

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





HARVARD COLLEGE LIBRARY



. . •

Settie iche angeige wanting

### Blätter

für

# literarische Unterhaltung.

Jahrgang 1831.

Erster Band.

Januar bis Juni.

(Enthaltenb: Mr. 1—181, Beilagen Mr. 1—18, literarische Anzeiger Mr. I—XV.)

Ecipzig: F. A. Brochans. 29.179

HARVARD JNIVERSITY LIPRAE'

1876, Oct. 23.

13/34

### Blätter für literarische Unterhaltung.

Sahrgang 1831.

Erster Banb.

• • . • . . . 7 · ... . .

### Blätter

fåı

## literarische Unterhaltung.

Sonnabend.

Mr. 1.

1. Januar 1831.

Bur Aachricht.

Bos bieler Zeitschrift erscheint außer ben Beilagen täglich eine Aummer und ift ber Preis für ben Jahrgang 42 Ehlr. Alle Buchbandlungen in und außer Deutschland nehmen Bestellung barauf an; ebensa alle Postamtes, die sich an die königl. sächsige Zeisungserpedition in Leipzig oder das fürstk Thurn und Tarische Postamt in Alkenbusg wenden. Die Versendung sindet wochentlich 2 Mal, Dienstags und Freibegs, statt.

Eringerungen in Italien, ift Rechtliber, gefftiger ithb politischer Beglebung.

Italien ist bas Land ber Kirchen. Das Impre vieler ist reich mit Marmor, Gold und Gemalben ausgeschmuck. Cachinal Casini, der zu Anfang des vorigen Jahrhunderts lebte, war einer der ausgezeichneisten Prediger, welchen Italien je hervorbrachte. Unter den spazen Rednern ist Monsignor Aurchi, Bischof von Parma, der im Jahre 1803 starb, der berühmteste. Nie aber hat es einen italienischen Redner gegeben, der mit Bourdaloue, Massillon und Bossuck verglichen werden könnte.

Die Prebigten, bie man jest in Reapel und überhampt in Stalfen bort, geben teinen Beweiß von ber Ge-Lehrfamteit und bem Rebnertalent ber itallentichen Beiftlichkeit: Inden fie fich bemuben, die Geheinniffe bet Meligion au erfiaren, beschranten fie fich auf Die romische Dogmatit, auf die Sacramente, die 7 Jobfunden, auf das jungste Guicht, die Hölle, bas Fegfeuer und Parabies. Roch vor Aurgem borte ber geiftreiche Bleuffeur in ber Rirche Lo Spitito Santa einen Priefter, ber fich fo weit verirum tounte, daß er, um feinen Buhorem einen Begriff vom ber Dreieinigfeit ju igeben, gumber alten Men thologie feine Buffucht nohm und als Bemteich Juviter, Reptun und Pluto saufftellte. . Andere geben, wenn fie van ber Sittensehre reben, oft in ungarte ober ine Eds cherliche fallende Details ein. Einer von ihnen prediate por einer großen, größtentheils aus Frahenzimmern be-Bebenden Berfammlung von den bofen Holgen einer leibenishaftlichen Liebe, mobel en mit bochft lebenbigen garben ihren Anfang und ihr Fortibreiten fchilberte, bas Augenfpiel, die Liebesbuiefe, die Bufammentunfte u. f. m., Alles, um feine Buborerfchaft por biefem fo verberblithen Treiben zu warnen. Die neapolitamischen Geiftlichen verfichern, das bies ber einzign Weg fei, ihren Reben Sipgang bei ber Menge zurverschaffen. Die wandernden, Drebiger, welche in Neapel auf offener Straße von einer Bant oder einem Senkle hend, größtentheils aber nur zu den Lazzaroni, reden, beoienen sich oft der gemeinsten Ausdrücke, denen ihre rohen Zuhörer indessen mit, der größten Ausmerksamseit zuhorchen. Manche derselben stürzen auch am Schinsse der Predigt souevoll auf ihre Knie nieder, wie denn auch nicht seinen siener oder der Anders aus der Menge dem Redner nach hand folgt, seinen Sumbon beichtet, gestohlene Sachen zurückgibt, seinen Kontentingen wiederholt:

Wie auch konnte bie Archilche Betebtfamtelt in einem Lande gebeihen, und Hern und Geift entwickeln, wo bie Freiheitelfebe als Emporungsgeiff, und die Baterlandeliebe beinahe als Göpendienst bargestellt wird, und wo das Ale terthumsstubium, wie jebe Dondswiffenschaft, eine aus priefterlichen Autoritaten bestehenbe Wiffenschaft geworben ist, an ber Bernunft und Gesinnung teinen Theil mehr haben? In Italien ist bie Manbhangigkeit bes Gebantens aus bem ganzen Erziehungsfostem so verbannt, bag man bie Rebe = ober Dichtkunft, nur gemaß aufgestellten Autorftåten und als eine neue Rechtglaubigkeit lernen kann. In Italien werben die Zalente erftigt. Ein junger Itas Comer bentt nicht, und fühlt nicht einmal bas Beburfnis, zu benten; fein tiefer Dugiggang mare eine Qual fur ben Rorblander, wenn auch bie Ratur biefen weit weniger thatig, weniger ungeftum geschaffen hatte. Das Kindess alter ift in Italien so ausgefüllt worben, als wollte man es gegen bie lebung feiner Berftanbesfabigfeiten verwahren. Die seine Beschäftigung leitenden Monde haben von felne. Bebeten alle Inbrunft, van feinen Studien alle Aufs merkfanikeit, von feinen Kreuben alle Empfindung, von feinen Acrbindungen alle Innigfeit ausgeschieben. Die argweinische Monchegewalt lehrt ihre Schuler, bem Dem

schen zu mistrauen. Freundschaftsbande "allem wurde in ihren Augen der Ansang einer Berführ Lang sein; eilig zerreißt sie sie. Sie belohnt die Angebereien, und schenkt Dem melcher feinen Mitschiler opfert, ihre ganze Gunft.

Dem, welcher feinen Mitschiller opfert, ihre gange Gunft. Unglicklich muß bie Ration und im Burften verbothen fein, bie fo ergogen wird und unter ber Detrs fchaft einer Rirche fteht, Die bad Anfihen Ahrer Docvete und bie Entscheidungen ber Rirchenbater an bie Stelle bes Lichts und bes Gewissens, und bas Studium ber Casuiften an die ber Moratphilosophite fett, die bie ebetfte Geiftes-biffung burch eine knochtische Gewohnung Greebrangt und auf ber oberften Stufe unter ben Schulbigften bie Reber, Beidemetiter und Gottestäfterer ben Mitmenichen gut Werffucht ag barftellt. .. Mer biefer frevleri be Dag und Roms abicheuliche Lehren rachen fich arne fürchterlichften ant Italien felbft. In teimen Lambe ift bie Gotteblatterime. ble ben proteffantisches Bollech gang wiedentit tft, fo fiche jut lafterhaften Gewohnheit geworben ale in Stullen. Die Berfolgung ber Gotteetafterer bat 3' liens Genkitte boffe gu allen Beiten befchaftig" : Jas : anbern Bols in ben Anfallen bes Jeens nur plumpe, willenlofe Flitche find, bas find bet ben Italienem Schmabungen gogen bie Getcheit, mit bem Millen; fie burch bengleichen Ausfalte ju beleibigen. Aber fo etwas ift mer moglic in einem Lande, in welchem ber Abest aube, unaufheitich mit bem Uniglanden in Streit, alle ? 1890:tanbe bes Guls tus verffeinlitht und auf die Stufe com Benichen bereit gezogen hat. In glaubhaften Berichten lieft man: bas in Reapel noch vor Kurzem bas Boll feinen Untergase ben b. Jamuarins, ine Waffer ju woofen brohte, falls et nicht ferbigft Regen von Gott bem Bater erwiche.

schliebliche Ablirie ber ebreifchen Kirche, if mir de gaurchführung bes remischbie ci Eatholiffen machenben Lebve und bet Glaubenseill it matt alle biruchenbe Unterfchele bung ber Tobfanden von mit enaftichen Gimben, bie verwirrte Bifre von ber Bufe, Beichte und Losfprechung, wohite haben alle biefe Bebitel priefterlicher Willen in Italien geführt? Offenbar mer gur Berfentung. bes gemeinen Bolts in beibnifa : roben Abergiauben, in Schwache und in Dablucht, jur Berftellung und Deuches lei ber Gebitbeten, bermit nebnahme ber Armuth, ber Manber Giffmilicher und Bationi 5 . rem Wiberwillen gegen jebe bie Leibenschaften in mankenbe burgerliche Drbnung, fowie jur Gefahr und jur Falichbeit, welche aus allverbreiteter beiter ben Berbindungen entspringen. In Reavel an ammis thin the mit Januarine, bann auch bas ber belde snie o. it progrimmet unteren u. 2., foreie auf in in the court of the sit in a careith, with auch bie Acqua tofana, l'acquater in intill men bereitet, bas von der ffendere einem Wirtgereit, ale womit die Jesuiten ungeword er ind ichtes der Gemen gefahr einem gefahr einem geschaft einem geschaft einem geschaft eine geschaft "afficeiche ma uenifficen. Den Meinche haben ver iff bie Riofter am bevorziel mat it ftunmengen moch in ben 80er Jahren an 40,000 dung i - in Saulheit. Dier verstlimmeln entmenfchan, bie ihre Rinber, um bie 80 Sanger in ber Capelle to maiters gu Rom volle

gahlig zu erhalten! hier wiederholte Ronig Ferbinand I. bor feiner Abreife nach Laibach, aus eignem Antriebe, ben Sibichmur auf bas Evangelium, ber Berfaffung treu gut bleiben, weil er mußte, baf ber Papft von allen Schwunen loebinden tann, and fein Rachfolger rutschte in anno santo (1825) auf ben Rnien zu Rom die heilige Treppe hinauf. In geng Italien fleben tagtich ffer Jebermann vom Morgen bis jum Abend die Rirchen offen; ju jeder Tageszeit fieht man Reiche und Arme, Ebelleute und Bettler in bie Gottesbaufer mallen, wo ber Gottesbienft mit jenem Glanze begangen wird, ber schon so manchen protestantischen Frembling romisch gemacht hat. Es if: wahr, bas bas prachtige und geschmachvolle Innere ber ttallenischen Rirchen, ihre glanzende Erleuchtung und eine theatralifibe Ritchenmufit etwas ungemein Erhebenbes bat. Befanbure fuhte fich bie baran nicht gewöhnts Geele aus ber Stanbatweit hinaufgetragen ju bobern Spharen, man fubli, es mes ein Jenfeits geben, mo einft alle uns fere Beiben enden, wo wir teine Thrane mehr vergießen werden. Man follte meinen, hier muffe ber Menfch gut fein und glucklich, und boch ift er weber bas Gine noch bas Andere. Stalien fteht in moralischer eind industrieller Sinficht : miehriger als jebes andere eivilifirte Land. Der priefterliche Sitocco entnervt bort alle geistigen und tor= perlichen Rrafte, und ruft alle Lafter hervor. Dit innis gem Mittelb für biefe von ber Ratur fo reich und uppig ausgestattete, aber von ben Menfchen fo fcprecklich gefchanbete Ration fiehe man fie burch Unwiffenheit, Frethum und fchwere Berichuldungen, jum tiefften Abichen für ans bere Boffer, wenn auch nicht burchgebenbs, boch nach ber Mehrheit befleckt. Gotteefürchtige Banditen, Die beichten und vorfdriftmasig faften, treiben faft ungehinbere ihr greufiches Sandin f. Die Priefter leben von ben Ginben und Schreden bes Bolts, ber fterbenbe Simber verfcwendet bas oft auf imrechten Wegen gefammelte Gelb, um Deffen und Rofentrange zu bezahlen; er beschwichtigt vermittelft bes Golbes fein Gewiffen und begrundet in bett Angen bet Menge feinen Frommigtetebenf: Das ift ber unfelige Einfluß ber Lehre vom Schrachlichen Ablag, bie den von eben vergoffenem Blute noch triefenben Dos der andachtig fasten und auf neuen Mord sumen, und bie hure neben ihrem Lager ein Bilb ber helligen Jungfrm anbeingen laft, vor bem fie anbachtig ihren Rofentrang herfagt. Frommigfeit und fundliche Luft find in bem italienifden Bergen enge Beoblimbete: Die ungemeine Reigharteit ber Italienerinnen wird etwedt burch eine Religion, vall von Moftevien, Mertiaben von Seiligen von beiben Gefthlechtern, beren Bilber in ben Rirchen mit bem gangen Banber ber Runft eines Rafaet, Guibo, Correggio und anderer großen Meifter barneftellt find; vor Allem aber bie Anbetung ber helligen Jungfrau, jenes mpftischen Befens, bas, engelrein und bemuthevoll, babet aber in hingebenber Liebenswürdigkeit und als bie natürliche Bes fchüserin ihres Geschlechts, als ein Berein von Jugend, Schonheit und Angend erfcheint. Rein Bunber, wenn biefer Bauber bie Bergen ber schönen Anbachtigen bewegt und ihnen Gefühle einfloft, welche ble Bewohnerinnen ber

protestantischen Welt entt wahrer Anbacht umvereinbar balden mitten.

Das game Leben in Stallen gleicht einem Sin = unb herwurf von fundigem Genug zu bugender Entbehrung, von irbifcher Begierbe zur Sehnfucht nach bem himmel, in der That, von einem Egoismus zu dem andern. In biefe Art bes Dafeins rokete bas Gemuth ber italienischen Mehrheit fest sich ein, und es gibt vielleicht tein zweites Land, wo burch die Durftigkeit der burgerlichen Einrichtung die Leidenschaftlichkeit zu solcher Gewalt und bie eigentlichen Zagebiebe zu einer fo bebeutenben Bahl erwach: fen waren, als in Stalien, wo ber Sang jum Dufiggang eine Sauptquelle ber Lafter und Armuth seiner Bewohner ift. Jedes Wert geht hier nur schlecht und langsam von ftatten, und bie Arbeiter icheinen keinen anbern 3med au haben, als ihre Herren fo viel als möglich zu betrügen und für ihren Lohn so wenig als möglich zu schaffen. Es folafen die Staliener ihr Leben bin, baber find fle verweichlicht und kraftlos. Selbst bas Sprechen scheint ihnen oft laftig ju fallen; treibt fie nicht eine ihrer Leidenschaften ober sonft ein machtiger Beweggrund zum Re ben an, ziehen fle es vor, fich burch Geberben verftandju machen. Diefer hang jur Tragheit ober zu bem fogemannten dolce far niente ist größtentheils an ber Armuth ber niebern Classen schuld. Go auffallend ift diese, bag man an Resttagen und bei ben vielen Prozessionen unter Taufenben von armfelig gefleibeten Menfchen taum einen erblidt, ber eine sciamberga ober einen anstandigen Rod tragt. Eine hauptsache ber Apathie, Sorglofigkeit und Armuth ber Italiener muß in ber verberblichen Lehre ihrer Priefter von ber Aufopferung von Gut und Gelb gefucht werben, die zur Bebingung bes ewigen Seils, ja zur Ge-wiffensfache gemacht wird, und die faft 2 Drittheile bes Grundbefiges zum Eigenthum ber Geiftlichkeit gemacht hat. Rom hat burch seine falsche Wohlthatigfeitelehre die Als mofen ohne Unterschied in Sang gebracht, bie bas Lafter und ben Dusiggang geforbert haben. Die Sauptsumme ber öffentlichen Bobltbatigfeit entwendet ber Rirchenstaat mi Gunften des Bettelmonche. Jeder Dapft stiftet neue Ribfter und Rirchen, Ufple fur bie Berbrecher, schafft aber teine neuen Meierhofe und gludlichen Unterthanen. Die Majoratsherren regieren in Buften, über fieberfieche Unterthanen in der Ebene, und über Rauber und Banditen im Gebirge. Noch gab tein Papft bem irbischen Reiche ein einfaches Gefetbuch und ben Verwaltungen Laien und Familienväter zu Borftanden. Bernachlaffigung ber lanbesterrichen Pflichten fieht man überall im Rirchenstaate. Fabritatur, Sandel, und weltliche Gefetgebung gedeihen bort nicht, jum offenbaren Beweis, bag, wie Ruber \*) febr treffend bemerkt, "die in geistlichen Dingen nach ihren Dogmen untrugliche Regierung bie nachtheiligfte für ble Unterthanen in weltlichen Intereffen ift, weil fie die Mittel, beren Glud und Rahrung ju beforbern, nicht fennt und, von

andern viceierungen zu lernen, zu firle, alfo gewiß. in weltlichen Dingen Die ernalichfte ift und bewiefen bat, daß eine absolute Hierarchie bas weitliche Bluck ber Un= terthanen micht zu beforbern bestimmt ist".

So tft es in Italien, und es wird unter ber curialiftischen Regierung bort noch laumer schlimmer werben. jemehr bie Mittel abnehmen, burch welche bie Geiftlichkett fonft viel baares Gelb aus allen Beltibeilen einzutreiben wußte. Die Zeiten, wo vieles Belb für Bullen und Inbulgengen giach Rom floß, find vorbel.

(Der Befdius folgt.)

Die Freige bes Unterrichte mit besonberer Rudfiche auf bas Frigreich ber Rieberlande und bie gegenwars tige Oppgissen in demselben, von einem wahrheitelle-benden St. Weizer. Bonn, Wilker. 1829... Gr. 8. 1 Thir. 12 Gr. 7)
Es magalist für die genen and hindlick, das, in sich zers gespanntesten Erhartung auf ein and hindlick, das, in sich zers riffen dem matthen Praktiken ben reichhaltsassen Geoff zu

gespanntesten Edurtung auf ein rand hindlickt, das, in sich zerrissen, dem untehen Brokkehter dem reichhaltigstem Stoff zu Betrachtungen darbietet, kaum ein interessanteres Werk als das eben angezeigte geben. Der Sang der Begebenheiten im Innern des Konigreiche der Riederlande und die merkwürdige Entewiedung eines In wen Jahren bestig sich geigenden Oppositionsgesstes gegen das dermalige Regierungsspitem, besonders in Bezug auf denktried ein unternicht, haben die Absallung desselben wahrschaftlich gog anlast. Der Gegenstand ist, wie unsern Besen aus den zu diesen Blättern östers gemachten Anzeigen bestannt sein wird, zwar schon mehrsach zur Spracke gekommen; niemals aber in det Sestalt, in welcher er zegenwärtig sich anztändigt (f. Borvede S. 1). Gowol in staatbrechtlicher, als in paddagoglicher, wie auch ganz vorzäglich in vissoricher Beziehung wird diese interessants Gegenzund einer auhren Vrüsung unterworfen: es werden die verschwaren Meinungen nedenkinander aufgestalt (S. 121) und gestellt (G. 121) unt mit ein's gebrangten Geschichte und Storifit bes Erziebaliginginite in ichtemefens in verschiebenen Derioben und Banbesunged 3100 strehaltniffe in ben Rieberlanben besondere Rudficipe geststannen und 209). Die Frage des Agges, bas Getriebe der Parteien, der mabre Stand der Sache und die eigentliche Aendeits der Regierung dieses Landes, hinsichtlich des bffentlichen Unterrichte; werden in diesem Werte freimuthig und aufrichtig anseinanbengefest.

aufrichtig auseinandesgesete.

Indem nun der gesstreiche Berf. auf diesen allgeminen Gtandpunkt sich gestellt hat, so berührt und behandelt zu nicht nur die Interessen der gestellt hat, so derührt und behandelt, wicht nur die Interessen der gebeiteten den Denn die Geschichte der letzten auch die aller gehörten der den Denn die Geschichte der letzten Tage, der gegenicker 3797011738 Instand Belgiens, deurkundet es fa hindinglich, wie nochandlich der Ester, mit dem eine zahlreiche Partei bemührt war, die Sachen zu entsiellen und manche disder under under der Ansichten und Sahlenden, unter der Maske des Lichen Freiheit und bestehen und hindigen der Ansichen und beweinstelle und bestehen der Freiheit und bestehen und hindigen der Ansichten und bestehen der Freiheit und bestehen der Freiheit und bestehen der Freiheit und bestehe der Erstehe der Geschichten der Freiheit und bestehe der Geschichten der Geschichten der Freiheit und bestehe der Geschichten der Gesc Raftegeln in hersestellt ver einem zu kentreuen, so den nen wir ihm best denn ihr geinem nichtstretten, best er Ee in so manderen ihr geinem nichtstretten, best er Rachbem best eine Angelein werden in der eine der eine Unterricht best elssten werde in der eine Beiter in die Unterricht best elssten werde in der eine Beiter in der

Steformation und Benedick duff ins! al Mentlichen Unterricht in

<sup>·\*)</sup> In feinem foeben erfcbienenen, für bas Stubium ber neueften Statiftit fo wichtigen ale reichhaltigen "Genealogifch : gefoidtlich : flatifischen Jahrbuch für bas Jahr 1851" (Leip-1ig, 1831), 6. 25.

<sup>9</sup> Dit bem vielfagenbeit allounitte un fin't soudent par croire à la réalité de certr 1916C. Lis qui n'existènt, à force de s'entendre répétation de les répéter a soi - même".

Grondreich mabrend bes Confutats,' ber Suiferregierung und ber Reformation (Bourceon und Chaptal, Die Gefriten, Roper Collard, San, Ch. Dupin), wie über ben Unterricht in den constitutionnellen Staaten Deutschlands, Schweten, England und Rords amerika ausgelaffen und babei manche intereffante Bemerkung, manche neue und geistreiche Ansicht (wir machen nur auf Das ausmerksam, was G. 51 wer Montesquieu's Ansichten von ber Staatsverwaltung und auf Das, was G. 70 über ben öffentlis den Unterricht in Frantreich mabrend ber frangofifchen Revolus tion gefagt wird) ausgesprochen hat, geht er gu ber Geschichte bes offentlichen Unterrichts in ben Rieberlanden, und gwar inebefonbere in Belgien, über (G. 186-238). Dochft intereffant find bie Rachweisungen, welche er uns über ben Unterricht in ben bitreichischen Rieberlanden mabrent ber Regierung ber Rais ferin Maria Aberesia gibt. Sie war es, welche die jest zum Abeil noch bestehende königt. Studiencommission zu Bruffel einfeste, beren Prafibent ber befannte Graf Reny mar, und bie, wie aus ben noch vorhandenen Aftenftuden hervorgeht, binficht lich ber Religion, ber Sitten und ber Bucht bie großte Wachlamfeit ausübte, und baber in Rurgem Unglaubliches gu Stanbe brachte.

Bum Schluffe theilt uns ber Berf. noch von S. 258-346 gum Belege feiner über bie Freiheit bes Unterrichts in bem Ronigreich ber Riebertanbe aufgeftellten Behauptungen bie Beweisftucte mit. Bir haben fie fammtlich und namentlich ben "Rapport du Ministre de l'intérieur au Roi", wie auch ben ¿Discours prononcé par M. le Recteur magnifique I. Kinker de l'université à Sa Majesté le Roi, pendant leur sejour à Liège" mit großem Intereffe gelefen, und wir find burch biefelbe, wie überhaupt burch bas ganze Bert bes leiber unbekannt gebliebenen Berfs., von Reuem von ber Bahrheit bes großen Gebankens burchbrungen worben: "Il faut approndre a apprendre". (Bor allen Dingen muß man lernen, wie man lernen foll.)

Beigelhiebe in Form fatyrifcher Auffage, bem Beitgeift beigebracht, von Chuard Philipp, außerordentlichem Poeten und vieler gelehrten Gefellichaften unbefanntem Mitaliebe. Breslau, Aberholz. 1830. 8. 16 Gr.

Es wird jest Mobe, Satyren bruden zu laffen, bie, nach gewohnter beutschen Wetfe, Niemand treffen, Niemand verlegen, indem fie fich bas Ansehen geben, gegen Alle gerichtet zu fein. Bu diesen unschulbigen Buchern, beren Berf. von der abschreckenben Perspective auf die Kosten und bie Qualereien eines bentschen Injurienprozesses, um 8 Biertheil ihres Talents betrogen werben, gehort auch bas vorliegende. Es hat ganz gute, ganz tressende, ganz gefällige Partien; allein, die Jaghaftiget bes Berf. umwickelt die Spide seiner Pfelle mit Baums bolle und schnellt fie in die Luft, anftatt, das Auge fest auf Win Biet geheftet, bies gu erreichen.

Borne hat gesagt: "Rein Mensch ftirbt am Wis", und wer einmal Satyren schreibt, der darf auch das Ricochett seiner Pfeile nicht fürchten. Thut er das, so elle er, seine Feber auszufprigen ober fein Dintenfaß gugupfropfen. Bahme Satyren wie biefe, find wie Buckererbfen, mit benen man Daufe gu vergiften traditet; fie leden nur begierig baran.

Mebrigene bietet auch unfere Beit gar feinen Stoff gur Satyre bar; fle ift viel gu ernfthaft; man mußte bie Bolter fatyrifiren, und eine gute Satyre tann immer nur Inbivibuen. micht einmal Raften zur Bielscheibe haben. Es ift eine Beit, wo sich Riemand lächerlicher macht als bie Rationen; die Aborheiten ber Individuen find vollig unbedeutend, gegen bie ber Stamme gehalten; allein, folde Satyren werben bittere Diatriben, und die Bitterteit tobtet ben Big. Alfo, es ift ansgemacht, aufere Beit bietet, sum erften Dal fo lange bie Belt Bebt, gar feinen Stoff gur Gatpre bar!

Diefe Betrachtung wird und ju einer milben Beurthellung bes angezeigten Buchs veranlaffen, beffen Berf. gethan bat, mas er gu thun vermochte, um fatprifc gu fein. In Ermangelung jebes anbern Gegenftanbes, benn bis jeht hat nur Borne bie Ruhnheit gehabt, ben mahren Gegenftanb ber mobernen Satyre, bie Rationen, gur Scheibe feines Bibes zu nehmen, fchleubert er feine Pfeile gegen Recenfenten und Schauspieler, alfo gut Solfte gegen und, ober wie er fagt, gegen fich felbft. Allein, er thut es mit so viel Gutmuthigfeit, bag wir noch teine Blutspuren an uns bemerkt haben. Arog bem hat ber Berf. Big-und einige Proben aus feinem Borterbuch fur Schauspieler tonnen biefe Behauptung belegen. 3. 28-

Balerie. Gin Streifen bes Beltalls, wo bie Runft von erhabenen Standpunkt betrachtet und in ben 3mifchenatten

Branntwein und frische Wurft fervirt wirb.

Brotneib, f. bramatifche Kunft. Bravo! Du haft ben Regeln ber Kunft entgegengehanbelt und beshalb mir gefallen.

Runftgefdmad. Gine geiftreide Rabel ber Beit Riftelftim me. Runfttone, bie nach Broterwerb flingen

u. f. w. Gine gute Satyre ift ferner folgende: "Dringenbe Bitte um Fortfebung meiner Bortefungen. Da meine Bortefungen bramatifcher Productionen, besonbers aber eigner Deifterwerte, meinen raufchenben Beifall gefunden haben, fo fühle ich mich bringend veranlafit, die offentliche Auffoberung an mich ergeben gu laffen, mir nie bas tief empfunbene Glud bes claffifden Selbstvergnügens fo fcnell zu entziehen und minbeftens noch für bie Dauer eines Jahres bemit fortzufahren, nach beffen Ablauf zc. Der große Limpe genannt literarischer Pfahl".

Einige anbere Bigfpiele find niebrige Bieberholungen fcon oft bagemefener Sachen, wie bie "Tobesanzeige" zc. Der "Bis schimaschi bes Professor E" ift toll genug, und ber Brief eis ner lebenstlugen Dame gut, wie ber Oper "Cobhallelujabe". Das Meifte von ben übrigen Auffagen ift unbebentenb. Im Gangen ift einiges Kalent fur bie Satyre nicht gu verkennen; allein, wie gefagt, ber Parppenbif bes Spottes ift wie bas Streicheln einer Rage, wenn er nicht Individuen ober Bolfer trifft. Bir find gu febr an bie Satyren gegen Gefellicaften. Raften und Corporationen gewoont, und Jeber fchiebt gu febr einen folden Spott feinem Rachbar gu, als bas bergleichen Pfeile noch rigen tonnten.

Allgemeine Biographie. Lebensbefchreibungen ber bentwürbige ften Personen aller Stanbe feit bem Untergange bes Alter thums bis auf bie neueste Beit. Erftes bis brittes Beft. Frankfurt a. M., Friederich. 1830. 8. Das Seft 44 Ge.

Der 3med biefer Defte ift, an und in Bebensbefdreibungen bie neuere Geschichte feit bem Untergange bes alten Romerreit's nach ihren bebeutenbften Beziehungen unb Epochen flar vor ber Anschauung und bem Gebanten bes Lefers zu entwickeln, burch Unterhaltung zu bilben und zu belehren. "Retigion und Poll-tit, Runft und Literatur, Deroismus im Ariege und beben-tungsvolles Birten im Frieben follen in biefem geschichtlichen Pantheon ihre Reprafentanten finben", fagt ber Derausgeber in bem Borwort. Bir haben bie 3 bis jest erfafenenen Defte mit Theilnahme burchgegangen und uns überzeugt, bag ber Berf. mit Ginficht und Liebe gearbeitet bat und bem großern Theile bes Publicums eine ichagenswerthe Gabe bietet. Die Auswahl der Biographien, ihre Zusammenstellung, die sinnige Art, wie das Berwandte anetnandergereiht ist, die einsache Darftellung verbienen alles Bob. Das 1. Beft enthalt Mohame meb und Beinrich ben Comen, bas 2. Juffinian I. und Raifer Briebrich II., bas 8. Salabin, Dante und horut Barbaroffa und Bairebbin. Das Meugere ift febr anfprechenb.

## literarische Unterhaltung.

Sonntag,

Mr. 2.

2. Januar 1831.

Erinnerungen an Italien, in firchlicher, geistiger und politischer Beziehung.

(Befchlus aus Rr. 1.)

Die Nachwelt wird es kaum glauben, daß das kand der Alterthumer und der erhabenen Erinnerungen, das kand der schönen Künste, das kand Horaziens, Dante's, Macchiavelli's, Birgil's und Tasso's, Tiduil's und Petrazia's, das Gedurtsland Scipio's und Cicero's, das kand, das Doria, Tizian, Correggio, Ariosto, Alsieri und Canova gedar, das kand, das die besten Soldaten, die besten Politiser gab, daß endlich das kand der Freiheit und des Ueberstusses, der Vervollsommung und des Glücks jest ein sast durchgängig verödetes kand ist, wo die Paläste in Trümmer sallen, und wo man sich im kande der Todten glaudt; denn Alles erinnert nur an die Schwäche des gegenwärtigen Seschlechtes und an die Kraft der ihm vorderagangenen Geschlechter.

Italien liefert zur Geschichte ber Menschheit ben anschaulichsten Beweis, bag ein Bolt feine Schopferische Rraft in bem Augenblicke verliert, in welchem ihm bas toftlichfte aller Gesammtguter, seine Freiheit, genommen wird. Für bas 19. Jahrhundert ift Italien eine Warnungstafel für Fürften und Bolter; benn es macht mit ben Folgen vertraut, die eine vollkommene Abhangigkeit von ber Seiftlichkeit nachsichzieht. Italiens Qual und Schmach beginnt recht eigentlich mit ber Umkehrung. welche in ber romischen Rirche um die Mitte bes 16. Jahrhunderts vorsichging. Die Papfte Paul IV., Pius IV., Dius V. und Gregor XIII. bewirkten fie; ihre verfolgungefüchtige Glaubenswuth anderte ben Geift bes romi= fchen Sofes und ber italienischen Rirche ganglich; und gu gleicher Beit fette bie tribentinifche Rirchenverfammlung bie festeste und furchtbarste Organisation an die Stelle des oft schlaffgewordenen Bandes, bas die Führer der Rirche mit ihrer gahlreichen Dilig vertnupfte. Satten fruher bie Papfte eine Art Bund mit ben Boltern gegen bie Berrs fcher gestellt, und verdankten fie früher, mas tein Ge fcichtskundiger wied leugnen mogen, ihre Wiberftanbemittel ber ber roben Rraft entgegengesetten Beistesmacht, bie fie aus Politik entwickelten und baburch gleichsam als Beschüber ber Literatur und ber Freistgaten die offentliche Meinung für fich gewannen, fo anderten fie bon bem Augenblide an, als ber burch fie geweckte Freiheitsfinn

felbständiger noch wurde und burch ben Aufschwung ber Reformation fich ihrem boch immer bruckenben Rirchenfoch ju entziehen mußte, ihre gange Politit. Geft biefer Bett standen fie nicht mehr an ber Spige ber Opposition gegen bie Monarchen, sondern schlossen mit ihnen den engften Bund wider die Bolfer und wider die freisinnigen gurften, Grafen und Ebelleute. Dit Philipp II., ber unter Allen bie Gewaltherrichaft am hochsten trieb, waren fie am engs iten verbunden. Seitbem waren alle ihre Bemuhungen nur barauf gerichtet, die Gewiffen ju beugen und ben menschlichen Geift zu unterjochen. Selbst die Gebilbeten fügten fich in bie regen Schranken bes Rirchenglaubens, theils, weil sie bazu gezwungen wurden, theils aber und vielfach nur zum Scheine. Sie legten ber Denschheit ein Joch auf, bas fie noch nie getragen hatte, und bas besonders die Italiener zu einem ungludlichen und herabs gewürdigten Bolt gemacht hat.

Seit ber erften frangofischen Staatsummalzung, bis jum Tobesjahre Napoleon Bonaparte's (von 1789-1821), nahete bas Papstthum bem Untergange. Aber es rettete fich, trog allen Gegenbemuhungen ber Gelebr ten und Geschichtschreiber ber Protestanten und Phis losophen, burch seine Grundsate von ber Alleinherrs schaft und ber Abstammung von Sottes Gnaben. Es erschien manchen tatholischen Dachten als ein fanftes Bert geug gur Beruhigung ber Bolfer und Sicherung ber MI= leinherrschaft. Darin lag der Grund von den mertwur bigen Schritten ju feiner Wieberverftartung in ber neues ften Beit. Der heilige Bater und Statthalter Chrifti concordirte mit ben Potentaten. Der Orben ber Jefut ten wurde hergestellt. Die Reactionen in Spanien, Frant reich und anderwarts geschahen größtentheils im Geifte bes Papftthums. Rom wollte in Paris bie Dberhand gewinnen, von ba aus follte bie Welt ultramontanischer als je beherrscht werben. Dort gab man im Jahre 1825, auf Betrieb ber Jefuiten, bas Staatsgefet fur atheistisch aus und promulgirte in bemfelben Sahre bas anticons stitutionnelle Sacrilegiumsgeset. Das Naturrecht wurde 1826 für eine Reberei, und 1827 bie Tobesftrufe gegen Berfaffer tegerifcher Bucher fur zwedmäßig erklart. Die Drudichriften ber romisch = tatholischen Partei wurden im= mer zahlreicher, immer offenherziger, immer romischer, ims mer etfriger. Die Schriften bes Bischofs von Hermopo-

Us allein reichen schon bin; eine Anschausing Son Diefen-Progreffion zu erhalten. Die allmälige Unterbruckung ber Schulen bes wechselseitigen Unterrichts, die Aufftellung und. möglichste Geltendmachung eines Inder, die Bulaffung ber Jefuiten, die Berftellung einer Sorbonne, die Unklage auf Somofriffe genen bie 2 motellirenden Mageblatten und noch wieles andere in Trifder Erinnerung Itehende Meffindrationsmittel follten bem Papftthum gegen ben gemeinsamen Reind, namlich gegen ben Geift ber Freiheit und feine Consequengen, ben Sieg verschaffen. Aber bie vollige Un= terbructung ber Preffreiheit, Die Die fanatische Partei unter einem schwachen Sonig und bei einem fervilen Mini: sterium eingeleitet hatte, reizte die constitutionnelle Partei gum gerechten Born. Mit bem Sturge Raris X. und beffen Ministerium ift bas Papstthum mehr wie je zu eis mem Schatten geworben. Es fteht politisch und firchlich ohumachtig ba, und sowie es feinen Ginflug auf bas im reiftigen Gebiete felbstanbig baftebenbe Deutschland verlie ren wirb, fo auch fteht zu erwarten, bag es fernet nicht bemmend in ben Entwidelungsgang ber italienischen Ration eingreifen werbe. Diese hat ben Reim jum Großen nicht verlaren. Man laffe fie bie Wege geben, welche alle andere Nationen gehen, alsbann wird man feben, baf fie wurdig ist, sich noch in jener Laufbahn zu meffen, die fie 2 Mal fo ruhmlich burchlaufen hat. Der Rampf. welcher in Frankreich und Deutschland, in Belgien, Spanien und Portugal allen politischen und religiosen Berhaltniffen gilt, wird auch für Italien spurlos nicht borübergeben. Dort ift bie Erinnerung an die alte Beltberrichaft, an bie innere politische Freiheit nicht so fehr verloschen, daß man nicht verlangen sollte, bas Berlorene wieber ju gewinnen. Auch ift bie Bilbung ber alten Welt nie fo gang aus Italien gewichen, bag ber baare romifche Satholigismus unter ben Gebilbetern innerlich heimisch geworben mare. Getoft in ben Rloftern circulirt jest Boltaire, und ein Abt eines Rlofters bei Uncona, einem beutschen Reisenden bies eröffnend, fagte: "Wir frommen Manner find in ben Grundfaten eben auch Carbonari: alle benkende Manner in Italien sind es", \*) Schon Machiavelli war ein Carbonaro. Er schrieb ("Discorsi sopra la prima deca di T. Livio", l. I, c. 12): "Quanto è vedere, come quelli popoli che sono più propinqui alla chiesa romana, capo della religione nostra hanno meno religione; --- per gli essempi rei di quella corte, questa provincia (l'Italia) ha perduto ogni divozione ed ogni religione. - Habbiano adunque con la chiesa • ce i preti noi Italiani questo primo obligo, d'essere diventati senza religione e cattivi; ma ne habbiamo ancora un maggiore, il quale è cagione della rovina nostra. Questo è che la chiesa ha tenuto e tiene questa nostra provincia divisa". Thiersch (in feiner Schrift: \_lleber gelehrte Schulen", 1826, 1. Abth., S. 28) fagt:

Riegends ift ber Unterricht mehr geschröcht als in Rom, und bennach trefft ihr bort, wie überall, die Klage über einen sich mehr und mehr verbreitenben Unglauben an ber Tagesordnung. Die Reformation, sagte bem Berfasser Llagend ber

fromme und gelehrte Cancelliert, hat ber Kirche einzelne Aefte abgehauen; ber Unglaube, welcher sich jeso am meisten in ben unterrichteten Classen, gleichsam zu ben Füßen des papftlichen Thrones, verbreitet, legt die Art an ihre Wurzeln. Junge Manner der verschiedensten Gemuthsart und Bildung erklaren mit der größten Unbefangenheit, daß ihnen die Lehre des Epitur gilein vernunstgemäß und annehmbar erscheine.

Die argerlichen Sitten so manner Papfte, ihre Ste

monie und vielfache Ruchlofigkeit mußte naturlich in Stalien am fruhesten auffallen. Die Schrift: "De tribus impostoribus", aus bem 13. Jahrhundert, ftammt aus Italien. Die berüchtigte Frivolitat ber Frangofen aus ber Beit Ludwigs XIV. ift fcon im Boccas (geb. 1313, geft. 1375) ju finden, und fein "Decamerone" und bie allgemein gunftige Aufnahme beffelben geben schon allein einen Mafftab für die italienische Religiositat. Die The fen von Die von Mirandula (gest. 1494) waren verbammt, ehe Luther bie feinigen anschlug. Pomponatius (geft. 1525), die beiben Soggini, Lalius (geft. 1562) und Fauftus (geft. 1604), Carbanus (geft. 1576), Banini (geft. 1629), Galilei (geft. 1612), Campanella (geft. 1639) und fo viele andere geiftreiche Reformatoren waren Staliener. Bolingbrote und Boltaire find nur matte Rachahmer ihres ttalienischen Borfpottere Bruno (geft. 1600), feine Schrift: "Spaccio della bestia trionfante in lingua volgare", geritorte mit braftischem Spotte ben letten Seiligenichein, welcher noch ben romischen Stuhl umgitterte.

Bruno wurde zu Rom verbrannt; aber seine Grundssätze erhielten sich. Wahr und treffend sagt Carové \*), ber unter ben neuesten tlassischen Schriftstellern ben Ricchenstaat am grundtichsten und schafsmigsten ins Auge gefaßt hat!

In Italien und am üppigsten in der Nähe des römischen Studies wucherten die im 12. und 13. Jahrhundert überall hervortreibenden Häreisen. Ebenso ging von den gebildetern Italienern zuerst die sogenannte Start, und Freigeisterei aus, beginnend mit der Berdächtigung ber heiligen Urtunden als geschmiedeter Wertzeuge priesterlicher Habsuch. Der Geist, welcher willkurch über ihre Zeit sortzeische Beschaft, welcher willkurch über ihre Zeit sortzeische Beschaft, wandte sich eisern degen das Beschänkende setzlich versuchte, wandte sich eisern gegen das Beschänkende setzlich versucht, wandte sich eiser das in ber die kirchlich-weltliche Macht, su flügend auf den blinden Glauben der rohen Menge, blied außerlich Gerr über das innere Areisden, während der Widerfpruch beider Parteien immer durchgreisender, immer schärfer und greller ward, sodas ein gestsvoller Reisender sich über Italien zur Aeußerung veranlaßt sand i das Wasser scheine bier über dem Geist zu schweben. \*\*)

Es bedarf bemnach nicht erst eines Raths, um die Italiener geneigt zu machen, vorwärtszugehen. Es har eine heilige Glut die beste Mehrheit derselben ergriffen und zum Kampse sur ihr gutes Recht, für ihre bürgerliche Freiheit und geistige Unabhängigkeit begeistert, und es scheint uns ein thörichtes Unternehmen der curialistischen Regierung zu sein, das Rad der Zeiten auch in Italien selhalten zu wollen, oder sich dem nothwendigen Bemühen des von Gott erschaffenen Verbesserungstriebes

<sup>\*)</sup> Allgemeine politifche Annalen, 1824, VIII., 159 fg.

<sup>\*)</sup> In seinem berühmten Buche: "Die römisch statholische Kirche im Berhältniß zu Wissenschaft, Recht, Kunft, Wohle thätigkeit, Reformation und Geschichte" (Göttingen, 1827, S. 101 fg.).

<sup>\*\*)</sup> Allgemeine polit. Annalen (1894), VIII., G. 276.

su widersein. Die Erfahrung aller Beiten ühret, daß eine Berfaffung, an welcher der vernünftige Wille der Menschen nicht andert und bessert, in Trümmer zerfällt. Italien seufzt über diese Wahrheit, ist aber etwacht. Abslaß und Anathem, womit der Papst seine Regierten versichnt und schreckt, ist jest eine so verrusene Münze geworden, daß sie auch der leichtsinnigste Italiener nicht mehr

annehmen will.

Mochten die Machtigen, in beren Sanben bas Schickfal eines so großen Boltes rubet, die gerecht, gut und milb und jest mehr wie sonft geneigt find, bas Bolk auch ats eine Duiffance und die Rechte bes Menschen, als Mitglied ber-Kamilie, der burgerlichen Gesellschaft und bes Staates, wohlanzuerkennen und politisch zu garantiten, die großen Ungelegenheiten auch Staliens aus allge meiner Menschenliebe fur ihr philanthropisches Forum gieben, bamit dem pharifaifchen Papfithum, bas nur noch fein Rlerus, eine ben Privilegien ergebene Abelstafte und Die Freunde bes in statu quo eines gewissen Staatsmannes aufrechterhalten mochten, ein gebeihliches Enbe gemacht werbe, wie es die freie geistige Regung ber neuen Welt verlangt! Einst war der Berkehr zwischen Italien und Deutschland, wie überhaupt zwifgen ben Bolfern Europas, allgemein, ber gegenfeitige Ginfluß verbreitete Segen, Dahin muß es wieder fommen. Italien ift noch immer die heimath ber Runft; aber es muß zu einer neuen Schopfung, ju neuen Ginrichtungen, neuen Gefegen tilen. Es bedarf einer Wiedergeburt. Ihr haben Sarpi, Beccaria, Muratori und Filangieri in tiefen Grundzis gen vorgearbeitet. Doge fie fanft vonstattengehen; und mogen biefe Erinnerungen, nach ber Abficht ihres Berfaffers, als ein Sanbtorn gum großen Bau unferer gro-Ben Zeiten betrachtet werben !

Réflexions sur la France; vices de son gouvernement; causes du mécontentement des Français sous le ministère de Polignac etc. Par St.-Maurice. 20ndon, 1830.

Da bet Sturz Karls X., seiner Opnaftie und feines Misnisteriums, und die Arsachen bieses furchtdaren Ereignisses ber reits zu ben weltbekannten Dingen gehören, wird es hinreichen, ben Inhalt obengenannter Schrift mit leichten Jugen zu stige

Sobath Polignac an die Spige des Ministeriums gesstellt war, trat auch, mit Regunstigung der Jesuiten, die Gesneigtheit und das Bestreben, die Wirkungen der Revolution zu vernichten und allen liberalen Anstickten entgegenzuarbeiten, woraus Karl K. und eine digotte Schwiegertochter schon längst gesonnen hatten, ohne weitern Rückhalt hervor. Tuch der Dausphin, wenn anders er früherigin einer Familie nicht beigestimmt, und wenn er den Abgrund, dem die Verblendeten zurannten, wahrgenommen hatte, wurde beschwichtigt und durch die herrsschreischen Leibenschaften seiner sanatischen Genossin mit sortgezissen. Unter dem alten Abel, der den Ahron umringte, war Riemand, der Einsicht oder Ehrlichseit genug besessen, war Keinand, der Einsicht oder Ehrlichseit genug besessen, dereint mit der Dauphine, unumsschränkt über den König. In ihrer Rachgier bedachten sie auch das nicht einmal, das sie eben durch die Destigkeit ihres Anlauss ihr Ziel versehlen könnten. Ein

ober 2 Rrieger aus Rapoleone Coule fanben in Gunft bei Pofe; aber ihre gewohnte Berachtung bes Bolts und ihr blin-bes Bertrauen auf die Folgsamteit bes heeres machte gerade fie gut ben fcblechteften unter allen Rathgebern, inbem fie Denen. welche fich biefer ebenfo grundfactofen als unterthanigen Werts geuge bebienen wollten, ben Duth verftarten. Auch hinfichte lich ber Collegen Polignac's war ber blinbe bof in großent Irethume befangen und mußte bemnach auch hier in feinen Erwartungen fich taufchen. Labourbonnape war ein Mann von Chre und Grundfas, aber glubend fur Derftellung willfurlicher Sewalt und für Bernichtung aller burch bie Revolution berbeigeführten Berbefferungen. Rirche, Thron, Parlamente, Lebnewefen, Abet, Priefterfchaft, - Alles follte bie alte Stellung wiebergewinnen. Einige wenige unbefannte unb unbebeutenbe Manner, wie 3. B. Ranville, fonnen nur als unwesentliche Buthaten geten. Giner aber war noch ba, wo man munfchen mochte, auch er ware unbefannt geblieben: General Bourmont. Das er vom Deere gehaßt ober verachtet murbe, eben biefes gewann ibm bas Bertrauen ber verblenbeten Bourbons. Dem, ber fich in ihre Arme geworfen und ihrer Gnabe hingegeben hatte, trauten fie nun um befto mehr. Da fie aber in ben Reis ben bes Deeres, ohne es gu beleibigen , ihn nicht tonnten fteben taffen, verfesten fie ibn an die Spige bes Rriegsministeriums. Roch biente zu feiner Empfehlung, bag er in jenem ichmache vollen Feldzuge gum umfturg ber fpanifchen Berfaffung bes Dauphins Bulfemann gewefen war. Und ba er einen 3meig ber Baurbone in Stand gefest hatte, braußen bie freie Berfaffting ju zertrummern, so meinte man, sich feiner nun auch be-ftens bedienen zu tonnen, einem andern Iweige giefes hauses brinnen hierzu behüflich zu fein. Die Antanbigung fol-cher Ramen vervollständigte den Eindruck, ben, wie man as berechnet hatte, Polignac's Erhebung machen follte, und verbreitete Beftarjung burch gang Frantreich. Auf bem Throne er-blitte man einen Farften von ichwachem Berftanbe, aber eis friger Bigotterte und offener Beindicaft gegen religibse und burgerliche Breibeit, woburch er, unter ber Leitung feines Beicht vaters, ben himmel zu verdienen hoffte. Daffelbe galt von ben jungern Mitgliedern ber Familie, fobas hier alle hoffnung befferer Beiten verschwinden mußte. Der erfte Miniffer mar ein ichwacher und forglofer Frommler, beffen Stumpfheit und Leiche finn teinen Stral ber Bernunft guließ, und ben boch gugleich ber ganaticismus gegen alle gurcht festmachte. Seine Colle gen waren 1 ober 2 bustere und verzweiselte Abenteurer, Fähnchenführer ber Ultraropalisten, wozu bann noch jener schon obens genannte Ausreißer am entscheibenben Sage von Baterloo tam. Unter ben Bertzeugen, womit biefes fcauberhafte Cabinet feine Gefchafte betrieb, befanben fich einige ber grunbfaglofeften Generale Rapoleons, Menfchen, auf ber Bahn ber Graufamteit, Ruchtofigteit und Unterbrudung grau geworben, jest aber jene bofifche Geschmelbigfeit, Die fie in fpatern Sahren an bes bespotifchen Ufurpatore Dofe erlernt hatten, bei ben Bourbons betreibenb und ftete bereit, in ben Strafen ber hauptftabt jene alten Schlachtereien, womit fie in jungern Jahren vertraut geworben, noch einmal zu wieberholen. Gelten ift wol eine fo ungegeheure Berbundung von argen Planen, blinder Gewaltthatigkeit und gewissenlofen Werkzeugen gegen bas Gluck eines Bolts in Schlachtorbnung gestellt worben. Große Fehler mußten sie bei ihrem Borhaben machen, sonst war bas Land verloren.

Sie machten biese Bebter, und das land ward gerettet.

Sine Zeitlang aber ging Ales gut. Es gab keine Ursachen zur Unzufriedenheit oder zum Widerstande, und so horte man benn täglich jene unheilvolle, aber doch auf Beschwichtigung der Schwachtopse wohlberechnete Lehre erschallen: "Richt die Manner soll man ansehen, sondern die Maregeln! Berdammboch die Manner nicht, bevor sie nichts thun, was Berdammboch die Manner nicht, bevor sie nichts thun, was Berdammboch die Manner nicht, bevor sie nichts thun war Geduld habt, mit ihren Mare regeln zufrieden sein ihr nur Geduld habt, mit ihren Mare regeln zufrieden sein können". Die Richgern hielten es nicht für rathsam, so lange zu warten, die es zu spat ware, um wirksamen Widerstand zu leisten und bann

von ben Betrügern ausgelacht ju werben. Gie faben ein, bat, wenn man bofen Leuten freie hand last, fie bann ihre Beit erfeben tonnen, alle Bertheibigungsanftalten zu untergraben, und baß fie, allgemach fortichreitenb, gulest eine Dacht gewinnen, ber nachmals nicht mehr wiberftanben werben tann. Go erhub benn bie gange Bevolterung Frantreichs ein lautes Gefchrei: bas jugleich verhafte und verachttiche Minifterium muffe entlaffen werben! Aber ber hof ließ fich hierburch teineswegs erschüttern; ber buntelvolle Polignac behauptete feinen Plas; bie Rammern aber wurben aufgeloft, in hoffnung, bas eine neue Babl bie Unterthanigfeit berfelben erhoben murbe. Die Freunde bespotischer Gewalt biesseits und jenseits bes Canals mas ven überzeugt, ber Sieg fei gewonnen. Alle Mafchinen, Lob und Ehren, Drohungen und Bestechungen, wurden in Bewegung gefest. Ja, fogar bie noch unangefochtene Fortbauer ber Dp-naftie wurde baran gewagt. Durchaus wollte man gefälligere Wolksvertreter gewinnen. Der einschläfernde Zuruf: "Richt die Manner, sondern die Maskregeln!" erscholl von Reuem. Aber das französische Bolt ließ sich nicht bethören. Es wählte vertraute Manner und verwarf die verdächtigen. So trat nun eine Rammer ins Beben, welche entschloffen war, bas Baterlanb por der Unterjochung zu schiemen, und die Augen Europas maren auf sie gerichtet. Auch in England hatte damals ein verachtetes Ministerium bas Parlament aufgeloft, um in dem neuen ein gefälligeres zu gewinnen, hatte fich aber gleicherweise in feiner hoffnung betrogen. Bahrend biefes neue Parlament aus mancherlei Rucklichten und Beweggrunden mit bem ernftlichen Angriffe einstweilen noch zogerte, hielt bie neue frangofiiche Rammer ein solches Berfahren mit ihren Pflichten gegen bas Baterland undereinbar, griff bie Minister an und schlug fie aus bem Felbe. Es lag nun am Tage, bag entweber das Miniftes rium, ober baß bie Dynaftie felbft, wenn fie bie Minifter beffenungeachtet halten wollte, fallen mußte. Alle Welt nahm mit Schaubern bie verzweifelte Lage ber Regierung mahr; Alle begriffen, bağ, bei folder Schwache, fie burchaus unfabig fei, auch nur gegen gang gewohnliche Schwierigkeiten einen Rampf gu-besteben; bas Mittel, was sie gu ihrer halfe anwenben wollte, wer hatte es errathen konnen? — wer anbers als ein Monds füchtiger hatte es fich traumen laffen tonnen, bas, ba bie neue Wahl so übet ausgefallen war, man zu einer neueften seine Bustucht nehmen würde, die bei solcher Berhöhnung des Bolkes, dessen wohlbebächtig gewählte Bertreter man soeben verworsen und dadurch die dossen Abschen hatte kund werben laffen, noch nachtheiliger fur ben hof ausfallen mußte? Dennoch beehrten viele Leute biefes Tollmannsftud Polignac's mit bem Titel "unerschutterlicher Entschloffenheit, außerorbents licher Kraft, ungemeiner Staatstlugheit". Go war benn bie Auftbfung ber neuen Rammer verfunbet! Alle harrten angftlich bes nachsten Schrittes jener bethorten Menschen. Und berfelbe erfolgte unverzäglich. Jene unvergeflichen Drbonnangen flos gen aus, die eine Entscheidung hervorbrachten, welche, so lange bie Welt fteht, im Andenken bleiben wird. Die Wahnstnnigen wollen Angefichts von 80 Millionen, burch einen Beberftrich bie Sonstitution vernichten, das Wahlgeses verkndern, die Presse gertrummern! Die Kriegsvolfer innerhalb und außerhalb Paris sind mit Aussührung des Decrets beauftragt. Zeht frei-lich möchten die Minister die furchtbare Berantwortlickeit für biefe "Dagregeln", bie man nun ploglich von "ben Dannern" ausgehen fab, gern auf ben Beren schieben. Aber man lefe nur bas aussubriche und mit Darlegung aller Gründe abgefafte Ppeument, und man wird über bie wahren Autoren keinen Augenblick in Zweifel bleiben konnen. Auch wurde es bamals von genout in awiget veroen einen. auch wurde es damals bon Bielen als das "Meifterstud einer Staatsschift" gepriesen. Zeboch diese schamlose und freche Mastregel rief stracks einen unmittelbaren Widerstand hervor. Alle erblickten die nahe, gräßliche Gefahr, hielten sich nicht auf bei weitläusigen Verhandlungen für oder wider, bei spissindigen Erdrterungen u. dgl., sondern griffen rasch zu den Wassen, dem einzigen, sichern Hufsmittel gegen Gewaltthatigkeit. Man hatte sie herandgesobert. Sie stellten sich zum Kampf auf beben und Aod. Die eiens ben Urheber dieser Greuel, diese von so Bielen als sest und muths voll gepriesenen Staatsmänner, wo waren sie, mährend die Soldateske, die sie gegen die Bürger lodgesaffen und angeheht hatten, zerscheiterte? Man weiß nur so viel, daß da, wo die Schlacht wäthete, sie nicht gesehen worden sind, und daß, als die Wöglichteit einer Bezahlung mit dem Leben sir die Schuld eintrat, Polignac und seine Collegen nach verschiedenen Richtung gen sich auf die Flucht begaben. Für eine Stizze der obem genannten Schrift, und mehr haben wir nicht geben können, werden biese Beiten hinreichen.

Kampf bes Lichts mit ber Finsternis. Ein Andachtsbuch für jeden benkenden Berehrer bes Alwaters. Meustade a. b. D., Wagner. 1830. Gr. 8. 154 Bogen. 1 Thir.

Allen bentenben Berehrern Gottes ift biefes Anbachtsbuch bestimmt. Befonbers aber ift es I,,allen gum Lichte aus Gott hinburchgebrungenen, nicht minber ben religibs Befangenen unb Irrenben, vornehmlich aber Denen gewibmet, welchen es Gots tes Sache ift, ben Segnern bes Evangeliums muthig und traftvoll in ben Beg zu treten und, felbst erlenchtet burch Jefus Christus, beffen himmlisches Licht über ben Erbereis verbreiten zu belfen, jest, wo es noch Tag ift, bevor bie Racht tommt, wo Riemand wirfen tann". Daburch hat ber herausgeber zu-gleich ben 3wed bes Andachtsbuches und ben Standpunkt zur richtigen Beurtheilung beffelben giemlich beutlich angegeben, und gewiß erscheint es banach nur als ein nügliches und beach-tungswerthes Unternehmen. Im Borworte selbst spricht er sich noch ausführlicher barüber aus, indem er barin bie Rothmens bigfeit, gegen Priefterberrichaft und Geiftestyrannet, Aberglaus ben und Bertegerungefucht in ber romifchen, Baubeit unb Inbifferentismus in der protestantischen Rirde, gegen unfruchtbare Frommelei und gefahrdrohende Schwarmerei, wie gegen Unterbrudung der Bernunft in dieser, gegen romischen Obscurantismus und gegen die Umtriede der papstlichen Janitscharen, der Befuiten , überhaupt gegen Binfternif und beren Berte , traftig fich ju ertlaren und ju wirten, turg andeutet und geltenbmacht. Bugleich fpricht er auch im Borworte (G. x) bie Deinung aus, bağ es mol an ber Beit und zweckmäßig fei, gegen bie Tractate den, womit bie Finfterlinge Licht und Bernunft gu unterbeib den eifrig bemuht find, umfichtig und mit wahrhaft deiftlichem Ginne bearbeitete glugschriften unter bas Bolt gu verbreiten, worin man bemfelben fein mabres religibfes Intereffe anfchaulich mache, baburch auf bie Berebelung feiner Denkart und hamblungsweise einwirke, bie bochst einfachen Lehren und Foberungen Jesu ben unbiblischen Lehren und Ansprüchen bes Paps ftes tar gegenüberftelle, um bie Bahl zwischen ber tobten Dongbreligion und bem Borte Chrift, bas lebenbig unb fron mache, bem lefer gu erleichtern, inbem man barin auch ferner bas undriftliche, unfittliche, unvernünftige und faatsgefährliche Softem ber romifche tatholifden Rirde, jur Barnung und gur Belehrung, veranschauliche. Bir erinnern uns, einen abnlichen Borfchlag in ber barmflabter "Lirchenzeitung" gelefen gu haben. Debchte er nur beffer, als es bort gefcheben au fein fcheint, bebergigt und befolgt werben! Jebe Rraft will thre Gegentraft haben; und biefe lestere ift um fo noth-wenbiger, je mehr fle nur bie Sache ber Bahrheit und ber Bernunft beforbert. Der gefammte Inhalt bes Unbachtebuches gerfallt übrigens in 10 Rubrifen, unter welchen wir nur folgenber : Urdriftenthum ; Romifder Ratholicismus; Glaubensfreiheit fichert bie Ahrone, Glaubenegwang untergrabt fie; Slaubenetampfe und Protestantismus besonbers hier gebenten, und er befteht theils aus eignen Auffagen bes Berausgebers, theils aus anbersmober Entlehntem.

## literarische Unterhaltung.

Montag,

Mr. 3.

3. Zanuar 1831.

Bur Runbe bes innern Afrikas...

Bir haben im Jahre 1827 (Dr. 120-122) eine allgemeine Ueberficht ber neueften Bemuhungen ber Englander zur Erforschung bes innern Afrikas gegeben und der großen Schwierigkeiten gebacht, welche einem gludlichen Erfolge berfelben ber gefellschaftliche Buftand jenes Erd= theils, bie Berhaltniffe ber Wolferftamme, ihre Gitten, ibre Intereffen entgegensen. Die neueften Schickfale ber Reifenden, von beren Bemuhungen wir Bericht erftatteten, haben biefe Schwierigkeiten von Reuem ins Licht gefest, und bas Lagebuch ber letten Reife des unermubeten Glap= perton, bas wir ber Gorgfalt feines treuen Dieners und Begleiters, Richard Lanber, verbanten, gibt auch barüber mehre Aufschlusse. Es ift erschienen unter bem Titel: "Journal of a second expedition into the interior of Africa, from the Bight of Benin to Socatoo, By late commander Clapperton, of the royal navy" (London, 1829, 4.). Wie kommt es, daß dieser Theil der Welt moch immer in Dunkelheit verhullt ift, wahrend die übrigen Erbtheile abwechselnd burch bie Factel der Wiffenschaft erleuchtet und ihres Lichts wieder beraubt worden find? Diese Frage beangt sich auf. Beber die geographifche Lage, noch Mangel an aufmunterndem Beisviele erklart bas Rathfel. Die Gefittung ber alten Weft brang in das nordliche Ufrika und in einen Theil ber Ruftenlander bes östlichen. Die Mauren verbreiteten die Keime bes Islams und Kenntniffe über bas ganze afrikanische Restland, und boch hat teine Unnaherung gu ihren gesittetern Brubern bie Ureinwohner, fo viel wir fie bis jest Lennen gelernt haben, je que ihrem herabgewurdigten Bufand erhoben. Die Frage zu lofen, wurde eine genaue Erforfchung, ein forgfültiges Stubium ber verschlebenen afritanischen Bolterftamme in ihrer Beimath felbft unb bes Ginffuffes ihrer vollsthumlichen Sitten auf ihren Bu-Rand nothwendig fein. Rur fehr wenige Europäer aber, bie sich entschlossen, die physischen und moralischen Geheimniffe Afritas zu erforschen, sind fahig zu solchen Unterfuchungen gewesen und wol am wenigften bie Englanber. Unter ben von England in neuern Zeiten Ausge= fandten war Burchardt ohne Bivelfel ber fahigste und unterrichtetfte Beobachter, mahrend Clapperton, Denham und Laing ber Bartenntniffe ermangelten, ohne welche

auf biefem Felbe teine grundlichen Forschungen zu machen find. Belgoni ftand auf gleicher Linie. Reifen macht gewohnliche Menschen gewiß nicht zu Philosophen, und man tann Bieles feben, ja, bas Gefehene traftig und gefchict beschreiben, ohne sich barauf zu verstehen, Thatsachen gu wurdigen und allgemeine Bahrheiten aus vielfaltigen Beobs achtungen abzuleiten. Betrachten wir bie bis jest gewone nenen Ergebniffe, fo muß man es fur eine Berichwendung von Menschentraft und Menschenleben erflaren, tapfere, fuhne und ausbauernbe, aber mit geringer Beiftesbilbung ausgeruftete Manner zu entfenden, um unbekannte kans ber zu erforschen, wo die Gefahren zahlreich und unvermeidlich find, und felbft ber gludlichfte Erfolg, ber fich erwerben ließe, verhaltnifmaßig unbedeutend fein wurde. Die Kenntnig von ber geographischen Lage biefer ober jes ner niedrigen und ichmuzigen, von fchwarzen Wilben bes wohnten Huttengruppen ist ohne Zweifel sehr unfrucht bar, wenn sich nicht ein ausführbarer Plan barauf grum ben läßt, jene Wilben aus ihrem unglucklichen Bustande zu erheben, ober boch aus einem Bertehr mit ihnen einige Bortheile für ben gesitteten Theil ber Menschheit zu gies ben. Einem glucklichen Erfolge ber Bemuhungen ber englischen Reisenden ist überdies auch wol der Umftand im Bege gewesen, baß fie überall als Englander reifen und ihre volksthumlichen Sitten und Gewohnheiten nicht verleugnen ober verbergen wollten. Der Franzofe Caille Scheint ben richtigern Weg gefunden zu haben.

So wenig inbessen, in Vergleichung mit ben erlittes nen Verlusten und aufgewendeten Kosten, der Erfolg der seitherigen Bemühungen besohnend gewesen ist, so sind doch die einzelnen Ergebnisse keineswege heradzuseten. Jeder Reisebericht aus Ufrika hat unsere Kunde von den Sitten und dem Seist der Bewohner und von den Sigenheiten des Landes vermehrt und eben dadurch Mittel an die Hand gegeben, kunftige Unternehmungen mit richtigerer Beurtheilung und bessern Erfolge zu wagen, und selbst Clapperton, so wenig Kenntnisse er auf seine Reise mitnahm, und so wenig er mit besondern gestigen Fähigekeiten begabt war, hat und in seinem frühern, wie in seinem nachgelassenen Berichte anziehende Nachrichten über die verschiedenen afeikanischen Stamme gegeben, durch deren Gebiet er reiste.

Berfen wir einen Blid auf feine lette Reife und

thre Ergebniffe. Die Reisegesellschaft brach am 7. De gember 1825 von Babagry, auf ber Rufte von Benin, auf und fuhr in offenen, mit Eleinen Gefchuten bewaffneten Boten ben Klug Lagos binan. In ber ersten Racht schlie fen fie unter freiem Simmel; aber ungeachtet jene Ruften: gegend funmpfige und mit undurchbringliden Balbern umb Geftruppen bewett if, hert man nicht eine Dustitofliege fummen. Im nachften Tage verliegen fie ihre Bote und ben Strom und tamen ju bem Dorfe Puta, wo fie von bem gablreich berbeiftromenben neugierigen Bolte freund: lich empfangen wurden. Clapperton gab gleich beim Untritt feiner Weise einen Beweis feiner Untauglichkeit zu einer folden Unternehmung burch bie geringe Sorgfalt, bie er auf seine Befundheit wenbete, und 2 Tage nach bem Aufbruche von ber Rufte feben wir ihn querft in Pan= wiffeln, weil neue Stiefeln feine Fuße aufgerieben unb Blafen gemacht hatten, auf einem Pferbe ohne Sattel reiten und enblich barfuß auf einem Wege geben, wo die Ameifen oft feine wunden Suge fchmerglich reigten. Clavperton fand ichon jest Gelegenheit ju ber Bemertung, bag Die Ufrikaner, fo mangelhaft ihr Verstand ift, boch feines: wege menschlicher Theilnahme ermangeln. Er wiederholt gmar bie abgenutte Rlage über bie Geschwäbigfeit ber Beiber, aber gerade von ben Beibern erhielt, er bie baufigsten Beweise von Wohlwollen und Aufmeresamteit. Eine Frau, bie er am Wege fand, vergoß beinahe Thranen, als fie nicht im Stande war, ben Reisenden etwas sur Stillung ihres Durftes ju verschaffen. Bei ber Un= funft ber Reisenden in einem Dorfe versammelten fich gewöhnlich bie Bewohner und tangten die gange Racht fingend um die Butte, wo die Fremden Schliefen.

Je weiter die Reisenden in bas Binnenland vorbrangen, befto reigender wurden bie Gegenden, die Bal-Der bichter, der Unbau bes Landes allgemeiner, die Abwechselung von Berg und Thal angenehmer, die Thas fer aut angebaut und mit Baumwollenstauden, Korn und Pams bepflangt. Das Gebirge Tichafi, burch welches ber Beg fich gieht, bietet furchtbarwilbe Lanbichaftsbilber bar. In jeber Schlucht aber zwischen ben michtigen Granitfelfen, wo nur fruchtbarer Boden fich fand, fab man Sutten mit fleinen Pflanzungen von Sirfe, Dame ober Difang. Auf bem hochsten Gipfel liegt bie volkreiche Stadt Tichati. Der Konig von Juriba wollte bie Reis fenden feben. Gine Bande von Mufikanten begleitete fie. Ein gablreicher Schwarm von Manuern, Beibern und Rindern folgte. Rach einer Stunde tamen fie gu bem Saufe, por welchem ber Ronig unter einer Beranda fag. Stlaven hielten 2 rothe und blaue Schirme mittele langer Stangen über feinem Saupte. Die Sofbeamten iprachen mit bem Ronig und tamen barauf wieber ju ben Reifenden. Ge mar von Nieberwerfungen vor bem Ro: nig bie Rebe. Clapperton erflarte, er murde augenblicklich umtebren, wenn auf biefer Foberung beharrt werben follte, und er wollte fich blos bagu versteben, ben but abzunehmen und bem Konige bie Sand zu bruden, wenn es beliebt murbe. Man verglich fich baruber. Clappers ton und feine Begleiter gingen vorwarts, mabrend bes Renigs Diener viel Dube hatten, ihnen ben Weg burch bas Gebrange zu bahnen, wobei Stocke und Peitschen, aber meift ohne raufe Barte gebraucht wurden, wie benn überhaupt ber Juribaftamm ein fanftes Boll, freundlich gegen Weiber und Kinder und gegen einander, und feine Regierung zwar unumschrantt, aber boch fehr milbe ift. Als die Reisenden ben betben Schlichen gegenüber waren, hatten fie einen offenen Weg vor fich. Gie gingen mit ben huten auf bem Ropfe, bis fie in ben Schatten fas men, wo fie bas Saupt entblogten, fich verbeugten und bem Ronige bie Band reichten. Der Rania hob ihre Danbe 3 Mat auf und fprach: Ato! Ato! (Wie gehts?) mahrend die hinter ihm fehenden Beiber, die Fremblinge begrugenb, austiefen: D! D! D! und die entferntern Bu= schauer einstimmten. Es waren ber Weiber fehr viele, und sie fanden so gebrungt, bag man fie nicht gablen tonnte. Der Ronig trug ein weites, weißes Demb, mit einem blauen barunter, um ben Sals etwa 3 Schnure von blauen Glastügelchen, und auf bem Ropfe eine Art von europäischer Krone von blauem baumwollenen Zeuche, über Pappe gezogen, vermuthlich die Arbeit eines Euro paers und von der Rufte von Benin gefendet. Rach eis nem langen Gesprache über die Reife ber Fremdlinge fagte ber Ronig feinem Gafte, es ware ihm nicht genau bekannt, wie viele Weiber et befaße und wie viele Rinder er gezeugt hatte. Er ließ eine feiner Tochter fommen, bie er einem Beamten jum Weibe gegeben hatte. Seine Tochter tonnen Jeben, ber ihnen gefallt, jum Manne ober zum Buhlen mahlen, aber wer eine ber Frauen bes Konigs anrührt, muß mit bem Tobe buffen. Der Gohn des Königs muß nach des Baters Tode alle Witmen un= terhalten. Der Konig hatte fein Geficht mit bem feinen Pulver eines rothen Solzes, bas zu einem Teige gemacht war, bemalt. Diese Schminke ift allgemein im Gebrauche. Nach ber hoffitte muffen Diejenigen, die Gebor erlangen, fich zuerft, mit Staub auf bem Saupte, vor bem oberften Berfchnittenen nieberwerfen und, wahrend fie mit dem Ronige sprechen, fich auf die Erbe nieberftrecken, und ber Berschnittene, ber sich gleichfalls neben ihnen niebers mirft, fagt dem Konige ihr Anliegen. Wenn Personen gleiches Standes fich begegnen, laffen fie fich auf ein Anie nieber, Beiber aber auf beibe Inie, mahrend fie bie Ell= bogen auf die Erde stugen. Ihre Tobten begraben die Juriba in eine tiefe und schmale Grube, worin ber Leichs nam in eine figende Stellung gefeht wirb, bie Ellbogen zwischen den Knien. Arme werden ohne alle Feierlichkeis ten begraben. Bei bem Grabe eines Reichen werben Ge wehre abgefenert und feine Freunde und Diener trinten Stirbt ber Ronig, fo muffen einige Sofbeamte, 4 Beiber und viele feiner Lieblingsfflaven einen Gift= trank nehmen, ben ihnen die Fetischschüler in einem Papageienei reichen. Wirkt bas Gift nicht, so erhalt ber dem Tod Geweihte einen Strick, wonnit er fich in seinem Saufe hangen muß. Deffentliche Opfer find nicht gebrauchlich, wenigstens teine Menschenopfer, und beim Tobe bes letten Konigs burfte Niemand sterben, weil er nicht eines natürlichen Todes gestorben, sonbern von der Sand

feines Copnes gefallen man. Die Beiber werben getauft, und ber Preis richtet fich nach ben Umftanben bes Brautigams. Drei Tage nach bem abgeschloffenen Sanbel führt er, in Begleitung feiner Freunde, Die Braut in fein Saus. (Der Befdlus folgt.)

Erinnerungen, Ueberblicke und Marimen aus ber Staatsfunft bes Alterthums, in Gemalben aus bem ftabtifchen Leben und aus ben Geschichten und Berfassungen ber Phonizier, Griechen, Karthaginienfer und Romer aufammengeftellt von Beinrich Gettlieb Reicharb. Leipzig, Weibmann. 1829. Gr. 8. 3 Thir. 8 Gr.

Das ichongeschriebene Buch bat gum Broede, von ber in: nern Politik ber auf bem Titel genannten Bolter bes Altersteums nach ihren Anfangen und nach ihrer Entwickelung gebrangte Ueberblicke und allgemeine Bufammenfaffungen gu geben. hauptgesichtepunkt ift bem Berf., wie er felbft in ber Borrebe, &. vi, ertiart, geblieben, nach bem Gange ber innern politis fchen Beranberungen bie Ausbilbung ber bffentlichen Dacht unb bie wichtigften gefellschaftlichen Claffificationen (bie Morpholo: gie ber Regierungsthatigfeit und ber Boltsabtheilungen, bie Abfachungen und Bertettungen ber gefellschaftlichen Elemente) in Elaren Umriffen ju zeichnen und bie innern politischen Geftaltungen in ihrer Wechfelmfreung gu fchilbern. Bugleich ift von ber außern Geschichte ber Staaten so viel eingewebt, als bemfelben nothig erschien, um ben Standpunkt bes Besonbern unter bem Milgemeinen bestimmter ertennen gu laffen, ben Bufammenhang bes innern und außern Staatslebens gu ertiaren und ben hochwichtigen Einfluß, welchen bie innern gefellschaftlichen Ginrichtungen auf bie außere politische Stellung ber Staaten ausstben, zu beweifen. Bu biefem Bwede feiner literarifden Stubien führte Berr

R. bie Betrachtung unferer gegenwartigen Beit und ihrer mannichfachen Bestrebungen, im Spftem und in ber Praris eine genigende politische Sestalt ber Staaten hervorzurusen. Die Reliquien aus ben Staatsbildungen ber Alten gehoren unftreb tig zu bem Schatbarften, was fie ben nachtommenben Gefchlech: tern gur Rachachtung unb Barnung hinterlaffen haben. Bum Gegenstande ber vorliegenden Untersuchungen aber hat der Berf. biejenigen Boller bes Alterthums gewählt, welche gerabe auf bie Civilifation bes Abenblanbes am entschiebenften eingewirft

Richt gelehrte Untersuchungen und antiquarifche Driginalitat findet man hier, wol aber eine verftandige Auswahl und Busammenkellung Deffen, was sich aus der Masse bes Geschichtlichvarhandenen nach den zuverlässigen Forschungen Aetterer und Reuerer, eines Montesquieu, Gibbon, Johannes v. Muller, Beeren, Sugo, Lesvesque, Riebuhr, Bodh, Buchhorn, Bulls mann, Tittmann u. A. am wahrscheinlichften ergab. Go ift benn auch bie Schrift nicht ben Gelehrten vom Fache bargeboten, fonbern für ein größeres Publicum berechnet. "Mannern ber Rechtspflege, Gliebern ber Staats unb ber Communalverwaltung, Migliebern von fanhifden Corporationen und von fabtifchen Gemeinbereprafentationen, Lehrern auf Schulen und Universitaten, allen Gebilbeten in ben verschiebenen Claffen bes Privatftandes, bie mit gefchichtlicher und politifcher Literatur vertraut find, follte biefe Arbeit als hanbbuch für bie Bieberbolung bes Bekannten, als gebrängte Recapitulation unserer Dauptrejustate aus ben einschlägigen neuern Geschichtsforschungen, ober als ein hulfsmittel bienen, ben Geift ber innern Staatstung bei ben berühntesten Bollern bes Alterthums mit fonellem Ueberblick fich gu vergegenwartigen".

In biefer hinficht empfehlen wir bas Buch, welches nicht nur mit großem Fleife gufammengetragen und in anschaulicher Gntwickelung ber verschiebenen Materien behandelt ift, fonbern and von einer unbefangenen, politischen Ansicht seines Berfaffers zeugt. Bon besonderm Werthe sind daher auch die Restlerionen, welche bersetbe über die Construction und Reigung ber von ihm bargeftellten politifchen Berfaffungen mittheilt, unb wobei er immer auf ein gefundes, traftiges Bechfelverhaltnis ber verfciebenen Elemente bes Staatslebens ein Dauptaugens mert richtet. Er bebt mit Umficht und Scharffinn bie Borgiae wie bie Dangel, bie Fortfcritte und Rudfcritte ber Politik jener Botter hervor und entwidelt die verschiebenen Principien des Regimentes theils aus bem Umfange ber Rechtsphilosophie, theils an ben gefchichtlichen Beifpielen bes Alterthums. Bisweilen Inupft er feine Erinnerungen aus ber vorchriftlichen Beit an bie Geftaltungen ber neuern Geschichte lehrreich an. Bir theilen aus ben Betrachtungen bes Berfe. folgende Stelle gus gleich als Beispiel feiner Darftellung wie als Beugnif feiner

politifchen Gefinnung mit (G. 685):

"Die Geschichten ber Staaten zeigen 3 hauptformen der gesellschaftlichen Entwidelung. Die Macht ber Gesellschaft ift entweder in der hand eines Einzigen (Monarchie), ober bie Derricaft rutt bei einer Gemeinheit, bie auf gewiffe Perfonen sich beschränkt (Genokratie und Timokratie), ober die Glieber ber Gesellschaft handeln in Masse, bei Dem, was ihr Gemein sames begründen und regeln foll. Jebe von biesen Formen allein führt mehr ober weniger Schwächen in sich und kann bem Bedurfniß ber Gefellichaft nicht genugen. Jebe von bier fen Formen allein artet um fo leichter aus, je weniger fie burch bie anbern mobificirt ift. Die Ratur will Mannichfaltigkeit in ber Busammensehung und freie Bewegung ber gesellschaftlichen Etemente neben einander. Gin Princip muß bas andere maßigen, regeln, traftigen. Die Monarchie steht ruhig, ftart und fest, sie erscheint erhabener, und sie kann mit Sicherheit ihre reft, sie erichent erhavener, und sie rann mit Sicherheit ihre wohlthätige Bestimmung ersulen, wenn sie als Krone auf einer Pyramibe rubt, beren Grund eine freie Gemeinde und deren Mittelsat eine selbständige Aristotratie bildet; die Monarchie wird auf der Bahn der gesellschaftlichen Interessen erhalten, wenn sie in dem Recht einer unabhängigen Aristotratie und eis ner selbständigen Mitgergemeinde ihre Mössigung sindet; wenn fie der Katschaftliche feischen Mitgeren der felbständigen Mitgeren der fle bie Gelbitthatigtett ber übrigen gefellicaftlichen Giemente gu achten verpflichtet ift. Mis wohlthatiges Mittelglieb zwischen ber Alleinherrichaft und ber Demofratie, als naturliches Dus-tularspitem, an welches bie gefellschaftlichen Gruppen fich folies Ben, als prattifches Bertzeug, bie Richtung ber Gefellichaft gur Ginheit zu leiten und ben Rachbrud ber Gefammtbewegung gu verftarten, als lebenbige, wirtfame Schrante, welche auf eis ner Seite ben Uebertteibungen ber monarchifchen Gewalt begegnet, auf ber anbern Seite ben Berirrungen einer aufgeregs ten Demofratie Einhalt ju thun fahig ift, ftebt bie Ariftofrage tie; ihre Berirrung zur Selbftincht wirb burch bie Kraft bes Monarchen und durch die Selbständigkeit einer freien Gemeinde verhütet. Für den Monarchen als wirksames Gegengewicht neben einer Aristokratie, die zur Selbstsucht und zum Lebers muthe sich neigt, für die Aristokratie als wirksamer Beistand gegen absichtliche ober unwillkarliche Leberschreitungen der hochs ften Gewalt, für Die Bemegung bes gangen Staats als lebens-traftiger, gu taufenbfacher Wirtung verftartter Debel ftebt ein freies, in ber Gelbfithatigfeit fur feine Intereffen gefcustes Burgerthum, eine fur felbstänbiges Danbeln in wohlgemeffener Orbnung befähigte Gemeinbe".

"Frifches Leben burchftromt ben Staat, wo bie Rraft bes Rraft begegnet, wo bas eine Princip bas andere bewacht und bebingt, wo bie Einheit ber Strebungen nur im Abftoffen bes Einseitigen gefunden, wo bas Gefes burch freie Berftanbigung ber Staatsgenoffen und burch gleichmäßige Rudficht auf alle Rechtsguftande vermittelt wirb".

Sonberbar mag es manchem Lefer vortommen, bag eine Schrift, welche fich über ein fo großes hiftorifches und politie fces Gebiet erftrectt, mit einem speciellen Auffah: "Neber die Bebeutung ber Stabte bei bem Gange ber Menschencultun aberhaupt" eroffnet wirb. Inbessen verseht fich or. R. auch auf biefem engern Belbe balb auf ben Stanbpuntt, von bem er feine gange Aufgabe und bie großen Richtungen bes Den fchen: und Bolferlebens, in bie fie ibn eingeben beift, uberblidt. Bieberholungen theils bes geschichtlichen Apparats, theils ber Darlegung ber politifden Meinungen bes Berfs. waren unvermeiblich. Doch hatte wol bas Gange gebrangter gefaßt, auch bie fprachliche Darftellung weniger uppig gehalten werben tonnen, ohne baburch an ihrer Anfchaulichfeit zu verlieren. Die eble Begeifterung fur Recht und Bolfermohl, bie überall bervorleuchtet, hat besonders ba, wo die geschichtlichen Erscheinungen mit bem Bunfc und Ibeale bes Berfaffers gufammenflelen, in einen breitern Bortrag fich ergoffen.

#### Die lutherische Rirche in Breslau.

Much in b. 281. ift fcon vor einiger Beit berichtet, bag Mitglieber ber evangelischen Rirche in Breslau, ber Profeffor Steffens an ber Spige, geglaubt haben, ber unirten Rirche fich nicht anschließen zu burfen, und besbalb bei bem Ronig eingetommen finb, um in ber urfprunglichen Berfaffung ber lutberifden Kirche fortzubefteben. Thatfache und Beweggrunde find indes, besonders in andern Berichten, so vielfach entstellt, daß eine kurge Angabe Beider gerechtfertigt erscheint.

Die Ginführung ber neuen preußifden Agente fand fruber in Schleffen unter ben geiftlichen Beborben und ber Debrgabt ber Beiftlichen nicht geringern Biberftanb als in anbern Provingen. Erft gu Anfang vorigen Jahres erffarte fich bie Rajo-ritat bes Confiftoriums und ber Geiftlichkeit fur bie Annahme, und turg por bem porjahrigen Confessionefeste befahl ber Das giftrat, ale ftabtifches Confiftorium, ben ihm untergeorbneten Beiftlichen bie Unnahme ber Agenbe, welche ber Ronig ale oberfter Bifchof vermoge feines jus in sacra eingeführt habe, womit gleichzeitig eine von 19 lutherischen und 2 reformirten Beiftlichen unterzeichnete Blugidrift ben evangelifchen Gemeinben ber Stadt bie von bem Magistrate gleichfalls angenommene Union empfahl. Anordnungen murben aber getroffen, bie es ben Gemeinbegliebern, welche bie Union nicht annehmen wollten (800 Kamilienvater haben fich unaufgefobert als folche gemelbet), unmöglich machten, bei Beiftlichen, die in allen Studen ber augeburgifden Confession treu geblieben waren, bie Sacramente ju empfangen. Blos außerlich betrachtet, erscheint bies Berfahren als ein Misbrauch, vor bem Sad in feiner Schrift über bie Bereinigung ber beiben protestantischen Kirchen gewarnt hatte. 67,000 lutherifche Laien, unter benen gewiß Biele burch Gelehrsamteit, Geift, Frommigteit und Gifer fich auszeichneten, follten fich in Glaubensfachen ohne Beiteres nach einem Beschluffe von 19 Geiftlichen und 24 Magistrategliebern richten! Liefer liegenbe innere Grunde bewogen indeß 2 Geistliche, Die Annahme ber Agende beharrlich ju verweigern, um welcher Beigerung willen ber Dagiftrat biefe fuspenbirt hat. Dierauf wandten fich benn, wie bereits erwähnt worben, am 27. Juni und in fpatern Borftellungen, 12 Manner an ben Konig, um bas felbftanbige Fortbefteben ber lutherischen Kirche und ihrer uralten Privilegien von ihm zu erbitten. Bu glauben, biefer Schritt fei aus Parteisucht ober Oppositionsgeift gegen die Beborbe hervorgegangen, gestattet weber ber hinlanglich bekannte Charatter jener Ranner, noch ber Inhalt ihrer Eingaben, in welchen fie fich in allen burgerlichen Dingen ber Obrigteit unbebingt geborfam erweifen, Glaubens : und Gemiffensfreiheit aber allerbings in Anfpruch nehmen. Ebenfo weit find fie entfernt, Diejenigen vertegern gu wollen, welche bie Ginführung ber Agenbe fur gulaffig ober loblich gehalten haben. Datten inbes Gingelne fich in biefer Sinficht allgu eifrig ausgefprochen, fo moge die Aufregung fie entschuldigen, in welche fie ber mabrhaft betrübenbe Buftanb ber Gemeinbe, gu ber fie fich gablen,

Wenn nun bie Debrermabnten auch glauben, fich ber vor-

genannten Union nicht anschließen gu bliefen, fo gift ihre Dpposition teineswegs blos einer Union, als folder, fonbern vor züglich ber in Preußen, und zwar in unmittelbarer Berbindung mit ber neuen Agende verfuchten. In biefer namlich finben fie ganglichen Mangel an irgend einem positiven, bie Berirrungen unferer Beit abweifenben Glaubenebetenntnis, ein bloges Regiren, und somit einen Ausbruck bes nur allgu febr im Beifte ber Beit liegenben Inbifferentismus. Der obrigfeitliche Befehl ber Union tonnte nur fo viel beißen, ale, ber Staat gebiete, bie ursprünglichen Unterschiebe beiber Kirchen fur gleichguttig gu halten. Run halten aber jene brestauer Lutheraner g. B. bie in ben Gebeten u. f. w. ber neuen Agende in ber einfeitigen Berftanbesrichtung ber reformirten Rirche bargeftellten Lehre vom heiligen Abendmahl teineswegs für gleichgültig, sonbern vielmehr für ben Schlufftein ihres Glaubens. Bas aber für biefe Gine Behre gefagt ift, gilt mehr mer weniger bon ben übrigen; benn ber urfprungliche Unterfchied ber lutherifchen und reformirten Rirche ift, tiefer aufgefaßt, tein einzelne Debenbings betreffender, fonbern ein alle Theile bes driftlichen Lebens und Dentens erareifenber.

Da nun aber in ber Lehre vom Abenbmahl und von ber Taufe bie neue Agende ben lutberifden Lebrbegriff vollig bintenanfest, fo glaubten bie ermannten Danner, tros ber außerlich gemachten Arennung, bennoch Union und Annahme ber Agenbe nicht von einanber icheiben zu burfen. Rur bann ware Legteres möglich, wenn Denen, bie an ber betreffenben Saffung ber Gebete Anftos finben, offentlich nicht blos gestattet, fonbern fogar aufgegeben murbe, an beren Stelle bie altherfommlichen zu bewahren; in welchem galle bann ber Gebrauch ber übrigen, geftanbigermaßen unverfänglichen Theile, aus Liebe gu fichlis der Ordnung, nicht ferner verweigert werben tonnte. Und fo geht benn ber Bunfc biefer jest proteftirenben Butheraner nur babin, baf ihnen geftattet werbe, in einer ber 10 bisher luthes rifden Rirchen von Breslau gang ihrem alten Betenntniffe ge-maß Gotteebienft zu halten, und bag fie mit ben übrigen Gemeinben bes preufifchen Staats, bie ber Union nicht beigetreten find, vereinigt in einem gefehmäßigen Berhaltniß gur unirten

#### Literarische Notizen aus Frankreich.

Rirche ftebend, als Butheraner ferner in ben alten, ber lutheris

fchen Rirche gewährten Rechten gefchust ober minbeftens gebule

In Paris ift ein neues periodisches Blatt: "Annalen ber In Paris ist ein neues periodiques Blatt: "Annaten der christilichen Philosophie", angekandigt, in welchem Alles gesammelt und dargestellt werden soll, was Geschichte, Archologie, Astronomie, Geologie, Naturgeschichte, Botanik, Physik, Chemie, Anatomie, Physiologie, Medizin und Jurisprudenz das Christenthum Beforderndes enthalten möchten. Zeden Monat foll eine Rummer in gr. 8. erfcheinen.

Martinez be la Rofa, ein in Frantreich lebenber fpame fcher Flüchtling, von beffen literarifchen und bramatifchen Werten fcon einige Dale in t. Bl. bie Rebe gewefen ift, bat. ein Drama für bas Theater St. Martin in Paris gefchrieben e "Aben Dumena, ober bie Mauren unter Philipp II.", von welchem bie Rrititer Frantreichs behaupten, es fehle ihm weber an Bierlichkeit noch an Araft. Sehoben wird es burch Pracht ber Scenerie und die Composition einiger eingewehren Lieber, die ebenfalls von einem Spanier, Comis, componirt sind.

Die vor Rurgem gebilbete und bereits aus 600 Dit gliebern bestehenbe Gesellschaft für allgemeine Statiftit hat einen Preis auf bie beste Elementarstatiftit Frankreichs gefest.

Dr. Cloquet hat foeben fein großes Bert: "Annsomie de l'homme", vollenbet. Es enthalt 850 Platten lithegraphirtes Abbilbungen und fann als eine ber ausgezeichnetften Erfdjeis nungen biefer Art betrachtet werben.

bet werben.

### Blätter

fůı

### literarische Unterhaltung.

Dienstag,

Mr. 4.

4. Januar 1831.

Bur Runbe bes innern Afrikas. (Befoluf aus Rr. &)

Der Juribaftamm verehrt einen Gott, bem man Pferbe, Rube, Schafe, Biegen und Geflügel opfert. Bei bem jahrlichen Tefte werden alle Opferthiere im Fetisch= hause geschlachtet. Etwas von bem Blut ber Thiere wird auf ben Boben gegoffen. Darauf wird bas Fleifch fammtlicher Opferthiere gefocht, und ber Ronig, in Gefellichaft mit feinem gangen Bolte, Manner und Beiber, nehmen Theil an ber Mablzeit, wobei fie, wie man sagt, ganz nacht erscheinen und reichlich Ditto, eine Urt Bier, trinfen. Ber fich bei biefen Belegenheiten eine Unanftanbig= teit erlaubt, wird mit bem Tobe bestraft. Wie Clapperton horte, hangt es von bem Belieben bes Fetischpriefters ab, ob ein Mensch oder ein Thier geopfert werden foll. Sft es ein Menich, fo wirb ftets ein Berbrecher und nur ein einziger bazu genommen. Bu gewissen festlichen Beiten werben Schauspiele ober Pantomimen aufgeführt. Der Schauplat ift des Konigs Luftwald, vor ber Sauptthure, wo er gewohnlich figt. Gin Fetischhaus fteht jur Linten, fubmarts 2 machtige Granitblode, auf ber Morgenseite Schone Schattige Baume, und gegen Mitternacht bes Konigs Saus. Der gange Raum bat gegen 800 Ellen ins Gevierte. Unter Baumgruppen in der Mitte, wo man eine hohe Facherpalme fieht, fagen die Schaufpieler, in weite Cade gehullt, bie ben gangen Leib bebedten. Bunte Streifen von Seibe und Baumwollenzeuch bilbeten ihren Kopfput. Mustanten mit Trommeln, bornern und Pfeifen, die ohne Unterlag ertonten. Der erfte Aft bestand aus Tanz und Sacklaufen. Im zweiten Aft wird die Boa constrictor gefangen. Buerst tam Einer ber Seeleute heran und kniete nieder. Dann erschien eine lange majestatische Gestalt mit einem Ropfpuse und einer Daste von feltsamer Gestalt, glanzenb schwarz zuweilen, einem Lowen auf einer helmzier, zuweilen einem fchmargen Perrudentopfe gleich, bei jeder Wendung anders er-Scheinend. Diese Gestalt hielt ein Schwert in ber Hand and schien, nach ihrem glanzenden Unzuge und ihren Bewegungen, bas Spiel ju leiten, benn bie Schaufpieler fprachen nicht ein Wort. Die lange Gestalt tam bann ju bem Manne im Sade; ein anberer Sadlaufer ward herangeführt, und als jene ihr Schwert geschwungen hatte, ward er neben ben andern Sadmann gelegt. Die

Enben beiber Sacke wurden geoffnet und die Manner trochen in einen. Die lange Gestalt schwang nun gewaltig the Schwert, ale ob Ropfe hatten fliegen follen, und alle Schauspieler versammelten fich um bie liegenben Eingesacten; alle aber zerftreuten sich balb und nur bie lange Geftalt blieb gurud. Die Boa constrictor ftredte ihren Ropf aus bem Sade, worin fie fich befand, und wollte die lange Geftalt beißen; als diese aber-ihr Schwert fcmang, wendete fich bie Schlange nach einer andern Seite, um bem Streiche zu entgeben. Sie froch bann allmalia aus bem Sade und machte febr naturlich alle Bewegungen einer Schlange, wiewol fie ein wenig ju beleibt war; fie offnete und schloß ben Mund - vermuthe lich bes Schauspielers Sande - auf bie tauschenbfte Weise. Das Thier behnte sich bis auf 14 guß aus, und eine Bebedung von gemaltem Beuche, bas bie Karbe ber Boa genau nachahmte, vollendete bie Tauschung. Sie folgte eine Beitlang ber langen Geftalt, bie ihrem Biffe durch die Schwingungen bes Schwertes auszuweichen fuchte, und endlich wurde ben übrigen Schauspieler ein Beichen gegeben, fich ju naben. Die lange Geftalt naberts fich bann bem Schwanze ber Schlange und schwang ibr Schwert, als hatte sie in ben Schwanz gehauen. Die Schlange wand fich ifte in heftigen Schmerzen, und als fie beinahe tobt mar, nahmen bie verlarvten Schauspieler fie auf ihre Schultern und trugen fie in bas Fetischhaus. Im britten Ufte trat ber weiße Teufel auf. Die Schaus spieler zogen fich in ben Sintergrund gurud, mabrend nur Einer mitten auf bem Schauplage blieb. Sein Sack fiel allmalig nieber und man fah einen weißen Ropf, bei befe fen Unblid alle Unwesende ein gellendes Geschrei ausstie Ben. Endlich war die gange Geftalt, von ihrem Sacte frei, die Caricatur eines Weifen. Gie machte oft eine Bewegung, als ob sie Taback schnupfte, und rieb sich bie Sande, und wenn fie ging, benahm fie fich fo ungeschickt wie ein weichfüßiger Beiger, ber gum erften Dal auf frischgefrorener Erbe barfuß geht. Damit schlof bie Borftellung, und alle Schauspieler gingen ins Ketischhaus. In ben Zwischenakten sangen bes Konige Weiber im Chor.

Im Allgemeinen fand Clapperton die herabwurdis genofte Stlaverei und den rohesten Aberglauben unter allen Bolksclassen. Der afrikanische Despot scheint durch

bie robe und beleidigende Musubung feiner Gewalt ben Saf feiner Unterthanen berauszufobern, wenigstens febr aleichaultig gegen ihre Buneigung zu fein. Go fchlimm bie Lage ber Weiber in allen barbarischen Landern ift, fo findet man boch wol nur in Afrifa Ronigsweiber, bie in ber ausbrucklichen Absicht geheirathet werben, um fie in alle Stabte und Dorfer ju fchicken, wo fie Sanbel treiben und burch alle möglichen Mittel Geld für ihre Gebieter machen muffen, wie Clapperton erzählt. Wir haben übrigens noch viel zu wenig Rachrichten, um ein vollfianbiges Gemalbe bes moralischen Buftanbes ber Bewohmer Afrikas entwerfen zu konnen. Die Berichte ber Reifenden, die von verschiedenen Unfichten geleitet, von verschiebenen Gefühlen gestimmt wurden, widersprechen fich oft, und die Meinungen der Philosophen und Raturforfcher, bie auf jene Berichte fich ftuben muffen, find noch abweichender. Go berricht über einen Duntt, Die Reli= gion ber Reger, die auffallendste Berschiedenheit ber Deinungen. Einige balten ben Schwarzen im innern Afrika für einen roben Wilben, ber teinen Gott ehrt, während Andere, und unter ihnen der unbefangene Clapperton, ihm fehr tiefe, religiofe Gefühle beilegen, obgleich diefe Gefühle burch Aberglauben und Unwissenheit verberbt sind. Bei einer Gelegenheit bemerkt er zwar, ber Reger bete nie, als wenn er in Futcht fei ober ein Bedurfniß habe; aber fürs Erfte find die Beforgniffe und Bedürfniffe der Men: fcen fo baufig, jumal in einem gesellschaftlichen Buftanbe, wie man ihn bei ben gfritanischen Boltern findet, bag biefe Beobachtung eber für die allgemeine Anficht unfers Reifenben fprechen mochte; und furs 3weite burfte man fragen, ob fich auf bie Buverlaffigteit jener Beobachtung bauen laffe. Die ungunftigen Deinungen über ben fittlichen Buftand ber Reger haben beffern Grund. Die Che wird in bem größten Theile bes heidnischen Afrika verach: tet ober ift vielmehr gang unbefannt; es ift ein großes, enbloses Borbell, und von Reuschheit weiß man nichts. Daber jener gräßliche Mangel natimlicher Buneigung, ber bie Aeltern babin bringt, ihre Rinder ju verkaufen, und fie gleichgultig laßt, wenn man fie ihnen entreißt, um fie as Stlaven in fremde Lanber zu bringen. Clapperton fpricht ben Regern jeboch teineswegs gute Gigenschaften Er hatte oft Gelegenheit, ihnen für empfangene Beweise von Saftfreundschaft und Wohlwollen seinen Dant darzubringen; und als in seiner letten Krankheit sein trener Diener Bergiftung argwohnte, wies er ben Berbacht ernstlich ab. Ganz grundlos scheint jedoch bieser Argwehn teineswegs ju fein; und obgleich bie Unvorsich= tigfeit bes Reifenben, ber fich, nach großen Unftrengungen, auf fumpfige, feuchte Plate jum Schlafen nieberlegte, bie Urfache ber Krankbeit hinlanglich auftlart, beren Opfer er wurde, so konnte noch der Charafter der Elenden, die au bem Sofftaate bes Gultans Bello gehorten, wol auf bie Bermuthung leiten, daß man bem Reisenden Gift gegeben habe, um bie Fortschritte ber Rrantheit gu be-Schleunigen.

History of the Covenanters in Scotland, by the author of the Histories of the reformation, Christian Church etc. 2 Banbe. Coinburg, 1830.

Dies Bert ift ben verfchiebenen ichabenswerthen Arbeiten bes Thomas M'Grie verwandt. Grund genug, warum ber Berf. jenem gelehrten und wolgefinnten Manne fein Bert bebicirt. Die Geschichte ber Reformation und ihrer porzäglichften Berbreiter in ben tatholifden Lanbern, namentlich in Schotb-land, Spanien und in Italien, bie wir bem M'Grie verbanten, ift allgemein bekannt und durch Meberfehungen und Bearbeis tungen in ben Danben Muer, bie fich fur ben Gegenftand lebe haft intereffiren. And bies Bert verbient eine abnliche Aufmertfamteit, sowol wegen feines bochft intereffanten Inhalts als auch ber Borgage wegen, burch welche die Arbeit felbit fic auszeichnet. Es ift von jenem Geifte ber Bahrheit eingegeben und jenem Ginn fut bie Freiheit ber Gewiffen und Gebanten burchwebt, bie jener Manner felber murbig ift; bie für bie Breibeit ihrer Kirche gegen bie Gewalt ber katholifch englifchen Ronige und bas felbfifuchtige Streben ber Bifchofe ihre koftlichften Gater aufquopfern nicht anftanben. Diefe boben Beifpiele von grofartiger Aufopferung für bie beiligften Menfchenrechte ans bem Duntel ber Bergeffenheit hervorzugieben, ift überall und gut jeber Beit ein bochft bantenswerthes Unternehmen, namentlich aber in ber neuften Beit, wo ber hinblick auf fie fo viel Ermuthigens bes und Belehrenbes bat, wo bie Racht ber ginfternis wieber ihr haupt erhebt und, wenn auch nicht mehr mit foldem Glad, birfelben Mittel angewandt werben, woburch fo viele rubmourbige Manner als traurige Opfer fielen, Darum fcheint es faft ubem fluffig, bas ber Berf. noch in feiner Borrebe eine Apologie feis nes Unternehmens gibt, ba in religibfer und politifcher Begles hung schwerlich eine intereffantere Periode in ber schottischen Geschichte gefunden werben tann als bie ber Manner whose blood watered the plant of renown, von ber succeeding ages have eaten the pleasant fruits. Denn wer mag lengs nen, bas, fo furchtbar auch bie Intaftrophen waren, welche bie geistige Revolution überall und auch in Schottland veranlaste, fie bennoch, wie immer, ben beitfamen Bolgen ber Sewitter gu vergleichen und nur glorious ju nennen feien. "Denn", be-mertt ein Schriftsteller febr treffend über blefe Beit, "their standards on the mountains of Scotland indicated to the vigilant eye of William, that the nation was ripening for a change". Der Berf. bat nun aus ben authentifchen Quellen auf eine bochft lichtwolle Beife bie einzelnen Begebenheiten entwidelt, welche vor bem Beginn biefer Rirche bis zur Revolution 1688 fich gugetragen. Der 1. Band geht bis jum 3. 1679 und ergabit in 10 Capiteln guerft bie burch bie Reformation veranlafte Abichaffung bes Papfithums und bie Errichtung ber Presbyterialverfaffung in feinem Baterlanbe, ben Dag bes Ro nigs Jatob VI. gegen biefelbe, und feine Berfuche, auf bocht willtuntiche Berfahrungsweise bas Pratatenthum wiedereingw führen. Rarl I. tritt nun viel entschiebener auf, errichtet in Chinburg einen Bifchoffit und veranlast ben unglucklichen lituz-gifchen Streit, ber uns febr an ben neuen preußischen erinnert. Die natürlichen Folgen bei ber bamaligen leibenschaftlichen Aus-regung ber Gemuther waren Aufftanbe und revolutionnaire Austritte, und ein Bittfdreiben an ben Ronig. Die Auftritte wem ben heftiger, ba alle Berfuche, bie petitioners und tables gu trennen, mislingen. Ruglos, fogar fchablich fur ben Ronig was feine Proclamation gegen fie; er veranlagt nur thre Berbim-bung und ihren Busammentritt, feit welcher Zeit fie ben Ramen Covenantere führen. Chenfo ichaben bie Commiffaire bes Ronige burch ihr untluges, übereittes Berfahren und bewirten eine volltommene Restauration bes Presbyterianismus. Rriegsertlarung Karls gegen bie Schotten und Borbereitung ber Covenanters. Begebenheiten im Rorben. Samilton lanbet mit einer Flotte. Die Schotten ziehen an die Nifte. Schrecken ber Englander. Ein Bertrag wird geschloffen, ben Karl aber sogleich wieder bricht. Beibe Theile bereiten fich zum Kampfe. Ber-

Die Covenanters bringen in Enge fammlung au Aberbeen. land ein und gwar mit foldem Glud, bas fie einen Bergleich cano ein und zwar mit joldem Bluc, das sie einen Bergleich bewirfen. Seneralversammlung zu Edhiburg. Karl kommt nach Schottland während dieser Riedermeselung der Protestanten in Irland. Im 45. Cap. berichtet der Berk, die traurigen Schicksale Karls I. bis zu seinem tragischen Ende, und Karls II. Proclamation, Krönung und Schwur zu Gunften der Covernanters. Jades Cromwell erobert auch Schottland wieder, und die momentane Ruhe daselost ersaudt dem Berk, einen instereskanten Miss auf den hamassiaen Austand der Kresse zu werden tereffanten Blid auf ben bamaligen Buftanb ber Rirche ju werfen. Wit ber Burudrufung Ratie II, vom englifden Parlament fchließt er bies Capitel. Beiber zeigt auch ber taum gum ruhigen Befit ber herrichaft gelangte Rarl IL gar balb feine able Gefinnung gegen bie Covenanters und erregt balb bie größte und allgemeinste Unzufriedenheit. Es werden mehre Pre-biger eingezogen, und auf die furchtbarfte Art wied gegen allgemein geachtete Manner verfahren. Sie fallen als Opfer, und über ihrer Afche wird nun die Biederherstellung des Pralaten-thums proclamiet, Bifchofe in Condon geweißt und, in Schotte lanb angetommen, in alle frabern Rechte und ihre fonftige wind angerommen, in aus frahern Rechre und ihre sontige Macht eingeset, die sie bald zur ganzlichen Ausrottung ber thnen feinblichen Presbyterialverfassung benusen. Durch die gewaltsamen Mittel, die man sich zur Berbamung der Preblger bediente, bewirft man eine starte Reaction, Aufruhr wogt überall auf, da zu bem Priesterbespotismus noch die Erausamskeit wilder Krieger tritt, um das Unglück vollständiger zu machen und die Gemülter auf den höchsten Gene nie Gennentisel war gerteben. Das hintige Rerfahren genen die Gennentisel war gu treiben. Das blutige Berfahren gegen bie Conventifel war, wie gewöhnlich, fo weit entfernt, fie gu unterbruden, bas fie im Gegentheil nur noch in bemfelben Grabe muchfen und fic berbreiteten, in welchem ihre Beinbe triumphirten. Bahrenb biefer Beit fann man auch barauf, burch eine Bermifchung ber beiben Parteien bie Gemuther gu beschwichtigen. Go wollte Beighton Pralatenthum und Presbyterialversaffung verschmelgen. Raturlich verbarb ere mit beiben Parteien. Doch mas follen wir alle bie einzelnen Bage von Graufamteit aufführen, bie bei ben immer von Reuem aufwogenben Unruben fowol von Unterbrudern als auch von ber Rache ber Unterbrudten begangen wurben ? Der Berf. muß leiber umftanblicher barin fein, ba fie theits Motiv gu folgenben Greigniffen und Commentare gur Grfidrung ber mertwurbigften Gricheinungen finb, theils aber im Allgemeinen einen traurigen Beleg von der Erditterung der Parteien gegen einander und der Robbeit Aller und leider auch einen Beweis davon geben, wie sehr die Menschen, sobald die Leidenschaft des haffes und des Jorns ihrer herr geworden, sich gleichen, d. h. dem Thiere chnlich werden. Die gegen die Cover nanters verübte Graufamteit vertrieb ihre Berfammlungen von ben Gotteshäufern auf bas gelb, und hier feben wir eine ungeheure Angabl von Bubbrern verfammelt. Außer ben mertwürdigen Rannern, beren Dinrichtungsberichte fo manche Seite biefer Gefchichte mit Blut farbt, treten von Seiten des Pralatenthums interessante Sharaftere auf, sobas der Leser gewiß einen hohen Genuß dei der Lecture dieser tragischen Scenen haben wird. Mit dem Tode des Erzbischofs Sharpe schlieft der 1. Band. Bom 11. dis 19. Cap., welche den 2. Band unsers Werks stullen, schrift der Berf, die Geschichte der Covenanters die zum Jahre 1688 hinunter. Intereffant ift bie Proclamation gegen bie Conventitel und bie Morber Sharpe's, mit welcher biefer Theil beginnt, als ber zweite Aft biefes großen Dramas. Die haupt-züge tes Berfahrens ber kaniglichen und bischoflichen Partei und bes Betragens ber Covenanters bauern fort, boch mit fo mannichfaltigen Ruancirungen, bag man feineswegs burch ein trausriges Einerlei ermübet wird. Es fommt zu ber traurigen Schlacht von Bothwell, wo ber herzog von Monmouth ben Covenanters eine grafliche Rieberlage beibrachte und bie Gefangenen auf bie furchtbarfte Art behandeln ließ. 3weihunderts unbfunfzig Covenanters schiffen sich nach Amerika ein und weichen fo einer Macht, ber fie zu wiberstehen immer unfahle ger werben. hinrichtungen und Berbannung folgten fortwah-

rend auf einander, und man glaubt fich in die Aobtengefilde ber spanischen Inquisition, auf die Benterbuhnen bes Auto ba Be perfett. Die Erbitterung von ber anbern Seite nimmt naturlich mit ihrer Dhumacht gu, und fie begnügt fich mit Spottliebern und bergl., um ihre Rache gu fublen. bleibt ber Starfinnn ber Covenanters ungebeugt. Dit bem Aobe Karls II. ift wenig gewonnen, ba Jatob VII. bie Magregeln ber Grausamteit feines Borgangers verfolgt. Indes ge-lingt es ihm, nach manchen blutigen Scenen, ba er die Unmöglichteit einfieht, auf biefem Bege gu feinem Biele gu gelangen, burd proclamirte Inbulgengen ben großern Theil ber Geiftie den zu gewinnen. Die Protestanten feben einer ganbung Bib-beims von Dranten mit Gehnfucht entgegen. Enblich wird ihre Doffnung erfullt, Jatob geht nach Frantreid und hat Beit, feine vertehrten politifchen Dafregeln und feine und feiner Borganger Graufamteit gu betrauern. Dochft intereffant ift ber Schluf bes Bertes, mit bem ber Berf. auf ben mertwurbigen Buffand ber schottischen Lirche tommt, die in Bezug auf ühre Deganisation so viel Bewunderung und Reid erregt hat. Berühmte beutsche Airchenlehrer haben die Berfassung berselben für bie ausgezeichnetfte, und, ber reformirten Unficht gemaß, für ein Ibeal gehalten, ja fogar fic nach Schottland begeben, um fich eine beutlichere Anschauung von ibr zu erwerben. Die kirchenrechtlichen Fragen über bas Berhaltnis ber Kirche gum Staat, und bie nothwenbige Berfaffung erfterer find in neuern Streitigleiten vielfach beruprt, geboren aber bier nicht ber, fo febr uns ber Gegenftanb auch barauf fuhrt. 114.

Der unterhaltende und belehrende Frauenanwalt, oder die weiblichen Rechte, Borrechte, Pflichten und Obliegen heiten, aus dem Gesichtspunkte des gemeinen bürgerlischen Rechts betrachtet. In einer Reihe romanähnlicher Erzählungen und interessanter Gemälde aus dem wirklichen Leben, worin das weibliche Geschlecht auf das anschaulichste und unterhaltendste über alle Rechtsverphältnisse belehrt wird, die ihm als Jungfrau, Braut, Gattin, Mutter, Wittwe und Vormünderin zu wissen nühltch und nothig sind. Mit einem Sachregister und einem Anhange der hierauf bezüglichen Bestimmungen des preußischen Landrechts, von F. G. Ungewitter. Immenau, Boigt. 1830. 8. 2 Thst.

Dies, nach einigen Abkürzungen, ber Aitel einer Schrift, bie ber Berf. beim großen Publicum auf sehr ungewöhnliche Weise einschuhrt. "Wenn je", so beginnt die Borrede, "ein Werk der Rachsicht bebarf, so ist es das vorliegende. Der Berf. ist zu sehr von der Ueberzeugung durchdrungen, daß es zu mangelhaft sei, als daß er es wagen sollte, einer günstigen Beurtheilung entgegenzuschen". Die Ersahrung, wie schwer es sei, die Aufmerksamkeit der Rädigen und Frauen auf so ernste und schwiedige, und bennoch für ihr Geschlecht so höchstwichtige Rechtse verhältnisse zu leiten und darin seit zu halten, und das günstige Urtheil, mit welchem Guichard's "Code des semmes, de leurs droits, privilèges, devoirs et obligations; ou récits et entretiens etc." in Frankreich ausgenommen, sührt unser Berf. als Entschulbigungsgrund an, das er den Bersuch wage, gestehrte Segenstände im romantischen Gewande vorzusühren.

Aber weber biefe sonst so feltene Bescheibenheit, noch bie unleugbare Wahrheit, wie wenige selbst ber gebilbetesten und achtungswerthesten Frauen klare Unsichten von ihren bürgertischen Psiichten und Rechten bestigen, ober sich bieselben auch nur aneignen mögen, vermochten Referenten gegen eine so unriffenschaftliche Behandlungsweise ber ernstelten Gegenstände milber zu stimmen; was sollen, so sagte er sich beim ersten Durchblätztern bes Wertes, biese Theaterstauren, an die sich vermittelst

unscheinbarer Faben bie langen Diecussionen über kanenisches, ober irgend ein anderes, nur noch bruchstückweise, ja nur in einzelnen Provinzen guttiges Eherecht zc. anreihen? Was soll biese immer wiederkehrende Frau Kriegscommissarin Pahstel und Frau Majorin Polizelin und Consorten? hinweg mit bem ganzen romantischen Apparat, und es wird ein tüchtiger Wegeweiser übrigbteiben, der das liede und immer rathbedurstige Seschsche durch alle die Labyrinthe glücklich durchführen wird, in denen bald das eigne schwache herz, dalb Mannertrug die Unglücklichen sesthat und zu Grunde geben läßt; denn zahltos

find bie Opfer fo beillofer Berblendung!

Diefe Betrachtung machte bem Ref., ber felbft vor ben hors d'oeuvres ber fouft fo anziehenden Rurnberger'fchen Aftronos mie gurudfcredte, es leichter, bas Buch, feiner Pflicht gemas, von vorn bis gum Schluffe gu burchlefen, und chen weil er mit fo gang anderer Unficht bavon fcheibet, und, nach ber erften Einkleibung zu urtheilen, viele Lefer bie früher ausgesprochene Anficht theilen möchten, fühlt berfelbe fich zu bem Betenntnis gebrungen, daß or. Ungewitter eine febr verblenftliche Arbeit geliefert habe. Es find wenig Berhaltniffe unberührt geblieben, in welchen die Jungfrau bis jum Bitwenftande Rath bedurfen fann, und biefer ift fo flar, als ben Gefegen gemaß, gegeben worben. Der gaben, welcher fich als romantifches Band binburchzieht, ift teineswegs als entbehrlicher Flitterftaat ju verwerfen, er bient vielmehr als Belegenheit, eine folche Reihe von Beifpielen und Wechfelfallen aller Art berbeiguführen und feftguhalten, ale ber 3wect bes Berfe. es erfoberte. Diefe beleben bas Intereffe, machen ben gall anschaulich und flar unb geftatten eine viel einfachere Anwendung auf bas in ber Birt-Lichfeit etwa vorhandene, eigne Berhaltnis ber Rathbeburftigen, als bie trodene hinweifung auf bie Gefestellen felbft es fur biefes Publicum je vermocht batte; und bochft lobenswerth ift bie Refignation, mit welcher alle biefe poetifche Beigabe nur auf bas Unerläßliche befchrantt worden. Ref. empfiehlt baber jebem Bater, ber eine Tochter aus feinem Baufe entlaft, wie jeber Gattin als eine febr toftliche Ditgabe biefe Schrift, welche auch mit Recht bie galle hervorgehoben hat, wo Richtbeachs tung ber Befete jum Berberben führte.

Lobenbe Erwähnung verbient auch bie Buchtigkeit, mit welscher bas fonft verfanglicher Scheinenbe, wie z. B. bie Lehre von ber Rullität bereits geschloffener Chen, behandelt wirb.

Ob einzelne Beispiele nicht eine leichtere Darstellung gesstatten mochten, moge ber Berf. selbst erwägen. Eine burch bas Ganze gehende Kabel veranlast zu viel Absächliches, das unsehlbar verstimmt. Wie der ehrsame Pfarrer Cap. 11 gegen bie Rationalisten ind Felb zieht, schien Res. befremdend, da aus genscheinlich eine Ideenverwechselung zum Grunde liegt. Der Eth ist dieberien etwas veraltet, man sehe den Aitel, der auf 1730 zurückzusühren scheint, auch nicht immer ganz correct, wie z. B. S. v die doppelte Regation, keineswegs, weder.

Eine neue Auftage murbe, fo fcheint es, ein anberes Gewand und eine anbere Form verlangen. 13.

#### Chodzto über Polen.

Ms Napoleon 1806 bie Polen insurgirte und Frankreich mit gespannter Ausmerksamkeit auf dieses gand blickte, schried ber bekannte Geograph Maltebrun, um des Publicums momentanen Wanschen zu entsprechen, von einigen in Paris lebenz den Polen unterstütt, sein "Tableau de la Pologne ancienne et moderne" (1807), nicht ohne ein apologetisches Wörtchen wegen der Mängel eines in dem Zeitraum von 6 Monaten geschwiedenen Werts. Indessen ward es viel gelesen, und als der Kaiser 1812 zum zweiten Mal an die Weichsel ging, kauste ein Speculant den Rest der Exemplare, die er zu Rut und Frommen seiner Landsleute nach Wilna sandte.

Ruffen Bilna wiebernahmen, wurden biefe Exemplare ein Raub ber glammen. Unterftust von einigen funbigen Polen, wollte Maltebrun eine neue Ausgabe bes Berts veranftalten, als fein Tob biefes Unternehmen binberte. Rach einer Uebers einkunft und Bereinbarung mit Maltebrun's Erben und Berleger, machte sich nun t. Chobato an bas Bert, welches im vorigen Jahre ju Paris in 2 Theilen unter bem Titel ans Licht getreten ift: "Tableau de la Pologne ancienne et moderne, publié en un volume par Maltebrun; nouvelle édition, refondue et augmentée par L. Chodzkott. Der 1. Abeit bieret eine geographische, ftatiftifche und geologische Befchreibung bes banbes, wobei or. Chobze bie erfte Ausgabe jum Grunde gelegt bat; ber 2. bagegen ift nach ben Manus scripten einiger feiner gelehrten Canbsleute gearbeitet unb gibt, nebft einer hiftorifden Stigge über bas Bolt, einen Bersuch über Polene frubere Gefeggebung, von 3. Lelewel, und einen Blid auf Polens frutere Literatur, von Podczaszynsti. Liefert auch der "Précis historique" nicht viel Reues, so last er fich doch angenehm lesen, besonders in den Abschnitten, welche bie Grunde bes politifchen Untergangs bes Canbes berühren, und bie Ergablung ber Berfcmbrungen, bie 1825 und 1827 in Polen, Lithauen und Pofen ausbrachen, ober richtiger, ausgubrechen brobeten, ift nicht ohne Intereffe. hinfichtlich bes Benehmens ber 3 Dachte, bie bas Band gerftucten, gegen ibre nenen Unterthanen, wirb Preugens mit verbientem Bobe gebacht. In ben Fragmenten über polnifche Literatur werben bie bas Band bewohnenden Bolter, ihrer Abstammung nach, alfo clafe fisicirt: Die erfte Claffe find bie Polnifd fprechenben Glavonier, bie alteften Siebler, bie urfprunglich Beftpolen und bas ebes malige Palatinat Rrafan bewohnten; jur zweiten Glaffe geboren die Rufinen ober bie Rugniaten, urfprunglich ein frandinge vifcher Stamm, ber im 9. Jahrhundert Romgorod und Riem eroberte, sich bis zu ben Karpathen ausbehnte und bie offlichen und fublichen Theile bes neuen Polens einnahm. Gie bilbeten bie Staaten, bie Beig :, Schwarg : und Rothrufland genannt werben, und hatten eine Beitlang ihre befonbern Beberricher. Durch Mifchung mit flavonischen Stammen nahmen fie verschie bene Dialette an, bie inbeffen vom eigentlichen Polnifc nicht febr abweichen, und das Ibiom ift vom Moscovitischen wefents lich unterschieden, indem fich in bem Lettern nicht wenige affas tifche und tatarifche Borte finden. Bur lesten Claffe find bie heruler gu rechnen, welche Lithauen, Samogetien, Rurland und Preugen einnahmen, und beren Dialeft noch heutiges Sages in ben legtgenaunten 8 Wegenben gefprochen wirb, mabrenb et in Lithauen bem Glavonifchen gewichen ift. Dem Charafter nach, ift ber eigentliche Pole beiter und fluchtig, ber Rufniate bagegen sinnend und leibenschaftlich, weshalb auch fein Rationalgefang Schwermuth athmet und ungludliche Liebe und tragifche Greigniffe mittheilt. Diefe Lieber find von polnifden und ruffifden Schriftftellern gefammelt. Die Bewohner bes platten Banbes vom eigentlichen Preugen, von Samogetien, Rurlanb und zum Theil auch von Lithauen haben eine nicht unbebeus tenbe Bahl von Liebern im herulifchen Dialett, von benen Podegasztonski-fagt, es fei bemerkenswerth, bag fie ben ichot-tifchen Rationalgefangen abnlich feien und fich bas Wort Clan fogar haufig in ihnen finde. Ebenberfelbe bemertt, bas bas Candvolk von Groß: und Rleinpolen und von Mafovien, welche die civilifirteften find und als eigentliche Boten betrachtet werben, teinen Rationalgefang hatten, ber nicht neuern Urfprunge fei. Ihre Lieblingelieber find Couplete, bie fie gu ihren Boltstangen fingen. Manches Belehrenbe und Bemer-tenswerthe findet fich enblich in bem "Catalogue raisonne", ben uns bier, begleitet mit biographifchen Rotigen, von frn. D. über bie verschiebenen polnischen Autoren geboten wirb, bie entweber lateinifc ober polnifch hiftorifde, poetifche, philosophifche ober naturgefchichtliche Berte geschrieben haben. 5.

### literarische Unterhaltung.

Mittwod.

Mr. 5.

5. Januar 1831.

1. J. Jacotot's Lehrmethobe bes Universalunterrichts. Aus bem Franzbsischen von Wilh. Braubach. Erster Band. Muttersprache. Marburg, Garthe. 1830. Gr. 8. 1 Thir. 6 Gr.

2. Jacotot's Lehrmethobe, ober ber allgemeine Unterricht vollständig und für Jedermann faßlich bargesftellt von B. A. Duries. Aus dem Franzosisschen von J. P. Krieger. Zweibruden, Ritter. 1830. Gr. 8. 20 Gr.

3. Bollfindiger Cursus von Sacotot's allgemeiner Unterrichtsmethobe ic. Rach ben besten franzosischen Sulfsmitteln für Deutschland bearbeitet von Friedrich Weingart. Ilmenau, Boigt. 1830. 8. 12 Gr. \*)

So lange es noch teine pabagogische Statistit gibt, bie ben Barometerftand ber Bolfbergiehung in ben taufend emb abertaufend chriftlichen und nichtchriftlichen Landern und Landchen, in welche bas gefammte Restland unfere Planeten zerfallt, für eine vergleichenbe Beobachtung vollftan= big und authentisch barlegt, so lange wir uns nur noch mit jenen burftigen Abriffen ber Beschichte ber Dabagogit begnugen muffen, Die balb ale integrirenber Theil, bath nur ale Bugabe in die Shiftente ber Erziehungewiffenschaft aufgenommen zu werben pflegen — selbst die treffliche Arbeit in bem großen Schwarz'schen Erziehungsfoftem, die fast bie Salfte bes gamen Werts ausmacht, burfte nur ale Anfang, nur ale Borarbeit angufeben fein -, fo lange wird es fur ben beutschen Dabagogen, und nicht blos für biefen, fonbern noch vielmehr für jenen unserer lieben Mitburger, ber nur ale Dilettant, als blo-Ber Praktiker fur bas Erziehungswesen fich intereffitt, bochft schwierig fein, ein gerechtes und mahres Urtheil über nichtbeutsche Pabagogit, über bas Berhaltniß biefer gur beutschen Bolebergiehung, über ihren specifischen Werth und Gehalt u. f. w. abzugeben. Mislich bleibt es eben barum fogar auch, vom beutschen Standpunkte aus un= fern nachsten Nachbarlanbern nach Weften und Gubweften bin in biefer Begiebung gerecht ju werden, und, genau genommen, tonnen wir nur fo biel mit Gewißheit sagen, das schon an die französische, belgische, englische Bolkserziehung zur Beurtheilung ihres Standpunktes ein

gang anderer Magftab gelegt werben muffe, als ihn bie Schaeung beutscher Bedagogit in Anspruch nimmt, inbef die Bestimmung biefes Masstabes felbst zur Beit und bei bem Abgang guverlaffiger ftatiftifcher Rotigen, größtentheils nur von Hopothesen und Combinationen einer gut meist blos vermuthenden Resterion abhängig gemacht werben funn. Ueber ben enften Theil biefer Behauptung laft uns die allgemeine Kenntniß von dem Zustande, ber Boifbergiebung, in ben genammten Lanbern feinen Zweifal; wenn in Frankreich ein Drittheil ber Bevolkerung, in ben großen Stadten Belgiens wenigstens ebenso viel und in England ohne Zweifel ein noch größerer Theil feiner Infulaner ohne allen Unterricht aufwachst, so leuchtet wol ben Befangenften ein, bag mindeftens im protestantischen Deutschland ein gang verschiebenes Berhaltnis flattfindet. Um nun aber bie entsprechenben Goefficienten für bies Berhaltniß ju geminnen, wie viel mehr mußten wir üben bas Allgemeine und über bas Besondere ber Pabagogis in ben genannten nichtbeutschen Lanbern miffen, als wie wirklich wissen! welche umsichtige und genau instruirte Schahung ber Individualitat, ber speciellern Berfaffung, ber besonderften Boltethumlichkeit und taufend anderes Einzelheiten mußte uns zu Gebote fteben! Wer aber bar fagen, und wenn er, felbft ein zweiter Diemeper, als Augenzeuge von jenen Nachbartanbern referiren fann, bag er im Befit aller zu einer folden Schätzung erfoberlichen Data fich befinde? Soll nun aber benn boch barüber ein Urtheil abgegeben werden, sowie es eben moglich ift, fo bleibt offenbar tein anderer Weg übrig, ale bie abe gehenden reglen Beugniffe und Entscheidungegrunde burch eigne Reflexion und Combination ju erfeben, und Demjenigen wird in biefer Beziehung bas größte Berbienft zuerkannt werden muffen, beffen Soppothefe bie Ericheis nung am vollständigsten erklart und die wenigsten Ginwendungen zuläßt.

Referent hat fich gebrungen gefühlt, seiner biesmaligen Mittheilung die verstehende allgemeine Betrachtung als eine Art captatio benevolentiae seiner Lefer vorauszuschicken, indem er seibst im Begriff steht, über eine padagogische Erscheinung in dem nachbarlichen Belgien und Gallien sein Urtheil abzugeben, für welches er, der noch nicht einmal so glücklich war, die natürliche Grenze seines deutschen Bateglandes, den vielgepriesenen Rhein,

<sup>\*)</sup> Bgl. Rr. 5 u. 861 b. Bl. f. 1880.

au erreichen, geschweige gu überschreiten, mit gang besonbers burftigen Realten ausgestattet ift; fur welches er mithin bas Meifte aus bem Eleinen Schat feiner eignent Reflexion und Speculation heraufholen muß. Man gonne ihm, feine Soppothefe fo-ftattlich, als es ihm moglich ift, aussuputen; man taffe mitteftent fettem kreuen Effer, bet er, fo lange er benten imm, ber Babeheit und ber Sache felbst, nicht ihrer blosen Form und Schale, gewibmet ju haben fich bewußt ift, Berechtiakeit wiberfah: ren, und er wirb fich für reichbelohnt halten, wenn er mit feiner diesmaligen Gabe auf die reichgeschmudte 30= fel ber literarischen Unterhaltung die freundlichen Gafte in iene Stimmung zu verleben vermage bei welcher fie meinen, ber Gegenstand verbiene wol, noch naher erwogen . . .

tieb beherzigt ju werben. "

Die in ber Auffchrift geranten Bicher nennen flimmtlich den Ramen Jacotot's, eines Manints, der feit \$5 Tabren felbft viel gefchtieben, und zu mody welt mehr Schriften Beranlaffung gegeben hat. Unfere beutschen Beitblatter haben nicht unterlaffen, feiner vielfach ju ges bentem und auf felne mit einem warmen Gelbfwertrauen; wie es vielleicht nur noch in ber Gefchichte bes beruhms ten Schopfere bee ,, Orbis paetuss, Amos Comonius, vors Comint, ausgefprochenen Berbeigungen aufmertfam gut mas den. Brauen wir biefeit Berheifungen, fo ift es mit ben Bemubangen Jacotot's auf nichts Geringeres abge feben, ale eine vollige Umgestaltung bes gangen Unters tichterbefens herbeizuführen, unb, um es eums fchroff auszubelicen, in einem Univerfalmittel - wahrlich ominos ift ber Rame: Univerfatunterricht - endlicht jes nen langgefuchten Delchtot ber untervichtenben Welt ju bieten, burch welchen in jebe ber 4 Behirmvande, wie init in welcher Geftalt fle gegeben fein mogen, bas Fluts bum aller Beisheit und alles Wiffens gefaßt werben Nacotot, ein Zögling ber jungft erft aufs Reue mit ihrer Borliebe für Rablealreformen fo merkwurdig geworbenen polytechnischen Schule in Paris, wurde nach einer bochft wechselvollen Carriere, die ihn burch Gerichts: und Borfale ind chemifche Laboratorium ber Artillerie und felbft ins Cabinet geführt hatte, vom Ronig ber Meber= lande jum Professor ber frangosischen Sprache nach Lowen berufen, und begann nun hier, nachdem er schon fiber bie mittlern Lebensjahre himaus war, feine Dffenbarungen über ben "geiftentfeffelnben" "univerfalen" Unterricht. Die Theorie mußte ins Leben eingeführt wer: ben. Es entstanden Jacotot'sche Institute und Schulen in Lowen, Bruffel, Antwerpen u. f. w.; und bas nachbariiche Frankreich burfte am allerwenigsten ber Frucht, bie eigentlich boch in feinem Schofe empfangen worden war, bas Burgerrecht verfagen. In Paris machte man Berfuche, und felbst bis ins subliche Frankreich sind bereits die Fechser und Setlinge diefes neuen Ertenntnife baums verbreitet worden. Dangel an Gelegenheit, das neue Bewache fennen und Schapen gu lernen, ift es ges wiß nicht, wenn Deutschland nicht balbigft "universale" Unterrichteinstitute in feiner Mitte aufbluhen fieht. Die Berfaffer vorllegender Schriften, wadere und unterrichtete

Mannet, Dr. Braubach in Gießen, Prof. Krieger in Breibruden, und ber Berausgeber ber fehr ehrenwerthen "Literaturzeitung für Deutschlands Bolksschullehrer", Fries berich Weingart in Großfahner bei Gotha, thun bafur ichon in eben biefen Gehriften bas Dogliche; umb bie Sitter'sche Buchhandlung in Zweibrliden fündigte ber wits im-Anfange bes borigen Jahres eine vollstänbige Uebersehung ber sammtlichen Jacotot'schen Schriften über bie "geistentfeffelnde" Lehrmethobe in 4 Banben, mit bei= gelegten Berichten und Beugniffen, an.

Es gehort jur Beit ber pabagogifche Jacototismus nar noch Frankreich und Belgien an, und feine wichtigfte Berheifigung beschränkt sich auf bie Ankundigung einer Lehrmethode. Indem wir ein Urtheil über biefe Ericheis ming ju gewinnen suchen, glauben wir vorzüglich folgende 2 Punetei ins Muge faffen git muffen: 1) Welches ift bas Eigenthunkliche biefer angefundigten neuen Lehrmethobe? 2) Belche Unspruche kann fie auf allgemeine Anwendung, auch über die Grenzen ihres Geburtslanbes

hinaus, machen ?

In der Braubach'schen Uebersetung liegt der 1. Theil ber eignen Schriften Jacotot's vor une, welcher bie Anwendung feiner Methode auf das Studium ber Mutter= furade ettwidelt. Daries gibt in feinem von Krieger überfetten Band : und Dufterbuch eine Unwelfung gum Gebrauch biefer Methobe fur ben gangen Rreis bes ju ertheilenden Unterrichte; und 'so unverkennbar feine Abs ficht ift, die neue Methode in ein verfohntes Berhalmis gu ihren altern Schwestern zu bringen - ein Berfuch, ber überall feine großen Befohren bas -, fo muß man ihm bennoch die Gerechtigkeit widerfahren laffen, bag er in den Geift Jacotot's eingebrungen ift und mit vieler Sicherheit und Bahrheit im Gebrauch ber Principien feines Meifters verfahrt. Weingart hat in feiner Schrift, fo viel wir miffen, ben erften Berfuch gemacht, bie neue Methode felbit ine Deutsche gu überfeten, b. h. fie für Deutschland zu bearbeiten und anzuwenden. Er umfaßt ebenfalls das Gange, und vielleicht thun wir ihm nicht ju großes Unrecht, wenn wir meinen, fo gewiß ihm ber Beift bee Urhebers nicht fremb geblieben ift, fo gewiß hat er seine Arbeit etwas zu flüchtig und besultorisch aus= gehen laffen. Wir wenden uns nun gu ber Aufgabe, nach ben Resultaten, ju welchen und bas Studium ber angejogenen Schriften geführt hat, zuvorderft ben Charatter ber Jacotot'ichen Dethobe felbst zu bestimmen und unterscheiben babei bie "Meinungen", wie fie ber neue Lehrer felbst nennt, und von welchen er bei ber Conftruction feiner Methode geleitet worden ift, aus welchen er bas Einzelne berfelben zu erklaren verfucht, und bas Da= terial felbft, bas in ber Methode in Bewegung gefest und in Unwendung gebracht wird.

Es redet der Berf. taufenbfaltig von emancipation intellectuelle, was man in beutscher Unbeholfenheit mit Beiftentfeffelung wiedergegeben hat, und in ihr fieht er Bafis und 3med feiner Methobe, und hatte er baran nicht noch andere Paradorien gefnupft, fo murben wir und leicht mit ihm tiber bies Princip vereinigen tomen.

Boll fidiniid biefes "Breittadjen bes Ertenninifvermogens" nichts Anderes bedeuten, wie dies ja Jacotot felbst wieberholt zugesteht, als bas Beftreben bes Lehrers, fei= nen Schuler felbstthatig beim Unterricht zu erhalten und feine Gelbftthatigteit, wo fie ichlummert, anzuregen, über: haupt bahin zu arbeiten, baf ber Bogling bes ihm Dit getheilten nun auch in einem vollig freien Bewußtfein gewiß werbe und fonach mit bemfelben nach allen Rich= tungen bin frei schalten konne; turz, daß bie Frucht bes Wiffens als lebendia aus Mart und Caft bes geistigen Baums hervorgewachsen, nicht als kunftlich und für Die nahe Kaulnif an ben Chriftbaum, ber ben Schnitt vom Leben, um mit Somer zu reben, bereits im Balbe gu: rudgelaffen hat, angebunden erscheine, fo mochte ich wol miffen, welche nur einigermegen rationelle Unterrichtslehre zu diesem Grundsatz fich nicht bekennte. Dag die Unwendung ber Theorie in einzelnen Fallen immerhin noch fo wenig entsprochen haben, ich getraue mich jede Wette einzugehen, um zu beweisen, bag ber pietiftische Unterricht fo gut wie ber humanistische, und ber philanthropische nicht minder als der ettettische, mehr oder weniger deutlich ausgesprochen, von dem Princip ausgeben: Wiffen fann nur ale Erkennen, b. h. ale Refultat freientwickelter Gelbftthatigkeit Werth haben. Wer nur ein Wort von ber Unschauung verfteht, die Deftalogie fo burchgangig fobert, ertennt auch in bem Lettern auf ben erften Anblid einen "Geiftentfefler" in ber Tenbeng, wie ihn Nacotot nur immer im Sinne haben konnte. Ja, ber Geift Peftaloggi's ift fogar noch etwas Gangeres als Jacotot's Intellectuelles. (Die Fortfebung folgt)

1. Eriminalgeschichten. Ein Beitrag zur Erfahrungsses, lenkunde. Derausgegeben von Karl Müchter. Zweizter und britter Band. Berlin, Natorff u. Comp. 1829

— 30. 8. 2 Thir.

2. Bibliothet merkwürdiger Criminal und Nechtsfälle ber altern und neuern Zeiten und aller civilisirten Bolter. Für Leser gebilbeter Stande herausgegeben von Theodor v. Haupt und Friedrich Heldmann. Erftes Bandchen. Darmstadt, Leste. 1830. 8. 12 Gr.

Sothe sagt an einer Stelle seines "Wilhelm Meister": "So oft sich ein Virtuos horen laßt, sinden sich immer Einige, die zugleich dasselde Instrument zu lernen ansangen". In die fex Aeußerung, die freilich, humoristisch ausgesaßt, nicht viel Anderes enthält, als das bekannte Sprüchwort: "Ein Rarr macht ihrer zehn", liegt gleichwol viel Wahres. Der Nachahmungstrieb, dieser Fortpslanzer der Kunste auf der Erde, wie der Nachässtrieb, dieser Fortpslanzer der Kunste auf der Erde, wie der Nachässtrieb, dieser Fortpslanzer der Kunste auf der Erde, wie der Nachässtrieb, dieser Fortpslanzer der Kunste auf der Erde, wie der Nachässtrieb, dieser Reheitende Erscheinung aufdommen, ohne verwandte Kräste oder Schwächen im Menschen zu Nerstenden von zur nun nicht ganz, so besinden sich die herren Verstehender Sammlungen von Eriminalgeschichten in demselben Falle der Befriedigung dieses sich höchst lobenswerthen, allgemein menschlichen Seschiechtstriebes (improprie dictum!), durch welchen wie Eiseratur schon so außerordentlich und sat überstäßtig, wie man ja weiß, bereichert worden ist; und sie doden sich an keinen schlechten Verlagen, wie es scheint, nämlich an den

großen Bietwofen Feuerbach gemacht, beffen vortressticht, bochft lehrreiche und gegitvolle Darstellung merkwürdiger Erkminalrechtsfälle, über welche auch gegenwärtige Blätter riche mend berichtet haben, bis jest die neueste herrliche Sabe diese großen Mannes für die beutsche Eriminalrechtswissenschaft ist. Wenn nun auch unsere Rachleierer (man wird uns gewiß mit Bergnügen dies Wort wegen seines schonen Simpler: Leier, das sogar an Apoll erinnert, verzeihen) ihre Sache etwas anders gemacht haben, als ihr Vorleierer ober Musaget Feuers dach, so muß man ja bebenken, daß auch die armen Paganinisten vurchaus nicht im Stanbe sind, wie sie seinen Paganinisten Paganini es ganz gleich zu thun; und es sis auch wol die durchaus nicht unmögliche Möglichkeit vorhanden, daß sie es ihrem Vormann und Meister noch zuvorgethan haben. Ei, warum nicht? höre ich Einen sagen, haben es doch auch die Kantianer ihrem großen Kant in der schonen Klarheit der Begriffe und Allgemeinverständlichkeit für Bürger und Bauer u. s. so weit zuvorgethan! — Run, Seduld, wir wollen das Alles seben.

Freilich hatte ber gute Feuerbach bie etwas schwache Ansicht, die Wissenschaft (jene alte graue Theorie) durch seine Darftellung von Criminalrechtsfällen grundlich ju forbern. Diefe Anficht haben unfere Berfaffer (man muß es ihnen gum Ruhm nachfagen; benn wozu braucht es noch mehr Gelehrfamfeit?) fich teineswege gu Schulben tommen laffen. Seltfamerweise, ale batten es bie Berfaffer beiber Sammlungen von eine ander gelernt ober abgeschrieben, fangen fle auf gleiche Art ihre Borworte (eigentlich Borworter) mit ber ebeimuthigen Griderung an, bas ihre Criminalgeschichten nicht im Geringften füt bie eigentlichen Juriften gefdrieben feien, fonbern ein weit gro-Beres Publicum in Anspruch nehmen. Und fie haben bamit Et-was gefagt, wobei fie nicht leicht Jemand Lugen ftrafen wirb. Denn ein Jurift muste in ber That nur im Conntagerod etwa biefe gulante Lecture, beren er in feinem juriftischen Alltages rod ebenfowenig, als feine bestäubte Bibliothet, murbig fein murbe, vornehmen. Und es laft fich hierbei fogar wieber eine Art von Abstufung in ber galanten Deisterfchaft beiber Berfasser wahrnehmen. Wenn namlich fr. Kart Mückler seiner Eriminalgeschichten und Geschichtchen (benn einige sind sehr kurz!), ungeachtet bes doch schon etwas zu wissenschaftlichen Titels: "ein Beitrag zur Ersahrungsseelentunde", die treffende Idee ausgeführt hat, von der geführten Unsterschung und Vertheidigung, sowie von den daraus sich ersgebenden juristischen Motiven der Beurtheilung und Bestrag gebenden jurgfischen Rotiven der Beurtheilung und Bestrag fing der horzesteilten Kondlumen. we möglich aus nichts au fung ber bargefteilten Banblungen, wo möglich, gar nichts gu geben, um bie unjuriftifchen Befer nicht bamit gu febr gu in-commobiren; fo haben bagegen bie herren v. haupt und helbs mann (in benen man fcon ein mehr fubliches Klima bemertt) mann (in ornen man igon ein meyr jubliches Klima demetry bie vortreffliche Ansicht ausgeführt, daß ihre, "bet allen Rationen sich ereigneten (wie gut gesagt!) und im Geiste tyrer Zeit und Gesegebung (dies: "ihre" versieht ein Bentley gewiß zu beziehen!) entschiebenen, sowol peinlichen als andern denkwürdigen Rechtssälle, an Interesse, Mannichsaltigkeit und den Borzug historischer Bahrheit behaupten" sollen. Man sieht, wie weit es diese Berren mit ihrer Kalophiste troch ber sieht, wie welt es biese herren mit ihrer Kalophiste trog ber Peinlichkeit ihrer Rechtsfälle gebracht haben. Ja, noch mehr! Man betrachte einmal ben Kitel: "Bibliothet merkwarbiger Criminals und Rechtsfälle"; wer die Berfaffer, die allerbings bie Antlage und Bertheibigungereben, quantum satis, mib theilen, hier einer gu affectirten Biffenfchaftlichkeit befchulbigen theilen, hier einer zu affectirten Wissenschaftlichkeit beschulbigen will, ber hat es mit mir zu thun, bem erkläre ich öffentlich hiermit ben Trieg. Wie, frage ich, kann man vosser bie liebe Wissenschaftlichkeit hinweg ift, als wenn man von "Criminals und Rechtsfällen" spricht? — Denn ein wissenschaftlicher Pedant würde freilich ach! und weh! rusen, und würde sagen: domi domines! sind denn die Criminalssälle keine Rechtsfälle? Doer sind denn etwa die Civilrechtsfälle allein Rechtsfälle? Doch wir lassen den Pedanten res

ben, ben lieben Gott einen guten Mann unb bie Eriminatfalle teine Rechtsfälle fein; und noch bagu haben wir gefagt, bag "ber Titel biefes Berts im Allgemeinen feinen Inhalt verfun-bige" und bas wird uns Riemand abstreiten. Rein! und faft glaube ich, bie herren tonnen fich noch anftanbiger gegen ben Pebanten vertheibigen; befanntlich ober unbefanntlich machte namlich ber große Civilift Dugo icon barauf aufmertfam, daß bas Civitrecht vorzugsweise bas Recht zu nennen fei, auch nennt ber berühmte Begel bas Privatrecht bas abstracte Recht ober bas Recht in besonderm Sinne. Warum sollte man nun nicht auch, mit feiner hinbeutung auf biefe sommia virorum doctorum, von Criminalfallen und von Rechtefallen fprechen? -Aber es gibt noch anbere Beweise von ber herren Berf. unter Rr. 2 Erhabenheit über bie vebantische Doctrin. Go g. B. fagt herr Belomann mit einer tubnen herrichaft über bie Runftausbrude S. 28: Martin Guerre habe sich außer 6 andern Berbreden zugleich des Plagiats schuldig gemacht. In einer ges lehrten Kote wird nun bemerkt: "Man begeht diese Berbreschen, wenn man eine Person, z. B. ein Weid, das einem Andern gehört, in seiner Gewalt behölt.". Diese Rote ist wirklich werthvoller, ale fie aussieht; benn nun hat bes herrn Berfs. Erfindungsgabe freien Spielraum, nun hat es nichts zu bebeus ten, daß wir armseligen Zuriften unter Plagiat einen literarifchen Raub aus den Schriften Anderer versteben, dasjenige Berbrechen aber, welches der heldmann meint, Plagium nennen. Es ist eine Keine Metathesis, die sich ein solcher helb und Mann wol erlauben kann. Genso wird S. 59 (vom frn. d. Daupt oder vom Seger?) "accortirt" anstatt accordirt. Auch spielt das Wort: "Botin" anstatt: "Botin" und namentlich das liebe: "fchier" eine grofe Rolle. Doch dies thut in unsern liberalen Beiten alles nichts, es ift vielmehr ein fconer Beweis pon ber Erhabenheit über bas engherzig boctrinelle Befen. Dr. Muchler, Berf. von Do. 1, hat es an intereffanten, ichaubers und graufenhaften Gefchichten nicht fehlen laffen, ja einige lefen fich nicht weniger angenehm, als bie lieben gelevertreibenben Anethoten. Charatteriftifch ift es, bag nur 2 von ben vielen Dis ftorchen aus gerichtlichen Acten entnemmen finb. Auch find fie im Sanzen, jum Aroft ber lefeluftigen Jugenb, als erbauliche contas moreaux gehalten, und felbft bie intereffanteften bar: unter fubren fo herzstartenbe Ueberfdriften, wie etwa bie Marthen in ben Behren ber Beisheit und Tugend fur bie liebe Jugenb. Go beift es 3. B.: Der vermeintliche Lanbesverrather; Bolgen ein er unsittlichen handlung; Gin Martyrer ber Umbulb: femfeit; Schreckliche Folgen frivolen Leichtfuns; Robe weibliche Rachsucht; Die Inspirirten; Folgen bes Aberglaubens und ber Leicheglaubigkeit; Der falsche Pring; Rathselhafte Ermordung eis nes spanischen Monchs u. f. w. Unter jenen Folgen einer unfitzlichen handlung ift aber g. B. die intereffante Geschichte bes burch Beleibigung ber Mabame be Pompabour so unglud. lich geworbenen be la Tube ju verftehen. Aber wer wollte ben Reichthum von Schandthaten und Schandlichkeiten, ben biefe Lecture fur bas große Dublicum enthalt, ju erschopfen vermos den open onch unt nerlinden s

(Der Befolus folgt.)

#### Literarische Rotigen aus Rufland.

Ein neues Erzeugnis Dufchtin's: "Pultama", bat fich einer ebenfo gunftigen Aufnahme von Seiten bes Publicums gu erfreuen gehabt wie ein'ge feiner fruhern Arbeiten. Mageppa, auch hier als ein ruftiger Berfechter ber Freiheit auftretend, ift der Delb bes Sebichts, welches freilich nicht viel mehr als ein Fragment ift, aber boch bem Berf. ben fcmeichelhaften Beinamen eines ruffifchen Byron beftatigt und erhalt.

Sin anberer, ebenfalls fiben befannter Dichter, Pobolinsti, ift mit einem poeitschen Product: "Borety", aufgetreten, wels ches die Kalte verdient, mit welcher rufffiche Kritifer darüber sich vernehmen laffen. Der helb ift ein myfteribser Sentimentalift, und bas Gange ift mager.

Unter bem munberlichen Titel: "Duratskii Kolpak" ("Die Rarrenkappe"), ist ein anommes Poem, nicht ohne Berbienst, ans Licht getreten. Der Berf. beweift burch Ergablung feiner eignen Abenteuer, bag er berechtigt fei, feinem Buche biefen Sitel gu geben. Jeboch ift ber fatprifch tomifche Con nicht immer gehalten, wie bies befonbers im 14. Capitel fich befunbet, wo in gebrehter, gezwungener Phrafeologie bie Bortheile ber Burudgezogenheit von ber Belt gefchilbert merben.

3mei niebliche Banbchen: "Zapiski Moskvitcha", finb bemertenswerth. Sie enthalten anmuthige fatprifche Stigen iber bie Sitten bes Sages und 2 artige Ergahlungen, von benen bie eine bie ergobliche Gefchichte eines weinerlichen Patrons mit theilt, burch welchen bie Ultrafentimentalfchule ber Romanfchreis ber gegeißelt wird.

Bulgarin, ber Gunftling bes lefenben ruffifchen Publicums, bat einen biftorifchen Rationalroman berausgegeben, beffen Delb ber geheimnisvolle falfche Demetrius ift. Diefer Roman ift bie erfte Driginalproduction in ruffifder Sprace und macht viels teicht ebenfo viel Blud wie ber ebenfalls von B. gefdriebene "Ivan Vuezhijin" ("Der ruffifche Sil Blas"), beffen erfte Auflage in 3 Bochen vergriffen war, ein in ben Annaten ber rufficen Literatur unerhorter Fall. Ivan ift ins Frangofifche und ins Deutsche fiberfest und stellt ein ebenfo lebenbiges Bilb ruffifcher Boltefitte auf, wie er bes Berfe. Gewandtheit im Ergablen

Rhmelnisti bat burch eine vollständige Sammlung feiner bramatifchen Werte feine gablreichen Bewunberer erfrent, bie bisber biefelben nur in mehr ober weniger incorrecten banbe fcriften lefen tonnten. Die Banbe find mit bes Berfs. Bilbe und andern Kupfern geziert.

Somov hat jungft einen Beitrag zu ber Sattung von Bie teratur gegeben, in welcher feine Lanbeleute bisher wenig Orte ginales befagen, namlich burch 2 Banbe von Ergablungen, betitelt: "Razskazie Puteshestvennika", b. i. "Erzählungen eines

Der Dramatifer Bagostin bat einen biftorifden Roman gefdrieben, beffen Gegenftanb bas Interregnum von 1612 ift, und als Benbant zu bemfelben eine Gefchichte aus bem Jahre 1812.

Baisty's "Haidamak", eine Ergohlung aus Rieinrugland, von welcher einige Auszuge in periodischen Blattern bie Aufmertfamteit des ruffifden Publicums angezogen hatten, ift ebenfalls complett erfchienen.

Rufland hat vor nicht langer Beit 2 feiner beften Schrifts fteller burch ben Tob verloren. Der erfte berfelben ift Blabis mir Igmailov Alexander Griboiebov, ber jedoch nicht mit bem Fabuliften Alexander Izmailov verwechfelt werben barf. Gris boiebov ift Berf. ber "Reifen in Subruftlanb", bie 1800 gum erften Male gebruckt, 1805 in einer neuen Auflage erfchienen find. Er war einer von ben Erften, bie in Rufland bat Drama bereicherten, und fein "Gore ot Uma", b. i. Unbeil aus "Ueberfcwang von Big", welches als fein Deifterftud betrachtet wirb, geißelt bie Sitten ber bobern Stanbe in Mostau. Betannt ift, bağ er, als Bevollmächtigter Ruflands am hofe von Teberan, im Jahre 1829 bei einer Boltsemporung, bas Leben verlor. Der andere ift Naraelcond, Berf. verschiebener Ergahlungen und Gebichte, als bes "Ariftion", "Die beiben Iman", "Burfat", eines Romans, ber in Rleinrufland fpielt, ber " Clavonifden Abenbftunben" u. a. m. Das legtgenannte Buch wirb am mel ften gefchatt.

### Blatter

fűı

## literarische Unterhaltung.

Donnerstag,

Mr. 6.

6. Januar 1831.

4. 3. Jacotot's Lehrmethobe bes Universalunterrichts. Bon B. Braubach. Erfter Banb.

2. Jacotot's Lehrmethobe ic. Von 3. P. Krieger.

3. Bollfidnbiger Cutfus von Jacotot's allgemeiner Unterrichtsmethobe zc. Bon F. Beingart.

(Fortfetung aus Rr. 6:)

Richt minber einfach, naturlich und in Bahrheit auch allgemein angensmmen find die Anfichten unfere neuen Meifters von ber Entibidelungsfolge, in welcher bas in: tellectitelle Leben befreit, b. h. ber Schiler gelehrt werben foll. Wird man boch felbft versucht, zu meinen, Ineotot habe hier bas Allgemeine fo allgemein gefaßt, bag unter Deutschlands großen Dabagogen auch nicht Einer gefunben wirb, ber nicht um manchen Schritt weiter gegangen ware und bem Allgemeinsten nicht boch noch etwas mehr Rern und Inhalt gelaffen hatte. Der mactere, aber freis Bich etwas enthufiaftische Duries nimmt in ber Ginleitung gut feiner Schrift einen gewaltigen Anlauf; er fucht in feiner Begeisterung nichts Geringeres nachzuweisen, als daß alle großen Philosophen des 18. Jahrhunderts nur Borfaufer bes "universalen" Lehrmeifters gewesen feien and in ber gelitentfeffeinden Methode erft ihre Erfüllung gefunden haben. Und welche find nun bie Glieber, in Die sich jenes oberste Princip J.'s zerfest, aus welchen es fich feine Realitat etbaut? Es wird wiederholt verfichert vom Menter sowol als von den Jungern, daß zuerft bas Bebachtnif geubt und in baffelbe bie gehörige Daffe niebergelegt werbe (ber mnemonische Theil), sobann bie Analyse, die bas im Gebachtnif Niebergelegte burch Reflerion zerlegt und macerirt, folge (ber analytische Theil), und enblich bie Sonthesis als bie eigentliche Ber-Dauung fich anschließen muffe, bie aus bem Macerirten nun bas neue Rleifch und Blut conftruirt (ber fonthes eische Theil). Was ware in dieser Stufenfolge wol Reues und unfern Pabagogen Unbefanntes? Man mußte benn babin rechnen, bag Jacotot bie einzelnen Momente in ber Theorie mehr, als es bermalen bei unferm voraes fchrittenen Unterrichtewefen einem beutschen Lehrer nur in bie Gebanten tommen tann, jebenfalls zu fehr ifoliet hat. \_In ber Praris felbit, bas ift unverkennbar, find bie Geistentfester nur zu bemuht, diese Folirung, fo viel als es bei ber Unbeholfenheit ihres Materials möglich ift, wie ber zu beschränken und zu ermäßigen. Wir konnen und

gar keine andere Foige benken, ba, wo etwas aufgebaut werben foll, ale bie, bag querft ber Stoff gegeben, biefer bearbeitet und bann jum Gebaube felbft gufammengefest werde; allgemeiner tonnen taum bie Linien gezogen werben; und follte bas auch nur Giner ber vielen Lehr = und Schulmetfter Deutschlands haben übersehen tonnen? Es hat bies Reiner überseben, und nur, wie schon angedeus tet, bie Trennung biefer Elemente nicht soweit ausge behnt, bag es ihm 3. B. gum theoretischen Grundfat geworben ware, bas Gebachtniß tonne in ber rechten Beife nur bann geubt werben, wenn bei bem ihm zu übergebenden Stoffe alle Belbulfe ber Reflexion forgfaltig abgehalten wurde. Wir muffen an biefer Stelle umfere Bermunderung barüber aussprechen, daß ber wackere Braubach in feiner hochstgelftvollen Bugabe (G. 332 fg.) es unternimmt, freilich nicht im Ernfte, fondern "um durch parabore Bemerkungen grundlichere und tiefere Abweis fungen zu veranlaffen", die gefuchte Jacotot iche Folirung bes Gebachtniffes zu rechtfertigen. Wir tonnen uns mit foldher Sophistit, beren wir auch weiter unten bei ber Bertheibigung eines in Nacotot's Anwendung allerdings wiberfinnigen Sages ben gewandten Ueberfeter anklagen muffen, unmöglich ausschnen. "Bo", fragt Braubach (S. 334), "wird bas Gebachtniß am meiften geftartt werben, ba wo bas Gebachtniß bas Auswendiglernen allein vollenden muß, ober wo ber Verftand ihm hilft? Bende ich mehr Rraft an, wenn to eine Last allein bebe, ober wenn mir im Seben geholfen wirb? Bird meine Rraft mehr geftartt, wenn ich leichte ober wenn ich fchwere Laften heben lerne? Leichter wird aber bie Laft, wenn jum Deben Sulfe tommt". Satte boch ber gewandte Sophift ben Schluffas nicht beigefügt, ber freilich feine gange Argumentation vernichtet! Die, fragen wir an unserm Theile: die Geistentfeßler legen ihren Schülern schwerere Lasten auf, um sie frei zu machen? Sollen sie nicht sonach, um confequent ju fein, ben nieberbrudenbften Beiftesbespotismus als ben geeignetften Beg zur Befreiung anertennen? Sollen fie nicht wie bie Rabicalteformer auf Berftorung aller Maschinen, Dampfichiffe, Saug- und Drudwerte u. f. w. antragen, um nun auf Galeeren, in Schachten, am mubfamften Webstuhle u. f. w. fur ihre Stlaven freien Raum ju finden? Und, was freilich schlimm genug sein mag, wenn nun ber analytische,

ja, gar noch ber synthetische Abeil endlich auf bem Ramps plat erscheinen; wenn biese gewaltigen Entsesseler auf ben Nacken bes armen, mit so vieler Borliebe gepflegten under monischen Theils treten, was wird alsbann geschehen? Was Anderes, als daß diesem "sein Harnisch, darauf er sich verließ, genormmen und der Rand ausgetheilt wird"? soziaf am Ende der ganze Gewinn von der gesuchten Anstellstung in dem Aerger und Berdruß besteht, das muhrsam, mit schuttlicher Verleugnung der Freiheit errungene Gebäude in Schutt und Trümmer zerstäuben zu sehen.

In allem bisher Angeführten haben wir sonach über bie Principien bes Unterrichts in Jacotot keine neuen Aufschlüsse erhalten. Das Gute und Wahre in der Grundslegung ist schon längst allgemein anerkannt und ausgesprochen worden; nur hat man das Kalsche und Verkehrte anderwärts glücklicher zu vermeiden gewußt. Allein, der berühmte Urheber der Geistentfesseung hat sich durch seine im Princip richtige Theorie noch zu einigen andern Meinungen verführen lassen, die wir, um vollständig zu sein, nun einer kurzen Prüfung unterwerfen müssen. Sollen wir ihm Glück wünschen, daß er an Brauhach einen sophistischen Vertheibiger dieser gefunden hat, dem der Sathr nur zu heutlich über die Schultern schaft? Eine geistvolle, aber in der That seltsame Zugade, die wir in der Braubach schnift (S. 313 sg.) lesen.

Gludlich in der Freude über die vermeinte neue Ent bedung, bag felbstthatige Entwidelung ber Beiftestraft bie Seele bes Unterrichts fei, lagt fich nun Jacotot, um feinem Juwel eine rechte Glanzatmosphare zu verschaffen, gu ber Behauptung hinreißen, bie mit Recht als bie Hauptlehre bes neuen Spftems gepriesen wird; alle Menichen haben gleiche Beiftestraft (gleichen Ber ftanb, gleiche intellectuelle Unlagen). Ifte freis lich fo, bann ift bas große Geheimniß ber Degalan= thropagenesie offenbar geworben, und es heißt nun: ex quovis trunco fit Mercurius; nur haben wir, bei aller angestrengten Reflerion, die Begrundung biefer Deinung bei Jacotot in nichts weiter finden konnen, als in bem allerbings fehr subjectiven Wunsche besselben, seiner De thobe ben möglichst besten Namen zu verschaffen, die ohne allem Bergleich pruntvollste Ankundigung ihr zu gewäh: ren. Der Bergog von Levis, gar tein Gegner bes 3acototismus, tann nicht widerstehen; er muß biese Deis nung mit ben nahe genug liegenben Daffen bes Biges und bes Ernftes angreifen; er thut bies in einem Briefe, ber bei Braubach (G. 286 fg.) abgebruckt ist, und Jacotot erwidert: "Sie verstehen ben Universalunterricht nicht, herr herzog". Wie merkwurdig aber, daß Braubach, ber (6. 313) eine abmeisende Prufung biefer hauptlehre als zu leicht schon an und für sich, und besonders, weil fle mit feiner Unficht übereinstimmen wurde, verschmaht, nun eine, fonach blos illusorische Bertheibigung berfelben unternimmt! Wie noch viel merkwurdiger aber, bag feine Hauptvertheibigungsmaffe aus ber Ruftkammer ber theo: logischen Polemit entlehnt ift! Der gewandte Abvotat unterscheibet zuerst die Intelligenz, inwiefern sie vor aller Erfcheinung als eriftirend gebacht wird und inwiefern

es mit the beitlich gur Erfcheinung tommt. Bur jene fobert er von ber gottlichen Gerechtigfeit vollige Bleichheit und meint, in ihr ichon eine Berfchiebenheit und Abstufung annehmen wollen, bas falle mit ber Behauptung ber Prabestinatianer zusammen, nach welcher ein Theil ber Menschen ichon von Ewigtet gur Berbanments, ber anbere ebenie gur Geffateit von Bott porberbeftimmet fei. Bur beffern Colorirung feiner Unficht fügt er noch hinan: es burften bie Menfchen eine Prabeftination gur Dummbeit noch viel übler vermerten als Prabeftination zu fittlicher Unwurdigfeit. Wir feben ihm blos bie Frage entgegen: hat ber gewandte Sophist nicht bebacht, bag ber Unterricht die Intelligeng vor ihrer Ericheinung gar nicht gu behandeln, daß er es nur mit ber erfcheinenben und bereits erschienenen ju thun hat? Und welcher Dienft ift nun wol mit folcher Berthelbigung feinem Commits tenten geworben? Ich weiß nicht, ob bie Jacotot'iche Sauptlehre jemals vollständiger wird widerlegt werden fonnen.

Bebe Bertehrtheit aber wird in ihrer folgerichtigen Entwidelung nur immer mehr zur Caricatur, und so kounte die Jacotot'sche Hauptlehre in ihrer Evolution nur neue und größere monstra gebaren. Gie finden fich auch in ihrer gangen abschreckenben Gestalt; bas Chaos fenbet immer neue Schreckgeburten an bas Licht. Wir boren noch folgende Meinungen von Jacotot: Was der Menic will, ernstlich will, bas tann er, b. b. mas in gend Giner tann, bas tann jeber Denfc, wenn er nur ernstlich will (Braub. S. 323). Atles ift in Allem; Dichte ift in Dichts. Und, feben wir uns beim Ruchblid auf bie "Deinungen" bes Brn. Nacotot, bie er feinem Universalunterricht gum Grunde legt, zu bem Urtheil nicht genügend und vollkommen ins struirt: Was in ihnen wahr ift, bas ift nicht neu, ist langst erkannt, und das Neue berfelben muß vor jedem unbes fangenen Richterstuhl für falsch, wo nicht für Abermis erflart werben!?

Wir haben somit die Prusung der Jacotot'schen Meinungen beendigt und wenden uns zu der nachstem Untersuchung, die es mit dem Material zu thun hat, welches der Universallehrer in Bewegung sett, um seinem Princip Realität zu geden, um die berühmte Geistentsesselung wirklich zu Stande zu bringen. Man sollte wol meinen, für ein solch geistiges Ziel müßte auch die gestigse handreichung nicht geistig genug sein können, umd es dürste wol frappiren, wenn sich unsern Blicken gleich beim Eintritt ein recht crasser Mechanismus darstellt. Indes, da es sich hier zunächst um die Methode handelt, sa verschieden wir noch vor der Hand unser Urtheil umd schieden eine allgemeine Bemerkung über Methode überzhaupt voraus.

Es will uns bebunken, als könne man bie fast umübersehbare Masse von Methoben, welche die alte und neue Zeit gebracht hat, gar füglich nach einem doppelten Charakter, wovon der eine diesem, der andere jenem Heere aufgeprägt ist, classiscien. In die eine Classe rechnen wis alle Methoden, die, auf rationellem Wege gesunden, in folibern Sime auch bent gangen demifchen Proces ber Uns Berweifung zu conftruiren fuchen; in bie zweite Claffe bies jenigen, bie, rein empirisch, auch jur Bafis ihrer Conftruction eine maffive, materielle, empirische Unterlage ermablt baben. Der Charafter jener Dethoben gibt fich sornehmlich barin kund, daß a priori in freier, reflectirender Bestimmung bie Unterrichtsmittel gewählt, ihre Kolge geordnet, ihre Anwendung bedingt wird. Der cationelle Methoditer schafft sich felbft feine Mittel, wahlt fie mur nach ihrer Angemeffenheit zu bem 3wed, welchem fie bienen follen, und verschmabt Alles, was erft auf ein Protruftesbett gelegt werben muß, um die paffende Form au erhalten. Die aweite Claffe greift ein außerlich ge= gebenes Material auf, fugt fich nach feiner Starrheit auf alle Weife und bildet fich ein, ben Bogling, an einen fols chen feften Pfahl gebunden, am ungehindertiten und ficher: ften formen und boffeln zu tonnen. Der Empiriter tann bes Mittels Ausbehnung und Umfang nicht beherrichen, wol aber muß er fich nach dem Gegebenen bequemen und hat fomit felbst feine Suge an einen Blod gelegt, ber feine freie Bewegung hindern muß. Wahrend bie Sterne rationeller Methoben hell leuchten am pabagogischen him= mel bes protestantischen Deutschlands, so kennen wir, Das abgerechnet, was die Praris in dieser Beziehung unter jebem himmeleftriche tragt, hauptfachlich 3 Methoden, die biefen empirischen Charakter an fich haben. Wir nennen, was uns am nachsten steht, zuerst: bie Graser'sche Dethobe, bie, fast ominos, um an bie Schnede, bie von ih= rem Saufe fich nicht trennen tann, ju erinnern, bie Cons fruction eines Saufes als ben Anduel betrachtet, aus weldem fie nun alle gaben ber humanitat herauszuspinnen bemubt ift. Die zweite, die wir meinen, ift die Bell-Lancafter fche, bie, ihre naturlichfte Entschuldigung in ber Rothwenbigkeit, auf gange Daffen wirten zu muffen, finbend, ben Mechanismus des in dem Lande, in welchem fie wurzelt, zur hochsten Ausbildung gekommenen Maschinenwesens auf ben Unterricht anwendet und nur durch ble recht eigentlich a posteriori aufgedrungene Erfahrung, bag bie Bahl ber zu Unterrichtenben jebe andere als eine reinmechanische Methobe unmöglich mache, ins Leben gerufen worden ist. Die britte ist une bie Jacotot'sche felbft, fie, beren ganges Beheimniß barin befteht, ben Telemach auswendig lernen zu laffen und nun diefen verschluckten Stein durch alle Kunfte ber Analysis und Spn= thefis zu einem mahren Stein ber Weisheit auszubilben und auszukernen. Es ist gewiß Abweichung von bem Grundwesen biefer Dethobe, sollte auch Sacotot felbst schon sie sich haben zu Schulden tommen laffen, wenn, nach Duriet, fur bie lateinische Sprache bie epitome historiae sacrae, für Arithmetit ein arithmetisches Lehrbuch, für Geographie eine Lanbfarte, für Geschichte Boffuet's allgemeine Geschichte u. f. w. auswendig gelernt werben muß; ein beutscher, lateinischer, englischer, italienischer ic. Telemach follte, genau genommen, "Alles in Allem", follte, man verzeihe uns die Wiederholung eines unebeln Bilbes, ber Trichter sein, burch welchen alle Jacotot's fche Beisheit filtrirt murbe. Dit und burch ben gepries seinen Telemach lernen die Universallehrlinge lesen (in der bei und längst verurtheilten Wortleselehre), schrese ben, selbstdenken, geistliche und weltliche Resden, selbstdenken, geistliche und weltliche Resden sehr serigen, improvisiren, in fremden Juns gen reden u. s. w. Er ist mehr als Bibel und Kateschismus, denn auch diese Bücher trägt er in sich; er ist die große Weltzwiedel, in welcher alles Wissen, Schale über Schale, zusammengesaßt ist; der Lehrer hilft den Schülern Schale um Schale ablösen; die Schüler legen wieder sorgsältig Schale auf Schale, und der Universals unterricht ist gegeben und empfangen.

1. Eriminalgeschichten. Bon & Duchter. Bweiter und britter Band.

2. Bibliothet mertwurdiger Criminals und Rechtsfälle te. Bon Th. v. haupt und Fr. helbmann. Erftes Banbchen.

(Befdlus aus Rr. 6.)

In ber mertwurbigen "Bibliothet" Rr. 2 gibt es in ber Abat auch nicht wenig Merkwurbiges, und mas ben gegebenen Untersuchungssachen ein besonderes Interesse für uns Rorbbeutfche verleiht, ift bie eigne fcone Oberflachlichkeit ber meiften Berhandlungen vor den Jurys in Frankreich und Subdeutsche land, welche hier in ihrer gangen Pracht zuweilen erscheint. Der Ibee bes Romans gang angemeffen, find getreue, lebensvolle Bilber dieser Verhandlungen gegeben, ja selbst das eigensthumliche Bersahren der Romanschreiber, Etwas, wovon man auch nicht ein Wort zu hören bekommt, mit allen Posaunen bes Lobes herauszuheben, z. B.: "Der Prästdent hielt einen tresslichen Bortrag, ber Generalabvotat fprach febr überbacht und einleuchtenb, ber Sachwalter führte ben tief burchbachten, lichtvollen und mufterhaften Beweis" u. f. w. fehlt nicht. Sammtliche Criminalfalle übrigens, bie bis jest geschilbert find, haben vor ben Gefchwarnengerichten ihre Untersuchung und Enticheis bung gefunden, bei allen ward bie öffentlichemundliche Gereche tigfeitspflege angewendet, bei einigen ziemlich ungerecht. Bier find vor ben frangbfifchen, 2 vor ben mainger Uffifen verham-belt. Im angiehenbsten, obicon nicht am wichtigsten, ift ber Eriminalproces gegen ben geiftreichen und gelehrten Paul Bouis Courier wegen Beleibigung ber Dajeftat und ber öffentlichen Moral burch feine Schriften. Daß biefer geniale Solbat, Phis lolog, Dumorift und Winger, ber sogar ein noch ungebrucktes Bruchftud bes Longus ju Floreng entbedte, enblich ermorbet warb, wiffen felbft bie Damen aus ber Spinbler'ichen "Damengeftung", Rr. 203 fg. f. 1830, wo benn auch ,,2 mertwürdige Rechtsfälle" gegeben find. Man fieht, wie boch fich bie Aurisprubenz erhoben hat, sogar bis auf bie Rahtische bes Damen! Allein, wir möchten in ber That unfern Lefern, wegen bes gu Intereffanten und Pitanten in ben Teugerungen Courier's, menigstens einen Theil feines von ihm felbft beschriebenen und bier nur überfesten Berbors vor bem Affifengericht ju Paris mitthete len; fie werben fich baran erbauen. Der Prafibent beginnt alfo:

"Wie haben Sie fagen mogen, bas ber Abel feine Grobe und feinen Glang blos bem Meuchelmorbe, ber Ausschwelfung und ber Profitution verbante ?

Courter: Ich habe gefagt: es st für die Ebelleute, sos wie für alle Diejenigen, die nichts thun wollen, nur Ein Mittel, ihr Glück zu machen, und dieses Mittel ift die Proftitution. Der hof nennt es Galanterie. Ich wollte mich des wechten Wortes bedienen und die Sache bei ihrem Ramen nennen.

Prafibent: Mie hat bas Wort Salanterie biefe Bebeutung gehabt. Wenn übrigens die Geschichte abeligen Familien einige Borwürfe gemacht, so lassen sich biefelben ebenfalls auf Familien anwenden, die nicht vom Abel sind,

Cour. Bas nennen Sie Bormarfe, herr Prafibent? Mile Dentschriften ber Beit rftpmen biefe Galanterie, und ber Abel war auf biefelben als auf fein fconftes Privilegium ftolz. Der Abel behauptete, aus feiner Mitte allein ben Fürften Dais treffen liefern zu burfen, und als Lubwig XV. bie feinigen aus bem Burgerftande nahm, betlagten fich bie abeligen Damen barüber. Praf. Rie hat die Gefchichte ber Profitution eine

Lobrebe gehalten.

Cour. Der Galanterie, herr Prafibent, ber Galanterie!

Spaterbin vernimmt man Folgenbes:

Praf. Unter bem alten Abel gibt es Kamilien ohne Matel, welche ben Weibern nichts zu verbanten baben: bie Roailles, bie Richelieu -

Cour. Die Richelleu! Jebermann tennt ble Gefchichte bes Pavillons von Sanover und bes Kriegs in Deutschland, Da Frau von Pompabour erfter Minifter war - - -

Praf. Genug; feine Perfonalitaten! Cour. Ich antworte blos auf Ihre Fragen, herr Pra-Abent. Ohne bie Krau von Maintenon murben bie Roail-

Pras. Man fragt Sie nicht um biese historischen Details. Cour. Um bie Prostitution, herr Prassbenz; immer um bie Proftitution.

Es folgt sobann:

Praf. Aber was verfteben Gie unter bem hof?

Cour. Es mare schwer, ihn zu befiniren. Inbeffen fage ich: ber hof befteht aus hoflingen, aus Leuten, bie burchaus tein anberes Gefchaft haben, als ihre Ergebenheit, ihre ehrfurchtevolle Untermurfigfeit, ihre unverlegliche Treue geltenbaumachen.

Pråf. Es gibt bei uns feine Titularhoflinge. Der Sof find bie Generale, bie Marfchalle, bie Leute, bie ben Ronig umgeben. Und was wollen Sie noch bamit fagen: bie Priefter geben Mues Gott? Das ift gegen bie Religion.

Cour. Segen bie Priefter bochftene. Bermechfeln wir boch feineswegs bie Priefter mit ber Religion, wie man es immer thun will!

Draf. Die Priefter find uneigennübig; fie wollen Alles

nur für bie Armen.

Cour. Ja, ber Papft nennt fic Gigenthumer ber gans gen Erbe, mahricheinlich alfo, um fie ben Armen gu geben. Nebrigens beleibigt Das, was ich gefdrieben, nicht einmal bie Priefter; benn es will blos fagen: Die Priefter mochten, bas

Dies und vieles Andere, was Courier über bie Berberbtbeit bes bffentlichen Lebens in Frankreich und über bas unbegreifliche Berhangnif ber ausgezeichnetften frangofischen Schriftfteller, auf ber Bant ber Angetlagten im Affifenhof zu erfcheinen, ausspricht, &. B.: "Der Gerichtshof ber Affifen Scheint ein Rebeninftitut ber frangofifchen Atabemie geworben gu fein u. f. m.", gibt einen Aufschluß über bie Grunde ber letten mertmurbigen Revolution in Frantreich.

Aber wir tehren zu unferer mertwarbigen ,, Bibliothet" zuruck und bekennen, bag ber Proces bes Courier und ber leste bes gangen Banbopens, ber bes Taubftummen Billeron, jeben: falls bas Befte bes Sangen ift, fobas wir, trog bem alten Poeten, in bie Seele ber Berfaffer ober Bibliothetare ausrufen fonnen: Finis coronat opus!

Und nun fei es uns noch vergonnt, ein kleines hors-d'oen-Tre an ber Stuccaturarbeit biefer Recension angubringen. Man bente fich namlich einmal folgenbe Rhetorit eines frangb-fischen Abvotaten, die in bem Buchlein vortommt, in bem Munde eines fachfifchen Abvotaten, etwa aus einem Reinen Abbera ober auch aus ber Restbeng: "Mensch und Burger, ebe ich Abvotat wurde, erschreckt burch die Erzählung ber Berbrechen, beren traurige Details die blutigen Blatter ber Anklagacte fallen, und beren tragisches Gemalbe man Ihnen entworfen: Bas, meine herren, soll ich fagen, und wie soll ich Das, was ich

mir felbft, was ich ber Gerechtigkeit, ber Babrheit unb bem adtungemurbigen Stanbe foulbig bin, bem ich bie Chre habe angugehoren, mit ben Rudfichten vereinigen. bie bem Unglud, mit ber Schonung und ber Magigung, bie bem Ungeflagten gebahren, beffen Bertheibigung mir anvertraut ift?" - Gewiß fcon und im Dunbe eines fachfischen Abvolaten von zwiefach tragifcher, fchlagenber Bahtheit! 3a ber That, wir rathen ben herren Abvotaten angelegentlichft, fice bies Buch anguschaffen und biefe bobe Phrafe in ihre erfte beffe Defension aufgunehmen; es ware in ber That ein monumentum zerc perennius von Charafteriftit bes fachfischen Abvotatenftandes, wenn nicht ber tolle Pobel eine neue Papierwuth an ben Acten ber Archive ausläßt.

Reisetaschenbuch für Donaufahrer, ober geographisch : hiftorifche Schilberung alles Merkwurdigen an ben Ufern bes Donaustroms, von seinem Urspeunge bis Pres-Bon A. J. Groß. Rebst einem Anhange, einer Stromfarte und 5 Anfichten. Wien, Doll 1830. 16. 1 Thir. 18 Gr.

Wenn die ungählige Masse von Taschenbuchern aller Art, wie sie jest an der Sagesordnung ift, längst untergegangen sein wird, so werben sich boch noch die erhalten, die eine wifsenschaftliche Tenbenz haben und babei Das bezeichnen, was fie wirklich find. In diese Kathegorie find denn vorzüglich die Retfetaschenbucher zu segen. Was ift natürlicher, als daß ein Reisenber, wenn er auch noch so einsach eingerichtet ist, zu seinem unumgänglich nothigen Bedarf aus einen Wegweiser rechnet? ja, er ift ihm gang unentbehrlich, wenn er feinen vorgenommenen Reifezug mit Umficht bewertftelligen will. Berfolgen wir biefe Anficht weiter, fo find es vorzüglich hauptstraffen und hauptstrome, auf bie sich bas Intereffe und bas Bedarfniß bes Reifenben zunächst wirft. Bem follte nicht in biefer Beziehung Schreiber's "Nopograph. Befchreibung bes Rheinstroms" bekannt fein, und wellchen Reifenben in jenen Wegenben follte fie nicht bochft nutlich gewefen fein? Diefer Schreiber'ichen Arbeit fchilest fich ehrens voll vorliegendes "Reisetaschenbuch für Donaufahrer" an. Dez Berf. hat in bemfelben nichts unberlichtigt gelaffen, was bem Reisenben zu wiffen wunschenswerth fein muß, und Ref. glaubt baber, bas es nur einer geborigen Befanntwerbung bebarf, um ihm ben geborigen und zu munichenben Gingang zu verfchaffen. Aber auch in geographischer hinficht hat bas Buchetchen großen Werth, ba es, außer bem Beften, was von Arnbt, Bunbfcub, Marfigli, Pittwein, Dobe, Pflaum, Memminger, Jenny, Beibmann, Schriger und Schultes fiber einzelne Theile bes Donaustroms gesagt worden ift, eine gang neue und originelle Beschreibung ber Streden von Brigach bis Ulm und von Wien bie Prefburg enthalt. Moge boch ber Dr. Berf. Gelegenheit und Dupe haben, bie anbere Salfte ber Donaureise von Prefe burg bis zur Dunbung ber Donau unter feine für folde Gegenftanbe febr geubte Feber gu nehmen!

Die einzelnen Gegenftanbe biefes Reifetaschenbuchs find folgenbe: Rame, Urfprung, Gefalle, physische und historische Mertwurdigleit und Schifffahrt ber Donau. Bom Bufammenfluffe ber Brege und Brigach bis Ulm. Bon Ulm bis Regensburg. Bon Regeneburg bie Paffau. Bon Paffau bis Ling. Bon Ling bis Bien. Bon Bien bis Presburg. Unbang. Malerifche Stigge ber Donaufahrt von Paffau bis Bien. Irrt Ref. nicht, fo find die beigefügten 12 Rartchen, fo weit fie oftreis difches Gebiet betreffen, reducirte Copien ber Rarte, welche nach ber trefflichen Donauftromvermeffung, unter ber Leitung des Bafferbaudirectors v. Kuriofsky, officiell angefertigt wor den find, und welche ihnen baber einen erhöhten Berth geben. Enblich muß auch noch rühmlichft ber 5 netten Rupfer, bes faubern Druds und ber fonft gefälligen Ausftattung bes Buchs gebacht merben.

### literarische Unterhaltung.

greitag,

Mr. 7.

7. Januar 1831.

1. 3. Jacotot's Lehrmethobe bes Universalunterrichts. Bon B. Braubach. Erfter Banb.

2. Jacotot's Lehrmethobe zc. Bon J. P. Krieger.

3. Vollständiger Curfus von Jacotot's allgemeiner Unterrichtsmethobe. Bon F. Weingart.

(Befdlus aus Mr. 6.)

Gewiß, wir haben die neue Methode mit diefen wenigen Bugen vom Unfang bis jum Ende charakterifirt; wir find um bewußt, beim treuesten Studium nichts weis ter : ale biefes immer wiebentehrenbe Berlegen bes auswenbiggelernten Telemach gefunden zu haben, und muffen eben barin bas Charakteriftische berfelben erkennen. Ein fo ziemlich zufällig aufgegriffenes Product ber Erscheinungewelt, das Sahrtaufenbe junger ift als bas Bedurf= nis, gu lehren und ju unterrichten, foll nun mit einem Male jum-Spiegel erhoben werden, in welchem Alles, im Himmel und auf Erben, was wissenswerth ift, sich abbilbet und, um erfannt zu fein, mur beschaut zu werben braucht, bient fortan als bas erfte und lette Gefag, in welches alle geistige Nahrung für bie Jugend gefaßt, aus welchem sie allein von ihr genoffen werben kann. Das ist Rern und Stern ber Jacotot'schen Universalmethobe. -Wir bitten, das volle Mag von Rationalismus abzuson= bern, bas ber begeifterte Erfinder und feine enthusiafti= fchen Junger jur Anwendung ihrer Methobe mitgebracht haben. Und wenn unfere Lefer biefe nothwendige Reduction vornehmen und dann die nactte Thatsache, wie sie vorllegt, ins Auge fassen, konnen sie einen Augenblick Bebenten tragen, bie Jacotot'sche Methode in die Classe ber echtempizischen, ja, mechanischen qu verweisen? Ja, und burften fie, bei einem folden Resultate, wol noch langer anstehen, die Ueberzeugung zu gewinnen, daß eine De= thode diefer Art gewiß den hochgebildeten, rationellen bes protestantischen Deutschlands gegenüber ihren Stand un-möglich behaupten tonne? Es fieht fest, ber rationelle Weg ift überall ber kurzeste und sicherste jum Biele, und jebe Empirie tragt bas Streben in sich, zulest in Ratiovalismus sich aufzulofen, wenn auch zugegeben werben muß, daß in ber geschichtlichen Entwickelung Dechanismus und Empirie die Prioritat behaupten. Wo aber die Principien ber mabren Lehrweise noch nicht gefunden find, ober locale und nationale Verhaltniffe ihre Anwendung unmoglich machen, ba mag man und foll man ein Gurrogat,

bas bie Erscheinungswelt barbietet, und bas ebenbeshalb feine urfprungliche Legitimation nicht aufzuweisen im Stande ift, gebrauchen, und es gebührt bem Manne Dant und Achtung, ber ba, wo bas Befte nicht geschehen tann, boch bas Gute thut. So wird in Oftindien und in England ber Segen, welchen ber Belllancaftrismus gebracht hat, nicht bantbar genug ertannt werben tonnen, benn es ift gar nicht zu leugnen, daß bort und bier die unübersehbare Maffe der Unterrichtsodernden in ihrem Misverhaltniffe zu ben porhandenen Bilbungsanstalten ber Anwendung einer rationellen Lehrweise unüberwindliche Hindernisse entgegenfest. Auch in Frankreich ift bem gegenseitigen Unterricht nur größere Musbehnung zu munschen, sowie ba und in Belgien vielleicht für Jacotot noch immer baneben ein großes Feld bleiben wird. Aber bas hoffe man nicht, baß burch irgend eine in ihrem Befen empirische Unterrichtes methode die hochfte Aufgabe ber Pabagogit von biefer Seite werbe geloft werben fonnen, fo wenig es bem Empirismus in ber Medizin gelingen wird, in einem Arcan die Univerfalmebigin zu entbecken. Dur mas aus bem Born bes Beistes, ber boch über ber Erfahrung und ber Erfcheis nungswelt waltet, geschopft wird, und mas, so gewonnen, frei und felbstbestimmend über, nicht unter ber Em= pirle fteht, biese barum sich unterthan macht, nicht ihrer Starrheit sich anzubequemen genothigt ift; nur das wird in der hochsten Berklarung das Licht des mahren Biffens über bem zu unterrichtenben Geschlechte heraufführen konnen. Wohl und in unferm lieben beutschen Baters lande, daß wir biefen Polarftern gefunden haben, ihm freudig zusteuern, wenn wir auch fein volles Licht noch nicht schauen und wenigstens burch keine noch so schime mernben Glanzwolken, die ber Guben Europas fenbet, von feinem Strale gang abgezogen werben tonnen !

Man bezieht sich, um unser Urtheil über Jacotot aufzuhalten, auf die wunderbaren Ersoige, die sein Wirsten gehabt hatz und er seibst ruft dem Herzog v. Levis in einem krästigen Seldstgefühlte sein: Komm und sich! entgegen (Braub., S. 296). Der Froussart'sche Bericht über den Universalunterricht an die Gesellschaft der Merthoden in Paris, den Braubach (S. 299 fg.) mitgerheitt hat, ist voller Lobeserhebungen über die Gewandtheit, mit welcher ein 17jähriges Mädchen, das 18 Monate Jacotot's Unterricht — vorher gar keinen? — genossen hatte.

acht und eine halbe Minute über eine fliegenbe Muche improvisirte. Wir wollen nicht einmal viel Werth barauf legen, baf Jacotot irgendwo jugibt, feine Schuler feien in einer Prufung mit anbern nicht beftanben, und bag im sublichen Frankreich von ben nach ber Universallefelehre unterrichteten Rindem nur eine pormarte, big ubrigen aber nicht von ber Stelle gekommten find (Braub., S. 344, Unm.). Wir wollen vielmehr die Thatfachen jugeben. Aber wir muffen an bie fehr tiefbegrunbete Unterscheibung Braubach's (S. 336) zwischen subjectiver und objectiver Dethobe erinnern, wenn wir ihre Bebeutung auch etwas anders fassen. Die rationellste Dethobe wird in ben Sanben bes geifts und traffiofen Lehs rers jur tobten, nichts bauenben und bilbenden Form. Aber ber ernfte, Eraftige, regfame Geift weiß auch bas tobte Material zu beleben und Bunderbares mit bem scheinbar Unbeholfenften zu bewirten. Sat boch felbft mancher echtrationelle Pabagog es zuweilen nicht verfchmabt, jest um ber eignen Luft willen, fest von ben außern Berhaltniffen gebrangt, in bie ftarrefte Form feinen Geift gu hauchen, und es fproften herrliche Bluten und reiften köstliche Früchte. In, irre ich nicht febr, so hat es bei uns ichon langft mehr als einen bentichen Jacotot geges ben, ber, mehr ju icherzweisem Berfuche lange, ehe Belgien Die neue Weise nur ahnen tonnte, ein gang ahnliches Das terial wie bas ber geiftentfeffelnben Methobe anwendete und fruchtbar zu machen wußte. Aber hier eben zeigt sich ber Berth und bie Bebeutung ber subjectiven De thobe. Wer mag bem madern Jacotot Geift, Gifer, Ernft, wer mag ihm tiefe und vielfeitige Bilbung und Gelehrsamteit absprechen? Und wie? gefellen fich ju et nem neuen Meifter und Propheten etwa bie ichlechteften Ropfe, die unerregbarften Gemuther? Sind Die Gewonnenen nicht vielmehr, fo lange ber Reis ber Neuheit bauert, jebesmal bie Entzundlichsten, Feuerfangenoften, seis auch, bag bie Flamme gar bald ausbrennt? Wundern wir uns nicht, bag ber madere Jacotot Großes wirft burch bie les bendige geistvolle Weise, womit er bas ungelenke Organ feiner Methode handhabt. Bie vielmehr murbe er aber nicht bennoch wirten, wenn er benfelben Geift und vor Allem biefelbe Liebe einer echtrationellen Methode aus wendete? Wundern wir uns nicht, daß feine Junger nicht weit hinter ben Meifter gurudbleiben. Gie find noch in ber erften Begeifterung, in ber erften Liebe. Wer bemertt nicht mit Wohlgefallen bie bialettische Gewandtheit, ben Scharffinn, ben Big fogar, womit Jacotot feine Analyfen von Lection ju Lection burchzuführen weiß? Run gebe man aber ben Universalunterricht in Die Sanbe eines mechanischen, wenn auch treuen, doch talentlosen und unerregbaren Lehvers, und was wird bas Ergebnis fein? Wahrlich, es ware allzu große Bescheibenheit, wenn Jacotot und feine hauptlehre entgegenhalten wollte: Alle baben gleichen Berftanb!

Wir eilen bem Ende zu; wir haben unsere Leser vielleicht schon zu lange aufgehalten. Und was ist nun das Endurtheil? Welche Ansprüche kann die geiste entsesselnde Methode auf allgemeine Anwen-

bung, auch aber bie Grengen ihres Geburte landes hinaus, machen? Wir tonnen uns mit ber Beantwortung ber letten Frage nach unfern gegebenen Pramiffen febr turz faffen, und bag in ihr zugleich bie Erwiderung auf bie erfte enthalten fein mußte, verftebt fich wol von felbft. 3ch fprede es freudig aus; bas ich bie Sacotot'fde Schrift tiber bie Anwendung feiner :De thobe auf die Muttersprache mit großem Interesse gelesen habe, und ben übrigen 3 Theilen, welche bas Erlernen frember Sprachen, ber Mufit unb Muthematit in ben Forus bes Universalunterrichts stellen werben, mit Benlangen entgegensehe. Ebenso ift bie Durieb'iche Schrift bei aller philosophischen Gravitat, bie ihr wenigstens in ber Einleitung mitunter ein tomisches Anschen gibt, hochft les senswerth. Es weht in ihr ein warmer, lebenbiger Geift. Gewiß, eine sehr ansprechende, geist = und lebenvolle Andis vidualität gibt fich in Jacotot kund. Das, was man an feinem Methobenbuche, ale foldem, vielfaltig ausgestellt hat, bie endlosen Abschweifungen und Digressionen in oft gar wisigen und finnvollen Ausfallen gegen feine Beftreiter, mit ben geisteichsten Ausstralungen, die von vielfacher Beobachtung und gebiegener Gelehrfamteit zeugen, haben mir ebenfo unterhaltend als belehrend geschiehen. Gs kommen treffliche Bemerkungen über bas Einzelne bes Uns terrichts, über Abstufung und Folge ber Lehrgegenftanbe. namentlich über geschichtlichen Pragmatismus und Berebtsamteit vor; ber wackere Racotot zeigt in ber Analyse eine ebenfo ausgezeichnete Fertigkeit als Sicherheit, fobaf er in der echten Ratechisirtunft Bielen als Mufter vorge= stellt werben kann, und babel regt fich bas Sange in els ner hochft frischen und gewandten Sprache, Die Die frangoffiche Leichtigkeit mit echtem attischen Salze zu pagren weiß. Da bente ich benn freilich an meine obige Unterscheidung der subjectiven und objectiven Methode und meine, ber subjective Jacotot solle recht west über Rhein und Elbe heruber verbreitet und getrieben werben. Wol mancher rationelle Påbagog, ber auf seinen Lorbern ruben zu konnen meint, wird hier eine heilfame Ers regung finden, die ihn, gewiß nicht jum Nachtheil feines Wirtungsfreises, aus seinem beginnenden Schlummer aufruttelt. Es liegt in ber Ratur ber Sache, bag Ginfeis tigfeit ber Unficht, in einem originellen Geifte entwickelt und ausgebildet, eben die Punkte, auf welche fie fich wenbet, mit besonders hellem Lichte bestralt, und fo treten auch in Jacotot's Difroftop namentlich bie Berhaltniffe, in welchen bas Gedachtniß zum Berstande, und bie Thas tigleft bes Schulers ju ber bes Lehrers fteht, mit einer überraschenden Rlarheit hervor, und ba erscheinen selbst manche Handgriffe, um fozusagen, manche Uebungen und Runftvortheile bes Universallehrers theils neu, theils befilmmter hervorgehoben, immer aber hochft beachtenswerth. Golden Gewinn, folde Goldtorner, nach Musscheidung bes tauben Gesteins, forgfaltig nach Deutschland und mitten in bie rationelle Pabagogie hineinzuverpflans gen, bas ift freilich eine heilige Pflicht, und fie legen wit unsern lieben Landsleuten bringend ans Berg. Allein, ben objectiven Jacotot - ich wußte nicht, wo ich eine

Stelle für ihn in unfern Schulen, Instituten und Denfionen finden follte; ich wußte nicht, wie ich anders tonnte. als vor feinem Gebranch und feiner Nationalifirung bei uns ebenfo ftart ju warnen, als vor ben Universalrobs, Tincturen und Effengen, bie Paris, auch nach feiner jungften Restauration, noch freigebig genug ausbietet. Wir wollen ben wackern Weingart teine Vorwurfe machen, baß er bie Universalmethobe ins Deutsche überfest hat; fein Bersuch ist aut, zumal er hin und wieder so ziemlich als Caricatur fich geftaltet, um als Beinprobe berumgegeben zu werden. Aber bei uns barf ble Ueberfesung, wird fie nur Ueberfegung auf dem Papier bleiben. Go bleibt alfo ble Universallehre, objectiv verstanden, in ben Grenzen ihrer Geburtelander, und, wird fie ohne Schaben, ja fogar fich vielfaltig nuglich machend, noch weiter nach Guben fich verbreiten konnen, fo mochten wir fie wol auch Denen, fenfeits bes Ranals empfehlen, um vielleicht burch heils fame Rivalitat ber, wie uns fcheinen will, faft etwas fchlafrig werbenben, ebenburtigen Schwester, ich meine bie Methode bes gegenseitigen Unterrichts, eine erwunschte Aufregung zu geben. Wird fie ba wirklich von Werth, von Ruben fein konnen? Ich zweifle keinen Mugenblick baran. Wir wollen noch ein Gleichniß gebrauchen. Was man auch gegen Empirismus und Universalmedigin einwenden mag, wo ble wissenschaftliche Arzneikunde noch nicht in ihre vollen Rechte hat eingesett werben konnen, noch teis nen Eingang gefunden hat, ba wird immer eine Stelle für jene bleiben muffen, ba wird fie als bas Supplement eines Vacuum feinen Plat einnehmen. Ja, als der naturliche Borlaufer und die bahnbrechenbe Borbereitung bes mit ber Zeit nachkommenden Beffern und Bollfommenen wird ber Empirismus in ber Medizin sogat feinen Werth haben und am Ende nicht einmal blos gedulbet, fondern, unter möglicher Aufficht, empfohlen werben muffen. In einem ahnlichen Sinn hat die Methode bes gegenseitigen Unterrichts in England und Frankreich mit Recht Unterftusung und Aufmunterung gefunden; in einem gleichen Sinn wird auch ber Nacototismus in ben genannten ganbern fich Bahn und Korberung zu erhalten wiffen; wenn wir auch gleich ber Meinung find, bag ber Lancaftrismus, ba fein Mechanismus boch formalerer Ratur ift, als ber allerbings ziemlich materiale Jacototismus, jedenfalls in ber Schabung einen bobern Preis behaupten muß. Es fteht fest und kann nie in Abrede geftellt werden, so wenig man und eines folchen Urtheils wegen, wie wir auszufprechen im Begriff fteben, ber unbescheibenen Anmaguna anklagen mag: Der Weften und Guben Europas moge erft für Bolkerziehung und Unterricht fo viel und Umfaffendes als bas protestantische Deutschland und feine ftandinavischen Glaubensgenoffen thun, ehe er hoffen barf, daß echtrationelle Unterrichtsmethoden allen Rest von padagogischer Quakfalberei und Charlantanerie bei ihm wer ben austilgen tonnen.

Wir schließen mit einer Frage, die wir uns nicht zu beantworten vermögen: wo findet in der Universallehre das religiöse Clement seinen Boden? seine Pflege? Soll auch da der Telemach der Träger des Evangeliums sein und etwa

burch ben Seibenvorhof ber griechfichen Rymphen und Gottinnen gum driftlichen Beiligthum binleiten? Bie haben in ber gangen Universalität biefes Universalismus auch nicht bie kleinste Lucke gefunden, burch welche wir hatten hoffen burfen, biefes universalfte Biffen nur auf eine einigermaßen erträgliche Weise einzureihen. Es burfte biefer Umftand eine nicht unbedeutende Ginfprache gegen ben pratendirten Universalismus einlegen. Bon gangem Bergen aber munichen wir, bag ber muthenbe Sturm, ber bermalen über Belgien einherbrauft und auch Lowen nur su febr aufgeruttelt hat, bie Birtel bes gewiß reblich be geisterten Jacotot nicht gestort baben moge! Gein reblis thes Streben fobert Anertennung und es mare febr Schabe, wir fprechen es mit Wehmuth aus, wenn bie Bolfents feffelung mit ber Beiftentfeffelung in feinbfeligen Conflict gerathen mare. Das Genus ift ja vielmehr fonft ber Trager ber Species.

#### Rirchliches und Statistifches.

Ans ber geiftvollen und trefflichen Schilberung Irlands, welche in ben "Briefen eines Berftorbenen" \*) niebergelegt ift, entlehnen wir folgende Rotig über bas Berbaltnis ber tatbollfchen Beiftlichteit gu ber proteftantifden in biefem Banbe, fowie ihrer Gemeinden zu einander. "Im Ganzen genommen, gehos ren etwa 2 Drittheil der Bevollerung Irlands der katholis schen Kirche an; allein in den füblichen Provinzen ift das Berbatnis noch viel ungleicher. In ber Grafichaft Tipperary 3. B. finden fich ungefahr 400,000 Katholiten, unter benen faum 10,000 Protestanten zerstreut wohnen. Demungeachtet koftet ben Einwohnern die proftestantische Geistlichkeit jahrlich folgens de Gummen: der Erzbischof 25,000 Pf. Stert., der Dean 4000 Pf., die 50 Parishes im Durchschnitt 1500 Pf. St. (zus fammen 75,000 Pf.), welche Musgaben alle ben Ratholiten gur Baft fallen. Die meiften biefer Pfrunbner leben gar nicht eins mal in Irfand, fonbern ftellen arme Teufel mit 40-50 Pf. jahrlich bier an (bie Bicars), bie ihre Geschäfte verrichten, was balb abgethan ift, ba viele Gemeinben nur aus 10 Mitglie bern bestehen, ja in einer Parify gar tein Protestant wohnt, auch teine Rirche vorhanben ift, fonbern wo die gefehliche Farce ber Predigt jahrtich in einer Ruine abgespielt wird und wobei ein gemietheter Ratholit ben Rufterbienft verfieht. Bas. renddes tritt ber Geiftliche Jahr aus Jahr ein bas londner ober parifer Pflafter und führt ein fo ungeiftliches Leben als milien zu bereichern, und zu biefem Ende ift eine Art von Bertrug in ber englischen Kirche gesehlich geworben, wonach es ben Bestegern von Kirchenpfrunden erlaubt ift, die Revenuen berfet ben auf viele Jahre veraus gegen ein Paufhquantum zu ver-pachten, was naturlich bem Rachfolger oft um bas ihm Gebahrende bringt. Rann man fich mumbern, baß folche Inftitutionen bas Bolf zur Berzweiftung und Emporung trieben? Jebes Mal indes find feine Ketten nur fcarfer angezogen und blutte ger ins fleifch fcneibenb geworben. Quelle excellente chose, qu'une religion d'état!"

Aus einer anbern Stelle: "Folgenbes ift bie Lifte ber Pfarreien und Gemeinben in ber Dibces Cafbel:

Aburlas hat 12,000 Katholiten und 250 Protesianten Cashel 11,000 700 Cionoughty 5142 82

<sup>\*) 18</sup>gl. Nr. 298 b. 181. f. 1880.

| Cappawhite | 2800 | Ratholifen | den | 76  | Protestanten |
|------------|------|------------|-----|-----|--------------|
| Killenaule | 7040 |            |     | 514 | · i          |
| Bobelahan  | 5000 |            |     | 25  | • '          |
| Reathard   | 7600 |            | •   | 400 | . '          |
| Kiltummin  | 2400 |            | 8   |     | •            |
| Mictarli   | 7000 | •          | •   | 80  | •            |
| Golben     | 4000 | •          |     | 120 |              |
| Anacarto   | 4000 |            |     | 12  |              |
| Donisteath | 5700 |            |     | 90  |              |
| Neu-Arin   | 4500 |            |     | 80  | •            |

Ane 18 Diftricte 78,182 Katholiken und 2579 Protestanten.

Seber bieser Districte hat nur einen katholischen Pfarrer, aber 4 bis 5 protestantische Psendner, und im Durchschnitt kann 20 Seelen auf eine protestantische Semeinde. Kiltummin ist der Ort, wo diese gar nicht eristirt, und der Gottesdienk, welcher gesehlich einmal im Jahre stattsinden muß, mit hulfe eines katholischen Küsters in einer Rume abgehalten wird. In einem andern Bezirk, Kollamane, wo ebenfalls kein Protestant ist, sindet dieselbe Karce statt. Richtsdestoweniger müssen den adwesenden Pfründnern dei Deller und Pfennig ihre Behnten und Abgaben gezahlt werden, und nichts wird unerdtrichen und Abgaben gezahlt werden, und nichts wird unerdtricher eingetrieden als Kirchenrevenuen. Kein Erdarmen! Wer dem protestantischen Geistlichen den Decem oder die Pacht bes Kirchenlandes nicht zahlt, sieht seine Kuh und sein Schwein verkausen und sich nehlt Frau und gelegentlich ein Dugend Kinder und sich preisgegeben. So lange dergleichen noch statzschabet, so lange dergleichen noch statzschabet, und unsere Enkel werden hierauf einst hinabsehen, wie wir auf die gesessichen Seitalter der Barbarei noch nicht ausgehört, und unsere Enkel werden hierauf einst hinabsehen, wie wir auf die gesessichen regieren, wie in der Ature; Religion wird Irest im Unglück, höhere Steigerung des Glücks im Glück gewähren: aber herrschen und regieren darf sie nicht.

Gegen folche lebel vermag, nach bes Berfs und aller Bernunftigen Meinung, bie Emancipation nichte: England gab biefe nur nach, un ein anderes Spftem von Misbrauchen noch einige Jahre lang unter biefem Deckmantel ungeftort fortbesteben gu taffen. Allein die Bergweiflung bes irlandichen Botts wird biefen Schleier hinwegzugichen und einem so unnaturlichen

Rechteguftanbe ein Enbe gu machen wiffen.

Doch wir klagen über die Uebel der Fremde, and überseben bei dieser Sympathie, die der Geist unserer Zeit ist, oft die Misbräuche in unserm eigenen Pause. Der Schreiber dies kennt hier in seiner eignen Provinz Sch... eine protesstantische Kirche, zu der auf einen Raum von vielleicht 2 Duadratmeilen 22,000 Seelen eingepfarrt sind. Diese große Gemeinde, deren Mitglieder zum Theil 2 Meilen weit von ihrer Kirche entsernt wohnen, hat 3 Prediger, während auf demsselben Flächenraum aus alter Zeit her sich 5 oder 6 katholische Kirchen und Pfarreien erhalten haben, die zum Theil gar keine Mitglieder zählen. Dieselbe Farce, welche in Irland gespielt wird, wiederholt sich auch hier, nur im umgekehrten Berhältwiß. Eine katholischen Pfarrer einziehen und vor leeren Wähnen mal einen katholischen Pfarrer einziehen und vor leeren Wähnen Wessel lesen; höchstens sind einige neugierige Protestanten zugegen. Auf diese Art erhalten sich Misbräuche: es sind deren, was die Kirche betrifft, überall; wir dürsen sie in der Fremde nicht aussuchen; za, es scheigt fast, als hade die Kirche, mitten in dem allgemeinen Streden der Wölser nach Verdesserung, ein Privillezium gegen dieselbe. Wenn aber werden wir die neue Welt in ihren Fortschritten einholen?

#### Aus Stalien.

Die Literatur ber gelehrten Gefellichaften erhalt vielleicht in teinem Lande fo fleißige und bedeutende Rachtrage als in Italien. Mit mufterhafter Thatigkeit fest die Gefellichaft für Biffenschaften in Mobena ihre Landsleute von den Untersuchungen in Kenntnis, die fie in allen Zweigen menschlichen Forschens

beschäftigen und ber 20, Abeil ber allemorie di matematica e di fisica della Soc. Italiana residente in Modena", ber 1829 bei Camerate in Mobena beraustam, ift ebenfo empfehlenswerth burd bie Mannichfaltigfeit ber Gegenftanbe, als burch ben Rlang ber Ramen, bie ben Abhanblungen vorangeben. Recht wirb von eignen Atabemien bem Elemente alles Stage tenwohles, bem Sanbbau in allen feinen Breigen, jest ein Gie fer zugewandt, beffen er fonft fich nicht ruhmen tonnte. Flo-reng gab burch feine Georgofili bas Beifpiel. Bas in Berong für den gleichen 3weck geschah, der Abate Jos. Bambont in der "Storia dell' Accademia di agricoltura, arti e commer-cio di Verona, negli anni 1827, 1828, 1829" (Berona, 1830, 8.) und die k. Società agraria in Turin gibt wenigstens durcht einen "Calendario georgico" beachtenswerthe Zeichen ihrer Fortdauer und ihres thatigen Strebens. Für die eracten Wissenschaften, das eigentliche Gebiet wissenschaftlicher Bereine, scheint die Reigung immer allgemeiner zu werden. In Florenz trat ein dieher noch nicht genannter Selehrter im J. 1889 wit weistens angehricken Unterfehrenzen zu fest Minimer alle mit meistens analytischen Untersuchungen auf ("Memoires de mathematique et de physique, par Guill. Libri", Tome I, Florenz, 1829, 8.), die versprechen, daß sein Rame balb zu ben geachtetften aller wiffenichaftlichen Bereine geboren wirb. Auf eine belehrende Art gab bie "Bibl, ital." (Maibeft) einen Bericht über ben gegenwartigen Stand ber elettrifch magnetis fchen Studien in Italien, ber einen Mann verrath, bem bie Thuren ber Atabemien nicht gefchloffen finb; und bie beruhms ten Mitherausgeber diefer Zeitschrift verschmaben feinen Anlag, Puntte aus ber Sphraulit, aus ber Geologie mit einer Grundlichteit zu erortern, die fur ben gaien feibft von großerm Intereffe ift, wenn es anders nur mit Geift gefchieft, als ober-flächliches Darüberhingehen. Co werben bie Bemertungen über eine Thonerbe in Eurago Marinone, bie fich besonders beim Bronzegiesen brauchdar zeigte (Junihest), bann ber "Rapporto sulle acque che invagano il pavimento del tempio di Giove Serapide del cav. Ant. Niccolini" (Reapet, 1829, 4.) und bie Beurtheilung mehrer neuern hydraulischen Werke ber Staliener (im Septemberhefte) gewiß von Riemand ohne Belehrung bei Seite gelegt werben.

Unter einem Dache wohnt in Paris bie Afabemie ber Bifs fenfchaften mit ber Atab. ber Infchriften, und verwandte Reigung pflegt biefe hausgenoffenschaft in Italien. 3mar murte bort noch vor nicht febr langer Beit geftritten, ob bie Banbedsprache wol zu Inschriften zu brauchen fei, ober ob biefer Et: renvorzug allein ber romifchen gebore, bie in Italien beimis schern Rlang hat (m. f. bas Juniheft ber "Bibl. ital.", 1828, S. 819 fg.); aber waren auch alle Stimmen ber Selehrten für bie Burbe und Rarge ber alten Sprache gewefen, mas fie nicht waren, fo wurbe bie gefunde Ginficht bes Bolfes ihre Enticheibung fur bie Tochter boch geltenbgemacht haben. Stalienische Inschriften haben obgestegt und fteben jest fogar bei Literaturfreunden in Unfeben; benn in furger Beit find mehr Sammlungen von italienischen öffentlichen Inschriften erfchienen als in Deutschland vielleicht felt 50 Jahren. Gine "Nuova raccolta di epigrafi italiane di autori diversi" (Rom, 1829) wurde von Binc. Poggioli, eine "Scelta d'iscrizioni moderne in lingua italiana" (Pefaro, 1829, 12.) von Terenzio Mamiani da Rovere, eine andere Sammlung unter dem Titel: "Iscrizioni", von Gianfr. Rambelli (Lugo, 1829, 8.) gegeben. Auch der Marchele Malaspina di Sannazaro nahm in die Sammlung von Infdriften, die in feinem Baufe fich finbet "Iscrizioni lapidare raccolte dal Marchese Malasp. di Sannazaro nella di lui casa in Pavia ed altre relative corredate di illustrazioni", Mailand, 1830, 4.), welche aus ber neueften Beit in italienifcher Sprache auf und gab burch ihre Befannts machung ein nachahmenswerthes Beilpiel, wie fie gemeinnübig und belehrend gu machen maren. Mochten bei uns in Deutsch-land, wo freilich die Banbe viel ftummer find als in Italien, biefe Stimmen nicht pollig überhert werben.

## literarische Unterhaltung.

Sonnabend,

Mr. 8.

8. Januar 1831.

Pariser Journalwesen.

I. Zukunft ber französischen Literatur. Neue Nournale.

Noch hatte Karl X. das franzosische Gestade nicht verlassen, die neue Regierung war noch nicht von den hohen Mäckten anerkannt, viele Städte Frankreichs waren noch ohne Obrigkeit, und im Hotel Dieu klafften die Wunden patriotischer Bürger; da fragte schon ein pariser Jourzaal seine Abonnenten, eine genser Flugschrift ihre Käuser, und in allen deutschen Blättern wurde die wichtige Frage wiederholt: Welchen Einsluß übt woldie neue Umwälzung auf die französische Literatur? Seit dieser Zeit hat der Mond erst 4 Mal die Reise um die Erde zurückgelegt, und schon wundern sich viele Leute, daß noch kein Dichter ein Epos über die Revolution gesungen, daß noch kein Thiers oder Mignet der Umwälzung ein großes geschichtzliches Denkmal errichtet hat.

So ging es von jeher. Man hatte stets ble Theorie: wenn in der Welt ein großes Ereignis vorgehe, so
musse augenblicklich die Literatur einen neuen Aufschwung
nehmen. Alexander von Macedonien war derselben Meinung; er zog von der Donau dis zum Ganges, um elnen Homer für seine Thaten zu suchen, sand ihn nicht
und bezahlte schlechten Dichtern für jeden Vers ein Goldstück. Stenso unglücklich, entschloß sich Napoleou, seinem
Keinde, dem Dichter Andre Chenier, ein Gnadengeld aufzudringen. Nie wurden größere Thaten verübt als von
Alexander und Napoleon, und Beibe fanden erst nach
threm Tode oder Sturze würdige Dichter und Historiker.

Der Theorie zum Trote, beweist also die Erfahrung, baß nach ben glorreichsten Thaten, sogar nach bem deutsichen Freiheitskrieg immer einige Zeit vergeht, ehe geniale Dichter, Künstler überhaupt und Geschlichtschreiber die Ziether ober das Reimlerikon, den Meißel und die Feder ergreifen, um jene unsterblichen Thaten zu verewigen. Der Grund ist einsach. So lange die Handlung, der Kampf bauert, führen die Rüstigen das Schwert, und nicht Jeder ist Casar genug, um während des Kampses Commentare zu schreiben. Wenn man haspelt, kam man nicht spinnen. Die Herren Thiers und Mignet sind jest Unterminister, Ausseher der Archive und haben vor Allem für die Zukunst, nicht für die Vergangenheit zu sorgen.

Bittor Cousin, bessen philosophische Abhandtungen über bie neuesten Ereignisse erwartet wurden, ist jest Universe taterath, also kein Philosoph. Derselbe Gelehrte ist Akabemiker geworden, braucht also nicht mehr zu schreiben. Nur Guizot horte sogar als Minister nicht auf, in seinen Reden, Rundschreiben, Proclamationen geschichtliche Forschungen anzustellen, versor aber baburch sein Ministerium.

Rury, die Erfahrung wiberspricht der Theorie, Wenn ein Eroberer ober bas Menschengeschlecht einen großen Sieg bavontragt, fo ericheint nicht augenblicklich eine neue Literatur. Buerft verfundet ber Sieger feine Thaten burch Rriegsbulletins; wenn ber Rampf vollenbet, fo berichten bie Theilnehmer gemachlich, Jahre lang, inwiefern fie und ihre Freunde ju bem Siege beigetragen; noch fpater, wenn ber Glang jener Zeiten verschwunden ift, ruft bie Einbildungefraft ber Dichter jenen Glang wieder hervor, bamit er im Epos, in ber Lyrit, im Drama ber Nachwelt vorleuchte; bann tommen bie Geschichtschreiber. Nut scheinbar greifen Einzelne, vorwisige Gelegenheitsbichter, habsuchtige Siftoriographen jenen ftete wiederkehrenden, alfo nothwendigen Erfcheinungen zuvor; und nur in benjenis gen Landern erhalt man nach großen Begebenheiten weder Demoiren, noch Dichtungen, noch Geschichten - blos in benjes nigen Landern, wo es unmöglich ift, ben Grund anzugeben,

Run sieht es freilich aus, als ob hier in Paris nicht blos die Theorie, auch die Erfahrung sich nicht bestätigen wolle. Rebellen gegen Theorie und Prapis tras ten zuerft Gefchichtschreiber hervor: Baron Lamothe Lans gon fchrieb 8 Tage nach ber Revolution, bie herren Roffignol und Pharaon 14 Tage fpater bicke Octavbande über jene Begebenheit. Bor bem Louvre erhoben fich fleine Denkinaler zu Ehren ber Gefallenen; Die Comnungecapelle bes Bergoge von Berry, ein Triumphbogen Napoleons werden retroactiv ju Monumenten ber Thaten vom 29. Juli. Dr. Gento bat unter bem Titel: "Neuilly et Saint - Cloud", ein fleines Epos, Delavigne ein lytis sches Gebicht über die Revolution verfaßt; alle Theater spielten Stude über baffelbe Thema, und im Gymnase dramatique erfcheint Ronig Lubwig Philipp in eigner Perfon. Allein, bie meiften biefer Erfcheinungen find vorübergehend; bas erwähnte Epos, das lyrische Gelegens beitegebicht find vertlungen, die revolutionnairen Baube= villes haben aufgebort, und ber Theorie jum Sohn, ber

frühern Erfahrung gemäß, halt bie aus ber letten Revolution hervorgegangene Literatur in regelmäßigem Sange noch an ihrer ersten Stufe, an ben Bulletins.

Bas bei einer auswärtigen Eroberung bie Rriegs: bulleting verrichten, übernehmen bei einem Giege im Innern bes Landes die Proclamationen und die Journale. Gegen 200 in Paris erscheinenbe Blatter, von benen fich fruber teines ausschließlich mit Politit, viele nie hiermit abgegeben hatten, nahmen, vom 26. Juli an, ohne auf ben vaterlichen Rath ber Orbonnangen zu achten, ausfolieflich:politische Farben. Unftatt hierburch Stoff gu verlieren, mußten fie im Gegentheil ihr Format ermei: tern. Die literarischen Blatter konnten schon beshalb bas Gebiet ber Potitit nicht verlaffen, weil alle Doern, Baubevilles, Dramen fich mit nichts Underm beschäftigten als mit Politift. Erft fam die jetige Revolution, dann Dapoleon, barauf bie frubere Revolution auf die Buhne; jest fingt man Couplets über Diplomatit und Rrieg. Der Streit gwifchen Claffitern und Romantitern ift vergeffen; nur als Rachhall rief noch ber "Corsaire" im August mit allem Gifer, welcher bamals bie Gemuther entflammte: "A bas Shakspeare!" Die medizinischen Blatter find politisch geworden und troften die Bermundeten im hofpitale Sotel Dieu; die juriftifchen verhandeln po= litische Prozesse. Das Blatt "Omnibus", zu Anzeigen bestimmt, spricht von Berschanzung der Hauptstadt. Der "Gastronome" wurgt fich mit politischem Salze, und bie "Petites affiches", worin juvor Rochinnen und heiraths: luftige Damen ihre Sand anboten und Saushalterinnen fich anempfahlen pour tout faire, auch die "Petites affiches" murben von bem Strudel ber Beit fortgeriffen umb berichteten ber Rachwelt die Bulletins von ben glor= reichen Thaten bes Juli.

Die Journale, Borkampfer der neuesten Revolution, waren, wie gewöhnlich die siegreichen Deere, zahlreicher nach, als vor dem Rampse. Sie hatten das droit divin angegriffen, und man wollte sie vernichten. Während der dreitägigen Sündslut ertranken aber blos die Bläteter: "Le drapeau blanc" und "L'universel". Die ans been retteten sich, in Ermangelung einer Arche, in Cabriolets und strömten durch Paris. Auf allen Straßen, ido die Menschenmenge wogte, ließen sie einen Ballast von Proclamationen unter das Bolk sliegen. Um nicht an den Barricaden zu scheitern, warsen sie die Stelne hinter sich; und wie einst aus den Steinen des Deutalion und der Pyrrha ein neues Menschengeschlecht hervorwuchs, so entstanden aus den blutgerötheten pariser Pstasterskeinen eine Wenge neuer Journale, die ich ausgählen will.

Der Apfel fallt nicht weit vom Stamme, und die neuen Journale mußten den Charafter des Bodens tragen, aus welchem sie hervorsproßten. Der Boden war vulkanisch; die erste Ankundigung der Bidter glich einem Erdbeben, und wie eine Lava ergossen sich die ersten Nummern über Paris und die Provinz. Die Sturmglocke ertonte noch, da läutete auch schon das Blatt: "Le tocsin", Alarm, zugleich: "Le furet de Paris", "La révolution de 1830", "Le patriote", "L'ami du peuple", "Les

communes" u. a. Das zweite ber ebengenannten Blatz ter war fruber auf einem und bemfelben Bogen mit ber "Contre-revolution" erfchienen, mar aber bennoch bas eifrigfte, benn es tannte am beften, mas es anjugreifen hatte. Der "Patriote" with pon hrn. v. Bethune herausgegeben, ber gavor in Belgien politifchen Proceffen unters lag. Furet heißt Frettchen; feiner Ratur gemiß wollte es die Absolutiften aus ihren Schlupfwinkeln verjagen. Furet bedeutet ferner "eine Arznei, welche die verstectes ften bofen Gafte im (Staate-) Rorper auffucht und austreibt". Endlich ift furet "ein außerft vorwitiger Menfch, ber insonderheit alle Beimlichkeiten ber Familien auszus fvahen fucht". Ber alfo bas "Parifer Frettchen" welts laufig und richtig beurtheilen will, braucht blos eine halbe Seite aus bem Borterbuche abzuschreiben. Den nublich: ften 3med unter ben ermabnten Blattern hatte bas lett: genannte, die "Communes". Es wollte bie Parifer mit ben Bedürfniffen ber 44,000 Communen Frankreiche bes kanntmachen. Da aber die Pariser nicht fehr neugierig hiernach sein mochten, so verband fich dieses Journal mit bem ofter ermahnten ausgezeichneten, jest 2 Dal mochentlich erscheinenben "Courrier des electeurs", welcher die Bahlmanner ber Proping und die Communen mit Dem befannt macht, was in Paris vorgeht.

Die ermahnten neuen Blatter gehoren jest ichon gu ben alten, benn aus jungern Reimen find fcon jungere hervorgesproßt. Als die Arbeiter die Maschinen gerbrechen wollten, tam ber "Artisan" und noch ein anderes Journal heraus, welche fur je 10 France bas Jahr bie Urbeiter jur Ruhe ermahnten und jugleich ihr Intereffe vers theidigten. Die Nationalgarde machte ben Unruhen ein Ende, und zugleich las man an allen Strafenecken ben "Garde national" und die "Garde nationale". Man organisirte die Communalgarbe rund um Paris, ihr Blatt heißt: "L'extra-muros", und ben Titel ausgenommen, ist dies Journal in verständlichem, wisigem, Paul-Louis Courier'schem Dorfftol geschrieben. Geistliche verfagten ben Gib und prunkten mit ben 3 Farben; Lamennais gab fein "Avenir" heraus. Dagegen erhob fich, als man von Krieg und Frieden sprach, "Gilblas", "Sentinelle de la liberte"; gestern sah man jum ersten Dale bie "France régénérée", heute das Blatt: "Le peuple". Morgen, marrend biefer Artitel nach Leipzig abreift, wirb offenbar wieder ein neues Journal erschienen sein. Anderer Orten lagt man, wenn etwas Neues vorgeht, einen Artitel brucken, in Paris ein neues Blatt. \*)

Rheinbaiern, eine vergleichende Zeitschrift für Verfassung, Gesetzebung, Justizostege, gesammte Verwaltung und Boltsleben des constitutionnellen In: und Austandes, zumal Frankreichs. Herausgegeben von E. Hoffmann und Dr. Siebenpfeiffer. Ersten Bandes erstes Heft. Zweibrüden, Ritter. 1830. Gr. 8. 6 Gr.

Deffentliche Blatter haben bie Sage verbreitet, biefe Beitschrift sei mit ihrem Erfcheinen in Baiern unter Beschlag ge-

<sup>\*)</sup> Es werben noch 2 Artifel folgen.

nommen worden. Dies ift fcmer zu glauben; auch geht jeht fcon bas entgegengefeste Gerucht, bag namlich die erfte Ausgabe biefes heftes vergriffen fei und an einer zweiten Auflage ungeffort gebruckt merde. Bir halten biefes Lettere fur glaube licher. Denn wie tonnte eine freifinnige, aufgetlarte Regierung, blos etwa weil ein Minifter in einer Schrift bart angelaffen worben, biefelbe barum unterbruden, wenn im Uebrigen, wie bier, aller Sabel mit fo viel Ernft, fo viel Babrheiteliebe, fo viel Schonung, fo viel ungeheuchelter Revolutionsfchen ausge: fprochen ift. Gerabe um biefer Eigenschaften willen verbient Die Beitfchrift: "Rheinbaiern" im gangen beutschen Baterlanbe befannt und verbreitet gu werben; Die Berf. ichauen von ihrer Rheinwarte feineswegs blot auf ihr nachftes Beimathland berunter, fie merfen beile und freie Blide auf bas große Mutterland und hinuber ju bem Rachbar, ber jest Aller Augen auf fich zieht. Doch holen fie fich bei biefem Centern teineswegs eine unbestimmte rabicale Freiheits : unb Reuerungeluft; ihre Gefinnungen, ihre Anfichten find fernbeutich, ihre Rlagen und Borfchlage geben von bem Bestebenben aus und auf bas Beftebende guruck. Dabei ift ihr Bortrag leibenfchaftlos, flar, uberzeugend, geiftreich. Golde Manner, folche Staatsbiener follten nicht gehindert werben zu fprechen; fie verdienten es, bas bf: fentliche Bobl erheischte es, baß fie, fei es vom Bolt in feine Lanbesgemeinbe, fei es vom Furften in feinen Rath, als Spreder berufen murben.

Ref. erfahrt ben Ramen ber Berf. jum ersten Mal, er ist bem ganbe, in welchem und fur welches sie zunächst schreiben, politisch fremb; bas entschiebene gob, bas er hier ausspricht, ist also wenigstens von biefer Seite unbefangen. Das es aber überhaupt nicht übertrieben und unwahr ift, wird vielleicht schon aus wenigen Bruchstuden, die hier mitgetheilt werden sollen,

erbellen.

Der erfie Auffas: "Rur teine Revolution in Deutschland", fpricht unzweibeutig bie febr gemäßigten Grundsage ber Berf. aus, orientirt fich in Deutschland und verbreitet fich endlich über Das, was Roth thut, mit Worten, bie in jeder beutschen Bruft einen Wiberhall finden werben:

"Wo eine wahrhaft nationale Regierung besteht", heißt es S.7, "geht sie mit dem Volk, nimmt sie unbemerkt die Beramberung der Zeit in sich auf, ift Eins mit ihr, und erstaunt gewahrt sie den Umschwung erst, wenn er vollendet ist. In dieser einsachen, allbekannten und doch nigends genug gevurdige ten Bahrheit liegt das ganze Rathsel unserer Zeit. Das Leben ist vorangeschritten, die Formen, welche man sesthalt, sind erstartt. Kein Fürst spricht nehr zu seinem Unterthan die Sprache des Mittelalters, aber die öffentlichen Acten tragen woch ganz das Gepräge des Barbarismus".

"Und weicher Geift ifte, der durchdringen, durch alle Damme brechen will? Es ift der Geift des Burgerthums, Civilifation. Ift Civilifation, ift Burgerthum denn etwas so haffenswerthes, Sefährliches, das man Ach ihm überall so entgegenftemmt? Freie Entfaltung des Geiftes, freie Bewegung der Dande find feine Losung, ift Alles, was der gefürchtete Geift verlangt. Alle Rohheiten, alle ueberbleibfel barbarischer Zeiten mussen schwerzen, den Auglasstall ist zu reinigen, herkulische Kraft vonnothen. Das schreckt freilich ab. Aber nur erst mit Ernst begonnen, damit die Bolter wieder hoffen konnen".

"Mogen bie Grofmachte bes Festlandes berathen, mogen neue ..... Beschlässe bem Schreckensschsteme hulbigen, die herre in Bewegung seben; die Jufunst wird lehren, wohin es sichtet bitten, wir beschworen die beutschen Regierungen, nicht ein fremdes Losungswort adzuweisen, sondern zu thun, was ihnen wohl ansteht, was ihren Boltern ziemt. Bersammelt, erhadene Färsten, die Gtellvertreter des Bolts, redet Worte des Arostes, der Erhebung, der Freiheit! Gestattet eine offene, unverhüllte Darstellung gegründeter Beschwerben, die gefunde Wehrheit wird nichts Unbilliges, nichts Unmögliches verlangen; sie wird einen Wall um Abron und Versassung bilben, wieden Wohndsthum, teine Iesuiten, keine Ultraropalisten zu bilbein Mondysthum, teine Iesuiten, keine Ultraropalisten zu bil-

ben vermögen! Reine Truppenbewegungen, fie erbittern nur, fie fcuren nur bie untertrbifde Flamme; fondern Bewaffnung ber Canbwehr, ber Sicherheitsgarben, ehe bie Gewalt in Danbe fallt, bie fie gum Berberben anwenben. Die farisbaber, die Bunbesbefchtuffe von 1819 haben ben Regierungen mehr gefchabet; als langiabrige Beisheit gutmachen tann. Das Untlugfte mar, bag man ber in jeber ebeln beutschen Bruft baburch erregten Erbitterung nicht einmal geftattete, fich in armen, machtlofen Borten auszuhauchen, indeß feile Knechte bes Abfolutiem, fcams lofe Diener bes Pfaffen : und Ultcathums unter bem 3manges fcilbe bes gottlichen Rechts ungeftraft ben craffeften politifchen Aberglauben lehrten, bie aufgetlarteften und unzweideutiaften Freunde des Bolts und der Regierung als Revolutionnaire verfchrien, die Bolter felbft als unwurdig und rechtlos hinftellten und fo gum materiellen Drud noch ben weit bartern ber Schmach gefellten. Aber bas Das ift voll; Beit ifts, bas man einlente. Darum versammelt, erhabene garften, so fleben wir noch eine mat, versammelt die Stellvertreter bes Boltes! Aber balb, balb muß es gescheben; auf eine Beife muß es geschehen, bie teinen 3meifel uber bie Abfichten übrig lagt, mit jener freien und of= fenen Bieberteit, welche ben Deutschen charafterifirt, und momit erft furglich ber beutsche Reftor auf bem Rathhause gu Me tenburg alle Bergen ber Burger gewann".

Der zweite Auffas: "Bas Roth thut", bezieht fich zwar zum Theil auf bie nachfte Umgebung ber Berf., boch wirb man bie allgemeine Beziehung und Anwendbarteit mancher

Rathichtage barin nicht vertennen.

Der britte: "Die Dauth", fpricht von einer Sauptmaße regel in Rheinbaiern, welche man lange voraus als eine Bobls that fur bas Band verfunbete und enblich auf eine Beife eine treten ließ, baß fie gum Berberben gereicht, einer Dafreget, welche ben offentlichen Geift bes Rheinfreifes umgewendet bat: von ber Banbels: unb Mauthverbinbung, woburch ber Rheins treis nicht befreit, fondern gefeffelt worben ift. Auch biefe Abs hanblung hat einen allgemeinen Gingang, in welchem Worte fteben, welche bem Griffel eines Tacitus Ehre machen wurben: "Ein ebler Fürft fprach im Jahre 1813 zu ben Profesoren einer hochschule; Ich fürchte, man habe mehr versprochen als man spater wird halten konnen ober wollen. Siebzehn Jahre haben nur gu fehr erprobt, wie bell er gefehen. Bas gefolgt ift, weiß Sebermann. Polen abermals getaufcht, bas fcone Italien ben verhaßten Deutschen und Jeluiten, Spanien bem Monchthum, Portugal bem Meineib, bie Schweis ben Ariffistraten, Frankreich den Bourbonen überliefert, Belgien mit fels nen Antipoben vereinigt, bie iconen Rheinlande gerfplittert .... Der Politit fremb und nur mit dem Rachften, Dringenoffen uns beschäftigenb, untersuchen wir nicht, welchen Untheil bie Dacht ber Berbaltniffe, welchen ber Dangel an Beisheit ober gutem Billen an jenen Dabregeln gehabt haben mag; fie finb ba, bie unheilbaren Birtungen liegen am Lage, ber Augenblick fobert Abbulfe. 3wei Thatfachen faffe man wohl ins Auge: allgemeine Gabrung, die beim leichteften Anftof gum Ausbruche tommt; leichte Befriebigung, jubelvolle Rudtehr gur Orbnung, wo die Dacht ben gerechten Koberungen entgegentommt. Barum wartet man allenthalben, bis es gu biefer unheilvollen Rrife tommt? Rarl X. ließ feiner Partei fagen: le roi ne cedera pas, und er fiel. Der Konig von Solland, fich nicht fpiegeind, wird Belgien verlieren. In Gachfen nahm ber Konig einen bem Bolle werthen Pringen jum Mitregenten an; ber Dergog von Braunfenveig irrt als Alüchtling umber, im Rucen bie Stammen feines Refibengichtoffes; ber Aurfurft von beffen, von abnlichem Schickfat bebrobt, verfprach endlich bie Stanbe gu berufen, wogu ihn bie Bunbesacte vor 15 Jahren ichon verpflichs tete; anderwarts . . . . muß es in Deutschland, biefem claffe fchen Banbe ber Treue, gu folden Auftritten tommen ?"

Wir überlaffen bie grundlichen, ftrengen und boch gemds sigten Auffage: "Rheinbaiern" und bie "Gerichtsverfaffung bes Rheintreifes", ber ernftlichen Prufung bes Sochter- und Mutterlandes und schließen unsere Anzeige mit einigen Stellen aus ber legten Abhandlung, bie ben Titel: "Der Bargerto nig", fübrt.

"Es ift bas Spftem, welches die Erziehung der Fürsten leitet. Darum hatte der herzog von Bordeaur einen Tharin zum Erzieher; jest, wenn die "Gazette" Wahres berichtet, einen Eleven der polytechnischen Schule, die seine Dynastie gestürzt hat! Eben jener Czar Peter (der sich, wie der Aussach berichtet hatte, selbst zu der Lehre bekannte, das der Fürst um des Bolkes willen da sei), wer hat Groberes und zugleich Greuticheres verübt? wer mehr und zugleich weniger Selbsteherrschung gezeigt? Will man das Eine ihm selbst, das Andere der Zeit beimessen, so sage ich: er stand hoch über seiner Zeit, sein Geist leuchtete weit über sie hinaus. Je mächtiger der Wille, je grösser die Araft, desto nöthiger ist die Schrante; ja, der ebelste Wille bedarf ihrer vielleicht am meisten, weil nichts leichter zu Gewaltmitteln verleitet, als das Bewustlein guter Absicht".

"Bietet uns die Geschichte kein Beispiel des Burgerkönigthums, so überschüttet sie uns mit Beispielen, wie gefährlich
der Absolutism, die Lehre vom gottlichen Recht ist: nicht
aus Deutschland, wo stets mehr ein vaterliches als absolutes
Recht zu hause war; und sah es auch zuweilen etwas kiefvalterlich aus, so möchte es doch immer noch mit der höhe oder
vielmehr mit der Tiefe der Zeit sich vertragen. Aber anderwärts, zumal im Suben und Westen Europas, wer benkt an
die Berbrechen und Greuel in Portugal, Spanien, an Reapel, Piemont, Frankreich, wo ein Windhauch die altesten Throne
hinwegwehte? Wo die Schne, würdig der empfangenen Erziehung, mit Pfassen und "den Stügen des Throns" gegen die
königlichen Bäter sich verschwören? Ja, wer siehr den entseglichen Fall Karls X. und fragt nach Beispielen von der Sesährlichkeit des göttlichen Rechts?"

"Als ob wir nicht mußten, was bie Formel: burch Gottes Gnabe, ursprünglich bebeuten follte! Als ob fie was Anderes als bie Demuth ausbruden sollte, baß ein unwurdiger Menfch gleichfam Stellvertreter Gottes auf Erben zu fein fich unterfange".

"Umftürzende Bewegungen, das zeigt die Geschichte, geben allezeit entweder von den Spihen der Gesellschaft, oder von den untersten Classen aus, nie vom Mittelstande, dem eigentlichen Bürger, dessen Bohlkand, dessen auf Aube, Ordnung, gemäßigte Freiheit sich stügt. Bon dort entspringt die Unterdrückung, von hier Gesellichkeit. Bersuchten es Meuterer, versuchten es Europas Bajonette, den Bürgerthron Kömig Philipps zu stürzen, welch einen undurchbringlichen Wall wärde der Mittelstand um ihn diben. Dies hat der lichte Bests des Herzogs von Orleans erkanntz er hat sein glückliches Privatteben nicht dem Glanz eines darbarischen Abrons, aber dem Glück seines schonen Baterlandes, dem ganz neuen, dem reinsten, dem Kralendsten Ruhme, dessen ganz neuen, dem reinsten, dem Kralendsten Ruhme, dessen ganz neuen, dem wiederholen es, er wird Rachabmer sinden; das neunzehnte Jahr: hundert wird noch mehr als Einen Kürsten bewundern, der seinen schaften Schmel schen Schnellen Schmel im einfachen Bürgertleibe sindet".

Ja, so geschebe es, sprechen wir und schließen mit bem Bunide, bag ein so berebter Mund recht oft und laut zu ben beutschen Fürsten und Boltern sprechen moge, bag er fortwahrend zu ihnen sprechen burfe.

Heber ben Ursprung bes Lehnsverbandes. Auch unter bem Titel: Abhandlungen aus bem Gebiete bes beutschen Privat= und Lehnrechts. Bon E. Peters. Erften Bandes erstes Heft, Berlin, 1831.

Unter biefem Titel ift soeben ein Wert eines jungen Mannes erschienen, welches in mehrfacher Beziehung unsere ganze Ausmertsamteit verdient. Es ist die Ruhnheit, in unsern Lagen ein Institut wie bas Lehnswesen nicht allein vertheibigen, sonbern auch sogat wieber aufrichten und zu Ehren beingen zu wollen, um bie Ruhe und Wohlfahrt ber Bolter zu sichern! Wenn wir und auch in dieser Beziehung den Anslichten des Berfassers durchaus ganz und gar entgegen erklaren, so verdient das Werk bennoch Dank und Ausmerksamkeit, indem das Geschichtliche des Ursprungs vom Lehnrecht aus den Duetlen selbst mit großem, wahrhaft zu bewunderndem Fleis und Muhe ersorscht und uns in einer correcten, klaren, sehr zu losdenden Sprache vorgetragen worden ist, sodas auch der Laie mit Bergnügen und Rugen diesen geschichtlichen Forschungen solgen kann; wir warnen aber vor den Ansichten des Berfs., welche mit blendenden Worten und Scheingründen in dem Bors wort ausgestellt werden.

Das Wert gerfällt in 2 Theile; ber exfte Theil beschäftigtfich mit bem Sehnsverband im Allgemeinen und gibt ein intereffantes Bilb von der germanischen Bersaffung, insoweit sie bei dem Entstehen des Sehnsverbandes in Betracht tommt; der zweite Theil beschäftigt sich mit der Entstehung des Sehnsverhandes dei dem Franken.

bandes bei den Franken.

Der Berf. begegnet dem Borwurf, das es leicht für verslorene Mübe gelten könne, Forschungen über ein Rechtsverhältenis anzustellen, wetches der Zeitgeist vielleicht bald der ganzlichen Bergessenkeit übergeben möchte, mit folgenden Worten, worin er zugleich seine Ansichten über den Werth des Lehnsverdandes und die nach demselben geordneten Staats. Agrarvund Familienverhältnisse ausspricht, nämlich: "Hernach durfte allein der Staatsverdand, welcher sich auf den Lehnsverdandstützt, seinem Oberhaupte eine ehrenvolle Stellung, seinen Unsterthanen eine dauernde, wahrhaft glückliche Lage, seiner Berssassung eine allen Stürmen trozende innere Berbindung der einzelnen Theile und unerschützrische Krast gewähren; es dürsten Agrars und Familienverhältnisse, nach den Grundsähen des Lehnrechts geordnet, der ganzen Nation sowol wie jedem Einzelnen einen durch Generationen sortvauernden Wohlstand sichern, die Privatinteressen am besten und innigsten mit dem Staatssinteresse, und Jeden der vollendetsten sittlichen Bildung sähig machen".

Das Wert ist gut gebruckt und empsiehlt sich burch sein Aeußeres; ber Berfasser hat es bem wirklichen Geheimenrath v. Kamph zugeeignet. 98.

Denkourbigleiten bes Scharfrichters unter ber Schreckensherrschaft. Ein Beitrag jur Geschichte ber franzosis schen Revolution, von Grégoire. Leipzig, Harts mann, 1830. 8, 1 Thir. 6 Gr.

Es gehort nicht unter bie fcwierigen Aufgaben, ein Buch gu produciren, wenn man ben blutgebungten Boben ber franzofischen Revolution zum Saatfelbe mahlt; freilich aber wirb die Ernte fein, wie die Saat gewefen, und wenn man Untrant pflangt, wird auch nur Unfraut aufwuchern. Bu biefer unb teiner anbern Gattung ift bas vorliegende Buch zu gablen, bas feinen Zitel wol nur ber gunftigen Meinung verbantt, welche fein Berf. von ber Angabl ber fraftigen Gemuther batte, bie fich burch hinrichtungegeschichten, wie Ravaillac's, Pattul's, Grumbach's u. f. w, angezogen fublen. Doch auch biefe were ben fich in ben "Dentwurbigfeiten bes Scharfrichters" febr ges taufcht finden. Dan bente fich ein aus gabireichen Unefboten. biographischen Rotizen u. bergl. bunt gufammengewürfeltes Bert, ohne fonderliche Greuelfcenen, meiftene aber tuchtig langweilig, mit geiftlofen Schilberungen und matten bramatifden Converfationen burchwebt, worin bom Scharfrichter gleich nach ben erften Seiten nicht mehr bie Rebe ift. Ber auch immer ber Berf. Diefes Dadwerts fet, fo hat er vielleicht boch noch am meiften babei gewonnen, weniger wol fcon ber Berleger, am allerwenigften gewiß ber Lefer.

Jaged wrongy from here re de reception from Contraction of the state of the contraction of th

### Transfer and and a straight mit in attitute

on the control of the man and the state of the control of the cont

9. Aanuar 1831.

1. Blide auf Deutschlands Lage, feit bem wiener Congreff, und auf die neuesten Bolfibemegungen. Schleiz, Richel. 1830...8. 4 Thr.

also les les files esté de les estés de les estés de la constitue de la consti

Bie fein die eigentliche Tagespolitie biefen Blattern auch gehalten weiben mig, fo wied boch bestvegen Riemanb verkennen / bag bie Gefthichte, ble große Lehrerin; bie aus Tebet Bergarientheit mit bein lebenben Gefchlecht Abet Die Butunft freicht; fit werm gangen Umfange Raunn finben wirth und bag am allemvenfaften Beitabfchnitte burdies verbeintt ebeeben batfefe, bie in ben Raum weniger Rabre, ja Bochen und Bage, bie Refultate bergungener Nahrhunberte aufammenbrangenb, augleich ben Keim für Maenbe Generationen atwickeln ; und wir; vor beren Augent fo große Greigniffe, Geftalt und Parbe raftlos wechfeind, ofe bienbend und finiverwirrend, vorabergeben; be-Dürfeir und wolhlen geter tinen Bereinigungepuntt, von welchem aus wie; als entferntere Bufchauer, bas große Drama richtiger in und aufwhmen tonnen. Die neuefte Literatur bietet einen folden und bur; wenn bie Schrift-Reffer treu aufhefaßt und felbft einen hiftorifchen Ueberblick geworinen haben. Eins wie bas Andere ift unerläßlidt, wenn nicht neue und nich verberblichere Biluftonen auftauchen follen: Dies alfo ertoagend, tonnte Ref. biefim sugetheilte Beurtheilung ber vorliegenben Schrift nur att eine willtommene Anfache betrachten, und wir werben im Berfolg feben, wie weit ber ungenamte Betf. jenen Foberungen entsprochen habe. Echt dramatisch beginnt bie Einleitung ju bem fturmbewegten Gemalbe, mit Edilberung ber tiefen; taum von fernen Betterwolten bedrohten Rube, die jum erften Wale feit ben Drangfalen eines halben Jahrhunderts fich über Europa ju verbreiten begann, wie ba, unter bem allgemeinen Jubel ber lovalsten Freude aber bie enblich bezwungene Geerduberrotte, gleich einem Wetterftral aus heiterer Luft, ber Aufruhr boch emportoberte, der Thron der Bourbonen am britten Tage zusammenbrach, und ganz Europa, aufgefcheedt, ber bunteiften Butunft entgegenfab. Dit ftarbie ungludliche Dynastie fich und bas Bolt bem Berberben entgegentreiben ließ und bafür zum britten Male Flucht und Entihronung gewonnen bat. Es wird ferner gezeigt, wie, bei so regem Bollerverkehr, bies auch Deutsch-

land-aufregen mußte, Leibenschaften wecte, bie, ohne bies fen Schlag, noch lange gefchemmert batten, jebem Schmerg Botte, febet Doffnung ungemeffenen Raum gab, und wie , inmitten mannichfachen 3hmbftoffes, eine folche Bermarfrif aller Varteien habe bervorgeben muffen, baf nun von einem Theffe als Jatobiner gehaßt werbe, wer von billis gen Foberungen bes Bolles an feine Behervicher, von gefemmaffigen Berfaffungen, Gegenfeltigfeit ber Rechte und Pflichten spreche, wahrend andererfeits jebe Simmeis firmg auf Burgerpflicht und befchelbene Erwartung ber burd Burftenwort verheifenen beffern Inftitutionen als Stimme bes Furffentnechts, bes Boltsvertathers verrus fen werbe, awiefuche Berbammung aber bas Loos Deffen fei, ber hier in ber Ditte gu fteben trachte.

Bahlen wir mit bem Berfaffer, ber freilich von bent lauten Ruf ber linken Seite sich biswellen hat unthins überziehen fassen, bennoch jenen mittlern Plat, ber als lein eine vichtige Anficht bes Bangen gewährt, fo feben wir allerbinge auch, bag feit Rapoleons Sturg teine Phans tadmagrie mehr im Stanbe fei, bas weit verbreitete 3bealeiner auf möglichst allgemeine Wohlfahrt, auf Licht und Ordnung gegrundeten Geftaltung ber Staaten aus Bemuthern hinwegengaubern, Die, weise gewotben unter ben Sturmen ber Beit, begriffen haben, was ber Denfcheit fo unabweislich Noth thut, daß endloses Borenthalten, ober gar Borfchreiten im entgegengefesten Simme fortan mir jum allgemeinen Grabe ber Civilifation fubren tonne.

Der Berf, führt uns nun bie Schilberungen ber einzelnen beutschen Staaten immer in Bezug auf jenen Beitraum vor, beginnt gwar mit Deftreich, fugt aber fehr richtig bingu, daß diefer Theil Doutschlands, obgleich bem beutschen Bunde prafibirend, bennoch eigentich nur in geographischer und ftatistischer Sinsicht zu Deutschland gerechnet werben tonne, ba beffen Bolter nach Sitte, Dentweise, Berfaffung, vollig abweichenden Prefigefeten von andern beutiden Bolfern nicht nur verfchieben, fons bern vielmehr isolirt sind. Ref. mag hier nicht Sehl haben, wie hochft unbillig es ibm immer gefchienen, wenn man von einem Staate, ber burth fo viele Radfichten: auf feine Rebentanber anbern Stammes, anberer Spras de und febr verfchiebener Gulintftufe festgehalten with, bie Einführung, ober auch nur thatige Begunftigung fols cher Inflitutionen fobert, für welche ber Norden und Besten des deutschen Bundes langst empfänglich war, fowie andererseits wol nicht angenommen werden darf, daß eben diese Macht bahinwirke, dem übrigen Deutschland der Zeit gemäße und von ihr gebotene Verbesserungen vorzuenthalten.

Unfer Beef, geht band auf Pragen ,uber, beffen der Ranig laut erBart, habe, baf feine Chabe, und bie feines Boltes bie namliche fei, und er biefem, mas es bebiefe und burch fo große Opfer fo wohl verdient habe, geben molle: auch mirb anerfannt, bag, obgleich burch mannichfache Rudfichten gebunden, bie Reconstruction ber Monarchie groar langfamen, aber festen Schritts nach ben wohlerwogenen Roberungen ber Beit vorgerudt fei. Ref. aber barf tabelnb bemerten, baß unermahnt geblles ben, wie burch offene, fremillige Darlegung bes Bubjets, ein febr wefentlicher Bunfch erfullt morben, ber mittels ber Provingialstande amerlebigt bleiben ju muffen fchien, und wie ber Burger mittels ber trefflichen Stab: teverfaffung, ber Landmann aber burch die fo überaus erleichterte Ablosung jeber auf ihm felbst perfonlich, ober auf feinen Grundstücken baftenben Lasten einem Grade but: gerlicher Tuchtigfeit und Selbstanbigfeit gugeführt wor-

ben, ben feine frubere Beit gefannt bat.

Wir übergeben, mas von Baiern, Burtemberg, Baben gesagt worden, und geben zu Beffen über, wo Aurfürft Wilhelm I. mit ber Bemertung: "er babe 7 Sahre hindurch geschlafen", wieder eintrat; ber Dberft ftellte fich als Hauptmann, ber Staatsrath als Secretair ober Berichtshalter wieber in bie alte Dienstreihe, nicht nur die abenteuerlich veraltete Tracht, sondern auch Stodprüget wurben beim Beere, auf bem Lanbe aber bie unter ber Frembherrichaft abgeschafften Frohnbiens fte wiebereingeführt; bie hauptstadt verobete im Bergleich gegen bie Beit, ba fie ber Mittelpunkt eines bes beutenben Konigreichs gewesen war. Dagegen berief ber Rurfürst bie Lanbstande jusammen und gesellte ihnen jum erften Male auch Bertreter aus bem Bauernstanbe au. Die erste Foberung bes Souverains war bie, baß 4 Millionen Thaler, die 1814 (im Buche fteht 1824) jur Ausruftung ber heffischen Truppen von ihm aufgewendet worben, von ben Unterthanen besonders aufgebracht und bem Landesherrn gurudgegablt murben. Erhöhung ber Steuern auf eine Reihe Jahre hinaus wurde bazu als Mittel bezeichnet. Die Stanbe erkannten biefe Berpflich: tungen, wunschten aber ju prufen, ob biefe Summe nicht aus anbern Mitteln bes Staatsvermogens gebeckt werben tonne, verwiesen auf Staatscapitalien, auf die empfangenen boben Subsidien ze.; auch ergab fich, bag bie Nothwenhigfeit einer Steuererhohung wirlich nicht vorhanden ware. Das Sahr 1815 brachte bem hessischen Deere neuen Rubm und bem Souverain, außer abermaligen englischen Subsibien, 5 Millionen France frang. Contribution, von welcher ber Aufürst sich erbot, bem Lande, bas soeben gur Deckung ber von bem Rurpringen contrabirten Dris patschulben 200,000 Thir. bewilligt hatte, 40,000 Thir. gur Tilgung ber Staatsichulben beigutragen. In biefe Beit, 1816, fallen auch bie erften Bewegungen in Dies

Buthrhaft rabrende Bitten find es, mit bebetheffen. nen 77 Borfteber, Richter und anbere Lanbleute vom Diemelftrom um Milberung ihrer Laften bitten, "bie fcmerer als gur Beit bes Drucks einer fremben Berrs schaft und des Rrieges, nun unter bem angeborenen Surs ften und nach einem glorreitien Frieden auf ihnen laffe sin". "Bir wiffen wohl", fagten fiere,bas mir fculbig find zu geben, was zur Erhaltung bes Staats nothwens big tit, und wollen es gern thun, fo lange es nur moge lich ift, aber barin eben liegt bas Unglack, bag wir gar nicht wiffen, was bas Land eigentlich braucht". Gie fragen bann an, wie es mit bem vielen Gelbe fiebe, welches bas Land Deffen ausstehen habe, ob es etwa bem Lanbe nicht gehore; wunschen zu wiffen, wohin benn eigentlich ihre Abgaben fließen und wie fie verwendet werben, und halten eine feste Berfaffung bes Lanbes, wo ohne Genehmigung ber Stanbe nichts aufgelegt noch gefobert werben burfe, für fehr nothwendig, weil es boch recht und billig fet, "daß Derjenige, der geben folle, auch gefragt werde, wie viel er geben tonne? Dies waren nun freilich Worte. bie nicht angenehm lauteten, unb, wol auch außer Befs fen, in manchem andern Lande; lange Beit bindurch uns gehort verhallt find. Dier mar bas nachfte Refultat eine obrigfeitliche Befanntmachung in ber Raffeler Beitung, worin gefagt murbe, "eine Unterfuchung habe ergeben, baß mit ben Unterschriften bochft leichtfinnig verfahren worben fei, auch hatten die Landleute erflart, ben Inhalt ihrer Eingabe, nicht verstanden ober gehörig burchgesehen gu haben". Gegen Diese Darstellung protestirten nicht nur bie Unterzeichner vor ben noch versammelten Landständen, sondern 1400 Bewohner der Hauptstadt traten ihnen die fentlich bei. Die Stanbe felbft naberten fich nun burch nicht unbillig scheinenbe Foberungen und Erbietungen ber Regierung, erregten baburch jeboch und burch ble angehangte Stipulation: "baf mit bem Sahre 1817 eine neue, burch Uebereinkunft zwischen ber Regierung und ben jest versammelten Standen festzusegende und von zwei beuts fchen Dachten ju garantirende Berfaffung eintrete", ben Unwillen des Souverains in foldem Grade, baf bie beftigsten Burechtweisungen, jedoch auch bie Buficherung erfolgte, es folle die Erstattung ber im Sahr 1814 für bas Land ausgelegten 4 Millionen Ruftungstoften vor ber Sand beruhen. Unterbeffen mar auch bie Lage bes heeres fehr traurig. Die Offigiere ber aufgehobenen Landwehr und felbft bes ftehenden Seeres unterlagen, ber durch fie felbft erworbenen Subsidien und Ariegscontris bution ungeachtet, ben größten Entbehrungen, und bie Stimmung wurde um fo bitterer, ba man glaubte, ber Rurfürft, ber für ben reichsten Fürsten Europas galt, halte die reichlich erhaltenen Mittel ben Darbenden poz. Mehre Offiziere wandten fich an die Landstande, und es barf, nach ber Militair = Dienstordnung, wol nicht befrems ben, bag ber Erfolg febr übel mar. Einige murben mit Keftungsarreft und Dienstentlaffung bestraft, andere, bie nicht unterzeichnet hatten, ju hobern Graben beforbert. Die Landstande selbst verwendeten sich, wiewol Aufangs auch ohne Erfolg, wegen einer Bulage von 20-25 Proc.

Das Mievergungen wurde jeboch immer allgemeinet, man entiles die gefangenen Offiziere und bewilligte eine geringe Bulage; befte trauriger blieb bagegen bas Loos bes gemeinen Kriegers; bie Dienfizeit war auf 12 Sabre fefts gefest, und nur erft nach 24jahrigem Dienft hatte ber Unteroffigier eine Denfion von - taglich einem Grofden ju emparten,

(Der Befdluß folgt.)

Taschenbuch für die vaterlandische Geschichte. Berausgegeben von Joseph Freiheren v. Sormapr. Reue Folge. 3weiter Jahrgang. München, Frankh. 1831. 2 Ablr. 12 Gr.

Racibem bies Taschenbuch eine Reihe von Jahren erschie: nen ift, fcheint es taum mehr gulaffig, über feinen Charafter im Bangen ju fprechen, ba man biefen vielmehr als allbefannt porausfeben barf; inzwischen haben biftorifde Kafdenbucher in neuefter Beit auch eine neue haltung betommen, und es fragt fich, wie nimmt fich neben biefen jungern Genoffen bas hormayr'fche aus.

Dier muß aber guerft bemertt werben, bag mahrend 3. B. w. Raumer's "Diftorifches Tafchenbuch" feinen Gegenstanb, bie Diftorie, in wiffenfchaftlicher Magemeinheit fast, bas Dormanr's ihm fofart eine Befchrantung burch fubjective Beziehungen gibt, indem es fich als ein vaterlanbifches kundgibt und biefe Eigenschaft ber vaterlanbifchen haltung fich gunachft nur auf orn. v. hormapr's Beimath, b. b. fonft auf Deftreich, jest

auch auf Baiern begiebt.

3weitens aber tragt nicht nur bie Befchrantung bes Stoffes einen fehr fubjectiven Charafter, fonbern auch bie Auswahl und bie Behandlung ber einzelnen Materien ift größtentheils unwiffenschaftlich und nach bem Dagftab subjectiver 3wede ges meffen.' Beziehungen einzelner gamilien, einzelner Orte machen fich breit, und fogenannte Ahnentafeln und Burgenbefdpreibungen j. aber jene nicht in scharfen genealogischen Untersuchungen, welche einer wissenschaftlichgehaltenen Specialgeschichte zu hulfe kommen konnten, sondern stigenartig, und hier und da mit affectirter Genialität romantische Büge oder sententibse Reflexionen hinwerfend; biefe ftatt, was fo munichenswerth ware, mit bem Auge bes Architekten forschend beschreibend, Grundriffe liefernb, Erummer ergangenb, ober bie Begiebung ber Burg gur Lanbichaft, bie Beziehungen freier und boriger Beifagen, Guter u. f. w. erlauternb, vielmehr in wunberlicher Abwechfelung balb voll Sentimentalitat über bie Dinfalligfeit gewefener Berrlichs feit, balb voll neumobischen Triumphes gegen bie bagemefene Robbeit, bas Bichtigfte bei Seite liegen laffend ober geringfügig abfertigenb.

Bu biefen Elementen tommt nun noch bas Element romans tifcher Gebichte, bie hiftorifche Buge gum Gegenstand haben und von Berth find, wenn fie von orn v. Schent ober anbern gefchmactvollen Dichtern herruhren, obgleich auch ba noch bie Behandlung biftorifden Stoffes in fleinen Liebern immer noch ihre großen Schwierigfeiten feben laft, fo leicht bie Sache auch ausfieht, bagegen von blos subjectivem Berth wieber, wenn fie Leute wie Den. Grun und Geibl gu Berfaffern haben.

Daß unter folden Burichtungen bes Sangen biejenigen Glemente im Grunde allein gebeihlich gepflegt werben tonnen, wels de ihrer Ratur nach eine folde fubjective haltung haben unb verlangen, verfteht fich von felbft; bahin gebort bie Sammlung pon Sagen, Legenben, Beichen und Bunbern, bie Beitrage gur Gefchichte ber Sitten ber Borgeit. Sie find bie einzige Partie biefes Zafchenbuches, welche burchgangigen Werth hat, und ber verftorbene Bulpius in Beimar, ber feinen "Curiofitaten" eine abnliche haltung gab, befdrantte fich mit richtigem Latte faft gang hierauf.

Et geht aus alle Dem hervor, bas bas hormape'iche Zafchenbuch eben nur auf ber Grenze ernftwiffenfchaftlicher Befirebung und leichter, perfontider Bergnugung gehalten wirb, und bag es fich auf biefer Grenze balt, verbantt es nur einzel

nen Auffagen.

Als von einem folden bobern Werth geichnet Ref. in bem des son einem jothen sogen voreit getignet sies, in vem vorliegenden Zahrgange aus Rr. 6: "Andreas III. des Benetias ners und lesten arpadischen Königs in Ungarn heerschift nach Destreich im I. 1291", von Johann Szech, Senator der fönigt. Freistadt Raab, welcher Aussag ebenso wahrhaft specialhistoris schen Werth hat, als Aussage wie der II.: "hanns haselloher", ein humoristischer Bollsbichter im 15. Jahrhundert, vom Utsanzeits Aussage ein hand einem einschaft terarbifforifchen Standpunkt bantenswerth finb. Ferner zeichnet fich auf bas vortheilhaftefte unter ben Auffagen, welche bie Befchreibung und Gefchichte von Burgen gum Gegenftanb haben, aus Rr. 14: "Das Schloß Ed im Unterbonaufreise", pom Reichsarchivfecretair Lubwig Benter.

Bas bie Darftellung in ben meiften Auffagen, von wie verschiebenen Banben fle auch herrubren mogen, anbetrifft, fo tragt fie einen Charatter, ben man in ben meiften Schriften fübbeutscher Schriftsteller (mit Ausnahme naturlich ber Schwaben und Schweizer) wieberfinbet, namlich ben bes Richtuberwundenfeins mancher Bilbungselemente und bes Bumporicheine tommens biefer Mannichfaltigfeit am unrechten Orte. Brocken Shatipeare'icher Belefenheit fteben neben mullerirenben Ben-bungen und Sentengen, freisinnige Kraftaußerungen, bie einer ichalen liberalen Richtung angeboren, neben fentimentalen Empfindungen aber bie Innigfeit der alten Beit, bie eben nur burch bie aus ber beillofeften Che machiavelliftifcher Staatsrichtungen und mercantiler besgleichen, und burch bie aus biefer Che erzeugte mobern mechanische Anficht bes bffentlichen Lebens

gebrochen worben ift. Referenten tommen bftreichifche, bobmifche und bairifche Schriftsteller in biefer Beziehung mannichfach vor, wie bie norde amerikanischen, bei benen auch bie Eigenschaft nicht Fertigge worbenfeine mit vielen frembartigen Bilbungeelementen ju einer gewiffen Richtung auf plattburgerliche Ringlichkeit und Bequeme lichfeit fich vermabit, und welche bann auch noch eine anbere Gigenschaft mit einem Theile ber fabbeutschen Schriftfteller gemein haben, namlich eine blubenbe Diction als Requifit einer guten Darftellung anzusehen und sie erzwingen zu wollen, selbst wo sie nicht angeboren ist. Eine gewisse Geschmacklosigkeit, die sich in bald übertriebenen Bilbern, balb in pausbackigen Krafts ausbrücken, balb in ber Unsicherheit in der Mahl eblerer Ausbrude für gemeinere, gemeinerer Musbrude für bobere Begies hungen zeigt, ift bavon bie Bolge. Dem Ginen fchwillt, wenn es gilt, bie rechte Bittelsbacheraber, ein anberes Mal nährt Johann Bista von Arocznow ben furchtbaren Gebanten voller greulicher Rache im eifernen Bergen; bann werben wieber bes großen Kaunig Sonberbarfeiten im hauslichen Wefen "Ausluftungen und Inbulgengen genannt, bie er fich, nachbem er bes Lages Baft getragen, nicht verfagen wollte", ober es fchlieft ein fentimentaler Topos fich folgendergeftalt an eine Arummerbefdreibung an; "Biel ift fcon eingefturgt. Grabesftille herricht in biefen bben Raumen, taum unterbrochen burch bas Braufen bes tief unten fortfliefenden Stromes, bes vom Binbe gepeitschen naben Doch walbes, burch bas Gefrächze ber Raubodgel und burch bas heulen und Pfeifen bes Sturmes burch bie Rigen und boder. Selten, aber immer tiefergreifend, lingt bazwifden vom jenfeitigen Ufer bie Glode bes uralten Rirche leins von Schwallenbach".

Es ift nicht zu leugnen, baf in biefen Tafchenbachern bes orn. v. Dormayr manche eble Perle fic auch fur ben ernften Diftorifer finbet; aber man muß fie bann als einzelnen Auffas auszeichnen und ruhmen; im Gangen ift bas Unternehmen mehr in gefellichaftlichen und gamilien : Intereffen gewiffer Gegenben als in einem wiffenschaftlichen Intereffe gehalten, was fich ja auch mit Specialgeschichten, Biographien, Genealogien und

Beschreibung von Baulickleiten und Bobenverhattnissen verbinben läst. Was die Genauigkeit ber Forschung in manchen Aufsagen anbetrisst, so ist barüber schon früher in diesen Blättern (in Kr. 326 f. 1830 unter der tteberschrist "historische Wahrheit") eine Rüge zu sinden, die nicht so ernst ausgesprochen hatte werden follen, da es bei einem Almanach von im Sanzen so subjectiver Paltung an Ungenauigkeiten nothwendigerweise, möchte man sagen, nicht fehlen kann.

Bon ben biefem Jahrgange beigegebenen schin gearbeiteten Portraits haben nur bie bes Kronprinzen von Baiern und bes Erafen von Armannsperg ein allgemeineres Juteresse. Der Graf von Chotel und die herren Thomas Raguly und Paul Plagy werben dem größten Theile ber beutschen Leser bis bahin gang unbekannt gewesen sein.

87.

#### Aus Stallen.

Die mehrmals erwähnte, aber immer auffallenbe Sitte, bie besonbere in Benebig febr verbreitet ift, jungen Reuvermablten am Lage ber Dochzeit gelehrte, ju ihren Ehren ver-faßte und gebruckte Differtationen ju überreichen, bat einige intereffante Untersuchungen neuerlich veranlagt. Denn bie gelehrten hausfreunde eines im Ronigreich Benedig lebenden herrn Porto haben feinen Dochzeittag benust, ihre "Forfchungen über ben alten Euigi ba Porto" bem Drucke zu übergeben, ber, als ein Borfahr bes Gefeierten, zwar zunächst biefe Wieber-erwedung verbiente, für uns aber, die nicht mit am hochzeittifche faßen, nur baburch ber Ehre werth wird, weil er querft in feinen mit Unrecht vergeffenen Werten bie Sage bearbeitete, bie dem Lied "geweht aus Lieb" und Leiden," Shakspeare's "Romeo und Julie" zum Grunde liegt. Wer einen solchen Pitt fand oder ausschliff, verdiente ebenso gewissenhaft dem Andenken der Rachkommen erhalten zu bleiben als Die, welche wirkliche Diamanten auf ben Markt brachten, und Luigi ba Porto hat in feiner Rovelle einen Anachites ju Tage geforbert, ber wirkfamer manches Berg gum Gefühle bes Schonen und Denfchlichen erhoben, bas in Unruhe und Befummernis verfunten, als alle Kronjuwelen ber Erbe. Ohnehin gewinnt ba Porto, als ein Reprafentant feiner Zeit, wo Biffenschaft, Rrieg und Liebe fich im Beben ber Italiener fortwahrend burchbrangen, auch für uns an Interesse, und ein Auszug aus Giac. Milan: "Notizie intorno alla vita e agli scritti di Luigi da Porto" (Pabua, intorno aus vita e agu ecrite al dugt auf der Orto- Pavolin, 1830) wird barthun, daß er wurdig auf der Staffel seiner Zeit stand. Luigi war 2 Jahre nach Rasael, 1485 zu Vicenza gehoren; aber wie dieser erhielt er am Hose von Urbino, der für die gestige Belebung Italiens die ausgezeichnetsten Elemente vereinte, seine erste Vildung. Dort wurde er Peter Bembo und jener bochgefeierten Beronica Sambara befreundet, beren Einfluß auf ihn fich durch feine Werte nachweisen laßt. Die Liebe bu ben Rusenkunften begleitete ihn aus biesem Kreife in ben Waffendienst, zu bem er sich barum auch mehr aufgerus fen füh'te, weil 1509 seine Baterstadt Bicenza in Kaiser Ma-rimilians Sande siel. Seine Familie hielt es mit Benedig, und Luigi gelang es, mit ihr zusammen bie herrschaft des Marcus-lowen wieder in Bicenza zu begrunden. Seine Bemuhungen wur-ben von der Republif durch eine hauptmannstelle belohnt; aber er genoß dieser Auszeichnung nicht lange; benn bei einem Gesechte in Friaul ward er so schwert verwundet, daß er den Ariegsbienst ausgeben mußte. Anfangs in Benedig, dann in seiner Baterstadt, suchte er bei den Musen und im Dienste der Frauen eine Getichabigung. Besonbers gefeiert finbet man in feinen Berten eine fcone Frau, Ginevra, bie er unter bem Bilbe eines Bachholberstrauchs (ginepro), ber in Petrarca's Garten beranwuche, verherrlicht. So von der Muse getröftet und durch burr gerliche Burden geehrt, starb L. da Porto 1529. Aber aus seinem geistigen Rachtasse hat nichts ihn so lange überlebt als

fene Bearbeitung von Romes und Julie unter bem Mitt: "Historia novellamente bitrovata di and nobili Amand; otta la loro pietosa morte; Istervenuta già nella Città di Ugrona. Nel tempo del Signer Bartholomeo della Spala". Das jest hinlanglich befannte Ereignis wird burch ibn ins Jahr 1308 verfest, und ein anderer Epithalamifte bes noch lebenben Berrit Porto bat baber bie Frage unterfucht, welche Quellen peter Polito gat super die Frage interluct, weiche Auellen babei vorlagen, oder welche Zeugnisse das rahrunds Exekuis geschichtlich begründen. ("Del caso di Giulietta e Romeo. Lett. di Gius. Todeschini a Jacopo Milan". Padva, 1880.) Bei Dante, ber der Montecchi und Capelletti zwar im "Fegesseut", Pl. 106, gebenkt, wird ebenso wenig als bei seinen Ex flarern mit einem Borte verrathen, bag ihnen ein berartiget Borfall bekannt war. Rein Chronift ober Sefdichtichveiber Beronas gebenkt besselben stuber, als bis bie Erzählung burch ba Porto Ausselben erregte. So ift bie Rachricht im X. Buche von Sirolamo bella Corte's 1594 erschienener Geschichte Be-ronas offenbar aus biesem entlehnt. Auch bas Grab, bas man ber glaubigen Pietat ber Reifenben in Berona noch jest zeigt, tann gur Erfinbung ber Gefchichte teinen Unlas gegeben haben. Es ift ein weißmarmorner Arog ohne Inschrift, ohne Bappen und felbst ohne Deckel, ber fich jum Familienbentmale ber Car pelleti gar nicht geeignet batte, wie er boch, nach ben fpatern Erzählern, barftellen follte, ber ficher feinen Ramen erft erhielt, als bie fo anziehenbe Geschichte ble Bergen gerührt hatte. Richt alter kann er fein als 1524; benn in biefem Jahre forieb Luigi ba Porto feine Rovelle. Sie erfchien querft gu Benedig im Drutte ohne Angabe bes Jahres; zum zweiten Dale 1585; und oft ift ffe land ver abgebruckt worden, am prächtigften 1819 in Mais-land bei Giegler. Da geschichtliche Begründung sich nicht nachweisen lätt, so fragt sichs, ob die später durch Elizie von Berona (Berona, 1553) in Stanzen, durch Matteo Bandells in Prosa ausgeschmuckte Erzählung ein Wert von da Porto's eigner Erfindung ober ein entlehntes war. Das Legtere ift wahrscheinlich. Durch herrn Tobeschini's Fleiß, ber biefer Um-tersuchung vorzüglichen Gifer gewibmet hat, ift namlich in ber 32. Rovelle von Mansuccio's aus Galerno, 1476 gum erften Male erschienenen "Novollino" eine Quelle nachgewiesen, bie ben gangen Inhalt hergab, ben ba Porto nur anberer Dertlichfelt und anbern Perfonen anpafte. Doch frembes Gigenthum burch fo gludliche Umgeftaltung ju bem eignen ju machen, fpricht foon fur Aalent, bas Luigi ba Porto auch in ernfern Dar-ftellungen fiets bewährt hat. Aufmertfam auf ihn geworben, fragten namlich italienische Gelehrte bei bem gefälligen Bibliothetar ber Marcusbibliothet gu Benedig , Abbate Bettlo , an , ob nicht hanbichriftliche Rachlaffe noch fich vorfinden follten; und fiebe, 25 Briefe aus ben Jahren 1509 -15, alle über ben venetianifden Krieg, tamen baburd gut Rage, bie auch über anbere Beitverhaltniffe gewunschte Ausstunft verbreiteten. Durch Derrn Tefta herausgegeben, finbet man biese in ber Schrift: "Alcune lettere inedite di Luigi da Porto, scritte dall anno MDIX al MDXIII (Pobuq, 1830) gusammengebruckt und bem Brautpaar zu Ehren, bas feinen Ramen mußte vorfegen laffen, mit gelehrten Roten er läutert.

Ein ahnlicher Anlas, als ber erwähnte, brachte auch einige Reliquien Gasparo Gozzi's (geb. 1718, geft. 1786) in Erinnerung, die in der Sammlung seiner Werte noch fehlten. Gozzi's Rame hat guten Klang, nur muß man den ehrbaren Gasparo nicht mit dem phantastistichen Machenerzähler Carlo, seinem Bruder, verwechseln. Bielleicht hatte man daher die "Kacconti di Gasp. Gozzi che non si leggono impressi tra le sue opere" (Benedig, 1830) und die "Alcuni scritti di G. G., che non si leggono etc." (Benedig, 1830) ruhig in den Zeitschrift ("Sognatore italiano") schlafen kasen konen, wo sie seit 1768 begraben lagen.

## B. Låtter

für

## literarische Unterhaltung.

Montag,

Mr. 10.

10. Januar 1831.

1. Blide auf Deutschlands Lage, feit bem wiener Consignes; und auf die neuesten Bollsbewegungen.

. Gleichzeitig gebieh ber ungleiche und ungliedliche Rampf mit ben weitfalifchen Domainentaufern gur traugiaffen Dublicitat. - Much : fie hatten fich an ben Landese berrn, hemenbet, webielten aber auf ihre Bitte um Richerfletenna bes von ihnen : gezahlten Aaufpreifes bie! Ants wort: "es tonne auf ihr gung auntatthaftes Befuch gar Beine Rudficht genommen werben". Der Staatstanglet pon Sarbenberg aber ficherte ihnen zu, bag auf bem Bunbestage, wohin bie Gache gebore, Preugen fie unterftus sen werbe; auch ftimmten alle Bunbesgefanbten, Defte reich voran, auf traftige Bermenbung bei bem Rurfurften. Diefer wies, jebuch in tiner fraten Rote feines. Bunbestaebaefandten jebe Interceffion; gefchweige Mutoritat bes beutschen Bumbestage gurud: "es habe Gr. fon. Sobeit". beißt es unter Anderm darin, "bochft auffallend fein mufsfen, bag beutsche Bunbesversammlung einem Unterthan nachlaffe, Befdwerbe gegen Sie einzureichen, und wie Diefelbe fich gleichfant ale eine oberrichterliche Behorbe barfelle, ba fie boch allezeit nur Bermittlerin, nie Richter fein folle. Ueber bie Beschwerbe bes ic. Soffmant murberi S. E. Sobeit beschließen, was Ihnen gerecht und bile tig erscheine, muffe aber die Ginwirkung bes Bunbestages fo lange verbitten, bis biefelbe burch ein, unter Allerhochft Ihrer Mivvirlung veranlagtes organisches Ges fes batti ermachtigt fein werbe". In eraffer, einstimmis ger Sprache beantwortete bie bobe Berfammlung folche Rebe, verwies zuvorberft im Magemeinen auf bie, vorzuglich nur aus Deffen eingehenben bielfaltigen Befchwerben und fugte (S. 132) bingu: "fie werbe, eingebent ihrer boben Bestimmung, nie vergeffen, sich bebrangter Unterthanen felbft anzunehmen, bamit auch biefe es inne wurden, bag Deutschland nur barum mit ihrem Blute von frembem Soch befreit und Lanber ihren rechtmaßigen Regierungen mirtelgegeben worben; um, anftatt ber Billfun, einen rechtlichen Buffand überall eintroten ju laffen; und werbe fie , auf ferneen Untrag bes ic. hoffmann, in biefem wie in jebem andern Kalle bas Ungemeffene beschließen". Die historische Treue erfobert es, zu bekemmen, daß, die fer ehrenvollen Besittnungen ungeachtet, weber von Seiten bes beutschen Bunbestages, mach bes spater, damit ber

fchaftigt gewesenen nachner Congresses ben besischen Dominimentaufert irgend eine wefentliche Sulfe zu Theil geworben fet; nach S. 135 aber follen, ber von Preugen und Baben gewährten traftigen Unterftugung ungeachtet, bie majora vota auf milbe Magregeln bingewiesen haben und ben Raciamanten zu verfteben gegeben worden fein, abaf fir gutes Recht wol flar genug fei, aber fich nicht fo'fimeng burchfechten baffe". Immietelft wurde in Dellen von Seiten bes Lambesberen ein Borfud gemacht, biefen Staat mittels einer eignen Cenfur von dem im 18. Artifel ber Bunbebacte für gang Deutschland bestebenben Censurgefeten zu ifoliren, jeboch wegen bes Roftenpunktes wieber beseitigt. Dem landftanbischen Ausschuffe aber theilte man nun einen ziemlich liberalen Conftitutionbentwurf mit (S. 155) und außerte babei, wie man fich bohern Orts zu Ertheilung einer folden Berfaffung wol entschließen durfte, wenn bie Stande 800,000 Fl. und eine zehnjährige Exantitener verwilligen wollten. Die Stande wiesen biefen Antrag gurud; und als man endlich in Raffel und spater auch an anbern Orten auf die Bemerkung verfiel, bag ber 13. Artifel ber Bunbesacte nur gefagt "es werben", nicht aber "es follen" landstånbische Berfaffungen eingeführt werben, fo gerieth bas gange Berfaffungswerk hier, wie anderwarts auch, ins Stoden. Beffens erfter Kurfürst wurde nun endlich von dem Schauplat abgerufen, ben er gleich einem Reprofentanten eines langft verschwundenen Beitalters fo lange innegehabt hatte; die erften Sabre feines Sobnes und Thronfolgers erlangten dunch die mosteriose oder mostificirende Berschwörungegeschichte eine befrembliche Gelebritat; fonft berrichte tiefe Ruhe im Lande; die öffentliche Stimme hatte fich auf bem langen Banbtage ausgefprochen, fie mar ungehort verhallt und schwieg nun in stiller Resignation. Der Berf. bes flagt ben neuen Regenten, von feinen Umgebungen nur übel berathen, nicht auf Das, wodurch allein die Ruhe ber Bolter und Sicherheit bes Throns erlangt werbe, hingsteitet, worden at fein. "Bielleicht", heißt es G. 291, "faße Rarl X. noch auf feinem Throne, wenn er feinem Willen seine Ansichten hatte vorwalten laffen. Der Ronig von Preußen lebt, angebetet von feinem Bolte, gang rubig unter, ibm, weil er in ber Bahl feiner Rathgeber mit größter Borficht zu Werte geht". In Raffel mar, während ber Auffürst nach einer schweren Krantheit noch

in Rarisbab verweilte, Unrube unter ben Sandweitern' ausgebrochen; er eilte mit bem Rurpringen nach Gifenach, um in ber Rabe ben Gang ber Ereigniffe ju verfolgen; bort vernahm er, bag bie Burger ber Refibeng ben Bunich ber Entfernung zweier Perfonen aus feinem und feines Sohnes Gefolge ausgesprochent hatten, "so fabr fie Bentgu furchten, wenn biefem Buniche nicht nachgegeben wurbe". Der Rurfurft fehrte mit feinem Sohn gurud, Alles lief ruhig ab, und bie Stadt fcwamm in Jubel, als ber Rurfurft balbige Busammenberufung ber Stanbe gelobte und einige Abgaben erließ. Der Berf Connte et ned nicht berichten, und Ref. fügt mit bello gublerm. Bergnugen bingu, bag eine Berfaffung unter gegenfeitigen Garantien, wie bas Land fie nur je hater wanfihen tont ften, ben langen Bermurfniffen enblich, und Gott gebo für immer, abbelfen tofeb.

"Bir haben abfichtlich", fagt ber Berf. S. 117, "bei ber Geschichte Deffens ausführlicher als bei einem anbern beutschen Staate verweilt, well bardus am beuts Achften hervorgeht, wie fehr bie Foderungen bes Beitgels ftes verfannt worben, und was man fich Miles gegen bie treuen, tapfern beutichen Boller erlauben gu formen glaubte"; Ref. ift fom hierin gefolgt und glaubt burch biefe auszugsweife Mittheilung — ber Berf. hatte bie Ereige niffe ber lehten 15 Jahre, etwas fibrenb, jahrweife burch alle bentiche Staaten fortgeführt - bie Lefer auf bie gange febr intereffante Schrift hingeleitet gu haben, mochs te aber auch um beswillen eben bie heffichen Borgange hervorheben, weil bier ber fonft oft gehorte zwiefache Bora wurf einer Ueberfeinerung ober fremben Ginfluffes am wenigften Plat greifen, vietmehr bie Thatfache wie bie Urfache eines burchs gange Land verbreiteten Misveranas

gens am untrüglichften bor Augen liegt.

Das von Sachsen gesagt worben, ift ichen m viels fach besprochen, und mas fich in Braunfchweig ereignete, noch ju fehr im Werben, als bag bier großere Musführ lichfeit angemeffen fcheinen tonnte. Ref. verweift baber mes gen beiber ganber, vorzüglich auch hinfichtlich Deffen, mas über Bollsperren innerhalb Deutschlands, schon nach bem Erasmus bie mira Germanorum insania, ferner über Preffe und Cenfur, bie bemagogifchen Umtriebe und Schut bes bentichen Sanbels gefagt worben, auf bie febr lefens: werthe Schrift und glaubt, ber ihm ferner geworbenen Aufgabe beffer ju genugen, wenn er, fei es auch nur des Refleres wegen, 2 anbere, das Ausland betteffenbe Schriften mitaufnimmt, jumal er über biefen gangen Gegenstand wenige allgemeine Betrachtungen als Schlusworte beigufügen wünfcht.

Jene Schriften finb

2. Die Misgriffe ber Bourbons in Frankreich feit 1814. Bon \*r. Leipzig, Fest. 1830. 12. 6 Gr.

Staats = und Liebesabenteuer von Sarl X., che maligem Ronig von Frantreich; aus bem Frangofischen nach der "Histoire scandaleuse politique et anecdotique de Charles X." Leipzig, Allgemeine nieberlandis sche Buchhandlung. 1830. 16. 14 Gr.

Rt. 2 fft ein im "Leipziger Tageblatt" mit Intereffe gelefener und beswegen hier zusammen wieberabges bruckter Auffat. Aber wie fehr bas gang Außerorbents liche ber brangenben Erscheinungen hier bie Eile ber Bers lagshandlung entschuldigen und ber Auffas an innerer Durcharbutung, fich por feht bieten, ben meiften, donte Scheibenen Berfaffers, bag Danches anbers ausgebruckt, beffer aus ben Quellen belegt, vollstänbiger mitgetheilt worben mare; wenn er einer folden großern Berbreitung hatte entgegensehen tommen, es boppelt bebauern, bag un= tet biefen Umftanden nicht noch eine lette Sand angelegt morben ift.

Bu dem gangen, leiber allgu reichen Stoff haben wir eben jest aus bent Mumbe einest ber gelftreichsten frand gofffchen Rebner in wenig Worten einem Commentar erbalten, ber bas Grundubel, wenn auch nicht erklart, boch in feiner Erscheinung wunberbar ergreifend barftellt. "Wer ber vorigen Regierung", fprach Guigot in eis ner, burchaus in conciliatorischem Ginne in ber Des putirtenfammer gehaltenen Rebe, "aufmertfam gefolgt ift. ber wird bemertt haben, bag fie von einem guten und einem bofen Genius beherricht worden fei; von einem Beifte, ber bem Intereffe und ben Gefinmungen bes Lanbes angemeffen, und von einem andern, ber mit beiben im Wiberspruch mar. Dennoch wiberstand fie 15 Rabre als len Angeiffen, wie fie bas erhaltenbe Princip, als bie ibr eigne Burgichaft, in fich aufgenommen hatte; ber gute Genius war ein Rath bes Friedens, bee Achtung vor wohlerworbenen Rechten und Anertennung ber gewonnes nen Resultate, ber mahren Principlen der Revolution: und hierin allein lag bie ganze Kraft ber Dynastie. Auf ber andern Seite gab fle fich bofen Einfluffen bin, benn fie verbarg im Inwern ben Wunfch nach einer umm= ichtantten, über alle Gefete erhabenen Gewalt und zeigte fich ftets geneigt, alle Disbrauche und Foberungen ber alten Drbnung ber Dinge und namentlich bie Berrichaft ber Ariftofratie und ber Geiftlichkeit zu beganftigen". Das ber feit 14 Jahren unaufhörlich innerer Rampf unb Schwanten; und fo war benn die Ratastrophe in voraus ju feben, bie unfer Berf. mit erfchutternber Birfung in Galberon's Worten am Eingange bes Werts schilbert:

Ronig fei er, träumt ber Ronig, . Umb, in biefen Babu verfentt herricht, gebietet er und leutts Alles ift ihm unterthänig. Er erwacht, und aus ift Alles, Und von feinem boben Glud Bleibt ihm teine Oper gurud, Als ber Schred ob feines Ralles.

Bas follen wir bem Berfaffer burch alle unglucktiden, ichon oben bezeichneten Schwankungen und Irrmege des unaludlichen Ronigsbaufes folgen; fie waren unvermeiblich aus bern vielfach wieberholten: "im langen Unglud nichts vergeffen und nichts gelernt!" hervorgegangen; aber wie verberblich auch bie allgemeine Opposition gegen alle Refultate ber Revolution, beren Saupthanblungen ale ebenfo viele Berbrechen galten, Beginftigung abenstälnbischer Geremonien, von benen die lebende Generation sich keinen Begriff mehr machen kommte, Albster und Jesuiten, Wahl von Ministern, beren Name vom ganzen kande nut unter Verwünschungen genannt wurden und in denen man endlich nur Agenten einer fremden Politik zu sehen glaubte: wie verderblich, sagen wir, dies Alses auch eingewirkt haben moge, so hat Res. doch die Westnung noch die heute nicht ablegen können, das die Wahle versälschungen, deren sie sich schuldig gemacht, diese allein, wenn auch spätern, doch unvermeiblichen Untergang bezreitet haben; und von dieser Seite betrachtet, sällt ihr Untergang ein schweres und sehr ernst warnendes Wlatt in

ber Geschichte unfere Beschlechts aus.

3. Die chronique scandaleuse, so west sie les umours de Charles X betrifft, birefen wir bei Geite lafe fen; man kann biefe ohne alle Gewähr einem fo tief gebengten Samte nachgerufenen Richtswurdigkeiten nicht ohne innern Efel und Indianation burchlaufen. Ref. erfreute fich babei ber Ueberzeugung, baß fur bas beutsche literarifche Publicum überhaupt biefe Art Schriften gang ohne alle Angiehung fet. Der beutsche Geift ift ernfter, gerechter; auch) in Frankreich hat ber beffere und wol großere Theil ber Nation, wie abhold er ber Dynaftie fein mochte, sich unstreitig nur allenfalls während sie in vollem Glanze herrschte, gewiß aber nicht mehr, seitbem bas Unglud über fie hereingebrochen, folcher Lecture bingegeben ; umb am allerwenigsten follte bie Afche ber ihrem tragischen Schicksale unterlegenen Konigin aufs Reue befdimpft werben.

Recht interessant ist bagegen Manches, was sonst über die Person des Königs und seines Hauses im zweiten Abschnitt gesagt worden, zumal der traurige Ausgang eines in Frivolltat begonnenen Lebens daraus gewissermaßen erklart wird. Der Dauphin und die ungluckliche Enkeltochter Maria Theresias sind Ref. immer als hochtragische Personen, schuldlose Träger eines gewoaltigen Schicksalls erschienen; aber nie hat er gewaltigen Schicksalls erschienen; aber nie hat er gewalubt, das sie berufen sein könnten, Frankreich beherr-

ichen ju muffen.

Kaffen wir nun in wenig Worten zusammen, mas nach Lefung biefer 3 Schriften, Die wir nur als Reprafens tanten ber großen Greigniffe betrachten wollen, als allgemeines Refultat in ber Seele jurudbleibt, fo wirb man barin übereinkommen, bag bet Genius der Menfcheit im Zeitraume weniger Bochen bie Boller einen Weg von Sabrhunberten hindurchgeführt hat. Offenkundig liegt es vor allen Augen, daß fortan es nur noch möglich fei, ein Bolt mit Sicherheit zu beherrichen, fo lange das mabre Wohl ohne alle Nebenrudsichten die einzige Richtschnur bleibt; daß ferner die Nationen von ihren Dberhauptern fobern, fie follen nicht nur an Intelligenz, fondern, und ganz eigentlich, an sittlicher Wurde und Reinhelt als ein hervorragendes Mufter und jur Rachahmung reizenbes Borbist bafteben; bag vorzüglich Mangel ber lettern Eigenschaft jur Richtachtung und jum Berberben führt; bag, wer ben Lauf bes Rechts bricht, seinen eignen Untergang bereitet (es war nicht nur ein Papier, bat bem ehrwürdigen Aribunal in Wolfenbuttel gerriffen vor bie Fuße geworfen murbe) bag aber bie große Daffe bes gebilbeten Mittelftandes, ber mabre Kern ber Ration. fich schnell und futchtios um fein bedrobtes Aurstenbaus jum Schute gegen Pobelherrichaft und Anarchie auf ftellt, gern bas Fehlerhafte nur ben Beamten beimeffen mag, wenn nut die Berricher felbft nicht fich ber Unfpruche auf Achtung und Liebe begeben baben und, wie fie, wo fo ungludlicher Fall verhanden - mit welch freudigem Gefühl bentt Ref. bes ebein Ronias von Dreufen - eis nem verwaiften Bienenftod abnilch, nicht raften, bis fie ein neues wurdiges Saupt gefunden und gewonnen bas ben. Miebrauche und, was bie Menge, oft mehr nach einem bunkeln, moralischen Gefühl als Unrecht abnet, Beamtenwillfur find es weit mehr als bie Laft felbik fdwer brudenber Abgaben, welche zur Emporung führen. Berfagen zeitgemaßer Inftitutionen, Mietennen bes Grabes, zu welchem fich bie Intelligenz einer Ration geboben bat, barin liegt eine andere Quelle diefer Unruhe; und die ungludliche Deinung, man muffe felbft anerkannt nutliche, ja nothwendige Reformen verweigern, wenn fie auf ungiemende Beife gefodert werden, hat unfägliche Berwirrung und Unheil bervorgebracht. Ref. las unlängft in einem vielgesenen Provinzialblatt wenige, aber gewich: tige Worte über bie Gefahr, welche baraus hervorgeben "Erft", hieß es, "werben bie Denfchen - Boltann. ter barüber misvergnugt, bann werben fie fcmierig und bann einig, und zulest werben fie Rebellen". Großtmogs lichfte Publicitat in Allem, was ber Burger wiffen barf. aber Staatshaushalt fowol als Gemeinbeverwaltung, werben alebann taufenb unbillige Urtheile ffegreich wis berlegen. Die entgegenftebenbe, einer langft vergangenen Beit angeborende Marime hat manchen redlichen Beams ten unverbientem Mistrauen blosgestellt, und nicht ohne fehr schmerzliche Empfindung brangte fich Ref. biefe Betrachtung auf, als er las, wie in Dr. 1 eines einsichts: vollen und hochverbienten Staatsmannes auf fo ungarte. unwurdige Beise gebacht worden.

Das Bertrauen wird über bas gange Land fich vers breiten, ber Burger und Landmann Die feftefte Schutwehr nach Innen und gegen Außen gewähren; ben eigentlichen miles perpetuus, bie Solbatesca der letten 3 Jahrhunderte haben wir ja ohnehin nicht mehr, wo nun feitbem jebe jugenbliche Kraft wehrhaft gemacht der Reihe nach in ben Rriegerstand, aber balb wieder gurud in ben Rreis burgerlicher Wirksamkeit tritt; und welche Last wird bann burch Minberung ber ftebenben Beere ben Bolfern abges nommen werben tonnen. Gine folde Bestaltung bes of= fentlichen Lebens ift es, bie einem großen Theil unferer Beitgenoffen naber ober ferner entgegenwinkt, und wir werben bann, wie vor Aurzem ber englische "Courier", ein im ftrengften confervatorifch = monarchischen Sinne rebigirtes Blatt, bei Beranlaffung bes frangofischen Thronwechsels sich ausbruckte : "jene gefährliche Lehre von abfoluter Dacht und gottlichem Rechte, bie bem gefunden Menschenverstand ebenso widerstrebend als für die mensche liche Gludfeligfeit fchablich ift", getroft ben verfloffenen

Jahrhunderten gurudtaffen tonnen, bie fie hervortiefen und ihrer noch bedurften. 18.

Memoirs of his own life and times; 1532-70. By Sir James Turner. Chimburg, 1829.

hier haben wir ben leibhaftigen Rittmeifter Dalgetti in Balter Scott's "Montrose"! Wer sich in jene sinstern Beiten bes Kampses zwischen Karl I. und ber Parlamentspartei, und bann Karls II. gegen die schottischen Presdyterianer zurück versehen will, wird durch diese Selbstbiographie Kurner's (geb. 1614), ber in biesem gräftichen Gewirr balb ber einen, balb ber anbern Partei seinen Arm verkaufte, bagu gelangen. Wie Dalgett, socht auch Aurner Anfangs in Deutschland unter Konig Gustavs Fahnen (1630—40). Rach bieses ebeln Detben Tode ging auch im fcwebischen heer alle Orbnung und Rriegszucht Bu Grumbe, und die Greuel, welche es an Freunden und Feins den verübt, find unvergeffen geblieben. "Unfere beiben Compagnien", fcreibt Zurner, "wurben fchlecht behanbelt, balb bort, balb ba bem Feinde entgegengeschleubert, und ohne Bezahlung. Aber ich lernte so viele Pfiffe und wurde so wachsam, jede gunftige Selegenheit zu benusen, daß es mir bennoch nie an Pferden, Rieidung, Rahrung und Gelb fehlte, benn ich seste in Uedung, was ich gelernt hatte". "In Deutschland", schreibt er an ei-ner andern Stelle, "hatte ich, ohne weiter darüber zu philosophi-ren, eine fast gesährliche Maxime erkernt, welche dort von den Rriegeleuten inegemein befolgt wurde, namlich biefe: wenn wir nur unferm herrn ehrlich bienen, fo fommt weiter nichts barauf an, wer eben unfer herr fei. Demnach, ohne weiter die Ges an, wet ber unter hette tell betten ober meine Pflicht gegen etwelchen Fürsten ober etwelches ganb zu berücksichen, ließ ich es barauf ankommen, welches erste beste Schiff sich mir (bei ber Abreise aus Deutschland) barbieten würde". Da bot sich ein schottisches Schiff bar. "Und bies allein", schreibt Zurner weister, "hinderte mich benn, dem Konige meine pflichtmaßigen Dienste gegen bie Covenantere jego angutragen". Go focht er benn eine lange Beit fur bie ichottifchen Presbyterianer gegen Ronig Karl I. und befonders auch gegen beffen Felbherrn in Schotttand, Mont-rofe (1647). Rach mancherlei Giudewechfeln und Abenteuern aber trat er in ber Folge, als Rarl II. bie Krone guruderhalten batte, nun in bes Konigs Dienft und befehbete und qualte feine ehemaligen Freunde, Die Presbyterianer, arger als irgend ein Anberer, fobag enblich er felbft von ben Seinigen vor Gericht geftellt werben mußte, aber, wie leicht gu erachten, gut burchtam. Dier feben wir uns auf ben Schauplag ber "Presbyterianer" Balter Scott's zuruchverseht! — Turner war nun ploglich ein fo eingefleischter Ultraropalift geworben, bag ihm Morb unb Sobt schlag unter Autorisation eines gekronten hauptes fortan als bie unschutdigften und preiswardigften Thaten erschienen. So außert er fich aben Wallenstein's Ermordung, bet einer Gasterei, burch Gorbon, Leslie und Devereur, fo: "Diefe ihre That war, nach meinem Urtheile, ebel und hochberzig, wiewol Andere bas Gegentheil behauptet haben". Und über ben an Pring Wilhelm pon Dranien verübten Meuchelmord außert er fich folgenbermas fen: "Ich fann ben Thater nicht einen Morber nennen, ba er einen ausbrudlichen Befehl von feinem Souverain, bem Konige von Spanjen, hatte, jenen auffahigen Fursten aus bem Bege gu raumen". In bieser Umwandlung als Ultra gibt er nup auch ben Schotten gerabehin Schuld, sie hatten Karl I., als er sich, vor Cromwell fliebend, in ihren Schut begab, unehrerbies tig behandelt und zulest gar für eine Summe Gelbes ben Lobfeinden vertauft. Beibes aber ift unwahr. Denn, mas besonders jene Gelbsumme betrifft, so war England ihnen bieselbe für geleiftete Kriegsbienfte schulbig, und bas Parlament hatte fels bige fcon 4 Monate feliber formlid bewilligt. Dier begegnen mir alfo bem gewohnlichen gehlichlus: post hoc - ergo propter

kien. And hatte Karl benents, nech animet gereitet derbeit können, wenn er wet sich hatte reiten lassen wolken. Denn bis schottlichen Benollmächtigen, als sie mit ben englischen der die Wiebereinschung bes Konigs unterhandelten, baten ihn sisststätiges nachzugeben, in Erwägung ber großen Gesahr, worin et selbst und sie dei der Krangung ber großen Gesahr, worin et selbst und sie der Krangung ber großen Aber Lart verwarf hartnäckig alse ihre slehentlichen und nur zu gegründeten Workellungen. Er blieb dabet, es sur eine Sewissenstäten zur deren Workellungen. Er blieb dabet, es sur eine Sewissenstäten und nur zu gegründeten Workellungen. Er blieb dabet, es sur eine Sewissenschaftlichen Macht für diemsamer als das presdopterianssiche. Mant lese nur seine eignen Briese an seine Nathe Jermyn, Eulpepper und Asbonreham (in Slarendop's "Seato Papers", Bd. 11, S. 260, 274), "Zeigt mir einen Fall, wo presdopterianssiche Empörungen! Und das war bie Ursahe, weshalb mein Vaster die Regierung in Schotbland absaherte. Und setost im Krantreich, wo die Presdoterssichen doch nur geduldet waren und sich bemnach hätten mäßigen sollen, sasen sie eines kill, so lange sie noch irgend vermögend waren, sich zu empören. Und es kann auch nicht anders sein Bischof — kin König!"

And tabelte Karl seinen eignen Prebiger, R. Blair, gen sein, als berfelbe in einem Gebete ben Papft Antichrift genannt hatte. Denn ba ber Kanig in bem Papft einen Sampte begünstiger bes Absolutismus erblicke, war er bemselben nichts weniger als abhold. "So geschieht benn nichts Reues unter ber Sonne!" sprechen auch wir mit dem weisen Salomo.

#### Literarische Motizen aus Italien.

Aroh bes Prefzwanges wächk in Italien ber Sefcmack an Lecture, und speculative Buchhandler machen sich biese Resgung durch wohlseile Sammlungen verschiedener Merke zu Ruse. Ju biesen Sammlungen gehott die von Pomba zu Aurin herausgegebene "Biblioteca popolare", von der wöchentlich ein Bandchen zu 10 Sols ans Licht tritt. Er hat 10,000 Subscribenten, worunter nicht wenige Kausseute und Handwertsleute sich befinden. Die Sammlung besteht aus friher in Italien gedruckten Werten über Geschichte, Reisen, Naturgeschichte und Aunst, und die ganze Serie wird zum wenigsten 100 Wändere enthalten.

Bwei neue historische Romane sind in Mailand erschienen: 1. "Falco della Rupe", von Bazzoni, bem Berf. bes "Castello di Trezzo"; 2. "Irene Delfino", eine venetianische Geschichte aus bem 6. Jahrhundert, deren Berf. sich nicht genannt hat.

Der schwebische Conful zu Aripoli, or. Graberg be hemso, hat in einigen Rummern ber "Antologia" von Florenz anziehende Berichte über Aripoli und Algier, namentlich über die bort eingeführte Ausübung ber Bell: und Lancaster'schen Methode mitgetheilt.

Or. Agresti, koniglicher Generalsiscal am Gerichtshofe von Reapel, mo noch ber Code Napoleon mit geringen Mobisticationen gilt, gibt eine Collection von "Decisioni delle gran corti civili in materia di diritto", nach bem Borbitbe ber Werte bes Baron Sirey und bes Drn. Dallog in Frankreich beraus.

Der unermubliche Philolog Clampl hat in Florenz einige bis jest unbekannte Briefe bes Konigs Iohann Sobieski, bie manches Licht auf Polens Institutionen werfen, herausgegeben.

#### Blåtter

fůr

## literarische Unterhaltung.

Dienstag,

Nr. 11.

11. Januar 1831.

Hatim Lais Abenteuer. Eine morgenländische Erzählung. Aus dem Englischen von ...r. 2 Theile. Leipzig, Wienbrack. 1831. 8. 2 Ahr. 12 Gr.

Diesen in Deutschland noch unbekannten perfischen Roman verbanken wir ber Oriental society, welche sich in London fur bie Uebertragung morgenlandischer Sauptwerke aus ben Ursprachen gebilbet hat: ein Unternehmen, bas fich eines europaischen Beifalls erfreuen barf. Die vor uns liegende Uebersetung hat die wortliche englische mit berjenigen Freiheit behandelt, die man bei einem Schongeistigen Berte nicht blos entschuldigt, fons bern verlangt. Es ift eine vorzüglich forgfame und flei-Bige Arbeit, bie bem unbefannten Ueberfeger Ehre macht. Der Ton bes Gangen, bas fprachliche Colorit, ift vortrefflich und im schonften Ginklange mit bem Stoff und ber Ausbrucksweise bes Drients. Die Ginleitung zeigt von einem verständigen und feiner Aufgabe gewachsenen Beht es irgendwo abenteuerlich zu (und von Abenteuern ist ja bie Rebe), so ift es in diesem Buche. Bose und aute Geifter, Keen, Bauberer, verborgene Scha-Be und glanzenbe Palafte, Talismane und Rathfel, Bu= ften, Meere und Ungeheuer, Genien, Drachen und Riefen, reigende Meermadchen, Furften und Derwifche bilben in buntem Wechsel ben Stoff, welchen bie morgenlanbische Phantafie mit glanzenben Farben und mit elnem Reig ber Erfindung, ber felbft bie Monotonie bes Stoffes befiegt, zu betleiben weiß. Allein, alle biefe Bunber find felbft nur ein reigenbes Rleid fur ben Gebanten, und die Moral beffelben blickt fo anspruchslos und oft so unerwartet und fo bedeutungsvoll burch biefen Schleiet, bag wir nicht anfteben, biefen perfifchen Roman fur eines ber vollendetsten Marchen anzuerkennen, welche wol irgend eine Literatur aufzuweisen haben mag. Der Abel ber Seele, die fast übermenschliche Reinheit bes Bergens, bas unbestegliche Gottvertrauen, die Menschenliebe, bie fich barin malen, find eines morgentanbischen Seiligen, wie Satim ift, murbig; er ift ein liebensmurbiger Fanatifer fur bie Tugend, ber aimablefte Fafir, ber fich benten lagt. Reben biefem Grundelement ber Dichtung reigt und in biefem schonen Werte ber Phantafie ein Fluß ber Gebanten, eine Leichtigkeit ber Erfindung, eine Ordnung, welche unser Staunen erregen. Diese boben und glubenden Kictionen find so anspruchlos erfunden und scheinen sich bem Dichter so leicht und naturlich binjugeben, daß wir beim Durchlefen berfelben unwillfurlich an einen Rreis balbichlummernber Orientalen erinnert werben, in beffen Mitte fich ein beinabe traumenber Marchenergabler befindet, ber mit leife murmelnben Worten biefe Bunder vorträgt. Gine rofige Glut, ein balfamis fcher Duft ruht über bem Gangen; aber nichts verrath bie geringste Unstrengung bes Beiftes, ober irgend eine lebhafte Bewegung bei bem Erzähler. Die bochsten Spruche eis ner von allem Erbischen enteleibeten Moral, wie bie glangenoften Schilberungen von irdischen Reizen entstromen fast ohne alle Theilnahme feinem Munde; er ruhrt, belehrt, erschuttert ober reift uns gur Bewunderung bin, niemals burch ben Musbruck, sonbern stets burch ben blogen schmucklofen Gebanken.

Ein folches Wert ift zu eigenthumlich, als bag ihm eine große Theilnahme verfagt werden konnte. Selbst von den Marchen der taufend und einen Nacht unterscheibet fich biefer Roman in wesentlichen Studen. Der Triumph einer allem Irbischen fremben Moral ift bas lette Biel des Berfaffers; biefer reinfte Denfc, biefe Personification ber Ethit ift ibm fein Belb, Satim, ben ber Drient als einen Beiligen verehrt. Ein folches Bilb ware ohne die tief glubende Phantasie des Morgenlans bes nicht lange zu beschauen, aber eben biefe ftille Glut erhebt es ju einem Runftwert erften Ranges, und wir behaupten dreift, baß Satim Zai in feiner Art nicht zu überbieten fei: er ift ein Dufter bes "moralischen Dats chene" und zugleich bie reinste Schöpfung in biefer Gattung, unter bem Gesichtspunkt ber Runft. Wir haben in bies fem Werke ben Topus und zugleich bas Borbild aller ber Ergablungen, welche bem halbwilben Araber, unterm lichten Sternenzelt gelagert, wie dem Monarchen auf bem Throne, ober bem Raufmann in feinem Raffeehaufe fo reigend erscheinen, und in ber That, wir tonnen, nach bem Eindruck, ben biese Erzählung uns gewährt hat, seine Freude baran für teine robe und seine Theilnahme für teine geschmactlofe mehr halten. Erzählungen wie biese und andere, im Geift bes bekannten "Sajii Baba", nehmen ungefahr ben gangen Rreis von Ibeen auf, web che bem orientalischen Marchenerzähler wie bem Romanbichter gu Gebote fteben.

Wir wollen mit wenigen Worten von bem Inbalt bieses Romans Rechenschaft geben. Die Erzählung be-ginnt mit einer Art von Borspiel, in welchem berichtet wird, wie husn Banu bie schone Tochter bes Burgath burch einen rauberischen Detwisch aus ihrem Erbe vertrieben wirb, in die Bufte fluchtet, hier ben Schat ber 7 Könige entdeckt, und nachdem fie ben Rauber bestraft, eine prachtige Stadt, Schahabad, grundet, mo fie ibre Reichthumer ber ichrantenlofesten Gaftfreundschaft. widmet. Bon ihrer Schonheit entbrannte ber Pring Schah= gaba, er eilt ju ihr, wird wohl empfangen, aber feine Werbung gurudgewiesen, bis er 7 Fragen geloft. Die erste lautet: "Bas ich einst fah, mocht' ich noch einmal feben!" Er foll ben Mann entbeden, ber bies gesagt hat und was er gesehen. Troftlos pilgert ber Bungling fort und trifft auf Satim Zai, ben Furften von Bemen und ben Belben ber Ergablung, ben fein Rum= mer ruhrt, und ber, als bie erite Probe feiner unbegreng= ten Menschenliebe, für ihn die Losung seiner 7 Aufgaben übernimmt. Er pilgert in die Bufte, und nun beginnen feine Abenteuer. Wir tonnen biefe nicht auf: gablen; aber ben Grundgebanten berfetben muffen wir bervorheben. Durch feine unbegrenzte Liebe zu allen Gefchopfen Gottes, bie fich fo weit erftrect, daß er, um einen hungernben Bolf ju fpeifen, ein Stud aus feiner Lende ichneibet, befiegt er bie Bauber, bie ihn umringen. Bolf, Spane und Drachen werden baburch überwunden und muffen ihm bienen. Alle Lodungen irbifcher Reige, bes Reichthums, ber Bolluft, ber Freude tonnen ihn feinem ebeln Vorsat nicht untreu machen, und die Thiere ber Bufte, bavon gerührt, führen ihn eins jum andern fels nem Biele zu. Die schone Moral, bie fich hier gurud: spiegelt, gewinnt baburch an Reig, baf wir alle biefe Thiere bald nur als Bauberwerte ertennen, bie ber Feind feiner übermenschlichen Tugend auf seinen Weg aufstellt, um ihn zu verirren. Alles bies verfnupft fich fo ans fpruchefrei und muhelos, bag wir mit einer Theilnahme, Die Marchen in der Regel nicht erregen, ben Abenteuern Satim's folgen, bis er bie Lofung ber erften Frage ents bedt. Die zweite Aufgabe: Thue Gutes und wirf es ins Waffer! wird ebenso geloft, und hatim fehrt von Neuem nach Schahabad gurud, um bas Berg ber Liebenben gu erfreuen. Die Thiere ber Bufte führten ihn zu ber Lofung ber erften Aufgabe; hier find es Geifter von Ber: bammten, beren ichwere Bugen fur Geit, Seuchelei, Reib und andere Laster er sieht, beren Leiben er lindert, und bie ihm die nachsten Aufgaben lofen. Die Rraft ber Phantafie, welche ber Dichter bier fundgibt, fteht ber bes Dichters bes "Inferno" um fein Saar breit nach; ja, bie Leiben bes Beigigen, bes Gewaltliebenden u. A. ringen in Absicht auf Erfindung und Ausführung felbft mit bem berühmten Schabel bes Ugoling um ben Rebenbei feben wir, wie viele Fabeln, Sagen und Erfindungen bes Morgenlandes bas Abenbland nach und nach aufnahm, und wer feinen Boccaccio ober feinen "Orlando" gut tennt, bat bier oft bie Freude, unerwartet auf ben Quell gu treffen, aus bem ein

ansehnlicher Theil ihrer geistreichen Erfindungen her=floß.

Es ist bewunderungswürdig, wie viel Ordnung und innerer Zusammenhang in diesen scheinbar ganz willkürlich und absichtios an einander gereihten Ereignissen hetrscht. Freilich sind es nur Fabeln, Zauber und Marchen; aber Alles trägt und hält sich wechselsweis, und die seltsamsten Zaubereien sind mit einer Art von magischer Natürlichteit behandelt und lassen ein Seseh durchblicken, das uns von dem Nachbenten und dem beständigen Selbstewußtsein des Verfassers Zeugniß gibt. Dieser oder jener von dem Leser schon vergessene Talisman kommt dem Helden in der größten Noth gewiß immer zu Hüsse, und niemals lösen seine Versuchungen sich gewaltsam, sondern stets gewissermaßen nach natürlichen Gesehen der Zauberei.

Eine einzelne Probe von ber Erzählungsweise bes Berf. wird bem Leser nicht unwillsommen sein; sie mag zugleich für den Styl des Uedersegers sprechen. Hatim sucht die Lösung der zweiten Ausgabe: "Thue Gutes und wirf es ins Wasser!"

"Bas bebeutet ber Ginnfpruch, Chrwurbiger", fragte Das tim, "ber uber Deiner Pforte gefchrieben ift?" - "Dre auf meine Rebe, junger Mann", entgegnete ber Alte, "fo will ich ihn Dir ertlaren. In meiner frubern Jugend war ich ein fubner Rauber und lebte von ber Beute, bie ich meinen Rebenmenfchen mit Gewalt abnahm. Doch alle Lage, wenn ich von meinen funbhaften Arbeiten ausruhte, but ich 2 große Laibe Brotes, wogu ich bas Dehl mit fußem Del und Buder mifchte und warf sie in ten Fluß und sprach: "Dies opfre ich, mir bie Gunft bes himmels zu erwerben." So ging eine beträcht-liche Zeit hin, als ich eines Tages so heftig krank wurde, bas meine Seele ihren Rorper gu verlaffen fchien. Da buntte mire, als nahme mich ein Mann bei ber Dand, zeigte mir den Weg nach ber Solle und fprach: "Dies ift ber Ort, bestimmt für Dich." — Und wie er im Begriffe war, mich mitten unter bie Berdammten zu schleubern, tamen 2 Jünglinge von himme lischer Schönheit im Angesicht und engelgleicher Gestalt zu mei-ner Rettung herbei. Sie nahmen mich ein Jeber beim Arme und sagten: "Wir werben nicht gestatten, bag biefer Mann in bie Solle tomme; fo funbenvoll er ift, fo foll er boch bas Pas rabies haben, und dabin laft uns ihn fuhren!" Schnell eilten fle mit mir in bie Bohnungen ber Geligen, wo ein Engel von boberm Rang aufftand und fie fragte: "Barum brachtet 3he biefen Dann hierher? Er hat noch hunbert Jahr gu leben. Es gibt aber noch einen feines Ramens; biefen folltet Ihr bringen." Beibe Engel, welche mich zu ben Pforten bes Parabiefes ge-führt hatten, brachten mich wieder ins haus zurud und fprachen beim Scheiben: "Bir find die 2 Laibe Brotes, die Du in den Flus zu werfen pflegteft, die Fische zu futtern und so zu thun, was dem Allmachtigen angenehm sein mochte!" — Beim Erwachen aus meinem Traume ftanb ich auf und nahm meine Buflucht gur gottlichen Barmbergigfeit. Betenb rief ich aus: "Gnabiger, ber Du barmbergig bift, ich berene meine bofen Thaten und eile zu Deinem Thron, Schus zu suchen. Schone mich . . . und verleihe mir , was mir gut ift." — Als meine Gefundheit hergestellt mar, bereitete ich 2 Brote wie fru-ber und ging mit ihnen gu bem Glus, um fie ins Baffer gu Da fand ich am Ufer 100 Denare, nahm fie auf und trug sie in meine Wohnung. Ich ließ sie öffentlich ausrusen, bamit, so Zemand bas Gelb verloren hatte, er es von mir wiedererhalten möchte. Doch Riemand kam, es abzusodern. So legte ich sie bei Seite, und . als ich auch am nächsten Morgen, meiner Sewohnheit nach, wieder zum Fiusse ging und

meine 2 Brote ins Wasser warf, erschien eine neue Summe von 100 Denaren am User. Ich bob sie auf wie bie ersten, und 10 Tage hinter einander begegnete mir Dasselbe. Am Abende bes essten Tages, als ich schlief, erschien mir im Seschieber Racht ein Kann, mit den Worten: "Diener des Akmachtigen! Deine 2 Laibe Brotes haben für Deine Sache im Dimmel chtichieden; der barmherzige Schöpfer hat Dir die Sünde verzgeben — die Denare gebrauche nach Deinem Willen, und was Dir nichtwonnothen ist, vertheile als Almosen den Armen."— Ich erwachte und wendete mich zum Gebet und brachte dem gütigen Geber meinen Dank. Seitdem habe ich dies haus gebaut und barüber den Sinnspruch geschrieben: "Ihne Sutes und wirf es ins Wasser!"

Diese schöne Parabel, welche ber Philosophie bes Morgenlandes zu nicht geringer Empsehlung dienen kann, bedarf für den Leser von Geschmack keiner Bergliederung. Richt eine, sondern hundert ähnliche sinden sich in dem weiten Kreis von Hatim's Abenteuern zerstreut, und das ganze Werk ist eigentlich blos eine in Verdindung gebrachte Kette von Parabeln, Paramythien und Fabeln dieser Art. Die meisten derselben haben einen größern Glanz von Ersindung und Ausstattung für sich; allein, wir haben absichtlich eine der anspruchlosesten und einfachsten Stellen im ganzen Buche mitgetheitt, um auf keinen Fall den Vorwurf zu verdienen, von diesem so anziehenden Werke des Lobes zu viel gesagt zu haben.

Bom 2, Theil ober bem vierten Buch an, mischt fich Satim's eigne Liebe jur schonen Barinposch in bie Rahrlichkeiten, die er fur feinen Schupling befteht, und die Abenteuer werben immer feltsamer und munder= Das Meußerfte greller Marchenfiction ift bas Abenteuer vom blutigen See und bem Baum voll Ropfe. Die Phantafie bes Berf. zeigt fich hier in ih= rem freiesten und wildesten Fluge, und es ift in der That taum möglich, ihn hierin zu überbieten. Unsere fühnsten Marchenerzähler find jahm und jaghaft gegen ihn, und Chaucer, Ariofto, Wieland und Soffmann find ichuchterne Anfanger im Bergleich mit diefem perfischen Erzäh-Ier. Dabei aber bleibt Alles im Charafter; Die Riefen, bie Damonen, bie Feen fprechen und handeln, wie biefe Wefen fprechen und handeln mußten, wenn fie damaren, und besonders find die Thiere mit einem Charafter wiederaegeben, der uns reist und überrascht, und der der Fabel wie bem Marchen wesentlich ift.

Allmalig loft hatin eins jener moralischen Rathsel, welche ihm husn Banu aufgab, nach bem andern, und wie zum Spiel noch 3 Fragen einer andern Prinzessin nebenher. Bulett überwindet er durch Muth, Begeisterung und Gottvertrauen, unter wunderbaren Fährlichkeisten, auch den fürchterlichen Zauber, der seine geliebte Zarinposch bindet, kehrt nach Schahabad zuruck, vereinigt die Liebenden und herrscht dann lange und glücklich über Vemen auf dem Ahron seiner Bater.

Es ist zu bedauern, daß der talentvolle Uebersetzer, ber seine Aufgabe, einen persischen Roman unverkürzt und charaktertreu in deutschem Gewande wiederzugeben, so trefflich gelöst hat, nicht über die Geschichte dieses Werks einige Notizen gesammelt und seiner Arbeit hinzugefügt hat. Denn je größer die Theilnahme ift, welche seine

geschmactvolle und musterhafte Uebersehung einstößt, um so willtommener ware eine solche Zugabe gewiß jedem Les ser gewesen.

#### Siftorifche Romane,

1. Der Glodengieger. Novelle, nach einer beutschen Bolkefage bearbeitet von Bubwig Storch. Leipzig, Partmann. 1830. 12. 1 Ahlr. 8 Gr.

Schiller's "Slocke" strophenweis erlautert, zu einem gräßlichen Rachtstad, in bem kein Lichtlein funkelt, vereint, bem
jedoch etwas Ursprüngliches unterliegt, in bem bie Rohhelt,
Beschränktheit, ber dumme Pochmuth der Kleinstädter in der
ersten Palste des verslossenen Zahrhunderts, zusammt ihrer ungelenken Manier, ihre gemeinen Ariede zu außern, wohl dar
gestellt ist und für ein getreues; aber nicht verschönertes Sietengemälde getten kann. Ein holdes Mädchen, unschuldig und
doch nicht sad, die einzig Reine unter halb und ganz Berdorbenen, fällt den crassesten Borurtheilen, der niedrigsten Rachs
slucht, dem kleinlichsen Reid zum Opferz unerbittlich straft die Remesis ob dieses Bergehens Schuldige und Schuldlose, im grellsten Missaut endigt sich die Erzählung, der man ebensowol den Mangel an Sühne als die Berschwendung der Person des Acusels ober einer seiner Famulusse vorwersen kann. Wann werden denn unsere Schriststeller einmal zu der Ueberzeugung gelangen, daß man nicht um jeden Lump willen den Zeusel bemührn mässe; solch Bolt versührt sich schon selbst, und es kann bem schwarzen herrn auch nichts daran liegen, mit ihnen die Hölle zu süllen.

2. Iwan, eine hiftorifch romantifche Erzählung von Carlo Minona. Schneeberg, Schumann. 1830. 8. 18 Gr.

Abermals bie Cantalusarbeit, einen burch Schulb ber Ras tur ober ber Behandlung mit Blobfinn Behafteten in einen charmanten jungen Mann vom beften Zon umzuwanbein! Die früher mit bem unbantbaren Geschäft fich befaßten, verzichteten auf die vielen Roten "hiftorisch" unter bem Tert und hatten mit bem Charatter bes joune promier ein leichteres Spiel und großere Freiheit. Aber halt, auf bem Titel fteht "romantifch" und ba ber Begriff bisfes Beiworts febr weitschichtig ift, fo tonnte es unfer Berf. wol in der Abweichung von der Bahrheit, im Inbivibualifiren ber vortommenben gefchichtlichen Perfonen fus chen. Die Fürftin Dafchtow wird mit Schonheit, ihre Schwes fter, bie in einem mehr als zweibeutigen Berhaltnif mit bem Raifer lebte, wird mit Sittsamfeit und Tugend beschenkt, ber Monarch fpricht wie ein Professor ber Moral, und bie Raiferin Ratharina zeichnet fich burch nichts aus als burch eine fonbers bare, bisher noch nicht getannte rothe Schminte, bie nicht auf ben Bangen, fonbern burch beren blenbenbe Beife fdimmert. Der arme Pring Iman hatte in ber That ein trauriges Gefchick, bas nicht einmal mit feinem Leben fich enbet. Als er langft tobt und vergeffen, gerren bie Romanfdreiber fo lange an ihm herum, bis fie ihn gu ber beliebigen Belbenfigur gurechte gerectt. Man follte ibm boch enblich Rube gonnen.

5. Johanna die Erfte, Königin von Reapel, Gräfin von Provvence; ihre Schicksale und ihre Umgebungen. Rebst einem Blick auf italische und provençalische Literatur und Sitten im 13. und 14. Jahrhundert. Rach dem Englischen im Auszuge frei bearbeitet von Karoline Stille. 2 Theile. Bremen, Schunemann. 1880. 8. 2 Thir.

Ebenso gründlich als das vorhergehende seicht; und wenn dies weder zu dem himmel der Poesie emporsteigen, noch auf dem seine seine Boben der Wirklichkeit wurzeln kann, so steht Joshanna sichern Kußes auf dem Fundament der Geschichte. Höchstens kann man dem ungenannten Vers. einige Parteilichkeit für seine schon und, geistvolle Heldin vorwersen, die er, sowol was ihre Personlichkeit als was ihre Schicksale betrifft, mit gutem

Jing und Recht mit ber ebenso reigenden und ungläcklichen Maria Stuart vergleicht. Doch auch jeue Parteilichkeit latt sich rechtsertigen; benn die Stimmen, die sich wider sie erhoben, kamen weder aus einem reinen noch aus einem vorurtheilsfreien Gemuth, und viele der ihr geschenen Beschuldigungen widers legt das Leben ihrer spätern Jahre. Mag die Frau auch gessevelt haben; untadelig glänzt die Regentin in der Geschichte, in einer gahrenden, trüb verworrenen Zeit, wo selbst Oberhäupster der Christenheit sich nicht entblödeten, Areubruch und grode Berbrechen zu begehen, und staatstluge Manner sich zu unredlichen oder mindestens undesonnenen Dandlungen verleiten ließen.

Rächst der Biographie der ausgezeichneten Konigin, deren tragisches Geschick, den schaden Undank, den sie ersuhr, wir bemitteiben werden, wem sie uns auch nicht siedenlos scheint, erhalten wir einen gedrängten, aber umsichtigen und urtheille kräftigen Gebensabris der I hervon der italienischen Literatur, Dante, Petrarca, Boccaccio, und eine Uedersicht der südfranzössissischen Dichtkunst, nehst Sinzelnheiten der merkwürdigsten Arousdadure, schlichte Abatsachen, ohne verschönernde Jusähe der Phantasie. Bon einem strenghistorischen Werke wie diese sodert man Genauigkeit auch in Rebendingen, ja, sie gehort nothwendig zu ihrer Glaubwürdigkeit, und so bekremdet es, in der Geschiche der Borfahren der Königin Iohanna auf dem Arhon von Reapel die Mutter des letzten hohenstausen, konzadin, nicht Eissabeth, sondern immer Margaretha von Destreich genannt zu hören, die bekanntlich die Gemahlin von Destreich, dem ältern Bruder von Konradins Bater, Konrad, war, und auch den Freund des hingeopserten Ingelings den unrichtigen Namen heinrich von Destreich, statt Friedrich von Baden, tragen zu lassen: ein Bersehen, das die Uedersehen verdessen konnte.

4. Antonius, Prior von Krato. Geschichtlicher Roman aus ben Zeiten ber Unterschung Portugals durch Spanien in ber zweiten Palfte bes 16. Jahrhunderts. Bon F. L. Bollener. 2 Banden. Gera, heinstus. 1880. 8. 2 Thte. 9 Gr.

Antonius, rechtmäßiger Thronfolger bes verschollenen Kbnig Sebastian, wendet umsonst Muth, Geistesgegenwart, die Areue und Rlugdeit thätiger Freunde auf, seine Ansprücke geltendzumachen. Umringt von Gesahren, kann er sich glücklich preisen, siell in Frankreich ein freuden und ruhmloses Dasein zu enden. Anders ist es mit seinen eifrigsten Anhangern; die landen froh im Hasen belohnter Liebe und häuslicher Zufriedenheit, nachdem sie durch ungegründete Eifersucht den Berfolgungseiser tücksche, beuchterscher Monche und durch hinterlistige Greaturen Kding Philipps von Spanien schwere Drangsale erlitten, die Kerker der Inquisition sie bereits aufnahmen und der Oolch auf ihre Bruft gezückt war. Die Begedenheiten und handlungen, noch mehr aber die Charaktere schwimmen ziemlich auf der Oberstäche, lettere sind niemals Individuen, kaum Sattungen, und zwar von der Art, wie man nach Theaterobservanz die Rollenfächer eintheilt. Aber es läst sich leicht weglesen und wird, da die Schreibart weder geschraubt noch platt ist, seinen Plas in den Leihbibliotheken nicht als bloser Ballast behaupten.

5. Don Fernando. Novelle aus ber Beit ber letten fpanifchen Revolution, von August Tzfchirner. 2 Banbchen. Bunglau, Appun. 1830. 8. 1 Ahlr. 6 Gr.
Auch hier Inquisitionsgreuel, boch mit fchonenber Sanb

Auch hier Inquisitionsgreuel, boch mit schonenber Sanb möglichst verbeckt, ungleich grundlicher und gelehrter wie das vorige Buch; statt daß jenes saft blos erdichtete Personen ausstellt, mit harmsosem Leichtsinn sich über Zeit und Dertlichkeit wegseht, ober doch nur im Allgemeinen bezeichnet, will "Don Bernando" belehren, Konig Ferdinand, Riego u. A. m. werden geschilbert, spanische Bolisthumlichkeit und Dertlichkeit beschrieben, charakteristrende Züge und Anekboten eingestreut. Erob bes bestern Wissens und Strebens, dunkt uns der "Prior" wegen seiner Anspruchlosigkeit und der Frische seiner Komanensiguren

lebendiger als der Spanker, von dem wir die Wärme, die Alars deit in der Darftellung seiner Laubsleute exwarten, wie sie Salvandy, huber und selbst Lesmann gegeben, und nun blos unverarbeitete Materialien sinden, zu abgerissen, um einen Gessammteindruck zuzulassen, zu kalt und trocken, um anmutdige Einzelnheiten derausheben zu konnen. Dentlicher als spanschge Rationalität geht aus dem Ganzen hervor, daß die emphatische Rebe, in der diese Spanker sich ausdrücken, epidemisch auf die schoe, in der diese Spanker sich ausdrücken, epidemisch auf die schoe, in der diese Spanker sich ausdrücken, epidemisch auf die sich eine Sieren find, wirkte; sie vergessen den gulten, geselben son seiner Zirkel und verwechseln wie die Leute, dei denen sie sich eindrgerten, Bombass mit Eleganz.

Spontini in Deutschland, ober unparteilsche Wurdigung seiner Leistungen während seines Ausenthalts baselbst in den letzen 10 Jahren. Leipzig, Steinacker u. Hartstroch. 1830. Gr. 8, 16 Gr.

Um fo größeres Intereffe erhalt gerade jest biefe Bros foure, ale Spontini auf bem Rudwege von Paris nach Bers fin ift; feine Abwefenheit muß felbft feine bofeften Beinbe mit ihm verfohnt haben; benn fcon in biefer turgen Beit ift ein Rudfdreiten, ein Berfall, ein Bertennen, was bie Oper eigents lich fein foll, zu fühlen. Regativ hat bie Generalintendantur zu Spontini's Ehre und Anertennung gewirft und baber biefer angezeigten Schrift ben Stempel ber Babrbeit aufgebruct. Mit großem Bergnugen wird Zebermann bas in einem blubens ben, fehr zu lobenben Stol geschriebene Wert lefen und barin bes Berfs. grunbliche Kenntnis in ber Must, feine Unpartets lichteit in ber Beurtheilung anberer Runftler erfennen; und ift bie Borliebe fur ben ausgezeichneten Mann auch vielleicht gu hervorftechend, führte bie Freundichaft ben Berf. ofters ju weit, fo bleibt bas Gange boch fehr zeitgemäß unb tonnte bem ungerechten Theil bes Publicums wol bie Augen offnen theils uber Sponstini's großes Berbienft, theils aber auch, bag in bem Reich ber Tone, in Runft und Biffenfchaft nicht nationale Abneigungen ftattfinben burfen und man barin feine Auslanberei gu rugen befugt ift, ber wir übrigens in jeber anbern Beziehung ftrenge entgegentreten und es wol zwedmäßig fanben, bag barüber ein

ernstes Wort g.sprochen wurde.
Rur Verfehltes ist seit Spontini's Abwesenheit in der Oper zu Berlin zum Vorschein gekommen, und wir fürchten, daß "Die Räuberbraut", welche jeht gegeben werden soll, auch dazu wird gerechnet werden mussen. Richt sei dies als Tadel für bas Bert felbft ausgesprochen, fonbern es fcheint uns jest nicht ber Beitpunkt gur Aufführung, indem fich foeben 2 ernfte hafte Opern gefolgt find, bie nicht gefallen haben; bie Intene bantur hatte großere Umlicht gezeigt, wenn "Die Rauberbraut", von Ries, bem "Templer und ber Molin" gefolgt mare. Bolle ftanbig murbe ber Beweis nun geliefert werben tonnen, bas bie jest leitenbe Band in ber Generalintenbantur ber Schau spiele zu Berlin weber bas Theater noch bas Publicum gur Genuge tennt, und man mit Sehnsucht bem Manne entgegenfieht, ber, fraftig eingreifenb, bem Gangen wieber Baltung und Leben gu geben vermag. Daher tann Spontini gu feinem glude lichern Zeitpunkte heimkehren. Er hat es munmehr in feiner Gewalt, burch Freundlichkeit, kluges Rachgeben, wo es heilfam für ihn und für das Allgemeine ift, Bescheibenheit und Anfpruchelofigfeit feine alte, feine erfte Stellung wiebereingunebmen und gu veranfaffen, baß bie von ihm begangenen mannich= fachen Fehler ganglich vergeffen werben, Fehler, hamptfachlich berbeigeführt burch Distennen feiner Stellung und ber Gigenthumlichkeiten beutschen Publicums und beutscher Runfiler. Gein Scharfer Berftand wird es ihm jest faffen, wie er bas Publicum verfohnen und fich fowol jum Liebting beffelben als auch bes Opermperfonats maden fann.

bliefe Chailiptere, que le re centage. Dennich plate

# and commed and made of the complete of the com The Collision of this

12. Fanuar (1831.

t In Budland ban

into a region seco

Schiffelle auf bas leipfiget Stabtheater. "Ene Bet-trag jur Gefchichte bes leipziger Ebcaters, nebft allgemeinen Bemertungen uber bie Bubnenleitung in artifficher wie finanzieller Binficht, von Karl Eheovor Kufener. Leipzig, Brottpus, 1830. 8. . . . 1. Thir. 12 Gr., and the second

क्षेत्रमें दर्भ , इन दर्भक्त ।, अन्त्रोक्ते कर्म है अने कर्म अर्थ एक प्रान्ते

the provided the restaurance will enter the sector to

11 " "We mulitbe hav Allgenwinent febe indelneuent fin, wollien, wie, ifo febr andy utffete Athfmerkfamteit auf bie 'große Belebuhne gerichtet und bahin gebonnt wird, iber Schaubahne alle Achtung entrieben. Die fchibert mis, Wenn auch im Rleinen, ble Wett; bas Leben und bie Wenkhen, und führt und immer zu Boruleichungen mit ber und umgebenden Rafe. : Wie oft Ternen wir mit Ben- duf- beit Brencin, bis: bie- Wels bebouten; gefchildenten Enarakteren bie Personen kommen, bis im Beben ams mabe fteffen! wie vielfeitig folls Acht und nuf ber Binne bie Welt und das Dafein dar, imb' wie offen flegt bieweilen bas Leben mit all feinen Beglehungen vor unfern Angen da! Die Buhne iff ber Spienel unfere ungern, ber Geat ber unfere weitern Lebens. Durum berbient ier es wol, daß wir, auch wenn von Anfon Sturmetung bedrahen, hineinschauen und femmen lernen, mas uns in einzeinen Begiehungen Roth thut. Denn wir finden in sihm alle die Bilder, bie im naben Leben und umgeben: Befchreiben wir ben Rreis, ben wir gezogen, renger, fo mit Mues ans naber berühren, was auf unfere ftanbifden und ftab= sischen Interessen sich bezieht, und burum auch unfer eignes Theater unfer Aller Anthett: madhig aufrigen; wum wolt nur fonft von beffen Ruson iderzeitag find, Schabe, bag wir von einem folthen nur ale gewelen teben tonmen und wol fchwerfich ju etwateen felte, bag wit bas fdwet Erlangte und leicht Berlorene bath wieber erhalten werben ! Um fo erfreulicher und verbiensteher ift es baber , baf ber frubere Director bes leteglatt. Stabtsbenbere eine Schilberung feiner Beltung in gestilchtlicher wie in metifilicher und finangieller. Sinfiche rudfichtith bes epwähnten Theaters offentlich genalcht hat. Saver auch nicht bei diefer Einthellung an das omne trimum perfectum gebacht, fo hat er boch in ber Ueberzeugung, bag bie Befchreibung einer Theaterbirection in "breifacher Beziehung von Wichtigkeit fel auch feinem Buche eine folche Eintheilung gegeben. Bolgen wie Am bier-flüchig, und in Ausgen, Mademtungen; enbenn, ben Runftlenner, 'e Difertant und: Emeund: bog Theaters muß auf bes Deifters eigne Bonte, honen. . Et foll, alfo biefe Anzeige mit "ben Lefern gewidmet fein, welche miffen wollen, was fie ein Suffmer's "Rudblid", erwarten tonnen und finden merbett.

3n bem Bormorte ju vorliegenber "Delnen Dettbungeme' gewibmeten Schrift - ber Berfaffer Hi feitbem als Mitintendant bes großherzogl. Theaters in Darmftabt unter bem Ditel eines geheimen Sofrathe von Leipfig abges gangen - gibt ber Autor, ber fur feine Ritnft und beren Darfteilung mit reger Liebe und Luft lebt, ben Standpuntt, berfelben und beren Berbindung mit Blumner's burch Areund Dullmer und beffen Rritif noch intereffansen gewordenen "Geschichte, bes leipziger Theaters" uns bie Weranieffung ju hiefer Beroffentlichung und ber bamit verbundenen allgemeinen Mittheilungen ausführlicher an, beren: Richtigfeit jeber unbefangene, nicht auf einen Sperts sis abonninte Lefer ober Zuschauer wol unterschreiben wirb. Bir fagen bies nicht ohne Grund, benn wir furchten, daß ein folcher wol den Autor genothigt haben wird, den Director aufzugeben. Spater und zu anderer Beit ausführlicher bavon.

Die eigeneliche Schrift gerfallt, wie ichon erwahnt, in 3 verschiebene Abtheilungen, die wir tury berühren wollen. Dem nur wenig wird fich barüber fagen laffen, wenn: wir: nicht unnothig miederholen wollen, mas Rufts ner uns bevichtet. Im erften Abschnitte ergablt er uns, wete ies gesommen, bas Leipzig, nachdem es von der Res gierung, ober richtiger, vom Sofe abhangig gewefen, ein eignes felbstenbiges Theater befommen; wie beffen Befteben nach und nach ins Wert gefest worben; wie baffelbe porbereitet und bie Bubne eröffnet worden, und wie bas leipziger Stadttheater in einer Reihe von 10 und mehr Sabren bestanden. Dier ift nur bas Geschichtliche beffelben beruchichtigt, nur bie Beitfolge beachtet, bas Ents fteben und Berichwinden in Berathung gejogen worben, was hier aufzugablen uns viel zu weit führen wurde, Spier: mußte, benn es kommt ja nur auf die Erzählung eingelner Thatfachen und Ereigniffe an', alles Ginformige vermieden, und det Lefer, der fich für das Geschichtliche interessirt, nur darauf verwiesen werden. Das Sanze wird burch den Anfong der Buhne und beren Schluß begrengt

umb ift gleichfam ber Grunbftein bes gangen literarifch:

theatralifchen Gebaudes.

Der zweite Abschnitt ift von allgemeinerm Interesse, inbem barin ber Berfaffer an bas specielle Inftitut genes rolle Bemerhungen Enthoft. Er betrachtet in biefer Mba theffung feige Theaterleitung in artiftifches Sinficht, er witht bier bas Beftreben und die Tendeng betfelben; in bem er gugleich bie Perioden ber altern und neuern Dichts und Schaufpieltunft berudfichtigt, in Bezug auf bas Ders fonale feines mit mahrer Liebe geleiteten Theaters bas einzelne Repertaire aufgablt, babet gebenft, wie er Derftellung und Arrangement vorbereitet, und wie er burch bies Alles jeben Borwurf, ber ihm von mehrfach umberufenen Seiten gemacht worden, ju widerlegen gefucht. Es ift ja leicht: tabelli, aber fcmer und weit fontener, : beffer machen ar bumal wo uns ein fo vieltopfiges Ungeheuer wie bas Dublicum gegenüberftebt. Dier banbelt fiche bartan, es Allen und jedem Ginzelnen recht ju machen, und -- bas ift mabilion nicht fo leicht, jumal ba, wo es aufs Seben und Befebenwerben antommt. Beibes muß der Director beachten, jumal wenn er nicht von ber Beborbe unterftust, fonbern mir von bem Publicum erhalten wirb. Das Alles bebenten bie Meiften am wenigften und glau: ben bennoch, am füglichften barkber urtheilen gu tonnen. Man hat Ruftner'n, besonbere als es jum Enbe feiner Unternehmung tam, ben Borwurf gemacht, baf er gu viel auf Meugeres, auf Decorationen, auf Dper, auf Garbes robe gemendet und über biefe Debenfache bie Sauptfache vernachlaffigt habe. Sat man auch babei alle befondere Rudfichten beachtet? hat man bie Beftumfinde, Die Stellung bes Directors jum Publicum, Die einzelnen Begie: bungen ins Muge gefaßt? Das ift wol ju bezweifeln, und es haben vielmehr die Deiften nur vom Sperrfige aus das Gange in Berathung gezogen. Dan weiß im In = und Muslande recht wohl, bag man ba nicht bequem, fondern beengt fist.

Durch ben britten Abschnitt erfahren wir, wie Rufts ner langer als 10 Jahre hindurch bas leipziger Stadttheater hat fortführen und erhalten tonnen. Dan muß, auch wenn man noch fo eingeschrantten Getftes und Laie im Theatermefen ift, erstaunen, wie es moglich gewesen, bei folden von Landes :, Staats : und Stademegen aufer: Jegten Steuern und Beschrantungen, ein Inftitut ju unternehinen und fortgufegen, bas boch nur von Dlusen für Stagt und Stadt fich erwiesen. Aber freilich ber Grund: faß: Qui habet commodum, etiam habere debet incommodum, wird heutzutage nicht fo ftreng mehr beach: tet. Je weniger von ber ftabtifchen Behorbe beachtet worben, baß ber Director bes ftabrifchen, alfo eigenthumlichen, Theaters mancherlei Abgaben ju leiften verpflichtet worden, besto verdienftlicher ift es, bag er, ohne fein perfonliches Intereffe ju berudfichtigen, für die Armenanftalt Borftellungen gegeben und einen Penfionsfonds begrundet hat. Refercit ift durch Bufatt naher mit ben Borarbeiten bes lettern und biefem felbft bekanntgeworben und fann baber ber Bahrheit gemaß verfichern, bag Rufiner, unter Berudfichtigung fcon bestehender Inffitute ber Art.

mit mabrer Uneigennutigfeit und Liebe für die Sache bei biefer Einrichtung gu Berte gegangen. Demnach wird ihm auch ber Dant von Mitgliebern bes biefigen Theas tere früher, jest und funftig folgen, wo er auch fei; benn wer bem mabren, bleibenben Intereffe gehulbigt, mer im Schaufpfeler auch ber Ditefchen geehrt tinb geachtet bat, the verbient ben Dant ber Dies und Rachwest im bechfebn Grabe; hat er boch gelebt für tommenbe Beiten! Im Schlusse dieser Abtheilung gibt Ruftner die Grunde an. welche bas Ende feiner Unternehmung berbeigeführt; wels ches die Mittel fur eine leipziger Buhne find, und uns ter welchen Berhaltniffen Leipzig ein ftehenbes Theater auch fernerbin behalten tann. Berudfichtigt man bie Beit, wo der Berfaffer feine Arbeit gefchrieben, Die Ums flande, -unter benen es geschehen, und die Boraussehum gen, die babei jum Grunde gelegen, fo with man bes Berfs. Ansicht ebenfo unparteilsch als wahr finden. Wie überlaffen bem Lefer, bas Resultat baraus zu ziehen und zu bestimmen, wie es gefommen, bag Leipzig bermalen

tein eignes Theater mehr belist.

Sollen wir noch einige wenige Resultate beiffigen ?! Sie bestehen nur in Babien und werben baber mur für Die, welche barin leben und weben, von einigem Intereffe Der erfte, Abschnitt des Bertes (G. 1-191) aibt über bie in jebem einzelnen Jahre gegebenen Das ftellungen, Gaftfpiele zc. Rechenschaft und schilbert bas Geschichtliche bes Instituts. Der zweite Abschnitt (S. 195 - 284) ftellt uns ein Bild bes leipziger Stadtthes ters unter Rufiner's Leitung, mie as in artiftifcher him ficht wary und eine Schilberung mancher bramatifchen Dichtungen bat, die auch jest noch von Wichtigkeit find. Etlangt boch jebes bramatische Bebicht erft burch bie Darftellung Leben und Dafein: barum fann, mer bies ibm einguhauchen weiß, auch am besten bie Striche gum Gemalbe liefern. Wir empfehlen allen Theaterbirectionen und Freunden des Theaters vornehmlich die Ueberficht ber von Ruftner in Scene gesetten Trauerspiele, Schauspiele. Dpem iu. f. w., wie folche (S. 241 fg.) gegeben worben; man : mag barque lernen, was in fo turger Beit und mit fo wenigen Mitteln geleiftet werben tann. Mus bem dritten Abschnitte (S. 289 - 353), einer Ueberficht ber Theaterleitung in finangieller hinficht, bemerkt Ref. baß bas jahrliche Abonnement von 3400 Thirn, bis auf 11,153 Lott. geftiegen; das die jehrliche Einnahme 68,000 Thir: im Durchidmitt betragen; daß in ben Deffen 30,000 Ehlr, und mehr eingenommen worben, und baf bie Fremden außer ben Deffen wol 12,000 Thir. beis getragen: Richt minder intereffant ift im Uebrigen, wenn man gumal ermage, bas Ruftner'n ber Bormurf eines ju großen Aufmandg; in Decorationen und Garberobe gemacht worden, daß big Untoften jur Dper "Dberon" nur 2460, Thir. betragen (G. 313), mabrend die Oper im Sanzen 19,047 Thir. in, 15 Monaten und in 42 Borftellungen eingetragen; bag ju ber baju ge borigen Garberobe und ben Decorationen nur 1200 Thie. verwendet worden, und überhaupt ber Unternehmer nur 6000 Thir. ichrlich hiemu, perhraucht habe. Auch wird

bie Freunde bes Theaters besonders interessien, was der Berf, aber die Einnahme und Ausgade mehrer Theater mitgetheilt hat (S. 320 fg.), da hieraus eine Bergleischung mis dem früher bestandenen leipziger Stadttheater leicht anzustellen sein wied.

Bas ift wol naturlicher, als bag wir, nachbem wir hinter und gescheut, auch einen Blid vor und werfen und mit ber Bergangenheit bie Gegenwart verbinden! Sollen wir und benn nicht fragen', mas biefe und geboten, und ob fie une jene erfett hat, ob auch bie grundgenauen Berechnungen ein ebenso richtiges Resultat herbeigeführt has ben!? In jebiger Beit bat ein Jeber bas Recht, nach dem Wie und Warum zu fragen: warum follen wir nicht auch prufen, ob fich bas Softheater zu Leipzig erhalten tonne ober nicht? Es tommt bier nicht auf bas artiftische, sondern auf das finanzielle Interesse an, da jenes durch Ber aleichungen — fie find ja nur in ber Zeit und im Raume bedingt - nicht zum festen Resultate führen tann, wah: rend biefes einen gebiegenen Brund hat. Und mas fagen wol unfere Lefer, wenn wir ihnen aus sicherer Quelle perfichern, bag bie Erhaltung des Softheaters zu Leipzig eine Unterftutung von 20,000 Thirn., vom Juni 1829 bis Juli 1830, aus tonigt. Caffen außer ber taglichen Einnahme erfodert; daß lettere nur an 50,000 Thir. betragen, und bas Abonnement in diefer Beit nur an 8000 Thir. eingetragen hat, turz, bie ganze Ginnahme fich auf ungefahr 60,000 Thir. belaufen, mahrend in bemfelben Beit: raume 91,000 Thir. ausgegeben worden? Das aber ift bas Loos bes Schonen auf ber Erbe, ober richtiger, ein Beweis für die Bahrheit bes langftbekannten: ne sutor ultra crepidam, b. h., baf nur Die einen Theateretat fertigen tonnen, die bavon Renntnif haben. Run, wir wol-Ien feben, wie man von Seiten ber Berausgeber von "Propofition und Opposition" auch biefen Gegenstand ins Auge faffen wird; benn wir hegen die zuversichtliche Soff: nung gu biefen, baf fie nicht eins, fonbern vielfeis tig das Intereffe bes Baterlanbes, es umfaffe bas Bange, ober beachte nur bas Einzelne, ins Muge faffen werben. Es wird nicht an Mannern fehlen, Die auch in biefer Beziehung mit Thatsachen und Belegen bienen fonnen.

Handbuch ber beutschen Geschichte. Bon Friedrich Lorent, Halle, Anton u. Gelbke. 1830. Gr. 8. 1 Thir. 6 Gr.

Die neue Bearbeitung eines schon vielsach behanbelten Stoffes kann nur baburch gerechtsertigt werden, daß sie irgend eine den frühern Bearbeitungen fremde Eigenthamtichkeit darbiete, ung biese bestehen in dem Refultate besonderer Forschungen, oder in einer an dem Faden einer destimmten Ansicht sord-laufenden Darstellung, oder in einer theils beschränktern, theils delsteitigern Auswahl aus dem vorliegenden Stoffe. Da der undektimmte und weitschichtige Rame eines Handbuchs auf dem Altel des vorliegenden Buchs den Iwed desselben höchstens vermuthen läft, so suchen und fanden wir nähere Auskunft darüber in der Borrede. Im Ansange derselben stellt der Berf. zwar den Bortrag der deutschichte Geschichte als ein herrliches

Mittel bar, ,auf bie Bilbung ber Jugand ju wirfen nich bie politische Ammoralität, welche fich in ben 2 erften Deere nien unfere Jahrhunderte auch in Dentschland unter verfchies benen Formen und auf bie nichtswurdigfte Art geaußert hat, an ber Burgel ansjurotten", und veranlaft bie Erwartung. baf er fie behandeln werbe, als ein Gegengift gegen bie aus Frantreich nach Deutschland gebrachten politischen Sbeen und Phrasen; allein am Enbe bes Borworts ertlatt er, bag er in feinem Dandbuche weniger biefe Anficht burchauführen als viel mehr eine Ueberficht ber Dauptthatfachen ju geben gefucht babe, eine Bufammenftellung Deffen, mas man im Ropfe baben muffe, um baran bie gange Geschichtsentwickelung angureiben. Sowie er fein Buch namlich gunachft als Leitfaben für seine eignen Borlesungen ausgearbeitet hat, so bietet er es auch als folden andern Lehrern far ihre Bortrage an; als Rorm für bie Abfaffung eines folden ftellt er aber auf, baf er einem Me-belle gleiche, in welchem bas hauptfachliche und Charafterifts foe im Rleinen angebracht fei, was nachher bie Ausführung ins Acope arbeite, und baf er folde Punter und Binte gebe, wodurch der Aundige (und als folden durfe man auch den Schäler nach gehörtem Bortrage des Lebrers betrachten) in den Stand gefegt werde, ihn sich in Gedanten ju erweitern. Diefe Leußerungen berechtigten uns gu ber Erwartung, eine überfichtliche Behandlung ber beutiden Gefchichte, mit Benugung ber Ergebniffe ber bisherigen Forfchungen, mit ftrenger Zuswahl des Befentlichen und in einer gum richtigen Urtheil anleitenben und überall Unfnapfungepuntte gu weiterer Erortes rung barbietenben Darftellung, ju finben; und biefe Erwartung wurde vollommen befriebigt. Bir tonnen namtich verfichern, bas unfere hiftorifche Literatur tros ber großen Menge von Lebe und Danbbuchern ber vaterlandifchen Gefchichte bem ge-bilbeten Lefer noch teines barbot, welches, fowie bas vorlies genbe, Bollftanbigfeit mit Befchranttheit bes Raums vereinigt, mit folder herrichaft uber ben Stoff, mit fo ruhigem und riche tigem Urtheile und in so einsachem und boch veranschaulichendem Style geschrieben ift. Was die Einrichtung des Buchs betrifft, so ist es in 15 Abschiltte getheilt; welche nach Maßgabe ber großern ober geringern Denge wichtiger Begebenheiten, bes frubern ober fpatern Gintretens bes Epoche machenben Ereigniffes von größerer ober geringerer Ausbehnung finb; jebem ift eine Ueberfchrift gegeben, welche theils ben Inhalt angibt. theils die im Abschnitte bargeftellte Beit turg charafterifiet; eine Ueberficht ber hauptquellen und hulfsmittel fur die beute fce Gefchichte ift bem Buche angefügt und bie meiften berfet ben find mit Urtheilen begleitet, welche ben Gehalt berfelben bes ftimmen und bes Berf. nabere Befanntichaft mit bemfelben beurtunben.

um bem im Allgemeinen Gefagten noch etliches Gingelne beigufügen, moge gunachft bemerkt werben, bas gegen bie faft gewöhnliche Meinung, welche, bie Wichtigkeit ber erften 5 ober 6 Jahrhunberte überschabenb, bieselben nicht ausführe lich genug barftellen zu tonnen glaubt, biefe bier in einer ben Grengen eines Banbbuchs febr angemeffenen Befdrantung behanbelt find, bie Befchichte ber einformigen und nicht enticheibens ben Rriege ber alten Deutschen gegen bie Romer nur mit 200 nigem berudfichtigt, und ber Raum bagegen, mit Burudweifung alles nur Oppothetifchen, fur eine gebrangte, aber beftimmte Befchreibung bes Charatters und ber Berfaffung ber beutichen Stamme benust ift. Diefelbe richtige Befchrantung zeigt bis Behandlung ber Geschichte bes franklichen Reiche, bei welcher vornehmlich bie Geschichte Auftraffens berücksichtigt und bas mehr ber Geschichte Frankreiche angehörige Reuftrien unb Burgund meift auf bie Geite gestellt ift. Eigenthumlich ift ferner bem Berf., bas er meber ben Tob Raris bes Großen, noch ben Bers trag gu Berbun, ober bie fpatere vollige Abtrennung Rrant. reichs an bas Enbe eines Abichnitts ftellt, wol aber einen fole chen folieft und beginnt mit bem Jahre 804, ale in welchem alle beutschen Stamme im farolingifden Staatsspftem vereinigt wurden. Das die Bereinigung ber romischen Raisertrone mit

ber bentschien Königktrone ald Apoche gebraucht ift, bebarf teis mer Rechtsertigung, indem durch bles Begebonholt nin entschebenber Wenbepunkt in die beutsche Geschichte eintrett und fast Das gefammte bentiche Mittelalter, vornehmlich bie politifche Entwickelung beffelben, bestimmt worben ift. Das bie folgenben 8 Jahrhunderte bis gur Babi Rubblfs von Pabeburg burch bas wormfer Concorbat fo 2 Beitraumen gefchieben find, gleichfalls hintanglich motivirts benft wenngleich ber Bwiefbalt und Streit swifden ben Raifern und Papften nach wie por je mer Epoche bas hauptintereffe gendhrt', fo ging berfelbe beth wor jenem Beitpunkt von einem anbern Anfange aus und nach einem andern Biele bin als nach bemfelben. Die Befdaffenbeit bes unter Raifer Friebrich I. beginnenben Streites beutet ber Berf. in einer Stelle an, welche wir um fo lieber hier mitthe Jen, ale fie auch bie Beftrebungen jenes garften naber whibigt und bezeichnet. "Friedrich I., von ben Stattenern Barbaroffa genannt, nahm eine andere Politit an als feine Borganger und gwang feinen Rachfolgetn ellie Richtung auf, bie fite Diefe ebens fo ungludliche als für bie Entwickelung ber einmat beftebenben Berbattniffe in Deutschland mobithatige Folgen gehebt bat. Die Macht ber Großen mar fcon fo befeftigt, um fie mit Gro folg fturgen gu tonnen; jeber Gingriff in bie angemaßten Rechte berfelben führte einen Bargerfrieg in Deutschland berbei und biente nur gur Demuthigung bes toniglichen Unfebens. Friede rich fuchte baber mit ben Rraften Deutschlands fich auswarts eine bon ihm völlig abhangige Dacht ju geanben, und bagu fchien bas burch Sanbel reiche und von innern Parteien gerrife fene Italien am geeignetften. Die Schonung ber beutichen Berbattniffe gab bem Ronige bie nothige Unterftubung, und obgleich fein Streit mit ben Papften ibn ale einen Feind ber Rirde ers fcheinen ließ und ibn bem Rirchenbanne aussehte, regte fich boch in Deutschland felbft feine popftliche Partei; benn bie papftlichen Bannfluche gegen Friedrich I. gingen aus ben politischen Berhaltniffen Italiens und nicht Deutschands hervor". — Ebem fo mobibegrundet ift bie Begrengung bet folgenden Abfchnitte; beren letter bie Beit von 1806 - 90 umfatt. 23as ben Inbalt ber einzelnen Abschnitte betrifft, fo mimmt eine wohlgeorbe nete Erzählung ber fiets zweitmäßig ausgewählten Regebenbeis ten ben größten Raum ein; eine Entwicklung bes politifchen umb geistigen Buftandes fügt fich berfelben an paffenden Stellen ein ober foliest fich ibr an. Much in Beziehung auf Diefen Theil ber Darftellung muß anertannt werben, bag ber Berf. auf bas zwectmäßigfte ben Raum benugt habe; jedoch wurde es vielleicht feinen Befern willtommen gewefen fein, wenn er fich hierin einen, wenn auch nur um etwas großern Raum geftats tet batte; inebefonbere batten wir gewunfcht, baf er ben Bus ftand bes beutschen Rirchen: und Rlofterwesens noch mehr bes rockfichtigt, bag er ber Poefie bes fcmabifchen Beitalters aus- fubrlicher gebacht (jumal bies in Beziehung auf bie Deifterfangeret gefcheben ift) fowie ber beutschen Baufunft bes Dittetaltere, und bag er auch ben fittlichen Juftanb in einigen 26-fcnitten einer genaueren Burbigung für werth gehalten batte. Inbeffen laffen fich freilich über bas Dehr und Minber in folchen Dingen nur fubjective Bunfche aussprechen, feine allgemein muttige Renein aufftellen; ein Sabel murbe fich nur bann begranben laffen, wenn, mas im vorliegenben Buche nirgenbe gedeben ift , Befentliches Unwefentlichem und Entbebrlichem aufgeopfert mare, und wir fcheiben von bemfelben mit bem Bunfche, bas bem Berf. eine genügende Dufe ju Theil werbe, um balb burch bie herquegabe ber von ihm verfprochenen Sefchichte ber tarotingifchen Beit noch bie Berbienfte gu bermehren, welche er fich um bie beutsche Gefchichte burch bie Ausar, beitung eines Lehrbuchs erworben hat, bas ebenfo fehr ben an einen Beitfaben gu machenben Anfoberungen entfpricht, als es auch bem gebilbeten Befer einen geiftreichen Ueberblid jener Gefchichte und einen tiefern Einblick in bie Weife und bas Befen beutscher Entwickelung gewährt.

Bie merkokebigsten Begebenheiten aus ber Lebensgeschichte von Johann Heinrich Stobwasser, seinen Freunden gum Andenken und jum Besten der Krankencasse der Stobwasserschen Fabrik herausgegeben von C. H. Stobwasserschen Braunschweig, Bieweg. 1830. B. Br. Gr.

... Sarwahr, ein Langes und::feliges Leben... ift. es, bas. wie hier por une porübergeben feben, und Ref. ift ber Meinung, bağ and bie größte Berfchiebenheit in religiblen Unfichten ben burchaus wohlthuenben Totaleinbrud nicht fomachen werbe, ben bie Lafung biefer einfachen Biographie hintertaft; ja, er geht noch weiter und glaubt, bas Benige bas Buch ohne ben, wenn auch nicht tiar ausgesprochenen, bod innern Bunfch, bereinft auf ein foldes leben gurudfeben gu tonnen, aus ber Dand legen werben. Und bennoch ein Beben, in grafter Durfligfeit begonnen unter taufend Sorgen und Enthehrungen, aber gugleich von tindlichfter Treue und hingebung; benn fton ats Anabe wurde St., bem nachmals fo viele Ramilien Erwerb mb., Boblftanb berbantten, bie einzige Stube, man Binate fagen, das haupt feiner barbenben Familie, Rathgeber, fiche rer feines Baters. Unermubet war fein Aufftreben gur Bervolltommnung bes frubgemablten Gewerbes, Badmalerei, bas er fpater jur Runft erhob und auf eine Stufe von Bolltommen's helt führte, auf ber St. lange unerreicht blieb und von Reinem übertroffen manben ift. Aber auch bier mieber vielisbriger Drud und Gorgen von allen Seiten, und endlich Blindbeit im boben Alter.

Alles bies aber verschwindet in Nichts vor dem ich nern Frieden, der sein ganges Wesen erfülltes ja, jede neue Widerwärtigkeit schien nur hereingebrochen zu fein, um ein so seste Satvertrauen — Mancher wurde es als Fatolismus bezeichnen — zu rechtsertigen. Er wich in allen Bershältnissen des Lebens nie von dem Wege ab, den er einmal, in der Ueberzeugung, es sei der ihm angewiesene, betreten datte.

De ganze Erzählung ist im höchsten Grade anziehend und überall ebel gehalten; und wem die Gprache des religiösen Bereins, dem er sich in spätern Jahren anschloß, befremdet ober abstößt, der übertrage sie in die ihm für Gesühle und Possungen solcher Art ausreichend schienende. Daben früher Ihomas a Kempis, Spener und A. Grante eine ahnliche geschiert, so wird man wech weniger verkennen, das burch Bermantelung das ganze Gemälde an Wahrheit verloren haben wurde.

Das beigefügte Portrait gibt bie außere Erscheinung bes Mannes in sprechenber Achnlichkeit.

Der Berstorbene hatte in seinem 72. Jahre in zweiter Che eine Berbindung mit der Witwe des einst so berühmten Edenisten Geh.:Commerzrath Rontgen, Bater des helbenmuthigen Reisenden, geschossen, ein anderer Sohn desselben ward St. & Schwied gersohn. Ref. glaubt, daß es nicht nur ein schorer Pendant zu. der vorliegenden Biogrophie, sander überhäupt eine die anziehendsten literarischen Erscheinungen sein würde, wenn uns das Leben des Bater Röntgen, eines Mannes, dessen hohe Genialität ihm wol noch mehr als seine kamals unerreichte Kunst bei Friedrich II., Kathurina II., dem französsischen und fast ausen andern Sosen Zutrutt verschaffte, in ähnlicher Weise bestigteben würde.

Gegen biefen höchft lebhaften und in vieler Beziehung am berordentlichen Mann hatte freilich unfer Stodwaffer mur ein ruhiges Stillieben geführt, aber eben um so anziehender und beiehrender wurde ein solches Doppelbendmal schwere Pietat fich barftellen. Ober sindet sich über das vielbewegte Lesben des G. A. Rontgen vielleicht schon irgendwo eine Ref. unsbefannte, vollständige Rachricht?

### Blätter

füi

## literarische Unterhaltung.

Donnerstag,

Mr. 13.

13. Januar 1831.

Bolt und Regent. (Eine Epistel für ben Splvesterabend bes Sahres 1880.)

Bolk, wie Kind, urtheilt nach bem sinnlichen Einbruck, benkt nicht weit genug, um die Tugend in ber Entfernung ju bewundern, und wird wenig von Boblthaten gerührt, die es nicht unmittelbar fühlt, ist bagegent um fo empfindlicher gegen ben naben Schmert. Um biefe Bahrheit mabnen unfere neueften Erscheinungen. Deit Schenhiebe und Diehandlungen fuhner Reiter will man mit schafmaßiger Gebuld nicht mehr ertragen. Dan verlangt wechselsweise Liebe und Zuneigung, ohne welche sich Bein Glud gwifchen einem Furften und feinem Bolle ben= ten lagt. Regent und Bolt leben in einer Art ebelis chen Berhaltniffes ju einander. Unfange begegnen fie fich mit vieler Warme und Buthatigfeit; biefer Buftand kann allein burch Runft und fluges Betragen bauernd gemacht werben; fobald fich aber im minbeften Ralte und Bernachläffigung auf einer Seite feben lagt, fo ftockt bas Butrauen fogleich auf beiben; und wird vollende for Intereffe getheilt, fo nehmen auch Liebe und Bunelgung einen traurigen Abschied ohne Bieberkehr, Bo Das bintangesett wird, was vorzüglich bem Fürsten bas Recht zu regieren gegeben hat: bas Wohl bes Bolfes; wo ber Regent einmal ben Glaubensartifel angenommen hat, daß er darum an ber Spige ber Uebrigen ftehe, um bas Mark ber Erbe zu verschlingen und seinen Begierben und Leis benschaften ungehemmt ben Buget schiefen ju laffen; wo er for feine Verson und abgesondert vom Bolte groß werben will ober Schate zusammenrafft, indeß ber Burger verarmt; wo bas ungludliche Bolt nicht anders von eis nem Uebel, worunter es achat und bas unglucklicherweise feinem Peiniger muchert, befreiet werben tann ale fur einen blutbetrauften Breis: ba lagt fich wol schwerlich ein beutlicheres Merkmal aufbringen, baß es einem folchen Kurften an Liebe ju feinem Bolte fehle; und die Erbitterung bes lettern gegen ihn und jedes Bertzeug feiner Macht ift unausbleiblich. Daburch, daß er feine vaterfiche Bartlichkeit aufgibt, fest er feine Unterthanen felbft in ben Buftanb ber Natur jurud und gibt fich ben Ungriffen und Gewaltthatigfeiten jeber Partel preis, bie etwa ein bentember Ropf an ihre erloschenen Pflichten und ben freien Gebrauch ber überwiegenben Bolfseraft erinnert.

Ungeheuchelte Leutseligfeit und Grofmuth find melentliche Eigenschaften für einen Fürften, welcher bie Liebe feinet Nation gewinnen will, die nun einmal den Kern nach ber Schale beurtheilt und, weil sie einen beträchtlis chen Theil ihrer Freiheit und Starte, ihres Bergnugens und Gelbes aufopfert, um gut regiert zu werben, ebenso= wol freundliche Worte und ein gefälliges Meußeres als qutes Regiment erwarten zu burfen glaubt. Finbet ffe biefe, so raumt fie 2 Gunftbezeigungen für ein einziges kachein ein; wo nicht, so wird sie halsstarrig und boshaft, benn bie Tugend felbst wird ohne Leutseligkeit und gute Laune rauh, fprobe und zuruckstogend. Dhne Grofmuth bes Fürften tann fich bie Bolteliebe nicht entfalten. Ihre Musubung macht ben Fürsten populair. Sie last ihn die Schwachheiten und Leibenschaften der Menge bemitleiben, halt ihn ab, feinem Bolke harppen= artige Bollner und verhafte Beamte aufzudringen. Der Fürst, der diese Tugend nicht übt, erzeugt bei seinem Bolle Gleichgultigfeit, biefe aber frift um fich und artet gar leicht in Haß und Berachtung aus. Was Fürst und Bolt am meisten von einander trennt, bas find bie Schmeichler und Fuchsschwanger, die ben Erstern sagen; "Ihr konnt kein Unrecht thun. Bortrefflich! Thut also so viel Unrechtes als ihr wollt, es ist boch kein Unrecht, benn - ein Fürst thut nie Unrecht". Go wird benn freis lich ber mahrste, wichtigste, segensvollste Sat in Fluch und Unfegen vertehrt, die Fürften erlauben fich vielleicht Ungerechtigkeiten, Ausschweifungen, und bas Bolk lernt fie verachten, ftatt fie ju verehren. Wenn baber ein erft vor wenigen Jahren gu Jena verftorbener gelehrter Profeffor eine Differtation geschrieben hat: "De principe legibus soluto", so war es ein mabres Glud, daß die Fürften und ihre Softinge vielleicht bies Latein nicht verftanben. Richts ist verderblicher, als ben Kursten zu sagen, sie tonnten fich über bie Gefete himpegfeten, mahrend man thnen vielmehr unaufhörlich ins Dhr raunen follte, bas Riemand gesetlicher zu handeln hat als eben sie, weil sie ber Sohepunkt find, auf ben bas Bolt fieht und nach bem es fich richtet. Es ware fehr übel, wenn manche Burften die golbene Regel, daß fie ihren Bolfern vor allen Dingen auch als sittliche Borbilder vorzuleuchten haben, mitunter vergagen. Gefest, ein Fürst hatte Etwas versprochen, sogar mit einem Gibe versprochen, und

bennoch machte er fich tein Gewiffen barane, biefen Gib gu brechen; ober er verlore große Summen in Sagarbs fpielen, bie in feinem Lande verboten find; oder er mare ein Seelenvertaufer, ruinirte Felber und Saaten burch übermäßige Jagben und Wilbstand; ober er machte Schuls ben und erklarte ben Bankeroft; ober er übenließe gumeilen bas Scepter bet Regierung feinem Gunfiling , feinem Beichtvater, bie teine verfaffungemäßige Berantwortlichkeit baben: was ware bann die unvermeibliche Rolge? Das Bolf, mit einer guten Portion naturlichen Berftandes verfeben, wurde biefe Ausschreitungen tabeln und barüber murren. Es konnte ihm g. B. einfallen, fich wiber ben meineibigen Fürsten aufzulehnen, ihn wol gar (exempla sunt in promtu) jum Lande hinauszujagen; es fonnte fich unterftehen, bem Unguchtigen nachdrudlich Borhalt gu thun; es tonnte ben Duth faffen, an ben wilben Jager, ben Seelenverkaufer, ben Spieler und Schulbenmacher, ben Frommler, ben Schwichling Deputationen abzufen= ben; es tonnte fich einfallen laffen, Selbsthulfe ju üben und Erceffe zu begeben: wem leuchtet alsbann nicht ein, daß Alles ruhig geblieben mare; bag bas Bolt bie ihm tiefeingepfiangte Chrfurcht vor feinem Regenten , ben ftilten, geregelten Behorfam gegen feine gurften beibehalten haben wurde, hatte es nicht gelernt, bas Betragen ber felben als gefehwibrig ober unsittlich zu verachten, zu mis= billigen. Uns buntt, es fei fehr an ber Beit, bag biefer Punkt von Denen, die er angeht, reiflich erwogen werbe. Das Bolt hat eine große Borliebe für Rube, Stetigkeit, Dronung, aber es hat auch viel fchlichten, geraben Ginn, viel gesunden, klaren Berftand, und man wird wohl thun, biefen nicht groblich zu verlegen, ihn nicht gar zu unvorfichtig aufzuregen, er tonnte bann leicht weiter geben als gut ware. Sang unvertennbar liegt ben meiften ber jeste gen Boltsunruhen in ber Welt ber Bunfch jum Grunde, in ben Stabten und Staaten eine beffere Ordnung bes Saushalts, in ben Schlöffern und Palaften mehr Sitte und Treue hergeftellt gu feben. Achtung vor Recht und Sitte fobert man von Furften und Behorben lauter und nachbrudlicher als je; baber bie gang eigne Bemertung, bag bier und ba ber Boltsauflauf befonders auch gegen gewiffe übelberüchtigte Saufer gerichtet mar. Underemo bat ein Schauspieler jum Anftof gereicht, der, von oben begunftigt, fich einer unnaturlichen Liebe ergeben hatte; noch anberswo hat man gegen bas fürstliche Maitreffen= wefen und ben bamit verbundenen Anftof und Aufwand geeifert. Diefer Bolkssinn ift an sich ehrenwerth, und man wurde bamit Biel ausrichten tonnen, wenn man, ftatt ihn gu überfeben, vielmehr zu leiten und zu benugen mußte.

Wiel Ungluck stiften alle offentliche ober heimliche Hofetitettenbucher, welche die Fürsten am Gangelbande der sie einzig umgebenden Abels und Rierusaristokratie führen, ohne daß es die Geschrten oder Angesuhrten selbst wissen. Die Hofetikette scheibet die Fürsten von shrem Bolke; sie sehen es nie anders als im Prisma der Entfernung, und so lernen sie es nie recht kennen. Ift nun diese Hofetikette so staatsdiener, stehe er auch in dem

ehrenvollsten Doften, 3. B. in ber Function eines Ministerials rathe ober gar eines Departementschefe, von ber Rabe bes Fürsten fern halt, mahrend ber unbedeutenbite abelige Kahnrich ober Accessift eiligst bei Hofe jugelaffen, ju ben Sof= girteln eingelaben wird : fo entfteht nothwendig in bem Gemuthe jebes rechtlich gesimmten burgerlichen Staatsbies wers eine beimliche Erbitterung, die in jehiger Beit am wenigsten zu wunschen ist, und die, wir glauben uns nicht au irren, hier und ba wol geeignet fein mag, fich auf bie Bolksstimmung nachtheilig zu außern. Talent und Berbienft begehren heutzutage ihr Recht und wollen nicht langer mit ftolger Dichtachtung überfeben und guruckaefest sein. Das Lächerliche und Gehaltlose ber Dinge, die den Butritt bei hofe gestatten und einen hoffabigen auch auperlich bezeichnen, fällt jest stärker als je in die Augen. Es verlett gewiß ben gefunden Ginn, einen Staatsminis fter mit bem golbenen Rammerherrenschluffel hintertheilig geschmudt einherstolziren zu sehen. Dan fieht gar wohl ein, daß bisweilen Ordensbander und Ordenskreuze bei ben geringfügigsten, verdienstlosesten Unlaffen an Golche vergeubet werben, die in ben Mugen bes Bolks wenig Geltung genießen, ja oft gerabezu verachtet finb. Dabin gehoren benn auch bie golbenen, reich mit Brillanten befesten Tabatieren, die bei manchen Gelegenheiten an Dersonen ausgetheilt werben, bie aus ber Frembe babertom= men und bem Fürften ein Wort ber Begludwunschung, ober bes Beileibs, ober irgend eine werthlose Melbung bringen. Alles biefes find Erfindungen einer Rafte, bie gern nur alle Gunft der Fürsten für fich allein aufschnap= pen mochte, und die nicht weiß, wie viel faurer Schweis ber Unterthanen an einer folden koftbaren Gunftbezeigung haftet. Man hat erst noch kurzlich in den Zeitungen ges lefen, wie lacherlich fich Rarl X. auf feiner Reise nach Cherbourg baburch machte, bag er nicht an einer runden Tafel speisen wollte, weil die frangofische Sofetitette bem Sonig mur an einer vieredigen Safel ju fpeisen erlaubte, und daß er feinen Sauswirth, ber boch ein wackerer Land= ebelmann war, nicht mit zu Tische zog.

Diese Pedanterie erinnert an eine Anethote, bie wir fürglich in ben Denkwurdigkeiten und Reisen bes verstorb. berzoal braunschw. Obersten von Nordenfels gelesen bas Der berühmte banische Schauspielbichter Holberg hatte namlich aus seinem eignen Bermogen bie große Ritterakabemie zu Soroe errichtet. Der Konig von Das nemark erwies ihm bafur bie Ehre, fein Gaft zu fein. Die Mittagstafel war fervirt, und eben schickte fich der hochverdiente Gelehrte an, feiner Pflicht als Wirth Genuge ju leiften, als unter ben herren bes hofes bie wich= tige Frage: ob ein Mann, ber nicht von hohem Abel fei, mit Gr. Majeftat und bem hofe an einer Tafel speisen burfe, ernsthaft bebattirt und verneinend entschies ben wurde. Go speiste benn ber hof auf Rosten bes Stifters ber Ritterakademie, und ber eble Wirth mußte fich in ein Rebenzimmer zurudziehen und allein effen. Derselbe Berf. erzählt von Hanover im 3. 1807, turz vor ber Grundung bes Konigreichs Westfalen, Folgenbes: "Bufallig traf ich bort ben Pachter einer handverschen

Domaine, welcher bei ber nach allen Rudfichten ausgebilbeten Beamtenariftofratie etwas zu fuchen hatte. befand fich foeben untet ber Dreffur feines Ceremonien: meifters, bes Lohnlakaien, welcher mit bem größten Ernft von ber Welt vordemonstrirte: er bedurfe bagu nicht weniger als 5 verschiebene Anzüge, namlich zuerft grande tenue (frangofifcher Schnitt bes Rieibes, chapeau bas, Schoofweste, weißseibene Strumpfe und Schnallenschuhe, mit Degen), bann halben Ungug (fcmargfeibenes Unterterzeuch, frangolifches Rleib, Rlapphut, obne Degen), ferner schwarzen Frad; bann Angua mit bem runden Sute, und Gott weiß, was sonft noch fur feine Nuancen, die alle, nach Rang und Burbe haarscharf abgemeffen, bochft wich= tig und nothwendig waren, — "benn bem Kammerrath" (fagte er) "im frangofischen Rleibe aufwarten, heißt ben Beheimenrath beleibigen". Auch die Beit ber Bifften war ftreng gesonbert, und es war von hochster Wichtigkeit, zu wiffen, bei welchem herrn man vorfahren und zu melchem man zu Fuß gehen muffe, wo man Karten abzugeben habe und wo nicht. Die Absonberung bes Abels, nicht nur vom Burgerstande, sondern sogar unter fich selbst nach ben verschiedenen Classen bes hohen und nie bern, bes alten und neuen Abels, fand fich nirgend fo scharf markirt als in Hanover. Seitbem haben aber bie Franzofen bort mehr Popularität eingeführt, und ber Bergog von Cambribge gibt jest bas Beifpiel einer ebein humanitat. Jedoch foll bort noch immer viel Kaften = Jefuitismus herrschen, und selbst mancher übrigens aufge= Klarte, ja vielgepriefene beutsche Sof foll von den Formen einer veralteten Etitette noch fehr befangen fein; hier und da foll es fogar gegen fonst bamit noch schlimmer fteben. Sollte man nicht berechtigt fein, biefe Bebeimniffe ber Hofceremonielbucher einmal ans offene Lageslicht zu gieben? Dan wurde aus ihnen, biefen Rlein= obien bes feligen Mittelalters, Wunberdinge erfahren, und forvie fie find, konnen fie ficherlich nur von Jesuiten verfaßt fein.

#### Britische Recensenten und Niebuhr.

Wir theilten in Rr. 5 b. Bl. f. 1830 bas Urtheil ber Ionboner Recensenten über Riebuhr's kritische "Romische Geschichte" mit. Jest geben auch die edinburger ("Edinb. review", Rr. 102, Juli 1830) ihre Stimme ab. Wiewol sie ben ausgezeichneten Berbiensten unsers Landsmannes um die Geschichte Roms vollkommen Gerechtigkeit widersahren lassen, so billigen sie doch im Allgemeinen die Grundsahe nicht, wonach N. bei seinem Werte sich hat leiten lassen.

Was die Lichtseite betrifft, so geben sie der "Gelehrsamskeit" Riebuhr's, die sie mit Auszeichnung eine "wahre" nennen,
den Preis (und das will dei jenen stolzen Insulanern viel sa
gen!) selbst vor Dem, was britische Selehrte in diesem Felbe
je geleistet haben oder bermalen irgend leisten konnen. "Denn",
sagen sie, "man hat jest das Richtmaß der Gelehrsamkeit in
Britannien etwas zu tief gestellt, und die jungen Männer, welde die Academie verlassen und schon für gute Gelehrte gelten,
haben doch erst kaum Das, was sie schon von der Schule zur
Akademie mitgebracht haben sollten, sich erworben". "Ze
mehr man R.'s Werk studiet, desso wunderbarer nimmt es
für sich ein. Es ist wie ein Strom, der voll und rastlos vor

bem Leser bahinstutet, vergleichbar dem Rheine ober der noch unerschöpstichern Philosophie der alten Welt". Rächst dieser wahren Gelehrsamkeit Rieduhr's rühmen sie dessen, "deben Sinn", der sich kundthue in einer surchtlosen Freimätthigkeit, in große müthiger Schonung Irender, in froher Anerkennung fremen Berdienstes und in zarter Pietät dei Berährung solcher Stellen, welche zwar mit wesentlichen Lehren des religiösen Claubens in Berdindung siehen, nicht aber wesentliche Bestandtheile dieses Glaubens ausmachen. Bei dieser Gelegenheit werden einige driftliche Finsterlinge, welche Rieduhr und die driftsche Uedersetzliche Finsterlinge, welche Rieduhr und die driftsche Uedersetzliche Finsterlinge, welche Rieduhr und die driftsche Uedersetzliche Feines Wertes, hare und Thirwall, 2 Geistliche, zu verztezern sich bemühren, mit Unwillen zurückzewiesen und dassu den deutschen Theologen Lobsprücke ertheilt wegen ihrer gründslichen Gelehrsamkeit, ihrer Freimätsigkeit und Wohlzesinntheitz und es wird ihnen zum hohen Berdienst angerechnet, das sie das "theologische Studium" mit dem "Prüfungsgeist des gegenswärtigen Zeitalters" in freundliche Berdiendung gedracht haben. [Etwas zu viel Ehre! Jo. 13, 10] Roch wird bemerkt, es sei durch Uedersstung des Riebuhr'schen Wertes ins Englische das seit langer Zeit vernachlässte und fast entschlässen Etwaldum der römischen Alterthümer und anderer wichtigen Gergensständen vieder erweckt und neu belebt worden.

Weit langer aber' und, wie es scheint, mehr con amore als bei ber Lichtfeite, verweilen bie Chinburger bei Dem, mas fie als bie Schattenfeite bes R.'fchen Wertes bezeichnen. Gie beben mit ber Bemertung an: Man tonne bie Denter jebes Beitals ters in 2 Claffen theilen, 1) in folde, welche Alles und 2) welche Richts auf Glauben annehmen. Bahrenb ber Kirchenberrichaft Roms habe Rr. 1 bie Debrgabl ausgemacht; mit ber Reformationszeit aber habe Rr. 2 bergeftalt zugenommen, baß, nachbem aller Grund und Boben untergraben worben, ber ods, nauvem auer Stund und Booen untergraven worden, der Sturz in einen Dzean von Zweifeln und Ungewißheit erfolgt sei. Dann machen sie, betresfend den mündlichen Bortrag, aus welchem ursprünglich das R. sch Bert hervorgegangen sei, die Bemerkung, daß hierdurch auf beutschen Akademien die Wissenschaften allerdings sehr befordert werden, was man in England leider vernachlössige, meinen aber, es führe doch der munbliche Bortrag ben Lehrer, wenn er nicht sehr auf seiner hut sei, gar leicht zu "Paradoren". Denn da die Herezsche lung des Bekannten und Gewöhnlichen einschläsere, so beschlieche ben Lehrer die Bersuchung, zur Beledung und Berstärtung der Aufmertfamteit, nach Reuem, Ungewöhnlichem, Absonberlichem auszujagen. Damit er nun aber Freiheit gewinnen moge, einen alten Gegenstand neu zu behandeln, ergreife er folgendes ibm zweckbienliche Mittel: er suche ber "alten Beugen", welche Dem, was er jest "neu" vortragen wolle, widersprechen war-ben, loszuwerben, indem er ihre Angaben ber Glaubwürdig-keit vernichte. Riebuhr wenigstens befehde, ohne Gewiffensbiffe gu empfinden, den Charafter ber Schriftsteller, an beren Treue gu glauben man feit alten Beiten fich gewöhnt habe. Sacitus gelte ihm nur als Beobachter und Erzähler feiner Beit, nicht aber als Erforfcher feiner Borgeit, weil er ba nicht geborig combinirt habe. Livius werbe verworfen, weil man in feiner Geschichte gu oft "Bibersprüchen" begegne. Der Rhetorifer Dlonpfius fei, als fritischer und forschenber Geschichtscher, nicht ber Rebe werth. Rachbem R. auf fotche Beife fich jene und noch einige andere Alte vom halfe geschafft, habe er nun freie-hand gewonnen, eine Geschichte Roms ohne weitern Wiberspruch besorgen zu durfen, nach eignem Belieben zu ers finden. Den Griechen, welche sich mit romischen Sachen besaben. Den Griechen, welche sich mit römischen Sachen bes
faßt, ergehe es nicht besser als jenen Römern. Apptan werbe
als geistlos, unwissend und oberstächlich, Pintarch, sonst ganz
itebenswürdig, als schwach an Urtheil und Renntnis im römischen Sachen bezeichnet, und Dionys von halisarnaß sinde zwar
da, wo er mit N. gleiche Unsicht theile, Gnade, wo er ober
anderer Meinung zu sein sich erkühne, werde seine Geschichte
"unerträgliche Zeitungsnachrichten" genannt. Der genialische
Pisserser werschre mit seinen Gegenen wie ein orientalische
Villan, er strangussire sie ahne mettere tweschiede. Inn Gen Sultan, er ftrangulire fie obne weitere Umftanbe. Bene aude-

dern, welche man ben Preußen als Rationalzug guschreibe, habe R. pon feinen neuen Banbeleuten reichlich angenommen, benn es fei boch ein etwas tubnes Unterfangen, ju behaupten, bag man gu Berlin , Bonn und in Ditmarfen nach 2000 Jahren beffere Austunft geben gu tonnen meine als in Rom felbft, nur 700 Jahre nach ben Begebenheiten, wo so manche seitbem verschwun-bene Quellen noch zugänglich gewefen. Rur Polybius und Sallust bleiben bei R. in Chren und werden zu höchsten und unbeftreitbaren Autoritaten erhoben, wol aus bem Grunbe, weil Das, was von ihren Schriften übriggeblieben, fich nur auf "beforantte" Beitabschnitte beziehe, fie also "im Allgemeinen" bem freien Spiele ber hiftorifden Smagination und Erfinbung Ries bubr's nicht eben hinderlich werben tonnten. Wenn man eine jebe Schrift, welche einer Lieblingshppothefe wiberftreite, flugs fur unecht, und eine jebe ungunftige Stelle fur verfalfcht ertiaren und ben Tert eines Autors, wenn er ben verlangten Ginn nicht geben wolle, burch Conjecturalfritit emenbiren burfe, fo fei es allerbings leicht, jebe hiftorifche Behauptung burch Autoritat ber Alten gu beneifen, ober aber auch, vermittelft ahnlis cher Mittel, bas Gegentheil barguthun. Diefes Berfahren aber maße fich R. als ein beiliges Recht an. Bebeutenben Beiftanb gur Begrunbung bes Reuen, was er vortrage, möchte ihm aber auch "bie Etymologie" leiften, wobei benn mitunter febr gewoungene und unnaturliche Ableitungen vortommen. Und wenn bie Alten ihm bierbei in ben Beg traten, mußten es fich bie fonft von ihm "fcharffinnig" genannten Griechen und Romer gefallen laffen, daß ihnen "unaussprechilche Absurbitat" in den Bart ge-worfen wurde (g. B. bei der Ableitung des Namens "Italien"). Rachdem R. nun auf biese Weise sich das Recht erworden habe, bas bestimmte Beugniß bisher beglaubigter Diftoriter, wenn fie ihm miefallig feien, ju verwerfen ; ju enticheiben, bag ein Bert unecht ober eine Stelle verfalfcht fei; ben Tert nach Beileben gu anbern ; mittels unbeschrantten Ctymologifirens febem Bort einen anbern Sinn betzulegen, so eröffne er bann seine An-sicht von ber frühern Geschichte Roms und erklare traft mehr als papstlicher Obergewalt, bas jene ganze frühere Geschichte ein Gebicht fei. Bas er aber hiermit eigentlich für eine Meinung verbinde, habe man noch nicht recht ausfindig machen tonnen, ba er eine Menge mpftifcher und technifcher Borte, mit welchen man teine beutlichen Begriffe verbinben könne, hierüber ausstreue, benn er rebe balb von "ben rein epissigen Zeiten ber Könige", balb vom "alten, episigen Charatter", balb von "mythischer Erzählungsweise", balb von "poetischen und unbiftorischen Berichten". Dbwol bas Wort "Gebicht" bie Angel fei, auf ber feine ganze Theorie fich brebe, fo werbe boch ber bestimmte Sinn, in weichem er jenes Wort gebrauche, nirgends genau entfaltet. Es fei überhaupt zu bezweifeln', ob bie Abee, welche es mitfichfuhre, ben Romern in jener Periobe überall befannt gewesen fet, und ob bamals biefelbe bestimmte und fcharfe Unterfcheibung awifchen Poeffe und hiftorie, welche erft in fpatern Beiten gu Stanbe gefommen, ftattgefunden habe. Wenn man auch, mas R. vom Ennius und ben attern lateinis schen Dichtern behaupte, zugeben könne, so könne man boch keineswegs einzaumen, daß auch vor Livius' Augen fortwährend ein Gebicht gegaukelt habe. Was aber "die Inschriften auf alten Grabbenkmälern" betreffe, so möchten das immerhin Berfe fein, hatten aber übrigens ebenfo wenig Beweistraft gegen bie Blaubbarteit ber romifchen "Gefchichte", als man aus abntichen Inschriften auf unsern Rirchhofen folgern tonne, baß 3. B. Madintofh's "Geschichte Englands" blos eine "artige Epopole", eine "mythische Erzählung" fei, einen "alt epischen Charatter" trage und "rein poetisch und unbiftorisch" sei. Uebrigens wolle man gar nicht in Abrebe ftellen, bas in ber frubeften Gefchichte Moms allerdings manche Biberfprüche und große Berfchiebenbeiten angetroffen werben. Daß es mit ber Regierungszeit ber erften 7 Konige Roms, obicon ein folder gall felten vortommen moge, bennoch feine Richtigfeit haben tonne, laffe fich gar wohl benten. Man tonne Riebuhr's zwar genialifchen, aber misunter etwas phantaftifchen Speculationen in ter Chronologie,

welche, wenn auch felbige in vielen gallen febr verblenftlich feien, bennoch zuweilen einem Zalmubiften ober Gnoftiter nicht thet fteben murben, nicht immer beipflichten. Betreffenb ,,Beichen und Bunber", mußte man bie Chronifen bes Dittelalters mahr: lich wenig kennen, wenn man ihnen alle Gewißheit in ber "Geschichte" beshalb absprechen wolle, weit "Zeichen und Bunber"
und poetische ober mothische Ereigniffe in bie gewöhnlichen Borfalle eingemischt feien und mit gleichem Ernft und berfelben Gleichgultigfeit ergabt murben. Und follten wir beshalb jene Berichterftatter, wie R. ben Livius, verwerfen, fo fei nichts gewisser, als daß die Geschichte, wenigstens eines "Jahrtausende", nämlich des zwischen dem Umfurz des romischen Reichs und der Wiederperstellung der Wissenschaften, als eine eitle Fabel, ein leerer Traum, unwürdig der Betrachtung eines kritischen hiftoriters ober Philofophen, aus bem Gebachtniß hinweggesichafft werben mußtes ja, wenn bie Geschichte nach Riebuhr's Richtmas follte gemeffen werben, fo muffen wir uns barein füs gen, faft bie gange Geschichte bes menschlichen Geschlechts, bis auf 2 ober 3 Jahrhunderte vor unfern eignen Beiten, fahren gu laffen. Gei benn aber nicht manche Gefchichte wahr in ber hauptfache, wenngleich auch, mancher Urfachen halber, febr wiberfprechenbe Berichte von biefen ober jenen Borfallen gegeben worben feien? Sollen wir nun aber einmal wegen mancher vortommenben Biberfpruche und wegen mancher eingemischten Beichen und Bunber bie gange Daffe ber Weltgeschichte binwegwerfen, fo bitten wir (fagen bie Sbinburger) Riebuhr unter-thaniaft um bie Gefalligfeit, uns eine gang neue Gefchichte uns fers Planeten von feiner Erfinbung, bestebenb blos aus folden Ereigniffen, welche er fur mabricheinlich halten wirb, und aus folden Sanblungen, welche er und feine Befannten vollbracht haben wurben, und teine andere fchreiben zu wollen. Die "Babte fceinlichteit" fei (fahren fie fort) freilich ber Schluße unb Pruf-ftein ber tritischen Geschichte; aber es muffe babel Jebem überlaffen bleiben, über biefe Bahricheinlichfeit fein Privaturtheil ju haben, und es burfe hier Niemand es fic anmagen wollen, nur er fei in jebem gall ju einem richtigen Schluß gelange. Begen "Stepticism", vereinigt mit "Dogmatism", muffe man als gegen eine ungluckliche Bermablung burchaus protestiren. Deshalb tonne man es benn auch teineswege billigen, baß R., nachben er, ale Steptiter, fich binter fo viele und unnehmbare Bollwerte bes 3weifels verfchangt habe, bag ihm mit erwiefenen Shatlachen folechterbings nicht beigutommen fei, bennoch wies berum, als Dogmatiter, Thatlachen feftstellen wolle. Bas bie "Leichtglaubigkeit", welche R. an Andern table, betreffe, fo habe boch auch er feibit fich ba, wo er von ber Liebe gum Reuen und Absonberlichen beschlichen werbe, nicht immer bavon frei erhalten. Dies fei g. B. ber gall, wo er mit ben langft ver-lorenen "Faftis" fo bekannt zu fein glaube, als habe er felbft fie gelesen; auch ba, wo ihm in Dem, was ihm eine Schmiedstochter am tarpejifchen Fels von ber fconen Tarpeja vorgefcmast, flugs bie Spur einer wirklichen, burch 25 Jahrhum berte berabgetommenen munblichen Trabition erfchienen fei, obe gleich bas Dabchen fein Darchen wol aus ber truben Quelle gemeiner Boltsbachlein gefcopft haben moge. Bas "bie Liebe gum Paradoren" anbelange, fo muffe man felbige einem beutfchen Gelehrten fcon zugutehalten, wie nicht minber bas Kenbern ber Anfichten bei Bergleichung ber neuern Ausgabe bes Berts mit ber altern. Denn in Deutschland wechseln bie Gelehrten mit den Theorien wie anderwärts die Frauenzimmer mit den Aleidungen, und was aus der Mode gekommen sei, werbe in die Plunderkammer geworfen. Deshald begegne es benn wol einem Ausländer, daß er in Deutschland nach einem Buche, welches ihm ale reich an eigenthamlichen und glangenben Ibeen angepriesen worben, fich erkundige und zu seinem Erftaunen erfahre, bas selbiges schon längst burch neuere und neueste Speculationen überholt und ausgestochen worben sei. Ein beutscher Schriftfteller, wenn er bei Ehren bleiben wolle, muffe bemnach flets barauf bebacht fein, unablaffig binlanglichen Borrath von "neuen" Caben nachzuftogen.

### Blätter

für

## literarische Unterhaltung.

Freitag,

Mr. .14. -

14. Sanuar 1831.

Stefchichte.

- 1. Flüchtige Bemerkungen über bie neueften politis fchen Ereigniffe (von A. von Behr). Kothen, Aue. 1830 8.
- 2. Die Unruhen in Bruffel, Lowen, Luttich u. f. w. Treu geschildert von mehren Augenzeugen mit Beisfügung der hieher gehörigen Aktenstude. Nebst einer Sammlung interessanter Anetdoten und Charakterzüge aus dieser Epoche. Nach dem bruffeler Driginale übersetzt. Aachen, Mayer. 1830. 12. 8 Gr.
- 3. Amtliche Darstellung ber unruhigen Borfalle in ben ersten Tagen bes Septembers 1830 in ber Stadt Elberfelb, als Handschrift gedruckt (vom Obersbürgermeister Bruning baselbst). Elberfeld, Stahl. 1830. 8.
- 4. Der Aufstand ber Braunschweiger am 6. und 7. September, seine Berantassung und seine nachsten Folgen (vom Geheimensecretair Koch). Braunsschweig, Bieweg. 1830. Gr. 8. 8 Gr.

Unsere Beit hat die Gewohnheit, baf jedes Ereignif, melches nicht gerabe in die bunteln Regionen von Europa falle, hundert fertige Febern in Bewegung fest. Gewiß ift bies gut fur die Reugierbe, nicht fo gewiß fur bie Gefchichte, wenigstens mag ber Siftoriter bie erfte Generation ber Memoiren entweber rubig untergeben laffen, ober nach Umftanben bingu = oder bavonthun; benn wer von enns barf fagen, mas er will, wenn er Die Wahrheit auch weiß? Richt bag eben bie Cenfur fo fchlimm mare, teis meswegs; wir find überzeugt, daß bas Allerargfte am leichteften jum Drud ju bringen ift. Die Schwierigkeit liegt barin, bag Jeber von une Rudfichten zu nehmen hat und über Dinge ber Gegenwart nicht nach ber Bahrheit, fonbern nach feinen 3weden rebet. Dies finbet vollige Ampendung auf vorgenannte Schriften, finbet fie aber auch auf die Untersuchung über die Urfachen und Beschaffenheiten ber Unruhen felbst in eben bem Dage unb, wenn man will, fogar auf Reben felbft. Wenn und biefe Betrachtung um nichtsbeftoweniger ju einem Urtheile tommen laft, fo muß ein gang besonberer Grund eben in biefer Ophare ber Gegenfate vorhanden fein, und fo ift es. Recenfent wunfcht namlich, diese verschiedenen Stand: semtte ein wenig zu beleuchten zur beffern Drientirung.

Es ift bekannt, bag bie ganze Welt in 2 Gegenfage auseinandertritt, wovon ber-eine Das liebt, was ber andere haßt, ber eine Das angreift, was ber andere vertheibigt. So hat es sich auch sogleich bei biefer Angelegenheit herausgestellt. Sobald bie Bolesbewegungen entstanden, waren viele Leute ber Meinung, jest entstehe öffentliches Intereffe und Patriotismus, ber frangofische Sahn habe Morgen gefraht u. f. w., wahrend Unbere fagten, jest ents ftebe Unordnung, Polizeiverbrechen, ja fogar Raub, Mord, Brand und alle Berruchtheit bes Bandalismus. Die eine Salfte find die offentlichen Antlager, die andere die offentlichen Abvotaten ber Menschheit. hier ift es fehr schwierig, noch eine Mitte ausfindig ju machen, benn aller Mangel an Intereffe ift gleich Rull, alles Uebrige aber ein Decilliren zwischen ben beiben Begenfagen. Wenn Rec. fich gedrungen fieht, die ganze ephemene hiftorische ober vielmehr Bulletinliteratur in biefe 2 nothwendigen Salften zu theilen, so sieht er wohl ein, daß er wegen seis nes schwachmuthigen Worurtheils, bas ihm immer noch Menschen statt "Banbalen" und "Kannibalen" zeigt, nicht wird vermeiben konnen, feine garte Ratur bloszugeben; und so wurde er freilich bann schlecht fahren, wenn ihm bie scharfen Wolfsiahner ber anbern Classe in die Wolle kamen, bas, hofft er aber, foll biesmal noch keineswegs ber Fall fein. Er will namlich teinen garm und Streit; baher seine unparteiliche Langmuth. Buerft, wie billig, unsere Bruber von ber christlichen Ratur (wogu Rr. 4 und Dr. 3 schon wegen ihres halbofficiellen Charatters gehoren, indem "guter gemeiner Stadt" in alle Wege jum Beften gerebet werben mußte). Diefe Gattung geht von bem Staate aus, ben ein halbofficieller Mann fcon lange predigt: "Alles, was von vernunftigen Wesen ge-Schieht, barin ift Bernunft". Auf biefe Beife, wir wols len es nicht leugnen, tommt fie bisweilen ins Gebrunge, wenn fie nun fchnell fagen foll, wo hier ober ba bie Bers nunft flect; inbeffen, ba Rec. es im Allgemeinen, wie schon gesagt, mit biefer Partei halt, so fuggestirt er iht ein für alle Mal die Antwort: in einem abgeriffenen Stud solle man so wenig wie in ber großen Behe Bernunft fuchen, im Gangen aber nur im Busammenbange werbe ber große Mann mit feinem vernunftigen Sabe nie juturgtommen. So sei es verrucht, abscheulich, mordbrennerifch, einen Palaft niederzubrennen. Womit

wollen bie Schafe bas rechtfertigen? schreit ein zorniger Anklidger und will schon zusahren; aber halt! was sagt ber Geheimeseretair Koch? Er zeigt, unter ben Umstanben hatte bie braunschweiger Nationalerbitterung mit Nothwendigkeit dahingesührt, und wenn ein gewisser Herzog ber zweiten Csasse nur ein "kleines, unschädliches Neroschen und sehr erträglich schiene im Bergleich mit jenem mordbrennerischen Bandalen", so schiene wahrhaftig dem guten Desensorben der Pobel in Braunschweig zwar zornig, zwar wüchend, zwar gewaltthätig, aber immer doch noch menschlich, ja, sie sindet sogar Zuge von Edelmuth auf; und wenn es einzelne speculirende Berbrecher gibt, so sind, nach ihrer Unsicht, keineswegs ganze Horden "ausgedienter Dienstnehmenwollender und Bosewichter" auf

ben Beinen gemefen.

Diefe gutmuthige, beschonigenbe Urt geht nun noch einen Schritt weiter, fie gerath gelegentlich in Begeiftes rung, fieht bie Butunft und preifet bie Entel gludlich, wenn aus bem Aufruhr nur ein erträglich gutes Refultat entspringt. "Die große Ration! unfer Baterland! Die beiligen Rechte ber Menschheit!" bas find Worte, bie fie mit Rugen anwendet, oft ift gar ein Gefühl babei, und es ift nicht zu leugnen, bag fo bewegte Gefühle bes Bolkerumpfes einen feften Ropf verlangen, besondere wenn fie fo überrafchend fcnell in Birtfamteit treten. Bei biefer Belegenheit tommt Rec. auf ben Bebanten, daß die beutschen Unruhen allerdings jum Theil bas Unsehen von Reblgeburten haben, weil boch die betreffenden Mutter fich noch gar nicht einmal recht schwanger gefühlt hatten, es mußte benn fein, bag fie biefen Buftand mit bem Prefixmang fo lange verheimlicht, bis die Ratur ploblich alle Kunft gesprengt. Dber hat Braunschweig lange ges nug in ben Beben gelegen? Benigstene scheinen felbft Seffen und Sachsen nicht im Stande zu fein, eine folche Nothwendigkeit, einen folden Rechtstitel und eine folde Realistrung ber populairen Foberungen aufzuweisen. In biefer Betrachtung liegt bie Frame nach der Entstehung folder Ungelegenheiten febr nabe, und ohne 3meifel wird frgend ein oberflächlicher Lefer mahnen, biefelbe murbe bier fogleich mit Ginem Wort beantwortet werden, mah: rend fie boch in ben erften 10 Jahren jum allerwenigsten noch nicht zu erledigen ift. hier find zuerft nur Undeutungen von biefer Seite, b. h. von ber apologetischen mog= lich, und ba tft benn mit Ginem Wort ju fagen, baß fich, wie bie Geschichte fast jebes Sahrhunderts lehrt, gu febem garm irgend eine allmalig aus Umftanben ente ftebende Urfache findet und feineswege burch eigne Larm= macher von handwerfern mitgebracht wird, bag aber felbst in biefem Fall die Entstehung des larmenden Princips in bem Larmer zu untersuchen fein murbe.

Allein, es ware sehr thoricht, wenn wir uns die Freude versagen wollten, nach Durchblatterung vorstehens ber Schriften, dem anklagenden Commentar der schaffern, bissigern Classe Gehor zu geden, besonders da sie in hochst origineller Weise auftritt, sodaß es die jest noch zweiselhaft bleibt, ob es Fronie oder Ernst ist. Dhue Zweiselnamlich wissen die Geschäftsmänner, besonders im Justiz-

und Polizeifache, mur zu genau, bag bei Emporungen bie Emporer nicht unschulbig find; bennoch aber liegt es in ihrem Interesse, biefe Emporer als getreue, nur momentan verleitete Unterthanen barguftellen, bei welcher Beles genheit es benn ungefahr fo beißt: "Menfchen von ber nies brigften Claffe find von fremben Emiffairen bestochen worden. schreiend und larmend haben fie bie Strafen burchzogen, der Pobelhaufe ift gewachsen, die Erceffe find verübt morben". Ale bie erfte frangofische Revolution stattfand, ba aab es ein berühmtes Schreckensaeschrei von ben "Briganbe", ba mar es bas englische Gelb und bie Bestechungen Drleans', die allen Aufstand anzettelten; jest magt fchmerlich Jemand, ber nicht verlacht werden will, solche Er flarungen; aber bei unsern Duodezrevolutionen in Deutschland magen viele Leute immer noch gang diefelben. Man kann fich leicht überzeugen, daß an allen Orten, wo Auf ftande und Unruhen unangenehm überrascht haben, bie Schuld auf "Emissaire" geschoben wird, nicht, um sich aufzuklaren, sondern um sich gefliffentlich zu taufchen. Denn in welcher beutschen Stadt ift auch nur ein beutfcher Emiffair entbedt worden? und wurden 1000 Emis faire im Stande fein, in einem gerecht regierten Lande ploglich folche Beschwerben ins Leben zu rufen, wie in Braunschweig jum Borfchein gekommen find, Beschwerben, welche sowol ber Konig von England als bie hohe beutsche Bundesversammlung in Erwägung zu nehmen fich veranlagt gefeben? (Der Beidluß folgt.)

Karl Ludwig Sand und sein an dem kalserlich ruffischen Staatsrath von Kohebue verübter Mord. Eine psychologisch-eriminalistische Erörterung aus der Geschichte unserer Zeit, von E. E. Jarde. Berlin, Dimmler. 1831. 8. 1 Thir. 12 Gr.

Daß ber Deutsche kein Freund von Uebereilungen sei, ist bekannt, sowie umgekehrt, daß einige Saumseligkeit bei und nicht leicht streng gerügt werde, wie schon die ungewöhnlichs Menge der von zu großer Schnelligkeit abmahnenden Sprickswörter beweist, als: "Eile mit Weile"; "Zum Laufen hilft nicht schnell sein;" "Wer langsam geht, kommt auch" u. s. w. Dennoch aber gibt es Dinge, weiche so entsestich spat kommen, daß sie badurch salt allen Werth verlieren, und hierunter gehort dieses Werk, welches um so mehr zu bedauern ist, als dies mit Klarzheit und Wahrheitsliebe versaste Buch in jener Zeit, wo über den von Sand an Kogedue verübten Mord so unendlich viel Unsinn gesprochen und geschrieben wurde, gewiß belehrend gewirtt hatte, während es jest nur noch, wie jede andere, ungewöhnliche Criminalsalle abhandelnde Schrift, ein psychologischeinrissschafte Santeresse haben kann.

Die burch viele Briefe, wesentlich burch Auszüge aus einem weitläusig geführten Tagebuch hinlänglich entwickelte Individualität Sand's beweist, das bersetbe ohne alles hervorstechende Talent, mit mäßigen Anlagen begabt und ohne alle die jenigen Eigenschaften war, welche im Studentenleben eine gewisse Superiorität erwerben, wozu besonders der gänzliche Mangel natürlicher Beredtsamkeit gehört. Dagegen besaß er eine ungewöhnliche Dosis von Eitelkeit und wollte als held vor der Studentenwelt glänzen, welche ihn, nach seiner Metnung, nicht binlänglich bewundert hatte. Wie tief diese Sietkeit in seinem Wesen begründet war, geht aus Briefen herver, welche er als ganz junger Mensch schrieb, welches der Beressister mir nicht

binlanglich zu berücklichtigen scheint; so schreibt er g. B. im Jahre 1818 an seine Schwester: "Was ben Kampf fürs Baterland betrifft, so muß ich Dir so viel sagen, bas ich es vor ber Sand nicht fur nothig halte, selbst mit fur unser ebles Deutschland zu tampfen", welche Phrase offenbar passender im Munde eines feine Armee aus wichtigen Grunden nicht begleis tenben Potentaten als eines Schulers ware. Auch zeigt er fruh einen großen Sang beigotterie, welche überhaupt, ganz besonders aber in unserer Beit, eine Begleiterin bes hochmuths gu fein pflegt, weshalb wir fie in ben Salons ber Ariftotratie fo haufig verbreitet finden. Die Gitelfeit und ber baburch ergeugte Bunfc, bie zwifchen einem Stubenten und einem Ge-feggeber liegende Stuft burch einen Salto mortale ju überfpringen, gog ihn mit einer lacherlichen Eraltation gu ber Burichen-ichaft, die er gum Theil grunden half, und fo war der religiospolitifche, eitle Kanatiter vollendet, ju jeber Berfcprobenheit und jebem Diebrauch fabig. Bu andern Beiten und in andern Ber-haltniffen mare er gleich einem Clement ober Ravaillac bas Werkzeug einer Zaction geworden, so aber ward er ein Fanati-ter auf eigne Hand, der mit carifirter Frommelei wunderlich handelte; so z. B. schlug er sich und predigte an einem und bemselben Tage, und schrieb verwirrte Dinge, die seine Eitelkeit erhaben fanb. Doch biefes genugt ihm nicht. Gleich einem jungen wehrhaft geworbenen beiben ber Drithe blidt er nach Drachen, Riefen und Ungeheuern umber, burch beren Erlegung fein name berühmt wurde. Durch eine fonberbare Fronie bes Bufalls fiel fein fehr umnebelter Blick auf ben beruchtigten Berf. bes Berks: "Bahrbt mit ber eifernen Stirne", welcher eben burch ein wiber feinen Billen befannt geworbenes Bulles rin fich als einen ruffifchen Emiffair bargeftellt hatte und um fo mehr Berachtung verbiente, als er auf fervile Art bie beutfchen Universitaten, benen er feine, freilich gemisbrauchte Bilbung verbantte, gern in Epceen verwandeln und bem freien geis ftigen Aufschwung hemmenbe Feffein entgegenfegen wollte. Daß bieraus teine juriftifche Entschulbigung fur Sand hervorgeben foll, versteht sich von felbst; aber ba es ber 3wect bes vorlies genben Werks ift, Sand in psychologischer hinsicht zu ergrunben, so durfte ber Berf. nicht verschweigen, baß ber haß gegen Rogebue in Jena allgemein und um fo naturlicher war, als Jeber fich überzeugt hielt, ber allgemein verehrte Großberzog bulbe biefes Mittelding von Diplomaten, Spion und Schriftsteller nur aus politischen Rucklichten. Anstatt nun wie es sonft, b. h. gu meiner Stubirgeit in Jena, burfchitofer Comment gewefen mare, bem philiftrofen Scribenten ein bonnerndes Pereat gu bringen, nebft grundlichem Genftereinwerfen und geborigem Raglucklichen Rogebue zu erbolchen, wobei er fich in ber Glorie

eines helligen, benkindwurm bestegenden George erblicken mochte.
Sebr richtig bemerkt der Berf., daß in Sand 2 entgegengesete Borfiellungsarten, gleichsam 2 Seelen, thatig waren. Auf der einen Seite malte er sich wohlgefallig das Erstaunen aus, welches feine That erregen murbe, ben Jubel aller germa-nischen Gauen, bie Reue Derjenigen, welche ihn, ben großen Rogebuetobter, fruher als unbebeutend verfannt, und fchien bas Sociedationer, fruger als unbereitens vertunkt, and fake bei zu vergessen, daß die That seinen Untergang nachsichzies hen würde. Auf der andern Seite ersällte ihn eine natürliche Bangigkeit vor den nothwendigen Folgen seines Beginnens und er wünschte mehrmals, daß ein Anderer die Ahat volldringen und ihm die Aussährung abnehmen möchte. Daß die ganze Sache stiglich unterdieben konnte, siel ihm nicht ein. Indeke weit gestand er sich dieses nicht klar, benn er spielte Kombbie mit sich selbst, bewunderte sich selbst als rachedurstenden Gelben; aber unwillkarlich wansche er, durch eine Zusäuligkeit an ber Aussährung gehindert zu werden. Rur dieser aus seinen Briefem und Benehmen hervorgehende Zwiespalt mit fich felbft er-Blart fein fonft unbegreifliches contrabictorifches Danbein. Bu-erft nimmt er fich einen gangen Binter Beit, ohne bie That auszuführen, während welcher Beit Kohebue nach Manheim tam. Mis er fich enblich gur Ausfahrung entschloffen hatte, thut er

Miles, un fie unmöglich gu machen. Er fchreibt Briefe und permirrte Auffage, "Tobesurtheil" und "Tobesftog", betitelt, worin er feinen Entichtuß gang bestimmt ausspricht, welche er an feine Aeltern, mehre Freunde, die jenaische Burschenschaft, 8 Buchhandlungen abreffirt und so offen baliegen laft, bag fie nach jeder menschlichen Bermuthung gleich nach feiner Abreife gefunden werben mußten. Run war es boch naturlich, daß feine Freunde ihm nacheilen, fowie baß feine Meltern nach Empfang ber Briefe mit Aurierpferden nach Manbeim fich bege-ben, und bag bie von bem confusen Borhaben in Kenntniß gefesten Buchhanblungen fofort Angeige machen murben, mithin tonnte er nur bei ber größten Gile fruber nach Manbeim toms men, bevor Dagregeln, welche bie Aussubrung unmöglich mach-ten, getroffen waren. Dennoch brachte Sand 14 Lage auf ber Reise von Iena nach Manheim zu und sagt selbst aus: "bie Bangigkeit vor der That mit ihren Folgen, sowie die Besorgnis, das sein Entschuß nicht ausgeführt werde, habe ihm einen innern Rampf verurfacht und jum Baubern beigetragen". Durch einen eignen Bufall wurden jene Briefe nicht gefunden, wurde Sand nicht aufgehalten, Kogebue nicht gewarnt, und ber Mord erfolgte auf die bekannte Art. Sehr zu bemerken ist noch, daß Sand keineswegs die Absicht hatte, sich zugleich mit Kogebue gu opfern, fondern bag er nach Bollbringung der Ahat gu flies ben beablichtigte, weshalb er feine langen, ihn tenntlich machenben haare abgefdnitten hatte. Rur ber Umftanb, bas bas jungfte, vierjahrige Rind Rogebne's ibm in bas Auge fiel, als er den Bater ermordet hatte, bewog den Schwärmer, "dem Rinde gleichsam zum Ersag", sich einen Stich beizubringen, wodurch naturlich seine Flucht sehr erschwert und bald durch bergetzirdnen der Menge unmöglich wurde. Die Geschichts der Untersuchung enthalt nichts Reues, nur ift babei gu bemerten, wie Sand burch haufige Unwahrheiten folche aufhielt und babei weniger Schonung feiner Freude, bie er fogar oft in falfchen Berbacht brachte, als vielmehr bas Intereffe ber projectirten Revolution vor Augen hatte. Das vom Dberhofgericht gefprochene milbe Urtheil ber einfachen Tobesftrafe fowie beffen Bollziehung ift befannt. Mertwurbig aber ift bie Bertheibigung Sand's sowie ein am 12. Februar 1820 von ihm bictirtes Protokoll, welche zu unfinnig find, um auszugsweise mitgetheilt zu werben, aber allerbings bem gerichtlichen Bertheibiger Geles genheit gegeben hatten, die Burechnungsfabigfeit feines Glienten in 3meifel gu gieben.

Statt biefes einzig mögliche Mittel, bas Leben Sanb's gu retten, zu ergreifen, vergist ber Bertheibiger, Licentiat Rutt-ger, baß es bie Sache eines guten Defensors fei, nur folde Bertheibigungegrunde aufzuführen, welche auf bas juriftifche ober moralifde Gefühl bes Richters möglicherweife Ginbrud machen tonnen; vielmehr erfchopft er fich in einem Gewirre hohler Phrafen, fpricht von Sanb's in Stralen und Farben gebrochener Subjectivitat, vertheidigt ihn badurch, bas abfolus guter Wille ber Danblung jum Grunde biene, Sand ein gutmuthiger, nach Gottahnlichkeit ftrebenber Schwarmer fei, welches nur zufällig einen Sas von Schelling misverstanden habe, übrie gene pholic nicht geeignet fet, eine Strafe auszufteben, und verlangt beffen Freilaffung und Ertennung auf Schulblofigfeit. In einem Rachtrag ju ber Bertheibigung schilbert ber Bertheis biger Sand's That als eine hanblung ber Rothwehr, welches

eine ftarte Behauptung ift.

Wenn man überhaupt bie Schriften ober vielmehr Apologien betrachtet, welche gu jener Beit über Sanb's That erfchies nen, worin er als ein Bollstrecker einer heiligen Feme, als ein Racher bes Baterlands betrachtet wirb, fo follte man allerbinge glauben, es habe ein pfpchifcher Sirocco bie Gemuther in Bahnfinn verfest. Der Berf. hebt einige bamals verfaßte Schriften, besonbers ein Bertchen bes Profeffors Grobmann hervor, worin zwischen "moralischem Willen" und "entglühtem Billen" eine wunderliche Distinction gemacht und in Bezug auf Sand's That gesagt wirb: "Es gibt eine Begeifterung ber Runft, bie nicht mehr frei ift; eine Begeifterung bes Sugenbfinnes, die über die Freiheit menschlichen Willens hinausliegt, eine Begeisterung der Gottesanschauung, welche die Zichgel des strifchen Menschen ibst und fie von aller Leitsamkeit und Resgierung freimacht". Diese Worte könnten, den Wortschall absgerechnet und mit Andringung einiger Beränderungen, allensfalls das Durchgeben eines Pserdes entschuldigen, aber wenn ein akademischer Lehrer so über den Meuchelmord schreibt, weiß

man nicht, was man benten foll.

Benn baber ber Berf. megen ber Blaren Auffaffung bes Charatters Sand's und ber juriftifchen Darftellung bes Borfalls gewiß Dant verbient, fo ift es um fo auffallender, bag berfelbe G. 262 fg. feine Schrift burch Ginvebung einer faft mehr fervilen als ronaliftifchen Stelle, worin er bas Amt eines Ronigs als eine gottliche Einrichtung in nabere Berbindung mit ber Gottheit bringt als andere Institute, entweiht. Es tann bier nicht ber Ort fein, eine Behauptung, bie fogar bem von Bigotterie nicht freien Chateaubriand ber Gottheit unmurbig und befangen erfchien, bier zu biscutiren, und ich bemerte nur, bag bergleichen Phrafen ein Beweis bes wenigen mathe matifchen Ginnes unferer Beit finb, benn fonft wurbe es einem Beben flar fein, bag neben ber Unenblichkeit hingugefügte enbliche Großen in nichts verschwinden, und biefe gur vollenbeten Ueberzeugung geworbene Betrachtung, welche in arithmetischer Binficht bie Lebre von bem Unenblichen begrunbete, auch bie Philosophie vor ber Berirrung befreit habe, ben engen Das-ftab, womit die menschliche Beschränktheit bas Dehr ober Bemiger einer Cache mißt, ber Gottheit unterzuschieben.

Herzog Ernste von Baiern Erhöhung, Berbannung, Pilsgerschaft und Wieberkehr; eine ritterliche Mahre von Heinrich von Belbeck, einem Dichter bes 12. Jahrhunderts. Im verkürzten Auszuge und mit erklarenden kurzen Anmerkungen von Th. A. Ripner. Amberg, Ruller. 1830. 8. 12 Gr.

Das Gebicht vom Berzog Ernft wurde aus einer gothaer Papierbanbidrift bes 15. Jahrhunberts querft abgebruckt im 3. 1808 im 1. Banbe ber "Cammlung beutscher Gebichte bes Mittelalters" von v. ber Bagen und Bafching. Gottideb, ber zuerft von biefem Gebichte Rachricht gab (in bem "Bucher-faal ber schonen Biffenschaften", X, 195 fg.), legte es, ge-ftust auf Bers 2476 (bei v. b. Dagen), wo nach ber Befchreibung eines prachtigen Gebaubes gesagt wirb, wenn Jemand ein prachtigeres tenne, "ber von Belbeden wol ym bas gan", bem Dichter ber "Aeneibe" und einiger Lieber, heinrich von Diefe Meinung vertheibigt v. ber Beibed (Belbefin), bei. Sagen S. vi gegen die Einwendungen, bie Docen in einem Auffage, ber fpater in bem "Mufeum für altbeutfche Literatur und Runft" abgebruckt murbe, gemacht hatte, bag aber weber in ber gothaer Banbfdrift, noch in einer wiener, gleichfalls aus bem 15. Jahrhundert, von welcher Docen größere Urfpring-lichfeit erwies, ein Gebicht bes 12. Jahrhunderts in feiner urfprunglichen Geftalt enthalten fei, tonnte feit ben neuern grammatifchen und fprachgeschichtlichen Entbedungen teinem 3weifel mehr unterliegen. Reulich hat nun hoffmann von gallereleben in feinen "Fundgruben", I, G. 228 - 230, die Bruchftude ab: bruden laffen, welche 2 in Prag vom Bibliothetar Danta ent-bedte Pergamentblatter aus bem Anfange bes 13. Jahrhunberts enthalten. Diefe Bruchftude geboren ungweifelhaft bem 12. Jahrhundert an und laffen fich bem von Belbefin nicht ohne Babricheinlichfeit beilegen.

Die Freube über biefen Fund unterbricht ber verfürzte Auszug hen. Rirner's. Er berichtet in ber Borrebe, bei Bearbeitung bes (famosen) Kaindl'schen Wertes über bie beutschen Sprachwurzen (sio) fei er genothigt gewesen, "allerlei bichterische Erzeugungen bes heutschen Mittelalters einzusehen", und so sei ihm auch v. b. hagen's Ausgabe bieses Gebichtes

unter bie Hande gekommen. Er kaprt fort: "die altberühmte vaterländische Mahre zog mich mächtig an; nur daß mir die große Weitschweisigkeit und die treuberzige Geschwäsigkeit des Bortrags ein wenig Langeweile machte. Ich entschios mich also, die Erzählung ohne Rachtheil der Geschichte abzutürzen und die Sied Reinzellen beiläusig auf die Halfte zu bringen. Sprache und Stol des Originals sied durchgehends beidehalten worden; die veralteten Worter und einige geschichtliche Anspieslungen sind in kurzen unter dem Terte stehenden Anmerkungen erklätt". Hr. Riener ist in der That zu bescheiden, indem der Anzahl seiner Verse noch 276 dis zur hälfte der alten Umarbeitung sehlen. Er hätte, ein anderer Caspar von der Röhn, am Ende seines Wertes sagen können: "Altes Gedicht 5561 Berse, neues 2504". Doch wird dies Bescheidenheit durch Das, was hr. von der unveränderten Sprache des Originals sagt, noch überdoten. Mit Selbstverleugnung überlätt er es dem Lefer, die Rühe anzuschlagen, die er sich mit der Umbildung der Sprache gegeben hat. Denn nicht genug, daß er die Orthographie durchgehends nach heutigen Restin geändert hatz er hat sast überall auch die Wörter selbst verändert, 3. B. S. 35 sg.:

Man jabit ihn ju ben Besten; Den Kunben und ben Gästen Sab er sür Dienste ins Semein Rüstung, Ors und Ebestsein, Beinebend Silber und Golb Viel, das macht ihn hold.

Im alten Gebichte 23. 98 fg.:

Er hilt fich hu ben beften; Den kunden und ben gesten Sin gabe was gemenne Gewant, ors, gesteine, Beibe, filber und golt, Des gab er vit; man was pm bi

Des gab er vil; man was om holt.

In biefer Art geht es fort bis zum Ende, wo vom Riofter Rofenfelb gefagt wirb:

Da liegt auch, bie hat angefieg't, Die werthe groß' Frau Armengart;

mabrent ber alte Umarbeiter fagt:

Die hat angefiegt, Deswerlbe groß Frau Ermengart.

Reben den allerunnothigften und willturichten Abanderungen find freilich einzelne Borter und Formen unverändert gelaffen. Während 3. B. (um aus 3 a hilo fem nur Gines zu erwähnen) B. 2491 bas echte "unvergolten" in "unverlohnet" nuglos verlehrt ift, fteht B. 23 und 24 folgendermaßen ohne alle Erflarung da:

Die Mutter ihn mit Bleiß erzog, Daß er ber Tugenb Miswande fob;

bas ift: baf er ben gehler, bie Tabelhaftigfeit ber Augenb fich. Statt biefes Unfinns fieht im alten Bebichte:

Der in tugenben miffewenbe floch, Die muter pn mit fliffe hoch.

Mit eben biefer Willfürlichkeit, Planlofigfeit und Untenntnis find die wenigen Anmertungen verfaßt, mit benen Gr. R. seinen Auszug verbrämt hat. Beispiele erläßt uns ber Leser wol gern.

Während die beutsche Philologie die herrlichsten Fortschritze macht und Jakob Grimm's vorleuchtendes Beispiel die Grammatter aller Sprachen zur Rachfolge aufsobert, wied und hier ein Buch geboten, mit dem fich in der griechischen und romischen Philologie erst dann allenfalls etwas vergleichen laffen würde, wenn etwa einmal ein Schüler einer der untersten Classen eines Symmangiums einen griechischen Auszug aus der "Ilias" herausgabe.

Danken wir benn hrn. Riener, bas er uns nicht etwa gar einen verlängerten Auszug gegeben hat (benn bas er bergleischen geben könne, sest sein Ausdruck: "vorrärzter Auszug", noraus); und hr. R. banke es bem Geschicke, bas es unter ben Deutschen Accidiabes gibt, von bem bekannt ift, wie er ben homer rächte.

### Blätter

füt

## literarische Unterhaltung.

Sonnabend,

Mr. 15.

15. Januar 1831.

### S e f ch i ch t e. (Befchlus aus Rr. 14.)

Es sind aber an manchen Orten Unruhen entstanben, wo nur fehr unerhebliche Urfachen angegeben werden tonnten, und augenscheinlich hat man vielfaltig wahrend bes Larmens noch gar nicht recht gewußt, was man fobern wollte. Go war es auch in Paris. Das Gefühl bes Bolles ift tein flares Bewußtfein; ja, biefes Befuhl Cann fogar fo interpretirt werben, wie es querft taum ben Unschein ber Doglichkeit hatte, man tennt bas Fortfcreiten ber Revolutionen; aber baraus folgt teineswegs, bağ bas urfprungliche Gefühl felbft abfichtlich zu erzeugen ift. Ungufriebene Menfchen und gegrundete Befchwerben gibt es ju jeder Beit und an jedem Orte; aber nicht ju jeder Beit und an jedem Orte wird es moglich fein, eine fo bedeutende Angahl gur Beschwerbeführung gu veranlasfen, bağ bie Regierung baburch erschüttert, erschreckt, ja, wantend werden konnte. Wenn folche Erscheinungen sein follten, fo muß entweder ein gang ungewöhnlich fühlbarer Drud, ober eine gang ungewöhnlich fuhlbare Rechtsverlegung, ober eine gang besondere geiftige Disposition ber Nation vorhanden fein. Die lettere Quelle ber Bolksbewegungen konnte man in letter Instanz die einzige nennen. Es ift namlich ju keiner Revolution irgend etwas Unberes nothig, ale bag bie große Mehrheit bes Bolte zu irgend einem Gebanten ober einer Dei nung ober einem Billen tommt, mit bem die Staatsgewalt in feinblichem Widerspruch fteht. Ein folcher epis bemischer Gebante wird sich aus ben Umstanden naturge maß erzeugen, bie Staatsgewalt wird Grunbfage haben, welche ihr eine Berudfichtigung jenes Gebantens ober Dilleus nicht gestatten, und ein solcher Wiberspruch wird Gewalt zur Folge haben, wenn eine Berfetung ber beiben Clemente eingetreten ift. Go wird aber auch zur Berbutung aller Revolutionen nichts weiter nothig fein als zeitige, ehrliche Berucksichtigung allgemeinwerbenber geifliger Richtungen, weniger ber partiellen und materfellen Wunsche, die zwar immer zunächst den Anlaß zu Unruben geben, aber nie ohne einen burchgreifenden Gebanfen ber Gerechtigfeit bebeutenbe Gefahren herbeiführen. Man erinnere sich an bie beiden englischen und franzosischen Revolutionen und an unsere religibse, welche wir Reformation nennen.

Fast kommen wir uns lächerlich vor, indem wir über einen so lange abgemachten und aufgeklärten Gegensstand so viel Worte verlieren; aber das Emissairs und Anstisserraisonnement wird mit einem beispiellosen Gewicht und vielleicht gar wunderlichen Gründen neuerdings wiesder in die Wage geworfen, und da Rec. in dem Fall ist, mit den Atten nicht ganz unbekannt zu sein, aus denen diese, wenngleich nunmehr schon gewohnten, dennoch in dieser Verbindung wol schwerlich erwarteten Ausschlässen, so hielt er es für seine Psiicht, das Publicum wo möglich nicht bei dieser einseitigen Offenbarung zu lassen.

Es ift ein altes Sprichwort: Wem Gott ein Amt gibt, bem gibt er auch ben Berftand; aber wir tonnen und nicht entbrechen, bingugufeben: freilich manchmal fpars fam genug. Denn mare bies nicht ber Sall, fo mußten unsere Polizeiministerien die tieffte Ginficht in die Geschichte haben, und auf biefe Weise gar teine Gefahren für bie Staatsgewalt entstehen tonnen. Dennoch find fie in neuerer Beit entstanden, fie find unter unsern Augen und aus Urfachen entstanden, die man lange gekannt zu haben behauptet: wir gerathen in Berfuchung, biefe Doas lichteit fowol, als biefe eigenthumliche Ertlarung berfelben lieber aus ber ju großen Gelehrfamteit als aus ber Befchranttheit gewiffer einflugreichen Manner zu erelaren, weil wir boch anderweitig Beweise von Urtheil bei benfels ben Mannern finden, die jest, tros aller Geschichte und allem Augenschein, die Meinung aussprechen, solche Ereigs niffe, wie die bes Jahrs 1830, feien "fchlaue Laschenspielertunstftude", "Europa fei ein Darionettentheater, und bie Duppen barauf regiere eine verschworene Sand an unfichtbaren Saben aus einem undurchbringlichen Dunfel". Es follte uns leid thun, wenn diefer einft fo intereffante Ausbruck "bie verschworene Sand im Dunkeln" gegenwartig etwas außer Crebit getommen mare, inbem bie Leinziger, bie Dresbner, die Kaffeler, die Braunschweis ger jest ben mahren Busammenhang ihrer Unruhen nicht mehr aus Aften und Buchern zu lernen brauchen, sondern gar wohl wiffen, mas bavon angestiftet sein kann und mas nicht. Es ist indeffen nicht mehr als billig, bag man mit bem Alter Rachficht hat, wenn es fich in die alten guten Beiten gurudtraumt, in bie alten guten Beiten ber entbedten Finger "ber verborgenen Sand im Dunteln";

allein es ift taum ju bulben, bag bas gange Schattens fpiel noch einmal aufgeführt werbe, felbft in bem Fall, bag ber Theaterbirector mit bem gangen alten Rram Cons curs machen follte. Die verschworenen Studenten haben nichts ausgeführt, es bleibt nichts übrig, als ihr ganges Wefen lacherlich zu finden; Die hochverratherischen Burs Studen: fchaften find gar nicht in Frage getommen, Studen: ten wie neulich Abech in Raffel find auf bem Bablplat erfchienen, aber Abech war ein Landsmannschafter, bie leipziger Stubenten waren fammt und fonders mitten in dem Gewuhl, aber fie bilbeten bie Polizet, fie fahen auf Ordnung. Bo bleiben nun die furchtbaren Clemente, Die gang Deutschland zu einem Bulfan machten; mo find bie beutschen Liberalen jum Borichein getommen? Sut! faat ber Mann von ber "dunteln Sand", diefe Studenten has ben ihre revolutionnaire Unfahigfeit hinlanglich bargethan, beswegen wenden fich die verschworenen Manner, b. h. ber Mannerbund in Deutschland, jest an ben Pobel; freilich find Rarl Follen und Bilhelm Beffelhoft in toloffaler Blucht nach Amerita geflüchtet: allein, bies beweifet nicht, Daß wir hier jest teine Berfcworer mehr haben; im Bes gentheil, weil jene gefluchtet find, fo tonnen wir nicht wiffen, was fie noch fur Geheimniffe gu enthullen hatten, und weil wir bas nicht wiffen konnen, fo kann es noch eine große Berfchworung von Conftitutionnellen in Deutsch= land geben, es ift fogar febr mahricheinlich, bag es eine gibt, weil es eine geben tann, und wenn es eine gabe, fo hatte fie naturlich alle Unruhen in Deutschland an: geftiftet.

Wenn' und in biefer Offenbarung gefagt wirb, baß es wol fo fein tonnte, fo erlauben wir uns gu bemerten, baß es wol nicht fo zu fein brauchte. Wir finben in Deutschland die aller specielisten Beschwerden: Dahl =, Sunde =, Laternen =, Fleischsteuer, eine Schloffergeschichte, einen verhaften Bergog, aufgefahrene Ranonen, Rlagen über einzelne Maitreffen und Beamte, lauter einzelne Infange, aus benen fich bann nach und nach bewußtere Foberungen, allgemeinere Bestrebungen entwideln. Bir fas gen baber aufs allerbestimmteste, baf es nicht so ift, wie iener gelehrte Berr aus feiner Studirftube ju beweifen fucht; wir geben gu, bag bie constitutionnellen Foderungen pon Conftitutionnellen gemacht werben, allein teineswegs, baß biefe Conftitutionnellen Berfcoworene find; ober will etwa ber gelehrte herr Manner wie bie versammelten Landstände in Seffen, die offenbar eine Constitution wollen ober verlangen, weil fie fle ja machen und eifrig betreiben, will etwa ber gelehrte Berr biefe ber Berfchworung bes

güchtigen?
Wir hoffen, daß es theils schon aus der Durchblatzterung der angezeigten Schriften, namentlich der braunzschweiger, theils aus der allgemein bekannten Natur sozwol der deutschen Unruhen, als der französischen Jedermann klar sein wird, wie Eins aus dem Andern entstanden ist; wir mussen von Herzen bedauern, daß es uns völlig unmöglich ist, dem gelehrten Herrn bei dieser wiederholten Borstellung des alten Marionettenspiels Beisall zu geben. Wie hoffen jedoch, daß er sich in die Umstände schicken

und bas allgemeine Gelächter, welches er burch gang Deutschland erregt haben burfte, sich um beswillen nicht gereuen lassen werbe, weil er boch wenigstens zur Bersbauung ber Natur beigetragen hat, weil wir zu fest von bem Charakter bes ehrenwerthen herrn überzeugt sind, um ihm andere als gemeinnüsige Absichten beizumeffen.

Richt uninteressant durste hier die Bemerkung sein, wie ganz anders sich ein Aufruhr gestaltet, der von einer Berschwörung ausgeht, als der eine allmälige Entwickelung von unten herauf nimmt. Wir erinnern in dieser Beziehung an den Ausbruch in Warschau, wo die Bersschung sogleich Angrisse auf das Leben einzelner Hauptgegner zur Folge hatte, welches die einzige Art und Weise ist, wie wenige Verdundene einer Staatsgewalt gesährlich werden konnen. Polen ist aber daraus wieder nicht den Verschworenen zu Gesallen, sondern ebenfalls wieder aus den weltbekannten Gründen, veranlastem Nationalitätsgeschiht u. s. w. ausgestanden; die Verschwörung ist aber, wie sich von selbst versteht, mit dem Ausbruch auch völlig des kannt geworden.

Wir schließen biese Anzeige mit dem aufrichtigen Wunsche, daß immer mehr und zwar auch immer ruhigere, unparteilschere Darstellungen der in Deutschland vorgefallenen Unruhen erscheinen mögen, und hoffen so immer bessez uder Einsicht zu kommen, wo die Quelle der Unruhen gelegen und wie ihnen vorzubeugen sei: eine Einsicht, zu welcher jene kunstlichen gelehrten und dermalen antiquirten Untersuchungen niemals führen dürften.

<sup>1.</sup> Ideen über die Nationalintereffen Baierns. Munschen. Gr. 8.

<sup>2.</sup> Die Gerichtsverfaffung eines conflitutionnellen Staates, kann sie durch bloße Berordnungen rechtsgultig geandert werden? Nurnberg, Riegel und Biefiner. 1830. Gr. 8. 9 Gr.

Unsere Leser werden sich vielleicht beim ersten Anblick wandern, wie die obigen beiden Schriften unter eine Rubrik in unserm kritischen Repositorium gedracht werden konnten. Wir hossen sie in kritischen Repositorium gedracht werden konnten. Wir hossen sie unsers kritischen Sinnes vollständig zu überzeugen. Denn ersten sind beide — Schriften, vielmehr Schriftchen, und wer sich mir irgend einmal mit dem lieden Recensiren abgab, wird wol wissen, wie glücklich man ist, wenn sich zu einem Scriptiunkelschen von noch inicht 100 Seiten, aus dem selbst ein Schöpfer (qui mundum ex nichtlo creavit) kam etwas Rechtes zu machen wissen middte, ein ersehnter Doppelgänger und keidensgessährte sindet, der nun nach dem bekannten: "Bolamen miseris socios haduisse malorum" das schmalschulterige Broschücken doch zu einiger Respectabilität bringt, indem er, Arm in Arm, wie welland so manche schwindlichtige Burschenschaftschüber, mit versehen durch die Pforten des Minos hindurchschreitet. Bweitens gehören auch beide Schriftchen zu dem Chor der gewährelten Engel, d. d. sie sind beide Rugschriften. Orittens speciens alle beide, obwol mit einigen Disserenzen und Modisse alle schwerzeit schwenzeit schwenzen, weiß ist weiß und schwenzeit sc

(bas ift eigenetich bas Erke und auch bas Beste) betreffen sie beibe, wenn auch die erftere ausbrucklicher als die zweite, die Berbesserung gewisser Organisationsmängel des Königreichs Baiern; und zwar füllt Rr. 2 gleichsam die Bahnlücke von Rr. 1 aus, indem die hier unter den übrigen Nationalinteressen nicht mitbetrachtete Gerichtsversassung dort speciell und auch

freilich viel grundlicher vorgenommen wirb.

Wir haben hierburch schon ausgesprochen, bas Rr. 2 mit mehr Grundlichteit und Gebiegenheit abgefast ift als Rr. 1. Man ertennt in Rr. 2 ben tuchtigen, tenntnifreichen Publicis fen, ben erfgbrenen Staatsmann und ben geubten Schriftstel: fer, wer er auch fei; bei Rr. 1 hingegen wirb man, obichon wir gern ben guten Billen anerkennen, boch allgu febr an ben biblifden Ausspruch: "Biele sind berufen, aber Benige ausers wählt", turch Stoff und Form erinnert. Der Berf. dies fer Flugschrift über Baierns Nationalintereffen scheint sich, wenigstens nicht immer, über die eigentlichen Mangel ber bairifden Staateverfaffung und über bie Dittel, benfelben abgubelfen, gang flar geworben ju fein, ober vielleicht wollte er bies abfichtlich nicht; benn obwol er fonberbar genug einer vies aopigelich nicht; benn odwol er sondervar genug einer seibst in sehr libkralen Prefigesehgebungen nicht gebilligten schriftsellerischen Seheimthuerei, welche sogar den Berleger und die Jahreszahl verschweigt, sich bedient hat, gleich als sprächer entsehich gefährliche und wichtige Wahrheiten aus, so entshält doch sein guter Rath am Ende nichts, was nicht längk, namentlich von Behr, unverzleichlich klarer und kühner gesagt worden wäre, wie man denn nach Durchlesung des Ganzel unf bie Frage: Bas ift nun gewonnen worben? nicht Biel gu antworten haben mochte; und anftatt offener, freier Rebe wirb ber Regierung ein fo füßer honig von wiebergutmachenben Bors ten gereicht, baß wol Mancher verfucht werben tonnte, gu fagen: O si tacuisses, bonus aulicus mansisses. Man bore nur g. B. folgenbe fcone Rebensart: "Ginen fo großen Schritt (namlich gur Berbefferung bes ginangwefens in Betreff ber Staatsfculbentilgung) tonnen wir nur von einem gurften wie Ronig Lubwig erwarten, fo reich an Seift und Rraft, fo unermublich in feinem Berufe zu begluden, unb, als Ronig, Bater und Privatmann, ein Bilb ebler Beftrebungen". Run, wir has ben alle Achtung vor ben ebeln Beftrebungen bes Ronigs von Baiern, auch jeugt bie, trot ben norbbeutschen Unruhen, in bie-fem Staate vollig ungefiort gebliebene Rube in ber neuesten Beit von ber Zufriebenheit und Liebe bes Bolls zu bem ebeln Regenten; aber folde Apoftrophen follten wenigftens in einem Bude nicht fteben, bas mit Offenheit und anonymer Ruhnheit bie bochften Intereffen und Beburfniffe eines Boltes gu foils bern vorgibt, welches fich, in Bergleich mit ben Rorbbeutschen, nangentlich mit den Sachsen, so haufig einer altbeutschen Ser rabbeit, Schlichtheit und Bortbtonomie beruhmt hat. Denn baß jene captatio benevolentiae eine bloge Schonrednerei ift, wird felbft ber geiftvolle Konig Lubwig (wenn ibm namlich bies Schriftchen gur Dand tommt) anertennen, ba es ja in ber That traurig für Balern mare, wenn nur beffen jegiger Regent gur Aussuhrung aller ber guten Rathschlage unsers Berf. fabig und geeignet fein follte. Auch sein Leben ift ja nach bem Bis beifpruch, wie bas Menschenleben überhaupt, 70 und, wenn es boch tommt, 80 3abr; wie ubel ware nun Baiern baran, wenn teiner ber nachfolgenben Regenten bie guten 3been bes Berfs. ins Leben ju fubren vermbchte! Doch, wir wollen obigen fpeciellen Cab weniger urgiren; es wirb ja fo Manches "nur" ju viel gebruckt in unferer papiernen Belt. Allein, bas tonnen wir uns nicht verhehlen, bag burch bergleichen Schmeichelreben ber fiarte Berbacht erregt wirb, es habe ber Berf. entweber gu wenig Geiftesfähigfeit und Muth, ober gu wenig Unabhangig: feitsgefahl von ben manderlei Dadten ber Regierung, ober enblich (was jedoch bier offenbar nicht ber gall ift) zu wenig Luft an ber reinen Wahrheit gehabt, als baß er die wahren Boltsintereffen mit Unbefangenheit barzulegen im Stanbe mare. Bir enthalten uns baber auch einer betaillirten Aufgablung ber einzelnen Borfchlage bes Berfe. und begnügen uns mit einer

turgen Angabe ber Samtgegenftanbe, die er befprochen hat. Seine erften Botte gelten ber Religion und Sotteberehrung; fein Wunfch hierbei ift allgemeine Freiheit bes Glaubens und ber Confession; wol ber Wunsch Aller, wenn fie auch nicht barüber schreiben. Sobann wird die Erziehung und Bilbung be-trachtet; ber Berf. will fie vollsthumlicher, nationaler, pratif-scher und patriotischer haben, auch wirft er babei einen Seitenblick auf bie fogenannte Auftlarung unferer Beit. Den britten Gegenstand bilbet Baierns Berfaffungsurtunde; ber Berf. verlangt besonbere eine beffere Bilbung ber zweiten Rammer, bei welcher auch ihm, wie bem trefflichen Bebr, bas Ausschusmelen febr nachtheilig icheint; ferner manicht er vollige Arennung ber Juftig von ber Polizei, volltommnere Deffentlichkeit und Mandlichfeit ber Rechtspflege, Umgeftaltung bes Abvotatenwefens. Im weitlaufigften verbreitet fich ber Berf. viertens über bie Binangen. Bas er hier über Befteuerung bes Bolts, über Bollecrebit und Staatsschulben, über bie Debung bes Grundbes fibes u. f. w. fagt, muffen Die, welche es junachft betrifft, felbft nachlesen, ba es theils ju wenig bestimmt, theils zu individuell für Baiern von Interesse ist. Das Beste enthält endlich ein Bersuch über Agricultur, Gewerbe und Handel, besonders well hier bas Motto bes Buches: "Richt bie Geelengahl allein entschiebet über bas Gewicht ber Staaten, fondern vorzugeweise bie Civilisation. In ihrem Schofe liegen geheimnisvoll bie Reime ber Bebeutsamteit - was am meiften auf bie Anfichten bes Berfs. gewirkt hat. Unangenehm fallt bas ftets wiebertebrenbe: "laisses faire" auf. Lautologien wie: "immer zu allen Zeis ten" und: "eine geniche, geistvolle Staatsregierung" (so nennt ber Berf. die bairische) muffen in einer Schrift, die voll Provinzialismen ift (g. B.: fobin, weiters, wenigft, beantragt, ferners u. f. w.), nicht eben Berwundern erregen. Auch fehlt es nicht an "politechnischen" Schulen, obwol wir bis bato von einer Stabtetunft noch nichts gehort haben, babingegen in jeber Beitung neuerbings von ber polytechnifchen Schule in Paris fo viel bie Rebe ift.

Aber wir tommen gu Rr. 2. Wiffenschaftlicher ift auf je ben gall biefe Monographie über einen intereffanten Gegenstanb bes conftitutionnellen Staaterechts (obwol uns bie etwas frangoffrende Confiruction bes Titels ein minber einlabenbes Aushangeschild war), nur ift bie behandelte Frage, wie jedoch auch ber Berf. felbft fublte, eine folche, bie taum bem geringften Bweifel unterworfen und somit auch taum ber Beantwortung beburftig ju fein scheint. Der gange Ibeengang bes Berfs. if namlich folgenber: Das Befen eines jeben conffitutionnellen Staates besteht barin, bas Alles, was die Freiheit, sowie bie Rechte ter Burger aberbaupt betrifft, ein Ausfluß ber verein-ten Thatigfeit ber Boltsvertreter mit ber bes Regenten fein muß, welche vereinte Thatigleit allein ten Ramen bes "Gefeges" verbient, babingegen einseitige Dispositionen bes Regenten blos mit bem Ramen: "Berorbnungen" bezeichnet werben tonnen. Run betrifft offenbar bie Berichteverfaffung in einem Staate bie Freiheit und bie Rechte ber Burger überhaupt febr nabe; alfo muß nothwenbig auch jebe Beranberung ber Gerichtsverfaffung in einem conftitutionnellen Staate ebenfowol, wie die erfte Organistrung berfelben, ber vereinten Beftimmung bes Regenten und ber Bollevertreter überlaffen bleiben, ober (wie ber Berf. fich ausbrudt) eine Cache bes Befeges fein, mithin tann biefelbe unter keiner Bebingung blos vom Regenten verfügt werben, ober (wie fich nun hier die Aerminologie geftaltet) in einem conftitutionnellen Staate fann eine rechtegule tige Tenberung ber Gerichtsverfaffung burch bloße Berorbnune gen teineswegs gefcheben. Der logifche Schluß ift fcharf und richtig; tein Menfch tann an beffen Folgerichtigkeit zweifeln; aber auch bie Sache unterliegt feinem Zweifel, fobas fogar in Staaten, die bisher noch feine Conftitution hatten, bie Abandes rung ber Berichteverfaffung ju einem Begenstande ber Enticheibung aller Beborben, nicht blos bes Cabinets, gemacht gu werben pflegt. Die gange Sache beruht auf bem einfachen Sabe: bas Organisationen im Staate ftets nur von ben verfaffungs

mößig organistrenden Behörben ausgehen können. hiermit sagt man aber in der That nichts aus, als daß Nittag Mittag und Mitternacht Mitternacht ist. Mit dieser Ueberzeugung beginnt und schließt aber auch der Berk, und er selbst sagt, er wolle gern Eulen nach Athen getragen haben, wenn die gute Sache siege. Scharssing benudt auch der Berk. die bairische Berkassingsberkunde selbst zu seinem Zweck. Sein Motto ist: "Discito justitiam monitil"
70.

#### Siftorifche Romane.

1. Die Schweben im Riofter zu Ueterfen. hiftorischer Roman von Theobor von Robbe. Bremen, Raifer. 1830. 8. 1 Abir. 4 Gr.

Artiges, sauber gemaltes Senrebilden, beffen kleinbargerliche und kleinstäbtische Zustände burch das hinzusügen einiger Personen von höherer Bedeutung historischen Werth und selbst einen romantischen Ankrich erhalten. Swedendorg beutkundet seinen Prophetengeist und durchschaut die verderbliche Richtung, welche das halbwissen, das inwohnende Damonische eines seiner unwürdigen, eigensüchtigen, wild leidenschaftlichen Jüngers von ihm nehmen wird. Eine schhe, gefählvolle Lappländerin (eine funkelnagelneue Romanenlandsmannschaft) errettet den treulosen Geliebten, einen nationalisieren holsteiner, ihr Opfertod bringt ihn zur Einkehr, zur staten, der nicht fruchtlosen Reue. Alles sieht natürlich, mit ledhafter, keineswegs überladener Färdung vor uns, die Geschichte schleppt nicht; turz, man dat in jedes hinsicht Ursache, mit ihr zusteieden zu sein.

2. Seheimnisvolle Reisen bes Dr. Martin Luther von Augeburg ins Augustinerlioster nach Minbelheim im Jahr 1518. historische Driginalnovelle, nach authentischen Quellen bearbeitet von Abolf von Schaben. Stuttgart, Brobhag. 1830. 12. 1 Ablr. 6 Gr.

Keine Berherrlichung bes werthen, traftigen Gottesmannes, ber beinahe nur als Rebenperson erscheint, weit untergeordnet ber anziehenden Sestaltung seines edeln Gegners, des beibenmuthigen Georg von Freundsberg. Die hauptsache der Erzählung ift, außer einem Liebesbühnts, ohne das nicht leicht eine Geschichte bestehen und das hier nur unglücklich seine fann, die Darstellung der Ausschweifungen, welche die Resormation in Mindelheim bervorbrachte, namentlich unter den zügellosen Wonchen: eine nicht eben erfreuliche Beobachtung.

8. Sau-fin-tichoan, ober: Die gleichmäßige Deirath. Ein chinesisches Sittengemalbe. Rach ber frangosischen Bearbeitung übertragen von Matthias Beise. Leipzig, hartmann. 1830. 8. 1 Ahlr. 3 Gr.

Auch nach europässchen Begriffen, können bie Bermählten Wieh-tschung ju und Schueh-ping- sin für ein liebenswerthes Paar gelten; er ift muthig, ja, für einen Shinesen, verwegen, von feiner Sitte und angenehmer Personläckeit; sie schon, sittig und kug, sast verschungt, womit sie, da es ihr auch nicht an Derzhaftigkeit sehlt, sich aus den verwickeltsten Lagen zieht, ungestimme Freier abweist, von den nächsten Berwandten verratten, ällernlos, doch sich zu vehaupten und ihren Willen durcht zusehen weiß. Ersinderisch an nothgebrungenen Ranken, trog einer Soudrette des altfranzössischen Untspiels, hätt sie doch überaus strenge auf Schicklichkeit und Anstand und will dem Wann, welchen sie liebt, sich nicht vermählen, weil er sie vor der Dochzeit gesehen und in ihrem Hause gewohnt, was, ganz im Gegensah mit europässchen Derkommen, die Ehe mit ihr verhindern und sie übelm Gerede aussezen muß. Der Geliebte theilt ihre Bedenklichkeiten und erhält ob seines richtigen Gestühls bassch das höchste bob, selbst vom Kaiser. Besonnenbeischen in diesem Fall kein geoses Verdienst; denn die Liebens den sind ziemlich lau, wenigstens nach unsern Anslichten, die

hierin von den chinesischen beträchtlich abweichen. Das Rationelle gibt der Erzählung einen ganz eignen Reiz, man wird nicht müdezt das Sleiche und Ungleiche mit unsern Sitten und Gesinnungen sestzigellen. Bereits in den 60er oder 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts erschien eine deutsche lederseigung diez seittengemäldes, wenn Ref. sich nicht irrt, von Muro, in deren altväterischer Sprache sich die weitschweisigen chinesischen Somplimente recht wohl ausnehmen; vielleicht ebenso gut wie in der gelenken Schristat dieser neuen Uedersetung, die man für kein Original halten wird; sie ist mitunter steif, um den Ausdruck verlegen und sich am Buchstaden halend, wodurch zuweilen etwas Irriges entsteht, wie z. B. einen gesalteten Ofensschirm statt Fächer vor das Kaminseuer zu halten u. s.

"historische Originalromane aus Deutschlands helben umb Mitterzeiten. herausgegeben von G. F. horvath. Bierzter Band. Enthält: Der strasende Burggeift, oder der Bersfall ber harzbergwerte. Geschichtlicher Roman aus der Zeit Kaiser heinrichs IV., von Clodwig. Mit einer Abbildung. Fünfter Band. Enthält: König Ottokar der Stolze, oder der Bohmen Kreuzzug im Preußenlande. historisches Gemälbe der Borzeit, von Theodor Montanus. Mit einer Abbildung. Meißen, Gobsche. 1830. 8. 1 Ahlr. 12 Gr. \*)

Der Burggeift ift ber wohlbefannts, Bucht und Sitte bra-ftifch hanbhabenbe Gnome auf Scharzfelb, in bem Mancher bas humoriftifche, Schalthafte Butchen wittert, ber bei Raifer Beinriche wolluftigen Liebeleien, bie mit jener hargfage in Berbins bung gebracht wurben, auch gang an feinem Plag mare. hatte fich ber Berf. bie Aufgabe gestellt, bie launige Sage von aller Beiterkeit und Poefie zu entkleiben, ben Geift zum langweiligen Sittenprediger, ben Raifer gum schaften Buftling zu machen, fo ift ihm bas Beugnif unbebingt ju ertheilen, baf er bas Bors haben auf bas allerbunbigfte erfullt. — Ronig Ottotar hat Les ben, Bewegung und bie angemeffene Rebe und murbe befrieble gen, wenn nicht von Anfang Faben angefnupft maren, bie gu ber Meinung bes Ginschurzens in bas Gewebe berechtigen und bennoch nicht wieber gum Borfchein tommen. Es muß bies um fo mehr befremben, ba jebe episobifche Person in ber golge gefliffentlich vermieben, ja felbft bie in Ottofars Schickfal wefentlich eingreifenben taum erwahnt find, bie Gefcichte fic beim Schluß entfestich überpoltert und fein Motiv jugelaffen ift. Beleibigte Liebe, gefrantte Chre follten, fo mus man mei-nen, bamonifc auf ben Ronig wirten, gum folimmen gallftrid werben; und, flehe ba, fie verfdminten fpurlos. Der gros Bern Ergahlung find noch 2 turge, finnreiche Bollsfagen aus ber Laufin angehängt. Die Abbilbungen völlig unerwähnt zu laffen, ift bas Befte, was ihnen wiberfahren tann.

5. Erzstufen. Sagen und Erzählungen vaterlänbischer Begebenheiten, im romantischen Sewande bargestellt von Ewald Dietrich. 2 Banbe. Mit einem illuminirten Aupfer, einen Bergaufzug vorstellend. Freiberg, Eraz und Serlach. 1830. 8. 2 Abir.

Rein taubes Gestein, aber auch nicht überreichhaltiges Erz; burch das Schleisen eber an Werth verlierend als gewinnend, was besonders für die erste Stuse gilt: bramatisitre Scenen aus dem Leben König heinrichs I., dann für die Dertlichkeiten, die nicht so ausgeschmückt wurden, daß sie den damit Unbekannten interessiren können, und die überhäusten, herbeigezogenen Lobpreisungen sächssicher Fürsten, wodei der Gang der Gesahr des Ersausens nahe kommt. Sitderblicke sind selten in der Schmelzshütte wie im Leben, und so ist es nicht bestendich, wenn unter sämmtlichen ausgestellten Cabinetsstücken nur dem Teusessgraben ab er Gobeischlich ber romantische Silverblick zuzusprechen ist. Bose Schwaden vergiften nicht die Stusen, blos die Verzierung das gänzlich misrathene Aupfer.

<sup>\*)</sup> Bgl. Nr. 128 b. Bl. f. 1880.

### Blätter

für

## literarische Unterhaltung.

Sonntag,

Mr. 16. -

16. Januar 1831.

Beteranenworte von G. S. Rotger. 2 hefte. Magbeburg, Creut. 1829—30. Gr. 8. 20 Gr.

Es geziemt sich wol, bag ein Dreißiger bie Worte bes Achtzigers einführe. Denn unter ben Alten werben es vielleicht nur Wenige fein, welche fich bie Beit nehmen, biefe "Beteranenworte" mit Fleiß ju lefen, weil fie ibre eignen Brillen und Rlagen vorrathig haben, Wertigere aber noch werben, wenn fie bie beiben hefte gelesen, sich mit Inhalt und Lon einverstanden erklaren. Dit Einem Borte, Die Stimme des Beterans, ben wir hier vernehmen, ist so jugenblich fraftig, so von den Bersuchungen eines vorgeruckten Alters, hier Gramlichkeit, bort Bedenfinn, frei erhalten, fo mit bem Berftandniffe ber Beit in ben verschiedenartigften Begiebungen fortgeschritten, bag wir ihr tein befferes Lob zollen zu konnen glauben, als welches in bem wohlgefälligen Eindrucke liegt, ben ber ehrwurdige Berfaffer unter bem Geschlechte, bas um 50 Sahre hinter ihm fteht, hervorgerufen hat. Das ichonfte' Borbild für die Jugend, jumal in bewegten Beiten, wie bie gegenwartigen find und wol noch mehr bie zufunfti= gen fein werben, ift ein liebenswurdiges Alter, geftust auf ben feften Grund religiofen Sinnes, moralischer Rraft und intellectueller Bildung, begleitet von rubigen Erinnerungen, beschäftigt mit wurdigen Gebanten, froben Mussichten Tier fich felbst, milden Winken und Worten an Undere, ben fittlichen Ernft mit einer besonnen-heitern Unschauung ber Dinge gepaart. Ein folcher Greis rebet hier gu feinem Bolfe. 3mar die unmittelbarfte Beranlaffung zu bem ersten der vorliegenden Seftchen ist ihm die Umteiubelfeier eines hochverbienten Kreundes gemefen, bem er baburch ein Zeichen ber immer noch mit ber erften Warme fortglubenden herzensneigung gab. Aus der Bahl und Bufammenftellung der behandelten Gegenftande ergibt fich jedoch von felbft, daß die Gabe nicht sowol bem alten Daus: und Derzensfreunde, sonbern allen, und vorzüglich ben jungern Beitgenoffen bestimmt ift. Und für biefe ift benn auch gegenwartige Nachricht von dem Buchlein ge-Schrieben, um fie ju beffen forgfaltiger Lefung einzulaben. Für Jeben enthalt es ein Beteranenwort in religiofer, moralischer, politischer, gesellschaftlicher, pabagogischer, lin-guistischer hinsicht. Nehme sich nur Jeber heraus, was thm paft, und er wird bas Wort freundlichen Rathes und ernfter Wahrheit gerne in einem feinen herzen bewegen, wo ihm anders ber eblere Sinn unter bem flatterhaften Areiben ber Mobe und ber faben literarischen Genussucht unserer Tage nicht erstorben ist.

Liebenswurdig ist uns ber Beteran ichon in Demjenigen erschienen, mas er über religiose Materien spricht. "Ueberall ein Kortschreiten in Gottes Belt" ift eine Bis berlegung ber bei altern Personen so leicht eingeschlichenen Meinung, daß es mit der Welt schlimmer ober boch um nichts besser werbe. Der Kreislauf ber Natur wird vorerft von ber Bestimmung bes Menschengeschlechtes unter-Schieben, bann aber felbft in ben Beruf zu hohern Ents. widelungen emporgezogen. Das Glaubensbetenntnig bes Berfe. in Betreff ber menschlichen Aufgaben und Schickfale geht bahin, er febe nicht alles Gute mehr, was er in ber ersten Jugend gefehen und gleichsam vorgefunden; aber boch febe er im hohen Alter bes Guten im Ganzen mehr unter ben Beitgenoffen feiner fpatern Sahre verbreis tet und freue sich beffen von gangem Bergen. Die gange lange Beit eines vollen Dreiviertelighrhundert habe er die Erdenwelt gefehen, beobachtet, beurtheilt und die Jahre biefes langen Lebens unter fich und mit ben Sahren ber Borgeit verglichen. Jest, wo er feinen Wanberstab nies berlege und gang fertig gur Abreife in eine-Welt neuer und umfaffenderer Beobachtungen baftebe, bante er ber Vorsehung, daß sie ihn Fortschritte der Menschheit in Renntniffen, in Geiftesvereblung, in Lebensbegludung ers leben laffen, als waren es 3 Jahrhunderte, nicht Biertel eines Jahrhunderts gewesen; und burch solche Erfahruns gen habe fich benn in ihm auch bie hoffnung befestigt, daß die Menschheit ins Unendliche machfen und gedeihen werbe. — Bermandt mit diesem Schonen Auffage ift ber ruhrende Dialog: "Ich und mein Pudel", wo der Glaube an die Fortbauer ber Thierfeelen wie ber Menfchenfeelen auf gleiche Beweise zu ftugen versucht wird. Außer 3 epis grammatischen Lehrgebichten, welche bie rationale Besons nenheit ber Religiositat unseres Beterans aussprechen, ift eine Beantwortung der Frage: "Woher das Uebel — wofer bas Bofe in ber Welt?" im Ginne ber altern naturlichen Theologie aus ber Leibnis = Wolff fchen Schule gegeben. Das Bofe ift ihm einzig und allein ein Danget, eine unvermeibliche Folge ber Abstufung der Geistervolls Commenheiten und =Unvollkommenheiten auf ber unermege lichen Stufenleiter ber Natur, die mehr als fonft irgend

etwas bie Herrlichkeit bes Schöpfers auf bas lauttefte und entruckenbfte verkundigt. Bolltommen tonnte teine Gingelheit und feine einzelne Claffe in bem Reiche ber as schaffenen Dinge, moralisch volltommen auch tein endlicher Beift, tein Gefchlecht vernunftiger Befen fein. Es mußte eine burchgangige Abffufung von oben nach unten ftattfinden. Go mußte et auch in ber unabsehlichen Reihe ber Beifter, ber vernunftigen, theils jum Beharren im Guten Eraftigen, theils aber nur gur Moralitat bin= ober wieder gurudguleitenben, ja, einer eben nur noch moglichen Bereblung fahigen Befen fein. Wenn es bem Dreifiger erlaubt ift, eine Wiberrebe gegen ben verehrten Achtziger zu fuhren, fo mochte er zweifeln, ob mit bem Begriff einer blogen Regation, eines Mangels unfer eignes Schulbbewußtfein fich gufriebenftelle; er mochte be baupten, bag bentzufolge bas Bofe mir fur Den, ber es thut, und nur fo lang er barin befangen bleibt, ein Pos fitives - für ben beiligen Beltordner bagegen und für Die, die burch Glauben und Tugend in seine Gemeinschaft wieber eingetreten finb, eine die sittliche Entwickelung bebingende Regation und Schrante ber endlichen Naturen fet. - Mit vollster Bustimmung und bankbarer Freude ha= ben wir aber ben Schluß biefes Auffages, als ein Beug: nif ber lebenbigen Unficht bes Berfaffers vom Edofer, fo= wie bie 2 furgern Beteranenworte: "Bon ber Rothigkeit ber Gebetbucher", und, "Ift es in ber Menschenreligion ein Beburfniß, fich Gott finnlich barguftellen?" gelefen. Urberall ein tiefreligioser Sinn und praktischhelles Urtheil.

Auf bem Gebiete ber Moral langt ber vielerfahrene Greis nur ein einziges Beteranenwort aus feinem gewiß fehr reichen Worrathe hervor; aber auch welch ein Wort! Unftreitig bas Trefflichfte, Gebiegenfte und Durchbachtefte unter Allem, was er gibt: "Warum es mir nicht recht ift, bag bas Bergnügen bes Kartenspiels in unseen Gefellichaften immer vorherrichenber wirb". Diefe feine pfp= chologische Analpfe ift fur Aeltern und Erzieher, fur Bunglinge und Madchen eine heilige Urtunde, ebenfo mit bem Griffel der Liebe wie im hohen Ernfte eines gewissenhaf: ten Freundes umb Rathgebers geschrieben. Naturlich ift amischen bem Spielergewerbe und ber Spiellust wohl un: terschieben und nur bie lettere als ein Gegenstand bes Bebentens und großer Gefahr fur die sittliche Bilbung und Wirbe bes Menfchen behandelt. Der Berf. ent widelt bas unwillturliche Erwachen unsittlicher Regungen bet der Gewohnheit des Spielens; er fest das Fade des blogen Bergnugens baran auseinanber, beutet bie vielfeitigen, nachtheiligen Folgen ber Spielliebe und ber bamit perbundenen Gewinnsucht an, macht aber besonders auch auf ben baburch berbeigeführten Beitverluft aufmertfam, auf bie Unterbrudung des Ginnes für andere, eblere Beschäftigungen, Renntniffe, Runfte u. bgl., und schließt mit einer einbringlichen Apostrophe an Junglinge und junge Manner, Tochter aus beffern gamilien und junge Frauen, bie in biefe eintreten. Es ift wol feine Ruchficht bier übergangen, tein Entschuldigungegrund ober Ginwurf unbeantwortet gelaffen, und bas Alles in bem berglichen Tone eines Baters. ber teinen Bergungungehaf ausspricht, ber nicht, wie gramliche Beloten, auf Theater, Gebichte, Romane, Concerte a. a. ein Wehe herabschleubert, sondern der wahre Sefelligkeit mit reiner Sitte und Tugend vereinigt zu sehen wunscht.

Sein Intereffe für die burgerlichen Ginrichtungen legt ber Beteran burch 2 fchone Abhandlungen : ,Der Grundstein ber preußischen Juftigpflege", und, "Deine Meinung über bie Grenze ber Minberiahrigfeit", an ben Tag. Dort weist er nach, bag Konig Friedrich Wilhelm L von Preugen burch ein Refeript vom 3. 1713 feinen Rachfolgern und bem gangen übrigen Deutschland in Sefts stellung einer unabhangigen Civilrechtspflege vorangegan= gen fei. Dier wird gegen bas in det preußischen Monars chie geltende Geset, wonach die Bollichrigkeit beiber Ge-Schlechter erft mit bem 25. Jahre eintritt, bie fruher im Bergogthum Magbeburg beobachtete Ordnung, die Minberjahrigkeit mit bem geenbigten 20. Lebensighre aufhoren ju laffen, aus vielen mehr ober weniger einleuchtenben Grunden vertheibigt. Einen besonbern Berth legt babei ber Berf. auf ben eigentlichen burgerlichen Lebensbefis, ber burch eine langere Vormundschaft verkummert und verkurat werbe. Mogen feine bem Leben und ben Bedurfniffen ber verschiednen Stande selbst entnommenen Rathschlage von einsichtsbollen und einflugreichen Dannern beachtet, gepruft und beberufat werben!

Wir wenden uns von ben ernftern Betrachtungen gu ben heitern, bie ben hohen Ernst in launiger Beife portragen. Das "Project zu einem Facsimileorben" rugt hochstergoblich bas Gefuchte und Lächerliche in ben Ramensunterschriften, bie man auf altern Dapieren und Aften ganz einfach und leserlich finde, bie aber seit jenen tunftlofen Beiten fich fehr veranbert haben; "Runftwerte in Schlangenlinien, Bichaden und Ralbergahnen, ober auch wol in Arabestenmanier wurden aus ben fonft fo fimpel dastehenben Ramen. Freilich fehlt es biefer Erfindung noch an einem griechischen Ramen. Doch, Die Philolos gen werben ja ben Naturforschern in ihrem Roffelsprunge burch Deutschland nichts nachgeben. Bei ihrer ersten Berfammlung wird man ber Geschäftsmannererfindung auch biefe Krone gewiß noch auffeten". Bir überlaffen es Se=" bem, die weitere Ausführung biefes Gegenstandes im erften Sefte felbst nachzulesen, und führen bagegen aus bem vermanbten Auffate: "Rur teine Gracomanie!" bie nachfols gende Stelle beispielweise an :

Wirklich, das so bocht schäbliche Universaliren, welches Staatsmanner des leichtern Befehlens wegen von jeher liebten; das Ausdehnen der Prätensionen, dessen sich die Stellvertreter derselben und insonderheit auch Eraminatoren nur mit Mühe erwehren; das handeln und Schreiben mit Ofientation, das sich Keiner leichter als ein Universitäts und Symnasialmann aneignet, geht doch auch in der Absicht, wovon hier die Rede ist, nachgerade und nun immer mehr gar zu weit. Auch ist ja sich gang zur Mode geworden, daß jeder Ersinder, wenn er Aussehen und Bessul sinden will, einen griechsschwenen sin Das, was er Reues liefert, herbeischaffen mus, sollte er ihn auch nicht sichreiben und aussprechen tonnen. Wie wären uns ser nicht der johnschaftler zu einem Aussehenmachen gelangt, wenn es nicht der hochgeschrie, sieden untslehen Rame gethan hätte! Wie könnte ein neues musstelisches Infrument ohne grischies Beneunung gefallen! Selbst mechanische Wertzeuge müssen in Athen ersunden zu sein schalten was dassertzeuge müssen in Athen ersunden zu sein schalten, wab datb werden unsere Musse

cor nur griechifche Infirumente blafen und ftreichen und felbst unsere Bauern mit griechischen Pflügen und Eggen actern.

Run benn, ist Dem durch Bernunft nicht mehr zu wehren, so möge auch bieser Disbrauch nur immer rapider dis zum Augemeingebrauch in der Modemeit fortschreiten. Was erst berrschende Mode ist und beißt, das hat den Iod der schnellen Bergänglickleit in sich. Ists erst dahin gekommen, daß man August Wolfs warmendes Wort, man solle auch beim Griechischen der Berfen nicht vor die Saue werfen, rein vergessen dat; ists dahin gekommen, daß Keiner einer Murgerschule vorstehen, Keiner Stadtsecretair heißen kann, Keiner Actuarius oder Registrator werden kann, ohne nachgewiesen zu haben, daß er wenigstens nicht einmal, um bald dann dem Bergessen frew dige Opser zu bringen, den schwerte Sophokles lesen konntez mun, so ist nur noch Ein Schritt dazu übrig, anch den künstigen Galanteriehändlern, die ja ohnehin nun bald handelsverdindungen mit morvotischen Pugmachern anknüpsen möchten, das Griechischen zur strengen Pslicht zu machen und Keinem derselben einem Sewerbeschein zu ertheilen, der nicht Stellen im homer, welche Luellen der Kunstgeschichte sein können, zu interpretiren, das Geditelsche Wortregister auswendig und im Schneider'sche Lexiston alle da oft verstetten Worte auszusinden welß u. s. w.

Dieser Scherz ist ein ernstes Wort zu seiner Zeit. Möchten ihn Biele, insonderheit die Meister des bairischen Schulplans erwägen! — Noch haben wir breier Auffate gu erwähnen, die naher ins Gebiet ber Philotogie einschlagen: "Ueber die beutsche Orthographie — ein Noli me tangere", worin bie taufend Inconsequengen ber beutschen Rechtschreibung nachgewiesen und zu — nicht burchgreifend gewaltsamen, benn biefe haben immer feblaeschlagen, son= bern zu - langfam fortichreitenben Berichtigungen und Ausgleichungen verftandige Winte gegeben werben; "Ueber bie Aussprache bes Griechischen", worin ber Berf. ben Streit gwischen Erasmus und Reuchlin burch seine Bemertungen über bie fcone Dannichfaltigteit ber altariechifchen Sprachweise aufzuheben weiß, und: "Ueber bas Lefen lateinischer Berse", wo gleichfalls das Phyllidamant alias ber Birgil'schen Borte: "Phyllidam amo ante alias", gerügt und eine weiche Berfchmelzung ber aufeinanderfols genden Bocale empfohlen wird, wo es uns aber verwuns bert hat, keine himveisung auf die Art und Weise zu finden, wie die Italiener ihre ahnlichgebauten Berfe rhyth: misch zu lesen gewohnt sind.

Unfere Anzeige ist bereits lang geworben. Wir schlies gen fie mit herzlichem Danke gegen ben ehrwurdigen Beteran für die Belehrung und Unterhaltung, die uns seine Worte gewährt haben, und mit der mahnenden Bitte, daß der guten Dinge mehr als zwei sein sollen.

Paul Clifford, vom Berf. des "Pelham", des "Berstoßenen" und "Devereup". Uebersetzt von C. Richard. 3 Theile. Nachen, Maper. 1830. 12. 4 Thir, 12 Gr.

Deutschlands im philosophischen und allegorischen Roman und ber Borzug Frantreichs in ber wigigen, socialen und lasciven und reinhistorischen Erzählung. Mit bieset allgemeinen Aners kennung verbindet sich zugleich ber ebenso allgemeine Borwurf ber Geschmacklosigkeit in einzelnen Bilbern und ber Borliebe für ver Geschmattiosigteit in einzeinen Budern und der Bortieve sur Scenen des niedrigen Lebens, ein Borwurf, von dem selbst der Meister der Gattung, Scott, nicht frei ist. Ein anderer, der der Breite, ist seit Richardson's "Clarissu" ein durchgehender Jug des englischen Romans, der seinen lehten Grund im Ratios nalcharakter selbst hat, so gut wie die Keigung der englischen Malereischule sür Scenen des Stillebens. In allen diesen Bortagen und Malereischule sie verleichen Malereischule sie verleichen und Kollen bei Meigen Bortagen und Kollen niemet auch Mall Chiefsanden und Kollen der Geschleite gestellt zügen und Mangeln nimmt auch "Paul Clifford", als ein Ratios nalwert, seinen gebührenben Untheil, und man kann nicht wins schen, daß bem anders ware. Die Originalität, und mit ihr immerhin die beste Eigenschaft eines Seiffeswertes, ginge damit verloren, ja, wir wurden einen Ueberseher tadeln mussen, ber uns solche Scenen entweber gang unterschläge ober sie versschliern und entnerven wollte, wie dies in früherer Beit mit Bielbing's und Smollet's Meifterwerten gefcab. Dr. C. Ris chard ift in biefen gehler nicht verfallen, er bat uns ben "Paul Clifford" gang fo geliefert, wie er fich in ber Urfprache barfiellt, gemifcht aus ben verschiebenartigften und nicht immer muftere haften Bestandtheilen. "Paul Clifford" hat neben dem Charakter eines sittenschilbernden vorzüglich den eines politischen Komans. Die Gebrechen der englischen Gesegebung in grellen Bilbern und allen ihren verberblichen Ginftuffen gu geigen, warb ein Delb gemablt, ber auf bie mannichfachfte Beise unfere Theile nahme, unfer Bebauern in Anspruch nimmt. Gin mit ben glane genoften Gigenschaften ausgeftatteter junger Mann, fein von genoften Eigenschaften ausgenaterer junger mann, fein don Anstand, heiter, schön, humoristisch, Besteger aller Frauenbergen und gebilbet an Seist, hauptmann Siissor, wird, Dans ben Institutionen seines Baterlandes, zum Strassenräuber. Dies Se-schäft übt er mit der größten Salanterie, mit Wis, mit hu-mor aus; er sindet Entschuldigung, begeisterte Bertheibiger. Er entlardt uns die Hendelei, die Parteisucht; die verworsenen Aunstgriffe der englischen Parteisührer werden uns ausgebeckt, und eine streckfare Schilderung der marvischen Inlanden eines und eine furchtbare Schilberung ber moralifchen Folgen einer bochft mangelhaften Gefengebung entrollt fich vor unfern Augen. Slifford ift ihr nothwendiges Opfer. Sewinn von Macht, Anses hen und Sewalt ist das große Jiel, dem jeder Engländer nachstredt, und das Keinem unerreichdar bleibt, der durch Berechnung umd Auslegung den Sinn des Gesets für sich zu beugen weiß. Bei biesem Ringen seht sich ihm keine Schranke entgegen als bie Deffentlichleit und bie Satyre. Der planvallften Bosheit, bie nur bie erfoberliche Borficht beobachtet, tritt tein anderer Feind entgegen als fie; baber ber unermestiche Ginfluß ber Ironie und ber Satyre auf bas englische Boltsleben, ein Gins fluß, von bem wir in Deutschland taum eine Borftellung haben; fle ift bas einzige, aber lebenstraftige Correctiv ber folechtes ften allen Befeggebungen.

Unter diesem Gesichepunkt wollen Romane, wie der vorliegende ift, betrachtet werden. Die Satyre darin ist um so energischer und wirksamer, je wahrer, kühner und greller die Schilderung der schadbaten gesellschaftlichen Justande ist, auf deren Besserverben das Berk abzweckt. Dierbei kam es also weniger auf Jierlichteit oder Gesschwacht. Dierbei kam es also weniger auf Jierlichteit oder Gesschwacht als auf kraftige Zeichnung, im hogarth'schen Styl, auf Energie und Birkung an, und diese erreicht der gesschwacht und kächerliche Leter im "herbert Milton" mehr die Schwächen und kächerliche keiten der englischen Sessellschwachten, der Alles bessende Egoismus, die Sewaltsliebe, der Alles bessende Es Gesehes, was uns vor Augen tritt. Er zeigt diese, verschieden gebrochen und colorite, in den höchsten wie in den geringsten Ständen, mit welchen leteren es besonders der 1. Theil zu thun hat. Manches dare in muß dem Uedersetzer große Bedenken erregt haben; es erschein uns sak augt, naationalenglisch", allzu niedrig, allzu grell. Sin Pauptpunkt dierbei war der Dialekt, in dem die Gauner, die helfershelser, kurz alle die verschiedenen Sorten von "Richtswürdigen" sprechen, die hier austreten. Der Bead

hr. C. Richard ist ein rustiger und gewandter leberseher englischer Romane, und er wählt seine Originale mit Geschmad und unter den besten Erzeugnissen dieser Sattung qus. Wir kennen ihn als Ueberseher des "herbert Milton" und des Lope de Bega, als Bearbeiter des geistvollen "Pelham", des philosophischen "Berkoßenen" und des wisigen, romantischen "Deverrur" — Werke, welche wie der vorliegende Roman den talentvollen Edward Lytson-Bulwer zum Versaler haben. Die obsiegende Reisterschaft Englands im sittenmalenden und politischen Roman ist ziemlich allgemein anerkannt, so gut wie der Ariumph

beiter hat fich bafür einen Dialett gebilbet, ber halb jubifc, balb berlinisch klingt. Wir muffen tiefe Erfindung tabeln, wies wol wir, wie wir gern gefteben, nichts Befferes bafur gu fegen wiffen. Bielleicht hatte bie Sprache weniger abweichend gu fein gebraucht und boch ihren 3weck erreicht. Der Lefer mag felbst urtheilen; es macht einen unangenehmen Ginbruct, bag ber Roman fogleich in biesem Kauberwelfch beginnt. E. 4 begiant Lome: "Las mich fprechen; ich fag', erft ging 'ch gu Mutter Altvettel, ble's Morgens un's Abends be Mabchen's be Roppel fcmus't (vorbetet); nu be fragt ich naber'ne Bibel, un ba sagt 'd hab' man 'n Begleiter gum Altar, sagt se, aber 'ne Bibel bent 'd hat Talger, ber Altslicker, benn ber predigt'. So geh 'd benn zu Talger un ber sagt, 'd hab kein' Bibel nothig 3 und w'rum, 'd pred'ge ohne u. s. w." So orginell biese gange Scene ift, in ber Tome berichtet, wie er (trog allen Bibelver-einen) in bem unermeflichen Conbon feine Bibel fur eine Sterbende auftreiben tann — biefe Sprache, bogenlang fortgefest, ermubet und erfchredt uns boch. Der lieberfeget hatte minder unverftanblich fcreiben follen, wenigftens fo, baß es feiner eige nen ertiftrenben Unmertungen niemals bedurft batte. In bem 2. und 3. Theil hat ber Berfaffer es mehr mit ben hohern Stanben und beren Galimathias von herzlofer Empfindfam-teit, patriotifc aufgeftustem Egoismus und menichenfreunblicher Senufgier zu thun. Dier finden sich die trefflichsten Scenen, ben berühmtesten Schilberungen im "Derbert Milton" an Berbienft gleich. Was find alle Stiggen, Bilber und Scenen que England, von Deutschen verfaßt, gegen bie Bahrheit und bie Rraft in ben Beichnungen bes Berfe.? Dier schwingt bie Satyre ihre luftigfte Beifel, hier maltet echte Romantit, tiefes Befuhl, Feinbeit, hier wird in ergreifenden Scenen bas geheimnigvolle Bewebe menfchlicher Beibenfchaften entwirrt, Gelbstsucht und Seelengroße, Schmache und Lafter, eble Aufopferung und freche Bosheit treten bier in lebenvollen Bilbern funftlerifch gruppirt hervor. Der feine Gentleman, ber aufgeblafene und felbfifuch= tige Richter, ber rantevolle Abvotat, ber Krititer, ber Dichter, ber Beitungsichreiber, ber Gauner, ber Dieb, ber politifche Betruger, bas Parlamenteglieb, ber Bolferebner, ber Rauber enb: lich wie ber Thronerbe, muffen bem Berf. figen; er malt fie alle "wahr und ohne Schonung". - Bas ben Belben ber Befchichte betrifft, fo gebort er gu ber Gattung, bie jest, wie bas Gefchlecht ber Bolfe, in England faft verichwunden ift. Er ift ein englischer Dighwayman, verlaret, gut bewaffnet, beritten, einer ber schonften Schurken, "bie je über bie hounds-lowhaibe trabten", und gerabe so, wie wir biese Geister ber Nacht aus Archenholz kennen gelernt haben. Sein Wie, sein leichtfertiger humor, feine Galanterie verleugnen fich nie. Dies fer Mann bilbet ben Berknupfungspunkt für alle biefe Bilber, bewegt fich burch alle Stanbe, die besten felbst nicht ausgenome men, und findet Freunde und Berfolger in allen; die Damen besonders lieben ihn, die Reigen beargwohnen ihn, allein er ents folupft ihrem Argwohn. Dies Bilb, biefe Geftalt ift ebenfo neu, ale treu und confequent behanbelt; es ift enblich ein Ros manhelb, ber Muer Theilnahme in Unfpruch nehmen muß. Die glanzenbften Satyren, felbft bie fo frembartige gegen bas Pandwerk bes Prickelns, gegen ben Unfug ber Rritit, ftes ben in enger Berbinbung mit ibm; nidts ift isolirt, nichts blos fes Beiwert. - Diefe reiche und treffliche Ergablung ift im Sanzen untabelhaft überfest: wir haben barin bezeichnet, was wir anbers wunfchten; alles Uebrige befriebigt burchaus, unb ber Bearbeiter hat eine ebenfo heitere als lebenvolle und vielfach belehrenbe Lecture geliefert.

#### Literarifche Motigen aus Schweben.

Einen großen Verlust hat Schweben burch ben Aob bes Staatssecretairs Karl Bilbelm Leopold gehabt. Er war Commandeur bes Polarsternorbens, einer ber Achtzehn ber schwebischen Atabemie und Ehrenmitglieb vieler auswartigen gelehrten

Gesellschaften und Aabemien. Er war ben 2. April 1756 zu Stodholm geboren, mo fein Bater als Bollcontroleur von einem fparlichen Ginkommen lebte. Der Anabe ward von einem frangoffichen Lehrer in ber Sprache Frankreichs unterrichtet, in ber er es fo weit brachte, bag er fie in Rurgem fo gut fchrieb und fprach wie feine Muttersprache. Seine Unbemitteltheit hatte einen wefentlichen Ginfluß auf bie Fortfegung feiner Stubien. 3m Jahre 1773 bezog er bie Universität zu Upfala, wo er ein Programm: "De origine idearum moralium", herausgab; 1778 Schrieb er eine Dbe auf des Kronpringen Guftav Abolf Geburt, welche Beranlaffung murbe, bag er mit Rellgren, bem Rec. berfelben, in ein enges, freunbichaftliches Berbaltniß trat. Durch raftlofe Arbeit und Sparfamteit gelang es ibm, eine fleine Summe aufaubringen, bie ihn nothburftig in ben Stanb feate, bie Universitat in Greifewalb gu befuchen, wo er 1781 Doctor ber Philosophie warb. Er tehrte 1784 nach Schweben gurud, und ber gelehrte Liben vertraute ihm die Oberaufsicht und Sorge über die Bibliothet an, die er ber Universität zu Upfala zum Geschent machte. Durch die Berwendung zweier feiner ebeln Freunde, bes Baron Ehrenheim und Grafen Creuz, warb er Guftav III. befannt, ber ihn nach Stochholm einlub, ihm ein Bimmer in feinem Palaft einraumte und ihn mit einer Summe Gelbes erfreute, bie ihn in ben Stanb feste, feine Schulben bezahlen zu tonnen. Im Jahre 1786 grunbete ber Konig Die fcwebifche Atabemie und ernannte 18 Ditglieber, welche noch 5 ermablen follten, um bie Jahl 18 vollzumachen. Leopold war unter ben 5. Im Jahre 1788 betam er bie Aufficht über bie konigliche Bibliothet zu Drotningholm und wurde balb nachher bes Ronigs Gebeimfecretair. Er begleitete ben Ronig auf feinen Beldzugen gegen bie Ruffen, wo er Oben bichtete, wenn ber Sieg feinen herrn fronte, und Elegien, wenn bie Siegegottin ihm able Laune zeigte. Im Jahre 1790 warb fein Trauerspiel "Dbin" gum erften Ral auf bem Theater gu Stodholm gegeben, welches bes Ranige Brifall in bem Grabe erhielt, bag er bem Dichtet einen toftbaren Golitair unb 2 auf Birgil's Grabe gebrochene Corbertrange gusandte. In bemfelben Sahre verband er fich mit einer Lochter bes banifchen Juftigrathe Ferman, einer fchonen, talentvollen Frau, bie nas: mentlich mit ber frangbfifchen Literatur innigft vertraut mar. Der Tob bes Konigs erschutterte Leopolb's Gluckgebaube ge-waltig. Die schwedische Atabemie ward turz nachher vom Die nifterium unterbruckt und Leopold aus ber Sauptflabt entfernt, wohin er nicht eher gurudtehrte, bis bie Atabemie von Guftab Abolf IV. wieberhergestellt murbe, ber ihn ehrenvoll in feinen Posten miebercinsestes auch behielt er benfelben nach Suffave Absehung, und ber Wechsel ber Opnastie hatte keine verberbliche Folge auf seine außere Stellung. Schon früher haben wir in b. Bl. gezeigt, daß Leopold als haupt ber Schule in Schweben betrachtet werben muß, die ihr Rufter und Borbitb in Frankreichs bramatifchen Beftrebungen und in ber frangofifchen Bie teratur überhaupt finbet; boch, wenn man ermagt, wie Anficht und Gefühl fich in biefer Dinficht fowol in Schweben wie in anbern Canbern fo bebeutend verantert haben, fo tann man wol fagen, Leopold hatte feinen Ruhm überlebt. Ueberhaupt maren feine 10 legten Lebensjahre traurig. Rach breijahrigen torpemichen leiben erblinbete er ganglich; feine Gattin warb wahnfinnig und ftarb in biefem Buftanbe ben 3. Dai 1829; ibr Gatte überlebte fie nur 6 Monate.

Unter bem Titel: "Svensk Bibliographi", erscheint jest in Schweben allmonatlich ein Verzeichnis aller neuherausgekommenen Bücher, Karten, Musikalien, Kupferstiche und Lithographien. In bem Januarstück v. 1880 sinbet sich ein Verzeichnis ber Zeitungen und periodischen Blätter, die im Lande and Licht treten; ihre Anzahl beläuft sich auf 75; nämlich 21 in Stockbonn, 7 in Gothenburg, 4 in Upsala, eine gleiche Jahl in Kalmar, 8 in Strengnäs und ebenso viele in Lund wie in Wischbon 2c.

hierzu Beilage Rr. 2.

Pagade wing from here

## Blätter

für

# literarische Unterhaltung.

Montag.

Nr. 17.

17. Januar 1831.

Johann Gottlieb Fichte's Leben und literarischer Briefswechsel, herausgegeben von seinem Sohne I. H. Fichte. Erster Theil, die Lebensbeschreibung enthaltend. Sulzbach, Seidel. 1830. 8. 1 Thir. 16 Gr.

Unter ben Mannern, welche zur Ausbilbung ber neuern beutschen Philosophie thatig gewesen, behauptet Fichte feinen entschiebenen Plat. Bas er gewirkt, ift weniger bas Ergebniß eines abgefchloffenen Spftems, welches, in ben Schulen fortgepflangt, fich fur bie Bebanblung ber verschiebenen Biffenschaften folgereich erweist, sondern Ergebniß der speculativen Rraft und der badurch hervorgerufenen mannichsattigen Anregung zur Speculation. Er trat zugleich auf in jener frischen Beit bes beutschen Lebens, wo man eine Neuwerbung bet menschlichen Wiffenschaft mit bem entschiedensten Butrauen verkundigte und glaubte; wo in Frankreich die alten Fugen bes Staates und ber Rirche auseinanberwichen; wo es Reigheit ober Unfahigfeit ichien, jurudzubleiben, fobag Jebweber fortgeriffen murbe von bem ihm vorschwebenben Be ruf, bas nahe Beil ber Menschheit herbeiguführen und zu forbern, wenn nicht burch wirkliche Gestaltungen ber Ge fellschaftsverhaltniffe, so boch vermittelft Erhohung eigner Einficht und ben Fund genügender theoretischer Biffen= schaft. Fichte war hierbei nicht blos der Sprecher bes Lehrstuhls, sondern auch ein ausgezeichneter Charafter; bie Starte feiner Speculation verband fich mit Starte ber Gefinming und bes Willens, und was in beiben außergewöhnlich hervortrat, war bei ihm zur feltenen Einheit gebiehen, bie Lehre leiftete Burgichaft fur ben Mann und ber Mann fur bie Lehre. Daher ber entschiebene Ernft und bie feste Ueberzeugung, womit er vortrug und schrieb; baber bie ichroffe Bleichgultigfeit gegen außere Beiftim= mung ober Biberfpruch; baher bas unerschutterliche Beharren auf Grundfagen und Lebensanfichten, welche bei Bielen als Einseitigkeit und Unfügsamkeit galten, Fehler, bie mit selbständiger Kraft zusammenhangen und bei bem Bankelmuth und ber vielseitigen Schwache bes gewohn: lichen Menschentreibens fast eine Gestalt von Tugenben annehmen. Weit genug pflegte Fichte fortzuschreiten, wenn er einmal bestimmte Richtungen einschlug; was baraus erwuche, war nicht seine Sorge; er gelangte unter Un-

berm burch ben Einbruck und bas Beispiel ber frangofis schen Revolution zu einer Theorie ber Bertrage, welche aller Stabilitat ber Gefellschafteverhaltniffe ein Enbe mas den mußte, wenn fie gang gur Unwendung tame, und entwickelte nach ben Grunbfagen bes einseitigen Dertantilspstems in ber Nationalwirthschaft bie Ibee eines geschlossenen Sandelsstaats, angeblich Bernunftstaats, worin vollendeter Despotismus empfohlen und das außere Wohlfein ber Burger mehr gestort wirb, als bis jest burch vertehrte Mafregeln und zwangvolle Befchrantungen im Wirklichen je ber Kall gewesen. So sehen wir ihn benn in vorliegender Biographie, aus ungunftiger Lage fraftooll fich emporringend, ju fchriftftellerifcher Bebeutfamteit, bann als Lehrer auf Hochschulen mit Glanz und Rachbruck auftretend, jugleich aber fich Berbruß bereitend, in feinen hauslichen Berhaltniffen glucklich, in ben Befreiungsjahren Deutschlands ber großen Sache hingegeben und burch schnellherbeigeführten Tod ein Opfer berselben. Ues ber eine Beranderung feiner Denkweise, welche ben Le fern feiner Schriften nicht unbetannt fein wird, bemertt ber Gobn:

Mit starkem Sharakter, aber zugleich mit tiesliegendem religibsen Sinne, von ungünstigen Berhältnissen jeder Art umgeben, warf er allmälig jeden Druck ab und erhab sich, wachsend an Muth und Kraft, mit steigenden Mahseltigkeiten endlich zur thhnsten Gelbständigkeit in Denkart und Leben. Aus dem stillen, sakt sansten war ein stolzer Jüngling, ein kräftiger Mann geworden. Da wandte er sich in der Palbscheid des Lebens, im reissten Mannesalter wieder der urspränglichen Mille zu 3 der inniger in sich rücklehrende Geist besam sich auf das göttliche itwild in der Tiese des eignen Bewustseins, und fatt der solgen, willensstarken Moral wurde jeht Religion der Mittelpunkt seiner Gesunnung, und ein ruhigharmonisches Dassein begleitete ihn aus dem Leben.

Von dem Geburtsort unsers Philosophen (geb. 19. Mai 1762), dem Dorfe Rammenau in der Oberlausit, rühmt der Herausgeber viel Schönes, nämlich Fruchtbarzteit der Gegend, Fleiß der Bewohner, alterthümliche Sitte, wenigstens noch vor 50 Jahren, und das Kortzerden eines gewissen Eharakters in den Familien, unter denen die Borditern Fichte's, besonders sein Vater, ein Bandweber, als vorzüglich rechtliche Männer galten. Ueber den Neugeborenen, Iohann Gottlieb, sprach ein Großoheim der Mutter dei der Taufe seinen Segen, verhieß den Aeletern durch ihn Trost und Freude, starb bald darauf und

war schon immer wegen seiner Erdmmigkeit und fast pro= phetischen Weisheit überall vereh. Man glaubte bem Worte und ließ bem heranwachten. Anaben Freiheit in Morte und ließ dem heranwachten Anaben Freiheit in Reigungen und Beschäftigungen. Dieser war zuruckgezo= gen in fich, tonnte ftundenlang einfam auf bem Belde in Die Ferne schauen. Kinder folcher Aut werden oft von thren Umgebungen misverstanden, und es ift vielleicht die fcmerfte Aufgabe ber Erziehung, Diefe Dieverstandniffe gu vermeiben, von benen hier ein mertwurdiges Beifviel angeführt wird. Der Bater, welcher ben Sohn felbft unterrichtete, gab ihm gur Belohnung feines Bleifes bie Seschichte bes gehörnten Siegfrieb. Diefes Buch erfullte ben Lefenden gang und machte ihn unachtsam und fahr: laffig, was ihm Bestrafung zuzog. Der Knabe beschloß, bas Buch zu eintfernen und zu strafen, und warf es nach einem Rampfe mit fich felbft ins Baffer. Raum fab er es fcwimmen, fo übermannte ibn ber Schmerz bes Ber: luftes, er begann bitterlich ju weinen. Der Bater gurnte wegen Bernachlaffigung feines Geschenks und bestrafte ihn mit ungewöhnlicher Sarte. Wem find nicht ahnliche Dies perftandniffe ber Erzieher aus ben Rinderiahren gegenwar= tig? So wenig die Philosophen mit ihren Speculationen fich untereinander verstehen, so wenig Berftandniß gibt es oft zwischen Kindern und Meltern, und biefer Umftand ftellt bas fogenannte Glud ber Rinberjahre in ftarte Schatten.

Um besten wird noch ein eigenthumlicher Geift ber Dorfjugend vom Pfarrer begriffen und erfannt. Der Anabe Johann Gottlieb vermochte bem wadern Pfarrer Dienborf fehr genau ben Inhalt seiner Sonntagspredigt wie berzuerzählen. Ginft kommt ber Freiherr von Miltis Sonntage jum Besuch bei bem Ebelmann bes Dorfes und bedauert, die Predigt verfaumt zu haben. In hal bem Scherz ruft man ben Knaben zur Wieberholung. Er beginnt fie mit ungewohnlichem Keuer. Der Freiherr wird aufmertfam, will fur ben jungen Rebner forgen, nimmt ihn mit fich und vertraut ihn ber Pflege einer trefflichen Predigerfamilie im Dorfe Nieberau bei Deißen. Bon bort tommt Sichte fpater nach Schulpforte bei Raum: burg. Die Borguge und Nachtheile biefes Instituts find nicht unbekannt. Damals brachte bie klofterliche Lebens= art und die Abhangigkeit von altern Schulern ben Gin= getretenen gur Flucht, nur ber Gebante an feine Zeltern ließ ihn zurudfehren. Gludlicherweife ward ber Rector burch feine offene Erzählung gerührt, erließ bie Strafe und gab ihm einen andern, milbern Dbergefellen. Fichte ward fleifig in regem Wetteifer mit ben übrigen Schus lern, las mit besonderer Freude Lessing's damals erscheinende Streitschrift gegen Goge und bezog im 3. 1780 bie Universitat Jena, um Theologie zu ftubiren. Manches mochte ibn icon bort und hernach in Leipzig ber Philos fophie entgegenwenden, wenigstens außert er in Briefen einen entschiebenen Determinismus, lernt ben Spinoga kennen und macht sich erft los von beffen Lehre durch Die Entwickelung feiner eignen, namlich ber Freiheit, ber Selbstbestimmung als bes allein Wirklichen. Sehr richtig bemerkt hierbei ber Berausgeber, wie eine jebe eigenthamliche Unficht, auch in ber Philosophie, bie Inbivibualität bes Characters zur Grundlage babe.

Mit brudenben außern Berhaltniffen, zumal ba fein Pflegevater gestorben, war ju tampfen, vergebens fuchte ber Bedürftige ein Stipenbium; es fcheint, man fand in feinen Predigten ju wenig theologische Rechtglaubigkeit. In der größten Roth verschafft ihm Weiße eine Saus lehrerftelle in Burich bei bem Befiger bes Gafthofs jum Schwert. Er macht fich bort geltend in seiner Erzie hungsweise, predigt einige Dale mit entschiedenem Beis fall, macht Bekanntschaft mit Lavater und andern ausges zeichneten Dannern, will eine Rebnerschule errichten, mas nicht zur Musfuhrung tam. Entscheibend für fein Leben war der Butritt im Daufe bes Wagemeifters Rahn, feis nes nachherigen Schwiegervaters, beffen Saus einen gefelligen Mittelpunkt fur Burich bilbete. Sichte lernt bie Tochter kennen, welche gang für ihren Bater lebte. Ihr gegenseitiges Berhaltnif liegt offen vor uns in ben vertrauten Briefen, welche ber Sohn mittheilt, wofür er besondern Dant bes Lesers verdient und teiner Rechtferti= gung bedarf; benn ber Bater erscheint barin von einer fconen Seite, die bem Ref., offen fei es geftanben, früher unbekannt geblieben, namlich von Seiten bes Bemuths, ber liebenben Anhanglichkeit und fanftern Eme pfindungen, welche einem energischen Charafter jur beson= bern Bierbe gereichen.

Zwar gewohnlichen Romanenftol und bie Sprache ins genblicher Leidenschaft zeigen die Briefe nicht. Zu Unfang fcheint bie verftandige Freundin im Zweifel gewesen zu fein. ob auch bes Freundes Neigung keine blos zufallige fei. aus Mangel anderer weiblichen Umgebungen entstanden. Er antwortet: ", Nie habe ich gegen Gine empfunden, mas ich gegen Sie empfinde. So ein inniges Butrauen, fo eine Unhanglichkeit, in bie bas Geschlecht auch nie ben entfernteften mertlichen Einfluß hatte, fo eine mabre hochachtung für Ihren Geift und Resignation in Ihre Entschließungen habe ich noch nie empfunden". Er übergablt ingwischen bie von ihr erhaltenen Briefe wie ein Beiziger seine Schate, sehnt sich bei geringer Entfernung nach ihrem Wiedersehen, wenn auch nur auf Augenblice, begleitet mit seinen Gebanken ihre Beschäftigungen und ift in anderer Gefellichaft schweigfam und troden. Diefe Buge bezeichnen eine Neigung, welche mehr ist als bloße Freund-Schaft sonder Ginfluß bes Geschlechte, und er felber muß es auch eingestehen: "Sie haben ein Gebeimniß, ein unerklarliches Geheimniß, immer ftarter und fester an fich ju fetten; meine Unbanglichkeit an Sie entstand nicht urploglich, wie fie fonft wol zuweilen entfteht und ebenfo ploglich verschwunden ift. Mein Genius zwar beutete mir. als ich Sie bas erfte Dal fab, gang leife, bag biefe Bekanntschaft für mein Berg, für meinen Charafter, für meine Beftimmung nicht gleichgultig fein werbe. Aber fo wie ich Gie naher tennen lernte, jog mein Berftand und mein Berg mich immer naber ju Ihnen bin, und jest zieht sich bas Band immer enger zu. In Ihnen ruht ein Schat, ber fich nur willfurlich eroffnet, und einer gleichgestimmten Seele eröffnet er fich immer mehr und nieht fie an fich". Noch spater beift est "Welch ein gang neues, frohlicheres, herrlicheres Dafein ich habe, feits bem ich ficher bin, von Ihnen geliebt gu fein, bies tann

ich Ihnen nicht aussprechen".

Diesem froblichen Dasein folgt bie Elegie ber Liebe. Richte batte wegen mancher Unannehmlichkeiten feine Sauslebrerftelle (1790) aufgegeben, wollte versuchen, als guhver eines Pringen auf Akademien ober als Lector bei eis nem hofe burch Rahn's und Lavater's Berbittbung Unftellung zu erhalten, mußte Burich verlaffen und außert im Borgefühl ber Trennung: "Glud ifte nicht, was ich fuche; ich weiß, ich werbe es nie finden". Der Abschied pon feiner Freundin Schließt ihren Bund vollkommen; Richte reift in fein Baterland, mit Empfehlungeschreiben an ben murtembergifchen Sof und nach Weimar verfeben. Boll gartlichen Undenkens und liebenber Sehnsucht schreibt er nun: "Deine Briefe führe ich in meiner Brieftasche und lese fie alle Abende vor dem Schlafengehen aur Ers bolung von ben Beschwerben bes Tages". Much Rofenblatter, von ihrer Sand gepflegt, find ihm heilig, werben neben bem erften Beilchen und bem Spacinthen= ftrauß, ben fie in ber Stunde bes Abschieds ihm ge reicht, vermahrt. Unter taglichen Beschäftigungen, auf allen einsamen Spaziergangen sind seine Gebanken bei ber

So kommt Kichte wieder nach Leipzig. Berwendungen schlagen fehl, mit Schriftstellerei will es nicht gehen. Das Stubium ber Kant'schen Philosophie gewährt bem Unruhigen Bellhigung; er gewinnt Grundfage einer eblern Moral. Mit einigen Söglingen aus Leipzig will er nach Burich gurud und bort unter Unberm die Rant'sche Philosophie verbreiten. "Nur an Deiner Seite erwartet mich der Friede, oder er erwartet mich nirgends unter dem Monde", fagt ein Brief, "nimm mich bin, theures Madden, mit allen meinen Fehlern!" Dit Recht bemertt ber Berausgeber, diese Epoche bes Lebens sei fur Fichte entscheibend gewesen, er habe feste Richtung gewonnen, fei burch Philosophie gur Ginigfeit mit fich felbft, gur Rlatheit und zur Entschiebenheit über seinen außern Be ruf gelangt, die sittliche Weltansicht, der sein Charafter balb unbewußt fich juneigte, habe ihm fruher gefehlt. Eine Auswahl von Briefen an Berschiedene bestätigt auf

lebrreiche Beife bies Urtheil.

Burudgekehrt nach Burich, bachten bie Berlobten fich (1791) zu verbinden. Fichte's Abreise mar ichon festge= fest, als ber Banterott eines Saufes, bem Rahn fein Bermogen anvertraut hatte, alle Plane zerftorte. Ein Intrag, als Erzieher in bas Saus bes Grafen von D. ju Barfchau einzutreten und die Leitung des einzigen Sohnes zu Saufe und fpater auf Reifen, wie auf ber Atabemie gu übernehmen, tam jest gelegen. Man lieft mit Theilnahme bie briefliche Reisebeschreibung. Aber Fichte in Polen! Sein Frangofisch hatte ju viel beutschen Uc cent, er fprach nicht mit gehöriger Submiffion. Rur burch Beharrlichkeit und felbst Drohungen wird ihm eine Ent schabigung zu Theil. Run faßt er ben Entschluß, Ros migsberg zu befuchen, wahrscheinlich weil Kant bort lebte.

Det erfte Empfang wat keineswegs zuborkommend, bie Borlesungen bes Dannes befriedigten nicht Fichte's Erwartungen, Ein befferes Berhaltniß fommt ju Stande, als er Kant bas Manuscript seiner "Aritit aller Offenbas rung" überreicht. Es wirb gebrudt, und &. übernimmt wieber aus Roth, ungeachtet feiner Abneigung, bie Sauslehrerstelle bei bem Grafen v. Krotow, in ber Dabe von Dangig, unter ehrenvollen Bebingungen und angenehmen Berhaltniffen.

Mittlerweile macht bas gebruckte Wert erstaunliches Gluck, und da es zufällig gegen den Willen des Berfaffers ohne Ramen erschien, auch gang Kant'fchen Inhalts war, halt man es fur eine Arbeit bes unfterblichen Phis losophen von Ronigsberg, und Recenfenten preisen es über bie Magen. Obgleich Kant felber in einer Anzeige ben wahren Berf. nannte und daburch bie warme Berehrung etwas abfühlte, behielt bennoch die Schrift für bie bamalige Beit einen halbofficiellen, wiffenschaftlichen Charafter: man bisputirte über ihren Inhalt, Gegner und Bertheis biger traten auf, ber Ruf bes Autors mar begrundet. Bus gleich gelingt es feiner Berlobten, einen Theil bes bebrobten vaterlichen Bermogens ju-retten und bas Erhaltene ju vermehren; bie eheliche Berbinbung fommt ju Stambe (22. Det. 1793). Der Gludliche fchreibt: "Geuß, Du gute Seele, eine gehaltnere Ruhe in mein fturmenbes herz unter ber talten Stirn, geuß Sanftheit und herzge winnende Dilbe in meinen Feuereifer fur bie Berebelung meines Brubergeschlechts. In Deinem Bergen will ich mich bilben, bis ich nuglicher hervortreten kann".

Als nun Reinhold seine Lehrstelle in Jena mit Riel vertauschte, warb Fichte sein Nachfolger (1794) in bet glangenbften Periode Rant'scher Philosophie, an beren Berbreitung und Fortbilbung alle ausgezeichneten Ropfe Theil nahmen und Wahrheit fich felbstbentend zu erzeugen ftrebe ten. Der Sohn sagt nicht zu viel vom Bater, wenn er fpricht: "Freie Rebe, munblicher Bortrag war bie Form ber Mittheilung, zu welcher Sichte geboren mar; mit wels cher Lebendigkeit, mit welchem Eingehen in alle Seiten bes Gegenstandes, wie in alle Dieverstandniffe bes Schitz lers er sowol beim akademischen Bortrage als im wiffenschaftlichen Wechselgesprach sich bewegte, haben ihm Ditlebende bezeugt". Entschiedenster Beifall und regfte Theils nahme empfingen ben Mann und feine Schriften (bie ersten Darstellungen der Wissenschaftslehre) bei dem Bes ginn feines atabemifchen Lehramts. Freilich tamen auch literarische Streitigkeiten, in benen Fichte mit starkem Rraftgefühl auftrat und unter Andern feinen Collegen und Gegner Schmib in Jena als Philosophen, in Ruckficht auf fich, fur nicht eriftirend erklarte. Will man bie Sarte folchen Berfahrens tabeln, fo burfte man boch zugleich bebenten, bag bei entschiedenem Gegenfat ber Perfonlichkeit und Denkweise ein wechselseitiges Aufgeben ber Eristenzverhaltnisse vielleicht das beste Beruhigungsmittel beißen tann.

(Der Befdluß folgt.)

#### Biftorifde Romane.

1. Die Burger von Koln. hiftorisch romantische Darftellung aus bem 18. Jahrhunbert, von Friedrich Laun. 2 Theile. Leipzig, Hartmann. 1830. 8. 1 Thr. 16 Gr.

2. Louise von Degenfelb. Geschichtliche Rovelle von bemfelben. Dresben, Arnolb. 1830. 8. 1 Ihr. 12 Gr.

Die erfte Ergablung lehrt aus einem aufgeschlagenen Blatt im großen Buch ber Geschichte, bas gewiffe Ereigniffe und Stimmungen fich immer wieberholen und nichts bie vorgeschrittene Bilbung hindert, in die Brrthumer roberer Sahrhunderte gurud-Der Erzbifchof von Roln ftreitet fich mit ben Burgern und Patriciern ber Reiche: und hauptftabt feines Bis-thums, auch mit ber Geiftlichfeit, fowie Rath und Burger unter fich in 3wiefpalt finb. Bon jeber Seite ift viel Unrecht und einiges Recht, die Wenigsten tennen und wollen es und geben ernstlich barauf aus, Diebrauchen auf eine verständige Beife abzuhelfen, die Debrzahl will nur bas eigne kleine Intereffe oder Privatrache uben, ober larmt aus gangweile und weil es ihr in ben Fingern judt, fich zu raufen. Des harberns und ber baraus entftehenden Unbilden endlich mube, verfont man fich; ob ber Friebe beffer gegrundet fei als bie Betehrungen und bie Studfeligfeit beim Fallen bes Borhangs am Schluß bes Stude, mochte man fast bezweifeln. Die Bermorrenheit ber Greigniffe hat auch auf bie Schreibart Ginfluß geubt, gang wiber bes Berfs. Gewohnheit ift ber Periodenbau foleppend, und bie Wortfugung fo feltfam, baß es zuweilen Dube toftet, ben Sinn berauszufinden. Um bem nichts weniger als garten Stoff einen lieblichen Schimmer zu geben, beberricht eine fchone, stolze herrin, bie beffer ift wie ihr Ruf, und in ber gulest bie Tochter bes Erzbischofs sich entbedt, biesen Rirdenfürften und andere Gewaltige, thut Gutes und beffert bas Schlechte; und bag fie einen Schon Bantelmuthigen von ber ebenfalls gleichgultigen Braut abzieht, ift eber ein lobens : als tabelnswerthes Werf, bas mit einer gludlichen Che und nicht mit ber Ermorbung bes Geliebten am Dochzeittage hatte belohnt werben follen. Die Scrupel ber verlaffenen Braut, die fich bei bes Berlobten Leben mit feinem Unbern vermablen wollte, tonnten wegfallen, befonders ba fie vermuthen last, baß fie Drei auf einmal liebt; bei bem Einen hat fie fich es einmal eins gebildet und halt gewiffenhaft bie hohle Puppe, aus ber Abonis folupfte, für ben geliebten Schmetterling felbft; baß fie bem 3weiten gut fei, glauben die Leute und Lefer, und bag fie ben Dritten liebt, weiß nur fie allein. Außer biefer Liebe bie Kreug und Quer, tommen noch icheintobte Sigungen bes Bemgerichts, totette Beiber, aus Liebesgram fterbenbe Jungfrauen und mancherlei por, was bie Geschichte aufpust. — Ungleich einsacher ift die Rovelle Rr. 2. Es handelt sich um die Berhaltnisse des Aursurfürften Karl Eudwig von der Psalz in seiner rechtma-sigen Ebe und der zur linken hand mit der Frein von Degenfeld. Die jahzornige, ftarrfinnige, unweibliche, aber fitte liche und mit manchen guten Gigenfchaften begabte Rurfurftin, eine geborene Pringeffin von Beffen, ift nicht gefchmeichelt, aber auch nicht übertaben, und ihr nicht mit Unrecht die großere Schuld beigemeffen, bag ihre Ebe unglücklich mar. Strenge Geschichtschreiber möchten aber boch ben Aursurften nicht so matellos wie in ber Rovelle, und bas Fraulein nicht so unschulbig engelrein als ben Schutgeift ber Rurfurftin, ben fie von fich fließ, ansehen. Warum der Berf. zu wiederholten Malen König Karl I. von England den Schwager, und nicht den Oheim bes Rurfurften nennt, ift nicht gu begreifen, ebenfo wenig wie bie jugenbliche Liebesverirrung beffelben in England, bie ohne Bufam= menhang mit bem Charafter und ben Begebenheiten bes gurften ift. Siftorifc romantifches Gemalbe aus bem 5. Die Freunde. griechischen Befreiungefriege, von G. D'Ihel. 2 Abeile. Leipzig, Wienbrad. 1880. 8. 2 Abir. 8 Gr.

Konnte ebenso wohl Tagebuch eines Philhellenen heißen, ber nach Janing und Konstantinopel gesenbet worden und, nachdem er sein Missallen an den Greueln, die von den Groberern in Tripoliza verübt wurden, das heer der Griechen verließ und sich in Morea ansiedelte. Was von Liebe und eigentlichem Koman noch vorkommt, könnte, unbeschadet der Wahrbaftigkeit der Schilberungen, zwischen den wirklich erlebten und erdichteten Borrstüllen mitthingethen. Es ist auch wol nur da, um Leuten, die, wenn sie ein Buch zur Unterhaltung nehmen, keine politische Bettung lesen wollen, den Glauben deizubringen, es sei wirklich ein Roman, und so, in das mundende Saftesen eingewickelt, gleitet eine Uebersicht eines Zeitabschnitzes im griechischen Berfreiungskriege unvermerkt in die Seele. Dübsch Abbitbungen illustriren den Text, Landschaftsgemälbe und die Bildnisse von Ali von Janina, dem türkischen Kaiser, Martos Bozzaris, Mausrofordatos, Vormann u. U. m. Iwartos Bozzaris, Mausrofordatos, Vormann u. U. m. Iwar sind sie nur geschrieden, aber deutlicher, frischer und wol auch treuer, als wäre es mit Pinsel und Grissel geschehen; es wäre zu verwundern, wenn sie nicht dem Buche Beisall erwürden.

4. Reuer Rovellentrang, von Bilbelm Blumenhagen. Bweiter Banb. Braunfdweig, Bieweg. 1830. 8. 2 Mfr.

In ber Manier Scott's und, wenn es gludt, auch im Scott's fden Beift. Dogleich gebrangter, ift bie Darftellungsweise bennoch nicht so veranschaulichend, so Abeilnahme erregend wie bet bem großen Bekannten; wir wurden sonft nicht allein das Kleinleben im "Monch" mit Liebe, Fleiß und Areue ausgemalt erbliden, sondern auch an den Kampsen des braunschweiger Bergogs mit ben Gilbesheimern und ihrem Bifchof gu Anfang bes 16. Jahrhunderts nicht gleichgultig vorübergeben und an bie Sebers und Combinationsgabe bes Monchs inniger glauben, als es jest geschehen burfte. In Eriminalgeschichte: "Der Berenteich", treten Lieblingsfiguren Scott's auf: Begelagerer, bie es burch bie Dacht ber Umftanbe wurben, in bie Gefchichte eingreisende Berrudte u. f. w.; aber die Feubalherrschaft und heilloser Aberglaube bruden schwerer als in feinen Sagen. Die Geschichte ift schaubervoll, aber gerunds und auch als Gemalbe ber Sitten und Dentweise im 16. Jahrhunbert von Berth. "Liota" liegt une fern wie bie altgermanische Borgeit. Dan fieht bie Geftalten ber Bittifinbe, ihren Schwert : und Spillmagen, bie weisen Frauen und ebein Saffen, nebft ihren Gignen, gar nicht burch bie absonberlichen Belme, Bullen und Berbramungen, noch tann man ihrer Rebe froh werben, weil man erft, um ihre Ausbrucke und Beziehungen zu verfteben, fleißig in ben Roten nachlefen muß. Dbenbrein niftet fich ber Bweifel ein, ob nicht biefe Recten und gurftinnen und fcone Magebein mastirte Leute feien, bie von bem Saffenthum fo wenig mabren Befcheib wiffen wie bie fpaten Entel: ein 3weifel, ber biefe Ergablung tief unter bie obigen ftellt.

5. Das Blamlein Bunderhold, ober Abenteuer bei bem großen Freischiefen zu Strasburg im Jahre 1576. Aomantische Erzählung von C. Spinbler. Stuttgart, Franch. 1880. 12. 1 Thir. 6 Gr.

Wunderhold, ein reizendes, geschämiges Jungfräulein, rechtfertigt den Ramen; die Kräntungen, die es erfährt, werden
bald ausgeglichen und lassen die Rose der Freude aus den Dornen der Prüfung erblühen: denn die biedern und verkändigen
Bürger von Strasburg siegen großsprecherischem, betrügerischem
Gesindel und albernen Rachrednern ob, die bulbsamen, wahrhaft frommen Gestlichen sind gewichtiger als sanatiche Baalspfassen, und eine lose Zunge und siedertige Bestinnung sicht
mitunter über einem recht wackern, ehrensessen.

Das Lalent bes Berfs., seine Lefer gleichsam bie Begebenheiten miterleben, sie bie Dertlickeiten schanen zu lassen, geschichtliche Anekboten, wie hier bie Ueberbringung bes heißen hirsenbreies von ben Baselern nach Strasburg, geschickt bem Sanzen einzusiechten, bewährt sich auch in dieser Geschichte, die keine dunkte Blume in Spindler's Chrenkranze ift.

### Blätter

fåı

## literarische Unterhaltung.

Dienstag,

Mr. 18.

18. Januar 1831.

Johann Gottlieb Fichte's Leben und literarischer Briefs wechsel zc. von I. D. Fichte. Erster Theil. (Befdlut aus Nr. 17.)

Dier wird nun biographisch mertwurbig, wie ber von Buhorern, Collegen und Publicum hochgefeierte, von ber Regierung und personlich von dem herzoge ausgezeichnete Mann, feiner Stellung gewachsen und burch alle Eigen: fchaften gum gunftigften Erfolge ausgeruftet, im Beitraum meniger Jahre es mit ben Stubirenben verbirbt, mit bem Publicum verbirbt und endlich auch mit der Regierung. moburch er bann über die Grenze bes gelobten Landes zu manbern und eine neue Laufbahn einzuschlagen gezwungen ift. Saben ihn Biele in biefer Beziehung ber Unttuabeit, bes Starrfinns, ber Rudfichtslofigfeit auf Umftanbe und obmaltende Berhaltniffe beschuldigt, so ift diefer Tabel bop: pelfinnig, benn er bezeichnet zwar einen Fehler, aber einen folden, in ben bie Schwache, bie gefchmeibige Abalattung und Charafterlofigfeit niemals verfallt, ber hingegen mit Ernft bes Billens, reblichem Gifer fur bas Befte und Bertrauen auf bie eigne Kraft mehr ober weniger genau verbunden scheint. Forberg schilbert in einer damals erfcheenenen Druckschrift ben Mann im Sanzen richtig: "Der Grundzug von Fichte's Charafter ift bie hochfte Chrlichteit. Ein folder Charafter weiß wenig von Delicateffe und Feinheit. Das liebreiche, anschließenbe, bingebenbe Wefen Reinhold's fehlt ihm gang. Seine Grundfage find ftreng und wenig burch Sumanitat (follte beffer heißen, weiche Nachgiebigkeit) gemilbert. Gleichwol vertrügt er, was Reinhold nicht vertrug, Wiberspruch und versteht, was Reinhold ebenso wenig verstand, Scherz. Sein Geist ift ein unruhiger Geist, er dürstet nach Gelegenheit, viel in der Welt zu handeln" (S. 296). Die Sache ift nun eigentlich biefe: Wer regfam und eifrig ift zur That unb im Bewuftfein bet Rechten und Beilfamen jeben Unlag segreift, herkommitche Engen und Geleife feines Lebens: weges zu verlaffen, ber wirtt, wenn ihn die Umftande begunftigen, überrafchenbe Erfolge. Die Umftanbe aber fteben nicht in feiner Sand, find nicht burch ihn felber gu fchaffen ober herbeiguführen, und was er ohne diefelben rafch ergreift, enbet gemeinhin fpurlos und zu feinem eignen Schaden. Jene burch Thatenerfolg Hervorragenben unfere Ge fcblechts find in thre eingeschlagene Richtung ftets ebenfo sehr hineingezwungen worden als sie selber etwas erzwans gen, und haben ihre Kraft erst durch die Noth und den unadweislichen Drang des Nächstliegenden entwickelt, hims geführt zu einem Ziele, welches sie Anfangs nicht ahnes ten wie Luther, und welches ihnen erst im Fortgange zus Klarheit gedieh. Sleichwol sollte man vorzüglicher halten, Jeder wisse gleich vom Anfang, was er wolle, nur bricht sich diese Bestimmtheit meistens an der Unbestimmtheit fremder Gesimnung, an unerwarteten dußern Hinderussen, welche dann der umsichtigen, leise auftretenden Klugheit Anlaß geben, zu urtheilen: es war nicht reif, es war nicht an der Zeit.

Buvorberft wunschte Fichte, im offentlichen - bies gefchah burch feine ftartbefuchten Bortrage - wie im Pris vatverhaltniß mit Junglingen ihre fittliche Gefinnung gu bilben und fie gur Speculation ju erziehen. Letteres tann auf einer ftartbesuchten Universität nur für Wenige gefchehen, bie fich naher bem Lehrer anschließen. Conversatorium und Disputirubungen fur Alle, welche Sichte hielt (S. 310), haben ihre Schwierigfeiten und fruchten im Ganzen wenig bei ber großen Unreife und Ungeschlachtheit ber Menge. Auch zogen fich von jenen Conversatorien -Ref. war bei einigen gugegen - balb bie Deiften gurud, und unter ihnen ausgezeichnete, ber Philosophie ernftlich befliffene Buhorer. Dhne Anleitung und ordnende Auto ritat bes Lehrers gelang Manches beffer, wie benn über haupt bie Jugend fich lieber von three Gleichen anregen, gur Ginficht bringen, ja felbft nach Umftanben beherrichen und vorschreiben laft. Inbeffen erwuchs hieraus tein ans berer Nachtheil für den Urheber ber Wiffenschaftslehre, als baf er bie Birtungen feines Gifers im Lehren und Schreiben weniger mahrnahm, welche ihn, hatte er fie wahrgenommen, vollkommen zufriebenftellen konnten. Borübergehend war ber Berbruß, ben ihm einige am Sonntage gehaltene Borlefungen, für fammtliche Stubirenbe eingerichtet, brachten, weil bas Confiftorium barin eine Berlehung ber zeitherigen gottesbienftlichen Berfaffung fah; fie wurden eingestellt. Am schlimmften ging es, ale F. eine grunbliche Befferung ber Sitten burch Bertilgung ber Burgel bes Uebels, ber Orbensverbinbungen und Landsmannschaften, herbeiführen wollte. Der Gegenftand ift feitbem oft jur Sprache getommen, von fehr verfchie= benen Standpunkten betrachtet worden, und Diejenigen,

welche mit Universitatsverhaltniffen vertraut find, muffen mol einraumen, es fei bochft fcmer, auf gebeihliche Weile einzugreifen, bas Borhandene aufzuheben, umzuandern ober etwas Neues an beffen Stelle zu feten. Naturliches Beburfniß ber Geselligkeit und Reigung ju ftatutenmäßiger Freude, Gemeinschaft und bem baburch bewirtten Anfeben führt bie atabemische Jugend zu folchen Berbruderungen, welche fich von Geschlecht ju Geschlecht fortpflanzen und nach ber verschiedenen Beschaffenheit ihrer einflugreichften Glieber ober eines durch andere Umstande herrschenden Bol feiner Beiftes eine wechselnbe Gestalt annehmen. unter ihnen lagt fich zu jeder Zeit alles Gute so wenig wie alles Schlimme nachsagen. Weil bas Schlimme in Raufhanbeln oft genug hervorgetreten, haben bie atabe mifchen Gefete burch Berbote und Anbrohung von Strafen entgegenzuwirken gesucht und baburch nicht bie Auftofung, fondern bie Burudgiehung ins Geheimnis bewirft, welches bann, wie alles Geheime, bie Gemuther noch ffarter feffelte und als ein wohlbewußt Gesetwidriges von selbst schon einen Reim bes Unsittlichen pflanzte. In feis nem Kall ift es eine Aufgabe fur bie Lebrer, als folche, ober ben einzelnen Lehrer als solchen, hiergegen nachdrucklich zu verfahren; es ziemt ihrem vaterlichrathenben und wiffenschaftlichen Berhaltniß zur Jugend weber eine ftrenge Ausführung ber nach bem Gefet verwirften, fehr viele außerbem vielleicht lobenswurdige Individuen, treffenden Strafe, noch auch eine werkthatige Theilnahme gur Berbefferung ober heilfamen Leitung von Genoffenschaften, benen fie felber nie gang angehoren tonnen; fie muffen bei jenem erften Ginschreiten fich ben Sag ber Jugenb guziehen, baburch ihren Belehrungen Gingana rauben und bei bem zweiten Berfuch auf die mannichfaltiafte Weise bintergangen und betrogen werben. Was Fichte von Er= medung des Willens wie des Chrgefuhls (nach S. 324) ermartete, ift auf unfichern Grund gebaut, benn ber Wille einer Menge, befonders wenn er am Geheimnig Gefchmad gefunden, ift wandelbar, und bas Chrgefuhl hat fich mit bem Beftehen und Aufrechterhalten ber Genoffenschaft in enge Berbindung gefeht. Dem Ref. ift fehr wohl erinnerlich, baß &. jum Beginn ber Ausführung feis nes Planes eine ftartbefuchte treffliche Borlefung über geheime Gesellschaften hielt, bas Unnothige, 3wedwibrige, Gefahrliche berfelben entwickelnb; bie Folge mar - nicht Beifall, sonbern Tabel und eine in Beaug feiner fonftigen Borlefungen unerhorte Begwerfung. endlich, tros ber großen Berehrung und Liebe jum Phi= tosophen - bas nachtliche Einwerfen seiner Fenfter von irgend einer Horbe.

Unfere Biographie erzählt ben Verlauf bes Unternehmens. folgendergestalt. Es sei Fichte nach jenen Borlesungen und nach Privatverhandlungen von den 3 damals in Jena bestehenden Orden seierlich erklatt worden, man wolle die Verbindungen aufgeben und ihm die Ordensbücher und Statuten überliefern. Als er deshald an den Prorector gewiesen, habe dieser das Geschäft abgelehnt und gerathen, es vor die höchste Landesbehörde zu brinzen; diese, im langsamen Geschäftsgange, habe eine Com-

miffion nach Bena gefanbt, Namenverzeichniffe gefobert, Furcht habe fich ber Studirenben bemeiftert; Sichte habe bann unter Buficherung voller Straflofigteit ber Betheis ligten bie Statuten und Namenverzeichniffe in Empfang genommen und fich fur beren Bahrheit verburgt, burch bie Langfamteit ber Unterhandlung aber fei ber gunftige Dos ment vorübergegangen, Gin Drben fei jurudgetreten, und gwar in leibenschaftlicher Stimmung gegen Sichte, woburch Erceffe veranlagt worden maren. Sichte, nicht gewöhnt an bergleichen Auftritte, "bie von andern Universitätelehrern mit unglaublicher Gebulb ertragen murben", verlangte vollständigen Schut bei ber akademischen Obrigkeit, welche ihn nur unvollkommen gewährte und an ben Sof verwies. Mit hochfter Bewilligung entwich barauf Fichte wahrend eines Sommersemesters nach Osmanftabt bei Beimar. Ginige feiner Buborer, unter benen auch Ref. haben ihn bort befucht und in philosophischer Thatigfeit und Beiterteit gefunden. Wie aber bie Borgange auf feine Stimmung gewirkt hatten, zeigen einige Briefe aus Demanstadt. Darin beißt es: "Bon neuen entscheiben= ben Maßregeln gegen biefe Unruhen habe ich in Weimar nichts gehort. Die Faulheit und Sorglofigkeit gewiffer Leute ist unglaublich groß.... Ich habe die thörichtste aller Hoffnungen, daß aus Jena je etwas werden konne, auf= gegeben . . . Benigftens entfteht aus biefem Allen bas Gute. bağ ich nicht mehr mein Berg an bas Project bange, aus diesen roben Menschen etwas machen zu wollen, meinen Stiefel Schlecht und gerecht bin lehren werbe; Gott gebe nun, bag fie gute Denfchen, ober bag fie im Bergen Schalte seien" (G. 336). Unsers Bebuntens mar ein folder Einbrud auf bas Gemuth bes Lehrers und bie Storung feines fconen Berhaltniffes ju ben Stubirenben schlimmer als die Fehlschlagung ber Plane selbst. Balb barauf ftarb bem Gefrankten fein Schwiegervater, 76 Jahre alt, ber ihm in die neue Welt gefolgt war, und ein Sohn ward ihm geboren.

Die Wiffenschaftslehre, als eigenthumliches philoso= phisches Spftem, hatte inzwischen bei einem Theile bes philosophischen Publicums Anerkennung gefunden und max in Polemit wiber die Begner nicht mußig geblieben. Sie berührte bann auch, mas jeber Philosophie naturlich ift, bie religiosen Borftellungen von Gott. Rach ihrem Stand= punkte, dem Bewußtsein des Ich von sich felbst und feis ner freien Willensthatigfeit, entwickelte fich ein Begriff sittlicher Weltordnung, als bas bochfte, mit bem Begriffe Gottes Bufammenfallende, fodag weber Bewußtsein noch Perfonlichkeit ober befondere Substantialitat Gott beigelege werben konnte. Gott war nach biefer Lehre nicht Gegen= ftand irgend eines Denkens, sondern nur im moralischen Gefühl, im sittlichen Glauben und handeln zu erfaffen. nicht zu begreifen, fonbern zu erleben. Die Strenge, womit bies Resultat gegen herkommliche religiose Ueber= zeugungen ausgesprochen wurde, erweckte bem Urheber ben Borwurf des Atheismus. Dieser Borwurf ist allemat. wo wir ihm in ber Geschichte ber Philosophie begegnen, von Sarte und Misverstandniffen begleitet gewesen, deren hinwegraumung ben Betheiligten selten gelang, und wo-

bei me frageri mare, ob nicht bie icharfen Dentbestimmuns gen philofophischer Lehrgebaube ftets von ben gangbaren religiofen Borftellungen ber Menichen abweichen werben. Dier nun glaubte ein turfürstlich sächsisches Oberconsistorium in Dresben Druckschriften, welche bergleichen entbielten, verbieten und ein Requisitionsschreiben an die E: halter ber Universität Jena erlassen zu mussen, weil bie Lebre .. nicht nur mit ber driftlichen, fonbern felbft mit ber naturlichen Religion in offenbarem Widerstreit fei" (S. 354): Fichte wollte bem Sturme begegnen mit ei= ner "Appellation an das Publicum" (Jena u. Tubingen, 1799), machte aber burch bie barin enthaltene Gegenantlage und die unverfohnliche Busammenstellung beiber Anfichten bas Uebel arger. Die Regierung in Weimar wollte bie ganze Angelegenheit so unbedeutend als möglich behandeln, fucte einen Mittelweg zur Befriedigung ber Anklager und gur Schonung bes Angeklagten; Fichte ftellte Alles auf bie Spige. Daber misfiel feine "Appellation" und feine in bemfelben Beifte verfaßte gerichtliche Berantwortungsichrift. Er wollte entweder ehrenvoll freigesprochen ober als Irrs lehrer feines Umtes entfest fein. Die Regierung warb baburch verlegen und unwillig, benn sie hatte es mit Mube bahingebracht, baß auf bie Frage nicht eingegangen, fonbern mit einem allgemeinen Berweife ber Unversichtigkeit die Sache abgemacht werden sollte. Fichte, ber bavon borte, war entschloffen, einen offentlichen Berweis fich nicht gefallen zu laffen. Er melbet bies burch Pribatichreiben einem Mitgliebe ber weimarifchen Regierung, und daß er im Fall eines ehrenrührigen Berweises fei= nen Abschied nehmen werde, wozu auch mehre mit ihm gleichgefinnte Cottegen, die man als bebeutend fur die Universitat ansehe, entschloffen seien. Der Empfanger legt dies Privatschreiben ju ben Aften, der Berweis erfolgt und mit ihm ohne Weiteres bie Dimiffion. Sichte nimmt fie an; bie Collegen wurden ihrem Entschiuß untreut; ber akabemifche Senat that nichts; Die Studirenbert gaben eine Bittschrift ein und ließen eine Denkmunge pragen. Was foll man urtheilen? Der Philosoph legte zu vielen Werth auf seine Personlichkeit, war in Absicht eines Berweises zu empfindlich. Regierungen ertheilen bergleichen bei weit geringern Beranlassungen; ein patriotischer Burger hat sich baran zu gewöhnen. Entsteht durch ben Gingelnen eine Berlegenheit der Behorde: fie lagt ihn finten, jeber Schein von Drohung ober tiefer Entruftung gilt als beleidigender Angriff; Niemand wähne, unent behrlich ober unerfesbar zu fein; felbst wenn er es mare, geht ohne ihn bie Welt bennoch ihren Gang. Dem Freunde, der unfreundlich ein Drivatschreiben zu den Aften brachte, schlug vielleicht sein Reglerungsgewissen, vor weldem bas Anfeben ber Derfon verschwindet; Collegen mit Befolbung und Samilie tonnen ein Berfprechen nicht halten, welches aus bem ersten Einbruck ber Theilnahme und ber hoffnung eines guten Ausgangs entftanben; Bitten ber Anhanger, ja felbst bie Gesammtmeinung bes Publis cums bleiben allemal ohne Wirtung. Der Schlag war geschehen.

Wehin nun sich wenden? In Jena als Privat-

mann konnte Richte wicht bleiben wollen, er wänsiche im Rubolstädtischen einsam und zurückgezogen zu leben; ihm ward eine abschlägige Antwort, burch birecte Schritte feis ner bisherigen Regierung veranlagt, Der Minifter v. Dohm brachte barauf burch einen gemeinschaftlichen Freund Preußen in Borfchlag; Fichte reifte im Juli 1799 plote lich nach Berlin. Auf eine Anfrage beshalb beim Ros nige antwortete biefer: "Ift Fichte ein fo ruhiger Burger, ift er fo fern von allen gefährlichen Berbindungen, wie ich vernehme, so gestatte ich ihm gern ben Aufenthalt in meinen Staaten. Ift es mahr, baf er mit bem' lieben Gott in Feindseligkeiten begriffen ift, fo mag bies ber liebe Gott mit ihm ausmachen, mir thut bas Richts" (S. 391). Gegen Enbe bes Jahres finden wir ben Ents laffenen und feine Familie in Berlin wohnhaft; Schrift= stellerei und Privatvortesungen follen ihm eine unabbangige Eriftens verschaffen.

hiermit beginnt ber lette Lebensabschnitt, verbunden gugleich mit einer Wiedererneuerung philosophischer Dent weise, wie ber Derausgeber sich ausdruckt, welche flatt ber blos moralischen Unficht bie religiose hervortreten lagt und, wenn wir es turg bezeichnen wollen, fatt einer moratischen Weltordnung, als bem mit der Gottheit zusammenfallenden Begriff, ein absolutes Gein als das Sochfte fest, beffen Gelbstoffenbarung im Bewußtsein ju Stanbe tommt. Fichte naberte fich hierburch ben fpatern pantheis stifchen Borftellungsweisen, welche in Deutschland mans nichfaltigen Ausbruck gefunden, hielt fich aber bennoch mit ihnen in einem polemischen Berhaltnig, beffen Be-Schaffenheit nicht vollig jur Entwickelung gebieb, weil et überhaupt geringe Rotig nahm von feiner philosophischen Mitwelt, fremde Urtheile wenig achtete, polemische Gegenschriften in ber Regel gar nicht las und auch die politi= fchen Umwalzungen ihn biefem Rreife ber Untersuchung entzogen. Dennoch erwähnt ber Berausgeber einiges im handschriftlichen Nachlag Borhandene, was hierüber nabern Aufschluß ertheilen burfte. Fichte lebte in Berlin gurud gezogen mit wenigen Freunden. Bur Anstellung in Preu-Ben schien Unfangs geringe Aussicht vorhanden; Die Berausgabe einer neuen Bearbeitung ber "Wiffenschaftslehre" ward auf unbestimmte Beit hinausgeschoben, er wollte fich ein empfängliches Publicum erst vorbereiten und zubilden. Das konnte am besten burch Borlesungen geschehen, und fie hielt er in Berlin vor einem mannichfaltig gemischten Auditorium. Bald barauf (1805) ward ihm eine akades mische Lehrstelle in Erlangen zu Theil, mit der Erlaubnig, ben Winter in Berlin gubringen ju burfen. Dur ein Semefter hindurch war Richte an jener Universitat thatig, bie Rriegeereigniffe ftorten feine Birtfamteit, er wunichte, als. Rebner bem Deere beigefellt zu merben, weis ches man ablehnte. Nach dem Berlust der Schlacht bei Bena flob er mit andern ausgezeichneten Mannern, feine Familie in Berlin zurucklassend. Gine Professur in Ros nigeberg marb angenommen, wo es F. nicht fehr gefiel; jum Borlefen tam es wenig. Durch bas rasche Borbringen bes Feindes mußte F. fogar nach Ropenhagen; mit bem Frieden- tehrte er endlich nach Berlin gurud. Dier

marb von ihm bei Gelegenheit ber Stiftung ber neuen Universitat ein Dian bazu entworfen für einen gegenseitig "nach Geift und Inhalt fich erganzenden Unterricht, aus ber Einheit heransstrebend und als Resultat auch Einheit erzeugend". Die Universität sollte: demgemäß eine Kunst: schule bes wissenschaftlichen Berftanbesgebrauchs werben : man bat frater bierauf beine Rudficht genommen. Dit nicht geringem Muth hielt er, umringt von bewaffneten Feinden und Aufpaffern, feine Reben an die Deutschen (1807-8) und entging nur burch besonberes Blud ber brobenben Gefahr. Wunberbar genug, bag biefe ge bruckten Reben Beranlassung gaben, feinen Ramen, als er langft geftorben, in die Aften ber mainger Gentratbe horbe zu bringen. Gie sind gewiß von mainzer Bormurfen frei und tragen, nach ber Bemerkung bes Sohnes, eine unverkennbar antike Facbung, welche aus F.'s dama: ligem Stubium ber romifchen Profaiter hervorgeben mochte, aber feinem enggeschloffenen, scharfen Bortrage auch in anbern Schriften nicht fehlt.

2018 Lehrer an ber neuen Universität Berlin, beren Stiftung er beilfam bielt wegen reichern Bechfelvertebrs ber Personen in einer großen Stadt, minderer Befahr befchrankten Raftengeistes, Schlendrians und bes when Bur Schenwesens, bekleibete Richte in ben beiben erften Jahren bie Rectorwurde und wollte nun feine Grundfage ber Universitatsbisciplin burchführen. Er meinte, wenn man gewiffe Dinge Schlechthin nicht bulbe, fo gefchahen fie auch nicht mehr. Bon ihm ftammte bie Dagregel ber Ehrengetichte, in welchen bie Stubirenben, unter Bormundschaft bes Senats, ihre Streitigkeiten felber fchlichten follten; von ihm ber Sebante allgemeinerer Bereine unter ben Studirenden, worin man die ersten Spuren ber spatern sogenannten Burschenschaft entbeden tonnte. Naturlich las gen bie Ausartungen ber lettern und bas geringe Ge beihen ber erftern feinem Beifte fern; weil er aber in feis nen Umgebungen Wiberstand ober halbe Magregeln ge mahr wurde, bat er noch vor der abgelaufenen Beit um Entlassung vom Rectorat. Rabere Umftande find vom Sohne nicht angeführt; inzwischen ift, nach ben schon zu Jena gemachten Erfahrungen, taum zu vermuthen, bag bie Entwurfe und Rathschlage bes rafchen Mannes gu einem erfreulichen Biele geführt haben mochten. Wahrend bes Befreiungsjuhres hielt er, weil ihm nicht vergonnt wurde, ins Gelb ju gieben, die wortrefflichen: Borlefungen "Ueber ben Begriff bes mahren Krieges", welche nach felnem Tobe im Druck erschienen.

Seine Frau war eine ber Ersten, welche sich zur Pflege ber Kranken in ben überfüllten Spitcheitn Berlins erbot. Rach fünsmonatticher ununterbrotheiter Ausübung bieses Geschäfts ward sie vom Nervensieber dem Lode nahe gebracht. Fithte war start genug, auch während der höchzlen Gesahr seine Borlesungen nicht zu unterbrechen. Sie genas, ihn ergriff die Krankheit, er starb (27. Jan. 1814) im Alter von nicht ganz vollendeten 62 Jahren, in ungeschwächter geistiger und körperlicher Krast. So endete, für ihn selber rühmslich, für die Seinen beklagens

werth, für Lehrwirksamkelt zu felh, ein vielfach bewogtes, unter wechselnden Kampfen beharrlich vollendetes, zwischen Glanz und Widerwartigkeit mehr wie bei andern seiner Wissenschaftsgenossen bin und ber geworfenes Leben.

Das der Biographie beigefügte Bildnis des Mannes stellt die kräftigen Züge besselben treu und wahr vor Augen.

### Ueberbleibsel aus ben Zeiten bes Faustrechts.

In feiner "Befchreibung bes Konigreiche Burtemberg"
(Dberamt Reutlingen, G. 96) ermahnt Prof. Demminger gu Stuttgart eines Bergfegels, ber ein Gigenthum ber Stabt Reuts lingen ift. Auf ber Spige beffelben ftanb ebebem eine Burg, von welcher ber Berg noch jest ben Ramen bie Alteburg führt. Raum ertennt man noch bie Stelle, wo bie Burg ftand. Die Befiger maren ehren fefte Ritter, welche an Conntagen in rothen Manteln in ber Rirche bes benachbarten Orts Gomaringen ericienen, um ba bie beilige Deffe gu boren. Bon ihrer weiten Gernficht berab erfpahten fie mabrend bes Tags bie Umge= genb., gegen bes Abends aus und beraubten bie Borfiberreifens ben. Go verbanden fie, wie noch jest bie Rauber im Rirchens ftaate und Reapel, ben Meligionscultus mit bem Diebshands werke. Es fcheint, bie Rachtommen jener Rothmantler haben fich, nach Berftorung ihrer Burg, nach Reutlingen gezogen, wo, unter bem Schus einer fogar verfaffungemaßigen Regierung, ber Buchernachbruct feine Rofibeng aufgeschlagen bat. Diefe Leute geben an Donorat fur Gelehrte nie einen Groiden aus, fie laffen biefes bie rechtmäßigen Berleger bezahlen, muftern bann in ber Gile bie neuesten Deftataloge und fallen wie beißhungerige Botfe über aufgefpurte wichtige Beifteserzeugniffe ber, von benen fie nur ben materiellen Gaft, ben Diebsgewinnthi fich anzueignen suchen. Man ergable von einem diefer Schame-lofen, er habe erklart: "Mit Gelb kann man die Schanbe glangend machen". Und so ift es auch. Die Berlagsbandlung bes "Conversations : Beritons" hat jedem ber 12 Banbe ber fiebenten Auflage aus Galberon bas Barnungsmotto pors angestellt:

Wie fie ber Berfaffer forieb, Nicht, wie fie der Diebstahl bruckte, Deffen Rub' ift, baß er richte Andrer Rube flets zu Grunde.

Fleischhauer und Spohn zu Reutlingen hingegen (ein Diebelmitglied bieses ehrbaren Aleeblatts, I. R. Finth (?), naunte sich
nicht, weil achtdare Aufleute bieses Namens es nicht dulben
wolken, und sein Bater Missels der Wirtembergischen zweiten
wolken, und sein Bater Missels der würtembergischen zweiten
Kammer der Stände ist) haben von eben dieser sebenten Oris
ginalauslage einen "wörtlichen Abbru E", was bescheiden tlingen soll, als Nachbruck, öffentlich, selbst in dem zu Stuttgart unter den Augen der Regierung erscheinenden "Schwädischen Merkur" angekündigt, dem sie zugleich auch ein Wrobestück ihrer altendurger Industrie beisügten. Einsender hosst, das die Berlagshandtung in Leipzig gegen diesen Rand, den die Reglerung nicht hemmen zu wollen scheint, weil er auf Erhöhung der Erweiskeuer liedlich einwirkt, Mastregein der Rothwehr ergreisen wird, und schlägt einstweilen ienem Rachbruckertleeblatt ohne Ehrgefühl, Fleischbauer, Spohn und Finkh, vor, ihrem "wörtlichen Abdruck" des leipziger Originalwerks das Motto voranzustellen:

Wie es ber Berleger gab, Und mit schwerem Gold begahlte, Deffen Pflicht es ift, daß er Das erkaufe, was wir rauben. Bro

## literarische Unterhaltung.

Mittwod,

Mr. 19.

19. Januar 1831.

Parifer Sournalwefen. II. Reuigkeiten. Plagiate. \*)

Die Hauptsache für ein politisches Blatt ift naturlich, tagtaglich eine große Menge Neuigkeiten zu liefern. Die Parifer verstehen sich sehr gut auf biese Runft. In beiben Rammern Schreiben fur jebes Blatt 2, 3 Stenos graphen bie Reben nach, und, um recht genau von Allem, mas in ben bobern Regionen ber Politit vorgeht, unter: richtet zu werben, ruben bie Journale nicht eber, bis einer ihrer Mitarbeiter, wenn nicht jum Minifter, wenigftenes jum Deputirten erwählt wirb. Als die Sigungen ber Dairstammer noch nicht offentlich waren, nahmen fid bie Mitglieber berfelben zuweilen vor, ihre Berhand= lungen nicht unter bas Publicum tommen zu laffen. Birklich fprachen fie mit Riemandem bavon, nur mit thren Gemablinnen; biefe lofen Bungen aber vertrauten in Gefellschaft bie Geheimniffe ihren Bekannten, fügten jedes Mal hingu: es bleibt unter uns; am andern Tage war bas Geheimnis burch bie Journale weltbefannt. Da man nun ben herren Pairs nicht füglich berbieten fann, fich zu vermablen, fo hat man ihre Sigungen offentlich gernacht. Die britte Perfon in jeber parifer Gefellichaft ift ein Journalist; Schlautopfe erzählen baher oft Lugen in Gefellschaft, um fie Lags barauf gebruckt zu lefen. Un ferner ju miffen, mas auf ben Stragen, in ben Schenken, vor ben Thoren vorgeht, miethen bie Blatter ehemalige geheime Polizelagenten. Diefe Leute muffen platterbings Reuigkeiten bringen und follte auch nichts Meues vorgefallen fein; ihr Brot hangt bavon ab, und man behauptet, baß fie manchmal felbft Reuerungen anfangen, um barüber berichten ju tonnen. Endlich hat jebes Blatt einen Pfortner ober einen bolgernen Raften, in welchen Jebermann Neuigkeiten werfen tann. Es scheint, bag gewiffe Leute es fich jum Geschafte machen, Erfinbungen hineinzuwerfen, aber jedes Dal in die Schachtel bes "Nouveau journal de Paris". Rampfen U. und B. um bie Deputation, und tragt A. ben Sieg davon, flugs wird in ben Raften jenes Blattes geworfen: "Durch Rurier, B. ist Deputirter". Das "Journal de Paris" bruckt, und auf diese Weise fehlt es ihm nie an Neuigkeiten.

Im Grunde braucht ein Blatt weber Pairs noch

Deputitte, noch Polizeiagenten, noch Kasten; es hat auch ohnedies Stoff. Richts ist leichter auf dieser Welt, als von dem Schweiße des Nebenmenschen zu leben. Läßt bennach der "Courrier des tribunaux" die gerichtlichen Reden nachschreiben, so können die andern Blätter die Mühe sparen und drucken den "Courrier" nach. Stenographiren 3 Abendblätter in der Kammer, so können die Morgenzeitungen, wenn Nachmittags schones Wetter ist, spazierengehen. Ein Blatt enthält einen merkwürdigen Artikel, man nimmt ihn auf und setzt davor: "Man tiest in einem Journal". Noch kürzer ist, sich den Artikel geradezu anzueignen, und muß man für dies Vergehen 25 Fr. Strafe bezahlen, so hat man immer noch das

Doppelte baburch gespart.

Es ist zum Lachen, wie ein Blatt bas andere abschreibt, ohne ju bebenten, mas in bem Artitel fteht. "Einer unserer Abonnenten melbet uns: 1465 habe ein Dr. Lafapette einen Drn. v. Polignac wegen Emporung gefangen genommen". Alle Blatter schreiben nach: "Einer unserer Abonnenten". "Wir haben", Klagt ein Journal, "in ber Rummer vom 10. einen bebeutenben Fehler begangen, ben unfere Lefer entschulbigen werben". Diefer Sat fteht in ber Mitte bes Artifels und geht in die ans bern Blatter über. "Unfere Nachbarn, die Englander", melbet ein in Paris verfagter, von London batirter Brief, und im Chor laffen fich bie Collegen bes falfchen Cerrespondenten von London aus Schreiben: "Unsere Nachbarn, bie Englander". Go oft ich bergleichen Berfehen in ben parifer Blattern finde, alfo taglich, bente ich an ben fpa= nischen Polititer und Geographen Minano. Er fchrieb ein geographisches Worterbuch, und weil er es vielmehr nicht schreiben wollte, sandte er Rundschreiben an alle Beiftlichen ber halbinfet: "Bitte, geben Gie mir, beilles gendem Schema zufolge, Rachrichten über Ihre Pro-ving, Stadt, Flecken, Dorf, Beiler". Da schrieb num ber Eine unter Andern: "Der Chro", ber Andere: "Der Guas balquivir flieft burch meine Stabt, an meinem Saufe vorbei". Und ba Dr. Minano nicht Beit hatte, alle Briefe burchzulefen, fonbern ungeanbert nach einander bruden ließ, fo bente ich taglich, wenn ich Berfeben, wie obenerwahnte, in ben parifer Blattern finbe, an ben spanischen Absolutisten und Worterbuchmacher, Ramens Miñano.

Der Grund jener Berfeben leuchtet Jebem ein. Dan gibt fein Blatt heraus, um Unbern', fonbern um fich felbft einen Namen zu machen, am allerwenigsten, um fich felbft einen übeln Ramen zu machen. Sage ich num: Dieser und Jener hat folgende Reuigkeit zuerft mit: getheilt, folgenbe intereffante Bufammenftellung geliefert, fo heißt bies mit anbern Worten: ich habe fie nicht guerft mitgetheilt, ich habe fie noch nicht geliefert. Die frango: fifchen Publiciften find außerft geiftreiche Danner und, mas bei folchen etwas felten ift, perfonlich bescheiben. Perfonlich unbescheiben, find geiftreiche Leute als Schrift: fteller oft befcheiben, bie frangofischen Publiciften umaes Tehrt. Das Loos ihrer Unternehmung hangt bavon ab. Sprecht mit ihnen als Freunde unter vier Mugen, und fie fagen euch Sotratifch: Wir wiffen Richts; geht aber als Abonnenten gur Redaction, fie fagt euch: 3th bin Gofrates ober allwiffend; ich habe Correspondenten in allen Theilen ber Welt, bie bebeutenbften Gelehrten von Paris arbeiten für meine Beitung. Lefen Sie nur (ich laffe bas parifer Blatt "Le temps" (prechen) ben mertwurdis gen Artitel über bie Sitten bes Drients, bas pers fifche Papier, bas Siegel ber Schahs u. f. m. Der Abonnent lieft, bewundert, gabit. Run laffe ich es mir aber nicht nehmen, die Geschichte jenes mertwurdigen Ars titels ju erzählen. Er ift ein Auszug aus Repnaud's Wert, über bie Kunstsammlung bes Herzogs von Blascas. Der Auszug wurde in 2 Nummern eines deuts fchen Blattes gebrudt, wovon bie erfte ihre Quelle angab, bie zweite nach Paris gelangte und von bem erwähnten frangofischen Blatte ohne alle Angabe ber Quelle überfett wurde. Hr. Reynaud erstaunte nicht wenig, daß ein pas rifer Journal gerabe biefelben Gebanten aussprach, biefels ben Forschungen anstellte wie er felbft, nur mit veran: berten Worten. Rennen bie Journale ihre Nachbarquels len nicht, um wie viel weniger die fremben. Da trifft es fich manchmal, baf aus bem haupte eines Publiciften ein kleiner geistreicher Artikel entspringt ein College schopft thn auf und gieft von bem Seinigen bingu; ber Artitel ftromt nach England, nach Oftindien, gelangt wie geifts reicher Wein, ben man nach bem Cap schickt, geiftiger nach Europa zurud und wird von Neuem in Europa ge sapft und aufgefüllt, um von Reuem nach Oftindien ju fahren. Es geht ben Artifeln wie ben Moben: alte Moben find bie neuesten, es gibt nichts Reues unter ber Sonne.

Wenn es irgend etwas Neues unter der Sonne gibt, so ist es unsere deutsche Ehrlichkeit: die Ehrlichkeit unser Zeitungen. Wer hat je eine deutsche Zeitung gesehen, die ihre französischen, englischen u. s. w. Quellen nicht pünktlich angibt? Im Gegentheil, sie macht es sich saft zur Ehre, daß sie zu dem Fremden nichts Eignes hinzussest. In einer gelehrten deutschen Zeitschrift stand vor 2 Jahren ein anziehender Reisebericht. Die "Annales des voyages" übersehten ihn, sehten aber den Fusang des Artikels zu Ende, das Ende zu Anfang und nannten ihre Quelle nicht. Die Uebersehung kommt nach Deutschland und wird in demselben Lande, in derselben Provinz,

in ber namlichen Stabt, Straße, im namlichen Hause, wo ber Artikel zuvor erschien, ins Deutsche überset, barunter mit Eursvichrift: "Annales des voyages", Das nenne ich mir französische Gewandtheit, beutsche Ehrlichkeit! \*)

Was ist Rechtens, wenn die oberste Staatsgewalt dem Zwecke des Staatsverbandes entgegenhandelt? Erdretert und beantwortet von Friedrich Karl von Stromsbeck. Braunschweig, Vieweg. 1830. 8. 8 Gr. †)

Wenn neuere Zeitereignisse ber Behandlung ber aufges worfenen Frage ein erhöhetes Interesse geben, so brauchen wir beshalb die Gegenwart nicht der Ruckschritte bei der Entwickslung bes Staatslebens zu beschuldigen. Es bewährt sich nur bie alte Erfahrung, daß Beschränktheie, Irrihum und Laster wider Gestitung anstreben, und daß der Einsluß, welchen diese auf einzeine Menschen gewinnen, durch seste Begründung des Rechtes beschränkt werden muß, um das heil der Bolter zu sichern.

Der Berf. ber vorgenannten Schriften, in ber Literatur als fcarfbeobachtenber Raturtunbiger, als grunblicher Philolog und Rechtsgelehrter und, was mehr als biefes fagen will, als Mann befannt, ber ben fittlichen Beruf bes Menfchen von feinbe seligen Demmungen zu befreien strebt, sagt offenberzig und freimuthig in ber Borrebe: "Der Berf. hatte lediglich bei ber Ausarbeitung bieser Abhandlung bie Absicht, in wenigen, aber tiaren Borten zu entwickeln, was fo vielfaltig verkannt wirb. Er hat fich bemuht, auf bas einfachfte bas Befen ber oberften Staategewalt barguftellen, ihre Beiligfeit gu zeigen, um bargulegen, unter welchen außerften Umftanben es allein bem Bolle erlaubt fein tonne, ju bem gefahrlichen Mittel gu ichreiten, ihr ben Geborfam aufzufunbigen; ein Ertrem, welches fo graflich ift, bas ber Rluge bavor fchanbert und es Ballen vorbehalt, bie (Dant ber Borfebung!) fich taum nach Sahrhunderten wiederholen". Auch beutet er icon hier in ber Borrebe bie in ber Schrift felbft nabermotwirte 3bee an : in Deutschland jebe vom Bolle ausgebenbe Gelbfthulfe wiber bie höchste Staatsgewalt durch Errichtung eines Bunbesge-richtes rechtlich und politisch unmöglich zu machen. "Wäre ein solches vorhanden, könnte auch ein von dem Farsten unterbrudtes Bolt burch feine Reprafentanten, ja felbft ein gemishanbelter Gingelner Recht und Gerechtigfeit bei einem oberften Gerichte finden, bann tonnte eine Rothwehr nie rechtlich begrunbet erfcheinen, und jeber Aufftanb gegen bie bochfte Gewalt mare Dochverrath". Die Beantwortung ber Daupts frage wird von bem Gintritte ber Rothwehr bedingt; bei nas herer Betrachtung jener wird die Stufenleiter bes bem 3wecte bes Staates Entgegenhanbeins angegeben nach ben gewöhnlich fich folgenden Gewaltschritten: im Anftreben, die Berfaffung bes Staates zu fturgen, in ber Berwandlung bes Monarchen in einen Despoten, eines Befchabers bes Menfchenvereines in ele nen Feind besselben. Wie vorsichtig auch auf unbestreitdaren Grundlagen der reine Rechtspunkt dargestellt wird, so versschweigt ber Berf. doch nicht, daß die Theorie leicht, — schweierig, ja gefabrich nur ihre Anwendung sei (S. 7). Wober biefes tommt, mag fich Beber leicht felbft beantworten. Dier ift barauf hinzuweifen, bas ber einmal bestehenbe Staat so betrachtet werben muffe, als fei er burch Bertrag entftanden, nur auf biefe Beife tann bas Inftitut, welches man Staat nennt, als ein rechtlich begründetes Institut erscheinen (6. 9). Bum eignen Befteben ber Regenten muß man annehmen, es fei ein Staatsvertvag (wenn auch ftillfdweis

<sup>\*)</sup> Es folgt noch ein britter Artifel.

D. Red

<sup>†) 29</sup>gl. Nr. 864 b. 181. f. 1880.

D. Beb.

gend, geschlossen) vorhanden, und ber Sehorsam der Unterthanen sei an Bedingungen gebunden (G. 10). Diese Grunbsahe gehoren einer Abeotie an, welche die scharsfünnigen Denker aller Zeiten philosophisch begründeten; die größten Regenten ber lettern, an Aufregungen so reichen Menschwenalter beitelten es ihrem Standpunkt angemessen, sich theils entschieden zu ihnen zu bekennen, theils ihren Aussprüchen schweigend zu hulbigen. Dem Borbilde eines Friedrich II., einer Katharina II., eines Joseph II., eines Rapoleon u. s. f. traten andere Regenten um so entschiedener entgegen, da sie in dem Absolutismus der Machtvollsommenheit Rothwehr gegen manche Undind ber Gegenwart zu sinden hossten; ihre lautesten Wortführer waren oft Geisteskranke, deren Fieberparoxismus heraldier

fde Stammbaume fur Parabiefespalmen anfab.

Aus dem Begriffe ber Dajepat bebucirt ber Berf. bie Un= verantwortlichfeit und Unverleglichfeit bes Regenten (G. 14), jeboch nur im Staate, bas heißt, fo lange, als ber bochfte Staatsbeamte nicht durch Richtbeachtung ber Bebingungen bes Staates aus bem Rreife feiner Rechtsbefugnis fcheibet. Bei folchem Treuebruch ist auch (S. 18) das Bolt von ber bes schworenen Treue entbunden, Das Bolt kommt zum Regenten in den Zustand der Rothwehr (S. 25). Diese mit philosophischem Scharffinne burchgeführte Entwidelung wird mit Schrifftellerautoritaten, bier gundoft aus ben Berten Cocceji's und Pollnig's belegt. Der fcwierigfte Puntt ber gangen Umterfuchung bleibt immer bie Enticheibung, wenn und ob ber Fall eingetreten fei, wo ber Furft bem 3mede bes Staates ents gegenhanbeit. Derr von Strombed mist biefe Enticheibung bem Erfolge bei (S 27). "Goll alfo", fahrt er bann fort, "mie Recht, bies beißt bier, nach Dem, was in ber Praxis nuglich ift, von bem Bolte ber Gehotfam bem Farften aufgetunbigt wer-ben burfen, fo muß von biefem bostich ein folder Buffanb ber ver Bolte verloren gegangen, die Widerfant moglich machen. Der Rluch ber Bolter trifft Diejenigen, welche leichtspille gu et eichtspille bein benn freilich nicht fo lange zu warten ift, die die Krafte dem Bolte verloren gegangen, die Widerftand möglich machen. nem Mittel greifen, welches nur bas an berfte fein mus". Dieraus ergibt fich, wie ber Berf., anstatt ber Aunbigung bes Gehorsams gegen ben Regenten bas Wort zu reben, ibr bie engeften Schranten anweift und ben gorbifden Anoten nicht gewattsam burchschneibet: er zieht bie moralische Zurechnung in besondere Erwägung ("bollich") und seht hiermit politische Berücksichtigungen ("bas zu befürchten steht" u. f. w.) in genatte Berbinbung. Dann wendet er fich (G. 29 fg.) gu ber Rethefolge ber Bermittelungeversuche, welche, ba Friede und Rreiheit bie iconften Guter bes Staatslebens finb, angewandt werben muffen, ehe bas Boll gum Wiberstand schreiten barf. Ex findet Beranlaffung, mit naberer Erwägung des Buftandes bes beutschen Staatenbundes, die Rühlichkeit und Rothwendigs feit ber Errichtung eines Bunbesgerichtes, vor welchem Boll und Gingelner Recht wiber Rechtsbebruckungen ber Bunbesfürften finben tonnten, ju entwickeln; vermittelft eines folden Inflitutes, jum Erfage für bie ebemaligen bochften Reichsgerichte, murbe ein bebeutenber Borfcpritt in ber Civilifation gemacht und jebe rechtliche Moglichfeit einer Biberfeglichfeit wie ber bie Regenten Deutschlands wegfallen; nur mußte biefes Bunbesgericht ein boheres Kraftprincip in Rechtsspruch und Boll-ftredung in sich haben als seine, in dieser Beziehung , so übel-berüchtigten Borganger, die Reichsgerichte.

Als Schlufftein ber Untersuchung wird festgestellt. "I. Ein Bolt, beffen natürliche und bürgerliche Rechte, also auch beffen Staatsversassung der Fürst verlest, bat, als außerstes Mittel, bas Recht, ihm ben Behorsam aufzukundigen, wodurch die oderste Staatsgewalt unmittelbar auf seinen rechtmatigen Rachfolger übergebt. II. Das Bolt handelt sicherer und ber Politit gemäß, wenn es einen solchen Fürsten vorläusig nur unschälblich macht, die endlichen Bersaugen aber zwischen bem Rachfolger bes Regenten und ben verwandten, verbündeten und

bominirenben benachbarten Sofen ausmachen lagt". Benn biefer zweite Sag baran erinnert, baf große unter feinen Augen vorgebenbe Begebenheiten ben frn. Berf. auf biefe Unterfus dungen leiteten, fo ift biefes auch ber Fall bei ben gehaltrejs den Worten, welche er über bie Unverleglichkeit bes Staats-oberhauptes und aber bie Berantwortlichkeit feiner Minifter nachträglich beibringt. In ber genauern Beftimmung ber Gie nen und in gwedmäßiger Unordnung bes bier eintretenben Rechts. ganges, bie Unbere rechtlich gu verfolgen, liegt bie ficherfte Garantie ber oberften Staatsgewalt (S. 44 u. 45). reihet ber Berf. bie Untersuchung ber Frage: "Sinb bie Staats burger nach ben Grunbfagen bes allgemeinen Staatsrechtes bes rechtigt, die Berbefferung einer fehlerhaften Staatsverfaffung nothigenfalls mit Gewalt, b. i. burch Berfagung bes Geborfame, au fobern?" welche unbebingt verneint wirb, wenn bie oberfte Staatsgewalt bem 3wede bes Staatsverbanbes (Berrichaft bes Rechts) nicht entgegenhandelt. Richt verschwiegen wirb, bag es immer problematifc bleibt, wie nach Beit und Umftanben eine volltommene Staatsverfaffung angethan fein muffe. — Im Soluffe wird in einer "Rachfchrift" eine Ueberficht gegeben aber ben politischen Bustand Europas, welcher, auf Frankreich, Belgien, Irland, Spanien, Portugal u. f. s. verweisend, als besorgniferregend bezeichnet wird. Polens und Italiens wurde nicht namentlich gebacht. Far Deutschland findet ber Berf. Die zuverlässigigfte Begründung ber Staatswohlfahrt in einem Bunbesgerichte, in verantwortlichen Ministern und in Landstanden. In Fingerzeigen zu einer richtigen Beurtheilung ber in ihrer Art einzigen Begebenheiten, welche in ber Beimath bes Berfs. ftattfanben, fehlt es nicht; fie werben mit Recht ,ein Raturer eianis" genannt. Der 3med biefer Berichterftattung tann tein anberer fein, als barauf aufmertfam gu machen, wie zeitgemaß biefe Untersuchung und wie belehrend ihr Resultat fei:

#### Ein Ortis redivivus.

Seit jener Beit, wo Ugo Foscolo feine "Ultime lettere di Iacopo Ortin's fchrieb, haben fich Meinungen und Sefuhle in mehrfacher hinficht geanbert. Die franthafte Empfinbung bes Berfallenfeins mit ber Belt, ftets ein untrugliches Sympe tom geheimer Gemuthetrantheit, ber bem Gigenbuntel entfeis menbe Unwille aber unbefriebigte Leibenfchaften unb Caunen, bie Uebertreibung unferer perfonlichen unbebeutenben Beiben, welche man unerträgliches Glend gu nennen beliebt, bie fortwährenbe Geneigtheit, allen Sammer in ber menfchlichen Gefellichaft bem focialen Berhaltniffe, ber Regierung, ber Borfebung felbft quque fcreiben, ba bie Menfchen boch gewöhnlich bie eignen Schopfer ibres Jammers finb, ein vernunftlofes, wiberrechtliches Giche bingeben an leibenschaftliche Borliebe ober an Autipathien, mit einem Borte bas Bertherfieber und bie phantaftifche Ortisfophifterei, bie gegen Enbe bes vorigen Jahrbunberte fo febr im Schwange waren, find in unfern Tagen ganglich aus ber Mobe getommen. Die wirkliche Calamitat ber Beit hat Gewinfet, Schmachten und Ragen um metaphpfifche Bebrangniffe und Bibermartigfeiten tief in Schatten geftellt; ftatt ihrer erheis fchen bie jebigen Beltverhaltniffe eine geregelte Abatigfeit fur bas wirkliche Beben, moralifchen Muth, Ausbauer, Gelbftbeherrfoung und befonders Dafigung in unfern Bunfchen; bennoch ericheint ein in Italien geborener, obwol in Paris vor bie Mue gen ber Belt gefiellter neuer Drtis unter bem Titel: "Lottere sentimentali e politiche d'ua giovine Italiano" (Parris, 1850). Freilich tann er auch nur aus Italien fommen, einem Sande, welches wir in verschiedene Gouvernements gerftutt feben, in benen fich finanzieller Jammer mit morglischer und politischer Schwäche eint, wo ein gemeinschaftliches Intereffe und unternehmente Capitaliften fehlen, mo jahllofe Demms fiode in bie Speichen bes Rabes ber Induftrie fahren, und wo nicht wenige Individuen ber gebilbeten und halbgebilbeten Stanbe in ben qualenben Buftanb bes Dtafigganges und langfamen Berberbens verfest werben, woburch fie mit fich felbft, mit ihren Mitburgern, mit ihren Regenten und mit ber gangen Belt gerfallen. Gin junger Mann, in einer toscanischen Stadt gebos ren, ber nach bem Tobe feines Baters von gefühllofen Ber-wandten feines Erbguts beraubt wirb, gefeut fich bem gabllofen Deere politischer Malcontenten gu und wird in ihre geheimen Berbinbungen, bie nach ber Reftauration von 1814 fic überall bilbeten, verwickelt. Dit geheimen Diffionsauftragen burchtreugt er Italien und theilt in Dupfeftunden einem Freunde feine Se-fühle und Ansichten schriftlich mit. Ueber jene politischen Affor clationen geben inbeffen bie Briefe fo wenig Austunft, wie auch über ben eigentlichen Grund feiner perfonlichen Beiben, und er balt fich vielmehr immer in bem weiten Felbe allgemeiner Des clamation, in welcher Bahres mit galfchem fich mifcht; boch ift ber Son minder heftig als ber im "Ortis", und fein Befen ift fanfter und burch Erfahrung in gewiffen Schranten gehal-ten. Dier eine Stelle, die ben Mangel des Rationalgefühls unter Italiens Bewohnern beflagt: "Aber mo ift bie größte Befahr? In Beiten politischer Umwalgungen treten gewiffe In-bivibuen auf, bie wir für außergewöhnliche Befen halten, bie aber, genau betrachtet, benfetben Leibenschaften, benfelben moralifchen Dangeln, bie wir felbft haben, unterworfen find, bie jeboch burch Beit und Umftanbe und momentanen Enthuffasmus in Delben und Genies umgewandelt gu werben fcheinen. Rachbem fie bem Bolle Plunderung und Morb geftattet, woburch es fich felbft fcmacht, und ihre eigne Buth erfchopft haben, ergreifen fie ben gunftigen Mugenblick, fich ju Befchugern ber Freiheit und Bachtern perfonlicher Cicherheit gu ertlaren, und verbei-Ben Allen Frieben und Gerechtigfeit. Der bem Menfchen natur: liche Bantelmuth mißt ihnen Glauben bei und bebt fie als Befreier ihres Baterlandes auf ben Triumphmagen. Sold ein ungludfeliger Sterblicher fest fich bann rubig auf ben Thron, von welchem er einen Anbern verjagt bat, um Diejenigen fp-ftematifch gu berauben und gu bruden, bie, nachbem fie Anbere beraubt und gebruckt haben, ohne es ju miffen, die Bertzeuge feiner Erhebung geworden find; ja, fie werden genothigt, um ihrer eignen Sicherheit willen jenen Thron burch bie fcmerften Opfer und bitterflen Demitbigungen zu erhalten". Ge finben fich einige anziehenbe Charattere in bem buche, g. B. ber eines neapolitanischen Rechtsgelehrten, ber, in bie Philosophie ber Miten verliebt, bie Meinung offenbart, bie Belt tonne erft bann gludfelig werben, wenn fie bie Grunbfage Geneca's, Beno's und Epittet's befolge. Ebenfo anziehend erfcheint ein Eremit barin. Im Caufe feiner politifchen Kreuge und Quere gige macht ber belb bie Befanntichaft eines jungen grauen: simmers aus guter Familie, naturlid ein Ibeal weiblicher Bollstommenheit; aber, wie Lotte und Aherefe, ift fie einem Anbern bereits zugefagt. Undhnlich bem Werther und Ortis, faßt er jeboch ben ebeln Entichlus, bie Rube biefer trefflichen Familie nicht zu fibren, und entflieht. Ebenfo wenig entichlieft er fic jum Selbstmord, und blefen Bug seines Delben rechnen wir bem Berfasser als eine Wirkung seines ethischen Gesiphs gu. Im Jahre 1319, turz vor Ausbruch ber neapolitanischen Revolution, Bieht fich tann ber Betb in bie Stille eines beschaulichen Be-bens nach Genf gurack, wo er mit gebrochenem herzen ins Grab finft.

Das Buch ber Erinnerungen. Bon Chuard Mabir. Rempten, Dannheimer. 1830. 8. 20 Gr.

Diese gebrucken "Erinnerungen" waren besser im Sebachtnis ober wenigstens im Schreibpult bes Berfs. verschloffen geblieben. Wir wiffen in ber Ahat nicht, was wir baraus machen sollen. Einmal ift von Erinnerungen bei alle biesem Gebruckten nicht bie Rebe; eine Reihe von völlig faben und bebeutungelofen Ergablungen, ein Luftspiel, voll ber größten Trivias litat, und einige feinfollenbe Berfe obne alle Poeffe bilben biefe Sammlung, bie weber irgenb eine ertennbare Tenbeng noch bas gewöhnlichfte ftyliftifche Talent funbgibt und weber gur Belehrung noch zur Unterhaltung tauglich ift. Die Schreibart bes Berfs, ift in Bahrheit bas sonberbarfte Gemisch von hoche trabenden Rebensarten und Trivialitaten, bas man feben tann, und nur eben burch ben oft genug lacherlichen Contraft unterhaltend, ben biefe Difchung barbietet. Bir tonnen bem Berf. nicht ernft genug rathen, auf bas eiligfte eine Laufbahn zu verlaffen, für bie er nicht bas fleinfte Salent miterhalten bat unb bie ibn nur verirren muß. Es fehlt ibm an allem Bewußtfein von Dem, mas Poeffe ift; und wenn einige Phantaffe in ibm ift, was wir nicht ganglich ableugnen wollen, fo ift biefe boch fo richtungelos und wird fo wenig von Gefchmad und Ginficht geleitet, bas es beffer für ihn ware, fie mare gar nicht ba-unfer Urtheil über Erftlingsarbeiten ift felten fo hart wie bies, und es ift unfere Reigung, in jeber berfelben gern aufzusuchen, was hoffnung geben tann, biefen Puntt bann bervorzuheben und nach Kraften zu ermuntern und anzuleiten. Allein, bier und nach Kraften zu ermuntern und anzuleiten. Allein, hier treffen wir auf nichts als Berirrung, eingebilbete Kraft und Geschmackmangel. In gebundener wie in ungebundener Rebe ift ber Roef gefinnich ift ber Berf. gefpreigt, gerfallend, ohne bestimmten und flar angeschauten Gebanten; babei begnügt er fich nicht mit ben gewohnlichen Sprachformen unfere Idioms, fonbern bilbet neue, in benen er ben gaben verliert, und, mit Einem Bort, er zeigt fich ebenso untraftig als anspruchsboll. Solche Berirrungen, bei Zeiten aufgebeckt, verpflichten jum Danke. Die Erfindungen in ben Erzählungen: "Beglückte Liebe", "Liebe und Leben", "Briefe eines liebenben Mabchens" u. f. w., find über alles Bag fcmach und fabe. Allein, ber Berf. scheint etwas von Jean Paul gelefen zu haben, und bemubt fich, biefen Meifter in Marchen (,, Duntan") und empfinbfamen Fragmenten (,, Somerz und Grinnerung") nachquahmen. Wir wollten, er batte fic babei ber erften Regeln eines logischen Style erinnert. Gin einziges, ohne Ausmahl citirtes Bruchftud mag für bas fpraciliche Unvermögen bes Berfs. zeugen: "Doch, ich mochte nicht tangen ohne Dich und verfagte meine hand, was mir manche Berbrieflichkeit guzog. Borguglich meine Mutter mar febr erstaunt über meine Zuruckaezogenbeit und konnte fich kaum por Berwunderung erholen (-), wie es tame, bas ich bem Tang entfagte, bem ich von je fo gern beigewohnt" u. f. m. Dber: "Dazu tam noch ein phyfifder Umftanb, namlich ber überftanbenen Schlaflofigteit, welcher ten Jungling mehr als fruber übermaltigte. Endlich ift es allerbings ein fritifches Moment (!), nach zweimaligem Siege ben britten legten Kampf noch zu befter ben, und nur mit Scheu tritt Der in bie Schranten, ber weiß, wie wenbifch bie Menge ift und gar leicht all bes Bergangenen vergeffen wirb, fo balb bas Enbe bem Beginnen ungleich". Doch genug! Mehnlich find bie Poeffen, g. B. "Die Liebenbe":

Liebesbangen
Meiner Bruft:
Oth Berlangen
Bittre Luft
Reine Liebe
Bofe Welt
Die uns jebe
Freud' zerschäut! (1)
Schmerzenstheänen
Erfter Lieb'
Und mein Auge
Naß und trüb!

Bauter Borte ohne verbinbenben Sinn!

Der Berf., in einer verworrenen Stunde von ber gefährlichen guft, ein Schriftsteller gu fein, geligelt, eile boch ja, seine Studien mit der deutschen Syntax zu beginnen. 40.

# literarische Unterhaltung.

Donnerstag,

Mr. 20.

20. Januar 1831.

#### Schriften und Rarten über Algier.

Bird bas' alte Jomnium \*) endlich, nach 1800 Jah= ren, ein Puntt in ber Beltgeschichte werben? Diefe Frage fiel une ein, ale wir ben Bericht im "Moniteur" vom 16. November vor. 3. lafen, in welchem gefagt wirb: "Der Dbergeneral (Clauzel) ift auch beswegen nach Ufrika gefandt worden, bamit er die Eroberung von Migier beendige und Frankreich alle Bortheile fichere, die es in bem Befige biefer großen Colonie finden muß, welche Frankreich zu behalten entichloffen icheint". Geitbem babent Algiets tuhne Groberer ben Bergmall bes Utlas er fturmt und das alte Lamida (Medea) befest; der thrafonische Bei von Litery ift geschlagen und will fich unterwerfen. Bas einft ben Romern unter bem blobfinnigen Claubius gelungen mar, als fie biefen Theil bes alten Rumidiens, unter bem Namen bes offlichen Dauretaniens (Mauretania Caesariensis), in eine Proving verwandelt batten, bas gelang bem Ronige Rarl X. burch feinen tapfern Bourmont am 5. Juli 1830; bas bollenbet gegenwartig Lubwig Philipps L Feldherr, ber gefeierte Claugel. Man bente über Bourmont, wie man will: bas Schwerfte, was Reiner vor ihm that, hat er, von bem madern Duperre wirksam unterftust, mit 32,000 Dinnn und 55 Mill. France Roftenaufwand, binnen 20 Lagen vollbracht. Jest kann er in Holprood das bekannte sic vos non vobis etc. auf sich anwenden. \*\*)

Deffenungeachtet ist bas Schwerste noch ju thun ubrig: bie Civiffrung biefes Raubbienenstode, ber 300 Jahre hindurch ber Macht von Europa, bent Bolkerrech-

te und allen erlittenen Buchtigungen Sohn fprach, ben Englands felbstfüchtige Polite bulbete, ben ber aachner Congreß zu vernichten beschloß, ben endlich bas verrufene Ministerium Polignat's mit ber Wurzel ausriß. Das Schwerfte ift, fagen wir, jumal für Frangofen, ein fo verwildertes Land zu civilifiren. Gie felbft betennen es: uns fehlt zu folchen lang bin fich ziehenben Unternehmungen jene Beharrlichkeit, Die alles Feindselige tlug vermittelt, die alles hemmenbe verftandig befeitigt, die Duth und Ginficht mit Teftigkeit und Gebuld vereinigt. "Moniteur" glaubt jedoch', baf General Clauzel ber Mann fet, das große Bert ber Colonisation geschickt auszufuhren. Bas der frangofische Dberfelbherr feit dem 4. September, an welchem Tage Bourmont und Duperre Algier verließen, gethan hat, fcheint biefe Meinung zu beftatigen. Sthon wird von ihm eine Mufterwirthschaft errichtet, welche 1000 Seftaren Land anbauen und bie mahren Grundfage bes Acerbaues unter ben Gingeborenen verbreis ten foll.") Bugleich gewohnt er Araber, Juben und Ros loghlis an eine gesetlich geordnete Bermaltung und Rechts pflege, indem er fie felbft baran Theil nehmen lagt. \*\*) So, hoffen wir, soll er auch den größern Sieg erkampfen, ben Sieg ber Beharrlichkeit. Mochte boch ber eble Dens schenfreund, ber Abbe von St. : Pierre, biefe Beit erlebt haben, welche feinen langstvergeffenen Plan gur Bertilgung ber afritanischen Geerauber, ber mit in seiner Idee eines ewigen Friedens, vom Cardinal Dubols der Traum eines ehrlichen Mannes genannt, enthalten war, jest erft nach 100 Jahren gur Ausführung bringt! Auch er wollte biese Bertilgung burch Civilisation bewirs fen, und ben von ihm baju vorgeschlagenen Mitteln tonns te man wenigstens bie Ausführbarfeit nicht absprechen. Wie aber schon des guten Abbe Plan mit bem ewigen Frieden zusammenhing, so ift auch jest bas junge Leben

<sup>\*)</sup> Wir wissen wohl, das D'Anville das atte berühmte Jol, Juba's Residenz und von ihm Caesaras genannt, far das heutige Algier halt; allein, Shaw hat ihn widerlegt; nach ihm lag hier das alte Icasium. Spätern Untersuchungen zusolge, wurde das heutige Algier von einem arabischen Kuften, Iussulfus Beitel, um das I. 935 auf den Trümmern der alten Sussulf ein Municipalitädt Jonnium erdaut. Die Araber nannten die Bucht, späten die Stadt, Al-gemair, d. i. die Inseln, auch Al-gebazzi, d. i. die Kviegerin.

se) Bourmont's Jug nach Algier hatte jedoch nicht dem Beier fall der liberalen Blatter. Diese verwarfen Alles, was von Polignac's Ministerium hertam. "C'est une croisade en Afrique", sagten sie, "qui doit délivrer en France le saint tombeau de l'ancien régime, tombé aux mains des insidèles".

<sup>\*)</sup> Das Symbol von Afrika ist die Jungfrau mit den Kornahren in beiden Handen. Und bennoch liegen in der Resgentschaft von Algier 3 Biertel der Landereien wegen Manget an Ethwohnern unangedaut! Diese Barbaren versteben nicht einmal die Kunst des Düngens, und gleichwol ernten sie nie unter 10: die 12sach, zuweilen sogar 70- die 80sattig!

<sup>\*\*)</sup> Das ein Aheater in Algier eröffnet wirb, und bas ein hiftor.-polit.-milit. Journal baselbst u. b. A. "L'estasette d'Alger" erscheint, wollen wir hier nicht mit anschlagen.

ber algierischen Bildung an ben Lanbfriedem von Europagekettet. Denn, wenn der Triumph der belgischen Bolkssouverainetät, welcher bereits tausend Ausschweifungen zur
Welt gebracht und Tausende ins Elend gestürzt hat, um
die utopischen Ideen einiger Ehrgeizigen mit Journalistenruhm zu kronen, Europa in Flammen sehen sollte, so wird dieser Brand zugleich die Keime der Civilisation von Afrika auf lange Zeit hinaus vernichten, damit
aber auch eine Bürgschaft von Europas glücklicherer Zukunft zersiden. Wo öffnet sich nämlich für unsere überreiche Berölkerung ein schonerer Wohnplaß, für unsern
üppich wuchernden Gewerbsteiß ein reicherer Markt und
für unsern Uebersluß an Talenten und Kräften ein willkommner Kreis der Thätigkeit als in dem Atlaslande,
bessen Schäße unserm Fleiße zu spenden?

So viel, um zu beweisen, wie tief die Colonie Algier, als der Hebel von Afrikas Cultur, in die höhere europaissche Politik eingreift, und mit wie großem Rechte dieser Punkt der Geschichte der Menscheit angehört. Darum war es natürlich, daß der französische Heereszug nach Afrika eine Menge von Schriften und Karten auf den Buchermarkt rief, von denen wir jest nur die wichtigern

nennen wollen.

Roch ehe die Flotte in Toulon segessertig war, zahlete ber pariser Buchhandel, im Mai 1830, 34 Schriften und Abhandlungen über Algier, ohne die sehr aussührlischen Zeitungsartikel, welche Beschreibungen vom Lande, und den Einwohnern gaben. Unter jenen 34 Schriften haben einige politisch=militairischen, andere historisch=statiskischen Werth; auch erschienen einige arabisch=kranzosischen Worterbücher, deren Vers. aber freilich von unsere Freizag's "Lexicon arabico-latinum"\*) keine Ahnung haben konnten, noch neben diesem Gelehrten genannt zu werden verdienen.

Ein Werk, das zu keiner Zeit seinen Werth versiert, des berühmten Reisenden Thomas Shaw "Travels or observations relating to several parts of Barbary and the Levant"\*\*) wurde jest von Mac-Earthy unter dem Aitel: "Voyage dans la régence d'Alger" (2 Bde.) überset und, mit Zuschen begleitet, neu herausgegeben. Doch hatten dabei Joh. Abolf Freihrn. von Rehbinder's treffliche "Nachrichten und Bemerkungen über den algierischen Staat" (3 Bde., Altona, 1798 — 800, mit Karten und Kupfern), welche viele Angaben Shaw's erganzen und berichtigen, genau verglichen werden sollen. Auch erschien jest, zum ersten Male ind Französsische übersetz, des leipziger Prosessor Hebenstreit \*\*\*) Reise, die er 1731 sg. auf Besehl Augusts II., Königs von Polen, unter-

nommen hatte, unter dem Titel: "Voyage à Alger, Tunis et Tripoli". Endlich erinnerte man sich eines andern ebenfalls sehr verdienstlichen Werkes: "Avanture e
osservazioni sopra le coste di Barberia" von dem Toscaner Filippo Pananti (3 Bde., Mailand, 1817), das
ins Englische und aus dem Engl. schon 1820 zu Paris
ins Französsische überseht worden war. Außerdem sind
in mehren neuern geschichtlichen Schristen über Algier
auch noch andere frühere Werke über diesen Raubstaat
oft, ohne sie zu nennen, theilweise-abgeschrieben worden,
z. B. die von Laugier de Tassy mit treuer Undesangenheit und rühmlichem Eiser versaste "Histoire du royaume d'Alger" (Amsterdam, 1725).

Unter jenen neuern Werten find bie porzuglichffen: 1) bie aus bem Englischen von E. Blancht überf. "Esquisse de l'état d'Alger, considérés sous les rapports politiques, historiques et civils" (27 Bogen, mit einem Plane), von Will. Chaler, bie ju Bofton 1826 erfchies nen war. 2) 4 Auflagen erlebte binnen 4 Bochen, ichon im Mai, Renaudot's "Tableau du royaume, de la ville d'Alger et de ses environs; état de son commerce, de ses forces de terre et de mer, description des moeurs et des usages du pays; précédés d'une instruction historique sur les différentes expéditions d'Algerée (feit Rarl V. bis auf bie bes Lord Ermouth), mit Rupf. und Karten. Der Berf., ein ehemaliger Garbeoffigier bes frangof. Confuls zu Algier, bat feine Beobachtungen und eingesammelten Rachrichten gut zusammengestellt unb lebhaft vorgetragen. Wir haben von biefer fehr gelun= genen Schilberung 3 beutsche Bearbeitungen erhalten, welche bem Lefer eine ausreichenbe Belehrung über ben vielbesprochenen Gegenstand barbieten :

a) Algier. Gemalbe von dem Konigreiche, der Stadt Algier und ihren Umgebungen. Bon Renaudot. A. d. Franz. von (dem durch mehre gelungene Uebertragungen schon bekannten) Friedrich Schott. Nebst einer Karte und Ansicht von Algier (einer Inschrifttasel) und den Trachten seiner Bewahner (mit 6 Kupfertafeln). Leipzig, Lehnhold. 1830. 8. 1 Thtr.

b) Algier. Eine Beschreibung des Königreichs und der Stadt Algier und ihrer Umgebungen z., nebst einer Schilberung der Sitten und Gebrauche des Landes und einer historischen Einleitung z. Bon Renaudot. Ausd. Franz. übers. v. Ph. v. M. Stuttgart, Schweizerbart. 1830. Gr. 8. 1 Thir. (Mit einer Karte, einer Anssicht der Stadt, einer latein. Inschrift und Abbildung der Trachten.)

c) Algier. Gemalbe bes Staats und ber Stadt Algier ic. Nach Renaudot. Mit einem Plan, einer Ansicht und einer Karte ber Stadt und ber Umgegend. Leipzig, Köhler. 1830. 8. 12 Gr.

Der Uebersether hat das Original zusammengebrangt, aber nichts Wesentliches weggelaffen. Die Abbilbung ber

Trachten und die Inschrifttafel fehlen; bagegen ist ein

<sup>\*)</sup> Salle bei Schwetsche. 1880. Gr. 4.

\*\*) Orford, 1738, Fol. Supplem. 1746 Fol. 2. Ausg. Lond.,
1757, 2 Bbe., 4. Deutsch, Leipzig, 1765, 4., mit Apfrn.
Shaw (gest. 1751) hielt sich viele Jahre in Algier als Kaplan ber englischen Factorei auf. Er hat bie natürliche Beschaffenheit bes Landes sorgsättig untersucht und die Erinnerungszeichen an die altern Zeiten mit Einsucht ausgessucht und gebeutet.

\*\*\*) Joh. Ernst. Debenstreit starb 1757 als Professor ber

Mebigin in Leipzig. Sein Reifebericht fieht in Bernouilli's "Sammlung kleiner Reifen".

Plan von Algier beigefügt, ben bie erfte und zweite Ues

berfegung nicht haben.

3) Statistisch = militairische Wichtigkeit hat ber "Apercu historique, statistique et topographique, sur l'état d'Alger, à l'usage de l'armée expéditionnaire d'Afrique avec carte, plans, vues et costumes, rédigé au Dépôt général de la guerre". Dritte Ausg., mit einem Atlas. Diese Schrift ist ein Beweis, bag bie Regierung bas Seer von Afrita nicht als ein blindes Wertzeug des Gehorfams betrachtete, fondern ben Muth beffelben burch bie 3bee und bie Renntnig ber Sache aufzuklaren und baburch für ben Erfolg ju begeiftern mußte. Auf bie Belehrung bes frangoffichen Kriegers war auch ber "Guide des Français à Alger", im Auszuge aus Aler. Laborbe's Berte von 2 Arabern bearbeitet, berechnet; ahnlicher itinéraires nicht zu gebenten. So war in jeder Hinsicht die große, bereits in mehr als einer franzosischen Dde befungene Unternehmung zwedmäßig vorbereitet worben. hoffentlich werben auch bie guten Beobachtungen und bie jum Theil febr gegrundeten Bemertungen, welche Maus rice Allard in feinen vor wenigen Wochen zu Paris er: schieneren .. Considérations sur la difficulté de coloniser la regence d'Alger" mitgetheilt bat, von ber Regierung beachtet werben; weniger vielleicht die fleine Schrift bes Hrn. Babron: "Il faut garder Alger, l'honneur français l'ordonne", welche bie alliance entre la Russie et la France - désirable finbet.

Unter der Unzahl kteiner Schriften, die zum Theil in die Classe der catch-penny gehören, suhren wir nur einige an, welche sich durch geschickte Auswahl und Beshandlung des Stosses den Weg ins Publicum gebahnt haben: "Alger, tel qu'il est etc.", von D. G. Trapani, m. Kps., Paris im Juni 1830, und die zu Madrid herausgegeb. "Noticia historica del reino e de la ciudad de Argel", mit einer Karte und einer Ansicht der Stadt, bes Hafens und der Umgegend. Besonderes Interesse hatte die Erinnerung an Lord Ermouth's Unternehmung im Aug. 1816, die man aber nur als eine Palliativcur jener Citerbeule des Bölkerverkehrs ansehen konnte; darum erlebte die "Histoire d'Alger et du bombardement de cette ville en 1816" (mit einer Karte und der Ansicht

von Algier) in Aurzem mehre Auflagen.

Auch haben sich verschiedene Zeitschriften mit blesem Segenstande des Tages und — des Jahrhunderts bes schäftigt. So würdigte Berghaus in seinen "Annalen der Erd», Boller: und Staatenkunde" die "Description historique, géographique et politique de la régence d'Alger" (Paris, 12. Apr. 1830) eines Auszugs. Im 6. Dest des "Bibliomappe annuel", eine geographische statistische Zeitschrift, welche das Bureau central de géographie zu Paris herausgibt, theilte Hr. Vivien seine "Description géographique et historique de l'état d'Alger" mit, nebst einem beurtheilenden Verzeichnisse der über Algier ersschlennen Schriften, einer Karte, einer topographischen Stizze der Umgebungen und einer Ansicht der Kustenlage Frankreichs und Algiers. Auch die "Antologia" (Giornale di scienze, lettere e arti) zu Florenz gab schon im Aprisheste f. 1830

eine aussuhliche geograph. : statistische Abhandlung über bie Regentschaft von Algier.

Unter ben Schriften, welche bis jest ben erften Erfolg und ben bisherigen Fortgang bes afrikanischen Beers zuges erzählt haben, sind uns 2 befannt geworben: "Relation complète de la conquête d'Alger" von Derrot. mit einer ichonen Rarte (Paris im Gept. 1830), bie nicht blos Beitungsberichte, sonbern auch eine Menge uns bekannter Angaben enthalt. Die icon im August erschies nene "Histoire résumée de la guerre d'Alger, d'après plusieurs témoins oculaires, avec un portrait du Dey" gibt, außer bem Bekannten, einige fluchtige biographische Rachrichten von ben handelnden Personen: Bourmont, Duperré u. A. Genauere Nachweisungen über bie Ge-Schaftsleitung biefes mertwurdigen Rriegszuges findet man in bem vor wenig Wochen herausgegebenen "Précis historique et administratif de la campagne d'Afrique" (mit 6 Apfn.) vom Baron Denniee, Oberintenbant bes Erpeditionsheeres.

Außer den bei den genannten Schriften befinblichen Rarten und Unfichten, find in Paris noch besonders erschienen wenigstens ein Dugend verschiedene Ruften = und Landfarten von Algier und 4 topographische Plane. Unter biefen umfaßt bas "Theatre de la guerre en Afrique" von Fremin fast bas gange Beden bes mittellanbischen Meeres. Aus den vom Oberften Boutin im Lande felbit angestellten geographischen Forschungen entstand die gute Rarte von Berthe, welche Algier, Tunis und Eripolis enthalt. - Auch Barbié bu Boccage's "Vue et plan de la ville d'Alger avec un texte explicatif" ist ein porgualiches Blatt auf Steinbrud. Ein anderes Blatt von Bonne, burchgesehen von Seriffon: "Baie d'Alger, plan topographique d'Alger pour servir aux opérations de 1830" enthalt, außer Algier, noch Fez, Tunis und Tripolis. Ein ebenso methodisch als geschmackvoll geordnetes Banges ift bas große, in Cotta's literarifch = artistischer und geographischer Anftalt, unter Leitung von E. S. Mithaelis bearbeitetes Blatt: "Algier und bas Mittelmeer", Auf 26 par. Zoll Lange und 19 par. Zoll Breite überfieht man alle Ruften bes Mittelmeeres und einen Theil bes schwarzen Meeres, Um Rande findet man bas als phabetische Ortsverzeichniß von Algier und Tunis; in besonbern Feldern aber, welche die Specialkarte von Algier und Tunis einschließen, die Rhebe, die Anficht, ben Plan und die Umgebung von Algier. Diefes Schone, überaus lebrreiche Blatt ift von Pobuba in Stein geftochen und unter Gelb's Leitung gebruckt. Es macht ber Unftalt Ehre und barf in teiner Rartensammlung fehlen,

Reimchronit bes Appenzellerkrieges. Bon einem Augenzeugen verfaßt und bis 1405 fortgesett. Herausgegesben von I. v. Arr. St.-Gallen, huber u. Comp. 1830. 8. 1 Thir. 8 Gr.

Irren wir nicht, so ift biese Chronit schon im J. 1826 in St. Sallen, obwol in anderm Berlag, erschienen und jest nur mit einem neuen Titelblatte verfeben worben. Wie dem auch sei, der vielverdiente fr. v. Arr hat sich burch die herausgabe

marb von ihm bei Gelegenheit ber Stiftung ber neuen. Universität ein Plan bazu entworfen für einen gegenseitig "nach Geift und Inhalt fich ergangenden Unterricht, aus ber Ginbeit beransstrebend und als Resultat auch Einheit erzengenb". Die Universität follte bemgemäß eine Kunft: ichnie bes miffenichaftlichen Berftanbesgebrauchs werben; man bat fpater hierauf beine Rudficht genommen. Dit nicht geringem Duth hielt er, umringt von bewaffneten Feinden und Aufpaffern, feine Reden an die Deutschen (1807-8) und entging nur burch besonderes Glud ber brobenden Gefahr. Bunberbar genug, bag biefe gebruckten Reben Beranlaffung gaben, feinen Ramen, als er langft gestorben, in bie Aften ber mainger Centralbe horbe zu bringen. Gie find gewiß von mainzer Borwurs fen frei und tragen; nach ber Bemerkung bes Gohnes, eine unverkennbar antife Farbung, welche aus F.'s bamas ligem Stubium ber romifchen Profaiter hervorgeben mochte, aber feinem enggefchloffenen, scharfen Bortrage auch in anbern Schriften nicht fehlt.

218 Lehrer an ber neuen Universität Berlin, beren Stiftung er beilsam bielt wegen reichern Wechselverkehrs ber Derfonen in einer großen Stadt, minderer Befahr be ichrantten Raftengeistes. Schlendrians und bes roben Bur fchenwesens, bekleibete Fichte in ben beiben erften Jahren bie Rectormurbe und wollte nun feine Grundfage ber Universitatebisciplin burchführen. Er meinte, wenn man gewiffe Dinge Schlechthin nicht butbe, fo geschahen fie auch nicht mehr. Bon ihm ftammte bie Dagregel ber Chrengetichte, in welchen bie Stubirenben, unter Bormundichaft bes Senats, ihre Streitigkeiten felber ichlichten follten: von ihm ber Gebante allgemeinerer Bereine unter ben Studirenben, worin man bie erften Spuren ber fpateen fogenannten Burschenschaft entbeden tonnte. Naturlich las gen bie Ausartungen ber lettern und bas geringe Gebeihen ber erftern feinem Beifte fern; weil er aber in feis nen Umgebungen Widerstand ober halbe Makrogeln gemahr wurde, bat er noch vor der abgelaufenen Beit um Entlassung vom Rectorat. Nähere Umftanbe find vom Sohne nicht angeführt; inzwischen ift, nach ben schon gu Jena gemachten Erfahrungen, taum zu vermuthen, bag bie Entwürfe und Rathschläge bes rafchen Mames m einem erfreulichen Biele geführt haben mochten. Bahrend bes Befreiungsjahres hielt er, weil ihm nicht vergonnt murbe, ind Feld ju gieben, bie wortrefflichen: Borlefungen "Neber ben Begriff bes mahren Kvieges", welche nach feis nem Tobe im Druck erschienen.

Seine Frau war eine ber Ersten, welche sich zur Pflege ber Kranken in ben übersüllten Spitalein Berlins erbot. Rach fünsmonatsicher ununterbrochener Ausübung bieses Geschäfts ward sie vom Rervensieber dem Lode nahe gebracht. Fithte war start genug, auch während der höchzlen Gesahr seine Vorlesungen nicht zu unterbrechen. Sie genas, ihn ergriff die Krankheit, er starb (27. Jan. 1814) im Alter von nicht ganz vollendeten 52 Jahren, in ungeschwächter geistiger und körperlicher Krast. So endete, für ihn selber rühmslich, für die Seinen beklagens

werth, für Lehrwirksamteit zu früh, ein vielfach bewegtes, unter wechselnden Kampfen beharrlich wollendetes, zwischen Glanz und Widerwartigkeit mehr wie bei andern seiner Wissenschaftsgenossen hin und her geworfenes Leben.

Das der Biographie beigefügte Bildnis des Mannes stellt die kräftigen Züge desselben treu und wahr vor Angen.

## Ueberbleibsel aus ben Beiten bes Faustrechts. (Gingefanbt.)

In feiner "Befdreibung bes Konigreichs Bartemberg" (Dberamt Reutlingen G. 96) ermahnt Prof. Demminger ju Stuttgart eines Bergtegels, ber ein Gigenthum ber Stabt Reutlingen ift: Auf ber Spige beffelben ftanb ebebem eine Burg. von welcher ber Berg noch jest ben Ramen bie Alteburg führt. Raum ertennt man noch bie Stelle, wo bie Burg ftanb. Die Beffer maren ehrenfefte Ritter, welche an Sonntagen in rothen Manteln in ber Rirche bes benachbarten Dris Somas ringen erfchienen, um ba bie beilige Deffe gu boren. Bon ihrer weiten Fernficht berab erfpaten fie mabrend bes Sags bie Umgegenb, gegen bes Abende aus und beraubten bie Bortberreifens ben. Go verbanben fie, wie noch jest bie Rauber im Rirchens ftaate und Reapel, ben Religionecultus mit bem Diebebanbwerte. Es fceint, bie Rachtommen jener Rothmantler haben fich, nach Berftorung ihrer Burg, nach Reutlingen gezogen, wo, unter bem Cous einer fogar verfaffungemaßigen Regierung, ber Buchernachbruct feine Refibeng aufgefchlagen bat. Diefe Leute geben an Donorat fur Gelehrte nie einen Groiden aus, fie taffen biefes bie rechtmäßigen Berteger bezahlen, muftern bann in ber Gile bie neueften Deftataloge und fallen wie beife hungerige Bolfe über aufgespurte wichtige Beifteserzeugniffe her, von benen fie nur ben materiellen Gaft, ben Diebsgewirinft; fich anzueignen fuchen. Man ergable von einem biefer Scham-lofen, er habe erklart: "Mit Gelb kann man bie Schanbe glangenb machen". Und fo ift es auch. Die Berlagshandlung bes "Conversations : Beritons" hat jebem ber 12 Banbe bet ffebenten Auflage aus Calberon bas Barnungsmotto porangeftellt :

Wie fie der Nerfaffer ichried, Nicht, wie fie der Diebstabl bruckte, Deffen Rub' ift, baß er richte Andrer Mube stets zu Grunde.

Fleischauer und Spohn zu Reutlingen hingegen (ein Diedelmitglied dieses ehrdaren Aleeblates, J. R. Finth (?), nannte sich nicht, weil achtdare Kausteute dieses Namens es nicht dulden wollten, und sein Vater Mitglied der würtembergischen zweiten Kammer der Stände ist) haben von eben dieser speiten Kammer der Stände ist) haben von eben dieser speiten Driginalauslage einen "wörtlich en Abdruck", selbst in dem zu Stuttgart unter den Augen der Regierung erscheinenden "Schwädischen Merku" angekändigt, dem sie zugleich auch ein probestäch ihrer altendurger Industrie beisügten. Einsender hosst, das die Berlagshandlung in Leipzig gegen diesen Rand, den die Regierung nicht demmen zu wollen scheint, weil er auf Erdhung der Erwerdseuer liedlich einswirtt, Mostegeln der Rochwehr ergreisen wird, und schläck einswirtt, Proposegen der Rochwehr ergreisen wird, und schläck einswirtten jewen Rach, vor, ihrem "wörtlichen Abdruck" des leipziger Originalwerks das Mootto voranzustellen:

Wie es der Berleger gab, Und mit fawerem Gold begehlte, Dessen Psicht es ik, daß er Das erkaufe, was wir rauben. Bro

## literarische Unterhaltung.

Mittwoch,

Mr. 19. -

19. Januar 1831.

Parifer Sournalwefen. II. Reuigfeiten. Plagiate. \*)

Die Hauptsache fur ein politisches Blatt ift natur: lich, tagtaglich eine große Menge Neuigkeiten zu liefern. Die Parifer verfteben fich febr gut auf Diefe Runft. In beiben Rammern Schreiben für jedes Blatt 2, 3 Stenos graphen bie Reben nach, und, um recht genau von Allem, was in ben hohern Regionen ber Politik vorgeht, unter: richtet zu werden, ruhen bie Journale nicht eber, bis einer ihrer Mitarbeiter, wenn nicht jum Minister, wenig= ftens jum Deputirten ermablt wirb. Als die Sibungen ber Pairstammer noch nicht offentlich waren, nahmen fich die Mitglieder berfelben zuweilen vor, ihre Berhand: lungen nicht unter bas Publicum tommen ju laffen. Wirklich fprachen fie mit Riemandem bavon, nur mit fbren Gemablinnen; biefe lofen Bungen aber vertrauten in Gefellichaft bie Geheimniffe ihren Befannten, fügten jebes Mal hinzu: es bleibt unter uns; am andern Tage war bas Beheimniß burch die Journale weltbekannt. Da man nun ben herren Pairs nicht füglich verbieten tann, fich ju vermablen, fo hat man ihre Sigungen offentlich gemacht. Die britte Person in jeber parifer Gesellschaft lft ein Journalist; Schlautopfe erzählen daher oft Lugen in Befellichaft, um fie Tags barauf gebruckt zu lefen. Um ferner zu wiffen, mas auf ben Strafen, in ben Schenken, vor ben Thoren vorgeht, miethen die Blatter ebemalige geheime Polizelagenten. Diese Leute muffen platterbings Reuigkeiten bringen und follte auch nichts Reues vorgefallen fein; ihr Brot hangt bavon ab, und man behauptet, daß sie manchmal felbst Reuerungen anfangen, um barüber berichten ju tonnen. Endlich hat jebes Blatt einen Pfortner ober einen holzernen Raften, in welchen Jebermann Reuigkeiten werfen tann. Es fcheint, baf gewiffe Leute es fich jum Geschafte machen, Erfinbungen hineinzuwerfen, aber jebes Dal in die Schachtel les Nouveau journal de Paris". Rampfen I. und B. um bie Deputation, und tragt A. ben Sieg bavon, flugs wird in ben Kasten jenes Blattes geworfen: "Durch Kurier, B. ist Deputirter". Das "Journal de Paris" bruct, und auf diese Weise fehlt es ihm nie an Neuinkeiten.

Im Grunde braucht ein Blatt weder Pairs noch

Deputirte, noch Polizeiagenten, noch Kasten; es hat auch ohnedies Stoff. Richts ist leichter auf dieser Welt, als von dem Schweiße des Nebenmenschen zu leben. Läßt benmach der "Courrier des tribunaux" die gerichtlichen Reden nachschreiben, so können die andern Blätter die Mühe sparen und drucken den "Courrier" nach. Stenos graphiren 3 Abendblätter in der Kammer, so können die Morgenzeitungen, wenn Nachmittags schönes Wetter ist, spazierengehen. Ein Blatt enthält einen merkwürdigen Artikel, man nimmt ihn auf und setzt davor: "Man tiest in einem Journal". Noch kürzer ist, sich den Artikel geradezu anzueignen, und muß man für dies Vergehen 25 Fr. Strase bezahlen, so hat man immer noch das

Doppelte baburch gefpart.

Es ift jum Cachen, wie ein Blatt bas andere ab-Schreibt, ohne ju bebenten, mas in bem Artitel fteht. "Giner unferer Abonnenten melbet uns: 1465 habe ein Sr. Lafapette einen Srn. v. Polignac wegen Emporung gefangen genommen". Alle Blatter fchreiben nach: "Einer unserer Abonnenten". "Wir haben", flagt ein Journal, "in ber Rummer vom 10, einen bebeutenben Sehler begangen, ben unfere Lefer entschulbigen werben". Diefer Sat fteht in der Mitte des Artifels und geht in die ans bern Blatter über. "Unfere Rachbarn, die Englander", melbet ein in Paris verfagter, von London batirter Brief, und im Chor laffen fich die Collegen bes falfchen Correspondenten von London aus schreiben: "Unsere Rachbarn, bie Englander". Go oft ich bergleichen Berfehen in ben parifer Blattern finbe, also taglich, bente ich an ben spanischen Politiker und Geographen Minano. Er Schrieb ein geographisches Worterbuch, und weil er es vielmehr nicht schreiben wollte, sandte er Rundschreiben an alle Beiftlichen ber halbinfet: "Bitte, geben Sie mir, beilies gendem Schema zusolge, Nachrichten über Ihre Pro-vinz, Stadt, Flecken, Dorf, Weiler". Da schrieb num der Eine unter Andern: "Der Ebro", der Andere: "Der Guabalquivir flieft burch meine Stabt, an meinem Sause vorbei". Und ba Gr. Minano nicht Beit hatte, alle Briefe burchzulefen, sonbern ungeandert nach einander bruden ließ, fo bente ich taglich, wenn ich Berfehen, wie obenerwähnte, in ben parifer Blattern finbe, an ben spanischen Absolutiften und Worterbuchmacher, Ramens Miñano.

Der Grund jener Berfeben leuchtet Jebem ein. Man gibt tein Blatt beraus, um Anbern', fonbern um fich felbft einen Ramen zu machen, am allerwenigsten, um fich felbft einen übeln Namen zu machen. Sage ich num: Diefer und Jener hat folgende Reuigfeit querft mit= getheilt, folgende intereffante Bufammenftellung geliefert, To heißt bies mit anbern Worten: ich habe fie nicht zuerft mitgetheilt, ich habe fie noch nicht geliefert. Die frango: fifchen Publiciften find außerst geiftreiche Manner und, was bei folchen etwas felten ift, perfoulich bescheiben. Personlich unbescheiben, sind geiftreiche Leute als Schrifts fteller oft bescheiben, die frangosischen Publiciften umge Behrt. Das Loos ihrer Unternehmung hangt bavon ab. Sprecht mit ihnen als Freunde unter vier Mugen, und fie fagen euch Sofratisch: Wir wiffen Richts; geht aber als Abonnenten zur Redaction, fie fagt euch: 3ch bin Sofrates ober allwissend; ich habe Correspondenten in allen Theilen der Welt, die bebeutenbften Gelehrten von Daris arbeiten für meine Beitung. Lefen Sie nur (ich laffe bas parifer Blatt "Le temps" (prechen) ben merkwurdis gen Artitel über bie Sitten bes Drients, bas perfifche Papier, bas Siegel ber Schahs u. f. w. Der Abonnent lieft, bewundert, gablt. Run laffe ich es mir aber nicht nehmen, die Geschichte jenes merkwurdigen Artifels zu erzählen. Er ift ein Auszug aus Repnaud's Wert, über die Kunstsammlung des Herzogs von Blas cas. Der Auszug wurde in 2 Nummern eines deuts ichen Blattes gedruckt, wovon die erfte ihre Quelle angab, bie zweite nach Paris gelangte und von bem ermahnten frangofischen Blatte ohne alle Angabe ber Quelle überset wurde. Hr. Reynaub erstaunte nicht wenig, das ein parifer Journal gerabe biefelben Gebanten aussprach, biefelben Korfchungen anstellte wie er felbft, nur mit veranberten Worten. Nennen bie Journale ihre Nachbarquels len nicht, um wie viel weniger bie fremben. Da trifft es fich manchmal, bag aus bem Saupte eines Publiciften ein kleiner geistreicher Artikel entspringt; ein College schopft thn auf und gieft von bem Seinigen bingu; ber Artitel ftromt nach England, nach Oftindien, gelangt wie geifts reicher Wein, ben man nach bem Cap schickt, geiftiger nach Europa jurud und wird von Neuem in Europa ge gapft und aufgefüllt, um von Neuem nach Oftindien gu fahren. Es geht ben Artiteln wie ben Moben: alte Moben find die neuesten, es gibt nichts Neues unter ber Sonne.

Wenn es irgend etwas Neues unter der Sonne gibt, so ist es unsere deutsche Ehrlichkeit: die Ehrlichkeit unseren Zeitungen. Wer hat je eine deutsche Zeitung gesehen, die ihre französischen, englischen u. s. w. Queilen nicht punktlich angibt? Im Gegentheil, sie macht es sich sast gur Ehre, daß sie zu dem Fremden nichts Eignes hinzuset. In einer gelehrten deutschen Zeitschrift stand vor Z Jahren ein anziehender Reisebericht. Die "Annales des voyages" übersehten ihn, sehten aber den Aufang des Artikels zu Ende, das Ende zu Ansang und nannten ihre Queile nicht. Die Uebersehung kommt nach Deutschland und wird in demselben Lande, in derselben Provinz,

in ber namilden Stabt, Strafe, sim namilden Hause, wo ber Artikel zuvor erschien, ins Deutsche übersetz, barunter mit Gursivschrift: "Annales des voyages", Das nenne ich mir französische Gewandtheit, beutsche Ehrlichkeit! \*)

Was ist Rechtens, wenn die oberste Staatsgewalt bem Zwecke des Staatsverbandes entgegenhandelt? Erdetert und beantwortet von Friedrich Karl von Stromberk. Braunschweig, Vieweg. 1830. 8. 8 Gr. +)

Wenn neuere Zeitereignisse ber Behandlung ber aufgesworfenen Frage ein erhöhetes Interesse geben, so brauchen wir beshalb die Gegenwart nicht ber Rückschritte bei der Entwickelung bes Staatslebens zu beschulbigen. Es bewährt sich nur bie alte Ersabrung, daß Beschränktheit, Irrihum und Laster wider Gestitung anstreben, und daß der Einfluß, welchen diese auf einzelne Menschen gewinnen, durch seste Begründung des Rechtes beschränkt werden muß, um das heil der Botter zu sichern.

Der Berf. ber vorgenannten Schriften, in ber Literatur als icharfbeobachtenber Raturtunbiger, als grunblicher Philolog und Rechtsgelehrter und, was mehr als biefes fagen will, als Mann bekannt, ber ben fittlichen Beruf bes Menfchen von feinbe feligen Demmungen gu befreien ftrebt, fagt offenherzig und freimathig in ber Borrebe: "Der Berf. hatte lebiglich bei ber Ausarbeitung biefer Abhandlung bie Absicht, in wenigen, aber tlaren Borten zu entwickeln, was fo vielfaltig verkannt wirb. Er bat fich bemubt, auf das einfachfte bas Befen ber obers ften Staategewalt barguftellen, ihre Beiligfeit gu zeigen, um barzulegen, unter welchen außerften Umftanben es allein bem Bolte erlaubt fein tonne, zu bem gefahrlichen Mittel gu schreiten, ihr ben Gehorsam aufzufunbigen; ein Ertrem, wels ches so gräßlich ift, bas ber Kluge bavor schanbert und es gällen vorbebalt, bie (Dant ber Borfebung!) sich kaum nach Jahrhunderten wiederholen". Auch beutet er schon bier in ber Borrebe bie in ber Schrift felbft nabermotivirte Ibee an : in Deutschland jebe vom Bolle ausgehenbe Gelbfthulfe wiber bie höchte Staatsgewalt burch Errichtung eines Bundesge-richtes rechtlich und politisch unmöglich zu machen. "Bare ein solches vorhanden, könnte auch ein von dem Farften unterbrudtes Bolt burch feine Reprafentanten, ja felbft ein gemishandelter Gingelner Recht und Gerechtigfeit bei einem obers ften Gerichte finden, bann tonnte eine Rothwehr nie rechts lich begrundet erfcheinen, und jeder Aufftand gegen die bochfte Gewalt mare hochverrath". Die Beantwortung ber hauptfrage wird von bem Gintritte ber Rothwehr bebingt; bei nas herer Betrachtung jener wird bie Stufenleiter bes bem 3mecke bes Staates Entgegenhanbeins angegeben nach ben gewöhnlich fich folgenben Gewaltschritten: im Anftreben, bie Berfassung bes Staates zu fürzen, in ber Berwandlung bes Monarchen in einen Despoten, eines Befchügers bes Menschenvereines in einen Feinb beffelben. Wie vorsichtig auch auf unbeftreitbaren Grundlagen ber reine Rechtspunkt bargeftellt wirb, so vers schweigt ber Berf. boch nicht, daß die Theorie leicht, — schwieseig, ja gefährlich nur ihre Anwendung sei (G. ?). Wober dieses kommt, mag sich Jeder leicht felbst beantworten. Dier ist darauf hinzuwessen, das der einmal bestehenbe Staat fo betrachtet werben muffe, als fei er burch Bertrag ente ftanden, nur auf biefe Beife tann bas Inftitut, welches man Staat nennt, als ein rechtlich begrunbetes Inftitut ericheinen (6. 9). Bum eignen Befteben ber Regenten muß man annehmen, es fei ein Staatsvertrag (wenn auch ftillfdwei-

<sup>\*)</sup> Es folgt noch ein britter Artifel.

<sup>†)</sup> Hgl. Mr. 964 b. Bl. f. 1880.

D. Reb.

D. Beb.

gend, geschlossen) vorhanden, und der Gehorsam der Unterstanen sei an Bebingungen gebunden (S. 10). Diese Grundsche gehören einer Aheorie an, welche die scharssinnigen Denter aller Zeiten philosophisch begründeten; die größten Regenten der letzen, an Aufregungen so reichen Menschenalter hielten es ihrem Standbunkt angemessen, sich theils entschieden zu ihnen zu bekennen, theils ihren Aussprächen schweigend zu hnlbigen. Dem Bordilbe eines Friedrich II., einer Katharim II., eines Joseph II., eines Rapoleon u. s. f. traten andere Mgenten um so entschiedener entgegen, da sie in dem Absolumanus der Machtvollkommenheit Rothwehr gegen mande Unik der Gegenwart zu sinden hosstens sitze lautesten Wortführer waren oft Geisteskranke, deren Fiederparoxismus deraldzische Stammbäume für Paradiesespalmen ansah.

Mus bem Begriffe ber Dajefiat beducirt ber Berf. bie Un: verantwortlichfeit und Unverleglichfeit bes Regenten (G. 14), jeboch nur im Staate, bas heißt, fo lange, als ber bochfte Staatsbeamte nicht burch Richtbeachtung ber Bebingungen bes Staates aus bem Rreife feiner Rechtsbefugniß fceibet. Bei folchem Areuebruch ift auch (G. 18) bas Bolt von ber befcworenen Treue entbunden. Das Bolt tommt gum Regenten in ben Buftand ber Rothwehr (G. 25). Diefe mit philosophischem Scharffinne burchgeführte Entwicketung wird mit Schriftftellerautoritaten, bier gundchft aus ben Berten Cocceji's und Pollnig's belegt. Der ichwierigfte Puntt ber gangen Unterfudung bleibt immer die Enticheibung, wenn und ob ber Ball eingetreten fei, wo ber Burft bem 3wede bes Staates ent-Begenhanbelt. herr von Strombed mist biefe Entscheibung Bem Erfolge bei (S 27). "Soll also", fahrt er dam fort, "mit Recht, dies heißt hier, nach Dem, was in der Praxis nüglich ift, von dem Bolle der Gehotsam dem Fürsten aufgekündigt werben burfen, fo muß von biefem boslich ein folder Buftanb berbeigeführt worben fein, baß zu befürchten ftebt, bie dffentliche Sicherheit, Recht und Gerechtigfeit geben gang und gar unter; wobei bem freilich nicht fo lange zu warten ift, bie bie Rrafte bem Bolle verloren gegangen, bie Biberftanb möglich machen. Dez Bluch ber Boller trifft Diejenigen, welche leichtfinnig ju einem Mittel greifen, welches nur bas außerfte fein muß". Dieraus ergibt sich, wie ber Berf., anstatt ber Kundigung bes Gehorsams gegen ben Regenten bas Wort zu reben, ihr die engesten Schranken anweist und ben gorbischen Anoten nicht gewaltsam durchschneibet: er zieht die moralische Aurechnung in besondere Erwägung ("boblich") und seht hiermit politische Berücklichtigungen ("bas zu befürchten steht" u. f. w.) in genaue Berbinbung. Dann wendet er fich (G. 29 fg ) gu ber Reihefolge ber Bermittelungeversuche, welche, ba Friebe und Freiheit bie fconften Guter bes Staatslebens finb, angewandt werben muffen, ebe bas Bolf gum Wiberstand fcpreiten barf. Er finbet Beranlafjung, mit naberer Erwagung bes Buftanbes bes beutschen Staatenbundes, die Rüblichkeit und Rothwendig-teit ber Errichtung eines Bunbesgerichtes, vor welchem Boll und Einzelner Recht wiber Rechtsbebruckungen ber Bundeffarften finben konnten, zu entwickeln; vermittelft eines folden Inflitutes, zum Erfage für bie ehemaligen bochten Reichsgerichte, wurde ein bebeutenber Borfdritt in ber Civilifation gemacht und jebe rechtliche Doglichfeit einer Biberfehlichfeit wie ber bie Regenten Deutschlands wegfallen; nur mußte biefes Bunbestericht ein boberes Araftprincip in Rechtsspruch und Bolls ftredung in fich haben als seine, in biefer Beziehung, so fibels beuchtigten Borganger, bie Reichegerichte.

Als Schlußtein der Untersuchung wird festgestellt. "I. Ein Boll, dessen natürliche und bürgerliche Rechte, also auch bessen Staatsversassung der Fürst verlet, hat, als äußerstes Mittel, das Recht, ihm den Gehorsam auszuklandigen, wodurch die sderke Staatsgewalt unmitteldar auf seinen rechtmäsigen Rachsleger übergeht. II. Das Bolt handelt sicherer und der Politik gemäß, wenn es einen solchen Fürsten vorläusig nur unschädlich macht, die endlichen Berfügungen aber zwischen dem Rachslager des Regenten und den verwandten, verdündeten und

bominirenben benachbarten Sofen ausmachen laft". Benn biefer zweite Sag baran erimert, baß große unter feinen Augen vorgebende Begebenheiten ben orn. Berf. auf biefe Unterfudungen leiteten, so ift biefes auch bet gall bei ben gehaltrejs chen Borten, welche er über bie Unverlegtichteit bes Staats-oberhauptes und aber bie Berantwortlichkeit feiner Minifter nachträglich beibringt. In ber genauern Beftimmung ber Gie nen und in zwedmäßiger Unordnung bes bier eintretenben Rechtsganges, die Andere rechtlich zu verfolgen, liegt bie ficherfte Sorantie ber oberften Staatsgewalt (S. 44 u. 45). Sieran reihet ber Berf. bie Untersuchung ber Frage: "Sinb bie Staats burger nach ben Grunbfagen bes allgemeinen Staatsrechtes berechtigt, die Berbefferung einer fehlerhaften Staatsverfaffung nothigenfalls mit Gewalt, b. i. burch Berfagung bes Gehorfams, au fodern?" welche unbedingt verneint wird, wenn die oberfte Staatsgewalt bem 3wecke bes Staatsverbanbes (herrschaft bes Rechts) nicht entgegenhanbelt. Richt verfdwiegen wirb, baß es immer problematifch bleibt, wie nach Beit und Umftanben eine volltommene Staatsverfassung angethan fein muffe. — Am Schlusse wird in einer "Rachschrift" eine Uebersicht gegeben über ben politifchen Buftanb Guropas, welcher, auf Frantreich, Belgien, Irland, Spanien, Portugal u. f. f. verweisend, als beforgniferregend bezeichnet wird. Polens und Italiens wurde nicht namentlich gebacht. Far Deutschland findet der Berf. Die zuwerlässigste Begrundung ber Staatswohlfahrt in einem Bunbesgerichte, in verantwortlichen Ministern und in Lanbftanben In Fingerzeigen gu einer richtigen Beurtheilung ber in ibrer Art einzigen Begebenheiten, welche in ber Beimath bes Berfe. ftattfanden, fehlt es nicht; fie werben mit Recht "ein Raturer-eignis" genannt. Der 3wed biefer Berichterftattung tann tein anberer fein, als barauf aufmertfam gu machen, wie zeitgemäß biefe Untersuchung und wie belehrend ibr Resultat fei:

#### Ein Ortis redivivus.

Seit jener Beit, wo ugo goscolo feine "Ultime lettere di Iacopo Ortia" fchrieb, haben fich Meinungen und Gefühle in mehrfacher hinficht geanbert. Die frankhafte Empfinbung bes Berfallenseins mit ber Belt, flets ein unträgliches Sympo tom geheimer Gemuthetrantheit, ber bem Gigenbantel entfeis menbe Unwille aber unbefriedigte Leidenschaften und Saunen, die Uebertreibung unferer personichen mobebeutenden Beiden, welche man unerträgliches Elend zu nennen beliebt, die fortwährende Geneigtheit, allen Jammer in der menschlichen Gesellschaft dem forialen Berhaltniffe, ber Regierung, ber Borfebung felbft gugufchreiben, ba bie Benfchen boch gewöhnlich bie eignen Schopfer ibres Jammers finb, ein vernunftlofes, wiberrechtliches Giche hingeben an leibenschaftliche Borliebe ober an Antipathten, mit einem Borte bas Bertherfieber und bie phantaftifche Ortisfo-phifterei, bie gegen Ende bes vorigen Jahrhunberts fo fehr im Schwange waren, find in unfern Tagen ganglich aus ber Bobe getommen. Die wirkliche Calamitat ber Beit hat Gewinfel, Schmachten und Magen um metaphyfifche Bebrangniffe und Bibermartigfeiten tief in Schatten gestellt; flatt ihrer erhels fcen ble jesigen Beltverhaltniffe eine geregelte Abatigfeit für bas wirkliche Leben, moralifchen Duth, Ausbauer, Gelbftbeberrfcung und befondere Dafigung in unfern Bunfchen; bennoch ericheint ein in Italien geborener, obwol in Paris vor bie Mue gen der Weit gestellter neuer Ortis unter dem Titel: "Lattore sontimentali e politiche d'un giovine Italiano" (Parris, 1880). Freilich fann er auch nur aus Italiano" (Parris, 1880), welches wir in verschiedene Gouvernements zerstückt sehen, in denen sich sinanzieller Jammer mit moralischer und politischer Schwäche eint, wo ein gemeinschaftliches Intereffe und unternehmenbe Capitaliften fehlen, wo gabllofe Demmitiode in bie Speichen bes Rabes ber Induftrie fahren, und wo nicht wenige Inbivibuen ber gebilbeten und halbgebilbeten Stanbe in ben qualenben Buftanb bes Dinfigganges und langfamen Berberbens verfest werben, woburch fie mit fich felbft, mit ihren Mitbargern, mit ihren Regenten und mit ber gangen Belt gers fallen. Gin junger Mann, in einer toscanischen Stadt gebos ren, ber nach bem Tobe feines Baters von gefühllofen Bers manbten feines Erbguts beraubt wirb, gefeut fich bem gabllofen Deere politifcher Malcontenten ju und wird in ihre geheimen Berbinbungen, bie nach ber Reftanration von 1814 fich überall bilbeten, verwidelt. Dit geheimen Diffionsauftragen burchtreugt er Italien und theilt in Mußeftunden einem Freunde feine Se-fühle und Ansichten schriftlich mit. Ueber jene politischen Affor ciationen geben inbeffen bie Briefe fo wenig Austunft, wie auch über ben eigentlichen Grund feiner perfonlichen Beiben, und er balt fich vielmehr immer in bem weiten gelbe allgemeiner Des clamation, in welcher Bahres mit galfchem fich mifcht; boch ift ber Ton minber beftig als ber im "Ortis", und fein Befen ift fanfter und burch Erfahrung in gewiffen Schranten gehal-ten. hier eine Stelle, bie ben Mangel bes Rationalgefuhls unter Staliens Bewohnern beflagt: "Aber mo ift bie größte Befahr? In Beiten politischer Umwalzungen treten gewiffe In-bividuen auf, die wir für außergewöhnliche Wesen halten, die aber, genau betrachtet, benselben Leibenschaften, benselben moralifchen Mangeln, die wir felbft haben, unterworfen find, die jeboch burch Beit und Umftanbe und momentanen Enthuftasmus in Delben und Benies umgewandelt zu werben icheinen. Rachbem fie bem Bolte Plunberung und Morb geftattet, woburch es fich felbst fcwodot, und ihre eigne Buth erfchopft haben, ergreifen fie ben gunftigen Augenblid, fich ju Befchugern ber Freiheit und Bachtern perfonlicher Gicherheit ju erflaren, und verheis ben Allen Frieben und Gerechtigfeit. Der bem Menfchen natur: liche Bankelmuth mist ihnen Glauben bei und hebt fie ale Befreier ihres Baterlandes auf ben Triumphwagen. Solch ein ungluctseliger Sterblicher fest fich bann rubig auf ben Thron, von welchem er einen Andern verjagt hat, um Diejenigen for ftematifch zu berauben und zu bruden, bie, nachbem fie Andere beraubt und gebrudt haben, ohne es zu wiffen, bie Bertzeuge feiner Erhebung geworben find; ja, fie werben genothigt, um ihrer eignen Sicherheit willen jenen Ehron burch bie fcmerften Opfer und bitterfien Demuthigungen zu erhalten". Es fin-ben sich einige anziehenbe Charaktere in bem wuche, 3. B. ber eines neapolitanischen Rechtsgelehrten, ber, in bie Philosophie ber Alten verliebt, die Meinung offenbart, die Belt tonne erft bann gluckfelig werben, wenn fie bie Grunbfage Geneca's, Ber no's und Epiktet's befolge. Ebenfo anziehend erscheint ein Eremit barin. Im Caufe feiner politischen Kreug : und Querginge macht ber belb bie Befanntichaft eines jungen grauen: gimmers aus guter Famille, naturlich ein Ibeal weiblicher Bolls fommenheit; aber, wie Botte und Therefe, ift fie einem Anbern bereits jugefagt. Unabnlich bem Werther unb Ortis, fast er jeboch ben ebeln Entschluß, bie Rube tiefer trefflichen Familie nicht zu ftoren, und entflieht. Ebenfo wenig entschließt er fic jum Gelbstmorb, und biefen Bug feines Beiben rechnen wir bem Berfasser als eine Wirtung seines ethischen Gefühls zu. Im Sahre 1319, furg vor Musbruch ber neapolitanifchen Revolution, gieht fich bann ber belb in bie Stille eines befchaulichen Bebens nach Genf gurud, wo er mit gebrochenem Bergen ins Grab fintt.

Das Buch ber Erinnerungen. Bon Chuard Mabir. Rempten, Dannheimer. 1830. 8. 20 Gr.

Diese gebrucken "Erinnerungen" waren besser im Sebächtnis oder wenigstens im Schreibpult bes Berfs. verschlossen geblieben. Wir wissen in ber That nicht, was wir baraus machen sollen. Sinmal ift von Erinnerungen bei alle biesem Gebruckten-nicht bie Rebe; eine-Reihe von völlig faben und bebeutungelofen Ergablungen, ein Bufifpiel, voll ber großten Trivialitat, und einige feinfollenbe Berfe ohne alle Poeffe bilben biefe Sammlung, bie weber irgenb eine ertennbare Tenbeng noch bas gewöhnlichfte ftyliftifche Talent funbgibt und weber zur Belehrung noch zur Unterhaltung tauglich ift. Die Schreibart bes Berfe, ift in Bahrheit bas fonberbarfte Gemifch von bochtrabenden Rebensarten und Trivialitaten, bas man feben tann, und nur eben burch ben oft genug lacherlichen Contraft unterhaltend, ben biefe Difchung barbietet. Wir tonnen bem Berf. nicht ernft genug rathen, auf bas eiligfte eine Laufbahn gu verlaffen, für bie er nicht bas fleinfte Talent miterhalten bat und bie ihn nur verirren muß. Es fehlt ihm an allem Bewußtsein von Dem, was Poeffe ift; und wenn einige Phantafie in ihm ift, was wir nicht ganglich ableugnen wollen, fo ift biefe boch so richtungstos und wird so wenig von Geschmack und Einsicht geleitet, bas es beffer far ihn mare, fie mare gar nicht ba-unfer Urtheil über Gritlingsarbeiten ift felten fo hart wie bies, und es ift unfere Reigung, in jeber berfelben gern aufgusuchen, was hoffnung geben tann, biefen Puntt bann hervorzuheben und nach Kraften zu ermuntern und anzuleiten. Allein, hier treffen wir auf nichts als Berirrung, eingebilbete Kraft und Geschmacksmangel. In gebunbener wie in ungebunbener Rebe ift ber Berf. gefpreigt, gerfallenb, ohne bestimmten und flax angeschauten Bebanten; babei begnügt er fich nicht mit ben gewohnlichen Sprachformen unfere Ibiome, fonbern bilbet neue, in benen er ben Faben verliert, unb, mit Ginem Wort, er zeigt fich ebenso untraftig als anspruchevoll. Solche Berirrungen, bei Beiten aufgebectt, verpflichten jum Dante. Die Erfinbungen in ben Ergablungen: "Begludte Liebe", "Liebe und Leben" "Briefe eines liebenden Mabdens" u. f. w., sind über alles Das schwach und fabe. Allein, ber Berf. scheint etwas von Bean Paul gelefen zu haben, und bemubt fich, biefen Deifter in Marchen ("Duntan") und empfinbfamen Fragmenten ("Schmerz und Erinnerung") nachzuahmen. Bir wollten, er hatte fich babei ber erften Regeln eines logischen Style erinnert. Gin einziges, ohne Ausmahl citirtes Bruchftut mag für bas fprach-liche Unvermögen bes Berfs. zeugen: "Doch, ich mochte nicht tanzen ohne Dich und verfagte meine hand, was mir manche Berbrieflichkeit guzog. Borgüglich meine Mutter war febr erftaunt über meine Burudgezogenbeit und tonnte fich taum vor Berwunderung erholen (-), wie es tame, bas ich bem Tang entfagte, bem ich von je fo gern beigewohnt" u. f. m. Dber: "Dazu tam noch ein physischer Umftanb, namlich ber überftanbenen Schlaftofigteit, welcher ten Jungling mehr ale fruber übermaltigte. Endlich ift es allerbings ein fritifches Moment (!), nach zweimaligem Giege ben britten lesten Rampf noch zu befter hen, und nur mit Scheu tritt Der in bie Schranten, ber weiß, wie wenbifch bie Menge ift und gar leicht all bes Bergangenen vergeffen wirb, fo balb bas Enbe bem Beginnen ungleich". Doch genug! Aehnlich find bie Poeffen, g. B. "Die Liebenbe":

Liebesbangen Meiner Bruft: holb Berlangen Bittre Luft Beine Liebe Bofe Welt Die uns jebe Freud' jerfchällt! (1) Schmerzensthränen Erfter Lieb' Und mein Auge Raß und trüb!

Lauter Borte ohne verbinbenben Ginn!

Der Berf., in einer verworrenen Stunde von ber gefahrlichen Luft, ein Schriftsteller zu fein, gekigelt, eile boch ja, feine Studien mit ber beutschen Syntax zu beginnen. 40.

## literarische Unterhaltung.

Donnerstag,

Nr. 20. -

20. Januar 1831.

#### Schriften und Rarten über Algier.

Bird bas' alte Jomnium \*) enblich, nach 1800 Jah= ren, ein Punkt in der Weltgeschichte werben? Diese Frage fiel uns ein, als wir ben Bericht im "Moniteur" nom 16. November vor. 3. lafen, in welchem gefagt wird: "Der Dbergeneral (Clauzel) ift auch beswegen nach Ufrita gefandt worden, bamit er die Eroberung von Migier beenblae und Frankreich alle Bortheile fichere, bie es in bem Befige biefer großen Colonie finden muß, welche Frankreich zu behalten entschloffen Scheint". Geitbem haben Algiets fuhne Eroberer den Bergmall bes Atlas erfturmt und bas alte Lamida (Meben) befests ber thrafonische Bei von Titery ift geschlagen und will fich unterwerfen. Bas einst ben Romern unter bem blobfinnigen Claubius gelungen mar, als fie biefen Theil bes alten Rumibiens, unter bem Ramen bes oftlichen Mauretaniens (Mauretania Caesariensis), in eine Proving vermandelt hatten, bas gelang bem Könige Karl X. burch feinen tapfern Bourmont am 5. Juli 1830; bas vollendet gegempartig Lubwig Philipps L Felbherr, ber gefeierte Glaugel. Dan bente über Bourmont, wie man will: bas Schwerfte, was Reiner vor ihm that, hat er, von bem madern Duperre wirkfam unterftutt, mit 32,000 Dann und 55 Mill. France Roffenaufwand, binnen 20 Tagen vollbracht. Jest kann er in holyrood bas bekannte sic vos non vobis etc. auf fich anwenden. \*\*)

Deffenungeachtet ist bas Schwerfte noch zu thun abrig: Die Civilistung biefes Raubbienenstocks, ber 300 Jahre hindurch ber Macht von Europa, bent Bollerrech-

te und allen erlittenen Buchtigungen Sohn fprach, ben Englands felbstfuchtige Polite dulbete, ben ber aachner Congress zu vernichten besthloß, ben endlich bas verrufene Ministerium Polignar's mit ber Wurzel ausrif. Das Schwerfte ift, sagen wir, zumal für Franzosen, ein fo verwildertes Land gu civilifiren. Sie felbft betennen es: uns fehlt zu folchen lang hin fich ziehenben Unternehmungen jene Behartlichkeit, bie alles Feindselige flug vermittelt, bie alles hemmenbe verständig beseitigt, die Muth und Ginsicht mit Kestigkeit und Gebuld vereinigt. Der "Moniteur" glaubt jeboch, baf General Clauzel ber Dann fet, bas große Bert ber Colonisation geschickt auszufuhe ren. Bas der frangoffiche Dberfeldhert feit bem 4. Geptember, un welchem Tage Bourmont und Duperre Algier verließen, gethan hat, fcheint biefe Deinung zu beftatigen. Sthon wird von ihm eine Mufterwirthschaft errichtet, welche 1000 hettaren kand anbauen und bie wahren Grundfage bes Aderbaues unter ben Gingeborenen verbreis ten foll.") Bugleich gewohnt er Araber, Juben und Ros loghlis an eine gefetlich geordnete Bermaltung und Rechts pflege, indem er fie felbft baran Theil nehmen lagt. \*\*) Co, hoffen wir, foll er auch ben großern Steg ertampfen, ben Sieg ber Beharrlichkeit. Mochte boch ber eble Menfchenfreund, der Abbe von St. : Plerre, biefe Beit erlebt haben, welche feinen langftvergeffenen Plan jur Bertilgung ber afritanifden Geerauber, ber mit in feiner Ibee eines ewigen Friedens, vom Carbinal Dubois ber Traum eines ehrlichen Mannes genannt, enthalten war, jest erft nach 100 Jahren jur Ausführung bringtt Auch er wollte biese Bertilgung durch Civilisation bewirs fen, und ben von ihm baju vorgeschlagenen Mitteln tonns te man wenigstens die Ausführbarteit nicht absprechen. Wie aber ichon bes guten Abbe Plan mit bem ewigen Frieben zusammenhing, fo ift auch jest bas junge Leben

<sup>&</sup>quot;) Wie wissen wohl, das D'Anville das alte berühmte Jol, Juda's Bestiden, und von ihm Caesarea genannt, fix das hentige Algier halt; allein, Shaw hat ihn widerlegt; nach ihm lag hier das alte Icasium. Spätern Untersuchungen zufolge, wurde das heutige Algier von einem arabilden Fürsten, Instigns Beiri, um das I. 935 auf den Trümmern der alben erdmischen Municipalitadt Jounium erdmit. Die Araber nannten die Bucht, späten die Grader der Alsgemair, d. i. die Anseln, auch Alsgemai, d. i. die Anseln.

<sup>\*\*)</sup> Bourmont's Jug nach Algien hatte jedoch nicht den Wele, fall der liberalen Blätter. Diese verwarfen Alles, was von Volignac's Ministerium hersam. "C'est une croisade en Afrique", sagten sie, "qui doit délivrer en France le mint tombéan de l'ancien régime, tombé aux mains des installants

<sup>\*)</sup> Das Symbol von Afrika ist die Jungfrau mit den Kornahren in beiden Sanden. Und bennoch liegen in der Regentschaft von Algier 3 Viertel der Ländereien wegen Massel an Einwohnern unangebaut! Diese Barbaren verstes ben nicht einmal die Kunst des Dangens, und gleichwol ernten sie nie unter 10: 6ts 12sach, zuweilen sogar 70- die Vlätig!

<sup>\*\*)</sup> Das ein Aheater in Algier eröffnet wirb, und bas ein hiftor.-polit.-milit. Journal baselbst u. b. A. "L'estasette d'Algere erscheint, wollen wir hier nicht mit anschlagen.

berfelben bie Forfcher beutfcher Sprache und Gefchichte gu neuem Dante verpflichtet. Seitdem man erfannt bat, bag ber 3med ber Gefchichte nicht blos ift, Gefchebenes gu erforichen und gu ergablen, fondern auch von ben Buftanben fruberer Beiten ein treues und lebenbiges Bilb barguftellen, feitbem ift auch ben Reimchroniten bes Mittelalters eine großere Aufmertfamteit gugewendet worben. Denn freilich, wer aus folden Reimdronis ten nur neue Thatfachen gu lernen hofft, ber wird fich baufig getaufcht finben, inbem bie ergablten Begebenheiten nicht felten anberweitig befannt find. Aber indem fie bie Umriffe ber Bes fcichte mit garben fullen, verschaffen fie eine lebendige Unfcauung, und mas alle gleichzeitigen Ergablungen gemabren, neben bem Berichte von ben Begebenheiten zugleich ein Beugniß gleichzeitigen Urtheils, bie Ereigniffe und ein Gemuth, in bem ffe fich abspiegeln; bas ift in ben beffern Reimchroniten, welde Mittebenbe von bentmurbigen Gefchichten verfaßt baben, oft in noch boberm Grabe gu finben, ba fcon bie außere gorm bewegbarer Darftellung fich auffobernd barbot, wenn erlebtes Bobl und Beb bas Gemuth erregte. Rein Berftanbiger wirb an biefen Reimchroniten mit Unfoberungen treten, bie er fic nach ber Ginfalt und Burbe und Unabfichtlichteit bes vollesthumlichen Epos ober nach ber Abrundung, Beinbeit und Planmaßigfeit ber Runftpoefie gebilbet hat; aber fcon in ber Erie fteng ber Reimchroniten liegt Poefie genug.

Der Appengellerfrieg, ben bie vorliegende Chronit ergablt, wirb von Joh. Muller im 7. Capitel bes 2. Buchs befchrieben. Reue Auffchluffe uber ben Urfprung bes Rriegs und eine leben bige Ausführlichfeit, bie überall bes Ergablers eigne Anfchanung bezeugt, geben biefer Chronit eine bebeutenbe hiftorifche Bich. tigleit, jumal ba überall lautere Babrhaftigleit unvertennbar ift. Der Berf. ift unbefannt, boch fchließt ber Berausgeber aus einzelnen Spuren, bie fich in bem Gebichte finben (wie es fcheint mit Recht), bag er abeligen Gefchlechte und wohnbaft in St. Gallen war. Beniger ftimmen wir bem Urtheile bes Deraus, gebers iber bie Sprache bei. Denn wenn or. v. Arr biefelbe nein Bemengfel aus alterer und neuerer Beit und verschiebenen Mundarten" nennt und, um bies zu beweifen, eine Anzahl Borter und Bortformen anführt, die fcon in fruhern Jahrhunberten vortommen, so ist hiermit gar nichts erwiesen, zumal ba er feltsamerweise Formen wie ban, lan, folan, ftan vorbringt, die fich nicht nur in weit fpatern Schriften, fonbern auch noch jest in Bollemunbarten ftatt ber in heutiger Schrift üblichen: haben, laffen, fchlagen, fteben, finben. Ebenfo wenig find bie übrigen Beispiele, die er anführt, in bem Beitalter biefer Chronit unerhort. Ueberhaupt liegt jenem Urtheile eine falfoe Anficht jum Grunde. Bon ber beutzutage nicht feltenen Sefcmadlofigfeit, die mitten in die alltäglichfte Rebe absichtlich alterthumliche und verschollene Borter mengt und fo ein unertragliches Gemifch hervorbringt, aus jenen frubern Sahrhunberten Beifpiele beigubringen, burfte fchwer fallen. Gingelne alte Borter und Formen , bie anberemo überrafchen , benn in ber porliegenben Chronit fallt taum etwas bergleichen auf, ertlaren fich, wenn wir bebenten, bag im Munbe bes Bolls manches in ber Schriftsprache langft abgeborrte Bort fortlebt. Richt weniger hatte bem unbestimmten Urtheile über ben Dialett eine tiefere Untersuchung vorangeben follen. Gerabe manches Muffällige tonnte ju Bereicherungen ber fcweigerifchen Dialettologie anreigen, bie bis jest mehr aus bem Kluffe lebenbiger Dunde arten als aus ber Quelle alter Schriften erlautert ift. Much in ben Anmertungen vermiffen wir eine tiefere Renntnif ber Sprache, und Irrthumer find nicht ausgeblieben. 3. B. G. 20: "Buni von Batt bub uff und rebt an, er fprach" 2c., ift er flart: "bob auf bie Danb". Bielmehr ift es unfer heutiges bob an, fing an gu fprechen. G. 3. B. "Diutista", 8, 12. Beweise zu haufen ift unnothig. Ueberhaupt ermangeln bie Anmertungen bier und ba grammatifder Genauigfeit. Doch ift Bleif unvertennbar und ber gehler find im Gangen wenige. Die gefchichtlichen Anbeutungen bat ber Berausgeber aus bem

reichen Schape feiner Kenntniffe erlautert. Das Gange hat er in 17 Abschnitte getheilt, beren jeben er mit einer Inhaltsan-zeige verseben. Auch hierburch bat er bas Berfianbniß erleiche tert und fich ben Dant ber Lefer verbient.

#### Notiz. Cuba und beffen Banbel.

Mus Europa und ben Bereinigten Staaten werben bafelbft faft fur 100 Millionen France Producte eingeführt. Die Ausfubr von Producten betrug 1828 gwifchen 65 und 66 Mill. Spanien fuhrt ungefahr ben britten Theil ber angegebenen Summe ein und ben vierten aus; boch hat in ben legten Sahren bies abe genommen und ber Bertebr mit Rordamerita ift bafur großer geworben. Die Banfeftabte fubren bort ebenfo viel ein als Enge land; ihre Auftaufe find bebeutenber ale bie ber Englander. Frantreich führt faft ebenfo viel nach Cuba ale England ober bie Banfeftabte; bie Rudfrachten ber frangofifchen Schiffe finb bagegen bei weitem geringer. Bon ben forigen europaifchen ganbern ift ber hanbel nach Guba nur gering; boch bat fich in neuerer Beit bie Berbindung mit Rufland febr gehoben. Bei genauerer Betrachtung ber eingeführten Artitel findet man, bağ Europa und die Bereinigten Staaten an Rehl nur fur ungefahr 5000 Menfchen einfuhren, alfo für etwa ben 137. Theil ber Bevolfcrung ber Infel. Dagegen ift in Cuba bie Einfuhr bes Reifes großer als auf trgend einer anbern ameris tanifchen Infel bor beißen Bone. Der Beinverbrauch ift febe ftart; man tann annehmen, bag jabrlich 12-18 Mill. Blas fchen eingeführt werben. Ebenso groß ift ber Berbrauch von Del, Butter u. f. w. Im Gangen ber Ginfuhr betragen bie gur Rahrung bestimmten Gegenstanbe ungefahr ben sechsten Theil bes Bangen, die Baumwollengeirebe ben vierten Theil, Seibengeuche ben gehnten Theil, Bollen: und Lebermaaren, jedes ben funfgehnten Theil. 1828 führte Guba 68,400 Barriquen Bucter und 28 Mill. Rilogr. Raffee aus. Baummolle wird nur theilweife auf Cuba gebaut, Sabad aber befto mehr. Ginen reichen Ausfuhrarti-tel gibt ber honig und bas Bachs. Jahrtich laufen zwifchen 18-1900 Schiffe ein, mit einer Connentaft von ungefahr 277,000 Sonnen. Die Bereinigten Staaten liefern biergu 3, Spanien to, England &, Frankreich to, Danemart und die Rieberlande 40.

### Literarische Angeige.

Durch alle Buchhandlungen und Postamter bes In: und Mustanbes find Probenummern von folgenber im vorigen Sahr begonnenen und bereits ber größten. Berbreitung und ber allgemeinften Achtung genießenben Beitfchrift gu erhalten:

### canonische Wächter.

Eine antijesuitische Beitschrift

Staat und Kirche und für alle christlichen Confessionen. Perausgegeben Don

### Alerander Müller.

Es erfcheinen von biefer Beitschrift außer ben Beilagen wochentlich & Rummern in gr. 4., und ber Preis bes Jahrganges von 104 Mrn. mit ben Reilagen beträgt 5 Iblr., ober 9 gl. Rhein. Die Poftamter wenben fich mit ihren Befteffungen an bie tonigl. fachf. Beitungerpebition in Leirzig, ober an bas tomigt. preuß. Grenzpoftamt in Salle, bie Buchanblungen an bie unterzeichnete Commissionshanblung. Beipzig, im Jamuar 1831.

F. A. Brockhaus.

# literarische Unterhaltung.

Freitag,

Nr. 21. -

21. Januar 1831.

Mntwerpen

Als ich im Jahre 1828 ein paar fchone Berbittage in Antwerpen verlief, wollte ich mir feinen Augenblich zum Schreiben erlauben, um teinen Augenblic der Anschauung ju verlieren. Ich vertraute meiner Borliebe für biese Stadt, die, geschichtlich entstanden, durch wiederholte Unwesenheit sich ftete gesteigert hatte, baf mein Be dachtnif mir Alles treu bewahren werbe; auch ift mir bie Erinnerung fo gegenwartig geblieben wie von ben Mohnplagen und Ereigniffen erfter Jugend. Warum ftorte mich in ber aufblubenden Stadt eine ahnende Beforgniff, bag es bie letten Augenblicke waren, die ich mit eis ner Scheibenben vor ihrem Untergange aubrichte? Alle Rrafte schienen bamals nur auf bas Schaffen, auf bas Berberrlichen gerichtet, und bie innere Berriffenheit ber belaifchen Bolterschaften, bie in Bruffel fich fcon beutlich aussprach, wo die wallonische Race mit ihrem Leichtfinn, ihrer Nachahmerei und Streitluft fich mit bem flamischen Ernft und Gifer feltfam gepaart hat, erfchien bier nur noch wie ein beluftigendes Beitungsgefecht, bas aber die biefigen flamifchgefchriebenen Beitungen nur felten mitzu: führen fich veranlagt fühlten. Dbgleich fich auch bier elniger Sochmuth gegen bie Bollander außerte, weil bie Untwerpner fich einbilbeten, ihren Sandel funftig gang anfichjubringen, wie fie benn wirflich ben Stabten Amfterbam und Rotterbam ichon manchen Abbruch gethan hatten, fo war boch wieberum eine große Ergebenbeit gegen die Sandelektugheit ber Sollander damit verbunben; in Amfterbam bileb boch immer ber Gis ber Hanbelsseele. Der Bortheil Antwerpens lag aber inebefonbere in ber Begunftigung ber nieberlanbifchen Sabris ten beim Colonialabiat; ba nun biefe meift erft burch bie Berbindung mit Dolland entstandenen und vergrößerten Kabriten großentheils in Belgien lagen, fo mar Antwerpen ber Ruckbefrachtung naber als jene hollanbischen Stabte und bem Rheinhandel auch nicht entfernter. Ich fab bas erfte Guterbampfichiff von Untwerpen nach Roin abgeben, bis babin hatten fie fich ber rotterbamer Dampfschiffe bagu bebient; so brachte jebes Jahr neuen Buwachs, neue Berbinbungen, woju, nach ber Ansicht eines antwerpner Raufmanns, allerbings beitragen mochte, baf alle Einrichtungen bier neu, alfo teine ber übein, toftspieligen

Gewohnheiten fich vorfanden, welche in den hollandischen Stabten zu einer Art Hanbelsrecht geworden, wo jebe Bemuhung bei Speditionen boch angerechnet wirb. Dies fer wohlfeilere Berkeht hatte benn auch so viele beutsche Raufleute mit Auftragen ober zum Lernen ber Handlung bier versammelt, bag bie Borfe Deutsch zu reben schien. als ich nach erlogtem Eintrittsgelbe mich geschäftslos uns ter ben Geschaftigen umbertrieb. Diefe Borfe, ein pracht volles Denemal ber erften glanzenden Beit Antwerpens, erbaut im Jahre 1531, von 180 guß gange, bei 140 Fuß Breite, von 44 Saulen umgeben, ist bennoch bem jehigen Sandel zu enge geworben, sodaß man durch biefe Eleine Abaabe bem Andrange der Neugierigen wehren mußte. Bur Beit Napoleons, als ich bas erfte Mal hier war, brauchte tein Gintrittsgeld gegeben zu werben, tein Sandelsschiff tonnte wegen ber Englander einlaufen, die Borfe war leer, nur bie Rriegsschiffbauten beschäftigten bie armern Claffen und einige Lieferanten. Dennoch trifft man gar nicht felten auf Leute, die jene Beit ruh: inen und ber hollandischen Regierung einen Vorwurf baraus machen, bag fie ihre Rriegsschiffe, ihre Schiffswerfte nicht borthin legte. Die Sabsucht ber Flamlander mochte Alles anfichreißen; fie bebenten nicht, bag biefe Schiffs Derfte im Terel unzerstört übergeben wurden, daß aber benen in Antwerpen noch gar viel überhaupt fehlte, viel burch bie englische Befagung! zerftort murbe. Uebris gens hatten bie Kriegsschiffe in bem auf Napoleons Bes fehl gegrabenen Beden nicht mehr Plat, es ift von Rauffahrern eingenommen, obgleich auch bie altern Canale, welche die Schiffe ju ben Magazinen führen, mit Schiffs fen beset find. In der Mitte jenes ausgegrabenen Bedens liegt bas alte, 1568 erbaute hanseatische Saus, ein prachtvolles Magazin, Biereck, jebe Seite von 230 Fuß, bas ein langewährenber Prozes ben Sanseftabten zurüchge geben hat. Auf ber einen Seite ift bas prachtvollfte Raffeehaus, in einem Salbrund errichtet, in deffen Rreife, nach nieberlandischer guter Stadtfitte, Stuhle und Tische vor ber Thure im Freien fteben, um mitten in ber Stadt ber Luft und ber regfamen Umgebung fich ju erfreuen. Auf der andern Seite ragen bobe Borrathshäuser aller Art empor, die ausgeschiffte Waaren aufnehmen. Alle Mas tionen tann man hier fruhftuden feben und in ihren bolgernet fcmimmenben Saufern belaufchen; es gibt teine

angenehmere Befriedigung ber Reifeluft. Die breiten, wohl gepflafterten Ufer gewähren binlanglich Raum; ba ift fein Drangen und Stoffen wie in andern Seeftabten, tein Schmut, benn aller Abgang ift ein Reichthum fur ben fleißigen Ackerbauen ber Umgegend, fa, ein Dampfbagger, ift ftete feschäftigt; mas much Regen ober Sufalligfeit an Mober im Beden gefammett woeden, ale reichen Dungeftoff fortzuschaffen. Eine Schleuse verschließt bas Beden, fie wird gur Chbezeit geschloffen, bamit bie Schiffe auf bem Baffer ungeftort bleiben, mabrend fie in ben andern Canalen, seltsam schief gebeugt, halb im Sande, halb im Waffer liegen, wodurch bas Laben gehindert wieb. Die Scheibe bat meift febr bobe Flut bei Untwerpen, gewohnlich über 11 guß Wafferunterschieb. Much biefe Abwechselung belebt ben prachtvollen Strand; eigentlich wal bas Derrlichste, was bie Stadt aufzuweisen hat; er ift in feiner jebigen Breite mit Baumen befest, von ben ichonften neuen Saufern begrengt, ein Wert ber neuesten Beit, in Binficht ber Hauserbanten noch nicht vollendet, wo noch fest die größte Thatigfelt waltet. Dies Jest bezieht fich Treilich auf jene ruthige Friedenszeit; die ich da verlebte, benn wenn ich bie Zeitunasberichte verstanden habe, so find biefe neuen Saufer, mo die Belgier ibre Kanonen gegen bie Schiffe ber Sollanber aufgestellt hatten, von biefen meift gerteummert und in Schutthaufen verwandelt worden. Unter ben Baumen biefes Stranbes sammelten fich bei ber Rudfehr ber Flut eifrige Speculanten und mußige Mengierige, Die ankommenden Schiffe aus ber Kerne au errathen, bann mit ihnen Bertehr anzufnupfen; es machte ben Einbruck, als ob ba Gluckloofe fur Jebermann ge Rogen wurden; arm: Fischer feneten thre Dete gum Rrabbenfang, Jager schlichen über bie grunen Biefen ber Ge genfuste, ben Schwarmen von Wasservogeln beigutommen, wahrend bas Dampfichiff, welches blos bazu gebaut ift, beibe Ufer ber Schelbe zu verbinden, und regelmäßig abfahrt, wie ein hoheres Wefen bes irbifchen Wechfels von Alut und Ebbe nicht achtet, ein unwandelbares Gefet auszusprechen fcheint, was bie beiben Ufer ausgleiche Wirklich fommt ein Reichthum von Fruchten bes Land= baues aus iener grunen Klache nach ber Stadt und wied gegen bie Fruchte bes Welthandels umgefest. Rur wenige Baufer, meift Gafthaufer, bienen bort im umwallten Brudentopfe, bem Ropf von Flanbern, wohin bas Dampf= boot fur eine Reinigfeit bringt, ben Ueberfahrenden; boch geben täglich mehre Gilwagen von bort ins Land. Babrscheinlich ist biefer Ropf von Flandern und ein kleines Kafemattirtes Wert, welches jenfeits in ben Wiefen liegt, pon ben Sollanbern unter Chaffe befest geblieben, woburch fie bie freie Berbinbung mit ber Ufigegend möglich machen, auch ihre Schiffe gegen trengendes Feuer fichern.

Die Befestigung des Ortes erregt von hier aus sowol wie von der Spise des Thurms die Ausmerksamkeit auch in geschichtlicher Berücksichtigung. Die alte dez rühmte Belagerung möchte sich nur schwer deutlich machen lassen; es hat sich so viel seitdem in der Stadt verandert, obgleich noch so bedeutende Bauwerke alter Zeit vorhanden sind. Das Ausgraben des Bedens hat die Be-

festigungen nach jener Seite gang hinausgeruckt; neuere Werte find hinzugekommen, die Niederung nach mehren Seiten gibt Saltbarteit. Rur die Citabelle Scheint noch unverandert, wie fie Alba erbaute, hauptfachlich um ber Luhnen, reichen Stobt verfichert zu fein, ein Sunfed mit 5 Bollwetten, nur mit Einen Thore verfehen. Der Balls umereis betragt oben 2500 Rug. Bon ber Stabt iff @ burch eine weite Flache getheilt, wo Rinber fpielten und Solbaten eingeübt murben. Die Schweizer, tuchtige Mins ner reifen Altere, - lachten bes Ungefchiche ber jungen Rieberlander; fie mußten, baß fie entlaffen werben follten, und es kam ihnen feltsam vor, bag biefe ihre Stelle einnehmen komten. Ein Offizier meinte, bag, außer ben Wallonen, bie Nieberlanber etwas zu fcmerfallig für ben jegigen Militairdienst maren; die Entlassung der Schmeis ger wollte er nicht loben, fie waren gewerlaffig, wenngleich ihre Offiziere in hinficht militairischer Renntniffe meift ben Riederlandern nachstanden, die jest aus recht auten Bilbungsanftalten hervorgingen. Erfparnif, fagte er, fei ber hauptgrund dieser Entlaffung, benn jener bedenkliche Wiberwille gegen: Die Schweizerregimenter in Krankreich finde fich nicht in ben Nieberlanden; Die gegenseitige Gie fersucht zwischen ben nordlichen und sublichen Provinzen fei wenigstens viel lebhafter und wurde bei Unruhen manches Unternehmen hemmen. Uebrigens hoffe man, meinte er, daß bie meiften Schweizer nach verzehrter Lohnung in mieberlandische Regimenter eintreten wurden und auf bie fem Bege bem Dienste wiebergewonnen werben tonnten. Benn wir jest in den bruffeler Beitungen lefen, bag fich bort Schweizer anwerben laffen, fo find es mahrscheinlich Solbaten aus diefen Schweizerregimentern, die bei ber Tremnung ber Armee bort lieber Dienste nehmen als unter den Sollandern. In dieser Citadelle stand die Statue Alba's in Bronze, wie er ein boppelfopfiges Ungeheuer zertritt; fie murbe gar übel gemishandelt, als bie Stadt in die Sande feiner Gegner gefallen war, und im Jahre 1635 ju einem Chriftusbilbe umgegoffen von Gothals, welches bas Sauptthor ber berrlichen Krauenkirche gierte. von den Jakobinern im J. 1797 heruntergestürzt, aber por einigen Sahren wieder aufgerichtet murbe. -Die ber Boben ber Stadt Daris durch die unglaubliche Menge ber abenteuerlichsten Thierversteinerungen einer Vorwelt bezeichnet ift, von der wir weiter nichts wiffen, fo rubt bie abgehauene Sand ber Riesenzeit, welche burch bie Borte Sand und Berfen ben Namen Antwerpen as geben haben foll, noch immer blutig an biefem reichen Ufer; besonders hat aber seit der Beit der Religionsfriege bie blutige Kriegehand sich in diesem Orte sichtbar ge macht. Außer der Bilberfturmerei, im 3. 1566, mutheten barin im 3. 1576 die spanischen Solbaten, benen ber Solb nicht bezahlt worden, und mit gleichem Eifer die ipanische Garnison, welche aus ber Citabelle einen Ausfall machte. Debr als 600 Saufer wurden gerftort, über 10,000 Einwohner getobtet; bie Plunberung bauerte 3 Tage: Diesem Unglud folgte bie Belagerung im 3. 1585. welche ein volles Jahr bauerte, durch Schiller's lebenbige Beschreibung wohlbekannt. Gegen biese Schrechisse fteben

bie watern Belagerungen und felbft bie letten Greigniffe bes por, Jahres gurud. Das verbrannte Arfenal und die Bollnieberinge waren feine ausgezeichneten Gebaube, obaleich von großem Umfange. Die zerftorten Wohnhaufer maren gierlich, aber ohne alle eigenthumliche Runft, wie benn in ben Rieberlanden bei so vielen neuen Bauten sich boch nir= gende ein eigenthumlicher Geift wie in alter Beit entwidelt hat, sodaß auch hier wie im politischen Treiben ein blokes Nachbilden parisischer Muster vorherrscht. Unter fo vielen neuen Gebauben in Untwerpen und Bruffel fab ich keins, mo die nahverwandte Kunft des Bilbhauers in Unspruch genommen worden; ungenehtet so vieler neuen Wheater fah ich feins, was fich nur entfernt mit bem neuen Theater in Nachen vergleichen konnte, alle litten am Mangel guter Berhaltnisse, an einer eigenthumlichen Schwere und Zierbelosigkeit. Das mag in etwas troften über ben Untergang fo vieler neuen Gebaube, befonders wenn wir vernehmen, bag bas hauptgebaube ber Stabt, Die Frauenkirche, in Gefahr war, aber gludlich gerettet wurde von der Wirtung der einfallenden Bomben. Mag auch der Thurm bem strasburger Munster an Schonheit nachstehen, die Kirche übertrifft in ihrer Bollenbung alle andere, bie mir vorgetommen find und foweit mir beren Eindrud gegenwartig geblieben ift. Gie ift uber 500 Fuß lang, 230 guß breit und 360 guß boch, 125 ber herr: lichften Saulen tragen 230 Gewolbebogen. Bor ber Berftorung burch bie Revolutionsmanner im 3. 1797 waren 32 Altare barin aufgerichtet; boch mochte wol bie jetige großere Einfachheit einen freiern Ueberblick ihrer Schonen Berhaltniffe gestatten, wozu noch kommt, daß bie Bahl prachtvoller Bilber, welche jest an ben geeignetften Stelten aufgehangt find, ohne einen Berbau von Altaren (früher ein Eigenthum anderer Rirchen, bann nach Paris von ben Krangofen ausammengeschleppt, burch die Berbunbeten endlich 1815 wieder befreit und gurudgegeben), einen Eindruck von Runftreichthum geben, wie ich ihn in teiner Rixche empfunden. Zwei der prachtvollsten Bilder von Rubens, unter benen die Kreuzabnahme mit den schönen Seitenflügeln, sind da wie bloße Seitenornamente ber Mauer im herelichsten Lichte aufgehängt; man wirde fich nicht mundern, wenn ber Boben fich mit Golbftuden ge pflaftert fande. Die herstellung ober vielmehr bie Erneuerung des Hauptaltars, worin die himmelfahrt der Maria, von Rubens, als Hauptbild erscheint, bat mit den kolosfalen Marmorarbeiten über 100,000 Gulben getoftet und ift allerdings, wenn auch nicht paffend zu bem gothischen Rirchenstyle, boch an fich ein herrliches Wert; prachtvoll find bie bunten Marmorfaulen. Die Dreieinigkeit als Rronung oben in weißem Marmor ift von großer Wirtung. Nur bas Innere bes mailander Doms mochte fich ber antwerpner Rathebrale vergleichen laffen. Wenn ich mich fo lange babei verweilte; ungeachtet biefer Bau bes Meisters 3. Appelmans oft genug beschrieben, so geschah es nur, um anzubeuten, wie viel in neuester hollanbischer Beit für ihn geschehen, benn, außer jenen Ausstellungen von Bilbern und Altaren, außer der Befferung des Innern, wurde auch ber Thurm mit großen Kosten aus

langerer Bemachlaffigung hergestellt, sowie benn auch bie andern Rirchen ausgebeffert wurden, Gin eigenthamlicher Reichthum biefer Rirchen find bie Graber und Grabtas pellen. Vor allen ift bie ber Kamilie Rubens in ber St.=Jatobetirche burch eins feiner herrlichften Werte ausgezeichnet, auf welchem er selbst ale heiliger Georg mit feinen beiben Frauen erscheint: ein Bildniffwert, bas für fein Meifterftud gelten tann. Der Grabftein bes Quintin Meffis an ber Außenseite bes Frauenthurms, nabe bem eifernen Brunnen, ben er entweber in fruherer Sands wertsbestimmung, vielleicht auch fpater jur Erinnerung an jene frühere Beschäftigung gegrbeitet haben foll. führt mich in bas reiche, auch erft in hollanbischer Beit einges richtete Museum der ehemaligen Barfügerfirche, wo fein Meisterwert, Die Abnahme vom Krenze, in ber Mitte, auf bem einen Flügel Berodias, auf bem andern ber heilige Rohannes im siedenden Dele mit einer fo eigenthumlichen Urt fich barftellt, bag bies Bilb fast fur alle anbere abs tobtet. Dennoch findet sich hier eine fehr reiche Samme lung zur Kenntnif antwerpner Maler, beren Akabemie wol die alteste jenseits ber Alpen sein mag. hier wirb auch ber Stuhl bewahrt, ben Rubens in biefer Malers akademie besessen hat. Doch lernen wir ihn besser in feis nem Saufe tennen, bas fein reiches, behagliches Leben mehr charafterifirt als feine Malerftube in einem andern Sauschen, wo jest Bier und Branntwein geschenkt werden, wo, außer einem feltfamen Ramin, nichts Geltfames gu sehen, als daß man die Ueberzeugung gewinnt, er habe bier nur kleinere Bilber malen konnen. Wahrscheinlich mar hier nur feine Schule, nicht feine eigne Wertstatt, hier konnten seine Schuler mit schmuzigen Schuben eingeben. Konnten es sich bequem machen; man muß nicht vergeffen, daß er nicht blos Maler, sondern auch zuweilen Staatsmann war.

(Der Befdluß folgt.)

#### Neuere Uebersetungen bes Decameron.

Das "Decameron" des Boccaccio ward (nach Bouterweit in bessen, Seschichte der Poesse und Berebtsamkeit", Th. Ik, S. 197) schon im 15. Jahrhundert verdeutscht und die zum Jahre 1519 3 Mal gedruckt; und die Porliede der Deutschen sür dieses Buch, welche daraus hervorzeht, scheint in unsern Tagen, die dem Uedersehen besonders hold sind, eher zu als abgenommen zu haben. In dem noch nicht versossen Drittel dieses Jahrhunderts sind wenigstens 4 Uedersehungen, welche mir vorliegen, erschienen, nämlich die erste von Sottau, im Anfang desselben, eine zweite in München 1827, eine dritte zu gleicher Zeit in Duedlindurg von I. D. Schaum, und endslich eine vierte von diesem Jahre in Leipzig dei Brockhaus, der erstere kleinere Halste Prosesson I. L. D. Schaum, und endslich eine vierte von diesem Jahre in Leipzig dei Brockhaus, der erstere kleinere Halste Prosesson von vielem Fleiß und guter Kenntnis der Urschrift, aber er hat den schöften Pertodendamicht selben ausgelöst und auf Wohlklang wenig Rücksicht, genommen, der Ausdruck streift dieweiten an das Platte und Semeine, und die Behandlung ist hin und wieder so frei, das die

<sup>9)</sup> Das Decameron. Bon Siovanni Boccaccio. Aus dem Stalienischen übersett. Mit einer Einseitung. 8 Abeile. Leipzig, Brodhaus. 1880. 12. 2 Ablr. Bilbet ben 20. bis 22. Banb der "Bibliothet classischer Romane und Rovellen des Auslandes", die in berselben Berlagsbandlung erscheint. D. Rob.

Beberfetung faft gur willfürlichen timbilbung wirb. In bem lettern Puntt übertrifft ihn bie mandner aber bei weitem. Die von Schaum charatterifirt Bitte in ber Borrebe folgenberma-Ben: "Ich habe nur ein wenig hineingefeben und allein bie fechzehnte Geschichte vollftanbig gelefen. Diefe enthalt benn, und fie gebort ju ben turgern, nicht weniger als 24 ber grob. fren Heberfebungefchniger ec. Die fconen Lieber, bie Boccaccio in feine Profa verflicht, werben, ohne ein Bort gu fagen, wege gelaffen, und bie Sprache ift fo von allen Banben beicheibener Grammatit, geschweige benn einigen Boblflangs frei, bag nur bie Babl au bleiben icheint, ob man bies Probuct ein Schulererercitium ober ben roben Berfuch eines Auslanders nennen will". So fcarf biefer Label ift, fo gerecht ift er boch, und Riemand hat wol ein großeres Recht, ihn auszusprechen, als wer an fich feibft als Ueberfeber fo ftrenge Roberungen macht, wie wir fie in biefer Borrebe lefen. Die Stelle ift wol bes Abforeibens werth: "Richt, wie ich bie gleiche Gefchichte beute portragen wurbe, wollte ich fchreiben, fonbern wie Boccaccio gu feiner Beit ergablt haben murbe, mare bas beutige Deutsch ftatt bes bamaligen Italienischen seine Sprache gewesen. In biefer Aufgabe liegt eine theilmeife Unmöglichfeit ber gofung; benn jebesmalige Sprache, Sitte und Beit hangen fo genau gufammen, bas Boccaccio im heutigen Deutsch manche feiner Gefchichten vielleicht gar nicht, andere nur in vollig verfchiebener Eintleibung erzählt haben wurbe. Bie manches feine Bigwort Llingt nicht im Deutschen allein ber veranberten Sitte wegen plump! Bortfpiele, an benen Boccaccio taum minbern Gefallen fintet als Shaffpeare, find wegen ber Entlegenheit ber Spras den bei jenem noch viel weniger nachzubilben als bei biefem. Bie fcmer ift es enblich, im Deutschen etwas nachzuftumpern, bas bem prachtigen Schritte ber volltonenben, funftlich verfloch tenen Perioben bes Decameron nur einigermaßen gliche! Go überzeuge ich mich benn taglich mehr von ber Schwierigteit, ja jum Theil von ber Unibsbarteit ber Aufgabe bes Ueberfebers. Dag ber Bebenkliche und Bogernbe, trog feiner größern Dabe, fich von bem Lefer oft nicht mehr, wo nicht gar wenigern Dunt verbient als ber Leichtfertige und Rede, weiß ich, und vermuth. Hich mag biefe Ueberfegung bavon ein Beilpiel bieten. 3ch boffe aber, man wirb ihr zugefteben, bag ihr Berfaffer mit Befonnenheit verfahren ift und wenigftens bas Beftreben nicht aus ben Augen verloren bat, fluffig und verftanblich gu fein"

Wenn man nun dem Uedersetzer nicht blos dies Bestreben zugestehen, sondern wenn man sich steuen muß, wie er sast durchaus, wenigstens in den von mir verglichenen prosentigen und poetischen Steulen, etwas Gelungenes und nach dem jeht zes getiefert dat, so darf man um so mehr bedauern, daß er "die ursprünglich verheißenen Fristen" nicht batten konnte, daß er "die ursprünglich verheißenen Fristen" nicht batten konnte, daß er "die ursprünglich verheißenen Fristen" nicht batten konnte, daß ihm, wie er selbst sagt, entweder aus pedantischer Gewöhnung, äber keinen, wenn kuch beildussgen Iweisel, ohne ihn erwogen zu haben, hinwegzuellen, oder wegen der übergroßen, in bester Absicht zusammengebrachten kast von Ausgaben, kritischem und erklärendem Apparat, seine Aufgabe, je weiter er in der Arbeit verrückte, desto schwegerer erschien, und daß er deswegen mit dem vierten Tage des Decameron geschlossen und die Ergänzung des Berts durch die übrigen 6 Aage, d. h. die größere Palste des Ganzen, einem Andern überlassen hat.

Damit Jeber fetbft urtheilen tonne, gebe ich ben Anfang bes erften Sages in ber Urfchrift und in ben 4 Ueberfehungen, und füge einige Bemerkungen bei:

"Quantunque volte, graziosissime donne, meco pensando riguardo, quanto voi naturalmente tutte siete pietose, tante conosco, che la presente opera al vostro judicio avrà grave e nojoso principio, sicome è la dolorosa ricordazione della pestifera mortalità trapasesta, universalmente a ciascuno, che quella vide o altrimenti conobbe, dannosa, la quale essa porta nella sua fronte".

Coltau: "Co oft ich in meinem Bergen bebente, meine lies

ben Damen, wie sehr Sie alle von Natur zum Mikleiben geneigt sind, so oft überzeuge ich mich, daß Sie den Unfang bies ses Werkchens traurig und langweilig sinden musten; denn die schwerzliche Erwähnung der neulichen todgebarenden Peffeuche, womit sich biese Blätter ansangen, kann nicht fehlen, diesen Gindruck auf einen Jeden zu machen, der ihre Verdeerung seldet gesehen ober von ihren besammernswerthen Wirkungen gehort hat".

Munchner Ueberfehung: "So oft ich, garte, reizende Schonen, mir bente, wie Guch die Ratur so mitleidevoll schuf, so sehe ich et wohl ein, bas gegenwartiges Wert, Eurem Urtheile gemaß, einen etwas langweitigen und unangenehmen Eingang haben wird. Ich schildere freilich bas Anbenten an die tobtliche Beft guerft, welche allen Denen, die Zeugen bavon waren, so mende lich gefährlich wurde".

Schaum: "So oft ich, geneigtefte Leferinnen, in meinen Gebanten mir vorftelle, wie Ihr von Ratur zu jedem menichtichen Gefühle so geneigt seid, so erkenne ich beutlich, das gegenwärtiges Werk, Gurer Meinung nach, einen eben so ernften und verdrießtichen Anfang haben muß, als die schmerzliche Ruckerinnerung an jene burchlebte morderiche Pest im Allemeinen seinen Jeden, der sie selbst sab, oder auf eine andere Art kennen gelernt hat, nachtheilig ift, da dieses Wert sie en der Stirn tragt".

Bitte: "So oft ich, o holbe Damen, in meinen Sebanten betrachte, wie Ihr von Ratur so mitteibig seib, erkenne ich auch, das in Gurer Meinung gegenwärtiges Wert einen betrübten und bittern Ansang haben wird, da es die schmerzliche Ermähnung jener verberblichen Pekteuche, die vor Aurzem einem Jeden, der sie sah oder fank kennen lernte, in Arauer verseth hat, an seiner Stirn trägt".

Die Anrebe an die Frauen bei Soltau burch "Sie", wenn es gleich die bei uns übliche ift, entspricht doch dem Tone des Ganzen vielleicht weniger als das für uns etwas feierliche, "Ihr". Der Ausdruct, "meine lieben Damen", dat aber gewiß etwas zu Sewdhnliches. "D holde Damen" dei Wilter tommt dem Italienischen "graniosissime donne" näher, ohne es zu erreichen. huldreichste, anmuthsvollste, holdseligste, wenigstens holdeste Damen, oder vielmehr Frauen, würde ich vorschlagen. Vergleicht man die ganze Periode im Original mit den Uebersehungen, so sieht man leicht, daß die leterre die treuste und vielleicht fotreu wie möglich ist, ohne der Flüssigsteit zu schaden, obzleich wörtern am Schlusse vorscheie Werscheiebene Weise gesügten Belte wörtern am Schlusse, "tennen lernte, in Trauer verset hat, an seiner Stirn trägt", nicht gefällt.

Noch weniger halt Soltan eine Bergleichung mit Witte in ben eingemischten Liebern aus. Hier ist ersterer viel freier als in der Prosa. Die Berse läst er reimlos und erleichtett sich damurch die Mühe freilich ungemein, zeigt aber zugleich, wie wenig ihm auf den Wohlklang ankommt.

Bom fünften Tage an, wo, wie schon erwähnt, ein Anderer fortgesahrst hat, habe ich nur die erste Seite mit der Ursschrift verglichen, und "per lo dilettevole giardino" ("in dem angenehmen Sarten") durch "in dem hintern Garten" überfest gersunden. Wenn ich bieraus auf einige Gorglosseit schließe, so kann ich doch vielleicht Unrecht haben, und ich wünsche dies, noch mehr aber, daß die übrigen Ueberseungen, welchen diese eingereiht ist, ebenso preiswürdig sein mögen wie dies deutsche "Decameron" von Witte.

#### Literarifche Rotig.

or. Chesn hat eine Quartausgabe ber "Sakontala" in ber Originalsprache, wie fie vor ein paar Jahren von bem Engländer William Jones ins Englische übertragen war, veranstatet. Der Originaltert ist aus ben Manuscripten in ber tonigl. Bibliothet genommen und ist begleitet mit einer französischem Uebersehung, sowie mit philologischen, kritischen und literarischen Roten.

# literarische Unterhaltung.

Sonnabend,

Mr. 22.

22. Januar 1831.

### Antwertpen. (Befchluß ans Nr. 21.)

Much biefes Mufeum ift, nach beftimmten Beitungsnachrichten, gerettet, ber Borfteber hat die Bilber in feste Reller tragen laffen. Rubens, van Dock, bie Boffe lernt man hier nach bem gangen Umfange ihres Salentes bewundern, inebefondere, wenn man bas noch fortlebenbe Boltselement ihrer Bilber, die flamischen und wallonischen Sesichter, diese reichlich genahrte und boch nicht geiftlose Sinnlichkeit sowol in ihrem luftigen Lebenevertebr, wie in ihrer Art Gottesfurcht fennen lernt. Runftler fur alle Welt und fur alle Zeiten gibt es nicht; wohl Denen, die meniaftens ihren Rreis vollstandia aufgefaßt baben! Beraleichen wir bamit ein Sauptwert bes Sauptmalers ber fesigen Atabemie, bes Srn. van Bree, in ber Augustiner-Birche, ber fich -nach Untiten und frangofischen Borbildern fleißig gebildet hat, fo muffen wir eingestehen, bag biefe Allgemeinheit etwas vollig Richtiges ift, bag er fein hals bes Leben barum geben tonnte, fo zu verzeichnen, aber auch fo zu coloriren wie jene autwerpner altere Malerfchule; feine Bilber find colorirte Gipefiguren, obgleich meift von bebeutenbem Umfange, richtiger Beichnung unb geschmadvoller Bufammenftellung ber Figuren.

Prächtige altere Sachen enthalten mehre Privats faunntungen, die Haufer erfreuen zugleich burch althers win mmlichen Reichthum und Behaglichkeit, find geräumiger als in Amsterdam und geschmucht mit kleinen artigen Sacten, wie man fie in der alten Stadt nicht erwartet.

Rach diesen Aunstbesuchen suhrte mich der Lohnbediente nach dem Fischmarkte, um meine Begierde nach Austern zu stillen. Der enge Fischmarkt mit Abstusungen, die Fischerweiber in seltsamer Tracht, endlich das Birthshaus, wo die Austern dei tresslichem Bier verzehrt wurden, welches unmittelbar am Fischmarkte lag, versehrt wurden, welches unmittelbar am Fischmarkte lag, versehrt wurden, welches unmittelbar am Fischmarkte lag, versehren wurden kustern kostete I Franc; es hat da in der Seestadt nichts Aussallendes, sie unmittelbar dei einer Fischerin ausverchen zu lassen und zu verzehren, deren Wormutter schon zur Zeit des Rubens muß umgewandelt sein; er hatte sie beim Besuche der Maria in der Franentirche verewigt. Welch eine seltsame Berbindung von blauen Augen mit braunen Augenbraumen und von braunen Augen mit blanden Augenbraumen sindet man unter

biefem Bolte! Fast ebenso feltsam ift Uraltes und Dos benneues gemifcht in Sitten, Ginrichtungen, Arachten, insbefondere beim Landmann biefer Gegenden, wo wir bie eigentliche hohe Schule des Ackerbaues begrüßen konnen. Da finden wir die neueste Pflugeinrichtung und bavor ein Pferd, mit altem Gefchirr voll meffingener Ragel belaftet, eine Erfindung, bie vielleicht noch aus ber Beit ber Zurniere berftammt; frangoffiche Restaurationen vor ben Thoren und Spiele, wie wir sie auf alten Bilbern abges bildet finden, wie fie in lacherlichen Allongenverrucken und gallonirten Rleibern unter einer hangenben Gans burch= gefahren werben, biefe abzuschneiben suchen und, wenn es nicht gelingt, in bem lacherlichen Staat an bie Erbe fallen. Das Armbruftschießen erhalt fich neben bem Buch-Die Vornehmen mochten balb als Englans ber, balb als Frangosen erscheinen und boch babei Belgier bleiben. Mitten im Genuß aller Arten Freiheit, trefflis der Municipaleinrichtungen, fprechen fie mit Gehnsucht von alten Privilegien, die gar nichts bebeuteten und über bie fie lachen wurden, wenn fie fie wiedererhielten.

Es geht bem Bolke wie einem Menschen, ber zu rasch sein Gide gemacht hat, er weiß sich vor Uebermuth nicht zu lassen, er zurnt, wenn er sich die Mühe geben muß, in die Tasche zu greisen, um das Geld herauszu-holen, das ihn drückt und belastet. Das Bolk befindet sich in der Lage des Lehrjungen, der heftig weinte, weil er det seinem Lehrherrn alle Tage Fleisch bekomme, da musse Welt dalb untergehen.

Wer die Fortschritte bes Ackerbaues kennen lernen witt, bem ift, außer Schwarz, Grouner's "Reise nach ben Rieberlanden" ju empfehlen (2 Theile, Daf-Gegen Saben findet fich die berühmte sau, 1827). Birthschaftsmethobe bes reichen Bobens von Contid; im Westen bas Waesland, wo hochste Cultur eines Mittel= bobens zu bewundern ift; nach Dften bie Rampe auf bem Beibeboben, wo ohne vorangehende Bebauung felbft Riefern nicht forttommen; gegen Norben enblich bie reichen Polber, welche bem Meere abgewonnen find. Die Saufer ber Lanblente find, ungeachtet bes meift mur febr Eleis nen Landbefiges, bauerhaft aus tleinen Badfteinen erbaut, meift mit einem Rohrbache; überall berricht erwunschte Boblhabenheit und Reinlichkeit. Riemand bente aber mit bem Unterricht in biefen Wirthschaftsmethoben glei-

den Wohlftanb in fein Baterland zu übertragen, auch biefe bichtbevolkerten vielen Stabte, ber Sanbel und bie Rabrifation fur andere Belttheile muffen baju beftehen, babei die Anbaufung von Geld, wie es Sahrhunderte gefammelt haben. Die Dieberlande, obgleich im Unfange und am Schluffe bes Revolutionsfrieges Schauplas beffelben, haben boch, wie es scheint, viel weniger als andere Lanber gelitten. Ihre Reichen wußten fich in Sicherheit gu fegen, benn ihr Reichthum beftand nicht fowol in liegenden Grunden ale in Capitalien, tie arbeitende Claffe fand viel Befchaftigung fur ben Rrieg. Go tam es, baß eben bei ber Menge feine große Furcht vor Artegen mar; ein folches Ereigniß, wie ber Brand von Untwerpen, hat mabrend bes gangen frubern Rrieges nicht ftattgefunben.

Rur bas Unglud macht Botter flug.

Mein Lohnbedienter, ein Mann von hochfter frangofifcher Bilbung, ber mit mir Auftern zu effen verftanb und auch mit allen Wirtheleuten wohl bekannt war, zeigte mir Die porübergehenden Geiftlichen, behauptete, fie verführ= ten bas gemeine Bolt, befonbers auf bem Lande, jum Misvergnugen, benn fie tonnten fich nicht gufriebenges ben, baß fie nicht auch in ben Generalftaaten fagen, babet fet aber auch ber Konig mit feinem Druckfen und Bogern bei bem Concordate und beffen Musfuhrung Schuld, ferner mit feinen Ergiehungsplanen ber Beiftlichfeit, bie nun einmal nicht gelehrt fein wollte. In bem geistlichen Bolt ift nichts zu beffern, meinte er, in ber Jugenb ma= ren es Jakobiner, und bie rothe Muge ftedt ihnen noch immer unter bem geiftlichen Baret. Gehen bie Beuchler nicht aus, als ab fie alle Softien vergiftet hatten? Ich fonnte bas nicht leugnen, und doch gefielen fie mir wie harafteriftifche Bilber, fie waren boch nicht flach fonbern berb ausgeprägt; ein alter Maler hatte fie trefflich brau: chen tonnen, um bas Gefindel zu malen, welches ben Deren verspottete, ale er mit Dornen gefront war. Sat= ten wir mehr große Grundbefiger auf dem Lande, fagte noch ber Lohnbebieute, fo mare ber Ginflug ber Geiftlis den bort nicht fo ftart; aber biefe fleinen Leute muffen ben gangen Tag graben und Mift tragen, ba haben fie feine Beit zum Rachbenten, ben Geiftlichen macht bas Schwagen mit ben Freuen Spag, ba bringen fie bie alle auf ihre Seite, fobag auch ber verftanbigfte Mann, ber heimlich über biefe fogenannten Seelforger fpottet, boch iffentlich ihre Partei nehmen muß; ich wurde es auch nicht unterlaffen tonnen.

Rein feltfamerer Unblid ale ber Safen am Abenb. Die Geschäftigkeit auf ben Schiffen hort auf, wie bie Sonne fintt, die Matrofen, welche noch Gelb von ihrer Lohnung haben, insbefondere bie neuangekommenen. molten fich in turgefter Beit aller Freuden bes feften Landes bemachtigen, fie fpringen umher wie die Rinder, die eben ben Schulbanten entlaufen find; in ber Ungebulb fommt es leicht jum Streit zwischen ihnen; Wachholberbrannts wein buftet überall; weibliche Geftalten, wie bie ausge= schnittenen Bilber an ben Schiffen bemalt, erscheinen ih= nen wie Gottinnen ber alten Beit, wie Circe und Ralppfo, ein kurger Checontract auf wenige Tage ift balb geschlof-

fen. Die Franenkirche und die andern Thurme schauen ernsthaft binuber mit ihrem ichwarzen brobenben Beiges finger, aber die Leute bliden nicht babin, fie verfteden fich bald wie Abam und Eva nach dem Gundenfalle. Aber mitten durch diefen leichtsinnigen Saufen febreiten obne Umbliden ernfte Gestalten, bie ihre Bruft bon ben Gors gen und Beschaffen bes Tages erleichtern wollen, aber vergebens. Denn bei den bunkeln Schiffen, die noch im Fluffe geantert liegen wie angespießte fcmarge Ball= fische und in die Canale jum Abladen noch nicht gelangen tonnten, fallen ihnen neue Speculationen ein, fie benuben bie letten Sonnenstralen und bas erfte Sternenlicht, um in ihrer Sand Bagnif und Gewinn zu berechnen. In weffen Rechnung ftand wol bamals bas freugende Reuer

von der Citadelle und Son ben Schiffen?

Ich benutte biefe letten Stralen, mich noch eine mal recht umzusehen, Alles recht in ber Erinnerung gu bewahren, als ob ich die Berpflichtung übernommen, es aufzuzeichnen. Run mar es buntel, und ich fragte ben Lohnbedienten nach einem anftanbigen Orte, mo bie Daffe ber Fremden jum Abend gufammentame, bag man fie überfeben fonnte. Er führte mich in ein neugebautes Edhaus, wo fich ein großer, wohlerleuchteter Saal, mit vielen Menichen er= fullt, aufthat, in beffen Mitte frangofische Tange aufgeführt murden. Seltsam, alle bie eigenthumlichen, finnlis chen Befichter bes Golbius, bes Bog, bes Jodocus von Binge und anderer Riederlander maren ba noch vollftan= big jum Lange beisammen, im Umfreise fagen rubige, ernfte Burger, Beltumfegler, praffend bei Effen und Trinten, gang ein Bild der Beit bes Beltunterganges, bes jungsten Gerichts, wie ihn nieberlanbische Maler so oft bargeftellt haben. 3ch blickte burch bas Fenfter, ob ber herr ichon zu Gericht fite am hohen himmel. Da trat ber Mond hervor aus einer bichten Wolkenschicht, ber gange himmel ichien bewegt von belebten Geftalten, als ob fie überall ben Tag bes Gerichts verfundeten; die Schwelger faben es nicht. Dennoch bat Untwerpen noch 2 Jahre feit jener Beit gestanben und, wenn mich nicht Alles tauscht, wird bieser Tangsaal vor allen andern zerftorten Ginrichtungen querft bergeftellt werben. Ich fragte ben Lohnbedienten, ob es mahr fet, mas in bem Buche "Delices des Pays-bas" ftanbe, baf bie Antwerpner febr feusch und zuchtig maren, weil feine Garnison ba lage. Er meinte, bas Buch muffe fehr alt fein; einmal mare jur Beit ber Frangofen hier fehr ftarte Garnifon gemes fen, bann aber fei es wol richtig, bag biefe Frauen, welche fich gur Schau ftellten, meift von ber Sochschule gu Bruffel tamen, um fich bier mit bem Seewefen befanntzumachen, ich wurde sie meist an ber Sprache als mals lonische Madchen erkennen; bennoch tonne er jenes Lob ber Untwerpnerinnen nicht gelten laffen, ja fehr viele mur= ben es fich verbitten, weil fie lieber elegant erscheinen mochten als tugenbhaft. — Gahrung ift hier im Lande, fuhr er fort, bas ift unvertennbar, aber nicht jebe Gabe rung ift richtig. Die Frangofen find uns beigemische worden wie verborbene Defen bem frifchgetochten Biere, fie haben eine falfche Gabrung bervorgebracht, bas Bier

ift nicht Mar geworben. Unfer Konig mag benten, bie Leute find, wie fie fprechen, ober er vertraut auch auf bie wohlhabend geworbene Mittelclaffe, auf Kabritanten und Danbwerker. Die muffen erft wieber arm werben, bag fie bie hand fur ihn aufheben. Der Abel ift aber verbrieß= lich, weil er teinen glanzenden Sof macht, die Geistlich= Teit, weil er nicht tatholisch ift, beibe sprechen offen; die aber heimlich wirfen, find die alten Bonapartiften, die jest freuz und quer reifen, alte Rriegstameraben aufreben, weil fie nicht in ben erften Stellen fteben, fie mochten ben Thron ber Bourbons von bier aus umftogen, graben fich hier ein und machen Minen. Sie haben meift Gelb, und das wirkt; wie fie es jusammengestohlen, bas weiß alle Welt. Gie tonnten bamit rubig leben, aber es ift, nach Art ber alten Weiber zu reben, ein handgelb bes Teufels, fie muffen bafur ihre Beit ausdienen. Es gab fo viele Gelegenheit, wo biefe unruhigen Leute hatten be-Schaftigt werden tonnen, ber Turte fchlachtete Chriften, ba hatte ber gange Saufe nach Griechenland und Uffen übergefest werden konnen; aber das wollte bald bie eine Macht nicht, bald hinderte es die andere. Vom Widersprechen lebt aber der Mensch nicht, er muß etwas haben, behaupten, an etwas glauben, bas größer und wichtiger ift als alle Bernunft.

Bielleicht hatte ber Mann nicht fo Unrecht, der Rrieg auf Java murbe lange ohne Energie betrieben, überall war ein Qualen um Rleinigkeiten. Go blieb bie Rhein-Schifffahrt 14 Jahre ohne Erledigung von ben Nieberlanben beschwert und zwar zum eignen Rachtheil berfelben. Der Mann hat Recht, von bloger Regation und Opposition lebt nur ber Teufel, rechtliche Fursten geben aber dabei zu Grunde in thatiger, unternehmender Beit. Die Niederlande waren wieder entstanden durch eine aemeinsame That, burch Bufopferung ber großen Staaten; wie balb war bas vergeffen in leerem Eros auf Souverainetat. Diefer unselige frembe Ausbrud Souverainetat hat fich fo oft unverstanden in die Ropfe ber Staatsmanner gedrängt, die fonft vielleicht gur Bewahrung ihrer Wollmacht barauf gefehen hatten, wie fie entstanden, wer fie ihnen verliehen. Die fobillinischen Blatter ber Ge fchichte werben nur erft aufgeschlagen, wenn es zu spat ift, wenn nichts mehr gut gemacht werben tann, ja, bei bem allgemeinen Fortschreiten in geiftiger Entwis Gelung, in Ausbildung aller irbifchen Berhaltniffe mabrend biefer Schaffenden Friedensjahre batte mancher Boblmeinende es fur Frevel gehalten, auf biefe marnende Stimme ber Gefchichte ju boren, die Sicherheit Der Belt damit zu ftoren.

Bibliothet ber Novellen, Marchen und Sagen. Herausgegeben von Th. Echtermeyer, Ludwig Benichel und Karl Simrod. Erstes und zweites Banbchen. Berlin, Kinde. 1831. 8. 3 Thir.

Reine Beit ift vielleicht reicher an Werten, bie aus bem Bestreben hervorgegangen sinb, die alten meift verklungenen Ebne ber Sagen bes Mittelalters wieder zu weden, als biegumfere. Während die gelehrtesten Geschichtforscher ihren Biick auf biese Beiten richteten, um ans ben oft burftigen Quellen eine

beglaubigte Geschichte ber europäischen Boller in ihrer Biege, gu entwickeln, bas Sagenhafte von bem reinen hiftorifden Gee halt gu fcheiden und bas intereffante Gefchaft bes Chemiters in bas gelb bes Gefchebenen binubergutragen, um bie Reime ber neuern Belt bis gu ihren frubeften Spuren fpabenb gu verfolgen, find bon ber anbern Seite Berfuche genug gemacht, bie Sagen jener Beit, wie fle ein hauptmoment in bem innern Beben aller jungen Botter finb, aufgufaffen und ju fammeln. Bu biefen Unternehmungen gehort vorliegende, die, bem Plane bes Werkes gemäß, ein Gegenftuc der unter dem Titel: "Zausend und eine Racht", "Tausend und ein Agg", beliebten Sammelungen orientalischer Marchen und Erzählungen bilben soll. Sie befdrantt fich alfo auf bas Bebiet abenblanbifder Sagen, bie fredich nicht ohne Spuren vielfaltiger Berührung und Bermis foung mit bem Morgenlanbe, biefer Biege unferer gangen romantifden Sagenweit, auftreten und gebacht werben tonnen. Der große geiftige wie taufmannifche Bertebr gwifden ben Banbern bes Morgens und Abends mußte einen Austaufch nicht allein ber grachte ber Banber, fonbern auch ihrer bichterifchen Producte veranlaffen. Gin Genuefer ober Benetianer borte in Konftantinopel, an ber Rufte von Rleinaffen ober Trapegunt, oder bie Kreugfahrer im gelobten Banbe Bunberfagen, bie er, nach Saufe heimtebrenb, ben neugierigen Banbeleuten, fei es fingend ober blos ergablend, mittheilte. Der Begenftand mar intereffant, mochte Bahrheit ober Fiction babei tharig gemefen fein, unb, vielfach mobificirt im Munbe ber Grgabler, wurben fie enblich von einem Schriftfunbigen aufgefaßt. Danche Begebenheiten, bie burch bie Staliener namentlich über bie, Banber des Abenblandes verbreitet, noch fpatern Dichtern, ja tem Chate fpeare Stoff gu unfterblichen Berten gegeben haben, finben fich im Morgenlande überall wieber. Go foll ber berühmte Munro, ber in Indien fo thatig wirtte und bie vielen arientalifden Sprachen gu erlernen bemuht war, ein perfifches Manuscript gefunden haben, wo ber befannte Stoff vom Shplod fich wie trfinbet in ber Ergabtung von Cagi von Emeffa. In ber "Asiatic review", welche biefe Mittheilung aus bem befannten Berte uber Munro's Leben gemacht hatte, bemertt ein Correspondent in einem folgenden Banbe, bag man Zweifel bagegen begen muffe, ob bies orientalifche (perfifche) Manufcript alter als bie occibentalifche Bearbeitung burch Giovanni Fiorentino fei, ba am Anfang und Enbe ber Banbidrift Buden maren, bie bie Beit ber Abfaffung zu bestimmen unmöglich machten. Der "Pecorone" bes Fiorentino fallt übrigens ine Jahr 1378. Gs ware also die Frage: ob, wie boch bocht wahrscheinlich ift, bie Sage vom Orient ins Abenbland übergetragen set ober umge- tebet. 3um Jahr 1787 bemerkt bie "Asiatic review," von Munro: ,,He had good fortune, to discover the story of Shakspeare's Shylock, which eluded the search of all the poets commentators, in a persian tale of the Cazi of Emessa, which is appended to the play of the Merchant of Venice in Malone's edition of Shaksp. and stated to be furnished by Insign. Thomas Munro". Gine abnliche Sage foll Glabwin's "Persian Moonshee XIII." enthalten, wo 2 Bettenbe ben be-tannten Preis gefeht, und ber Gewinner auch nur durch ben Elugen Urtheilfpruch von feinem graufamen Beftreben abgebracht wirb. Go find benn biefe Sagen, beren Inhalt bem Geift bes Mittelalters fo febr gufagte, ber an Effect, an ichneller Entscheibung, spiefinbiger Entwidelung fo viel Gefdmad fand wie an bem Bunberbaren und Ungewöhnlichen, in ber Beit ber Ergablungen über bas gange Abenbland verbreitet. Aebnliche findet man überall, und es ift nicht unintereffant, ihrem Gange nachgufpuren und gu bemerten, wie fie immer auf verschiebene Beife nach ber Eigenthumlichfeit ber Botter fich geftalteten, bie fie aufnahmen und gu ihrem Gute machten. Borliegenbes Bert enthalt nun bie Rovellen, Marden und Cagen, die Quellen ju Shaffpeare's Studen find: "Romeo und Julia", nach Banbello, in form und Sprache bem Geifte bes Driginals tren nachgebilbet. Ginfalt, Raivetat ber Sprache, bie oft baburch tomifc wird und gegen unfern beliebten Gradblungefipl beben

tenb abflicht, zeichnet bie Ueberfehungen Affer aus, und bie 3 Unternehmer fcheinen in gleichem Geifte gu arbeiten, was ihrem Berte bie erfoberliche Ginheit gibt, beren Mangel fonft febr ftorend, obgleich nicht auffallend fein wurbe. Dit bemfelben Intereffe, wie man ben Originalen wegen bes Baubers ber Rathrlichfeit folgt, haben wir biefe gelungenen Bearbeitungen gelefen und bemerten bies von ber erften, um es auf alle übrigen zugleich ju beziehen. Auf "Romeo und Julia" folgt bie "Sage von Amleth", nach Saro Grammaticus mehr ausgeführt, boch bem Beifte bes Originals treu. Uebrigens ift bies bie erfte Sage, welche bie norbifden Reiche gum Gegenstand hat und won einem Ultramontanen berichtet ift. Die übrigen finb fublichen Urfprungs. Bir wiffen nicht, wie bie Berf. bie Ergablungen orbien wollen. Allerdings ift Shatfpeare ein bebeutungsvolles Binbemittel ber Producte verschiebener Bonen, ber Cafar wie Cear mit gleicher Meifterhand geichnete. Sonft wurde bie Unordnung berfetben nach ben Bolfern, beren geiftiges Gigenthum fie waren, munfchenswerth gewesen fein. Die britte Ergablung ift bie von Giralbi Ginthio, bie bem Shatfpeare'fchen "Das fur Das" gum Grunbe liegt. Dann folgt nach bemfelben bie Gefchichte bes "Dobren von Benebig". In Bezug auf ben " Raufmunn von Benedig" find 3 Erzählungen gegeben. Buerft ber icon erwähnte "Pocorone", von Gievanni Fiorentino, bann "Die 8 Kastchen", nach ben "Gestis romanorum", und endlich "Die beiben Kasten", nach Boccaccio. Bu "Cymbeline" ist nach Boccaccio "Weibliche Arene" mitgetheilt. Ibeen, bie ber große Dichter gu feinen "Lufligen Beibern von Winbfor" benutt hat, finden fich in ben 3 Emablun: gen: "Die Runft zu lieben", nach Giovanni Fiorentino, bann "Die Rache", nach Straparola, und endlich "Der Ring", nach bemfelben, wieder. Den Beschluß biefes Theils machen: "Die bezähmte Reiferin", nach bemfelben, und "Ende gut, Alles gut', bie befannte Ergablung von ber "Giletta von Rarbonne", nach Boccaccio. Bir brauchen nicht ju erwähnen, bag biefer legte Stoff oftere benutt ift. Die tiefe, unbiegfame Liebe, bie felbft burch bie Bergweiflung an ber Gegenliebe nicht gefühlt werben tann, wie fie fich in fo vielen ebeln Bergen geltenbmacht, ift ein reicher poetifcher Stoff, wobei Dichter wie Pfycholog gleich fcon Ausbeute finden tonnen. Die bekannte altenglische Sage, bie fich in einer Ballabe fo rubrend ausspricht, wo ein Bauermadchen ihren Suteherrn liebt, ohne von ihm einmal bemerkt gu werben, und wo biefer erft burch bie Worte, bie bas Mabchen im Traume ausstößt, von ber Liebe berfelben übergengt und burch fie überrafcht wirb, flingt bier febr an und ift, wie in bem altenglischen Lieb benn auch ber Rame Rathchen portommt, ju bem berühmten Drama biefes Ramens Anlag gewes fen. Allerbings fpricht fich bier bie viel großere Siefe ber Auffaffung bei ber norbifden Darftellung aus. Dier ein Gemuthsleben, mahrend bie italienische Erzählung, vielmehr im gewöhns lichen Beben gehalten, burch viel gewohnlichere Triebfebern gehoben wird und vorzüglich eine gewiffe Lufternheit nicht verbirgt, welche bie Gebeimniffe ber Liebe aufgubeden frebt, eine Eigenthumlichteit, bie fich fast in allen mitgerheilten Rovellen biefer Sammlung wiederfindet. Doch pragt fich barin bas ebeliche Leben ber Gublanber febr daratteriftifc aus. Sochft angiebend ift bie naive Darftellung biefer Partien, bie meift ben Enoten ber gangen Gefdichte ausmachen. Die finblichen Bemertungen, wie z. B., "da erkannte fie, daß ber junge Mann, ber vor ihrem Benfter vorüberging, im Begriff fei, fich in fie gu verlieben", fallen une auf, ba bas Spftematifche bes gangen Berfahrens in ber Kunft zu lieben uns fremb liegt. Wer aber weiß, bas bamals bie arsamatoria nach Dvid und nach ben fpigfindigen Untersuchungen und Fragspielen ber Troubabours fo fcolaftifc ausgebilbet war und vorzüglich gum Gegenftand ber Unterhaltung ber Gefchlechter biente, bem wird Boccaccio und feine Beit nicht auffallen, bie jener fo nabe ftand. Gelbft in ben Dramatifern, & B. Calberon, werben biefe Fragen ja noch haufig Gegenstand galanter Dietuffionen : ein Beweis, wie febr fie noch im Geifte feiner Beit lagen; und was fagen wir? ift nicht bie unfere und wahrscheinlich jebe sich barin gleich? Belebt nicht dieser Gegenstand ewig die Unterhaltung engerer gesellschaftlichen Areise?

### Preisaufgabe.

Der unterzeichnete Berleger des Taschenbuchs Urania, von bem Bunsche beseelt, dasselbe immer wurdiger und interessanter auszustatten, sodert alle beutsche Dichter und Dichterinnen auf, zu einem Preise zu concurriren, ben er hiermit für die

Novelle ober Erzählung

ausset. Dieser Preis besteht barin, daß er die Rovelle ober Erzählung, die von den eingesendeten für die ausges zeichnetste und werthvollste erkannt wird, mit

gehn Louisbor in Golb fur ben Bogen von 16 Seiten bonoften wirb.

In der Wahl des Stoffes wird vollige Freisheit gelaffen und nur hinsichtlich des Umfanges bestimmt, daß derselbe funf Bogen nicht überschreiten darf, wenigstens wurde, wenn einer Novelle oder Erzählung der Preis zufallen sollte, die im Druck mehr als 5 Bogen betrüge, dann überhaupt nur die Summe von funfzig Louisdor dafür gezahlt werden.

Außerbem verspricht ber Unterzeichnete, alle Novellen ober Erzählungen, die zwar nicht des Preises wurdig erstannt werden, aber die er doch für die Urania geeigenet erachtet, und zu beren Benutzung Raum vorhanden

fünf Louisdor in Gold für den Bogen von 16 Seiten zu honoriren, jedoch unter ber obigen Einschrändung, das über 5 Bogen gar tein honorar gezahlt wird. Es wird von allen Einsendungen angenommen, daß sie zu diesen Bedingungen benutt werden durfen, wenn ihnen nicht ber Preis zufallen sollte.

Die Bahlung bes Honorars findet nach der Ausgabe des Taschenbuchs start. Uebrigens kann erst 5 Jahre nach der Erscheinung des Taschenbuchs jeder Autor über seinen resp. Beitrag anderweitig verfügen.

Jede Einsendung ist mit einem Motto zu bezeichenen, bas auf einem versiegelten Zettel, der den Namen und Wohnort des Berfs. enthalt, zu wiederholen ist. Bis Ende Marz 1831 bleibt die Concurrenz offen, und Ende Mais erfolgt die Entscheidung, sodaß wer im Laufe des Juni keine Nachricht erhalten, daß seiner Einssendung der Preis zuerkannt ist, oder dieselbe doch bezuntt wird, darüber verfügen kann. Ein Jahr lang bleis den die Manuscripte zur Disposition der Einsender itez gen, nach dieser Zeit aber werden sie nebst den versiegelsten Zetteln vernichtet.

Es wird um recht beutliches Manuscript gebeten, und alle Einsenbungen werden franco ober burch Gelegenheit erwartet.

Leipzig, 15ten Juli 1830.

F. A. Brodhaus.

### Blätter

får

## literarische Unterhaltung.

Sonntag,

Mr. 23.

23. Januar 1831.

Iohann Friedrich VI., Herzog zu Sachsen Beimar. Historische Novelle in bramatischer Form von D. E. B. Wolfs. Leipzig, Hartmann. 1831. 8. 15 Gr.

Die Novellendichtung ist an der Tagesordnung. Shatipeare machte aus Novellen Schauspiele, jest beginnt man aus Dramen Novellen zu machen, vielleicht um boch ben beliebten Titel ju haben, ber fo anspruche= los und boch so anerkannt ift. Die bramatische Form ift aber teineswegs bloge Form, und ber Berfaffer hat fich allen Folgen berfelben überlaffen muffen, ba er fie Die Sache verhalt sich in einemal gewählt hatte. ber Rurge fo: Novelle ift bas tleinfte Epos, geht baber nicht gern auf ben Sohen bes Lebens, schilbert mit bem Scheine bes hiftorifere und entwickelt und in ihrem Dis niaturbilde Charafter und Gefühl von compendieufen ra: fchen Begebenheiten; bas bramatifche, unmittelbare Beraustreten bes Charaftere und geiftigen Lebens ift freilich nicht ausgeschloffen, allein, die Erzählung ber Beschichte und bes Meußern hat ihr ben Ramen gegeben. Schon eine historische Novelle ist somit miklich, weil man sich boch wol fürchten muß, durch bas Große gum Allgemeis nen fortgeriffen zu werben und ben compendieusen Charatter zu verlieren; schneibet nun vollends bie bramatische Korm auch noch bie Schilderung bes Meußern hinweg, fo kann faum mehr von bem novellistischen Princip bie Rebe fein, es mußten benn einige Personen bas Umt bes Erzählers recht ex officio übernehmen und von Beit zu Beit nachhelfen.

Man kann nun freilich leicht erachten, wie unbesbachtsam ber Titel dieses Büchleins gewählt ist; aber wir wollen dem fruchtbaren Hrn. Berf. das bedeutende Wort lassen: "Grau, Freund, ist alle Theorie u. s. w.", denn wenn sie ihm nicht grau ware, so hatte er ihr sicher nicht gleich auf dem Titel so ins Gesicht geschlagen. Es kommt hier indessen nicht so sehr darauf an, was der Verf. gewollt zu haben scheint, als was er geleistet hat, und wir wolten dieses historische Trauerspiel in seinen beiden Elementen, dem Historischen und dem Dichterischen, naher des trachten, und zwar das Historische nur, sofern es den Dichter angeht, d. h. als Geist der Beit, das Dichterische aber vorzüglich in Rücksicht auf die Idee des Charakters. Dies ist ums im vorliegenden Kalle ziemlich

leicht gemacht, benn ber Berf. führt in ber Nachschrift seibst seine Quelle an, und sie ist allerdings ausrelchend. Er nennt die bekannte Monographie: "Johann Friedzich VI., Herzog zu Sachsen, ernestinischer Linke. Ein biographischer Bersuch von Bernhard Rose" (Neustadt a. d. D., 1827), — ein Buch, welches hier um so zweckmäßiger ist, da es keineswegs zum blinden Glauben verpflichtet, sondern einem Jeden zur eignen Prüfung die Quellen mitgibt, welche theils als Aradition in den Anmerkungen, theils als Urkundensamms lung beigedruckt sind.

Rach herrn Rose's Bericht stellt fich nun die Gesichichte bes ungludlichen Prinzen folgenbergeftalt bar:

Bergog Johann III. von Sachsen : Weimar hinters ließ bei seinem Tode im Jahr 1605 seine Gemahlin Dorothea Maria und 8 Pringen, von benen ber alteste elf=, ber jungfte einjahrig mar. Die fromme, ftreng lus therische Fürstin vermandte allen Fleiß auf die gelehrte und besonders religible Erziehung ihrer Gohne. Diefelbe fchlug jeboch nach ben verschiebenen Charafteren febr ver-Schieben aus, namentlich blieb ber regfame, ftarte Beift Johann Friedrichs nicht in ben Seffeln bes Betenntniffes, vielmehr tam er im Glauben vielfach zu einem Gegens fat, und in ber Wiffenschaft - jur Dagie, jener bas male so beliebten Runft, die man jedoch in schwarze und driftliche Magie theilte und namentlich in bem erften Bweige fur fundlich und verfolgungewurdig hielt. Der Charafter biefer Beit ift nun Aberglaube in ber verschies benften Farbung, eine mabre golbene Beit in ber Regies rung seiner satanischen Majestat. In diese Richtung bes Beistes, auf die schwarze Runft und Teufelsbannerei wandte Johann Friedrich feine gange Rraft und Beharr lichteit, besonders feit ber Rudtehr von feiner Reife nach Frankreich. Dabei verfteht fich, bag er feineswegs feis nes fürftlichen Standes uneingebent mar, er hatte viels mehr alle Vorurtheile bes Fürsten und Cavaliers in vollem Mage und besonders ben außersten Sochmuth und die kihlichste Ehre, die ihm, wie er sagte, mehr galt als bie Seligkeit, mas freilich in seinem Munbe nur eine Art hergebrachter Betheuerung war, indem er an die Uns sterblichkeit der Menschen so wenig als an die des Bie bes zu glauben behauptete. Der inconsequente Rationas lismus, ber an Gott zweifelte, aber an ben Teufel glaubs

te, biefer eigenthumliche Charafter ber bamaligen Dagie, perbunden mit bem offenen Furftentros, ber fich uber jes bes menfchliche und gottliche Befet erhaben mahnte und teine Dacht fürchtete und anerkannte, jener 3meig der abfurden reichsfürftlichen Freiheit biefer Beit, bringen Johann Friedrich in einen unbeilbaren Biderfpruch mit bem Leben. Dies zeigte fich, fobalb er in baffelbe ein= griff und am auffallenoften im Felblager, wo die vielfals tigften Berührungen feine gange Perfonlichkeit nothwenbig herausstellen mußten. Bei bem heer des Markgras fen von Baben = Durlach, wo er mit feinem Bruder Berns barb gestanden und fpater unter Christians von Brauns fcmeig abenteuerlichen Sahnen, mar fein Charatter freis lich noch nicht auffallig hervorgetreten, benn bie unglud: lichen Schlachten von Wimpfen und Stadt=Lohn loften beibe Beere ebenso ichnell wieder auf, als fie zusammengetreten maren; allein befto verhangnifvoller murbe bas Rager bes Ronige Chriftian von Danemart. Sier brachte er es balb babin, bag man ihn für einen feltsamen Raus hielt, bann feine Grundfage überhaupt verdachtigte und fein ganges geheimes und fchlecht verhehltes Getreibe theils mit Spott, theils mit Ernft anfeinbete.

Beine große Reigbarteit, ein gufahrendes Befen und bie Gewohnheit fürstlicher Willfur brachten taufend Sans del und Berletungen bes Dienstes und ber Subordina= Bald hatte er alles Bertrauen verloren, tion hervor. man behandelte ihn wie einen Unfinnigen, ließ fich Dan= ches von ihm gefallen, wich feinen Musfoberungen aus und vermied ihn. Ale er baber einmal mit feinem Bruber Bernhard in Gegenwart bes Ronigs über bem Spiel in Streit gerieth, mar es fein Bunber, bag man ihm vorläufig Unrecht gab. Der Ronig befahl feine Berhaf: tung, er wiberfeste fich, fie wurde mit Gewalt ausgeführt und gwar burch feinen eignen Bruber, ben General Sobann Ernft. In ber außerften Erbitterung fcmur er "auf einen Blutstropfen", fich an feinen Brubern gu rachen. Dem Ronig erflatte er: "Seine Chre mare ihm geraubt worden, also mochte man ihm ben Ropf vor die Flife legen; man habe aber ju verantworten, bag es auf bas Meußerste mit ihm gekommen fei, wodurch er nicht felig, fondern bes Teufels werben muffe". Charafteriftifch tft, baß die gerichtliche Untersuchung niedergeschlagen, ba= gegen von Seiten bes fachfischen Gefammthaufes ein religiofes Befehrungeverfahren eingeleitet wurde. Als bies jedoch nichts fruchtete, fonbern vielmehr zu befürchten fand, ber Bergog werbe fich alles Ernftes "bem Teufel ergeben", um burch ihn nur feine Freiheit wiederzuerlans gen, ließ man ibn frei. Angft vor Berfpottung und Bers unglimpfung wegen feines Schwures mar ein großes Sin= berniß ber Aussohnung. Dennoch tam fie zu Stande durch Bermittelung bes regierenben Bergogs Wilhelm.

Darauf lebte Johann Friedrich in der größten Busrückgezogenheit in Schtershausen am Thuringerwalde; aber wohl Beobachtet und vielfach verleumdet "wegen seines Umganges mit dem Bosen," und wirklich gerieth er immer tiefer in die Magie hinein. Auf der 46. Seite des biographischen Bersuchs heißt es in dieser Beziehung:

Bon ber Strasbarteit seiner Erunbsähe zwar nicht überzeugt, aber doch durch sie in Zurcht geseht, hing er sortwährend fest an ihnen und stürzte sich dadurch in Widerspruch mit sich und mit der Welt. Er sühlte es wol, allein, ihm sehte entweder die Araft oder der Wille, sich davon loszureisen. So groß war der Reiz des Geheimnisvollen! In der niessen Echwermuch, der gewöhnlichen Begleiterin eines solchen Justamdes, im Uederdrusse des Lebens reiste der unglückliche Fürst allemalig zu dem Opfer, welches sich der sinstere Geist seiner Zeit in ihm auserwählt hatte.

(Der Beschus folgt.)

Der Verkehr mit Staatspapleren im In- und Auslande. Bon Joh. Heinr. Bender. Zweite umfassendere und überall berichtigte Ausgabe. Gottingen, Bandenhoeck u. Ruprecht. 1830. Gr. 8. 3 Thir.

Schon lange bevor man noch ben Staatspapierbanbel tannte, warb auf ben großen Borfenplagen Guropas, nament lich zu Amfterbam, Bondon und Paris, ein fcwunghafter Actienvertehr getrieben, wodurch gleichfam jener befonbere in neuern Beiten fo uppig emporgeschoffene Bweig ber Danbelsinduftrie vorbereitet ward. Es gehörten namlich fcon frubgeitig, vornehmlich aber feit Anfang bes 17. Jahrhunderts, Speculationen in großen Danbelsgefellichaften, vorzüglich nach entfernten Welt-gegenben, unter Autoritat und Schut ber Regierungen, ju ben beliebteften Unternehmungen. Die Gelbtrafte Gingelner reichten felten gu beren Aussuhrung bin, weshalb fich benn Bereine gu biefem 3wede bilbeten, in welche auch Auslander aufgenommen murben. Der Capitalftod einer folden Gefellichaft murbe burch bestimmte Ginschuffe fammtlicher Theilnehmer gebilbet, bie gum Beweis bes Gintritts und ber Bahlung ihres Beitrags eine auf ihren Ramen lautenbe Befcheinigung erhielten, bie von ber Die rection bes Bereins ausgestellt mar und Actle bieg. Bar num gemeinhin Unauftunbbarteit bes geleifteten Ginfcuffes eine ber haupthebingungen bes Gefellschaftsvertrags, fo blieb es bages gen ben Befiger ber Actien unbenommen, biefe an Dritte gu veraußern und benfelben ihre Unfpruche auf ben Bewinn, ber verhaltnismaßig auf jebe Actie zu vertheilen war und baber Dividend hieß, abzutreten. Die Aussicht auf biefen Divibend, ber im Berhaltnis bes mehr ober minder glucklichen Erfolgs ber Gefellschafteunternehmungen ftieg und fiel, war bie Daupttriebfeber ber nunmehr für diese Art von Geschäften aufe tauchenben Speculation, von beren Umfang und Bechfelfallen ber Berf. bie Resultate, welche bie große hollanbifchoftinbifche Compagnie lieferte, als erftes Beifpiel anführt. Die Unternehmungen biefer Compagnie namlich, bie aus ber Bereinigung mehrer Befellichaften 1602 entftanb, waren balb so glucklich, baß ihre jahrliche Ausbeute auf 50 Procent flieg, obwol bie Actien felber nach bem breißigjahrigen Kriege auf 80 Proc. perabgefunten waren, ihre Schulben aber fich gegen Enbe bes 18. Jahrhunberts auf 120 Millionen Gulb. beliefen. Seine bochfte Blute erreichte jeboch ber Actienhanbel im 18. Jahrhunberte, befonbers in beffen erftem Biertel. In England zeichnete fich bamals bie Gubfee-Compagnie aus, beren Actien, als fich bas Berucht verbreitete, Port : Dahon und Gibraltar follten gegen mehre fefte Plage in Peru vertaufcht werben, auf 1000 Pf. St. bas Stud fliegen, innerhalb ber nachften 2 Bochen aber, nachbem sich jenes Gerücht als falsch bewährt hatte, auf 150 Pf. St. im Preise sielen. Das namliche Jahr (1720) war besome bers reich an Lustprojecten ahnlicher Art. Richt weniger als 168 Actiengefellichaften, großtentheils zu ben fonberbarften Um-ternehmungen, bilbeten fich gu jener Epoche in England. Das bin geboren, beifpielsweife, bie Millionenbant, bie Stridergefellichaft, Degentlingengefellichaft, eine Affecurang gegen Berluft burd Bebiente, gegen Diebftahl und Raub, ein Berein gur Erbauung von hospitalern fur unebeliche Sinber, gur Gin-

führung von Efelshengsten aus Spanien, an beffen Spihe ein Beiftlicher fanb, gum Danbel mit Menfchenhaaren, gum Daften ber Schweine, gur Reinigung ber Abtritte, gur Beilung veneris fcher Krantheiten u. f. w. Aber alle biefe Gefeufchaften waren mur bon furger Dauer und brachten, wie leicht zu erachten, ben Theilnehmern ungeheure Bertufte. Bu ber namlichen Beit etwa trat in Frankreich ber Schotte Baw mit feinem befannten DRifs Auppiproject bervor, beffen Actien balb nach Grundung ber Befellichaft (1717) auf ihren zehnfachen Rennwerth fliegen, bis innerhalb weniger Jahre bas gange Project gleich einer Seifenblafe zerplaste, nachbem es ben allgu fanguinifchen Specus lanten unermesliche Berlufte gugezogen hatte. Go lichtvoll und biftorifcbrichtig orn. Benber's herleitung bes Urfprungs bes Anlehnsspftems ift, fo fcheint es uns boch, als lege er bem Sogenannten Staatscredit einen allzu großen politischen Werth bei, inbem er fpaterhin zugleich bie aus bemfelven entfpringen: ben Uebel, befonders in ftaatswiffenschaftlicher hinficht, nicht hinlanglich in Erwagung giebt. "Seit ber Befeftigung bes Staatscrebits in Europa", fagt er unter Anderm, "ift nicht mehr berjenige Staat ber machtigere, welcher bie meiften Untertha-nen, bas großte Gebiet, ober bie ftarifte heeresmacht hat, sonbern berjenige, welcher ben meiften Grebit befigt, ber alfo feine Unleben am leichteften und mobifeilften machen tann; alle Dos Util fußt feitbem (feit ber frangbfifchen Revolution von 1789) auf biefem Bertrauen". Der Berlauf ber Revolutionstriege hat bieses Axiom eben nicht bewährt; benn Frankreich verbankte seine lange Jahre hindurch behauptete Praponderanz keineswegs ber bohern Entwickelung seines Staatscredits. Auch bilbete ber hohern Entwickelung feines Staatecrebits. Auch bilbete fich biefer überall erft in ben guleht verlebten 15 Friebensjahren aus. Der Bufunft wollen wir nicht vorgreifen; immerbin aber ift es Thatfache, bas, feitbem fich biefe Butunft getrubt, ber respective Staatscrebit fich im umgefehrten Berhaltniffe zu ber politischen Bebeutsamkeit ber Reiche und gander mehr ober wes niger behauptet hat. Bei Untersuchung ber Frage, ob es mun: Schenswerth fei, bag eine umfaffenbe Befeggebung fur ben Bertebr mit Staatspapieren erfolgen moge, und bie, beilaufig gefagt, S. B. verneinend beantwortet, gelangt berfelbe gur Erbrterung einer anbern Rebenfrage, beren Resultat mit ber Meinung ber ausgezeichneten Staatewirthichaftelehrer, bie ben namlichen Gegenstand behandelten, im offenbaren Biberfpruche fleht. Dr. Benber namlich untersucht, ob die von Bielen aufgestellte Be-hauptung richtig fei, bas ber Bertehr mit Staatspapieren, "be m wahren Dandel nachtheilig und biefem, ben ga-briten, Gewerben und bem Aderbaue bas befte De art ausfange". Er vermag, fagt er, bies nicht einzus feben. Es fehlt nicht an Waaren, wie aus ben Rlagen aller Rabritanten und Großbandler hervorgeht, die taum noch wiffen, wohin sie ihre ungeheuern Borrathe absehen follen. "Schafft Abfah", ruft er aus, "ba liegt ber bofe gleck! Die vielen Taufende von Banden für gabriten und Manufacturen find jeden Zag wieder ju haben, wenn nur bas nicht liegen bleibt, was fie, sammt ben Mafdinen, ichaffen". Der Staatspapierhanbel erfcheint bem Berf. fcblechterbings nicht als Urfache ber Ges brechen unferer Induftrie, fondern vielmehr als eine nothe wendige Folge berfelben. Bei ber betreffenben Beweisführung forbert berfelbe allerbings manche beherzigungswerthe Babrheit gu Tage; nur trifft er, unfere Bebuntens, nicht ben Ragel auf den Ropf. Go bat er gang Recht, wenn er fagt: "Die Quellen ber Gebrechen liegen in bem Abgange eines neuern Marttes, auf ben ein auswärtiger fich flugen tonnte, in ben Mauthanftalten, bie überall, wenigftens im Gingelnen, auf eigenthamlichen bon einander abweichenden Regulativen beruhen und haufigem Bechfel ber Anordnung, nicht felten gerabe gu einer Beit, wo eine erhebliche Unternehmung in ber Musfuhrung begriffen ift, unterliegen, sobas teine irgend bedeutende Specus lation ohne großes Risico, bas einen Schaben fürchten last, ben als bann Riemand mehr bem Unternehmer erfest, eingeleitet werben tann; ferner in manchen Mangeln ber Rechtepflege, bie allerwarts verschiebenartig ift und bem Raufmann zu felten

ben rafchen Rechtsweg vor einem hanbeit : und Wechfelgericht bfinet." Inbeffen begreifen wir nicht, wie D. B. ben Staats-papierhanbel gegen ben Bormurf ber Unprobuctivitat gu vertheibigen auch nur unternehmen tonnte. Der Lefer mag feibst urtheilen, ob biefe Apologie auch nur einige Baltbarteit hat. "Dem Staate", so beginnt unser Berf. Diefelbe, "muß es ganz gleichgultig fein, auf welchem Wege feinen Bewohner Rugen und Ertrag fuchen, fo lange biefe Bege feine rechts. widrigen find, denn niemals hat eine Staatsregierung zu be-ftimmen, welche Geschäfte ein Raufmann machen folle, fondern nur darüber zu wachen, bag bieselben innerhalb ber Schranten ber Gefehmäßigteit bleiben; bas aber bas in Staatse papierhandel ftedende Capital ein tobtes fet, bavon konnen wir uns nicht überzeugen. Man ift ben Beweis noch fculbig, bas blos biejenige Thatigfeit bes Danbelsmannes eine frucht. bare und productive fei, wodurch Gegenstande bes vortheilhaften Absahes an bas Austand erzeugt werben (12); uns scheint jes ber Gewinn, ben ber Gingelne macht, auch ein Sewinn für bas Bange gu fein, einerlei, aus welchem erlaubten Gefchaft er entfpringt; warum alfo nicht auch ber im Staatspapierhandel mögliche Gewinn? Dan weiß freilich von unbedingtem Bertuft in biefem Danbel gu fprechen; allein, geht man ber Gas che auf ben Grund, fo überzeugt man fich, bag nichts Reelles babinter gu finden fei. Gin mahrer Bertuft mare hier nur bann vorhanden, wenn ber innere Berth ber Staatspapiere berabgefest, ober man genothigt fein murbe, gerabe jest bei folechtem Preis loszufchlagen; allein, biefe Borausfegungen bilben boch mabrlich nicht bie Regel bei bem Staatspapierhans beln, ober find ihm nicht ausschließlich eigen, vielmehr brobt ber erfigebachte Umftand ben vielen Taufenben, bie fich mit Gelbe gefchaften abgeben, im gleich boben Grab; ber zweite Rache theil aber ift leicht baburch ju vermeiben, bag Jeber, bevor er Staatspapiergefcafte unternimmt, feine Rrafte genau prufe, um fie nicht gu überfpannen ... " Aus vorstebenben Unführungen geht hervor, bag or. Benber in einem großen ftaatswirthe schaftlichen Irrthum befangen ift, wenn er annimmt, nur ber sogenannte Activ-hanbel mit bem Auslande werbe pros buctiv genannt. Segentheils verbient biefe Benennung jebmeber Dandelsvertehr, woburch bem betreffenden Gegenftande irs gend ein reeller Berth bingugefügt wirb. Gin Pfund Raffee im Baben bes Rleinbanblers feines Ortes bat fur ben Confus menten offenbar einen großern reellen Berth als berfelbe Begenftand im Schiffe bes Rhebers eines entfernten Seeplages. Alle biejenigen hanbelsoperationen, mittels beren jenes Pfunb Raffee gur Stelle gelangt, find baber im eigentlichen Ginne productiv zu nennen. Aus ahnlichem Gefichtspuntte find bie Sewinnfte ber Barenhandler zu betrachten. Gie bedingen fich feineswegs wie die Gewinnfte bes Staatspapierhanblers burch ihren entsprechenben Berluft bes anbern Theiles; fondern viels mehr burch ben Gebrauchswerth, ben bie Baare in ben Augen bes enblichen Consumenten bat. Diefe flüchtigen Anbeutungen mogen genugen, um bie Unhaltbarteit ber beabfichtigten Beweisführung unfere Berfs. für Die Productivitat bes Staatspapierhanbels barguthun. Richt viel gludlicher ift er, nach unferer Deinung, wenn er benfelben gegen ben Borwurf ber Unfittlichteit in Schut zu nehmen fucht. Inzwischen wollen wir mit orn. Benber gern zugeben, baß eben jener Danbel gerabe nicht beshalb unsittlich zu nennen sei, weil er bem Glücklichen einen leichten, saft mubelosen Gewinn gewährt; auch ift nicht in Abrebe zu ftellen, baß sich Papierspeculation ganz wohl mit der Moralität des Individuums, bas fich berfelben bingibt, verseinbaren tast. Allein, andererfeits lehrt es auch die tägliche Erfahrung, bas fich gerabe unter biefer Claffe von Speculanten verhaltnismaßig am haufigften jenes unfittliche und "ftrafmurbige" Beftreben außert, mittels "verachtlicher Manipulationen" auf ben Preis ihres Danbelsobjects einzuwirken und fich einen Gewinn zu verschaffen. Sicherlich verbient aber, nach bem allgemeinen Sprachgebrauch, basjenige Gewerbe ein unfittliches genannt zu werben, bas, feiner Ratur nach, am haufigften gur

Berkehung bes Sittengeseiges verleitet. Bermag die Artiik ber staatswirthschaftlichen Seite bes Werks nicht unbedingten Beifall zu ertheiten, so ist sie besto bereitwilliger, die Berbienste bes Berfs. in Betreff der juriftischen und kausmannischen ober wielnehr technischen Behandlung seines Gegenstandes anzuerkennen. Das zweite Buch, "Bon dem Archtverhältnisse der Staatspapiere" betitelt, zeichnet sich in dieser Beziehung ganz besonders aus. Dabei ist die Darstellungsweise des Berfassers wahrbaft populair zu nennen, sodaß sein Wert von allem Gesschäftsleuten, welches sonst auch der Grad ihrer wissenschaftlichen wird zu Rathe gezogen werden. In eben dieser Beziehung mitzen wir schließlich auch noch des Luhanges erwähnen, worin sich alle, die verschiedenen Staatspapiere betreffenden Berordnungen der respectiven Rezierungen zusammengestellt besinden, Formuslare von jenen Papieren angedogen sind, und endlich die im Berkehr mit benselben üblichen Redensarten, die ein ganz eignes, dem Laien ziemlich unverständliches Idiom bilden, erklärt werden.

Reue Stizze einer Sommerreise burch Italien, Destreich, Steiermart, Salzburg, Tirol. Bon Gottfried von Dreger. Wien, Tenbler. 1831. 8. 1 Ahlr.

Ohne gu behaupten, daß bem Berf. biefer Reifeftigge alle Anlage, eine gute Reifebefdreibung ju liefern, feble, tonnen wir fein Buch boch nur als eine bocht unbebeutenbe Gabe biefer Art anertennen. Gine Reifebefdreibung burch Stalien bat Das mit einem Sanbbuch ber Geometrie gemein, baß es faft unmöglich ift, etwas Reues und noch nicht Dagewefenes gu fein. Gine folde Arbeit erfobert jest, wenn fie nur ben ge-ringften Berth besigen foll, eine folde Daffe von Borftubien, fo viel Urtheil und eine folde Betanntichaft mit altern Berten biefer Battung, bas fie wirklich nur ausgezeichneten Ropfen auf befriedigende Art noch gelingen tann. Der Berf. biefer Stigge gehort nicht gu biefen Bevorrechteten; er gibt auf treuherzige und ziemlich anspruchslofe Beife feine Reifebemertungen wieder; allein, es fehlt ihm fichtbar nicht blos an ber Rennts niß Deffen, was über Stalien ichon gefdrieben ift, fonbern auch an bemjenigen Urtheil, welches bas Bebeutenbe vom Unbebeus tenben und bas Ungiebenbe vom Bleichgultigen unterfcheiben lehrt. 3hm ift Alles neu und barum Alles wichtig; bie Runfttennerschaft, ohne welche ein Reisenber in Italien nichts ift, geht ibm ab und wird weber burch ben Geift erfest, ber aus bem Individuellen und Geringerscheinenden allgemeine Gebanken gu entwickeln weiß, noch burch ben Reig bes Bortrages, ber über bie Abwefenheit von Geift und Kenntnis oft gu taufchen verfteht. Geine Bemertungen find von ber fluchtigften Urt unb erinnern nur ju oft an Birthstafelgeforache und Ciceronenges lebrfamteit. Er macht auf Dumor Anfpruch, aber feine Laune ift fo fcmerfallig, als fein Styl verworren und fein Gebantentreis beschrantt ift. Auf biefe Art hat er fur bie Belehrung feiner Lefer nichts, fur ihre Unterhaltung wenig geleiftet und ein Buch geschrieben, bas, in Briefe an vertraute Freunde ger-legt, fur biefe anziehenb, fur bas größere Publicum aber ohne Ausbeute ift. Mittelmäßigen Ropfen, welche Stalien besuchen und bas Berlangen in fich fuhlen, bies ganb, bas Jeber befchreibt, auch nach ihrer Art fchilbern zu wollen, konnen wir nichts angelegentlicher empfehlen, als irgend einen bestimmten Begenstand, fei er auch noch fo unbedeutend, fest ine Auge gu faffen, fich auf biefen mobl vorzubereiten und biefen jum Dauptthema ihrer Schilberung zu nehmen. Auf biese Art allein fann ibre Arbeit einigen Berth erlangen; benn noch immer find manche Richtungen bes italienischen Bolfelebens fast unausgebeutet. Allein, beinabe Jeber wirft sich mit ober ohne Rug

in bie Kunftfennerschaft und zieht es vor, lieber hier Unbebens tenbes zu liefern als etwas Achtbares zu leiften, wenn er fo bie Abministration, die Landescultur, die Industrie, bas Mas schinenwelen ober bie baustichen Ginrichtungen jum Gegenftand seiner besondern Beobachtung genommen hatte. Auch ber Berf. biefer Stigge ift in biefen Fehler einer zu allgemeinen und riche tungslofen Auffaffung verfallen unb bat uns feine tleinen, perfonlichen Abenteuer und Erlebniffe als Etwas hingegeben, bas ber allgemeinen Theilnahme werth ware, ohne boch auf biefe ben geringften Anspruch zu haben. Doch, wie benn kein Buch fo unbedeutend ift, daß es nicht in irgend einer Beziehung brauchbar ware, so ift auch biese schwache Stizze als ein fluchtiges Reisehandbuch nicht zu verwerfen, und ber Berf. hat ihre Brauchbarteit, als folches, burch einen ftatiftifch shiftorifchen Anhang über alle Orte, Gebirge und Gewäffer, welche bem Reisenden auf ber Strafe von Wien nach Rom begegnen, er bobt. Der bier eingeschlagene Beg ift neu, und bies alphabes tifche Bergeichniß aller Mertwarbigteiten auf und neben ber Strafe verbient Bob, felbst wenn auch nicht alle feine Rote gen bollfommen richtig erscheinen, und manche berfelben als ungenagend und ludenhaft angesochten werben fonnten. Der Bleif in biefem Theil feiner Arbeit leiftet einigen Erfas für bie Flüchtigfeit und Unbebeutenbheit ber erften Balfte feines Buches.

### Besteuerung bes Diebstahls. (Eingefanbt.)

Burtemberg hat einen Flächenraum von 360 Seviertmeis len und anderthalb Millionen Ginwohner; ber Kinangminifter aber fcwebt mit feinen Gelbfoberungen immer um 10 Dillionen Gulben herum, fobas im Durchschnitt auch ber Bettler jabrlich zwischen 6-7 Gulben zu ben Staatslaften beitragen muß. Unter biefer Summe find bie Gemeinbelaften noch nicht begriffen. Man finbet in ben bortigen Steuerzetteln eine eigne Rubrit unter ber Benennung: "Stadte und Amteschaben", welche unter ihrem weiten Mantel eine Menge Einzelnheiten bect, bie man nicht besonders benennen mag. Wurtemberg ift reich an Salg, aber auch biefer Artitel unterliegt einer boben Befteuerung; es wird ben Bewohnern biefes falgreichen ganbes, welche nicht einmal die in ben Rocherfluß ablaufende Gole ichopfen burfen, mit einem Auffchlag von mehr benn 100 Procent vertauft. Der Beweis hiervon ift augenfällig: man liefert g. B. bem Canton Bern fein erfoberliches Salg, frei bis gur Grenge biefes Cantons, fur g w ei Kreuger bas Pfunb, ber Burtemberger aber muß vier Kreuger bafür gablen, und biefer Auffchlag von 500,000 gl. wird zu ben Pensionen ber Beamten, ihrer Witwen und Kinder verwendet, wiewol ber gange Pensionenbetrag, felbft ben Canbftanben gegenüber, zu ben ginangebeimniffen gebort. Bir laffen bies beruben und fprechen von einem anbern Gegenftand. Muf bie vielen Rlagen hat man bie Grunds fteuer ermäßigt, bagegen aber ist bie Gewerbsteuer eingeführt worben, welche nach Befinden erhoht wirb. Die Rachbruder werben hierzu ftattlich beigezogen. Enslin zu Reutlingen, welcher von Raumer's "Bobenftaufen" nachbruckt, fchrieb einem feiner Abnehmer, er muffe jahrlich 48 gl. Gewerbfteuer gablen, unb bie Fleischhauer'iche Bittib bafelbft, welche unter bem Schus ber wurtembergischen Gesetze gegenwärtig bas "Conversations-Beriton" nachbruckt, wird, weil ihr Geschaft viel größer ift, bieselbe noch überdies am Ralenbermonopol Antheil hat, nach Berhaltniß bas Doppelte zu gablen haben. Duß man nun nicht in Berfuchung tommen, zu glauben, men begunftige in Burtemberg ben biebifchen Rachbruck, um auch burch biefen Inbuftriezweig, neben bem Ertrag ber Privilegien, die Finangmittel gu verftarten ? \*)

\*) Bgl. Rt. 18 5. Bl.

D. Reb.

## literarische Unterhaltung.

Montag,

Mr. 24.

24. Januar 1831.

Johann Friedrich VI., Bergog zu Sachsen = Weimar.
Bon D. E. B. Bolff.

(Befdlus aus Rr. 23.)

Arawohn. Spott und Treulosiakeit seiner Umgebung brachte ihn zu graufamen Sandlungen, welche erwiesener= maßen zweien Lanbleuten bas Leben tofteten. Inbeffen mußte wol die alte Liebe zu ben Waffen wieber in ihm erwacht fein, benn ploglich mar er von Ichtershaufen verschwunden, ohne daß irgend Jemand wußte, wohin, bis bie Rachricht einlief, er fei zu Lippstadt in spanischer Gefangenschaft. Auf Bermenben seiner Bruber murbe er freigelaffen und lebte nun wieder eine Beitlang in alter Beife, jedoch viel mehr noch als vorher beargwohnt, ausspionirt und angeschwarzt. Die Geiftlichkeit trat offents lich gegen ihn auf, er wieberum gegen bie Beiftlichkeit und felbft ohne Berudfichtigung beiliger Orte und Sandlungen, feine Diener verliegen ibn, feine Bruber furchte= ten ihn, fürchteten feinen Rrieg mit ber offentlichen Deimung und, feitbem er ichon Gin Beifpiel eines rafchen und heimlichen Entschluffes gegeben hatte, auch Schritte, Die bas ftrenglutherische Saus Sachsen compromittiren könnten, etwa durch Annahme kaiserlicher ober liquistischer Rriegebienfte. Daber wurde ernstlich in Erwagung ge-Bogen, ob biefem Ereiben nicht burch Baft und Be-Behrung ein Ende zu machen fei. Johann Friedrich entflob, man mußte wieber nicht, wohin und mit welchen Planen, Bei Rordheim fließ er auf Tilly'iche Borpoften, gerieth mit ihnen in Wortwechsel und Gefecht, murbe verwundet, gefangengenommen und in Tillp's Gewahrfam gehalten, bis er, nach Weimar ausgeliefert, in eine Gefangenschaft gerieth, die in anderthalb Jahren, unter ben mannichfaltigen Qualen rober Uebermaltigung feiner Widerfeslichkeit und Raferei, aber mehr noch unter ber ewigen Folter lutherischer Inquisitoren fein elendes Leben gewaltfam beendigte. Db er fich felbft, oder ob ihn ein Anderer ermorbet, ift ungewiß. Man fand ihn eines Morgens mit flaffender Bunde tobt in feinem Rerter, Bei feinem Begrabniß scheint ber Rath bes wibermartigften Prieftergebirns, welches aber fur jene Beit recht normal gebaden gewesen fein muß, ba es feinen Inhaber gum altenburger Superintenbenten avancirt hatte, befolgt worben zu sein: Consultissimum esse, ut in loco obscuro terrae corpus maledictum demandetur, ne Satanas aliis, suis spectris quod agat, habeat.

Dies ungefahr ware Johann Friedrich und seine Zeit. Die Sage stellt ihn als Ungeheuer, die Acten als Berbrecher dar, Hr. Rose glaubte daher für ihn auftreten zu müssen. Den wahren Seelenzustand und das wahre Slaubensbekenntnis des Perzogs zu ermitteln, wird freisich immer nicht geringe Schwierigkeiten haben, und in Rücksicht auf die Magie hat ihn der Hr. Rose vielleicht etwas zu rationalistisch gehalten, da zu bedenken war, daß es in den Verhören in seinem Interesse lag, die schwarze Kunst wegzuleugnen, und wirklich thut er dies durchgehends mit sichtbarer Aengstlichkeit. Wie sehr man ihn aber auch zu erniedrigen und zu demüthigen wuste, der alte Stolz und der surchtbarste Grimm verließen ihn nicht und brachten sein Schicksalz zu schnellerer Entscheidung.

Die ganze Darftellung bes herrn Rose leiftet mehr fur die Charafteriftit jener Beit als bes Bergogs felbst, beffen Bild freilich immer erft durch Schlaffe aus ben Acten ju gewinnen mar, mabrend bie Beit aus jeber Beile berfelben mit ihrem eigenthumlichen Beifte zu uns redet. Die Aufgabe ber biographischen Runft ift somit auch ber Sache nach teineswegs geloft. Die Form vollends ift fcmierig, und bie intereffantesten Dinge find teines= wegs in ber angiehenbften, leichteften Sprache vorgetras gen; bennoch tam man mit einiger Dube aus bem Buche bie Beit und ben Dann finden, und somit hat herr Rose allerdings auf gewisse Weise ben 3med feines biographischen Bersuchs erreicht und gewiß auch Lefet gefunden, die bas Berbienftliche feines Unternehmens in feinem vollen Umfange anerkennen, befonbers in einer Beit, wo man beim Geschichtschreiben auf alles Berbienft von Geiten ber Darftellung eines Gefundenen gu verzichten und nur noch eine gehörig beglaubigte Unterfuchung bor ben Mugen bes Boltes Scheint gelten laffen zu wollen.

Allein, eben bie mehr acten = als tunsimäßige Darstellung und vorzüglich die fehlende anschauliche Charafteristit bes Herzogs mußten auch zu einer Bearbeitung bes
Stoffs nach den kunstlerischen Ansoberungen hindrangen, beren Zwecknäßigkeit im Allgemeinen wir also anzuerkennen haben. Wenn wir jedoch das Gedicht des herrn Wolff in Betracht ziehen, so finden wir den Geist der Zeit weit matter ettirt, als er aus den Quellen und erscheint und zu uns redet. Alles schwimmt in einem traurigen oberzstächlichen Rationalismus, Johann Kriedrich ist ein vollsständiger rationalistischer Prosessor, "der von keinem Geisste weiß", ja er hat schon als Kind Gespenst gespielt und die alten Leute erschreckt, glaubte also schon damals nicht, kaum daß die verschiedenen Pfassen glaubig sind, und Witztersheim vollends ist der ausgeklärteste Intrigant unserer

Sage, ben man fich benten mag.

Die hochst poetischen Clemente biefer Beit viel ober= flachlicher und unpoetischer aufgefaßt zu haben als ber Biograph, ift ein trauriges Ereigniß fur bas Gebicht. In ber Geschichte, in ber Sage, in ben Acten lieft man mit ben auffallendsten Bugen ewig wiederholt: Johann Fried: rich ging ju Grunde burch den Biberfpruch mit ber Beit. Der lag aber teineswegs blos in feiner aufgeflarten Den: Eungsart, fondern vielmehr in feiner rationaliftifchen Da= Die Pfaffen und ber religiofe Aberglaube feiner Bruber murben fein Berberben; in bem Gebicht wird es mehr fein unfinniger Charafter, ber Sag feiner Brus der und bie Tude bes beleidigten Wittersheim, bem bie Berlegungen des offentlichen Gewiffens vollig fremb und gleichgultig find und nur gum Bormande bienen. Der Gegenfag, welcher aufgewiesen wirb, mar allerbings ba, aber er ift nicht genug in feiner Gigenthumlichkeit, Bahr= heit und Tiefe ergriffen und bei weitem mehr gur Dit= urfache als zur Haupturfache ber Rataftrophe gemacht. Rurg, Witterebeim und die allzu weltlichen Differengen mit ben Brubern, indem ihr Bwift ichon in ben Rinders ighren nachgewiefen, und in ber Unficht Johann Frieds riche: "Sute Dich vor Allem, was Familie heißt", gu febr aufe Allgemeine gebracht wirb, biefe Elemente verberben bas Berhaltnif bes' Bergogs zu bem Beitgeifte, indem fie die Rraft des Fanatismus vollig badurch labmen, baß fie ibn haufig als Rebenwerk, immer als ungulanglich für sich und manchmal fogar ale blos vorgewenbet erscheinen laffen. Außerbem ift Wittersheim gu fehr ein alter Bekannter, als bag er mit Recht einem lutherifchen Inquifitor vorzugiehen ober auch nur gleichzuftellen mar. Die Rraft bes beschrantten, orthodoren Fanatis: mus und die Wahrheit bes Aberglaubens, ber felbft bei bem Rationalismus noch auf unerschutterlichem-Boben fteht, maren viel tiefere und zeitgemaßere Begenfage ale Auftlarung und Orthodorie, beren Be-Kanntichaft man noch alle Lage auf einer Reise nach Salle machen fann, ohne fich ju ben Ucten ber Beren: prozesse zu bemühen.

Leidenschaftlichkeit, Rachsucht und hochmuthiger Starrstinn sind das Hervorstechende in des Herzogs Charakter:
Seine Empsindlichkeit ist nicht aus dem Widerspruch
mit den Menschen und der Pratensson auf Ehre, wahrend er schon durch seine geistige Richtung die Meinung aller Menschen gegen sich hat, motivirt, sondern ursprünglich in seinen Charakter gelegt. Denn schon als
Kind, so läst ihn der Verf. erzählen, habe er seine Brü-

ber gemieben, um mit feiner Sie fein Unglud angurichten. Diefer Charafter wirb von feiner Ibee regiert, er ift ber erscheinende Unfinn und gwar in bem Dage, baß er uns jumuthet, aus feiner Unfinnigkeit follen wir uns unmögliche Sandlungen erklaren laffen, z. B. auf ber 102. Seite bas Musschlagen ber Tilly'schen Kriegsbienfte, bie er zuerft gesucht bat. Es ift nicht zu leug= nen, bag es fo abfurde Menfchen gibt, wie Johann Friedrich in diesem Gebichte ift, aber in dem Gedicht muß ber Charafter im Dienfte einer vernunftigen Ibee und feine Sandlungen baburch, bag fie ihr gemiaß find, mahr= scheinlich fein. Ein unfinniger Mensch, ber gar nicht weiß, mas er will, eine Erscheinung, die keinen andern Sinn ale ben Gigenfinn hat, und eine Rraft, die nur im Dienfte ber Willfur fteht, find teine Gegenftanbe für bie Dichtung, wo Alles nach festen, geistigen Gefes ben bestimmt fein will. Es ftanb bem Dichter frei, ber anerkannten geiftigen Richtung auf rationalistische Magie. ober auf ben Rriegsruhm gur vorherrichenden gu machen und beide Bestrebungen mit einander, ja noch mit man= cherlei Sinderniffen im Charafter ftreiten zu laffen, aber teineswegs ben Belben burch finbifche Geberbung und Gigenfinn bie Ibee feines Lebens verlieren ju laffen. Dber hat Johann Friedrich Die Ibee feines Lebens nicht verloren, weil er teine hatte? Wenn bie Icten allen möglichen Unfinn auf fein ungluckliches Saupt baufen, fo folgt baraus teineswegs, baf feine gange Beftrebung teinen Ginn gehabt, und wenn fie fo feinen zu haben schien, war es die Aufgabe ber Dichtung, ihr einen zu geben.

So wie er jest ist, kann Johann Friedrich uns nur als eine verungluctte Copie erscheinen und nicht anders als unangenehm berühren, wenngleich wir zugeben, daß er in seiner absurden Weise allerdings ersicheint.

Wenn wir auf biefe Weise gezwungen werben, sowol ben historischen als ben bramatischen 3wed für perfehlt und bas Bedicht von aller tiefern Bebeutung ents blokt zu finden, so wollen wir boch auf ber andern Seite nicht leugnen, bag bie Darftellung leicht und lebendig, bie Charakteristik zuweilen seht mahr und die Sprache an eis nigen Stellen charakteristisch fur jene Beit ift, wahrend fie freilich wieder an andern, namentlich in Johann Kriedriche aufgeklarten Betrachtungen gang mobern wird. Die re nun für eine Novelle bie gefällige Copie bes Lebens hinreichend, erfoderte fie feine geiftige Bedeutsamkeit, und zwange namentlich hier nicht Stoff und Form zu ben Anfoberungen, die wir zu machen genothigt maren, fo mußte man anerkennen, bag biefes offenbar improvisirte und ohne hohere Tendenz aufgewachsene Gedicht recht ars tig mare. Dan wird es mit Leichtigkeit und Bergnugen burchlesen, aber auch bei jeber ftrengern Prufung betens nen muffen, bag ber fruchtbare herr Berfaffer mehr Leich= tigkeit, Reminiscenzen und Talent als Tiefe, Driginalität und Genie bewiesen hat.

Betrachtungen über die Finanzen und Sewerbe im preus ßischen Staate, veranlaßt burch die Schrift des Hrn. G.=D.=K.=R. Ferber über Preußens gewerblichen und commerziellen Zustand. Berlin, Logier. 1830. Gr. 8. 8 Gr.

So intereffant biefes finanzielle Tractatoen ift, fo beutlich bie Bertrautheit bes Berfe. mit feinem Gegenftanbe aus bemfelben bervorleuchtet, fo tonnen-wir boch nicht umbin, fogleich ab ovo 3weierlei an bemfelben auszustellen, namlich 1) baß ber Rern beffelben in einer viel gu weiten Schale ftedt, und 2) Daß biefer Rern felbft nur febr locker gufammenhangt; ohne Bilb: ber Titel fagt viel mehr aus, als bie Schrift enthalt, und die Schrift felbft folgt nur ungefahr bem allgemeinen Bange Der Beenaffociation bes gewöhnlichen Lebens. Diefe beiben Ausstellungen compensiren fich jedoch infofern miteinanber, als ber eigentliche Gegenstanb ber Schrift, namlich bas preußische Steuer : und Bollmefen (feineswegs bas gange ginang : und Ges werbswefen bes preufifchen Staates, wie man nach bem Ditel erwarten follte) allerbings in jener mehr prattifchen als wiffens Schaftlichen Dentfolge bie rechte form ihrer Betrachtung gu bas ben fcheint. Es bliebe alfo eigentlich nur ber Sabel bes Sitels abrig; tag biefer aber gerecht ift, beweift ber erfte Blid auf bie Inteftina ber Schrift. Denn nach einem furgen Sage von bem gunftigen Ginfluffe ber Banbels: und Bewerbefreiheit auf bie Betriebsamteit und Bohlhabenheit ber Rationen im Allgemeinen unternimmt ber Berf. fogleich ben Ragensprung auf die unabwendbaren Steuern und auf bas von ibm auch ganglich permorfene Probibitivfpftem, beffen Rachtheil er jugleich an eine zeinen Beispielen, die England und Frankreich liefern, barguthun sucht; und so kommt er benn auf bas preußische Bolle und Steuerwesen insbesondere, welches nun auch die ans Ende ben Unterhaltungeftoff barbietet. Der Grund bes allgu umfaffenben Sitels Scheint aber weniger in bem allgemein menfchlis den Eriebe nach großartigen Titetn als in bem gufalligen Um: ftanbe gu liegen, bas bie vorliegenbe Schrift ein mittelbarer Descenbent einer anbern Schrift: "Ueber Preußens gewerblichen und commerziellen Buftanb" ift, und sonach unwillfurlich ben Ramen ihres Abscenbenten angenommen bat. Das Berhaltnis vortiegender Brofchure zu ber Ferber'ichen Schrift ift ubris gens nicht etwa bas ber Wiberlegung ober Berichtigung, sons bern bas echt verwandtschaftliche ber Erganzung und Fortschip rung, wie aus mehren Stellen fich ergibt. Roch muffen wir, ba wir nun einmal um biefe Schrift erft fo von Augen herum: geben, bemerten, baß fich bas Motto berfelben aus ber preußifcen Regierungeinftruction von 1808: "Es ift unrichtig, wenn man glaubt, es fei bem Staate vortheilhaft, Sachen bann noch felbft zu verfertigen, wenn man fie im Austande wohlfeiler taus fen tann. Die Debrtoften, welche ibm bie eigne Berfertigung verurfacht, find rein verloren und hatten, maren fie auf ein ans veretracht, ind tein betrete angelegt worden, reichlichen Sewinn bringen Bonnen. Ge ift nicht nothwendig, ben handel zu begunftigen, er muß nur nicht erschwert werden", daß sich, sagen wir, dieses Motto gu ber großartigen Stelle G. 10 fg. etwas fonberbar ausnimmt, wo es heißt: "Dem preußischen Staate war es vorbehalten, nachbem er ben Aderbau fowol als bie übrigen Ge-werbe con ben aus frubern Beiten ber auf ihnen laftenben Bef. feln, fowie ben Bertebr im Innern von ben Binnengollen befreit hatte, auch endlich bem Danbel bie ihm fo nothige Breit beit jugugefteben, indem in bem Bollgefet vom 26. Dai 1818 ber Grundfat angenommen wurde: bag alle frembe Erzeugniffe ber Ratur und Runft im gangen Umfange bes Staats einger bracht, verbraucht und burchgeführt werben tonnten, allen inlandischen Erzeugniffen ber Ratur und Runft bie Ausfuhr verstattet wurde, und bas die auf die Einfuhr, Durchsuhr und Aussuhr gelegten Steuern nur mäßig sein sollten". Inwiefern die Realissrung dieser liberalen Anstat bem preußischen Staate borbehalten gewesen, und ob nicht bereits vor bem Sabre 1818

in mandem anbern Staate Deutschlands biefelbe ins leben getreten fei, biefe Frage bebarf nicht erft ber Beantwortung; ebenfo modite wol Mancher bei ten "mabigen Ginfuhr: unb Durchfuhrgollen", burch welche bie Blute bes Banbels unter: flust worden fein foll, die Achfeln zuden, was (tropisch genommen) sogar unser Berfasser selbst durch gegenwartige Schrift thut, indem er hauptsachtich die vielen für das Interesse des preufischen Bolls und Staats zu hohen Schuesteueranfabe, besonders fur raffinirten Buder, Wein, Sabac, baumwollene Stuhlwaaren, feidene Stuhl und Strumpfwaaren, halbfeibene Baaren, appretirte Leinwand, 3wirnspigen, Bollenwaas ren, fertige Rleibungeftude, turge Baaren, Lebermaaren, Porgellan u. f. w. aus febr verfchiebenen Grunden, aber meift ffegreich und überzeugend betampft. Der hauptgrund bes Bere faffere hierbei aber, ber zugleich feinen bobern politifchen Ginn und feinen richtigen flaatsofonomifchen Blick bemabrt, ift bas Princip ber burchgangig ineinanbergreifenben Wegenfeitigfeit bes Bollerbanbels, vermoge beffen ber erleichterte Abfas frember Baaren in einem Staate bemfelben wieber jum Bortheil wirb, ba fich ber Bertehrsgewinn ftets in gegenfeitiger Bewegung bes findet, mabrend jebe Erichwerung ber Einfuhr, sowie jebe Art ber handelsftodung bas handelsleben zwischen 2 Bollern über-haupt lahmt und sonach jeben bavon erwarteten Bortheil burch ihren Rachtheil weit überwiegt. Ebenfo bat ber Berf. Recht, wenn er namentlich bei benjenigen Gegenftanben, welche bas Austand unverhaltnismäßig wohlfeiler als bas Inland geben tann, eine bobe Befteuerung fur bochft nachtbeilig erflart, ba burch lettere bas befteuernbe Lanb offenbar in einen nicht zu berechnenden Rachtheil gegen ben ganzen übrigen Continent tritt und fich felbft fomit unleugbar ben größten Schaben thut. Denn ein Geben ber eignen Inbuftrie wirb, wie ber Berf. mit Recht fagt, burch Entfernung frember Probucte weit weniger als burch anspornende Concurrent erreicht; er bat biefe Babrs beit in Beziehung auf ben preußlichen Staat burch Beifpiele ber Erfahrung bargethan. Enblich ift, außer mehren Reben-grunden, 3. B. ber Roftspieligkeit ber Grenzbewachung bei etnem fo übel arrondirten Staate, wie ber preußische ift, ber gros Ben Gefährbung ber Moralitat, ja gum Theil fogar bes Lebens ber Burger wegen eines oft febr geringen Buwachfes ber Finangen u. f. w., noch befonbere ale hauptmotiv zu Bermindes rung und Erniebrigung ber Steueranfage angeführt: baf burch biefelbe bas Quantum bes Steuergewinnes im Gangen bennoch fich fteigere, inbem nun eine unverhaltnismagig größere Daffe von Baaren eingebracht werbe. So parabor biefer Sas flingt, im Sanzen ift er gewiß mahr, wenn auch nicht allemal von untruglicher Sicherheit. Der Berf. beruft fich zur Beftatigung beffelben auf Rufland, wo nach bem ermäßigten Bolltarif von 1820 fich in 2 Jahren bie Bolleinfunfte um mehr als 20 Procent vermehrt haben follen. Burbe jeboch, fo fagt ber Berf. welter, wirlich ein Minus fur bie Staatscaffe aus ber berabfebung ber nach ben Grunbfagen ber Rinangwiffenschaft bisher au boch gehaltenen Bollanfage fich ergeben, fo mußte man eis nige fruberbin noch unbefteuert gewefene Gegenftaube in ben Steuerzwang mit einfoliegen, ober man mußte bafur eine masige, jeboch allgemeine Ausfuhrsteuer anordnen, ober endlich, man mußte einige inlanbifde Probucte, namentlich & B. Baums wolle, Leinen, Seibe, Bolle, welche bebeutenb find in ber Proburtion und in ber Confumtion, mit einer ertledlichen Abgabe belegen. Dit biefem guten Rathe ift es unferm Berf. aber nicht anbers ergangen als bem Schiffer, von welchem jener alte Dichter fagt: "Incidit in Scyllam, qui vult vitare Charybdim". Und bies ift auch ber hauptwiberfpruch, ber fich in ber Schrift um fo auffallenber offenbart, ba biefelbe übrigens fo viel Befonnenheit und grundliches Rachbenten verrath. Dan bore nur, wie ber Berf. auf S. 6 mit einer ziemlichen Ste derheit ausspricht: "Dieraus scheint flar zu fein, bag in einem Staate von großerm Umfange bie Einführung neuer Schutefteuern niemais gerechtfertigt werben tann". Und nach 50 Seiten rath er felbft zu biefem Mittel, bas Deficit zu beden,

bas burch bie Berminberung ju großen Steueranfage bervorgebracht werden wurde! Run, wir wollen uns damit troften, daß irgend ein Philosoph einmal gesagt hat, Consequenz an sich sei noch keineswegs Wahrheit. Dagegen ist wieder sehr ins tereffant, mas ber Berf. über bie Bollvertrage Preugens mit anbern Staaten, fowie über bie preußifche Rheberei fagt, welche lettere ibn am Schiuf ber Schrift zu ber Unficht bringt, ber preußische Staat murbe vielleicht weife hanbeln, wenn er einen Theil des ungeheuern Aufwandes fur feine bewaffnete Dacht bagu benutte, fich eine eigne Marine zu verfchaffen. Merkwurdig ift hierbei folgende ftatiftifche Angabe: "In Preugen ift gegenwars tig beinahe die hatfte fammelicher Staatseintunfte fur bie Bertheibigung bes Staates, und zwar lebiglich burch ein Lanbheer bestimmt, mahrend in England und Frankreich, ben Dauptfees machten Europas, die Unterhaltung ber gand: und Seemacht gusammengenommen, noch nicht ein Drittet fammtlicher Staatseinfunfte erfobert". Richt minder mertwurbig find eine Menge ans berer Stellen bes Buchs, 3. B. gu Anfang G. 8 über England, wo gezeigt wirb, bas bie ungeheure Steuer, bie bafelbft bie Ginfuhr fremben Beigene unterbrudt, bie Brunbbefiger unenblich reich, die Pacht ber Grunbftude enorm boch, bas Betreibe unb Brot beshalb entfestich theuer und baburch jenen Abstand zwie fen Reichen und Armen in England fo fereiend macht wie in teinem anbern Staate. Bon Frankreich wirb gefagt, bas Die bobe Besteuerung bes fremben Gifens bafelbft burch bie Bertheuerung ber Gifeninftrumente fogar bem Aderbau nacht theilig geworben fei. Run, man fieht hieraus, was es fagen will, in einem Staate ginangminifter gu fein.

#### Romanenliteratur.

1. Eifersucht und Eigenwille. Gine Erzählung von Fran-gista halben. Jena, Schmib. 1830. 12. 1 Thir. 9 Gr.

2. Geraphine. Gin Roman in Briefen. Dber: Berbftrofen. 3weiter Banb. Bon Debwig Gulle. Bremen, Depfe. 1830. 8. 1 Ihr. 12 Gr.

3. Die Leiben und Freuben einer Babereife. Bon ber Berfaf: ferin ber "Bitber bes Lebens" und ber "Pauline Gelbach". Burich, Drell, Bafil und Comp. 1880. 8. 1 Ihr. 8 Gr.

4 Der Furftenfohn. Gine Gefchichte unferer Sage, von Bib helmine Boreng. 2 Abeile. Leipzig, Wienbrad. 1830. 2 Thir.

5. Die legten Ergablungen von Charlotte Bollmer. Das Pfarrhaus ju Schlieben. Die Bwillingssichwestern. Das graue Fraulein. Leipzig, Rand. 1830. 8. 1 Thir. 16 Gr. 6. Marchen und Erzählungen von Sophie Grafin von M.,

geb. Pringeffin v. G. R. Erftes Banboben. Prafungen ber Liebe. Der Juwelenlieferant. 3weites Banboben. Dathilbe, bie Erscheinung in ber Einsiebelei im Part. Marchen aus ber Geifterwelt. Maing, Rupferberg. 1830. 8. 1 Ahlr.

7. Bollefagen, gesammelt von Agnes Franz. Befel, Rionne. 1850. 8. 1 Thir. 8 Gr.

8. Ergablungen, Polterabend, Scherze, bramatifche Scenen, Beft. und Belegenheitsgebichte von Botte Buife Rraufe. Breslau, Aberholg. 1830. 8. 1 Abir.

Sammtliche Ergablungen gleichen fich barin, baß fie fich wenig, manche gar nicht zieren, baß fie bas Lieblingethema fchriftftellernber Damen, Entfagung, nicht als actives Regativ abhandeln; bochftens, wenn man einmal barauf erpicht ift, fie zu treffen, ließe fie fich als reines Regatio fpuren, namlich in ber Barftellung manches lebels, bas entfteht, weil fie nicht porbanden. Gin Drittes, bas biefe Schriftftellerinnen gemein haben, mochte ihnen vielleicht nicht angenehm gu horen fein, und boch ift es viel, viel beffer, teine weibliche Genialitat als eine erzwungene, miegeleitete.

1. Reben bem Gleichen ift bas Ungleiche überall mertlich,

jebe Leiftung bat thr Gigenthamliches. Giferfucht unb Gigen wille ftoren beibe Eben eines iconen, nur ihren gaunen folgenben Frauleins, beren Unarten nicht fo pitant bargeftellt finb, baß fie ihr verziehen wurben und wir warmen Theil an ibr nahmen. Ware fie liebenswurdig, wir fanden ihr endliches Schictfal graufam , jest nur gerecht.

2. "Seraphine's" Berfafferin meint es gut mit ihren Ditfdweftern und modte burch bie Buftanbe felbft ihnen bie Rothwenbigfeit, recht zu handeln, um gludlich zu fein, lehren; fie predigt bas nicht troden und burre bin, spricht hubsch und riche tig über Empfindungen und Gefühle; aber man glaubt nicht fo gang, bas fie bie Beute haben, fie find gu wortreich, und ber Buftling fdreibt faft ebenfowie bas fittfame, merfahrene Mabden.

3. "Die Leiben und Freuben einer Babereife" fnidern ebenfalls nicht mit Worten, aber auch nicht mit Gebanten; bie Befchichte, beren Ber- und Entwickelung gleich in ben erften Beiten fich errathen laft, ift bie binbenbe Schnur fur antige, feibft finnige Anschauungen bes Batelebens in Pfeffers und ben nahen Gegenden; fein Berfuch, mit Worten ju malen, und

boch beutliche, annuthig gefarbte Bilbden. 4. "Der Fürftensohn", mehr Bahrheit wie Dichtung, ift bie innere Bilbungsgeschichte eines vor wenig Jahrzehenben verftorbenen Furften, beffen treffliche, menfchliche Tugenben nur von Ginigen, bie ihm nabe ftanben, ertannt wurden, weil fein fco-nes, liebebeburftiges Berg in feinen garteften Empfinbungen vielfach getrantt, verhohnt und getaufcht, er faft gezwungen wurde, fich in fich abzufchließen und wenigstens außerlich bie Miene bes Menschenhaffers anzunehmen. Die wirkliche Gefchichte bes ebeln, vertannten gurften war eine Rette von Entfagungen für fich und Die, welche er liebte; alfo burften fie ber Rachbilbung nicht fehlen; gluctverheifenb, rubebringenb find biefe abgebrungenen Entfagungen nicht. Die Ergahlung wurbe gewinnen, wenn fie ba, wo fie in Betrachtung, ober auch mitunter, wo fie in Dlatog übergebt, nicht ju fichtlich bas Beftre-ben anlichtruge, fich mit Bierlichfeit auszubruden.

5. 6. Die Erzählungen ber burgerlichen und die ber fürftlichen Dame mifchen Romaneningrebiengen nach guten Recepten, je, fogar mit bem Unftrich von Reuheit. Die Burgerin loft eine Beiftergeschichte naturlich auf, ohne bag es albern und trivial wird; bie Durchlauchtige nimmt Beifter und Reen gu Gulfe, wo fie mit Menfchen ausgetommen mare. Das ift vornehmer und alfo ihr angemeffen, sowie bas nachlässige, um nicht gut sagen, fehlerhafte Deutsch ihrer Schreibart und bas schone Pas

pier, ber elegante Druck biefer Banbe. 7. Der bloße Rame ber Berfafferin ber "Boltsfagen" ift fichere Bargichaft, bag bie Art ber Darftellung bie zwedmäßigfte fet und fich in jeber hinsicht über bas Mittelmäßige erhebe. In ber That hat Agues Frang burch bie Form ben Stoff erneut, ja verebett, in ben "Abeinischen Sagen" theils mehre mit Sinn und Geschmad verbunden und bas bagu Ersundene aus einem Guß mit bem Borhanbenen entstehen laffen, theils Schrof fes gemilbert, durch Reinheit des Begriffes verklart, wie in der allbekannten Sage "Die Brüder". In "Welen, der Bogel-fteller", ift das Graufige und Duntle der uralten, heidnischen Borzeit Mahrens mohl getroffen, "Die Entstehung von Abersbach" ift fo phantaftifch gehalten, mit einem fentimentalen und felbst leifen, humovistischen Anklang, wie bas wunderbare Fels fenlabyrinth felbst, gleichsam ein sichtbar gewordenes Marchen, ein verfteinerter Traum.

Beinahe möchte man bem Bufall Absicht zutrauen, wie ex Rr. 8 bas lette Buch in biefer Ungeige fein lief. Die Rebrgahl ber barin enthaltenen Dinge, gumal ber gereimten, gebor ten einem engen Kreis an, ber bie Beziehungen unb Scherze verstand und fie um biefer willen liebgewinnt, ftatt baf fie bie bamit Unbefannten (gewiß ben großern Theil ber Lefer) talt

# literarische Unterhaltung.

Dienstag,

Mr. 25.

25. Januar 1831.

Shaffpeare und das herrschende afthetische Princip bes 17. und 18. Jahrhunderts.

Von Frang Horn. \*)

h. Daß man Shakspeare auch hassen könne, ist von mir gelegentlich behauptet, ja sogar wiederholt worden, boch hat ein wohlmeinender Recensent diese Behauptung in Bweisel gezogen. Ich dante ihm dafür, dem er gibt mie Gelegenheit, den nur hingeworfenen, doch nicht unwichtigen Gedanken auch historisch zu erdreren.

Wir wissen hoffentlich stemlich Alle, was wir uns unter der großen romantischen Poesse des Mittelalters zu benken haben, und bei dieser Ansicht wird es uns klar, daß sie ihren hochsten Triumph dann feiern mußte, als die hohere Erkenntnis, welche durch die Resormation hervorgegangen war, sich mit der Gemüthskraft und Phantasie jenes Mittelalters vereinigte. In diesem Zenithskeht Shakspeace, der von dort aus die reichste und in dem Reichtum kunstlerischste Welt zu erschaffen und zu kormen vermochte, und ihm zunächst Cervantes, doch in einem kleinern Kreise, weil jene höhere Erkenntnis nicht in dem Maße zu ihm gedrungen war. Einige früher eingesogene scholaksisch kritische Borurtheise hemmten ihn zwar nicht bei dem Koman, wol aber bei der Ansicht und Dichtung der Schauspiete, wo er deshalb minder glücklich erscheint. \*\*)

Auf biefer hochsten Sonnenhohe konnte sich jedoch die Poesse und das Leben nicht halten. Was früher als scherer Religionssriede sich hatte geltendmachen wollen, war nur ein langer Wassenstillstand gewesen, in welchem sich beide Parteien — gleichsam wie die Brüder Hermann und Flavins — friedlich angeredet hatten, während mehr als der Strom sie schied; jeht aber brach ein neuer Krieg aus, und zwar ein solcher, wie ihn die Welt nie gesehen

hat und auch schwerlich jemals wieder sehen wird, jener breißigjährige, über bessen furchtbare Bedeutung und grauens volle zweite Habet ich schon in frühern Schriften geredet habe. Sin solcher Krieg hob gewissernaßen die gesammte Beit aus ihren Fugen, veränderte die Richtung des geistigen Strebens nach allen Seiten hin und (mas ich bessonders accentuiren möchte) war keineswegs zu Ende, als man ben Frieden einsautete. Sinen solchen Fürstens, Priessters, Bölkers und Brüderkampf konnten keins beschriedenen und bessegten Pergamente, wie sie uns Münster und Osnäsbrück reichlich gaben, zum Schlusse bringen, und es möchte bedenklich sein, bestimmen zu wollen, wann er eis gentlich wahrhaftig geendet habe, falls er überhaupt besendiat worden.

§. 2. Eine feiner nie genug hervorzuhebenben Folgen, auf die in Sinficht ber Poefie und Runft hier Alles antommt, war: bie Robbeit ber Sitten, bie fich in bas gesellschaftliche Leben eingebrangt hatte. Der Krieg mit allen feinen Schreden hatte fich nicht wie ein furchtbares Gewitter vorüberrauschend entladen, sondern er ward zulest gleichsam ale ein naturgemäßer fefter Buftanb betrach-Jest freilich hatte man aus Erschopfung eine Art von Frieden schließen muffen; allein, es war felbft bie Bebeutung biefes Wortes fast verlorengegangen und bie entzügelten Leibenichaften konnten fich nicht zur Rube begeben. Von jener schönen Ritterlichkeit, welche bie ungeheuere Amft und Bifbheit oft genug gemäßigt und burch Liebe versohnt hatte, war jest kaum bie Rebe mehr. Das Ehier im Menschen hatte ju fehr und ju lange Beit bie Oberhand gewonnen, inm fo fcmell wieder gehorchen gut lernen; bie Robheit hielt fich für rechtmäßig herrschend und zeigte fich in widerlichem Selbstbehagen. Auch regte fich zuweilen fogar die Luft am Gemeinen und Saglichen, bie dem fundhaften Buftande eine Burge leihen follten.

Wo war hier nun Hulfe zu finden? Nur in dem Umschwunge der gesammten Kraft der Menschheit ware sie zu finden gevesen. Wer aber hatte einen solchen zu ges ben vermocht? Man suchte deshalb Hulfe in einer gewissen einseitigen Erkenntnis und Verstandesbildung, die noch am ersten zu erreichen war und wenigstens dem Ausbrüchen der gesteigerten Robbeit in den Verhaltnissen zur Geseischaft nud zur Kunst wehren sollte. Man durfte nicht mehr wagen, sich selbst in Freiheit zu sehen, wie

<sup>\*)</sup> Als Probe aus bem jur Oftermesse erscheinenben 6. Bb. von des Berf. "Erläuterungen zu Shakspeare's Schauspie len".

berts (insoweit wir sie burch ben Druck kennen) ist Cerberts (insoweit wir sie burch ben Druck kennen) ist Cervantes vielleicht ber Einzige, ber von dem ihn umgebenden Papismus wenig oder gax nicht berährt worden ist. Wir sinden ihn oft so frei und heiter, daß man versucht wird, ihn sit einen evangelischen Protestanten zu halten. Deshalb habe ich ihn auch hier in Beziehung auf ben burchaus klax weligiosen Shallpeare nennen durfen.

man ehebem hatte wagen können, und in der steten Scheu vor der durchbrechenden thierischen Leidenschaftlichkeit mußte man selbst der Natürlichkeit den Eintritt verbieten. Spusten von dieser Ansicht (bewußt oder bewußtlos, verworren oder deutlich ergriffen, ist dier die Frage nicht) sinden sich überall und in allen Ledensverhältnissen. Die Erziehungwurde die zur Hatte streng, und die Ausbehnung der Bater= und Lehrergewalt erinnert sogar an altrömische Sitte. Die Religiosität erwachte zwar hier und da von Neuem, zeigte sich aber meistens nur als Uhnung in Anechtsgestalt, ohne Anmuth, herbe und starr wie bei

Menfchen, die fich felbft nicht trauen.

6. 3. Das Schonfte, was bie Ratur geschaffen bat. ber merschliche Korper, wurde gleichsam wie ein Berbrecher betrachtet und nicht blos unmaßig verhult, fondern wie mit Abficht burch bie hafilichften Moden entftellt. irgend afthetischen ober auch nur angeborenen naturlichen Sinn bat, muß bei ben greulichen Perruden, ben baufibigen, iede Grazie ber Bewegung hemmenben Roden, ben bis jum Anie berabgesteiften Beften ber Danner, fowie bei ben im grellen Uebermaß ber Gefchmadlofigteit erfun: benen Reifroden und ben fcheuflichften Ropfverzierungen ber Frauen am Ende bes 17. und ju Unfange bes 18. Sabrhunderts gurudichaubern, benn es ift bier teinesweas blos von einer haflichen Mobe bie Rede, fondern von ber gefammten Richtung bes Geiftes, die bergleichen nicht nur ertragen tonnte, fonbern überhaupt bas Dagliche als Schones zu betrachten befahl. Mus bem gefellichaftli= den Ton war mabrend bes langen Krieges jede Grazie entfloben, und man konnte fie jest nicht jurudjaubern; um aber bie Robbeit ju entfernen, erfand man bas Gefchiepp von Complimenten, mit bem jebe Unterhaltung fich wie mit einer Bache umgeben mußte. Man hatte nicht mehr ben Muth, mit freier Bilbung fich heiter und murs big auszusprechen, benn jene Bilbung war fast überall vertorengegangen, und man mußte nur barauf benten, bie bon feindlichen Leibenschaften erfallte Bruft, ben an Robs beit gewöhnten Geift, die erhipte Bergweiflung, ober die trube Berworrenheit gufammengufdnuren. wir bies Alles genau aufgefaßt, fo wird uns bas Ginten im Gebiet der Biffenfchaften, befonbers in deren Bortrage, fowie in aller Runft, vollkommen beutlich.

5. 4. Frankreich hatte während jenes Krieges am wenigsten gelieten und am meisten an außerlicher Starks gewonnen, indem es erst dann den germanischen Löwen angegriffen, als dieser schon halb verblutet war. Um so ruhiger konnte es den Gang der Verhaltnisse überschauen, und um deswillen ging auch von ihm die gestige Gestaleung der nach ken Zukunft aus. In Hinsicht auf Kunst kam hier noch der üble Umstand hinzu, das Frankreich damals noch keine sestige Dichter und Schriftsteller seinden, die mit dem wahrhaft Schonen und Lebendigen vertraut waren und wenigstens das Leichte und Angenehme auch darzustellen vermachten: — Einzelheiten, die jedoch keine Literatur bilden können. Stets aber hatte in Frankseich die Verstandeserkenntnis als Princip aller Lebensver

haltnisse vorgeherrscht, und jest sollte sie auch als herrschendes Literaturprincip, und ganz besonders in der Poesse vorherrschen, weil man in ihr am meisten die Ausbrüche des frühern Freiheitsgefühls fürchtete. Her nun traten 2 Manner auf, die in dieser Beziehung schwerlich jesmals vewint genannt worden sind und die doch wol am meisten zu diesem Wendepunkt der poethschen Bestrebungen bettrugen. Es ist der Cardinal Richelieu und der Dichster Corneille,

6. 5. Der "Cib" bes genannten Dichters ift von ber außersten Wichtigkeit, benn er bilbet ben Endpunkt ber alten und ben Anfangepunkt ber neuern Beit. In bie fem Drama find noch manche Elemente von ber Berrlichfeit und bem Glange ber Scheibenben Periode por unser Muge gestellt, die tiefe Liebe einer ebeln Jungfrau ju bem Bunglinge, in welchem fie ben Selben erft noch ahnet, aber mit Sicherheit, weil die echte Liebe nicht irren fann. Aber bas Beschick pruft biefe Liebe auf eine furchtbare Beife. Roberichs Bater wird von Chimenes Bater auf eine Weise beleidigt, welche nach den Gefeten ber Belt. ber Alle angehoren, ben Sohn jur Rache anfeuert, und ber Beleidiger fallt im Zweifampfe mit ihm." Da muß bie Beliebte, wie fehr fich auch ihr Berg ftrauben mag, bei bem Ronige felbst um Bestrafung bes Geliebten bitten; boch ebe noch die konigliche Entscheidung sich vollständig ausgesprochen hat, erscheinen die Mauren vor Sevilla, und ba jest jebe Privatangelegenheit jurudtreten muß, wird Robrigo burch einen herrlichen Gieg ber Retter feines Baterlandes. Immer hoher machft Chimenes Liebe für ihn, aber immer beutlicher sieht fie auch die Pflicht ein, um die Bestrafung des Morders ihres Baters zu bitten

In solchen Clementen bewegt sich bas ganze Stuck, und es wird in uns ber Gedanke rege, wie wol etwa Shakspeare in schoner Unbefangenheit der Freiheit einen Stoff wie diesen aufgefaßt und dargestellt haben wurde. Auch an Corneille ist hier Bieles zu ruhmen, er ist mit dem Verstande vollig Herr des Stoffes geworden, und er weiß ihn so machtig zusammenzusassen, daß wir — besonders da einzelne schone Herzenslaute unmittelbar zu unserm Gessühl sprechen — leicht getäuscht werden und für poetisch bramatisches Leben halten können, was doch nur Verstan-

besorganisation ju nennen ift.

S. 6. Es ist sehr loblich von bem Dichter, daß er uns die ganze trude Berwirrung und den Kampf der Leibenschaften siets deutlich überschauen läßt, aber er thut es mehr nach der Weise eines Richters, der beide Parteien mit kugem Sinn angehört und, während die Zuhörer alle sich in das Ohr flüstern: "Wie wird das enden?" zu sagen scheint: "Ich allein, der ich so kunstlich Berwickeltes vor mir sehe, kann auch entwickeln". Es ist ein sehr debeutendes Wort, jenes wohlbekannte: "daß vom Erhabenen zum Lächerlichen nur Sin Schritt sei", und es gilt gleichfalls von poetischen Werken. Auch in diesem "Sid" tritt dieser Fall zuweisen ein. Corneille hat gewiß recht strenge über die Art nachgedacht, wie Chimene bei dem Könige um die Bestrafung shres Gesiebten bitten musse, aber der Berstand gibt auf eine solche Frage kine

erfreutiche Antwort, weil er überhaupt die ganze Bitte für unverständig erklart. Er wurde, falls er sich gefragt sahe, ruhig antworten, nach den einmal eingeführten Gesetzen der Ritterschaft habe Roberich nicht anders handeln können, und ihr Bater habe sich durch sein höchst ungedührliches Benehmen den Tod selbst zugezogen. Das sei nun zwar für die Tochter sehr traurig, doch werde sich dergleichen Gesühl wie alle menschliche Schmerzen schon mit der Zeit legen, und dann könne sie, nach abgelegter Trauer, doch noch eine vergnügte Dochzeit mit ihrem Geliebten halten. Den König endlich mit Rachebitren zu behelligen, sei vollends unstatthast, theils weil man klugerweise überhaupt nicht gegen den Geliebten sprechen durse, theils weil auch solche Ehrenzweitampse nicht wie andere Mordthaten bestraft zu werden pseesten.

Die Poesse hat sine andere Antwort; weil aber Corneille beibe horte, aber beibe nur einzeln und halb, so können jene Scenen Chimenes und des Königs nicht ganz ohne Lächerlichkeit sein. Dasselbe gilt von Roberichs Zusammenkunft mit ihr, wo der höchste Aufwand rhetorischer Kraft, zwischen conventionneller Erhabenheit und Süssigkeit schwankend, doch kein rechtes Mitgefühl erweckt. So macht auch Roberich, wenn er zu häusig den bloßen Degen der Geliebten reicht, damit sie ihn durchstechen möge, wenig Sindruck, da wir nicht wohl glauben können, das Fraulein werde sich eines so gefährlichen Instrumentes gegen ihn bedienen, was ohnehin der Dame übel anstehen möchte.

6. 7. Weit entfernt aber, bag jene Beit, bie ben "Cib" ent= fteben fah, diefe Unficht getheilt hatte, erflarten bie fritis fchen Stimmführer baffelbe fur viel zu poetisch und phantuftifch. Es ift bekannt, bag Richelieu felbft, ber auch Die Poefie als eine Dienerin feiner Staatstunft ju be trachten ichien, ale ein machtiger Wiberfacher bes Stude auftrat, und daß die parifer Atademie ber Biffenschaften und freien Runfte bie Unfichten bes gefürchteten Mannes zu ben ihrigen machte. Corneille felbft erschien auch fpd= terbin als ein Anderer, gleichsam als habe er sich darein ergeben, es tonne bie Beit teine echte Poefie mehr ertragen, und es war ihm hinfort genug, erhabene Gedanten und heroifche Gefühle in wohltonenden Berfen auszuspreden. Diese murben bann irgend einem griechischen ober romifchen Ronige ober Felbheren gelieben, Roniginnen und Pringeffinnen in abnlichem Stol maren gleichfalls gur Sand und gehabten fich in nicht minder furchtbaren Tiraben, und bas Trauerspiel war vollenbet. Buweilen überfchlich ihn wol noch feine umfaffenbere Ratur, und bie ruhige Rraft g. B. in ben allbefannten Worten bes alten Horatius: "Qu'il mourat!" erinnert an ben echten Dichter, ber burch ein einziges einfaches Bort eine gange Situation erleuchten fann. Aber er will fein echter Dichter mehr fein, und indem er es nicht will, ift er es auch fcon nicht mehr. Go fest er denn, gleichsam um fich für bie beiben fconen Worte gu bestrafen, die gegierten hinju: "Ou qu'un beau désespoir alors le secourut", wodurch fogleich ber gange Einbrud verberbt wirb. \*)

g. 8. Wir wiffen ferner, daß Racine, weil die Cots neille'sche Erhabenheit bei einem gemischten Publicum boch nicht immer allein ausreichen wollte, noch bie gartlichen Paffionen in feinen Tragobien ju zeigen verfucht, wobei ihm der fanfte Wellenschiag feiner Berfe fehr zu Sulfe fam, bis endlich Boltaire, auch bamit noch nicht gufries bengestellt, etwas Philosophie in bie Eragobie hinein-brachte, was man zu feiner Zeit so etwa in ben Salons Philosophie nannte. Die mathematisch = fluge und genaue Unordnung biefer Stude machten fie beliebt und bewuns bert. Den Ausbrüchen ber Robbeit war überall Thur und Thor versperrt, aber auch ben Lauten ber Ratur und bes Bergens, mithin ber Poefie felbft. Es bat Beiten gegeben, wo bie Poeffe aus allen gebruckten europäischen Schriften, wie aus bem Leben felbft fast gang verbannt war; und wollte ja einmal bie alte Beit an fich und ihre Poefie erinnern, fo erklarte man mit gelaffener Recheit: man verachte beibe. Man hatte fich so weit von ihr ents fernt, bag. man fie gar nicht mehr ahnete. Es ift febe ju beklagen, daß Chatipeare, aller Bahricheinlichkeit nach. weber Corneille'n noch Racine'n jemals zur Sand gefom= men ift. Beibe hatten ihn burchaus verabscheuen muffen, und es wurde intereffant fein, fie über ibn ju vernehmen. Boltaire hat bekanntlich ein paar Werke von Shakspeare wirklich in der hand gehabt, einige Blatter von ihm au überseben versucht und bann gar fehr auf ihn gescholten. Fur ihn und feine gange Ratur aber hat er bei meitem nicht genug gefcolten. Satte er feine wieelnbe Abneis gung und tede Anfeinbung, bie jum Theil auch wol aus Untennenig ber Sprache entftanben ift, ju wirklichem Saffe und Abscheu gesteigert (was bei ihm fo vollig cons fequent gewesen mare), so wurden wir ohne Zweifel einen merkwurdigen und hiftorifch = wichtigen Auffat bekommen haben, wobei bie Ueberzeugung: "Shatfpeare ober ich; nur Giner von uns tann gelten", ihm gewiß neues Rebefeuer gelieben batte. Bas er aber jest über ihn vorgebracht hat, ist bekanntlich ein vollig gehaltloses, unnütes Geplauder.

(Die Fortfehung folgt.)

Wilhelm hauff's sammtliche Schriften, geordnet und mit einem Borwort versehen von Gustav Schwab. Erstes Bandchen. W. hauff's Leben, von Gustav Schwab. Gebichte. Stuttgart, Brobhag. 1830. 12. 3 Gr.

In einer Reihenfolge von 32 kleinen, elegant ausgestatteten Bandchen erscheinen so die fammtlichen Dichtungen des siech hingeschiebenen, der in der kürzesten Zeit eine beinahe unglaubliche literarische Abatigkeit an den Aag gelegt und durch bie Lebendigkeit seiner Darstellungen, durch die Inmuth und Frische seines Iones in Erzählung und Sature sich die Zuneigung des lesenden Publicums erworden hatte. So wenig das

<sup>&</sup>quot;) Neberhanpt ift es febr bebentlich, baf aus ben fogenanns

ten Ciassifern jener Zeit so häusig einzelne Stellen als ganz "was Besonderes" angeführt werden, denn daß sie wirdlich etwas Besonderes sind, ift eben das Ungsück. Bei Assiche und Sopholies ift Alles aus Gistem Stück, aus Sinem Sug.

poetifche Malent, bas ibn belebte, ein originelles und großartis ges genannt werben tann, fo tragt boch bie gange meteorabuliche Ercheinung bes Dichters, fein Glud und fein Berfcwinben etwas fo Ungewöhnliches und Mertwurbiges an fich, bag man fich taum bes Gebantens an zauberifche Kraft unb geheimnisvolles Befen babei erwehren mag. Dies wirb um fo niehr befestigt burch biographische Anbeutungen ber gangen Jugenbentwickelung Bilbelm Douff's, wie folche im vorliegenben 1. Banbchen ber Sammlung enthalten find, bag berfelbe als Rnabe gegen anbere Rinber weit guruckzeftanben und feine hoffnung fur eine aus: gezeichnete Laufbahn gegeben habe, wahrend nur in leifen und allmalig lautern Spuren feine Anlage gur Auffaffung und Darftellung bes menfchlichen Lebens in freien phantaftifchen Ge-

bilden hervortrat.

Der verehrte Berausgeber von Wilhelm Muller's Schriften hat auch feinem ichwabifchen Banbsmann und Freunde bie Ehre erwiefen, die Sammlung zu ordnen und mit einer bios graphischen Schilberung des Dichters zu bevorworten. Die schonen poetischen Rachruse von Schwab und Uhsand find gleich: falls abgebruckt. Gine Angahl von Gebichten 23. Dauff's fullt ben übrigen Raum bes 1. Banbchens. Diefe Dichtungen finb, wie Schmab in feiner Lebensbefdreibung bemertt, großentheils mehr von ber Gelegenheit als von ber Stimmung hervorgerus fen; aber fie befigen eine gefällige Diction und charafterifiren ben Geift ber Junglingsjahre, welchen fle beinahe burchgangig angeboren, ale einen ebeln, traftigen, fur Freunbichaft und Baterland bochentflammten. Das erfte unter biefen Bebichten: "Der Schwester Traum", welches zuerst im "Ta'chenbuch fur Damen" auf 1828 als Ertiarung eines engisschen Stahlftiches fanb, foll ber Schwanensang haufi's gewesen sein und hat auch wol burch seinen Inhalt eine innere Beziehung zu ben Uhnungen, die ben damals schon ertrantten Dichter bei bessen Abfassung berührt baben mogen.

Much bie übrigen Banboen ber Sammlung find nunmehr (Rov. 1830) bis gum 28. erfchienen, und balb wird bas Bange vollendet sein. Die Folge ist diese: 2—9, "Lichtenstein"; 10, "Disello"; 11 und 12, "Die Bettlerin vom Pont des arts"; 18, "Jud Süß"; 14 und 15, "Das Bild des Kaisers"; 16, "Die ledten Ritter von Marienburg"; 17, "Die Sängerin"; 18, "Skizzen"; 19—24, "Memoiren des Satans"; 25—28, Monthen"

"Marden".

Dem 1. hefte ift ein lithographirtes Portrait bes Dichters beigegeben. Obwol nach ber unübertrefflich mahren Bufte von Theobor Bagner gefertigt, bat es boch feine erfreuliche Mehnlichkeit mit bem iconen Driginal.

#### Aus Stalien.

Reine Entbedung, bie von herculanum und Pompeji aus-genommen, mochte fur bie archaologischen Stubien fo folgenreich fein als bie Auffindung ber Graber von Betulonia burch einen glucklichen Bufall auf ben Gutern bes Pringen von Ca-Alle aufgebauten Syfteme über bie fruhefte Bevolferung Italiens erhalten baburch einen Stoß, und aufgegebene ober als unhaltbar verworfene Behauptungen tommen burch bie auf: tanchenben Schate biefer Gegend wieber zu Ansehen. Jene alts tyrrhenifch : griechische Bilbung , ber Roms Siege ein Enbe machten, tritt hier glangenb und Bewunderung gebietenb aus taufendjahrigem Schlummer ans Licht, die Benficherung der AL ten beftatigenb und neue zu voreilige Schiaffe widerlegenb. Bahrend man bisher bas Lufcifche nur kannte, b. b. Das, mas nach ber Beffegung bes alten torrhenischen Stammes burch bie Rasener, noch mehr bann bie Oberhand gewann, als von Cluffum aus Bars Porfena ble Macht bes alttyrrhenischen Borortes Tarquinit brach, zeigt jest fich auf einmal von mehren Beiten ber bas urfprunglich Bertannte wieber. In ber Flache, genannt Cavalupo, unweit bes Berges Cucumella, gab im

Anfange bes 3. 1828 ein Bufall bie erfte Spur ber verborgenen Schate. Man entbectte eine Grotte, bie etrustifche Gefase, richtiger tyrrbenifche, enthielt; burch bie Bermalter bes Pringen von Canino, bes Befigers biefer Begenb, wurben bie querft und bei einigen fortgefesten Grabungen aufgefunbenen Gefase an Drn. Dorom vertauft. Balb aber war ber Pring von Canino von bem Borfall unterzichtet; augenblicklich begat fich feine Gemahlin an ben Ort bes Funbes, und binnen 4 Monaten tamen aus jenen Oppogden, stets an bemselben Flecke, über 2000 Stude ju Tage, von beren Werthe jest bie italie-nischen Aunsthlatter voll sind, ba fie burch Form, Inschriften u. f. w. das allgemeinfte Intereffe erregen. Aber gum beften Beugniffe für jene spater verbrangte und neuerbings verkannte Culturperiobe fand man in ber neuesten Beit auch in Abria, einft Atria, einer torrbenifd pelasgifden Stabt, in bem Banbs ftriche, wo Do und Etich bem Meere guftromen, Ueberrefte, welche ben Glauben an eine torrbenifche Gulturperiobe beftarten, wenn man nicht hanbelseinfuhr annehmen will, bie gewohnliche, boch ftete mieliche Austunft. Denn um 350 ber Stadt Rom warb hatria burch Bojer erobert', und baß feitbem Ginfuhr griechischer Runftwerte bort ftattgefunden, wird man taum annehmen mogen. In einer fur Runftwerte ergiebigen Stelle hat man nun jest Gefaße gefunden, bie burch Inschriften fich auszeichnen, alle im Befige einer gamille Bocchi in Abria, in ber Liebe gu folden Reften vererbt ift, und einen neuen Anhalt gur folgenreichften Bergleichung. Geftüht auf biefe taftbaren Belege, mochten bie neueften Staliener ("Bibl. ital.", April 1880) ben Briechen fogar ben Ruhm ftreitig machen, in ber Sumanitat ihren Altvorbern porangeftanten zu baben.

Mis ber glaubigfte Bewunderer ber Berbienfte Champole lion's fpricht fich or. 3of Acerbi, t. t. Generalconful für Megopten, in einer Befchreibung Rubiens und Megoptens nach feinen erhaltenen Monumenten aus, bie im August: unb Cep-temberhefte 1890 ber "Bibl. ital." aufgenommen ift. Dine bie 3weifel nur zu ahnen, bie gegen Champollion's Lefear-ten vorgebracht worben find, gibt er in bem nühlichen Beg-weifer uber Alles, was archaologische Reifende auf ber Kabrt mit bem Rile von Babihalfa an aufzusuchen haben, bie Ramenschilber, bie an ben Webauben fich finben, gum Theil aus-gefchrieben, gum Theil nur überfest. Der Reisebericht reicht bis Denberah, ben legten Ort ber großen agpptifchen Dentmale, mit Ausnahme ber Ppramiben; und Italiener, benen bas von Deutschen und Englandern Geleiftete über mehre Theile ber Lopographie fremb ift, konnen wirtlich glauben, bier gute Be-lehrung ju finden. Genauer befeben, ift eine Abhandlung aber, wie Dr. Parthen's "Comm. de Philis insula ejusque monumentis" (Bert., 1880), mehr werth ale bie bier gegebene, gwar auch auf Autopfie, aber flüchtiger, beruhenbe Befchreibung. Darm Schlägt eine von Parthey gegebene Bemertung, bag bie an ben Saulen gelefenen Ramen, vorausgefest, baß fie richtig verstanden wurben, noch nichts fur bas Beitalter ber Aufrichtung beweisen, eine Menge ber Angaben nieber. Aufgefobert, ber Bibliothet ber Brera zu Mailand eine Pappruerolle und eine Mumie gu verschaffen, machte or. Acerbi ihr in patriotiichem Gifer eine entwickelte und eine unentwickelte Kolle gum Befchent, bie er in Aegypten erworben, zugleich aber auch eine unechte, die er in Gurna getauft, ein Product speculirender Araber. Seit so viele echte jest zur Kenntnis bes Publicums gekommen, ware es wol wunschenerth, baß die nnechte zur nachft befanntgemacht murbe. Gine gabrit ber Art tonn nur burch Abnehmer bestehen; und wie viele mogen sonach in Eng-land und außer England fich finben, bie zur gleichen Glaffe gehoren! Es ware gut, sie kennen zu lernen. Der Brief aus Erieft vom 50. Juni 1850, ber biefe Gefchente bem Director ber Brera, Orn. Gironi, anmelbet, erwähnt zugleich, bas Dichale Diffabichi, ein Sprer, ber Borfteber ber Druderei zu Bulac, geftorben, und bağ es fcwer fein möchte, ihn gu er-

# literarische Unterhaltung.

Mittwod,

Mr. 26.

26. Januar 1831.

Shakspeare und bas herrschende afthetische Princip bes 17. und 18. Jahrhunderts.

Ben Frang Dorn. (Fortfetung aus Nr. 25.)

§. 9. Das Princip der französischen Tragobie, sowie überhaupt sammtlicher für die Geseilschaft vom ersten und zweiten Range berechneter französischer Gedichte wird stets der genauesten Betrachtung wurdig bleiben, und es ist, so viel ich weiß, noch niemals als eine welthistorische Begeben heit und That amerkannt worden. Und doch hat es diese Gestung, und um so mehr, da es in der ganzen europäischen Literatur siegend wurde.

Wenden wir und nun auch an ben beften und gefühlvollften Menfchen, der fich aber von Rindhelt an ganglich in biefe Lehre begeben hat, und fragen, wie ihm bei einem Chaffpeare'schen Stude ju Muthe werbe. Er tft nicht abgeneigt, an ben Leiben fo anziehender Wefen wie Romeo und Julie Theil zu nehmen, aber um bas gu tonnen, muß ihm bas gange Befchick biefer Liebenben anders, burchaus anders vorgetragen und gleichfam jugerichtet werben. Er wird freilich auch jest hier und ba wirktich ein wenig gerührt; aber ba kommt ihm plotilch bie Amme und Peter, nebft ber gangen Schar munberlicher Bebienten in bie Quere, er traut taum feinen eig: nen Augen und vermag nicht zu begreifen, wie Chatfpeare eine fo gangliche Gefchmactofigteit begeben tonnte. Er eafft sich noch einmal auf und will sich an die bloken Dauptpersonen halten, aber auch bei diesen kommt er nicht aus bem Berbruffe herans. Julie fagt 3. 28. unbefangen genug ju bem Geliebten :

Benn Deine Liebe, tugenbfam gefinnt, Bernachlung wanfcht u. f. m.

Er entsett sich vor dieser Offenherzigkeit und weiß sie seinen Plas unter den nobeln Passionen. Er ist langst gewohnt, daß Giftmischerei, Chebruch, Blutschande und dergleichen eine Hauptrolle in den Tragodien spielen, aber eine solche unbefangene, rasche, Alles entscheidende Erklarung im Munde einer jungen Dame ist ihm noch nie vorgetonimen.

Ich mochte ihm zu bebenken geben, daß der Duft einer Blume, die sich zu der andern hinnelgt, doch wol nicht viel Anderes bedeuten könne, als was Julia eben ausgesprochen hat, nur daß die Blume glücklicher ist und

teines Priefterfegens bebarf, ben freilich felbft ber weife Prospero im "Sturm" mit Recht'für nothig balt. Ueber haupt aber ift jenem Krititer bebentlich, bag fich 2 Dens schen so munberbar und vollig lieb haben, als wollten fie aus ber bekannten Platonifchen 3bee wirklich Ernft machen, wie es benn auch bem Plato gewiß Ernft bas mit gewesen ift. Wir trauen jenem Lefer wirklich ju, bas er sobann bei ber Nachtscene ber beiben vereinten Liebens ben mit freudiger Ruhrung verweilen werbe, benn ber Troft der Nacht, bie Nachtigall, und die Lerche, "des Tage Berkunderin", werden ihn schwerlich kaltsinnig bleiben laffen; aber er fragt fich boch mit angfilichem Dergetopfen, ob bergleichen and auf die Buhne gehore, ja ob ubere haupt die Poesie bas Recht habe, die garteften Geheims niffe bes Lebens anzubeuten. Seine fritifchen Freundinnen, die Marquise A. und die Bicomtesse B. wurden die Frage gewiß verneinen, und er fieht bas Disfallen biefer ge daten hohen Personen vorber. Auch diese Damen tonnen vielleicht nicht bafür; fie find einmal batan gewohnt, baß bie Prinzeffinnen in ben Trauerspielen, ebe fie fic bereit erklaren, ju lieben, erft Bedingungen machen und fehr betrachtliche Gefchente haben wollen, g. B. ein Ros nigreich, ober furchtbare Rache für irgend ein Berbrechen, bas vielleicht vot 20 ober 30 Jahren begangen worden u. f. w. Auch ist die Liebe, welche fie verheißen, eine streng calcus lirt memphyfische; ein moglichft gartlicher Blid ift bas Sochfte, was geleiftet werben tann, und ein Pring, ber etwa gar um einen Auß bitten wollte, wurde ale barbas rifch und Graufen erregend abgewiesen werben.

5. 10. Bei den Lustspielen tritt derselbe Fall ein. Wer 3. B. die Frauleins in Destouches Komobien als Norm gelten läßt, wie kann sich der in eine Rosalinde und Calle sinden? Und wer Regnard's Liedhader als erstreuliche Leute erachtet, wie muß Dem Orlands vordommen? Wer seit Jahren oder Jahrzehnden gelernt hat, die eigne Brust zusammenzuschnüren, weil es der gesellsschaftliche Anstand so haben will, wie kann Der Freude sinden an Shakspeare's in den mannichsaltigsten Farben des Witzes glanzender, reichhaltiger Narrengaierie? Und doch berühre ich hier nur das Einzelne und habe noch nicht einmal gefragt, wie ihn das Ganze dieser Stücke ergreisen und überwältigen würde! Er müßte sich wie betauscht fühlen; aber es könnte kein süßer Rausch sein,

benn jebe Ueberwaltigung ift lästig; und ift es -nicht naztürlich, ben Ueberwaltiger zu hassen? Don Carlos freilich erwählt bagegen ein schönes Mittel, benn als er sieht, baß er Posa's Größe nicht erreichen werbe, entschließt er sich, ihn grenzenlos zu lieben, um so des Freundes Tuzgend auch zu der seinigen zu machen. Wer aber mochte einem Batteur ober Laharpe zumuthen, sich die Versahrungsweise des jugenblichen Delben, des jugenblichen Schiller zueigenzumachen? Sie und Alle, die auf ihren Wegen wandeln, mussen Shakspeare hassen, und je unumwundener sie dieses Misbehagen aussprechen, desto interessanter ist es.

6. 11. Der Sang ber afthetischen Bilbung in England feit Chatfpeare's Tobe ift in biefer Beziehung noch bei weitem nicht genugend betrachtet worden, und ich werbe auf biefe bochft wichtige Betrachtung noch gurud: Commen. Sier fei es genug, nur die außerften Spiken ber Dinge ju berühren, um ju bem bezweifelten 3mede ju gelangen. Bei ber porherrichenben Staateburgerlichfeit bes englischen Boltes gingen bie Dichter, vom Element ber Erbe gefeffelt, mit ben Beitbegebenheiten fast ben gleis den Schritt. Unfange glaubte man noch, man tonne fich auf Shatfpeare's Pfaben halten; und ba man noch nicht ju ber Ginficht getommen war, daß Shatfpeare eigentlich gar teine Manier, sondern nur Styl hat, so schrieb man Begumont und Fletcher, Massinger u. f. w., als einen Chatfpeare Dr. 2, 3, 4 in ben fritischen Regimenteliften freudig auf. Wie aber ber Brrthum, umfichgreifenb, immer neue Brethumer erzeugt, fo fing man nun auch balb an, bie Nachahmer bober ju ftellen als ben Rachgeahmten, bis man endlich auch ben neufrangofis ichen Weg einschlug.

Es war wirklich bie bochfte Beit, benn, bie Willfur für Freiheit haltend, war man von einer afthetisch = morali ichen Sunde in bie andere verfallen, und die buntefte war Die liebste geworben. Gelbst in Ben Jonson ist bas Luftige nie ohne Barte und fauerlichen Nachgeschmad; Flet der verfinkt oft in bas Gemeine, wenn er ju ergoben hofft, Otway lacht in ber Berzweiflung und weiß, wie Droben, taum mehr Frechheit von Luftigfeit ju unterscheiben. Daß bei folden Umftanben Shaffpeare gurud: treten mußte, verfteht fich von felbft; und wenn man ihn noch hier und ba mit Bewunderung und Lobeserhebung begrußte, fo mar bies febr aft nur bem alten Bertommen gemaß, nicht lauteres Urtheil, benn, mit wenigen Musnahmen (i. B. bes ungludlichen Dtway, ber fich tief unterordnete), glaubten bie Dichter im Allgemeinen, in Bilbung und Geschmad weit uber Shatspeare ju fteben. Es Bonnte aber zur bamaligen Beit in England auch nicht wohl anbers tommen, weil, wie bereits oben gebacht worben, Die Poefie gern gemeinschaftliche Sache mit ber Politik machte. Die Labmung in ben bedeutenbsten Lebendrich= tungen fing bereits in ben letten Regierungsjahren Sa: tobs I. an, und bie unfittliche Gabrung unter Rart I. zeigt fich auch in ber Poeffe, ber Milton's ftarre Erhabenheit und icholaftische Doftit nicht aufhelfen tonnte. Ruhrend ift es, daß ber ungludliche Konig mit einer großen Liebe fur Chaffpeare in feiner traurig verwandels ten Welt saft allein stand, sowie benn auch eine Zeit, bie, einem Cromwell huldigend, ben rechtmäßigen Fürsten bas Blutgerüst besteigen läßt, von Puritanern verdumpst, gar nicht verdiente, Shakspeare zu lieben. Was hätte sie z. B. nicht Alles aus des Dichters der englischen Greschichte selbst entnommenen Schauspielen, z. B. aus heine tich IV. V. VI., lernen können? Hier ist Shakspeare nicht blos das Ibeal eines rückwärts gekehrten Propheten, sonz bern auch eines mit scharfem Blick vorausschauenden, und so darf man behaupten, daß ein Bolk, salls es die genannzten Werke völlig verstanden hätte, niemals zu jenen fürchzterlichen Bürgerkriegen, sowie zu der dumpsen, Geist und Seschmad lähmenden Puritanerherrschaft gekommen sein wurde.

6. 12. Die Biebereinführung bes Saufes Stuart auf ben Thron von England fonnte hochstens eine außerliche Rube auf turze Beit hervorbringen; aber bie Sittenlofigteit war fo groß geworben, bag man felbit eine außer liche Beuchelei, eine Art von Angst vor ber Ibee ber Sittlichkeit, hatte wunfchen mogen. In jebem Falle ftand man tief unter Frankreich, wo felbft ber 3mang, mit Anstand verbunden, einigen Glang und vielen Schimmer verbreitete. Sang befonbere finden wir bie bramatifchen Dichter Englands um biefe Beit ohne alle Scham und Scheu. Sie stellen die nacte Sunde in ihrer Frechheit fiegend : luftig bar, gleichsam als fei bies fo eben recht, ber Weltmann konne nicht anders, als fo schilbern, und burfe auf bas Seufzen ber Creatur nicht horen. Es gibt engs lifche Dramen, welche Stoffe behandeln, die fich jeder rechtliche Mensch auch nur zu traumen verbieten ober im fchlimmern Falle fchamen wurde, getraumt zu baben, fo= wie es fur Frauen fogar unmöglich fein mußte, bas bloße Personenverzeichniß solcher Dramen ohne Errothen zu burchlefen; nicht zu gebenten bes Bunders, bag bie Schaufpielerinnen fich herabließen, bergleichen Sachen gu fpielen, wie fie auch fpater noch unter Wilhelm III., sowie unter ber Konigin Unna gespielt wurden, bis endlich eine grund= lichere Ehrbarkeit unter Georg L von Reuem ben gebuh= renben Plat behauptete.

6. 13. In jebem Falle burfen wir beshalb ben weitern Sieg ober Salbsieg bes frangofischen Literarspftems in England um ben Unfang bes 18. Jahrhunderts (nach bem Frieden zu Utrecht) als ein relativaludliches Ereice nif betrachten. Die eble Freiheit, bie, als folche, noth= wendig Eins ift mit ben ewigen Befeben ber Schonheit, bebarf teines Bugels, wol aber bebarf beffen bie Willfur, und zwar eines fehr ftrengen. Den lieh jest Frankreich her, und man war mit Erfolg bedacht, biefen Bugel fo glanzend auszuruften als möglich. Als Rinder, aber auch als Subrer biefer Beit find Abbifon, Pope und Steele au betrachten, in beren Gebichten und Rritifen fich alles Gute und Schlimme vereint, was aus jenem Spftem ju ent fpringen pflegt. Den eigentlichen Konig ber mobernen Poeffe, Billiam Shatfpeare, behandeln fie mit nuchternem Anstand und loben manches Ginzelne an ihm; fein Banges aber ift ihnen verborgen, und mas fie für fein Samges halten, ift ein Befpenft, auf bas fie febr fcheiten.

Da se übeigens gute Patrioten sind und des geoßen Dichters Berühmtheit doch auch mit zu dem englischen Rationalreichthum gehört, so lassen sie ihn sich nicht nehmen. Auch muß das trastvolle Bolt, das Shakspeare'n auf seine Weise liebt, geschont werden; und so klagt man lieber des Dichters Zeit als roh und ungeschlacht an und bebedt damit seine sogenannten Fehler.

Die Sache wate ziemlich leicht ins Reine zu brimgen, wenn man die Summe von Geist und Poesse, die unter Elisabeth und Jakob I. an den Tag kam, mit der unter Georg I. vergliche, dann ließe sich auch wol versmuthen, das nicht blos in der "Schenke zum wilden Schweinskopf", sondern auch in der Shakspeare-Jonsons Fletcher'schen "Seejungfer" weit mehr Wis und Humor verdraucht wurde als in Pope's und Addison's Lieblingstaffeehause. Wolkten diese Manner ganz consequent sein und rein von der Brust heraus sprechen, so müsten sie Shakspeare gleichfalls abgeneigt sein, wodei es ziemlich gleichgültig ist, ob diese Empfindung ihnen selbst ganz Mar war ober nicht, da sie meist nur als Bedauern sich zeigt.

5. 14. Ueber ben Sang ber Poeffe in Deutschland und wie sie sich namentlich seit ber zweiten Halfte bes 17. Jahrhunderts gestaltete, habe ich in frühern Werten meine Ansichten bereits aussuhrlich mitgetheilt, und es möge beshalb zum gegenwärtigen Zweite Folgendes hinreichen.

Das eigentliche Blutenalter ber beutschen Romantif war schon zu der Reformationszeit nicht blos vorüber, fonbern langft vergeffen, und in ebelm Streben nach Bahrheit gerieth man fpaterhin - wie nun einmal bie mangelhafte Ratur bes Menfchen ben Irribum erzeugt auf die Bernachlaffigung ber Phantafie und bes Schonen. \*) Selbst die begabtesten Dichter bes 17. Jahr= hunderts knupften leiber ihre Poesie an keine Bergangens hett an, hochstens, und felten genug, an einzelne Momente ber Borgeit, die fie burch Tacitus ahneten. Dhne genugsame Renntniß, und also auch ohne genugende Liebe für die Mibelungen, Minnefanger u. f. m., fingen fie bie gange Sache von vorn wieber an, gleichfam ale babe es fruberbin noch gar teine beutsche Poefie gegeben, und fo= balb wir ihnen biefen traurigen Frrthum vergeben, fo fühlen wir uns fur Manches, mas fie geleiftet, nur noch pu großerer Reigung und Bewunderung hingeriffen. Inbeffen fonnten biefe einzelnen Stimmen ber immer weiter umfichgreifenden Robbeit nicht Einhalt thun. Gin breifig= jahriger ober, wie ich lieber fagen mochte, funfunbbreifig= jahriger, beispiellos wuthender und graflich zerftorender Rrieg batte gang Deutschland aus feinen außern und innern Sugen geriffen, und ber von Fremben bictirte meftfalifche Friebe konnte furs' erfte nichts weiter bewirken als ein gezwungenes Beglegen ber Schwerter, mit benen man fo lange gegen bie eignen Bruber gefampft hatte, bis ends lich beinahe die Salfte der Ginwohner burch Schlachten, Dunger und Peft ausgerottet war.

6. 15. In folder Lage mußten wol bie Genien ber Unmuth und ber Poefie weit hinwegfliehen, und flatt ihrer zeigte fich verhaltener Grimm ober offene Rache, Robbeit, Storrigfeit u. f. w. Die alte Religiofitat unb Gemuthetiefe, die Ereubergigfeit, Raivetat, Unbefangenheit u. f. w. lebten allerbings noch in ben eigentlichen Repede fentanten ber Deutschheit fort, und fie mußten fortles ben, weil ohne fie gar tein Deutschland moglich ift; aber die Menge war verwilbert, und biefe Berwilberung hatte fich burch alle Stande hindurch verbreitet. Selbft um ber außern Ruhe willen mußte man nach möglicher Berfeinerung ber Sitten ftreben, benn felbft bie fonft frobe lichen Gefellichaften waren nicht felten gu - Schlachtfels bern geworben, auf benen bie entzügelten Leibenfchaften gu ben Schwertern griffen. \*) Da aber bie mabre Berfeinerung nur aus einer freien Bruft hervorgeben tann, fo war, was burch außerlichen 3mang erreicht werben mag, teineswegs fchon ju nennen, fondern nur ein Rothbehelf, ber jeboch burch bie Roth felbft begriffen und ent: schuldigt werben muß.

So entstanden die theils prächtigen, theils steisen, theils langweiligen Formen in dem geselligen Leben der Deutschen, jene Wolke von weitschweisigen Höslichkeitstedensarten, jene Unzahl von Complimenten, von denen auch nicht ein Buchstade erlassen wurde. Die zwängenden Formen unter den europäischen Fürsten, besonders unter den Deutschen, sind allgemein bekannt, da sie tief in unserv Geschichte eingreisen, aber sie gehen auch durch sämmteliche strenggetrennte Stände hindurch. Weberall machte sich Reglement in den Verhältnissen der Gesellschaft kund, überall galt das Fachwerk, das Geländer, die

<sup>&</sup>quot;) Man bente nur an ben Teuerbank und vergleiche ihn mit ben Ribelungen!

<sup>\*)</sup> Wer Gelegenbeit gehabt hat, Tagebucher teutscher Ebele leute und Burger aus bem 16. und 17. Jahrhundert zu lesen, wird wissen, wie oft bei größern Kestmahlzeiten, Dochzeiten und Aindtaufen die Degen und die Dolche gesächt wurden, und wie oft bei der fast allgemeinen Berrauschteit in der tumustuarischen Nieternacht Bunden und Tod erfolgten. Selbst der edle Kampf um die Resormation hatte, einseitig geführt, die Erazien schon früher verscheucht.

<sup>\*\*)</sup> Wer barüber Auskunft haben will, lese Gottsried Stieve's "Posceremoniel" (Leipzig, 1715), und er wird sogleich (S. 11 des Borberichts) betehrt werden, daß das
Teremoniel einer der "sublimsten" Theile der "distorie" sei. Er wird ersahren, daß noch im J. 1697 die
Gesandten zu Ryswis Monate brauchten, um sich über dus
sertiche Bormen, Aitel u. s. zu einigen oder doch zu
verwahren, ehe man auch nur dazu gelangte, über den sir alle Theile höchst nothwendigen Frieden zu verhandeln.
Dieses Buch kann aber auch Jeden, der es noch nicht weiß,
belehren, daß durchaus nicht die Deutschen allein, sondern
senschaft huldigten; daß aber Rarrsten Geremonielwise
senschaft huldigten; daß aber Rohheit und Grobseit mit
ihr Pand in Pand oder doch neben ihr wandeln können,
kann Riemanden bestemben, der sem Wissenschaft als ein
Product der Angst vor der Rohheit betrachtet. Sie galt
überall, und wenn sie hier und da noch durch einige Grambiostät gemitdert ward, so wehrte sie doch im Allgemeinen
san sich allein fassen konden wurden, dei derer
wan sich allein fassen konden.

Schen Internichtete fich genau, wie viel Ehre er zu geben aber auch zu sobern habe, und es starrte gleichsam bas gedruckte Conduitenbuch in bas lebendige Reben befehlend binein.

(Der Beidlus folgt.)

#### Parifer Journalwefen. III. Schnellichreiber. \*)

Die Stenographen spielen in Paris eine sehr bebeutende Rolle. In den Hofsten der besten Prosesson, in den Gerichtsställen und in der Kammer, überall sind die besten Plage von Schnellschreidern besehrt. Der Prosesson bie besten Plage von Schnellschreidern besehrt seine Prosesson bei Geneugraph schneibet seine Feder; der Prosesson beginnt in gezogenem Ton die Einleitung, und die Feder des Stenographen gleitet gemächlich über das Papier; Prosesson und Feder gerathen in sortwährendem Erescendo die zur schnellmöglichsen Bewegung, und hätt der Prosesson dies zur schnellmöglichsen Bewegung, und hätt der Prosesson dies zur schneum des kannelschreiber urplöglich um, betrachtet die Buschauer und noriert: Vis applaudimemens. Sedermann weiß, zu welcher Fereigseit die Stenographen in England und Frankreich gelangt sind. Wird viele Meilen weit von London eine Rede gehalten, so erschein sie Schnellschreider den Dauptstadt gedruckt, und die Schauspieldirectionen haben sich mehr als ein Mal darüber bestägt, das Schnellschreider die Stücke nachschreiben, um sie auf andern Budwen ausstäderen zu lassen.

In Paris schickt jebe Beitung 2, 8 Schnellschreiber in jebe Rammer. Diefe Journaliften nehmen ber Rebnerbahne gegens über einen bedeutenben Raum ein. Jeben Augenblick frargt ein Bebienter gu ihnen herein,-um ihre Blatter in bie Rebaction st tragen, und während fie bas Enbe einer Rebe nieberfchreis ben, ift manchmal ber Anfang gebruckt. Raturlich schreiben fie nur bie wichtigen ober anziehenben Reben vollftanbig auf; und bamit fie bie geborige Auswahl treffen, nimmt man Beute, welde fich auf Politik verfteben und biefelbe politische Meinung haben wie bas respective Blatt. Spricht ein Freifinniger, fo runbet ber liberale Stenograph feine Perioben, ber absolutiftis fche macht fie fo edig ale er tann. Murrt bie Berfammlung gegen einen jesuitischen Rebner, so balt ber liberale Stenograph bas Murren für beftig, ber Schnellschreiber ber "Gazette" bas gegen ift taub. Bon iben Journalisten in ber Kammer hangt es ab, ob Dr. Biennet gut fpricht ober folecht, wiebererwahlt ober ausgefchloffen wirb; fr. Biennet tann ruhig fein. Go oft er ben Schnellfdreibern in ihrer Loge einen Befuch abftat: tet und ihnen bie in ber Rammer eirqulirenben frifcheften Reuigfeiten ergablt, ebenfo oft balt er in ben Beitungen bes folgen-ben Lages bie mertwurbigften Reben, benn Doflichteit verbient Anertennung.

Ich glaube, Langbein hat ein pubelnärrisches Original abgezeichnet, das aus der haut fahren mochte, weil ein Mitreifender jedes Wort, das es spricht, jede Geste, die es macht,
schleunigst zu Papier bringt. Mag nun dieses Original Zippel
beisen oder nicht, den verständlichen, lustigen Langdein sindet
man noch nicht in Paris, während man dort Jean Paul überscht, und, sans comparaison, den herren Deputitren geht es
zweilen wie besagtem Original. Unch das Blättichen "Figaro"
hat seinen Stenographen in der Kammer. Ihm ist wenig daran gelegen, ob die Staatsmänner über das Departemental= und Munizipalgeseh und andere große Angelegenheiten deliberiren;
weit mehr, ob der Kedner, welcher eben spricht, einen Lockenkopf hat ober einen Kahstops, ob er ben Eindogen auslehnt oder
mit beiden Armen auf die Bühne schlägt, ob er bei einem eige nen Wise beschehen thut oder aber sich belächeit. hat nun
gar ein Redner, besonders ein Ultra, das Unglück, einen Sprachsehler zu begehen ober ber Wasserslasse, die neben ihm steht, eine Ohrseige zu versegen: nächsten Worgen lachen eine Willsliss Menschen über den armen Deputirten; und kommt der Figaro-Stenograph etwas zu spät in die Loge, so fragt er von Allem seinen Rachdar: Y a-t-il eu du scandalo?

Friedlich sien bier nebeneinander die Stenographen der "Revolution da 1850" und des neuen Blattes "L'avenir". Wenige Tage nach dem 29. Juli, als man sich noch in der Rabe von Paris schlug, kenographirten die aufersten Parteien in größter Eintracht. In Paris nämlich drücken sich die steine in Gesellschaft die Hand, und ein Redacteur der "Quotidlenne" machte unlängst seine Auswartung in einer Abendges seillschaft dei Lasavette. Arisst man sich aber "draußen im Freien", so wird der Aumps erneut, zuweilen blutig. Bor einigen Monaten geriethen L Midarbeiter eines Blattes in Streit; der eine glaubte, hr. Guizot sei ein guter Minister, der andere, ein schlechter; ein Wort gab das andere: Tags darauf wechselten sie Angeln. Sie waren eifrige Gegner der vorigen Megierung gewesen, kanden seit Jahren unter den Bordermänsnern der Opposition, aber am 28. und 29. Juli kämpsten sien nicht mit. Dieser Kamps war wol zu unbedeutend. Kurz nachber meinte der eine, hr. Guizot sei ein guter Minister, und was der andere glaubte, kann man oden sehn; das war von Wichstigkeit, und es ist ein Glück, das Beide sehlschers; wähernd der Schlachten aber schlachten ern Depeschen mit Gourgaub wegen des todten Kaisers; wähernd der Schlachten aber schlachten er Depeschen im knisertiene Cabinet.

#### Rotiz.

Der Rrieg in Algier. \*)

Unter bem Mitel: "Histoire résumée de la guerre d'Alger", ift eine Brofchure erfchienen, die wir hier nur beshalb erwähnen, um vor Taufchung zu fichern. Man finbet in bem Wertigen burchaus nichts Reues und Bebeutenbes, weber aber bas Land felbst, noch beffen Cinwohner sber beren Gefinnungen Ebenfo unbebeutenb ift ber biogragegen bie Frangofen. phische Abeil. Bon Bourmont und beffen Benehmen wirb mit einer Burachaltung gesprochen, die fast wie Billigung aussieht. Bei bem Abmiral Duperre wird bagegen ein Bug verfdwiegen, ber vielleicht ber glanzenbfte feiner Caufbahn 3m Jahr 1815 von ber reftaurirten Regierung gum Befehlshaber ber frangbifichen Untillen ernannt, führte Duperre eine einzige Fregatte nach Martinique. Auf ber Rhebe lag eine englische, weit grobere Bregatte, beren Beutenant, in Abwefenheit bes Capitains, es fich einfallen ließ, unter ber englifchen Flagge einen breifarbigen Bimpel umgesturzt aufzuziehen und fo bie Frangofen gu bohnen. Die 5 Farben waren bamals befanntlich proferibirt, aber ber brave Duperre vermochte es nicht, zu bulben, bag bie gahnen, unter welchen fein Bolt fo oft gestegt hatte, beschimpft wurden; und obicon eine englische Escabre in ber Rabe treuzte, fo lies er boch fogleich auf feiner Bregatte gum Angriff follagen und bem englifchen Lieutenant fagen, baß, wenn er nicht fogleich bie breifarbige Flagge ehren-voll aufrichte, er ihm eine volle Labung geben wurbe. Dies wirfte, und die burch fo viele Siege unfterblich gemachte gabne wehte mit allen militairifchen Ehren von bem großen Daft bes englis fchen Schiffes bergb. Als aber ber englische Commobore anlangte, ba beftanb Duperre barauf, bat jener Lieutenant vor ein Kriegsgericht gestellt und gur Rechenschaft gezogen wurde. Dies geschab, und das Urthell war Cassation. Diefer Beweis von Energie und Rationalebre verbient wol ausbewahrt zu werben; und so wenig Duperre bies auch bei em entarbeten Bourbons in Sunft feste, so gibt es boch ein Dappelsengnis seines Berbienftes, ba biese namlichen Bourbons gerabe ihm bie wichtige Expedition nach Algier übertrugen.

# literarische Unterhaltung.

Donnerstag,

Mr. 27.

27. Januar 1831.

Shakspeare und bas herrschenbe afthetische Princip bes 17. und 18. Jahrhunderts.

Bon Franz Horn. (Befolus aus Nr. 26.)

5. 16. Wie fich nun in einer folchen Beit bas barftellende Talent bei ben Deutschen geaußert bat, Darüber habe ich an einem andern Orte ausführlich gefprochen. Die Poefie wurde zu einer armen Gefangenen, ber man mit starrem Geifte eine Menge von irrigen und beschwerlichen Gefeten gab, fodag wir in ber eigentlich vornehmen Poefie, bem Roman, ber Tragodie u. f. w., faum noch einen reinen Ratur= und Gemuthelaut zu boren betamen. Rur in bem Liebe, fobalb es fangbar werben wollte, findet fich noch die ichone Spur alter Beiftesfreiheit, sowie in den Bolksschauspielen und Puppentomobien fich noch zuweilen Refte von dem alten hohern und frohlichern Leben zeigen. Spaterhin fiel auch bas hinmea: und wie die Erziehung fo mancher Fürften, Ebelleute und vornehmen Burger burch frangoffiche Lehrer und Lehrerin= nen beforgt wurde, fo entschloffen sich auch endlich bie meiften Dichter, bei ben Frangofen in die Schule zu geben und gwar auf die allerunterthanigfte Beife.

Zwar sing gegen 1740 eine besser Zeit an; aber bas Geklire ber alten Fesseln war boch noch oft zu hozen, bis endlich mit "Gog von Berlichingen" und "Werther" die Urquelle aller Poesse wieder aufgebeckt erschien. Diese Werke und Lessing's Kritik, die auch als eine poetische That zu betrachten ist, gaben den Deutschen zurück, was man ihnen langst genommen hatte: den Muth, in sich selbst und in der mit freiem Blicke angeschauten

lebenbigen Belt bie Poefie zu finden.

§. 17. Hier ist ber leuchtende Punkt, von wo aus sich über diesen ganzen Aussah, der, wie ich nicht verhehslen will, etwas Wichtiges wenigstens andeuten möchte, Licht verbreitet. Die Aufnahme jener Werke ist von grosser Bedeutung. Daß sammtliche ordinaire Leute davor mit Abscheu zurücktraten, während doch ein großer Abeil des Krästigen Bolkes das Dargebotene mit ungestümer Liebe ergriff, ist nicht die Haupssahe, wol aber daß selbst ausgezeichnete, rechtliche und gelehrte Manner und solche, die ihr ganzes Leben der Poesse gewidmet hatten, durch biese Erscheinungen wahrhaftig bestürzt und erschreckt wurzben, weshalb sie auch ihre Abneigung und ihren Abscheu

theils leife und mit Scheu, theils unumwunden barüber aussprachen. Erinnern wir uns nur, um aus ben vielen Belegen, die fich und bieten murben, bes einzigen Umftanbes, daß felbst ber durch Horaz gebildete Ramler einen heftigen Wiberwillen gegen "Gob von Berlichingen" zeigte, und wir wollen ihn loben, bag er es laut und muthig that. Richt biefes gebrechlichen Urtheils wegen, fonbern weil uns ber in so mancher hinficht schabbare Dichter einen Beleg für jene richtige Ansicht gibt, bag man nicht an 2 Tafeln zugleich speisen, b. h. einseitig funftlich und allfeitig funftlerifch ju gleicher Beit fein tonne. Gelbft wenn Borag, ale vortefflicher Dbenbichter, Ramler's eins giger Lehrer gemefen mare, fo murbe er ihn nicht jum Berftandniffe des "Gog" haben leiten konnen; als uns nachahmlicher Satyren: und Epistelbichter hatte er ibn schon weiter führen konnen, aber als solcher war er von Ramler bei Weitem nicht genugfam gekannt. Auf ber andern Seite ftanben nun die frangofischen Geschmades richter, unter benen ber beutsche Dichter bem armen Bat teur zwar nicht ben gangen, boch bie Salfte bes Lehr ftuble eingeraumt batte. Unter folden Umftanden muffen wir die Rraft bewundern, die fich Ramler bennoch erhielt, sich zwischen Horaz und Batteur ein ziemlich ftatte liches poetisches Saus zu bauen. Daß er aber fur ein welthistorisches Drama wie "Gog", welches schon burch feine Form aller fruhern bramatischen Form widerspricht (weil es biefelbe gewiffermagen von ber lockergeworbenen beutschen Reichsverfassung entlehnt, um sie parobisch zu rudzuspiegeln), und daß er fur Werther's Liebe und Leiben, Raturansicht und Styl ben gehörigen Sinn ho ben solle, ist schlechterbings nicht von ihm zu verlangen.

5. 18. Lessing, der es wirklich verlangte, erreichte bei dem sonst so folgsamen Freunde diesmal nicht das hinreichende und ansert sich darüber in einem Briefe nicht ohne Bitterkeit. Er, dem die Engheit und Gebundenheit der neuern Poesse niemals zugesagt; der unter allen Deutschen zuerst in den vollen Frühling der alten romantischen Poesse und besonders in die Shakspeare'sche geschaut hatte, begriff nicht oder wollte vielmehr nicht begreifen, daß sich irgend ein kluger Mann gegen bleselbe verschließen könne. \*) Bei der asser

<sup>•)</sup> Und boch gahlte auch er, ber Areffliche, burch bas Wisverfiehen Werther's, mobei fogar ein unglickliches Misves-

etichen Dictatur, die er verwaltete, und dem Ansehen, das er in ganz Deutschland genoß, wagten freilich seine Freunde am wenigsten, irgend etwas gegen seine Liebe und Verehrung für Shakspeare vorzubringen, denn der galt nun einmal für genial. Allein, wie wenig seine Anssicht dei Manchem dersessen Wurzel geschlagen hatte, sah man deutlich, als nun wirklich Werke, nicht etwa im Shakspeare'schen, sondern überhaupt in romantisch kreiem Geiste hervorgebracht wurden, an der Aufnahme, die die selben ersuhren. Daß der enge und in der Engheit salt erstarrte Sulzer den "Gob" verhöhnte, daran war wenig gelegen; doch daß auch der weit höher stehende Ramter ihn, wie gesagt, ablehnte, das schmerzte den Freund, und es soll selbst uns noch schmerzen, wenngleich wir es durchaus nicht wunderdar, sondern sehr begreislich sinden.

Undere, größtentheils frangofifch gebilbete, berühmte Schriftsteller ließen sich auf die Leffing'sche Berehrung Shatfpeare's niemals recht ein, g. B. Wieland. 3mar hat er bas große Berbienft, ben Dichter jum erften Dale beutsch reden gelaffen zu haben; boch war es eben kein fonberliches Deutsch, mas er ihn reben ließ. Dan fieht bei naberer Betrachtung leicht, daß ber gange Entschluß ihm zum Theil von außenher gekommen ift, und daß ihm bei ber muhfamen Arbeit nur ber Gebante mach erhalt: es ift boch menigstens ein hochstmertwurdiges Ungeheuer, bas ich ben Deutschen zeige, und von den Perlen, die er zuweilen auch hat, laffen fich manche fur eigne Gars nituren wol brauchen. Uebrigens außert er auch bei fets nem leichten Sinne, nicht felten unverhohlen, wie febr er bie Shaffpeare'iche Geschmadlofigfeit verabscheue; er laft nicht nur mehre einzelne Stellen, fonbern gange Scenen aus, und zeigt fich in ben Unmerkungen balb wilb, balb fare. Auch ward er nach und nach immer verbrießlicher und ergriff bie Belegenheit gern, bie Beenbigung ober, wenn man lieber will, bas Wieber-von-vornsanfangen bes gangen Unternehmens einem jungern Freunde gu überlaffen.

6. 19. Doch weniger tonnte fich ber fanfte, mur zierlich-franzosisch gebilbete, bennoch in mancher Sinsicht perbienftvolle Beife mit Chatfpeare vertragen. Er fchrieb noch in ben fechziger Jahren einen Richard III., nahm aber babei - es ift febr ber Dube werth und ergoblich ju ergablen - von Shatspeare gar teine Rotig. Dafur wurde er freilich in ber "Dramaturgie" ftreng und grundlich getabelt; allein er fuhlt fich baburch nur verlett, aber nicht geneigt, feinen Geschmad zu verbeffern. , Bielmehr nahm er in ber Borrebe ju feinem armen, von Froft erftarrten, leblofen "Romeo" bie Gelegenheit mahr, feine Abneigung gegen Shaffpeare, und insonderheit gegen deffen Liebes: schauspiel auszusprechen, und Leffing, ber bekanntlich jenes Stud als ein "von ber Liebe felbft bictirtes" gepriefen hatte, war nun freilich auf einmal und fur immer über Die Unmöglichkeit, seinen Jugenbfreund mit Erfolg gu be lehren, in bas Reine getommen.

3ch fonnte bas Verzeichniß ber bem Dichter entschieben

fteben bes Chriftenthums von Reuem gur Sprache fommt, einen traurigen Acibut an manche feiner Beitgenoffen ab.

abgeneigten berühmten beutschen Schriftsteller noch fehr vermehren, boch sei es an diesem genug, um barzuthun, baß gewisse Naturen ihn nicht blos hassen können, sondern muffen.

Daß ferner sammtliche Lefer und Buschauer, bie nur leichtfinnig und oberflächlich weniger angeregt als -ange tippt fein wolfen, Shatfpare'n wibermartig finben, ift 3 bermann begreiflich; boch gehort bies taum hierher, ba folde Menfchen, fobald fie nur ben Muth hatten, gerabeberaus ju fprechen, ihren haß gegen Miles, mas Tiefe hat, gefteben wurben. Wichtiger ift es, auf eine gemiffe, bei Beitem hoher ftehende Claffe hinzubeuten, Die, tros ihrer weitern Bilbung und ihres tiefern Gefühls, ben Dichter bennoch unerfreulich nennen. Sier tann ich feine fehr berühmte Namen nennen, benn bie wenigften haben fich bruden laffen; doch wird, wie ich hoffe, meine Er= fahrung ber Erfahrung manches finnigen Lefers begegnen. Bu jener Claffe rechne ich bie ju Barten und geiftig Rrantlichen, bie ben Blick in biefes Dichters Sonnenauge nur mit Muhe ertragen. In guten Stunden fprechen ffe wol mit Undacht und Ruhrung von dem großen Genius, aber in den gewöhnlichen erklaren fie ihn fur einen Graufas men, der seine Gewalt über bas menschliche Berg mis= brauche und mit bem Meffer bes Bergliederers im Innern des Menschen schonungslos muble. Sest fich vollends eine Redensart bei ihnen fest, wie g. B. die ebengenannte: "das Meffer bes Unatomen", fo werben fle enblich ver= hartet und wenden sich gang von ihm ab.

§. 20. Daß man in ben Fasten ober an Bustagen "Tuba mirum spargens sonum" vortrefsich singen könne, begreisen sie sehr wohl; nicht minder auch nach Ostern: "Rosen auf den Weg gestreut"; daß aber Beides (die Tuba und die Rosen) in Einem Stücke erscheint, ist ihnen argerlich. Billig sollte es sie hoch erfreuen, well es in der That immer so sein muß, wenn die Bollständigkeit der Lebensanschauung erreicht werden soll.

Sie sind bei Weitem nicht so flach wie Lebeau in: "Wie es euch gefällt"; aber mit Shakspeare geben sie nicht viel besser um wie dieser mit bem poetisch zühnen Orlando, bis sie endlich auch sagen: "Lebt wohl, edler Sir, in einer bessern Welt, wie diese, wunsch' ich mir mehr von Eurer Liebe und werthem Umgang". Es ward ihnen bange bei dem Gewaltigen, und so nahmen sie Abschieb.

Es gibt noch Andere, die den ganzen Werth des Dichters ziemlich anerkennen, in der Praris sich aber nur an das Einzelne halten, woraus dann folgt, daß anderes Einzelne ihnen zuwider ist. Sie geben allenfalls zu, daß ein Werk wie "Lear" manche Richtungen der Weltgeschichte selbst zurückstrafe und deshald, um diese Ansgade zu lösen, eine gewöhnliche Gutherzigkeit und Weichheit des Lesers im Einzelnen nicht schonen könne; in andern Stunden aber nennen sie doch wieder den Dichter graufam, weil er Gloucester so leiden und Cordelien so unskommen läst u. s. Shakspeare selbst ist vielleicht in früher Jugend dieser Weinung gewesen, da er in seinem ersten "Lear" Alles sanft und milde ausgefaßt und gelöst hat. Und wahrlich, dieser frühere "Lear", durch dessen

ein Denma, Bas man micht gening ifchigen und lieben tann, nur nicht auf Rosten bes spaten "Lear".

6. 21. Sollten nicht aber auch, fo fragen hier vielleicht einige Lefer, alle blos und reinclaffifch gebilbete Gelehrte Chaffpeare'n im Gangen abgeneigt fein und ihm wenigstens ben hohern Geschmad absprechen muffen? Sierauf erwidere ich das entschiedenfte Rein; und biefer annie Auffat hat eben zu diesem Rein hinleiten wollen. Chatspeace ift in feinem tiefften Innern vollig einig mit allen wahrhaften Claffitern, und was ihn von ihnen unterscheis bet, ist nur unwesentlich ober gehört ber Beit an: boch ist feine Zeit feineswegs unglucklicher zu nennen als irgend eine, die über Griechenland waltete. Wer homer, Mefcho-Lus und Sophofles mahrhaft liebt, d. b. ihr Juneres erfaffend liebt, ber muß auch Chaffpeare'n lieben; ja, wir burfen, wie fcon fruher, behaupten, baf g. B. der herrliche Sophofles im Chaffpeare vorhanden fei, mabrend man biefem nicht Genuge leiften wurde, wenn man nur fagen wollte, er fei in Sophofles. Shaffpeare's Belt ift eine noch reichere und mußte es fein, ba er, bei gleichem tragischen Genie, nicht blos das Gluck einer bei Weitem großern Gefchichtserfahrung befaß, fondern auch vor Allem das Christenthum, welches allein diese Erfahrungen zu abein und zu verflaren vermag, ihn innig burchbrungen hat. Wir wollen nie vergeffen, bag Gophotles, g. B. im "Debipus", mit ber bewundernewurdigften Gemutheerhebung fid) ber reinen gottlichen Unschauung nabert, so febr mahert, bağ er fie gang zu erfassen scheint; bennoch burfen wir Shatfpeare'n als ben Gludlichern preisen, weil er auch bas heilige Wort besaß, bas jene Anschauung ausspricht, und ben Beg zeigt, ber zu ihr führt. Daffelbe gilt von den claffischen Siftorifern. Wer fie kennt, mußte, um Chaffpeare's vollige Einigkeit mit ihrem Beifte zu leugnen, fich felbst erft bie Augen gewaltsam verschließen ; benn eine wunderbarere Gintracht, als zwischen ihm und Tacitus in ber Weltanschauung herrscht, kann schwerlich gefunden werden.

Darum noch einmal! Lasset uns das Endergebnis aufstellen: Mit Allem, was in griechsischer und romischer Welt wahrhaft classisch ist, steht Shakspeare in selbständiger, aber liebender Gemeinschaft; Alles aber, was man im 17. Jahrhundert als classisch sanctioniren wollte, stellt sich ihm feindlich gegenüber, und es kann keine Verschnung zwischen dem in der tiessten Tiese Unverträglichen zu Stande gebracht werden. Darum: Nur immer offen heraus mit der Sprache, daß man seden redlichen Freund, aber auch jeden redlichen Feind erkennen möge!

Alhambra. Dramatisches Gedicht in 3 Theilen. Bon Foseph Freih. v. Auffenberg. Karlsruhe, Groos. 1829 — 30. 8. 6 Thir.

Diese große und mit poetischen Schönheiten mannichsacher Art geschmickte Arbeit, eine Frucht des Fleißes, der Borliebe und einer echten Begeisterung zugleich, macht auf eine eindringendere Warbigung Anspruch, als ihr hier zu Aheil werben tann. Unsere Anzeige davon kann nur eine Stizze sein, beklimmt, die Absicht und die leitenden Ideen dieses wahrhaft colossalen Werkes anzubeuten. Offenbar schwebte dem Dichter der Gedanke vor, die ganze Welt des Morgensandes, wie sie eint erscheint, von Beligikn; don Beiegkrusm: und von Steie begeistert, in diesem großen Gedichte, seinen Lessen vorzusühren. Sitte und Weltanschauung bes Orients im Gegensa zur Sitte und zur Weltansicht des Orients in dramatischen Bildern, die unter sich im Jusammenhang die Blüte und den Berfall des maurischen Todigericht in Spanien darstellen, vorzusühren, ist das Jiel dieser poetischen Schoffung, die schon durch ihren Umsang allein alle ähnliche Bersache dieser Art in unserer Betersatur binter sich unrücklich.

teratur hinter fich juructidit. Die eigentlich bramatifche Wirfung ber 4 Dramen, aus benen fich ber "Alhambro" gufammenfest, ift wenig bebeutens. Diefe Birtung ift offenbar ein untergeordneter 3med, und wie wol ber Dichter ber Meinung ift, bas fie burch Rurgung busnengerecht gu machen feien, fo theiten wir biefe Meinung boch nicht. Der Son bes Gangen, bie gum Theit mehre Bogen fullenben Schilberungen, Bifionen unb Grzahlungen find fichtbar für ben ruhigen Befer, nicht für ben Bufchauer berechnet, bie Dandlung felbft ift fchleppend, oft gang ftillftebend, und bann wieber fpringend und übereilt; bie Sprache ift burdweg mehr lprifc als bramatifc; turgum, Miles in biefen Dramen fest fich ber eigentlich bramatifchen Wirtung entgegen. Und bennoch ift ber Beurtheiter ber Meinung, daß fr. v. X., ber viele buhnengerechte Schaufpiele gefdrieben, weber ein iconeres noch ein bantenswertheres bramatifches Bert geliefert bat als "Alhambra" ift. Die innigfte Bertrautheit mit ben religible poetifchen Anschauungen bes Orients malt fich in jeber Beile biefes Bebichts ungleich bichterifcher, erhabener, begeifterter und am Ende auch mabrer als in tem Mahomed eines gewiffen von bem Duntel ber Allwiffenheit geblahten Drientaliften. Der Dichter zeigt fich uns im vollen und freien Befit einer Biffen. fcaft, von ber wir taum bie Glemente bei ibm vermuthet batten, und überrafcht uns ebenfo febr burch ben Umfang und bie Biefe feines Biffens als burch bie Runft und bie großartigeburch bie Schopfertraft, mit ber er fie ju einem organifchen Gangen umgebildet bat.

Rach diefen allgemeinen Bemerkungen muffen wir in einer gebrangten Stigge bie einzelnen Leiftungen, welche ben ,, Albams bra" bilben, wenigftens fluchtig überbliden. Den erften Banb erfullen bas Borfpiel: "Boabbil in Corbova", in einem Aft, unb bas Erauerfpiel: "Abenhamet und Alfaima", in 4 Aften. Ues ber die bramatifche Birtung biefer beiben Stude haben wie uns im Allgemeinen fcon ertlart; wir glauben nicht, baf fle je mit Erfolg auf ber Buhne bargeftellt werben tonnen. Die erften Sturme, welche bas maurifche Ronigreich erfcuttern und es endlich auf Granaba befchranten, bilben ben hiftorifden Inhalt biefes Banbes. Allein es ift weit weniger bies, als bie fcone und reine Gegenüberftellung ber poetifchen und religibfen Gefinnung bes Drients in Mulen und feinen Gobnen, in Sarracinna, Alfaima und ben Begris, mit ber rein driftlichen Dentweise in Ponce be Ceon, Mendoga, Corteg und Colombo, welche ber 3wed bes Dichters ift und bie ben hoben Reig biefer großartigen Schöpfung eigentlich ausmacht. Die Scharfe ber Charatteriftit, ber Reichthum und ber Abel feiner Bilber, bie Burbe ber Sprache, bie effectvolle Schonbeit bes trochaifden Berfes, ben ber Dichter gang beherricht, find bie Mittel, ber er fich ju feinem Bweck bebiente. Das Ueberraschendfte in diesem Werte aber ift ber fast unerreichte und blendende Glang poetifcher Bifionen, Iprifcher Selbftvertiefungen und elegischer Ep:foben in biefen Dramen. Sarracinna's Apotalypfe im zweiten Aft bilbet ein bewundernemerthes Bert für fich, ein Seitenftut zu Dante's "Parabies", bas bierbei vorate schwebt haben mag, und bem es an Liefe und Rubnheit vergleichbar ift. Carracinna fieht bas Parabies ber Glaubigen; ibre Belben vor Gott, ihre Propheten, ihre Beifen, ihre Dichter und Imane um ben Dochften hergruppirt, feinen Abron flugend und ihr bie Butunft enthullend. Der Prophet ift ihr Sihrer und jeber Andere fteht an ber Stelle, bie ibm fein Berbienft anweift. Diefe Bifion fullt über 100 Seiten; fie mar

shife bie genaueste Kenntnis bet Krients gar nicht zu unter nehmen, und der Dichter zeigt sich bier im Besit einer Wissen-schaft, mit der minder Bertwurte als er sich bruften. Wir balten biefe "Offenbarung" fur bas Schonfte, was ber Berf. geliefert, und aberhaupt für eine ber erhabenften Poeffen, ju benen ber Orient überall ben Stoff hergegeben bat. Einzelne Brethamer mogen barin ju entbecken fein; allein bie bobe Poc Ale bed Gangen übertragt fie. Den zweiten Band biefer großen Erie logie erfullt bas Schaufpiel: "Die Grundung non Santa Fe", in 5 Atten. hier tritt bas Christiche mit bem Morgenlandis fchen in Conflict; bis babin faben wir beibe Elemente gefonbert und für fich. Die Abencerragen nehmen ben Borgrund ber Danblung ein, bie hier lebenbiger und feffelnber auftritt als im erften Theil. Das größte Intereffe nimmt jedoch ber Ber-schleierte, Mufeirah Molathemoun, ber Drache vom Atlas genannt, in Anfpruch. Diefe Beftalt, welche auch ben britten Theil mit feinem finftern Balten erfüllt, gebort vielleicht gu ben größten Schöpfungen, welche bie bramatifche Paefie überhaupt aufzuweisen bat. Er ift halb Denfch, halb bofer Beift, bas Dberhaupt jener finftern Secte im Drient, Die unter bem Schein bes Islamismus bofen Geiftern ber Borwelt verlobt ift und bie Magie beherricht. Das Reich Boabbil's bat ibn in ber bochften Roth gu Buffe gerufen; er rettet es mit feinen witben Bers bern, allein ber Untergang tnupft fich an feine Schritte. Die heimliche Burcht ber Glaubigen vor biefem finftern Refter, bie Beiffagungen, die ihm vorausgeben, und bas buftre, nachtliche Balten biefes rettenben Berberbers felbft finb mit Deifterhanb gefchilbert. Diefem gegenüber ftebt bie driftliche Reinheit Bara's und ber übrigen Belben Fernando's, bie glaubige Demuth Boabbil's, ber eine große Schuld zu verfehnen bat, bie begeis fterte Sarracinna und bie liebenbe Boraibe. Wir tonnen nicht erortern, wie alle biefe Elemente im Wiberftreit fich verwickeln und lofen. Santa Fe wirb gegrundet, und bie Begeisterung bes driftlichen heeres verfpricht bie Schmach ju rachen, bie bem Rreus burch ben Drachen vom Atlas wiberfahren ift. hiermit erbffnet fich ber britte Theil ber Trilogie, ober bie "Groberung von Granaba", in 6 Aften. Boabbil bat gefiegt; allein ber Argwohn gegen Dufeirah erwacht. Riemand weiß von bem finftern Gaft Anberes als erichrectente Sagen gu ergablen; ber perhannte Bater Mulen und ber beleidigte Almanfor berfohnen fich mit Boabbil; Dufeirab entbedt fid uns im nachtlichen Opferbienft ber alten Gotter Arabiens; Gelr's, bes Abencerragen, Biffon entspricht ber ber Sarracinna im erften Theil, indem er uns aus bem Islam in bas Chriftenthum überführt und beibe in bem Ruf: Jehovah! verschmitzt.

Der Beihtag fralt wie Sions Wieberschein, Er grüßet Übenzurrahl eble Sohne: Bor seinem Slanze trodnet jebe Abrane, Ihr werbet Kampfer Jesu Christi sein!

Das Christenthum hat gestegt: ber ebelste Gegner besselben ift von einem Engel burch bas Paradies geführt, und ber Glaube hat seine Bruft erfüllt. So schließt dies große Gedicht, völlig abgeschlossen und befriedigend. Die Masse der poetischen Schön: beiten zu entwicken, die darin niedergelegt ist, sei einem andern Orte ausgehoben; wir aber stehen nicht an, bem Dichter zu biesem außerordentlichen und begeisterten Wert, das seinen Namm in unserer Literatur erhalten wird, Glack zu wünschen und ihm unsere Bewunderung unverhohlen auszubrücken. 75.

Uebeisicht über die Galerie der bemalten altgriechischen Bafen im toniglichen Museum zu Berlin. Entworfen von K. Lewegow. Berlin, 1830.

Bef biefem Entwurf einer Uebersicht über die Basensammung fiel uns die Unterschrift ein, welche wir vor Jahren bei einer punctir-

ten Beidnung fanben: Grunblinien gur Etigte Tines Entwurfe ber Ibee eines Ruinenfragments. Birb lich ift auch hier nicht mehr gegeben, es mußte benn ein leberfictiger barin mehr feben, wenn wir 3. B. lefen Rr. 5 — 26 "22 ber großen Prachtgefäße von 1 Fuß 10 Boll bis 8 guß 6 Boll aus Campanien, Bastlifate und Apulien"; ober "Claetsch Mr. 13"; "19 jum Theil ausgezeichnet große und fleinere Gefaße verfchie bener Form und gabrit aus Bafilitate und Apulien". Das bier nicht etwa aus Recenfententude eine fcmache Stelle bers ausgehoben, mag fich baburch beweisen, bag von 1163 aufgeftellten Basen nur 4 Stude turg befchrieben find, alle andere aber mit folden allgemeinen nichtsfagenben formeln fcodweis abgefunden werben. Wem foll nun fold ein Bergeichniß nugens gewiß bem Gelehrten fo wenig wie bem Ungelehrten. Bei eis ner offenttich aufgestellten Sammlung murbe aber inebefonbere ber Lettere gu berudfichtigen fein, eine Ginleitung mußte bie verfchiebenen Meinungen über bie Berfertiger biefer Runftfachen auführen, bie einzelnen Bafen mußten turg befdrieben, ber 3m halt ber Darftellung, fo weit bie Forfchung gelungen, ertiart werben, ba nur auf biefem Bege bas Intereffe bafür ermedt, ber Befdauung ein bleibenber Rugen abgewonnen werben fann. Run feben wir freilich ein, bag nicht jebes Bafenbitb, befonbers in einer Sammlung, bie feit fo turger Beit erft in Berlin fic befindet, fogleich vollstandig und ficher erflart werben tann, body wird ba die Befchreibung genugen und gu weiterer Entbedung reizen.

Das einzige Brauchbare ift bie Ginteitung, welche bie Entftehung ber Sammlung ergablt. Den erften Grund legte ber jegige Ronig burch Antauf von 888 Gefagen, welch herr Deenic (?) in Paris gefammelt hatte, im Jahre 1805. Außer manchen einze nen Erwerbungen wurden im Jahre 1822 von frn. Guarjunto (?) 27 fcone Gefage gefauft, und im Jahre 1824 pon orn. Minutoli 76 Gefaße. Dazu tamen Gefchente bes Grafen Sad, auf einer griechischen Reife erworben, ferner Befate aus ber Sammlung bes Grafen Ingenheim, ferner 128 fchbne Gefase aus orn. Bartolby's Rachlaffe. Die haupterwerbung ge-Schah aber im Jahre 1828 burch Anfauf ber aus 1348 Gefa-Ben bestehenben Sammlung bes bftreichifchen Felbmarfchallliem tenante von Roller, welcher mabrend feiner einflugreichen Dilltairverwaltung in Reapel mit großem Gifer, vieler Ginficht unb bebeutenbem Gelbaufivande unter ben gunftigften Berhaltniffen feine Sammlung begrundet batte. Die gange Sammlung be fteht jest aus faft 2000 Gefagen. Die neue fehr bebeutenbe Erwerbung ber Dorow'ichen Sammlung, von ber Bohlunterrichtete als gewiß fprechen, wirb biefe Sammlung, bie fcon jest gu ben größten in Guropa gebort, auch in hinficht jener neu-entbedten gunbgruben trefflich ergangen: Alles ein Gigenthum ber Tobten (2 Rachbilbungen alter Graber, und wie bie Bafen barin aufgestellt find, finden fich in ber Sammlung) wie bie agpptifche Sammlung, fur beren Erben wir uns erflaren gut tonnen glaubten, weil uns bas Ginbringen in ihr Biffen, in ihre Sprache einen Theil unfere beften Jugenblebens getoftet hat. In Sinficht bes Runfteinbruck biefer Bafen und ihrer Beichnungen haben bie erften Entbecker und Befchreiber im Allgemeinen ben Werth etwas zu boch angefchlagen. Bir gefteben, bağ wir teine frele Beichnung barin entbecten tonnen, fonbern nur ein mechanisches Copiren, wie benn auch unfere geschicktern Sopfer fich balb Methoben erfannen, bergleichen Bafen und Bafenzeichnungen nachzubilben, ja fie viel großer, ebenmäßiger und rein-licher auszuführen. Gbenbeswegen wirb biefe Sammlung ber Menge nie sonberlich zusagen und ift schon jest febr wenig befucht, fie ericheint ben Beuten als etwas langft Gefebenes, mabe rend bie Geltfamteiten ber agoptischen Graber, obgleich viel ferner ber eigentlichen Runftbitbung, boch unwiberfteblich am ziehend und verwunderlich fich ber faunenden Menge erfclie

### Blätter

für

# literarische Unterhaltung.

Freitag,

Mr. 28.

28. Januar 1831.

Algier und Paris im Jahre 1830. Zwei Novellen von Lubwig Rellstab. Erster Band: Die Aventure. Berlin, Laue. 1830. 8. 1 Thir. 12 Gr.

hr Lubm Rellstab gehort zu ben jungen Schrift: fellem unter uns, welche oft aus einem überaus weametfenden und anmagenden Tone fprechen, ju bem ber noch schwantenbe Ruf ihrer Arbeiten fie feineswegs berechtigt. Wenigstens tennen wir tein Beifteswert des herrn Rellftab, das, in irgend einer Bibliothet aufgeftellt, ben Staub nur eines Jahrzehends aufzulam: mein bestimmt schiene; und wenn er mabnt, bag bas Schorum und Pochen, mit dem er die berliner Theaters Eritit beigerricht, noch bei ber Rachwelt vernehmlich fein werbe, fo lebt er in einem offenbaren Brrthum. Bei fo geringen Unfpruchen auf Unfterblichkeit ift feine Rritik Dennoch ftets eine ebenfo launige als scharfe, und es widerfahrt thm alfo nur fein Recht, wenn auch wir biefe feine por und liegende Arbeit mit mehr als gewöhnlich fcarfem Blide und gefteigertem Richterernft anfeben.

Was zunächst die Form betrifft, in welcher diese Arbeit auftritt, so belehrt uns der Vers. in dem Vorwort, daß er eine Zwillingsnovelle beabsichtige, in der beide Theile sich wie Geschwister zu einander verhalten sollen, mahrend er jedoch wimscht, daß man sie mehr mit einem engeverbundenen Ehepaar vergleichen möge. Desserzungeachtet räumt er ein, daß beide Erzählungen eigentlich wenig oder nichts mit einander zu schaffen haben, und gibt und so das Recht, von dem wir Gebrauch nachen, sie abgesondert von einander und eine jede für sich zu beurtheilen.

Wir haben es also hier mit der "Aventure" zu thun. Jeber Zeitungsleser weiß, daß dies der Name einer der beiben framfossischen Briggs ist, welche vor der Eroberung Algiers an seiner Kuste strandeten, sodas ihre Bemannung ihre früh unterdrochene Heldenlausbahn in dem Bagno von Algier beschloß. Was nun die poetische Ersindung betrifft, zu welcher dieser Borfall dem Werf. die Hand gereicht hat, so ist eine solche recht eigentlich gar nicht vorhanden. Der Erzähler bemachtigt sich eines unglucklichen Ereignisses, eines Schiffbruchs, schildert dessen Zufälle und erzählt die Jedenmann bekannten Schicksel der Berungsläcken, wie wir genetisches vorsichem dienen, wie

weniger anziehend, viel weniger romantisch, ja viel weniget ergreifend als die frangofifchen Beitungen. Reues, Poets fches, ober auch nur Erfchutternbes und Tragifchwirtfames ift nicht hinzugekommen, es gelte benn bafur, bag Einer ber 180 Berungludten Brautigam ift. Dabei aber wagt der Berf. fich auf ein Feld hinaus, bus ihm fehr gefahr lich fft. Man fieht namlich auf jeder Seite biefer Cer gahlung, baf ber Berf. wol fehr vertraut fein mag mit Dem, was auf bem Sandmeere ber Mart vorgebt und sich fügt; allein, bag er burchaus nichts von Dem weiß, was auf bem großen "Rag" begegnet, bas wir fchlechte weg bas Meer nennen, ja, baf er, fern baron, felbf eine Seefahrt erprobt zu haben, wahrfcheinlich nie ein Meerschiff betreten ober vielleicht auch gefehen hat. 3wat hauft er eine Menge von fonberbaren Schiffscommanbes, aber to no purpose, wie ber Englander fagt. Denn, um es mit einem Wort auszufprechen, mare bes Capitains Affigny Benehmen bas gewesen, welches ber Beef. 16me unterzuschieben fo graufam ift, fo mußte er gur Stunde vol ein Kriegsgericht gestellt und ohne Smbe fusilit werben. Der Lefer glaube nicht, baf wir hierbei einen Incidentpunkt aufgreifen; ber Schiffbruch ift bie Samp fache an biefem Buch und nimmt ben bebeutenbften Theil bes Berts ein. Chenfowie ber Berf. Geemann ift, fo ift er auch Rrieger. Richts Scherzhafteres in ber That als jener Kriegerath, bem Sr. v. Affigny vorfist, und in bem man in purer Tapferteit beschließt, nach Migies ju marfchiren, um fich bem Den als Rriegsgefangene anzubieten. Wir erfahren gar nicht, mas ihn aus fels nem Schiff verbrangt; tein Baffer bringt ein, teine Pumpe wird gerührt, tein Boot ausgesest, kurz, auch nicht bee' geringste Bersuch wird gemacht, bas Schiff zu tetten. Dabei ftoßen wir auf bie allersonberbarften Inconsequen zen: einmal ist bas Schiff so nahe am Lande, bas bet abgehauene Daftbaum, ben fich ber Berf. mahricheinlich von unermefilther gange benet, bas gand berührt; und bann wieber ift die Rufte fo fern, bag man bas Land. für Bolten anfieht, und hundert ahnliche Dinge. Doch wir raumen ein, ber Berf. hat ein Recht, andere Beuts theilungsgrunde zu fobern ats feemannische und militate rifche. Er begehrt afthetische, bichterische. Aber wo treffen wir auf Bestandtheite in biefem Buch, auf welche folde Benetheilungentlinde anginvenben waren ? Miss ift faetfch: tarin; Schiffbruche ohne Bahl, Gefechte, Megeleien, Mobbeiten aller Art bilben bie Summe biefer Ergablung: pon Romantit, von poetischer Erfindung taum eine Spur. Bie arm bes Berfs. Phantafie fei, und wie gering feine Erfindungsgabe, bavon nur einen Beweis. Das Intereffe ber Befchichte beruht auf bem Umftand, bas ber Dberft Glermont mit einem Tochterlein, Engenie, aus Frankreich gefinchtet und verschwunden ift. Diese Gugenie wird von Bictor, einem ber verungludten Diffigiere ber Brigg, als Araberin wieber angetroffen; wir ertennen fie auf ben erften Blid. Bei ber Ergablung, wie Buleima - Euge nie - in biefen Buftanb tam, baufen fich wiederum 2 Schiffbruche hinter einander, und es icheint demnach, bag ber Berf. entweder ju arm war, eine neue Combination ju erfinnen, oder bag er in ber That glaubt, jede Seefahrt muffe von Rechtswegen mit einem Schiffbruch enben. Rerner: ble beiden Bruder Bictor und Adolf werden getrennt; allein, in ben Begebenheiten ihrer Gefangenichaft wiederholt fich alles Widermartige auf die monotonfte Beife. Drittens mag als Beweis, wie reich ber Berf. en Charafteriftit fei, bienen, daß er zwischen ben beis ben Brubern eigentlich teine andere Borschiedenheit zu bes grunden weiß, als daß ber Gine 3 Jahr alter ift als ber Andere. Sehr überraschend, für jeden Arzt wenigstens, wird auch die Behandlungeweise ber vom Schred ertrantten Leontine fein, und nicht minder der Umftand, bag Die fraftige Matrofenbraut an Schwachherzigkeit fterben muß, mabrend bie gefühlvolle Leontine den Darm über lebt. Des Matrofen Jean humor ift von einer Gattung, Die wir nicht ju bezeichnen magen; bie Armuth bes Diges fpricht fich in jebem Bort aus, bas ibm in ben Dund gelegt wirb.

So finden wir benn weber eine geistvolle Erfindung, noch eine Schopferische Charafteriftit, weber Situation, Die den babern geiftigen Foberungen bes Romans entsprache, woch Laune, wie fie eines poetischen Wertes wurdig mare, in biefer Ergablung. Aber vielleicht macht ber Berf. alle biefe Mangel burch einen reizvollen Stol, burch Schwung ber Gebanten, burch binreigenbe Sprache vergeffen? Wir wollen feben, benn es ift richtig, daß bies zuweilen schon sefchehen ift. Des Berf. Styl hat die Pratension, feurig und poetifch ju fein. Diefer Aufschwung endet wie Wir tonnen alles Gewaltsame oft in Niedrigkeit. Die Beispiele bavon nicht alle citiren. Allein, S. 71 fin= bet fich g. B. folgender Sat: "Der trot feiner Anfichten (1) boch fehr tuchtige Seemann und Alles mit ungemeinem Scharfblick mahrnehmende Bictor u. f. w. batte ben Sims mel beobachtet" (D weh!). S. 63 hebt eine lange Periode en: "Auch Leontine u. f. w. Denn felbft bas betrubtefte Serg u. f. w. Und sie fand überbies u. f. w. Und wahr lich, recht lebhaft fühlte sie u. f. w. Denn jede edlere Erbebung u. f. w." Alles bies vollig verbindungslofe Gerede bitbet einen einzigen Sat. S. 141 heißt es: "Man führte die Gefangenen in eine Art von Bucht, die keine Kenfter hatte u. f. w." hier hat fich ein gemeiner berliner Provinzialismus (Bucht für Rammer) eingeschlichen. G. 142 fagt Jean : "Gie rechnen aus, ab es ihnen mehr einbringt, unfern Ropf (flatt: und bie Ropfe) abgufchneiben". Dber haben alle diese Leute etwa nur einen Ropf in Gemeinichaft? Faft follte man glauben, fie batten gar teinen. Sr. 2. Rellftab, ber fich fo gern mit Lorbern fcmuden mochte, muß in ber Birtlichkeit nie einen folden Baum gesehen haben; benn G. 158 haben bie Borbern Dornen. und einige Geiten weiter gar Stacheln. G. 278 hat bas Rameel einen fo fanften ruhigen Schritt, bag ber vers wundete Bictor bas Glud ber Ruhe endlich genießt. Bu bemerten ift, daß Ruppell, Seegen u. A. einen Ritt auf bem Rameel für bie anftrengenbfte Arbeit erflaren, bie es gibt. Alles Dies jum Beweise, wie trefflich ber Berf. feine Localfarben ftubirt hat, und wie er in Afrika zu Saufe ift. S. 159 findet fich jum Beweise, wohin ber gefchraubte Schwung im Stol bes Berf. juweilen ansmundet, folgende Tis rade: "Eine namenlose Sehnfucht ergriff ibn. D batte er jest Klugel gehabt, ober batte nur ein Boot mit Rubern an Strande gelegen!" Erft Flugel - bann bolgerne Ruber welche schone Antiklimar! Doch genug und übergenug! Die Lefer unserer Blatter mogen nun aus allen biefen Unbeutungen, benen wir noch Bieles hinzugufegen batten, ent= nehmen, welche belehrende und unterhaltende Lecture (wiewol in einem neuen Wortverftanbe) ihnen hier geboten wird, und mit wie vieler Reugierde fie bem zweiten Inbivibuum biefer 3willingenovelle entgegenzusehen haben. Denn, wiewol alle Personen biefer Beitungsgeschichte für ben Lefer vollig abgefunden und fozusagen tobt find, fo leibet es boch teinen 3weifel, baß fle auf bie Bestellung ber Berlagshanblung im 2. Theile fofort wieber aufleben merben.

Deutschlands Bergangenheit und Zukunft, die Gefahren, welche ihm broben, und die Mittel, benfelben zu begegnen.

Unter biefem Aitel (Baag, Gebr. Sartmann, 1890) ift uns foeben eine Schrift, aus E. Dunch's "Aletheia", 1830, Deft X, befonbers abgebruckt, zugetommen, bie, ba fie bas gemeinsame beutsche Baterland und beffen gegenwartige Lage zum Gegenstande bat, wol auch in b. Bl. einer Befprechung nicht unwürdig ift. Sie verbient vielmehr bie Beachtung sowol eines jeben bentenben Beitgenoffen, als befonders aller mahrhaft patriotifch gefinnten Deuts fchen und vornehmitch auch aller Diplomaten, vorzäglich berer, welche auf bas Schickfal bes beutfchen Baterlanbes Ginfluß gewinnen tonnen. Daben biefe nur fonft guten Bil-ten, fo werben fie auch balb gur beffern Einficht von Dem, was noth ift, gelangen und - handeln, ba es noch Beit ift! Die genannte Schrift (aber ben Berf. tann man nicht im Geringften in 3weifel fein) tunbigt fich als "ein Bort ber Beit, bes Friebens, und ber Ginigung an bie Regierungen und bie Ration" ausbructlich an; und fie if auch wirtlich ein folches Bort, wenn man nur fonft feine Bett und beren Beburfniffe recht gu verfteben und ju wurbigen gut willig gemeint und im Stande ift, wenn man nur fonft bem Weifte ber Beit genugen und ben Beburfniffen biefer Beit und ber Bolter abhelfen will. Es tann jedoch hier ber Ort nicht fein, weber bie (jungfte) Bergangenheit noch bie nicht troftenbe und beruhigenbe, aber boch auch nicht beil: und rettungslofe Gegemvart Deutschlands, noch auch besonders die Erfahren, welche ihm broben, nach dem Borgange bes Be-

fuffers auseinanbergufeten; es gilt bier einzig und allein, bie Mittel, mit beren Dulfe jenen Gefahren begegnet und Deutsch-lands Butunft in bem Ginne, in welchem es einft eine Bergangenbeit gehabt bat, igefichert werben tonne, turg, angugeben, wie ber Berf. ber genannten Schrift, mit ber Umficht und Kreimuthigfeit, in ber Beit ber Gefahr allein bes Strebens nach Babrheit und reiner Baterlandeliebe fich bemußt, biefelben als Deil mittel verordnet. Er geht davon aus, baß die deutsche Ration durchaus teine Revolution, aber daß fe wirklich und wahrhaftig eine Ration fein wolle, reprafentirt nach Außen als großer, jufammenhangenter, politifcher Rorper, mit einem fraftigen Gentralfenate und mit einer Ache tung gebietenben Bunbesmacht. Bu biefem 3wede muffe mes niger bie Bunbesacte nur revibirt, als vielmehr ein neuer germanifcher Bund gestiftet werben. Das Prafis bium beffelben muffe gu einer Art bon Dictatur, in Ansehung aller gemeinfamnationalen und volterrechtlichen Beziehungen und in Folge freiwilliger Uebereintunft aller Abrigen Bunbesglieder, erhoben und biefe Dictatur tonne nur an Preufen übertragen werden. Der Dictator bes Bunbes muffe ausgebehnte Bollmacht haben, in Beiten ber Roth und bei Berhandlung eu ropaifcher Fragen allein handeln gu tons men; er muffe ferner eine Art Initiative bei Bestimmung aller Bebarfniffe bes Bundes und ber Mittel ju ihrer Befriedigung haben, auch bas Organ bes Bunbes bei ben übrigen Grofmach: ten und jugleich ber Beneralistimus ber bewaffneten Dacht fammtlicher beutschen Staaten fein. 3hm gur Geite follte ein Ephorat fteben, bas aus ben Bevollmachtigten ber übrigen Staaten erften und zweiten Ranges gufammengefest ware (und wahricheinlich in bemfelben Berhaltniffe, ber Daupt tenbeng mad, jum Dictator ftebe, in welchem einft in Bacebamon bie Ephoren zu ben beiben Konigen ftanben); fowie jene Bevollmachtigten felbft und bie ber Staaten britten und vierten Ranges und ber freien Stabte jusammen ben Rationalfenat bilbeten. In biefem Bunde muste fich bie gange germanifoe gamilie politifch gegen Außen vereinigen, und ce musten fich baber ju ihm auch bie Rieberlande, Danemart und bie Schweiz gefellen. Die Birtfamteit bes Bunbes burfte fich jeboch, ohne Gefahr fur bie ein gelnen Couverainetaten, mur in Anfebung bes gefammten Bunbes und feiner Stellung nach Außen fundgeben. Richt nur Rationalgarben ober eine Bandwehr wie in Preugen muften in allen Bunbesftaaten organifirt, fondern auch tanbftanbifche Berfaf Tungen nach freier Entwickelung in jedem Staate eingeführt werben. Als Refibeng ber germanifden Confoberation fei Brantfurt am Dain, ale hauptftabte feien Bien, Berlin, Manden, Stuttgart, Sanover, Dresten und Rarterube, und bie 4 freien Statte, nebft Roin und Ronigeberg, Rurnberg, Augeburg, Manheim, und bie Dauptflabte ber 3 mit Deutsch-land ju foberirenben Staaten: Amfterbam, Ropenhagen, Bafel ober Burich, feien als Danfeftabte ju erflaren. Denn auch bie Brage felbft: ob bie Bieberherftellung einer Art von Danfa nicht febr gweckmäßig forvol fur bie Bieberbelebung bes beut-fchen Danbels als fur ben Blor ber commerziellen Berbaltniffe ber norbifchen Mitverbundeten fein wurde, burfe nicht ununterfucht bleiben. Ferner batten fammtliche ganbftanbe ber einzelnen Bunbesftaaten aller 2 ober 3 Jahre je einen ober 2 Abgeordnete gu mablen, welche in ber Refibeng bes Bunbes gusammentamen und ein Aribunat bilbeten, befo fen 3wert fein folle, über bie Intereffen ber eingelnen Bunbes-Dolfer und bie Berfaffungen ber einzelnen Staaten gu machen und fie gu foinen. Diefes Eribunat muffe bas Recht ber Petition und Consultation haben, sowie auch bas Recht bes Beto ober boch wenigstens bas ber Borftellung und Reclamation gegen Befchluffe bes Senats, welche verlegend für die Gi derheit bes Sangen ober für bie Rechte irgend eines einzelnen Bundesftaates und feiner Berfaffung fcheinen tounten. Es muffe fobann auch in allen Bundesftaaten eine fefte und zwednafige Cemeindeverfassung eingeführt, sowie Preffreis

beit, jeboch mit firengem Gefete gegen Drefvergeben, ober det, fredy mit strugen weige grgen Ireporgegen, von boch eine milbe Censur, mit einer Art Jury in streitigen Fallen, gewährt werden. Das Militair musse in allen Bundestarten den Eib auf die Bundesverfassung im Allgemeinen und auf die Landesverfassung inebesondere leiften. Die protes ft antisch en Geistlichen seien sabig, gleich andern Staatsburgern, ju Deputirten ernannt ju werben, tatholifche aber nur bann, wenn eine beutfche Rationaltirche gu Stanbe getommen fei. Bas biefelbe betrifft, fo follten bie Rationale pnoben, als beren Borfteber bie Metropolitane gu betrachten feien, gu entscheiben haben, welche zeitgemaße, mit ben firengen Grundfagen bes reinen tatholifden Rirdemrechts übereinftime menbe Berbefferungen in Cultus und Liturgie vorzunehmen was ren; aus ben Metropolitanen aber folle ein Primas ber beutfctatholifden Rirde gewählt werben tonnen, weicher bie Berbindung mit Rom zwar unterhalten, aber jugleich bie Intereffen ber Ration vertheibigen folle. Die protefam tifden Regierungen mußten fich jugleich bagu verfteben, bie Breibeit ber Untersuchung und ber Lebre in Sachen bes Dogma und des Cultus zu gewähren und die Agenden bem freien Billen ber Gemeinten ju übertaffen; bie tatholie fchen bagegen mußten fur Abichaffung bes Chlibats gemeine fcaftlich fich bemuben ober boch fich verpflichten, die Priefters ebe ba, wo fie bereits vollzogen worden, ju fchagen. Aller geheime und birecte Bertebr ber fatholifchen Priefter mit Rom muffe, als ben Intereffen bes Staats juwiber, bei Berluft ber Pfranden verboten werben. Chenfo feien alle religiofe Ge. fellichaften, welche mit ben Grundgefegen ber 3 herrichem ben Confessionen im Wiberspruche ftanben, und beren Statuten und 3mede ber Staatsgewalt nicht befannt maren, namentlich bie Gefellschaft Befu, nicht minter alle geheimen politie den Berbinbungen ftrenge gu unterfagen. Die Juben musten für alle burgerlichen Rechte infofern emanicipirt werben, als fie gleichen Theil an ben Staatslaften tragen, und ihre Rim ber in die offentlichen Schulen, mit Musnahme bes Religions. unterrichte, fchiden; jum Militairbienfte maren fie gleichfalls verbunden. Die Danbels verhaltniffe aller Bunbesftaaten folls ten burch einen neuen Danbeleverein berathen, geregelt und ber Confoberation gur Beftatigung vorgelegt werben. Der Deutiche und ber Dalteferorben follten, in einen einge gen verfchmolgen, wieberbergeftellt werben, und gwar mit ber Bestimmung, Colonisationen in Rorbafrita und in Griechenland au beforbern und angulegen. Alle Baften, welche mit frühern Beibeigenich afts verhaltniffen in Berbinbung flanben, folls ten, nach angemeffener und gefehlicher Entichabigung, aufgehoben werben. Die Curatoren auf ben Universitaten maren ju unterbruden, und bagegen fei ber engere Senat, unter bem Borfige eines Ranglers, ber jeboch nur eine berathenbe und überwachende Gigenschaft haben tonne, berguftellen. Rothe wendig fei enblich noch eine Reform bes Beamtenwefens, eine gwedmaßige Organifation ber Rechtspflege (ob Jury und offentliches Berichteverfahren fattfinben folle. mare burch einen Ausschuß von Rechtsgelehrten in jebem Staate gu berathen und von ben Canbftanben gu enticheiben), Eman cipation ber Gemeinben von ber Billfurberrichaft bes Schreiber, und Erhebung bes Abvotaten ftanbes. -- Das ift in ber Daupt fache, und was bie angebeuteten Deile mittel anlangt, ber vorzüglichere Inhalt ber bemertten Schrift. Es fann nicht andere fein, als bas fie bei unfern Diplomaten Antereffe erregen und Auffeben machen werbe; mege man nur auch von allen Seiten Alles weislich und wohlmeinenb prufen und bas Befte nicht blos behalten, fonbern auch fraftig und

Englische Taschenbucher auf 1831.

Wenn wir icon bei unferer Ueberficht ber englischen Daichenbucher für 1850 \*) bemertten, baf fie insgesammt in chel tographischer Sinsicht antgegelignet felen, in literarischer bages gen sehr, sehr viel zu wünschen übrig ließen, so gilt bies noch viel mehr von denen für 1831. Die Aupfer: und Geahstiche in benen, weiche wir bereits gefehen haben (unb es find bies bei weitem bie meiften), find so fofden, bas man toum eine gubgere Bultonmenbeit für möglich hatten tonn; die bilblichen Barftellungen im "Koopsuko" jumal tann man ohne den Gebanten, wie so etwas zu teiften möglich sei, micht betrachten, und man mus ben englischen Rupferftedern, trot bem, bas Bomiche febr viele Stude geliefert haben, unübertroffene, faft mochten wir sagen unübertreffliche Meisterthaft zugesteben. Die Ders wir sagen unübertreffliche Meisterthaft zugesteben. Die Ders ausgeber und Berleger wenden aber auch ungeheuere, sak un-glaubliche Summen auf die Auskattung dieser verzogenen und verhätschelten Ainderchen der Literatur. Go soll 5. B. das Pors-trait der Lady Georgiana Agar Guis (von Lawrence gematt und von Batt geftoden) im "Literary souvenir" 150 Guineen getoftet haben. Go viel Geib ift nun bas Blattchen, trop aller feiner Bortreftichteit, gewiß nicht werth. Es wird immer beutlicher, das bei biefen Zaschenbuchern die Aupfer die hauptfache find, und ber literarifche Inhalt nur fo ale eine unbedeus tenbe Ateinigkeit mit in ben Kauf gegeben wirb. Denn welche Erbarmlichkeiten finden wir ba! Eine Menge schüterhafter fogenannter Gebichte, Abfall von ber Tafel großer Geifter ober erfte Berfuche gang Umbefannter (vorzüglich Damen), winzige, ein Paar Seiten lange Rovellden und Erzählungen, beren Stoff foon taufend und abertaufend Mal behandeit und mies hanbelt worben ift, in einem bochft trivialen, geiftlofen und lang: weiligen Style, bas ift es, was fie enthalten. Wer ein englifices Zafdenbuch, ohne etwas ju fiverichlagen, vom Aufange Dis ans Ende lefen tann und vom Gabnen bie Maulfperre nicht betommt, ber ift entweber eine Lefevierfraß ober ein - Englans ber. Wem bies Untheil zu hart erscheint, ber nehme bas erfte befte englische Zaschenbuch von 1881 und mache ben Berfuch, wher tefe unfere Anzeige weiter, wo wir bas Urtheil beweifen werben.

llebrigens muffen wir, ebe wir zur Beurtbeilung ber einzweinen übergeben, noch bemerken, baß eine große Menge neuer zum erften Male erscheinen, namentlich: Speriban's "Comic wesering", "The humourist", "The new comic annual for 4881, by Sir John Falataff", "Le Kospsako français", "The talisman", "The camee", "The remembrance etc.", nebst einem halben Dugend Kinders und musikalischer Laschen

buther.
Forget-me-not; a christmas, new years, and birthday present for 1881. Edited by Frederic Shobert.

Diefes altefte aller englischen Safchenbucher enthalt in bem portlegenben Jahrgange 14 (mit Ginfchluß bes Titels) bilblidge Darftellungen, Die benen ber frubern Jahrgange in nichts nachs fteben, vielleicht manche noch übertreffen. 1) Queen Esther, ein wirtlich munbervolles Blatt, von Martin in gewohnter Meis Kerfchaft gezeichnet und von Finden ebenfo geftochen. Der Runfter mabite ben Moment, wo ber Ronig Ababverus aus bem Sarten in ben Speifefael gurudtommt und Daman bie Ronigin um thre Bermenbung bittet. Es ift eine von machtis gen, herrlichen Gaulen getragene balle mit bem Shrone unb ber Speifetufel, und man fieht burch biefetbe bindurch in ben Sarten, die Stadt und ben Salgen ba, wo er immer fein follte, in ber Berne. Rur bie Ronigin ift etwas misrathen, was aber bei biefen winzigen giguren taum anbert möglich war. 2) The falso one, ein Gefellichaftsfaal, mit vielen gepunten Derren unb Damen, vorn bas arme Dabden, bas ben Schwaren eines Mannes glaubte und, teine Seitenheit! betrogen wurde. Be-erabt, mie gefeuttem Ropfchen fieht fie ba, fo in Gebanten verfunten, bas fie mahricheinlich gar nichts mehr bentt. 3) An Italian scone, mit Ruinen, Bergen, Balb und Gee und einem wahrhaft füblichen Dauche. Meifterhaft wie alle Canbichaftsgeichnungen Barret's. Die übrigen Stablfliche find im "Sa-Rienbuche für Damen" für 1881 enthalten.

Bas nun die literarifche Musftattung betrifft, fo last fich

allerbings bavon nicht viel Gutes fagen. Boran fieht ein Gratulations: und Lobgebicht gum 9. Geburtblefte bes Aimonache. "A son story" (von bem Etteid-Schafer). Ein Schiffsanie tain bringt ein Mabden auf bem Weere um; als er auf eines anbern Reise wieber auf jene Stelle tommt, fleigt eine Geftatt herauf, bie man auf bas Schiff nimmt, Sturm veranlast und endlich ben Schuldigen mit fich ins Meer veift. 3m gemeinen ichottischen Dialett grachtt. "Baddy Davy, the negro". Sang unbedeutend: ein alter Reger tommt betteinb in ein Dans, in welchem er feinen ehemaligen herrn aus Amerita wieberfindet. "An adventure in Italy", eine gang gewöhnliche italienische Raubergeschichte. "The grave of the indian king", weniger eine Erzählung als eine Abhanblung über bie 5 Indianerftamme in Rordamerita, und als folche intereffant. "The Benshoe of Shane", eine graufige Gefpenftergefchichte, mit Donner, Stie und Erbbeben. "The haunted hogsboad", folecht, mochten wir fagen, wenn nicht hubiche Bortfpiele barin vortamen, um berentwillen bie Gefchichte auch gefdrieben gu fein fcheint. "The amuggler", ein junger Schleichhanbler, eine Beliebte, ein widerfpenftiger Bater, Morb bes Brubers, Blucht unb Bem fcwinden, bies find bie Etemente biefer Gefchichte. "The sacrifice", eine indifche Ergablung, bie als folde, trop ihrer Rurge, unenblich langweilig ift, ale Beitrag gur Sittenfchilberung Inbiens aber Berth hat. "The painter of Pisa", bie eingige Rovelle, welche auf etwas Driginalitat Aufpruch machen tann, ift in ber leipziger "Mobezeitung" überfest erfchienen. "The death of Charles the first", eine bramatifde Stene von Mis Milford, nicht ohne Kraft und Intereffe. "The haunted chamber", schon wieber etwas Unbeimliches! Co scheint es, es wird bas Gefpenfterifche aber nur benugt, um ben vor Gromwell fliebenben Karl vor Rachftellungen in einem Simmer gu verbergen und barque bann enttommen gu laffen. Gine beiges gebene Liebelei ift bies gur Ausbehnung ber Gefchichte ba. "Father Bustacho", ber feine Biebe im Rlofter, wohin er fich por berfelben gerretet hat, nicht loswird, st feine Seitenheit; "The throe vows of kiel-Ausber", fann blos sir Ben insteressunt sein, ber ein Freund ber Jagd und ber Beschreibung biefes Bergnugens in fruber Beit in Schottland ift, benn biefe nimmt 5 Biertel ber Grzablung ein.

Die vielen Gebichte, welche zwischen biefen Erzählungen eingeschoben sind. baben gang ben Werth ber wenigen, bie fich in beutschen Taschenbuchern sinden.

Das Religions:, Kirchen: und Schulwesen ber Mennoniten ober Taufgesinnten. Bon Abraham hunginger. Speper, 1830. 8.

Die Berte von Arnold, Bracht und Start, fowie bie als tere Schrift über bie Saufgefinnten von Gerhard Roofe fint in bem gefchichtlichen Theile biefes Wertchens mit vieler Umficht benutt; eine tiefer gebenbe Forschung wird aber nicht angeftrebt, was jedoch bem Buche, bas gang populair gehalten ift, nicht jum Zabel gereichen foll. Der erfte Theil bes Buches hanbelt von ber Abstammung ber Mennoniten und bem jegigen Buffanb fhres Religions und Schulmefens; bur zweite enthalt Betrach-tungen über die Puntte, woburch fich die Mennoniten bon ben Ratholtten, Lutheranern und Calviniften unterschelben; ber britte und wichtigfte enblich gibt Berbefferungsvorfchlage in Betreff bes Religions : und Shulwefens ber Taufgefinnten. Der ges fchante Berf. legt mit einbringenber Barme bie Rothwenbigfeit einer Reform bei ben Rirchengemeinben ber beutschen Mennonis ten bar, und es laft fich hoffen, baß feine moblgemeinten Rinfe aber bie Art einer folchen Berbefferung um fo eber beatitet werben, als nur baburch bem Berfall vieler Gemeinden porger beugt wird, und bie große Angabl ber beutschen Taufgefinnten (Preußen allein gabtt beren 16,000) eine Berudflichtigung von Beiten ber Staateregierungen wol verbienen barfte.

### Blåtter

für

# literarische Unterhaltung.

Sonnabend,

Mr. 29.

29. Januar 1831.

Mus bem Solfteinischen.

Dezember 1830.

Auch bieses glückliche, ruhige und mit väterlicher Milbe und Weisheit verwaltete Landchen hat Versuchen bes Unverstandes nicht ganz entgehen können, Samen der Unzufriedenheit auszustreuen und wesentliche Güter aufs Spiel zu setzen, um eingebildeten, unerreichbaren nachzusgagen. Sie sind an dem gesunden, treuen Volksinn gesscheitett und konnten den unterrichteten Beodachter niemals irre machen; da aber ihre Urheber schwerlich unterlassen werden, sich und ihre Umtriede im Auslande für bedeutender, wohlwollender und zeitgemäßer auszuschreien, als ihre Heinath anerkennt, so gebe ich Ihrer Aussoderung nach, soviel mit gewissenhafter Wahrheitsliede darüber zu berichten, als einem Leser in der Fremde verständlich sein kann.

Schon im August b. J. erschien von einem Schriftssteller, der klüglich that, sich nicht zu nennen, klüglicher gethan haben wurde, durch neue Zudringlichkeit das Gesbachtniß an frühere nicht aufzufrischen, auf 19 Octavseizen ber

1. Entwurf einer Bittschrift an beutsche Fürsten: Allerhochste bieseiben wollen Allergnabigst geruhen, die religios = positifichen Verhältnisse Ihrer Unterthanen in Erwägung zu ziehen und geeignete Maßregeln zu treffen, welche es benfelben möglich machen, ihrer religiösen Ueberzeus gung gemäß zu leben. Riel, Universtätzbuchhandlung. 8. 4 Gr.

Der Verf. spricht im Ramen unterzeichneter Bittsteller, die nicht unterzeichnet sind, angeblich größtentheils von christlichen Aeltern lutherischen Glaubensbensbekenntenisse erzeugt, in den Religionsbegriffen dieser Kirche unterrichtet, aufgewachsen und durch Firmelung in dieselbe aufgenommen, die späterhin entdeden, daß sie nach den Begriffen ihrer Kirche keine Christen sind und in keinem vorhandenen christlichen Bekenntnisse ihre religiösen Anssichten erblicken. Dogmen können sie nicht anerkennen, dem das Ewige hat keine nothwendige Form; Symbole mögen nothwendig sein, kein bestimmtes scheint ihnen aussschließend nothwendig; Ritus mag jede Religion verlangen, ihnen dunken sie willkurlich. Als Christen wollen sie schon darum nicht austreten, well sich auch Ifraeliten

unter ihnen befinden, bie feineswegs geneigt find, ihren angeborenen Glauben gegen bas Chriftenthum gu vertaus fchen. Richts Positives vereinigt fie, nur ber negative Bunich, nicht langer fur Mitglieber einer firchlichen Gemeinschaft, weber driftlicher noch jubifcher, angesehen gu Sie begehren ben Benug voller burgerlichen merben. Rechte, ohne fich zu irgend einer firchlichen Gemeinschaft zu bekennen, und bie Ueberzeugung ber Regierung, fie wurden beffenungeachtet ihre Staatsburgerpflichten mit nicht geringerer Treue erfullen. Berburgen tonnen fie freilich nicht, daß fie felbst über mehr als bie allgemein= ften Puntte religiofer Ueberzeugung gufammenftimmen; bem fei aber burch bas gefoberte Glaubensbefenntniß jes des Einzelnen leicht abgeholfen. Auf eine nach Inhalt und Korm fo unverburate und vielbeutige Bittschrift tonnte die nachfichtigfte Regierung nichts erwidern, wenn fle nicht etwa gerathen fanb, ben Schreiber ber Pflege eis ner Beilanftand ju übergeben. Sebermann weiß, ober tann und foll wiffen, bag ohne zuverfichtlichen Glauben an bas Sittengefet, ohne Sulbigung beffelben bas Glud und der Bestand aller menschlichen größern und kleinern Berbindungen gefährbet ift, und bag bie Erkenntnif und Anwendung biefes Sittengefetes nicht von Willfur und Laune ber Unwiffenheit ober ber Rlugelei abhangen barf, ohne ungablbare Uebel herbeiguführen. Alle Religionevereinbarungen verbanten ihren Urfprung nicht bem Betruge, fondern dem tiefgefühlten, allgemein verbreiteten Beburfs niffe ber Abbangigfeit von einem Befen, bas an Dacht, Weisheit und Gute ben Erbenburger übertrifft. Der bes scheidene Menschenfinn bedarf ber beruhigenden Buverficht: bas Sittengeset, bem Jeder gehorchen foll, sei teine bloße Erfindung menschlicher Grubelei, fonbern innere und aus Bere Offenbarung gottlichen Billens, beffen Beibheit ihm immer verftanblicher werbe, je mehr feine Bernunft fich ausbildet, und er fei weber verpflichtet noch ermachtigt, ben schweren Beruf bes Gefeggebers, sondern ben ungleich zugänglichern des gewissenhaften Befolgers wohlverstans bener Gesetze ju übernehmen. Diefe Beruhigung gewährt bie driftliche Religion ihren aufrichtigen Betennern in einem Grade, ber ihnen nicht erlaubt, irgend eine ans bere zu beneiben; und die Obrigkeit eines chriftlichen Banbes ift nicht nur befugt, fonbern gerabegu verbunden, foweit es ohne Bewiffenszwang geschehen tann, einen fo

beilfamen Glauben zu nahren, zu fiarten und jeben Berbacht zu vermeiben, ale ob fie gegen beffen Segnungen unempfindlich fei. Das geschieht in ben Lanbern, Die bem banifchen Scepter unterworfen find. Riemand wirb feines offentlichen Religionebetenntniffes wegen angefein= bet, noch angehalten, fich über feine Privatmeinung gu er= Schut und burgerliche Dulbung genießt Jeber, ber bie Sicherheit bes Staats und die Sittlichkeit ber Gefellichaft nicht untergrabt. Dan tann fich aus jeber Birchlichen Geographie und Statistit unterrichten, wie viel verschiebene, jum Theil verschriene Religionsparteien friedlich neben einander wohnen. Auch hat es feit mehr als einem Sabrhunderte nicht an Sprechern und Schriftstellern gefehlt, benen man Lehrmeinungen befremblicher Art au verlautbaren nicht unterfagte. Wollten fie aber biefe, felbit wenn es aus wohlwollender Abficht, wenn auch nicht obne Unftrich Eritifcher Gelehrfamteit und Redetunft gefchah, ber protestantischen Gemeinde aufbringen, so fab sich die umfichtige gandesregierung allerdings berechtigt, fie in die Schranken Gleichgefinnter jurudjuführen. Das Beftebende bleibt nie ohne Tabel. Die Bibelerklarung, ber Ratechismus, die Liturgie, das Gesangbuch soll noch und wird nie geschrieben werben, mogegen eigenfinnige Denter nicht zum Theil gegrundete Ausstellungen erheben burften. Der Stubengelehrte, ber Mann, ber fich nur in gebilbeten Rreifen bewegt, überrebet fich leicht, ein bergebrachtes Kormular, eine Rebensart, ein Lieb, von den Batern und Alworbern mit Andacht vernommen, entspreche bem Sinn und Geift ber Rinder und Entel nicht mehr und bleibe binter feinen Kortichritten gurud. Es ift taum moglich, frommer, herzlicher, faslicher, verftandiger zu fingen als Gellert: begeisterter, feuriger, hinreifender als Us; gebiegener, abgewogener als Bollikofer: und boch vereinigen fich Runftrichter, bie in teinem Grundfage gufammenftimmen. um folder Leiftungen mit Achselguden und Undant gu erwähnen und ftatt ihrer Aelteres, Reueres ober gar nicht Borhandenes zu begehren. Die Regierung verfuhr bei einem Borfall biefer Art mit vaterlicher Beisheit. Gegen Ende des vorigen Jahrhunderts hatte fie dem Bunfche bescheibener Freunde der Auftlarung, welcher ohne Zweifel auch ber ihrige war, nachgegeben und bem Bolf angeboten, mas fich mit ber reinen Lehre bes protestantischen Christenthums wohl vertrug, ohne ben Un= fpruchen eines gelauterten Gefchmads, einer gereiften Ginnesart Unftoß zu geben; aber fie bestand nicht barauf, ben Unhangern bes Alterthumlichen, Die gablreicher und angftlicher auftraten, als fich erwarten ließ, zu entwenden und zu unterfagen, mas fur fie ben Werth bes Beilig: thums batte. Gie überließ ber Bahl jebes Eingefeffe= nen, fich nach ber Beife feiner Borfahren ober feiner Beitgenoffen ju erbauen, und ber Beit und ben Fortschrit= ten bes Unterrichts, ju entfernen, was die Bergangenheit und ber vormalige Standpunet bes Beiftes herbeigeführt Diese Magregel hat ihres heilsamen Ginfluffes nicht verfehlt. Das Mistrauen hat ben Anschein feiner Begrundung, bie Berleumbung ben Bormanb gerechter Beschwerbe verloren, und die Babl Derjenigen, die ihren Glauben nicht mehr zu verleugnen wahnen, weil fie ihn nicht in befremblichen Bilbern aussprechen, bie jest begebren, mas ihnen vor Jahren verwerflich fchien, wachst felbft untet niebern und ungelehrten Bolfsftanben, in ber Stadt und auf bem Lande, von Tage zu Tage. Was bie Regierung gethan hat, ohne fich burch Rathgeber ber Uebereilung irremachen ju laffen, burgt für Das, mas fie thun wird. Freiheit bes Gewiffens und Korichens, bie nicht in unlittliche, bem Bobl ber Staatsgefellschaft widerstrebende Handlungen übergeht, wird den Unwillen oberer Behorden nie erfahren. Auch werben fie ben Benoffen einer kirchlichen Gemeinschaft, fo lange er fich felbft nicht von ihr losfagt, gern fur Das gelten laffen, wonach er fich benennt, und bem Gifer ftrengglaubiger Bunftiger nicht erlauben, die Schranten vernunftiger Nachficht gegen ihn zu überschreiten. Es ift aber weber thuns lich noch ersprießlich, nicht einmal verantwortlich, mit bies fer Nachficht zu prunten und Bielen Mergerniß zu geben, um Ginem ober Benigen ju gefallen. Ber ftorenbes Auffehen erregt, muß gewarnt, muß bestraft werben, wenn Warnung nicht fruchtet. Bas auch bie Ringelei unferer Tage vorbringen mag, es gibt allerbings ein crimen sacrilegii, eine ftrafbare Berunglimpfung bes Bebeiligten; und es ift gewiß nicht einerlei, ob Jemand einen Schweinftall verunreinigt ober eine bem Gottesbienft gewidmete Statte, ein Gefaß zu Unehren bestimmt ober ben Racht mahletelch. Rein besonnener Gefetgeber und Berwalter wird Handlungen, die nur eine Aufwallung ber Tollhauslerei zu begehen im Stanbe ift, mit einer Graufamteit ahnben wollen, die bas verftandige Gefühl bes Erbarmens und ber Billigfeit emporen mußte; aber feiner wird auch bie Pflicht verkennen, ben übermutbigen Bahnfinn in Bucht zu nehmen, auf bag er nicht anstedenb werbe. Unfere Beitgenoffen baben bie bittern Fruchte übertriebener Rachsicht reifen sehen, und was man von nicht minber gewaltsamer Gegenwirtung fagt, erborgte feine Rechtfertigung von ihr. Richt Alles, was einseitige Rechthaberet für Religion halten ober ausgeben mag, verbient die Dul= bung und bas Bertrauen einer weisen Obrigkeit. weniger tann fie bem blogen Gebrauch eines folchen Ras mens ben vollen Genug burgerlicher Rechte einraumen und Einem oder Mehren erlauben, ihrer religiofen Ueberzeugung gemäß zu leben, ebe fie weiß, worin biefe Ueberzeugung besteht. Der neue Prophet galt begreiflichers weise nichts in feinem Baterlande, und eine balb bar auf, gleichfalls im Riel (Universitätsbuchhandl., 8. 4 Gr.), auf anderthalb Bogen erschienene

2. Unmaßgebliche Wurbigung des Entwurfs, die mit großer Mäßigung geschrieben ist, enthielt auch

für Nichtunterrichtete, was zu ihrer Beruhigung hinrels chen konnte. Der Entwerfer fand bemnach felbst gerathen, auf 21 Octavseiten

3. Grundsate der religiosen Wahrheitesfreunde ober Philalesten (Riel, Universitätsbuch)., 8. 4 Gr.)

ber Lesewelt vorzulegen. Sie sollen für ben Entwurf ebnes allgemeinen Glaubensbekenntnisses gleichgesinnter Bittssteller gelten und treffen im Ganzen mit den Borftellun-

gen Derer jusammen, bie ihre einne Bermunft gur alleinis gen Erfinderin und Gefehgeberin aller religiblen und moralifchen Begriffe und Pflichten erheben. Wenn aber ber Berf. unter andern Sagen auch ben aufftellt, es fei irreligios, in einem Staate anfaffig zu fein, beffen Befebe mit' feinen religiofen Grundfagen in Wiberfpruch ftehen, so ift zu befürchten, es werbe ihm nicht immer gang leicht fallen, ben Schein ber Bereligiofitat von fich abzumenden. Much Mingt ber Borichlag etwas feltfam, jebe von ber Allgemeinde feiner utopifchen Berbindung angenommene Liturgie-und firchliche Ginrichtung folle 334 Jahr unverandert bleiben, bann aber ber Prufung und Abanderung zweier Commiffarien und 4 Deputirten unterzogen werben. Die Erfahrung ber Borgeit und naherliegenber Jahrhunberte hat erwiesen, bag ber Deiemus und beffen offent liche Art der Gottesverehrung dem allgemeinen Boltofinn so wenig zusagt, daß er ihm sogar anstößig wird; und bei ber Dulbung, beren bie rationalistischgenannte Partei, wahrscheinlich in allen protestantischen ganbern, gewiß in ben banifchen Staaten genießt, scheint weber bem Bohl bes Einzelnen noch bes Staats gerathen, eine offentliche Lossaung von bem Damen ber Christen autzuheißen und au begunftigen, bie ber Regierung ben Berbacht zuziehen Bonnte, ale fei ihr felbst bas Chriftenthum gleichgultig ober gar verächtlich. Dem Bernehmen nach haben fich Stimmen bes Ernftes und bes Spottes gegen ben ungeis tigen Borfchlag erhoben, die nicht zu meiner Runde ges Zommen find, und hoffentlich ift bas tobtgeborene Rindlein ohne Sang und Rlang gur Erbe bestattet, um nie gu neuem hinfälligen Leben ju erwachen.

Berechneter, versuhrerischer und verbreiteter schlen bas Unternehmen, die Gemuther ber Einsassen des Landes ihrem rechtmäßigen Oberherrn zu entfremden und Beibe zu übereilten Schritten gewaltsamer Beränderung zu verzleiten. Während sich in den verschiedensten Staaten aus den verschiedensten Ursachen eine Erschütterung oder Umzwälzung der bestehenden Berhältnisse regte, deren Folgen nicht zu ermessen, deren Triedsedern und Ergebnisse kaum in der Rahe, sicherlich nicht in der Entsernung zu würzdigen sind, ward gegen Ende Oktobers eine Flugschrift

verbreitet:

4. Ueber das Verfassungswerk in Schleswig-Holstein. Von U. J. Lorn sen, Landvogt auf der Insel Sylt in Mordfriesland, Kanzleirath, bisher Comptoirchef in der schleswig = holstein = lauendurgischen Kanzlei in Kopenhagen. Kiel, Mohr. 1830. Gr. 8. 3 Gr.

Man hat französischen Ausgewanderten nachgeredet, sie hatten in einer langen Reihe von Jahren nichts verzessen und nichts gelernt. Dem Verf. ist einzuräumen, er habe von den Genossen der Wartburgsseier eifrig geziennt und so, bleibenden Sindricken treu, nichts vergessen als die Begnadigung, den Schutz und das Vertrauen seiznes Landesherrn. Die Mahregeln, welche er auf 14 Dezavseiten als dringend nothwendig und unerlässich vorzschreibt und für allgemeine Meinung ausgibt, stimmen mit dieser so wenig zusammen und sind dem wesentlichen Bedurfnisse einer dauerhaften Wohlfahrt des Staats so

unaemaß, bag beren Untvenbung allgemeinen Brofespalt und viel größeres Ungemach, viel brudenbere Laften berbeifichren mußte, als ihr Angeber beilen und erleichtern gu fons nen fich bruftet. Burgerliche Freiheit, Sicherheit ber Derfon und bes Eigenthums, Gemiffensfreiheis, umpartetifche, weise- und milbe Gerechtigfeitspflege ift besonnenen Pflege befohlenen ber bestehenden Staatsverwaltung in jeder ibs rer Berfugungen fo volltommen einleuchtenb, baß fie ohne Reib und Groll auf Staaten großern Umfangs, ftarterer Boltsjahl und abweichenber politischer Ginrichtungen bliden. Libertas sub rege pio! Seit vor mehr als einem Mens ichenalter Friedrich VI. Die Leitung ber Gefchafte übernahm, ift tein Jahr vergangen, bas fich nicht burch wohls thatige, wohlaberlegte und gludlich ausgeführte Unorbs nungen auszeichnet. Biel Gutes ift gefcheben, viel Rachs theiliges entfernt und manches Borurtheil ausgerottet, bas man in Lanbern, die burchaus nicht fur verfinftert gelten tonnen, taum au berühren magt ober wol gar zu begen fich gemußigt fieht. Go viel gelang ber Regierung, weil fie jebes Auffehen vermieb und ber Ueberzeugung bes Gus ten Raum ließ, fich zu nahren und zu ftarten, ohne burch frantenbe Strenge felbft bas Gute verbachtig ju machen. Die brüderliche Berbindung ber banischen und beutschen Provinzen bes Staats ift ihrem beiberseitigen Bortheil fo zusagend, bag fein verftanbiger Baterlandsfreund beren Muflofung munichen kann und ber Regierung Dant mifs fen muß, die Alles entfernt, was einen Bruder bem ans bern entfremben mußte. Dag fie fich oft verkennen mol len, lehrt die Geschichte; aber eben biefe Geschichte bes zeugt auch, baß fie es nie gethan, ohne fich felbit baburch ju fchaben. Frubere, nicht in bofer Abficht noch ohne Schein bes Rechts und ber Billigfeit unternommene Berftudelung der Landestheile und ihrer Berwaltung hat manches Unheil veranlagt, und Sahrhunderte find vergangen, ebe bie Gintracht wieberhergestellt werben fonnte, welche bie Bater taum zu hoffen magten, und beren bie Rinder freudig genießen, ohne jum Theil ben gangen Ums fang ihrer Segnungen zu ahnen. Auf bem Papier, in ben Lehrbuchern ber Schule, die fich Welt und Menschen schafft, wie fie ihrer begehrt, ift an ber Große bes Staats: vereins, an ber Bahl feiner Genoffen nichts gelegen, und ber kleinste kann ber beneibenswurdigfte scheinen. Aber bie Dauer biefer Burbe, Die Saltbarteit biefes Beftanbes wird nicht blos burch Beisheit und Rechtmagiateit, fons bern auch burch Starte verburgt, und es ift thoricht, auf biefe verzichten zu wollen, wo bas Schickfal moglich ges macht hat, fie zu bewahren, ohne bie Gebote bes Bolfers rechts und eingegangener Bertrage ju übertreten. Sprache. Sitte und Gefet ber Danen und Deutschen find gwar verschieden, boch verwandt, und ber Landesherr, ber Beibe mit gleicher Liebe umfaßt, Reinen auf Roffen bes Anbern begunstigt, erfullt die edelste seiner Obliegenheiten, indem er diese Bermandtschaft burch Banbe ber Liebe taglich inniger befestigt und einer Berschiebenheit, die, auf lange Gewöhnung geftügt, mur nach und nach verschwinden tann, infofern fie verfdwinden foll, jeden gerechten Borwand benimmt, in Reid und Haß auszuarten. Das ge-

schleht mit musterhafter Augheit und unverkennbarem Erfolg. Der König, aus beutschem Blut, ift in Dane mart geboren, und es gibt unter feinen beutschen und banifchen Unterthanen feinen ehrlichen Mann, ber nicht ein Berg gu ibm hatte, bem es einen Angenblick einfiele, ihn nicht als Landsmann anzusprechen, nicht von ihm verstanden zu werben. Diese Ueberzeugung theilt bas gange Land, fie belebt und befeligt ben Dochften und Riebrig= ften ben Mermften und Reichften im Bolt: und wie un= gufrieden Diefer und Jener auch mit feinen Privatverhaltniffen fei; wie wenig er fich auch barein finden mag, bag bie gange Welt und Alles, mas barin geschieht, nicht blos feinetwegen bafei und geschehe; man wird nie horen, bağ er fich beeintrachtigt glaubt, weil er ein Dane ober ein Dentfeber ift. Dieverftandniffe, welche bie Sprach= verschiedenheit herbeiführen tann, gehoren gu ben feltenften Erscheinungen. Das Riederbeutsche bat mit bem Danischen so viel Aehnlichkeit, daß sich die untern Bolts= stånde nach wenig Tagen ohne Unterricht verstehen, und bie Gebilbeten, bei benen ber Ginn fur Beifteswerte un= verkennbar zunimmt und zunehmen muß, vereinigen sich in nelblofer Bewunderung beutscher und banifcher Erzeug= niffe und williger Ginraumung eigenthumlicher Borguge jeber besondern Oprache, die teine andere gang erreichen fann. Bormaltendes Bekenntniß ber protestantischen Religion, mit ausgezeichneter Schonung und Achtung gegen andere Refigionsparteien verbunben, tragt ohne 3meifel, wenn auch taum bemerkt, boch wesentlich bagu bei, Ge= muther, die fich in lebenbiger Unertennung eines Gittengefehes begegnen, fich auch in wechfelfeitiger Bertraglich= feit begegnen zu laffen. (Der Befdluß folgt.)

Romanen literatur.

1. Firn : Matthes, bes Bilbicougen Flucht. Scenen im bairis ichen Bochlanbe. Gine Rovelle von Barro Baring. Dit Liebern nach Boltsweisen. Leipzig, Bienbrack. 1831. 8. 21 Gr.

Allerliebstes Genrebilbden, recht aus bem Leben gegriffen, bie Gruppen mohl georbnet, bie Biguren nur fo viel verschonert, als die Kunft es ersober, die eine Stufe hober stehen muß als die Wirklichkeit. Die Weiber, zumal die geschämige Walpurgis, Firn-Matthes' Liebchen, sind berzig, einsach, treue Rasturkinder; die Manner derb und tüchtig, die, welche die schwärzsliche Schattenpartie ausmachen, nicht überladen, sie thun das Boje, weil es ihnen bas Rechte bunkt ober Bortheil bringt, bochftens aus einer rachfuchtigen Regung. Bilbichugen gehoren gu den privilegirten Indivituen, fur bie faft ein Jeber, ber nicht burch fie beeintrachtigt wirb, Partei nimmt, weil er burch ihre Berfolgung bie Naturrechte verlest glaubt. Matthes ift ber Reigung ter Befer um fo gewiffer, ale er an fich gar ein maderer Befelle ift Bir trennen uns von ihm, gewiß mit Bufriebenheit, als von einem vergnuglichen Daus- und Chewirth. Die lanbichaftlichen und übrigen Beiwerte find fleißig ausgeführt, ordnen fich jeboch, wie fich's gebuhrt, ben Gruppen unter. Die Stegreifelieber und Strophen fugen fich fo gut in bie Gefangweisen, baß ein Beber ber biefe nur einmal borte, jene gleich mitfingen, jobeln ober, wenn's nicht weiter mit ber Stimme geht, brummen wirb. 2. Lebenswindungen. Bahrhafte Schickfalsfeenen nicht berühm

ter Personen. Beimar, hoffmann. 1880. 8. 1 Thir. Mit Leichtigfeit und feinem Anftand bewegt fich ber Berf. in bobern Spharen, in benen er tein Frembling ift, mit Geift

und Scharfblick gewahrt er bie flachtige Erfdeineing und erflart fie, ein guter Logiter, aus Dem, was er in ben Liefen bes menfclichen herzens, ben Blafen bes Gehirns erfpahte. Das mit reigender Perfonlichtett und bem beften Zon vornehmer Rreife gemeines Denten und Banbeln fich verbinben tonne, zeigt er in ber Gradhlung: "Epbia, bas Chrenfraulein", bie, von einem minder gartfühlenden; minder bas Schickliche beachtenben Autor porges tragen, leichtlich "sujet à caution" werben gefonnt. "Die Nante, ober bie erfte Liebe" tragt bas volle Geprage ber Babrheit, gefchaut vermittelft ber lauternben Bieberfpiegelung burch einen Denter, ber einsieht, wie viel und mas auf Schickfale, Bufall und Stels lung ber Geift ber Beit unb ber Jugend einwirten. "Das Gelubbe" ift so artig erzählt, bas man ihm bie Atrape verzeiht. 3. Erzählungen von Otto von Deppen. Erftes Banbogen.

Leipzig, Chumann. 1830. 8. 18 Gr.

Der Berf. geht von bem richtigen Grundfat aus, baf Biel beffer als Bieles fei, und fo reicht er uns nur 3, aber verbienfts liche Erzählungen. Die erfte: "Das Teftament", gabe Stoff ju einem recht froblichen Luftfpiel, wenn ber bramatifche Schrifts fteller ihn fo gut gu bearbeiten mußte, wie ber ergablenbe es gethan. "Der Unbefannte" fchurzt und loft Disverftanbniffe, finns reich burch fie felbft und finnreich burch die Art und Beife. Dabet ift eine Parallele zwifchen Schiller und Gothe gezogen, eine ber unparteiischeften, bie Referenten vorgetommen. "Der Goldmacher", Bafbington Irving nachgebilbet, fpannt, zieht an und hat bei allem Dufter ben romantifchen Silberblict, ber einer Geschichte, die im Baterland ber Romantit, in Spanien, fich gutragt, nicht fehlen barf.

4. Bwillinge. Bwei Erzählungen von Theobor Mortl. Pafe fau, Ambrofi. 1829. 8. 10 Gr. Magere Ersindung, schaler Wie, verbrauchte Romanens

coups, fur ben Spaß zu gut und fur ben Ernft zu fchlecht.

5. Lebensbilber in Ergahlungen, von Rarl Burger. Grftes Banbopen. Baireuth, Grau. 1830. 8. 12 Gr.

Bu matt mit ihrem ruhigen Gang, ihrer burern Moral für unfere fturmifche Beit, ber fie nur baburch fich anpaffen, daß fie wenig Raum einnehmen.

6. Leben und Traume. Gine Sammlungen von Ergablungen, Sagen und Gebichten. Derausgegeben von Georg Bil-belm Bimmermann. Bamberg, Drefc. 1831, 8. 1 Ahr. Schillert schon traftiger als vorhergehenbe Bilber, wie

benn auch ber Kriegsmann berber auftreten muß als ber Gipis tist. "Die Traume" sind sogar satyrisch-polemisch-politischer Ra-tur und haben Spigen, wenn auch nicht viel Wig und Laune. Am minbesten ift die Ibylle: "Der arme Siegfrieb", geglact, burftig an Allem, außer an mafferiger Schwulft. Um Lebermaß von Phantafie franken bie Gebichte auch nicht, zumal nicht bas erfte: "Der Fruhling", beffen Berfe ber unbofliche Beiffporn in Shaffpeare's "beinrich IV." Mefferfcmiebereimen vergleichen murbe. Gut, bag bie Profa fo febr bas uebergewicht über bie fogenannte Poefie in biefer Sammlung hat; in biefer mochte auf tein Avancement gu hoffen fein.

7. Berbftblumen gur Unterhaltung in Binterabenben, von C. Bonafont. Schneeberg, Schumann. 1829. 8. 1 Abir.

Rein fo geringfügiges Bud, entschulbigte fich einmal Jemanb, ber mit feiner Befefucht geneckt wurde, bas nicht etwas Lehrreiches enthielt: eine Behauptung, die man bier anwendbar finben wird. Ift Manches bei ber geistigen gumpensammierei burch bas abermalige Betaften noch murber geworben, fo mertt man boch, bag, ehe fich's unter ben Sanben gerrieb, es einem tuchtigen Stud Bruch angeborte, und wo bgl. nicht aufzuspuren, erfahrt man boch Reues, Unbekanntes, z. B. baß es in Samar-kand Bilbner gab, und baß Rouffeau's Frau eine überaus zartschlende liebevolle Gaftin war: Dinge über die man bisher in großem Irrthum geleht und erst durch diesen Autor aufgeflart murbe.

## Blåtter

füi

# literarische Unterhaltung.

Sonntag,

Nr. 30.

30. Januar 1831.

Mus bem Solfteinischen. (Befchlus aus Rr. 29.)

Der hang, zu trennen, was verbunben, zu zerreis Ben, was nicht ohne große Gorgfalt und augenschein= liche Saltbarteit gefnupft ift, befeelt ben vorlauten Reue rer gu fobern, die oberfte Staatsbehorbe, die bas Ge= meinwohl aller nicht übergroßen noch weitgeschiebenen Lambestheile zu überblicken und in hochfter Inftang zu enticheiben bat, folle fur die Berzogthumer Schleswig-Solftein nicht mehr wie von jeher in Rovenhagen, fon= bern in Schleswig ihren Sis haben, und ber Ronia felbit mahrend bes Winterhalbenjahres an die Stadt Schleswig gebunden fein. Gin fluchtiger Blid auf bie Landfarte, einige oberflachliche Renntnig von politischen, finanziellen und ofonomischen Rudfichten, die ber oberften Staatsbeborbe nicht erlauben, fich zu einer pilgernben zu machen, ift hinreichend, um ben Borfchlag unter die unhaltbarften Dirngespinnfte zu verweisen. Seine Annahme murbe bie Gefchafteführung erschweren und vertheuern, nicht erleich= tern und beforbern. Bebenkt man vollende, bag bie Leitung bes Staats bei biplomatischen, finanziellen und Sanbeisverfügungen und Vertragen nicht blos innere, sonbern auch außere Verhaltniffe ins Auge zu faffen bat, fo liegt am Tage, baf Ropenhagen, eine Seeftabt erften Ranges, nngleich geeigneter ift, Angelegenheiten biefer Art richtiger und schneller zu überseben, ben gunftigen Augenblick zu benuten, die entfernte Gefahr zu entbecken, als die Lands Stadt Schleswig. Aber dem Berf. lag freilich baran, felbft bie ewigen Gefehe ber Natur und Bernunft ju verleugmen, um jebe Beisheit ber Borfahren verbachtig machen gu tonnen. Den Ronig hat fein eignes Berg und bas bobe Pflichtgefühl feines Berufs getrieben, unaufgefobert und oft bie Begirte, welche feiner Pflege unterworfen find, au Burchreifen, mit eignen Mugen gu feben, mit eigner Besonnenheit zu prufen, teiner munblichen und fchriftlis den, nahen und fernen Ansprache fein Behor zu verweis gern; Gerechtigkeitepflege ift überall gegenwartig, bie uns tern Inftangen, nach bestehenben, nicht willfürlichen Ge feben verfehen, find wohlvertheilt, weber überhauft noch ermangelnd, und ber Postenlauf, schnell an sich, bringt taglich Erleichterung bes Bertehrs. Bielleicht gibt es, großer und ausgebehnter Reiche gar nicht zu erwähnen, feinen Staat zweiten und britten Ranges auf ber bes

wohnten Erbe, bem ber bleibenbe Sig ber bochften Behorde naher und zuganglicher ift, ber fich einer schleunis gern Beforberung Deffen ruhmen fann, mas zur hochften Runde gereift ift. Naturbinderniffe, die nicht im Norden allein, die überall eintreten, wo es Sommer und Winter, Berge und Strome gibt, werben ohne Saumnig beseitigt, gehoren glucklicherweise zu ben Seltenheiten und find überhaupt weder so bedeutend noch so nachtheilig einwirs tenb, als ber Gigenfinn bes Ungebulbigen fie vorspiegelt. Wer ein Recht hat ober auch nur einen Schein bes Rechts, fich auf die Entscheibung ber oberften Behorde gu berufen, wird durch feinen Spruch ber untern überbortheilt; aber man erlaubt ihm freilich nicht und barf ihm nicht erlauben, bis bahin eigenmachtig fich bestehender Gefete zu überheben. Werben Centralfige, welche bie Gewohnung von Jahrhunderten, die Bequemlichkeit des Inund Auslandes für fich haben, unnothigerweise verlegt? Nicht einmal Rramladen, Handwerksbuben und Schenken. Wer von einer reprafentativen Berfaffung, wie sie ber 13. Artifel ber beutschen Bunbesacte verheißt, nicht mehr noch weniger erwartet, als fich von jebermenschlichen Ginrichtung mit Billigfeit erwarten lagt, und bie Ungewißheit aller Erfolge erwägt, barf ihrer Einfuhrung in einem Lande, wo Kurft und Bolt fich gegenseis tig befreunden, nicht ohne hoffnung beilfamer Birtfams feit, aber ohne Ungeduld entgegensehen. Reinem ift unbefannt, wie willig ber Regent ihrer Forberung entgegengetommen, welche Manner, bie bas Bertrauen bes Landes feit Jahren besigen, er beauftragt hat, Beitgemaßes vorgubereiten. Es ift handgreiflich, baf ibm, ber nicht eins mal unangenehme Geschafte je verfaumte, selbst baran lies gen muß, das Wohlthatige, bantbar Aufgenommene, nicht von fich abzuweisen ober einem Rachfolger zu überlaffen, ber fich freilich burch Gigenschaften bes Beiftes und Bergens, burch Tugenben und Renntniffe auszeichnet, bem aber an unmittelbarem Wohlwollen gegen feine Unterthas nen nicht nachzusteben, ber gute und murbige Ronig ebenfo ermachtigt ale entschloffen ift. Rur hat biefes Gefchaft, außer ben Schwierigfeiten, bie überall eintreten, für ben Ronig von Danemart, für ben Beherricher von Schleswig = Polftein-Lauenburg noch feine ganz besondern. Das zulest bingugekommene Lauenburg ift mit ber betgebrachten Berfaffung mohl zufrieben, bie ibm fein neuer

Lambesherr umvertummert gelaffen bat. Solftein befist alle Anlagen und vorläufigen Bebingungen einer Berfaf= fung, bie mit ber Sitte, bem Bertommen und Rechtes gebrauch eines beutschen Boltsftammes übereinstimmt, und gehort, wie vormals zum beutschen Reich, fo gegenwartig gum beutschen Bundesftaat, bem es an Rechten und Ber: pflichtungen gleichgestellt ift; und nur die Unwissenheit vermag zu vertennen, baß eine folde Berbindung Ginrichtungen mancher Art nothwendig macht, die auf biefem Berhaltniffe beruhen. Schleswig, eigentlicher Gubjutlanb, tit von uralten Beiten her eine Proving bes Danenreichs, pon ber Giber begrengt, bat banifches Recht, bantiches Bertommen und unter ben niebern Bolleftanben großen: theils banifche Sitte und Bunge. Rur bas Corps ber Ritterfchaft und großen Landeigenthumer bat fich nach und nach bem holfteinischen genabert unb, fo weit es ih= rem Bortheile entsprach, mit ihm verschmolzen. Es ift Beine feichte Aufgabe, ju prufen und ju fichten, mas uns ter folden Berhaltniffen gefcheben burfe und muffe, um gerechten Unspruchen und billigen Foberungen bes banifchen und beutschen Staats, banifcher und beutscher Gingefeffes men nichts zu vergeben, Gutes zu bemahren, Befferes zu beforbern und Richts beigubehalten ober abzuschaffen, mas mit Recht getabelt ober vermißt werben burfte. Der Regent, ber fich feinem Gewiffen und feinem Bolt verants wortlich fühlt, barf eine folche Umgestaltung so einseitig nicht beschließen, so rafch nicht unternehmen als ber unverantwortliche Staatsklugler, ber teine Belt fennt als die feiner Schöpfung, teine Außendinge als feine Traums geftalten, ber vergift, im Laumel übergroßer, theorettfcher Beiebeit, bie einfache, praftifche Thatfache, bag wir nicht mehr in unverbundener, fondern in verbundener Welt leben, beren ungablige Berflechtungen nur bem Auge bes aberften Lentere fichtbar find, und ihm nicht gestatten, auch bei innern Berfügungen feiner unftreitigen Befugniß einzig bas ftrenge Recht geltenbaumachen und bie Freund-Schonte, bie Achtung und Schonung nachbarlich Berührter Er hatte es Alles Macht, aber es geringznachten. frommt nicht Alles. Welche Unfalle ber banifch = beutsche Staat, welche Bebrangniffe er von Freunden und Feins ben, aufgebrungenen Bunbesgenoffen und unverschuldeten Gegnern, feit 50 Jahren ertitten, ift weltbundig, aber in ihrem gangen Umfange taum bem heimischen Beobachter einigermaßen fichtbar geworben. Es bedurfte ber ausaes geichneten Befonwenheit und unerfchatterlichen Geftigleit bee fcwergepruften Steuermannes am Ruber bes Staate: fcbiffes, um nicht Alles aufe Spiel gu feben, um geitaes maß schmerzliche Opfer zu bringen, bamit gerettet werbe, was zu retten war. Er befand fich in ber traurigen Lage, nicht Alles thun gu tonnen, was er wimschte, und nicht mehr von Dem, was er mußte, als unvermeiblich war, unter wibrigen Storungen und Sturmen, gwischen Sand banten und Kuppen, bas ihm anvertraute beschäbigte Sahrzeug enblich im fichern Safen gu retten. Das war nur ber Ginbeit bes Willens, ber gaffung möglich, bie fich nicht irremachen ließ und mit feftem Blid auf ben Compag bie Richtung verfolgte, welche biefer vorschrieb, ohne von trügerischen Aussichten verleitet zu werben. Es ift fehr begreiflich und auch großern und reichern Stags ten nicht erlaffen, bag unter folden Umftanben bie Ausgabe bie Einnahme überftieg, ber Ausfall von ben Eingefeffenen nicht augenblicklich aufzubringen war, burch Unleihen gebect, und, mo biefe nicht hinreichten, Papiergeib in Umlauf gefest wer ben mußte, bas, wie überall, bas Metallgelb verbrangte und an Werth ebenso viel verlor, als es in ber allgemeis nen Meinung unter bem Werther bes Metallgelbes ftand. Aber bas gange Land weiß auch, bag teine Ausgabe unnothia verwendet ift, daß der Landesherr und feine Kamis lie einfacher und sparfamer leben als mancher wohlhabenbe Privatmann, ber für teinen Berschwenber gilt, bag ane hofe nicht gepraft wird, mabrend bie Unterthanen fich einschränken, daß die Anleben vorsichtig geschlossen und feine Gelegenheit verfaumt worben, hochverzinfte gegen niebriger ginsbare zu vertauschen. Der Punktlichkeit Diefer Binstablung verdanken die banischen Staatspapiere einen Gurt. der fie por manchen andern begunftigt und wohl bewährt. bag über ben Credit nicht blos Dacht und Reichthum, fonbern vor Allem Treue und Glauben entscheibet. Aber es ift eine so garte Sache um ben Credit, daß ein moble berathenes und solides Sandelshaus sich wohl in Acht nimmt. ben Belauf einer Gelbverlegenheit, ber zu fteuern es nicht verzweifelt, auf offentlichem Martte auszurufen und fich felbit um bas Bertrauen und die bereitwillige Geneigtheit Derer zu bringen, beren augenblickliche Unterfrugung es bedarf, ober ihnen wenigstens Luft einzuflößen, fich biefe Unterftubung theuer bezahlen zu laffen. Die Staatsvermaltung verfahrt nach abnlichen Grundfaben und hanbelt pflichtwidrig, wo fie nicht nach ihnen verfahet. Es ift nicht bem geringften 3weifel ausgesest, bag auch bie bas nisch = beutsche fich über die Schulden, welche fie fich aufburben muffen, vollkommen rechtfertigen konne; bag fie Denen, welche schon jest ober in Butunft berechtigt fein mogen, über die Bertheilung biefer Schuldenlaft auf ein= zeine Landestheile zu Rathe gezogen gu werben, genugenbe Auskunft ertheilen werbe. Db aber bie Stunde gefone men fei, bie Gefammtfumme biefer Schulben au allaemeis ner Runde ju bringen; ob bie Schuldner felbft babei ge winnen wurden; ob nicht fogar ben Glaubigern Nachtheil baraus erwachfen tonne? fcheint großen Bebenklichkeiten ausgelest und mit fo oberflächlichen Worten nicht abgethan, als Dr. E. baran wendet. Mochte indessen seine Flugfchrift mit ihren gangen und halben Unwahrheiten bem Beitftrom rubig überlaffen bleiben, ber wol beffere Erzeugnisse nach turgem Auftauchen auf ewig verfinten laßt. und ber Möglichkeit Raum geben, ihr Berf, habe es hicht fchlimmer gemeint als fein Borbild, ber beliebte Bermann von Bremen; ber gewählte Angenblick ihrer Erscheinung und bie Art ihrer Berbreitung erlauben nicht, ihn für fo barms los in balten. Danner, beren Bahrheiteliebe, Boltsthumlichkeit und Ginficht über jeben Berbacht ber Befangenheit erhaben tft, 3. B. ber ehrwarbige und bemabrte Dberbibliothetar Cramer in Riel," bezeugen, fie fei auf bie schamlofeste Weise verzettelt, unter eine unwiffenbe Menge vertheilt und burch Derumtrager fogar auf Dors

fern ausgestreut worden, um, wo möglich, die Ropfe ber Battern ju verbreben und die 3bee in ihnen ju erweden, bas Regieren fei nun an fie getommen, und ihr erftes Befcaft beftebe barin, fich aller Steuern und Abgaben los und ledig zu machen. Dem Bernehmen nach, ift auch bas Bruftbilb bes Apostels in jahlreichen Steinbruden ans gefertigt, bamit bie Phyfiognomiter gleichfalls tommen und ihn anbeten. Die Beit konnte nicht untauglicher gewahlt fein, um irgend einer guten Absicht gunftigen Er: folg an ficbern. Tage allgemeiner Berwirrung in ber alten umb neuen Belt, midersprechenber Geruchte, brobender Gefahr und banglicher Erwartung find wenig geeige net. Beranberungen bes haltbaren Bestehenden vorzunehmen, Reuerungen einzuführen, beren wohlthatige Folgen ein Blid auf bas Ausland zweifelhaft macht. Rimmt man bingu, bag ber Regent, ber fein Fürstenwort nie gebrochen, beffen unablaffige Borbereitung einer guten und zeitgemäßen reprafentativen Berfaffung landeundig ift, von Beinem Gemillenhaften beschuldigt werben burfe, er wolle bie Erfüllung feiner Bufage hintertreiben ober unnothig verzögern, und bag jeber nicht in die Staatsgeheimniffe eingeweihte, nur besonnene Zeitungelefer mehr als eine triftige Urfache weiser Buruchaltung anzugeben weiß, fo tann man fich ber Ueberzeugung taum erwehren, ber gus bringliche Roberer habe blos beswegen ichon jest begehrt, was zu gehöriger Beit weber ausbleiben tann noch foll, weil er ben weigernben Landesherrn verhaft, ben nachgies bigen verächtlich machen wollte. Denn es ist von jeber bie Tattit ber Unruheftifter gewesen, was fie fehr gut wußten, bas im Werte fei, ungeftum und brobend gu beischen, um die Willensreinheit bes Gebers verrufen, ben Empfanger unbankbar zu machen; und ber plumpe Kunstariff, auf Schadenfreude und Unwiffenheit berechnet, woran es unter ber Menge nie gebricht, hat felten gang verfehlt, Dier bat er es bis jest. feine Birffamteit zu außern. Die bedeutenofte, unabhängige Berbinbung ber Landflande, bie Ritterschaft beiber Bergogthumer (independent country-gentlemen), ber Dagistrat angesehener Stabte, bie Gemeinden mehrer Diftricte haben nicht gefaumt, ihre Abneigung gegen übereftte, unzeitige Schritte, ihr Bertranen zu bem Bort und ber Weisheit bes geliebten Lanbetherrn unaufgefobert und ungeheuchelt zu außern und gleich vertrauliche und liebevolle Erwiderung zu empfangen, wie aus öffentlichen Blattern erhellt. Auch einzelne Stimmen ehrenwerther Genannten und Ungenannten haben fich in bem namlichen Sinne in jabireichen Blugschrifben ausgefprochen, die wol beweifen, bas es febr moglich ift, echte Baterlandsliebe und unerschutterliche Treue gegen ben Landesberrn mit ber Ueberzeugung zu verbinden, daß Manches gebeffert werden tonne, aber nichts verhindert, bas munichenswurdige Gute auf bem Bege ber Friedlich: feit, ber Eintracht und bes gesetlichen Berfahrens zu er-. langen. Doch tonnen biefe nicht weitlaufigen Flugschrif: ten, ihrer Absicht nach, nur Lanbeseinwohnern volltom= men genugen und nach Burbe gefchast werben, welchen Awed sie auch erreicht haben und zu erreichen fortfahren. Auswärtigen burften barüber vorzüglich nut

Einige Worte über die Schrift bes herrn Kanzleiraths Lornsen. Schleswig, Taubstummeninstitut, 1830. zu empsehlen sein, beren ehrenwerther, mir ganzlich unbetannter Urheber sich gar' nicht genannt hat, aber als einen Meister klarer, überzeugender, verständiger und herzlicher Darstellung bewährt, dessen 24 Octavseiten ganz abgeschrieben werden müsten, wenn nichts übergangen werden sollte, was der Ausbewahrung werth ist. Diese gemeinschaftlichen und einzelnen Bemühungen werden hoffentlich hinreichen, das Uebel im Keim zu ersticken und weder Ihre noch meine Ausmerksamkeit in Anspruch zu nehmen, um einen so unangenehmen Segenstand von Reuem zu berühren.

Histoire de la régénération de l'Égypte; lettres écrites du Caire à M. le comte Alexandre de Laborde par Jules Planat. Paris, 1830.

Mohammeb-Mi's Beftrebungen, bas feiner Regierung anbertraute Boll zu civiliften und fo gleichsam beffen Biebergeburt gu bewirten, find feit langer Beit vielfaltig in Journalen und größern Berten befprochen worben. Europa hat bemfelben, wie man weiß, Offigiere, Gelehrte, Runftler und Gewerbsleute aller Claffen geliefert, bie unfere Lattit, unfere Disciplin, unfere Biffenfcaften und natlichen Runfte auf biefen halbsbarbarifchen Boben gu verpflangen unternehmen; ja, ber Pafcha hat felbft nach Paris eine zahlreiche agpptische Jugend gefandt, bie in ben bortigen Schulen und in bem Studium ber frangbfifden Sitten Beifpiele und Behren fcopfen, um fie gur Beforberung ber Reuerungen anzuwenden, mit beren Ginfahrung ihr Gebies ter fich beschäftigt. Diefer Kampf der Civilisation gegen die Borurtheile und die trage Sorglosigkeit des Orients gewährt sicherlich ein merkwürdiges Schauspiel; und so verschieden auch die Meinungen über die Angemeffenheit der Berfuche eines une umforantten herrichers und über bie Refultate, bie man fich bavon versprechen barf, feln mogen, so tann man boch nur mit lebhaftem Intereffe alle feine Schritte auf ber fcwierigen, aber ruhmvollen Bahn verfolgen, bie er betreten hat. Inzwischen ift nicht in Abrede gu ftellen, bas bie Bewunderer Mohammeb's in ihren Lobpreisungen ostmals zu weit gegangen find, sei es, indem fie bie perfonlichen Salente biefes allerbings außerordentlichen Mannes zu hoch erhoben, set es, indem fie fich viele leicht unwillturlichen Läuschungen hinsichtlich seiner handtungen und ihrer bemnachftigen Folgen aberließen. Drn. Planat's Wert enthält über bas Alles viele schabbare Rachweisungen und thatsachliche Angaben, bie ben Mann und feine Art in ihr mab-res Licht zu ftellen beitragen. Diefer Offizier, nach bem Felb-zuge von 1815 aus frangbfischen Diensten entlaffen, ging in ber Abficht nach Legypten, beffen Regenten bie von ihm erworbenen Renntniffe gu wibmen, weil er überzeugt war, baß in einem unter ber Buchtruthe bes Militaltbespotismus gebengten Canbe bie politische Biebergeburt mit bem Kriegsheer beginnen maffe. Er ward mit aller der Buvorkommenheit und Achtung aufgenommen, wogu ibm nur immerbin feine Salente berechtigen tonnten. Dan übertrug ihm bie Greichtung einer Schule bes Generalftabs, und burch feine Bemühungen wurden nach fanfjabe rigen Anftrengungen bie erften agpptifden Artillerie : und Se neralftabsoffiziere gebildet, die biefes Ramens murbig waren. In Folge der individuellen Stellung bes Berfs. tam man leicht erachten, daß fein Buch, das aberhampt in 35 Briefe getheitt ift, viele hochft lefenswurdige Aufschläffe über die Armee und beren erfte Feldzäge enthält. Geve, wie hr. Planet früherhin franzofficher Offizier und, nach seinem Uebertritt zum Istam, unter bem Ramen Goliman-Bey bekannt, warb mit ber Orga-

nisation bes regelmäßigen Beeres beauftragt, womit jeboch allerbings erft nach Bertreibung ber Disvergnugten aus Aegypten ber Anfang gemacht werben tonnte. Diefer Offizier wird uns als ein Mann von Ropf und Berg gefchilbert. Die Anetboten unb Charafterzüge, bie bier von ihm ergabit werben, beweisen, baß ihm Undere, vielleicht aus haß wegen seiner Apostasse, sehr oft Unrecht thaten. Kaum waren die 6 ersten Regimenter gebilbet, fo ward bas erfte Regiment auf eine Expedition nach Gennaar und Rorbofan, bas greite aber nach Debjag entfanbt; balb aber ruftete fich Mohammeb-Mi, auf bringenbes Erfuchen ber Pforte, zu bem bekannten Deereszuge nach Morea, um bie griechischen Insurgenten zu unterwerfen. Diese Armee bestand aus 4 Regimenten, gufammen 16,000 Mann; fobann aus 4 Compagnien Sapeurs, 700 Mann Cavalerie, 2 Batterien Felbartillerie unb einem fleinen Belagerungspart. Raum mar biefe Erpedition unter Segel gegangen, so organisite man mit ber Depot-mannschaft ber 6 ersten Regimenter, unter die man neuausge-hobene Leute stedte, 8 andere Regimenter. Man ließ aus Frankreich ben General Boper tommen, ber fich burch einen Contract verbinblich machte, bie agyptische Armee innerhalb 5 Sabren vollstandig zu organisiren, und ber gegen Ende von 1824 ben Seneral Livron, ben Oberft Saubin und mehre andere Offiziere mit fich nach Negopten brachte. Dan ftiftete Infanteries, Generalftabe: und Mediginschulen ; man errichtete ein Generalftabe: corps; man bewirtte nusliche Reformen bei ber Bermaltung bes Arfenals; man baute Pulvermublen und legte ten Grund gu einer Militairhierarchie und ju einer orbentlichen Armeever= waltung und Juftigpflege. Enblich beschäftigte man sich auch noch mit bem Seewelen, gu beffen Fortschritten ber Schiffscapitain Letellier und ein gewiffer Bilnit das Meifte beitrugen. Alle biefe mit ziemlichem Erfolg unternommenen und ausgeführsten Reformen gaben ber Armee innerhalb weniger als 8 Jahren ein gang anderes Unfeben. Unwiffenbeit, Tragbeit unb religibfer ganatismus traten freilich ber Entwickelung ber neuen Militaireinrichtungen nicht felten binbernd in ben Beg; gleichwol lieferten bie vorermahnten Schulen genug Subjecte, um bie in ben 11 auf europaifchen Fuß gebilbeten Regimentern erlebigten Stellen befegen gu tonnen. Allein nicht blos uber bie Armee, fondern auch über bie Staatsverwaltung Mohammebs, fowie über bie Sitten und ben Charafter ber Bevolferung Megyptene lies fert orn. Planat's Bert manche recht intereffante Rachweifungen. Sich in teinerlei Beife ben unbebingten Bobrebnern bes Bicetonigs anschließenb, gibt er zu, baß berfelbe in ftaatswirth- schaftlichen Dingen eben teine großen Einsichten besitet Um fich bavon zu überzeugen, fagt er, brauche man nur bie Augen auf ben Buftanb von Erschopfung zu werfen, worein sein Monopolipftem Aegypten verseht hat. Fahrt er auf biese Beise fort, ben Banbel, bie Inbuftrie und felbft ben Acerbau bes gangen Bolks allein ansichzureißen, so wird er bei feinem Tobe Aegypten schwächer, als er es fand, hinterlassen. Sein Steuererhebungefpftem ift abgefchmacht, und auch bie Recrutirung ber Armee ift nicht viel verftanbiger; bochft feltfam aber find bie Mittel, woburch ber Pafcha feine Unterthanen von ber Ruglichs feit ber Ranale und anberer offentlichen Unftalten gu überzeugen fucht. Aller biefer Uebel ungeachtet, bie vielleicht bas nothwendige Resultat einer plohlichen und radicalen Umwandelung find, wagt es der Berf. keineswegs, die dereinstigen Bestimmun-gen des civilisirten Tegyptens im Boraus anzugeben. Ohne, nach vielen Anbern, ju wieberholen, es fei ber Stamm ber De: manen wefentlich fur Civilifation unempfanglich, fei es nun wegen feiner naturlichen Unlagen, ober megen feiner Religionsbegriffe, fo erachtet er es boch fur angemeffen, zu untersuchen, ob in ber That die Moglichteit bagu nicht vorhanden fein burfte. Rlima und viele andere Umftanbe wurben gwar immer ben Bewohnern jener Gegenben einen gewiffen Wiberwillen gegen bie Civilifation, fowie wir biefelbe verfteben, b. h. fur bie euros paifche Lebensweise einflogen; gleichwol aber mußte man, um

bie Butunft berechnen gu tonnen, fich babei vor allen Dingen auf Thatsachen ftuben und biese zu erforschen suchen, sofern man sie nicht kennt. Unter biesen Thatsachen gibt es nun Gine besonders, die selbst Diejenigen, welche tange Tegppten bewohnten, feither nicht genug in Erwagung jogen, und bie gleichwol einen großen Ginfing auf die Folge ber Begebenheiten ausüben gu follen icheint. Es ift bies bie eingeborene toptifche unb arabifche Bevollerung, wordber bie vom Berf. angeftellten Betrachtungen ungemein bebergigungewerth find. "Die arabifche Ration", fagt Dr. Planat in biefer Beziehung unter Anderm, "bie gu teinen boben Staateamtern gugelaffen wirb, bie an bas Boch gewöhnt ift, bie aber bie Gewalt ber Turfen verabichent, tonnte fich leicht in bie neuen Ginrichtungen fügen, jumal ba folde von ber Autoritat ausgeben. Man hat bemertt, bas fie fich leicht über Borurtheile hinwegfest, bag fie ungleich großere Gelehrigfeit befiet, und baß fie, weil fie weniger ftolg und gras vitatifc ift, auch mehr Empfanglichfeit fur jebe Art von Uns terweifung gu Tage legt. 3m Umgange mit ben Europhern find fie febr fanft; felbst ibre Religion fcheint taum eine Scheibungelinie gu bilben; und ihr Moralifches, jest burch Stlaveret gefdmacht, tonnte in wenigen Jahren febr an Starte gewinnen. Barum hat man benn nicht gefucht, fofort biefe Ration wieber gu beben, ba fie fabig ift, einen Rang in ber Belt eine gunehmen? Barum ftellt man fie nicht wenigftens auf gleiche Stufe mit bem gefellichaftlichen Rorper ber agyptifchen Zurten? Es gibt Riemand, ber bie Urfache bapon nicht errathen follte: bie Liebe jur Civilifation namlich ift noch feither bei teinem Zurten fo weit gegangen, baß er bie bespotifche Regie-rung ber Gefahr eines Rationalangriffs aussegen mochte. 206= bann find aber auch bie Biebergeburteentwurfe auf ein fal= fches Princip gegrundet, wofern nicht Beit und halbe Ragregeln es bewirten, baß fich beibe Raften unmertlich miteinanber verschmelzen". An einem andern Orte spricht ber Berf. von ber Art und Beise, wie sich ber turfische Stamm in Aegypten recrutirt und fortpfiquat. Es wird bier von ihm nachgewiefen, baß folde, fo lange eben biefelben Urfachen fortbefteben, niemale, weber burch Familienverbindungen, noch burch Bererbung in bem ganbe bauernbe Burgeln ju fchlagen vermag, mithin auch Eroberung und Befig jeber Legitimitat ermangeln. Aus biefem Umftanbe aber, verglichen mit ber oben angeführten Stelle, geht flar hervor, baf es von bober Bichtigfeit fei, auf jene einheimis fche Bevollerung, woran feither Riemand bachte, bie größte Aufmertfamteit gu verwenden. Enblich findet man in diefen Briefen auch noch sehr beachtungswerthe Fingerzeige für diejenigen Europäer, welche bie hoffnung, ein schnelles Glud zu machen, nach Aegypten führen follte. Rach orn. Planat's Ansicht, wurbe bas Boos biefer Gluderitter febr erträglich und uns ter Umftanben fogar recht angenehm fein, wenn fie nicht bort wie in allen fremben ganbern, wo fie einander begegnen, fich gegenfeitig burch Umtriebe und Rabalen zu beeintrachtie gen fuchten.

Literarische Anzeige.

Durch alle Buchhandlungen bes In: und Auslandes ift von mir zu beziehen:

Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis. Studio et opera Georgii Fejér, bibliothecarii regii. 6 Bände in 12 Abtheilungen nebst Index und mehren Anhängen. Ofen, 1829—30. Gr. 8. 13 Thlr. 8 Gr.

Leipzig, im Januar 1831.

F. A. Brockhana

## Blätter

fåı

# literarische Unterhaltung.

Montag,

Mr. 31.

31. Januar 1831.

Franz Bacon's neues Organ der Wissenschaften. Aus bem Lateinischen übersett, mit einer Einleitung und Anmerkungen begleitet von Anton Theobald Brud. Leipzig, Brodhaus. 1830. Gr 8. 1 Ahlr. 4 Gr.

Die Meisten, bie von Bacon wiffen, seben bie Rraft und Grofe bes Denters burch bie Schwache bes Staatekanzlers in Schatten gestellt. Man läßt auch bie perfchiedenartigsten Urtheile über bie Tendenz und ben Werth feiner wiffenschaftlichen Leiftungen gewähren, ob fie ruhmfpendend von Anhangern der Empirie und bes Realismus, verwerfend von der Partei der Encyklopabisten oder eines bogmatisirenden Ibealismus fommen. Es ift baber ein wirkliches Berbienft bes Ueberfegers, eines ber wichtigften Berte bes englischen Philosophen, worin er gang ungweis deutig fein eigenthumliches Streben theils an und fur fich, theils im Gegenfate mit den Anfichten und Methoden fetner Beit auseinanderlegt, bem größern Dublicum in einer flaren und schonen Uebertragung nicht nur bes erften. ben fruher ichon Bartholdy bearbeitet hatte, fondern beider Theile bargubieten; benn fo bebeutfam bie Polemit bes erften Theiles ben Berf: als scharffichtigen Renner bes Rrebsfchabens und aller einzelnen Disgriffe ber scholaftischen Philosophie zu ertennen gibt, fo intereffant ift bie Ent wickelung Deffen, was Bacon im zweiten Theile als bie Grunblage und Methobe ber, feines Erachtens, mahren Wiffenschaft ausführt. Sr. Brud fucht, wie er S. 20 feiner Ginleitung erflart, burch Empfehlung eines ber porzuglichften Berte bes großen Mannes einen Theil feines legten Billens gu vollftreden, worin berfelbe Gott feine Seele, feinen Ramen und fein Andenten ben fremben Rationen befahl, weil, fagte er, bie feinige ihn nicht begriffen habe. Bugleich hat ber Ueberfeger mit ber Liebe, bie ber große Beift von feinen Schülern zu fobern bas Recht hat, auch bas Leben und ben Charakter Bacon's nach allen Berhaltniffen und Motiven, bie gum Sturge wie jum Tehltritte bes Staatstanglers beigetragen haben, bargestellt. Wir werben milber gestimmt über ben Bietfach: beschuldigten, wenn wir u. A. folgende Bemertungen über bie Schickfalswendung Bacon's lefen:

Seit vielen Jahren burch brudenbe Auflagen und unerhorte Monopole ber Gunflinge und Repoten Budingham's gereigt,

verlangte enblich bas Boll Rechnungsablage von allen jenen neuen Zaren, bie, wie bekannt mar, teineswegs gum offentlichen Bobl verwendet murben. Der Groffangler Bacon, bem es gus gestanden batte, fich feft und frei folden Ungerechtigfeiten ents gegenzuftellen, hatte nur milbe Borftellungen gegen bie habfüchtigen Anftalten ber Mutter und ber Bermanbten bes Grafen Buckingham gewagt; allein vergebens. Der oberfte Gerichtshof, von welchem feit langerer Beit viele Ungerechtigfeiten ausgegangen waren und welchem Borb Bacon als Staatstangler porftanb, wurbe nun einer formlichen Revision unterworfen. Es blieb bem Ronige (Jatob I.) nur die Alternative, feinen Liebling Budingham als bie mabre Quelle alles Unbeits anguertennen ober bie Soulb auf Bacon gu malgen, ber es hatte geschehen laffen. Er zog Legteres vor und nahm ihm auch noch bas Recht, sich vor bem Bolle zu vertheibigen; benn es war vorauszusehen, bag ber berebte Kangler im Parlamente einen großen Theil bes Unrechts, beffen man ihn allein beschulbigte, auf bie mabre Quelle guruckleiten wurde. Ginem Spezialbefehle bes Ronigs Folge leiftend, erschien Bacon unter bem Vorwande ber Krantheit nicht bor Bericht. Eine Menge Beugen traten wiber ibn auf, befculbige ten ihn ber Beftechlichteit und anbern Unrechts. Bebentt man, wie groß bie Babl ber Feinbe und Reiber bes Staatstanglers war; erwägt man, baß, trog allen jenen Befculbigungen, bennoch in ber Bolge teines ber Urtheile, welche Bacon gefallt, guradgenommen wurden: fo gelangt man gu einiger Beruhigung, baf hier mehr die Kabale gegen Bacon's Schwäche als gegen wirk liche Ungerechtigfeiten bas Relb gemann.

Als Philosoph war Bacon für ben Scholasticismus jener Beit, was Kant fur ben Dogmatismus bes 18. Jahrhunderts. Beibe brachen eine neue Bahn, inbem fie bem Transscendiren der Berftandesschluffe wehrten, und ber Gine ben Weg zur Wahrheit burch eine Kritik ber Natur-beobachtung, ber Andere burch eine forgfältige Ausmeffung ber Grengen bes menfchlichen Ertenntnigvermogens überhaupt einschlug. Bacon zerftorte bas logifche Gerufte, welches die Theoretiter feiner Beit gur Phyfit ftempelten, wahrend Kant bem metaphpfischen Bollwerte ber Bolf schen Schule ben Untergang brachte. Jeber ging von bem Bus stande und ben Bedurfniffen ber Wiffenschaft, wie er fie gerade vorfand, aus, fobag es ben englischen Denter unter bem Gewirre fpitfinbiger Spielereien und gelehrter Seifens blafen zu einem feften, gebiegenen Reglismus brangte, ber tonigeberger Weise bagegen aus ben haltlofen Constructionen ber naturlichen Theologie in bie engen, jedoch fichern Grenzen feiner prattifchen Bernunft fich jurudjog. Beiben that eine kraftige Stepfis Roth. Beibe, ob fie selbst auch mannichfattig irrten, haben boch im Wesentlis

chen die Richtung zum Heile der Wissenschaft vorgezeichenet; Beide waren die Propheten der hohern Philosophie, welche die 2 Pole der Forschung mit gewaltigem Arme zusammensaste und deren Entwickelungsgang im 19. Jahrz hunderte mit Schelling begonnen, aber auch nur erst bez gonnen hat.

Schon beinahe 400 Jahre vor Bacon batte fein Namensvetter Roger Bacon ben Rampf mit bem Ariftos telismus bes Mittelalters eröffnet, hatte gur richtigen Auffaffung bes Stagiriten, ben er mahricheinlich genauer fannte als Frang Bacon, bas Stubium feiner Schriften empfohlen und eine felbständige Beobachtung der Ratur -angestellt. Aber bem armen Monche mußte ber fo ftolge als trage haufe kirchlicher Aristoteliker jebe Art von Unbill und Gefahrbe zu bereiten. Richt fo erging es, nachbem ber Morgen ber Reformation angebrochen mar, unter bem Scepter ber Elisabeth namentlich, bem machtigen Rangler. Seine Angriffe gegen ben bestehenben Unfug, feine Bers fuche jur Ergrundung ber Naturgefege, feine Bortrage über ben neuen Weg, ben bie Biffenschaft einschlagen muffe, tonnten ohne ein offentliches Sinderniß geschehen. Freilich war auch Frang Bacon ben Fortschritten ber gels ftigen Cultur um ein Großes vorangeeilt. Seine Zeit tonnte ihn ebenso wenig faffen als ihm genugen. Erft nach 2 Jahrhunderten follte bie von ihm geweckte Raturs philosophie recht ins Leben treten. Aber beshalb eben find feine Berbienfte um fo großer, feine Leiftungen, und wenn auch in mancher hinficht febr unvollkommene Berfuche, um fo bewunderungswurdiger, weil er ber Erfte und Gins gige war, welcher einen fo festen ale tiefen Blid in bie Bebeutung bes Raturftubiums warf und babei weber in Materialismus unterfant noch überhaupt bei einzelnen Das ten ber Empirie fteben blieb, fondern fich befliß, ben gros Ben Busammenbang bes Bangen von jeber Stelle aus aufzufinden und mit besonnener Prufung Schritt vor Schritt in bie geheimsten Sacher bes Beltorganismus einzubringen.

In bem erften polemischen Theile bes "Reuen Organs ber Wiffenschaften" entwidelt Bacon bie Bertehrtheit und bie Nachtheile ber bisherigen Theorie und Naturbetrachs tung. Richt bie Logit, die an und fur fich leer fei, sons bern die Erfahrung gebe ben Stoff bes Biffens und ben Beweis ber Bahrheit. Die Ratur muffe erforicht und nur an bem Leitfaben ber Naturerforschung tonne eine Biebergeburt ber Biffenschaften gewonnen werben. Dit ungemeiner pfochologischen Scharfe weift hier B. die Iro thumer und Einseitigkeiten, bas Borfchnelle und Unflare in ber Beobachtung ber Naturerscheinungen und im Buruck geben auf bie Naturgefete nach. Dabin gehort naments lich die Tafel ber Borurtheile, die ben Beift vom Stre ben ber mahren Philosophie abhalten und benen man ftrenge und feierlich entfagen, ben Berftand von ihnen reinigen und freimachen muffe, indem "ins Reich der Menfchen auf Erben, welches in der Wiffenschaft begrundet tft, Niemand anders eingehen tonne als ins himmelreich, namlich daburch, bag er werbe wie die Rinder". Darauf werden bie Schlechten logischen Beweismethoben abgewiesen, bie "gern bie Welt ganglich bem menschlichen Berftande und biesen wiederum ben Worten unterthan machen moche ten". Es heißt ferner:

Unftreitig ift ber befte Beweis bie Erfahrung; nur muß fe fich nicht über ben bezüglichen Berfuch binaus erftrecten ; fie ift eine trugerische Sache, sobalb fie auf anbere Scheinbar ahnliche Gegenstande unvorsichtig und unordentlich angewandt wird. Allein, die bisherige Erfahrungsmethobe ift furzsichtig und beschränkt; benn indem man auf hochst unsicherm Wege umherirrt und tappt und fich burch Das, mas Ginem gufallig in ben Beg tommt, beftimmen last, fangt man zwar Bieles an, befchickt aber wenig. Dan übereilt fich, man wird abgezogen, man findet Etwas, was man anderswo suchen follte. Das führt nun fast zu leerer Spielerei; man veranbert bes tannte Berfuche in Rebenfachen; und tommt babei nichts gum Borfchein, fo wird man es überbruffig und lagt Alles liegen. Andere, die es mit ben Berfuchen ernftlicher meinen und mit Gebuld und Bleiß ausnarren, beschranten fich bann leicht auf Gine Materie, g. B. Gilbert auf ben Magnet, bie Chomiften auf bas Golb; ebenfo unverftanbig und fleinlich! Dimmermebt werbet Ihr bas Befen eines Dinges mit Erfolg am Dinge felbft erforschen, fonbern Ihr must Eure Untersuchung aufs Allgemeinfte ausbehnen. Much gefchieht es, baß fie, gleich Atalans ten, um einen golbenen Apfel aufzuheben, im Bettlauf innehalten und ben Preis verlieren. Wer aber bie Baufbahn mahrer Erfahrung zu betreten und barauf fogleich Entbettungen zu mas den gebentt, muß fich bie gottliche Orbnung jum Rufter nebe men. Im erften Sage namlich fcuf Gott nur bas Licht; bamit, ohne etwas weiteres Materielles ju ichaffen, brachte er ben gangen Sag gu. Gbenfo foll man im Bereiche ber Erfah-rungeftubien querft bie Urfachen auffuchen und richtige Grundfage feftftellen und nicht um fruchtbare fonbern um licht bringenbe Berfuche Gorge tragen.

Die Schilberung der disherigen Philosophie zeigt auf der einen Seite eine Speculation ohne Ersahrung, auf der andern die Ersahrung mangelhaft, schief und übereilt. Um für die wahre Wissenschaft die ersoderlichen Grundsätz zu gewinnen, müsse man einer neuen Inductionsmethode sich besleißigen, dabei zuerst trennen und sondern, alsdann nach hinreichender Anzahl von Negativen auf die übriggebliebenen Positiva schließen und auch hier von dem Besondern zum Allgemeinen und zu höhern Principien nur allmälig, "nicht mit Schwingen beslügelt, sondern mit kleinerm Gewichte von allem Sprunge zurückgehalten", ausstellegen.

Die nabern pofitiven Andeutungen nun barüber, wie man zur mahren Philosophie ober Raturphilosophie ges lange, liefert ber zweite Theil bes Wertes. Als "Darftellung ber gesetmäßig bestimmten und unabanderlichen Formen" gilt hier die Metaphpfit; Phpfit hingegen ift "bie Darstellung bes Wirkenden und ber Materie, bes verborgenen Prozesses und ber innern Eigenthumlichkeit, welches insgesammt ben gewöhnlichen und orbentlichen Lauf ber Ratur, nicht aber bie ewigen Grundgesete in fich fagt". Bacon eröffnet nun vorläufig feine Ansichten über bie richtige Erklarung der Natur; denn einem größern Werke war die Ausführung bavon vorbehalten. Er geht gur Untersuchung ber Erscheinungen die verschiedenen Instanzen burch, welche jum sidjern Resutate leiten sollen. Man bewundert bier nicht allein bie Bielfeitigfeit ber Renntniffe, fonbern auch bie Scharfe ber Beobachtung und bes Urtheils, wenngleich bie physikalischen Bersuche unvollkommen waren und bie

barauf gestüsten Behauptungen zum Theil nicht anders als einseitig und verkehrt fein konnten. Aber hier eben geigt B., bag und in welcher wefentlichen Richtung die Natur erforscht und ben philosophischen Studien eine feste Bafis gegeben werben muffe. Wenn feine ganze Theorie sich zum Materialismus zu neigen und namentlich Einzels nes, was ins Gebiet pfpchologischer Untersuchung streift, burch bie Unschließung an physitalische Beobachtungen bies zu beftatigen scheint: fo liegt es boch hinwieder in ber Tendeng bes gangen Bertes, ben Sang und bas Schaffen ber Natur bis zu ihrer Evolution als freie Bernunftund Willenstraft im Menschen zu verfolgen, zumal ba Bacon, was man ihm mit Unrecht vorgeworfen bat, als bas Sochste im geistigen Leben bes Menschen die Religion, und auch biefe in ihrer lauterften Erfcheinung, im Chris ftenthum, so willig anerkennt. Roch ungerechter aber war es, ben geiftvollen Denter jum Diener ber Empirie berabguftempeln, dem es um Erfindungen allein und um ben praktischen Rugen ber Wissenschaft sei zu thun gewesen. Dagegen erhebt er fich an vielen Stellen, wie burch ben Geift ber gangen Schrift, mit entschiebener Richtung auf ben bochsten 3med aller Philosophie: Weltanschauuna.

Diese kurze Anzeige möge bas gehaltvolle Buch in viele Hande einführen, bamit es bem Empiriter einen universeilern Sinn und geistigern Blick, dem Idealissen Ausmerksamkeit auf das Buch der Natur und die Stimmen der Ersahrung mittheile, Beide aber zur Bewunderung des großen Denkers vereinige, der, damals ein Prediger in der Wüste, die Wiedergeburt der Wissenschaften verkündigt hat. Die Anmerkungen des Uedersehres werden Manchem als ein willkommener Fingerzeig zum Verständniß Bacon's und zu seiner Vergleichung mit andern Erscheinungen in der Geschichte der Philosophie dienen.

#### Correspondengnadrichten.

Berlin, im Januar 1881.

Seit 5 Jahren pflegt herr Fr. Forster das neue Jahr jebesmal mit einer Aunde des großen Aurfürsten zu erössnen.
Im Jahre 1827 benutzte er nämlich zuerst die Sage, daß um
die Mitternachtsstunde des Splvesters die Bilbsaute des großen Eursürsten auf der hiesigen sogenannten langen Brücke von ihr vem Sig herabsteige und die Stocke Eins durch die Straßen der Stadt reite und sich alles Reue betrachte. Eine solche Les gende mochte einmal beardeitet von Interesse siene sown, wie es fr. Förster thut, die Sache jedes Jahr und zwar immer auf dieselbe Weise wiederholt wird, so wird sie denn doch nachgerade langweitig. Man muß nur bebenten, daß diese Les genden weiter nichts enthalten, als herrn Förster's eigne Ansichten über Politik, Kunst und Literatur, die er mit vielem Behagen dem Aurfürsten in den Mund legt. So werden benn ost die prosaischsten Dinge in Berse gebracht, jene Anittelverse, worin Sothe ein so vortressisches Muster ist, die aber dei Förker ost wahrhaft barbarisch klingen. Dadei tritt der Hauptfehler hervor, daß er das Märchenhaste dieser Sage so wenig darzussellen versteht, daß der Leser niemals in die nothwendigeum zu thun, seine neuesten Meinungen an den Mann zu bringen. Seine diessährige "Fänste Kunde des großen Aursürsten Beine biessährige "Fänste Kunde des großen Aursürsten

in ber Reufahrsnacht 1851, eine Legenbe von &. g." (Berlin, Daube und Spener) tragt nun auch alle bie oben im Mila gemeinen gerügten Mangel. Sie beginnt mit ber Gradblung, bas Dr. Borfter gegenwartig Cuftos ber altbeutichen Runfts fammlung ift, bie fich auf bem toniglichen Schloffe befinbet. Dort fas or. Forfter und las bis in bie Racht binein, als auf einmal bas Schlachtschwert von ber Band fallt, bas einft ber Rurfurft getragen; unb eben tommt es ihm in ben Ginn, baf heute Splvefter ift, als es auch foon mit hellem Rlang und ehernem Eritt bie Stufen binaufgefdritten tommt. Es ift ber große Kurfürst, ber in ben Saal tritt. Er sieht sich bie Gel-tenheiten, die in ben Schranken bewahrt liegen, an, worunter auch manches liebe Befannte aus feiner eignen Beit, und movon uns benn ber Dichter eine ungeheuer weitidufige Befchreis bung liefert. Es ift eine Art catalogue raisonné in Berfen. Der Aurfurft begibt fich bierauf in ben zweiten Saal, me er bas Standbilb Friedrichs bes Großen finbet. Dit biefem lagt er fich nun in ein Gefprach ein, woraus wir als Probe fur bie Befer biefer Beitschrift einige Reben ausziehen wollen. Frieb. rich II. fpricht:

Bas tummern mich bie Dietiften, Die mich nicht achten fur einen Chriften : Much jenfeits mein Bebenntnig beißt: Bebenbig macht allein ber Beift! Bas tummern bie Deutschen mich, bie mire verbacht, Das ich frangofifche Berfe gemacht; Ich borte juft nicht bei Rosbach Blagen, Daß ich mich wie ein Frangos gefchlagen, Und liebt' ich auch Boltaire's Geift und Bis. In Preufen blieb ich ber alte Bris! Und trifft fiche einmal auf Deiner Runde, Fragt wer nach mir, gib ihnen Runbe. Wie Ariebrichs Chr' am Dimmelsgelt Roch immer gute Bache balt, Und findeft Du noch Obfcuranten. Die mich und meine Beit vertannten. Dit frommen Gifer bagegen fprachen, Mis ich lies ein Gefangbuch machen, Die mich vertegert icon auf Erben, Beil ich bem Bauer fein Recht ließ werben, Sag ibnen, mas fie auch matein und munteln, Meinen Stern, ben werben fie nicht verbunteln. Und tommt bie Beit ber Gefahr beran, Sag ihnen, mas wir gewagt und gethan. Bie wir bei großer Bewegung ber Belt Uns an bie Spite felbft geftellt. Wenn aber von jeber Peft und Roth, Die Bolt und Burften je bebrobt, Ummaljung und Revolutionen, Dit Blut befledte Ronigetronen Das größte Unheil gewefen ift, Grinure mein Bolt gu jeber Frift, Wer einst bas Baterland bewahrt Bor einer Krantheit fo bofer Art. Denn bas 3br verfcont bliebt allbier. Danet es bem Doctor Luther unb mirt Bas er einft für bie Kirche that, That ich fur Biffenschaft und Staat. Richt baut' ich dinefifche Mauern vor, Solof an ber Grenze nicht Thur und Thor; Da bilft tein Corbon, ben man gezogen, Der Morbus tommt burch bie Suft geflogen, Drum fann ich ein andres Mittel aus, 3d nabm bas Gift wie ein Arat ins Sans. 36 impft es mir und bem Bolle ein, So follten wir Alle gerettet fein, Run murbe bas Gift ju gefundem Blut, Und wie auch bie Krantheit mit Sturmeswutt Durch alle ganber fahrt unb blaft, Uns ficts nicht an, probatum est.

Dies find, fprach ber Aurfürft, auch meine Gebanten, Und nimmer wird mein Glaube wanten, Sind wir im Innern feft vereint, Bir fürchten beinen dusern Beind. Erft in ben letten Ariegesjahren, Wir habens zu unserm heil erfahren u. f. w.

Rachdem fie früher schon auf bas Bohl unsers gegenwartigen Tonigs und seines hauses getrunken, leeren sie jest einen Becher "für Tonig und Baterland". Und babei läst or. Forber ben Aursachen eine Probe seines Wiges geben, welchen, ba er nur wenige Zeilen füllt, wir ben Lesern auch nicht vorents halten wollen.

> Da fprach der Aursärft: Es thut mir leid, Daß ich dier nur mit deutschem Wein Ann dienen von unserm alten Rhein. Und ist in diesen legten Aagen Der Franzwein gänzlich umgeschlagen, Der Champagner dat zu viel gegodren. Der Burgunder dat die Blume, verloren, Bordeaur in England wird verlegt. Chateau Lassitte sieht in der Blute jest, Da lätt man ihn lieder im Keller rudn, Det nicht gern in der Kammer mit ihm zu thun.

Das Gebicht endigt, indem uns noch etwas von humboldt, Ehrenberg, Lichtenstein, Chamisso u. A. erzählt wird. Raum war nun "Die Runde des großen Kursütsten" von Forster ersschienen, als ihr eine andere nachsolgte, unter dem Ramen: "Wahrhafte Runde des großen Kursürsten", von U. D. (Berlin, Dehmigke), die nicht, wie man nach dem Attel glauben sollte, eine Parodie oder eine Entgegnung der Förster'schen ist, sondern ein ganz selbständiges Gedicht. Form und Darstellung sind unendlich schoner und poetischer als in der Förster'schen. Ich bedauere, daß der Raum es mir verdietet, einen Auszug daraus zu geben, kann aber Jedem, der sich das kleine Buchlein anschasse, wersichern, daß er eine angenehme Lecture daran baben wird.

Die Rachtrage zu Beine's "Reisebilber", bie in ber vorigen Woche bei ben hieligen Buchhandlern ankamen, sind in dies fer Woche schon verboten und in allen Buchhandlungen von ber

Polizei eingezogen worben.

Unsere Theater, namentlich bas königliche, werben noch immer träger im Geben neuer Stüde. Selbst Raupach war sparsam. Wir sahen nur ben "Kaiser Philipp" von ihm, eine historische Aragodie, Fortsetung seines "Kaiser Heinrich VI.", welcher aber weit weniger gestel als ber Lettere. Gine neuge gebene Umarbeitung bes alten Dramas: "Agnes Bernauer", sand auch nur wenig Beifall.

Die hiefige "Mufitalische Zeitung" ist eingegangen, well ber herausgeber, hr. Marr, außerorbentlicher Professor an ber Universität geworden ist. "Der Freimuthige" geht auf die alte Beise soch erklart sein herausgeber, hr. Dr. haring, das er je nach ben Zeitereignissen, die sich nicht voraussehen Uiefen, Inhalt und Lendenz bestelben andern wurde. Man lieben, Inhalt und Lendenz bestelben andern wurde. Man lieben, Inhalt und Lendenz von den Kesseln der Gensus.

van er ze nach ven ventereignissen, die sich nicht, er wünscht ind Tenbenz besselben ändern würde. Man sieht, er wünscht eine Erleichterung von den Fesseln der Censur. Roch habe ich einer recht aussallenden, aber spahhaften Seschichte zu erwähnen. In meiner letzten Gorrespondenz theilte ich Ihnen einige Rachrichten über die hiesige Kunstausstellung und die Recensenten berselben mit. Bon den Meisten dieser Letztern tonnte ich nur wenig Lobenswerthes sagen; doch schienen mir die Kritisten eines Orn. Gruppe noch die leiblichsten. Mit diesem freisich etwas negativen Lobe war or. Gruppe so wenig zusrieden, daß er gegen mich auf eine ihm und Wenigen seiznes Kleichen eigenthumliche Weise zu Felde zog. (M. s. ben Bemerker Kr. 3 zum "Geseilschafter" von 1831.) Er rückt nämlich mit recht grobem Geschäd heran, und, um eine Probe seiner Laktit zu geben, will ich nur die Wassen,

beren er sich gegen mich bedient, hier mittheilen. Er (wie soll ich es anders ausbrücken?) bellt mich nämlich solgenbermaßen an: "Kritische Mummerei, Larve, Leerheit (aus dieser Molls Tonart bellt er I Mal, aus vielen der solgenden in Dur nu x Z Mal), journaliftische Kunstgrisse, Wintelzüge, Langweite, Rull und Richte, Unwissender, Arroganz, Ausgedassen, beit, leichtsertige Rachrichten, Laune der Flüchtigkeit, schlimme Art der Undesangenheit, völlige Ignoranz, Unverschämtheit, Unwähreit, Rohheit, Ungezogenheit, plumpes herausplachen, Schanlosigkeit, Gipsel der Frechheit, Geldsgesälligkeit, Berrslachen, Berunstalten, Armseligkeit, Ostentation, literarischer Bettelstolz, boshaft, hämisch, schadensch, erdärmliche Albernheit, hohlheit, Berächtlichkeit, Staramuz, Csel, im Kreise wirbelnder theoretischer Dunft, Verworrender der Begrisse, Impotenz, Armseligkeit, Einsältigkeit, Seichtheit, gewerdsleißiger Schriftsteller, Uebelkeit eines verdordenen Magens, Stümper u. s. w. u. s. w."

Ift biefer Mensch nicht ein seltenes Sewachs? Gewiß haben es einige berüchtigte Journalisten, die ich nicht zu nennen brauche, in dieser Art des Angriffs und der Bertheidigung weit gebracht, bier aber ihren Meister gesunden. Man merke sich nur für die Jutunft, wie der Mensch heißt: Otto Friedrich Gruppe, gedoren in Danzig, die vor Rurzem Student in Berlin. Er ist zu merkwardig.

Aber ich frage jeben unbefangenen Lefer: Rann ein Mann von Chre einem folden Wegner antworten? Das Gingige, was man thun tonnte, mare, thn mit feinem eignen Stempel gu brandmarten. Dies ift aber nicht bas Amt eines Runft :, fons bern eines Scharfrichters, und ber redliche Schrifffeller übers last ein folch trauriges Geschäft gern ber Zeit, die es gewiffenhaft an Berühmten wie Unberühmten vollzieht. Und boch mar es bie eigentliche Absicht bes frn. Gruppe, einen literartichen Fauftkampf mit mir zu beginnen. Denn wer die eins bige, leibenschaftlose und von aller Personichkeit entsernte Sprache meines letten Berichts (in Rr. 332 des vorigen Jahrganges d. Bl.) gelesen hat, wird nicht begreisen konnen, wie hr. Eruppe dadurch so in Darnisch gerathen konnte. Das Rathsel ist aber leicht gelöst: Nur alle 2 Jahre ist dies in Eunskarksstung die etwa ? Mannete dauert Rahbernd eine Runftausftellung, bie etwa 2 Monate bauert. Babrenb biefer Beit recensirt fr. Gruppe biefelbe. Die Dauer biefer Berrlichteit ift ihm aber viel ju turg, er mochte fie gern über bie Gebühr erweitern, und brum verfucht er es, es tofte, was es wolle, immer weiter und weiter von ber Runftausftellung zu reben und fich felbft auf jebe mogliche Beife babei geltendgumachen. Bir wollen ihm bies Bergnugen gonnen, obwol ich glaube, bas bas Publicum auch bas Gerebe über bie Runftaus-Kellung mube werben tann und schon jest gang und gar teinen Antheil mehr baran nimmt. 3ch werbe baber fowol ans ble-fem Grunde, als noch mehr weil es bie Ehre nicht geftattet, fic mit einem Gegner einzulaffen, ber fich folcher Baffen bes bient, funftig, wenn es ihm gefallen follte, noch weiter über biefen Segenstand fich zu ergeben, ganglich fcweigen und ibm offenes gelb laffen.

Eine Bemerkung sei mir nur noch erlaubt: Es wird in der Regel anmaßend, oder doch wenigstens lächerlich sein, wenn ein Autor über eine Kritik sich öffentlich beschwert; welche Figur spielt nun aber ein Rec., der geisert und der Wuth schamb, weil man ihn nicht für unsehlbar halten will? Niemand soll die eigne Meinung dem Publicum aufzwingen wollen; in der literarischen Republik hat jede Ansicht neben der andern Raum, und nur die Wahreit bricht sich Bahn. Dierauf harre gedulzbig Autor und Kritiker!

Diergu Beilage Rr. &

o region with the

### Blätter

für

# literarische Unterhaltung.

Dienstag,

Mr. 32.

1. Februar 1831.

#### Bur Nachricht.

Bon biefer Zeitschrift erscheint außer ben Beilagen täglich eine Nummer und ist ber Preis für ben Jahrgang 12 Thir. Alle Buchhandlungen in und außer Deutschland nehmen Bestellung barauf an; ebenso alle Postämter, die sich an die königl. sächsische Zeitungserpedition in Leipzig ober bas fürstl. Thurn und Tarische Postamt in Altenburg wenden. Die Bersendung sindet wöchentlich 2 Mal, Dienstags und Freitags, statt.

#### Ueber Spanien.

Seschichte ber spanischen Monarchie, von 1810—23. Nom Obersten von Schepeler. Zweiter Theil, nebst Berbesserungen bes ersten Theils, auch bes Werks über bie spanische Revolution. Bon 1813—14. Worin die Geschichte der gewöhnlichen Cortes, Uebersicht der Kriegsbegebenheiten auf der Halbinfel und Umsturz der Constitution 1814. Aachen, Mayer. 1830. Gr. 8. 2 Thir. 6 Gr.

Als Ref. in Mr. 280 und 281 d. Bl. f. 1829 eine Beurtheilung bes 1. Theils bes vorliegenden Wertes einruden ließ, fant ber Berf. beffelben bamale fur gut, eine Urt von Manifest in biese und mehre andere Blat: ter einruden ju laffen, worin er fich über besagte Beurtheilung und beren (ihm gang unbekannten) Berfaffer fehr wunderlich und ungeberdig anftellte. Ref. hielt es Damals nicht für nothig, irgend etwas barauf zu erwibern, theile weil es ju offenbar bas Geprage gefrankter Autoreitelleit trug, theils weil es im Grunde nichts bewies, als was Ref. bem Berf. in Bezug auf jenes Bert vorgeworfen hatte: bag er weber flar zu benten, noch Mar gu fcreiben vermoge und beshalb gum Gefchichtschreis ber keinen binreichenden Beruf habe - theils aber und besonders weil Ref. gerade etwas Befferes zu thun batte. als (was freilich eine leichte Dube gewesen mare) seinen erbitterten Gegner gu perfifliren, ober fich auf einen folden Streit einzulaffen, bem ber Berf. einen bochft Meinlichen, perfonlichen und abgefchmacten Charafter gu geben brobte. Wir hatten in der That bas Manifest und ben Born bes Berf, rein vergeffen, als wir biefen 2. Theil bes Werts jur Hand nahmen mit ber froben Erwartung, auch bier wie im 1. Theile gwar teine Ge-Schichte, aber recht wichtige Beitrage und Materialien gu einer Sefchichte jener mertwurdigen Epoche ju finden.

Diese Erwartung ift nun zwar keineswegs getäuscht worden, bagegen aber fand Ref. zu feiner Bermunberung und Betrübniß, daß der Born bes Berf. fich noch nicht gelegt, indem berfelbe jener Beurtheilung einen gangen Absat in ber Borrebe bieses 2. Theils wibmet. Wir halten ben Dberft Schepeler fur einen Chrenmann, ob= gleich es fein Loos gewollt hat, baß fein Name an eines ber größten Bubenftude einer beuchlerifchen Politit ges Enupft murbe; wir gestehen fogar, bag, obleich wir recht gut wußten, welche unschulbige Rolle ber preußische Charge b'affaires in Mabrid bei ber unseligen Intervention von 1823 gespielt, wir bennoch einen gewiffen Biberwillen gegen diefe diplomatische Person erft ju überwinden ver mochten, nachbem wir biefelbe als Schriftsteller in bem vorliegenden Werke (und beffen unter anderm Litel ers fchienenen Anfange) tennen gelernt. Daraus aber, bag herr von Schepeler ein Chrenmann, ein tuchtiger Offizier ift, bag er Spanien und bie Geschichte Spaniens in ben letten 30 Jahren beffer kennt als alle Diejenigen, die bis jest über biefen Gegenstand geschrieben haben - baraus folgt noch teineswegs, bag er gum Geschichtschreiber berus fen fei; und, bag er bies nicht ift, beweift er auch in bies fer Fortfegung feines Wertes durch diefelben Fehler, Die wir bamals gerügt: ben hochsten Grad von Berworren= heit in ber Darftellung, einen unerträglichen, balb gerrifs fenen, bald ichwulftigen, oft gang unverftanblichen undeuts fchen Styl. Diefen Borwurf alfo muffen wir hier, wollen wir anders unfere felbstübernommene Pflicht erfüllen, wiederholen, obgleich es uns mahrhaft betrübend ift, zu feben, wie ein fo motivirter, ohne die geringfte Bitterfeit, mit Unerkennung ber mahren und großen Berbienfte bes Werkes ausgesprochener Tabel einen Dann, wie ber Bf. ift, fo tief franken und zu Meußerungen wie bie folgende hinreißen konnte: "Bare es boch moglich, bag biefe Berren ein Leben wie das meinige von 1798 bis jest burchlebten! Saben fic nun ihre Jugenbtage, Mannstraft, Blud und Gludsqut einer großen Sache geopfert; faben fie fich felbft burch Umftanbe im Unglud, wenn biefe vols tig gefiegt; finden fie fich nach langer Abwefenheit im Baterlande von Wiberwartigfeiten aller Art bedrangt; schlägt ihnen Alles fehl, mas fie versuchen, um ihre ges bructe Lage gu verbeffern; muffen fie bestandig mit Dangel tampfen, bann mogen fie endlich auf literarischer Bahn noch unter folche — Recenfenten fallen. Beffes res, ale mir gefchab, fann, Schlimmeres will ich ihnen nicht munichen". Wir überlaffen es getroft jedem Unbefangenen, ber biefe Meußerung mit unferer Beurtheilung vergleicht, ju entscheiben, auf welcher Seite bie Ungerech= tigfeit ift. Diefe Meußerung von einem folden Manne bat aber etwas fo - Wehmuthiges (er moge uns ben Ausbrud verzeihen), daß wir und in der That ganglich entwaffnet fublen und um fo weniger auf eine Erwides rung benten, ba ber Borwurf bes Berf. mehr bie Belt, bas Leben im Allgemeinen treffen muß als uns, bie wir nur die ungludliche Beranlaffung dazu maren. Einen anbern, bie Sache felbft betreffenden Borwurf tonnen wir jedoch nicht gang übergeben, ba wir es bem Berf. und bem Lefer schuldig find, uns gegen ben fruher und jest pon ihm ausgesprochenen Zweifel an unserer Competeng Der Berfaffer führte in feinem damam rechtfertigen. ligen Manifest als Beweis an, daß wir nichts von ber Sache verftanben, bie wir zu beurtheilen und erbreiftes ten, "wir verwechselten Perfer mit Servilen, nahmen partem pro toto"; und hier wiederholt er ben= felben Bormurf. Der Berfaffer vergift aber, bag ber Ausbrud: "Perfer ober Gervile - Perfer und Gers vile", beffen wir uns bebienten, feineswegs nothwen: big eine Sleichfegung, Ibentitat beiber Musbrude bebeute; auch war bies nicht unsere Meinung, obgleich wir jur Roth behaupten tonnten, daß biefe beiben Musbrude im Berlauf ber Beit allerdings im gewöhnlichen Leben zuweilen als ibentische Schimpfnamen gebraucht wurden. Bum Beweise tonnen wir, außer unserer eignen Erfahrung, bes Berfs. eigne Worte anführen : "Des las derlichen Einganges wegen", beißt es G. 377, "nannte man die Berfaffer alebann, und fpater auch Servile, Perfas. Mit bem alten Spignamen Panzistas (Bauch: linge) wechfelte biefe Benennung für bie Gervis ten ab". Wird ein Lefer, ber Deutsch verfteht, aus bie fem Sag etwas Unberes verfteben, als bag bie Benennungen: Pancistas und Persas abwechselnd ben Servis len im Allgemeinen beigelegt worben? Wird er es bes greifen tonnen, wie ber Berf. in einer Anmertung gu bies fem halben Gase fagt: "Der gelehrte Dann, ber in ben Bl. f. L. U. ben 1. Theil biefes Wertes fo fein recenfirte, bat fich an ben Perfern verfeben, er nimmt partem pro toto, nennt alle Servilen fo ?!" Dhne eben ein gelehrter Mann ju fein, tonnen wir bem Berf. Die Berubigung geben, daß wir wirklich, wenn wir auch weit entfernt finb, eine beffere Geschichte fcbreiben ju tonnen ober ju wollen als er, boch im Stande find, bie feinige su beurtheilen, foweit Renntnig bes Landes, bes Boltes

und bet meiften über biefen Gegenftand erschienenen Schriften bazu gehort. \*) Wichtiger als alles Dies (was in ber That nur burch ben Berf. wichtig wirb) fcheint es uns, wenn berfelbe ebenfalls in ber Borrebe fagt: "Die ausgesprochene Meinung über Spanien tann ich nicht anbern, und flar wird es in furger Beit liegen, wer fich ierte: ich ober meine Recensenten in ben Bl. f. l. U. von 1827, 28, 29". Bas Unbere gefagt haben, miffen wir nicht, konnen es auch nicht vertreten; ware ber Berf, aber nicht fo gang von feinem Born geblenbet, fo hatte er gefunden, bag wir in unserer Beurtheilung und im Befent lichen vollig einverstanden mit ben Ansichten bes Berf. über Spanien und bie Spanier erklaren. Diefe Uebereinstimmung tann bem Berf. febr gleichgultig fein, auch haben wir babel nicht ihn, sondern die Sache im Auge, finden jedoch in diesem sonderbaren Dieverstehen von feis ner Seite eine Beranlaffung, hier unfere Anficht über biefen Gegenstand in möglicher Rurze auszusprechen, bie besonbers in Bezug auf den gegenwartigen Augenblick als lerdings innerhalb bes Gebiets b. Bl. liegt. Bir find weit entfernt, die Staatsweisheit ber neuern Beit, die mit bem Anfang des vorigen Jahrhunderts entwickelt, burch einige Fürften (wir nennen nur Friedrich ben Großen und Joseph II.) ins prattifche Staateleben eingeführt worden ift und endlich burch bie Revolution ihre größte Ausbehnung und ben entichlebenften Sieg über bie Grundlate, Elemente und Einrichtungen bes Mittelalters erhalten hat wir find weit entfernt, diese Grundsage unbebingt an bewundern, aber wir halten uns an die Thatsache, daß in Spanien wie in anbern Staaten biefe Grunbfate es waren, welche die Einrichtungen und Elemente des Mittelalters, beren ganglicher Berfall und Entartung ben Staat unter ben letten Fursten bes Saufes Deftreich feinem Untergange nabe gebracht, unter einem neuen Regentenftamme allmalig erfetten und verbrangten und ben Staat ju einem Grabe von Rraft erhoben, ben er fruber nie erreicht hatte. \*\*) Wir glauben allerbings, bag ba-

<sup>\*)</sup> Der Berf. scheint mich (seinem Maniseste nach) für einen altern, verkappten Feind zu halten; damit er sich mit dergeleichen Gedanken nicht plage, gebe ich ihm das Shrenwort, daß vor jener Beurtheilung, die ihn so erbittert hat, ich nie auch nur seinen Namen zu Papier gebracht hatte. Ich theile zwar vollkommen die in einem frühern Blatt ausgesprochenen Ansichten über Anonymität und gestehe keineswegs jedem Narren das Recht zu, meinen Namen zu wissen; liegt jedoch ohn. von Schepeler ganz besonders daran, so glaube ich ihm meine ausrichtige Achtung nicht besser, ihm auf sein Berlangen meinen Ramen zu nennen.

<sup>\*\*)</sup> Ein in mancher hinsicht sehr gehaltreiches und viel zu wenig beachtetes Wert: "Spanien und die Revolution", 1821 (bessen Bers. Spanien sehr genau kennt und bessen Beobachtungen in bieser hinsicht mit unsern eignen wessentlich übereinstimmen, obzleich er zu ganz entgegengesehren Schusselben gelangt), spricht es, unsers Wissen, zwerst und allein sehr bestimmt aus, bas ber Ansang der spanischen Revolution in die Regierung Karls III. oder eigentlich Ferdinands VI. zu sehen ist, indem in der Abat Das, was man gewöhnlich die Revolution neunt, nichts Anderes war als eine andere, durch Umstände bedingte Art, densel-

bei ber Staat fich beffer befand als bas Bole; bag Die beffere Benutung aller Sulfemittel fur ben Be: barf bes Staats mehr berudfichtigt wurde ale bas phys fifche und moralische Wohl bes Boles; aber ber Staat war es auch eigentlich und nicht bas Bolt, ber ber krafs tigften Regeneration bedurfte, follte er anders eine Stelle neben ben übrigen Staaten behaupten. Jebe Beit hat ihre Aufgabe, bie fie, mit Aufopferung aller andern auch ber wichtigften Intereffen, loft; und bies mar die Mufgabe des 19. Jahrhunderts für Spanien. Gie Schien Anfange einer friedlichen Lofung fabig, fo lange bie Furften felbit fie übernommen, allein, biefe Soffnung wurde gerftort, als Rarl IV. und Ferdinand VII. fich ben Geg: nern ber Regeneration bes Staats in die Arme marfen. Die Ueberzeugungen und Intereffen, die fich in einem halben Jahrhundert an die neuen Grundfage gefnupft, in und burch fie entwickelt hatten, mußten nun die Los fung jener Aufgabe und ihre eigne Gelbfterhaltung burch eine Revolution erzwingen, burch eine Berfaffung in ih= rem Sinne befestigen. Zeugere Gewalt, eine bewaffnete Intervention, gerftorte bies Wert und ichob bie Lofung ber Aufgabe wieber aufs Unbestimmte hinaus, indem fie fie augleich febr verwickelte und erschwerte, besonders auch beshalb, weil inbeffen die Beit ichon wieder eine neue Aufgabe berbeigeführt bat, beren Lofung bie Bolter, jebes auf feine Art, ju beschäftigen anfangt, namlich: auf ber Bahn, welche bie Revolution burch Berftorung bes Mittelalters eroffnet, und auf ber fich bie jest nur ber bureaufratische und industrielle Materialismus tums melte, ein neues geiftig und religios begrunbetes Boltele: ben zu entwickeln.

Die Frage ist nun in Bezug auf Spanien biese: finden sich in diesem Lande Clemente, die zu der Hoff: nung berechtigen, daß auch hier die, freilich nur als nothewendiges Uebel, wunschenswerthe Revolution den Sieg der neuern Zeit über das Mittelalter und über den Despotismus, dem dieses diensibar geworden, erkampfen werde?

Den meisten Stimmen nach zu urtheilen, die sich über biefen Segenstand vernehmen lassen, ware diese Fras ge ohne Umstände verneinend zu beantworten, und mit

ben Grundfagen ben Sieg zu verschaffen, die unter jemen beiben großen Fürsten allmälig in die Staatsverwaltung eingeführt wurden. Wenn der Berf. jenes Werke (gegen die gewöhnliche Ansicht) die Staatsverwaltung unter diesen die gewöhnliche Ansicht) die Staatsverwaltung unter diesen könen fireng tadelt als die der revolutionnairen Gortes, so ist er wenigstens consequent, und gegen beide lät sich unstreitig, wie gegen jede bürgerliche, menschliche Sinrichtung, viel sagen; aber der Berf. begeht (wissentlich oder nicht) den Kehler, daß er die Einrichtungen des Mitzelalters deständig idealistet, wab dann, wenn wir ihm and zugeden, daß es, theoretisch genommen (in Spanien beson, wünschenswertd gewesen ware, diese Einrichtungen und Elemente, statt sie umzustoßen und abzuschaffen, neu zu beleben und zeitgemäß zu entwickeln, so erweist er doch nürgende (warauf es doch ankäme) die prastische Moglicheit einer sol dien Regeneration unter gegebenen Umständen und bei der gänzlichen Unstährt und dem Leidenschaften und bei der gänzlichen Unstähre auswarsen. West also also übrig?

bem beliebten Spruch: "Das Bolt ift noch nicht reif gur Freiheit", und einigen allgemeinen Rebensarten über Pries sterherrschaft und Mangel an Austlarung glaubt man Als les abgethan. In der That scheinen die Ereignisse ber 10 letten Jahre in Spanien auf ben erften Blid und bei einer allgemeinen, oberflächlichen Renntniß berfelben folche Urtheile zu rechtfertigen; allein, eine genauere Betanntichaft mit biefen Begebenheiten beweift, fo paradop es klingen mag, gerabe bas Gegentheil, beweist, bag bie Spanier fo reif find wie irgend ein anderes Bolt in Europa. Alles ift übrigens relativ, und bier tommt es vor allen Dingen barauf an, fich barüber zu verständis gen, mas eigentlich mit biefem Ausbrudt: "reif fein gur Freiheit" gemeint fei. Soll bas beißen , bag ein Bolt ober die Mehrzahl besselben oder auch nur eine sehr bebeutende Angahl von Individuen auf einer folden Stufe fittlicher und geistiger Ausbildung ftche, daß fie mittelbar ober unmittelbar thatigen Antheil an ber Staatsgewalt ju nehmen im Stande mare, und zwar jum Seil und Beften bes Gangen, fo gestehen wir in ber That, bag wir nicht begreifen konnen, wie man von irgend einem Bolle in Europa behaupten konne: es fei reif zur Kreis beit. Dhne weiter zu geben, wollen wir bei Kranfreich fteben bleiben, mas ben beften Dagftab in biefer Sache abgeben tann. Bas finben wir bier, wenn wir uns nicht mit gang allgemeinen, Alles und Richts fagenden Phrafen begnugen ober blind ben Einbrucken bes Augenblicks hingeben wollen? In Frankreich gibt es 15 Millionen Menschen, die weder lefen noch schreiben konnen; find biefe reif zur Freiheit? Roch folimmer: es gibt in Frankreich wenigstens 25 Millionen Menschen, die feit 30 Jahren bas schmählichste Joch ber Bureaufratie tragen — bie von allen moglichen Rratien unftreitig bie entwurdigenofte, geift- und herztodtenofte ift - find diefe reif gur Freiheit? Rach bem Bahlgefete, was bisher in Frankreich galt, gab es unter ben 32 Millionen Bewohnern biefes Lanbes 100,000 Bahler, b. h. 100,000 Menfchen, bie ac tive Burgerrechte befagen. Die größte Ausbehnung, melche die Gefetgeber Frankreichs nach ber glorreichen Revolution vom Juli bem Bahlrechte geben ju tonnen glaus ben, wurde Franfreich etwa 320,000 Babler geben, bas heißt, es wurde etwa der hundertste Theil der Bevoltes rung als reif zur Freiheit in biefem Sinne anerkennen. Wollen wir nun auch annehmen, daß eine neue Communalverfaffung, beren Nothwenbigfeit allgemein anertannt wird, diese Angahl verdoppele und bem funfzigsten Theil ber Bevollerung active Burgerrechte verschaffe: wo bliebe benn nun die Reife gur Freiheit in bem oben angenoms menen Sinn?\*) In ber That tann von einer folden Reife bei bem gegenwartigen Buftande ber Boltsmaffen in Europa, fo lange wie bisher bie fittliche und reliaible Bildung bes Bolts fo schmablig vernachlaffigt wieb, gar nicht die Rebe fein, und diese Reife tann vernunftigerund praktischerweise nur so verstanden werden, bag in einem Bolk eine hinreichende Anzahl von Individuen von

<sup>\*)</sup> In England ift bie Babl ber activen Barger noch viel geringer.

handen sei, um die Staatsverwaltung im weitesten Sinne nach den Begriffen und Bedürsnissen der Civilsation des 19. Jahrhunderts zu organissiren, zu leiten und gegen die dieser Civilisation entschieden seindliche Partei im aussersten Fall:auch mit den Wassen und im Bürgerkrieg zu schühren. Hieraus geht dann auch schon die zweite Bedingung hervor, daß die Masse des Bolkes wenigstens in soweit reif sei, daß sie sich nach jenen Grundsähen regieren lasse, daß sie ihnen keinen positiven Widerstand entgegensehe, daß sie nicht das Werkzeug der Segenpartei werde

(Die Fortfegung folgt.)

Dentwurbigkeiten eines Hoflakaien. Bruchstüde aus feinem Tagebuche. Herausgegeben von D. L. B. Wolff. Erster und zweiter Theil. Munchen, Franch. 1830. 12. 2 Thir. 18 Gr.

Diefer Titel hat nur jum 3wed, bie fleinen Gefcich: ten und Ergablungen bes Berfs. unter einem anbern als ihrem wahren Namen einzuführen. Indes ift die Individua-lität, an welche er sie geknüpft hat, gut erfunden, und die 6 kleinen Rovellen, welche die Geschichte von 6 Locken ergablen, sind geschmackvoll und gewähren eine angenehme Becture. Die Personlichkeit Paul Dabermann's, des Deisden aller dieser Geschichten, ift nach gewissen Gestalten Jean Paul's studirt, die, ursprünglich Yorit'scher Abstammung, bei dem beutschen Leser Ruhrung und Abeilnahme zu erwecken sele ten verfehlen. Es ift eine von ben Raturen, welche von ihrer Ehrlichfeit gehindert werben, irgend ein Glud in ber Belt gu ergreifen, mabrent ihre bergenereinheit fie jebes beften Gluctes wurdig macht. Paul Dabermann behauptet feinen fentimenta-Ien humor, wiewol er es nicht weiter ju bringen vermag als bis jum hoflataien und Theaterfecretair in Rattenhaufen, und ergablt uns in bem Styl, ber biefer Seelenftimmung entfpricht, auf fragmentarifche Art feine Schicffale, inbes ber Berausgeber burch eine Ginleitung bie Buden ausfullt. In biefer Ergabe lung ift fo viel Babrbeit, baß man an bie Derfonlichteit bes Belben gu glauben geneigt ift, und bies ift ein bebeutenbes Bers bienft biefer Erfindung. Die Beife bes Bortrags ift bem Charafter Paul und ber ermablten form entsprechend, meift fens timental, zuweilen humoriftisch, boch fo, bag ber humor burch Ehranen blict. Die 6 godennovellen find hubich erfunden und wohl ergabit, und besonders gewähren Rr. 2 und 8 eine ange-nehme Lecture. Rr. 4 ift etwas abenteuerlich und unwahrfceinlich. Das zweite Bruchftud: "Die Primabonna und ihre Anbeter", worin der Berf. felbft eine Rolle übernimmt, ift fcmach und langweilig, wie ber herausgeber felbft anerkennt, es batte alfo ungebruckt bleiben follen; benn mas ift eine Ros velle, bie Riemand gefällt? Der Berf. hat Gebantenvorrath und weiß biefen in felbft ermahlten und neuen Formen ausgufprechen; es fehlt thm weber an Lebenstenntniß noch an Phantafie, ben beiben Sauptelementen ber Ergablung; fein Stol ift gewandt, er weiß ju verfnupfen und verfteht es, bie gofung feiner Berenupfungen binauszufchieben und effectvoll einzurichs ten, und hiermit ift fein Salent fur bie tleine Ergablung, melde fich in burgerlichen Berhaltniffen bewegt, anertannt. Db ihm auch größere Gemalbe im heroffchen Stol gelingen, werben wir bei einer andern Belegenheit untersuchen. Biewol wir ihm Sewandtheit bes Style guertannt haben, fo ift feine Diction boch nicht immer rein. Bir rugen aus biefem Banbe probeweis nur 2 logifche und grammatifche Unrichtigfeiten, 6. 92, wo er fagt: ,Mas mir zugleich an meiner hausgenoffin gefiel und abstieß" (bie beiben Beitworte laffen fich ihres verschiebenen

Regiment wegen fo nicht verbinben), und S. 149, "acht Tage, mahrend welcher ich mich regelmaßig ein und ben Bruber jebes Mal nicht höflicher, die Schwester jedoch viel gartlicher vor fand", eine humoristisch sein sollenbe Sprachform, die wir nicht billigen tonnen. Rach biefer ausführlichern Betrachtung bes 1. Theile biefer "Dentwurdigfeiten" tonnen wir uns mit einer blogen Inhaltsanzeige bes 2. begnügen. Diefer enthalt unter ben Ueberschriften; "Die Schüler Lopola's", "Die Berlobung", "Die Branbstifterin" und "Die Bekehrte", 4 andere, Fragmente aus Sabermann's Lagebuch", bie uns in bem gunftigen Theil unsers Urtheils über ben Berf. beftarten. Die Schuler Copo-la's liefern einen Schwant in Berfen in Dans Sache'icher Beife, ber in Erfindung und Gintteibung voll Berbienft ift. Die Randgloffen bagu erweden Achtung vor ber unabhängigen Denkweise und vor bem Biffen bes Berf. Die Jesuiten find fie los, sagt er, ber Jesuitismus ift geblieben, er erscheint überall, wo 2 Geiftliche ftreiten. "Die Berlobung" ift von uns bebeutenber Erfindung; aber "Die Brandftifterin" bietet uns eine gang vorzüglich erfundene Rovelle, mahrhaft neu und rubrend in ber Situation und von großer Rraft in ber Charaft terentwickelung bar. "Die Befehrte" tragt in ber Geschichte eines echtdriftlich gefinnten Juden und eines ebenfo chriftlichen Prebigers, ber feine befehrte Schwefter heirathet, bas große Thema ber Dulbung vor. 3m Styl find biefe beiben lesten Bruche ftude bie vorzüglichsten, und bas Banze ift ein Buch voll Geift und an Gebanten nicht arm.

#### Notis.

John Ranner, beffen Schicfal unb Befangenichaft mabrend feines Bojabrigen Aufenthaltes unter ben Inbianern in Morbamerita.

Dies unterhaltenbe und belehrenbe Bert erfchien im poris gen Jahr zu Remport in englischer Sprache, herausgegeben von bem Dr. Ebwin James. John Aanner war noch jung, als er-ben Beschluß faste, unter ben Indianern zu leben. Geine Aeltern, bie am Obio eine fleine Riederlaffung bewohnten, ubertrugen ihm boufig bie Aufficht und Wartung feiner jungern Gelchwifter. Dies Amt langweilte ben lebhaften Anaben, er entflob zu ben Indianern; aber bie gehoffte Freiheit, bie er hier zu finden gebachte, mar fo lange eine traurige Rnecht-Schaft, bis er, berangewachsen, ein tubner Jager murbe. Die Schilberung biefes Theiles feines Lebens ift ein reiches, mannichfaches Bilb bes Buftanbes uncultivirter Bolfer, rober Site ten, Borurtheile und Leibenfchaften, bie gewaltig mit ben ichonen Bilbern contraftiren, welche Dichter und Romanfchreiber fo oft von bem gemuthlichen und unschulbigen Dafein ber Raturmenfchen machen. Im Schluß feiner Ergablung melbet Sanner, baß er 8 von feinen Rinbern bei ben Indianern gurudiges laffen hat: einen Sohn, ber nichts fehnlicher municht, als in feinen Balbern als Jager gu bleiben, und 2 Tochter, bie bages gen banach verlangen, unter ben Beifen gu leben. Das Wert gibt zugleich viele Aufschlusse über bie Sprache jener Bilben, porzüglich bes Stammes, bei welchem fich Lanner aufhielt. Die Schriftzuge, welche bei ihnen im Bebrauch finb, erinnern jum Theil an bie hieroglyphen ber Aegypter. Bemertenswerth find bie von ihm mitgetheilten Gefange biefer Milben und ebenfo feine Rachrichten über ihre Refte und gottesbienftlichen Bebrauche. Bie immer, hat auch bei biefen Boltern bie wenige Ausbildung ber Sprache ju einer Menge Bilbern im Ausbruck geführt, beren burch ben Derausgeber gemachte Bergleichung mit ben bei anbern Boltern ber alten und neuen Belt ablichen intereffante Resultate gibt. Der Boltsftamm, unter welchem Tanner lebte, nennt fich Dibbeway und hat manches Eigensthumliche vor ben anbern in jenen weiten Gegenben umberfdweifenben Borben porque.

# literarische Unterhaltung.

Mittwod,

Mr. 33.

2. Februar 1831.

## Ueber Spanien. (Fortsehung aus Nr. 82.)

In biefem, bem einzig prattifch anwendbaren Sinne nun find allerdings die Frangosen reif jur Freiheit, und es ift ihnen baburch bie Doglichkeit, die Bahn eröffnet, es in einem bobern Ginne mit ber Beit zu werben. Das haben bie glorreichen Julitage in Paris bewiesen, mehr aber nicht - bas hat aber auch ber glorreiche 7. Ruli 1822 in Mabrid fur Spanien bewiesen, obgleich unter Denen, bie fich ein Urtheil über Spanien erlauben, nur Benige find, bie biesen Tag auch nur dem Ramen nach noch tennen. Man tausche sich nicht; die 3 Julitage waren ber ents fcheibenbe Sieg ber liberalen über bie antiliberale Partei, entscheibend, weil er in ber hauptstadt erfachten murbe ; er mtermarf bie Maffe bes Bolts ber liberalen Partei und einer nach ihren Grundlagen geleiteten Berwaltung, ber biefe Maffe gehorchen wird, fowie fie bisher ber Bureaufratie in ben Banben ber antiliberalen Partei gehorchte. Dhne Zweifel wird bas Bolk jener etwas lieber, wil: liger gehorchen, wenn fie Wort balt und die materiellen Wortheile wirklich gewährt, die fie verspricht; aber glauben, bag bie Julicevolution von ber Daffe bes Bolks ausgegangen fei und die Maffe beffelben ergriffen habe, hieße Frankreich und unfere gange Beit fehr wenig tennen. Wir Kommen nun auf Spanien. Wenden wir hier ben Dagftab ber Reifheit an, wie wir fie oben befinfrt haben, fo fteben wir keinen Augenblick an, zu behaupten: baß Spanien vollkommen reif zur Freiheit ift, bas heißt, bag in Spanien die durch ihre Ansichten und Interessen ber Ctvillsation des 19. Jahrhunderts (sowie fie nun eins mal ift) angehorende Partei volltommen ftart genug ift, um biefen Aufichten und Intereffen gegen bie ihnen feinb= liche Partei ben Gieg zu verschaffen, bag bie Daffe bes Bolts reif genug ift, um biefen Intereffen und Unfichten teinen thatigen Wiberftanb entgegenzuseten, um nicht jum blinben Bertheug in ben Danben ber Gegenpartei gu merben. Der Unterschied zwischen Spanien und Krantreich ift in biefer Sinficht nur ein größerer ober gerin-In Frankreich, wie in Spanien, ruht die Kraft ber liberalen Partei (wir wollen uns des einmal herges brachten Ramens bebienen) in den größern Stabten, in den industrieellen Classen im engern Ginn; da aber Krank

reich verhaltnigmäßig mehr große Stabte, eine gablreichere industrielle Bevolkerung hat als Spanien, so ift auch bie liberale Partei verhaltnismaßig ftarter; beffenungeachtet aber bleibt die Hauptsache in beiden Landern dieselbe: in Spanien wie in Frankreich ift die liberale Partei ftarter ats bie Begenpartei und ftart genug, um biefe ju unterbruden. Run bie Beweise? Gie liegen in ber Geschichte von Spanien feit ber Mitte bes vorigen Sabrhunderts. Doch bleiben wir bei ber Geschichte ber spanischen Revo= lution im engern Sinne stehen. 1820 gelang'es ber lis beralen Partei, ohne irgend eine Sulfe von Augen, in wenig Bochen ben vollständigsten Gieg über die fervile Partei (auch hier laffe man uns ben gebrauchlichen Ramen hingeben) zu erfampfen, ohne daß irgendwo die Daffe des Bolks fich für biefe erklart hatte. Bon 1820 - 23 vermachten die Liberalen gegen alle Umtriebe ber Gervilen bas entscheidendfte Uebergewicht zu behaupten, obgleich biefe Dime mel und Erde und Solle bewegten, obgleich fie von Frank reich jede Art von Beiftand erhielten, ber fich ohne offene Kriegserklaung mit bem Gewiffen der Congregation und bem Bolferrecht ber heiligen Allianz vertrug, obgleich ends lich Kehler und Uneinigkeit ber Liberalen ihnen vielleicht mehr Borfchub leifteten als alles Dies. Dennoch gelang es ihnen nirgends als in den Gebirgen der Grengprovinzen (wo ganz locale Urfachen fie begunftigten) auch nur einen Augenblick die Masse des Bolks für ihre Sache in Bewegung ju feten; bennoch vermochten fie nur einige Solbaten = und Pobelaufftanbe zu Stanbe zu bringen, bie von den freiwillig bewaffneten hohern und mittlern Standen ohne Dube unterbruckt wurden, \*) Der 7. Juli

<sup>\*)</sup> Belege zu dieser Behauptung anzusühren, erlaubt uns ber Raum nicht, und freilich würden wir sie nicht aus Zeitungsnachrichten schopfen, sondern aus eigner Beobachstung und Ersahrung. Wir wissen auch wohl, das alle möge lichen Thatsachen nicht hinreichen werden, um die bequemen Vorurtheile und Phrasen vom Einstus der Geistlichekeit, des Katholicksnus, Fanatismus u. s. w. zu zerkören; wir begnügen uns auch nur zu unserer eignen Gewissens rettung zu erklären, das nichts lächerlicher und unrichtiger ist als die gewöhnliche Ansicht, als wenn die Geistlichkeit in Spanien die Masse des Bolls nach Sutdanken für ihr Interesse ist mehr Ursache, die Geistlichkeit zu ehren und zu lisden als die weltliche Regierung, und die englische Aristostatie, die franzhssische Aussellerung, und die englische Aristostatie, die franzhssische Aussellerung, und die englische Aristostatie, die franzhssische Sureautratie drücken viel harter auf das

1822 in Mabrid bilbet in biefer Sinficht bie entscheibenbe Arife. Es blieben nun nur noch einzelne wenig zahlreiche Banben im Innern ju verfolgen und in ben Grengprovins gen blieb ein Burgertrieg ju erftiden, ber, begunftigt burch Die Unthatigfeit, Schlaffheit ober Berrath ber Minifter und ber Majoritat, bie por bem 7. Juli an ber Spige ber Bermaltung ftanben, fich von ben Gebirgen über Thafer und Chenen bis an ben Ebro und an die Rufte von Catalonien bin verbreitet hatte. Der Kampf war hart: nadig und blutta und von beiben Seiten mit ben Graus fantleiten verbunden, bie vom Burgerfrieg ungertrennlich find; im Fruhjahr 1823 aber waren bie Emporer auf affen Punkten gefchlagen und (einige Saufen, die fich in Die unzuganglichften Schluchten gurudgezogen hatten, ausgenommen) auf frangofifches Gebiet gurudgetrieben. Die Thatfache, daß die liberale Partei in Spanien flarter ift als bie fervile, und daß bie Daffe bes Bolts unthatig awischen beiben ftebe, war unumftoflich erwiesen, und bie bewaffnete Intervention Frankreichs war felbst eine feierliche Anerkennung biefer Thatfache. Es mußten 100,000 Bayonnette und einige 100 Millionen France in die Bagfchale geworfen werben, um ber fervilen Partei bas Ues bergewicht ju verschaffen. Rach dem bisher Besagten bebarf es nur einiger Borte, um ben leichten Erfolg biefer Invaffon zu erklaten. Die Liberalen konnten einem foldben Angriff, ber in ber gangen Macht ber heiligen Alliang fetnen Ruchalt hatte, nur bann wiberfteben, wenn fie ihre Sache gur Sache ber Daffe machten, entweber, inbem fie bie Leibenschaften ber Daffe aufregten und compromittics ten, ober wenn fie ihre Sache in ben Augen bes Bolts mit ber Sache ber Nationalindependeng verschmolgen. Das Erftere hatten fie beftanbig ab fichtlich vermieben, bas Ameite war bei ber Art, wie bie Intervention auftrat, nicht au erwarten, und mare in ber That eine Taufchung ges wefen, benn bie Unabhangigfeit Spaniens, foweit fie ber Maffe bes Bolts verftanblich fein tann, tam bei ber gangen Sache nicht in Betracht. \*) In einen Bolfetrieg mar offo nicht zu benten, und es blieb nur ein mehr ober weniger harmactiger Wiberftand ber von einer folden Ues bermacht angegriffenen Partei übrig. Es ist hier nicht umfere Abficht, biefe Partei gegen bas etelhafte, abges fcmadte Geschwat feiler und unwiffenber Schmierer gu pertheibigen, bie wie Raben und Beier über fie herfielen, nachbem fie in bem ungleichen Kampfe unterlegen war es wird aber hoffentlich eine Beit kommen, wo diese Martorer wenigstens ben Lohn ber Anertennung empfangen merben: bag nie eblere Manner unschulbiger gelitten ha= ben und nieberträchtiger verleumbet worden find. Es ge-

Boll als die spanische Abeokratie — bennoch aber welf bas spanische Bolk sehr gut die Rirche, den Glauben von ihren Dienern zu unterscheiben.

nugt une hier, bewiesen zu haben, bag ber timfiner ber Cortes burch die bewaffnete Intervention von 1823 burche aus nicht beweift, mas man gewöhnlich baraus zu beweisen sucht: bag bas spanifche Bolt nicht reif gur Freiheit fei, wenn diefer Ausbruck überhaupt eine verftandliche, praftis fche Bedeutung hat. Niegends in Spanien erhob fich die Daffe bes Bolte gegen bie Intervention, aber auch nirgends für fie; dies ift eine Thatfache, die alle Declamationen frangofischer Ultrablatter ber Beit und die Art, wie fie bie Musfchweifungen bes niebrigften Pobels gegen bie befleate Dartei barftellen, nicht umftogen tonnen. Die Daffe bes Bolts ließ fich von ber Partei, bie fich ber beiligen Alliang jum Berkzeuge ihres Sieges bebient batte, ebenfo rubig regieren, wie fruber burch die Gegenpartei, bie burch eigne Kraft bie Dberhand erhalten hatte, und in ber That hatte biefer Wechfel fehr wenig Ginfluß auf ben Bustand und bas Wohl der Masse. Die Vortheile, die eine Staatsverwaltung im liberalen Sinn allenfalls für fie haben konnte, waren jedenfalls fehr entfernt, und auch bie unfinniafte Berwaltung ber Camarilla tonnte fie im allerschlimmsten Fall taum in eine schlimmere Lage verfeben, als die der Maffe des Bolts in allen andern Lanbern Europas ift. Die liberale Partei bagegen wurde nun mit Gulfe bes frangofischen Beeres entwaffnet, ihrer Führer beraubt und einem formlichen Schreckensfpften unterworfen, welches es ihr auf Jahre hinaus unmöglich machen mußte, irgend etwas mit ber geringften Babrs scheinlichkeit eines Erfolges ju unternehmen, wenn nicht gang besonders gunftige Umftande eintraten, ober fie von Außen Hulfe fanden. Für Solche (und bas ist freilich bie Mehrzahl unserer politischen Dratel), die nur ben Mus genblid feben, ift es baber leicht entschieben, bag biefe Dars tei in Spanien vertilgt ist, wenn sie überhaupt jemals einige Bedeutung hatte; gibt man fich aber Dube, bie vorbergebenden Thatfachen, Urfachen und Wirfungen (beren wefentliche wir oben bezeichneten) in Erwagung zu ziehen: bedenkt man, ob die materielle Unterbruckung einer Dartei, beren Anfichten und Intereffen geit gemaß find, ies mals bie Babl ihrer Anhanger verminbern tounte, fo wirb man leicht einsehen, daß die liberale Partei auch jest noch. obgleich fie ble unterbruckte ift, bennoch eigentlich bie ftartere ift. Dies ich eint nur parabor, aber ein Bleichs nif wird es fehr flar machen. Ein 3werg fann mit Bulfe zweier Manner leicht einen Dritten binden, und. einmal gebunden, wird biefer fich gefallen laffen muffen, was der Zwerg auch gegen ihn unternehmen mag, und boch wird Riemand behaupten, bag ber 3werg wirklich ben Startere fei. So mit ber liberalen Partei in Spanien Alles kommt barauf an, baf fich Jemand finde, der bie Feffeln, welche ihr die Intervention ber beiligen Ullians angelegt, zerschneibe, so wird fie bie Gegenpartel, beren Uebermuth fie jest bulben muß, ebenfo leicht bezwingen, wie 1820. Aus dem bisher Gefagten find benn auch bie Plane und Aussichten ber spanischen Patrioten, Mina's und feiner tapfern und ebeln Genoffen, leicht zu wurde gen. Mur unfern politischen Rannegießern tann es eine fallen, dabei an einen Aufstand ber Daffe bes spanischen

<sup>\*)</sup> Die Franzosen traten nicht nur als Befreier bes Königs, sonbern auch als Bundesgenoffen einer Partei in Spanien auf, die jedenfalls mehr Antlang in den Begriffen des Bolls sinden mußte als die Liberalen, wenn auch ebenso wenig thätige Abeilnahme. Wie sehr die Franzosen und die heil. Allianz das Werkzeug dieser Partei wurden, hat der Ersolg ausbort.

Bolls zu benten, und weil biefer nicht erfolgt, bas ganze Unternehmen für thoricht, ja verbrecherifch zu erflaren. Es kam und kommt nur barauf an, mit einer Macht in Spanien einzuruden, bie hinreichend mare, um ben nachften Wiberfland zu überwaltigen und bann im Innern bis zu einigen ber größern Stabte vorzubringen und bort bie gefesselte Uebermacht ber Gleichgefinnten zu bes freien, jugleich aber auch unterwegs ben mehr zerftreuten Anbangern Baffen, Duth und einen Stuspuntt anzubieten. Bon der Maffe bes Bolls erwartet man dabei Richts, als worauf man ficher rechnen tann: Unthatigfeit. Bu einer folden Unternehmung aber mar bie von ben fpanischen Flüchtlingen an ber Grenze zusammengezogene Dacht vollkommen hinreichend, zwar nicht um den Ausgang zu fichern, benn biefer bing am Enbe immer von bem meifelhaften Loos ber Baffen ab, aber boch um bie Moglichkeit burch ben Erfolg und bie Nothwendigkeit und Beitmäßigfeit bes Unternehmens zu rechtfertigen.

Alle biefe Berechnungen und Aussichten find fürs Erfte burch die Magregeln ber frangofischen Regierung ger: ftort worben. Die Ausführung mußte übereilt und mit taum 2 Drittel ber baju bestimmten Krafte sowol an Mannichaft als an Baffen und andern Sulfemitteln unternommen werden, und mußte also fehlschlagen, um fo mehr, ba burch biese unerwartete Berwirrung aller ge= troffenen Anstalten auch bie Berbindungen und Berabrebungen, auf die man unter ben fonigl. Truppen gerechnet batte, für ben Augenblick nuplos wurden. Dies Kehl schlagen beweift also burchaus Dichts gegen bie Doglich= Leit und Bahrscheinlichkeit bes Gelingens abnlicher Unternehmungen unter gunftigern Umftanben, unb, tros feines Mislingens, bleibt biefer Berfuch bedeutend und heilfam, indem er beweift, wie weit diese Manner bavon entfernt finb, ihre gute Sache aufzugeben. Das Gefecht bei Bera iff eins ber ehrenvollsten ber neuern Rriegsgeschichte; und wenn man ben helbenmuthigen Wiberstand biefer kleinen Schar gegen eine gehnfache Uebermacht bebentt, fo tann man einigermaßen berechnen, was die Gesammtmacht ber Wertriebenen vermocht hatte. Man hat als entscheibend auführen wollen, daß teine tonigl. Truppen zu den Con-Witutionnellen übergegangen und daß das Bolk fich gegen fie erhoben habe. Erfteres beweift gar Richts fur bie Stimmung bes Beeres im Allgemeinen, benn es lagt fich Leicht benten, daß die spanische Regierung nur solche Trup= pen in bie erfte Linie gestellt hat, auf bie sie fich am meis ften verlaffen tonnte, und man muß einen fonberbaren Begriff von folden Dingen haben, wenn man glaubt, bağ es einerlei fei, ob ein noch fcmantenbes Regiment von einer kleinen schlecht bewaffneten Schar zum Abfall aufgefobert wirb, wie es bier ber Kall mar, ober von einer gablreichen, wohlgerufteten, wie es ohne bie ftorenden Magregeln ber frangofischen Regierung ber Fall gemefen ware. Bas aber bie Stimmung bes Lanbvolls betrifft, fo beweift gerade ber mit fo geringem Berluft bewertftelligte Rudzug auf franzosisches Gebiet, bas bie Dafie bes Landvolls fich nicht gegen die Angreifer erhoben hat, benn fouft ware teiner von ihnen entfommen, und bies ift

um fo bemertenswerther, ba bie Basten burch bie Conftis tution ihre Privilegien verloren haben und wieber verlies, ren mußten. Als Refultat alles Angeführten alfo bleibt ums: baß bie Ereigniffe feit 1823 burchaus nicht wiberlegen. was bie Greigniffe von 1820 bewiefen haben, baf Spanien reif gur Freiheit ift, in bem oben angebeuteten Sinne. hieraus geht aber ichon bervor, bag früher ober fpater, aber jebenfalls binnen Rurgem und bei ber erften gunftigen Gelegenheit biefe Freiheit in Spanien ben Sieg bavontragen wirb. Rein fachtunbiger, unbefangener Beurtheiler wird nun zwar fich schmeicheln, bag bamit bann auch gleich alle Uebel, an benen Spanien feit Sabrs hunderten leidet, geheilt fein werben. 3m Gegentheil. bas Sochste, was wir hoffen konnen, ift, bag Spanien vielleicht, eben weil es fpater beginnt, einige ber Srrthus mer, ber tiefen Wunben und freffenden Gefchwure erfpart werben mogen, welche bie Civilisation bes 18, und 19. Jahrhunderts in dem Staats : und Bolksleben anderer Lander erzeugt hat. Unferer Ansicht nach find in ber That die Aussichten Spaniens fur die Butunft ohne Beraleich weniger buntel als biejenigen ber meiften anbern Lander. Gine nur halbwegs vernunftige Regierung murbe hinreichen, allen wefentlichen Beburfniffen und billigen Wunschen abzuhelfen, ba bas Land noch eine fo große Menge von gang unberührten Sulfemitteln barbietet, und ba die Maffe bes Bolks noch gefunder (wir mochten fas gen jungfraulicher in Bezug auf die Uebel ber Civilisation) ift, als in ben meiften anbern Lanbern Guropas. Diefen Gegenstand auszuführen, ift hier nicht ber Drt, und wir begnugen une, nur auf England hinzuweisen, wo biefe gewaltige Beit, die so viele Lugen in ihrer Nacktheit zeigt, so viele Berbrechen zur Rechenschaft zieht, auch endlich ben bichten Schleier zerreißen wird, ben Seuchelei, Eigens nut und Unwissenheit fo lange über ben mahren Buftanb ber Dinge geworfen haben. Wir geftehen, bag wir für England, nach menfchlichen Begriffen, teine Rettung feben. und wenn Engel vom Simmel ins Ministerium tamen. wahrend wir in Spanien alle Elemente und Doalichkeis ten einer (freilich vergleichweise) gludlichen Butunft feben, wenn nur halbwegs rechtliche, kraftige und einfichtsvolle Manner an bie Spite ber Berwaltung kamen. Deren befitt aber Spanien fo viele wie irgend ein anderes Land, und bie Bahricheinlichkeit, ja Gewißbeit einer folden Beranderung haben wir hoffentlich zur Genüge nachges wiesen, wenigstens für Solche, die im Stande find, berges brachten Borurtheilen zu entsagen, wenn Thatsachen fie widerlegen.

(Der Befdius folgt.)

#### Romanen literatur.

1. Maden und Schmetterlinge. Derausgegeben von Auguk Agfdirner und bem Berf. ber "Bauberlaterne". Grfes Banbchen. Bunglau, Appun. 1880. 8. 12 Gr.

"Die Muchen fibre man nicht in ihren Spielen, sie werben bann sich gewiß artig betragen und Niemanden verlegen". Mit bieser Warnung scheucht der Bers. furchtsame und gemächliche Kritifer von einer genauen Bestchtigung seiner Creaturen weg. Doch nicht Alle der Angeseindeten lassen sich wie das Sitelgewarm burch Dampf vertreiben, wel aber, wenn fie benten wie unfereins, burch Erwedung bes Mitleibs fich gewinnen. Raum eins biefer geplagten und plagenben Gefcopfe, ober vielmehr the Stachel, ber wol icon mehr als einmal hat ftechen muffen, ift eben fonberlich gu farchten. Jest, wo bie Stacheln gum neuen Gebrauch gefchictt gemacht wurden, brach ben meiften bie Spige, burch bas Debnen, Reden, Anfegen und Farben verloren fie Form und Gefchid und glichen unbeholfenen tinbifchen Raciahmungen. Den Schmetterlingen brachte bie Detamorphofe denfalls teinen Bortheil, in ihrer alten Geftalt tonnten fie unbefrittelt am Boben friechen, jest will man bie Flügel fich entfalten, fie in ben Aether tragen feben; ja, wenn fie nicht schwer von Staub belaftet waren, fo febr, bag felbft bas feber- leichte Richts zu einem bofen Etwas wirb, bas bem fcwebenben Dudentang, bem leichten Schmetterlingefluge Bleigewichte

2. Licht und Schatten, in Ergahlungen und Rovellen, von

Eginhardt. Gotha, Flinger. 1881. 8. 1 Ahlr. Baffe fich ber Autor boch ja nicht burch ben felbftgewählten Pathen in ben Brrthum verloden, fich in bie Beiten bes Geheimschreibers bes großen Raifers jurudjutraumen, wo bas Schreiben ein gar ichwieriges Ding und alfo um fo verbienft-Ucher war, je langer man fich bamit befchaftigte! Beutzutage verfallt man eber ins andere Ertrem und überfchat bie Rurge bei einem Buche. Dbiges ift in seiner ersten Erzahlung offensbar zu fehr in bie Bogen gearbeitet. Die übrigen find bei minberer Ausbehnung unterhaltenber und freier von mubfam jufammengeflaubten Metaphern.

3. Freifchuffunten. Drei Erzählungen von Moris Reichenbach. Der Jungferntrang. Beilchenblaue Seibe. Morgen Er ober Du. Drittes Bandchen. Leipzig, Rollmann. 1830. 8. 1 Ahlr. 18 Gr.

Areffen fie auch nicht ins berg, regen fie teine großen ober neuen Gebanten auf, fo wirten fie boch auf bie Ginbitbungefraft und funteln und gauteln lebendig bin und ber. Rr. 1 ift ein herabgetommenes Glieb ber großen Sippfchaft ber wahnsinnigen Prophetinnen, von benen Deg Merrities bie Ehefrau ift, bie leiber von ihrem Geist wenig zum Aunkellehn hinterließ. Rebenbei wird in ber Geschichte bie Unschulb arg verleumbet, julest aber mit Sieg und Giud gefront. Rr. 2 batirt fich, bem Befen nach, aus ben harmlofen Beiten ber, wo Furften noch binlangliche Dupe hatten, verfleibet berumgumanbeln, vertannte Cble, arm und geringgefchatt, in ihrem gangen Berth tennen gu lernen, fie gu erheben und gu beloh-nen, nicht gu gebenten ber Berfchmenbung empfinbfamer unb lautschallender moralischen Gemeinplage, an die Unterbrudten und die Unterbruder gerichtet, welche im legten Auftritt beim Auffnopfen des Ueberrocks und Sichtbarwerben des Sterns ber fürftliche Born niederdonnerte. Rr. 3 reichlicher Stoff zu einer graufigen Schicfalstragobie, herber als Berner's und Dulls ner's Februare. Der willfurlichen Rechtepflege und mancher anbern Abweichungen vom hertommen wegen mochte es gut gewefen fein, die Geschichte in eine ferne Borgeit, nicht in ben Anfang bes 18. Jahrhunderts ju ruden.

4. Benore, ein Roman nach ber Barger'ichen Ballabe, von Beipzig, Kollmann. 1880. 8. 1 Iblr. 8 Gr.

Der Schluß wortlich mit jenem vielbesprochenen Gebicht übereinstimmend, im Uebrigen Goltei's Melodrama nachgebilbet, nur bağ ber pitante Bachmeifter, bie verführerische Grafin fehlen, und Bilhelm mit 2 artigen Schweftern in Bittau aus purer Langweile liebelt. Es wird einmal in einer Rote um Bergeibung wegen eines Anachronismus gebeten. Der Berf. hatte fie nicht fur ben eingelnen Sall erbitten follen; er hat nicht nur mehre Berftoffe wie mit ber bamals ichon vorhandes nen Composition gur "Schweizerfamilie"gemacht, fonbern ift auch, und bas ift folimmer, nirgends in bie Befinnung, bie Art, fich ju außern, bie Beit bes fiebenjabrigen Rriege eingebrungen und muthet feinen Lefern bas Unglaubliche gu, fich vorzuftellen,

bas ber Bater eines hohen Offiziers (benn Bilbeim avancirt sogleich vom Lieutemant jum Oberfilieutenant) 5 Jahre ohne Rachricht von ihm geblieben fei. Db es überhaupt nothig gewefen, Benoren auch die Romanenform anzupaffen, möchte febr zu bezweifeln fein.

5. Mutheilungen aus bem Sagebuche eines norbifden Geemans nes. Derausgegeben von Deinrich Smidt. Berlin, Beche tolb und hartje. 1890. 8. 1 Thir.

Gin bentenber Seefahrer, felbft wenn er perfiffirt, eber fentimental und ernft als jovial und wifig, ergabtt, was er fab und erfuhr, und was man ihm mittheilte. Er vergleicht benn auch wol, was ihm vortommt, in ben Wechselbeziehungen. ben Stellungen gu einanber und zeigt fich als vielfeitig gefciche ter Maler; benn er entwirft Bilbniffe, Canbichaften und Cees fiude. Bum Schluß gibt er noch eine Arabeste, ben windmas denben Finnen, echt ichaurig und in bem Darchenhaften mabr und wahrscheinlich, fodas man, fern vom Meere, baran glaubt und mit bem ehrlichen Finnen bergliches Mitleib fühlt , bas ex aus Bohlmeinen für einen ihm Gutgefinnten Derentunfte treibt, bie ihn, ben Finnen, nothigen, bem Beben Balet gu fagen. Bur Runbung bes Gangen, bas eine treue Beranfchaulichung bes Thuns und Treibens, ja, ber Meinungen und Borurtheile ber Seefahrer ift, geborte nothwendig biefe Sage, ein bebeutfamer Schlufftein.

Drei beutsche Autoren vor bem Forum ber englischen Rritik.

Die Urtheile finden fich im 12. Stud bes "Foreign quarterly review" (Ottober 1880), und bie beurtheilten Autoren find Michael Beer, Frang Grillparger und B. A. Duber. Ueber Beer's Arauerfpiel: "Struenfee", beginnt bie Recenfion: "Abermals ein Bewerber um bramatifche Borbern in Deutfos land, wo folche Bewerber heutiges Tages fo zahlreich find, bas man beforgen muß, ber beilige Baum werbe aller feiner Blatter beraubt werben. Dichael Beer, ber bier gum erften Male a's Tragiter auftritt, ift, wie wir glauben, ein Bruber bes berühmten Componiften Mayer Beer und wird ben Anfpruch ber gamilie auf bes Publicums Gunft nicht fcmalern; benn fein Product foll fich bes entschiebenften Erfolgs zu erfreuen gehabt haben. Seine Tragobie, ein bistorisches Stud, scheint mehr in Shakspeare als in Schiller's "Wallenstein" ein Borbild gefunden ju haben. Ihr hauptverbienft liegt, nach unferer Det nung, in ber Rraft und ber genauen Unterfcheibung ber Charattere, vom Delben an bis zu ben unbedeutenbften Perfonen hinab". — Bon Grillparzer's Trauerspiel: "Gin treuer Dienes feines herrn", heißt es: "Benn auch G.'s Genius unter Schibler und Gothe fieht, fo ift er boch entschieben einer ber Erften von ben taufend Autoren, die fur ble Buhne Germaniens jest fcreiben. Gein funftes Erzeugniß liegt vor uns. Die 4 erffen waren fammtlich von verfchiebenem Styl, von verfchiebenem und eigenthumlichem Berbienft; fein legtes war immer bei weitem fein beftes und in ber That gewohnlich ein fehr artiges (clover) historisches Stud. Bie ungebulbig maren wir baber, feine neue Tragoble zu feben; aber, obgleich fie auch ihr Be-bienft bat, wurden wir boch getaufcht. Ihr hauptfehler liegt in ber Gefchichte, die fich ale bochft unbramatifc bewährt, und beren Rataftrophe ungenügend ift". (Inbeffen wird fpaterbin bie meis fterhafte Beichnung einiger Charaftere geruhmt.) — Bon Du-ber's "Geschichte bes Gib Rup Diag Campeador von Bivar" beißt es: "Benn wir — auch inbem wir ihn belacheln — ben glubenben Enthuffasmus gern haben, mit welchem bie Deutschen fich auf jeben Gegenstand richten, ber im geringften auf menfche liche Sympathie Unspruch macht, so muffen wir augleich bas energifche Beben bewundern, burch welches fie biefem Enthufiasmus eine langere Dauer zu geben wissen, sowie ben gebulbigen Forscherstels, ber gewöhnlich in seinem Gefolge ift. Diese Be-hauptung wird auch durch bas Beine Buch vor uns bewie-5. fen u. f. w."

### Blätter

für

## literarische Unterhaltung.

Donnerstag,

Mr. 34.

3. Februar 1831.

### Ueber Spanien. (Befolus aus Rr. 88.)

Mir kehren nun zu Brn. von Schepeler und feis nem Werte gurud. Rachbem wir oben im Allgemeinen bemerkt haben, mas wir baran zu tadeln finden, berufen wir uns in diefer Sinficht auf unfere Beurtheilung bes 1. Theils und geben um fo weniger auf Gingelnheiten ein, ba bes Berfs. heftiger Born über unfern Tabel uns ben besten Beweis liefert, daß er sich dadurch getroffen fühlt. Sollte berselbe aber durch ein abnliches Manifest Desfalls einen Bunfch aussprechen, fo find wir gern erbotig, ibm auch aus biefem Theile feitenlange Belege gu unferm Tabel ju liefern. Biel angenehmer jeboch ift uns Das Gefchaft, mas une nun hier noch übrig bleibt, nam: Eich zu erklaren: baß auch diefer Theil bes Werkes alle über biefen Gegenstand erschienenen Schriften an Boll-Ffanbigleit, Genauigleit und Unparteilichfeit in ben Berichten ber Borfalle bei weitem übertrifft \*), und beshalb, eros jenen Fehlern, unftreitig allen jenen Schriften vorzugieben und gang unentbehrlich ift fur Jeben, bem baran Liegt, biefe Begebenheiten in ihrem mahren Lichte und frei pon ben Unwahrheiten zu erbliden, womit man fie von perschiedenen Seiten um die Bette verwirrt und entstellt bat. Das große Berbienft bes Berf. befteht aber barin, baf er ben Antheil, ben die Spanier an ben Rriegsereigniffen hatten, gegen bie partelischen Berichte ber Englan-Der und Franzosen vindicirt, und zwar nicht mit allgemeinen Phrasen, wie man fie in Deutschland las, als es moch Mobe war, fich fur die Spanier ju enthuffasmiren, fonbern als fachtundiger, unparteilscher Mugenzeuge, mit ben genauesten und unzweifelhafteften Belegen. Wer nicht weiß, bis ju welchem Punkte in England, bem Lande ber Preffreiheit, Die Unwiffenheit über alle Begebenheiten geht, bie auf bem feften Lande mahrend 50 Jahren ftattgefunden, wer nicht weiß, mit welcher plumpen Selbsttauschung, mit welcher bobenlofen Seuchelei die Wahrheit von allen Seis ten erftidt, von Nationalvorurtheilen geschmeichelt wird, ber tam auch nicht einsehen, wie wichtig es war, bag gerade über biefen Gegenstand endlich einmal bie Bahr beit befannt werbe, um fo mehr, ba unfere Bucherfabris

kanten seit einiger Zeit auch biesen Zweig ber engl. Literatur mit ihrer gewohnten Sachkenntniß und ihrem Scharfstinn abzuweiben anfangen. Welche Gründe die Englans der haben, um den Antheil der Spanier an dem glorreischen Kampse zu verkleinern, liegt am Tage, da in selbem Maße ihr eigner Ruhm zunehmen mußte; welche Gründe die Englander haben, daß überhaupt über ihre Politik und ihr Versahren in Spanien die Wahrheit nicht des kannt werde, wird Jeder begreisen, der in dem vorliegens den Werke wenn auch nur einen Theil der Wahrheit erzsährt. Was die Kriegsbegebenheiten und den Antheil, den die Spanier daran nahmen, betrifft, so wollen wir des Vers. eigne Worte anführen, die und in jeder Hinssicht treffend und bedeutungsvoll erscheinen:

Die Feldzüge von 1808 und 1809 (heißt es S. 160 im 6. Capitel) hatten große spanische heere vernichtet; aus ihren leberreften und der Masse bes Volks waren Corps, auch strekenbe Trupps entstanden; kraftige Manner bilbeten aus diesen und neuen Hausen geregelter Soldaten tüchtige Krieger. So tras schon der Ausgang des Jahrs 1812 die Spanier, und so erschienen sie 1818. Wer diese Seschichten mit Ueberlegung liest, wird leicht die Stufen sehen, auf welchen die Beharrlickselt der Ration die zubsen sehen, auf welchen die Beharrlickselt der Ration die zu dieser Soldat dem französischen, so hoch durch Siegesruhm gestellt, im freien Felde nun auch gewachsen seigten, daß ber spanische Soldat dem französischen, so hoch durch Siegesruhm gestellt, im freien Felde nun auch gewachsen seit nur noch kurze Dauer des Krieges, und in Spanien traten Feldherrn, sur große Schlachten, große Unternehmungen gedilbet, glänzend auf, hätten sich als solche auch ohne Bundessenossen gesigt. Der Brite schreibt, was die Ratur des Menssche, des Kriegs und die Zeit geschaffen, auf seines Mellington's Berdienstate. Viel that der Brite, sehr viel; doch mehr der Spanier in seinem fürchterlich durchstörten Lande, und ohne ihn blieb Wellington — nur Wellesley.

Diese Ansicht, an einem einzelnen Fall burchgeführt und belegt, sindet man z. B. in dem Berichte von der Schlacht bei San=Marcial (30. Aug. 1813). Die Sponier trugen die Last der Schlacht, und wir mussen hier eine Stelle in des Englanders Jones "Geschichte des Krisges in Spanien" rügen; er sagt: "Sowie der Lord in sessen Susanien" rügen; er sagt: "Sowie der Lord in sessen Susanien" rügen; er sagt: "Sowie der Lord in sessen Susanien" rügen; er sagt: "Sowie der Lord in sessen Susanien" des Busaco erst die Portugiesen prüsen, ihnen Zutrauen zeigen wollte, so that er mit den Spaniern auf dem Berge San=Marcial". Die Portugiesen standen dei Busaco in Linie mit Englandern untermischt, schlugen sich brav, und das heer wurde sast vernichtet. Jene Portugiesen waren meist neue Aruppen, die noch nie den Feind gesehen; die Spanies unter Freire des Sans

<sup>•)</sup> Soll ich bem hrn. Berf. erklaren, inwiefern fich biefes Urtheil mit bem oben wieberholten Aabel verträgt? Auch hierzu erwarte ich feine Auffoberung.

Marcial bagegen waren zum Theil gebiente, fampfge wohnte Rrieger, bie ichon in 2 Feldzugen bem bamals noch fürchterlichen Seinde bie Stirn geboten hatten; nur 3 neue Bataillone, fast lauter Guipuzcoaner, tamen als Referve in die Schlacht und hielten fich brav. Freire ftand auf San-Marcial, Giron bei Lehalar, weil fie boch irgendmo fiehen mußten. Der Lord gab ihnen eine feste Steffung, aber rechts bavon hielten bie Briten eine eben: fo fefte befett. Butrauen hat ber englische Solbat erft burch manches Treffen, feit 1808 burch Wellington's Baubern und gludlich berechneten Gang gewonnen, aber im Unfang bes Rrieges hatte auch er feibft bies nos thig u. f. w. Wo in einer Schlacht die Spanier als Referve ftanben, hieß es: "wir Englander haben bie Schlacht allein gefochten"; standen sie, wie hier, in der Linie, fallt des Feindes Macht auf sie, so heißt es: "wir wollten ihnen Butrauen auf fich felbst geben, standen zur Als wenn bies nicht des Berbundeten Sulfe bereit!" Pflicht ware u. f. w. — Wir konnten viele ahnliche Beispiele anführen und bemerten nur noch, daß hier gunachft vom großen Rrieg bie Rebe ift, ber gegen bas Enbe bes Rampfes ben kleinen Krieg immer mehr verbrangte (aus leicht begreiflichen, oben angebeuteten Urfachen); bie unfterbliche, entscheibende Birtfamteit ber fvanischen Guerilleros fallt mehr bem 1. Theile bes Werts anheim und ift bort gehörig gewurdigt und gezeigt, bag ohne fie bie Englander gar nichts vermocht hatten. Much biefer Theil jedoch enthalt einige ichone Buge zu biefer Seite bes berrlich blutigen Gemalbes, g. B. ben Winterfeldzug Mina's (1812-13), "ber" (fagt ber Berf.) "wie eine Krone auf bem Saupt bes großen Gnerillero glangt : verwegene Ruhnheit ift in ihm mit einer fich nie verwirren= ben feften Ueberlegung gepaart". So waren Billacampa, Dus ran, Empecinado, et Mebico auch in biefen beiben Sah: ren nicht mußig. Ware biese absichtliche Entstellung ber Aharsachen, die Berleumbungen, die Unwissenheit, wovon bie englischen Berichte biefer Begebenheiten voll find, bas einzige ober größte Unrecht, was ihnen Spanien vorzuwerfen hat, fo tonnte man biefe, wie fo viele Lugen, ber Bergeflichkeit unferer Beit überlaffen; aber Schanblichkeiten wie die, welche bei ber Eroberung von Babajog, von San= Sebaftian verübt wurben, erwarten fruher ober fpater Bergeltung, muffen wenigstens bis bahin bem beuchleris fchen, frechen Gelbftlob biefer Befreier Europas und Opawiens entgegengestellt werben. Die Bewohner von Gan-Gebaftian erwarteten mit Sehnfucht Befreiung von bem frangefischen Joch, sie hatten noch ben Tag vor bem ent-Scheibenben Sturm, ber Rache ber frangofischen Befagung tropend, englische Gefangene und Bermundete mit Auf: opferung ihrer letten Borrathe gepflegt und erquidt, fie eilten ben Belagerern, fur beren Sieg fie in ben Rirchen gefieht hatten, freudetrunten, jubelnd, noch unter bem Feuer bes frangofischen Geschützes entgegen, und San-Sebaftian wurde 3 Tage lang von den Englandern und eis nigen englifirten Portugiesen geplundert, und 3 Tage lang wurden ohne Unterschied des Aiters, des Geschlechts, des Standes an ben Ginwohnern Greuel verübt, wie fie taum

von tatarischen Horben berichtet werben. Die Stadt wurde in Brand gesteckt, und während die Franzosen von der Citadelle ihr Feuer einhielten, um das Loschen möglich zu machen, schoffen die Englander die Bewohner nieder, welche zu löschen versuchten.

Bas aber biefe Infamien eigentlich charafteri-ftifch macht, ift, bag Bellington, ber nicht bie geringfte Anstalt getroffen hatte, um bem Plunbern Ginhalt zu thun, ber im Lager ben offentlichen Bertauf bes Raubes gestattete; — daß biefer Heros der Briten die bringenden wiederholten Bitten ber bulflos umberierenben Ginwohner. ihnen 2000 Brotrationen ju überlaffen und bie wenigen noch übrigen Gebaube einzuraumen, talt, faft ironifc von fich wies; - bag er auf Borftellungen ber Regentschaft gang naiv antwortete: "er habe noch nie gehort ober ge-feben, bag eine mit Sturm genommene Stabt nicht geplundert worden ware". Um aber bas Charafteriftische diefer Sache vollständig zu machen, burfte es an heuchleris scher Berleumbung nicht fehlen, und so erklarte ber eble Bergog unter Anderm auch: "es thue ihm fehr leib, daß ber Keinb bie Stabt aus Muthwillen gerftort habe", wahrend die Beitungen zugleich zu verfteben gaben, bas Sange fei eine wohlverbiente Buchtigung ber frangofisch ge=

sinnten Bewohner.
Diese Greuel können vielleicht als einzelne Ausnahmen, unvermeibliche Kriegsercesse angesehen werden, wenn sie nicht wieder mit der kaltesten, berechnendsten Handelspolitik zusammenhingen, womit die Engländer in Spanien Alles zersiörten, was die Wöglichkeit einer Wiederbelebung des Handels und der Judustrie der Spanier geben konnte.

Um enblich ein vollständiges Bild von der englischen Politit in Spanien zu haben, muß man feben, wie fie alle ihnen ju Gebote ftebenben Mittel anwandten, um bie Confolibirung einer freien Berfaffung, einer Berwaltung unter einfichtsvollen freifinnigen Patrioten zu ftoren, wie fie offen ober beimlich bie Umtriebe ber Servilen begimftig= ten, man muß die tudische Aufwiegelung ber subamerita= nischen Colonien, bas Burudbrangen Spaniens am wiener Congres, man muß endlich die liftige Frechheit fe= ben, womit am Enbe des Rrieges England mit Spanien abrechnete und ihm eine Schuldrechnung vorlegte, ju beren Anerkennung mit 18 Millionen Francs es 1823 bie Noth der Cortes benutte. Was eigentlich von der von englischen Schriftstellern fo jum Ueberbruß gepriesenen Großmuth und Freigebigkeit Englands gegen Spanient ju halten fei, zeigt ber Berf. im 10. Capitel. Reben ben Rriegebegebenheiten und ben außern Berhaltniffere laßt der Berf. Die hochst wichtige Entwickelung der innern Angelegenheiten nicht außer Acht; ba ber Raum ums aber teine ausführlichern Auszüge mehr gestattet, so muffen wir uns begnügen, mit einer leberficht bes Inhalts ber pers schiedenen Capitel zu schließen, wonach ber Lefer ihr verbaltnifmagiges Intereffe leiche beurtheilen mag. Das 1. Capitel enthalt eine Ueberficht bes Zustandes von Europa und der Ereigniffe im Rorben im Anfang von 1813. nebst beren Rudwirtung auf Spanien, bann ber englischen Politik in biefem Lande und ber Stellung bes Konigs

Joseph und seines Anhanges; und hier empfehlen wir auch befonders jur Bebergigung, mas er über biefe Lestern fagt, ba er faft ber einzige Schriftsteller ift, ber ihnen Berechtigkeit wieberfahren laft, ohne boch ju vertennen, wie fehr Einzelne biefer Partei alle ihnen gemachten Borwurfe verbienen. Einige diefer Menfchen find es, die jest als fanatische Henkersknechte bes Throns und Altars gegen die spanischen Patrioten wuthen. Dit Recht unter: Scheibet ber Berf. übrigens bie eigentlichen Josefmer von bem Gefindel, mas fich um die frangofischen Marschalle fammelte. Das 2. und 3. Cap, enthalt die Winterfeldguge ber Guerilleros, ben Rrieg in Catalonien, Suchet's Feldzug in Balencia und Murcia bis ins Fruhjahr 1813. Das 4. Cap. bie Eroffnung bes enticheibenben Feldzugs bon 1812 burch Wellington, die Schlacht bei Bittoria, Mina und Duran in Saragossa. Das 5. Cap. Mur: rap's unruhmlichen Angriff auf Taragona, Suchet raumt Balencia, Krieg in Catalonien. 3m 6. Cap. irbernimmt Soult ben Oberbefehl des Hauptheeres ber Franzosen, blutige Rampfe bei Sorauren, San-Marcial, Erfturmung und Berftdrung von San : Sebaftian. Das 7. Cap. Gin: bruch in Frankreich, Gefechte an ber Nivelle. Das 8. ben Relbjug im Binter und Fruhjahr 1814 bis jur Schlacht bei Toulouse. Das 9. Suchet's gleichzeitige Bertheibigung in Catalonien, Berhandlungen mit Ferdis nand VII., beffen Freitaffung, Raumung von Catalonien. Das 10. und 11. - endlich bie innern Angelegenheiten: Cortes von 1813 und 1814, Umtriebe ber Servilen, Rudtehr bes Konigs, Umfturz ber Berfaffung und Reaction bon 1814.

Es fallt in bie Augen, baf biefe beiben letten Capitel von besonderer Wichtigfeit fein muffen, befonders wenn, wie wir febr hoffen, der Berf. auch die folgenben Begebenheiten: bie Revolution von 1820, die Gegenrevolution von 1823 in einer Fortsetung feines Bertes auf: nehmen follte, benn biefe Ereigniffe bleiben unverständlich, ohne eine genaue Kenntnis ber Begebenheiten von 1814. Das Unglud jener Spoche bestand freilich nicht barin. daß der Konig die Verfassung der Cortes nicht anerkannte. Diefe ober jene Form war damals und ift jest noch febr gleichgultig; worauf es aber bamale und jest ankam, war, daß thichtige und wohlmeinende Manner an die Svite ber Berwaltung geftellt murben. Bare bas 1814 gefchehen, fo hatte kein Mensch an Revolution gedacht, weil ohne Revolution bas unumganglich Rothwendige für die Erhaltung bes Staates, bas Bohl ber Ration erlangt worden mare; mare bas 1823 gescheben, fo hatte tein Mensch Ursache, ben zweiten Umfturg ber Conftitution gu beflagen. Aber ftatt beffen ward ber Konig, ber Spanien 1814 ohne bestimmte Anficht ober Abficht betrat, fogleich von ben Schlechtesten Elementen bes alten Sofes, ber fanatischen Priefterpartei und bes mahrend bes Freiheitstampfes entftanbenen militairifchen Despotismus, umgeben; fein an fich mistrauis fches, furchtfames Gemuth mit Schreden und Groll ge gen bie Cortes und ihre Unhanger, gegen bie eigentlichen Befreier bes Baterlanbes, die Retter bes Ronigthums, die Blute ber Ration erfullt. Ginige gehler von ihrer Geite,

au viel Bertrauen auf ihre veinen Abflehten, ihre geleiftes ten Dienste kamen bagu, und bennoch enthalt bas verhangnisvolle Decret bes Konigs aus Balencia pors 4. Mai, wodurch er bie Cortes und ihre Berfaffung ums warf, in bem bestimmten Berfprechen einer auf freifinnige Grundfage beruhenden , burch eine Rationatreprafemation unterftutten Bermaltung bie Anerkennung ber Bunfche und Bedürfniffe bes Bolts. Nicht biefes Decret alfo machte bas Unglid Spaniens, sonbern bag bies Decret unerfullt blieb, daß bas freiwillig gegebene tonigliche Wort gebrochen wurde. Wenn tiefe Indignation es juliefe, fo tonnte man wol spotten über bie platte, bumme Gleisnes rei gewisser Menschen, die in allen Landern, besonders aber in Deutschland hinter einer füglichen Dagigung, ihre burch und burch fnechtischen Gefinnungen verbergen und in Staatszeitungen aller Art über Reuerungefucht pins feln, damit ja die Machtigen ben Ernft ber Beit und bie wahren Urfachen ber Boltsbewegungen nicht inne werben. Mit freudiger Dankbarkeit hatte das spanische Bolk 1814 vom Ronig als freies Gefchent die Bohlthaten aufgenommen, bie ihm bie Cortes und ihre Berfaffung ver= beißen hatten; aber auf irgend eine Weise, von irgend einer Seite ber mußten bie Foberungen ber Beit erfüllt merden, und nur daß ber Konig fie felbst zu erfullen verfprach, machte ben leichten, wiberstandlofen Umfturg ber Cortes moglich, und wir konnen nicht genug bas gang un= verbachtige Beugniß bes Berf. empfehlen: daß 1814 bie Stimmung ber großen Dajoritat ber Ration ber Berwaltung und ben Grundfagen ber Cortes teinesweges ungunftig, die bes beften, ebelften, gebilbetften, mohlhaben= bern Theils ber Nation aber entschieben gunftig für fie war, bag bie Servilen bamals, wie jest, nur eine Faction bilbeten, bie bamals burch Betrug und Intriguen, burch schanblichen Misbrauch bes toniglichen Wortes, 1823 aber durch fremde Bulfe bie Dberhand behielt. als der Konig in Mabrid einzog, war er vollig jum blin= ben Werkzeug in ben Sanben bes Abschaums jener Faction geworben - es begann bie schandliche Berfolgung gegen die ebeiften Borkampfer ber Freiheit, gegen die treues ften Diener bes Konigthums, gegen Alles, was durch Tugend und Berbienft jene Faction beschämte - es war nun entschieden, das vom König kein Heil, keine Rettung zu hoffen sei, und die Blüte der Nation sah fich mit blutendem herzen zu Berschworungen, zu Revos lutionen verurtheilt. Ein trauriges Geschenk blieb Spanien aus ber Beit feines glorreichen Rampfes: eine ges wiffe Claffe von Menschen, die freilich in andern gandern schon långer einheimisch waren und die fich hier in der Navoleonischen Schule gebildet hatten, bureaufratische und militairifche Regierungswertzeuge, bie fich ber jebesmaligen Macht unentbehrlich machen, weil fie felbst ohne irgend eine Art von Gewissen, von politischem ober religiosem Glauben in jeder Berlegenheit Auswege finden und bie Magregeln bes fanatischen Despotismus mit einem gewiffen Anstrich und mit ben Phrasen ber Civilisation auszuschmuden miffen. Diese sind es auch, die burch bie elendesten Gautelspiele den wahren Zustand von Spanien

zu verbergen suchen, um die Gelbspeculationen ihres nichtswurdigen Helfersheifers Aguado zu unterstühen, und unfern Staatszeitungen Stoff zu gemäßigten Phrasen geben. 21.

1. Beriel's bes infernalischen Schauspielbirectors Reise auf bie Oberwelt. Bon F. Nort. Leipzig, Literar. Mufeum. 1830. Gr. 12. 1 Thir. 4 Gr.

2. Belial und Astarte, ober: Die Liebe ber Teufel. Ein Sittengemalbe bes neumunbfunfzigsten Jahrhunderts nach Erschaffung ber Welt (des zweiundzwanzigsten nach der christlichen Zeitrechnung). Nach dem Höllenoriginale des diabolischen Gelehrten Kathbi Kimmone Taib deutsch bearbeitet von F. Nork. Ebendas. 1831. Gr. 12. 1 Thir. 4 Gr.

Ref. gebort gewiß nicht ju Denen, welche fich verachtenb abgewenbet haben von ber beutigen Sagestiteratur, ober fein Beil mehr hoffen mogen von bem verworrenen und burcheinans ber gabrenben Ereiben, aber wenn ihm folche Bucher, wie bie oben angezeigten, jugefchickt werben, verliert er boch juweilen ben Muth, benn gu feiner Beit, in feiner Literatur, bei feinem Bolle herrichte fo biefer literarifde Sansculottismus, aus wels dem bie beiben genannten Geifteserzeugniffe bes Orn. &. Nort und viele andere ahnliche ober ihn an Fertigkeit und Talent noch überragenbe hervorgegangen find. Er herricht freilich, Gott fei Dant! nicht biefer literarifche Sansculottismus, aber er greift boch um fich, er wirft Staub auf, und es gibt Rars ren, Dufligganger und feile Schriftsubler genug, bie ihm bas Bort reben, und welche bie fcmuzigen Staubwolfen, die er am Dorizont ber Literatur bilbet, als eine bewundernswurdige Ericheinung ausschreien. Go ift in einer ber fogenannten gelehr ten Literaturzeitungen, ich glaube gar es war in ber fonft fo ehrenwerthen Benaer, die Rebe bavon gewefen, daß "Beriel's bes infernalifden Schaufpielbirectors Reife", von &. Rort, ein geifts reiches, mit Weltkenntnis und Wie gefdriebenes Buch fei. Be-ber, ber bies mit ebenso großem Erschreden als wir gelefen, follte benten, bie Rritit mußte in Deutschland jest grenzenlos und unrettbar gefunten fein; aber man erinnere fich nur, auf welche munberliche Weife oft Bucherlob und Buchertabel in gewiffe Literaturzeitungen, bie ihren Raum ohne Donorarvergutung fulten muffen, eingeschwärzt werben tonnen. Der himmel mag nun wiffen, wer es war, ber orn. g. Rort für einen geiftreis den, migigen und fenntnifreichen Mann anfab; aber fo viel wiffen wir, bag biefe ehrenben Beiworter unnue und ohne Grund an ihn verfcwenbet finb, benn er hat, von feiner Seite wenigftens, burch feine Schriften teine Beranlaffung bagu gege: ben. Die großte Krantheit, woran er leibet, ift bie, bag er fic vorgenommen hat, fatyrifc gu fein. Gebilbet und vorbereitet hat er fich gu feiner literarischen Laufbahn ohne 3weifel burch eine fleißige Lecture ber Schriften bes orn. DR. G. Gaphir; und ba er fab, baß es beutzutage ohne Big nicht mehr geht, verfiel er auf bie ungludliche Ibee, felbft ein wibiger Schriftfteller gu werben. Run hat er vielleicht noch bas Dalheur gehabt, von irgend einem obfcuren Journalrebacteur au Theatertrititen veranlagt worben gu fein. Auf biefe Beife erhielt er ein Freibillet und Gelegenheit, ofter ins Theater ju ge-ben, es gelang ibm vielleicht, Sandel zu fiften, er erwarb fic fogar Beinbe (bas ift icon viel fur unfere Beit, mo bie Schrifte fteller im Durchichnitt fo wenig mehr erleben), Der ober Jener wird ihm auffaffig, weil er Den ober Senen in feinen Recens fionen gelobt ober getabelt hat; ba glaubt er nun, bas Theater fennen gelernt gu haben, er findet es grundichlecht, lebens: fatt ergreift er bie Weber, fest fich bin und fcpreibt 2 fathrifch

fein follenbe Bucher über bas Theater, worin er bie gang gewöhnlichen und ichon hunbert Dal abgeleierten Gottifen über bas Theaterwefen noch einmal jum Beften gibt. Ref. hat gar nicht bie Ehre, ben orn. F. Rort auch nur feinem hinter ber muthe maßlichen Pfeudonymitat verborgenen Ramen nach zu tennen, fonbern bie Lecture feiner Schriften, por benen ber himmel jeben vernunftigen Befer bewahren moge, hat ihn einzig und allein barauf gebracht, fich bie Entftebung berfelben fo gu ertlaren. Das Wibermartigfte bei Allem ift, bas ber Berf. nicht nur felbft bas überaus Spaghafte feiner eignen Bige fühlt und es felbst burch ein wohlgefälliges Rotabene ins Licht zu fegen sich gebrungen sieht, sondern daß er auch dem Lefer gu-traut, es konne sich berfelbe für den Froschmäusekrieg, den Dr. B. Rort in feinen Schriften gegen feine Feinde führt, irgendwie intereffiren. Da hat ihn irgend ein anderer obseurer Lite rat einmal geschimpft, es ift vielleicht zu einer Injurientlage getommen, und ber eine ober ber anbere Theil hat fien ober Strafe bezahlen muffen, und nun halt er feine bochft trubfeligen Feindschaften noch fur wichtig genug, fie vor bas Publis cum ju bringen und auf literarifchem Bege weiter auszufeche ten, indem er ben ober jenen Literator und Journalrebacteur wieberum tuchtig ausschimpft. Und wenn noch etwas Big babei mitfpielte! Aber es ift bie reine bulfebeburftige Beiftesnuchs ternheit, bie fich in matten Evolutionen Luft macht, benn ber Berf. besicht nicht einmal Energie genug, um recht aus bem Grunbe boshaft zu sein, fonbern Alles ift mehr Probuct eines mattherzigen und nervenschwachen Rigels. Aber barauf wollen wir ben Berf. ernftlich aufmertfam machen, bas er fich por ben allau fonbben und aufs Allgemeine bin gewagten Anfpielungen auf Beltverhaltniffe, bie er gewiß nur oberflachlich und vom Sorenfagen tennt, paten moge. In feinem "Belial und Aftar-te" findet fich unter Anderm G. 40 folgende Stelle: "Rach verfloffener Lehrzeit marb Lina mit mehren ihrer Befpielinnen gum Chor ber in biefer Stadt eingerichteten Dper verwenbet. Sie hatte eben bas fechzehnte Sahr angetreten, und ihre aufblubenben Reize richteten bereits bie Blide ber fammtlichen Mannerwelt auf fich. Aber biefe Borguge waren es auch, bie ihr als ein wefentliches hinderniß im Bege ftanden, jemals eine bebeutende Beschaftigung von dem Theaterdirector gu erhalten. Diefer, ber fich für einen Priefter ber bramatifchen Muse hielt, glaubte fich baber auch berechtigt, wie bie Priefter einer gewiffen Gottheit bei ben Alten bie Erftlinge von jeglis cher Frucht gum Untheil zu erhalten. Als erfahrener Theaterinspicient mußte er zu gut, bag fast alle (!!) Priefterinnen Thas liens und Delpomenens beim Gintrit in ben Dienft ihrer Gottin auf ben Altar berfelben ihren toftbarften Schmud, namlich ben jungfraulichen sowie Ronnen ihre Baupthaare als Opfer bargubringen pflegen. 3hm, als Oberpriefter, mußten baber eber als den gaien die Erftlingegaben gereicht werben u. f. m." Möchte Gr. F. Rort, ber feine literarifche Laufbahn fo leichtfinnig begonnen, von bem Publicum und bem Beruf eines Schriftftellers murbiger zu benten anfangen und feinen fatprifchen Stachel erft gegen fich felbft tehren, ebe er es unternimmt, bie Thorheiten ber Welt zu geißeln!

#### Literarische Anzeige.

Durch alle Buchhanblungen bes In: und Auslandes ift von mir zu beziehen:

F. A. Brodhaus.

Heynn's russisches Lesebuch, ober Auswahl auserlesener prosaischer und poetischer Aussale aus den besten russischen Schriftstellern. (Mit einem französischen und beutschen Wörterbuch.) Riga, 1805. Gr. 8. 141 Bogen auf Druckpapier. 12 Gr. Leipzig, im Januar 1881.

### Blåtter

fåt

## literarische Unterhaltung.

Freitag,

Nr. 35.

4. Februar 1831.

Wahrheit aus Jean Paul's Leben. Funftes Seftlein. Breslau, Mar. 1830. 8. 1 Thir. 20 Gr. \*)

Eine so große Frende es stets für ben Ref. mar, bon biefem Buche zu fprechen, fo hat er es boch ichon früher sowie jest empfunden und geaußert, daß ein eigent: liches Urtheil über das Buch nicht mohl auszusprechen fei. Es ift eine Sammlung brieflicher Dentmale eines großen Dichtere, eines verehrungsmurdigen Mannes, Die uns ben intereffantesten Commentar ju ben Buchern, ju bem Leben deffelben gibt, aber durch einen zu lofen Faben aneinandergereiht ift, um ein eigentliches Wert zu bilden. Die an fich geiftreich geschriebenen Aufsche ber Bermittelung ober Berbindung verhalten fich ju ben Bie chern felbst nicht aben anders als ber Commentar eines Claffitere zu biefem. Indeg dies ift gewissermaßen das größte Lob bes Buches; teine frembe Feber wird uns über Zean Baul fo trefflich belehren, als er felbft es thut, ber sein ganges Leben hindurch sein Bogling und sein Lehrer augleich gewesen ift, indem er mit unermudlicher Gelbitbeobachtung und ftetem Bachen über feine Geele fortbauernd bie schwierigste Aufgabe - menigstens halt fie ber Gott ju Delphi bafur - zu lofen fuchte, namlich Die: "Renne bich felbit". Wir muffen baber ber Befcheibenheit bes herausgebers (feit ber Freund Otto burch ben Tob biefem Geschafte entnommen ift, tonnen wir benfelben nicht einmal mehr namhaft machen), mit der er sich so fremb und fern als moalich zu dem eigentlichen Inbalt bes Werkes stellt, bie achtenbite Anerkennung wiberfahren laffen. Ueber bas Buch felbst berichten wir wol am besten historisch und ercerpirend, wie benn überhaupt kein Autor fich fo zum Epitomanden barbietet als Jean Paul, ba er erstlich selbst ein Epitomator war, und zweitens in jeder Beile gang er felbst ift, wie Krystalle haufig sich nur in dem Gangen abnliche Körper zersplittern.

Das Buch umfaßt bie Lebensgeschichte unsers unvergesitichen Dichters in den Jahren 1796 u. 1797. Das Meiste, das Wesentliche derselben ersahren mir durch seine eigne Feder, durch die Briefe, welche aus jener Zeit übrig sind. Es sollte keiner vertoren gegangen sein, dem J. Paul, der

ben Grundsat hatte, Alles mit ber vollsten Anstrengung zu thun, schrieb seine Briefe wie seine Bucher und machte sie baher zu eben solchen literarischen Schaben als diese.

Die Lebensperiode, welche vor und liegt, ift besons bers anziehend durch die zahlreichen Bekanntschaften mit bebeutenden Beitgenoffen, welche fich in biefen Jahren für ben Dichter anknupften, ber nunmehr erst recht gelesen ju werben anfing. Wir machen ben Lefer, ber Seitens gahl bes Buches folgend, auf die intereffanteften Briefe aufmerkfam. Buvorberft ift ber Brief, welchen Moris Bruder dem Dichter schreibt, bochft merkwurdig. Wir haben schon fruber darauf aufmerksam gemacht, daß Morit sich das unvergängliche Berdienst erworben hat, ber Erfte gewesen zu fein, der in Jean Paul ben Benius erkannte. hier finden wir, daß die erften Beilen des Briefes, ben 3. Paul ihm geschrieben, ihn von dem Boruttheil, einen aufdringlichen, schlechten Autor vor sich zu haben, vollig heilten. Und in ber That, bem aufmerkfamften Rennerauge konnte es nicht anders ergeben, benn ber fleinste Brief, ja, bas fleinste Billet bes großen Dannes ift ein Funke feines eigenthumlichen Genius. Andere Dicha ter sind im Bau bes Gangen groß; er ist auch in bem kleinsten Theile bewundernswerth und gleicht allein ber Natur, die bei ihrem Reichthum im Großen und Banzen doch dieselbe schöpferische Kraft in jeder noch so gering scheinenden Einzelheit offenbart. Und boch hatte ber von ihm vielleicht zu hoch verehrte Gerber nicht den Blick, bies zu erkennen. Sehr anziehend ift in biefer Periobe Jean Paul's Reise nach Weimar. Man erwartete ihn bort mit einer Ungebuld, die an Sehnsucht grenzte. Die geistvolle Herzogin Amalia hatte an allen Thoren Befehl geben laffen, bag man ihr feine Antunft fogleich melden folle. Der Erwartung entsprach bie Aufnahme, bie ber große Mann fant. Ueberall tam man ihm mit einer Begeis fterung, die fich auf bas feltsamfte mit vertrautester Derze lichteit verschmolz, entgegen. Rur Gothe und noch mehr Schiller theilten blese Gesinnung nicht gang; ihre Bahn gur Unfterblichkeit mar eine fo vollkommene geworben, bag fie ben eigenthumlichen Genius, ber ihnen fo fern ju stehen schien und boch so nahe war, nicht sogleich zu fassen vermochten. Es ist gewiß von Interesse, zu horen, wie sich J. Paul selbst über die 3 herven, die er in Weimar aptraf: Cerber, Gothe, Schiller (Wieland mar ver-

<sup>\*)</sup> Bgl. Kr. 120 u. 121 b. Bl. f. 1828 u. Kr. 260 u. 261 f. 1829.

reift), dußert. Zuerst über Herber, dem er im Freien, als er mit Anebel ging, begegnete: "Und wir gingen ihm entzegen, und unter dem freien Himmel lag ich an seiner Brust, und ich konnte vor erstickender Freude kaum sprechen und nur weinen, und herder konnte mich nicht satt umarmen. Und als ich mich umsah, waren die Augen Anebel's auch naß". Wem fällt hier nicht Horazens brundissische Reise und die Begegnung mit Virgil ein:

O quot ampiexus! ---Anders stellte sich die erfte Befanntschaft mit Gothe. 3. Paul fchreibt barüber : "Ich tam mit Scheu zu Gothe. Jeber malte ihn gang talt für alle Menschen und Sachen auf ber Erbe. \*\*\* fagte, er bewundere nichts mehr, nicht einmal fich; jebes Wort fei Gis, zumal gegen Frembe, bie er felten vorlaffe. \*) 3ch ging ohne Warme. Sein haus (Palaft) frappirt; es ift bas eingige in Beimar im italienischen Gefchmad, mit folden Treppen, ein Pantheon voll Bilber und Statuen. Gine Ruble ber Angft preffet bie Bruft; enblich tritt ber Gott ber, kalt, einsplbig, ohne Accent. Sagt Anebel &. B.: "Die Frangofen gieben in Rom ein". "Hm", sagt ber Gott. \*\*) Seine Geftalt ift martig und feurig, fein Auge ein Licht. Aber endlich schurt ihn nicht blos ber Champagner, fonbern die Gesprache über Runft, Dublicum fofort an, unb - man war bei Gothe".

Wurbe das Berhältniß zwischen Beiden nicht das ber Freundschaft, so war es doch freundlich, und Gothe erwies sich nicht nur im hohen Grade gastlich gegen I. Paul, sondern sprach auch mit wirklicher Warme von ihm gegen Anebel und Schiller.

Als britte Blume aus bem reichen Kranze pflucken wir die Mittheilung J. Paul's über die Bekanntschaft mit Schiller heraus, die er am 25. Juni 1796 in Jena machte. Er schreibt barüber: "Ich trat gestern vor den selssigten Schiller, an dem wie an einer Klippe alse Fremde zurückspringen; er erwartete mich aber nach einem Briefe von Sothe. Seine Gestalt ist verworren, hart-kräftig, voll Ecksteine, voll scharfer, schneibender Kräfte, aber ohne Liebe. Er spricht beinahe so vortrefflich als er schreibt. Er war ungewöhnlich gefällig und seite mich (durch seinen Antrag) auf der Stelle zu einem Collaborator der "Horen" um, und wollte mir eine Naturalisationsakte in Vena einbereden".

Diese lettern Züge beweisen, daß Schiller, obgleich burch eine zu einseitige asthetische Ansicht dem Streben und Wirken I. Paul's fremder, doch seiner Person mit großem Interesse und Wohlgefallen entgegenkam und die Bedeutung bes großen Genius huldigend anerkannte, indem er ihn zu ber Mitwirkung an seinem Journal aufsoderte, ja in ihn drang, sich zu einem Burger Jenas

zu machen. Es ware vielleicht nicht ohne großen Wortheil für I. P. gewesen, auf den letztern Borschlag einzugehen. Denn bei seiner ungemeinen Gabe, Alles aufzusassehen. Denn bei seiner ungemeinen Gabe, Alles aufzusassehen und zu nuhen, und namentlich die Kritik, wo sie nicht Afterweisheit war, zu ertragen und zu achten, würde ihm der sortwährende Umgang mit großen Männern, des beutenden Gelehrten, unendlich vortheilhaft gewesen sein und eben dadurch uns, der Welt. Rec. erinnert sich sehr wohl darans daß I. P. ihm selbst zu Baireuth sagte, er sühle den Mangel an vielseitigem wissenschaftlichen Umzang in Baireuth sehr oft und wünsche einen Mann wie Tieck in seiner Rähe zu haben.

Wir fahren in unsern Mittheilungen aphoriftisch fort. Der Aufenthalt in Weimar ist noch reich an anziehenden Schilderungen der dort lebenden Personen. Mit Interesse wird man einen Brief der Herzogin Amalia an

ben Dichter lesen (S. 156).

3. Paul ift fortwahrend in mehren Freundschafts= verhaltniffen zu bedeutenben Frauen. Wir finden auch eines ber Liebe wieberum angefnupft. Bielleicht hatten bie Berausgeber nicht zu gart gegen bie Mitlebenben, fon= bern forglicher für die Nachkommen benten und uns ben genauern Bufammenhang biefer Berhaltniffe, nebft ben Grunden ihrer Auflofung mittheilen follen. Es fcheint gwar, bag baraus nicht viel Bunftiges fur bie Rrauen (wir erinnern babei zugleich auch an ein in einem frühern Bande angebeutetes Berhaltniff) hervorgehen wurde; allein, befto ebler, fefter, reiner murbe uns 3. D. bafteben. Bare Rec. ber Berausgeber, er wurde bie Schonung nicht fo weit getrieben haben. Gine Frau, die fich an bem größesten, ebeisten Bergen und Geifte verfundigte, muß auch die Strafe tragen, die ein folches Bergeben mitfichführt; ift fie fouiblos, fo wird felbst für einen Schmerz ber Tugend bie spate Anerkennung noch ein Ballam fein.

Bon ben mancherlei Berhaltniffen ber Frauen gu 3. Paul und den Briefen, welche sie an ihn richteten, heben wir als bas wichtigste und bie anziehenbsten, bas und die ber Emilie v. B. beraus und leiten ben Lefer barauf bin. Es scheint, bag auch bier mehr Beift als Gemuth vorwaltete. Ihre Briefe find mit großer Gewandtheit bes Ausbrucks, mit tiefer Kenntniß bes weibs lichen Bergens geschrieben. Allein, sie scheint fich auch auf die Runfte ber Frauen, mit den Bergen gu fpielen, fehr genau zu verfteben; mit Freuben fieht man baber, wie die halben Bahrheiten, die halben Bekenntniffe an bem Scharfblid und bem reinen Sinn J. Paul's fcheis tern. Auch mit Frau v. Krubener (wir muthmaßen jeboch nur, daß es diefelbe ift, welche fpaterhin burch ihre pietiftifchen Umtriebe fo viel Auffehen erregte) tam 3. D. in Berührung. Ginige auf biefes Berhaltnif bezügliche Briefe find fehr anziehend, und durfen wir es baber nicht unterlaffen, ben Blid unferer Lefer barauf himuleiten. Wir konnten noch manche Briefreihen von Interesse ber vorheben, allein wir ziehen es vor, einige einzelne zu bezeichnen. Darunter nennen wir ben ber Berzogin Amalia von Weimar, weil es in jetigen Beiten fo ungemein

<sup>\*)</sup> Dem war in einer gewissen Periode vollsommen so. In spatern Jahren, wo die Gesinnung des Dichters milber und mittheilender wurde, schrieb er einem Freunde: "Ich komme mir vor wie eine geballte Faust, die sich nach und nach für grußbarbietende hand öffnet".

<sup>\*\*)</sup> Diefer Bug malt treffend Gothe's auferliches Befen.

wohlthut, eine Fürstin keinen zu lernen, beren schönster Schmuck ihr Geist und ihre Seele ist. Wir möchten Riemandem, der sich nicht dazu verstehen will, durch die trüben Gläser der Devotion oder der kriechenden Schmeischele zu sehen, anrathen, sich in Deutschland zu sehr nach einer ähnlichen Fürstin umzusehen; wir fürchten, er sindet sie nicht so leicht. Ein zweiter und letzter Brief endlich ist auch nicht von J. Paul, denn die seinigen sind alle merkwürdig, vortressich, unschähder, sondern von dem alten Rector in Schwarzenbach, seinem Lehrer im Griechischen und Hebräschen, und in den frühern Zeiten kummerlichen Behels auch seinem Wohlthäter. Das J. P. dies nicht vergessen, lernen wir eben aus dem Briefe, der als eine schone Ehrensaule auf dem Grade des Hingeschiedenen stehen mag, der fast noch besser als groß war, oder dessenüth noch den Werth seines Geistes überwog.

Den epiftolarischen Theil des bochft intereffanten Buches batten wir somit erschöpft. Allein, es ift noch ein anderer vorhanden, der uns mit Gaben aus ben mit hochfter Sorgfalt und Ordnung verfaßten Ercerpten bes Dich: ters beschenft. Es ift fcmer, biefelben ju beschreiben, allein eine Probe gibt boch einen Begriff davon: Unter ber Ueberschrift "Bahlen" und ben Unterabtheilungen Eins, 3met, Drei u. f. w. finben wir Rotigen, bie gang geigen, welche Aufmertfamteit 3. P. feinen vielfachen Gleichniffen, seiner bilblichen Sprache widmete, wie er fie burch Studium und forgfaltige Auffammlung porbereitete. Wir mahlen die Rubrit Drei, und finden daselbst notirt: "Drei: Drei himmel, - Felertage, - Manner im feurigen Dfen, - poetische Einhelten, - Weise aus Dorgenland. Tripelalliance, Terzett. Terne, Drillinge, Dreis Hang, Dreieinigfeit, Triumvirat, Dreitagiges Rieber, Tertium comparationis u. f. w."

Werben wir uns nun wundern, wenn ein Mann, ber so reiche Borrathstammern anlegte, uns oft so aberreich mit Gleichnissen, Anspielungen, Metaphern u. f. w. beschenkte?

Ginge jeber Autor mit seinem Wiffen so forgfaltig um, nahme Jeber seine Pflicht so ftreng, so wurden wir in dem Meftatalog mehr Bucher treffen, die dem hier angezeigten an Werth naher standen. Und wie gern wollten wir sie anzeigen, befordern, verbreiten!

2. Reliftab.

Topographisch : statistische Beschreibung ber königl. preussischen Rheinprovinzen. Bon F. v. Restorfs. Berlin, Nicolai. 1830. Gr. 8. 4 Thir.

Der Berf. dieses siefigen und lehrreichen, und daher sehr schagbaren Werks sagt in der Borrede: "Die in dffentlichen Blättern hin und wieder geäußerte Bemerkung, daß es noch immer an einer umfassenden Beschreibung der königlich preußischen Rheinprovinzen sehle, und daß es wunschenwerth sei, daß eine solche dalb erschienen möge, hat den Berf. diese Werks bewogen, dasselbe dem Druck zu übergeben, wenn es gleich früsder nicht dazu bestimmt war". Der Berf. hat während einiger Jahre, als er sich in diesen Provinzen ausgehalten, sich eifrigst bemüht, sie genauer kennen zu lernen und ein Bilb von ihrem

frahern und gegenwartigen Justande, von ihrer Beschaffenheit und von ihren Verhaltnissen zu entwerfen. Er hat bei diesem Studium alle Quellen, theils gedruckte, theils ungebruckte, im soweit sie ihm nur immer zuganglich waren, zu benugen gesucht, und so entstand nach und nach diese Werk jahrelanger Vorschungen. Hiernächst gedenkt der Vers. der Quellen, aus welchen er geschöpft hat und wobei ihm von besonderm Werthe bie während des Abdrucks dieses Werks erschienenen "Beiträge zur Statistit der königt, preußischen Rheinlande aus amtlichen Rachrichten" waren.

Das Wert zerfällt in 2 Capitel. Das erste besteht aus einer statistischen Lebersicht, behandelnd die Bestandtheile, die Tage und Grenzen, die Größe, die natürtliche Beschaffenheit, die Einswohner, die Production, die Fabrikation, den Pandel, die Berfassung und Berwaltung, die Finanzen und das Militair. Das zweite liefert eine topographische Beschreibung, und zwar der nunswehr ausgelösten Proving Jülich: Alever Berg und der Riederrebein.

Gewiß jebem Statistier wird bieses einen großen Reichthum von Materialien gur Kenntniß einer ber wichtigsten Provinzen ber preußischen Monarchie enthaltenbe Wert sehr wille tommen sein. Es zeigt fast auf allen Seiten das Borwartssschreiten in ber Cultur biefer Lander, seitbem sie ber so verftanz bigen preußischen Regierung zu Theil worben sind.

Die ftatifischen Sablenangaben reichen bis gum Sabre 1828; wir finden bafür G. 96 bie Bevolferung ber einzelnen Regierungsbezirte folgenbermagen angegeben:

```
Regierungsbezirke folgenbermaßen angegeben:
Regierungsbezirk Koln. . . 877,835
Duffelborf 684,521
Kobleng . 405,035
Zachen . 847,282
Trier . . $58,422
```

Bufammen . . . 2,172,545.

Dagegen erfahren wir aus der in der "Preußischen Staatszeitung", Rr. 216, mitgetheilten Populationsübersicht, bas am Schlusse des Jahres 1829 die Bepollerung obiger 5 Regierungsbezirke folgendermaßen ftand: Reaierunasbezirk Koln... 387,048

Es geht baraus hervor, daß die Gesammtbevolkerung der Rheinlander in dem Jahre 1828 um 188,098 Individuen zugesnommen hat, welches ungesähr den siedzehnten Theil der Berdletenung ausmacht. Der Regierungsbezirt Arice allein ist im gedachten Jahre um 95,088 gewachsen; und derzleichen ganftige Berhältniszahlen lassen sich durch mehre Branchen der neuern statistischen Angaben in Rheinpreußen nachweisen. So 3. B. betrug 1825 der Geldwerth der Aussuhe 17,410,700 Ahtr., und 1827 22,822,000. Im Jahre 1824 wurde als Gewerbersteuer 294,660 Ahr. 10 Ggr., und 1828 387,072 Ahr. 15 Ggr. eingenommen. Der Geldwerth der Durchsuhr machte im Jahre 1825 31,944,000 Ahr. und 1827 85,592,000 Abtr. aus.

Die zweite ber Topographie gewidmete Abtheilung des Werts ift ebenso steitig, so umsichtig und so vollständig bearbeitet als die erste; nur daß, wie dereits erwähnt, Inlich-Riever Berg noch als eine Provinz aufgeführt ist, was inzwischen aufgehort hat, da dermalen Rheinpreußen nur eine Provinz mit 5 Regierungsbezirken ausmacht. Bei der Angade der wichtigsten Ortschaften ist jedes Mal das Geschichtliche derselben vorausgesschicht, was gewiß sehr interessant ist. Wie ganz ins Detall das Wert eingreist, mag zum Beleg dienen, daß sogar der einzelnen Brauntohlenwerte, die um Badorf, einem Dorse unweit Rdin, herum liegen, gedacht ist. Was läst sich mit einem so ausgesührten Werte für Staatszwecke nicht Alles teisten! Rux

bie Schilberung ber Staatskrafte auf solche Weise vermag eine reine Unsicht bes Steigens und Fallens, des Wachsens und Abenehmens, des Gewinnstes und Berlustes zu gewähren. Aber Dank sei auch der weisen, verständigen Regierung, die aus Gesgenständen, die auf Aller Wohl Bezug haben und die disentlich vorllegen, keine Geheimmiskramerei macht, sondern vielmehr den ruhigen, verständigen Forscher willig die Einsicht in ihre Bureaus gestattet. Am Schlusse des Werks sindet man ein über 10 Bogen fartes Ramenregister, welches den Gebrauch des Werks außerordentlich erleichtert,

Grienbem es die Berhaltmisse bes Berfs., die Proving Westfalen wie die Rheinpreußen zu untersuchen und darzustellen, so würde babwech für die Statistik des gesammten westlichen Abeils bes preußischen Staatskörpers außwardentlich viel gewonnen wurden. 99.

#### Die Helben ber Benbee. Ans bem Frangofischen. Wien, Sollinger. 1830. Gr. 8. 16 Gr.

Kast ein halbes Jahrhundert ist seit den Bürgertriegen in ber Bendee verfloffen und nicht mit Unrecht follte man erwarten, bağ ein folder Beitraum, ale ein binreichenbes Abtublungs: mittel für politische Leibenschaften, ber Geschichte nur mehr ruhige und unparteilsche Darftellungen guführen kounte. Allein bis jest ift bem Strome unferer Beit, ber fich in immer neuen Birbeln und Cataracten zu gefallen fceint, bie Rube nicht gegeben, burch welche allein feine Dberfläche ein flares Bilb feiner Umgebungen gurudwerfen tann; noch bis vor wenige Monate tonn: ten es bie Schuler ber "Quotidienne" nicht unterlaffen, ihren Royalismus an bem Belben : unb Martyrerthum ber venbeer Bauern zu ermarmen, inbeffen in gleicher Weise jest bie blu-tige Marseillaise bie Wegleitung zu ben Friedenshymnen bilbet, welche taglich von ber Tribune ber parifer Kammern ertonen. Das vorliegente Buch ift ein lestgeborenes Rind ber Restauras tion und bemnach jest eine Baife, beren fich in unfern fchlims men Beiten wol fcwerlich Biele annehmen werben. Beftimmt fowol bas Andenten ber ausgezeichnetften venbeer Belben gu bewahren, als auch namentlich biefe Erinnerungen "bem Gifte ruchlofer und revolutionnairer Schriften" entgegengufeben, ents halt es eine nicht febr flar georbnete Befchichte jenes Mufftan. bes und ber aus bemfelben bervorgegangenen Unternehmungen. Reicher ift es an Schilberungen einzelner Thaten ber ropaliftis fchen Anführer, fowie namentlich von Anetboten, fammtlich gum Beugniß ber Brommigteit, Capferteit und lopaten Gefinnung ber Benbeev hingestellt. Bare bas Buch nicht ju fehr Parteifcrift, fo wurde es unftreitig ein großeres Publicum interessiren, gumal ba man baraus eine ziemlich beutliche Borftellung von ber Art und Beife befommt, wie jene Bauern mit rober Runft ben Krieg glacklich zu fahren wußten, wenngleich ber Berf. tein Militair zu fein fcheint. Um brauchbarften mare baffelbe ale Materialienfammlung für einen hiftorifden Romanfdreiber, wels der Geift genug befofe, Intereffe ju erweden fur bie Gestalten biefer Gbelleute, die aus friedlichen Landjuntern ploblich Kriegehelben werben, biefer Bauern, bie mahrend fie ben Rofentrang im Knopfloch und mit Knitteln in der Rauft eine feinbliche Batterie fturmen, fich mitten im Rugelregen auf bie Rnie werfen, um ein Diffionefreug angubeten, und gu bem allen im Gegen: fat jene wilben Republitaner, beren fanatifche Sapferteit ihrem neuen Bogen fich und ihre Gegner jum Opfer fchlachtet. Wie aber tonnte bas vorliegende Buch in unferer Beit Glud machen, wo ber verjährte Ronalismus ber Benbee langft von ben Er: innerungen des Ruiferthums erbleicht, neuerbings aber burch bie Belbenthaten ber Julitage ganglich ber Bergeffenheit überliefert

#### Růge, Peine, Ablex und Lorbern.

Ich glaube, ber Blick, ben ich bem Abler guräckvarf, war noch ftolger als ber feinige, und wenn er fich bei bem erften besten Borberbaum erfundigt hat, so weiß er jest, wer ich bin", Diese Worte lefen wir soeben in der Fortsegung der "Retfebile ber" von Beine, und wir gefteben, bag wir nach ziemlichen Rachbenten une mit ber Bwerficht ju beruhigen fuchten: bas bem Abler quasstianis mahricheinlich eine feharfere Faffunge gabe verlieben worben fei als uns, bie mir burchaus nicht bes greifen tonnten, was or. Beine mit bem Borberbaum gu fcafe fen haben tonne, und inwiefern felbiger bem frechen Abler als Meaweifer und als Signalement gur Befanntichaft bes fri. beine bienen tonnte. Als wir aber weiter in bem opus geblate bert, als wir saben, wie fr. heine fich als einen Martyren und Bortampfer ber Freiheit, bes Jahrhunberts barftellt, an beffen Grabe Knaben und Junglinge weinen werben, wie ex von Siegen fpricht, bie er um ben Preis feines herzblutes em tampft, und wie es nur bei ihm ftebe, feine bobe Stellung, feinen Ruhm, feine Gundfage für eine fette Sinecure gu vertaufen, mas er aber nicht thun werbe, obgleich er in ber lege ten Beit mager und nicht fett geworben fei, wie feine Beinbe ibm nachfagten - als wir alles Dies mit jenem Borberbaum gufammenftellten und mit ber wieberholten Menferung bes orn. Deine, baf er fich febr frant und angegriffen fable, ba ging uns ploblich ein furchtbares Bicht auf - und fo ift benn leiber taum mehr baran ju zweifeln. Diefer talentvolle, geiftreiche Jungling, ber fo fcone hoffnungen von fich gegeben, ift alfo wirklich - wie follen wir uns fconent genug ausbrucken, wie follen wir Beutschland, ber Belt bas Unglud verfunben, bas fie betroffen - Dr. Beine ift - nun, es muß boch heraus or. Beine ift übergeschnappt, bie Gicelfeit ift ibm gu Ropfe gestiegen und hat dort eine mohlconditionnirte, allen Ansprachen arztlicher Terminologie genugenbe fire Ibee, Monomanie ergeugt. Dr. Deine bildet fich namlich leiber ein, er fei formlich ein großer Mann — fo von ben gewöhnlichen großen Mannern ein laurentus — eine wichtige Perfon in ber Beit. Bas ift babei gu machen? Die Sache ift um fo trauriger, ba biefer Rachtrag von Reifebilbern fcon gang offenbar bie Kolgen jener bellagenswerthen Beranberung anfichtragt. Es find offenbar bie befen bet grucht, und bas Befte, mas wir bavon benten tonnen, ift, daß ber Buchbanbler mehr ale ber Berf. felbft fte ausgepreft. Unter biefen Umftanben ift es gu loben, bag ben größten Theil bes vorliegenben Banbchens einige Artifel über England einnehmen, bie vor langerer Beit gum erften Dal in ben "Allg. politifchen Unnalen" erschienen, und bie noch ber frubern beffern Periobe bes Berfe, angeboren und neben mandem Unfing viele febr gute Bemertungen über England ents halten und, was noch mehr werth ift, aus einer tiefaufgefaße ten und mabren Gefammtanficht entfprungen find. Doch unfere Abficht mar nicht, eine Recension biefer "Reifebilber" gu fchreiben, fondern blos alle gute Chriften und Philanthropen aufzufobern, bas Ihrige zu thun, um orn. Beine von feiner fonberbaren Monomanie zu curiren. Ernfilich aber gefagt, ift es ein wunberliches Beichen ber Beit, bag ein fo geiftreicher Mann wie Dr. Beine auf folde Grillen gerathen tann, und wol noch bebenklicher, bag es nicht an ehrlichen Leuten fehlt, bie ihm aufs Bort glauben werben. Roch möchten wir Grn. Deine bitten, boch bie italienifchen Ramen nicht fo gu ichreiben, baß man glauben follte, er tenne nicht mehr italienifc als fein Dr. Gumpert, ober wie ber Mann heißt — 3. B. boch Francesca, nicht beutich Branfchesta - Dichiele, nicht Ditfchiele. fieht wirtlich unleiblich aus, und ift es um fo mehr, ba fr. Deine fich ausgibt, in Lucca gu Saufe gu fein wie in feiner Rocttafche. \*)

<sup>\*)</sup> In eine ber nachften Lieferungen tommen wir auf Deine gurad. D. Reb.

### Blätter

füt

## literarische Unterhaltung.

Sonnabend,

Mr. 36.

5. Februar 1831.

Reise in Serbien im Spatherbst 1829. Von D'tto von Pirch. 2 Theile. Berlin, Dummler. 1830. 8. 3 Thir.

Die vorliegende Reifeschilderung gehort unstreitig zu ben beachtenswertheften Betten biefer Gattung, welche in ber funaften Beit erfchienen find, ju benen, beren Berfaffer Eifer mit Biffen und Geschmad in einem nicht ge= wohnlichen Grabe vereinigen. In und fur fich ift ber Stoff biefes Wertes ein belohnender und angiehender, bilbert uns ein zur Gelbständigkeit nach langem achtes, fichtbar emporblubenbes und nach eis nem Range unter ben europaifchen Rationen ringenbes Bolt, bas enblich, unter einem allgemeinverehrten Fürften vereinigt, bie Segnungen ber europaifchen Gultur gu geniegen hofft, die ihm fo lange ein verbotenes und mit Gefahr verbundenes Gut waren. Allein, diefer schon an Ach Intereffe erweckende Gegenstand ift auch einer fehr geschickten Sand gur Schilberung jugefallen. In einer anspruchslofen, bingebenben Darftellung malt uns ber Berichterstatter mit ben treuesten, warmften und mahrsten Localfarben Land und Bolt, feine patriarchalische Regierung, Die robe Naturlichkeit ber Sitten, Die alte Schmach, bie neue Ehre, Die hoffnungen und ben Stolz bes Lanbes, seine alten Erinnerungen, seine neuen Aussichten, seine Wunsche und seine Leiben. Wir muffen an seinem Bilbe unwillfürlich einen großen Antheil nehmen, benn Die erste aller Foberungen, welche an eine Arbeit biefer Art gestellt werben, die Bahrheit und Treue, tritt nicht minder baraus hervor als ber Gefchmad, die Biffenschaft und die Theilnahme erweckenbe Perfonlichfeit bes Berfaffer8.

Wir find gewiß, daß wir von unfern Lefern um so mehr Dank verdienen werden, je mehr Bruchstücke wir aus biesem vorzüglichen Werke mittheilen, das uns einemal wieder mit so vielen und gehaltlosen Reisebeschreisbungen auszusöhnen geeignet ist, wie unser Markt sie darbringt.

Bon Intereffe für bas Land gewonnen, mit einiger Sprachkenntnis ausgerüftet und mit wenigen Empfehlungen versehen, durchweist der Berf. Serbien unmittelbar nach dem Friedensschluß von Abrianopel, in einer Periode, welche alle frohe Hoffnungen des Landes zu verwirklichen

anfing und feine langen, muthigen Rampfe zu belohnen versprach. Die Bergen waren in einer folchen Beit besonbere offen und öffneten fich noch leichter, bem Berfaffer gegenüber, ber als Preuße bem Bolt angehörte, beffen Cabinet auf ben schnellen Friedensschluß einen bedeutenden Einfluß ausgeubt hatte. Die Ebenen zwischen Thereffopol und Reufay werben ichnell durchreift; ichon bier trifft man auf einen gablreichen ferbischen Stamm, Rachtoms men von Auswanderern aus dem 17. Sahrhundert, die Sprache, Lieber und Erinnerungen bei fich erhalten ha= ben. hinter Carlowis erblickt man bie ferbische Grenze, ben Bergruden bes Awala; Belgrab felbft wird erft in Semlin fichtbar; ber Berf. braucht 2 Stunden jur Ueberfahrt über die Donau. Bevor er bas Land betritt, gibt er eine Ueberficht ber Geschichte Gerbiens, seines jegigen ftaatbrechtlichen Berhaltniffes gur Pforte und feiner ftatis ftischen Bebeutung. Bulgarien, Albanien, Macedonien, Rumelien, feine Nachbarlander gehorchten, fie maren ber Pforte vollig unterworfen; nicht blos ihre Regierung, das Bolt, als folches, war untergegangen. Unbere war es mit Serbien, nur fein Thron mar gefturgt; bas Bolt hatte feine Gelbständigkeit behauptet fo gut wie bie Dereoten und die Inselgriechen. Die geschichtlichen Saupt momente nimmt der Berf. in folgenber Art auf. Sieben= tes bis zehntes Jahrhundert: Bulgaren und Gerbier laffen fich zwischen ber Donau und bem Samus, im alten Moffen, nieber. Elftes bis vierzehntes Jahrhundert: bas ferbische Konigreich umfaßt Serbien, Bosnien, Macebos nien, Albanien. 1356-89: Ronig Steph. Dufchan rus ftet fich, Griechenland ju erobern; mahrenbdes faffen bie Turten festen Fuß in Europa. Sein Sohn Urosch, krafts lofer als er, theilt das Land unter Anefen (Statthalter), unterliegt gegen bie Turten in ber Schlacht auf bem Amselfelde (15. Juni 1389), die das Reich nach 30jahriger Blute vernichtet. Bierzehntes bis achtzehntes Sahr= hundert: bas Reich ift untergegangen, bas Bolf nicht; die Bernichtung war keine moralische, sondern eine poli= tische. Die physische Erhaltung des Volks hatte ihren Grund in ber Art ber Besigergreifung bes Giegers; turs tische Krieger wurden bie Grundherren; die moralische Erhaltung mar ber Religion, ber Sprache, ber Poefie gu banten, bie bas Unbenten an die alte Gelbständigkeit nicht untergeben ließen. Rein Abfall von der Rirche fand hier

statt wie in Bosnien und Albanien, und biefer treuen Ausbauer beim Altar Christi verbankt Griechenland und Serbien feine heutige Wiederherstellung. Die Rlofter hatten Giniges von wiffenschaftlichem Geift gerettet; an Diefem schwachen Funten entzundete fich das neue Bolks: leben, jum Beweise, baß ein Bole, bas sich selbst nicht verläßt, niemals ganz verlaffen ist. Seit 1792 Erwachen ber alten Rampfeeluft in Gerbien. Der Aufftand Das: man Dalu's hatte bie Pforte verleitet, bie Gerbier gegen Die Emporer in die Waffen zu rufen. Die ganze Nation ftand auf, beffegte Pasman und erwartete ihre Belobnung. Sie blieb aus; bies war ber Augenblick ihrer Wiebergeburt. Bon 1804 — 29: Kara Georg besiegt Die Janitscharen und wirft fich Rufland in die Arme. Als dies ihn verließ, blieb er lange fiegreich; endlich ent= fant ihm der Muth, er floh; Milofch Dbrenowitsch, ber jebige Fürst, blieb mit wenigen Treuen allein gurud. Er campfte und unterhandelte endlich auf ehrenvolle Bedin: gungen; er ward jum Obertnefen von Rudnit ernannt; Die Gerbier behielten ihre kleinen Waffen. 1815 brach ber Aufftand von Reuem aus; Milosch an ber Spige ffegte burch 3 Dinge: Festigkeit des Willens, Ginheit ber Ruhrung, Menfchlichteit gegen Befiegte; die Turten muß: ten feine Bebingungen annehmen. Gin neues Rechtsverhaltnig marb gegrundet. Die Turten, auf die Feftungen beschrankt, hatten teinen Untheil mehr an ber Landesver: maltung; bie Nation ftand um Milofch gefchart, ben fie 1817 jum Dberhaupt ermahlte, und biefer Bahl verbankt fie ihre Wiedergeburt. Furft Milofch ift ein außer: orbentlicher Mann; er reorganisirte bas Land, er allein blieb fest und seinen Bertragen treu, als 1828 ber Krieg begann; bie Nation brannte von Kriegsluft. Rugland achtete feine Festigfeit, ber Tractat von Abrianopel bestå= tiate Gerbiens innere Unabhangigkeit. Der Gultan er= nennt ben Pafcha von Belgrab als Rriegsoberhaupt; Fürft Milofch fteht an ber Spite ber Civilverwaltung. Er liefert die großen Tribute birect an die Pforte. In ben Dorfern und Stabten burfen teine Turten wohnen; gliein bie Spahis, ber fleine turfifche Abel, befigen ben größten Theil bes Grund und Bobens als Lehnstrager Der Pforte und Bineberechtigte. Die turfifche Befahung in ben Festungen beträgt 9000 Mann; bie große Strafe von Bien nach Konftantinopel durchschneibet Gerbien und er= balt es in Bertehr mit Europa; bas Land ift mit Ges birgsmalbern bebedt; bie Morawa, ber Hauptfluß, nimmt 4 Debenfluffe: Mlama, Det, Poretich, Rolubara, auf; bie Sauptorte find im Norden: Schabag, Belgrab, Smeberemo (Semendria), Poscharemag (Paffarowig); im Guben: Krajugewas (Milosch's Refidenz), Jagodina, Tjuprija, Ufchiza, Afchatschaft und Karanowag; alles Uebrige find Dorfer von Erdhutten, jedes Gehoft besonders mit Pallifaben von Bretern umgeben. In Belgrad angetom: men, macht ber Berf. bem Beffr Saffein Dafcha feinen Besuch. Er ift ber Sohn einer Christin und gilt für menschenfreundlich und für einen guten Familienvater. Seine Unthatigfeit, feine Unwiffenheit tommen ben Gerbiern ju ftatten; er bewohnt 3 fleine Bimmer feines Ro-

nat, die er fast nie verläßt; ben gangen Tag schweigsant, feinen Tfchibat in ber Sand, eingehüllt in eine weiche Pelzmaffe und einen weißen, goldgestickten Turban, rubt er auf Riffen am Benfter. Dier fist, fpeift er, em= pflingt Befuch und Schlaft; Alles an derfelben Stelle. Die Unterhaltung mit ben beiben Grenden, einem offreichtichen Rurier und bem Berf , ift anziehenb. Muf bie Frage! wer er benn eigentlich fei, antwortet er burch ben Dol= metich : ein Tranneburgi = Bafchi; die Turten fennen Preufen nur unter dem Ramen "Tranneburg". Rach einis gem Sinnen folgt bie Frage: ob es bort auch Springbummten gabe; wie bie größte Stadt im Lande beiffe; wie es tomme, bag es in Berlin meniger marm fei, es muffe alfo wol große Berge bort geben, ba auf Gbenen bekanntlich bein Dolg wachse u. f. w. Nam klatschte er in bie Sande, und Achmed, ber Schreiber, erichien, nach neuer Sitte ichon ohne Turban, bas meffingene Schreibzeug im Gurtel. Er malt bas Rothige jur Beglaubigung ber Fremden auf Reine Papierftreifchen und fie werben hof= lich entlassen. Der Berf., findet bie Baschis (Offiziere) febr munter, aufgewedt und liebensmurbig; bie turfifche Sprache Hingt ihm mit ihrem jambifchen Tonfall mebe wie ein Aufgablen einzelner Worte als eine Rebe. Das Ungluck ber Pforte im letten Rriege erklart ber Berf. burch bie allgemeine Abneigung, fich fur tan ju ichlagen, ber, nach ber Deinung ber Tu felbft ein Djaur, ein Mostow geworben fei. Ihre Jubolens übersteigt allen Glauben; selbst jest nach taum beenbigs tem Kriege war bie Festung Belgrad im elenbesten Bustande, und ber Berf. meint, bag biefe überhaupt feine Belagerung bestehen tonne. Der Konat bes Begiers befteht aus einer Denge von Schuppen, Galerien und Bus ben, voll gerlumpter, rauchenber und fchlafenber Turten. Das Rauchen ber Turten ift mehr ein Rauchern, felten burchzieht ber Dampf ben Mund. Diefer Sof hat ein Aussehen ber Greuelthaten murbig, bie hier vollzogen murben. Dier wurde ber griechische Ganger Rhigas gerfagt; hier ftarben, 1815, 36 Gerben am Pfahl, Danche nach siebentägigem Todestampf. Sang anders schon sieht es im Sotel ber ferbischen Magistratofnesen aus. Sier ift Alles einfach, aber reinlich und spiegelblant; ihr Geschaftszimmer gleicht einem norbbeutschen, bie Tracht ber Berren ist turkisch. Der Fürst hat einen Konaf in Belgrad, ben er jeboch nie besucht; hier wird ber Berf, wie von gartlichen Freunden empfangen. Die Civilverfassung bes Lanbes ift folgende: Jebes Dorf mablt feinen Ameten; mehre Dorfer zusammen haben einen Anesen, mehre Aneschinen lenkt ein Oborfnes, beren 13 find und bie unter bem Fürsten fiehen, Die Anefen find befolbet, fammeln bie Steuern und handhaben bie Polizei; jede größere Stadt hat ihre Magistratsenesen. Der Fürft ift ber allgemeine Bater; fein Regierungsfostem ift bas patriarchalische; bas Bolt vertraut ihm unbedingt. Schulen find gegrundet, an einem guten Gefetbuch wird gearbeitet; bie meiften Einrichtungen find vorbereitet und erwarten nur bes be lebenben Bortes.

(Die Bortfegung folgt.)

Deuterostopie, ober merkwürdige psychische und physiologische Erscheinungen und Probleme aus dem Gebiete der Pneumatologie für Religionsphilosophen, Psychologen und dentende Aerzte. Eine nöthige Beilage zur Damonomagie, wie zur Zauberbibliothet von Georg Konrad Horft. 2 Bandchen. Frankfurt a. M., H. Wilmans. 1830. Gr. 8. 2 Thir. 12 Gr.

Die Debication biefes Berts \*), beffen pomphafter Titel faft mehr auf einen reifenben Bahnargt benn einen Doctor ber Theos logie als Berfaffer foliegen laffen follte, verbantt Balter Scott, wie es fcheint, nicht feinem ausgezeichneten, bie Romantit zu einem neuen verebelten Dafein bervorrufenden Salent, fonbern vielmehr ber Schattenfeite feiner Genialitat, bem fcheinbaren hinneigen gum Aberglauben ober wenigstens, um mich an bem großen Deifter nicht gu verfanbigen, bem nicht binlanglich an ben Sag gelegten Daß gegen biefe Disgeburt einer frankelnben Phantaffe. Das anbere Geficht, second sight, beffen übrigens Walter Scott in feiner Befchreibung der Kriege des Montrofe felbft nur als einer Gautetei ber fcottifchen Seber gebenkt, gibt bem Berfaffer Gelegenheit, baffelbe als eine wichtige pfp: difche Ericheinung einer weitlaufigen Untersuchung gu unterwerfen. Es foll baffelbe in bem Bermogen befteben, Begeben: beiten und Thatfachen, welche fich weber in ber Gegenwart ober in ber Bufunft ereignen werben, vermittelft ber Organe bes nas turlichen Gefichts auf eine fombolifche Beife mahrzunehmen und zwar alfo, das das Abwesende und Bukunftige als dabei vor den Augen gegenwartig erscheint und in symbolischen Reprasentatios nen angeschaut wirb. Diese fogenannte Deuteroftopie foll fich nur auf bie Sphare bes gemeinen Lebens erftreden und bas mefentliche Mertmal, welches fie von anbern Bifionen unterfcheis bet, bas Symbalifchebivinatorifche berfelben fein. Go g. B. ift es ein ficheres Angeichen bes Tobes eines Menfchen, wenn ein Deuteroftop ein Leichentuch um ihn gefchlagen fieht, beffen Dobe bie Beit ber gu erwartenben Begebenheit angeigt; eine Frau, linte neben einem Mann ftebend, bebeutet beren Dochgeit; Blutflede einen Morb u. f. w.

Wit dieser vortressichen Eigenschaft sollen die Schottlans ber vorzugsweise begabt sein, boch sinkt diese psychisch-pneumartische Erscheinung bebeutend in nieders Regionen berab, denn sie erstreckt sich, nach den von dem Verfasser gesammelten glaudwürdigen Rachrichten, nicht nur auf kleine Kinder, sondern auch, vermuthlich vermöge einer eignen Art von Wahlverwandtschaft, auf Hunde, Psete und Kühe, welche durch Schreien, Zittern, Davonrennen u. s. w. zu erkennen geven, daß das dem Deuterostopen ausgegangene Gesicht auch von ihnen geschaut werte, worauf sich vielleicht eine bestialischentionalistische Erklärung des ungewöhnlichen Benehmens von Wileam's Esel gründen ließe. Unser Berschler liesert eine große Anzahl von Erzählungen, wo schottische Deuterostopen Todessälle, Hochzeiten, fremden Besuch u. s. wordersaben, und sammet auch aus den Rachrichten von andern Ländern Beispiele ähnlicher Bissonen. Er erzählt verschiedene Seschichten, wo Schamanen, alte Standinavier, Lappländer u. dgl. wunderliche Dinge gesehen bätten, bermischt auch mit diesen Märchen die bekannte physische Erscheit wermischt auch mit biesen Märchen die bekannte physische Erscheit wermischt auch micht in das der Dämonomagie, die der Ratbematik und nicht in das der Dämonomagie, die der Ratbem Lieblingsstudium erkoren zu haben scheint, gehört.

Mit besonderer Weitlaufigkeit verweilt der Autor dei Erzählungen eines Doctor Lysius, welcher im Anfang des vorigen Jahrhunderts Professor und hofprediger in Königsberg war und nebst seiner Familie das Talent der Deuterostopie besaf. Diefer fromme Mann, dessen Gebete mehrmals auf wunderbare Art saft augendlickich erfüllt wurden, sah die Kirche, in der er einst predigen warde, im Araum, während die Seinigen Feuersbrünste, Hochzeiten, Todessälle und Duesse von Studenten prophezeiten.

Mehre ahnliche Beispiele, wo die Scene in Deutschland ift, fols len beweifen, bas Schottland nicht ber einzige Sie ber Deutes roftopie aber boch bas Mutterland berfelben fei. Dein erfter Bedante bei Lefung biefer absonberlichen Befdichten, welche ber Berfaffer als hiftorifche, unbezweifelte Facta recht falbungsvoll vorträgt, war Mitleiben mit bem armen vom horaz wegen seiner Beichtglaubigkeit so arg verschrienen Juben Appella, welder gegen unfern Autor wol noch ein grger Steptiter gewefen fein mag. Bald aber, mir auf einen Augenblid bie Sache möglich und bas second sight in Schottland einheimifch bentenb, tonute ich mir bas Schictfal ber armen Dochlanberinnen, benen ein folder, bausliche Greigniffe im symbolischen Geficht vorausschauenber Deuteroftop als Gatte zufiel, nicht qualvoll genug vorftellen. Bahrend bie arme Schone im heitern Sinne auf bie Balle in Chinburg fich freut und mohlgemuth ben balb gut tangenden Cotillon trallert, geht vielleicht bem griesgramigen Gemahl feine verbammte Deuteroftopie auf, er fieht in fymbolifcher Biffon fich ftolg und erhaben fleben auf bes boche lands romantifchen Doben, aber, verwandelt in einen jagbbaren Dirfd, und er weiß die Symbolit gu beuten; wehe der harmlo-fen Gattin! Inbeffen, Schottland eriftirt noch, und fo wird es auch fo arg bort nicht fein. Auf bie von ihm in ziemlicher Quantitat angeführten Beifpiele erwähnter Art fich ftugenb, gebt ber Berfaffer auf ben philosophifchen Theil feines Berfe über und stellt bie Bragen auf: 1) ift bas andere Geficht als eine naturliche Anlage oder verborgene Kraft bes menfchlichen Beiftes überhaupt und an fich ju betrachten? Dber 2) tann baffelbe, wie man in frubern Beiten faft alle Arten von Erfceinungen und Befichten fich erflatte, aus irgend einer rath. felhaften Ginwirkung von geistigen Potengen flar gemacht werben? Ober enblich 3) ift Alles, was man in alter und neuer Beit bavon berichtet und geglaubt hat, lauter Erug, Tauschung und tober Aberglaube gewefen? Die britte, freilich einfache Erflarung findet ber Berfaffer nicht gulaffig, benn wo bleiben fonft die iconen Erzählungen von Ehren Epfius und Conforten? Die zweite Erklarung misfallt bem Berfaffer: benn von bem fichtbaren Erscheinen ber Beifter und bes Teufels fcheint er nicht vollig überzeugt gu fein, welches febr hart fur ben armen Teufel ift, fur beffen Griftens und Sichtbarteit boch manche Trabition fpricht, bie gerabe biefes Buch, als Beitrag gur Da monomagie, nicht verwerfen follte. Bei ber erften Greldrung, ats dem Schluffel zu ber pneumatifchepfochifchen Deuteroftopie, wie biefer Aberglaube mit affectirter Belehrfamteit genannt wird, fteben bleibend, entwickelt ber Autor noch einige Anfichten über biefe vortreffliche, nach S. 72 auch hunben, Pferben und Riben verliebene Gigenfchaft.

Im 2. Theil beginnt ber Berfasser mit Schwärmes reien fruherer Jahrhunderte, wie g. B. bes Apollonius von Tyana, fowie mit Ergablungen finnlofer Biffonen einzelner Reus platonifer und Beifterericheinungen, welche ber Berfaffer fammte lich in bas Gebiet feiner Deuteroftopie giebt, bie er gleichfam in ein wiffenschaftliches Syftem gu bringen fucht, worauf er auf bie Mantit ober bie Runft, bie Butunft gu entrathfeln, über geht. In biefer Runft ift ber vor mehr als 100 Sabren Conbon in Erstaunen segenbe Duncan-Campbell noch erfahrener als unfere beutfchen Beren im Prophezeien aus Raffeefat, aber ein Deutscher, Dr. v. Edartebaufen, macht ihm ben Rang auf biefem Felbe bes Unfinns ftreitig, fowie auch alte Deren in Schottland daburch, baß fie einen magifchen Kreis um einen Menfchen gieben und um ihn herumgeben und feine Butunft enthallen, welches Deafilgeben beißt. Eraume, Fernfeben, Sichfelbftfeben, Abnungen bringt ber Autor unter gelehrt flingenben Borts fcallen in nabere ober entferntere Berbinbung mit ber abgehandelten Deuteroftapie, ergablt bavon Beifpiele aus allen Gegenden Europas und wagt fogar kleine Ercurfionen in bas Ge-biet bes Magnetismus. Die Sefchichte, wo Karl XI. von Schweben in einer Bifion bas kunftige Schickfal feiner Succefe foren sieht und eine gespenstische Erscheinung "Webe über das haus Wassel" rust, sowie die erbauliche Erzählung, daß bie

<sup>&</sup>quot;) Sir Balter Scott mit hober Berehrung jugeeignet.

Abnigin Wirfe Eteonore von Schweben, im Sarg liegenb, die weit entfernte im gleichen Augenblick ebenfalls sterbende Gräfin Steenbock umarmt, fast ber Autor mit einer Art von Ehrsurcht auf und tabelt von sich selbst ben Ausbruck: "bas diese Begebenheiten sich zugetragen haben sollten", indem ein Zweisel

baran Bermeffenbeit fei.

Um Schluffe bes Werts zeigt ber Berfaffer, wie bie Babe bes second night, auch wenn fie nicht angeboren ift, von farten und verwogenen Raturen willfurlich und gleichfam gewalts famerweise erworben ober vielmehr ertrogt werben tonne. Es ift unter Anderm das Saighiren ober Teufelstagenopferfeft eine sweckbienliche Manier. Dieser wahnsinnige, emporenbe Prozes besteht barin, bas eine große Menge unglücklicher Kaben zusammengebracht und nach und nach lebendig gebraten werben, fodaß immer ein armes Schlachtopfer bes menschlichen Babn-finns lebend am Spieße fein muß. Der pfychisch-pneumatische Philosoph, benn biefes muß er, nach bes Berfaffers Ansicht, wol fein, welcher ben Ruhm eines Deuteroftopen erftrebt, barf mabe rend biefer Opferung weber Speife noch Trant gu fich nehmen, fonbern muß fortwahrend, wenigftens & Tage und 3 Rachte binburch, Ragen spicgen und braten; doch dafür winkt ihm ein herrs licher Bohn, er erhalt bie Gabe bes second sight. Allan Maclean, nebft feinen Gebulfen, erhielt, nachbem er fich 4 gange Bage auf biefe miffenschaftliche Art beschäftigt und eine Unfumme schulblofer Ragen gespießt und gebraten hatte, die Gabe bes anbern Gesichte, welches ber Berfaffer gang nato als ausge-machte Bahrheit berichtet und sich nur über bas lange gaften bes verehrlichen Maclean munbert.

Das ber Verfasser sich seibst als einen aufgeklarten Mann, welcher bem Aberglauben keineswegs zugängtich sei, schildert und gleiches bob denjenigen Personen beilegt, von denen er die erwähnten Bundergeschichten erzählt, versieht sich, und es muß baher dem Leser überlassen bleiben, inwiesern er an diese Berssicherung glauben will.

#### Reue italienifde Beitfdrift.

Gine folde erfcheint nun auch, nach tem uns vorliegenben Prospectus, in Berona, unter bem Titel: "Poligrafo, ossia giornale di scienze, lettere ed arti". Für bie einzelnen Gegenftanbe, mit benen fie fich befaffen foll, find 8 Sectionen gebil bet worden, namlich: 1) Ernfte Wiffenschaften: Theologie, Mathematit, Philosophie, Moral, Rechtewistenschaft, Staatswirthfcaftelebre; 2) Raturwiffenschaften: Raturgefchichte, Boologie, Botanit, Geologie, Mineralogie, Physt, Chemie, Aftronomie; 3) medizinifche Biffenschaften: Anatomie, Physiologie, Pathologie, Pharmacie, Klinit, Chirurgie, Thierarzneikunde; 4) Rosmologie, Geschichte, Chronologie, Archaologie, Geographie, Statifit; 5) Literatur: Philologie, Rebefunft, Rovellen, Romangen, Dichtfunft, Mythologie; 6) Schone Runfte: Malerei, Bilbs hauertunft, Bautunft, Rupferftechertunft, Dufit; 7) Sandwerte: Agricultur, Gantentunft, Land: und Bauswirthicaft, demifde, mechanifche und ofonomifche Fertigfeiten, Strategie; 8) Bermifchtes: encotlopabifche Berte, Reifen, Lebensbefchreibungen, Refraloge, Meteorologie. — Theits follen in Beziehung auf diefe einzelnen Gegenftande Originalauffage, theils Auszuge aus ben vorzüglichften Werten und Beisfchriften bes Auslaubes gege: ben werben. Auch will man von Seiten ber mehren Berausgeber auf intereffante Erfindungen und Entbedungen in Unfebung obiger Gegenstanbe, auf bibliographische Rotigen, topographifche Ungeigen, Rachrichten von Universitaten und bgl. Ruch ucht nehmen. Jeben Monat fall ein Band von ungefahr & Bogen erscheinen; ber Preis bes gangen Jabrganges ift auf 24 offreichische Lire (20 Rreuger), alfo 5 Thir. 8 Gr. Sachfifch bes ftimmt. Bie wir von einem ber Berausgeber boren, bat bie Begrunbung biefer Beitschrift manche Schwierigfeiten von Geis ten ber Regierung gemacht; ihre Bestegung von Seiten ber Be-grunder zeugt indes fur beren Eiser und ihrexiebe zur Sache. Auch Italien will vorwärts, trot fo mander Demmungen von Anfenil (Siehe ben Auffat in b. 28. 1881, Rr. 1, 2.) 29.

### Preisaufgabe.

Der unterzeichnete Berleger bes Taschenbuchs Urania, von bem Bunsche beseelt, baffelbe immer wurdiger und interessanter auszustatten, sobert alle beutsche Dichter und Dichterinnen auf, zu einem Preise zu concurriren, ben er hiermit für bie

#### Rovelle ober Erzählung

aussett. Dieser Preis besteht barin, bag er bie Rovelle ober Erzählung, die von den eingesendeten für die ausgezeichnetste und werthvollste erkannt wirb, mit

zehn Louisbor in Gold für ben Bogen von 16 Seiten bonoriren wird.

In der Wahl des Stoffes wird vollige Freis heit gelaffen und nur hinsichtlich des Umfanges des stimmt, daß derselbe fünf Bogen nicht überschreiten darf, wenigstens wurde, wenn einer Novelle oder Erzählung der Preis gusallen sollte, die im Druck mehr als 5 Bogen betrüge, dann überhaupt nur die Summe von funfzig Louisdor dafür gezahlt werden.

Außerbem verspricht der Unterzeichnete, alle Novellen ober Erzählungen, die zwar nicht des Preises wurdig erstaunt werden, aber die er doch für die Urania geeigenet erachtet, und zu deren Benuhung Raum vorhanden

ist, mit

fünf Louisdor in Gold für ben Bogen von 16 Seiten zu honoriren, jedoch unter ber obigen Einschrändung, daß über 5 Bogen gar tein honorar gezahlt wird. Es wird von allen Einsendungen angenommen, daß sie zu biesen Bedingungen benutt werden burfen, wenn-ihnen nicht ber Preis zufallen follte.

Die Zahlung des Honorars findet nach der Ausgabe des Taschenbuchs statt. Uebrigens kann erst 5 Jahre nach der Erscheinung des Taschenbuchs jeder Autor über

feinen refp. Beitrag anberweitig verfügen.

Jebe Einsendung ist mit einem Motto zu bezeichenen, das auf einem versiegelten Zettel, der den Namen und Wohnort des Berfs. enthält, zu wiederholen ist. Bis Ende Marz 1831 bleibt die Concurrenz offen, und Ende Mais erfolgt die Entscheidung, sodas wer im Laufe des Juni keine Nachricht erhalten, daß seiner Einsendung der Preis zuerkannt ist, oder dieselbe doch des must wird, darüber versügen kann. Ein Jahr lang bleiben die Manuscripte zur Disposition der Einsender ilegen, nach dieser Zeit aber werden sie nehst den versiegeleten Zetteln vernichtet.

Es wird um recht deutliches Manuscript gebeten, und alle Einsendungen werden franco oder durch Gelegenheit erwartet.

Leinzig, 15ten Juli 1830.

R. A. Brodhaus.

# literarische Unterhaltung.

Sonntag,

Mr. 37.

6. Februar 1831.

Reise in Serbien im Spatherbst 1829. Bon D. v. Pirch. 2 Theile.

(Fortfegung aus Rr. 86.)

Die Stadt Belgrad wird ausführlich und lebhaft gefchilbert; fie befteht aus mehren unter fich getrenn= ten Stabtchen. Gine lange hauptstraße, meift Buden mit offenen Rlapptischen, und einige Rebengafchen bilben bie obere Stadt; ein Schlechter gahrweg mit ein= gelnen Saufern und Gemauer fuhrt gur Bafferftabt berab; bie Raigenstadt bilbet eine borfartige Borftadt; ein Meiner Ried am Subwestenbe. Die Dberftabt bilbet eis nen hubichen Plat. hier liegt bas Saus des Kurften, baneben im Biered bie Ranglei, eine Rirche, Die Schule und ein Thurm, Ales einfach, aber folid; ein neues Datals von Sachwert ift im Bau; die neue Ordnung ber Dinge wird Beigrad fehr heben. 3m Innern ber Quarrees, welche bie Boutiquen bilben, wohnen bie reichen ferbifchen Raufleute, von ber Strafe aus unfichtbar, in gefchmacoollen Einrichtungen. Biele fleine, außerft faubere Saufer, Stallungen und Garten bilben biefe gleichfam verftecten Bohnungen. Sier lebt ber Gerbier hin: ter unscheinbaren Buben mit Beib und Rind in Boblhabenheit; hier hat er feine Baffen, feine Bucher, bier malten bie Frauen, hier ubt er bie fcrantenlofefte Gaftfreunbschaft gegen ben betrauten Fremden aus. 3m Borbaus ober in ber Ruche empfangt ihn die Frau mit ben Rindern. Sie bringt Wein von Ritopet, Fruchte und Confituren, auf welche bie Turten fich trefflich verfteben. Der Frembe muß ergablen - von bruben; Gefundheiten werben ausgebracht, und ein Nachbar führt ihn bem anbern zu, bamit er biefem gleiche Ehre erweife. In biefen Pleinen Saufern fieht man die originelisten Ginrichtungen. Das eine ist gang europaisch: Copha, Spiegel, Stuble, Aupferftiche find hier; bie gang mobifch europaische Garberobe ber Frau. Das zweite ist orientalisch: Divan, Baffen und ferbifche Unguge. Die meiften Raufleute fprechen etwas Deutsch. An biefen innern Saufern find offene Pavillons angebaut, wo die Frauen im Freien figen und fliden. Der Gerbier lebt bas Freie, und in ben Stra-Ben fieht man fast nie ein welbliches Wefen. Die Tracht aller Stande wird gefchilbert. Die ferbifche Sprache nimmt burch ihren Wohllaut und ihre Ausbildung die Stelle unter ben flavifchen Sprachen ein, welche ber italienifchen

unter ben romanischen Sprachen gebührt; fie ift jum Ge fang, zur Poeffe geschaffen, fie hat bie Schriftzeichen ber ruffifchen, ber fie im Wortbau gleicht; ihre Grammatit ift jedoch einfacher, und unter allen flavischen Sprachen ift fie die leichtefte. Die Mungen find turtifch. "Es gebort einiger Entschluß bagu, mit Turten gur Lafel gut sigen", sagt ber Berf. "Ihre Scheu vor Meffer und Gabel, ihre Unart, die Speisen mit ben Fingern jum Munde gu führen, bas Berreißen berfelben mit ben Sanben und die geräuschvolle Art, diese alle Augenblicke abzulecken, ift nicht febr appetitlich. Dagegen aber ift vielleicht tein Bolt fo maßig als bie Turten". Much bie Gerbier find außerst genügsam, und ber Berf, traf auch einen folchen, ber fich einen einzigen Rrebs jum genügenben Rachtmahl gurechtmachen ließ. Dagegen find Alle große Rafcher; fo fieht man in Belgrad Leute mit verbecten Blechichiffeln umbergeben, am Gurtel ein Tafchen mit verschiedenen Spateln. Diefe vertaufen in vielen formen eingetochte Sprupe und bunten Buckerstaub. Bon den Borübers gehenden angerufen, tauchen fie ben Spatel in Sprup, darauf in den Buckerstaub und streichen ihn den Begehrenden durch ben Dund, wofur fie ihren Dara empfans gen. Jeder Turte hat feine Tafchenuhr von enormer Große, um bie Stunde bes Bebets nicht zu verfaumen; biefe werben besonbere fur fle in England gemacht, beme bekanntlich rechnen bie Turten bie Stunden nach altitalienischer Art, vom Sonnenuntergang an. Die Biffern find tleine Reilchen in verschiedener Bahl. Belgrab bat noch teinen Buchladen, aber einen industriofen Buchbinder, Namens Gawrilo. Gein Laben veranlagt bei ben Turten bie narrischsten Dieverstanbniffe; balb foll er ihre Uhren verbessern, bald ihnen den Bart scheren u. f. w.

Der dritte Abschnitt umfaßt die Reise zum Fürsten Poscharewaz. Die neuen Postanstalten sind gut; in jeder Stadt stehen 20—30 Reitpferde zum Gebrauch für den Fremden bereit, das Pferd zahlt 30 Para (2½ Sgr.) für die Stunde oder ½ Meilen, und der Verf. gibt für 3 Pferde 14 Stunden die Poscharewaz 31½ Piaster (3½ Abst.). Die Einrichtung der Reise hängt dabei ganz von dem Reisenden ab; die Pserde sind klein, aber bequem und dauerhaft. Schon zu reiten versteht kein Türke oder Serbier; ihre Kunst ist ein wildes Tummeln des Thiezes. Südlich von Belgrad kommt der Reisende über die

Beatscharbugel. Die Schilberung bes Lanbes ift in jeber, porzüglich aber in militairischer Beziehung nicht ges mug ju loben; ber Berf. zeichnet ben großen Contour, wie bie Localfarben ber Gegenden, die er durchreift, mit gleicher Lebendigfeit und Anschaulichleit. Ernfte Turten, im malerischen Reisecoftum, und gerlumpte Bigeunerhaufen, Brunnen, Gafthaufer, Strafen und Fluffe und mas bem Reisenden sonft begegnet, fteht in lebhaften und treuen Bildern vor uns. Die Beobachtungsweise bes Berfe, ift eine burchaus prattifche, thatfachliche; nirgende leere Phrasen und Refferionen. Dagegen hebt er Mues bervor, mas ber Furft bereits fur fein Land gethan und und was er vorbereitet bat, und erfüllt uns fo mit New gier und Achtung fur biefen feltenen Dann, ben er uns bald personlich kennen lehrt. Die Schonheit ber Donau feffelt fortmahrend bas Auge; Gichen:, Ruß: und Pflaumenbaummalber befchatten bie Bege und bezeugen ben Bolgreichthum des Landes; die Dorfer find armlich, aber reinlich, und bei ben Ameten und Anesen trifft ber Reis fende überall auf biefelbe patriarchalische Baftfreundschaft. Alle Strafen find burchaus ficher, in ben Rave-hans (Raffeebaufern) finbet man leicht Untertommen und bereitet, mas man mitbringt. Fleisch, Brot und Wein ift Semendria wird berührt, turtifche überall zu finden. Musik und Mimik beschrieben, endlich Poscharewaz, von freundlichem Anblick, erreicht. Alles ist hier wohnlicher, ordentlicher als in Belgrad. Der Berf., an Hrn. Dawibowitich, ben Secretair bes Fürften, empfohlen, wirb von biefem zur Tafel gelaben. Der Palaft bes Milosch befteht aus einer Menge fleiner Gebaube in einem von Paliffaben eingeschloffenen Sof. Alles ift tuchtig und nett. In ber Mitte biefes Sofes fand ber Reisende ben Furften; in einiger Entfernung bie Berren feiner Umgebung. Rurft Milofch ift 48 Jahr alt, toloffal von Geftalt, blond, von heitern, offenen Bugen, in feinen Bewegungen wurdevoll. Er fieht aus wie ber Beld feines Bolts, ber er ift. Geln Coftum war reich und turtifch; er trug Diftolen im Gurtel. Dawidowitsch, fast aller europais ichen Sprachen machtig, ftellt ben Fremben vor; ber Rurft fpricht nicht Deutsch und tann weber lefen noch fcreiben, allein fein Ropf ift hell, und er tennt die euro= paifche Politit volltommen. Seinem Bolte ift er Alles in Allem: Richter, Bater, Bertheibiger und Dufter. Sein Ausbruck ift feurig; er fragte theilnehmend nach bem Befinden bes Ronige, nach bem Raifer von Rusland, ber Raiferin. Raffee und Afchibut werben herumgegeben; es erichien einer ber Secretaire; ber Surft hort Die Briefe an und gibt feinen Befcheid mundlich. Sierauf fcbilbert ber Berichterftatter bie Perfonen feiner Umgebung, feiner Mittampfer und erften Diener: juerft Dilentin Pawlowitch, ben Archimandriten, bas Dberhaupt ber Geiftlichkeit, ben treuesten Baffengefahrten bes Fürften in ben heißen Rampfen von 1815; bann Baffilji Popowitch, einen Bermandten des Fürften und Dberknes von Afchatschaf, flug im Rath, ber erfte Landwirth feis nes Bolts, bas ihn hospodar (herrn) Bafo nennt; bann efn alter Mann, groß, ernft, unbeweglich, Simeon Pafch-

trmag, Fahnentrager Rara Georg's, ben bas Boll Amifcba (Ontel) nennt. Er ift Chef ber Momten, Knappen bes Fürften, und beffen fteter Begleiter; er ift, trop feines ernften Unfebens, feiner Laune und feiner Satyre wegen berühmt; bann ein Dann von ahnlichem Unsehen, mit bem Profil Blucher's, Joefa Milofawlowith, Anes von Poscharemag: Dies find Die Rampfgenoffen bes Fürften, mit benen er oft allein, oft fluchtig, in Schlunden und unzuganglichen Bergen ben verzweifelten Rampf fortführte, bis fein Keiner Saufe wieber anwuchs und er bem Feinde in der Ebene begegnen tonnte. Run folgen feine Be Schaftemanner. Buerft: Dimitriji Dawidowitch, erfter Co cretair, Chef bes auswartigen Departements, urfprunglich Arat, Gelehrter, Schriftsteller, Liebling bes Bolte und bes Burften rechte Sand; Mietfa Popowitch, zweiter Secretair, ein gewandter Arbeiter, bes Deutschen machtig; Dr. Steitsch, Leibargt, Ueberfeter ber "Mafrobiotit", Freund Jewrem's, Bruder bes Furften, von feinem Benehmen. Er ift ber Gingige, ber am Sofe frankifche Rleibung tragt. Die Fürstin Gospa Ljubiga, etwa 40 Jahre alt und noch eine ichone Frau, empfing den Fremben im zweiten Sofe. Ihre Buge beuten ben festen Charafter an, ben fie in ben Beiten bes Rampfes entwickelte; ihre Saltung ift ebel, ihr Angug bochft einfach. Sie ift eine thatige Bausfran. leitet alle Angelegenheiten des Saufes, lagt fpinnen, weben, ordnet die Ruche, erzieht ihre 2 Knaben und kennt bie europaische Sitte. Sie war bem Fürften eine treue Go fahrtin in allen Sturmen feines Lebens, folgte ibm in bie Gebirge, ermuthigte ibn und rief bem Aluchtigen fogar einst selbst zu: "Derr, bort find die Turten!" Gie lub feine Waffen und ftartte feine Rampfgenoffen mit Dem. was ihre Sande bereiteten. Gie ift die Helbin ihres Bolfs, das fie Gospa (herrin) anredet. Ihre zweite Tochs ter, Jelisaweta, ift gut erzogen, spricht Italienisch umb fvielt Klavier; Difan von 12 und Dichajlo von 7 Sabren find des Fürften Sohne, Zwei Bruder find Dber knefen von Brusniza und Schabaz. "Gegen 11 Uhr wurde die Mittagsglocke gelautet. Alles versammelte fich in der Ticherolate (Galerie), wo bas Baschmaffer gereicht marb. Ein einfaches Egzimmer war gang europaisch gebedt. ",, Sie werden hier Alles gang patriarchalifch finden" fagte Do widowitch". Er hatte Recht. Der Furft nahm bas Dbers enbe der Tafel ein, Jeber entblogte bas Saupt, ber fleine Michailo fprach bas Tischgebet. Dann überreichte bie Rurftin ihrem Gemahl ein Glas Ratija, ber Fürft bielt eine turge Rebe, Jeder nahm Plat, nur bie Furftin und ihre Tochter blieben gu beiben Seiten bes fürftlichen Ses fels fteben, um ben Fürften und feine Gobne ju bebie nen: so will es bie altserbische Sitte, bie jedoch bier und ba abzukommen anfangt. Jeber leert fein Glas Raffia und richtet babei einige Borte, Gludwinfche, an ben Fürsten. Man ift von ginnernen Tellern, auf schonen Tifchzeug, mit filbernen Deffern und trinkt aus filbernen Bechern und ichongeschliffenen Glasern. Die Rurftin in einer Ede des Zimmers, legte die Speisen por und brachte fie bem Fürsten, ihre Tochter ben Brubern und bem Archie manbriten; ben übrigen herren fchicten fie. Brot und

Rafe machten ben Anfang, bann Reissuppe, Rinbfleisch, Auheuter, Lammfleisch, Suhner, Alcoa, ein turkisches Gericht von honig und Schmals, fehr mohlschmedenb; gebadener Fifch, Buffelmilch und eine Torte: weißer Bein bon Semenbria fur ben Reisenben und ben Rurften, rother für die andern herren; Niemand trank über eine halbe Flasche. Die Unterhaltung war lebhaft und frei, auch die Furstin nahm baran Theil; die Tafel bauerte eine Stunde. Der garft fprach fehr befcheiben von feis nen Muhen für fein Baterland u. f. w. Fürft Dilofch th überaus thatig; er fteht vor Tage auf, tritt in den Dof, empfangt die Berren ber Ranglei, meiftens mit ber Deiterften Laune, emebirt die Geschäfte, bietirt, wiewol er nicht fcreiben tann, in bem beften Styl, befieht neue Bauten, ordnet an und gonnt sich nicht, eher als um 6 Uhr Abends Rube, bann fpielt er Karten, wobei ihm bie Beitungen vorgelesen werden; um 8 Uhr wird gegef-Fen, um 9 Uhr geht er gur Rube. Er ift gleichgultig gegen jebes Wetter, ein trefflicher Reiter, gewandt im Diribfpiel, und seine Stimme ift ein Schlachtruf. Das von ihm vorbandene Bild in But's Lebensbeschreibung gleicht ihm nicht. Im Konat, ber großen Kanglei gegenaber, ift die Bache; 12 Mann, in der Tracht der Lands Leute, bilben fie, geubt in Sandgriffen und mit oftreichis Schen Gewehren bewaffnet; der Kurft balt einige hundert Mann Militair, ohne seine Momten. Der Berf. mohnt noch einem großen Fest in der griechischen Rieche und els nem Staatebiner von 60 Couverts bei und verlagt bann, bon Buvortommenheiten überhauft, in Begleitung eines Secretairs und eines Momten bes Furften, Dofcharemat, um, mit allem Rothigen ausgeruftet, zuerft nach Poretich ju geben. Bum Abschied tuft ibn bie Furftin auf bie Stirn.

(Der Befdlus folgt.)

Wahlverwandtschaft zwischen dem sogenannten Supernaturalisten und Naturphilosophen; mit Verwandtem. Auch gegen neue Umtriebe des Obseurantismus, vornehmlich im deutschen Osten und Norden. Nebst Aufsschlüssen über Neues im Siden. Von I. Salat. Landschut, Thomann. 1829. Gr. 8. 2 Thir. 4 Gr.

Dieses Buch hat auf ben Ref. einen angenehmen und unangenehmen Eindruck hervorgedracht. Der angenehme kam zunächft von der Wahrnehmung her, wie der Verf., ohne sich zu
nächft von der Wahrnehmung her, wie der Verf., ohne sich zu
dem Dienst einer Schule verpstichtet zu haben, seine eigenthüms
lichen Ansichten im Gebiete der Philosophie, namentlich der Mozal und Metaphysis, unter dem Gewirze der Jeit und unter
dußern Berhättnissen, die der offenen Bertheidigung seiner Theorie ungünstig sind und seine amtliche Wirtsamseit vielsach gefährdet haben, ohne Bedensen und ohne Nichtalt ausspricht.
Wie ost hat es die Ersahrung gezeigt, daß um der Berhättnisse
willen Meinungen versteckt, kehren zweideutig vorgetragen, das
Entgegenstehende gewährt, Widersprüche scheinbar ausgeglichen und so, indem man den Nantel nach dem Winde hielt,
Daszensiege, was nach innerster Uederzeugung der Wissenschaft
und dem Leben, dem Staate und der Arche Berberben zu
bringen droht, gutgeheißen wurde. Salat, der vor balb 40
Sahren sich an den Kamps der Kritik gegen den Leidnig-Wolfschen Dogmaticismus angeschossen, aber auch zugleich dem

Stepticismus, ber fic aus ber fritifchen Schule burd Richte entwidelte, burch entidiebene Arennung bes logifchen Berftanbes unb ber realen Bernunftfraft fich gegenübergeftellt, auch fpater bas Reale, welches er in ber Bernunft auf erhifdem Bege fanb, als ein bem Phylifchen Entgegengefestes, Metaphysifiches, Supranaturales gegen Materialismus unb Ratmphilos fophie, ferner als ein Schopferifches, ale bie Offenbarung bes Pochften und heiligsten in der Menfchheit, gegen die Sophi-ftit des Positiviften, welcher behauptet, die Materie der Ern kenntnis und sogar bas Kriterium der Wahrheit fonne dem Beifte nur von Aufen ber, burch Ratur und Erfahrung ober burch bie Dogmen ber driftlichen Rirche gutommen, vertheibigt hattes Salat ftefit mit berfelben Entfchiebenheit auch in dem vorliegenben Berte bie Ansichten bar, bie er in frahern Bert ten auseinanbergefest und burch eine eigenthumliche Rritit bes Ertenntnifvermogens gu begrunben verfucht batte. Rach ben verfchiebenften Richtungen bin bemubt er fich bier gerabe, ju zeigen, wie der Pofitivismus, fei er nun ber Theologie ober ber Rechtewiffenfchaft ober gar ber Moral gugewendet, beehalb, weil er bas bochfte Reale nur von Außen tommen laffe, bier gur Spanischen Inquisition ober gum orthoboren Buchftabeneifer bes Protestantismus, bort gur Despotie in Staat und Rirche, gur monchifden Moral und Afcetit fubre, und wie mit bem Mien Ibeateftit und Raturphilosophie, insbesonbere aber ber ebenfo bequeme als herrichfüchtige und alleinfeligmachenwollenbe Begriff ber Degel'ichen Schule gufammenfalle. Diefe Radweis fungen find von nicht geringem Intereffe, jumal ba ber Berf. bas Treiben bes Dbfcurantismus und ben Bund gwifden Gue vernaturaliften, Positiviften und Raturphilosophen an Ort und Stelle tennen gu lernen vieljahrige Gelegenheit hatte. Er hat auf ber einen Seite bie gefahrlichen Absichten, auf ber anbern bie unabweislichen fclimmen Folgen einer Philosophie gezeigt, welche bas reale überfinnliche Befen ber Bernunft leugnet unb ben leeren Sad mit ben Baaren ber bies: ober jenfeitigen Dogmatit und Disciplin nach Belieben und mit Gulfe bes 216 les rechtfertigenben logifden Berftanbes ober ber Alles farbenben myftifchen Phantafie angufullen weiß. Benngleich wir mit bem Berf. nicht barin übereinftimmen, bag in Dem, mas Moral und Metaphyfit als Bernunftwahrheit barbieten, bas Dochfte ber Menfcheit Jebem, ber fittliche Burbe bewahrt, gegeben und somit alles Positive, gumal bas Ehriftliche, erft an und auf jenem Boben ber Philosophie gu erbauen und gu ertennen fei; wenn wir ben Reim ber Religion aus eigenfter Erfahrung und pfpchologifcher Beobachtung nicht von ber De rat erft uns fchenten taffen, fonbern tief im innerften Bebensbewußtfein auffinden; wenn wir Chriftenthum und Philosophie unabhangig nebeneinanber fleben, nicht aber, burcheinander bebedingt, eine ber andern Suffchemel fein laffen: fo achten wir gleidwol bie ehrenwerthe Breue, womit Salat feine Theorie verficht; wir erkennen es, wie heilfam feine Lehren und Schrift ten als Gegengift wiber ben bogmatifchen Abfolutismus und bie Sophiftit irgend einer Partei mirten tonnen, und mir loben ben Scharffinn, womit er bie mobivermabrten Blogen feines Gegner burchichaut.

Aber wir würden unsere Pflicht gegen den verehrten Weisfter und gegen das Publicum nur halb erfüllen, wenn wir nicht auch von dem unangenehmen Eindrucke sprächen, den die vorliegende wie eine frühere Schrift des Berfs. auf uns gemacht haben. Er erzählt nämlich nicht sowol im Allgemeinen die neuesten Bestredungen des Obscurantismus in Oestreich, Beiern und dem übrigen Deutschland, sondern vorzüglich die Angriste, die auf seine eigne Person, seine Ansichten und Schriften, seine amtliche Stellung und dffentliche Wirfamkeit geschen sind. Auch das Legtere ist ganz angemessen und bei dem literarischen Ramen, den sich Galat erworden hat, um so wichtiger für das um die Beichen der Zeit nicht gleichgültige Publicum. Doch muß eine solchen der Zeit nicht gleichgültige Publicum. Doch muß eine solchen Stann beurtundet, welcher über seinem Rissessigies sehr und nur um der Sache, nur um der Ausschlässessigies sehr und nur um der Sache, nur um der Ausschlässessiglies kehr und nur um der Sache, nur um der Ausschlässessichen

Marung willen fpricht. Allein, bies vermiffen wir an bem Berf. Er hat fich bie Rrantungen, bie ihm geworben finb, namentlich eine Quiescirung bei ber por S Zahren erfolgten Ueberfiebeluna ber Dochschule von ganbshut nach Munchen, gu febr zu Bergen genommen und, indem er seinem gepresten Bergen Luft machte, eine Menge von Geschichten, Personlichkeiten und bgl. anges bauft, die wir einem Gelehrten von feinem Beift und Berbienft gern erließen. Bas auch elenbe Gubler über ihn in bie Belt binausschreiben, bies Alles gibt fich bem unbefangenen Lefer von felbft als eine unschickliche Sache zu erkennen. Und wie sollte es einem akabemischen Lehrer und Schriftfteller, ber, so lange er aber bie Gegenftanbe ber Biffenfchaft und bes Lebens nachbentt, gegen ftarre Dialettit, ausschweifenbe Duftit, bespotischen Pos ftivismus und eine materialiftische Richtung ber Philosophie geeifert hat, wie follte es ibm, gumal im beutichen Guben an Reibern, Rlatichern, hamifchen Recenfenten, alabemifchen Bibberfachern fehlen? Dan muß aber furchten, bag er burch pors liegenbes Buch feinen Gegnern wieberum reichen Stoff unb Reis au neuen Angriffen gegeben habe. Ref., weber mit bem Berf. noch mit feinen Feinden in Berührung ftebend, glaubt ihm feine Achtung nicht beffer aussprechen ju tonnen als burch ben Bunfc, bag er in ungetrübter Forschung nach Rahrheit bie Unbill ber Beit vergeffen und fich ben Frieden echter Lebensweisbeit lichern mbae.

Sine traurige Erfahrung aber bleibt es immer, wie gerabe in der neuesten Zeit deutsche Universitäten von einzelnen Factionen, wo nicht gar Familien beherrscht und zerrüttet werden. Dier drängt sich unter idealischen Formen römisches Psassenthum, dort in roben Ausbrücken lutverischer Pietismus der Richt nur positive Wissenschaften, mit denen Gegel die Philosophie amalgamiren lehrt, sondern auch die unschuldige Nathematik thesit man Männern von der Partei zu. Die Wissenschaft wird eine Magd politischer Zwede, kirchlicher Institutionen oder ehrgeiziger Privatpläne. Wie klingt das zum Iahr 1830? "Despotie der Wissenschaften", sagt Bacon, "und Gesehrtenpolizei drückt Alles zermalmend nieder". Möge es doch gerade auch in dieser hinsicht bessen werden im beutschen Rorden und Süden! im Boden freier Wissenschaft erbühet die Arast und Bildung der Bölser und wollte sich Deutschland selbst um den Bortritt bringen?

#### Rüge.

Deren Bit von Dorring's Dentwarbigfeiten.

Bas wir über ben vorbergebenben Band biefer "Dentwarbigfeiten" gefagt haben, überhebt uns ber Dube, bes foeben erichiemenen, hoffentlich legten Banbes aussührlich zu erwah-nen. .) Wir nahmen bamals orn. Bit's Babrheitsliebe ges gen bie meiften ber gegen fie erhobenen 3weifel in Schus, theils weil wir fur bie Richtigfeit vieler feiner Angaben anberweitige genügenbe Beweife haben, theils weil bie Unrichtigfeit ber anbern von teiner Seite erwiesen worben ift. Bir bemertten ferner, bağ Bit's Betragen, Beweggennbe unb Charafter allerbings von manchen Seiten nicht billig beurtheilt worben, bas er Berfuchungen unterlegen, benen wenige biefer Gattung von Menfchen ausgefest find, bie boch gerade in Deutschland gablreich genug finb; wir fauben aber enblich ale Refultat feiner eignen Darftellung feiner feibft, baß er ein Menich ohne Character, ohne Grunbfabe, ohne ernftes Streben fei, beffen vorberrichenbe, enticheibenbe Triebfeber von jeber Gitelfeit gemes fen und auch bei ber Befanntmachung biefer "Dentwürdigtei-ten!" noch fei. Dies Urtheil muffen wir benn auch fur biefen legten Band wieberholen, ber bes Berfe. Entfernung ans ber Schweig, feine Berhaftung in Baiern, Auslieferung an Preu-

Ben, bas gegen ibn von Seiten biefer Machte und ber mainzer Commiffion eingeleitete Berfahren, feine Muslieferung an Deft reich, enbliche Freitaffung, turg, feine Abentener bis gu feinem testen Tufenthalt in Munchen und feine Berweisung von dort 1829 enthalt. Die unbeitdare Cicefteit bet Berfe, zeigt fich benn auch hier besonders darin, das er bochft triviale ober schefe, unpraktische Ansichten über Potitif im Angemeinen und abet einzelne Staaten, 3. B. Deftreich, Frankreich, befonders Engeland, wie Dratel eines ergraueten Staatsmannes von fich gibt. Muf Gingelnes einzugeben, Scheint uns wirtlich nicht ber Dabe werth; die Zeit ift seit der Erscheinung des Buches so bedeus tend und verhängnisvoll geworden, das es wahrscheinlich jest schon so gut wie vergesen ift. In einer hinsicht jedoch ist dies seitrag zur Geschichte einer hoffentlich nun beschlossenen Periobe keineswogs unwichtig. Der Berf. verfichert, daß auf ben Congreffen jener Beit haufig von ihm die Rebe war, und wir haben leiber keinen Grund, baran zu zweifeln. Er verfie chert, bağ nur ein Bufall verhinberte, bağ er eine geheime Mus bieng beim Raifer Alexanber erhielt, in ber er ibm bie Augen aber bie tage Guropas eröffnet unb baburch bem Schicffal Gus ropas eine gang anbere Benbung gegeben haben wurde. Bir haben leiber zu viel ttrfache, zu glauben, bag Bit bie Bahr-beit fagt, bag wirflich folde armfelige Menfchen wie er bas male einen folden Ginflus auf bas Schicffal ber Boller und ber gurften ausgeubt haben ober ausüben tounten. Bas bie Erfahrung uns gelehrt hat und noch jest lehrt über bie beuche straptung uns geteset par und noch jegt teprt über die pencyterische, blabssinnige Politit jener Epoche erlaubt uns leiber nicht, daran zu zweiseln, daß in der That es nur an einem 3wfalle lag, daß nicht bieser Wensch, bieser Wit, eine Stimme in dem Schicksal Europas erhalten hat. Sollen wir uns noch wundern, daß die Staatsmänner jener Zeit, nachdem sie 15 Jahre Frist von Sott exhalten, nichts geschaffen haben, was in Seiß und Wahreit und liebe der Boller begründet wäre; daß sie noch beute fich auf nichts zu fraben wiffen als auf materielle Sewalt, und wo biefe ihren Danben entschildpft, weil fie auch biefe ju hanbhaben oft nicht einmal Energie gewag befigen, in Furcht und 3wang Das thun, was fie langft freiwillig und mit Ehren hatten thun follen und tonnen? Auf weffen Berantwor-tung fallt die Schulb und bas Unglud ber Emporungen, bie gur Lagesorbnung, gu nothwenbigen Uebeln geworben finb? Doch zu unferm Bit gurud. Gin großer Theil biefes Banbes ift bagu beftimmt, gu beweifen, bağ ber Berf. in Berlin aus ben ebelften Absichten feine vormaligen Genoffen verrieth, baß bie Auffchluffe, bie er bort gegeben, von ber größten Bichtig-Leit und Genaufgleit gewesen seien. Was die gute Absicht betrifft, so raumen wir sie gern ein, haben aber nichts damit zu schaffen und fragen nichts barnach. Was in aller Welt liegt baran, ob or. Bit fich aufrichtig von feinen bemagogifden Regereten befehrt habe ober nicht? Er muß es inbef am beften wiffen, und fo glauben wir ibm ohne Schwierigteit. Bas aber bie Bahrheit feiner Ausfagen und Auffchluffe in Berlin betrifft, fo wirb er es une nicht verargen, wenn wir feiner Berficherung bas enticheibende und febr gemiffenhafte Zeugnif Deffen vorzie-ben, bem er eben jene Aufichluffe gemacht, namlich bes Miniftere von Schudmann, ber bei einer Gelegenheit offentlich und officiel ertlart hat: Bit fei ein Abenteurer und habe ber Uns tersuchungscommission etwas ausgebunden. Das find zwar nicht bie Borte. Diese sind aber in Wit's Buch und in ber "Pr. Staategeitung" nachaulefen, und wir tonnen ihnen um fo menis ger ben Glauben verlagen, ba Bit felbft nicht genug von ber bonne foi und Gerechtigteit ber preufischen Regierung rummen fann. Bas bem Berf. 1829 in Munchen und Augeburg begege net (und es ift feinem Berichte nirgends wiberfprochen worben), ift ein neuer Bug gu einem Bilbe von bem bamaligen Buftanbe von Baiern und ra der Art, wie bort conftitutionnelle Freihelt von Bureaufraten verftanben und gehanbhabt wirb.

### Blätter

fåt

## literarische Unterhaltung.

Montag.

Mr. 38.

7. Februar 1831.

Reise in Serbien im Spatherbst 1829. Bon D. v. Pirch. 2 Theile.

(Befdlus aus Dr. 87.)

Ueber bie Stellung ber Franen bringt ber Berf. bie angiebenbiten Bilber bei. "Bei allen biefen" (Ceremonien ber Gaftfreunbichaft), fagt er (S. 244), "fallt bem Frem: ben nichts mehr auf als die bienftbare Stellung ber Frauen, jugleich aber auch ber Unftand und bie Wurbe. mit ber eine ferbische Sausfrau fich ben Dienftleiftungen für ihren Gatten und ihre Gafte unterzieht. Dit ben Sanben auf ber Bruft getreugt, aber ohne gebeugte Stellung, erwartet fie, an ber Thur ftehend, ben Augenblid, mo ihre Sorgfalt nuten kann. Es ift ein weibliches Malten, febr verschieden von der Gile, mit ber eine Maab biefe Dienfte verrichten wurde; es ift bas Bewußt: fein, bag Niemand fo gut und mit fo vielem Unftanb ihnen porffeben murbe. Bacht ber Gaft am Morgen auf, fo fteht bie hausfrau ftumm an ber Thur bereit, bie Decken und Teppiche seines Nachtlagers sauber zu= fammenzurollen. Dann reicht fie ihm, ein gestictes Sand: tuch über ber Schulter, bas Bafchmaffer; ben gangen Eag, bei Tifche bebient fie ihn, und am Abend bereitet fie ihm bas Fußbad. Es ist wahr, bas mannliche Gefcblecht ift im Gangen fconer, die Mehrzahl ber Danner ift wohlgebaut; bie Buge ber Frauen find im Allgemeis nen ftart, ihre Farbe verbrannt, allein fie haben fcone Augen, schone Saare und Bahne. Saltung und Bewe-gung find leicht und voll Anstand. Es ift außerorbentlich, was die ferbischen Frauen leiften. Un ihrem Unjuge und bem ihrer Famille ift fast Alles ihre Arbeit. Die Dolomas, die braunen Jacken und Mantel ber Danner, bie bunten Schurgen und Lagerbeden, bie Borten, Befabe, bie bunten Strumpfe, die Sandichuhe mit Glasverlen und Flittern, Alles haben fie gewebt, gefarbt, gestickt; bie langen Winterabenbe find biefen Arbeiten geweiht, bie mehr in Zierlichkeit als Nothwendigkeit ihren Urfprung baben". Ueberall trifft ber Berf. in ben Ronats bes Fürften und feiner Bermanbten auf eine fich felbft überbietende Gastfreundschaft. Diefe und eine unzerstorbare Beiterkeit, besonders unter den Alten, find charakteristische Blige aller Gerbier. Die Meisten haben babei bas reafte Berlangen, in ber Civilifation vormarts zu fchreiten und wie ber hof felbft ein flaces Bewußtfein Deffen, mas

bazu Roth thut. Sie freuen fich über jeben kleinen Bug, ber biefe hoffnung nahrt; ber Befuch bes Fremben aber ift vollends ein Fest für sie. — Die Reise nach Poretch wird gum Theil ju Baffer, zwischen ben pittoresten Felbufern ber Donau, jurudgelegt; bas Fahrzeug ift ein Baumftamm, von 3 Ruberern überaus gefchickt regiert. Der Reisende überschreitet bie Ratgraften ber Donau von Tachtali und Demircapi, die immer noch ge fahrlich genug find. Poretch liegt reizend auf einer Donauinsel. Der Furft bat biefen Puntt, wenn erft Alles geordnet sein wird, zur Quarantaineanstalt bestimmt. Richts beweift mehr, wie far er bie wahren Bedurfniffe feines Landes erkennt, als diese Gorgfalt. Goll Gerbien mit Europa in freien Bertehr treten, fo muß es ber Deft gegen feine turfifchen Grengen bin webren. Er ftrebt, Merzte ins Land ju gieben, beren bis jest erft 5, ein Turte, ein Jube, ein Ruffe und 2 Gerben vorhanden find. Sochft originell ift bie Schilberung bes jubifchen Doctore Djorjiji. Diefe Gegend ift bie wildeste von Serbien; es werben hier jahrlich bis 100 Baren erlegt, für bie ber Fürst eine Pramie zahlt. Betterhin beruhrt ber Berf. ben Thalteffel von Maibempot, bie reichfte Bergwertsgegend bes Landes. Alle Gruben find verlaffen; die neue Ordnung der Dinge wird fie wieber ins Leben rufen. Ruinen altserbischer Rlofter und Festen, besonders aus Stephan's und Rnes Lafar's Beit, werben überall angetroffen. Diese Bauwerte beweisen mit ihren Bilbhauerarbeiten und ihren Gemalben, wie bie Kunft einst hier bluhte. Singelne gutmuthige und heitere. Donche (Raladgers) bewohnen und bewachen fie. Gin Sauptleiben des Landes, bas jest auch fein Enbe hat, find die fremben, von ber Pforte gesandten griechischen Bischofe. Die Schilberungen eines armseligen serbischen Dorfes erhalt ber Leser bei Debelileig; die Sutten ragen faum über die Erbe bervor, ber Rauch bringt aus allen Jugen, und ber fleine, enge, niebere Raum wimmelt von Kindern, Ragen und Rleidungsfruden, bennoch wohnt hier bie schonfte Gaftfreundschaft. Diese Gegend wird von wlachischen Ginwanderern bewohnt, die fich burch ihre romanische Sprache, noch mehr aber burch Tragheit und Schmuz von ben Gerben fehr unterscheiben. - Die nachfte Reise geht nach ben Rloftern von Gornjat an ber Mlawa und ben Ruinen ber Burg von Stephan-Despot (1192 erbaut)

und Manaffia benannt. Diefe gange Lanbichaft verfett unwillfurlich ins Mittelalter; gang Gerbien gibt bas treuefte Bilb ber gefellschaftlichen Buftande bes 14. und 15. Jahrhunderts. Beiterhin, bei Sagabin, berührt ber Berf. bie große Strafe von Wien nach Konftantinepel und ichilbert bas bewegte Leben, bas biefe verbreifet. Der Strafe felbft fehlt wenig, um fur eine Chauffée gu gelten; Die Sicherheit ift volltommen; Jagodin ift ein fehr freunblider Det. Sier eine Anetbote von bem ndreifchen Dr. Djorjiji, Der griechische Bischof hielt an ber Tafel bes Gospodar Jewrem bas Tischgebet und rief babei wol 20 Mal fehr schnell bas bekannte: "Gospodin promiluj" (herr, vergib und!). Rach ber Lafel trat ber jubifche Doctor gu ihm und rief in einem Uthem 20 Mal: "Geben Gie mir eine Prife! Geben Gie mir eine Prife!" "Bort boch auf", fprach ber Bifchof ungebulbig, "glaubt Sor, daß ich taub bin!" "Run", antwortete Bener, "glauben Sie benn, bag unfer herrgott taub ift unb nicht ungebulbig werben fann fo gut wie Sie ?" Alles lachte.

Der 2. Theil beginnt mit ber Reise nach Eschatichat, burch bie gesegnete Schumabia; hier ift Alles Gultur und Bobiftand, und bie Trummer altferbifcher Grefe, Burg Stalag und Rrufchemag fcmuden biefe Gegenb, in ber auch gang vorzüglich bie alten Bolfelieber wiebertonen. In Echatschaft besucht ber Reisenbe ben Goes pobar Jowan, Bruber bes Furften, und fein Konat ift feine Bohnung; eine Bermanbte ber Furftin feiert hier thre Sochzeit, Die ber Reisende auf bie anziehenbste Weise Siebert. Gine Rirche, von Rnes Lafar erbaut, bient jest gur Moschee, in welche ber Berf. ohne Schwierigkeiten Einlag finbet. Auf bem Bege nach Uschize berührt ber Reisende Die Mosterreiche Gegend von Dwtschar und Rablar; bas Land ift rauh und talt, von einzelnen Gehof= ten bevolfert, die ber Furft in Dorfer gu fammeln ftrebt, fobald ber' fehnlich erwartete Sattifcherif, ber Gerbiens Freiheit ausspricht, erscheint. Ufchige, Die größte Stadt Gerbiens nach Belgrab, foll Metta gleichen; ber Boben ift burr und fcwarg gebrannt und vom bufterften Un= blid. Sier lernen wir einen jungen Turten, Gefellichaf= ter bes Duffelim, tennen, ber von ber Unwiffenheit bes Weffre weit entfernt ift. Die Stubien find feine Leiben= fchaft und haben ihn abgezehrt. "Als ihm 3wjette mein Baterland nannte, fprach er von ber branbenburgifchen Gefchichte, wenn auch nicht mit genauer Renntnig, boch fo, bag er baruber gelefen haben mußte, und boch hatte er biefe-Gegend nie verlaffen. Wir tamen nun in bie Politit, und es war zu bemerten, bag ber Duffelim einen beffern Blid in Die Berhaltniffe ber Turtei gethan als ber Befir von Belgrab; man fprach von Island und Auftralien, von Don Miguel und Bolivar". In Rragujewag, ber Refibeng, trifft ber Reifende wieber mit bem Fürsten zusammen. Diefer hat jum Beweis seiner tole: ranten Politit bier eine Mofchee erbaut. Der Drt ift Blein, aber freundlich. Die Familie bes Furften ftammt von hier, wo fein Bater ein wohlhabenber Landmann war; er felbft hat in ber Jugend hier gebient, und feine alte Berrin ruhmt fich beffen. Der Rnes von Berfchiti,

Gosp. Jowan's Schwiegervater, empfangt ben Reisenben mit ferbischer Gaftfreundschaft. "Die Gerben find ftreng in ihrem Urtheil über weibliche Schonheit; aber unfers Birthe 9 Tochtern mußte felbst ber Strengste Gerechtigs feit miberfahren laffen; ber Bahl nach ben Mufen gleich, wurde Manche von ihnen bem Bilbe einer folden ents fprochen haben". Die unjuganglichen Gebirge von Rud= nit (noch unter Rara Georg reich an Bergwerten) find nabe, und bies ift wol ber hauptgrund, warum ber gurft feine Refibeng hierher verlegt hat. In feinem Ronat herricht europaifche Ginrichtung. Sier findet ber Berf. den Gosp. Jewrem, bes Furften jungften Bruber, ber in bem gräflichen Rerter ju Belgrab feine Gefundheit eins gebuft hat. Die Reprafentanten ber Ration find in Rras gujewag versammelt; es handelt fich um die wichtigften Dinge, die Berhandlungen mit ber Pforte wegen bes hats tifcherif. Der Empfang bes Furften gehort zu ben ans giehendsten Bilbern biefes an Gemalben reichen Bertes. Ueber Die Gesengebung, über bie Ordnung ber Steuern folgen nun die angiehenbften Details. Der Steuern find piele, aber außerorbentlich geringe; bennoch hat ber Furft burch Dronung und Sparfamteit einen Staatsichat von 10 Mill. Piaftern (1 Mill. Thaler) gesammelt. Für fich felbft lebt er von feinen Familiengutern und nimmt aus bem Schat nicht mehr als 3000 Thaler. hier erfolgte die bekannte Riederlegung feines Amts vor bem Bolt. Der Berf. halt diefen Schritt fur feine Farce. Es war bem Fürsten Ernft bamit; jest, ba eine neue Ordnung der Dinge begann, follte und mußte die beftreitbare Bahl bes Boles fich beutlich und bestimmt aussprechen. Seine einstimmige Wiederwahl ift bekannt. Das Bolt fühlt feine Berpflichtungen gegen ihn und mas es ihm verbankt. Bugleich wird Drn. Dawidowitch's Absendung nach Kons ftantinopel gur birecten Berhandlung mit ber Pforte bes Schloffen. Gin febr schwieriger Puntt ift bie Einverleibung ber 6 alten Diftricte. Der Berf. fieht tein Beraustom= men als burch neuen Kampf. Im Allgemeinen hat bie Pforte biefe Ginverleibung erlaubt; boch, ber Furft fühlt Die unglaubliche Schwierigkeit ber Musführung und geht behutfam, faft versuchemeife gu Werte. Er hat mit einem District angefangen; boch bas große Uebel ift, bag aller Grundbefit in den Sanden von Mohammedanern ift. Coll man biefe burch Gewalt vertreiben, fie burch Gelbrente abfinden? Das Gine ift unmöglich, bas Andere febr fcmer. Es erfobert Steuern und bas Land ift arm. Allein, bie Erwerbung ift und bleibt fur Gerbien wichtig; man rechnet, bag es feine Bevolkerung von 700,000 auf 1,100,000 Seelen erheben murbe. Die nachfte Bus funft muß barüber entscheiden; ber Rampf ift mahrscheinlich. — Bon Kragujewag tehrt ber Berf. nach Belgrab Burud; feinen Reifeplan nach Dalmatten über Seralio und burch Bosnien gerftort ber fruhe Binter; ichon ben 30. Ottober fiel (in gleicher Sohe mit Floreng) Schnee. In Belgrab hort ber Berf. enblich bie Guole, einfaitige Laute mit einer Sehne von Pferdehaaren, bas einformige und obligate Accompagnement zu ben Bolkeliebern. Dies bilbet' ben naturlichen Uebergang ju biefen, bei benen ber Berf. besonders hervorhebt, daß fie alle (im Gegensage zu ben neugriechischen Liebern) alte Traditionen find. Sierauf gibt er eine vollständige Ueberficht der ferbischen Lites ratur und analpfirt ben Streit zwischen But und feinen Gegnern. But ift bet Rorais ber Gerben, ber Bertheis biger ber Boltesprache gegen bie Unmagungen ber alten Rirchensprache. Geographisches und Statistisches macht ben Befchluß, nebft einer Revifion ber Rarten Gerbiens.

Unsere Lefer haben fich aus biefen Rotigen von ber Bichtigfeit biefes Reifewerts überzeugt. Allein, wir verfprechen ihnen neben biefer Rudficht jugleich bie erfreulichfte und geschmackvollste Lecture, und wunschen schließ: lich bem Berf. von Bergen zu seinem trefflichen Debut Gluc.

#### Romanen literatur.

1. Mareb und Dlavibes, ober bie Freischar ber cantabrifchen Gebirge. Romantische Erzählung aus ber letten Salfte bes 18. Jahrhunberte, von Giovanni Morani. 2 Theile.

Leipzig, Rollmann. 1831. 8. 2 Thir.

Ertlectliche Inquisitionsgreuel, hubsch ftart von Farbe wie bie Bilber ber Bantelfanger, noch leuchtenber und von fconern Couleuren bie großmuthigen Rauber, Tugenbbundner ber gran: biofeften Art, babei in lauter gangen Schlagen fprechenb. Solche Pracht : und Pfunbnotenrebner tennt man nun wol; apart ift es, bağ einige barunter noch von ber echten Maurerrace finb, bie fich nicht allein in ihrem Glauben, fonbern felbft in Sitten und Rleibung in Spanien erhalten tonnten. Diefe Beute, etwas verblichen, gleich ben Baaren, bie, lange an ben Fenftern ber Bertaufer ausgehangt, fich felbft jum Schilb bienen, fie und ein gesittigter Indianer, ber gar nicht in feine Balber Burudverlangt, verburgen bem in Rauber: und Ritterromanen wohl Belefenen, baf hier wirflich etwas Reues vorihm fich aufthue. 2. Eppreffenzweige, von G. Berner. Erfter Banb. Rreug auf Bela. Fuhre uns nicht in Berfuchung. Ines be Saftro. Roslin, Benbes. 1830. 8. 16 Gr.

Sleicht bie vorige Ergabtung einer Theaterbecoration von ber Sand eines Malers, ber am besten auf Analleffecte sich verftebt, fo tann man biefe "Bweige" als von einem Manne ge-Reichnet annehmen, ber bie Runft nicht gum blogen mechanisch geubten bandwert berabzieht, ber Menfchen, Griebtes und Erlebbares barftellen will und kann. Gein "Areug" wird Leieben-ben gum Denkmal gesett, bie nach vielen Irrfahrten, Ange-fichts bes sichernben hafens, noch scheitern. Der zweite Zweig erinnert an Douwald's , Deimtebr", und auch etwas an ben ,,24. Februar", ohne barum Gelbftanbigfeit einzubufen. "Ines be Ga-ftro" ermangelt ber Bewanbung ber nactten Gruppe, an ber man nicht bie Bahrheit, fonbern bie Schonheit vermist, fobas wir bie ungluctliche Ines taum mit ber Bettlermunge eines tub: Ien Mitleibs befchenten.

3. Weibenroschen, von C. 23. Pefchel. 2 Banboen. Bunge

lau, Appun. 1830. 8. 12 Gr.

Auch biefem Schriftsteller gelingt wie fo manchem anbern bas Ernfte, Sentimentale beffer wie bas Launige, Scherzhafte. "Die Calirtiner" entwerfen ein furchterliches, fcwerlich ubertrie-benes Bilb von ben Schrechiffen bes huffitentrieges, ben Gunben, bie von beiben Seiten verübt worben. Procop, ber fuhne Bauptling, zeigt, bag menfolich milbe Regungen auch in ber Bruft bes wilben Rachers wohnen tonnen. Pater Unfelm's Chriftenfinn verfohnt mit ber Glaubenswuth ber ihm unahnlis den Bruber. Durch Deutung von Ortsnamen und manches barauf Bezügliche nabert fich bie Ergablung ber Sage, gewinnt an Intereffe und Bewegung. "Coeurdame" warnt gegen Spiels wuth; "Sebaftian's Rreng und Quergage" tonnen nur ein

überaus ichabenfrohes Gemuth ergogen, jeber nicht von Barte gefühl Entblogte wird fich uber bie Dishanblungen bes armen. von ber Ratur vermahrloften Burfden empbren, nicht fich baran weiben. "Gimpel's Reife" hat nicht bas Berlegenbe, aber, wie jene , Erzwungenes in ber Spaßhaftigfeit. Dem "Schlafpelz", nach aufgegebenen Worten gefertigt, fieht man bie Dube bes Producirens und Componirens gu beutlich an, als bag er einen reinen Benuß gemabren tonnte. 3mifchen Scherz und Ernft fcmantenb, flicht bas romanhaft Abenteuerliche am ftartften in biefer Ergablung hervor, bie mit "Gebaftian" im 2. Bandchen biefen gar febr am Berth ton bem erften abfallen laffen.

4. Die Grafen von Bowenhaupt. hiftorifch romantifches Gemalbe des 13. Jahrhunderts, von August Ceibrock. 2 Abeile. Leipzig, Kollmann. 1830. 8. 1 Abir. 18 Gr. 5. Der Teufel und fein Liebchen, ober ber Stubent von Unte werpen. Tragifomifche Gefcichte, von Dr. M. Dr. 3. Bere ausgegeben von Muguft Beibrod. Leipzig, Rollmann.

1831. 8. 21 Gr. Berhalte es fich nun mit bem Berausgeber, wie es wolle, anbere ift "Der Teufel" als "Die Grafen", origineller, und bas von Rechtswegen. Zener ift gleich gang erbarmlich, wenn er ausschaut wie jeber Lump; bei biefen nimmt man es ichon wes niger genau, und hatten bie Bicariategrafen auch manchen Big gu erbulben, fo ließ man fie boch gelten. Dier geigen fie fich als femperfeine Berren, bie mit tudifchen Pfaffen, verbubiten und lammfanften Beibern, treuen Dienern u. bergl. eine Geschichte abspielen, bie, zumal auch geheime Bange, nachtliche Erscheinungen u. s. w. nicht gespart sind, an bie außer Curd gesetten Ritterromane erinnert, nur baß sie in jeber hinsicht reiner, züchtiger und geschmackvoller ist, und bie historischen Ereignisse nicht wie in ben "hasper a Spada" und Consorten eitel Faseleien, sondern wirklich gegründet sind, wodurch das Bange haltung und Ernft gewinnt. Der Teufel tritt nicht in Perfon auf, noch ichickt er einen meiftens aberwigigen Stellvere treter, Alles loft fich naturlich auf, bas Stud von Wahnfinnigen, bie fich eingebilbet, fein Liebchen zu fein, tommt gue Bernunft und ift babei nicht nuchtern, noch Rachaffung. Biels leicht fußt fie am festeften im 16. Jahrhunbert, alle Uebrigen, und vor Allem ber Stubent, mit ihren Anspielungen, Big- unb Stachelreben find unfere Beitgenoffen, ba es aber unterhaltenbe Beute, ohne Anfpruche auf hiftorifche Beglaubigung finb, befin bet man fich gern in ihrer Gefellichaft.

6. Stiggen in ber Danier bes feligen 2. G. Deifiner; nebft literarifchem Rachlaffe bes Dr. Wilhelm Dauff. Berausge geben von Abolf von Schaben. Bierte und lette Samme lung. Augeburg, Jenifch und Stage. 1830. 8. 1 Thir. 16 Gr. \*)

Manier hat fo etwas von Cfelnamen an fich, gumal wenn fie als Manier eines Manieriften auftritt; aber bas Rinblein ift beffer als fein Rame, weber gegiert, noch fteif, noch breit. Dauff's Beitrage, aus ber Unterwelt gefenbet, tonnen nicht ben frifchen Jugenbmuth und Uebermuth ber Erzeugniffe bes noch lebenben Autore haben; ber Satyr ift bebachtiger geworben; aber fein bon Schaben citirter Schatten ift nicht allein ein Beift, er hat auch welchen, und zwar von gutem Schlage, und fo fei er fammt feinem Befdworer uns willtommen.

Lebens : und Regierungsgeschichte bes Kurfürsten von Baiern Karl Albert, nachmaligen Kaifers Karl VII. Verfaßt von F. J. Lipowsky. Munchen, Giel 1830. Gr. 8. 1 Thir. 12 Gr.

Sowol burch bie Bermanbtichaft bes Gegenstanbes als auch burch biefelbe Beife ber Forfchung und Darftellung fchlieft fic biefe Biographie ber bor nicht langer Beit erfchienenen unb auch in b. Bl. berudfichtigten Geschichte bes Rurfurften Rart

<sup>\*)</sup> Bgl. Nr. 27 b. 181. f. 1880.

Theobor an. \*) Diefelbe Senauigfeit in ber Benutung aller vorhanbenen Quellen. Diefelbe Umftanblichfeit in ber Ergablung and ber Greigniffe, welche bem Privatleben bes gurfien anges boren, baffelbe Berreigen bes Stoffes in viele fleine Paragras phen und biefelbe Bernachlaffigung einer funftvollern Darftellung finbet fich in beiben Biographien, und auch barin zeigt fich eine Mebereinstimmung, bag bie Perfonlichteit beiber Fürften nicht febr bebeutenb ift, Beiber Gefchichte aber auch auf mehren Puntten in bie allgemeine Geschichte bes 18. Jahrhunderts eingreift. Wenn wir die Personlichkeit des Kurfürsten Karl Albert eine nicht bebeutenbe nennen, fo wollen wir bies auch burch eine Stelle aus Lipowety's Wert belegen, welche gwar eigentlich pon bem Rurpringen gilt, aber auch auf ben Rurfürften anges wandt werben tann und zugleich eine Probe von bes Berfs. Darftellungsweise sein mag. "Baierns Kurpring, Karl Albert (beißt es &. 61), ber vom wiener hofe mabrend feines Aufentbaltes gu Rlagenfurth und Brag eine veligibfe, wiffenfchaftliche und folibe Bilbung erhalten hatte, war religibs, gut gefittet und befcheiben, fein Benehmen gegen Jebermann war leutfelig, artig und fanft, er ließ feine vorherrichenbe Leibenfchaft blicken, batte einen richtigen Blid, eine gute Beurtheilung, ging naturlich in eine Sache ein, handelte mit Umficht, urtheilte nicht rafch, sondern überlegte wohl, the er in einer wichtigen Sache handelte, ober auch nur sprach, behauptete wertpunpt einen beutschen, festen Charakter, tros seiner jugenblichen Jahre, und liebte Wissenschaften und Kunfte sehr. Bletes versprach fic von biefes Fürften Talenten und ebelm Charafter bus bairifche Bas terland, Großes erwartete baffelbe, wenn er einft bie Bugel ber Regierung faffen und felbft leiten murbe; vorzüglich aber hoffte bas Bolt, bag im Saushalte eine weise Sparfamteit und aberhaupt Staatsokonomie eingeführt werbe; allein, bes Rurpringen Charafter anberte fich nach und nach; benn er fand Gefallen an bem glangenben Rimbus und ber Schwelgerei bes Dofes, an dem glangenden Attmous und der Schreigeret des Hoffbarkeiten geten Auf Spielen umb Aufdorkeiten aller Art, fühlte Abneigung gegen Alles, was Rachdenken, reise Srwägung und Mahe ersoberte". Bwar führte er beim Anfange seiner Regierung manche Ersparungen, besonders am hose, ein und schien dadurch dem Kande, welches durch des vorigen Aurstürsten Abeilnahme am spanischen Erbsolgekriege und verfdwenderifche hofhaltung mit Schulben belaftet mar, einige Erleichterung verschaffen ju wollen; allein, nur ju balb perfiel er, an Pracht und Freigebigfeit gewöhnt und ben Freu-ben bes Lebens gewogen, in bie alte Erblunbe jurud, ftellte Anfangs einzelne, bann mehre ber abgestellten toftspieligen Ergogungen und Beste wieder ber, berief Sanger und Sangerin-nen aus Italien, errichtete ein frangosisches Theater mit einem ben Sinnen schmeichelnben stattlichen Ballete, vergrößerte sei-nen hofstaat und die Babl feiner Dienerschaft". Wir brechen hier ab, indem das Mitgetheilte genügt, um ben Charafter bes Aursuchen zu zeigen und zu beweisen, daß auch seine Re-gierung den zahlreichen unerfreulichen Erscheinungen bes deut-schen hof- und Staatenwesens im vorigen Jahrhunderte beigugablen ift. Die Gefchichte einer folden Regierung tann aber, gumat in einer fo weitlaufigen Darftellung, wie hier gegeben ift, nur geringes Intereffe erregen; gefteigert wirb bies allers bings mabrenb ber letten Jahre, beren Begebenheiten einen weitern Gefichtetreis erbffnen und einem größern Gangen angeboren; allein, gelahmt wirb es wieberum, wenn bie Darftellung fo umftanblich wirb, bas bie Befchreibung ber Kaifertronung Raris und ber mit berfelben verbunbenen Feierlichkeiten faft 40 Beiten anfullt. Selbst wenn zu folder Ausführlichkeit ber Berf. jum Theil burch bie Abficht, ein wohlgepruftes und mohle geordnetes Material zu liefern, bestimmt worben mare, warbe burch ein befchrantteres Das foldem 3weite Genuge gefcheben fein.

#### Rotigen.

3ahl ber Abonnenten ber parifer politifcen Res geblätter im legten Biertel von 1830.

|                    |     |     |   |   | September      | Ditober |
|--------------------|-----|-----|---|---|----------------|---------|
| Le constitutionnel |     |     |   | • | 14,536         | 14,476  |
| Journal des débats |     |     |   |   | . <b>85</b> 80 | 8850    |
| Le temps           |     |     |   |   | . 5200         | 4794    |
| Le courrier        |     |     |   |   | . 3599         | 8645    |
| Le messager        |     |     |   |   | . 2170         | 2594    |
| Le national        |     |     |   |   | . 1758         | 2834    |
| Le journal de com  | mei | 600 |   |   | . 1555         | 1525    |
| Le moniteur        |     |     |   | : | . 1500         | 1391    |
| Le globe           | ·   |     |   | : | 7.3.1.7        | 1158    |
| T . T . 1          |     |     |   | • | 845            | 186     |
| La tribune         |     |     | Ī | • | . 238          | 246     |
| Le patriote        | ·   |     | • |   |                | 57      |
| Gazette de France  | •   | •   | • | • | . 9229         | 9407    |
| La quotidienne .   | :   |     | • | : | . 4495         | 4224    |
| •                  | Ī   | •   | • | • | 53.273         | 55.167  |

Die ruffifde Cenfur.

Ein köftliches Beispiel von der kostdaren (in beiben Bebend tungen des Worts) ruffischen Tensur durfte das folgende fein. 1813 wollte ein Russe die Beschreidung seiner Beise herausge den, die er 1812 in Frankreich gemacht hatte. In der Schildberung der französischen Sitten und Gebräuche, in der Erzähstung seiner Abenteuer u. s. w. sand man nichts Anstofiges, nichts Berwersliches; da aber die Tensoren meinten, ein echter Russe durft und könne nicht diffentlich gestehen, zu jemer zeit in Frankreich, dem feinblichen Lande, gewesen zu sein, so seine sie statt Frankreich auf den Airel wie überaul im Terte Engsland und erlaubten nach diesen Keinen Kenderungen die Peraussgabe der Schrift.

Die Beitfdriften Großbritanniens.

In ben vereinigten 3 Königreichen erscheinen 285 Zeitsschriften; davon kommen allein auf London 13 Tages und 24 Wochenblätter u. s. w., zusammen 37 Zeitschriften, auf Lisverpool 8, Wanchefter 7, Ereter 6, auf York, Shessield, Bath weitester, Handelter 7, Ereter 6, auf York, Shessield, Bath wissen, Existen, Kotenskam, Leicker, Hull, Canterbury 8, auf Birmingham, Wurp, Carliste, Shestenham, Ehester, Ghelmsford, Cambridge, Derdy, Durham, Iyswich, Kendal, Malbstone, Norwich, Neucastle, Orford, Plymouth, Portsmouth, Preston, Reading, Speedorne, Shrewsbury, Stassord, Stamsford, Truro und Worcester 2, auf Aylesbury, Starsford, Stamsford, Blackburn, Bolton, Boston, Bridgewater, Ghesterstell, Cockester, Devizes, Devonsport, Doncaster, Dorchester, Falmonta, Cloucester, Halifar, Peresord, Hertschrift, Panley, Loncaster, Lewis, Lemington, Lingerson, Kockesser, Galisbury, Couthampton, Konster, Raukon, Wacclessield, Monmouth, Northampton, Konster, Laukon, Wacclessield, Monmouth, Northampton, Konster, Laukon, Wacclessield, Wannouth, Worthampton, Stockport, Laukon, Wacclessield, Marwich, Winkosor, Wolverhampton, Spott, Laukon, Wacclessield, Marwich, Winkosor, Wolverhampton, Stockport, Laukon, Wacclessield, Marwich, William, Sovethampton, Stockport, Laukon, Wacclessield, Warmich, Wolverhampton, Stockport, Laukon, Wacclessield, Warmich, William, Sovethampton, Schaften, Saccholin, Stilgo, Kralee und Wersper, Sacchonnel, Galway, Kilseny und Wacclessield, Ennis, Limerich, Stigo, Kralee und Wersperd, In Castledart, Ennis, Limerich, Stigo, Kralee und Wersperd, In Sondorte, Bunder, Peitrim, Lonsbonderry, Wullingar, Revory und Stradame 1. In Dudylies, Dundee, Indexney, Aelfo, Kontrose, Stirling 2, und in Cucar, Argus, Paisley und Verth 1. Auf die größbritannischen Inselien, Lection, Laukon, Walley, Paisley und Verth 1. Auf die größbritannischen Inselien, Lauf dammen 8 Zeicschriften, nämlich auf Guernsey, Jaus auf Lecsey

Diergu Beilage Rr. 4.

<sup>\*)</sup> Bgl. Rr \$70 b, Bl. f. 1889.

Para warrang

### Blätter

## literarische Unterhaltung.

Dienstag,

Nr. 39. —

8. Rebruar 1831.

Biffenschaftliche Ervebition ber Franzosen in Griechenland.

Mil umfer Wiffen aber Griechenland war bieber Sthawert. Sogar nach ben Beobachtungen von Gantier und Sunth, bie fich wiberfprachen, maren unfere Sartenzeichner nicht im Stanbe, Die Ruften mit Be-Rimmtheit anzugeben. Im Binnenlande waren bie Bebirgeguge, ble Berghohen, bie Gingelheiten ber Fluffp: Reme fast unbefannt. Die Runftrefte über bem Boben maren an wenigen Orten, bie unterirbifchen faft nirgenbs pollitanbig untersucht. Griechenland war bisher nur von pereimelten Gelehrten bereift worben. Und je mehr fich unfere Renntnif von biefem wichtigften aller Culturlander ermeiterte, befto weniger war unfere Bigbegierbe befriebigt.

Im Januar 1829 kam enblich eine wissenschaftliche Expedition nach Griechenland zu Stande. Drei Atabe mien vereinigten fich, um Gelehrte ju biefem 3wecte ju erwählen; bie frangoffiche Regierung beschütte und begablte bas Unternehmen. Wir follten endlich über Griechenland abnliche und noch vollständigere Forschungen erbalten wie früher über Megypten.

Man tennt bereits einige turze Borlefungen über ben Erfolg ber Erpebition von Mitgliebern ber Academie des inscriptions und ben Bericht über bie Nachgrabungen bes hen. Dubois zu Olympia in dem officiellen Blatte, bem "Moniteur". Das erfte Wert über die Expedition ift erft vor Rurgem erschienen unter bem Titel:

De la Grèce moderne et de ses rapports avec l'antiquité, par Edgar Quinet, membre de la commission envoyée par le gouvernement en Morée. Paris, 1830.

Dr. Quinet reifte als Archaologe. Ohne in bem ermahnten Banbe alle feine Materialien mitzutheilen, deus tet er ihre Resultate an, Wir beeilen uns, die beutschen Selehrten bamit bekannt und ihnen möglich ju machen, fich ein allgemeines vorläufiges Urtheil über ben Erfolg ber wiffenschaftlichen Expedition gu bilben.

Sr. Quinet beschränkt feine archaologischen Unterfuchungen auf eine geringe Angabi von Dertlichkeiten. Er fpricht in biefer Dinficht besonders von ber Domer'ichen Stadt Polos, von Korone, Mantinea, Megalopolis und Sparta; die genammten Dunkte maren bas bauptfachliche

Biel feiner Korfdungen, von ben übrigen wird beilaufig gesprochen. Diefe Specialität machen wir bem Reisenben teineswegs jum Borwurf. Stanhope beschränkte seine Unterfuchungen auf Olympia, gelangte nicht zu bem haupts resultate, auf welches er ausging, und bennoch ist fein Wert bei Weitem nutlicher als die banbereichen Schriften anderer Reisenden, die gang Griechenland faben, über alle Stabte fprachen und über teine etwas Reues mittheilten.

Ueberdies gehoren jene Stabte wirklich ju ben Puntten, auf welche der Archaologe seine besondere Aufmertsamteit richten mußte. Es ift von hohem Intereffe, bie Lage ber Homer'schen Stabte naber tennen zu lernen; diese Untersuchung ift nicht blos für die Erbeunde von Wichtigkeit; und die Gegend von Polos, ob nun in Defsenien ober in Elis, gehort gerabe ju benen, worüber bie Reisenden von Pausanlas' Beiten bis auf die unserige am wenigsten Aufschluß gaben. Fast anziehender noch erscheis. nen die Untersuchungen über Mantinea und Megalepolis. Die Ruinen bieser Stabte liegen außerhalb ber Linie, welche gewohnlich von turtifchen Rurieren, europaischen Consuls und Archaologen bereist wurde, und sind ebenso unbekannt als die Trummer von Sparta, von wo die Furcht vor den Bergbewohnern zu viele Reisende zurudbielt.

Die erste archaologische Untersuchung bes hen. Duinet bezieht sich auf Pylos. Seit langer Beit war bas gelehrte Publicum auf bas Resultat gespannt, benn man las in einem Briefe ber wiffenschaftlichen Expedition an ein pariser Journal die angenehme Rachricht: "Wir has ben bas Homer'sche Pplos entbedt".

Rec. hatte aus bem Worte "entbedt" ben Schluß gezogen, burch bie neue Untersuchung wurden bie frubern Ansichten über die Lage von Polos wiberlegt, und erstaunte nicht wenig, als er in bem Buche Quinet's (S. 12) bei Gelegenheit von Polos die Worte las: "Nous suivons ici l'opinion générale".

Allgemein war nun freilich bisher teine Unficht über bie Lage bes homer'schen Polos; allein, Biele schloffen sich an die Ansicht Mannert's an, welcher zufolge biefe Stadt in ber Rahe bes jetigen Ravarin lag. hat also hr. Quinet wenigstens zu ben Gründen bes beutschen Geographen gewichtigere Grunde hinzugefügt, wodurch feine Beftatigung zur Roth eine Entbedung genannt wer-ben konnte? Rein, seine Grunde find ebenbiefelben wie bei Mannert.

Rur ift es merkwurdig, auf welche Beise ber Berf. bie Angaben Mannert's benutt, und ich muß mit Leib: wefen bemerten, biefe erfte Probe gibt teine hohe Deis nung von bet Gorgfaltigfeit, ich will nicht fagen von ben Reuntniffen bes frangofischen Philologen. Mannert bes mertt (G. 539): "Alle biefe Umftanbe paffen einzig auf biefes fubliche Polos, beffen hohe Lage ber Dichter ausbruckt, alnd nrolledoor". Bon ben beiben griechischen Borten ift alnb, erhaben, basjenige, welches Mannert hervorheben wollte. Hr. Quinet benutt ben angeführten Sat in Folgendem: "Il est difficile à celui qui jette l'ancre devant le vieux Navarin, de douter que ce soit là la Pylos sablonnesse, inaccessible d'Homère, ημα-Joeis, nrolledpor" (sic). Um alfo bie Erhabenheit ber Lage ju beweisen, bebt fr. Quinet bas Wort "Stabt", nicht bas Wort "erhaben" hervor, und bies verrath aum wenigften teine große Sorgfalt.

Immerhin fügt der Reisende zu den früher bekannten Gründen einen neuen hinzu. Sein neuer Beweis kann den Leser um so eher einnehmen, als er ebenfalls aus der Natur der Gegend gegriffen ist und weil man nicht erst nach Griechenland zu reisen braucht, um die Thatsache, worauf sich Hr. Quinet stütt, zu untersuchen. Jedermann weiß, daß Navarin am Meere gelegen, daß der bortige Hafen einer der besten an der Kuste der Halbeinseit, sollen ist. "La plus magnisique rade de tout le Péloponnèse", solgert Hr. Quinet, a die dere le centre du culte de Nieptune, qui était celui de la ville des Né-

léides".

Rec. halt ben Grund, worauf ber Reifenbe mit folder Bestimmtheit baut, wenn nicht fur gang falfc, boch für unbebeutenb. Die Alten verehrten ben Deeresgott nicht fowol, wo er gute Safen gewährte, fonbern hauptfachlich, wo er bie Schiffe mit Gefahren bebrobte. Aber angenommen, bie Releiden hatten nothwendig bei Ravarin jenen Gott verehren muffen, eben weil ber bortige Safen fo gut ift, fo batte Sr. Quinet ichon aus Dannert lernen tonnen, bag berfelbe von ben Alten wenig bemust wurde. Rec. glaubt bemnach, wenn Reftor wirklich an Diefer Stelle bem Poseibon Opfer brachte, fo geschah es eber wegen bes Borgebirges als wegen bes guten Sa= fens. Bas fur bie Schiffe ber Alten ein guter Safen war, ift oft fur bie unferigen ein schlechter und umae Bebrt. Der Sanbgrund bes feichten Meeres an ber pho: migifchen Rufte einerfeite, andererfeits ber Safen von Ras parin tonnen als Beifpiele bienen.

hat also hr. Quinet über die Lage des homer's schen Polos richtig geurtheilt, so ist einer seiner Beweise ohne Sorgfalt aus Mannert genommen, der andere unstichtig aufgestellt, und auf keinen Fall können wir zugeben, daß unfer Reisender in Bezug auf die Lage jener

Stabt irgend etwas entbedt hat.

Die zweite Entbedung bes hrn. Quinet bestimmt die Lage ber altmeffenischen Stadt Korone. Wir konnten bei Gelelegenheit dieser Stadt von Neuem auf den Um terschied bes Wortes "Dafen" bei Alten und Renern zuracktommen, ba man burch Berwechselung biefer Begriffe bie gewagteften Schluffe gezogen hat, namentlich mas bie phonizische Rufte betrifft. Koron war im Alterthum eine Safenstadt, bie Benetiamer betrachteten fie noch als folche und firitten baher lange um ihren Befig; jest hingegel fommt ber bortige Dafen nicht in Betracht; Pouqueville nennt ihn unbebeutenb. Anftatt hierbei ju verweilen, beschäftigen wir uns mit ber Entbedung bes hrn. Quinet. "Ce qu'il y a d'étonnant", effert er (S. 23), "c'est que dans les meilleures géographies de notre temps, telles que celle de Mannert, une fausse analogie de son fasse encore prendre Coron pour Coroné, au lien da bourg de Colonides, quand d'ailleurs cette erreur est si manifeste et Pausanias si précis sur ce point". Es ist möglich, daß Mannert irrt, bas Pausanias ihn wis berlegt; ba man aber bisher bas Terrain ber Umgegend von Koron nicht febr genau fennt, fo maren wir Dra. Quinet fehr bantbar fur die Auftlarung gemefen, ine wiefern Paufanias unfere neuern Geographen wiberlegt. Einstweilen wollen wir als gewiß annehmen, bag bie Ibentitat ber Lage von Korone und Rolonibes mahr. baß fie eine Entdedung ift; wir fugen aber, weil ber Berf. es nicht fagt, schnell hingu: die Ehre ber Entbedung gehort feineswege Drn. Quinet.

Ich kann leiber nicht angeben, wer eigentlich ber Entbeder ist. In meinen handschriftlichen Notizen über. Griechenland finde ich die Worte: "Koron an der Stelle, von Kolonis?" Die Worte sind aus einem Reisebericht genommen, bessen Titel ich aber in diesem einzelnen Falle anzusühren vergaß. So viel ist gewiß, daß jene Notiz alter ist als die Reise des Hrn. Quinet; er ist also nicht Entbeder der Lage von Korone, und ware er Entbeder,

so hatte er feine Anficht nicht bewiesen,

In unfern Erwartungen über Polos und Korone getaufcht, suchen wir Erfat in ben Untersuchungen über Megalopolis und Mantinea. Arkadien ift für ben Archaologen, ber fich nicht mit ben Beschreibungen ber Alten begnügt, ein noch brachliegenbes Land ber Forfchung. Die imposanten Ruinen, die man im gegenwartigen Sabre hundert im innern Peloponnese fand, zumal der Tempel von Baffa, fteigern unfere Erwartung von ben Resultaten kunftiger Reisenden. Dan hat es ofter bemerkt, jest besonders war es Beit, die Rachforschungen in Griechenlanb, namentlich im Binnenlanbe, ju vervollftanbigen, man tonnte fagen, ju beginnen. Denn wie in Stalien gur Beit bes Biederauflebens von Runft und Biffenschaft bie bebeutenbsten Schate unter ber Erbe und in Rloftern verscharrt waren und, nachdem sie auf biese Weise bem Mittelalter getroft, wieber jum Borfchein tommen tonne ten, fo tonnte auch jest nach Beenbigung bes Mittelale ters von Griechenland, nach Berbrangung ber Turken, mabrend die Stadte verheert, ber Boben brach lag, eine reichliche Ernte für Aunft und Wiffenschaft ausgegraben merben.

Wer in Attifa reift, wo Gelehrte ohne Bahl, ober in Argolis, wo Sir William Gell die Geschichte ber Kunst und die Inschriftensammlungen bereicherte, sindet immer noch ohne große Mühe einige Nachernte, Es ist bekannt, daß auf den Mauern von Argos inedirte Inschriften auf Reisende warten; unter dem Schutte von Athen sah Hr. Quinet interessante Kunstreste. Um wie viel größer ist das Interesse an dem ursprünglich armern, jest aber verhältnismäßig reichern Arkadien, und besonders an dem östlichen Theile, worüber kaum einige englische Keisende und A. F. Didot armischen Bericht abgestate

tet haben!

Bon bem Gelehrten, welcher Arkabien bereift, erwartet man bie größte Ausführlichkeit. Man wunscht, bağ er fein ganges Lagebuch mittheile, teine Gingetheit foll und entgeben, und man entschuldigt sogar Den. Quis net, wenn er folgenbermaßen unfere Reugier fteigert: "C'est dans les champs des environs qu'il faut cheroher les traces de Mégalopolis". Er sucht und findet endlich die "Schonen Daffen von Mauern, abnilich benen von Meffene". Schon glauben wir die Refte, bes Alterthums naher tennen ju ternen, welche I. g. Dibot fluch: tig anbeutet: "des inscriptions et des bas-reliefs que les pluies mettaient à découvert". Bon einem Reisenben, bem ein frangoffiches Beer zu Bebote fteht, bas nichts Anderes zu thun hat, erwarten wir noch mehr. Wir hoffen, bag bie Inschriftsteine von ber Erbe befreit, baf bie Basreliefs abgezeichnet werben, und bag man fich die Mühe nehme, zu untersuchen, was etwa neben diesen Runftreften bie Erbe fonft noch verbirgt. Gitle hoffnung!

"Mein Agiogatis und ich", erzählt uns hr. Quisnet, "wir sehten uns also auf eine von den Stusen des Theaters comme de mal-adroits spectateurs qui attendent encore sur leurs sièges, quand déjà la pièce est achevée". Bei solchen ernsten Segenständen läst man sich nicht gern zu einer ironischen Aritik verleiten; wenn man es aber wollte, so ware es schwer, zur Selbskritik des Hrn. Quinet noch mehr Ironie hinzuzusügen. Wie? wenn man als Archäologe von heidelberg nach Paris, vorr da nach Navarin, von da nach Megaloposis reist, nach aller dieser Müche ist es dann Zeit, sich auf die Theaterstuse, oder wie man in Deutschland sagt, auf die Theaterstuse, oder wie man in Deutschland sagt, auf die faule Bank zu sezen, anstatt rustig nachzugraben?

Gehen wir endlich zu Mantinea über, bessen Umgegend der Berf. mit Recht "la partie la plus curieuse et la plus obscure du Péloponnese" nennt, so läßt hier von Neuem Hr. Quinet umsere Wisbegierde ohne bedeutende Austlärung. Er spricht zwar von "herrlichen, zum wenigsten 15 Fuß breiten Mauern", allein man erfährt nicht, ob an oder unter diesen Uederbleibseln irgend eine Inschrift erhalten ist, die und über die hochderühmte, uns bekannte Verfassung von Mantinea Ausschuft geden könnte, Wie es scheint, war die Jahredzelt, die Witterung gerade sehr geeignet zu Nachgrabungen, denn A. F. Didot neunt den Boden von Mantinea "un marais setide", Quinet sand nur "un sol nu, inculte, humide", und stellte dennoch keine Nachgrabungen an.

Dr. Quinet hat nirgends nachgegraben. In Aeben ware es ibm unmöglich gewesen, weil die Turken es nicht

augegeben hatten. Bu Mantinea unterließ er es vielleicht deshalb, weil er an einem Resultat verzweifelte. Unverantwortlich ift es bagegen, wenn Dr. Quinet an folchen Orten nicht nachgrub, wo ihm teine Turten im Bege standen und wo er fest überzeugt war, beim Rachgraben ein bebeutendes Resultat zu finden. Go in ber Gegend von Sparta. Der Demogeront von Schiavo-Chorio führte ihn eine halbe Stunde oftlich von diesem Orte nach ein nem Denemal ("monument fort extraordinaire"), wels ches sogar in Mistra noch wenig bekannt war, Jahre zuvor hatten 40 Mann in 23 Tagen ben Abbang bes Hugels, worin fich bas Monument befindet, burchs graben. Seitbem war bie Erbe bes Sugels eingeffurgt und hatte bas Denkmal verschüttet. Immerbin tritt ein 10 Fuß langer Stein hervor. Dr. Quinet glaubte barin ben Architrav einer Pforte gleich ber vom Schabe gu Mocena zu erkennen. "Wenn man die Denkmaler von Argolis gefeben", fügt er hinzu, "fo ift man gewiß, bag hier unter bem Grafe ein Ueberbleibfel aus bem Beits raume ber Pelopiden vergraben liegt. Dies ift ber einzige Reft ber achaischen Cultur von Umptla und Therapne, und man hat die Wahl, es für ein Grabmal der Raffanbra, ber Diosturen ober ber Selena gu halten".

Es war wol ber Dube werth, biefe Frage gu un= terfuchen, und wenn es nicht möglich gewesen mare, fie zu entscheiben, wenigstens bas Dentmal aufzugraben und abzuzeichnen. Biel leichter als einige Nahre zuvor hatten sich 40 Arbeiter gefunden, und der frangosische General Schneiber wurde schwerlich ein Eleines Sulfecorps ausgefolagen haben; feine Solbaten waren bem Orn. Dubois bei ben Rachgrabungen zu Olympia fehr behulflich. Anftatt jedoch Arbeiter zu suchen oder Bericht nach bem Pauptquartiere ju fenden, begnügte fich Dr. Quinet, feis nen Fuhrer anzuhoren, ber auf diefem Sugel eine Belbenthat gegen die Turten ausgeführt hatte. Wie viele Jahre werben nun vergeben, bis man Aufschluf über bas verschuttete Dentmal erhalt! Wenn Gelehrte, Die auf Roften ber frangofischen Regierung unter Bebedung eines Beeres reifen, folche Ernten unbenutt laffen, wie tonnte ein Privatmann, bem geringe Mittel ju Gebote fteben, jene Gelehrten überbieten? Die Rachlaffigfeit unfere Urchaologen war nirgends fo unverzeihlich als bei bem erwahnten wichtigen Denkmal, und er scheint es selber burch folgende tronifche Selbstfritit einzugesteben: "None n'étions donc occupés sur ce tombeau achéen que d'un obscur fait d'armes d'un pallichare; la même chose nous est plusieurs fois arrivée" (S. 165).

So erhalten wir benn von Neuem keine bedeutenden Rachrichten über die Kulnen von Sparta. Anstatt sich zu entschuldigen, sagt und der Berf. kurzweg, seine Art zu reisen habe ihm eben Bergnügen gemacht. "Was mich anbelangt", erklärt er (S. 169), "so hatte ich mich in Zeit von wenigen Tagen daran gewöhnt, jeden Worgen, auf meine Matte hingestreckt, die Hügel des Phöbeums und der Akropolis zu betrachten, hinzugehen, mein Olivenmahl einzunehmen und Wasser aus dem Eurotas zu trinken. "Cette vie me semblait ne devoir jamais sinir".

Allerbings geht nichts über ein so romantisches Leben, aber bazu schickt man keinen Archaologen nach Griechenland. (Der Beschluf folge.)

An historical Atlas; being a series of maps of the world as known at different periods, constructed upon an uniform scale, and coloured according to the political changes of each period; accompanied by a narrative of the leading events, exhibited in the maps; forming together a general view of universal history from the creation to A. D. 1828. By Edw. Quin. The maps engraved by Sidney Hall. 1 vol. super royal quarto. 2 conbon, 1830.

Bur Deutsche wird, was freilich Quin feinen ganbeleuten verfcmeigt, es fein Geheimnis fein, bas unfere Rrufe wohlbe: tannter, großer Atlas ber europaifchen Staaten als ber Bater diefes jungern, Quin'ichen, betrachtet werden muffe. Lege terer unterfcheibet fich von bem erfteen nur baburch, bag er fich nicht auf bie europäischen Staaten beschrantt, sonbern bie gange befannte Belt umfast. Diefes erhellt nicht blos aus obigem Ritel bes Werts, fonbern auch aus ben in ber Antanbigung (im Ditaber 1880) angegebenen Perioben: 1. Der Beginn ber Belts gefchichte. - 2. Ber Chrifto 1491. (Erobus. Das Gutfteben ber agpptifchen, fprifchen, affprifchen, babplonifchen Reiche.) — 3. 763 v. Cor. (Grunbung Rome. Das affprifche Reich bleibt leitender Grundzug.) — 4. 529 v. Chr. Cyrus. — 5. 925 v. Chr. Alexander. — 6. 801 v. Chr. Bertheilung jenes Reichs in die fprifchen, agpptifchen, macebonifchen, thracifchen Reiche. - 7.
146 s. Chr. Romifches Reich, am Schluß bes zweiten punifchen Krieges vorherrichenb. - 8. Auguftus. Rom. Reich auf bem Sipfel. - 9. 337 nach Chr. Rom. Reich unter Ronftantin. 10. 395. Theilung burch Theoboffus. — 11. 476 Umftur; bes meftrom. Reichs. - 12. 814. Grites Reich ber neuern Beit burch Rart. — 13, 912. Abeilung biefes Reichs. — 14, 1100. Kreugzüge. Politisches Entsteben mehrer europäischen Rationen. — 15, 1294. Didingisthan. - 16. 1498. Amerita. - 17. 1551. Rart V. Mirbt. — 18. 1660. Restauration der Stuarts. — 19. 1783. Rorbameritanifcher Freiftaat. - 20. 1811. Rapoleon auf bem Gipfel. — 21. 1828. Jegiger Buftanb.

#### Rúge.

Der Oberft Juan van Balen.

Obgleich wir den Unterschied zwischen der französischen und belgischen Revolution nicht in Abrede ftellen und überhaupt hier mit der Hauptfrage in dieser Angelegenheit nichts zu schaffen haben, so können wir doch nicht umhin, zu bemerken, daß man bei und sehr geneigt ist, die Belgier zu allgemeinen Günden: bedeund bei zeht zu machen, und daß sehr viele wartere Leute, voor ihrer eignen Kühnheit erschreckend, womit sie der französischen Arvolution Beifall und Theilnahme geschenkt, sich durch einen um so ditterern Tadel der Belgier mit ihrer eignen oder mit anderer Leute Loyalität wiederabzusinden suchen; daher dem die ekelhasse matwaide soi \*) — die Sache ist leider de von denden Tusberad sindeimisch, obgleich wir keinen gang entspein denden Ausderad dafür haben — womit Alles, was auf Belgien und die Belgier Bezug hat, von unsern Journalen behan:

belt und berichtet wird, mabrend die revolutionnairen Journale boch wenigstens de bonne foi und frifchweg lugen. Go ift es benn auch mit bem Oberften Juan van halen gegangen, ber fich an bie Spipe ber Berthelbigung von Bruffel ftellte, spater, ben belgifchen Revolutionnairs felbft verbachtig, eingezogen, aber bekanntlich wieder in Freiheit gefest worden ift. Man bat nicht ermangelt, bem Oberften fein Betragen als eine fchande liche Unbantbarteit gegen ben Ronig von Solland vorzuwerfen, ber ihm eine Buflucht in feinen Staaten vergonnt, b. b. ibm erlaubt hat, Enft, Baffer und Erbboben in feinem Reiche gut gentepen; man bat ihn mit bem beliebten Aufbruck Abenteures abgefertigt, womit gleifnerifche Augenbieneret und fatte, felbfte füchtige Behaglichteit Diejenigen fo gern brandmartt, weiche bie Sturme ber Beit aus ihren ruhigen burgerlichen unb gamilienverhaltniffen geriffen und in ber Frembe gerftreut haben, well fie ben Whuth hatten, ihre Erifteng an eine Sache zu wagen, bie fie fur recht und ebel hielten. Man hat fich benn anch beeilt, in van halen's früherm Leben Buge aufzusichen, bie ben ausgesprochenen Bann und bie Acht rechtfertigen sollten, und unter Anderm bie Art, wie er 1814 bie Uebergabe einigen von ben Frangofen noch befesten Teffungen bewirtte, als eine ibm gur Schanbe gereichenbe Treulofigfeit bargefiellt. 3was haben biefelben Menfchen bei andern Gelegenheiten teinen Unftand genommen, jebe an Franzosen verübte Treulosigkeit als eine Delbenthat barguftellen; in biefem Falle aber folgen biefe gemäßigten, unparteiifchen Derren ohne weitere Unterfuchung und mit inniger Freude bem billigerweife gang parteilfchen Bericht eines Franzofen, bes Marichall Guchet. Bir halten es nun, ohne bas uns ber Derft van halen meiter etwas anginge, aber weil wir alle Urfachen haben, ihn fur einen wadern Mann gu halten \*), für unfere Pflicht, gegen biefen Bericht bes Frangofen auf bie febr umftanbliche, unparteiliche unb volltommen glaubwurbige Erzählung biefer felben Borfalle auf. mertfam gu machen, bie fich in bem 2. Banbe von bes Oberften von Schepeler "Geschichte ber spanischen Monarchie von 1810—23 findet" \*\*), und wornach bas Betragen bes Obersten van halen als eine burchaus zu rechtsertigenbe Kriegelist er-scheint. Er hatte, sehr jung, dem Bunsche seines Baters und perfonlichen Berpflichtungen gegen ben Konig Joseph getren, bem Beispiele fehr vieler trefflichen Spanier folgenb, unter Joseph Dienste genommen und war ihm gegen feine eigne Reigung treu geblieben, bis berfelbe ibn felbft auf eine febr frankenbe Beife feiner Pflichten gegen ibn überhob. Bon bem Augenblicke an konnte und burfte er keine andere Pflicht mehr haben als gegen fein Baterland. Um biefem einen wichtigen Dienft gu leiften, nahm er eine Unftellung unter Guchet an und entrif ben Franzofen burch Lift, fettene Ribnheit und Selbstverleugnung die festen Plage Monzon, Lerida und Meg-quinenza, indem er sich burch eine Dame die Chiffres bes Max-schalls verschafte und Beschle an die Commandanten bieser Plage, fle gu übergeben, unterfcob, die er felbft überbrachte. "Benn es fehlschlagt", autwortete er bem General Eroles, "fo tobten die Frangofen mich allein, die Spanier aber werben mefner Afche Gerechtigfeit wiberfahren laffen". Rachbem ber tuhne Streich gelungen, ftellte van halen fich als Gemeiner in ein Ruraffierregiment, bis er von ben Cortes jum Rittmeifter beforbest wurde. Das Suchet fic über biefe bift als über eine hime melfchreiende Treulofigkeit beklagt, ift zu entschulbigen, obgleich er nicht vergeffen sollte, bas bie Franzosen alle biese und andere feften Plage in Catalonien und in Spanien überhaupt mitten im Frieden burch wirkliche Arentofigfeit in ihre Sewalt betommen batten.

<sup>&</sup>quot;Meldaft besonders, weil sie den Anschein der Arenderzigkeit und Lopalität und Mäßigung nimmt. Meinte doch legtsin ein Corres spondent eines vielgelesenen Blattes: zu große Erblichteit der Arglosgeleit sei der einzige Fehler, den man den holländern vorwerfen könne!! Wahrlich, der deutsche handel der Adeinschifffsahrt hat besonders Ursache, diese Sehler zu beklagen!!

<sup>&</sup>quot;) Freilich nannte eine Staatszeitung auch Mina und seine Gefährten Gefindel. Wenn boch nur an irgend einer Staatszeitung so tüchtige, rechtliche, patriotische Manner gearbeitet hätten ober arbeiten würden und Kannen als dieses Gefindell! ") Bgl. hierüber Rr. 22—34 b. Bl.

# literarische Unterhaltung.

Mittwod,

Nr. 40.

9. Februar 1831.

Wissenschaftliche Expedition ber Franzosen in Griechenland.

(Befchluf aus Rr: 89.)

Großere Sorgfalt als auf die Untersuchung unter: irbifcher Monumente zeigte Gr. Quinet beim Copiren ber Inschriften. Er Scheint eine große Ungahl abgeschrieben gu haben, gab fie aber nach feiner Rudtehr ber Atabemie und macht fie nicht in vorliegenbem Berte befannt. Er bemerkt u. A., in Deffenien habe er eine Infchrift gefunden, burch welche die frubere Copie Fourmont's befta: tigt wird. Da es sich aber bei ber Frage über bie Slaubwurdigkeit Fourmont's hauptfachlich um die In-Schriften von Latonita handelt, fo ift man neugierig, ob Diejenigen, welche Quinet in Latonita fant (S. 154 angebeutet), schon in ben Kourmont'schen Manuscripten vorhanden waren; der Berf. unterläßt, fich hierüber zu er-Haten. Ein Urtheil über die biplomatische Genauigkeit Quinet's steht uns naturlich nicht zu, da wir seine Abschriften nicht kennen. Wir leben nicht mehr in einer Beit, wo es Reisenben einfallen tonnte, aus bem Stegreife Inschriften aufzuzeichnen, wie Fourmont es, einigen Ge lehrten jufolge, gethan haben foll. Quinet aber copirte gumeilen vom Sattel aus (S. 59), und wir burften bieraus nicht folgern, daß er etwas cavalièrement abschrieb, wenn und nicht feine eignen Meußerungen gu biefem Borurtheile führten.

Unfer Reisenber lernte namlich unterwegs einen "blonben jungen Mann" kennen, "einen herzensguten Menschen, der bei Sonnenausgang eine kleine heerde Ziegen und Rühe ausweckte", dieser Mann fragte hrn. Quinet, "ob er gekommen sei, eine alte Stadt wiederauszubauen", und "il nous aidait d'ailleurs à déchisser des inscriptions". Wie half sich nun hr. Quinet, als sein gelehrs ter Schafer ihn verließ? Wenn er alsdann oder auch in Anwesenheit des Schafers Bode schop, so liegt der Fehler an unsern deutschen Universitäten, wo hr. Quinet stubirte und wo man jest keine Vorlesungen über Paldographie halt.

Das Vorurtheil gegen bie biplomatische Genauigkeit unsers Reisenden wird bestärkt, wenn man auf die sehlerbafte Orthographie der griechischen Wörter in seinem Besichte achtet. Er spricht von einem "astinome" (S. 232) und von dem Flusse "Céphyse" (S. 366, 369). Der

britte Theil seiner griechtschen Wotter ist unrichtig ge-schrieben: "Sycione" (S. 109, 283 fg.), "Tyrinthe" (S. 109, 228, 233 fg.): so geht es, wenn man zu viel an "Opthicamben" benet, benn wir lesen (S. 199): "dythirambe".

hr. Quinet bekennt sich zu ber neuen literarischen Schule Frankreichs, den Romantikern. In Deutschland. ausgebilbet, Ueberfeter von Berber's "Ibeen", gebort er zu den eifrigsten Verfechtern ber von Deutschland und England eingewanderten Ansichten, benen Frankreich schon manche originelle Beisteswerte verbanft. Dan wird fich wundern, daß ich in einem archaologischen Artifel auf bie frangofische Romantit zu sprechen tomme, aber Dr. Quinet ist eben ein romantischer Archaologe ober ein archaologischer Romantifer. Bis in bie geringsten Einzelheiten seiner Forschungen und Erzählungen läßt er jenes poetis sche Element, jene Einbildungefraft, jene Art von laisser-aller ober Nachlässigkeit vorwalten, woburch ein Dichter fein Wert anziehend, ein Archaologe bas feinige unausstehlich machen fann. Wenn und ein Dichter fagt: "Es waren 2 Bruber, fo alt wie wir", fo verzeihen wir, bag er bas Datum feiner Geburt nicht angibt; aber in einem archaologischen Berichte fallt es uns auf, wie bei Quinet (S. 71). S. 96 lefen wir fehr poetische Rlagen über die Kalte in Arkabien; aber in welchem Monate war fr. Quinet bafelbft? S. 284 ift weitlaufig von ber Stadt Sprione die Rebe; bei biefer Gelegenheit batten wir gerne Deues über bie Lage bes alten Sicpon gebort, benn es bleiben 3meifel übrig; Dr. Quinet fpricht aber von dem "großen Rafen, wo die Lerche fingt" und eine gange Seite in bemfelben Ion. Wenn ein Archaologe von Beibelberg rebet (3. 277 - 280), fo erwartet man Ercerpte aus ben bortigen inebirten Sanbichriften; unser Reisender bagegen behauptet, "diefer melancholische und traumerifche Drt, mabrer Dichteraufenthalt" fei "noch nicht beschrieben worden", und fügt hinzu: "Tout vous invite à vous circonscrie dans cette vallée si bien enclose, qui, s'enfermant elle-même de ses replis, imite le mouvement de l'ame qui se presse" u. f. m., benn bies gehört mahrlich nicht hierher.

Uebrigens ift das vorliegende Wert in einer hine ficht von Wichtigkeit. Es zeichnet die von hrn. Quinet bereifte Eurve von Ravarin bis Athen und gibt uns war tein klares, aber immer boch ein Bild, teine wissenschaftliche, aber boch eine Beschreibung bieser Strecke und bes Gusturzustandes der Einwohner. Anstatt unsere Borwürfe zu vermehren, denn wir erwarteten Aufschluß aber die Dialekte des Neugriechischen und die Ueberbleibssel der alten Dialekte, über Musik, Instrumente, über Berghöhen und vieles Andere, wir hegten große Erwarzungen von der Fähigkeit des Hrn. Quinet — anstatt dieser Borwürfe wollen wir unsern Archäologen dafür loben, daß er und in Ermangelung archäologischer Entdeckungen manche anziehende Thatsache über das jezige Griechenland erzählt, und für seine geistreichen, in Herderscher Manier verfaßten geschichtlich-philosophischen Zusammenstellungen.

Das vorliegende Wert zeigt uns, wie Griechenland in feinem jegigen Buftande nebeneinander bas Antieste und Mobernfte, bas Ursprunglichfte und Erschöpftefte, bas Uns mittelbarfte und Durchbachtefte barbietet, jugleich homer's fche Brauche und bie Routine von Kangleien, ben Sirt Meleager und bie Berechnungen eines neuporter Depufirten, epifche Rhapfoben und bie Methode Lancafter's. Dr. Quinet bestätigt die frubern Rachrichten über bie Berbreitung bes Unterrichts in Griechenland. "Nirgends in ber Welt", bemertt er, "ift bie Lernbegierbe großer als bort. Dan bort in vielen Ortschaften feinen anbern Lant als bas fortwahrende Gebrumm ber Schulen für gegenseitigen Unterricht. Die Rinber figen im Rreis un= ter freiem himmel, von Sichtenzweigen bebedt. Ein Das pas ftebt in ihrer Mitte und birigirt jenes Gebrumm; ble Borübergehenden zeigen bie größte Achtung; weber Das trofe, noch Solbat, noch Reiter halt inne, um nicht ben Unterricht ju ftoren". Jene Kinder lernen freilich nichts Underes als lefen; ber Berf. zeigt aber, bag auch ber bobere Unterricht fehr leicht gebeihen wurde, und man ers faunt, im Innern von Morea, in ber Begend von Sparta, Leute ju finden, bie, ohne ihr Land verlaffen gu baben und fo turge Beit nach Abwerfen ber Turtenherrs fcaft, fich mit Philologie und Kant'icher Philosophie bes schäftigen; bie hierauf bezügliche Stelle verbient vollftan= big mitgetheilt ju werben: "In ber Rabe eines Pomes rangenhains, in den Ueberbleibseln eines verbrannten Saufet, neben feiner Schwester mit bem weißen Turban, welche sitternb bem Banderer eine filberne Taffe und eine Pfeife von Kirschbaumholz bringt, fühlt fich ein junger Dann, wie viele Andere in Griechenland, beffen Bergensreinheit und angeborene Sanftmuth burch die Gefahren und ben Unblick eines bauernben Blutbabes verdoppelt worden, ohne Morea verlaffen ju haben, immitten ber Ausrottung ber Seinigen, ergriffen von einer traurigen und einfamen Biebertehr jum Alterthum; er umringt fich mit Infchrifs ten und Bucherfragmenten, fucht eine Bariante in St.= Bafil, belehrt euch, wo bie Sandschriften verscharrt liegen, ftrebt nach bem Dichterleben ber beutschen Universitaten, Die er nicht kennt, und zeigt euch, wie mir, auf feiner Binfenmatte bie neugriechische Ueberfesung ber Rant'ichen Retapholit, welche Royma 1828 herausgab". Bei biefer angiebenden Mittheilung Quinet's haben wir uns nur barbber ju beschweren, bag er nicht angibt, me bie Danbe schriften verscharrt liegen und ob er inebirte gefunden hat, ber Bariante zum heil. Basil gar nicht zu gedenken. In seinen Beschreibungen von Naturschen, in allem Andern ist unser Reisender so ionisch oder französisch-ausführlich, als man es nur wunschen kann; blos in gelehrten Saschen ist er lakonisch.

Bon S. 241 am wird man mit Bergnugen eine Busammenftellung nachlesen, welche ben Gebanten ents wickelt, bie alten Bollerwanderungen feien gleichen Schritt mit ben Bugen ber Bogel gegangen. Die Megarenfer folgs ten einem Kranichschwarm; Aurteltauben führten bie Bewohner von Chalcis nach Rumd; Bienen zeigten ben attischen Nomphen den Weg nach Lodien. 3m Allgemeis nen mehr für sombolische als für geschichtliche Erflarungen eingenommen, vertranter mit Crenzer als mit Bof, findet bennoch Dr. Quinet in ben erwähnten und ben meisten abnlichen Angaben einen reinhistorischen Sinn. Wie nun der Mensch den Bogelzügen folgte, so auch umgetehrt. Der Storch, welcher Anfangs nur bis aum schwarzen Meere tam, folgte allmalig bem Delasger nach Theffalien, Argolis und weiter, Br. Quinet Menge Bogel, die noch jest jeben Fruhling

Menge Bogel, die noch jest jeden Frühling Weg von Kaschmir nach Europa nehmen wie Menschengeschlecht. Sie ziehen durch Iran, den Kankasus. In Europa verlieren sie ihr Gesieder und sind in Bergleich mit ihrem fri sehen, was die nordischen Gesange gegen das ind

Das Wert entwicket noch mehre andere seiben Art. Man erkennt, in ihrer Darstellung ben belebenden Einfluß herber's. Die Unterseinzelnen mussen wir den Natursorschern übert Quinet scheint in dem ganzen Bereiche der Nichaft bewandert zu sein; er spricht sehr ausstügeologische, botanische Einzelheiten, aber bei Awenig über Archdologie.

Es ift übrigens ein Blud, baf fich ber ber franzosisch = wissenschaftlichen Erpedition mit senschaft abgegeben hat. Denn ber eigentliche scher, hr. Born be St. = Bincent, batte fich Sahren mehr mit Politik als mit ber Natur ...paftigt. Unter bem Billele'schen Ministerium Schrieb er im Gefangnisse St.=Pélagie viel Politisches und wurde baburch febr populair. Montloffer wollte 6000 France, Sonorar feines zweiten Bertes gegen bie Jesuiten, bergeben, um Hrn. Borp zu befreien; bieser nahm es nicht an. Der Minister Martignac machte ber linken Seite bie Concesfion, Drn. Bory an die Spite ber wiffenschaftlichen Erpedition zu stellen, und hoffte, ihn baburch von politischen Schriften abzulenten. Aber, taum in Griechenland angelangt, melbete ber Raturforscher bem Minister, er arbeite an einem Memoire über bie gutunftige Berfaffung von Morea. Das amtliche Schreiben an Se. Excellenz war unterzeichnet: "Ihr ergebener Landsmann B. b. S.:Bin: cent". Es ist also ein Glud, daß fich hr. Quinet wer nigstens faft ausschließlich mit Botanit, Geologie und Boo: logie abgegeben bat. Sonderbar! Der Archdologe treibt Botanif und ber Botanifer Politif.

Dr. Quinet, ber nach Morea geschickt wurde, weil er in Beibelberg Griechisch ftubirte, ftand unter einem ans bern Archdologen, Drn, Dubois, einem vortrefflichen Beich: ner, ber aber tein Wort vom Griechischen verfteht. Dich buntt, ber Beichner batte unter bem Philologen fteben follen, und auf jeben Fall tonnten Beibe vereinigt mehr ausrichten als vereinzelt.

> Bon ungefähr mußt' einen Blinben Gin Lahmer auf ber Strafe finben.

Der Philologe batte alsbamn angegeben, wo man graben und zeichnen follte, und ber Beichner batte gezeichnet. Ich glaube mahrlich, bag biefe meine Behauptung feines Beweises bedarf. Unftatt beffen reifte Dr. Quinet ins Binnensand und ließ hrn. Dubois an ber Rufte graben.

Durch alle biefe Grunde werben unfere boben Er wartungen von bem Erfolge ber wiffenschaftlichen Erpebi= tion febr berabgefest. Wir batten geglaubt, bie Resultate wurden bebeutenber fein als fruber bei ber agoptischen Expedition. Die Gefahr war geringer. In Aegypten mußten die Gelehrten unter bem Feuer der Gingeborenen und ber Englander ihre Untersuchungen anftellen; in Morea fand man nur Freunde. Die Kunftschase, welche fruber bas Mittelmeer paffirten, wurden gum Theil von ben Englandern aufgefangen; biesmal war Friede. Und überbies bietet eine griechische Antite großeres Intereffe bar als eine agyptische.

So unvollständig aber auch die Untersuchungen ber wiffenschaftlichen Expedition in Morea fein mochten, fo barfen wir bennoch nicht baran verzweifeln, baf fie von Bichtigfeit fur bas Studium bes Alterthums fein werben. Die Sammlungen find in ben Banden ber Atabemie. Manner wie Letronne und Safe, welche burch For: foungen über griechische Inschriften Megoptens, burch Bervollständigen des Lodus eine unvergleichbare Deisterschaft an ben Tag legten, tonnen auch die fragmentarischften Bulfsmittel bazu benuben, die Wiffenschaft einen Schritt

weiter zu bringen.

Die fehnlichst erwarteten Abhandlungen biefer gelehr= ten Akademiker werden und hoffentlich bald Gelegenheit geben, ber frangofisch : wiffenschaftlichen Expedition einen aweiten und erfreulichern Artifel ju widmen,

La confession. Die Beichte. Ben Joh. Jul. Jas nin. Leipzig, hartmann. 1830. 8. 21 Gr.

Unfere an feltfamen Erfinbungen reiche Beit hat taum eine feltsamere aufamveisen, als bas angezeigte Buch fie aufstellt. Der Berf. ift offenbar ein Mann von Geift, aber von einer wunderlichen Richtung beffelben. Das jest herrschende Befen bes Romans misfallt ibm, er will die Weise bes jungern Erd billon, von beffen Erzeugniffen in Deutschland nur fo viel bekannt ift, baß fie grelle Schilberungen eines frechen Sittengu-ftanbes mit großer Bahrheit und scharfer Satore barftellten, wieber gu Ehren bringen. Geine eigentliche Meinung babei wird uns, trob feinem Erklarungen in der Borrebe, nicht gang Bar. Spott und Gifer verwirren fich fo bei ihm, bas wir nicht mit Gewifheit burchichauen, ob er wirflich als Bortampfer ftreng tatholifcher Dogmen gegen ben jest in Frankreich flegreichen Deismus auftritt, ober ob er vielmehr, unter ber Maste eines

Bertheibigers ber tatholifden Disciplin, nur ihre Bloken auf gubeden und eben biefem Delsmus ju fcmeicheln ftrebt, ben er scheinbar bekampft. Er sagt in ber Borrebe: "Das 18. Jabrh. schlief bei ben Sitten, ben Staatsaussichten, bei ber Achtung und bem Ruhm im Auslande; es kummerte sich nicht um schwachvolle Scenen, Chebrache, Maitressenberrschaft, Schahvepe geubungen; es fab ben naben Tob vor Augen und war wegen feiner irbifden Angelegenheiten unbeforgt. Dagegen beschäftigte es fich febr mit gottlichen Dingen, ber Seele, bem gutunftigen Beben, ber Bolle; es machte fich jum Atheiften, als legtes Religionszeichen. Ganz anbers bas jegige Jahrhundert. Dies macht aber seine Sitten, sein Leben, sein Vermögen, es beschäftigt fich mit Politik und Gelbsachen; es sieht, bas es lange zu leben hat, und schläft nur bei religibsen Dingen. Die Gleichguttige teit ift ihm bom Bergen in ben Ropf geftiegen". Diefe Schilberung bat ihr Babres, befonbers foweit fie Krantreich im Auge hat; bie Gleichgultigfeit gegen bie aufere Rirche ift bort alle gemein, und Robespierre's Bernunftbienft ift, trog allem Ropas lismus, eigentlich bie bortherrichenbe Religion geblieben, wenige fens fur ben Rorben und fur bie bobern Stanbe. Der Ueberseher dieser Schrift ift ber Meinung, bas Dr. Janin fich von weitem unserm Jean Paul ju nabern suche. Davon haben wir unserer Seits nichts bemerkt; im Gegentheil scheint er uns eine burchaus prattifche Richtung tunbjugeben, und in ber gorm wie in ber Tenbeng Jean Paul eber entgegengefest als verwandt. Doch wir muffen ben Inhalt biefes nicht gewöhnlichen Buches wenigftens fliggiren, um unfern Lefern von feiner Bebeutung eine Borftellung ju geben. "Gin ehrlicher Berbrecher", beginnt ber Berf., ", ann jest teinen Aroft mehr finben. Gs gibt feinen wohlthuenben Glauben, feinen Priefter mehr". Diefe wenigen Borte enthalten bas Thema bes Buche. Anatole (ber Ueberfeher fcreibt Anatolus), ein junger Denfch, weich von Seele, aber voll Leibenfchaftlichfeit, foll heirathen. Er mable lange, verwirft, fcwantt; bas Enbe biefes Schwantens und 3weifelns ift, bas er von einem Ganschen gefangen wirb. Er erkennt feinen Irrthum noch als Brautigam; allein, er hat bie Rraft nicht, ju flieben ober ju brechen. Die Dochzeit geht vor fich; Grimm und bag begleiten ihn in bie Brauttammer; bier erkennt er ben gangen Umfang feines Unglude; feine Braut ftirbt unter feinen Danben am Schlagfluß, wie man glaubt. Ihr Gespenft verfolgt ihn; er hat keine Ruhe mehr auf Erben. Sein einziges Sinnen und Streben geht von jeht an bahin, einen Priefter gu finben, bem er feine Tobfunde beichten tonne. Er findet teinen, wie er ihn braucht, fraftig, felbft tugenbhaft, ein ftrenger Richter und Beftrafer feiner wilben That. Dies ift feine Bergweiflung. Der Gine ift bie personificirte Gleichgule tigfeit, ibm verfagt fich bie Bunge, gur Beichte bereit. Der Anbere fühlt fich felbft nicht wurdig, ein großes Berbrechen im Beichtfluhl anguhören. Gin Dritter ift ein bummer ganatifer, ver nicht versteht, was der Arme leidet. Ein Bierter will ion absolviren, ohne ihn angehört zu haben. So wenig Aroft wie im Beichtstuhl sindet er auch in den berühmtesten religibsen Arostschriften. Er geht sie durch; nichts past auf seinen Fall, die Zweifel und die Berzweissung reiden ihn auf. Endlich hort er von einem berühmten spanischen Priefter. Fra José ift bie Doffnung aller gerinirschien Ganber, ein firenger, beiliger Beichte vater. Anatole fucht ibn auf, findet ibn in einer Dachbodens ftube, 5 Areppen boch in Paris; die hoffnung erwacht in feiner Beele, fcon will er biefem Beichtvater wie er fein muß gu gapen fturgen: ba bemertt er ibn in einer verbachtigen Confereng mit einer jungen Schonen. Seine Berzweiflung erreicht ben bochften Grab. Da aber naht fich ihm ploglich ber rechte Mann. Ungefucht fieht er vor feinem Bett, reift die Borbange bes Schlummernben auf und zeigt fich ihm in furchtbarem Ernft. Anatole erbebt; ber lange Gesuchte ift gefunden; aber nun verfolieft die Furcht feinen Mund. Er beschlieft, nicht zu beichten. Doch ber furchtbare Mann entreift ihm in einer trefflie den Scene fein Bebeimnis, ober vielmehr er weiß es icon, und nathigt ibn nur, es felbft ju betennen auf feinen Anien,

war tein klares, aber immer boch ein Bild, teine wissenschaftliche, aber boch eine Beschreibung bieser Strecke und bes Gulturzustandes der Einwohner. Anstatt unsere Vorwürfe zu vermehren, denn wir erwarteten Aufschluß aber die Dialekte des Reugriechischen und die Ueberbleibssel der alten Dialekte, über Musik, Instrumente, über Berghöhen und vieles Andere, wir hegten große Erwartungen von der Fähigkeit des Hrn. Quinet — anstatt dieser Borwürfe wollen wir unsern Archdologen dasur loben, daß er und in Ermangelung archdologischer Entbedungen manche anziehende Thatsache über das jetige Griechenland erzählt, und für seine geistreichen, in Herderscher Manier verläßten geschichtlich-philosophischen Zusammenskellungen.

Das porliegende Wert zeigt uns, wie Griechenland in feinem jegigen Buftande nebeneinander das Antitfte und Modernste, das Ursprunglichste und Erschöpfteste, das Unmeittelbarfte und Durchbachtefte barbietet, zugleich homer's fche Brauche und bie Routine von Kangleien, ben Sirt Melegger und bie Berechnungen eines neuporter Depudirten, epifche Rhapfoben und bie Methobe Lancafter's. Dr. Quinet bestätigt bie fruhern Rachrichten über bie Berbreitung bes Unterrichts in Griechenland. "Rirgends in ber Belt", bemertt er, "ift bie Lernbegierbe großer als bort. Man bort in vielen Ortschaften teinen anbern Lant als bas fortwahrenbe Gebrumm ber Schulen für gegenseitigen Unterricht. Die Rinder fiben im Rreis uns ter freiem himmel, von Sichtenzweigen bebectt. Gin Pas Das fleht in ihrer Mitte und birigirt jenes Gebrumm: ble Borübergehenden zeigen bie größte Achtung; weber Da= trofe, noch Golbat, noch Reiter halt inne, um nicht ben Unterricht zu ftoren". Jene Rinder lernen freilich nichts Unberes als lefen; ber Berf. zeigt aber, bag auch ber bobere Unterricht febr leicht gebeiben wurde, und man erflaunt, im Innern von Morea, in ber Gegenb von Sparta, Leute ju finden, die, ohne ihr Land verlaffen gu baben und fo turge Beit nach Abwerfen ber Turtenherrs schaft, fich mit Philologie und Kant'scher Philosophie befchaftigen; die hierauf bezügliche Stelle verdient vollstanbig mitgetheilt ju werben: "In ber Rabe eines Pomes rangenhains, in ben Ueberbleibfeln eines verbrannten Saufes, neben feiner Schwester mit bem weißen Turban, welche sitternb bem Banderer eine filberne Taffe und eine Pfeife pon Ririchbaumholz bringt, fühlt fich ein junger Dann, wie viele Undere in Griechenland, beffen Bergensreinheit und angeborene Sanftmuth burch die Gefahren und ben Unblid eines bauernden Blutbades verdoppelt worden, ohne Morea verlaffen ju haben, inmitten ber Ausrottung ber Seinigen, ergriffen von einer traurigen und einfamen Biebertehr jum Alterthum; er umringt fich mit Infchriften und Bucherfragmenten, fucht eine Bariante in St.= Bafil, belehrt euch, wo die Sandfchriften verscharrt liegen, ftrebt nach bem Dichterleben ber beutschen Universitaten, bie er nicht tenut, und zeigt euch, wie mir, auf feiner Binfenmatte bie neugriechische Ueberfebung ber Rant'schen Metanhofit, welche Royma 1828 herausgab". Bei biefer anglebenben Mittheilung Quinet's haben wir uns nur bartiber ju beschweren, bag er nicht angibt, wo bie Dandschriften verscharrt liegen und ob er inebirte gefunden hat, ber Bariante zum heil. Basil gar nicht zu gedenken. In seinen Beschreibungen von Naturschenen, in allem Andern ist unser Reisender so ionisch oder französisch-aussührlich, als man es nur wunschen kann; blos in gelehrten Saschen ist er lakonisch.

Bon G. 241 an wird man mit Bergnagen eine Busammenftellung nachlesen, welche ben Gebanten ents widelt, bie alten Bolfermanberungen feien gleichen Schritt mit ben Bagen ber Bogel gegangen. Die Megarenfer folgs ten einem Rranichschwarm; Turteltauben führten bie Bewohner von Chalcis nach Ruma; Bienen zeigten ben attischen Rymphen ben Weg nach Lybien, Im Allgemeis nen mehr für sombolische als für geschichtliche Erklarungen eingenommen, vertranter mit Erenger als mit Bof. findet bennoch Dr. Quinet in ben erwähnten und ben meiften abnlichen Ungaben einen reinbiftorifchen Sinn. Wie nun der Mensch den Bogelzugen folgte, so auch umgefehrt. Der Storch, welcher Anfangs nur bis gum schwarzen Meere tam, folgte allmalig bem Delagger nach Theffallen, Argolis und weiter. Dr. Quinet nennt eine Menge Bogel, die noch jest jeben Fruhling benfelben Weg von Kaschmir nach Europa nehmen wie früher bas Menschengeschiecht. Sie ziehen burch Iran, Armenien, ben Raufasus. In Europa verlieren fie ihr glangenbes Befieber und find in Bergleich mit ihrem fruhern Ansehen, was die nordischen Gesange gegen bas indische Epos.

Das Wert entwickelt noch mehre andere Ibeen berfelben Art. Man erkennt, in ihrer Darstellung besonders, ben belebenden Einsluß Herber's. Die Untersuchung des Einzelnen mussen wir den Naturforschern überlassen. Dr. Quinet scheint in dem ganzen Bereiche der Naturwissenschaft bewandert zu sein; er spricht sehr aussuchtlich über geologische, botanische Einzelheiten, aber bei Weitem zu wenig über Archaologie.

Es ift übrigens ein Glud, bag fich ber Archaologe ber frangofisch swiffenschaftlichen Erpedition mit Raturwifs senschaft abgegeben hat. Denn ber eigentliche Raturfors scher, Dr. Bory de St. 2 Bincent, hatte fich feit vielen Jahren mehr mit Politik als mit ber Natur beschäftigt. Unter bem Billele'schen Ministerium Schrieb er im Ges fangniffe St.=Pélagie viel Politisches und murbe baburch sehr populair. Montlosser wollte 6000 France, Honorar feines zweiten Wertes gegen bie Jesuiten, bergeben, um hrn. Borp zu befreien; dieser nahm es nicht an. Der Minister Martignac machte ber linken Seite bie Conceffion, hrn. Born an die Spihe ber wiffenschaftlichen Erpedition zu stellen, und hoffte, ihn baburch von politischen Schriften abzulenten. Aber, taum in Griechenland anges langt, melbete ber Raturforscher bem Minister, er arbeite an einem Memoire über bie gutunftige Berfaffung von Morea, Das amtliche Schreiben an Se. Ercellenz war unterzeichnet: "Ihr ergebener ganbemann B. b. S.:Bin: cent". Es ift also ein Glud, baß fich Sr. Quinet wenigstens faft ausschließlich mit Botanit, Geologie und Boo: logie abgegeben hat. Sonberbar! Der Archaologe treibt Botanit und ber Botanifer Politit.

Dr. Quinet, ber nach Morea geschieft wurde, well er in Deibelberg Griechisch ftubirte, stand unter einem ansbern Archdologen, Hrn. Dubols, einem vortrefflichen Beichner, ber aber kein Wort vom Griechischen versteht. Mich buntt, ber Zeichner hatte unter bem Philologen stehen sollen, und auf jeden Fall komten Beibe vereinigt mehr austrichten als vereinzelt.

Bon ungefahr mußt' einen Blinben Gin bahmer auf ber Strafe finden.

Der Philologe hatte alsbann angegeben, wo man graben und zeichnen sollte, und der Zeichner hatte gezeichnet. Ich glaube wahrlich, daß diese meine Behauptung keines Beweises bedarf. Anstatt dessen reiste Hr. Quinet ins Binwenjand und ließ Hrn. Dubois an der Kuste graben.

Durch alle biese Gründe werden unsere hohen Erwartungen von dem Ersolge der wissenschaftlichen Expedition sehr herabgesett. Wir hatten geglaubt, die Resultate würden bedeutender sein als früher bei der agyptischen Expedition. Die Sesahr war geringer. In Legypten mußten die Selehrten unter dem Feuer der Eingeborenen und der Englander ihre Untersuchungen anstellen; in Morea sand man nur Freunde. Die Kunstschafe, welche früher das Mittelmeer passirten, wurden zum Theil von den Englandern aufgefangen; diesmal war Friede. Und überdies dietet eine griechische Antike größeres Interesse dar als eine ägnytische.

So unvollständig aber auch die Untersuchungen ber wissenschaftlichen Expedition in Morea sein mochten, so darfen wir dennoch nicht daran verzweiseln, daß sie von Wichtigkeit für das Studium des Alterthums sein werden. Die Sammlungen sind in den Handen der Atades mie. Männer wie Letronne und Hase, welche durch Forschungen über griechische Inschriften Aegyptens, durch Verzvollständigen des Lydus eine unvergleichdare Meisterschaft en den Tag legten, können auch die fragmentarischsten Hussesseite dazu benuten, die Wissenschaft einen Schritt weiter zu bringen.

Die sehnlichst erwarteten Abhandlungen bieser gelehrsten Akabemiker werden uns hoffentlich bald Gelegenheit geben, ber französisch zwissenschaftlichen Expedition einen zweiten und erfreulichern Artikel zu widmen.

La confession. Die Beichte. Ben Joh. Jul. Jan in. Leipzig, hartmann. 1830. 8. 21 Gr.

Unsere an settsamen Ersindungen reiche Zeit hat kaum eine seltsamere auszweisen, als das angezeigte Buch sie ausstellt. Der Berf. ist offendar ein Rann von Seist, aber von einer wunderlichen Richtung desselben. Das jest herrschende Wesen des Komans misställt ihm, er will die Weise des jüngern Ersidillon, von dessen Erzeugnissen in Deutschland nur so viel de kannt ist, das sie greugenissen in Deutschland nur so viel der kannt ist, das sie gerelle Schilderungen eines frechen Sittenzusstandes mit großer Wahrheit und scharfer Satvre darstellten, wieder zu Ehren bringen. Seine eigentliche Meinung dadei wird und, troß seinen Erstärungen in der Borrede, nicht ganz kar. Spott und Eiser verwieren sich so die ihm, das wir nicht mit Gewissbeit durchschauen, ob er wirklich als Borkampser streng katholischer Dogmen gegen den jest im Frankreich siegereichen Deismus austritt, oder ob er vielmehr, unter der Rasse eines

Bertheibigers ber tatholifchen Disciplin, nur ihre Blogen auf gubeden und eben biefem Deismus ju fcmeicheln ftrebt, ben er scheinbar betampft. Er fagt in ber Borrebe: "Das 18. Jahrh. schief bei den Sitten, den Staatsaussichten, bei der Achtung und dem Ruhm im Auslandez es kammerte sich nicht um schmachvolle Scenen, Chebrache, Maitressenberrschaft, Schahver-geudungen; es sah den nahen Tod vor Augen und war wegen feiner irbifchen Angelegenheiten unbeforgt. Dagegen beschäftigte es fich febr mit gottlichen Dingen, ber Seele, bem gutunftigen Leben, ber Bolle; es machte fich jum Atheiften, als lehtes Re-ligionszeichen. Gang anbers bas jegige Jahrhundert. Dies wacht über feine Sitten, fein Leben, fein Bermogen, es beschäftigt fich mit Politit und Gelbsachen; es fieht, bas es lange ju leben hat, und folaft nur bei religibsen Dingen. Die Gleichgaltige tett ift ihm bom Bergen in ben Ropf geftiegen". Diefe Schilberung hat ihr Wahres, besonders soweit fie Frankreich im Auge hat; die Gleichgültigkeit gegen die außere Kirche ift bort alle gemein, und Robespierre's Bernunftbienst ift, tros allem Ropas lismus, eigentlich die bortherrichende Religion geblieben, wenige ftens für ben Rorben und für bie bobern Stanbe. Der Ueberfeger biefer Schrift ift ber Meinung, bas or. Janin fich von weitem unferm Jean Paul ju nabern fuche. Dabon baben wir unserer Seits nichts bemerft; im Segentheil fcheint er uns eine burchaus praftische Richtung tunbzugeben, und in ber Korm wie in der Tendenz Jean Paul eher entgegengefest als verwanbt. Doch wir muffen ben Inhalt biefes nicht gewohnlichen Buches wenigftens fliggiren, um unfern Befern von feiner Bebeutung eine Borftellung ju geben. "Ein ehrlicher Beebrecher", beginnt ber Berf. "tann jest keinen Troft mehr finden. Gs gibt keinen wohlthuenden Glauben, keinen Priefter mehr". Diefe wenigen Worte enthalten bas Thema bes Buchs. Anatole (ber Ueberfeger fcpreibt Anatolus), ein junger Denfc, welch von Seele, aber voll Leibenfchaftlichfeit, foll heirathen. Er mable lange, verwirft, fcmante; bas Enbe biefes Schwantens und 3weifelns ift, bas er von einem Ganschen gefangen wirb. Er ertennt feinen Irrthum noch als Brautigam; allein, er hat bie Rraft nicht, ju flieben ober ju brechen. Die hochzeit geht bor fich; Grimm und haß begleiten ibn in bie Brauttammer; bier ertennt er ben gangen Umfang feines Unglude; feine Brant ftirbt unter feinen Sanben am Schlagfluß, wie man glaubt. Ihr Gespenft verfolgt ibn; er hat keine Ruhe mehr auf Erben. Gein einziges Sinnen und Streben geht von jeht an bahin, einen Priefter ju finden, bem er feine Tobfunde beichten toune. Er findet teinen, wie er ihn braucht, fraftig, felbft tugenbhaft, ein ftrenger Richter und Beftrafer feiner milben That. Dies ift feine Bergweiflung. Der Gine ift bie perfonificirte Gleichgultigfeit, ihm verfagt fich bie Bunge, gur Beichte bereit. Der Unbere fühlt fich felbft nicht murbig, ein großes Berbrechen im Beichtftuhl anzuboren. Gin Dritter ift ein bummer Fanatifer, ber nicht verfieht, mas ber Arme leibet. Gin Bierter will ion absolviren, ohne ihn angehört zu haben. So wenig Aroft wie im Beichtstuhl sindet er auch in den berühmtesten religiösen Arostschriften. Er geht sie durch; nichts past auf seinen Fall, die Iweisel und die Berzweislung reiben ihn auf. Endlich hört er von einem berühmten spanischen Priester. Fra José ist die Doffnung aller gertnirfchten Gunber, ein ftrenger, beiliger Beichte vater. Anatole fucht ibn auf, findet ibn in einer Dachbobens ftube, 5 Treppen boch in Paris; die hoffnung erwacht in feiner Seele, fcon will er biefem Beichtvater wie er fein muß ju Fagen fturgen: ba bemerkt er ibn in einer verbächtigen Confereng mit einer jungen Schonen. Seine Bergweiflung erreicht ben hochsten Grab. Da aber naht sich ihm ploglich ber rechte Mann. Ungesucht fiebt er vor seinem Bett, reift die Borhange bes Schlummernben auf und zeigt fich ihm in furchtbarem Ernst. Anatole erbebt; ber lange Gefuchte ift gefunden; aber nun vecfoliest die Furcht feinen Mund. Er befoliest, nicht gu beicheten. Doch ber furchtbare Mann entreist ihm in einer trefflie den Scene fein Geheimnis, ober vielmehr er weiß es icon, und nathigt ibn nur, es felbft ju betennen auf feinen Anien,

mit hebenber Elppe. Rach biefer furchtsaren Beichte mussen ihn seine Berwandten auf ein halbes Jahr ins. Irrenhaus beingen; er genest, er ist verwandelt. Er betet, singt und schlick wieder, er ergibt sich frohen Muthes dem Wohlleben, er ist Egoist, sit glücklich und sichtt keine Sewissendisse mehr, als wenn er die Vriester. Dies eine Wort ist so voll der kraftigsten Ironie, daß es den ganzen Wort ist so voll der kraftigsten Ironie, daß es den ganzen Bau des Buchs, dessen Schließen Stonie, daß es den ganzen sau des Buchs, dessen Schließen Schließen Ironie, daß es den ganzen sau des Buchs, dessen wiesen Schließen Ironie, daß es den ganzen sau des Berks. nun sethst bitden; allein, wosür er ihn auch halte, sür einen Versechter oder sür einen Verschter der Weichte, er wird zugeben müssen, daß das Gemälde, das von ihm entrollt ward, ein ebenso neues als kräftiges ist, und daß nur ein starker und freier Genius so zu zeichnen und zu schilbern, uns so zu erschüttern und auszuregen sähig war. Wiewol nicht gesneigt, alle Partien bleses Kuchs unbedingt zu loben, ist das Ganze doch offendar das Werk eines genialen Menschenbeods achters; der Ausdruck ist keen, oft zerreisend und schonungstos; aber eben dies bestätigt, was wir von der schröften aber geistvollen Seltsamkeit des Berks. im Ansang dieser Anzeige sagten. Es ist noch viel Tächtiges von ihm zu erwarten. Der Uebersetz hat seiner Ausgade genügt, die lebersetzung ist treu und sprachzumandt; doch verdient es Rüge, daß der Ursprung dieser Erzählung auf dem Titel nicht, wie es Gebrauch ist, angedeustet worden ist.

#### Tenbeng bes bobern Unterrichts.

Berfchiebenheit ber Art und Beife (Methobe), bes 3medes und ber Mittel bes bobern Unterrichts, ber Anfichten über zweds maßigere Organifation ber Unterrichtsanftalten, ber Gelehrtenund hochfoulen hat unter ben Gelehrten vom gade ftets ftatt-gefunben und wird, fo lange menfchliche Ginrichtungen bleiben, was fie nur fein tonnen, unvolltommen, gur Erhaltung bes Berbefferungseifers nie fehlen. Das Streben nach Wiffenschaftlich teit ift die Mutter bes Streites, und je hober biefer fteigt, befto abweichender find bie Bege, und zahlreicher bie Mittel, auf welchen und burch welche man fie zu vollenben benft. Bie machtig ber Rampf ber Meinungen über Organisation und Reorganisas tion ber bohern Unterrichtsanftalten in ben Rieberlanben, Baiern, Brantreich und England, minber heftig im Baterlande fich entgundet, ift allgemein bekannt, und welche Partei am Enbe fiegend aus bemfelben bervorgeben wird, welche Erfolge biefe Reibungen haben werben, ift noch nicht zu bestimmen. Schon haben bochgeachtete Danner ihre Stimme abgegeben unb mande fie fraber boren laffen, als man organifirte; aber man bat fie taum beachtet, und manches Rornlein Untraut ift unter ben Beigen gefallen. Daß es ben Beigen nicht übermachfe unb nies bertalte, winfden wir; bag es nicht Samen trage und fich nicht we'ter verbreite, baver muß gewarnt und barüber gewacht werben. Auch aus ben Rieberlanben last fich eine gewichtvolle Stimme vernehmen. Ph. B. van Beusbe, Platon's Schuler und Freunb, fuhlt burch feine Renntniffe, feinen Beruf und feine Erfahrung fich verpflichtet, über Erziehung und Unterricht nicht gerabe und allein in Beziehung auf bas Baterland, fonbern fur Mile, welche jene bodwichtigen Gegenftanbe ber Menfcheit ihrer Aufmertfamtett wurdigen, fein Botum abzugeben, fcrieb es aber an-geblich nicht felbft nieber, fonbern theilte es einem feiner Freunde in freundschaftlicher Unterhaltung mit. Diefer, bon feinem Werthe aberzeugt, theilt es in einer Reihe von Briefen mit, bie burch ihren bialogifirenben Bortrag ben Ramen vergeffen machen, und ein Ref. gang umbekannter D. B. in G. überfeste fie aus bem hollanbifchen. Gie liegen vor unb führen folgenben Attel: "Briefe aber bie Ratur und Tenbeng bes bobern Unterrichts, herausgegeben von Ph. 2B. van Deusbe, aus bem Dollanbifchen frei überfest von Leon. Beibmann" (Grefeio,

Funt, 1830, gr. 8., 1 Shie. 4 Gr.). Unfer tietheil im Mugemeinen haben wir icon ausgesprochen, wenn wir van heus-be's Stimme eine gewichtige nannten. Einige nahere Bestime mungen in ber Borrebe uber bie Lefer biefer Briefe burfen wir nicht vergeffen. Borrebe S. III beißt es: "Aber, wer foll benn bas Buch lefen? Riemanb, ift meine Antwort; es muß fich felbst empfehten, was tonnte font meine Anpreisung helfen?" Far Riemand geschrieben, und boch foll es fich selbst empfehten? Soll es fich Lefer mablen? Das tann es; wer tann aber ben Rreis ber Lefer beffer bestimmen als ber Berf. ober Derausgeber? Jemand ober Biele find es boch immer, benen gu Gute es gefchrieben ift. Der Borrebner lentt ein und gibt es im MIIgemeinen Allen, bie mit Sachtenntnif ben Bunfc bes Guten verbinden. Diefe follen Stoff jum Denten und, mas mehr fagt, neue Grmuthigung finden, mit Gifer und Stanbhaftigfeit bem Guten nadjultreben, ohne fich je burch tleine Bebenten aufhalten gu laffen. Richt nur verheißen, nein, wirfich bargeboten wird in ber Schrift bies Miles. Ber benit aber babei nicht an Manner, die an ber Spige ber hobern Unterrichtsan-ftalten ober als Mitglieber ber hochften, die Angelegenheiten ber Gelehrten : und Dochfculen teitenben Beborben wirken? Doch biefen weiht ber Berausgeber biefe Beiefe nicht, fonbern (Borrebe &. Iv) "Junglingen von gindlichen Untagen, von echter Bilbung und von boberer burgerlichen Beftimmung, gleichviel, ob hier ober in ben fublichen Provingen, und welcher Runft, welcher Wiffenschaft sie sich wiomen". Ref. mag nicht in Ab-rebe ftellen, baß einzelne Briefe über Gegenstände sprechen, wels de Junglingen große und heissame Wahrheiten zu Gemath fuhren. Sie werden nicht obne Ginflug auf Geffunung und Leben bleiben, vorzüglich bie lesten Briefe, in welchen ebenfo berebt als grunblich bargethan wirb: bas Riemanb ein guter Staatsburger fein tann, ber nicht erft ein gehorfamer Sohn, ein fleis figer Schuler und ein treuer Freund mar; bag man ein Baterland haben und bafur leben muß, um ein Bort über ftaats-rechtliche Freiheit mitzureben; bag feine Baterlandsliebe ohne wahren Freiheitstrieb, aber auch teine Freiheit ohne Gelbfiam-bigfeit und teine von beiben ohne Religion und Augend befteben tann; bag, um ein großer Mann zu fein, glangenbe La-lente nicht hinreichen, fonbern bag Ropf und herz miteinanber übereinftimmen muffen. Die Lecture biefer Briefe murben wir Junglingen, welche im Dienfte bes Staats und ber Rirche einft wirten wollen, felbft empfehlen; was aber über bie bobern Umterrichtsanftalten mit fo vieler Umficht und Erfahrung bier nies bergelegt ift, tann nur Dannern gefagt fein, bie belfen unb beffern konnen und wollen. Jebem, bem bas Deil und bie Birtfamteit jener Anftalten von Gott und Staat anvertraut find, feien fie empfohlen!

### Literarifche Angeige.

- In meinem Berlage wird zur Oftermesse 1831 erscheinen: Ein Anhang zu bem "Lehrbuch ber Minerasogie von F. S. Beubant, beutsch bearbeitet von K. F. A. Hartmann" (1826, 4 Thir.), worin bas Reue ber zweiten Auslage bes Originals aufgenommen wersben wirb.
- II. Ein Supplementheft zu bem "handwörterbuch ber Mineralogie und Geognosse von K. F. A. Hartmann" (1828, 3 Thtr. 8 Gr.), worin alle Vereiz cherungen, die diese Wissenschaften in den letten Jahrten erhalten haben, mitgetheilt werden sollen. Leipzig, im Ianuar 1831.

F. A. Brodhaus.

# literarische Unterhaltung.

Donnerstag,

Nr. 41. -

10. Februar 1831.

Bur geschichtlichen Ansicht ber bevorstehenden staatsburgerlichen Resorm bes britischen Bolls: und Staatslebens; von einem in England eingeburgerten Auslander. \*)

Nach einer 15jahrigen trügerischen Ruhe ist Europa aufs Neue ausgeregt: Fürsten und Bolter stehen mit Mistrauen einander gegenüber, Aller Hand liegt am Schwerte, und es scheint nur eines Zeichens zu bedürfen, um noch einmal die Furie des Krieges über unsern Welttheil loszulassen. Wie wichtig wird da nicht der Beruf Derer, welche Zusall oder freie Wahl in den Fall geseth hat, mittels der Zeitschriften auf die Gesinnungen der Mitwelt zu wirken! Wenn sie nicht so unmittelbar die Leidenschaften zu erregen vermögen als einst der Redner des Forums, so ist ihr Publicum um so größer und die Bewegung, die sie hervorrusen, um so unwiderstehlicher. Ich frage mich also, auf welche Weise kann ich in meiner gegenwärtigen Lage nühen, wie die Gemüther mäßigen und beruhigen delsen, ohne daß dabei das Kleinod verloren gehe, wonach

\*) Wir geben biefen Auffat, ber bis jest nur Banbichrift war, nicht als eine Abhanblung, bie bem Renner ber britifchen Geschichte und bes britifchen Staates viel Reues barbietet, fonbern als eine hiftorifch politifche Darftellung bes gegenwartigen Stanbes ber Beltentwickelung in Eng-lanb. Wie Alles in biefem Infel-, Danbels- unb Gelbreiche ein eigenthumliches Geprage bat, bas man auf bem Continente gewöhnlich nicht flar und beutlich genug anichaut, fo wird auch die machtige Rudwirtung, welche bie große Erfcutterung bes Burgerthums auf bem feften Lanbe bort in bem mit uns burch bie ftartften materiellen Intereffen verbundenen Bolts : und Staatsleben ausubt, ein eigenthumliches Beprage zeigen, und ber Gang ber bevorftebenben Reform ber britifchen Bollevertres tung, bes ariftofratifden und firchlichen Gemeinwefens, bes bem Bruche entgegenwantenben Dieverhaltniffes gwi-ichen Reichthum und Armuth, gwifden Grunbbefig unb Arbeit, fowie bes unformlichen politifchen Busammenhanges ber irifchen Infel mit ber großbritannischen, wirb fich in jenem bertommlich conftitutionnellen Infularreiche anders entwickeln und in feinen Ergebniffen anbers geftalten als in ben neuen Schopfungen bes Burgerthums auf bem feften Canbe. Diefer Auffag nun hebt bie eigenthamliche Seite ber organifch ober gewaltsam — bas ift bie Frage! — jest ausbrechenben britischen Staats, Rirchen und Kaftenreform sachtundig hervor. Darum hat er hier einen Plat.

in biefer Beit bie Bolter ftreben? Aber was mollen bie Boller? ist die nachste Frage. Sucht man hierauf eine Antwort, fo kann bie Rebe nicht davon fein, was irgendwo oder allenthalben Thoren, Leichtsinnige oder Bos fewichter fuchen; biefen ift es offenbar nur um Berwirrung, um blefer felbft willen ju thun; fie wollen Revolutionen, weil fie entweder folche fur etwas Schones, Mobisches halten, ober weil fie im Eruben ju fifchen hoffen. Die Boller aber wollen Sicherheit ber Perfon, Sicherheit bes Eigenthums, Sicherheit ihrer Induftrie und ihres Bertehre; fie wollen, daß die Regierungen Mittel werden jum Schut und zur Beglückung des Ganzen, und nicht 3med jur Ernahrung einiger bevorrechteten Familien in Sochmuth und Mußiggang auf Roften bee Gangen; turg, fie wollen nicht langer theuer bezahlen, um Schlecht regiert und unterbruckt zu werden. Ich gebe es gern zu, daß bie Maffe biefe Anficht noch nicht mit klarem Bewußtsein ergriffen bat, daß bie Deiften nur barum in Gahrung find, weil sie sich unbehaglich fühlen, weil sie bei aller Fleifanftrengung fich nicht bie Bedurfniffe ober boch bie manchetlei Genuffe bes Lebens verschaffen tonnen, welche Lettere in unsern Tagen bei einer weit größern Ungahl Bedurfniß geworden find, als fie es fonft maren; auch weil die allenthalben erhöhten Abgaben als brudenbe Burbe auf ihnen ruhen. Dennoch, wenn man bebenkt, wie groß jest in den meiften Landern die Menge Derer ift, welche ihre Lage und bie Lage ber Belt begriffen haben, so barf man schon ble Behauptung aufstellen, obgleich ber Ausbrud jum Gemeinplat geworben ift, bag bie europais fche Menschheit mundig geworben ift! Der Grundfat aller Regierungen, bunkt mich nun, follte ber fein, bag ber Denfch im Staate Alles thun burfe, mas nicht verboten ift, bagegen aber Nichts verboten fei, was bas allgemeine Befte nicht zu verbieten nothwendig macht! Ueberhaupt sollten die Regierungen mehr negativ als positiv fein, mehr ichutenb und guruckbrangenb als leitend ober gar treibend. Das Uebel fast aller Continentalregierungen ift, baß fie ju viel regieren; daß sie den Bürger zu padagogisch behandeln und ihm so ben freien Muth und bas Gelbstvertrauen rauben, welche ben Englandern (welche fich felbst regieren durfen) zu ihrem boben Standpunkt verholfen hat, auf welchem fie, trot

allen Uebeln und Gefahren, mit benen fle gu tampfen haben mogen, alle Bolter ber alten und neuen Belt uber: treffen. Saben wir nun aber einmal unfern 3med richs tig ins Muge gefaßt, fo gegiemt es uns, mit Redlichfeit und Ernft nach ben Mitteln ju fuchen, wodurch biefer 3med zu erreichen. Da ich junachst für Ihr schones Sachsen fchreibe, fo bin ich bier ber unangenehmen Aufgabe überhoben, bie fich bei Lanbern barbietet, wo noch Fürften und Bolfer, ober vielmehr die privilegirten Orben und bas übervortheilte Bolt einander in ftorriger Bei Ihnen ift, Gott= Reinbfeligfeit gegenüberfteben. lob! ber Rampf vorüber, und alle Stande icheinen barüber einverstanden, bag bie Beit endlich gekommen fei, mo bas Berhaltnig zwischen ben Regierenben und Res gierten auf eine vernunftgemaße, rechtliche und folglich bauerhafte Bafis gefest werben muffe. Auch ift es bei Ihnen entschieden (und hoffentlich allenthalben), bag eine erbliche, burch ein Grundgeset beschrantte Monarchie bie einzige zwedmäßige Regierungsform für Gie (wie für faft alle Bolter) fei. Aber bei ber Bilbung eines folchen Grundgesetes, bei ber Anordnung ber manchertet gur Gis herung biefes Grundgefetes gegen willfurliche Berletung erfoderlichen Inftitutionen ift fo viele Untficht nothig, daß man ummöglich ju viel Berfaffungetenninis unter Ihrer Nation verbreiten tann. Und mo mare folche haufiger zu finden als in Altengland, wo feit fo vielen Jahrhunderten, felbft in ben fchlimmften Beiten fürftlicher Willfur oder Abelstpranet, bie Spuren jener Gewichte, "bie ber bebrangte Menich an feiner Dranger rafchen Willen band", nie gang gefehlt haben, wo feit wenigftens 200 Jahren bas Bertretungespftem (obgleich noch unvoll-Ranbig) in voller Rraft gebluhet bat?

3d werbe also allmalig ben Buftand Großbritan: niens in ftaatsburgerlicher hinficht, und gwar praktifc, wie folder in ber That ift (und nicht wie er nach ber Theorie fein tonnte ober follte), barguftellen fuchen, und bann im Fortgang meiner Correspondeng bie Lagesbege= Benheiten auf jenen Buftanb gurudführen. \*) Ein folches Berfahren icheint mir um fo nothwendiger, well man, tros ben vielen Buchern, welche über England gefdrieben worben find, beffen Berfaffung auf bem Continente boch noch fo wenig tennt. Gewohnt, jeben folgereichen Schritt pon obenher befohlen und geleitet zu feben, schreibt man oft bie freien Thaten einzelner Briten bem Ginfluß ber Regierung ju; und, vertraut nur mit blindem Geborfam ober Alles umfturgendem Aufruhr, mahnt man oft auf bem feften Lande, England fei am Ranbe bes Berbers bens, weil etwa bier und da eine gewiffe Claffe des Bol-Bes etwas berb ihr Raturrecht zu behaupten fucht. Setbft Die, welche in hohen Memtern und Wurden ftehen, ten: nen ben mahren Stand ber englischen Berfassung nicht, fonft hatten bie Dadchte, welche 1814 fiber bas Schicks fal Frankreiche entschieden, voraussehen muffen, bag bie Berfaffung, welche man Lubwig XVIII. geben ließ, und bie man nach bem Dufter ber englischen zugeschnitten zu

haben glaubte, in Rurgem zu einer reinen Demotratie fuhren mußte. Es ift bier nicht ber Ort fur gefchichtliche Abhandlungen, boch ift es nothig, fo weit auf die Geschichte gurudzubliden, um ju zeigen, bag Englands Berfastung nicht bas Wert von Theoretitern, fonbern ein or= ganifches Gebilde ber Beit fei, bas mit bem Bolte felbft berangewachsen ift. Der Rampf, welchen bas Feubalmefen nothwendig zwifchen bem Lehnsherrn und ben Großen bes Lanbes hervorrufen mußte, und ber in Deutschland in der Souverainetat ber gurffen enbete, und in Frankreich, bis auf bie neueste Beit, alle Gewalt in ben Sanben bes Monarchen vereis nigte, brachte in England einen Buftand ber Dinge bervor. worin die Souverainetat zwischen Ronig, Abel und Bolt getheilt wurde. Die Monarchen, vom hohen Abel gebrangt und gezwungen, bemfelben einen bedeutenben Antheil an ber Lanbesverwaltung abzutreten, funden es rathe fam, ben in biefem Lande fruhreifenben Burgerfand gu ben Berathungen über bie innere Staatsangelegenheit mit einzuladen: querft bie Bertreter der Graffchaften ober bes niedrigen Adels, welcher mit ben Großen ben Sitterbefit theilte und welche baber noch Ritter geneunt merben, bann bie ber Stabte, fowie folde jur Bebeutung empormuchfen, und endlich ber großen Corporationen, for wie ber Universitaten Orford und Cambridge. Dies mas ren bie Anfange bes jest fo machtigen Unterhaufes, wels ches, tros feiner urfprunglichen Unbedeutenheit neben ben machtigen und flolgen Baronen von Jahrhundert zu Jahrhunbert fo erstartte, bis es enblich bie gebietenbe Dacht wurde, burch deffen geschickte Behandlung man noch allein im Stande ift, die alten formen ju behaupten, welche auch in Trummer gingen, sobald unter Ract I. ber Sof fich bemfelben feindfelig gegenüberftelle. Bas ibm am meiften zu biefer Starte verhalf, mar auf einer Seite bie Schwachung bes Abels burch bie verberblichen Kriege gegen Frankreich und zwischen ben beiben Rofen, und auf ber andern bie schnellzunehmenbe Wohlhabenbeit ber Gemeinden durch Gewerbfleif und handel. Allmalig ward es jur Gewohnheit, bag bas Parlament, welches nur bann und wann und nach ben Launen ober Bedürfniffen bes Konigs berufen zu werben pflegte, jebes Sahr verfammelt ward; lange wehrte fich bie Krone jeboch bagegen, baff fie bem Befteuerungsrechte entfagen follte, aber bas Unterhaus wußte es fich am Enbe, man barf fagen ausschliefe lich, jugueignen; und von nun an ward berfelben ein Borrecht nach bem anbern entgogen, bis ihr jest nichts übria bleibt als ber Glang ber Souverainetat. Das Parlament beftimmt nicht nur bie Steuern, fonbern auch bie Art, wie folche erhoben und wie fie angelegt werben follen; die Angahl ber Truppen und die Menge ber Schiffe, sodaß es jedes Jahr in beffen Macht fteht, biefelben gu verabschieben und ben Ronig ohne Beer ju laffen. Der Ronig ernennt freilich die Minifter; wenn biefe aber ber Mehrheit im Parlamente, befonbers bes Unterhaufes misfallen, fo tonnen fie nicht eine Boche besteben. Er ente Scheibet (ober vielmehr feine Minifter) über Rrieg und Frieden; aber ba biefe bem Parlamente am Enbe Rechen: schaft geben muffen und biefes über alle Mittel gum Rriege gebietet, fo ift es auch in biefem Puntte entschie=

<sup>\*)</sup> Wir muffen hier bemerken, bas biefer Auffag ursprunglich für eine politische Beitung bestimmt war, beren Correspondent ber Berf. ift. D. Reb.

benen herr. Der Ranig finne and eigner Billentboll Commenheit tein Gefes, teine Berorbnung mathen; ja, er burf folde nicht einmut über ben Buchftaben hinaus erklaren; ja man unterwirft fich lieber der Unbequemlich= Beit, ein Beles in ber Amifchenzeit von einer Geffion gut andern unbennnt liegen zu laffen, wenn beffen Berfugungen aufallig unverftanblich ausgebruckt fein follten, als baß man ber abministrativen Beborbe gestatte, bieselben ju beuten, Freilich feht bem Konige bas Recht zu, et wenr iben vorgelegten Gefetesvorschlag (Bill) seine Unter fchrift zu verweigern, mas man das Recht bes Veto (ich verbiete) nennt; aber da feit mehren Menschenaltem tein Monarch von biefem Rechte, Gebrauch gemacht hat, wahrend jedes Jahr noch eine Kantmer Das verworfen, was die andere angenommen hatte, fo ift bas fcon Beweis genug, bag jebes Ministerium, in bem boch eigentlich allein die Reglerung ruht, so lange es erts ftirt, mit bem Parlamente im Einverftandnig arbeiten muffe und im Grunde nur ber Diener beffelben ift. Wie fehr auch nun einige unferer Blatter über ben "Bürgerkönig" die Nasen rumpfen mögen, so ist es boch nicht zu leugnen, daß unser Wilhelm IV. ebenso wenig selbstherrliche Macht besitzt als Lubwig Phi-kipp I. Ein Jeber von ihnen hat nur eine andere Aus von Gebietern: in Frankreich herrscht bas Bolt, ober doch derjenige Theil, aus dem die Nationalgarde hervorgegangen ift, und hier größtentheils bie Gutsbefiger. Der Theorie nach wurde die Macht zwischen den Warlamentehaufern ziemlich gleichgetheilt fein; und wußte man, baß alle Macht fich in ber That im Unterhause vereinigt hatte, fo wurde man vermuthen, bag alle Autoritat im Boite ruhe, welches sich im Unterhause barftellte. Aber bem ift nicht alfo. Seitbem bas Parlament feine fefte Gestaltung erlangt hat, und besonders seit ber Union mit Schottland, haben fich die Konige ftillschweigend bes Rechtes begeben, neue Ditglieber ins Unterhaus ju berufen. Run aber find viele ber Ortschaften, welchen in alten Beiten biefes Borrecht jugeffanden worden, fo fehr in Berfall gerathen, bag fast gar feine Einwohner mehr ba vorhanden find. Diese find meistentheils die Pachter ber Grunbeigenthumer und von biefen abhangig, und Diefe himvieber meistentheils vom hohen Abel; Diefer Um= fand min und bie Bertretung ber Graffchaften burch Re prafentanten, von benen bie Gutsbefiger zwei Drittel ausmachen, bewirkt, daß aus einer Berfammlung von 658 Personen (bies ift namlich die Angahl ber Mitglieder bes Unterhaufes für bie vereinigten Konigreiche) über die Balfte Sohne, nahe Bermanbte von Mitgliebern bes Dberhaufes find ober boch burch beren Einfluß erwählt fein follen. Die Gutebefiger also find es, welche Großbris tannten beberrichen, außer jeboth in ben Fallen, wo fie ber offentlichen Stimme hulbigen und, die Menge bei guter Laune zu erhalten, ihrem anscheinenden Bortheil entgegens arbeiten muffen. Much begab es fich jum Glude, bag feit Jakob II. die Aristokratie sich in die bekannten Parteien der Whige und Tories getheilt habe und auf biefe Weise eine reine Dligarchie ober Abelherrschaft unmögs lich marb. Die Bbigs (meistentheils herren, welche

burch die Ausselms der Richter durch Heintsch VIII. gewonnen) waren es, weiche die Stuarts vertrieden und zuerst Willhelm von Oranien, und später die Wilsem von Dranien, und später die Wilsem von Hanover auf den britischen Ahron riesen, während die Tories, Ansangs Anhänger des alten Glaubens und später von Parteihaß geleitet, die Sache der Stuarts seicht mit den Wassen in der Hand vertheidigten. Doch sund es Seorg IVI., als alle Furcht vor der Rucklehr der alten Herrschersamilie verschwunden war, rathsam, sich diesen ehemaligen Gegneen seines Hauses in die Anne zu wersen und ihnen die Leitung der Staatsangelegenheiten anzuvertrauen. Nun traten die Whigs in Opposition und suhren, um sich zu verstärken, die Sache des Wolkes.

(Der Befdluß folgt.)

#### Romanentiteratur.

1. Der Watter. Gin Gemathe parifer Bollbefitten. Rad R. Raymond von B. Srufe. & Theile. Leipzig, Kollmann. 1850. 8. 4 Thir.

Kein Gemalbe, bas Leben felbst. Man neint ben bie Mafche liebenben atten Doagones Morten unb feine tuchtige mattresse femme, bie treffliche Tochter, bie bas Rechte thut malkrosse remms, vie respliche Socher, die das diegte thur aus Inftinkt, leibhaftig vor Augen zu sehen; man folgt ihnen in den Laden, in die Schenke, tröftet fich, das die französsischen Maurer läsig sind wie die deutschen, wundert sich wol auch, das das kleindurgerliche Leben in Paris ungefähr edenso ist wie das einer kleinen deutschen Stadt. Aber nur im engen Annis lientreife, in ber Arbeit gu Daufe gleichen biefe leicheglaubigen, gutherzigen, ungebilbeten, aber gan nicht unverftanbigen Spiefe barger unfern bemifchen Bicheln; im Dut, in ber Conversation find fie ihnen weit überlegen, bie Phrafen find gwar luftiger Schaum, aber ohne Semeinheit, ber Groffinbe unferer niebern Berberben find manche biefte Bente vielleicht noch mehr als unfere Danbarbeiter und geringern Danbwerfer, aber ihre Rante und Kniffe und Betragereien und bie Beichtfertigkeit ber ihre Kanre und Anisse und werungereien und die veluptzerigreit der gutankthigen Dirnen hat einen so neiten Anstrich, das man nicht ungern in ihrer Gesellschaft, die deine gute ist, sich besindet. Freilich ist die Berbienst des Autors, der weder schläpfrig, weih aus übertriebener Anskändigkeit unanskändig, noch geschraubt wurde; er ist wahr, und die Unschuld wird dennoch bei seinen Anthennach wirde analekten. Die Chancisten sind bennoch bei seinen Schilberungen nicht errothen. Die Charaftere find unvergleiche lich aufgefast und burchgeführt; ber fcmache, fich fart buntende und, an dieser Seite gepatt, ju Allem zu verleitende Gautier, sein nächster Kamerab, ber wackere Bauauffeber, von einer unbeugsamen moralischen Kraft, bleiben sich bis in das einer unbeugsamen moralischen Kraft, bleiben sich bis in das Kleinste gleich, kein Jug, ber nicht bezeichnete, ber überstässis wäre. Indesenden find bisse: Individualidaten start ausgeprägt und leichter zu treffen als die zarte, sittliche Schönheit Gusamens, deren Portrait für ein Meisterwert zu erachen ift. Die höchte Reinheit im Denten, Jühlen, Dandeln, und boch nie bie Schranken überstiegend, welche der schlichen Bargerin von gesundem, aber nicht originellem Berstand, richtigem, nicht überspanntem Gestähl durch Raturanlage und eine sehr einkache Erziehung gestecht wurden. In jedem Ledensberhältnis muster halt, erhebt sie sich nicht durch den Flug ihrer Gedansen über bie ihr angewiesene Sphäre; sie hat die schönste weibliche Wildung, die des Herzens, und die ist unabhängig von ärsen eite ganten Formen, Unterricht und Kenntnissen. Die Begebenheis ganten Formen, Unterricht und Renntniffen. Die Begebenbeiten bienen gu Aragern ber Charaftere und geben in ber gibet ten halfte des Buchs ju febr ins melobramatisch : Peinliche. Auch ohne das Original zu fennen, last sich ber Uebersehung verdientes Lob ertheilen. Sie ift stiebend, naturlich, ohne Gallicismen, bie in biefem galle nicht leicht zu vermeiden waren. Die Umgangs frache ber feinen Welt übertragt fich allenfalls mit

einiger Semandtheit aus der französsichen in die deutsche Spracche, aber nicht so die eigenthümlichere, accentuirte des Bolls, die ist grundverschieden dei beiden Nationen, Misverständnisse, leere, schielende, gezwungene Ausdrücke sind kaum zu vermeiden, und doch umschisste der Uederseger glücklich die bedrohlichen Alippen; er that weder der französsichen Boltsthümlichkeit, noch dem Beist und dem Buchstaden der deutschen Spracke Unrecht, sons dem dewies, daß er beide Idiome genau kenne und, ohne den zarten Dust abzustreisen, für den richtigen Begriff auch das richtige Wort gefunden habe.

2. Schriften von S. E. R. Belani. Elfter Banb. 3wei Sage nuf bem Broden. Rovelle. 3wolfter Banb. Mittheilungen aus bem Narrenspiral ber Beit. Erftes Banbchen: Die Buchmacherei. Burfchenleben und Demagogentreiben. Braunschweig. Wener. 1830. 8. 2 Ahr. 10 Gr.

Braunschweig, Meyer. 1830. 8. 2 Thr. 10 Gr. Die Rovelle gleicht bem Brodengespenst, das, in einer gewissen Ferne gesehen, ein schönes Trugbild, in der Rabe Redel und Dunst, ein körperloses Richts ift. In den "Mittheilungen" ist das Neue nicht gut, und das Gute nicht neu. Hoffsmann, Mullner, Saphir, Kohedue u. A. m. wurden nolons volens beschmauft; die eignen Schüsseln dem Pickenick sind keineswegs die besten.

3. Die Tobeswette. Roman in LBanben, von A. Rabeliffe. Frei nach bem Englischen bearbeitet von E. von Alven sleben (Gustav Sellen). Reißen, Göbsche. 1850. 8. 2 Ahr. 12 Gr.

Weniger unnatürlich und phantaftisch überlaben wie bie frühern Erzeugnisse ber Dame, beren Romane sich gegen bie ihrer Rachahmer verhalten wie echtes Wedgwood gegen schlechtes Steingut. Aber auch in der vereinsachten Sestalt frappiren die Zustände, Situationen, Begebenheiten, und die Ersindung übertrifft die Charafterzeichnung. Die Uebersehung ließ sich gut; ob sie (was nicht unmöglich wäre) das Original durch Absürzen und mitunter angebrachte Effecte verbesserte, läßt sich, bei der Untunde von jenem, nicht mit Sicherheit behaupten.

bei ber Undunde von jenem, nicht mit Sicherheit behaupten. 4. Schriften von Gustav Schilling. Zweite Sammlung. Siebenundvierzigster und achtundvierzigster Band. Die Ueberraschungen. 2 Theile. Dresben, Arnold. 1830. 8. 3 Ahlr.

Das lieberraschende an diesen "lieberraschungen" ist das ausbauernde Talent des Berfs., immer neue Situationen zu seinem feststehenden Plane, die Enthüllung der Launen des Jusalls und der Liebe, zu sinden. Die Situationen und die Beschreibungen geriethen diesmal besonders gut, das Schalkhafte preddominirt nicht wie ehebem, das Komische regt sich in den unges bect wellen Baren und gepresten Soldaten nicht ungezogen, nur die neidssche, geizige alte Junger sammt ihrer Compagnie ist carifier. Die Katastrophe ihst behutsam den Knoten und prest den Stoßseufzer zu: das doch Alle, die das Leben drückt, oder die durch ihr Dasein das der Andern vergällen, aus der Weltscheiden möchten, wie es hier im Roman geschieht!

#### Aus Stalien.

Die russische Regierung besoibet einen gelehrten Gorrespondenten in Italien, der von Zeit zu Zeit es für seine Psiicht hatt, öffentlich darzuthun, daß er den Titel und den Sehalt ferner beibehalten wolle. Correspondenten bieser Art sind manchmal in Verlegenheit. Man weiß, wie Kohedue sich half. Der polnsische Abate Ciampi ist aber gelehrt und weiß sich unders zu helsen. Polens literarische Beziehungen zu Itazien mögen sich freilich durch interessante Belege nicht leicht darlegen lassen. Doch auch aus Richts wird unter geschiedten händen ein Buch. Giampi wollte die Polen in seinem Specimen an Johann Sobiesti erinnern. Da er über ihn nichts auszusschap verwochte, so begnügte er sich mit Briefen, die zu bessen zeit (1676—87) von Männern aus Italien, die mit Polen in Berbindung standen, geschrieben waren, und gab dem Ganzen einen Titel, der das Uedrige ersett ("Sodesoiade ita-

liana"). Die "Lettere militari con un plano di riforma dell' esercito polacco del Rè Giov. Sobiecki ed altre de' suci segretarj italiani, pubblicate da Ab. Ciampi" (Florenz, 1880, 8.) waren fertig, und viel Muhe wird bas Wert nicht gekoftet has ben, benn die aufgenommene Biblioteca ragionata italiana-polacca-russa hat teere Fächer; die Briefe kanne man gum großenen Aheile aus gebrucken, und den Ramen Sobiesti's trosgen alle mit Unrecht.

Faft gleichzeitig hat Abate Ciampi in einer kleinen Schrift bas Ergebniß einer literarischen Untersuchung bekanntgemacht, bie zwar nur um einen angeblichen Brief von Boccaccio sich breht und doch auf einen größern Lesekreis als die obengenannte rechnen dark. Die Sache verhält sich so. Bor nicht langer Zeit hat Bart. Samba eine neue Ansgabe des Briefes des Glov. Boccaccio an den Prior von St.-Apostoli in Florenz desorgt. Der Brief ist unecht, wie hr. Ciampi meint, daher Samda in seiner Ausgade zuerst die Echtheit des Ramens glaubte erweisen zu müssen. In seiner Bertheibigung hatte Gamba ihn gegen alle Zweisels sieher Meistellen gesucht. Siampi replicirt daher aufs kruber in seiner Reinung. Das sagt gleich der Titel seiner Schwister in seiner Reinung. Das sagt gleich der Titel seiner Schwist: "Sulla falsita della lettera di Giov. Boccaccio al priore della Chiesa de S. Apostoli Esame critico di S. Ciampi, con la lettera del medesimo Giov. Bocc. a Zanobi da Strada" (Florenz, 1830, 8.). Roch schwist der Streit jedoch badurch nicht deigelegt. Dem die Perausgeber der "Bibl. italiana" sind weit davon entfernt, ihn beizustimmen oder Recht zu geben. Freunde der italienischen Eiteratur, die Bollständige leit in ihren Sammlungen deabsichtigen, können die kleine Schrift jedoch nicht gut entbehren.

Daß manche Banber ein gleichsam angeborenes Anrecht an manche Erfindungen haben, ift eine allbetannte Erfahrung. Ber murbe bei einer Montgolfiere an einen Undern als einen Frangofen, bei Dampfoten an einen Andern als einen Eng-lander benten mogen? Bubrt bie Geschichte fpaterbin auch auf andere Spuren, so findet sie boch nur mublam Glauben, und ihre Beweise werben burch die allgemeine Meinung vertummert. So geht es jest ben Stalienern. Mus einem vergeffenen Berte von Bitt. Bonca: "Nuovo teatro di machine e di edificij" (Dabua, 1607) liefern fie ben Beweis, bas fie auf mehr als halbem Bege gu ben Gifenbahnen waren, baß fie fcon bie Eleinnen Ranate befagen, Die Bulton in neuerer Beit mit fo vielem Erfolge in England wieder in Unwendung brachte. Bas wirb es belfen ? Die allgemeine Stimme wird fie boch England verbanten, weil biefes burch feine Publicitat fie jum Gemeingute aller europaifchen Bolfer machte. Für Beitmann's ober Poppe's "Geschichte ber Erfinbungen" tonnte bochftens bie Chre gerete tet werben. Freunde ber Biffenfchaft feien übrigens aufmertfam gemacht, baf 5 Diglien von Benedig, zwischen den Lague nen und ber Brenta, an einem Plage, genannt il carro di Lezzasosina, früher ein Wasserbau stand, der wirklich die Theos rie ber Gifenbahnen in Anwendung zeigte. Bur leichtern Ber-bindung zwifden beiben Puntten maren bort 2 auf ihrer Gobe verbundene forage glachen von feftem Mauerwert angebracht, auf benen Granitgleife in ber jegigen Art eingelaffen maren. Weiter zeigt daffelbe Buch, bas wegen ber Befchreibungen bas mals in Italien üblicher Dafdinen wichtiger ift als wegen ber eigften Erfinbungen feines Berfs. , eine Zuchpreffe, bie ber jest gebrauchlichen gleichkommt; eine fabrbare Duble für Eruppen im Felbe, bie in unfern friegerischen Tagen wieber wichtig werben tonnte. Auch bie beruhmte Schleuse (conca) von Stra finbet man barin abgebilbet, bie erfte und beruhmtefte Grundlage aller funftlichen Schifffahrt. Rur bie Schleufe von Biarenna gilt ale alter; beibe ftammen aus ber erften Balfte bes 15. Jahrhunderts. Rach neuern Forfdungen maren Phil lipp von Mobena und Fioravante von Bologna, bie Berfmeis fter ber Derzoge von Mailand, ihre Erbauer.

#### Blätter

fåt

## literarische Unterhaltung.

greitag:

Mr. 42.

11. Zebruar 1831.

Bur geschichtlichen Unsicht ber bevorstehenden flaatss burgerlichen Resorm des brittschen Boltss und Staatss lebens. Bon einem in England eingeburgerten Ausslander.

(Befdluf aus Rr. 41.)

Diesem Charafter gemaß waren fie bie Gegner bes Rrieges gegen bie ameritanifchen Colonien, fowie besjenis gen, welcher fpater gegen bie frangofifche Revolution und gegen Rapoleon geführt murbe. 216 Opposition fuchten ffe bie Bebrechen in ber Berfaffung auf, welche ben To: ries, bie allein bie Bortheile berfelben genoffen, für matellos und unverbefferlich galt. Gie zeigten allmalig, baß die Befete zu ftreng und blutig, die Rechtspflege oft gu langwierig und immer gu toftfpielig, vor Allem aber, baß es ungerecht und unpolitisch fei, ben Ratholiken langer bie burgerlichen Rechte vorzuenthalten und bem Bolte nicht eine volltommene Bertretung im Unterhaufe ju geftatten. In biefe lettern Anfichten ftimmten freilich nicht alle Whige mit ein, Danche bavon haben fogar ein gro-Bes Intereffe gegen bie fogenannte Parlamentereform, bas gegen gab es manche Lories, die feit 20 Jahren fur Die Emancipation ber Katholiten waren. Genug aber, ein Theil der Aristofratie spielte beständig die Reformator= rolle und fant babei beffere Unterftubung als Danche barunter wol felbst wunschten. In einem Lande, in welchem bei alle Diesem bas bemofratische Princip lange Schon so vielen Spielraum hatte, mußte es inzwischen nothwendig eine offentliche Deinung geben; aber bis por 40, 50 Jahren mar biefelbe mit turgen Ausnahmen faft ansichließlich unter ber Leitung ber Aristofratie. Seitbem jeboch haben fich mehre Clemente entwickelt, welche bie öffentliche Meinung nicht nur ber Ariftofratie entzogen, fonbern berfelben entgegengefett haben: 1) Das Wachsthum ber Fabriken und bes Handels. Vormals gab es fast nur London, wo eine bedeutende Anzahl Menfchen beifanmen und burch thren Runft : und Sanbels: fleiß vom unmittelbaren Einfluß der Großen frei lebte; bie Fabriten aber zogen hunderttausende noch auf vielen anbern Puntten bes Landes gufammen, und riefen eine große Bevolkerung ins Dasein, welche (obgleich fie, wie wir fpater zeigen werben und wie fich fcon von felbft ver fieht, ale Deifter und Gefellen oft feinbfelig einander gegenüberfteht) allezeit ein gemeinsames Intereffe gegen

alle Territorialprivilegien haben muß. 2) Das Wachsthum ber Nationalschulb und bes ftehenben Beeres. Die erste hat zwar baburch, daß die Glaubiger fast alle Burger bes Landes find, eine Classe gebildet, welche ein bes fonberes Intereffe an ber Erhaltung bes Staatsgebaubes und ber offentlichen Rube hat, die aber auch, nebst bent reichern Fabritanten, Kaufleuten, Sandwertern und Rrd= mern, auf ihre Befitthumer ftolg, tropig bem Abel und ben Grundherren gegenüberstehen, benem sie theils ihre Borrechte beneiben, theils sie als Diejenigen betrachten, welche bem Lande die Burbe ber Rationalschuld und ber Armee aufgelegt haben, welche besonders jenen wohlhabenden Mittelftand brudt, ber fich barüber manchen Genug und Lurus versagen muß, an den er fich in ben blubenben Beiten des Krieges gewohnt hat und nun gerne jedem Borschlage ein williges Dhr leiht, ber Erleichterung ju verheißen icheint, wenn nur ber eigne, unmittelbare Bortheil nicht baruns ter leibet. 3) Die Einführung großer Pachthofe, wos burch viele kleine Pachter an ben Bettelftab gebracht und fast überall die Tagelohner ihres Sartenlandes beraubt werben, und in vielen Grafschaften bie theilweise Bezah= lung des Tagelohns aus ber Armensteuer: biese Dagregeln haben bie armern Claffen ber Lanbleute eines Theils über bas Bedürfniß des Anbaues vermehrt, und anderntheils ben Charafter berfelben fo verfchlimmert, daß alle Bande, bie sie sonst an ben Gutsberrn und Dachter feffelten, zerriffen scheinen und fie biefelben, fowie bie Geiftlichkeit, als ihre wirklichen ober vermeintlichen Bebrans ger, nur mit Dag und Reib betrachten. 4) Endlich die Ents wickelung bes Beitungewesens. Bor ber ermahnten Beit waren die Zeitungen in England fo elend, als jest moch in manchen Gegenden Deutschlands, ein schlechtges brudter Bifch; welcher wenig Biffenswerthes mittheilte und teinen Ginfluß, weber jum Guten noch jum Bofen zu üben vermochte. Man bebattirte und stimmte im Parlament, ohne daß die Nation je anders als burch zufallige Mittheilungen in Buchern ober Alugidriften ers fuhr, was irgend ein Mitglied gefagt und wie es gestimmt habe. Dr. Johnson war ber Erfte, welcher eine Reihe von Debatten befanntmachte, und obgleich man wußte, baß biefelben größentheils fingirt waren, fo fand boch bie Nation etwas fo Erquidliches barin, taglich, Nachrichten von dem Reben und Thun ihrer Legislatur zu erhalten,

baf allmalig bie Beitungen es auf fich nahmen, biefe Dit= theilungen ju machen; und bie Sache ift fo gur Gewohnheit geworden, baß, obgleich beibe Parlamentshaufer fich offiziell anstellen, als wußten sie nicht, bag Frembe bei ihren Berhandlungen jugegen find, und Mles, mas fie für aut finden, nieberfcreiben und bekanntmachen, und Diefe Bekanntmachung felbst gesetwibrig und strafbar ift, es gewiß zu ben furchtbarften Gahrungen, ja vielleicht au einer Revolution führen wurde, wenn man folche wirklich verhindern wollte. Ja, man will es jest wiffen, und erfahrt es auch burch bie Beitungen ziemlich genau, wie iebes Mitalieb über irgend eine wichtige Frage geftimmt hat, obgleich man wirklich bei ber Abstimmung alle Fremben entfernt. Chenfo werben alle Berhandlungen ber Gerichtshofe, alle offentliche Reben, bas Thun und Treiben ber Großen, gleichviel ob es jur Ehre oder Schande ber Inbividuen gereicht, besonders aber bie Sandlungen ber Regierung vor bas Forum bes Bolle gebracht, und babei mit einer Freimuthigfeit beurtheilt, welche in ben Beiten "ber guten Ronigin Bef" bem Commentator Die Dhren, und felbft noch unter Georg III. oft feine Freiheit gekoftet hatte. Bon ben Beitungsschreibern hangt alfo in großer Raffe ber Gang ber offentlichen Meinung ab; und ba biefe beinahe alle aus bem Bolte bervorge: gangen find und mit wenig Ausnahmen vom Bolte les ben, fo ift febr begreiflich, bag bie meiften und barunter bie fraftigften und einflugreichften Journale auf ber Seite bes Bolts und gegen bie privilegirten Orben find. Freilich hat man in England von ben frubften Beiten an Bolesaufftanbe und Revolutionen gehabt. Die erstern aber waren boch meistens ortlich und leicht unterbrudt; und von ben Revolutionen war bie, welche Rarl I. bas Leben raubte, mehr bas Bert bes Glaubenseifers als einer berechnenden Politit, und die, welche feinen Sohn Natob vom Throne trieb, fast ebenfo febr bie That ber Aristofratie, als bie Erringung ber Magna charta von bem bosartigen und schwachen Johann. Die Revolution, bie und aber jest bevorfteht, ift eine mahre Bolesrevolution; und es handelt fich um nichts Geringeres als um die Berbrangung ber Bornehmen von ber ausschließlichen Regierung bes Landes, indem man gu ber Uebergeugung getommen ift, baß fie biefelbe bisher gu fehr gu ihrem eignen Bortheil geführt hatten. 3war gibt es bier tein Gefet, welches ben Plebejer von irgend einem Amte ausschloffe (und man hat beren noch zu allen Beiten felbft bis zu ben hochsten emporklimmen feben); ber Abel bilbet teine ausschliefliche Rafte, benn Berbienft und Reichthum haben Bielen ben Beg in Die Pairetammer eroffnet, und außer bem alteften jeber Familie, treten alle übrige Mitglieber in ben burgerlichen Stand gurud; auch find ihre Guter nicht fteuerfrei. Aber ba berfelbe und Die burgerlichen Gutsbefiger bisher bas Parlament beherricht und bas Land mit wenigen Ausnahmen mit Dinistern versehen haben, fo meint man: 1) bag fie bie Be-Teuerung fo eingerichtet, bag bie größte Laft auf die gemerbetreibenden Glaffen falle; 2) daß fie (ba nach den bestehenben Gefeten alle liegenden Guter an die altesten

Sohne geben) um fur bie jungern 3meige ber Familien hu forgen (bie, obgleich meiftentheils für ihren Stand unbemittelt, ju ftolg find Sandel ober Gewerbe ju treiben), eine ungablige Menge mutlofer Stellen und unverbienter Den= fionen erichaffen, unnothige Rriege geführt, viele Colonien erobert ober gebilbet, bie nichts eintragen, bie Darig und Armee, besonders aber bie Offiziere beiber Baffen ungebuhrlich vermehrt, bie Befolbungen erhobt, bie Bisthumer und andere reiche Rirchenamter unter fic und ihre Geschöpfe vertheilt, und, wo diefe nicht hinreich= ten, mehre Pfrunden auf einzelne Personen angehäuft hatten - Alles jur Bermehrung ber Laften ber arbeis tenden Claffen; endlich 3) baß fie zu ihrem Bortheil bie vielen strengen Gefete gemacht, welche, bis ihnen bie offentliche Meinung fraftig entgegentrat, die Galgen und felbit jest noch bie Befangniffe mit Opfern anfullen, befonbers durch die, mittels welcher fie fich zu ausschließlichen Bers ren bes Bilbes aufgeworfen haben; und vor Allem, bag es um ihrer felbft willen fei, bag fie bas auswartige Betreibe befteuerten und ber Ration im Allgemeinen bas Brot vertheuerten. Dies find die Urfachen, weswegen man um Darlamentereform fcreit. Dan hat (bis jest) nichts bagegen, bag bas Dberhaus ausschließlich aus Landeigenthumern beftehe und unter biefer Claffe erblich bleibe; auch will man es nicht verhindern, daß Nichtadelige aus bie= fer Claffe bie Aderbauer im Unterhaufe vertreten und burch ben sittlichen . Ginfluß ihres Charafters und Bermogens von benfelben ausschließlich gewählt murben. Aber man besteht barauf, bag in biesem Sause Niemand Sis habe, ber auf bas Beheiß irgend eines vornehmen Dan= nes ober für fein baares Gelb hatte gewählt werben tonnen. Man will nicht langer geftatten, bag bie Minifter Diener des Parlaments jum Bortheil einer ertauf= ten Mehrheit feien, fondern fie follen Diener der Ration werben, welche ihren Willen in ihrer Bertretung ausgespro= chen haben will. Diese Foderungen waren schon vor ber erften frangofischen Revolution allgemein und zur Zeit ih= res Ausbruchs laut und drohend. Aber die blutigen Aus-Schweifungen jener Revolution tamen bamale ben Geanern ber Variamentereformation trefflich au ftatten: die friedlichen Burger entfetten fich vor jenen Greueln, und mabnend, bas jeber Berbefferungsversuch in einem Staate ju abn= lichen Auftritten führen muffe, befchloffen fie lieber bie Uebel, die fie brudten, ju ertragen, als ju unbefannten gu fliehen; und es galt lange Beit als einen Beweis ber Unterthanentreue, bag man Jeben, ber auf irgend eine Berbesserung antrug, für einen Robespierre und Marat verschrie; und ba nun endlich gar der gemeine Pobel sich zu Reformatoren erhob, ba ward es gar ein Beichen ber Boblgezogenheit, Antireformator zu fein. Die Gabelhiebe der freiwilligen Reiterei zu Manchester im Jahre 1818 beschwichtigten bas gemeine Bolk für einige Zeit; und nun fingen die mittlern Stande allmalig wieder an von Reform zu reden; benn die Greuel der Revolution ma= ren verblichen, ber Pobel war ftill, und bie Folgen des Friedens (vermindertes Gewerbe) fowie bie Folgen bes Krieges (die schwere Schuldenlast) ließen sich immer drib

denber fablen. Lorb Caffettagy Los, ble ingling GB walt von Canning's glanzenbet und gleißenber Rebekunft, und vor Allem die sogenannte katholische Frage hielt ben allgemeinen Ausbruck noch guruck. Als man aber fo lange init jener Frage gefpiett hatte, bis fie jum Spiel ju ernft-Saft wurde und entschieden werben mußte, ba warb es immer lauter mit der Koderung um Reformation bes Unterhauses, ja die offentliche Stimme erhob sich bis gum Donwer, als bie Frangolen in den letten Lagen bes Juli bes wiefen, wie viel ein Bolt vertrag, wenn es nur ben Duth bat, zu wollen. Der Bergog von Wellington war thoricht genug, zu glauben, feine Erklarung gegen' Reform und sum Bortheil bes alten Spitems murbe die Roberung ber Nation hemmen; aber er muste weichen; und ber kauf ber Begebenheiten hat nun biejenige Partei ber Aris pokratie and Staatsruber gebracht, welche, als in ber Opposition, feit vielen Sahren für Reform gekampft hat. Aber wird fie so viel gewähren mollen als die Nation verlangt? Wird fie bas Uebergewicht bes "Drbens" zerftóren wollen, fur beffen Erhaltung fich Graf Grep, bas Saupt biefes Ministeriums, vor nicht langer Beit zu fterben bereit erklart bat? - Schwerlich! - Aber wird man fich mit weniger begnugen, in ber hoffnung, burch biefen erften Schritt weiter gu gelangen? Möglich, ja mahricheinlich, fo weit es bie mittlern Claffen betrifft. gewiß nicht bei ben Claffen ber Arbeiter in Stabten und Dorfern. Wie übelgefinnt biefe Lettern find, haben fie erft vor Rurgem bewiesen und beweisen es noch; benn obgleich ber ftarte Arm bes Gefetes allen offentlichen Aufftanben ein Enbe gemacht hat, so bauern bie Brandftiftungen boch fort. Die in ben Stabten marten jest auf Das, was die Minister thun wollen; wenn bas einmal entschieben ift, bann'erft befürchte ich eine Bewegung unter diesen, welche es nothwendig machen wird, alle bemittelten Burger zu bewaffnen. Daß es biefen gelingen wird, ben Pobel im Baum zu halten, ift nicht zu be zweifeln, aber ebenso wenig, baß fie bann felbst bie Reformen ethalten werben, Die ihnen die jegige Bermal-tung verweigern wird. Es ift möglich, daß alles Diefes blutlos von fatten gehe, aber mobificirt wird umfere Berfaffung fo werben, bag man es eine Revolution wird nennen muffen - ob zum Beften bes Lanbes - tann nur bie Beit lehren.

Les deux fous, histoire du temps de François I. Par P. L. Jacob. Paris, 1830.

Das hiftorische Sujet ober die Fabel bieses Romans ift bie Geschichte Franz I., Königs von Frankreich, und ber schönen Diane von Poitiers; insofern es sich aber weniger um Personen, als um Dinge handelt, die Geschichte des alten Paris. Die haupthandlung geht im Jahre 1523 vor, eine ziemlich seltsame Epoche, weil es unmöglich ist, sich zu berselben nur mit einer einzigen Abatsache, mit einem einzigen Menschen zu beschöftigen, da alle Menschen, alle Borgänge sich so sehr bein gen. Man erwäge nur, wie verwickelt, wie ereignisreich die Ansänge des 16. Jahrhunderts waren, und man wird die Schwieszigkeit sühen, in deren Schilderung Sinheit zu bringen. Eine und dieselbe Ration schweizet zugleich vor und zurück. Siners

feits Bronden matt ken politischen Einfus Chanlent, anderen feits ben libenarischen Ginfus Frankreiche, immitten biefer 2 Mache aber Euther, der bei beiben betheiligt ift; und an der Spige biefes Bortidreitens in ben Biffenfchaften, biefes Rude fchreitens auf ber politifden Baufbahn, Frang I., biefen ritterlichen, poetischen Khnig, ben Delben von Marignano und ben Gefangenen von Bavias fobann Scheiterhaufen und Turnieres michts Bestimmtes weber in ber Philosophie noch in ben Site ten, noch in ben religibfen Glaubeneweifen, noch hinfichtlich ber Befege.; Gegentunmalbungen bei jeber Berantaffung, fogar bei Gelegenheibervon Banfarb's Sonetten. Erforscht man biefe Epoche gemu, fo wird man bort schon bie Keime zu Frank seiche funftigen. Schickfalen finben: Die Glemente, ber Rafereien ber Ligue und ber literarifchen Beftrebungen bes großen Sabre hunderts. Diefen Reim aufzusinden, ift freilich teine leichte Aufgade; und, nach unferm Bedanten, war Dr. 3. berfelben nicht ganz gewachfen. Gleich Anfangs scheint er uns dem gar gu großen Reichthume ber Materialien gleichsam zu erliegen, und zwar nicht blos bei Decoration ber Scenen, sonbern auch bei Borführung ber hanbelnben Perfonen. Es tam bier barquf an, bas ulte Paris, nach Sauval's Borbilbe, gang fo, mie es bamals war, wieberherzustellen, fobann aber hier in That und Rebe einen Dof gu fchilbern, ber, was bie Bahl und bie Mans nichfaltigfeit ber Rollengaben anbetrifft, vielleicht niemals feines Bleichen hatte. Daber tommt es benn auch, bas man nicht felten biefe uber ben Schauplat ihrer Banblungen felber vergift, wie g. B. ben Monarchen, wie er in feinen Palaft eins gieht, über bie Befchreibung, bie ber Berf. von biefem Geboube entwirft. Rudt man in ber Lecture bes Buches weiter vor, fo wirb ber Effect ber Folterqualen bes orn. be Saint-Ballier burd bie Schilberung bes Granb-Chatelet und ber Dartermerte zeuge geschwächt, die man heutiges Nages gar nicht mehr kennt; und so geht es immerfort, sobas man gar nicht weiß, worauf man feine Ausmerksamkeit lenken soll, ob auf die Menschen ober auf bie alten Dentmaler. In Mitte ber bramatifden Sanbe lung treten ploblich eine Menge Rebenperfonen auf, bie man alle tennen lernen will, woruber man aber bie gabel bes Roe mans zu vergeffen Gefahr lauft. Stubenten, Mergte, Gefegese manner, Freudenmabchen, Gaftwirthe und bergleichen mehre treten alle als ebenso viele Inbividuen auf, bie einen besonbern Charafter gu Zage legen und bie Aufmertfamteit in Anfpruch nehmen. Sie alle nehmen auch Theil an ber handlung. Das heutige Paris ift fast still und einsam im Bergleich zu jenem alten Paris zu nennen. hier ist Larm und Aufftand an allen Eden. Balb brangt sich bas Bolt auf bem Greveplat, um eine Bere verbrennen gu feben; balb eilt es nach Montfaucon, wo man einen Bigeuner bentt; bann wieber nach Clerc's Biefe, um einem Faufttampfe gu Guiffen bes Ariftoteles beigumobnen; Zurniere, Zeufelsbefcmbrungen, Proceffionen, Mpfterien, Alles ift biefem Bolte gut genug, wofern es baffelbe nur in Beme-gung fest, abgefeben von ben politifchen Bebaffigfeiten, bie es, taum ben Danben bes Bergogs von Bebford entronnen, noch fpalten, von bem Religionehaß, ber aufzuglimmen im Begriff ift; babei aber hat ber hof fcon feine Poeten, tas Boll nicht minber als ber hof lieft Rabelais. Bas biefer fo mannichfals tigen Schilberung ein wenig Ginheit gu geben vermöchte, bies ift die leibenfreie und faft immer fich gleichbleibende gigue Franz I. Diefer gurft, der über Alles in einem Jahrhundert lacht, wo Alles von feiner ernften Seite aufgefaßt wird, ber bereits Steptifer ju einer Beit ift, wo man noch Deren bere brennt, ber fich in Sammet unb Seibe fleibet, artige Berfe macht und inmitten innerer Rampfe und außerer Rriege fic Liebeleien bingibt, mit einem Borte, biefer Ronig, ber ein mahres Gegenftuck zu ber Epoche feiner Regierung liefert, if in ber That eine bramatifche Perfon, von ber jedoch bie frangoffichen Dichter haufig Disbrauch gemacht haben, ohne fich ihrer je wurdig zu bebienen. Der Berf. verftanb bies gang wohl. Daber erfcheint benn auch Frang I. als bie hauptperfon ber Danblung; nachft ihm feine fcone Geliebte und fobann bie

Beiben Mitelperfonen bes Bomuns, guerft Ariboulet, im Wegen fag mit bem Konig , bernach Coillette , als Contraft von Eris boutet. Alle biefe Rollen waren, als fich ber Berf. an bie Ars beit febte, mit Rlugheit vertheilt; allein, wie fcon angebeutet, im fernern Berlaufe ber Darftellung entftanb Bermirrung; unb bevor fr. 3. noch bis gur Mitte feines Buches gelangt war, verlor er feinen Standpuntt; baber benn jenes Durcheinander, bas man felbft in ber Sprache mahrnimmt, bie balb ein Patois, balb rein frangofisch tft, wiewol schon ber Rrititer Boileau felbft Molière's Bauern ihr Patois nicht einmal geftatten will. Enblich barf man unferm Berf. auch noch ben Borwurf machen, mit gar gu bastichen Bugen bas feangoffiche Bott jener Beit gefchilbert gu haben. Dan finbet wirflich in bem gangen Buche teinen einzigen rechtschaffenen Mann, nicht eine fittsame grau, teinen Burger von ber minbeften Berghaftigkeit. Gelbft Dante's "Bolle" marbe fich por ben Centen furthten, bie barin bors Tommen. Paris im 16. Jahrhundert gleicht einer Doble bes Bafters. Diefe Sittenfchiberung tann unmöglich mahr fein. Sogar Eriboulet's Charatter ift falfch gegeichnet. Der mum tere Eriboulet mit feiner Schellentappe auf bem Ropfe und feiner Pritfche in ber Danb, ber Jebermann irgend einen Schaltes ftreich fpielte, war ein Rarr und weiter nichts. Dagegen ift Caillette, ber Belb bes Buchs, eine originelle Schopfung. Uns ter ber bunten Jade verbirgt er bas Berg eines Ebelmannes; er ift Rarr von Beruf und ein Beifer von Kopf. Im Muf-trag bes Konigs führt er Dianen nach Paris, liebt fie, ohne es ihr gefteben ju burfen, ift Beuge jenet Liebe, bie ihn tobtlich qualt, und ftirbt am Enbe bes Buchs.

Bibliothet driftlicher Denter, herausgegeben von Ferbis nand Berbft. Erfter Band. Johann Georg Sa-Friedrich Heinrich Jacobi. Leipzig, Barth. 1830. 8. 1 Thir. 6 Gr.

Richt genug, daß Dr. Gerbft bas Anbenten an jene origis nellen und philosophischen Geifter, Die bei ben unermeßlichen Stuten ber fcriftftellerifchen Probutte, und befonders feitbem Die Politit alle Rebern und Preffen in Unfpruch nimmt, immer mehr in Bergeffenheit kommen konnten, ju erneuern und zu erhalten ftrebt, ist es ihm hauptsächlich auch barum zu thun, gerabe biese Classe ber Philosophen, die seinem idealisti-schen Sinne so zusagt, als Reprasentanten einer Philosophe aufzuftellen, "bie aufbort (G. vi) blos abstracte Biffenschaft u fein". "Auf die Urthatfachen in ber Gefchichte alles Berbens gerichtet, gewinnt fie mehr und mehr ben Charafter einer transscendentalen Beltgeschichte und ihren Shepuntt in ber driftlichen Offenbarung finbend, wird fie im eminenten Ginne driftliche Philosophie. Das Streben nach ihr regt fich fcon im patriftifchen Beitalter in buntler Uhnung (- man follte boch mol benten, je naber bies bem Urchriftenthum mar, befto beller mußte ibm biefe Beisheit vorschweben -) und eine fortlaufenbe Reibe wurdiger Reprafentanten und eine reichhaltige Literatur Enupft fich baran". Das Bebeutenbfie, junachft aus bem 18. Jahrh., will baher ber Berf. nach und nach gufammenftellen. Chriftliche Denter find ihm aber nur folche, "bie bas Chriftenthum nehmen, wie es ift, nicht wie es fich nach gufalligen Gefichtspunkten beuten last; bie aber auch weit entfernt find von jenem farren geistlosen Dogmatismus, den man zuweilen wol auch für driftliche Philosophie ausgegeben hat"; solche, "die in bem positiven Behalte bes Chriftenthums gugleich bie Licht= puntte fur die philosophische Speculation ertannten und bie eigenthumlich driftlichen Ibeen gur Energie lebendiger, indivi-bueller Gegenwart fich machten". Das Rationalisten und Phi-losophen, welche klare, belle Begriffe lieben, die Gefühle einer Prufung unterwerfen und burch Bernunft gageln, für ben Glau-ben auch thatige Grunbe fobern, nicht zu ben driftlichen Den-tern tonnen gerechnet werben, verfteht fich von felbft. Rec. hat

Bleies mit Bergungen in bem Snife pelefen, besonbers manche treffenbe Ausspruche von jenen Dentern über bie philosophie fchen, moralifchen und religibfen Richtungen ihrer Beit. bindenbe Autoritat tonnen fie nur fur Den haben, ber in ihrent Softem befanger und nicht mehr freien Geiftes ift. Dag baher immer bie "Allgemeine beutsche Bibliothet" nicht ohne Grund ber Auftlarerei beschulbigt werben, sie hat auch abers glaubisches und abgeschmadtes Blendwerk genug zerstort; und was ber Berf. gegen bie Bernunft fagt, wirb er an feiner Beit als nicht sonbertich vernunftig ertennen. Auch Rechtglaubige, felbst im alten Einne bos Borts, haben sich bereits über die Borts und Kafdenspielerei ertlant, wie man die Dreieinigkeit, die Erbfunde, die Berfdhung u. f. w. in ber neueften Philosophie ertiart und verfieht. Allein, wer follte fich versuche fichen, biefer neuen, alleinseligmachenen Rirche mit ihren Rirchene lichtern einen andern Weg zeigen zu wollen, da fie mit der Bernunft und unt Bernunftgrunden nichts zu schaffen haben will? Die Belt will einmal, eine Zeitlang wenigstens, betrogen sein; man spricht von Erleuchtung und Fortschritten, läst aber immer ein Rlofter nach bem anbern aufbauen; freut fich, baf man glaubt erwiesen gu haben (S. 113), "Chriftus fei ber Goel, ber Stern aus Juba"; aber bie bobe 3bee eines Gottes reiches, bas, über cile philosophischen Speculationen und alle theologischen Spigfinbigfeiten erhaben, eine Berbrüberung ber driftlichen Staaten, Rirchen und Gemeinben ftiften foll, ift foldem Settengeifte noch ferne.

#### Rotizen.

Die englische Banbelemarine.

Im Jahr 1829 wendete England ju feinem Sandel mit Rufland 16,000 Matrofen an, mit Preugen 5800, mit Deutschland 5200, mit ben Rieberlanden 6800, mit Franfreich 9000, mit Portugal 2500, mit Spanien 8400, mit Italien 8000, mit Inbien 4800, mit China 2800, mit ben Bereinigten Staas ten 2700, mit ben englisch = oftinbifchen Colonien 14,400, mit Canada und ben Colonien im nordlichen Amerita 20,000, mit Brafflien 1800, und jum Ballfichfang 4400; alfo im Sangen 122,000. Die Zonnenlaft ber hanbelefchiffe jufammen betrug 2,184,000 Tonnen.

Bunahme ber Bevolterung in Rochefter.

Diefe im Staat Neuwork gelegene Stadt wurde 1811 ge-grundet. Damais beftand bas Sange aus wenigen haufern, und icon 1828 gablte ber Ort mehr als 10,000 Einwohner. Diefen fonellen Fortfdritt muß man befonbers bem Griecanal gufdreiben, burch welchen ein ungemeiner Bertehr in biefe Gegend gebracht wird, fobaf fich faft taglich neue Rieberlaffungen bafelbit grunben.

Ueber Merolithen.

Durch ben Prof. Silliman zu Reuhaven in ben Bereinigs ten Staaten find mehre Beobachtungen über ben gu Zeneffee unb und im Staat Georgien gefallenen Aerolithen angeftellt worben, bie in verschiebenen Punkten von ben bieberigen Bahrnehmuns gen bei bem Fall biefer Korper abweichen. Go fturgte 3. B. ber Merolith in Georgien aus einer fleinen, fcwarzen Belle mit einem Zischen herab, ahnlich bem, wenn man glübendes Eisen in Wasser taucht. Das Gewicht des Steins betrug 36 Pfund. Das Eisen in demselben ist vollkommen rein und gediegener, als die Kunst es hatte machen können. Da man die Masse noch nicht in ihrer Zusammensehung durchaus untersucht hat, so last sich auch nicht genau angeben, in wie welt fie in ihren Beftanbtheilen mit anbern, einer Prufung unter-worfenen Zerolithen übereinstimmt. Zuf bem Bruch unterfcheibet fie fich jeboch in mehrfacher hinficht von biefen. Das Gifen ift hier in glangenben Puntten auf einem graulichen Grunbe eingesprengt und last fich leicht burch ben Magnet trennen. Die specififche Schwere ift 3,37.

### Blätter

für

# literarische Unterhaltung.

Sonnabend,

Mr. 43.

12. Februar 1831.

Schiller's Leben, verfaßt aus Erinnerungen ber Famislie, seinen eignen Briefen und dem Rachrichten seines Freundes Körner. Erster Theil. Stattgart, Cotta. 1830. 8. Preis für 2 Theile 3 Thir.\*)

Benn uns ber' "Britfwechsel zwischen Schiller und Gothe" ein lebenbiges Bild von bemt funftferifchen Stres ben bes Erstgenannten ber beiben umsterblichen Rational= bichter verschafft bat, fo verspricht une bas vorliegende "Leben" eine Reihe von Beitragen gur Charafteriftit Schils ler's bes Menfchen. In biefer Sinfict fullt bas Buch, bas aus der Feber einer vertrauten Freundin Schiller's, ber Frau bon Woljogen, feiner Schwagerin, gefloffen ift, beren Schriftstellername in ber fungftvergangenen glans genben Veriobe unferer fchonen Literatur mit Ruhme genannt wirb, manche fuhlbare Lude ber bisherigen Bios graphien Schiller's aus, fethft ble Korner'sche nicht ausgenommen, als beren wettere Aussuhrung fich bie gegens wartige bescheiben antanbigt. Frau von Wolzogen fanb in bem Rachlaf ihrer Schwester, ber Witwe Schiller's, viele Rotizen über fein Leben, meiftens Erinnerungen aus feinen Gefprachen mit ihm, welche fie felbft in ein Banges zu faffen gebachte. Diefe Rachtlange ber Liebe, Ers innerungen aus Schiller's Jugendzeit, von feiner altern Schwester mitgetheilt, Rachrichten eines treuen Jugenb= freundes und das eigne lebenbige Andenten ber Berfaffe rin an die 17 Jahre, die fie in innigster Freundschaft mit ihm und größtentheils in feiner Rahe verlebte, liefers ten, laut ber Borrede, manche Buge gur Bollenbung ber Darftellung eines Lebens, bas ber Welt fo lieb und mich tig geworben ift. Dazu kommt noch, wenigstens in biesem 1. Theile, eine gute Anjahl von Briefen Schiller's, bie gum Theil auch fur ben Gang feiner afthetifchen Bilbung von großer Wichtigkeit find, in jedem Fall aber das Charakters bild Schiller's erft recht in feiner Bollenbung barffellen.

Der erste Abschnitt des Buches gibt uns eine Schile berung von Schiller's Aestern, Kindheit, Studien und Jusgend, zum größen Theil aus Korner's Lebensabriß entlehnt, doch mit manchem bisher unbekamten Umstande bereischert, und mit ebenso gemuthlichen als lebendigen Zusäsen vermehrt. "Schiller", erzählt ums das Leben S. 6 fg., war voni frühesten Alter an ein zartes Kind. Die

gewöhnlichen Rinbertrantheiten griffen feinen Romer hart an, und er litt oft von frampfhaften Bufallen, die jedoch feine gute Ratur balb überwand. Schon im 4. und 5. Sabo wat er auf Alles aufmertfam, was ber Bater im Bandlientreife vorlas, und unerfchopflich in Fragen, bis er den Inhalt recht gefaßt. Um liebften borte er zu, wenn ber Bater Stellen aus ber Bibel vorlas; jum Morgen: und Abendgebet, mas ber Bater im Rreis der Seis nen laut fprach, eilte er von feinen liebsten Spielen bers bei. Seine altere Schwefter gebenft: ""Es war ein ruhrender Unblid, ben Ausbruck ber Unbacht auf bem lieblichen Rindergesichte ju feben. Die frommen blauen Augen gen Simmel gerichtet, bas lichtgelbe Saar, bas die helle Stirn umwallte, und die kleinen mit Inbrunft gefalteten Sande gaben bas Unsehen eines Engelekopfcheus"". Welche religiose Zweifel auch spaterhin Schiller'n bedrangen mochten, bas Gemuth, bie Innerliche teit, die bei jedem guten und reinen Menfchen am Ende bas Band zwischen himmel und Erbe machen, was ren fruh in ihm gewedt und gebilbet. Durch feinen großen Beift verflart, follten fie einft nicht allein ihm Befriedigung und Ruhe geben, fondern ihn auch fabig machen, Gottes Wege auf Erben in großen Bilbern ben Menfchen barguftellen".

Sehr anziehend ift bie Erzählung vom Leben ber Schiller'schen Familie im Dorfe Lorch (G. 8 fg.), nur ift zu bedauetn, daß die Berfafferin jene lieblichen Localitas ten nur aus Anderer Munde zu kennen scheint und bas her einige Unrichtigkeiten und Berwechselungen fich gu Schulben tommen lagt, bie ben fcmabifchen Lefer ohne Breifel ftoren werben. Aber freuen wird es Jeben, bem jene anmuthige Baldgegend theuer ift, bag Schiller immer große Unhanglichkeit an Lorch behalten bat, und bag bie fer Drt, als er bie Ababemie verlaffen batte, bas Biel bes erften Ausfluges war, ben er mit feiner Schwefter machte. "Jebem fühlenden Menichen ift bas Darabies feiner Kindestraume werth. Doppett werth ift es einer genialen Natur, ba ihre Traume reiner und flarer find und bas Gebeimnif ihrer innern Geftaltung fie burchweht".

Mit Dank wird der Leser auch die Mittheilungen des Medizinalrathes von Hoven in Narnberg, eines Spiels und Schalgesollen Schiller's und dessen vertrauten Freun:

bes auf ber Karlsakabemie in Stuttgart, amehmen (S. 13 fg.). Diefe verbreiten fich besonders über Schiller's Aufenthalt in ber lettern Anstalt und machen es uns febe anschaulich, bag bies gerühmte, in vieler Sinsicht ruhmenswerthe Inftitut, bem, sowie feinem fürstlichen Gehnder auch imfere Berf. Volle Gerethtigfeit wiberfahren lagt, auf unfern Dichter nicht vortheilhaft wirken Es berrichte in diesem Treibhause bes Geiftes, in welchem Schiller, feiner jugendlichen Reigung gur Theologie entfagenby febort mit bem 15. Jahre bas Studium ber Rechtswiffenschaft begann, bas er fpater gegen bas bet Medigin vertauschte (vergl. S. 16 fg., 22 fg.), bet peinlichfte phofische Bwang, und es toftete ibm bei ber Lebhaftigfeit feines Geiftes und bei feiner naturlichen Liebe gur Freiheit viel Gelbfiberwindung, fich immet in Die eingeführte militairische Ordnung zu fügen; doch machs ten Energie bes Charafters und feine mehr nach Innes als nach Außen gerichtete Thatigfeit ihm biefe Gelbfts aberwindung weniger ichwer. "Schiller bemerkte aber int reifern Alter, bag bie Bielseitigkeit ber Ausbilbung, bie fich viele andere Boglinge in der Akademie erworben, gerade für ihn verloren gegangen fei. Ein Commandowort konnte ben innern Rreislauf feiner Ibeen nicht feffeln, Bon einem Lehrsaal in ben andern folgte ihm feine Bil bermelt, und bie Worte bes Lebrere wurden oft nur unwillig vom Gebachenif aufgenommen. Doch vertannte er die großen Bortbeile biefer Anstalt nicht. Mangel an freier Bewegung, die diefem Alter fo nothig ift, mar ein Hamptubel, bas fie veranlaßte. Auch die Unfahigkeit mander Auffeber, ein reines Urtheil über bie Adbigkeiten und die Moralitat der Anaben fallen zu konnen, nahrte ein bumpfes Gefühl erlittener Ungerechtigfeit. Die fiofterliche Einschräntung ber Junglinge, Die, aus ber Freiheit ihres Familientreifes geriffen, hinter Mauern von ber Belt burch eiserne Thore und Schildwachen geschieben murben, mußte ihnen bart und brudend erscheinen. Die Matter und noch unerwachfene Schwestern burften am Sonntag Sohne und Bruber besuchen. Die Eingeschloffenen vernahmen, wie fich bie Welt um fie ber bewegte, traumten von Genuffen, die ihnen, als unerreichbar, boppelt reigend erichienen, und wenn fie aus bem Rreife ber Ihrigen in ihre oben Sale gurudtehrten, mußte bie Gehn= fucht nach Freiheit, mit Unmuth gepaart, fie ergreifen" (S. 31 — 33). "Daß in dieser Abgeschloffenheit vom wirklichen Leben und all feinen freundlichen Ginbracken bie productive Phantasie zuerst grelle und gigantische For men, wie fie in ben "Raubern" bafteben, ergriff, mar naturlich. Tiefe Ehrfurcht vor bem Recht, bas beilige Sehnen nach verlorener Unschulb, diefe reinen Grundzuge der energischen und reichen Junglingefeele, gaben diefem Product einen eignen Bauber; ber Obem ber Freiheit, einer ebeln Seele Lebensluft, hatte ihn aus feinem Plus tarch angeweht. Die engen Weltbande, die ihn umgas ben, wurden burch Bilder ber Borgeit gerfprengt. Er wollte nur bobere Naturen barftellen in Tugend und Las ften und wenn er bas gemeine Leben ergriff, fo war es von der komischen Seite. Die Boglinge ber Akabentieburften Abende nur bis zu einer bestimmten Stunde Licht brennen. Da gab sich Schiller, bessen Phantasse in der Stille der Nacht besonders lebhaft war, oft als krank an, um in dem Krankensaale der Bergünstigung einer Lampe zu genießen. In solcher Lage wurden die "Rauber" zum Kheil geschrieben. Mandmit vistigte der Hetzog Rark ben Saals dien fusten die "Ränder" unter den Lisch; ein unter ihnen liegendes medizinisches Buch erzeugte den Glauben, Schiller benuse die schlassosen Rächte für seine Wissensches" (S. 35—37).

Wir reihen an biefe vortrefflichen Bemerkungen noch eine Betrachtung, welcher fich der Geift einer Frau viels leicht absichtlich entzogen bat. Der hanptnachtheil jemer flofterlichen Erziehung fur Schiller war gewiß auch feine gangliche Abgeschiebenheit bow ber Munuenweit. Bie ber lebend und lauternb ber Umgang mit ebein Fratten auf bas von ben widerfreiteribften Enlebett umb Gefählen befturmte Junglingsherz wirft, bas lehrt Jebent, ber in gilicklichen und naturlichen Berhaltniffen aufgewachsen ift, bie Erfahrung. Das Berberbliche bet gewaltsamen Borents haltung jenes Umganges wirb aber nicht nur an gewohn: lichen Menfchen fichtbar, bei welchen fie entweber linkifce Blobigkeit ober gemeine Sittenlosigkeit für bas gange Leben hat; fondern auch an ben beffern und hochbegabien Beiftern, welche jenen Mangel aus ber eignen Phantafie und aus ber Bucherwelt zu erfeben suchen und bei bem ebelften Streben auf bie unnafürlichften Abwege gerathen. Eben beti fruheften Schopfungen Schiller's von Frauenchas rafteren, ber Amalie in ben "Raubern", ber Louife Mils lerin, der Frauen im "Biesco", und felbft noch im "Don Carlos" mertt man jene Erfahrungslofigfeit gewaltig an. Roch empfinblicher mar ber Ginfluß jenes Zwanges auf Schiller's lyrische Poefie, wie sie sich um jene Beit in seiner "Anthologie auf bas Jahr 1782", einem Buche, das jest nur noch in wenigen Sanden ift, concentrirt hat. Wahrend des Dichters das Sochste postulirender Geist sich in seinen Dramen in die Luste schwang, machte sich hier die niedergehaltene Leibenschaft gewaltsam Luft und bie wilde Begierbe tobte ted und tropig aus. hier ift ber Tummelplat jener jugenblichen Thorheit und jenes Sin= nentaumels, von welchem auch bie Berf. S. 39, freilich mit Scheu und barüber hinwegeilend, fpricht. Auch finden wir es gang glaublich, wenn fie uns ergablt, "baf wir bie Gebichte an Laura einem Liebesverftanbniß mit einer mehr geistreichen als schonen Nachbarin verbanten, und bag fie mehr bas Erzeugniß eines ihm bis jest unbekannten eraltirten Gefühls als mahrer Leibenschaft für ben bestimmten Gegenstand entsprungen feien". Soiller's Flucht aus Stuttgart vor bem Unwillen bes gereigten Bergoge, bie wir hier S. 41-55 ausführlich ete gahlt lefen, und fein Aufenthalt in Manbeim (G. 56 -62), aus welchem vieles Anziehende und bis jest Unbetannte berichtet wird, trugen nicht bagu bei, jenes Dieverhaltnis feines Geiftes zu heben, ihm die reinere Stim= mung, bie ber Dichter fo nothig hat, ju geben und feine eigne bis jest fest verschloffenene Semutheweit ihm auf= guthun. "Ungeschicklichkeit in beonomischen Ginrichtungen,

bie aus Unbefanntichaft nit ber Bett enisprangen, Dos mente bes jugenblichen Leichtfinns, ju benen bas Leben mit ber Theaterwelt lockte, und die fich immer burch Reue umb Schwermuth rachten, trubten bie gange Lage" (S. 58).

Reine ber Biographien Schiller's hatte uns ben Ues bergang bes Dichters aus fener nicht felten roben und gemuthlofen Laune feiner fruheften Producte gu ber ftil: len fittlichen Burbe und bem heiligen Ernfte, bie fich balb barauf in feinen übrigens funftlerifch noch unvolls Sommenen Geifteswerten fühlbar machen, und beren Fulle bie fpatern Erzeugniffe feiner Dufe befeelt und vertlart, pfnchologisch begreiflich gemacht. Erft bie Berfafferin biefes Lebens loft une bas Rathfel, obne bie Lofung mit Worten auszusprechen. Wir seben Schiller'n von ber Dichter erziehenben Borfebung, in ber Ginfamteit einer wild: fchonen Ratur ber Pflege und bem Umgang einer ber ebelften Frauen gugeführt, und neue Saiten ertonen rein und voll in bem lange verftimmten Bergen. Rorner's Les bensabrif ermahnt nur turg bes Jahres, bas Schiller (1782 -83) in ber Rabe von Meiningen gu Bauerbach, einem Gute ber Geheimerathin von Bolgogen, gubrachte, beren wohlwollende Aufnahme er feiner Berbinbung mit ihren Sohnen, die mit ihm in Stuttgart ftubirt hatten, verbankte. Bon welcher Wichtigkeit biefes Jahr für Schiller's imteres Leben war, erhellt erft aus unferm Buche (S. 62 fg.). Jene Dame war "eine Frau von feltener Bergensgute und scheute tein Opfer, wenn es bem Glud ih= rer Freunde galt. Ihr lebenbiges Berg und ein angebos rener Sinn für alles Gute und Schone machte ihren Ums gang anmuthig und wunschenswerth und erwarben ihr überall Freunde. Schiller schloß sich mit wahrhaft kinds licher Liebe an biefe gute Frau an; auf ihrem Gute lach. ten ihm Einsamteit und Freiheit, bie ihm in ber gegens wartigen Lage bas Bunfchenswerthefte Schienen, freundlich entgegen, bas Dorf, unter ben Ruinen bes alten Schlof= fes henneberg gelegen, war bicht mit buftern Sichtenwalbern umgeben, die von noch bobern Bergen rings ums schlossen murben. Aber ber Sauch ber Freiheit mar Schile ler'n wohlthatig, und feine Phantaffe gefiel fich in ben Bilbern ber Einobe gwifchen ben ichroffen Selfenabhangen, über benen die bunkeln Walber hingen. Lange lebte bier Schiller unerkannt von Seiten bes Beiftes in ben rauben Umgebungen. Gin einziger Freund in Meiningen, Reinwald, ber in ber Folge fein Schwager murbe, kannte die Lage bes geheimnisvollen Fremblings; biefer, als Bi= bliothetar, verforgte ihn mit Buchern und befuchte ihn auch zuweilen. hier machte er ben Entwurf zu "Don Carlos" und bachte auch schon an "Maria Stuart". Was bei leichtem, frohlichem Jugendfinn, in helterer Ums gebung fich vielleicht in einzelnen Lichtfunten gerftreut batte, concentrirte fich in Ginfamteit und Ernft ju einem machtigen Bilbe. Wie bas jugenbliche Herz, bewegt von Dag und Liebe, fchlagt, wie alle Lebensbilber vor ber bich= terifchen Imagination balb ale foloffale Rebelgeftalten, balb im lichten, freundlichen Sonnenschimmer feben, zeis gen die Briefe, die Schiller aus Bauerbach an feine mur felten bort wohnende mitterliche Freundin und beren

Sohn (Bilhelm von Bolgogen) fchrieb und bie am Ende biefes zweiten Abichnitts mitgetheilt find. Sebe Laune bes Lags, ja ber Stunbe fpricht fich in ihnen aus, Liefes und reines Gefühl, bas aus allem traufen Ges wolf ber Phantafte hervorbricht, und Billigkeit bes Urtheils, bas im Clement bes flaren Berftandes immer obs waltet, bringt unfern Freund allen ebein Seelen nur naber. Bie empfanglich er fur ben Genuß garter Gefelligfeit war (ober burch biefe vortrefflichen Menfchen wurde), wie innigen Antheil er an bem Wohl ber Familie nahm, ber er eine Freiftatt verbantte, wie bas Schicffal aller feiner Umgebungen feinen freundlichen, echt humamen Sinn bes ruhrte, zeigen biefe Briefe auf bie liebenewürdigfte Beife" (6. 62-70). Wir brauchen zu biefen Mittheilungen, bie wir gern in weniger gebrangtem Auszuge gegeben bate ten, nichts hingugufügen, und verweifen ben Lefer auf bie Briefe felbft, die in Bauerbach vom 4. Idmmer bis gum 30. Mai 1783 reichen und von Manheim aus bis zum 15. Juni 1764 fortgeben (S. 71-199). Sie leiben teine Auszüge; benn gerade ber gleiche, reine, innige Zon, bet fich burch bas Gange fortfest, bie Seele, bie fich im Gangen fpiegelt, mathen fie fo angiebend und veranschaulichen uns ben Gang von Schiller's Bergensbilbung. fleinen Antheil an biefer lettern scheint bie einzige Tochs ter ber Frau v. 2B., Lotte, gehabt gu haben, Die gegen bas Ende feines bauerbacher Aufenthaltes bem jungen Mann eine lebhafte, wiewol unerwiberte Reigung eingeflößt hatte **(5.** 130 — 132).

Ratur, Bolteleben, Runft und Alterthum in Stallen. Als neueftes allgemeines Handbuch für Reisende. Bon Rarl Friebr. Scholler. Erfter Banb: Stallenis iche Reife. Leipzig, hartmann. 1831. Gr. 8. Preis für 2 Banbe 3 Ablt. 8 Gt.

(Der Befdlus folgt.)

Die verbienftvollen Arbeiten über Stallen baufen fich bergestalt, daß man anfangen muß, sie in Classen au theilen, um bem Beser anschaulich zu machen, von welcher Gattung von Ar-beiten gerabe bie Rebe ift. Die vorliegenbe gehort zu ben frengen, ju ben tunftwiffenfchafttichen, gelehrten und balt etwa bie Beitte zwischen Rumohr's Forschungen und Thiersch' ober Rephalibes' mehr miszellenartigen Arbeiten. Der Berf. ift ein tuchtiger Runfttenner, wiewol er felten feine eigne Deinung gibt. Allein, er gibt gewiffenhaft bie feiner Borganger und pruft fie. Matthiffon, Kephalibes, Giffe v. b. Recke, Thiersch, Fiorillo, Rumohr, Langi, Wincelmann, Dirt, Sickler, Riebuhr, Bottischer, Agincourt und Cicognara werben von ihm ohne Unterlas citirt und in ausführlichen Anmertungen nebeneinanber geftellt, und fur ben mit Runftzweden Reifenben tann bies Buch baber als ein treffliches Compendium aller jener großen Werke bies nen, die man nicht immer bei sich führen kann. Alles nicht auf Kunft ober Kunfigeschichte Bezügliche ist bagegen ungenüs gend und schiefen und ber Lefer, welcher sich über Bolfssitte, gesellichaftliche Stellung, Literatur ober herrschende Gesinnung in Italien unterrichten will, wird zu andern Werten feine Buflucht nehmen muffen.

Die verbienfivolle Arbeit bat ben Bebler ber meiften Reifeschilberungen bon Italien. Sie ift im Anfang gu breit, gu betallreich unb umfaßt bas Unbebeutenbe mit zu großer Ausfahrlichteit. Diefer faft allgemeine gehler ift verzeihlich. Dem tunftfinnigen Reifenben, ber Stalien gum erften Dal betritt,

Icheint Alles neu, Alles wichtig und bebeutend. Erft fpaterbin, nachbem er ben Siben bes ganbes erreicht hat, ertennt er, wie Das, was ihm in Rorben bebeutent erfchien, nach und nach an feinem Berth einbust und von anbern Intereffen übermogen wird. Sowie unfere Literatur über Italien, bie eine recht ansehnliche Bibliothet fur fich bilben tonnte, jest fteht, follte eine Relfebeschreibung burch Italien nur bei bem zweiten Befuch ber halbinfel ober wenigftens von Guben ber begonnen werben, es fei benn, bag Jemanb biefe Schilberung mit gang menen Zweiden unternahme. Gang befonbers aber mochten wir biefe Berhaltungereget folden Reifenben empfehlen, bie uber Runft und Runftgeschichte ju fchreiben bie Absicht begen; benn auf biefem Bege allein tonnen bie Gegenftanbe bie Stellen gewinnen, welche fie ihrer Bebeutung nach einzunehmen bestimmt find. Der Berf. ift biefem Grundfat nicht gefolgt, und es hat fast bas Ansehen, als habe er absichtlich bas minder Bichtige in biefem 1. Banbe gufammenftellen wollen. Er folgt bem bertommlichen Bege; allein, er burchfahrt Alorens bei ber Racht, und biefer Theil endet mit ber Ankunft in Rom. Go find es benn Mailand und Benebig, bie er und hier besonders tennen lehrt, und nebenher etwa noch Bologna, Perugia und Mfifi. Beboch auch Mailand bat er nur ungenugend gefeben; über Benedig gu fcreiben, ift nach Thierfc, Meper u. A. faft nuttos, und in Perugia und Affifi bringt er nur einige Stunben gu. Bei einer fo rafchen Reife ift taum Beit gur Weftstellung eines felbftandigen Urtheils; und wenn man vollends noch bie nothige Dupe gur Bergeichnung feiner Rotigen abrechnet, fo begreift man taum, wo ber Berf. bie Beit hernahm, alles Das gu feben, von bem er fpricht. Go gelehrt alfo bies Buch ift, fo ift es bennoch nicht mehr als ein gelehrtes Resums Deffen, was Unbere gefagt haben, und nur in biefer Beziehung tann es empfoblen werben.

Der Berf. ift bewunderungswarbig prompt in feinen Cita-Ueber jeben Begenftanb bat er ein folches bei ber Danb; man fleht, er hat Alles gelesen, und burchreift Italien in ber Abficht, ein Buch barüber herauszugeben. Indes hatte es in ber That taum aller feiner Citate bedurft. Wer gibt fich g. B. bie Dube, über bie borromeifchen Infeln bie 10 ober 12 Buder nachzulefen, bie er anführt; und mogu? Er citirt bei biefer Gelegenheit Morgenstern, "Eugenia's Briefe", bas "Tagebuch" ber Brun, Matthison's "Erinnerungen", Ebel's "Anleitung", Reichard's "Guide", Carlo Amoretti's "Viaggio" etc., Bernuc ca's,, Viaggio", "Voyage de Genève" etc., Bruun Reergaarb's "Voyage pittoresque" u. f. w. Barum nicht auch Iean Paul's "Titan"? In Dailanb befchreibt er ausführlich bie Procedur bes allbefannten Morraspiels. Dies Beibes nur gum Beweis, wie viel Unwichtiges ihm im Anfang seiner gelehrten Reise als wichtig erscheint. Leonardo da Binci's Abendmahl gibt zu einer langen Abhanblung über ben malerifden Moment biefes Gegenftandes Anlag. Dergleichen gebort taum in eine Reife burch Italien; es ift baruber leicht bin und ber ju fprechen, ohne alles Refultat. Bir begegnen bem Berf, lieber bei rein funft-biftorifchen Untersuchungen, wie g. B. bie über bie forinthi-fchen Pferbe zu Benebig. Der Berf. hat ben Bortheil, bie neuefte Reifebefdreibung geliefert gu haben: Miles, mas gwifden blefer und frubern Arbeiten geschrieben ift, fteht ibm gu Ge-bote und er hat gewiffenhaft Alles gelefen. Gein Runfturtheil ift offenbar ein gewichtiges, beachtenswerthes, und als befonders nen und bantenswerth ift uns feine Anficht über Tizian aufge-fallen. Er betrachtet bie venezianifche Malericule überhaupt als in einem ahnlichen Berhaltniß zu ber italienischen Malerei im Allgemeinen, wie bie nieberlanbische zu ber beutschen. Dann führt er S. 242 fort: "Gine Bergleichung gwifchen Rafael und Rigian muß gu febr bebeutenben Ergebniffen fuhren. Jener ging von einer Manier aus (ber bes Perugino), die fo ftrenge gefchloffen war als bie irgend eines alten Deifters. Durch subjectivelbeale zierliche Formen hindurch bilbete er sich nach und nach ju jener flaren Raturanfchauung empor, vermoge welcher in feinen bochften Berten Ibeal und Birtlichfeit, Geift

und Ratur in harmonifder Durchbringung erfdeinen. Gin anderer war ber perfonliche (?) (foll wol beißen: tanftlerische) Charafter Aizian's. Bo Rafael in früherer Beit garte, gierliche Beftalten in ber Manier feines Beifters fouf, ba feben wir Migian frifd, lebenstraftig, fast verwegen, meift gewöhnlie der, oft gemeiner Ratur verwandt. Doch balb verließ er bie Schule und trat feibstanbig auf. Bon Raturanfchauung ausgebend, erhob er fich in feinen testen Berten jum Ibeal; auf bem Gipfel ber Runft trifft er mit Rafael gufammen, nachbem Beibe auf gang verschiebenen Begen gu biefer Dobe gelangt finb". Diese Ansicht ift nen und gut; allein, wie in allem Kunftraisonnement, ift boch auch viet Rhetorisches babei. Bas bebeutet g. B. bies Bulammentreffen Aigian's mit Rafael auf ben Boben ber Runft ? Ginb Beibe eins? Unterscheiben fie fich nicht mehr? Ift ber Gine nicht immer wefentlich ibealis ftifch, ber Andere ebenfo entschieben realistisch in feinem Streben? Bas ift also mit alle Dem gesagt? Babrich, wir unsererfeits find feit einiger Zeit babin gesommen, bas uns alles bers artige Runftraifonnement bochft verbachtig ift; bas Meifte babet fommt auf hohle Rebensarten, auf Flosteln und rhetorifden Schmud binaus. Und bies ift bie Biffenfchaft, in ber wir Deutsche allein ftarter find als alle übrigen Rationen gufammengenommen, die Biffenschaft, die unfern Stolg nabet und unfern Dochmuth geboren bat, biefe, wie ein geiffreicher Mann es ausbruckt, "leere und buntelhafte Biffenschaft bes Ueberfcauens". Doch gurud! Der Berf. fest von Benebig feine Reife fort, fo fonell, bag er febr Bieles, was wir gefeben bas ben, nicht fieht. In Perugia wirb viel barüber gefproden, welches Rafael's erfte, welches feine lette Arbeit fei, bevor er nach Siena ging ; Alles ziemlich ertraglos. Das Befte enthalten, wie immer, die Anmertungen. In Affif ift ber Berf. febr ungenügend; ein Mann wie er hatte bier fur 8 Tage vollauf ju thun. Ueber bas "Sacro convento" tennt er R. Bitte's bebeus tenbe Arbeit nicht einmal. Rumohr felbft ift hier ofter voll gewagter Bermuthungen, und boch begnügt fich ber Berf. mit ber Aufgablung ber Annahmen biefes gelehrten Runfttenners. Bon nun an geht bie Reife noch rafcher und enbet an ben Thoren Roms.

Sollen wir unfer Urtheil über diese Arbeit noch einmal wie in einer Summe zusammenfassen, so lautet es solgenders maßen: Als ein Repertorium aller gelehrten Meinungen über die bebeutendsten Kunstgegenstände Italiens ist es, seiner compendissen Fassung gen, sehr schähder; auch ist es beachtende werth als das neueste kunsthistorische Wert über Italien, desementigen Justand in dieser Beziehung es kennen lehrt. Die eignen Urtheile des Berf. dagegen sind selten bedeutend und keineswegs unangreisbar; als Kunstphilosaph zeigen einige Abschandlungen, wie z. B. über das Abendmahl, die Pferde des Lyspp u. s. w., von scharfem Denken und vielem Wissen; in allen übrigen Beziehungen ist diese Reise unbedeutend. Wir werden auf die etwa nachfolgenden Bande zurücksommen und hossen, das der Verk, einmal in Rom angelangt, das Unwichtige in ein besserk, einmal in Rom angelangt, das Unwichtige in ein besserkstenden stellen wird.

Literarische Anzeige.

Anteressante Benigfteit.
Coeben ift bei mir erschienen und burch alle Buchhandlungen bes In: und Auslandes zu beziehen:

Briefe

Paris und Frankreich im Jahre 1830

Friedrich bon Kaumer. 3wei Theile. 12. 26; Bogen auf feinem Dructpapier. Geh. 5 Abir. Leipzig, im Januar 1831. F. A. Brodhaus.

## literarische Unterhaltung.

Sonntag,

Mr. 44.

13. Rebruar 1831.

Schiller's Leben, verfaßt aus Erinnerungen ber Familie, seinen eignen Briefen und ben Nachrichten seines Freundes Korner. Erfter Theil.

(Befchuf aus Rr. 43.)

Auch für die mitgethellten Briefe Schiller's an Reinwald in Meiningen muffen wir fehr bankbar fein, ba fich ber bamalige Bang feines Beiftes und besonders bie erfte Entstehung des "Don Carlos" barin kundthut. In Diefer hinficht verdient der Brief vom 14, April 1783 (S. 99 — 107) besondere Aufmerksamteit; denn es spricht fich barin eine Ansicht aus, bie ber Aefthetiter gwar teis neswegs billigen fann, und welche Schiller gewiß 12 Jahre spåter belächelnd verworfen håtte, die aber ein belles Licht auf die Behandlung der Charaktere in den "Räubern" bem "Fiesco" und bem "Don Carlos" wirft. Schiller entwickelt namlich in jenem Briefe bie Behauptung, baß ber Dichter ber Freund feines Belben fein muffe, ja, beffen Dabden, beffen Bufenfreund; bag bie Dich= ter dann am meisten rühren, erschüttern und entstammen, wenn sie selbst Furcht und Mitleid sur ihren Belben gefühlt haben. Sehr rührend ist ber Schluß biefes Briefes; nachdem er fich in gewaltigen Worten abgerungen, um ahnen zu laffen, mas Alles er in "Don Carlos" barftellen wolle, fagt er am Ende: "Theurer Freund! ich bin nicht, was ich gewiß hatte werden konnen. Ich hatte vielleicht groß werben tonnen, aber bas Schicksal ftritt zu fruh wider mich".

Der 3. Abschnitt zeigt uns ben Dichter wieder in Manheim, mit ber außern Belt, mit der Aufführung feiner Stude, mit feinem Ruhme beschäftigt, aber voll Sehnlucht nach ber Ginfamteit, die er verlaffen, nach bem Hillen, hauslichen Leben, das er kennen gelernt hat. Man fublt es, daß von nun an fein Geift gegen die Ginfluffe ber außern Welt gestählt ift, baß er Schutgeifter gegen bas Bose gefunden hat. "Ich übergebe Sie" (schreibt er am feine geliebte, mutterliche Freundin vom 11. Sept. 1783) "bem Urm bes unenblichen Gottes, und flehen Gie ibn um Sous fur mein Berg und meine Jugend, Meine Freundschaft, wenn der Gebante Ihnen Freude gewähren fann, bleibt Ihnen unwandelbar und gewiß und foll mein allmächtiges Gegengift gegen alle Berführung fein. Gie waren bie erfte Perfon, an welcher mein Berg mit reiner, unverfalschter Buneigung hing, und eine folche Freundschaft

ist über allen Bechsel ber Umstände ethaben". Beiche Sprache bes himmels gegen die tobenben, himmelftare menden Berse ber "Anthologie!"

Bon Manhelm aus außert er auch ein unerwartes tes Berlangen nach häuslicher Niederlassung, nach einer Heirath (S. 197). Die Verf. klart und diesen Bunfch auf, indem ste uns die erwiederte Neigung des Dichters zu Margarethen, einer geistvollen und liedenswürdigen Tochter des Buchhändlers Schwan, bekanntmacht, der aber bieser Letztere entgegen war (S. 206 — 209).

Ein unerwarteter Ruf ber Sympathie ertonte unferm Dichter nun in ber Mitte bes Jahres 1784. Wir laffen ihn felbst ergablen: "Bor einigen Jahren wiberfahrt mir die herrlichste Ueberraschung von der Welt. Ich betomme ein Patet aus Leipzig- und finde von 4 gang fremben Personen Briefe voll Warme und Letbenschaft für mich und meine Schriften. 3wei Frauengimmer, febr schone Gesichter, waren barunter. Die Gine hatte mir eine kostbare Brieftasche gestickt, die Andere sich und die anbern 3 Personen gezeichnet, ein Dritter hatte ein Lieb aus meinen "Raubern" in Musit gefett. Go ein Geichent von gang unbefannten Sanden, durch nichts als bie reinste Achtung hervorgebracht, ift mir größere Belohs nung als ber laute Bufammenruf ber Welt, bie einzige füße Entschädigung für taufend trube Minuten; und wenn ich bas nun weiter verfolge und mir bente, bag in ber Welt vielleicht mehr folche Birtel find, die mich unbekannt lleben und sich freuen, mich zu kennen, daß vielleicht in 100 und mehr Jahren, wenn mein Staub ichon lange verweht ift, man mein Andenken fegnet und mir noch im' Grabe Thranen und Bewunderung zollt, bann, meine Theuerste, freue ich mich meines Dichterberufs und verfohne mich mit Gott und meinem oft harten Berhang: nif" (S. 195 — 197).

Die Freunde, die Schiller's Genius in der Sendung begrüßten, deren dieser Brief erwähnt, waren Körner und Huber, 2 junge Gelehrte in Leipzig. Minna Stock, Körner's Braut, und ihre Schwester Dora hatten die freundlichen Gaben-gearbeitet. So sollte Schiller nie ohne weibliche Schutzeister bleiben. Im April 1785 folgte er der Einsadung, sich in Leipzig diesem glücklichen Kreise anzuschließen. Dier wirkten alte und neue Werbindungen, die ihn die Freuden vertrauter Freundschaft genießen lies

Ben, umb bas Unschauen einer fremben bewegten Belt wirfte wohlthatig auf feine Gemutheftimmung. Das Buch führt uns anmuthige Bilber aus biefem Aufenthalt vor und bes richtet uns fortwahrend über Schiller's literarische Arbeis tem-(S. :243 fg.); auch erzählt es uns. von einer Leiben: fchaft, bie bem Dichter bier eine ausgezeichnete Schenheft einflofte, bie jedoch feiner nicht wurdig war. Schil= ler's Freunde retteten ibn aus diefem Baubernete (G. 220 fg.). Im Frubling 1787 finden wir den Dichter in Beimar. Gothe mar bamale in Stalien. Bon Bieland und Derber wurde Schiller mit Boblwollen aufgenoms men. "Wir werben fcone Stunden haben", fchreibt Schiller an einen Freund; "Wieland ift jung, wenn er Indeffen wirkte bie weimarische Welt im Gangen mehr bilbend als belebend auf Schiller. Der Ion ber Befellichaft war kritifirend, mehr abweichend als entges gentommenb. Bon rheinischer Liberalitat und fcwablichet Berglichkeit mar wenig ju finden. Sein guter Benius batte inbeffen fur eine neue Richtung feines Lebens ges forat. 2m Enbe bes Oftobers 1787 machte et eine Reise nach Meiningen ju feiner bort an feinen Freund Reinwald verheiratheten alteften Schwester und ber treuen Freundin Frau von Bolgogen, die fich eben der Anwes fenheit ihres Sohnes erfreute. Diefe Reife führte ihn in neue Berhaltniffe (S. 222-226), welche uns die Berf. in bem 5. Abschnitte biefes Theils (G. 227-308) uns ter ber Ueberschrift: "Reigung, Rubolstadt" berichtet.

"Meine Schwefter", ergablt fie, "lebte mit meiner Mutter und mir in Rubolftabt, am Ufer ber Gaale, in einem Thale, bem ferne großgezeichnete blaue Gebirge und nabe malbumtrangte Unboben, von benen es umgeben ift, fo großen Reig verleihen. Die fanfte Rrummung bes Kluffes, die 3 frischen und angebauten Thaler, die fich bem Auge eroffnen, geben ber Gegend einen eignen Baus ber. Unfer trefflicher Bater (herr von Lengefelb), ber als Forstmann berühmt war, hatte eine große Belt: und Lebensansicht und wollte die Tochter bester unterrich: tet feben, als es in bem Beinftabtifchen Wefen, bas uns umgab, gebrauchlich mar; und unfere Mutter, in beren liebenswurdiger Ratur Empfanglichkeit für alles Schone lag, bie auch felbst eine beffere Erziehung genoffen, ging gang in feine Gefinnung ein. Bir hatten fruh Bielerlei, wie es ber Bufall bot, gelesen, meistens Bucher, Die bas Berg umb Gemuth ansprechen; Schiller Scherzte spaterhin oft mit und und behauptete, man werbe es und immer anmerten, bag wir mit bem Granbifon aufgewachsen seien. Die Phantaste bot uns ihre schönften Freuben; bağ aber dies Leben in ihr uns nicht schädlich wurde, bafür forgte ber Bater auf zweierlei Beife. Er bemuhte fich forgfam um bie Ausbilbung unfers Rorpers und forgte für bie Entwickelung unfere Berftanbes. lernten fruhzeitig fühlen, mas wir fuchen follten. Ein Gefühl des mahren Werthes ber Menschen, der mannlis chen Wurde inebesondere faste Burgel in uns; bem bie verehrte Geftalt bes Baters, welche Festigkeit in Grunds faben ber Ehre und fcone Sitte ausbrudte, war ihr reines 26646 (S. 229-234).

Der Bater war ichon lange tobt, als in biefen auf eine solche Erscheinung wurdig vorbereiteten Areis Schiller eintrat, nachdem er ein halbes Jahr früher die flüchtige Bekanntichaft biefer Familie gemacht hatte. "Un einem tibben Neventbertage int Jahr 1787 famen & Meiter ble Strafe berunger. Ge maren in Mantel einge Milli wir ertannten unfern Better Bilbeim von Bolgogen, bet fich scherzend bas halbe Geficht mit bem Mantel verbarg; ber andere Reiter war und unbefannt und erregte unfere Rengier. Es war Schiller, beffen Butunft fich an bies fen Abend taupfte. Er fühlte fich wohl und frei in un: ferm Kamillentreife Entfernt vom flachen Weltleben, galt uns bas Beiftige mehr als Altes; wir umfaften es mit herzendwarme, nicht befangen von fritifchen Uetheis len und Borurtheilen, nur ber eignen Richtung unferet Ratur folgend. Dies war es, was er bedurfte, um fich felbft im Umgang aufjufchließen. Der Gebante, fich uns ferer Familie anzuschließen, schlen schon an jenem Abend in ihm aufzudammern, und ju unserer Freude sprach er beim Abschiede ben Plan aus, ben nachsten Sommer in unferm Thale ju verleben" (G. 236 - 238). \*) Und nun folgen Briefe an Frau von Botgogen, an Korner und endlich eine ganze Reihenfolge an Lottchen von Lengefeld felbft und an ihre altere Schwefter, bie Berf., bie bamals an einen herrn v. B. verebelicht war. Alle biefe Briefe fprechen ben wohlthatigen Eindruck aus, ben blefer eble weibliche Areis auf Schiller'n gemacht hatte, und zeigen, wie fein Derz zu feiner nachmaligen Lebensgefährtin fich gezogen fühlte, und welche Hoffnungen er an bie Bekanntschaft mit ihr knupfte. "Deine Schwester", schreibt Frau v. B., "tonnte wol in jedem Sinne eine winschenswerthe Berbindung für Schiller sein. Sie hatte eine fehr anmuthige Geftalt und Gefichtsbilbung. Musbrud teinfter Bergensgute belebte ihre Buge, und ihr Auge blibte nur Babrheit und Unschuld. Ginnig und empfanglich für alles Gute und Schone im Leben und in ber Runft, hatte ihr ganges Wefen eine fcbine Bars monie. Maßig, aber treu und anhaltend in ihren Retgungen, schien fie geschaffen, bas reinfte Glud ju genießen. Sie hatte Talent jum Lanbschaftzelchnen, einen feinen und tiefen Sinn fur Die Natur und Reinheit und Bartheit in ber Darstellung. Auch sprach sich jebes erbobtere Gefühl in ihr oft in Gebichten aus, unter benen einige, von ber Erinnerung an lebhaftere gartliche Bergensverhaltniffe eingegeben, voll Grazie und fanfter Empfinbung find".

Rach bieser Schilberung wird ber Lefer die Briefe Schiller's, welche eine reine und flarke Reigung, in stetem Wachsen begriffen, darstellen, mit boppelter Luft lesen und nachschlen. Sie sind zu reich an schönen, gemuthvollen Stellen, als daß umsern Lesen mit wenigen Auszügen gedient sein könne. Wir wollen es daher bei einer einzigen

<sup>\*)</sup> S. 262 bes bebens berichtet uns über ein Monument, bas ein tunftliebenber Berehrer Schiller's zu Rubolftabt auf einer kleinen Sobe, die ein Wälbchen tront, errichtet bat, wozu Dannecker seine kolosfale Bufte zu einem Brongeabgus verehrte.

Den Lefer, ber ein folches Buch nur zum Blattern in die Hand nehmen komte ober burfte, mochten wir noch besonders auf die Seiten 255, 265, 274 fg. (über ben Tob der Frau v. Wolzogen, Aug. 1788), 278 fg. (über Götte), 281 fg. (über "Die Götter Griechenlands"), auf Wieland's Briefe S. 284 — 294 aufmerksam machen.

Mertwurdig ift bie Strenge und Gelbftertenntnig Schiller's, wenn er von feinem literarifchen Streben fpricht; fie offenbart fich in ben bier mitgetheilten Briefen gerabe fowie in feinem Briefwechfel mit Gothe. So fcbreibt er (S. 271) an seinen Freund Korner: "Ich lese jeht fast nichts als homer; die Alten geben mir mahre Gemuffe. Bugleich bedarf ich ihrer im hochften Grabe, um meinen eignen Geschmad ju reinigen, ber fich burch Spigfinbigfeit, Runftlichkeit und Bibelei febr von ber mabren Simplicitat zu entfernen anfing". Bortrefflich bezeichnet S. mit dieser Selbstbetrachtung ben Uebergang feines Beiftes in die neue Periode, welche mit Abichliefung bes "Don Carlos" beginnt, beren erfte glangenbe Frucht nach ber Raft, welche ihm feine hiftorifchen Stubien gemahr ten, der "Wallenstein" war, und in welcher fich ber lange Umgang mit reingebilbeten Denfchen, ebein Frauen und ben ehrwurdigen Geiftern bes Alterthums erft recht mert thatig offenbarte.

Der innige Briefwechfel mit Fraulein von Lengefeld und ihrer Schwester fest sich auch in bem 6. und letten Abschnitte biefes Theiles fort, in welchem Schiller's Aufenthalt in Weimar vom Spatjahr 1788 bis gum Rrubling 1789 und feine Borbereitung auf die Professur in Sena enthalten ift (S. 309-402). Unfere Angeige ift ju folder Große gedieben, bag wir aus biefem reichhalti= gen Abschnitte bem Lefer unfere Blattes nichts mehr por= legen als bie Charafterschilderung, welche Schiller von feinem Freunde Korner entwirft : "Es ift felten, daß fich eine gewiffe Kreiheit in ber Moralitat und in Beurtheilung fremder Sandlungen ober Menfchen mit dem garteften moralischen Gefühl und mit einer inftinktartigen Bergensgute verbindet. Er hat ein freies, tuhnes, philofophisch aufgeklartes Gewiffen fur bie Tugenben Underer und ein angstliches fur fich felbft; gerade bas Gegen: theil Deffen, was man alle Tage fieht, wo fich bie Menfcen Alles und ben Rebenmenichen Richts vergeben" Gewiß hatte Schiller nicht fo über feinen Freund urtheis

len können, wenn er nicht selbst so gesinnt gewesen ware, und eben biese Gesinnung leuchtet aus den hauptdocus menten bieser trefflichen Biographie hervor. 2.

Geschichte ber griechischen Literatur von der frühesten mysthischen Zeit bis zur Einnahme Konstantinopels durch die Türken, von M. S. F. Scholl. Rach der zweiten Austage aus dem Französischen überset, mit Berichtigungen und Jusagen des Verfassers und des Ueberssets, von J. Franz J. Schwarze, dann Mostin Pinder. 3 Theile. Berlin, Duncker und humsblot. 1828 — 30. Gr. 8. 9 The

Seit mehren Jahren schon ift bie frangofifch gefchriebens griechische Literaturgeschichte bes frn. Scholl in allen San-ben, bas Buch machte feiner Beit mit Recht Epoche, es war unfere Biffens bas erfte, welches bie große 3bee einer nicht dronologifden, fonbern wiffenfchaftlichen Behandlungsart ber Siteraturgeschichte im Allgemeinen an ber Entwickelung ber gris-difchen Belt im Besonbern in solcher Aussubriichkeit verwirtlichte. Grobbet hatte turg vorber feine gebrangtern "Initia" berausgegeben; taum tonnte er für fein fruchtbares Unternehe men ben gebuhrenben Dant ernten; ber Sob entrif ibn feinen Schalern, feinem Rreife und ber gelehrten Belt, menfclichem Bebanten nach, ju frah. Wochte es nun ber mehrfach ausgefprocene Bunfc, ober mochte es bas immer fühlbarere Bebarfnis einer beutich gefdriebenen Gefdichte ber griechifden Bis teratur fein (Mobnite blieb unvollenbet); turg, ber wurdige Bert. bes frangofischen Originalwerts entschloß fich im Jahre Bert. Des franzoschaften Leugensumverto entjugup fich im Jugee 1828 zu Mevision, Bearbeitung und lieberfestung. Es war wol natürich, das der damals vielfach beschäftigte Staatsmann sich dem mechanischen Theile des Geschäfts — der Ueberfestung nicht unterzog; er legte biefelbe einem frn. Schwarze auf, fich felbft rathliche Rurgung, nothige Erweiterung, überall meifternbe Befferung vorbehaltenb. Go erfchien benn bereits im Jahre 1828 ber 1. Band, fr. Schwarze fügte bier und ba bibliogras phifche Rotigen, namentlich bie beutfchen Ueberfehungen ber claffichen Autoren bingu und gab außerbem in fcharf gesonderten, edigen Rlommern Bufage, welche inbeffen (wir glauben nicht zu viel zu fagen) ber harmonie bes Ganzen mur Abbruch thun; fo werben wir burch G. Iv ber Borrebe gum 2. Banbe auf eine ebenbafelbft &. 19 fich befindende Rote aufmertfam gemacht, in welcher fich biefe Disharmonie zwifchen Berf. und Ueberfeger auf bochft verbriefliche Weife ausspricht; ein Bufame menfaffen, ein Berarbeiten ift bei Dergleichen burchaus nothig. um inbeffen mit wenigen Worten (benn es ift bier nicht ber Ort fur eine ins Einzelne gebenbe Beurtheilung) bie Arbeit bes Drn. Co. an biefem 1. Banbe (bis 886 por Chr.) ju charatterifiren, genüge Folgenbes: ber teberfeber bat ben Ginn bes Driginals burchaus unverfalfct wiebergegeben, er bat bie in ber fremben Sprache begrunbete Bortparabe vernunftig abgewiesen, auch hier und ba Jusagartitet gearbeitet; boch scheint ihm so Manches gesehlt zu haben, wodurch es ihm möglich geworben ware, seiner Arbeit einen hobern Grad von Bolltommenheit zu geben. War es ber Mangel an wiffenschaftlichen Dalfsmitteln, vornehmlich Entfernung von neuen und neueften Erscheinungen, ober waren es andere außere Grande, turt, feine Arbeit (und fie erftredt fich in ben 2. Band hinein bis S. 155) entbehrt jener Bollenbung, jener befdrantten Abgefdloffenbeit, jener maßhaltenben Bollftanbigfeit, welche, unferer Meinung nach, vornehmlich Borgage eines Buches biefer Art fein mufs fen. Dr. Dinber übernahm die begonnene Arbeit, und schon jest liegt bieselbe in ihrem 8. Banbe vollendet vor. Sar Manchen, ber das Original in seinen 8 Banben tennt, mag es befremben, baf ihm bier nur beren 8 geboten werben, er burfte fo, bem außern Scheine nach, wefentliche Abeatrung vermutben, je vielleicht ger an einen Auszug benten. Doch wichts weniger als bies; er moge überzeugt sein, hier nicht nur bas vollständige Original, sondern felbft mehr als dies zu finden; or. D. furgte nur felten, ja meiftens nur ba, wo bie frangos fifchen Phrafen, ins Deutsche übertragen, läftig und wiberwar-tig geworben waren; im Wefentlichen nie. Dagegen ging er (nur bei wenigen Punkten konnten wir bisber bie genaue Prafung vornehmen) auf die Quellen grundlich gurud, benutte alle und jebe neue Erfcheinung auf biefem mabrtich nicht fleinen Gebiete, prufte bie Ergebniffe neuer Forfchungen und arbeitete feibftanbige Artitel. Go freuen wir uns recht febr, G. 311-318 bes 2. Banbes einer Abhandlung über bie Danbidriften auf Bappens begegnet gu feins es enthalt biefelbe eine Ueberficht alles Deffen, was von englischen, frangbiifchen und beutschen Belehrten bisher bier geforscht und ju Tage geforbert ift; au-Berbem hielt es Dr. P. für angemeffener (und wir Rimmen ihm nollfommen bei), jene hemmenben Bufaggeichen weggumerfen und in einem Guffe gu arbeiten: bies im 3. Banbe mit um fo großerm Rechte, als ber frangofifche Berf. an bemfetben teinen Antheil bat. Es ware biefes, batte or. D. nach bem Beifall ber Menge hafchen wollen, nicht rathfam gewefen; fo aber kann er perfichert fein, es werbe ber Runbige beim Stubium feines Suches leineswegs jene Stellen therfeben, wo die ou, on assure, nous ne savons où ni comment des Originals verbannt und fatt ihrer erfcopfenbe Behandlung bes jebesmaligen Gegenftandes bargeboten ift. Es ift bies eine wohl anzuertennenbe Befcheibenheit und Refignation! Aufmertfame Beachtung fo mancher beim Erscheinen bes Originals gemachten Ausstellung führte orn. D. jur Ausarbeitung ber Inhaltsangaben mander Schriftfteller, über bie man im Original ju füchtig hinweggefahrt wird; eine folche ift g. B. fur ben Athendus gegeben und, was man leicht vermuthen mochte, nicht etwa aus trgenb einer guten Ausgabe entnommen ober überfest, fonbern fichtlich aus bem Schriftfeller fetbit gearbeitet. Der wefentlichen Bereiches sungen find viele und mancherlei. Mögen Manner von Fach bas Buch gur Danb nehmen und es nur an einigen Stellen mit bem frangofifchen Tert gufammenhalten; wir find überzengt, bas fie unferm Urtheile beipflichten werben. Bie oft ift nicht bas Marchen von ber zügellofen Buth ber Kreugfahrer bei ber Berftorung von Konftantinopel gegen bie Schabe ber Literatur ergählt und wiederergahlt worden! Dr. D. wandte fich an Ri-cetas, Billehardouin und Balduin und gibt Bb. III, S. 18, bie Ergebniffe feiner Forfchung. Das Wesen ber politischen Berfe wird &. 80 grundlich beleuchtet; es lag gerabe bier eine Bergleichung mit bem Urtert nabe: wir tonnen nur munfchen, es moge fie noch Mancher anftellen; bas Urtheil, wem ber Borgug gebuhre, ergibt fich bann wol von felbft. R. E. Stru-ve's Schrift: "Ueber ben politischen Bere ber Mittelgriechen n. f. w." (hilbesheim, 1828) hatte Berudfichtigung ver-bient. S. 93 wird ein bisber bunkles Berhaltniß zwischen Theoborus Probromus und Manuel Philes beleuchtet. Es fanu inbeffen unmöglich bie Aufgabe biefer Blatter fein, in ein naberes Detail einzugeben; moge bies Unbern fur anbere Orte aufbewahrt bleiben; wir erlauben uns nur noch, auf ben fehr fleißig gearbeiteten Abschnitt ber byzantinischen Geschichtschreis ber aufmerklam zu machen und bes nicht minder interessanten: "Die Berbreitung ber griechifchen Literatur im Abenblanbe" gu gebenken. Sollte orn. Pinber Chr. Fr. Boerner's Buch: "De doctis hominibus graecis literarum graecarum in Italia instauratoribus liber" (Leipzig, 1750), entgangen fein? Wir vermiffen es wemigstens Bb. III, S. 488, neben hoby, heeren und Meiners! In ben Buschen bestrebt sich ber Berf., so manches von seinem Borganger Bersaumte nachzubolen; er gibt außerbem ben vollftanbigen Inhalt ber Bachmann's, Boifs sonabe's, Korais's, Majo'sche Sammlungen, was Bielen, benen bie in Deutschland seltenen Werke schwerlich zukommen, sehr ermanfct fein barfte, gebentt einiger intereffanten Schriftfieller

ster bas Recinische ber Comerie bei den Griecken, nementich ber Kenntnis ber Perspective, und Anderer, die, mit Meisch und Feder gleich bestrundet, herrliche plasische Werte schulen und die Regeln, welche sie durch ihre volltommenste Amvendung so veranschausicht hatten, demnächst zu Aud und Froumen Anderen niederscheieisen: so Polytiet! Gin sehr vollständig ges Register erleichtett den Gebrauch des tressisch ausgestatteten Buches. Iwei chronologisch-sphematische Uebersichten sind ebenso zwecknäsig als bequem.

Roch ein Wort über Beren Chriftian Derm. Beife's Gott.

Der von uns febr geehrte icharffinnige Philosoph, beffen Borfellung von ber Gottheit wir in Rr. 328 b. 251. vom borigen Jahre nach ber von ihm vorläufig in feiner " Nefthetit" be von, wir wiffen nicht ob bort nit o berflachti () gegebenen Rotig mit einigen Bemertungen unb, wie er in einer beabfichtigten Berichtigung in Rr. 341 b. Bl. richtig bemertt, mit mehren Frage: und Bermunberungezeichen nattheilten, glaubt in biefer Berichtigung feine Borftellung baburch zu rechtfertigen, wenn en gegen ben in jener Mittheilung gebrauchten Ausbrud Perfecs tibilitat proteftirt, indem biefer ben erniebrigenben Rebenbegriff einer Mangelhaftigfeit enthalten foll, und bie Perfecti-bilitat nicht ber Gottheit, fonbern ber Schopfung anheimfalle. Da nun aber bie Schopfung und alle Erfcheinungen berfelben eine 3bee ber Gottheit, als bes abfoluten Geiftes, ift, fo wurde ja jebe Unvolltommenheit berfelben auf ben Schopfer guradfallen. Run möchte eine gefunbe und fich befcheibenbe Unfict wol nicht jugeben, bas irgent Etwas in ber Schöpfung mangelhaft fei, fonbern bag Jebes in feiner Art, nach Dem, was es fein foll, bas Bolltommenfte ift, gebore es gur unorganifchen ober organifchen Ratur, jum materiellen ober geiftigen Reide. Der unbebeutendfte Grasbalm ift fo volltemmen, als er nur immer fein tann, und fo ift es benn auch bie Denfchens natur an fic. Jebes Enbliche muß fich aber entwickeln, und bier konnen im Materiellen wie im Geiftigen Storungen und hemmungen burch ben Conflict mannichfaltiger Krafte eintreten im Gingelnen, Storungen, bie fich im Gangen immer wieber ausgleichen, und im Geiftigen um fo mehr, je allgemeis ner bas Selbftbewußtfein ber Bernunft erwacht. Db bie Gottheit immerfort und nothwenbig immer volltomm. nere Berte, bas heißt benn boch wot bobere geiftige Ras turen fchaffe, und wenn bles nicht, ob bann ibr ftetes Bir ten und Schaffen unnothig fein warbe, bas bleibe babinges ftellt, benn bas tann nie Begenftanb unferer Ertenntnis, auch nicht ber fpeculativ-biateftifchen werben; bas aber fcheint uns in ber Ibee bes abfoluten Beiftes zu liegen, baß biefer fich weber in fich entwickele noch in fich verbreite und vertiefe, fonbern aus und in aller Groigfeit ein und berfelbe und auf gleicher Stufe, wenn man biefen Begriff bier anweiben barf. fei und bleibe, und ftets mit gleich tiefem und verbreiteten Be-wußtfein. Das Absolute ift feiner Erweiterung fabig, benn es ift bas XII im Gins und bas Gins im XII. Gine innere Musbilbung ber Gottheit, auch im Auffteigen gu immer bobern Ibeen, bunft uns ein mabrer Biberfpruch und eine Erniebris gung. Die Personlichteit der Gottyrit jugetin mit gesichert. burch die Erkenntnis des Absoluten als Geift gesichert. Bon Berkegerung ober Befdulbigung ber Impietat mar übrigens bei unferer Aufftellung feiner Anficht gar nicht bie Rebe. or. Beife ftellt fie ja nur als eine fpeculativephilosophische auf. Wir tonnen nur nicht begreifen, wie frn. Weiße's Phis lofophie fich bei einer folden, wie uns wenigftens fcheint, fdwantenben Borftellung befriedigen tann, fowie es uns überrafchte, bağ ein Philosoph, als folder, Achtung vor einem Brr. thume fobert

### literarische Unterhaltung.

Montag,

Nr. 45. —

14. Rebruar 1831.

Concordia. Die symbolischen Bucher ber evangelisch= lutherischen Kirche mit Einleitungen herausgegeben von Fr. Aug. Koethe. Leipzig, Brodbaus. 1830. Gr. 8. 1 Thir. 12 Gr.

Dbaleich Rec. schon mehre Ausgaben biefer Bucher befist, fo hat er boch mit Beranugen biefe bingugefuat, ba fe fich burch Schonheit bes Druds und Papiers, burch den so billigen Preis und durch schatbare historische Notigen in ben Einleitungen, fowie es von bem wurbigen Brn. Berausgeber ju erwarten mar, auszeichnet, und baburch auch ben Laien in ber Theologie Bieles verstand= licher macht. Dem Text liegt geößtentheils die Ausgabe von S. 3. Baumgarten (Salle, 1747) jum Grunde; ble Berichiebenheit ber Lebarten ift berudfichtigt; boch willfürliche Aenberungen hat fich Br. R. nicht erlaubt; Drudfehler find möglichst vermieben. Die Apologie ber augsb. Conf, hat ber Berausg, aufe Reue überfest, obicon bie frühere von Justus Jonas schon in das Concordienbuch aufgenommen ift, und ihr badurch symbolische Auctorität gesichert zu fein fcheint, benn br R. außert: "Die Rirche tit nicht an eine alte Ueberfepung gebunden, die bei unvertennbarer Gediegenheit, boch offenbar mit großer Will= Bur bie Urschrift mannichfach veranbert, balb abturat, balb febr erweitert. Vornemlich aber trankt fie an einer ihrer Beit angehörigen Barte und Scharfe, welche weber bem Berf, eigen, noch bem Beiste unserer Rirche angemesfen ift". hierin icheint une nun ber Sr. herausg, bei feinen fonftigen Anfichten von ben fombol. Schriften gang in-Sat einmal die Rirche burch ihre confequent zu fein. Reprasentanten 1550 bie Uebersegung von Jonas in das Concordienbuch aufzunehmen für gut befanden, fo muß fie ja ihre Grunde gehabt haben; die Melanchthon'sche Milbe war es eben, welche endlich angeblich zu einer Concorbienformel nothigte, und "bie Scharfe und Barte", ber Ueberf, von J. Jonas war freilich "der Milbe" des Of. ber Apologie "nicht angemeffen", aber was tann bas helfen? Auch "nicht bem Geifte unferer Rirchen ift jene Scharfe und Barte angemeffen", Sang gewiß, wenn fie bie wahrhaft evangelische des Reuen Teft. ift. Aber find bie symbolischen Bucher die Grundlage, wie sie Br. Dr. A., Hr. Bifchof Eylert, Dr. Archib. Harms ansehen, wovon der Erfte eine gewaltige Strafpredigt (S. vn) au bie Richt-

symboliter halt, ber Zweite gar meint, "bag ble evangelische Rioche mit bem Lehrbegriff ber symbol. B. ftebe und falle" ("Ueber ben Werth und ble Wirtung der preuß. Agende", G. 6), was gar wenig. Butrauen zu Gott und Jesu und ber heil. Schrift, besto mehr aber zu Luther, Melandsthon, Anbred, Chemnis u. a. beweist; ber Dritte enblich in feiner Jubelprebigt 1830 bie augeb. Conf. "den Augapfet der Rechtgtaubigen, die Wurfschaufel auf threr eignen Terme, ihr Glaubensschild, ihr schugens bes Beiligthum nennt, bei welchem, wenn wir es behals ten, es mit uns nimmer Roth habe"; "bag wir fie nicht von Melanchthon, fondern von Christo, b. h. aus bem Himmel erhalten haben", "bag uns mit ihr bie beilige Schrift gewonenen wurde, weil nur in ihr, ber Conf., ber rechte Berftand ber Schrift befaßt fei", und wie fich biefer bei allem ungeschickten Gifer boch mit ben Neus evangeliften zerfallene arme harms fonit noch fombololas trifch duffert: - fint die Sombole mehr als Das, wofür fle die Verfaffer ausgeben, mehr als Zeugniffe ihrer bamalis gent lebergeugung; find fie lehr : und glaubensarm für alle Beiten, bann fprecht, wennt ihr bie Geschichte, nur Luther'n mit feiner Abendmahlstheorie, kennt, nicht von einem Geift ber Liebe. S. vil findet fie fich eben nicht. Bir horen und lefen gern, mas auch für die entgegengefette Meinung fich fagen lagt, aber nimmer tann bie Chriftenheit eine heerbe unter einem Sfrten werben, wennt die Unnahme menschlicher Bestimmungen über unbestimmte Aussprüche ber Schrift, menschlicher Dentungen von buntein Teugerungen bie Remueichen echter Chriftlichkeit fein und bleiben follen. Bas foll man aber fagen, wenn die neue preuß. Agende boch 1829 bas bem Athanafius untergeschobene Symbol wieder hat abdruden taffen, went 9 der angesehensten Lehrer burch ibre Unterschriften biefes Machwert, das anmagend und undriftlich behauptet: "wer biefert Glauben" (wie ihn ber Speculant fich ausgegrus belt hat, benn nimmermehr wird man fein fpigfindiges 1=3 und 3=1 aus ber Bibel beweisen tonnen) "nicht gang und rein balt, ber wird ohne Zweifel verloren as ben", bod abermale ine Leben rufert und bamit Jebem bas Wecht geben, barnach ben Menschen felig gur preifen ober zu verbammen? Bas haben benn bie 3 erften Some bole für die Erhaltung des reinen Christenthums vor der Reformation gewirft ? Wer bat einen Wiclef, Dus, Luther'n erleuchtet? Die Bibel. Moruber baben bie Lebs rer nach ber Reformation am meiften geftritten? Etwaüber bie Sebermann flaren Lehren? Rein, fonbern über bie Bestimmungen, bie fich bie Menfchen ausgebacht ha= ben; unfer fonft fo berrliche Luther und feine blinden Un= hanger über bie Lehren im Abendmahl; Calvin aber bie Gnabenwahl, Andere über bie Erbfunde, ob fie eine Sub: ftang ober eine Accibeng fei. Das Schwere, bas Wichtige im Gefet wurde vergeffen. Wir tennen nur einen Puntt, woruber Befus ein Berbammungevrtheil aussprach: er bes traf bie Bosheit ber falfchen heuchlerifchen Gefinnung, bes Mangels an gutem Willen; übrigens bieg es bei weit wichtigern Lehren, als die Speculationen über die Snadenwirtungen sind: Ihr irret, und wift die Schrift nicht. Und wie viele Lehrer, die recht viel vom alten Blauben fprechen, find ihm benn gang treu geblieben? Man hore boch nur orn. Dr. Sahn in feinem "Lehr: buch bes driftlichen Glaubens", G. 43, und lohnte es fich ber Mube, ober mare gu hoffen, bag man burch recht beutliche Beweise manche befangene und vom Sauerteige ber Sectirerei einmal eingesauerte Theologen eines Beffern überzeugen tonnte: fo follte es une gar nicht fchwer fals len, aus ber "Svangel. Rirchenzeitung", Tholut's "Literar. Angeiger", in Sarms' "Prebigten" fo viele untirchliche und inconsequente Behauptungen aufaufinden, bas Flacius, Cas lov, Quenftebt u. bgl. biefen Drthoboren recht murben au Schaffen machen; ftellte boch bie Bunft ber Regerjager an einem Spener 264 Brethumer auf. Sury, die trefflis den Borte, Die Br. R. S. vin: "Bir wiffen aber -Sohnes Gottes", hatte er nicht burch bas ungerechte Urs theil über Anberedentenbe (S. vi) befleden follen. Bir geben ihm gu, baf es febr tabelnswerth fei, "wenn felbft evangelifche Beiftliche unfere Symbole nicht genau tennen ober fie verächtlich machen"; biefem Uebelftanbe mogen bie Framinatoren mit abhelfen; aber (S. VII) "baß auch Ungelehrte bie Betenninifichriften prufen follen", ift viel Bu viel von ihnen verlangt. 1830 gibt es gang andere Keinbe, ju beren Betampfung auch gang anbere Ruftungen und Baffen vonnothen find als 1530. Wem aber baran gelegen ift, nicht allein die fpmbolifchen Schriften unferer Rirche, fondern auch ihre geschichtliche Bedeutung und bie Beranlaffungen gu ihrer Abfaffung tennen gu lernen, bem empfehlen wir biefe Ausgabe.

Mheinbaiern, eine vergleichende Zeitschrift u. f. w. herausgegeben von Siebenpfeiffer. Ersten Banbes zweites und brittes heft. Zweibruden, Ritter. 1830, Gr. 8. 12 Gr. \*)

Unfere Doffnung ift nicht getäuscht worden; diese geiftvolle Beitfchrift wandelt ungestört ihre freie Bahn, wenn auch ihr jest alleiniger Derausgeber (benn Doffmann hat sich, wie der Umschlag sagt, Kräntlichteits halber von der Redaction, jedoch nicht von der Mitarbeit losgesagt) für seine Person nicht ganz mit heiler Haut davondommen sollte, wo anders es wahr ift, was südbeutsche Zeitungsblätter berichten, daß derfelbe bereits den Laufpaß nach einem altbairischen Zuchthause wersteht sich,

D. a.b. St.

als Borftanb beffelben — erhalten hat. Dem fei wie ihm wolle, bis jest fcheint seine Beitschrift frohlich in Rheinbalern zu gebeihen und ift fortwährend wurdig, die Aufmerksamleit, ber Deutschen überhaupt zu fesseln.

Das 2. Deft bringt uns außer einigen Auffagen von loca-lerm Instreffe eine Betrachtung aber ben Unterricht, als "Araume, welche wirflich werben mogen". Der Berf. geht in biefem Auffage von bem oberfien Grunbfag aus, bag aller Um terricht bei une formal europaische Civilisation und babei Musbilbung inbivibueller Bolfstpumlichfeit bezweden muffe. 36m aunachft ftellt er ben Grundlas voller Lebrfreibeit in Begiebung gundigt fett er den Grunds botte Extetetet in Begebung auf Spftem, Anftalten u. f. w. "Gewiß", meint er, "beburfe biefer Sag ber Begeundung nicht, hatten nicht hier Aprannet ber Machthaber, bort Borurtheil und Berkehrtheiten aller Art jebe Lebensthätigkeit mit Drang und Iwang belegt und bie Anficten ber Menfchen bergeftalt verfruppelt, bag man am vollen, bellen Tage Diogenes' Laterne nothig batte, um gefunden, schlichten Menschereftand zu suchen. Riemand wird übrigens auf ben Misverstand kommen, als ob unter ber hier verlangten Freihelt ein gedungloses Auseinandersahren gemeint ware. Rein! Der Agendgarten foll ebenso wenig eine Bildnif als ein Treibhaus fein". Roch macht or. Glebenpfeiffer darauf aufmertfam, bas bas moberne Staatenleben himmelweit von jenem ber Griechen und Romer verfchieben ift. "Dort ging alles Privatleben im bffentlichen auf. Alle Befchaftigung, alles Streben war auf ben gemeinsamen Staatszweck gerichtet, womit Refigion und Sittlichfeit, Runft und Lebensfreube in Gins fielen, Indere bei uns. Soll auch der Staat keine blose Rechts anstalt fein, so find boch allerdings Recht und Ordnung die Hauptaufgabe des Staates, damit die Rationalbetriebsamkeit in ihren unenblichen Bergweigungen burch Privatmittel frei, ungeffort und gebeihlich von fatten gebe. Somit hat ber Staat blos far Recht, Sicherheit und Orbnung auch in hinficht auf bas Unterrichtswefen ju forgen, und will er fich weis ter einmifchen, fo fei es blos burch Bewilligung von Bulfemitteln, wo es ben vereinten Privattraften baran gebricht". Das Bebiet ber Freiheit umfaßt alfo, nach bem Berf.: Die Grunbung ber Anftalten. Reine Gemeinde, tein Berein, teine Drie vatperfon wirb ber Erlaubnis bedurfen, eine Schule ober fonftige Lehrankalt ju errichten; ebenfo wenig wird 3wang flatt-finden. Geloft bie Grunbung von Universitaten nimmt ber Berf. von biefer Freiheit nicht aus; und wenn bergleichen in Deutschland auch nicht wie in England burch Privatmittel ju Stanbe tommen, fo tonnte body, mit Unterftusung burch folde, jeber Land : ober Provingrath ba eine errichten, we bas Bebarfnis fie erfabert. Der befürchtete Berfall bes Unterrichte, als Folge ber Freiheit, ift, wie ber Bref. eingeffeht, allers bings nicht ohne Grund und wurde wahricheinlich eintreten, wenn man von bem jehigen 3wanginftem ploglich zu ungebunbener Freiheit übergeben wollte. Das große tinglud ift nur, bag ber mondischafcetische (?) Geift fich ben Ropfen fo einge wohnt, ber hergebrachte Schlenbrian fich fo befeftigt hat, bas ein aufrichtiger, geborig fortichreitenber Uebergang von einem Spftem gum andern nicht gu erwarten ftebt, sowie nur bie traurige Aussicht bleibt, bas ber Unterricht wie alles Anbere nach ein paar Jahrhunderten noch ungefahr auf berfelben Stufe fich befinde, wenn nicht eine vollsthumliche Umwalgung irgend einem Machthaber ben gefahrvollen Duth gibt, Softem mit Spftem ploglich gu vertaufchen,

Unter allen Umftanden aber bleibt der Sat steben, das Iwang in geistigen Dingen nichts taugt. Recht und Pflicht der Regierung stellt der Berf. natürlich nicht in Abredes er sest nur die einzige Bedingung, daß die Regierungen keine andern Iwecke verfolgen als die Boller, Je mehr sich die Interessen der Erstern mit denen der Boller dentssieren, ist Freiheit des Unterrichts eben das einzig wirksame Mittel, denselden dem Iwecke des Staats gemäß zu gestalten. Wie die Eründung der Lehranstalten, so sei auch ihre Ausstatung lediglich Sache des Eründers und ber Abslinehmer. Alles, was der Staat hierdei

than tann und foll, ift Unterflagung, wo die Privatmittel' uns gureithend find; besgleichen bie Auswahl ber Behrer aus ber Babl geprufter Canbibaten; nicht minder Lehrfoftem, Unterrichts. methode und Bucher. Mögliche, ja, haufige Disgriffe und Misbrauche gibt ber Berf. auch hier gu. "Wie aber?" fage er, "wenn ein folder Misgriff unter amtlicher Autorität gefchiebt? Ift bas lebel nicht viel arger, eingreifenber, barts nadiger auszurotten? Im wenigsten gern gesteben bie Regies rungen, baß fle gefehlt haben, weil fie fich mehr als Einzelne, for unfehlbar anfehen und überbies ber irrigen Meinung finb, daß fie fich burch ein Bugeftanbniß, burch Burudnahme einer noch fo vertehrten Magregel bloggaben. Freiheit bes Unter: richts bringt Concurreng; biefe erwedt Gifer, Ueberbietung, swingt gum Rachbenten, fortschreitenber Berbesterung und halt ben Unterricht fets auf ber bobe ber Beit. Bolle Freiheit poftufirt auch ber Berf. in Anfehung ber Lehrgegenftanbe. Bie tann ein Schulplan, ben ein paar Stubengelehrte fur ein ganges Reich entwerfen, jebem Begirt, jebem Orte geben, mas thm Roth thut? Bo Freiheit ift, ba werben in einer Daue beisftabt bie Bewohner neben bem allgemeinen Unterrichte Borfebung treffen für ben Bortrag ber Banbelswiffenschaften; eine Gewerbestabt wird bie Technologie als ein Pauptbeburfniß anfeben, eine Universitatsftabt bie Borbereitung fur bobere Stubien; eine Acterbau treibenbe Proving wird auf babin einschlas genbe Gegenftanbe besonbere Bedacht nehmen u. f. w. Irre thamer und Disgriffe wird bas Beburfniß fcnell beilen". bie Polizei bes Unterrichts wie fur beffen Leitung reclamirt ber Berf. , bamit fie fern von aller plumpen Ginmifchung bleibe, eine Jury gebilbeter Ingenbfreunde. Diefer Ausfchuß foll, feiner Bestimmung nach, ber Trager ber 3bee alles Unterrichts, Leine formlich beschließenbe, anordnenbe, gwingenbe, obeigkeitliche Behorbe fein. Er foll feine wohlbegrundeten Antrage, irgend eine Schulanftalt betreffend, an bie Bemeinbe ober ben Begirt, benen bie Schule angebort, ftellen. Gleiches gefchiebt in Abficht auf Musftattung. Derfeibe Musichus pruft bie Lebramtscanbibaten, übermacht ihre Amteführung unb ben Sang der Anftalt, berath die Lebrgegenkande, berichtet, wenn es Roth thut, an die obere Behorbe. Das Bindemittel der Ausschäffe bilde eine Kreisjury, wozu der kandrath die Giteber bezeichnet. (Incidenter: wo bleibt hier die poftulirte Freis heit, jumal ba biefe Kreisjury bie leitente Ibee alles Unter-richts fein foll?) Der Staatsregierung enblich foll, nach bem Berf., bie Sorge bleiben, ne quid respublica detrimenti capiat.

Die Grundlage alles Unterricits foll Sittlichfeit fein, nicht fogenannte Religion. Religioneunterricht gebort in bie Rirche, nicht in bie Schule. Diefe lehre philosophische und driftliche Moral, welche gereinigt mit jener eine ift. Glaubensbetenntuiffe find verganglich, tonnen Brrthumer, Thorheiten, ja, Schanblichteiten und Blaephemien enthalten! Sittlichteit ift unperanberlich, rein und lauter. Alfo fein Geiftlicher, ale folder, in ber Schule. Alle Bermengung bes Beltlichen mit bem Geiftlichen ift ein Uebel. Noch verlangt ber Berf., baß alle Erziehung mit einem Unterricht in ber politischen Canbes: tunbe fchließe, und endlich will er alle eigentliche Schulftrafen verbannt wiffen. Ber die heilige Statte bes Jugenbun-terrichts mit Inchtftrafen entweiht, ift bes hohen Berufs fo

unwarbig ale unfabig: hinweg mit ihm.

Ref. gefieht, bag, mahrend er bie Unfichten bes Grn. Siebenpfeiffer in einem gebrangten Auszuge registrirt, fich eine gange Saat son Zweifeln gegen bas Gingeine in ihm erhebt, die hier gar nicht Raum hatte, fich auszubreiten. Er bemerft baber nur turg und im Allgemeinen, bag man es biefem Auffahe gewaltig anmertt, bas berfetbe in einem ganbe geschrieben ift, wo in ber Sache bes Unterrichts an bie Stelle alter Anarchie ploglicher Despotismus getreten, und unter einer Confession, bei welcher fich bie Sittlichkeit allmalig vom Glaubensbekenntniß getrennt, ja leiber in manchen Fallen bas lehtere mit jener fich in Bibers fpruch gefest bat. Endlich mochten bie wirklich in vieler hin-Richt foonen Breiheitstraume in ben meiften Staaten bes beut-

fcen Baterlandes (bie wenigen gang großen ausgenommen) fcon barum fich taum realistren laffen, weil es Privaten und Ge-meinden ganglich an ben nothigen Mitteln fehlt, weil, wie ber Ref. gang neulich einen geiftreichen Staatsmann wigig bat fagen horen, in biefen Staaten allen ber einzige reiche Mann im Staate ber Staat felbst ift; weil er also auch in Sachen bes Unterrichts aus bem einfachen Grunde Miles thun muß,

weil ohne ihn so gut als nichts gescheben murbe.
Das 3. Deft ber Beitschrift "Rheinbaiern" enthalt einen grundlichen Aufsa besselben Berfe. über bie Institutionen Rheinbaierns und ein paar Worte über Kipper und Wipper (b. h. über Mungwucher) im 19. Jahrhundert. Endlich fullen beibe Defte faft gur Baifte Muszage aus Doffmann's "Staatsburgerlichen Garantien". Da inbes bies, schon nach bieser Dit-theilung zu urtheilen, sehr ausgezeichnete Werk in d. Bl. wol auf einen eignen Berichterstatter Anspruch machen fann "), so enthalt fich Ref., von biefen Tuegugen Ausguge ju veranftale ten, und begnügt fich gu fagen, baß fie, nach feiner Deinung, eine rechte Bierbe biefer 2 weitern Befte finb.

Nachtrage ju ben Reifebilbern von S. Seine. Samburg, Hoffmann und Campe. 1831. 8. 1 Thir. 16 Br. \*\*)

Delne's Art und Beife ift befannt. Freunde und Feinde haben fur und gegen ibn langft Partei genommen, bie gefammte Befewelt ift in feinem Betreff fcarf nach gwei Beiten gefpals ten; und felbft bie Unfichern und Bantelmuthigen, welche, gefcredt, feine Seite verlaffen, ober, angezogen, gu ihr überge-ben, veranbern in bem Gangen biefer zwiefachen Stellung nichts.

Schonungelose und oft unnothige Scharfe, unerhorte Dreis ftigteit, außerste Wagniffe sowol hinsichtlich ber Sachen als auch bes Wortausbrucks, haben auch bie Freunde heine's ihm bisher nicht ungerugt gelaffen ; eigenthumlicher Ginn, ungemeiner Geift und außerorbentlicher Big, babei große Empfiabung und füße Anmuth ber Sprache find ihm auch von feinen Zein-

ben nicht abgeftritten worben.

Alles bies findet fich auch in bem vorliegenben Banboen wieber, bas, wie uns scheint, als ein Abschluß für diese Reihe von Darftellungen gelten foll. Die beiben fehr verschiebenen Dalften: "Die Stadt Lucca" und "Englifche Fragmente", find burch eine "Rachfchrift vom Rovember 1830" verbunben; unb wenn man finden muß, daß in jener Abtheilung die finnliche, ja man barf fagen weltlich und geiftlich frevelhafte Recheit eines italienischen Genußlebens athmet, in ber zweiten Abtheilung hingegen die gebildete Grobbeit und barbarifche Behaffigkeit eis nes englischen Parteifinnes berricht, fo lagt fich in ber verbin-benben Rachschrift ber hauch und bie Farbe bes frangbifichen Beiftes nicht vertennen, wie er fich in ber bezeichneten Epoche funbgethan bat.

Bei foldem Inhalte fobert inbeg bas Buch um fo mehr unfere Schonung, als bemfelben, wie wir boren, gleich nach feinem Erfcheinen ein wibriges Gefchic begegnet ift. 2Ber mit ten Beborben verunfrietet ift, wer gleichsam icon vor Bericht gezogen ftebt, ben barf fein unbefangener Bufchauer noch mebr bebruchen und antiagen, fontern batt lieber guruch, mas er etwa fcon hartes gegen ben Leibenben auf ber Bunge hatte.

Man findet bas Buch irreligibs und revolutionnair. geben gu, bağ bie Borte barin nur allgu oft biefe beiben Rarbungen haben. Doch mochte Bieles fehlen, bas auch ber Ginn burchaus einer folden Richtung angehorte. Denn abgefeben, baß mehr als anbere Gegenftanbe gerabe Religion unb Staat, wenn fie bie rechten find, auch etwas muffen vertragen tonnen und gar nicht bei jebem fcheinbaren Angriffe fo leicht gefahrbet werden, fo find bier in ber That mande Angriffe nur fceinbar

<sup>\*)</sup> Ueber bie erfte Auflage wurde fcon vor langerer Beit in biefen Bl. berichtet, über bie neue Aufl. fprechen wir nadftens aus: D. Reb. führlich. D. Reb.

<sup>⇔)</sup> 影gl. Nr. 85 b. 影1.

und geben aus der besten Gefinnung hervor, welche bie Religion von ber Beuchelei, ben Staat von ben philifterhaften und burs fchitofen Berrbitbern, Die fich immer für bas Wahre und Mechte ausgeben wollen, forgfaltig trennt und bas beilige nur um fo

reiner verehrt.

Ueberhaupt aber möchten wir ein Buch, welches, wie biefes, weber in ber Sprache bes Bolls gefdrieben ift, noch zu ben Bollsleibenfchaften fpricht, bas obne fentimentale Barme und gleißnerifde Sufigfeit nur immer in Bie und Bitterfeit ver-tehrt, bas feiner Ratur nach nur auf gebilbete und vornehme Lefet berechnet ift, ein folches Buch mochten wir niemals ein gefährliches nennen. Die vornehme Welt ift es ja, bie mit ber greichen Stoffen und Beftaltungen ohnehin flete erfult ift, bergleichen Gift immerfort erzeugt und verzehrt, fic bamit unter-batt und vergnügt, ja ihr Gefcaft baran bat, und welche boch bie ihr felbft bamit gumeift gebrobte Schablichteit am wenigften barin finden will. In ber hochften Sphare ber Gefellichaft find Spott und Bis aber bie bochften Begenftanbe am meiften gang und gabe, man gerreift bort am fconungstofeften ben Rimbus, ber fie umgibt, und man fucht und verfchafft fich, wo ber nadfte Derie nicht genug Stoff ober Freiheit für biefen Erteb barbietet, aus ben entlegensten bie anftofige Maare; bie fchlupf: rigen Romane, bie verleumberifchen Pamphlets, bie giftigen Lieber und Blatter, Die erfdrectlichften und bebenflichften Caris taturen, tast man aus Frantreich und England fommen, und hat dabet fein gebftes und, wir wollen es breift behaupten, in ben melften Fallen mirtich fein harmlofes Ergbeen und Be-hagen. Was foll baber in biefem Areife, ber mit folderlei schon von jeher ficher und vergnügt umgeht, für ben bas Arge fich neutralifiet, bas Berbotene fast wieder erlaubt wird, was foll ba Beine's Buch schaben?

Es ift aber nicht blos vermuthenbe Boronsfegung, es ift beftimmte Thatfache, bie wir vielfaltig erfahren haben, bas Beine gerabe in ber vornehmen Bett am meiften gelefen, gefchatt und gepriefen wird, wo boch ein großer Theit feiner Sabe unftreitig bem flartften Biberfpruch blosfteben muß! Benn, wie behauptet wirb, bas große, treffenbe und zu verbienter Gelebritat getommene Bigwort vom Dofbemagogen urfpränglich Beine'n angehort, fo burfte bie Spige biefes eins bringtiden Bortes ruchwartsgebogen nun faft ihn felbft verwunden, indem man ihn, feiner Art und feiner Birtung nad, allenfalls einen Salonrevolutionnair nennen tonnte, ber bas Spiel — aber nur bas Spiel, wigig und beißig — ber revolutionnatr genamten Unsichten und Ausbrücke zur Unterhaltung der vor-nehmen Belt barftellt. Ihn felbst beshalb revolutionnairer Gefinnungen und Abfichten gu befdulbigen, mare ebenfo ungerecht, als Jemanben, ber Beranger's Lieber überfest ober fingt, für beren Inhalt verantwortlich ju machen, ober ben berühmten Publiciften, ber uns ben Gipfel ber englifden Preffreiheit in ben überfesten Junius = Briefen burch bie wiener "Jahrbucher" vorgelegt bat, für einen Abeilhaber ber barin ausgebruckten Schmabreben gu ertiaren!

Aber man wehtlagt über bas Aergernif in ber beutschen Literatur! Es ift wahr, bas Aergernif kann nicht geleugnet werben. Aber wie viet sind wir bessen nicht schon gewohnt, über wie Bieles gladlich hinausgetommen! Man gebente ber "Tenten", ber "Eprenpforte", ber "Burinbe", bes "Athendum"; bas Gefchrei war entfeglich, aber es ift verhallt und bas Tachtige in jenen Schriften beftebt. Go auch wirt bas Beiftige unb Sediegene in Beine's Arbeiten tros ihrer zufälligen Unarten befteben, und wir halten une fcon jest an jenes, nicht an

Notizen.

Die frangofifde Pairie. In einer im vorigen Oftober ju Berfailles ericienenen Brofchare: "Dixième lettre d'Icilius" betitelt, bie, obicon nur

18 Geiter umfaffend, boch außerft reich an treffenben Meme tungen aber bie Gegenwart, besonbers in Frantreich, ift, wirb über bie Vairie biefes Lanbes in einem turzen Ueberblick ihrer neueften Gefchichte gefagt: Die unter Lubwig XVIII., Rarl X. und Louis Phillipp ju Pairs gewordenen Senatoren von Bo-naparte verbienen ben Borwurf, den die Mutter des letten Konigs der Mauren in Granada dem schwachen Sohne machte: "Gehe nun hin und beweine wie ein Weib ein Reich, bas Du nicht wie ein Dann ju vertheibigen wußteft". Bonaparte auf einer einsamen Inset sterbend, die exitirten Bourbous und das feine Tobten des Jult beerdigende Frankreich kunnn alle die Schwäche bieser Menschen verwunschen. Was thaten sie? Kries chend unter bem talferlichen Scepter, zeigten fie fich als Anechts unter ber Restauration, und aberall borte man fie nur Jahrgebalte für gutunftige Dienfte fich votiren. Go haben fie mit eignen Banben fich bas Grab gegraben, an besten Rand fie ohnmachtig, verachtet, verftummeit und bebrobt fteben. Schon por einem Jahre fagten wir: ber frangofilchen Pairie fehlt bie moralifche Kraft, welche allein Salt gibt; vergebens wird fie in ben Tagen ber Gefahr, wenn ber Bolfsfturm losbricht, bie schwache Stimme boren taffen; ftatt ben Sturm zu beschweren, wird biefer ben ohnmachtigen Zon verwehen und fremb bem Banbe und beffen Bunfchen und Beftrebungen, wirb fie bulftos untergeben, benn ein Bolt bort nur auf Die, bie in feinem Intereffe banbein und bie es fennt. Rachbem ber Berf, bie neuers bings begangenen Disgriffe ber Pairstammer mit Rube unb ohne Uebertreibung bargelegt, kommt er zu bem Schluß: Go hat alfo bie Pairie, abwechfetab beauftragt, bie Gimgriffe bes Konigthume und der Demotratie gurudzuweifen, teines von beis ben gethan; ihre Unfahigteit, bie ihr gegebene politifche Diffion ju erfullen, liegt vor aller Belt Mugen; bie Ginficht fagte es voraus, bie Chatfachen haben es bewiefen und um ben lebe ten Schleier binfichtlich ihrer fallen gu taffen, gab ibr bas Ges fchic noch auf, bie alten Minifter ju richten. Danb in Band aber mit biefer fteigenben Schwache ber ohnebem fcon fo fchmas chen Ariftotratie ging bie wachfenbe Rraftzunahme ber Demotratie, beren Gegengewicht jene Pairie fein follte.

Mafregeln gur Erleichterung bes Coofes ber arbeitenben Claffe in England.

Die von bem Parlament niebergefeste Commiffion gur the terfuchung bes Buftanbes ber Arbeiter und Abbulfe ber biefelben brudenben Uebel hat ben Borfchlag gemacht, in allen Manufacturftabten und Diftricten bes Canbes Bereine gur Unterfice hung biefer Claffe ju grunden. Die Leitung biefer Bereine und beren Konds follen von einem burch Stimmenmehrheit gewähle ten Comité verwaltet werben. Beber Arbeiter foll, fo lange er beschäftigt ift, wochentlich ober monatlich ein gewisses Duantum von feinem Berbienft abgeben; wirb er brottos ober burch Krantheit am Berbienft gehindert, fo empfängt er bagegen Un-terftagung. Wie weit biefer nühliche Plan bis jest fcon gur Ausführung getommen, vermögen wir nicht gu fagen; boch muß man munichen, baf es in größemöglichfter Ausbehnung gefchebe.

Longhi's Abhanblung über bie Rupferftentung.

Bon biefem langft von allen Runftfreunden erfehnten treffs lichen und umfaffenben Unternehmen ift gu Mailanb ber erfte Band und fast gleichzeitig in Paris eine Uebersebung erschienen. bem ber 2. balbmöglichft folgen foll. Diefer 1. Banb befchaftigt fich ganglich mit ber Theorie; bem 2. werben eine Angabe Stiche von Longhi feltft gur Grlauterung ber gegebenen theo retifden und medanifden Borfchriften beigefügt werben. Der frangolifche Berausgeber hat feine Arbeit in Webereinstimmung mit bem Berf.") gemacht und fich überhaupt burch feinen Mufenthalt in Italien und feine Bekanntschaft mit ber Runft biers au besonders befabigt.

\*) Er ift leiber vor Rungem geftorben. Diergu Beilage Rr. 5. D. Reb

The control of the co

# literarische Unterhaltung.

Dienstag

Mr. 46.

15. Rebruar 1831.

Briefe aus Paris und Frankreich im Jahre 1830, von Friedrich von Raumer: 2 Theile. Leipzig, Brodhaus. 1891. 12. 3 Dilt. \*)

Der Berf. reifte gu Enbe Februar 1830 von Berlin nach Paris, vorzugeweise um seinen historischen Forfoungen über neuere Geschichte nachzugeben, bann aber auch, besonders um einmal mieder, in andern Breifen eine: jener Auffeischungen burch bas Leben. mu fuchen, beren: ber Belehrte, nor Allem aber ben Befchichteforichen befone berg nicht ehtbehren tann. Es barf ihm ja auf teine Weise bas Leben in ben verschiebenen Ruancen ber Gesgenwart fremb werben, beren ganger Ueberblick ibm ebenfo geläufig sein muß als der über die gange Bergamenheit, von feber Stelle aus, wo er, jebesmal mit feiner Betrachtung meilt. Benn bie mabre Gefchichtschreibung eben die Darftellung bes Lebens in der Befchichte, jeber Moment ber Hiftorie aber ein Product ift aus ber Bergangenheit und ber jebesmaligen gangen Segemwart in all ihrer Breite, ferner ein Product aus Dem, mas wechselt, und aus Dem, was unveranderlich und emig ift im Menichen und bei Wolfern, fo muß ber, Siftorifer, b. f. ber Kenner ber Geschichte, bie bagewesen, auch ein Philosoph fein, um bie Ratur bes Emigen und Berang berlichen im Menfchen und in ber Gefchichte gehorig gu fchauen, zugleich aber auch mit ber Gegenwart im volls ften Mage und auf bas innigfte vertraut fein; benn nur in biefer Gegenwart tann er jenen ewigen Grumb, ben Menschen und beffen Bariationen, ben Franzosen, ben Deutschen und jedes Bolt lebendig und richtig schauen ternen. Darum wunschten wir immer, bag, Siftorifer reiften, um ben Menfchen in feinen verschiebenen Ruancen, bie Boller in ihrer ewigen und veranderlichen Gigenthumlichkeit zu feben, fowie wir immer munichten, bag Diftoriter Geschäfteleute gewesen und fogar blieben. Denn nur mitten aus bem Leben bes Staats bergus, beffen Ruanckung in ber Eigenthumlichfeit, ber verfchiebenen Bolter wieder die Gofchichte ift, lagt fich ber, Stagt fo lebenbig fchauen, wie er gefchaut werben muß, um ihn jum Gegenstande einer mabrhaft fünftlerischen Darftellung gu machen, wozu aber gehort, bag er als Leben gefast

werde und nicht als blober Begriff, als Unschauung, Gebanke, Idee oder wie es die Schule eben nennt, welche Art, den Staat zu schauen, sich einer wahrhaft historischen Darstellung irgend einer Form oder Erscheinung desselben ebenso entschieden widerset, als eine solche Art, die Poesse zu ersassen, eine wahrhaft paetische Darstellung unmöglich macht. Sanz natürlich, denn Poesse und Geschichte sind als Wiedergeberinnen der höhern Wahrheit des Lebens ganz enge verschwistert, und am Ende ist nur die Form ihrer Darstellungen recht eigentlich verschieden.

Wenn nun Jemand, ber viele ber hier gefoberten Eigenschaften und Bedingungen erfullt, ber vielfaltig gereift ift und wirklich gefehen hat, ber im Staate eine Beitlang mitbagefeffen, wo fich bie verschiedenen Faben bes Lebens concentriren, bem Staate auch nachher nie gang fremb geworden; ber ferner, anerkennend, wie bie hohere Ibee in der Geschichte allerdings nie fehle, sie viels mehr nur baburch erft Beschichte und Leben fei, biefe Ibee aber als ber Beift Gottes viel zu reich und zu weit fei, um von uns gang geschaut ober ausgesprochen gut werben und fich fo gur mabren Chrfurcht vor bem eigents lichen Leben, ober mas baffelbe heißt, jum Anertennen und Lieben alles Eigenthumlichen, zu dem echtgeschichtlichen Schauen herauferzogen hat: wenn ein folder gerabe mitten in die größte Weltbegebenheit ber Beit hineingerath und nun feine taglichen Beobachtungen und Erfahrungen, feine Urtheile über Perfonen und Sachen, feine Art und Weife, bie Dinge anzusehen, mittheilt, so ift es wol nicht anbers zu erwarten, als bag wir bereichert ober boch gesichert in, bem frühern Befige bavon weggeben.

Es mag unter ben gegenwartigen beutschen und fremden Historikern Manchen geben, ber überall tiefer und philosophischer benkt, der schöner darstellt, besser schreibt; sicher aber ist Keiner, der es Hrn. v. R. an den größten Eigenschaften eines Historikers zworthate, an begeisserter Liebe für die Wahrheit, an echter Billigkeit, wie sie nur ein Denker und ein Menschenfreund begen kann, an reinem Willen, das Eigenthumliche überall, wo es als ein Ansstuß des Gottlichen im Menschen erscheint, mit gleicher Bereitwilligkeit anzuerkennen, überall gern das Sute und Mechte darin nachweisend; Keiner, der es ihm zworthate an gerechtem Wierwillen gegen das Lasster aller Lafter, die Lüge, den Hochmuth, dem man das

<sup>\*)</sup> Wit haben in Mt. 825'n, 358 b. Bl. f. 1830 Einiges darans mitgetheilt. D. Arb.

her bie meift herbe und zuweilen etwasszu Jurschtofet Form gern verzeiht; an biefen Carbinaleigenschaften einnes echten hiftoriters, sowie an klarer Auffassung aller. Staats = und Lebensverhaltnisse im Großen wie im Aleisnen, an scharfem Urtheile über Triebseben und nothwensbige Folgen ber Begebenheiten: im biesem Allen thut es hin. v. R. sicher Keiner zuwor; wir sind in Wertegen-

beit ju fagen, wer ihm hier gleichftebe.

Mit biefen Gigenschaften und Sabigleiten finden wir ben Siftorifer auch in ber vorliegenden Sammlung von Briefen wieber, beren bei Weitem größter Theil nothwenbig Politit enthalt. Die Mitte bes gangen Streites ift richtig und billig bezeichnet, burch bas Beftreben auf ber einen Seite, bie Früchte bes Widhrigen Rampfes au ers halten, eine neue, auf bie gange Breite ber Gefellicaft fich baffrenbe Debnung ber Dinge berguftellen, in welcher tein Theil ber Gesellschaft mehr als bloke Sache gilt, welche ein Anderer wie ben Grund und Boben betrachten barf, worauf er fein hoheres burgerliches, politisches und geistiges Dafein aufbauen will, wozu er meint ein Recht von Gott ju haben, mas boch entschieben undriftlich und gottlos ift. Dem gegenüber aber fleht bas menschlich freilld fehr naturliche Begehren, eine verlorene Macht, welche als mit Gewalt entriffen betrachtet wird, wieder guerwerben. Es ift hochft anziehend, fo bicht vor ber Entwidelung ber großen Tragobie einen icharfen Beuts theiler bie Lage ber Dinge betrachten ju feben, ber aus Reigung und Abficht und mit mahrer Unparteilichkeit, b. b. mit gleicher Strenge gegen bas Unrechte und Uns mahre, wo es fich auch zeigt, mit allen Parteien in Bertehr tritt, meift nur mit ber Abficht, fich ju unterrichten, Wir machen bas gange politische Treiben, ble ungeheuere Bahrung mit, auch baburch, baß ber Berf. felbft, auch gegen feinen Willen, immer wieder auf die Angelegenheis ten bes Lages jurudfommt. Das Raisonnement, bas Urtheil über bie Dinge erhalt aber baburch einen befons bern Reig, bag, feitbem ber Borhang ichon gefallen und bas Resultat bes großen Trauerspiels, von einer Seite menigftens und infofern ber bamalige Streit gemeint ift, fcon vor uns fteht. Der Refrain jeder politischen Betrachtung ift aber immer ber: es ift fein Rudfchritt gum atten Regime möglich; fo entschieden Frankreich teine Revolution will, fo fehnlichft es wunscht, fich mit ber Legitimitat in ber neuen Orbnung ber Dinge zu vereinis gen, fo ift ber Entschluß, fich bie Charte nicht entreißen gu laffen, noch viel fefter, viel allgemeiner; versucht es Die Regierung, fie umjumerfen, fo folgt eine heftige, aber turge Bewegung, weil ber Wiberftand gegen ben Willen ber ungeheuern Dehrzahl nur momentan fein tann. Gine Revolution von 1789 fei aber unmöglich, bazu fehlten affe Elemente in ber außern wie in ber innern Lage bes Bolts, wol aber eine à l'anglaise von 1688, Auf bas Baus Drieans wird vornehmlich hingewiesen. Wegen ber großen Schwäche ber Partei de l'ancien régime, bem auch ber größte Theil bes Abels abgeneigt fet, welcher feine burch die Charte erlangte politifche Stellung ebenfo Beb habe wie ber andere Theil, bas Bolt, feine er:

landten holifilden Rechte und burgerlichen Garantien; jene Schwache, welche so groß ift, bag ber Berf. mehre Male fagt, bas Ministerium habe gar teine Partei, ift bie eigentliche Meinung ber Briefe, es werbe nicht jum Ausbruche tommen, es fei unmöglich, bag bie Regierung fch über ihre Lige tauschen binne. Wonn man nun jeht gefährt, ifte felbit bie Minifter, jum Theil mentgennt, gegen bie Dapregeln gewesen, so ftaunt man über bie Berblendung bes ungluctlichen Konigs und findet tein Urtheil über bie Benigen ju bart, welche bei feiner ents Schiebenen, wenn auch mangelhaften religiosen Richtung Bren Ginfluß nicht fo benutten, bag fit ihn einfach auf bie beilige Pflicht aufmertfam machten, feinen Schwur gu halten, fatt ihm bie Bieberherftellung ber alten Dobnung ber Dinge als feine bobere Pflicht gegen Gott und feine Rirche barguftellen. Es ift beinem Breifel unterworfen, bag ber fonft gute Ronig biefen Schandlichen Sophistereien ehrgeiziger Pfaffen unterlegen, die fich hernach, wie fie et immer verstanden haben, aus bem Gebrange guruckliehen unb, wenn auch nicht fich ins Faufichen lachen (benn bagu fühlen fle ihre Befahr gu fobr), both auf anbern Begen wiebertemmen und wie in Belgien etwa Jatobiner werben. Diefe Rich=" tung ift offenbar bie etelhaftefte unter allen, welche ber Tag angibt, weil die Luge, ber Sochmuth am offensten zu Tage liegen, und diefe Lafter befto ekelhafter, je heiliger die Dinge find, für welche fie fich ausgeben, für welche fie an tampfen vorgeben mochten. Wie ber geiffige, fo ift auch ber gelftliche Dochmuth ber wibermartigfte. Nicht ben Ministern, sondern bem Beichtvater und ben geiftlis den Umgebungen bes Ronige follte man ben Prozef machen; fie follten eingestehen, was fie bem gutmuthigen, nicht febr flar febenden Beren tuglich vorgeredet haben. Entschieden ift es, daß, wenn diefe ihre Pflicht erfullt hatten, ber Konig sich offen ber neuen Richtung bet Dinge hingegeben, um fo mehr, als gewiß fein Berg und fein Berftand ben einfachen Argumenten, welche bier gele tendzumachen gewesen, offengestanden hatten. er wollte, wie jeber gute Konig es will, bas Glack feis nes Bolles, bas allgemeine Befte; er wollte nicht Ronig fein fur feinen Sof, fur ben Glang ber Rirche, fanbern får ben Geringsten im Bolte fo gut wie fur ben Erften, und befonders fur bie Menge, die bes Thrones besonders bebarf. Dazu aber liegt immer nur ein Mittel por: Sei für Alle das Gesey, handhade das Recht, was gerade Recht ist; jebes Ruhren an bem Rechte ist in feinem Erfolge nie ju ermeffen, ift Unrecht, und bem Unrecht folgt bes himmels Strafe. Die abfolute Gewalt ift teine Segen, fie labet absolute Berantwortlichkeit auf. Die unermeflichen Berwickelungen eines großen Staates find obne Deffentlichkeit und ohne Theilnahme ber am meisten bet ber Ordnung, wie fie besteht, Intereffirten nicht gut überfeben: Es find tigliche Disgriffe nothwendig und biefe labet man alle, und mit Recht, ber abfoluten Semalt auf, bie fich vor teinem religiofen und fittlichen Richter= ftuble rechtfertigen lagt. Ein chriftlicher Ronig tann tour absoluter sein wollen, und er frage sich in feinen frommen

Momenten und berche auf die Untwort. Mag Jeder soust an bie unmittelbare Miffion bes Simmels glauben; nur er felbft tann es nicht. Wenn nun auch bas bestimmte Borbersagen ber Ratastrophe, wie fie getommen, bem Berf. nicht zu boch anzurechnen ... weil es eben allgemeine Deis mung war, daß es so kommen mußte, so ist es doch desto mehr bas bestimmte Ablenanen, bas, mas auch geschehe, eine Bolfsberrichaft auch nur augenblidlich moglich mare, wie es benn ber Erfolg bestätigt. Für Jeben, ber ohne Leibenfchaft und mit hiftorischem Blide fieht, liegt eine Wendung wie die frühere entfernter als jede andere; ein Buruckrus fen Beinrichs V. ift mabricheinlicher als eine Jatobiners berrichaft. Auch 1789 fturzte fich Frankreich nur diesen Weg, weil Reiner wußte, welchen Sang bie Dinge neb: men; — beute ift tein Gefühl in Frankreich fo allgemein als die Furcht vor der Ungrebie, und feine Renntnif fo allgemein verbreitet als bie bes Bufammenhanges politis fcher Buftanbe, wie einer aus bem anbern bervormachft; man liebt die Kreiheit taum fo febr, als man ihre Auswuchse fürchtet; und auch wenn es nicht fo mare, lage bennoch teine Beranlaffung für bas Ausland ba, fich in ble innern Angelegenheiten Frankreiche ju mischen; es mate ungerecht und unting. Die Grenzen von Frantteich find bie Grengen ber Dacht, fut bie Frangofen wie für bas Ausland. Die Franzosen sind wenigstens für jest noch, und fo lange fie fich in biefer Bahn ber Das Bigung halten, auf ihrem Boben unüberwindlich: aber ents schieben schwach, sowie fie aus freier Beranlaffung ihre Grengen verlaffen. Der Grund biefer Erfcheinung aber ift, weil bie Grenzen Frankreichs auch bie Grengen ber offentlichen Meinung find, und biefe jest und ju allen Beiten die Welt beherricht bat, beherrichen wird, beherrfchen muß, auch beherrfchen foll, die echte, mabre offents Hoe Meinung namlich, nicht bie von den Schmeichlern ber Throne ober ber Boller fo getaufte und befchimpfte.
(Der Befching folgt.)

Demosthenes als Staatsmann, Redner und Schriftsteller, von Albert Gerhard Beder. Erste Abtheilung. Literatur des Demosthenes. \*) Quedlindurg, Beder, 1830. Gr. 8. 1 Thir. 6 Gr.

Schon seit 1797, wo der Berk. seine Uedersedung "Auserlesener Reden des Demosthenes und Acschines" hemusgab, ist. Dr. Dr. Beder bekannt als einer der Atterthunssforscher, welche
sich mit den griechischen Reduern und unter diesen besonders
mit dem griechischen Reduern und unter diesen besonders
mit dem bei weitem größten, mit dem Demosthenes, deschäftigen.
Dem ersten Uederseherversuche solgte nach saft Sosährigem, mit
immer gleicher Liebe sortgesehtem Studium die vollständige Uedersehung der "Khilippintichen Knedtnung fand, wähzend beigestigte Anmerkungen und Abhandlungen, wie hierher
gehörige einzelne Schriften des Berk, den tüchtigen Philologen
überall kundguben. Unter jenen besondern Schriften, der Geschichte der griechtschen Beredtsamteit zugehörig, vertient nach
Umfang, Inhalt und Bedeutsamteit die erste Stelle, Beder's
"Demosthenes als Staatsmann und Redner" (Dalle, 1815, 2
Abeile), welche hier bedeutende Rachträge erhält, indem zugleich
in der Borrebe eine neue Bearbeitung derselben verheißen wird.

Die vorliegenbe "Literatur bes Demofthenes" gerfällt in 8 Abschnitte, beren jeber Beugniffe bes fleißigen Sammelne unb fachtundigen Prufens liefert ; fie führen die Ueberfdriften : Duellen für bas Leben bes Demoftbenes, Burbigung bes D. als Menfc und Staatsburger, als Rebner und Schriftftel ler. Borbinbene Berte bes D.; Scholien, Inhaltsanzeigen, Danbichriften, Ausgaben, Ueberfegungen und Erlauterungefdrife Dier tann es nur barauf antemmen, ben Befer b. BIL auf biefe geiftvolle, umfangereiche Bufammenftellung auf-mertfam gu machen; fie ift eine im Plane erweiterte unb vervollftanbigte Umarbeitung ber Literatur ber "Philippinifchen Reben", welche am Schluffe ber vorgenannten Ueberfegung (Abl. 2, S. 546 fg.) fteht, und empfiehlt fich burch Bollftanbigfeit, Richtigfeit und Sicherheit. Daß erftere vielleicht noch manche Rachtrage gulaft, gefteht ber Berf. befcheiben mit hinweifung auf ben großen Umfang ber Literatur bes Demofthenes. Bie geiftvoll er biefen Reichthum auffaßt, ergibt fcon folgenbe Stelle ber Borrebe: "Beiche Betrachtungen aber tnupfen fich fur ben Rachbentenden an bie Ueberficht ber Gefammtliteratur bes D.! Gewiß ift es g. 25.: eine beachtungswerthe Erfcheinung, bas, wahrend ein großer Theil ber Berte bes Alterthums im Strome ber Beit gu Grunde gegangen ift, Demofthenes' ausgezeichnetfte Reben bagegen faft ohne Ausnahme und ohne bedeutenbes Bers berbnis fic au' uns herübergerettet haben. Ber an bem Bale ten einer heiligen Dingt in ber Leitung ber menfchlichen Dinge, im Geofen wie im Rleinen, fefthalt, wird bei biefer Erfcheis nung auch bie Dinge nicht überfeben, burch welche biefe Erhale tung vorzüglich bewirtt zu fein fcheint. Eines biefer Mittel war, wie man annehmen barf, Liebe und Bewunderung unfers Rebners, woburd in ben frubern Jahrhunberten ber driftlichen Rirche bie achtungswurdigften Lehrer driftlicher Babrheit fich veranlast fühlten, gleich jenem, nicht blos in einer nach ihm gebilbeten ebein Darftellung, fonbern auch gang in feinem Geifte bie Behler und Ahorheiten ihrer Beit zu bestrafen, wie einst auch er feine Beitgenoffen unerfcrocten getabett unb für bas Rechte umb fittlich Gute unablaffig gu erheben gefucht hatte. Auf eine bewunderungswarbige Art wurden mithin jene Lehren Bermittler bes Gottlichen und Menfchlichen; und man irrt wol nicht, wenn man annimmt, baf biefe Dinneigung ber ehrwarbigften Bater ber Rirche gu bem ernften und ftrengen Sittenerichter feiner Beit auch fpater, wenigstens in ber drifflicen Rirche bes Drients, lebenbige Achtung gegen ibn und feine Schriften erhalten und mithin auch bie Fortpfidnzung ber lettern gefor bert haben moge. Ueberbliden wir ferner bie große Babl von Ausgaben und Ueberfegungen einzelner Reben, welche gur Beit ber Reformation und bath nachber erfchienen finb, follte man nicht glauben, baß auch burch fie in jener bentwurbigen Beit Demofthenes' hoher Ginn fur Bahrheit und Recht in Schulen und auf ben Universitaten Deutschlands, Italiens und Frantreiche fich weit verbreitet und fraftig erftartt baben maffe, mabet rend wieber in bem folgenden Jahrhundert, fo fcheint es wenige ftens, faft Riemand um feine Werte fich befummerte? Rur bie gegenwartige Beit laft fich in biefer Beglebung mit jener per gleichen, benn feit ben letten 15 Jahren ift für Rritit unb Erflarung mittelbar und unmittelbar mehr geleiftet als in ber gefammten frubern Beit!" Den Rubm, biergu reblich mitges wirft zu haben, wird Riemand bem verbienftvollen Berf. fireb tig machen.

Jurii Miloslawsti, ober die Ruffen im Jahre 1612. Ein historischer Roman von M. Sagostin. Aus bem Russischen übersest von Erhard Göring. 2 Abeile. Königsberg, Unzer. 1830. 8. 2 Aber.

Ein ruffifcher Roman ift noch gar tein gewöhnliches Gericht auf ben Lesetischen und in ben Lesethichen, und ich tann mir benten, wie mancher Gaumen nach diefer frischen Speife luftern werben wird, wenn ich ihm nur erzähler bas Se. Mas

<sup>9)</sup> Auch unter bem Attel : "Literatur bes Demofthenes, von A. G. Beder".

jeftat ber Raifer felbft bies Bert bes frn. Michael von Cas gostin "ben erften ruffifchen Roman" genannt haben. In Ruß: land hat noch tein Buch so viel gurore gemacht als dieser Rationalroman, ber in einem Sinne, wie wenige Darftellungen es find, ein vaterlandischer Bolte: und Sittenspiegel ge-nannt werben tann. Wir vermutheten Anfangs einen ruffischen Balter Scott, und es ift nicht unwahrscheinlich, bas Gogostin bies Borbith nor Augen gehabt, ober winigkens burch baffelbe angeregt murbe, vaterlanbifche Gefchichte und Nationalitat als Begenfind eines hiftorischen Romans aufzusaffen; aber in ber gangen Form ber Darftellung find fich beibe Schriftsteller sehr unabplich. Sagostin hat alle jene unerträglichen Breiten und unpoetifchen Auswuchse, an welchen ber große Befannte leibet, bei fich abgeschliffen, und seine Darftellung ift burchaus gemeffen, regelmäßig und harmonich, sowie auch aus bem Ganzen eine sehr spummetriche und tunstmäßige Anordnung spricht, die bei-Balter Scott vergebiich gesucht wied. Rur in dem Talent, die bistorischen Ereignisse, Berhaltnisse und Charaftere selbst zu schildern, und in dem Glud, großartige und bedeutende Stoffe für sein Talent zu haben, ift der Britte bem Aussen um Bies les voraus, bei welchem Lestern bas Interesse ber Geschichte gegen bas bes Privatlebens zu febr in ben Schatten tritt, wenn es einmal auf ben Begriff eines bifterischen Romans, womit er fich antanbigt, antommt. Die objective Rube und Grunblich. teit ber Darftellung bei Sagostin ift bagegen um fo bewundes rungswürdiger, weil fie bei ihm mit fo vieler Glegang und Bierlichteit hervortritt. Sonft übertrifft er ben Bawerlep-Autar bei weitem an poetischem Gefühl, obwol basselbe auch bei ihm nur bocht selten als foldes sich geltenbmacht und fast nie in einem eraktirten Ausbruch wahrgenommen wird ; aber er verfteht, fein poetisches Gefubl in feine und finnig angelegte Berbaltniffe gu vertleiben, bie einen wahrhalt bichterischen Einbend zu machen im Stanbe find. Der ruffische Roman behanbelt bie ftarmischen und anar-

difden Beiten ber ruffifden Gefdichte, welche ber Ehronbefteis gung bes haufes Romanew zunächst vorhergingen. Die wefents lichten hauptzuge bes Stoffs, sowie die am bedeutenbsten im Roman hervortretenden Personen selbst, scheint der Berf. aus gegebenen und überlieferten Berhaltnissen aufgenommen zu haben; aber denmoch hat er auf keine Beise Das geliefert, was man eigentlich unter einem historischen Roman zu erwarten gewohnt ift. Er sest namilch die historischen Ereignisse, an welche sich das Schicksal seines Delben und der mit ihm zusammenhangenben Figuren Enupft, burchgengig als jebem Lefer betannt voraus und läßt fie meiftentheils nur als Rabmen bes Gemalbes im hintergrunde bliden, ober fertigt fie, wo er fie nicht umgeben tann, mit wenigen, fluchtigen Pinfelftrichen ab. Bortrefflich find jeboch bie Sittenschilberungen bes ruffifchen Bolfelebens, welche noch ebenso febr für einen Spiegel ber Begenwart gelten konnen, obwol fie ben Anfang bes 17. Sabr-hunderts bezeichnen; benn feit 2 Jahrhunberten bat fich in ben außern Buftanben beffelben taum Etwas verantert, und es wirb mabricheinlich noch manches Sahrzebend hingeben, ebe. bie in Stuffland erft aus gang neuer Best battrenbe Gultur auch bas Bolfsleben fo machtig burchbringen wird, um auf bie Umgeftaltung feiner außern Formen einen Ginflus gu üben. Dies ift mertwarbig, wenn man bagegen bebenft, welchen bollig polaren Gegenfas eine beutiche Sittengeschichte aus bem 17. und eine aus bem 19. Jahrb. im Berhaltniß zu einander barbieten wurden; aber ein ruffischer Roman, ber vor 2 Jahrbuns berten gefdrieben ware, wurbe in biefer hinficht noch nicht veraltet fein.

Die frifche Gestaltung, bie nordisch traftigen Naturen, ber Reiz ber noch wenig zu Romanen verwandten Localität, sowie bie garte und innerliche Interessen berührenden Schicksale des Impi Milostawski werben schwerlich des Einbrucks auf irgend einen Leser versehlen. In Musland ift der Leseiser gegen die deutsche Leseisert noch immer sehr schwach; aber bennoch wurde die erste Auslage dieses Romans schon nach einigen Wochen vers griffen, und die unlangst augekündigte deitte ift wahrscheinlich

schon erschienen. Eint enguiche Uebersetung und 5 franzoffiche, welche sich auf einmal angekändigt haben, beweisen die nilgemeine Anerkennung, die sich das Wert des hrn. Gagestin zu erwecken sabig iff. Die vorliegende beutsche Uebersetung het hrn. Erhard Göring, eines in Wostlau lebenden Deutschen, iff treu und gründlich, und nur zweiten veräts ist sich an den son sonst gewanden Audorunt, das dem Ueberspeer die Andsbung seiner Muttersprache einigermaßen spendigenwichen ist. 226.:

| Dotizen.                                                               |
|------------------------------------------------------------------------|
| Die parifer Theater im Jahre 1880.                                     |
| In bem vergangenen bentwurbigen Sabre find auf ben                     |
| Theatern ber Dauptftabt Frantreiche folgende mene Stade aufe           |
| geführt worden:                                                        |
| Académie royale de musique 3 (2 Opern u. 1 Basset).                    |
| Academie royale de munque 5 (2 s.petil u. 1 soupet).                   |
| Theatre italien 5 (4 beutfche u. 1 italien. Oper).                     |
| Theatre français 12 (4 Armerspiele, & Dramen u.                        |
| 2 kuftspiele).                                                         |
| Opéra comique 9 Opern.                                                 |
| Odeon                                                                  |
| Luftfptele u. 1 Baubeville).                                           |
| Gymnase 10 (9 Baubevilles u. 1 Drama).                                 |
| Vaudeville 21 (20 Baubenilles u. 1 Parebie).                           |
| Variétés 24 Baubevilles.                                               |
|                                                                        |
| Nouveautes 17 (9 Baubevilles, 5 Opern, 2 Luffa fpiele u. 1 Pantomime). |
| ipiele u. 1 Pantomime).                                                |
| Gaiste 14 (5 Delobramen , 5 Luftfpiele,                                |
| 4 Baubevilles).                                                        |
| Ambigu-comique 18 (10 Melobramen, 5 Suffipiale                         |
| u. 3 Baubevillet),                                                     |
| Porte Saint-Martin 9 (4 Melobramen, 4 Euffspiele                       |
| u. 1 Baubeville).                                                      |
| Cirque olympique 9 Melobramen.                                         |
|                                                                        |
| 175 neue Stude.                                                        |

Die periodische Presse auf ber Infel Cuba, Auf ber Insel Cuba erscheinen bereits 10 Beitigheisten, namlich: 1. Beitung von Pavanna, ein officielles, politisch-bloommisches Rageblatt; 2. Pandelsmusgeigenheiten gewöhmetek Kondblatt (diese beiden sind die ältesten Journale der Insel); 8. Die Aurora, politische siehen siehen der der besten Beitchriften Cubab); 4. Gouvernementszeitung, erschein Teiste dem 1. Dezember 1829, berechtigt aber zu großen Erwartungen; 5. Beitung von Krinidad); 6. Beitung von Portein Princes 7. Handelsneuigkeiten von Cuba (diese Zutegt erwähnten sind blod Echos der andern Zeitschriften der Insele seiner des Schlandes); 8. Preiscourant oder Handelszeitung (in englischer Sprache); 9. Die Mode, oder Erholung des schönen Geschlechts (diese besten erscheinen wöchentlich); 10. Wissenschaftlicha Kunalen, erscheinen monatlich und besachten sich mit dem Ackerdau, dem Dandel und den Kunsten.

Beitschriften bei ben alten Romern. Dr. Andrieur erzählt uns in feinem Trauerspiele: "Brudtust, bag biefer ber Erfinder ber Rationals ober Communals garbe gewesen fei; benn er fagt:

Que par les citoyens la ville soit gardée.
Richt weniger merkwürbig ist, bas Julius Chfar bie Zeitscheften erbachte (Speton. vit. Jul. Caesar.). Dieser große Romer wollte, bas ein Bericht über die Berhandlungen und Reben der Scnatdren dem Bolke borgelegt werde, eine Art Moniteur. Diese Dessentichkeit ward leider von dem van Horaz, und Kirgil so sehr gepriesen August unterdrückt, aber diese Organ der Regierung, was kaum glaublich ist, jedoch von Aacitus ausdrücktich erzählt wird, unter Tiberius wieder int Leden gerrusen. Der Hauptredacteur dies Junius Kusticus. Aacitus hat jedoch zu erwähnen vergessen, ob diese Schrift die Sensur passiren, Caution erlegen und gestempelt werden nurte.

får

## literarische Unterhaltung.

Mittwoch,

Mr. 47.

16. Rebruge 1831.

Briefe aus Paris und Frankreich im Jahre 1830, von F. v. Raumer. 2 Theile.

(Befdlus aus Rr. 46.)

Entschieben wird in ben Briefen auch eine Lieblings: behauptung ber Beit wiberftritten; bie ber Erifteng bes Comité directeur, welcher nach gewiffen Unfichten, felt lange an ber Spite ber jatobinischen Richtung ber Beit ftebend, feine Berrichaft nicht nur über Frankreich, fonbern über die gange Erbe ausbreite. Die neuesten Begebenheiten haben bas Bange als eine entschiebene Traumerei bes alle Throne untergrabenben Ultramefens gebrandmarkt. Ober ware es bennoch in bem Prozesse ber Minifter nicht jum Borfchein getommen? Es gibt frei: lich Leute, benen mit nichts belgutommen ift, und fur diefe gilt bann auch wol biefe Thatsache nichts. Freilich bat in Frankreich eine Berschworung eriftirt, aber fie war von ber Art, wie etwa die in Deutschland gur Beit ber frangofischen Berrichaft - sie war überall und nirgende, Reiner hatte Theil daran, und boch Jeber. Diese Ibee von Berschworung ift eine ber unglucklichsten, welche bie Machthaber überall umlagern tann; fie ruht auf Arg= wohn und fcafft ihn; bas gegenseitige Distrauen fteigert fich, bis gulett bie Dinge auf einen Puntt fommen, wo nur ber Rampf entscheiben fann. Wenn man bann aber, wenn es so weit gekommen ift, fragt: wo ift bas erfte Un: recht? so ist die entschiebene Untwort: bei ben Regierungen, fie haben immer, im Guten wie im Bofen, die Initiative, fie tragen wie der Oberfelbherr allen Ruhm des Guten, aber auch allen Tabel bes Schlimmen, und de jure. Nicht die Botter machen Revolutionen, sondern die Regierungen. Rur fcmache und schlechte Regierungen find pon jeber gesturgt worden, noch nie eine gute und starte. Die gewöhnliche Berwechselung zwischen Urfache und Birtung erzeugt alle bie ungerechten Beschuldigungen gegen Die Bolter, und besonders jum Beile ber Regierungen, der Sicherheit der Throne wegen, welche die Bolker lie ben wie fich felbft, wenn fie uber ihr eignes Bohl aufge-Mart genug find; es follte Jeber banach trachten, biefe falfchen Beschuldigungen gegen bie Bolter ju befampfen; ben Regierungen bie Ueberzeugung einpragen, daß Alles von ihnen abhangt, was gescheben foll. Rur ihren Willen muffen fle zuerft reinigen, baß fie nicht Egoiften finb, nicht sich um ihrer felbst willen wallen, sondern um des Bol-

kes willen. Das höchste Sittengesetz herrscht in der Geschichte wie in einzelnen Menschen. Der Egoismus tobtet; ber Liebe, ber hingebung und Bereitwilligkeit, Alles ju opfern, wird Alles gegeben. Die Liebe hat Alles, weiß Alles, gonnt Alles; ber Gigennus verliert Alles, gerftort Alles. Die Regierung ift am festesten, welche fich fagt, fie trete morgen gern jurud. Und warum auch nicht? Inngrlich und außerlich ift ja nur Gewinn babel, ber herrichaft los zu fein; bas Berrichen ift nur eine ichwere Pflicht, welche erfullt wirb. Das find driftliche Principien; jene aber, welche nur bie Gewalt ber herrschaft als folche im Muge haben, find heibnische und haben tein Recht, bie Unterwerfung zu fobern, fie erhalten fie, fo lange fie tonnen, aber fie graben fich ihr eignes Grab: fo will es bie hohere sittliche Weltordnung. Das Recht ist nicht bas hochfte Princip in der Geschichte; die Geschichte geht ihren Sang nur burch eine ewige Berletung bes Rechts; sondern die Liebe ift es, wie auch die Liebe bie bochste Beisheit ift.

Dem Ultramefen wird in ben Briefen überall fo hart mitgespielt, bag wir bie Form nicht immer verthels bigen mochten. Aber bie Quelle, aus ber Alles fließt, mas bagegen gefagt ift, ift rein; es ift die Liebe jur Babs beit, ber haß gegen jebe Luge, jebe Thuerei, jeben Soche muth. Es zeigt sich immer beutlich, was barunter ver standen wird; es ift die falsche aristokratische Richtung. jener Sochmuth, ber ba meint, er mare aus befferm Thone geformt; jene Luge, bie fich mit Frommigteit und patriatchalischer Milbe unter puritanischer ober tatholischer Form verkleidet, mabrend ihr diese Dinge nur bie Mittel fur ihren Eigennut fint; jene Beuchelei, welche bie Throne umlagert und bie Bolfer verleumbet und boch nichts will als das Instrument sein, wodurch die Throne gezwungen waren, die Berrichaft ju üben; es ift am Ende auch jene beffere Gefinnung, welche zwar alles Gute will: Gereche tigfeit, Milbe, Bohlftand; aber fie will bie freiwilliat Geberin alles Deffen fein; fle will ichenten, was als ein Recht gefodert werben kann, und biefes Fobern ift ihr gerade verbrieflich, das ist ihr der Jakobinismus. Sehr Scharf zeigt ber Berf. an bem Beispiele bes Ben. v. Saller, wie jenes Befen nur bas andere Ertrem von Dem ift, wogegen es fich ale bas einzige Beilmittel ausgibt; biefelbe Rrantheit, biefelbe Schlechtigfeit wie ber Satobinismus, beffen eigentliche Mitte naturlich nicht biefe ober jene ge-

wahlte Form bes Staats ift, sonbern ber Sochmuth, welder feine Einficht über bie Geschichte fest, fich einen Staat conftruirt und nun, ohne fich umzusehen, mit fanatis fchem Gifer barauf losgeht, diefe Idee, beren Wille meis ftens Jeber felber ift, ju verwirtlichen. Go ift Sr. v. Saller und Alle, bie in anbeten und ihm nachbeten, ebenfo ficher Jatobiner als irgend einer ber theoretfichen Belben ber Assemblée constituante ober des Convent. Throne follten bies zuerft gewahr werben, fie mogen nur nachseben, mas ihnen in einem folchen Saller'ichen Staate bleibt, ob er mehr ift, als was die Constitution von 1791 and. Wie jebe Unficht, wenn fie ohne eine milbernbe philosophisch = welthistorische Anficht bis ju ihrer Spige durchgetrieben wird, gang nahe an ben Bahnfinn führt, lehrt auch bas Beispiel bes Drn. v. Saller; man lefe fein Recept für ben Buftand Frankreiche und frage fich. wie weit ein folcher Rath von dem eines vollig Bahn: finnigen noch entfernt ift. Es kann nicht oft genug gefagt werben, und Jeber, welcher bie Throne liebt, hat bie Pflicht, es oft und immer wieder ju fagen: Rathgeber aus ben Reihen biefer Leute das sind Die, welche Throne an ben Umfturg bringen, und es ift ein hauptubel, wenn fich Berricher fo umgeben. Rein Beift ift ftart genug, um fich gegen Brrthumer, welche ihm mit ber Schmeichelei ber fingirten ober wirklichen Unhanglichkeit bes beiligen Entereffes für ben Gefalbten bes herrn taglich vorgefagt werden, aus eigner Rraft gehorig gu maffnen; am menigften, wenn er zugleich feine tiefften menschlichen Reis gungen babei belampfen muß. Die herricher follten immer nur Leute um fich haben, welche ihre Reigungen bekampften, feine aber, welche ihnen ichmeicheln. Leute, welche immer wiberfprechen, find viel nuglicher als folche, welche beständig lacheln und ja fagen, ober mit Gewandt beit Das für ihre eigne gefahrvolle Meinung ausgeben, woven fie miffen, bag es ben Dhren bes herrn wohlgefällige Nahrung ift.

Menn ber Berf. gegen eine Partei ungerecht ift, so ift es vielleicht gegen bie Doctrinnairs, beren Wefen und Ansichten er und zu eng einzuschließen scheint. Es find aber bies jene Etlettiter in ber Philosophie und im Staate, melde die Weisheit und bas Leben lehren, die theoretiichen Praftifer ober praftischen Theoretiter, benen bie Wiffenschaft nur das Leben lehrt und das Leben die Wiffenschaft, und ichon beshalb find fie nothwendig teine Gotemmacher, ja, es find Spfteme ihrem gangen Denken und Areiben am entschiedensten entgegen. Damit ift aber nicht gefagt, bag man nicht für jeden Fall bes Tages feine beftimmte, auch theoretische Ansicht haben burfe; im Gegentheil, ohne eine solche gibt es auch wieber tein sicheres entschiedenes Eingreifen. Es mag gefahrlich fein, jedes bestimmte Thun jur bestimmten Stunde auf eine theore: tifche Unficht zu beziehen, aber absolut falich ift es auf feine Beife, wenn es eben nur bas Theoretische ber Beit if, und nicht eine allgemeine in zu engen Grenzen fich bewegende Theorie, welche leitet, auf welche ich Alles beziehe, an welcher ich mich orientire. Der ist es nicht auch eine theoretische Ansicht, welche fehrt - eines ift

nicht für alle Zeiten, jebe Zeit hat im Staate ihre besondere Form, in welcher sie den gerade vorherrschenden Gedanken Gottes in der Geschichte darstellen will, und ist eine solche Ansicht nicht auch der Anfang aller richtigen Praris, kann Jemand zu einer Zeit geoßer Bewegung Staaten regies ren, der nicht eine richtige theoretische Ansicht über die Zeit hat? Ob diese Erklärung, wie wir sie hier geben, auf die Einzelnen oder auf die Meisten, welche sich oder welche Andere Doctrinnairs nennen, gerade past, das freilich könnte nur die Prüfung im Einzelnen darthun; das Bollsommene einer historischen Richtung past freilich auf Riemand ganz, auch Luther war nicht das ganze Lutherthum, aber die Pauptzüge mussen stimmen, und von den Korpphäen der Richtung, Roper-Collard, Guizot, möchte ich es behaupten.

Bei biefer Gelegenheit beflagen wir es febr, bag ber Berf, weber mit ben Schriften noch mit ben Schulen bes St. : Simon in Berührung getommen. Rach Dem, was uns bavon bekanntgeworden ("Le système industriel", und ber "Catéchisme des industriels") ragt er über Alles hinaus, was die neueste Beit auf bem Gebiete philosophischbiftorifcher Betrachtung und theoretifch : praftifcher Staats weisheit in Frankreich und überhaupt hervorgebracht bat. Es ift ba eine Tiefe bes geschichtlichen Blick, eine weit= historische Anschauungs = und Combinationsgabe, welche sum Propheten macht, wie er es benn fo balb und fo schnell wie nie ein Unberer geworden. Man febe, was er por 10 Jahren geschrieben, und wie es num heute in Frankreich steht. Man vergleiche, was auf biefem Felbe von Anbern geleiftet worben; ben Buftanb ber Gefellichaft haben auch wol Andere schon richtig als eine Uebergangs= epoche bezeichnet, aber Riemand hat fo beutlich gezeigt, wo= ber und wohin? und hat analeich so beutlich und flar auf ben außern Bang hingewiefen, welcher befolgt werben mußte, um bie Gefellschaft in biefer Epoche zu führen und nicht von ihr fortgeriffen zu werben. Auch Andere haben wol ichon gefehen, bag eine Art Auflofung ber Gefellschaft flattfindet, eine Art Chaos, wie fie jeder neuen Schopfung vorangehen muß; aber flatt bag Undere, wie Schlegel, Abam Muller, Saller, Bonald, Maistre baran eine Reihe thorichter, unhiftorifcher, unphilosophischer, gottlofer Beschuldigungen fnupften, beren Ditte bie Behauptung ift, es habe bie Gesellschaft zum großen Theile ihre sittliche und religiose Bafis verloren und mare nur zu retten burch eine entschiebene Rudtehr ju biefem ober jes nem Alten; fatt biefer entschiebenen Thorheit fieht bies fer Ceber auch in biefem Buftanbe nur Entwickelung, Streben nach einer immer festern und breitern Grundlage eis nes echt driftlichen Buftanbes ber Gefellichaft; eine Grundlage, die keine andere als die Arbeit ift, die da vornehm gemacht werben foll in all ihren Geftalten, vom Denten an bis jum einfachen Bert ber Banbe. Rur ber Die Siggang und bie hoffahrt follen teine Plate mehr haben in der Gesellschaft. In dieser echt fittlichen und christis den Rrifis fieht er die Geschichte begriffen, eine Rrifis, welche naturlich nicht bie 'Gesundheit ift, aber ber nothi wendige und fichere Weg bagu. Diefen Weg gu-erten-

nen, fieht er unter bem Ramen ber Boutbons alle Throne am, beren Glang und Bestehen ihm ber Schlugstein des neuen Gebaubes ift. Ruhrend ift feine einbringliche Sprade beshalb, wir mochten fie mit ihm führen, weil wir Die Throne lieben wie er, bie Stugen echter Freiheit; aber auch fleben mochten wir wie er, daß fie fich nicht tau-Schen, fich nicht verblenden, sehen, mas flar zu Tage liegt, und banach handeln, nicht eine Stute fuchen, wo beine mehr ift, befonders aber auch fich überzeugen, daß in der Richtung ber Beit nichts Schlechtes, fonbern burchaus etwas febr Gutes und fehr Tiefes fiege. Der mahrhafte Beift ber Beit ift immer ber Geift Gottes. Freilich muß er zuerft bie Rolle ber Opposition, also bes Milegitimen übernehmen; fo war das Chriftenthum der Opposition bas Illegitime, fo mar es bie Reformation; fo ift es bie Revolution, die, wenn man vor bem Botte nicht erfchrecken will, nichts Unberes ift als bie neue Beit. Freis lich ift die Bewegung, die Unruhe, das Berbrechen, mas fie im Schaffen und Wibersteben erzeugt, nicht Das, was fie will, sondern Das, mas dahinter fleht: die größtmöglichfte, mabrhaft driftliche Befreiung Aller. Dber mare etwa in biefer Richtung nichts mehr, zu thun? Wer mare fo frech Das zu behaupten? Und wenn bafur viel zu thun ift, kann es bas Alte fein, muß es nicht neues fein? Ist also bas Streben bangdy nicht recht, nicht gut? Richt die Sache also ift es, die man ju beklagen hat, fonbern nur die Bege; und bas ift offenbar bas größte Rathsel in ber Geschichte, bag biefe Wege fo mundetlich verschlungen durch und übereinander bergeben. Das Bose ift teberall, wie im Menschen, so in der Geschichte bas aroffe ungeheure Rathfel, nothwendig freilidy zu eben biefer Erifteng, welche Menich und Geschichte heißt; aber bennoch stehen wir immer fragend bavor, ob es nicht anbers fein tonnte.

Wir tehren zu unserm Buche zurud und finden da noch einen Abschnitt über bie frangofische Philosophie, ber febr überfichtlich und gufammengebrangt ben Buftand bet Lehre in Frankreich barftellt, wundern uns aber von Reuem, den Namen St. = Simon auch hier nicht ju fine Die Spige bezeichnen hier die Auslaufer beutscher Philosophie, um die es freillch etwas beffer fteht als um Die Nachfolge in ber Poeffe, wenn es bas fein foll, was man jest als romantique bezeichnet, zu welchem bas Einzige, was mahrhaft romantische Poesie ist, Bitet's Axilogie, nicht gegablt wird, Bumberlicht Bie bie Deutschen fast nirgends respectabler find als in ber Universalitat Ses Berftebens alles Fremben, fo bie Franzosen nirgends las derlicher als gerade bier.

So febr nun bie Politit, wie billig, bie große Menge ber Seiten bes Buche fullt, so ift fie boch teines: wegs der einzige Inhalt. Aunft und Wissenschaft treten vielfaltig bazwischen. Ueberall findet man auch hier ben verftanbigen, faren Sinn für bas Rechte, Eble unb Bahre. Es ift uns taum ein Urtheil, eine Anficht aufas ftofen, gegen welche wir trgend etwas Erhebliches ein= guwenden wußten, dem wir uns nicht bis auf einige gu farte Berbe und Derbheiten gern und willig anschlössen.

Co wunfchen wir benn bem gelftreichen ebeln Buche recht viele, offene Lefer, besonders in den bobern Regionen ber Gefelichaft, benn ba ift am meiften bier ju ler nen. Die praktische Geschichte lehrt am Enbe nur bie Runft, zu regieren; und wo ift bie Runft nothiger als ba. wo regiert werben foll? Buften bie Regierungen ju regieren, es batte (wie fcon Platon im "Gorgias" fagt) noch mie eine Berjagung ber Berrichenben ober eine Ummaigung, ja taum eine Bewegung gegeben. Dars um follte man auch vielmehr hierum bitten und bes ten als auf bie Bolter ichelten, beren Gunden immer nur bie Rolgen ber frubern ber Regierungen find; nicht ben Boltern ben paffiven Gehorfam predigen, ber nicht burchzuseben, fonbern ben Regierungen Beisheit: fo folgt ber ethte und rechte Behorsam, ber aus Liebe, von felber. Für jeden Einzelnen ift ber bulbenbe Gehorfam Tugend und Pflicht -- aber nur die geschichtliche Unmundigkeit for bert ihn von Boltern und gerfchellt baran im Frethum, und bas ift tragifch - ober in herrschsucht und Lieblofigfeit, und bas ift Recht. \*)

#### Siftorifche Rovellen.

- 1. The youth and manhood of Cyril Thornton. 3 Banbe. Cbinburg, 1827.
- 2. The Chelsea pensioners, by the author of "The subaltern". 3 Banbe. Lonbon, 1829.
- 8. Tales of military life, by the author of "The military sketch-book". 8 Banbe. Conbon, 1829.
  4. Stories of Waterloo. 5 Banbe, Conbon, 1829.
- 5. The night-watch, or tales of the sea. 2 Banbs. Conbon. 1829.
- 6. Sailors and saints, by the authors of "The naval sketchbook". 3Banbe. Conbon, 1829.
- 7. Tales of a tar, by one of the authors of "The naval sketch-book". Sonbon, 1850.
  8. The naval officer. 3 Banbe, Sonbon, 1829.
- 9. The king's own; by the author of "The naval officer". 5 Banbe. Condon, 1830.

Romane und Rovellen, in benen Bahrheit und Dichtung verschmolzen erscheinen, find auch in England, besonbers burch 2B. Scott gur Tagesorbnung gefommen. Die Berf. ber obens genannten historischen Rovellen sind Kriegsmanner (bei Rr. 1 Hamilton, bei Rr. 2 Gleig, bei Rr. 8 Maginn, bei Rr. 6 und 7 Glassock, bei Rr. 8 Maryat). Wahrscheinlich haben fie diese Form beshalb gewählt, um die schwerern Pflichten bes Geschichtschreibers ober auch ben Berbacht ber Anmagung gu vermeiben. Ueberbies finbet bie Rovelle, indem fie neben ber Belehrung auch ergbat, leichter ein großeres Publicum, als bie ermfte Geschichte fich beffen gemeiniglich zu erfreuen hat. Aber bie Berf. historischer Rovellen mögen ja bebenken, bag bie Ginmischung wirklicher Thatsachen und Personen bem Speer bes Ithuriel gleicht, indem burch biefelben bie innere Bahrheit ber überigen erbichteten Ereigniffe und handelnden Versonen fcast gepruft werben kann und wird. Deshalb find jene hiftorifchen Buthaten, bei ungeschickten Banden, ein gefahrlicher Schmuck und Beuge. Wenn fie in Balter Scott's und anberer Meifter (wo wir befonders Lieck nennen) Werken bas Interesse nicht geftdet ober gar zerftort haben, so rührt biefes daber, bas auch ber erbichtete Abeil bes Inhalts von fo volltommener, innerer, abstracter Wahrheit ift, daß ihm die Rachbarfchaft bes hiftoris

<sup>\*)</sup> Wir werben noch einmal auf Raumer's intereffante Briefe auracttommen. D. Reb.

fden Theils ber Rovelle (ober bes Drama) burchaus feine Ges fahr bringt. Bebe aber bem Rovelliften (und aber wie viele berfelben mußten wir biefes Webe auerufen!), ber bie wirklis den Perfonen und Greigniffe gwifden ein lockeres, gerriffenes Gemebe pon Unmabricheintichteiten verftreut und feinen leben : und charafterlofen, unnaturliden Puppen wirfliche Namen anhangt! Bie grell treten ba die Wiberspruche hervor! Wie lacherlich und wie wibermartig erfcheint uns bas Unmahre, wenn es nun, neben ber Bahrheit, erft recht augenfallig wirb! Der fchlechte Rovellift muthet uns ju, bag wir um einiger werigen echten Rornlein willen einen Saufen Raff und Spreu mitnehmen fob Ien. Belde Unverschamtheit! Erbichtete Perfenen, welche nicht eben als Theilnehmer an einem wohlbekannten öffentlichen Er: eigniß aufgeführt werben, betrachten wir wol mit Rachficht; werben fie uns aber als Theilnehmer an folch einem Ereigniß bargeboten, fo verlangen wir, baß fie mit biographifcher Feber geschilbert werben, und baß jeber Pupit ihres Berhaltens mahr scheinlich und consistent sei. Mogen unfere Rovelliften bebenten, baß einige wenige historische Ramen und Begebenheiten nicht mit fo gewaltiger Bauberfraft begabt find, um alle übrige Ummabricheinlichkeiten und Berrentungen bem Blide burch ein Abracababra entruden ju tonnen! Dogen fie ferner bebenten, bas Scott's und anberer wenigen Deifter biftorifde Romane und Rovellen nicht beshalb bewundert werben, weil hiftorifde Berfonen und Greigniffe eingewoben finb, fonbern beshalb, weil fie überall ben Beift ber Beschichte athmen! Berade bie Perfonen, welche nicht wirkliche finb, erscheinen uns hier ofters als bie anziehendsten, z. B. in Scott's Werten: ber Alterthamler, Sup Mannering, Baron Bradwarbine, Mac-Ivor, Jeanny Orans und deren Bater David u. s. w. Und ebenso verhält es sich auch mit den Begebenheiten. Gerade die Personen, welche der Genius des Dichters erschaffen hat, geben uns den bestimmteften, lebenbigften Ginbrud ber Gefühle, Dentungsart, Sitten ber Beit, in welche ber Dichter uns verfegen will. Es ift bier aus verichiebenen gerftreuten Quellen gerabe Dasjenige gesammelt und gusammengeftellt, mas die mabre Geschichte nur gar ju oft ungefammelt und unbeachtet gelaffen bat, fobas man bier in ber That in Bersuchung gerath, ob man einen solchen Roman nicht bobern bibaktischen Werth beilegen soll als ber Geschichte selbft.

Doch wir tommen auf bie obengenannten 9 hiftorifcheros

mantifchen Berte gurud.

Sie find größtentheils fo gut gefdrieben, bag man ben Romantiter über bem Biographen, Reife- und Gefchichtschreiber oftere faft aus ben Mugen verliert. Ueberbies liefern fie, als wirkliche Theilnehmer an wichtigen Begebenheiten unferer Beit, uns einen guten Borrath neuer Belehrung, ben wir anderewo fcwerlich finben burften. Sie fuhren uns in bas Innere bes Rriegs: und Seelebens und ergablen uns Bieles, mas uns bie mabre Gefchichte nicht melbet, ober mas uns boch bier burch bie Art, wie es erzählt und mit anbern Umftanben verflochten wird, lebhafter angieht. Befonbers machen fie uns mit ben furchtbaren Birtlichfeiten bes Kriegs befannter und gerftreuen jenen taufchenben Schimmer, woburch Mars, aus ber Ferne ange-feben, fich fo Bielen anempfiehlt. Bir feben ben einzelnen Ge-fangenen, Berwundeten, Sterbenben nun nabe vor Augen. Unb biefes wirkt anbers als bie bochtonenbe Runbe aus ber Ferne vom Fall Taufenber. Die Scene im "Cpril Thornton" ift wechs seind zu hatisar, Bermuda, Aenerissa, Sibraltar und dann zu-lest in den Schlachten der pyrendischen halbitare (Roleia, Bu-saco, Albuera). In den "Chlesa pensioners" gehoren die an-ziehendsten Erzählungen dem Kampfe der Briten mit den Rorbameritanern an. Die "Tales of military life" beziehen fich auf ben bekannten gefahrvollen Rudzug John Moore's nach Coruña, leiben aber bfters an ben oben gerügten Unwahrfcheinlichkeiten. Es ift Alles auf hervorbringung ftarter Effecte berechnet. Die "Stories of Waterloo" zeichnen fich burch fich

nen, freien, fraftigen, folbatifden Stol aus, finb febr unterhale tenb, franteln aber auch bin und wieber an Unwahrscheinlichteis ten; Wahrheit und Dichtung wollen ofters nicht wohl gufam-mengeben. "Night-watch" schilbert in geistreichen, bell buntein Gemalben bie ungludliche Unternehmung ber Briten gegen Reu-Drieans aus jungftvergangener Zeit. "Sailors und seints" verfest uns durch fprechenbe Bahrheit auf das Merr und er-gogt durch echte humoristis. In den "Tales of a tar" werben wir Augenzeugen ber Emporung ju Spitheab (1797) und machen perfonitche Befannticaft mit bem herrlichen Geehelben Collingwood. Auch bie 2 leptgenannten Schriften, erfte Berfuche bes Capitains Marpat, leicht., lebenbig, bramatifc, burch fcarfgezeichnete Charattere angiebend, erwecken bie beften Doffe nungen.

#### Rotizen.

#### Eiterarifdes Curiofum

Bom banifden Oberhofprebiger Johannes Laffenius in Ropenhagen haben wir "Das betrübte und von Gott reichlich getrbftete Cphraim", ein bictes, oft aufgelegtes Erbauungebuch, bas in "184 geiftlichen Anfechtungen" Aroft gufpricht. \*) Das bide Buch ift in mehrerlei Art mertwurbig. Erfilich foll Joh. Laffenius, bevor er Beiftlicher wurde, Mitglieb einer im 17. Jahrh. herumziehenben Schauspielergesellschaft, ber Aren'ichen und angeblich ziemlich erften in Deutschland, gercefen fein. - Beweise bavon habe ich nie erhalten tonnen, aber in ber "Gefchichte bes beutschen Theaters" von Bowe (Damburg, 1766) finbet fich S. 13 bie Angabe, welche nachher in vielen fpatern Corife ten wiederholt worden ift. Es wird barin fogar als "einer ber vorzüglichsten Acteure" berfelben bezeichnet. Da Lassenius zu ben berühmteften und beliebteften Theologen bes 17. Jahrhunberts gehorte, so mußte es febr willkommen sein, wenn man ersahren könnte, wie er 2 so gang verschiebene Pfabe gu verfolgen veranlast wurde. Lowe betam seine Rotigen hauptsade lich von Ronr. Ethof, bem allerbings auf feiner Laufbahn etwas bavon ju Doren gekommen fein konnte. Ausgemittett burfte bie Sache jeboch wol nie werben. Dann aber kommen wunberliche "geiftliche Unfechtungen" vor, worin Baffenius Eroft gusprechen mußte. So bat er g. B. in ber 77. Rebe Ginen gu beruhigen, der sich "ehemals dem Teufel mit Leib und Seel verfcrieben und bie Danbfcrift auch wirtlich (bem Teufel) ausgehanbigt hat". Der arme Sunder fürchtete nun alle Aage, vom Teufel geholt zu werben, weil biefer Schwarz auf Beis batte. Es follte boch wol fur einen jegigen Geiftlichen gewiß eine fcwere Aufgabe fein, einen von folder Ginbilbung gequals ten Meniden gu beruhigen. Laffenius wuhte fich ju helfen. "Gefest", ruft er unter Unberm, "ber Teufel weift Guch eine folde Danbfdrift auf, so weift 3br ibm wieber bie Quirtung, bie 3hr habt in Gottes Wort". Wenn freilich der Teufel eingewenbet hat, bag bie Quittung von einem Andern als ihm feibft nicht gultig fein tonnte, fo wird ber Schuldner und befe fen geiftlicher Unwalt in große Bertegenheit getommen fein. Billft Du mit mir Rombbie fpielen? hatte er ben ci-devant "Acteur" Baffenius fragen tonnen.

Ueber bie Juben hat man boch immer getlagt.

Als Titus Berufalem erobert hatte, tamen viel Caufente Buben als Staven nach Stallen, und balb nachber rief Claubus Rutilius Rumantianus in feinem Gebichte: "De redita spo4 t

Ach wae Inbaa nimmer unterjocht bech worben; Richt von Pompejus und vom Kaifer Situs nicht! Best greift bie Seuche biefes Boltes weiter, Und bie Befiegten qualen ihre Sieger nun!

Meine Ausgabe ift von 1790 und in Dresben erfchienen; vermuthe lich ein Rachbrud.

## literarische Unterhaltung.

Donnerstag,

Mr. 48. -

17. Februar 1831.

Die Saimonskinder. Ein Gedicht aus bem Sagenstreise Karls des Großen in 4 Sangen von Ludzwig Bechstein. Mit 5 Bignetten. Leipzig, Hartmann. 1830. Gr. 12. 1 Thr. 12 Gr.

Die heutigen Dichter, unter beren Sanben Mes zu Berfen wirb, gleichen bem Dibas barin wenigstens nicht. bag unter beffen Sanden Alles zu Gold murbe. bem Monche, ber nur bas Avemaria fannte, fein Gebet, fo oft er es fprach, im Munde jur Blume wurde, fo wird bem mahren Dichter jebe Erfcheinung innerlich jur Poefie, nicht eben außerlich jum Poem. Gin Disgriff por Allem ift es, bie wildgemachienen Baume ber Sage in allerhand zierliche Beremaße ju verschneiben, bas bunfele Didicht auszulichten in ehrfame, regelrechte Reimalleen. Und was une bamit geholfen ift, bie schlichte und trenbergige Erzählung einer alten Sage verfificirt ju feben, bas ift fcmer auszufinden. Es ift fast wie ein bunner Buckerguß auf nahrhaftem Sausbrote, wie Buckermaffer statt ber frischen Quelle. Dem mahren Dichter freilich, ber zur Quelle tritt, ballt fich, wie in ber indifchen Sage, mas er ichopft, von felbft in ben Sanben; es ift bas reine, einfache Element, aber gestaltet von ber munderbas ren Rraft heiliger Banbe.

Als wir den Eitel bieser haimonskinder erblickten, fühlten wir bereits alle die Leiden, die ein neumodisches Epos über den armen Leser verhängt, der es düßen muß, daß die Ermahnung, welche die epischen Volksgedichte, die nun zu neuem Leben erwacht sind, deutlich ergehen lassen, an dem Verfasser unvernommen vorbeigerauscht ist. Die Herrlichteit jener Gedichte, die Stralen untergegangenen Lebens, die durch geheimnisvolles Dunkel brechen, sollten doch endlich abschrecken von frevelhaften Versuchen, den Wiederschein eines in sich einigen Volksledens, die großen Schatten, die eine mächtige Zeit wirst, durch Lampenlicht und Schattenspiel nachzustümpern. Es ist leicht, eine Aehre im Munde zum Blühen zu bringen, aber die ernährende Saat, die, mit bunten Blumen geschmuckt, im frischen Winde wogt, wurzelt im Erdboden.

Die Besorgnis, einem jener Undinge, welche ble Berfertiger epische Gebichte nennen, indem fie mit aller Mobernität sich als Rhapsoben ober Barden ober fahrende Sanger geberben, auch hier zu begegnen, hat sich und jeboch nicht in dem Mage, wie wol sonst, bestätigt. Dies Gebicht mit seinen 4 Sangen und 5 Bignetten ift nichts mehr und nichts weniger als das Volksbuch von ben Saimonskindern in allerhand Metris versificiet. Der Berfaffer hat namlich feine Berfe in 4 Sange (bie fich mahrscheinlich von Gefangen bedeutenb unterfcheiben) eins getheilt und jeben diefer Sange wieder in 12 Lieber gers fpellt. Soffe aber Niemand, einzelne Romangen gu finben, die die Stralen ber Sage in einem Bremmpuntte aufammenfaffen und fo Das leiften, mas heutzutage ein Dichter, ber es einsieht, wie eitel es ift, bem Rubme eis nes epischen Dichtere nachzustreben, leiften tann, und mas Uhland g. B. in ben Romangen, bie fich auf Karl ben Großen beziehen, in herrlicher Bolltommenheit geleistet hat. Dbwol in fo viele Lieber mannichfaltiger Berbarten gertheilt, schreitet boch bie Erzählung ohne Unterbrechung fo zu fagen epifch fort, inbem jebe Romange ber vorhergehenben gleichsam in ben Schwang beift. 3. B. wenn die eine Romanze fich schließt:

Und Riant nun eilig lentt Bum Gebieter feine Schritte, Ber in buftern Baltes Mitte harrt und glaubt ihn fcon gebentt

(b. h. und ihn schon gehendt glaubt), so hebt die folgende an:

Reinold wähnte, daß ber König Seinen Boten henten laffen, Harrte lange, gurnt' nicht wenig, Rummer brudt ibn fcwer und tief.

So zieht ber Berf., wie Munchhausen die Enten, seine Lieder an einem Faden, hinter sich her. Munchhausen entssuhrten die Enten in den Mond. Das hat der Berf. nicht zu befürchten. Seine Enten sind alle sehr niedrigen Fluges.

Er rühmt sich im Anhange S. 245, ben Stoff, der ursprünglich schon Gedicht gewesen und den erst eine spatere Zeit zur Prosa umgeschmolzen, wieder in poetliche Form gedracht zu haben, "einsach und ohne modern-phantastischen Auspuch". Wir wollten uns solcherlet Auspuch, die salsche Fronie, welche heutige Dichter, die sich dunkelhaft zu alten Sagen und Märchen herablassen, so gern befällt, allerhand frahenhafte Abenteuerlichkeiten und mehr dergleichen gern gefallen lassen, denn die salsche Richtung schließt doch Offenbarungen lebendiger. Dichterkraft nicht aus, und die drifte Verkehrtheit kann doch possenhaft ergögen; aber aus der trossos öben Mittelmäs

Sigteit rettet nichts. Und mittelmäßig ift hier Alles. Aus ber eintonigen Ergablung erhebt tein boberer Gebante, Bein geistreiches Bilb erfrifcht ben muben Lefer. Sprache ift glatt und geläufig, aber ohne Gigenthumlich= teit und nicht ohne Sarten. Blidworter finben fich in Menge und profaifcher Ausbrude nicht wenige; &. B. G. 106:

und bes Bolts gabilofer Erubel (trouble)

Folgte nach bis an bas Schlof,

über welches Wort wir in teinen reimenben Jubel geras then ; ober G. 114:

"Unflath!" rief ber Rede,

was ein weniger redenhafter als rekelhafter Ausbruck ift; ober G. 117:

Ihr Daar ift Sonee, ber Ruden trumm, Mis ruh' auf ihm ein Caculum,

in echt Langbein ichem Lane. Den Reim gebraucht ber Berf. mit ziemlicher Gewandtheit, aber nicht ohne uners laubte Rachlaffigfeiten, wie g. B. gleich in ber erften Strophe fanbte und Lanbe fich reimen foll. Die Bers: mage find meift gludlich gewählt und nicht ohne Gefchick: lichteit burchgeführt, aber auch hier gibt es Ausnahmen. Es tommt in biefem Buche, wie leiber jest in fo vielen, ein Beremaß vor, welches fur bas ber Nibelungennoth gelten foll; ein febr ichlechtes Surwogat! 3ch führe aus S. 129 folgende Strophe an:

Rad Montalban geritten war Reinold wieberum. Es fehrten bie Berfolger gum Frankentonig um, Beriethen auf bem Bege, was fie vertunben follten, Und wie fie wegen Reinold ben herricher taufchen wollten.

In biefem eintonigen Geflappe geht es 8 Seiten fort, nur bağ bier und ba ein Dattplus gleichfam einen Sprung macht, ber fich ju bem gefesten Gange gar nicht fchict. Das Beremaß ber Ribelungennoth enthalt in ftrenger Regelmäßigkeit unenbliche Mannichfaltigkeit burch mannliche und weibliche Reime, welche bie Bahl ber Bebungen bedingen, und burch bie wurdig fchließenbe Langzeile. Es ift verstattet, Denen, bie sich biefes Bersmaßes bebles nen wollen, einiges Studium beffelben anzugathen. In neuerer Beit ift es einmal mit großem Glude angewenbet worben von Friedrich Begemann, in bem ein Dichter fruh geftorben ift, in ben "Blumen von ber Saale" (Jena, 1828), die in bem großen Rrauterfelbe ber beutschen Lis teratur unverbient verborgen und vergeffen find.

In bem Anhange bringt ber Berfaffer Giniges über Die Literatur ber Sage von ben Saimonefindern bei. Dierbei fehlt aber gerade bas Bichtigfte, die Angabe bes althollanbifden Driginals, von bem bas beutfche Bebicht eine wenig gelungene Ueberfetung ift. G. Soffmann's "Fundgruben", I, G. 207.

gefeben haben? Gleich nüglich als angenehm befriedigt es jeben Lefer, indem es auf eine bochft gefällige Beise mit bem Interes fanteften ber neueften geographifchen Literatur befanntmacht.

Den Anfang macht, wie biefes auch fcon in ben frubern Sahrgangen gefcheben ift, eine allgemeine Ueberficht ber neue-ften Reifen und geographifchen Entbedungen. Dier fagt ber Berf., und wir theilen volltommen feine Anficht: "Unter ber Menge von Reifenben, welche im lettverfloffenen Jahre für bie Erweiterung ber ganber : unb Boltertunbe thatig gewefen find, verbienen ber beruhmte Freiherr Alexander von humbolbt, Prof. Sanfteen aus Chriftiania und Dr. Erman aus Berlin unftreitig bie erften Plat:". Der wiffenschaftlich bolltommen erreichte 3wed biefes Erftern beftanb barin, Untersuchungen über bie Golbgruben von Beresowet, bie Malaihitgruben von Sumefchefeti Sagitet und vornehmlich über bie Golbmafchereien anguftellen; auch geboren bierber bie fo wichtigen Beobachtungen im Uralgebirge, welche auf biefer Reife über bie Temperas tur ber Erbe, die Reigung ber Magnetnabel und bie Starte (Antension) ber magnetifchen Rraft angeftellt wurden; auch bat Diefe Reife Beronlaffung gur Entbedung von Diamanten im Uralgebirge gegeben. Danfteen's Reife nach Sibirien gemabrt bas vorzügliche Refultat, bas einer ber von ihm angenommenen 2 magnetischen Rordpole unter 1193° bftt. Bange von Ferro liege, alfo um 8 ober 9° bftlicher, als er geglaubt hatte. Die Intensitat hatte von Rifdinei-Romgorod aus, bis gu biefem Puntte nach Often bin, betrachtlich zugenommen. Dr. Erman, ber Sohn bes bertiner Raturforfchere und Profeffors, war bis Tobolet Sanfteen's Begleiter gewefen, trennte fich aber bier pon ibm und reifte allein nach Obborst, an bie Munbung bes Dbi, und von ba nach Irtutet, wo er wieberum mit Banfteen sufammentraf.

Ein anberer Reifenter, Prof. Parrot aus Dorpat, bat im Arthling 1829 eine Reife gur Erforschung bes Araratgebirges unternommen. Die Sohe bes großen Ararat wirb von ihm gu 16,200 frang. Bus berechnet. Auf ber Rudreife nach Rusland ift auch der Beg von Aftrachan längs der Bolga bis Afarptfin und von ba bis gum Don und biefen Fluß entlang bis Reus Afchertast barometrifch gemeffen worben. Ebenfalls wurde im Sommer, auf Borfchiag bes ruffifchen Generals Emmanuel, eine wiffenschaftliche Reife, unter ber Leitung bes Prof. Aupffer gu Rafan, nach bem Raufafus, insbesondere gur Erfteigung und Deffung ber bochften Gipfel beffelben, ber Berge Rasbet unb Glbrus, unternommen. Der Sipfel biefes legtern Berges murbe nur von einem bie Reifegefellschaft begleitenben gemeinen Efchers teffen, Ramens Killar, erreicht. Rupffer bestimmt bie Dobe bes Sipfels über bem Spiegel bes Meeres auf 16,800 (vermuthlich parifer) guf, alfo nur 588 guf geringer als Bichnowsti im

Jahre 1818.

Bon ben Erfolgen und Schicfalen bes frangofifden Phys fiters Ravergie, beffen Reise nach ben Paschalite Rars und Atale git fruher angezeigt murbe, fieht man noch einer Runbe entgegen.

Bu ben verungludten Reifenben gebort in bem gurudgelegs ten Jahre ber Prof. Schulz aus Gießen, ber in Rurbiftan er-

morbet worden ift.

Bon Bibal's Schickfal hat man zur Beit gar nichts erfahren, und Das, was wir über bes Capitain Mignan's Reife nach Bagbab, Bila und ben wenigen Ueberreften bes alten Bas bylon erfahren, enthalt, nach bem Berichte von garenaubiere barüber, zwar teine wichtigen neuen Entbedungen, aber boch manches Bemertenswerthe.

Mittheilungen über Dichaub's Reife nach Palaftina fteht

für die nachste Folge zu erwarten. Bon ber Reise bes jungen Arzes Coma be Rords aus Siebenburgen, welcher fich an ben feitbem verftorbenen Englan-ber Moorcroft auf beffen Reife nach Tibet angeschloffen hatte und mit Dr. Gerard biefelbe fortfeste, erfahren wir, baf berfelbe bei einem tibetifden Lama bie Sprache und Literatur ber Aibeter flubire, ja bağ er fogar beabfichtige, von Alfchu-Lumpu und Staffa gelehrte Lamas tommen gu laffen und mit ihrer Bulfe auch bie mongolifche Sprache ju erlernen.

Tafchenbuch jur Berbreitung geographischer Renntniffe. Gine Ueberficht bes Reueften und Biffenswurbigften im Ges biete ber gesammten Lanber= und Bolfertunde. Ders ausgegeben von 3. G. Commer. Reunter Sahr gang. Mit 6 Aupfern und Stahltafeln. Prag, Calve. 1831. 16. 2 Thir.

Belder Gebilbete wurde nicht mit Bergnugen und Berlengen bem Erfcheinen bes vorliegenben Safchenbuchs entgegen-

Aus ber Menge anderer Reisenden, eines Kolff nach den Moludenarchipels eines Parifet nach der Levante und Argypten, um Rachforschungen über die Pest anzustellen; eines Welford nach dem Innern von Afrika von Argypten aus; eines West nach Artipoli, zeichnen wir besonders aus, was an Resultaten der enblich nach einer langen haft am 28. Januar 1830 nach kniverpen zurückgekehrte Natursorscher Dr. Siedold mitbringt. Seine Sammlungen, welche 120 Kiften füllen, scheinem von großem Werthe zu sein.

Raft alle geographifche Beitfchriften haben berichtet, was bem jungen Frangofen Gaille auf feiner Reife nach Tim: buttu Intereffantes und Biffenswerthes begegnet ift, ale auf einmal im "Quarterly review" gegen feine gemachten Beob-achtungen porguglich in aftronomischer hinsicht, febr wichtige Einwendungen gemacht werben. Ber nicht Gelegenheit hat, Die foeben gedachte englische Beitschrift felbft zu lefen, finbet bas Bichtigfte aber ben bier betreffenden Gegenstand in bem vorlies genben Sommer'ichen Safchenbuche. In ber fummarifchen Schilberung ber Resultate ber Reifenben in anbere Beltrheile gebentt nun bas Tafchenbuch ber Gebrüber Richard und John ganber gur genauern Ermittelung bes Laufs bes Riger; bes Capans fieblers A. G. Bain nach dem Innern von Afrita; der britis fchen Marinecapitains Dwen, Cutfielb und Bibal gur Aufnahme ber Oft : und Befttufte von Afrita; bes vom Capitain Boteler befehligten britifchen Schiffs Detla, gleichfalls gur Untersuchung ber Beftfufte Afritas; bes Dr. Lyall und beffen Schickfale und Entfernung von Mabagascar; eines herrn Billis aus Shrewsbury; ber nach bem Innern von Rorbamerita unternommenen Reise ber herren Laroque, Pothier und Rocheblave und ihrer Reise nach bem Innern von Canada, swischen bem Fluffe St.= Moris und bem Fluffe ber Utawas; bes Dr. Coulter wegen einer Reise nach Catifornien; bes Schiffslieutenants harby in Betreff feiner Reife nach Mexico; bes englischen Geeoffigiers Daw, von beffen im vorigen Jahrgange ermahnten Reife, befonbers nach Peru und Brafilien, bas vollständige Tagebuch nun erschienen ift; ber Schicksale bes russischen Staatsraths von Langeborff, welcher feit mehren Jahren in bas Innere von Brafilien gereift mar, von bem man aber feit 2 Jahren teine Rachricht erhalten hatte; bes Frangofen Deffalines b'Drbigny, hinfichtlich feiner Reife nach Patagonien; bes gurudtehrenben und so lange Zeit von Francia in Paraguap zurückgehaltenen Raturforschers Bonpland; bes Gebeihens ber britischen Rieber-laffung am Schwanenflusse in Reuholland; ber Erforschungen bes Capitain Sturt unter 145° bfil. Lange in ber Parallele von 30° füblich; bes Berichtes bes Dr. Mactlot in Betreff ber von ber nieberlanbifchen Regierung beabsichtigten Rieberlaffung an ber Rufte von Renguinea; bes Capitain Fofter in Betreff feiner Untersuchung ber Gubpolgegenben; ber von 2 norbe ameritanifden, von Privatpersonen ausgerüfteten Schiffe, ber Annawan und Scraph, zu einer Danbels : und Entbedungsreife, gleichfalls nach ben Subpolgegenben; bes Erfolgs ber neuen Reife bes engrifchen Capitains Rof nach bem norblichen Gismeer, und bes Geefahrers Butte, ber in Berbinbung mit mehren anbern beigegebenen Belehrten auf Befehl ber ruffichen Regierung nach Island fegeln foll, um hier Magnetnabel. und Pen-belbeobachtungen anzustellen. Bir muffen, fo leib es uns auch thut, aus Mangel an Raum manches tleine aber hochft intereffante Detait biefes Reife : und Entbedungerefume bier übergeben; aber aus biefer febr gebrängten Stige wird man abnehmen tonnen, wie reichhaltig bie Sommer iche Darftellung felbft ift. Die eigentlichen Abhandlungen bes Tafchenbuchs betreffen folgenbe theils burch neuere Forfchungen befonbers betannt geworbene, theils burch bie neueften Beitereigniffe befonbers intereffant geworbene Gegenffanbet 1) "Metta unb Mebina, bie bei ligen Stabte ber Mohammebaner", nach Burcharbt; 2) Budingham's "Reife nach bem perfischen Meerbufen"; 3) "Die Infeln bes igalischen Meeres", als Fortsehung bes im vorigen Jahrgange begonnenen Auffahes: "Jur Kenntnis bes heutigen Eriechenlandes"; 4) "St. Petersburg im Jahre 1827", ent-lehnt aus Granville's Beschreibung seiner im Sommer 1827 tahln unternommenen Reise; 5) "Statistische Nebersichten", unter welchem Titel ber Herausgeber von jest an die wichstigken statistischen Momente der vornehmsten Staaten des Erdbosdens diesem Taschenducke einzuverleiben gedenkt und daher einstweilen den Ansang mit Großbritannien, Frankreich und Ansland macht. Die Quellen sind die neuesten, welche dis zum Rai 1830 zu Gedote standen, hauptsächlich aber das "Bulletin des seiences geographiques", das "Quarterly review", die "Hertha", die "Annalen der Erds, Bollers und Staatenstunde", und für Rustand insbesondere Schnigler's "Kasai d'une statistique générale de l'empire de Russie".

Wer follte nicht mit ber fammtlichen glücklichen Auswahl biefer Gaben vollsommen einverstanden und dem Berf. bankbar verpflichtet sein? und es kann nur die Fortsehung des lestern Abschnittes, emen es überhaupt noch möglich ift, ben Werth dies fo fchaharen und cemeinnahleren Roffenburde mit ber betern

ses so schabbaren und gemeinnühigen Taschenduchs erhöhen.
Die dem Taschenduche beigegebenen 6 Aupfer sind gleichefalls sehr gut gewählt und, bei Berücksichtigung des so kleinen Raums, trefflich ausgeschurt worden. Sie enthalten solgende Gegenstände: 1) Buckingham's Bildnis (aus Buckingham's Keise); 2) Ansicht der Stadt Buscheir am persischen Reersbusen (ebendaher); 3) und 4) Griechische Trachten siene aus Dupre's "Voyage", diese aus Arazeisen's "Albnisse ausgezeichneter Griechen und Philhellenen"); 5) Ansicht eines Theils des Admiralitätsgebäudes, des Ladanos sienes Amiralitätsgebäudes, des Ladanos sienes Amiralitätsgebäudes, des Ladanos ville's "Et.-Petersburg"); 6) Ansicht des Admiralitätspalastes und der Boulevards zu St.-Petersburg (aus des kenfelden Werke)

und der Boulevards zu St. Petersburg (aus demfelden Werte). Woge boch der so fleißige und umsichtige Berf. dieses Lasschuchs auch für die Bolge sich der besten Gesundheit und gehörigen Muße erfreuen, um in dem geographischen Fach, wo er schon so vieles Treffliche geleistet hat, immer thatig sein zu konnen!

Das merkwürdigste Jahr aus bem Leben eines alten Kriegers. Ein historischer Roman aus den Zeiten Friedrichs II. und Maria Aheresias. 2 Abeile. Halberstadt, Helm. 1830. 8. 2 Ahlr.

Die Beiten bes "großen Ronige" liegen nicht burch bie abfolute Entfernung, wol aber burch bie bazwischengetretene Sittenumwalzung icon fo weit hinter uns, bag ihre Erinnerung fast ber an eine langftverschwundene Beit, an ein Mittelalter ber europaischen Sittigung gleicht; und fast gebort schon ein Stubium bagu, uns biefe eben erft verfloffene Beit mit treuen Farben zu malen. Der Berf. bes vorliegenben Romans bat bies unternommen. Seine Erfindung ift höchst einfach. Ein junger Mann burgerlichen Standes liebt eine junge Grafin und wird Golbat, um auf biefe Art wo moglich ben Stanbesunterfchieb gu überfpringen, ber ihn von feiner Geliebten trennt. Wie sich erwarten last, trifft er auf Familienstolz und Anma-fung genug; ein rober Bewerber, Graf Kasimir, eitel, leer und buntelhaft, aber von ber Rutter begunftigt, vertritt ihm ben Weg. Doch er wird der Freund bes Bruders seiner Therese; er rettet diesen aus großen Geschren, gerath selbst in solche, wird von dem Dankbaren gerettet und siegt endlich über alle biefe Schwierigkeiten. Diefe Begebenheiten geben mabrent bes zweiten ichlefifchen Felbzuges vor, und bie Personen beffelben, besonbers aber Graf Dabbit, ber Oberbefehishaber, Belling unb Rieist werben uns ausführlich geschilbert. Der Berf. tampft auf hitreichischer Geite; allein, Genbungen und Gefangenschaften, nebft vielen anbern ungewöhnlichen Berwickelungen, lehren ihn bas preußische heer tennen, tas febr zu seinem Bortheil bier erscheint. Die Begebenheit felbft ift von maßigem Intereffe und so gefaßt, daß fie für Einzelbilder Raum und Abeilnahme abriglaßt. Der Styl ift mittelmäßig, ohne große Erhebung, wie ohne tiesen gall, ziemlich monoton, aber niegends ungefällig ober geschmackos. hin und wieder sehlt es nicht an guten Re-

flerionen ober lebhaften und faft bramatifchen Scenen. Go beginnt bas 5. Capitel im 2. Theil mit folgenber Reflerion, bie jugleich als Stylprobe bienen mag: "Der Dann, ber nabe an bes Greifes Jahren fieht, feiert feinen Geburtstag mit an-bern Gefühlen als ber Jungling. Diefer überfieht Bergangen-heit und Gegenwart, er legt in feiner Seele bas Gemalbe einer fconen Butunft mit ben reizenoften garben an, er lebt in ihr, erwartet fein Gluck von bem tommenben Sage. Anbers ber Greis, er blicht gurud auf ben bei weitem großten Theil bes gurudgelegten Ecbeneweges, bie Erinnerung ift ftarter als die Poffnung. Die Butunft verheift ihm wenig u. f. w." Wehre folder loblichen Stellen machen biefen Roman zu einem ber beffern in ber Flut fchlechter Schriften biefer Art, mabrend die treue Schilberung ber Zeit, mit ihren veralteten Be-ftrebungen, ihren vergeffenen Misbrauchen, ihrem Kastengeist und ihren Borurtheilen, bas Interesse an biefer Erzählung er-

Warum hat die "Leipziger Zeitung" bas fogenannte polnische Manifest (vom 20. Dezember 1830) nicht mitgetheilt? Erwiderung auf eine Frage in Nr. 29 ber "Sachsenzeitung".

Die Rebaction tonnte bierauf mit einer Beile antworten, wenn fie auf bie britte Beile von unten in ber zweiten Spalte, G. 243 ber "Leipziger Beitung" vom 1. Rebruar verwiefe; allein, ber Fragenbe in ber "Sachfenzeitung" vergonne ihr bas langere Bort.

Bir tonnten bas "Manifest beiber Reichstammern bes Konigreichs Polen", welches querft burch bie "Barfchauer Beitung" vom 11. Januar als eine ins Deutsche überfeste Beilage berfetben (f. Rr. 16 ber "Beipziger Beitung") in unfere Onnbe gekommen war, fruger als jebe anbere beutiche Beitung in Deutschland bekanntmachen; fur eine junge Beitungerebaction gewiß tein geringer Reig! allein, wir faben unter bem boths wichtigen, verhangnisvollen fogenannten Danifefte, bas wie eine Branbfackel bes Kriegs in bas Berg bes Konigs von Polen gefchleubert werben follte, mabrend 2 polnifche Deputirte und unter biefen ein Landbote in St. : Petersburg bas berg ihres Monarchen für Polens Recht und Freiheit gewinnen und 2 feinblichgetrennte Brubervoller aussohnen wollten, weber Tag, noch Ort, noch Ramensunterfchrift. Ein Manifest aber, bas nicht die Unterschrift ber Reglerung hat, bas also nicht publi-cirt murbe, ift tein Manifest; auch abgesehen von ber Sprache beffelben, bie bier, gumal unter ben vorhanbenen Berhaltniffen, nichts weniger als ben Charafter eines Manifeftes, wie Battel ibn bezeichnet, anfichtragt, fonbern mehr einer Berausfoberung homer icher Belben gleicht. Bir glaubten fonach in ber Schrift nichts weiter zu feben als bie von einer - nicht officiellen warfchauer Beitung, mittels ber betanntlich noch fehr jungen polnifchen Preffreiheit, auf jeben Ball gu fruh veröffentlichte Meinung eines Theiles ber Rammern. Gelbft in bem Intereffe Polens handelten wir nur im Sinne ber Gemaßigten, wenn wir eine von ihrem bamals hochgefeierten Dictator, mithin von ihrer eignen Regierung nicht anerkannte Erklarung - einen blogen Entwurf - ale ein biplomatifches Actenftuck in bie fachfifche Sanbeszeitung aufzunehmen uns nicht entschliegen tonnten. Anbere beutsche Blatter haben biefes fogenannte Danifeft, ohne Unterschriften, mitgetheilt. Die parifer Blatter baben es jest ebenfalls in einer frangbfifchen Ueberfegung, unb gwar guerft mit ben Unterfchriften ber Rebactoren und fammt-licher Mitglieder bes mit ber Prufung beffelben beauftragten Comitees bes Reichstages befanntgemacht; aber felbft ber .. Moniteur" mußte Schreibfebler nachträglich verbeffern; auch bie "Ti-mes", vom 25. Januar, haben es, nach Galignani's "Messen-ger", nebft jenen Unterfchriften, gegeben. Daburch erhatt es allerbings mehr Bebeutung. Doch felbft mit biefen Unterschriften fann

bie beutsche ober frangofische Uebersehung eines blos in polnischen Sprache actenmatig vorhandenen Auffabes nicht als eine beglaubigte Staatsichrift ber Geschichte und ber Diplomatie angeboren. Ueberhaupt burfte biefes fogenannte Manifeft erft feit bem Befchluffe bes polnischen Reichstages vom 25. Jan., ber ben polnifchen Abron für erlebigt erflart bat, formlich befannts gemacht werben. Go lange ibm alfo ber Steinpel ber Regies rung fehlt, fo lange ift es teine authentifde Urfunde.

Diefer Meinung ift auch ber polnische Banbtagsmarfcall Dftrowell, einer von Denen, beren Ramen als Unterschriften ber frangofischen Uebersegung beigefügt finb. Diefer hat namlich in ber Sigung ber Canbbotentammer am 21. 3an., auf ben Antrag bee Landboten Roman Goltpt, bas bie Ausschilefung ber jehigen Dynaftie ausgesprochen und jenes Manifeft abgeanbert werben follte, Folgenbes erwibert: "bas Manifeft fei noch nicht offentlich befanntgemacht, sonbern nur bem Dictator vorgelegt worben; biefer habe jedoch die Publication bef-felben nicht gestattet, und nur die Blatter hatten es, jedoch ohne Unterschriften, mitgetheilt, auch ins Ausland-sei es nur auf Privatwegen, nicht burch biplomatische Agenten gelangta und es muffe baber erft noch von ben Rammern anerfannt, bann aber ben europaifchen Daditen auf amtlichen Bege jugefertigt werben". Damit war auch ber Canbbote Swidzinsti (ben einige Blatter als ben Sauptverfaffer bes Manifeftes bezeichnet haben) einverftanben.

Die Gefchichte hat baber noch nichts verloren, wenn ble Rebaction ber "Leipziger Beitung" bas nunmehr allgemein betannte fogenannte Manifest in feiner apotrophischen Korm auf-

gunehmen Bebenfen trug.

Das aber die Redaction bei biefer Gelegenheit nicht voreis lig handelte, wirb, glauben wir, auch noch aus anbern Grunben von jedem Sachfen gebilligt werben, ber fich erinnert, welche Berlufte bie Berbindung mit Polen und Barfdau uns ferm Baterlande gebracht hat. haben wir vergeffen, daß Cachfen viele Jahre lang nichts weiter war als die Brude zwischen Frankreich, Polen und Rusland? ein heerlager für Guropa? Man bente nur gurud an die Geschichte bes 3. 1812 und an die Folgen bes 12. Julius! Wer aber mitten in dem brausens ben Strome ber Beitereigniffe bie ftille, ernfte Dahnung ber ver Steome ver Jeuereignise die stille, ernste weagnung ver Geschichte überbort, ben verweisen wir auf Polito's Geschichts-werk: "Die Regierung Friedrich Augusts, Königs von Sachssen", II, S. 83 fg.

Bum Schlusse: Die polnische Sache hangt nicht von der "Leipziger Zeitung" ab; die Sache unsers Vaterlandes aber,

und Leipzige inebefonbere, burfte nicht burch eine vorlaute Berbreitung ber nicht beglaubigten Beilage einer warschauer Bettung gefährbet werben. Doch tein Bort mehr. Bir werben Dlejenigen, welche von ber geschichtlichen polnischen Gintracht und Abelsbemofratie anbere Borftellungen haben als wir , nicht überzeugen. Ronnen sich aber 2 Individuen irren, so konnen fich bisweilen auch 100 irren, ja felbft ein ganger Reichstag-Leipzig, 2. Februar 1851.

Die Rebaction ber Leipziger Beitung.

Literarische Anzeige.

Soeben erscheint bei mir und ift in allen Buchhanblungen Sachfens gu erhalten:

An bie Stänbe

Konigreich & Sachsen.

Im Februar 1831. 8. Beb. 6 Grofden.

Beipzig, 11. Februar 1831.

K. A. Brockhaus.

### Blätter

für

## literarische Unterhaltung.

Areitag.

Mr. 49.

18. Rebruar 1831.

Dramatische Bücherschau für bas Jahr 1830.

Erfter Artitel.

Wenn wir uns noch ber beinahe religiöfen Scheu erinnern, mit ber gur Beit ber hochften Blute in unserer Literatur hochbegabte Geister an eine bramatische Arbeit gingen, und biefen Buftand ber Dinge ernfthafter mit ber Leichtigkeit, ja mit bem Leichtfinn vergleichen, welchen jest jeben noch fo ungeubten Mufenjunger verlockt, Tragobien, Dramen und Schauspiele auf ben literarischen Martt zu schleubern, so muffen wir glauben, bag Das, was noch vor wenig Decennien fur ben bochften Gipfel ber fcmerften aller Runfte galt, heutzutage jum leichten Rinder= fpiel geworben fei. Ein Sahr, bas zu jener Beit 5 ober 6 neue und nennenswerthe Schauspiele bervorbrachte, fchien ein außerordentlich fruchtbares; heute sind 50-60 Dramen mit ahnlichen Unspruchen bie gewöhnliche Emte eines folden. Rechnet man hierzu bie ftets mach: sende Schwierigkeit, neben ber Leibenschaft für die Dper ein autes Drama auf die Bubne gleichsam einzuschwär gen, ober neben ber Borliebe fur ben Roman bem Schaus fpiel Lefer zu gewinnen; berechnet man ferner die Geringfügigkeit ober bie Unficherheit einer anftandigen Bergeltung für eine fo mubevolle Arbeit, fo beutet es in ber That auf eine Art von nationalem Raufch unter uns bin, auf eine tiefwurzelnde Leidenschaft für bas Theater, wenn biefer Theil bes literarischen Marttes noch immer so reich verforgt wird, wie bies in ben letten Jahren geschehen ift. In ber That find wir Deutschen, neben ben Frangolen, das einzige Bolk in Europa, das die Ehre der bras matischen Muse noch durch Thatsachen vertheibiat: bie Englander, im Byron'fchen Gumpf vergraben, find feit vielen Jahren aus ben Schranken verschwunden; Die Italiener magen fich gar nicht hinein; bie Spanier haben nicht Beit zu so eiteln Wettkampfen, und die flamische Mufe sammelt erft Krafte zu solchen.

An welchen Uebeln unsere Buhne leibet, setzen wir als bekannt voraus: Zerrissenheit der politischen Interessen, die überhandnehmende trage und bequeme Schaulust, welche nur durch gewaltsame Effecte gesessellelt werden will, und die Unsicherheit des belohnenden Ertrages für den Schausspielbichter. Und doch, ist es nicht vielleicht gut, daß diese hindernisse da sind? Wer rettete uns sonst vor eis

ner Flut, bie nur ben Durchbruch jener Damme erwartet, um über uns herzustützen? Die alten Wehren: Scheu vor ber Aritik, und die Schwierigkeit, einen echt bramatisschen Stoff entweder zu bereiten oder zu entdeden, die Sprsurcht vor anerkannten Meistern, die bescheidene Selbstwiung, alle diese alten Schranken gelten nichts mehr. Jeder glaubt sich zu Allem besähigt, nachdem es ihm geslungen ist seinen Namen einmal gedruckt zu sehen. So wollen wir denn aber den Hindernissen, welche den wahs ren Dichter beunruhigen, danken, daß sie ihn vor der Semeinschaft mit einem übermuthigen Hausen retten, dem es sonst vielleicht durch Geschrei und Kabale gelänge, auch noch die wenigen ausgezeichneten bramatischen Erzeugnisse zu unterdrücken, die wir aus der Menge austauchen sehen.

Diese Betrachtungen, sterend und trostreich zugleich, mogen und zu der Uebersicht ber dramatischen Literature bes Jahres 1830 als Einleitung dienen. Im Allgemeinen gibt eben dies Jahr zu geringern Klagen Anlaß als die vorherzehenden. Das Uebertriebene und Ercentrische ist etwas weniger vorherrschend, ein wenig mehr Ordnung und Maß wird in den diesjährigen Hervordringuns gen sichtbar, etwas weniger Begierde nach Uebertragung ausländischer Producte, und etwas mehr Wahl wird bei diesen demerkbar. Dagegen ist aber auch das Geniale und Außergewöhnliche seltemer als in den vergangenen Jahren, und die ganze Masse der bramatischen Hervordrins aungen geringer als in ebendenselben.

Wir beginnen unsere Uebersicht mit:

1. Ernst Raupach's Schauspiele und Arauerspiele. Erster Band. Damburg, hoffmann und Campe. 1889. 8. 1 Ahlt. 16 Gr.

Die beiden Aragobien "Rafasle" und "Die Aochter ber Luft", welche ben Inhalt- dieses Bandes der gesammelten Drasmen Raupach's bilben, sind schon in unsern frühern Jahresädersichten aussührlich besprochen worden. "Wir können und hierauf zurückbeziehen. Keine von beiden ist eine vollenz bete Aragobie und bennach sind sie vielleicht seit "Wilhelm Tell" und mit "Sappho" und "Kriedrich II." die besten Arbeiten, zu welchen die deutsche Melpomene begeistert hat. Raupach gehört vorzugsweise zu den deutschen Dramatikern, welche den großen Iwisspatigen Bühne und Drama auszuschnen und die weite Lücke zwischen Bühnenstücken ohne Poesse und zur Lecture bestimmten Dramen mit zuviel Poesse vermittelnd auszuschlen suchen. Ein solches Bestreben sollte man achten, wenige

9 Bergl. Rr. 99 b. 281. f. 1829 unb 75 f. 1880.

D. Ret.

Bens iconend beurtheilen, ba es boch in ber That ben trauten Bieck unferer tragifchen Dufe beilend beruhrt. Statt beffen aber gefallen fich Reib und Disgunft barin, Raupach als einen Robebue redivivus barguftellen, bem man tein anberes Salent als das, Worte zu machen, zuzuerkennen braucht. Grelle Ungerechtigkeit! Schnober Undank! Jedermann ist so ziemlich darüber einig, was unserer Bühne sehlt, und doch — kum magt es ein begabter Beift, bas Fehlende in allerhand achtbaren Bersuchen fuppliren ju wollen, so fallt Freund und Feind so-gleich einverständig über ihn her, um ihn zu gerreißen. Raus pach verantwortet fich nie; er fchreibt, und er thut Recht bar-Muf biefem Tummelplag unheiliger Begierben, ben man ben beutschen Parnas nennt, wird ein verständiges und ge-mößigtes Wort nicht mehr gebort. Auch wir haben ben Mangel kunftlerischen Bewußtseins und einer immergleichen bich: terifden Burbe fcon ofters an Raupach's Arbeiten getabelt; allein, die Ratur hat ihn mit unermublicher Schopfertraft und einem fo thatigen Gefühlsvermogen, mit fo viel Gefchmad und fo viel gemiffermaßen unbewußter Empfindung fur bas Richtige und Gefällige ausgeruftet, bag ber Mangel an felbstbewußter productiver Kraft sich erft bem tiefen, einbringenden Blick of fenbart. Er ift bon Rechtswegen ber erfte Dramatifer unferer Beit und vielleicht ber Borlaufer einer beffern, bie aus feinen Frethumern Rugen zieht. In Absicht auf Sprache, Bers und Ausbruck ift er geradezu Muster, und in dieser Beziehung sind "Rasalet" und "Die Tochter der Luft" unübertrossen, ja viel-leicht unerreicht. Geit ihrem ersten Erscheinen halber Berf. wieber so viel Reues producirt, daß wir fast glauben, er habe diese Arbeiten schon vergessen. Dies Reue ift in bemselben Geift. Raupach verachtet die Kritit, und so auch die unsere; wir aber, angefeben die verzweifelten Umftande biefer fconen Runft, ver-

geihen ihm bies. 2. Relpomene, von Angust Klingemann. Enthaltenb: Die Braut vom Konast, Schauspiel in 4 Aufzügen, und Bianca di Sepolcro, Arauerspiel in 5 Atten. Braunschweig, Meyer.

1880. Gr. 8. 1 Ihr. 12 Gr.

Auch Klingemann gebort gu ben Schauspielbichtern, bie Mus thun, mas in ihren Rraften fteht, um ben Rif zwischen Bubne und Drama burch vermittelnbe Bervorbringungen auszus füllen. Er versteht es, sich eines bramatischen Stoffs zu bes machtigen, ihm die gunftigsten Richtungen abzugewinnen; er ift in ben Effecten oft gludlich, in seiner Diction oft echt brama: tifch und in feinen Kataftrophen energifch und bewältigend. Die bobere tragifche Setbstbeherrichung fehlt ihm jeboch, er ift oft gufcieben mit halbwurbigen Gebanten, gewaltsam in ben Situationen, in Rebenscenen vertoren und bem Melobramatischen mehr als ben Foderungen ber wahren Tragedie zugethan. Maß, ruhige Burbe und die hohere Weisheit, die in den Erscheinungen des Lebens nur ben Ausbruck seiner Sittengesetz sieht, wers ben bei ihm vermißt. "Die Braut vom Kynaft" ift als Schaus spiel nicht zu verachten. Der sagenhafte Stoff ift zwar von so gebrängter Kurze, baß es Ansangs unsere Verwunderung erregt, wie er für 4 starke Akte ausreichen soll; allein, der Berf. hat fich fo gladlich einer Menge von Rebenumftanben bemachtigt, bie fein Big bebeutend macht, baf wir in ihm ben erfinbunge: reichen Buhnenbichter nicht vertennen tonnen. Runigunde will fich nur bem Ritter ergeben, ber ihren fcmalen Burgwall um-reitet. Abalbert ftellt fich ber Probe. Bon Rubegahl befchust, ber in ber Geftalt bes gichtischen Bauers Rube auftritt, besteht er sie. Aunigunde hat fur sein Leben gezittert; sie liebt ihn; er bemuthigt ihren Stolz, verwirft sie, um endlich der Verzweifelnden als ihr Brautigam ju Fußen zu frurzen. Diefe Auffassung ber Sage ift giuctlich; Rabe's zweifelhafte Gestalt berlebt, verknupft bas Ganze; bes Kastellans, ber Anechte Bers wirrung ift ergoblich, wenngleich bie Grunbe bagu etwas ge-fucht ericheinen, bie Sprache ift entsprechent. Der Bert ift nicht übel, wiewol gleich ber erfte unbolltommen ift. Der Big in ben Profascenen ift bisweilen gut, bier und ba etwas gewaltfam, Abalbert's Schwefter ift eine gludliche Erweiterung

ber Sage und bas Sanze ein achtbares Schanspiel, bem eine wurdige Ibee, Abweisung weiblichen Stolzes, zum Grunde liegt.

Wir sollten, bem Bertommen gemäß, einige Stellen citis ren; es mag an einer Sprachprobe genug sein. S. 102 ruft Abalbert aus:

Brich aus ber Bruft hervor, betämpfte Glut, Entfesselt euch, jurudigebämpfte (gebämmte?) Flammen; Du bist mein Kampfpreis, holbe Kunigunde! Mein Stolz hat nur bem Deinen Aroh geboten, In Liebeszorn hab' ich mit Dir gerungen, Bis Frauenanmuth milb ben Streit entschieben. Bor ihrem sansten Zwange kniet die Starke Und hulbigt dienend ber Gebieterin. u. f. w.

Solder gefälligen Stellen enthalt bas Drama viele. Bie jeboch ein Dichter, ber fich burch frubere Werte fo achtbar gezeigt hat, bagu getommen ift, einen fo tollen Stoff, wie ber in bem folgenben Trauerspiel behandelte ift, nicht zu verwerfen und auf ein foldes Unbing Fleif und Liebe gu berichwenben, ift uns unerflarlich. "Bianca bi Gepolero" ift nach einer Schefer's schen Rovelle gearbeitet; es ift ein Trauerspiel von lauter Bahnsinnigen bargeftellt. Der Erfinder bes Stoffes hat offenbar bie Absicht gehabt, burch ein Aufgebot aller bentbaren Schrecken, Berwandtenmord, Blutschande, Tempelentweihung, Leichenverstummelung, Brand, Kindes und Schwesternmord die beliebtesten Schreckensgeschichten zu überbieten und so durch Caritatur die Gattung selbst zu töbten. Dr. Alingemann bes mächtigt sich bieses grausenvollen Stoffes, der von X—3 aus Wibernatürlichem besteht, und macht ihn burch bramatifche Behandlung noch graufenhafter. Bieles, was in ber Grablung noch erträglich erscheint, wird, wenn wir Augenzeuge ber Danblung fein follen, völlig unerträglich; bas Wort milbert bie Schrecten ber That. Diese Schrecken aber find hier fo gehäuft, baß sie zulest gar keine Wirtung mehr hervorbringen. Bie gesagt, alle Personen handeln im Wahnsinn: heliodor, der Mas ler, Baftard bes Grafen, liebt beffen rechte Tochter, bie ber Staf in baffelbe Rlofter sperrt, wo Deliobor's Mutter als Ronne ftirbt; bie Amme Sibylla verlockt Deliobor, seine Geliebte gu rauben, ben Leichnam feiner Mutter aus ber Gruft gu nehmen, ibn burch Brand zu verftummeln und in ber Belle feiner Se-liebten fur biefe felbft gelten zu laffen; Eleonore, bie Geliebte, wird hieruber mahnsinnig und fluchtet in die Rirche; man ent-bedt ben greulichen Betrug; Deliodor ermorbet bie Schwäger, bie Beliebte, fich felbft.

Und Alles schließt im tollen Aobtentang. Bie war es möglich, einem solchen Stoffe, bei dem Oer Schäbel sich entblößt und das Gerippe, Die Knochen lustig durcheinander Llappern —

Aleis und Borliede zu schenken, wie der Berf. es gethan hat? Sein Bers ist trefflich; die Bilber sind furchtbar; man sollte glauben, er nahme an dem allgemeinen Wahnstam Theil. Der 1. Att, mit seiner ahnungsreichen Vorentwickelung, ist von der höchsten Wirtung; man erkennt, was der Berf. dei Mößigung und Geschmack vermocht hätte. Bom 2. Alt an wird Alles zu einem tollen Gewirre von Schrecknissen, Verwünschungen und Ausbrüchen der Raserei. Run machen wir das Buch zu.— Die Sünde des Unmaßes ist an diesem Stücke auf belehrende Art zur Schau gestellt; wäre dies die Absich des Versassen, den michten wir ihn loden. Allein, er nimmt die Sache ernst, verwechselt dramatische Wirkung mit Abscheu und Schauder und glaubt ein gutes Bühnenstück geschrieben zu haben. Dier ist Stoff zu 20 Relodramen!

3. Der lette Delb von Marienburg. Arauerfpiel von Jofep & Breib. von Eichenborff. Sonigeberg, Borntrager. 1830. Gr. 8. 20 Gr.

Or. v. Eichenborff hat sich barauf gesett, ein preußischer Cophofies zu werben. Er wählt vorzugsweise Stoffe aus ber Eschichte bes alten Großmeisterthums, ober gar ber heibnischen

Beit Pruthenias. Bir wollen ihm feine Borliebe nicht verleiben; allein, er mahlt nicht immer glucklich; wir haben ihn in anbern Stoffen mannichfaltiger, poetifcher, beffer gefunden. Ber ift biefer leste belb von Marienburg? Ge ift icon ichlimm, wenn wir bergleichen erfragen, wenn wir bem Belben einer heroischen Aragobie ein Signalement gleich einem anbern ehr-lichen Sterblichen beigeben muffen. Graf heinrich von Plauen focht tapfer für ben Orben, beffen Sturg er einen Augenblick lang aufhielt. Dier enbet, was die Fama ber Geschichte von ihm ergahlt. Diefen an fich magern Stoff hat ber Berf. burch allerhand Gingelbilber und eine withe Leibenfchaft aufzupugen Die Frauen mit gange und Schwert wie Rominta find seine Liebhaberei; allein, alles bieses gibt kein Trauerspiel. Das vorliegende verläuft sich daher auch ganz in das Gebiet ber Ritterschauspiele, wie sie vor 80 Jahren beliebt waren. Die Diction ift ungefahr biefelbe, bie wir an Babo's und Rogebue's Studen biefer Art tennen, vielleicht noch um einen Grab übertriebener, gewaltsamer und ficonacher als in jenen. Mit Bers und Sprache, mit ber Chronologie und ben Gefegen ber Babrfcheinlichkeit nimmt ber Berf. es nicht febr genaus ja, oft verlest er bie ber Logit, ober gar bie ber Grammatit. So fagt Schwarzburg S. 157:

D fceibe nicht - was foll ich ohne Dir (!!) In biefer oben Belt . . .

6. 82 ruft Bangichentel:

Ruhig, ich zerbrück Dich

Bie'n Pfeifenftiel fonft zwifden meinen gingern . . . und wie willfurlich ber jambifche Bers behandelt ift, bavon gibt jebe Seite Proben. 3. B. "Komm nur - noch fieht Marien: - auf ben Trummern u. f. w."

Die Solbnerscenen in Profa find voll gewaltsamen Wiges; bagegen aber bruden fich Wireberg und Plauen oft in guten Reben aus und ein gewiffer poetischer Anflug fehlt weber ihren Charakteren noch ihrer Sprache. Der Berf. bat ichon Befferes geschrieben, und bies Trauerspiel gehört zu seinen mittelmas Bigften Arbeiten.

(Der Befdlus folgt.)

Reise von St. = Vetersburg in die Krim und die Lander bes Raukafus im Jahre 1825, nebst einer Darstellung bes naturlichen Reichthums, ber Große und Bevolkerung ber ruffischen Provinzen jenseit bes Raukasuts, von B. Sager. \*) Leipzig, hartmann. 1830. Gr. 8. 1 Thir.

Das Werk bilbet 2 volltommen getrennte Theile, wovon ber erfte bie eigentliche Befdreibung ber Reife, ber zweite beren Refultate in Betreff ber transtautafifchen ganber liefert. Die erftere ift gleichfalls meift aus bem naturbiftorifchen Gefichts. puntte gefchrieben, ja, es finden fich am Ende jedes Capitets hunderte von Insetten aufgezählt, bie der Berk. als eifriger Sammler auf den Stationen beim Pferdewechsel eingefangen. Neberbem ift barin eine intereffante Austunft über Buffanb unb Berfassung ber Rosaten am schwarzen Meere vom Generalma-jor Debou abgebruckt. Seltsam und neu find bagegen bie Erfahrungen des Berfs. über ben ruffifchen Rationalcharafter, über ben er golgenbes fagt:

"Deftige Liebe, enthuflaftifche Freundschaft, fortbauernber Sas, langegenahrte Rache find ihm ganglich unbefannt; verliebte Abenteuer, Liebesintriguen find hier unerhorte Dinge. Go mobnt bobe Bilbung, ja felbft Gelehrfamteit vorzugeweife bei ben bobeen Stanben, von benen Biffenschaften und Runfte bochverehrt und großmuthig unterftut werben. Bubem ift ber Ruffe freisinnig, gutmathig im höchften Grade; er befigt Groß: muth; er ift ebel mit Aufopferung, wohlthatig mit Berschwen-bung; er ift ein treuer Gatte, ein sorgsamer Bater; er befigt Liebe für fein Bolt und Baterland; et behanbelt feine Beibeigenen mit Milbe, ift maßig und nuchtern".

Wenn bie Sachen fo fteben, warum alebann europaifche Gultur nach Rufland verpflangen; warum nicht lieber ruffifche Milbe, Gemuthlichkeit, Ebelmuth und Liberalität nach Deutsch-land, Frankreich und England? Doch moge ber Leser nicht zu voreilig urtheilen; unfer Berf. betrachtet unbefangener in materiellern wiffenfchaftlichen Dingen.

Die Reife beginnt mit einer Befdreibung ber großen pea tereburger Ueberichwemmung im 3. 1824, bann geht es rafch hinab in bie Krim, wobet fluchtige Blide auf ruffifche Sitten, bie Berberblichkeit ber Juben, Deuschreden u. f. w. geworfen werben. Gine unangenehme Seereise, wobei ber Berf. schon im Dafen von Dbeffa feetrant wird, bringt benfelben nach Sperson; bann bereift er die Krim zu Pferbe, bei welcher Gealegenheit ihm mitten unter Sataren eine beutsche Dellfeberin in Theobofia eine Rebe über religibfe Gegenftanbe balt, fest nach Zaman über und geht ben Ruban hinauf nach Georgiewell und Jetaterinograb, von wo er mit einer militairifchen Raras wane die Rabarde burchzieht und langs ben Ufern bes Teret bei Blabistautas und Darniels (Porta caucasica) ben Kaufas fus in einer Sobe von 9000 Fuß überfteigt. Diefer Theil ber Reife ift ber intereffantefte, wiewol in ber Birtlichteit mit gros Ben Schwierigfeiten vertnupft, für welche bie berrlichen und grobartigen Gebirgefcenen inbeg hinreichenben Erfag geben; auch wird in ben wohlgeheigten Stationshaufern unfere Reifegefells fchaft bftere mit gebratenen Steinboden bewirthet, aus beren gewundenen Bornern fie in georgifchem Beine geden, mabrenb tautafifche Fürsten, von Kopf bis ju guß bewaffnet, unter ichallenbem Gelächter groteste Tange auffahren. Go tommt ben Berf. nach Liflis, von wo aus er eine Musflucht nach Raches tien, "einem irbifchen Parabiefe", macht und bie ruffifchen Grengpoften bereift, von welchen Buge bewundernswerther Zas pferteit mitgetheilt werben. In Tiflis fand ber Berf. Die Frangefen Caftellas und Dibelot, welche eine große Unternehmung in Seibenproduction bort unternommen haben, beren intereffans ter Prospectus in der zweiten Abtheilung des Werks zu finden ift. Die Lebensmittel sind baselbst so wohlseil, daß ein Ochse gegen 6 Thr. koftet. Bon da reifte der Berk, so schnell als möglich nach Petersburg gurud und machte namentlich bie legte, 104 beutsche Meilen lange Strede von Mostau bis an fein Biel in 49 Stunben.

Die zweite Abtheilung bes Buchs enthalt eine Aufzahlung ber Probucte Transtautafiens und ift, wenn man auch große artige Anfichten vermißt, boch immer fchagbar, fowie überhaupt bas ganze Bert in Betreff bes Sammelns und ftatiftifcher und naturhistorischer Angaben zu empfehlen.

#### Rúge. Die fieler Philalethen.

Bor einiger Beit tam uns eine fleine Brofchure gu Bans ben: "Entwurf einer Bittfcrift an beutsche gurften: Allerhochfibiefelben wollen Allergnabigft geruben, bie religios-politis iden Berhaltniffe einer Angabl Shrer Unterthanen in Ermagung gu gieben und geeignete Magregeln gu treffen, welche es bene felben moglich machen, ihrer religibfen leberzeugung gemaß gu leben" (Riel, 1880), und balb barauf faben wir eine anbere tleine Schrift, welche bas Glaubensbeffenntniß einer Gefte ober Gefellichaft enthalt, bie fich bie Philalethen nennen, und beren Dauptfie ebenfalls Riel gu fein fcheint. .) Bei bem Bunfche,. abet biefen Gegenftanb einige Bemertungen ben Lefern b. 261. vorzulegen, find wir in ber Berlegenheit, baf einerfeits bie Sache theoretifch febr wichtig erfcheint, anbererfeits aber prats tifd als specieller gall taum eine Beachtung verbient. Die

Berf. ber genannten Brofchuren fagen, bag burch manche ge-

festiche Ginrichtungen, bie jum vollen Genuß burgerlicher Rechte gewiffe Danblungen, Geremonien vorfdreiben, welche ben Glau-\*) Bgl. Nr. 29 und 30 b. Bl.

D. Reb.

Auch unter bem Titel: "Berfuch einer Darftellung bes naturlis den Reichthums, ber Große und Bevolterung ber ruffifchen gane ber jenfeits bes Rautafus".

ben an bie Dogmen irgend einer ber gefehlich anerkannten drifts lichen Setten voraussegen, viele Menschen, und unter andern bie Berf., beren religible Ansichten nicht bie irgend einer jener Betten und überhaupt nicht bie bes Chriftenthums feien, in bie harte Alternative gefest werben, entweber ben von jenen Gere-monien abhangenben burgerlichen Bortheilen zu entfagen, ober biefe ohne ben babei vorausgefesten Glauben mitzumachen, alfo fich eine Benchelei gu Coulben tommen gu laffen. Sie verlangen nun, bag ihr Gewiffen einem folden 3wange nicht ferner unterworfen werbe, bag ber Staat fie von jenen Geres monien befreie und ihnen, wenn er es gu feiner Sicherheit nos thig erachte, andere mit ihren religiofen Anfichten verträgliche auferlege, ju welchem Behufe fie bereit feien, ihr Glaubensbe-tenntnif ber geeigneten Beborbe vorzulegen. Bir tonnten al-les Dies auch furger fo ausbrucken: ber Begriff und Grundfat Don Glaubenefreiheit und von Kreiheit bes Gottesbienftes, ber bis jest auch in ben Staaten, wo man ihm die gröfte Ausbets nung gab, sich nur auf die verschiedenen chriftlichen Confession nen und auf die Juben erstreckte, soll auch auf alle Diejenigen ausgebehnt werben, bie weber Chriften noch Juben find, und biefe follen nicht wie bisher genothigt fein, beim Gibe und bei ber Che Gebrauche mitzumachen, Worte auszusprechen, ohne welche ber Staat beibe fur ungultig ansieht, Die aber porausfegen, bag Der, welcher fie mitmacht und ausspricht, Chrift ober Bube fei. Bebenten wir nun im Allgemeinen, baf ber Grund: fas ber Glaubens : und Dentfreiheit allerbings, wollen wir ans bers confequent fein und nicht ben erften Schritt gu jeber Art von Anquistion anerkennen, so weit ausgedesnt werden mußte, wie es hier verlangt wird; — bedenken wir, was leider wahr ift, baß bie Amalgamation ber weltlichen Macht und ber Kirche ein Saupthindernis der Berbreitung und des Sieges bes wahren Chriftenthums ift, welches zwar nicht die Bittsteller, aber wir allerdings als die wesentliche Aufgabe des Staats und Bolfslebens ansehen; — geben wir auchzu, daß Unzählige in dem gall find, bie vom Staate vorgefdriebenen driftlichen Ceremo. nien mitzumachen, ohne Chriften zu fein: so ift boch auf ber anbern Seite noch keineswegs genügend bargethan, bas bie con-fequentefte Anwenbung ber Glaubensfreiheit, woburch ber Staat gang aufboren murbe, einen religibfen Charafter gu haben, nith bie Erreichung bes oben ausgesprochenen 3wedes noch mehr erfcweren murbe, und bie furchtbaren Uebel, bie aus bem jegigen Buftanb ber Dinge unleugbar entfteben mochten, am Ende boch bie geringern Uebel und biefer beshalb vorzugiehen fein. Sft es aber auch unfere feste individuelle Meinung, das eine solche unbegrenzte Freiheit endlich bem Siege ber Bahrheit, b. h. bes Christenthums, gunstiger sein wurde als ber gegenwärtige Zustand, so gabe es doch nur einen praktischen Fall, wo wir einer oberften Staatsgewalt jumuthen tonnten, eine immer fo außerft bebenkliche Beranberung felbst berbeizusuhren und ins Wert zu sehen, namlich ben, das wirklich eine Majoritat ober boch eine verhaltnismäßig bebeutende Anzahl von Staatsburgern eine so ausgedehnte Amwendung des Grundsages ber Glaubensfreiheit als ein Recht ober als ein bringendes Bedurfniß verlangte. Diefer Fall ift aber, was auch die Berfaffer jener Bittschrift fagen mogen, nicht nur nirgends vorhanden, fonbern taum bentbar; ja, wir zweifeln gar nicht, bas bie meiften Derer, bie in biefem Rall zu fein glauben, fich felbst tauschen, wovon ein febr einsaches Raisonnement überzeugen wirb. Es ift hier namlich die Rebe von einer wirklichen ernften Gewiffens-fache, und ba leuchtet es ein, baf, fo viele Menfchen auch in bem gall fein mogen, driftliche Geremonien mitzumachen, driftliche Gibe gu leiften, driftliche Gben gu foliegen u. f. m., ohne Spriften gu fein ober vorftellen ju wollen, bennoch nur unenbelich Benige barüber irgenb betrachtliche Gewiffenebiffe erleiben, weil fie, fie mogen fich barüber Rechenschaft geben ober nicht, febr richtig fo foliegen : "Da wir an bie Dogmen, welche biefen Danblungen jum Grunde liegen, nicht glauben, fo horen fie für uns auf, firchliche, beilige Danblungen zu fein, und wer-

ben ju gewöhnlichen bargertichen, gefehlich vorgefcriebenen Pflichten, bie une groar laftig fallen tonnen, beren wir, wenn ce ohne großes Aufschen gescheben könnte, gern überhoben wären, aber unser Gewissen ift dabei ganz und gar nicht betheiligt". So denkt die große Mehrzahl Berer, die in dem angegebenen Fall sind, oder so würde sie denken, wenn sie sich Rechenschaft von ihrer Pandlungsweise gabe, und sie werde vollkommen Recht haben, benn es liegt ein gang offenbarer Biberfpruch in ber Behauptung: bas Gewiffen leibe es nicht, eine handlung mitgumachen, bie in ber ertlarten Unficht Deffen, ber fie mitmaschen foll, teine bobere Bebeutung hat und eine gang gleichguts tige wirb. Bollen wir nun auch theoretifch jugeben, bas es tige wird. wouen wir nun auch theoretig zugeben, das de solding gang absonberlich beschaffene Gewissen gabe, die, tros dies seiderspruche, tros der offenbaren Absurbität, die darin liegt, dennoch durch solche handiungen belastet und beängstet würden, die sie dennoch als Entweihung oder heuchelei sühlen, so ist doch und kann ihre Angahl möglicherweise nur so gering fein, bas fie in ber That vor Gott und Menfchen und nach allen vernunftigen und anwendbaren Grunbfagen ber Staatsverwaltung nicht verlangen tonnen, man folle um ihrentwillen bie bestehenden Berhältniffe umftofen und bas Wohl des Cansgen auf eine sehr gefährliche Probe seben. In einem solchen Berlangen sehen wir in ber Abat ebenso fehr einen Mangel an Liebe als an einer feften, frendigen Ueberzeugung irgend einer Art, was une benn freilich bei einem offenbaren Bosfagen vom Chriftenthum nicht befremben tann. Bir geben gwar gu, bas es hart ift, von Jemanben zu verlangen, er folle fich bas Recht, eine eigne Religion zu haben, baburch ertaufen, baß er far fie gum Martyrer werbe, aber bennoch tann ber Staat, ber bas Bohl bes Gangen bem wirflichen Bohl bes Einzelnen nicht aufopfern tann und noch viel weniger ber Gitelfeit, ben fcman-tenben, wechfelnben Ansichten Einzelner, mit Recht fragen: Bo find die Martyrer Guers Glaubens? womit beweift 3hr, bag es fich hier wirklich um eine tiefe religible Ueberzeugung, nicht um ein eitles Spstem handelt? Bir glauben aber in der Ahat nicht, das sich bis jest Märtyrer für diese Sache gefunden haben. Sang abgefeben aber von allem Anbern, konnten wir gu-geben, bas unfere Staaten bei einer folden Ausbehnung ber Glaubenefreiheit ebenfo gut beftehen tonnten wie die nordame-ritanischen Freiftaaten, die uns übrigens in hinlicht auf wahre, bobere Civilisation hoffentlich nie gum Mufter bienen werben ; aber auch in diesem Fall muß der Borfchlag ber fieler Bitt-fteller: ihr Blaubensbetemntnis ber Staatsbehorbe gur Benrtheilung ju übergeben, also bem Staate bas Recht und bie Pflicht zu ertheilen, zu entscheiben, ob die retigibsen Aussichen ber Staatsburger sich mit ber Sicherheit bes Staats vertragen, und ihnen angemeffene Gibesformulare und Checeremonien anguordnen, ale ein sonberbarer und in ber That lacherlichen, Biberspruch mit bem Bwect ber gangen Bittschrift ericheinen, ba baburch ein Gewiffenegwang eingeführt wurbe, gegen ben ber jest bestehenbe gar nicht in Betracht tame. Und ba kamm 10 Richtjuben und Richtchriften sich sinden werben, bie ein Glaubensbekenntnis unterschreiben konnten, und ba keiner von Allen versprechen tonnte, bas feine Anfichten abers Jahr noch bieselben sein werben, so batte bie Regierung balb nichts gu thun als bie Glaubensbekenntniffe ber Unterthanen anzuhören. Der Gegenstand ift zu ernfthaft, als bas wir biefe in ber That febr tomifche Seite weiter ausmalen mogen; wenn aber bie Bittfieller fagen: "ihre religibse Gefellichaft tonne nur eine soliteuter lagen: "thre rengelofe Gefenstallt vonne nur eine solche, ein, die keine andern Dogmen haben würde als solche, die schon durch den Begriff Religion überhaupt bedingt finde", so beweist das blos, daß sie recht gut fühlen, wie schwach diese Seite ihrer Sache ist. Aus dem disher Gesagten geht schon hervor, weshald wir nun auf das eigentliche in der zweiten Brofchure enthaltene fogenannte Glaubenebefenntnif ber Philalethen feine Bichtigfeit legen tonnen. Das Befentitche barin ift gang trivialer Deismus, bie Form bis jum Romifchen willfurlid.

## literarische Unterhaltung.

Sonnabend,

Mr. 50. -

19. Februar 1831.

Dramatische Bücherschau für das Jahr 1830.
Erster Artitel.
(Beschlut aus Nr. 49.)

4. Die Schleichhandler. Luftspiel in 4 Aufgagen von Ernft Raupach. Damburg, hoffmann und Campe. 1830. 8. 1 Ablr.

Der Sauptfehler biefes außerft wigigen und unterhaltenden Luftspiels ift unftreitig ber, bag Alles am Enbe auf einen Spaß binauslauft, ben fich Till , biefe bekannte Maste bes Dichters, mit feinen Umgebungen gemacht bat, ein Spaß, ber blos um feiner felbft willen ba ift und tein außer ihm liegendes ernfteres Motiv hat. Denn nicht einmal bie Begunftigung ber Lies benben tann man als ein foldes ansehen, ba wir von ben binberniffen ihrer Liebe gar nicht im Ernft unterrichtet werden. Diesburch bekommt bas ganze Stud etwas ungewöhnlich Will-kurliches und Araumhaftes, und hierin liegt es unstreitig, baß es uns mehr als einmal unwillfurlich an ein Coggi'fches Darden ober auch an ben "Commernachtstraum" erinnerte. Schelle's Mpftisication ift gang Willfur, Caprice, und die gange Berwickelung steht wie auf einer Radelfpige. Sie halt uns nur in Tauschung, weil Till ober ber Dichter es will, den Personen und der Candlung gleichsam gum Trog. Dennoch sind "Die Schleichhandler" ein Luftspiel, bas aufs Reue vom Aalent bes Dichters zeugt. Die Laune barin ift fed; Lill, wie motivlos er auch handle, ift so unterhaltend, und bie Schwachheit, welche in ber Gestalt bes Fraufeins Riekebusch perfiflirt wirb, ift so ergbhlich bargeftellt, bas wir barüber bie Grundlofigfeit ber gangen bramatifchen Sandlung faft vergeffen. Bie febr Raupach Buhnenkenner fei, und wie febr er auf feine Darfteller rechnet, ift bekannt. Der bocht fpashafte 6. Auftritt zwischen Till und Schelle enthalt eigentlich nichts und empfängt Alles burch die Darftellung. Gein Bort-wie ift ebenfo gludlich. Riemand tann die Berborfcene ohne Bergnugen lefen, und wenn Schelle auf ben Ruf: "Geneb'arm !" Eldglich auebricht: "D gnab'ger herr, bin ich ber Mann, gegen ben man Armeen zu hulfe rufen muß!" fo muß auch ber Ernft felbft lacheln. Till, ber Riemand ausreben last unb feinen Principal badurch in Berzweiflung fturgt, ift hier beinabe eine neue Gestalt, ebenjo wigig als boshaft; bie 3lgeunerliebe bes Frauleins und bie Duftisication bes alten Barbiers bilben mit feinen Sentenzen, was bas Stud an vis comica enthalt. Es ift Luft und Leben barin, wenn ihm auch jum claffischen Luftspiel fast Alles fehlt: Charatteriftit, classifce Sprace und eine fich felbit begrundenbe Banblung.

5. Drei Tage aus bem Leben eines Spielers. Dramatifches Gemalbe in 8 Abtheitungen. Aus dem Franzbischen bearbeitet von Ah. Dell. Braunschweig, Bieweg. 1830. 16. 1 Abtr.

Ein Melobram und, als solches, ein Muster in seiner Sattung, wo man ben Kunstwerth berselben in die Erreichung des möglichst größten Effects seht. Das Thema ist dasselbe, das Istand in seinem "Spieler" behandelt hat; allein, dies Stuck,

wiewol an Effecten nicht arm, ist leblos und unwirksam im Bergleich zu ben "Drei Tagen". Wir haben genug gegen die Gattung gesagt: aller Mahnungen zum Arof dürgert sie sich bei uns ein und gewinnt so nach und nach ein Recht, als eine sein uns ein und gewinnt so nach und nach ein Recht, als eine seidendnige, wenngleich abweichende Form des Dramas betrachtet zu werden. Die Grenzen, die man ihr ziehen, und die Gessehe, die man ihr geben kann, beschänden sich darauf, das sie selbst durch ledermas den Essert nicht zerstöre; das Melodrama, als solches, ist gut, so lange es Wistung hervordringt und so lange es auf keine andere Schäung Anspruch macht. Die Wirtung aber wird Niemand diesem Stüde, selbst dei der blossen Lecture, abstreiten. Das Laster selbst, seine Berführungen und Täuschungen, und endlich seine unaushaltsamen erschütterwen Folgen sind naturgetreu geschildert. Zede der Kotadien des Spielers, in welche Behlen's Laufvahn dier zerfällt wird, ist entselbst, aber wahr. Zede hat ihre eigne Katasstrophe. Die erste Abtheilung schließt mit dem Fluch des sterdenden Katers, die zweite mit dem Berlust jeder Habe und mit Freundesmord, die dritte zeigt uns den Unglücklichen als Bettler und Motorer, der im Brande seiner hat untergeht. Eine ergreisen Seine Secte solgt auf die andere; nur 2 oder 3 berselben leiden an Uedertreidung. Ein tressider am Rande des höchsten Seinds Bettler, noch Entwürse zum Sewinn von Millionen machen. Der Schliß ist allzu granss und leidet zugleich an Unwahrscheinlichteit, die selbst dem Metodrama nicht erlaudt ist. Die Uederseung ist so sleifend und löblich, wie Ab. Pell's Arbeiten in der Regel sind.

6. Johann von Schwaben. Aranerfpiel in 5 Aften. Bon Fr. Dorne. Berlin, Schlefinger. 1830. 8. 16 Gr.

Der Berf. bieser sehr achtbaren Arbeit hat für seine Aragbbie die strenge, dem Glassischen verwandte Form gewählt und diese an einem historischen Stoss mit großer Sicherheit durchgesährt. Es ist zum Boraus bekannt, daß diese Form sich die Darkellung kleiner und mitwirkender Motive versagt, daß sie Darkellung kleiner und mitwirkender Motive versagt, daß sie signet, und man wird sie Aussalfung weniger und großer Züge eignet, und man wird sie daher sur nicht sehr geschiet erkennen müssen, einen so complicirten historischen Act darzuskellen, wie der Mord Kaiser Albrechts I. durch seinen Ressen, wie der Word Kaiser Albrechts I. durch seinen Ressen, durch seinen Form einmal gebunden, genötdigt, die sammtlichen gesschicklichen Motive auf einige wenige allgemein menschliche zu reductiren und die tragische Dandlung daraus zu entwickeln. Die Mishandlung der Geliebten Iohanns, Ludmilla, ist, nächst dem kaiserlichen Stolz, der dem Kürsten sein Land verweigert, zum Sebel der Aragbbie geworden. Sowie in diesem Puntt, dat sich auch in allen übrigen die freieke Behandlung der bistorischen Stoss nicht andere als ein Märchen, mit dem man sich jede Willtür erlauben dars, Der eizentliche Anstisten des Wordes ist Valm, der seinen erwordeten Bater an Albrecht zu rächen hat; dieser treibt durch eine unsellige List den unglücklichen

Jangling gur That. Die übrigen Berfcmorenen, Rubolf v. b. Bart, Eichenbach und Tegenfelb, haben eigentlich gar teinen Antheil baran. Agnes, bes Kaifers Tochter, liebt Johann, unb ihre unerwiderte Leidenschaft schurzt wefentlich ben tragischen Anoten. Der Aufftand ber Schweizer tritt bagegen gar nicht in bie Bandlung ein, und ber Bogt Banbenberg ift nur ein blinber Scherge ber taiferlichen Eprannei. Albrecht felbft ift von Stolz und Eigenmacht verblendet; er gleicht bem Philipp II. Alfieri's, an den dies Stuck überhaupt oft erinnert; dieselbe Kälte wie dort weht uns daraus an, und so sehr wir sonft ge-neigt sind, der tragischen Ruhe und Mäßigung das Wort zu reben , hier ericheint une beinahe ju viel Statrbeit und Froft. Deffenungeachtet ift biefe Tragobie eine talentvolle Arbeit. Daben wir bem Berf, einmal bie freie Berfügung über bie biftorifden Abatfachen gugeftanben, fo muffen wir ben einfa-den Gang feiner Sandlung, Die fcharfe, aber wenig mannichfaltige Entwickelung ber Charattere, feine ruhige, oft echt tragifde Sprache loben. Er folgt offenbar feiner Ratur ohne allen 3mang, ohne Sewalt, und wir tonnen ibm nur rathen, ber eingefclagenen Bahn treu gu bleiben. Das Stud enthat wiel fcone Stellen, Bers und Diction find mufterhaft, flar, poetifc und von wenigen, aber affectvollen Bilbern gefchmuckt. Neberall ift Das und Gelbstbeberrichung sichtbar, bie Charaftere gerfallen in gute und bofe, und von ben Mitteltinten ift nicht viel bie Rebe. Rirgends aber wird ber gute Geschmad ver-lett, und die negative Bortrefflichteit bes Studs ift unangreifbar. Johann überlebt ben Sob bes Raifers nur, um feinen Irrthum zu entbeden; Ludmilla, die er allzu finell ermordet glaubt, lebt; nun trennt er fich von feinem Berführer Palm, und biefer fturgt fich in fein eignes Schwert. Dier hatte bie Befdicte respectirt werben follen; Palm gefangen, Johann obs dadios umherirend, hatte berfelben einen beffern tragischen Schus gegeben als sein Tod von eigner hand. Doch genug; die Tragobie zeugt von echtem Berffandnis und von wahrem Bernf für die tragische Muse, und das auch die Romantik dem Berf. nicht feinblich ober fremb fei, bafür tann Lubmilla und bie Scenen zwischen ihr und bem Prinzem zum Beweis bie-nen. Gang trefflich ift ber Auftritt zwischen Lubmilla und bem Raifer, ben fie ftanbhaft als Raifer gu ertennen fich weigert, nachbem er an ihr jum Rauber geworben ift. Das Stud ift ben Buhnen zu empfehlen.

7. Roland und Maria. Romantifches Arauerspiel in 5 Aufgägen, aus ben Beiten ber Kreuzzüge. Bon Karl Babrs. Silbetheim, Gerstenberg. 1830. Gr. 8. 1 Ablr.
Eine gleich beachtenswerthe Arbeit wie bie vorhergebenbe,

Tine gleich beachtenswerthe Arbeit wie die vorhergehende, wiewol im Seifte dieser völlig entgegengeset. Wenn jene die strenge, classifiche Form der Franzosen. Abdison's oder Alseris zur Schau stellt, so ist das Vorbild des Dichters der vorliez genden Aragddie Calderon und Lope. Den Namen eines Dichters verdient der Verf., wie wenig wir auch mit diesem Ramen der Weihe freigebig zu sein gewohnt sind. "Roland und Maria" ist durchaus ein Sedicht und ein schones Gebicht. Wir wissen nicht, od dem Verf. eine Sage oder derzsleichen als Stoff vorlag; allein, wenn dies der Fall war, so verschwindet dieser Kern unter den poetischen Attributen des Gedichts. Wir wüssen die Grundides dieses Aramas in wenigen Ingen andeuten. Roland von Winded, genannt der Leu vom Rheine, ist der hort des Areuzheeres von Jerusalem; er allein sessen, ist der hort des Areuzheeres von Jerusalem; er allein sessen, die, nachdem sie von einem Scheintode erwächt ist, von ihrer Wutzter dem Kloster geweiht war. Wir lernen das Areuzheer kennen in seiner prosanen Sestalt, durch Aubert, Lauriston und Woddilla, seine Führer, repräsentirt. Kaum einer (Otto von Tiesenau) hat den wahren Gestalt, durch Aubert, Lauriston und Weisen Weisters würdig. Plohlich erscheint Waria als Pilgert. Jehr ausgeber ker wirst das Schwert weg und halt vor ihrem Rolan's Brust, er wirst das Schwert weg und halt vor ihrem Rolan's Brust, er wirst das Schwert weg und halt vor ihrem Rolan's Brust, er wirst das Schwert weg und halt vor ihrem Rolan's Brust, er wirst das Schwert weg und halt vor ihrem Rolan's Brust, er wirst das Schwert weg und halt vor ihrem Rolan's Brust, er wirst das Schwert weg und halt vor ihrem Rolan's Brust, er wirst das Schwert weg und halt vor ihrem Rolan's Brust, er wirst das Schwert weg und halt vor ihrem Rolan's Brust, er wirst das Schwert weg und halt vor ihrem Kosker Christit. Dies

fer felbft liebt nur ihre Seele. Sener reinen Liebe gegenüber wird uns bie finnliche bes Drients in Soliman und Mirka bargeftellt. Bebe Erhebung, ber biefe fabig ift, und jene wirb uns nach und nach burch eine freilich marchenbafte Entwides lung ber tragifchen Danblung bargeftellt, und biefer Gebante ift ebenfo murbig als poetifch und angiebend burchgefahrt. Bie feben Roland auf Marias Befehl flegen; wir feben Maria auf bem Scheiterhaufen und Roland neben ihr den Tob erwarten, in ihrem Anschaun verloren; wir feben Dirga, welche ben Beichling Goliman flieht, um Roland nachzueilen; Maria, burch jebe Seelenmarter gequalt, ihren Gott getreu; Soliman zwis fichen Grofmuth und Graufamteit fcmantenb; ben ftarren Do: bammebanismus in bem treuen und tapfern Ali perforpert : bas Chriftenthum in aller feiner Reinheit und feiner Ausartung und bie bochften Intereffen bes Menfchen im Spiel gegenein= ander. Diefer foone Webante ber Dichtung hat fich in ber murbigften Sprache vertlart. Die Diction ift burchweg rein und poetifch; es ift bie Sprache Calberon's. Saft jebe Seite enthalt in irgend einem iconen Bilbe irgend einen murbigen und iconen Beban= ten. Der Bere ift oft gebrochen, aber barum traftiger; weis de Runbung ift nicht bas Biel bes Berfs. Bur Probe:

Roland.
Ich wollt' es ware Ract und hülte mich In tiefe Einfamteit. Die Segend duntel Und ernst wie meine Seel'; ein tübler hauch Bom Meer herüber wie ein leiser Gruß Aus Deiner helmath! Aus den Wolfen stiege Der Abendstern empor: Dein Bilt, Geliebte. Wie Du, so schon, fo rein und ach, so fern! ... Dort athmet ste.

Dort ruht ber himmel auf der Erde gern! Wann darf ich mich auch feinen Pforten nahn? D fei mir ferner treu, Du schöner Stern, Und leuchte freundlich meiner dunkeln Bahn! D leite Du mich aus den Mitternächten, Die mir so büßer Derz und haupt umflechten, Das ich nicht weiß in dieser Irrsal Roth, Was foll ich wänschen, Leben ober Lod!

Die Tiefe und die Süßigkeit ber Gebanken in biefer Aras göbie macht sie bem "Standhaften Prinzen" vergleichbar. Der Berf, hat ein so schönes Talent kundgegeben, daß wir beklasgen würden, wenn er nicht auf dieser Bahn fortarbeitete. Im Ganzen wissen wir nichts in der Richtung zu tadeln, die er eingeschlagen hat, wenngleich und scheint, daß er die dramatische Wirtung etwas sester ins Auge sassen und den grellen Schluß seiner Aragddie hätte milbern können. Daß Mirza zur Rötberin Narias und Roland's werden muß, ist nicht genug vorbereitet und störend; doch wieder, wie echt dichterisch ist Rosland's Seerben, der sich tödtet, damit Maria ungefährbet heimkehre, und, das Schwert verborzen in der Brust, den Sultan naht, um diese Bitte eines Sterbenden an ihn zu richten, tie kein Ruselmann verweigern darf!

8. Philottet. Schauspiel von Sopholies. In 3 Aften für bas Theater übersest von Karl Banfc. Berlin, Laue. 1830. 8. 10 Gr.

Wenn wir den besten unter den romantischen Aragbbien bieses Jahres die Bearbeitung eines classischen Stücke des Aleterthums unmittelbar folgen lassen, so geschieht dies ohne Fronie; der Beser mag vielmehr für unsere Unparteilickeit zwischen Systemen darin einen Beweis sinden. Der "Phislottet" des Sophokke ift, unserer Utberzeugung nach, eines der unvollendetsten und schwächsten Oramen des Alterthums, einestheits, weil er an sich auf wenig würdige und national egostlisse Grundidern sich sicht, und anderntheils, weil er an sich ohne auserchende Motive eine handlung entwicket, der es an dem höhern menschlichen Interesse gebeicht. Bechnen wir dazu, das die Varkellung des körperlichen Elends ein der echten Aragdie unwärdiger Segenstand ist, und das die Katastrophe der handlung zu den willkerlichten gehört, die wir aus dem Ale

terthum kennen, da fie auf bem Erschienen eines Deum ex machina beruht, so wird unser Urtheil gegründet genug sein. Unter allen Dramen des Alterthums thut uns der "Philoktet" am wenigsten vohl; dennoch kann eine so streng gedundene, so höchst einfache und doch nicht unwirksame Pandlung als Correctiv unserer zersallenden und verwickelten dramatischen Pauptund Staatsactionen sich zur Darstellung empfehlen, und der Bearbeiter hat wenigstens alles Mögliche gethan, um diese etwas settsame Erschung und mund und bühnengerecht vorzusstützen. Die Bearbeitung ist in jeder Beziehung lobenswerth; die Chore sind entweder in die Handlung verschmolzen oder vorzusstellung is Sprache ist del und der Verst rein. Nur am Schluß bemerken wir Etwas, wozu das Deiginal wol schwerzlich Anlas gab. Philoktet rust scheiden.

Ihr Quellen, ihr fußen Gemäffer Wir trennen uns, trennen uns fcon, Bas nimmer guvor uns getraumt!-(!)

Sollten die Quellen und die Semäffer in Lemnos wirklich fraumen? Jedenfalls ist der Ausbruck ein unebler und fidrender. 9. Johann Friedrich VI., Herzog von Sachsen-Weimar. Die ftorische Rovelle in bramatischer Form. Von D. E. B.

ftorifche Novelle in bramatischer Form. Bon D. E. B. Bolff. Leipzig, hartmann. 1831. 8. 15 Gr. \*)
Die Geschichte bes ungludlichen Johann Friedrich von Beimar ift hier nach ben Acten und größtentheils auch im Actenftyl bargefteilt. Bas ber Berf. tabei, außer bem honorars gewinn, fur einen funftlerifden Bived verfolgt haben tonne, ift und nicht flar; bie Arbeit ift, ale ein Runftwert betrachtet, unter aller Rritit. Satte Gr. Bolff und eine Geschichte gegeben, fo konnten wir ihm bafur banten, ba ber Gegenstand ber hiftorifden Beleuchtung an fich nicht unwerth ift; allein, in bies fer Geftalt springt ber Berf., ber etwas Befferes zu leiften vermag, in bie Schaben'ichen Productionen über, und wir wens ben unser Auge von ihm ab. Ober hat er etwa Bitet's lebenvolle historische Scenen nachzuahmen unternommen ? In biesem Fall ift seine Nachahmung Caricatur geworben, und wir bes bauern seinen Geschmack, wenngleich bies noch ber einzige Ge-schtspunkt ift, unter bem sich sein Product als ein Werk ber Runft betrachten last. Wir fegen babei bie biftorifche Richtigkeit feiner Darftellung bei Geite, wir laffen fie als actenmagig gelten. Allein, wie ift ber Berf. zu biefer tiefen und bewun-berungswurbigen Kenntnis ber Bachtflubenfprache gelangt, bie er hier entwidelt? Ift er vielleicht Unteroffizier in - fchen - Dienften gewesen, und hat er feine fconen Erinnerungen bier burch ben Pregbengel verewigen wollen? Faft muffen wir bas glauben; wie konnte sonft ein gesitteter Menfch, ein Schriftstel-ler, ein Dichter so etwas schreiben! hat ber Berf. nie ben "Ballenftein" mit Bebacht gelefen? Dat er nicht bier gelernt, wie man mahr und treu fchreiben tonne, ohne gemein gu fein? Und fur welche Art von Pobel ift bies Buch berechnet? Der Lefer urtheile fetbft, wir citiren ohne Bahl: Johann Friedrich fagt: "Aber ich bin zum Unglud geboren; weiß ber Satan, die Johann Friedriche in unserer Familie das find die Sundenbode für alle Anderen (..?). Blenbet mich ber Teufel, daß ich bei Lippftabt ben fatermentischen Spaniern in die Dande falle; endlich tam ich frei u. f. w." In diesem liebenswurdigen Son fpricht ber Delb burchweg, und es mochte taum eine Semeinheit in ber Sprache, eine Pobelhaftigkeit im Ausbruck, eine Sprachwibrigteit in unserer Boltsprache geben, bie aus biefem trefflichen Buche nicht gu rechtfertigen mare. Die anbern Derren, Paftores, Prinzen und Seheimen Rathe, fprechen im Ac-tenftyl, ber nicht minder erbaulich ift als jener. Jacques fpricht wie finnlos, halb franzosisch, halb beutsch; einige Andere sprechen lateinisch. Roch einmal, für wem ift dies Buch bestimmt? Der hat Dr. Bolff bamit für feine fentimentalen Rovellen ein Gegengift liefern wollen? Wir haben eine beffere Meinung von ihm gehabt und fcamen uns berfelben nach biefem Buche. \*\*)

D. Reb.

Aux étudians, sur les derniers événemens des écoles de droit et de médecine de Paris etc., par Jules Sambuc. Paris, 1. Dezember 1830. Flugschrift. Preis 15 Sous.

Ich schiefe Ihnen schon wieder eine Fortsetung meines enha losen Artitels über das pariser Journalwesen. \*) Der junge Studios. Juris Sambuc namlich, ebenderselbe, welcher unlängkt die schone Rede im hose des abgeseten Generalcommandanten Lasauette gehalten, hat den Plan gefaßt, ein Studentenjournal herauszugeben, und ist nicht der Mann, der gutwillig ein Kophaben ausgubt. Glückzu! Wir haben zwar schon eine "Gazetta d'écolos", ein "Journal de l'instruction publiques" und ein "Lyckes"; diese Blätter werden von sehr wohlgesinnten und ges lehrten Männern redigirt und haben schon zur Genüge wieders bott, es siehe wird dem Unterrichtswesen in Frankreich noch nicht zum Besten. Was man abschaffen soll; wissen doch nicht zum Besten. Was man aber einsühren sonterstücks doon haben sie seine bestimmte Vorkessung, und der junge Stud. Sambue hat in seinen 27 Seiten, worder ich Bericht abstatte, nehr Reues angerathen als jene Blätter seit einer Ewigkeit.

Vor Allem will also Dr. Stud. Sambuc ein Journal kisten, sür Studenten, nur von Studenten geschrieben, aber von allen Studenten. Es soll kein Blatt sein, worin, wie in den gewöhnlichen Journalen, einige Wenige der Mehrzahl ihre Metaung auswingen; Jeder kann seine Meinung ausdrücken und zum Austausche der Ideen das Seinige beitragen. Besorderung der Wissenschaft wird natürlich der Hauptzweck dieses Blattes sein. "Wir durch es nicht verkennen", erinnert Dr. Sambuc, "daß wir noch Wieles von Deutschland lernen können; schon danken wir ihm viel in Bezug auf Philosophie und Geschichte: last uns also diese Wine erschöpfen, ohne übrigens unserer Individualität zu entsagen!"

Um das Journal herauszugeben, mussen die Studirenden eine friedliche Berbindung schließen, und Hr. Sambuc empsiehlt det dieser Setegenheit die sogenannten Cooperativgesellschaften, die in England längst bekannt sind, und weiche der Schwiegersschn abgeties, Staf Lastevrie, in Frankreich einzusühren im Begriffe sieht. Dr. v. Lastevrie hat berechnet: wenn 3—400 Personen ein gemeinschaftliches Daus beziehen und zusammen eine gute Hausdaltung sühren, so konnen sie für je 700 Franken jährlich ziemlich gut in Paris auskommen, während jeht ein einzelner Wann kann mit 8 Mal so viel bestehen kann. Wenn nun die Studenten auf diese Weise alle, oder ein Abeil berseiben zusammenwohnten, so würde sich das Blatt als lerdings noch leichter redigiren lassen als jeht.

Der Berf. der Flugschrift sinnt auf Mittel, die Berdies dung der Studenten zu Stande zu bringen, und erinnert an das Beispiel von Laufanne, wo die Studenten ihren Conful, einen Bibliothekar, Cenforen, Duaftoren, einen Schaftmeister und Secretair haben. Wie in der Schweiz, follten alsdann auch die Studenten Frankreichs Jusammenkunste halten. "Ihr sagt: Wir kennen uns nicht; aber das ware gerade ein Mittel, eins ander kennen zu lernen, und die Franzosen gehören nicht zu Denen, welche schwer Bekanntschaft machen. Rein, die Sache ift nicht unmöglich, sie ist nur neu, wir sind nicht daran gewöhnt, und well sie noch nicht erifirt, meint man, sie könne es nicht. Dieser Schlussie für falsch. Wenn die Sache einmal eingerichtet ist, wird man gar nicht begreifen können, warum sie nicht schon früher da war".

Bum Schlusse sobert Dr. Sambuc auf, bie Studenten mochten sich in einem Saale nahe ber Rechtsschule versammetn, um bort über bas Journal und alles Andere zu berathschlagen. Dies ist auch schon gescheben. Man wollte Anfangs im Pantenen beliberiren; die Obrigseit erschrat barüber und stellte Aruppen vor diesem Tempel auf. Die jungen Leute begannen baber ihre Reden unter freiem himmet, spürten aber balb wergen ber Kälte einen Saal auf, wo sie eine Aribune improvis

<sup>\*</sup> Bergi. Rt. 28 unb 24 b. Bl.

<sup>\*)</sup> Bgl. Rr. 8, 19 u. 26 b. Bl.

Erten und es ber Deputirtentammer nachmachten. Gine Pairle tammer wollen bie jungen Leute nicht, auch teine Majorate.

Sie haben sich überdies an die Kammer der Abgeordneten gewendet und sie ersucht, die hohe Zeikungstare abzuschossen, well sonft die Ausschung ihres Unternehmens erschwert sei. Das ist kein Grund für die Kammer; die Studenten mussen baher wahrscheinlich neue Wahlen abwarten. Man hat ohne Ursache der Rehrzahl unserer diesigen Studirenden gesewidrige Plane zugeschrieben; sie wollen im Gegentheil ihre Absichten nur mit Ersaudnis der Obrigkeit ausschnen, besigen schoo die Stimme des Seine-Präsecten, und auf jeden Fall ist die Ausschnen wer met Studentenjournals, warum es sich hier allein handett, eine Erscheinung, die in der Literaturgeschichte gewissermaßen Epoche macht.

Auszug eines Schreibens aus Ropenhagen.

water die Einwohner der herzogthumer verdreitet, theils durch diffentlichen Berkauf, theils unentgeltlich von ihm und feinen Freunden weggeschenkt; auch bier ist eine große Anzahl verrtauft morden. Der Verf. selbst reiste im Lande herum und hatte Bersammungen mit Bürgern und Einwohnern, an die er feierliche Reden hielt; sie hörten aufmerksam zu und ließen sich eine von ihm verfaßte Petition wegen der in seiner Schrift projectirten, dem Bestehenden ganz zuwiderlaufenden, neuen Winnisstration Schleswigs und holsteins vorlegen. Höcht possifitliche Auftritte sollen dei diesen Beranlassung stattgefunden haben. Erst nachdem Sornsen, von dem Ammann, in dessen Bezief er als Landvogt angestellt ist, ausgesodert, sich in sein Amt zu kegeben, ihm frei heraus erklärte, er wolle die Berwohner seiner Landvogtei dazu zu vermögen suchen, durch ein Ernstution, um welche er sich bemühte, zu erstreben, ward er in Rendsburg verhaftet und gerichtlich belangt. Eine Nenge Reiner Schriften sind über diese Sache für und wider, meissten in den Perzogthumern, einige aber auch hier erschienen.

Wie es gewöhnlich in voltreitigen Stadten gept, das die Segenstände der Conversation schnell wechseln und sich gegenseitig verdrängen, so verloren auch jene Schriften und die Sache seihft febr bald die allgemeine Ausmertsamkeit und Theiluahmes diesmal aber wirklich früher als bei dem großen, vielsach erzegten Interesse sich erwarten ließ. Gine kleine, geniale Schrift ganz verschiederner Katur und gar nicht politischen, soniale Schrift ganz verschiederner Katur und gar nicht politischen, soniern poertischen und dithetisch polemischen Indalts demächtigte sich der allgemeinen Sonversation. Das Bücklein (nur 7-4 Bogen) sührt den Aitel: "Genganger: Breve, eller poetiske Spister fra Paradiss" ("Seisterbriese, oder poetische Spisteln aus dem Paradiese") und hat in den gebildeten Cirkeln eine Sensation erregt, die lange nicht in unserer literarischen Melt einer Schriften Indalts zu Theil wurde. Es sind diese poetischen Episteln im Ramen des verstorbenen I. Baggesen geschrieden, und der poetische Styl und die leichte Bersslication dieses bekannten geistvollen Dichters mit Wie und Eleganz sehr täuschend nachs geahmt. Niemand weiß den Bers. zu nennen.

Unter benjenigen Schriften, zu welchen bie vorerwähnten Lornsenischen Regungen Beranlassung gaben, darf eine umfangsund inhaltsreichere Grundtvig's: "Politiste Betragtninger", nicht übergangen werden, theils ihrer selbst, theils deswegen, weil diese Schrift in kurzer Beit eine zweite Auslage erlebte. Die in ihren ersten Abschnitten (über Ausstand und Ständeversammt lungen) vorwaltenden großen politischen Ansichten haben noch keine öffentliche Widerlegung oder Burdigung gefunden, bedürfen aber auch einer solchen nicht; denn sie widerlegen und würdigen sich selbst. Bon den Begebenheiten der Julitage in Frankreich (welche der

Berf, "bas Ritterspiel ber parifischen Schulknaben!" neunt) ift seine Meinung: "baß, wer ba glaubt, baß ber Aufftand ben Hundstage (sic) rühmlich sei, baß er sich rechtsertigen ober auch nur entschuldigen ließe, ber ift offenbar als Aathgeber in Staatssachen ein ganz und gar untichtiger Mann". Grundbrigt ift bekanntlich einer ber ausgezeichneten Schriftseller Danes marks, ber viel Achtungswerthes geleistet hat, zugleich aber ist er unter benseiben Derjenige, ber es in ber Paraborie am weitesten trieb.

Unter Berten, bie fich auf Gegenftanbe ber Togesorbnung nicht beziehen, fonbern nur eignes Intereffe haben und foeben ericbienen finb, nenne ich Ihnen zuerft Peterfen's "haanbbog i den graffe Literairbiftorie" (,, Danbbuch ber griechischen Literairgeschichte"), in einem Banbe, etwa 30 Bogen ftart. — Auf Roften ber Arna : Magnaanifchen Stiftung ift bas mertwarbige altefte islanbifche Gefegbuch: Gragis genannt, von 3. 8. 28. Schlegel in ber Driginalfprache und mit einem hiftorifch tris tifchen Commentar in lateinischer Sprache berausgegeben wors ben. Das Wert matt 2 Theile in gr. 4. aus. - Mpafter's "Om Begrebet af ben driftelige Dogmatit" ("Bon bem Be-griffe ber driftlichen Dogmatit") verbantt, sowie bie tury vor ber erfchienene Schrift beffelben Bfs. : ",Ueber bie Pfpchologie", feis nen Borlefungen auf dem Paftoralfeminarium ben Urfprung. -A. S. Orrfteb hat fein Danbbuch ber banifden und norwegte fichen Rechtstehre ("Den banfte og norfte Covenbigbeb") mit bem 4. Banbe fortgefest. - Gine neue banifche Blumens lefe hat Molbech angefangen ("Danft poetist Anthologie 2c." 1. Deel), um Proben ber beften neuern banifchen Dichtungen in ber tprifchen Poefie nach ber Beitfolge, von 1750 an gereche net, gu liefern. Die mitgetheilten Proben besteben in gangen Studen, und bie Sammlung enthalt nichts Fragmentarisches. Ueber jeben Dichter gibt eine feinen Gebichten vorausgeschickte Ginleitung biographische, literarifche und fritifche Bemertungen, bie überall mit grundlicher Renntnig und fritischem Ginn, fos wie meiftens febr unbefangen und inftructiv abgefaßt find. Der 1. Theil (etwa 25 Bogen ftart) fangt mit Qullin (geft. 1765) an und fchließt mit Ewalb (geft. 1781). - B. G. Unberfen, ein junger Dichter, bat eine Sammlung "Phantafien und Stige gen" herausgegeben: ein poetisches Talent, bas, Anfangs in gefchmactofe, breite Spafe fich verirrenb, allmalig eine mirbigere Bahn gu finben icheint.

Die neuesten Beiträge aus Norwegen zur Literatur der danischen Sprache sind mir noch unbefannt. Bon einem großen Gedicht eines jungen Poeten, d. Wergeland: "Neunestet og Skabelsen" ("Der Mensch und die Schöpsung"), welcher in der Mitte des vorigen Jahres erschien, urtheilte man in Norwegen, daß es nur eitte Träume eines kranken Gehlens (vans somnia aegri) enthielte; jedoch möchten in dieser ganz versehleten Composition, oder eigentlich in dieser unzusammenbängenden Masse mehre poetische Funken zu entbeden sein. — Die "Bermischten Gedichte" des diebeten norwegischen Sängers Bierres gaart kand ich erst neulich in danischen Beitungen annoncitt, sowie eine neue periodische Schrift: "Almindeligt norst Massendskrivt" ("Allgemeine norwegische Monatschrift"), wovon der 1. Dest ans Licht gekommen war.

#### Die große Boche ber Polen.

Unter biesem Titel (poln. "Wielki Tydzien Polakowa") erschien in Warschau gegen bas Ende des vorigen Jahrs eine Broschüre, die die dortigen Begebenheiten in den ersten 7 Zw. gen nach dem verhängnisvollen 29. Rovember erzählt, den Ramen für sie der grande semaine der Pariser nachbitoend. Als Einleitung steht voran eine Aufgählung der polnischen Beschwerden, dann folgt eine Darstellung der Berschwörung und ihres blutigen Ausbruchs, wie dieses Ereignis nach der Erzählung eines der Ansührer, des Untertieutenants Myssozh, bereits von mehren deutschen Tagblättern mitgetheilt worden ist.

<sup>\*) ,,</sup>lleber bas Berfaffungswert in Shleswigholftein" (b. i. Shles, wig und holftein!). Bon U. J. Bornfen. Riel, 1880. Bir tommen vielleicht auf biefe und mehre hierbergebbrige Schriften wieber zurud.

### Unterhaltung. literarif

Sonntag,

Mr. 51.

20. Rebruar 1831.

Forrath Birt bei ben Antifen in: Dresben. Bon Beinrich Safe.

Dr. Bofrath Birt befuchte auf einer Durchreise nach Teptis im Sommer des Jahres 1829 die Sale des Augufteums ju Dresben und erneuerte bort bas alte Gaftrecht, bas ihn mit dieser Sammlung und ihren Aussehern perbindet. Mas er fand und wie er bas Gefundene antrof, erzählte er dann in einem Buche: "Runftbemerkungen auf einer Reife über Wittenberg und Deißen nach Dreeben und Prag" (Berlin, 1830) \*), Allen, die lesend zuhoren wallten, und begreifbich festen fich bie Borfteber ber beredner Gammlungen auf die erften Bante. Als Br. hofrath hict im Sommer 1830 wieder in Dresben eintraf, gab es baber reichlichen Stoff jur Befprechung. Denn in feinen Bemerkungen batte er gerichmt und getabelt, batte er Worfchlage gethan und gewarnt, Einzels gengum bestimmt und Anderes andere gedeutet; wem bie Commlungen naher am herzen lagen, ber fühlte fich baber ju mancherlei Betrachtungen und 3weifeln, ju Buftimmung und Ginreben auf bas lebhaftefte angeregt.

Auch mir wurde bie Freude, wit hun. hirt zu wie minleen Malen in bem Salen bes Angufteums Sate burchpufprechen, bie feine "Aunftbemertungen" hingefiellt battene; bart vor ben Momumenten zu prüfen, was er über unfer Mutiten gefagt bat und an Drt und Stelle gu ers wedgen. Giniges, was mir beim erften Dunchlefen bes Buche bebendich erschienen, hatte ich bem vereirten Berf. binch bie Memitfelung: biefer Bidter gur 'Drufung vorle gene wolfen. Bufültig beiten hatten bie. Ausführung biefes Morfinges vertindert. Jest welche alfe mundlich verhans belt. : Balbi gab es Unide jum Angriff, bath gur Abwehr. Go vergingen im Bechfellampfe Stunden: Die bamale neundich gedußerten Einwichfe gegen einige Gate hat Dr. Spiet in einem ein Bottiger's "Artifilifchem Notigenblatte" (4830, Rr. 22) abgebruchten Auffage berintfichtigt. Bas bod:folge, foll banauf eigentlich iteine Replit fein, fonbern cine Angabe ber Granbe; Die mir vorfchnebten und bie vielleicht davetoan poorisidar beinham. Sirt veranlaffen.

' Bei einte welblicken balbentfleibeten Stathe mit eis dem Belphin (Eif. 104 in Beder's Rupfetwerte, und

Dr. 153 ber jegigen Aufstellung, die boch wol fur Die hatte berudfichtigt werben follen, bie in ber Sammlung orn. hirt's Bemerkungen nachlesen wollten) bestimmte bas Diadem im Haare und der Schleier (χρήδεμνον) baruber ben Berf. bes Ratalogs, fie Leufothea gu nens nen. Dr. hirt will eine Betare barin erkennen, eine Mime; breifter im Namengeben als bie gelehrten Erflas rer ber "Pitture d'Ercolano", bie (I., Aaf. 19 fg.) eber auf mimische Tangerinnen weisenbe Frauengestalten boch mit biefem Ramen nicht zu bezeichnen wagten. Alles abs gerechnet, was am bresbner Marmor neu ift, und felbft ben Delphin jur Seite nicht in Anspruch genommen, bleibt eine jugenbliche, bis jur Scham nachte weibliche Ges ftalt nach, die in zierlicher Bewegung wie nieberfteigt, Ihr bagu gehöriger Ropf, in ben Gefichtegugen Portrait, wird bemerklich burch biesen Schleier, ber einst mit reis chern Falten ihn umgab, jest durch die Erganger etwas abgearbeitet ift. Der griechische antite Rame für einen folden Schleier mare, wie Gr. v. Robler auseinanberges set hat ("Deser. d'une Améthyste du cabinet des pierres gravées de S. M. l'Empereur de toutes les Russies". St. = Petersburg, 1798, S. 37), eben κρήδεμνον. Dag biefes Rredemnon ber Leufothea gang eigenthumlich sukomme, ift burch ben Alexandriner Clemens ("Ad gentes", S. 50 ber Potter'ichen Ausgabe) ausgesprochen. Dr. Hofrath birt braucht barauf nicht aufmertfam gemacht zu werben. Aber ba es bier mit einem burch Berzierungen geschmückten Metallstirnbande, ber oregang zus farmmentrifft, bas gewöhnlich ber Sere und ben obern Gotz tinnen gebührt (m. f. Muller's "Archaologie", g. 353, 5), so konnte ber Berf. bes Katalogs sich nicht versucht führ len, an eine Mime zu benten, sondern er fuchte den Ramen für die Statue in ben bohern Rreisen mythischer. Befen, Es ging ihm wie ben Erklarern ber herculanis schen Bilber, die durch ein Scepter, bas eine jener gierlichschwebenden Frauengestalten trägt ("Pitt. d'Ercolano", I, Laf. 24), sich verleiten ließen, sie für here zu nehe men ; ein- Frethum, ber fogar noch jest Anhanger findet. Mahrfcheinlich hatten fie vorausgesett, daß die Betare burth die Mitra werde bezeichnet fein, die zu Juvenal's Zeit und wol auch früher eine bei diefer Art von Weibern gewohnliche Tracht gewesen ju fein scheint. Dr. hirt wird aber bem Erginger vergeben, bag er burch einen beigefügten Delphin eine Benus aus ihr zu machen, bem Berf. bes Katalogs, baß er eine Meeresgottin in ihr zu erkennen wagte. Denn eben die genannte Stephane entschulbigt ben Ersten; und gedenkt Hr. Hirt eines Reliefs (in ben "Admir. Romae" gezeichnet), jest im Museum des Louvre (Bouillon, V, 1), bessen er gewiß gedenkt, so werzben ihm auch Gestalten von Nereiben gegenwartig sein, die in der Anmuth der Bewegung, in der Entkleidung u. f. w. mit der dresdone Statue zusammentressen.

Ein Rumpf (Dr. 293 ber jebigen Aufftellung) war bam bei feinem Besuche orn. hirt aufgefallen, weil bie Bortrefflichkeit ber Arbeit in ben erhaltenen Theilen jedes geubte Auge anzieht. Er ruhmt ihn mit ber warmften Anerkennung. Aber beim Aufschreiben ber Bemerkungen fpielte ibm feine Erinnerung einen Streich. Er behaup: tet: "Die Arbeit bes Rumpfes in Dresben ift wirklich portrefflich, aber nicht vergleichlich mit ber herrlichen Statue im capitolinischen Museo" (bem fogenannten moribondo, ben Sr. Hirt gang beutlich als bas Urbitt ber bresbner Statue erkennt). "Uebrigens geben bie Gefichts: formen, bas ftruppige Saar, ber Schnurrbart, ber Anos chenbau ber Bruft (bies mehr im Driginal als in ber Copie) hinreichend ben Gallier und Barbaren gu ertennen" (S. 161). Wo mag Sr. hirt im 3. 1829 bas Senannte alles an ber fogenannten Copie gefehen haben? Schon feit bem Sommer 1827 ift biefes Fragment feis ner alten Erganzungen entlaftet, und es fehlt folglich feitbem biefem Torfo, mit bem Ropfe ftruppiger Saare, Schnurrbart und Alles, mas zum Geficht gehort. Richts ift felt 1827 übrig als ber Rumpf, von bem Schluffels bein an bis zur Gefagmustel. Doch, gleiche Tauschung befing ihn, ale er in biefem Fragmente eine Copie bes befannten fterbenben Sechters erblidte. Genauere Uns tersuchung murbe ihm gezeigt haben, daß bas bresbner Fragment einft als Statue ben linten Arm nach Innen bewegt und nach Dben gehoben hatte, ber im romischen Marmor auf bem Schenkel aufliegt. Dr. Dirt gewinne es über sich, die nachfolgende Auseinenders fegung zu beruchfichtigen, zu der ich, der forma artis wes gen, einen jungen, fehr tenntnifreichen Anatomen guzog, fo wird er fich überzeugen, baf ju einer Untersuchung, wie die aufgenommene, viel Dupe gehort, die unferm geehrten Freunde fehlte. Die Bewegung bes linten Armes nach Innen und gleichzeitig nach Dben beweift nam: lich am bresdner Fragmente offenbar ber pectoralis major und vorzüglich sein oberer Theil, die pars clavicularis, beren unebenes und ungleiches Unsehen eine augenschein= liche Thatigteit barthut, mahrend ber untere Theil, bie pars sternalis, bes Bruftmustels mehr ausgebehnt er: Scheint. Die kleine Falte, die nach Dben an diesem Dus tel bemertlich ift, fpricht ebenfo fehr fur eine Richtung nach Bormarts, als fie beim fterbenben Sechter, wo fie mit 2 anbern Salten weit ftarter ausgedruckt ift, ble Richtung nach Unten begleitet. Der deltoideus, beffen Geschaft bas Emporheben bes Oberarmes ift, thut, foweit er ertennbar vorliegt, unvertennbare Thatigfeit bar. Borzüglich beweist aber ber coracobrachialis die angoge

bene Richtung bes Oberarmes. Er tritt fart neben und unter bem deltoideus herver, fobaf eine bebeutenbe Berdefung amischen ber pars clavicularis und bem processus carocoideus fichtbar wird : eine Bertiefung, bie mahrend ber Rube diefer Musteln taum auffallt, Bon ben Rusteln bes Schulterhattes find Die obern offenbar in Than tigfeit; wihrend ber fteres major und minor und ber größere Theil bes infraspinatus nicht angespannt, wol aber burch bie genau angebeutete Bewegung bes Dbergr mes ausgebehnt fint. Der infraspinatus wirft aber bier ebenfalls als einarmiger Bebel jur Emporhebung bes Oberarmes mit. Fur Die Thatigleit bes lettern Dustels zeugt außerbem, baf bie spina scapulae taum in ihrer Richtung hervortritt. Die scapula felbst ift mit ihrem untern Winkel nach Born gezogen, wahrend ber obere innere Bintel weiter nach hinten geht: wol ber bents lichfte Beweis gegen die Deinung, baf ber Urm nach Unten muffe gebacht werben. Batte Dr. Birt fonach mit lebhafterer Bergegenwärtigung des capitolinischen Marmore ben breebner untersucht, fo murbe er boch wol angestanden haben, ihn für eine Copie von jener auszuges ben. Denn außer ben angeführten entscheidenben anatos mifichen Grunden, wiberfprechen biefer Behauptung auch eine Menge Einzelheiten in der Bilbung bes Thorar, bes Rabels, bes sternocleidomastoïdeus und omehynideus. sowie benn bie gange eble Form biefes Rumpfes burche aus nichts von Dem ansichtragt, weburch ber moribondo im Capitol als Barbar fo beutlich bezeichnet ift.

In ber bresbner Sammlung finbet fich eine ingends lichfchlante Dabbengeftalt im bodaufgeschurzten Gewande. welche die eine Bruft bloß lagt, wahrend die andere von ber haut eines Boddens bebeckt ift, in beren Baufche fie ein Reb tragt (Rr. 279, bei Beder im "Augusteum", Aaf. 53). Sr. Sirt mochte bas liebliche Bilb lieber Britomartis, bas fuße Daboben, als Diana nemen, benn unter jenem Schmeichelnamen ward Diana in Rrets verehrt (S. 138). Sollte hen, hirt ble von Sollmes gegebene Deutung bes Ramens Britomartis nicht pe biefer Bermuthung veranlagt haben? Leiber find bie neuen: etymologischen Forschungen jeboch biefer Solinischen Deus tung gar nicht gunftig (m. f. Schwent's "Stymologischmythologische Andeutungen", S. 218). Und wiffen wir benn mehr als ben Namen von biefer Britomartis? Wollen wir offen fein, fust burchaus nichts weiter. Sie war eine tretische Gottin bes Minoifchen Mothentreifes. bie, wie Soed, Oufe. Miller's Alisemanderfebung in den "Aegineticis" folgend, berthut, anfänglich von Die tonna Artemis verschieben und auch spater noch im Los calcultus von ihr getrennt blieb. Erft nach Einwandes rung ber borifchen Artemis auf Rreta bei ben Epbania ten ging biefe. Bereinigung vor fich ; und bei Ariftophas, nes ("Frofche", 1538):find Dictynna und Artemis fchen vollig in Eins verwachsen; boch gerabe bort ftellt ben Scholiaft ihr Britomartis entgegen. Blauben wir aber, bag mit bem eigenthumlichen Ramen eine eigenthumliche Gestaltung verbunden war, so feben wir uns auf ungriechische Lormen bingerbiefen; be, wie Bof in ben

"Motholog, Ber." bargethan bat (R. A. III, S. 166), bellenische Gultur felbft burch Abwandlungen bes Ramens Britomartis ibe bas Phonizische abzustreifen beeifert mar. Bas wird bann aus bem fußen Dabthen? Sr. Sirt mag alfo einige 3meifel gegen ben Ramen Britomartis gestatten, wenn er auch, burch bie Apollinischen Beine aufmertfam gemacht, richtig Diana erfannt hat, bie felbft unter den Bronzen von Serculanum (II, Laf. XI, XII) mit einem Sirfchfellchen und mit bloger Bruft ebendort (Zaf. XIII) vortommt.

Den fo gehaltreichen "Runftbemertungen" ließen fich vielleicht ahnliche Einwurfe mehr entgegenstellen; aber mo ware Raum für ihre Besprechung, und mas tonnte ohne Auseinanderfetzung Lefern mit breiften Musspruchen und Ahnen Bermuthungen, mas tonnte besonders dem bochgeehrten Berf. bamit gebient fein, ber auch barin wol nicht zurudblieb? Denn ift wol jedes anmuthige murfelfpielende Rind nach alten Begriffen eine Charis, jede ftrengbekleibete Krau auch eine Duse?

#### Georg IV. König von England.

Raum war Georg IV. verschieben, als die erste ber beiben Schriften, mit benen wir unfere Befer befanntmachen wollen: George IV. Memoirs of his life and reign, interspersed with numerous personal anecdotes; to which is prefixed an historical account of the house of Brunswick from the

enrliest period. By H. E. Lloyd. London, 1830. Erfchien, und faum hatte man ben Leichnam bes machtigen Rb-

migs ber Erbe surudgegeben, dis the bie andere:

2. Life and times of his late majesty George IV., with anecdotes of distinguished persons of the last fifty years.

By the rev. G. Crely. Conben, 1830. machfolgte. Die erfte tritt febr befcheiben einher und will weber eine fireng genaue Charafterfdilberung bes Berfdiebenen moch eine Burbigung feiner politifchen Laufbahn geben, fonbern ergablt gang einfach bie mertwurbigften Borfalle in bem Beben und ber Regierung bes Konigs. Dennoch fangt ber Berf. bei nabe bei Abam, wenigstens mit Bonifag (769) an, geigt uns bie Ahnen bes Berftorbenen und kommt bann auf beffen Sugend und Erziehung, last fich ziemlich weitläufig auf die chro-nique scandaleuse des Prinzen von Wales ein, erzählt eine Menge betannter und unbefannter, intereffanter und bochft un-bebeutenber Amethoten von biefem, feinen Freunden, Gegiern 2c. und lehrt und gulest in etwas verworrenem Stpl einige ber Freunde und Bertrauten Georgs kennen, wie For, Burte, Sher riban 2c. 2c. und Andere, die man in diefer Gesellschaft freilich

nicht gesucht hatte. \*)
Bichtiger ift auf jeben Fall bas zweite ber angezeigten Werte, bas mehr philosophisch behandelt ift, und das mit Recht, denn wie Bord Bolingbrote die Geschichte befinirt, ift fie eine durch Beispiel lebrenbe Philosophie und muß also philosophisch behandelt werben.

Eine Geschichtsperiobe aber, bie so reich ift an großen Er-eigniffen, so ausgezeichnet burch bie Zalente Deret, welche auf ber Schaubuhne bes politifchen Dramas handelnd auftraten, gu fchilbern, bagu gebort fcharfes Urtheil Yowie die bochfte Unparteilichfeit und gewiffermaßen ein Deraustreten bes Berfs. aus feiner Beit, eine Stellung über ber Beit. Und trot Dem fann ein Beitgenoffe auch bann noch nur unparteilsche Meinungen geben, bas Bahre von bem Faliden zu unterfcheiben fuchen ; benn einestheils tann er fich ber Ginbrucke, welche bie Beit, bie er befchreibt, auf ihn felbft machte, aller feiner Bemü-

hungen ungeachtet nicht ganglich bemeiftern, und anbernthells haben fich bie Bolgen Deffen, was in ber Beit gethan ober verfaumt murbe, noch nicht fo weit entwidelt, bag eine vollftanbige und genaue Burbigung bes Gerhanen und Berfaumten moglich mare. Davin ift nur bie Rachweit eine unparteiifche Riche terin ber Gegenwart. herr Groly bat bie Schwierigfeiten, bie ibm bei ber Abfassung feiner Schrift entgegenstanben, gefannt und be-bacht und fie nach feinen Rraften zu überwinden gesucht. Es last fich nicht leugnen, bas fie überall ben Stempel ber Bahrheitsliebe anfichtragt, und Leibenschaft und Parteilichfeit feinen, ober boch nur febr geringen Antheil baran gebabt baben.

Ueber bie Rindheit George IV. geht ber Berf. mit wente gen Worten hinweg und ichilbert babet ben Charafter George III. in folgender Stelle, wie wir glauben, febr treffenb.

"Der Ronig wollte burch und burch ein echter Gnalanden fein. Bie jeber vernünftige Mann verachtete er alle Biererei und Affectation, besonders aber bie Rachaffung ausländifder Sitten und Gebrauche. Ehre gegen Gott und Gerechtigfett gegen Menfchen, im bffentlichen Leben Achtung für Religion und im hauslichen Befolgung ihrer Gebote, öffentliche Bucht und Sitte und perfonliche Tugend, ein ernfter aber ebler Gifer für die Boarde feiner Krone und feines Botts, eine wachsame aber liebevolle Aufficht über feine Familie und haushaltung: bas waren charafteristische Bage Georgs III."

Ueber bie Erziehung bes Prinzen burch Martham und Speril Saction und spater burch hurd und Arnalb werben inter-

effante Berichte gegeben, g. B.: "Ihre Dajeftaten ftanben gewohnlich um 6 Uhr auf, frabftudten um 8 mit ben beiben alteften Pringen und ließen bann bie fleinern Rinber tommen. hierauf erfchienen bie verschieben nen Behrer, und die Beit bis jum Mittagsmable warb mit fleie Biger Erlermung ber Oprachen fawie anberer 3meige ber Ges lehrfamteit, mit Befchaftigungen mit Dufit, Beichnen u. f. w. bingebracht. Der Konig war oftmals babei gegenwärtig, wab-rend bie Königin, wie eine echt englische Mutter, die Tafficht über bie jungern Kinder führte. Die beiben alteften Pringen hatten Unterricht in ber griechifden und lateinifchen Sprache, und es warb ihnen ihres Ranges wegen burchaus nichts nach-gesehen ober erlassen. "Bie sollen, nach bem Bunsche Ew. Majestät, die Prinzen behandelt werben?" fragte Martham ben Konig. "Bie die Sohne jedes andern gebildeten Englanbers", war bie mannliche, eble Antwort; "wenn fie es verbies nen, fo guchtigen Sie fie; thun Sie gang, als ob fie in Befte minfter maren". Benn Lubwig XIV. in hochgebilbeter Gefelle fchaft feine eigne Unwiffenheit und mangelbafte Erziehung felbft empfanb und fahlte, tabelte er oft bie thorichte Rachfict, welche ibm die Dube bes Bernens in feiner Jugend hatte erfparen wollen und bebiente fich babei gewöhnlich bes Ausbrucks: "BBgs ren benn in bem Walbe von Fontainebleau nicht Birfen ge-nug?" Georg III. wollte nicht, baß ihm einmal ein ähnlicher Borwurf gemacht werben follte". Bei bem erften öffentlichen Auftreten bes Prinzen von

Bales fagt Groin:

Er war bamals einer ber schönften Manner Guropas, fein Geficht offen und mannlich, feine Figur groß und außers orbentlich gleichmäßig gebilbet, fein ganges Benehmen ebet. Seine Zeitgenoffen fchilbern ihn als bas Dufter eines Mobes mannes und klagen über die Ausartung ber Beit, bie teine fole chen Manner mehr hervorbringe. Aber er befaß Eigenfchaften, bie auch unter einem weniger vortheilhaftern Zeußern Bemune berung verbient hatten. Er fprach mit ziemlicher Bertigfeit bie vorzüglichften neuern Oprachen, war in feinen frubern Jahren volltommen mit ber englifchen Literatur vertraut und befaß eine genaue Renntnif bes Alterthums, teine gemeine ctaffifche Belehrsamkeit sowie bas wichtige Salent, bffentlich gewandt, eindringlich und fcon gu reben". Eraurig genug, bas ber Pring ben allgemeinen Erwas

tungen, bie man von ihm hegte, fo wenig entfprach, bas er Schmeichlern und niebrig Geborenen, ober vielmehr niebrig Ge-

<sup>7</sup> Die Schrift von Bloyd wird ihrem wefentlichften Inhalte nach in Str. XVII ber "Beitgenoffen" mitgetheilt. D. Reb.

finnten, in bie Banbe gerieth, aus benen er leiber als ein gang Anderer hervorging. Doch wir mablen noch eine und bie an-

bere Stelle aus bem angiebenben Berte aus:

"Als ber Pring von Bales feine offentliche Laufbahn ans trat, mar ber gefellichaftliche Ion abgefchliffener, belebter ober verborbener als je, und bie Urfache bavon bas Contagium ber frangofischen Revolution. Condon mar, bis auf ben Ramen, Daris: Spiel, Betten, Pferberennen und andere fchlimmere Abweichungen von bem rechten Lebenswege galten für die naturlichen Berfconerungen bes Ranges und Bermogens. Liebhabertheater, eines ber fraftigften und ficherften Mittel gur Unters grabung weiblicher Schuchternheit und weiblicher Tugend, ftan: ben allgemein in Gunft; Frauen mischten sich in bas offentliche Leben, verflochten ihre Schwäche in Die Absurbitaten politischer Intriquen und brauchten ibr Ansehen gur Unterbruckung ober Erhebung irgend einer Partei. Mitten in biefer uppigen Des rlobe erfchien ber Pring von Bales gum erften Dale offentlich. Schon seines Ranges wegen konnten ihm Schweichter nicht fehlen; aber er besaß noch andere Eigenschaften, die ihm Freunde, mabre und falfche, gewinnen mußten. Beibe Gefchlechter gollten ihm Bewunderung, aber leider größtentheils nicht wegen seiner ruhmwürbigen Eigenschaften; seine Schritte wurden sommtlich von den Politikern bewacht und geleitet, und jeder biefer Schritte fturgte ihn tiefer in pecuniaire Berlegenheiten, bamit man ibn immer mehr von feinen naturgemaßen Berbinbungen abmenbe, und er in feiner bulflofigfeit fich endlich einer Faction in die Arme werfen muffe. In andern Landern ift der Konig ein Despot und ber mabriceinliche Ahronerbe ein Rebell; in England wird biefes Berbaltnis geanbert: ber Ronig ift ein Tory und ber Thronerbe ein Whig. Wir wollen, was bie Beit verhullt bat, nicht wieber aufbeden; aber fo viel ift gewiß, daß es nicht an Lodungen fehlte, die ben Prinzen von Bales auf die Seite der Opposition riefen. Rach den bestebenben Gefesen von jeber wichtigen Theilnahme an ber Regierung ausgelchloffen; burch bas Dertommen zu einer ftummen Rolle bei dem Drama der Gesetgebung verurtheilt; burch bie Etiguette von ber Uebung alles Deffen abgehalten, was ben Geift bes Menfchen erfreut und erhebt, ift bas Leben bes Erftgeborenen bes Thrones gu einer glanzenben Sinecure herabgewurbigt".

Die Portraits ber Freunde des Prinzen zur damaligen Zeit find in bem besten Style entworfen und mit unparteufchem Freimuthe fliggirt; bie mertwurbigften find For, Burte, Cheridan, Ereting und Gurran. Ban bem Erften fagt ber Berf.: "For, zu ebelfinnig und erhaben, um fich zu einer gewöhnlichen Berfcworung zu erniedrigen, vielleicht auch zu friedliedend und bequem, um die Rolle eines Catilina zu fpielen, hatte aber Gigenschaften eines Cajus Grachus: bie Berebtfamteit, bie Serabbeit, Die republitanifche einfache Lebensweise und ben augen= fälligen, Mues auffaffenden Gifer fur bas Bobl bes Bolts. For murbe ber erfte Aribun gewefen fein. Er befaß ohne 3weifel alle Gigenfchaften, um jur bamaligen Beit ber gefahrlichfte englifche Unterthan gu werben. Gein Beben ift ein ewig bentwurbiges Beifpiel, an welchem fich ber Stolz bes Salents fpiegeln tann. Asod feinen ungemeinen Sabigleiten, trog ben berrlichs ften Gelegenheiten, sie zu zeigen, mar fein Leben nichts als eine Reihe von Unfallen. Er foll beim Beginn feiner parlamentarifchen Laufbahn erflart haben, bas fein Chrgeis nach 8 Dingen strebe, welche er sammtlich erlangen muffe: namlich, ber populairfte ober einflugreichfte Mann in England, und Premierminister zu werben, und die schönfte Frau zu bekommen. Er erlangte Alles, aber in welchem Grabe! Er war ber populairste Mann in England, wenn die Bahler von Westminster bie englische Ration finb; feine Beirath brachte ihm Schonheit, wenn auch fonft nichte; und Premierminifter blieb er lange genug, um bei bem Lever bes Ronigs ju erfcheinen. In einem 58jahrigen Leben mar er 19 Monate Cabinetsminifter, mabrenb Pitt, 10 Jahre junger ale er und im fiebenundvierzigften Sahre geftorben, fast von feinem Gintritte in bas Parlament bis an fein Cabe an ber Spide bes Lanbes ffant. Emran wieb mit ben wenigen Borten : "Done ben lauten Beifall bes Bolfs au erhals ten, war er beffen 3bol; ohne Belohnung ober Bewunderung für feine Befchaftigungen ju erlangen, war er anerfannt ein Meteor in ber irifchen Juftig und ein Stern erfter Große bei Safel", Sheriban bagegen weitlaufig und ebenfo treffend gefchitbert.

Bir haben feinen Raum, uns in bie Berhandlungen über bie Bermablung und Trennung ber Ghe bes Pringen einzulaffen, und heben über die legtere blos eine Stelle aus Groly's Schrift aus 3

"Bei ber gangen Sache war ber Pring ber schulbige Theil. Un ein Leben, bas hauslichem, ehelichem Glucke gerabezu entgegenftand, gewohnt, gab er fich ju einer Conveniengheirath ber, und als ber Bund geschloffen war, brach er ihn wieder aus Convenienz. Durch bas Belspiel feiner sogenannten Freunde und Anhanger verlettet, blidte er lachelnd über bie Pflichtem himmeg, welche ihm bie wichtigfte und heiligfte gefellichaftliche und religible Berbindung aufertegt hatte, warf fie wie ein ihme überdruffig geworbenes Spielzeug weg und lub baburch bie Schuld ber Berirrungen ber ungludlichen Frau, welche er verlaffen hatte, auf fich".

Ebenfo geistreich, unparteifch und aufprechenb fcbilbert bes Berf. die frangofifche Revolution und beren Folgen, bem fpanis fchen Rrieg, bas Minifterium Bellington's und beffer Danblungsweife, befonbere bie Emancipation ber irifchen Ratholiten, über welche er fich fo ausspricht, wie jeber wahre Freund ber Freiheit und ber Boller sich aussprechen muß.

In einem Anhange gibt ber Berfaffer noch eine beträcht-liche Angahl größtentheils fcon befannter und gebruckter Anelboten und faliest fein Bert mit einigen Rotizen über ben Sha nig Bilhelm und beffen liebenswürdige Gemahlin.

#### Notizen.

Rosebue's Bielfdreiberei.

In von Brede's und Rapiereth's "Allgemeinem Schriftftele lerleviton ber Provingen Bipland, Gfthland und Ausland" (Mitau, 1829) fullen Rogebue's Schriften 20 Seiten, von 6. 509 - 599, and find wol niegends foult fo vollständig and geführt.

If bas möglich? Rach Bengenberg in seiner Schrift über die Daktonfife Abeorie waren im Jahre 1815 bie Gilbert'ichen "Amalen ber Physit" gar nicht in ber Bibliothet bes frangbiifchen Infitues, und bas Eremplar in ber großen Beildiden Bibliochet war-gar nicht einmal aufgefchnisten. Bengenberg hat bies felbft in Paris gefeben.

Der gesammte miffenfcaftlide Berlag beutider Lie teratur, ber feit 1800 bis jest gebruckt ift, hat, in Gine Gumme. und Abrechnung gebracht, nicht Bewinn, fonbern nur Capital verluft ergeben. Gin zuverlaffiger Buchhanbler murbe bei Aufmachung ber Bilance erflaren, bas baus beutfche Literee. tur muß feine Gefchafte einftellen, wenn es nicht Banterott machen will. (Perthes über ben beutiden Buthhandel in Polia's, ,,, Jahrbuchern", 1829, I, &. 42.)

#### Literarische Anzeige.

Soeben ift bei mir erfchienen und burch alle Buchhandlungen bes In : und Mustanbes ju erhalten: Erzählungen von Therese Suber. Gesammelt und herausgegeben von B. A. H. In sechs Theilen. Er fter und zweiter Theil 8. 50 Bogen auf feinens Drucepapica. 4 Thir, 12 Gr. Leipzig, im Januar 1881.

F. U. Brodhaus.

### literarische Unterhaltung.

Montag,

Mr. 52.

21. Rebruar 1831.

Bur Beurtheilung ber politischen Bewegungen unser Beit.

Es bat fich in ber neueften Beit, namentlich auch in Folge der frangofischen Revolution vom Juli 1830. in bem Leben ber Bolter eine auffallende Bewegung tundgegeben, bie, wenn fie auch in einzelnen Meußerungen eine unerfreuliche und bebauernswurdige ift, boch im Allgemeis nen bie Frage: Bas biefe Bewegung eigentlich bezwede und wie fie angefehen und behandelt werden muffe, wenn fie jum' Beile ber Bolter und jum Wohle ber Denschheit geleitet werben folle? nicht allein rechtfertigt, fonbern pielmehr nothig macht. Denn bas Gefet ber ewigbauern= ben Bewegung wiret ebenso machtig in bem Beltspfteme als in ben Reichen ber gefammten Ratur, und biefes Sefet verlangt ebenfowol in bem Leben einzelner Denfthen als in bem Leben ganger Bolter und Staaten feine Anerkennung. \*) Diese Bewegung aber, insofern fie fich in bem Reiche lebenbiger Gelfter, infofern fie fich in bem Leben ber Boller und ber Staaten offenbart, ift nicht eine im emigen Rreislaufe wiebertehrenbe Bewegung, fonbern ffe beruht auf bem Streben nach Berbefferung und Berpolitonimmung, und fie kann also auch bann nur richtia beurtheilt und behandelt werben, wenn moglichfte Bolls kommenheit als bas Biel, nach welchem fle ftrebt, erkannt und felbit erftrebt wirb. Denn offenbar ift es ein freventlicher Serthum, jene Bewegung im Allgemeinen, als ob ihre Tenbeng auf ben Umfturg ber Throne und auf Bernichtung aller gefehlichen Ordnung hingiele, verbams men und ihr teine andere Beachtung, als wie fie am ichnellften mit ber Gewalt ber Baffen unterbruckt und zum Stillftanbe gebracht werben tonne, fchenten gu mollen. Der unbefangene Beobachter feiner Beit, ber gefunben Ropfes und Herzens ift, tam auch in jenen Bewes gungen bas Streben nach Berbefferung und Bervolltommmung nicht vertennen, und er fann bemgufolge auch für Die Lenter ber Boller bie Rothwendigfeit, Diefe Bemegungen im Allgemeinen und Einzelnen nach Ursache und 3weck nacher zu prufen, nicht aber sie gewaltsam ohne solde Prufung unterbrücken zu wollen, durchaus nicht ableugnen. Se ist baher auch die Pflicht eines Jeden, der sich des Strebens nach Bollkommenhelt als des Prinz cipes im Leben der Bolker bewußt ist, wie er nur sonst es vermag, dazu beizutragen, das dieses Princip in allen Berhältnissen des Staatenlebens immer mehr thatsachliche Anerkennung gewinne, wie es auf der andern Seite die Wissenstung aber Berf. des nachfolgenden Aufsates einen solchen Beitrag in dem selben habe geben wollen, gesteht er mit dem Wunsche gern ein, daß er den angegebenen zweck wenigstens in Etwas befördern möge!

Rach ben finftern Beiten bes Mittelaltere fingen bie Pfeiler des Gebaudes des Lehnswesens, worin fich damals ein großer Theil ber Nationen Europas eingepfercht fand, von mehren Seiten zu wanten an. Das Burgerthum bes gann fich zu entwickeln; wiffenschaftliche Bilbung blieb nicht mehr Gebeimniß einzelner Raften; ber Abel mußte fich beffern Begriffen vom Staate und von beffen 3meden fügen; bie Bolter fingen an, Etwas zu gelten, und ber zwiefache Despotismus, womit Ariftofratie und Bierarchie auf ben Boltern bisher gelaftet hatte, mußte nach und nach, wie er auch nur nach und nach fich entwickelt hatte, von seiner angemaßten und willfürlichen Berrschaft ein Theil nach bem andern aufgeben. Was frühere Jahrhunberte vorbereitet hatten, trat mit ber Reformation im 16. Jahrhundert ins Leben. Der Mensch empfing bas Recht, von ben feinem Geschlechte von Ratur verliehenen und barum unveräußerlichen und unverjährbaren Rechten: ber Freiheit bes Dentens, Prufens und Glaubens, auch wirts lich Gebrauch zu machen, wieder zurud; bem Christen offneten fich die bisher verschloffen gehaltenen Quellen bes Evangeliums Jefu, und wie bie in bemfelben enthaltenen Lehren ber ewigen Bernunft und allseitiger Freiheit in alle Berhaltniffe bes hauslichen, ftaatlichen und firchlichen Lebens eindrangen, so begründete und beforderte ihre Anwendung auf biefe Berhaltniffe auch die Entwickelung et ner wahren religioe = firchlichen und burgerlichen Freiheit. Die Wirtung jener Reformation ber Rirche führte baber nothwendig auch zu einer Reformation ber Berhaltniffe

<sup>\*)</sup> Es mag in bieser Beziehung ber Schrift des Dr. Idrg in Leipzig: "Der Bervollkommungstried der Wöller u. s. w." (Leipzig, 1831) hier nur durz gedacht werden. Sie verdient aber die besondere Beachtung der Gesegeber und Politiker, damit sie nicht die Boller als eine lebs, willens und rachtlose Masse ansehen und behandeln.

im Leben ber Staaten, jum Beweise, baf ber Staat bem Einfluffe ber Rirche fich nicht entziehen tann, und daß er fich vielmehr bes wohlthatigen Ginfluffes berfelben gur Er= reichung feiner eignen 3mede, jur Beforberung bes 3medes ber Menschheit bebienen muß, jum Beichen, baß Staat und Rirche in iconem Bereine ju Ginem 3wede, wenn: gleich auf verschiebene Beise, mit einander wirkfam fein muffen. Jene Reformation ber Rirche befchrantte fich auch in ihren Wirkungen nicht nur auf bie Rirche felbft, welche baburch, nach ben im Christenthume begrundeten Grundfagen einer vernunftigen Freiheit in Sachen bes religiofen Glaubens und ber Wiffenschaft, wie in ben Berhaltniffen ber Rirche und bes Staates, ju biefen Grunbfagen gurudtehrte und offen fich betannte; ihre Wirkungen erstreckten sich auch auf diejenige Rirche, welche fortan in ben Feffeln unchriftlicher Unvernunft und unter der angemaßten Herrschaft egoistischer Glaubenstyrannei beharrte und bie Freiheit bes religiofen Glaubens ber herrichsucht einer ftolgen und anmaglichen Geiftlichkeit noch fernerhin jum Opfer brachte. Ariftofratie und Rles rofratie, Abel und Beiftlichkeit fanden fich auf biefe Beife, bei immer mehr überhandnehmender Auftlarung in Staat und Rirche, in ihren Rechten, mit benen eine weniger erleuchtete Beit fie gleichsam belehnt hatte, vielfach ge= Frankt und verlett; und war bies in Unfehung bes Abels in allen Landern Guropas, beren staatliche Berhaltniffe auf bem Grunde bes Lehnswefens nun einmal beruhten, ohne befondere Einwirkung der Reformation, der Fall, so fab fich bagegen bie Geiftlichkeit in der romisch-tatholischen Rirche, bei bem feindseligen Charafter berfelben gegen Freis beit und Aufklarung jeder Art, burch die Folgen ber Res formation, eben insofern fie namentlich über die tatholis fche Rirche fich verbreiten mußten, in ihrem erschlichenen Einflusse und ihren vermeintlich verjährten Rechten vielfach bedroht. Der Abel fand feine Prarogativen und Privilegien in allen Staaten Europas mehr ober weniger gefährdet, und er fah sich ihrer sogar theilmeise schon beraubt; bie Beiftlichfeit aber war es fast ausschließend nur in ber tatholischen Rirche, bie in einem gleichen Berhalts niffe wie ber Abel fich befand. Abel und Geiftlichkeit faben fich daher auf diese Weise, gegen die nicht vollen= bete, fonbern immer noch fortschreitende Reformation in bem Leben ber Staaten und in ben Berhalfniffen jener Rirche, ju bem Spfteme ber Reaction genothigt, wollten fie nicht bem beffern Beifte ber Beit bie in finftern Jahrhunderten ihnen ju Theil geworbenen Rechte jum Opfer bringen. Das aber geschah nicht. Bielmehr nahmen bei ber im Allgemeinen fich immer mehr verbreitenben Auf-Marung, und inbem richtigere Begriffe von Burger-, Rire chen = und Staatenthum fich immer mehr geltenbmachs ten, Abel und Geiftlichkeit eine um fo feinbfeligere Stels lung gegen diese Aufklarung und gegen diese richtigern Begriffe ein; und manche Regierungen, welche, fich felbst und ihr Befigthum nur auf bas angeerbte Regierungs: recht grundend, bagu auch abnlicher Stuben fur fich beburfen zu muffen meinten, bebienten fich, als folcher, ber abgeschloffenen und schroff bastehenden Raften bes Abels

und ber Geiftlichkeit, fie unterflühten wieberum beren Unfpruche und traten fo auch felbft ber Reaction berfelben gegen bie Reformen und gegen den Geift ber vorwarts= Schreitenben Beit bei. Es ift nicht nothig, bies Alles burch Beispiele im Einzelnen ausführlich zu belegen. Bas ber Beift eines auf bas Lebnswefen gegeinbeten Abels an und für fich mitfichbringt, und was im Wefen einer von bem papstlichen Rom nach feinen Zwecken geleiteten Beiftlichkeit an und fur fich begrundet ift, bas weiset bie Geschichte wirklich auch nach. Man braucht fich übrigens hierbei nur ber Stellung bes Abels und ber Geiftlichfeit in manden Lanbern Deutschlands, in Frankreich, Spanien u. f. w. in ben Jahrhunberten nach ber Reforma= tion (und in Unsehung einer gang unprotestantischen, viel= mehr ber außern Stellung nach papftlichen Geiftlichkeit in der protestantischen Rirche g. B. ber in England, auch fur unfere Beiten noch) zu erinnern, um inne gu merben, inwiefern biefe Claffen entweder fur bie Regierungen ober mehr felbständig für sich selbst, boch immer feindlich ben Bolfern gegenüberstanden, und zwar weniger vereinzelt in ben einzelnen Landern, als in einer gewiffen, wenn auch außerlich weniger fichtbaren, engern Berbindung. Denn eben das innerfte Befen biefer Institute und ber 3weck beiber, worin fie fich überall gleich maren, bebingte auch ihre beiderseitige Stellung und führte fie zu einander in eine Art von Berschwörung gegen bie natürlichen Freiheis ten und Rechte ber Nationen. \*) Rlarte num über biefe bie in allseitiger Auftlarung vorwarteschreitenbe Beit immer beffer auf, so konnten ober wollten boch jene von ber Beit nicht laffen, die sie und ihre Privilegien erzeugt batte. Und fie mußten babei ihre 3wecke um fo leichter erreis chen, je unmundiger die Bolter noch waren, und je mehr bie Regierungen noch nicht eingesehen hatten, bag bie Bolter wirklich Etwas (wenn nicht vielmehr Alles) feien und gelten muffen; je mehr bie Regierungen nur in Abel und

<sup>\*)</sup> Wie wahr ift es boch, und wie gang gehort es hierher, was in ber "Vio de Scipion de Rioci etc." (Bruffel, 1825), Th. I, S. 201, gesagt wirds "Quand une nation", beist es ba, "par la force de l'habitude, a servilement soumis son intelligence à l'autorité des prêtres et des grands, elle cesse de réfléchir et perd tout désir de s'éclairer. S'abandonnant peu à peu comme à un som-meil léthargique, elle même se ferme à jamais la veis pour sortir de cet état de torpeur. Le clergé et la noblesse profitent habilement de son ignorance et de son inertie, et au moyen des petites séductions qu'ils savent lui présenter à propos, ils la guident sans peine à leur gré et selon les vues de leurs intérêts. On voit alors, que, quoique ces deux classes soient toujours rivales entre elles et jalouses l'une de l'autre, quand il s'agit de dominer, cependant elles ne manquent pas de se hguer fortement, chaque fois qu'il faut combattre ceux qui menacent leurs privilleses et qui travaillent à rom-pre l'enchantement de leur pouvoir, pour andiorer le sort du peuple". Die neueste Geschichte bestätigt die Wahrheit Dessen in Frankreich von 1815 die Juli 1830 und in Belgien seit 1815 (j. in letterer Hinsicht: "Nomund Beigien u. f. w.", 1881), von anbern echtfatholischen Lanbern und unter protestantifchen von England weiter nicht ju reben.

Beiftlichkeit nicht allein bie Stuben ihrer Throne, sonbern auch bie eigentliche Nation felbst zu erkennen unb pflegen zu muffen meinten. Wie eine folche Stellung Des Abels und ber Geiftlichkeit, und bie einfeitige Begrundung ber Throne auf diese mittelalterlichen Raften überhaupt, in ben einzelnen Lanbern mehr ober weniger theils die Intereffen bes Staates, beffen 3med ein allfeis tiger ift, und bie Rechte bes sogenannten britten Stanbes verlette, theils bem Beifte ber in Bilbung und Entwickes lung ber stagtlichen und kirchlichen Berhaltniffe vorwartsfcreitenden Beit wiberftrebten, fo zeigte fich im Befonbern bas Unnatutliche und Ungerechte beffen Allen vorzüglich in Frankreich; und es konnte, ba außerbem mehres Uns bere von Innen (Nationalschulb, Boltsauftlarung, Unfittlichkeit bes Hofes) und von Außen (nordamerikanischer Freiheitefrieg) fich dazu vereinigte, die Wirkung folcher Unnatur und Ungerechtigkeit auch um fo weniger ausbleiben. (Der Befdlus folgt.)

#### Poésies gothiques françaises. Paris, 1830.

Unter biefem auffallenben Titel erschienen einige kleinere frangbfliche Gebichte aus ber frubern Beit, bie bis babin meit nur in hantichriften vorhanben waren. Es find nur febr wenig Gremplare abgezogen worben, weshalb wir etwas ausführlicher über biefelben fein tonnen, ba fich in Deutschland vielleicht mehr Freunde ber altfrangofischen Poefie finden durften als in Frankreich felbft. Benigstens werden wir nicht burch bie gothiiche Schrift, bie man beim Druck beibehalten, noch burch bie Art, wie man überhaupt bie Geftalt ber Banbichriften, ihre Bergierungen u. f. w. im Drucke nachzubilben fich bemubt hat, abgeschreckt werben: eine Curiositat, die für manchen Fran sofen Reiz haben mag und ficher Beranlaffung zu bem sonbers baren Titel gegeben hat. Bas benkt man bei gothisch fran-Bofficer Poefic? Gine 3witternatur, bie fo ungeheure Contrafte enthalt, bas man fich nach Erffarung umfieht. Da bemertt man, bag blos bie gothifde Physionemie, bie Schnbrtel und farbigen Ausschmudtungen bie Poefie so wunderbar gefarbt haben. Allerbings trägt ber Inhalt bas Gepräge eines gewisfen Alterthums, bas anziehend ift, aber bennoch, wie man aus ben mitgetheilten Stellen feben wirb, teineswegs von ber jebigen Sprache und Orthographie so abweicht, baß man an bie alten, sabelhaften Sanger ber Gothen benten mußte. Es herricht ber einsach naive Ion ber noch nicht lange versioffenen Bahrhunberte, jene Lebensphilosophie, jene Erfahrungsweisheit, bie in gereimten Berfen ausgesprochen ift, ohne bebeutenben Anfpruch auf Poefie gu machen. Die einzelnen Banbchen ents halten fleine Plecen, oft mehre Fragmente; und es ift nicht gu leugnen, fie find intereffant an fich und namentlich in ber Beziehung, bas fie einen kleinen, aber nicht unwichtigen Beitrag u bem Beift ber bamaligen Beit geben und fur ben Sprachforder, ber ja vor Aurzem auch eine Grammatif ber altern frans gofifchen Sprache erhalten, von Bebeutung fein mogen. Bol ware zu munichen gewesen, bag bie Derausgeber biefer Manuferipte einigen kritischen Apparat hinzugethan. So wenig wir fout von Berreben, Ginleitungen u. bergt. Breunde find, fo hatten wir boch bier einige Rotizen aber bie Gefchichte ber Danbfdriften, ihr muthmaßliches Alter u. f. w. ju lefen gewunsche. Charafteriftisch ift bie naive Scharfe und ber bei tere, lebensfrohe Con, in bem alle Gebichte biefer Sammlung gehalten find. Der Sermon über bie Leiben ber Che ift febr lebenbig und mahr, und bie tomischen Buge barin bochft treffend. Bir wanschten, baß ein alter Junggeselle fich veranlaft fanbe, gur Unterhaltung feiner Leibenegefahrten und gum Beften

Derer, bie burch ihr System lebendwärbiger Satten und Ernahrer beraubt werben, biesen Sermon zu übersehen. Sie würden ein Document ihres Orbens baburch erhalten, ber noch nebenher die Bequemlickseit barbietet, baß er, wie die Gesehe ber Alten, wegen seiner Kürze sich zum Memoriren vorzäglich eignet. Er sührt ben Litel: "Sermon nouveau et sort joyeux", mit der Ueberschrist: In nomine Bacchi Sileni, und ist, wie der Ansang andeutet, eine Art Parodie einer geistlichen Rede, wie sie in katholischen Ländern wol noch oft gehört werden. Der Lert ist lateinisch: Matrimonii matrimonia vitia producunt omnia. Darüber heißt es nun unter Anderm also:

Quant le iour des nopces est pres
Il faut se mondre a pompe grande
Et achepter de la viande
Louer menestriers et farseurs
Maistres d'hostels et rotisseurs
Avec la salle tapissee
Parce de mays et de ionéhee
Et puis faut donner aux parens
Les plus prochains et apparens
Robes: pour poincts: chausses bonnets
Panthouffles: chapperons: corsets
Et aux filles de l'assemblee
Touteiour chappeaulx et livree
Ce nest rien: mais tout couste argent.

und weiter unten beißt es:

On conche au soir la maryee
Et puis le monde se retire
Et alors le poure martyre
Recreu: travaille: et lasse
Du labeur prins le iour passe
Aupres delle s en sa coushes
Mais s il vient a luy atoushis
Tantost elle rechignera
La mondra: les gratigners
Tant quil sera tout escoyche
Et si diriez quil a couche
Ceste nuiet en quelques pour chatx
On iouste aves les chatz,
Encor a il paour quon les coute etc. etc.

So geht benn das Unglud der Brautnacht fort. Für Pferbeliebhaber und sonstige Freunde des Reitens wird solgende wisige und jene Zeit charafterisirende Zusammenstellung interessant und lehrreich sein: "Pour connoistre den cheval et la condicion, dont il doit estre: et soulz correction de ceulx, qui sy cognoissent: il me semble que ung cheval qui doit estre don sans sy doit avoir XV deches donnes: specifices sur cinq manieres de destes par sigure. Et assin de le vous donner a entendre ie les ay voulu mettre par escript dont les troys premiers sont dune pueelle, trois dun regnart, troys dun cers, troys dun asne et troys dun beus.

Pucelle. Belle poictrine
Beaulx crins
Doulx au monter.
Reynart. Petit teste
Courtes oreilles
Grosse queue.
Cerf. Courte eschine
Court poil
Jambe seiche
L'asne. Bon rains
Bonnés dans
Bon pie et sain.
Beuf. Bon oiel
Bon boyau
Courte jambe.

und babei bemerkt der Berf., daß das Pferd ebenso wenig wie pucelle restif ne rebelle a monter sein durse, und fügt dann hinzu: "Et pour ce se aucun a vouloir d'en avoir, sil a este trompe en semmes, se garde de le estre en chevanlx". In einem andern kleinen Gedichte dieser Art sind die nothwendigen Requisite der verschiedenen Stande und Lebensbedürsnisse solgendermaßen zusammengeskellt: "En prince loyaulte, en clerc humilite, en prelat sapience, en advocat loquence, en drap bonne couleur, en vin bonne saveur, en marchant soi tenir, en subjet obeir, en semme contenance c'est un tres bonne ordonnance".

. Bir begnugen uns, bie Ueberfdriften ber übrigen Gebichte beraufeben, bie, wie bas fonft gewöhnlich war, nicht ein Rathfel auf bas Buch, fonbern eine Inhaltsanzeige beffelben gu fein pflegten. Bon bem "Chasteau damours" ift ber Berf. P. Gringore genannt, und bies ift fcon von einer tunftvollern Form. Es ift bialogifirt, und nachbem ein Acteur bas Sange eingeleitet hat, beginnt bas Raisonnement über Bortheil und Rachtheil ber Liebe. Es erinnert dies Gebicht an die unauf-hortichen Bersuche, biesen ewig neuen Gegenstand bes interese fanten Gefprache zu erschopfen. Die Allegorie ober bie Sage von bem chasteau d'amours ift gang in ber Beife bes Mittels alters und hat befanntlich ju einer Menge Troubabourpoeffen und Erzählungen fowie ju bem gangen romantifden Bauber Anlaß gegeben, burch ben bie moberne Liebe ein fo eigenthum-liches Colorit erhalten hat. Wer bachte hierbei nicht an bie vielen Streitfragen über die Liebe, die an dem cours d'amour sollen entschieden sein, obgleich Fr. Diez in einer ebenso gelehrten als scharffinnigen Abhandlung die ganze Sache zu einer blos Ben Riction und einem Disperftanbnis machen wollte; eine fritifche Arbeit, bie barin ber Beurtheilung von Gib's Leben febr gleicht, bas fie barthut, wie wenig bas tritifche Deffer ber romantifchen Beit anftebe. Biele in biefen Gebichten ausgesprochene Bemertungen erinnern an bie "Ars amatoria" bes alten Baters bies fer Literatur, bie unter ben Troubabours fo fleißig ftubirt unb realifirt wurde. Es mare für einen Arititer ein berbienftliches Unternehmen, bie Stellen aus ben Alten nachzuweifen, aus benen biefe Stellen geschöpft find, auch mit möglichster Be-ftimmtheit herauszubringen, ob sie unmittelbar beraus entnom-men, was eine Kenntnif bes Ovid bei dem Best. voraussehen ließe, ober ob er feine Runbe ber Lecture ber Eronbabours verbante, ober gar biefelben Bemertungen von felbft gemacht. Achnlichen Geiftes ift bas Gebicht: "Le debat du vieil et du tenne", welches burch ben Titel fcon genugsam analpfirt ift und, nach dem damaligen Stol, beginnt: "Cy commence le de-bat du vieulx et du ioune". Herner "Le caquet des bonnes chamberieres declairant aulcunes finesses dont elles usent vers leurs maistres et maistresses imprime par le commendement de leur secretaire maistre Pierre Babillet". Chenso gehalten ift bas Gebicht, bas burch feinen Sitel ebenfalls feinen Inhalt binlanglich anbeutet und mit bem Streit gwifden Jung und Alt viele innere Tehnlichfeit hat und haben muß; namlich Le debat de liver et de leste: avec que l etat present de l'homme: et plusieurs joyeusetes". Bu biefen geboren eben bie am Anfang besprochenen fleinen gereimten Bemertungen.

Allerbings gebort gegenwartiges Wert wegen feines jegigen Erscheinens zu benen, weiche bie Theilnahme, die auch die Franzosen für ihre altere Poesie zu empfinden anfangen, aufs Reue beweisen, wie sich benn in berselben manches viel Erfreulichere sindet als in der einer spatern, so vielfach bewunderten und belobpriesenen Beit.

Reise im steirischen Oberlande. Mit besonderer Rucksicht auf Maria-Bell. Gin belehrender Reisegefährte für Fußgänger und Fahrende von J. C. Weidmann. Mit einem Panorama der Zellergebirge. Wien, Tendler. 1830. 8. 1 Thir.

Gin Buch, bas feinem 3wed und bem befcheibenen Ehrgeig feines Berf. entspricht, indem es durch Schauftellung ber Reize

ber fteiriften Alpennatur gu ihrem Befuch anlockt unb Dem, bet biefer Auffoberung folgt, ju einem treuen und zuverlaffigen Begweifer bient. Der Berf. ift barin zu loben, bag er auf jebe Art von Besuchenben Rucficht genommen bat und bem Invaliben sowol wie bem ruftigen Bergfteiger und Dem, ber in bequemer Rutiche ben Landwegen folgt, fo gut feine ihm erreichbaren Raturfcenen empfiehlt und fchilbert, als Dem, ber jungen Blutes voll, über bie fteilften Berggipfel bin feinen Beg nimmt. Er verläßt Reinen, bezeichnet Jebem fein Gebiet, feine Grengen und feine Genuffe. Dies ift ein Puntt, ber in Reisewerten biefer Art nur zu oft vernachlaffigt wird und bann bei ben Setaufchten Rlagen und Ungufriebenheit veranlagt. Die Schilberung ift mefentlich pittorest, boch frei von falfcher Emphafe und bertommlicher Uebertriebenheit. Rebenbei verfaumt fie auch bas hiftorifde, bas Statiftifde und felbft bie materiellen Bebarfniffe bes Reifenben nicht. Ueberall finbet ex wiffenfchaftliche Andentungen und zwedmäßige Berhaltungeregeln. Rur bas Mineralogifche und Geognoftische lag gang außerhalb bes 3beenfreifes bes Berf.; bis auf biefen Puntt ift feine Arbeit vollftanbig und genugenb. Die verfchiebenen Reis ferouten nach Maria-Bell, in ben Mittelpunkt ber fleirischen Al-pen, find mit großem Detail geschilbert. Empfehlenswerth möchte besonders die zweite Route (S. 44 fg.) sein. Auf dies fem Bege fieht ber Reisenbe so ziemlich Alles, was eine Alpenreise Reigendes haben tann. Die Route umfast einen ber schönften Abeile Oberfteiermarts, man besteigt bie bochften Sipfel Unteroftreichs, ben Schneeberg, 6672 g. boch, ben Detfcher, 6094 &., und ben Riefen unter ben Bruder Alpen-gipfein, ben hochfchwab, 8300 &., bie Schneealpe und bie Raralp. Den erhabenen Ernft ber Gietscherweit abgerechnet, genießt ber Reifende bier, in einen fleinen Rreis verfammelt, aller Reize einer Dochgebirgsreife, bei geringem Beite und Rossftenauswande. Diefer Weg, welchen ber Berf. in 20 Aggesmärsche zerlegt, ift besonders ruftigen jungen Leuten zu empfehlen, er umfaßt im Gangen von Bien aus und babin gurud 184 Stunden Beges, beren zwedmäßige und bequem gu erreis chende Rubepuntte ber Berf. anbeutet. Gin gang anberer Beg ift ber fur Bagenreifenbe, welchen ber gabrer in 10 Tage abtheilt. Auf beiben Straffen belehrt uns feine betaillirte Schilberung hinveichend über Alles, was bem Reisenben an febensund tennenswerthen Gegenftanben aufftift, in einer lebhaften und loblichen Sprache. Ein lithographirtes Panorama ber geller Alpen ift eine angenehme Bugabe, wiewol bie Arbeit baran nur unbebeutenb ift. Bir empfehlen bies feinen Bwed erfüllende Buch ben Reifeluftigen, mit bem Bemerten jeboch, baf, wenn mineralogifche ober geologische Abfichten ihrer Banberung gum Crunde liegen, Sartori's "Reise durch Deftreich und Steiermart" (Wien, 1811), oder Blumenbach's "Landeskunde von Destreich unter ber Ens" (1816) ihnen bennoch unent-behrliche Begleiter sein möchten.

#### Literarische Anzeige. Perangesetzter Preis.

Aus bem Berlage von C. I. G. Dartmann in Riga habe ich an mich gebracht und ift burch alle Buchhanblungen bes In und Auslandes von mir zu beziehen:

Karamfin's Geschichte bes russischen Reichs. Rach ber zweiten Driginalausgabe übersett. Erster bis zehnter Band. Mit Karamsin's Bildnis. Riga, 1820 —27. Gr. 8. 231 Bogen. Früherer Preis 20 Thir. Herabgesetter Preis zehn Thr. (Einzelne Bande tosten 2 Thir.)

Leipzig, im Januar 1851.

F. A. Brodhaus,

## literarische Unterhaltung.

Dienstag,

Mr. 53.

22. Rebruar 1831.

Bur Beurtheilung ber politischen Bewegungen unserer Beit.

(Befclus aus Str. 69.)

Die frangoffiche Revolution brach aus. Sie kann, ans einem hobern Gefichtspunkte betrachtet und von ben Farben, welche fie in ben einzelnen Wechfelfallen annahm, wie von ben Auswuchsen, zu benen fie führte, entkleibet, nur als eine Geltenbmachung ber ewigen Menschenrechte und ber naturlichen Freiheiten bes Bolfes gegen bie Reaierung und biejenigen Claffen bes Bolfes, welche allein bie Nation auszumachen ichienen, angesehen werben; ffe muß, in diefer Auffaffung, als ein Geitenftud gur firche lichen Reformation im 16. Jahrhundert gelten: war diefe ursprünglich gegen ben Despotismus bes Papftes, fo war jene urfprunglich gegen ben Despotismus ber Regierung und ber privilegirten Stande gerichtet; mar jene eigentlich politischer, so war diese eigentlich firchlich-religiöser Art. Und wie die Reformation sich nicht allein auf Sachsen umb nicht allein, in ihren Folgen, auf bie protestantische Rirche beschrantte, so blieb auch jene, nur einseitig theils pon ben Regierungen, von Ariftofraten und Dierarchen in ihrer Tendeng felbft, theils in ihren Auswuchsen von befangenen Beschichteschreibern und sonft getabette und gelafterte, Revolution nicht in Frankreich allein fteben, fonbern fle verbreitete fich, vielleicht nicht immer auf bie rechte Beise und so, bag ihre Spuren nothwendig bald wieber verschwanden, auch auf andere Lander und Welttheile, und ebenso wenig beschrankte fie fich nur auf bie Berhaltniffe im Leben ber Staaten, fonbern berührte auch bie ber Rirche und Religion. Auch in andern Lanbern, außer Frankreich, erwachte bas Gefühl für Menschempurbe umb Menfchenrechte, für beffere Ausbildung bes 3beals ber burgerlichen und firchlichen Freiheit; und biefes Gefahl bereitete allmalig einen Buftand ber Dunbigfeit ber Boller vor, beffen Gintritt ben Claffen ber Ration, burch welche ble Regierungen bisher eine mehr ober weniger behdenbe Bormunbichaft über bie Boller ausgeübt hatten, allerbings um folder zeitherigen Bevorzugung willen gefahrlich werben mußte. Der Eintritt biefes Buftanbes konnte auch nicht verhindert werden, weber burch bie in Frankreich felbft und in andern Landern burch Baffengewalt versuchte Unterbruchung ber Revolution, noch burch Gewalt anderer Art, burch Lift, Areulofigkeit u.

f. w.; und auch felbst die Ausartung ber franzosischen Revolution in einen entgegengefesten Charafter (ber Mann, welcher ihr biefen Charafter gab, hatte feine Beit in Geift und 3med ber Sauptbeftrebungen berfelben gewiß wohl begriffen, aber er tam zu fruh für feine Beit, und der Mangel biefer Ertenntniß ihrer Zeit bei feinen Gegnern machte auch ihn ju Dem, was fie felbft maren, ju einem Gegner jener Revolution, nur in einer eptenfiv und intenfiv offenbar viel großgrtigern Geftalt) konnte ben Eintritt jenes Buftanbes im Allgemeinen nicht aufhalten, fie mußte ihn vielmehr nur beschleunigen. In ber frangoffichen Revolution und ihren unmittelbaren Folgen reprafentirt fich im Allgemeinen bie Sache ber Bolter gegen. bie Regierungen und gegen burgerlichen und firchliche religiofen Despotismus, bie Sache ber vormartsfchreitens ben Neuzeit gegen bie Ausgeburten bes Mittelalters. Bon beiben Seiten suchte man feine Sache auf feine Beife gu führen; und ift auch hierin von beiben Seiten, nicht allein von Seite Derer, welche bas qute alte Recht für fich hatten, und welche barum auch bes Abels und bet Beiftlichkeit zu ihren 3wecken fich bedienten, mannichfach gefehlt worden, fo wird boch baburch bie in ihren 3weden reine Sache ber Boller felbft nicht geschandet. Allein, obgleich die Bolker in dem Rampfe, von welchem bie Regierungen bie Wiebererlangung ihrer verlorenen Rechts hofften, die Bolter bagegen bie Anerkennung ber von bem Beifte einer neuen, befferen Beit für fie geltenbgemachten Rechte erwarten tonnten, für bie Regierungen fich geopfert hatten: bennoch ward bie Sache ber Bolfer Europas, hier fruher, bort fpater, theils offenbar unterbrudt, theils wenigstens nicht anerkannt in ihrer Gerechtigfeit; im Allgemeinen aber entwickelte bie obenermahnte Berfchwerung ihre contrerevolutionnairen Plane feit 1815 um fo offenbarer, als, nach vermeintlicher Beffegung ber frango fifchen Revolution in bem Ginen, ber fruher beren Univer falerbe geworben war, fie ihre veralteten Rechte und Anfpruche um so leichter geltenbmachen zu konnen meinte. Das geschah nicht allein in Frankreich, mußte aber boch gerabe in Frankreich um fo mehr gefcheben, als bie Inhaber des dort glucklich testaurirten ancien régime sichtliche Spuren ber Revolution und manche Früchte ihrer Saat in biefem Lanbe vorfanden, auf beten Bernichtung fie bas Gebäude ber Bestauration gründen zu muffen glaube

Das geschah aber nicht allein in Frankreich. Auch andermarts, trog ber Munbigfeit ber Boller, erfannte man Diefelbe und bie Bedurfniffe ber Beit boch nicht an, fonbern restaurirte ben fruhern Bustand ber Dinge und reas girte gegen Alles, mas ber beffere Beift ber Beit etwa ins Beben gerufen hatte, verfprach vielleicht auch als Lohn und aus Onabe fur die Aufopferungen ber Bolter, mas man aber frater wieber gurudnehmen gu tonnen oder nicht balten zu muffen meinte, und gewährte wol auch manche Foberung ber Beit; aber es war und blieb boch im Allaes meinen mehr tobte form ohne ben rechten Beift, ber fie allein befeelen und beleben tonnte. Indeß - ber Geift ber auf vernünftige allseitige Freiheit gerichteten Revolution mar mit beren außerer Unterbrudung und mit ber theil: weifen Bernichtung ihrer fichtlichen Spuren und Fruchte nicht unterbruckt worden: benn der Geift der Beit fteht über ber einzelnen That, und er lagt fich von Ranonen und Bavonnetten nicht übermaltigen. Erot ber eifrig begonnenen und leibenschaftlich fortgefetten Restauration und Reaction, bilbete fich diefer Geift der Revolution in ben Boltern fort und entwickelte fich immer weiter und führte fie gur politischen Munbigkeit. Manche Foderung ber Beit tonnte nicht langer verweigert werben, und man geftand fie wol auch bier und ba im rechten Beifte ju; bennoch war nicht zu vertennen, bag bie Contrerevolution fast nur gezwungen Schritt vor Schritt zurudwich und in freis williger aufrichtiger Anerkennung, um bes Princips willen, fast Richts zugestehen wollte. Go blieben fich die Revolution und bie burch fie geführte Sache ber Bolter einerfeits und bie Contrerevolution, beren fich die Regierungen mit Bulfe ber bevorrechteten und bevorzugten Claffen gegen iene bebienten, immer noch feinblich gegenüber, alfo, baß ein offenbarer Rampf nicht mehr lange ausbleiben konnte. Durch bie planmaßig eingeleitete und, mit Gulfe ber Abels und Priefterpartei, beharrlich fortgefeste Contrerevolution in Krantreich ift im Juli 1830 biefer Rampf aufe Reue zum Ausbruche getommen; aber er hat fich auch biesmal nicht auf Frankreich allein beschränkt, und er wird fich biesmal ficher auch noch weiter als fruher erftreden. Sft er auch im Gangen (einzelne Auswuchse und Schatten: feiten fehlen auch hier bem Gangen nicht!) weniger blutia gemefen, und bat er auch bereite in fcneller Entwickelung bier und bort die Sache ber Revolution begunftigt (Bel: bes zeugt offenbar für bie moralifche Kraft biefer Revolution!); fo ift er boch gegenwartig um Bieles gar ernfterer Art, und es scheint, bag er biesmal wirklich ausgefochten merben und ju ficherer Entscheibung fuhren muß. Es ift gewiß ein um fo gultigerer Beweis fur ben Geift ber Beit und bie burch fie begrunbete Dunbigfeit ber Boller, ebensowie für bie größere Schwäche ber Sache ber Contrerevolution, baf biesmal die Revolution ohne besondere Gewalt der Baffen fich Anertennung im Allgemeinen verfcafft bat; aber man barf fich über bie Abfichten ber Gegner nicht taufden; man barf es um fo weniger, je mehr biefelben im Allgemeinen nicht unbeutlich bewiefen haben, baß fie wol die Dunbigfeit ber Boller ertannt. aber ben Beift ber Beit felbft und bie Rothwenbigleit, biefem nicht gewaltsam zu wiberstreben, sonbern fich zu fiegen, nicht begriffen haben. Wir tonnen es uns, wenn wir auch bier bie einzelnen Erscheinungen ber Beit in ihrem Busammenhange mit bem Beifte berfelben betrachten, wenn wir feine einzelnen Erfcheinungen, entlieibet von bem außem Bemande, in welchen fie fich barftellen. gle ein Enzeugnig bes Strebens, ber mundiggewortenen Boller auffaffen, teineswegs verheblen, baf bie Frage: ob die Anspruche ber Bolter auf allseitige vernunftige Rreis beit mabre Anerkennung verbienen ober nicht; ob bie Sache ber Bolfer einseitig ju Gunften ber Regierungen entschieden werben muffe, ober ob fie nicht aus einem bohern Gefichtspunkte und nach ben Grundfagen mabret Kreiheit und ben Roberungen bes 3wedes ber Denichbeit. für die Bolter, aber barum nicht gegen bie Regierungen, entschieben werben muffe und tonne, nunmehr erfebigt werben muß. Es gilt jest im Allgemeinen ben Rampf ber Rechte ber ewigen Bernunft und ber allfeitigen Areis beit, ben Rampf ber Aufklarung in ben Berhaltniffen bes ftaatlichen und kirchlich : religiofen Lebens gegen Unbernunft und Despotismus jeder Art; und mare es wirklich bes 19. Jahrhunderts wurdig, die Entscheidung folden Rampfes noch auf bie Spipe bes Degens ju ftellen? konnte es aber, wie und mit welchen Waffen er auch getampft werben, und wenn er auch, früher ober fpater, ents schieben werben moge, wirklich zweifelhaft fein, wie bie. Entscheibung ausfallen muffe? Liefe Rapoleons Wort: "In 50 Jahren ift Europa constitutionnell ober - tofactifch". wirklich einen Zweifel zum Nachtheile ber Sache ber Bols fer und ber gesammten Menscheit zu?

Wie ernst und tummervoll auch nach diesem Allenber in die Bufunft gerichtete Blick bes unbefangenen Beobachters seiner Zeit sein muß, fo kann boch in biefer-Hinsicht die Ueberzeugung, das die Menschheit immer mehr jum Beffern vorschreite, und bag ein foldes Subren jum Beffern in bem Plane ber Beltregierung liegen muffe, ju ficherm Erofte gereichen und ben Denfchenfreund nicht verzweifeln laffen. Und genügt etwa nicht folche Betrachtung des ewigen, aber boch immer in feiner Entwickelung unerforschlichen Beltgefeges, unfere Buverficht ju ftarten, fo mogen wir uns ber ausbrucklichen Erflas: rungen sowol in ber Acte ber heiligen Alliance, als in ber Declaration von Aachen (b. 15. Nov. 1818), bak bie Stifter jenes Bunbes entschlossen seien, "sowol in ber Bermaltung ihrer Staaten, als in ihren politifden Berhaltniffen mit jeder andern Regierung, allein die Borfchrifsten ber driftlichen Religion gur Regel gu nehmen", bag ferner die Theilhaber an jener Declaration feierlich ertennen. "bas ihre Pflicht gegen Gott und gegen die Boller, welche fie beherrschen, ihnen gebietet, ber Welt, so viel an ihnen ift, bas Beispiel ber Gerechtigkeit, ber Eintracht und ber Maßigung ju geben", wol erinnern und erfreuen. Diefe Grundfabe muffen jest zur Amwendung tommen! und

> Ernft ist der Anblick der Nothwendigkeit; Richt ohne tiefen Schauer greist der Mensch In des Geschicks geheimnisvolle Urne!

Voyage archéologique dans l'ancienne Etrurie. Par M. le Docteur Dorow. Avec 16 planches contenant une suite d'antiquités trouvées par l'auteur ou Traduit conservées dans la Galérie de Florence. de l'allemand sur le Ms. inédit de l'auteur. Par M. Eurids. Paris, 1829. Fol.

In feiner Biffenicaft muß man fo febr barauf gefaßt fein, morgen Etwas für irrig anzuertennen, was gestern noch für aus: gemacht galt, als in ber auf Dentmalern beruhenden Alters thumstunde, ober ber Archaologie im engern Ginne. Dit bem bochften Aufgebote von Wiffen und Scharffinn beftreitet heute Bemand ben Sab, baß bie Alten Scheren gehabt hatten, unb morgen wird ibm eine wirklich antite bei neulichen Grabungen gefundene ins baus gefchictt, bas gange Gefpinnft feiner Gage

bamit gu gerichneiben.

Much bas porliegende Bert ift eine folde Schere ber Pars gen. 3m Biberfpruche mit altern toscanifden Gelehrten hatten einige neuere, Winchelmann folgenb, ben Etrustern faft alle Runfibentmale abgefprochen, bie ihnen gum Theit cone Pro-fung waren jugetheilt worben. Babrend man ju Gort's Beit vielleicht zu weit ging in ber hochstellung ber etrurischen Runfts fertigkeit, stellte Langi und seine Beitgenoffen sie wieder zu tief, und durch Grunde mancher Art glaubte man zu ber Uebergeur gung gesommen zu sein, daß, außer einigen Bauwerken von großartigen Formen, die Etruster nicht Biel zu leisten im Stande gewesen. Diefes Gespinnft von verflochtenen Schluffen gerschneis bet Dr. Dorow burch Das, was er vorlegt.

Im 3. 1827 machte er eine Reise nach bem fühmestlichen Toscana in der Absicht, die bort vorhandenen Dentmale mit eigenen Augen ju schauen. Alles, was alte und neue Kunft hervorgebracht, wurde von ibm beachtet, und bobogetifch führt er uns an biefen fo mannichfaltigen und reichen Dentmalen vorüber. Serra Rovella, Cortona, Chiuft und Areggo find bie Orte, bie feine Reife beruhrte, und bag bort Mufeen, Liebhabersammlungen und Danbler alle reichlich verforgt find, tann barum wol nicht befremben, weil Liebe fur classische Erinnerungen in jenen Gegenben ftets in Ehren gehalten war und ber Boben immer fich bantbar bewies, wenn er verftanbig und forgfam burchforfct warb. Dr. Pofrath Dorow fand alfo reichlichen Stoff, ber ihn boppelt anzog, weil er, ein zweiter Dibbin, Gelegenheit hatte, fogar Bieles zu erwerben; aber ber Stoff war auch wichs tig, und Or. Dorow ift nicht ber Mann, ber eine Beziehung, woburch er es wirb, verschwiegen zu haben fich vergabe. Durch feine eigne an Ort und Stelle erworbene authentische Sammlung und burch Stude aus ber großherzoglichen zu Florenz, bie auf ben 16 Steinbrucktafeln gang ober theilweise abgebilbet beiliegen, thut er bar, was echt etrurifche Werke find, und wie deriegt baburch zwar augenscheinlich bie von Lanzi ausgesprochenen Zweifel, weist aber auch Gort zurecht, ber nur solche Werte für bie alten Etruster hatte in Anspruch nehmen sollen. Besonders belehrend war ein Fund bei Chiusi, ber eine bisber vollig unbefannte Art von ichwarzen, lufttrodenen Gefaßen gab, bie aus ber Flache hervortretende Bergierungen haben. Diefe Bergierungen felbft bienen bem überall bewanderten Berf. zur Befatigung von Ansichten, die er schon in frühern Schriften geaußert hat. So fieht er auf boppelhenklichen topfformigen Gefäßen Tiger und Doni (Taf. VIII, Fig. 4, abgebilbet), bie freitich Augen, die mit Indien weniger vertraut funt, weniger fo erscheinen. Aber ift Alles treu abgezeichnet, was die Aafeln geben, und man barf nicht baran zweifeln, ba Dr. Dorow fo fixeng feine Borganger wegen Ungenauigkeit tabelt, so werben manche Softeme, bie blos von Griechenland ber bie Ginwirtung auf Etrurien zugeben, in gewaltige Berlegenheit tommen. Kas nopustörmige Krüge (Aaf. V, VI) und Schalen mit Reliefs, die an Regypten oder Persepolis erinnern (Aaf. I—IV), sind hier in Menge vorhanden. Wie dieser Jusammenhang der als ten Bewohner Italiens mit den genannten Gegenden zu erklat een sein dels dei Rielem sin dies ausschlichtliche Tusaka die anschlie ren fel, galt bei Bielen für eine geschichtliche Aufgabe, bie große

Schwierigfeit habe. Beichter fcheint ihre Bofung Den. Dorons, ber in einer 1829 ju Deibeiberg erichtenenen Schrift: "Etru-rien und ber Drient", Die 3dge und Banberungen ber alten Bewohner biefer Gegenben in fo großen Umriffen nachweift, baf auch bier eine neue Parzenschere in feinem Befibe gu fein fcheint.

Ungern nur lagt Profeffor Otfr. Maller in feinem trefflis chen Werfe die Etruster (Ginleitung 2, 7) petasgliche Apr rhener namittelbar aus Lybien nach der italischen Kufte (von der Marta an die zur Tiber) ziehen. Eine neue Auflage wird dies andern muffen, denn hr. Dorow gibt ihm dieselben str und sertig als semitische Anwanderer mit einem semitischen Sprache zweige (S. 15 fg.) und bejegt Alles mit seinen Safein und ichtereffanten Etymologien " D ziggebes Anollor zufacos 6 μάντις.

#### William Hazlitt

Billiam Paglitt, ber auch in Deutschland, befonbere burch fein "Leben Rapoleons" befannt ift, war aus Spropfbire ges burtig, ward in bem Unitarian college ju Dadney erzogen vierig, ward in dem Onicarian coulege zu chaunry erzogen und schien sich ansänglich der Malerei widmen zu wollen, die er sedoch bald verließ, um sich ganz dem literarischen Leben dinzugeden. Er sing als reporter au, d. h. er desichte die Sie zungen des Parlaments, um die Reden der auftretenden Sprecher für eine politische Zeitschrift aufzuzeichnen. Zwischen 1809 u. 1810 versah er dies Amt sur das "Morning chroniele", schier werd aber auch Originalabhanblungen für biefe Blatt. Spater marb er gum Theaterreferenten beforbert. In allen feinen Rrititen war er gewöhnlich fehr bitter und heftig, sowie auch in foinen politischen Auffagen, traf aber gewöhnlich ben rechten Fleck. Wegen Kleinigkeiten faste er maustoschliche Borurthelle und Abneigung, obgleich er febr gutmutbig war und Jebermann, felbft feinen Gegnern, ftets gefällig und bienftfertig zu fein pflegte. Seine bauslichen Berhaltniffe mochten bie haupturfache feiner Bitterfeit fein; er folos ein übereittes Chebanbuis und warb baburch ungludlich. Er trennte fich zwar von feiner Sattin, einer febr gartfühlenben, etwas ercentrifchen grau, ließ fich aber bennoch wieber mit einer Anbern ein, mit welcher er eine Beitlang in wilber Che lebte, bann fie auch verließ. Er modte in febr fruben Jahren mit einem Rabchen in Liebesverhaltniffen gestanden haben, die auf fein ganges Leben einwirtten. Geine Leibenschaften brachen fonell hervor und tannten meber Das noch Biel. Mit Perry (bem herausgeber bes "Morning chro-nicle") stimmte er burchaus nicht, ihre Berbinbung konnte best-halb nicht von Dauer sein. Ueberbies waren seine politischen Auffage, obgleich bieweilen vorzüglich, zu heftig für bies Blatts er wollte fich aber auch teine Lenberungen gefallen laffen. Gs trat beshalb balb eine Spannung mit Perry ein, die mit gang-licher Arennung endigte. Dazlitt eignete fich überhaupt nicht gut zu einem Mitarbeiter an einer Zeitschrift, weil seine Aus-fage ber maslosen Ausbrucke wegen ftets burchgeseben und gemilbert werben mußten.

Rach seiner Trennung von Perry arbeitete er an vielen Beitschriften und für viele Buchhandler, tam aber nie aus ben Gelbverlegenheiten herans. Er farb am 18. Sept. vor. 3. und

binterlies einen Cobn.

Eine Aufzählung seiner vorzäglichern Berte, Die größteniene Aufahrung feiner borgugitogern werter, die geopernstheils Sammlungen seiner früher in Zeitschriften erschienenen Ausschlie sind, beren Zahl Legion heißt, bürfte vielen unserer Lesser nicht uninteressant sein. Seine erste Schrift warr "Kersuch über die Ursachen der Handlungen des Menschen", werin er vien len metaphysischen Schaffinn zeigte. 1808 gab er in 2 Wänden den "Die Beredssankrit des drittschen Sernats" heruns, eine Sammlung der besten Reden der Ausschlichen Special I die aus die Parlaments vom Anfange ber Regierung Raris I. bis auf bis bamalige Beit, mit blographischen, fritischen und erklarenben Anmertungen. 1810 erschien von ihm eine "Neue und verbes-ferte Grammatik ber englischen Sprache fur Schulen, woein jum erften Rale bie Entbedungen horne Zoole's und enberer neuern

Schriftfeller über die Bilbung der Sprache angefährt sind". In Berbindung mit Leigd hunt, schried er hierauf "Wochentliche Bersuche" für den "Kamminer", die 1817 unter dem Titel "Tassellerunde, eine Cammlung von Abhandlungen über Literatur, Menschen und Sitten" (2 Bde., 8.) zusammengedruckt wurden. In demschen Jahre gab er auch "Charaktere der Shaksper re'schen Schauspiele" in einem Bande, und 1818 einen "Ueberblick über die englische Bühne, in einer Reihe dramatischer Aristiken" heraus. In demselben Jahre ward er auch veranlaßt, in der Jurvy Institution eine Neihe Borlesungen über die nglische Dichtkunft und die Dichter der Ration zu halten, weiche gedruckt erschienen.

Unter seine beifällig ausgenommenen Schriften gehoren auch bie folgenden Sammlungen von Aussagen in Zeitschriften: "Aischigespräche", "Der Geist der Zeit" und "Der offene Redner". Sein größtes und jedensalls bestes und ausgearbeitetstes Wert ist jedoch sein "Leben Kapoleons" in 4 Bon., obgleich er auch darin nicht ganz parteilos geblieden ist. Ferner geborte Hallitz zu den Mitardeitern an dem Supplement zu der "Kacyclopaedia Britannica" und gab außerdem noch "Politische Bersuche", eine Schrift "Ueber die britischen Galerien der Kunst", einen "Brief an William Gistorb", die "Literatur des Zeitalters Elisabethe" und "Der neue Phymalion", vor Aurzem noch "Bemertungen auf einer Reise durch Frankreich und Italien" und endlich kurz vor seinem Tode "Unterhaltungen mit James Rorthcote" heraus.

3m "Attae" hat ein Freund von ihm feinen Charafter als Menfch und Schriftftelber geschilbert. 8.

Liebschaften und Galanterien ber Könige von Frankreich, oder historische Memoiren über die Concubinen, Maistressen und Favoritinnen bieser Fürsten. Vom Unfange ber Monarchie bis zur Regierung Karls X. Bon Saints. Ebme. 2 Banbe. Schneeberg, 1830. Gr. 8. 3 Ihlr.

Der Ueberfeger biefes Berts, Dr. Johann Sporfdill in Leipzig, bat, indem er fich in einer Borrebe über bie Bahl feiner Arbeit gleichsam rechtfertigt, unftreitig ben richtigen Gefichtepuntt aufgefaßt, welcher auch einer Beurtheilung berfelben gum Grunbe liegen muß; wir meinen ben hiftorischen. Der Berf. felbft hat tein frivoles Buch gur Unterhaltung mußiger Stun: ben fcreiben, sondern durch geschichtliche Untersuchungen, bie man gelehrt nennen kann, nuglich fein wollen. Und wenn die Schriften bes Brantome, Baffompierre u. A. m. uns ein fo lebenbiges Bitb ihrer Beit entwerfen, warum follte man ben Stab über ein Bert brechen, welches faft nur aus Ercerpten, aus einer Menge abnlicher Quellen befteht und noch bagu in ernftem und gelehrtem Styl, ber mit feinem Gegenftanbe etwas feltsam contraftirt, geschrieben ift? Der Liebhaber historischer Guriositäten wird barin vollständige Befriedigung finden, aber auch ber tiefere Beobachter von Denfchen, Beiten und Sitten es nicht ohne Intereffe burchblattern. Das Buch beginnt mit einer turgen Darftellung aus bem romifchen und altgallifchen Familienrechte, namentlich in Bezug auf eheliche Inftitute, unb führt bann bie Reihe ber toniglichen Geliebten von Bafine an, welche Chilberich, Konig ber Franten, ums Jahr 456 feinem Gaftfreund Bafin entführte, bis auf bie Grafin bu Capla herab. Agnes Gorel, la belle Feronnière, Diana von Poitiers, Florette, Gabrielle b'Eftrees, bie la Ballière u. f. w. geben nebft vielen Anbern an une vorüber, beren Angahl fich auf 190 na-mentlich genannte beläuft. hiervon tommen 50 allein auf heinrich IV.; aber auch Rapoleon fteht mit 18 auf ber Lifte, worunter fic bie berühmte Schauspielerin Georges befindet. Mit Lubwig XVIII. schlieft bas Buch; fonft wurden freilich bie Liebschaften Raris X. bas zweite Bunbert auszufüllen nicht ermangelt haben. Der Ratur ber Sache nach, mußte biefe Schrift eine scanbaldse werben; bennoch aber ift es erfreulich,

auf so anziehende Berhältnisse zu stoßen, wie die innige und romantische Liebe Ludwigs XII. und der edeln Genueserin Abomasine Spinola, die dem König zuerst das Geständnis ihrer Juneigung that und endtich auf die salliche Nachricht seines Toedes starte. Manches Andere ist wieder nicht ohne ergdhliches Inderesse, z. B. die Lage des Grasen von Angouldeme, nachberigen Königs Franz I., der, von Liebe zur Königin, Gemahslin Ludwigs XII., hingerissen, vergaß, daß nur, im Fall der König kinderlos stürde, er seldst dessen Nachfolger sein würde, aber nach der Warnung eines alten Ritters, "sich nicht etwa selbst einen Herrn zu geben", dies Berhältnis schleunigst abzudechen ellte. In den Zeiten des Parc aux vorse, dessen monattiche Unterhaltung über 150,000 Livres köstete, werden steilich diese Erzählungen widerwärtig. Dennoch aber würde man Unrecht thun, das Buch in die Kategorie gewöhnlicher oder wol gar gemeiner Schriften zu sehen. Die Usbersehung ist vorrect; statt der Koten des Uedersehes hätte jedoch berselbe ein der vielen Ramen wegen wünschenswerthes Inhaltsverzeichnis beisstägen können.

#### Notiz.

Der Almanad von Sobart : Town fur 1859. Benfeits bes Dzeans auf Banbiemenstanb, entfprungen einer Berbrechercolonie, erhebt fich jest eine anfehnliche, lebhafte Stadt, hobart : Lown genannt, mo Bucher gebruckt und bas Feld bes Geiftes angebaut wird wie in Europa. Seit einigen Jahren erscheint bafelbft ein Almanach. Anfänglich brachte berfelbe nur Gegenftanbe ber Daus- und Relbwirthicaft ober ber nachftliegenben Gewerbe jur Sprache; nach und nach, mit ber fteigenben Bevolterung, bem machfenben Bohlftanb und ber Gultur, umfaste ber Ralenber auch anbere Gegenftanbe, unb fo g. B. in bem oben erwähnten Jahrgang einen intereffanten Bericht über eine Reife in bas Innere bes ganbes. Bir beben hier in ber Rurge einige Stellen aus. Weite Streden, einfam und bbe, boten fich bem Blid bes Reifenben bar; nur bin und wieber war ein Kanguruh zu feben, bas bei ber Unnaberung bes Buges bie Flucht ergriff. Endlich gelangte man on einen Binnenfee von nicht bebeutenber Große. Gine horbe von 60-70 Bilben lagerte an bem Ufer beffelben. "Ich fannte", fabrt ber Reifenbe fort, "bereits Dehre aus ihrer Mittes fie waren oftere nach hobart-Lown getommen und bier fowol von ben Behörden als ben Einwohnern freundlich aufgenommen und mit allerlei Dingen, Rleibern, Deden, Munbvorrath u. f. w. befchenkt worben. Ihr schlanter, fraftiger Buchs, bas Freie, Ungezwungene ihrer Bewegungen contraftirte febr mit unferm euros paifchen Benehmen und unferer Baltung. Giner von ihnen brachte ungefahr ein Dugend Opoffums und warf fie einen Augenblick in bas Feuer, um ihnen nachher mit einem fcharfen Stein bie paut abzugieben. Rachbem bie Bilben bies Bilbpret balb rob gespeift hatten, eilten fie gu bem Gee, bier ihren Durft gu ftillen, inbem fie fich platt auf bie Bauche nieberwarfen unb fo bas Baffin gewiffermagen gur Erintichale machten. lebten biefe fleinen Bolterftamme in ungeftorter Rube; je mehr fich aber ber Unbau bes Lanbes verbreitete, je mehr wurden fle gurudgebrangt und leiber hierbei nur ju oft bie Beute rober und habgieriger Menschen. Scham ift zwischen mehren Pflam-gern und ihnen ein Kampf ausgebrochen, ber zu emporenben Repreffalien von Seiten ber Wilben Beranlaffung gegeben hat und wie is Amerika nur mit ber Bernichtung ber Stamme ber Ureinwohner enben wird, bie hier um fo gewiffer vorauszusehen ift, ba alle bieber gemachten Bersuche, bie Eingebore-nen zu civilifiren, an ihrer entschiebenen Abneigung scheiterten. Je mehr fich bies bisher burch Erfahrung bestätigte, um fo rühmlicher ift es von ber englischen Regierung, hierin nicht gurudgefdredt worben ju fein und erft neuerbings wieber auf ber fleinen Infel Brune eine Art Inftitut gur Erziehung von Rinbern ber Eingeborenen angelegt zu haben: eine Dagregel bie hoffentlich nicht fruchtlos bleiben wirb".

## literarische Unterhaltung.

Mittwoch,

Mr. 54.

23. Zebruar 1831.

An die Stande des Königreichs Sachsen. Im Februar 1831. Leipzig, Brodhaus. 1831. 8. 6 Gr.

Diese kleine Schrift ist im rechten Augenblick erschienen. Denn zum 1. Marz sollen sich die alten Feubalstände des Königreichs Sachsen zum letzten Male versammeln, um verfassungsmäßig die Auflösung ihrer dieseherigen Form auszusprechen und sich mit der Regierung über den von dieser ihnen vorzulegenden Plan einer Umwandlung der herkömmlichen Repräsentation der Corporationen und der Privilegirten des Königreichs Sachsen in eine svahre Stellvertretung der Nationalinteressen zu derathen und zu vereindaren. Die Sache ist nicht so leicht, als Biele glauben, die seit 40 Jahren an 120 verschiedene Constitutionen haben entstehen und an 40 davon

wieber untergeben faben.

Sachsen ift einer ber altesten constitutionnellen Staaten, weil bie erften Erscheinungen feines fidnbifchen Les bens bis ins 12. Jahrhundert hinaufreichen. Man konnte baffelbe fogar, wie Abelung in feinem "Directorium" gezeigt hat, an die alteste germanische Organisation biefes ben Claven abgefampften beutschen Landes anknupfen, wenn damale von einer Sache, die fo nathrlich mar, baß fie sich von felbit verstand, viel gesprochen oder darüber geschrieben worden mare. Freilich waren jene Placita provincialia ber freigeborenen Gutebefiger (gu Colmen fur Meißen, zu Schfohlen fur bas Ofterland, und zu Mittelhusen für Thuringen) sehr formlos; boch bie Hauptfache wurde gewiß nicht vergeffen, und felten ging man unverrichteter Sache nach Saufe. Aber mit jedem Jahr= hunderte wurden die Formen fester und funftlicher. Fürst und Stande banben fich burch gegenseitige Bertrage und Reverse; selbst bie neue Form einer auf 40 Stande beschränkten Wahl (feit bem Decret vom 16. Det. 1820) wurde in die alte kunftlichverschlungene und vielfach verbriefte ftanbische Berfaffung so eingeflochten, bag ber Grundcharakter ber alten Feubalform baburch nicht unterging. \*) Dazu tam, baß Sachsen nicht eine, sondern mehre verschiedene Constitutionen nebeneinander batte: Die ber alten Erblande, ber beiben Laufigen, ber Stifter, bes Fürstenthums Querfurt und von Denneberg.

Die Berfaffungetenntnif mar baber bei ben fachfischen Staatsbeamten ein wefentliches Erfobernig ber Dienft= praris. Daburch geschah es aber auch, daß zulett bie Formen so überhandnahmen, daß man durch dieselben hindurch nur mit Dube jum Sauptzwed gelangte; vieles Andere aber von einem Landtage zum andern bis auf bie Entel forterbte und ber Erledigung entgegenharrte. Diese Unvollkommenheit jedoch fiel fast allein der Bebrech= lichkeit bes Alters jur Last: benn an fich mar bie Seele aller fachfischen Staatsformen Treue, und Worthalten ber fefte Ritt biefes ehrwurdigen Bundes von Ueberlieferungen und Reversalien. Lettere insbesonbere banden auch bem weisesten Fürsten bie Sande; er konnte ohne bie Bustims mung ber Stande in der Grundveste nichts anbern. Das Meiste geschah noch unter ber Regierung bes vorigen Konige, besondere feit dem großen Riffe, ben ber wiener Friede in bas gothische Staatsgebaude unfere funftlichen Lanbescompleres gethan hatte, jeboch meift unter Mitberas thung ber Stanbe. Denn nie erfolgte in Sachsen ein Machtstreich, ein Aft ber Willfur. Darum, und nur darum ist es jest so schwer, ein altes Gebaude mit so tiefer Substruction und mit folden Strebepfeilern umgus bauen und in einer verjungten, einfachen Form herzu= ftellen. Gleichwol fann Alles leicht vonstattengeben, wenn die Stande felbst bazu die Sand bieten, wenn fie mit ebelm Gemeingeifte ben Reversalten entsagen und ben Plan ber neuen ftanbifchen Berfaffung unbefangen prus fen. Wollte man aber Altes und Neues, ba wo Beibes fich wiberfpricht, wie Feuer und Baffer jusammenkitten, fo wurden bie Schwierigkeiten ben Baumeifter übermaltigen. Berfaffungemäßig alfo, b. h. mit ben Standen und burch sie, foll das neue Werk beginnen und vollbracht werben, ein Wert, bas nach fo vielen Borgangen und jum Theil mufterhaften Borbilbern ben Erwartungen gewiß entspricht, benn wo die Gerechtigkeit bie Bage halt und bie Beisheit ben Scepter führt, fann nur Gutes ents fteben. Rein Recht alfo, bas nicht an fich ein Unrecht war und ift, wird anders als mit freier Buftimmung ber Bevorrechteten aufgehoben, und bem Eigenthumsrechte insbesondere wird jede Aufopferung burch allmälige Umwands lung ber Berhaltniffe erleichtert. Doch an bem glucklichs ften Erfolge kann Niemand zweifeln, wer die Stande Sachsens aus ihren Schriften in und außer dem Land-

<sup>\*)</sup> Die Deputirten ber Amtfaffen und die ber Stabte wurben von jeger aus ber Mitte ihrer Corporationen gewählt.

tage tennt. Ihr Bille ift ber reblichfte, ber meigens nubigfte, und unter ihnen figen erleuchtete Dammer, welche bas vollste Bertrauen ber Beitgenoffen befigen. Ber follte baher nicht erwarten, bag bas Sauptwert in feinen Grunds formen balb - benn auch baran liegt fehr viel - ju Stande tommen mußte? Rur ber weitere Musbau, bie Umbilbung bes gangen innern Saushaltes ift schwierig und erfobert Beit. Doch, mas ift nicht schon bem verftanbis gen und bem besonnenen Deutschen gelungen? Er ift von jeber mehr ein größerer Deifter im Auf= und Ausbauen gemefen ale im Nieberreißen; er hat verhaltnismaßig bie wichtigsten Dinge erfunden ober folche vervollkommt, die andere Bolfer nur angefangen hatten \*), und wo bie Nachbaren etwas Tuchtiges zu Stande bringen wollten, ba baben fie nicht felten beutsche Rrafte mit zu Bulfe genommen. Was aber von ben Deutschen gilt, bas gilt auch von ben Sachfen.

Der Berf. ber vorliegenden fleinen Schrift hat 211les, worauf es bier antommt, wohl erwogen. Er geht pon bem eigenthumlichen Wefen unfere Staatstorpers aus und bemerkt in ber lefenswetthen Borrebe, bag "mande Grunbfage, fo ted und allgemein fie auch ausgesprochen werben mogen, boch auf unsere besondere Lage nicht Unwendung finden tonnen". Das hier und bort fich aus fernde (nach unferer Unficht ungerechte) Distrauen finbet er (S. x1) zu naturlich, als daß es nicht ernfte und milbe \*\*) Beachtung verbienen follte, und zwar "boppelt megen ber unberechenbaren Storungen, womit bie im ge= maltigen Fortgang befindliche Rrifie bes europaischen Staatenspstems auch uns nabe ober entfernter bebroht!" Se mehr aber alles orbnungewibrige, ungebulbige Eingreifen und Worgreifen die Heilung eines tranthaften Rorpers hemmen, ftoren und vereiteln tonne, um fo forgfaltiger muffe man auf fichere Mittel und Wege benten, welche ber neuen Verfaffung den rubigen Fortschritt ihrer innern Bervollfommnung und Entwickelung verburgen. In biefen Worten liegt, nach unserer Ansicht, ber mahre Charafter jebes mensch= lichen Werts, bas bem Gebiete ber fittlichen Belt angehort. Es muß organische Lebenstraft haben, um sich felbit aus= und fortbilben zu tonnen. Es muß, wie bie menschliche Natur, perfectibel fein. Das absolut Befte tann tein Befehaeber aufftellen; mas aber unter ben vorhandenen Umftanben und Bebingungen gut ift, bas foll er geben. Bill er jenes, fo muht er fich vergebens ab und brinat nicht einmal biefes ju Stande; barum fagt bie Erfabrung: Das Befte ift ber Feind bes Guten. Doch wir Bebren gu unferm Schriftsteller gurud, ber bie Biffenschaft bes Lebens im Staate gewiß praktifcher verfieht, als wir und viele Andere mit uns.

Er verbreitet fich vorzüglich über folgende 6 Ses genftanbe, die bei bem Entwickelungsprozeffe ber fachfis fchen Staatsveranberung in rubige Ueberlegung gezogen werden muffen. Der 1. ift bie Berbanblung barüber felbft. "Gie werbe mit hintanfegung jeber Privatrudficht burch Ginigfeit und Bertrauen, burch Bereinfachung bes Sefchaft sganges\*) beschlennigt". - "Alles fommt barauf an, bas Land möglichen, von uns felbft unabhangis gen Ereigniffen, in fich fraftig und zu jeber unabwenbbas ren Anstrengung bereit, entgegenzuführen". (Dies ift wahrhaft eine beutsche Nationalpflicht; wir Sachsen, Baiern, heffen, Braumschweiger, Babner, Burtemberger, Raffauer u. f. w. find verloren, wenn wir vergeffen, was wir bem Ganzen, bas noch bie beutsche Nation politisch zusammenhalt, schuldig sind. Halten wir nicht fest am Bunde, fo werben wir abwechfelnd bie Beloten ber Arangofen ober Ruffen fein, wie wir vor Beiten bie ber Schweben ober Spanier waren.)

2. Die Stellung ber Regierung zu ben Stanben ist die bei einer gemeinschaftlichen Vermittelung ber bestehenden Rechte der Einen mit den nicht minder begründeten Ansprüchen der Andern. Die gemeinsame Ausgabe Beis der ist die Ausstellung einer alle Interessen des Bolkes vertreztenden Verfassung. Die Regierung bietet den Entwurf dar (der Verf. deutet die wesentlichen Eigenschaften einer dem Bedürsnisse und der Bildung der Zeit entsprechenden Versassung an); die Stände prüsen ihn; die Majorität entscheidet über die Annahme. (Welch eine Verantwortlichstit liegt also auf dieser Versammlung; aber auch welch ein Verdienst in dem Urtheile der Mitz und Nachwelt!)

3. hofft man, bag jest endlich bie Laufis mit ben Erblanden ein Ganges werbe. "Der Umftand, bag bie Be-freiungen ber lausisischen Stande ohnehin geringer find als die der erblandischen", kann die Ausgleichung nur erleich tern. "Einige besondere abministrative Einrichtungen find nicht als jura privatorum, sondern vielmehr als Auftrage von ber Regierungsgewalt, im offentlichen Intereffe an Privaten ertheilt, ju betrachten; fie unterliegen, als folche, weniger der Rechtsbeurtheilung als bem Ermeffen ihrer 3wedmaßigkeit". Auch find fie nicht in bem bobmifchen Trabitionereceffe namentlich gebacht. "Den laufiger Stans den war in administrativer Hinsicht zeither ein freierer Spielraum zu öffentlicher Wirtsamteit vergonnt als ben erblandischen, und fie haben benfelben im Bortheil ber Proving auf ehrenwerthe Weise erfullt. Aber irren wir nicht, so wird die kunftige Berfassung biefen Wirkungs= freis auf die Stande bes gangen Landes erftreden, nur mit bem Unterschiebe, bag neben ber Stanbes : und Bes sisqualification auch ber Beruf durch bas offentliche Bertrauen in die perfonlichen Gigenschaften ber Bertreter und burch bie bamit bestimmte Wahl eintreten soll".

<sup>\*)</sup> Die Beispiele sind nahe. Die Franzosen bauen seit 40 Jahren an ihrem Gemeinwesen und fangen in vielen Studen immer wieder von vorn an; wie schnell dagegen hat der zerrissen, ausgepreste, halbvernichtete preußische Staat sich ermannt, und wie verständig hat ex in wenig Jahren sein ganzes hauswesen geordnet! Die bies die Rheinlander jeht begreisen, wo sie die Contraste so nahe haben. daß sie den Schein von der Realität doch wol unterscheiben sollten?

<sup>\*\*)</sup> Bgl. bie Stellen vi, 28 fg., aus welchen echte humanität fpricht.

<sup>\*)</sup> Darum tonne, fagt ber Berf. S. 17, von ben nur burch ben Gebrauch allmalig gewonnenen, obicon fpater in gefehliche Form gebrachten Borrechten ber Antichiffe in biefem Augenblicke nicht mehr bie Mebe fein.

4. Die Stellung ber Stanbe gu bem Bolte: war bisber, wenigstens ihren Formen nach, mehr von bem Bolfe trennend als ein verbindendes Mittelglied zwischen biefem und ber Regierung. Trefflich ift, was hieruber geschichtlich und politisch bemerkt wirb. Der Berf. scheint S. 27 bie Aufhebung der Patrimonialgerichtsbarteit rathlich ju finden, und fpricht fich unbedingt für das Princip ber freien Bahl aus. Der Raum gestattet nicht; über 5., Steuerausgleichung, und 6. die neue Grund fteneranlage (Angelegenheiten, welche vorzüglich ber Berathung mit ben gutunftigen neuen Stanben unterliegen) bem fachtunbigen Berf, ju folgen. Doge Giner von ben Dits arbeitern an der Beitschrift "Baterland" biefe hochwichtle gen Gegenstände ausführlich und grundlich besprechen! Unfer Berf. betrachtet fie mit ebenfo viel Umficht und Einsicht als Maßigung und Besonnenheit. Die Grund: lagen, welche er vorschlagt, find naturgemaß und einfach.

Das Gange schließt ein kraftiger Epilog, ber nicht ungehort verhallen wirb. 22.

#### Baffenstillstand ber Romantiter.

herr Azais hat wahrlich Recht, und so freundlich ich unlängst dis "Compensations" vieses Philosophen beurtheilte, habe ich ihm boch nicht die gehörige Bewunderung gezollt.") Er behauptet mit vollem Rechte seit 40 Jahren in bicken Bamben, bunnen Flugschriften, langen Borlesungen und breiten Plaibopers ben kurzen merkwärdigen Sah: "Il y a toujours compensation", auf welchen mich mein hentiges Ahema zurückführt. Kein Mensch ist aber ungtäcklicher als hr. Azais. Wie Aafsandra sagt er die Wahrheit, und man glaubt ihm nicht. Er sagt die Wahrheit, nur kann er sie nicht deweisen. Allein, so viel ist gewiß, er hat Recht; "il y a toujours compensation"; und sowie man neulich gezeigt hat, daß die Lebensverhältnisse diese Philosophen den klarsten Beweis davon schren, und auserdem die Weltgeschichte edenso oder vielmehr weit klarer, bestätigt denselben Sah die neuste Geschichte der kranzbssischen Eiteratur. Rachdem in der politischen Geschichte Krankreichs seit 15

Rachbem in ber politischen Geschichte Frankreichs seit 15 Jahren von keinem handgreistichen Kampse zu erzählen war, trat der derühmte Freiheitskamps des 29. Juli ein, und dies war schon eine Art von Compensation. Während der IF Friedensjahre hatten sich die Varteien einen rastlosen Federstamps geliesert; jeht siehen sie so ziemlich vereint da, und dies ist eine eigentliche Compensation. In der Literargeschichte vollends wüthete der surchtdarste Streit während des langen Friedens; der romantische Apsel, den die kranzbische Eris, Frau v. Stass, ind Land geworfen, hatte die Gemücher entzündet; seit dem 29. Juli dagegen ist von der Konnantis nicht mehr die Rede, und iener Apsel liegt ausgeborrt vor dem versüngten Baume der Freiheit. Ein neuer Beweis für das Spstem des hrn. Azais. Die beiden literarischen Parteien haben am 29. Juli eis

Die beiben literarischen Parteien haben am 29. Juli einen ewigen Frieden geschlossen. Er tauert noch immer sort. Er verspricht sogar, noch lange zu dauern, benn er bietet für beibe Kheile die größten Bortheile dar. Man halt den Friedenstratet geheim, und ich will ihn baber meinen Leser mittheilen.

tractat geheim, und ich will ihn baher meinen Befern mittheilen. Im ersten Artikel bes Bertrags haben bie Romantiker für sich und ihre Rachfolger stillschweigend zugesagt, daß sie nichts mehr schreiben wollen. Es mögen noch so große Begebenheiten in der Welt vorgehen, welche ben Dichter zum Gesange begeteitern: die Romantiker haben es eben versprochen und schreiben nicht mehr. Die jungen Manner sind jest zum Theil auf Reisen; das Dunkelblau des italienischen himmels und der ergreissende Cesang in wiederhallenden romischen Kirchen, der gravitä-

rifche Anblid fpanifcher Radur und Menfchen, und bie in Bergeleich zu Paris ibplifche Lebensart in unferm lieben Deutschland, alles Dies, sollte man glauben, mußte die reisenden Romantifer zu einem seelenvollen Gebichte begeistern. Rein, sie haben es sich voegenommen und versprochen, sie schreiben nichts mehr.

Für ben beutschen Correspondenten, ber aus ben Btumen und bem Golbe frangosischer Romantit honig und honorax schöpfte, ift nun freilich jener urfte Artitel bes fo ewigen Tractates bochft bitter, und er tann fich nicht genug über bas eiferne Beitalter ber jegigen frangofifchen Literatur betlagen. Allein, für die parifer Glaffiter ift unfer erfter Artitel gerabe recht, fo recht, bas fie teinen zweiten verlangten, und mit bem Merger ber Claffiter bat es ein Enbe. Diefelben brauchen nicht mehr wie früher Joup und Jan Bucher, gegen ihre Feinde zu fchreie ben, ohne Käufer und Leser zu sinden. Sie brauchen nicht mehr wie Viennet einen Band Cpisseln, eine Philippide und Satyren gu fcpreiben, blos um in, bie Atabemie gu tommen 3 man nimmt fie auch ohne bies auf, und mare ein Benjamin Con-ftant ihr Mitbewerber. Roch weniger brauchen fie jest eine Bittfdrift an Rarl X. gu richten, um bie vorhanbenen unb gus funftigen romantischen Dramen vom Theatre français verbrangen zu lassen, car tel est mon bon plaisir, und, auf bas es geschehe malgre haro et cri de charte normande. Und was brauchen fie außerbem nicht? Wer woingt fie von nun an, eine fogenannte Banbe ju bezahlen, bie im Parterre, in Form eines Carre's, unterhalb bes Luftres fist unb bort von ihrer Danbe Arbeit lebt? Cobenbe Beitungen gu ftiften, fich in Unnoncen, gu 30 Sous bie Beile, gu vertheibigen und fich bei allebem vom Publicum verfpotten gu laffen? Riemanb, benn, wem Rie-

mand Unrecht gibt, ber hat immer Recht.
Der zweite Artifel bes ewigen Friebens will aber auch erwähnt sein und lautet: Die Classifler follen ihren nunmehris gen Freunden bie besten Stellen bei ber Regierung überlaffen. Diefer Artitel wurde mit ziemlicher Puntlichkeit ausgeführt. 3wei Anhanger ber Romantit wurben fogar Minifter. Der eine, Dr. v. Broglie, ift mit einer Tochter ber frangbfifchen Eris vermablt: ber auserlefene Birtel aufgetlarter Manner, bie fich in ben Galen ber Frau v. Stael gebrangt unb- meift weber beim Raifer noch bei ben Bourbonen Antichambre gemacht hatten. biefe Manner und ihre jungen Freunde, fammtlich Romantiter, gelangten mit einem Male zu hoben Ehren und waren jum Ausführen ihrer Theorien berufen; jest sollten fie handeln, schreb ben burften fie nicht mehr. Ihr habt, fagten bie Claffiter, bas wir es nur gefteben, unter bem Kaifer bas veftalifche geuer politischer Freiheit genahrt; unter ben constitutionnellen Ronigen, fo lange fie es waren, tampftet Ihr fur Gure fogenannte Breibeit ber Literatur; empfangt Guern Bobn, bie Bebingungen tennt 3hr icon. Und bie Romantifer ließen es fich nicht 2 Ral fagen. Gie warfen fich in bie neue Bahn, mit eben ber ungeregels ten Unabhängigfeit wie in bie frühere. In ber Literatur hatten fie, weber Aristoteles, noch Boileau, noch irgend eine Schule am erkennend, sich ihrer Inspiration überlaffen: in der Politik folge ten sie, ohne die Schule durchzumachen, ihrem Inkinkt. Leute, welche originelle Berfe gefchrieben hatten, murben Generalfe cretaire, Divifionechefs bei ben Minifterien. Dr. Bitet, ber fo geistreiche Romane gebichtet hatte, warb Oberauffeher ber archi-tektonischen Denkmaler. Dr. Fauriel hatte beffer als irgend ein Anderer über neugriechische Poefie geschrieben und wurde das ber jum Professor bee Provenzalifchen ernannt. Dr. Girarbin, ber fich mit Politit beschäftigt hatte, wurde Lebrer ber Literas tur, und Buigot, ein ausgezeichneter Gelehrter, murbe Minifter -

Da wurben feine Gefdwifter Bei Dof' auch große herrn.

Die Classifter athmeten auf. Sie konnten jeht fchreiben, allein schreiben; in ber Roth kamen die Berleger wieder zu ihnen ins haus, und sogar die Schausplelbirectoren. Bon "Dernant" war nicht mehr die Rede. Andrieur bagegen ließ seinen "Brutus" aufsuhren, und die Romantiker klatschen ironisch mit. Das alte Repertoire feierts seine Wiederauserstehung, man tangte

<sup>\*)</sup> Bal. Rr. 200 b. Bl. f. 1880.

nicht mehr um die Bafte Macine's: im Theatre français, und Joun durfte sich von Reuem ungehindert Boltaire II. nennen lassen. Rurz, alle Welt war zufrieden. Die Classifier konnten Ruckschritte machen, die Momantiker Fortschritte. Sie schritten so hurtig vorwarts, daß sich die alten Gegner wieder zu drz gern ansingen; da ergriff aber Wictor Hugo die Initiative, schrieb eine Ode, und der erste Sieg stellte den Frieden her. Schnell wurde der glorreiche Kriede benugt. Er waren noch einige Mairien und Präsecturen ledig; man besetzt sie mit Romantikern. Der Kampf divergirender Clemente war vorüber, das Chaos klarte sich auf, und die Aheilung war vollendet.

Gang fpåt, nachbem bie Aheifung långft gefchen, Naht' ein Poet, er tam aus weiter Fern'...

or. F. Grille hatte unter ber Restauration eine Stelle bei ber Begierung bekleibet und baburch Zeit gewonnen, sich mit Poesie zu beschäftigen, und da Poesie eine freie Kunst ist, so seite man ihn ab. Als er nicht mehr im Staatsdienste war, singer an, sich mit Politif zu beschäftigen, und damit er biese Arzbeit nicht fortsege, gab man ihm seine Stelle wieder. Gr. Grille aber glaubte, man habe ihm die politische Stelle wiedergegeben, damit er sich mit Politik abgebe, und wurde wiederabgeset. Schaben macht klug: Or. Grille legte sich auf Poesse, und man ber klummerte sich nicht mehr um ihn.

Er hatte sich ins Dorf l'Etang be Ret bei Marky zuruckgezogen: "Dort ift bie Lanbschaft köstlich. Ein kleines Thal, Geholz, eine auserwählte Bibliothek, eine angenehme und friedliche Gesellschaft, alles Dies war geeignet, den Seist unsers Exverwalters zu beschwichtigen, und er spielte nun die Rolle eines Philosophen". Die Musen besuchten ihn in l'Etang de Ret und versührten ihn bermaßen, daß er hauptstadt, Instellung und Politik vergaß. Da brach die Revolution aus, da exfolgte der Sieg, da theilte man sich in die Stellen, und als Fr. Grille sich vom Freudenschrecken erholt hatte und als Stellens bewerber nach Paris gelangt war,

Md! ba war überall nichts mehr gu feben, Und Alles hatte feinen herrn.

Schiller erzählt uns nicht, ob sich nach ber Theilung ber Erbe ber Dichter bamit begnügte, "im himmel" zu leben. Nach unsern heutigen Dichtern zu schließen, ist es nicht wahrscheinlich. Rach ber Revolution machten bie Reisten ist Side; Dr. Grille sollte "Allein von allen verlassen sein". Er schrieb baher gegen bas Ministerium. "hat es nur Stellen sür Die, welche mit ihm in die Schule gegangen, mit ihm unter den Abvokaten, auf dem Balle, in Theaters und Salonscoterien gewesen sind? Darüber ließen sich ganze Seiten und schone Tiraden schreiben". Pr. Grille kündigte also Tiraden an und hielt Wort. Es waren Romantiker in der Verwaltung, er schrieb also gegen die Romantiker, verletzte den heiligen Wassenstillsftand; was soll daraus werden?

Die Romantiker bachten zwar, hr. Grille sei ber herzog van M..., und es verlohne, sich nicht der Rühe, sich gegen ihn zu wehren. Diese Politik ist aber grunfbalfch. Wenn man den kleinen Feind gewähren läßt, so werden die großen kühner. Schon hat hr. Grille ein Manisest von 79 engegedruckten Seisten und in Alexandrinern gegen die Romantiker ertassen.

Das Manisest heißt: "Le jeune romantique, tableau satirique en 5 parties et en vers", und ist bei Levavasseur ersschienen. Es hat noch einen andern Aitet: "La dascule litteraire", allein, dies scheint nur eine Satyre gegen den. Levavasseur zu sein, der in seinen literarischen und politischen Amssichten, der Sewohnbeit franzdischer Berleger zuwider, wie eine Schausel hinauf und herad schwankt, heute classische, morgen romantische Sacien drucken läßt, und vor der Revolution die Ultraschrift "Biographie impartiale des 221" herausgab, jest aber sehr liberals Schriften.

Das Thema des frn. Grille ift folgenbes. Bwei Freier, ber alte Classifer Derval und ber junge Romantiter Ostar

werben um bie romantifche Rochter bes claffifchen frn. Dor-feuil, welcher fich fo entichelbet:

Virgile fut mon maître, Homère est mon hérqs, Et Derval, qui sur eux modèle ses travaux, Epousera ma fille.

Frau Dorfeuil bagegen halt es mit Dofar, um so mehr als bieser seurige Jangling zugleich für seinen Ruhm und für seine Borfe bedacht ist:

Un poète, à présent, est un industriel Qui divise en éeux parts son active existence: L'une erre dans le vague avec toute licence, L'autre va terre à terre et mesure ses pas; L'une ranime l'autre, et ne l'égare pas.

Run schreibt Detar ein großes Drama, wird beklaticht, Derval gibt in seinem Terger alle Anspruche auf, und Dorfeuil refignirt sich, seine Aochter bem Romantiter Dekar zu geben, wunscht aber zugteich bem Glafficismus glucklichere Lage und fleht bem Simmel an:

.. que mettant un terme à leurs plaintes fundbres, Faust, Oberon, Macbeth rentront dans les tendbres!
Das ganze Stück ist eine Satyre gegen den siegreichen Romansticismus. Pr. Srille gibt zu, daß jener siegreich war, ist aber nicht damit zusrieden. Er reizt seine Gegner zum Kamps, das mit der Wassenstilltand aushdres er macht ihnen leichtes Spielbamit sie ja antworten; allein, die Romantiser thun es nicht. Der erste Artisel lautet: sie sollen nicht schreiben. Pr. Grille geht weiter, er läßt sich in Zeitschristen loben; den Romantistern gerathen die Finger in Bewegung; allein, sie kennen ihre Geschr und schreiben nicht. Es handelt sich um die Zulunst der französischen Lieratur; schon nehmen die erzelassischen Schriften überhand, schon vergist das Publicum die literarischen Reuerungen der lesten 15 Jahre, und die Schristseller schreiten ges mächlich ins vorige Jahrhundert zurück; es handelt sich um den ewigen Ruhm der Romantiser; ellein, sie denken an die Gegens wart und haben es sich sess versten sie benden nicht

#### et uge.

#### Segenfäge.

Babrend eine Menge ber trefflichften, gebilbetften und in jeber hinficht um Ronig und Baterland verbienteften Spanier feit Sahren ale Berbannte im Glenbe fcmachten, von allen loyalen Seelen und gemäßigten Deuchlern mit Abscheu und Berachtung genannt ober ignorirt und jest in Frankreich, bas sie frei betraten, als Kriegsgefangene behanbelt werben, ift es nicht gang überfluffig, ju zeigen, wie anbere Mensichen anbere Schickfale gehabt. Da ift z. B. ber Banquier Aguabo in Paris, an bestenTifch zu speisen sich jeber Diplomat und Minifter gur Ehre rechnet, ber alle Bortheile und Genuffe, bie bas Gelb gibt, und besonders bie Berehrung aller loyalen. Seelen im Ueberfluffe befigt; biefer Menfc ftellte fich mabrenb bes spanischen Freiheitetrieges an bie Spige einer für frangofisches Gelb und auf Befehl bes Marschall Coult geworbenen Banbe und beging bie unerhörtesten Greuet in Andalu-sien gegen die spanischen Patrioten, gegen Die, welche bem König Ferdinand und bem Baterlande treu geblieben waren. Spater ging er nach Paris und lebte vom Sigarren- und Wein-fiaschenbanbel, bis bie burch bie beilige Allianz bewirkte Reftauration von 1828 auch ihn, wie fo viele Clenbe, gu Ehren brachte. Er wurde Banquier bes Konigs Ferdinand und erwarb fic burch bie bekannte und als officielle Betriaerei in ihrer Art einzige Speculation mit ber renta perpetua 40 Millionen und ift, wie fo viele Andere, die früher ihr Baterland an die Franzofen vertauften, 3. B. fein Delfershelfer und Pagliazo Minano, eine ber hauptstugen ber legitimen Regierung Ferbi. nande VII.

## literarische Unterhaltung.

Donnerstaa.

Nr. 55.

24. Rebruar 1831.

Die Musenalmanade für 1831.\*) Enfer Artifel.

Es war eine schone jugenbliche Beit ber Poeffe in Deutschland, ale bie Dufenalmanache noch ein allgemeis nes Intereffe erregten. Jeber, ber als Dichter etwas galt oben zu gelten ftrebte, beeiferte fich, zu ben poetischen Gaben bes Jahres etwas beizutragen. Anerkamte Deis fter stellten ihre Ramen an die Spike bieser Sammlungen, und bie jungern Diebter wurden burch jene einges führt auf ben Rampfplat, auf bem fie fich ben Lorber gu erkampfen hofften. Go fanben fie fcon burch bie blobe Aufnahme ihrer Dichtungen Belohnung und Anreis gung für ihr Bestveben. Damals war bas poetische Tas lent ein seltenes und geachtetes, weil es nicht Jeber fich gutraute. Wie fo gang anders tft es jest! Saft gibt es Riemand mehr, ber fich nicht fur einen Dichter bielte. Wozu jest Almanache? Wird man Bogelhecken anlegen. wo Alles von Nachtigallen, Lerchen und Kanarienvogeln wimmelt? Der Gefang ber Diebtervogel erschallt alle Nage fo ununterbrochen und laut, daß man ihn Ichon gar nicht mehr bemertt. Dur, wenn er ploglich einmal aufhorte, wurde man aufmertfam werben auf bie Stille und fragen, was man gebort hat. Rein Wunder alfo, bag bie Dufenalmanache tein Glied machen. Rach ets nem Beitraume von vielen Sahren find endlich 1830 amei folche erschienen; beibe haben jest bas zweite Lebensjahr beschritten und zeigen fich in neuer Blute; einer von ihnen (ber berliner) fcheint jeboch mit ben Dubfeligfeiten bes literarifchen Lebens schwer ju tampfen, benn schon bat er feine garte Burgel einem anbern Berlage eingefenkt. Soll ein Musenalmanach in unsern Tagen fich über bem Strom erhalten, fo muß et alles Mittelmäßige ftreng ausschließen, mit ben bebeutenbften Dichternamen prangen und nicht zu großen Umfang haben,

1. Der Musenalmanach für bas Jahr 1831, berausgegeben von Amabens Wendt,

erfüllt biefe Bebingungen, wenn auch nicht vollfommen, boch in hohem Grabe. In feinem Inhalteverzeichniß vermift man nur wenige ber jest als bedeutend geltenben Dichternamen, er ift reich an trefflichen Beitragen und

enthalt bes Mittelmäßigen bagegen nach Berhaltniß mm wenig; auch ift fein Umfang auf nicht volle 20 Bogen beschränkt. Schon baß Dichter wie Gothe, Tied und Uhland ihn mit ihren Beitragen beschentt haben, beweift, bağ er ihrer Achtung und Forberung werth ift, und fein Inhalt befundet bies noch mehr.

Bon Sothe findet man bier, anger einer Parabel, mehre vortreffliche Inomen, von welchen folgende biefen

Bericht und unfern Lefer zu erfrischen biene:

Billft Du Dir ein gut Beben simmern, Dust um's Bergangne Dich nicht befummern; Und ware Dir auch was verloren, Erweise Dich wie neu geborm. Bas jeber Adg will, follft Du fragen; Bas jeber Aag will, wirb er fagen. Dust Dich an eignem Thun ergogen, Bas Andre thun, bas wirft Du fchagens Befonbers feinen Menfchen haffen, Und bas Uebrige Gott überlaffen.

Wie der Dichtergreis mit frischem heitern Auge, mit immer noch jugenblicher Theilnahme Welt und Zeit bes fcaut, und wie die scharfe eigenthumliche Betrachtung ihm fogleich jum finnigen Spruch wird, wohl geeignet, ber fungern Mitwelt zu Troft und Lebre zu gereichen, ift wahrlich ein erfreulicher und belebender Anblick.

Died hat einige vorzüglich burch feine Stellung jum Theater veranlafte Gelegenheitegebichte beigetragen Gie tras gen fammtlich ben biefem Dichter eignen inrifdemufitalifcher Charafter, wie benn Lied's lorifche Gebichte überhaupt mehr einen mufitalifchen als plaftifchen Einbrad bervorbringen. Dan laufcht ihnen mit bem Bergnugen, mit bem man bem Raufchen bes Wafferfalles, bem Stuftem bes Laubes, bem Naturgefang ber Biget borcht. Gern laft man fich von bem Strom ber Empfindungen burche rauschen und fühlt nicht das Bedürfniß, sich des Einzels nen flar bewußt zu werben. Daß aber auch bas Lettere ein Genuß fei, fühlt man wie bei einem tiefen mufila lifchen Runftwert erft bei wieberholtem Lefen.

Bei Uhland hingegen ftellt fich Alles mehr ale hars monisch geründetes einsaches Bild bar: der Eindruck ift plastifch. Er hat nur 3 Gebichte gespendet, die aber wahre Meisterstücke find. Vornehmlich gehört "Tell's Lob" gewiß gu ben beften Schopfungen biefes trefflichen Dichters und ist eine Hauptzierbe bes Almanachs. Lei-

<sup>\*)</sup> Durch Abwefenheit bes Ruferenten ift biefer Bericht febr peripatet morben.

ber muß bie lodenbe Berfuchung, es, tros feiner Lange, mitgutheilen, ber Beschrantung bes Raumes weichen.

Bon Fr Rudert finden wir Rachbilbungen fans ftritifcher Liebesliedchen aus Amaru - Satatam ober Amaru's hundert Strophen, bie bochft intereffant und lieblich find. Ihrem Inhalte nach gleichen biefe Dichtun: gen bem italienischen Dadrigal, burch Form und Benbung nahern fie fich bem griechischen Epigramm, baber benn auch ber Ueberfeger biefe lettere Form haufig gu feis ner Rachbilbung gewählt bat. Bei allen feinen Ueber= bichtungen morgenlanbischer Originale fcheint es bemfelben mehr barauf angutommen, fein Urbilb nicht nur bem Sinne mach, fonbern auch in Musbrud und Farbung, in ber Stellung und Berbinbung ber Borter, turg, in jeber feinsten Ruance fo treu als moglich wiederzugeben, wes miger aber auf eine beutscher Sprachbilbung und beutschem Dichtungegeifte entfprechende Reinheit ber Form. nehme nun meinerfeits hieran burchaus feinen Unftog, bie große gugfamteit ber beutschen Sprache gereicht mir vielmehr zu immer neuer Freude, wenn ich die fremben, oft überraschenben poetischen Gestaltungen ber entfernteften Beltbewohner in bem flaren Clement ber Muttersprache gleichsam urlebendig abgespiegelt febe und immer wieber finde, baß fie gu feiner Bemegung, teiner Unstrengung ihren Dieuft verfagt. Es mare mir baber fogar noch lieber gemefen, wenn ber Dichter fich ber griechischen Diftichenform gar nicht bebient hatte, benn einestheils bringt biefe etwas Ungleichartiges in bie orientalifch = uppis gen Blumengewinde und pagt auch nicht gu ben auf fanftritifche Beife tunftlich gufammengefügten Bortformen, anberntheils bewegt fich auch ber Dichter nicht frei und leicht genug in biefen griechischen Rhothmen. In noch ffrengerer Unnaherung an bie Form und Beise ber Driginalbichtungen wurde ber Einbrud biefer Rachbilbuns gen reiner und traftiger fein. Dies ift inbeffen mein gang individuelles Gefühl, und ich glaube, bag die Debes gabl ber Lefer ichwerlich barein einstimmen, fich vielmehr fur befriedigter ertlaren murbe, wenn ber aus bem Indie fchen gefchopfte Stoff in zwanglofer Gestaltung als vollenbetes und gerunbetes beutsches Gebicht fich jum Genuffe barbote, wo bann aber freifich von feiner innerften Ratur gar Bieles hatte aufgeopfert werben muffen. Diefe burch Reuheit und frembartigen Reig fo intereffanten Dichtuns gen tann ich nicht porubergeben, ohne bem Lefer einige Proben mitzutheilen.

Bweier auf bemfelben Lager abwarts reblos fcmollenber, Begenfeitig bergergebner, aber ernft thun : wollenber Batten, wie die Bude leife fich burch Augenwinteifireifung Mifchten , fdwand ihr Groll unter fefter Dalsergreifung.

Ich weiß nicht, wann ber Freund fich zeigt unb bringet liebe Borte vor, Db alle meine Glieber bann gum Auge werben ober Dhr.

Das Muge ber Liebenben.

Sehnfuchtsvoll, ba von fern er nabete - flaunenb, betroffen, Als er ben Gruß ihr bot - rothlich vor Born, ba ben Arm Gr um fie folang - als ihr Rleib er umflammerte, wolfig

Mis er zu Auf ihr verfiort fturgte, von Ahranen gefüllt, Barb es bas Auge ber Stolzen, o Bunber bas fcharfblidreiche, Beil es am Liebiten entbedt eine verborgene Schulb.

"Thorin, was willft Du verbringen in traurenber Strenge bie Tage?

Kaffe nut Duth! thu' ab Aren', und Beftanbigfeit lag!" So von ber Freundin ermuntert, erwibert bie Schuchkerne leife: Bird mich nicht horen ber Freund, welcher im Bergen mir wobnt?

Aus bem erften ber mitgetheilten Beispiele wird man erfeben, welchen 3mang ber Dichter ber Sprache anzulegen weiß, um bie concentrirte Rurge und Berfchrantuna ber Driginalbichtung nachzubilben. In bem zweiten Beis spiele erscheint bagegen bie Sprache in gwangloser Schon= heit und boch vielleicht bem Originale nicht minber tren. Im vierten ift ber feine, garte Gebante bes Driginals febr gludlich in die Form bes griechischen Epigrammes gegoffen, im britten bagegen finbet fich 3wang und Uns gelentigteit, welche gerade in biefer Form am wenigften erträglich ift. "Er um fie" ift feineswegs ein Dattolns. sondern ein Amphibrachps, ber fich hier besonders schlecht macht. Die garte Reinheit und Liefe, mit welcher wir Empfindungen und Berhaltniffe ber Liebe ausgebruckt fine ben, zeigt uns Sindoftan auf einer Bilbungestufe, bie uns mit Jammer und Mitteib über feinen gegenwartigen Buftanb erfullen muß.

Derfelbe Dichter, Rudert, ber feine Sprache mit fast torannischer Berrichaft zu ben schwierigsten Bewegungen und Tonen ju zwingen weiß, wenn es ihm gile, burch ihr Organ bie Melobien bes Drients vor unferm Dhr ertonen gu laffen, lagt fie wie ein liehliches Rind in forglofer Anmuth vor une fpielen, wenn er fein Diche terhers in eignen Tonen aufschließt. Debre fehr ichone eigne Gebichte von ihm zieren biefen Mimanach, unter welchen "Die sterbende Blume" (G. 177) besonbers ausgezeichnet ift. Bon bem gur Ginführung ber überfehten "Damafa" (einer altarabifchen Boltelieberfammlung) pers faßten trefflichen Gebichte theile ich bie Schlugverfe bier mit. Rachbem ber Dichter bas Leben ber Araber im schönsten Soul uns treulich bargeftellt, rebet er biefe feine geliebten Raturfohne in folgenden Strophen an:

3d hab' Euch bei ber Deerbe und bei bem Derb gefehn, Belernt bis jur Geberbe Die Sprache zu verftebn, . Bei Guern wilben gebben, Bei Guern ftolgen Reben, Bei Guerm fußen Minneflehn,

Ich hab' in Guern Thaleen Die Brunnen all' erspurt, Und bin von Guern Sehlern Und Schwachen felbft gerührt ; Run tehr' ich beim nach Rorben, Boch Brüber find wir worben, Guch fei mein Feuer bort geschiet!

Bie Ihr als Tifchgenoffen Mich liebreich habt gespeift; Bie Ihr mir aufgeschloffen Gu'r Derg und Guern Geift,

- 44

. 1

So will ich nun Ench laben.
Bu meinen Saftgestaben, Wenn Ihr bie Ehre mir erweift!

Es ift mein Bolt, bas große, Das fendet täglich aus. Die Sohn' aus feinem Schofe, Bu fibren in fein haus Die Bolter aller Jungen, Und wunderbar erklungen Ift da ein Weltgespräch beim Schmaus.

D kommt im schlichten Dembe Bum buntgemischten Mahl! Ihr follt, und seib Ihr frembe, Richt fremd hier sein zumal. Ich bring' Luch als die Meinen, So möget Ihr erscheinen Im beutschen Sasiversammlungssal, (Der Beschtus folgt.)

Walter Scott's Geschichte von Schottland. Aus dem Engstschen von Friedr. Vogel. Erster Vand in 2 Abtheilungen. Darmstadt, Leske. 1830. Gr. 12. 1 Thr. 8 Gr.

Wenn Walter Scott sich burch seine "Geschichte Rapoi Ieons" einen etwas zweibeutigen Auf als histeriker erworben hat, so mag ihn, zum Theil wenigkens, die Schwierigkeit ber Ausgabe entschuldigen, in beren Schung Allen sber auch nur Vielen zu genügen, in gegenwärtiger Zeit noch soft unmöglich schein. Zum zweiten Male erscheint er vor dem Publicum als Pistoriker, indem er die Geschichte seines Baterlandes beschickterden hat, und zwar unter Bedingungen, welche ihm dies Geschäfte erleichterten und swar unter Bedingungen, welche ihm dies Geschäfte erleichterten und soder nach Ausgabe war nämlich nur, eine allgemeine Schizze der schotlichen Geschichte zu entwerfen, welche als Theil des gegenwärtig in England erscheinenden wissenschaftlichen encystopädischen Werts sich an einen ähnlichen Abris der englischen Geschichten won Abris der englischen Geschichte von Nackintosh wund der nicht darauf an, neue auf die Duellen zurückgehende Untersuchungen anzuskellen, sondern hauptsächlich nur den Kesultaten früherer Forschungen Dassenige zu entnehmen, was einem Gebildeten zu wissen gewährt.

Gine historische Darftellung biefer Art ift nicht fcwer. wenn eine Fulle bes mannichfachften Stoffes vorliegt, fie ift ets was schwieriger, wenn der Stoff dürftig und einformig iff, und das gilt großentheils in Beziehung auf die Geschichte von Schottland, welches Anfangs buntle ober geringhaltige Jahrbunberte, bann meift aus gleichen Urfachen entfpringenbe, in fehr ahntider Beise sich entwickelnbe innere Unruhe und lang-wierige Kriege mit bem benachbarten England barbietet und enblich auf einer noch nicht boben Stufe ber Entwickelung mit biefem Konigreiche vereinigt wirb. Bei einer folchen Befchafe fenheit tann zuverlässig nur burch vornehmliche Beruckschtigung ber bem Banbe eigenthumlichen innern Beftaltung, burch Burudfegung einer auch bebeutungstofe Ramen nicht verfchmabenben Bollfianbigfeit und burch verfürste und gebrangte Darftellung gleichformiger Begebenheiten ber fraglichen Aufgabe genugt werben. Betrachten wir nach biefen Unfichten Scott's Arbeit, fo zeigen fich nicht unbedeutenbe Mangel. Bunachft befriedigt bie Darftellung ber Culturgefchichte nicht, indem fie weber mit ber auch unter ben vorhandenen Bedingungen moge lichen Bestimmtheit, noch von einem binlänglich vielseitigen Ge-fichtspunkt aus entworfen ift; namentlich, um nur Eines anzuführen, ift bie in ihren Anfangen fo eigenthamliche Gestaltung

jed mot algemein anerkamt ift, daß die Geschickte keines erkropalichen kandes wahrend jed Mittelaterst genugsam verstansben werden kann, wenn die Eirchtichen Berhalmisse vollennicht erwogen werden. Ferner sinden sich, besonderst in den
schern Zeiten, nicht wenige so unbedeutende Ramen, daß dies
seldern zeiten, nicht wenige so unbedeutende Ramen, daß dies
selden in einer stiggenartigen Parstellung, seldst wenn der Berk.
vornämlich, schottische Leser vor Augen gehabt hat, überstüssigerschauen. Endlich ist die Seschickte der Ausführlichteit beschwiedert siehen Geschwieden. Endlich ist die Telefte der Ausselcheit bestimmt ist,
ermüben und langwellen muß, um so mehr als seldst bestimmt ist,
ermüben und langwellen muß, um so mehr als seldst bieseniges
Rämpse, dei welchen es die Behauptung politischer und nation
naler Unadhängigkeit galt, nicht mit der Halbischeitster salt, nicht mit der Halbischlichteit salt, welche ein solcher Gegenstand ersoert und
dem Beschreiber salt außeringt. Das Nass der Ausschlichteit
kann aber haraus abgenommen werden, daß der Ausschlichteit
kann aber haraus abgenommen werden, daß der dusschlichteit
kann aber haraus abgenommen werden, daß der dusschlichteit
kann aber haraus abgenommen werden, daß der dusschlichteit
kann aber haraus abgenommen werden, daß der dusschlichten
Ben unser Keurtheilung mit einer allgemeinen, auch durch
Scott's Arbeit wiederum angersgten Bemerkung über die Behandlungsweise der schottischen Seschäftbietet in enger, sorte bauernder Berbindung mit England; es gerdankt diese mit den kellande ausbehnen, sehre esthständigkeit in enger, sorte bauernder Berbindung mit England; es gerdankt diesem faß seine ganze Cultur, seine verdreitetere Sprache, seine innern poelitischen Einrichtungen, seine auswärtigen Berhältnisse beziehen her faßt insgesammt auf hieses send, selbst wenn sie siehen benach berndere einen Paupttheil seiner Seschichte. Deshalb erscheint es als sehr passen, zugleich Wiederholungen verhändern das eine Sesammtheit ausgesabt und dargestellt wird. Is lei

Vittoria Iturbibe. Sifforisch romantisches Gemalbe bes mericanischen Freiheitskrieges, von Wilhelm von Lubemann. 3 Theile. Zwiden, Schumann. 1830.

8. 3 Thir.

"Der Berf. bietet", bemerkt das Borwort, "ber Lesewelt hier ein Werf dar, das er nur ungern mit dem Ramen eines Romans bezeichnet sehen mochte. Er selbst hat es ein historisch- vomantiches Semälbe des mericanischen Freiheitskrieges genannt". Es fragt sich nun, od Pr. v. Lüdemann mehr oder weniger als einen Roman gegeben zu haben meint, oder od er überdaupt ein Gedicht hat liesern wollen, denn bei einer Aunstwatung kann eigentlich nie von einem Mehr oder Weniger die Rede sein, und ein Kunstwert verdient bekanntlich nur diesen Ramen, wenn es sich selbst mit seinem Inhalt in einer volltommenen Identität besindet. Pr. v. Lüdemann ist ein zu gebildeter Schriftseller, als daß wir annehmen. Ihnnten, er verdinde mit dem Kamen Roman noch alte abergläussische Borkellungen und halte denselben gar für ein geringes und verächtliches Gebiet, auf dem nur das Unkraut der Fadrischristskelter wuchere, aber keine Poesse gedeihe. Um so unbegreissischer aber ist es, warum er sein Wert nur ungern mit dem Ramen eines Romans bezeichnet haben möchte. Pat fr. v. Lüdemann vielleicht vorz nehm thun wollen? Dazu ware hier kein Grund vorhanden; des Gemälbe" ist dagegen eine so ordinaire, das uns ein Schristskeller, der sich Sensälbe im Sinne poetischer Darstellung ist, begnügen kann, im Boraus mit seiner Aunstbildung verdächtig erscheint. Es

<sup>9</sup> Ueber bie bentiche Ueberfetung bes Madintofbicen Werts ber richten wir nachkens. D. Reb.

gibe aber maficaffig bentyutobe file einen batfleitenben Bibitet nichts Chremoderes und Bebeutenbetes, worin er mehr fein Salent gefaen tounte, au thun, als einen guten Roman gu ficeiben.

lent zeigen konnte, zu thun, als einen guten Roman zu fchreiben. Der Berf. hatte kaum einen ginarichern und reichern Stoff wählen konnen als den mericanischen Freiheitskrieg, ber besons bers wegen seines überwiegend individuellen Interesses, wegen ber einzelnen Gruppen, in benen er sich entwickelt und fortbewegt, wegen seines immerwährenben Jusammenhanges mit personet, fonlich bervorragenden Geftalten, welche bie Ereigniffe anregen, wegen seiner geofartig romantischen Eocalität und enblich wegen seiner humanen Bedeutung für die Geschichte ber Menscheit ein andgezeichneter Segenfiahb für ben Dankeller ift. Der Berf. hat feinen ergiebigen Stoff mit Gefchic und Gewandtheit bes nutt, obwol das eigentlich poetische Talent, die productive Durchs bitbung bes Stoffes, nicht besondert hoch darin anzuschlagen ift. Das historische war ibm, wie er felbst bemertt, die hauptsache, und es last fich nicht leugnen, bas er an baffetbe ein nicht ge wohntiches Studium gewandt hat, wie man es in hiffortschen Romanen nur felten antrifft, obwol bas bekannte Wert von Bustamente schon eine giemiich geerdnete Jusammenstellung ber Begebenheiten bes Bargertrieges barbot. Dauptfichlich war es thm jeboch, nach feinem eignen Geftanbnis im Borworte, barum gir thun, bem Befer eine angenehme Unterhaltung gu gewähren, und er hat fich benu aller Bittel bebient, bie einem Romans Dichter nur erlaubt fein burfen, inbem et gu bem naturlichen Stoffintereffe, welches bie Gefchichte lieferte, noch mancherlei eigne Geftalten hinguerfand. Co find Bittoria Sturbibe, Die Schwefter bes mertcanifien Freiheftshelben, und Don Luis be Binegas, welche Beibe fo bebeutend in bie Entwidelung bes bier anschaulich gemachten Sangen eingreifen, von ber Erfindung bes Berfe., und ichon beshalb fann bas Bert auf ben Charafter eines firenghifterifchen Semalbes feinen Anfpruch machen, wie es auch überhaupt baburch, baf bie fammttichen, vielfach wech: feinben Greigniffe bes 14jahrigen Burgertrieges an bas Schickfal einer einzigen Familie geknüpft sind, entschieben in das Ges biet des Romans tritt. Die meisten andern Figuren des Bor-dergrundes sind seeilich historisch. Iturbide selbst, der verdannte und dach einer ungläcklichen Räcklehr erschoffens Kaiser Me-picos, ist mit besonderer Borliebe gezeichnet und wierd als eine reine, liebenswurbige Geftalt auf bem bunteln, blutigen Grunde Singeftellt, wie fich auch gegen bie Reinheit feiner Gefinnung, bie fo wenig getrubt erscheint, als es unter ben obwaltenben Berhaltniffen möglich war, taum ein 3weifel in ber Gefchichte wird begrunben laffen. Reben Iturbibe treten auch bie Geftalten feiner Borganger im Freiheltstampfe, bie Guerillas : Anführer Morelos und Sibalgo, in lebenbig martirten Bilbern bervor. Die wunderbare Expedition des Mina, die Figuren der Suers rero, der Suadelupe u. f. w. find intereffante Episoden, die thre Wirkung nicht versehlen. Far die schönsten und eigenthums lichften Partien in ber Darftellung bes Berfs, mbchten wir jes boch bie Schilberungen ber Localitat, ber amerikanischen Ratur und Sitte halten, worin or. v. Lubemann fein fcon oftmale in biefer hinficht bewährtes Malent nicht felten in ber binhenbs ften Fulle zeigt. Der gange Roman tann als eine febr anfpres denbe und unterhaltenbe Becture empfohlen werben.

Einige Blide auf ben religibsen Zustand ber Bereinigten Staaten im Jahre 1830.

Daburch allein unterscheiben sich schon die Bereinigten Staaten wefentlich von den Ländern des alten Continents, daß dort die Kirche vollkommen getrennt ist von dem Staate. In Guropa glauben Tiase und Scepter sich gegenseitig stühen zu mussen, um bestehen zu können; in Amerika bilden der Staatsbürger und der Staubende 2 völlig getrennte Wesen; es gibt keine Staatsreligion und keinen bezahlten Cutrus; die Regiezung beschäftigt sich nur mit den weltlichen, die Kirche nur mit den geistlichen Dingen, und bennoch werden in keinem Lande

weber Regierung noch Mirche fo geächtet wie bart. Dies ift jebenfalls ber folagenbfte Beweis gegen bas Reben, bas Abron und Altar fich wechselseitig halten muffen. Der religible Geift bat im Laufe bes legten Jahres wieber große Fortschritte auf bem ameritanifden Continent gemacht. Die Biteigefellicaft ift in ihrer Birffamfeit auferft thatig gewefen; ungerechnet einer Menge Unterabtheitungen, bat fie bermalen 657 Gulfege» fellschaften; die Einnahme betrug 148,184 Doll., Die Ausgabe 147,081. Ueber 200,000 Bibeln und Reue Teftamente wurden verthaitt. Die Miffionsgefeilfchaften, geleitet von ben verschiebenen einzelnen Getten, waren nicht minder thatig. Auch hier fielen die Einnahmen febr bedeutend aus; auch bier geschab zum Besten ber Menscheit Bieles, und besonders ruhmlich zeig-ten sich hierin die Gesellschaft ber Missionnaire fur bas Innere bes Lanbes, b. b. fur bie Birtfamteit unter ben Ureinwohnern. Bon ben Aractatengefellschaften (630 an ber Bahl) last fich bas Gleiche fagen. Es find eine ungeheuere Menge von Schriften von ihnen vertheilt worben, und ein großer Theil waren mahrhaft nugliche und nicht blos, wie leiber bie meiften ber in andern Canbern von folden Bereinen ausgegebenen, folde, bie bios ouf eine musige mystische Gefühlsspielerei hinauslaufen. Bur Beforberung ber Sonntagefeier, ber Sittlichteit, ber Da-figfeit, ber nuglichen Renntniffe zc. eriftiren in jenem ganbe eint große Bahl freier Bereine, beren Birtfamteit burch Ber mehrung ber Mitglieber zc. von Jahr gu Jahr fleigt und von benen viele bereits Belege ihrer großen Rubbarteit burth bie Abat gaben, mahrend alle schon burch ibre Errichtung ein ans erkennungswerthes Beichen bes guten und zugleich praktischen Sinnes der Rordamerikaner geben. Besonders wohlthätig hat fich bas Wirten ber Gefellschaft ber Freunde ber Mäßigkeit er wiefen. Reigung m ftarten Getranten geborte zu ben Sampte laftern bes Boltes in ben Berein. Staaten, und welche Duelle anderer Safter und bes Elenbs biefer Dang ift, betarf wol taum einer Erwähnung. Es war baber ein wirflich fegensvoller Gro bante, burch einen Berein achtbarer Manner biefem Uebel 30 ftenern, feine Beiterverbreitung ju verhinbern und feine Quallen zu verftopfen, und bie schnelle Ausbreitung, welche ber Berein durch alle Provingen der Union Jand, und die Größe Deffen, mas er bewirtte, zeigen, wie es nur eines Anftofes beburfte, um ben beffern Geift in ber Ration zu weden. Die Klagen ber Branntweinbrenner in fast allen Orten ber Berein. Ctaaten über verminderten Abfat; bie Rlagen europäischer Sanbeidhäufer, von benen manche, namentith aus franzofifchen Safen, fonft jahrlich mehre taufend Orhoft Branntwein nach America absetten; vor Allem die Berminberung ber fonft in ben meiften ameritanifchen Stabten bis gur Ungebuhr gehauften Erintham fer und Kneipen beweisen mehr als Alles, wie traftig bereits biefer Berein bem Uebel entgegenwirfte, und nicht unerwähnt mag fein, bag im Jahre 1830 über 50 Detachements ber Sandmilizen unaufgefobert bie bffentliche Erflarung ablegten, bent Genuß gebrannter Baffer entweber ganglich gu entfagen ober ihn auf fehr fleine Portionen ju befdranten. Das übrigens bas lebel, gegen welches biefer Berein tampft, in ben letten Sahren baber zu einer furchtbaren Sobe in ben Berein. Stage ten gestiegen war, geht baraus bervor, bag, nach genauen Berechnungen, im Durchschnitt jahrlich auf jeben Ropf (Beie ber und Kinder mit eingerechnet) bis 5 Gallons Brannts wein tam, bas sich ju gleicher Beit bie Bahl ber Bettler und Armen fast verwierfachte; bas jährtich über 80,000 Men fchen blos burch bie Wirtung bes Truntes in ein zu frühes Grab fanten, und bas in mehren Stabten immer unter 4 Ber-brechen, bie begangen murben, 3 als aus bem Arunt entftanben fich zeigten. Diefer abicheuliche Buftant ber Dinge bat nun. wie gefagt, feit Errichtung jener Gefellschaft auf bas exfrene lichfte zu andern fich begonnen, sobaf man bei weiterm Erfolge hoffen barf, nach und nach jenes wahre Lanbesübel ganglich perfdwinden ju feben.

### literarische Unterhaltung.

Freitag,

Mr. 56.

25. Februar 1831.

Die Musenalmanache für 1831. Erster Artikel.
(Beschluß aus Rr. 66.)

Unter ben bekanntern Dichtern ift jundchst Abalbert von Chamiffo ju ruhmen. Die Gedichte, mit benen er biefen Almanach beschenet hat, gehoren zu den besten im Buche und zu ben beften bes Berfs. "Frauenliebe und Leben" ift ein toftliches Lieberidyll, fo gart als tief, fo naturmahr als tunftreich. Die schonften Clemente bes meiblichen Lebens find in ihrer gangen ibealen Allgemeinbeit aufgefaßt und boch in individueller Gestaltung in bes fitmmten fcarfen Bugen trefflich wiebergegeben; bas Bange in febr gefälliger, anmuthiger form. Diefe Gedichte burften Lieblingslieber ber Frauenwelt werden, befonders wenn ihnen bas verbiente Glud ju Theil murbe, gute Melobien zu Begleitern zu finden. In einer burchaus andern, nicht minder trefflichen Weise ift "Das Mordthal" gebichtet. Die wilbe, großartige Ratur bes ameris fanischen Buftensohnes in ihrem fraftigen Gegenfat gegen bie Hügelnbe Gefinming bes Pfleglings europaifcher Bilbung tritt mit ihrer ichaubererregenden Gewalt her por und erhalt bas Gemuth von Anfang bis zu Enbe in ergreifender Spannung. Man mochte fagen, bag bies Gebicht ben Sinn bes Lefers ebenfo riefenfest pact wie ber Arm bes Wilben vom Ontario ben nachtlichwanbern= ben Europäer, ber fich als feine Beute fcon verloren gibt. Dies ift bie Poeffe ber Naturfraft. Der prachtige Terzinenstrom, in bem bas Bange fich ergießt, gibt bem Bilbe, mahrend feine Gestalten fich in der gewaltsamften Bewegung zeigen, bie tieffte epifche Ruhe, wodurch bie machtige Wirkung vollendet wirb. In Sinsicht ber wirk famen Darftellung einfacher, naturmenschlicher Buftanbe fteben biefes und einige ahnliche Gebichte bes Berfs. als unubertroffene Mufter ba.

Bon hoffmann v. Fallersleben findet sich ein wackeres, muthwilliges "Arinklied". In den Gedichten von Justinus Kerner sucht eine zartwehmuthige Semuthsssimmung durch kunstlosinnigen Ausbruck einen Anklang in dem herzen des Lesers und hat ihn in dem meinigen gesfunden. Auf die lobenswerthen Gedichte von E. Langsrehr ausmerksam zu machen ist um so mehr Psticht, als dieser Dichesmame noch weniger bekannt ist. Es sind ihrer 3, von welchen besonders "Des Uhnherrn Er-

wachen" einen gludlichen Gebanten murbig und forgfaltig ausführt. Much barum ift mir baffelbe lieb, weil bie vergangene Große ber ritterlichen Borgeit bier nicht in ber mobischwiberlichen Manier einiger ritterthumlichen Dichter von heute bewinselt, sondern, wie es unferm, dem burgers lichen Zeitalter einzig gebührt und ziemt, als ber Keim eines größern, geiftigglucklichern Lebens gepriefen wirb. Durch diese Beziehung bahnt mir baffelbe ben Weg zu einem Gebichte von Guftav Schmab. Es ift bies ein Gesprach, gehalten im Jahre 2031. Der blinde Greis, von feinem Urentel in bie Sommerluft hinausgeführt, fragt, ob ber Balb grun, ob ber wildgeschwollene Strom fich schlängelnd burch bas Thal brange. Statt bes Balbes machfen Ruben, ftatt des Fluffes schleicht ein Ranal. - Aber Ruberschlag, schwellende Segel, lachende Schiffer werben boch barauf fein? — Mit nichten! Das rauchenbe Dampfichiff hat jedes andere neben sich verbrängt. — Und auf ber Landstraße, bort man nicht Roffestrab? - Der Anabe fab nimmer ein Pferd. Der Dampfwagen macht fo eble Thiere überfluffig. - Muf ber Weibe teine Rube? - Die liegen weichgelagert im Stall; ba werben fie fett. - Und die trogig aufftrebende Ruine mit dem Giesbach? - Da fteht bie Kabrit mit bem ichonen rothen Biegelbach; ber Bach fließt in bolgerner Rinne und fpult das blaue Garn. — Sist der Storch noch auf des Thurmes fpisem Dach? - Da fteht bas Bethaus breit und flach. — Und die Tone der Glocke? — Der Schallstab ruft gellend zur Andacht. — Das ist zu viel. Der Greis will in sein Haus zurud. Run aber erschaut sein inne res Muge die Pracht und Fulle feiner Jugendzeit. Betgangenbeit wird ihm gur Gegenwart. Die lette Begeis sterung rafft ihn bahin. Er geht in die Hutte zuruck jum ewigen Schlaf und Traum. Man fieht, wie es bem Dichter gelingt, felbft unfere fur tahl verfchriene Gegenwart als schone große Vorzeit in die Poefie ber Bukunft einzureihen. Gebuld, Gebuld! Auch unfere Grofe wird einst toloffal bafteben in einer mitroffopischen Rolgezeit. Wie viele unserer Pigmaenentel wird fie einft als Ries fenzelt vor jedem Unwetter fchuben, bie unermefliche Romasche, die ben Fuß eines heutigen Dustetiers bedect! Welche funftliche Dafchinerien werben bazu gehoren, um diese Welt von Leinwand und ginnernen Andpfen fortzu-Schaffen! Dann weint und Hagt um eure Borgeit, ihr

Poetlein der Nachwelt! — Zwei andere Sedichte von Gustav Schwad: "Kaiser Heinrichs Wassenweihe" und "Der Dichter und die Fremden" sind ihres Meisters wurdig.

Anastasius Grun, ber sich burch einige gludliche poetische Bersuche schon einen guten Namen erworben, hat auch zu biesem Almanach ein Gebicht beigetragen. Der bemselben zum Grunde liegende Gedanke ist schön, in ber Aussührung aber viel weitläusiger als nothig entwicklt. Ein gutes Gedicht gestattet keinen Auszug; ber Leser soll aber urtheilen, ob dem folgenden Auszug aus dem erwähnten Gedichte zur vollständigen Aussuhrung noch etwas sehlt.

Der lette Didter.

Wann werbet ihr Poeten Des Singens einmal mid'? Wann enblich ausgesungen Ift's alte ew'ge Lieb?

So lang bie Racht ben Nether Mit Sternensaat besa't, Und noch Ein Mensch bie 3age Der goldnen Schrift verfteht;

So lang noch Lenze grunen und Rosenlauben blubn; So lang noch Augen lächeln und hell vor Freude spruhn;

So lang noch Gräber trauern Und die Sopressen bran, So lang Ein Auge weinen, Ein herz noch brechen kann: So lange wallt auf Erben

Die Gottin Poesse, Und mit ihr wandelt jubelnd Wem sie die Weihe lieh.

Und singend einst und jubelnb Durchs alte Erbenhaus Bieht als ber leste Dichter Der leste Mensch hinaus.

Ein strenger Splitterrichter burfte, wenn er auch bie trauernden Graber und die beiden harten Elisionen im 2. und 4. Verse der 1. Strophe als poetische Licenzen vorüberließe, doch vielleicht von diesen 6 Strophen wol noch ein Paar zu einer verschmolzen wünschen. Das Gedicht hat aber 14 Strophen und wenn unter den 8 hier weggebliedenen sich auch einige recht schone sinden, so duldet die Göttin Poesse doch des Guten nicht zu viel, oder vielmehr, was ihr zu viel ist, kann nicht gut sein, und wenn es das Beste wäre.

Nachbem nun von den bedeutendem Gebichten biefes Almanachs so aussührlich gesprochen worden ist, als
es ihr Werth und die Wichtigkeit dieses der Ausmerksamkeit so würdigen poetischen Jahrbüchleins ersoderte, mag
die Reihe der übrigen bekanntern Mitarbeiter unter slüchtiger Erwähnung an den Leser vorübergehen, da die Enge
bes Ra.- 128 zum Schlusse brangt.

E. M. Arnbt. Gute, kernhafte Gefinnung und richtiger Blid. Mehr Leidenschaft als Kraft. Eigensthumlichkeit genug, aber zu wenig Reuheit. Das beste ist: "In die von Belland", S. 96.

Rarl Egon Ebert. Freie, reine Dichternatur in ungewungener Ergiegung. Sochft gewandt in ber Form,

kommte sich jedoch etwas mehr concentriren. "Der Rhonegletscher" spricht tiefer an als das Gedicht "Am Rhein bei Basel".

R. Mayer. Seine frischen, lieblich hellen Gebichte verbienen freudige Erwähnung. Ich möchte sie Walblieben nennen, weil sie Empsindungen, die einen reinen, fraftig sinnigen Wanderer im frischen duftigen Waldgebirge durchathmen, in einsachen Naturtonen reizend wiedergeben. Elenes der kleinern zur Probe mitzutheilen, muß mir doch noch erlaubt sein.

#### Balb frieben.

Im Areis von Wald und Binfen, Bebeckt mit Wafferlinfen, Wie ruht der kleine See! Ju den geheinften Stellen, Umgaukelt von Libellen, Aritt dier ein dabend Reh.

O fei nicht scheu und blibbe! Bei mir ist teine Rebe Bon Jagd, Berlegung, Tob; Mir thut ber Walbesfrieden, Den Gott auch Dir beschieden, Ja selber einzig Roth.

L. Schefer. Sein "Abschieb von Griechenland" ist ein Gebicht in wohlklingenden Stanzen, in welchem er über das schone Land, von dem der alte hohe Geist gewichen ist, in stiller Wehmuth seinen scheidenden Blick gleiten läßt.

Graf von Platen. Bollenbet schöne, amike Form. Der Gebanke ebel, aber selten originell. Dieser Dichter weiß, wie man bichten muß, und kann es bemoch nicht. Er hat bas Wie, aber es fehlt ihm bas Was. "Aschermittwoch" verbient ben Preis von seinen übrigen Beisträgen.

A. B. von Schlegel. Schone Stanzen ju Gostbe's Geburtsfeier.

W. Waiblinger. Ein wortreicher Dichter, ber sich meist in poetischen Rebensarten und Neminiscenzen hin und her bewegt. In diesem seinem Character surden sich hier 7 schlecht verfiseitete Gedichte in elegischem Splzbenmaße, die er "Sicilianische Lieber" nennt. Besser ist sein "Abschied von Sicilien", der in wohlklingenden Stanzen einige schone, wenn auch nicht eben neue Bilber und Gedanken zusammenreiht.

I. C. Freih. v. Zeblig. Zwei Romanzen, von des nen eine, "Die Mutter", das Gefühl mild und wohlthuend anspricht, die andere "Der Ritter und die Maste" aber kalt läßt.

Abstächtlich ist in biesem Berichte Alles, was dem Wendt'schen Almanach einen Werth gibt, mit Genausgeteit berührt worden, um den Leser auf den Reichthums desselben aufmerksam zu machen. Des Unbedeutenden, was Fallstaff "Futter für Pulver" nennen würde, ist auch dem Raume nach nur wenig darin vorhanden, umd so ist denn dieser verdienstvollen, der Förderung und Erhaltung echter Poesse so zuträglichen Unternehmung eine lange Forte dauer wol zu wünschen.

Die Berlagshandlung hat ben Almanach mit Lube.

wig Lied's willfommenem Conterfei ausgestattet und überhaupt bem geistvollen Buchlein einen zierlichen topographlichen Körper gegeben, von welchem man kaum glauben sollte, baß Reimer'sche Druderschwärze auf seinen Blättern ruht.

Politische Dekonomie ober Grundsage ber Wissenschaft ber Reichtumer. Bon Joseph Drog. In beutscher Uebersetung herausgegeben mit einem Borworte von Keller, Berlin, Dummler, 1830. 8, 1 Thir, 8 Gr.

Das Originalwert vorliegender lebersetung wurde in Frankreich mit allgemeinem Beisall ausgenommen, und den Lesenn der "Revue encyclopédique" wird erinnerlich sein, wie im 42. Bande, Juni 1829, dieser franzdsischen Zeitschrift, die "Konomie politique ou principes de la science des richesses" von Joseph Droz, welche in demselben Jahre erst erscheiten war, von Kast Arnouard in so vieler Beziedung, namentlich auch wegen ihrer reizvollen Klarheit und wegen des großen Berdsenstes der Ordnung und logischen Auseinandersolge der Ideen, gerühnt wurde. Iwar erwähnte der Beurtheiter zugleich tadelnd eine allzu geschmidte Aussührlichseit einzelner Abeile; und es ift nicht zu teugnen, daß das tod der logischen Darstellung, von einem Franzosen ausgesprochen, einen Deutschen nech nicht zu außerordentlichen Erwartungen veranlaßt, der Abel einer zu eleganten und blühenden Darstellung hingegen, den ein Franzose ausspricht, den Deutschen leicht jene französischen Siegenschaft der galanten Oberschählicheit besürchten läßt, die ein charakteristisches Unterscheidungszeichen der französischen Lieratur im Vergleich mit der deutschen ausmacht. Richtsdessoninger zeigt eine Prüsung des Wertes selbst sehr fehr daß, daß ihm allerdings das kod der Kadel der allzu geschmidten Ausschwenigen Behandlung des Stosses feldst ein werden Eronzosischen Erade zur den Behandlung des Etosses in ausgezeichnetem Erade zur den der Liebe eine wenig Rhetoril hätte gestrichen werden können, ohne der Sache zu schaden.

Diefelbe Ueberzeugung gewann auch ber Berausgeber por liegender beutscher Ueberfehung, als er bie Schrift genauer finbirte. Und ba ihm fchien, als werbe bie Lade eines in fich abgeschloffenen Spftems ber Rationaldtonomie für Anfänger in biefer Biffenicaft, welche bas Wert in ber Urfchrift ausfüllen follte, auch in Deutschland empfunden , fo entschos er fich, basfelbe in einer beutschen Uebersegung auch ber vaterlanbischen & teratur zueigenzumachen. Wir find ihm bafür in ber That allen Dant foulbig; benn obicon wir an ben trefflichen Gpftemen von Storch, Buchanan, Rau, v. Soben, Bos, Lips u. A. nicht Beringes befigen, fo ift boch burchaus noch nicht ein Bert borhanben, bas ben Sironen in ber Bolfewirthfchaftelehre einen fo lichtvollen und fichern Pfab in bas Innerffe biefer erhabemen Biffenschaft ebnete, wie bies Wert von Drog. Dabei bat es bas große Berbienft, mit einer mahren Meifterhand in bie großen, voluminbfen 3beenwelten ber unfterblichen Begrunber und Kortpflanzer biefer Biffenschaft einzuführen, ohne bag man es bemertt, mit welchen Stubien bie Befanntichaft mit biefen Ibeen auf einem anbern Bege hatte errungen werben muffen. In biefer hinficht ift bas Drog'fche Bert auch fur bie Danner vom Bach ein mabrer Schat, welches benn auch ber geift-reiche Berfaffer felbft in feiner Borrebe mit befchelbener Doffnung ausspricht. Bir muffen in biefer Beziehung auch bem Derausgeber volltommen beiftimmen, wenn er 6. vi feines Borwortes fagt: "Es tommt mit biefem Buchlein junachft auf ben Berfuch an, ob nicht fur bie Claffe ber Gefchafremanner, bie nach banbereichen, ebensowol in bie Breite als in bie Tiefe gebenben wiffenschaftlichen Werten in ber Regel nicht febr lib ftern ift, burch eine leichtere, bialettifch gewinnenbe Darftellung biniamgliche Borbereitung und gugleich Anreig gum grünblichen

Studium der saft schon verschollenen, und gleichwol an elassische Ande und Halle des Geistes noch unübertroffenen Untersuchungen Smith's zu gewähren sei. Wer einmal von diesem Baume der Erkenntnis sein unpassendes Bild an dieser Stelle!] getosket, wird nicht leicht dann auch die Werte eines Sap, Sismondi, Storch, Starbeck, Malthus, Nicardo, Mill, Buchanan, M'Gulloch, Senios, Huseland, Lohn, Soden, Nau und Anderer außer Anspruch lassen". Wir haben die leberzeugung, das dieser Auspruch lassen". Wir haben die leberzeugung, das dieser Auspruch durch das Wesen des Buches selbst schon a priorigelungen sei. Denn wer sollte durch eine ebenso reiche Kenntsnis als eble Begeisterung für wahre humanität, wahre Freiseit und wahres Menschenglück nicht angereigt werden zum Fortsschreit auf gleicher Bahn?

fcreiten auf gleicher Babn? Das Spftem bes Berfs. ift, infofern man ihm eine Rich-tung nach einer einzelnen Seite bin beimeffen kann, bas gelanterte Induftriefpftem, von welchem aus er jugleich bie wichtigften geschichtlichen Momente ber Staatswirthschaft beurtheilt. Wie edeln Sinnes berfelbe fei, wird man schon aus folgenden ersten besten Bruchstücken bes Buches ersehen. "Go lange Dr. hustisson im englischen Ministerium war", sagt ber Verf. in der Borrebe, "boten bie Sigungen bes Perlaments ein großes Intereffe bar: die Abbantung bieses ausgezeichneten Mannes ift ein allgemeines Arabsal". "Weit entsernt (lieft man ferner in ber Schrift), jemals die Beschäftigungen des Geistes, welche teine Reichthumer erzengen, geringguschäten, follte man viel-mehr bie Arbeiter, beren Biel ein materielles ift, erheben burch Bugefellung Anberer, bie eine gludliche Ausbilbung ber fittlichen Anlagen voraussegen". "Die politische Dekonomie, recht ver ftanden, wird allzeit die Bulfsgenoffin ber Moral. Last uns bie Reichthumer nicht als Bwed ansehen; fie find nur ein Mite tel. Ihre Bichtigfeit ergibt fich aus bem Bermogen, bas fie verleiben, Befdwerlichkeiten gu befeitigen; und bie werthvolle ften find biejenigen, welche ber größten Anzahl Menfchen gum Boblergeben gereichen". "Colbert's Rame verbectte vor ben Mugen vieler Perfonen lange Beit bie Dangel ber frangoffichen Reglements. Doch wollen wir biefen großen Mann nicht leiche finnig beschulbigen. Bir konnen nicht wie er aberfeben, in welcher Lage er Frankreich fanb und über welche hulfsmittel er verfügen konnte, um den Gewerbsieß zu beben; boch, was sag ich, erft hervorzurufen, benn eigentlich hatten wir nur plumpe Fabriten". "Die Grundlage eines guten Finanglisftens tann nur in ber Verminberung ber Ausgaben bestehen". "Stewart meint, man muffe ben Armen bas Beirathen verbieten. Diefe Ansicht ift emporend; fie verlest Rechte, welche aus bem Dafein felbft fliegen. Die Gefellschaft wurde burch bie Lafter, verlein stehen. Die Sefeligat wurde durch die Laster, beren größere Berbreitung sie veranlaste, am meisten bestraft werden; sie würde rechtmäßige Kinder gegen sine größere Ansgabl von Aindern der Lust austauschen. Die Gewaltthätigkeit ist eine schlechte Rathgeberin; die Weisheit muß sanstere und wirtsamere Mittel haben, das Gute zu erzielen". Wir enthalisten uns sernerer Ansübrungen, da in der That die ganze Schrift

von dem edeisten Geiste durchrungen ist.

Die Eintheitung des Sanzen ist, wie schon demerkt wurde, ungemein klar und einkach. Vier Bücher umfassen den gesammeten Stoff der Darstellung. Das erste Buch handelt "Bon der Bildung der Reichthuner" "Iwed der politischen Dekonomie, Reichthuner, Rüglichkeit, Werth und Preis, Production, Ardeit, Sparsamdett und Capitalien" sind die Segenstände der Gapitel dieses Buches. Das zweite Buch spricht gemeinsam "Bon der Bildung und der Bertheilung der Reichthuner". Die einzelnen Capitel dieses Buches handen von der "Wichtigkeit der Bertheilung der Krichthuner, von dem Eigenthum, von des Bertheilung der Freichthuner, von der Gewerdefreibeit, von den Sesen, welche die Bedingungen der Julassung zum Sewerdebetriebe" vorschreiben, und von denen, "welche die Sitte der Waaren destimmen" (welche beibe gänzlich gemisbilligt werden), "Bon den verschieben Arten des handels, von den Idlen, von der Radnze, von den Papieren, welche die Kunze erseten, von den Radnze, von den Ballen, von der Radnze, von den Papieren, welche die Kunze erseten, das

beitte Buch rebet ausschnieslich "Bon ber Bertheilung ber Reichthuner". hier wird in 6 Capiteln die Lehre "Bom Einkommen, von ber Grundrente, von ber Rente des Gelbes, von den Gewinnsten und dem Lohne, von den Maschinen und von der Bevölkerung" abzehandelt. Das vierte Buch endlich stellt die Grundsche "Bon der Berzehrung der Reichthumer" dar, und bessen 4 Capitel sprechen "Bon der Berwendung des Einkommens, von der Besteuerung, von den Anleihen und von dem Misbraudhe, den man von der politischen Dekonomie machen kann".

Die Borrebe des Berfs. enthält fehr schähdere und werthe volle Betrachtungen über die Literatur ber von ihm dargestellten Wissenschaft. Aus dem Borworte des herausgebers der deutschen Webertragung konnen wir nicht umbin, einen Seitenblick auszuhes ben, auf: "den langweiligen Chorus jener rebseitigen Begriffspinsel, welche von den Lehrstühlen der sich selbst zu den Metallen (ad flava motalla) verurtheilenden Weltweisheit herad die Wirkliche keit andeten, wie sie denn zu allen Zeiten, das Vernünstige aus dem Etende des Bestehenden herauszusinden, zu der würdigen Ausgabe gemacht haben, ihres eignen Preises werth zu sein!".

Es fei am Schlusse noch bemerkt, bas ber herausgeber nicht selbst bie Uebersetung ausgearbeitet, sondern (wahrscheinlich wegen überhäufter Staatsgeschäfte) durch einen Dritten bat besorgen lassen. Doch revidirte er dieselbe genau, und sie ift auch im Sanzen ebenso correct als geschmackvoll.

Die Brchliche Archdologie, bargestellt von F. H. Rheins walb. Mit 2 lithographirten Tafeln. Berlin, Enslin. 1830. Gr. 8. 3 Thir. 12 Gr.

Ueber biefen 3meig ber hiftorifchen Biffenschaft befitt bie neuere Beit 2 große Berte, bas eine in romifchem Geifte abges fast von Binterim, bas andere mit protestantischer Rritit bes tirdlichen Alterthumer" bearbeitet. Dan finbet aber in biefen fammtlichen Schriften, was man von Gelehrten, die fich gern bie Mube nehmen, in einem Bufte von gefchichtlichen Quellen und Documenten fich langfam zu bewegen und bem Trockenften einen eisernen Fleiß zu widmen, immer auch schon zu erwarten pflegt, bei dem geichthum geschichtlicher Kenntnis und bei ber Schärse antiquarischer Krilit einen Mangel an Geschmad und Darftellungegabe. Wenn bagegen ber Schriftfteller, aus beffen Beber bie vorliegenbe firchliche Archaologie geftoffen ift, vielleicht weniger eigne umfaffenbe Stubien gemacht hat, nicht gerade von eigenthumlicher Forschung auf dem Boben bes driftlichen Alterthums mertwurbiges Beugniß ablegt, vielmehr ben Resultaten fruberer Untersuchungen, g. B: feines Meifters Reanber, Giefeler's, Augusti's, fich anschlieft, fo gebuhrt ibm ber Ruhm einer ichonen Anordnung bes Bangen, einer lichtvollen Darftellung bes Einzelnen. In einer überfichtlichen Eins leitung entwickelt er vorerft bie Archologie ber firchlichen Gesfellschaftsverfaffung, sobann bie bes Cultus und bie ber firchlis chen Sitte. Anftatt gehäufter Citate fahrt er in ben Anmer-Zungen bie wichtigften Beweisftellen wortlich in ber Urfprache Das er manche archaologische Streitfrage unentschieben babinftellt, macht feiner Achtung vor ber Bahrbeit Chre. Mochten es ibm bierin alle jungern hiftorifer gleichthun, bie ben Lefer fo gern mit eignen unbegrundeten Oppothefen übers fchutten!

Wir billigen es, daß der Berf. unter die Materien, die sonst ungehörig in die kirchliche Archäologie eingemischt werden, namentlich die Seschichte des Märtyrer: und Mönchthums sowie die kirchliche Geographie rechnet. Er schließt ferner die christliche Kunstgeschichte davon aus und hat nur in einem Anshange eine Archäologie der christlichen Bildwerke und Simbilber gegeben. Wir begreifen jedoch nicht, warum? Es hat zwar in den 8 ersten christlichen Sahrhunderten keine Bilder in

ben religibsen Bersammlungshäusern der Christen gegeben, und die blidende Aunst ward überhaupt von den Betennern des Evangeliums angeseindet, weil man den Gedanken an das Deisbenthum und den Sohendienst von ihrer Psiege nicht trennen zu können glaubte. Aber doch kamen von Konstanius Zeit an Bilber in die Kirchen; sie machten bald darauf schon in gewissen Gegenden einen Bestandtheil des Cultus aus, und wenn sie früher auch dem Gottesdienste nicht zugehörten, so waren sie boch in den Familien heimisch, schwückten die Wohnungen der Lebenden und der Aodten. Sonach schein die Archdologie der Kunst wenigstens mit der Archdologie der kirchlichen Sitte im Zusammenhang zu stehen. Die andere Seite der Kunst, die redende und tönende, bleibt ja doch auch nicht ausgeschiossen von dem Bers.

Paganini in seinem Reisewagen und Zimmer, in seinen redseligen Stunden, in gesellschaftlichen Cirkeln und seinen Concerten. Aus dem Reisetagebuche von Georg Harry 6. Braunschweig, Bieweg. 1830. 16. 10 Gr.

Aus biefem wenige Bogen umfaffenben Buchlein lernen wir einige Besonberheiten bes berühmten, burch Runft und eigene thumliche Personlichfeiten fo angiebenben Runftlers tennen, bie gewiß von allen Denen mit Intereffe gelefen werben, welche fich an bem Spiel bes wunderbaren Deifters erfreuten und von feis ner feltfamen, fo bochft ungewohnlichen Erfcheinung angezogen murben. Es ift febr lobenswerth, bas ber Berf. fich nicht auf pathetische Dichtungen über Paganini's Runft, über bie Gigenthumlichkeit feines Genius eingelaffen hat; bas Meifte biefer Art ift unglaublich leeres, bobles Bortgeprange. Aber wir feben Paganini hier wie er ift, namlich wie fein außeres, gufälliges Sein beschaffen ift, wie er in feinem Zimmer, im Schlafrod und in Pantoffeln fich ausnimmt; erfahren, was er im Reisewagen, mas im Gafthof thut, wie er fich in Gefelb ichaften benimmt, wie er über Dies und Jenes, was ihm im täglichen Leben aufftbft, bentt. Dies Alles ift freilich nicht sonberlich wichtig; aber es ift boch interessant, und wir erhalt ten baburch viel fleine treffenbe Buge gu bem Bilbe bes außerorbentlichen Mannes. Rec., ber benfelben aus eignem Umgange ziemlich genau tennt, barf ber Treue und Aufrichtigfeit, mit welcher biefe fleinen Buge wiebergegeben finb, ein gultiges Beugniß ausftellen. Cehr erfreut es, aus bem Buchlein nicht nur bie literarifche, fonbern auch bie menfchliche Befceibenheit bes Berfs. gu ertennen, ber ein fo fconenbes, fo vollig leibenschaftlofes Urtheil über einen Dann ausspricht, von bem er als zweimonatlicher Gefchafteführer und Reifegefahrte gewiß Manches ertragen mußte, was bei Anbern Erbitterung erregt haben murbe. Wir empfehlen baber allen Freunden Paganini's bie Durchlefung bes fleinen Buchleins und fteben nicht an, biefen wenigen Blattern größern Berth zu verleihen als bem aufgefdwollenen, von fremben Bebern bicht ausgeftopften Buche bes frn. Schottfy.

#### Literarische Anzeige.

Soeben ist bei mir erschienen und in allen Buchhanblungen bes In: und Auslandes zu erhalten: Bibliothet deutscher Dichter des siedzehnten Jahrhunderts. Begonnen von Wilhelm Müller. Fortgeseht von Karl Förster. Iwolstes Bandchen: Auserlesene Gelichte von Friedrich Spee. 8. 15 Bogen auf seinem Schreibpapier. Seh. 1 Thir. 8 Gr. Das erste die elste Bandchen (1822—29) toftet 15 Ahle.

Leipzig, im Januar 1851.

F. A. Brodhaus.

# literarische Unterhaltung.

Sonnabend,

Nr. 57. —

26. Februar 1831.

Für bie Bilbner ber neuen Stabteordnung in Sachfen.

Ein allgemein anerkannter Fortschritt gum Beffern, ber aus ben verhangnigvollen Ereigniffen bes Septem= bers des verfloffenen Jahres in Sachsen hervorging (wie aus jebem Uebel julest ein Sutes als Residuum bervorgeht), ift bie Reformirung ber Stabte= und Ges meindeverfaffungen, welche feierlich jugefagt und bereits mit Gifer begonnen murbe. 3mar, wir tonnen es ans nicht verhehlen, find wir Sachsen auch hierin, wie in fo vielen anbern Studen, hinter ben rafch vormartefcreitenben beutfchen Nachbarftaaten einigermaßen guruck geblieben, und auch hier ift, mas ein hoher fachfischer Staatsmann einst zu uns fagte: "Wir Sachsen wollen immer das Beste und verschumen barüber das Gute!" als lerbings geschehen. Baiern hat langft eine gelauterte Semeindeverfaffung von feinen Regenten erhalten, und wer kennte nicht bie feit Sahren fcon im preußischen Staate beftehende und vielbesprochene Stadteordnung? Allein, wir Sachsen haben nun ben Borgug bes behachtigen Fußgangers, baf wir einestheils bie Fußfapfen und wol auch Die Fußtritte der rafchen Borlaufer gu Lehre, Beifpiel und Warnung benuten tonnen, anderniheils auch fo fichern Schrittes einherzugehen vermegen, bag hoffentlich tein Buructwanten zu befürchten fein wirb. Das ift eben bas unschatbare Privilegium bes Stabilitatsspftemes ober bes Softems ber allmaligen Reformen (wie es Polis mennt), daß man, wenn man schreitet, immer nur vors warts, nie wieber rudwarts zu fchreiten braucht, und bag. wie das beutsche Sprichwort fagt: "Langsam tommt auch ans Biel", ober, wie ichon jener parabore Lehrfat bes als ten Mathematifers von ber bebachtigen Spinne, bie ben fcnellfußigen Achilles am Enbe überholt, jur Genuge beweist, man mit besto größerer Sicherheit fich julest am Biele befindet. Mochte nur nun bas begonnene Werk ber Stabteordnung in Sachsen fich eines lebendigen, unauf-Saltsamen Fortganges zu erfreuen haben, mochten insbesondere auch diejenigen ehrenwerthen Manner, benen bie Abfaffung biefer Stadteordnung aufgetragen ift, bie Uns foberung bes Beitgeiftes an die Rechtsgefeggebung, ber beutschen Bollsthumlichkeit und bem 'Nationalcharafter aberhaupt fich enger anzuschließen, treu beachten! Möchte jenes afterromifche Confulne, Pratoren = und Senatoren

wefen, mit feinen kleinen und großen Tyranneien, bet beutschen Burgerthume = und Schoffenverfaffung weichen, bamit bie Stabtebewohner fich ber milben vaterlichen Leis tung ber von ihnen felbst gewählten Dbern mit ganger Seele erfreuen burfen! Die beste Soffnung, daß bies in Sachsen geschehen werbe, ift uns gegeben. Materialien gur Ausbildung einer mahrhaft volksmäßigen Stadtevers faffung find in ber Schriftwelt genugend vorhanden. Richt blos die berühmten Werke eines v. Raumer, Streckfuß, v. Ulmenftein über bie preußische Stadteordnung, sowie bie treffliche Schrift von Behr über die Bunfche und Beburfniffe Baierns, bieten reichen Stoff zur Bergleichung und Erwägung bar. Es find neuerdings noch fo manche unvertembar wohlgemeinte und tuchtige Berfuche über diesen Gegenstand ans Licht getreten, welche nicht zu überfehen find, und wir erlauben und unter Anderm naments lich auf eine lehrreiche und grundliche Arbeit eines jungen Schriftstellere aufmertfam zu machen, ber fich burch seine jungst erschienene Abhandlung über ben Sanbel \*) bas Butrauen bes Publicums schon erworben hat. Es ift bies folgende Schrift:

Die Gemeinbeverfassung in ihren Wirtungen auf Gemeindewohl, nebst Gebanten zu einem Entwurfe für bie Rheinlande aus bem Gesichtspuntte eines Verwalteten. Von Anton Freiherrn von Mylius. Koln, Bachem. 1830. 8. 16 Gr.

Der Ausbruck: "aus dem Gesichtspunkte eines Berwalteten" kann sonderbar scheinen, und er ist es auch; mindestens bleibt er ungrammatisch und er ist es auch; mindestens bleibt er ungrammatisch und deshald unversständlich. Indes hellt sich dem Leser der Begriff, welchen der Berf. damit verdand, allerdings auf, leider aber erst auf der 9. Seite, wo man Folgendes vernimmt: "Noch sast alle Schriftsteller über das Communalwesen gingen von dem Standpunkte und den Erfahrungen aus, die sie als Beamten oder Berwalter gewonnen hatten; und einen Unterschied muß es immer in den Anstichten der Berwaltenden und der Berwalteten geben, zu welchen Lehtern der Berfasser gehört". Früher (nämlich in der Borrede) hat man ersahren, das gewisse Berhaltnisse den Berfasser mit dem praktischen Seschäftsleden entzweiten, und so erklätt es sich nun, das derselbe unter dem Gesichts

<sup>\*)</sup> Bgl. Rr. 261 b. Bl. f. 1829.

puntte des Verwalteten seinen eignen Geschatspunkt, als ben eines von den Geschaften der Staatsverwaltung unsabhängigen Burgers, mit einem Worte: eines Unterthamen, versteht. Dhne das Buch zu lesen, wurde man freilich wol kaum auf den Sinn dieses Wortes, der nur durch den Gegensat klar wied, fallen. Das ist weer micht gut!

Defto reiner und fehlerfreier ift bie Darftellung in ber Schrift felbit. Bas bem Berfaffer als hauptibee porschwebte, war: bas Unwurdige und Ungenugenbe ber Frangofifchen Communalordnung, biefer brudenben Ge meindebevormundung, für bie preugischen Rheintanber bars mehnn und sobann mit Rudficht auf die liberalere preu-Bifche Stabteordnung einen Entwurf fur diefe blubende Proving Preugens ju geben, nach welchem bie Gemeindes verfaffung bafelbft ebenfo national als mit Burgerfelbftanbigfeit vereinbar begrundet werben moge. Diejenigen, fagt ber Berf., welche eine Liberalitat und bobe Weisheit in bem frangofischen Befete feben, bedenten nicht, bag es, tros allen Mobificationen, immer eine bruttenbe Bor mundschaft und in mancher hinficht febr nachtbeilig für bie Gemeinden ift, wenn fie ihre Beamten nicht felbft wahlen burfen; bag bas frangofifche Befet jedenfalls bie Reprofentation ber Gemeinbeglieber fehr mangelhaft ans geordnet und ju manchen Berationen Gelegenheit übriggelaffen hat, bie auch in der Birklichkeit nicht ausgeblieben find. Erwagt man übrigene, daß jest faft all= gemein bie Behorbe, ohne alles Buthun ber Gemeinden, und ohne fich an irgend eine Beschrantung ju binden, bie Gemeindebeamten ernennt, fo bedarf es taum erft einer Prüfung bes frangoffichen Communalwefens. Dichtsbestomeniger unternimmt ber Berfaster biefe Prufung and ftellt die Uebel, bie aus ber mangelhaften Communalordnung entsprungen feien, nicht ohne Ruhnheit Es ift in ber That erfreulich, in gegenmartiger Beit patriotifche Gesimungen wie folgende gu vernehmen: "Preugen hat ben Grundfag, daß mit bem forgfaltig organifirten und felbstandig geleiteten Gemein= Dewefen bie ficherfte Entwidelung der burgerlichen Freis beit und bie innigste Unhanglichfeit an bie Regierung und bas Baterland jufammenhangt, langft anerkannt, mahrenb Franfreich bei aller feiner gepriesenen Freiheit, nach fo vielen Sturmen und Blutscenen, trot ben neuerdings gepflogenen Berhandlungen, bei feiner Bormundichaft über Die Gemeinden beharrt, und fo lange die Verantwortlich= Leit ber Minister in bem frangosischen Sinne besteht, be= Ber follte nicht in Preugens Stabteorb: nung, fei er Preuße ober Auslander, ben großartigen, milben und freifinnigen Charafter ertennen und bewundern, ber unfern Monarchen vor allen Fürsten Europas be zeichnet! Wer follte nicht aus feinen ber Stabteordnung perausgeschickten Worten bie vaterliche Fürforge für bas Bobl bes Bolfes entnehmen?" Dir ftimmen von Bergen in biefes Lob ein, obwol wir glauben, daß ber große, bescheibene Monarch, kame ihm bieses Buch in bie Band, aus bem : "vor allen Furften" wol ein : "unter" machen ober es gar ausstreichen murbe.

Wir fabten fort, ben Inhalt bes Buches im Allgemeinen anzugeben. Nachbem also ber erfte Abschnitt beffelben von ben ernannten und von den burch bie Bemeinde felbft gewählten Gemeinbebeamten, naturlich gu Gunften ber Legtern, gefprochen hat, liefert ber zweite ben Entwurf einiger Grundzüge ge einer Communiordnung gur bie Weinpropingen. Ed wird, bier guerft, von ben Gemeinden überhaupt, bann von dem Localburgerrechte, brittens von ben Bahlen gehandelt. 218 Sauptgrund= fat ftellt ber Berf. in letter Beziehung auf: "baß, je beffer und forgfaltiger bie Bablformen bestimmt find, d. b. je mehr es ber öffentlichen Stimme gestattet ift, fich fundzugeben, man auch um fo gewiffer fein tann, baß aus ben Wahlen tuchtige Danner hervorgeben. Kindet aber Letteres statt, so bedarf es auch nicht genauer und anafflicher Borfdriften für beren Gefthaftoführung". Bon ber Bahl= und Stimmfabigfeit Schließt ber Berf, nur bie gang Bermogenslofen, die Leute von nicht unbescholtenem Rufe, die Beamten, die Nichtchriften und alle übrige Personen aus, die schon nach gemeinem Rechte als unfelbftanbig angefeben find. Um Schluffe wird von ben Bemeindebeamten felbst gehandelt. Sie sollen burchans frei und von ber Bemeinbe felbft gewählt merben Ues brigens follen biefelben in einer boppelten Beborbe beffes ben, in einem Gemeinberathe und in einem Burgermeis fter. Die einzelnen Bestimmungen lefet Ihr Sachfen, bie Ihr von gleichen Intereffen bewegt merbet, felbft nach und bergeffet nicht ben Schluß bes Buches: "Nur ba, wo vereinte Krafte wirken, geht Großes hervor!"

Lettres sur les États-unis, par le prince Achille Mu, rat, fils de l'ex-roi de Naples, à un de ses amis d'Europe. Paris, 1830.

Der Norben, Amerikas bietet in biefem Augenblide ein Schauspiel bar, bas wahrhaft wurdig ift, bie Aufmerklamkeit bes Brobachtere zu feffein. Behn bis 12 neue Staaten find seben im Worden begriffen; ste find gang frifden Ursprungs, burften aber bulb auf bem jungfraulichen Boben ber Swillastion zu beträchtlicher Große heranwachfen. Achille Murat, Sohn bes ehemaligen Ronigs von Reapel, ben ihre reißenben Fortschritte in Erstaunen sesten, entwirft bavon eine wohlge-fallige Schilberung in biesen Briefen, bie aus Bascissa, nabe bei Lanahaffer in Florida, battet und an einen feiner Frembe in Europa gerichtet find. So ernft nun auch ber Berf. feinem Gegenstand behandelt, so kommt darin boch gar Manches vor, wordber man sich biesleits bes Ozeans wol nicht bes kacheins erwehren burfte. Dahin gebort z. B. bie Befchreibung bes Bahlverfahrens. Ruckt biefe Epoche heran, erzählt A. M., fo. feten fich bie Canbibaten in Bewegung. Gie geben von Bobs nung gu Bohnung, fich um bie Stimmen ber Babler zu be-werben. Enblich tommt biefer Tag: bie Bahlrichter schworen, indem fie die Bibel tuffen, ihre Amtsverrichtungen mit Redliche teit zu erfallen. Sie figen um einen Zifch, nabe bei einem Benfter. Gine alte gufammengeflicte Cigarrenbuchfe, mit einem Boch im Dectel, ein Biatt Papier und ein Schreibzeug bilbert bas Material bes Locals. Die Babler erfcheinen Giner nach dem Anbern vor bem genfter, geben ihren Ramen an und fteden ihrem Stimmzettel in bie Buchfe. Beim Rommen und Beggeben ftolpern fle zuweilen ein wenig. Es tommt bies baber, weil bas Bolt jener Gegenben gern trinkt. "Die Wahler finb baber fcom am frujen Mengen balb beraufcht". Ran tann baraus leicht

auf ihren Buftanb gegen Mittag unb vornehmlich am Abenb fchließen. "Getten bemnach", bies find bes Berfs. eigne Worte, "entsagt bas souveraine Bolt seiner Gewalt ohne eine allgemeine Schlacht". Zebweber übrigens unterwirft sich ber Dehrheit. "Vox populi, vox dei ift fein abfolutes Ariom". Als eine wahre Candplage Amerikas werben bie Abvokaten bezeichnet. "Die meiften berfelben", wird gefagt, "vermogen nicht, fich aus bem Schmug gu erheben. Erbarmliche Chicanenmacher, fuchen fie nur Streitigfeiten unter ben armen Unwiffenden bervorzurus fen und fchleppen fie vor allen Berichtebofen berum, um einige Dollars ihnen abzupreffen. Biele von ihnen verbienen nichts, weil fie teine Prozeffe baben, und werfen fich alsbann auf bie Politit". Gine noch großere Plage aber bebrott ben fleinen Staat, beffen Fortschreiten uns geschilbert wirb. Kaum fangt er an, zu einigem Boblftanbe zu gelangen, so scheinen auch bereits Bagabunben, Banterottierer, Agioteurs aus allen Theilen ber Union fich bafelbft ein Stellbichein ju geben. Gie find bort fo gabireich und erlangen eine fo große Bebeutfamteit, baß es ihnen oft gelingt, die Bablen ju beherrichen und fich ber Res gierungsgewalt zu bemeiftern. Allein, wird hinzugefügt, dies ift nur fur ben Augenblick. Mit zunehmenber Bevolkerung werben auch die rechtlichen Leute wieder die Dberhand gewins nen und am Ende bie follechten Subjecte beseitigen. Dan gemahrt aus biefen Bugen, bas A. DR., fo febr er auch gu Gunften feines neuen Baterlandes eingenommen ift, bemfelben boch Leineswegs fcmeicheit. Er fpricht mit Offenbergigteit, vornehmlich bei Schilberung bes eben nicht febr liebenemurbigen Charafters ber Bewohner ber 6 Staaten Reuenglands, von jenen ehrfamen Pantees, "bie man an ber Bewandtheit ertennt, mit ber fie fich Babingeverbindlichfeiten gu entziehen miffen". Ihre Capitalien find unermeslich; allein, alle Mittel, fich gu bereis dern, find ihnen icon recht. "Sie besigen eine schamlose Ge-winnsucht". Gleichwol sind dies, wie der Berf. bemertt, eben jene außerft ftrengen Presbyterianer, benen es ein großes Mergerniß gibt, die Ratholiten Conntags fo froblich ju feben, inbes fie felber fo traurig find und an jenem Tage nicht einmal spagirengehen wollen, aus Furcht, ihn zu entheiligen. Rurg-lich erhielt ein Brauer aus ihrer Gemeinbe in ber Kirche einen Berweis, weil er am Samftage Bier gebraut, bas Getrant mit: hin folgenden Tages ju arbeiten (zu gapren) Gefahr lief. "Hre Sittenlehre besteht jeboch weit mehr barin, Sonntags nicht fpaziren zu geben und zu fingen, als teinen betrügeri-fchen Banterott zu machen". Diefe 6 Freiftaaten finb jedoch nicht blos ber Sig bes commerciellen Eigennubes, fie finb auch noch, wie A. DR., um fie fich wieber gu Freunden gu machen, belovend hingufuge, ber Sie ber Aufflarung. Der Unterricht ift bort allgemein verbreifet. Schulen, Univerfitaten findet man in Menge. "Bofton, ihre Dauptstabt, ift bas Uthen ber neuen Belt". Enblich gibt es vielleicht in biefen 6 Freiftaaten mehr erleuchtete Manner als in allen 18 übrigen. Dat man jeboch mit ihnen irgend etwas abzumachen, wobei bas Intereffe ins Spiel tommt, fo moge man fich wohl in Acht nehmen, benn diese Athenienser find sehr psiffig. Man findet in Amerika 2 politische Parteien von ganz verschiedener Tendenz: die sodera-listische und die demokratische. Auch A. M. erwähnt ihrer in seinen Briefen. Er beurtheilt beide mit ziemlicher Unparteis lichtete; gleichwol verrath er einige hinneigung ju ben Demo-traten. Uebrigens versichert er, es feien biefe Parteien nicht gefährtich. "Der rubige und majeftatifche Gang unfere Frei-Raats", fagt er, "beweift bies". Der Dierfolg bes legten Rriegs Ameritas mit England fcheint inteffen barguthun, bas, ohne biefen Zwiespalt ber Parteien, ber Freiftaat einen, größere Achtung gebietenben Gang genommen haben murbe, und nothigen-falls tonnte man fich beshalb auf A. M. felber als Autoritat berufen. Er ergablt uns namlich über bie Babl bes vorletten Prafibenten ziemtich feltsame Dinge, bie, maren fie mahr, ben boben Begriff ein wenig ichmachen murben, ben er uns von ber Majeftat feines Freiftaats geben will. Ungeachtet ber als Grund. fot angenommenen und anertannten Unfehlbarteit bes fouverais

nen Bolle namlich, vermochte man es nicht, fich ju verfianbegen, und ba feiner ber Canbibaten bie erfobertiche Stimmers mehrheit erhalten hatte, so wurde bie Bahl bes Peafibenten, nach Borfchrift ber Berfaffung, ber Reprafentantenkammer an heimgegeben. Or. Abams wurde ernannt. Cofort aber fchrie man von einem Ende Ameritas dis zum andern aber Scambal, Bestechung, Bertauflichteit. Und A. M. findet selbst, daß man, biesen Auf zu erheben, Erund hatte. Die Beweise eines ger baffigen Raufhanbels fcheinen ihm flar gu Lage gu liegen. Diefe und mehre andere Charafterzüge, welche die Briefe ents halten, führen aber endlich zu ber Schlufziehung, baf eben jener von vielen Enthusiaften ber Freiheit fo febr bewunderte Freiftaat bas Gewand ber Unfculb icon langft nicht mehr tragt, und bag man bort neben ben Borgugen ber Civilifation auch bie meiften Bafter berfelben beifammenfinbet. Bir maren enblich nicht wenig erftaunt, in A. Dr. einen Bertheibiger ber Stlaverei zu gewahren. Erfelbft befigt Regerftlaven, ift feft entschlossen, fie nicht frei ju geben, und beweift etwa in folgen-ben Borten fein Recht über biefelben: Ein Menfch fangt ein Pferd ein und gahmt es; er bat über bas Pferb ein gefellichafts liches Recht, b. h. ein Recht, bat bie Gefellschaft ihm schatt und verburgt. Entlommt ihm bas Pferb, so erleichtert bie Ger fellschaft bem Eigenthumer bie Mittel, beffen wieber habhaft zu werben. Diese Beweisfahrung ift freilich so gar triftig eben nicht, benn es ift allerdings einiger Unterschied zwischen einem Pferbe und einem Menschen. Inzwischen ift unser Berf. selbst Sklavendefiger; er sucht baber alle Grunde aufzubieten, um feine Intereffen zu vertheibigen. Er geht babei noch weiter als andere Ameritaner, bie ber Stlaverei bas Bort reben und beren Rothwendigfeit behaupten, ohne in Abrebe gu ftellen, bas fie ein Uebel fei. A. DR. betrachtet fie im Gegentheil als etwas Butes. Dhne Stlaven, meint er, tonnte man teine großen Capitalien auf ben Ackerbau verwenben, weil burch bie bige bes Alimas jebwebe anhaltende Arbeit für ben Beißen tobtlich wirb. "Der Stlaverei", fagt ber Berf., "verbantt man bie reifenb schnelle Bepollerung unferer Buften. Dabei gewährt fie nech einen anbern Bortheil: ber Pflanzer, frei von jeder mechanifchen Beschäftigung, hat weit mehr Beit, seinen Geist zu bilben". Dies heißt nun freilich beweisen, daß die Stauerei etwas Gutes ift, jeboch immer nur fur ben Derrn bes Staven, ber feis nestheils wol einige nicht fo leicht gu befeitigenbe Ginwent bungen bagegen ju erheben haben mochte.

Scherben. Novellen und Erzählungen, mit einer lyrischen und einer dramatischen Zugabe. Bon D. L. B. Wolff. Erster und zweiter Theil. München, Franch. 1830. 12. 2 Thir. 18 Gr.

Der Berf. führt seine bisweilen recht gefälligen Erzählumgen unter allerhand sonderbaren Titeln der Lesewelt vor; hier sind es Scherben, die wir erhalten, und wir wünschen, daß sie dem Leser mehr werth erscheinen mögen, als Scherben es gewöhnlich sind. Schon bei einer andern Selegenheit haben wir dem Berf. ein gewisse Talent für die kleine, sentimental-humosissische Erzählung, die sich in bürgerlichen Kreisen bewegt, zugessprochen, und dies Urtheil sindet an den vorliegenden Bekanntsmachungen einen neuen Beleg.

Die 5 Rovellen, welche uns hier gegeben werben, genügen, über bie Saben bes Berfs. aufguklaren und die Gatung zu erstennen, wo diese am meisten zu seinem Bortheil erscheinen. Sie bezeichnen zugleich die Grenzen des Gebiets, auf dem er sich mit Freiheit bewegt, und lehren uns erkennen, daß, wiewoll er im Fortschreiten begriffen scheint, gewisse Conceptionen nie bollig von ihm beherrscht werden mögen. Es ist die kurze, gehabtolle und unverwickette Erzählung, die ihm gelingt; in größern Bilbern tritt Jerstreuung ein, und die Lichter werden matt und undefriedigend: Seine "Denkwürdigkeiten eines Postataien"

und in biefen Banben "Die fcone Sabin" und "Deifung burch Arantheit" beweifen bies. Sein Styl verfdmaht bisweilen niedrige und nicht schriftstfige Ausbrade nicht, und seinen Structionen fehlt es oft an Geschmad. Allein, einfachere Ersinbungen beberricht er gut, feine Darftellungsweise ift febr lebens big, reich an Bechfel und oft fast bramatifch. In biefer Art if fein "Schiffstoch" ausgezeichnet. Der Grund ber Ergabs lung ift gwar nur eine Criminalgeschichte; allein, bie Charatteriftit und die Korm bes Bortrags ift trefflich. Doch, wir wol len bie einzelnen Leiftungen in ber Reibe, wie fie uns vorgelegt werben, etwas naber anfeben, um auf biefem Wege zu einer beffern Begrundung unferes Urtheils über ben Berf. gu gelangen. Die erfte Erzählung: "Die Berftummte", ift ziemlich rob und bisweilen fast tindisch. Das Interesse an Antoniens Schick-sal ift gering, die Charaftere sind gewöhnlich, die Erzählungsweife von einer Runftlofigfeit, die nicht ohne Anspruche ift. "Die schone Spinnerin" ift faft nur Stage, aber bester im Bortrag; bie Ersindung ift unbedeutend, es fehlt an aller Berswickelung, und die Einführung Guido Rent's leiftet fur dies sen Mangel nur geringen Ersas. In "heilung durch Krant-heit" zeigt sich die Darstellungsweise des Berfs. in ihrer Ei-genthamlichkeit; sie ist mannichfaltig, von wechselndem Lon und bramatisch. Allein, die Ersindung ist wiederum schwach und der Sebante gewöhnlich. Der Rahmen bes Bilbes ift ein größerer, und nicht aller Raum barin ift auf ansprechende Beise ausgefüllt. Unter ben angehangten Poeffen hat Giniges Bebeutung. puur. unter ven angepangten poesten par Einiges veolutung. Die Obe der Soo-whuy zeigt von poetischer Krast; Inderes, wie die Ländeleien in sudwiedtichen Weisen, sind durch formges dung hervorstechend, wiewol meistens nur Nachahmungen, aus dem Italischen, Granischen, Portugiesischen, hollandischen und Französsischen. Die madecassischen Lieden ind nicht übel. Im 2. Banbe zeigt fich ber Berfaffer bebeutenber. Zuerft lie-fert er eine hiftorischervomantische Erzählung: "Die schone Ichbin", aber bie Geschichte Alfons VIII., Konigs von Castilien. Diese Sattung fagt ber Feber bes Berfs. nicht ju; hier verliert er jebe Art von Originalitat, und es bleibt taum eine fowache Rachahmung ber Ban ber Belbe, Spinbler und Ifchotte übrig. Die ganze Erzählung scheint nur geschrieben zu sein, um als ein Ibiotiten bes Iubenhebralfch zu bienen. Ganze Seiten klingen, wie folgt: "Chas Bescholem (bas sei ferne), baß ich bein Rozsiach (Morber) werbe", erwiberte Ruben. "Welchen Reibach (Rugen) hatte ich bavon! Es waren Besser ba als Du, Kecholl Hajam!" (wie Sand am Meere) "Bas fagft Du von meiner Dabsucht" erwiberte Rabel "bift Du es nicht, ber mich zu allen biefen Houphin (Foberungen) antrieb, Ernf Voming zu dien stefen Roupnin (Foberungen) autete, kein Vo-buker. Aber verschwarzen will ich, wenn ich Dix wieber solge". "Haschem liechmereini" (Gott behüte mich), rief ber Rabbi-ner, "daß ich mich an Dix vergreise. Gehöre ich nicht zu ben Aschkenes (Deutschen)? Was Du bist, Rahel, verdankst Du meinen Lissim (Wohlthaten), drum folge mir. Bitte Dix als ein Cheeset (Gnade) aus, den Melach (König) noch einmal zu feben, wirf Dich gu feinen Raglaim (Fifen) und dann Emormat voousso Harbe" (fage wenig und thue viel) u. f. w. Das über-fteigt bie Erlaubnis, und ber Berf. hatte feine Erzählung ebenfo wohl hebratich foreiben und fie bann ins Deutsche überseben tonnen. Die Geschichte enbet natürlich mit ber Enttaufchung Alfons und bem Berberben ber fchonen Subin. Muf biefe nicht besonders erfreuliche Erzählung folgt die treffliche Rovelle: "Der Schiffstod". Die an fich anziehenben Elemente ber Geschichte finb bier mit großer Runk zu einem fo feffeinben Gemalbe ver-enupft, als Rrufe ober hoffmann nur immer geliefert haben. Das Berbrechen und feine allmälige Entbedung, die Charaftere, bie Episoben, Alles zieht uns an, und wir glauben, bas bies bie Sattung ift, fur bie ber Berf. ein ausgesprochenes Talent betundet. Bir fellen biefe Geschichte bem "Fraulein von Scuberi" an bie Geite. Der einzige Puntt, ber uns barin nicht vollig befriedigt, find bie Motive bes Schweigens für Deterfen ; Gelb und Gut follte in biefem gall nicht als Motiv

gebraucht sein. Die Episobe von bem frommen Schuhmacher ist sein Diesen Band beschießt eine dramatische Jugader "Der ewige Jude", bie als ein Bruchstäd die Durchschrung der Idee wünschen läßt. Es zeigt sich hierin ein nicht gewöhnlich ges Talent, eine schöpertsche Araft und eine Tiese der Beobachtung, welche der Ermunterung würdig sind. Die Aussallung des Ahasverus ist ohne Bergleich dichterischer als die in der Klingemann'schen Aragodie; der Stadtrichter, wie die Bürger, sind Urdilder der Albernheit, und die Gestalt Wilhelm ist uns kreitig eine ungewöhnlich kräftige und schöne Womantische Conseption. Uns scheint, der Bers. würde wohlthun, seine Aräste einmal auf diese Production zu concentriren und sein dieheris ges Umherschweisen auf allerhand Gebieten aufzugeden, um etwas Tüchtigeit gegen Erzeugnisse dieser Art darf ihn nicht zusrückschein, es wird damit schon besser werden! Allein, Zershüterung schwächt, und der Bers. mus mit seiner Arast haus hälterisch umgehen, wenn sie nicht ganz verschwinden soll. Weit diesem wohlgemeinten Rath entlassen wir ihn, unsern Leseun sein Buch als ein unterhaltendes anempsehend.

#### Noti .

Unter ben artistisch-wissenschaftlichen Undernehmungen unserer Beit verdient ber in ber herber'schen Buchhandlung zu Freiburg erschienenbe "Atlas von Guropa" in 222 Blättern besondere Answertsamteit, und Res. glaubt, die Leser d. Bl. zu verpstichten, wenn er ihnen einige Worte barüber mittheilt. Der Massad, bie Erhe ber Blätter, sowie die Bahl berselben für jeden einzelnen Staat, welche als besonderes Sanzes abgelassen werden, ergeben sich aus dem Prospectus, welchen abzuschreiben wie keine Reigung haben; daster sagen wir dem durch ähnliche miskungene Bersuche mistraussch gewordenen Publicum gern, das es bier etwas Ausgezeichnetes erhalte.

Die Charte ift in Stein gravirt, mit einer Sauberteit unb Elegang, wie man fie felten finbet, aber freilich von ber Dand-lung erwarten burfte, aus welcher bas fcone Bert aber bie babifche Abeingrenze hervorgegangen ; babei wirb ber Gebrauch ungemein burch bie ingenibfe Einrichtung erleichtert, bie Beichen für die Ortschaften, sowie alle Strafen (nach breifacher Abftufung) roth einzubruden. Dies finb Annehmlichfeiten, welche allerbings får bie Richrigkeit noch teine Burgichaft gewähren, und ein um-faffenbes Urtheil läßt fich erft abgeben, wenn man Blätter aus gang verfchiebenen Gegenben vor fich hat unb biefe nad ben vorhandenen Materialien genauer praft. Inbeffen mußte es bei Ref. ein fehr gunftiges Borurthell erweden, bas er einige von ben bisher erschienenen 10 Blattern Frankreichs theils aus eigner Anficht, theils bei Bugiehung bochft guverläffiger balfe-mittel, burchaus richtig fanb, benn Rleinigfeiten, wie g. B. Somme tourpe ftatt tourbe u. f. w. tonnen babei nicht füglich in Betracht tommen. Auf biefen Blattern bemertt man noch gern bie Departements und Cantongrengen, bie Bezeichnung ber Prafecturen, Unterprafecturen, Gerichtsbofe, Pofifiationen, ber Bergwerfe u. A. m., fobas bie Charte für ben Reifenben, ben Beitungelefer, Gefchaftemann und Militair gleich brauchbar ift. Lesterm möchten wir fie vorzäglich auch jum Studium ber Kriegegeschichte empfehlen, wozu fie ausnehmend angemeffen sein möchte, wenn auch ber Masftab nicht gestattet hat, alle Dorfer aufzunehmen; mit der Donnet'schen Reduction braucht fie ben Bergleich nicht zu fcheuen und greift beim Gebrauche gewiß bie Augen weniger an als biefe fonft gang fcathare

Ein solches Unternehmen, welches Deutschland wahrhaft Ehre macht, verdient allseitige Unterstähung, und wir wünschen fis bem Berleger um so mehr, da es außerordentliche Kosten verwanlassen muß, und der Preis doch verhältnismäßig ausnehmend billig gestellt ift.

## literarische Unterhaltung.

Sonntag.

Nr. 58.

27. Februar 1831.

Bemerkungen über ben Zustand Polens unter rustischer Herrschaft im Suhr 1830. Rach eignen im Lande selbst gemachten Beobachtungen zusammengeftellt von C. G. Freimund. Leipzig, Brodhaus. 1831. 8. 6 Gr.

Us die Rachricht von dem Aufftande in Warschau Europa im Fluge burchlief, ertonte.. unter werschiednen Rationen pur Eine Stimme: "Rein Bolt hat großeres Recht jum Aufstande als bie Polent". und nur Gin Bunich: "Moge Polen in verjungter Kraft als unabbangiger Staat mit einer zeitgemaßen, conftitutionnellen Berfassung wieber in bie Reihen europaischer Staaten treten und bie Bormauer bes cultivirten Europas gegen ben ruffischen Rologien bijben!" Bene Stimme, Diefer Bunfch floffen größtenrijeile aus ber Entruftung über bie an Polen verübten, jedes fittliche Gefühl, jeden Rechtsfinn verhöhnenden Gewaltthaten früherer Beit und aus der Abneigung ober dem Abschen vor der Willfürhert Schaft eines Autofraten. Und in ber That, ber Aufftanb ber Polen für ihre Unabhangigleit und ihr Recht für die Rettung ihrer Nationalität scheint schon ge rechtfertigt ju fein, wenn mur ein Blid auf die Geschichte biefes ungludlichen Boltes, von ber erften Theilung im Sabr 1772 bis auf bie jungfte Beit, geworfen wirb. Rur engherzige, selbstfüchtige Berfechter eines alle Nationalität vernichtenben Gemalt- und Eroberungespfteme, wie es von Mapoleon; ber keine Bollethumlichkeit anerfannte ober achtete und Boffer wie Deerden : geruf und Staaten wie Bauernhofe vertheiltey über Deutschlath ausgeühr worben, tonnen biefem Polen, bas zmar nicht obne eigne Schuld gefallen, aber burch ein so mablaffis ges, ernftes Ringen nach ber Berftellung ber verlorenen Gelbständigkeit alle civilifirten Nationen mit fich ausgefohnt hat, ihre Achtung und Theilnahme nerfagen. Gelbft auf bem Congresse ju Bien, wo jum, letten Del von ben Großmachten bas Schicffal, Polens entschieben murbe, Schien man einen Augenbild baran an benten, bas alte Unrecht ju fubnen und bie Rechte ber polnifchen Natios nalität zu achten; Lord Caftlereagh bemertte unter Unberm in einer Note an bie Machte, von benen Palens Schickfal zunächst abbing, "daß bas Glud der Polen und die Bube biefes wichtigen Theils von Guvapa nick befe-

fligt werben konnten, wenn man ihren Gewohnbeiten und allen ihren Nationalgebrauchen Gewalt anthue. Ein folcher Berfuch habe nur bagu gebient, in ben Polen bas Gefühl bes Dievergnugens und ber Berabmurbigung gu erweden, Unruhen zu veranlaffen und in ihnen bas Uni dentem an vergangenes Elend wieder aufzufrischen". Rufe land, Preußen und Destreich erklarten fich im Ginne bes englischen Bevollmachtigten wie beiben Erftern machten Bus ficherungen von Berfassungerechten, und vorzüglich mertwardig ift bie Antwort bes Lettern auf bie englische Mote: "es wurde die größten Opfer nicht gescheut haben", erklarte ch, "bie beilfame Wieberherftellung eines unabhängigen Ronigreiche, Polen , beffen Regierung ber polnischen Ration anvertraut wurde, wiederzuerzielen, wenn 46 nicht burch ansbruckliche Bufagen an bas Theilungsfoftem gebunden ware. Dieses sei unbezweifelt der ficherste Beweid, daß der Kaifer weit entfernt sei, in Dem, was bie polnis fce Rationalität betreffe, einen Grund jur Eiferfucht ober Unruhe für ben Umfang feines Reichs zu ers Bu teiner Zeit babe Destreich bas freie und mabhangige Polen als eine feindselige Nebenbuhlerin betrachtet, und bie Grundfage, welche bie erlauchten Bane fahren des Kaisers und Sr. kaiserlichen Majestat selbst bis auf die Zeiten der Theilungen von 1772 und: 1793 geleitet hatten, feien nur burch bas Bufammentreffen gebieterischer und von dem Willen ber östreichischen Mos narchen unabhängiger (?) Umftanbe aufgegeben worden".

Aber Polens Loos war geworfen; der größte Aheil bes herzogthums Barschau, 2270 Quadratmeilen, mit 34 Millionen Etawahnern, fiel, nach der Uebereinkunkt, zu Wien, Nufland zu, das idereits von dem alten Poe ien 7679 Quadratmeilen und über & Mikkionen Etikoobsner (Lithauen und betrache ganz Aleinpolen) feinepe Reiche einverleibt hatte.

Ueber ben Instand bieses zulest mit Anstand werese nigten, in ein Königreich verwandelten Polend-unten rufeficher Perschaft gibt: wiese Schrift, mit inelcher die henriiche Literatur, üben die jungsten Erzignisse, in Polen eröffe net mirb., sehr beserzigungsweithe und incemsante West merkungen, die bei jedem Unbefangenen, auch abgesehen von dem unvertigbaren Rechte jeder unterdrückten Nation, welches auch der freimitrige Verf. anerkennt, inbem er S. 9 sagt: "Tedes Wolf, das einen andem, in

Sprache und Sitten gang verschiebenen, burch bie Ratur zur Selbständigfeit bestimmten Stamm fich gewaltsam unterjocht, muß jeben Augenblick gewärtig fein, bag bet unterbruckte Stamm feine beiligen Rechte wiebergeltend: mache", ben Aufstand ber Polen-ertlärlich machen und rechtfertigen. "Unpartellichfeit und Mahrettolliche haben inns geleitet", fagt ber Berf. im Lorworte, und wir mus fen ihm bas Beugniß geben, bag wir unter feinen Be= mertungen, bie er in Polen felbft ju machen Gelegenheit batte, teine einzige gefunden, Die nicht burch Thatfachen belegt mare. Dit Recht erinnert er auch im Bormorte: "Die schwerern Anklagen gegen die ruffische Regierung. welche fich bier vorfinden, durfen nicht auf Rechnung bes ebeln Raisers Nitolaus tommen u. f. w." Die meiften Uebel fanben fich fchon tief eingewurzelt vor feinem Re gierungsantritt vor, und ihn über die mahre Lage Dolens zu taufchen, mag ben hohern, von Egoismus geleis teten, in ber Gervillitat erftartten Staatsbeamten nicht schwer gefallen fein.

Der Berf. ftellt S. 10 die Frage auf: "Bas hatte Polen unter ruffischer Berrichaft gewonnen?" Gie qu beantworten, beutet er mit wenigen Bugen Bolens zerruttete und ungludliche Lage an, in ber es fich gur Beit befand, als es Rufland zufiel, und halt es fur ben erften Geminn, bag Alexanders von ber Politik geleitete Großmuth ein neues polnisches Konigreich bildete und Diesem jeine auf liberale Ibeen bafirte Conftitution, die wenigftens ein Element ber Berjungung bes Staates fein tonnte", gab, ihm Sprache, Nationafarbe und Bappen ließ. Dann verbankt Boten ber ruffischen herrschaft bie Errichtung einer Universität in Barfchau, die Begrundung einiger Lyceen und Anftalten jur Ausbildung in technischen und Relegswiffenschaften, für Landwirthschaft und Gewerbe. Religiofe Dufbung ift erft burch die rufs fifche Serrichaft in Polen heimisch geworden, "alle chrift-Hiche und jubifche Resigionsparteien, ja felbst die Mohammebaner haben freie und offentliche Religionsubung". -Mußerbem war bas Sauptaugenmert ber Regierung fett ber Bilbung bes Ronigreiches auf ben Staatshaushalt, auf Sandel und Gewerbe und auf außere Berschönerungen im Lande und in ber Sauptftabt gerichtet. Die Rinam gen bes Staates waren in ber letten Belt, vomuglich durch die Einsicht und Thatigkeit des Ministers Lubecki -Deffelben, ber als Abgeordneter von Warfchan nach De tersburg geschielt worben, bie Sache feines Baterlanbes variaffen bat und vom Reichstage bes Hochverrathe schulbig erklart worben ift - wohl geschnet, ber Crebit bes Stage tes burch die Anlegung ber Bank in Warschau, burch bas Pfanbbrieffpftem und anbese wohlthatige Einrichtungen gefichert worden ; ber Berabau wurde burch Unftels lung tildtiger Muslander gemoben unb bie Landwirthfchaft burch Unterftugung, worzliglich ber Schufzucht, geforbert; bas Fabritmefen war burch Erleichtermin ber Colonifation frember, vorzüglich beutscher Zubritanten, in einzelnen Bweigen wenigstens, bis zu einem: hoben Grabe von Bolltommenheit gebieben, fowie ber Sambel burch ben Bau von Kunkstrafen, . Landleix, burch bas Schiffbars und

Unichablichmachen ber Gluffe und burch Einrichtung mehrer auten Poften belebt, und bie Berbinbung mit Ruff= land trug nicht wenig bagu bei, ben polnischen Raufleus ten einen vortheilhaften Abfat ju fichern. Fur außere Berfchonerungen war auch genug geschehen. Biele nens erbaute Baufer, worzaglich Bofthaufer und Gafthofe, fallen ben von Kalifch nach Warschau Reisenben angenehm ins Muge, und Warschau selbst hatte sich seit 1815 so verschönert, bag es Fruberamvesende taum wieberertannten. Die Regierung bemühte fich fortwahrenb, offentliche Ge baube aufzuführen, elende Butten burch icone Baufer erfeben zu laffen, und alle besuchtere Theile von Barfcau bezeugten biefes ruhmliche Streben ber Regierung. Sobann war auch bas freilich fcon zu Rapoleons Beit vorgebilbete pointiche Geer aut beganifist worben. Affes Diefes find, ruhmliche Bestrebungen, bie auch jeber vernunftige Pole bantend anerkannte. Da sie zum Theil vorzuglich bem Fabritanten = und, Sanbelsstande zugute= tamen, und folche vorzüglich in Geschaften nach Dolen reiften, und Reifende überhaupt bei furgerm Aufenthalte nur bas zumächst in bie Ausgen Kallende beobachten fonns ten, lo trug bies naturlich baju bei, baf man bie Polen für recht gludlich bielt". Go beantwortet der Berf, bie gestellte. Frage und erläutert das Einzelne in Unmertum gen; , die manche interessante Angaben enthalten. Rach biefer Anerkemnung Deffen, mas Polen unter ruffifcher herrichaft gewonnen bat, geht er gur zweiten Frage über: "Inwiefern: erfullte bie ruffiche Regierung nicht bie Soff= mungen, welthe Alexanders Grofimitty Anfangs in ben Polen erregte? Belche Anfichten tourben auch in Polen geltend gemacht, bie, in Bufland vielleicht noch nothig, bie Polen verftimmen und erbittern mußten?" Dit gleis cher Ruhe und Wahrheitsliebe wird auch biefe Frage geloft. Die hauptklage bet Polen gegen bie Regierung war, bag bie mit Rugland fcon feit 1772 vereinigten Provingen nicht, wie Alexander es versprochen hatte, mit bem Konigreich verbunden, und baf bie Confficution bes Konigreiche sowol als ber Sinn, in bem fie gegeben war, ju oft verlett murben. Erfferes mar ein großer politie feber Disgriff. Bar es mit ber Bilbung eines eignen polnischen Kenigreiche und mit ber Erhaltung ber polnis fiben Nationalität, was man auf bem wiener Congresse feletlich genug verficherte, ehelich gemeint, fo batten alle Polen gleiche Unforuche barauf, und bas ficherfte Mittel, Rube und Bufriebenheit berbeiguführen und zu ethalten, wate eine Bereinigung aller bem rufffchen Scepter gen hotchenben Polen ju einem Staate gewesen; burch bas befolgte Spitem wurde tein Theil befriedigt: "Dan taner fich bentent, bemedt bet Berf., "welcher Scoff gu Gathe rungen aufgebäuft werbeit mitfite, wenn in einent Theile ber: altpelefischen Provinzen' buich Bertvilligung einer Conflieution, burch Deganiffren eines abgefonberten Deeres, burch Berftattung ber volnifden Sprache in allen Regies rungsangelegenheiten, burch Beibehaltung voffstfümlicher Karben und Bappen bas alte Polen einigermaßen berjungt foien, wahrend bie gebilbeten Bewohner bes anbein Theiles durch die ehemalige politifche Einheit, burch

Sprache und Stete mit bem verstüngten Staate fortwalderend gelftig verbunden, sich durch Ukasen regiert, durch den ruffischen Abler beherssicht und durch ruffische Regies rungssormen ihrer Nationalität nach und nach beraubt sehen mußten".

(Det Befolus folgt:)

Die Bonvivants. Charaftenbilder. Bon S. G. Rumfen. Erfter Theil, Leipzig, Alein, 4831, 12, 1 Thir. 4 Gr.

Die lockere Art zu schreiben, welche wir pedantischern Leute in ein eignes Fach nicht recht unterzubringen wissen, well sie Koman, Geschichte, Reisebeschreibung, alles eins ins andere K. Kammt schon von Lucian her. Seiebem barauf Sterne in "Iberiet's empsschamer Reise" mit seiner eigenthümlichen Aufsessunge eine Renge der derschiedenartigsten Dinge eben durch das Berhältniß, wordn er sie zu jener Stimmung sehte, zu einer erfreulichen Einheit zu bringen gelehrt, seitdem kam diese Form sehr zu Ghren, und noch heutiges Ages scheint Mancher ihm Dand zu wissen für die gemächliche Erssungsaß zu einem interessanten Buche kein langer Plan nothwendig sei, anstatt, wie billig, sich sehr vor jenem Labyrinth zu sürchen, weil es zwar leicht sit, hineinzugerathen, aber zweiselhaft, ob man den Ariadveischen Faben zu sinden und nachzuweisen wisse, weil es zwar leicht sit, hineinzugerathen, aber zweiselhaft, ob man den Ariadveischen Faben zu sinden und nachzuweisen wisse, weil es zwar leicht sit, hineinzugerathen, aber zweiselhaft, ob man den Ariadveischen Faben zu sinden und nachzuweisen wisse, weil es zwar leicht sit, hineinzugerathen, aber zweiselen wisse, weil es zwar leicht sit, diene zu ganzen Welt nacht, indem er Frankrich zum Bersach durch stut kelt woll nehr als jest diese Sattung, in welche auch "Die Bonvivants" einzuschlagen such gebläht haben. Wangber ist es nun frestich nicht, wenn nicht Alle die rechte Welode kerssen, sowe diese gegenwärtig doch nicht die der rechte Welode kerssen, wenn, sowie dies gegenwärtig doch nicht die der Reible kersen kersen geraben. Dies wird jedoch bei den. Rumsen schne unreise, dellig ungeniehbare Frucht. Der Dichter sit von der hohen Schule zwar abzegangen, wenn man vorshellhaft schulen wird, allein noch zu sehre Streiche Auser sieden und seine der Schulen eines interessanten Wan nes zeigen sollte. Seine Sennes wird, allein noch zu sehre Schulen eines interessanten Streich seinen Streichen zu alleinen siede Wiesen eines interessanten Streichen zu auserordent ich lustig sein. Immen die

Das schlimmfte Eremplar von einem Charakter ist gleich der erste im Buche, der Stüher dr. Danklimann. Wie er gekleidet gewesen, kann man sich denken, vielleicht aber weniger, wie er gesinnt Mt; drein es indessen einmal angedeutet worden, so ik auch dieses Intereses hiemegi, ider junge derre ist dypertentimental, und der Dichter hat nun die einsache Ausgade, diese liebertreibung durchzigitüren. Balech, um, deren hansels mann poetisch und in aller Reise gänglich zu wunnten, muß sich noch ein alter alleiner Vächer, sinden, der Mittel in dan den hat, den Armen auss dyskichten, ünden, der Mittel in dan den hat, den Armen auss dyskichten kuten, kurz, Alles wird, was man ihm irgend zur allgemeinen Belustigrung anwünschen

Gleich, darauf erscheint ein verdorbener Pock, ber zu dem Elende eines Sauhisten hoch nicht einmal gelangen kann, weil die Stelle besetzt ift; mit furchtbarer Wahrheit wird er nieders trächtig und dienstdar als Lectur einer gnäbigen Frau, und endelich macht er auf ebenso noble Weise sein. Gleich. Die Char

rattete, die gestissen Interessen, die Wahrheit ber Gesahr des Berhungerns, ein soldes Silck, durz, Alles vereinigt sich wiederum, um die vernichtende Kraft dieses Sedichtes aufs höckste zu treiben und eine umpergleichliche humoristische Erhedung, namlich den Sedanken zu erzeugen: "Also kann man sich die Welt doch noch viel lumpiger dichten, als sie wirklich ist.". Dann kannt der bekannte Spaß mit dem ausgezogenen Schneider, wozu hr. Rumsen habliche neue Decorationen und Austuge erfugden hat. Des Schneiders Unterredung mit der Lante wäte nicht übel, wenn sie in einem besserrt Jusammenhange ständt, nicht in einem Areibiagen nach ganz lumpigen unnatürlichen Subjecten, sondern in jener echten Katur, zu der Ieder dem Ariststaden subjecten, sondern in jener echten Katur, zu der Ieder genug ist, sodas wir hen. Rumsen versichern, er braucht nach dem Verstehrten nicht aus seinen 4 Pfählen zu gehen, wenn er nur die Süte haben will, es zu bemerken.

Bir wurden Den. Rumsen noch weiter sotgen, wenn seine Schöpfung nicht die hohen Ansprüche, welche sie durch das Einstreten in jene oben bezeichnete Sattung erregt, zu sehr das Einstreten in jene oben bezeichnete Sattung erregt, zu sehr das Einstreten in jene oben bezeichnete Gatung erregt, zu sehr das Einstreten in jene oben bezeichnete Gatung erregt, zu sehr Eedhastige Wante. Nebrigens weiß der Berf. mit Leichtigkeit und zoher Ledhastigen Erchastligen Erchastligen Bann, außer einigen Seschichen weiß im Wege, auch die Sharakteristik wurde ihm gelingen; aber Alles ist vergedliche Mühr, wenn er dem Menschelben nicht eine bedeutungsvollere Seite abzugewinnen weiß, als diese Charatterdilder herauskehren. Wate zu geben der in wiede einen guten Rath zu geben, so würde er ungefähr dahin ausfallen, lieber die dloße Natur, wie sie ihnen in die Augen säult, abzuschieben, als dem Scheine einer gereisten Weltanssicht auf Kosten der Wahrheit des Schühlts nachzusagen und nedenbei die unangenehmsten Blößen einer bedauerlichen Unreise zu geben. In vies nehmsten Blößen einer bedauerlichen hurcise zu geben. In vies und Weises einer Beichteiche Seberdung schließe sich aus Weisung, eine gewisse gestireiche Seberdung schließe sich nach und Eises in sieh welchen sein Seschriedenes vorsomint, desto mehr Einschlich verspricht er ihm. Wollte man gegen solche eine behanpten, das in irgend einem bloß treuwisderzegebenen Ledenschlichnitte fausend Nal mehr Seist und Humor liegen würde als in den umschlich fröhlichen, leichtsüßigen Caricaturstücken, die niegends ein Gegenstück haben, so liesen sie frestlich Sesahr, das man ihnen den ganzen Born der Senialität zurtäte; allein, sie wüssen auch ein Rittel, namlich ihre innige Berachtung, aller wühre, als haß eefen ein Rettelleit, namlich ihre innige Berachtung, aller pedantschap als haße, als haß ehen ein Zeder sein Schicksallich berschaften und auf diese keine blebt inchts über auch das haß ehen ein Zeder sein Schicksallich versche

Miniaturgemalbe von Rügen und Usebom, Entworfen von Wilh. Meinhold, Greisswald, Koch. 1830. 16. 6 Gr.

Diese kleine aber inhaltkreiche Schilberung der bekannten Raturschönheiten Rügens und ber wenig bekannten auf der Insell Usedam verdient alle Empfehlung. Sie soll, nach des Verfs. Absicht, weniger vorerzählten, als vor und nachempsinden lassen, und diesen zweck erreicht diese kleine Schrift, weckte ursprünge lich für ein auskländisches Journal bestimmt war, gut und vollständig. Der Verf, hätt das rechte Mittel zwischen trockener Beschreibung und enthusiastischer Wittel zwischen two derner Beschreibung und enthusiastische und antiquarische Untersuchungen aberzuschweisen, zu denen seine Esgenben so viel Ausselzer Dieses, wiewol weit entsernt, die Schönheiten Kingens mit denen Siciliens zu verwechseln, liebt die stille und heimliche Ratur dieser Insel, die kein Deutscher von Eschmack unbesucht lassen sollte, mit ihren zwar selten erhabenen, aber ost genug überraschenen Scenen, mit ihren Seen und Bodden, ihrem Pershavall, ihrem Rügard, ihren historischen Frinnerungen, ihren Hungeschern und bem leuchschoken Stanz ihren Stunz ih

Bied nen Matthiffen ober Solty liebt; freslich in unfern Aagen geringgeschabte Seifter, ba man vergeffen gu haben fceint, bas, außer bem Grofen und Genialen, auch bas Liebliche und Befühlvolle zu bem Stralentreise gebort, in dem die Sonne der Schönheit erscheint. Er vergleicht nicht ohne guten Grund die Raturscenen Rügens mit dem Reiz unserer altern tyrik. Das Geordnete, das Sinnwolle, das heimliche und die ruhige Was Geordnete, das Sinnvolle, das Deimliche und die rutige Anmuth rubt auf dieser nordischen Natur wie auf Kirchhost-llebern und Mondscheinscenen unserer frühern Brit, und wir halten Den für einen ganz frivolen, völlig unvoetschen Seist, den der Andlic des Herthases auf Rügen nicht mit Sesthlen dickterischer Wehmuth erfüllt. Unsere Zeit liebt freilich mehr das Gigantische, Zerrissene und Contrastirende in den Natur-scenen des Sabens, und das Sadinergebirg oder Sicilien des friedigen eine solche Geelenstimmung mehr. Allein, selbst diesen nach arraken Alberton halchenden Soelen können wir aus einner nach großen Effecten haschenben Geelen können wir aus eigner Grfahrung nicht genug empfehlen, eine Reife von Calabrien nach Rügen zu unternehmen, wie wir es seihft gethan haben, um zwischen bet Betschenartigkelt von Naturreizen unterschelt. ben au lernen. Doch wir verlieren unfern Gegenstand aus ben Augen. Die Barstellung und ber Styl in biefer kleinen Schrift ift lebhaft, anziehend und loblich. Der Berf. vertheibigt mit Borliebe und Recht bie antiquarifche Beruhmtheit feiner Infel, beweift (S. 16 u. 17) recht gut, bas Rugen wirklich bie In-aula Oceani bes Tacitus und ber Sig bes herthabienftes fei, sula Oceani des Active und der Sig des herrfadienstes sei, und führt die Dertsickseit ihres Castum nemus, wosür er lieber Fanum lesen möchte, überzeugend auf den bekannten derthase zurück, der gewiß Iedem einmerlich dieibt, der ihn einmal sah. Er sodert von der Gesellschaft sür pommersiche Seschichte und Atterthumskunde, daß sie Rachgradungen ansstelle und einmal etwas Achtiges über diesen Standpradungen ansstelle und einfalle eine Artona der gerechten Foderung an. Ueber die Aandabspaltung dei Arsona deringt er Daten des wie unsere alten Iweisel heben, ob auf diesem jeht so ein gen Raum wirklich einst eine Stadt Plas gehabt haben könne. Reu ist an dieser Schilberung die Beschreibung von Usedom, das wir hier zum ersten Wat als eine Rivalin von Rügen gerpriesen hören. Dieses sit hinreichend beledt, besucht und gesschilbert; die Reugier wird sich also nach ziem Punkt üben Weg bahnen. Ein Andang werder das Seerda von Putbus sit dankenswerth. Wöchte er genügen, diesem jeht sat ausgegebenen Bade den modischen Judrang wiederzugewinnen, desse sich vor 10 Jahren führen konnte! Der Verf. schilbert den fich vor 10 Jahren ruhmen tonnte! Der Berf. schilbert ben Auffenthatt als reigenb, und hierin geben wir ihm Recht; er follbert ihn auch als billig, und hierin bat er, unfere Grachtens, nicht Recht.

Shelle p.

Shelley war ohne Zweisel ein sehr talentvoller Mann, vielleicht ein Senie und für das Schone hochbegeistert. Und dech mangelte seinem Geiste ein Etwas, und dieser Mangel veranlaste die Beschublaung des Atheismus, die man ihm oft machte. Seinem Charakter und seinen Neigungen nach, soll er santt und siedenswärdig gewesen sein und, tros seinen metaphyfischen Irrshämern und Schwärmereien; tros seinen unfähigsteit, den wirklichen Zustand der Dinge zu begreisen, die schönsten, ebelsten Signschaften des menschicken herzens desessien daden. Er bewunderte Lord Byron's Geist aufrichtig und ward destin no dem der Archaelde und negestet.

reit, ven wirtingen dunand ver Winge zu vegreifen, die schoffen, ebessehen Eigenschaften bes menschlichen Herzens besesses besessen haben. Er bewanderte kord Byron's Geist aufrichtig und warb dastur von dem bord geschaft und geachtet.

Shelley war einige Jahre jünger als Byron und ber altteste Sohn Sir Aimbit. Shelley's, Baronet, von Castle Gobing in Susser. In seinem 13. Jahre kam er nach Eton, mischte sich aber selten unter die Spiele und Bergnügungen der andern Knaden; denn er war schüchten, zurückhaltend, liebte die Einssamkeit und hatte deshalb wenige Freunde. In den gewöhnlichen Schusstelle zeichnete er sich eben nicht aus; im Gegen-

thell, or pernachtaffigte biefelben, um; mit besto größerm Gifer Beutfch und Chemfe betreiben gu tonnen. Seine Geiftesgaben waren ausgezeichnet, wurden aber leiber von feinem ercentrifchen Waren ausgezeichnet, wurden aver teider von jeinem ercentrimen Wefen verdunkelt. In 16. Jahre kam er auf die Universität Oxford, wo er sich batd durch eine Broschüure unter dem absurden, noch bazu anstößigen Aitel: "Die Nothwendigkeit des Atheismus", bekanntmachte, dafür aber auch von der Universität verwiesen wurde. Dies trübte alle seine Aussichten und heffaungen, und bie Behandlung, die er von feiner gamilie erfuhr, war gar nicht geeignet, ibn von feinem Irrthume gu-talltaubeingen. Sein Bater verzieh ibm jedoch balb, und er khrie zu ihm zurud, fand aber fo wenig Gefchmack an bem bortigen Leben, daß er sich balb wieder entfernte und nach Lonbon ging, wo er ein junges Dabben tennen lernte, mit bem er fich in Gretna : Green trauen lief. Sie waren jufammen 22 Jahre alt; und da man die Heirath für seinen Kang und seine Aussichten nicht passend sand, erzürnte sich ein Bater so sein Aussichten nicht passend sand, erzürnte sich ein Bater so sehr dass er alle Berbindung mit ihm abbrach. Nach der Bereheirathung wohnte das junge Paar einige Zeit in Edinburg, degab sich aber dalb nach Irland, wo Shellen in den dartigen Unruhen eine vernünftigere politische Stellung annahm, alle man batte glauben follen; er hielt zu ben Gemäßigten. In biefe Beit fallen auch feine poetischen Arbeiten, die leiber alle ben Einbruct feiner verkehrten Weltansicht an fich trugen. Beine hoereilte Ebe ward balb zu einer unglicklichen; nach ber Geburt gweier Kinder erfolgte, nach beiderseitiger Uebereinstimmung, eine Arennung, und Mers. Shelley nahm sich bas Leben. Darauf heirathete er eine Tochter Godwin's, des Berfs. von "Coled Williams", und fie lebten einige Beit megen ihrer Bobithatige feit febr geachtet und geliebt gu Great Marlem in Bucking-hamfbire. Unterbeffen hatten feine irreligibfen Meinungen bie offentliche Aufmerksamkeit erregt, und wegen seiner Begriffe von ber Gottheit wurden ihm, wahrscheinlich auf Antrag seines Baters, durch einen Befehl bes Lordkanglers feine Rinber genom men, mas, nebft feinen immer gunehmenben Gelbbebrangniffen, ihn veranlagte, mit bem Borfage, nie guruckentebren. Gnalanb gu verlaffen.

Er befand sich eben in ber Schwelz, als bord Byron, ebenfalls von häuslichen Undnnehmlichkeiten vertrieben, in Genf ankam, wo sie einander kennen lernten. Er ging darauf über die Alpen, erneuerte in Benedig die Freundschaft mit dem genialen bord und begad sich dann nach Rom, wo er sich längere Beit aufhielt. Später besudete er Neapel und schlug seine bes ständige Wohnung in Toscana auf. Dier studirte er eistrig, seine Fähigkeiten entwickten sich immer mehr, und er wäre ohne Zweisel kein gewöhnlicher Wensch geworden. Er war jeboch mehr Metaphysiser als Dichter, obgleich sich in seinen Werken auch höcht poetische Stellen und Ergüsse sinden.

Bei einer Luftpartie ertrant Shellen zu Livorno burch ein plbgliches umschlagen bes Bootes.

#### . Literarische Anzeige.

Autreffante Benig feit, Goeben erscheint bei mir und ift in allen Buchhanblungen gu erhalten:

### Die große Boche ber Polen,

ober Darstellung ber merkwarbigen Begebenheiten in Warichan vom 29 November bis jum 5. Dezember 1830. Aus bem Polnischen überfest.

Gr. 8. Geb. 8 Grofchen. Beipgig, im Rebenar 1831.

E. A. Bevehaus.

### Blåtter

füt

# literarische Unterhaltung.

Montag.

Mr. 59.

28. Februar 1831.

Bemerkungen über ben Zustand Polens unter russischer herrschaft im Sahr 1830. Nach eignen im Lande selbst gemachten Beobachtungen zusammengestellt von C. G. Freimund.

(Befdlus aus Rr. 58.)

Im Konigreich Polen felbst wurde bie von Raiser Alexander ben 27. Nov. 1815 ertheilte Conflitution burch Gewaltthaten und ungesehliche Einmischungen jeder Ert baufig genug verlett. Die Constitution verburgte feierlich bie Sicherheit ber Perfonen, aber Sunberte wurden nach dem Befehl des Großfürsten Ronftantin Cafarewitsch, des Dberbefehlshabers des lithauischen und poinischen Beeres, "ber schlechterbings nicht geschickt mar, feinen milben Bruber Difolaus in Polen gu reprafentis ren", verhaftet, eingeferfert, mit entehrenden Strafen beitegt, und bas ohne alle gerichtliche Untersuchung, ohne Bertheibigung, ohne gerichtliches Urtheil. Dit welcher barbarifchen Strenge gegen die 1821 wegen ber Bilbung eines polnischen Studentenbundes verfolgten Junglinge, von denen mehre in den Rellern des großfürstlichen Da= laftes schmachteten, verfahren wurde, ift auch in Deutsch= land nicht unbefannt geblieben. Als Beispiel von Gingriffen in die Rechte der Personen führt der Berf. an, bag ber Chef einer bedeutenben Behorde oftere in Warschau ankommenbe arme Frembe, die in Warschau ein Unterfommen, suchten, durch Berweigerung ber Paffe als Bedienten, Rochgehulfen, Gartenarbeiter u. f. w. in seinen Dienst zu treten zwang, wo fie nothburf= tig Rleiber und elende Roft und gar tein Beld betamen. Die Constitution verburgte feierlich bie Siderheit des Eigenthums ber Ration, wie ber Gingelnen, und bennoch verlaufte bas Finanzministerium gegen ben Willen bes Reichstages Nationalguter, nicht Kronguter, und verschlimmerte baburch ben Buftanb ber Land= leute, welche auf ben Nationalgutern mehr Rechte unb Freiheiten hatten, welche burch bie neuen Gigenthumer, felbft mit bulfe der Regierung, vernichtet wurden. Die Constitution verburgte feierlich die Freiheit der Meinungen, Dreffreiheit; aber fein Artifel ber polnifchen Charte wurde mehr und frecher verlett. Es herrichte bie voll= ftanbigfte, brudenbfte Cenfur; alle frangofifche Beitungen, ausgenommen die "Gazette de France" und der "Monis

teur", waren verboten, alle übrige erlaubte frembe Beis tungen wurden erft 24 Stunden nach ihrer Unkunft von ber Cenfurbehorde ausgegeben, ober nach Belieben gurude behalten. Die im Lande felbst erscheinenden wenigen Tag= blatter ftanben unter ber ftrengften Cenfur; teines burfte es wagen, Misbrauche zu rugen ober Borfchlage, die auf bie Staatsverwaltung Bezug hatten, zu machen. Auch alle übrige, ber periodischen Presse nicht angehörenbe Bucher, welche im Lande felbit gebruckt ober aus bem Muslande eingeführt wurden, unterlagen ber Inquifition ber Cenfurbehorde. Unter bie verbotenen Werte gehorte bas "Conversations = Lexiston", was aber heimlich unter bem Ramen "Realencyflopabie" eingebracht murbe. Much Jean Daul's Werte waren in Volen eine verbotene Maare und wurden von der Censurbehorbe confiscirt. Unter aleither Dbhut ftanb bas Theater! "Die Stumme von Portici" und das Baudeville "Avant, pendant, et après" 3. B. burften nicht gegeben werben. Reben ber Cenfur, welche ben Beift in Fesseln schlagen und ben freien Ibeenaustaufch hemmen und unterbruden mußte, hatte bie Regierung zu bem schmablichften aller Mittel, bas allein fon hinreichte, eine Berrichaft verabicheuungswurdig zu machen, ihre Buflucht genommen: fie hatte ein vollstanbiges Spftem geheimer Polizei gegrundet, und befolbete jahrlich mehre hunbert (bie von bem Berf. S. 33 in ber Unmerk. beigebrachte Bahl 4000 beruht auf einem Irr thume) geheime Polizeiagenten, Spione, Angeber, Agens provocateurs, welche Borte und Mienen freifinniger ober ber Regierung verhafter Manner bewachten. Bu folchen Dienftleiftungen brauchte bie Regierung meistentheils Diebe und andere zu langwierigem Gefangnig verurtheilte Berbrecher, außerdem besonders Berschwender; felbit manche Ramen von ausgezeichneten Talenten und fogar einzelne Glieber aus den erften Familien Polens erniedrigten fic fo tief, unter ben Spurhunden Rogniecti's einen Plat einzunehmen. Raffeebaufer, Gafthofe, Sorfale, Theater und alle übrige offentliche Orte murben beständig von Spionen besucht. Die Commission, welche in Barfchau mit ber Untersuchung über bie ichon 1815 gleichzeitig mit ber liberalen Constitution Alexanders eingeführte geheime Polizei beauftragt war, theilt in ihrem Berichte unter Anderm auch den Gid mit, welchen bie Glieder der geheis men Polizei schworen mußten, und wir konnen uns nicht

enthalten, biefes von einem Chef ber geheimen Polizei, Szlej, eigenhandig 1824 gefchriebene frevelhafte Actenftud theilmeis wiederzugeben. "Ich fcmore", fo lautet ber Eib, "im Angefichte bes allmachtigen Gottes und ber heiligen Dreifaltigteit, im Angeficht ber heiligen Jungfrau, ber Muts ter Jefu Chrifti, und im Angefichte aller Beiligen und meines Schuspatrons, baß ich ben gegenwartigen, von ber Regierung mir angetragenen Dienft mit größtem Cifer erfullen und allen Artiteln ber Inftruction nachfommen will, die man mir geben wirb. 3ch fchwore, bag ich bie tieffte Berschwiegenheit und bas unverbruchlichfte Gebeims nif über Alles halten will, was mir burch meine Borges festen anempfohlen, geboten ober anvertraut wird, fodaß ich weber meinen Bermanbten noch Beamten in einer ans bern Abtheilung ber Polizei, noch ben Borftebern bers felben, noch anbern Personen, und am wenigsten ben auswartigen Feinden meines Baterlandes, Ruflands und Polens, bas Beringfte offenbaren werbe; bag ich alle Dbliegenheiten meines Dienftes gerabe fo erfullen werde, wie fie mir ambefohlen find; bag ich nie lugen werbe, bağ ich Michts weber verschweigen noch verandern will, bag mich teine Rudficht von irgend einer Art bestimmen foll, weber Parteilichkeit, noch Sag, noch Freundschaft, fonbern daß ich meinen Pflichten mit ber größten Aufs richtigfeit, Rechtschaffenheit und Punttlichteit nachtommen will, wie es einem treuen Diener ber Regierung und bes Monarchen geziemt zc. zc." Aus allen biefen Thatfachen feben wir, daß bie Conftitution fur bie Polen teine Bahr: beit war; und wie hatte fie es neben einem flichen Regies rungefpftem fein tonnen? Bie fcmerglich mußten fich bie Polen in ihren hoffmungen und Erwartungen getäufcht finden, wenn fie ihren Buftand mit ben großmuthigen Bufagen Alexanders verglichen, wenn fie fich feiner Worte erinnerten, bie er bei ber Eroffmung bes erften Reichstas ges am 27. April 1817 fprach. "Die conftitutions nelle Regierungsform", bief es in feiner Rebe vom Ehrone, "wirb nach und nach auf alle Theile ber Bermaltung angewendet. Die Gerichtsverfaffung wird organifitt werben, Gefebentwurfe im Fache ber Cis Dils fowol als ber Eriminalgefengebung werben gu Enter Renntniß gebracht werben. Ich hege das Bertrauen, daß Ihr fie mit anhaltenber Aufmertfamteit prufen und Gefebe fchaffen werbet, beftimmt, bie toftbarften Guter gu verburgen: bie Sicherheit Eurer Perfonen, bie Gures Eigenthums und bie Freiheit Gurer Meinungen .... Reprafentanten bes Ronigreichs Dos len! Erhebt Euch ju ber Sohe Gurer Bestimmung. Ihr feib berufen, Europa, bas feine Blide auf Guch heftet, ein großes Beifpiel zu geben. Beweifet Guern Beitgenoffen, daß bie liberalen Institutionen, beren auf immer gehets ligte Grundfate man mit ben revolutionnairen Lehren, bie in unsern Tagen bie gesellschaftliche Ordnung mit eis ner fürchterlichen Rataftrophe bedrohten, zu verwechseln brobt, tein gefährliches Blendwert find, fondern baß fie, mit Redlichfeit ine Bert gefest und vor Mem mit reiner Abficht nach einem erhaltenben und für die Menschheit nuglichen Biele geleitet, fich vollfommen mit

ber Ordnung vertragen und in Gemeinschaft mit bieser bie wahre Wohlsahrt der Nationen bewirken". Ware in Polen nicht nur nach diesen constitutionnellen Grundschen gesprochen sondern auch gehandelt worden, wahrlich, Polen wurde nicht zum letten Mittel eines unterdrückten Bolkes geschritten sein.

Der Berf, führt noch verschiebene andere Disbrauche und brudenbe Einrichtungen von Seiten ber Staatsvermaltung an, porzuglich in Beziehung auf unnatürliche Befchrantungen ber Universität, auf Ertheilung von brus denden Monopolen, auf das Protectionswesen und bie Beschränkungen beim Militair u. f. w., was Alles bazu beitragen mußte, bie Polen jum Sag gegen die Ruffen und die Ruffen zur Berachtung jener zu reizen, und schließt seine zwar Beine, aber inhaltschwere Schrift, bie gewiß bazu beitragen wirb, bie öffentliche Meinung in Deutschland über bie Borfalle in Polen auf ben mahren Standpunkt zu verfeten, trot ber beifern Stimme ber Absolutisten, die alles Recht nur in der Gewalt und alles Seil nur in dem Gehorfam finden, wie der Abonnent in der "Preuß. Staatszeitung" Dr. 349, mit folgender Stelle: "Daß bei biefem Buftanbe ben Polen eine Mens bewung wünschenswerth fein mußte, laft fich begreifen. Und dazu lebte unter allen Polen, die nicht burch ruffis fche Gunftbezeigungen gewonnen maren, ein vollsthumlis cher Sinn, belebt burch bie Erinnerungen einer iconern Borgeit, als unter ben Sigismunden, ben letten Sprofis lingen bes glorreichen Zagello, in bem politisch geeinten und vom Auslande geachteten machtigen Reiche auch bas rer Anregung und innerlich frei entwickelter Bilbunges geiftige Leben burch ein gludliches Bufammenwirten auf traft einen hohen Grab ber Bolltommenheit erreicht hatte. Und diefer Sinn lebt fort und fort; von den Riede rungen ber Dung bis zu ben Sohen ber Karpathen, von ben Ufern des Oniesters bis ju ben Krummungen ber Wartha tont die schone Sprache ber Sarmaten, und hier herrscht nur Ein beiliger Glaube, nur Gine beilige hoffnung in den Seelen der Menschen". Dige Dieser beilige Glaube an eine Bieberherstellung ber Ration, als solcher, in Erfullung gehen und mit ihr bes scheibenben Rosciuszto's letter Wunfch, baß feine Gebeine von freier Erbe bebedt murben!

#### Suftav Thormob Legis

strebt, mit eilsextiger Feber Geschichte und Religion der tkrobliter des Nordens zu erhellen und, wie er irrig meint, die Deutsschen zuerst damit bekanntzumachen. Seinen "Fundgruben des alten Nordens", sollen denen des Orients von v. hammer nachtauten, und Dehlenschläger's "Göttern des Nordens", von ihm idersetzt (Leipzig, 1829), solgt eine vollständige und quellengerecht ausgearbeitete Arhthologie des Nordens unter dem Namen: "Alfuna, nordische und nordslawische Mythologie", mit 19 Aupfern, einer tosmologischen Karte und Stammtaset (Leipzig, hartmann, 1831, gr. 8., 2 Ahr.), deren Anzeige und übertragen ist. Geobe Exwartungen, weiche dergleichen Schriften ost sich zu sinden von einem Manne, der seine Isti und Kraft einer Wissenschaft zuwendet, und durch ein Werf, das er selbst

lobt, obgleich eine gewichtige Stimme gegen bie Grunblichfeit feiner etymologischemythologischen Forschungen borbar warb und feine eigne biefe nicht betaubte (Siehe b. Bl. f. 1880, Rr. 851.) Doch irre une bies Alles nicht. Bir finb an Das gewielen, mas wir haben und prufen; was ber Berf. erreichen wollte, und ob er es wirflich erreichte, ob er vermochte, wonach er ftrebte, baran zweifelt er felbst nicht: "Ich tenne Alles, was die beutsche, banische und fcwebische Literatur in biefem Zache aufzuweifen haben; tonnte jedoch nur Gingelnes aus ben Beitragen Geijer's, Grunbtvig's, Finn Magnufen's und Grater's verwenden. Bas Suhm, Rycrup, Mone, Stuhr, Deiberg und einige beutsche Scribler, wie I. F. Scheller, G. A. Bulpius, D. N. Berger, geliefert haben, ift von mir unberuch fichtigt geblieben". Barum? fagt ber Berf., Borrebe & Ix, Burg vorber: "Er will ben Berbacht ber Gelbstanpreifung feiner Schriften vermeiben, wenn er die Mangel und Gebrechen ber aber ben Gegenftanb bereits vorhandenen Schriften nicht anbeutet und zu ihrem lobe auch mit bem beften Billen Richts au sagen weiß". Also nicht über Bruden, die Andere baueten, sondern seinen eignen Weg will er in und durch bas norbische Dunkel suchen und gehen. Seinen beutschen Brubern soll ein helles Licht über ben Rorben ausgehen in bem vorlies genben "mit Liebe und Luft" ausgearbeiteten Bertden. Er be-ftimmt es fur Freunde und Renner beutschenorbifchen Alterthums und fobert zugleich vaterlanbifche Dichter und Runftler auf, einen Blid bineinguthun und fich gum Behufe funftlerifcher Darftellung mit ben Gottergeftalten und Belbenbilbern ber norbifchenationalen Borgeit vertraut zu machen. Rach folden Ber-ficherungen barf man nichts Gewöhnliches erwarten, besonders, wenn bas Reue auch in neuen Formen erscheint, bie bier, Borrebe S. Ix, "gang neu und abweichend" genannt und mit gro-fer Selbstgefälligkeit als "sachgemäß und natürlich" gepriesen

Entspricht nun aber auch bem Borte bie That? ira et studio wollen wir barüber berichten, bamit ber Berf. burch ben "Komet" ober ber "Komet" burch ben Berf. uns nicht burg den "Komer" oder der "Komer" durch den Verf. und nicht künftiges schweres Ungläck brohen. Für Künstler, denn Dichter werden nicht durch Bilberchen begeistert, wird durch eine mythologische Bilbergalerie, die "durchweg Ideale" durstellt, nehft (poetischen) Erläuterungen von E. Bechkein, an der Jahl 18, gesorgt. Der Künstler mag sie günstig beurtheilen, der Mythosikog kann es nicht. Er sieht Odin auf dem Litelkupfer. ohne Raben auf feinen Schultern und ohne Bolfe gu feinen gagen, wol aber mit bem Ring, Draupnir, am Beigefinger und einen griechischen Gotterftab in feiner Rechten. Sollen bie Ibeale, welche bie alten Dentmaler erfegen muffen, bie mythischen Gebilbe veranschaulichen und Berfinnlichungsmittel ber quellenges recht ausgearbeiteten Muthologie fein, so muß ber Begriff bes Ibeals beschränkt werden und dasselbe sich nothwendig nach den in den Quellen vorhandenen Beschreibungen der Götter gestalten. Wenn ber mythologisch-ibealistrende Runftler fich an bem Erften aller ver insthologiquescentitende Anniere jug un dem Erste unter morbischen Gotter so schwer versündigt, wie mag seine Phanta-fie die Gebübe der übrigen ohne Rücksicht auf ihren Mythos zur Anschauung gebracht haben? Das ist in der Ahat eine neue und abweichende Art, mythologische Abbildungen einer My-thologie beizugeben; aber doch wol nicht die rechte? Wenn nun aber der Mythos seibst durch des Berfs. quellengerechte Behandlung gang umgewandelt worden mare und eben biefe Ibeale fo und nicht andere gefchoffen batte? Es befchlich uns biefer Gebante, und wir forfchten befto forgfältiger in ben ber eigentlichen Mythologie vorausgeschieften Borftubien. her wird aben mals terfucht, was fcon fo Bielen mislungen: aus Afiens Dochebenen, vernehmlich aus Perfien auf ben Rorben Germaniens bie Stralen ber Sonne fallen ju lassen, das Entserneste und Getrennteste, wie das Berschiebenartigste zu vereinigen oder richtiger, zu verwirren. Er halt jedoch die nationalen Sagen und Dichtungen (G. 4) für die reinste Quelle des attnorbischen Glaubens und Wiffens. Wer kann ihnen auch Glauben verfagen, so lange nicht die beutlichsten Beweise uralter Wolfers, Stes

ligions ., Sprach : unb Stammberbinbung vorllegen ? Erft mus ber Mythos auf bem eignen Grund und Boben, mo er wure gelte, untersucht werben, sein Ursprung in Cocalitat, Sitte, Brauch und Bilbungsftufe bes Bolls, bem er angebort, ers forscht, unb bann, wenn bas Gegentheil aus biefen Untersuchungen hervorgeht, gefragt werben: Bober manberte er ein? unb weiter gurudgegangen wenben. Erft wenn man aus ben vor hanbenen Quellen bie Mythen und Sagen eines Bolles in ih. rem gangen Umfange und Lichte fennt, blicht bas Muge bes Rorfchers uber bie Grengen in bie ungefannte Ferne, um gu erfpaben, ob fie irgend einen Mythos gebar. Und warum gerabe aus Deutschlands Rorben so weit und fern bas Auge herums schweisen laffen? Findet man nicht in den S. 6 angegebenen Quellen und in ben erklarenden Schriften der Reuern einen festen Grund? Welcher Erklarung man fich auch zuwende: der hiftorischen, welche die uralte Landes und Boltsgeschichte in den Mythos gehult meint, ber phyfifchen und aftronomifchen, wels de in ber klimatifchen Eigenthimlichteit bes Canbes und in bem burch bie Sterne in Beiten und Jahre theilenben himmel Auffcluß zu sinden glaubt: einen bestimmten Ginn muß jeder Mythos haben und in seinem Bilbe veranschaulichen. Ref. stimmt nicht dafür, daß ber altnordische Mythenforscher einer ber berührten Ertlarungsweifen allein folge, fonbern mas er auf hiftorifchem Bege finbet, auf feine Quellen guructfubre, fei es ber himmel, ein Gegenstanb über ober unter ber Erbe. Denn bet Dinmet, ein Gegenhand noer voer unter ver Erre. Wenn bie nordische Mythologie entstand ja nicht im Kopfe eines burch Alter, Einsicht und Tapferkeit Ausgezeichneten; sie ist Bolks-philosophie, der Indegriff aller naturgeschichtlichen und histo-rischen Kenntnisse des Rorbens. Gend driftlichen wir tiefer ins Einzelne dieses "neuen" mythologischen Systems, um das Neue und von bem bieber in biefem Fache Geleifteten Abweichenbe, alfo ben Charafter bes Buches zu bezeichnen; aber wir haben uns bei bem Mugemeinen tanger aufgehalten , weil wir bes Reuen wenig gewahrten. Eben barum muffen wir es febr mis-billigen, baß ber Berf. über Suhm, Roerup, überhaupt über "beutfche Scribler", benen er felbft fo viel verbantt (er führt nur felten feine Quellen an), ein fo wegwerfendes Urtheil fpricht. 11.

Die Tonkunstler Schlesiens. Ein Beitrag jur Kunstges schichte Schlesiens vom Jahre 960 — 1830. Enthals tend biographische Notizen über schlesische Componisten, musikalische Schriftsteller und Pabagogen, Birtunsentmascher, Cantoren, Kammermusiker, Instrumentmascher, sowie über Beforberer und Liebhaber ber Tonskunst. Verfast und herausgegeben von E. J. A. Hoffsmann. Breslau, Aberholz. 1830. Gr. 8. 1 Ahle. 12 Gr.

Wir haben hier ein provinzielles Antünstlerterikon vor uns, welches uns oft sehr anziehende biographische Notizen mitstheilt. Es versieht sich von selbst, das man ein solches Wert nicht gerade lieft, sondern es nachschidgt, oder, salls man es kennen lernen und mehr anzeigen als beurtheilen soll, durchblättert. Nastürlich wählte Ref., um die wesentliche Belanntschaft des Busches zu machen, d. h. um den Geist desseinen zu lernen, den Weg, des zu machen, d. h. um den Geist desseinen Zu seinen zu lernen, den Weg, dekannte Ramen auszuschlagen und zu sehen, was er unter diesen Anziehendes an diographischen Witthellungen oder Unthellen über die Eeistungen der Auflier sinden würde. Da das Erikon nicht dios verstorbene, sonkern auch noch lebende Aonztünster mit Aussichrlichseit ansährt, so waren es zuerft die jeht in Breslau thätig für die Russt wirkenden Wänner, über deren nähere Ledensumstände sich Ref. zu delehren suche, der send sich vollkommen durch Das, was ihm gewährt wurde, der friedigt; vielleicht geht der Verschsser ein wenig zu sehr ins Der tiedigt; vielleicht geht der Verschssellen eine zu große Weinung von den Leistungen seiner Zeitzenossen nur Kildünger; allein,

auf ber andern Seite muß man zugeben, baß für bie Mitwelt ein Buch burch aussuhrliche Mittheilungen über Mitlebende febr an Intereffe gewinnt, und bag es hier mehr barauf antam, bas verbienftliche Birten Derjenigen barguftellen, bie in Ochles fien fur bie Dufit thatig gewefen find, als ein Urtheil über ben Berth ihrer fritifden ober Runftleiftungen im Allgemeinen und im Bergleich zu benen anberer Individuen abzugeben. Dit grobem Intereffe bat baber Ref. bie Radyrichten über manche ihm gum Theil befreundete Manner, beren mufitatifche Birffam-teit im Allgemeinen anerkannt ift, gelefen. Man kennt fo Manche, erblickt fo Manche auf einem angefebenen Standpunkte, ohne gu wiffen, wie er babin gelangt ift, und nicht immer geftatten es die geselligen Berhaltniffe, sich im perfonlichen Umgang barüber Auskunft zu verschaffen. Das vorliegende Buch wird uns biefen angenehmen Dienft anweisen. Ber g. B. eine Reise nach Breslau gu machen beabfichtigt, bem empfehlen wir es recht febr, bie Artitel uber ben ehrmurbigen Beteran ber Dufit, Schnabel, über ben fo thatigen Rufitbirector an ber Univerfitat, Mofevius, uber ben in feinem Gifer unermublichen Johann Gottfrieb Diengich (ben Berausgeber ber febr fchagens-werthen pabagogifch-muitalifchen Beitfdrift "Gutonia", uber bie talentvollen Organiften Kohler, Beffe und noch über manche andere Manner von Renntniffen und Salent gu lefen, welche ben in ber That auf erfreulicher Obhe blubenben Buftanb ber Mufit in Breslau theils bewirft haben, theils erhalten. Gine folde Borbereitung, bie uns mit ben Lebensverhaltniffen acht-barer Runftler befanntmacht, ift ungemein viel fur ben Reifens ben werth, ber Rugen und Belehrung aus bem Umgange Derfes nigen gieben will, welche er ihres Rufs megen auffucht, ben man meiftens beffer tennt, als bie Leiftungen, worauf er begrunbet ift. Indes hatte Breslau vielleicht noch eine glangendere mulitalifche Periobe, namlich die, wo Maria Weber bort feine Laufvahn begann, wo Berner's Salent und Renntniffe Bieles forberten, wo ber Grund gu einer Oper (und bamit im Bufammenhange auch gu einem Theater überhaupt) gelegt wurde, wo bann wie einft von Manheim große Talente ausgingen, die nachmals auf ben ersten Bubnen glangten. Ueber jene Beit finden wir in bem Buch burch eine umftanbliche Schilberung bes Lebens und Treibens biefer Runftler febr anziehenbe Belehrungen; namentlich wirb baburch ein febr fchatbarer Beitrag gur Bervollftanbigung ber Lebensgeschichte bes unvergeflichen Beber geliefert, ber feinen - hoben Runftwerth burch eine fo bochft anziehende geiftreiche Verfonlichteit auch fur ben gefelligen Bortehr geniegbar gu machen wußte. Außerbem enthalt bas Buch manches mit Bleif und Benauigfeit über bas Leben fruberer fchlefifcher Zontunftler Bufammengefiellte, g. B. über Abam Biller, ber gwar nicht in Schlefien geboren ift, jeboch bafelbft vielfach wirfte, wie benn überhaupt auch biejenigen Rufiter in bas Wert aufgenommen find, bie ihre Kunftthatigfeit in Schleffen fanden. Biele Arti: tel enthalten freilich nur noch Ramen, bie außerbem langft in bie Racht ber Bergeffenheit begraben maren; allein, bie Boll: ftanbigfeit fobert bergleichen, und mitunter mogen Artitel barus ber auch von localem Intereffe fur Bermandte ober Rachtoms men fein.

#### Rotigen über Saiti.

Bur Wahrung seiner Hanbelsinteressen sanbte England 1828 einen Consul nach bieser Infel. Man mahlte hierzu ben Schottlander Mackenzie, einen unterrichteten Mann, dabei aber auch einen eingesteischten Englander, b. h. einen Menschen, der Alles, was nicht so war wie in Altengland, mit vorurtheilsvollen Augen ansah, trog bieser Einseitigkeit aber dennoch, verswöge seines anderthalbjährigen Ausenthaltes auf der Insel und ber in Folge seiner Stellung angeknüpften Berbindungen und gemachten Reisen im Lande, Gelegenheit hatte, Biet und Manderlei zu beobachten. Bas dem Consul am mehrsten missiel,

war bie vollige Gleichheit unter ben verschiebenen Claffen ber Einwohner; die wenige Sorgfalt, welche man sowol auf die Banbstraßen als bas Innere ber Dauptftabt wendete; bie unerschutterliche Rube ber Einwohner, bie fich burch nichts aus ihrem gewohnten langsamen Gleise bringen ließen, und vorzügelich ber Borgug, ben sowol ber Prafibent als bas Bott ben Krangofen vor ben Englanbern gaben. Die bei bem beißen Rlima leicht erklarliche Eragheit ber Bewohner, verbunden mit ben Rachweben vieljahriger politifcher Unruben, hat ben offent-lichen Bobiftand noch nicht befonders emporbluben laffen. Alles, ju beffen Betreibung bedeutenbe Capitale geboren, wie 3. B. ber Andau bes Buders, Kaffees, Cacaos, ber Baums wolle u. f. w., hat feit der Befreiung der Infel abgenommen; bagegen ift ber Andau und Bertehr mit Tabact, Farbebbigern und abnlichen Producten geftiegen. Roch immer berricht eine große Berichiebenheit zwischen ben einft Spanien und Frantreich gehörigen Canbestheilen; ber Charafter ber beiben fraber bier gebietenben Rationen bat fich ben Ginwohnern auf eine auffallende Art eingepragt. Bu Port : au : Prince ift ber Dans bet glemlich lebhaft; auch befinden fich hier mehre Buchband-lungen und ein paar periodische Preffen, aus beren einer eine Beitung, "Der Telegraph" genannt, aus ber anbern ein Jour-nal für Banbelsnachrichten hervorgeht. Unter ben verschiebenen Berichten, welche man über ben Tob von Chriftoph bat, burfte es nicht unintereffant fein, Das, was fr. DR. baraber als aus guten Quellen gefcopft melbet, bier anguführen. Als bas tonigl. Deer, welches gur Unterbruckung ber in St. - Marc ausgebrochenen Unruhen abgefenbet murbe, fich fur bie Sache ber Revolution ertlart hatte, wiegelten einige ungufriebene Chefs (unter ihnen ber Souverneur von Portsaus Prince und bie Generale Rord und Proffete) bie Garnifon auf, fich gegen ben bamals in feinem Bandhaufe Sans : fouci trant barnieberliegenben Chriftoph zu ertlaren. Sowie biefer aber bie Rachricht bavon empfing, raffte er fich mit feiner gewohnten Energie auf und ftellte fich an bie Spige ber wenigen ibm treu gebliebenen Eruppen. Seine torperliche Schwache zwang ibn aber balb wieder auf das Krankenbett zuruch; er übergab einem Ber-wandten, bem Prinzen Joachim, das Commando; hatte er es behalten können, so wurde er wahrscheinlich nicht unterlegen sein, benn seine Gegenwart allein galt ein kleines heer Balb brachen nun auch unter Joachims Corps Mentereien aus. ba ber Colb ein paar Dal ausblieb. Chriftophs Geig mußte fich jest zu bem ichweren Opfer entschließen, feine Schabe angus greifen; bies ftellte bie Orbnung auf turge Beit wieber ber, und bas fleine Corps marfchirte nun gegen bie bei bem fogenannten Haut du cap fichenden Rebellen. Rad einigen fruchtiofen Un-terhandlungen follte ber Angriff beginnen; aber, ftatt Geuer gu geben, ging ber größte Theil von Joachims Truppen gu bem Beinde übers bie übrigen ergriffen bie glucht. Gin Secretaiz bon Chriftoph, von welchem ber englische Confut, als einem Augenzeugen, biefe Rachrichten ethielt, langte querft mit biefer Ungludenachricht in Sans : fouci an, wo fich Chriftoph gerabe mit feinem Leibargt, bem Doctor Scott, in einer Unterrebung begriffen befand, um von biefem gu erfahren, welcher Theil bes menfdlichen Rorpers am verwundbarften fei. Sowie Chriftoph ben Bericht feines Secretairs vernommen batte, theilte er bie Sache feiner gamilie mit und gebot bann, bag man ibn allein laffen folle, bamit er ungeftort über bie zu nehmenben Dagregein nachbenten tonne. Er war babei fo rubig, bağ man burchaus teine Beforgnis feinetwegen begte; als er jeboch balb barauf fein Bimmer verfchloß, ba trieb Reuglerbe einen Domeftiten, burch bas Schluffelloch zu ichauen, eben in bem Mus genblid, als Chriftoph, in einem Armftuhl figend, gugleich 2 Piftolen, ble eine auf ben Ropf, bie anbere auf bas Berg gerichtet, gegen fich loebrudte und fo, ehe man noch berbeieis len tonnte, feinem Leben ein Biel feber.

Diergu Beilage Rr. 6.

### Blätter

fút

## literarische Unterhaltung.

Dienstag,

Nr. 60.

1. Marz 1831.

Bur Nachricht.

Bon biefer Beitschrift erscheint außer ben Beilagen taglich eine Rummer und ift ber Preis für ben Jahrgang 12 Thir. Alle Buchhandlungen in und außer Deutschland nehmen Bestellung barauf an; ebenso alle Postamter, die sich an die königl. sachsische Beitungserpedition in Leipzig ober das fürstl. Thurn und Tarische Postamt in Altenburg wenden. Die Bersendung sindet wochentlich 2 Mal, Dienstags und Freitags, statt.

Schreiben bes horen Betters in Munchen an seinen herrn Better im Lande Streichen auf der Insel Rugen, die Ausbedung der Preffreiheit in Baiern betreffend.

Mit biefen Beilen melbe ich bem Berrn Better, baß ich Ihm nicht mehr schreiben barf, darum weil wir eine neue Cenfur bekommen am 28. Januari, bem großen Raifer Carolus zu Chren, burch eine reitende Orbonnang, wie fie fagen; ich hab fie aber nicht trottiren gehort und meine, fie fel gang leife hereingeschlichen in einem alten Kelleisen. Da bei bem herrn Better bas Schreiben noch erlaubt fein wirb, fo thu Er halt ein Uebriges und antworte mir befte ofter; es follen bann Seine Dommer fchen Briefe von Beit ju Beit gebruckt werben, an ber Grenze. Warum auf Ein Mal ein folches Ge= bot gegen Drudfreiheit babier ausgegangen, weiß ich nicht. Gie fagen, es batte nicht mehr langer anfteben tonnen. Das constitutionnelle Zuwag = Cbict über bie Freibeit ber Preffe fei fchon feit bem 26. Dai 1818 ergangen und hatte also jest einmal exequirt und vollzo= gen? werben muffen; und wundert mich nur, wie fie ben armen Sunder, ohne ihn zu erequiren, fo lange baben figen laffen mogen. Anbere meinen, bas Drucken in Baiern fei im Grund barum verboten worden, um bas Papier zu ersparen, welches sonft zu ben vielen eignen Schreibereien nicht mehr aufgebracht werben tonnte, und es fei fchon baran geftanben, ben armen Leuten bas, hemb vom Leib zu ziehen, nur um Papier barqus su machen. Wenn man heutzutag einen jeben Menschen, auch ben armften Schacher, in Das einwickeln wollte, was vom Lag feiner Geburt an über ihn gefchrieben werben muß, ben Geburtsschein, ben Taufschein, ben Impf= fchein, die Schulattefte, die Gin : und Ausschreiben ber Lebrjungen und Gesellen, die Wanderbuchlein, die Leumuthezeugniffe, bie Confcriptionen, bie Einberufungen, bie Urlaube, die Entlaficheine, die Confense gur Unfaffigmas dung, ble Meisterbriefe, ble Raufbriefe, Die Schulbbriefe, Die Beirathsbriefe, die Berfundscheine, die Trauscheine, bann hintennach bie Scheibbriefe, bie Bantbriefe, bie Steckbriefe, bie Tobtenschauscheine und bie Tobtenscheine, so wurden die Leute wie lauter papierne Rirchthurme berumgehen und auf 20 Stunden weit 'zu feben fein. Es ift anzunehmen, bag bie Dehrheit ber Menschen ftirbt, obne fo viel im Bermogen zu hinterlaffen, als nur bas Papier gefoftet, bas über fie hat verschrieben wers ben muffen. Das Allerkläglichfte bleibt am Enbe, baß auf 10 Menfchen, bie etwas fchreiben, nicht Einer ift, ber es lieft, es fei benn, bag man bas matte Bier mit Pfeffer zu verscharfen und bamit annehmlicher zu machen weiß. Die Sache übrigens, so viel ich bavon vernoms men aus bem Mund des hrn, Amtsschreibers, der fie gewaltig lobt, ift von biefer reitenden Orbonnang recht gut angegriffen worben, fobaß ber Saas, er mag hupfen wie er will, über biefe Cenfurlappen nicht hinüberfegen tann. Denn es ift wol in ber hauptsache, und namente lich ben herren Journalisten erlaubt, zu schreiben und bruden zu laffen, mas ihr Berg geluftet, nur mit folgens ben gang unbebeutenben Musnahmen: 1. Ueber Richts, mas Außen ift; "außere Staatsverhaltniffe und außere Regierungerechte, f. 3 u. f. w." Der hert Better fieht baraus, wie tapfer wir auch außer unferm eignen Land tarauf lorregieren. 2. Ueber Dichts, mas Innen ift. Die Cenfur von ber innern Politit u. f. w. 6. 4. Sat mich ein Bruber Raseweis gefragt, was benn bie innere Politit bebeuten foll? Politit, fo viel er verfteh er versteht halt nicht viel - fei bas Berhaltniß zweier verschiebenen Dachte gegeneinandes Dbe benn im Innern auch mehr als Eine Dacht gebe? Ich hab aber gefagt: Schweig mir ber Berr! Politik, wenn fie jest braugen

ift, muß boch vorher brinnen gewesen fein. Politik ist halt Politit; bas hatt' ja ber herr ichon finden tonnen im Plato, Ariftoteles, Beno und Kenofrates, Kauft und Mephistopheles. 3. Ueber Richts, mas bereits porhanben ift; "aus bem Wirten ber öffentlichen Beborben u. f. w. 6. 2, ober, wie es ber herr Better fich noch beitimmter vorftellen tann: "über Richte, mas im wirkli: den Augenblid ber Wirklichkeit wirklich gewirkt wirb". 4. Ueber Nichts, was noch nicht vorhanden ift und erft erwartet wirb. Nachrichten von zu erwartenben Regierung & magregeln u. f. w. Lassat ogni speranza! 5. Ueber Richts, mas nicht fogleich auf ber Stelle verburgt werben fann. 6. 4. Dr. 1. Rachrichten, bie nicht verburgt ericheinen; lit. b. Berbreitung unverburgter Beruchte. Bitt alfo ben Berrn Bettern, er wolle mir eine Partie pommerfcher Pfandbriefe fchiden, bamit, wenn ich mas ichreibe, ich gleich jeben Sat bepositalmäßig verburgen fann. 6. Unterbleiben follen alle Raifonnements, nach ber alten militairischen Rraftsprache: Raisonnir nicht! 6. 5. Raifonnemente werden nach dem vorheraes benben G. 5. behandelt. Sag mir ber Better, mas find bas für Figuren, biefe & ?. Sie feben mir jest ichon aus, wie 2 Deifter Rlipps Rlapps. 7. Der Landtag foll fich vom Prafibenten fleißig jur Ordnung verweisen taffen, womit fodann bas Drucken gleich fein Ende habe. Die Berichte bes Landraths follen vorher bie Genehmigung bes Drucks erwarten. Einmal zwar ift uns bie Rub aus bem Stalle gelaufen, aber bas Bufperren ift boch gut für bas zweite Dal. 8. foll man teinen Label aussprechen, ber in Schmahung ausartet, nach bem alten Operntert: Richt gelächelt, nicht gespottelt! Doch ift bas Loben erlaubt. Wenn bas Loben Schnupftaback mare, liege man es auf allen Mauthen paffiren. Das Loben macht kein Riesen, und wenn man es faustweise fcnupft. 9. ift es unterfagt, bie burch bas Streichen ber Cenfur entftehenden Luden beim Drud bes Blattes offen zu laffen. §. 13. Denn man ftraft folche Mann= fcaft im Sofe ber Cenfurcaferne bei verfchloffenem Sauptthor ab, bamit man fie auf bem Ganfemartt ber Lefer nicht schreien bort. Bochftens foll erlaubt fein, in Die Lucte bas ergangenbe Bilb einer Cenfurschere als Bignette ju fegen, in antiquarifcher Form, Scher, Schor, baber vielleicht gar bie herulischen Schoren und Schevern getommen. Go viel ich jest vernehme, laufen bereits von allen Berlegerehafen Rutter und Brander aus, um die Freihelt bes gesperrten Schreib: und Redefluffes wieder herzustellen. Diese Fastnacht kommt auch das Aufgebot unferer Landboten gufammen und foll bleiben bis erften Upril. Da wirds erschreckliche Langweile feten; ich hoff aber einen guten Abfat zu machen durch den Bertauf meiner Glasqueterlein, bie man schuttelt und bann immer wieder was Underes fleht: Krippelein, Kapuginer und Nonnen, Jefuitenmuten, Congregationefreuzlein, Gotteslammlein mit rothen Dietistenfahnen, 10 Gebote, Turtentopfe, freie Preffen und Maultorbe. Ich hatte mich auch gern wieber ju biefem ganbbotenzug anwerben laffen; man befommt eine fcone Lobnung, 5 Bulben taglich;

aber fie haben mich nicht mehr angenommen, weil ich zu viel Dulver geladen und ju ftart gefnallt unter bas Prafibialcommando binein, was unfere Berren Commanbanten nicht leiben tonnen. Sett leb halt ber Berr Better in Pommern wohl, und wenn er mir bas Gelb fchicen wollte für bie vielen Gefundheiten, bie Er gu viel und gu fruh getrunten, so wurde mir eine große Silfe bamit geschehen.

Reflexions on the decline of science in England and on some of its causes. By Ch. Babbage. London. 1830.

Babbage gibt hier feinen ftolgen Canbeleuten bittere Babrheiten anzuhoren. Babrend ber legten 15 Friebensjahre habe man (mit Ausnahme weniger) in ben Staaten bes europaifchen Reftlandes ben Runften bes Friebens bem loblichften Gifer ges widmet und die Beforberer berfelben auf alle Beife aufgemuntert. Aber England allein fei barin jurudgeblieben, habe feine ausgezeichneten Geifter mit Geringschahung behandelt und bie miffenschaftlichen Anftalten vernachläsfigt, weshalb benn bie Runftler und Runfte, fammt beren Erfindungen und Mafchinerien, aus bem undantbaren Baterlande hinweg zu ben Frem-ben ausgewandert feien. Dabin, in bas Ausland, moge mai bliden, um ein murbigeres Berfahren gu fchauen! Frauenhofer, ber Berbefferer bes achromatifchen Zeieftops in Baiern, als eine Bierbe feines Baterlandes vom Ronige glangend ausgezeiche net, bagegen Dollond in England ohne Chrenerweifumgen im Leben und im Lobe. Auf bem Continent von alteften Beis ten her Diejenigen, welche fich um bobere Biffenfchaft ober als Erfinber Berbienft erwarben, emporgehoben; in England vernachtaffigt (Bollafton, Young, Watt u. A. m.), tein Chrengeischen, nicht einmal ein Dentftein!

Und bie wiffenschaftlichen Inftitute, verglichen mit bem Muslande ? Dort überftralt Franfreich, betreffend bie Babl, bie Mannichfaltigfeit ber Inftitute, bie Befotbungen und Ehrenauszeichnungen ber Mitglieber, alle fibrige. Dann folgt Preu-Ben, die Atabemie ber Biffenschaften, bie neue berliner Unis versität, bie Dufeen u. f. w. Belche Manner! wie geehrt! bie Liebe bes Ronigs fur jebe Art von Salent und fur jebe eble Beftrebung in Biffenfchaft und Runft. Der Ronig felbft, mit feinem Baufe, feinen bochften Staatsbeamten in ber Mitte ber Berfammlung ber Raturforfcher aus allen ganben (1828). Dann Rufland, Schweben, Danemart, Deftreich, Baiern, Reas pel, Rieberlande u. f. w., turg, überall, nur nicht in Portugal, Spanien, Turtei und England, bie ausgezeichneten Geifter auch burch Fürft und Staat ausgezeichnet und unterftust. In Enge land die Rudfeite bes Gemalbes. Dier nicht ein einziger Bife fenschaftsmann zu finden, ber, wie vorzüglich feine Leiftungen fein mogen, die geringfte Chrenerweisung, womit man boch gegen bie unbebeutenbften Diener ber Krone freigebig genug ift, porzuzeigen hatte, fei es Gunft bes Ronigs, Freundschaft ber Minifter, ober Gehalt, um einer gamilie auch nur targlich burchzuhelfen.

Dalton, ber erfte Chemiter, Ivory, ber erfte Mathematister, von Rahrungsforgen gebrudt, auf Privatunterricht hingewiesen. Bas ift ba bei ben jungern Rachfolgern gu erwarten? Brown, ber Botaniter, Rater, Barlow, Chriftie, Couth, bie Physiter, Thomson, Benry, Faraday, Entbeder im chemischen Gebiete, Murboch, Bell, Babbage, durch die bebeutenbsten Erfindungen ansgezeichnet, sammtlich vernachläsigt! Wie mander genievolle Mann endet, wenn er fein Privatvermogen ben Bestrebungen für Biffenfchaft und Runft aufgeopfert hat, von aller offentlichen Gulfe verlaffen, in Ermuth ober im Schulbe tburm!

Und noch einmal auf bie wiffenschaftlichen Inflitute gurude gutommen! bie Board of longitude, fo wichtig fur Erbtunde

und Schifffahrt, 1828 aufgehoben! Die "brei Leuchtthurmbeborben" gablen unter allen ihren Mitgliebern feinen einzigen Dann von Biffenfcaft. Ebenfo ifts mit 3 andern Beborben ron wiffenschaftlichem Charafter in Schottland (fur Manufactur, Fis fcherei und Ruftenverbefferung), beren Commiffionaire unbefolbet, und beren befolbete Officianten unwiffenschaftliche Leute find, ja, nicht einmal einen tüchtigen Ingenieur aufzuweisen haben. Und die Kufte soll verbessert werden? Bas "die 8 wiffenschaftlichen Societäten" Großbritanniens anbelangt, sie steben unter Personen, bie eben mit ben Biffenschaften wenig betamt finb, werben burch Beitrage ihrer eignen Mitglieber unterhalten, und nur 3 ihrer mit allen Arbeiten überhauften Beamten werben fparlich befolbet (von 600-150 Thirn.). Gelbft für bas Local ihrer Sammlungen muffen fie bem Staate Die

the bezahlen. Dhe!

So gibt es benn in England feine Lage, feine Stellung, wo für Den, welcher fich boberer Biffenschaft wibmet, auf feinem muhevollen Pfabe ein Sternlein ber Doffnung fcimmerte. Aber noch find ja bie berühmten Universitäten ba? find bie Gehalte meiftens fo tnapp, baß fie wol ben Ginzelnen, aber nicht eine Familie ernabren. Außerbem gibt es ber Ras theber nur wenige, und die Zeit, dahin zu gelangen, liegt somit in der Ferne. Es tommt hingu, das bei der Befehung berfel-ben politischer Einfluß ober Gunft der Patrone vorherricht, also für das mahre Berdienst wenig übrigbleibt. Und auch Diejer nigen, welche auf dem Katheber ernten wollen, muffen fich in bie Mobewahl ber Gegenftanbe und in ben Mobeton bes Bortrags fciden und ihre Baaren mit commercieller Speculation, bem Beitgefcmade gemäß, auslegen. Die Tiefe bes Stubiums gehe babei naturlich verloren. Ran wird es fich nun erklaren können, weshalb die großen Erfindungen und Entbedungen bes lesten Sahrhunberte in England nicht auf ben Universitaten, legten Jahrhunderts in England nicht auf den Universitäten, sondern außerhalb berselben gemacht worden sind. (Brablen, Dollond, Priestley, Cavendish, Maskelme, Rumsord, Watt, Wollasson, Young, Davy, Spenevil, Dalton, Joory, Brown, Hardett, Pond, Herschel, Babbage, henry, Barlow, South, Harabay, Murdoch, Christie.) Seit den legten 15 Jahren ist auch nicht eine einzige Ersindung oder Entdeckung von Bedeutung aus einer englischen universität hervotzegangen, ja, es eine eine Allen Ausgeschieden wicht aben einzigen Monn. gibt auf allen 8 Universitaten nicht einen einzigen Mann, von bem man auch nur wußte, bas er mit originalen Forschungen beschäftigt ware. In ber Dathematik geschieht gar Richts. In ber Chemie ist man mit ben neuesten Fortschritten und Entsbertungen (3. B. Derstebt's, Berzelins', Balardo's, Serulla's u.

A. m.) so gut wie unbekannt. Sollte man von einem Lande, bas eben durch mechanische und Manufacturbestrebungen allbe-Fannt ift, folde Bernachlaffigung ber fcwierigern und abftractern Biffenschaften vermuthen? (Ueber bie Bernachlaffigung ber Biffenschaften, wie uber manche andere gehler auf fehr beruhme ten Comnafien, g. B. zu Eton, finbet man ausführliche Rachs richt im "Edinburgh review", Rr. 101, C. 65 fg.)

Wie bringen fich aber bie einzelnen, noch immer erschei-nenben, aber von ben bffentlichen Inflittuten und ber Regierung vernachlässigten, mabrhaft wiffenschaftlichen Danner unter fo tramigen Umftanben burch? Traurig genug! Sie find ge-bructe Lehrer an Militairfchulen, ober halten Privatvorlefun-gen, ober ichreiben für periobifche Blatter und populaire Com-pilationen, wogu fic, bes Gelbgewinns wegen, felbft manche ber befolbeten Professoren hergeben, aber barüber bann ihren bobern, elgentlichen Beruf vernachlaftigen.

Bie Dem abzuhelfen mare? Ginigermaßen baburch, bag auf ben Universitaten boppelte Ratheber errichtet murben, einer für einen Emeritus von großem Ramen, um burch seinen Ruf bie Schuler herbeitzuziehen, und einer für einen nachstrebenben, tüchtigen, jungern Lehrer; bag man bie wiffenschaftlichen Gocietaten beffer organifirte und ausgezeichnete Mitglieber berfel ben anftanbig befolbete; bağ man überhaupt ben literarifden und wiffenschaftlichen Mannern, wie andern Standen ber Gesfellschaft, bie ermunternbe Aussicht auf Chrenauszeichnungen im

Staate eröffnete. Dan bente nur an bie gabllofen Ritter, welche im heer und in ber Blotte, unter ben Buriften, Mergten, Apothetern, Buchanblern, Malern, Bilbhauern und Gebulfen an ber politifchen Dafchinerie aufgetaucht find; aber nur 15 Manner von echter Biffenfchaft wird man mit aller Dube barunter auflefen. (Run, mas echte Biffenschaft betrifft, ift fie auch noch in manchen anbern ganbern nicht eben immer bas Attribut ber außern Barben, Titel und Orden, und es ift gwefchen hochwurden und hoher Burbigfeit, zwischen Ehrenzeichen und Ehre mitunter fehr zu biftinguiren. Auch die Gewäffer bes Gunft haben ofters einen ftarten Bug nach ber Tiefe.)

Bulest rebet Babbage in feiner scharfen Kritik von bem Schaben, ber inebefonbere ben mechanischen und demitten Beftrebungen, biefen Grundmauern britifcher Inbuftrie und flingenber Gewinne, burch bie bochft fehlerhaften Patentgefege forte wahrend gugefügt wirb. Der Schriftsteller, fagt er, ift gegen bie geringe Abgabe von 11 Gremplaren an bie offentlichen Bibliotheten vor ber Rachbruckerbanbe fichergeftellt. Aber wer neue Dafchinen erfinbet, ober neue Runfte entbectt, ift einem heer von Piraten blosgeftellt. Arbeitet er nicht im tiefften Berfted, in ber finfterften Racht und etwa mit Bulfe ber treus ften Freunde an feinem Bert, fo rauben ihm die lauernden Pis raten seine Idee, seine Aunkgriffe und schnappen ihm bas Dat tent vorweg. hat er nun aber wirklich vor diesem Unfall fich bewahrt und bewirdt sich um bas Privilegium, wozu ihn bie Patentgefehe berechtigen, so schnappt ibm jego ber Staat nach ber Tasche. Er muß 3—400 Pfb. St., als eine birecte Gente-fteuer, zahlen. Sicher aber ift er baburch noch nicht gestellt: Es tann ibm, um bie Gultigfeit feiner Sache gerichtlich gu er weisen, noch immer Gin bis mehre taufenb Pfund toften. Denn bas ihm wirtlich gugefertigte Privilegium tann burch bie nichtswarbigften Chicanen (g. B. bas er feine Erfindung nicht genau genug befdrieben habe, was ofters auf blose Bortflauberei bine austauft) umgeworfen werben. Und was gewinnt ber Staat jabrlich von biefer icon beshalb verberblichen Steuer, weil arme Erfinber babei gar nicht auftommen tonnen, und fonach ber Staat ihre unberechenbaren Dienfte einbust? Lumpige 7000 Pfb. Denn bie übrigen 88,000 ber jahrlichen Ginnahme von Patenten fallen in bie Tafchen ber Kronbeamten. Rur ein Paar Beifpiele von Chicanen! Batt's und Dollond's berühmte Patente wurden von Schurten angesochten und konnten nur mit Mabe und großen Rosten vertheibigt werben. Ramentlich wurde Watt's Patent (wer berechnet die Bortheile ber Dampfmas fchine?) auf ben Grund angefochten, bas es fur ein Princip, nicht aber für eine vertäufliche Substanz erworben fei. Codrane's Patent fur feine neue Erleuchtungemethobe warb angefochten und wirtlich umgefturgt, weil er fich bes Ausbrucks verbeffertes Licht (improved lamp) hatte bebient haben follen. So erging es auch Jessop mit seiner neuen Uhr, weil nicht Me les in ihr neu sei. Der berühmteste Fall aber betrifft bie Spinnmafchine, beren Erfinder Bargrave, Artweight und Erumpton waren. Dargrave's Patent ward von einer Bande Pirafen angefallen, und ber Mann ftarb in tieffter Armuth inmitten einer Bevolkerung, die er reich gemacht batte. Artwright wurde von bergleichen Gefindel angetlagt "man hatte feine Dafchine nicht nach feiner Befdreibung anfertigen tonnen" und verfor ben Prozes vor ber Rings : Bench (1778). Aber 1785 bezeugten andere Wertmetster, sie hatten allerbings die Maschine nach seiner Beschreibung ansertigen können, und nun gewann er ben Prozes. Deffenungeachtet ersolgte im selbigen Jahre ein neuer Angriff, wo er verlor. Dies war bas Schicksal einer Erfindung, welche England ungeheure Summen eingetragen hat. Sollte man nicht, fragt Babbage, endlich auf ben ver-nunftigen und rechtlichen Gebanten tommen, neue Erfinbungen por einer wiffenfchaftlichen Beborbe prufen und bie Befchreibung nothigenfalls berichtigen ju laffen und baun ben murbig-befundenen Erfinder minbeftens fur 14 Jahre ficherzuftellen? So geht es ber im gepriefenen England!

Raifer Julian ber Abtrumige, ober bie traurigen Folgen ber Berunftaltung bes veinen Chriftenthums. Bon Julius Rorner. Schneeberg, Schumann. 1830. 8. 2 Thir.

In einem Roman, b. b., in freier poetifcher Geftaltung bi-Kortscher Thatsachen und psychologischer Erscheinungen wird ber große Apostate hier vorgefährt. Bon ber Geschichte seiner frü-hen Rettung vom Tobe an wird die Entwickelung seines außern und innern Lebens, die Ausbildung feines Charafters und feiner Anfichten, feine Abneigung gegen bas bamalige Chriftenthum, feine Berbindung mit ben Reften heidnischer Philosophie gur Aufrichtung eines Reuplatoniften Gultus an ber Stelle ber entarteten, bem frommen Gemuthe ebenfo febr Grauen erweden: ben, als ben Spotter mit hohn erfullenben driftlichen Rirche ergablt und gubem noch bas gange Gemalbe burch freie Composition bes Beimtritts Julians in ben Schof bes richtiger ertannten Christenthums verherrlicht. Das Buch ift in einer file-Benben Sprache gefchrieben; bas Gange hat Lebenbigteit und Brifche. Gleich ber Anfang fest ben Lefer mitten in die hiftorifde Bermidelung binein, und wenn auch hier und bort eine Erstüdeng des Dichters die geschichtlichen Reihen unterbricht, um das epische Gewebe zu ergänzen, so tritt doch überall das ernstliche Streben nach Wahrheit hervor, nach jener Wahrheit, durch welche auch die poetische Fiction nur aus den charakteriklichen Elementen der einzelnen Personischleit, sowie der gefammten Beitgefchichte fich entwickelt. Dabin rechnen wir gerabe auch ben erhebenben Schluß bes Romans, in welchem Julian ben echten Rern ber driftlichen Babrbeit nach ihrer theoretifchen und prattifchen Seite tennen lernt und fich wieber gum Befenntniffe bes Erlofers wenbet. Benn auch Julian nicht eben vorzüglich beshalb, weil bas Chriftenthum ber bamatigen katholifchen Rirche bem nach Bahrheit und Frieben burftenben Seifte teine Befriedigung reichen tounte, fonbern, wie Reander behauptet, weil fein Gemuth überhaupt nach Glangenbem unb Scheinenbem hafchte, bas Deibenthum anziehenber fanb und fich von ben Sautler- und Babrfagertunften ber heibnifchen Philofophen taufchen ließ, fo ift es boch gar nicht unwahrscheinlich, bağ berfelbe, hatte er langer gelebt unb regiert, burch bas Dislingen feiner Plane von ber Ungulanglichfeit feiner philosophischen Theorie und von ber Dachtlofigleit feiner Gotter fich überzeugt und bie in ben Schicksalen ber gebrudten und verfolgten Rirche hervorleuchtenben Stralen mabren Martyrerthums und aber-haupt einer driftlichen Gefinnung anerkannt haben murbe; mas ihn nun, wenn er anders redlich war, auch zur öffentlichen Aenberung seiner Grundsiche und Mabregeln bewegen mußte. Uebrigens scheint uns Julian in ber Schilberung, welche ber Berf. von ihm entwirft, nicht bie geborige Gelbftanbigfeit in feinen Entschließungen und handlungen zu haben. Roch wents ger natürlich aber ift wol ber Cunuche, ber als Miniffer und Ganftling bes Kaifers Konftantius bem Leben und Emportommen Julians entgegenarbeitet und burch ben von Julian nach feiner Thronbesteigung niebergefehten Gerichtshof verurtheilt wirb. Singegen ift die Darftellung bes Konftantius in feiner Charatterlofigfeit und Abhangigkeit von feinen Umgebungen trefflich; nicht minber bas Bilb ber Raiferin und bes Bifchofs Martos, ber beiben Schugengel Julians. Bas uns jeboch in bem werthvollen Bilbe fehr fibrend war, ift bie Berwechselung bes Alten und Reuen in ben theologischen und firchlichen Diffis bien, welche boch, fogulagen, ben hiftorifchen Boben ber Ergablung bilben. Sehr icon und richtig find zwar die Erbrterungen ber bamaligen bogmatischen Ansichten ber verschiebenartigen Parteien; und wenn ber Berf. auch nicht vom Quellenftubium ausging, fo hat er boch bie neuern Bearbeitungen ber Gefchichte ber Philosophie, ber driftlichen Rirche und ihrer Dogmen mit Gewandtheit benugt. Allein, es ift nicht zu ertragen, wenn man im Dunbe ber Theologen bes nicanifden Concils, ber Freunde und Gegner bes Athanafius die Borte Rationalismus, Supernaturalismus und andere bem neueften bogmatifden Sprachgebrauche feit taum 50 Jahren angeborigen Ausbrucke bort.

Die eigentliche Tenbeng bes Buches ift inbeffen polemifc und gehort ber Wegenwart an. Der Berf. will, wie er bies, außer bem Beifte und Mone feiner Schrift, in einzelnen Anmertungen, hauptfachlich aber in bem bialogifirten Borworte ans gibt, die Renevangelischen, die Pietiften, die farren Glaubenslehrer, die Redactoren und Theilnehmer ber berliner "Evangelis fchen Rirchenzeitung" angreifen und an einem uralten Beifpiele zeigen, wie weit folde von bem reinen Befen, Denten und Streben bes urfprunglichen Chriftenthums entfernt feien, und wie verberblich fie auf bie religibse Bilbung ber Beit, namentlich auf bie Beurtheilung bes Chriftenthums bei Freiergefinnten und Aufgeklarten, einwirken. In biefer Beziehung ift ber Berf. inebefondere zu loben. Freilich aber hat auch feine Polemik und Apologie die Rarbe ber Partei. Ohne Imeifel ift er berfelbe Beiftliche, welcher in einer unlangft erfchienenen Schrift ben Rationalisten als Bolls und Jugenblehrer in Schus ge-nommen hat. So predigt er auch hier ben Rationalismus, obwol nicht ben trockenen und talten bes fogenannten gefunden Menfcenverftanbes, ber in feiner Ginfeitigteit bie Beugniffe bes myftischen Gefühles abweift, wie er bie Offenbarung ber Geschichte meistert; bamit hatte wol auch ber alte Markos, ber ben Jus lian hier bekehren foll, weber diesen noch fich selbst befriedigt. herr Korner neigt sich zur tiefern gemuthlichen Auffassung der rationalistischen Auslicht bin, offenbar berjenigen, welche bem über ben Gegensahen schwebenben Geifte bes Eribsers naber ift, weil inniger, warmer und lebenbiger als jene.

#### Notiz.

Mertwärbig!

Der bekannte Buckingham begann vor brittehalb Jahren eine Beitschrift, "The Argua", bie beinabe einen gangen Do-nat lebte und bann ben Beg alles fleisches ging. Er beschrieb barin Dinge und ergabite Reuigkeiten für mabr, von benen man entweder gesprochen, ober von benen er geträumt hatte, ober von benen vielmehr Riemand weber gesprochen noch geträumt hatte, und es sindet sich darunter Einiges, das man jest für Prophezeiung halten könnte, z. B.:

"Lord Krougham, der Lord anzler, hat u. s. w."
"Karl K., der Exkonig von Frankreich, wohnt

noch immer in Prefourg in Ungarn". "Frankreich. Rach Mittag begrüßte eine Calve ben anstommenben Prafibenten ber Republit, ben ehrwürbigen Lafapette, ben ber General Serard, Kriegsminister, & Dupin, Minister bes Innern, und Lasitte, Finanzminister, begleiteten". Das ift nicht so gar weit vom Biele geschossen; bas Allermerkwurbigfte aber wol Folgenbes:

"Man hofft zuversichtlich, bas es ben vereinten Bemuhuns gen biefer Dachte (Großbritannien, Defireich und Frantreich) gelingen werbe, ben funfjahrigen Rrieg gu beenbigen und ben Raifer Ritolaus gu vermögen, bie Unabhangige teit ber Krone von Barfcau anzuerkennen".

### Literarische Anzeige.

Bei mir ist erschienen und in allen Buchhafflungen des In - und Auslandes zu erhalten:

Lehrbuch der reinen und angewandten Krystallographie

Karl Friedrich Naumann. Zwei Bände. Mit 89 Kupfertafeln. Gr. 8. 69 Bogen auf

gutem Druckpapier. 7 Thir. Leipzig, im Januar 1881. F. A. Brockhaus,

### Blätter

fůt

## literarische Unterhaltung.

Mittwod,

Nr. 61. -

2. Marz 1831.

Bur Lebensweisheit und Menfchentunbe.

Es gibt Bucher, die nichts weniger als vollenbet ober auch nur ausgezeichnet find, und bennoch viel Gutes und Ruhliches enthalten. Man kann fie nicht entbehren, ungefahr wie die Scheibemunze in der mercantilischen Welt. Ein solches Buch ist vorliegendes unter folgendem langen Titel:

Der Weltburger. Ein Bildungsbuch für ben Umgang mit Menschen, oder: Geprüste Rathschläge zu einem richtigen, pflichtgemäßen und vortheilhaften Berhalten in allen ernsthaften und geselligen Berhältnissen des Lebens, nach den Borschriften der Moral, des Anstandes und der Lebensklugheit: auf Welt und Menschen, wie sie sind, nicht wie sie sein sollten, berechenet, und in Anigge's Geist nach den Bedürsnissen unserer Zeit zum Gebrauch aller Stände und Boldselassen geschrieben von Friedrich von Sydow. 2 Abeile. Imenau, Bolgt. 1830. 8. 2 Ahir. 12 Gr.

Benn auch Anigge's auf bem Titel feiner Ermah: nung geschähe, so wurde man boch sogleich an bessen betanntes Buch "Ueber ben Umgang mit Menichen" benten. Der Berfaffer biefes "Beltburgers" hat es auch teinen Behl, daß er feinen Borganger nicht blos als fein Mufter betrachtet, fondern auch bemutt, ja feinem Berte gewiffermaßen einverleibt hat. Bir nehmen Letteres nun wie es ift, wiewol es mehr ein Bolfsbuch, als für alle Stande gultig zu fein fcheint, obgleich barin von allen Standen bie Rebe ift. Uebrigens rechnen wir Letteres dem Berf. für feinen Fehler an, denn auch ber Riebere ober Untergeordnete muß wiffen, wie es in ben bobern Standen jugeht, und wie er fich gegen fie ju benehmen bat. Und fo folge benn nun ein turger Prospectus bes ausgebehnten Gangen, nebft einigen Bemerkungen über ben Geift und die Korm bes Berts. Der 1. Theil, melder ben Menschen als Menschen überhaupt betrachtet. gerfallt in 5 Abschnitte. Der erfte handelt vom Menschen im Berhaltniß zu Gott; ber zweite vom Denichen im Umgange mit fich felbft; ber britte vom Menfchen im Umgange mit Anbern im Allgemeinen; ber vierte vom Berhalten bes Weltburgers gegen Andere, in Beziehung auf Temperament, Gemutheart und Stimmung; ber funfte

vom gesellschaftlichen Umgange. Der 2. Theil handelt ebenfalls in 5 Abschnitten, querft: von Berhaltniffen bes Beltburgere, welche von ber Ratur begrundet find, als: Freundschaft, Liebe, Che u. f. w.; fobann: von bem Berhalten auf Reisen; ferner: von ben Begiehungen, welche burch burgerliche Berbindungen, Stand, Uebereinftunft und übrige Lebensverhaltniffe gebildet werden; endli : von ber Bestellung bes Sauses in Beziehung auf ben Tob; zulest: von bem Berhalten bes Menfchen gegen die Thiere. Wie tonnen uns in Beziehung auf bie lette Rubrit ber Bemertung nicht enthalten, daß fie am unrechten Orte fteht: bas lette Erbengeschaft bes Menfchen pflegt bas Teftament zu fein, wenn er anders Etwas zu vermachen hat. Doch wir wenden und ju ben Sauptsachen. Soch ift ber Standpunkt bes Berfs. nicht. Der Denich ift ihm eben Weltburger, bem vor bem Jest bas Ginft verschwindet wie der dunkle Sternenhimmel am hellen Tage. Die Se genwart, b. h. bas Erbenleben, als folches, ift bie Are, um welche fich die Weisheits = oder vielmehr die Rlugbeitblehre unfers Geleitsmannes burchs Leben bewegt. Dennoch liegt ihm bas Blud feiner Mitbruber am Der gen. Das gange Buch athmet Boblwollen und Gutmuthigfeit. Eindringlich, wiewol gang populair, wie es bier am rechten Orte ift, fpricht ber Berf. jum Gemuth, jum Berftand feiner Lefer. Und wohl ihnen fcon bann, wann fie nur Das find und werden, wozu er fie machen will: verftandige, genugfame, Dag haltenbe, befomene Menschen, bie es junachst und hauptsächlich um ihrer selbst willen sind! Im Ganzen ift der 1. Theil wol der interessanteste, weil er es mehr mit dem Menschen, blos als foldem, zu thun hat. Wir rechnen bie Nrn. 23 - 30 im zweiten Abschnitt unter bie gelungenften, wo von Offenherzigkeit, Berichwiegenheit, Biberfpruch, Tabel, Nachficht, Billigfeit, Friedfertigfeit, Bertraglichfeit, Belehrung Anderer gehandelt wird. Der Auffat Nr. 31 im vierten Abschnitt, über ben Gelbftmorb, fowie im fünften Abschnitt Dr. 9, über bas Spiel, find beibe vorzüge lich und hochst beherzigenswerth. Dagegen find andere sehr ungenügend, g. B. Abichn. 5, Dr. 12, über Lecture. Uebrigens artet auch nicht felten ber Lehrton bes Berf. in matte und leere Declamation aus, wenn es bobere Begiehungen gilt. Much einzelne falfche Begriffsbeftimmungen finden fich hier und ba, die den weniger unterrichte=

ten Lefer verwirren und zu falfchen Ansichten verleiten tonnen. Wir führen einige aus bem 1., als bem vorgüglichern Theile an. G. 27 heißt es: "Unser 3ch, unfer innigfter und treuefter Freund" u. f. w. Dies ift febr zweibeutig. Wir felbft find unfer Sch, und find oft nur ju, febr unfere eignen Teinbe, fo gut wir es auch that und meinen. Es mußte wenigstens beißen; unfer befferes 3ch, als worunter ber reine Beift, bie Bernunft ober bas Gewissen zu verstehen ift. S. 30: "Unfere Seele, ober berjenige Theil unfere Befens, welcher bie Triebfeber alles unfere Wirtens und Strebens ift" u. f. w. Unsere Geele find abermals wir felbst; bie Ertebfeber alles unfere Wirtens aber ift ber Bille, als eine befonbere Rraft unserer Seele. S. 75: "Das Glud, bas gemeinschaftliche Biel ber Menschen" u. f. w. Der Begriff bes Glude ift viel ju unbestimmt und fcmantenb, und wiederum viel zu beschrantt, um bas gemeinsame Biel Aller zu bezeichnen. Die Menschen, wissentlich ober nicht, Suchen den (verlorenen) himmel: das wandellos heitere Dafein und Leben. S. 84 wird "Bertrauen auf Gott, Menfchen und Schidfal" empfohlen. Bertrauen auf bas Schicksal? hat bies einen Sinn, wenn es bem Bertrauen auf Gott an die Seite gestellt wird? S. 89: "Bist du vom Kummer u. s. w. gebruckt, versagt bie Bernunft u. f. w. bir ben Dienft: verbirg bich binter einer beitern Daste" u. f. w. Wem die Bernunft ben Dienst versagt, daß heißt boch wol so viel, als wer sich nitht mehr zu rathen und zu helfen weiß, der wird wol am beften thun, fich im reinen Bergensgebet an feinen Schopfer zu wenden, wenn er Religion hat. Sat er teine, so wird ihm die heitere Maste auch nichts helfen und auch nicht einmal zu Gebote fteben: benn fie fest eine große Gewalt des Menschen über fich felbft und freie Befonnenheit voraus, die da, wo die Bernunft ben Menschen verläßt, wol schwerlich stattfinden kann. Uebrigens sollte ber Berf. Niemandem jur Daste rathen: fie ift die Baffe ber Luge und ber Schlechtheit. Run, folche einzelne Uebereilungen abgerechnet, findet fich, wie gefagt, eine Fulle guter Belehrungen und Rathichlage in Diefem Berte Fur Alle, Die bergleichen beburfen; und dies ift bei weitem Die Debrzahl ber Denschen wie fie find; und fur diefe nur hat der Berf. geschrieben. Wir zweifeln nicht, daß das Buch in diefem weiten Rreife guten Abgang finden werde, wie ihn auch die gute Absicht und die fleißige Arbeit bes Berf. verbient.

(Der Befdluß felgt.)

#### Correspondengnadrichten,

Jena, Enbe Februar 1831.

Der Programmatgrius ber Universität, Abraham Eichstädt, Professor ber Beredtsamkeit und Poesse, beginnt seine Einleitung zu bem Lectionskatalog für das nächste Sommersemester mit folgenden Worten, die wir in unserer barbarischen Sprache also wiedergeben zu muffen glauben:

"Reulich haben gewisse Leute ben ausgebreiteten Ruf ber Universität Iena burch nachtheitige Gerüchte noch mehr in ber Leute Mund zu bringen gesucht. Wir konnten dies nicht ber fremdend finden; wenn wir uns erinnerten, was feit dem Ap-

fange biefes Sahrhunterts bas Coidfal unferer Dochfoule gewefen ift. Wenn irgenbwo, und gwar nicht nur wenn in unferer Rabe, nein, auch wenn an ben außerften Enben von Enropa, mocht' ich fagen, ben Staaten eine Gefahr brobt, eine Emporung erregt wirb, ober ein Berbacht ber Unruhe unb Ems porung entsteht, fogleich tauchen Menschen aus ber Finfernst auf und wissen in irgend einer Wife den Ursprung davok auf die Universität Jena zurückyssüfern, oder erheben bod wenigstens das Geschrei: Dergleichen bekomme von hier aus feine Rahrung. Unter Universität bezeichnen fie aber vorzüglich euch, ihr guten Mitburger, in beren zahlreicher Anwesenheit und sittlicher haltung bie Blate ber Universität beruht. Denn über bie Cehrer haben fie feit Rurgem milbere Unfichten gefaßt, wiewol auch unter biefen einige wegen ihrer freiffumigen Spras che, worin immer ber großte und eigenthumlichfte Rubm unferer hochschule bestand, jenen ginfterlingen so verbachtig und verhaft find, baf fie fich theils von fchabenfuchtigen Spurern beobachtet, theils von Schmabichriften verunglimpft feben. Guch aber, atabemifche Mitburger, werfen fie por ein gugellofes &ben und aufruhrerische Befrebungen; und das haben fie noch ganz neuerlich mit solcher Unverschamtheit gerhan, bas sie in bemseiben Augenblick, wo wir eure Treue, eure guten Sitten, eure Ehrsurcht vor den Gesegen, eure Folgsamkeit gegen unsere Ermahnungen mittelft öffentlichen Auschlages belobigten und von biefen euren Augenben, bie fich im Lichte bes Sages unb vor Aller Augen bethatigt, ju unfern burchlauchtigften Dergo-gen mit ber gemiffenhafteften Anertennung rebeten — daf bem noch jene Menfchen aus einer weiten Entfernung und gum Ebeil sogar aus einer gramlichen Ginsamteit, worin fie verbors gen wie Eremiten hausen, ganz andere Dinge ausgekunds schaftet und zu beweisheiten hatten, daß sie bieseiben Ereige nisse, welche vor unsern sichtlichen Augen geschahen, mit ihren ungeschickten Ohren bummglanbig auszuhorchen und ebenfo vertehrt wieberquergablen fich nicht entblobeten".

Mit biefen ehrenwerthen Worten hat ber berühmte fr. Programmatarius, wenn wir seine etwas bemoste Berebtsankeit aberechnen, uns vollkommen aus der Seele geredet. Die Worte gehen aber auf wirtliche Vorsälle, theils nämlich auf die albestannte, jest freilich antiquirte Berunglimpfung der Universächt, ibeils gegen einen längern Angriss auf Jena, welcher im leipziger "Eremiten" sehr scharft, aber auch sehr schles war es sehr leicht, ein Mittel zu sinden, und die Injurienklage konnte wol ein lebersluß scheinen bei der rüftigen Bertheidigung, die jene discht naklagen ebenso disentlich niederschlug. Wiel sollmewere war die andere Slasse von Leuten, welche mit der seinsten, consequentesten Verdäckigung jahretang sich geltendzumachen wußten, zum nicht geringen Rachtheil dieser altberühmten Anskalt, welche die ersten Männer des Iahrhunderts, sosenn katt, welche die ersten Männer des Iahrhunderts, sosenn katse, zum nicht geringen Rachtheil dieser altberühmten Anskalt, welche die ersten Männer des Iahrhunderts, sosenn katse, der Welche die ersten Wänner des Iahrhunderts, sosen katsen het die in ihrer Blüte zu den ihrigen zähstt. Indessen hat sich en Gerd der Demagogie bezeichnete, weil sie in einer Beitz, wie die gegenwärtige, auch nicht die allerkleinste Abweichung vom Geseh nachzuweisen vermochte, als eine groteste Berleumsdung ausgewiesen und ihre Vertheidiger als die abgeschmacktesten Prediger in der Wässte, um uns, nach der Anresdung des Orn. Programmatarins, einer beliebten Eleganz zu

Dies ift nun freilich auch schon eine Thatsache, und zwar eine sehr erfreuliche; aber noch viel thatsächticher, wenn solches überhaupt möglich ware, wurde die Geschichte der sogenanne ein jenaer Unruhen bie Universität rechtsertigen. Diese Unruhen waren es eigentlich nur insosen, als die Einwohner einige Wochen hindurch mit Nachtwachen beunruhigt wurden. Die epidemische Angst war Aufruhr entstand hier bei uns in Folge einer an sich höcht unbedeutenden Feuersbrunft, die aber allerdings einen prämeditirten Charafter zu heben schied. Darauf kamen ganz gesesliche Berathungen über Per

tissenen um Abhülfe gewisser höcht wefentlicher Beschwerben in Gang, namentlich wurde um Beledung städtischer Institutionen und Arennung der Nerwaltung und Jusig gebeten. Dies Alles ging im Grunde die Alademie nichts an, und in der Ahat, gesende so benahm sie sich dabei, indem sie sich zu einem eignen Wachtienst und völliger Ignorirung der Bürgerberathungen aussonderte. Wenn man nun die Ahaten diese Wachtienstes prüfen wollte, ob sich denn-datin einen damen der Anarchie gezeigt, so ist freilich nicht zu leugnen, dam die Geheimensachte, die gezeigt, so ist freilich nicht zu leugnen, dam die Geheimensachte, die geseigt, so ist freilich nicht zu leugnen, dam die Geheimensachte, die geheimen Pafräthe, die Gonsstorun so die Kichensand blosen Hospeimen Pafräthe, die sonsstaus Vonstellung vorsessend der die Vonstaus der Anarchie geseigt, der abstellung nach der Index Wachte freise Patronike mitzumachen. Ia, es ist sogar eine bekannte Wahrheit, daß ein junger Mann von der Untersstät seinen Vosten, den er als Ordonnanz zu dehann der Anarchie und der Anarchie und der Anarchie Englisch vor schauer Anarchie Stater nur durch ein halbes Ousend Kiaschen vor schwerten Keransbortlichseit gerettet wurde. Welchen Kaschung gestattete. Indexed und schwerten keransbortlichseit gerettet wurde. Welchen Sielest webe von der Kingelne und auf Persphilichseiten eingebende Erzählung gestattete. Indexed und seiner Indexed von der Wenheit der Erzignisse eine ins Einzelne und auf Persphilichseiten eingebende Erzählung gestattete. Indexed und Schwerten Steal von Soldaten pfinktlicheite zu entspruchen, so ist das alte philosophische Wortene vollykilige Verrheibigung zu führen Bate und das Etreben nach dem Schwen ist sehn".

Um naber von ber Universität gu reben , muß man freillch bie Profesoren und Studenten ermabnen, und bas ift eine febr belitate Sache, in Rudficht auf bie Profefforen besmegen, weil biese herren, obgleich offentliche Sharaftere, bennoch gleich auffahren, als waren sie gebrannt, wenn Einer offentlich tritisch und nicht bies lobend von ihnen robet, in Rücksicht auf die Studenten, weil diese von mes Aeltern in der Regel schief beurtheilt werben. Deunoch unternehmen wir Beibes, weil uns bie Deffentlichkeit bier mehr gilt, als alle Rebenruckfichten. Die theologifde Bacultatift febr mobl berathen. Unter ihren Beb. rern ift ohne Miberrebe Baumgarten-Cruftus ber erfte an Gelehrfam-Teit und Weift und für bie Univerfitat von unenblicher Bichtige teit, Dang ein geschickter, Schwarz ein beliebter Lehrer, Dase burch seine Schriften rahmlicht bedannt, Schott ein gelehrter Beteran. In der Jurisprudenz hat die Universität an Immern viel verdren, baburch aber die Beranlassung gesunden, ben berühmten Lehrer bes Panbectenrechts Frante aus Gottingen berguberufen, v. Soroter, ein gelehrter und febr thatiger Mann, ift ber zweite Panbectift, ber Sebeimerath Schmib als Publicift und Germanift ausgezeichnet unter ben beutschen Gelehrten, Martin für Proces und Griminalrecht. Diefe Facultat ift burch ben Rubm, ben geiftigen und gelehrten Gehalt diefer Man-ner ohne Aweifel bie ausgezeichnetfte; fowach bagegen bie me-bicinifche, wiewol Liefer und bie beiben Start hohe Achtung in Anfpruch gu nehmen haben. Mit ber philosophifchen gacul-tat hat es eine gang eigne Bewandtnif. Unftreitig ift ungemeines Intereffe für ihre eigentlichfte Disciplin ba; aber bennoch ift es gerade bem Danne, ber fo ausgezeichnete Leiftungen für fich hat, nicht erlaubt öffentliche Bortrage über feine Wiffenfchaft pu halten. Fries ift auf Physit und Raturwiffenschaften ange-wiesen — Luden lehrt Gefchichte, immer noch mit ausgezeichnetem Beifall, wiewol nicht mehr mit den Erfolgen jugendlich be-geisterter Energie, die sonft Alles hinriß, Gottling, sowol im grammatischen als historischen Abeil der Philosogie auf einer ausgezeichneten Sibe, Babl, ein Schiller von Thibaut und ber tannt burch feine Untersuchungen über bie Optit, Dobereiner, berühmt burch mehre wichtige Entbedungen in ber Chemie alle biefe Manner beben ben Ruf ber Universitat. ter hat in ber Philosophie mehr atabemifchen als fdriftftelleris fchen Ruf.

Das Treiben und Befen ber Studenten tann jest icon um fo eber offentlich besprochen werben, nachbem es fich in feiner völligen Entfernung von ben Beffrebungen für unmittelbere Staategeftaltungen burch bas verlangte und nunmehr genugfam bewährte paffive Berhalten als vollig unfchablich ausgewirfen bat. Denn felbft in bie gottinger Poniteng fceinen fie nur miber Bile len und gufallig hineingeriffen gu fein, ba biefelben goberungen, wies wol gefehlicher gehalten, burch gang hanover geben, alfo wol fcwere lich ber Universität als Urheberin jugefchrieben werben tonnen, befonbere nach einem fo entmutbigenden Ausgange. Die jenaer Studenten haben aber feit bem neuerwachten politischen Intereffe auch nicht ben kleinften Anftrich bes fonft so vielfach gefürchteten Geiftes gezeigt, sobas man von einem gewissen Stand-punkt eber über Apathie und hinneigung zu tleintichen Stand-bentensahrten klagen, als Einmischung in Politica fürchten konnte. Der jenaer Student hat in neuerer Zeit angesangen, fich bedeutenb zu civilifiren, bas fogenannte Altbeutsche ift ebenfo gut untergegangen wie das tolle gandemannschaftliche. Die jegigen Gegenfage find vielmehr bas mehr und minder Stubentitofe, felbft jenes in giemlich gefälliger form, wenngleich nicht gang obne bie wunderliche Bubebor privilegirter. Anfoberungen. Diefes ertennt ben Grundfag an, bas ber Bar ger auch feine Rechte habe, und achtet fie nach Rraften. Beibe Gegenfage erfcheinen von ber garbe ber Beit gefarbt, aber nie mals, wie fich von felbft verfteht, hinausgehend über bie jenem Miter eigne Befangenheit, fofern eben felten ein fcon Gewonbenes bort gefunden mirb. Ueber Parteiungen bort man feine Rlagen mehr, bas Duell verliert an Grebit, fceint aber ithe mer noch nicht ganglich vertilet werben gu tonnen. Dit einem folden Befen mus man aufe Bollftanbigfte gufrieben fein, benn, was es Unvolltommenes ansichtragt, liegt fo febr in ber Ratur jenes Alters und jener Berbattniffe, baf wur eine ichgenhafte Bobhubelei es wegleugnen und mur untheils ... und charafteriofe Berieumbung es antiagen fann.

Wenn nun unter sochen Umständen vielfätig von Sudpendinng und Berlegung der Universität die Rede gewesen ist, wenn eine gewisse Lengstlichteit in Bezug auf Jena nicht zu verkennen war, so hat dies offendar seinen Wrund in einer mangelhaften Kenntnis der detaillirtern Berhältnisse nud in einem Uederschen der wissenschen der wissenschen der wissenschen der wissenschen der dicktung auf das Allgemeine, welche dem Gelehrten wol zu einem tüchtigen Philosophen, aber auch ganz sicher zu einem Widerwillen gegen das Praktische und meist zu lächerlicher Unbeholsenheit, sobald es dennoch sein muß, verhillt.

Inbeffen ift auch von bem Allgemeinen, fofern bies als pus litifches Raifonnement jengen Beitschriften erscheint, gegenwartig nicht viel zu ruhmen. Offenbar war fast allenthalben bis a ten beutigen Zag teine Beranlaffung gu einem erfreulichen Gingeben auf unfere eignen Berbaltniffes baber Bran's "Minerva" und "Misgellen" auch gang und gar von bem gett ber Eng-lanber und Franzofen leben. Bas ba draufen irgend Intereffantes gethan ober gefchrieben wird, wenn es auf ben Craat Be gug bat, barauf glauben biefe beiben Blatter Radficht nehmen ju muffen, über Deutschland gu fchreiben, liegt theits nicht in ihrem Plane, und bas ift ting, theils burfte es feine Schwierigfeiten haben. Gie find wefentlich berichtenb obne beftimmte Farbe, aber oft von ungemeinem Intereffe, besonders unter ben gegenwartigen Umftanben. Außer biefen beiben erfcheinen bier noch 3 andere Beitschriften: Die "Letteraturzeitung", redigiet von Eichstädt, die "Oppositionsfcrift", redigiet von Friet, Prof. Deinrich Schmid, Dr. Schröter und Prof. Scheibler, unter Mitwirtung von Baumgarten Crusius und Paulus, und brittens "Der thuringer Boltsfreunb". Bon ben beiben erften reinwiffenschaftlichen Journalen ift bas. erftere, bie "Literaturgeitung", im Sinten, bas zweite im erften Aufftreben begriffen. Die Ramen, welche wir als Theilnehmer an ber Rebaction bes lettern genannt haben, laffen über bie Art und Beife ihren theologischephilofophischen Opposition teinen 3meifel übrig. Sie enthalt Recensionen und Auffahe über Gegenftanbe biefer beiben gacher im Sinne ber fritifchen Philosophie und rationalen Theslogie und icheint fich burch die Mitwirtung jener ausgezeichne

ten Manner, sowie burch ben Tifer bes füngern Theils ber Rebaction ein ansehnliches Publicum errungen zu haben, ein Umftanb, ber bie Lebenbigkeit biefer wiffenschaftlichen Richtung

in ein gunftiges Bicht ftellt.

Bon allgemeinerm Intereffe mit unmittelbarer Rudficht auf Berfaffung und Staatsgeschichte ift, wenigsteus feiner erften Anlage nach, "Der thuringer Boltsfreunb". Der 1. Jahrs gang biefes Blattes wurde von bem ale Publiciften und Didoriber rabmilicht bekannten Dr. Derzog redigirt und alle Luartale in Polis's "Jahrbuchern" mit verdientem tobe und wohlwollendem Rathe begrüßt. Sanz vorzäglich war eine bestimmte politifche Farbe, eine genane Renntnis bes tharinger Lanbes und feiner Gefchichte (bie ber Or. Retac-teur fcon fruber gum Gegenstande eines eignen febr gefchaten Bertes gemacht hatte), eine gute Auswahl gemeinnügiget Auffage, eine gebrangte wochentliche Weberficht ber politifchen Ereigniffe in gebilbeter, leichter Sprache unter bir Tugenben biefes Blattes gu gablen. Geit bem Januar 1880 ift bie Redaction in andere Sanbe übergegangen, und biefer Bechfel hat faft alle vorigen Tugenben bes "Boltefreundes" in ihr Begentheil verkehrt. Gine philiftrofe Lebensanficht, ein faftemtofes bin : und herfahren gwifden ben Gegenfagen bes Dags, eine Untabl nichtebebeutenber Auffage, eine vollig ungebilbete, Stewellen ungrammatifche Rebe begegnet uns auf jeber Seite. Die Tagsgeschichte wird uns gewohnlich in einer armseligen Spatte bes 2 Mal wochentlich in halben Bogen erscheinenben Blattes vorgehaspelt in dem Tempus ber Kinder und bes 3m bifferentismus, bem Perfectum mit , hat". Borber haben wir bann als Imbif ju biefer talten Ruche etwa einige ,,Charatteriftifche Buge von Ganfen" (Rr. 2) ober "von Enten" moffen, ober ein Gefdichtden vom icheuen Prebigerpferbe, welches hier Jebermann, wie bie papftlichen Bullen. nach bem Amfange benennt, namlich bie Gefchichte: "Reulich hatte ber Dr. Pfarrer von Sunig ein recht Unglud haben tonnen". Dergleichen ift claffifch in feiner Art und ergost eber, als bas es verlegen follte. Biel fchlimmer war es baber mit ber Behandlung ber gottinger Unruben im 6. Stud, wo ber unfeige ,, Boltefreunb" fich folgenbergeftatt herausläßt: "Auch Stitingen, bie ariftotratifche Univerfitatsftabt, bie ben ruhigen und lopalen Geift ihrer Stubenten und Ginwohner immer fo bod pries, Gottingen, bas Mint ftrenger gefelliger Etilette, das ftolze Gottingen, das auf unfer gutes Jena nur mit einer Art vornehmer Geringichatung berabzubliden pflegte, - auch Sbttingen hat feinen Charafter verleugnet und feinen Ruhm durch eine Emporung beffectt, bie ernfibaft genug fceint". Riemanb, ber fich auch nur im entfernteften ju ben gebilbeten Jenenfern rechnet, tonnte bas Unbelicate und vollig Sactlofe biefes Sriumphes und dabei bie wunderliche Blossfellung der ienaer Universitat, als fei fie jest erft burch ben Charafter bes Aufruhre, ben Gottingen angenommen, mit Gottingen auf gleiche Linie getommen, andere als mit ber bochften Disbilli gung empfinden und w'r Jenenfer desavouiren dielen Triumph und fein Anhängfel aufs feierlichfte. Man hat in Folae beffen mit Recht gefagt : Gott bewahre uns vor unfern Freunden. vor unfern Reinden wollen wir uns bann icon felbft mabren; und in ber That an einer folden Freundschaft, wie fie "Der tharinaer Bolfefreund's bethatigt, tann bem thuringer Bolle febr wenig gelegen fein: es verhalt fich ungefahr fo bamit, als wenn man Jemandem mit ber aufrichtigften Theilnahme ins Geficht folåat.

Köln, Februar 1831.
Mitten unter ben Anzeigen einer kriegdrahenden Jukunft und in der Rabe des herdes aller Revolutionen, wodurch Europa seit? Wongten beunruhigt wird, haben die Kölner ruhig und sorglos ihr Carneval geseiert. Wollte man freilich den ligenhaften Berichten im "Constitutionnel" vom 30. Rovember v. 3. ober im "National" vom 10. Februar d. 3. Glauben deimessen, so wäre hier die Unzusciedenheit allgemein und die

Sehnsucht nach ber französsischen herrschaft unter allen Claffen ber Bewohner verbreitet. Dann hatten fie auch wol schwerlich Luft gehabt, den Carneval in der alten Weise zu feiern. Aber man fühlt sich im Gegentheil bier wohl und zufrieden, man fühlt sich Borzüge der preußischen Berwaltung, man such sie in einzetnen Auffahen, deren die "Preußische Staatszeitung" einige mitgetheilt hat, gegen ungerechte Angriffe zu vertheibigen und bat sich also zu Koln auch nicht abhalten lassen, die

Bafdingeluftbarteiten gu feiern.

Da biefelben im vorigen Jahre aus mancherlei Granden febr unbebeutend gewesen waren, fo follte biefes Mal etwas Größeres gefcheben, zumal ba bie Anwefenheit bes Pringen Bilheim von Preußen mit feiner Familie, bes als Generalgouperneur von Rheinland und Beftfalen feinen Gie bier bat, bies gang befonbers zu verlangen thien. Die feftorbnenbe Comité hatte beschieffen, ben Selben hanswurft wieder net auferfteben zu laffen und in verfchiebenten Darftellungen fein Auftreten unmittetbar nach ber Geburt, feine ichnelle Reife und Bisbung in verschiedenen Künsten, die ihn fchnell über alle gewöhnlichen Almber erhob, und feine Prufung burch erfahrene Manuer ben Augen ber Buschauer vorzufthren. Die Ibee war gar nicht abel und ward burch ein besonderes Programm (tem es jedoch im Eingange an Deutlichkeit mangelte) tunbgethan. Im 14. Rebruar fand bie Sauptfriertichfeit auf bem Reumartte Ratt. Gine auferorbentliche Menge von Menfchen bebedte benfelben, alle Benfter, ja fetoft bie Dader waren mit Schauluftigen erfüllt; benn wer nur in Roln an biefem Sage von feinen Gefchaften fich freimachen tonnte, was gewiß auf bem Reumartte. Dazu tam noch eine bedeutenbe Menge von Fremben aus den benachbarten Stabten unb Dorfern. Der große Mastengug, febr gabireich und auch glangenber als in ben legten 5 Jahren, bewegte fich über ben Reumartt unter lautem Jubel bes Bolls und nahm bann feinen Weg burch bie verfchiebenen Sauptfirafen ber Stadt. Im Abend beffelben Lages fanben fich bie Abeilundmer beffelben wieder auf bem großen Gaale bes Kauf-haufes Garzenich ein, ber recht geschmachvoll becorirt war. hier war es nun aber übermissig voll; benn an 4000 Billets waren für biefen Abend ausgegeben worben. Die hige war faft erbruckend, die Gefellichaft febr gemifcht und baber auch ziemlid laut, jeboch fielen teine Greeffe ober Beleibigungen vor, wie fehr gebrangt bie Anwefenben auch waren. Rur erft gegen Anbruch bes folgenden Lages (ber Ball nahm erft gegen 10 Uhr feinen Anfang) foll ber bis babin beobachtete Anftand einigermaßen verfdwunden fein.

Der folgende Zag war für bie tleinern Mattengefellicaften, Banbe im tolnifchen Dialette genannt, und ihre Auffahrungen bestimmt. Gine Gefellichaft junger Bente ans angefebenen Familien Rolns bat unter bem Ramen ber Rrabwinfler Operngesellschaft fich bereits seit mehren Jahren verbienten Beis fall erworben und erhielt ihn auch in biefem Jahre burch bie neuere Darftellung eines tleinen Drama, welches für ben mit ben tolnischen Begebenheiten bes letten Jahres Bertrauten vies len Stoff jum Lachen enthielt und ben Richteingeweihten burch leichte Duft und angenehmen Gefang ergötte. Golche Aufführungen find für die Rolner recht charafteriftifch, fie balten fich fern von allen Perfonlichfeiten und beweifen badurch, wie fern alle Personatsature bem ochten Carneval ift, und wie fie in ben letten Jahren nur burch eine mieverftanbene Linficht von bem Befen bes Carnevals bineingetragen werben fonnte. Dieübrigen Aufführungen, Garnevalswise und Carnevalsspase find ohne Intereffe fur auswartige Lefer; haben boch auch bei weitem nicht alle einheimischen Bufchauer barüber herzlich lachen fånnen !

Auf ben Strafen herrschte große Lebenbigkeit; boch nur febr wenige ausgezeichnete Masken waren fichtbar. Alle ernften Geschäfte haben 2 Aage lang grenbet. und ern mit bem Afchermittwoch hat Jeder wieder feine gewöhnlichen Berrichtungen bergonnen.

# literarische Unterhaltung.

Donnerstag,

Mr. 62.

3. Marz 1831.

Bur Lebensweisheit umb Menschenkunde. (Befolus aus Rri. 61.)

Dag man, um mit Menschen auf alle Weise gu pertebren, die Menfchen tennen muß, bedarf teines Beweifes; und bag fich bas Innere bes Menschen vielfach burch feine außere Erscheinung tunbgibt, wer will es leugnen? Es war affo fehr natürlich, daß man von 26 ber bemuht war, bergleichen außere charakteristische Rennzeichen bes innern Menschen zu sammeln, zu ordnen und in ein wiffenschaftliches Banges zu vereinigen, welches unter bem Ramen der Physiognomit Jebermann bekannt ift, wiewol die Physiognomen felbft weber über bas Drincip noch über bie Bafis und über ben Umfang ihrer Biffenschaft jemals unter fich recht einig gewesen und ges worben find, fodaß viele Menfchenforicher nicht blos an ber Eriftens, fonbern fogar an der Möglichkeit einer Phyfiognomit zweifeln bis an den heutigen Lag. Wer jeboch nicht zu ftreng, man mochte fagen pebantisch, an bem Begriff ber Wiffenschaft festhangt, sondern sich mit einer Mannichfaltigfeit bewährter Beobachtungen begnügt, wenn fich biefelben auch nicht, ber Natur ihrer Begenfande nach, auf bie Ginheit eines Princips jurudführen laffen, ber wird bas Rind nicht mit bem Babe ausschutten, fonbern bie verschiedenen Beitrage jur Physiognomit bes Menichen, von Bopprus, bem physiognomischen Kritifer bes Sofrates an, bis auf Baptift Porta, ber im Menschen bas Thier auffuchte, und von Lavater, dem Gefichtephy= Moanomen, bis auf Gall, ben Schabelphyfiognomen, bantbar aufnehmen, prufen und murbigen. In biefer Sinficht mar es ein loblicher Gebante, Die phyfiognomis fchen hauptlehren ber bedeutendften Meifter im Muszuge gufammenzustellen und fo ein, wenn auch nicht gur Ginbeit vereinigtes, Ganges ber Physiognomit ericheinen ju laffen. Es liegt baffelbe vor uns unter bem Titel:

Die Hauptlehren der Physiognomik, Schabellehre und amderer Theorien zur Beurtheilung des außern Mensschen nach Haltung des Körpers, Sang, Handschrift, Manier u. s. w., nach Lavater, Gall, Pernety, Camper und andern altern und neuern physiognomischen Schriftstellern bearbeitet von F. H. Ungewitter. Wit 80 Abbildungen und Facsimiles auf 15 Aaseln. Immann, Boigt. 1830. Gr. 8. 1 Thir. 12 Gr.

Ein besonderes Berbienft, außer bem bes Busams mentragens, bat ber Berausgeber nicht. Er macht es uns bequem, mas man in mehren Buchern gerftreut aufs suchen mußte, hier beisammen ju finden. Und boch nut auszugeweise, wie gesagt, und fragmentarisch; aber, mas ein Sauptmangel ift, ohne fritische Burbigung, ja fogar haufig ohne forgfaltige Auswahl. Namentlich gilt bies von ben Motigen aus altern phyfiognomifchen Buchern. Auch hat sich ber Herausgeber bas leicht zu erhaltenbe Lob ber Abkurgung breiter und gehaltleerer Auseinanders setzungen entgeben laffen: ein Lob, welches er sich naments lich bei ben Auszugen aus Lavater und bei ben wortreis chen aber nicht inhaltschweren Bergensergiegungen biefes gemuthlichen Enthusiaften hatte verdienen tonnen. Doch, wir wollen uns nicht bei Allgemeinem aufhalten, fonbern das Besondere angeben, mas der Leser in diesem Buche gu suchen hat. Das Bange theilt sich in 3 Bucher, movon das erfte die eigentlich fogenannte Phyfiognomit, das zweite die Gall'iche Schadellehre abhandelt, und das britte, nur eine Bugabe ober ein Anhang ift, die Eigenthumlich= teit ber Sanbschriften betreffend. Rach bem richtigen Begriffe ber Physiognomit, ben ber Berf. in ber Einleitung aufftellt, nach welchem bie Gefammtheit außeret Rennzeichen bes innern Menschen biefe Wiffenschaft ausmacht, bat er inconsequent gehandelt, indem er die Schas bellehre und die physiognomische Handschriftenkunde von der eigentlichen Physiognomit trennt. Das Princip ber Physios gnomit ift überall baffelbe: es ift bas Meußere bes Dens fchen in Bezug auf bas Innere. hierzu gehort nun ebensowol ber Schabel als bas Gesicht; ebensowol bie Sandschrift als Gang und Haltung; ebensowol die Stimme als ber Blid; mit Ginem Worte: ber gange außere Denfc. Sierdurch schmelzen alle verschiebenen Anfichten ober Betrach= tungspunkte bes außern Menfchen in Gins und treffen wie verschiedene Beerftragen in einem gemeinschaftlichen Stavelplate zusammen. Diefes konnte und follte ber Herausgeber wol beobachten; er hatte baburch mehr Drbnung, Bufammenhang, ja Ginheit in bas Bange gebracht. Fast scheint es aber, es sei ihm um bie Bequemlichkeit bes Aus : und Abschreibens zu thun gewesen, welche benn auch überall beutlich hervorblickt, sodaß ber Mann im Lehnstuhl auf bem Titelkupfer gleichsam als ber Genius ober Grenzwachter bes Werts erscheint. Wir erhalten

bennach erfilich, unter ber Rubrit Dhofiognomit, jus nachft bie Notigen verschiebener Physiognomen über eingelne Theile bes menschlichen Korpers (eigentlich nur bes Ropfes), namlich über haupt, Saar, Stirn, Augen, Rafe, Dund (und Rinn), Bangen, Dhren (über lettere blut= menig); fobann allgemeine phofiognomifche Bemertungen über ben volksthumlichen Unterschied der Befichteguge, über bie Mehnlichkeit zwischen Menschen und Thieren, über die Bleichartigfeit einzelner menschlichen Gestalten, über bas weibliche Geschlecht, über Zehnlichkeit ber Aeltern und Rinber, über bie Temperamente, einzelne Charaftere. Sierauf folgt nun, befagtermaßen, gang abgesondert Gall's Schadellehre und Einiges über Sandichriften. Sollten wir nun ben Inhalt bes Buche in feinen Ginzelnheis ten barlegen, fo mußten wir Seite fur Seite ercerpiren, benn jebe enthalt, die unnugen Rebendinge abgerechnet, besondere phofiognomische Buge, von denen man nicht ein= mal viele hintereinander lefen tann, weil fie fast mabrend bes Lefens felbit bem Gebachtnif ichon wieder entichwinben : benn fie ftehen nicht mit einander im Bufammenbange, jeder ift isolirt, und jeder deutet auf etwas Un= deres im menichlichen Innern. Doch, um das hier Gefagte theils beutlicher ju machen, theils ju rechtfertigen, mablen wir jum Beleg und beispielsweise die physiogno= mifchen Beichen eines einzigen Gefichtstheils aus. Es fei bie Stirn. Und um ju zeigen, wie aufmertfam man icon vor unsern Tagen, wie auf andere Theile bes Befichts, fo auch auf biefen gewesen ift, moge junachft bie Physiognomie ber Stien aus einem alten Buche ftehen, welches i. 3. 1594 vielleicht schon mehre Auflagen erlebt hatte (Chiromantia etc. unter ber Rubrit: "Physionomen beg gangen Ungefichte"):

Gine fchmale Stirn bezeichnet bnlehrnhafftig und frafifg. Brente Stirn bebent Ungucht. Runbe Stirn bezeichnet Born. Riber eingebogne Stirn bebeut fcham, und einer ber fich fur Bafter batet. Bierectte Stirn bebeut groffe weißheit und fede beit. Doch erhaben runbe Stirn bebeut einen frepen mitten Wenfchen, gegen feinen freunden und bekandten, frolich, guter werftanbnuß, einem anbern brauchlich, bantbar, tugenbhafft. Schlechte ungerungelte Stirn bebeut ein fonoben, triegehafftis gen , betruglichen Menfchen , mehr einfeltig bann weiß. Gans Reine Stirn bebeut ein einfeltigen, balbt gornigen Denfchen, foneller munberlichfeit, habicher bing begierig, hofflich.

Sierzu als Gegenftud einige fragmentarifche Bemer-

tungen über bie Stirn von Lavater:

Bebe Stirn ift fcmachfinnig (sic), bie in ber Mitte unb unterher, eine, auch nur taum mertbare langliche Boblung hat. Bangliche Stirnen mit icharfangezogener, faltenlofer Stirn-haut, wo auch bei feltener Freube teine lieblich lebenbige Falte fich außert, find kalt, hamifch, argrebhnifch, bitter, eigensinnig, abertaftig, pratentibs, friechenb, und tonnen wenig vergeben. Start porgebogene, oben febr gurudliegenbe Stirnen, mit bos genformiger Rafe und langlichem Untertheile bes Befichts, fdmin: beln immer an ber Rarrheit Abgrunde. Je weniger Buchten, Bolbungen, Bertiefungen, je mehr einfache Blachen ober grabliniafcheinenbe Umriffe an einer Stirn mabrzunehmen finb, befto gemeiner, mittelmäßiger, armer an Ibeen und unfabiger an Erfindung ift bie Stirn. Stirnen, beren obere Balfte mit merklichen, befonders girtelbogigen galten burchfurcht, beren untere Balfte flach und faltenlos ift, find gang guverlaffig bumm und zu allen Abstractionen beinabe unfahig. Berworrene, ftart gegrabene, gegen einander ftreitenbe galten in ber Stirn find immer ein ficheres Zeichen eines roben, verworrenen und schwer

gu behanbelnben Charafters. Der inochiche Abeil ber Stirn. ihre Form, ihre Bolbung, ihre Berbaltniffe, ihre Regelmafig-teit ober Unregelmäßigleit bezeichnen bie Anlage und bas Ras unferer intellectuellen Rrafte und unferer Art ju benten und gu empfinden. Die Stirnhaut, ihre Lage, Farbe, Gespanntheit ober Schlaffheit laffen bie Leibenschaften der Beele und ben gegemoding tigen Stand unsers Geiftes (vielmehr Gemutheftimmung) ertemen.

So viel zur Probe. Bebenken wir nun, bag bief Bemerkungen über die Stirn nur ein Bruchftud ber gans gen Stirnphpfiognomit find, wie bie Stirn felbft mur ein Theil des Gefichts ift, und biefes wieber nur ein Theil bes gangen außern Menichen, fo ift wol abzunehmen, daß bie Physiognomit eine schwere Aufgabe fur bas beste Bebachtniß fein mochte, und bag fich Rachhutfe nur von ete ner Dronung, Gintheilung und Beglebung machen liefe, die wir hier ganglich vermiffen; benn ju einer Draanifirung biefer Wiffenschaft, die ibr Princip in fich felbft hatte, ift, wie gesagt, noch nicht die geringfte Unftalt getroffen. hierzu tommt, daß ja bie einzelnen physiognomischen Be mertungen vor allen Dingen gu prufen, gut fichten, gut constatiren maren; benn mas mare eine auf Daufchung und Irrthum gebaute Physicanomit? Diefe mertwurbies Willenschaft erwartet also noch ihren wahren Begrbeiter. und was wir hier erhalten, ift nur als eine Bufuhr von rohen Baufteinen anzusehen, die ber Ueberbringer hier und da zusammengelesen hat. Inzwischen wollen wir ihm auch für biese Dube bankbar fein: fie ift ein Erinnerungszeis chen, bağ kunftigen Forschern noch eine große Arbeit bevorftebt.

So viel über das Buch. Wir konnen aber jum Schluß eine Bemerkung über das Gefährliche der Phys flognomit nicht unterbruden. Wie fehr Recht ber Phys siognom haben, und wie schmahliches Unrecht er gleichwos dent Menschen anthun kann, wissen wir aus bem berkibms ten Beifpiele bes Bopprus, ber im enthaltsamen, nuchter nen, weisen Sofrates einen Wolluftling und Truntenbold turg, einen allen Musschweifungen ergebenen Denfchen erfannte. Die Anlage hierzu geftand Gofrates felbe bei fich ein; aber gerabe in bem Stege ber moralifchen Rraft über die Reigung bestand feine Grofe. Wenn wir heutzutage lefen, mit welcher Buverficht ber milbe, weiche, fromme Lavater feine ftrengen, harten, verbammenben Musipruche thut, mochte uns angst und bange werben. So fagt er g. B. (S. 51): "Weffen Figur Schief, weffet Mund Schief, weffen Sang Schief, weffen Sandschrift Schief ift, beffen Dentungeart, Charafter, Danier gu handeln ift fchief, inconfequent, einseitig, fophiftifch; falfc, liftig, launifc, widersprechend, talt=fchafthaft; bart : gefühllos". Angenommen, bies fonnte fo fein muß es benn fein? Wir tonnen und bei Bopprus nicht genug bedanten, bag er uns Behutfamfeit gelehrt hat.

Run schließlich noch eine Entschuldigung, bag wie nichts über Gall's Schabellehre und über bie phyftognomische Handschriftenkunde fagen. Das Erfte geschieht barum, weil fchon fo Biel barüber gefagt worben ift und es gerathen bleibt, bie Sache eine Beitlang ruben ju laffen, bis man fie gang unbefangen betrachten tann. Das Lettere geschieht barum, weil ber Segenstand noch viel gu febr im Dunkeln liegt, als daß fich etwas Mares barüber aussprechen liese. Doch können wir und nicht enthalten, einige Minte Lavater's für die Interessenten beigufügen (S. 310):

Der Kern und Leib bes Buchftaben, die Form, ber Schwung, bie Sohe und Lange, die Lage beffelben, ferner: ber Jusammenhang, die Weite ober Enge der Buchftaben, die Weite, Enge, Geradheit, Schiesheit ber Zeilen, die Reinlichkeit der Schrift, Leichtigkeit, Schwerheit sind zu unterscheiben. Wenn alles Dies harmonisch aubfällt, so ist es sehr leicht, etwas Bestimmtes von dem Hauptcharakter des Schreibers zu entdelten. 39.

Pheinbaiern, eine vergleichenbe Zeitschrift u. f. w. Derausgegeben von Siebenpfeiffer. Ersten Bandes viertes und funftes Deft. Zweibruden, Rittet. 1830. Gr. 8. 12 Gr. \*)

Das 4. heft enthalt guvorberft eine burge Bemertung gur hairischen Deputirtenwahl. In biefer wird als Dauptfehler bes Bablgefeges die breifache Wahl bezeichnet. Dann folgen Bemertungen über bas neue, gur Gicherftellung ber offentiichen Rube ericienene turbeffiche Gefen vom 30. Ottober 1830, welche fic vorzugeweise bamit befchaftigen, "bie Grenzen bes Beborfams von (ber) Unterthapen gum (gegen ben) Regenten" feftzuftellen. "Wenn ber Regent von ben Unterthanen nur Das zu verlangen befugt ift, was ihnen bie Berfassung und verfafzu verlangen befugt ift, was ignen vie Stejujung and stejugungsmäßigen Gefege als Pflicht auftegen, so find auch sie nur zu Diesem rechtlich verbunden. Daraus aber wollen wir keinneswegs, folgern, das nun auch der Unterhan sogeich zu thats factlichen Biberftanbe befugt fei; benn fein Urtheil tann boch nur ale ein nach inbivibueller Anficht in eigner Sache gefalltes, bei welchem baber leicht Taufdung ftattfinden fann, angefeben merben, fondern er findet fich jundcht nur ju Gegenvor-fiellungen und, bei deren Erfolgisfigkeit, ju gerichtlicher Rlage-ftellung berechtigt. Aun ift aber allerdings der Fall gebentbar, baß nicht nur ben obern Beborben, fonbern auch fogar inebe-fonbere ben vom Staate befolbeten Gerichten einfallen tonnte, fcon jebe vom Regenten ausgehende allgemeine Borfchrift als ein Befet angufeben, ohne fich weiter barum zu betummern, ob auch alle jum Befege erfoberlichen Bebingungen erfüllt vorkommen, Dann ift es allerdings fehr ichlimm fur bie Unter-thanen, welche nur noch bie Bahl gwifchen Erbulbung bes Unrechts und thatfachlichem Biberftanbe haben. Und obgleich ibnen in der Regel anzurathen ift, lieber bas Unrecht zu ertragen, fo bat boch einmal die gemisbrauchte Staatsgewalt den großen und meiftens auch ungebilbeten Daufen gereigt; und finb baburch vielleicht traurige Gewaltthaten berbeigeführt worden, fo findet fich bie Staatsgewalt in die traurige Berlegenheit gefest, im Falle fie bie fogenannte gefestiche Strafe auf folde Balle anwenden wollte, fich ben Bormurf ber Barte gugieben gu muffen; oft aber wird fie durch ihr eignes Berschulben zu jener Strafvollziehung nicht mehr machtig genug fein". Endslich enthalt bas 4. heft noch eine aussubrliche, schon im Jahr 1829 geschriebene Recension bes Wertes: "Die Spsteme ber praktischen Politik im Abendlande,", von Bollgraff. Bu bessen Lobe nimmt ber Beurtheiler ben Dund etwas voll; und nicht gufrieben, ihn ben beutichen Montesquieu gu nennen, ftellt et ihn fogar, mas Gelehrsamteit, Scharfe ber Begriffe, Confegueng, Klarheit und Heftigkeit der Ansichten und Bollständig-keit des Materials betrifft, boch über jenen; dagegen gesteht er, daß Bollgraff in Einseitigkeit und wesentlichen Grundirr-thumern mehr als jener befangen sei. "Montesquien ift Fran-zose, ein ebenso mit Lebensersahrung ausgestatteter als beiefe-pose, ein ebenso mit Lebensersahrung ausgestatteter als beiefener Dofa, Staates und Weltmann; Dr. Bollgraff ein bent fcer Jurift und Professor, Rechtshistoriter, mot minber reich an Bebenserfahrung als Buchergelehrfamteit. Montesquieu, obwol ein wenig Benie für fich in Unspruch nehmend, ermangelt nirgends der Bescheibenheit; und wenn er die Bimben des affentlichen Lebens mit franzdüscher Feinheit und Jartheit leise berührt hat, legt er meist sogleich einen lindernden Balsam auf; während Bollgraff, den Doctorhut auf dem haupte und vom Katheder herad, der gesammten mobernen Bolters, welt den Stad bricht, wirkliche oder vermeinte Bunden mit dem schonungslosen Arcster eines abgehäteten Shirurgen aufreift und die Kranken durch die Bersicherung ihrer Unheildarkeit der Berzweifelung überläßt". Die Abhandlung bekänmft torigens onn Bollgraff mit vieler Kraft, insbesondere seine Unssichen von den germanischen Bollern (S. 244 fg.), deren Gebrechen dieser sunheildar hält und denen er alle Staatss fäbiakeit abluricht.

fabigfeit abfpricht. Das 5. und lette Deft bes 1. Banbes beschäftigt fich zum Theil mit Frankreich. So enthalt ber Auffag über Boltsmablen bie Rebe bes frambfifchen Minifters Montalivet, bei Gins führung bes neuen Gefegentwurfs in bie Deputirtentammer unb einen Theil biefes Entwurfs feibft; ber Auffat über politifche Discussion ift durch den berüchtigten Brief des Grafen Rergorlan veranlaßt, fast aber zugleich Deutschland ins Auge.
"Alle politische Discussion hort auf", sagt der Berf., "wenn die überwiegende oder triumphirende Partei thre Gewalt misbraucht, ober gar mieverftebt. Bon willfarlichen, abfoluten Staaten ift bier noch teine Rebe, weil biefe überhaupt tein Recht politifcher Discuffion anertennen, ober (weil), wenn fie fich auch bie Miene geben, ein foldes gestatten zu wollen, bie bffentlichen Gewiffen ber herrichenben fo reigbar, bie ber Se-bordenben so eingeschuchtert find, bas an Freiheit ber Discusfion nicht gu benten, und Schweigen nicht nur bas Rathlichfte, fondern auch bas Ehrenvollfte und Befte ift, ba bas verbiente ober erheuchelte Bob, womit man ben gelindeften Zabel einzu-fcmarzen suchen muß, immer einen Schatten wirft und bie öffentliche Meinung immerhin verfalfcht. Preußen 3. B., beffen gerechtet, weifer und traftiger Regierung, abgesehen von Abso-lutismus, der die Grundlage bilbet, ich gewiß volle Anexten-nung zolle, ift gang in diefer Lage. Wie oft die "Allgemeins Beitung" Correspondenzartifel aus Berlin liefert, beinahe nie und nirgends ift' ein leifer Tabel gewagt, wozu es boch ohne 3weifel auch bort Gelegenheit gibt; hingegen bie Anpreifung ber Weisheit, Gerechtigkeit und Bestigkeit ift bergestalt ber ewige Refram, bag es bem unbefangenften Lefer gum Etel gerreicht. Selten ein Artifel, ber nicht auf die Constitutionen anderer Staaten mit Berachtung binweift und überhaupt alles Berfaffungswefen als nichtig barftellt, gegenüber ber mufterhaften Bermu tung Preußens, bie Gefes und Berfaffung über-fluffig machen foll. Gang anders in Deftreich: bie Regierung geht ihren ftillen Gang, gestattet teinen Zabel, lobt fich aber auch nicht und fobert teine Schmeichelei; fie will alles Aufsehen vermeiben und icheint gu munichen, bag man gar nicht von ihr rebe. Bieberum anbere ift es in jenen Staaten, wo nicht blos ber Absolutismus das Geseg vertritt, und wo somit ber Wille, wie in Preußen, ein gerechter und gemäßigter ift ober sein kann, sondern wo der Despotism herrscht, von Recht gar nicht, sondern nur von Gnade und Willfür die Rede sein kann. Auf Willfur, Betrug, Arglift, Deuchelei und Schreden gebant, tennt die herrschenbe Partei teine andere Baffen als hiefe: ber Galgen ift bas 2 und D ber politischen Discussion".

Wie lange ber Perausgeber seine politische Discussion so wird sortsehen können, scheint sehr ungewiß. Auf bem Titelblatt bes 5. heftes hat Dr. Siebenpseisser keinen Titel mehr, und an dem Schlügaussage: "Rückblid", der mit einigem Selbstgeführt und mit dem Bewußtsein, die Wehrzahl der Rheindaiern auf seiner Seite zu haben, versaßt ist, wird von der "Weisheit im Reifrod aus Ludwigs XIV. Zeit" gesagt: "Den treuanhängelichen Beamten, den schlichten, redlichen Bürger und anspruchstosen, aber wohlmeinenden und darum unverhällt sprechenden Schriftseller stellt sie als Parteimann, als Berschwörer, als Wartsprer der Boltssache hin, und die Würger kommen und umringen ihn mit Siede und Achtung. Lauter Berräther! Und

was ben Rebacteur betrifft, so ift er offenbar bas haupt ber Berschwörung, benn er hat bie Jesuiten angetastet. Run, er hat jest Zeit, seine Sunden zu bereuen und zur Gelbsterkenntniß zu gelangen, im Buchthaus zu Caisheim unter Raubern und Morbern, wenn er — hingeht".

Die Bukunft wird nun lebren, wie sich bie tubne, freie Beitschrift "Rheinbaiern" mit bem eben in Munchen erschienes nen Censurgeset ) verträgt. 126.

### Corresponbengnachrichten.

Paris, Februar 1831.

Keine Politik mehr und rascher weggearbeitet! Aufs Gezathewohl durch die Fluren der Kunst gestürmt, und im Fluge
abgerissen, was sich erhaschen läßt, und auseinandergeschichtet
und verpackt und dem Postillon übergeden! Pilze schießen in
einer Nacht auf, und der Mai arbeitet mit langsamem Fleise
an seinem Lieblingskinde, und das Rohr schwingt sich mit hochmuthiger Eile aus dem Sumpse empor, während die Eiche dedachtig das mächtige, buschige Geäste entsaltet. Aber was
liegt daran? Der Augenblick schaffe für den Augenblick; es ist
am Ende ja doch nur Rossnilfschaffe sur den Augenblick; es ist
am Ende ja doch nur Nosini'sche Musik, die wir dem Leser vorspielen sollen. Und wozu es sich mit der leichten Literatur so
schwer machen? Mag die Seisenblase etwas krizere oder längere Zeit schimmern, sie zerplast zulest doch, und der Auhm
ist, wie Marc Aurel sagt, nur die kurze Frist vom Tode zur
Veressensen.

Der Politik enkfagen wir gern. Die Literatur bruckt im Grunde nur das Eble und hohere im Menschen aus, das, weil es in der Wirklichkeit keinen Plat findet, sich in das Aspl des Idealen stücktet, und diese hohere und Eblere fanden wir die der Dicktung. Jest ift Kasavette verdächtig, bleiche Kurcht hat ihren Sie neben dem Ahrone ausgeschlagen, und in der Bolks-saudeninetat-kängt man an, ein Wort zu viel zu, sinden. Dabs saudere höhlinge, bürgerliche Aristotaten nehmen die Scene einz während des Kampses sasen die herrei im parkumirten Bracke, mit der blendend weißen Wasche, hinter dem Vorhang und hielten sich die Ohren zu. Test kürzen sie über die Spolien der gefallenen Partei her wie Zagdhunde über das erlegte Wild. Bardier hat diese Coursurs de salons, die von einem Handen Gebichte: "La curée", mit den kräftigken, einschneis ben gebichtet worden sind. Man hore, wie er die Freiheit schiebtet;

C'est une forte femme aux puissantes mamelles,

A la voix rauque, aux durs appas,

Qui, du brun sur la peau, du feu dans les prunelles,

Agile et marchant à grands pas,

— Ne prend ses amours que dans la populace;

Qui ne prête son large flanc Qu'à des gens forts comme elle, et qui veut qu'on l'embrasse

Avec des bras rouges de sang; Cest la vierge fougueuse, enfant de la bastille,

C'est la vierge fougueuse, enfant de la bastille Qui jadis, lorsqu'elle parut,

Avec son air hardi, ses allures de fille, Cinq ans met tout le peuple en rut,

Und bann bie hunbe, bie bas gefallene Ungeheuer gerfieifchen, arbeiten wie im Tagelohne; jeder will einen Anochen mit nach hause bringen, jeder will seiner hundin einen bluttgen Lappen hinwerfen:

Et lui dise, en jetant son quartier de charogne Voici ma part de royauté.

Rebst "La curée", haben wir noch eine Obe von hru. Lacroir auf Karl X. und eine andere auf den Prozes der Minister von

Lamartine unter ben neuesten politischen Gebichten bemerkt. Lesteres ist eine begeisterte Anrebe an bas Boll, in großen, subtimen Metaphern und Bilbern, die hier aber durchaus nicht an ihrer Stelle waren, weil sie von Denjenigen nicht begriffen werben konnten, an die sie zunächst gerichtet waren. Auch bat man es sonderbar gefunden, das Lamartine sich als einen Märtyrer darstellt, der sich der Bollswuth ausseht, um Polignac zu vertheidigen. Wenn diese hopperbeln nicht auf Rechnung der dichterischen Uchertreibung geseht werden mußten, so wurden sie bei dem Dichter eine völlige Unbekanntschaft mit ben politischen Sitten seitgenoffen voraussezen.

So hatte uns nun bie Poesse glucklich aus bem Sebiete ber Politit jurudgeführt; inbeffen, ehe wir weiter geben, muffen wir noch vorher einen Blid in ben Saal bes Mfffengerichts were fen, wo große Gefellichaft ift, beforibers aus bem gaubourg St. : Germain, was une febr munbert, ba boch fonft bie Lebre bes orn. Camennais nicht fo gang mit ben Unfichten ber übrigen Geiftlichfeit im Einflange Rett. Gin wefentlicher Unterfchieb beffeht barin, bas or. Camennais will, ber Rierus foll feinen Emolumenten entfagen, wogegen biefer natürlicherweife febr ges wichtige Grunbe vorzubringen bat. Das gamennais bie gallie canischen Grundsage angegriffen, bas er Boffuet einen feigen Knecht, einen Reger gescholten, bas haben fie ihm verziehen, ober auch nicht verziehen, weil es fie wenig rubrte. Aber bas golbene Kreuz gegen ein bolgernes vertauschen, aus einem Pa-lafte in eine butte ziehen und ben Spigenrock gegen ben gerriffenen Fischerrock bes bell. Petrus umtauschen, bas ware benn boch allzu apostolisch, burchaus nicht romisch und wird fdwerlich unter ber gefcorenen Schar ber Diener bes herrn tatholifch werben. Man tennt bie Doctrin bes Berfs. "De l'indifférence en matière de religion". Er ertennt feine Racht l'indisserence en matière de rengion. Er errennt reine Mache an, als die von Gott ausgeht und die sich in dem Papste offensbart. Dieses Kehrprincip sucht er nun mit der jezigen politisschen Ordnung der Omge in Einklang zu bringen. Die Franssosen sind dazu auserwählt, die Wett zu befreien. Sie has den die Haubtstadt der Christenheit dem Joche der dozumstinischen Despoten entrissen und die ganze christische Welt wor dem Joche Mohammed's bewahrt. Durch kehresische Eehender die man ihnen ausgedennen maren sie ausgegertet sie ren, bie man ihnen aufgebrungen, waren fie ausgeartet, fie' scheinen aber neuerdings ihre Sendung zu begreifen, welche erhabener ift als bie ber Griechen und Romer. Allein, um bem Menichengeschlechte bie Freiheit zu bringen, muffen fie bie Bahrheit nicht verstummeln. Rebft ber Boltssouverainetat muß bie Quelle berselben, namlich Gott, namlich ber Papft (here Camennais vielleicht in Butunft) anertannt werben, bie Freihelt war bisher verhaft, weil fie weber Gott noch eine Regel aners fannte; von bem Ratholigismus muß fie ternen fich mit ber Orbnung aussohnen. Die proteftantische Freihelt ift bie eines Jeben gegen Alle; fie unterwirft bie Rechte Aller ber Billfur eines Jeben. Dies find ungefahr bie Gage, bie gamennais in bem von ihm gegrundeten Journate: "L'avenir" ju verfechten fucht. Un Salent fehlt es ihm bagu nicht, besonders an jenem Salente, bas bet unfern Rachbarn alle anbere überragt, namlich ber Darftellungsgabe, ber rhetvrifden Emphafe. Allein, vergebens wirft er bas mit herrlichen Bilbern gestickte, von ben reichsten Metaphern funtelnbe Prachtgewand feiner Glocution bem fine tenben Ratholigismus um; es tann bie erftarrenben Stieber bes abzehrenben Riefen nur vor ben Augen feiner Feinbe verhullen, aber nicht mit frifcher Lebenswarme befeelen. Bei bem großen Auffehen, bas biefer tubne und berebte Priefter feit einiger Beit hier und im Austande gemacht, werben einige nabere Rachrich ten über ihn nicht ohne Intereffe gelefen werben. Er ift febt 48 Jahr alt, tlein und fcmachtich; brennenbe Beibenfchaften, überwiegende Beiftesenergie fcheinen feine torpertiche Batte vergehrt gu haben. Er ift, wie Chateaubriant, in St. : Malo geboren.

<sup>\*)</sup> Bal. Nr. 60 b. Bl.

### Blätter

fút

## literarische Unterhaltung.

greitag,

Nr. 63.

4. Marg 1831.

Der im Irrgarten ber Liebe herumtaumelnde Cavalier, ober Reise und Liebesgeschichte eines vornehmen Deutschen von Abel, Herrn von St\*\*. Ehebem zusammengetragen burch den Herrn E. v. H.
Ieht aber zum Nuhen und zur Warnung für Jung
und Alt von Neuem herausgegeben u. s. w. durch
ben Stachlichten, weiland der hochlöblichen Fruchtbringenden Gesellschaft Ehrenmitglied. 2 Abeile.
Gedruckt im Auffhäuser 1830. Leipzig, Hartmann.
1830. Gr. 12. 2 Ablr. 8 Gr.

Diefer alte beutsche Roman, ber in ben Anfang bes borigen Sahrhunderts fallt, mar bisher, wenigstens feinem abentenerlichen Titel nach, befannt, ber fogar auch einen "im Bregarten ber Detrif herumtaumelnben Cavalier" beranlagte. Ref. muß aber gefteben, bag ihn biefer Titel, ber allerbings febr amufant ift, von jeher mehr beluftigt bat als die Lecture des Romans felbft, der unmöglich moch mit Appetit zu genießen ift. Um ihn spaßhaft zu finden, bazu ift er zu altvaterisch = philisterhaft; um sich an ben Aventuren zu erbauen, bagu find biefelben zu als bern und aus ber Luft gegriffen, und für feine moralifche Zendenz, die er eigentlich überwiegend hat ober haben foll, Bann man fich nun vollends nicht intereffiren, ba bie fromme Tugendpredigerei bes alten Berfaffers, unmittelbar mach ben obsconften Darftellungen, wenigstens für unfer Befuhl, noch bei weitem verlegender ift als bie geschilberte Gemeinheit selbst, die dazu den Anlag gegeben. Wie ehrlich fich auch biefer romanschreibenbe Altvorbere anzustellen weiß, er hat wie Irgend einer ben raffinirten Runftgriff verstanden, ber in bem Schiller'schen Diftichon gelehrt wird:

Bollt ihr zugleich ben Kinbern ber Belt und ben Frommen gefallen?

Malet bie Wolluft, nur malet ben Zeufel bagu!

Bu seiner Zeit mochte er biesen Zweck bes Gefallens erzeicht haben, aber heutzutage ist man in solchen Dingen boch um ein Bebeutenbes pruber geworben, und die Kinder der Welt wollen die Wollust, wenn sie ihnen in Romanen gefallen soll, wenigstens etwas geschmackvoller und poetischer gemalt haben, als es der alte Roman versteht, und die Frommen begreisen nicht, warum es zur Erweckung einer guten Moral nothig sei, die Phantasie durch soschwage Ersindungen zu qualen, da man einen tuchtigen moralischen Sas Jedem aufs Wort glaubt. Wogn hat

man nun biefen Cavalier von ber traurigen Gestalt wies ber abdrucken laffen, und noch bagu auf bem schönsten Papier, mit einer fo eleganten Ausstattung, die wirklich ju gut für ibn ift? Mancher talentvolle Schriftfteller bemubt fich vergebens, einen Berleger fur nubliche 3wede bereitwillig zu machen, und auf folche lofe Waare verwendet man Gelb und Beit, blos weil fie alt ift und der literarische Aberglaube immer meint, daß bas Alte auch etwas taugt. Man laffe fich boch ja nicht verführen, die übertriebene Berehrung fur die altere beutsche Literatur auch auf ben langft zerfallenen Romanplunder vom Ende bes 17. und Anfang bes 18. Jahrhunderts ausbehnen ju wollen, benn bie Romane biefer Beit find gerabe bas Schlechtefte und Charakterlofeste ber bamaligen Literatur. Sie wurden wichtig und interessant für uns fein, wenn fie originell maren und ihre eigne Beit auffasten und schilberten, aber bas ift nichts weniger als ber Kall, benn fie find allesammt entweber Uebersebungen ober Nachahmungen ober zusammengeleimte Machwerke aus italienischen, französischen und spanischen Novellen, Mate den, Memoiren und Aventuren. Nur in Auszügen als literarifche Curiositat burften sie noch fur uns ergobe lich sein, wie z. B. Lindpolander's Roman: "Die Liebe ohne Bestand, ober ber bei seiner Liebe zulent niemals gludliche Liebhaber Drontes" (Breslau, 1724) einmal in einer Beitschrift auszugsweise mitgetheilt murbe. aber ber ftachlichte Berausgeber burch ben erneuerten Abs brud biefes Cavaliers zeigen will, bag auch die Deutschen, wie er fagt, Memoiren à la Cafanova hatten, und "baß es auch unter bem beutschen Abel Belben gegeben, bie einem Duc d'Orleans und Comte be Tilly an Große nicht nachstehen", so ift berfelbe in die guten Eigenschaften fele nes Cavaliers viel ju febr vergafft, besonders indem er bingufugt, daß biefer "fein Gleifiner wie der Graf Tilly, und tein Ged wie Monfieur Gafanova" fei.

Für den guten Geschmack des stachlichten herands gebers spricht es eben nicht vortheilhaft, daß er den Cassanda einen Geden schilt, denn dieser geistreiche Wüsstelling ist Alles, aber nur eben kein Ged, und der außens ordentlichen Feinheit und Grazie, die Casanda in allen Berhältniffen seines abenteuerreichen Lebens so zu bewahren weiß, daß er nie gemein wird und auch in der zweisdeutigken Situation noch genial erscheint, steht dieser im

Stregarten ber Liebe berumtaumeinbe Cavalier nur als ein plumper und bornirter Luftling gegenüber, ber eigentlich nur von verbuhlten Beibern verführt wird, aber nie fo viel eigne Energie und Ritterlichfeit befitt, um felbft eine Intrique au fpinnen ober eine Schone ju verführen, wodurch man; boch wenigstens vor feinem Bente einige Achtung gewin: nen tonnte; abgefehen bavon, bag Cafanova's Demoisren burch bas bewunderungswurdige Darftellungs = und Erfindungstalent, welches fie verrathen, einem wirklichen Dichtwerte gleichtommen, wahrend an diefem ganzen Capalier nichts Poetisches zu erfeben ift, benn bas Befte und Erträglichfte, mas noch in bem alten Roman zu finden, ift jedenfalls von bem Berf. aus italienifchen Buchern und Rovellen zusammengeftoppelt und nicht Gigenthum feiner eignen Erfinbung. Der Roman tragt auch einen verschiedenfachen und aus mehren Clementen gemifchten Charafter an fich, und die eingelegte Episode ber weit: laufigen Befchreibung und Berfaffungegefchichte ber Stadt Benedig verrath wirklich, baf ein pedantifcher beutscher Das gifter, ber, wie ber Berausgeber einmal in einer Anmertung fagt, 6 Stod boch philologifche Correcturen macht, Diefen Roman vom herumtaumeinben Cavalier aus allen mog: lichen aublandischen Buchern gufammenuberfest hat. Bei Casanova erfreuen wir' uns bagegen an einem originellen Charafter, voller Erfahrung und Menfchentenntniß, der fich in ber Belt gebilbet hat, ber bie Belt zu genießen weiß, nicht nur in ben Beibern, fonbern in bem Soch= ften und Schonften, mas Runft, Biffenfchaft und gefelli: ges Leben zu bieten vermogen. Cafanova ift ein Diann von Beift, ber fich auch fonft Berbienfte in ber Literas tur erworben und als ein genialer Ropf gezeigt hat. Der Cavalier aber lebt eigentlich nicht in ber Belt, er taus melt nur herum im Bregarten ber Liebe, benn er ift feine lebendige und lebensfahige Perfon, fondern ein mond= Scheinhaftes Unding, bas nie gelebt hat, und uber bas man fich munbern muß, baf es noch fo 2 Banbe hindurch taumeln tam. Doch, wogu biefe Parallele gwifchen eis nem Cafanova und einem folden Cavaller noch weiter ausspinnen, ba fich eigentlich gar tein Unlag gur Bergleis dung weiter bietet als bie triviale Bemertung bes Stach= lichten, ber bas Rind mit bem Babe ausgeschuttet, inbem er ben von ihm berausgegebenen Roman ben Cafanova's fchen Memoiren nicht nur an die Seite fest, fondern fo= gar verächtlich von ihnen fpricht, im Bergleich mit jenem?

Was kann einem solchen Cavalier Großes begegnen? Er wird verliebt gemacht, bringt die Rächte in fremden Haufern zu, treibt Ehebruch, wird auch zur Abwechselung einmal ausgeprügelt, ermuthigt sich wieder, nimmt sans façon vorlieb von der Baronesse herad bis zur Schneis berfrau, start seine zugesehren Krafte durch Wein und Matronen, trinkt auch gern Schnapps, ist immer bereit, jede trosstedürftige junge Dame, der ihr alter Eheherr zu kalt ist, zu befriedigen, und dann wird er auf einmal auf die beweinenswurdigste Weise fromm und geht den herges brachten Weg von der Buhlerin zur Betschwester. Wenn er noch aus innerm Antrieb fromm wurde; aber leis der selebt er nie einen innern Antrieb in sich, soudern

Kurcht. Aberglaube. Bolinft und Genuß find bie einzigen Sebel in feinem Charafter. Go wird er biesmal aus Furcht fromm, weil ihm Jemand einmal eine klagliche Geschichte erzählt bat, wie einem englischen Lord von feis ner Liebsten, einer vornehmen und schonen, aben verebliche ten Danie, ber Sals abgeschnitten wurde, weil er von bein geheimen Liebesverftanbnif aus Pralerei etwas ausgeplan: bert hatte. Indem bies ber Cavalier horte, "fanden ihm ble haare ju Berge, als er babei an feinen eignen Les bensmanbel bachte. D Gott! faate er, wie groß ift beine Langmuth, bag bu mich frechen Gunber nicht auch fcon wie diefen Lord mit Leib und Seele haft verberben lafe fen! Uch mein Gott, vergib mir boch alle meine begangenen Gunben, ich gelobe bir, biefe in ben zeitigen und eroigen Tob fturgenben Diffethaten nicht mehr in begeben, sondern fortan det Bolluft ganglich gu ent fagen; verleihe mir nur bie Rraft, ihr zu widerfteben. Ja. ich will fie fliehen als die giftigften Ottern und Schlangen! Er verfiel hierauf in recht ernfte Buggebanten und verharrte über 2 gute Stunden barin". - Bulest beime thet der Cavalier noch gang ehrbar, erzeugt Rinder und gerath in Armuth. Die lacherlichfte Bufe latt ber Berf. feinem Belben noch jum Schluf wiberfahren. Einstmals fuchte ber Cavalier vor einem entsetlichen Donnerwetter, bas ihn auf ber Reise überraschte, in einer Soble Schut. worin er, ba ber Regen nicht nachließ, wiber feinen Bil len übernachten mußte. "Er mochte aber taum recht eine geschlummert fein, als ihm im Traume, wo es anders ein bloger Traum gewesen ift, ein erfdreckliches und mert wurdiges Beficht vortam. Er fab namlich einen gang fchwargen Bagen ben Berg beraufgefahren tommen, aus welchem unterschiedliche Krauenzimmer berausgestiegen fas men und sich nach und nach vor ihm im Gewolbe zeig= Er erfchrat gang ungemein, als er inne warb, bag Diefe Perfonen feinen vor vielen Jahren gehabten Geliebs ten und Maitreffen glichen. Gie gingen fo getleibet, wie er fie in Italien und an andern Orten gesehen batte. vor ihm vorbei und stellten sich ihm gegenüber in eine Reihe. Als thm nun biefelben eine lange Beile in fols cher Stellung erschreckliche Blicke zugeworfen, huben fie gu= gleich ihre Unterfleiber auf und zeigten ihm einen folchen Anblid, bag auch ber Beherztefte barüber hatte in Donmacht finten mogen. Lauter Schlangen, Giberen, Rroten und bergleichen giftiges Bewurm bedecten ihre Beine und bies jenigen Theile bes Leibes, mit welchen vor biefem am schandlichsten gefundigt worden war, in welcher Stellung fie inegefammt mit graflicher Stimme Beb! Beb! Beb! riefen und endlich ein abscheuliches Geheut anstimmten". Durch einen Bers aus einem Bufliebe verfcheuchte Elbenftein die Beifter, und in dem nachften Safthofe ,nahm er fur ben gehabten Schreden, weil in ber Befchwindig= teit fonft teine andere Arznei zu haben mar, eine ftarte Dofis hirschhorn und Rrebsaugen mit Sollunderfaft ein und schwitzte barauf.'. — Das Beste im gangen Roman ift die Erzählung des herrn von A., der feine intereffante Liebesgeschichte mit der Frau eines Ministers, mit ber er fich auf die naivste Beise am Schachspiel vergnügt, ohne daß das unschalbige Berhattits eine fchwalstige Menbung nimmt, recht anmuthig vorträgt. Diese Episode ist schwerlich von der Ersindung des Berkassers und gewiß aus einer italienischen Novelle entlebnt.

Der unter ber Firma des Stachlichten fich verschanzende Derausgeber hat mehre mußigt Anmerkungen unter dem Tert hinzugesügt, die wisig sein sollen. Möchte er sein Borhaben, mehre altere deutsche Romane dieser Art von Neuenr aufzulegen, unausgesichtt lassen, oder wenigstens uur durch zusammengedrungte Auszuge in Zeitschriften erfüllen, denn, wie gesagt, einen poetischen oder sonstigen Werth haben diese Romane gar nicht, und sie als bloße Curiosität zu drucken, dazu möchte die wiederholte Kuswendung von Papier und Oruckfosten, wodurch sich etwas Rüglicheres bezwecken ließe, zu bedauern sein. 156.

### Correspondenznachrichten aus Paris.

Lamennais führte in seiner frühern Jugend ein regellose Lesben, schwarmte oft Bochen und Monate lang außer dem värterlichen Sause umber, und wenn er dann, vom Genusse erzischen Sause und vom Genusse erzischen Sause und vom Genusse erzischen Sahrungsmittel wurden ihm wor die Thür zestellt und oft und derührt wieder weggetragen. Groß war das Erstaunen in seiner Baterstadt, als man ersuhr, der schwelgerische Jüngling weihe sich dem Dienste des herrn. So wie er sich früher der Luft mit einer alle Jügel zerreisenden Energie hingegeben, so gab er sich nun dem Phantome, das ihm unter den Jügen den Wetigion erschienen war, mit stürmischet, ausopsennder Liede hin. Wert der Katholizismus, so wie er ihn sand, konnte einem solchen Geiste weder Wesseldigung noch Beruhlgung gewähren: Lamennais konnte vor dem Gotte der Jesusen nicht niederknien, er muste das Idol erst zu sich erhobens er rüstete es aus mit der Krast seines eignen Genius. Aus einem Ungläubigen wurder er ein Ultramontaner, seste dem Paptsmus die Freiheitsmüge auf, rief den Bölkern zu: "Die Autorität ist das Kriterium aller Wahreit" und verwarf zugleich die einzigen Garantien, welche die Autorität darbietet, um sich zu legitimiren.

Die Aufsche im Journal "L'avenir", welche hr. tamennais vor das Seschwornengericht gebracht, wurden durch die Ernennung einiger, wahrscheinlich nicht ganz orthoboren Bisschöfe veransalt. Er lehnte sich mit den hestigsten Ausbrücken gegen alle Intervention der Regserung in Krichensachen auf: "Il y a quatre mois", sagt er unter Anderm, "le gouvernement jursit de nous donner la liberté religieuse; s'il ne le pout pas, qu'est-co que cette moquerie de souveraineté, ce santôme misérable de gouvernement? qu'y a-t-il entre lui et nous?" Giner der angeschuldigten Aussche dat den jungen Tacordaire zum Berfasser, der zugleich Priester und Abvostat ist, und nehst mehren andern jungen Leviten, die Eamennals zugeschnitten, an seiner Zeitschrift arbeiten. Die lange Plaidoterse des Bertheibigers, Herrn Janvier, ist in der "Gazette des tribunaux" vollständig abgebruckt, ein Beweis, das sie großes Aussehn erregt hat. Es ist eine bristante Apologie der katholischen Attigion und der vorbinerwöhnten Echre. Am Schlusse Webe ertschrie der Zemvier, seinen Gienten hegsten wehr aus Freiheit und zum Stücke beider Welgen Wunsch, die Bewegungen in Belgien und Polen möchten zur Freiheit und zum Stücke beider Wieser aussschlagen. Was dieser Thologe doch nicht für sonderdare Asseinlichen zur Kreiheit und Freiheit, Mirakel und Philosphie, den Glauben und ben Syllogismus, das Alles knüpft er Such mittelst ein Paar Sophismen zusammen, und während man damit beschäftigt ist, den Knäul an einem Ende loszuwischen, hat der behende Sophism an andern einen Andern

gefüllungen, und irgend ein neues Element zu bem verwirrenten und verwirrenben Gemische seiner Lehren gefügt. Das Geschwornengericht hat beibe Angelfagte freigesprochen.

Der erbittertte Gegner bes "Avenir" ift "Lo globe", jest bas Organ ber Saint-Simonifen. Täglich liegen sich Beibe in ben haaren; hort man bie St.-Simoniften, fo ift bie kathelifche Religion tobe. Bort man Bamennals, fo find bie Bestern Umplaubige, Reger, bie fich berausnehmen, einen neuen Gott fatingtaubige, Arger, die fig geransnehmen, einen neuen wolle fabrigirent zu wollen. Handwerksneid, werben einige bese Bögel sagen! Und scheint die Freiheit der intellectuellen Industrie auch hier wohlthatige Wirkungen zu außern. Je mehr Gottmacher auftreten, desto besser Wasaare wird am Ende geliefert, und desto größere Auswahl hat man. Die St. Simonisten machen es aber pfiffig : fie ertlaren gerabegu, Mues fei Bott, fo: baf ein fpaterer gabricant, er mag nun auf ben Altar ftellen wollen was es auch fet, aus bem Gotte ber St. Simoniften fchopfen unb immer als Rachbrucker und Contrefacteur erscheinen muß. Ibre Behre bat einige Mehnlichfeit mit bem Degel'ichen Pantheismus. Bir haben mehrmals ihren Inftructionen beigewohnt, die Samftage Abends in öffentlichen Sangidten gehalten werben. Es ift eine gang eigne Empfindung, in biefen ber Buft geweihten Statten, por einer giemlich gewählten Berfammlung, in welcher junge und icone Frauen im eleganteften Dute nicht felten angutreffen find, Gage, wie folgenbe von einem blubenben Sungling, ber eber einem fushionable ale einen Theofogen abnition sieht, vortragen zu horm: "Dieu c'est l'univers; tout est en Dieu, par Dieu, pour Dieu, il est en nous, nous sommes en lui, Dieu c'est nous". Man bemerke wohl, daß babei nicht ges lacht wird, und bag felbst bae Bort par Dieu nicht bie minbefte Stos rung hervorbrachte. Rur als ber Prabicant ber Priefter ehrenvell ermabnte, murbe er burch beftiges Murren unterbrochen. Der Rebner aber ereiferte fich feinerfeits: "Vous avez été baptise par un prêtre", rief et aus, "un prêtre bénira votre tombe" u. f. w: Solde Phrafen, wenn fie mit Pathos vorgetragen werben, wirten auf frangbfifche Gemuther mit unwiderfiehlicher Macht: "Bravo", bieß es nun im Auditorium, "bravo, treb-bien!" Und nun durfte ber Jungling ungeftort bie Priefter und ihre herrschaft preisen. Dies ift eigentlich die Basis bes polistischen Theils ihres Spfiems: Jeder soll nach seiner Fähigkeit beiohnt werben; biese Fähigkeit, zu beurtheilen, ist die Sache bes hohenpriesters ober seiner Delegirten. Erblichkeit der Gater ift abgeschaffe; die Weiber sollen Anstellungen im Staate erhalten und gleiche Rechte mit ben Dannern haben. Bo foll bas hinaus! Bu bem Pantoffelregiment foll auch noch bie Staatsgewalt! Aus biefen Betrachtungen wurden wir burch einige petards aufgeschredt, bie bicht hinter uns geworfen wurben und worüber ein gewaltiger Tumult entftanb. Die Gigung enbigte bamit, baß bie Lichter ausgeblafen wurben und Jeber fich jum Tempel hinausmachte, so geschwind er tonnte. Sonk werben in ber Regel nach vollenbeter Instruction einige Puntte pon ben Buborern angegriffen, und es entspinnt fich zuweilen ein nicht unintereffanter Rampf. Es ware hier ber Ort, von bem orn. Abbe Chatel zu reben, ber als Stifter einer neuen Rirche auftritt, in welcher ber Gottesbienft auf Frangofifch foll gehalten werben, und gegen die felbst ber freisinnige Abbe be Pradt in einer ber letten Rummern bes "Temps" schimpft. Bar beute ift es aber zu fpat, und ba fr. Chatel wahrscheinlich balb por Gericht erscheinen wirb, fo wollen wir bis babin warten.

Sanz reine Literatur, ohne allen Beisat von Politit, darf man in gegenwartigen Berhaltnissen nicht erwarten. Selbst die Romane beziehen sich meist auf gleichzeitige Begebenheiten, als: "Le drapeau tricolore", von Ricard; "Les étudians, épisode de la révolution de 1830", von Madame Maignaud. Wir haben letteres Wert durchtlattert. Im 1. Bande sindet man einen Unterpräsecten von Bar-le Duc, ber einer jungen Bitwe ben hof macht und eine andere Schone heirathet; im 2. geht der Sohn des hon. Unterpräsecten mit einer Grisette zu Bett: in welchem Bezuge dies Alles mit der Revolution von 1850 steht, haben wir nicht ausmitteln können, obgleich wir den 2. Band ganz ausgelesen. "Le caprice", von hrn.

Chapter, ift ein gang gembinliches Gemalbe ber gewöhnlichen Menfchen aus ber großen Belt; ein Diplomate, ein fashionable, eine allerliebfte Bitme, bas Theatre italien, bas Gebolg von Boulogne u. f. w. Der muhrfcheinlich jest icon burch eine Ueberfegung bei uns befannte Roman : "Le rouge et le moir", bat bei ben Ultras ober vielmehr Karliften großes Scanbal erregt. Der Berfaffer, Gr. von Stendhall, ift ein Pseudonym, seinen eigentlichen Ramen kennen wir nicht. Die "Gazetto de France", welche Gift und Galle ge-gen ihn speit, berichtet, sein echter Rame sei im 17. Jahr bunbert berühmt gewefen, ohne fich weiter barüber gu erflaren. Das ber Delb von "Le rouge et le noir" ein Zesuit ift, brauden wir nicht hingujufegen; ber Sitel fcheint uns unerflarlich. Unter einem ebenfo fonberbaren Sitel: "Plick et Plock", bat ein bisber wenig befannter Schriftsteller, Gr. Sue, einige Gees ftade in Cooper's Manier erfcheinen laffen. Es finb 2 Gra gablungen. Die eine beißt: "El Gitano", bie andere: "Kormok le pirate". El Girano ift ein Corfar, ber im Mittel: meere freugt, im Intereffe bes Cuperiors eines Moncheflofters bu Cabir fcmuggelt und am Ende gebentt wirb. Um feinen Sob gu rachen, tauft fein junger Freund Kafillo Rleiber, bie Dom Deftgifte inficirt find, und verbreitet auf biefe Art bie fcredlichfte aller Rrantheiten in Cabir. Gin Seemann unb ein Parifer fteben fo ziemlich auf ben beiben Extremen ber ge: fellicaftlichen, wenn auch nicht intettectuellen Bilbung: bie bers ben, scharfvorspringenden Bage, die raube Bieberfeit, die alle Schranten ber feinen Manieren burchbricht, zwischen benen ber aberbilbete Dauptftabter sich regelmäßig bewegt, die conifoe Genuffucht, und die tede, leicht zu entzundenbe Rampf-luft, die ben Schiffesolbaten daratteriftren, tonnen in einem Salon unmöglich großes Intereffe erregen. Unaufhorlich fchim: pfen und fluchen bie Belben bes orn. Sue, und bann bie tech: nifchen Ausbrucke: "Calculer les chances de brise, laisser porter en plein sur la pointe du cap, serrer le vent, aller à contre-bord!" wer versteht biese Ausbrucke, selbst mit einem Borterbuche? Dabei ift Bieles übertrieben. Mis ber Delb, El Gitano, ber vermalebeite, ber Renegat, ber Cohn bes Gatans, bei einem Stiergefechte erfcheint und nur feinen Ramen nennt, so entfieht baburch ein solcher Aumult, daß das Theater einftürzt. Und dennoch hat "Plick et Plock" großes Glud ge-macht, weil es ein träftiges Darftellungstalent und originelle Sharatteristik verkundet, und zwar durch alle Tone und Far-bungen hindurch, vom Schauberhaften dis zum Anmuthigen, vom Pathos bis zum humor. In Kernet haben wir beson-ders einen Schiffszimmermeister, der zugleich Wundarzt ift, Maitre Durand, und einen Schiffsjungen, Grain-beifel, be-merte, die wahrhaft ruhrend : ergobliche Figuren find. An ber Diction hatten mir übrigens bie Ueberlabung mit Bier-rathen, ben bunten Bifberlurus und bie Uebertreibungen aller Art gu rugen, welche bie in ber letten Beit erfchienenen Pros buctionen ber frangofifchen Literatur hier und ba entftellen.

Bon Conftant's Memoiren liegt ber fünfte Band vor uns. Er umfaßt die Begebenheiten von der Reise Napoleon's nach Holland im Jahre 1811 bis zur Rückehr aus Aufland. Die Reise nach Holland war ein wahrer Triumphzug. Nie hatte der kaiferliche hof so vielen Festen, so vielen prachtvollen Aufzügen beigewohnt als in dem Jahre vor den Unsäulen von 1812. Constant demertte, daß Bonaparte mitten unter diesen Festivitäten nachdenkend und ernst schien; er dachte damals schon an seinen Feldzug gegen Alexander, wenigstens läßt sich dieses aus solgender Anetvote schließen. In Amsterdam stand in dem Schlassimmer der Austerin eine Busse Alexanderei; als Napoleon die Wohnung seiner Gemahlin in Augenschein nahm und diese Büste demertte, ließ er sie auf der Stelle wegnehmen. In Saardam desuchte er das Haus, welches Peter der Große bewohnt hatte; deim heraustreten sagte er zu seinen Umgebungen: "Voilà le plus deau monument de la Hollande". In einer kleinen Stadt in Friesland redeten ihn die Autoritäten mit solgenden Worten an: "Nows avions peur de vous voir avec toute la cour; vous

étes prosque soul, nous no nous en verrous que mieux. Vive l'empereur!" Ginem Golffer, ber ihn nehft Wenigen aus feis nem Gefolge über bie Gwine gefahren hatte, ohne ihn zu tens nen, ließ er hundert Rapoleons auszahlen und feste ihm ein Sahrgehalt von 300 Francs aus. Ueberhaupt zeigten fich & DR., wie Gonftant fich meift ausbruckt, fehr freigebig, berab-laffenb, liebenswurdig, und bas aus guten Grunben. Ueber ben Ronig von Rom ergabit Conftant manches Reue. Der Rais fer nannte ihn "le petit roi", und redete ihn, wenigstens bei felerlichen Gelegenheiten mit "Sire" an. Als einft bie Kleine Rajefict, "le prince à la bayette", wie Courier fagt, in ten Staatsrath tam und gerade auf die große Dajeftat gullef, obne fich um die Anwesenden gu fummern, sagte fein Bater gu ihm: "Sire, vous n'avez par salue ces Messieurs". Rapoleon liebte feinen Gobn leibenschaftlich. Go oft er ibn erblickte, nahm er ibn in feine Arme; oft bob er ihn bom Boben, feste ibn nieber. bob ibn wieber auf, und bas Rind jubelte; bann bergte ibn ber Mann, ber fo mancher Mutter ihren Cohn genommen; mit eis ner leibenfcaftlichen Innigfeit, Die vielleicht ebenfo febr feis nem befriedigten Chrgeize als ber naturlichen Bartlichfeit jugus fcreiben ift. Er feste ibm feinen but auf, bing ibm feinen Degen an, trug ibn vor ben Spiegel und fcnitt ibm Gefichter, bag ber potit roi bis zu Thranen lachte. Uebrigens hatte er, wie fein Bater, oft heftigen Anfall von Born, rollte fich auf ber Erbe und fließ ein entfestiches Gefchrei aus. Bei einer folden Belegenheit folog einft feine Souvernantin, Dabeme be Montesquiou, die Benfter und Jalousielaben, sobas bas Rind gang erstaunt fragte, mas bas gu bebeuten babe: "C'est de peur qu'on ne vous entende", war die Antwort ber weisen Dofmeisterin: "croyez-vous que les Français voulussent d'un prince comme vous, s'ils savaient que vous vous mettez ainsi en colère". "Pardon, maman Quiou", antwortete ber Pring, "je ne le ferai plus". Roch bemerken wir, bas fie ihn gelehrt batte zu beten: "Mon Dieu, inspirex à papa de faire la paix pour le bonheur de la France". Als Rapoleon einft bei bem Schlafengeben feines Cobnes zugegen war und biefes Gebet borte, warf er einen gufriebenen Blid auf bie hofmeifterin, ber übrigens benn boch nicht gang gut mag zu Muthe gewe-fen fein. Auch von dem Feldzuge nach Rupland erfahren wir manches Intereffante. Murat hatte burch feine gewaltigen Gabelhiebe, feine herrliche Figur und fein reiches Coftume einen fo großen Einbruct auf bie Rofaten gemacht, baß fie ihn zu ihrem Dettmann ermablen wollten. Schanberhaft ift bas Gemalbe bes Schlachtfelbes an ber Mostma; es regnete und wehte ein fcharfer Wind, als Rapoleon es befuchte, Bermunbete hoben fic von Beit zu Beit in die Obbe, bamit man fie bemerte. Die Racht nach ber Schlacht schlief Rapoleon febr unruhig : "Quelle journée" rief er von Beit zu Beit aus, "quelle journée! Ce pauvre Caulaincourt!" Es war ber Bruder bes Ministers. Am Lage seiner Abreise war er mit seiner Braut getraut worben, und hatte fie aus Ruckficht fur ihre garte Jugend als Jungfran verlaffen. Er blieb bekanntlich in biefem morberifchen Gefechte.

Auf ben Theatern haben bie Zefuiten und Ronnen tein Glud gemacht, bie Dramen, beren Belb Rapoleon ift ober fein Cobn, waren hingegen febr einträglich. Die Runft hat übrigens mit biefen Probucten nichts gemein, und wir brauchen uns baber nicht bamit zu befaffen. Die Decorationen, welche besonders im Obeontheater wirklich prachtvoll find, und ben Zauber, ben bie Großthaten und bie letten Leiben Rapoleons noch immer hier anduben, tragen bas Deifte gu ber gunftigen Aufnahme biefer Stude bei. In bem einzigen Drama bes frn. Dumas finbet fich bier und ba eine Spur bichterischer Intention. Das Mertwurbigfte, was in ber letten Beit bie bramatifche Dichts funft hervorgebracht, ift: "La nuit vénitienne" von Al. de Muffet. Sie wurde verbientermaßen ausgezischt, weil fie ohne als ten bramatifchen Effect ift, allein fie lieft fich fehr gut und verrath originelle Anfichten. Bir erwarten viel von biefem teden Dichter. In der Opera comique ift "Le diable à Seville" aufge-76. führt morben.

## Blätter

für

## literarische Unterhaltung.

Sonnabend,

Mr. 64. —

5. Marg 1831.

Mittheilungen über Raspar Baufer.

Rurnberg, im Dezember 1880.

Sie bitten mich, mein verehrter Freund, Ihnen authentifche Nachrichten über Rabnar Saufer gutommen ju laffen. Gie fprechen aus, daß burch die vielen Bemertungen und Erorterungen offentlicher Blatter über biefen Gegenstand, neuerdings auch burch bie "Stige ber bis jest bekannten Lebensmomente bes merkwurdigen Kindlings Kaspar Hauser in Rurnberg. Mit ber naturgetreuen Abbilbung beffelben auf Stein gezeichnet von Fr. Sanfftengel, Beidnungslehrer in Munchen" (Rempten, 1830); burch einen in Digig's "Unnalen ze." befindlichen, nach biefer "Stige" hiftorifch eingeleiteten Auffat bes Premier= lieutenant von Dirch in Berlin, noch mehr aber burch bas Schriftchen: "Raspar Saufer, nicht unwahrscheinlich ein Betrüger, bargestellt von bem Polizeirath Merter" (Berlin, 1830), Ihr Urtheil über ben feltsamen Fall gang frregeleitet und schwankend gemacht worden ist, und wunfchen nach bem Intereffe, mit welchem Gie ben ungludlichen Kindling feit ben ersten Rachrichten über ihn begleitet haben, eine Berichtigung und Sicherstellung Ihres Urtheils, bas fo gern fur ben armen Saufer entscheiben mochte, burch bie angeregten Zweifel aber festgehalten und von ihm abgeleitet wirb.

Dieser Wunsch erscheint mir, ber ich Sie kenne, sehr naturlich; nur barüber möchte ich Bebenken außern, ob überhaupt, bevor die Geschichte ihr Ziel gesunden hat, oder actenmäßig dargelegt worden ist, alle Zweisel auf die Seite geschafft werden können, da bei Thatsachen, die den Bermuthungen und Conjecturen einen so weiten Spielsraum offen lassen, nicht ein Urtheil, eine Ansicht sich seste Augenblicke wieder umgestoßen zu werden. Wie dem ader auch sei, gern will ich nach Bermögen Ihrer Bitte um umparteilsche Darlegung meiner individuellen Ansicht entsprechen, so weit es nämlich möglich war, fern von aller Kenntniß der Acten, eine Ansicht theils aus anerkannten Thatsachen, theils aus eignen Beodachtungen, theils von rationellen Gesichtspunkten aus zu constituiren.

Was zuvörderst die Hanfstengel'sche wie die Merter'sche Schrift betrifft, so ist lettere nichts Weiteres, als ein kurzer Commentar zu jener, der Wansche und Zweisel

vom criminalistischen Standpunkte aus enthalt. Um ihn ju beurtheilen, muffen baber guforbeft jene Sanfftengel's ichen Berichte gewurdigt werben, auf die er fich frust. Daß biefe Berichte fehr mangelhaft einerfeits, andererfeits ziemlich unrichtig find, weiß hier Jeber, ber bie Begebenheiten, von benen die Rebe ift, nicht gang aus ber Ferne beschaute. Zwar beruht fie zum Theil auf einer offents lichen Befanntmachung; allein, diefe ift zu einer Beit abs gefaßt, wo das Individuum, das fie betrifft, noch nicht im Stande war, bestimmte Einsicht in feine Schickfale zu veranlaffen; wo man also nur aus Bruchftuden eine Art von Urtheil zusammenftellen tonnte und zufrieden fein mußte, bas begierige Publicum menigftens mit ben Uh= nungen einer Ertenntniß befanntzumachen. aber amplificirt die Sanfftengel'iche Schrift und bemuht fich, eingezogene ober gelefene Rachrichten ju afthetifiren, wenn ich fo fagen barf, oder ihnen ein gewiffes romantis fches Rleid zu leihen, wie g. B. der Fall ift mit ber Meu-Berung Saufer's: "fein Fuhrer habe ihm auf ber Reife oft verfichert, er tomme nunmehr zu feinem Bater und werde bald wie biefer einft als Reiter prangen", welche auf wenige Worte reducirt und mit einer großen Menge anberer Meußerungen Haufer's und anderer Thatfachen gufams mengeftellt werben muß. Go ift g. B. Die ergablte Morbges schichte sowol unvollständig als unwahr berichtet, wie alls Und auf biefe Hanfftengel'iche gemein anerfannt ift. Schrift hin baut, ohne erft zu untersuchen, ob ber Grund fest ruht ober nicht, Berr Merter feine Bedenten und Einwurfe, ja fein gwar problematifch geformtes, in ber That aber affertorifches Urtheil, Saufer fei ein Betruger: Ein Criminalbeamter verläßt fich auf Treue und Blauben hin auf eine Schrift, beren Urheber und beren Quellen er nicht kennt, und fpricht boch ju gleicher Beit mit ber hochften Inconsequenz dem armen Findling Treue und Glauben ab; ein Eriminalbeamter thut, nicht immer bescheiben, Bunfche in Bezug auf bie Beschaffenheit ber mit D. vorgenommenen Untersuchungen, und lagt feinem Label freien Lauf, begeht zu gleicher Beit aber bieseiben Febe ler, indem er diefelben Boraussetungen von der Bahrs heit ber Aussagen, die er an bem Inquirenten Saufer's rügt, bei ber Sanfftengel'ichen Schrift macht; ein Eris minalbeamter, ber bie Inconfequengen in Saufer's Ausfagen nachweisen will, fieht nicht einmal bie groben In-

confequengen ein, welche in ben Sanfftengel'ichen Angaben und Erzählungen im Bergleich mit bem in ber Schrift felbft geschilberten psychischen und physischen Buftanbe bes Findlings enthalten find, wie g. B. Die Reiseberichte in Korm und Inhalt barthun; ein Eriminalbeamter, ber fich barübet beklagt, bag ihm die verlangten Acten nicht mitgetheilt worben find, baburth felbft aber bie Acten für nothwendig zu einem Erkenntnig über bie Sache erklart, unternimmt es bennoch, ohne biefelben biefes Ertenntniß au fallen, ja, ohne ben Inquisiten auch nur mit Einem Auge gesehen zu haben. Daher aber auch alle bie unnothigen und zum Theil lacherlichen Anmertungen, wenn er g. B. unter jene angebliche Aussage Saufer's: "ber Fuhrer habe ibm verfichert, er werde wie fein Batet einft als Reiter prangen", die Bemerkung fest: "Wie war bem R. D. bazu getommen, fich einen Begriff von einem Reiter fu machen? Noch mehr: was bachte er fich barunter, bag er als Reiter prangen follte? Es fcheint, bag S. D. boch ber Sprache schon febr machtig fein mußte".

Sehr aut und überzeugend macht bas Dublicum auf Die Beschaffenheit ber Sanfftengel= Merter'ichen Broidure eine Erdrterung aufmerkfam, die unter ber Aufschrift: "Ueber Raspar Saufer", in Dr. 304 bes "Correspondenten non und für Deutschland" stand und die für Gie abzuschreis ben ich nicht umhinkann, da sie aus der Feber eines

wohlunterrichteten Mannes ju kommen scheint. Bei August Ruder in Berlin ift biefer Aage folgenbe Schrift erschienen: "Raspar hauser, nicht unwahrscheinlich ein Betrüger, bargeftellt von bem Polizeirath Merter". \*) Diefes bie Reugierbe reigenbe Aushangeschild konnte leicht zu bem Glauben versuhren, bag barin solche, bem hiefigen Publicum unbekannte und neue Thatsachen ober Beweismittel zu finden feien, welche ben Berfaffer gu jener rein fubjectiven Bermuthung berechtigten, ja, bem Publicum und ben mit dieser Sache beschäftigten Behörden gegenaber, sogar dagu verpflichteten. Wer dies glaubte, ware nicht unwahrscheinlich, sondern ganz gewiß der Betrogene; denn jene Schrift enthalt durchaus nichts Reues und nichts Anderes als eine kritische Prüsung der Schieffale Kaspar Pauser's vor und nach seiner Aussetzung in Rannberg, wie folche bem Mustand burch bie fcon vor langer als einem Jahr von einem gewiffen hanfftengel in Rempten berand: gegebene kleine Schrift, und burch bie von bem t. preußischen Garbe-Dberlieutenant von Pirch in ber "Abendzeitung" berantgegebenen Ergablungen feiner Bahrnehmungen bei Raspar Danfer bekannt geworben find. Run ift aber bie Danfftengel'iche Schrift, obgleich fie fich auf bie bekanntlich lange vorber ersichienene amtliche Bekanntmachung über Rasp. Saufer's Schickfale flugt, voil von Unrichtigkeiten, weil ihr Berfaffer nicht ftreng an jene officielle Ertlarung fich gehalten, sondern auch bie bierüber verbreiteten Gerüchte benugt bat, was am auffallenbften bei ber Ergablung bes Morbversuchs hervortritt, bie man eben beshalb gang entftellt nennen tann. Aber auch bie von Pirch'iche Darftellung ift, fo febr fie ihrer Form, ihrem Inhalt und ihrer humanen Abficht nach anspricht, nicht gang von Frethum frei geblieben, wie aus einer Stelle berfetben her borgebt, wo ber Berf. aus Kaspar haufer auf ber Stelle einen geschickten Reiter werben ließ, wahrenb gang Rurnberg weiß, baß er es wie jeber Andere lernen und hierbei noch gro-Bere Schwierigkeiten überwinden mußte, als Boglinge feines

Alters. Endlich wurde aber auch ber Berf. jener amtlichen Ertlarung, wenn er wollte und barfte, uns gewiß fagen ton-nen, baß feit ber Beit ihrer herausgabe, die bekanntlich in die erften 6 Wochen nach Kaspars Aussegung babier fallt, in feis nen Erzählungen Bieles fich anders gestaltet bat, bag in bem Maße, in welchem haufer's Bermögen, Borftellungen und Besgriffe zu bilben, gunahm und beren Kreis fich erweiterte, ihm gar Randes anders fich offenbarte, als er es früher mit ber große ten Schwache und nur bochft mabfam barguftellen vermochte, daß baburch alles Unwahrscheinliche in feinen Angaben aufgeflart und jeber anscheinende Biberfpruch berichtigt, wol aber noch Bieles von ihm nachgeholt wurde, was bie wunderbare Gefcichte feines Lebens, wenn auch nicht entrathfelt, doch in einen gewiffen innern Bufammenhang ftellt.

Die Merter'iche Schrift geht alfo von Borausfegungen aus, die theilweise niemals vorhanden waren, theilweise ingwis angeboren. Gie unterfucht Quellen, bie verfiegt und an ans bern Orten unter andern Formen wieder zu Tag gefommen find. Sie hat es mit Erfahrungen zu thun, die in den erften 6 Bochen aus bem bamals noch ganz bunteln und fcwachen Grinnerungsvermogen haufer's hervorgeholt und, in die Ars muth feiner Sprache :.. b Gebanten verhallt, nicht als unaban-

berlich bingeftellt murben.

Unter folden Umftanben erfcheint bie Merteriche Schrift unter joicen umpanden erschent die Akterrersche Schinde aber auch Alles noch so wie früher, so könnte man, abgesehen von den hanstiengel'schen wie früher, statt für Blatt, Sah für Sah alle Fragen des Verfassers zur Ehre hauser's beantworten und alle Iweisel lössen. Der Berf. würde dann zur Ueberzeugung gelangen, wie gewagt es sei, in einer Entsernung von 120 Stunden über Ersianisse zu urtheilen, welche nar länger als 1 und 2 Jahren eigniffe gu urtheilen, welche vor langer als 1 unb 2 Jahren aus dem Munde eines Kindes — dem bas war Saufer ba-mals und ift es gewiffermaßen heute noch — zur Kenntnis bes Publicums getommen find, balb nachber von einem anbern Schriftfeller irrig erzählt und, auch insofern fie auf mahren Darfiellungen beruhten, burch nachherige Erfahrungen von felbft berichtigt murben.

Beit besfer, glauben wir, warbe ber sonft als praktischer Polizeibeamte und Schriftfteller geschäfte Berfasser gethan baben, wenn er, wie andere ausgezeichnete Staatsmanner und Gelehrte, personlich hierher getommen ware und Kaspar Sau-fer selbft gesehen, selbst gesprochen hatte. Diese Autopsie wurde seinen nicht gestillten Durft nach

Ginfict ber Acten gelofcht und ihn gehindert haben, bem Kerger hieruber, ben ber Gingang feiner Schrift ju ertennen gibt, burch fie guft gu machen. Cein Stepticismus murbe ber Dacht burch sie ruit zu machen. Sein Steptitismus wurde der nacht ber Wahrheit gewichen — aus einem Gegner hauser's würde ein Freund besselben hervorgegangen sein, und seine tüchtige Feber wurde bann wahrscheinlich dazu beigetragen haben, einer Sammlung, welche, tem Bernehmen nach, ausgezeichnete Men-scherreunde sur ihn im Auslande beabsichtigen, die Bahn zu eröffnen, statt sie jest recht muthwillig zu untergraben. Möchte Das, was wir jest gesagt haben, die Feber eines der geschätzen Polizeibeamten oder Richter, welche in dieser Sache gearbeitet haben oder noch arbeiten, noch näher beleuchten und den Verkzur Uleberzeugung bringen, daß man, wenn nan auch von dem langiährigen amtlichen Umgang mit schwarzen Betrügern zum Mistrauen gegen die Monscheit werleiter wird dach nicht überzeiten Mistrauen gegen die Menschheit verleitet wird, doch nicht über-all Schwarz sehen, sondern erft vorsichtig und durch Selbstane schaung prafen muß, ob ein Kind wie hauser ein Betrüger fein tann, ehe man foldes mit einer Bahrfdeinlichteit, bie man ibres Reiges wegen als Gewißheit annehmen tonnte, in bie Belt hinausschreit!

Rarnberg, am 80. Oktober 1880.

Bas die in bieser Erbrterung berücksichtigte Dar= ftellung bes herrn von Dirch betrifft, ber mabrend eines Befuches hier Saufer gefehen und gesprochen und Ber-

<sup>\*)</sup> Im Wefentlichen nur ein Thorud bes vor einigen Monaten in ben Merter'ichen "Beitragen jur Polizeiverwaltung" in mehren Rummern pon bemfelben Berfaffer ericienenen Auffahes ther Rafpar Baufer.

anlaffung zu einem neuen bochft merftwurbigen Incibent. bas wie eine Entbeckung aussieht, gleichwol felbst wieber bas rathselhaftefte Rathsel ift, gegeben hat, so ift bies ein Schreiben bes herrn von Pirch an ben Eriminalbi= rector Sigig, in welchem er biefem bie Refultate feiner Beobachtungen in Nurnberg mittheilt, und bas Sr. Merter ebenfalls commentirt. Das Bichtigfte biefer Refultate ist, dag Haufer die Bedeutung ungarischer und polnischer Worter, bie man ihm vorsagt: zaz (hundert), basmanateremtete (ungar. Fluchwort), matka (Mutter, poin.), oycies (Bater), môy kochany, môy chlopie (fomm, mein Lieber, tomm, mein Junge!), moja baba (meine Alte, meine Kinderfrau), miasto (Stadt), schnell gewußt hat, und bag fich an ben Anblick turfifchen Weis zens, beffen Korner in Ungarn ein gewöhnliches Kinderspiel find, die Erinnerung an seine Kindsmagd knupfte. Ropfichmergen Saufer's, verbunden mit fichtbarer Erichos pfung beffelben, sowie die balb barauf erfolgte Abreise bes Drn. v. Pirch verhinderten, die begonnene Entbedung weiter zu verfolgen. Bas nun Riemanbem auffallen wirb, daß namlich Hauser plotlich ungarische und polnische Worter verfteht, bas fallt herrn Merter auf, ber bies Alles burch seine schwarze Brille begukt und eine Menge von Bemertungen himufugt, babei auch frubere Bemertungen, die alle burchaus grundlos find, wiederholt u. bal. mehr, mabrend er hatte bebenten follen, bag bie Sprache, biefe außere Form ber Borftellungen, eben, weil fie biefes ift, am vermögenbften ift, Borftellungen, welche noch febr im Hintergrunde liegen, hervorzuloden und zu bewirken, mas fonst nicht einmal die Anschauung zu bewirken vermag. \*) Allein, in bergleichen pfpchologifche Bemerkungen lagt fich herr Merter da nicht ein, wo er es follte, und gibt sich mit ihnen ba ab, wo es nicht nothig ist. So will er g. B. oftere die Inconsequengen in Saufer's Meufferungen baburch nachweisen, bag er fagt, ein Denfch, ber Begriffe von Reiter, Pferd u. f. w. hat, tonne auf ber andern Seite unmöglich fo gang ohne Begriffe gewesen fein, ohne zu bebenten, bag, um Worter aussprechen zu lernen, ihr Begriff nicht nothwendig ift. Wie hundert Mal dringt sich uns die Beobachtung auf, daß Kinder gange Seiten von Auswendiggelerntem recitiren, ohne babei auch nur ben geringsten Begriff vom Inhalte ju baben! Manche altere Personen fagen Bibelspruche ober Lieberverse ber, bie fie in ihrer Jugend gelernt haben, ohne daß fie bieselben auch nur im mindesten versteben. Dber ift es etwa nothig, auf Staar und Papagei bingubeuten?

(Die Fortfetung folgt.)

Reue Kettenglieber ans einem fehr bewegten Leben. Wahre Erzählungen. Weimar, hoffmann. 1830. 8. 1 Thir.

Kettenglieber stehen unter einander in Berbindung; nicht so die vorliegenden 5 Erzählungen, denen, wiewol der Titel nicht passend ist, doch manches Berdienst beiwohnt. Sunächst hatten wir den Grundstoff dieser seltsamen Geschichten wirklich stehen wir den Grundstoff die historisch. Der Erzähler scheint uns ein ziemlich anspruchstosen Militair zu sein, der zwar Viel erlebt hat, dem wir jedoch taum so viel Phantasse zutrauen, als dazu nöthig wäre, so wunderdare Geschichten rein zu ersinden. Offendar lehnt sich jede seiner Erzählungen an irgend ein factisches Ereiznis an. Seine Bartellungsweise ist vortressisch ereiznisch der leere Wortmacherei, stellt den Leser von vorn herein auf der anziehendsten Punkt der ganzen Begedenheit und entwickelt das Vorder und Rachber so kunstvoll, das er beständig spannstund anzieht. Nicht so löblich als seine Darstellung ist sein Styl. Dieser lesbet an einem pedantischen Periodendau, oft an verworrener und nicht zu übersehender Länge, steis durch Jane Insterseichnung ist nicht sehr bedeutend, allein, das Interesse, das die Begedenheit selbst erregt, läst uns wenig Zeit übrig, die Inconsequenzen zu bemerken, deren die einzele nem Personen sich sichubig machen. Bon dieser Seite her lassen biese Erzählungen Richts zu wünschen übrig und müssen jeder Leihbibliothet willsommen sein.

Die erfte biefer fpannenben Gefchichten: "Das Raftchen", ergablt von einer jener weiblichen Degaren, welche bie frangoffe fche Revolution hervorgebracht bat. Es ift ein fühnes Unters nehmen bes Berf., ein Beib, bas, bem Billen nach, Gattenund Rinbesmorberin war, am Enbe noch ju einer tugenbhaften Mutter gu machen. Indes ift bie Gefchichte burch Details ges winnend und eben burch ihre fonderbare Erfindung feffeind. Der Schein ber Mahrheit ruht auf ihr. Die zweite Ergabs lung : "Die Gingemauerte", ift eine boppelte Schrockensgefchichte aus Spanien. Erft wird ein tapferer frangofifcher Capitain von 2 alten Weibern faft vor ben Mugen feiner Rameraben und auf bffentlichem Plag gu Gerona in ben Brunnen gefturgt, und bann entbedt Dorvilliers eine Reihe von eingemauerten Monchen und barunter feine Bermandte, Donna Mengichina, bie plagich vers schwunden war. Die Geschichte mit ihrem Leichnam ift fast zu grafich; aber bie Sache selbst ist auf das Aunstvollfte erzählt und burch geringscheinenbe Details so wahrscheinlich gemacht. bag wir ben Berf. bewundern mußten, wenn er eine reine Er findung vortruge. Daß ber Entbeder biefer Monchegreuet Trape pift wirb, ift ein Bug von feiner Gronie gegen bas Menfchenthum. Die "Bersuchung" ift eine gewohnlichere und unbebentende Geschichte. Wenig mehr laßt sich von ber folgenden Ergahlung: "Die Uhnung" sagen, welche wieder unter spanischen Schreden vorgeht. Allein, die leste Ergahlung: "Der Zufall", ift ein fleines Reifterftuc ber Erfinbung und ber Darftellung und gibt ein hervorftechenbes Ergablertalent tunb. Die Ginleis tung ift von unübertrefflicher Feinbeit, bie Bertnupfung ber fich Anfangs fremben Perfonen ift meifterhaft, und bie Befchichte bes Paters und des Königs von Reapel feibst ift überaus anzies benb. In ber That, gerabe fo waltet ber Bufall und vere enupft bie frembeften Glemente. Der Schluß ift befriedigenb und hinterlagt bei bem gefpannten Lefer eine willtommene Rube. Bir tonnen biefe Ergablungen nicht entlaffen, ohne bie Doffa nung auszusprechen, bem Berf. balb wieberzubegegnen. Alles muste taufden, oder fein Webiet ift gang besonbers bie Mimas nachenovelle. Er ift offenbar ein Mann, ber Biel gefeben und erfahren hat, wahrscheinlich Krieger in Spanien, Italien und Rufland, und Kenner biefer Kander. Mit etwas mehr Freiheit und Gewandtheit im Stol (den er burch gute Muster birben mag) wird er ein fehr achtbarer Ergabler werben.

<sup>\*)</sup> D. mochte seit 2 Jahren diters Kindermägde gesehen has ben, es mochten bei ihrem Anblicke dunkte Erinnerungen aufgestiegen sein. Allein, zur Klarheit gedieh die Erinnes rung erst durch das Wort, durch welches der mit ihm unzertrennlich affociirte Gegenstand reproducirt wird. "Die Menschenktimme", sogt Schwarz in seiner "Erziehungelehre", "wird (dei dem Kinde) das Haubentnitel zur Erregung bes Ausmerkens und zum Wiedersinden der Vorstellung und das ganze Leben hindurch dleibt sie das Hauptzeichen für das Wiedererkennen".

Mémoires politiques et historiques de 1820 à 1830, par M. D'Egvilly. Paris, 1830.

Diefe Memoiren find freitich im Beifte ber fogenannten Mitrapartei geschrieben, ber ihr Berfasser angehort; gleichwol gewähren fie auch noch, seitbem jene Partei ihren Prozes nebst allen Roften verlor, ein hiftorifches Intereffe, infofern als fie manche icon vergeffene Greigniffe ber Periobe, welche fie um-faffen, gusammenftellen, und antere, weniger bekannte, in ein belleres Licht fegen. Das Buch erfchien einige Manate vor ben fungt verlebten großen Julitagen, mithin gu einer Epoche, wo bie befragte Partei fich eben anschickte, ihren Triumph gu feiern. Bon ber Roglichteit einer Rieberlage fcheint fr. D'Egvilly gar teine Uhnung gu haben, wol aber betlagt er bie Concefs fonen, bie man feither machte, bie Wohlthaten, bie man an Unbantbare verfcwenbete, und ben Mangel an energifchen Dagregeln, benen, wie er meint, bie Liberalen allein noch ihre Gris fteng ale Partei gu banten hatten. Die Ergablung ber gefcichtlichen Begebenheiten, die mit der Ermordung des herzogs von Berry beginnen, sucht es barzuthun, daß diese That keineswegs ein folirtes Berbrechen gewesen, weil derselben so viele andere Berr brechen, bet benen bie namliche Abficht unverfennbar, gefolgt maren. Daffin gablt ber Berf. unter Anberm die bekannte Pas tarbenverfcmbrung, welche, nach feiner Meinung, teinen anbern Brect batte, ,,ale bas tonigliche Rind burch ben Schred gu er: ftiden, ben man ber Mutter verursachen wollte". Borauf jeboch bie Feinde ber Legitimitat, nach frn. D'Egvilly's Aus-brud, vornehmlich ihre hoffnung ftateh, bies war bas Wahls gefet vom 5. September 1816. Seit lange foderten die Royas tiften, es follte abgeanbert werben; allein, man achtete nicht barauf, man furchtete, ben Liberalen zu misfallen, bis enblich bas Minifterium ,, burch fcanbalofe Bablen eines Beffern belehrt" und überzeugt, es tonne mit biefem "bummen (sotte) Gefege" nicht geben, ein neues Bablgcfet einbrachte. Daffelbe wurde angenommen; es heilte aber keineswegs bas lebel; es war vielmehr nur "ein Palliativ, bas bem tranten Staats: korper blos eine augenblickliche Linberung verschaffte". Die Spoche ber Bahlen von 1822 warb befanntlich gleichfalls burch Branbftiftungen bezeichnet. fr. D'Egvilly nimmt als unzweis felhaft an, bağ bie Liberalen beren Urheber waren. "Buthenb über bie Ernennung eines royaliftifchen Ministeriums (Billele), ließ bie Kaction in ihrem Born ober vielmehr Bahnfinn eine Berufung an die Energie bes Bolts ergehen. Der Ruf marb vernommen und balb fab fich Frankreich mit Berfchworungen bebectt". Der Berf. beutet hierauf ben 3med an, ben bie ans geblichen Berfcmbrer beabsichtigten; er nennt bie Inbivibuen, woraus fie ihre "proviforifde Regierung" gebilbet hatten, unb enblich führt er bie Ausfagen einiger Angeklagten an, bie in ben Mugen bes Staatsanwalts fo befcmerend erfchienen, baß er in offentlicher Sigung ertlarte, er murbe, maren feine Boll: machten ausgebehnter gewefen, Diejenigen haben vorlaben laffen, bie, nach feiner Meinung, bie eigentlichen Strafbaren maren. Der Berf. bemerkt, man habe an ben Thuren mehrer Babler auf bem Banbe bie bebrobliche Ueberfdrift gefunden: "Das Beuer wird nicht eher aufhoren, als bis die Bourbons nicht mehr in Frankreich fein werben. Stimme far uns, ober Dein hof wirb niebergebrannt werben". Man findet auch noch in biesen Mee moiren eine gebrangte Analpfe ber Rammerverhandlungen mah. rend ber letten 10 Sabre, besonbers aber berjenigen ber Depus tirtenfammer, "weil biefe ben meiften garm macht". Bei biefer Selegenheit werben benn auch bie vielfaltigen Debatten über die Preffreiheit ermahnt. fr. Pasquier habe, wie ber Berf. bemertt, bie mit ber Preffreiheit vertnupften Inconveniengen unb Befahren am grunblichften erortert und auf bas triftigfte bar: geftellt. Dan tennt ben Rollenwechfel biefes Staatsmannes. Diefe und mehre andere Bergleichungen ahnlicher Art bilben ben pitanteften Theil ber Memoiren.

### Preisaufgabe.

Der unterzeichnete Berleger bes Taschenbuchs Urania, von bem Wunsche beseelt, baffelbe immer wurdiger und interessanter auszustatten, fodert alle beutsche Dichter und Dichterinnen auf, zu einem Preise zu concurriren, ben er hiermit fur bie

### . Rovelle ober Erzählung

aussett. Dieser Preis besteht barin, bag er bie Rovelle ober Erzählung, die von den eingesendeten für die ausgeszichnetste und werthvollste erkannt wird, mit

zehn Louisdor in Gold für den Bogen von 16 Seiten honoriren wird.

In der Wahl des Stoffes wird vollige Freisheit gelaffen und nur hinsichtlich des Umfanges bestimmt, daß derselbe fünf Bogen nicht überschreiten darf, wenigstens würde, wenn einer Novelle oder Erzählung der Preis zufallen sollte, die im Druck mehr als 5 Bogen betrüge, dann überhaupt nur die Summe von funfzig Louisdor dasur gezahlt werden.

Außerbem verspricht ber Unterzeichnete, alle Novellen ober Erzählungen, die zwar nicht bes Preises wurdig ertannt werben, aber die er boch für die Urania geeigenet erachtet, und zu beren Benutung Raum vorhanden ift, mit

fünf Louisdor in Gold für den Bogen von 16 Seiten zu honoriren, jedoch unter der obigen Einschränkung, daß über 5 Bogen gar tein Honorar gezahlt wird. Es wird von allen Einsendungen angenommen, daß sie zu diesen Bedingungen benutt werden durfen, wenn ihnen nicht der Preis zufallen sollte.

Die Zahlung bes Honorars findet nach der Ausgabe des Taschenbuchs statt. Uebrigens kann erst 5 Jahre nach der Erscheinung des Taschenbuchs jeder Autor über seinen resp., Beitrag anderweitig verfügen.

Jede Einsendung ist mit einem Motto zu bezeichnen, das auf einem versiegelten Zettel, der den Namen und Wohnort des Berfs. enthalt, zu wiederholen ist. Bis Ende Marz 1831 bleibt die Concurrenz offen, und Ende Mais erfolgt die Entscheidung, sodaß wer im Laufe des Juni teine Nachricht erhalten, daß seiner Einsendung der Preis zuerkannt ist, oder dieselbe doch den mit wird, darüber versügen kann. Ein Jahr lang bleiben die Manuscripte zur Disposition der Einsender liegen, nach dieser Zeit aber werden sie nebst den versiegeleten Zetteln vernichtet.

Es wird um recht beutliches Manuscript gebeten, und alle Einsendungen werden franco oder burch Gelegenheit erwartet.

Leipzig, 15ten Juli 1830.

F. A. Brodhaus.

## literarische Unterhaltung.

Sonntag,

Mr. 65.

6. Marz 1831.

Mittheilungen über Raspar Saufer. (Fortfetung aus Rr. 64.)

Um meisten aber zeigt sich die Gefahr, unter selbstgeschaffenen, grundlofen Borausfetungen an ein Urtheil über Thatsachen zu gehen, da, wo Gr. De., um darzuthun, wie wenig baju gebore, in Saufer's Berhaltniffen bie Rolle zu spielen, beren er (S. D.) ihn verbachtig macht, unfern Saufer einigen abgefeimten Betrügern gegenüberftellt, die die größten forperlichen Qualen erdulbes ten und bennoch fest blieben. Sieht benn herr D. nicht ein, bag es weit leichtere Sache ift; mit Paffivitat, wenn auch unter großen Schmerzen, nicht aus ber Rolle su fallen, als in einer Activitat ber Art, in weicher fich Daufer befindet. Und, abgefehen hiermon, wenn bie angebliche Frau von Bulow it. noch fo lange zu bemugen wußte, so war dies mur eine toto coelo verschiedene Unfgabe für fie, die als eine gebildete Frau auftrat und alle Keinheiten, bie die angenommene Rolle vertrug, fpielen laffen tonnte, von ber Aufgabe, die Saufer zu lofen batte, mare er Das, wofür ihn Dr. Detter ausgibt. Bahrlich! ein Mensch, bev fahig ware, unter Saufer's Werhaltniffen bie Rolle eines Betwigers fo fein, fo fertig, fo vollenbet ju fpielen, wie fle S. nach herrn D.'s Berbacht feit feinem Auftreten fpielt, ware ber größte Thor von der Welt, weil er ber gewandtefte, pfiffigfte, geicheiteite Ropf mare. Gin Golder follte, mabrend er burch feine Individualität vermogend ware, fich zeitig genug auf eine gute, vielleicht glanzende Beife burch bie Welt zu bringen, nach Nurnberg tommen und bort Sabre lang eine Balle fpielen, beren gludliche Beenbigung ihm bochftens eine erträgliche burgerliche Erifteng zu Bege bringen tonnte? Ein Solcher follte Andeutungen von vornehmer Bertunft in feine Befdichte einzumischen miffen, bie, ba fie unter biefen Umftanben nie verwirklicht merben konnen, ihm teinen Ruten brachten als ben fortgefetster Berpflegung? Gin Golder follte fo thoricht fein ; que glauben, er werbe fich nie verrathen, bag er bas Riffeo übernimmt, gerade Das, was er etwa erftrebt, in einem Augenblide zu verlieren und bas Buchthaus zu gewinnen? Ein Golder follte fich glauben machen, baß feine Sertunft, fein Geburteget, feine Meltern und Bermanbten, feine Landsleute, um die er boch bis zu einem gewissen Jahre gewesen sein mußte, nie an den Lag kommen wurden

unter Umftanben, welche alle Anstrengungen ber Behorben, alle Theilnahme des Dublicums hervorrufen mußten? Ein Denich, ber einerfeits feiner und feiner Sandlungen fo gewiß ware, andererfeits fich mit einem fo burftigen Erfolge begnügte, mare mitten in feiner unerhorten Schlechtigfeit entweder ber bescheibenfte Mensch von ber Belt ober ber größte Spagmacher, ber je eriftirt bat, ober -Belbes zugleich. In ber That, wenn man Saufer's Geschichte von ihrem Beginne bis jest aufmertfam begleitet ! wenn man ihn felbst kennen gelernt und beobachtet bat; wenn man von bem Bange, ben feine Erziehung und ber ihm ertheilte Unterricht nahm, Rotig genommen. und feine phyfifche Befchaffenheit mit allen ihren bewuns berungewerthen Gigenthumlichkeiten tennen gelernt hat; wenn man alle Beranderungen und Berwandlungen betrachtet, welche Rorper und Beift bes Junglinge erlitten, fo lacht man, ober, was bei mir wenigstens ber Fall war, fo betrubt man fich uber ein Beginnen ber Urt, wie bas Merter'sche ist, und um so mehr, wenn man daffelbe ges genüber bem Intereffe und ben Bemuhungen erblict: welche anerkannt scharffinnige, geistreiche, erfahrene Danner, wie v. Feuerbach, Sitig u. A., an bem jungen Densthen nahmen, zumal', wenn man bebenkt, bag ber Ers stere als Vorstand bes Criminalgerichts bes Rezatkreises volle Einsicht in die Acten bestet und genaue Beobach= tungen felbit angestellt hat.

Rein Denfch ift fabig, phpfifche Eigenthumlichkeiten. ber Art, wie sie an Hauser hervortreten und sich je nach ber Beranderung feiner Lebensweise metamorphofirt haben, trugerisch zu fingiren, und ich mochte ben Menschen tennen, ber in ber Rabe bes Friedhofes einen Fieberanfall herbeizuführen vermogend mare, fo ftart, baf man bei ber-Nachhausekunft bas von Schweiß triefende hemb auszus winden vermochte; ich mochte ben Menfchen tennen, ber feine Augen burch bie Beranberung bes Aufenthaltes aus ber kleinen Thurmftube in eine freiere bermagen kunftlich affieiren laffen tann, bag man fur bie Geheraft in Beforgniß tam; ich mochte ben Menfchen tennen, ber liftis gerweise nicht nur in bem größten Dunkel eine folche Sehscharfe bewähren tann, bag er Buchertitel lieft und ben Gegenstand von Aupferstichen barlegt, sondern auch baß er in einer Entfernung von 5-6 Stunden bie Schießscharten einer Festung beutlich erkennt; ber bei bem

Senuffe eines Studichen gebratenen Gleisches von ber Große eines halben Fingernagels fcnell ein Fieber ents fteben ju laffen vermochte; ber pfiffigerweise bas Dafein von Metallen angabe und biefe von einander unterschiebe, ohne fie gu feben und von ihrem Borhandenfein gu mif= fen wie S., ber biefes Bermogen auf eine erftaunens: werthe Beife befaß. Diefe Eigenthumlichkeiten und viele andere gleicher Urt, wie fie im "Inlande" (Jahrg. 1830, Monat Aug., Sept., Det.) von hauser durch seinen erften Erzieher und Lehrer, Pr. Daumer, auf bas glaubmurbigfte bargelegt worben find \*), fegen einen erhohten Buftand bes gangen Rervenfpftems voraus, wie man ihn nur im magnetischen Schlafe finbet. Diese ungemeine, ficherlich tranthafte Erregung aber ift nothwendigerweife Die Folge eines vorausgegangenen Buftanbes bes torpers lichen Seins, ber nur in ben frubern Schickfalen bes jungen Menfchen feine Erklarung und feinen Beleg finbet. Mur ein nach möglicher Berechnung 13-14jah: riges Nieberhalten ber gangen phofischen und geistigen Entwickelung ift vermogend, mit bem Aufheben biefer hemmung zugleich jene außerorbentlichen Symptome bervorzubringen, und nur jener langebauernde Buftand vermag, Bermogen zu begrunden, wie fie ber nach bem gemobnlichen Lebensgange entwickelte Menfch nicht befist. So ift es i. B. awar eine gewöhnliche Erscheinung, daß ein Blindgeborener einen Scharfern Taftfinn bat; unge wihnlich aber ift die Berbindung eines icharfen Sehever mogens und eines scharfen Taftfinnes. Db nun überbies noch viele Beispiele einer so seltenen Scharfe, wie bei S. ber Kall war, vorhanden find, durfte bezweifelt werden. Enibenter aber rechtfertigt fich bie Burudfuhrung ber nervolen Eigenthumlichkeiten Saufer's auf ben gehemmten Entwidelungsprozeß baburch, bag biefelben in bem Grabe verschwanden, in welchem seine ganze Lebensweise eine andere, geregeltere, civilere warb, fobaf j. B. bie Sehs traft sowol als besonders der Taftsinn ihre erstaunliche Scharfe jest burchaus verloren haben. Selbst jene befondere Gebachtnifftarte, nach ber er Personen, bie er nur ein Mal gefehen und gesprochen hatte, nach Ramen und Stanbescharakter, fobalb er fie gum zweiten Dale fah, unterfcheis ben tonnte, bat fich, wenn nicht verloren, doch abgestumpft.

Soll ich Ihnen nun nach den bereits von mir ausgesprochenen Bemerkungen darlegen, welcher Ansicht ich in Bezug auf D.'s Angelegenheit huldige, so ist es die, daß die Erläuterungen, welche er selbst zu geden im Stande war, soweit sie die jeht bekannt sind, keine Auschung sind, sondern auf wirklichen Ahatsachen beruhen, deren Zusammenhang und Localität auszumitteln auf jeden Kall eine schwierige, aber auch höchstohnende Bemühung sein wird. Die sie aber überhaupt aussuhrbar sein werde, oder ob nicht, kann natürlich Der nicht entschehen, welcher beine Einssicht in die Acten besitzt. Sbenso wenig aber kann um deswillen irgend Jemand den Behörden und Personen, welchen die Leitung der fraglichen Sache über-

geben ift, Bormarfe aber bie Art und Beise ihres Berfahrens machen, und ber fie gemacht hat, Gr. Merter, burfte baburch ben Borwurf ber Boreiligkeit nicht mit Unrecht auffichgezogen haben. Will man aus ben offents lichbekannten Thatfachen weitere Spoothesen bauen, fo ift bas bei einer fo unbestimmten Sache ein leichtes und weiten Spielraum bietenbes Unternehmen; nur barf man nicht vergeffen, daß jebe bergleichen Sppothesen nur fubjective Babrheit hat, objective aber nur haben fann, nicht aber wirklich hat. 3war brangen einige Punkte. wie g. B. bas plotliche Auftauchen polnischer Borter und ber Kinbermagd in Saufer's Gebachtniß von felbft zu weis tern Bemertungen, und fo tann man burch ben eben angeführten Umftand mit Recht zu der Behauptung hinges führt werben, Saufer muffe wenigstens bie 3-4 erften Sabre feiner Rindheit in Ungarn ober Polen gelebt haben, und fo fann man mit biefer Behauptung leicht eine andere in Berbindung bringen, daß namlich bie be tannte buntle Erinnerung Saufer's an bas Innere eines Schloffes barguthun fcheine, bag er in einem Schloffe auferzogen worden fei, und daß biefes Schloß in Ungarn ober Polen fich befinden muffe u. f. w. Will man nun bamit die Bermuthung vereinigen, bag S. aus einer gro-Ben Kamilie entsproffen fein muffe, fo mag biefe Dopothefe nicht grundlos fein, ficher aber ift fie auf feinen Kall. Dit Recht mochte man aber fagen, bag in burs feln . verwickelten Angelegenheiten die Sucht, lofe Sopes thefen au errichten und auf ihnen weiter fortzubauen, ges rabe bas hemmenbe für die Entwickelung ber Angelegens heit ift, vorzüglich bann, wenn bas Publicum babei fo betheiligt ift wie in ber Sache, von ber hier bie Rebe-So ift es g. B. vielleicht nur burch biefe hoppothefensucht babingetommen, bag S. DR. einen befondern Grund fets nes ungludlichen Urtheils über Saufer in bem Umftanbe findet, bag hauser von Bersen aus bem horag und Bir gil traumt, was in ber That nie ber Fall war, ba B. biefe Berfe lediglich mit andern zu lateinischen Schreiber übungen benutte und fie zufälligerweise zu ber Erzählung eines Eraums legte, ben er aufgefest hatte.

Die ganze körpertiche Individualität H.'s nothigt ebenfalls zu der Amnahme, daß seine Berichte wahrhaftig seien. Diese zusammengeschobene, unsteie Haltung des ganzen Körpers, diese Unsicherheit des Ganges, die bestämbige, gleichsam trampshafte Bewegung der Augentider spricht unwiderlegdar für eine gestörte körperliche Entwickertung. Noch mehr aber bezeugt der von glaubwürdigen Personen mitgetheilte Umstand, daß H.'s Beine, wenn er sie, auf dem Boden sigend, ausstreckt, so ausliegen, daß unter dem Anie keine Münze durchgeschoben werden kann, dabei aber seine Rücken in völlig sentrechter Haltung ist, dasser eine sehr geraume Beit, und zwar von dem Jahren an, in welchen der Anochendau noch zart umd leicht gewöhndar ist, in ausgestrechter Lage zugedracht babe.

So viel einstweilen in ber nothigen Kurze über bie fragliche Angelegenheit. Ift es mir vergonnt, so werbe ich Ihnen nachstens eine Darftellung, eine Beobachtung über P.'s geistigen Zustand darlegen, um Sie auf diese

<sup>\*)</sup> Man tann über bie fragliche Angelegenheit tein richtiges Urtheil fällen, wenn man biefe höchftintereffanten Mittheilungen nicht tennen gelernt hot.

Beife ju überzeugen, wie wenig gewagt ift, ihn für einen ehrlichen Menschen zu balten. Ehe ich Das schließe, sei es mir gestattet, eines Schriftchens ju ermahnen, bas ich foeben aus dem Buchladen erhalten. Der Titel ift: "Raspar Hauser, ber ehrliche Findling, als Widerlegung der Polizeirath Merter'schen Schrift: "Raspar Hauser, nicht unwahrscheinlich ein Betruger", von Rubolf Giehrl, Mit Saufer's Bild und Facfimile (Nurnberg, 1830)". Aus diefer wenigstens fehr wohlgemeinten Brofchure will ich nur in Bezug auf Das, was ich oben über Hoppothefensucht gesagt habe, folgenden Bersuch Ihnen mittheis len, jegliches Urtheil Ihnen felbft überlaffenb: "Diefer Ungludliche ftammt entweder von vaterlicher oder mutterlicher Seite aus einer großen, vielleicht sehr wohlha-benden Famille ab. Er ist in dem verhängnisvollen Jahre 1812 geboren. Seine frühesten Lebenstage genoß er nicht im beutschen Baterlande; er fab mahrs scheinlich jum ersten Male die Sonne in Ungarn aufgeben.

Aus unehelichem, vielleicht ehebrecherischem Beischlafe gezeugt, war sein Sintritt in bas physische Leben ber Segenstand großer Beangstigung entweber seines Baters ober

feiner Mutter.

War A. Hauser's Bater aus einer hohen Famille; hatte er vielleicht Frau und Kinder und sich, als Sklave eines schwachen Augenblick, einmal mit einem weiblichen Wesen vergangen, das mit dem Range des sich Vergessenden und mit seinen personlichen Verhaltnissen durchaus in einer entgegengesetzen Stellung sich befand, nun so war dieses Vergessen von traurigen Folgen, und die Frucht eines verbotenen Umganges ward zu Tag geboren, um als unmittelbare Strafe dem Vergehen auf dem Fuße zu solgen.

Die Malame von El Buting. In freier Nachbilbung nach bem Arabischen bes Sulemi Ben Abballatiph Ebu Jahjah. Tübingen, 1831.

Frembartige, frierliche Aunstsormen ber Poesse sind ein vortressliches Behitel für die Parodie, wie auf dem Carneval der Spasvegel sich am liebsten in Paradetrachten alter Zeiten oder ferner Nationen keidet. Darum werden die Freunde orienstalischer Dichtkunst, welche die meisterhafte Behandlung der Form in Rückert's unübertresslichen llebersezungen bewundert haben, es dem Scherze verzeihen, wenn auch er sich des faltenreichen Gewandes und des Aurdans bemächtigt, essen beutschen Studiosus damit schmückt und ihn unter seltsamen Geberden darin einherstolziren läst. Ein solcher nämlich ist es, der uns in vorliegender Matame die aus den Zeitungen bekannte, sehr riedlich abgelausene tübinger Revolution schildert, deren Beranlassung immerhin Stoff zum ernstern Rachdenken gibt, die aber in der Erscheinung seldst gewiß mehr ein komisches als ein traggisches Ereigniß war.

"El Buting", erzählt der verkappte Bursche im Borbericht, "war eine noch im vorigen Jahrhundert bestehende, unter harun al Raschid gegründete Akademie der Wissenschaften in dem jest türkische Derrschaft untervorsenen Asien. Suttan Murad I. schiedte als militairische Polizei eine Anzahl von Janitscharen bahin, welche sehr ungern daselch gesehen waren. Sie blieben aber mehre Jahrhunderte bis zur Zeit unsers Dichters". Diesen, einen "wenig bekannten" Rachahmer der ältern arabischen Dichter in so spate Beit, läßt der Perausgeber im 16. Jahre

hundert, nachdem er in früher Jugend den Occident dexeist, zu El Buting studiren. "Auch in der vorliegenden seiner Makemen, d. b. Grzählungen, läßt sich, wie in allen übrigen, ein sebr bedeutender Einstuß seiner arabischen Studien, der türkischen Umgedung, der occidentalischen Sitten, sowie eine Bermengung des Alten und Modernen nicht verkennen". Damit hat sich der Bers. das Recht gewahrt, unter dem arabischen Costume den beutschen Burschenrock vordlicken zu lassen und den Biegenhainer schwingen zu durfen. Doch horen wir ihn selbst: Sulemi Ben Abdallatiph Edu Jahjah erzählt:

"Es war in den Tagen des Januar, — wo die Wälder sind ohne haar — und die Felder der Srüne baar — und die Lüste bell und klar: — da saßen eines Tages — wir Freunde lustigen Schlages — in dem Immer Eines beisammen — und wärmten uns an Weines Flammen — des in der holden heim math Thalen sprießenden — des golden in den Pokalen steßenwent; — und unser Rede Dust — durchwehte die Lust — und unser Augen Kerzen — leuchteten von den heilen Scherzen. — in der indessen des war indessen die Nacht gesunken — und wir waren eben vom Weine sachte trunken — und sahen selig schweigend — zum Fenster hinaus uns neigend — der lieben Sterne Funkein — in der tiesen Ferne Dunkeln: — das störte uns von der Straße ein Läcmen".

Es ist das Getdse der ausgebrochenen Revolution, die über die Mishandlung eines tübinger Bürgers durch einen Gensdarmen entstanden war. Die Bursche sliegen hinab — "mit dem Schwert umgürtet die Lenden — und schwerbeladene Ziegenhalden in Sanden... Hinab stürzten Alle und Alle, — wie der Waldfrom im Falle — der Alles mit sich fortschwemmt, — was Balbstrom im Falle — der Alles mit sich fortschwemmt, — was seinen bauf da und dort hemmit". So kommen die Studiosen an die Aula, das Haus, das die Berathungsclause des Scheits und seines Rathes ist, das Haus — "wo in Menge — und in Enge — Eraminanden in der Nause — zu ihrem und ihrer Berwandten Grause — siehen — und schächtgaute — da standen wir an der Aule — wie muthige Schlachtgaute — die auf der Arompete schmetternden Rus — harren, zu heben den wetternden Hus".

Aber ftatt bes Feinbes erfcheint ber Scheit, bem Bernebe men nach, Rangler von Autenrieth, ber beharrliche Freund ber Genebarmen, ber in ber wurtembergifchen Stanbeversammlung von 1830 allein feine Stimme fur jenes verhafte Inftitut erbob. bas gunachft bie verbrieflichen Unruhen bes Januar veranlafft hat. Diefer fpricht mit ben Stubenten "begutenb, larmverbi-tenb" und entfernt fich wieber. Dann begibt fich ber Rabi (Stabtbirector) ju ben ftreitluftigen Burfchen und erzählt ib. nen, bag bie robe Rotte ber Gagen (fo, ober vielmehr Raten, a cacando, beißen die Bewohner bes fcmugigften Stabtviertell ber Universitat Tubingen) fich brobenb gufammenrotte - .... ver Unterklicht Audingen) stad von gulammerrette — "ten ber Janitscharen horden — in Scharen zu morden — weil die Anstal schlecht sei. — und bas Voll im Bann halten nicht gerecht sei". Die Studenten entschließen sich, auf des Kadis Ausscherung, großmuthig, der Behörde im Falle der Roth gegen die Sagen beizustehen und die Genedarmen, ihre eignen Feinde, zu schlecht Da jedoch im Augenblicke sich teine Gesahr zeigt, werden sie entschlen. Da gerchollte ein verles Annehmen werben fie entlaffen. "Da erfchallte ein großes Freubenge-fchreis — nun waren bes Eroffes Leiben vorbeis — und burft er mit dem Beinde nicht ringen, — so durft' er mit dem Freunde doch singen; — und durft' er den Das nicht auslassen, — so durft' er das Fas doch auslassen — und Riemand burfte bei bem ebeln Raf ihn abfaffen". Die Stubenten improvifiren nun unter ber Leitung eines Beteranen, ihres Lafapette, eine Sicherheitegarbe, und bie vom Aufruhr bebrohten Gens barmen werben von bem Rabi heimlich "burch ber Derwifche Palaft" (b. h. burch bie Convictswohnung ber fatholifchen Stm biofen ber Theologie) jur Stabt hinausgeflüchtet.

Der übrige Theil ber Matame ift nun ber Ergählung von ben Grofthaten ber Stubentengarbe, welche bie Stadt gegen ben nicht ausbrechenden Aufruhr bes Pobels und gegen die nicht einbrechenden Bauern ber Umgegend hervisch zu vertheibigen hat, gewibmet. Hier marschirt eine Notte an der Remma (der Ammer) breckigem Bord mit gezogenem Sabel gegen dros hende, nachtliche Gestalten und bleidt mit den spigen Rasen in den Rigen gedorstener Weidenstämme steden. Dort sieht ein muthiger Studio einen verdächtigen Mann im Weinberge steden und daut ihn undarmherzig zusammen, "daß ein Arm wegslog, und ein Bein und der Kopf — und der Darm sich verwickelte in den Schaps"... Die Andern entsehen sich über die grimme Wörderei, der Leichnam wird in die Wachstube gebracht; "das stürzten sie auf die mit Entsehen erfüllende Leiche: — auf die mit Fesen umhüllete Bogelscheuche!" — Giner weindenbetten Schildwache geht die Flinte lod, sie aber spricht verwundert: "Das ist mit nicht klar — ich, sie aber spricht verwundert: "Das ist mit nicht klar — ich trage den Ziegenhainer zwei Isahr — und nie wußt ich, daß er geladen war!"

Die klugen Mastegeln ber obersten Behörden bringen übrigens hald Alles wieder ins Gleis, und die Scherze des wirtlich talentvollen jungen Dichters über die gange Begebenheit sind um so weniger verlegend, je wackerer sich, ernstlich gesprochen, die freier Einrichtungen so würdige akademische Jugend Tubingens bei der ganzen Sache betragen hat, und je lebendiger man die gerechte Hossinung hegt, daß eine weise und wohlmeinende Regierung diese Berankassund benugen wird, um einer einst mit Recht berühmten Hochschule durch Erneuerung und Berjüngung früherer, der Hauptsache nach liberaler Institutionen den alten Ktoe zurückungeben.

#### Die Sommer = und Minterfeier bei ben norbischen Bolfern,

Bon bem Prof. und Archivar Finn Magnusen zu Ropen-hagen ift unter bem Titel: "Don forste November og den forste August", eine historische archaologische Untersuchung über die bei ben alten norbischen Boltern übliche Reier bes Binters und bes Commers, nebft einem Supplemente, über ben Reuerdienft Rachrichten enthaltenb, erfchienen, welches legtere intereffante Aufschluffe uber die Bermanbtichaft biefes Dien: fes mit ben sowol bei anbern alten europaischen als affatischen Boltern (bei benen gum Theil bekanntlich biefer Dienft noch nicht gang erftorben ift) gewährt. Bei ben alten norbifchen Bolfern murbe bie Racht vom legten Oftober bis gum 1. Do: vember als ber Gintritt bes Winters burch offentliche Eufttar= feiten gefeiert. In Finnland bieß biefes Beft bas Roprifeft; ein Bort, welches ber Berf. von bem islanbifchen Worte Rari ober Rauri ableitet, wodurch in ber Ebba ber Gott bes Bin: bes und ber Luft bezeichnet wirb. Dan fang Gefange ab, er-fuchte babei bie unfichtbaren Dachte, Theil an bem bereiteten Dable ju nehmen, babete fich und bereitete bann fur bie Rifs fen ober Luftgeifter ebenfalls ein Bab; gulest fchlachtete man ein gamm. Roch im 18. Jahrhundert brachte ein Theil bes Boltes in Schweben an biefem Tage ben Alfen Geschenke an Gffen, Arinten und mitunter felbft Rleibungeftuden bar. Mus ben islandifchen Sagas gebt hervor, bas man auf biefer Infel am 1. Rovember bem Gott Freyr und feinem Alfengefolge einen ganzen Ochsen weihte, und noch heutigen Lages ubt vas Landvolk in Dochschottland an diefem Sage manchertei abergläubische Gebraume aus. Durch bas Fest Allerheiligen suchte hier, wie anderwarts, die katholische Kirche diese heidnischen Gebrauche ju verbrangen, ober vielmehr umguwandeln. Der 1. August gab ju abnlichen Festen Beranlassung. Schon im früheften Alterthum war ber Monat Angust ber Gottin ber Ernten geheiligt, und in Sicilien bat fich biefer Ceresbienft noch in bem Gebrauche erhalten, bas Bilbnif ber Jungfrau Maria in biefem Monat mit Aehren zu kronen. In England nennt man den 1. August lammass, ein Wort, welches von 2 altsachfischen Worten abgeleitet wird, die so viel als Anchenmeffe ober Ruchenfeft bebeuten, weil es ehebem Sitte mar, an

vielem Tage Auchen aus neugeerntetem Getreibe in ber Arche zum Opfer zu bringen, und es ist hinreichend bekannt, daß die Opfer, welche die Leichtgläubigkeit im heibenthum einst bem Ghen ober vielmest ben Priestern brachte, die Alles begierig ansichtassten, vorzugsweise in ben katholischen Ländern von der Geistlichteit noch immer unter manchertei Formen und sogenannten Rechtstiteln erhoben werden. Prof. Magnusen gibt. sich übrigens viel Mühe, mit einem großen Auswahd von Gelepfamkeit ben Jusammenhang zu zeigen, der zwischen diesen altnordischen Gebräuchen und benen mehrer asiatischen Bölker eristirt; aus den "Mémoires de l'académia celtique" hätte er zeidoch ersehen können, daß verschieden der von ihm als dem Rorben angehörig angesührten Gebräuche selbst noch in ziemslich neuerer Zeit in Frankreich Sitte waren.

#### Notizen.

#### Mertwürdige Monomanie.

Die fürglich erschienenen Memoiren eines berühmten enalifchen Arztes: "Memoirs of the life, writings and correspondence of James Currie, M. D. F. R. S. edited by his son, W. Wallace Currie" (2 Banbe, Conbon, 1881), enthalten ein mertwurbiges Beifpiel ber Monomanie an einem ber berubms teften britifchen Dichter, bem neuerer Beit auch in Deutschland nicht mehr unbefannten Comper. Comper glaubte feft, bag fein Bett jebe Racht von guten und bofen Geiftern umlagert fei, und bag bie lestern gewohnlich ben Gieg bavontrugen. Babrend ber letten 5 Sahre feines Lebens bing beständig ein bufterex Schleier über feinem Weifte; mabrend biefer gangen Beit bat man ibn nicht ein eingiges Dal lachen gefeben. Currie, ber fich mit feinem Freunde, bem bekannten Dr. Johnson, über ibn unterhielt, fragte, ob er nicht feine Umgebungen übler Abfich= ten gegen ihn beschuldige, was bekanntlich für Aerzte das Schibboleth ber Berrücktheit ift. "Allerdings", erwiderte Johns. son; "so 3. B. behauptete er sest, daß es 2 Johnson gabe, von. benen ber eine ber wirkliche, ber andere ein bofer Weift in feis ner Geftalt fei. Wenn er bes Margens aus feinem Simmer tam, fab er mir immer forschend in bas Besicht und manbte fich bann balb mit wohlwollenbem, balb mit angftlichem Blick von mir ab, je nachbem er glaubte, ich fei ein Menfch ober Er litt viel an Magenbeschmerben und trant ein Teufel". unermestiche Quantitaten Thee: vielleicht eine nicht entfernte Urfache feines Uebels.

#### Roblenverbrauch in Conbon.

Nach einer Berechnung, welche ein zu Anfang biese Jahres erschienenes trefsliches englisches Werk, Herschet's "Natural philosophy, a preliminary discurse" (London, 1831), zu Lardener's "Cadinetsencyklopádie" gehörig, gibt, wird der jährliche Kohlenverbrauch in London auf 1,500,000 Chaldrons geschägt. Die Wirtung dieser Kohlenwasse wäre hinreichend, um einen nubischen Marmorblock, der 2200 Fuß auf jeder Seite hätte, durch einen Raum, der seiner eigen Sohe gleichtäme, emporzuheben, oder einen Berg von dieser Größe auf einen andern zu thurmen. Der Monte nusvo bei Pozzuoli, der burch vulstanisches Feuer in einer Nacht entstand, wurde durch eine solche Kraft von einer Niese von 40,000 Fuß oder 8 englischen Meilen emporzehoben worden sein.

#### Die Ericaffung ber Belt.

Wahrend unfere Gelehrten ben außerordentlichffen Scharffinn aufbieten, um die Periode auszumitteln, in weicher unfer Weltforger entstand ober seine gegenwartige Gestalt empfing, tonnen die Ruffen über alle Fragen dieser Art ganz unbekommert sein; sie brauchen nur ihren Kalender aufzuschlagen, um sich zu versichern, daß die Welt jeht genau 7388 Jahre steht. 163.

### Blätter

fűr

# literarische Unterhaltung.

Montag,

Mr. 66.

7. Marz 1831.

Mittheilungen über Raspar Sauser. (Beschlut aus Rr. 66.)

Umgekehrt konnte die Mutter K. Hauser's aus einer hohen Familie abstammen und in einem Augenblicke, den Zusall der Leidenschaft als günstig eintreten ließ, sich einem Wesen hingegeben haben, an das sich die erwähnte Mutter schon lange vorher durch die Bande der Liebe unwiderstehlich hingezogen fühlte, und das vielleicht dem gemeinen, oder doch wenigstens in Beziehung auf die Mutter einem unverdaltnismäßigen Stande angehörte.

Das Resultat für beibe mögliche Falle mar nun einmal eingetreten. R. Saufer warb im Jahre 1812 geboren. Das ebengenannte Jahr hat bekanntlich bie arose Bolfermanberung nach bem Rorben Guropas herbeigeführt; eine ungahlige Daffe Denfchen hatte fich nach ber ruffifchen Grenge in Bemegung gefett; und weil bamals ber große Despot, ber ben frangofischen Thron eingenommen hatte, über ben hauslichen Frieden aller vor ben Trabanten bes gallischen Ablers gitternben Familien, weil gebachter Uhrrpator über bas Leben vieler Millionen von Menschen zu bisponiren hatte, so mußten fich aus allen bekannten Winteln ber europaifchen Staaten Danner jum großen Rampfe in Bewegung fegen, die nicht ichon entmeber Chrgeiz ober perfonliches Intereffe unter bie Baffen rief. Rach meiner innigften Ueberzeugung haben bie Sahre 1812-16 bas Schickfal R. Saufer's entschieben.

R. Saufer's Bater, vielleicht ein ungarifcher Magnat, 109 1812 in bas Felb und machte bie fturmischen Jahre bis gur Rudtehr ber meiften oftreichischen Truppen aus Kranfreich in thre Beimath, im Jahre 1816, mit; viels leicht befand er fich auch bei der Decupationsarmee, welche nach Abschluß bes letten parifer Friedens von Seiten Deffreichs noch langer in Frankreich bleiben mußte, und farb etwa bafelbft. Bor feinem Abjuge aus ber ungarifden Seimath hatte er vielleicht das weibliche Befen. mit welchem er R. Saufer erzeugte, reichlich mit Gelb perfeben und verfprochen, bei feiner bereinftigen Beimfunft für Mutter und Rind ju forgen. Diefes Berfpreden konnte ber Magnat in jeber Sinficht erfullen; mar er unverheirathet, fo tonnte er bie Mutter R. Saufer's bei feiner Rudtehr in die Heimath ehelichen; war er bereits verheirathet, fo konnte er, bei einem nicht unbebeus tenden Bermigen, auf andere Beise bie Geschwachte und

thr Kind glanzend verforgen. Diefe beiben Möglichkeiten schnitt jedoch der unvorhergesehene Tod bes Baters K. Saufer's ab, und die Mutter war ihrem Schickfale überlaffen.

Bis die Nachricht von dem Tode des Baters nach Ungarn tam, tonnte möglicherweise ber Findling funfthalb Jahre alt geworden fein; die Mutter, in fteter Erwartung, ben Bater bes Anaben gurudfehren und fowol fich als ihr Kind in ein forgenloses Leben versett zu sehen, wandte unter ber Beit alle mogliche Gorgfalt auf Erzies hung bes talentvollen Knaben: er konnte um fo leichter neben ber vaterlandischen (ungarischen) Sprache ein paar lateinische Berse aus bem Dorag ober aus bem Dvib auswendig gelernt haben, als bekanntlich in Ungarn die lateinische Sprache in bobern Birteln bie Umgangesprache, ja, bei Gerichtshandlungen fast burchaus bie vorgeschries bene ober übliche Sprache ift. Bielleicht, waren bie bem Anaben eingeprägten Berfe bagu bestimmt, fie bem Bater bei feiner Burudkunft vorzusagen und ihn auf eine anges nehme Beise zu überraschen. Wenigstens wurden gerade bie ersten Berfe aus ber Horag'schen Dbe: "Diffugere nives etc.", allegorisch angewendet, meine Meinung bestatigen.

Jest erreichte die Nachricht von bes Baters Tobe bas Dhr ber Mutter, und mit Einem Male waren alle freundlichen Plane gerstoben. Richts war von alle ben frohen Aussichten in die Butunft übriggeblieben; bas Unglud allein ftand in feiner gräßlichsten Wahrheit ba. Jest konnte bie Mutter R. Hauser's nicht mehr in Ungarn bleiben; fie berließ bie Gegend, welche fie allenthals ben an vergangene Freuden und an zerronnene Hoffnungen erinnerte, und fie floh (eine geborene Deutsche) nach Deutschland. Jest sind wieder 2 Falle moglich. Ents weber verbarg die Mutter die Frucht eines frühern ftrafbaren Umganges absichtlich vor ben Mugen ber Menichen. ober sie wurde unmittelbar nach ihrer Ankunft auf deutfchem Boben, bie, wie fr. v. Pirch glaubt, in der Gegend bes fogenannten bairifchen Balbes gefcheben fein tann, von dem Tobe überrascht. Im erftern Falle laft bie Sache wieber weiter fich verfolgen. Saufer's Mutter mochte febr schon gewesen sein; balb nach ihrer Antunft in Deutschland mochte fie vielleicht ein unverheiratheter Mann gefehen, er mochte fie liebgewonnen und um ihre

Band geworben baben. Diefer Mann war vielleicht in fehr vortheilhaften Berhaltniffen, und neuerlich ftand für R. Haufer's Mutter eine gludliche Butunft offen. Dies fes Glud nicht zu verlieren, mußte die Eriftenz eines uns ebelichen Rinbes Geheimniß bleiben; bie Mutter hatte vielleicht aus Ungarn mehre Taufenbe Bermogen mitgebracht, und nun wurde ein Theil diefes Bermogens jener Familie gugemenbet, bei welcher R. Saufer bereits untergebracht mar, mogegen biefe bie Berpflichtung übernahm, ewiges Stillschweigen gu halten und bafur gu forgen, baß R. Saufer bereinft bei bem Militair untertomme, um ba vielleicht zu einem ansehnlichen Grade sich emporgu: schwingen. Also beruhigt warf fich die Mutter bes Rna: ben in die Arme ihres Anbeters und wurde vielleicht eine geliebte Gattin, eine gludliche Mutter. Diefe Stanbes: veranderung ber Mutter R. Haufer's ift mahrscheinlich febr balb nach ihrer Ankunft auf beutschem Boben ge schehen. Die Familie, bei welcher R. Saufer untergebracht murbe, wohnte auf jeben Fall in einer Ginobe und in einer gang entlegenen Gegend, und biefe Gegenb fann namentlich aus bem Grunbe in bem bairischen Balbe mit einiger Bahricheinlichkeit vermuthet werben, weil biefer Theil Baierns mit Melen Ginoben, bie mit unter in ben tiefften Thalern und umgeben von machti= gen Gebirgswalbungen umherliegen, ausgefüllt ift. Sierburch fcon liege fich ber Umftand erklaren, bag ber Finds ling, als er kaum aus bem Saufe, in welchem er einge tertert gewesen, getommen war, sogleich über einen hoben Berg hinaufgetragen wurbe.

Fest schon will ich auf ben zweiten möglichen Fall, namlich auf ben Umstand übergeben, daß K. Hauser's Mutter, wie sie den beutschen Boden kaum betreten hatte, etwa in Folge einer mühseligen und kummervollen Reise plössich und gefährlich erkrankte und in irgend einer Sindbe, gleichsalls wieder im bairischen Walbe, die wo-hin sie sich mit ihrem Kinde noch fortzuschleppen vermochte, verstard. Bor ihrem traurigen Ende hat gewiß die Mutter K. Hauser's den Einwohnern der Hutte, in welcher sie verschied, die Geschichte ihres Kindes anvertraut; sie hat diesen Einwohnern ihr aus Ungarn mitgebrachtes Vermögen gegen die Verbindlichkeit eingehändigt, für K. Hauser zu sorgen, und so kam vielleicht auf diese Weise der Findling in den Gewahrsam, in welchem er späser ein so erbarmliches Leben führen mußte.

Um zur zweiten Hauptalternative überzukommen, namlich anzunehmen, die Mutter K. Haufer's sei aus einer großen, reichen ungarischen Familie gewesen und habe in Folge einer schwachen Stunde ein unteheliches Kind geboren, nun, so ist ja der Fall nicht neu, daß schwangere Frauenzimmer verreisen und heimlich gebaren. Die Mutter Hauser's mochte an der bohmischen Grenze, da wo sich biese längs der Oberpfalz und dem mannten bairischen Walde hinzieht, eine verwandte Familie gehabt haben, in deren Kreise sie ühre Niedertunft abwartete, oder genannte Mutter mochte tief nach Ungarn gereist sein, so war diese Mutter dennoch auf alle Fälle in solchen Verhältnissen, die es ihr möglich machten, ihrem Kinde

allen möglichen Unterricht und alle mögliche Pflege ertheilen zu lassen, und vielleicht besuchte auch der Bater K. Hauser's sein Kind öfters heimlicherweise, sodaß der Knade von Bater und Mutter Begriffe bekam. Wer kann es denn wissen, welche Verhältnisse für die hochadeslige Mutter K. Hauser's eintraten und es nothwendig machten, das Kind einer verbotenen Stunde ganz aus dem Lande, in welchem es geboren und vielleicht 5 Jahre alt geworden war, zu entsernen? Die Mutter hatte, ich wiederhole es, vielleicht Verwandte nahe an der dairschen Grenze, diesen wurde das Kind zugeschickt, um es anderwärts unterzubringen; von Seiten dieser Verwandten wurde das Kind über die Grenze spediet und bei einer vielleichzarmen Familie auf einer ganz abgelegenen Eindbe unterzebracht.

In ben von mir angeführten Kallen allen war alfo R. Haufer untergebracht, und zwar nicht als ein armes Rind, fonbern gewiß mit einem Bermogen ausgestattet, welches ihm ben Rummer für kunftige Tage ersparen fonnte, nur bag gang gewiß bie Pflegeditern bes Rinbes foaleich auf ben Gebanken tamen, bas ihnen übergebene Bermogen bes Ofleglings für fich zu behalten und mo moglich bas Rind felbft auf gute Manier aus bem Wege au schaffen. Den Knaben umzubringen, beffen scheuten fich bie Pflegealtern; man tam baber auf ben Gebanten, ihn burch gangliche Bernachlaffigung und burch bie allererbarmlichfte Nahrung langfam abzehren und fterben zu laffen. Dabei follte bas Rinb, um fein Enbe eber und leichter herbeiguführen, Die Sonne nicht mehr feben, fich nicht mehr freuen an bem Anblice ber freien Gottesnas tur und feines Gleichen nicht mehr schauen in biefem Leben. Waffer und Brot wurde die einzige Nahrung bes Unglucklichen, und mochte er Anfangs auch in ber Angft feines Bergens ober aus hunger ofters gewimmert haben, fo tam fein Kertermeifter und prigelte ihn. Rach und nach gewohnte fich bas Rind an feine Lage, menfchliche Tone horte es nicht mehr, es war beschränkt auf bie Un= terhaltung mit ein paar holzernen Kiguren, und zu biesen fonnte es nur die Worte: Rof, Rof, Sund, Sund, fagen.

Wegen Mangel an Uebung vergaß ber Gefangene in Folge der Zeit Das, was er in den Tagen seiner Freiheit erlernt hatte; und selbst die Sprache, in der er sich früher mit seinem Vater, mit seiner Mutter oder mit seinem Lehrer unterhalten hatte, verslog aus des Ungludslichen Gedächtniß.

Sa mochten benn etwa 10-12 Jahre langfam hingeschlichen sein über das enge Behaltniß, in welchem ein schrecklich gemishandeltes menschliches Wesen schwarzen, der Peiniger K. Hauser's mübe wurde, ben Tod des Eingekerkerten vergebens zu erwarten. Bieleleicht auch das Sewissen oder das vorgerückte Lebensalter bes genannten Peinigers mochten das Ihrige beigetragen haben, die Befreiung Hauser's zu erwirken; und warum der Befreite gerade nach Nürnberg transportiet wurde, dafür mag der Umstand sprechen, daß in der ganzen Oberpfalz und im bairischen Walde Nürnberg nicht nur

als eine febr große, fonbern auch als eine febr teiche Stadt bekannt ift.

In mehrerwähnter Stadt nun angekommen, fand ber Kindling ungetheilte Theilnahme; fein Gintreffen babier murbe beinahe ber gangen Weft bekanntgemacht und beren Interesse für ben Ungludlichen in Unspruch genom: men. Rest faben jene Derfonen, benen nothwendig R. Saufer's Lebensgeschichte bekanntsein mußte, erft ein, baß fie in ihren Berechnungen über bas kunftige Schicksal beffelben fich verrechnet hatten; jest tam die Ungst vor Entbedung; und mas mar naturlicher, als bag man suchte, jenes Geschopf aus bem Wege zu schaffen, burch beffen fernere Eriftenz einzig und allein bas ungeheuere Berbrechen entbedt werben fonnte, bas an ihm verübt. morben ?"

So weit ber Berf. Leben Sie wohl, verehrtester Kreund, und seien Sie meiner kommenden Mittheilungen freunblich gewärtig!

Ob in Baiern öffentliche Diener ohne Unterschied zum Eintritt in die Rammer als Abgeordnete ber Regierungsbewilligung bedürfen?

(Gingefanbt.)

Bang Deutschland hat mit bem lebhafteften Intereffe bie Gingabe ber Stadt Burgburg an ben Konig von Baiern gelefen, in welcher um Burudnahme ber gegen ben Burgermeifter Behr, ben von ihr gewählten Abgeordneten, verfügten Aus-Wege, den von ihr gewanten avgeoroneten, versugten aussschiedung, welche ben Geist ber Verfassung verlege, gesebeten wird. In der königl. Erklärung auf diese Witte heißt es unter Anderm: "Es ist Mein verfassung am äßiges Recht, Einzelnen die Erlaudniß zum Eintritte in die Rammer, wenn auf sie der §. 44 des X. Edicts anwenddar ist, zu verfagen. Ich habe von biefem Rechte Gebrauch ge-macht und erwarte, bag Dein Bolt Dein Recht ebenfo ehrt, wie ich bas feinige geehrt habe". Diefe Antwort erscheint, neben ber murbigen, ebeln Form, fo bunbig, bag bie murzburger Bittfieller por ber Belt febr im Rachtheile baftanben, wenn wirklich jenes Recht bes Thrones in Begies bung auf ihren Abgeordneten Behr, ber tein Staatsbiener im engern Sinne, sonbern ein Ge-meinbebiener ift, so gang unbestritten ware. Das Legtere wirb aber febr zweiselhaft, wenn wir folgenbe

Darftellung lefen, bie bem Munbe eines gewichtigen Beugen, bes bairschen Abgeordneten Grafen Chr. E. v. Bengel Ster-nau entwommen ift. Dieser sagt in seinem "Bericht über die Ständeversammlung bes Königreichs Baiern vom 17. Nov. 1827 bis 18. Aug. 1828" \*), S. 19 fg., im Wesentlichen Fol-

Die Frage, ob offentliche Diener ohne Unterschied ber Regierungsbewilligung gum Gintritt als Abgeordnete bedurfen, wurde burch bie Reclamation bes gum Abgeordneten 1824 wieberermablten Burgermeifters Behr in Burgburg gegen feine Ausschließung vom ganbtage 1825 und beren jest beablichtigte Bieberholung in Anregung gebracht. Ihre Beranlaffung ift bon großer Bichtigteit fur bairifche Bahlfreiheit und Berfaffung. Die Berfaffungeurtunbe felbft verfügt hieruber Richts; allein, in bem 10. ber ihr beigefügten Conftitutionsebicte wirb, Dit. I, 5. 44, lit. c, beftimmt: "baß Staatsbiener ober Staatspenfioniften, sowie alle für ben bffentlichen Dienft verpflichtete Inbivibuen gwar als Bahlmanner ber Bablhandlung betwohnen tonnen, jeboch; wenn fie gu Abgeorbe neten gewählt werben, bie Bewilligung ber Regierung nachfus den muffen, um wirftich in die Rammer einzutreten"

Bet ber erften Bablepoche 1819 begriff man biefen Sas allgemein fo, bas, in Berbinbung mit bem Borte Staatsbiener und Staatspenfioniften, ber Musbrud: bffentlicher Dienft nur von bem eigentlichen Staatsbienfte (um größeret Deutlichfeit willen Regierungsbienft gu nennen) im Gegenfage gegen Gemeinber ober Municipalbienft und Diener bes eigentlichen Publicums, wie Mergte, Sachwalter u. f. w. bei Abfaffung bes Gefeges verftanben worben und auch an fich zu verfteben fei. Dan fanb bas Gine fo naturlich wie bas Unbere. Da ber Regierungsbeamte fith bem Dienfte ber bochften Staatsgewalt ausschlieslich und ausbrücklich gewibmet bat, fo tann er bie Bollmacht ber Ration, als erwählter Abgeordneter berfelben, mit ber namlichen bochften Staatsgemalt gu unterhandeln, nur mit Bewilligung ber Regierung übernebe men. Diefer gall eines boppelten Dienftverhaltniffes tritt je-boch nicht, sonbern fein Gegentheil tritt ein, wenn Magiftratsperfonen und überhaupt Gemeinbe: und Rorperfcaftsbeamte, ober die nur von der Staatsgewalt bestätigten und zugelaffes nen Diener bes Publicums, Merzte, Sachwalter u. f. w. von bie fem Publicum gu feinen Bevollmächtigten erwählt

Soldem Berhaltnis ber Sache und bes Wortsimes 32 Folge, traten auch 1819 alle Abgeordnete, bie nicht Regie rungsbiener waren, ohne Erlaubniß ber Regierung in bie Rammer; fie wurde ihnen von ber Regierung nicht nur nicht gur Bebingung gemacht, sonbern felbst auf Anfrage bes-falls von ihr entschieben (25. Dec. 1818): "baß alle Gemeinbebeamte, obgleich sie gewissermaßen als für ben bffentichen Dienst verpflichtete Individuen zu betrachten seien, bennoch ber tonigl Bewilligung gum Gintritt in bie Rammer nicht beburften"

So blieb es auch bei ber in bie erfte Bahlperiobe fallen-

ben ganbtagefigung von 1822.

Erft 1825, vor Eröffnung ber Rammer, ftellte bas bamas lige Ministerium gegen Sachverhaltnis, Bortfinn, bisherige Obfervang und feine eigne ausbrudliche Enticheibung (vom 25. Dec. 1818) ben Sat auf, bag alle Burgermeifter, Dagiftraterathe und Gemeinbevorfteber, als für ben öffentlichen Dienft verpflichtete Inbivibuen, bie befonbere to nigl. Bewilligung jum wirklichen Gintritt in bie Rammer nach-gusuchen und, im gall ihres Ausbleibens, ihren Erfagmannern gu meichen hatten.

Diefe Erlaubnif erhielten mehre wieber : ober neuermabite Abgeordnete, unter Andern auch ber Burgermeifter Bebr von Burgburg nicht; ber Butritt wurbe ihnen von ber Ginmeis fungecommiffion nicht geftattet; man berief ihre Granman-

Die Rammer ergab fich hierein, und somit gewann bie eigenmächtige, mit bem frubern Ginn ber frubern Dbfervang und eigner, fruberer, minifterieller Entfoliegung im foneibenben Biberfpruche flebenbe Borfdrift bie nur mubfam geborgte Seftalt einer Interpretation ber gefehichen Borte: "dffent licher Dienft". Aber biefe Worte waren burch bie eigne Interpretation bes Ministeriums, vom 25. Dec. 1818, nicht mehr zweifelhaft; aberbies konnte 1825 von einer einfeitigen Interpretation ber Regierung nicht mehr bie Rebe fein; bie Berfaffung mar feit 6 Jahren im Gange, bie neue Bahl vorüber, bie britte ganbtagefigung in ber Eroffnung. Im 3. 1818 hingegen beftand noch teine Rammer, fie wurde erft erwählt, die erfte Landtagsfigung borbereitet; es war mithin bamals nur noch bie Regierung allein befugt, bie von ihr ausgegangenen Berfaffungsgefehe gu er-

"Krant gu jener Beit", fügt ber patriotifche Graf v. Bengel-Sternau hingu, "und ber herstellung meiner Gefund-beit nach bem Ausspruche bes Arztes verfallen, hatte ich bas

Dir haben ausfährlich in Rr. 99 u. 100 b. Bl. für 1880 barabet D. Reb. berichtet.

Unglad, ber Sigung von 1825 nicht beigenvöhnen. Ich neune es Unglud für mich, weil ich blerburch die Mtoglichteit verlor, bem harten Eingriff in die Berfaffung, so viel an mir war, zu begegnen, die Rechte dieser Berfaffung und der Ration zu verheidigen und zu verwahren und im außersten Falle, wenn auch allein, lieber die Bersammlung zu verlassen, als gegen Pflicht und Sewissen weine lieberzeugung zu verleugnen.

Bar im Jahre 1825 wirflich ein wohlbegrundetes Bedurfmiß der Interpretation vorhanden; glaubte man, fie veranlaffen gu muffen, fo tonnte nur auf bem gefehlichen Bege burch Regierungsantrag, Beirath und Beiftims mung ber Stande zu biefem Gefeggebungerefuls

tat gefehlich gelangt werben.

Diese Bemertungen eines ber ausgezeichnetften Abgeordneten gur bairischen Standeversammlung finden auch noch im Jahre 1881 ihre volle Anwendung.

167.

#### Blide auf bie neueste Literatur Englanbs.

Ein bochft wichtiges und babei in vielen Studen intereffantes Wert über bie Gefchichte ber letten 50 Jahre ift bas foeben in Bonbon unter bem Titel ericbienene: "The correspondence of the right hon. Sir John Sinclair, Bar., with reminiscences of the most distinguished characters who have appeared in Great-Britain and in foreign countries during the last fifty years (2 Bbe., 8.). Es ift in mehre Abschnitte eingetheilt, aus beren lieberfdriften fich fcon auf ben großen Reichthum bes Inhalts fchließen lagt, 3. 28.: 1. Briefwechfel mit Ronigen und Raifern; 2. Briefwechfel mit englischen Cabineteminiftern; 3. Briefwechfel mit Gelehrten; 4. Briefwechfel mit Staatsmannern u. f. w. Der erfte Abidnitt enthalt wieber 21 Unterabtheilungen, namlich: 1. Der Raifer Jofeph; 2 Die Raiferin Ratharina; 8. Der Raifer Paul; 4. Der Raifer Meranber; 5. Georg III.; 6. Stanislaus von Polen; 7. Friedrich von Preugen; 8. Gustav von Schweben; 9. Bernabotte; 10. Friedrich von Danemart; 11. Der Bergog von Braunfoweig und Pring Ferbinand; 12. Der Pring von Dranien; 13. Deftreichisch Flanbern; 14. Das haus Bourbon; 15. Rapoleon Bonaparte; 16. Der Sonig von Sachsen; 17. Der Derzog von Borf; 18. Der Bergog von Rent; 19. Der Dergog Johann von Deftreich; 20. Der Kronpring von Schweben; 21. Der herzog von Orleans (Ludwig Philipp). Bon Staatsmannern finden wir uber 200 (mit ben Ditgliebern bes Parlaments). Das Intereffe erboben noch 200 Facfimiles.

Rurg hintereinander find in ber englischen Sprache 2 gleich porgugliche Berte über bie frangofifche Gefchichte erfchienen, namlich Balter Scott's: "Tales of a grandfather fourth series: history of France" (3 Bbe.); und: "History of France", by E. K. Crowe (8 Bbe., ber 3. ist noch nicht erschienen), welches lettere gu Barbner's befannter "Cabineteencoflopabie" gebort. Das erftere brauchen wir blos zu ermahnen, weil bie Darftellungsart bes Berf. aus feinen "Erzahlungen aus ber schottifchen Gefchichte" betannt genug ift, muffen aber bod bemerten, bas, unferm Gefühle nach, biefe Erzählungen aus ber frangofischen Geschichte noch lebenbiger, inhaltereicher und ansprechender find ale jene. Much Erwachsene werben fie mit vielem Bergnugen und Rugen lefen. Growe bagegen bat aus bem reichen Materiale eine flare, in fcarfen Umriffen begrengte, mit philosophifchen Raisonnements und fcarffinnigen Bemertungen burchwebte Gefdichte bes mertmurbigen Banbes geliefert. Auf jeber Seite wird ber Befer bas Ment bes Berf. ertennen, und wenn er Anfichten und Deinungen auch bisweilen nicht beiftimmen fann, boch bie fcharffinnige Entwickelung und bas Streben nach Bahrheit ehren muffen. Der 2. Band reicht bis gum Beginnen ber Revolution, und bie intereffantefte Partie bes Gemalbes ift alfo noch zu erwarten. Da wir bei Barbner's "Encyflopabie" fteben, fo ermahnen wir,

skilleicht mandem Lefer zu Gefallen, die bereits davon erschiernenen Werke. Es sind: 1. und 4. Scott's Geschichte von Schottland; 2. und 11. Geschichte ber geographischen Entbedungen (em 5. Band soll noch solgen); 3. hauswirtsschaft, 1. Wb.; 5. Nechanik, von Kater und Bardner; 6. Leben englischer Advollaten und Richter, von Roscoe; 7. Die vorzäglichsten Schidte ber Welt, 1. Bb. (folgt noch einer); 8. Geschichte von Engeland, von Mackintosh (sollen noch 7 Bände solgen statt der verssprochenen 5); 9. Die Geschichte in Umrissen; 10. Geschichte ber Niederlande, von Grattan; 12. und 15. Geschichte von Frankreich, von Growe; 13. Geschichte ber westlichen Welt, 1. Bb.; Die Bereinigten Staaten in Rordagreifa, und 14. Einleitende Abhandlung über das Studium der Naturtunde, von I. F. W. herschiel.

### Statistif bes Konigreichs ber beiben Sicilien.

Bon bem Abbe Riccardo Petroni ist zu Reapel unter bem Titel: "Censimento, cesia statistica de' reali dominii da qua dal faro del regno delle due Sicilie", ein in statistischer hinficht febr beachtenswerthes Wert erfchienen, in welchem unter Unberm auch aneführlich und flar ber Rugen ber Bertheilung ber großen Guter gezeigt wirb. Bir ermahnen bies bier barum befonders, ba biefe Lehre, beren Anwendung Frankreich feinen Wohlstand und beren Richtanwenbung England einen großen Theil bes Etenbs feiner arbeitenben Classen verbankt, von fo Bielen noch immer als eine revolutionnaire und vernichtenbe bezeichnet wird, mabrend bas gewiß allem Revolutionnairen abbolbe Deftreich, von ber Bahrheit und Richtigfeit biefer Lebre burchbrungen, bem Princip ber Gutergertheilung in feinen itallenischen Provinzen aufrichtig hulbigt, während Toscana und Piemont fich mohl bei bemfelben Spftem befinben, und mabrend fogar in Reapel und Sicilien jest bie Einsicht von ber Gute biefes Spftems aufgeht. Gin mertwurbiges Factum bringt fic jeboch bei Lefung bes Bertes bes Abbe Petroni auf. Dan hat, wie gefagt, in Reapel teine Scheu, ein Spftem angunebmen, beffen Quelle als revolutionnair verfchrien wirb; aber wahrend man fomit, ber That nach, bem Geifte ber Reuerungen hulbigt, fürchtet man, es im Borte gu thun. Es find Bor fchlage gemacht worben, bie weitschweifigen Benennungen ber Provingen, wie g. 28 primo, secundo Abruzzo ultra; prima, secunda Calabria ultra, mit turgern und bezeichnenbern zu vertauften; allein, bie Regierung hat Bebenten getragen, in ber Furcht, es möchten baburch unwillkommene Ibeen angeregt werben. Mus bem Ueberblict, welchen ber Berf. von ber Bevollerung ber 15, bas Ronigreich bilbenben Provingen gibt und babei ben Anfang mit ber von Reapel macht, ber er einen eignen Abschnitt wibmet, geht, Alles fur mabr angenommen, hervor, baß fich biefe Bauptftabt in einer vor anbern febr beneibens: werthen Lage befinbet. Die Bevolferung beträgt ungefahr bie Balfte von ber von Paris; bennoch fterben bafelbft jahrlich nur etwa 1600 Menfchen in ben hospitalern und außerhalb ihrer Bohnungen, obicon in Reapel weit mehr Menfchen als in Paris eigentlich heimathlos genannt werben tonnen. Die Sterblichteit in ben verschiedenen Provingen weicht übrigens febr von einander ab. In Reapel ift bie mittlere Lebensbauer 28 Jahr, in ber Proving Molife 25, in ber Principata citra 48, obicon man in der erftern nichts von besondern endemischen Krantheitsübeln und in ber lettern teine Grunbe finbet, bie für eine vorzügliche Gefundheit bes Klimas fprechen. Im bieffeitigen Abruggo ift bie mittlere Lebensbauer 29, in ber Terra bi lavoro 85. In allen Provingen sowie auch in ber hauptstadt ift bie Bevolterung im Steigen, jeboch nur langfam. Rach bem Berf. beträgt bas heer beiber Banber bieffeits und jenfeits bes Raro 40,745 Mann. Auf bie gange Bevollerung von 5,456,664 Menfchen rechnet man in Reapel 37 hunbertjahrige, 85 Diber= fen und 98 Pralaten, 27,912 Priefter, 8455 Monche und 8185 Ronnen.

## Blätter

füt

# literarische Unterhaltung.

Dienstag,

Mr. 67. —

8. Marg 1831.

Briefe über bie Beit, Ansichten, Begebenheiten und Menschen.

Anfang Februar 1831.

Allerbings gehort bie Art, wie von einer gemiffen Seite ber die traurige Schmache eines ge= Schabten Gelehrten ju perfiben Undeutungen und Parteis ameden benutt worben ift, ju ben Beichen ber Beit, und amar zu benen, welche bie tieffte Indignation in jedem gefunden, rechtlichen Ginne erzeugen muß. Mit Riebuhr's Charafter, Unfichten und Berhaltniffen als Drivatmann hat bas Publicum gar nichts ju ichaffen, fich auch bis= ber nicht barum betummert; feine literarifchen Arbeiten, fein Berbienft als Geschichtforscher in einem bochwichtis gen, immer aber nur verhaltnifmäßig armen und beschrantten Bebiete ber Geschichte mobibegrundet, als Geschichtschreis ber übertrieben, bas find unfere Berührungspunfte mit ihm, und man follte es uns Dant wiffen, daß bie feit Sabren merklichen Bemuhungen, dem wadern, unabhangi= gen Gelehrten eine Urt von biplomatifch-muftifcher Glorie umzuhangen, une in unferer aufrichtigen Achtung fur ben Erforicher romifcher Gefchichten nicht ieregemacht haben. Bas fragen wir aber in aller Welt nach Riebuhr's Unficht von der frangofischen Revolution? Bas ift Niebuhr ober Diefer und Jener ber gewaltigen Beit gegenüber? Bare Niebuhr ex professo mit feiner Anficht aufgetres ten und ftanbe noch ba, um fie zu vertheibigen, fo murbe es wol nicht an Solchen gefehlt haben, die ihr fowie ieber andern Unficht Gingelner, je nach ber Wichtigkeit, Die fie fur Diefen ober Jenen haben mochte, entgegnet batten. Bei ber gangen Art ber Umftanbe, wie jene Meugerungen beilaufig an einem gang unpaffenben Orte als Ausbrud eines tranthaft gereizten und burch frubere Unannehmlichkeiten, ober wenn man will, Unglud gebeugten Sinnes, erschienen, und bei bem sobald barauf erfolgten Tobe bes verehrten Dannes und gleich barauf auch feiner Sattin, wurde in jedem gartfühlenden und wohlbenkenden Sinne fich bie Trauer um einen folchen Bertuft in aller Stille mit bem wehmuthigen Gefühl verbunden haben, -bas teinen Borwurf gegen ben Gingelnen, fonbern ein Erfennen ber Schwache und Richtigfeit menschlichen Beis ftes und menschlichen Wiffens überhaupt, bes Disvers baltniffes zwifden Wiffenschaft und Leben, Wiffen und

Sein, zwifden bem Gelehrten und bem Manne enthale. Bill aber eine heuchlerische, pebantische Afterpolitit auf unfere Pietat speculiren, verbreitet fie fcmachmuthige Xeus Berungen bes verbienten Gelehrten gleich Drafeln mit geheimnifvollbebeutfamem Ropfichutteln und gleifnerifche verbrehten Augen, fo muß bie Pietat ber Inbignation über ein folches Treiben weichen, und ein Jammer ift es freilich, bag noch feine Stimme fich laut bagegen erhos ben hat. Beruhte ber Buftand von Europa feit 15 Sahren wirklich auf bem Talisman, ben bie paris fer Boche zerschmettert hat, so wurde auch burch eine Uebergangsepoche von Barbarei, wie Diebuhr fie fürchtet, bie Erlofung aus einem folden Buftande nicht zu theuer ertauft werden; aber Gott Lob, Jesuitenherrschaft, Boflingsariftotratte, Lugen und Seuchelei und ein gang uns geschichtliches, gottlofes und vernunftwibriges Legitimitats. fostem find nicht die Grundlagen bes europaischen und besonders bes deutschen Bolferlebens! Einen Talisman bat bas frangofische Bolt aber allerbings gebrochen, ben bofen Bauber, ber bie beffern Rrafte volksthumlicher Ent widelung in gang Europa zu unterbrucken brobte. Der auf alleitige Luge gegrundete Bertrag ift gebrochen, alle Rrafte, gute und bofe, find losgelaffen, ber Sieg war nur bie Lofung gu neuem Rampfe. Um fo mehr gilt es, frisch und freudig zu allen Opfern bereit, bas Biel, bie Kahne im Auge zu behalten.

Bei diesem Jammer um den zerbrochenen Talisman. hat man es aber nicht bewenden laffen, fonbern auch ans bere in benfelben Rram paffende Meußerungen bes armen Niebuhr find herumgehöfert worden. Diese Menschen treiben ben Scmidal wirklich bis jum Doffenhaften. Nachs bem man die frangofische und belgische Revolution bat figuriren laffen, um ju beweifen, bag Riebuhr teines nas turlichen Tobes gestorben fei, fieht man fich weiter um, und fo lafen wir neulich in einer Beitung eine Diszelle, wahrscheinlich aus einer anbern Staatszeitung, wenige ftens bem Geifte nach, worin verfichert wirb, mas Die buhr eigentlich ben Todesftoß gegeben, fei bie polnifche Revolution; und bann wird bedeutungevoll hinzugefest: "Niebuhr felbst habe ju einer frubern Epoche Barfchau und Petereburg besucht, und die tuchtige Unftelligs teit ber Ruffen habe ihm beffer jugefagt als bie Turbuleng ber Polen". In ber That, bie Turbus

| lenz | ber 9  | Polen!  | Det  | Aus   | brud | ift ! | beneibe | nswer | th in | feis |
|------|--------|---------|------|-------|------|-------|---------|-------|-------|------|
| net  | biplor | natist) | n Ir | onie. |      |       | -       |       | -     | _    |
| -    |        | _       | —    | -     |      |       |         | -     |       | _    |
| -    |        | _       | _    | -     |      |       | _       | _     | _     | -    |
| _    | _      | . —     | _    |       |      |       | -       | *)    | ` 16  | 5.   |

Memoiren über bas Leben von Gir humphry Davp.

Gin echter Reprafentant ber britifchen Gelehrtenwelt unb augleich einer ber murbigften war ber beruhmte Chemiter Gir Dumphry Davy. "Co lange bie Biffenfchaft ihr Reich unter civillirten Rationen behauptet", fagt ein englisches Journal, "fo lange wird auch ber Rame Davy mit einer glangenben Epoche ber englischen Geschichte verbunden bleiben. Wenn bie Thaten ber tapfern Danner mit Ruhm gemelbet werben, bie gur Erfüllung ihrer Pflicht fich genothigt faben, bie Bernichs tung ihres Gefchiechtes gum Studium gu mablen; wie viel gro-ber find die Anspruche auf eine Rifche in bem Tempel ber gama, Die Mannern gufteben, beren ganges Leben ber Ausbebs nung ber Grenzen ber Biffenschaft und ber Berbefferung bes Buftanbes ihrer Mitmenschen geweiht ift!" Der Englander tann fich einen Gelehrten in beutscher Art, beffen Belt unb tann fich einen Setoften in bentschaft art, einen Bibliothet beschränkt ift, kaum benken, noch weniger wärde er ihn loben. Aber so ernster Forschergeift auch Davy sein ganzes Leben hindurch besselte, so wurde er boch durch denselben niemals der Außenwelt, bem praftifchen leben entfrembet; von allen ben gablreichen uno wichtigen Entbedungen, welche bie Wiffenfchaft ibm verbantt. war teine einzige fo überirbifder Ratur, baß er es verfdmabt batte, fich ihrer gur Erleichterung und Beforberung irgend einer vielleicht gang alltäglichen Beschaftigung gu bebienen; bie mei-ften hatten aber bereits von bem erften Ausgangspunkte ber Untersuchung an, neben bem wiffenschaftlichen Intereffe, porguglich auch ben praftischen Ruben gum Gegenftanbe. Bir nennen hier nur feine Erperimente, in Bezug auf die Befchaffenheit und ben Gebrauch bes Dungers, welcher ju ber Ber-befferung ber Unfruchtbarteit verschiebener Bobenarten verwandt werben fann; feine bewunberungswurbigen Berfuche jur Berfehung ber Gauren mittels ber galvanischen Gaule; feine mei-ferhafte Benugung berfelben riefenhaften Rraft gur Bewirtung ber endlichen Analyse von Korpern, die von allen frubern Ches mitern als einfache altalifche Gubftangen betrachtet wurben; bie mannichfaltigen berrlichen Untersuchungen über bie Ratur bes Beuers, bie gu ber Erfinbung ber Sicherheitslampe führten; bie Entbedung ber verschiebenen Empfanglichfeit, welche verfchiebene Detalle fur bas Drogen befigen, woburch bie Siches rung ber tupfernen Befchlage ber Schiffe berbeigeführt wurbe. Eine Burbigung ber wissenschaftlichen Berbienfte Davy's kann in b. Bl. unsere Aufgabe nicht sein; selbst dem Anfanger in ber Chemie ift es bekannt, daß wenige Chemiker Europas Davy ben Borrang ftreitig machen. Wir begnügen uns baber, bie Aufmerklamteit unferer Lefer auf ein furglich erfchienenes enge lifches Bert zu lenten, welches fowol über bie außern Bebens-umfanbe diefes auszeichneten Mannes, als über bie innere geinmpanve vieses auszeigneten unannes, ale uver die intere gerstige Entwickeing besselben bie umsassenblen und befriedigende ften Ausschliffe gewährt: die "Memoirs of the life of Sir Humphry Davy, Bart. late P. R. S., by J. A. Paris" (Condon, 1831). Richt leicht war unter den lebenden driftschen Gelehrten ein anderer besser gerignet, uns und der Nachwelt ein treues Bild von bem Leben und ber Laufdahn Gir humphry Davy's zu geben als ber Berf. Durch perfonliche Freundsschaft mit bem großen Chemiter verbunben, hatte Dr. Paris Jutritt zu manchen Quellen, die vielleicht jedem andern Biographen verschlossen geblieben wären; außerdem sete ihn Gemeinschaft der Studien und Forschungen in den Stand, seinen Freund die auf die steilsten Sohen der Wissenschaft zu begleiten; und wenn wir dessenungeachtet in seinem Werke wenig sinden, was nicht jedem Gebliebeten verständlich wäre, so gereicht dies nur der stylistischen Gewandtheit des Darstellers zur Ehre, der die schwierigsten Gegenstände auf die leichteste und sasischste Wieses zu behandeln wußte.

humphry Davy war am 17. Dezember 1775 in ber Stabt Pengance in Cornwall geboren; icon als Kind zeichnete er fich burch Eigenschaften aus, bie gwar nicht gerabe ben großen Ches miler, boch jebenfalls einen außergewöhnlichen Menfchen versfprachen. Als Sjähriger Rnabe foll er bereits ein Buch fo fonell burchflogen haben, als ob er nur bie Blatter gablte, ober nach Bilbern fuchte; wenn man ibn befragte, fo gab er über ben Inhalt bie genugenbfte Austunft. In feinem achten Jahre machte ihm nichts fo viel Bergnugen, als feinen Spielfamera-ben wunderbare Geschichten zu erzählen, und fein Biograph gieht hieraus ben boch wol etwas voreiligen Schlus, bas Davy, wenn feine Talente nicht eine anbere Richtung genommen batten, viels leicht in Spaterm Alter mit Balter Scott gewetteifert haben tounte. Als er bas fechezehnte Jahr erreicht hatte, murbe er bei einem achtbaren Chirurgen in feiner Baterftabt in bie Lebre gegeben; boch fcheint er von ber Anleitung beffelben wenig Bortheil gezogen ju haben, außer fofern bie Befchaftigung mit Arzneien guerft feine Borliebe für chemifche Unterfuchungen wedte, mabrend bisher feine Reigung mehr auf die iconen Biffenfchaf. ten gerichtet mar. Bei mehr als einer Gelegenheit hatte feine Ungeschicklichkeit eine Explosion gur Folge, bie feinen Bebeberrn nebft allen ben Bachfen und Flafchchen beffetben in nicht geringe Berwirrung brachten. "Diefer Junge humphry ift umverbef-ferlich. hat man je einen folden Tagebieb gefeben? Er wird uns noch Alle in die Luft sprengen". Dies waren die gewöhnlichen Ausrufungen bes Doctors; bann fprach er, im Spaß, von feinem jungen Philosophen und nannte ibn auch wol Gie Dumphrn, als ob er feine tunftige Große vorhergefeben batte. Die Inftrumente, beren ber junge Davy fich gu Pengance bebiente, waren von ber robeften Art, von ihm felbft gemacht, mit Gulfe ber Materialien, welche ber Bufall ihm in ben Beg warf; Ruchentopfe und Pfannen und felbft bie geheiligtern Befalle und Inftrumente, beren fein Bebrbert fich gum Bebufe feis nes Gewerbes bebiente, Alles wurde ohne Bebenken ober Ses wiffen in Requisition geset. Dr. Paris schreibt die außerordentliche Eeschicklicheit und Ersindungsgabe, die Davy in spastern Jahren bei der Ansertigung chemischer Apparate bewies, großentheils ber Befdranttheit feiner Mittel in ber Jugenb gu. "Bare er mit allen ben Bulfemitteln verfeben gewefen, beren er fich spater erfreute, so wurde er nie jenen Satt in der me-chanischen Behandlung erhalten haben, burch ben er so viele Schwierigkeiten überwand, die bem Forscher immer auf ben ungebahnten Wegen der Wiffenschaft begegnen muffen".

Biel trug zu ber frühen Entwickelung ber Talente humphry Davy's der günstige Umstand bei, daß er bereits in seinem neunzehnten und zwanzigsten Jahre mit den berühmten Soemikern Gilbert, G. Watt und Beddocs zusammengeschiet wurde. Seine Bestanntschaft mit Gibert verdankte er seiner nichts weniger als einneh menden Gestalt. Ein Freund Silbert's machte diesen auf den komischen Surschen ausmerksam, indem er hinzusügte, daß derzselbe ein großer Freund von chemischen Experimenten sei. "Chemische Experimente?" rief Silbert verwundert; "wenn das der Fall ist, muß ich ein Gespräch mit ihm ankussen." Gilbert welle ist, muß ich ein Gespräch mit ihm ankussen. Gilbert werwundert; "wenn das der Fall ist, muß ich ein Gespräch mit ihm ankussen." Gilbert werwundert, beit wie der gen Renschen, lud ihn in sein haus ein und bot ihm dem freien Gebrauch seiner Bibliothek und jede andere Beihülse an, deren er zu der Fortsetzung seiner Studien bedürsen würde. Durch Beddocs wurde Davy zuerk verausät, derntliche Box-lesungen zu halten, und durch diese wurde der Auf vordereitet, den er als Prosession (locturer) der Shemie an das konfaliche Justitut erhielt und der sein ganzes künstiges Gläck begründete.

<sup>9)</sup> Der ganze Schlus biefes Auffages ift von ber Genfur mit Radflicht auf auswartige Regierungen gestrichen worben. Wir hoffen biefe Briefe fortfeben zu konnen. D. Reb.

Bon bem Scharffinne, mit welchem Davy ben gerinfügige ften Bufall zu ber Erweiterung seiner Kenntniffe und oft gu ben interessantesten Entbedungen benute, fuhren wir nur ein Beispiel an. Er fab mahrend feines Aufenthaltes in Briftol, wo er bei ber pneumatifchen Anftalt eine Stelle betleibete, in bem Baufe eines Freundes bie Rinber mit Schilfrohr fpielen, bas, aneinanbergerieben, ein schwaches Licht hervorbrachte. "Dies Phanomen", schreibt er fetbst feinem Freunde Gilbert, "veranlaßte mich, bie Sache naber zu untersuchen, und ich fanb, bas 2 Robre, gegeneinandergerieben, ebenfo glangenbe Lichtfunten hervordrachten als jene von bem Feuerfiein und Stahl. Bei ber Untersuchung ber Epibermis fanb ich, bas, wenn biefelbe abgenommen murbe, bie Robre bei ihrer Reibung tein Licht mehr gaben; einer chemischen Analofe unterworfen, zeigte fie alle Gigenschaften bes Giler. Die abnliche Geftalt ber Epibermis bei verschiebenen Grafern führte mich auf bie Bermuthung, bas biefelben gleichfalls Riefelerbe enthalten murben. Inbem ich fie mit Sorgfalt verbrannte und bie Afche analyfirte, fanb ich, bag fie verhaltnismäßig noch mehr Siler enthielten als bas Robr. In bem Korn und andern Grafern befindet fich eine fo große Quantitat Potasche, daß man baraus Glas bereiten kann. Wenn man einen Beigene, Gerftene ober Grashalm mimmt und verbrennt, indem man bei ber Spige anfangt und bie Afche mit ber blauen Klamme erhist, so wird man ein volltommenes Rugelden von bem barteften Glafe er-halten, bas zu mitroftopifchen Experimenten geeignet ift".

Gine wichtige Aera in bem Beben Davy's bilbet feine Mufnahme in die königliche Gesellschaft ber Biffenschaften (The royal society) im Jahre 1808, als beren Prasident er starb. Die erste Mittheilung, welche er ber Gesellschaft machte, war ein Aufsas über ben Galvanismus im Jahre 1801; in bem Sabre feiner Aufnahme faßte er alle feine frubern Untersuchungen in Bezug auf bie abftringirenben Gigenschaften ber Bege: tabilien und ihre Anwenbung auf ben Prozes bes Gerbens in einer ausschhrtichen Abhandlung jusammen, die in den "Phi-losophical transactions" biefes Jahres erschien. Den größten Ruhm von allen feinen wiffenschaftlichen Arbeiten brachte ihm inbeffen bie glangenbe Entbechung ber Rebuction ber alfalinifcen Stoffe auf ihre metallifchen Bafen; ber Gegenftanb feiner berühmten Bater'ichen Borlefung ("Bakerian lecture"), bie er im Rov. 1807 in ber toniglichen Gefellichaft hielt. 216 im herbft 1815 humphro Davy, jest burch ben bamaligen Pring-Regenten zum Ritter erhoben, eine Reise nach Frankreich machte, fragte Rapoleon, ber mitten unter ben Donnern bes Erzieges bie Wiffenschaften nicht vergaß, ba man ihn von ber Bichtigfeit ber Entbedung bes britifchen Gelehrten unterrichtete, mit feiner gewöhnlichen Beftigfeit: warum biefe Entbedung nicht in Frankreich gemacht worben fei? "Bir haben nie eine Bolta'sche Batterie von hinreichender Kraft zusammenfegen konnen", war bie Antwort. "Benn bas ift", rief Rapoleon aus, ,,fo foll fogleich eine gemacht werben, fie mag Gelb ober Dabe toften, fo viel fie will". Die Befehle bes Raifers wurden vollzogen; und als er borte, bas bie Batterie in voller Abatigfeit fei, begab er fich felbst in bas Laboratorium, um Benge ihrer Birtungen ju fein. Er fprach hier von bem eigenthumlichen Geschmad, ber burd ben Contact zweier Detalle berporgebracht wirb, und mit ber Schnelligfeit, bie alle feine Bewegungen charafterifirte, ftedte er, ebe feine Begleiter bie ge-ringfte Borforge treffen tonnten, bie außerften Leiter ber Batterie unter feine Bunge und erhielt einen Schlag, ber ibn beis nabe feiner Sinne beraubt batte. Rachbem er wieber ju fich getommen war, verlief er bas Laboratorium, ohne ein Bort gu fagen; auch fpater hat man nie bie geringfte Bemerkung in Bezug auf biefen Borfall von ihm gebort.

Bas ben prattifden Ruben betrifft, fo ift bie wichtigfte unter allen Erfinbungen und Entbedungen Davy's bie Sicherheitstampe ober the Davy, wie biefelbe in ben britifchen Bergwer-ten auch wol genannt wird. Bei ber Radtehr von feiner Reise burch Arantreich und Italien wurde er von Dr. Grap, bem

Borfteber eines Comité von Robleneigenfhumern, angegangen, irgend ein Mittel anzugeben, durch welches eine Wieberholung ber furchtbaren Ungluctefalle verhutet werben tonnte, bie fo oft die Arbeiter in ben Roblengruben betroffen baben. Die Lampe, welche Davp, burch biefe Auffoberung veranlagt, erfant, machte es moglich, bag Gruben, benen man fich langft nicht mehr gu naben gewagt hatte, wieder eroffnet und befahren werben tonnten; und mahrend auf ber einen Seite bie Cache ber Menfchbeit gewann, indem burch jene Erfindung manche bieber unvermeibliche Gefahr befeitigt wurde, trug biefelbe gugleich gu ber Bermehrung bes Rationalreichthums feines Bateriandes bet. Denn Zebermann weiß, von welcher unberechenbaren Bichtigs teit bie britifchen Steinkohlen mittelbar ober unmittelbar fur

alle 3weige ber englischen Industrie find. Busammengestellt find bie frabern wiffenschaftlichen Untersuchungen Davy's in ten "Klements of chemical philosophy", bie er im Juni 1812 herausgab. Ebenso geschät sind die "Elements of agricultural chemistry", die im folgenden Jahre herauskamen: ein Wert, das besonders auch burch seinen Einfluß auf bie bobern Stanbe in Großbritannien bebentend ift. indem baffelbe außerorbentlich viel bagu beitrug, ben Gefcmack für Landwirthichaft und Aderbau gu verbreiten. Go fehr and bie Lebensart, bie Sitten und Gewohnheiten Davy's fich veränderten, feit er zu Ehren, Wurden und Reichthumern gestangte, so war es ihm boch immer bis zu feinen ledten Cesbensaugenbliden unmöglich, auch nur einen Lag unthatig zusubringen. Geloft auf seiner letten Reise, die er im herbit 1828 bereits in ber Borahnung feines Tobes unternahm, blieb er nie unbeschäftigt; und wir verbanten ben Dugeftunden, bie mabrend berfelben feine gefdmachte Gefundheit ibm aufnothigte, bie fcone kleine Schrift, bie unter bem würdigen Litel: "Con-solations in travel, or the last days of a philosopher" \*), noch nach feinem Tobe beraustam.

Das Reich Gottes auf Erden. Bon Juftus Seifark Leipzig, hartmann. 1830. Gr. 8. 1 Thir.

Wir geben guerft unfern Lefern auf, ju errathen, wem wol bas Buch moge bebicirt fein; fegen aber Ounbert gegen Eine, fie werben nicht barauf verfallen. Doch gur Charateriftit ber Schrift.

Der Berf. ift Ref. unbefannt; feine Debication ift aus Reuftabt : Eberswalbe batirt. S. 43 erfahrt man fo viel, bas er jest 80 Jahre alt ift, baber um die Beit, "als (E. 44) die gange preußische Ration hochherzig auf ben Beinen war, um in ber Bertheibigung für König und Baterland zu wetteifern, wegen Unzulänglichkeit der Jahre und Gesundheit keinen Antheil nehmen burfte". Dennoch wollte fich unfer 3. G. "auf eine eigenthumliche Art um ben Staat verdient machen." Wie benn nun? "hier wollen und muffen wir es ber Babrheit gur Ehre ermahnen, bas es unfer guter Genius gewefen ift, welcher bene toniglich preußischen Finanzministerium jene fich fur ben preu-Bifchen Staatscrebit jest so bewahrenbe 3bee, namlich: unge-fahr ben zwanzigsten Theil ber Staatsschuldscheine in Papiergelb umzubilben, feiner Beit in Borichlag gebracht bat." Diefe fcon im fechzehnten Lebensjahre bes Bfs. fich entwickelnbe Ibee ift nun "gleichsam ber Grundftein zu unferer Theorie vom Rebche Gottes im breifigften Lebensjahre geworben". "Der himmet weiß es, wo wir den Muth hernahmen" (D, der findet fich bei Eitelkeit und keder Anmasung!), "turz und gut, ob-gleich noch so jung, theilten wir jene Idee 1817 bem hochseligen Fürften von Barbenberg mit, welcher bamals glaubte, ber Plan möchte nicht aussührbar fein". Indes hatte bes Berfs. Plan Anfangs das Schickel: "das ihn Riemand widerlegte, aber auch Riemand sich dafür interessitret", die endlich diese Weisheit

<sup>\*)</sup> Bir haben in Rr. 218, 347 u. 348 b. 281. f. 1880 barüber be-

bod 1820 an ben Mann gebracht wurbe (G. 45). Inbef follte ber Bf. feinen Plan, "ber auf bem Pulte im Minifterium lag", wieber abholen, aber er that es nicht. Im Jahre 1826 hatte er ihn schon wieber mit in die Schrift: "Staat, Rirche und Philosophie" aufgenommen, und er halt es "für bas größte Stud auf Erben, wenn man feine Ibeen fich in ber wirklichen Belt bewähren fieht, follten auch einige tleine Rebenabsichten babei unerreicht bleiben". Dergleichen "einzige gang tleine Res benabficht" mar bei bem Berf. (G. 47): "eine unbedeutenbe (?) Anftellung beim Finanzwefen, wogu wir uns berufen fühlten". Muein, bis 1830 wollte bas Finanzminifterium fich nicht bagu verfteben, und fo erfolgte icon 1827 in ber Bog'ichen berlis ner Beitung ,eine zweite Ibee, bie uns unfer guter Genius wiederum offendarte, und in unferm Buche ift nun auch davon ein Ausgug mitgetheilt". Ferner macht uns der Berf. mit fei-ner Politik bekannt, die den ewigen Weltfrieden begrunden foll, und tommt auf bas Resultat: "ben gorbischen Knoten, ben alle Despoten, Tyrannen und Usurpatoren nur burchhauen wolls ten (G. 9.), werbe auf biefe Beife bie Beit, ber Gott ber Spriften tofen, wir fagen, ber Gott ber Chriften, bie Beit, weil, wenn fich ber Menfch überzeugt, baß, wie die Sonne im Berhaltniß gur Erbe fteht, auch nicht bie Beit bas Princip ber Bewegung, fonbern ber Rube ift, in ber wir uns mit ben Dins gen bewegen; bas bie Beit bas Grundwesen aller Dinge, bas daupt ber Glieber ift, unser Universalfonig". "Wir nennen baber auch bie nachfolgende neue Regierungsform, welche als eine Ibee ber Bahrheit und als Inbegriff aller wirklich beftebenben Regierungsformen im Geifte Gottes, ber Beit, bereits wirklich ift: Chriftofratie". Wenn unfere Lefer nicht recht ting aus biefen Rebensarten werben , mas wirb bas legitime paupt, bem bas Buch gewibmet ift, fagen, wenn es baffelbe lieft ober fich vorlefen lagt? Doch, wir verrathen noch Richts. "Die Rirche", fagt ber Berf. S. 58, "ift ber Tempel ber Ratur, ber Staat, von feiner moralifchen Seite betrachtet; fie ift ein Menfc und Staat, worin Gott wohnt". G. 83 — 92 werden bann bie Beiffagungen bes Alten Teftaments und Stellen bes R. T., "jum Beweis ber abfoluten Ibentitat der Gottmenfch: beit Jefu", angeführt. "Bebante, Wort und Danblung find bie 3 Seiten bes menfclichen Charafters (G. 94), bie in volls enbeter Uebereinftimmung bie Integritat ber menfchlichen mora: Ufden Bolltommenheit ausmachen. Johannes nennt Chriftus bas Bort Sottes. Benn wir ben Bater ben Gebanten unb ben helligen Geift bie Danblung nennen wollen, fo haben wir auch in Gott bas Bitb ber Dreielnigteit ober gottlichen Integritat. Aber auch in naturphilosophischer hinficht erflaren mir uns nicht weniger bie Gottlichfeit ber Perfon Jefus ber Chrift. A. Subject beift in ber Sprache Grundwort. Ein foldes als ler Subjectivitaten ift Gein - Gott. Gein burch, von unb im Sein find 8 Subjectivitaten, wie naturlich in einer Perfon -Sott. B. Dbject, beißt 3mechwort. Die Doglichfeit bes Gein, durch und aus fich einen 3weck zu fegen, ift im Gein; baber fagen wir: Sott, ber Miles, auch fich unb Richts aus Etwas schafft, tann aus Richts ichaffen, und weil Gott fich felbft ges nug ift, fich felbft nie jum Broecke bat, sonbern nur bie Creaturen, fo verobjectivirt fich Gott nicht um feinets, fonbern um Anberer willen. Dann fteht bas Object gum Gubject Gottes wie das Product zum Educt. Ein foldes Product ober Kind Bottes nennt die Religion Chriftus, ober in Chrifto findet man bie Berobjectivirung Sottes. C. Gein ift baber bas Grundwort aller Borter in ber Sprache Bottes, aller fubjectiven und obfectiven Formen; Alles in Allem, alles Gein und Dafein — Gott!" Der Berf. fest jeboch bingu: "Aber wer glaubt unferer Prebigt?" Recenfent nicht, und er hatte langft von biefem "Probuct bes merfmurbigen Coucts" gefdwiegen, wenn er nicht bie Abnungegabe ber Lefer, wem bie Debication gelte; batte fpannen wollen. Run fo fei es benn herausgefagt: "Gr. taifer: lichen Rajeftat bem - Großsultan und wirtlichen Rachtommen bes Propheten ber Demanen, Mahmub II., in allertieffter Chr.

furcht zugerignet bom Berf." "Dem Allerburchlanchtigften, Allerglormarbigften, Unaberwindlichten (?) und Grofmachtigften Raifer vieler Raiferthumer zc. überreicht er biefe feine Bedanten und Empfindungen und verharrt mit ber allergrößten Ehrfurcht u. f. w." Bir find begierig auf bas bulbreiche Antwortichreis ben und die Brillantringe, die Or. 3. S. erhalten wird, wenn sie nicht schon eingegangen sind; benn bas hat wol noch tein driftlicher Schriftsteller fo gepriefen (G. xxiv), "baß bie Pforte alle Rrantungen vergas und vergab, mehr als andere Reiche, baß fle teinen Rationalhaß, teinen Religionshaß tennt", - "baß fie tosmopolitifcher Beife ber wahre Freund aller Dachte in ber Roth und unendlich langmuthig fei", "bas Mohammed teine am bere Religion als die Liebe (G. 123), feinen Gottesbienft, als im Beifte und in ber Bahrheit mit Gott burch Bobithun und Gerechtigfeit umzugehen, gelehrt beie". Im liebften mochten wir aber bie Sefichteguge Gr. hobeit feben, wenn ihr bie bon uns oben excerpirte Beisheit vorgelefen wirb, ober wenn bie Hoheit die Aphorismen vernimmt (G. 155): "Bewußtsein ift bie allgemeine subjective Form ber objectiven Kormen, und zwar ift fie bie qualitative gorm ber Quantitaten" (G. 160). "Abfo. luter Raum war: eine allgemeine fubjective Form aller objectiven Formen, ober bie quantitative Form aller Qualitaten; abfolute Beit: eine allgemeine subjective Form aller objectiven Formen, ober bie qualitative Form aller Quantitaten"; ober wenn fie von "8 Urpringipen, von einer beiligen Dreieinigfeit", bort, worin "ber abfolute Raum: Gott ben Bater; bie abfolute Beit: Gott ben beiligen Geift; ber abfolute Beitraum: Sott ben Sohn" in sich begreift. Bie "Das Reich Gottes", Dabmub II. und biefes Bortgetlingel bier gufammentommen. fann Ref. nicht angeben.

### Lesefrüchte.

Milly war in Magbeburg tein Morbbrenner. Dies hat Rubhart in ber von Ml. Buffel berausgegebenen Beitfdrift "Antiope" (1826, I, 6, S. 487-505) behauptet und wiederholt auch in dem von ihm herausgegebenen "Leben bes Thom. Morus" (S. 287,) dieselbe Teuberung, nach welcher Riemand die Einascherung Magdeburgs so sehr bedauert habe als ber taiferliche General Tilly.

Schabernack.

Der König Raamann ober Minber, ber Erbauer bes burch bie Bobe und Beite feiner Bogen im gangen Driente berühme ten Palaftes Chamernad, Iles ben Baumeifter beffetben, Senamar, aus bespotischem Argwohne, baß er bie Baugeheimniffe anderweitig verrathen ober anwenben mochte, hinterliftig von ber Binne herabfturgen. Geitbem marb im Morgenlande bas Bort Chawernad jum Sprichworte bes Unbants. (Bammet's "Ronftantinopel und ber Bosporus", I, 263, II, 197.)

Ronig Friedrich Wilhelm I. von Preußen fragte, wie Wilsten im "hiftor. genealog. Kalenber", 1823, S. 51, erzählt, in feinem Tabackscollegium einen feiner Offigiere, ber foeben von Paris jurudgefehrt war, wie er bie frangofifche tonigliche Familie gefunden habe. "Ich, Em. Dajeftat", erwieberte ber Offigier, "es ift Alles kleines Beng, Keiner mißt über 5 guß". Als im Winter bes vorigen Jahres in Frankreich 30,000

Mann von ber Claffe von 1880 ausgehoben werben follten, meinte in ber Sigung ber Deputirtentammer bom 3. Dezember ber General Lamarque, als Berichterftatter, baf bie Berfamme lung es sich nicht moge weiter zu Berzen ziehen, bas bies Mal auch junge Leute von nur 4 Fuß 9 3oll (statt bes bisherigen Mases von mindestens 4 Jus 10 3oll) genommen werden soll-ten, da die Franzosen nichtsbestoweniger die große Ration blieben. Gin foldes Argument verfehlte auch feinen Ginbrud auf bie Berfammlung gang und gar nicht.
Dierzu Beilage Rr. 7.

## Blätter

für

# literarische Unterhaltung.

Mittwod.

Mr. 68.

9. Marg 1831.

Ueber Gothe's Fauft. Borlefungen von R. E. Sousbarth. Berlin, Enelin. 1830. 8. 2 Thir.

Niemand kann in Abrede stellen, das der Berf. Die fer Boriefungen wirklich ju ben berufenen Eregeten ber tieffinniaften Schopfung der beutschen Poeffe und vielleicht aller Poefem gehore, ju Denen, die nicht allein für fich fetbit ein genügendes Berftandniß bes großen Gebichts errungen haben, fonbern bie auch vermogenb find, Anbern, minder Borbereiteten eine ausreichende Ginficht in bie 3ber, welche biefe Dichtung belebt, und in ben Organismus berfelben ju eroffnen. Der Berf, ift Philosoph genug, um an feine Bewunderung bie Foberung ju ftellen, baß fie vor fich felbst Rechenschaft geben muffe, und er ift nicht fo blinder Bewunderer, daß es ihm nicht gelange, fein Axiom nach reinen Gefeten ber Kunftschatung aufsulofen. Er führt uns mit bellem Blick burch bie Irrgange bes großen Dramas, zeigt uns ben nothwenbigen Busammenhang bes scheinbar Berfallenben, weist une überall die Burbigeeit ber Ibee, die Bahrheit bes Gebachten und' bie freie Schonheit ber Form, in ber bies Gebachte erscheint, nach. Dabef halt er fich von aller eiteln Rhetorit fern, tabelt und verschmaht jebe nicht auf reines Berftanbniß gegrundete Lobpreifung und reproducirt auf Britischem Wege die poetische Ibee. Go erfüllt er bie mabre Aufgabe ber Aritik und zeigt fich in biefen Borle fungen als einen Beiftesverwandten bes Dichters, ben er mehr zu verfteben als zu lobpreifen bemuht ift.

Wir nemmen diese Epegese des "Faust" vortrefflich und bezeichnen sie als die erschöpfendste und genügendste, die uns bekannt ist, selbst auf die Gesahr, in manchen Einzelheiten mit dem Verf. nicht eines Sinnes zu sein. Die ganze Form dieser Arbeit, Eintheilung, Fortschritt, Spstem der Entwickelung, Sprache und Ausdruck sind vorzäuglich, und machen sie würdig, dem Dichter selbst, wie es geschehen ist, zugeeignet zu sein. Was wir gegen die einzelnen Ansichten des Verf. einzuwenden haben mochten, wird bei einer kurzen Analyse seiner Schrift Plat sinden können.

Bundchst ist nicht zu übersehen, daß diese Schrift aus Borlesungen entstanden ist, welche vor einem gemischten Zuhörertreis wörtlich und ziemlich ohne Borbereitung gebatten wurden. Dies sehte der Sperusation gewisse Gren-

zen, die der Verfasser mit Geschmad beobachtet hat; es milderte die Ausbrucke und machte Digressionen nottig, die vielleicht bei einer blos für den Druck bestimmten Av beit weggeblieben waren. Der Verf. betrachtet in der ewsten Vorlesung den Dichter seibst, in seinen Verhältnissen als Mensch und seine Poesse als Product seiner indivis duellen Lebenslage.

hier begegnen wir aber keiner neuen Ibee - bie Gludfeligteit bes Dichters ift von allen Bewunderern feis ner Poefie als eins ber vorzüglichften Entbindungsmittel feines Geiftes anerkannt worben; wiewol man bas Ariom auch umtehren und fagen tonnte: Gothe fei ein fo glude licher Mensch, weil er ein solcher Dichter sei. Rur Das ift une aufgefallen, baß ber Berf. mit Gifer blejenige Bewunderung tabelt, welche fich an einem Dichter, ober gar einem einzelnen Wert eines Dichters gang und ausschließe lich erschopft, mabrent er felbft, wenig Seiten mater, fast noch weiter zu geben scheint als bie Betabelten. indem er den Prolog jum "Faust" als das Hochste und Bollenbetfte bezeichnet, mas je gebichtet worben fei. So ergeht es oft mit unfern Speculationen und Theorien. Der Berf. ift ber Deinung, bag unter ben Berten eines wahrhaften Dichters jebe Production einen gleichen Werth haben werbe, und bag bie eine unferer Bewunderung nicht naber steben tonne als bie andere; und gleich baranf ruckt er felbft ein blofes Fragment eines einzelnen Sebichts, wenig Seiten umfaffenb, in einen fo entichies ben leuchtenben Borgrund. Doch, unferer Ueberzeugung nach, ift felbft fein leitenber Gebante babei ein irriger, Allerbings, ließe ber Dichter fich von bem Menschen vollig lostrennen, fo hatte ber Berf. Recht; allein, ift bies nicht eine taube Speculation? Rann ber Dichter nicht leibenb ober gefund (physisch und moralisch), kann er nicht zu els ner Beit begeifterter, icharffebender, tugendhafter bewegt, großmuthiger, theilnehmenber fein als ju einer anbern und alfo geeigneter fein, bas Wolfenbild ber mahren Poeffe ju umarmen? Grabe im Biberfpruch ju bem Berf. mochten wir behaupten, jebes einzelne Gebicht grafern Umfanges habe feine Blute und zeige den Punkt an, wo ber Dichter bem ewigen Quell ber echten Poefie am nachsten ftanb und am reinsten baraus schopfte. Ja, wir find febr geneigt, bies zu einem allgemeingultigen San zu exheben, bestimmt, bas Apiom bes Berf. aufauheben, und breift provociren wir auf Gothe felbst; umuns darüber zu belehren, ob die hohe und ewige Gottin ihm bei einzelnen Stellen seines großen Gedichts nicht leuchtender und befriedigter erschien als bei andern, und dies, wiewol er von sich selbst sagt, daß er nur die reinsten Stunden seines Lebens dieser Schonfung gewonnet habe. Sein Augeständniß gu unserer-Frage lingt in dieser Ansührung.

Ein zweiter Punft, über ben wir mit bem Berf. gar nicht einverstanden find, betrifft die große Frage von bem Selbstbewußtfein bes Dichters. Allerdings ift es langft anerkannt, bag bie Sage von ber bichterischen Bes geisterung in unferer Welt eigentlich nur noch eine Schone bierin mit bem Berf. finb, fo tonnen wir boch nicht an Diejemige Art von Gelbftbewußtfein glauben, welche ber Berf. als nothwendig jum Erzeugen eines mabeen Dich-terwerts voransfest. Dit einem Bort, wir zweifein, baß Shaffpeare beim "Damlet", ober Gothe beim "Fauft", mit abgewogener Rlarheit an bie Salfte, ober auch nur an ein Behntheil aller ber Dinge gedacht habe, Die biefen Gebichten fpater Bewunderer erworben haben. Dies, wir proteffiren feierlich, foll gang und gar tein Borwurf fur Die Meifter ober tein Angriff gegen ihren Ruhm fein; fonbern gang einfach glauben wir vielmehr, bag eben, well fe bie großen Dichter maren, die fie find, fie an alle biefe Dinge nicht flar und mit Bewußtfein benten tonnten. Das ift bas Befen bes Genius, bag er aus bem Bes fuhle fchaffe, was fich bem Berftand fpater als unabweisbar barftellt; baß er, indem er bie großen Buge ber Das tur ins Muge fast und malt, bie fleinen unbewußt mitbilbet, ohne auf fie feine Aufmertfamteit gu richten; ober, um es burch ein vielleicht unpaffenbes. Beispiel ju verfinn: lichen, baf er, indem er himmelsbahnen von Planeten berechnet, babei richtige Multiplications: und Divifiones erempel vollzieht. Wir tonnen biefe nebenfachlichen Fahigfeiten bewundern - aber follen wir behaupten, ber Dichter habe um jebe biefer geringen Operationen ausbrudlich gewußt? Rein, bas Geringere ift unter bem Großen fubfumirt, ber Rritter entbedt es, ber Dichter bat gefchaffen, was jur ewigen Ordnung mitgehort, ohne um jeben feiner Baufteine befonbers zu wiffen. Go lift fich, unserer Meinung nach, jene große Frage naturlich ges nug, und hundert Bahrheiten, bie Samlet implicite ausfpricht, wurden, anders ausgebrudt, vielleicht felbft fur Chaffpeare neu fein. Und fo hat auch ber Dichter bes "Bauft" bei weitem nicht an alle bie fleinen Schunheiten gebacht, bie wir heute an ihm bewundern; ja, Jebem, ber mur ein kleines wenig Dichter ift, begegnet etwas Unas loges im Rleinen taglich.

Richt mehr Richtigkeit wie blesem Theorem vom Alles durchdringenden Selbstbewußtsein schreiben wir jener Behauptung von der Apathie des Dichters zu, ohne welsche nichts Großes geschaffen werden soll. Es ist dies ein Sat ber modernen tritischen Schule, von bessen Wahrsheit wir uns nicht überzeugen können. Für uns besteht die rechte poetische Stimmung in einer gleichen und sich abwägenden Mischung von Begeisterung und Berechnung,

nicht aber in einem bieser Clemente, mit Ausschließung bes andern. Begeisterung ist die Schöpferin des Sedanskens, Berechnung die des Formalen im Gedicht, und kein Gedicht kann ohne eine Bereinigung beider Thätigkeiten werden. Auch nicht heheurscht darf die eine von der anz dern seinz heide mussen geich frei wie gute Allierte auf dasselbe zuch hinarbeiten; der Biderspruch, in den sich die aparhische Schule verwickelt, ist mehr als klar. Der Bf. neigt sich zu diesem Bekenntnis, und dies ist der Haupteinwand, den wir gegen ihn geltendzumachen haben; denn in dieser Ansicht liegt eine (jeht leider so verbretztete) Geringschähung der Schiller'schen Muse, der wir nies mals ohne Jornesregung begegnen können.

Vies des grands capitaines français du moyen-âge, pour servir de complément à l'histoire générale de la France aux douzième, treizième, quatorzième et quinzième siècles, par Mr. Alexandre Mazas. 8 Bonde. Datis. 1830.

Gines ber Dauptverbienfte biefes banbereichen Bertes, ber sonbers mit Binfict auf ben burch beffen Titel angebeuteten Amed bes Berfe., ift bie von biefem überall bewährte topographifche Genauigfeit bei Ermittelung ber Orte, bie gu ihrer Beit ber Schamplag großer Begebenheiten waren. Diefe Genauigfeit finbet man, wie befannt, im boben Grabe bei ben alten Geschichtschreibern , sobas noch beute Pausanias als Beg-weifer den Reisenden bient, welche Griechenland besuchen. Durch bas Studium biefer antiken Borbilber gelangte br. Magas ohne 3weifel zu ber Ueberzengung, bas bie Geographte eines ber Augen ber Gefchichte ift; er beschräntte fich baber nicht barauf, bie gleichzeitigen Chronitenschreiber als Quellen gu ftubiren und ju benugen, fonbern er befuchte balb allein, balb im Gefolge ber frangofifchen Deere, mit ber Feber ober mit bem Degen in ber Sand, alle Schlachtfelber, bie er befchreibt. Um einen Begriff von ben Refuttaten, gu welchen ihn biefe Forfchungen fahrten, wie von bem Berthe bes Bertes felber gu geben, werben einige Beifpiele genügen. Bu Bille, 2 Stunden von Bom-vien, ertundigte fich or. Magas nach ber lage biefes Dutes und bem Wege, ber babin führt. Man ließ ihn jum oftern bas Bort Bouvien wieberholen, ale fet baffelbe gar nicht frangoffich. Allein, die Landleute ber Gegend wiffen ger mohl, wo bie Schlacht, bie bavon ben Ramen bat, geliefert warb, und ber. Pfarrer bes Dorfe ergabite ihm, bag an bem jebesmaligen Jahrestage berfelben, am 27. Juli, eine Meffe in ber Capelle gelefen werbe, bie an ber Stelle erbaut worben, wo Philipp August fein Gebet vor bem Treffen verrichtet hatte. Die in ben alten Chroniten vorfindlichen Berichte iber die Felbzige Gbugrbe Ill. in Frantreich genügten frn, Magae nicht. Er begab fich baber zuerft nach Erécp. Dier konnte er sich fiberzeugen, baß Broisfard, oft dunkel und fast unverständlich, wenn er Thatfachen erzählt, bisweilen bei Bezeichnung ber Derter febr ge-nau ift. Eduarb, nach feiner Cambung in ber Rormanbie bis gur Comme gelangt, und von Jatob v. Mourton verfolgt, befand fich zwifchen biefem gluffe, ber frangblischen Armee und bem Dzean eingeschloffen. Alle Paffe wurden von ber zur Ber-zweiflung gebrachten Bevollerung bewacht. Ebuard zog Er-tunbigungen bei ben Ginwohnern ein, die er aus ben Borfern herbeischleppen lief, und versprach eine gute Beishnung Demjenigen, ber eine Furth murbe angeben tonnen. Ein Bamer, Ramens Gobin Agace, leiftete ihm biefen Dienft und vertaufte fo fein Baterland fur 100 Goldnobles und einen guten Beschafter. Die Bage biefer unter bem Ramen Blanque Taque, was in ber picarbifchen Munbart "Blanche tache" (weißer Fleck) bebeutet, so berahmten Furth war seither niemals mit Beftimmet-

heit vondamitialt; du, Magel thurifte di Mage finnt: av fest Ufern der Somme, von Croton die Abdeville herumaschne diefe Furth finden zu können; die ihn endlich der Gufaff zu einem Gifenhanbler nach Saint-Ratery brachte, ber eine prachtige ganbe kartenfammlung befaß und felber in bet Geographie febr bewandert war, Dit hulfe biefes Mannes fand Dr. Magas hafd die Buuth; dies wie er berichtet;, thran Maniga von jeinem kleinen Diget bon Kreibeftein bat, ber auf bem rechten Ufm der Somme liegt; Rach-Ausmitteiung biefen in ber frangelichen Geschichte fo benfwirbigen Punttet , berichtigt ber Klenfe bie dronologifden und topographifden Irthuner, bie man in Freiffard und allen Gefchichtfereibenn finbet, bie ihn abidrieben, ohne bas Band ju befuchen. Roch freht auf bem Gipfel bes Singels, ben bie Englander befest hielten, ein einzelner Shurm, woraus men eine Windmidble gemacht hat. Die ohne Ritt aufeinandergeftigten Steine bezeugen das bebe Allerthem biefes Dentmais. Die Cinwohner fagen Merrinftimmend aus, es habe baffelbe fcon jur Beit ber Schlaft bort geftanben. Chuard III., fagt man, nahm bier feinen Standpunft, um bie Franzosen heranziehen zu sehen, die unter Philipp von Abber ville tamen. 3wei Tage lang untersuchte ber Berf. das Schlacht-felb, beffen außere Bergaffenbeit gang unverandert geblieben ift, wiewol man nur noch bie Grundmauer bes Schloffes Brope wiewol man nur noch die Grundmauer bes Schlosses Wieve sieht, wo der König von Agyntepich; nach dem Verluste dieser morberischen Schlacht eine Jusiuchtstatte suchte. Der Sieger nieß die Aobten gablen; die Franzosen habten einen König, dem König von Böhmen); 11 Prinzen, 80 Bardne und 1200 Kitter auf dem Plage gekassen, dem Eduard wollte keinen Pardon geben und antwortete den englischen Bannerherren, die ihn baten, dem Gemegel ein Ziel zu seigen, ganz kalte "Memand windere sich darüber, denn so war es besolben und so sollte es sein!!s. Um zu zeigen, mit welcher Sorgsalt, mit welcher Gewissenden. tigtet Or. Magas feine Rachforfchungen anfallt, mag es bei biefer Anführung fein Bewenben haben. Geiner Methobe treu, vergleicht er immer bas breifache Beugnis: ber Ueberlieferung, ber brtlichen Berbatrniffe und ber Chroniten. Cechs Monate brachte er auf feinem Befuche in ber Bretagne gu, bie mit ungabe ligen Dentmalern und Grinnerungen bebedt ift, und beren Be-wohner gleich ihren fleinernen Thurmen und Glockenftublen bas Seprage des Mittelalters bewahrt haben. Mehr als 800 Meg-ftunden legte unfer Geschichtschreiber in dieser Proving zurück, die er zu Fuß in allen Richtungen burchstreffte. Allein , nicht weniger wie in vorbefragter hinficht gewährt bies Bert ein großes Intereffe unter bem Gefichtspuntte ber Berfaffung unb ber Sitten granfreichs mabrend ber Periobe, bie baffelbe ums fast: Done fich zu einem Bobrebner bes Lehnwefens aufzuwerfen, betrachtet or. Dagas bie Inftitution bes Ritterthums als eine ber machtigften Stugen ber monarchifden Gewalt im Mittelalter, inbem fle ben großen Bafallen ber Krone 2 ben Bars baren unbefannte Bortbegriffe, Chre unb Ereue, einpragte. Rathien von Montmorency liefert in ber frangofifchen Gefchichte bas erfte Beispiel von beftanbiger Ergebenheit gegen bie Ro: nige, wiewol feine Dacht ber ihrigen gleichfam. Bester von 600 Lehngatern, lehnt er es ab, an ber Coalition gegen Philipp August Theil zu nehmen; er entscheibet ben Sieg bei Bouvien und lost spater die gegen die Ainheit des heiligen Luds wig gehilbete Ligue auf. Erwägt man, daß der König in der Ahat damals primus inter pares war, so wird man in Ma-thieu, bemerkt Dr. Mazas, das mächtigke Glied jener kurzen Kette großer Manner gewahren, bie wahrende einer an Stürmen fo surchtbaren Zeit sich ben Schickfaldbestimmungen Frankreiche gang wöhmeten. Rach ihm kommt Saucher von Chatillon, der Schledsrichter des königlichen hauses unter Philipp dem Schone und der Bertheibiger des salischen Sesehes; er sah 7 Fürsten regieren, erhielt aus der hand von 5 Königen den Degen eines Connetable und pag mit 80 Jahren noch in dem Komme Mungeschie ist der beiter beiben, beren Cenie ben Kampf. Duguesclin ift ber lette biefer helben, beren Genie fast ein Abnigetum mar. Ersuhr ber Miltairbienft im Laufe ber Beiten unterschiebliche Mabificationen, so bieb bach bas Ops

fidm fied Ausseinst sind indimitier: Arn Minis grufes dem benn Chante mant ide in Characteriste), an die großen Nasjallen, die ihn an die Aftervosalellen sterichistens und solori bedeckten fich die Straften mit Bewaffneten, die dem angegebenen Hunfte zuhogen, wo Ach bas Dem bes, Khinigs; befand, das Goldaten bestand, die auf den, Privathomainen des Mongreden ausgehoben wonder woren. All im \$5,3950 die Ledge, einger führt warben waren, um die Ulumetion ber Propinggoungen steure gu legitimiren, erlangte ber Mafall bas Recht, in gewiffen Fellen Gehorfam ju verfagen und fo faben fich benn die After bafallen' oftmale gezonenen, ihren Bugerainen gegen ben Konig gu bienen , ber war noch bis auf feinen eignen Gatern ausgehon benen Soldaten zu :seiner Werfigung hatte. Durch Eründung ber Semeinden exleichterte der Kaatstings Gager die Ausbedung von Ariegsvöltern in den Städten, ohn die Ahrlinahme des Aballs. Ludwig det: Dicke verstand fich mit den Bischofen , woh che Soldaten :ausheiden war sie dem Berfamulungsonse gefiche ren nichten. Man nannte fie Gammunglinguppen, und sie ficher ein die Konien ihren Kinden ten bie Paniere ihrer Rirchen. Mußer ben Chelleuten und ben Provingtalmitigen, bestanden bie frangbfischen Armeen gu jener Epoche noch aus 3 andern Arten von Soldaten, nämlich ben Sergeneb'armies, pon Philipp Anguft in Palaffink ale feine ordentliche Gerbe eingeführt ; Godenechten, Cotterraur, von Sobsteile, einer Art Migfagte, Gomenste, besten, sie sich mit besonderer Geschichtichkeit. bebienten sonnt, besten, sie sich mit besondere Geschichtichkeit. bebienten sonnt, vendlich aus den Athands, einer unbisciplinirten Aruppe, die, aus Wagabunden aller kander gebildet war und beren Name noch jeht einen sittelnissen Menschen bezeichnet, beren Abret aber den Titel "Renerbaldorum" nmabm. 2016 pow ber Schlacht von Wonvien ber Konig fein Deer mufterte und die Contingente ber Bafallen genau gabien lief, belief fich bie Starte ber gangen Armee auf 59,000 Mann. Dierunter befanben fich 5000 Bannerherren ober Ritter, 15,000 Be bom mittlern Abel, 28,000 Mr. Communaltruppen und 11,000 Mr. Ribands ober Cotterraux. Bemerkendwerth tft hierbei bas Mieverhaltnis zwischen ber Reiterei und bem Fuswolke, weil bie 20,000 Bannerherren und Solbaten vom mittern Abel fammtlich gu Pferbe waren. - Die Infanterie,, bie lange verachtet und guo au Perce waren. Die Infanterte, Die lange verantet und zw erft nur bagu gebraucht wurde, die Pferde der Bannerderren zu halten und Pionierarbeiten zu verrichten, war zu Anfang der Regierung Philipps von Balois ein fast regelmäßiges Corps geworden. Einigt burch die Arenzzüge zu Erunde gerichtete Kitter gehörten dazu. Chatillon, der den Abel dazu anziehen wollte, brachte es deim Könige bahin, daß die vornehmiten Offigiere biefer Baffe unter ben größten herren gewählt murben. Um ber Stelle eines Grofmeiftere ber Bogenichugen, welcher Ehef bes Fugvolts war, befo mehr Glang zu verfeihen, ertheilte ihm ber Ronig ben Rang vor ben beiben Marfchallen von Frantreich und unmittelbar nach bem Connetable. Bur Cpoche ber Schlacht von Erech war die Infanterie schon numerisch ftarter als die Cavalerie. Indessen blieb der Mangel an Mannsgucht unter dem Abel und den Alegsvöllern, die sich der Planberung überließen, fo lange fie nicht befolbet wurben, eine der feimerglichften Pragen Frantveiße, bas feine Berthelbiger fast ebenso febr als feine Feinde zu fürchten hatte. Diefem Uebel ward endlich im 3. 1445 burch Rarl VII. abgeholfen, ber ben bei ihm verfammelten großen Lehntragern ben Borfdlag machte, eine beständige Steuer zu erheben, beren Ertrag gur Be-gablung einer gewiffen Angahl von Golbaten verwandt werben juguang rener gewesten august von Solvaten verwanst werden sollte. Diese Abgade ward bewilligt, und alle Aruppen, die Frankreich bamals auf den Beinen batte und die sich auf 90,000 Mann deliesen, wurden in den Ebenen von Chalons versammelt. Rach ber Mufferung zog ber Connetable von Richem-melt. Nach ber Mufferung zog ber Connetable von Richeman 2 Elitencorps heraus; das eine bestand aus 9000 Mann zu Pferde, das andere aus 12,000 M. zu Fuß. Man entließ die Uebrigen, nachdem man die strengsten Maßregeln getrossen hatte, um diese Landläuser zu hindern, sich zu vereinigen. Der der kannte Jacques Cour machte diese Resonn dadurch, möglich, daß er die ersderrlichen Summen vorschof, um den Sold der Arpppen auf ein Jahr zu fichern. Go ward benn eine bewaff:

niete Machfebium Boeithotte bes Studgebbade Badgeftell auch weit Sineifitung getwiffen berein Folgen noch Die gurunfach Dugen empfunbent werben: Gleichwol war bas Behnwefen noch nicht ganglich beffegt; ber lette Rolof, ben es gebet, Rarl ber Rufne von Burgund, warb erft burch Labridg XI. jn Boben geworfen. In Betreff bes von Drn. Magas befolgten Spftems, demerten wir noth follieflich, bas er gu ben bios ergebienben Gefcieben foreibern gebore, bie jebes anbern Buthein aber bie Begroen beiten und deren Motive fich absichtlich enthalten. In gibt fich dubbeileichtig als einen Anhanger bieses Boftens tund, inden ver unter Anderen in der Lebenstellareibung Dugnselin's, auf Berantoffung ber Brage, ib biefer butignite Rrieger ben Dient Grantreichs, beffen Connetuble 'er wor, hatte verlaffen follen, als ibm ber Aufrrag warb, ben Befchius bes Parlaments gegen die Bretagne, sein Baterland, du vollziehen, sagt, "Es ger baste und nitht, zu entscheiden, ab er in diesem Funkte einen Feller Beglieg: auser Bweil: gest ihre dashin, die Wenklichen zu schieben, nicht aber fie zurdemotheilen. ..... The age to the his to

Attas vom Konigreich Sachsen in 26 Karten, mit topographifch-ftatiftifchen Beilagen, jum Gebrauche für alle Geschaftenanner und Reisende. Gezeichnet von Fried: rich Abolf Lubide, herausgegeben von Johnn Rarl Beinrich von Bobel. Erftes bis brittes Seft. Deifen, Gobiche. 1830.

Obichon es vietfattig mehr abet minber gute Rarten bes Ronigreichs Sachsen gibt und 2 bierber geborigen vorzäglichen Berten, bas eine vom tonigt. Ingenieurcorps, bas andere von ber tonigt. Kameralvermeffung bearbeitet, in ber nächften Beit entgegengefeben werben tann, fo hat boch ber hier vorliegende Etlas befondere Originalität und eigenthantlichen Werth, ba er bie Epharalverbaltniffe bes Ronigreichs gum Gegenstanbe bat. Bec. betrachtet ihn baber als einen bochft wichtigen Gegenftand ber Statiftit von Gachfen, ber von bem am Anfange biefes Jahres ins Leben getretenen "Berein für vaterlanbifche Staatskunde" nicht unbeachtet gelassen werden wird. Bei einer solden Arbeit ift Alles, was Beichnung anbelangt, nur Rebensache, indem hier Alles auf richtige, sich bestimmt von einander unterfcheibenbe und treue Angabe ber firchlichen Berhaltniffe bas Canbes antommt. 2Bo 2 folde umfichtige Manner wie On Superintendent Dr., nan Bobel und Dr. Pfarrer thbide an ber Bpige fichen und zu bem Unternehmen ihren Ramen bergeben, bind' nur etwes Gutes & erwanten fein. Die erfte Karte enthatt an Unterscheidungen bie Ephoralftabte, die Bafallen-pabte, bie fchrift- und amtfäßigen Stabte, die Stabte, Flecken und Dorfer, welche Pfarreien ober Filiale haben, bie Rirchen unter Rirdenvathecollatur, beigl. Die unter Patronatecollatur, bie Pfarrtingen; bie Fillaifirchen, bie Rapellen, bie Rittergister, bie Rammergater; bie Angabe einzelner Guter ober Saufer, bie. Batber, die Bemberge und bie Chauffeen, Alles in Begiebung ber Epherie Dereben. Die zweite Rarte bezeichnet ben Sprengel bes tonigt. fachf. Dberconfifteriums Drasben und ber tonigi. fachf. Dberlaufig. Die briete Karte hat, bie Ephorie Pirna, bie vierte bie Ephorie Bifchefewerba, die funfte bie rabeberger und bie feciate bie bainer, insgesammt mit Bezeichnungen wie bie erfte, jum Gegenftanbe. Diermit befchließt ber erfte Rartenbeft. Beigegeben find biefem Defte moch 10 Tabellen, Die fammtlichen Ortfchafte ber gebachten Ephorien, mit Angabe ibrer Burichictioneverhaltniffe zund ber Ginwohnergabl, enthaltenb.

Das 2. Deft beginnt mit einer Rarte ber Cphorie Dei-Sen; bie barauf folgende bat bie Ephorie Solbis, Balbheim und beifnig jum Gegenstande; fobann finden wir eine Karte ber Ephorie Roffen, eine ber Ephorie Freiberg, eine ber Ephorie Chemnig und eine ber Ephorie Annaberg. Alle haben bie bier aufänglich angegebinen Beichen, und 12 febr fleifig gearbeftete Aabellage mit ben Jubliblittent und Chabitbertibungefinigen, begietten auch biefte Deft.

. Rec. Rigt bet einer fothen Arbeit; wie bereits erwlichnt, auf ein gefälliges Loufece ber Rarte wenig Berth, fonbern febt ein Bert ber Ast aus bem Gefichtspuntte an, baf es ein Bith ber Birdichen Gintheilung bes Canbes fein und alle eine feine mit berfelben in Merkhrung frehende Bethaltniffe (wie bie Burldbittioneverfchiebenfeiten) erbrteen und verbeutlichen foll. De-iventient baber biefes Unternehmen großen Dunt bes Pus blicums, und wenn es auch, nach bem Tiet, "für Reisende" nur nebenbeit aushilft, so ift fie ein Schaf für ben Statistiker.

Soffentlich wird man ber Fortfegung und Beenbigung bies fes braven Unternehmens balbigft entgegenfeben tonnen. Bet biefer Gelegenheit beinge fich Rec. ber Bunfc auf, ob nicht ein mit ben phyfifden und Cocalverhaltniffen bes Konigreichs Ganbion genau befammer Argt, in Berbinbung mit einem gewandten Ruttungeidiner, gur Bearbeitung einer Sanitatefurte Wie utibe vernklast finden follte.

### Literarifche Ungeige.

Bei mir ift erschienen und burch alle Buchhandlungen und Doftamter gu erhalten :

De t me e. 8,

Rritifdes Sabrbuch be't, Literatur.

Erftes Deft. Rebigirt unter Berantwortlichfeit ber Berlagsbanblung bon

Ratt Ernft Somib.

St. 8. Geh.: 124 Bogen: Preis bes Banbes von 2 Seften 2 Abir. 12 Gr.

Inbalt biefes Beftes. I. über ben gegenwärtigen Stanbpuntt ber 9[vo

dotogie.

Bweiter Artifel. Beinroth's Lehren. Bon R. R. Badmann.

H. 1. Tableau dea terrains qui composent l'écorce du globe, ou essai sur la structure de la partie connue de ja terre. Par Alexandre Brongniart.

2. Geognoftifches Gemalbe von Deutschland. Dit Rucficht auf die Gebirgsbeschaffenheit nachbarlicher Staaten. Ben Ami Boue. Berausgegeben von G. G. v. Leonharb. Mit 8 Steinbrucktafeln.

8. Die Umwalzungen ber Erbrinde in naturwiffenichaftlicher und geschichtlicher Beziehung. Bom Baron G. Cuvier. Rach ber funften Originalausgabe überfest und mit beson-bern Aussubrungen und Bellagen begleitet von J. Ro-

gerath. 2 Banbe. III. Gefdichtliche Darftellung bes Banbels, ber Gewerbe und bes Acterbaues ber bebeutenbften hanbeltreibenben Staaten unferer Beit. Bon Guffan v. Gulich. Erfter unb

gweiter Banb. IV. Berfuch einer Bufammenftellung ber Materialien får bas Forfchen ber Geschichte bes Revolutionstrieges, vom Sabre 1792 — 1815, von einem ehemaligen Generalfiabsoffizier. Erfter Banb. Mit 3 Rarten.

Rritit ber Degel'iden Philosophie nach ber "Encotlopabie ber philosophifden Biffenfcaften".

Bweiter Artifel.

VI. Kritische Miszellen. Das zweite Beft bes fünfuntbreißigften Banbes wird im-Marz 1831 ausgegeben.

Leipzig, im Rebruar 1831. T. A. Brodbaus.

## Blätter

füt

# literarische Unterhaltung.

Donnerstag,

Mr. 69.

10. Marz 1831.

Ueber Gothe's Fauft. Worlesungen von S. E. Schubarth. (Beichtus aus Nr. 68.)

Nachbem wir biefe allgemeinen Gefete gegen umfern Mutor gerechtfertigt haben, tonnen wir ben Raben feiner Bortesungen wieber aufnehmen. Sie bilben einen mabren Golbfaben in ben labprinthischen Berwickelungen bes Gebichts, einen Begweiser, bem wir, wir leugnen es nicht, manche Auffigrung über Absicht und Meinung bes Dichtere verbanten. Wir glauben junadift, baf fich ber Berf. bes vollen Beifalls des Dichters über feine Analpfe bes Bofen zu erfreuen haben werbe. Diese Ansicht ist bes größten beutschen Dichtere murbig, und ihre Entwickelung in der Analpse des Prologs ift trefflich. Den Inhalt bes "Fauft", fagt er, haben die Meiften nur in einer Darstellung bes unbefriedigenden Loofes bes Menschen gesucht, gleichsam als eine geheime verstedte Unklage gegen bie Gottheit und von biesem Standpunkte hat Lord Boron ben Kauft in feinem Manfred reproducirt. Allein Gothe, von einer folden Unsicht weit entfernt, hat vielmehr eine Theobicee, eine mahre Rechtfertigung Gottes, im Ginn gehabt und gezeigt, wie fogar bas Bofe in biefer Welt nur als ein Reiz und Deckmittel jum Guten vorhanden fei; bas, indem er fich ber Tragbeit, bem Streben nach umbebingter Rube, in ben Weg ftelle, die schlummernbe Kraft des Menschen befeure und die halbheit und Dhn= macht heseitige. Diesen 3med erreicht er burch Ginfuhrung bes bosen Geistes, welcher uns von vorn herein, nicht als ein Wibersacher Gottes, fonbern als ein an seinem Ebron willfommener Diener (f. b. Prolog) bargestellt wird, und bei beffen Bertorperung ber Dichter fich an bie Tradition im Buche Siob halt, nach welchem Satan sum Sofgefinde bes herrn gebort, nicht etwa wider beffen Billen bofe und ein Emporer, fonbern als traftiger Berfucher untergeordneter Geifter beftellt fei; ein wurdiges Mitglied bes himmlischen Chore, als welches er gleich im Prolog auftritt. Die Erhabenheit biefes Prologs felbst gergliebert bie britte Borlesung. Es ift nur ein Blick in bas All und feine Ordnung, aber ein toftlicher; volltommene Beherrichung, sichere Bandigung, unerreichbare Tiefe überall; Gebanten, welche ber Dichter burch ben Aufruf an imfere Bernunft mehr als burch feine Darftellung belebt; eine Musterschau bes Unendlichen an einem Theile,

bie uns fur bie West gilt. In biefem Sinne erscheint Raphael, der oberfte Furft ber Geifter, und melbet, baß bie Sonne noch wie fouft bestehe; schon uns naber und mittheilsamer fundet Gabriel an, baf bie Erbe in Licht und Finsternis getheilt, noch wie sonst ihren Zwiespalt zeige, aber fortgeriffen im Spharenlauf bes Ganzen; und Michael, burch Gefühl und Theilnahme uns ber Nachfte, verfundet das Werben bes Schopfungefturms mit den ruhigen Borten eines Engels; der Menfch ift nicht, er foll erft werden, mas ihm zu fein bestimmt ift. Run erscheint ber Untlager bes Menichen, Satan; nicht als ursprünglich bos, sondern nur als verstellt im Guten, und haffend bie Salbheit, das unvolltommene Gute und es verfolgend, bamit es fich fur Gut ober Bos entscheibe. Seiner Unflage lachelt ber herr, er weiß, daß er ben Menfchen bestellt hat ju einer Prufung, ob er Soffnung gebe, fic des Sochften wurdig zu machen, und bem er, um ihn gu ftugen, die hohe Meinung von fich, um ihn gu prufen, bie Berführungen feines Dieners Satan mits gab. Diefe Analpfe ift, ohne fehr kunftreich ju fein, schon und befriedigend, wie Alles, mas ber Berf. jum Berftands nif ber erften Scenen bes Studs in ber folgenben Bor tefung beibringt. Bon jest an wird feine Arbeit leiche ter; ber erfte Grundbau ift gelegt und Alles entwickelt fich nun leicht und naturlich. Diefer Grundbau ift fest, ficher und bes großen Gebichts murbig, bas er tragt und ftubt; es ift die großartigfte, reinfte und jugleich frommfte Beltanficht, die je ein Gebicht ausgesprochen hat. Die Erklarung ber nachsten Scenen verwickelt ben Berf. in eis nige bialektische Spisfinbigkeiten über Magie und Aberglauben, die er mit haufigen Sitaten aus andern Werten bes Dichters belegt, beffen naturwiffenschaftliche Leiftungen er ungewöhnlich hoch anschlägt. Diese Digressionen scheinen uns entbehrlich und wenig befriedigend; fie erinnern uns mit Dem, mas ber Berf. weiterbin über bas Berhaltniß bes Berführers zu Sauft fagt, lebhaft an jenen geiftreis chen und bewunderungewurdigen Angriff gegen die Alles nivellirende Tenden; ber deutschen Poeffe überhaupt, ber in ben "Liebesgeschichten" von Posgaru niebergelegt ift. In ber That findet fich hier Grund genug ju einer Inflage, wenn wir bie Weltansicht bes Verfs für bie allgemein herrschende ber deutschen Poesie und Philosophie ans erkennen. Wenn felbst bas Bose in allen Begiehungen

nur relativ bofe, und mur eine andere Form bes Guten ift, fo ift unfer haß bagegen ungerecht und verwerflich, wir werben uns gewöhnen muffen, es zu bulben, ja, wie ber Berf. will, es ju genießen. Db eine folche Unficht ber Dinge ben Charafter nicht untergrabt, uns zur Gleich: gultigfeit gegen bas Gute fimmt und am Enbe bas gange Gebaube unferer Ethit in bie Luft fprengt, bas mos gen Andere beurtheilen; wir, unferes Theils glauben einmal für allemal, daß diese Weltanschauung allerdings in thesi richtig und ber Gottheit wurdig fein tome, allein, bag fie fur ben Buftanb ber Welt, wie er jest ift, jebenfalls noch zu fruh tomme, mit einem Wort, bag wir gu bet Reife bes Alters noch nicht gebieben feien, um ben Tenfel als Feind bes Guten entbehren zu konnen. Wir wollen bem Dichter und feinem Erklaret gern glauben, bag die Finfterniß jum Werben ber Belt ebenfo nothig fei, als bas Licht und wollen mit ihm die feinblichen Krafte ber Matur zu lieben uns bemuben, aber unfere Ethit ethalten wir und gern rein von biefer gefährlichen Difchung, bie und, wie die Welt einmal fieht, zum Inbifferentismus verleiten muß. hierüber mare ein Buch gu fchreiben; und wir beflagen es, von einem fo angiebenben Gegenftand abbrechen zu muffen.

Der Berf, erklart zu glauben, bag eine vollig beruhigenbe Bollenbung bes Gebichts nicht nur möglich ift, fonbern auch in dem Plan bes Dichters liege. Für Gretchen ift bas Gebicht vollendet - fie ift gerettet; aber auch Fauft foll gerettet werben. Der Ertlarer fieht ihn nur in einer Balbidulb befangen, obaleich er, wie er oft wiederholt, burchaus als ber freie Schopfer feiner eignen Berirrungen erscheint. Unter biefen Borausfehungen gibt w feine gange Schulb, bie Solle ift vernichtet! Run freitich, bas mag bie Ibee bes Gebichts fein: wir ftreiten auch gegen ihre Bahrheit nicht, sondern gegen ihre Tauglichkeit. Den Anfang biefer Lofung fieht ber Erflarer in ben Bruch: ftucken bes zweiten Theils zum "Fauft", bem Spilog, bem Bwischenspiel "Belena". Die Durchführung biefer Sbee ift fo über alle menschliche Rraft hinausragend, bag fie, un= ferer Ueberzeugung nach, auf eine organische Weise felbst Gothe nicht gelingen tann. Alles, was er thun fann, befteht barin, in epilogischer Form, fragmentarisch, seine Borftellung anznbeuten und ahnen zu laffen. bei ber "Belena" auf eine organische Entwickelung biefer Ibee abgesehen, so nennen wir biese breift eine schone Berirrung, ein Rampf ber bei bem allgemeinen Biberfpruch ber Welt zu teinem Sieg führen tann. Der Dichter, ben wir als Urbild ber Daffigung und Gelbstbeberrschung tennen, brobt hier felbft in ein Uebermaß zu verfallen, er geht zu welt. Rebenher verfagen fich ihm die Mittel. Selena ift unftreitig ein bobes Erzeugniß der Poeffe, aber • ber Fuß gleitet une aus, wir ftehen auf Wolfen, bie gange reale Bebeutung bes "Fauft" verlagt uns, wenn wir die "Belena", als eine organische Fortsetung bes' Gebichts betrachten follen. Um nur eins anzuführen, was wird aus Mephistopheles? Fallt er nicht vollig aus bem Mefen feines Charafters, indem er feinem Schuler bie Babn ju mahrer Gludfeligfeit ebnet? Allerbings, bas ift im letten Grunde bes Dichters Meinung, felbft Satan muß zum Glud bes Menfchen bienen. Allein, in biefem Kall lohnte es gar der Miche nicht, die Holle zu verkorpern und Mephifto war von Saufe aus ein guter Seift. Bir bewundern bem Dichter, ber biefe Borftellung faffen, ber fie fo entwicken konnte, aber wir bebauern, bag fein Gebicht nicht einige Sahrtaufenbe fpater ericbien. Als lettes Refultat bes gangen Gebichts fieht ber Ertlarer ben Gebanten an, bag bas Absolute in ber Ratur ober in ber Wiffenschaft ergreifen zu wollen, Brethum fei, und bağ es nur in ber Doeffe lebe, ein Wahn, bem auf ernftem Wege und positiv nichts abzugewinnen sei und nur in fcherzhafter, tuchtiger, verneinender Beife Befriediauna und Bortheil gewähre; turz, welcher ber Phantafie anaebore. bie uns über alle Grenzen und Schranten, bie bem Denichen nothwenbigermeife gezogen wurben, hinausverfete. Wir wiffen nicht, ob er in biefer Erflarungsweise Recht but; ber Dicter allein kann barüber entscheibenb aussprechen; allein, in jedem Kall Scheint uns bies Refultat, fo gefaßt, ein unbebeutenbes, ber Sat ein langft befannter, ein taufend Mal ausgesprochener, und wenig wurdig, bas um feinetwillen himmet und Solle und ber herr ber Beerscharen selbst in bie Schranten gerufen maren. Bet che noch so arme Poefle, bie frangoffiche, die Ralienische 2. B. hatte biesen San nicht hundert Das ausgesprochen? Rein, ber "Fauft" will mehr fagen : - es ift bie Erziehung bes Menschen, bie er barftellt! Dag er mit einem Jerthum fchließen - biefer Serthum felbft gehort gu ber Er giehungsgeschichte ber Menfchbeit,

Bir haben es bei allen biefen Bemertungen mur mit ben großen Bugen ber vorliegenden Analyse bes "Fauft" gu thun gehabt. Die größte Freude haben und bie einzeinen und geringeren Erflarungeversuche bei Detailfdreie rigfeiten gemacht. Der Berf. überschant nicht blot bies Gebicht, sonbern bie gesammte Poeffe bes Dichters gening, um jede solche Schwierigkelt mit geringer Mühe zu lofen; er verfnupft, fonbert und weift gurecht, und jeder Bereirer bes "Fauft" muß ihm für feine gebiegene Arbeit Dant wiffen. Es ift tuhn ju behaupten, daß bie Eregefe bes "Fauft" burch biefes Bert erfcopft fet - allein, fie ift es in ber That. Stot und Darffellung bes Berf. find würdig; einige Rachlaffigfeiten gegen Die gute Diction verdienen taum ber Ermahnung; fo finden wir einmal ben unclaffifthen Ausbrud: "untergebuttert" für unterbrudt, und find von ber haufigen Rudtehr zu "Bonaparte" in etwas geftort worben.

Det Berfasser von Robinson Crusse. Memoirs of the life and writings of Daniel Defoe. By Walter Wilson. 3 Bande. London, 1830.

Daniel Foe ober Defoe, wie er sich gewöhnlich nannte, war ber Sohn eines Fleischers und 1661 in London geboren. Bon seinen frommen Aeltern erbte er ben ftrengreisgibsen Sinn, ber burch die Bolten und Better seiner polentschen und politischen Schriften wie ein saufter Stern hindurchglangt. Als Anabe schriften er, als man unter ber Regierung Karls H. allgemein die Wiederherstellung einer papistischen Regierung fürch-

Belt.

tete, bie gange Bibel ab, um bas Buch ber Bucher auch bann noch gu haben, wenn bie gebruckten Eremplare verboten, verbrannt mutben, ober nur in einer fremben Sprache ju haben waren. Defoe war ein Universalgenie, Satyriter, Philosoph, Krititer, Rovellift, Polemiter, Schriftsteller über Staatsverwaltung und Stoatsbaushalt unb Dichter; boch entging auch er bem Schicfale ber meiften großen Geifter nicht, benn 1692 machte er bauterott, bezahlte aber fpater, als er burch bie Sunft Ronig Bilhelms in beffere Umftanbe tam, feinen Glaubigern ebriich Miles, was er ihnen foulbig war.

Als er von ben Sidubigern gu febr gebrangt wurde, ents flob er nach Briftol und bort wurde er in ber bamaligen Tracht, mit Degen und Perude, oft in ben Strafen gefehen, erhielt aber, weil sich seine Ausgange blos auf die Sanntage beschräften, an denen er nicht arrefirt werden konnte, den Ramen "ber Sonntagsberr". Das gemeine Wirthhaus, wo er Gesellschaft suchte, ift noch heute zu seben.

Defoe besuchte holland, Spanien, Portugal, Frankreich, ja tam fogar bis nach Deutschland, bamals für einen Englandes febr viel.

Im Jahre 1701 gab er seine Schrift über den Bucher mit Sien im Parlamente heraus, worin er bie schon damals üblichen Misbrauche bei ber Wahl ber Parlamentsglieber schonnungslos ausveckte und geißelte. Es soll damals in London mangebb aufverte und gerseter. De bit damite in ventom mehre Parlamentsmätter gegeben haben, und ber gewöhnliche Preis eines Sies im Unterhaufe 1000 Guineen gewefen sein. In bemfelben Jahre erschien auch sein erstes Gebicht (ober Satter vielmehr). Der Titel war "The true-born Kagliahman" und er tabelte feine gandeleute barin, baf fie ben Ronig als einen Auslanber und ben neuen Abel verachteten. Das Gebicht machte bas größte Auffeben und nur in ben Strafen bon Conbon wurben 80,000 Eremplare bavon verfauft, ein Glud, vor

bem felbft bie Baverlepnovellen weichen muffen. Rach Wilhelms Tobe bestieg Anna den Thron; der Staat warb burch Parteiungen gerriffen, Bhige und Aories befehbeten fich beftiger als je und die Grunbfage ber herrschenben Rirche suchten Alles, was ihnen entgegenstand, mit Gewalt zu unterbrucken. Defoe rugte, als Wortführer ber Diffenters, ge-gen welche man einen Kampf auf Tob und Leben begann, die Berfolgungen mit seiner gangen Energie und enthallte mit tronischem Spotte die Scheinheiligkeit der hohen Diener ber Rirche in einer Brofchure: "Shortest way with the dissentora". Diese Schrift zog thm eine Anklage zu und das Ge-richt verurtheilte ihn zum Pranger. Aber die Schande fiel auf die Richter und Desoe stand, wie sein Biograph erzählt, am Pranger, als hatte er auf einem Throne gesessen. Eine ungeheuere Bollemaffe umringte ihn mit Freudengefchrei, be-Erangte ben Pranger mit Blumen, trant auf fein Bohl und geigte ibm überhaupt die lebhafteste Theilnahme. Aber biefer Triumph Connte ihn boch von ben Folgen ber Strafe nicht retten, benn burch bas Gefängnis und bie Gelbftrafe verlor er über 3500 Pf. St., bamals eine febr bebeutenbe Summe, und fab fich gum ameiten Male mit Beib und Rinbern bem Dangel blosgeges ben. In biefer Lage glaubte ibn bie Torppartei, Die feine Talente wurdigte und feinen Ginfluß fürchtete, burch lockenbe Unerbietungen für fich gewinnen zu konnen, aber bergebens; er war fest gegen jebe Bersuchung und in ben Mantel feiner

ihn tobten, Arob. Bir muffen num einige Jahre feines Lebens übergeben, in benen er an jeber Frage, bie bas Publicum beschäftigte, mit feiner geber Theil nahm, und tommen gu einer Guriofitat in feinem literarifden Beben, welche Balter Scott furzlich befannt gemacht bat. Gine Sarift Drefincourt's: "Consolations against the fear of death", ging bei ihrem erften Erfcheinen fo fchlecht, baf fich ber Berleger bitter barüber beflagte. Defoe troftete ihn und fprach: "Barten Sie, ich will Ihnen balb Abfat ver-schaffen". Er sette fich bin und schrieb eine Abhanblung unter bem Titel: "A true relation of the apparition of one Mrs.

Rechtlichteit bicht eingebullt, bot er ted ben Sturmen, bie um

Veal the next day after her death to one Mrs. Bargrave, at Canterbury, the 8th of September 1705, which apparition commands the perusal of Drelincourt's book of Consolations. against the fear of death". Diese Abhandlung ward jenem biden Buche beigelegt und biefes erlebte nun über 40 Ausgas ben. Balter Scott meint, bies fei bas genialfte Beifpiel von

Budmacherei, bas ihm befannt geworben. Die Berfolgungen, welche Defce erlitten, hatten feine Gefunbheit erschüttert. Rutz nach ber Shronbesteigung Georgs i. warb er bom Schlage gerührt und man zweiselte lange an seinem Austommen. Rach seiner Senesung betrat er eine neute Lausbahr und schrieb bie Dichtungen, welche seinen Ramen uns kerblich machen. Balb nach ber Berhetrathung einer seine Abchter, 1729, warb er wegen einer unbebeutenben Schuld verhaftet, und mi. :e bis 1780 bei Krantheit im Gefangniffe aus halten. Um bas Das feiner Leiben gu fullen, ftanben auch feine Kinder noch gegen ihn auf und unter einem Borwande fand fein Sohn Mittel, feinem alten, im Innerften erfchutterten Bater bas Legte, mas er an irbifden Gutern befas, gu ente gieben. Das war gu viel für Defoe's Rrafte, er fprach feiten, weinte bagegen besto mehr ober lag auf ben Rnien und betete g einige Monate fpater, nach ben beftigften Seelenleiben, ertofte ihn endlich am 24. April 1781, im 70. Lebensjahre, ber Tob.

Als Polititer ift Defoe jest ganglich vergeffen, als Romanens fdriftfteller aber bat er bas feltene Berbienft gehabt, gang Guropa, ja die ganze gebilbete Weit zu bezaubern. Sein unnachahmelicher "Robinson Erusoe" ift fast in die Sprachen aller gebildeten Nationen übersetzt worden und vergnügte selbst die Araber, als Burchardt ihnen benstlben vorlas. Er erwärmte das und gefellige Ders Rouffeau's, glattete bie finftere Stirn Johnson's, entgutte Scott und Byron, erfreut noch heute ben Schulfnaben wie ben Mann, ben Bauer wie ben gurften. Belcher unferer Lefer erinnerte fich nicht mit Freude an die Mage, wo er, wie ber Berf. Die herrliche Schrift jum erften Male las ober viele

mehr heißhungrig verfchlang? Aber wer glaubt es, bas biefe Ergablung von jebem Buchhanbler bonbons abgewiesen wurde? Und boch ift es fo. Das Manuscript von "Robinson" wanderte von einem gum andern, teiner wollte es bruden lassen, und ein ganz unbekannter entschloß sich endich aus Freundschaft mit dem Berf. dazu. Es ist merkwürdig, daß sich in England mehre solche auffallende Beispiele sinden. "Das verlovene Paradies" sand mit großer Mahe einen Berleger. "Gulliver's Reisen" lagen aus bemfelben Grunbe 10 Jahre im Manuscript und Walter Scott's "Baverley" warb von 3 ber gebilbetften, flugften Buchhanbler ab-gewiesen und wagte fich erft, nachbem er 12 Jahre im Pulte bes Dichters gelegen hatte, schüchtern und furchtsam in bie

Außer mehren anbern Schriften Defoe's erwähnen wir nur noch feine "History of the plague in London", weiche bie Schilberung ber Deft in Athen von Thucpbibes gewiß in vielen Studen übertrifft.

Stimmen aus Frankreich. Von Jeremias Meyer. Mublbaufen. 1831.

Seit den Julitagen des vorigen Jahres, dem großen Wenbepunkt in bem politischen Leben ber Boller, tonten ichon viele bichterifche Stimmen aus bem verjungten Gallien über ben Rhein gu une berüber; aber gewiß wenige, bie in fo vertrauten Bauten, mit folder Starte, Reinheit und foldem Bobiflange in beutschen Gemuthern wieberhallten. Der Ganger, feiner Geburt, Bunge und Bilbung nach unfer ganbemann, fr. Meyer, ift in Muhlhausen im Elfaß geboren, von Pestalozzi erzogen, auf beutschen Universitäten ausgebildet und gegenwärtig, wenn wir nicht irren, Pfarrer in Sennheim, griff vor einigen Jahe ren schon einmal hochbegeistert für die Rettung und Freiheit eines unterjochten Bolfes in die Saiten und feine "Stimmen

aus hellas" beurtundeten nicht nur fein vortreffliches bichterisches Talent, sondern auch eine eble freie Gesinnung, welche ihm den Beifall der Ration erwarden, aber zugleich die Berfolgung der abgeschiedenen Regierung Frankreiche gungen. Diese Stimmen aus Frankreich, welche er mit dem Motto von Klops ftod!

Batt' ich bunbert Stimmen, ich feierte Galliens Freiheit! begleitet, find tiefer burchbacht, inniget gefühlt und mit noch größerer Begeisterung gefungen. In mahrhaft bichterischer Gesftalt sprechen fie Bahrheiten aus, bie von ewigem Berth und Geprage im Reiche ber Ibeen finb. In bem Borworte ift ber Grundton bes Gangen flar und fraftig angebeutet. "Barum", heißt es unter Anberm, "gieben bie Regenten bie Autoritat ber Bewalt ber Autoritat bes Rechts und ber Liebe vor? Belde Fatalität führt fie blinblings ihrem Berberben entgegen, und laft fie bie Dagregel verwerfen, bie fie allein retten tonnte, bie & egitimitat bes Rattonalwillens anguerfennen? Ift es benn fur einen menfchlichgefinnten Regenten ein fo großes Ungluck, fein Polpphemerecht über bie Unterthanen aufzugeben und ihre Biebe zu gewinnen, baburch bag ihm in feinem eignen Intereffe bie Möglichkeit genommen ift, ein Bolksfreffer (wie homer fagt) gu fein, feine Menfchen, und Ronigswurde und bie Pflicht u verlegen, beren Anerkennung bie Bebingung feiner Legitimis gu vertegen, veren anerrennu tåt und Unverleglichfeit ift? tat und Unverlestichkeit ift? Stratt seine Majestat nicht mit einem milbern Glanze, wenn ihm bas Bolt zugerufen: "Rex eria, si recte facies". Rur ber Macht bes menschlichen Duntels und Dochmuthe uber bie Bernunft einerfeits, und ber Bebulb ber Boller und Anhanglichteit an bas Beftebenbe anberersfeits ift es zuzuschlieben, bas biefe fo einleuchtenbe Solibaritat fo fyat als Rechtsgrundfas fich geltend gemacht hat. Aber bie Beit ihrer allgemeinen Anertennung wird auch kommen, fie ift nicht mehr fern. Wohl ben Fürsten, bie an ber Spige ber Beit einhergeben und fich nicht von ihr nachfcbleppen laffen, bie freiwillig einsehen, ehe fie gur Einsicht gezwungen werben, und nachgeben, ehe ihnen genommen wirb. Ginem Bolte bas Eigenthum reftitniren, ist teine Concession, es ift nicht mehr als Gerechtigfeit. Richt fein Recht verlangen, fonbern fich bem Rechte wiberfegen, ift Rebellion. Gollte es aber babintommen, bag bie Ronige bie Rollen ber Rebellen übernehmen wollten, so mogen sie sich vor bem Martialgesete huten! "So lasset Euch nur weisen, Ihr Konige!" Psalm 2, v. 10. —"

Mis Proben biefer "Stimmen" geben wir bier 2 Stellen. Somer brudt bie Stlaventette Rationen in ben Staub, Und Schweiß und Blut ber Bolter ift Tyrannenraub. Rie foll ber Morgen grauen, nach bem bie Menfcheit ringt, Racht über alle Banbe ben Gulenfittig fcwingt. Der Mohn ber Anechtschaft brudet ber Bolter Augen gu, Die Belt fintt tief und tiefer in ftumme Sobtenrub. Und eine Schlange winbet ben glanggefduppten Schweif Beft um bes Erbballs Rinbe mit taufenbfachem Reif, Und enger immer enger balt fie ben Ring gefchnurt Bis fich tein Dauch mehr reget, bis fich tein Glieb mehr rubrt. Doch ihr vom rechten Muge fpruht unbeilfdmangere Buth, Bom Saupte fralen Kronen mit unterirb'icher Glut. Sie halt es ftolg erhoben, fie gieht es lauernb ein, Schieft gungelnb bann jur Erbe, wie rother Betterfchein; Raid folgt vom Pfeil ber Bunge ins Mart ihr Stof auf Stof, Der Menfcheit große Leiche liegt ftumm und regungslos.

So kraftvoll ist ber Aob europässcher Freiheit burch die Reactionen geschilbert; aber hochbegeistert besingt er auch ihre Wiebergeburt:

Und, wie wenn die Morgensonne flammend dom Gebirg fich hebt, Und im Thal jedes Wesen frod dem Sebensfral erbebt: Also frakt der Freiheit Sonne hoch vom Abron auf gand und Weer,

Und ihr jauchet Gruf ber Britte von ben freien Infeln ber;

Freudig foat fie ber Germane, benti an hermann Tentoburg; Durch Difpaniens Kertergitter gudt ein hoffnungeftral bime burch.

Brallend bat fich Belgiens Lowe von bem Lager aufgerafft, Schättelt grimmig feine Dabne, praft bes Schweifs, ber Krallen

Selbft ber Abler foldgt bie Blagel ju ber Freiheit Morgengrus, Scham und hoffnung farbt bie Bangen rother an bem Albere

Alle Ration en jauchzen, bilden bann auf fic jurad, Soffend, bas bie Freiheit enblich lenten wird ber Welt Geschick!

### Rotigen.

Ahâtigkeit ber nieberlanbischen Schiffewerfte. Aus bem "Nederlandsche Hermes", einer in Amsterdam seit vorigem Jahre erscheinenden, übrigens nicht besonders werths vollen Monatsschrift, ersieht man, das nach einer officiellen Angabe von 1813—29 zu Amsterdam 36, zu Rotterdam 20, zu Capellen an der Issel 3, zu Middelburg 3, zu harlingen 10, zu Dortrecht 9, zu Monnisendam 3, zu Blaardingen 50, zu Saardam 1, zu Iwoll 1, zu Antwerpen 31, zu Alblasserdam 1. Schiff gebaut wurden, welche zusammen 35,884 Aonnen Lasten, die A. Last zu 1000 Psund gerechnet, enthalten.

Standpunkt des ruffischen Fabrikwesens. Rach dem "Journal für Manufacturen", welches seit 1825 monatlich in Petersburg erscheint und dem seit 1829 herausekommenden "Journal des Ministeriums des Innern", das in zweimonatlichen heften ausgegeben wird, hatte 1828 Rußland 5244 Kabriken, welche 255,414 Arbeiter beschäftigten. Rächst dem Gouvernement Moskau ist das von Widolimie dasjenige, in welchem die Fabrikindustrie am höchsten gestiegen ist. Man zählt in demselden 887 solche Ctablissements. Erwähnt mag noch sein, daß im Gouvernement Aftrachan im genannten Jahre 5 Seidensabriken eristierten.

Cristoforo Colombo So heißt ein historisches Drama, welches unlängst zu Rloreng von Josef Sherardi herausgegeben wurbe. Runft erfchopft ift, fdweift fie naturlich über ihre Brengen. Da bie rein tragifchen und tomifden Stude nach und nach ben Reig ber Reuheit verloren, entftanb bas Drama; eine fpatere Frucht beffelben ift bas historische Drama, welches jest gewiffermaßen bie Tour burch alle Lander macht. Die Bahl bes Berf., ben Colofnbo jum Gegenstand zu nehmen, ift nicht gang gludlich; es bieten fich in bem Leben biefes Mannes nur 2 mabrhaft bramatifche Situationen bar; bie, wo fein Schiffsvoll mitten auf bem Decan fich gegen ihn emport, und bie, wo ber ungerechtefte aller Urtheilespruche ben Entbeder ber neuen Belt in ben Kerker wirft. Man fieht nicht ein, warum ber Berf. bie Ungnabe und ben Tob feines Beiben nicht mit in bas Spiel 30g; bas Drama ba enben, mo Colombo Ferbinand und Sfabella die Entbeckung ber neuen Beit vertunbet, heißt, es feines ergreifenbften Theiles berauben. Dem vierten Aft, in welchem ber Berf. bie Emporung ber Schiffsmannichaft brachte, fehlt es weber an Intereffe noch Leben; aber bas Uebrige bes Werts ift, wenige Momente abgerechnet, talt und fchleppend. Lange Unterrebungen zwischen Colombo und feinen Freunden, geographische Darlegungen vor bem Rath von 3mbien und einige ohne Refultat auslaufenbe Intriguen von Feinben und Reibern haben nichts bramatifch Ungiebenbes, und obfoon bie Sprache rein und elegant ift, fo fehlt es boch bem Dialog an Beuer und ben Charafteren an Leben, was um fo mehr auffallt, ba bin und wieber einzelne Stellen ben Beweis. geben, bağ ber Berf, von Kalent unterftugt, im Bangen batte Befferes leiften tonnen.

# literarische Unterhaltung.

Nr. 70.

11. Marz 1831.

De l'instruction publique et des institutions nationales et philant(h)ropiques. \*) Par Adolphe de Lajous. Paris, 1831.

Seithem ber heutige Minister bes Unterrichts in Frankreich - ich muß aber vor Allem erklaren, warum ich fage: ber heutige, ich rebe namlich vom 31. 34= mar 1831:

Frankreich befaß in ben letten 35 Jahren 17 Ris manyminister, 22 Marines, 24 Juftige, 27 Minister bes 2. Saufes, 27 für bie auswartigen Ungelegenheiten, 34 Rriege: und von 1794 - 1815, 15 Polizeiminifter; ein jeber blieb im Durchschnitt 1-2 Jahre am Staatsruder, und am furgeften mar die Dauer ihrer Berwals tung nach bem jebesmaligen Regierungswechsel, um 1792, 1814 und jest -

Seithent alfo ber Dimifter bes Unterrichts, Br. Barthe, ber hoffentlich feine. Stelle langer behalten wirb, ein neues Befet über ben Primair, b. b. Elementarun-

tericht, vorgeschlagen bat --

Bobl zu bebenten, bag ein folches Gefes von ber geöften Bichtigkeit ift, benn "ber Schullehrer", bemertte De. Brougham vor 3 Jahren im britischen Parlamente, "ift ber Beherrscher unserer Epoche"; sein Alphabet ist machtiger als bes Solbaten Bayonnet". Als ferner Bonavarte bie Keftung Toulon einnehmen wollte, zeigte er ben Mund und Rafe auffverrenben Bevollmächtigten bes Convents eine fleine, feitwarts gelegene Schange und rief: "hier ift Toulon!" Bonaparte hatte Recht. Und wie die Einnahme Toulons von der kleinen Schanze abbing, fo bas Gebeihen ber jetigen frangofischen Regierung von bem Gelingen ihres iconen 3medes, gang Frants reich, besonders das sudliche, der Gultur zu unterwerfen -

Beldher Styl! Aber mir geht es wie vielen Recenfenten: ich habe teinen Stol und schreibe immer wie bas lette Buch, bas ich gelesen, und aus diesem Grunde fcreiben viele Recenfenten einen fehr fchlechten Stol, und ich wollte eigentlich wur fagen, bag feit jenem Gefetes vorschlage eine Menge Alugschriften barüber berausgefommen find, bie vom Hm. Lajours moch früher; es ist eine gar merfwurdige Brofchure, fo unverftanblich wie ber An-

thobe, bas Griechtsche zu lehren.

fang meines Artitels, von bem ich jeboch Kolgendes ver standen habe.

Br. Laious, welcher feine Laubsleute im Begriff fah, bas morfche Gebaube ber frangosischen Unterrichtsmethoben einzureißen, und zugleich ihre Berlegenheit, weil fie nicht wußten, welches andere Gebaube fie an bie Stelle bes romifch=gothischen errichten follten, Br. Lajous bittet feine Landsleute, mabrend bes Ginreißens zugleich ein anderes Gebaube aufzuthurmen weber in romifch = gothischem noch in griechisch-mobernem Style, sondern nach einem funtelneuen Syfteme, fur welches wir noch einen Ramen gu suchen haben. Er rath: augenblicklich fogenannte "Theophilantropren (sic), Priefter ber Runft, Wiffenschaft und Industrie" zu schaffen, barauf "Advokaten bes Armen (wer bas verfteht, ift Kuger als Recenfent), Freunde der Runft"; biefe Priefter, Abvotaten u. f. w. follen Unterricht geben und schworen, bag fie bem Konig und Befet treu bleiben und fich ftete als Chrenmanner, als gute Familienvater betragen werben. Dr. Lajous fest alfo vorans, alle Lehrer wurden verheirathet sein und Kinder haben. Das geht aber noch mit guten Dingen gu.

Wenn die Schule gebaut und zur Salfte angefüllt ift, und wenn sich ein neuer Bögling meldet, so werden bie Boglinge eine Jury bilben, um zu bergthschlagen, ob er aufgenommen werben foll. Durften wir bem Berf. bemerten, daß folche Deliberationen zum wenigsten etwas Beitverlust nachsichziehen wurden, mas um so trauriger ist, als die Schuler in anderthalb Nahren alte und neue Sprachen, Aderbau, Pharmazeutik, Politik und Gott

weiß was Alles noch lernen follen.

Doch nein, die verlorene Beit tann wiebereinges bracht werden. Die Lehrer eines jeden Departements versammeln sich jährlich einen Monat lang, tauschen ihre Ideen über die einzuführenden Berbesserungen aus und ermuntern fich gegenseitig jum muthigen Ausharren in ihrer nutlichen Laufbahn, Die jahrlich nur einige hundert Franken eintragt. Das ift gewiß loblich; Ibeenaustaufc ist gut, vorausgeset bag 30en bafinb; aber wenn bas Capital noch so groß ift, und wenn die Gelehrten, wie unsere Naturforscher, Reisen machen, um, gleich ben Dos mer'ichen Selben, goldene 3been, die 100 Rinder werth find, gegen zwanzigochfige eiferne Ibeen auszutauschen, wenn das geschieht, ist jener Monat nicht wieder ein Beit=

<sup>\*)</sup> Der Berf. fagt in biefem Buche, er beside eine neue De:

verluft? und werben die trostlosen Sattinnen und Kinder Geduld haben, jahrlich einen Monat allein zu bleiben, während der Theophilanthrop mit den Priestern und Abvolaten der Wissenschaft und Industrie berathschlagt?

Ich will wir Muhe geben, die Schreibart bes hem. Lajous, die mir noch anhängt, abzulegen und seine nackten Ibeen vorzutragen. Die Schüler und der Lehrer sollen gemeinschaftlich eine Jury wählen, die über Beloknung und Strase entscheibet. Wenn es also dem Professor einstele, einen Jungen 500 Verse oder griechische Wurzelwörter abschreiben zu lassen, wie es jeht in Frankteich Sitte ift, flugs appellirt der junge Mann an die Jury.

Mit ber Grammatik foll es ein Ende haben; man lernt nach ber Methode Jacotot. "Kamiltenvater, kauft

die Methode Jacotot!"

Wie es mit bem Religionsunterricht ftehen wirb. ift nicht feicht ju fagen; ich muß baher ben Berf. fpreden laffen. "Eine Schule", bemeret er (S. 26), "muß eine Gemeinschaftlichkeit von Ginnebarten fein, wo ber driftliche Beift fich in feiner gangen Rraft zeigen muß; ohne bas feine Religion, fie ift ein leeres Wort, bie Kinder merten es balb". Das heißt chriftlich und mit. Salbung sprechen. Auf derselben Seite: "Die katholische Religion herrschte lange Beit in Frankreich, lange fand fich ihr Glaube in allen Bergen; und wenn im Beitalter der Leibenschaft Ginige fie verließen, fo mar bies blos ein vorübergehender Frethum". Bie? hore ich rufen, ber Recenfent ift in Ungewißheit über die kunftige Richtung bes Religionsunterrichts nach bes Srn. Lajous' Spftem? 3ft Br. Lajous nicht ber befte Ratholit? Man urtheile, wenn man erft die folgende Seite der Blugschrift gelesen

baben wird (G. 27): "Die katholische Religion hat sich nicht wie bie politische Gewalt durch das Ungluck gereinigt und aeftablt; fie ift im Gegentheil unbeweglich geblieben, ohne baran ju benten, bag ber Boben auter ihren Sugen wich. Bon Neuem wollten ihre unwurdigen Belferehels fer versuchen, Retten zu schmieben. Frankreich war berangemachfen, überall maren freie, große Bergen; Die Pflafterfteine von Paris brachten Selden hervor, die Belfere: helfer verschwanden, ber menschliche Beift ift im Sange und wird nicht mehr stehen bleiben; man fühlt bas beftige Bedürfniß nach einer Reform. Neberall Gahrung -Europa ift in Erwartung einer ungeheuern Begebenheit -Das Weltall ift in Liebe — Ein unwiderstehliches Bedurfniß nach Bereinigung und Sompathie lebt in allen Bergen auf und scheint alle Rationen zu rufen, fich bie Sand zu reichen und fich zu Ginem Festgelage niederzus feben. Ber hat nicht bie brennenben prophetischen Geis ten bes Grafen de Maiftre gelefen? Kommen wird bie Beit, fie ift nicht fern, wodbie Bermanbtichaft ber Relis gion und ber Wiffenschaft, vereinigt in Ginem Saupte, jur Erplofion gelangt, bann wird Frankreich zuerft, Europa, bas Weltall - Lagt une einhalten, prophetische Laute geziemen nicht meiner fcwachen Stimme; es fei genug, daß mein Gebante hingeworfen ift". Ift bas nun tatholisch?

Bielieicht gelingt es uns, weiter unten zu erklaren, wieso Hr. Lajous S. 26 für, S. 27 gegen ben Kathozlicismus und bennoch für die berühmten Ansichten Lezmaistre's spricht. Es kann uns im Grunde gleichgültig sein, weichen Glauben der Verf. dem öffentlichen Unterschicht zu Grunde legen will, und ich glaube übertzupt, daß es beim Unterricht weniger auf Glauben als auf Wissen ankommt. So wollen wir uns denn vor Allem nicht darum bekummern, was Hr. Lajous glaubt, sonzbern was er weiß und welche neue praktische Plane er einführen will. Er hat deren eine ganze Menge in Bezreitschaft.

Buvorberst will er bie Erziehung bis über bie Schule hinaus erweitern. Der junge Mann soll in Zukunft eine toga virilis anlegen und ben Ramen enfant de Mars erhalten; führt er sich gut auf, so wird er nach 3 Jahz ren soldat-citoyen. Die Auswahl ber Besten ethalt ben Rasmen heiligte Schar, Schilbwachen ber Freiheit.

"Die toga virilis besteht aus einer Blouse, b. t. ein farbiges Hembe, und aus einem Gürtel. — Ich würde außerdem ein Gewand von Wachstuch vorschlagen, durch welches der Regen nicht dringen kann — recht wohlseil! Der Muth, die Tugenden sind in dem Herzent" (G. 36).

Die Rinber des Mars follen dem Staate Leinen Pfifferling koften; sie wurden schamroth, wenn sie Brot effen sollten, das sie nicht mit dem Schweise ihres Ungesichtes erworben hatten. Die Soldaten sollen hubsch arbeiten, pflugen, Chausses bauen u. s. w.

lleber diese Neuerungen ergiest sich hr. Laibus in eine endiese Gelehrfamteit, was mir nicht auffällt, benne et fagt, er habe mehre Brolchuren gelesen. Unser Ansberm cititt er bes hrn. Gafficourt "Projet d'institution nomades".

Ein anderer Borschlag: die Regierung soll Bucher, bruden lassen, welche dem Bolke nüglich sind, jedes zu wenigstens 50,000 Eremplaren, und soll diese Bücher an die Bibliotheken schicken, als da sind: das Alte und Neue Testament, die "Imitation de Jésus-Christ", "Perrin et Lucette", und die Methode Jacotot.

Ferner: "Wenn der Mensch, die Gesetz seines Drzganismus verachtend, sich durch Appetit und Gelüsse dazu verleiten läßt, Fleisch zu effen, alsdam seid überzeugt, daß er die Gesetze seines Organismus antastet; sein Orzganismus wird dadurch leiden, eine Menge Krankheiten übersallen ihn".

"Und jest habe ich mur noch 2 Worte mit der Regierung zu sprechen, bann bin ich sertig. König und
Kammern, ihr Alle unsere Bertreter der Nation (ich
spreche nicht, sondern 32 Millionen Kranzosen), wir, die
wir so viel werth sind wie Ihr; wir, die wir mehr als
Ihr werth sind, wir haben Euch zu unsern Sauptern ernannt, aber nicht zu unsern Gebietern; wo nicht, nicht.
Um unser Interesse zu vertheidigen, haben wir Euch Bollmacht gegeben; wo nicht, nicht. Damit das Recht, die
Freiheit und Ordnung berrschen; wo nicht, nicht. Damit
die Exploitation des Menschen durch den Menschen all-

midig abnehme; wo nicht, nicht. Damit die Stenern weistlich zum Wohle der Massen verwendet und nicht verzgeubet werden; wo nicht, nicht. Damit Ihr mit unserm Selbe haushalten möget; wo nicht, nicht. Damit Ihr durch gute Gesege die fortschreitende Thatigkeit des Glückes Aller erhellet, leitet; wo nicht, nicht. Auf daß Ihr als treue Diener thut, was wir wünschen, was wir wollen; si non, non. Seht Karl X. an, seht die Jesuiten an, sie sind nicht mehr. Das Bolk ist Herr, das Bolk hat seinen Gott wiedergesunden; wehe Euch! Dixi".

Jest wollen wir das Rathfel losen. Der Verf. ist Saint-Simonist. Seine Ansicht ist: "Robert Dwen in England und Amerika, die Schüler Saint-Simon's in Frankraich scheinen der Bortrad einer ganz neuen Gultur zu sein, wozu unser Jahrhundert, glaube ich, noch nicht berusen ist". Das wird gewiß auch mancher Leser glauben. Leute mit so erhabenem Geiste und so bremendem Derzen werden seiten von ihrem Jahrhundert verstanden. Das Buchlein des Sen. Lajous dient zum Beweise.

Da nun der Berf. Simonist ist, so kann er fügzlich (S. 26) für, (S. 27) gegen den Katholicismus sprechen. Die Simonisten machen es wie unsere Jdealsphilosphen, sie fangen damit an, Allen Recht zu geben, damit ihnen Jedermann Recht gebe; und da ihnen Niezmand Recht gibt, so werden sie erbittert und geben gleich darauf aller Welt Unrecht. Der Gögendienst, das Judenthum, der Protestaussemus werden ebenfalls von den Simonisten sehr herausgestrichen und totas über den Hau-

fen geworfen - prenez mon ours!

Es foll jest Schon 93 Simoniften geben; allein, bas ift nicht mahr. Jene Bahl, bie man gewiß schon in eine Statistif aufgenommen bat, ift eine reine Erfindung ber "Gazette de France". Dies fromme Blatt tam burch die Revolution in die größte Berlegenheit. Wenn es fruber gegen bie Reger ichrieb, fo antworteten viele Blatter: "Ja, wir find Reber", blos um die Regierung ju argern. Andere erwiberten : "Um Gottes willen, wir find teine Reger!" und wollten ihre Gnabengelber behalten, Dies gab nun fortwahrend ber frommen "Gazette" Stoff zu Artifeln, Unschuldigungen; nach ber Revolution aber ging ihr der Stoff aus, sie hatte sich festgeschwatt und tonnte bemnach nicht weiter. Die Blatter gaben ihr teine Antwort. Die "Gazette", welche einen Begner fuchte, tam endlich auf einen glucklichen Gebanten und machte ben Simonisten das Compliment: es seien ihrer 93. Das nahmen bie Undern gar fur eine Grobheit, gas ben Antwort, und so haben bie "Gazette" und bie Simoniften Stoff ju Artifeln, Brofchuren, Prebigten, Miffionen u. f. w.

Was eigentlich ber Simonismus ist und welche gute Gedanken er enthalt, barüber wollen wir späker Bericht abstatten; wir mussen zuvor einige Broschüren darüber lesen. Aber Einen Rath geben wir zum Schlusse den Simonisten, folgende Worte bes hen. Lajous (S. 57) zu beherzigen: "Richt vage Gedanken sind es, nicht Nesbelgebilde, in atherischen Raumen verloren, sind es, die uns in ben jegigen Berhaltnissen Roth thun; wir brau-

den jest Positives: es handelt sich um die Zukunft Frankreiche!"

Aphorismen aus ber Theorie und Praris des Kriegswes fens von einem Beteran der preußischen Armee. Leips zig, Glebitsch, 1830. 8. 18 Gr. \*)

Das vom Berf. gewählte Motto, fowie bas etwas pomps hafte Borwort, in welchem berfelbe feinem Berf viele Anfechtung aber auch viele Theilnahme prophezeit, ließ mich in bems felben eine neue Theorie des Ariegswefens, mindeftens Borsichlage zu wesentlichen Beranderungen des jegigen Spftems ers warten. Indeffen follte ich meinen, diefes Buch enthalte, wenn man beffen Grundibeen von ben fu febr gebauften Phrafen und ben mit einiger Affectation angebrathten Gitaten trennt, burchaus nichts Reues und nur einige Modification bes Beftebenben. In ber erften Abtheilung : "Ueber ben fittlichen und geiftigen Stands punet ber bobern Claffen bes Kriegeftanbes in ber Befellichaft", beweist der Berf., bas wiffenschaftliche Bilbung für die Offe ziere nothig fei. Allerdings sollte ich glauben, unser Jahrhumbert bedurfe eines solchen Beweises nicht mehr, und schon eine Discuffion, ob ein tenntnifreicher Militair gur Grfullung feines Berufe geeigneter fei ats ein unwiffenber Denfch, fcheint mir eine unverdiente Beleibigung bes Kriegeftanbes. Glaubte ber Autor jeboch den Ginfluß ber Biffenfchaften auf ben Golbaten abhandeln gu muffen, fo batte er bas Thema wol von einer bon bern, weniger materiellen Seite betrachten tonnen, benn inbem er S. 10 jugibt, wer als Dauptmann ober Major gu leben und gu fterben gebente und feinen Anspruch auf bobere Stellen mache, tonne wol in einiger Ihnorang fein Dafein binführen, aber nicht ber bem Sobern (b. b. bem Avancement) guftrebenbe Offigier, burch welche Unfichten bie Biffenfchaft febr berabges wurdigt wird, wie immer gefchieht, wenn man Schiller's fcos nen Spruch:

Ber um bie Bottin freit, fuche in ihr nicht bas Beib, vergist. Bare es überhaupt erlaubt, ber ohnebin taglich mit neuen Borten überhauft werbenben beutschen Sprache noch mehr bergleichen aufzuburben, fo murbe ich gur Bermeibung jebes Disverftanbniffes bie Borter Brotfchaft, Beforberungsichaft für Diejenigen, welche in ben Biffenschaften nur ein Dittel jum Avanciren ober Unterhalt feben, vorfchlagen, bamit bas Bort Biffenichaft in feinem reinen etomologischen Ginn als Dasjenige, mas Biffen, alfo ein verebeltes Dafein fchafft, une getrubt bliebe. Das bem Offigier gu erlernen Rothige the it ber Berfaffer febr richtig in Bulfsmiffenfchaften, eigentliche Rriegse wiffenfchaften und Rriegstunft ein, woruber weiter nichts gu bes merten ift, als baß, ben philosophischen Rugen bes Stubiums der alten Sprachen bei Seite gefest, in hinficht auf prattifche Anwendung, die Erlernung neuerer Sprachen, besonders der ans grengenben ganter, fur einen Offigier offenbar wichtiger ift: Die Bemertung, daß Ueberfegungen bie Urfchrift nicht erfegen tonnten. ift in ber Poefie, wo g. B. bie Berameter Comer's ein griechte fcee Dhr wol mehr bezaubern mochten als bie von Bog ben beutschen Ginn fur Boblelang, auch in ber Romantit mabra aber bei Ergahlung von Begebenheiten nur bann, wenn ber Ueberfeber aus Untenntniß bie Sache vermirrt. Es tann bier nicht ber Drt fein, ben Streit über ben Borgug bes fogenannten claffifchen ober philanthropischen Unterrichts aufgunehmen; aber bie Berweifung an Manner, welche besonders die Sprachen der Alten versteben, die der Auter S. 27 zu Schiedsrichtern aufruft, kann wol ebenso wenig bebeuten, als ob man den Altmeister einer Innung fragen wollte, ob bie Bunfte aufzuheben maren. Ginige in bie Kriegswiffenschaft eingeflochtene Bweige von Wiffenschafs

<sup>\*)</sup> Motto: Oft glauben bie Leute, ich fprache aus has gegen fie, wenn ich mit Liebe fur fie erfallt und fie vor Thorheit und Schande zu bewahren bemunt bin.

Der Prebiger in ber Wicke.

ten, als namlich Menschenkunbe, Rugheitelehre zc. find etwas fubtiler Art. In ber zweiten Abtheilung entwidelt ber Berf. "feine Andeutungen über bie Berfchmelgung ber Bandwehr mit dem febenben beer" mit besonderer Beziehung auf Preugen. Die Frage, inwiefern es nothwenbig fei, bag bas ftebenbe Detr ber Reen ber Kriegemacht und ein bas monarchifde Princip in fich tragendes Befen fei, wie foldes ber Berfaffer ber hauptet, ober ob bas ftebenbe Deer nur bie Schule ber Boltsbewaffnung, mithin bas gange militairifch geubte Banb bie eis gentliche Bewassung sein könne, hangt offendar von der mehr ropalistischen oder literalen Ansicht und von Entscheidung der Frage ab, ob der Regent oder die Ration den Krieg zu führen habe, ist demach dier des Seits zu stellen. Um die Berechnderung, welche der Berf. bei dem jedigen System Preußens vorschlagt, murbigen ju konnen, ift es am einsachsten, bie beftes bente Ginrichtung mit ber projectirten zusammenzustellen und bie in beiben Fallen erlangte Quantitat Golbaten zu vergleis chen. Bei ber jegigen Ginrichtung bient ber ausgehobene Dann 3 Jahre, bann 2 Jahre in ber Kriegereferve, wo er im gall bines Rriegs wieber beim Regiment eintritt, mithin als beffen Beurlaubter gu betrachten ift, worauf er 7 Jahre in bem erften Aufgebot ber Bandwehr fich befindet. Benn baler ber Beftand ber Armee im Frieden 120,000 Mann ift, fo wird felbige im Rrieg, abgefeben von bem Abgang ber Rriegereferves und Bands wehrmanner burch ben Sod ober Invalibitat, burch Gingiehung ber Rriegsreferve und Aufgebot ber Banbwehr 200,000 Mann Binie und 280,000 Mann gebienter Banbwehr erften Aufgebots fart fein. Rach tes Berfe. Meinung foll bei ber Infanterie und mit geringen Mobificationen ebenfalls bei ben andern Bafe fengattungen bie active Dienstzeit wie jest 8 Jahre, bie Beit ber Beurlaubung ober ber jegigen Rriegereferve auch 3 Jahre bauern, und bie Bandwehr nur im außerften Rothfall auftreten. Demnach mare im gall eines Rriegs bie Armee 240,000 Mann fart, aber ohne Landwehr, bem wenn bas Landwehrinftitut im Brieben nicht geubt wirb, fo ift es im Rrieg fcwertich gu ichaffen.

Demnach reducirt fich ber ganze Borfclag auf weiter nichts als auf die Ginführung einer Gabrigen Dienftzeit, von welcher ber Mann 3 Jahr im Dienft und 3 Jahre auf Urland gubringt, welche Ginrichtung namentlich in Sachsen besteht, wo ber Gol bat ben größten Theil feiner Gabrigen Dienftzeit auf Urlaub ift. 36 follte, nach meiner fubjectiven Unficht, ben gangen Borfchlag, welcher tie Linienarmee um ein Funftel vermehrt und bie Lands wehr aufhebt, für feine Reuerung, fonbern ein Burudführen gum alten Spftem halten und begreife um fo weniger, wie ber Berf. Scharnhorft's Unfichten fo großes Lob zollen tann, mahrend er bas von biefem ausgezeichneten Mann eingeführte volles thumliche Syftem umzustofen bentt. Die jegige Gintheilung, mo ein Bataillon gewöhnlich aus 600 Dann, nach Gingiehung ber Kriegereferve aus 1000 Mann befteht, und 5 folder Bas taillons ein Regiment bilben, welches bemnach im Frieben 1800, im Rrieg 3000 Dann gablt, worauf 2 Regimenter eine Bris gabe bilben, murte, nach bes Berfs. Meinung, fich babin geftal: ten, bağ ein Bataillon gewöhnlich 600 Mann, nach Ginberus fung ber Beurlaubten 1200 DR. ftart mare, mithin murbe tann ein Regiment im Rrieben 1800, im Rrieg 8600 Dann gabten, eine Brigabe bemnach aus 7200 ftatt wie bisher aus 6000 DR. bestehen. Es ift baber ber Borfchlag bes Berfaffers. Die Regi-mentscommandos aufzulbsen und bie Brigabe, welche bann aus 6 Bataillons bestanbe, als Ginheit zu betrachten, in gar teiner nothwendigen Berbindung mit ber projectirten Umgeftaltung und konnte ebenso gut bei bem bestebenden Systeme eingeführt werben, menn es anders als praktisch sich erwiese, bas man je 6 Bataillons ober 2 Regimenter, mit Aufhebung bes Regis mentscommandos, bem Brigadecommandeur unterordnete; ja, for gar ware biefe Einrichtung jest, wo 6 Bataillons nur 6000 M. haben, offendar noch aussubrarer, als wenn ste, nach bem Sp. fteme bes Berfaffers, auf 7200 MR. gewachfen finb. Uebrigens

reducirt fich biefer zweite wegen Roftenersparung vom Autor sehr empfohlene Borfchlag auf weiter nichts, als den Regimentern doppelte Starte zu geben, wobei ein Regimentofiab emspart wird, wie folches bei mehren Armeen eingeführt ift.

Was ber Berfasser über den Dienst des Generalftade bel Marschen sagt, ift sehr richtig und auf Ersahrung begründet, sewie es sehr wünschenswerth ware, das des Autors praktische Ansichten über Bewassnung und Bekleidung von denjenigen Commandeurs beberzigt würden, welche die Krieger als Figuren der trachten, die zum Amusement hoher Derrschaften ein plastische mimisches Tableau aussühren sollen, und welche die Muße des Friedens zur Ersinnung von Folterwerkzeugen anwenden, wont sie burch Riemen und Schnallen jede Spur von Rohlbesleichtet, aleich einem anmaßenden Gerportreten, purückbränach.

leibtheit, gleich einem anmaßenden hervortreten, zurückbrangen. Eine zweichnäßige Betleibung erleichtert übrigens besonders das Airailliren, wobei wir den Franzosen ohnehin an angeborener Behendigkeit nachstehen, welche größere Uedung ersehen nuß. Auch hierüber sagt der Berf. viel Zweicknäßiges.

#### Rotizen.

Bas bie oftinbifche Gefellichaft von ben Deiben erhalt.

Es ist bekannt und am 22. September 1830 von John Poinder im Parlamente mit Documenten belegt worden, daß bie löbliche oftindische Gesellschaft in Indien das heisenhum begünstigt und sich bafür bedeutende Summen von den armen heiben bezahlen läst. Der hauptzöhentempel, der ihr Kribut zahlt, ist Juggernant, die vorzöglichsten andern sind Gran Algahlt, ist Juggernant, die vorzöglichsten andern sind Gran Algahlt und Tripetty. Wie doch sich diese Sindengeld im Ganzen belaufen mag, ist unbekannt; hr. Poinder schlägt es auf folgende Beise an:

- 1. Juggernant reines Einkommen in 17 Jahren (bis Ende 1829) . . . . . . . . . . . . . . . . . 99,205 Pf. St.
- 2. Spa reines Einkommen in 16 Jahren (bis Enbe 1829)
  - ... 455,980 PF. St.
- 8. Allahabab reines Einkommen in 16 Jahren (bis Ende 1829) . . . . 159,429 pf. St. 4. Aripetty — reines Einkommen in 17
- Jahren (bis Ende 1829) . . . . . . 205,599 Pf. St.

  In 17 Jahren jusammen 920,213 Pf. St.

Reuefte Radrict über ben Stlavenbanbel.

Am 22. August 1830 ankerte der Primrose in der Buckt von Boango und ersuhr, das die Spanier, Portuziesen und Brasslitianer alle ihre Forts u. s. w. an der südlichen Küste geschiestt und den Stlavenkauf daselbst ganz aufgegeben hätten Der König von Boango hatte 60 Stlaven an die Küste deringen lassen und, da keine Schisse dawaren, kaltblütig desohlen, sie zu ermorden. Die Stelle, wo die Unglücklichen geopfert wurden, war nicht fern, und die Ossiziere des Primrose sahen die weißgebleichten Knochen berselben an einem Hügel liegen. Dieser Abeil ist der eivillsiertse der südlichen Küste, und die Bewohner specken gebrochen Englisch, Spanisch, Portuzielssch und hollandisch. Der König und seine Großen waren sehr unzusreieden mit der Aushedung des Stlavenhandels, und sie wird den Krieg daselbst ausheben; denn ohne Lampf konnten keine Skaven erslangt werden. Dieser König kann aller 10 Tage 1500 Stlaven liesern. Um 4. September verließ der Primrose die Primpeninsel und nahm am 7. das berücktigte Stlavenschiff Belos Passensen von 20 Kannonen und 150 Wann Besadung. Der Primrose hatte 8 Tobte und 12 Verwundete, der Belos kages gen 43 Kodte und 20 Verwundete. Er hatte 555 Sklaven am Bord und ist das größte Sklavenschiff, das se genommen

# literarische Unterhaltung.

Sonnabend,

Mr. 71.

12. Marz 1831.

1. Zaschenbuch ber neuesten Geschichte, berausgegeben von Bolfgang Menzel. Erster Jahrgang. Geschichte bes Jahres 1829. Mit 24 Portraits. Stuttgart, Cotta. 1830. 16. 1 Thir. 20 Gr.

2. Geschichte unserer Zeit. In jahrlichen Uebersichten ber wichtigsten Ereignisse von Karl von Schirach. Erster Jahrgang. Das Jahr 1829. Pamburg, A. Campe. 1831. Gr. 8. 2 Thir.

Es ist naturlich, daß man die beutschen Resumés ber lettverfloffenen Sahredgeschichten, beren 2 neue Reiben in obigen Werten begonnen worden find, bei einer Beur: theilung gern vergleicht mit Dem, was Aehnliches in andern an Bilbung rivalisirenden ganbern, wie England und Frantreich, erschienen ift, und hier zeigt fich bei bem Ueberblick ber vorhandenen Annuaires historiques et pohitiques, ber Annuaries und Annual registers eine verfcbiebene Tenbeng besonders in ber Sinficht, ob fie mehr mit in die Sache eingehendem politischen Interesse ober mehr als zur Ueberficht und Unterhaltung für ben Gebilbeten abgefaßt find. Benes ift im Gangen mehr ber Charafter ber englischen Leiftungen, bie uns besondere Das, mas im großbritannischen Reiche Politisches geschehen ift, in feinen Borbereitungen, verschiedenen Entwidelungeftu= fen und Folgen mit einer Bollftanbigfeit und einer Scharfe ber politischen Beobachtung und Beurtheilung hinftellen, welche bas Lefen biefer englischen Refumes, Die freilich mehr Tractate als Resumes find, zu einer vortrefflichen Schule fur prattifche Politit, besonbers fur bie gange Staatswohlfahrtspolizei werden laffen. Fluchtiger, einfeis tiger bei weitem find bie frangofischen Leiftungen felbft in Beziehung auf Das, mas fie in großerm Detail über und aus Frankreich felbft berichten; boch halten fie fich jum Theil noch auf ber Grenglinie beiber Tenbengen, wenigstens bas eine gebiegenere Wert von Lefur, mas wir hier vorzugsweise im Auge haben. Bon ben beutschen Leistungen fammtlich kann man bies nicht fagen, wovon die Schuld freilich nicht ben Dannern anheimfällt, die bergleichen unternommen baben, fonbern ber Ration im Bangen. Wie viel Lefer murbe g. B. Dr. Mengel ober Dr. v. Schirach gefunden haben, wenn fie auch nur in die hauptfachlichften Details und auf die bedeutenbsten politisch = ofonomischen Resultate ber Schwedischen Reichstagsunterhandlungen weits

laufiger hatten eingehen wollen? Dr. v. Schirach hat in-diefer hinficht in der That bas in Deutschland Mog= liche gethan, benn nicht einmal aus feinem eignen Bas terlande will ber Deutsche, bas heißt ber lefende, Refu= mes taufende Deutsche, bergleichen grundlicher abgehandelt lefen, wenn er nicht Mann vom gach ift, und wenn nun gar bas Buch baburch um bas vierfache vertheuert murbe! Rurg, eben bie Bergleichung mit Dene was England Aehnliches hat, führt, wenn man bie Berfchies benheit ber Nationen und ihrer Interessen zugleich in Unschlag bringt, auf einen Standpunkt ber Beurtheilung beutscher Resumes ber Geschichte ber letten Sahre, melcher gang andere Roberungen ftellen lagt, als man vielleicht. wenn man die Sache pur für fich betrachtet, gestellt hatte, Es tommt in Deutschland barauf an, mit einer bem Fortschreiten ber Bildung hulbigenden Gefinnung und in gebildeter Sprache Ueberblide ju gewähren über bie haupts veranderungen ber außern und innern Berhalmiffe ber Hauptstaaten von Europa und berer von andern Welts theilen, inwiefern biefelben traend eine Begiebung ju ber allgemeinen Bilbung ju finden gewußt haben.

Bergleicht man nun weiter beibe vorliegenbe Berte mit ben altern abnitchen Leiftungen von Benturini und Buchholz, fo tragen fie es beibe an gewandterer Sprache. unterhaltenberer Darftellung und felbft vielfach in richtigerer Beurtheilung über bas Benturini'fche Werk, an Genaufas feit und großerer Bielfeitigfeit über bie Buchholg'iche Arbeit bavon, welche in einigen ihrer lettern Sahrgange befonbers in einen leiblichen Schlendrian gerathen ift, gang abgesehen von den einseitigen Ansichten bes Berf. in politischen Dingen. Zwar ließe sich hrn. v. Schlrach besonbers noch eine etwas objectivere haltung wunschen, b. h. es wurde seiner Darstellung zugutekommen, wenn er g. B. bei ber Behandlung ber oftreichischen Berhalmiffe fich bie Dube gegeben hatte, boch auch die fconen Geis ten ber öftreichischen Berfaffung und Regierung, auch bas Bernunftige, mas neben manchem Bibermartigen in Schlegel's, Werner's, Pilat's u. f. w. Tenbeng zu finben ift, und bie hohe Achtbarkeit gar mancher Seiten ber potitischen Thatigfeit bes orn. v. Gens bervorzuheben, und nicht blos ein Ercerpt aus Hrn. Prof. Schneller's Werk mitzutheilen; wenn er über die spanischen Berbalmiffe und bie freilich auf dem conftitutionnel : liberalen Standpunkt

nicht zu verstehenben, aber im Leben ber Ration fest eingemachienen und gewiß in ihrer Art auch fehr achtbaren Antereffen ber absoluten Partei etwas gemäßigter geurtheilt batte; boch ift im Gangen bie wohlgefinnte Richtung unb bas Beftreben Schneibenbe Ginseitigkeit in seiner Darftellung ju vermeiden, in bem Werke bes hrn. v. Schirach bethertbar und biefe Gigenfchaften fohnen mit einigen fchiefen Beurtheilungen im Ginzelnen aus. Wenn bei Brn. . Menzel überall auch ein folches hinneigen nach ber conffitutionnell : liberalen Unficht in ber Beurtheilung folder Staaten nicht nur fichtbar ift, wo biefe Unficht felbft waltet, fonbern auch ba, wo fie am unrechten Orte gu fein icheint, namlich wo bas Staatsleben noch gang anbere Motive zu Grunde liegen hat, fo fallt boch dies hinnei= gen nicht so unangenehm dem Lefer auf, weil er bem gangen Buche anmeret, er habe es in bemfelben mit eis nem Berf. ju thun, ber noch eine andere Region bewohne als bie Politif; es fommt burch biefes Berhalten bes Berf, trop ber vorherrschenden liberalen Unficht mehr Bequemlichkeit, mehr Dilbe, mehr Objectivitat in bie Darftellung, bie baburch eben, bag ber Berf. nicht wie Dr. v. Schirach fich pathetifch von feinen Gegenstanben fortreißen lagt, fur ben Unterhaltung fuchenben Lefer febr gewinnt. Gine gewiffe Leichtigfeit, Die Sabigfeit, pitante Ginzelnheiten zu bemerten, und ohne zu großen Rach= bruck barauf ju legen, jur Sprache zu bringen, bie ftete Rucficht auf literarisches Berhalten ber Staaten sowol als ausgezeichneter Individuen find entschiedene Borguge bes Menkel'ichen Tafchenbuchs, welches, sowie in Deutsch= land verftanbigermeife bie Aufgabe für eine Arbeit biefer Art geftellt werben tann, allen Anfoberungen berfelben entsprechen burfte. Dagegen ift nicht zu vertennen, bag im Einzelnen auch bes orn. v. Schirach Wert gar manche Borguge aufzuweisen bat; als folder burfte namentlich bie ausführlichere Beruchfichtigung mancher außereuropais ichen Lander Erwähnung verdienen, ferner die genauere Behandlung ber Berhaltniffe ber norbischen Reiche und bem eigentlich politifirenbem Manne wird es über= haupt mehr zusagen, mahrend Grn. Menzel's Buch ben Beburfniffen ber gebilbeten Lefewelt nicht nur überhaupt entspricht, sondern auch in biefer hinficht die andern abn= lichen Unternehmungen hinter fich zurudlagt. Dem polis tifchen Refume hat Dr. Mengel beigegeben eine febr willtommene fleine Chronif, welche Raturmertwurbialeiten, Reisen wiffenschaftlich bedeutender Manner, Kunftleistungen und Alterthumer, unter ber Rubrit: "Diszellen", manche fatififiche Data und Curiofa, wie bergleichen in ben Beitungen bes Jahres 1829 angemerkt worben, gur Sprache bringt, und welche außerbem eine Regententafel und einen Retrolog des Jahres 1829, endlich eine chronologische Labelle über bas Jahr 1829 enthalt und fogar Bieles noch aur bequemen handhabung und angenehmen Unterhaltung für ben Lefer beibringt. Die beigegebenen Portraits in Steinbrud find leiber ichlecht genug und murben, wenn fie im sunachft erscheinenben Jahrgang um einiges verbeffert gegeben ober gang weggelaffen murben, bie außere Ericheinung bes Buches beben, bem wir wunschen, bag es alle feine

Lefer fo unterhalten haben moge, wie Ref., ber bie Belehrung, welche er in manchen Partien bes von Schirach's schen Werkes weitlaufiger und genauer als bei hrn. Mengel gefunden, übrigens in keiner hinsicht verkennt.

87.

### Die tatarifden Minftrels.

Don Inan ban Balen, in ber neueften Beit oft genannt wegen, seiner thatigen, ja selbst allzu thatigen Theilnahme an ben Borgangen in Belgien, hat bekanntlich bereits 1827 seine frühern Schicklale in Spanien und Ausland in 2 Octavbanden beschieben ("Memoires de D. J. v. Halen", Paris, 1827). 3m 2. Theil biefer Dentwarbigfeiten ergabit er einen Belbang. im & aben ouejer ventwurvertet trifficen Cavalericoffiziers, im Gefolge bes Generals Fürft Mabatof, gegen bie kautaffichen Gebirgevoller im Dageftan gemacht bat. Ref. bebt baraus bie Befdreibung eines tatarifden Sangers, ber, wie man feben wird, das Bilb eines alten, triegerischen Stalben der blutigen Walhallamanner vergegenwartigt. In der Stadt Ruga, dem hauptort eines Difiricts in Austalien, musterte Madatof das Dauptort eines Diferites in mantufen, mufette maubitof van Kriegkontingent biese Lanbesthells, welches aus 300 Reitern bestand, die ein junger Tatar, von fürstlichem Geschlecht, ansstüte. Er hatte bei einem frühern ahnlichen Ariegezuge sich ausgezeichnet und ben Rang eines Offiziers in ber ruffffchen Armee erhalten; von feinen Untergebenen, ben gemeinen Rrie gern, unterschieb er fich übrigens, nach tatarifcher Sitte, nur burch ein filbernes Gabelgebent. Seine Schar hatte ein trie gerisches, schones Ansehen; die Pferde waren vortrefflich. Die Mehrzahl solcher Reiter ift zum Ariegsbienft verbunden, andere treten freiwillig in die Reiben. Es gibt namlich in diesen tatarifchen Banbestheilen von Rantafien eine große Angahl von Menfchen, bie feinen anbern Erwerb tennen, als für eine geringe Bezahlung im Contingent biejenigen Kriegspflichtigen gu erfegen, bie burch ihre Gefchafte im Daufe gurudgehalten wer Diefe Stellvertreter erfcheinen beritten und wohlbewaff. In ihrer Bahl befand fich bier ein alter Mann von unge fahr 60 Jahren, mit Blinte, Dold und Sabel bewaffnet und hinter fich am Sattel eine Guitarre fuhrenb, bie er bei Gele genheit irgend eines Rriegszuges erbeutet hatte. Auf biefem Saitenspiele, von bem er fich nie trennte, waren mehre Blutflecke sichtbar, und viele erkennbare Sabelhiebe bezeugten, bas feinbliche Baffen es nicht immer verschont hatten. Diefer Dies nefanger eigenthumlicher Art war unter feinen tatarifden ganble nejanget eigenegmen Starte, seines Muthe und besonders wegen seines Frohsinns allgemein bekannt. Furft Mabatof, ber ihn ebenfalls tannte, befahl ihm, in feinem Gefolge ju reiten, weniger um fich von ihm beluftigen zu laffen, als ber Unordnung vorzubeugen, bie bie Gegenwart bes fangluftigen Alten in ben Reihen zu veransaffen pflegte. Der Kriegszug verließ am 24. Mai 1820 fruh Ruga und bewegte sich auf Schiewan. Die Racht warb an einem Ort, Gorab, 7 Meilen von Anga, gugebracht. Um folgenben Morgen tamen einige berittene Lataren bem garften Dabatof entgegen. 3hr Anfahrer ritt naber beran, und nach vielen Bezeigungen von Unterwarfigfeit und Chriurcht nannte er fich einen Boten bes Rhans von Schirman, ber von feinem Gebieter ausgefandt fei, um bem Fürften bie feinem Range ichulbigen Chrenbezeigungen gu erweifen und ihm angugeigen, bağ an einem wohlgelegenen Orte für ibn und fein Gefolge ein Lager aufgeschlagen fei. In ber Abat fanben wir auf einer frifchen, uppigen Biefe Belte aufgeschlagen. Das Lager gog fich rund um ein Muttelgelt, worin eine Berfamme lung tatarifder Spielleute bas Beft ber Bewirthung erheitern follte. Ein neben biefem Belte aufgestelltes, verbectes Gerufte erregte unfere Reugierbe; jeboch vermochten wir noch nicht befe fen Bestimmung zu errathen, als ploglich 2 Sataren fich binter baffelbe ftellten und ein Marionettenfpiel aufführten, in bem bie Puppen nach ber Canbesart gefleibet waren und mehre bem tatarifden Gefdmad entfpredenbe Auftritte barftellten. Diefes

Schaufpiel, das bei dem Botte feit den Alesten Beiten ablich ift, wird von ihnen für die geistreichfte Belukigung angesehen. Als die Borstellung geendet war, ergriff der alte Sanger, der in Anga sich zu uns gesellt hatte, seine Guitarre und sang mit gewaltiger Stimme das Lied vom tapfern Auftan, dem heldens mattigen Mitter, dem Roland des Worgenlandes. Schwer ist es, das Entzüden, die Begeisterung zu beschreiben, mit der die tatarischen Juhörer den Gesang ihres unermädlichen Barden vernahmen, der weit über Mitternacht hinaus die Munder der Tapferkeit seines vergötterten Deiden pries.

So weit van Salen. Das mufitalifche Inftrument, weldes er eine eroberte Buitarre nennt, wirb wol nur bie einfade, auch bei bem ruffifden Sanbvolle abliche Balalaita gewefen fein, beren tatarifcher Rame auf einen tatarifden Urfprung hinweift, und die in ihrer roben Zusammensehung einige Aehnlichkeit mit einer Guitarre hat. Wie dem nun auch sein mag, so hat die von van halen erzählte Anekdote bei dem Ref. das Andens ten eines andern tatarifden Gangers aufgefrifcht, ben einft gu boren ihm ein Bufall gonnte. Wahrenb bes ereignifreichen Jahres 1814 mar Ref. von Bingen aus niebermarts am Rhein nach Robleng in einem Auftrage entfenbet, ber mit feinen bamaligen Dienftverhaltniffen zusammenbing. Es geschah bies in ben Las gen, ba ein Abeil bes ichlefichen Deeres unter Blucher bei Raub über ben Rhein gegangen mar. In St. - Goar, mo Ref. Ausfanfte und Berichte erwarten mußte, traf er auf eine gum Blacher fchen heere geborige tleine Abtheilung ruffifcher Cavos terie, die bort ftationirt war. Die Offigiere, barunter 2 Biv-lanber, befanden fich in bem namtichen Gafthofe am Rhein, in welchen Ref. eintehrte. Da feine Auftrage auf ben Rrieg Ber aug hatten, war bie Betanntichaft mit ben Offigieren balb gemacht, und, indem ein Theil bes Rachmittags willfarlicher Berwendung anheimfiel, ward mit ben beiben Livlanbern ein Spaziergang nach den Ruinen des Schloffes Rheinfels veradrebet, bie bicht über St. . Soar in malerifcher Pracht und alter Berriichkeit prangen. Rheinwein und Rheinaussicht hatten bie Beine Gefellichaft frob gestimmt, und in heiterm Gefprach ging fie ben Belefteig empor, indem bie nachschleppenben Gabel ber beiben Cavaleriften flirrend an die Steinftufen folugen. Eros bes Geraufches ber Stimmen und Gabel pernahm fie ploglich bie Rlange eines Saiteninstrumentes und ben Gesang einer mannlichen Kehle. Die Offiziere horchten einen Augendick; dann sagten sie: "Das ist unser alte Tatar; besto besser — so werben Sie ihn fingen boren, was nicht immer möglich ift, benn reiten und fechten thut er genau, wie ihm befohlen wird, aber fingen nur, wenn er Luft hat". Als bie Spazierganger oben anlangten, faben fie auf einer Mauertrummer einen Dufaren figen, ber in ber Danb eine Balataita biett, ein Inftrument, das von Reisenden in Aufland hausig beschrieben wor-ben, daber Ref. annehmen kann, daß es hinlanglich bekannt ift. Sobald ber Sanger ber Offiziere ansichtig ward, stand er auf, gog feine Dube und richtete fich orbonnangmaßig. "Richt bod, Bruber Jakow", sprachen sie zu ihm russisch, "ses Dich wieder und sing uns und bem herrn hier etwas vor". Er weigerte sich eine Zeitlang, ftarr wie eine Schilbwache stehend, und Res. betrachtete unterbes sein länglichtes, von Wachtseuern gefdmargtes, von Pulvertornern tatowirtes Beficht; bie buntels fcmargen Daare, von einzelnen altersgrauen burchfchoffen, waren folbatifc Jurg am Ropfe abgefchnitten, und ein tichter Schnurbart fentte fich über bie Oberlippe, beffen gang fcmarge garbe bie blenbend weißen Babne um fo bemertbarer machte. 3wei anbere Dufaren, gleichfalls Mataren, maren feine Bubbrer gemes fen und ftanden nun auch in fteifer, militairifder haltung. Die freundlichen Borte ber Offiziere abermanben balb die Beigerung bes Sangers; er feste fich, griff ober firich eigentlich aber bie Saiten feines Instruments, entris ihm milbe, rauidenbe, gellende Riange und sang bagu in rauben, meift hoben Rehlentdnen ein Lieb in tatarticher Sprache. Die Gefährten fagten Ref., bas Biacher barin erwähnt fei, und feltsam erschien ihm ber Austritt. In den Arammern einer deutschen Fefte,

über ben Wogen bes Stjeins, fung ein fermber Arleger, in einer ferner, fremben Sprache von einem bentichen gelbheren; ihn umftanben feine Canbeleute und in ben beiben livlanbifchen Offizieren bie Rachtommen alter beutscher Gefchlechter, bie fonft soffiseren die Rachtomien alter beutschre Seigliechter, die sonft erben bier am Rhein gebüht hatten. Armmerhaft und traums haft erschien Bergangenheit und Gegenwart und doch heiter und genügend! Als ber Sanger schwieg, wünschte Ref. den ganzen Inhalt seines Liebes zu ersahren, und die Offiziere waren so freundlich, zu versprechen, noch an demfelden Abend bem Wunfche zu willfahren. In der That, als fie und Ref. ben Spaziergang vollendet und barauf im Safthof beim nache barlichen Asmannshauferwein ein tarmenbes, mititairifches Syms polion befchloffen hatten, warb ber alte hufar, ber auch am Rhein feinen Propheten ehrte und feinen Bein trant, baffer aber im andern Zimmer mit einer gewaltigen hammeltenle, bem nationalen Lieblingseffen, bewirthet worden war, zur Ge-fellschaft beschieben und mußte hier seinen tatarischen Sesang, jo gut er es konnte, in rufficher Prosa wiederholen, worant die Offiziere benselben beutsch überfesten. Auch das Sylbem mas seiner Stroppen suchte Ref. zu ergrunden und schrieb barauf ein beutiches Lieblein in genauer Rachahmung nieber. Die Les fer werten feben, baf es bie rubrenbe Rlage bes alten Rriegers über einen Canbsmann und Rampfgefährten enthalt, ber, wie bie Offiziere ausfagten, im Gefecht an ber Partha gefallen war. Lange lag bas Blatt unter anbern Papteren, wovon ein großer Abett neuerbings untergegangen ift. Dieses Lieb hat sich aber expalten und mag nun, burch ben Druck vervielfältigt, das Gebächtniß bes tatarifden Cangers Jatow um Blucher's willen bemabren :

Des Aataren Lieb. Rabe, Rabe, bift wol weit gefogen, Paft bie trabe Aunde icon vertanbet!

Gabel flirrten, und bie Bachfen Ingilten, Erbe ftonte unter Roffesbufen, Ueber Beinbesleichen ging ein wilbes Rennen, Bilbes Rennen Buft und Arquer bringenb! Bor und war ber Beind fcon weit gewichen, Beit gewichen vor ber Reiter Gabel. Aber feitwarts aus bem Bufche fielen Schaffe, Ihre Sousen fagen nicht ju Roffe! Ploglich mantte Mli in bem Sattel. Seine linte Danb griff nach ber Mabne, Und bie Bruft fiel auf ben Dals bes Pferbes, Und brauf fant er auf bie feuchte Erbe. Armer Mi, warft ein tapfrer Reiter, Und ein guffnecht ichof bich von bem Pferbe! Mis ber Mi alfo mar gefallen, Barf ich weinend mich aus meinem Sattel. Bollte meinen Freund gum letten tuffen. "Bormarts!" rief ber alte Marfchall, "Bormarts. Bas noch Athem hat, muß vorwärts reiten!" Bu ben Bolten fab ich, ju ben grauen Bolten, Doch ber Binb trieb auch bie Bolten pormarts, Rur ein fcmarger Rabe flog am Dimmel, Und entgegen feine glugel ichwingenb. Guter Rabe, rief ich, fliege rudmarts Und vertunbe : Mi ift gefallen, Ginfam liegt er auf ber fremben Erbe. Chriften werben ibn jur Gruft beftatten, Aber weinen follen feine Bruber, Mutter, Beib und Schweftern follen weinen. Sower ift Sterben in ber fernen Frembe, Und noch fchwerer ift es unbeweinet!

Schwarzer, guter Rabe, fliege rudwarts, Mit bem alten Marfchall reit' ich vormarts!

53

#### Das Tagebuch eines Ebelmannes.

So viel man auch von ber Freiheit ber Englanber in, und außerhalb England lieft und hort, so barf man boch nicht ver-

gessen, bas biesetbe, sosom fie überhampt in rerum natura eriftirt, jedenfalls eine gang andere Bedeutung hat, als man ihr gewöhnlich beizulegen psiegt. Die Freiheit bes Englanders ist das Recht, frei zu sein, womit aber keineswegs immer die Err laubniß, ja nicht einmal bie Doglichfeit verbunben ift. Scharfer als in irgend einem anbern europaischen ganbe, wenn wir bas mehr Mien als Guropa angeborenbe Rugland ausnehmen, ift ber Unterfchieb ber Stanbe gefchieben; und felbft in ber Lie teratur, wo boch fonft in ber gangen Belt bie vollfommenfte Bleichheit berricht, wirb in England biefer Unterschied mit einer an bas Aberglaubifche grenzenben Gewiffenhaftigkeit beobe achtet. Gin faber Alltageroman, ben tein Menfch in bie Banb nehmen wurde, wenn er von einem gewöhnlichen Plebejer fruges consumere natus - gefchrteben mare, wird mit Begierbe verfchlungen, fobalb ein Borb als Berfaffer genannt fft; und wenn nun gar etwas aus bem wirklichen Leben eines pornehmen herrn verlautet, fo wird bes Rachfragens, Rennens und Sopfezufammenftedens fein Enbe. gur uns, bie von bem freien Englander fo tiefherabgefesten servile Germans haben bergleichen Producte felten bas geringfte Intereffe, und felbft unfere heißhungerigen Ueberfeber haben es bisher verfchmabt, bie fashionable novels, ober bie gabilofen memoirs, letters und journals ber Briten auf ben beutschen Markt zu bringen. Rur bie Beitschriften machen zuweilen eine Ausnahme, inbem fe ihre burftigen Columnen mit Auszugen aus biefer vornebmen Maculatur fullen; von bem Reneften, was aus biefem Gebiete über ben Canal getommen ift, bem Journal eines Chels manns - Journal of a nobleman, comprising an account of his travels, and a narrative of his residence at Vienna during the congress" (2 Theile, London, 1881) -, ift bies for gar bereits jum Boraus gefcheben; bas munchner "Austanb", welches fich überhaupt burch feine Inbuftrie in biefer Beziehung auszeichnet, bat, nach englischen Journalen, von bem Richts bes Robleman bereits einen fo beträchtlichen Theil gebracht, bas für bie meniger eifrigen Collegen in ber That nur eine febr fparliche Rachlefe übriggeblieben fein burfte. Done biefe irgenb Bemand gu beneiben, hoffen wir in b. Bl. fur eine Stelle Raum zu finben, die burch ben gegenwartigen Buftanb von Polen einiges Intereffe erhalt. Rowoffilzow, vor bem Ausbruche ber Unruhen ruffischer Commiffair in Barfchau, ber Mann, ber burch feinen Ginfluß im petersburger Cabinet lange Beit bie entscheibenbe Stimme in allen polnifden Angelegenheiten batte, foll in einer Unterrebung mit bem Pringen be Ligne, einem Berwandten bes Robleman, fich auf folgende Beife geaußert haben:

"Die Polen kehren in Sebanken immer wieder in die glanzenden Zeiten ihrer Geschichte zurud, und sie mochten, das ihr Baterland wieder jene stolze, unabhängige Stellung einnahme, deren es sich unter den Bathory, Sigismund und Sobiekst erfreute, ohne einen Augenblick an die unsermestichen Beranderungen zu denken, welche die politische Lage von Europa seltem erlitten hat, und ohne Rücksicht auf ihre eigenthümliche geographische Lage, die es ihnen geradezu unmöglich macht, wieder auf demselben Kuße zu stehen, wie in frühern Zeiten. Polen ist setzt uns mus mit frühern Zeiten. Polen ist sehn uns gekettet und muß mit bem Schicksle zusrieden sein, welches seiner politischen Eristenz unvermeiblich vorbehalten ist. Wenn wir diesem Lande se gesstateten, völlig unabhängig von uns zu werden, so wurde es uns zu einer assatischen Ration machen, und wir haben ganz

und gar keine Reigung, uns jurudbrangen zu lassen".
"Burke hat gesagt", bemerkte ber Pring, "die Aheilung von Polen werbe von den Urhebern berselben noch theuer bezahlt werben; er hatte vielleicht hinzusügen können, das bies auch mit seinen Bertheibigern der Fall sein werde, denn Napoleons Einmischung in die polnischen Angelegenheiten hat in nicht geringem Grade zu dem Berlufte seiner Arone beigetrugen. Ich hoffe, das der Kaiser Alexander ein besteres Schickssal werden wird; aber es hangt Ales von der Annahme zweicknäßiger Maßregeln und von der Feststellung derselben auf

einer sichern Bafis ub. Ein Bolt, welches ftolz auf fich ift, tenn bestegt wetben, aber nie wirb es sich ungestraft erniebrigen laffen. Die Gewalt der Wassen tam die Eroberung ihres Landes bewirken, aber völlig unterworfen wird es blos burch eine großmithige und gerechte Politik werben".

eine großmuthige und gerechte Politik werden".
"Sie durfen kein Spstem der Politik befürchten, mein lieber Prinz, über weiches die Polen sich je gegen uns zu beklagen haben werden. Wenn Sie dieses Manuscript lefen, dessen Kaleran von der eignen hand des Kaisers Alexander ist, so werden Sie sehen, wie sehr wir das Bertangen tragen, allen Wanschen der polnischen Ration zu entsprechen. Dies ist die Constitution, die für sie bestimmt ist. Sie wird Sie in den Stand sehen, zu urtheilen, ob die erhabenen Gessinnungen, die aus dem herzen des Monarchen entspringen, nicht als eine sichere Sarantie seiner guten Ofischen betrachtet werden können. Die Institutionen diese Landes, die herdurch eine seite Grundlage erhalten, werden das Mittel werden, woodurch der allgemeine Friede in Europa immer aufrecht geheisten werden soll".

"Wenn die Jundamente bes Gebaudes feinem Gewicht ans gemeffen und von hinreichender Festigkeit find, so werben fie ohne 3weifel fich dauerhaft erweifen, wo nicht, so haben Sie die Rache von Mannern zu fürchten, bie zur Berzweiflung getrieben find".
Mit der Erlaudnif bes Robleman wollen wir feiner

Erzählung nur die Bemerkung hinzusügen, das Romoffitzem in der angefährten Unterredung teineswegs gant aufrichtig geweifen zu fein scheint. Wir wiffen aus zuverläffiger Quelle, daß im Jahre 1815 2 Conftitutionen für das Komgreich Polen ausgearbeitet wurben, eine von bem Fürften Gjartorpeti, bem Jugenbfreunde bes Raifers Meranber, bemfelben, ber im gegene wartigen Augenblicke an ber Spige ber Berwaltung feht, und eine zweite von orn. Romoffilgow felbft, ber unter ber Maste ber Freunbichaft bas Bertrauen bes gurften ju gewinnen und auf die undantbarfte Beife gegen ihn zu benuen gewußt hatte. Der Grund, burch welchen Alexanber für bie Annahme ber Constitution bes frn. Romoffilgow entschieben wurbe, war ber freilich nicht gang unrichtige, bağ eine fo vollethumliche Berfafe fung, wie bie von bem gurften entworfene, ben Rationalaeis erweden und bemnach Polen, fatt es mit Rufland gu vereinis gen, nur weiter bavon trennen murbe. Dan wollte burch bie Berleibung einer Conftitution bie Polen naturlich nur bem ruf-fifchen Intereffe gewinnen, nicht ihnen ein Mittel in bie Danb geben, ben Ruffen gegenüber ihre Rationalerifteng gu behaupten. 163.

#### No.tiz.

Journaliftit in England und ben Bereinigten Staaten.

In ben vereinigten Königreichen Großbritannien und Irland erscheinen 334 Journale, von denen ungefähr 20 wöchentlich berauskommen. Bergleicht man diese Angade mit einer andern in Betress der Bereinigten Staaten, so ergibt sich das Resultat, daß, nach Verpältinis der Bolksabl, im lehtern kande 5 Mal mehr Journale gedruckt und gekauft werden als im erwen, was dadurch besonders entsteht, daß in den Bereinigten Staaten fast jeder Ort sein eignes Blatt hat, während Provinzialblätter in England beinahe völlig undekannt sind, indem hier die Aristostratie sich möglichst dem Erschenn solder Zeitschriften als Mittel der schnelliten Belehrung über die Localverhältnisse wideresetzt ich möglichst But und 50 wöchentlich ein Mal herr aus. Jan den Vereinigten Staaten kommen 550 Journale tägzlich, 200 wöchentlich 8 Mal und 50 wöchentlich ein Mal herr aus. Sanz Schottland mit seinen 2 Willionen Ekwöhnern hat nur 38 Zeitschriften; Pennsplvanien mit einer Bevölkerung vom 1,200,000 See'en hatte bereits 1828 110 Zeitschriften, von der nen 14 täglich erschienen.

### Blåtter

få

## literarische Unterhaltung.

Sonntag,

Mr. 72.

13. Marz 1831.

Heinrich Suso's, genannt Amanbus, Leben und Schriften. Nach ben altesten Handschriften und Drucken mit unverändertem Terte in jetiger Schriftsprache herausgegeben von Melchior Diepenbrod. Mit einer Einleitung von J. Görres. Regensburg, Pustet. 1829. Gr. 8. 3 Thir.

Borftebenbes Wert hat, außer feinem nicht geringen Merthe fur die Gefchichte ber Religion und bes Chriftenthums, noch ein boppeltes Beitintereffe für die Begenwart. Es tritt namlich in mehrfache Berührung einestheils mit ben Erscheinungen bes Dopfticismus, uber beffen gefabrliches Umfichareifen allenthalben mehr ober weniger gerechte Rlage erfchallt, andererfeits mit ben Thatfachen und Hopothesen des Magnetismus und Somnambulismus. Inbeffen enthalt bas Buch felbft zweierlei, und zwar fo verschiebenartige Stimmen, daß unsere Unzeige verpflichtet ift, beibe wohl von einander ju trennen und vorerst bas Diftorischwichtigere, bas Leben und bie Schriften Sufo's, nach ihrer alten ursprunglichen Bestalt in allgemeinen Umriffen und mit verdeutlichenden Belegen mitzutheilen. sodann aber erst auf die Ausdeutung und Amvendung, melche benfelben Gorres in ber langen Ginleitung gegeben bat, gurudgutommen.

Heinrich Suso, nach H. Murer im J. 1300, nach Unbern fruber, aus ben ehrbaren und vornehmen Geschlechtern Derer vom Berg ober Berger und Gauffen. bie bamals in Konstanz und Ueberlingen blühten, geboren, in Konftang erzogen und trefflich unterrichtet, trat baselbit fruh in ben Predigerorben, ging fpater in bas Dominicanerfloster nach Ulm aber und ftarb hier in hohem Als ter, wie Einige angeben, von 80 Jahren. Schon fruber hatte sich unter ben weltlichen Unruhen, an welchen bie Hierarchie, je mehr fie von ber Sobe ihres Ansehens und ihrer Dacht zu finken angefangen hatte, befto eifrigern und argerlichem Antheil zu fiehmen pflegte, bei bem Berfall bes Gottesbienftes und ber Sitte, bei ber Entartung namentlich bes geiftlichen Stanbes, ber ben Glauben, wie er ihn felbst nicht hatte, so auch bem Bolte mur als trodene, leere Formel vortrug und burch fein Beifpiel alle Berletung gottlicher Borfcbriften und firchlicher Sagungen zu beiligen schien, unter folden Umftanben batte fich lanaft nicht nur manche Gemeinde zu ber einfachern Rir

denordnung und ben befeligenben Bahrheiten bes Evangeliums hingewendet, ebenbaburch aber von der großern Rirchengemeinschaft fich losgemacht und Bann, Berfols gung, Ausrottung von Geiten ber Rirchenhaupter fich gugezogen, fondern auch im Schoffe ber fatholischen Rirche felbst war frommen Gemuthern bas Beburfnig tieferer Andacht und eines innigern Bertehres mit ber hohern Welt entstanden, und mabrend fie an ben Dogmen und Gebrauchen ihrer Umgebung gewiffenhaft hingen, fteigerte fich ihr Gefühl, ihre Anschauung, ihr ganzer Buftand in jenes eigenthumliche Berhaltniß, welches man als ben außerften Grab religiofer Doftit zu bezeichnen pflegt. Borzüglich war es in Schwaben und am Rheine, wo früher ber beutsche Minnefang erklungen war und nun Gefühl und Phantafie bes gemuthreichen Gubbeutschen in ben geheimnisvollen Kreis bes religiofen Lebens eintrat. hier finden wir, nachst Tauler, die beiben Eckarde, Ludolph den Rarthaufer, Thomas ben Augustiner in Strasburg, in Konftanz aber vornehmlich Sufo, wie fich ber Rame Seuf, Suf in einen gefälligern Rlang umgebilbet hatte. In flofterlicher Einsamfeit und bei afcetischer Strenge entschied fich fruhe bei ihm bie muftische Reigung und entfaltete sich in einer Reihe bochft merkwürdiger Bissonen, von welchen er felbft in feinen Schriften, namentlich in feiner Lebensbeschreibung und in dem Buchlein von den 9 Kelfen, Runde gibt. Er galt zwar für einen auss gezeichneten Prebiger, wozu er ben Beruf in feinem Dra benegelubbe aussprach, und wirkte mannichfach unter ben Leuten auf Frommigkeit und richtigen Banbel bin. Aber am liebsten fant er feine Befchaftigung in gurudgezogener Meditation, im Umgang mit ben Erscheinungen, bie er hatte, in den Aufschluffen und Borschriften, die ihm biefelben ertheilten, vorzüglich im Bertehre mit ber ewigen Beisheit, bem Gegenftande feiner unablaffigen Anbetung und Lobpreisung. Seinen Charafter und bie gange Tenbeng feines Lebens fpricht er im Anfange Seiner Lebensbefcreibung bahin aus, er habe Begierbe, bag er wurde und hieße ein Diener ber ewigen Beisheit; ber Lauf, auf ben fein Leben viele Beit gerichtet gewesen mit innerlicher Uebung, fei gemefen "ein fteter Fleif amfiger Gegenwartigfeit in innerlicher Bereinung mit ber ewigen Weisbeit". Die ervige Weisheit aber liebt er in Jefu; und wenn er saat, er habe ein minnereiches Berg, so ist es

bie bobere, himmlische Minne, bie er meint, bas Banb ber frommen Seele mit bem Erlofer. Die Imigfeit unb Barme biefer religibfen Minne weht ben Lefer ichon aus ber Sprache seiner Schriften an. In ben lieblichsten Bilbern und Tonen ergeht sich seine Rebe, welche Gorres mit Recht einen vergeiftigten Wieberhall bes alten fcmd= bifchen Minnefanges nennt, ein Lieb , bas nicht nur nicht Inrifichen Beifen erklingt, fonbern bas gange Leben und Thun bes Minnenben ju einem großen Epos ber Gottes: liebe ausbichtet und Freuden und Schmerzen, Rehmen und Laffen in biefen allvertlarenben Somnus aufnimmt, Chriftus ober bie ewige Weisheit bleibt ihm überall ber Mittelpunkt, von welchem feine Gebanken ausgehen, auf ben feine Bunfche gurudtehren, an bem feine Befichte fich entfalten. Richt minber ift ihm bas jum großen Bor: juge angurechnen, daß er, bem umugen Grubein abholb, Die bargebotenen Lichtblide in bas Unbegreifliche zwar nicht verschmaht, aber boch in Allem auf das moralische Leben Rudficht nimmt, bie Bilbung und Pflege ber fittlichen Ratur fucht und Dasjenige, mas ihm gur Befferung bes Sinnes und Wandels unerläßlich Scheint, auch ohne Aufboren von fich felbft begehrt und feinen Freunden in Briefen, bem Bolt in Buchern und Predigten vorhalt. Wie rein die Borftellungen maren, ju benen er in biefer Sinficht gelangt war, zeigt unter Anderm bie Stelle einer Predigt, wo er nach einer fraftigen Schilberung bes Leichtsinnes und ber Beltluft barauf hinweift, wie un: gleich beffer es fei, "Gott mit lauterm Bergen und mit Freuden biefe turge Beit gu bienen" und bann bingufest: "Bare tein Lohn mehr, ein gutes Gewiffen ift fich felbft Lohn genug" (S. 640). Auf ber andern Seite ift aber Dasjenige, mas Suso als die Bedingung aller echten Gottes minne barftellt, bie Gelaffenheit, Abtebr von ber Belt und Einkehr in Gott, Lossagung von allen außern Beburfniffen und menfchlicher Gefellichaft, um bie ewige Weisheit allein umfaffen und genießen ju tonnen, fo mabr bies Alles im geborigen Dage ift, boch bei ber Afcefe, bie Sufo fobert, bas übertriebene Buß: und Kreuglieb, bas unfere Pietiften anftimmen, bas ein fraftiges Birten in der Belt einen heitern Genuß der leiblichen Guter bes Lebens unterfagt und nicht zusammenklingt mit ben abermaligen Auffoberungen des Apostels jur Freude; wie benn namentlich bie Meinung, daß Chriftus am gemiffeften in ber Undacht bes verschloffenen Gemaches und ber oben Belle fich offenbare, mit teiner feiner Berheißungen fich rechtfertigen laft, mabrent er ausbrudlich fagt, mo Bwei ober Drei beisammen feien in feinem Ramen, ba wolle er mitten unter ihnen fein, und wo die Junger vor Dbrigfeiten und Konigen jum Beugniß über fie fteben wurden, ba werbe ber Geift ihnen geben, mas fie reben follen. Dazu tommt, baß Suso seine Berbinbung mit ber emigen Beisheit burch bie harteften Rafteiungen gu gewinnen und ju erhoben fuchte. Die Bunge hielt er in folder but, daß er innerhalb 30 Jahren fein Schweigen über Tifche nie brach; 16 Jahre lang ging und folief er in einem mit Rageln befesten Unterfleib und in ben mit Spigen reichlich bestedten Banbichuben, bie Arme gu

Nacht burch Banbe ausgespannt, ein holzernes Rieib mit vielen Rageln auf bem Ruden; fein Lager batte er auf einer alten Thure genommen, mit einer fleinen bunnen Rohrmatte überbeckt, ben Leib in einen biden Mantel gehullt, die Ruge bem Krofte ausgesett; nie verluchte er binnen 25 Sahren in ber Binterfalte burch bie Dfenwarme fich gutlich gu thun. Ebenfo ftreng mar er im Genuffe ber Nahrung und in ber Saftenubung. Erft im fpatern Alter, als burch folche Martern bie gange Ratur verwüstet war, ließ er bavon ab und ertannte, bag ihm folches nur als Mittel jum Durchbruch ins bobere Leben Roth gewesen, ja, er warnte feine geiftliche Tochter por gleicher Strenge (S. 127). Aber nicht nur bem Leben und ber Afcese bes Monchthums, fondern überhaupt ber angstlithen Beobachtung ber außerlichen Gewohnheiten ber Eatholischen Rirche hatte er fich von ganger Seele gewibs met. Seine Phantafie legte Allem eine oft bunte fombolifche Deutung unter und fein lebhaftes Gefühl brangte ihn bazu als zu nothwendigen Erweisungen ber Gottesliebe. War es ein Bunber, bag ein reicher Beift, ein finnenbes, fcmarmerifches Gemuth, eine vielbewegliche und alübende Einbildungsfraft bem lange Beit von ber umge benben Welt Abgeschloffenen, burch forperliche Deinigung gen Ueberreigten, in fein Denten und Traumen Berfuntenen eine Kulle von Gestalten, von Rlangen und Reben in objectivelorperhaftem Scheine auftauchen ließ? Dhnes bin laffen fich mehre Bifionen gar nicht anders als fubiectiv ober, wie Gorres felbst jugibt (G. cxxxv), ,ans ber Derfonlichkeit ausgefloffen", ertlaren,

Mertwurdig ift es ferner, bag Sufo, ber feine Minne und Sehnsucht so ausschließend ber ewigen Weis: belt zuzuwenden vorgibt, nun boch bieweilen ber Beiligen in katholischem Sinne gebenken mag. Und boch thut er es noch. Wenn er fich ben Geminnten als bas Rind auf ben Armen ber gebenedeiten Mutter vorftellt, fo ift es gang am Orte, die Mutter gu preisen, ihr eine Rerge an Lichtmeß anzugunden, fie an Beihnachten mit Liebern ju begrußen, benn immer herricht bie Rucficht auf bas Rind bes Segens und ber Gnabe vor. Aber im Biber= fpruche fteht ber von bem Beifte feines Beitalters und bes Dogmas, dem er hulbigen zu muffen glaubte, angeftedte Gufo mit feiner reinern mpftifchen Glaubensans ficht, wenn er in einer von ihrer poetischen Seite aller bings herrlichen Apostrophe an die Madonna (G. 317 fa.) biele nicht nur "Gottes auserwähltes Bergenstraut, bie fcone gulbene Krone ber ewigen Beisheit" nennt, fons bern weiter fagt: "Ach bu Mutter aller Gnaben, mir iff. als ob weder meine Seele noch eine andere fundige Seele eines Urlaubs noch Mittlers gen bir bedurfe. Du bift boch bas mittellose Mittel auer Sunber. Gebente, milbe, auserwählte Konigin, daß bu alle beine Burbigfeit von uns fundigen Menfchen baft. Bas hat bich gemacht gu einer Mutter Gottes, ju einem Schrein, in bem bie ewige Weisheit füßiglich geruhet hat? D Frau, bas haben uns fer armen Menschen Gunden gethan! Wie wollteft bu beißen eine Mutter ber Gnaben und ber Barmbergigfeit, benn von unferer Armfeligkeit, bie ber Gnabe und ber Barmherzigkeit bedürfen? Unsere Armuth hat bich teich gemacht; unsere Gebrechen haben bich über alle lautere Creatur geadelt. Ena, darum kehre her die Augen der Barmherzigkeit, die dein mildes Herz nie von einem Sünder, von einem trostlosen Menschen kehrte. Nimm mich unter deinen Schirm, denn mein Arost und Zuversicht liegt an dir! u. s. w." Auch artet die Darstellung ins Uebertriebene, Tändelnde aus, wenn er z. B. (S. 322) das bräutliche Kosen und süße Minnespiel der Maria mit Gott beschreibt. So hat sich auch an ihm bewährt, daß der Mysticismus, wo er sich an die Dogmen und Sahmegen des Katholicismus anschließt, ein materieller, sleischzlicher wird, während er in dem unsinnslichern Gebiete des Protestantismus allzu leicht in ein eitles, suftiges Spiel mit Namen, Kormeln, Bildern u. dgl. übergeht.

Tagebuch bes zweiten ruffischen Corps in ben Felbzügen 1812, 1813, 1814 herausgegeben von v. hofmann. Erfter Theil. Munfter, Coppenrath. 1830. Gr. 8. 12 Gr.

Da ber als talentvoller Militair geehrte Berf. bie bekannten bon Dorag gur Durchficht eines Werts empfohlenen 9 Jahre verboppett und 18 Jahre mit ber Berausgabe ber Befdreibung bes ruffichen Fethzugs, über welchen feitbem fo manche Schrift erschienen ift, gezogert hatte, so ließ fich etwas Borzügliches von ihm erwarten, und ich ergriff biese Schrift in ber leberzeugung, unter bem bescheibenen Titel eines Tagebuches ein entweder in Eriegewiffenschaftlicher Binficht ober in politifc biftorifcher Bes giehung ausgezeichnet belehrenbes Buch zu erhalten. Inbeffen ift es wirklich nur ein Zagebuch bes zweiten Corps ber erften ruffifchen Armee im Feldzug 1812, welches bis jur Affaire bei Darutino unter bem General Baggowut, nach beffen Tobe unter bem Furften Dolgoructi, fpater unter bem Pringen von Burtemberg ftanb, und berührt bie anbern Kriegsbegebenheiten nur oberflachlich. Demnach hat biefes Bert fur bie Kritit ber Rriegsgeschichte allerbings einen Werth, benn bas zweite ruffi-fche Corps wohnte ben Schlachten von Smolenet, Borobino u. f. w. bei und ber Berfaffer, beim Stabe angestellt, hatte eine freiere Stellung, um zu beobachten, als ber in ber Einie fectstenbe Offigier. Es haben bekanntlich wibersprechenbe Berichte uber mehre Theile biefes bentwurdigen Felbjugs einige Untlarbeit verbreitet, wie foldes auch bei ber großten Bahrheitsliebe ber Beobachter überhaupt in allen großen Kataftrophen ber Ball ift, benn jebe große Begebenheit, es fei eine Revolution ober Schlacht ober fonft ein erfcutternbes Greigniff, gleicht einem Einftlich eingerichteten Diorama, burch beffen Glafer jeber ber Bu-Schauer etwas Anberes als fein Rachbar fieht, inbem Graltation, Bunfche, eigne Betheiligung ben Betrachtenben in eine abnliche Taufdung verfegen, wie bort bie optische Berechnung. In biefer hinficht tann bas vorffegenbe Tagebuch vielleicht einige Biberfprus de, namentlich zwischen Sourgaub und Butturlin folichten, boch wurde es zu biefem 3wed noch bienlicher fein, wenn es mit Planen und Rarten verleben mare, welche gerabe bie in Ungewißheit befangenen Begebenheiten befonbers bei ber im Anhang befindliden Befdreibung ber Schlacht von Borobino naber betaillirten.

Offenbar wurde biefes nur für einen kleinen Theil des Publicums geeignete Buch an allgemeinem Interesse sewonsnen haben, wenn der Berfasser seine gemachten Beodachtungen einigermaßen auf Schilderung der Berhältnisse der listen Larmee und Darstellung von Particularitäten ausgedehnt hatte, welches mit der Form eines Tagebuchs so leicht vereindar war. Dergleichen Bemerkungen, welche für die Geschichte oft mehr Werth haben als militairische Facta an und für sich, sehlen

gang ober find nur angebeutet, wie g. 28. bas eble Benehmen bes Barclay be Kolly, ber burch feinen gegen ben Billen ber gangen Armee gemachten Rudbaug Rufland rettete und bann mit feltener Befcheibenheit fich unter bie Befehle bes ihm in feiner Dinficht gu vergleichenben Rutufow's fügte. Demnach tragt auch biefe nur bie Begebenheiten eines jeden Tages barftellende Schrift bei, gu zeigen, wie fehr Kutusom überschaft ift und wie hochft tabelnewerth seine gange Berfolgung ber Franzofen war. Sein eiliger fast Flucht zu nennender Ruckzug bet Malojaroslawes, welchen unmöglich ber Wunfch, eine Schlacht gu vermeiben, entschulbigen tann, bie geringe Unterftubung, wel de er bem General Miloradowitsch leiftete, als biefer bei Biasma die Franzosen muthig angriff, der Marsch auf Arasnoi in Leinen Marschen, obschon Witepsk genommen und Witgenstein im Begriff mar, von biefer Seite vorzugeben, mabrent Afchite schafts auf Minet andrang, die fast absichtliche hinderung je bes ernstlichen Angriffs von Miloradowitsch und dem Prinzen von Wurtemberg bei Krasnoi selbst, wo die um mehre Lage mariche von einander getrennten frangofischen Corps einzeln auf bie vereinten Ruffen fließen, sowie bie fast gangliche Unthatig-feit ber hauptarmee in biesem gur Bernichtung ber Beinde ge-eigneten Moment, und endlich bas Luftbren ber Berfolgung nach ben Gefechten bei Rrasnoi von Seiten ber hauptarmee, wo es barauf antam, burch ununterbrochene Berfolgung bie feinde lichen Colonnen ganglich aufzulofen und burch ftete bei ber Benge leichter Cavalerie so leicht zu unterhaltender Communication mit Witgenstein und Lichtschaft biefen bie Puntte ans zugeben, wo fie ben Feind aufhalten follten, welchen bie Bamte armee ihnen gutrieb, - alles Diefes find folde militairifde Unbegreiflichkeiten, baß fie bes Berfaffers Bemertung, Rutufom habe bei Biasma am 3. Rovember ber zerftorenben Wirkung ber Jahreszeit nicht vorgreifen wollen und bei Arasnoi fich von ber Auflosung ber frangofischen Armee nicht überzeugt, unmöglich erklaren tonnen, benn gerabe je weniger Rutufow ben Reind in Unordnung glaubte, um fo mehr mußte er ftreben ibn in biefen Buftanb gu verfegen. Die einzige Erflarung, welche über Rutufow's Benehmen vielleicht einiges Licht verbreiten tonnte, mare bie Annahme, bas biefer Softing, benn foldes war er, ein febr gutes Bebachtnis nebft ber nothigen Phantafie gehabt babe, um vergangene hosteren sich zu vergegenwärtigen, und lestere habe ihm die im Jahre 1807 am Riemen piloflich etwas unerwartet entstandene Freundschaft der beiden Kaiser Alexander und Rapoleon, sowie deren frohliche Jagdpartie in Weimar nebst der vertraulichen Busammentunft zu Erfurt im Jahre 1808 vorge ftellt, wobei ibm vielleicht auch Demoifelle Georges' grazibfes Bild vorschweben mochte, woburch er gu ber, vielleicht richtigen, Dofansicht geführt wurbe, ein taiferlicher geind ftebe einem Monarchen ohnehin naber als ber treufte Unterthan, bier fet gar eine alte Freundschaft im Spiele, und es fei baber fur feine hofgunft am paffenbften bem ehemaligen Freund feines Ratfers, wenn auch teine golbene Brude gu bauen, boch bie ihm vom himmel gegebene Giebrude nicht ju gertrummern; mit einem Bort Rutus fow meint: bei fo bewandten Umftanben tonne ein tluger Mann nichts Befferes thun, als ein Auge zuzubrucken, woburch, ba ber Belbherr ohnehin einaugig war, naturlich vollige Blinbheit entftanb.

Ueberhaupt ware es leicht, ben vielleicht Manchen parador scheinenden Sas durchzusühren, daß Rapoleon auf dem hinmarsch nach Moskau viel Unglück, auf dem Rückmarsch jedoch unglaubliches Sind gehabt habe. Das auf dem Hinmarsch der Fark Bagration, abgeschnitten von der hauptarmee, bei Moshiew nicht aufgerieden wurde und sich dei Smolensk wieder mit Barclay vereinigen konnte, lag außerhalb jeder Wahrschildeit und kann nur durch die zwischen dem König von Westfalen und Davoust entstandene Zwistigkeit, welche des Creftern absichtliches Zögern herbeissbrie, erklärt werden. Ein noch weniger vorauszusehendes Misgeschied war es für Rapoleon, daß der in so vielen Schlachten erprobte tapfern Junot, während und besonders nach der Schlacht von Smolensk durch ein seine geistigen Fähigkeiten umnebelndes physisches Uebel im eigentlichen Sinne

bes Worts aufhörte, er felbft zu fein, und einen Angriff nicht vollführte, zu bem ihn Murat anspornte und wozu er früher nie eine Anzegung beburft hatte. Auf bem Ruckmarfc bage gen erlitt Rapoleon nichts als was in ber Ratur ber Sache lag; bas Gintreten ber Ralte mit bem 3. Rovember (nach bem Areffen bei Biasma) ift eine auch in Deutschland nicht feltene Erfceinung; bağ eine Armee, welche auf bem Dinmarich bie Begenben verwaftete, auf bem Rudmarid Mangel leibet, ift ziemlich nas thrlich; aber unbegreiflich ift und bleibt es, bag eine bemoralifirte, aufgelofte, mit Ralte und hunger tampfenbe, von einem erbitterten Feinb umringte Armee jum Theil gerettet werben tonnte.

Much zeigt biefes Wert, wie febr bie bamaligen Anftrengungen ber ruffifchen Regierung und bie Begeifterung ber Ration uns idealistrt dargestellt find, benn abgesehen bavon, das bie aus weiter Ferne andringenden Franzosen fast stets den Russen numerisch überlegen waren, welches bei einiger Baterlands liebe ber Ruffen boch ummöglich war, fo feben wir G. 71, daß bei Biasma bas britte Glieb ber Infanterie unter Milorabos witfc nur mit Piten bewaffnet war, woraus nothwendig bervorgeht, daß tein Regiment fich in Ticalleurs auflösen konnte, ohne bas ungläckliche britte Glieb sich selbst zu überlassen, und ersfahren zugleich S. 76, daß man sich über ben Abgang ber Mi lig bei ber Armee gefreut habe, indem biefe, wegen ihrer fchlechten Bewaffnung in Reih und Glieb mehr hinberlich als forbertich war. Diefes war im Jahr 1813 bei ber preufischen gand-wehr nicht ber Fall.

Schlieflich ift noch ber charafteriftifden Anethote gu ge-benten, bas nach ber Schlacht von Borobino im gehaltenen Ariegerathe Autusow endlich sagte: "Plus de conseils! ma tête bonne ou mauvaise agira par elle même", und hierauf Ro-kopfchin entgegnete: er wurde Wostau lieber vernichten als tbergeben.

Dentwurbigfeiten bes Grafen von Dt..., eine getreue Schilberung feines Lebens und feiner Schickfale zu ben Beiten bes norbameritanischen Befreiungstriegs, ber frang. Revolution bis zur Restauration. A. b. Frang. von Levaffeur, Deffau, Fritiche und Sohn. 1829. 12. 1 Thir.

Seltsame Erlebniffe und bie Berbinbung mit vielen mertwurdigen Mannern ber Beit machen bie Memoiren bes Grafen Dr. gu einer unterhaltenben Lecture. Große biftorifche Bilber, ober wichtige Aufschluffe aber Perfonen und Greigniffe find gwar nicht barin niebergelegt; aber ber Berf. malt mit anfpruchslofen, und wie es icheim, treuen Farben manche ihm tunbgeworbene Begebenheit von geschichtlichem Intereffe und zeigt uns manche berühmte Perfonlichkeit ziemlich nacht und ungeschmackt. Seine Flucht nach Roxbamerika bringt ihn mit Seneral Sasayette in Berührung, ber von nun an ber Sampthelb ber Erzählung bleibt. Dies ift eine von ben Per-sonlichteiten, über die wir nie genug ersahren, einer ber Bilbner unferer Beit, welche bie Geschichte noch lange beschäftigen muffen, eine europaifde Geftalt, mit Dant und Berantwortlichteit überlaben. Der Berf. wird Abjutant bei ihm und lernt Bafbington tennen, ben er uns in bem liebenswürdigften Lichte barftellt. Die Schilberung ber militairifchen Operationen batten wir ihm bagegen gern erlaffen, fie ift jeben galls verfpåtet. Beiterbin erfahren wir über Paul Jones manches Ungie-bendes bann reift ber Berf. nach Cocinchina, tehrt gurud, wan bert aus, laft fich zu Laufanne nieber, reift wieber nach Amerita, fchilbert bie Bereinigten Staaten in biefer Periobe, gibt weitere Radrichten von Lafapette und feiner Entweichung aus Dimus, kehrt nach Europa gurud und findet endlich in Arieft bie langentbehrte Rube. Dier ergabit er von Guftavfon, ber in feinem Daufe wohnt und von hieronymus Bonaparte, ben er tennen lernt. Die Ginfachbeit ber Sitten in ben Ber:

einigten Staaten gu biefer Beit bilbet einen angiebenben Buntt in feiner Schilberung. Der Berf. bat eine goberung von 50,000 Fr. an die Regierung. Durch Bashington's Bermittelung er-halt er biese ohne Schwierigkeit. Er besucht ben Kriegsminis fter, Orn. Mac-Denry. In ber Thur finbet er teine Schilbe wache; alle Bimmer ftanben offen, 2 fcreibenbe Gehulfen finb bas gange Dienstpersonal. Endlich erscheint ber einzige Bebiente bes haufes, um anzuzeigen, ber Minifter fei ju feinem Rachbar gegangen, um fich ben Bart abnehmen ju laffen. Dr. Rachbar gegangen, um sich ben Bart abnehmen zu lassen. Hr. Mac-henry empfing 2000 Piaster Sold vom Staat. Doch folgenber Bug ift noch bezeichnenber: General Start hat üben Bourgoone gefiegt; ber englische General, vergolbet, fagt bew Berf. wie ein Altarbecher, übergibt feinen Degen bem Sieger, ber in einer baumwollenen Duge und biden Schuben por ihm fteht. Der Songreß, in einem Anfall von Freigebigfeit, bewils ligt bem Gieger bie glanzenbe Belohnung von 4 Ellen blauern Auchs zu einem neuem Rock und 6 hollanbischen Leinwandhems ben, an benen ber Belohnte nur bie Manfchetten vermiste! Beld ein Bilb eines armen unterbruckten Bolfs, bas über bie ftolgefte und anmaßenbfte Ariftofratie ben Sieg bavonträgt! — Beiterhin wirb uns ber Bergog von D. (rleans) recht gut geschilbert. Jum Schlusse noch etwas von den Srillen seines Sastes in Trieft, Gustavson. Der Berf, zeigt ihn uns von einer liebenswürdigen Seite, und meint, daß der ungsückliche Fürkt viel gründliche und viel oberflächliche Kenntnisse besse. Er war ein Bater ber Armen in Arieft. Sobalb ein folder im Saufe erfchien, flieg ber Ronig feine 2 Areppen berab, um fein Almofen gu geben. Seine wenigen Diener mußten in feiner Stube ererciren. Bon ben 3 Schaffein, bie ihm aufgetragen wurben, bob er immer eine in feinem Schrante auf, biefe genügte gu feinem Abenbeffen; seine Begriffe sind im Allgemeinen fest und gesund, nur die Erinnerung an den erfahrenen Werrath rif ihn zu Extremitaten hin. Des Berfs. Bruder (Banquier) last ihn benachrichtigen, Gr. Majestat ber Konig von Westfa-len sei im haufe, und fragen, was er zu thun gebenke. "Der Kohig im zweiten Stod", antwortete ber garft, "ift gar nicht neugierig, ben Konig im Erbgeschos zu feben: aber bie Konigin ift meine Confine, und mare fie in Arieft, fo murbe ich fie mit Bergnugen befuchen". Die beiben Ermajeftaten faben einanber nicht. Golder und ahnlicher Gefchichten finbet ber Befer viele in biefem gang gefälligen Buche.

### Literarische Angeige.

Durch alle Buchhanblungen unb Poftamter bes In: unb Muslanbes find Probenummern von folgenber im vorigen Sahr begonnenen und bereits ber größten Berbreitung und ber allgemeinften Achtung genießenben Beitschrift zu erhalten:

### Der canonische Wächter.

Eine antijesuitische Zeitschrift

Staat und Kirche und für alle driftliche Confessionen. Berausgegeben

### Alexander Müller.

Es ericheinen von biefer Beitschrift außer ben Beilagen wochentlich 2 Rummern in gr. 4., und ber Preis bes Jahrganges von 104 Rrn. mit ben Beilagen beträgt 5 Thir., ober 9 gr., Rhein. Die Poftamter wenben fich mit ihren Beftellungen an bie tonigl. fachf. Beitungserpebition in Leipzig, ober an bas tonigl. preuß. Grengpoftamt in Salle, bie Buchhandlungen an bie une terzeichnete Commissionshanblung. Leipzig, im Januar 1831.

8. A. Brodbaus.

## Blätter

fűı

## literarische Unterhaltung.

Montag,

Mr. 73.

14. Marz 1831.

H. Suso's Leben und Schriften. Herausgegeben von M. Diepenbrod.

(Befdlus aus 9tr. 78.)

Gleichwal ift über die Schriften und das Leben bie fee Doftifere ber Geift ber Liebe, ber Domuth, ber Ge: bulb und bes kindlichen Bertrauens fo herrlich ausgebreitet, bag wir von feinen Brrthumern und Ginfeltigfeiten uns gerne gurudwenden gu bem Bahrbaftigen und Gro-Ben, mas une in feiner Erfcheinung entgegentritt, und bie echte Mostif barin erkennen, bag ihm nicht bas Wort der Lebre, fondern Darftellung im Leben, und auch bier nicht fomol bie außere ale bie innere Beschaffenheit, bas "Sterben und Ginssein in Chrifto" genugt. In bem Buchlein von ben neun Telfen erhebt er fich fogar gu einer ernften Strafpredigt, worin er bie Gebrechen und Lafter ber Christenheit, vom Papfte und Raifer berab, burch alle Stande rugt und im Mangel an Gelaffenheit und felbstsuchtlofer Gottesminne ben Grund alles Berberbens aufbeckt. Um rubrendften aber ift bie willige Un= terwerfung in die von Gott ihm gesenbete Trubsal, die fuße Gewohnheit, nach Gottes Rathichluß au leiben, und ber leise 3weifel, ob ihn bie ewige Beisheit noch liebhabe, ba fie ihn eine Beitlang ohne Leiben gelaffen. Gewif, wer so empfand, so bachte, so lebte und handelte, fteht in einer wildburcheinander geworfenen Beit, trop aller Mangel, die ihm ankleben, hoch und herrlich ba.

Seben wir nun zu ben einleitenden Bemerkungen von Borres über, fo ift es die befannte geistvolle Weife, in welcher biefer auch ben vorliegenden Gegenftand behandelt und hier ben Dofticismus bes Sufo ale ben echtchriftli= chen und folden als Blutenkrone alles Lebens, aller Wiffenschaft und Runft in der Menschheit barguftellen sucht. Er beginnt mit einer großartigen Schilberung ber Beit: verhaltniffe, unter welchen fich ber Dpflicismus bes 13. und 14. chriftlichen Sahrhunderts entwickelt hat, und fest barauf (S. xLvi fg.) seine Ansicht von ber christlichen Mpftif auseinander, woran er fchlieflich ein Bild Gufo's nach feinem Leben, feinen Schidfalen, theoretifchen Anfichten und feiner praktischen Richtung knupft (S. CXXVII fg.). Der wichtigfte von biefen Abschniften ift unftreitig berjenige, welcher bie Theorie ber Depftit enthalt. Die Meinung bes Berfs., soweit fie fich aus der phan= taftischen Logie seiner Darftellung andeuten lagt, ift fol-

gende. Der gewöhnliche Mensch hat im naturlichen Bu= ftand ber Sunde nur eine pflanzenhaft bewußtlofe Sehnsucht nach bem Göttlichen. Er kann nur baburch in Bertehr mit bem Gottlichen treten, bag er bie vielen Richtungen ber Seele nach Mußen hemmt und fich in fein innerftes Selbst wruckliebt. Rach ber beliebten Erlchotomie tommt er durch moftifches Schweigen, worin fich bas Denfvermogen von den Geschopfen ab-, zu dem Gotttiden binlenet, burch muftifches Schweben bes Willens= vermogens und durch die daraus folgende ninftische Ruhe bes Gefühles, ben myftifchen Sabbath, babin, wo bie freie Einwirtung ber Seele gegen bas gottliche Wirten surudtritt; ber Beift überftromt fle mit feinem Lichte in fanfter Etstafe ober heftigen Bergudungen. Der außere Menfch, bie naturliche Tagfeite, ift in ber Racht, ber innere, die vorherige Rachtfeite, steht im Tage. Aber erft allmalig entwickelt fich ber innere Bertehr mit Gott und verschwindet ber peripherische mit ber Belt. Auch hier geschieht Alles in 2 hauptmomenten. Buerft wird bie finnliche Ratur befchattet und ber "innere, überfinnliche Denfch erwacht jur Sinnigkeit". Disciplin thut bier Bieles, forperliche Begabmung und Ertobtung. Das Gefet ber Schwere hort auf zu wirken; baber bas Schweben vieler Beitigen in ber Luft. Dazu kommt ein "Schmeden" und Uhnen Gottes, ein Schauen ber Welt in allen Formen, ber Zeiten vor- und rudwarts, bes Beifterreiches in turgen, aber umfaffenben Ueberbliden; Gott gibt fich einwohnend ber in ihn allmalig transformirten Seele ju "fahlen", bie Liebe Gottes entfaltet fich reicher, aber auch bie Umfechtung ber Finfterniß ift noch immer groß. Auf ber gweiten Stufe tritt ber verftandige Menfch in bas Dunkel, eine bobere ratio erwacht, Gott fpricht nicht mehr in Tonen, Bilbern u. bal., fonbern faet unmittelbar ober mittelbar burch hohere Beifter die hohen Mofterien ein; auch ein boberes Bollen tommt über die Seele und Gott felbft vollzieht fein Gefet in ihr. Auf biefer Sobe ift gwar Bestand und Treue mehr gesichert, aber auch hier treten noch Musionen und Sefahren ein. Der höchste Grad ber Giniqung mit bem Gottlichen ift bie Aufnahme bes hohern Geistes in bie Intelligeng, ben Gipfel aller geiftigen Rrafte bes Denfchen. Dit bem lebifchen fubjeetiven Bewuftfein und bem gleichen Gigenwillen, bie in Dacht und Rube einge

gangen find, ift nun "ber außere Menfch aller außern Dinge in ihrer Nichtigfeit nadt und blos geworden". Dagegen ift ber innere Mensch gang erwacht und in bas Bolllicht ber Gottesnahe getreten, die Liebe hat fich gur bochften Reinheit gelautert. Die Seele hat nicht nur bohere Sinne, bohern Berftand, fondern auch eine bohere Intelligenz und in ihrer Mitte (?) ein boberes Gelbft= bewußtsein gewonnen, bas in bas Bewußtsein Gottes ebenso aufgegangen ift wie jenes frubere in bas Bewußt: fein ber Belt. Die Seele ift in Gott abforbirt, uber alle finnlichen Bilber und intellectuellen Formen hinaus: gehoben; baber in biefem Buftanbe bie Doftiter Gott ebenso oft Finfternig nennen als Licht. Schauen aber und Liebe fleigern fich hier in unendlichen Fortschritten gur hochsten Culmination, wo der Mensch die Unerforsch= lichkeit Gottes in allen ihren Grunden und Abgrunden schaut und fich aufe Innigste mit Gott vereint. Doch ift bies teine Transsubstantilrung, sondern nur Transfor mirung, weshalb auch hier ein Rachlaß ftattfinbet und fogar hier bem Menichen bas Bofe fich noch anban: gen tann.

Man mochte fich versucht fühlen, biese schone Theorie über Mofterien und Bisionen felbst für eine Offenbarung auszugeben, mo wir nicht bedachten, bag, nach feinem eignen Spfteme, ber zelotische Rebacteur ber "Eos" ben Durchbruch noch nicht einmal zum mpftischen Schweigen gewonnen haben tann. Nehmen wir alfo bas Gange als eine fcone Phantafie über die mertwurdigen Gefchich= ten und Aussagen frommer Bisionnaire. Gine Doffit gibt es freilich, und fie ift bas Sochste im Menschenherzen, ber Grund aller mahren geistigen Segnungen in ber Menschheit, bas Sobere, woran auch bie Biffenschaft fich anlehnen, und worin sich alles Streben ber Gefellichaft als in bem gemeinschaftlichen Biele fammeln foll. Aber wir meinen die lautere Doftit des Evangeliums und eis nes ebenso vom Berftande geleiteten als von der Phantaffe befruchteten Gefühls, nicht die Doftit von Gorres, welcher für eine vorgefaßte Birchliche Meinung ohne Kri= tik Alles genehm findet und sonach die natürlichen Folgen einer Ueberreigung bes Nervenfpftems burch torper= liche Deinigungen und eines vorwaltenden Sanges zu schwarmerischen Gebilben für objective Erscheinungen und objectives Schauen erklart, obgleich er felbft, wie wir ichon angebeutet haben, bisweilen anfteht, alles von feinem Sufo Erzählte für außere Wirklichkeit auszugeben, wie g. B. daß er an der Mutterbruft der heil. Jungfrau fich mit ber Milch bes Beilandes genahrt habe. Ref. felbft hat an 2 Pietisten bie Erfahrung gemacht, daß bie eine ein burch lange Krantheit angegriffenes und geschwächtes altes Beib in Traumen bas Antlig bes Erlofers in ei= ner Stralensonne fich erscheinen fah und Worte bes Troftes über ihren harten Buffampf vernahm, ein Unberer hingegen, ein Dann von mittlern Sahren, Bater von 8 Rindern, ohne Mittel, oft gange Tage nahrungslos, aber je armer und hungeriger, befto frommer und frober in Bebeten und unter Gefangen ben herrn einlabend, baß er ihre Seelen speise mit der Kraft bes Glaubens und ber Demuth, fest behauptet, ihm sei Christus mit seinen Bunbenmalen auf bem Beuboben erschienen. Freilich find biese Beiben Protestanten und glauben nicht einmal so viel als die tubinger Somnambulen und weineberger Seberinnen, benn fie miffen nichts von ber Bunfchelruthe und vom Mittelreich, hoffen auch weber burch ben romifchen noch burch ben brengischen Ratechismus, sonbern burch ihren Erloser in treuem Glauben und Leben selig zu werben. Gorres aber beweift, soweit er fich mit Beweisen abgeben tann, bag ber Somnambulismus nur ben gebei: men Busammenhang und bas Wesen ber Welt erblicken laffe, mabrend erft ben Deiligen bas Schauen ber Gottbeit werbe, b. b., bag man außer ber fatholischen Rirche nur so weit als die Rrante von Prevorst im Schof ber alleinseligmachenben, aber in die Tiefe ber gottlichen Finfterniß hinab, ober zu ber Sohe ber Gnadensonne hinauf= gelangen tonne, von welcher die Frau Sauffe nur eine Ahnung, Sufo hingegen eine vollige Kenntnig gewann. Wir überlaffen es gerne bem Abvotaten ber weinsberger Beifter, fich baruber mit Gorres, auf ben er fich in fefnen "Mpsterien bes innern Lebens" (Tub., 1830) mit besonderm Rachbrucke beruft, ins Reine zu fegen. Aber wir konnen bei Beiben nur eine Berunreinigung, eine Materialifirung ber Mpftit, eine Beraugerlichung bes Chris stenthums burch allerlet Bilber, Formeln, Namen u. f. w. an der Stelle bes Beiftes und ber Mahrheit erblicen; und fo hart und blind Efchenmaper gegen ben Berf. bes blauen Buchleins ("Das verschleierte Bilb zu Sais") ausfährt, so glauben wir boch zuversichtlich, bag biefer unter allen Stimmgebern am wenigsten ins Blaue bineingeredet habe. Die Rlage von Gorres, daß die Rlofter, ber hauptsit mpftischer Ergiegungen, nicht mehr befteben, rubrt uns nicht; noch weniger aber erschuttert uns eine bange Aussicht, bag es ben Bemubungen und Deckamationen Einzelner gelingen mochte, bie Welt aus bem peripherischen Lichte in bie Finfternif, aus ber geiftigen Freiheit in die Gebundenheit ju locken. Bielmehr haben wir gerade an Suso, ber nichts bavon ahnte, zu welchen 3weden man fein Wort einft werbe gebrauchen wollen, bas unwillfurliche Bedurfnig bes freiern Sinnes erkannt und mochten ihn, trot feines Bemubens, firchlich zu fein, boch nach feinem Buchlein von den neun Felfen, einer epischen Biffon, die mit ber "Gottlichen Komobie" bes gleichzeitigen Italieners burch ernfte Ruge ber gefuntenen tirchlichen Gegenwart verwandt ift, ohne Bedenken einen Propheten bes Protestantismus nennen. 12.

Histoire naturelle de l'homme, par M. Lesson. Paris, 1828-30.

Seschickt gezeichnete Semalbe aus bem Leben ber Wilben haben im Allgemeinen für die bereits auf hoher Stuse intellectueller und moralischer Bilbung stehenden Rationen einen besonsbern Reig, wie Erwachsene gern Linder sptelen seben. Lus biesem Grunde haben wir aus bem genannten Werke Lesson's Einiges für unsere Leser ausgewählt, benn obgleich der Verf. seine Schrift "Histoire naturelle de l'homme" nennt, so darf man boch keine allgemeine Geschichte des Menschengeschlechts barin

suchen, und fie ift nichts mehr und nichts weniger als eine Sammlung von Beobachtungen, die Leffon mabrend bes Aufenthalts bes Coguille im ftillen Meere auf der Reise um die Belt uber bie Sitten und Gebrauche ber Gubseeinsulaner gemacht hat.

Dine zu untersuchen, wie, wann und von welchen Menfchenracen die verschiebenen Inselgruppen des großen stillen Dzeans bevollert wurden, tommen wir fogleich auf die jesigen

Bewohner berfelben.

Kon allen ben verschiedenen Stammen, in welche die Bevölkerung der zahltosen über jenen ungeheuern Dzean zerstreuten Inseln eingetheilt worden sind, steht sowol an körperlicher Schönheit als an Civilisation der von Lesson der genannte oben an. Unser Berf. will in den Geschtszügen dieser Dzeanier Kehnlichteit mit den hindus sinden, und auf diese Achnlichteit hin wagt er, die üppigen Wilden von dem kaukasischen Urstamme herzuleiten, ohne jedoch anzugeden, wie sie von ihrem vaterlandischen Boden in jene ungeheure Ferne gekommen sein mögen. Die Achnlichkeit seibst ist gar sehr schwach, denn die hindus haben weder duschiese Augendrauen, noch eine geldliche Farbe, ebenso wenig platte Rasen, große Rasenlöcher, breite Munde und diese Lippen wie die Dzeanier. Die Bewohner der Inseln Rendoca und Rottuma sollen die schonften unter diesen Lestern sein, dann komma der Ordnung nach die Achitier, die Sandwichinsulaner, die Bewohner von Tonga und zulest, die Frauen

gum Dafftab genommen, bie Reufeelanber.

Obgleich ben Eingeborenen von Menboga und Rottuma nachftebend, follen die Otaheiter ober Tahitier, nach Leffon, boch bie eigentlichen und echten Dzeanier reprafentiren, tropbem bas manche Schriftfeller behauptet haben, Die Dauptlinge und bas eigentliche Bolt ftammten von 2 verschiedenen Stammen ber. Daffelbe bat man von ben Brabminen und ben untern Glaffen ber Dinbus gefagt; aber bie Sheifhs ber Bebuinen, benen Riemand einen andern Urfprung gugebacht bat, unterfcheiben fich im Neußern nicht weniger von ben gemeinen Arabern als bie Brahminen von ben gewöhnlichen hindus ober bie Sauptlinge von Otaheite von bem Bolle. Der Unterfchieb mag gang naturlich von ber verschiebenen Lebensweise bertommen; fieht boch ein Bornehmer bei uns auch anbers aus als ein Bauer, mas noch beutlicher bei bem weiblichen Gefchlechte in die Augen fallt. Die Daut biefer Bilben bat einen gang eigenthumlichen ftarten Beruch, ben felbft bas tagliche Baben nicht vertreiben tann. Alle Rationen, beren Rahrung gum größten Meile aus thierifchen Stoffen befieht, find mehr ober weniger mit biefem übeln Beruche behaftet; fo übertreffen bie Patagonier in Subamerita bie Iltiffe an Geftant, mabrend bie Reiseffenben und fich baufig babenben binbus wie Blumenftrauße riechen. Den Gefichte: und Geborfinn befigen fie in der bochften Ausbitbung, fodaß fie einen Boget im bichten Laube auf einem fernen Baume ertennen und eine Gibechfe unter einem Steine friechen boren, aber alle Rationen auf gleicher Stufe ber Civilifation haben biefe Auszeichnung; was ihnen eigenthumlich ift, find die außerorbentlich zahlreichen Buckeligen, die, ebenfalls wie die Abersten aller andern ganber, eine besondere Munterkeit, Wie und fatyrifchen Dumor befigen.

or. Leffon scheint ein gutschmederischer Philosoph zu sein, benn, wie homer, last er sich über nichts lieber und weitläusiger aus als über die wohlschmeckenden Speisen und delicaten Setranke, mit denen seine Delben sich bewirthen, und macht die Bemerkung, daß von allen Kunsten, die die Civilisation ins Dassein ruste, die Kochtunft die wichtigste sei. haben unsere Lefer Luft, die Orlicatessen und Berreitungsart derselben dei den Otatheitern und andern Sübseeinfulanern kennen zu lernen, so mögen sie das Werk selbst nachlesen, und wir versichern im Boraus, der Mund wird ihnen disweilen wässerden. Wir gehen darüber Mund wird ihnen disweilen wässerden. Wir gehen darüber himweg, obgleich es saft scheint, als habe die franzbstisch Regierung jene Reise um die Welt nur in der Absicht machen lasserung ihne der Keisen die Welt nur in der Absicht machen lassen, um die unterirbischen Desen ze. jener Wilden kennen zu lerwen und für Karl X. und seine Winster, wenn sie einmal Aranken

reich verlaffen mußten, ein zweites Gutidmedereipfium ausfin-

Der Zweig bes ozeanischen Stammes, welcher Reuseleland bewohnt, ift durch das Klima und andere Umstände zu einer Lebensweise und einem Charafter gezwungen worden, die jenen der Aghtier geradezu entgegenstehen, wie ihr Klima find sie rauh und stürmisch, und da es ihnen oft an Nahrungsmitteln sehlte, mußten sie, nothgedrungen, ihres Sleichen essen lernen Das Menschenseisch schmeckte ihnen, und sie essen des jest lieber als jedes andere, wissen sauch den Europäern Dank, daß sie ihenen Pulver und Schiespulver verschafft haben, mit denen sie ihre Keinde leichter- und in größerer Anzahl erlegen können.

Auf ben übrigen Inseln und Inselgruppen sindet man jebe Stuse der Rohheit oder Civilisation, wie man es nennen will; die Eingeborenen der Inseln Spbenham und henderville haben saft nichts Menschliches als das Aussehen. Der Hauptgrund, warum die Civilisation so langsame Fortschritte doselbst mache, scheint darin zu liegen, das diese Wilden der Sonnenschein ihrees herrlichen Alimas kleidet und die üppige Fruchtbarkeit des Bodens nährt. Wo das Alima ze. den Menschen sothigt, auf Schuse und hülfsmittel zu benken, übt sich sein Weist im Denken, und der erste Schritt zur Civilisation ist gesthan. Fangt er an zu wünschen, eine bessere Kleidung, eine bessere Wohnung zu haben als sein Rachdar, so betritt er die dreite Beerstraße der Bildung und die Fortschritte werden des beutender. Auf Otaheite zeigt sich, durch den starken Verlehr werden des beutender. Auf Otaheite zeigt sich, durch den starken Verlehr werden des steht also zu erwarten, daß wir sehr erfreuliche Rachrichten von dorther erhalten werden. Wenn einmal die Otaheiter einen bemerklichen Schritt vorwärts gethan haben, so wird sich auch eine wohlthätige Wirtung auf die Bewohner der andern Inseln zeigen, denn Otaheite wied von allen gleichsam als der Borort des Inselmeeres angesehen.

Die Dzeanier glauben wie faft alle anbern Nationen und Stamme auf ber Erbe an bie Eriftenz eines bobern Befens, welches bie Welt erschaffen bat und erhalt. Der Beift, bem fie gute Gigenfchaften beilegen, regiert aber nur ben Sag über unb muß bei Eintritt ber Racht bie Berrschaft an einen Anbern, ben Geist ber Finsterniß, bes Unglacks, bes Tobes überlassen. Auch an ein Leben nach bem Tobe glauben sie, und zwar bie Eingeborenen ber Gefellschaftsinseln an eine Art Parabies, in bas die Seelen ber guten Wenschen auf ben Flügeln bes guten Geiftes gebracht werben. Rach ben Borftellungen ber Freunds schafteinsulaner, genießt nur ber Abel eine ewige Geligkeit, unb bas gemeine Bolt bort mit bem Sobe gang auf zu leben. Die Reufeelanber, bie, trot ihrem Rannibalismus, bie größten bichterifchen Anlagen unter ihren Rachbarn zu baben fcheinen, meis nen, bie Geifter ihrer Bater fcmebten erft aber ihren Bobs nungen, tauchten bann in bie bligenben Bluten beim Rorbcap und gelangten enblich in bas fur fie bereitete Glofium, welches fle Atamira nennen. Die Seelen ber im Rampf Erfchlagenen aber find auf ewig ungludlich, und aus biefem Grunde, einer Rache, bie bem herzen eines Großinquisitors Ehre machen wurde, wenden bie Reuseelander jedes Mittel an, über ihre Beinbe gu fiegen; fie wollen fie nicht blos tobten, fonbern auch verbammen.

<sup>1.</sup> Musikalische Anekboten, für Liebhaber und Tonkunfts ler gesammelt burch Franz Ruenlin. St. = Gallen, huber und Comp. 1830. Gr. 8. 8 Gr.

Beldes Berbienft glaubt ber Sammler biefer Anethoten zu haben? Das ber Darftellung? Alsbann hatte er fie nicht, meift wortlich, aus andern Bachern abschreiben ober, wie Schottty in seinem berüchtigten Buche über Paganini, heraussschneiben sollen. Das bide Bert über Mogart's Leben, an

bem feine Witwe etwas zu verbienen gesucht, hat or. Auenlin mader genutt und feine 5 Thaler bafur nicht umsonst ausgegeben. Denn wo wir eine Unetbote von Mogart treffen, tonnen wir barauf gablen, bas fie aus jenem Buche abgefdrieben ift. Bielleicht aber ift es ein Berbienft, geiftreiche Ginfalle, brollige Antworten, tomifche Borfalle gu fammeln? Bugegeben; aber alsbann muß man benn boch einige Umficht in ber Auswahl befigen und nicht bie albernften Trivialitaten auftifchen, wie B. eine Anethote, bie etwa folgenbermaßen lautet: Gin befannter Birtuos, ber aber febr gerftreut mar, reifte nach R. um Concert gu geben. Unterwegs trug er große Gorge fur ben Biolinfaften, ben er mitgenommen hatte; als er aber antam, fanb er, bağ er bas Infrument nicht hineingelegt hatte! Der Borfall an fic mag tomifch fein; gu einer tomifchen Gefchichte aber tann er erft werben, wenn man ibn tomifc barftellt. Das hier und ba gute Anetboten vortommen, wollen wir nicht in Abrebe ftellen; aber bie meiften find uralt, fteben bereits in Peplier's Grammatif und in abnlichen Buchern. Dan tonnte alfo wie Bog von einem Buch fagen: "Bare bas Gute nur neu, mare bas Reue nur gut!" Bon einer Angahl Anethoten gilt ferner Das, mas Schlegel ther Engel's Anetboten fagte: "Er muß noch barüber nachbenten, mas fich von folden Dingen gut jur munblichen Ergablung fchiett, was man bruden laffen barf". Diefen Unterfchieb burch Gefege und Regeln feft-guftellen, murbe fcmer fein. Allein, vorhanden ift er, und ein gutes, gefundes Urtheil findet ihn in einzelnen gallen leicht. Ber fich nicht mit ber Abfaffung folder Bucher abgibt, wie bas vorliegende ift, ber pfiegt gemeiniglich einer Urtheiletraft biefer Art nicht theilhaftig ju fein. Man laffe ben Plunder

2. Der musikalische Sesellschafter. Eine Sammlung vorzäglicher Anetboten, Miszellen und luftiger Seschichten über die berühmtesten Anstünftler alter und neuerer Zeit, ober über Musik im Allgemeinen. Bon J. E. Daufer. Mit 1 Absbildung. Meißen, Göbiche. Gr. 12. 1 Ahr. 6 Gr.

Ein Buch, welches bem eben recenfirten fo vollkändig gleicht als ein Putenet einem Suhnerei, indem es sich nur durch die größere Bogenzahl von dem vorigen unterscheidet. Bisweilen haben die Verfasser aus derselben Quelle geschöpft, d. h. aus demselben Bademecum abgeschrieben, oder aus denselben Sournalen herausgeschnitten. Das Alles modite man sich gefallen lassen, allein, die nüchterne Jusammenstellung der abgeschmadtesten Geschicken, dieses Verfahren ohne alle Auswahl ist völlig unerträglich, vielleicht aber nicht unbegreistich. Die Lieberrasel in Berlin besieht einen Canon von Zelter, in dem es heißt!

Dann hat man ferner feine Pein Mit Poeffe und Aert; Es muß wol nichts gefäet fein, Weil nirgend etwas wächft.

Die beiben letten Zeiten erklaren vielleicht, weshalb.,,Der mustkalische Gesellschafter" so bäusig mehr auf unsere Kinnlabengewerbe als auf unser Zwerzsell wirkt. Woher die guten Geschichten nehmen? Woher, wenn sich keine ereignen? Aber,
fragen wir, weshald ein bicks Buch brucken lassen? Am Geld
zu verdienen? Wenn nur der Iwed nicht ebenfa sehlschlägt,
wie die Nittel dürstig sind! Um sedoch nicht ungerecht zu sein,
massen wir einraumen, das in diesem Buche, zum Unterschiede
von dem vorigen, bisweilen statt der Anekvoten Gedicht, Facta,
bie keine scherzhaste Spise haben sollen, einzelne Abhandiungen
u. dergl. gegeben werden. Aufrichtig gesagt, wird aber das
Ganze daburch nicht mannichsaltiger, sondern nur langwelliger.
Einige Anekven waren mas neu; komisch erzählt, wörden sie eine komische Weirkung thun. Go z. B. die von Raumann, der,
als er dei einer Probe sur Auflit in der Kreuzstriche zu Dresden ries: "Der Chor sällt ein", nicht nur die schlecht paustenben Chorschäller, sondern alle in der Kreuzstriche zu ührerin Schreden sehte, ba fie meinten, "einfallen" bebeute hier so viel als "einfturgen". 47.

Iohn Hinton's Geschichte und Topographie ber Bereinigten Staaten.

Diefes von bem Berfaffer mit Beihulfe mehrer, fowol in Amerita als in England lebenben Gelehrten gefdriebene, mit Rupfern gegierte und gu Philabelphia im vorigen Jahre in feis ner erften Lieferung berausgetommene Bert verbient, soweit man aus biefer erften Lieferung einen Schluß ju machen vermag. bie Beachtung bes Publicums in einem boben Grabe. Das Sange beginnt, wie naturlich, mit ber Entbedung und Colonifation von Rordamerita und gibt besonbers intereffante Aufschluffe über ben in ber Mitte bes 16. Jahrh. von frangofifden Proteftanten gemachten Berfuch ber Anlegung einer Colonie in Flo riba und ber baselbst stattgefundenen Kampfe zwischen ben Franzosen und Spaniern, die bekanntlich so ungludlich für die Erstern endeten, und wobei die Bordarei und ber Fanatismus ber Spanier fich in bem furchtbarften Lichte zeigten. Befonbers graflich ift bas Gefchid jener Abtheilung von Frangofen, Die, unter bem Befehl ihres Anführers Ribault, nach vergebenen Anftrengungen fich genothigt faben, ben vom Philipp II. seer Ausrottung ber frangofischen Sugenotten unde Deigen Anlegung einer tatholischen Colonie nach Florida gefendeten Menendez in die hande zu fallen. hinterliftig schlos Menendez eine Capitulation mit Ribautt ab, in welcher er fich verpflichtete, die Gefangenen menfchlich ju behandeln umb fie in ihr Baterland juride-gufenben. Boll Bertrauen auf bie Beiligfeit ber Gibe, legten Ribault und feine Schar nun bie Baffen nieber; aber taum war bies geschehen, fo gog Menenbeg mit feinem Degen einen Rreis um die Ungludlichen ber und gebot, fie alle nieberguhauen. Rebe Art von Abscheulichfeit wurde nun von ben Spaniern geubt : man hieb bie Leichen in Studen und hing biefe an ben Baumen umber auf mit ber Inschrift: "Richt weil fie Fran-zosen, sonbern weil fie Keher und Feinde Gottes waren". Der elende Karl IX., welcher damals Frankreiche Thron schändete, batte für ben Weberuf ber Ration über biefe Riebertrachtigfeit tein Gebor; waren es boch nur Dugenotten, bie bas Schwert rechtglaubiger Chriften margte! Aber aus bem Schofe ber Ration felbft erhob fich ein Racher fur bie Unthat. Gin ein: facher Burger, Dominit be Gourgues, ruftete auf eigne Roften 8 fleine Schiffe aus und ftach mit 80 Seeleuten und 150 taps fern Mannern in See. Die Spanier hatten fich unterbeffen in bem von ben grangofen angefangenen großen gort verfchangt und außerbem an ber Dunbung bes Fluffes Day noch 2 fleine mit Allem wohl verfebene Forts angelegt. Unerfchroden rudte Courgues mit feiner fleinen Schar vor, nahm beibe Forts in einem rafden Anlauf, lies bie Befahung unerbittlich nieberhauen und umgingelte bann bas hauptfort. Als biefes ebenfalls von ibm genommen war, ließ er alle Spanier herausführen, bie ges ftungswerte fcbleifen und bie fammtlichen Gefangenen an bie namlichen Baume auftnupfen, an welchen fie einft bie Beichen feiner ungludlichen Banbeleute gehangt hatten. Dabei befahl er, folgende Inschrift aufzuftellen: "Richt weil fie Spanier, fonbern weil fie Berrather, Rauber und Morber maren". Rach biefem Act fürchterlicher Gerechtigleit schiffte er fich mit feinen Gefährten wieber ein und fehrte nach La-Rochelle, bem bamalis gen Mittetpuntt bes Protestantismus in Frankreich, gurud, wos felbst man ihn mit ungeheuerm Jubel empfing. Derfelbe gall war es, als er nach Borbeaur tam; in Paris bagegen, wohin Philipp von Spanien feinetwegen bereits geschrieben und seinen Ropf verlangte hatte, jog man ihn ein und begann, ihm ben Prozes zu machen; boch trauten sich Karl IX. und Ratharine bon Mebici nicht, die Sache burchzuführen, ba bas Boll laut gu murren begann, und fo ließ man am Enbe ben tapfern, obgleich graufamen Racher feiner Banbeleute wieber los umb gefattete ibm, fich in bie Rormandie guruckgangieben.

### Blätter

får

## literarische Unterhaltung.

Dienstag,

Mr. 74.

15. Marg 1831.

Seschichte ber Kreuzzüge, nach morgenlanbischen und abendlanbischen Berichten. Bon Friedrich Bilten. Fünster und sechster Theil. Leipzig, Bogel. 1829 — 30. Gr. 8. 4 Thir. 6 Gr.

Mit biefen beiben Banben nahert fich ein Wert ber lange ersehnten Bollendung, welches zu ben mahren und echten Bierben unserer historischen Literatur gehort. Wenn bie schmudlose Beise, mit ber es auftritt, gleich nicht geeignet ift, den geräuschvollen, aber schnell vorübergebenden Beifall des Dartts zu erregen, fo ift fein innerer Werth besto gebiegener. Bei ber außerorbentlichen Erweiterung, welche bie Wiffenschaft ber Geschichte immer mehr gewinnt, theils vermittelft grundlicherer Durchforschung und Benugung ber fcon vorhandenen und burch hervorziehen noch unbekannter Quellen und Sulfemittel, theile burch bie noch nie fo boch gesteigerten Foberungen an die Geschichtschreibung, so viele Kreise bes geistigen Daseins zu beachten und zu berühren, muß ein umfaffendes, eignes Studium ber Quellen, auch nur über die Sauptperioden, felbft bem Belehrtesten und Arbeitsamsten unmöglich werben. Daber entsteht ber Wunsch für einzelne Theile bes unübersebba: ren Gebietes, Berte ju befigen, welche burch mufterhafte Eritische Sorgfalt und vollkommene Unparteilichkeit im Beugenverhore auch bem gelehrten Geschichtstundigen, ber anbern Bolfern und Beltraumen feinen Fleif am meiften zugewandt hat, wenn auch nicht die Lecture einzelner Quellenschriftsteller, boch bie Durchforschung aller ersparen Bomen. Diefer Berte gibt es in allen Literaturen aus Berft menige, aber bas vorliegenbe gehört gewiß zu ber Bahl derfelben. Un dem Fleife, mit welchem ber Berf, alle ibm zuganglichen Rachrichten zusammengetragen, an ber Gorafalt, mit welcher er ihre Abweichungen gepruft und bas Ergebniß gezogen bat, wird auch die eigensinnigste Krittelei nichts auszusegen finden. Die Zeugniffe und Urtheile ber Beitgenoffen vermehrten fich ihm burch bie Schatbaren Rachrichten arabischer Pandschriften, die er, vermoge seis ner orientalischen Sprachfemtniffe, auf bas fruchtbarfte au benugen mußte, und die feltene Berbindung diefer Forfoungen mit bem grundlichften Studium ber griechifchen und lateinischen Schriftsteller bes Mittelalters haben ihm por vielen Anbern ben Beruf ertheilt, ber Geschichtschreis ber ber Kreuzzüge zu werben.

Diefer fichern Grundlegung bes Stoffes entsprechen in ber Ausführung bie Sabe einer ungemein Haren und lichtvollen Bufammenftellung, eine feltene Ruhe und Leis benichaftlosigkeit bes Urtheils, und eine icharfe Durchs bringung des Beitgeistes. Dhne bie Ueberzeugungen, die Gefichtspunkte, die gange Dent = und Sandlungsweise jes ner Beiten, bie fich in ben Unternehmungen gur Erobes rung bes heiligen Landes auf fo mertwurdige Beife fpiegeln, zu überschaten; ohne fich einer entweder einseitig beschränkten ober erkunftelten Borliebe für biefelben binguge ben, lagt ihnen ber Berfaffer mit großer gefchichtlicher Beisheit eben baburch bie mabre, ihnen gebuhrende Unertennung wiberfahren, bag er fie nur mit ihrem eignen Dagftabe mißt, die Berichte von ihren Meinungen und Thaten nicht mit Unfichten, die aus einer andern Geiftes= entwickelung bergenommen find, flugelnd und meifternd unterbricht, nicht ben frommen Glauben jener Menfchen Bahn, bie Motive ihrer Lenter Gelbftfucht und Gigen= nut, ihre Mittel Schlauen Betrug Schilt, aber ebenfo menig ihre Thorheiten und ihre Frevel zu verbeden bemubt Die Sprache ift burchaus wurdig und einfach, aber auch obne alle Sarte und fliegend; teine Affectation ftort ben Lefer, tein falfcher Prunt, teine ellenlangen Rrafts worte, teine ausgesteiften Prachtphrafen beleiblaen feinen Bilfen will weber burch eine rhetoriffrenbe Sprache glanzen, noch burch Sophistit verführen, noch burch bas Blendwert eines gang neuen Lichtes, in welches bie Begebenheiten gerucht fein follen, Bewunderung erres gen. Sein Wert bebarf biefer falfchen Reizmittel nicht, vielmehr ist es ihm burch die große Unbefangenheit und mabrhafte Objectivitat ber Darftellung gelungen, ben Ginbruck der Urquellen wiederzugeben, ohne eine in unsern Tagen immer ertunftelte, geschmacklose und abstoßend wirtende Nachahmung ihrer Sprache und Darftellungsweise gu versuchen.

Für Denjenigen, ber hervorstechende Momente bieser Seichichte mit ben eignen Worten ber Zeugen umb ursprünglichen Berichterstatter sogleich während ber Lecture kennen lernen will, sind die zahlreichen Anmerkungen da, in welchen der Verfasser zugleich mit der größten Sewissenhaftigkeit alle nur irgend erheblichen Abweichungen in den Quellen nebeneinandergestellt und dadurch Den, der prüfen will, in den Stand gesett bat, über die Ergeb-

niffe feiner Kritit, auch ohne die Bucher felbst zu Rathe gu gieben, ein Urtheil gu fallen. Der ernfte Lefer, welder in ber Beschäftigung mit ber Geschichte mehr sucht als bie fluchtige Ergobung einer mußigen Stunde; ber meif, wie vielfach fich ber Stral ber Bahrheit im Beifte ber Schriftsteller bricht, und baher überall nach bem Berhaltniffe bes Gefchichtschreibers zu feiner absoluten und relativen Quelte forfcht, wird es bem verehrten Berfaffer febr Dant miffen, daß er hierin bem allzu eteln Gefchmade vieler Beitgenoffen nicht nachgegeben, fonbern neben bem Schaube felbst einen Theil bes zu beffen Erbauung nos thigen Geruftes bat fteben laffen, burch welches wir in bie Rusammenfugung bes Gangen bequem hineinschauen konnen, ohne erft anderweitig Plane und Riffe muhfam gusammengusuchen. Auch dafür find wir ihm febr bant: bar, bag er nicht, wie er Anfangs gewollt, bie Geschichte ber fpatern Rreugguge abgefürgt und nur in allgemeinen Umriffen bargestellt bat. Wie bas Wert angelegt mar, mußte ein folgerechtes Ebenmaß der einzelnen Theile burch: geführt werben. Wem das Gange baburch zu lang wird, bem wiffen wir keinen andern Troft zu ertheilen als ben Samlet's an ben Polonius: "Es foll mit Euerm Batte gum Barbier".

Der Stoff biefes Berts gehort ohne 3meifel ju ben angiebenbften und bentwurbigften in ber Beltgefchichte. Wie anschaulich malen fich hier bie Eigenthumlichkeiten ber Bolter auf einer fruhen Stufe ber Entwidelung in traftiger, noch mit mancher Robbeit behafteter, aber glubend empfindender und handelnder Rugendzeit! Bie bicht fteht bier bas Berfchiebenartiafte beifammen; wie feltfam berühren fich bie Ertreme! Bewunderungswurdige Gelbft: aufopferung und gemeiner Eigennus, offene Grobbeit und thetifche Arglift, ftrenge Enthaltfamteit und bas losgelafs fene Toben thierifcher Begier, Befonnenheit und Leiben= fchaft, Belbenmuth und Feigheit, Ausbauer und Bergagen, Borqueficht und Unbesonnenheit, Gifer und Laffigfeit, an= geftrengte Thatigfeit und mußige Sorglofigfeit, alles Diefes geht in bem bunteften Wechsel burch einander. Die ganze Erscheinung ber Kreuzzuge felbft ift teineswegs aus ber bloken Aufregung ber für folche Abenteuer vorzüglich geftimmten und fur biefe Richtung ber religiofen Gefühle empfanglichen Beit abzuleiten, sondern hat vielmehr eine große innere Nothwendigkeit. Die Rreuzzuge ftellen ben Dunkt dar, wo die driftlichen Bolter bes Abenblandes, welche die Bilbung des Geschlechts in einer noch nicht dagewesenen Kulle in folgenden Jahrhunderten zu entwis deln beftimmt maren, mit ihren und biefer Bilbung harts nadigften Seinben, mit ben Mohammebanern, in eine große und allgemein feinbliche Berührung, nicht in eine blos partielle wie in Spanien traten. 2016 bas heilige Land ganglich verloren gegangen war, horte barum boch biefe feinbliche Beruhrung nicht auf, bie Erfcheinung tehrte fich nur um, bie Turten tamen nach Europa, gewannen uns auf unferm Boben Land und Leute ab und schmalerten den der europaischen Bilbung zugehörigen Raum gum größten Schimpfe ber gangen Chriftenbeit. ten, feit uralten Beiten ber Gultur geweiht, murben in bumpfe Behaufungen gefühllofer Barbarei verwandelt. Das Gefühl für diese Schmach war bamals in Bielen lebendig, es knupfte fich an die Trauer um bas Grab bes Beilandes in ben Banben ber Beiben, ber Schmerz war laut und tief, aber ichon ber fraftige Entichluß jum Sandeln, die Begeifterung, bie in That übergebende Rubrang, welche bie Beiten ber Kreugige fo groß gemacht hatten, waren nicht mehr vorhanden; ben einzelnen Staas ten fehlte bie Dacht, und Dangel an Ginigfeit ließ es zu keiner tuchtigen Berbinbung kommen. Daneben trieb eine verkehrte Staatskunft ihr verberbliches Spiel, indem fie bas barbarische Demanenreich als einen erwunschten hemmungspunkt gegen bie Dacht gefürchteter ober beneis beter Staaten betrachten lehrte. Spater erlofch auch bas Gefühl ber Schande, die Berrichaft ber tatarifchen Sorben auf dem doppelt claffifchen Boben fortbauern gu fe= hen, man freute fich vielmehr ber herrlichen, alter Borurtheile entledigten, Philanthropie und ber prattifchen Tolerang, die dem Islam feine Entwickelung fo gut gonnt wie dem Chriftenthum. Diefe Denkart verliert jest taglich mehr an Ansehen und Ginfluß, und wie lange bie jest im Imern des driftlichen Europa wiederhervorges tretene Spannung und die Gespinnste ber Politie ben Beitpuntt auch noch entfernt halten mogen, bie Kreugzüge werden in einem großartigen Sinne ihre Bollenbung erbalten.

Die Periobe, welche bie beiben vorliegenben Banbe bes Willen'ichen Werts beschreiben, reicht von ber Ruch kehr bes Konias Richard Lowenherz und bem Tobe Sas ladin's bis zur Eroberung Astalons burch die Aegypter im Rabre 1247. Es ift bie Beit, wo ber Mangel an Ues bereinstimmung und Plan in ben Unternehmungen, die ungureichenbe Starte ber pilgernben heere und besonders ber in Afien gurudbleibenben Krieger, die mannichfaltigen Parteiungen, Zwiftigfeiten und Feinbfeligfeiten unter bem Christen selbst immer deutlicher und verderblicher bervors treten, wo die Erweiterung und festere Begrunbung bes Eleinen driftlichen Staates in Sprien immer fcmeriger wird, und die Entwickelung aller Berhaltniffe auf eine nicht mehr ferne gangliche Auflofung beffelben beutet. 26 eine mertwurbige und febr angiebenbe Episobe gwischen biefen kleinlich geworbenen Rampfen und Reibungen in Sprien fullt ben größten Theil bes 5. Banbes bie Geschichte der Eroberung von Konstantinopel burch die Kreuze fahrer und ber Begrundung bes ichon bei feiner Geburt mit allen Beichen turger Lebensbauer hervortretenden las teinischen Raiserthums. Die Gigenthumlichkeit bes bos gantinischen Reiches, die Trummer feiner Berrlichkeit, Die Rante und die Greuel seiner verberbten Großen spielen mit feltfamen Farben in bas Leben und Treiben ber oc eibentalischen Ritterwelt hinein. Auch mit biefem Boben ift ber Berf. bekannt wie Benige. Wir verbanten iben aber noch ein anderes Rachtftud aus ber Geschichte biefes unseligen Sofes und Reiches (Unbronifus Romnenus, im "Diftorifden Tafchenbuch", herausgegeb. von Fr. v. Raus mer, 2. Jahrg.).

Im 6. Banbe treten vorzüglich hervor: ber veruns

gludte Bug nach Tegypten in ben Jahren 1218-21, wo ber mit erstaunensmurbiger Tapferfeit vollbrachten Grobes rung von Damiette ein unüberlegt unternommener und übel geleiteter Bug in bas Innere von Aegypten folgt, auf welchem ein Theil bes chriftlichen Seeres unterging und der andere nach großen Gefahren und vielen Dubfe= liafeiten nur gerettet merben tonnte burch die Wieberabtre= tung des mit dem Blute so vieler Tapfern gewonnenen Das miette; und ber Rreuging bes Raifere Friedrich II., beffen Berhaltniffe, Sinnesart und Handlungsweise, so weit fie bierher gehoren, ber Berf, mit großer Besonnenheit unb Gerechtigkeit barftellt. Ueber ben Frieden, welchen ber Raifer im Morgenlande schloß, und ber ben Chriften boch den Befig von Jerusalem auf 10 Jahre wiederverschaff: te, find die Angaben fehr abweichend, indem Friedrich in seinen Berichten weit bebeutendere Bugeftanbniffe ber Saracenen aufgahlt ale bie grabischen Geschichteschreiber. Sr. 2B. erklart fich fur bie morgenlandischen Rachrichten, indem er febr richtig annimmt, "daß der Raifer in ben ruhmrebigen Berichten, welche er mahrenb feines furgen Aufenthaltes zu Berusalem, nicht nur an die Fürsten und Lehnsmanner feiner europaifchen Lander, fondern an alle driftlichen Ronige erließ, die erlangten Bortheile febr vergrößerte, weil er fürchtete, bas Disfallen feiner Glaubens= genoffen burch bas Gestanbniß ber Bahrheit zu erweden. Much lag dem Raifer viel baran, die Chriften gu übergeugen, daß ber Bann, welcher von bem Papfte wiber ihn war verkundigt worden, ihn nicht um ben Segen und Beiftand Gottes gebracht, sondern bag Gott vielmehr biefe Rreugfahrt mehr als irgend eine ber fruhern feines allmachtigen Schutes gewürdigt hatte".

Ein befonderes Intereffe gewährt in biefem Banbe bie Ergahlung von ber Meerfahrt ber beutschen und frist schen Pilger im Jahre 1217, die der Berf. nach ber Chronit des Abts Emo gibt. Die Begier; mit welcher biefe Wallfahrer auf ihrer langen Reife bie Belegenheit ju Rampfen und Abenteuern ergreifen, und bie Ruhnheit, mit welcher fie biefelben befteben, ihr frommer Befuch beim Papfte, ber Ginbrud, ben fie auf bie Italiener machen, erinnern lebhaft an bas Rittergedicht, und geben einen ber vielfaltigen Beweife, baf die ergablende Poeffe je ner Beit aus bem frischesten Leben gegriffen mar.

Blide in die Zeit, in hinficht auf Nationalindustrie und Staatswirthschaft mit besonderer Berudfichtigung Deutschlands und vornemlich des preußischen Staats. Nachtrag ju ben Gedanten über die Unbill, Roth und Rlage unserer Beit u. f. w. (Berlin, 1826. 8.) Bon Friedrich Benedict Beber. Dit 16 Tabellen. Berlin, Ricolai. 1830. 8, 2 Thir, 8 Gr.

Der herr Berf. gebort zu benjenigen Rameraliften und Staatswirthichaftelehrern, welche nicht in geiftreichen Raifonnements und Speculationen ihr Deil suchen, sondern aus muh-famer Busammentragung von einzelnen und genauen Angaben, statiftischen Rotigen und Rechnungsverhaltniffen ein Facit zu

gewinnen fireben, bas ebenfo febr ein beutliches Bilb ber Birf. lichtett gibt, als es auf bie Birtlichteit gebaut ift. Diefer Reas lismus ift, gumal in einer fo rein praftifchen Biffenfchaft, von hohem Berth, ja er ift bas einzige Mittel, burch welches erleuchtete Geifter in Stand gefest werben, große haltbare Gy-fteme ber Wiffenschaft zu begrunben. Um fo mehr Dant aber verbient jene, oft teinlich fcheinenbe Genaufgteit, ba fie theils einen außerft mubfamen und beharrlichen Bleif, theils einen nicht geringen Grab von Selbftverleugnung vorausfest. Bester res wird tiar, wenn man bas Eroctene folder Rotigenfammlungen erwägt, wenn man ermagt, wie febr jene fleißigen Borarbeiter in bie Objecte ihrer Untersuchungen fich vertiefen muffen, bes Genuffes einer subjectiven Gebantenfcopfung fich enthals tend, wenn man enblich erwägt, baf fie weit mehr fur ble Menfcheit als fur fich arbeiten, baf ihnen bei weitem nicht ber glangende Coon gefpenbet gu werben pflegt, wie jenen Mans nern der Gefchichte, beren unfterbliche Berte oft ihren fleifigen Bufammenftellungen bie hauptgrundlage verbanten.

Unser Berf. gebort ferner (was fich zu bem Borigen wie bie Birtung zu ber Ursache verhalt) zu ber gemäßigten und rubigen Mittelclaffe ber Politifer, welche burch bie Resultate bes Lebens, wie es ift, gur gefunden Mittelftraße geführt, allen Ercentricitaten Feind und nur ber Bahrheit mobiwollenb, bie wohlthuenbe Ueberzeugung begen und verbreiten, baf es mit unferer Beit und mit ben Bebrangniffen berfelben, obwol mans der Grund gu gerechter Rlage, wie in allen anbern Beiten, vorhanben, boch teineswegs fo follimm fei, als bie erhigten Ropfe fo mancher nimmer gufriebenen Speculanten und Phans tasten das Bolt glauben machen wollen. Diese Ueberzeugung, die gewiß jedem Freunde des Friedens und jedem Menschensfreunde überhaupt herzlich willtommen sein muß, dewog den Bers. schon im Jahre 1826, seine "Gedanken über die Unbill, Roth und Rlage unserer Beit in staats : und nationalwirths schaftlicher hinsicht" in einer zu Berlin bei Dunder und Dums blot anonym erscheinenben Schrift auszusprechen. Diese Schrift erhielt ben verbienten einstimmigen Beifall ber tritifchen Blatter. welche fammtlich ber Berf. in feiner Ginteitung (vielleicht mit gu fetbftgefälliger Aengftichfeit) bergahlt, namentlich auch gegenwarstige Zeitschrift. \*) Er erklart fich hierüber in ber Einleitung zu vors liegender Schrift ausbrucklich babin: es fei feine Abficht gewes fen, in jener erften Schrift burch Thatfachen gu beweifen, bas in unferer Beit viel ju viel und febr oft ohne alle Urfache und ohne Roth getlagt werbe, und baf im Allgemeinen unfere Bett teineswegs gu ben ungludlichen und fchlechten, vielmehr im Gangen gu ben guten Beiten gebore, inbem es nirgenbs et-nen allgemeinen Mangel an irgend etwas bem Denfchen Ros thigen und Unentbehrlichen, ja nicht einmal an bem Entbehrlis chen, gebe, vielmehr im Allgemeinen Alle genießen, beffen fie beburfen, und fogar, bei ber meift gar nicht hoben Preishals tung faft aller Dinge, mehr genießen und genießen wollen als fle fonft gethan baben. Er erttart ferner, wie er, bie golgen bes Rriege von 1818-15 far bie Gultur, ben Boblftand und bie Induftrie aller Rationen vorausfehend, bemuht gewefen fet, bie genaueften hiftorifchen, ftatiftifchen und tameraliftichen Ros tigen und Radrichten aller Art gu einer vollständigen und uns parteilichen Anficht von bem gegenwartigen Buftanbe ber cultis virten Belt gu fammeln, und wie er eben jest im Stanbe fei, biefe gefammelten Rotigen gu einem gangen Bilbe gu vereints gen, bas benn bei weitem troftlicher ausfalle, als man bei bem haufigen Rlaggefdrei glauben follte.

"Bol find nun-freilich (Ref. führt biefen riefenhaften Cas wortlich an, um beilaufig ein Beispiel bes monftrofen Periobenbaues zu geben, beffen fich unfer prattifcher Berf. bebient) nicht alle bie fconen und gladlichen Erwartungen, bie wir uns inebesondere von ber Weisheit ber Regierungen ber Staaten in national: und flaatswirthichaftlicher hinficht versprachen, fo gang, oder wenigftens find fie nicht überall wirklich fo in Ere

<sup>\*)</sup> Bgl. Rr. 18 und 14 b. Bl. f. 1827.

füllung gegangen, vielmehr muffen wir leiber bie noch immer allgu große und fefte Anhanglichkeit mehrer berfelben an bas alte beschrantenbe und hemmenbe Sperripftem bebauern; auch konnen wir freilich wol nicht leugnen, wie die von uns nicht fo erkannte, obgleich keineswegs übersehene, allzu große Berschulbung fo vieler Genoffen faft aller Stanbe, namentlich aber ber Grundbefiger, wirfliches, unleugbares Unglud und Hebelbefinden, und wahren Rothftand herbeigeführt hat und herbeiführ ren mußte; wol haben insbesondere nicht vorauszusehende, schwere und verderbliche natürliche Unglücksfälle einzelne Länder und Begenben hier und ba neuerlichft betroffen und in mahre große Roth verfest, und wol haben wir bemnach noch bisher, fofern wir unfere Blicke auf bas Einzelne und bie Gingels nen bier und ba richten und unfere Ohren zu biefen wenben, recht vieles bitteres Rlagen mit Recht boren, viele wirt-liche, unbefreitbare, arge Roth erblicken muffen und werben beibe auch noch ferner zu horen und zu erbicken haben: aber wenn wir auf bas Sanze, bas Allgemeine sehen, so musten wir und mussen auch jest noch immer jede Klage über allgemeine Roth, Elenb und Unglückzeit, und auch jest noch aus ben oben, in jener unferer Schrift bargelegten und fattisch nachgewiesenen, hier auch schon erwähnten Gran-ben und Ursachen abweisen und für ganz unstatthaft erklären, und babei uns theils auch nochmals auf die Erfahrung berufen, bağ gu allen, auch in ben fogenannten guten alten Beis ten, getlagt worben ift, weil bie Menfchen nie gufrieben unb fogar jest in ber That noch weniger geneigt und fahig find, fich an Dem, mas fie haben, genügen zu lassen, als ehemals, theils baran erinnern, bas bas wirtliche Ungemach, bie mahren Un. und Rothfalle, an benen un-fere Beitgenoffen im Einzelnen leiben, an fich und zu allen Beiten eben bies gewefen, und als folche auch ju allen Beiten porgetommen und erlebt und betlagt worben finb".

Sancte Christophore, ora pro nobis! Wer bei diesem Sate bes übrigens so guten Buches die Gebuld behalt, noch ein Wort zu sagen, aut dormit aut insanit!

Geschichte ber Lanbschaft Toggenburg. Bon Karl Begelin. Erster Theil. St. : Gallen, Huber und Comp. 1830. Gr. 8. 1 Thir. 8 Gr.

Den fleißigen und ehrenwerthen Forfchungen, welche auf bem Bebiete ber ichweizerischen Specialgeschichte angeftellt finb, feitbem Joh. von Muller fein großes Nationamert begann, schließt fich auf wurbige Beise biese mit ebenso vieler Sorgfalt als Umficht abgefaßte Arbeit an. Rachbem fcon mehrmals von Anbern fruherhin ber Entfolus gefast und ber Berfuch, eine Geschichte bes toggenburger ganbes zu schreiben, gemacht, aber auch wieberum aufgegeben worben ift, wurde ber Berf. burch eignes burch nabere Bekanntschaft mit bem Gegenstanbe fteigenbes Interesse an demfetben und burch ben uneingeschrändieten Butritt zu ben besten und reichbaltigsten archivischen Quellen ermuntert, baffelbe au verfuchen und auszuführen. Dbwol bie toggenburgifche Gefchichte erft im 15. Jahrhun: berte ein allgemeineres Interesse erhalt, so hat ber Berf. boch auch ben frubern und felbft ben frubesten Beiten Interesse ju geben gewußt, ohne fich beshalb von bem Bege genauer biftorifder Forfchung gu entfernen; benn inbem er gunachft aus ben Ortsnamen febr mahricheinliche Folgerungen in Beziehung auf ben frubeften Anbau bes Banbes macht, weiß er barauf burch bie forgfamfte Benubung ber Schentungeurtunben ber Riofter, namentlich bes Rlofters St. Ballen , ein überrafchend reiches Bilb bes Buftanbes bes Landchens und feiner Bewohner mahrenb ber bem Ausgange bes 10. Jahrhunberts voraufliegenben Jahr bunberte zu entwerfen. Der fich biefem anfchließenbe zweite Ab-

fchnitt beginnt mit bem Aufblichen ber Scafen von Loggenburg, beren Ramen nach mahricheinlicher Bermuthung von bem altbeutschen Mannenamen Tochin abgeleitet wirb, erbrtert ben alls maligen Anwachs ber Macht berfelben und besonders ihre meift feindfeligen Berhaltniffe gur Abtei St. = Gallen und fotieft mit ber Befdreibung bes unter Rubolf I. beginnenben und unter mit der Beschreidung des unter Audolf 1. degunnenden und unter seinem Sohne Albrecht dis 1504 sortgesehten Kampfes der habsburgisch östreichischen Uebermacht gegen die St.: Gallener Aebte, dessen Schauplat zum Theil das Toggendurg war. Gine sorgsältige Auffählung der verschiedenen, in diesem Sande einst blühenden ebeln und ritterlichen Geschlechter, mit näherer Unselben und ritterlichen Geschlechter, mit näherer Unselben und Rechtlechter und Re gabe ihrer Besithungen und ihrer sonstigen Familienschieflale bient zur reichen Bervollkanbigung des vorigen Abschnitts. Wit dem Ansange des solgenden Beitraums, des 14. Jahrhunderts, verändert sich der Charafter dieser Seschichte merklich: "Weit feltener als bisher geschah, wird namlich die Erzählung geräusche voller Fehden und blutiger Ampse die Ausmerksamteit des Les sers in Anspruch nehmen; es windet sich der Faden der Geschichte durch friedlichere Zeitlaufe, die mächtigen Gewalthaber ergreifen nicht mehr aus jeber geringfügigen Urfache, gum Berberben bes ganbes und ber Unterthanen, gegen einander bie Baffen, ober es werben bie entstanbenen Bwifte foneller beenbigt und manche sich erhobene Zwistigkeit durch gutliche Das zwischenkunft zu einem erwunschten Ziele gefährt. Man spürt es aus dem Fortgange der Erzählung selbst, daß jenes der eine stigen Blate und ausgebreiteten Macht des Ritterthums aller bings gunftige Beitalter immer mehr im Dabinfchwinden begriffen bings gunftige Beitalter immer mepr im Daninimminoen vegriffen ift und andere Berfoltnisse im geselligen wie im bürgerlichen Leben eintreten. Was und die toggendurgische Seschäfte in diesem Abschnitte zunächst ausweiset, sind die besondern Schickstellen Abschritte zuschese Theile bieses Landes der Wechselt ihrer Bestiger herbeitschrie". Auch in diesem Abschnitte verdient die Sorgsalt Anerkennung, mit welcher der Verf. durch Benutzung und Einsschung einzelner Natisen ein anschausliches Vilh des und Ginflechtung einzeiner Rotigen ein anfchauliches Bilb bes Bustandes bes Landes gibt. Die folgenden bis zum Beginn ber Reformation, mit welchem biefer 1. Band schließt, herabgeben-ben Zelten zerfallen bei größerer Reichhaltigkeit bes Inhalts und steigender Wichtigkeit für die allgemeine imwigerische Geschichte in 3 Abschnitte, welchen ein vierter eingeschaltet ift, enthaltend eine Uebersicht ber sammtlichen Gerichtsberrschaften, welche im Umtreife ber Grafichaft Toggenburg im Jahre 1468 als fie von ber Abtei St. Sallen getauft wurde, lagen, und somit eine ftatiftische Uebersicht bes bamaligen Toggenburgs gewährend. Kuhrt ber Berf. auch nicht immer feine Duellen an, fo beweift boch ber gange Charafter feiner Arbeit, bas fie vornemlich in Urfunden bestehen; seine Darftellung ift einfach, gehalten und fraftig, wenn auch nicht frei von schweizerischen Ibiotismen, wie felbst die angeführte Stelle beweift.

### Rotiz.

### Der Petersburger Ralenber.

Die Academie zu St.-Petersburg gibt jahrlich in beutscher und russischer Sprache einen Almanach beraus, worin u. a. in ein solches Wert gehörigen Dingen auch Geschichtsvorfalle nach ihrer Reihenfolge aufgeführt werden; zwar ift nicht die Genealogie aller regierenden häuser vergessen, wol aber sehlt Alles, was auf Emancipation der Bölker und Fortschitte ders selben im Repräsentatiospikem Bezug hat. Ueber die Berändsrungen in der Bevölkerungszahl des Landes, die Bu oder Absnache der Berbeirathungen, der Ledensdauer einzelner Personen u. d. g. gibt dagegen dieser Almanach interessante Ausschiffe. Richt undemerkenswerth ist, daß in Petersburg die Lungensucht zu den häusigen und am mehrsten Wenschen wegrassensucht zu den häusigen und am mehrsten Wenschen wegrassensucht kan den häusigen und am mehrsten Wenschen

### Blätter

für

## literarische Unterhaltung.

Mittwoch,

Mr. 75.

16. Marz 1831.

Johann Seorg Zimmermann's Briefe an einige seiner Freunde in der Schweiz. Herausgegeben von Alsbrecht Rengger. Mit einem Bildnisse von Abraham Rengger. Aarau, Sauerlander. 1830. Gr. 8.
1 Thir. 8 Gr.

Der handversche Leibarzt Zimmermann gehört in mehr als einer Hinsicht unter die merkwürdigen Personen seiner Zeit. Aus dunkeln Berhältnissen durch eignes Berbienst zu großer Celebrität gelangt, gab er in seiner Jugend ein Beispiel, wie Entsagung auf Entwickelung geistiger Krafte hinführen könne, und zeigte späterhin, daß Geschicklichkeit des praktischen Arztes, in Berband mit Weltbildung, einen reichen Quell irdischer Gluckguter öffne.

Leiber aber wurden so viele Borguge bei biefem Manne burch Fehler getrubt, bie ihn nur ju baufig feinen Gegnern preisgaben und ihm, ber vor Bielen in ber Lage war, ein gludliches Leben ju genießen, die bitterften Qualen bereiteten, ja julest bas Ente feines Rubms wie feines Lebens felbft herbeiführten. Die vor uns liegenden Briefe liefern manchen Schluffel bazu und find in jedem Kall ein Schanbarer Beitrag unserer Literatur. 3mei tuchtige, gleich wackere Manner, ber Pfarrer Rengger und ber Rathsherr Schmib, erscheinen barin als bie Correspondens ten Zimmermann's bis an seinen Tob und in ber That oft in einem wurdigern Lichte als der eitle, auch wol boshafte, hochberühmte Herr Leibarzt, deffen unerträgliches Platen und Großthun, undelicat und kleinlich, wie es sumal gegen jene Manner ift, auch leider ben Gehalt bie= fer Briefe wieder schwacht. Denn, aufrichtig gesprochen, erfahrt man aus ber Salfte berfelben eigentlich nichts weis ter als die Chrenbezeigungen, die dem hrn. Leibarzt von vornehmen Leuten widerfahren find, wie ihn ein Vring mon ami genannt, und eine Prinzessin aus bem Kenfter "Abieu, lieber Berr Bimmermann!" nachgerufen hat. 3mar fagt er wol einmal: "Ich errothe, indem ich dieses schreibe", hat aber bennoch nicht ben Muth, die Stelle auszustreichen.

Diese schale, mit berbem hochmuth verbundene Gitels teit ist 3. schon oft bei seinem Leben vorgeworfen und seiner unglücklichen Stimmungen, die man als das Gezgengift ansehen konne, dabei gedacht worben. Beide übertriebene Buftande hat man für Folgen der hypochondrie erklart. Und in der That mag biese Quelle richtig

fein. Hppochondrie ift doch nur Ueberreizung ber Unterleibonerven, welche, sowie fie bas hirnspftem ergreift, ben Beift gefangen nimmt und bunteln Gefühlen bie Berr: schaft über den hellen Berstand gibt. Solche Menschen wahnen sich daher bald himmelhoch erhoben, bald hollen= tief herabgefunken. Dag aber ein praktischer Argt, ein seinwollender Philosoph, ein Weltmann sich nicht wenigs ftens geiftig bagegen zu waffnen gewußt, muß noch einen andern Grund haben. Wir finden ihn - benn jebe Seite biefer Briefe liefert ben Beweis bagu - in einer Rleins ftabterei, bie ber herr Ritter, trot allen Unterhaltungen mit Konigen, tros Orbensbanbern und Golbstuden, boch nicht völlig ablegen konnte. Denn mare 3. nur irgend grofartig gemefen, fo hatte er nicht 26 Jahre hindurch alles Rleinliche, was er an feinen ehemaligen Mitburgern bemerkt, in diesen Briefen ihnen immer aufgestochen und feine beffere Lage ihnen bagegen gu boren gegeben. Der redliche, bienstgefällige Freund, bem er fie vorprahlt, er= scheint uns achtbar, inbem er biefe boch auch gegen ibn selbst nicht höfliche Manier übersieht und sich nur an bas Echte von 3.'s Charafter halt, aber keineswegs barum schwach, macht er es auf feinste Weise baburch wett, baß er die fpottischen, ja groben Bemertungen an 3. gurud: berichtet, die die Borlefung feiner Briefe bei ben bestichelten Mitburgern erregt hat. Da schreit nun ber vornehme Leibargt über niedrigen Reib, troftet fich aber fogleich bamit, bag ihm die Brugger doch nichts anhaben tonnten.

Zimmermann war in ber kleinen, etwa 1000 Eins wohner zählenden Stadt Brugg geboren. Seine Mutter war eine Tochter des berühmten Parlamentsadvokaten Pache zu Paris, und dies könnte erklären, wie 3. viels leicht früh schon einen gewissen Stolz, höhere Meinung von sich gegen seine Mittburger, zugleich aber auch feine Erziehung und zumal volle Fertigkeit in der französischen Sprache erhalten.

Dem sei indes wie ihm wolle, 3. empfing von seinen Aeltern eine gelehrte Erziehung, leiber aber auch zugleich den physischen Keim mehr als Eines Uebels, das ihm sein Leben verbitterte. Ein Leibesschaden, den er erst spat in Berlin durch Meckel glucklich operiten ließ, mit voller Zuversicht, daß auch ebenso gut diese Operation sein Leben endigen könne, mochte ihn, den zartsuhlenden, me-

lancholifden Dann, oft'auf ben tieffien Puntt ber Traurigfeit gebracht haben, um fo mehr, ba es, munderbar ges nug, in jegiger Beit erft eingefehen worben ift, bag fein Uebel nicht einmal einer Operation bedurfte. Jene Se muthetrantheit aber, von ber wir vorbin Erwahnung gethan, lag noch außerbem in feinem Rorper. Dan fagt, Gine Mutter habe Spuren von Bahufinn gezeigt, und bei 3.'s einzigem Sohne brach er zulett gleichfalls aus. Bielleicht bat Bimmermann burch feine unermubliche Thas tigfeit und Anftrengung ben phofischen Ausbruch beffelben an fich verhindert; moralisch aber tonnte man wol gar manche feiner Sandlungen aus folcher Quelle ableiten. Sein Sochmuth, fein Eigenfinn, feine literarifche Raufe rei, ja, gemeine Balgerei, feine Barte gegen feine Rinber in biefen Briefen wohlweislich nie berührt, bagegen oft und, wie es fcheint, gefliffentlich erwähnt, daß feine Lochs ter fich wohl und vergnügt befinde, find befannt. In Betreff bes lettern Borwurfes liegt uns ein mertwurdis ges Beugnif aus Gothe's Lebensbefchreibung por, wels ches, an Gothe's Mutter von ber Tochter felbft abgelegt, wol unverwerflich fein mochte. Diefer Bahnfinn alfo, Anfangs gegen feine Rinber und feine eingebilbeten lites rarifchen Gegner gerichtet, brach gulest unter ber Form ber Schwermuth gegen ihn felbft aus, und ber mit Ch: ren und Reichthumern ohne Gleichen überschuttete Mann verbrachte den Abend feines thatigen Lebens in Bergweiflung. Schon 20 Jahre vor feinem Lobe weiß er nicht traurig genug zu jammern.

Bimmermann ftubirte Debigin in Gottingen, bilbete fich in Saller's Saufe aus und burchreifte hierauf Dols land und Krantreich. Im 24. Jahre tehrte er in feine Baterftadt jurud, um ju prakticiren. Balb jeboch tam thm fein Publicum gu fcblecht vor, und fcwerlich wirb er es baran haben fehlen laffen, fich burch Duntel und Beringschabung bei ihm verhaft zu machen. Er gog fich baber in eine gewiffe Ginfamteit gurud, mieb ben Um: gang mit feines Gleichen und fing an gu fchriftftellern, movon ihm die erften Berfuche nicht fehr gelangen. Inbef mar Benie und Beift fein Erbtheil, und bei aller Unbeholfenheit ober Breite bes Style fchimmerten aus feinen Schriften Belefenheit und Driginalitat hervor. Wundern muß man fich jest freilich, wie ein feiner Beit fo hochgeruhmtes Bert: "Ueber bie Ginfamteit", mit unfittlichen Ercurfen, obfconen Phrafen, platten Tiraben, Rlatidereien und hamifchen Musfallen überfullt, folch Blud hat machen tonnen; aber Gefchmad und Beitgeift

haben fich ja vollig geanbert.

Die erste Ausgabe bieses Buches erschien 1756, als Zimmermann 28 Jahre alt war. Zwei Jahre darauf gab er das nicht minder berühmt gewordene: "Bom Rationalstolz", heraus, was in fast alle europäische Spraschen übersetzt wurde, und spater das vielleicht beste von allen: "Bon der Ersahrung", worin er, wie man sagt, den Tadel hat zu Schanden machen wollen, den seine bereits zahlreichen Feinde über ihn ausgebreitet hatten. Weniger bekannt sind seine kleinern medizinischen Schriften.

Nachdem Binmermann nun, wie zu vermuthen, in

Unzufriedenheit einige Sahre in seiner Baterstadt noch zugebracht, erhielt er durch Paller's Empfehlung, 1760, einen Auf als Professor nach Göttingen, den er aber nicht annahm; erst 8 Jahre später empfing er durch Tissor's Verwendung den als erster Leibarzt des Königs von England in Panover. Dahin ging er.

Mit biefer Ortsveranderung beginnt auch bie glanzende Epoche seines Lebens und zugleich dieser Briefwechsel. Denn nur wenige Briefe finden sich hier vor seiner Berufung geschrieben und enthalten meist nur arztiche Gutachten.

Schade, daß die hier mitgetheilten Briefe nicht chronologisch verbunden find, mas die Unterhaltung an ihnen gewiß erhoht haben murbe. Go aber ift bie erfte Balfte an ben Bater bes Berausgebers, Schullehrer und nach: mals Pfarrer auf einem Dorfe bei Brugg, endlich Prebiger an ber Hauptlirche ju Bern, Drn. Rengger, befsen treffliches Bildnif auch beigegeben ift, die andern an ben Rathsherrn Schmib gerichtet, welche bie in jenen geschilberten Buftanbe jum Theil wieberholen. Schon in ben Briefen ber Beimath kundigen fich aber Spuren bes Disverhaltniffes mit feiner Umgebung an; er melbet & B. Dr. Pfarrer Stapfer babe ibm über seine Schrift von ber Ruhr geschrieben: "Ihr machet Euch hier burch Eure allzu outrirten Elogen von Drn. Tiffot ein wenig låcherlich, weil er, ich weiß nicht warum, hier nicht viel mehr ailt und sein Buch auch nicht u. f. w."

Mit ben handverifchen Briefen wendet fich ieboch bas Blatt. Gleich im erften, vom 29. Auguft 1768, wird ju melben nicht vergeffen, bag ber Berr Premierminister fich 2 Dal bes Lages nach seinem Befinden habe erkundigen laffen und biefem Trait alles Uebrige abnlich febe; ber zweite, an Srn. Schmib, ift gleichen Inhalts, boch ausführlicher. Bon seinen Kinbern melbet er ihm: "sie schreien nun nicht mehr Mamma, Mamma. i weis niene bi, i ba gar schrofeli langi Bot, 's Lebe ifcht fo glich", fonbern eine Luftpartie folge jest ber anbern. Eine Bafe, welche glaubt, baf es ihm im nordischen Lande Schlecht gebe, wird gurechtgewiesen; bag er zwar Bier trinte, aber nur an ber Lafel bes herrn Premier: minifters englisches, neben zwanzigerlei Arten toftbarer Weine, und bag er als Gemufe nur Artischofen effe, gewohnlich mit Rrebsstielen verfest; die Louisdore geben ihm aus ben Kingern, sagt er, wie in Brugg bie Kunfbatter: und schließlich fragt er an, wie man die Uebersendung fo vieler Eremplare feines Portraits in Brugg aufgenommen.

Allmalig greift Zimmermann's Praris immer mehr um sich und die fürstliche beginnt. Ein Kurier ruft ihn zum Erdprinzen von Braunschweig zu bessen Krankem Sohn, und in der Hosequipage galopirt Dr. 3. dahin, wo denn den brugger Freunden jedes ihm widersahrense Compliment beschrieben wird. Die Schreiben des Herzzogs u. A. bittet er abzuschreiben und in der Schweiz zu vertheilen; aber die darauf zurückersolgenden Spottereien verdrießen ihn doch sehr. Er meint, es schiene, daß man ihn in Brugg noch immer für den Menschen halte, von dem man sagte: "er cha nüb, er wäss nüd, er verstohd nüd vo der Medicyn, y willims is Gsicht säge".

In ber That ist es unmöglich, biefe fich immet steis gernben Sticheleien, gewürzt mit Relation von abeligen Partien und anbern Schmeicheleien, weiter mitzutheilen, bie nur baburch noch unterhalten, bag fie einerfeits bie lacherliche Sitelfeit, andererfeits bie wirklichen Berhalmiffe Bimmermann's barlegen. Selten nur werben biefe Briefe burch intereffante politische Rachrichten ober literarische Betrachtungen abwechselnd gemacht. Die erfte wichtigere Spisobe ift bie bekannte Audienz 3.'s bei Friedrich bem Großen in Berlin, wohin er zu feiner Operation im I. 1771 gereist war. Aber auch hierbei erscheint er in seis ner affectirten Sentimentalitat abgeschmadt, wie er, um por ben großen Monarchen zu treten, Gott um Beistand bittet und hinterdrein in Thranenstrome ausbricht. Ge gen bie Brugger, ja, gegen ben Freund felbft, ber ihm bisher nicht ben Titel Leibargt gegeben, wird er immer impertinenter, endlich beleibigend.

Indes scheint es bei alle Dem, daß 3. ein glücklicher, folglich vortrefslicher, höchst gesuchter Arzt geblieben sei, dem Gold in Strömen zusloß, und der endlich nach 14 Jahren abermals zu dem großen König kurz vor desen Tode zu wirklicher Consultation gerusen ward. Die Nachrichten von diesem Ausenthalte sind unstreitig der interessanteste Theil dieser Briese; und wenn wir auch die 33 Unterredungen Friedrichs mit Zimmermann schon in einer eignen Schrift besissen, so wird man doch auch die hier mitgetheilten unmittelbaren Ergüsse nicht ohne Theilnahme lesen.

Balb barauf beehrt Zimmermann die Semicamis bes Nordens, die große Katharina, mit ihrem Briefwechsel. Auch dieses ist bekamnt. Man hat gesagt, daß seit der zweiten Halfte des vorigen Jahrhunderts die Monarchen Deutschlands und des übrigen Nordens es zwecknäßig fanden, sich mehr persönlich um Gelehrte zu bekümmern, worin ihnen England und Frankreich um ein Jahrhundert vorangegangen waren. 3. war einer dieser Auserwählten, und gewiß kam ihm seine französsische Bildung dabei zustatten. Er versehst auch hier nicht, die Lobstellen der Briese der Kaiserin abzuschreiben, nach Brugg zu senden und zu bitten, daß der Freund sie den Mitbürgern vorlese, die sich aber wenig daraus machen.

Enblich muß ber seine ehrlichen Mitburger so oft verhöhnende Mann ihnen doch noch ins Net fallen. Ein Lebenscertificat wegen Testamentsangelegenheiten nothigt ihn, bei der Stadt einzukommen, wo er durch Hösslichkeit das erste Mal beschämt wird, noch mehr und tieser aber, als es ihm einfällt, die Schweiz und seinen Freund in der Vaterstadt selbst zu besuchen. Die ehrenhaften Brugger, alle Aleinlichkeiten dei Seite seineh, empfangen ihren ehemaligen jest so vornehm gewordenen Mitburger mit Kanonenschüffen und andern Ehrenbezeigungen, die einem solschen Mann schmeicheln können; und so ist er denn gezwungen, sich bei denselben Mitburgern vielsach zu bedanken.

Der lette Brief 3.'s ist vom 19. Januar 1795. In diesem bekennt er, wie schon seither, die Arostlosigkeit seines Zustandes, indem er versichert, daß Aummer, Sorgen, Krankheit und ein Herz voll Jammers ihm alle Lust zum Schreiben benommen. Und boch war ihm von au-

bern Stuckgutern nichts verloren gegangen; er befaß eine treffliche Gattin (er hatte sich zum zweiten Male verheirathet), und nur die eignen Kinder und sein eigner Korper hatten ihn so weit gebracht.

Bimmermann war ein vortrefflicher Argt, aber feine Eitelkeit verführte ihn, zumal als er mit bem vornehmen Abel in Berbinbung lebte, fich in Dinge zu mifchen, benen er nicht gewachsen war, und mit seiner Bitterfeit Feinde aufzurufen, Die, wie g. B. ber beruchtigte Dr. Bahrbt, weniger zu verlieren hatten als er. Er wollte als Polititer auftreten gegen bie frangofischen Kreibeitsibeen, gab babei feinen Gegnern Bloken und marb fich felbst ungetreu. Als gludlicher Schriftsteller in feinen obenerwahnten Buchern, bat er unftreitig Berbienft gehabt; und wenn die meisten auch beutzutage die Drobe einer afthetisch philosophischen Rritit nicht mehr aushalten follten, so waren fie boch ihrer Beit von bedeutender Birtuna. Dies bezeugen bie Meugerungen Ratharinens, wie ihre große Berbreitung. Es fehlte 3. weber an Geift noch Wis und Menschenkenntniß, und ohne Zweifel war auch feine Bilbung bie jener jest langft vergangenen Beit. Darum find benn auch biefe Briefe nicht unbebeutenb. ia, fie find lehrreich.

Die Mäßigungsgesellschaften in Nordamerita.

In Rorbamerita haben fich, um bem überhanbnehmenben gafter ber Truntenheit und bes Diebrauche fpiritubfer Ges trante zu begegnen, eigne Gefellschaften gebilbet, bie ben Ramen ber Temperance societies ober Dagigungegefellichaften führen. Ueber 100,000 Perfonen haben fich auf bas feierlichfte verpflichtet, fich aller geiftigen Betrante zu enthalten; gange Corporationen, Gutebefiger, Fabrifenvorstehre und Taufenbe vom achtungewerthen Mannern weigern fich, ihren Arbeitern und Dienftleuten biefe verberblichen Getrante langer ju liefern. Stubenten, Abvotaten, Beiftliche, Bolfereprafentanten, Richter baben ihre Ramen ben Beforberern biefer Reform gugefellt. Roch vor 4 Jahren war bie Ausbehnung bes Uebels fo unermeslich, bas Riemand ein Gegenmittel nur fur moglich bielt; jest berricht allgemein bie Buverficht, bag baffelbe gang ausgerottet werben wirb. Bom Rorben bis jum Guben, vom Beften bis jum Often finbet man in biefer Begiebung nur Gine Stimmung. "Bir haben endlich", fagt ein Burger von Rorbcarolina, "bie Reule bes hercules entbectt, mit ber wir, unter Gottes Beiftanb, bie hobra ber Unmabigfeit ju besiegen hoffen". Biele Berfu-de haben gezeigt, bas ber Entichlus, nur magigen Gebrauch von hieigen Getranten gu machen, auf bie Dauer nicht wirtfam bieibt, baber murbe befchloffen, biefelben gang aufzugeben. Schon find in Folge biefes Entschluffes eine Menge Branntweinbrennereien eingegangen; in beinabe allen Staaten ber Union ift bie Berminberung bes Bertaufs geistiger Getrante fo fuhtbar, bas man biefelbe auf ein Bierthole, ja in einzelnen auf 9 Behntheil angibt. Der Shef eines hanbelsgeschaftes in einer ber bebew tenbften Stabte fdrieb furglich einem Correspondenten, bag ber Bertauf von geiftigen Getranten aller Art um 8 Biertheil abgenommen habe. Der Agent eines frangbfifden haufes, welches mehre Jahre hindurch nicht weniger als 5000 Pipen Branntwein jahrlich nach ben Bereinigten Stagten verfanbte. tonnte, als er vor einiger Beit bei feinen Gefchaftefreunden anfragte, auch nicht einen einzigen Raufer finben. Die bffentliche Deinung, welche ben Bertauf geiftiger Getrante mit einem moralischen Brandmahl bezeichnet, gewinnt taglich an Rraft. Gin Comité von einer ber Mößigungsgefellschaften erflart, bas ihm 400 Personen befannt finb, bie aus Gewiffensgrunten auf-

gehort haben, Branntwein zu vertaufen. Mehr als 40 Schiffe find im Bertaufe einer gar nicht langen Frift ausgefegelt, ohne ben geringften Borrath von geiftigen Getranten fur ibre Mannfchaft mitzunehmen. Gine große Ungahl von Miligregimentern haben beschloffen, fich berfeiben gang zu enthalten. Bor ber Entftehung ber Dafigungegefellichaften belief fich bie jahrliche Confumtion geiftiger Getrante in Amerita auf 56 - 60 Dill. Ballonen jabrlich; zwifchen 4 und 5 Gallonen für jebes In-bwibum, Manner, Weiber und Rinker ohne Unterschieb. Dies war für die Confumenten ein jahrlicher Berluft von 100 Mill. Dollars. Armuth und Berbrechen wurden burch bie Arunten-heit vervielfacht. Der vierte Theil aller Geiftestrantheiten, unb ber britte aller Krantheiten überhaupt war eine Folge ber Unmäßigfeit im Zrunt. Rebr als 80,000 Menfchen wurben jabre lich burch biefe unglückliche Reigung in bas Grab gefturgt. Bon ben 5000 Berbrechen, bie jebes Jahr por bie Gerichtshofe von Remort gebracht werben, geben 8 Biertheile aus dem Trunke hervor; und von den 80,000 Personen, die als Beugen aufgerufen wurden, war bie Balfte unter bem Ginfluffe fpiritubfer Getrante, als bie Berbrechen begangen wurden, über welche fie Beugniß abzulegen batten. Mie biefe Thatfachen, fowie taufend abnliche beweifen ben unberechenbaren Rugen, metden bie Dasigungsgefellschaften theils bereits geftiftet haben, theils noch ftiften muffen, wenn es ihnen gelingt, ihren großen Bwect, bie Berbannung aller geiftigen Getrante, vollftanbig gu

#### Einige altenglische Ballaben.

Die vielfaltigen achtbaren Berfuche, bie Poefien bes Mit-telalters wieber ans Licht zu ziehen, bie feit langerer Beit mit ruhmlichem Gifer fortgefest werben, veranlagten uns, einige Bemertungen über bie altengiifche Lieberpoeffe zu machen; vorguglich bie neuesten Unternehmungen Simroct's und feiner Col-legen, Spazier's und vieler Andern, Erzählungen, Sagen und Rovellen in Kranze gusammengufügen, um ber Lefewelt interseffante allgemeine Gemalbe von jenen Beiten gu geben, wie ber Ginfluß biefer Lieber auf bie Borer so gewaltig und ber Sinn bafür fo groß, vorzüglich aber wie ein mertwurdiger Austaufch ber Bolter fo auffallend gewesen, bas wir auf einen viel gro-Bern Berfehr ber geiftigen Producte ichließen muffen, als man gewöhnlich anzunehmen gewohnt ift. Um wichtigften und angiebenbften find allerdings biefe Lieber ber Minftrels und Troubabours, ober wie sonft diese Sangesmeifter unter ben romanis fchen und germanifchen Bottern genannt werben mogen, infofern fie beu neuern Dichtern, fogar benen, die unter uns bie allgemeinste Berehrung genießen, ben Stoff zu ihren Werten gegeben. Wir seben Shatspeare und unsere beutschen Dichter Barger, herber und Andere bas ihnen Dargebotene, bas fie in seinen reinen Naturtonen so fehr ansprach, ja tief ergriff, nicht verschmaben. Gie nehmen bie Begebenheit auf, ober übertras gen bie fremben Tone in ihr Ibiom, ober benugen blos einige Berfe aus ben alten Liebern, wie Shaffpeare, um bie Bolkstone, bie gu feiner Beit fcon gu verhallen ober verachtet gu werben anfingen, in feinen unfterblichen Werten gu ehren unb ihnen langere Dauer zu geben, als fie in ben fluchtigen Abnen ber Saiten erhalten konnten. Denn nach einer ruhmvollen Blus te burch eine Reihe von Jahrhunderten, wo biefe Ganger bie einzigen Freudenbringer, die Banbiger ber witben Bergen fries gerifcher Boller, bie Trager ber fanften Empfindungen waren, fanten fie einer anbern Beit gum Opfer, bie, bobern Genuß er ftrebend, feine frubere Beluftigung bem niebern Bolt gur Beute ließ, fanten fie gu Glifabethe Beit in eine Berachtung, bie nur ein Mann überwinden konnte, ber, wo bie Quelle ber mabren Poefie floß, sie zu würdigen und zu benugen verstand. Auf Diefe Beife find feine bramatifchen Berte tief mit bem inner: ften Leben feines Bottes bermanbt; und bem Fremben muß immer ein Theil bes Benuffet verloren geben, ben er babei empfinbet. Es ift nicht unfere Absicht, von bem großen Einsluß zu sprechen, ben die Minstrels bei der vielsachen Beränderung der politischen Berhältnisse Englands auf ste seibst und das Urtheil und die Stimmung des Boils gehabt, daß ihr Ansehen sethik Jürsten es nicht verschmen ließ, wenn es die Roth oder Lust soberte, ihre Rolle zu übernehmen. Rur auf einige wenige Balladen, die und erhalten sind, möchten wir als auf Quellen, woraus Werte der höhern Dichtung geslossen, ausmerksam machen. Ueber den Werts dieser Eieder an sich kann wol nur Eine Stimme sein, die Rowe sehr schen Bersen ausspricht:

These venerable antient Sang-enditers Sear'd many a pitch above our modern writers; With raugh majestic force they mov'd the heart, And strength and nature made amonds for art.

Berber's "Ebwarb", ber in Lowe's Composition wieder aufgelebt ift, eine Dufit, bie an Wilbheit, nicht aber an Ginfacheit ber alten Minftrelbegleitung gleichfommen mag, ift befanntlich, wie viele anbere Bebichte, bie er und feine Beitgenoffen berausge ben, ohne es bamals ahnen zu laffen, fie feien Rachbilbungen, Ues berfegungen ber ichottifchen Ballabe: "Quhy dois, zour brand sae drop wi' bluid, Edward, Edward?" Leugnen fam man nicht, baf bie Berber'iche Rachbilbung gelungen gu nennen ift, obne übrigens bas Driginal in jener fchlagenben Rurge ber Gebanten und bes Musbruckes, in jener innern Berriffenbeit, bie bie furchtbare Situation ber Sprechenben in ihrem gegenseitigen Berbaltnis, und jebes Gingelne für fich fo unübertrefflich nache bildet, zu erreichen. Bir gefteben, bag bies eine bobe Aufgabe fei. Beiber mußten noch einige Buge verwifcht werben, bie in mobernen Gebichten weniger fcmerglich find, weil fie beren viele haben und einen einzigen leicht opfern tonnen; hier aber, wo gleichsam nur eine wilbe, graftliche Stige von ber Danb eines Meisters hingeworfen ift, hier muß jeber Strich bebeutungsvoll und seine Ausloschung bebauernswerth fein. Denn wird bie Stige auch nicht verunstaltet, boch immer verandert. Wie Chward gum britten Dale (was auch nicht ohne Bebentung) bas Beiben bekannte Berbrechen eingesteht, ba klingt fein furchtbares Befenntniß:

O! I hav killed my fadir deir Alas! and was is mee, O!

boppelt furchtbar wegen bes O! und bes deir, das er feinem Bater hinzufügt: und bas herber'sche: "Und bas, bas qualt mein herz!" erreicht das Alas! eta. lange nicht.

lie aid my feit in sonder boat
And Ile fare evir the sea, O!

wird auch nicht erfchepft burch:

Auf Erben foll mein guß nicht ruhn, Bill manbern übers Meer,

Die wilben, muften Bogen, ein Abbitb feiner Berriffenheit, ihr Schwanten, ein Bilb feiner Unruhe, ziehen ihn an, um. gepeitsche von seinen innern Furien, ber Schrei bes D! und Weh! burch bie flurmgepeitschte Flut übertonen zu lassen. Eben so erschübtern die Worte ber fragenden Mutter:

And quhat wul se leive to sour bairss and sour wife Quhan se gang ovir the sea, O?

in ihrer baltplischen Bewegung viel mehr als die Uebersegung, welche die fleigende Bewegung in der Mutter, die die surchtbarren abgeriffenen Jamben verläßt, nachzubilden, wie denn auch seine verzweiselte Antwort:

The warld is room, let them beg threw life For thame nevir mair wul I see, O!

matter wird in ben Worten: "Laß fie betteln brin", ftatt durch bas leben bindurch, wo bas Ende ihrer Roth nicht abzusehen ift. Der Fluch bes Sohnes mag hier noch schließlich eine Stelle finden:

The carse of hell frae me fall ze bejr Sic counseils zo gave to me, O! (Der Befchuf folgt in ber Beilage.) Hierzu Beilage Rr. 8.

### Blätter

für

## literarische Unterhaltung.

Donnerstag,

Nr. 76.

17. Marz 1831.

Bur Geschichte bes Rrieges in Spanien und Portugal.

Der Rrieg auf. ber pprendischen Salbinfel ift einer ber glanzenbsten Abschnitte in ber neuesten Geschichte Europas. Bebeutend und großartig in ben Ergebniffen bes Rampfes zwischen geubten Beeren, anziehend zugleich und furchtbar in feinen Erfcheinungen als Boltstrieg, wich= tig in feinen Folgen für Europa. Frangofen, Deutsche und Englander haben bem Geschichtschreiber biefes fiebenjahri= gen Rampfes schatbaren Stoff geliefert, nur wartet er noch auf die Pand bes Meisters, die ihn wurdig verarbeiten England, bas eine fo große Rolle auf biefem thatenreichen Schauplage spielte, ift besonbers nicht zuruck geblieben, feinen Untheil an ben Greigniffen barauftellen. Schon vor mehren Jahren eröffnete ber Bofbichter Robert Southey ben Reigen. Ihm standen viele Quellen ju Gebote, die Andern nicht juganglich maren; aber fein Daß gegen Frankreich, ber mit feinen allgemeinen politi= ichen Grunbfaten verflochten war, machte ihn befangen, ber Ginfluß feiner politischen Berbindungen machte ibn parteiisch in der Darftellung und Beurtheilung mancher Ereigniffe im britifchen Deere, und, eigner Rriegsanschauung ermangelnd, gab er in feinen Erzählungen oft Blogen. Eine glanzende Sprache konnte die Mangel seiner Dar= stellung nur dem Untundigen verschleiern. Ehe er noch fein auch in b. Bl. besprochenes Werk vollendet hatte. traten einige andere Schriftsteller auf, welche ihre Erimerungen aus jenem Rampfe in gefälliger Geftalt barboten und ben Ton ju ben vielgelesenen Denkwurdigkeiten aus bem Solbatenleben und Rriegsabenteuern angaben, ju beren Mittheilung feitbem mancher britische Offizier in ben tragen Friedenszeiten Duge gefunden bat. Diefen Reigen führte ber geiftreiche hauptmann Sherer mit feinen "Recollections of the Peninsula" (4te Aufl. 1825), und ihm folgte Gleig in feinem "Subaltern" (1825), ber aber nur bie Ereigniffe bes letten Felbjugs in ben Pprenden feit ber Belagerung ber Fefte San= Sebaftian umfaßt. Beibe ergablen zwar nur bie Borfalle, an welchen ihre Beerabtheilungen Antheil hatten, und perfonliche Abenteuer, aber auch fie tonnen bem tunftigen Geschichtschreiber bes Rriegs manche Localtinten liefern. Dem Marquis von Londonderry, der als General Stewart auf jenem Kriegs= fcauplate focht und als Wellington's Abjutant Gelegenheit gehabt, die sicherste Aunde zu erlangen, hatte allen außern Beruf, die Ereignisse des Ariegs darzustellen. Es ist nicht zu leugnen, daß sein Werk reichen und schähderen Stoff darbietet, mag er ihn nun selber bearbeitet, oder, wie vielleicht boshhafte Stimmen ihm vorwersen, sich die Hule einer gewandten fremden Hand verschafft haben; aber auch er war so sehr von dem Einstusse seiner politischen Stellung beherrscht, daß er die Ruhe und Unparteilichkeit des Geschichtschreibers verleugsnete. Ein anderer Ariegsmann, der Schottlander, Hauptsmann Hamilton, gab in seinen "Annals of the peninsular war" einen schätzbaren Beitrag zur Ariegsgeschichte, über welchen wir künftig zu berichten uns vorbehalten.

Dem neuesten Beschichtschreiber jenes Rriegs, bem Dberftlieutenant Rapier, mochte bie Palme gebuhren. Seine "History of the war in the Peninsula and in the South of France, from the year 1807 to the year 1814", wovon 2 Bande (London, 1829) vor uns liegen, wird bie vollständigfte Ergablung bes großen Rampfes liefern. Gin flarer Berftanb, ausgebreitete Renntniffe, eine gewandte und kraftige Darstellung zeichnen ihn vor feinen Nebenbuhlern aus. Riemand kann ihm bas Berbienst ber Unparteilichfeit und ber Gerechtigkeit gegen Freunde und Feinde streitig machen, und ber unbefangene Lefer wird ihn nicht in Berbacht gieben, wenn er ihn oft mit Geringschatung von ben Unspruchen ber Spanier auf helbenmuth und lautere Baterlandeliebe mit Geringschabung sprechen bort. Er wird nicht vergeffen, bag bie spanifche Regierung Jahrhunderte lang brudende Billfurherrschaft, daß bie Religion bes Boltes nie etwas Anderes als entwurdigender Aberglaube war, und bag man in eis nem folchen Lande nicht viele Beispiele von Tugend ober Baterlandeliebe erwarten tann. Unfer Geschichtschreiber ertennt bagegen gern jene feltenen Beifpiele eines reinen Patriotismus an, die sich im Laufe bes Krieges ihm barboten und, indem fie, tros ben schlechtesten gefellschaftlis den Ginrichtungen, trot ben ungunftigften Umftanben bervortraten, allerbings verriethen, was die Spanier unter einer guten Regierung werben tonnten. Die Thatfachen, bie er anführt, burfen uns jedoch zu bem Schlusse bereche tigen, daß an bem spanischen Bolkscharakter eigenthumliche Mangel haften, unter welchen Grausamkeit, Rachsucht und thorichtes Selbstvertrauen auffallend find, und bağ die Spanier wie ihre Nachbarn, die Portugiefen, wenn man aus

ihrem Betragen in Rriegszeiten fchließen barf, auf einer febr tiefen Stufe ber Befittung fteben. Die wenigen ausgezeichneten Geftalten, bie in biefem großen Rampfe glangend hervortreten, tonnen nur als gludliche Ausnahmen gelten, welche, von bem Geifte anderer Bolter ergriffen, aus ihrer urfprunglichen Sphare herausgeschritten find. Da= pier führt es mit Recht als einen Beweis von Unwiffenheit und abgeschmadtem Duntel an, daß die Spanier mabrend bes gangen Kriegs wiederholte Berfuche machten, Die frangofifchen Marschalle zu bestechen. Noch im Sahre 1810 machte Martin Carrera, ber 2000 gerlumpte, halb bewaffnete Bauern befehligte, bie nur unter bem Schute ber britifchen Borpoften fich erhalten tonnten, bem Marfchall Rey, ber Ciubab Robrigo belagerte, ben Untrag, ihm einen holen Rang im fpanifchen heere gu geben, wenn er übergeben wollte. Ben ber Treulofigleit und Graufamfeit ber britis fchen Berbundeten führt Napier ungahlige Beifpiele an. Bar ein Relbherr fo ungludlich, eine Schlacht ju verlieren, fo fchrieben bie Golbaten ihre Nieberlage nie ihrer Feige heit, ihrer Buchtlofigfeit gu, fonbern beargwohnten bie Reb= lichteit ihres Unführers und farbten mit feinem Blute ihre Baffen, die meift bes Feindes Blut nicht vergoffen hatten. General Rebing, einer ber menschlichften und muthigften Anführer ber Spanier, wurde von St. : Cpr bei Balls gefchlagen und jog fich, tobtlich verwundet, nach Zarragona gurud, wo ben Sterbenben nur ber Beiftanb bes britifchen Confule vor ber erften Buth des Pobels retten tonnte. Rebing's Benehmen in biefem Rampfe mar, wie ber Berf. fagt, mit Recht zu tabeln, aber, bei allem Man: gel an Rriegekunde, mar er tapfer, redlich und menfchlich, und ju einer Beit, wo bie frangoffichen Rriegsgefangenen in Spanien mit ber wilbeften Graufamteit gequalt murben, und wo ber Abicheu gegen folche Greuel Berbacht erregen tonnte, hatte er ben ebeln Muth, allen Barbas reien Ginhalt gu thun, fo weit feine Wirkfamfeit reichte. Bleiche Barbarei fab man unter ben Portugiefen. Rapier erzählt umftanblich bas ungludliche Schidfal ihres Felba herrn Bernarbin Freire, ber in ber Proving Enter Minho e Duero befehligte. Soult trieb bie Portugiesen vor fich ber und rudte gegen Braga. Freire, ber umfonft bie Ordnung in feinem heerhaufen herzustellen gesucht hatte, gab feinen Offigieren Befehl, fich bei ber Unnaherung bes Feindes gurudgugiehen. Dies und fein Berfuch, die Dus nition gu ichonen, gaben ber Faction bes Bifchofe von Braga Anlag, ben langft entworfenen Plan gu feiner Bernichtung auszuführen. Ihre Morbanschlage ahnenb, bet= ließ Freire bas Deer, warb aber ergriffen und nach Braga gurudgeführt, wo er, trot allen Bemuhungen bes Barons Eben, ihn aus ben Sanden bes wuthenden Pobels ju retten, ermordet warb. (Der Befdlus folgt.)

Regensburg.

Die tonigliche bairifche Regierung bes Regentreifes beabfichtet burch ben verlautbarten Bunfch: es mochten bie Magifirate ber Stabte und Martte vom 1. Ditober 1829 an Beitbucher ober Chronifen anlegen und fortfuhren, etwas Großes

und Gemeinnügliches: ber Radwelt eine fichere, begrunbete Geichichte ber einzelnen Gegenben, beren Stabte und ihrer Bewohner, Schidfale, Gluds- und Ungludsfalle u. f. w. gu überliefern. Ueber bie Gemeinnühlichfeit ber Chroniten tann tein Breifel malten, wenn fie von einfichtsvollen Baterlandsfreunden gefdrieben werben. Sonft burfte auch ihnen von ben Rachtommen ein größerer geschichtlicher Berth nicht beigelegt wer-ben als von ber Mitwelt ben ihr von ber Borweit überliefer-Infofern bie Mitwelt ber Borwelt ber Beit nach naber ftebt als bie Radwelt, und ihr noch manche Dentmaler und Striften aus ber alten Beit geblieben find, bie auch, vielleicht balb, wie viele ihres Gleichen untergangen, ift bie Berbindung eines turgen Abriffes ber atteften Geschichte bis auf ben Beitpuntt, mo bie neuen Chronifen anbeben, mit biefen nicht allein bocht wunschenswerth, sonbern gewährt auch über bas Gange und Einzelne, über ben Busammenhang ber Butunft und Gegen-wart einen fcnellen Ueberblid. Fur bie Bollftanbigkeit ber neuen Beitbucher von Regeneburg will ber großherzogl. medlenburg-fcmeriniche geheime Legationerath Chriftian Sottlieb Sumpelghaimer burch bie erfte Abtheilung bes vorliegenben Bert's vom Urfprunge ber Stadt bis 1486 fortichreitenb : "Res geneburge Gefchichte, Sagen und Mertwurbigfeiten von ben ältesten bis auf die neuesten Zeiten in einem Abris aus den der sten Chroniken, Geschichtbuchern und Urkundensammlungen" (Regensburg, 1830, gr. 8., 2 Thir.) sorgen. Biele halfsmittel wurden ihm dargeboten, und sein Berdienst muß sich in der treuen Benubung berfelben, ber Auswahl bes Bichtigften, unb, wie uns fcheint, hervorhebung Deffen bewähren, mas aus jener grauen Beit in die neue überging, und unmittelbar in bie Geschichte bes alten hantels, ber Stabtverfaffung eingreift. Unfere Anzeige tann weniger ber Kritit ber einzelnen Angaben geb ten als ber Bemerfung bes allgemeinen Ungiehenben unb Bichtigen.

Dhne eine furze Ginleitung, welche über bie uralte Stabtgefcicite einen Ueberblic und von ber Umgegend ein Panorama gewährte und ben langen Beitraum burchlauft, in Abichnitte theitt u. A. m., eilt ber Berf., bie topographifche und phyfifche Befchaffenheit ber Stadt zu entwickeln und ihre uralten Be-wohner unter ber herrichaft ber Romer ju fchilbern. Bir bergen nicht, bağ uns bie leberfchrift bes zweiten Abfchnittes: "Geschichte ber Romerherrschaft nach ber Arabition", misfallen, und ber Verf. aus bem Borhandenen prüsend das Beste und Be-währteste, statt ber vielen sich als Legenden beurkundenden Rachrichten, g. B., bag fcon gu Ifaat's Beiten Regensburg bie Residenz alter beutscher Konige gewesen und bie 1519 vertriebene Jubengemeinde von ihren Altvatern gebort haben wolle: ein Theil ihrer Mation fei, mahrend ber andere gefangen nach Sprien gewandert, in die Wegend von Regensburg gefommen, welches bamals Germannsheim geheißen, batte gusammenftellen fol-len. Wogu ferner bie Etymologien bes Stadtnamens? Alle alte Ramen: Caftra Regina, Reginum, Regensbrud, Opatopolis, Ratisbona weifen auf ben gluß, welcher fich ber Stabt gegenüber in bie Donau ergießt, ben Regen. Die erfte Runbe vom Christenthume brachte Deimeran von Poitiers im Sabre 649 in biefe Gegenb, zuerft an ben Dof bes Bergogs Theobo, beffen Rinber, Uta und Canbpert, er unterrichtete. Uta bing an feinem Munbe und vertrauete ihm in der Beichte den vertrausten Umgang mit einem Decurio, Ramens Sigboth, und beffen Folgen. Er rieth zur Seheimhaltung, aber auch zur fittlichen Befferung. Rach 8 Jahren reifte er heimlich ab. Uta vermifte ben vaterlichen Freund und Gewiffenerath ungern, verfiel in Beiftesverwirrung und flagte in folder ben frommen Dann als ihren Berführer an. Ihr Bruber, von jeher ungufrieben mit bem gunftigen Erfolge ber Ausbreitung bes Chris ftenthums, eilte ibm nach und ermorbete ihn zu Belfenborf. Dem Leichnam bes Schulblofen, ber er in Aller Augen war, beerbigte man in ber Georgentirche und bezeichnete feine Rubeftatte mit einem Steine. Bir munfchten, ber Berf. mare weniger bem Chronitenftple gefolgt und an Borten weniger reich; bas Bert batte feinem Bwede mehr entsprochen und ware um ein Dritt-

theil turger ausgefallen. Ueberhaupt fceint bie allgemeine Gefchichte ber Raifer, beren wichtiger Ginfluß auf bie Stabt feineswegs zu vertennen und nicht zu überfeben war, mit ber Geschichte ber Stadt ofter in Berührung gebracht zu fein, als wol nothig war, minbestens recht Bieles aus ihr entlehnt, was bier, ohne bem Pragmatismus ber Gefchichte gu nabe gu treten, entbehrt werben fonnte. Bum Beweife biene bie Schilbes rung ber Perfonlichfeit Rarls b. Gr., feine unerwartete Rronung gu Rom (G. 71 fg.). Un frommen Diftorden, bie ber Bergeffenheit langft anbeimgefallen und vom roben Aberglauben zeugen, fehlt es, wie allen Chroniten, nicht. Go foll eine voffartige, angesehene Frau, Kraher, im 14. Jahrh. ihr Schof-hundchen mit in die Kirche genommen und während ber Wan-belung geliebkoset haben. Gine strasbare Unausmerksamkeit! Diese Gunft genoß Bieses hundchen 20 Jahre. Als Buse legte man ihr aus, den hund umzubringen. Sie ging mit schwerem hout ist daran und rief bewegt aus, als er ermorbet werben sollte: "Ach! wie i.b bich so ungern verliere!" Und bas hundschen versicherte auch fie feiner herzlichsten Buneigung: "Liebe Frau, ich verliere Dich auch nicht gern". Die Frau überzeugte fich, baf der Satan burch ben bund gesprochen, befferte fich und ward fromm. Gin neuer Beweggrund gur Befferung! Dergleichen Dinge knupfen ben obnehin oft gerriffenen Raben ber Befdicte nicht, fonbern trennen ibn an mehren Stellen, und fragt man: cui bono? so - - - . Schon im 14. Jahrh. scheinen bie Auben im Befige großer Reichtbumer gewesen gu fein, und bie Derren ber Ednber, in benen fie wohnten, über fie nach Bill-tur verfügen gu tonnen fich angemaßt. Ronig Wengel er-Blarte benfelben gu Regensburg, bag biejenigen unter ihnen, welchen Fürsten und Burger Summen und Binfen ichulbes ten, ihre Forberungen ftreichen, bie Schulbverfcreibungen ben Schuldnern guruckgeben und von jedem auf biefe Beife erlaf: fenen hundert an ihn 15 Gulb. bezahlen follten, wenn fie nicht bas Band verlaffen wollten. Man befeste militairifch bas 3u-benquartier; fie mußten bie Schulbbriefe abliefern, bie 15 Gulb. Proc. nicht allein, fonbern auch 5000 Gulb. gablen (G. 897 fg.). Sold ein Berfahren nannte man Finanzipeculation. Db man in unferer Beit zu folden verzweifelten Finanzmaßregeln grei-fen konnte und wurde? Bemerkenswerth ift, daß icon vor 4330 bie erfte Urkunde auf Eumpenpapier geschrieben worden (G. 410). In den Zeiten ber hufstentampfe wurde auch ein Raumburg veranstaltet, Birgulum genannt, weil die Rinder unter ber Aufficht ihrer Lehrer, mit Maien und Bweigen in ber hand, ins Freie zogen und in allerlei Leibes-übungen ben froben Tag verlebten. Roch Anderes zu berüh-ren, haben wir unterlaffen, weil wir fur Regensburgs Bewoh-ner nicht allein schreiben. Daß biefe fich mit weniger Berbruß burch bie große Daffe von alten lacherlichen Legenden und un-bewährten Rachrichten burcharbeiten und ihre Bifbegier angenehmer burch biefes Buch befriedigen mogen ale wir, ift unfer Bunfc. Wir furchten aber, bag er in Erfulung gebe. Db burch bas vorliegenbe Wert bes Berfs. 3wed, ber neuen Chros nit einen Bortaufer vorauszusenben, erreicht werde, bezweifeln wir nicht ohne Grund. Eine möglichst auf Urkunden geftügte, ben Urfprung fo mancher Ginrichtung, Sitte, wohlthatiger Stiftung, bes handels, ber Schifffahrt, überhaupt aller Rabrungezweige, ihren Fortgang, ihre Schidfale bis bieber bezeugenbe fruchtbar barftellenbe Gefdichte eignet fich mehr bagu.

gumeifen, wie bie verfchiebenartigften Denter aller Beiten im Befentlichen und Bichtigften übereinftimmen. Der Berf. weiht fie ,allen Denen, welche ben herrn liebhaben und bie Bernunft achten". Damit ift auch fcon angebeutet, gu melder Richtung ber religibfen Uebergengungen Die Anficht beffels ben fich hinneigt. Er legt bies noch grundlicher und umfaffen-ber in ber Borrebe und Einleitung bes Buches zu Tage. Dier tritt bem Lefer religible Innigfeit und Barme entgegen, vers bunben mit einer erfreulichen Rlarbeit bes Gebantens und Ents fchiebenheit bes Ausbrucks. , Es wirb eine gufammenfaffenbe, nach ben Been geordnete tieberficht ber in bem Berte gefammelten Ausspruche vorangestellt; und hier gerabe bemabrt ber Sammler ben freien, frommen, felbftanbigen Beift, ohne welchen folde Sammlungen niemals unternommen werben follten, weil obne ibn tein rechtes Salent bagu vorhanden ift. Dabei wird im Mugemeinen bie Reihenfolge ber gefammten Stellen beobache tet nach ben 5 hauptrubriten: Bernunft, Religion und Rirche, unter welche sich als Unterabtheilungen insbesondere die Be-griffe: Wahrheit, Wissen umd Wissenschaft, Philosophie, Of-glaube, Apristus, Glaube, Christenthum, Unglaube, Aber-glaube, Mysticismus, Dogmatismus, Pharisarthum, Bibel, Abologie, Symbol, christiche Freiheit, Geistliche, Sottes-bienst, Ratholicismus, Protestantismus, Setten, Zelotismus und Toleranz befassen. Die eigenthümliche Ansicht des Verfs. geht hauptsächlich dahin, daß er den Glauben als eine reale Kraft bezeichnet, nämlich eine wesentliche Aufnahme des geglaubten Gegenstandes, wodurch er, ben flacen Rationalis-mus, wie ben leeren Cupernaturalismus unter fich laffend, in bie reine Doftit - wir fagen reine, und fo wird uns weber ber erine Apptit — wir jagen reine, und jo wird uns weder ber achtungswurdige Berf., noch können uns unbefangene Leser misverstehen — des lebendigen Christenthums eingetreten ist. Mag er immerhin gegen Geschlstheorie eifern, wie solche in unsern Tagen bald von Herrnhutern, bald von Freunden des "Genie du christianisme" verbreitet und dem klaren, thatkaftigigen Glauben Bieler gefährlich worben ift. Aber barin muß ex felbft uns Recht geben, bağ ber Glaube, wie er ihn auffaßt, fein eigenftes und unmittelbarftes Beugnis boch nur im Gefühle finbet. Doch, es ift bies bie beilige Mpflit eines Lauler, es ift die großartige Denftit, die ben Speculationen Spinoza's zum Grunde lag, und die in unfern Tagen, nachdem Derder und Jacobi als Borlaufer aufgetreten waren, Schleiermacher wieder von den Todten erwedt hat, und die, im Bunde mit einer besonnenen Kritit und Geschichtsforschung, das Bollwerk ber neueften Logit eben barum überleben wirb, weil fie fein Spftem aufzwingt, fonbern Jebem bie freie Auffaffung und eigenthumliche Gestaltung bes religibsen Lebens anbeimgibt. Mogen nur immer mehre folder Mitsprecher auch aus ber Mitte ber Laien auftreten wie unfer Berf., bie, ohne einer Schule anzugehoren, frei und begeiftert reben, mas ihnen im Daupt und herzen geschrieben sieht, wie einst um Reuchlin sich Erasmus, hutten un X. sammelten und zeugten, so wird die Freiheit des Denkens und des Glaubens gewiß immer köftlicher unter den Deutschen erblühen. Solches aber thut Noth, so lange die ultramontanischen Flebermäuse und orthodoren Tuien noch um uns fchwirren und unter uns beulen.

Die Mannichfaltigkeit und Schönheit der gewählten Sprücke und Schriftftellen ausgezeichneter Menschengeister entspricht den in der Einleitung angeregten Erwartungen. Bon besonderm Interesse ist es, daß man hier wie in elpsäischen Feldern die helben aller Jahrhunderte in dunter Mischung sindet, die griechtschen Weisen mit den Lirchenvätern, Lehrer des Morgenz und Abendlandes, Stügen der Katholischen Kirche und heersschierer der protestantischen Gemeinden, ohne daß jedoch die Sammlung jenen leidigen Gest des Indisserentismus athmete, der sich den Ramen der Koleranz und Liebe anmaßt. Wir möchten daher dieses Buch in viele Pände legen; gebisteten Frauen wie Männern wird es eine gesunde Rahrung und theure Unterhaltung sein.

Für Bernunft, Religion und Kirche. Zeugniffe aus allen Jahrhunderten. Frankfurt a. M., Sauerlander. 1830. Gr. 8. 2 Thir. 8 Gr.

Diese Schrift theilt in einer auserlesenen Sammlung bie Ansichten und Urtheile ber anerkanntesten menschlichen Geister über bie bochten Angelegenheiten ihres Geschlechtes mit und hat babei ben schonen 3wed, aus ben authentischen Quellen nach-

#### Die Zwillinge aus Siam.

Bon Bulwer, bem bekannten Berf. ber Romane: "Pelsham", "Paul Clifforb" u. m. A., bie auch in Deutschland nicht unverdientes Glud gemacht haben, ift ein humoriftisch zarprisches Sebicht ("The siamese twins", London, 1831) erzschienen, welches die Uebersahrt ber zusammengewachsenn starchienen, welches die Uebersahrt ber zusammengewachsenn starchonden Zwillinge nach England und ihren Aufenthalt in London beschreibt und bei dieser Selegenheit die mannichsaltigen Ahorheiten, an denen es in London so wenig als in andern, Keinern Städten sehlt, dalb mit venetianischer Seise, dalb mit der schährlich erzeischung zwischen England und Siam im Munde des Aussmanns, der die Zwillinge herüberbringt. Der Ehrenmann, der neben seinem Handelsgeschäft zugleich das eines methodistischen Missonnairs betreibt, hat es sich in den Kopf geset, eine Revolution in Siam zuwezezubringen:

Accordingly our saint one day
Into the market took his way,
Climb'd on an empty tub, that o'er
Their heads he might declaim at eas

Their heads he might declaim at ease,

And to the rout began to roar

In wretched Siamese: "Brethren! (for every one's my fellow, Though I am white, and you are yellow), Brethren! I come from lands afar To tell you all, - what fools you are, Is slavery, pray, so soft and glib a tie, That you prefer the chain to liberty? Is Christian faith a melancholy tree, That you will only sow idolatry? Just see to what good laws can bring lands, And hear an outline of old Englands. Now, say if here a Lord should hurt you, Are you made whole by legal virtue? For ills by battery, or detraction, Say, can you bring at once your action? And are the rich not much more sure To gain a verdict than the poor! With us alike the poor or rich, Peasant or prince, no matter which -Justice to all the law dispenses, And all it costs — are the expenses! Here if an elephant you slay, Your very lives the forfeit pay; Now, that's a quid pro quo too seri-Ous much for beasts natura feras. With us no beast, or bird, is holy, -Such nonsense really seems to shame laws! And all things wild, we shoot at - solely Subject to little hints, called "Game laws". Your persons dun you into giving -Ours take their own - a paltry living. Each selfish wish they nobly stifle, And save our souls - for quito a trifle. Our lords are neither mean nor arrogant, Nor war against broad truths by narrow cant; Ne'er wish for perquisites, nor sinecures, Nor prop great ills, by proffering tiny cures; Our goods before their own they rate'em, And as for younger son's - they hate'em! Thus all our patriots are invincible, And, bless you! - as to change of principle -Evn if one wish'd to chouse the people, One's by the Lower House prevented; There by a slight expense of tipple, We've all the Commons represented, -.. And with such singular ability,

No great's are spent with inutility.

Thus do we hold both license — and

Despotic fetters in ludibrium:

And thus must England ever stand

Erect — in triple equilibrium.

These are the things that best distinguish men—
These make the glorious boast of Englishmen!
More could I tell you, were there leisure,
But I have said enough to please, sure;
Now, then, if you the resolution
Take for a British Constitution,
A British King, Church, Commons, Peers,—
I'll be your guide! dismiss your fears.
With Hampden's name and memory warm you!
And, d—n you all,—but I'll reform you.
As for the dogs that won't be free,
We'll give it them most handsomely,
To church with scourge and halter lead'em,
And thrash the rascals into freedom.

Wie leicht boch verwandte Seelen sich begegnen! Sollte man es für möglich halten, daß dasselbe Mittel, durch welches der ehrliche hodges — so heißt dieser Prediger in der Wuste — die stupiden Siamesen zu ihrem heile sühren will, vor mehren Jahren einem vornehmen Russen allen Ernstes als das nächste und leichteste erschien, seinen Bauern die Tivilisation beigudringen? Im Ende ist Bulwer ein Schalt und will seine eignen Landsleute lächerlich machen, die mit ihren Bersuchen, die beritsische Bersassung nach Sieilien und nach Portugal zu verpflanzen, ungefähr ebenso viel Ehre einlegten als Mrt. Hodges in Stam.

#### Lesefricote.

Die franzossische Invasion kostete im Jahre 1798 ber die fentlichen Casse ber Schweiz über 100 Mill Livres, nach Mallet bu Pan und Simond's "Voyage en Snisse". Der Organisateur bieses Raubspstems hieß Rapinat: — nomen ot omen.

Chariwari.

Ursprünglich ward ber wilbe und rohe karm so genannt, ber in vielen französischen Städten, wie in Beziers, Ausnan, Avignon und andern, vor dem Hause einer Witwe oder eines Witwers, die sich wieder verheiratheten, von den Rachbarn am Polteradende getrieben wurde. Ressel, Becken, Pfannen wurzben da aneinandergeschlagen und selbst in den Kirchen während der Arauung ein srevolkaster Unsug getrieben, sodas sich die Seistlichkeit zu vielsachen Berboten dagegen verantast sand. (Hällmann's "Städtewessen mittelalter", IV, 161.)

Accife.

Die alte Ableitung des Wortes von assisia findet sich auch durch eine Urkunde in Gunther's "Codex diplomat. rheno-mosellanus", T. II, pag. 417, bestätigt, wo die Worte stehen: "Assisijam seu collectam, quae Ungelt vulgariter nuncupatur". Dies erklärt Gunther von einer Abgade, die in assisis verabredet und ausgelegt worden sei. Aber, nach Leo, in seiner "Seschächte von Italien", W. 578, Ann. 3, ist der Ausberd Accise von dem Tribute hergenommen, der im 10. Jahrs hunderte den Calabresen von den Saracenen auferlegt wurde.

Shausseen.

Die erste Spur berfelben sindet sich, nach Sallmann in seiner Schrift über das "Städtewesen des Mittelalters" (IV, 95), in einer Urkunde des Herzogs Gottfried von Lotharingen vom Jahr 1440; wo es heißt: "Stratae publicae, quas chaucidas (chaussées) vocant".

## literarische Unterhaltung.

Freitag,

Nr. 77. -

18. Marg 1831.

Bur Geschichte bes Krieges in Spanien und Portugal. (Befolus aus Rr. 76.)

Einer der anzichendsten Theile der Erzählung ist die Geschichte der Belagerung von Saragossa im 2. Bande, die nirgend so gut und deutlich beschrieben ist als in diessem Werke. Die Vertheidigung der Stadt ist ein so stratender Glanzpunkt in dem Gemälbe jenes Krieges und ersinnert so erfreulich an den alten Heldenruhm der Aragosmen, das wir dabei verweilen dursen.

Die Spanier maren bei Tubela geschlagen, und bie Kluchtlinge marfen fich mit unglaublicher Gile auf Sara: goffa. Die Bewohner der Stadt und die Landleute in der Umgegend waren bestürzt über die ploglich brohenden Drangfale. Gie hatten fich leichtglaubig auf bie prables rifchen Berfprechungen ihres Unfuhrere verlaffen, und, mit ber mabren Lage ber Dinge unbefannt, zweifelten fie nicht, ihre Rachaier burch bie schnelle Bernichtung ber Frangosen befriedigt zu feben. Goldaten und Bauern floben erschrocken in bie Stadt, und bie Besturzung war fo groß, baß Saragoffas Ruhm mit ber erften Belagerung geenbigt haben murbe, wenn die Frangofen die bei Tudela erlangten Bortheile schnell und fraftig verfolgt hatten. Rapoleon hatte mit feiner gewöhnlichen Rlugheit fur bie nothigen Mittel geforgt und Befehl gegeben, bas Bollwert ber oftlichen Lanbichaften Spaniens mit Rachbruck anzugreifen. Die Rrantheit bes Marschalls Lannes, Die Schwierigkeit ber Berbindungen, die fehlerhaften Bewegungen Moncen's und Rep's und die Ungunft des Kriegeglude vereitelten bes Raifers Berechnungen und erlaubten ben Unführern in ber Stadt, Ordnung unter bie juchtlofe Menge ju bringen, ihre Schutwehren ju vollenden, Borrathe herbeigus Schaffen und burch graufamen Machtgebrauch fich unbebingten Gehorfam ju sichern. Die Franzosen hatten ben gunftigen Augenblick ju einem ploblichen Angriff verloren. Mis bie zweite Belagerung begann, hatte bie Geschicklich= feit eines einheimischen Ingenieurs die Stadt in ben besten Bertheibigungsftand gefest. Jebes Baus mar eine Fefte. Die Baufer waren meift nur 2 Stodwerke hoch, und in allen Stadtheilen ragten zahllose Rloster und Kirchen wie Burgen über die niedrigen Gebaude hervor. Die größern Strafen theilten bie Stadt in viele Begirte von ungleis cher Große, beren jeber einige fefte Gebaube enthielt.

Die Burger brachten Saus und Sof, Leib und Leben bem Kriege jum Opfer und verbanden fich mit ben Landleuten und ben Golbaten ju einer machtigen Befatung. Die Thuren und Fenfter ber Saufer murben gugemauert und bie Borberfeiten berfelben mit Schieficharten verfeben. Durch die gemeinsamen Mauern wurden Berbindungen geoffnet und in ben Strafen Schanzen aufgeworfen und mit Geschut besett. Die Anführer fetten noch andere Rrafte in Bewegung. Das Bolt wurde burch ftete Erins nerung an frubere Siege ermuntert, feine Buverficht burch die Betrachtung ber ftarfen Schuswehren erhöht, und es wurde die hoffnung erwedt, bag die naffe Sabretzeit Geuchen in dem feindlichen Beere erzeugen murbe. Auch der Aberglaube murde ju Sulfe gerufen. Dan veranstaltete andachtige Umgange, erlogene Bunber reigten bie Phantafie, furchtbare Undrohungen bes gottlichen Borns erschutterten bie Gemuther ber Menfchen, bie für folche Ginbrucke bes fonbere empfanglich waren. Die Anführer vollzogen ihre Strafen fo punktlich und furchtbar, bag fich die Feigften muthig zeigten, um Argwohn zu vermeiben. Das Puls ver warb, um Gefahren auszuweichen, nur wie es bas Bedurfniß gebot, bereitet, mas um fo leichter gefchehen tonnte, ba fich in Saragoffa eine tonigliche Salpeternieber lage befand. Die Saufer und Baume außerhalb ber Bes festigungen murben gerftort. Die offentlichen Borrathes haufer maren auf 6 Monate mit Lebensmitteln verfeben. Un Gelb fehlte es nicht, ba auch bie Rriegscaffe bes Benerals Caftanos nach Saragoffa gebracht murbe. Man warb Frauencompagnien, welche die Spitaler beforgsten und ben Streitenben Borrathe und Kriegebebarf zus trugen. Die Besatung bestand aus 13,000 Mann Kriegsvolt, und mit ben Burgern und Bauern gablte bie Stadt 50,000 ftreitbare Bertheidiger, Die, bis zum Bahnfinn aufe gereigt, ben Sturm in ihren Berschanzungen erwarteten. Es war ein tuhnes Unternehmen, eine fo vertheibigte Stadt mit 35,000 Mann zu belagern. 2m 20. Dezems ber begannen die eigentlichen Feinbfeligfeiten. Die Dars Schalle Moncey und Mortier ructen mit 3 Deerhaufen vor. Schon hatte die Belagerung ohne entscheibende Erfolge 35 Tage gedauert, als ber Marschall Lannes vor ber Fefte erschien. Er stillte alsbalb bie Meutereien, wozu die Zwifte der Anführer das Kriegsvolk ermuthigt hatten, ftellte bie Rriegezucht wieder ber und leitete bie

Belagerung mit ber größten Entschloffenheit. Nach helben= muthigen Anftrengungen gelang es enblich ben Frangofen, die Spanier von ben Ballen zu treiben und in biefen furchtbaren Berten bie erfte Linie ihrer Berichangungen Thres ftarten Gurtels beraubt, erfchraf bie muthige Stadt bei bem Anblide ihrer entblogten Rraft. Ihre Werte waren vor' ber Runft ihrer Feinde gefallen; aber alebalb murbe ber Wiberftand bes Bolfes mit allen feinen Schreckniffen gur Thatigeeit aufgerufen, und als ob bas Kriegsglud ben Mugenblid, wo alle Berechnungen ber Biffenichaft aufhoren follten, hatte bezeichnen wollen, murben die Anführer ber Ingenieurs beiber Beere ju gleis der Beit getobtet. Der Rampf nahm nun eine neue Beftalt an. Man focht in ben Straffen. Die Sturmglode ericholl in allen Stadttheilen. Das Bolt befette die Saufer in ber Rabe ber von ben Frangofen eingenommenen Stellungen. Reue Schanzen und Berrammungen in ben Sauptstragen, Minen auf ben offenern Raumen. Die Berbindungen zwischen ben Saufern wurden vermehrt, bis fie ein ungeheures Labyrinth bilbeten, in beffen Binbun= gen nur bie Baffen und bie Leichname ber Bertheibiger ben Weg bezeichneten. Die leitende Behorde trieb mit verboppelter Thatigfeit und Rraft gur Gegenwehr an und permehrte bie Schreckniffe ber Belagerung burch eine an Bahnfinn grengende Graufamteit. Jeber, ohne Unter= Schied bes Ranges ober bes Alters, ber ben Argroohn biefer muthenben Menfchen erregte, murbe fogleich bem Tobe geweiht, und zwischen ben ruhmlichen Kriegebollwerten fab man eine Reihe von Galgen, woran in jeder Racht Ungluckliche aufgehangt wurden, die unter dem Drange ber Gefahren ben Muth verloren, oder burch einen zweis beutigen Musbrud, eine Geberbe ber Bebrangnif ben Argwohn ber Anführer erwedt hatten. Bom 20. Januar bis zu Anfang bes Februars waren bie Frangofen blos beschäftigt, fich auf ben Ballen festzuseten und burch bie Reihen ber tapfern Vertheibiger fich ben Weg zu bahnen. Bollten fie fich ber burch bie großen Strafen abgeschnittes nen Begirte bemachtigen, fo mußten fie Minen anlegen und um jebes Saus tampfen. Jebe Strafe murbe von bem Gefchute ber Spanier beftrichen, jedes Saus von einer Befatung vertheibigt, bie feine andere Bahl hatte, als ben Seind zu vertreiben, ober an bem Galgen gu fter= ben, ber hinter bem Saufe ftand. Go lange bie Rlofter und Rirchen in bem Befite ber Spanier waren, machten bie Frangofen unter ben verinfelten fleinern Saufern wenig Fortschritte. Gie richteten, um diese Schwierigkeiten gu befiegen, mehre Batterien gegen 2 Sauptflofter, bie enblich erobert wurden. Die Belagerten geriethen nur auf Eurze Zeit in Berwirrung und erneuerten ben Kampf wie: ber mit fo großer Buth, baf bie Frangofen den großten Theil ber eroberten Saufer wieder verloren. Die Erfahrungen, bie man bei biefen Ungriffen gemacht hatte, fuhr= ten auf beiben Seiten ju einer veranberten Rriegführung. Die Minen ber Frangofen hatten bis bahin bie Wirkung gehabt, bie Saufer ju gerftoren, modurch bie Golbaten bem Feuer ber nachften fpanischen Poften ausgeset waren. Man verminderte baber bie Pulvermenge, um blos bas

Innere ber Gebäube zu vernichten, bie äußern Mauern aber zu erhalten. Dies hatte guten Erfolg. Die Spanier aber, nicht minber erfinberifch, trantten Balten und Holzwerk mit Harz und Pech und fetten bie innern Scheibewande in Brand, wenn fie fich nicht langer behaupten konnten, und biefe brennenben Schranten bielten bie Sturmenden oft 2 Tage lang auf. Unaufhorlich wurde gefochten. Der Donner bes Gefchutes, bas Auffliegen ber Minen, bas Rrachen einsturzender Saufer, wildes Ge fchrei und ber ftete Wiederhall bes Gewehrfeuers betaub: ten bas Dhr. mabrend Rauchwolfen bie Luft verbufterten. Die Frangosen brangen beharrlich in bas Innere ber ungludlichen Stadt vor; aber es begegnete ihnen bie Standhaftigkeit ber Spanier, die mitten unter Gemetel und Berheerung ber Gewalt Gewalt, ber Lift Lift entaegen= fetten, fo lange fie auf ben Trummern ihrer Stadt feften Ruß hatten.

Funfzig Tage lang hatten bie Frangosen ununterbroden gefochten, die Mauern ber Feste gerftort, Die Roffer burch Minen in die Luft gesprengt, Mauerluden mit bem Bayonnet erfturmt, auf und unter ber Erbe getampft, ihre Tapferften verloren im unterirdischen Rriege, und Sungerenoth brach nun ein; aber Saragossa war noch unbesiegt. Die Krieger murrten. Der Marschall Lannes suchte ihre Soffnungen wieber aufzurichten. Er fagte ihnen, bie Spanier hatten großere Berlufte erlitten als fie, ihre Rraft mußte fich balb erschopfen, ihr Muth erliegen, aber wenn die Keinde entschloffen maren, Numantias Beispiel zu erneuern, fo wurden Rampf, Glend und Seuchen fie balb ganglich vernichten. Neu ermuthigt ruckten bie franzofischen heerhaufen am 18. Februar zum Sturme vor. Mit aller Unftrengung ihrer Rrafte, ben letten entscheiben: ben Streich zu führen, brangen fie burch bie brennenben und fallenden Saufer. Die Minen unter bem Gebaube ber Universitat, mit 3000 Pfund Pulver gefüllt, flogen auf, und die Franzosen brangen über die Trummer. Diefem Sturme folgte am 19. ein neuer Angriff; und als eine andere Mine verheerend aufflog, murbe bie Stand: haftigfeit ber Belagerten enblich erschuttert. Palafor schickte feinen Abjutanten zu bem Marschall und bot Ergebung auf bie Bedingung freien Abzuges an. Lannes verwarf die Foderung. Das Feuer begann wieder. Funf: gig Gefchute am linken Ufer bes Ebro gerftorten bie Saufer am Strandwege. Die Rirche ber heiligen Jungfrau gur Saule, ber besonbern Schupheiligen ber Stadt, mar beinahe gerftort; 6 Minen, mit vielen taufend Pfund Pulver gefüllt, follten emporfliegen, um die noch ubrigen Saufer zu gerftoren. Seit bem 10. Januar batte ber Donner bes Gefchutes nicht aufgehort und Weiber und Kinder in die Gewolbe getrieben. Der Delbampf und die ungefunde Luft in biefen bicht gefüllten Ranmen, ungewöhnliche Rahrung und die ftete bange Aufregung ber Gemuther erzeugten Seuchen, die fich balb unter bie Befagung verbreiteten. Starte und Schwache, ber tuhne Rrieger und bas gitternbe Rind erlagen, ber verborbenen Luft wurde die leichteste Wunde branbig und unheilbar. Im Anfange des Februars faxben täglich gegen 500 Menschen; bie Ueberlebenden waren nicht im Stande, die Todten zu begraben, und Taufende von Leichen, in den Straßen zerstreut oder an den Kirchthuren ausgehäuft, blieben liegen, um zu verwesen oder von den Flammen der brennenden Hauser verzehrt zu werden. Palasor war krank. Die Anführer, welche die Entschlossenheit der Belagerten lebendig erhalten hatten, waren im Kampfe gefallen. Es ward eine neue Behörde gebildet, die alsbald Abgeordnete an den französischen Heersschlert schiedte und sich dem Sieger ergab.

Da Njoe Testament va wi Masra en Helpim Jesus Christus. Translated into Negro-English language by the missionaries of the Unitas Fratrum or united brethren. Printed for the use of the mission, by the british and foreign bible Society. Sonbon, 1829.

Diese negro-englische Sprache, oder auch talkee-talkee (Taki-Taki), wie sie die Engländer nennen, wird nicht blos von den Regern, sondern auch den Ereolen und selbst den auf Surinam, Demerary, Paramaribo u. s. w. wohnenden Eurepäern gesprochen. Sie ist ein Gemisch von Englisch, Polländisch, Franzdisch, Spanisch, Portugiessich und Afrikanisch. In den Städten herrscht das Hollandische, auf dem Lande das Englische darin vor. Außer dem obengenannten N. Testament haben die mährischen Brüdermissionnarien auch eine Sprachserverfast. Zur Probe hier der erste Vers des 2. Capitels des Evang. Iohannes: "Drie deh nah dakka dem holi wan druilost na Caua na Galilea; ey mamma va Jesus den dapeh". (Englisch: "Thrie day after dack, them hold one marriage in C. in G., and mamma of Jesus been there".)

Bolingbrote wohnte bem Sottebbienfte in einer bortigen Regerfirche bei, wo Dienstags, Freitags und Sonntags fich bie Gemeinde (1800 Seelen ftart) versammelte, und fanb MUes mufterhaft. Auch bie Schule war gut; bie Ankunft bes obener-wähnten Teftaments verursachte eine außerordentliche Freude. Denen, welche mit ber gebildeten Sprache bekannt find, wird freilich gar Manches in jener Difcmafchfprache gemein, niebrig, unmurbig vortommen; aber Leute, welche feine andere Sprache tennen und versteben, finden teinen Anstoß. Und allein für biefe ift ja jenes Buch gebruckt. Aber bag fle nun ein Buch und noch bagu ein gebrudtes haben, ift, außer anbern Rudfich: ten, besonbere beshalb fehr michtig, weil ber Rohammebanism un-ter ben Regervoltern eben baburch so großes Bertrauen und leichten Eingang gefunden hat und noch findet, bag er bie Religion eines Buches ift, alfo, wie fie meinen, eine bezeugte Religion, fur welche ber Roran als Urtunbe und Beweis angefeben wird. Run nimmt man auch bas gebruckte Buch bes R. Teftamente mit eben bem bobern Bertrauen an. Und 60,000 Res gerftlaven ift boch teine tleine Bahl! Da übrigens als unbe-fritten angenommen werben barf, bas bas echte Chriftenthum bie Menichen nicht nur gur Geeligkeit ber Geelen führt, fonbern fie auch civilifirt, fo ift allerdings gu bellagen, bag viele Guropaer (leiber mol bie meiften!) nach einer mehr ale Macchia-velliftifchen Politit bie mit ber Unchriftlichfeit verbundene Unwiffenheit bes fcmargen und farbigen Menfchenftammes und baburch beffen Erniebrigung möglichft zu erhalten fuchen, inbem fie ben moralifchen und religiblen Buftand biefer armen Men-fchen gar nicht berudfichtigen. Satten fie biefe hohe Pflicht erwogen und geubt, und batten fie nicht besonders bie jungen Reger wie bas liebe Bieb aufwachsen laffen, so wurden biefe Menichen tanget, ftatt ihres Talkee-Talkee, die europaischen Spras chen ihrer herren erlernt und baburch ben Bugang gu ben Bulfsmitteln einer bobern und allgemeinern Bilbung, welchen bas Chriftenthum vermittelt, gewonnen haben. Dan bente nur!

Die Rinber ber Stlaven wurden nicht getauft und ber mabren Religion nicht zugeführt, weil man meinte, "es wurde bem Chriften bann nicht langer geziemen, einen Bruber in Chrifto als Stlaven zu hatten". Dan ließ fie alfo Deiben ober Moselim bleiben, bamit fie Stlaven bleiben mochten. Aber es gab, namentlich bei ben Englanbern, noch einen anbern Grund, ben namlich, bas man Stlaverei nicht nur nicht mit bem Chriftens thum, sondern auch nicht mit ben englischen Gesehen in Ein-tlang bringen tonnte. Ligon (in seiner lebhaften und treffenben Schilberung der Insel Barbabob erzählt: "Ich war einige Beit bei diffentlichen Arbeiten angestellt. Die Reger waren vortreffe liche holzhauer. Indem ich neue Wege dort und babin burch bas Dickicht hauen ließ, bediente ich mich babei, um bie Rich tung nicht zu verlieren, eines Compaffes Gin Sambo : Reger fcaute zu und munichte, die Urfach ber Bewegungen ber Rabel und ihres Stillstehens auf einem Punkte zu ersahren. Ich ers klarte ihm die Erscheinung, ließ ihn durch Annaherung der Art Bersuche machen und sich überzeugen. "Ich werde mir Alles merken", rief er voll Erstaunen über die Kenntnisse der Christen merken", rief er voll Erstaunen über die Kenntnisse der Christen aus, "und es nicht vergeffen. Dochte ich nur felbft ein Chrift werben tonnen, um bann alle bie Kenntniffe, welche mir noch fehlen und wonach ich mich febne, gu erlangen!" 3ch erbffnete bem herrn ber Pfiangung ben Bunfd bes Regers, erhielt aber gur Antwort: "Auf biefer Infel gelten bie englischen Gefehes nach biefen darf ich aus teinem Chriften einen Stlaven machen". "Aber", erwiderte ich "bas wird auch nicht verlangt, sonbern nur, bag Sie aus einem Stlaven einen Spriften machen". Die Antwort war: "Ift ber Stlav einmal ein Chrift, fo tann ich ihn nicht mehr ale Stlaven halten und werbe von allen Pflangern ber Infel ale ein Schabenftifter fur Alle verflucht werben". 3ch mußte verftummen, und bem armen Sambo blieb bie chriftliche Rirche verfchloffen".

Aus jener Geschichte (ber traurigen Bemerkungen, wozu sie veranlast, zu geschweigen) geht hervor, daß die Reger sich mit dem Christenthum Kenntnisse verbunden benten. Und Beides muß demnach verbunden bleiben. Aber diese kann nicht geschehen, wenn das Talkee: Talke die Sprache der Religion und des gemeinen Lebens bei den christlichen Rogern und Ereolen noch serner bleiben wird. Aus diesem Grunde darf man der obenerwähnten Bibelübersehung keinen andern Werth als den eines einstwelligen Rothbehelfs beilegen, der nur für den niedrigsten Bildungskand unwissender Wenschen und Greichen mag. Besser ist es, die Missonnarien in Guiana machen kunstig allgemach das hollabische oder Englissche zur Sprache ihrer Schulen und Kirchen.

### Amerifanische Dramen.

Wenn wir jene einfachen thrischen Antlange ausnehmen, bie wenig mehr als ber unmittelbare Ausbruck ber Empsinbumgen sind, und bie baber ber Bruft jedes Meinschen entströmen, der nur nicht naturwidrig gegen diese Empsindungen sich selbst verhärtet, so werden wir bei allen Boltern die Poesse erst Bolge eines reich entfalteten, vielbewegten Rationallebens ersted ben sehn; Aben auch keine Poesse, wenigstens keine Nationalpoesse. In dem Stillteden friedlicher Entwickelung sindet sich keine Beranlassung zu jenen friedlicher Entwickelung sindet sich keine Beranlassung zu jenen tiesen schäftlichen Aufregung, zu jenem großartigen Enthusiasmus, welche die Schöfung eines poetischen Kunstwerkes voraussest. Auf der andern Seite kann die Phantasse eines dusern Anknüpfungspunktes nicht entbehren, den das ruhige, stets sich gleichbleibende Dahinfließen nicht gewährt. Kicht ohne Grund wollte beshalb Plato die Poeten aus seiner Republik verdannt wissen; nur hatte es dazu keines Geses bedurft, denn in einem streng vernunstmäßig geordneten Staate durfte die Poesse sich gich sich von selbst in gar enge Erenzen zurückziehen.

Fur Jeben, ber bie geiftige Entwidelung ber Menfcheit

mit einiger Aufmerkfamteit verfolgt hat, liegen bie Betrachtungen fo nabe, bag wir bie Bieberholung berfelben an biefem Orte uns taum erlaubt haben murben, wenn nicht ber alte Irrthum, bag Das, mas wir Poeffe nennen, b. b. bie Darftellung phantaftifcher Gemalbe in ben verschiebenen bisher üblichen poetifchen Formen, bas fconfte und wurdigfte Element mabrer Beiftesbilbung fet, immer und immer wieder aufs Reue auftauchte und felbft Diejenigen ergriffe, die fich burch die Gunft ber Umftanbe am eheften in ber Lage befanben, Die Babrbeit au ertennen. Daß Rorbamerita bei bem jugenblichen Alter feis nes politifchen Dafeins und bei ber vernunftigen Unordnung aller feiner innern und außern Staatsverhaltniffe teine Doefie, wenigstens in bem Sinne nicht, ben wir gewöhnlich mit biefem Worte verknupfen, haben tann, ift um so leichter einzuseben und zu behaupten, ba es burch den Abatbestand Jebermann offenbar vor Augen liegt. Dennoch fehlt es felbft in Roibauterita nicht an Leuten, die Das, was uns als ein großer Borgug ericheint, als einen wefentlichen Mangel betrachten und beflagen; und vor einiger Beit find bie Borfteber, wir erinnern uns nicht mehr, ob von einem ober von einigen Theatern fo naiv gewefen, einen Berfuch zu machen, ob fich nicht burch bie Mues fdreibung von Pramien bas norbameritanifche Dichterfeuer erweden ließe. Bon 5 bramatifchen Probucten, bie in ben Jahren 1829 und 1880, fammtlich zu Philadelphia, erschienen find, brinat eine ber neueften Rummern eines frangoffichen Journals Runde; ob biefelben nicht bereits eine Folge ber ermahnten Preisaufgabe fein mogen, ift uns nicht befannt. Der Guriofis tat wegen wollen wir, was une von biefen 5 Bunberwerten gemelbet wirb, unfern Befern nicht vorenthalten.

Das eiste: "Sertorius, or the Roman patriot, by D. P. Browne's (Philabelphia, 1830), hat bas Leben und bas tragi-iche Enbe bes befannten romifchen Fribberrn biefes Namens gum Gegenstande. Die Scene liegt in Spanien, und die Beit ift jene bes Kampfes mit Metclus und Pompejus. Das gange Intereffe ber Banblung beruht auf einer Berichworung bes fpanifchen Genates und auf ber Liebe bes Gertorius gu Maria, einer romischen Dame. Der Berrath ber Spanier führt zu ber Ermorbung bes Romers bei einem Gaftmable; feine Geliebte fallt in Ohnmacht, und ber Borhang finft. Der Berf. befolgt bie Regeln bes frangbfifchen Theaters und bat baber, fatt feinem Gelben bie wechfelnbe Phyliognomie gu leie ben, welche bie Beschichte zeigt, und eine durftige und magere Silhouette von ihm gegeben: einen Eroberer von Schrot und Rorn. Bon bem Menfchen und allen feinen taufend Inconfequengen ift nichts übriggeblieben. Die Unfalle von Melancholie, welche ber Chriuchtige batte, feine mehrfache Rudlebr gur Rube und Stille bes Privatlebens, feine Buneigung gu einer Bindin, bie er erzogen hatte, bie ihm mitten in bas Getummel ber Schlacht folgte, und aus welcher ber Boltsaberglaube eine Abgefanbte ber Gotter machte: alle biefe Buge einer ties fen Poefie find weder begriffen noch angebeutet morben.

Das zweite: "Der Tob bes Ugolino" ("The death of Ugolino, by G. W. Featherstonbaugh", Philabelphia, 1830), beffen Titel eine neue kubne Schopfung, belebt burch bie frafs tigen Geftalten bes Mittelalters, ju versprechen icheint, gibt uns fatt berfelben nichts als die Erzählung bes Dante mit einigen Barianten und mit endlofen Wieberholungen. Es gibt wol fdwerlich ein poetisches Intereffe, welches Tiraben von 3-400 Berfen, die in einem Athem hergefagt werben, wiberfteben tonnte; und es war eine fonterbare 3bee, bem großen Gebichte bes Italieners eine feiner ichonften und erhabenften Epifoben gu ents lehnen, um bie fraftige Rurge berfelben burch 5 Atte bingubehnen.

Das britte: "Der Usurpator" ("The Usurper, by I. Mac Henry", Philabelphia, 1829) grundet fich auf eine alte irifde Geschichte, die fagenhaft genug ift, um ber Einbitbungefraft bas freiefte Spiel zu laffen. Der Berfaffee hat inbeffen von biefer

Freiheit ben mabigften und nuchteruften Sebrauch gemacht: wieber Daffelbe, mas man icon hundert Mal gefehen und gebort bat-Cartha nimmt ben Thron feines Brubers, bes Ronigs von Uls fter, ein und vertraut gebungenen Mordern bie Gorge, ihn von feinem Reffen, bem bie Rachfolge von Rechtswegen gebahrt hatte, gu befreien. Diefe, geruhrt, wie bies auf bem Theater ber Gebrauch ift, burch bie Thranen bes Rinbes, führen baffelbe gu bem Ronige von Munfter. Der Anabe machft beran, verliebt fich, foldigt fich mit feinem Obeim, und biefer flirbt burch bie Dand ber Mutter bes jungen Pringen, ein rachfüchtiges, erbittertes Beib, bie ihren Groll Jahre lang, namlich bis jum Enbe bes Studs, im herzen verschloffen trug. Der Stol tommt an Schwulft und Aufgeblasenheit Dryben in feinem "Ale manfor" gleich; nur fehlt leiber bas Feuer und bie Ruhnheit eis nes Droben.

Das vierte und funfte, die beiben letten ber 5 ameritas nifchen Dramen, von benen wir Melbung thaten, find 2 Romos bien, beibe von Richard Penn Smith; bie eine: "Der Berftos ficue ober bie Berfdwender" ("The disowned or the prodigals"), eine matte Ueberfegung aus bem Frangofifchen; bie anbere : "Der achte Januar" (,, The eight of January"), ein patriotifces Stud jur Feier bes 8. Januars, bas nur ungludlicherweise ben fleis nen Rebler bat, uns weber von bem Canbe ober Bolle, welches in bie Ocene gefest wirb, noch von jenem, fur welches bas Stud bestimmt ift, bie geringfte Borftellung ju geben.

Literarische Anzeige.

Bei mir ift erschienen und burch alle Buchbanblungen und Poftamter gu beziehen:

eitgeno E i n biographifdes Magazin fur bie Geschichte unserer Beit

Dritten Bandes erftes Beft. (XVII.)

Redigirt unter Berantwortlichfeit ber Berlagshanblung הסמ

Friedrich Chriftian August Saffe, Profesfor ber biftorifden Dulfemiffenichaften an ber Univerfitat ju Gr. 8. 104 Geiten. Geb. 12 Gr.

Inbalt: Biographien und Charafteriftifen.

Georg IV.

Bernhard Erasmus, Graf von Derop. Biographische Andeutungen.

Johann Philipp Gabler. Bon Benneberg Johann August Apel

Pierre Simon Marquis be Laplace. Diszellen.

Refrologe aus Strasburg. Friebrich August Engelbach. Ebomas Cauth. Daniel Friedrich Engelharbs Frang Daniel Reifeiffen. Georg Daniel Arnolb.

Bu Bautsch's Biographie Wilhelm Deinse's. Das zweite Beft bes britten Banbes erfcheint im Marg 1851. Leipzig, im Februar 1881.

a. A. Brodbaus.

# literarische Unterhaltung.

Sonnabend,

Mr. 78.

19. Marz 1831.

## Bengel-Sternan's Baiernbriefe. ).

In Deutschland, wie in Frankreich, hat bas Stres ben nach constitutionneller Freiheit fich erft mahrenb bes Friedens, ber auf ben Sturg ber napoleonischen Militairberrichaft folgte, entwidelt. Ungerecht ift es baber, wenn man ben beutschen Fürsten ben Borwurf macht: fie mas ren bem beutschen Bolte wortbruchig geworben, indem fie in der Stunde ber Befahr ihm Freiheit versprochen und, nachdem bie Gefahr vorüber, ihr Berfprechen jurudgenoms men ober unerfullt gelaffen hatten. Die Freiheit, welche bei bem Ausbruche bes frangofischen Rrieges im Jahre 1813 bie beutichen Furften bem beutschen Bolte verfpras hen, war teine andere ale die Befreiung vom fremben Jode. Go und nicht anbere bat jeber Deutsche, und hat besonders die große tampfende Maffe bes beutschen Boltes die Berheißungen der Jahre 1813 und 1814 ver-Standen.

Wenn nach bem Kampfe bei ber Errichtung bes beutschen Bundes die Fürsten es unter bie Bebingungen beffelben aufnahmen, daß in allen Bunbesftaaten reprafentative Berfaffungen eingeführt werben follten , fo gefchah bies baher nicht in bem Gefühle ber Unerkennung einer Berbindlichkeit, welche fie gegen ihre Unterthanen einge= gangen maren, fonbern in ber richtigen Ettenntnif bes Beiftes ber Beit, in der Ertenntnif ber Rrafte, welche, burch ben Befreiungstampf hervorgerufen, nur unter freiern Formen bes Staatslebens jur Reife gebeihen tonn= ten und bemnach, fofern man fie nicht gewaltsam erftis den und fich baburch felbft ber treuesten Selfer in ber Roth berauben wollte, eine Abstellung ber bieber gewohns ten willfürlichen Berwaltungsart gebieterisch foberten. Sich felbft, nicht ihren Bollern gaben bie beutschen Bunbes-furften bas Bersprechen ber Einführung freis Berfaffungen; bie Erfahrung hatte bewährt, bag nicht Die materiels len, sondern bie geistigen Rrafte es find, welche ben Sieg enticheiben, und es wurde beshalb ju einer Pflicht gegen

ben Bund gemacht, biefe Rrafte burch Gewährung eines freien Spielcaumes, in welchem fie fich unschablich entwickeln konnten, bem Gangen zu erhalten.

Aber liberall ift es leichter, bas Gute und Rechte und Rothwendige einzusehen, als im Leben es auszuführen. Die Brechmidfigfeit freier Berfaffungen hatten bie beutschen Fürsten richtig erkannt; an gutem Willen gu der Einführung fehlte es nicht; aber sobald es fich barum bandelte, ben Willen burch bie That gemabren, Das, was man ungeftort im Cabinette ober im Raths simmer beschloffen batte, unter bem Undrang der Geschafe te, unter ber Ginwirfung ber entgegengefesteften Beftres bungen und unter dem Einfluffe maufhorlich wechselnder Berhaltniffe und Umftanbe gur Bollgiehung ju bringen, fo traten von allen Seiten unüberfteigliche Binberniffe entgegen. Außer bem fleinen Großbergogthume Beimar, waren von allen beutschen Bunbesstaaten die subdeutschen, Baiern, Burtemberg, Baben und heffen = Darmftabt, bie einzigen, benen es gelang, wenn auch nicht unmittelbar, boch in den erften Jahren nach- Herftellung bes Friedens biefe hinderniffe gu befeitigen. hier hatten bie Erummer ber alten Reicheverfaffung, bas freie Burgerthum ber Reiches ftabte und Reicheborfer, Die Gelbstandigfeit von ungablis gen fleinen Furften, Pralaten, Grafen und herren und in ben Lanbschaften ber größern Reichostanbe bie Wirk famteit ber Landftande fich am langften erhalten; eine Ausgleichung ber vielfaltigen, burch bie willtutliche Bufammenwerfung ber verschiebenartigften Gebietetheile entstandes nen Berwidelungen fiel, ohne Mitwirkung ber betheiligten Parteien, den Regierungen geradezu unmöglich, und es war baber nur bie Frage, ob man bie alte Reichsorbnung ober Reichsunordnung wieder gurudrufen und die ebemas ligen Reichsftabte und Reichsftifte, Reichsfürsten, Reichse grafen, Reicheritter und Reichebauern, nebit ben ebemas ligen Provinziallandstanden, zu Beirath und Beistand auffodern, ober ob man die schwierigere aber auch wurdigere Aufgabe lofen wollte, mit Umgehung ber hiftoris fchen langft in fich felbft verfallenen Berhaltniffe, eine Bertretung ber bestehenben Intereffen burch eine Bes sammlung von Reprasentanten ber nicht in der historis fchen Erinnerung, fondern in ber Wirklichkeit vorhandenen Stande herbeizuführen. Die Wahl war nicht schwer. Eine Bersammlung, welche von ben alten hiftorischen Er-

<sup>\*)</sup> Baiernbriefe, ober Geist ber vier ersten Stanbeverfammlungen bes Königreichs Baiern. Herausgegeben am Borabenbe ber fünsten Stanbeversammlung von Graf Sh. E. v. Bengel: Stern au. Erster Band. Standeversammlung von 1819. Stuttgart, Meglet. 1851. Gr. 8, 8 Abstr. 4 Gr.

innerungen gebildet worben ware, wurde gegen bie neuen factischen Regierungen Anspruche erhoben haben, welche minbestens außerst unbequem geworben waren. Es blieb baher, wenn man die Gegenwart nicht der Vergangenheit opfern wollte, nichts Anderes übrig als die Einführung einer Boldvertretung in den neuern, durch die freutzosischen Gewolusion einmal in gang Europa eingebürgerten Sinne.

Bor bem wiener Congres und vor ben Befreiumas: Eriegen hatte Baiern, unter Berwaltung eines Minis ftere, bem nur ein ausgebreiteterer Wirfungefreis gefehlt bat, um eine ber erften Stellen unter ben ansgezeichnet: fen Staatsmannern Europas einzunehmen, die Nothwenbigfeit einer Reprafentativverfaffung erkannt. In bem eifernen Billen Rapoleons, ber bie Befahr zu ahnen fcbien, welche ihm von ber Entwittelung eines felbstans Digen Lebens in Deutschland brotte, brach fich ber Ent fchluß ber batrifchen Regierung. Die Conflitution bes Sabres 1808, bereits in die Gefetfammlung bes jungen Ronigreiche aufgenommen, blieb unausgeführter Entwurf; aber, auch ale folder, ale ber erfte Berfuth, die Formen - bes constitutionnellen Staatsforpers in Deutschland eine auführen, von boher Bichtiafeit. Mertwurdig ift es, bag Riemand, auch nachbem Rapoleon bereits auf immer von bem Schauplage abgetreten war, baran bachte, ben bei Seite gelegten Conftitutionsplan aus bem Staube bes Reichsarchives, in ben er fich verloren hatte, wieder hervorzusuchen: ein entschiebener Beweis, daß selbft in ies nen Theilen von Deutschland, benen die Garantien einer freien Berfaffung am meiften noth thaten, bas Bolt noch Ceineswegs gu bem Bewußtfein biefes Bedurfuiffes et wacht war.

Rach 10 Jahren, 3 Jahre nach bem zweiten Sturze Mapoleons, murbe Baiern eine zweite Conftitution vers lieben, in ben wesentlichften Grundzugen mit jener erften, wie es fchien, vergeffenen, übereinstimmenb, aber auch in manchen nicht unwichtigen Punkten, und nicht gum Bortheile ber Freiheit, von berfelben abweichend. Dit En: thuffasmus wurde die vom Ronige beschworene, von bem Kronpringen jugleich fur bie Butunft bestätigte Berfaf: fungeurtunde in gang Baiern aufgenommen. Das buntle Streben nach freierer Thatigteit, bas, nachbem bie harteften Leiben fo vieler Rriegsjahre verschmerzt waren, fich ju regen anfing, hatte ploblich fein Bort gefunden : bon ber Berfaffung hoffte Jeber freien Raum fur die Entwi-Gelung jeber Rraft und vor Allem Abstellung jeglicher Befchwerbe und Roth, bie felt Menfchengebenten auf bem Lande gelaftet hatten. Die Tremming ber Standeverfammlung in 2 Rammern, bie ber Abgeordneten und Reicherathe, machte Riemand bebenfic, ba bas Beispiel von England und Frantreich biefe Spaltung ber gefehgebenben Gewalt ju beiligen fchien; fo manche auffallende Be-Schräntung, theils in bem Terte ber Berfassungeurtunde, theils befonders in ben begleitenben Sbicten murde von bem Untunbigen aberfeben, von bem Runbigen in ber erften Freude geringgeachtet. Dit frifdem Muthe fcbritt man baber in allen Rreifen bes Ronigreiches gu ben Bab-

ten, und mit gespannter, freubiger Erwartung fab man im Fruhjahre 1819 ber Eroffnung ber erften Stanbebers sammlung entgegen. Ruhne, freie Worte wurden in ber Rammer ber Abgeordneten gefprochen; gang Baiern borte, und durch gang Deutschland verbreitete fich ber Ruf. Res ben den Rednern Englands und Arantreichs murben ble Mamen Behr und Sernthal genannt; aud Beftel maier, Sofftetten, Stephani, Seuffert, Closen und fo manche Andere blieben teinem Freunde bes Baterlandes unbefannt; fowie freilich auf ber anbern Seite and nicht Schrent, Aretin, Ufschneiber und ahnliche gefällige Diener bet Sewalt. Mancher wichtige Antrag wurde burch bie Schwäche ber Freunde bes Guten und burch bie Lift ber Freunde bes Schlechten befeitigt; mancher fcone, bereilche Gebante, manche vielberfprechetbe Ericheinung im Reime erftict; aber wieviel auch bes Guten unterlaffen wurde, wieviel, nachdem man es bereits gegen jeben Angriff gefichert meinte, burch bie Beigerung ber boben Reichstathe unterbrudt : Deffen, mas allen Sinberniffen gum Trot, froblich gebieb, mar boch immer noch viel umb wenigstens genug, um ben genugfamen Deutschen als viel zu erscheinen.

Seitbem, feit bem Jahre 1819, hat gang Deutschland theils mit Freude, Sehnsucht, Liebe, theils - wars um follten wir es verfchweigen? - mit gehelmem Reibe auf Baiern gesehen; auch die Meinern constitutionnellen Staaten blieben nicht unbeachtet, aber in ber offentlichen Meinung ftand vor allen, schon weil bier bas conflitte tionnelle Leben fich großartiger entfalten tonnte, Balem voran. Um fo hoher ftieg auch im Rorben Deutschlanbs die Theilnahme, da zu berfelben Beit, wo fo erfreuliche Runde aus bem Guben tam, in ber Beimath immer beutlicher bas Beftreben hervortrat, ben Geift, ben bie Regierungen felbft gewedt hatten, indem et ihnen als nuglicher Bundesgenoffe erschien, in bie engften Schran= ten gurudzubrangen. Dhne Schen behaupten mir es umb ohne Furcht werben wir es vertreten: bie Ungufriedenheit. bie in ber neuesten Beit an so vielen Puntten jum Ausbruche gekommen, ift weber burch revolutionnairen Schwindel des Pobels noch durch die Umtriebe einer im Berborgenen wirkenben Partel erregt worben, fonbern burch bie Bertehrtheit einiger Machtigen, welche mit ben geiftigen Rraften der Bolfer nach ihren Absichten und ihren Anfichten ein frivoles Spiel treiben wollten. Bie bie boch= verratherischen Berbindungen ber fpatern Jahre großentheils erft durch die vieljahrigen, jum Theil erfolglofen Unter= fuchungen des Sahres 1819 veranlaßt worden find, fo wurde auch fo manche andere traurige Erscheinung, Die weder in Em ehrenfesten Nationalcharakter bes beutschen Bolfes noch in ben Foberungen ber Beit begrundet ift, durch die Probibitiomagregeln, die fie bannen follten, gerabe erft bervorgerufen. Wie wenig baju gehorte, gang Deutschland ju beruhigen und ju befriedigen, aber freilich in diefen letten Tagen auch wie gefliffentlich man es darauf anlegt, die Ruhe zu fforen, zeigt bas Beispiel von Baiern feit bem Jahre 1819. Wie viel ließen bie biedern ehrlichen Baiern fich nicht gefallen? wie geringe Angefeindriffe machten fie glidlich? Und bennoch benesdete gang Bentschland fie inn vies Glud,
Der Beichne folgt.

- 1. Considérations sur la difficulté de coloniser la régence d'Alger, et sur les conséquences probables de cette colonisation, par M. A\*. Paris, 1830.
- 2. Possibilité de coloniser Alger, ou mémoire dans lequel on démontre les avantages industriels etc., par J. Odolant-Dosnos, ex-payer adjoint de l'armée d'Afrique. Paris, 1831.\*)

Schwarz und weiß sind einander ahnlicker als obige Buchlein; Kage und hund, ober um höstlicher zu sprechen, Ideals
philosophen und Ersahrungsphilosophen, Intervention und Richt;
intervention sommen leichter miteinander aus, als fr. A. mit
hen. Obolant-Deinos. Seht nach Algier, ruft der Eine, es
ist Veru, es ist Elborado; und wenn ihr euer dischen Gelb vollends durchbringen wollt, ruft der Andere, so draucht ihr nur
nach Algier zu gehen. Denn, die 7 Plagen, klagt er weiter,
werden euch heimholen und man treibt euch aus Aegyptenland;
und nirgends wie in Algier, frohloctt der Andere, wird euch
mabres kedensglich zu Theil! Run denke sich einer die Bertegenheit des Recensenten, der gern beide Schriftsteller mit gleider Höstlichkeit deurtheilen möchte; man müßte der Richter von
Abdera sein, um sich aus der Verlegenheit zu helsen.
Das ift aber noch nicht die ganze Schwierigkeit. Da ich
nicht selbe Kehriftsteller obinzeien, nicht aus alaubmirhte

Das ift aber noch nicht bie ganze Schwierigkeit. Da ich nicht selbst die Regentschaft bereist habe, und die Dertlichkeiten, wordber beibe Schriftleller absprechen, nicht aus glaubwurdigen Reiseberichten beurtheilen kann, weil ich nicht weiß, ob sie glaubwurdig sind, so nahm ich mir Ansangs kurzweg vor, wie es in Paris Sitte-ift, dem liberalstein der beiden herren Recht zu geben; aber wer von Beiden ist liberal? Ich kenne sie nicht personlich und halte mich an die Berleger: dr. Selligue (Berleger) von Rr. 1) ist dreisardig, dr. Dentu (Berl. von Rr. 2) weiß. Aber dei Dentu ist das Buch erschienen, welches Algier behalten will, während gerade die Opposition früher Algier behalten wollte — wir kommen aus einer Schwierigkeit in die andere.

Alles ift leicht zu extlaren. Der Keldzug gegen Algier wurde nicht unternommen, um die Englander zu argern, sondern um dem romischen Hose, der in der Person eines Abgessandten Ohrseigen bekommen hatte, einen Gefallen zu thun. Die Opposition, die weder England noch Iom leiden mochte, wollte dader Ansangs nichts von Atgier hören, und der Abgesordnete Alexander de Laborde schried sein berühmtes Büchlein gegen die Expedition. Alle aber das diel erreicht war, wollte die Regierung ausgeben, die Opposition wollte es daher der wahren und Dr. von Bussy schried sein ebenfalls bekanntes Büchlein zu Gunsten der Colonisation. Run ist die Opposition zusäuss Regierung geworden und will den Engländern kein Dorn im Auge sein; die Anhänger der vorigen Regierung das gegen, also auch der Ex-Jadimeister Odolant-Deknos, sind Opposition geworden und sagen: Behaltet Algier. So geht denn Alles mit guten Oingen zu.

Wenn man Etwas behalten möchte, so sindet man stets weht Gründe, als wenn man Etwas verlieren will, dies zeigt hr. A., welcher Algier verlieren will, recht klar. Er will beweisen, der Franzose sei nicht Atlas genug, um die Last der afrikanlichen Eroberung zu ertragen, umd wenn er es ware, dann wollten es erst die Afrikaner nicht. Erwidert wan ihm, diese armen Barbaren würden sich freuen, vom despotischen Jode zur freikunigen Berkassung der Franzosen überzugehen, so antwortet A., die Romaden seien unabhängiger als die Franzosen. Entgegnet man ihm, Barbaren bedärften einer krästi-

gen, nicht gu theralen Regierung, fo lautet fein Mefchen, bat fei wahr und man muffe fie baben unter ber Auchtel eines Afritaner-Deps laffen. Grunbe findet alfo herr I, allein, bles weil er weiche jucht; aus ber ganzen Beltgeschichte fucht er fie gusammen, allein fie find eben weit bergebott.

Wie in aller Welt tonnt ihr daran denten, Algier zu colonisten? fragt hr. A.; wo nehmt ihr denn die Colonisten
her? Wollt ihr Guineaneger dazu gebrauchen ober aber Mauken? Naß man Aberhaupt keine Sklaven zum. Colonisten
nothig habe, kommt dem Verf. nicht in den Sian. Er ist num
einmal sur die Sklaverei. Das sie noch in englischen und nordamerikanischen Bestaungen fortdauere, dünkt ihm scheußlich, als lein die Afrikaner mussen Sklaven bleiben, das lätt er sich nicht nehmen, denn welchen Ruben könnten sonst die Europäer von den Antillen ziehen? Der Zucker wäre zu theuer, ruft er mit Montesquieu aus, und er ist nicht der Einzige, welcher. Wonresquieu's Ironie für baaren Ernst ausgibt, um damit das Unzikut gamer Wolker: herbeizuschwen; der Zucker wäre zu theuet,
wenn das Rohr nicht von Sklaven ausgedaut wurde!

tesqueu's Ionie sur vaaren venst ausgior, um oamit vas uns zicht ganger Willer herbeizuschwen; ber Juder wärt zu theuet, wenn das Wohr nicht von Staven angebaut würde! Die iteunk wie in Ich iran gerade Kasse, als ich die hittern Worte unsers Schriststellers las und voar im Begriff, kelnen Juder hineinzuthun, um den Afrikanern einige Wiche zu ersparen, als mir das Wuch des hen. D. Desnos in die Hand siel und bewies, das auch ohne Stlaverei der Zuder in Afrika gedeihen koms. He dagegen hatte sich in den Kopf geseht, mir den Kasse hin berdittern und weint, die Wilter sollten nicht, so viel Kasse trinken, sondern Wein, erstens weil dies für die Weinpslanger im süblichen Frankreich nüglich, und zweitens, weil der Kasse

dem Mervensystem schädlich sei.

Dben sagte ich, daß A. seine Gründe aus der ganzen Weltzgeschichte zusammensuche; er will damit beweisen, sur alle andere Wölker sei das Cotonistren gut, für die Franzosen schlecht. Was ik, fragt er, aus unsern Ansiedlungen in Canada, am Cap Breton, Missispy, Senegal, in Nadagascar und anderwärts gewerden? haben wir nicht in Amerika den Angloaumerikansem und den Deutschen in die hände hineingearbeitet? wie keht es mit Capenne? Bon Brennus die auf Rapoleon haben wir nur ewobert, um zu verlieren. Darin hat A. ganz Necht. Aber seine Folgerung ist merkwürdig. Weil die Franzosen die jeht so viel eroderten, daß sie am Ende nicht weiter konnten, so glaube er, sie sollten in Zukunft nicht adwarten, die man sie fortjage, sondern lieber gleich freiwillig abziehen. Und weil sie dieher zu leichtsertig waren, um bei Ansiedlungen zu gewinnen, sollten sie hinsur — nicht so leichtsertig sein? Sott bewahre, sie sollten ben Gewinn verschmähen.

Aber wie gesogt, Richtintervention und Intervention, bie "Evangelische Kirchenzeitung" und die Rationalisten, Holland und Belgien sind einander nicht so ausschließen als die herren Obolant-Desnos und A. A. meint, die Regentschaft einnehmen, sei die Quadratur des Zirkels, der Andere, ein Jahlmeister, Subtrahleren sei nicht so leicht; A. meint, die Ansiedier kämen todt an und stürben dann vor hunger; der Andere gibt uns lange Kückenzeitelt von Leckerbissen, die er dort gegessen, und er, der Jahle meister, betheuert, man komme bereichert von Algier zurück; A. wettet, die sohte Rachkommenschaft werde die Ansiedlung der

gettet von veckervissen, die er dors gegessen, und er, der Saptsmeister, betheuert, man komme bereichert von Algier zurück; A. wettet, die spate Rackfommenschaft werde die Ansiedlung ber reuge, der Andere sagt soppl und geht die Wette ein. Da man nicht säglich vor Allem auf die Entscheidung der spätern Rachkommenschaft warten kann, so läßt sich fr. Dese nos nicht irremachen und beklagt die Unglücklichen, die sich lange bestinnen und nicht nach Algier gehen. Ihr, die ihr kein Geld habt, um euere Kammer su heizen, eilt nach Algier, dort ist es hübsch warm; hängt die Kartosseln an den Ragel und thut euch wohl mit Pomeranzen, hekrängt euch mit Myrten und prest die Sitronen, sie kosten nichts. "Nirgends in Europa dlüchet ein Pflanzenwuchs wie in der Regentschaft Algier; dort ist der Voden, und im entzückenden Geschaffen und das Klima für den Boden, und im entzückenden ham Setunnlis, wo die Pflanzen ver entserntesten Regionen sich begegnen, verbreiten Bäume, Stauben und Wumen den herzerquickendsten Wohlgeruch".

Wer soll benn bas band andaten? Suinein obet aber Maurenstaven? fragt A. Bon Marfeille aus werden hinschereilen, entgegnet fr. Desnos, die 60,000 jährlichen Emigranten von der Schweiz, von Baben, Wirtemberg, der Parus Babt hat er vergessen und mit Brasilien und Kordamerika ist os ans. Aber die vielerlei Bollerschaften werden sich nicht verstehen, sagt A. Bester als in ihrer heimath, wird erswiders, und so gut wie in Amerika. Allein sie derlieren ihr Seid, wenn sie weiches haben? Ichtich, sagt Desnos, zufanmen 6 Millionen Francs Rectogewinnst. Urtheile seidst, lieber Leser, ich lasse die Wahl frei; hurtig mit fenn. Desnos nach Algier, ober wenn du es vorziehst, so las ihn allein geben.

William Waller's Wanderungen: Rach bem englischen Manuscript des Verfaffers mitgetheilt von D. S. Morgenstern. 2 Theile Berlin, Schuppet, 1830. 8. 2 Thir, 8 Gr.

Bir gefteben, nicht recht babintergekommen zu fein, ob wir es hier in ber That mit einem englischen Roman ober mit einer beutschen Rachahmung eines folden, einem neuen "Bal-labmor", gu thun haben. Wie bem jedoch auch sei, bas Kind belohnt kamm bie Muhe, welche bie Erforschung feines Urfprungs machen tombe; es ift auf alle Weife nur eine gang gewöhnliche englische Geschichte, nicht ohne Berbienft in einzelnen Scenen und Gruppen, aber im Sangen ohne recht murbigen Grundges banten, ohne ein recht feffeinbes Intereffe und ohne hervorfte denbe Gigenthumlichfeit. Der herausgeber neunt feinen Freund wenoe Eigentyumungeret. Wer perausgever nennt jeinen greund Will. Walter zu Caglesby in hampshire als Verf., und wie-wol uns Manches ben englischen Ursprung dieser Erzählung verbächtig macht, so mussen wir diese Austunft doch für wahr gelten lassen. Bielleicht sind einzelne Partien dem Uederseher noch durch andere Bande als die einer getreuen Uederstragung verwandt. Der Hauptsehler dieses Romans besteht in zu vielen Borten. Der Ergabler tlebt an einzelnen Situationen feft, bon benen er gleichfam umfonft lodzutommen ftrebt, wie eine feiner heibinnen von dem Baumftamm, an den Rauber fie fest gebunben haben. Eben biefe Scene tann gum Beweife unfers Urtheils bienen: es ift bie erfte im 2. Banbe, ziemlich ergreis fend an fich, aber burch eine enblofe Berlangerung ber Situas tion ihren eignen Effect gerfibrenb. Gin Belb, ben Leichtfinn und Erfahrungsmangel burch eine Reihe von Berhaltniffen fuh: ren, bie mit vieler Moral behandelt find, ber faft alle Stanbe burchgeht, ber in Spanien Solbat wirb, um ber genuflofen Ungebunbenbeit bes Lebens gu entflieben, ber uns bie Gefells fcaft von Spielern, Debanten, Lebemannern und alle Sorten von Saufern tennen tehrt, und überall bie Radtheit ber menfc lichen Schwäche recht moralifc vor Augen ftellt - eine Delbin, bie ber Belb balb als feine Schwefter, balb als feine Braut liebt, Duelle, Kriegsfornen, Buhlerinnen, Seefcenen, Spiel-banten und Buchbanblerumtriebe — alles Dies bilbet ben Inhalt bieses Romans, ber, wie alle, mit ber Entbedung bes verwirzenben Frrthums und mit einer Beirath enbet. Alles Dies ift gut und fcon; nur fohlt bie Rraft, bie Reues erfindet, ober bas fcon Dagewefene in neue Formen umfchafft, ober bie Glut und ber Reis bes Styls, ber uns vergeffen macht, bas wir eine alte Geschichte leffen. Die Scenen in Spanien find gu oft vorgestellt, um noch wirtfam gu fein; bie an ber medlens burgifchen Rufte und in Condon entbebren aller Reuheit, Duelle und Spielhaufer find befannt, und anbere, noch folimmere Daufer ju fchilbern, wie ber Berf. thut, ift vollig gefchmactos und geugt von Unfraft. Riemand wird teugnen, bag ber 3med bie: fes Buches ein moralifcher ift; es foll befonbers vor bem unges

meffenen Perkeitsteleb kannen, ber die Jugend so oft vertedt, und vor jenem ungebundenen kebenswadel, dessen Pflichtentossisseit und in gewissen Jahren so reizend erscheint; es soll die Genußlosigkeit eines solden Wandels, der mit der Aftersonne der Freiheit Todt, zeigen und die Relze der Pflicht ins Auge vielen. Allein, alles Dies geschieht auf etwas pedantische, langs wiltige und traftlose Weise; wir deiben nicht wach genug, um und die Weinung des Berst. eindringlich zu muchen. Mit einem Wort, es sehla an Phantaske, an Schöpfertraft; die Evrache ist gut, wie gedehnt die Darstellung auch sein Bearbeiter verdirgt das englische Original, wenn er ein sols hatte, recht gut, seine Viction ist, ohne sehr delled oder ausgezeichnet zu sehn, beständig anpassend umb schledsfrei.

## Literatische Rotig.

Belt bem' Inlius vorigen Sabres erfcheinen in Damburk wodentlich, auf einem Bogen in Grofquart, in 5 Spatten, Heinen wongentig, auf einem Bogen in Größquate, in I Spatten, keinen aber leserlichen Drucks: "Kritische Blatter ber Bor en halle", die sich blos mit Werken in beutscher Spracke, oder nuf Deutschland bezüglich beschäftigen, auf strengwissenschaftliche Untersuchungen verzichten, und nur Schriften ins Ange seffen, beren Inhalt die Abeilnahme jedes Gebilderen in Anspelich nimmt. Der Ordner, Or. Dr. Wurm, innig vertraut mit der englischen Literatur, die vielleicht Niemand in Deutschund bestern kannt schien keit Unsern, und die Beiersunge Sieben Beiter tennt, fceint ben Umfang und bie Begrengung feiner Bilitter von ber londner "Literary gazette" entlehnt gu haben, web de er jeboch an Gebiegenheit und Reife ber Auswahl und bes Urtheils weit hinter fich jurudlage. Un ber Richtung feiner freimuthigen und unverhohlenen, aber fets verftanbigen und gemößigten, nie gehöffigen Bemertungen über wichtige Angelegen-beiten bes Tages unb ber Beit ertennt man ben besonnenen Anhanger ber ehrenwerthen Bentham'fchu Schule; aber auch ben Mann, ber nichts entftellen, nichts etfoleichen will, und bie Geschicklichkeit beliet, ohne in Beittaufigteit zu verfallen, ben Schriftfeller, bem er beipflichtet vber wiberfpricht, mit fe nen eignen Worten reben zu laffen. Go wird tom moglich, auf einem einzelnen Bogen , in ber Reget 4 ober 5 tierrarifde Reuigfeiten vorzuführen, teine Anzeige abzubrechen, und nur über bebeutenbe Berte bier und ba einen zweiten Artifel aufginehmen. Die icone und unterhaltende Literatur wirb nicht oberfidchlich abgefertigt und in ihren Mertwurbigfeiten fleißig beobachtet. Freunde bes guten Gefchmade und anverfünftelter Schonbeit werben nicht ohne Bergnugen bie Stimme eines Rich. ters unterscheiben, bem bie Reisterwerte bes Alterthums und bes Auslandes den Ginn für bas Gute, was unfer Baterland und unfere Beit barbietet, nicht abgeftumpft, fonbern gefcharkt haben, ber ihnen gern Gerechtigkeit wiberfahren laft, ohne von Borurtheilen für berühmte Ramen fich verblenden zu laffen, teinen hirngespinften erträumter Foberungen nachhangt, aber auch sophistischer Beschönigung nicht erlaubt, die Rechte bes folichten gefunden Berftanbes gu fomalern. Ge tann bie Rors fdritte echter Aritif und bie richtige Schabung bes Beethes und Unwerthes gabilofer literarifcher Erzengniffe nur forbern, baß ein so bescheibener und berechtigter Renner feinen Beruf für eine Befchaftigung geltenbmacht, bie burch einfeitige und vort laute Sprecher, benen fogar bas Antland nachgubeten anfangt, um alle Beglaubigung zu kommen, Gefahr täuft. Aebersicht bes Jahatts mird durch dessen Turze Angade an der Spice jedes Blatts erteichtert. Die "Elterarischen Blätter der Borsenhalle", von den hen. Reubauer und kudwig besorgt, enthalten Ausgüge und Uedersegungen politischer und historischer Schriften des Auslandes, und erfegen bemnach eine Kunde, beren fich die "Ari-Austandes, und erfegn vermann ein ander, begünftigt ein tischen Blatter" enthalten. Die Lage hamburgs begünstigt ein Unternehmen, bessen gelungene Aussährung die Abeilnahme des Bublicums bezeint.

## Blätter

für

# literarische Unterhaltung.

Sonntag,

Mr. 79.

20. Marz 1831.

## Bengel=Sternau's Bajernbriefe. Erfter Artifel.

(Befdlus aus Str. 78.)

Und worin bestand benn nun biefes Glud, welches bie Standeversammlung Baiern gebracht hatte? Die Protofolle ber Abgeordnetenkammer find ju einer Bibliothet angewachsen, in welcher bie Resultate ber Berhandlungen ebenso sicher und ungestort begraben liegen als in bem geheimnisvollen Duntel bes Reichsrathes bie feinigen; bie Auszuge, welche bie Beitungen gegeben haben, find theils unzuverlaffig, theils - burch die bairifche Preßfreiheit abgefürzt. Niemand durfte baber fo leicht im Stande fein, unfete Frage zu beantworten; icheint boch bie Regierung felbst nur hochst ungulanglich mit bem Gange ber Berhandlungen befannt, benn ein Erlaß in Bezug auf die neuen Cenfurgefege, ber erft vor wenigen Wochen aus bem Cabinete ausging, beruft fich ohne Beiteres auf einen Untrag ber Standeversammlung vom Sahre 1819, ber abgr in ben Protofollen, wenn wir bem amtlichen Abdrucke trauen burfen, nur gerade bas Begen= theil von Dem besagte, was man baraus anführte.

Ein ausgezeichnetes Berbienft hat fich baber ein freifinniger Mann, ber als geiftreicher Schriftsteller bekannte Graf Bengel-Sternau erworben, indem er es unternahm, burch einen lesbaren, ben Sachen nach geordneten Musgug bie Berhandlungen ber bairifchen Standeversammlungen feinen Mitburgern und allen Deutschen juganglich gu machen. Gine freilich zuweilen wol etwas ermubenbe Ausführlichkeit gewährt um so sichrere Burgschaft ber Treue, und wir bedauern baber nur, daß die ju der Bearbeitung eines Werkes von diefem Umfange erfoderliche Beit dem Berf. nicht gestattete, neben ben Berhand= lungen bes Jahres 1819 uns zugleich auch bie weitere Entwickelung bes constitutionnellen Lebens in Baiern mabrend ber 3 folgenben Standeversammlungen zu entschleiern, Wenn es indeffen mahr ift, woran die allgemeine Stimme taum einen Zweifel lagt, bag bie Stanbeversammlung von 1819 wie die erfte, so auch die freieste und frucht barfte gewesen ift, so burfen wir wenigstens nicht befürchten, einen ungunftigen Dagftab gewählt zu haben, indem wir nach biefer erften auch die folgenden Berfammlungen beurtheilen. Denn bag auch mir, burch bie 64 Banbe ber Protofolle uns hindurchzuarbeiten, nicht ben Muth hatten, muffen wir freilich eingestehen.

Aber noth thun diese Berwahrungen! Denn was wurden wir sagen, wenn wir horten, daß das Land, welches uns bisher als der Hort und die Heimath deutscher Freiheit galt, bei näherer Kenntniß in die tiefste, unwürdigste Abhängigs teit versunden sein solle; in einen Zustand der Geselosigs teit, von dem man, wenigstens in dem größten Theile unseres freier Verfassungen entbehrenden Nordens, seit Menschenaltern kaum einen Begriff hatte? Wenn wir läsen, daß Das, was wir in der Ferne als die Stimme der kühnsten Freiheit bewunderten, meist wenig mehr als der Ausbruch gerechter Indignation über einen zu gutem Glad in Deutschland seltenen Druck war?

Was wir sagen murben? Bielleicht, daß auch die öffentliche Meinung sich einmal geirrt habe; daß sie einen schonen Namen für die Sache nahm; daß sie, in dem Gefühle der Unzulänglichkeit mancher bestehenden Formen, vergaß, daß nicht die äußere Form, sondern der Geist es

ift, der mabre Freiheit gemahrt.

Das Erfte, was nicht eine freie Berfaffung, fondern jebe gesehliche Ordnung eines Staates verburgen foll, ift Sicherheit bes Eigenthums. Bo biefe, die Grundlage aller Freiheit, nicht gefeslich geschust ift, tann von Freiheit gar nicht die Rede fein. Denn wie will man fich gegen feinere, weniger in die Augen fallenbe Rechtsverletungen vermahren, wo man nicht einmal ben Befit feis ner Sabe gegen unrechtmäßige Eingriffe ber Gewalt gu behaupten vermag? Welchen Schut aber vor und nach ber Berleihung ber Constitution bas Eigenthum in Baiern genoß, sobald es sich um eine Berührung mit ben Intereffen der Regierung handelte, bafur geben uns die "Bajernbriefe", nach ben Drotofollen ber Abgeordnetenkam= mer, die mertwurdigften Belege. Durch eine Berordnung, vom 4. Kebr. 1809, waren Rlagen gegen ben Kiscus fo gut als unmöglich gemacht worden, ba die Erlaubniß, zu klagen, erft von der Regierung, die man verklagen wollte, eingeholt werben mußte. Die Kammer der Abgeordneten beantragte bie Aufhebung biefer Berordnung "in ber Art, baß jener Private, welcher fich burch ben tonigl. Fiscus an feinen Rechten getrantt glaube, nur verbunden fein folle, vor gerichtlicher Berfolgung feines Rechtes, wegen Abstellung seiner Beschwerbe, fich an die junachst competente Oberverwaltungsbehorbe zu wenden und berfelben Entschließung einzuholen, welche jedoch, wenn sie binnen 30 Tagen nicht ersolgte, für abschlägig angenommen und die Beschreitung des Rechtsweges nicht länger gehemmt sein solle". Eine so mäßige Milberung konnte sich des Beisalles der ersten Kammer dennoch nicht erseum. "Die Verordnung", meinte diese in ihrem Beschlusse, wolle ja denn auch die zweite Kammer nachgiedig anschloß, "solle ja nicht abgeändert, sondern nur erläutert werden, mithin musse auch der letzte dieser beiden Ausdrücke hier erscheinen". Nächstdem waren ihr 30 Tage zu kurz, und sie erweiterte den Umsang der dem constitutionnellen Staatsburger versoren gehenden Zeit "auf 6 Wochen"

(B.: St. I. S. 546 fg.). Um naivsten ift ber Grundfat, bag, wo eine Staatsfache vormalte, die Gerichteftelle nicht competent fei, in bem Rescripte vom 8. Deg. 1810 ausgesprochen, burch welches bie Rlage ber Rhiftler'ichen Erben gegen ben Siscus niebergeschlagen murbe. Es hans belte fich bier um eine Summe von mehren Sunderttaus fenben, bie zwar auf uralten Foberungen, aus ben Beiten bes fpanischen Erbfolgefrieges, beruhte, inbeffen von ber Schulbentilgungecommiffion anerkant und burch theils weise Bahlungen bestätigt worden war. Bieberholte viels fahrige Bemuhungen hatten ju feinem befriedigenden Ers folg geführt, und ben Rechtsweg, ber hierauf eingeschlagen murbe, unterbrach bas angeführte- Rescript, welches bei Ereffnung ber Standeversammlung eine Beschwerbe über verfaffungswidrige Juftizverweigerung veranlaßte. Juftigminifter, an ben bie zweite Kammer fich in biefer Un= gelegenheit wandte, bezog fich auf eine Entscheidung bes Staatbrathes, und biefer, nach mehrfach wiederholten bringenben Mahnungen, bestätigte "auf ben Grund vollftanbig geleifteter von Rhiftler'fcher Befriedigung bie altere Berfügung von 1810, ließ aber für allenfallfige Nachfoberungen ben ohnehin nie gesperrt gewesenen Rechtsweg offen, falls folche nicht im abministrativen Wege befriedigt werben follten". Der Aba. v. Hornthal nannte biefe Entscheibung, wodurch die klagende Partei an biefelben Behorben gurudgewiefen wurde, vor benen fie fcon fo oft vergebens erschienen war, mit Recht einen Dachtfpruch; und felbft ber zweite Prafibent ber Rammer, v. Seuffert, glaubte, "fofern ben Rhift: ler'ichen Erben nicht ber Rechtsweg eröffnet werben follte, ben Kall einer Beschwerbeführung vor dem Throne vorbanben". Der erfte Prafibent, von Schrent, meinte zwar: "Ich meine, die von Rhiftler'ichen Erben burften mit bem Ausspruche bes t. Staatsrathes zufrieben sein, und die Rammer konnte fich babei beruhigen". Aber v. hornthal entgegnete hierauf bie schonen Worte, bie, wie B.=St. in feinem Auszuge bemerkt, ben Ragel auf ben Ropf trafen: "Bon ber Perfonlichteit ber Rhiftler'schen Erben tit bier die Rede nicht. In ben Werth ober Unwerth threr Anfederungen felbst haben wir ohnehin nicht einzugeben; über biefe gu entscheiben, war, ift unfere Abficht nie, tonnte unfere Abficht nicht fein. Wol aber ift es une beilige Pflicht, fur bas Allgemeine,

für Jeben im Staate Sorge ju tragen, bag ibm Recht zu Theil, bag Riemanb rechtlos werbe. Durfte bies in einem Falle, burfte es beute ftattfinben, warum nicht morgen, warum nicht in anbern, ja in allen Rallen? Wenn Behorben in einem Kalle gegen ben Inhalt ber Berfaffungsurtunde handeln burften, warum nicht in allen? Und mas bliebe bann von ber Constitution, mas von gesetlicher Freiheit noch übrig? Es fteht im Allgemeinen feft, daß fich ber Staaterath in Juftigfachen nie gu mifchen, bag bas Juftigminifterium Gelbftanbigfeit. volle Unabhangigfeit habe, haben muffe! Das Juftige minifterium ift ben Stanben, ber Nation verantwortlich; bas Juftizminifterium muß biefe Stellung zu behaupten wiffen. Es muß fie behaupten, und wenn feine eigne Epistenz babei zu magen sein sollte. Oft schon habe ich in ber Berfammlung bies gefagt und tann es nicht oft genug wiederholen. Sonft! mas mare gewonnen? Es murbe, wie anderswo, auch bei uns fruber, nur ber Billtur Thur und Thor geoffnet bleiben!"

Rachbem auf neue Schritte ber Abgeordnetenkammer wieber — Nichts geschehen war, und endlich ber Schluß ber Sigung herannahte, bemertte ber murbige Abgeordnete Behr: "Unser Bemuben hinfichtlich biefer Sache mabrt nun ichon einige Monate; wir erhalten gwar von Beit gu Beit Antwort auf unsere Schreiben, aber nie eine bes stimmte Entscheibung, baf bas Juftizministerium unabhangig ben Rechtsweg eröffnet habe. Wenn bie Bolts reprafentanten auseinanbergeben konnen, ohne bie constitutionnelle Unabhangigfeit ber Juftig bergeftellt ju haben, fo mirb mol Seber ermeffen tonnen, mas Deutschland von biefer Bolfereprafentation urtheilen muß, und hierin liegt ein großer Auffoderungspunkt, ju bewir ten, daß die Juftig unabhangig werde. Denn konnten und burften wir auseinandergeben, ohne bies, und wurbe bie Rammer feinen Befchluß barüber faffen, fo mußte ich freilich schweigen".

Und ber Abgeordnete Stephani: "Rechnen Sie es meiner traurigen Stimmung gu, baf ich fo leife anfange - man hatte ihm zugerufen, lauter zu fprechen aber lauter will ich schon werben, benn ich barf nur meis nen Schmerz reben laffen. Stolz mar ich bisher barauf, ein Baier zu fein; noch bober flieg biefer Stolg, feitbem wir unfere herrliche Berfaffungeurtunde erhielten. Aber jest, ba ich mit Ihnen, meine S. 5., aus bem uns erftatteten Bortrage bie Uebergeu= gung faffen muß, baß es, trog unferer Confti= tution, wirklich teine vollig freie und unabbangige Rechtspflege bei uns gibt, fange ich an, gang beschamt und bemuthig vor Deutsch= land und gang Europa bie Augen niebergufchia: gen. Boll gereigten Patriotismus, fchliefe ich mich nicht nur bem Antrage mehrer Rebner vor mir an, Ge. DRas jestat um die Berstellung einer vollig freien und unabbangigen Rechtspflege, unferer Conftitution gemaß, ju bitten. sonbern füge noch bie Bitte bei: ben Justigminister anzuweisen, seine Selbständigkeit besser wie bisher zu behaupten und daburch zu beweisen, daß et des hohen Amtes eines Justigministers der balvischen Nation wurdig sei".

Diese und viele andere schone Worte - blieben Worte. Zwar beschloß die Kammer den Antrag: "baß das durch bie Staatsrathsentschliegung vom 30. Juni 1819 noch teineswegs aufgehobene Refcript vom 8. Febr. 1810, welches ben Rhiftler'ichen Erben ben Rechtsweg versperrte, ganglich befeitigt und hierburch ben berührten Erben ber Rechtsweg constitutionsmäßig unbedingt eröffnet werbe; und bag bas Ministerium ber Juftig bie Stellung erhalte, um in Bezug auf Rechtssachen sein Umt unab= hangig vom Staatsrathe zu verwalten, somit die Berfaffungburtunde in Bezug auf Unabhangigkeit und Unaufhaltsamkeit ber Rechtspflege vollzogen werde"; aber bieser Antrag, ber nach einstimmiger Annahme an die Kammer ber Reichbrathe "zu gleichfallfiger Burdigung" erging, wurde von biefer - feiner Beachtung gewürdigt und blieb unter ben Acten berfelben liegen, ohne daß weber in ber erften noch in ber zweiten Kammer je wieber ein Wort bavon . verlautet mare !!! \*) (B.3St. I, S. 689 - 709.)

"Was Deutschland von bieser Boltsreprafentation urtheilen werbe?" fragtest Du, bieberer Behr? Wir glauben Deine Frage in bem Eingange bieses Aufsates beantwortet zu haben. \*\*)

Bericht bes Grafen von Bochols an bie Ritterschaft bes Derzogthums Westfalen über bie Beschwerben und Bunsche bes Landmanns und den Standpunkt der Landwirthschaft, 1830. 8.

Dieser Bericht enthält Lesens und Beherzigungswerthes, wenn auch die Ansichten im Ganzen burchgangig nicht beis stimmend aufgenommen werden konnen. Dieser Bericht ist vielsleicht als ein Bortäufer ber an den Konig von Preußen gesstellten Bitte um Gewährung einer reichsständischen Berfassung zu betrachten, welche in der 10. Plenarstaung des britten westfälissichen Provinziallandtages, den 10. Januar 1831, debattirt und mit 60 Stimmen gegen 4 angenommen worden ist.

In ber Einleitung handelt Graf Bochols folgende Gegensstände ab: I. Begründung der natürlichen Stände und ihrer Interessen. II. Ländliche Berditnisse vor Austösung des deutsschen Reiche. III. Die Sowersainetätsperiode oder Zeit der willkuschen Gesessehung. Dann kommt er auf die gegenwätzigen Hauptbeschwerben und Wansche des Landmanns, nämtlich: 1. über Theilbarkeit der Landgüter; 2. Zusammenlegung der Grundstücke; 3. Ausbebung des guteherrlichen Berbandes; 4. Aushebung des Raturalzehutens; 5. den Gredit, den der Landmann bedarf; 6. Hustervitutens; 7. Apsilung der Gemeinschen ktanzlassei; 9. Communalmitgliedschaft; 10. von den Staatslassen; 11. über den Wucher der Juden; 12. die Rothswendigkeit der Errichtung einer Landwirthschaftlichen Lehranstalt; 13. die Errichtung eines Landwirthschaftlichen Bereins.

Ein fehr bemerkenswerther Abschitt ist ber über ben Bucher ber Juden; wir lassen ihn bier solgen, weil er für das gefammte deutsche Baterland wichtig ist. Es heißt darin: "Die Einschrung ber Abeilbarkeit und willkürlichen Berschuldung bes Bodens und die bei wohlfeilen Jahren die höchste Roth erzeugenden Staatslasten schusen das Element der wuchernden Juden. Jeder Ort hat wenigstens seinen Juden, viele sind damit überfällt".

"Richt allein ber Staat hat bas Reich in Provinzen und Kreise getheilt, ber Jube hat bieses nicht minder auf seine Weise gethan, beren Grenzen ein Jube gegen den andern achs tet; in hiesiger Gegend wird ber Reichthum des Juben nach Bauern berechnet: dieser ober jener Jube hat so und so viel Bauern".

"Roth lehrt beten und ftehlen. Die Bulfe, bie Beibes nicht binreichend fpendet, ober auch wol bevor fie ben Mermften gum Diebe macht, wird beim Juben gesucht. Wenn noch verpfandbare Gegenstanbe bafind, ober noch Oppothet im Grundvermos gem zu bestellen fich vorfindet, wird bie Gulfe mit Breuden ges wahrt; ber Jube gibt Gelb, Waare, bas erfoberliche Ackerpferd u. f. m., lestere jeboch, weil Zahlung nicht gleich möglich ift, ju einem erhöhten Preife; bie Binfen werben fur bie Beit bel Borgens bem Capitale hingugerechnet unb über bas Bonge Obligation bestellt. Sobalb ber Bahlungstermin eintritt, err scheint ber mahnenbe Jube; bas Capital zu gahlen ift unmöge lich; Gelb hat ber Bauer nicht mehr, ber Jube brobt ju klas gen, jeboch bas Gefchent von einigen Bubnern, Giern u. f. w. ftimmt ben Juben gum Dittleiben; bas Capital wird geftunbet, über bie Binfen jeboch eine neue Obligation im Boraus beftellt und fo werben Binfen von Binfen bedungen. Auf biefe Beife wirb ber Bauer fo lange benust , als fein Bermogen binreicht, bann wird bie Schuld eingeflagt, und wenn bas Mobiliare nicht gue reicht, bas Grundvermogen angegriffen. Finbet fich, was baufig ift, kein Raufer, so wird es bem Juden für jeden Preis zugen schlagen, ber auch hierin noch ein gutes Geschäft macht, indere er das wohlseil erkaufte Land, welches andere Bauern nicht kaufen tonnten ober mochten, nun fo theuer wie moglich an fleine Sagelohner, ichon verborbene Bauern, ja bem ehemaligen Gigensthumer felbft in Beitpacht gibt. Der Jube ift nun reich, aber immer armer wird bie Umgegenb. Es ift bies bas Bilb ber meiften Dorfer, wohlgemertt! nicht Ginbofe bes Rars ftenthums Paberborn. Der Bube weiß bort fchlau ben §. 24, C. bes preußischen Gesehes vom 21. April 1825, nach welchem ber Erwerber von Grundftuden bem bauerlichen Stanbe angehoren muß, gu umgeben; er halt felbft fur einige Pferbe Acterbau. lagt fich gum bauerlichen Stanbe rechnen und fauft nun ungebinbert in ftunbenweitem Umtreife Bauerguter, bie er vereine gelt. Im herzogthum Bestfalen hat es sich sogar ereignet, baß, ganz gegen bie noch bort bestehenben Gesege, einem Juben ein Rittergut zugeschlagen wurde, bessen Walbungen er in einer holzarmen Gegend auf Abtrieb benugt, und wo bann ohne 3meifel bas Gange zerfplittert wirb".

"Mit biesem Judenwucher ist es schon so weit gekommen, daß in hiesiger Gegend der Stubenosen, der etwa für höchstens Thaler zu kaufen ist, selten mehr dem Bauer, sondern dem Inden gehört, der dassur eine jährliche Miethe von 1 Gulben dis 1 Thaler bezieht. Beim Eintritt der Költe erscheint der Jude, sobert die Miethe oder drodt, den Ofen herausreisen zu lassen. Edenso gehört die Kuh, die etwa für 15 Thaler anzukausen ist, selten dem Bauer; aus Roth miethet er sie dem Juden, zahlt dafür jährlich Suhaler Miethe, gibt dem Juden das Kald, und stirbt etwa die Kuh, so mus der Bauer die Holiste des Berlustes tragen. Juden dan mehren Hunderten von Desen und Kühen sind hier nicht setten".

"Diese Thatsachen tann hier jeber Bauer bekunden, und sie rechtsertigen gewiß ben Wunsch, baß ber Staat Mittel ergreisen moge, biese Schmarobergewächse unschällich zu machen. Folgerecht nuß bereinst bas Canbvolk unterliegen; biese nicht ben Worten, aber ber Ahat nach schon vielfältig in Dorfern

<sup>\*)</sup> Wir konnen uns wirklich nicht enthalten, die sonft keinesweges gebilligte Manier B.-St.'s, die Grade der Bewunberung burch gehäufte Fragen und Ausrufungszeichen anzubeuten, in die em Falle einmal nachzuahmen.

<sup>\*\*)</sup> Es werben noch einige Artikel über Bengel-Sternau's "Baiernbriefe" nach bem Erscheinen ber abrigen Banbe folgen. D. Reb.

eingetretene Leibeigenschaft balt wahrlich ber frengken, rauheften ber Slawenlande die Bagschale. In Westsalen bestand ehemals die Jubenschaft als eine eigne Corporation, die gegen eine vertragsmäßige Abgade den Schut des Staats genoß; sie wurden als geduldete Fremde betrachtet, welches sie wirklich auch sind, und jest steht der Landeseinwohner, zu dessen Wohlfahrt, und nicht für den Bucher der Fremdlinge, vernünftigerweise nur eine Regierung gedacht werden kann, im Begriff, den heimathlichen Derd zu verlassen, und den Juden Plat zu machen! Wahrlich, es ist arg, wohin schon tobte Theorie gessührt hat!" Soweit der Graf Bochols.

## Nachtrag, Shatspeare betreffenb.

In bem Auffah: "Shatspeare und bas herrschende afthe-tische Princip bes 17. und 18. Jahrhunderts" \*) ift, wie ich hoffe, beutlich gezeigt worben, unter welchen Bebingungen ber Das gegen Shatfpeare nicht blos moglich, fonbern fogar nothwenbig ei. Man tonnte jeboch vielleicht am Schluffe bie entgegengefeste Frage auswerfen: Wie verhalt sich nun bas Urthell bes Shatspearer Renners und Shakspearer Freundes, b. h. eines Solchen, der jene reiche und freie Belt ber Poefie gefunden und in Befit genom= men hat, zu ben hauptfächlichsten Werten, welche jenes früher bezeichnete Princip hervorbrachte? Wird auch er sie haffen musfen? 3ch habe biefe Frage nicht berührt, obwol fie febr wiche tig ift, weil ich glaube, fie beantworte fich von felbft, inbeffen mag es boch gut fein, ein paar Worte barüber zu fagen; auch fagt man ja frohliche Worte gern. Buvörberst wollen wir an Shatfpeare felbft benten, von beffen Perfonlichteit und Leben wir wenigstens fo viel wiffen ober ahnen, bas er weit entfernt war, auf bie beschränktern Poeten mit hochmuth ober bag berabzublicten, und bag er vielmehr einige berfelben gu feinen mahren herzensfreunden gabite. Der Arme tann ben Reichen haffen, ber Reiche ben Armen nie. Gerabezu arm waren nun freilich manche feiner poetischen Beitgenoffen nicht; aber es war boch tein mahrhaftiger, fich immer wieder nen erzeugender Beiftebreichthum in ihnen, fonbern mehr ein gewiffer Poltertammer : ober im gunftigften Kalle (wenn man es lieber vornehmer ausbruden will) Raturaliencabinets. ober Runftfammerreichthum, ber, wenn wir ihn uns in Beziehung auf ben menichlichen Geift benten, nicht minder ftoren tann als eine gewiffe eble Armuth. Bir wiffen ferner gar wohl, daß uns in ber Liebe nichts fo febr bemmen tann als bie innere Unficherheit eines geliebten Menfchen; und eine folche finden wir bei allen jenen Beitgenoffen, und awar am meiften bei bem tolentvollften berfelben, bei Bletder. Dennoch ließ fich Chatfpeare's herrliche Ratur nicht ficren, und er liebte als Menfc nicht blos ben minbern Denfchen, fonbern auch als boberer Dichter ben geringern. Die lettgenannte hemmung batte er bei Corneille und Racine, falls er ibre Beit und Gefdmackerichtung erlebt, gar nicht gefunben, benn, wie fie ihm auch hatten wiberftreben mogen, ihre Befichert: beit wurde er gewiß anerfannt, und was fie in ihrer von ihnen felbft leiber als nothwenbig ertannten Enge bennoch Bebeutsames geleiftet, gern und freudig umfaßt haben. Es ift bier nicht blos bie Rebe von jener garten Milbe im Urtheil, bas wir bei jebem fcanen Gemuthe finden, fonbern auch von ber erfreulichen aft-betifchen Fertigkeit, jebes Salent, auch bas kleinere, liebenb gu erschauen und zu genießen. Daffelbe gilt von jebem echten Shatfpeare-Renner, und ich glaube allerbings: je naber wir ihm kommen, und je beffer es uns gelingt, uns in ben Befis feiner großen vollblubenben Belt gu feben, je mehr werben wir uns geeignet fublen, felbft bie tleinfte Dichterwelt, wenn fie nur eine wahrhaftige ift, zu wurdigen und zu lieben. Je mehr Fulle bes Semaths, das Berkandes und Artheils, je mehr liebende Anertennung und besto größere Genußschigkeit. Nur wet geistereich lieben und loben kann, wird auch wärdig tadeln und abslehnen können, es sei nun mit Ernst ober Wie, ja es wird ihm dies lestgenannte Talent durch das erke schwerere leicht zusalen. Ungern anerkennen und loben, und mit tigelnder kust häufig tadeln und schmähen bekundet einen armen und in der Arsmuth verworrenen Geist, ja es ist, wie ich bereits bei einer andern Gelegenheit unumwunden erklärt habe, das Kemzeichen eines rebellischen Kneckts.

Bergeffen wir auch nicht bes walten Worts, bas Tabeln leicht fei. Das ift es wenigstens in Bergleich mit bem echten fobe, benn fur bas erfte, sobalb es isolirt basteht, bieten sich selbst bem mittelmäßigen Ropfe tausenb bequeme Formen bar.

Soll ich mit einer schlagenden Bemerkung schließen, so stehe ich nicht an, zu erklären, das unter allen englischen Kritikern keiner milber gewesen sei als der größte Dichter: Schakspeare, er, der sogar einmal mit Rowley, Ben Jonson u. A. gemeinschaftliche Sache machte; und unter den Deutschen Sothe, der als Kritiker selbst geringhaltige Raturen stets in das gunstigste Licht zu stellen und jedes Individuum, sodald es nur kein dlos ses Scheinleden hat, aus sich selbst beraus zu eonstruiren weiß, sodas es als ein entscheiedenes Etwas anertannt werden kann. (S. "Aus weinem Leden".) Berlangt wird eine solche Construction häusig genug, und das Mort ist gewaltig im Umlaus; aber zur Aussührung kommt es leider sehr selten.

## Frang horn.

### , **Notiz.** Das Zagdbuch Karls X.

2016 im Juli v. 3. bie Tuilerien gefturmt wurden, fand man bafelbft ein mertwurbiges Document für die Regierungswurdigfeit ber von Guropas Bayonneten reftaurirten Bourbons. Es war das mit größerer Punklichkeit als die Stantsbucher geführte Jagbbuch Rarle X., welches feitbem auf 511 Quartfeiten. im Druck erschien. Bor ber erften Revolution nahm ber Ragdetat einen bedeutenben Plas in ber Lifte ber hausbebienten bes Ronigs ein; mit ber Reftauration warb bie gute alte Beit nach Rraften gurudgeführt; bie alte Etiquette tam wieber an bie Aggeordnung, mit ihr bas Jagdunwesen besonders unter Karl K., der lieber Hasen tobtschos, als sich um sein Bolt bekum-merte und wahrhaft seine Beit zwischen jesuitschen Andachte-leien und dem Weidwerke theilte. Rach diesem Buche, welches bie Jagbereigniffe bes einzigen Jahres 1829 foilbert, widmete ber legitime Ronig in biefem Jahre ausschließlich 87 Nage bem erhabenen Bergnugen ber Sagb, mofür bas Canb nabe an eine Million zu gablen hatte. Richts ift in biefem Buche vergeffen, sogar über die königlichen hunde gibt es erfreuliche Aufschlusse. Einst verlief sich das gute Bieh Pelote; 5 Monate beklagte man beffen Berluft, ebe es gelang, die Stelle genugend wieber gu befeben. Unter ben Perfonen, welche bie begludenbe Erlaubnis hatten, bas Jagdhabit an Karls X. Gofe tragen zu burfen, befand fich auch Ge. herrlichteit ber eble Borb Bellington. titulirte Pofwolfsjager parabiren in ber Lifte bes toniglichen Jagbgefolges; wie viel Bolfe befagte Perfonen zur Freude ber armen Bauern vertilgten, ift nicht angegeben. 3m 3. 1826 erlegte Ge. Dajeftat bochft eigenhanbig nicht weniger als 7404 Stud Bilb, vom birich und wilben Schwein an bis gum fleinften Bogel herab. Das Gewehr bes Dauphins und Siegers von Trocabere war nicht gang fo gludlich; es brachte nur bie Bahl 7025 zusammen, boch übertrasen die beiben königlichen Blinten bei weitem die aller andern betitelten hoffager, benn biese alle zusammen erlegten nur 5847 Stud. Bielleicht gefcab es aus fculbigem Refpect, bas fie fich fo maßig hielten.

## literarische Unterhaltung.

Montag,

Mr. 80.

21. Marz 1831.

Seichichte und Aritik bes Myfficismus aller bekannten Bolker und Zeiten. Ein Beitrag zur Seelenheilskunde von Johann Christian August Heinsroth. Leipzig, hartmann. 1830. Gr. 8. 2 Thir. 12 Gr.

Wenn es ichon oft gefagt und erertert ift, ein wie gefährlicher Rankheitesttoff ber Mofticismus vornehmuch in unferer Beit fei, so last fich bagegen auch mit ebenso vielem Rechte fagen, bag auf ber andern Seite bie Polemit gegen ben Dofticismus eine Mobesache geworben gu fein scheint, bie nicht weniger schlechte und ungefunde Staffe in sich hat als die vielbeschriene Arankheit selbst. Es gibt jest Schriftsteller, die fich ordentlich ein Bewerbe baraus machen, gegen Dofticismus, Dietismus, Kangtismus, Dbscurantismus und wie biefe Gespenfter alle beis Ben mogen, ju Felbe ju gieben, weil bies heutzutage ber pitantefte und verfanglichfte Gegenstand ift, burch ben man fich am leichteften ein Dublicum gewinnt, und über ben auch schon bas bloge Schimpfen, ohne alles wiffenschaftliche Eindringen in die Sache felbft, ohne zu unterfuchen, ob man wirkliche ober nur eingebilbete Uebel bekampft, eine erbauliche und herzstärkende Unterhaltung gewahrt. Wir brauchen nicht erft zu bemerten, dag bie oben angekundigte Schrift, die fich schon burch ben Ramen ihres ruhmlichst bekannten Berfassers unter eine anbere Rategorie stellt, mit bem gewöhnlichen und oberflachlichen Gerebe wiber ben Dpflicismus nichts gemein habe, fonbern fie hat es fich vielmehr gur Aufgabe gefest, bas in Rede stebenbe geistige Phanomen in feiner historischen Entwickelung barzustellen und burch die Aufzeigung seiner Entstehungegeschichte felbft zu beurtheilen. Wir tonnen bies junachft nur als ein wurdiges Unternehmen begrut-Ben, das aber freilich zu feiner Ausführung einer vielfeis tig geubten und gestählten Rraft bedarf, die sich nicht nur auf bem Boben ber Speculation, sonbern auch im Gebiet ber gelehrten Forfchung als gleichbebeutend erweis fen mußte, benn ber Berf, will ben Dufticismus als Beiftesverirrung nicht nur metaphpfifch nachweifen, fonbern auch in seinen verschiebenen Formen bei allen betannten Bolfern alter und neuer Beit entwicketn. Bas ben lettern historischen Theil feiner Schrift betrifft, fo ift bier keine neue Ausbeute von ihm zu erwarten, sonbern

nur eine mosaikartige Busammenftellung ber Refultate, welche bie gabireichen Arbeiten ber bisherigen Forscher über ben Gegenstand geliefert haben, und ber Berf, nennt fein Buch in dieser Sinficht felbst bescheiben nur "ein Deofaifgemalbe, zu welchem jeboch nur bie Steine gelieben, Ibee und Composition aber des Berfassers sind". Seine Arbeit ift eine foftematifche Aneinanderreihung von Lefefrüchten, die er mit ber behaglichsten Duge, welche nicht felten zur Weitschweifigfeit wird, aus den verschiedenartigs ften, babin gehörigen Buchern für feinen 3med gefammelt und nach bem Busammenhang ber Ibee, für bie er fammelte, geordnet hat. Eigenthumlicher ift fein Stands puntt für die innere Geschichte bes Mpfticismus, indem er benfelben reinpsychologisch auffaßt und entwickelt und mit einer burch alle Beiten und Bolfer burchgeführten Confequent, wie es bieber noch nicht geschehen fein mochte, ale Geelenstorung behandelt, fodaß wir das Phanomen burchgangig in bas eigenthirmliche Gebiet bes Berfe., namlich in die pfpchifche Beiltunde, binubergeführt feben. Der geehrte Berf. hatte feine Geschichte bes Mysticismus ebenfo gut eine Geschichte bes Wahnsinms, eine Geschichte ber menschlichen Rarrheit nennen fonnen.

Dies mag zunachst gar nicht auffallend klingen, aber es wird bedenklich, wenn wir ben schwankenden Ramen und Begriff bes Dofticismus in Ermagung zieben, benn es laft fich boch wol nicht leugnen, daß Parteieifer oder bie Stimme ber gebankentofen Menge auch mancher tiefs sinnigen und wahrhaften Erscheinung, die über ihrem Fasfungevermögen ift, diefen Namen gegeben, um baburch bas ihnen Unverständliche ober Entgegenftebende als etwas Gehaffiges zu ftempeln. Der Berf. felbft unternahm bie Geschichtschreibung bes Depfticismus jum Theil aus bem einen Grunde, weil er felbft, wie er in ber Borrede fagt, "im Geruch bes Dofticismus ift", und er fo gewiffermaßen "einen ungerechten Berbacht factifch wiberlegen" wollte. Man konnte jeboch furchten, bag er, lebiglich aus Elfer für die gute Sache, aus seelenarztlichem Eifer für bie menschliche Gesundheit in seine psychische Krankenges schichte bes Mofficismus auch manches innerlich Gesunde mitaufgenommen hat, wo ihn entweber bie Symptome trogen ober feine pathologischen Grundfate vom Depfticismus ben Gesumben für trant ansehen ließen. Dies macht fich wenigstens sogleich bemerklich, daß ber Berf. fogusagen, barauf ausgeht, überall und in allen For: 1 men ben Myfticismus aufzusuchen, befonbers in ben als tern Perioden der Geschichte und namentlich bei Betrach: tung bes griechischen Gultus unb Religionsmefens. Inbem er fo Das, mas er finden will, fucht, ftellen fich bann in feiner Schrift bei ber Erbrerung über foldbe Berioben und Momente ber Geschichte bergleichen Fragen ein, wie wir fie baufig mit einem etwas tomifchen Ins ftrich antreffen, als: "Ift bas nicht Dofticismus?" "Rann fo etwas shue Doftit abgeben ?" "Bas ift bies Alles, wenn es nicht Doftit ift?" Saft nie aber hat ber Berf. folche gafte berührt, wo ber Rame bes Myfticis: mus entweder falfchlich beigelegt ift ober mo er eine ferngefunde Sache trifft, fonbern immer ift er feinem 3med treugebileben, bie Rrantenfale bes Depfticismus möglichft st fullen. Gines folden Forfchere wurdig mare es gewefen, auch bas Gefunde im Dofficismus ebenfo geunds lich und theilnehmend nachzuweisen als bas Krante, benn fowie in jebem franken Draanismus, fo lange er fich noch lebendig zeigt, ein gesunder Stoff verborgen ift, an welchen ber beilende Arzt fein Berfahren ankulpft, fo ift auch in Dem, mas wir Moftif nennen, immer noch etwas Poficives vorhanden, benn ber reine pfpchifche Bahufinn ober die Salbnarrheit gehort, unfere Erachtens, nicht in bie Sategorie bes Dofficismus, fonbern vielmehr in bie Praxis bes Irrenarates. Der Berf. hat aber auch folche Seiben wie Anipperbolling und Conforten als Doftiter anfaeführt und zwar in einer und berfelben Gefchichte bes Mpfticismus, in der auch ein Satob Bohme, ja, ein Plato ihre Stelle erhalten. Rur Ein Mal in dem gangen umfangereichen Buche tommt es vor, bag es ben Berf. auch an bie unleugbare Lichtfeite bes Dofticismus mahnt (6. 401), wo er aber boch hingufügt, bag er biefe Lichtfeite habe, "nicht wiefern er Dofticismus ift, benn biefer ift und bleibt refigiofe Berirrung, und gwar, wie alles Selbstifche im Menschen, eine hochft tabeines werthe. Allein, ber Dofticismus beurtundet in allen fels nen Formen, fowol mas bas innerfte Wefen und bas hochfte Beburfniß, als was bie mahre Beftimmung bes Menichen anbelangt, auf bas Unzweideutigfte und Ents fchiebenfte, einmal, in Sinficht auf bas Erfte, unfere Gott: verwandtichaft und ben une eingepflanzten Trieb, une wieber mit ber reinen Quelle unfere Lebens und Beiftes gu vereinigen, und bann, hinfichtlich bes Lettern, bas gweifelofe und mufterhafte Bertrauen auf Das, mas nicht gefeben, mur gehofft werben tann, weil es gugefagt ift, furg, bas lobenswurdigfte Beifpiel fines felfenfeften Glaubens".

In der sehr ausschihrlichen Einleitung sucht der Verf., um die Idee des Mysticismus zu bestimmen, zunächst das Verhältnis des Menschen zu Gott und den Zustand des Gemüths, das in der Entfremdung von Gott verharrt, zu entwickeln. Dowol es sich hier zworderst um abstracte Begriffsbestimmungen, um Desmitipnen von Versnunft und Verstand, von Offenbarung und Religion handelt, so darf der den Tiesen der Metaphysis abgeneigte Leser doch nicht besurchten, hier allzu sehr in die philosope

phische Spetulation bineingezogen zu werben. Es geht Alles fein flar und bis jur Durchfichtigfeit verftanblich ber, wie ber Berf, überhaupt fehr populair und bundia fchreibt. In biefen Abschnitten (G. 24) wird fogar Dullner, was er fich felbft taum batte traumen laffen. ein "fehr philosophischer Dichter" genannt, weil er einmal in ber "Albameferin" gefagt hat: "Babrheit ift Einheit!" Muf eine fehr treffende Definition von Bernunft urab Berftand als zweier unterschiedener Begriffe tonnen wir jeboch nicht umbin, aufmerkfam gu machen, welche fich ebenfalls in ber Einleitung (S. 27) ausgebruckt finbet. Rur vernichtet ber Berf, bie Bebeutung von Bernunft und Berftand gewiffermaßen wieder im Menichen, wenn er seine Meinung bennoch bahin ausspricht, "baß, bie Ratur und ben Geift in ihren Erscheinungen und noch mehr in ihrem Wefen ertlaren zu wollen, ber Beweis ber hochften menschlichen Thorheit fet. Wir find gum Thun Deffen, was ba fein foll, aber nicht gum Erklaren Doffen, was ba ift, war und fein wirb, erschaffen" (S. 31). Es tonnte freilich fcheinen, als wenn man fic burch biefe Sinnebart von vornherein gegen alle Unfech tungen bes Defticismus wohlverwahrte, inbem man auf bas Erkennen und Begreifen bes Sochften verzichtet; aber gegen biefen guten Anschein mochten wie boch einwenden. daß eine folche Refignation, verbunden mit der Uebergene gung, nur Das thun ju tonnen, was ba fein foll (was und zu ber Lehre von der Prädeskingtion führt ober führen tann), ber nabere Weg zu mpftifchen Berirrungen sei als bas Streben nach Erkenntniß, bas immer ein Zug ber Gottverwandtschaft bes menfchlichen Geiftes ift, mit nur barüber mochten wir bem Berf, noch feine Zweifel jugeftehen, ob namlich bie Befriedigung biefes Strebens bem erkennenben Beifte vergonnt ober ob es mur beftinent fei, ein Streben ju bleiben.

Das tranthafte Streben nach Bereinigung mit bem Höchsten, was vom Erkennen des Höchsten etwas sehr Berschiebenes ift, bas Begehren bes Gelbft, fich in ber Gottheit aufzulofen und die Gottheit in fich zu concentriten, fobag Gott und Menfch im Inbividuum entgückt aufammenfcmeigen, bezeichnet ber Berf, mit Recht als Mpflicismus. "Mpflicismus nennen wir biefen Buftand oder diefes Streben barum, weil es nach Innen, nach dem Berborgenen geht, weil es die Innerlichkeit (bas verborgene Befen) bes Sochften, in feine eigne Innertichfeit. in sein eigenstes innerstes Gelbst aufnehmen will. Der großte Muftiter, wenn er nicht blos ein Gefcopf bes genialen Dichters mare, mare Fauft gewesen, benn er fpricht bas immerfte, tieffte Streben bes Doftifers nach bem Sinnerften und Sochsten auf bas entschiebenfte aus, wenn er fagt:

Und mas der ganzen Menschheit zugetheilt ift, Bill ich in meinem innern Selbst genießen, Mit meinem Geist das Söchst' und Aiesste greifen.

Nach den 3 Beitperioden: bes Alterthums, bes Mittelsalters und der neuen Beit, erkennt der Berf. 3 Entwickes lungsflufen des Mofficismus, die fich ebenso febr vonseinander unterscheiden als die Charaftere dieser Beison

feibft. Da ber Berf. fich ber Meinung, baf bie Moffit erft eine Tochter bes Chriftenthums fei, wiberfest, fo gieht er auch bas gange Alterthum in feinen Bereich, inbem er behauptet, bag ber Mofticismus fo alt fei als bie menfch= liche Gultur überhaupt. Bei Inbiern, Perfern, Megoptern und Griechen findet er in den altesten Theosophen bie Reprasentanten bes Dofticismus ber alten Beit, ben er feinem eigenthumlichen Wefen nach theils als speculativ und contemplativ, theils als theurgisch bezeichnet. Der Mosticismus bes Mittelalters, auf beffen Umgestaltung Einfluffe vom Drient ber mannichfach wirten, ift, seiner Ansicht nach, nicht so speculativ als im Alterthum, sonbern mehr praktisch, theurgisch und wundersuchtig. In ber neuen Beit aber erscheint er nicht mehr fo im Unschauen verloren als im Alterthum, nicht mehr fo der That ans gehorend als im Mittelalter, sondern er zeigt fich vormals tend in ber Sphare bes Gefühls und theilt mit bem Beitalter bie Sentimentalitat.

(Der Befdluß folgt.)

Chansons de Châtelain de Coucy, revues sur tous les manuscrits par Francisque Michel, suivies de l'ancienne musique, mise en notation moderne avec accompagnement de piano par M. Perne. Partis, Crapelet. 1830.

Es ift ein erfreuliches Beichen, bas auch bie Frangofen für die Werfe ihrer altern Poeffe eine großere Liebhaberei zu haben anfangen als früher. 3war find schon vor langerer Beit höcht schabenswerthe Bersucke, in Bezug auf die altere Boltspoeffe ber Franzosen, von ihnen gemacht, boch scheinen sie saft im Auslande, namentlich in Deutschland, mehr Intereffe erregt gu haben als in Frankreich. Der französische Geschmad, ber auf Alles, was vor bem siedle d'or gesungen und gedichtet, mit einer vornehmen Miene und gebührenber Geringschähung sehen zu mussen glaubte, konnte sich so leicht nicht entschließen, an eine poesie gothique zu gehen. Es ift auffallend, daß gerade in dem Lande, wo die romantische Poesie im Mittelalter einen so glanzenden, fast den blubendsten Sis hatte, in einem wahren Etdorado der Poesie, nachdem diese Zeit verklungen, ein so großer Abicheu, wenigstens eine auffallende Berachtung gegen Das fich geltenbmachte, was fonft Atte bezaubert hatte. Gine gang andere Richtung wurde herrichenb, und gereimte, oratorifche Profa trat an bas Ruber. Mehre Unternehmungen in biefem Relbe bes Drn. Grapelet, auf die wir am Schluß tommen wollen, beuten barauf bin, daß er auf ein Publicum fur biefe Literatur rechnen fann. Die prachtvolle Ausstattung, bie bem Preise angemeffen ift, fcheint nur auf ein sogenanntes boberes Publicum Rudficht gu nehmen, und bie beigefägte Composition ter Lieber fogar fur musitalifche Damen Interesse ju erregen. Das Wert felbft verbient nicht allein wegen ber fcagenewers then tritischen Abhandlungen, ber umfaffenben Sammlung unb Serrectheit tes Druck Anerkennung, sondern auch als philo-logisches Werf ift es nicht unbedeutenb. Das unglückliche Loos biefes Martyrers ber Liebe, ter, wenn es in biefem Reich Sitte gewesen, eine Canonisation ebenfo gut verbient hatte wie viele fonftige Beilige, über beren Beiligenschein lange mußte verhanbeit werben, fit allgemein bekannt. Doch wozu bedurfte er es? 3ft Gothe nicht in bem "Berliuer Mufenalmanach" von biefem Sahr auch zum St. : Wolfgang erhoben worben; ein naturlicher Musbruck ber allgemeinen Itolatrie, mit ber man biefen patriarca della litteratura todesca, wie ihn bie Italiener nen-nen, beläftigt? Gbenso ofr ift ja auch bes ungluctlichen Cha-

telain tragifches Schicfal von Rovelliften, Comtaires unb Eranerfpielbichtern befungen und gefeiert worben. Dichel litt sich am Anfang auf eine tritische Untersuchung ber historischen Person biefes Chatelain ein, und sein Resultat ift bas gewohn liche ber Kritit. Unter allen Meinungen über ben mahren Ras men des heiben und seiner Geliebten bleibt nach langem Für und Segen die stehen, daß er einer von den Raoul, und seine Freundin Gabrielle Châtelaine de Fael gewesen. Schon im vorigen Jahrhunderte wurde früh die merkwürdige Geschichte auf die Bühne gebracht, und der Stoff würde bei der jezigen Bortiede der Franzosen sie ihre bei der eineuert werben können. De Bellan schrieb schon die "Gabrielle de Vergy, tragedie en 5 actesti, und begleitete sie mit seinen schägenswerthen "Memoires historiques sur la maisen de Coucy et sur la dame Fayel". Ebenfo treten in ber "Fayel, trage, die en 5 actes", von b'Arnaub, Raoul, Sire be Coucy, unb Gabrielle, Chatelaine be gapel, ale Dauptpersonen auf, ohne bas weber Rame noch bie politische Stellung ber Personen bins langlich historisch erwiesen ware. Dies liegt in ber Ratur bes poetischen Stoffes aus ber Sagenzeit, bie fich mit ber Rritik nicht vertragen will. Uebrigens war bas Baus Coucy febr berühmt. Die Gefchichte wird von bem Roman, ber bie Baupts quelle ift und ben Titel fuhrt: "Li Roumans don Chastelain de Coucy", namentlich aber von ber "Chronique du Chastelain de Coucy e de la dame de Fail" folgenbermaßen erzählt: "Ou temps, que le roy Philippes regnait et le roy Richard d'Angleterre vivoit, il y avoit en Vermandois un autre moult gentil, gaillard et preux chevalier en armes, qui s'appelloit Regnault de Coucy et estoit caatean de Coucy. Ce chevalier fut moult amoureux d'une dame de pais, qui estoit femme du seigneur de l'ail etc." In biefem einfachen Chros nitenfint fahrt nun ber Ergabter fort und berichtet, wie biefer Ritter auf einem Kreugzuge mit in bas gelobte Canb gezogen, natürlich nicht ohne theure Pfanber feiner Seliebten; wie en barauf nach manchen tapfern Thaten tobtlich verwundet worben vatauf nach manchen tapfern abgaten tootitu verwunder worden und beim herannahen seines Todes seinen Knappen beauftragt habe, sein herz ihm nach seinem Tode auszunehmen, es in einem Kafichen sauber zu verwahren, nachdem er es einbalfa-mirt, und dann mit bemselben seine heimfahrt anzutreten, um Der sein herz zu übergeben, ber es, so lange es geschlagen, gehört hatte. Der Diener macht sich auf und gelangt zu dem Schlosse ber Dame seines herzi, wird aber erkannt, und ihr Semahl nimmt ihm das herz ab, durch das er hatte beweisen wollen, sein herr sei tobt und jener habe Nichts zu bestückten. Der Gemahl ber Unglactlichen laft ihr nun bas Berg bereiten und fest es ihr vor. Done Argwohn ift fie und ift nicht wenig ther bie grage thres Gemahls erftaunt: "Scavez que vous avez mangé?" Unb balb barauf fâhrt er fort: "Or sachez, que vous avez mangé le coeur du Chastelain de Coucy!" Wie einsach, aber surchtbar ist die Antwort der Dame: "Vous m'avez sait manger son coeur, et est la derniere viande, que je mangerai onques etc." Diese ganze Erzählung ist in gothischen Lettern mitabgedruckt, die Hr. Erapelet dei ähnlichen altern Dentmalern, bie unmittelbar aus alten Banbichriften ges flossen sind, angewandt hat. Außer ber Romance du duc de la Vallière: "Les infortunés amours de Gabrielle de Vergi et de Raoul de Coucy", enthatt das Werk nur als haupts theil bie überlieferten chansons bes Shatelain, wie mehre Bes bichte von verschiebenen theils unbekannten Berfaffern, beren Babl febr reich, und beren Inhalt bem Charafter ber altern Bollspoefie Diefer Art gleich ju nennen ift. Dochft ichigenes werth ift bas hinten angefügte Gloffaire, bas fur ben Frangefen, bem biefe Sprache ferner tiegt, ebenso nothwendig ift wie fur die Fremben. Bei bem großen Auswand von Reiß, der bei ber Sammlung und fritifchen Beleuchtung biefer lyrifchen Ges bichte unverkennbar ift, war es une auffallend, bas ber Deraus: geber une nicht mit Ueberfehungen erfreut hat, ba es wol nicht unintereffant fein mochte, bas Driginal mit gefungenen Ueberfehungen in bie neuere Sprache zu vergleichen. Dem Bers

leger ift bei seinen übrigen Unternehmungen, die dem Erscheinen nahe sind, eine rege Theilnahme des Publicums zu wünsschen, damit bein Interesse unterktüht werde, denn ein solches scheint ihn wahrhaft zu leiten, da er, außer diesem bedeutenden Werk, einige kleinere Stüde in einzelnen Bandigen unterwommen hat, welche für die Geschichte der ältern französischen Voesse recht schone Beiträge liefern und deren Gehalt auch für jetzige Leser anziehend sein möchte. Was nun die Somposition betrifft, so gehört die Beurtheilung berselben nicht hierher; doch betrifft, so gehört die Beurtheilung berselben nicht hierher; doch betrifft, so gehört die Beurtheilung berselben nicht hierher; doch betrifft, so gehört die Beurtheilung derselben nicht hierher; doch betrifft, do gehört die Beurtheilung derselben nicht diese und geeignet zu sein, über einen Gegenstand, wie die Geschichte der Ausfil der Troubabours und der Boltstieber, etwas Gediegenes zu schreiben. Bekanntlich ist derselbe noch ziemtich undearbeitet und für den gelehrtern Musiker, wie su des die meisten Welodien dier, wie in Boltsliebern überhaupt, die Wolltonarten vorziehen.

Was die andern Werte betrifft, die Grapelet entweber foon berausgegeben hat, ober noch beabsichtigt, so reicht ihr Ettel schon bin, ben Liebhaber biefer Literatur auf ihr Erscheinen begierig zu machen. Es ist eine Sammtung der "Chansons de Thibaut, comte de Champagne et de Brie, et roi de Navarre par Roquefort et Michel", befannt genug, um eine fo splendibe Ausgabe, wie die ber "Chansons de Chatelain de Coucy" ift, ju verbienen. Ferner "Poésies de Guillaume de Machaut, revues p. tous les manuscrits par F. Michel", bem Berausgeber tes befprochenen Bertes, ju mels chem wieber ber ofter ermannte gelehrte Dufiter Perne bie Duft gefest hat. Es mare zu munichen, daß bie beutichen Ruffter ebenfo Band in Sand mit ben Forfchern ber alten Poefte gingen, wie Perne mit Michel, um auf ahnlice Beife unfere Boltsmetobien ju Ehren gu bringen, bie meift von ben Operarien ganglich, fogar unter bem Bolfe burch Leiertaften n. f. w., verbrangt finb. Gbenfo intereffant ift bie ,, Collection de farces, moralités, sermons joyeux inédits, au nombre d'environ soixante-dix publiés par trois bibliophiles". Raci bem wenigen bis jest Berausgetommenen gu fchliegen, ift bie Ausbeute biefer Sammlung, feinem Gehalte nach, febr angies bend und fieht mit ben bei bemfelben herautgetommenen "Poosies gothiques françaises" in gleichem Berthe.

### Notizen.

Die Roralleninfelbilbungen in ber Gabfee.

In ber Sigung ber königlich großbritannischen geographisschen Gesellschaft zu kondon, am 31. Jan. d. I., las herr Barrow eine Abhandlung, in welcher er auf die große Aehn: lichkeit in den torallinischen und vulkanischen Inselbildungen aufmerksam machte, indem beide beinahe zirkelrund sind; er schloß hierauk, daß wahrscheinlich die erstern auf den legtern dastrund nicht, wie man dieher annahm, von ihren künstlichen Schöpfern aus dem tiessten Stunde des Meeres herausgeführt sind. Bum Belege dieser Ansicht theilte er eine vergleichende Beschreidung der Insel Deception, einer der Reushetlandinseln, und der Kotos, oder Reelinginseln mit. Die erstere scheint im Kleinen das Island der südlichen hemisphäre zu sein; nicht weniger als 81 Dampsfiralen hat man auf derselben auf einmal gezählt, und an vielen Stellen sprudeln die warmen Luellen unter dem Schne hervor. Auf den Keelinginseln dagegen ist die vulkanische Khätigkeit erloschen, und die korallinische Formation weit sortgeschritten; aber dei belden hat sich die Kreissform auf gleiche Weise erhalten.

Der Tob bes Berzogs von Enghien. Rach ber Bersicherung bes Grafen von Survilliers (Joseph Bonaparte), hatte Rapoleon an ben Tob bes Perzogs von Enghien nicht eher gebacht, bis er, zu seinem Schrecken, durch die Rachricht von seiner Hinrichtung überrascht worden ware. Die Frage war nicht, ob er ben Tob leiben, fonbern nur, ob er vor Gericht gestellt werben follte. Joseph, Josephine, Cambasckrès, Berthier machten bem ersten Consul die ernstlichsten Vorstellungen bagegen. Joseph, der damals seinen gewöhnlichen Ausenthalt zu Morfontaine hatte und sich nur vorübergehend in der Stadt besand, sprach am 20. März, dem Tage, wo der Herzog von Enghien als Gesangener nach Paris gebracht wurde, mit seinem Bruder für ihn und vertheidigte den Enkel des Prinzen von Conde auf das wärmste; er erinnerte seinen Bruder, daß dieser ihn zur Belohnung seines Keißes in der Ariegsschule 7 Male gestont habe; der erste Consul antwortete mit einer Stelle aus der Rede Casars in Corneille's "Mort de Pompée":

Votre zèle était faux, si seul il redoutait
Ce que le monde entier à pleins voeux souhaitait,
Et s'il vous a donné ces craintes trop subtiles,
Qui m'ôtent tout le fruit de aos guerres civiles,
Où l'honneur seul m'engage, et que pour terminer
Je ne veux que celui de vaincre et pardonner;
Où mes plus dangereux et plus grands adversaires,
Sitôt qu'ils sont vaincus, ne sont plus que mes frères;
Et mon ambition ne va qu'à les forcer,
Ayant domté leur haine, à vivre et m'embrasser.
Oh! combien d'alégresse une si triste guerre
Aurait-elle laissé dessus toute la terre,
Si l'on voyoit marcher dessus un même char,
Vainqueurs de leur discorde, et Pompée et César.

Man sieht, daß Bonaparte, wenn er auch nie baran bachte, bie Rolle eines Mont zu spielen, doch eine Berschnung und Ausgleichung mit den Bourbons zuweisen wünschte und für möglich hielt.

Bonmot von Talleprand. Einer ber regierenden Fürsten von Reuß sing zur Zeit ber französischen Republik eine officielle Depesche mit den Werten an: "Der Fürst von Reuß erkennt die französische Republik an". Talleprand, der als Minister der auswartigen Angelegenheiten die Antwort zu ertheilen hatte, soll zurückzeschrieben haben: "Die französische Republik ist sehr erfrent, mit dem Fürsten von Reuß Bekannt schaft zu machen".

Eiteratur, Roch immer ift ber Ginfluß ber Julitage in Frankreich auf bas literarische Treiben nicht gu vertennen. Bon ftrengwiffenfchaftlichen Berten erscheint faft Richts, wogu freilich, außer ber unmittelbaren Ginwirtung ber Revolution, bie Borliebe viel beigetragen haben mag, mit welcher herr Buigot feine ehemaligen Collegen für ben praktifchen Staatsbienft requirirte. Defto gablreicher find Brofchuren aller Art, bie fich auf bie grande semaine, bie glorieuse revolution, bie situation politique von Frantreich und Europa beziehen, wozu etwa noch einige Manuels, und unter biefen bie Manuels des gardes nationaux nicht zu vergeffen, einige memoires und traites und ahnliche Artikel von leichtem Gewicht kommen. Go bringt uns die lette Boche ber "Bibliographie de la France" neben ben "Funf Monaten ber Geschichte von Paris im Jahr 1830" ("Cinq mois de l'histoire de Paris en 1850, par E. L. B. de Lamothe Langon") und "Einem Jahre aus bem Leben Eudwig Philipps" ("Un an de la vie de Louis-Philippe I, écrite par lui-meme, ou journal authentique du duc de Chartres, 1790 - 91"), nicht weniger als 12 patriotifche Gelegenheitegebichte (einen "Choix de chansons patriotiques" uns gerechnet) und 18 politifche Brofcouren, von benen freilich bie meiften nicht uber 1 ober 2 Drudbogen umfaffen, von allgemeinerm Intereffe aber, außer einigen Fortfegungen von fraber angefangenen Berten und einigen neuen Auflagen, Richts als bie erfte Lieferung ber "Voyage aux Indes orientales", von Ch. Belanger, von ber wir, fobalb ber hiftorifche Theil ericienen fein wirb, queführliche Radricht geben wollen.

## literarische Unterhaltung.

Dienstag,

Mr. 81.

22. Marg 1831.

Geschichte und Kritik bes Mysticismus aller bekannten Bolker und Zeiten. Bon J. C. A. heinroth.
(Besalus aus Rr. 20.)

Erhabene Unfichten vom Alterthum hat ber Berf. nicht. Er betrachtet es nicht auf ber ihm eigenthumlis then Stufe, welche es als bestimmtes und in sich abgegrenates Moment ber Bollergeschichte einnimmt, sonbern er fritifirt es von bem Gefichtspunkt eines frommen Chris ften aus; und so ift es begreiflich, wenn er fagt: "daß bas aange Alterthum (ein einziges, geringes und verachtetes, aber von Gott gur Bertundigung feiner Barmbergigfeit ausermabltes Stammvolt ausgenommen), tros ber Erinnerung fruberer, religibler Offenbarung, ja, trot ber immer noch lebenbigen religiofen Stimmung und Richtung, gleichwol aus bem Bunbe mit Gott gefallen und beshalb, bei allem icheinbarmahren Licht, der Finfterniß, bes Irrthums und Selbftbetruges preisgegeben mar". Den Dofticionns ber alten Bolfer finbet ber Berf, nun theils in ihrem religiofen Gultus, und hier ift ber Name Drofticismus mit bem ber Drofterien zu vertaufchen, theils in ihrer Philosophie. Co wird auffallend genug fast bie gange Geschichte ber griechischen Philosophie in die Geschichte bes Mpflicismus hineingezogen. Die Anfange berfelben, die Lehren bes Thales, Anarimander, Anarimenes, Heraklit, find ihm reinmystisch, wie fie andern Forschern für reinspeculativ gelten; und obwol fich nicht leugnen last, daß die Beziehung des Thales auf das Wasser, sowie die bes Beratlit auf bas Feuer mit Geheimdienften, welche die Berehrung biefer Elemente betrafen, in Berbindung gestanden haben mogen, so ift boch ebenso wenig in Abrede zu stellen, bag biese Lehren wirklich ber Philosophie angehören und in der Geschichte derselben mesentliche Entwidelungestufen bilben, baß fie mithin tieffinnige und gehaltvolle Bestimmungen infichsaffen, wie z. B. vom Sein und Werben, die barüber erhaben find, unter Die Rrantheitsformen bes Dofticismus (benn bes Berfs. Mosticismus ist ja eine Krankengeschichte) rangirt zu werben. Auch Plato wird schon durch seinen "philosophischen Stand- und Betrachtungspunkt" bem Gebiet ber Doftik vindicirt, benn ger ging nicht wie Sofrates von ber Selbsterkenntnif aus, um fich von biefer gur Gotteber kenntnig zu erheben, sonbern umgefehrt schwang er fich gunachst zu ber Ibes Gottes und ber Urbilber bes gott-

lichen Berftanbes auf und conftruirte von bier aus bas Wefen und Berhaltniß ber Welt und bes Denschen". Die Stellen, welche jum Beleg angeführt werben, um bas "mpstische Clement" ber Platonischen Philosophie gu beurkunden, find von bem Berf, nicht unmittelbar ben Schriften Plato's entnommen, fonbern aus Anführungen in Rirner's "Gefchichte ber Philosophie" beigebracht. Es find bies aber Stellen, welche theils bie Platonifche Erinnerung, theils bie Realitat bes Dinges betreffen, in Begug auf die Lehre, daß die Philosophie "die Dinge nicht in ihrem schein= und wandelbaren Leben, sonbern in ibrem mabren Unfich, wovon bas Ding in ber Erfcheinung nur bie außere fichtbare Darftellung ift", schaue. Ein foldes Schauen, welches bem Berf. mit ber Unschauung ber Mostifer übereinkommt, ift aber echtphilosophisches Erkennen, welches "bas reine ewige Sein ber Dinge in ber gottlichen Wefenheit ober in bem unenblichen Begriffe bes gottlichen Berftandes, namlich in ber Ibee" (Plato's Borte), ermittelt. Diefe Principien, welche ber Berf. bier bei Plato hervorhebt, ziehen sich von Plato ans burch bie gange Geschichte ber Philosophie bis auf die neueste Beit und find ber Urquell, auf welchen ber Ibealismus unferer Beitphilosophien gurudgubeziehen ift. Dehr Musbeute für fein Suchen nach Dofticionme tonnte ber Berf. allerbings bei ben Alexanbrinern und Neuplatonitern finben, besonders in der von ben Lettern ausgebilbeten und auf die Spite getriebenen Einheit bes Subjects und Dbjects im Erfennen, welche im Berhaltniß ju Gott ju eis ner volligmpftischen Ginheit wirb. Er batte aber auch bier nachzuweisen nicht unterlaffen mogen, was bies mps ftische Subject-Object ber Neuplatoniter als reinphilosophische Rategorie in der Geschichte der Philosophie für eine Rolle gespielt, wie es fich jum Subject-Object g. B. ber Schelling'ichen Philosophie, und überhaupt jum absoluten Ibealismus unferer Tage verhalt.

Seine höchste Blute hat der Mysticismus des Altesthums, nach dem Berf., in Indien entfultet. "Der Charakter mystischer Beschaulichkeid ist keinem alten Bolke so maßlos und überschwänglich aufgedrückt als den Indiern und den sie zunächst berührenden Nachbarvölkern, namentelich den Tibetanern, deren mystische Borstellungen wo möglich noch fragenartiger sind als die der Indier selbst. Möge daher die hohe Weisheit der Indier rühmen, wer

bazu Luft hat: ber wahren Weishelt echtes Beichen ift bas Mag". Aegopten ist bem Berf, gleichsam "ber Stas pelplat und Mittelpunkt für ben Mysticismus bes gesammten Alterthums". "Aegopten theilt mit Indien ben hieroglophischen Ausbruck mystisch=religioser Ideen in der Architektonik seiner Tempel und in der Plastik seiner

Botteradtalten".

Sm Uebergang jum Mofticismus bes Mittelalters unternimmt ber Berf. etwas Eigenthumliches, namlich barauthun, baf im Christenthum burchaus tein moftisches Element vorhanden fei, und in bem Ginne, welchem alles Mostische nur eine pfochische Krantheitsform ift, muß man bier nicht nur von Bergen beipflichten, fondern es versteht sich eigentlich schon von fetbit, bag bie positive umb geoffenbarte Religion an Dorgleichen nicht leibe. Go wefft ber Berf. 1. B. von ber Dreistnigkeitelehre alles Doftifde baburch jurud, baff er ju emagen gibt, biefetbe fei fo benebar und "werbe ber Bernunft fo leicht flar, baß es nicht anbers fein tonne". Er bemertt gwar, daß Shrifti gange Erfcheinung ein "Bunber" fei, aber er will bas Bunber wieber auf bas Gebiet bes Bernunftflaren (ober beffer: Berftanbesmaßigen) und Dentbaren binuberführen, indem er hingufest: "wenn wir bie historifche Wahrteit biefer Erscheinung (Chrifti) und alles Deffen, was mit ihr verfnupft war, anertennen, so muffen wir eingestehen, bas biefes in feiner Art einzige Ereignis obne Bunber nicht möglich war". Daburch wird nun freilich ber Begriff bes Bunbers nicht aufgehoben, wenn wir auch von feiner Rothwenbigfeit überzeugt werben, und bas Wunder ift immer ein Rahrungsquell des Dofticismus. Es gibt aber, wenigstens fur uns, auch eine beis lige und mahrhafte Dopftit, welche allen tieffinnigen Er scheinungen bes Lebens, und namentlich bem Chriftensthum, innewohnt, es ift ber geheimnisvolle Ginn Deffen, was bem nuchternen Berftanbe, ber bas Enbliche am tiars ften begreift, ewig ambegreiflich bleibt, weil es bas Un= endliche ist.

In ber Betrachtung bes Mpflicismus ber neuern und neueften Beit nimmt ber Berf. ein febr intereffantes umb zeitgemäßes Thema auf, wo er von bem Berbaltniß bes Drofticismus jum Magnetismus fpricht, welchen lettern er bermalen als eine ber traftigften Stugen ber Dys fifer bezeichnet. Heber Sein und Richtfein ber magnetis fchen Erscheinungen ift fcon von Seiten bes Glaubens wie bes Unglaubens fo viel bin und her gesprochen worben, baß man wohlthut, gar nichts mehr gu fagen, wenn man einen entschieden unglaubigen Gegner barüber bort, und ein folder ift ber Berfaffer. Auf biefe Erfcheimungen tann man fich nur infofern einfaffen, als man fe fethft wiebt und burch Autopfie Erfahrungen barüber ju gewinnen Gelagenheit bat. Der Berf, aber fpricht gang allgemein barüber ab und gibt zu bebenten, "baß eine Beifterweit, bie einem franken' Rervenfpftem vorfchwebt, ebenso wenig Realitik haben tann als bie Gumme ber Gegenftanbe, bie ein Fiebertranter in feinem Delirium erbildt". "Die Sache ift bebeutenber als fie fcheint, benn burch folde Rrante ift mun gleichfam eine Brude in bie

Geisterwelt gesunden, und der crasseste Mysticismus erhalt hier seine Nahrung und seine Stütze. Eines greift num in das Andere ein; Swedenborg's Bissonen erhalten durch die magnetischen hellseher ihre Bestätigung, und die Bissonen der hellseher durch die Demonstrationen Swes

denborg's thre Erflarung".

Rachbem mannichfache Erfcheinungen bes Dofticismus im 19. Jahrhundert betrachtet werben, geht ber Berf, noch auf eine eigne Art besselben ein, welche er ben pietistischen Dofticismus nennt, bem er jeboch augesteht. bag er auf ben beiben Grundpfeilern echter Religion, bem Blauben und dem Gebet, rube, von denen freilich in Dies fem Kalle ein unechter Gebrauch gemacht werbe. Diefe Art bes Dofticismus habe ichon im verfloffenen Sabr bumbert ihre Dufterbilder gehabt, die fich gum Theil burch fie als Beispiele jur Rachahmung auf bas unferige fortgepflangt hatten. Gine besonders ftrenge Beurtheilung erfahrt hier Jung : Stilling, beffen Charafter folgenber: maßen vom Berf. aufgefaßt wird : "Geine lebhafte, schwies merisch straumende Phantasie entsuhrte ihn von Aindheit an aus ber wirklichen Belt und entfrembete ihn berfeiben, In bem Daufe eines frommen Grofvaters erzogen, fog er die Elemente ber Religion gleichsam mit ber Mutter mild ein, aber fein Berftand blieb ungebitbet. Daber er, als er in die Welt trat, fich nicht in fie zu finden wußte, fonbern bie Sorge fur Tifch und Bett, für Wohnung und Rleibung und, wo er beffen bedurfte, auch für bas nothige Gelb feinem himmlifchen Bater überlief. Ueberall, wo andere Menfchen benten, überlegen, mablen und hambein, turg, die ihnen von Gott verliehenen Arafte braschen, überließ er fich bem blinden Bufall, ben er gottliche Führung nannte. Wenn ihn die Roth, in die er fich bei folder Fahrläffigkeit und Paffivitat felbst gebracht hatte, gar gu febr, wie man fagt, auf bie Ragel brannte, so fturmte er tagelang in ben bimmlifchen Bater mit Gebet ein, und lief nicht ab, bis ihm bas Erwunfcte, wie er meinte, burch unmittelbare gottliche Bilife zu Thell warb. Satte er g. B. als Stubent tein Gelb, um ein Collegium ober bie hansmiethe u. bgl. zu bezahlen: fiehe ba, er betete, und ihm tam gerabe fo viel gu, nicht mehr noch weniger als er brauchte u. f. w." "Wer fich die Dube nimmt, biefen Charafter genauer ju flubiren, wirb jeboch finden, bag bie tieffte Triebfeber feines Lebens bie Giteb feit mar, bie ibn, wie ber Wind bas Segel, überall bahintrieb, wo fie die meifte Rahrung fand. Sie war bie eigentliche Derrin im Saufe, und Glaube und Gebet mmitten ihr diemen".

In der den letten Abschnitt des Buches bildenden Kritit des Mpsticismus der neuen Zeit hebt der Berf. vornehmlich 2 Formen desselben hervor, benen er den Ramen des protestantischen und des katholischen gibt. Was den protestantischen Mpsticismus betrifft, so bezeichnet hier der Berf. das Streben der ersten Protestanten, welche sich von einer Kirche sonderten, von der sie meinten, daß sie sich aus dem Gottesbienst in den Gögendienst umgewandelt habe, und welche nur in ihrem neuen Eiser Gott wiederum naber zu kommen, oder viel-

-mebr fich auf bas Innigfte mit ihm an vereinigen, un: willturlich und unwiffentlich auf ben alten Britveg geries then, bağ eine folche Bereinigung nur burch hintanfegung und Berleugnung alles Irbifchen, ja bes eignen Gelbft auf die rechte Weise gu Stande tommen tonne, namlich auf ben alten Freweg bes Dofticismus. Der fatholische Mpfticismus bilbet fich, nach bem Berf., junachft fo, baß er sich als "inneres Christenthum" bem blos außerlichen ober "Ceremonienthum" entgegenstellt. Das Signal au biefem Mpflicismus war, wie wir bei einem Molinos, bei einer Supon gefehen, bas innere Gebet. Wenn aber ber bilbliche Ausbruck ber beil, Schrift von Brautigam und Brut im wesentlichen, ja, man mochte sagen, im fleischlichen Ginne genommen wird, so ift freilich hiermit ber Uriprung und bie Kortbilbung ber verberblichften Form des Myfticismus, namlich des Quietismus, gegeben, welcher innerhalb der Rlofter wie außerhalb derfelben fo viel Unheil und Berberben angerichtet hat, und welcher unter bem Charafter ber "Leibenblichfeit" auch gu ben Protefamen übergegangen, noch heutzutage seine verderblichen Spuren zeigt. Go ift der Dofticismus ber neuen Beit entstanden, wiefern er in ber Religion felbst feinen Urfprung bat. "Unfere Rritit", fest ber Berf. abschließenb hingu, ,fam nach ben Principien, benen fie folgt, nur bas Berbammungsurtheil über ihn aussprechen". Eine beziehungsreichere Schlugbetrachtung über bie Gegenwart wurde fich eröffnet haben, wenn ber Berf. feine Unterfudungen auch auf bie Beitphilofophien, bei benen er mur Baaber als Erzmpftiter namhaft macht, einbringlicher und ausführlicher ausgebehnt und fo bas Berhaltnif bes Do= fticismus zur Philosophie naber ins Auge gefaßt hatte. Bom philosophischen Standpunkt ausgebend, wurde er bann bie Wahrheit in mancher truben Form, in ber fie ihm als Krankheit erschien, erkannt ober vielmehr bie Din= ftit nicht fo entschieben als eine Ausgeburt ber Finfterniß, fonbern als ein Ringen bes Geiftes burch Racht jum Elcht angesehen haben, benn bie absolute Rlarheit ift bem Menschengeiste gerade im Gebiet bes Unendlichen am we= nigsten vergonnt, und in seinen berrlichsten Bestrebungen geigt er fich oft noch von Rebein ber Dammerung umfloffen, bie ein boberer Tag einft abstreifen wirb. Dan verumehre aber bas Streben bes Geiftes nicht baburch, bag man ihn biefer Rebel wegen, mit benen er bei ben tieffinnigsten Denfern, wie bei Plato und Andern, noch bes baftet fcheinen mag, als tranten Mofticismus brandmarte, ober man mobificire und bute biefen schwankenben und zweideutigen Begriff und Ramen bes Mpfticismus und laffe ihn zuweilen auch etwas Gefunbes und Wahrhaftes bebeuten, Roch hatten wir gewunscht, bag ber Berf. uber bie Doftit ber Naturphilosophie, über bie Doftit ber symbolischen Auffaffung ber Mythologie und andere ba= bin gehörige Fragen gesprochen hatte, welche bie neueste Beit tief und innerlich beruhren und charafterifiren. Aber ber Anfangs zu weitschichtig auseinandergehenbe Plan bes Buches bat bem Betf. fur die letten Abschnitte feiner Schrift ben Raum verengt.

Die Sterner und bie Pfitticher. Rovelle von R. A. Barnhagen von Enfe. Berlin, Bereinsbudyhandlung, 1831, 8. 12 Gr.

Der Rame einer Rovelle past nur bebingungeweife auf biese beinahe gang hiftorische Mittheilung. Gine Anathie bere-selben ergibt ein kamm merkbares Ingredienz von Ersindung und poetischem Schmud. Die Geschichte hat es hier, wie an por petrifen Schmatt. Der Seigigier gut Gebicht zu liefern, besten hier fich genommen, ein Gebicht zu liefern, besten vistorischen Roman tressität zu einem pistorischen Roman tressität zeigene ift. Der Berf. stellt biesen Stoff nacht und schmucklos heraus, ben Aromlid ober Blumenbagen mit einer breiten Bribe von Romantit übergoffen haben wurde. Der turge gefchichtliche Im Deutschland", beginnt ber Berf., "Große, lebensvolle Beit, ba Deutschland", beginnt ber Berf., "im Gemeinwesen freier Stabte eine herrliche Stufe seiner Entwickelung bestieg, und ebler Bow gergeift aus beren (?) Mitte berrichenb emporblabte! Benig anbere Bilbet unferer Borgeit barfen an Kraft unb gulle bie gem gleichstehn, wenige an Dauer ber Rachwirtung es über treffen u. s. w." Rach diesem nicht allzu logischen Eingange und einer etwas poetischen Sobrede des deutschen Mittelalters spricht der Berf. von den Parteiungen, die den Frieden der Städte Italiens und Deutschlands zerriffen, Diese Bürger-tämpfe sind ihm ein schones Symbol der Kraft, der Freiheit, ber Blute. Wir laffen bies an feinen Drt geftellt fein und folgen bem Berf. nach Bafel. Schon feit vielen Jahren hatte ein Eheil bes umwohnenden Abels das Burgerrecht in Bafel gewone nen, feine Schloffer mit Burghaufern in ber Statt vertaufcht und im Banbel große Reichthumer gewonnen. Zermere Ebels leute folgten. Brotneib ber Barger und Anmabung bes Abets mochten bie erften Reibungen zwischen ben Beiben bier wie überall hervorbeingen. Aurgum, bald sehen wir Burger und Abel, in 2 tampfvereite Parteien geschart, einander gegenüber-stehen. Jebe Partei hatte ihre Jahne. Die bes Abels zeigte einen weißen Stern im rothen Felbe; ihr vorzüglichster Berbunbeter extra muros war ber Graf Rubolf von Dabeburg. Die Burger, in tropigen Anftalten nicht guruchbieibenb, hab ten fich mit ihrem Bifchof, einem Grafen von Renenburg, enge verbandet und wurden von ihrer Jahne, die einen grunen Pfitstich ober Papagei zeigte, die Pfitticher genannt, wie ihre Gegner die Sterner hießen. In ihrem Beste war die Bargermeisfterstelle, die ihnen die Oberhand sicherte. Ihre hauptstarke aber war das Geschlecht der Monchen, welches in 10 3weigen zahlreich blühte. An ber Spige bes Abels ftanb ber atte Ritter Ramstein. Sein Sohn Dietrich tehrt eben aus Italien heim, als ber Kampf ber Parteien zum Ausbruch tommt. Er liebt seinen Bater innig, aber er tann seinen haß gegen ble Pfittider nicht theilen; benn in seiner liebereichen Geele lebt bas Bilb Gertrubens, ber Tochter bes Bürgermeisters. Der Rampf beginnt, ber Abel wirb filehend aus ber Stadt gerrie-ben, und Dietrich muß fich mit feinem Freunde Reinhard unter Befahren zu ben Seinigen hinausschlagen. Der tragilche Bibberfireit in feiner Seele ift gut gemalt. Er ift bie Stube, bie berfreit in feiner Seele ift gut gemalt. Er in die Stuge, die Hoffnung des Abels, und während er, mit Kriegsmacht und von Rubolf von Habsburg unterstütet, vor Basel lagert und der Stadt Berberden und Untergang broht, schmachtet seine Seele nach Sertendens Liedesblick. Er wart sich, sie zu sehen, verkleibet in die Stadt; er wird erkannt, gefangen, gesessel, vor Gericht gestellt und, auf Betrieb des erzürnten Bürgermeissters, zum Tode berurtheilt. Entsehen im Lager des Abels. Alle Angebote für ihn sind vergeblich; sein karrer Aobseind hört keins an. Richts kam ihn retten als ein Begnabigungssesselb des Lassens, und keit langer Beit erwangelt des Reisen. befeht bes Kaifers, und feit langer Beit ermangelt tas Reich bes Oberhauptes. Geine hinrichtung ift auf ben folgenden Morgen feftgeseht; umfonst hat sich Gertrub bem Bater zu Füßen geworfen; die Entredung macht ihn nur unbeugfamer. Der alte Ramftein ift in Berzweifelung, Rubolf felbst ift tief befummert. Da, beim herannahenben Morgen, erscheint eine Gefanbtichaft von Rrantfurt im Lager; ber Burggraf von

Rünberg wird bei Aubolf eingefährt; sogleich sinkt er ihm gu Jusen und begrüßt ihn als Kaiser bes langeverwaiseten Reiche, als den ersten Fürsten der Erde. Rubolf, ahnungslos, erstaunt. Die Rachricht deringt in Basel ein; vor der geheiligten Währte der Raziestät denen sich die sesten Thore; Rubolf zieht ein; er steigt, umgeben von Jubel, im Hause Landskron's, des Bürgermeisters, ab. Er sohnt die Parteien aus, legt, dem Has auf immer zu wehren, Gertruds Hand in die des edeln Dietrich von Ramstein. Dieser Gegenstand ist von schoner Wirtung, er mag sich sinden, wo er will, im Roman, im Brama, in der Romanze. Um wirssamsten aber ist er vielzleicht in der natven und kunstosen Darstellungsweise des Verse, dem die historischen Erzählungen im "Dekameron" zum Vorwölls gedient zu haben scheinen. Dieselbe anspruchslose, ruhige Entwicklung, dasselbe Maß im Ausdruck, derselbe Wohllaut und ein ähnlicher Ahpthmus der Prose machen diese kleine Erzsählung zu einem Muster des Schts. Eine französsiche ledeurgschlung das diese Rovelle erweitert und mit fremdartigen Juthaten verunziert.

### Rotizen.

Byron's Briefe.

Ein interessantes Supplement zu ber Biographie Byron's von Moore bilben bie "Briefe und Tagebücher" ("Letters and journals of Lord Byron", London, 1831), die fürzlich von Murray in London herausgegeben worden sind. Wie oft man es auch wiederholt haben mag, daß Niemand sich selbst kenien lerne, so bleibt doch so viel gewiß, daß niemals selbst ber vertrauteste Freund einen ausgezeichneten Menschen so wahr und treu geschildert hat als eine Zeile von seiner eignen Hand. Selbst die Handschrift, mit den unendlichen Variationen, deren sie schipt die, malt manchen kleinen Jug, den der schärste Beodachter vielleicht vergessen haben würde; und nun gar eine Briefsammlung, ein Tagebuch, in welches der Geist in seinen undewachtesten Momenten sich ergiest! Nie würde Moore, wenn er auch mit ebenso großem Fleise gearbeitet hatte, als jest seine Nachlässeit gewesen zu sein schieder, als ner Buchhändler, und noch dazu in Geschäftssachen, diene uns zum Belege.

"Sie bieten mir 1500 Guineen fur ben neuen Gefong (ben legten von "Shilbe Barolb"); ich will fie nicht nehmen. 3ch verlange 2500 Guineen bafur, bie Sie entweber geben werben ober nicht, wie Sie es gut finben. Er befchlieft bas Bebicht, es enthalt 144 Stangen. Die Roten finb gabireich und größtentheils von Drn. Dobboufe gefdrieben, beffen Rachforfchungen unermublich gewesen find, und ber, wie ich ohne Anftand behaupte, mehr mahre Kenntnig von Rom und feinen Umgebungen hat als irgend ein Englander, ber feit Sibbon bort gewesen ift. Beilaufig, um alle Disverftantniffe gu verhaten, halte ich es für nothig, zu erklaren, daß er, Or. Dob-house, nicht das geringste Interesse an dem Preise ober dem Gewinn hat, ber von bem Bertauf bes Gebichts ober ber Reten gezogen wirb, und zwar ebenfo wenig mittelbar als unmittelbar, fobaf Sie nicht etwa vermuthen burfen, es fei fur ibn ober um feinetwillen, bas ich fur biefen Befang mehr fobere als fur ben vorhergebenben. Rein; aber wenn Dr. Guftace 2000 für ein Gebicht aber bie Erziehung haben foll; wenn Maore 3000 für "Lalla" haben foll; wenn Campbell 3000 haben foll für feine Profa über Poefie — ich will alle biefe Berren in ihren Arbeiten teineswege herabsehen — aber ich fodere ben vorherbestimmten Preis fur die meinigen. Sie werden mir ent-gegnen, bag ihre Producte beträchtlich langer sind; fehr mahr; und wenn fie bie ihrigen furger machen, will ich bie meinigen verlangern und weniger fobern. Sie mogen bas Mfcr. orn. Gifs

ford und 2 andern herren, die Sie felbst bestimmen können (hen. Frere oder Cooker, oder wem Sie sonst wollen, nur nicht solden Burschen, wie Ihr — & D—8), vorlegen, und wenn diese sagen, daß dieser Gesang als Ganges schlechter sei als der vorhergehende, so will ich von ihrem Spruch nicht appelliren, sondern das Micr. verbrennen und die gange Sache lassen, wie sie ist".

#### Reue Entbedungen in ber Gubfee

Der Ballfifch : und Geehundsfang in ben fubliden Volarmeeren beschäftigt in ben Bereinigten Staaten von Rorbamerifa allein an 200 Schiffe, bie, jebes gu 725 Tonnen berechnet, 29 Monate brauchen, um eine Fracht von 1700 gaffern Thran einzubringen. Die Walfischfanger, bie haufig in fehr bobe Breiten vordringen, haben manche nicht unwichtige Enthedungen gemacht, bie fie aber felten öffentlich befannt werben lafe Bor anberthalb Jahren bat bie Regierung ber Bereinigs ten Staaten endlich eine Erpebition gur nabern Erforfcung biefer Bemaffer ausgefanbt, und in bem Bericht, welcher bar mals bem Staatsfecretair ber Marine, in Bezug auf biefe um ternehmung, vorgelegt wurde, find über 200 Infein, Rippen und Riffe angegeben, die man auf ben beften Ratten entweber gar nicht ober falfc bezeichnet findet. Die bebeutenbften find: Dybra, entbect vom Capitain Rule im 3. 1823, unter 110 48 6. B., 1640 47' 2B. &. (von Greenwich); Bolg und Rifche in Weberfluß. Bonin, entbedt vom Capit. Coffin 1824, unter 26° 80' 6. 28., 141° D. 2., eine Beuppe von 6 fleinen 3m feln, mit holy und Baffer, aber vollig unbewohnt. Bier 3m feln, entbedt vom Capit. Mary in ben 3. 1823 - 25: Gine ungenannte, 59° S. B., 91° W. E.; Seehunde in Menge.
3. Philipp, 11° 20° S. B., 143° 50' B. E.; niederes Kerrrain, mit Gesträuch bedeckt, unbewohnt. Eine ungenannte Infel, 5° 30' S. B., 155° 50' W. E.; niederes Land. 5 Meisten im Umfang. Armstrong, 21° 21' S. B., 161° 40' B. E.; fruchtbar und febr bevölfert. Gine ungenannte Infet, entbectt vom Capit. Ruy 1825, 26° 82' S. B., 103° 59' B. E., nu gefähr 6 Längengrabe öftlich von ber Ofterinfel Perftuab, entbectt vom Capit. Bunter 1828, unter 21° 17' S. B., 159° 40' B. 2., 20 Deilen im Umfange, von ungefähr 5000 Denfchen bewohnt.

### Literarische Anzeige.

Soeben erscheinen bei mir und sind in allen Buchhandlungen Sachsens zu erhalten: Kurzer Abrif der bisherigen standischen Berkaffung im Königreiche Sachsen. Im Februar 1831. 8. Seh. 8 Gr.

Gerhard (Wilhelm), Blid auf einige Steuerverhalte niffe im Königreich Sachfen. 8. Geh. 6 Gr. Leipzig, im Marz 1881.

g. A. Brodhaus,

## literarische Unterhaltung.

Mittwoch,

Mr. 82.

23. Marz 1831.

## Broschürenliteratur.

- 1. Gebanten über Niebuhr's Anficht ber Europa brobenden nachsten Butunft, von Ferber. Berlin, Trautmein. 1831. 8. 4 Gr.
- 2. Actenmäßige Burbigung einer Schmahfchrift, welche unter bem Titel: "Antlage bes Minifteriums Dunfter im Ronigreiche Sanover", verbreitet worben ift. Sanover, Sabn. 1831. Gr. 8, 4 Gr.
- 3. Ueber mahre Freiheit. Buruf an bas heffische Bolt Bon Konrab beim Beginn bes Jahres 1831. Matthias. Raffel, Krieger. 1831. 8. 3 Gr.
- 4. Ueber Preffreiheit und Buchercenfur im Allgemeinen und mit besonderer Beziehung auf Ungarn. Bom Grafen Joseph von Defemffy, überfest von C. &. Leipzia, Wengand. 1831. 12. 12 Gr.

5. Portrait Josephs II. Gezeichnet von 2. G. Korfter.

Ilmenau, Boigt. 1831. 12. 6 Gr.

6. Geschichte Wilhelm IV., Konigs von England und Ludwig Philipp I., Königs ber Frangofen. Rach bem Frang. begrbeitet und mit einer hiftor. Einleitung verfehen von Fr. Gleich. Leipzig, Peeters. 1831. 8. 16 Gr.

7. Die Staatsschulben und Staatspapiere mit besonberer Rucficht auf Großbritannien, Frankreich, Deftreich, Preußen und Rufland. Gine Ueberficht für Staatsbeamte, Capitaliften und Kaufteute. Bon C. A. Lep. Leinzig, Hinriche. 1831. Gr. 8. 10 Gr.

Benn wir 7, ihrem Gehalte wie ihrem Inhalt nach fo weit von einander verschiedene Schriften in unferer Beurtheilung unter einer Rubrit gusammenfaffen, fo tonnen wir freilich voraussehen, baß ein geneigter Lefer und vielleicht schon vor ihm die Redaction b. Bl. ben Ropf schütteln und uns fragen werben, wie in aller Welt wir bagu tamen, aus biefen Stoffen ein Ragout gufams memubrauen. Bas bie Rebaction betrifft, fo liegt unfere Bertheibigung jum Glud in ber Rabe, ba wir uns nur barauf zu berufen haben, baß fie felbst die 7 Sachen quaestionis uns forgfältig in ein Pactet zusammenge padt überschickte; es mare anmagenb von uns gemesen, ju tremmen, was ber Spaggato einer lobl, Rebaction gusam= mengefügt hatte. Richt gang fo leichte Sache burften wir mit unfern geehrteften Lefern haben; boch hoffen wir, auch fle zu beruhigen, sobald wir verfichern, bag wir

allen Ernftes zu unferm scheinbar willfürlichen Berfahren bie beften Grunde hatten. Denn abgesehen bavon, bag wir über bie Den. 3, 4, 5 u. 6 eigentlich wenig gu fagen wiffen und baber die Titel gern in ben Rauf geben, fo ift teine einzige unter ben angezeigten tleinen Schriften, felbft unter benen nicht, über die wir fonft gar nichts Anderes zu fagen wüßten, bie uns nicht zu ber Unterftugung und Begrundung unfere Lobes von Dr. 1, ja wir konnen fagen unferer Bewunderung für biefe Dr., Die ausgezeichnetsten Dienste leiftete; weniger burch ben Gegenfat als gerade burch bie absolute Rullitat; benn wie konnten wir unsere Anerkennung einer 1 gerechter und wurbiger ausbruden, als indem wir ihr 5 bis 6 Rullen anhangen? Wie manche Gins ift mehr werth als fo manche Million! aber sie jahlt eben boch nicht eber unter ben Millionnairen, als bis fie die erfoberliche Ungahl von 000000 in bem Beutel führt.

Dr. 1, der Berf, ber "Gedanken", führt uns naturlich auf diese Betrachtungen. Denn wenn wir bebenfen, was Niebuhr war, in welchem Range und welchem Unsehen er in ber Welt, in ber politischen wie in ber gelehrten, ftanb, welchen Einfluß er nicht blos auf bie Wissenschaft, sondern auch auf das Staatsleben übte, so muß uns in der That schon die Kubnheit in ein freudis ges Erstaunen verseben, mit welcher ber bisher nur burch einen Panegyricus auf das preußische Gewerbswefen bekannte Berf, der "Gebanken" feine Anfichten ber Anficht des berühmten Ramens entgegenftellt, "Riebuhr's Tob", hatte die "Prenßische Staatszeitung" am 8. Jan. d. I. berichtet, "sei ber tiefe Schmerz über die mannichfachen revolutionnairen Bewegungen in Europa mabrent ber let ten Monate feiner Krantheit gewefen. Er habe namlic jene Bewegungen als Beichen allgemeiner Entfittlichung betrachtet und beren fernerer Entwickelung mit banger Uhnung entgegengesehen". Ift es benn wirklich so weit mit bem bobenlofen Unglude gefommen, bas uns und unfern Entein broben foll? fo fragte Jebermann fich be forgt, ber biefe Schredensnachricht las. Sind bie Beiten ber romifchen Imperatoren gurudgetehrt? "jene fcredhaften Beiten, mit benen bas 3. Jahrhumbert enbete, als ber Thron ber Cafaren [jest ber Bourbonen] gefallen mar, Griechen und Romer [Frangofen und Preußen] aufhorten gu fein, als bie Deere burch entschiebenes Uebergewicht

über die oberherrliche Macht berrschten und ihren Keld herren gefährlicher wurden als bem Keind; als Unordnung und Schwache allenthalben offenbar murben, ob sonach bie jebige und kunftige Generation bem Befibe jedes rubigen Bludes entfagen muffe, jedes Leben und Gigenthum ge= fahrbet, jebe jest noch beftehende Berrichaft ungewiß fei, ob, mit gurgen Worten, bie lettverfloffenen Monate mehr Beichen einer überwiegend werbenben europaischen Entfitt= lichung ober einer feftbegrundeten, fortgeschrittenen Gefit tung und alfo mehr begrundete Beranlaffung zur Kurcht ober zur hoffnung fur bie nachfte Butunft gegeben baben?" (S. 2) Jebermann holt Athem und ftarrt. Rur ber Berf, ber "Gebanken" hat bei biefem Bilbe ben Duth nicht verloren, mit festem Blid schaut er ben brohenden Ge fahren entgegen, betrachtet er bie Buftande und Berhalts niffe, aus benen fie hervorgehen, und, nachbem er Alles erwogen, Alles gepruft hat, ertheilt er uns bie troftliche Berficherung, bag die Rrankheit, an welcher Niebuhr geftorben fei, noch teinesweges ben Untergang und Tob bes gangen übrigen Menfchengeschlechtes ju bebeuten habe. Die Entfittlichung, von welcher Riebuhr in feinen letten Augenblicken gefabelt, fei ertraumt; nur Krankreich, England und Dolen litten einigermaßen an Unfittlichkeit, aber nach einer weisen Fugung eben nur, um ber übrigen Welt jum abschreckenden Beispiel zu bienen, wohin es komme, wenn die Nationen sich nicht an strenge spartanifche Sitte und an bie Diat ber schwarzen Suppe halten; erfreulich sei es bagegen zu sehen, wie in Italien, Spanien und Portugal, Destreich, Preußen und bem gangen übrigen Deutschland, in dem europäischen und selbst in dem afiatifchen Rufland, ja fogar in ber Zurtei bie Gefittung taglich bie munberbarften Fortschritte mache (G. 13).

Rachbem bie letten verbangnifvollen Monate verlebt finb. (beißt es in ben " Bebanten"), barf man breift behaupten, baf in allen beutschen Staaten ohne eine einzige Ausnahme, einige Stabten und Dorfer im Burenburgifchen allein aus genommen, bie Drbnung und die Achtung fur bas Gefes niemals fefter ftanben als eben jest. Gben jene fcnell vorübergegangenen Bewegungen ber letten Monate gaben, ohne meis tere ungluctiche Folgen gu binterlaffen, blos ben Regierungen ber Staaten, in benen fie leiber boch ftattfanben, Gelegen: beit, bie allerbings hier und ba auf eine fehr zu beklagenbe unb tabelnemurbige Beife vorgetragenen Bunfche und Befchwerben ihrer Unterthanen tennen gu lernen, gu prufen, bie als gegrunbet gefundenen zeitgemäß zu befriedigen und fo bas wohlthatige Band, bas herricher und Unterthanen vereinigt, fefter gu fnupfen. Dies war unter anbern befonbers ber gall in Sachfen und Rurbeffen. Der Pring Mitregent von Sachfen beburfte nur ber ebelmathig gefprochenen Borte: Bertrauen erzeugt Bertrauen, um bie heftig aufgeregte Berfammlung klagender Unterthanen vertrauend um fich zu vereinigen. Der Regent ber Aurheffen opfert wohlberathen Gewohnheit und Reigungen, bie feinen obwol ungiemlich bittenben Unterthanen gefahrlich für bie Bobifabrt bes Canbes erschienen, willig auf und jog ben loder geworbenen Kreis seiner Familie wieber fefter gusammen. Gine anbere Garantie bes lebergewichtes deutscher Wesittung gaben bie ungludlich geworbenen, vorhin fo lopalen und gludlich gewefentn Bewohner bes herzogthums Braunichweig. Ihr Der-gog hatte fich unter betlagenswerthen, allgemein bafür aner-tannten Berhaltniffen von feinem ganbe entfernt und horte factifc auf Regent zu fein. Da gingen bie febr bebrangten und aufgeregten Braunfdweiger nicht gur Entfittlidung über,

sonbern sehten fir vielmehr augenblicklich Schranken. Große Gute, mit sestem Ernst gepaart, rief augenblicklich die Ordnung in dem fleinen Theile des Konigreiches hanover zurud, der sich hocht unerwartet von ihr entsernt hatte. Dochk beachtenswerth ist so die in den lestverstoffenen Monaten erhaltene Gewisheit, daß auf dem jesigen deutschen Boden das heillose Unstraut des Aufruhrs durchaus nicht gebeihen kann, weil es die Appig emporkteben de fitt ung überall erftickt, wo es sich zeigt (G. 16).

Mus diefen und vielen andern eben fo fprechenden Thatfachen schließt ber Berf. mit Recht, baf bie von Ries buhr gefürchtete "Entsittlichung" noch teinesweges in eis nem fo beunruhigenden Grade vorhanden fei; swar hat feitbem burch den Abfall von Modena, Parma und ber Romagna bas Gebiet ber Entsittlichung wieber etwas weis ter umfichgegriffen und mertwurdig genug find es bier nicht die unterften Glaffen, fondern gerade bie hochften ber Gefellschaft, die an ber Spige eines fo "troftlofen Beis fpieles" fteben; aber bie Rraft ber logischen Schluffe und Folgefate bes Berf. ber "Gebanken" wird baburch jum Glud nicht gebrochen, ba man nur bie schabhaften Glieber aus ber Rette herauszunehmen braucht, um biefelbe wieber in statum integrum hergestellt zu feben und vollkommen bes ruhigt zu fein. Das Ginzige, wovon ber Sittlichteit ets nige Gefahr broben tonnte, ware ein allgemeiner Rrieg, aber biefer ift auf teine Beife gu fürchten; benn erftens tonnen bie Furften teinen Rrieg fuhten, weil fie gwar Schulben in Ueberfluß, aber tein baares Gelb haben ; zweitens, wenn fie auch konnten, wollen fie nicht einmal, und zwer nicht etwa aus Furcht, bewahre! fondern lebiglich aus Liebe gum Frieben. "Richt Furcht", fagt ber Berf. ber "Gebanten", "gang gewiß nicht Furcht, fonbern unvertennbar nur bie Liebe jum Frieden und die Sorge fur die blubenbe Wohlfahrt ber eignen Staaten hielt bis jest bas europais sche Schwert in der Scheibe" (S. 30).

Wenn aber auch wirklich bennoch ein Krieg ausbräche, ungeachtet alle Cabinete erstens keinen Krieg führen konnen, und zweitens keinen Krieg führen wollen, so wäre auch bavon für die Sittlichkeit noch keine Gesahr vorhanden. Nur in Belgien und auf Frankreichs eignem Boden könne der Krieg geführt werden, wenn die eroberungskustige französsische Jugend ihn erzwänge; und Frankreich möge sich daher wol in Acht nehmen. 36,000 Mann wären auf den ersten Wink von dem berkiner Ererzierplate an den Rhein marschirt; und mehre preußische Landwehrmänner "eilten" sogar "mit Ertrapost zu ihren ruhmbekrönten Fahnen, um ja nicht zu spat zu kommen" (S. 19).

Man muß die "Gedanken" selbst lesen, um sich zu überzeugen, mit welcher Beredssamkeit, mit welcher herzlichen Warme die hier angedeuteten Ansichten entwickelt sind. Alle Besorgnisse, die Nieduhr irgend gehabt haben kann, sinden hier ihre vollständigste Widerlegung; und Wenige werden diese kleine Schrift aus der hand legen, die nicht mit dem Vers. der Meinung sind, daß "nur Krankheit Nieduhr vermögen konnte, ein so kleinmuthiges politisches Testament zu hinterlassen und manchen schwachen Seist daburch zu entmuthigen" (S. 34). \*)

<sup>(</sup>Der Befdlus folgt.)

<sup>\*)</sup> Bgl. aber Riebuhr auch Rr. 67 b. Bl. D. Reb.

## Correspondengnadrichten.

Paris, Dary 1861.

Der Boben unter bem Throne bes Burgertonigs ift bobl. Sobalb fich ihm eine hanbvoll Tambourins mit einigem Unges ftume nabern, so fangt er an zu brobnen und zu schwanken. Fruh ober fpat muß er sich aufthun, um ben Fürsten ober die Meuter zu verschlingen. Der Aufruhr ist hier an der Aagesordnung. Sind 14 Rage ruhig verfloffen, fo wird man bes forgt; je langer ber 3wifchenraum von einer Explofion gur ans bern ift, je großer wird die Furcht. Der Couverain hat Lau-nen und Muth und Uebermuth. Richt ber Couverain im Palais Royal, ber vielleicht einmal mit Rrone und Scepter por ber Ration ericheinen wird, fich einstweilen aber mit bem Regenschirme und bem Spazierftode und bem grauen hute begnügt, sondern der Souverain, der in den Borftabten hauset; der Souverain in manchesterner Jade und zerlumpten Beinkleis dern, mit dem schwarzgerauchten Pfeisenstumpfe zwischen den fluchreichen Lippen; ber Souverain endlich, ber hungert und friert, der zu Zeiten ben Teufet, b. b. Richts im Leibe hat und fich bann in feinen Schlupfwinteln redt und bie Babne fletfct und in ein paar Gagen por bem Schloffe feines Committenten fteht und gu feinen genftern binaufprullt und Brot ober Arbeit fobert. Als wir unfer legtes Schreiben ichloffen, erfturmte ber Pobel bie Rirche St.: Germain l'Aurerrois; in bem Augenblicke, wo wir die Feber ergreisen, um unserm heutigen Bericht zu beginnen, wird die Rationalgarbe zu ben Wassen gerufen. Ginige hundert Arbeiter wollten in den hof des Palais Royal dringen und vor den Fenstern des Königs einen Freiheitsbaum aufpflangen. Bebe Partei flagt bie anbere biefes Unfugs an. In jedem Falle sind solche menterische Demonstrationen eine Balge ber Schwäche der Regierung. Aurz vor den Begeben-beiten des 14. Februar war Befehl gegeben, die Lillen auf den Fahnen der Armee wiederherzustellen, und nun mus sie der Ronig von feinen Autschenschlägen, von ben Fenftergesimsen feis ner Bohnung abnehmen laffen. Auf ber Auppel bes Pantheon und ber Borbonne find Gerufte aufgeschlagen; bis an bie aus Berfte Spige ber in bie Wolfen ragenben vergolbeten Bronge verfolgt man bas Wappen ber Bourdond; sogar auf den Zei-gern des Zifferblattes am Palais des denux arts ist es ausge-ldscht worden. Daß der König das Wappen seiner Familie vom Pöbel durch den Straßenkoth schleifen lassen, es selbst mit eignen Füßen zertreten muß, mag ihn im Innersten seiner Geele schmerzen, und bas Schmerzlichste babei ift, daß selbst biese burch Aufruhr erzwungene Arennung von ben Feldzeichen seiner Bater bas Anfeben ber Rvone eher fcmacht als befeftigt. Das System du justo miliou muß auf die Dauer die Regierung zum Sturz bringen. Roch ist übrigens nicht Alles verloren. Bas bis jest das Ministerium hinderte, mehr Energie zu zeigen, war, das die Majorität in der Lammer der Deputirten mit ber Majoritat ber Ration nicht im Einklang ftanb. Rach Auflofung ber jegigen und Einberufung einer neuen Rammer tann man einer Tenberung in bem Cabinete und folglich in ber Polis tit mit Gewißbeit entgegenfeben.

Mehr noch als die Angelegenheiten des Baterlandes interessiren hier die polnischen Angelegenheiten. Es sind wenig Franzosen, welche nicht mit Freuden für Polen socien. Aroh der günstigen Rachrichten, die von Warschau aus dier einges terssir sind, zweiselt man, daß dieses helbenmüthige Bolt der Uedermacht der Aussen auf die Dauer wird widerstehen können. Sollte es unterliegen, fürwahr, man wärde der französsischen Ration Unrecht thun, wenn man sie beschultzte, ihre ehemeligen Wassender verlassen zu haben. Es bedürfte nur eines einzigen Wortes aus dem Cabinet des Polais Royal und Hunberttausende würden an die Weichsel eillen. Einsammeln thut man, was man kann. Es werden Concerte gegeben und Wessen gelesen und Collecten veranstaltet. Die Todtenseier Kosciuszto's hat das "Journal des dedata" sehr in Harnisch gebracht; sie wurde in dem großen Bazar in der Straße St.-Hos-

nord gehalten. Gine Meffe in einem Meublesmagazin, bem gewöhnlichen Aufenthalte galanter Grifetten , und eine Deffe auf Frangoffich! Dr. Chatel, ber befannte Stifter ber frangofifchen Rirche in ber Strafe ga Sourbière hielt biefe Regermesse. "Beim Eingange zahlte man 8 France", berichtet ber Redacteur ber "debata"; "au benesse des Polounois" hätte er herzlich gern weggelassen, wenn sichs hätte thun lassen. "Die Prieste", sährt er fort, "musten burch die vorbere Chore eingeben, wie das Publicum. Diefe Priefter haben noch tein Beiligthum, sie lagern noch, sie betteln noch um einen Tempel zu einer Zeit, wo keine mehr gebaut werben!" Da haben wir bie religibse Toleranz bieser herren! Diese Gebete, bie im Ramen ber gangen Gemeinbe gesprochen werben, von ber gangen Semeinde follen verftanden werben, das ift in ihren Augen ein Schisma. Wem man bebentt, daß biefes Journal das Dro gan ber fambfen 221 ift; bas Rarl X. aus gurcht vor biefen 221 feine Orbonnanzen erlaffen, fo muß man fich freuen, baf er biefe nicht beffer gefannt und aus Furcht vor folden Des magogen seine Krone aufs Spiel geseht. Das Sonberbarfte bei biefer Feierlichfeit war, bag Leon Baleny, ein Jube, bie Borte zu ben meiften Singftuden gebichtet. Delavigne hat eine Uebersehung bes "Dios irac" bei berselben Beranlassung gefdrieben. Die "Varsovienne" von bem namlichen Dichter wurde in einem gleichfalls fur bie Polen gegebenen Concerte gefungen. Delavigne hat bem Pompe feiner erften Dichtungen, ben rhetorifchen Trabitionen ber Schule entfagt; bafur ift aber jest feine Poefie mager und hart. Dier und ba ragen erfa-bene Gebanten hervor wie nacte Belefpihen in einer aben Gebirgegegenb. hier folgen einige Strophen aus ber "Varsovienne":

Il s'est levé, velci le jour sanglant,
Qu'il soit pour neus le jour de délivrance?
Dans son essor, voyes notre sigle blane
Les yeux fixés sur l'arc-en-ciel de France,
Au soleil de juillet, dent l'éclat fut si boan,
Il a repris son vel, il fend les airs, il crie:
"Pour ma belle patrie
"Liberté, ton soleil eu la nuit du tomboau."
Polonais, à la balonnette,
C'est le cri par neus adopté,
Qu'en reulant le tambour repète:
"A la balonnette!
Vive la liberté!"

Pour tei, Pologne, ils combattrent tee fils, Pies fortunés qu'an temps où la victoire Mélait leur cendre aux sables de Memphis, Où le Kremlin s'écroula sous leur gleire.

Des Alpes au Thabor, de l'Ebre au Poat-cuxin lis sout témbés vingt ans sur la rive étrangère, Cette fois, e ma mère,

Coux que meurrout pour tei, dermerent sur ten seis, Polenais etc.

(Der Beféluis foigi.)

## Notiz.

Die verbienstvolle Schrift bes frn. Professor Rumpp in Stuttgart: "Die gelehrten Schulen nach ben Grunbschen bes wahren humanismus und ben Ansoberungen ber Zeit" (Stuttsgart, 1829) "), welche ben gestitbotenben Unterricht in den sogenamnten lateinsichen Schulen in Wartemberg bei ber sechen und sat ausschließichen Beschäftigung mit dem Lateinsichen ins Licht seste, daß Manchem, der gerade darin das wahre heil ber gerühmten wartembergischen gelehrten Schulanstalten sand (bie nichtgelehrten kamen kaum in Betracht und stehen auf kei-

<sup>\*)</sup> Wir berichteten barüber in Rr. 82—84, 869 u. 868 b. Wi. f. 1860.
De Reb.

ner bebentenben Stufe), bie Angen übergingen, hat bereits begonnen, Frachte fürs Baterland ju tragen. Gin feltenes Glad in Burtemberg, wo es nicht an trefflichen Ibeen, noch an vorgoglichen geiftigen Rraften gu ihrer Ausführung fehlt, felten aber eine, und am wenigsten unverfruppelt gur Ausführung gebracht werben tann. Es ift ein Erziehunge : und Bebrinftis tut nach ben Rlumpp'ichen Grunbfagen in Stetten im Remsthale, einem ber milbeften und lieblichften Thaler Burtembergs, wo ein vorzäglicher Wein machft, in ber Rabe ber Refibenge fabt Stuttaget und ber nicht unbebeutenben Dberamteftabte Eflingen, Kanuftabt, Baiblingen, Schornborf und Lubwigsburg gelegen, von bem bortigen Pfarrer, einem clafficogebilbeten Manne, Dr. Rlaiber, und bem hof - Rameralverwalter Bieberebeim eroffnet worben, welchem ber Ronig bas bortige fcone geraumige Schloß, bie ehemalige Sommertefibeng bes unlangft verftorbenen Obeims bes Konigs Bergogs Bilbelm, bazu eingeraumt hat. Dr. Prof. Rlumpp hat babei, foweit es feine Berufegefcafte erlauben, feine thatigfte Mitwirfung gugefagt. Der Dauptgrunbfat ift: innige Berbinbung bes Dumamismus und bes Realismus. Die Untunbigung fagt barüber: "Rach bem oben ausgesprochenen 3wede ber Anftalt wirb unter bie Unterrichtsgegenftanbe, neben bem Stu-Dium ber claffifden Sprachen und bes claffifden Alterthums, bas bisher in ben gelehrten Schulen bas haufig unverhaltnismaßig Ueberwiegende war, auch ber Sach ober fogenannte Realunterricht beigezogen, und zwar fo, bas auf ber untern Stufe bes Unterrichts vorzäglich ber formalbilbenbe Ginfluß bes legtern beruchfichtigt, ber materielle Sewinn aber gunachft nur als nothwendige, für ben fpatern prattifden Bebarf allerbings febr wichtige Bugabe betrachtet wirb, und biefes Stubium erft in bem gweiten Bauptcurfe (bas Sange theilt fich namtich in bie gemeinschaftliche Bor-foule bis ins 14. Jahr, und in ben bobern Gurs bis ins 18. Jahr), neben ber wiffenschaftlichen, auch gu-gleich eine entschiedenpraftische Richtung nimmt. Darum wird auch mit biefem Realunterrichte und bem (bisher beinahe gange lich vernachläffigten) ber Mutterfprache vorzugeweife begonnen; ber lateinifche aber, welcher auf ber elementarifchen Stufe entidieben unfruchtbarer ift, erft auf eine zweite Stafe (im 10. Jahre) verfchoben, auf welcher bie Rrafte fcon etwas erstarft, bas Urtheil etwas gereifter und burch einigen Borrath an Renntniffen vorbereitet ift. (Bisher wurde mit bem Batein bereits im 6. Jahre begonnen.) Reben Dem, bag biefe Unorbnung bes Unterrichts als bie naturgemäßere und fruchtbarere erfcheint und geeigneter ift, ben Schuler vielfeitig anguregen und alle feine geiftigen Bermogen nach bem Dafftabe ber Ents wickelungeftufen zwedmäßig zu entwickeln, foll fie befonbers auch burch ben gleichzeitigen Erwerb von Sprach: unb Cache tenntniffen ben wichtigen Bortheil gewähren, bas ber Bater nicht in bie Berlegenheit tommt, icon im 8. ober 9. Jahre, wenn bie meiften Rrafte feines Rinbes noch unentwickelt folummern, bie oft beinahe unmögliche Entscheidung geben zu muffen, ob ber Rnabe eine gelehrte ober prattifche Richtung nebe men, und beswegen ber lateinifchen ober ber Realfcule augewiefen werben foll. Bugleich aber foll fie noch zweitens auch bem tunftigen Gelehrten bie gegenwartig unerläßliche Ausfattung mit mehrfeitigen Renntuiffen und allgemeinerer Bilbung gewähren. Der Unterricht ift bemnach fo berechnet, bas ebensowol Diejenigen gebilbet werden tonnen, welche gu gelehrten Studien bestimmt find, als Diejenigen, welche in die verfchiebenen Berufsarten bes praftifchen Lebens und in bie bobere Sewerbathatigteit übergeben wollen, also in lehterer Beziehung namentlich solche, die fich dem Militair, dem Kamerals, Forstund Bergwefen, ber Canbwirthichaft, ber Banblung und bem Fabritwefen u. f. w. widmen, und endlich auch Solche, welche fich zu tunftigen Reallehrern bilben wollen. Sie foll ben Schulcurfus vom 6. - 18. Jahre umfaffen". Fur ben Glementarcurs find bie Gegenftanbe vom 6. - 10. Jahre: a. Anfchauung

ber gorm und Bahl, alfo: Raturgefchichte mit vor-zäglicher Begitung ber Botanit; Bahlenlehre, gew metrische Formenlehre; Geographie, von der Inschaung ausgehend; d. Sprachunterricht, in der Muttersprache, und in Berbindung damit die fogenannten Berftandesabungen (eine elementarische Logit); c. Relie gionsunterricht, von ber biblifchen Befchichte ausgebenb; d. Gefchichte, namentlich vatertanbifche in ber für biefes Alter geeigneten Form und Auswahl; e. technischer Um-terricht: Lefen, Schreiben, Beichnen, Gefang. Bom 10—11: a. Religionsunterricht; b. Sprachunterricht (voraugsweise): Latein, Frangbilich, Deutsch, Griechisch (tritt in ber Regel erft im 18. Jahre ein); c. Cachunterricht: Ariffe metit, Geometrie, Raturgefchichte bis ins 12. Jahr noch, Roturiebre, elementarifc behandelt, vom 12. — 14. Jahr, Geographie, Geschichte; d. Dechnischer Unterricht: Schreiben, Beidnen, Gesang, und bei entsprechenben Anlagen auch Alevierfpiel. Für ben bobern Curfus, ber in 2 Richtungen gerfällt, find bie Gegenftande: a. lateinifche, griechifche, frangofifche und beutfche Sprache und Eiteratur, mit besonderer Beruchichtigung mundlicher und fcriftlicher Reben und Stylubungen, jumal in ber Mutterfprache, englifde und italienifche Sprache; b. Ginleitung in bie Philofophie burch Anthropologie, Logit und Raturrecht, mit populais rer Befegestunde, befonders mit Rudficht auf Die Die Univerfis tat nicht besuchen Boglinge; c. Religionslehre: Blaus bens : und Sittenlehre, Religionsgefchichtes d. mathe math foe gader: Algebra, Erigonemetrie und praftifche Geome trie, mit Plan: und Architefturzeichnung, Technologie; e. nas turmiffenfcaftliche gader: Raturgefchichte, Phpfit und Chemie, allgemeine und technische; f. Gefchichte; g. Geo-graphie: mathematische, allgemeine, Statifit und hanbele geographie; h. Beichnen, Gefang unb Rlavier. Die Boglinge beiber Richtungen nehmen an ben allgemeinen Unterrichtsgegenftanben gemeinschaftlich Theil, aber bie ju Gelehre ten bestimmten Schuler werben vorzüglich in bas Stubium ber lateinischen und griechischen Classifer, die zur praktischen Richtung bestimmten mit Ernst und Grundlichkeit in mathematische und naturwiffen foaftliche Stubien eingeleitet werden, welches besonders in ben Privatstubien, bie auf biefer Stufe eine hauptrolle fpielen, berudfichtigt werben foll. Die Grziehung foll fo viel als möglich eine Familienerziehung fein (wofür aber in et-nem folden abgefchloffenen Inftitute im Grunde faft alle Bebingungen, wozu fcon vorzuglich bie Bermifchung ber Gefchlechter gehort, fehlen), und wirb (woran wir feinen Imgenblick zweifeln) fowol bie geistige, namentlich fittlich religibfe Behandlung ber Boglinge, als bie allgemeine und besonbere Rorperpflege (gu welcher lettern bie benachbarten Garten unb ber geraumige Pofplat erwanschte Gelegenheit geben, sowie benn bas Zurnen einen wefentlichen Theil ber körperlichen Uebungen bilben und burch Feftfegung bestimmter Tageoffunden bafür mit ben übrigen Unterrichtsgegenstanden in eine Reihe geset werben) nicht vermissen lassen. Der Unterrichtsgegen-ftande sind wahrlich nicht wenige! — Mit 14 3dglingen im ersten Alter ist die Anstalt eröffnet, auf 20 ist sie berechnet. Die Pension ist nach dem Alter verschieden, aber mäßig. Rach jeber Möglichkeit ift bei biefem Berfuche einer zeitgemäßern Iw genbbilbung auch fur Diejenigen, mit welchen berfelbe angestellt wirb, nichts gewagt bei bem Elfer und ben vorzüglichen Rraf ten ber Unternehmer, welche, für fich felbft in geficherter burgerlicher gage, nichts Anderes damit bezweiten als ben factiichen Beweis ber relativen Bortheile ober Rachtheile eines Gp ftems, wordber beim blofen, theoretifchen Streite Richts entfchieben werten tann. Bir munfchen ihm bas befte Gebeiben. und freuen uns über die Theilnahme, welche biefe wichtige Umternehmung bei bem Monarchen gefunden bat.

# literarische Unterhaltung.

Donnerstag,

Mr. 83.

24. März 1831.

Brofdurenliteratur.

Rr. 2 bient jum Belege ber treffenben Borte, bie ber Berf. ber "Gebanten" in Begug auf hanover fprach. Eine alberne Schmahschrift hatte es gewagt, ber vaterlichen Regierung bes Ronigreiches Sanover bie ungegrunbetften Borwurfe zu machen. Gollte man es fur moglich halten, bag ein Sanoveraner auftreten und die Behauptung aussprechen tonnte, fein Baterland habe fich uns ter bem frangofischen regime beffer befunden als unter feiner gegenwartigen beutschen Bermaltung? Und bach ift bies gefcheben. "Die handverfche Regierung", heißt es in einer unter bum Titel; "Untlage bes Minifteriums Minfter vor ber öffentlichen Meinung", erschienenen Schrift, bie au mehren Taufend Eremplaren burch bas gange Ronig= reich verbreitet murbe, "hat alle Fortschritte und Berbeffes rungen, bie unter ber frangofischen und westfälischen Res gierung eingetreten waren, wieber ruchgangig gemacht, bie aufgehobene Leibeigenschaft, sowie alle Brivilegien bes Abels, mit ihrem gangen Gefolge von Feubalrechten wiederherges ftellt, die eingeführte Gewerbefreiheit aufgehoben, die Freis beit ber Rebe und bes Gebantens in Reffeln gefchlagen, einen betrachtlichen Theil ber Staatseinnahmen ber offents lichen Kenntnig entzogen, und bie Auflagen mitten im Frieden nicht vermindert, sondern vermehrt. Und um bie fee gange Treiben vor bem Bolte fo viel ale moglich gu verbergen und zu beschönigen, hat man endlich, unter ber Korm bes 3weitammerfostems, bie alten Teubalftanbe wiebereingeführt, die angeblich die Ration, in der That aber nur die privilegirten Stande vertreten". Go freche Befoulbigungen verdienten eigentlich, wie bie "Actenmäßige Burbigung" richtig bemertt, gar teine Biberlegung ; auch tann man bie "Wurdigung", welche berfelben burch bie vorliegende Schrift widerfahrt, in der That kaum eine Biberlegung neunen, ba fie fich mit weifer Dagigung begnügt, bas gange Getriebe ber fchanblichften Berleums bungen burch einfache Darlegung ber Thatfachen in fein gebührendes Licht zu fegen. Bahrlich, man follte feinen Mugen taum trauen: "jun Beit ber Frangofen eingetretene Berbefferungen!" Bie tonnten wol, fragt bie "Burbigung" mit gerechter Indignation, Berbefferungen in ber Aerwaltung unter ben Franzosen eintreten, ba biese fich ja in Sanover fortwahrend in Leinbes Land befanben ?.

Die framoffiche Bestsnahme, wenn sie auch noch so lange gebauert hatte, mar ein umrechtmaffiger Gewaltstreich; und was in Folge berfelben gefchah, konnte baber nie Anspruch auf rechtetraftige Gittigleit machen. Cobaid bie rechts miffige Regierung gurucketehrte, verfcmand Alles, was ber Feind inzwischen gethan hatte, ipso facto, und ber alte fegenereiche Buftanb, in bem unfere Bater und Grofvas ter gludlich gewesen waren, murbe nicht wieber merkage führt, fondern er war ichon gang von felbft wieber vothanden. \*) Daß in biefem Buftanbe die Leibeigenfchaft miteinbegriffen fet, ift eine hamifche Berleumbung; in gang Sanover tennt man feine Leibeignen, benn in bem Fürstenthume Denabrud, einem Theile von Sanover, gibt es grax Canbbeute, bie leibeigen find, aber Jes bermann weiß ja, baß fie nicht Leibeigne heißen, som: bern "Eigenbehorige"! Daß die hobern Staatsftellen set ber Restauration nur mit Abeligen befest wurden, wie in ber Schmahfchrift unter ben Privilegien bes Abels angeführt wird, ift nicht mabr, ba "mehre Manner burger licher herfunft seitbem Stellen erlangt haben, die vor ber feindlichen Decupation nur von Abeligen belleidet zu wets ben pflegten"; und wenn, bied, selbfk mahr ware, ergabe sich baraus wol ein Borwurf? "Gewiß ist es wunschenes werth", erinnert die "Wurdigung", "daß Talente und Berbienste auch bei bem Burgerstande immer geehrt und auf die Stellen gebracht werben, wo fie bem Baters lande reichen Rugen gewähren; wenn aber ber Abel allers bings manche Dienststelle betteibet, ift benn nicht auch in andern Landern ein Gleiches ber Fall; und fehlt es uns. an Beispielen, bag gerabe burch Danner von altem. Abel bie wohlthatigften, auf fpate Generationen fortwirtenben Unftalten geschaffen und eingerichtet find ?" (G. 23.) "Die Gewerbefreiheit fei aufgehoben worden". Freilich wol, aber "bisher haben die Stubte (bie Bunfte und Immunaen) noch nie ben Bunfch zu ertennen gegeben, baf ibre alten Gewerbeinrichtungen und Borrechte mit Ginent-Schlage vernichtet werben mochten" (G. 11). Was bie

<sup>\*)</sup> Etwas bebenklich hat uns, bei aller gerechten : Bewunder rung der "Burdigung", diefer (S. 6 fg.) ausgeschiete Sagdoch gemacht, denn was sollte aus allen europäischen Stanten werden, wenn mit Einem Male das Eroberungsrecht ungültig erklärt würde? Bielleicht beantwortet der scharffinnige Berf. der "Bürdigung" gelegentlich biese Krase.

Gebanken: ober Preffreiheit betrifft, fo ift biefe, wie It bermann bekannt, nicht von ber handverschen Regierung, fondern von dem deutschen Bunbestage in ihre rechtmas Bigen Schranten gurudgewiesen worben; jebenfalls tonnen baber auch nicht ber erftern die biefe betreffenden Berfugungen gur Laft gelegt werben. Auf ahnliche Beife fallen, bei naberer Beleuchtung, alle-wiber bie Bermaltung son Sanover in ber "Untlage" erhobenen Befchuldiguns gen in ein leeres Dichts gufammen; und wenn die "Actenmafige Burbigung" jugibt (G. 11), "baß bie Regierung feit langerer Beit mit ber Ermagung zeitgemaßer Res formen be fchaftigt fei", fo glauben wir, nichts als biefe Buficherung anfuhren zu burfen, um jeden Reft von Beforgnif, den bie angebeuteten Auftlarungen in unfern Les fern noch guruckgelaffen haben konnten, vollends zu ger: ftreuen.

Der "Buruf", Nr. 3, ist ein erfreulicher Beweis von ber Rudkehr ber "Gestitung" in hessen. Der Berf. ist gewiß ein sehr wohlmeinender Mann; und wenn er uns auch nicht gerade viel Reues sagt, so zeigt er uns boch recht überzeugend, um seine Ansicht durch ein einziges Wort zu charakteristen: wie "die Freiheit in der allseitigen herrschaft des Gesetes besteht, oder darin, daß ein Jeder nicht mehr thun konne, was er wolle, sondern was er solle" (S. 6). Der Ton hatte, unserer Meinung nach, nicht auf das "Nicht", sondern auf "ein Jeder" gesett werden mussen.

Dr. 4 ift bie freie Ueberfegung eines Votum separatum ober einer Schriftlichen Bermahrung bes Grafen Deffemffi bei bem ungarifchen Reichstag, in Bezug auf Die Preffreiheit. Der Dr. Graf weift ziemlich einleuch: tend nach, daß bie gegenwartig in Ungarn beftehenbe Cenfur fo gut als gar teine gefetliche Begrundung habe. Das ungarische Corpus juris gebenkt zwar in ben Art. 26 u. 67, pom Jahre 1791, ber Cenfur; ber 15. Art. beffelben Sabres gestattet aber ausbrudlich für gang Ungarn die Preffreiheit, und ber 67. Art. fpricht erft von ber Borlegung eines im Einverftanbniffe mit ber Literarbeputation ju entwerfenben Cenfurprojects, mabrenb ber 26. Art., 6. 5, zwar ber Cenfur ermahnt, aber nur in Bezug auf bie theologischen, symbolischen und Andachts: bucher ber beiben protestantischen Confessionen, welche von eigends bazu aufgestellten und ber tonigl, Statthalterei angezeigten Genforen gepruft werben follten. Rirgende ift von einem Ginfluffe ber wiener Cenfur bie Rebe, ber überbies, nach dem von ber Unabhangigkit bes Konigreis ches handelnden §. 10, gefehlich gar nicht ftattfinden barf. Das in frühern Beiten bie jest nur misbrauchlich abgefcaffte Preffreiheit wirtlich vorhanden war, geht aus den Art. 24 v. 3. 1553, und 45 v. 3. 1599 unwibers leglich bervor. "In Betreff ber von Gr. Majeftat ermahnten, irrige und gefahrliche Grundfabe verbreitenben Buchet, lautet ber erfte, vermogen die Stande feinen Befchluß zu faffen, indem ihnen nicht bewußt ift, daß bergleis den auf ihren Befibungen gebruckt und ausgegeben werben".

Rr. 5 fcheint eine Schulerarbeit, Die, als folche, alle Aufmunterung verdient. Was Joseph II. für Die bie offreis

chische "Gestitung" gethan hat, ist zu bekannt, als daß wir es hier zurückrusen sollten. Dem Verf. des vorlies genden Exercitiums wollen wir besonders einige logische Schärfe empfehlen; es ist gar zu storend, wenn man auf der ersten Seitz eines sokchen Specimens liest: "mutilis cher als aller Unterricht, welcher ihm ertheilt wurde, war für ihn das Beispiel der Augenden, welche er seine erhas benen Aeltern ausüben sah"; und gleich auf der solgenden: "dadurch, daß seine Mutter — eine so große Fran sie auch war — der Seistlichkeit und dem durch Sedurt gegebenen Rang einen, das wahre innere Verdienst dies weilen beeinträchtigenden Borzug gewährte, sowie durch eignes Nachdenken, wurde der junge Fürst frühzeitig darauf geführt, Beide geringzuschähen". Dies schein uns in der That eine eigne Art, das Beispiel nachzuahmen, welches "die erhabenen Aeltern" gegeben hatten!

Rt. 6 ift eine recht fließende Uebersetzung einer fram zösischen Gelegenheitsbwichtere. Die beiden Portraits Wisheims IV. und Ludwig Philipps I., die auf dem Titel nicht erwähnt sind, werden dem Lefer eine angenehme Zwgabe sein. Manche Nachlässigkeiten im Ausbruck, wie z. B.: "Der Herzog von Orleans schrieb an den König von Spanien, sein em Berwandten", und ahnliche, hatten vielleicht vermieden werden können.

Dr. 7 gibt einen gwar etwas fragmentarischen, aber burch lichtvolle Anordnung fich empfehlenden Ueberblick ber gesammten Lehre von den Staatsschulben und Staats papieren. Beniger als ber allgemeine Theil, ber in ber That, bei aller Rurge und Gebrangtheit, febr vollftanbig ift, hat uns ber besondere befriedigt, welcher eine Dars ftellung bes Schulbenwefens ber 5 großen europaifchen Machte versucht. Das Schulbenwesen von England und Frankreich, fur welches freilich auch wol die umfaffenbiten Quellen vorhanden maren, wird auf 16, bas von Defts reich, Preußen und Rufland jufammen auf 12 Dctavfeiten abgehandelt; bag baber Bieles nur angebeutet, Richts im Detail ausgeführt und erschopft werben fonnte, liegt in ber Sache. So viel wird auch ber Ununterrichtetfte aus diefer kleinen Schrift mit Ruben erfeben, bag ber Berf. ber "Gebanten über Riebuhr's Unficht" nicht fo gang Unrecht hatte, wenn er bie Friebeneliebe und bas Schulbenwesen ber europäischen Dadite in ben genqueften Busammenhang stellte. Sochst mahrscheinlich mare "bas euro= paifche Schwert" langft gezogen worben, wenn man nur Gelb genug hatte, um es bei ben Juben und Banfiers auszulofen, bei benen es in Berfat fteht. Schon jest find bie Abgaben in beinahe allen europäischen Stgaten unerfdwinglich; neue Anleihen wurden neue Auflagen nothig machen und, bei aller Achtung, bie wir vor ber "Gefittung" nicht blos von Portugal, Spanien, Stalien, Ruffs land und ber Turtei, fonbern felbft von unferm armen, burch ben Rrieg vermufteten, burch ben Frieben erfchopfs ten Deutschland haben, halten wir es unter ben gegens martigen Umftanben fur leichter, neue Auflagen guszuforeiben als zu erheben. Frieden, wie bie Berhaltniffe fic auch verwideln mogen, winfchen und erwarten baber auch wir; folimmften Salls aber teinen langen, und ans wenigsten, wie hr. Ferbet an einer Stelle (S. 24) seiner geistreichen Broschütze fast befürchtet, einen breißigjahrisgen Krieg.

## Correspondenznachrichten aus Paris. (Befchlus aus Rr. 88.)

Die Literatur liegt in ben legten Bugen; faum bas es uns gelingen will, irgenbme eine Reuigfeit aufzufinden. Unter ben wenigen Publicationen, benen die politische Polemit Raum last, bemerken wir die "Memppe-" von einem hrn. Pécoutal, eine politische Satyre. Der Verf. gehört dem mouvement an, d. h. der duperken Einken. Er gelhelt die Doctrimairs, die Staatsmanner vom juste milieu mit trefflichen und treffenben Berfen. Freunde literarifcher Genuffe muffen gu ben Journalen ihre Buflucht nehmen; allein, anch hier bezieht fich bas Beste unb Reue-fte auf die Politik. In dem Journal "La modo", welches nicht mit ben gewöhnlichen Mobejournalen verwechselt werben borf, finden wir: "Le roi d'Yvetot, petite intrigue pasterale en 8 scenes et 6 couplets". Mitfpielende Perfonen find : La père Lapipe (face bourgeomée, maintien de magistre, éloquence verbeuse); Jeanneton, sa femme (bonne menagère); Grand-Poulot, l'ainé des leurs sept enfans, insolent, l'air minia; Lamour, 20 file; eine sehr transparente Cari-catur ber jesigen königl. Familie. Das Abeater stellt bas In-mere einer forme nouvellement replatrés por. Der père Lapipo liegt zu Bette, seine Fran liest in einem lateinischen Gebetbuche. Dann weckt sie ihren Mann, ber sich kaum bazu versstehen kann, um 12 Uhr aufzustehen. Auch beklagt er sich, die Leute meinen, er habe so viel Gelb u. s. Während sie frühftuden, tommt Grand-Poulot; er wirb wegen feiner galanten Abenteuer zur Rebe gestellt. "Mon papa", sagt er, "no mo donner pas le fouet, d'abord parceque j'al dixhuit ans et ensuite parceque je suis un innocent". Dann solgen eine Menge Anspielungen auf bie Beitereigniffe, alle mehr ober weniger wisig, aber alle gleich bitter. "Papa", fragt unter an-bern Grand-Poulot, "ai vous deveniez jamais un véritable roi, que deviendrait notre ane? ... il deviendrait rétif, globeste, St.-Simoniste, pensif, poussif, et raisonneur comme l'ane de Balaam". Der pere Lapipe erklart, bag, wenn er je Rônig merbe, er alle Conntage sein Ministerum anderen wurde. "Je ne serais ni une ni deux; ministre, attrape, mon gaillard! quand il aurait eu pendant deux jours le portescuille sous le bras, il ne dirait plus tant de mal des autrea". Dann tommen ber Bergog und bie Bergogin bon ber Rormanbie, welche bem p. Lapipe einen Befuch abftatten. Bulest ericeinen 4 Debanten (Doctrinnairs), welche bem Bergog erklaren, fie wollten ibn nicht mehr, und bie Rrone bem pere Lapipe onbieten. "Je ne la demande pas", etroibert et, "mais ai on me la donne, je la prendrais" etc.

Eine ahntiche Diatribe gegen die jehige Regierung ist ein Aufsat in den folgenden Rummern besselden Journals: "Histoire de la fille adoptive d'un roi". Sie erzählt, daß ihre Cousine Carta unter dem Geschrei: "Vive Carta!" des graden worden sei; sie selcht, die Tochter eines Banktere, sei vom Könige atoptirt worden. Ihre Großmutter war Frau Deucentvintun (221). Rachdem Popule großichtig geworden, habe ihr Pflegevater sie ihm zur Gattin gegeben. Popule vernachlässige sie aber, weil sie sehr schwäcklich sei; sie bedürse der Sonne des Juli, um sich wiederzuerholen. Ihre Großmutter Deucentvintun liege im Sterben u. s. w. Wie man sieht, tragen alle siterarischen Producte der Jekt die Spuren der politischen Aufregung; die wir die set angesührt, sind die bitterzsten nicht. In der "Revue de Paris", dem Journale der aris korratischen Galons, sinden sich dasse offene, grode Ausfälle auf die bebeutenden Manner von der dußersten Linten, datb gistige, water der anscheinenden Bedeutungslosigkeit einer Anzeige versteute Epigramme. So lasse wir neulich in diesem Journale

Folgendes: "Le propriétaire du musée des automates, galdrie Bousiers, a offert au comité polonais sa recette de trois
jours. La présence du général Lasayette à cette musée est
annoncée pour dimanshe prochain". Um bas Bodhaste, das
in dieser Antandigung liegt, zu begreisen, muß man wissen,
daß Lasayette dei den Aristotraten für einen Automaten gilt,
der die liberale Partei nach Willfür leitet. Unter allen diese
vehementen und zornigen Streitgedichten zeichnet sich die Sas
tyre des hrn. Antony Deschamps, des Uebersezers von Dante's
"Söttlicher Romddie": "Adieux à l'Italie", sowol durch Mährme
und Krast, als durch heftigkelt und ans Flegelhaste streisende
Grobheit aus. Nach einigen Versein über, die römische Campagne, den Papst und Nom kommt, er, so gut es nur eben
geht, zu seinem Gegenstand und sätt über die liberalen Journale her, und über die Dramen, deren held Napoleon ist, und
in denen die jedige Kammer besonders arg mitzenommen wird.
Endlich schlendert er ein Dugend impertinente Verse gegen den jest
abgesetzen Seinepräsecten, Frn. Odison-Varrot, ab, um bessentwisten eigentlich die übrigen Verse gemacht zu sein scheinen. hr. Odis
lon-Varrot ist jest das talentvollste haupt der partie de mouvement, die einen Afron, umgeben mit republisanischen Institutionen, will. Während der verschiedenen empbrerischen Beswegungen hat er mehre küne Proclamationen ans Bols ergehen lassen. Deschamps:

Et qu'avons nous besoin, fat, de ton amitié? Tous ces grands aira chez toi sont à faire pitié.

Und bamit Iebermann wiffe, wen er meine, fo fügt er hingu:
Gouverne nous, prefet, et ne nous alme pas.

Die "Revue de Paris" enthalt übrigens mitunter recht gute Auffage. In ben legten Rummern befinden fich einige Artitel über bie niebere Bretagne von Orn. Romieu, bem Berf. ber "Proverbes romantiques". Besonders hat uns angezogen, was er über die Geiftlichkeit dieses gandes berichtet. Seine Mits, theilungen laffen einen tiefen Blick in die Berhaltniffe der gros Bern Bewohnerzahl in ben fatholischen Provingen überhaupt: thun. Ber tann gegen ben Ginfluß ber Pfarrer in ber niebern Bretagne antampfen, ba außer ben Eingeborenen nicht leicht Bemand ihre Sprache verfteht? Gie tounten im Beifein bes Ronigs predigen: ber Untidrift fei in eigner Perfon ba, ohne fich ber Gefahr auszusegen, verrathen zu werben. Rein Bauer weiß etwas vom Papfte; taum bag fie miffen, bas fie einen Bifchof haben. Alles, was auf ihr moralifches und intellectuele les Leben wirkt, ift in ber Pfarrtirche concentrirt; bier ift ihr eigentliches Baterlanb. In ben Danben ber Beiftlichen ift bas Schickfal biefer Populationen. Ebenfo verhalt fich es im fublichen Frantreich. Dan fann baraus leicht abnehmen, bas es an Stoff zu Bargerfriegen nicht fehlt. Doch ba tommen wir icon wieber gur Politit gurud. Dan mag fich fluchten, wohin man will, man finbet fle überall wieber. Um unfere leberficht ber literarischen Journale zu vervollständigen, bliebe uns noch Einiges aus der "Gazette litteraire" zu berichten; aber auch hier schlägt wieder bas Intereffanteste in das Gebiet ber Beitgeschichte. Benben wir uns baber ju ben Theatern. Da fin-ben mir zuerft eine Tomische Oper: "Le diable à Seville"; bie Mufit ift von einem Spanier, Ramens Somes, ben die grans sofen Somis nennen. Sie wird als bochft originell gepries Man mußte, fagt bie "Revue de Paris", bei jebem Motive fteben bleiben, um alles Schone und Reue nachzuweisen. Bon ben 13 Studen, aus benen bie Oper beftebt, ift nicht eins, was nicht sein eigenthumliches Geprig hat. Derr Somez hat ben Horizont seiner Aunst erweitert. Im Theatre du gymnase macht ein Baudeville von frn. Scribe und Baparb: "Les trois mattresses" ziemlich viel Glück. Die 8 Maitressen bes Grafen Guftave find eine Grifette, eine Sangerin und eine Bergogin. Die Grifette wird guleht hofbame und Grafin Gu-ffave; wie fich bas Alles macht und wie fich biefe Liebfcaften burchtreugen, miffen wir uns nicht recht mehr gu entfinnen. "Lo marechal Brune", Melobram von frn. Fontan und Dupenty,

wird unter großem Toplans im Theatre da la porte St.-Martin gegeben. Seitbem wir bie beiben erften Tufguge bes "Spielers" von frn. Ducange geschen, haben wir tein anderes Melobram mehr sehen wollen. Wir können über gegenwartiges Stud blos nach den hiesigen Journalen berichten. "Diese Gemalbe der ropalistischen Schandthaten und Leibenschaften im Sabre 1815", fagt bie "Gazetto litt.", "ift unftreitig bie brama-tifchfte unter allen Productionen, welche bie gleichzeitigen Thorbeiten, Berbrechen ober Siege auf unsern Buhnen haufen. Es bringt eine gräßliche Birtung hervor; es erregt Gefühle, die schmerzhaft, stechend sind wie ber Racheburft, ben Burgertriege entflammen ; aber es ift wenigftens nicht platt, trivial, noch lächerlich, bas man folche Stude fürchte, wie man einen Men-ichen fürchten wurde, ber ein gas Pulver in eine Feuersbrunft folenbern wurde; bagegen haben wir nichts einzuwenden; es ift uns hier blos um ben bramatifchen Berth bes Stude gu thun. Der Maricall Brune murbe von einem Cadtrager (porte-faix). Ramens Roquesort, ermorbet, Die Berf, bes Melobrams haben diese Morbthat auf Rechnung des Arestaillon's geseht. Dieser Mordinecht wird julest wie Hercules alle monarchischen und religibsen Größthaten des sablichen Frankreichs ausschieden mußen". Auf dem Theatre de l'ambigu-comique ift "Joachim Morard. Murat" erfcienen, erft als Seminarift, bann als Brigabier in einem husarenregiment, bann als General, bann als Ronig bei ber Sicilien. Bulest feben wir ihn auf ber Flucht, und vor einem Rriegsgerichte, Seine Dinrichtung fchlieft biefes felts same Relobram, gegen welches mehre Reclamationen in ben öffentlichen Blättern erschienen, ohne bag man sich weiter baran gelehrt hatte. Das Theatro des nouveautes hat auf die Spolera speculirt; die Aheater sind ebenso krank als die Lis teratur, ber Buchhandel und ber handel überhaupt. In einem Baubeville: "Les pillules dramatiques ou le cholera-morbus" efchien nach einander bas Théatre français, die Académie de musique, bas Theatre du vaudeville u. a. bei einem Argte, um fich von ber Brechruhr beilen gu laffen. Dies ift nun eben teine febr beitere Ibee; indeffen tommt Manches zur Sprache, was von ben Theaterverwaltungen und ber Regierung berudichtigt gu werben verbient. Um mislichften fieht es mit ber großen Dper, bie neuerbings unter bie Leitung bes orn. Beron, Directors ber Revue de Paris, geftellt worben. or. B. Dugo und or. Meranbre Dumas haben fich erboten, bas Theatre français ohne Bufduß von Seiten ber Regierung zu übernehmen, unter ber Bebingung jedoch, bag man ihnen, fo oft ein Stud aus dem alten oder classifichen Repertoire aufgeführt wird, 2000 Francs gufichere; bis jest ift noch Richts barüber entschieben mor-ben. Bon Delavigne wird ein neues Arauerspiel: "Louis XI" angekunbigt; von frn. Dumas ein Drama in Profa : "Antony". "Le changement du ministère", als Eustspiel von Ems pis und Mageres, foll nachftens auf bem Dbeontheater gegeben werben. "Charlotte Corday", ein Drama von Brn. Regnier, Berf. bes "Rapoleon", ber auf bem Theatre de la porte St. Martin gegeben wirb, ift vom tefecomité bes ,Th. frangais" engenommen worben.

Dieser Rage wurden 7000 Flaschen feine Beine, dem Erstdnige von Frankreich zugehörend, diffentlich versteigert. Es ber fanden sich darunter einige Flaschen Constantiawein, die vor 50 Jahren im Keller des Stathouders waren; Muskatwein von Swacaus von 1750; Z Flaschen Gillery, von denen die eine beine Kronungsfeste Ludwigs KVI., die andere beim Kronungsfeste Kulter deine beide Karls K. siguriet hatten; ein gemeiner Handwerker kaufte beide für 16 Franken.

#### Rotizen.

Meber Rationalmufit. Eine Brofcore von Spagier: "Scherz und Ernft über Dresben, wie es ift", bie ju Anfange bes v. J. erschien und außerhalb bes begrungten Krussel, sür ben sie bestimmt war, wenig bekannt geworden sein dürste, enthält, neben manchem Oberstäcklichen, einen Gebanden; ben wir weiter ausgesicht zw seben walchen, einen Gebanden; ben wir weiter ausgesicht zw sehn walchen "Die Mussel", sagt der Berk., "ist für das Geschl die Weltsprache, weiche in anderer Urt die Philosogen sich aufzusinden bemahten, damit die Leute in der gaugen Welt ohne Dolmetscher mit einander verkeben. Dieselben Idne brüschen überall dieselben Gesühle aus. Der Unterschied ist nur, das die Gesühle dei den verschiedenen Nationen verschiede sind, und daher, wenn auch nicht die Adne an und für sich, doch die Releden. Am klarsten und beutlichsten wird dies in den Bolksliedern; aber in jeder Gattung der Mussel, selbst in den Bolksliedern; aber in jeder Gattung der Mussel, selbst in der ausgebildetsten bramatischen, spricht es sich aus. Was ist am Ende, in allen Instanzen, die dramatische Mussel aus den Goldsliede weiter aus gesührte Bolkstied?" Die Undeutungen verschest, wie dei Deutssche Bolkstied?" Die Undeutungen den Bolksliede der musstalische und aus dem Marchen der poetische Ahreil der Oper erwächst, verdienten, nicht blos Andeutungen zu bleiden.

Die Infel Ophiufa.

In der königl. großbritannischen geographischen Gesellscheftzu Sondon las am 10. Jan. d. J. Capitain Smyth eine Abhandlung über die Columbreten, eine kleine Gruppe von vulkunischen Inseln in der Rähe von Majorca, von denen die größte, wie der Capitain gegen die Meinung mehrer französischen Scheide fteller wahrscheinlich macht, die Ophiusa der Aten war. Seine Beweis stügt sich hauptsächlich auf die große Menge Schlangen, welche auf jener Insel gefunden werden, wie dies von den Abten, in Bezug auf Ophiusa, berichtet wird; während die Einswhner von Formentera, welches disber gewöhnlich sir die alte Ophiusa galt, sich rühmen, daß tein gistiges Ther auf ihren Insel leben könne. Die Lage des Observatoriums, das Capitain Smyth auf den Columbreten errichtete, war By 53' B8''. R. B. 0° 44' 27'' D. E. von Greenwich. Die Formation: reinvulkanisch; Begetation: Iwergdtbäume, Geranien, Mysther und anderes Gesträuch; die Zoologie: außer zahltssen, Turken und andere Schalthiere im Uedersuß, Briefelblet, Krabben und andere Schalthiere im Uedersuß. Frisches Masser, das man durch Graden erhalten soll, konnte Capitain Smyth nicht sinden

Ruffifde Gefehfammlung. Im Mary bes v. 3. ift ber Drud ber im 3. 1826 begone nenen "Commlung ber Gefete bes ruffifchen Reiches von 1649 bis gum 12: Deg. 1825" vollenbet worben. Dies Bert, bas aus 43 Quartbanben befteht und im Labempreise 500 Rubel toftet, foll, auf Befehl bes Raifers, an alle Departements bes! Senats sowie an alle Tribunale und alle Beborben ber Souvernements vertheilt und in dem gangen Reiche fo viel als möglich verbreitet werden; es besteht aus 4 Abtheilungen: 1. Die erfte Befegfammlung, ber Tert ber Befege bes ruffifchen Reiches von bem Sobornole Dulogenie (ber allgemeinen Berordnung) bes 3. 1649 bis zu bem erften Utas bes Raifers Rifas-laus (42: Dez. 1825), in 40 Quartbanben, 30,920 Gefebe, Berordnungen, Bertrage und andere Staatsforiften umfaffend. 2. Ein boppeltes dronologifches und alphabetisches Register. 3. Die Etats bes Perfonals und ber Bermaltungsausgaben ber Behorben und bie Sarife vom 3. 1711 bis jum 3. 1825, an Babl 1850. 4. Gin Atlas von Planen und Beichnungen, bie gur Ertauterung verfchiebener Berordnungen und Gefete bienen. Die Berordnungen bes Raifers Ritolaus bilben eine zweite Sammlung, die mit bem 12: Dez. 1825 anbebt, und zu ber jabrlich ein Supplement erfcheinen foll. Eine besonbere Sammlung foll aus ben attern Gefegen (vor bem 3. 1649) gebilbet werben, welche man als veraltet betrachtet, bie inbeffen fur bie Geschichte von ber bochften Bichtigleit find. 163.

## Blatter

får

# literarische Unterhaltung.

Freitag,

Mr. 84. -

25. Mara 1831.

Dramatische Bucherschau für bas Jahr 1830. Sweiter Artitel.")

10. 3mei bramatifde Berfuche. Bon Bartholm å. Rurnberg,

Bauer und Raspe. 1829. 8. 12 Gr.
Done falfche Bescheibenheit — Berfuche! Der Berf. hat einige Sprachgewandtheit und ift im Gebrauch bes Berfes gefibt; allein, er hat nur eine geringe Borftellung von ben bra-matischen Gesehen und verrath teine große Productionstraft, wenn er biese beiben Bersuche fur wirkliche Dramen halt. Das erfte Stud: "Der Schneiber von Samartanb", ift ein bramatifirtes Marchen, ohne bie bobere 3bee, bie einem folden unent-behrlich ift. Dan erwedt burch feine Rlagen fein geftorbenes Beib, bie ihm untreu wirb und als Bufe bafur wieber ftirbt. Bas ift an diefem Stoff? Weber Wahrheit, noch Poesse! Auch an Big gebricht es, ober er ist miedrig und schwerfällig. "Das große Loos", wie das erste Stud in trochässchen Bersen, ist noch un-bedeutender, well alle Motive darin noch verbrauchter und trivialer find. Es fehtt ihm an Allem, an Sharatteren, Danblung und Dumor. Bir burfen und bei folden Arbeiten nicht aufhalten und rathen baber bem Berf. in aller Gil, einen Weg gu verlaffen, auf bem teine Corbern fur ibn gu erringen fteben.

11. Theaterbetanntichaften. Dramatifcher boculichers mit fleinen Gefangpartien, in einem Aufguge von Freimunb Done-forgen. Berlin, Bagenfahr. 1829. 8. 8 Gr.

Berliner Poffe, nicht ohne Big und Laune ! Tine, Dine, Pine, und ihre Liebhaber Groß, Rlein, Mittel myftifigiren ben tunftund thet etoglote volle, Setten, Attett ingfitigiten ben tind; liebenden Baffel und feinen Sando Panfa, Labe, vortreffich; boch ber Kern ber Posse ift, daß die 3 Liebhaber sich sur Schauspieler bes tonigsftabter Theaters ausgeben, für welche biese Rollen in der That geschrieben wurden. Dieser Gedante ift fo fcherzhaft als nachahmenswerth. Das Stud ift eine echte Cocalpoffe, wie fie fein muß, und ber Bf. gibt gute hoffnung für biefe Sattung, welche vor Allem fo frifche Farben und übermüthige Laune verlangt, wie fie bier ju finben finb.

12. Bertram. Romantifches Drama von Maturin, eingeführt von 28. Scott und Borb Byron. Ueber 20 Dal nach einanber aufgeführt auf bem Drurplanetheater in Conbon. Freie metrifche Ueberfehung von G. Iten. 3weite, vermehrte Aus-gabe nach ber fiebenten Auflage bes Priginals. Rebft einem Anhang, enthaltenb eine turge Geschichte ber bramatischen Dichteunft ber Englanber und eine Anleitung gur leichtern Aufführung biefes Studs. Bum Beften ber Griechen. Bre-

men, Seieler. 1830. 8. 8 Gr.

Das echte Drama ift in England verftorben. Richts bient mehr bagu, une Dies gu beweifen, als baf Stude wie bas vorliegenbe Furore machen und 20 Mal hintereinander gegeben werben tonnen. Bebe Deutschland, wenn, wie es allen Anschein hat, auch wir zu biefer bramatifchen Durre verurtheilt werben follten, wie fie auf England laftet! Für jest aber tonnten bie Englander noch von uns lernen, benn felbft bie fchlechtefte ne

berfegung von Studen, wie, um bei biefem Jahresertrag fteben gu bleiben, "Johann von Schwaben" und "Roland und Maria" finb, mare viele hundert Dal mehr werth als folche Berfcrobenheiten, wie biefer "Bertram" fie barftellt. Und boch gilt bies buftere, wilbe, unnatürliche und abschreckende Arauerspiel für eines ber geiftreichsten Stude, bie feit vielen Sahren in England erschienen sind. Siehe ba die Folgen des Unma-fes, der Uebertreibung und der Berachtung alles guten Se-schied Das Stud ist im Byron'schen Seist. Berwarsen-heit, Berzweislung, die düstersten Seiten der Menschennatus nach Außen gekehrt und mit Borliebe ins Licht gestellt, nicht ein Bunten von Eicht, Reinheit, hoffnung, Glaube 3- bies Alles gell beleuchtet, und alle Kraft ber Poeffe barauf vernandt, Bergweiflung, Berachtung bes Menfchenthums und Abichen vor feinem Geschick hervorzurusen! Bertram hat Imogene frühre go-liebt als ihr Gemahl, ber ihn verfolgt hat; er kommt als Schiffbrüchiger in ihr Schloß und nimmt hier die Gestalt des Raubers an. Imogene ift ein fanftes Beib, bie hieruber mabnfinnig wirb; Bertram ermorbet ben Gatten und fich, und bie Eragobie ift aus. Die Ueberfegung mag treu fein; allein, fie ift febr bolprich; es fehlt bem Bearbeiter Uebung im Berfe und Gewandtheit ber Sprache; viers, fünfe und fechefüßige Same ben wechfeln mit gewaltfam gemachten Borten und unebeln Ausbruden! Der Unhang ift wenig bebeutenb. Das Befte an bem Stud ift, bağ es jum Beften ber Griechen vertauft wirb, als beren großen Breund wir ben tleberfeger - fchagen. hier mar er auf einer falfchen Bahn.

13. Karl ber Erfte, Ronig von England. Arauerspiel in 8 Aufzügen von E. Raifer. Leipzig, Gerig. 1830. 12. 5 Gr. Dramatische Schulerarbeit eines gang Ungeweihten, ohne Plan, ohne hiftorifche Richtigfeit, ohne ben geringften poetifchen Gebanten und in einer widerwartigen Sprace gefchrieben. Der Ronig batt einige Reben, Die feine Situation malen follen, Cromwell gibt einige Befehle, einige handwerter fprechen uber Ronig und Parlament bin und ber, und die Aragobie enbet damit, bag Rarl auf bas Schaffot hinaustritt. Bon tragifcher Danblung, Bermidelung, Leibenfchaft, Rataftrophe fein Borts ber Berf. muß nie ein auch nur mittelmäßiges Trauerspiel gelesen haben. Folgendes sei eine Probe von der Diction des Berf. S. 36. Konig (allein). "So din ich denn geschmickt wie ein Reuvermählter — der heutige Tag (des Gerichts) ift es schon werth, etwas mehr Sorgsalt auf den Anzug zu wenben wie gewöhnlich. Als ich noch zwischen gurcht und hoff-nung babinschwantte, war mein Benehmen so unficher wie meine Lage: jest bin ich muthig, ba ich weiß, was es gilt u f. w."

14. Dramatifches. Bon D. Ronig. Danau, Ebler. 1829. Gr.

Dier ift Talent unverkennbar und obenein ein febr achthares, wenngleich noch ungeslotes und in ber Entwickelung be-griffenes. Der Berf. bentt bescheiben von feiner Arbeit unb schoft viel in potto und bas erweckt Hossung. "Der behalt viel in potto und bas erweckt Hossung. "Der Bischossier" ist ein kun entworfenes, fragmentarisch behanz deites Drama, voll schopserischer Krast in den Charakteren, voll Wahrheit und voll Wirkung. Die Idee eines ritterlichen Bischofs, der eben an seinen ritterlichen Erschilten zu Grunde geht, sie neu. Der Berk. liebt aber, gestitche Stosse und den Zwiespalt des Gemüths darzustellen, der von der Kirche einer und von der Welt andererseits angeregt wird, wie und frühere Arbeiten von ihm: "Der Rosenkranz", "Die Wallsahrt" gezeigt haben. Sein Ahema ist ihm sehr vertraut, und er entlehnt ihm immer neue und überraschende Gesichtspunkte. Abeldert, der Bischof, gibt durch seine weltlichen Augenden seinen Versolgern Bidsen, die ihn, der der römischen Despotie nicht hulbigt, ins Berderben stürzen. Dies ideenreiche Ahema ist in einer einsachen, aber kühngezeichneten Intrigue entwickelt; der ränkessüchtige Aht mit dem Avergebliedenen nach Jerusalem zum Kampf für das heilige Erab.

Senterenen nach Setriaten guin Jamp jate bas betätige Get.
Es wäre leicht, bem Berf. einige Borwurfe zu machen.
Welberts Arbere batte von ber Liebe zu Irene freibleiben sollen und manches Andere thante anders und besser fein. Allein, das Ganze geugt von Begeisterung, von dichterischer Araft, von Seherblick, und an solchen Ergüssen tadeln wir denn Einzelnes ungern. In der Diction sollte etwas mehr Maß herrschen. hier und da th der Ausdruck übertrieben, aber er ist wenigstens immer traff

tig, wenn auch nicht immer fcon.

Wie wundersam begegnen fich die Menschen! Aus Gaben tommt mit seinem Kind ber Bater Und findet Rud' in fremdem Boden hier. Und weht ber Sturm nach jener Segend fort, und hist die Segend nicht — es bisst der Kamps. — So rättett Gott und Kreut die Menschensaat.

Auf dies achtbare und großartige Fragment folgen 2 Gelegenheitsstüde von geringerer Bebeutung: "Die Stiftung" und:
"Bomit wir scheiben". Der Berf. hatte sie ungedruckt lassen sollen; sie floren auf merkliche Weise den Eindruck, den und sein erstes Gedicht hinterlassen hat. Sind sie auch nicht ohne Aulent, so erkennen wir die hohe und begeisterte Stimmung in Hanen doch nicht wieder, die "Der Bischofritter" eingad. Sie schaden der Meinung, die dieser und von dem Berf. einziehte. Muß benn auch Alles gedruckt werden?!

15. Der Keine Corporal. Dramatifirte Anefbote aus Rapoleons Leben von R. Fried. Leipzig, Wergand. 1830. 12. 6 Gr. Der Delb von St. Pelena ift jest ber helb ber parifer

Der Helb von St. Petena ist jest der helb der pariser Borstadttheater geworden; natürlich, daß er zu seiner Fahne versammelt, was sich sonst um seine Fahne sammelte. Wir in Deutschland sollten solche Erinnerungen siehen wie das Andenken an eine alte Schmach. Ob das vorliegende Stückhen Original oder Nachahmung ist, wissen wir nicht, da der Berf. es nicht sagt. Jedensalls ist es mehr als unbedeutend. Der kleine Corporal besucht Brienne wieder, wo er einer guten Pachtersrau einige Sous sur frisches Obst schuldig gedlieden Ind, beglückt eine liebende Braut und einen alten ägyptischen Invollieden und verschwindet. Vollak tout! Das Sanze ist weder gut noch schlecht und sändigt besonders darin, daß wir den Berkappten eher erkennen als die Personen, zu denen er spricht. Schuld des Aitels! Die Sprache ist leidlich.

16. Macbeth. Deroifde Oper in 3 Aufgigen. Rach bem Frangbes Rouget be Bille frei bearbeitet v. G. D. Deige L.

Mufit von Chelarb. Minden, Michaetis. 1829. 12. 6 Gr. Ziemlich freie Behandlung bes bekannten Stoffes, aufgeputt burch ein Liebesverhältnis zwischen Moina, Duncan's Tochter, und Douglas, Prinz von Calebonien (?). Dieser ist ber Bestieger Macheth's; die Lady töbtet sich selbst; Macbeth wird von den deren in Fessen gelegt. Schone Decorationen, Abeatercoups, dölliche Gluten! — Es ik wenig gegen die Behandlung bes Stoffes zu sagen; die Sprache ift gut, und einige Arien sind vernünstiger und selbsk poetischer, als dies in Operaterten gewöhnlich der Fall ift. So if Moina's Lied, G. 56,

für blefe Gattung mufterhaft; ber Berf. hat es verftanben, bas musttalische Interesse zu schonen, und seine Situationen wibersprechen biesen Interessen nicht.

17. Morie, Aurfurft von Sachfen. Batertanbifches Schaufpiel in 5 Aufzügen. Bon Suftav herrmann, Leipzig, Dart-

mann. 1831. 8. 18 Gr.

Der Berf. ergablt une in ber Borrebe bie Schickfale biefer feiner Arbeit. Buerft von ber leipziger Bubne angenommen. verdarb ihm die Censur seine Freude, weil Moris ein zweidenstiger Charafter sei. Ift das des Dichters Schuld? Hat er stig das des Dichters Schuld? Hat er sich nicht alle exdenkliche Muhe gegeben, ihn so wenig zweidenstig wie möglich, so rein wie möglich darzustellen? Za, kann man nicht eigentlich sagen, daß der Berf. sich selbst, oder wes nigkens die Beschichte sur seinem Delben ausgeopfert hat? Uns mindeftens find Moris Rachtommen lieber als Moris felbft! Dies Schaufpiel (eigentlich Trauerfpiel) ift loblich; allein es hat einen Sauptfehler: ber Dichter (wir nennen ihn fo, weil fein Stud wirklich ein Gebicht ift) umfaßt in ben 5 Atten feis nes Dramas bas gange Lebensbrama feines Belben; er beginnt mit Mahlberg und endet mit Sievershaufen. Bir ftellen ihm bie Frage, ob es nicht beffer gewefen ware, bie Rernhandlung aus Morigens Leben, ben Belben por ber ehrenberger Rlaufe g. B., herauszuheben, bas Borangehenbe in ber Rurge zu fliggiren und feinen flegreichen Untergang abnen zu laffen, ale auf biefe Art bem Kalenber zu folgen und alle Einheit ber bra-matischen handlung einem untunftlerischen Bweck aufzwopfern. Der Tragode ift ja tein Chronift, und feine Runft ift, bie Ge: schichte ihm bienftbar zu machen, nicht ihr zu bienen. Abgese ben hiervon verdient bie Arbeit mannichfaltige Anerkennung. Einmal ift es ein gang patriotischer Gegenstand, bas Intereffe steigert fich gut, einige Charaftere find fuhn und mit fraftiger Dand gezeichnet, wie Moris und vor Allen ber Raifer; bie Rurfurftin ift ein schones, aber Grafin Emilie ein widerwartiges Bilb, und Alba und Ronig Ferbinand find gang verfehlt. Der Erfigenannte erfcheint wie ein hafelant, eine Art von ge-legentlichem Spasmacher; nichts ift unwahrer als bies Bib; Ronig Ferdinand aber ift fo febr nigaud, bas wir ihn immer mit Bittern und Bagen auftreten feben, aus gurcht, bas et irgend eine Albernheit fage. Er fpricht nicht anders zu bem Bruber als: "Dein hoher und gnabiger Raifer!" Ein Konig von Ungarn und Bobmen! Auch die übrigen herren bes bentschen Reichs (und fast bas gange beil. romische Reich kommt hier zusammen) reben viel zu bemuthig; man kann bem Kaiser vor solchen Kriechern seinen Stolz nicht verargen. Die Intrigue mit ber Grafin Emilie, einem weiblichen lingeheuer, bie, um fich wegen verfchmahter Liebe gu rachen, ihren Bruber einferfert und ihn glauben macht, bas tame von Morie, ift alle wild. Sie ift zugleich unnatürlich und wiber bie Babridein lichteit. Inbest erreicht ber Berf. feinen 3wed, und Graf Raras tobtet wirklich feinen Freund. Doch genug bes Labels, und nun gum Lobe. Wir haben Moris und ben Raffer foon als fcone Charafterbilber genannt; auch Johann Friebrich und ber Landgraf find es. Die Scene bes Aniefalls ift portrefflich gehalten, die Abeilnahme am Sangen bleibt, trog ber fragmenstarischen Entwickelung ber haupthandlung und trog ihrer angelosen Unterbrechung burch Liebesintriguen, in steter Spannung, und ber Schlut ift echt tragisch und von nicht geringer Bir tung. Die Sprache ift durchweg ebel und bramatisch. Die Pilger tonnten wegbleiben (ber Berf. fpart ben Raum nicht), fein größter Rehler ift Mangel an Concentration. Einzelne Bilber find nicht genug zu loben, wir rechnen dabin bie Scene S. 115, wo ber herold bes Kursurften endlich die Binde von bem Muge bes Raifers fallen macht:

> Derolb. Bift Du ber fpan'sche König ? Kaiser Kaxl.

Daft Du nie Mein Antlig in ber Schlacht Gemahl gefebn? Bervagend, muthig? Mie uns auf bem Sben. Das goldne Scepter in ber Sand, gefcant? Ich bin ber fpan'iche Konig und ber beutiche Kuifer. Wer fenbet Dich? u. f. w.

Ginige folimme Berfe haben fich zwischen viele gute eingefollichen. Go fagt, G. 21, Johann Friedrich:

Der Araner, da ich noch frisch und wohl auf bin. Ober, S. 25.

Der Deutiche bringet unter wath'gen (!) Jubel Sein fconftes Erbtheil finnedlos (!) ju Grabe.

u. s. w. Doch genug! Der Berf. hat gute hoffnungen erweckt. Roch ift sein Geschmad nicht ganz rein (zum Beweise bient und seine Emilie), seine Sprache nicht ganz ohne Anstop; aber es ist Begeisterung in ihm und Rraft, und biese Beiben bermögen, wo nicht Alles, boch Bie!!

(Der Beschlief folgt.)

Beantwortung der Frage: Ist eine allgemeine Ueberschwemmung der Erde etwas mathematisch Unmöglisches? Beranlaßt durch Bretschneider's Sendschreiben an einen Staatsmann u. s. w. Halle, Kummel. 1830. Gr. 8. 6 Gr.

Es war einmal eine Beit, wo man burch holzschnittsigurchen eine Recension mit einem Male abzuthun pflegte, und jest zum ersten Mal bedanert Ref., daß sie vorüber ist, denn so kupid, armselig und lächerlich wie diese Schrift ist uns lange Richts vorgetommen.

or. S. S. Bretschneiber in Gotha außerte in seinem ber kannten Sendschreiben: "Db evangelische Regierungen gegen ben Rationalismus einzuschreiten haben" u. s. w., sehr richtig und vernanstig, daß, wenn auch im Sinne der alten Welt, welche nur die Lander am mittelländischen Meer kannte, eine Gundstut als allgemein und alle Berge überströmend angesehen werden fonnte u. s. w., dies doch jedt, wo man die gange Erdobersläche und die hydrostatischen Gesehe kennt, etwas mathes matisch unmögliches sei; zumal aber, daß der Theolog den Beweis nicht zu sühren im Stande sein werde, wie von allen Thier ren ein Paar mit Futter in der Arche Plat gehadt und nache

mals ins Baterland zurückzekommen set u. s. w.

Segen biese lestere Betrachtung ift sicher kein Ausweg offen; eher würde ein Physiker noch das Uebersteigen der Sewässer 30 Juß über die höchsten Sipsel theils durch Annahme einer Regenbildung, die die Wassermenge geliesert, und sich durch Berdünftung im Weltraum nachmals wieder verloren, theils dadurch retten können, daß er die Berge später höher werden ließe; aber das seichte Seschwäh des anonymen Bersassers die seichte Geschwäh des anonymen Bersassers die seich Pestchens, mit einigen seinsollenden Berechnungen auskaksseit, da, wo es auf Prüfung der Prämissen allein ankömmt, zeugt von einer seltenen Unwissendert und Bornittheit. Dieser ungewöhnliche Physiker, der sich immer mit der Phrase wassent; zich behaupte", oder "ich nehme daheran", behauptet, die Erde seis ein hohles Faß; an beiden Polen ossen; nach seiner Seos gnoße besteht die Erdrinde nur aus Granit, Stötsgebiege (sie), Kalk, oden darüber kehm u. d. gl., und die Granitrinde oder Erdsschalt, oben darüber kehm u. d. gl., und die Granitrinde oder Erdsschalt ist dun nur 15 Meilem diet. "Es war also unnötzig", sährt er S. 12 fort, "diesen Erdball die auf den Wittelpunkt mit Erde, Sand und Stein auszusüllen (wie einem alten Stadtgraden), und der Allweise auszusüllen (wie einem alten Stadtgraden), und ber Allweise hat Das, was unnötzig war, gewiß nicht gethan!" Sewiß nicht! — "ich behaupte, daß der große Raum mit Wasser ausgefüllt sei", S. 18; "davon din ich aber äberzeugt, daß zur Zeit der Scholzsust 10,580,000 (notto) Kubitmeilen Wasser aus dem Innern der Erde getommen sind, um die ganze Obersäche Seitzung gewahr werde, da sehe die auch eine große Krass werde, da sehe große Krass werde, da sehe große kauf und eine große kauf verde, da sehe große kauf und eine große kauf verde, da sehe große kauf und eine große kauf verde, da sehe große kauf verde, das de

Run behauptet ferner unfer unvergleichlicher Phofitus (Side

tenderg sagte einst, man solle Physitus und Physitant wie Musistus und Musitant unterscheiden), und wer es nicht glauben will, daß es gedruckt steht, der lese es selbst S. 24, sage S. vierundzwanzig: daß der Weltregierer einst zur Zeit der Sündsstut den Rordpol um 254 Grad senkte. Dabei zuckte natürzlich die Erde; die obengenannte Quantität Wasser kam vom Südvolloche heraus, überschwemmte (ob nach allen Seiten, sagt der Hypsitus nicht) den ganzen Erdball von Süden nach Rordben, und sloß zum Rordpolloch wieder hinein. Wiseberholents lich versichern wir, daß Dies S. 24 gebruckt steht.

ver yypjecus negez ver ganzen strodal von Suven nam korben, und floß zum Nordyolloch wieder hinein. Wiederholentelich versichern wir, daß Dies S. 24 gedruckt steht.

Und nun schließlich den Trumps, den Geologus zuleht gegen herrn Bretschneider aussetz, So: "Eine solche totale Ueberschwemmung der ganzen Erte, 30 Auß über dem höchsten Weberschwemmung, sie mag men. Dagegen dei einer partialen Ueberschwemmung, sie mag mun 2542, oder 5085 Kuß hoch angenommen werden, das Wunsder anzunehmen. Dagegen bei einer partialen Ueberschwemmung, sie mag mun 2542, oder 5085 Kuß hoch angenommen werden, das Wunsder statischen mußte, das das Wasser lange Zeit so hoch ohne Wauern stand. Indem ich nun das Zeugniß der heltigen Schrist sur mich habe, din ich der Meinung, daß an der Uebersschwemmung der ganzen Erde gar nicht zu zweiseln sei, der wisheit habe. Man schreicht zwar nur den Lehrschapen der Masthematische Sewisheit zus aber auch Das, was der Washthastige geossenbart hat, ist eben so wahr und mathematisch gewiß. Run ist uns geossenbart, daß eine Ueberschwemsmung der ganzen Erde gewesen sei, solglich ist sie mathematisch gewiß; und hierauf schließe ich zurückt: ist eine allgemeine Flut, die alle Berge bedecht hat, wirklich gewesen und mathematisch gewiß, so ist sie nicht etwas mathematisch Unmögliches, sondern etwas mathematisch

Dieses Deft hat einen braunen Umschlag und ist in Commission bei C. A. Rummel in halle wirklich zu haben. 46.

### Ein Brief eines Italieners über Deutschland.

Die Bewohner Italiens haben von jeher einen bochft fon berbaren Begriff von ben ultramontanen Barbaren gehabt, bie freilich ihrem Unmuth und Das durch bie Starte ihres gewiche tigen Armes und ihrer gepangerten Bruft Stoff genug gur Bum genrache gaben. Die Deutschen trugen in ber That viele Jahrs hunderte hindurch Richts bagu bei, die atten Borurtheile ber Res mer von ben Germanen, bie fich, wie alle, in ben italienifchen Gemuthern feftgefest hatten, zu vernichten. Rein Bunber, wenn bas unbeimliche Gefühl, bas fich bei bem Ramen biefer Barbas ren fcon erhob, fich erhielt und fich in ben munberbarften @re gablungen von bem Buftanbe Deutschlands offenbarte. Bie bie Alten alles von ihnen norbwärtellegenbe gand mit ewiger Racht und Schnee bebeckt, ja lettern gleichsam in ber Buft erftært glaubten, so war die geographische Ansicht ihrer Rachtommen nicht viel besser, da bekanntlich die Schulen und mit ihnen die Geographie in Italien fich nach Ausbilbung noch febr febuen, von der man so viel für die Religion fürchten zu muffen glaubt. Eine von den tausend Schilderungen Deutschlands diefer Art mag hier Plat sinden. Der Cardinal Bentivoglio schreibt von Bruffel aus an bie Ratharina Livia, Conteffa bi Firftenberg, folgende Romenclatur feiner Beiben in Deutschland. "Strade pessime, legbe eterne"; was wurde ber Berr Garbinal ges fcrien haben, wenn er, 3. B. in Medlenburg, an einem Sage eine Deile gurudzulegen Rube gehabt batte, ba Beibes, bie follechten Strafen und bie eine Ewigfeit bauernben Meilen, namentlich bem gufpilger bort nicht felten bie Salle in bittere Bewegung fegen! Doch weiter! "Montar e scendere del continevo, passar mile siumi con mille pericoli, nevi sin al gi-necchio"— mus ein bebeutenderer Winter gewesen sein als bet jesige—,,venti, che sendon le labbra, e le orecchie: osterie succide, ostesse, che subito inlordan, e non toccon la mano, stafe pozzolenti, vini, che tuttavia tiranz il mosto, vivande pieni di spezierie -- alloggiare ora fra Calvinisti, ora fra Lu-

terani; non poter dir messa, ne udirla nelle feste più principali, caminar mille giorni senza trovare alcua luogo di qualità". Ringt bas nicht, als wenn ber herr Carbinal mit ben Augen eines Parifers gereift mare, ber, nachbem er burch Berlin gefahren, um nach Petersburg zu geben, fich nach einer Stadt umfab und feine Augenglafer ju Gulfe nahm? Derter von Bedeutung sollte er boch mol getroffen haben. Bas wir ihm aber glauben wollen, ift ber Schmerz, ben er in einem Lanbe empfinden mußte, mo Lutheraner und Calvinsten und Reger aller Urt burch einanber und awifchen fatholifchen Chris fen leben. Gewiß mußte ibm ba unheimlich gu Duthe werben. Doch wollen wir billig fein. Bir tonnen es ihm auch nicht verargen. Begreifen tonnen wir febr leicht, mit welcher Stims mung er menbliche Touren machen mußte, ohne eine Deffe gu boren, ober gu lefen. Es ging ihm wie einem Protestanten, ber, neben feinem Runftfinn und überfluffigem Gelbe, noch etwas Frommigfeit über bie Alpen in bas große Mufeum, Italien, ges bracht bat, wenn er überall feinen protestantischen Gottesbienft entbehrt und ihm unter bem Geklingel, Geräucher und feftlischen Promeniren unbeimlich wird. Jeber nach seiner Beise. Raturlich, daß die Sitte bes Einen bem Andern fern liegt, wunberbar und zuweilen laftig wirb. 3war wiberruft Bentipoglio als Cortiggiano bie frubere fchergend übertriebene Schils berung und behauptet, leibliche Wege, erträgliche Meilen, über Rhein und Donau glückliche Uebersahrt, bequeme Gasthauser und liebenswürdige Wirthinnen, herrlichen Rectar und Rheinwein gefunden zu haben, und ist so galant, sich gegen eine Dame nicht in tieffinige Untersuchungen über Lutberaner und Salviniften einzulaffen (was befanntlich gegen ten guten Son ist), sondern bemertt sehr scharssinnig, "il cui Calvino e Lutero non d altro, che il mangiare ed il bere". Dennoch sieht man es biefem fcherghaften Biberruf an, baß er Danches vermifte und ber Deutschen ju Ehren Deutschland erträglicher fand, als er es fonft wurde bargefiellt haben, und er troftet fic sand, als er es sonst wurde dargestellt haben, und er trostet sich mit der hossung: "benche di gid tutto sard paese catolico quello, per deve io paeserd da qui inanzi". Drei Städte mennt er noch beiläusig: námlich "Speier, eine bekanntere, als schoe Stadt", serner "Ulm, vaga cittá", die ihm sehr ger sallen hat, und Augusta (Augsburg) "augusta negli edisizs, melle atrade, e nel popolo, e per me credo, che la Germania non poesa aver città più bella di questa". Die andere Aruserung, über die beiden Resormatoren, die wir vorhin am sührten, daß sie Esser und Trinker sein, trägt unverkenndar etcas hamische sie sich nicht allein in Bena darant das sie was Damifches in fich, nicht allein in Bezug barauf, bas fie bie gaften aufgehoben, bie ben Deutschen beschwerlicher fallen mochten als ben hungerleibern in Italien, fonbern vorzüglich auf Die Gfluft ber Ditramontanen überhaupt, die immer fo viel Belegenheit ju Bigeleien gegeben bat. Es fiel uns folgende Anets bote babet ein: Babvenb ber Reformationszeit fragte man eis nen braven Schweizer, welches Glaubens er fei, und als echter Rosmopolis antwortete bas Universalgenie: er sei Buthera-ner, benn er haffe bas Faften; er sei Ratholit, benn er liebe bie Feiertage; er sei Reformirter, benn er hore sich gern zur Arbeit ermuntern, bie er nur vollbringe, fich gegen Bunger gu fchuben. Diefer Mann geborte ficher gu ben beften Gilettis tern! Bie viele Philosophen tonnten es ibm gleichthun, und ber Stein ber Beifen mare gefunden.

Die philomathische Gesellschaft in Barfchau.

Bewunderungswürdig ift die unerschütterliche Ausbauer, mit welcher die polnische Ration auch im ausersten lingluck nie die Erhaltung ihrer Rationalität und die herftellung des Baterlandes aus dem Auge verloren hat. Rachdem durch die dritte Theilung von Polen selbst der polnische Rame von der Erbe vertigt schien, sammelten sich in Italien polnische Legionen, die in ihrem Feldlager sich ein neues Baterland, ein neues Polen

schufen; als im Jahre 1801 biese Legionen vernichtet wurden, entbeckte der Scharsinn der Baterlandstiebe einen neuen Weg, um zum Ziele zu gelangen. Abaddus Czack, Franz Omochowski und der Bischof Albertrands gründeten zu Warschawd krolewskie przeziaciel nauk), die unter dem Scheine reinliterarlicher Bestrebungen den Zweck versolgte, den Nationalgeist zu erwecken und, so lange die politische Eristenz von Polen nicht wiederhergestellt werden konnte, wenigstens die Sprache vor dem Schickale, welches die Slawen in Böhmen und Mähren, Schlessen, der Lausig und Pommern getrossen hatte, zu bewahren.

Während der wenigen Jahre die zur Errichtung des herzogthums Warschau leistete die Gesellschaft die wichtigsten Dienste. Der König von Sachsen, den schon die Sonstitution vom S. Mai 1791 auf den polnischen Ahron gerusen hatte, jest durch Rapoleon Großperzog von Warschau, gewährte der Gesellschaft seine Protection, verlieh ihr den Litel einer königlichen und bestimmte, daß der B. Mai allischrlich durch eine dkentliche Sieung der Gesellschaft geseirert werden sollte.

Das Jahr 1815 führte bie vierte Theilung von Volen bes bei; felbft ber geringe Reft bes Reiches ber Piaften und ber Jagellonen, ber unter bem Ramen bes Bergogthums Barfdan einen Schatten von Gelbftanbigfeit wiebererhalten batte, burfte nicht ungerftudt bleiben; 8 verfchiebene ganber wurben aus ihm gebilbet: Die Republik Aratau, bas Großerzogthum Pofen und bas ruffifche Konigreich Polen. Aber mahrend bie Genfur, die geheime Polizei und bie willturlichfte Gewalt jebe Regung bes Rationalgeistes zu erftiden fchienen, ging von ben Universitäten Bilna, Barichau und Arafau eine große Angabl von wiffen-fchafelich gebilbeten und einsichtsvollen Burgern hervor, und mit ber Berbreitung ber Aufflarung hielt bie Entwickelung bes Retionalgefühle, fo wenig baffelbe auch außerlich fich zeigen burfte, gleichen Schritt. Die philomathische Gesellschaft hatte jest nicht mehr nothig, das Baterland gegen das Eindringen der Sprache und Sitte der Deutschen zu vertheidigen; fie richtet ihre Kraft ungetheilt auf bie Beforberung ber Biffenschaften und auf bie Ausbreitung einer volksthumlichen wiffenschaftlichen Bilbung. Rach bent zweiten Artitel ihrer Statuten gerfalt bie Gefellichaft in 2 Claffen: Die Claffe ber Raturwiffenfchafe ten, ber Mathematit und bes Gewerbwefens, und bie Glaffe ber Rationalliteratur. Rach bem vierten Artifel find bie Sauptaufgaben beiber Glaffen: erftens, gemeinnubige Berte abgufaffen, bie auf ber einen Seite bie polnische Sprache bereichern, auf ber anbern bie Fortidritte ber Runfte und Gewerbe beforbern; gweitens, bie claffifchen Autoren gu überfegen ; brittens, bie wichtigften Berte, befonbers alterer Rationalfdriftfteller, wieber abbrucken gu laffen, mit Commentaren gu verfeben und burch niebrigen Preis fo viel als möglich gu verbreiten.

Stanislaus Stafzic, vom Kaifer Alexander zum "Minister ber Auftlärung" im russischen Konigreiche Polen ernannt, war bis zum 3. 1826 Präsident der Gesellschaft, er baute für sie, auf seine Kosten, einen präcktigen Palast in einer der Hauptstraßen von Warschan und trug außerdem beträchtliche Gummen zu der Errichtung des Monumentes zu Ehren des großen polnischen Astronomen Copernicus bei, welches, ein Meisterswert von Thorwaldsen, dem Palaste der Gesellschaft gegenüber ausgestellt ist. Der gegenwärtige Präsident der Gesellschaft ist Iulian Riemcewicz, der Walfengeschiete und Begleiter Kodzeinszko's, einer der verdienstvollsten und ausgezeichnetsten Bürger seines Vaterlandes. In dem Palaste der Gesellschaft sindet man eine Bibliothet don 50,000 Bänden, eine Cammlung von Rationalalterthümern und ein numismatisches Cadinet. Dem Wassensall, der den Kamen Gaal des Generals Dombrowsti sührt, kann kein Pole ohne die schwerzlichten, aber auch solzesten Geschle berken. Koch ist Polen nicht verloszen, wird jeder Pole denken, so lange dieser Rame in Polen noch genannt werden dars.

## Blätter

fåt

## literarische Unterhaltung.

Sonnabend,

Nr. 85. —

26. Marz 1831.

Dramatische Bucherschau für bas Jahr 1830.
Bweiter Artitel.

(Befchlus aus Rr. 84.)

18. Dramatifches Bergismeinicht für bas Jahr 1831, aus ben Garten bes Austanbes nach Deutschland perpstanzt von A h. Dell. Achtes Banbchen. Dresben, Arnold. 1831. 8. 1Ahlr.

Diese unsern Tefern bekannte und allen Bühnenbirectionen willsommene Erscheinung liesert biesmal in "Christinens Liebe und Entsagung" ("Die Königin von 16 Jahren") nach dem Franzein zweiaktiges Orama, das an vielen Orten den Beisal des Buhnenpublicums gesunden hat. Die Fabel des Stücks ift durchaus französisch, d. d. leicht und ohne viel Prüsung hinge worsen, mit ziemticher Verachtung der Wahrscheinlichkeit und ohne weitere Begründung durch Charakter oder historische Umstände. Friedrich von Burd lernt die Königin als ein kleines, munteres Mädchen kennen; er gefällt ihr, wird erhoben und weiß nicht von wem, und soll endlich der Königin Semahl werden, wahrend er sich mit seiner wahren Geliebten, Emille, des Ministers Richte, verdindet. Christine bezwingt sich und belohnt Ranzau, der ihren Entwurf muthig zerstört hat. Alles Dies ist nicht ohne rührende Wirkung. Die Bearbeitung sließt in guten Jamben leicht dahin; der Conversationston herrscht darin vor und gestättet Freiheiten, die bie höhere tragssche Diction derwerfen müßte. 3. B.

Sie meine Antwort und bie neuen Friedense Bedingungen —

"Der Enkel", Schauspiel in einem Alt, nach bem Frang. ift geringer; die Ersindung ist, nebendem, daß sie unnaturlich ist, sogar schlecht; die Handlung ist gedehnt, ohne Leben und voll Breiten franzosischer Sentimentalität. Die Sprache ist gut, wie immer bei diesem mit Geschmack und Buhnenkennt-nis ausgestatteten Bearbeiter ausländischer Dramen.

19. E. B. Both's Buhnenrepertoir Frankreiche, Englands u. Italiens; in Berbeutschungen. Rr. 1. 2. 8. Berlin, Cosmar und Krause. 1850. Gr. 8. Der erste Band koftet 1Ablr. 12Gr.

Diese neue Erscheinung verbient Beifall; die Uebersetungen sind gut, der Druck splendid und außerst villig, und die Austwahl die jest geschmackvoll. Der Bearceiter unternimmt eine Reise nach Paris und London für diese Arbeit — Much ado about nothing —; sein vorzäglichstes Berdienst wird wol das bleiben, daß er so schlecke Sammlungen, wie z. B. die von C. Blum begonnene war, von dem literarischen Markt verdrängt. Sonst sehen wir nicht ein, wie es einer Reise nach Paris der dürfen könne, um Scribe'sche Stüde zu übersehen. Ar. 1 enthält den "Ersten Eindruck", Luftspiel von Scribe in 1 Akt. Autes Sujet, seine Situationen, gebildete Sprache. Die Lebre, daß der erste Eindruck oft sehr falsch leitet, ist gut versinnticht alle Personen erweisen sich am Ende anders, als sie zuerst ersschienen. Die Situation in der achten Scene ist in der That neu. Rr. 2 gibt in dem "Erwarteten" dasselbe Stück, das wir

in der vorhergehenden Sammlung unter dem Ramen des "Entels" tennen lernten. Die Bearbeitung ist hier viel freier und mehr deutsch als dort. Es kommen jedoch auch viel Irrthümer darin vor, wie S. 2, wo sich der Assessin Bestendar nennt und der ganze Sinn des Originals verselt wird. Art. 3 enthält den "Jeune mari" von Mazderes, deutsch von Preußz ein sehr beliebtes und lodwürdiges Lustspiel. Die Sprache ist belebter und frischer als in den vorhergehenden Rummern.

Doch alle diese Berbeutschungen sind wie Mehlthau auf ben Bluten unsers nationalen Luftspiels; sie entziehen dem krankleinden Baumchen feine lette Rahrung und werden dachts enden, es ganz zu ersticken. Welche Buhne soll ein deutsche Luftspiel honoriren, wenn sie fur 6 Gr. ein franzosisches haben kann? Die herausgeber fügen jedem Stuck einige gute Binke für die Aufführung hinzu.

20. Shill und die Seinen. Arauerspiel in 5 Auftägen. Bon Arnold Ruge. Stralfund, Loffler. 1830. 8. 20 Gr.

Bir nahmen diese Arbeit mit geringen Erwartungen zur Hand, und wir legen sie mit Achtung und Anertenntuss sür bei poetischen Saben des Berkassers zur Seite. Wer sollte glauden, daß ein so reiches, wahrhaft dichterisches Gemüth, wie der Dichter hier kundastet, sich in seinem Segenstand so vergreisen könnte? daß ein Mann, der einer so mächtigen und ideenreichen Arbeit fähig ist, Fleiß und Mühe auf einen so undankbaren und durch sich selbst zur Richtigkeit verdammten Stoss ven und durch sich selbst zur Richtigkeit verdammten Stoss ven und durch sich selbst zur Richtigkeit verdammten Stoss ver wennen mürde? Dies Rathfel ist sur una unauslisdar. Schill ist kum ein historischer, viel weniger aber ein tragischer heid, und die schonen Reben, die der Kerf. einem Müller, Audolf und Dtto in den Mund legt, haben in uns in der That eine Empsindung erregt, wie wenn man Perlen in den Sumpf tritt. Ueber den Stoss zu reden, ist versorene Arbeit, er ist über alles Maß mager und undankbar. Der Berf. hat ihn natürlich durch eine Liebesintrigue erweitert, die an sich ein ach und gut angelegt ist; allein, sie dient nur dazu, die Logzeptrebeit des Stosses selbst um so sichtbarer zu machen. Da es an Handlung seblt, so ermüden seine sichbarer zu machen. Da es an Handlung seblt, so ermüden seine schöften Arauerspiel würde unsern Lecknebel Wegeststerung ankündigen, die nun, weil es ihr an allem Boden gebricht, kläglich verloren geht. Schill's Untergang ist klar, und so ebel der Verl. ihn auch ausschlie, er hat für und den Sder alten und bekannten Unekdet, er hat für und dem Boden gebricht, kläglich verloren geht. Schill's Untergang ist klar, und so ebel der Verl. ihn auch ausschlie, er hat für und dem Koden gebricht, kläglich verloren geht. Schill's Unterganges — das ist noch das Beste an ihm, wiewol eben Dies die Aragdbte um ihren Inhalt betrügt; denn so ist er von Hause Liede ist schossen den beiten beiten Schull's sind schape dem Sensten den Stercath ist ohne rechtets Verlum und wirklam gee sondert; auch die beiden seinblichen Einer u

tifden Rraft. Alles Dies mußte zu ber erfreulichften Frucht ge-reift fein, wenn ber Stoff nicht fo ungladlich ware. Doch bas mabre Berbienft bes Bfs. zeigt fich in feiner Sprache, bie echt tra-gifch, mahrhaft bichterifch und außerft effectvoll ift, ohne jeboch irs gend nach Bilbern ober nach Effecten gu hafden. Bare unfere In: geige mehr, als eine allgemeine Charafteriftit, fo warben wir Manches tabeln muffen, 3. B. Dagen's Schlufrebe, G. 173 al-lein, die wirklich erhabenm Stellen in diefer Erbeit und der allgemeine Con echter Begeisterung, die bichterischen Bilber, die schönen Blice von Lebensweisheit und die Kenntnif bes menfolichen Gemuthe, bie fich barin malen, laffen uns einzelne Berfibbe gegen Gefcmad ober Reinheit gern überfeben. Schill's Mon ift ber eines Deiben und eines Beifen. Go ruft er G. 82 gegen feige Rathgeber aus:

D Frevier, Frevier! - Doch fie wiffen's nicht! Und bod - auch ihre Stunden find gegablt. Das Chiefal folagt auch auf ein weigernb Daupt Das ohne Dant, tein freies Opfer, fallt; Denn allgewaltig zwinget ein Gebot Des Geiftes, ber bas Menfchenleben weibt, Den niebern Ginn, ibm felber unbewuft, Mit beil'gem Bugel gu bes Beffern Babl! . . . Das Chie gilt - fie ftebn gu meinen gabnen, Die ich mit fowader Doffnung neu erhobt; Db flegend wir ber Freiheit Gaffe babnen. Die aber Trengefall'ne lieber geht. u. f. w.

Bie ber Dichter feine Personen fprechen ju laffen verfiebt, mogen & Bruchftude beweifen. Muller ift versenbet, er tehrt surud:

Patalier. Wiel war ich Dir zu langfeind Sah ich bech Amei Pferbe icaument fturgen frater mir! Und auch bas britte trug mich taum jur Stelle! Saill.

Beil ich Dich fo gefannt, entbehrt' ich Dich!

SEATIOR. Und fandteft mich boch wohlbebachtig fort?

Coill.

Bobl mancher Mann trintt einen bittern Trank, Um ju gefunben, und verfagt fic Gapes. Ein foldes Mittel mar auch Deine Reife,

Ø. 91 fagt Dtto:

Und bift entichloffen, auf ben guten Glauben Den Rampf und feine Folgen ju beftebn? . .

Ødill. Es ift mein Mmt, ben Glauben an mich felbit Und an mein Bolt im Rampfe ju beweifen.

So ift bas meinige, Dir zu geherchen.

Miles vertäft ben heiben; hagen verrath ihn, bie Burgerfchaft bringt auf Uebergabe; ber feinb bringt ein. Schill erfchlaat Dagen, ruft:

Sift bennoch Dies bie Stunde meines Apbes,

und fidrat, mit einer feberifchen Erhebung in bie Butunft und mit bem Ausruf:

Mablas! fo toud' ins Ders, bu Frantenfahl!

in bie ihn umringenben Bayonnette. Ginige Erzähfungen finb vortrefflich, fo bie bes Schill'ichen Golbaten, S. 106. Rubolfs Monolog, S. 68.

In bein gelindes gicht, echabne Wölbung u. f. m.

gehört zu bem Seelenvollsten, was in biefer Art geschrieben ist; mit einem Wort, der Berf, hat sich als Dichter, im gangen Sinne des Worts, angekündigt. Wie burfen stolz darauf sein, daß Arbeiten wie diese in Jahr und Sag bei und vergessen werden! In Frankreich und England erschienen,

wurben fie Auffehen erregen, gepriefen, commentiet und von uns überfest merben. \*)

### Drudfreiheit in Burtemberg.

In einem Ginne berefcht Drudfreih eit unbefchrantt in Burtemberg, namlich im Rachbrud, um ben fich bie wir tembergifchen Banbftande, und namentlich ein berühmter Jurift unter ihnen, Griefinger, ein unfterbliches Berbienft erworben haben, indem fie, ben Anordnungen aller übrigen cultivirten Staaten entgegen, bies Raubfpftem gefehlich machten. Auch foll es in Borfchlag fein, bem berühmten Berfechter bes Rach-brucks in unserer guten Stabt Reutlingen, unfern bem Plage, mo bie offentlichen Musftellungen gefcheben, ein Stanbbilb gu errichten. Mit ber bitterften Ironie wird übrigens biefe mertembergifche Gefehlichleit von den Rachbrudern felbft perfiflirt, indem fie nicht ermangein, fich in allen Anzeigen auf dies Gefehlichfeit zu berufen und auch angeben, wie leicht es fei, fich por ihren Rlauen zu haten, wenn man nämlich, wie ber Rachbrucker bes Conversations Beritons befagt, ber Regierung für bie Sicherung bes Eigenthums 15 Fl. bezahlt. Bir waren bes Glaubens, bag ein folches Privilegium, obgleich nur auf 6 Jahre, boch unentgeltlich ertheilt wurde. Wie foll fich bas Fortbefteben eines felbft in Burtemberg allgemein verach-teten Gefeges bei ber befannten Rechtlichkeit ber Regierung ertiaren? Der Matel fallt boch auf fie, bas fie ben Lanbftanben fein neues Gefes über bie Rechte bes Schrifftellers und Berlegert, Rechte, die boch unfehlbar bestehen, vorlegt. Die Erhaltung ber Sporteln für bie gu ertheilenben Privilegien fann nicht ber Grund fein. Aber was benn fonft? Bahricheinlich wol ein ichiefer Begriff von Gewerbfreiheit, bem, bet eigner Misbilligung eines folden Attentats auf frembes Eigenthum, noch nicht gang tlar ift, ob es fich wirtlich, nach romifchem Rechte, als Diebstahl qualifizire. Aber wenn auch Einfichten schwer eingehen, so sollte boch bas Strauben bes Rechtsgefühle, bas sich ja laut genug ausspricht, schon entscheine, bei wenigstens zweisethafter Einsicht. Dazu kommt benn noch wol bie Rudficht, bas fo viele Ctabliffements auf biefes ehrenvolle Gewerbe fich — auch neuerbings wieber — gegrundet ha-ben, die in Berlegenheit tommen konnten, wenn fie bas Material ibres Gewerbes nicht mehr rauben burften, fonbern wie bie redlichen Sewerbe bezahlen mußten. Bas im anbern Ginne bie Druckfreiheit in Burtemberg betrifft, — wir meinen namlich nicht, wie's an manchen Drten verftanben zu werben scheint, bie Freis heit, bie Preffe zu bruden, sonbern Freiheit ber Preffe, zu brus den - ohne welche eine conftitutionnelle burgerliche Freiheit gar nicht besteben tann, fo geht es bamit fcon beffer. Für Stuttgart machte querft ein Tagblatt, "Die Stadtpoft" betietelt, Gebrauch bavon, bas im Franch'ichen Berlage erschien, ober auch Misbrauch, wie man will, benn ftatt öffentliche Gebrechen und Bunfche an ben Nag zu bringen, wozu ein foldes Blatt fo fegensreich wirten konnte, brachte es ehrenrührige Ratfchereien aus Privattreifen ober abgefcmadte Angriffe auf ehrenwerthe Manner vor, denn es wurde von einem allbefannten Baffertopfe redigirt, ber, ohne innern Fonds, ber Gemeinheit ben Bugel schießen ließ. Das Ding fand hier und ba Beifall und - bie Preffreiheit wurde respectirt. Enblich fat fich aber ber Berleger boch, bei abnehmenbem Abfas - bas Blatt wurde gar zu fabe - genothigt, bie Rebaction zu veranbern, unb Dies wurde balb fichtbar, benn nun tam Befentlicheres ofter gur Sprace und manche gute Birtung wurde fichtbar. Der Rebacteur Lobbauer trat aber balb wieber ab, um bie Rebaction eines neuen Bolfsblattes von boberer Tenbeng, "Der Doch-wächter" betitelt, zu übernehmen, und bie Redaction ber "Stabtpoft". tam, wie man fagt, an einen gewiffen herrn Bolmer (befannt burch eine Reife nach Griechenlanb), über ben men fich wundern muß, wie er in ber Ditte bes fluttgarter Publicums

<sup>&</sup>quot;) Es folgen im April und Stat noch 2 Artitel.

noch herumwandern, und wie biefes ihn herumwandern feben mag. "Der hochwächter" fand Anfangs Schwierigkeiten, fein constitutionnelles Recht burchzusechten; allein, er wufte es gel-tendzumachen, und obgleich wir nicht behaupten können, das dis jeht — er ift in den 70 Rummern — bei einem Auffahe ein Misgriff vorgewaltet habe, so ift im Sanzen boch Aenbeng und Lon zu loben. Er bringt oft freilich Dinge zur Sprache, bie Manchem ftart bie Augen beißen, ber bann wol meint, fo Etwas follte nicht gestattet werben; allein, man muß babet auch febr die gangliche Ungewohnheit aller Deffentlichkeit in Anschlag pepr die gangliche Ungewohnheit aller Orffentischeit in Anfalag bringen, und die allzu große Empfindlichkeit bafür wird sich woltegen. Kie unumgänglich nothwerdig ift es nicht, mit Freimutbigkeit — nur nicht mit Frechmüthigkeit — über Segenstände von allgemeinem Interesse sich öffenelich außern zu dürfen, die, wenn es dazu en einem Organe fehlt, sich dem Bliefe nur gu gern entziehen und im Finftern nur um fo nachtheiliger wer-ben! Wer hatte ohne ben "hochwächter" bas Rabere von ben aberglaubifchen Proceduren erfahren, welche in Stuttgart von Mitgliebern bes Stadtrathes nachtlicher Beile auf bem Rathhaufe vorgenommen wurben, um ben Dieb gu bannen, ber eine Stabtcaffe auf eine unbegreifliche Beife beftoblen hatte? wer von dem nicht zu billigenden Schritt mehrer frutgarter Geift-lichen, durch Bedrohung der Entziehung des beichtvaterlichen Beiftandes privatim, der von ihnen mit vollkommenem Rechte als hocht verderblich betrachteten Aufsoderung von Seiten der königl. Theaterbirection an die Burgertdeter, an ber Theatertangschule jum Figuriren auf bem Theater Theil zu nehmen, entgegenzuwirken, ba fie sich öffentlich bei ber Re-gierung bagegen hatten erklaren sollen? Auch find barin acht-bare Stimmen über das Unwesen in Abbingen, wegen ber hochst nachtheiligen neuen Organisation ber Lanbesuniversität unb ber allgemeinen Stimmung in bem an fich ruhigen Boffe erfchollen. allgemeinen Stimmung in dem an fich ruhigen Vollte erschollen. Wenn dies Blatt mit gehöriger Mäßigung auf diesem Wege fortfährt, so muß es alle Stimmen für sich gewinnen, denn es schont auch teineswegs die Vorurthelle im Bolt, welche oft dem besten Willen der Regierung entgegenwirken; und welch ein Borthell, wenn dem Bolke von einem Organe, welches es für bas feinige ertennt, richtigere Unfichten gutommen! Dies wirtt beffer, als alle Belehrungen ber Regierung, gegen bie im Bolle leiber nur ju oft ein Mistrauen ftattfindet. Auch zeugt es von vielem Zatt und gutem Willen, bag bie intereffanten Mittheilungen aus altern Chroniten bes ganbes am jedesmaligen Anfange bes Blattes febr baufig folde Buge berausheben, burch welche bie Wegenwart nicht, wie's fouft wol bei anbern Blattern erftrebt wird, in ein nachthelliges, fondern vielmehr in ein vortheilhaftes Licht gefest wird. Die Darftellung trifft dabei ben Balkston oft recht gut, wenn fie auch hinter ber "Dorfzeitung", ober hinter Debei, gesegneten Andenkend, noch gurückheht. Um von dem Maskabe der Freimuthigkeit und bes Laktes in der Behandlung belicater Materien im "Pochwächter' einen Begriff zu geben, entheben wir ber uns eben in bie Sanbe fallenden Rr. 70 einen turgen Auffag, zu beffen befferm Berftandniß wir bemerten, daß vor einiger Boit in dem zu Strasburg erscheinenden Beibligtte bes "Riederrheinischen Ruriers": "Das conftitutionnelle Deutschland", mehre Auffage fiber Wahrtemberg erschienen, welche großes Auffeben machten und nicht zu leugnenbe, auf Thatsachen fich grundenbe Wahrheiten enthielten, die aber in einem offenbar personlich gereigten Con und mit Leibenschaftlichfeit, ohne alle Berudfichtigung bes boch auch unleugbar ftattfinbenden Guten, befonders im gache ber Juftig, berfast waren. Dan ergabite fich Mancherlei bavon, wie die Regierung gefucht habe, diefen Angriffen ein Biel gu feen, und

barüber enthalt ber "Dodwachter" Folgenbes: "Barum lieft man neuerlich im "Conftitutione nellen Deutschlanb" nichts mehr von Burtemberg?"

"Diefe Frage last ein mehrfache Beantwortung gu. Bum erften loft fie bas Gerucht. Man fagt, die Reduction jenes Blattes fei bestimmt worben, teinen Artifel, ber von wurtember gifden Angelegenheiten hanbelt, ferner mehr aufzunehmen, unb

bringt bamit bis vielleicht auch blos in ber Sage eriffirende unlangft gemachte Reife eines ftuttgarter Beamten nach Strasburg in Berbinbung. Che wir nun unterfuchen wollen, ob unb in wie weit etwa unfere Regierung aus Grunben ber Bernunfs wirklich solde Schritte thun mochte, sei bedacht, daß zum zweisten ber Kall möglich ift, daß jene in berdem, vielleicht nicht ganz leibenschaftlosem Ton ben Beilagen zum "Riederrheinissien Kurier" vorgebrachten Beschwerben, die namentlich das schen Kurrer" vorgedrachten Beschwerben, die namentlich das gegenwärtige Justigministerium trasen, von einem und demsels den Verfasser herrührten, der sich irgend demüßigt sehen konnte, mit dem einmal Ausgeschütteten sich zu begnügen. Es ist sehr möglich, daß die Keigung, sich in ausländisschen Blättern über waterländische Angelegenheiten zu äußern, unter den loyal gessanten Wührtenwergern nicht sehr verbreitet war und um so weniger es ward, als sich in der Witte des Baterlandes gerade und der Leit ein Draan der Vestentlicksit erhad. dem die gu ber Beit ein Organ ber Deffentlichfeit erhob, bem bie Regierung, nach mehren fichtlichen Proben, Freiheit der Rebe über innere Angelegenheiten, nach verfassungemäßigem Recht, in vollem Maße gestattet hat. Auf diesem Puntt unseres Betrachtung angelangt, bemerken wir aber, daß er einen Standpunkt abgibt, von bem aus wir bie ernfte Bofung ber obigen Frage unbebingt würbigen gu burfen glauben. Wenn unfere Regierung, woran wicht zu zweiseln, aufrichtig es mit der Freiheit des Wortes in Wirtemberg über Würtemberg meint; wenn sie eine gesestich freie, also verantwortliche Presse will, so ist ihr auf der and dern Seite nicht zu verargen, wenn sie ähnliche Stimmen aus ser Würtemberg, also awer dem Bereiche ihres Aribunals für Prefivergeben, lieber verftummen als laut werben laffen will. Bas im Innern, im Areise des Baterlandes, angewendet, zum Schleichwege wurde, ift, im Auslande gebraucht, gewiß erlaubte Politik; denn indem die völlig zigellose Freiheit leicht ausars tet, taucht fie ihre Baffe unverfebens in bas Gift ber Berleumbung; und indem sie geset, und rechtswidrig verlett oder boch verleten könnte, erlaubt sie eine etwa auch pravenirende Recorsion, die den verderblich sich erhebenden Arm mit unsicht baren elektrischen Mitteln lahmt. Gei also dem wie ihm wolle, wir wollen getroft und zuverfichtlich einen Pfab verfolgen, auf beffen Richtung auch in bie weitefte Berne eine freifinnige Begierung mit uns Freien gewiß freundlich blict".

The life of Titian; with anecdotes of the distinguished persons of his time. By James Northoete. 2 Banbe. **L**ondon, 1830.

Wir tonnen bas vorliegenbe Wert nicht ruhmen. Die Mas terialien find fo ordnungelos untereinanbergeworfen und fo cone alle Auswahl von Kritit gufammengeftellt, bag wir bas Bert wirklich blos für eine Sammlung von Materialien anfeben tonnen, wonach eine Biographie bes großen Maiere erft gearbeis tet werben follte. Drei Biertel bes 2. Banbes enthalten foris gens Duplicate von bem 1., bie nur in ber Benennung verfcieben sind. So beist z. B. ein Theil ber Schrift "A life" und ein anderer "litustrations", beibe find aber von gleichem Inhalte. 100 Seiten ungefähr nehmen ferner bie Briefe Bas fart's ein, bie Bicht über ben Buftanb ber Runfte gu Migian's Beit verbreiten follen; einige 40 anbere Seiten enthalten Ause gige aus hagtitt's Schrift aber Gemalbegalerien, fobaß bie pompofe Antanbigung bes "Lebens Tigian's" von einem berabmten Mitgliebe ber londner fonigi. Runftatabemie, genau befer ben, ein Betrug ift, und bie Schrift gu einer werthlofen Buchmacherei berabfintt.

Wir warnen beshalb bas Publicum vor dem Ankaufe. Und mit welcher unbegreiflichen — Flüchtigkeit, wollen wir sagen, ift es geschrieben! Ein Beispiel mag es beweisen. Auf S. 1 und 2 bes 1. Banbes fteht: "Die Beit feiner Geburt ift noch nicht genau bestimmt. De Piles in feinen "Stronotogischen Tafeln" und ber Berf. bes "Abrege des vies des peintres"

feben fie in bas Jahr 1477 und laffen ihn 99 Jahre alt fterben; ba jeboch Giorgione alter als Tigian und 1478 geboren war, fo bin ich lieber Bafari und Sandrart gefolgt, bie Tigian 1480 gu Capo bel Cabore geboren werben laffen".

Dier folgt Rorthcote mit beutlichen Borten Bafari's Un: gabe und fest Dizian's Geburtsjahr in 1480. Rommt man aber im Beiterlesen zur Seite 78 im 2. Bande, so sindet man zu Anfange der "Illustrations": "Dizian war in der pieve (Landbechanel) Cadore im Jahre 1477 geboren!" Damit dies fer Biberfpruch bem Lefer ja nicht entgebe, bangt ber Berf. biefer Stelle bie Rote an: "Die glaubwurbigften Documente und alle Schriftfteller, mit Ausnahme Bafari's (!), ber niemale fehr genau in ben Daten ift, segen seine Geburt in 1477, ber Lettere in 1480", und gleichwol hatte Rorthcote von bemselben Basari, "ber nie genau in ben Daten ift", schon gelagt: "Ich bin lieber Bafari u. f. w. gefolgt". Die Rach: laffigteit bes Berfe. wirb fich aus biefem Beifpiele beutlich genug ergeben haben. Das Wichtigfte aus Sigian's Leben ift ber Belt lange bekannt, er hat eine Menge Biographen gefunden, die mit bem größten Bleife jede Rachricht von bem großen Deifter auffuchten. In biefem neueften Berte über ihn finben wir nicht bas geringfte Reue, und fein einziges Berbienft find bie bier und ba eingestreueten Reflexionen über Aunft und Runftler, welche besonbers für Maler von Bichtigfeit und Rugen fein

### Notizen.

### Mufdeln auf bem Simalib.

Bor ber physikalifchen Gefellichaft in Calcutta las, nach englischen Blattern, furglich Dr. Gorard eine Abhandlung über Die Geologie von einem Theile bes himalibgebirges (hima: lapa). Unter andern intereffanten Thatfachen, die biefer Auffat enthielt, findet fich bie Entbedung von fossilen Duscheln in großer Menge, in einer Sobe von mehr als 16,000 guß, ober einer Weile, fentrecht über ber Meeresfläche. Sein Erftaunen bet diesem Anblid glich jenem des Barons Ramond, als er bie manchots de Neptune auf bem Bipfel bes Mont Perbu fand. Seit jener Beit haben wir inbeffen nicht nur bie Ginficht gewonnen, bag jene Meereseefte burch mechanische Rrafte zu jenen atherischen Regionen erhoben worben finb, sonbern wir haben sogar gelernt, nach der Gattung, der sie angehören, und nach der Gebirgsart, in der sie gefunden werden, bie Periode ihrer Erhebung und jener des ganzen Berges zu berechnen; und es ist bekannt, daß gerade die höchsten Sebirge, sowol in Europa und Asien, als der neuen Welt, diejenigen find, welche gulest ber Erbrinbe entfliegen.

#### Rene Musgabe bes Boltaire.

Die erfte tritifche Ausgabe von Boltaire's Berfen (follte man, bei ber an bas Aberglaubifche grenzenben Bewunderung ber Frangofen fur biefen Patriarchen ihrer Literatur, es für mbalich halten?) ift erft im Jahre 1829 bei Firmin Dibot in Paris begonnen worben und bis jest noch nicht vollendet. Bollpants beginnen weren und von jest nach nicht vollection des fandig ist diese Ausgabe, die sich der großen "Collection des classiques français", det Lefedre, anschließt, auf 70 Bande gr. 8. berechnet, von denen indessen erst 31 erschienen sind. Wer Boltaire, wie er ist, und nicht, wie so oft die Berteum-dung ihn darstellt, kennen lernen will, darf diese Ausgabe nicht übersehen; denn abgesehen davon, daß hier zum ersten Wosse seine sammtlichen Werke nach den aungerklissesten. Rale feine fammtlichen Berte nach ben zuverlässigften Texten, nebft allen einigermaßen erheblichen Barianten, in einer foftes matifchen Orbnung abgebrudt werben, fo hat ber Berausgeber Beuchot auch bie Dube übernommen, bie verfchiebenen Deinungen, die bei einer fo langen literarifchen Laufbahn Bolkaire natutlich auf verschiedenen Stadien derfelben außern mußte,

unter einander zu vergleichen und bie Brethumer, bie man ibm so oft und so bitter vorgeworfen hat, zu berichtigen. Aus bie fer verbienftlichen Arbeit geht hervor, bas Bottaire feine Am-fichten keineswegs fo leichtfinnig hingeworfen hat, wie man gewohnlich annimmt; baufig, wenn er, in Folge fpaterer Stw bien, eine frubere Meinung als falfc ertennt, berichtigt er fie felbft; und wo bies auch nicht ausbrucklich gefchieht, fucht er boch immer in fpatern Ausgaben zu verwischen ober gu milbern, was ibm ingwischen als irrig ober als übertrieben erschienen ift. So fagt et 3. B. in ber "Lettre sur l'infini et la chronolo-gie" in ber erften Ausgabe: "Elle a encore (la terre) un révolution singulière tout-à-fait inconnue jusqu'à ces derniers tems". In ben fpatern Musgaben beift es: "Une revolution singulière, plutôt soupçonnée que connue jusqu'à ces derniers tems". Manche Brrthumer Boltaire's find freilich lacherlich; aber welchem Sterblichen wurden nicht lacherliche Brrthumer begegnen, wenn er eine tleine Bibliothet von 70 Binben gr. 8. fdriebe?

Renigteiten ber frangofifchen Biteratur. Die leste Boche bes Februars bat, wie fich bies freilich bei ber fortwahrenben politifchen Aufregung nicht anbers emarten ließ, in Franfreich an literarifchen Reuigfeiten ebenfo wenig Bebeutenbes gebracht als bie frubern Tage und Bochen. Mu-Ber ben immer in beträchtlicher Bahl vorbanbenen Brofduren und Atugidriften, die aber nicht bas geringfte allgemeine Im tereffe barbieten, finben wir nur ein paar Baubevilles: "Angelique et Jeanneton, par Navier, Dupeuty et Villeneure", nach bem Roman bes Pigault-Lebrun; und "L'entrevue, ou les deux impératrices, par Villeneuve, Masson et Ernest"; ein Drama, von dem man, außer dem Sitel, in Deutschland wol schwertich viel ersahren wird: "Corinne, drame en trois actes et en vers, par M. H. Monnier de la Sizeraune" (aufgeführt auf bem Theatre français am 23. Sept. bes v. 3.), und eine neue Bearbeitung eines altern Dramas: "Dominique ou le vinaigrier, drame de Mercier, remis en un acte, avec des couplets par M. Brazier". Dann ein paar Ueberfehungen beutscher Romane, welche jest beinahe bie englischen au perbram gen fcheinen: "Le menetrier, ou une insurrection en Suisse, par H. Zschokke, traduite par A. Loeve-Veimars" und "Véronique, ou le Beguine d'Arau", gleichfalls von 3fcotte und gleichfalls von Love-Beimars überfest; baneben eine neue Rade abmung ber befannten Memoiren von Bitocq: "Le forçat, ou vingt ans de galères, contenant la vie et les aventures des plus célèbres voleurs qui ont été condamnés aux fers et des détails curieux sur les bagnes de Rochefort, Toulon, Brest et l'Orient, par M. G." (2 Bande, 18.), zum Rusen und Frommen des gemeinen Boltes bestimmt, wie aus Titel und Format zu ersehen. An Gehaltvollem nichts, außer einigen Bortfetungen fruber angefangener Berte, wie bie achte Liefe gortjegungen fruger ungejung von Duperrey's "Voyage au-

## Literarische Notik

Bei mir ist erschienen und in allen Buchhandlungen des In - und Auslandes zu erhalten:

Lehrbuch der reinen und angewandten Krystallographie

Karl Friedrich Naumann. Zwei Bände. Mit 39 Kupfertafeln. Gr. 8. 69 Bogen auf gutem Druckpapier. 7 Thlr.

Leipzig, im März 1881.

F. A. Brockhaus.

# literarische Unterhaltung.

So'nntag,

Mr. 86.

27. Marg 1831.

Mufterung unferer bebeutenbften fritischen Journale. Mit Rudficht auf die Beitumftanbe.

Man hat vielfältig und nicht ohne Unschein von Bahrheit ben Deutschen die politische Ehre streitig ge= macht, bie bie neuesten Beiten mit ben schlagenbften Gegenbeweifen hervotgetreten find; es gab lange Beit teinen Gebanten von Bolksgefühl, bis ein gewaltiger Mann por feiner verkannten Gewalt bom Throne fturgte. Seitbem schläft es wieber, und wer bavon rebet, muß fast befürchten, jum Gelachter ju werben, fo fehr hat man es im Munde bes Unverstandes alleingelassen und officiell besavouirt; ja, bie Deutschen hatten in biefer Begiehung fo gang allen Sinn für bie Satore verloren, bag bas einzige Nationalinstitut, welches ihnen übriggeblieben war, es fich geraume Beit hindurch jum hauptgeschaft machen Connte, gegen ben überlaftigen, wenngleich finbifchen Da= triotismus ju Felbe ju liegen, ein Schidfal, welches auf fein Gegenftud wartet. Dennoch find wir gwar eine finnige Nation, aber teineswegs flumpffinnig, wenn auch ein außerliches Unfehen Beibes giemlich nahe gufammenratt, und je fühltofer im außern, befto regfamer im inmern Leben. Wir find mit wahrhaft nationaler Einheit auf bem Dartt ber literarischen Erscheinungen im thatigften Gifer ber bedeutenbsten Gegenfage begriffen und baben die lange Muße des Friedens als echte Theoretiker aufs befte auszulaufen gesucht. Go fteben wir vor ben Thoren ber umfturgbrobenben Butunft, und je mahricheinticher es ift, bag uns jenes machtige Boltsgefühl noch Einmal wird erretten muffen, befto frommer barf bie Betrachtung fein gegenwartig einziges Felb, die Literatur, festhalten, schon bamit getroftet, bag es nur ba ift. Wir find indeffen teineswegs gefonnen, ben ordnenben Eros in bas Chaos ber beutschen Bucherwelt zu bringen, wenben uns vielmehr gleich von vornherein an ben Berftand beffelben, bet es wie ber vous bes Anaragoras beherrscht, an bie literarischen Tribunale und versuchen, ihren gegen= wartigen Buftanb in Betracht zu gieben.

Nicht mit Unrecht steht hier die "Allgemeine Literaturzeitung" obenan. Man weiß, daß sie zu Zena im Jahre 1785 gestistet, daselbst von Bertuch, Schütz und Hufeland redigirt und erst im Jahre 1804 durch Schütz und Ersch nach Halle verlegt wurde. Gleich das erste Jahr ihrer Stiftung war für sie ein verhängnisvole

les. Sie erkannte und verkundigte in ihrem 4. Dos natshefte ben beutschen Gelehrten bie große Ummaljung ber Philosophie burch die Rant'sche "Aritit ber Bernunft". Damit ergriff fie bamals Partei gegen bie große Daffe von ber alten Schule, aber ihre Prophezeihung murbe mahr, und bis auf biefen Tag hat fie bie Farbe biefer Schule, ber fritischen. Es ift genugsam befannt, wie einflugreiche Junger ein berühmter Philosoph in Berlin gezogen; man hat fogar gefagt, feine Philosophie fet Staatsphilosophie geworben und bie Leute fprachen nicht gern gegen ihn; wie mahr ober wie falfch bies fein mag, wagen wir nicht zu entscheiben : fo viel ift gewiß, niemals erhielt bis jest biefe Philosophie eine Stimme in ber "Allgemeinen Literaturzeitung", vielmehr fab fie fich in berselben und sieht sich noch sehr haufig ernstlich darin gepruft und gerichtet, wie g. B. fogleich bie erften Blats ter biefes Jahrganges beweifen tonnen, bie eine fo unparteifiche als grundliche und geistreiche Beleuchtung ber Begel'ichen "Encotlopable" burch Herbart in Konigsberg gebracht haben. Gehr wichtig ift fur eine gelehrte Beits schrift die philosophische Farbe, und bag darin die hallis fche "Literaturzeitung" eine fehr gludliche Bahl gleich in ihrer Wiege gethan, ift eine anerkannte Bahrheit. Ihr Charafter ift in diefer Begiehung ein rationales, gebieges nes Wefen, bem felbft eine gewiffe Schwerfalligfeit und Unbehülflichkeit in Ruckficht auf die geiftreichen Reuerer nur ju bedachtsamerer Prufung, wenn auch mitunter wol gu Ungerechtigfeiten Urfache wurde. In biefer Farbe und in biefem Befen hat fie bie Gewähr ihrer Unabhangige teit, welche fie felbst in dem theologischen Salle nicht eine buste. Wir haben Salle ein theologisches genannt; man tonnte es theologisch = philosophisch nennen, um anzuben ten, welches bort bie regften Intereffen finb. Streitfrogen, die man anderswo nur febr vereinzelt hort, find hier an ber Tagesorbnung; ben ewigen Gegensat zwischen Rationalismus und Orthodorie oder, in neuerer Beit, Mpftis ciemus muffen felbft Juriften und Mebiginer mit abhanbeln helfen, wenn bie theologischen Studiofen fich eine Fahne wählen. Freilich liegt in ber Anertennung und Durchfechtung biefes Gegenfages eine gewiffe Befchrantte heit, die mehr zu theologischem Wiffen als zu philosophischereligiofer Bilbung, ber einzigen bermalen genugens ben führt; aber wieberum gibt hier bas entschiebene Uebengewicht bes Mationalismus, ber in ber "Literaturgeitung" fein Organ bat, eine Mare wiffenschaftliche Richtung. Philosophifche, exegetische, historische, als vorzugemeise gelebrte Formen weisen fich hierbei in ben Recensionen aus. Der Einflug ber Philosophie bagegen auf die theologische Britte ift nicht fo bebeutenb als man von vornherein glauben folite, benn bie meiften Theologen erlauben fich ein bausbadenes Raisonnement, wenn fle einmal raisonnis ren muffen, ohne an ben tiefern Genug bes philosophi-, fchen Bornes getommen ju fein. Die Theologie ift aber gegemmartig bas vorherrichende Clement in ber "Allgemeis nen Literaturzeitung". Wir erinnern ums noch gar wohl an die Sunbflut ber Jubelichriften, die barin aufmarfdirt maren, und an ben beruchtigten Streit, ber eine arofe Rrifis ju werben brohte, ber aber vorüberging burch eine noch größere, bie gang Europa zusammen- und refp. auseinanderruttelte. Dicht Unentschiedenheit, fon= bern eine mobiberechnete Bedachtfamteit verzögerte biefe Angelegenheit, und als fie bereits burch die Geschichte entschieben mar, fand bas befolgte Softem feine wollverbiente Anertennung. Die entsprechende juriftifche Partei burfte noch nicht in folder Bestimmtheit als Opposition herausgetreten fein, ja, bie Rebaction scheint fogar in bies fem Rach antirational ju fein, ohne baf es befonbers auf: fallt, wie benn überhaupt hier erft bei einem regern pos litifchen Leben die Wichtigleit ber rationalen Unficht entfchiebene Parteien, aber bann auch die allerheftigften bers porrufen muß. Wichtiger tonnte bie Frage nach ber Saltung im Publiciftifchen und Siftorifchen fein, und hier tft leiber nicht viel ju ruhmen. Denn theile liegt bies au fern von ber eigentlichen Sphare biefes Inftitutes, theils haben bier gang eigen organisirte Danner bas Bort. Beteranen, brave Leute von anno 1, Ariftofraten und Beamte, wie fich bei uns Deutschen von felbft ver: ftebt, ober gar officielle Dogmatiter. Mit trauriger Geberbung ber Grundlichkeit greifen diefe Leute in die scharfe Rlinge ber Beit und leugnen bann ihre Scharfe, wenn fie fich auch noch fo arg geschnitten haben sollten. Sehr merkwurbig ift in biefer und mahrlich auch noch in anberer Beziehung bas Dezemberheft vom vorigen Jahre, wo fich unter ber Rubrit: "Geschichte", und nach Un: gabe von 4 Flugschriftuteln ein ziemlich ausgebehnter reinpolitischer Auffat vorfindet. Diefer Auffat recensitt freis lich bie Bucher nicht, die er an ber Stirn tragt, aber er recenfirt bafur ihren Inhalt, bie beutichen Un: ruben, unmittelbar felbft, und fein Berfahren babei ift fo originell und individuell, baß fchon beswegen awar von Gemeingultigfeit gar nicht bie Rede fein tann, aber bestomehr von Erbauung. Wir wiffen aus Dr. 275 b. Bl. f. 1830 eine Thatsache, die hier jum Tert genommen gu fein icheint. Es wird bort ber Ab= gug Karle X. und feines Gefolges befchrieben. Wohin fie tommen, allenthalben weht die dreifarbige Kahne, die fartiten Beweise ber nationalen Uebereinstimmung treten ibnen taglich unter bie Mugen, bennoch "find fie fo mit Blindheit gefchlagen, baß fie weber bie Urfacen noch ben Sang ber Begebenheiten

begreifen. Es fdeint bei ihnen gur firen Ibee geworben ju fein, baß es ein angezetteltes Complot gewesen, daß bie Ordonnangen nur gum Bormand gebient u. f. w." So unglaublich bies scheint, fo febr ift es burch einftimmige Berichte von allen Geis ten außer Zweifel gefest. Wie unfinnig aber eine folche Anficht fein mag, bie Leute wiffen boch ju fagen "wie" und "wo". Dagegen hat unfer Recenfent ber beutschen Unruhen ein viel mislicheres Spiel gespielt. Er legt amar ben Sab ber guten Sofleute Raris X .: "bas Gange fei ein angezetteltes Complot gemefen", jum Grunde feiner Betrachtung, bat nun aber die gang oris ginelle Aufgabe, ju zeigen, bag bie Unruben in Deutschland burch einen "Mannerbund", wel der burch gang Deutschland gebe, angeftiftet feien, baß man gwar tein einziges Inbint buum beffelben tenne, bag aber feine Eriften: aus feinen Birtungen, ben beutichen Unrm ben, flar fei. Wenn es nun etwas Reues ift, baf die neuesten politischen Greigniffe in ber "Allgemeinen Lis teraturgeitung" eine Kritit erfahren, fo ift es gewiß noch viel neuer, daß eine folche Unmöglichkeit von einem Be weise möglich gemacht worden ift, und außerbem, wenn Die constitutionnelle Partei im Staate gewiß ber rationa. liftischen in der Wiffenschaft entspricht, und wenn nun in diefem Auffage eben diefe Partel als leer, unwiffend, fchlecht, ftaatsgefahrlich verfolgt wirb, fo muß man fich billig verwundert fragen, wie tommt die rationaliftifche hallische "Literaturzeitung" zu bieset absolut = apostolischen Antiquitat, ju biefem Philosophem von Solprood? Es mussen gang besondere Rucklichten ber Artie feit ju biefer Berleugnung ber Ibee verführt haben. Der Literaturgeitung ift was Menschliches begegnet. Bunbern muß man fich aber auch barüber, baff biefer heftige Angriff auf Die fehr ehrenwerthen Conffirm tionnellen in einem Staat, ber fo viel Berfaffung, ber im Grunde mehr Constitution als ber frangofifche bat (vgl. "Preuß. Staatszeit.", Nr. 38 b. J.), bie Censur passirt ift. \*) Die abgeschmadteften, robesten Unsichten von politis schen Dingen find übrigens in Deutschland im Magemeis nen weiter teine Mertwurdigteit; viel wichtiger ift bie Sache an fich, ber Einbruch einer politischen Parteischrift in das Allerheiligste ber Literatur, und zwar mit einem fo vernichtenden Strudel, daß in bem gangen Monatsbefs nur einige flagliche Feben fogenannter fconer Literatur noch Plat behielten. Es ift gewiß fehr ju munichen, bag ein aufgeklarter Publicift an der Rebaction bes Blattes Antheil befomme und neben ber übrigen Selehrfamteit auch im Politischen eine Rritit begrunde und gur Sprache tommen laffe, bie mit volliger Unabhangigfeit und Scharfe bie Ehre biefes fehr und fehr mit Recht geschätten Jours nals vervollständige. Unter biefer Bedingung tann ber balleichen "Allgemeinen Literaturzeitung" bie geiftige Emans cipation bes germanischen Europas, die fich vom Juli 1830 batirt, nur erwunscht fein. Ihr eignes Princip.

<sup>\*)</sup> Bergl. über ben erwähnten Auffah in ber "Allg. Literasturzeitung" auch Rr. 14 u. 15 b. Bl. D. Reb.

das rationale, ift bort jur Anwendung gefommen, bas Recht jur Kritit wird fich auch in ben Staatsverhaltnife fen immer mehr geltenbmachen, bas ekelhafte Lob ohne Die Möglichkeit bes Tabels wird jebes freien Mannes unwardig fein, bie Aufweisung bes Mangels nicht mehr für Bosheit und schandlich, fondern fur Patriotismus und ehrenhaft gelten burfen, und bann wird es alsbald nicht mehr verwegen scheinen, sondern als nothwendig anerkannt werden, daß die Rritit im Politischen fo unabhangig bafleht wie im Philosophischen. In ber schonen Literatur finden wir in der Regel ein unabhangiges und gebildetes Urtheil, wenngleich nicht zu leugnen ift, daß bisweilen einige fleifleinene Kritifer mit verbrauchter Detrit und gelehrter Poefie ins Felb ruden, fehr haufig auch gang aphoristifch unbegrundete Dachtspruche mit überfluffiger Bornehmthuerei die eigentliche Nationalliteratur franten und verunglimpfen : allein, was bier mangelhaft und ichief iff, findet anderweitig eine mehr als vollständige Ergan= auma, feitbem bekanntlich fur biefen 3meig ber Literatur eigne, febr wefentliche Gerichtsbofe conftituirt finb.

Bekanntlich find nach bem Mufter ber "Allgemeinen Literaturgeitung" 2 andere entstanden, bie jenaische (feit 1804) und die leipziger (feit 1800), von benen die ets ftere unter ben Aufpicien bes ju feiner Beit vielgeltenben Philologen, Cichftabt, allerbings eine Beitlang glucklich mit ihrem Borbitbe mettelferte, gegenwartig aber, obgleich bie Redaction nicht verandert, fondern nur alter gewors ben, wol. schwerlich noch einen Bergleich wunschenswerth finden burfte. Mitarbeiter wollen gu bet Ueberzeugung gelangt fein, baf fie wol nicht ber Suffequellen fich rub. men tonne, welche die ballefche befist; bagu ift ihr Charafter feineswegs fo entschieben und beshalb ihre Stimme nicht von bem Gewicht. Raturlich fpiegelt fich unter biefen Umftanden auch die Beit nicht fo hell in ihr, ob: gleich fie gerade burch Ergreifung bes Reuen und Begraumung altvaterifcher Strenge einen Reig mehr ju ges winnen gefucht haben mag. Daß aber gegenwartig nur eine Berjungung der Redaction ihren Schwachen abhelfen tonnte, ift eine Sache, die nur aus gang individuels len Grunden noch bezweifelt werben burfte. Dennoch ift nicht zu leugnen, daß fie nicht felten recht fchabbare Sathen bringt, was um fo mehr Unerkennung verbient, wenn wir bezweifeln, ob die gelehrten Rrititer bies um geitlis cher Bortheile willen thun. Dan muß auch anerkennen, baß fle weniger von irgend einer theologischen Partei influengirt und alfo bierin auf bem richtigen fritischen Standpunkt ift. Schließlich ift zu bemerten, baß fie ben Ramen : "Jenaer Literaturgeitung", feineswegs in bem Sinne führt, als fei fie ein Organ ber Univerfitat, ba gegenwartig wenigstens faft tein Einziger von ben bebeutendern Mitgliebern biefer Universitat baran arbeitet. Daher wird ber Wunsch gerecht erscheinen, bag biefes Inftitut wieder zu einem akademischen und somit zu bobeter Bebeutung erhoben werben moge. Den britten Plat endlich in diefer Sattung raumen wir ber "Leipziger Lis teraturgeitung" ein. Gine gewiffe charafterlofe Liberalitat, Mangel an Scharfe und Strenge fteben ihr bis jest gar

sehr im Wege und haben fle noch nicht auf gleiche Sobe weber mit ihrer halleschen noth auch mit der jenaer Rebendbuhlerin kommen lassen. Indessen hat sie sowol in der Los calität als in der Redaction die gerechtesten Gründe zu der Possung, wenigstens dem jenaschen Institute, wenn es in seiner gegenwärtigen Versassung verharren sollte, den Rang abzulausen

Diefe 3 Journale fleben fammtlich auf bet Geite ber kritischen Philosophte, und zwar zunachft an bem Inbifferentismus bas jenaer; in ber Mitte, als Reprafem tant des bekannten leipzigifch = beutfchen Liberalismus und fogenannten gefunden Berftanbes (common sense), bas leipziger; auf bem entschiebenften Puntte (wiewol nicht confequent), gewaffnet mit fprachgelehrter Theologie und Kant'icher Philosophie, bas hallesche. Dabei mußten nas turlich Ungulanglichfeiten und Ginfeitigfeiten fuhlbar merben, befonders feitbem in ber Philosophie bas Identitates foftem eine fo ausgezeichnete Macht errungen und in ber-Abeologie bie fromme Partei in der neuen (myftifchen) Form hervorgetreten, Beibe Parteien fonbetten fich aus und foufen eigne Degane fur fich. Go unbedeutend bas theologische gu fein Scheint, fo bedeutend murbe bas philos fophische, feit 1827 unter bem Titel: "Jahrbucher für wiffenfchaftliche Rritit", erfcheinend und von Berlin aus redigirt. Rimmt man biefe Beitschrift als eine Ergans gung ber vorigen, fo tann man ihr bas gerechte Lob, ber trefflichften murbig jur Seite ober, wenn man will, gegenüberzustehen, nicht verweigern; fragt man aber nach ber Bebeutung ihrer bochftarroganten Erffarung: "Bles berherftellerin einer wiffenschaftlichen Rritit werben ju mole len", fo tonnen wol nur febr überfpannte Berliner einen Sinn in folder Berheißung finden, als hatte es außer ihrem Rreife teine Biffenfchaft und tein Urtheil gegeben. Dabei muß man fich erimiern, bag ber gefchnurte preufis fche Charafter auf ber einen Seite gwar ein gehaltenes Wefen und eine tuchtige Grunblichfeit, auf ber anbern aber auch einen Duntel und eine gelehrte Ueberfpanntheit mitfichbringt, bie wol in allen Beiten ihres Bleichen fucht. fodaß man nach ber alten Jean : Paul'ichen Regel nur das Ideal daranguhalten braucht, um die schonfte Romds bie gu lefen, gang abnlich bem Berichte bes preußischen Regierungerathes über Die preufifche Poefie auf Schulen, welches Aftenftud wir in ber "Borfchule gur Aefthetit" abgebruckt finden.

(Der Befdlus folgt.)

## Romanenliteratur.

1. San von Beland, nach bem Frangofischen bes Bictor Sugo ine Deutsche übertragen von B. Caubner. 8 Theile. Meißen, Klinticht. 1850. 8. 8 Thir.

Es ift betrübt, das auch die bessern Geister durch irgend eine Mode, meistens eine hätliche, mit dem Aros ihrer Zeitgenossen zusammenhängen, gleichsam als wollten sie dadurch den Neid entwassen, der seine Arallen gegen Alles ausstreckt, was aus der Masse sie erhebt. Der talentoolle Bers, dat dem verderbet Geschmack der neuesten Zeit gehuldigt und sich ind sie eles haft Atroce veriret, er, der auch durch diese Erzählung beweikt, das er das Geschihvolle, Anmuthige, das Biederherzig. Dumsrüstsche zu erkennen, zu empfinden und wiederzustralen vermagt

Sein erster Liebhaber hat den frischeften, heitersten Imgendmuth, mannlich und innig, werth, von der Ethel geliebt zu sein, die den deutlichen Beweis gibt, das die echte Unschuld sich mit dem Sartel der Frazie schmäcken kann und keineswegs sab zu sein braucht. Unziehend, wie die Iugend, ist auch das Alter in der Verson von Ordner's Obeim, des launigen, gutmützigen Gouverneurs, und des starten, menschenseigen, autmützigen Gouverneurs, und des starten, menschnlichen, aber großartigen Bakter der Ethel, der widerrechtlich der Freiheit beraubt wurde. Das Milde mit dem Starten gabe wol einen guten Rang, wenn in das Silber und Erz sich nicht höllisches Pech, giftiger Schwesel und derzl gräßliche Ingredienzien eingeschmugget und den ganzen Sus verdorden hätten. Die vornehmen Bestendirter sind mehr dum und albern als schlecht; aber die gemeinen, der Räuber Dan, der Scharfrichter und sein Weib, sind dermasen bestialisch, das man mit dem entschiedensten Abschul sich wegwendet und ebenso gern Heltersenen und die Razztern, womit die Irolesen ihre Gesangenen qualten, mitanschen mag. Da solche Stellen, wo jene dramatis personae eingreissen, micht sich überschlagen lassen, möchten wir keiner Frau rathen, die nicht zu den berächtigten triooteusea der Schreckenszeit gehört, das Buch zu lesen.

2. Die Fanatiter. Siftorifcher Roman aus ber zweiten Baffte bes fechzehnten Sahrhunberts, von gub wig Storch. 2 Their

le. Leipzig, Hartmann. 1851. 8. 2 Khr.
Die Shirurgen auf Seylon, benen ehebem oblag, Zimmt 1880 Reilen zu prüsen, psiegten die wundgebeizte Junge durch ben Genuß von Fettigkeiten zu heilen, und da mochte leichtlich Manches lindern, was nur nicht brannte und die Einsteiche beschiftigendes Del daucht Einem dieses Buch, und was ihr vorausging und solgte, und doch ist das Liedliche nicht so reisend und einnehmend wie im "Han" in die Erscheinung geseht. Wer kein Assassialt der das die Liedliche nicht so reisend und einnehmend wie im "Han" in die Erscheinung geseht. Wer kein Assassialt der das Kragische wird nitzends zum Emphrenden, kein wohlgesklitiges Verweiten des Autors dei dem Widerlich Efelhasten, seihest seinen Vannte ist ruchlos dwe Entmenschung und, in Vergleich jener Bessien, ein Mann ans der guten Gesellschaften, seihet fanatisch sind ein religiöser Richtung, aber leidenschaftlich und begierig, rachflicht, wenn es just ihre Iwede sobret, und sie, undeschadet des eignen Vorteils, ihr Mutchen stihlen können. Das Erschichte ist mit dem Kristlichen gut verdunden, das durch jenes einen Anhauch von Reuheit erhält, ohne daß der Kerf. zu dem Vizarren greisen mußte, um das Bekannte zu etwas Frischen zu machen; seine Portreits, zumal die Karls IX., der Könisglin Katharina, ziehen durch Krast, Knahrheit und Ratur an, und man wird, so viele geübte und ungeübte Weister sich soon weiser Dand gemalt, betrachten.

5. historische Originalromane aus Deutschlands helben zund

8. Piftorische Originalromane aus Dentschlands Delben und Rittezeiten. Derausgegeben von G. G. Dorvath. Sechster Band. Enthält: Morecht ber Bar, ober die Grundung von Berzlin. Romantische Erzählung aus der Zeitperiobe des zwölften Jahrhunderts, von Ewald Dietrich. Mit einer Abbilbung. Meißen, Gödsche. 1830. 8. 1 Ahr. 6 Gr. \*)

4. Abmin ber Ruhne, ober Arene Liebe fiegt. Romantische Darftellung von R. Seute. Lespzig, Glad. 1830. 8. 18 Gr. Erstes Buch ift für den mittlern Schlag der Leibbibliotheklefer, zweites für den gemeinen Arof bieses Publicums berechnet; in jenem erfährt man boch, bas Berlin seinen Ramen von einer Perle, einem Baren und bem wendischen Wort Berln,

bas ein auf Pfahlen gebaute Stadt bebeutet, hat, auch noch einiges aus Chronifen gezogene Geschichtliche. Die lestere Schrift enthält kein Attelchen mehr, als der alltäglichste Liebese, Rauber: und Ritterroman nothig macht, höcklens noch das passive Berbienst, nicht weitschweisig und schmuzig zu sein.

\*) Bgl. Nr. 128 b. Bl. f. 1850 u. Nr. 15 f. 1881.

D. Reb.

5. Romantik und Liebe. Eine Sammlung von Erzählungen nach bem Engl. von & von Alvensleben (Guftav Sellen). Zweiter Theil. Lelpzig, Kollmann. 1831. 8. 1 Ahr.\*)
6. Die Geistererbschaft und andere Erzählungen von Demselben. Leipzig, Lausser. 1830. 8. 1 Ahr.

Beibes, Fremdes und Gignes, unterhält angenehm, Wie und heiterkeit sind nicht lahm, Ernst und Empsindung sließen aus reiner Quelle, die Anekdoten aus dem wirklichen Leben tragen das Gepräge der Wahrheit und sind rasch erzählt, welches leste Berdient bei den gedhern Geschichten aus dem Englischen wol auch mehr das des Bearbeiters als das des Originalautorksein mag. 7. Abendobibliothek für die elegante Welt, herausgegedem von Karl Wunfter. Erstes Bandden. Bunglau, Appun. 1831. 8. 12 Gr.

"Prinz Withetm von Deffen", Novelle von Bertha van der Belde, füllt den größten Raum in dem Bandchen aus; fie beurkundet das Talent der Berfasserin, deren Wageftürt, Tursinkt Moris von Sachfen redend einzusühren, gut aussel. Der junge held, des Kurfürsten Schwager, ist noch wärmer als Freund denn als Liebender, tros dem aber so geartet, daß er der Inneigung der Frauen gewiß sein darf. Die Männer haben zur Augenluft eine sanfte, schächterns und eine kokette Schöne, soaß Leser und Leserinnen Bergnügen an der Geschichte knien ihmenen. "Der fallche Canning", von Elemens Huxap, bestätigt die alte Wahrsehmung, daß partiell Wahnsinige nicht seiten von ihrer siren Idee geheilt werden, wenn man sie nicht bestretet, sondern darauf eingeht und scheindar Mittel anwendet, das eingebildete Uedel wegzuschaffen. "C. Moll", von Demselben, wunderdares Eingreisen diese Accords in die Lebensberdiltnisse eines Ehemanns und seines Aindes, ahnungsvoll, ohne alle Spielerei. Die beiden Balladen von Schwarz sind als Zugade zu betrachten.

8. Probiernabeln. Ergahlungen von Karl Stegmaper. Bien, Abolph. 1828. 12. 12 Gr. 3ft bas eble Metall nicht allgu ftert mit unebelm legit,

Ist bas eble Metall nicht allzu kark mit unebelm legit, so soll man nicht murren; es läst sich boch Rügliches und Zierliches baraus arbeiten, wenngleich es kein Dukatengold ist und nicht augsburger Probe hält. Also wollen wir uns bie längern und karzern Erzählungen, welche uns vorgelegt wurden, wohlgefallen lassen, sie sind anspruchelos, keine Zerzbilder und von angenehmer Form.

#### Notiz.

Transactions of the Albany institute. Die Acten bes gelehrten Inftitutes zu Albany find vorzäge

Die Acten bes gelehrten Institutes zu Albany sind vorzäglich sir die Raturgeschichte von Interesse, geben aber auch zugleich ein sehr rühmliches Zeugnis von der vielsachen Abätigseit
der Mitglieder jenes Bereins. Bemerkenswerth scheint uns besonders eine im Junihest vom vorigen Jahr von dem Dr. James M'Raughton mitgetheilte Geschichte eines zugleich physischen und intellectuellen Krankheitsübels zu sein, das in jenen
Gegenden zuweilen vorkommend, den damit Besallenen nach einigen Wochen eines durch nichts zu beseitigenden Hanges, sich
aller Radrung zu enthalten, in das Grad stützt. Der Ungsückliche sieht sein nahes Ende voraus, erwartet es aber mit einer
zugleich resigibsen und stumpssinnigen Ruhe. Eine Erschützterung der Seiskesträste ist übrigens nicht zu bemerken und bei
bem speciellen Fall, welchen der Dr. M'Raughton hier schilbert,
welchen sich auch die Körperkräste auf eine überrassende Art
mehre Wochen ohne bedeutende Ubnahme, die endlich nach 52
Tagen der Tod biesem unglücklichen Zustande ein Ende machte.
Darf man dem Bericht des Arztes glauben, so machte der erwähnte Kranke, nachdem berselbe 6 Wochen lang einer völligen
Abstinenz sich unterworsen hatte, noch während einem Theile des Tages ziemlich weite Spaziergänge in dem seiner Kohnung
nahe gelegenen Gehölz.

9.

### Unterhaltung. literarische

Montag.

Mr. 87. —

28. Marz 1831.

Musterung unferer bebeutenbsten fritischen Journale. Dit Rudficht auf bie Beitumftanbe.

(Befchlus aus Rr. 86.)

Der wirklich vortrefflich geordnete und verwaltete prenfische Staat ift durch seine grundliche Tendenz und bie baraus entspringenben Prufungscommissionen, Auffichtsbehorben, Conduitenliften u. f. w. gleichsam eine große Schulftube geworben, bas Militalrische tommt bingu, und fo ift bie Subordination ebenfo mefentlich als bas Avancement, und vor allen Dingen hat hier eigent= lich ber Gubalterne nichts zu raisonniren. Diefer Charafter, je entschiebener und schroffer er auftritt, um fo mehr muß er unterjochend fein; und wenn es nicht zu verkennen ift, bag gerabe bie Gelehrfamteit an feiner gegenwartigen Geftaltung burch bas aufgeklarte Gouvernement ben bebeutenoften Untheil hat, fo ift von vornherein gu erwarten, daß eine Societat für wiffenschaftliche Aritik in Beelin fich gang in diesem Sinne constituiren muffe. So geschah es. Det Jahresbericht für 1827 (Februar= heft 1828) fpricht fich aufs entschiebenfte aus und zwar mit folder Siderheit, daß es recht beutlich wird, wie in folder Umgebung und bei folder Belftedrichtung ber Bebante an eine Buldffigfeit verschiebener Unfichten gar nicht aufgekommen. Rachbem querft geschichtlich mitgetheilt worben, wie fich eine allgemeine Ungufriedenheit mit bem Betreibe bes Recensirwesens in Deutschland in ben Gemus thern festgesest habe, und bei ben Buchhandlern Uebermuth, bei ben irgend namhaften Autoren Berachtung gegen biefe gelehrte Form entstanden fei, werben 3 Seils mittel bagegen vorgebracht: eine öffentlich baftebenbe nambafte Societat, die schon baburch jeben Gebanken an eine blos auf Privatvortheil berechnete Kem ausschließt, eine beffere Auswahl der zu recensirenden: Werke, und endlich Ramensunterschrift und Namhaftigfeit ber Recenfenten. Es heißt namlich bort, in Bezug auf diefen letten Punet: "Baren bie Eritischen Gerichtshofe burch ungenannte Richter befest, Die meiftens nicht namhafter wurden, wenn man fie auch gezwungen hatte, bas Biffr zu offmen, fo mußte auf genannte und befannte Urtheiler als auf die Grundbedingung alles Rechtsprechens überhaupt gehalten werben". Und in ber Ueberzeugung, bag bies bie einzigrichtige Methobe fet, fahrt ber Br. Berichterftatter gleich barauf also fort: "Es ift auffallenb, bag man

gerade biefe 3 Hauptsige, bie als die Grundlage unfers Instituts betrachtet werben konnen, jeben insbesondere und alle insgesammt anzufechten fich nicht gefcheut hat". Aber tros diefes auten Bertrauens, zeigt fich balb bas Ungehörige in ben großen Reformen; gleich im nache ften Sahresbericht find Rlagen über bie Erdabeit und Unzuverläffigfeit der namhaften herren zu lefen, und gleich barauf ruckt bas Gestanbnif heraus: "Es konntent auch folche, die nicht formlich als Mitglieber in bie Societat aufgenommen worben, angetragene Arbeiten verfers tigen, und es fei bies ein genieneter Beg, jungere Ge lehrte in eine Beziehung gum Gefellschaft zu fegen"; und in ber That, man lieff unter ben Recensionen Ramen genug, bie mit geoffnetem Bifir um nichts namhafter find, ober es wenigstens erft burch biefes ewige Deffnen bes Biffre werben Dit ber Bertheilung ber Schriften burch bie Societat geht es nicht viel beffer, eben weil die ges lehrten herren ihre Busagen nicht halten. Bon ben 3 großen Reformen bleibt alfo nichts übrig als bie Ras menbunterschrift, Die im "Bermes" Regel, in ben "Bies ner Jahrbuchern" immer, in ber halleschen "Literaturgeis tung" febr baufig ift, alfo tein großer Borgug, wenn es überhaupt einer ift, bleibt, und endlich bie hier noch nicht erwähnte formliche Genfur jeder einlaufenden Recenfion. Im Allgemeinen muß man zugestehen, bag biefe Prüs fungecommiffion und bie immer ftattfindende Ramenes unterschrift ihre Bortheile haben und unumgänglich fogleich eine gewiffe Solibitat bewirten. Allein, ber Rame, wenn er berühmt ift, führt leicht zur Autoritat, fatt zur Rritit; wenn er unbefannt ift, offenbar gu Richts als etwa zum Rafenrumpfen, wahrend, wenn nur ber allge meine Charafter bes Blattes im Sintergrunde fteht, bem Urtheil nicht von Reuem Buneigung ober Widerwillen fich beimischt und wol felten in bem Grabe als bei him zutretender Perfonlichkeit. Bas aber die hochiobliche Prüs fungscommiffion anbetrifft, fo wirb naturlich eine folche Eraminirerei in Beziehung auf gewiffe Leute gleich pur leeren Form, Unbere aber ertennen mit vollem Recht bas hochweise Gericht nicht für competent, benn in ber gen lehrten Welt wird die hochfte Freiheit in Anspruch genommen und gilt bie empfindlichfte Ehre. Ber einmal als Mitarbeiter zugelaffen ift, bei bem tann nur eine aus Berorbentliche Urfache die Abwelfung feiner Arbeit rechtfer

tigen. Das erlaubt fich aber auch jebe Bebaction, unb man gefteht ihr gerne noch mehr gu, nur muß fie es nicht allgu formlich und allgu schulmeisterlich in Unspruch nehmen. Ber im Allgemeinen als Dann von Biffen: Schaft und Urtheil anerkannt ift, bem muß man im Ginpelnen vertrauen; wen aber Bernunft und Ehre nicht reeieren, ber wird felten zu jener allgemeinen Anertennung gelangen. Auf feinen Sall ift folden Inflituten, bie eis men bestimmten 3med und Charafter offentlich betennen und bann jebes von Grunden unterftutte Urtheil, wels des ihrem Befen nicht widerfpricht, julaffen, Anarchie porzuwerfen, denn die Billigung bes Publicums, Die fich aufbrangende Nothwendigkeit, nichts Unbegrundetes ju fagen, alfo Bernunft und Ehre, find Regierung genug. Aber jenen gelehrten Berren Scheint ber Grunbfat, "baß mon fo wenig als moglich regieren muffe", auf ihrem gang eigenthumlichen Standpunkte wuft und anarchifch. Ein pebantifcher Formalismus und ein lacherlicher Doch: menth, ber fich ofter auf jenen fteift, bliden leiber gu febr ens biefem Inftitute berbor. Darin ging man guerft fo weit, bag es in ben monatlichen Berichten au beifen pflegte: "R. hat fich gemelbet und ift in bie Societat aufgenommen", felbft wenn man bem R. ben Untrag bant gemacht hatte. hierüber entftand indeffen bas Bes wußtfein, umb es bieg fpater bescheibener: "R. ift ber Societat beigetreten". Doch genug von biefen Mens Berlichteiten, bie nur ein Bilb bes Innern und nur als foldes diefer Worte werth find. Die "Jahrbucher" has ben bennoch große Unertennung gefunden und verbient, merst naturlich weil sie wirklich, selbst in ben eigentlich: ften Drganen jener Philosophie, viel tritifches Talent und wiffenschaftliche Grundlichkeit, ja, in vielen Dingen allers bings einen bedeutend hobern Standpunkt als felbft bie Balle'iche "Literaturzeitung" verrathen; bann, weil fie in Preufen aus ben angebeuteten und anbern Grunden, na: mentlich burch ben Untheil ber einflufreichften Danner an ber Rebaction, die offentliche Meinung fur fich haben, ja fogar ber Stuge ber offentlichen Autoritat, wie unter fo bewandten Umftanden naturlich, nicht entbehren follen. Borberfchend ift in ihr die Philosophie, und zwar die Degel'iche, welche fich fur ben "beutigen Standpunkt bes philosophischen Bewußtseins" halt und als folches berr= fchaft und Allgemeingultigfeit in Anspruch nehmen muß. haber ihre ausgesuchte Grobheit gegen die Uebrigen und Die nothige Gelbstvergotterung, wie benn Begel eine Res cenfion ber "Kleinen Jagb", die eine Zeitlang gegen ihn bebrach, mit ben Worten bes alten Frit Schließt: "Sieht er, mit foldem Gefindel muß ich mich herumschlagen!" Dier mare es gut gewesen, wenn ber genigle Mann mehr common sense angewendet hatte. Eine solche Sprache von oben berab ift aber nicht Ausnahme, sonbern Ton in ben philosophischen Recensionen dieses Blattes, - Die Theologie erfennt hier vor allen Dingen die Michtigkeit der rationalistischen Gottesgelahrtheit und die Unwiffenfchaftlichfeit ber Frommen, auch zeigt fie, was es mit jenen leeren Gegenfagen bes Rationalismus und Guvernaturalismus auf fich habe, wird aber babet, wie fich von fethft verfieht, eine Bente ber Begel'iden Philosophie, wenngleich nicht zu leugnen ift, baf in ber neueften Beit auch geniefbarer gestaltete Recensionen Raum gefunben.

In der Jurisprudenz foll nur dem Uebermaß der hiftorischen Schule gefteuert werben, und offenbar bat ber Einfluß eines berühmten Mannes bier einige Unentfchies benbeit veranlast, besonders ba die Dbilosophie feinesmeas so ungeschickt ift, bas fie bas Babre in jener Schule nicht follte berausstellen tonnen. Sie ift aber entschiebes ner geblieben, als fie es vielleicht erwartet und gewirnfcht bat. Der Philologie, Siftorie und Runft muß man viele leicht ben angemeffenften Standpuntt, eine fehr ehrem werthe Erhebung über ben blos grammatifchen, altphilologischen Stamm im Sprachlichen, über die Bernachlaffis gung bes Philologifchen im Siftorifchen, und über daffis iche Bornirtheit in ber Runft zugefteben, wenngleich mit unter eine unfruchtbare melancholifche Gelehrfamfeit and hier noch ju Worte kommt und bann nathrlich befte eie friger ine Gefcbirr gebt.

In der gangen Bestredung bieses Blattes liegt um streitig von der einen Seite die Bedingung der Bortress lichkeit, von der andern aber auch einer so individualissten Sestaltung, daß es die außerste Berwunderung erregen muß, wenn diese Partei, die sonst doch mit der Indisse renzirung der Gegensage und der Unzulänglichkeit der Eptreme so gut umzugehen weiß, den untlaren Anspruch auf Allgemeingaltigkeit ihres Philosophems macht, und zwar mit einer Sicherheit, wie sie vielleicht nicht einmal der

felige Sichte aufzubringen vermocht batte.

Diefes ftarre, pebantifche, ariftofratifche Befen, meiches in Berlin feinen Sie hat und allerbings ein febr intereffantes Getreibe barbietet in bem Berfuche, auch bas Unbedeutenbste seines Organismus a priori festzustels len, findet ben beweglichen, heitern, bemotratischen Gegenfas in bem fublichen Deutschland und besonders in Frantreich. Sofern es nun auf bas Praftifche antommt, hat das vorige Sahr, wie es scheint, einen Rampf auf Tob und Leben vorbereitet. Durch bas gange germanifche Leben geht ein Begenfat, gang abnilich bem bes griechis fchen im Dorismus und Jonismus, und mit fo volltome menem Bewußtfein auf beiben Seiten, bag ein furchtbe res Bufammentreffen ber Ertreme bevorzufteben fcheint, Dabei murbe bie Frage fein, ob biefe bieber vollstanbig herrschenden Formen, in benen fich bas norbische Leben bewegt, und bie von uns foeben betrachtete literarifche Erscheinung ihren Boden und Salt hat, ob biefe Kormen bem Nationaldarafter fo vollfommen entsprechen. bas alle Loctungen und alle Angriffe bes Subens fie nicht zu modificiren vermogen, ober ob fie fich ohne Beis teres soweit modificiren werben, baf tein fchneibenber Begensat und also auch geringere Wahrscheinlichkeit zu eis nem Principlenfriege übrigbleibt. Die Dacht ber Ges schichte über bie Theorie ift unenblich, und je mehr bieselbe gerade in ber Schule, die über die berliner "Jahr bucher" herricht, ihre Anertennung finbet, befto gefabe licher scheint ihnen bie neueste Wendung ber europaischen Angelegenheiten werden zu muffen, indem ein ihnen vol-

Ag feinbfeilges Philosophem (vgl. hegel's "Raturr," S. 293) bie Berrichaft in Unspruch nimmt und tagtich mebr ergreift. Dit Uebergehung ber minberbebeutenben "Gottinger Anzeigen", Die felten mur überhaupt urtheilen wollen und ihr Berbienst vorzüglich in ber Inhaltsan: geige bebeutenber, besonders englischer Schriften suchen, ber oftreichisch befchrantten wiener "Jahrbucher" und fonftiger Beitschriften von beschränktern Rreisen und 3meden, kommen wir auf ein Journal, bas ohne Widerrede bas erfte in Deutschland ift, wir meinen ben feit 1819 nach bem Dufter bes "Edinburgh review" in Leipzig erscheis nenden "Bermes". Er tam bis zum Jahr 1825 in vierteljahrlichen Banben beraus, feitbem aber in fleinern Deften und ichlieft 2 wefentliche Beftrebungen ber aewohnlichen Literaturgeitungen gang aus. Buerft geht er nicht barauf aus, ben Freunden der Wiffenschaft einen fcnels len und vollftanbigen Bericht bes Reueften, mit turger historischer Angabe bes Inhalts, ju liefern; und zweitens ebenso wenig die sammtlichen neuern Erzeugniffe ber Lite ratur als einzelne für sich ftebende Erscheinungen aufzus fuffen, um entweder blos referirend die Lefer mit bem Inhalte bekanntzumachen, ober burch eine ins Detail eins gebende Kritik bas einzelne Werk zu erganzen und zu betichtigen. Go unterscheibet fich ber "Bermes" ausbruchlich in der Ankundigung seiner mit dem Sahr 1825 beginnenben außern Beranberung von ben übrigen tritischen Journalen und fügt bann noch hinzu: "Der "Hermes" muß vielmehr Das, mas wir hiemit nicht etwa als Unbern fehlend ansprechen wollen, was sich aber bort febr oft mit andern Ameden verbindet, zu feiner alleinigen und ausschließlichen Aufgabe machen: überall nur bie Forts fcritte ber Biffenfchaft und Runft anjuge ben, ben Standpunet ju bezeichnen, auf welchem fie in ihren einzelnen 3weigen fteht, ein jebes wichtigere Bert mit bemfelben aufammenguhalten, um ben Gewinn wurdigen gu tonnen, welchen es ber Biffenschaft bringt, aber and Schriften, welche vielleicht an fich nicht als Bereicherung ber Literatur betrachtet werben tonnen, als Unlag zu brauchen, um über die Luden ber Literatur, aber falfche Richtungen und verfehlte Beftrebungen ber Beit ernfte und wo moglich heilfame Worte auszusprechen".

Wenn man im Allgemeinen von einem Fortichritt ber Biffenschaft und Runft spricht, so bleibt dies noch immer ein angefochtener Sat, und bie Wiberfacher tons nen bas billige Berlangen ftellen, bies im Gingelnen nachs gewiesen ju feben. Freilich ift bies fur bie Rrafte bes Individuums unmöglich, und auch fur Biele wird es im: mer fcwierig bleiben. Dennoch muß man gefteben, bag ber "Bermes" feinem Berfprechen in ben meiften Sachern ber Literatur so vollkommten nachgekommen ift, wie es ber ftrengfte Aubleger jener Berbeifung nur irgend er: warten konnte. Richt leicht wird man wirkliche Rachweisungen über ben Fortschritt seiner Biffenschaft ober boch über ihren bermaligen Stanbpuntt und bie barauf nothwendig geworbenen Anfoderungen an diefelbe vermifs fen; und wenn auch der "Bermes" wegen der encotlopas bifchen Berfaffung ebensowie die gewöhnlichen Literas turzeitungen und viellicht wegen bes höchsten Stambe punktes in der Wissenschaft noch mehr Fremdartiges für den Einzelnen bringt, so entschädigt Jeden die nirgends außerdem so vollständig zu erlangende Orientirung in seiner Wissenschaft; für den Mitsortschreitenden eine große Bequentichkeit, für den Anwachs die beste Einweihung in den letzen Grad der gelehrten Loge.

Außerdem find die mancherlei philosophischen, geschiche lichen, philosogischen, publicistischen, afthetischen Untersuchungen von allgemeinem Interesse, besonders da die gange Aufgabe des "Hermes" einzelne Data und trockenes registermäßiges Aufgahlen verschmaht und allemal zu einem dunfterischgestalteten Ganzen hindrangt. Wer aber einem dieses Biel sassen muß, der wird auch gezwungen, den Weg dahin mit sorgfältigern Schritten zu durchmessen, um eben im Einzelnen die Muhe der Gestaltung bes Ganzen nicht zu verderben, und so sindet sich, bei aller Gelehrsamkeit und Gründlichkeit in den Sachen, meistens ein gebildeter, classischer Styl in dieser Zeitschrift: ein Vorzug, den die Mitthellungen gelehrter Manner sonst

bekanntlich nur gar zu oft entbebren.

So mußte man im Allgemeinen biefe febr verbiente Beitscheift charafteriffren, wenn ihr Berhaltniß ju ber Beit und ihren Gegenfagen nicht weiter und genauer in Frage tame. Dies Berbaltnif aber ift von bem bochften Intereffe, fofern in biefem Journale bie größte Rraft gegen jeden bunkelvollen Dogmatismus, jede Ueberschuttung bes wahren Kernes ber Wiffenschaft, jebe Berunglimpfung ber geiftigen Freiheit und Strebsamteit ins Leben getres ten ift. Die Philosophie, als eine ins Unendliche fort fdreitenbe, von Dichtung und Dogma gleich fern ju bale tende Untersuchung, die Geschichte als Rritit ber Thatfas chen und das ben Fortschritt bes Lebens begleitende Bemußtsein, die Jurisprudeng unter bem Scepter ber 3bee ber Gerechtigkeit - also Gegenfat gegen naturphilosophis sche, Unenbliches einzaunenbe und Unmögliches möglich machende Bestrebungen, Gegensat gegen stationnaire Um flarbeit und politische Robbeit, und Gegensat gegen bie historische Schule im Recht, welche im Grunde ebenfalls nur aus einer unklaren Auffaffung bes Princips ber Ge schichte entsprungen ift - bies find bie Sauptgefichts puntte, welche die Richtung bes "hermes" in Sas und Gegenfat bestimmen, und wonach die Behandlungsart ber übrigen Wiffenschaften, sobald fie bier zur Sprache tome men, je nach ihrer Art ebenfalls abgemeffen und mobifie cirt wirb.

Freilich ift ber "hermes" sonach bas einzige Jounnal, welches die Ibee ber Geschichte bes Geistes auf eine
burchgreisende klare Welse gesast und ihre immer wieders
holte Berwirklichung, die jedesmalige wirklich erstiegene
Stufe bes so oft angesochtenen "march of intellect" und
die etwaigen Unklarheiten auf der andern Seite nachweiz
set; aber bennoch durste auch ihm die stürmische Zeit, und
vielleicht ihm am meisten, je weiter er von dem Bulletins
charakter zu einem reinwissenschaftlichen Wesen sortges
schritten ist, verderblich entgegentreten. Jene können ihre
Zwecke andern, und dann sortbestehen; der "hermes" kann

tein Titelchen an dem seinigen andern, so gewiß als eine innere Rothwendigkeit ihn gebietet und mit seinem Character jugleich seine Bedeutung vollig verloren ginge. Dem sei aber, wie ihm wolle: Ehre für immer dem trefflichen Borfechter für Geistesfreiheit und sebendige Wissenschaft, den alten Ruhm des ersten Bolbs der Erde!

"Des ersten Bolks", das in seiner innern Zerrissensheit mit banger Erwartung den Ereignissen entgegensieht und wol kaum in der Fulle seiner Wissenschaft, in der Tiefe und Innigkeit seiner Auffassung, in dem Freiheitskimme seiner Staaten die Sicherung sindet, welche das les bendige Nationalgesühl (auch außer der Wissenschaft) ihm nothwendig geben müßte. Dennoch ist es kein geringer Trost, den Zustand umsers Geistesledens zu betrachten, wie wir es soeden an einem wichtigen Theile desselben versucht haben, besonders in einer Zeit, wo der Gedante die Materie so stegerich unterworsen und mit Bilgesschnelle die germanisch zeuropäische Staatensamisie zu durchdrinz gen und zu ergreisen vermag. Daher, wer es vermag, der pslege den Gedanken der rettenden Nationalität, damit er in den Zeiten der Gesahr nicht schummere. 153.

Die homdopathische Berschlimmerung. Ein romantisches Gemalbe von Iwan Asper. Leipzig, Lauffer. 1830. 8. 1 Abir.

Wir haben in unsern Bl. wenig Raum übrig für so ganz unbedeutende und talentlose hervordringungen, wie diese eine ist. Das Ganze soll eine Satyre gegen die neue Sehre von der homdopathie sein. Allein, so wenig Vertrauen wie, als Laien, auch dem Pahnemann'schen Grundgese. Similia similidus, schenken können, ja, so veraunstwirizig er in thesi und auch erscheint — die Medizin ist ihrem wesentlichsten Etemente nach Ersahrungswissenschaft, und läßt, als solche, keinen Streit über Abeoreme zu. Der Verf, such die homdopathie auf alle Weise zu werdächtigen, erssinnt zu diesem Iwed eine ganz geschmacktose Geschächte, gibt die neue Lehre Pfuschern, verdordenen Barbieren, liederlichen Studenten in die Hahe und hat nun sein Wert gethan. Er muß wol ein Studiosus modicinae sein; allein, auf weiche gesehrte Art er sein Studiosus modicinae sein; allein, auf weiche gesehrte Art er sein Studiosus modicinae sein; allein, auf weiche gesehrte Art er sein Studiosus modicinae sein; allein, auf weiche gesehrte Art er sein Studiosus modicinae sein; allein, auf weiche gesehrte Art er sein Studiosus modicinae sein; allein, auf weiche gesehrte Art er sein Studiosus modicinae sein; allein, auf weiche gesehrte Art er sein Studiosus modicinae sein; allein, auf weiche gesehrte Art er sein Studiosus modicinae sein; allein, auf weiche gesehrte Art er sein Studiosus modicinae sein; beinem Beweis, daß erbrumdschaft ihr der kund werd den beiteichten die sein Studiosus seiner seiner homdopathischen hels den, Arfäus, geht in Elend und Berworfenheit zu Grunde, der andere, Aleris, heirathet eine Witwe, trennt sich abeit, das deide helbe helben sich homdopathisch vereklichen wollen und über diesendem unglücklich werden. Doch: Jam aatis! Sprache und Stud des Berst. stehen mit seiner Erssindung im Einzugen.

#### Rotizen. Zafob-Cats.

Der volksthumlichste unter allen nieberländischen Dichtern ift ohne Zweifel Jatob Cats. Familien von altem Schrot und Korn, wie man beren in allen Gegenben der Rieberlande noch in Wenge findet, bewahren ihren Cats neben ber Bibel; und Tausende wiffen wenigstens ben einen und ben andern von ben finnreichen und scherzhaften Specken ihres Leblingsbichters auswendig. Als ein gutes Beichen für die allmälige Bereinigung der süblichen und der nördlichen Provinzen, die jest auf einmal wieder weiter von einander getrennt sind als je, konnte es daher betrachtet werden, daß turze Zeit, nachdem eine amstersdamer Buchhandlung einen wohlseilen Abdruct des alten Cats für das Bolt verankaltet hatte, ein brüsser daus in ibblichem Wetteiser eine Prachtausgade begann, von der noch im Sommer des v. I. die erste Lieserung erschien. In einem festlichern Gewande ist nicht leicht ein niederländischen Dichter erschienen als der alte Bater Cats, wie er gewöhnlich genannt wird, in bieser brüsseler Ausgade. Aber durch die Unruhen, die d Bierles unterbrochen haben, möchten jest wol auch: "Al de Werkan van Jacob Cats" (Brüssel, 1830, m. Rups.) mit ihrer erssten Aslevering abgebrochen sein.

Sheltema's Plan für eine Gefchichte ber Rieberlanbe.

Bie man auch die gewaltsame Lobreifung ber belgischen Provingen von bem Konigreich ber Rieberlande beurtheilen mag. fo ift boch bie Thatfache nicht zu vertennen, bag 15 Jahre ber Bereinigung bie außere Berbindung ber nordlichen und ber fidlichen Provinzen noch teinesweus in eine innere verwandelt bate ten, als ber Ausbruch ber Unruhen auch jenes außere Banb lofte. Richt blos in Belgien, fontern ebenfo entichieben fprach fich bies Disperhaltnis bei mehr als einer Gelegenheit auch in Bolland aus. Der Ronig fobert burch einen Befchus vom 23. Dezember 1826 bie nieberlanbifchen Gelehrten auf, ihre Sebanten über bie zweckmäßigfte Bearbeitung einer vaterlanbis foen Geschichte einer jur Prufung berfelben eigens niebergefetten Commission mitzutheilen. Bon Seiten ber belgischen Gelehrten ging, so viel wir in Erfahrung gebracht haben, nicht ein einziger auf biefe Einlabung ein; bon Seiten ber hollandifchen wurde bie Aufgabe fogleich auf bie Sefchichte ber 7 vereinigten Provinzen befdrantt; fo von 3. Scheitema in feiner Geschiedenis der Nederlanden" (Baartem, 1829). Die Geschiedenis der Nederlanden" (Haartem, 1829). Die Geschiedenis der Nederlanden" (Haartem, 1829). Die Geschiedenis der gelehrte Berf. bieser Abhanblung, musse von einem Schniederlander, die Geschieder Berf. fchichte ber nordlichen bon einem Rorbnieberlanber gefchrieben werben; bie Bereinigung in ein Bert fei unrathfam, weil feit ber Abichworung Philipps, im Jahre 1581, bis gum Jahre 1814, bie 10 fublichen Provinzen bes Reichs von ber Republik ber vereinigten Rieberlande getrennt, ohne unabhangige Griftenz, erft Spanien, bann Deftreich und gulest Frankreich unterworfen gewesen und fich baber historisch leichter mit ber Geschichte biefer ganber verbinben als an bie nieberlanbifde Gefdichte anknupfen ließen. Ueberdies ruft ein hollandifcher Journalift in einer Anzeige biefes Auffahes aus: "Bie tonnte ber Gefcichtfchreiber, ohne ben Schein ber Parteilichfeit auffichzugieben, ben Stand ber Dinge in ben nordlichen und fublichen Banbichaften ber Bahrheit gemaß befchreiben und nebeneinanberftellen ? Auf ber einen Beite bie jugenbliche Kraft bes aufblübenben Gemeinwefens, mit Freiheit und Gelbftanbigfeit; auf ber anbern bie Lebensbeschreibungen von fdmachen spanischen und offreichie fchen Monarchen; - bier bie Biffenfchaften und bie Dichtfunft auf ben Gipfel erhoben, bort nur einige Musbilbung jener Runfte, welche ber Stattlichfeit und Pracht bes Gottesbienftes forberlich fein tonnen". Wie war es moglich, fragen wir, bag es je zu einer mahren innern Bereinigung von Rord: und Gubnieber-land fommen fonnte, wenn jene Danner, von benen bie Bilbung ber Ration ausgehen mußte, aus ber Bergangenhelt immer nur die trennenben Momente und nie die vereinigenben bervorhoben? Wenn holland im 16 und 17. Jahrhundert traftis ger war ale Belgien, fo war biefes bagegen in fraberer Beit ben norblichen ganbichaften überlegen; und auf welche Beife bie Entwidelung ber Bufunft fich geftalten wird, mochte in biefem Augenblide noch fcwer zu entscheiben fein.

### literarische Unterhaltung.

Dienstag.

Mr. 88.

29. Marz 1831.

Die Musenalmanache für 1831. 3 weiter Artitel. \*)

2. In bem "Berliner Dufenalmanach fur 1831", herausgegeben von Morit Beit, findet fich weniger Runft als Liebe jur Runft. Er tragt ben Charafter bes Dilettantismus und ber Runftjungerschaft und fobert baber mehr zu Reigung und Wohlwollen als zum Urtheil auf. Richt blos nach bem Det feines Erscheinens, wo ber Runftbilettantismus recht eigentlich zu Saufe ift, fonbern auch weil feine meiften Mitarbeiter in ber nordischen Runft= refibeng leben und weben, führt er ben Ramen "Berliner Dufenalmanach" mit vollem Rechte. Bon bem leipziger unterscheibet er fich auch barin, bag er mehr Gesammels tes als Gewähltes zu bringen, ober in ber Sammlung weniger gludlich gewesen ju fein Scheint als fein Dits Areiter im Apoll.

Mogen nun einzelne Mitarbeiter nach jufalliger Drbnung an uns vorübergeben, fo wird fich ein Bilb bes

Sanzen vielleicht von felbit baraus geftalten.

Der herausgeber, Moris Beit, tritt mit einer bichterischen Bearbeitung aus bem Alten Testamente auf. Seinem "Elias" mangelt es nicht an einzelnen poetischen Schonheiten. Er laft traftige Lebensbilder, ein orientalifch gluhenbes Bolt, einen gewaltigen Rampf bes Gott= lichen mit ber Sunbe jener fittlich roben Beit vor uns aufgeben. Allein, ju einem poetischen Gangen ift ihm bas Leben bes Propheten nicht geworben. Auf einer Seite hat er sich allzu ftreng an ben biblischen Text gehalten, Diefer gibt uns von Elias nur Argamente, bie gur poe tifchen Conftruction einer tubnen und zugleich forgfältigen Erganzung bedurften. Gine gewiffe Graufamteit und Robbeit ift in bem Charafter bes Propheten zu grell fteben geblieben, bie ber Beit und bem Bolt, in welchem er wirkte, und bas uns feine Thaten in nationaler Darstellungsweise aufbehalten hat, angemeffen war, in der Poeffe aber fein Bilb verunglimpft. In ber Gefchichte wird und bie nacte Bahrheit burch teinen Greuel, teine Bilbheit und Schlechtigfeit verlegen, weil unfer sittliches Urtheil über ihr fteht und bas Unedle burch fein Berbaltniß zur Nothwendigkeit ausgleicht. In ber Poefie ift es anders. Sie foll uns bas Kactische nicht in der Korm

In ben Gebichten, Die Beinrich Stieglis aus feinen "Weltgrabern" mitgetheilt hat, vermift man bas Bestimmte, Charafteristische, bas von folden Gebichten mit Recht gefobert wird und moju bie Geschichte bier fo treffenbe Buge bot. Als Attila gestorben mar, bewirthete Ellat, sein Sohn, bas gange Bolt. Inmitten ber Racht wurde ber Leichnam in einen golbenen, biefer in einen filbernen, beibe enblich in einen eifernen Sarg gelegt, Pferde, Baffen, toftbare Infignien mit ihm begraben und alle Arbeiter am Grabe umgebracht, bamit die Ruhestatte bes hunnenhelben nie verrathen werde. Die geschichtliche Spur warb absichtlich vertilgt, gleiche fam bamit ber Sturm, ber gerftorent über bie Belt bir-

ber Natur, sondern in ber ber Kunft barftellen. Die Roths wendigkeit foll uns als Freiheit, bas Sittengefes als Ibeal ber Schonheit erscheinen und unfer sittliches Urtheil mit bem Gefühl für biefe jufammenfallen. Der Prophet wird uns wiberwartig, wenn er 400 Baalspriefter mit eigner Sand wie Opferthiere abschlachtet und ber Poet, bas Bild wohlgefällig ausmalend, ihre Leichen auf ber rothen Klut an uns vorüberschwimmen läßt. Rach eis ner andern Richtung bin, nach ber ber poetischen Sprache und Ausmalung, hat fich ber Berf. wieber zu weit von ber Einfalt und Rube bes alttestamentlichen Tertes ent= fernt, in welcher bie traftvolle Sandlung und Gefinnung bei weitem wirksamer ift als in ber poetischen Ausfuhrlichkeit bes heutigen Dichters. Die bichterische Behands lung alttestamentlicher Stoffe hat überhaupt viel Mislie ches. Das Poetische in diesen Stoffen ift so gang Ratur, baß bie Runft es nicht erhoben kann, bas Unpoetische in benfelben aber ift ebenfo febr Ratur und babei fo ftare und so innerlich mit jenem verwachsen, daß ber Dichter es ohne Schaden bes poetischen Bestandtheils nicht bavon auszuscheiden vermag. Im Vorbeigehen ist noch zu bemerten, bag, nach ber Schrift, es nicht Ahab, fonbern Achasja war, bem Elias seinen Tob auf dem Krankenlager verkundigte. — Bon ben übrigen Gebichten beffelben Berfe. ift "Sancta Juventus" auszuzeichnen, aus bem eine zeitgemäße Begeisterung fich in wahren und ergreis fenden Tonen erhebt; dagegen bat bas Gelbstopfer bes Napoleonschen Grenadiers in der "Saule auf dem Plas Bendome" etwas zu irdifch Fanatisches, um poetisch anzuregen.

<sup>\*)</sup> Bal. ben erften Art. in Rr. 56 u. 56 b. Bl. D. Reb.

lide Dinge gu ergablen, wie bas auch wol Reifenben begegnet, bie teine Stlavenhanbler gemefen finb. Intereffant war uns, mas er von bem Ginbrude berichtet, ben bie erfte Radricht von ber Abichaffung bes Stlavenhandels auf die Schwarzen machte.

"Es war ben Sauptlingen und ben Gingeborenen von ben Capitainen ber Schiffe, bie vor mir getommen waren, gefagt worben, bas ich bas lette Schiff befehligte, was nach Bonny fegeln murbe, um Reger einzutaufen. Mein Freund, Ronig Sonntag, begab fich bater, fobalb wir angetommen waren, an Bord und fragte, ob biefe Rachricht mabr fei. Bir hatten, wie man fich benten tann, ein langes Palaver (eine lange Un: terhaltung) über biefen Gegenftanb, und ber Ronig fprach fich, fo viel ich mich erinnere, auf folgenbe Beife aus: "Growe", fagte er, "Du und mich tennen einander lange Beit, und mich wiffen, Du mir Bahrmund fprechen (bie Bahrbeit fagen), benn alle Capitaine tommen gu Flug, mir fagen, Dein Ronig und Deine großen Leute einhalten, wir Dandel; und bent, bas mahr, mas wir thun? Denn Du miffen, mich haben gu viel Beib, bas fein wir Landmode, und haben ju viel Rind, und manche mogen werben große Schurkenmanner, wie wir feben, manche schlechte weiße Manner fur manche Eure Schiffe, und wir bor ren, ju viele weiße Manner werben große Schurten fur Guer ganb. Aber Sott machen, Ihr wiffen Bucher und bauen große Schiffe; bann Ihr fenben Gure folechten Leute weit weg ans ber Land, und wir horen, Ihr hangen viele Leute und zu viele Leute geben tobt für Euer Krieg. Aber Sott machen uns schwarz (hier vergof ber arme Bursche bittere Thranen), und wir nicht wissen Buch, und wir nicht haben Kopf, zu machen Soiff, für fenben folechte Leute in mehr Land; und uns Befes ift, bente manche unfere Rind werben ichlecht, und wir nicht tonnen fie vertaufen, wir Bater muß tobtichlagen bas eigne Rind, und wir zwingen, zu viele Rind fo todtichlagen. Aber wir bent, Dandel nicht aufhalten, benn alle wir Iew-Iew-man (Priefter) fagen und fo, benn fie fagen, Euer Canb tann nie bofe thun wider Gott allmächtig". Diefe legten Borte wies berholte er mehre Dale; und ber Befer, glauben wir, wird feine Bemertungen nicht gang ohne Sinn und Ginficht finben".

Allerbinge nicht, wenn nur herr Capitain Crowe une bier, bei aller feiner Chrlichfeit, nicht ein fleines quid pro quo gefpielt bat; benn bie Unfichten bes Regertonigs feben benen des Capitains fo auf ein haar gleich, bas wir uns in ber That nicht munbern wurben, wenn or. Crowe fie bei biefer Belegen: beit vielleicht aus Berfehen einmal gegen einander ausgetauscht båtte.

Die Charafteristit des Bergoge Albrecht von Preußen.

In unferer Beit hat, wie befannt, faft Riemand Beit, bem Anbern bie Beit gu bieten (b. h. einen guten Morgen ober gute Racht gu fagen), und boch ift wieber teine Beit fo febr mit ber Beit geplagt, ober auf bie Beit verfeffen (b. b. auf bie Begens wart, und zwar bie purfte und beshalb fo oft misverftandene allergegenwartigfte Gegenwart) wie bie unferige. Und vollends Dant zu fagen, bagu bat man fich auch in anbern Beiten felten Beit genommen; benn Danten foll, fo bore und lefe ich haufig, ein unbequemes Geschaft sein. Das finde ich nun gar nicht, und ich mochte g. B. hierburch bem wadern Johannes Boigt für seinen Aussage: "Gerzog Albrecht von Preußen und das ge-lehrte Wesen seit", in bem diedjährigen, inhaltschweren "historischen Aaschenbuch" von Friedrich von Raumer, recht innig banten. 3ch barf wol fagen, bag ich bie Manner, welche bier an ben trefflichen Bergog fcreiben, fo ziemlich tenne; auch babe ich langft gewußt, daß ber treffliche Bergog ihnen gunftig war; was er aber ihnen antwortete, und wie er gegen fie han-beite, darüber fehlte eine genaue Auskunft. Wir wiffen Alle aufs haar anzugeben, welche Penfionen und Geschente — febr

sonbertich waren fie eben nicht — ber reiche Lubwig XIV. ben Belehrten und Dichtern gab, bie ihm befonbers mobigefielen, weil fie ihn lobten; benn barüber finden wir überall bie genauefte Rechnung abgelegt. Wie tonnten wir auch rubig folafen, wenn wir Das nicht mußten? Bas aber ber eble, menig begaterte Albretht fur wadere beutiche Manner that, bie ibn meiftens nie offentlich lobten und nur mit großer Dagigung loben burften, bas babe ich erft burch ben angefahrten Auffas erfahren. Fruberbin vernahm ich nur, es bate fich ber garit gar loblich gegen Luther, Melanchthon u. f. w. benommen und fei überhaupt ben Gelehrten gunflig gewefen; jest aber tenne ich ibn vom Scheitel bis gur Rerfe in allen feinen Burgeln und Abern, und er ftebt por mir als einer ber reinften und bedeus tenbften Charaftere, welche bie beutsche Geschichte mit Liebe und Berehrung nennen foll. Diefe wurbige Bernbegierbe, biefe reine Befcheibenheit, biefe großartige Freigebigfeit, bei nur begrengtem Bermogen, biefes freundliche Gingeben in bie Buniche ber Bittenben, biefe liebenswurdigen Erfunbigungen, wie er wol am beften fich bantbar beweifen tonne gegen Die, welche nicht baten, biefe Bebulb bei feltfamen, unausführbaren Bitten u. f. w.; dies Alles stellt ihn uns so boch, bas ich bagegen nur mit Bacheln an Macenas benten tann, ber ja ohnebin felbft von Shaffpeare (in "Antonius und Rleopatra") mit leifer Fronie behandelt worden ift.

Bir haben Alle oft genug und bis jum Ueberbruffe in Antunbigungen gelefen, bas Buch "So und fo" befriedige ein gro-fes Berurfnif bes fcmachtenben Publicums und fulle eine traurige Lude in unferer Literatur auf die anmuthigfte Beife aus. Als bergleichen Rebensarten noch neu waren, fragte fich ber ehrliche beutiche Lefer im Stillen: "Dab' ich wirklich jenes ichmergliche Beburfnis gefühlt? unb hat mich bie Unichauung jener Luce, ober, um bas angenehme Bort nicht zu oft gu gebrauchen, jenes auftlaffenben literarifchen Spalts wirklich febr betrübt? Ich tann es eben nicht fagen; ba ich mich aber hatte betrüben follen, fo will ich boch bas Buch gleich taufen, um allen Partelen genugguthun". Go mar es einft, jest wirft bas Berebe von Beburfnis, Buden u. f. w. nicht viel mehr, weil es fich oft genug gezeigt hat, bag weber von einem Beburfnis, noch von einer Bude bie Rebe fein tonnte. hier ift bas fcone Gegentheil ber gall: ber Autor befriedigt wirtlich ein mahres Beburf= nif und hilft auf bie grundlichfte und angenehmfte Beife einem Mangel ab, ben wir fcmerglich empfanben. hat aber ber Berf. uber fein Berbienft geschwiegen, fo wollen wir nicht bavon fcmeigen, fonbern anertennend fur bie erfreuliche Belehrung

Aber was ift es benn nun mehr mit einem folchen Dant? Berade biefer Umftand, bag einige Lefer vielleicht fo fragen tonnen, geigt eben, wie falt und fatt ein Theil bes Publicums geworben ift, und wie febr wir zu ftreben haben, bag auch in diefer hinficht eine beffere Beit hervorgehe. Rur ber Tob ift falt; bas Leben ift lebenbig unb warm. Rrang Born.

#### Literarifche Unzeige. Meter Polen.

Bei mir ift erschienen und in allen Buchanblungen bes In : und Mustanbes gu finben :

Bemerkungen über ben Buftand Polens unter ruffifcher Berrichaft im Jahre 1830. Rach eignen, im Lande felbft gemachten Beobachtungen zusammengeftellt von C. G. Freimund. 8. 3 Bogen auf Schreibpapier. Geb. 6 Gr.

Beipgig, im Dary 1831.

F. A. Brodbaus.

### Blåtter

fåt

# literarische Unterhaltung.

Mittwoch,

Nr. 89.

30. Marz 1831.

Die Musenalmanache für 1831. 3 weiter Artifel.
(Beschluß aus Rr. 88.)

Die "Sinngebichte", von Frang horn, find mehr gnomischer als epigrammatischer Urt, in dieser Urt aber gut. hier 2 davon dem Leser zur Erfrischung:

> Daß Jugend keine Augend hat, So die Philister schrein. Daß Augend immer Jugend hat, So wird es besser sein.

Fluch und Seufger. Ber Teufel bol' ein liebelofes Leben! Er holt es nicht; es ift fein eignes Leben.

Die Gebichte von E. A. von Arnim baben, inbem biefes gefchrieben wirb, ben Berf., ber fur bas Gute und Schone fraft: und finnvoll lebte, ichon überlebt. Er mar in profaischen und metrischen Dichtungen fruchtbar, reich an tiefen Unschauungen und originell in ber Erfinbung, aber es fehlte ihm bie Babe, mit confequenter Ordnung und Rlarheit bas Erfundene burchzuführen. Der Stoff rif ihn mit fich fort und beherrschte ihn gu febr, wodurch er ben fcon gewonnenen Lefer oft ermubete, perwirrte und von sich abwandte. Auch in ben hier mitgetheilten Gebichten finbet fich biefer Charafter und eine gewiffe ihm eigne Unbeholfenheit wieber. Die beiben Bebichte von Gothe find Beugen einer im hohen Alter noch feften Runftlerhand und einer unter bem Schnee ber Greisenloden fortglubenben Liebe. Sein Gebicht auf "Belter's 71. Geburtstag" erfreut ben Lefer burch ben Musbruck einer Freundschaft, die fo lange ben Freunden Biffliche, ber Runft noch langer toftlichere Früchte trug, und jeber stimmt herzlich ein in ben Buruf:

Waget laut und flar zu nennen Sein Bemühen, seine Tugenby Denn ein herzlich Anerkennen Ift bes Alters zweite Jugenb.

Auch Abelbert von Chamisso hat zu den Saben bieses Almanachs reichlich gespendet. "Der Tod des Räubers" ist einem kräftigen Lebensbilde von Delavigne kräftig nachgebildet. In der "Rede des alten Kriegers Bunte-Schlange" erkennen wir das Talent des Berfs., volksnatürliche Zustände mit hoher Wahrheit poetisch zu

gestalten. In "Mateo Kalcone" hat ben Dichter feine Borliebe für bas Machtigergreifende ichon zu einem zu herben Stoffe hin-, in dem "Crucifir" aber weit uber die Grenzlinie bes Schonen hinausgeführt. Gin Bildhauer, ber einen schonen Jungling hinterliftig ans Rreug Schlägt und nach bem in breitägiger Agonie Sangenben mit unerbittlicher Runftverbiffenheit ein Grucifir meifelt, ift ein Stoff, ben tein mahrer Runftlerfinn, sonbern nur die Begierde nach Effect jum Gegenstande eines Gebichts wahlen kann. Möchte boch bas gluckliche Talent bes Dichters vor biesem Abwege zu warnen fein! Roch mate bie beigende Scharfe bes Stoffs zu milbern gewesen, wenn er in bem gepeinigten Jungling Ergebung in ben qualvollen Tob und Bergebung bem Morber als Gegenfas hingestellt batte. Bielleicht hatte biefes auch bie Berfohre lichfeit des gemarterten Lefers ju einem milbern Urtheil über die Dichtung vermocht. Dies hat ber Berf. ves mieben. Ergreifen foll ber Dichter feinen Lefer, boch nur, um ihn, auch felbst burch Schmerzen, zu erheben, nicht aber um ihn zu rabern. Bas hilft es, bag ber Berbrecher den eignen Rreugestod im fernen Drient auffucht und wie eine fuße Limonabe zur Ruhlung ber Gemiffensalnt mit bem Bohlgeschmad ber burftigen Bugbegier himunterschlürft? Der driftliche Ginn mag baburch verfohnt werben, ber poetische nie. Wenn auf bem Beliton Citronen machsen, so mag ber Dichter ihren Saft in feine Schale bruden und mit bem reinen Arat feiner Begeifte rung mifchen, fein Punich foll uns behagen. Aber comcentrirte Schwefelfaure, mit Altohol vermischt, gibt ein Teufelbelirir, wofur fein afthetifcher Gaumen abgehartet genug ift. Ref. hat große Freude an bem Talent biefes Dichters; baburch aber hat er ein um fo ged-Beres Recht jum Tabel, wo er ihn auf folchen Sumpfwegen findet. Er schilt aus Liebe. Qui bene amat, bene castigat.

Die außere Ausstattung bes Buchleins ift anspruchlos, aber zierlich und geschmactvoll, und bas als Titelbisd angebrachte Conterfet bes Walther von ber Bogelweide zeigt unsern Gubig in der Holzschneibekunft auf einer Hohe, die seine Mitbewerber in allen Landern weit unter sich zurückläßt.

Wahrend nun ble Berren Wendt und Beit burch alle Gauen, wo man mit beutscher Bunge fingt, iber

Rete ausgespannt haben, um uns mit ben seltensten und glanzenbsten Bogeln zu erfreuen, hat ein anderer Dichter, Hr. R. Meper, sich seine eigne Bogelhecke angelegt, wo er durchaus keinen fremden Bogel dulbet. Sammtliche Bogel sind von seiner eignen Zucht, und er übergibt sie und in einem einsachen, aber zierlichen Bauer, namlich in einem rosenrothen Taschenbuch mit goldenem Schnitt, von welchem nun sogleich die Rebe sein wird.

3. Eros. Poetisches Taschenbuch auf 1831, von R. Meper. Lemge, Meper. 1830. 12. 1 Thir. 12 Gr.

Der Berf, hat die Gaben, mit welchen die Dufe im Laufe eines langen Lebens ihn beschenkte, in eine Sammlung vereint, Die er als poetisches Laschenbuch fur 1831 auf Subscription herausgegeben und bem regieren: ben Großherzoge von Oldenburg gewidmet hat. Mit Recht gab er ihr ben Ramen "Gros", benn alle Befuche ber Iprifchen Dufe verdankt er allein ber Furbitte bes fleinen Gottes, ber ihm auf feiner Laufbahn ein fteter Begleiter war. Durch biefe bewogen, gab fie ihm eine leichte, wohltlingende Berfification, richtigen und angemeffenen poetifchen Ausbrud, angenehme, warme Bilber, wiewol nicht eben in reicher Fulle und neuer Gestaltung, und ets nen fichern Tatt fur Chenmag und Rundung. Er felbft brachte einen freien, aber befcheibenen Sinn, eine nie verlofchenbe, warme, boch immer reine Liebe mit, und fo connte es benn nicht fehlen, bag er eine Fulle gang ans muthiger, bem Gefühle gutgeftimmter Lefer recht wohls thuender Gedichte hervorbrachte. Bir haben nun in allen Sprachen, und vornehmlich in ber beutschen, schon fo viele erotifche Gebichte biefer Gattung, und unter biefen felbft fo viele vortreffliche, daß ohne eine ftart hervortretende Dris ginglitat und Rraft teine Lorbern mehr barin ju erringen find; an Beiben aber fehlt es biefem Dichter. Die Gas ben, die er befist, find fo vielen Sterblichen verlieben, bag fie ihm teinen hervorftechenden Glang verleihen ton: nen; beffenungeachtet aber hat Ref. fich nicht ohne Buneigung und Anregung in feinem bichterischen Sain er: gangen. Auch bas Laub unferer Gichenwalber befteht aus altbefannten, einander vollig abnlichen Blattern, und ben= noch luftwandeln wir fo gern in ber buftigen Balbnacht. Es ift mabr, bag bie Lieber unfere Dichters in Stoff unb Form nichts eben Neues bringen, daß fie alle, in beiben Begiebungen einander gleichend, immer nur daffelbe ein: tonige Gefühl erzeugen, und bag fie baber, jedes fur fich betrachtet, wie einzelne Eichenblatter uns wenig reizen wurden. Aber gerabe ihre Tulle gibt ihnen ben Reiz etnes bichtbelaubten Balbes. Die Begeisterung ber Liebe bat eine eigne anziehenbe Rraft; von ihr befeelt, vermag bie befchranttefte Ratur unfere Reigung ju gewinnen, wie viel mehr benn ber gebilbete, feuntnifreiche Mann, ber fein Gefühl in wohlflingenben, gierlichen und reinen Berfen auszusprechen vermag. Go wird benn auch bies fem Dichter bas Bohlwollen bes Lefers, ber fich ihm un= befangen hingibt, nicht fehlen, benn feine Poefie ift ber Ausbruck einer unverfennbar mahren Liebe, um welcher willen man ihm einige Beitlaufigkeit und bie oftere Bie= bertehr ahnlicher Bilber und Windungen gern überfieht.

Bie nun biefes Lebensprincip in ber erften Liebe bes Junglings am reinften und traftigften hervortritt, fo begleiten wir auch ben Dichter am liebften burch bie erfte und zweite Abthellung feiner Gebichte, wo wir die Liebe ju feiner Laura entftehen, ihn fein Glud fühlen und geniegen, bann aber beffen Berluft betrauern feben. Gpa= terhin wird die Theilnahme fdmacher; benn bier fucht ber Dichter, nachbem feine Bunde verharricht ift, bas innere Bedurfnis ber Liebe auf eine funftliche, mehr be mußte Beise zu befriedigen, ja, fie bin und wieder als porubergebenben Lebensgenuß zu erhaschen. Einiger Unbeftand tritt bervor. Es folgt ber Laura eine Cleonore : eine Ling, Liba u. f. w. wechseln ab, und man fleht nicht, wo fich bes Dichters Reigung endlich firirt. Bur poetifchen Berichonerung folcher Berhattniffe gehort aber eine aroffere, bichterifche Lebenstraft als bem Berf. eigen ift, baber benn in biefen Abtheilungen nicht felten bas Befühl als ein gemachtes, und bas Berfemachen als bie Birtung einer poetischen Angewohnung erscheint. Dr. DR. bewegt fich übrigens in romantischen und antifen Bersmagen mit vieler Gewandtheit, baber feine Gebichte, ungeachtet ber ihnen eignen fanften Schwache, einen, wenn auch nicht tiefen, boch gefälligen Ginbrud machen. Dit= theilung einzelner Proben fonnte bem Dichter bei ben angeführten Eigenschaften nur nachtheilig fein; boch mogen bie folgenben beiben Epigramme jum Beweife bier folgen, baß ber Berf, wenigstens im guten Geschmack arbeitet, von welchem er fich, was in unfern Lagen leiber fcon fo viel fagen will, niemals entfernt.

> An eine Dade, bie ihr ins Auge geflogen war.

Studliche Mude, bu fanbest ben Aob in bem offenen himmel; — Mir auch glangt er; auch ich suche verwegen ben Aob.

Die verlofdenbe Rerge.

Sieh biefe Flamme! Sie hebet noch einmal fich kraftig zum Leben,

Sinkt bann auf immer, und Racht bullet bie Statte bes Lichts.

Schwindet bas Leben mir einst und windet ber Engel bes Abbes,

Rufet noch einmal mein Mumb: Laura! — und athmet nicht mehr.

An bem ersten ber obigen Spigramme ist nur zu tabein, baß Das, was in der Ueberschrift steht, nicht mit in das Gebicht gezogen worden ist. Ein Gedicht muß Aus, was zu seinem Verständnisse nothwendig ist, in sich selbst enthalten.

Die unter ber Ueberfchrift: "Freundliche Bugabe" mitgetheilten Gelegenheitsgedichte geben nicht viel über bie mittlere Qualität gangbarer Familienpoeffe hinaus. 87.

Collana degli antichi storici greci, volgarizzati.

Gine Sammlung von Ueberfetungen ber alten Claffifer in umfere mobernen Sprachen hat, tros ben Einwendungen umb Ausstellungen, bie gegen solche Unternehmungen gemacht wurben, boch fo viel Abeilnahme im Publicum überall erregt, baf fie gu ben beften Buchbanblerfpeculationen geboren. Deutschland, jest bie thatigfte und fruchtbarfte Wertflatte ber Uebers fegungefunft, bat folder Sammlungen viele aufzuweifen, und Italien fchliebt fich ibm an. Biel eleganter ift bie Ausftattung biefer Ueberfegungen, und meift von namhaften Dannern ents worfen, beren Ramen ichon ihren Producten Butrauen und gu-tis Borurtheil fichert. Sind nun die Italiener in Drud und Papier nachahmungewurdige Dufter fur bie beutschen Buchs banbler, fo fteben boch ihre Ueberfegungen noch feineswegs uns fern Meifterwerten gleich und zeigen beutlich, bag unfere Spras che burch lange Uebung in ber Rachahmung es weiter barin gebracht bat als jene frembe. Wir reben nicht von ben Dich= tern; felbft bie biftorifchen Berte ber Alten find ums gemiffer: maßen Gigenthum geworben, nachbem fie auf unfern Boben ebenfo verpflangt find, wie die antite Bilbung und feit Jahrbunderten eingeimpft ift. Bie vielen Schaben bie Ueberfegungen burch Misbrauch bu fogenannten Efelsbruden auch immer gefiftet haben mogen, fo gitt boch auch hier bas: abusus non tollit usum. 3war, was man gewöhnlich zu ihrer Enischuldi-gung und Empfehlung fagt, daß namlich ungelehrte Gebilbete, die die Alten in ihren Sprachen nicht lefen konnten und es boch oft febr munichten, baburch ihrem Bunich genugen tonnten, mag eben nicht febr bebeutenb fein. Denn wie viele von ben Geschäftsleuten, bie es in ihrer Schulzeit zu einer gewiffen Birtuositat im Berfieben ber Claffiter gebracht, benten in ihren fpatern Jahren baran, biefe Becture vorzuneh. men, ba ihnen taum Beit bleibt, bie nothwendigften in ihre Biffenschaft einschlagenben Schriften zu lefen? Und die Danner vom gach werben boch ber Unterftugungen nicht beburfen. Aber immer bleibt es ein Gewinn für die Sprace, wenn ke burch Rachbildung an eigner Entwickelung zunimmt, zumal, wenn die Bitbsamkeit derfelben so groß ist, wie die der unserte gen. Außerbem liegt Manchem auch nur an bem Stoff, und er oft nur einen unenblichen Ballaft von Conjecturen, feinen Sprachs bemertungen u. bgl. enthalt, ben er gern ausschuttet. Borliegende Sammlung ift nun icon ziemlich angewachfen. Es ift auser Thuchs bibes und Appian, beren leberfegungen wir naber beleuchten wollen, Diobor. Siculus von Campagnoni, Tenophon von Ganbini, Dio Cassius von Biodani und Bossi, Derodian von Mangi, Dionysius von Halicarnas von Mastrosini, herodot von Mustoridi, Plutarch von Pompei und Abriani, Polydius von Coben, Arrian von Mastrosini, Pausanias von Ciampi, Apollodor von Campagnoni, Procopius von bemfelben, Strabo von Debren, und einige Andere überfett, fobas eine recht artige Biblios thet baraus entstanden. Sammtlich find fie recht fauber ges brudt, nicht in bem Augenpulverformat, fonbern mit fcbnen gro-Ben Lettern, außerdem mit ben nothigften Rarten und mit Rupfern gegiert, bie nach Aneiten bie Buften ber berühmteften Delben, ober in Mungen bie Bilbniffe ber Konige barftellen. Das Bert bes Appian führt in ber leberfegung ben Titel: "Le storie romane di Appiano Alessandrino, volgarizzate dall' Abb. Marco Mastrofini"; ber 1. April entholt bie guerre civili, Erfterer bietet eine faubere ber 2, die guerre esterne. Rarte vom alten romifden Reiche bar, bie nur bas Unbequeme hat, daß die Ramen der Stadte oft zu groß gebruckt, viel zu entfernt von ihrer eigentlichen Lage stehen, woher es benn kommt, daß Athen in Pholis ober Lokris zu liegen scheint. De fto schäenswerther ist bagegen fur das Berstandnis ber Kataftroppe biefes Krieges ber "Piano nei contorni di Philippi nella Macedonia, dove Bruto e Cassio perderone la battaglia", obgleich er allerbings ben ausgezeichneten Planzeichnungen nicht gleichkommt, die man jest zu sehen gewohnt ist. So sind die Bluffe Strimon und Restor und die sich zwischen beiden aus behnenden Sumpse, hinter welchen sich die Unglucksgenoffen verkeckt hatten, die Baume und Krieger viel zu grob gezeichnet. Doch erfallen fie ben Dauptzwed, die Anschaulichmachung bes Schlachtfelbes. In ber Einleitung verbreitet fich Maftro-

fini fiber bie Methobe, wie bie Miten meift ihre Gefchichte Gronitenartig aneinanberreihten, ohne eine Begebenheit bis ju Infang unb Enbe au verfolgen. "Livio e Tacito", fagt er, "pennelleggiarono le cose romane, riunendo in ciascun anno, quante ne avveniva in Roma, e fuori; dunque Appiano anzi che reunire, separò le cose romane, delineando in tanti libri a parte, secondo i tempi diversi, lo stato interno di esse a lo esterno in verso delle nazioni, onde fa meglio conoscere ciò, che valse questo o quel popolo contro le armi romane, e qual più e qual meno seppe obbedire, portando o riscuotendo di tratto in tratto il giogo per aver una libertà, che non sapeva non custodire, e perpetuare fra loro le sciagure, la desolazione, il planto". Run entwicelt er tie Bortheile und Rachtheile einer jeben Dethobe ber biftorifden Gefammtbarftellung, indem er Livius und Nacitus Berfahren mit bem feines Autoren gufammenhalt. Dann finden wir ben gewöhnlichen philotogischen Apparat ber einzelnen Ausgaben, Uebersegungen u. f. w. 3m 2. Theil in ber guerre osterno bat er bie Orbnung ber Begebenheiten befolgt, bie gewöhne lich ift. Bu ben guerre di Spagna finden wir eine Rarte biefes Landes nach D'Anville, zu dem des hannibal in Italien ebenfalls eine davon. Doch die barauf folgenden guerre puniche, co' Macedoni, Siriache, mitridatiche unb illiriche unb co' Parti entbehren ber geographischen Sulfemittel, bie man boch bier am liebften gehabt hatte. Statt beffen hat man biefen Theil mit Mungen ausgeschmudt: ju bem macebonischen Rriege ben Ptolemans Epiphanes, Perfeus, Gumenes II., Gens gius ; ju bem fprifchen Antiochus ben Großen, Seleufus, In tioch. Epiphan., Demetrius Goter, und ben Mithribat ju ber Schilberung feines mertwarbigen Rampfes gegen bie Romer. Die Ueberfegung felbft ift moglichft treu, obne bennoch babef bem Genius ber italienifchen Sprache gunahezutreten. Denn nicht fowol biefelben Borter, als benfelben Gebanten in ber ben Gefeben ber Sprache angemeffenen Beife fucht fie wies berzugeben. Doch glauben wir, bag ber Philologe wenig Ausbeute in ihr finden werbe und fich bochftens burch Reugierbe und Liebhaberei fur bie italienische Literatur überhaupt werbe angezogen fühlen. Bas nun bie Ueberfepung bes Abucybibes betrifft, fo ift fie um fo viel bebeutenber, als biefer Schriftftels ler über Appian erhaben ift, und fpannte unfere Aufmertfam-teit im bochften Grabe. Dan muß es bem Mangt (benn biefer bat, außer Berobian, biefen ausgezeichnetften ber griechifchen Diftoriter für unfere Sammlung übertragen) laffen, bas er bas rechte Mas ber treuen Rachahmung und ber freien Darftellung getroffen und namentlich in ben mit Recht fo bewunderten Stellen, wo wichtige Reben ben hiftoriter und die Berhaltniffe, veuen, wo wichtige Reben den Distoriker und die Berhältniffe, die er entwickt, gleich vortheiligaft beleuchten, oder wo Schildberungen unfern Aunststan in Anfpruch nehmen, allen Fleiß aufgedoten hat, das Original zu erreichen. Wie versagen es uns nur mit Bedauern, einige Stellen der Uedersetzung zum Beweis hierher zu setzen. Diese Uedersetzung des "Thucklide delle guerre del Peloponneso del Groov in Italiano tradetti" ist von Manzi dem Chateaubriand gewidmet, und wiederum sehr reichlich ausgestattet. Sie enthält 2 Karten, die eine non Eriestenland, die andere insanderheit von Veier von eine von Briechenland, bie andere infonderheit von Athen, nach ben neuesten Reisen. Außerdem sindet fic von Ansang eine Doppelbaste des Thucybibes, und später an den Orten, wo sie wichtig werden, die des Khemistoktes und Peristes. verschieben nun auch bie Berfaffer biefer vorgenannten Neber-sehungen find, so tonnen wir nicht leugnen, bas fich in allen ein gleiches Streben zeigt, biefem an fich fcon lobenswerthen Un-ternehmen Ehre gu machen, bie Theilnahme ber gelehrten Bel u erregen und zu verbienen. Mailand, wo biefe Samm ju erregen und zu verweren. Arauand, wo diese Sammelung erscheint, zeichnet sich überhaupt jest, wie es scheint, sak am meisten unter ben italienischen Städten durch ein reges lie terarifches Areiben aus, wie benn bie meiften jest erfcheinenben Berte in Italien bort heraustommen.

Rovellen von August Lewald. Erfter Theil. Sambburg, hoffmann u. Campe. 1831. 8. 1 Thir. 12 Gr.

Der robere Sefdmack liebt an Romanen und überhaupt an Unterhaltungefdriften funftvoll verwickelte Begebenheiten, Spannung burch biefe, unverhoffte Entwidelungen, Gcenen bes Schredens, Schauer und Furcht, Lofungen burch Blut ober Entbedungen forgfaltig verwahrter Gebeimniffe. Der feinere Sinn bes gebilbeten Lefers verlangt Bahrheit ber Charaftere, Beobachtung bes Lebens, Malerei ber Darftellung, Blicke in bie Diefe des Gemuthe, geiftreiche Form ber Darftellung, Beisbeit. Alle biefe Gigenschaften laffen fich leichter an einer tunttlofen und einfachen Begebenheit entwickeln, als ba, wo bie Bechs feifalle gehäuft, ober bie außerften Stufen bes Gluds und bes Unglud's im Leben gemalt werben. Allein , biefe Dagigung in bem Gewebe ber gabel ift fcmer, und mehr als ein gutes Zas lent fceitert an ber Berfuchung, burch Effecte in bem Gefchichts lichen ber Erzählung zu glangen. Diese Gattung von Phanta-fie wohnt Bielen bei, und in diesem Augenblid laffen fich hundert Ramen von Autoren aufführen, die burch fcwunghafte Phanta: fie, burch Erfindung finnreicher Gewebe und burch gute und gefdicte gubrung einer verwidelten und überrafchenben gabel achtbar finb. Defto geringer ift die Bahl Derer, welche in ber gegenüberftebenden Gattung von Erzählungen glangen: bie burd Charafterfdilberung, Malerei ber Geele, Feinheit, Lebensweisheit, Ergrunbung, burch sittliche Gemalbe in einfachen Erfindungen fich einen Ramen geschaffen haben. Die erfte Schar bilbet eine Legion, bie zweite taum eine Coborte. Blumenhagen, Berloß: fobn, Tromlig, viele Damen, viele Deftreicher, Krufe, Depben, Miltig, Marfano, Beisflog, van ber Belbe gehoren und ges horten ber erftern; Lied, Rochlig, Schefer, zuweilen Linb, Steffens, ber Berfaffer ber "Liebesgeschichten", mitunter Schilling, Doring, St. Schute geboren ber zweiten Schar an.

Der Berf. ber vorliegenden Rovellen irrt zwischen beiben Deeren umber, doch mit einer sichtburen hinneigung zu dem größern hausen. Seine Geschichten sind durch Ersindung mehr als durch Characteristif ausgezeichnet; er vertäch mehr Talent sür die geschichte Berwickelung einer Fabel als für die Wegründung und Motivirung seiner Ereignisse; er ist mehr ein spannender als ein lehrreich unterhaltender Erzähler. Sein Talent liebt blutige und erschütternde Ausgänge, aber er besicht eine sicht blutige und erschütternde Ausgänge, aber er besicht eine sicht blutige und erschütternde Ausgänge, aber er besicht eine schonen Seben einzuhauchen, Begebenheiten zu verschen, den Personen Eeben einzuhauchen, Begebenheiten zu verschlingen und ungeahnete Lösungen herbeizusühren. Justande wechseln mit Handlungen; aber diese behaupten das Uedergewicht und sind mit Bortiebe ausgemalt. Wir nehmen an ihnen Thell, sie sessiblung, als Kunstwerf, ist, so lassen wir uns auch solche Bilder gefallen, wenn sie mit Eests ausgesicht an uns vorübergehen. Der Geschmad macht zuweilen Ausstellungen gegen seine Wilder; aber eigenthümliches und organisches Leben ist ihnen nicht abzustreiten.

Die erfie Seschichte: "Aus dem Tageduche eines Grillotinirten", spannt und erschüttert. Einer der Mitverschwornen Georges' und Cadoudal's liesert und seine Brieftasel aus. Se ist viel Unnatürliches darin, die Liebesintrigue ift ganz schwach gehalten, der Rettungsversuch ist ganz unglücklich; aber theils ist die Form originell, theils sind einige Seelenzustände gut coloriert. Die Empsindungen des zunäckehrenden Emigrirten deim ersten Wiedersehen des Baterlandes sind das Beste in der Erz zählung. Die Berzdgerung des Todesstreichs am Schluß ist wider Ratur und Wahrheit. Die zweite Seschichte: "Der Faz missenschmuck", eine wahre Begebenheit, ist die Haupterzählung dieses Bandes. Die Seschichte hat in ihrer Insage den Fehler, burch 3 oder 4 Senerationen die auf den Vers. berad zu spielen. Wir verieren uns in diesem Ladyrinth von Begebenheiten, und die besten Charaktere verdiassen unter der Menge undedeutenber. Abgesehen biervon ift bie Ergablung anglebend, feffelnd, finnreid. Das Locale ift trefflich gemalt; ber alte Jube Defe fel ift eine hervorftechenbe Geftalt; feine fcone Enfelin Rebetta, beren Gitelteit ben Anoten fcurgt, ift ohne Zabel, ber griechifche Pring ift ein Rufterbild von Leichtfinn, und Daffab ber ID. pus aller alten Rupplerinnen. Das gange erfte Drittheil ber Erzählung latt eine vorzügliche Novelle erwarten; nachber waltet Willtur, Uebereitung und Uebertreibung. Marto's Mord-that ist ohne rechtes Motio, und der Zod der Faistin ift fcmach. Auch bie Ausfohnung am Grabe Rebetfas, fo ruhrend fie ift, gibt wenig Befriedigung; bas befte Theil ber Erzahlung bleiben die Scenen im Jubenviertet zu Frankfurt, Deffel und feine Familie. "Rouffeau's Kanarienvoget", die folgende Erzählung, ist nur ein Bild, aber ein gefälliges. Diese Gattung ibollenare tiger Erzählung scheint bas Felb zu fein, bas ber Berf. mit bem größten Glud bebaut. Auch im Dramatischen haben wir ihn in Sujets biefer Art nicht ohne Berbienst gefunden. "Das Sebeimnis" ift eine unaufgelbfte Schredensgeschichte. Ge ift nicht gu leugnen, baf ,, R.'s Dentwürbigfeiten", ober vielmehr bas Bruchstud baraus, anziehen und uns ben Wunsch nach Bhing jener furchtbaren Diffonanz zurücklassen. Allein, es ift boch zu sichtbar auf Erregung bes Schredens abgesehen, und es fehlt ju febr an einem Durchblid ber Bahrheit, als baf wir biefe Befdichte, auch in ihrer Art, unbebingt loben tonnten. Bie mußten ben Bufammenbang wenigstens abnen tonnen, bie Derfunft bes Marquis, bie Auferstehung Rataliens mit ben Borgangen im Baterhaufe bes Ergablers auf irgend eine Beise zu reimen im Stande fein. Statt beffen bleibt Alles Geheimnis - es ift ein Rathfel, nach beffen Wort wir umfonft suchen. "S. ober F." ist ein bloger Luckenbufer und obenein ein geschmacklofer. General P. verlangt einen Solofanger, und die Breundin schickt ihm einen Golofanger, ber wie ber erwartete hund behandelt wird und endlich bie Tochter heirathet. hierüber ift nicht viel Unberes zu fagen, als baß nicht leicht ein gebilbeter Wefchmack an biefer Erfindung Bergnugen finden wird.

Die Sprache des Verk. ist rein und lobenswerth. Er kopelt nicht Bilber auf Bilber, sondern erzählt im einsachten Ton, mit Seschmack und Ratürlichkeit. Stylistische Unarten sind selten, und wir gebenken als solcher nur des dreisachen er in hesselt's Rede S. 47: "Erschaut, erstehen, erlassen" klingt schleckt im Munde des alten Juden. Dagegen gibt es oft wie dige Wendungen, wie S. 222: "Die Leibenschaft geht ihren stillen Sang, doch mit Siebenmeilenstieseln". "Der Abschied der beiben Liebenden war so romantisch als möglich". "Ein Farten, plätschende Springbrunnen, Rosenhecken, Mondschin en abondauce", u. s. w. Der Verk. sollte sein Talent einmal an einem gedhern Roman versuchen. Die Rovelle ist für Leser und Dichter gleich versührerisch, aber sie verwöhnt den Seist und dringt ihm am Ende eine enge, nicht mehr abzustreisende Kormaus.

#### Rotie

Heinrich Frauentob, ein Rieberlanber.

Unter unsern alten beutschen Meikersangern ist keiner noch gegenwärtig so allgemein bekannt als Frauentob. Bon ber heimath bestelben erinnern wir uns nicht irgendwo eine Auskunft gesunden zu haben; aber überraschend war es uns, fürze kich in einem holländischen Journal: "Algemeene Konst- en Letterbode" (1880, Rr. 88, S. 190), ihn als Landsmann angesprochen zu sehen. Der Grund, daß er in Ziegleri "Ulustrium Germaniae virorum historiae aliquot singulares" (Ingolstabt, 1562, S. 49) natione Belgs genannt werde, scheint uns jedoch etwas gar zu dürstig; und es wäre ausselnd, wenn sich die peimath des alten Barden nicht genauer aussemitteln ließe; wahrscheinlich der Niederrhein?

### Blätter

fåt

# literarische Unterhaltung.

Donnerstag,

Mr. 90.

31. Marz 1831.

Geschichte ber Philosophie von heinrich Ritter. 3weiter Theil. Hamburg, Perthes. 1830. Gr. 8. 2 Thir. 18 Gr. \*)

Während in Frankreich gar Vieles, was man Philosophie nennt, diesen Namen gar nicht verdient, und Cousin mit seinen mehr in die Tiese gehenden Bestrebungen sast allein steht, zeigt Deutschland in dieser Beziehung noch immer eine höchst ersreuliche Thätigkeit und Bielseitzeit. Würde also jemals unter uns auszesprochen: die Philosophie sei auf Universitäten und in Akademien entbehrlich oder gar schädlich, so mußte man diese Behauptung unwissenschaftlich und undeutsch zugleich nennen. Da wo die Philosophie ohne Ersahrung, oder diese ohne jene ein abgesondertes Reich errichten will, wird sich die umfassense Entwickelung des menschlichen Geistes jedesmal in einseitige, oberstächliche Richtungen auslösen, und die Anmaßung des Philosophen mit teeren Araumereien endigen, der Physiker und Historiker dagegen unter der Last geistloser Massen zu Grunde gehen.

Dem Deutschen genügt es ferner nicht, nur bie lette Entwickelungsftufe ber Philosophie ju tennen; er will ben Bufammenhang berfelben mit bem Frubern erforschen , Mehnlichkeiten ober Gegenfage auffinden und bie Wiffenschaft mit ber Geschichte verbinden, wie wir es foeben verlangten. Daber stammt ber Reichthum unferer historisch=philosophischen Literatur. Bu bem Berbienfte bes Fleißes und der Grundlichkeit (welches man den Deutfchen gemeiniglich zugefteht) tommt bei bem Berfaffer ein ameites, welches fie felten erwerben; namlich Rlarbeit, Deutlichkeit und Gewandtheit ber Sprache, Anordnung und Darftellung. Ber ba meint, es fei fur einen Belehrten überfluffig, ja feiner unwurdig, die Wiffenschaft burch bie Runft ber fcbriftstellerischen Behandlung anziehender und verständlicher zu machen und sie mit Anmuth und Schonbeit zu umgeben, wird jest nicht mehr blos von Englans bern und Franzosen, sondern auch von allen wahrhaft gebilbeten Deutschen für einen ungeschickten Debanten gehalten. Bucher untunftlerischer Urt behalten bochftensals Borrathshaufer für Andere einen Werth, und felbft Werte ber hochsten Beiftestraft verlieren einen großen Theil ibrer Wirksamkeit, wenn ihnen bas Geprage nationaler Bolls

Schwerer ift bie Frage zu beantworten: inwieweit ber Geschichtschreiber ber Philosophie fein eignes Syftem zum Dakstab für alle übrigen machen und banach in Lob ober Tabel aburtheilen burfe. Mehre Borganger bes Berf., g. B. Tennemann und Rirner, haben dies augenscheinlich gethan und find beshalb wol getabelt worden. Dit Recht, im Sall fich ergibt, baß fie burch falfches Bormalten ihrer Individualitat wirklich gehindert wurden, ben Ibeengang Anberer unbefangen aufzufaffen und riche tig zu murbigen; übertrieben aber icheint uns jene Kodes rung, wenn man verlangt, die Individualitat bes Schrifts ftellers folle gang vernichtet und ber fpatere Bang ber Entwickelung bei Darftellung bes Fruhern gar nicht angebeutet werben. Dies führt auf eine unmögliche ober boch gang negative Objectivitat. Im Berobot, Thue cybibes, Tacitus, in allen großen Meistern ber Geschichte schreibung fpricht fich gerabe bie Inbivibualitat am bestimmteften aus, unbeschabet ber behandelten Gegen= stande. Ferner ift es allerdings irrig, alle Beiten lediglich mit ber Fadel ober bem Binfenlichte bes letten Tages ju beleuchten; andererfeits aber erscheint es unnaturlich und erfunftelt, wenn Jemand (wie Barante) Sprache, Form und Unficht ber Gegenwart gang verschmaht und fich burch einen Sprung unbebingt in die Bergangenheit verfegen will.

Des Berf. lette eigne Ansicht tritt in seinem Werte fast niegends hervor, und wenn er auch einzelne Luden und Unvollommenheiten einzelner Systeme nachweiset, geschieht es nie in dem Tone eines padagogistrenden, alls weisen Hosmeisters. Ja, wir wunschen fast (da seine Darstellung der neuen Systeme sodald noch nicht erscheinen kann), er hatte, ware es auch nur in einzelnen Noten, angedeutet, wie antike Gedanken von spatern Meisstern ausgegriffen und ausgebildet oder umgebildet wurden. Wer das Neue kennt, sindet dadurch leichter den Weg zum Berkandnis bes Alten, und umgekehrt.

Der vortiegende 2. Theil handelt von ben unvollkommenen Sokratischen Schulen und von Platon. Wie geben einen Auszug des Inhalts, nicht um das Lesen bes trefflichen (auch schön gebruckten) Wertes entbehrlich zu machen, sondern um sile Diesenigen dazu auszumuntern,

endung und kunftlerischer Abrundung fehlt. Darum 3. B. wird noch jest Platon mehr gelesen als ber uns so viel näherstehende Leibnig.

<sup>.\*)</sup> Bergl. Nr. 234 und 285 b. Bl. f. 1829. D. Reb.

welche fich für bie Entwidelung bes menschlichen Geiftes

irgenb intereffiren.

Sowie Athen ber Mittelpunkt bes ganzen hellenisschen Lebens geworden war, so erscheint daselbst die Phistosophie als Mittelpunkt des wissenschaftlichen Bestrebens, und wiederum gehen alle philosophischen Schulen (nur mit Ausnahme der epikurischen) mehr oder weniger vom Sokrates aus.

Die erften philosophischen Bestrebungen ber Griechen fuchten bie Natur zu erklaren und fich mit ihr in Sarmonie zu fegen; allmalig aber bemertte man bie bem Menichen eigenthumliche, nirgends fonft in der Matur anschaubare Rraft ber Bernunft; es erwachte bas Bewußtfein, Diefelbe fei teine Raturtraft, fondern etwas burchaus Anderes, und die Meinung von der Gleichartig= teit feiner felbft mit ben Rraften ber umgebenben Weit warb fcmantenb, ober ganglich gerftort. Das Sittliche mußte alfo in feinem Gegenfate gegen bie Ratur feftge= ftellt werben; um aber auf biefem Wege nicht 2 entges gengesette, Scheinbar nie ju vereinende Biffenschaften ju erhalten, war es nicht minber nothwendig, burch boberes wiffenschaftliches Denten beibe wieber ju vereinigen und bas Natürliche wie bas Bernunftige gleichmäßig in ber Ertenntniß zu umfaffen.

Durch bieses Streben nach einer allgemeinen Wissenschaft, welches von dem Bewußtsein über die Einhelt des Wissens ausgeht, hat die Philosophie, seit und durch Soztrates sich von dem besondern, einseitigen Interesse frei gemacht, welches die frühern Sosteme leitete. hierin ertennt man vorzugsweise den Charakter dieser Periode, welche eigenthumlich und lebendig fortschreitet, bis mit einer ektektisch gelehrten Philosophie und dem Skepticis:

mus ber Eintritt einer neuen fich befunbet.

Die Sophistit war ju bem Scheinbaren Ergebniß getommen: fur ben Denfchen gebe es teine Bahrheit, er fonne blos mit bem Scheine berfelben fpielen, und ber fei ber größte Beife, welcher fich in biefer Begiehung aller hoffnung entschlagen habe und nur Undern feine eigne Leere in tunftlerifchen Formen vorzuspiegeln die Gewandt= beit befige. Mus biefem Abgrunde ber Leerheit gab es nur einen Ausweg: man mußte an dem Gemiffesten im Menichen fich halten, an bem fittlichen Gebote; Die Ues berzeugung: es gebe eine fittliche Ordnung und Wahrheit in ihr, mußte man ber Sophistit entgegenftellen, wenn man fie mit Erfolg bekampfen wollte. Bon ber Ethik also ging Sokrates (mit Burucksehung ber Physik) aus, um pon etwas Festem, Bahrem, Gewissem zu ber allgemeinen Wiffenschaft vorzubringen; ja, er fand in biefer ben Mittelpunet und das Biel aller andern Bestrebungen. Go lange ein Denten und Sanbeln nicht über fich felbft Rechenschaft geben kann und über seinen Zusammenhang mit allem übrigen Denten, ift es blos ein fcmantendes Meinen.

Sokrates muß als der Begründer des wissenschaftlischen Berfahrens bezeichnet werden, ohne welches gar kein mahrtes Denken zu Stande kommt. Menn er einerseits wußte, daß der hochfte Gegenstand des Wissens ein Uederschwengsliches, das wahrhaft Gottliche sei, so hegte er andererseits

bie Ueberzeugung, in ber gangen Welt herriche Uebereinstimmung mit der Bernunft in und, Alles sei nach vernunftigen 3weden gebildet und gebe Zeugniß von der allgemeinen Bernunft, aus welcher unfere vernunftige Seele stamme und in welcher fie lebe. Das Gottliche ift bie reine Bernunft, welche als Grund aller Dinge, aller Er scheinungen und als Biel alles menschlichen Strebens von ihr verehrt werden muß. Der mabre, vernunftige Gott, ohne allen Dualismus, ohne physische Beschrantung und ohne pantheistische Bernichtung bes Individuellen, war vor Sofrates teinem Philosophen bekannt gewesen. Das Erkennen bes Guten und bas handeln nach biefent Ertennen betrachtet er als bas mahre menschliche Sut; 3med bes Lebens ift ihm Bernunftigfeit und Beisheif: fein sittliches Streben fteht mit feinem milfenschaftlichen in ber enaften Berbindung. Denn nur ber Biffende ift, nach feiner Unficht, einer vernunftigen Bahl fabig und wirb, als folcher, bas Gute mablen; ja man kann fagen: bie Tugend ift bem Sofrates bie transcendentale Bollenbung. bas hochfte Gut, und insofern mit ber Wiffenschaft eins.

Obgleich nun Sokrates weder ein Spstem der Ethit, noch ber Physit, noch ber Dialektit entwidelte, hat er boch zu Allem die Anregung gegeben und gewisse leitende Grundgedanken hingestellt oder eingeübt, welche sich in verschiedenen Mannern und Schulen weiter, obgleich einseitig, in Platon dagegen aufst tieffinnigste und

umfaffenbfte entwickelten.

So fund die Lehre des Aristipp in Sokrates ihren Ausgangs:, wie in Spikur ihren Endpunkt. Das Streben des Erstern nach ungebundener Freiheit legte der Gegenwart einen übertriebenen Werth bei, und die Lust, welche den Augendick erfüllt, mußte ihm als das wesendliche Gute erscheinen, obgleich er noch verlangt, daß die Seele eine Hertschaft über die wahre Lust ausüben musse. Bulest fällt aber doch auf diesem Wege die Sinheit des sittlichen Iweckes ganz weg, und dem Leben werden so viele Iwecke geseht, als Augenblicke desselben gegeben sind. Das Handeln wird etwas sittlich Gleichgültiges, da Alles bei den Cyrenaikern nur auf den Erfolg, auf Lust oder Unlust ankommt; die Augend kann ihnen nicht zum Iwecke dienen, sondern nur Mittel sein, und Vernünstigskeit höchstens die Unlust vermeiden lehren.

In der weitern Entwickelung diefer Lehren burch Theodoros findet sich keine Spur der Sokratischen Mäßisgung mehr; Alles verrath die Unverschamtheit eines Sopphisten, der am Guten und Schönen keine Lust oder Freude sindet, sondern nur an dem hochmuthigen Dunkel vom seiner eignen Selbstgenügsamkeit. Der Sipfel dieser Lehre im Hegesias mußte alles Handeln und alles Leiden als etwas Gleichgültiges darstellen und sich in dem Sahe aussprechen: dem Thoren zwar scheine das Leben ein Sut, dem Bernünftigen aber sei es gleichgültig und der Tod ebenso wünschenswerth als das Leben.

Gang nach ber entgegengefeten Seite richtete fich Antifithenes; und wenn Aristipp seine Freiheit in fletem Genießen ber Gegenwart suchte, wollte fie jener in ber Unabhangigkeit von Beburfniffen finden, gerieth aber ba-

burch in einen irrigen Wiberspruch gegen die Berhaltnisse seit gegen Wissenschaft und Eultur. Die Augend, lehrte er, sei hinreichend zur Glückseligkeit, aber schon seine Tugend nahm eine schrosse Wendung, und die spatern Spniker erscheinen in ihrem Hochmuthe und ihrer Verzachtung aller gesellschaftlichen Ordnung als eine ebenso arge Caricatur wie die letzen Cyrenaiker.

Much die Megarische Schule zeigt nur eine einseltige Richtung, und wenn fie bie Unwandelbarteit bes Bahren und Guten festzuhalten ftrebte, verwarf fie in ihrem übers triebenen Gifer gang bas Werben und die simmliche Ers Gang anders wie biefe Schulen ber unvolls kommenen Sokratiker tritt Platon auf und fucht zuvor: berft mit aller Unftrengung ben Begriff bes Biffens und ber Biffenschaft ju ergrunden, um von biefem Mittels puntte aus über alles Undere Licht zu verbreiten. Die Wiffenschaft ift bem Platon bas Das aller andern Un= tersuchungen, und die Dialektik foll nicht nur in andern Wiffenschaften Richtiges und Unrichtiges ju unterscheiben wiffen, fondern auch, fowie fie die Ertenntnig anderer Wiffenschaften bat, fo auch fich felbst erkennen. Mur baburch erhalt alles Wiffen Einheit, und wo mahre Wif-fenschaft vorhanden ift, ift auch Sittlichkeit und Tugend. So geben theoretisches Ertennen und prattisches Sanbeln unzertrennlich Sand in Sand, und Gins begrundet und bedingt immer bas Undere. Alles menfchliche Denten und Thun ift aber nur ein unvolltommenes und im Werben begriffen; bie bochfte Beisheit und Tugend hat nur Gott, welchem ahnlich zu werden als die bochfte Aufgabe bes Menschen erscheint.

So wird die Dialektik dem Platon zu der Wiffensichaft, welche sowol das Denken als das Sein in sich begreift, sofern beiden ewige Bestimmungen zukommen. Daher kampft er gegen die Lehren des heraklit und Proztagoras, denen Alles im Fließen und Werden oder als blos wechselnde Empsindung erscheint, und ebenso gegen die Cleatische Lehre: Alles in der Welt sei blos ein bes barrlich Seiendes, ohne Werden und Wechsel.

Babe &. B. jebes Empfinden an fich fchon gleiche Erfenntnig und Bahrheit, fo murbe tein Denfch weiser Tein konnen als ber anbere, und keiner ein Lehrer bes anbern. Indem die Lehre: Die Wiffenschaft fei Empfindung, Die wahre Allgemeinheit des Wiffens aufhebt, widerfpricht Es gibt etwas Beharrliches in un= fie auch fich felbst. ferm Denten, etwas Befentliches; barauf bezieht fich alle mahre Philosophie und Ertenntniß. Bon biefer Ueberzeugung aus erscheint es naturlich, bag Platon weit mehr bie Betrachtung bes ewigen Befens ber Dinge verfolgte, als die Wahrheit bes Werbens erforschte, und bag die Lehre von ben Ibeen in seiner Philosophie so wichtig ward. Es muß, dies lehrte er, Ibeen geben, welche bie unveranderliche und ewige Wahrheit der Gegenstande aller Wissenschaft barftellen, bamit es eben eine Wissenschaft von biefen Gegenstanden geben tonne. Da nun in Allem, mas ift, ja in Allem, mas wirb, eine Bahrheit verbors gen ober ju Tage liegt, fo muß auch in allem Diefen eine Ibee ju finden fein, welche eben bas Wahre und Bebarrliche in sich schlest ober ausbrückt. Dies Wahre und wahrhaft Seiende ist aber kein unterschiedloses Eineviei, sondern umfast eine Wielheit besonderer Begriffe, von welchen ein jeder das ewige Wesen der Dinge auf eigne Weise darstellt. Aufsteigend kommt man so zu den Erstenntnis der hochsten Idee, welche den Grund aller Anger enthält, zu der Idee Gottes, um in dieser wiederum die Wahrheit aller niedern Ideen zu begründen, ohne die mit die Vielheit des Seienden aufzuheben.

Wie nun aber diese Vielheit sich zu ber gottlichen Einheit verhalte; wie das Sinnliche und das Werbent auch daran Theil habe; wie Sein und Werben zugleicht möglich, Geist und Materie zugleich vorhanden sei, diese später so wichtig gewordenen Fragen sind von Platon noch nicht mit vollkommener Klarheit entwickelt, ja, es zeigt sich bei ihm eine Geringschähung aller sinnlichen Erzenntnis, welche diese zwar als Mittel zur Wahrheit nicht ganz aushebt, im Körper und der Empsindung aber doch weit mehr ein Hindernis aller höhern Erkenntnis steht.

Ja, alles Physische erscheint dem Platon blos als Durchgangspunkt aus dem Richtsein in das mahre Sein, und seine Raturlehre, die sich an das Werden anschließt, kann keine vollkommene Wissenschaft sein, weil diese kedigs lich das ewig Seiende, nicht das Entstehende zum Ges genstand hat. Die Welt ist geworden, und in der werz denden Welt kann sich die göttliche Vernunft auch nur als eine werdende, am Körper Theil habende Vernunft zeigen. Der ganzen Welt Gestaltung entsteht aus der Verbindung des Weltkörpers mit der Weltsele. Auch in der menschlichen Seele sinden sich 2 Bestandtheile, ein simmlischer und ein göttlicher, verdunden und vermittelt durch eis nen dritten, gleichsam damonischen Bestandtheil; wir haben also das Begehren, den Muth (Ivilos) und die Vernunft. Nur hinsichtlich des lesten Theiles ist die Seele unsterblich.

Das hochfte Gut erscheint bem Platon als ein ber menschlichen Vernunft unerreichbares, auf welches wir jes boch immer ju bliden haben in allem unfern Streben als auf bas mahre Biel unfers Lebens; benn ohne bie Erkenntniß bes Guten ift uns feine Erkenntniß ju etwas nupe. Weil wir ferner bie 3bee bes Guten nicht in ber Einheit begreifen tonnen, fo follen wir fie in ber Mans nichfaltigfeit und im Werben verfolgen, wo fie uns balb als Befen und Biffenschaft, als Bahrheit und Bernunft, balb als Schönheit und Berhaltnigmäßigfeit, balb ats bas Gemeinsame aller Arten ber Tugend erscheint. Alle biefe Erscheinungsweisen bes bochften Guts haben Aehnlichkeit mit demfelben, aber fie find nicht bas Gute felbft, fonbern nur bas Gute im Werben, weshalb auch Platon nicht fodert, wir follen Gott gleich, fondern nue wir follen ibm ähnlich werden. -

Die Luft, im gewöhnlichen Sinne des Worts, konnte bem Platon nicht als Zwed des Lebens erscheinen; boch verwirft er sie nicht ganz, sondern unterscheidet die wahre von der falschen und rechnet zu jener vorzugsweise die Lust der Vernunft an dem Besitze der Wahrheit und des Guten. Ueberhaupt soll man die Verdindung des Vern nunstigen mit dem Sinnlichen nicht vernachtässigen und ber harmonie beiber nachstreben. Gewiffe Guter, g. B. finnliche Luft, Gefundheit, Schonheit und Bermogen, hals ten ichon insofern bie Ditte zwischen bem Guten und bem Bofen, als man fie miebrauchen und zu wenig ober zuviel bavon befigen tann. Die Tugend ift bas mahre But ber Seele; fie ift fowol als Eins, als in anderer Rudficht als Bieles zu betrachten. Die Tugend ber Beis: beit i. B. besteht in der Renntnif bes Guten; ber Iapferteit barin, bag wir bie richtige Meinung über bas Furchtbare und Richtfürchtbare, b. h. uber bas Gute unb Bofe ju bewahren wiffen. Gie vertheibigt bie vernunf: tige Ginficht gegen Berwirrung, mit welcher finnliche Begehrungen bie Seele bebroben. Die Gerechtigkeit bezeich: net im Menfchen bie innere Berhaltnigmaßigleit feiner Ausbildung und begrundet und erhalt eine vollige Ordnung ber Seele. Schwäche also ift Folge ber Ungerechtigfeit, Starte bie ber Gerechtigfeit u. f. w.

Der Staat Platon's erscheint ihm allerdings unausführbar unter ben gewöhnlichen Berhaltnissen ber Menschen, doch sobert er, daß man nach bessen Berwirklichung
streben solle als nach einem möglichen und heilsamen Ziele.
Dennoch bleibt der Einwand stehen: daß er die Personlichteit des Einzelnen, die Familie, das Eigenthum sast ganz ben Staatszwecken opsert, die individuelle Freiheit mit der allgemeinen nicht versohnt, den Menschen über den Bürger vergist und für die angeblich höchsten Zwecke tyrannisch, ja ungerecht wird. Die echte Aristokratie der Einsicht wird auf dem Wege einer kastenmäßigen Absonderung nicht gesunden, und wo die Stlaverei noch als nothwendig ausgestellt wird, muß das edelste politische Bestre-

ben gur Salfte mislingen.

Auch bei ber Platonischen Betrachtung bes Schonen ift nicht recht einzusehen, wie man es mit Geringschähung ber einzelnen schonen Dinge wahrhaft ergreifen und zur Anschauung bringen will; und, wenn die schone Kunst umgekehrt nur Nachahmung ber Erscheinungen sein soll, wie sie mit ben Ibeen und dem ewigen Schonen in Berbinzbung treten kann. Ueberhaupt ist der Uebergang von der Ibeenwelt zu dem sinnlich Berganglichen, vom Ganzen zum Einzelnen, es ist die Wirklichkeit des Lebens nicht in allen Theilen ergriffen und zur beruhigenden Klarheit gebracht. Schon deshalb erscheint es natürlich, daß Arizstoteles, der größte unter Platon's Schülern, seine Forsschungen an einer andern Stelle begann, von welcher aus alle diese Mängel zu verschwinden schienen.

#### Deutsches Paraboron.

Es wird so Biel in unfern bewegten Tagen barüber rais fonnirt und mehr noch beraisonnirt, baß eine allgemeine Unzusfriedenheit herrsche, baß Europa mit seiner Cultur sich selbst überstürzt habe, baß eine neue Zeit angebrochen set, die Bolter seine zum Bewußtsein gereift, und diese Reise durse und konne nicht ausgehalten werden, die begonnene Bewegung musse sich vollenden, das Alte durse nicht mehr an Erhaltung benten, und wenn es daran bente, so werde es nur um so unaushaltsamer und schmählicher zusammenstürzen. Wenn man nun aber fragt: Wie soll sich benn nun bie begonnene Bewegung vollenden? Was

foll baraus werben? Bie foll fich bie neue Beit gestalten? fo bleibt man bie Antwort schulbig und meint wol, bas muffe man ber neuern Beit überlaffen. Run freilich haben fich bie menfchlichen Dinge nach bem Untergange bes romifchen Reichs auch wieder gestaltet; aber es bat fo viele Jahrhunderte getoftet, ebe nur ein irgend echt menschlich leiblicher Buftand fic gebilbet hatte. Birb bie Menfcheit, ba gegenwartig wenigftens boch teine romifche Berborbenheit und 3mingherrichaft ju gerftoren ift, auch babei gewinnen? Und teineswegs in ber übermaßigen Intelligeng, in ber über ben Ropf gemach-fenen Cultur und ber Reife bes Bewußtfeins ber Bolfer liegt ber Grund ber gegenwartigen Bewegung, fonbern vielmehr in bem positiven Mangel an Intelligeng, an Gultur, an Reife ba, ven politiben nkunget an Intelligeng, an Cultur, au Reife ba, wo diese nicht reich genug vorhanden sein kann. Wo ist dem bie Intelligeng, die Cultur, die Reise, mit der wir prahlen? Im Bolte? Macht unser Abel, unser Gelehrten-, Kanzelei-, Mittel-, Handel- und Gewerbestand das Bolt aus? Und doch, wo ist die Basis der civilisteten-Fereine, bie wir Staaten nennen, ju fuchen? Unfer Bolt ift nicht bumm gerabe, aber verworren, hat wenig ober teinen Begriff von Dem, was ein Staat fei, ift genothigt, biefen als eine Bwangsanftalt ju betrachten, von ber es für fich gar feinen Rugen abzufeben weiß, fondern bie es nur für eine Ginrichtung halt, wie ihm fein Leben abgepreßt werben tonne, bamit bie hobern Stande, und besonders ber gabireiche Beamtenftand, ein flottes Leben führen konnen. In mahre Anhanglichkeit an ben Staat ift gar nicht zu benten, baber auch bas Bolt überall am geneigteften ift, bie Beimath zu verlaffen und bei jeber Beranberung nur gu gewinnen glaubt. Dben mag Intelligeng, Gultur (auch Aftercultur), meinetwegen auch hier und ba Reife fein; aber bas bebeutet im Gangen gar wenig; unten muß fie geforbert werten. Aber wie? Durch eine verftanbige Go giebung, und zwar beinabe noch mehr burch Bilbung bes Berfanbes als ber Religiositat, bie ohne richtiges, flares Denten wahrlich nicht viel fagen will und bamit recht wohl band in band ju geben vermag. Ja, wird benn nicht bafur geforgt? Bernt bas Bolf benn nicht lefen, fcpreiben, rechnen und feinen Ratedismus? Aber wie an ben meiften Orten? tonnte man antworund mit bem Lefen :, Schreiben : und Rechnenlernen bis jum vierzehnten Sabre bochftens ift es bann auch nicht gethan, fonbern benten muß es ternen, es muß fabig wer ben, Etwas zu begreifen, in feinem Bufammenhange aufzufaffen und fo fich felbft, bas Leben und ben Staat zu erkennen. Rur Schulmeifter, bie bagu ben Beift zu entwickeln und zu bilben wiffen, muß geforgt werben, und folche Manner muffen nach ihrem Birtungstreife auch forgenfrei leben tonnen. Die Dorffculen, und großtentheils auch bie Ctabt : und Boltsfdulen, muffen zwedmaßiger organifirt, und auf Mittel muß gebacht werben, wie man bas Bolt babinbringe, fich gefcheiter machen zu laffen. Ja, wo foll ba bas Gelb hertommen? Run, wenn ich Monarch ware, ober gar Minfter — zu beiben habe ich noch weit hin und komme wol gar nicht bagu - fo warbe ich fagen: Ihr ba oben habt Gultur genug, forgt nun felbft für ihre Forberung, ich will mich mit ber Erhaltung bes Beflebenben begnugen und nun einmal fur eine geraume Beit Alles, was die Gultur fonft an Staatsfraften in Anfpruch nahm, auf bie Bafis wenden, bamit ber Staat mit Gicherheit auf ihr ruben tann. Dagu hilft mir benn auch wol, mas ich etwa am ftebenben Militair ersparen werbe, bas endlich boch in Abgang tommen muß, wenn bas Bolf mit gutem Billen und mit Ginficht bas Baterland zu vertheidigen vermag. Probirt ce ein: mal, ihr beutschen gurften und Minifter, und gwar balb; es tann mahrlich nicht fruh genug bamit begonnen werben und nicht ernftlich genug. Schwierigfeit wirb es haben; aber mas fein muß, muß fein! Entweber, ober! Ueberlegt es nur recht.

Diergu Beilage Rr. 9.

### Blätter

får

# literarische Unterhaltung.

Breitag

Mr. 91.

1. April 1831.

#### Bur Nachricht.

Bon biefer Zeitschrift erscheint außer ben Beilagen taglich eine Nummer und ist ber Preis für ben Jahrgang 12 Thir. Alle Buchhandlungen in und außer Deutschland nehmen Bestellung barauf an; ebenso alle Postamter, die sich an die königl. sachliche Zeitungserpedition in Leipzig ober das fürstl. Thurn und Taxische Postamt in Altenburg wenden. Die Versendung sindet wochentlich 2 Mal Dienstags und Freitags, statt.

Ueber Sprachwissenschaft, mit besonderer Berucksichtis gung der neuesten Schrift:

Srundlegung zur wiffenschaftlichen Construction bes gesammten Borter= und Formenschaßes, zunächst ber semitischen, versuchsweise und in Grundzügen auch ber indo=germanischen Sprachen. Bon Mo=rig Drechsler. Erlangen, Palm u. Enke. 1830. Gr. 8. 1 Thir. 16 Gr.

Es ist unglaublich, wie groß seit Jahrhunderten bie Bemühungen und Anstrengungen ber Philologen gewesen find, und wie wenig fie bewirft haben, wenn man fragt, was fur bie Renntnig ber Sprache, ale folcher, mas für bie Entzifferung jenes beiligen Gebeimniffes gefchehen fei, bas, burch Sahrtaufende hindurch getragen, ber menfche liche Geift immer fefter und funftlicher verhult hat, fobag es wie ber gorbische Anoten als ein unauflosbares Runftwert, eine rathselhafte Dieroglophe erscheint, und Reiner je es gewagt hat, die Entwickelung zu erringen. Bielfache Sypothefen über biefes Rathfel und feine Genefis hat man aufgetischt; man bat fluge und lacherliche Er Marungen vorgebracht; alle moglichen Sulfetruppen murben gur Begrundung biefer und jener Unficht herbeigetries ben, und bennoch: parturiunt montes etc. Der Beift, welcher biefes Runftwert geschaffen, beffen inneres, tiefes Wesen er darstellt, hat alle diese Bersuche verneint, weil fie theils ohne feine Autoritat, ohne feinen Segen gemacht wurden, theils weil fie, bem Lofungsworte fich nabend, nie von Centrifugalfraft getrieben, in die tobte Belt bes abstracten Berftanbes gurudfehrten und, wie ber Dichter fagte, dem Beifte gleichen, den fie begriffen, und teine Bermanbtschaft hatten mit jenem Geifte, ber in finblicher Stille ber Offenbarung lauscht, die ihm die Gnade bes Sochsten in fleigender Poteng darbietet, um die Belt und fich felbft, ben Mitrotomus, zu begreifen und zu verfteben.

Rur ein folder kindlicher Sinn, nur ein fo vom Ewigen ergriffenes Gemuth, nur ein fo tiefer ernfter Sinn vermag Blide ju thun in die Tiefen bes Menschengeistes, und feine Geburten verfteben ju lernen; fern von der Welt des blos Abstracten ift ber Sig, mo die Bahrheit weilt; Begriffe find es nicht, in welchen bas Wefen ber Dinge waltet; mas tein Berftand ber Berftanbigen fieht, bas fiehet in Einfalt ein kindlich Gemuth. Jene Fabel von bem Berkehr ber Gotter und ber Menschen hat auch in blefer hinficht ihre tiefe Bebeutung. Je junger ber Menfch war, besto vertrauter war er mit bem Gottlichen, besto nåher war er ber Natur und ihren Werken — auch der Geift ift Ratur -, befto mehr verftand er fich felbft. Se entfernter er wurde von der Uroffenbarung, deren heilige Worte in feinem Geifte jest nur noch wie ein entfernter Alang, bei biesem und jenem mehr ober minder beutlich, nachhallen, besto ferner war er von dem Göttlichen, besto ferner von der Enthallung der Kingemeige, welche auf ein früheres seliges Leben, auf eine unmittelbare Ans schauung bes Gottlichen beuten. Ein solcher Kingerzeig ift die Sprache des Menschen. Sie deutet auf eine Periode hin, wo der Mensch, in Harmonie mit sich und der Nas tur, im Anschauen der göttlichen Wahrheit lebte und jeder Laut objective Realitat hatte. Aber fie teutet auch blos barauf hin. Wie der Mensch nur noch den Rest jener Harmonie, die Sehnsucht nach jenem Unschauen, den Funten jener himmlischen Flamme, die teusch und rein auf bem Altare ber Gottesliebe und Gottesberehrung im Der gen ber Erftgeborenen loberte, in fich bewahrt, fo ift uns auch in der Sprache die objective Bahrheit entschwunden. und was aus ber Bruft hervortont, ift nur rein subjective, bemnach blos approximirende Begeichnung Deffen, was bas Bezeichnete seinem Wesen nach ist. Aber wie in der Gov teberkenntnig, so ist auch hier ber gunte noch vorhanden, ben bie babylonische Sprachenverwirrung in die verschiede

nen Bungen hinubergab. Aber, wirb man fragen, ift auch blesem Funten eine Offenbarung gegeben, eine Berfohnung, an ber er fich, wie bie Ertenntnig bes Gottlichen, enta gundend gur Flamme gu erheben bie Rraft gewinnen fann? So lange nicht, als ber Denfa nicht vermogenb fein wied, bas Befen ber Dinge ju ertennen. Denn mit Diefer Grennenis mare auch Die objective Realitat bes Laus tes, ber fie ausspricht, gegeben, und in jenem Leben, in dem Lande ber Unfterblichen, wird Wort auch bas Ding fein, wie es biefes mar, ale ber Menfch noch unfterblich war. Aber Das ift ihm jest fchon gegeben, baß er ber Mhnung jener Einheit, bie bort uns gu Theil werben wird, wie fie fich in ben Lauten ausspricht, nachgehe und um ibre Bebeutung und um ihr Berhaltniß zu ben Objecten felbit, beren subjective Ertenntnig wir burch fie bezeichnen, befrage, wenn er auch von bem Berhaltnif biefer Ahnung m jener Wirflichkeit nur anbetend fcweigt. Dbgleich wir aber hiermit auf hiftveifchem Boben fleben, fo ift bie Aufgabe bennoch eine fo ungeheuere, als bie Erforfchung ber Menschengeschichte es ift; benn Geschichte ber Sprache in biefem Sinne ift nichts Anberes ale Gefchichte ber Menschheit. Denn die Aufgabe ift eigentlich die: binab= gufteigen gu ben anerfannt alteften Sprachweigen, burch ibre Bergleichung ihren alteften Stamm aufgufinden, Dies fen in feinem Befen und in feinen Elementen gu conftruiren und baburch ein Smtrum gu gewinnen für bie Ertenneniß ber aus ihm erabirten Sprachenfamilien; in biefen bie Eles mente bes Urftammes herauszusuchen mitten aus ben ungahfigen Bilbungen und Berbilbungen, und biefe Bilbungen und Berbilbungen in ihren Grundurfachen nachzuweifen. Das bies Mues aber nicht gefchehen toune, ohne bas Leben ber einzelnen Bolber gu verfolgen, ihre Bildung und Berbila bung nachzuweisen, ift bem Runbigen von felbft flar, und fo ift Gefchichte ber Sprache Gefchichte ber Menfch= beit. Eine ungeheuere Aufgabe, wir wiederholen es, eine Aufgabe nicht für bas fcwache turnbauernbe Einzelleben. fonbern für eine Gesammtheit von Individuen, die alle Ein Geift, Gin Gemuth, Gin Sinn beherrichen mußten. por Allem Eine Tiefe und Gine Ginfalt. Denn biefe und bamit tehren wir jum Anfange unferer Erbrterung, in welcher lebiglich von unferer, ber Sterblichen, Sprache Die Rebe ift, surud - find bie Grundfoberungen bes Ger lingens einer folden Untersuchung. Allein, fie in einer Gefammtheit ju finden, fcheint ummöglich und bamit bie Lofung ber Aufgabe felbft. Einzelne aber werben, falls es einem Beitalter verlieben wirb, baran ju benten, Das, was den Individuen bennoch zu lofen möglich ift, nur in bem Rafe wirtlich lofen, in welchem ihnen Glaube an bas Sottliche, tiefe Betrachtung bes Seienden, einfültiges Semuth, mit Ginem Borte Begeifterung im vollemmen ften Sinne bes Worts zu Theil geworden ift. Damit M aber auch ausgesprochen, wie fcmer felbft bie Lofung mach ber Moglichkeit bes Individuums fein wirb, ba jeber Einzelne mit mehr ober minder bebeutenbem Schaben ber Unvollfommenbeit behaftet ift. Und boch ift die Aufgabe fo herrlich, bet Bewinn berfelben fo glangenb, ber Lobn fo unermeflich! Und boch follte man glauben, daß bewen nicht Wenige find, welche in, wenn auch nicht ungetribter Begeifterung ben Rhobusfprung gewagt haben; bag wenigstens Solche nicht fehlten, welche bie Bebeutung ber Aufgabe felbst, ben Weg, sie zu lofen, wenn auch nur ans gebeutet haben. Alleebings ift bies Lettere auch ber Kalle und wie wir Unfangs bemertten, allerbings faben Danche die Aufgabe, aber waren nicht vermögend, fie zu ertennen. Manche abneten und traten naber, flohen aber zurud, wie von Angst getrieben über bie Enthullung biefes Bilbes mt Sais. Der Erfte, welcher mit feinem tiefen ernften Sinne zu ahnen magte, mar Plato, ber im Rras tolos (p. 113 etc. ed. Bekk.) über bie Laute r, über i, uber ph, ps, s und s, d und t, l, g, n, a, e, e, und ihre Bebeutung spricht, und bie Anfoberung macht, bag man, um ein Bollenbetes ju Bege ju bringen, einerfeits bie Sprachlaute, andererfeits bie Dinge in ein Soften bringen und zeigen muffe, wie beibe Spfteme fich parallel taufen. Plato abnete also bas einzige Wahre in ber Erforichung ber Bebeutimg ber Oprachlaute, aber mas er abnete, war nur das Fragment eines Fragmentes, bellen Ganges in seinem Geiste, wie eingehüllt, lag. Auch ber pythagoraische Philosoph P. Nigibius Figulus, ber Redner, Grammatiker und Aftrolog zugleich war (cf. Ernest. Clav. Cic. Dio Cass. 45, 1. Suet. Octav. 94) und mit bem und Gellius (XIX, 14) befanntmacht, bemerkt, wie fich in ber Aussprache bes Pronom. vos bie Bewegung bes Munbes ber Bebeutung parallelifirt, inbem wir die Borberlippen langfam bervorbewegen und ben Sand nach vorn zu gegen Den bingeben laffen, mit bem wir fprechen, wahrend bei bem Pronom. nos bas Gegentheil Stattfindet. Daffelbe findet fatt bei tu, ego, tibi, mihi. Denn fowie fich bei Berneinungen und Bejahungen Kopf und Auge ber bezeichneten Sache accommobirt, fo in ben Wortern gleichsam eine Art von Gestus des Mundes und ein naturlich er Sauch. Unter ben Reuern haben Leibs nis, Wallis, Sieb Lubolf, Maier, Fr. Schlegel, Boch, Dibmar Frant, Bachemuth, Supfelb, Schmitthemer mit mehr ober minberm Erfolg, bieber aber nur im Alls gemeinen ober in Andeutungen Das, worquf es ankommt, ausgesprochen, so jeboch, daß Biele ber Genannten jugleich mit bem Erkennen bes richtigen Princips bie Sache wieder aufgaben oder ben rechten Standpunkt wieder vers loren. Unfern Tagen, die in jeber Beziehung reich an Bewegungen und Regungen find, wie teine fruhern, mar es vorbehalten, auch bierin die Bahn ju brechen, und mas feit Plato nur in entfernten Ahnungen und bei langen 3mlichentaumen von Kinsterniß in vorübergehenden Bligen und Funten fich offenbarte, bas beginnt nun in ernfter, befonnener, fefter Bestalt, bem Burgen feiner Dauer, fich vor bie Beit hinzustellen und zu rufen: Sier bin ich; betrache tet mich! Bas bunfet euch?

"Die Philologie als Wissenschaft ber Sprache", beginnt ber Berfasser bes an der Spise zu diesen einleitenden Worten erwähnten Buches in der Vorrede, die nothwendig mit Ernst gelesen werden muß, ehe man dem Buche selbst sich nähert und die, hier abgeschrieben, besser als jede andere Bemerkung, das Bemerkungsnochige

barlegt, "ist noch keineswegs von bem Seiste bes Lebens, ber sich in den neuesten Zeiten immer mehr und mehr über das ganze Gebiet der Wissenschaften bestuchtend vers breitet, genugsam durchdrungen. Bielmehr möchte kaum irgend eine andere reale Wissenschaft erfunden werden, die mehr noch als jene auf der Stufe bloßer Empirie stünde, die noch weniger auf den Namen einer Wissenschaft im strengen Sinne Anspruch machen könnte. Denn in allen ihren Aheilen stellt sie nirgends ein aus einem letten Prinzipe mit Nothwendigkeit hergeleitetes Ganzes dar, dietet übergit nur ein Aggregat des Einzelnen, Zufälligen, das sich nimmer zur Einheit und Sanzheit, nicht zur Noth-

wendigfeit gestaltet.

Betrachten wir g. B. benjenigen Theil ber Sprachwiffenschaft, welchen man in ber Grammatit unter bem Ramen ber Clementarlehre gut behandeln pflegt, fo tonnen wir uns nicht enthalten, die Frage aufzuwerfen, ob benn im gangen Gebiete ber Biffenfchaften irgend ein Abschnitt tome erbacht werben, ber, mitten im Schofe ber Wiffens fchaft, bem Befen berfeiben in boberm Grabe wibers ftrebte, ber burch und burch unwiffenschaftlicher, princips lofer, in jufallige Einzelheiten mehr aufgeloft mare, als Das, mas unter bem Ramen Elementarlebre, nicht etwa mur in Schriften prattifcher Tenbeng, sondern in Werten ber Biffenschaft selbst gegeben gu werben pflegt. biefe Abtheilung ber Grammatit ihrer mahren tiefern Bebeutung entsprechen, fo muß fie fich zu bemienigen Theile ber Sprachwiffenschaft erweitern, welcher bie phonetische Beite ber gegebenen Sprache jum Gegenstand hat, unb in welchem nachzuweisen ift, wie fich bas Lautleben bie fer Einzelsprache bem individuellen Beiftescharafter bes be treffenden Bottes gemaß gerade fo und nicht anders habe gestalten muffen. Dabei wird also die vollstandige Rennts nif bes zu Grunde liegenden Allgemeinen, die grundliche Einsicht in die Ratur ber Sprachlaute, in die allgemeinen Lautverhaltniffe vorausgesett. Die Modificationen dann, unter welchen die besondere Nation jenes Allgemeine fich angeeignet bat, muffen aus bem individuellen Boltsgeifte in ihrer Rothwendigfeit beducirt werben. Denn ber phyfische Bestand ber Sprachwertzeuge ist bei allen Bollern Der Chinese konnte, blos physisch betrachtet, R ebenfo gut aussprechen als wir. Aber biefes Stavens volt, dieses Bolt ber Stockschläge, mag bas manuliche energisch wiberstrebenbe R nicht, sondern nur beffen Ges genfat, bas L. Umgefehrt, bas Th ift unfern Organen vollig ebenfo gut erreichbar, wie benen bes Englanders. Dag gerabe biefer jenen Laut fich mit Borliebe angeeignet hat, ift abet aus bem im Lautleben ber englischen Sprache allenthalben bervortretenden Grundstreben nach Demjenigen, mas man unter bem echt englischen Worte comfort, comfortable verfteht, herzuleiten. Denn biefem Grundzuge gemaß mußte bem Englander bie bequeme Schwerfalligfeit, Die trage Unbeholfenheit, babin fich die Art ber Bungenbaltung in jenem Laute neigt, vorzugsweise behagen. Am beutlichften und unwidersprechlichften wird bies, wenn ein Bolt einen bestimmten Laut nicht gang, wie in ben beis ben angeführten Sallen, aus feinem Lautfpfteme verbannt,

fondern nur mehr ober weniger gegen andere zurückgestellt hat. Daß ber Romer, bag ber Lacebamonier fein S habe anssprechen konnen, wem konnte einfallen, bies behaupten zu wollen! Saben fie ja boch ben 8:Laut in uns zähligen Bortern und Formen! Und boch finden wir bet Beiben vielfach bie entschiebene Tenbeng, ba, wo ursprungs lich S ftand, und wo andere Dialecte biefes erhalten bas ben, ein R eintreten gu laffen. Ramlich, nach ber ihnen einwohnenden avogla, virtus, ihrem ftrengen Charafter nach, mochten fie bas herbe R lieber. Ebenfo ift bem Enalander ber A-Laut feineswegs unbefannt; er fpricht ibn auch in gewissen Fallen. Also wenn er in ben allers meiften Fallen & in a getrubt bat, fo fam ber Grund nicht in einem physischen Unvermogen liegen, fondern er ift anderswo zu futhen. Wir finden ihn aber wiederum in eben jenem britischen Streben nach comfort, bem ges maß ber Englander bas ftraffe Angieben ber Bunge gur breiten Blache, wie es jum reinen A erfobert wirb, vers nachläffigt, und fich ber bequemen naturlichen Lage, in welcher die Junge im indifferenten Buftande fich felbst fibers laffen ruht, ju nahern fucht, ba bann aber biefen Berhaltniffen ber Organe zufolge bas a in a getrübt erfcheint. Es verfteht fich von felbft, bag allemal, wenn auf folche Beife Ein Laut fur ben andern eintritt, beibe fich nabe liegen, verwandt fein muffen. Rur infofern S und R mit einem und bemfelben Organe, blos auf verschiebene Weise gebildet werben, tann Bahl und Taufch zwifchen Beiben fattfinben. S und R wird mit ber Bunge gebils bet, aber bem Romer fagte bie Arf, wie bie Bunge in R fich gehabt, besonders zu, und er verwandelte, biefer Borliebe zu Gefallen, anderweitige Bewegungsweisen ber Bunge in biefe ihm beliebte. Die Formenlehre, mas follte fie fein? Derjenige Theil ber Sprachwiffenschaft. burch ben gezeigt wurde, in welcher Art bas gegebene Bolt bie im Allgemeinen moglichen mannichfaltigen Dobificatio: nen und Beziehungen, unter benen ber an ber Wurgel haftenbe reine Grundbegriff gebacht werben tann, feiner Individualität gemäß sich angeeignet, in feine befonbere Sprache aufgenommen habe. Aber auch diefer Abschnitt ber Grammatit ift in feiner gegenwartigen Geftalt taum etwas Anderes, als ein buntscheckiges Aggregat gufammengewürfelter Gingelheiten, in welches mahre Ginbeit und Gangheit und Rothwendigfeit zu bringen, bieber noch kein eigentlicher Berjuch gemacht worben ift.

Ehe wir zum britten Beispiele weiter gehen, möchte es nicht ungeeignet sein, die ausgesprochenen Ansoberungen beispielsweise an concreten Fällen zu realisstren. Zuvörderst sollte gezeigt werden, welche Ausschliffe über die Grundbegriffe der Elementarlehre und über die einzelnen Erscheinungen der besondern Sprachen aus der Kenntnis des physiologischen Theils des Sprachewertes zu holen seien. Wir haben dazu die Lehre von der Berdoppelung ausersehen. Zur genügenden Auseinsandersehung dieses Punttes wird aber Einsicht in die Bilsbung der Sprachlaute und in die verschiedenen Arten dersselben vorauszesest. Da nun über diesen Gegenstand das Röttigste erft unten im Buche selbst (S. 15 fg.) beiges

bracht wird, so ziehen wir es vor, die eigentlich hierher gehörende Abhandlung erft am Schluffe als Beilage ans juhangen, und gehen nun also sogleich baran, ein Beis fpiel zu geben, wie aus bem inbividuellen Boltegeifte bie Art und Beife zu beduciren fei, in welcher bas gegebene Bolf bie allgemeinen Lautverhaltniffe fich angeeignet hat. Dem Semiten ift ursprunglich alle Diphthongesceng sowol ber Consonanten, als auch ber Bocale burchaus fremb, und in ftreng geregeltem Sange wechfeln ohne Ausnahme bie beiben Elemente ber Rebe, Consonant und Bocal unauf: bortich ab. Gerabe folche burchareifenbe Berfchiebenheiten in ben einfachsten Glementen, obwol gerobhnlich gang über gangen, ja verachtet (und fo, wie man die Sprache ges meiniglich betreibt, ift mahrlich bie tieffte Berachtung gang billig!), find ber tiefften, unerschöpflichften Bebeutung voll. Dier find bie Ausstromungen, in benen jener unterirbifche See, aus heiligem Duntel, aus unzuganglicher Tiefe bervorquellend, ans Tageblicht ausfließeno offenbar wird. So tritt in ben Sprachen semitischen Stammes berfelbe Beift ber Subjectivitat, ber fich in ben großen Erfcheis nungen jener Bolter im Großen zeigt, nach welchem ber Semit in ber Runft Lyrit allein ausbilbet; nachdem in ber Religion gerabe biefer Stamm die ibealistische Seite jenes uranfanglichen religiofen Raturlebens festhielt, und bas Gefaß marb, bie Ibee ber überall Ginen Rraft, ben Monotheismus zu erhalten; berfelbe Geift endlich, nach welchem ber Semit ursprunglich Wiffenschaft als folche gar nicht fennt; ebenberfelbe lorifche Beift, nur in ver-Schiedenem Rreise fich offenbarend, tritt auch in ber Sprache überall hervor. Der subjective Gemit, machtig und in Daffe bewegten Gefühle, faßt nur Gines auf einmal Dies Gine erregt ihn mit Macht. Daran bleibt er hans gen, bis er es erichopft bat. Richt unaufhaltfam vor: warts bringt er, bes Gangen fich ju bemachtigen, es fich ju unterwerfen. Bielmehr ift er gewohnt, bem übermals tigenden Einbrucke fich hinjugeben, vom Gegenstande er= fullt und gehoben ju werben. Aber er wird nicht feiner Berr gu freier Difdung, und beberrichender Berichmelgung, und überbachter Berarbeitung und besonnener Berwebung ber Clemente. Und ebendaher tommt es, baß er in ber Sag= bilbung, Geftaltung und Ginung ber Sage gur Periode; in der Formenbilbung Composita; in der Wortbeugung Berfchmeljung ber flerionsfolben mit bem gebeugten Borte gur fcheinbar vollkommenen, unaufloslichen Ginheit; in ber Silbenbilbung Botal = und Consonantbiphthongen nir= genbe fennt. (Die Bortfegung folgt.)

\_\_\_\_\_

Biographische Notizen über Dubney, Csapperton und Laing.

Gin fürzich zu Ebinburg erschienenes Werschen: "A biographical memoir of the late Dr. Walter Oudney and captain Hugh Clapperton, both R. N. and major Gordon Laing, all of whom died amid their enterprising endeavours to explore the interior of Africa, by T. Nelson", enthält furze und gebrängte, aber aus authentischen Quellen geschöpste und

baber seite interessants Nachrichten über die 3 berichmten schottischen Reisenben, beren Ramen auf dem Titel bemerkt sind. Reisen war mit Dr. Dudney und Capitain Clapperton personslich bekannt; sur den Biogesiphen immer und in den meisen Fällen, also auch sur das Publicum ein außerordentlicher Bortheil. Die Rotizen über Laing sind von geringerm Werth, da der größere Theil blos Compilation ist. Bon Insteresse, da der größere Theil blos Compilation ist. Bon Insteresse sür die Wissenschaft ist solgender Auszug aus einem die her noch nicht gedruckten Briefe des Dr. Dudney an den Professor Jameson, datiet: Murzuck, den 6. Juni 1822.

"3d habe alle Dube angewandt, um Quellen zu entbeden, babe aber bis jest teine finben tonnen, bie ju meinen Bwecken (thermometrifche Beobachtungen anguftellen) geeignet gewefen mare. Das gange gand ift eine Quelle, wenn ich mich biefes Ausbrucks bebienen barf; benn bas Baffer fprubelt überall heraus, wenn man nur einige Fuß grabt; feine Temperatur ift bann burch bie Erbe afficirt, und ble Barme, bie es angibt. fann mir gu ber Bestimmung ber mittelbaren Semperatur bes Ortes und folglich feiner bobe über bem Meere von teinem Rugen fein. Diefer Ueberfluß von Baffer in einem Sanbe, wo beinahe gar tein Regen fallt und wo es teinen Thau gibt, ift eine sonderbare und merkwürbige Erscheinung. Es ift in ber Erbe nicht entftanden, und es fann von ber See nicht herges leitet werben. Bober tommt es alfo? Bon ben tropifden Regen? ober von Fluffen, bie fich in ber Erbe verlieren? (wie bekanntlich Gir Rufane Donkin vom Riger behauptet.) Der Borrath ift unerschöpflich, und bie Quellen geben gu einer Beit fo viel als ju ber anbern. Die Annahme, welche mir ale bie wahrscheinlichfte erscheint, ift, bag bie ganbichaften im Gaben viel bober gelegen find ale biefer Strich; bag mabrent ber Regengeit das Baffer ziemlich tief in bie Erbe einbringt, bis es auf Schichten ftost, welche fein tieferes Berabficern binbern, und baß es bann auf biefen als unterirbifchen Strom in weit entlegene Segenben abfließt. Deine Ertlarung mag mancher Ausstellung unterliegen; aber bei fcarferer Ueberlegung betrachte ich fie immer noch als bie wahrscheinlichfte, bie ich mir benten tann. Eine andere mertwurbige Erfcheinung in Teggan ift bie fortwahrenbe Salgformation auf ber Dberflache bes Sanbes. Auf meiner Reife tonnte ich bie verschiebenen Stufen bes Progeffes febr beutlich unterfchelben. Buerft bilbet fich ein bunner Anflug, gleich bem Reif, und biefer nimmt bann fortrechtenb an Dide gu. Un einigen Stellen ift biefe Salzbecte wol fußtief".

Daß auf ahnliche Weise, wie Dr. Dubnen hier ben Durb lenreichthum um Murgut begreiftich macht, neuerer Zeit auch bas Phanomen ber arteischen Brunnen erklart wirb, ift befannt.

Much bon Banber, bem treuen Diener Clapperton's, bet eben jest wieber auf einer Entbeckungsreife in Afrika begriffen ift, erhalten wir eine turge Rotig: "Diefer Mann ift von Zu-gend auf ein Freund bes herumftreichens gewesen. Als er taum 11 Jahre alt mar, begleitete er einen Raufmann auf einer Dambelsreife nach Weftindien. Er war 8 Jahre abwefenb und machte bei feiner Rudtehr als Bebienter eine Reife nach Krant reich und andern ganbern bes Continents, auf welcher er bis gu feinem neunzehnten Sabre ausblieb. Auch jest verweilte er, nach Baufe gurudgetommen, nicht lange in feinem Beburtelanbe, fonbern ging mit Dajor Colebroote nach Gutafrita und bereifte mit biefem bie gange Capcolonie von einem Ende bis gum andern. Der Grund, weshalb er Major Colebroote verlies, ift nicht bffentlich bekannt geworben; aber als er bei feiner Ankunft in England im 3. 1824 von Capitain Clapperton's zweiter Erpebition in tas Innere von Afrita borte, fo mußte bei feiner naturlichen Reigung gum Banberleben biefe Unternehmung ibm als etwas besondere Angiebendes erfcheinen; er ging fogleich gu bem Capitain und bot bemfelben feine Dienfte an, bie benn auch 169. angenommen wurben".

# literarische Unterhaltung.

Sonnabenb,

Nr. 92.

2. April 1831.

Ueber Sprachwiffenschaft. (Fortsetung aus Rr. 91.)

Rady ebenberfelben Geiftebinbivibuglitat faun ber Cemit, um nun and ein Beifpiel ju geben, wie bas Einzelne ber Formeniehre tiefer zu begrunden fei, jebes Bein und handeln nur nach bem doppelten Gefichtspunkte, als entweber innerhalb ober außerhalb bes Subjectes gefest, betrachten. Daher von allen ben vielen Berbaltniffen, unter welchen ber teine, am Stamme haftenbe Berbatbegriff gebacht werben fann, flatt affer ber Modus- und Tempus-Kormen find im Bewußtfein bes Semiten nur 2 auseinanbergetreten und in selbständige Formen aufgegangen. Unter der ersten Form tritt ber im Stamme felbft ausgesprochene reine Berbalbegriff bann auf, wenn er als von Außen ber Empfanges nes, als gemachte Erfahrung, als objectiv Angeschautes, ale Thatfache gebacht wirb. Die gweite Form ift fur bie Sphare bes fubjectiv Bebingten ausgeprägt; in fie kleibet der wine Begriff bann fich ein, wenn er, nicht als objective Anschauung, sondern als im Subjecte gesett, von Diefem als beffen Bunfch, Hoffnung, Furcht, Bermuthung u. f. w. getragen und gehegt, gefaßt wirb. Bill man bas Gebiet einer jeben biefer beiben Formen nach ber unfern Sprachen und Sprachlehren geläufigen Art ausmeffen, fo findet man, bag bie erfte gorm, unter ben Gesichtspunkt des Tempus gebracht, die Zeitverhaltnisse ber Bergangenheit ausbruckt. Die Gegenwart gehort, ftrenggenommen, nicht hierher. Jebe Erfahrung, jebe Unfchauung ift im Momente bes Aussprachens bereits ein Bergangenes. Mimmt man bas Praesens nicht, wie es aber in ben meiften Sprachen wirklich geschieht, ungenau und im weitern Sinne als Dasjenige aussprechenb, mas ein bereits Bergangenes ober erft Bufunftiges, mas burch feine Bergangenheit und Butunft umfdrieben, fonbern gu jeber Beit gegenwärtig, bauernb anhaltenb, eigentlich an teine Beit gebunden, zeitlos ift, fo gibt es faft gar teines. Diefelbe erfte Form, als Modus betrachtet, ents fpricht unferm Indicativ. In ber zweiten Form liegt, wenn wir fie in unfere Runftsprache überfegen, ebenfalls ein temporales Element. Die Beitsphare bes Futurum, als welches ein Bermuthen, Borahnen, Soffen, Befürchten bes burch bie Rebel ber Butunft witternben und fpus renben Subjects ausbruckt, gehort biefer zweiten Form an. Gin rein objectives Futurum tann fich ber Ratur

der Sache nach erst spät aufthun und hat sich auch er fahrungsmäßig in ben Sprachen, in welchen es fich ver findet, erft fpater, und auch hier aus Formen subjectiver Bebeutung herausgebildet. Angerdem enthalt Die zweite Form als Modus alle Subjectivitätsverhältniffe, welche reichere Sprachen unter Conjunctiv, Optatto, Imperativ u. f. w. vertheilen, ungeschieben in sich. Aus biefen Grundbebeutung beiber Kormen ergibt fich auch, bas bie bie Perfonenflerion begranbenden Perfonalpronomina 32 ber erften Form hinten, gu ber zweiten bagegen born hingutreten muffen. In der erften Form ift die Idee bes Factume bas Ueberwiegenbe, Beherrichenbe, Borans gehenbe; bas Subject bagegen bas Abhangige, bas in Folge bavon Afficiete. Go erscheint es wenigstens im concreten Falle. Bel ber zweiten Foem bagegen ift bas Subject ber Grund und Boben, aus bem bedingt ber Berbalbegriff hervorgeht, folgt. Daß fich ber Semis mit biefen gang allgemeinen umb fogufagen groben Unters fcheibungen befriedigen tonnte, ift aus feinem Boltscharats ter gang erflarlich. 3war fuchte allerbings bie fpatere Beit burch Mobificationen ber vorliegenden Formen nadjubele fen, aber es blieben eben nur Mobificationen bes Bor handenen, nie tam es zu einer eigentlich wesentlichen Ums walzung, wie bies wol in andern Sprachen gefchah, in benen fich aus wenigen Grundformen eine Denge fich nunmehr gang gleichftebenber coordinirter Tempus - und Modus - Bilbungen entwickelte. Der lyrifche Geift bes Ger miten warb machtig und ftart, in großen Gefühlsmaffes bewegt; aber Kritit, feine Sonberung, icharfe Scheidung, genaue Aus = und Abgrenjung ift ihm weniger eigen. De her find im Verbum und auch im Nomen so wenige lo gifche Berhaltniffe im Bewußtfein auseinanbergetreten, unb. was bamit Eins ift und Daffelbe, in eignen Formen als eigenthumliche Dentweisen individuell ausgepragt.

Noch Eins. Aus bemfelben Grunde, aus welchen bem Semiten Diphthonge ursprünglich fremd sind, well er namlich nur Einem auf einmal sich hinzugeben, nicht aber eine Vielheit in besonnenem griechtschen Geiste beherrschend und übersehend zusammenzusassen fähig ist; aus bemselben Grunde vermag er nicht, die Beziehung, in welcher ein Rominalbegriff zu einem andern Sautheile steht, an dem reinen Nominalbegriffe selbst, als blose Umbiegung desselben zu fassen, sondern er denkt Jedes für fich, erft bat zwifchen beiben Sabthellen eintrefenbe Bers haltnif, bann bas vermittelte Romen. Das heißt, ba bie Sprache ber objective Ausbrud bes Gebantens ift: ber Semit bezeichnet die Casusverhaltniffe nicht durch Beugung bes Romens felbft, burch Flerion, fondern er faft bie Beziehung felbståndig auf und gibt fie in einer Par: tilet wieber. Damit fft auch die Stellung gegeben. Flerionsfplben, fo gut wie biejenigen Bilbungen, burch welche ber Numerus, die Motio u. f. w. bestimmt werden, und überhaupt Alles, was ben winen, in biefer abgezogenen Reinheit nie vortommenden Begriff individuell modificirt, wird, fofern es mit ber auszuruftenben reinen Wortform gur Ginheit verfcmilgt, gang naturlich und einfach bes Rabir felbft, die ale bas Ueberwienende, ale die Sauptfache in ber Sprache vortreten muß, nachfchlagen, nachs treten. Undere ift es im Semitischen. Erft bentt ber Semit bas Berbum, bann bas Berhaltniß, unter melchem er fich bem hierauf erft folgenden Nomen als bem Dbiecte entgegenbewegt u. f. w. Alfo die Partitel, in welcher bie vermittelnde Bewegung vom Ginen Sattheile sum anbern objectiv wird, muß bem zweiten, bem abs bangigen Gliede ber Bermittelung vorangehen, ift Prapofition, Praffirum. Doch bat fich im Berlaufe ber Beiten auch fetbit bem femitischen Beifte bie Ginheit, Die Bers fcmeljung bis ju einem gewiffen Grade aufgedrungen, namentlich, wenn ein Berhaltniß gar ju haufig vortam, gar ju gelaufig murbe, um nicht enblich ben Bufammenguß ju erzwingen. Go ichon im hebraifchen basjenige Berhaltnis, in welchem bas Streben, Die Bewegung nach einem Gegenstande bin bier noch gang finnlich und raum= lich gebacht wirb. Im Arabischen, bem jungften Dialette, finben wir fogar formliche Cafusflerion. Aber auch bier tonnte fie nicht gang burchbringen.

Beben wir nun ju bemjenigen Theile ber Sprachwiffenfchaft über, welcher ben Berf. und die vorliegende Schrift gunachft angeht, jur Etymologie. Die Etymologie bat die Mufgabe, ben gefammten Formenichat ber gegebenen Sprache mit Bewußtsein nachzuschaffen, ben gangen Lebensprozeß, in welchem ibn ber Sprachgeist ausgeboren hat, von bem erften Acte an, in bem Sprache wirb, bis ju ber letten, vorliegenden Geftaltung berab aufzubeden. Den gefamms ten Formenfchat foll fie conftruiren, nicht alfo etwa nur bie Sprache, insofern fie in Verba, Nomina u. f. w. Ausbrud felbftanbiger Begriffe ift, fonbern auch die Bezeich: mungen Desjenigen, mas felbft unfelbftanbig, an Gelbftans bigem, als beffen Beziehungen, Modificationen u. f. w. ausbrudenb, haftet (grammatifche Formen), Alles alfo überhaupt, wortu ein Glied aus ber continuirlichen Rette ber Gebanten objectivirt ift. Buvorberft fest nun bie Etymologie voraus, bag ber Thatbestand ausgemittelt fei und das Materiale, welches fie verarbeiten foll, vollig bereit vorliege. Dier reicht es nicht bin, bag bie Stimme, welche in Nomina, Verba u. f. w. ausgeprägt find, ferner biejenigen grammatifchen Formen, welche gur Flerion und Motion bienen, und abnliche an der Dherflache liegenbe vollkandig und genau gefammelt find; auch die Bortbils bung muß erforscht und burchgearbeitet, und blejenigen Laute, welche zus Ableitung fungtren, muffen abgefoft, ihre Bebeutung möglichft ausgemittelt, bas Ganze umsfassend und durchgreisend bargestellt sein. Dann erst ist biese Borarbeit vollendet, dann erst bas ganze Bermögen der Sprache zu etymologischer Bearbeitung bereit. Die etymologische Arbeit selbst kunn dann auf keiner andern Basis ruhen als auf der Erkenntnis des Bandes, durch wels ches Laut und Begriff verbunden sind. Bon hier aus, als dem ersten Lebensakte des Sprachgeistes, construirt sie die ganze Sprache, sebt das ganze Leben mit Bewußtsein nach.

Dur fehr Wenige verhaltnifmaßig leuchten uns in biefem Thelle fprachwiffenschaftlicher Beftrebungen als mabre Muster und Borbilder vor. Die Kraft, sich weise an beschranten und innerhalb ber freiwillig fich gesetten Schranten mit treuem, innigem Aleife eine umfaffenbe und burchgreifende Arbeit zu liefern, wie bies jene gefoberte Borarbeit erheischt, biefe Rraft ift gerade ben Allerwenigsten gegeben. Brimm allein mochte bier als Dufter und Erempel gepriesen werden tonnen. Die aber fieht es mit ber Lehre von ber Wortbilbung in ben meiften andern Sprachen biefes Stammes aus? Rlage ift bier naments lich zu führen gegen die classischen Philologen als Sprache forscher. Gerade fie find gewohnt, über bem viel minder Wichtigen das Allerwichtigfte ju überfeben; gerabe fie find im Allgemeinen bie rechten Berfechter ber Empirie; ges wohnt, feit Jahrhunderten ohne Einspruch die Dictatus ju führen, pflegen fie alles Auswartige in ftolger Gelbits genügsamkeit von fich zu weisen. Mus ber eigentlich etps mologischen Sphare ift es Pflicht, Ginen Dann besonbers bervorzuheben, ber, nicht befriedigt von ber Durftigleit jenes analytischen Treibens, bas fich gemeinhin für Etp mologie ausgibt, ben fonthetischen Weg, bie Conftruction, zu gewinnen ftrebte: Fulba in feinem "Burzelworterbuch". Dhne biefem Gelehrten ju nabe treten ju wollen, muß bet Berf, jedoch bemerten, bag, was feine Musführung jenes Strebens anbetrifft, biefelbe, nach unferm Urtheile, burchaus verfehlt fei. Der Fehler fcheint uns barin ju lie gen, bag, nach bem "Burgelmorterbuche" ju urtheilen, Fulda der bichtenben Einbildungetraft gang und gar er mangelte. Daber hatte er gar teinen Ginn fur bie us fprungliche innere Bebeutfamteit ber Sprachlaute, teine Ahnung von ber Art, wie die Idee im Laute fombolifc fich abmalt. Much weiter herab, feine Begriffsentwides lungen tragen überall bas Geprage trodenen Berftandes, tobter Abstraction an sich, sind zu mechanisch, zu außer lich, nicht lebendig, nicht mabr. Run aber merben une selbst Diejenigen, welche gegen Alles, mas wie Einbils bungetraft aussieht, eine angeborene Ibiofpntrafte baben, gugefteben, bag in biefem Fache wenigstens ohne eine binlangliche Dofis jenes gefährlichen Baubertrants nicht fortgutommen fei. Nicht am Schreibepulte, nicht in ber vertummernden Studierstube ift die Sprache geschaffen worden. Wollen wir ihrer Spur nachgeben, fo laffet uns unter ben weiten, freien Simmel, in die frifche, lebenstropende Jugendzeit ber Menschheit, in bas Alter übermuthiger Rraft, gahrenden Lebensmuthes, überquellender Fulle verfeten. Diefes Leben laffet in und pur leben-

Ngene Gegenwart aufgeben. Die in nieben Beiten turfich getregene Sinn für bie Symbolit ber Sprachlaute muffe fich neu in und beleben. Schwelgen muffen wir in ber Bebeutungsfulle jedes Gingellautes. Die gange tiefgefühtte Nothwendigfeit, welche ben Urmenschen von einer Gprachftufe gur andern trieb; muffe une in lebenbigfter Unfcauung entgegentreten, unfet ganges Befen in innigein, urtraftigem Gefühle burchbringen, erwarmen. Go allens falls mag es gelingen, bie langftverwehten Gpuren vers gangener Jahrtaufenbe wieberum aufzufinden. Dur Wenige alfo, wir wieberholen es, gingen ben Weg getreuen, ernfts lich jum Biele gerichteten Fleifes. Bas foll man bagegen ju ben etymologischen Arbeiten, wie fie gewöhnlich beschaffen find, fagen ?! Dicht laut genug tann die Rlage, nicht bitter gemig ber Bormurf barüber fein, bag unter fo vielen Stomologen, foroie auch, um barauf zuruckzus tommen, unter fo vielen Bearbeitern ber Elementarlehre kaum ausnahmsweise irgend einmal Einer von der Bilbung und Ratur ber Sprachlaute Renntnif genommen bat, mabrend boch in beiben Theilen bet Sprachwiffen-Schaft von Lauten und Lautverhaltniffen überall bie Rebe fein muß. Es ift eine gang gemeine Sache, bag vor Gegenständen der Speculation, vor Demjenigen, was nicht betaftet merben fann, die Meiften gurudichaubern. Darüber wundert fich Riemand. Sier aber durfte man nur ble leiblichen Augen gebrauchen wollen; hier burfte man fich nur ben Spiegel vorhalten; ja, hier tam es nur barauf an, Das zu lefen, mas von Andern bereits barüber geschrieben worden war, und man hat es nicht gethan; man Scheint bas Beburfnif nach Belehrung über biefen Segenstand gar nicht gefühlt zu haben. Sollte man eine fo unverzeihliche Rachlaffigteit (wir tonnen es wahrlich mit kinem gelindern Ramen belegen) für möglich halten, bie ben Stoff, welchen fie ju behandeln unternimmt, nicht einmal empirischarimblich fich anzueignen für nothig erachtet? Micht genug aber, bag auf foiche Beife alle Bafis für die Sanbhabung bes phonetifchen Theiles fehlt, fo befinben fich auch die meiften Etymologen, nachdem fich jene rob onomatopoetische Unficht gegen ben beffern Beift ber Beit nicht weiter bat behaupten tonnen, in eingestanbener adnalicher Unwissenheit über bas Princip ihrer Biffens Schaft, bie Art namtich, wie Begriff in Laut abergebe, Beibe fich beden und eine Eins constituiren. Ja, fie bringen eigentlich gar nicht auf jenen Puntt an, fonbern begnugen fich, in gang balt : und regellofen Spielen bes combinirenden Biges, in willfurlichen Abftractionen fich gu ergeben. Da pfludt man erft bie Bluten ab, bann bie Blatter, weiterhin bie 3weige, Aefte; wie tonnte es fe fehlen, fo endlich jum Wefen bes Baumes, ju ber inwerften Substang, jener Lebenstraft, welche ihn hervorges trieben und gefchaffen hat, gu diefer felbft endlich ju ge langen? Die Thoren! Benn Du Dich nicht in bas Centrum bes Baumes felbft, mitten in die schaffenbe Urfraft felber verfeten, wenn Du nicht aus bem innerften Dits telpuntte beraus ihr nachfchaffen tannft, fo entblattere nur immerbin, Dein Fund ift ber Tod, aber nimmer Roch Andere kannten die Stymologie gar das Leben.

nitht als eigne, selbstätibige, burchgreisenbe, unisassenbe Wissenschaft. Nur als Beracherin in einzelnen Källen, als Dienerin anderer Wissenschaften betrieben sie dieselbe. Durch so beschränkte, so theilweise und vereinzelte Bestresbungen kann diese Wissenschaft am wenigsten jemals wessentlich geförbert werden. Nicht also! Nicht, dürstige, in willkürlicher Abstraction abgezogene Allgemeinheiten zu geben, sondern Leben auszudecken, ist die Bestimmung der Etymologie. Nicht eine Stavin ist sie im Dienste aus derer Wissenschaften, sie ist eine Freie. Mitten im Nathe der ewigen Götter sicht sie, und wenn es gilt, das Urzleben des Meisterstückes der Schöpfung, des Menschengeisstes, zu enthüllen, da erhebt sie süch und Alles lauscht ihrem wahrsagenden Seherworte.

Moge es Riemand sonderbar bunten, wenn sich die Sprache des Verfassers bis zur Entrustung erhob. Wenn die Wissenschaft etwas heiliges ift, der kann sich des tied sen Unwillens nicht enthalten, wenn er sieht, wie eiteim Spielen, lustelndem herumtosten da gefröhnt wird, wo man auf heiligem Boden die Schuhe ausziehen, wo man nur der ernstesten Begeisterung sich weihen sollte.

Es ift nun noch Gines übrig: bie Etymologie in ber gefoberten Weise als conftruirende Wiffenichaft an els ner concreten Sprache zu realisiren. Diese Bestimmung hat die aange folgende Schrift. Schon feit mehren Sahren beschäftigt fich ber Berf. mit biefem Gegenstande. "Defter als einmal trat ich bei bem Beginne, meinen Rraften mistrauend, jurud. Denn wohl weiß ich es und habe es im Laufe biefer Arbeit noch beutlicher ertannt, daß es mir theils an umfassender Gelehrsamfeit, um überall bie einzelnen, oft fo unkritischen Angaben ber Worterbucher ju prufen, theils an reicher Bielfeitigkeit ber Combination, theils auch an jenem fcharffaffenben, eine bringenden Scharfblide fehlt. Aber unwiderftehlich jog es mich immer wieder aufe Neue an. Auch ward mir reicher Lohn, als mit jebem Schritte die Aussicht fich erweiterte, ber Ueberblick immer grofartiger murbe. Und nun, ba ich bem gelehrten Publicum in biefem Banbchen bie erfte Probe meines etymologischen Strebens gur Beurs theilung vorlege, barf ich es fagen, bag ich nicht ohne Forderung der Wiffenschaft gearbeitet zu haben glaube".

Rach biefer Bevorwortung, beren feste Sprache bem begeisterten Sprachforscher nicht als Unbilbe, fonbern im Gegentheft ale Berbienft anzurechnen ift, tritt nun ber Berf. in den Borhof feines Tempels ein, ober vielmehr beginnt sogleich vom Allerheiligsten aus die in ihm rege geworbene Ibee hervorschallen ju laffen. Bom Scheffing's ichen Standpuntte aus, in einer Abhandlung, bie "Allgemeines" betitelt ift, versucht er barzulegen, wie bie Urkraft der Welt das unergreifbare, unaussprechliche, wechsels lofe Grundfein, entjundet von der Liebe ihrer felbft, fic felbst zu empfinden sich sehnt, sich an sich zu sättigen und in ewigem Acte bifferengiirt aufzugehen ftrebt. Mit urans fanglicher, unvordenklicher Nothwendigkeit firebt fie, in Gegenfate auseinanderzutreten und wirft fo, in biefem Sinne fich bewegend, bas Universum. Im Universum tritt bas Utwefen, ber Perfon nach, bifferengirt auf, tommt

vereingelt, vereindlicht mie Erfefeinung und wird fo fich fathft offenbar. Buerft gebiert fie in ber Ratur bie eigne Wefenheit, im realen Abbrucke vereinzelt, verenblicht, wie ber und wird fich feibit Dbiect, Rad Bollenbung ber Gichfelbftbibiectivirung bricht fie aber bem realen Abbilbe in Biberer Potenz hervor und durchläuft nun als Gubject bas latte Stablum bes erfcheinenben Lebens. 3m Bets manfibeefen ift ber Act bes Sichfühlbarwerbens. Bon hier and that. Ach ber Urwille als Unfchauenbes fund, wird ber bir Raiche bes Reglen objectly engeschauten Wesenheit admabr, ift unaufhaltfam bestrebt, fich aus ber Differens glieung mifammengufaffen und fo im Gelbftbewußtfein in bez wollsommenen Empftabung feiner urfprimglichen Ginbeit befriedigt zu ruben.

Die fich manifestirende Urmacht, absolute Ibealitat, fann in ihrer Differenzilrung nur in ihrer Wefensintegris sit auftneten. Auf jeber Stufe ihres Offenbarwerbens muß fich berfeibe Eppus in wefentlicher Totalitat wieberholen, bemmach wie im Matrotosmus, im Alleben, fo im Mitrotosmus, im Bernunftwefen. Bon biefem Buntte aus, als Subject fich felbft in ihrer Objectivirung bes traditend und bentend, fich in ihrer Berendlichung begreifend, beingt fie biefen lebten Act bes Bufichfelbftfommens selbft weber in objectiver Darftellung fich zur Anschaufung.

Damit ift biefer Act vollendet.

Bon biefer Darftellung aus geht nun ber Berf. über m ber Denkthatigfeit bes Subjectes, zeigt, bag ohne obfective Spiegelung bas Denten allein im Subjecte ver-Abloffen bleibe, nur emiges Buctuiren mare; that dar, wie Dieberschlag eintreten miffe burch bas Gistiren bes fubjectiven Dentens in einem Duntte und baburch, bag Die gewonnene feste Blibung jugleich außer bem Subjecte im objectiven Abbrude wiedergeboren wirb, wodurch, als mit bem Einzels ober Gigenleben, erft Beftimmtheit, Rlars belt, Deutlichkeit im Denten befteht und bas Gubject fich felbst anschaubar wird. Die Dentthätigkeit geht ob-jectivirt als Sprache auf. Wie Leib und Seela, Form und Wefen, Peripherie und Centrum ein Sanges bilben, fo Bort umb Gebante.

(Die Hortfebung folgt.)

Untersuchungen über ben Ginflug bes Mondes auf die Beranderungen unferer Atmosphare, mit Nachweisung ber Befete, unter welchen biefer Ginfluß erfolgt. Bon G. Schubler. Dit Tabellen und Rupfern. Leip-Baumgartner. 1830. Gr. 8. 18 Gr.

Derjanige Theif ber praktifchen Meteorologie, welcher und bad Better voransbestimmen laffen foll, wird wol noch lange, mo nicht immer, feine problematifchen Seiten behalten, und es fft merkwarbig, wie wenig bas Dunkel hierin hat aufgehellt werben können, ungeachtet feit Jahrtausenden die Menschen das Better beobachtet und darüber gesprochen haben. Der Einstuß des Mandes auf unsere Erdeberstäche gehört vorzäglich zu den noch zweiselhaften Punkten, ungeachtet die gemeine Bolksclasse benselben vorzäglich zu kennen sich eindibet, großen Werth barauf legt, auch allerbings bisweilen ein Bufammenhang nicht gu vordennen G. Die Ekwistung blefet Diunestelbepers auf Ebbe und Fint bes Weltmeeres ift befannt und ereigemacht beffenungeachtet aber wollen viele neuere Physiten und Aftrange men keinen weitern auerkennen, obichon speculative Physiker, wie Roaldo, Lemed, Flaugergues u. I., benfelben geltenbzw machen gefucht baben.

Ge ift baber febr verbienflich, baft ber gelehebe und in fo manchen 3meigen ber Raturtunde erfahrene Berf, biefer Schrift fich ber Dube unterzogen bat, bie bis jest vorhandenen reine wiffenschaftlichen angestellten Beobachtungen zu prufen und ihre Resultate herauszustellen. Ergibt sich auch aus ihnen kein so bedeutender Einfuß, als hab- und Ungelehrte anzunesmen geneigt sind, so ist doch das Resultat, das aus dieser Unt Arie

til hervortritt, befto gewichtiger. Die Schrift felbft erlaubt nicht wohl einen Auszug, ba fie meift in Bahlentabellen besteht und fich ber gelehrten aftronomis fchen Sprache bebient. Das Wefentliche bes Inhalts möchte aber wol Folgenbes fein. Der Berf. fanb, bag in ben letten 20 Jahren ber meifte Regen zwifden bem erften Bierel und Bollmond, ber wenigste swifchen bem letten Biertel und Rem-mand fiel, welches mit ben ftartern und minbern Rieberfchla-gen zusammenhangt. Dagegen fallt gur Beit bes Commerfolfttimme bas Maximum ber monatlichen Regenmenge auf ben Bolls mond felbft, das Minimum auf ben Meumond. Ferner zeigt fich eine beutliche Zunahme ber Regenmenge mit Annahreung bes Mondes zur Erdnähe; umgekehrt das Gegentheil; allein, die Jahre 1785—88 und 1821—24 zeigten wieder Ausnahmen hiervon, und immer find ber Complicationen fo viele, baf man biele Beobachtungen nicht zu einer frühern Borausfagung ber Mitterung wird benugen tonmen.

Enblich ftellte ber Berf. nach bie größern Berjoben ger Bergleichung gusammen, namentlich die betannte neunzehnichrige Periode des Wiederkehrs guter Jahre. Dier fand fich alleidings, bas die guten Jahre tor Maximum in den Jahren erreichten, in welchen die Lunistitien die fterfie Abweichung erreichten; vielleicht aber nur, weil in biefen Jahren bie Gegenflee gut fchen ber Reigung ju heiterer und triber Rolttenung flacke und getrennter von einander hervortreten, und heiterleit und Rieberfclage beftimmter abwechfeln.

Mus allen biefen und noch vielen feinern Bufammenftellungen gieht ber gelehrte Berf, ben Schluß, bag ber ummittelbat mahrnehmbare Einfluß bes Mondes auf unfere Bitterung geringer fei, als man hatte vermuthen follen, und, wie oben foset bemerkt, burch zu viele Zwischenwirkungen vielleicht gestört wird. Much ber Ginflug bes Monbes auf die organische Schopfung zeigt sich nicht als sehr bebeutenb. Diese gesehrte Abhandlung bat baher einen sehr wichtigen, bieber noch in Unsicherben schwebenben Gegenstand ins Reine gebracht.

#### Literarische Angeige. Becker's Augusteum.

Durch alle Buchhandlungen bes In : und Auslandes find Anzeigen einer neuen wohlfeilen Ausgabe von Beder's Augusteum zu erhalten und Probebriede baselbit einzu feben. Das Bert erfcbetet in 3 Banben ober 13 Def ten in Royal - Folio, mit 154 Aupfertafeln, umb bas Deft, beffen Preis fruber 9 Abir. 16 Gr. war, toftet im Subscriptionspreife, ber bie Enbe Mars 1831 fort bauert, nur 1 Thie. 21 Gr.

Leipzig, fm Mar; 1831.

R. A. Brodbaus.

### Blätter

# literarische Unterhaltung.

Sonntag,

9dr. 93.

3. April 1831.

Ueber Sprachwissenschaft. (Fortfegung aus Mr. 92.)

Beiter fahrt nun ber Berf. fort, ble Frage gu beantworten: Auf welche Beise und nach welchem Gesete ift Begriff und Wort zu innerer Einheit, zum Sanzen

vergattet ?

Che ber Berf. jur Lofung biefer Frage übergeht, fieht er fich auf ben ursprunglichen Buftanb bes Denfchengeschlechts jurudgeführt, schilbert mit lebenbiger Bunge ienes Kindesleben ber Menschheit, vergleicht bamit ben Menschen spaterer Beiten, ba, wo ber Drang erwachte, bas erfaßte Dafein verftanbesmäßig zu begreifen, zeigt, wie baburch jene Abstraction entstand, die die erscheinende Form als Regation liegen ließ; ein Gegenfat jur Erfttingsperiobe, beren Charafter Alleinheit war. Bernunftinftinkt im Erkennen und Sandeln war bas Gigenthum ber Urzeit, Armuth und 3meifel bebrangen ben abgetommenen Menschen. Diese Parallele bes Urmenschen und bes fpatern Denfchen wird weiter mit begeifterter Rebe fortgefest, "Sowie", beißt es enblich, "ber Urmenfc nach ber Nothwendigkeit feines Wefens alle Stralen bes um= fabenden, in großartigem Raturleben angeschauten Alls mit offenem, reinem Sinne aufnimmt und abspiegelnd es in fich nachbilbet, fo geht, bem fein ganges Gein in ber letten Burgel burchbringenben Dualismus gemäß, jebes Bild in der Doppelrichtung der geistigen und finnlichen Sphare auf. Ein Druck auf die Lafte ber Seele, Die Ibee taucht auf, das Bild fibriet fort, die Laste tont, ber Gebanke erscheint sinnlich gestaltet als Laut. Nicht ein Suchen ifts nach bem entsprechenben, malenben Laute, — machtiger und sicherer als alles im Bewußtsein gespaltene, zweifelnbe Wahlen führt ihn Inftinkt. Wie ber Künstler das Symbol, in dem die Idee sinnlich wiedergeboren ericheint, nicht mit befonnenem Bewußtfein erfins bet, sondern in bewußtlofer Wiffenschaft, der Ratur abn: lich, Schafft; wie noch heute bie in Freude ober Schmerz bewegte Bruft ohne Suchen, ohne Umbertaften, unmittel bar, unbewußt, aber ficher und treffend ben die Karbe bes Gemuthes treumalenden Laut ausstößt, so damals Alles. Die Art, wie ber Menschengeift thatig ift, bleibt überall biefelbe; nur in verschiebenen Rreifen, balb niebern, balb bohern, wieberholt fie fich. Wir find gefchict, Wiffen-Schaften, Spfteme aus bem bunteln Schachte ber Be-

wußtlofigkeit and Licht bes Bewußtleins zu forbern. Die Jugend bes Menschen war geschickt, Sprache ju schaffen. Er schuf fie, wie burch alle Zeiten bin, wie noch heute ber Eingeweihte Schafft, ein Bunber Dem, ber nie geschaffen bat, ein Unbegreifliches bem Profanen. Der, beffen Inftinkt am treueften Sand in Sand ging mit bet Natur; Der, in bem die allgemeine Gesetmaßigkeit im reinften, ungebrochenften Strale bervorleuchtete, ber that ben gludlichen Burf, fprach ben Laut aus, welcher nach ben burche All geltenben Befegen ber Symbolit bie Ibee bedte, und er warb jum Befete fur Alle, benen num bie Bunge geloft mar".

"In ber Sprache wird also ber Begriff im Laute wiedergeboren. Das Bilb im Geifte wird auf die Lautscala gebracht und erscheint als Laut, als ber bestimmte, bas Wesen bes Begriffes wiebergebenbe Sprachlaut". Bon ba an fucht ber Berf. bie Puntte, in benen bas Bermit= telnbe liegt, die Seiten, von welchen ber Begriff bem Subjecte im Sprachlaute gegenwartig ift, auf, ftellt bie gefundenen Geiten bar und zeigt, bag bas barftellende Moment im Laute fowol von ber erften Seite liegen tann, daß er ben Begriff wiedergibt, fofern ihm eine beftimmte, ihm individuell eigne Stellung und Saltung ber Organe jutommt, als auch von bet anbern, sofern er eine bestimmte, ihm individuell eigne Geboraffection mitfich= bringt, und fügt von ber erften wie von ber zweiten Seite ein Beilviel an bem Laute M an.

Der Laut M wird gebilbet, indem die Lippen gu= sammentretend bie Munbhoble schließen, und ber aus bem Rehlkopfe burch die Stimmrite tonend ausstromende hauch

burch bie geöffnete Nasenhöhle ausgeht.

Auf 2 Punkte wende man, als für bie Bedeutung bes M-Lautes vorzüglich einflugreich, feine Aufmertfamteit, auf die im M ben Rachen im Schwibbogen umgebenben, por ber Mundoffnung überbedend und verschließend gufammentretenden, bem im Ausstromen begriffenen Sauche ben Ausgang abschließenden, abschneibenden Lippen und Baden, und auf die nun tief innen und weit hinten im Hinterrachen tonende Stimme. Durch biese Puntte sind bem lautenden Subjecte im M folgende Begriffe gegenwartig: M umfast ein Inneres, ift um ein innen Befastes herumgeschweift; M ift die angefüllte, in sich habende Concavität; M ift gleich ben Armen, die umarmen, umfaffen; es ift gleich ben Fingern, bie in bie boble Dand zusammenfaffen, zwischen fich hinein ein- und aufnehmen. M umfaßt in fich, im Bufen, im Schofe, als in fich tragende, begende, pflegende, traditige Mutter; es bat ale Peripherie in feinem Mittelpuntte, Centrum. Die Lippen Schließen sich, machen Loxoc; nun ift bie Fulle bes Munbes eingehegt, in bie Enge gebracht, concentrirt, ift eine Ginheit, ein Sanges, Umfaßtes, Bufammengefaßtes, Umzingeltes. Dem Lebenshauche ift Grenze, Sinberniß, Baun gefest, er ift abgeschnitten, gehemmt. M ift ein Demmen, befonders mit Rucficht auf innen fich anfams melnde Fulle, ein Dammen, Gindammen, Bufammen= infichpreffen, Ginftampfen, Gintlumpen. M ift ein Um: faben, Umgrengen von allen Seiten. Die Lippen ftellen bar ein Ueber-, ein Ringsumvorhalten, ein Ueberbeden, Umbullen, Infichbergen, ein Ginfchranten, Ginhalten, Ans fichhalten, Infichjurudgezogenfein. Die Lippen Schließen fich, es ift bas Gefchloffenfein, bem eine Decke vor-, übergezogen wirb, baß es zugemacht fei. M ift bas Um, Ueber, Bor, Bu. Die in M zusammentretenben Lippen ferner geben bie 3bee bes Busammentretens, ber Bereinis gung zweier Bufammengehöriger, bes Berbunbenfeins, Un: einanberflebens, Aneinanberhangens, Bufammentommens, Sichnäherns. M ift bas Zusammen, Beisammen.

Dies mag über biefe Seite bes M-Lautes, ba wir nur Beispiele, nicht pollständige Aufgahlung beabsichtigen, binreichen. M ift aber auch sonst noch Symbol von Begriffen, und fo wollen wir, um auch fur bie andere Seite, insofern ber Sprachlaut burch bie ihm eigenthumlich gutommenbe Gehoraffection malt, ein Beifpiel aufqu= ftellen, in ber Auseinanderfetung ber Bebeutung bes

M:Lautes fortfahren.

M ift, gang allgemein gefaßt, bas Decilliren von taufend und abertaufend burcheinander bin und ineinan-

ber wimmernben, wimmelnben Atomen.

Wir machen auf 2 Puntte, ale in welchen biefe Bebeutung bes M-Lautes gegeben ift, aufmertfam. Man bemerte bie eigenthumliche Art und Weife, wie die Sprach: organe und die mit ihnen zusammenhangenden Partien fich mabrent ber Bervorbringung bes M-Lautes verhalten; wie und unter welcher besondern Affection ber fummende M-Laut burch bas Gehor angeschaut wird. M ift in letsterer Sinficht ber Gegenfat von bem Tone, ber eine Gins, eine Ginheit, ein Ganges, ein Bug, eine gegoffene, folibe, fefte, compacte Daffe, eine fcwellendrunde, gleichmaßige, polirte, glatte, gleiffenbe Metallmaffe, ein heller, icharfer, fpigiger, ftechender Stral ift. M ift bas Drohnen, Wims mern, Wimmeln, Schwarmen, ift bie Menge von taufend burcheinander hin, in einander, barüber und darunter wims meinden, fcmarmenden, oscillirenden Moleculen; bas Ges mifchte, Unreine, bas Richtglatte, Saarige, Rauche, Frangige, Rraufe, Berharrichte, Berichrumpfte. In ber erftern Binficht aber fühle man nur bas ben M-Laut begleitende Drohnen, bas oscillirende Erbeben bes Rehlfopfes und ber ringsum anliegenden Salspartien, ferner ber Baden, Lippen und ber Rinnladen, ebenfo bes Radens, auch des Theiles am Ropfe oben zwischen ber Stirn und bem

Scheitel; enblich bas Gefühl innern Erbrohnens und Erschuttertseins burch ben gangen Ropf, welches, bei erhöheter Empfindlichkeit, fortgesettes Brummen bes M-Lautes orbents lich schmerzhaft macht. Das M führt in bem so afficirten Gefühle die Ibee bes' Drobnenberbebenden, bes Bims merndvihrirenben, bes in allen fleinsten Theilen wimmernd und schwarment Oscillirenden mit fich. Dan fühlt ein Schwarmen, ein Klimmern, eine Menge ungabliger, burcheinander wimmernber, flirrenber Puntte. Go wirten also beibe Seiten auf einen Punkt zusammen, und burch bie bas M in beiberlei Sinficht begleitenben Affectionen ift bem Subjecte im M-Laute Die oben gang allgemein aus-

gebrudte Ibee gegenwartig.

Buvorberft ift nun ber Grund biefes Charafters bes M-Lautes aufzubeden, was nicht schwer fein wird, wenn wir nur die Dube, weiter jurudzugehen und namentlich andere Lautinbividuen mit bem M-Laute vergleichend zusammenzuhals ten, nicht ichenen. Der Charafter jebes Lautinbipibuums tann überhaupt nur burch Bergleichung mit ben übrigen vollständig bergestellt werben. Die Laute einer gegebenen Sprache bilben ein Ganges, und bie Bebeutung bes eine gelnen Individuums aus biefem Rreife ift relativ, es bedt die Idee nicht absolut, sondern vergleichungeweise am volls tommenften, Da ber Berfuch, die Bebeutung bes M-Laus tes tiefer ju begrunben, une barauf fuhren muß, von Lauterzeugung und den verschiedenen Arten von Sprachlauten zu sprechen, so sei uns zugleich gestattet, biese Gelegenheit zu ergreifen und weiter ausholend blejenigen allgemeinften Bortenntniffe über Lautbilbung, welche gum Berftanbniß ber vorliegenden Schrift vielfach erfoberlich icheinen, bier beigubringen.

hierauf erklart ber Berf, als Borbelehrung über Lautbilbung, wie die Laute erzeugt werden, und spricht von ben verschiebenen Arten ber Lautbilbung, gibt alfo eine turge Theorie ber menschlichen Stimme in Befang und Sprache. Sobann, nachbem er gezeigt hat, wie Articulation entsteht, und wie jeber Sprachlaut burch fie bingeht, zeigt er an ben verschiebenen Lautclassen, auf welche Beife die Articulation in ihnen waltet, Erfte Claffe: Mutae: BP, DT, GK. 3meite Classe: Aspiratae, Liquidae: F, Ch, S, Sch, Th, Erweichungen ber Mutae. Dritte Claffe: R, L, W, M, N, Ng. Bierte Claffe: Bos cale, besondere fteht ber hauchlaut H spiritus asper und

lenis & und 7, ebenso j.)

Bollends wird nun bie Natur bes M-Lautes auseins andergefest und ber Rreis feiner Bebeutungen vollenbet.

Als Gegenstud werben die Bocale erörtert, von ba wird zu ber Bestimmung bes Bocgles übergegangen und gezeigt, bag ber robe, unverarbeitete Burgelbegriff im Confonanten aufgeht, Die Berhaltniffe bagegen, unter mels chen ber an bem Consonanten haftenbe reine Beariff in ben Busammenhang mit anbern Begriffen tritt, sowie überhaupt alle Modificationen und Nuancirungen des Bes griffes, bemnach Bezeichnung ber Casusverhaltniffe, bes Genus, bes Numerus, ber transitiven, intransitiven und paffiven Auffaffung, ber Mobusverhaltniffe u. f. w. burch bie Bocale ausgebrudt werben.

Nach Beenblaung biefer Auseinanberfehung begegnet ber Berf, etwaigen Einwurfen, bie gegen feine Ansicht ber Sprache, als bes organischen Gegensates bes Dentens von Seiten ber taglichen Erfahrung, bes Dentens ohne begleitendes Sprechen, ober von Seiten ber menfch= lichen Berwilberung fich erheben durfen, und fagt am Schlusse dieser Abhandlung: "Noch muffen wir uns zu einer weitverbreiteten, aber gang nichtigen und eiteln Unficht über bie erften Anfange ber Sprache wenden. Man hat namlich bei ber Berlegung und Burudführung bes Wortvorrathes einer gegebenen Sprache auf lette, weite= rer Ableitung nicht mehr fabige Burgelworter alle innere Bebeutsamteit ber Sprachlaute gang und gar überfeben und bie ursprungliche Bebeutung jener angenommenen Ur: murgelmorter barnach bestimmt, bag je nachbem ber Menfc mit irgend einer Erscheinung erfahrungemäßig irgend eis nen Schall verbunden mabrgenommen babe, ber biefen Schall nachahmende Laut, an fich gang leer und bebentungslos, burch biefe Ginzelanschauung erft zu einer Be beutung getommen, mit bem bestimmten Begriffe verbun: ben worden fei. Dan nahm g. B. mahr, daß mit bem Patichen einer platten Flache gegen bie andere ein bem at ahnlicher Schall verbunden ift, fo habe bas an fich für den Menschen gar Nichts bedeutende T durch die Einzelwahrnehmung eines folchen in ber Erfahrung vorgetoms menen Falles erft eine Bebeutung erhalten. Go mechas nisch, wie bie Sanbbune burch Anschwemmung fich bilbet, ward die Sprache nicht. Micht ein fo Leeres, Tobtes, Meugeres ift fie. Bie ber Reim gur Blume, Blats tern, Bluten, Frucht, wie ber Embryo jum geglieberten Befen, so aus fich felbft, burch eigne Urtraft, als Glieb feines Lebens felbft, treibt fie ber Drganismus von innen bervor. Selbft ba, wo Schalle in ben Lauten wieberge geben werben, barf man bie Onomatopoie nicht fo außerlich, so mechanisch fassen. Es drucke & B. der Burgellaut F ben Begriff Fegen aus, fo trifft allerdings ber Laut mit bem bie Sanblung begleitenben Schalle gufam= men. Aber nimmermehr in biefer von außenher angefcwemmten Wahrnehmung hat F feine Bedeutung erhalten. Seine Grundbedeutung ift eine gang andere. F gibt namlich in biefem feinen Lautcharafter bas burch Compression, anpressenden Drud haarscharf und schneidend über ein Anderes Hinftreifende, das scharfe, brennende Darüberhinstreichen wieder. Diese Bebeutung bes Lautes F ift naturlich, benn er entsteht felbst, indem bei verengertem Ausgange bie zusammengepreßte Luft an ben Banben Scharf und Schneidend hinzustreifen gezwungen wird. Diefem allgemeinen Charafter ordnet fich ber Begriff Regen leicht unter. Daß nun bei foldem haarschars fen Darüberhinreiben im Fegen berfelbe Laut, F, entfteht, wie von ber burch Compression ber Sprachorgane gepreß: ten, scharf an ben Banbungen binburchstreifenden Luft, fteht nicht so mechanisch außerlich zu erklaren, sondern fteigt gerabe aus ber tiefften Quelle, bag namlich bie Symbolit burch ben Laut burchs gange Dafein bin ber: felben Gefetmäßigkeit folgt, und Menfch und Ratur, nach Einem Gefete lautenb, fich entgegenkommen, fich verftehen. Der Laut, bet von Außen kommt, ist nichts Frembe artiges, ist ein Bermandtes, Gleichartiges. Unter ebensbemselben Gesetz, welches bei seinem Ursprunge die bes stimmte Signatur ihmt eingeprägt hat, klingt er dem Ohre an. Dieselbe Gesehmäßigkeit waltet, indem er durch den Gehörnerv hinvibrirt und übergehend in der Seele als Ges danke nachhallt. Es ist die auf ewigem, absolutem Gesetze ruhende Harmonia praestabilita, der Einkang aller Wesen".

Betrachten wir nun, was in biefer allgemeinen Eine leitung gegeben und versucht ift, fo finden wir Folgendes zu erörtern:

Der Berfuch, welchen ber Berfaffer, angeregt burch Schelling'sche Lehren, gewagt hat, ben Abrif einer Urges schichte bes Menschengeistes aufzustellen, ift nicht geeignet, uns eine fefte Stube fut bie Frage ju geben : Bie ente stand die Sprache? Wie verhalt sich die Sprache zum menichlichen Geifte? Des Berfe. versuchte Lofung mag, wie andere Berfuche ber Art, auf bem Standpunfte ben Speculation seine subjective Bahrheit und bemnach Gels tung haben. Immer aber werben folche Berfuche blos etwas Subjectives bleiben; und wenn auch alle fpeculatis ven Fragmente und Spfteme eine objective Geltung ansprechen, so wird ihnen diese nie werden. Es albt nur Eine Offenbarung in gottlichen Dingen, seit der Kall des Menfthen die unmittelbare Erkenntnis des Gottlichen verschloß, und biese ist eine außerliche — bas Christenthum. Hier allein ift objective Wahrheit; und was uns jugangs lich ift an Erkenntnis der gottlichen Dinge, bas wirb uns hier gegeben. Darüber hingus aber ift tein Weg gebahnt, und ber Denfc, welcher bennoch barüber hinaus will, kommt auf Frewege und in Fallstricke, ja, in Erstarrung. Beleg bavon ist bie Hegel'sche Speculation, wie fie am Schluffe ber "Phanomenologie" erscheint in grausenhafter, verschlingender Alleinheit. Die burch bas Christenthum gegebene Offenbarung fobert für bas Gott= liche ben Glauben; und wir muffen annehmen, bag uns Er, ber fich ben Weg, die Wahrheit und bas Leben nennt, mehr geoffenbart haben wurde, wenn wir es tras gen fonnten.

Und was ist es anders als eine ungeheuere Tauschung, wenn man Christo die Gottlichkeit querkennt und bennoch über ihn hinausstrebt. Es ift gewiß und mahrhaftig nur bie alleinige Alternative möglich: entweber ift Christus wahrer Gott im ehrlichsten, treuesten Sinne des Wortes, oder er ist ein Betrüger seiner selbst oder unserer oder Belder. Ein Drittes ist nicht möglich und ist dars um nicht moglich, weil bie Ausspruche Chrifti über fich zu bestimmt, zu beutlich, zu einfach find, als bag fie ans bere verftanden werben tonnen. Glaube man nicht, burch Andeutungen, Mobificationen, Speculative Auslegung feiner Worte der Gewalt, die zu jener Alternative bingieht, ents schlupfen zu konnen. Da wo bie Sprache so mabr ift, ift es ein heilloses, aber auch fruchtlofes Beginnen, fie qualen zu wollen, bis fie luge; Chriftus ift aber tein Betrüger; bafür zeugt bie Geschichte ber chriftlichen Religion seit 1800 Jahren. Also ift er Gott, und ba er biefes ist, so ist in ihm alle Wahrheit verschlossen, und ohne ihn

vermagen wir nichts, über ihn hinaus ift tein Wog jur | 4. Erzählungen von Bilbelmine von Gereborf. 3wei-Erfenntnif.

Der Leser entschuldige biese Abschweifung, bie nichts Anderes will als zeigen, wie wenig wir nothig haben, uns eine Urgeschichte bes menschlichen Beiftes ju bichten, ba ber Menfc fich und fein Wefen nur in Christo beareis fen lernt, Chriftus aber für gottliche Dinge nicht bas Biffen, fonbern ben Glauben fobert. (Jacobi: "Ein Gott, ber gemablt murbe, mare fein Gott".) Das Gefagte foll aber bem Berf. nicht etwa Borwurfe machen. Wir vermogen es wohl, ju begreifen, wie berfelbe in feiner Bes geifterung für fein Wert auf einem Gebiete, wo die Phantofie fo leicht fich einschleicht, auf Philosopheme gerath, bie von ber Phantaffe feine geringe Stuge erhalten, und einem Spfteme fich hinwandte, bas nicht blos burch feine Dentscharfe, sondern auch burch fein poetisches Moment lebenbige Ropfe ansichzieht. Das Gesagte soll aber schon barum bem Berf. nicht jum Borwurfe bienen, weil bie Liefe ber Anschauung, bie in seinem Werte berricht, weil überhaupt fein Wert felbft barthut, bag er ein Begner aller Rationalifterei, aller Dberflächlichkeit ift. (Der Befolus folgt.)

#### Romanenliteratur.

1. Stolg und Borurtheil. Gin Roman, frei nach bem Englifchen, von Bouife Maregoll. 3 Theile. Beipzig, Darts mann. 1850. 8. 2 Abir. 12 Gr.

Gin recht gutes Familiengemalbe aus ber altern englischen Schule, ohne harte Schlaglichter und Schatten, voll gefunber Moral und von einer angenehmen Behaglichteit, welcher es nicht on Breite mangelt. Dabei verfteht ber Autor, fein Spiel bem Befer gu verbergen; er irrt fo gut wie bie Danbelnben, wenn er ben Stolgen für falt und ben Befcheibenen für warm batt. Bofewichter und herven im großen und erhabenen Styl fucht man pergebens, aber nicht Menfchen, wie fie finb, und zwar nicht in oberflächlicher Erscheinung nur fo bingeftellt. Ber nicht bie Gefcmadenargen burch ben Genuß von "Tobten Efein", "Beichten" u. bergt. fich wegbeigte, bem wird bie reine, fraftige, unverfünstette Koft ficherlich behagen. Die Ueberfegung ift als febr gelungen gu ruhmen.

2, Der lette Bille. Ergablung von henriette hante. Lieguit, Ruhlmey. 1880. 12. 1 Ahlr.

Ungunft bes Gefchicks, bes Bufalls, fcmergliche Erfahrung permanbeln einen wohlgearteten, echt humanen Mann, ber nicht burch feine Schulb vereinzelt im Leben fieht, nicht gum Menfchenfeind um; fie hangen ibm blos ein fleines, fleines Schwang. den von Sonberling an, woburch feine uneigennühige Gute bei bem Trof Bergeihung erhalt, und bas ihn nicht hinbert, im Leben, wie burch feine Berfügungen fogar im Tobe, auf bie Schickfale feiner altern und jungern Freunde einzugreifen und ein wenig bie poetische Gerechtigfeit gu fpielen. Die ernfte unb boch milbe Jungfraulichfeit bes Dabchens, bie fein Liebling ift, geichnete bie Berfafferin mit Meifterhand, mit wenig Strichen, wie benn weibliche Anmuth ihren holbesten Reis einbuft, wenn fie ju viel von fich reben macht, und boch ift die Geftalt berrlich ausgeführt. Dies Gretchen, ber Ramensfcwefter im "Fank" nicht unwerth, reinen und liebevollen Dergens wie fie, betrifft nicht bas Disgeschick jener, ihre Reigung an einen Gesellen ber Solle zu schenken. Die Erzählung endet sanft beruhigend. 3. Der beigische Ritter zur Jeit der Bilberfturmer. Bon Willbelmine von Gersborf. Beifen, Rlinbicht. 1850. 12.

undsvanzigster, berinnbzwanzigster, vierundzwanzigster Band. Das Complott, ober Berrath und Arene. And ber zweiten Salfte bes achtzehnten Jahrhunderts. — Die Lochter ber Freigelaffenen. 2 Theile. Leipzig, Cauffer. 1830. 8. 2 Thir. 20 Gr.

Ergeben fic auch bie Borte gemächlich in bie Lange und Breite, fo bringen fie von ihren Spaziergangen boch hubiche Ausbeute mit heim, Gebanten und Bilber, und fo tann man mit Bergnügen die Ergählerin auf ihren Wanderungen begleis ten. Im "Belgifden Ritter" erfährt man Bieles von ben Moben, Einiges von ben Sitten und mertwurbigen Personen jenes Beitabschnitts, lernt ein Studigen Universal und Specialbiftorie kennen und überzeugt sich, bas mit dem recht verbiffenen Fanatiker, der gestissentlich sich Ohren und Augen zuhält, von jeder schlecht zu verkehren war, gleichviel, welche Farbe und welchen Schnitt der Mann trägt.

"Das Complott" ist die bekannte Anekbote aus dem siedenjabrigen Kriege, die Rettung Friedrichs II. betreffend, der von einem ichlefischen Baron ben Feinden überliefert werben follte, was ber König von einem Forfter, Mittheilnehmer bes Berrathe, noch jur rechten Beit erfuhr. Das Ereignif bat fcon mehre Schrifteller befchäftigt, unter Anderm ber unbergefili-den Friederife bohmann Stoff ju einer finnigm, anfprechenden Erzählung gegeben. Den Jager verleitet übertriebener Patrios tismus zu ber schlechten Abat, und, um bas hinreichend zu er-tiaren, leistete bie Frau Berfafferin bas Ungeheuere: fie verfeate fic bergeftalt in die Abart bes Patriotismus, die eber em Rachbarhas als ber Baterlandsliebe gleicht, das fie ficht und Beurtheilung von feltsamem Bahn in bem 99." fangen ließ, baß sie den fiebenjährigen Krieg, ber nur Gins gelne vernichtend traf, nur vorübergebendes Elend erzeugte, nur Fleischwunden foling, nicht ans innere Mart brang, für verberblicher für das gesammte Deutschland erklart als ben breifig-jahrigen, der leiblich und geistig von Grund aus zerfiorte, Deutschland in Bildung, Kraft und Gebeihen nan ein Sahrhunbert zurüctwarf und manche Wunden nie vernarben ließ. "Die Tochter ber Freigelaffenen" ift ein Roman, ber burch 2 Gene-rationen in der Utraine, in Petersburg und Italien, unter ber Regierung ber Kaiferin Katharina II., spielt, wo Ausharren und treue Liebe belohnt wirb, unbequeme Leute fterben, und man immer in bem Glauben erhalten wirb, einen Roman gu lefen.

5. haffan Bep, ober bie Stlavin bes Renegaten. Bon ber Ueberfeherin ber "Reife nach Tegypten, von Frau Generalin von Minutoli". Meißen, Klinficht. 1830. 12. 1 Abtr.

Bunter, verwerrener als bie Geschichtsklitterung ber "Toche ter ber Freigelaffenen" ift bie ber Tochter bes Sacedamoniers; aber bafür mifcht fich auch Bahrheit und Fabel, Segemvart und Erinnerung auf ben biftorifchen Schauplagen in Rairo und Morea, bei ben Rriegethaten, Abenteuern und Liebesbanbein ber Aurken und Mamelucken, Albanefen und Philhellenen, von benen bie Gefchichte berichtet. Baffan Ben ift, feiner Renegat-Scammbuchefentengen, baf wir bie Doffnung begen, ibn nach ftens als Melobramabelb auf ber Bubne glangen gu feben, wo bie Liebenben auch mit Bortheil erfcheinen tonnen; benn fie find wirktich angenehme und befeelte Personen, was nicht jebes Ro-

manenliebespaar sich nachrühmen barf.
6. Jugenbschädfale, Leben und Ansichten eines papiernen Krasgens. Bon ihm selbst erzählt. Perausgegeben von Delsmina von Chezy. Wien, Abolph. 1829. 12, 10 Se.

Bas mufte Der für ein eingefleifchter Debant fein, ber ein turges, spurioses Dafein, wie bas eines Papiertragens, betritteln wollte? Dat er boch feine gange Erifteng nur auf 64 Seiten gebracht, und zu fo redlichem 3wecke! Ebe man noch aberlegt, ob fein Big boch nicht, felbft für einen Papier-tragen, gu trocken und barr fei, ift er fcon verschliffen und vergeffen; alfo griete mit ibm.

# literarische Unterhaltung.

Montag,

Nr. 94.

4. April 1831.

### Ueber Sprachwissenschaft. (Befchlus aus Rr. 98.)

Der zweite Abschnitt bes Buches enthalt bie Unwendung ber allgemeinen Gate ber Einleitung auf bas Materiale einer gegebenen Sprache. Dazu ift ber femitische Sprachstamm gewählt, und vorerft wird in diesem ber früher ichon beispielsweise angezogene M-Laut durch alle aus ihm, als der Wurzel, ausgegangenen Stamme, Aeste und Zweige verfolgt. Diefer Erörterung auf nachstem Enrzestem Wege zu folgen, ift beshalb nothwendig, weit Jaburch Einsicht in die Behandlung des Gangen allein moglico ift. Als Einzellaut bilbet bas blose einfache M für fich allein tein vollkommenes Lautganges. Es muß mit Bocalen jusammentreten, bamit es in biefen bie nothige Individualistrung, die jum Ausbrucke ber concreten Berhaltniffe, unter benen ber Burgelbegriff in Gingelfallen vortommt, erfoberlichen Mittel erhalte. Die erfte Frage ist nun: Treten die Bocale dem M vor ober nach? Beibes, aber nicht nach Willfur und ohne Grund fonbern nach festem Gesete und mit gutem Grunde. Ramlich M bietet mehre Seiten bar, nach benen bin es gum symbolischen Ausbrucke von Begriffen dienen kann. Drei Stadien find im Leben biefes Lautes zu unterfcheiben: bie Periode bes Werbens, M als Werbenbes, indem bie Lippen jufammentretenb fich vereinigen; bann bie Periobe bes vollen, mahren Dafeins, M als Gewordenes und nunmehr Seiendes, indem ber Dund geschloffen ift und bleibt und bie Stimme ausgehalten summt; endlich bie Periode des Bergebens, M, als fich wieder Auflofendes, indem die bisher zusammengebruckten Lippen auseinandertreten, überhaupt in die indifferente Lage gurudtehren. Rothwendig muß ein Sprachlaut nach diesen verschiedenen Seiten an gang verfchiebene, ja entgegengefeste Begriffe barftellen; bies zeigt sich an B am beutlichsten. B, inso= fern es als Werbendes malt burch bie Berhaltniffe, welche fich barbieten, indem bie Sprachwertzeuge bie bem B-Laute eigenthamlich zukommenbe Lage einzunehmen fich anfchiden, b. h., indem bie Lippen jum Schluffe gufammentreten, ftellt offenbar fymbolifch ben Begriff bes Abichnetbens, Abschließens u. f. w. bar. Dagegen B als Bergehendes, insofern es burch biejenigen Berhaltniffe malt, welche sich darbieten, indem die Lippen, soeben geschlossen, wieber auseinandertreten, ftellt gerade bas Begentheil, ben

Begriff bes Aufplagens, Aufbrechens u. f. w. vor. Raturlich muß bas feinen Gedanten in B objectivirende Subject gerade diejenige Seite bes B-Lautes, in welcher für ben refpectiven Begriff bas malende Moment liegt, aussprechen. Daraus folgt, bag in bem Falle, wenn B als Werbenbes fungirt, ba 3. B., wo es ben Begriff bes Abschneibens barftellt, ber Bocal vorausgeschickt und bann erft die Sprachwertzeuge jur Bilbung bes B in Bewes aung gefett merben muffen. Dann tommt ber Act bes Butlappens, bie abschneibende, verschließende Motion als bier alleinbedeutsam zum Lauten; alles Uebrige aber fallt ins Lautlofe, in bas auf ben Wortauslaut folgenbe Richts binuber, tritt als nicht zur Cache gehorig gurud. Fungirt bagegen B als in ber Auflosung Begriffenes, etwa um die Ibee bes Losplagens barzustellen, so fann der Vocal nur nachtreten. Denn hier muß vor Allem und ju allererft, ebe es noch jum Lauten gefommen ift, bie zur Bilbung bes B erfoberliche Motion vorgenommen werben, die Lippen muffen jufammentretend fich fchließen. Dann erst wird der Hauchstoß losgeprellt und, indem biefer die bisher verbundenen Lippen burchbricht, tommt B nur noch als sich Auflosendes, nur von der Geite, welche hier allein bedeutsam ift, als Berftenbes, Plagens bes jum Lauten. Alles Uebrige ift hier ins vorhergehende Lautlose hinübergefallen, tritt, als nicht zur Sache gehos rig, als nicht in die Augen fallend, gang und gar in ben hintergrund. Ebenso ift es mit M. Noch eine Seite ift zurud, biejenige namlich, ba M ale Seiendes burch biejenigen Stude, bie ihm gutommen, indem es aus- und angehalten wird, barftellt. In biefem Falle muß M of: fenbar biejenige Stelle gegen ben Bocal einnehmen, in ber es recht ungeftort ausgehalten, bas malende Moment recht con amore ausgeführt werben kann; ber Bocal wird also voransgeben. Denn ware es umgelehrt, so wurde man burch biefen zweiten erft noch folgenden Laut jum alsbalbigen Aufgeben bes M-Lautes, jum Beitergeben gebrungt, und M erfchiene nur noch im Bergeben, bas Stabium bes Aushaltens wurde wenialtens veraleichungs weise nicht hervorgehoben werden, wurde nicht zar Eoxiv in die Augen fallen.

M als Seiendes und Werbendes. Die Bocale geben voraus. Mit dem vortretenden Bocale hat sich ein zweiter Consonant, ein zweites Wurzelelement aufgethan in bem Sauchlante, ber urspringlich jebem Bocale, bor bem tein anderer Consonant bie Spibe anlautet, vortritt.

Die frubere Erdrterung über Entstehung und Datur bes Sauchlautes wird wieder aufgenommen und weis ter andeinandergefest, in welchen Fallen ber Sauchftof im felbftanbigen , eignen Laute verforpert erfcheinen toune und muffe (S. 44-46). Auf biefem Bege gelangt ber Berf. vom Gingellaute M gur groeibuchstabigen Burgel HM, erortert fobam bie unfagliche Bichtigfeit bes neuhingutretenden, urfpringlich burch ein phonetisches Bebuefniß eingeführten Elementes fur die weitere Ausbildung ber Wurzel (S. 46-48), zeigt, wie baburch, bag man den reinen Sauchlaut H, w ober a burch bie mannichfaltigen Stufen von Berbichtung und Berbartung bindurchgeben laffet, außer ber einfachsten, gunachstliegenben Burgel HM, Die ober Din, noch andere durch Berbichtung bes w, n in n, v, 3, 3, p entstehen (mit Berbeigiehung bes Arabischen und Sprifchen), wie die zweibuchstabige Wund sich in trilitera und quadrilitera erweitert und Die Sprache auf ber Stufe ber trilitera fich abgeschloffen fiftirt hat.

Das Rachste, was nun ber Berf, beginnt, ift, bie gweibuchftabigen Burgeln guvorberft nur gunachft in bies fenigen triliterae zu verfolgen, welche fichtlich bie nachften Dochter find. Er gebt von ber nachftliegenben Erweite rung ber bilitera durch Berdoppelung aus, also von ben , קטם , כמם , נמם , חטם , עמם , המם , אמם , המם , קטם , mit Berudfichtigung berjenigen Stamme ber bilitera, in welchen als brittes Clement ein ganz welcher, vocalahnlis cher Laut eingetreten ift (7, 7, w und abnliche vocalische Confonanten). In Auseinanderfetung biefer Stamme geht er von ber unenblich reichen Bebeutungsfulle bes Lautes M felbft aus, indem er mit ber onomatopoetischen Bebentung beginnt, und thut bie Concretirung jener Lautbebeu= tungen mittels ber Sauchlaute burch bie einzelnen Stamme hindurch bar, geht babei auf verwandte Laute ein und burchstreift das gange Gebiet jener Stamme innerhalb bes femitifden Sprachftammes, mit Gingeben in bie specielisten Spracherscheinungen in ben verschiebenen Sprach zweigen so genau und vollständig, daß man nicht weiß, ob man fich mehr über die große Sprachtenntnif bes Berfs., ober über feinen Scharffinn, ober über die neuen, überraschenden Refultate verwundern foll. Babrich, wem bie Richtigkeit ber Anficht bes Berfs. aus ber allgemeinen Einleitung zweifelhaft erscheinen follte, ber trete in ben besondern Theil des Wertes ein, und er wird gewiß feine Ameifel finten laffen und fich überzeugen, baf, foll Sprach: wiffenschaft ihrem Ramen entsprechen, foll bie bisherige Erniedrigung berfelben fich heben, foll Grammatit und Lexitologie wahrhaft wiffenschaftlich werben, auf bem Grunde fortgebaut werben muß, ben ber warbige Berf. bier aufgerichtet bat.

Nachbem nun jene Stamme und ihre Erweiterungen mit ber gerühmten Anstrengung von G. 52—152 burchgearbeitet sind, burchgeht ber Bers. auch auf bieselbe Beise ansangsweise die nabeverwandem Burgein 32, 22,

37, mit deren onomatopoetischer Bebeutung er biesen Absschnitt enbigt (S. 152-176).

Der hritte Abschnitt beschäftigt sich mit bem Bocalismus und legt innerhalb besselben ebendieselben Concretirungen ber Lautbebeutungen an ben verschiedensten Erscheinungen bar, wie sie an den Consonanten und mit bemselben Scharssinn und berselben Sprachkenntniß dap

gethan worden find (S. 176-191).

Der vierte Abschnitt wenbet bie bisher an bem Se mitifchen gemachten Berfuche auf ben indo-germanifchen Sprachstamm ober wenigstens bie vornehmften und us ganglichften Aefte biefes Stammes an. Der bes Semitte fchen untundige Lefer, bem es im zweiten Abschnitte nur bis jur Ausführung ber concreten Falle ju lefen vergonnt fein tunn, erhalt hierburch Gelegenbeit, von bort an fogleich auf biefen Abschnitt überzugehen und bier gu fine ben, mas er bort nicht verfolgen tonnte. Dit ber Butget HM wird baher fogleich begonnen. Bevorwortet wird bie Berfchiedenheit bes inbo-germanischen Stammes von bem femitifchen in hinficht auf die Bocalifation, indem der Bocalismus in jenem bie ungetrübte Kraft feiner tiefern Bebeutung in Bezug auf bie Ruancirungen bes Grundbegriffes, in benen ber Gingelfall nach feinen Ruancirungen wiedergegeben wird, verloren hat. Bu weit wurde es uns fuhren, auch biefen Abschnitt (G. 191-250) naber gu erortern; wir fuhren lediglich an, baß berfetbe Sang wie im zweiten Abschnitte, nur bier umb ba freier, ftattfindet, und finden auch hier alle Beranlaffung, bem Berf. ju banten und unfere Achtung ju bezeigen.

Dochft intereffant ift als Beleg, welche Auffoliffe über die Grundbegriffe ber Clementarlehre und über bie einzelnen Erscheinungen ber besonbern Sprachen aus ber Kenntuif bes phyfiologischen Theiles bes Sprachwertes ju bolen Fien, ber folgende Abschmitt von ber Berdoppelung (G. 281-287). Um ju zeigen, wie auch bier bie besondersten Spracherscheinungen ihre Erflarung finden und wie Berhalmiffe, welche gewöhnlich gang empirifch bebanbelt werben, in ihrer mabren Bebeutung nur vom Stande puntte bes Berfaffers aus fich erfaffen laffen, biene bie Anmerkung (S. 286). Daß nicht nur ber Semit fo fein blefe Berhaltniffe berechnete, geht aus ben Erfcheis nungen, welche auch andere Sprachen barbieten, hervot. So im Lateinischen, Griechischen, wenn Pofition einen langen Berefuß macht. Der Grund ift hier namlich tein anderer als baß, weil fo viele Consonantmotionen fich gut fammenbrangen, bie Stimme nicht leicht, fchnell umb turz barüber weggleiten tann, fonbern anzuhaltetigu ver-weilen gezwungen wird, fobaf über bem Abthun fo vieler Consonantarticulationen biefelbe Beit vergeht wie über einem langen Bocale, die Sylbe also qualificitt ift, die Stelle eis nes langen Berefußes auszufüllen. Die Erfcheinung, baf ein vor j vorhergehender Bocal lang wird, erflart man gewöhnlich auch burch Pofition, baf j ale Doppellaut wie x, z wiete. Allein, j ift, wie Jeber felbft ohne Bets teres fieht, tein Doppellaut. Dit ber angeblichen Berboppelung bes j ift es auch nichts, benn ba biefer Laut nie auslautend, nie ohne folgenden Bocal fungiren Baun,

fo kann er and nie verdoppelt merben. Es ift also auf andere Weise aus feiner Ratur au ertidren ; und bies ift auch sehr leicht. Das j wird, nach dem (S. 28) Ges fagten, nicht in einer rubigen Stellung ber Drgane, fonbern inbem bie Bunge aus bem i= Puntte abgleitet. Mis Anfang bes j tont baber, als ber Punkt, bavon bie Bewegung ihren Ausgang nimmt, gang furz und vorübergebend i an. Geht nun ein turger Bocal vorber, fobaß also bie Stimme nicht, ebe fie jur neuen Solbe übergebt, rubend aushalten und fo die beiden Splben gefondert erhalten, ben Uebergang von der einen zur andern rein und reinlich ausarbeiten tann, fo fällt ber auslautende Bocal ber erften Solbe unmittelbar in ben burch keinen Aushalt getrennten anlautenben is Punkt hinein, fallt mit ihm gur Lauteinheit gufammen, gewiffermaßen gum Diphthonge. Achaja lautet unwillfürlich Achaj-ja; Troja (nur muß man bas o nicht lang fprechen) = Troi-ja. Co, als Dirbthong ober etwa Halbbiphthong, wirb a, o lang. Nun erklart sich auch, warum, wenn ber vorhergehende Bocal i ift, biefes burch j nie lang wird. Nämlich, dann ift in biesem i schon ber Anfangepunkt gegeben, von welchem ohne Beiteres bas j bann, wenn die Reihe baran kommt, ausgeht. hier fallen also alle jene Umftande weg. Daher bijugus u. f. w. Außerbem kann biese Bermifoung nur nach langem Bocale, ba bie Stimme Beit hat, anzuhalten, ebe fle ans j geht und so bas Busams menfließen zu vermeiben, umgangen werben. Bon biefem Kalle aber fprechen wir nicht. Wir nahmen einen nicht schon feiner eignen Natur nach langen Bocallaut an. Nur

Zam burch folgendes i lang werden. Im "Schlufworte" (S. 288 bis Enbe) berührt ber Berf., was bisher auf bem Felbe, bas er zu bearbeiten begonnen hat, versucht und erstrebt worben ift, und enbet bas Buch mit Andeutungen über bie Conftruction bes Spftems ber Sprachlaute, welche Andeutungen voll find von tiefen Bemertungen und mit folgenden Worten fchlles Ben: "Und nun, ebe wie schließen, laffet uns in Ahnung, foweit ihr Blid reichet, faffen und fcmeden bie Gprach= wiffenschaft, und namentlich ben etymologischen Theil berfelben in ber letten, bochften Bollenbung! Laffet ums benten die Zeit ihrer volltommenen Erfüllung, da fie ausgeben wird von bem ewigen Wefen des menschlichen Befammtorganismus, aus ihm die Nothwendigfeit der Sprache im Allgemeinen beduciren, Die Bahl und Art ber eins fachften Elemente ber Rebe aus bem Grundwefen alles Daseins überhaupt und des menschlichen insbesondere berleiten, enblich aus biefen Brundelementen, nach eines jes ben Bolkes und Ortes Natur fie anwendend und ausammenfebend, alle bie mannichfaltigen Sprachen ber Erbe ihrem Wurzels und Kormenschape nach construiren wirb welche Wiffenschaft! gottlich, Beibes an Tiefe wie an Fulle bes Lebens! Uns ward es nicht vergonnt, diese große Beit zu feben; aber es wirb, es muß ein Befchlecht tommen, bas, glucklicher als wir, ben Bau, ber langft fcon vor uns begonnen, ber burch uns geforbert warb, zu Stande bringen wird. Denn, mare es moglich, hatte ber Menfch

von einem folden tann bie Rebe fein, nur ein folder

auch nur in Einem Punkte jenes bunkte Walken umb Quellen zum Lichte bes Begriffenen verklaren kommen, könnte er auch nur einmal auf die Länge eines einzigen Momentes in dem Begriffenhaden befriedigt ruhen, wenn es ihm nicht in seines Wesens innerstem Kerne gesetzt ware, auch im Sanzen und Großen das Gedaube der Wissenschaft dereinst zu vollenden und einstens auf ihren Siegen und Siegeskränzen befriedigt, beseiligt zu ruhen? Daß aber Dem also werde, gebe Gott, und dahin lasset uns streben, freudig und sonder Nast, mit Ernst!"

Mit diesen Schlufworten hat ber Berf. eigentlichausgesprochen, welche Stelle er seiner Arbeit anweiset. In seiner Begeisterung, einem Seber gleich in eine golbene Butunft, achtet er fie blos als eine Forderung bes Baues. ben nicht er, ben Frubere ichon begonnen haben. In ber That aber hat er ihn begonnen, wenn von einer feften Begrundung, wenn vom Beginnen eines Gangen bie Rebe tft, und diefes Berbienft wird und tann ihm Dies mand rauben. Bieles ift von ben im Anfange biefer Anzeige genannten Mannern und von noch mehren uns genannten für bie Sprache geschehen. Die Sprache aber als "Donamit bes Geifterreiches" nicht blos jum Bor wurf wiffenschaftlicher Forschungen gemacht, sondern mas Othmar Frant in feinen Fragmenten eines Berfuchs "Ueber bynamische Spracherzeugung", was Bachemuth in feinen "Andeutungen gur Begrandung ber Erymologit als Wiffenschaft" (in Gunther's und Bachemuth's "Athes naum", Bb. II, heft 1) aufgaben, ein Syftem auf bie Berkorperung der Ideen burch die Sprachlaute, durch bie ihnen gutommenben Berhaltniffe ber Sprachorgane gu banen.

Manche zwar wird es geben, welche ebenfalls die Möglichkeit dieses Spstems bezweiseln und, auf rein empirischem Standpunkte stehend, das Bestreben des Verfs. zum wenigsten für vergeblich halten; Manche werden, mistrauisch gemacht durch stühere phantastische Unternehmungen ahnlicher Art, auch das des Verfs. für ein solches halten; Manche werden vielleicht zu einem solchen Urtheile durch die Einleitung des Verfs. selbst bewogen werden oder wenigstens die Bemerkung auszustellen sich zwebrungen fühlen, das der Boben, den der Verf. betrat, zu unsicher und die Herrschaft auf ihm gefährlich sein.

Diese Alle mögen die Idee des Berfs. in ihrer Comcreticung, von S. 11 an, einer nahern Untersuchung würzbigen, und sie werden sich mächtig von dem gegebenen Resultate angezogen sinden. So unvollständig das begons nene Gedaude auch noch ist, so wird der Sprachforscher, der Grammatiker bereits aus ihm großen Bortheil zu ziehen im Stande sein, und durch ihn werden auch Anbere zur Betrachtung hingezogen werden. Und sollte auch das Bestrachtung hingezogen werden. Und sollte auch das Bestrachtung dingezogen micht zu denken ist in unsern Tagen, spurlos und unbeachtet vorübergehen, so wird ihm immer das Berdsenst bleiben, Großes angestrebt zu haben, und ein gewisser Lohn wird für ihn der Rachtlang der lautern Begeisterung sein, mit der er seine Arbeit unternommen hat.

Kindet aber fein Wert, was wir frendig erwarten.

den gebahrenden Singang, wat er baburch zu weitern Bestredungen veransaft, so geben wir ihm den freundlichen Rath, vor Anhausung der Aropen in seiner Darstellung sich zu huten, weil sie es eben sind, welche zunächst an die Macht der Phantasse erinnern. Schließlich scheiden wir von dem verehrten Verfasser mit dem Bekenntnis, in seiner Arbeit den frohesten Genuß gefunden zu haben.

Aurzer Abris ber bisherigen stanbischen Berfassung im Königreiche Sachsen. Im Februar 1831. Leipzig, Brodhaus. 1831. 8. 8 Gr.

In feinem Staate Deutschlands ift bis auf bie neueften Beiten fo viel rein Germanifches erhalten worben als im Ronigreich Sachfen, was besonders in Beziehung auf die Berhaltniffe bes öffentlichen Rechts gilt. Indem aber, bei Ausbildung jener germanifden Inftitute in ben mittlern Beiten, feine bobere, leis tenbe, bem Befen bes Staats entsprechenbe und ihm entnom= mene 3bee vorherrichte, eine 3bee, bie fich noch eher bei Be-grunbung ber bffentlichen Berhaltniffe burch ben fchaffenben Beift Karls bes Großen als gur Beit ber Ausbildung ber Banbeshoheit ber beutschen gurften vorfanb, fonbern ber rein factifche hiftorifche Standpuntt, bas auf verfchiebene Beife erlanate und erworbene Recht es war, was einzig und allein bie Rechte und Pflichten ber gurften und bes Bolles, ober vielmehr ber jenem unterworfenen Corporationen bestimmte, fo tonnen auch jene biftorifd begrunbeten , feit Sahrhunberten beftebenben Inftitute einer neuern, weit fortgefdrittenen Beit, in ber bas Befen bes Staates erkannt und fomit auch nothwendig als Bafis ber offentlichen Ginrichtung verlangt wirb, nicht mehr genugen. Dem Gebiete ber Gefdichte und Antiquitaten, bem fie, bem Wefen nach, langst fcon angehbren, muffen fie nunmehr gang-lich überwiefen werben. Doch alle Zeiten bes Ueberganges find fowierig, fdwierig fcon bann, wenn berfelbe nach und nach, wie es bas geiftige Bedurfnis bes Bolles verlangt, erfolgt, noch fdwieriger aber, wenn bas Beftehenbe, gang veraltet, teine Au-Range in bem Geifte ber Beit mehr finbet, und boch erworbene Rechte mannichfache Berackfichtigung gebieterifch erheischen. Dies aber ift unfer gegenwartiger Buftanb. In bem Rufe: es foll andere, es foll beffer werben, concentrirt fich bie vieltonige Btimme ber offentlichen Meinung, bas vernunftige Berlangen ber Unterrichteten, bas Raifonnement ber Schreier, und bamit ftimmt ber Wille ber Regierung überein. Doch bas Beftebenbe an tennen, es genau und grundlich ju tennen, ift bie erfte Ber dingung gur Erfulung jenes allgemeinen Munfches, die gang besonders wegen der zeitherigen landständischen Berfassung des Schrigreichs Sachfen sich ausspricht. Daber in neuefter Beit mehre populaire Darftellungen biefer Berfassung erschienen, unfer benen bie vorliegenbe jebenfalls bie erfte Stufe einnimmt. gern von neuen Antlagen blefer oft angeflagten Berfaffung und ebenfo fern von einer Bertheibigung berfelben gegen die Stimme ber Beit, gibt ber anonyme Berf. eine Jebem verftanbliche, gang genaue und grundliche Darftellung bes bis jest Beftanbenen. Belehrenb nicht nur fur Den, ber ohne positive Renntniffe gum Richter bes Politiven und gum Rathgeber ber Farften und Bol-Ber fich berufen fuhlt, mit benen wir jest fo reichlich gefegnet finb, benen aber freitich ju einer Belehrung teine Beit bleibt; belehrend nicht nur fur Jeben, ber fur bas Deffentliche fich intereffirt, ohne bag er umfaffenbe Stubien barauf verwenben tann; fonbern auch für Den, ber bas öffentliche Recht gu feinem Stubium gemacht bat, ift biefe tleine gediegene Schrift. Denn ber Berf. bat nicht nur alle gebruckten guverlaffigen Quellen, fonbern auch piele actenmäßige Rotigen gu benugen Gelegenheit gehabt. Bon befonberm gelehrten Intereffe ift Das, mas bis G. 18 über ben Urfprung ber Landftande gefagt ift; mit Recht verwirft ber Berf. bie in Begiebung auf Sachfen oft aufgeftellte Anficht, bas

bie Landtage and ben placktis (masoribus) eintsinden; dieses waren nur allgemeine Gerichtstage; die Landtage bildeten sich erst später bei den gestigerten Staatsbedursnissen aus, wie Eichdorn tressend entwickt und der Berf. mit Urfunden in Besiehung auf Sachsen belegt. Einzig und allein auf diesem historischen Grund der des oft zusälligen Einderuhung zur Berathung über die Deckung jener Bedürsnisse beruht unsere ganze Landtageversassung und die Berechtigung zur Abeilnahme, sodas dann seldst der Begriff der Rittergüter ein rein sactischer, unter Leine allgemeine Idee zu stellender ist. Sehr dankenswerth ende lich ist noch die umsossenden Darstellung der oberlauster Berfahlung, die, höchst eigenthunlich und interessant, von den sächsischen Publiciften stets nur obersächlich behandelt worden ist.

Sewiß verdient biese mit publiciftscher Gelehrsamkeit in populairer Form und Darstellung geschriebene Schrift volle Anserkennung, und es ift nur zu bedauern, daß sie nicht früher erschienen; sie ware ein dankenswerther Beitrag zu dem damals noch geltenden bffentlichen sachsscher Bertrag zu dem damals noch geltenden bsentlichen sachsscher gewesen. Daß aber, außer dei den Gelehrten von Fach, unsere Berfassung ein alle gemeines Interesse erst dann gewonnen, als sie im Untergehen begriffen, spricht wol mehr wie jedes Andere dafür, daß sie, sur bei Beit nicht mehr passend, keinen Anklang in dem Geiste und ben Bedürsnissen des Bolks gefunden.

#### Notiz.

Berhandlungen ber Gefellichaft ber Biffenfchafe ten ju Batavia.

Bon ben "Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappens, bie auch in Europa rühmlich bekannt find, ift im v. 3. ju Batavia ber 12. Abeil erschienen. Man findet in bemfelben juvorberft eine "Synopsis plantarum oeconomicarum universi regni japonici", von une ferm berühmten Combemann Dr. von Siebolb. Da man von Sapan in wiffenschaftlicher hinficht fo wenig weiß, fo ift biefer Auffat icon beshalb außerft bantenswerth; boppelt wichtig wird berfelbe aber burch bie mannichfachen Bemerkungen über Lebensmittel, Rleibung, Fabriten in Japan, bie mit bemfetben verwebt find. Der zweite Auffas ift ein turger Bericht von ben javanischen Rriegen, welche von bem Jahre 1741 bis gu bem allgemeinen Frieden im Jahr 1757 mit verschiebenen Prins gen geführt murben. Die Rriegstoften betrugen mibrend biefer 18 Rriegsjahre 4,286,006 boll. Bulben: eine Gumme, bie im Berhaltniß zu bem unermeflichen Aufwande ber beitifchen Ge-fellichaft in Oftindien freilich unbedeutend ift, indes, wie wir hier versichert werden, den sparsamen hollandischen Kauseuten, benen damals die Riederlassungen auf Java gehorten, unerträge lich siel. Hierauf folgt eine kurze Stizze der Krankheiten, welche während ber Erpedition nach Celebes und während ber letten Unruhen auf Java unter den niederlandischen Aruppen berrichten. Diefe Rrantheiten find, ba fich bamals bie Cholera nur sporabisch zeigte: 1. febris remittens biliosa, 2. dysenteria, S. febris intermittens. Die Periobe, wahrend welcher ber Berf. fie beobachtete, umfest bie 3 Jahre 1825, 1826 und 1827 (bis gum 80. Juni); mabrent biefer Beit wurben, obwol am 1. Januar 1825 bie Starte ber Armee an europaifchen Militaire fich nur auf 6400 Mann belief, und von biefem Beitpuntte bis jum Jahr 1827 aus Europa nur noch 8020 Mann tamen, nicht weniger als 66,000 perfchiebene Rrantbeftefalle behandelt, sodaß bie meiften ber Leibenben balb mit biefer, balb mit jener Krantheit 4 und mehre Male zur Bechandlung getom-men fein muffen. Bon einer Deeresmacht, bie, wenn fie volle ftanbig geblieben ware, 14,420 Mann betragen batte, ftarben im Berlauf von brittehalb Jahren an Krantheiten 4866. Den Schlus biefes Banbes bilbet bas Tagebuch einer Reife von Belerie nach bem Gebirge Praamo, von O. 3. Domie: ein fcobe-barer Beitrag gu ber nabern Renntnis ber fconen und fructibaren Binnenlande von Java. 168.

# literarische Unterhaltung.

Dienstag,

Nr. 95. -

5. April 1831.

Sigung bes Congreffes.

Prafibent. Ich bitte um Aufmerksamkeit, meine Derten. herr \*\*\* hat einen Wortrag von großer Wichtigkeit. (Gensation.)

Stimmen. Rube! Rube!

\*\*\* (bekeigt die Aribune). Mein Antrag lautet — Stimmen. Wozu bas? Wir wissen es schon. Andere. Zur Sachel Zur Sache!

\*\*\*. In Paris -

Robenbach, Laffen Sie fich nicht ftoren. Entswickeln Sie fich.

\* to flag. \* \* \* . In Paris ift Benjamin Conffant geftorben,

in Paris ift Benjamin Conftant beerbigt worben.

Lehon. Das wiffen wir langst aus den Zeitungen. Robaulr. Warum hat unser diplomatisches Comité und keine officiellen Eröffnungen deshalb gemacht? Es hat sich dupiren lassen in Paris. Ich trage darauf an, daß und die Correspondenz darüber vorgelegt, daß es in Anklagestand versett wird.

Nan de Weyer. Meine herren, sobald Benjamin Constant todt war, begab ich mich dieserhalb zu ihm, erzahrte ihm aber, daß ich nicht in ber Eigenschaft als Abzgesandter ber belgischen Nation, sondern vielmehr lediglich

als Privatperson ---

Robenbach. Unfere Diplomaten follten noch in

bie Schule geschickt werben.

Nathomb. In Lucemburg, meine Herren, weiß man, was auch die Autorität einiger Diplomaten — basgegen sagt —

Stimmen. Reine Mutoritat, feine Mutoritat! Die

belgische Nation ist sich selbst Autorität.

Brave! Bravo!

(Aumult.)

Prafibent. Meine herren, ber Antrag bes — Stimmen. Reben Gie, reben Gie.

Prafibent. Ift gur Chre ber belgischen Ration. Sollen die Franzofen etwas vor uns voraushaben?

Stimmen. Rein, nein!

David. Ich bemerke, meine Herren, daß meine Machtgeber, die Gemeinde von Berviers, anderer Ansicht sind. Wenn ich für die Republik spreche, so spreche ich bafür, well ich nicht dafür sprechen will.

Robenbach. Wer rebet von ber Republit? Bur Debnung!

(Betummel.)

Prafibent. Ich werbe mich genothigt feben, wenn bie Galerie nicht zur Rube tommt, Nationalgarbe holen zu laffen.

Potter (oben). Ist bas bie Freiheit bes belgischen

Bolles?

Stille! Stille! Stille!

\*\*\*. Mitburger, Freunde, Belgier! Benjamin Conftant hat gelebt, Benjamin Conftant ift geftorben, Benjamin Conftant ift begraben. Wer von Ihnen, Belgier, hatte nicht mit ihm gelebt, wer mare nicht mit ihm geftorben, wer hatte fich nicht mit ihm begraben? Doch halt, hier liegt es. Wir haben noch keinen Benjamin Conftant begraben. Soll Frankreich, foll Paris, frage ich Sie, etwas vor uns voranshaben? Soll Paris allein fich ruhmen tonnen eines Leichenbegangniffet, wie noch tein Bolt einen großen Mann gur Grbe beftattete? Rein, Belgier! bie Bernunft ift ein Gemeingut geworben, bas Berlangen ber Bolfer überall baffelbe, bie Ereigniffe gleis chen fich aufs haar. Wir haben Barricaben, wir haben Rationalgarben, wir haben vertriebene Dimifter, Ronige, Ronigefohne, Proclamationen, provisorische Regierungen, Antrage auf Tobesabschaffung; warum sollen wir keinen tobten Benjamin Conftant haben?

Bravo! Bravo! Bravo! (von allen Seiten).

\*\*\*. Diefer eble Eifer ist ber schonfte Sporn für meinen Antrag. Die Ehre ber belgischen Nation verslangt, baß wir in einem so wichtigen Stude nicht hinter Paris zurudbleiben.

Lehon. Schaffen Sie uns einen.

\*\*\*. Soren Sie meinen Antrag.

Prafibent. Halten Sie einen Augenblick inne. Der Enthusiasmus theilt sich ben Galecien mit, man umarmt sich. Achtung bem Nationalgefühl!

Alle. Achtung bem Rationalgefühl!

\*\*\*. Mein Antrag lautet: "Der Congres becrettet em großes Nationalleichenbegangnis burch die Straßen von Bruffel, dem die Deputirten, durchs Loos gezogen, die Comités, der Magistrat, die Communen, die Nationalgarde, das Militair nach dem naher darüber zu entwersfenden Gesete am folgenden Tage folgen sollen".

Deafibent. Sinbet ber Antrag Unterfithung? Robauly. Belche infolente Frage! Bir folgen Alle. Mile. Mue!

(Enthuffasmus.)

Maclagan. Wen will man benn begraben ? Lebon. Das ift eine orangiftifche Frage.

Stimmen, Bur Orbening! Bur Drbnung! Staffart. Dan verzeihe es bem Deputirten von Dftenbe. Er ift geborener Englander und verftebt noch nicht ben belgifchen Rationalcharafter.

Prafibent. Alle find einia? Alle. Stimmeneinheit. -

Der Beschluß ift ber provisorischen Prásibent. Regierung mitgetheilt. Das Leichenbegangnif wird morgen angeordnet werben. Doch barf ich ber Rammer nicht verhehlen, baf fich noch einige Bedenklichleiten eingeschlie chen baben.

Robenbad. Das tommt von unferer unfeligen

Diplomatie.

Prafibent. Die vollziehenbe Gewalt fragt burch thre Drame an: wer eigentlich beerbigt werben foll, ba bis dato noch tein belgischer Deputirter gestorben ift, auch dem Unschein nach bis morgen fruh teiner fterben wirb.

Robenbach (fabrt auf). Der Congrest bat ichon ents fcieben. Die Frage ift orangistisch. Das beißt ben Com-

greß beleibigen.

(Sturm.) Bur Ordnung! Bur Ordnung!

Prafibent Nichtsbestoweniger muß boch Temanb begraben werben.

Robenbach. Berft ben Erften Beften in ben Sarg.

Gludliche Reifel

Celles. Es muß ein Mann von Ramen fein, ein Deputirter, Giner, ber geschrieben bat.

(Tumult. Stillfdweigen. Gefprach.)

Wie, wenn es bas Baterland gilt, fehlte es an Belgiern, die bafur fterben tonnten und mollten? Saben die Tage ber Barricaben, ber Tag von Berge bem nicht Europa bewiesen, baß es Belgier gibt, die fur ihr Baterland fterben tonnen? In 7 Tagen fielen 21 Fels senfestungen, die englisches Gold für unsere Eprannen erbaut. Sage man nichts gegen ben Patriotismus ber Bels gier; fie icheuen tein Opfer, tein Blut, gar Riches, felbft den Spott nicht, wenn es gilt, was fie wollen. Bir Alle wollen fterben ober leben, und wir werben es, was auch die 5 Machte bagu fagen. Ihre Cabinetspolitit foll uns nicht bindern, ben beften Belgier ju begraben.

Bravo! Bravo! (Danbefchattein).

Prafibent. Nichtsbestoweniger, Bett Lebon, tommt es biesmal barauf an, einen speciellen Belgier zu ftellen.

Robenbad. Das ift bie Frucht unferer Diplos matie. Gingen wir, wie es echten Belgiern giennt, gu

Berte, fo brauchten wir nicht bes Gerebes.

Broudere (fpringt auf bie Aribane). 3ch folage vor. bem Rebner fur feinen Antrag eine Danfabreffe - nicht gu votiren, nein, ben Dant burch bie That abzustatten. Wer ift ein befferer Belgier als er: wer hat mehr Uns fpruch auf bie Ehre, bie er bem beften Burger gubentt,

wer mehr Recht auf ben Dant ber Rachwelt? Der Untragiteller felbit fterbe fur Belgien, und Bruffel beerbige ibn auf allgemeine Roften.

Prafibent. Goll ich barüber Mmmen laffen ? \*\*\*. Dit tiefbewegtem Gemuthe ertenne ich bie mir jugebachte Auszeichnung. Bare ich auch wurdig, eis nen Confant ju vertreten, fo verbietet mein Patriotismus boch, ein so ehrenwerthes Anerbieten anzunehenen. Ich vertrete namlich Ramur, und Ramur wurde es nie zugeben, daß ich ju Bruffels Ehren begraben wurde. Rur ber innigfte Bunfch, bie ichone Ginbeit amifchen bem vereinigten Belgien zu erhalten, zwingt mich, in biefer zarten Angelegenheit ben Blinfchen meiner Mitburger nicht entiprechen au tonnen.

Stimmen. De Potter! De Botter! (Rachsudungen nach be Potter.)

Prafibent. herr be Potter, berichtet man mir, hat fich entfernt, ju gerührt von Ihrer Gute, ihn in Gine Reihe mit einem Benjamin Conftant au ftellen,

\*\*\* (fpringt wieber mit einem Gefehvorfdieg auf bie Arb bune). Meine Berren, wiewol die Nacion Ihren ichonen Gifer nur mit Ruhm und Dant anertemen wird, meifte ich boch, ob wir auf biefem Wege gum Biel tommen, Ber wurde nicht gern für Belgien begraben merben? aber bie Ration entscheibe, wer begraben werben foll. 3ch trage barauf an: bie Canbibaten melben fich und ber Congres enticheibet burch Stimmenmebrheit unter ihrer Bahl.

(Der Borfchlag wirb burd Acciamation angenommen. Die Canbibaten werben aufgerufen. Es febt Riemanb auf.)

\*\*\* (befteigt mit einem neuen Gefegvorfchlag bie Arfbune). "Der Congres becretirt: Ein echter Belgier wird jur Chre der Nation morgen fterben und begraben werben. Der Congres entscheibet burch freie Babl".

(Stillfdweigen.)

Genbebien. Buvorberft mare nothig, bie Definis tion eines echten Belgiers zu geben.

Das Comité (Derigtet). "Ein echter Belgier ift ein Mansch, welcher --- "

Rathomb. Die authentische Definition fann nicht allgemein genug gehalten fein, damit Lupemburg miteinbegriffen ift.

Comité (anbert). "Ein echter Belgjer ift ein gwei:

beiniges Befen -"

Robaulr. Halt! Will man die wackern Bertheidiger bes Baterlandes ausschließen, bie ihre Gliebmaßen im Dienst gegen die Aprannei verloren haben? Warum tann ein Bels gier nicht auch mit Ginem Bein fein? Menbern Sie bas.

Comité (anbert). "Ein echter Belgier ift ein ameis

ober einbeiniges Wefen ---

Maclagan. Doch mit Bernunft! Ein Abt. Boju Das? Wir leben nicht mehr unter protestantifchem Drud.

Comité. "Ein echter Befgier ift ein zwei = ober einbeiniges Wefen, mit ober ohne Bermunft, welthes Balo louisch, Flamisch, Frangofisch, Lupanburgifch, Deutsch ober eine Sprache spricht --"

Robaulr. Rur nicht Sollanbifch.

Robenbach. Boju eine Sprache? Gin guter

Belgier braucht gar teine Oprache ju fprechen,

Comité. "Ein echter Beigier ist ein zweis ober einbeiniges Wefen, mit ober ohne Bernumft, welches Walstonisch, Flamisch, Französisch, Lupemburgisch, Deutsch ober eine Sprache spricht ober keine, nur nicht hollandisch, und überzeugt ist von ber untheilbaren Einheit und Unabhängigkeit des belgischen Boikes und Baterlandes".

Davib. Dber von ber Einverlefbung mit Frant-

reich, muß eingeschaltet werben.

(Es wird eingeschaftet mit Stimmenmehrheit.)

Robenbach. Ein echter Belgier muß bas Daus Dranien haffen.

Bravo! (Es wirb eingeschaltet.)

Comité. Demnachst ist ein echter Belgier "ein zweis ober einbeiniges Wesen, mit ober ohne Verntunft, welches Wallonisch, Flamisch, Französisch, Lupemburgisch, Deutsch ober eine Sprache spricht, ober keine, nur nicht Hollandisch, und überzeugt ist von der untheilbaren Einsheit und Unabhängigkeit des belgischen Volks und Vatertandes, oder von der Nothwendigkeit seiner Einverleibung und Verschwelzung mit Frankreich und das Haus Oranien haßt".

Robautp. Dit Einem Wort: ein Belgier ift ein

Belgier !

Prafibent. The wir abstimmen, muß ich bemerten, daß über mich, nach dem Reglement, nicht geftimmt werden barf.

Stimmen. Sie find gut bescheiben.

Prafibent. Ich bin zur Commission nach Partis ernannt.

Stimmen. Die Chre geht bor.

Prafibent. Bebenten Gie, meine herren, bag Benjamin Conftant nie Prafibent ber Kammer war.

(Stimmen ber Billigung.)

Lehon. Das ift mas Unberes.

Prasibent. Wie mussen uns in Allem au miven mit Paris halten. Weber Casimir Perrier ist beerbigt worben noch ist Lasitte gestorben.

Dfp (får fic). Es tommt brauf an.

Robauly. Was bemerkt bas Mitglieb für Antwerpen?

Dfo. Ich bente nur für mich.

Robaulr. Sie benten orangiftifd.

Dip. Dentfreiheit ift boch erlaubt!

Prasibent. Das Mitglieb von Antwerpen ift im Irrthum. Die Conflitution spricht von Preffreihelt, aber nicht von Denkfreiheit, vom Drud, aber nicht vom Denten. Um ein echter Belgier zu sein, braucht man nicht zu benten.

Robaulr. Un Dranien zu benten, ift nicht Dentfreiheit, sondern Dentfrechheit. Ich sobere, bas Herr Ofp zur Ordnung gerufen wird und bas ins Protofoll

vermertt.

Robenbach (finnt auf bie Aribune). Ich fobere: Nies mand foll mehr das Wort Dranien aussprechen dürfen,

Bravo! Bravo-

Robenbach. 3ch fobere, bie Buchftaben o, r, a, n

follen aus bem belgifden Alphabete ausgestrichen werben. Sind wir Beine Ration?

Ban be Weyer. Das biplomatifche Comité ber

Robenbach. Was? Sollen uns biplomatische Rucksichten hindern, unfer eignes Alphabet zu beben ? ---

Ban be Beper. Das diplomatische Comfité bes mertt nur, bag ber Bep von Dran bies als eine Beleidigung aufnehmen konnte.

Robenbach. Bas fummen uns bie 5 Dachte,

Wir find eine Nation.

Robaulr. Gehort ber Ben von Dran gu den 5 Machten?

Bilain XIIII. Er ift ja in ber heiligen Alliang, (Das biplomatische Comité wird um Auskunft ersucht und zieht sich zuruck.)

Ban be Weper. Bir finden, meine herren, ben betreffenden Punkt in umferm Dictionnaire nicht ans gegeben. Sollte inbeffen ber Bey von Dran —

Robenbach. Glückliche Reise! glückliche Reise! Bas kummert mich ber Bep von Dran? Wir find eine

Nation.

Ein Abt. Meine herren, die Buchstaben o, r, a, n kommen nicht abgeschafft werden, das Concordat wird das burch verlett. Wie sollen wir denn kunftig beten: ora pro nobis ohne ora?

Ein Anderer. Kommt in bem Borte papa ein ora vor? Für mich ift ber Papft genug. Braucht ein guter Belgier mehr?

Robenbach. Abgeschafft orn, wir find eine Ra-

tion. Glückliche Reise!

Lebeau. Wenigftens jage man bie Drangenweiber aus ben Strafen, die an jeber Ede bem belgischen Pastrioten einen Anftof geben.

Prafibent. Meine herren, wie entfernen uns von ber Frage. Durch bie Stimmenmehrheit ift ein fretwilliger Candibat jum morgenben Rationalbegrabnif ju wählen.

(Es wird febr fill.)

Lebeau. Ich mache ben Antrag, baß fich Ries manb vor bem Beschluß entfernen foll.

Prafibent. herr Lebeau, warum entfernen Gie

lich leiplt ?

Lebeau. Dringenbe Familienangelegenheiten! 36 hoffe, Belgien für ben begrabenen Burger einen anbern ju verschaffen.

Prafibent. Meine Berren, meine Berren, auf

Ihre Size!

Prafident. Da bie nothige Bahl Mitglieber nicht mehr zusammen ift, wird bie Abstimmung auf die solgende Sigung verschoben.

(Mule entfernen fich bis auf herrn Din.)

Of p (legt eine Motion auf ben Pedfibentenfindt). "Der belgische Congreß beschließt, daß zu Ruhm und Frommen bes belgischen Baterlandes sich alle seine Mitglieder in corpora begraben lassen!"

#### Deutschlands Pflichten.

In mehren ausländischen Blättern wied nicht bios, jeder Bersuch, die Bolfsthumlichkeir aufrechtzuerhalten und von frember herrschaft zu befreien, laut gepriesen; sondern überhaupt jeder Ausstand wider die bestehende Obrigkeit mit 20d überschundt tet, ohne näher zu untersuchen, od er eine Nothwehr gegen nichtswürdige Arannei in sich schlof, oder auf verdammlichem Nedermüthe und Ungehorsam beruhte. Urtheile aber, welche unter dem Borwande der Legitimität jede Arannei und unter dem Borwande der Bolssouverainetät jede Emptrung billigen, sind oberstächlich und irrig. Sodald man, wie es sich gebührt, die einzelnen Fälle näher prüft, ergibt sich, wie Das, was in Paris, Brüssel, Warschau, Braunschweig, Oresben, Manchen, Aachen, Wodena, Bolsgna und andern Orten geschap, einersseits ähnlich, andererseits aber auch sehr unähnlich ist.

Wir wollen indet heute auf diese Ereignisse nicht näher eingeben, sondern nur unsere Berwunderung aussprechen, daß die Franzosen, welche auf höchft preiswürdige Weise au Batersland und Bolfsthum sesthalten und mit Recht behaupten, man maffe, trog aller sonkigen Spaltungen und vorhandenen Uebel, für bessen Unabhängigkeit einstimmig Gut und Blut einsehen, daß diese bessenungeachtet so oft von den Deutschen sprechen, daß baten sie gar kein eigenthumliches Dasein, keine echte Rastionalität, keine Baterlandsliebe, keine selbständige Politik, kein Recht auf eigne Freiheit, Entwickelung und Unabhängigkeit.

Die Deutschen (sagen Manche jener ausländischen Politie ter) sind nicht blos ungeschieft, zu erobern, sondern auch unfässig, sich zu vertheidigen. Eingeklemmt zwischen Ruhland und Frankrich, ist Baterland ber natürliche Aummelplat fremset beere, und wir werden, da es uns an Gelde sehlt, schon deshalb Krieg beginnen, bamit Deutschland sie ernähre und besolde! So bliebe benn sur die Deutschen als höchster Eohn nichts übrig, als den Ariumphaugen wohlgekleideter und wahls genährter franzhlischer ober russischer here, armlich und abges bungert in krechtischer Unterwerkung an koloen!

hungert, in knechtsicher Unterwerfung zu folgen!
Bare dies jemas möglich, so hatten die Deutschen es verstent! Aber nach den so jammervollen und glorreichen Erfahrungen der neuesten Zeit halten wir es für ummöglich, das man Deutschland durch Eift täusche und spalte, oder durch Gewalt bestege. Die Vorzüge, welche die Vielheit germanischer Staaten gewährt, konnen und sollen ist mit der Stärke ihrer Einheit verdunden werden. Jeder mächtigere deutsche Staat, welche Eeden und Erdse lediglich im Ertboten der kleinern sände, jeder kleinere, der eigennügig sich von dem allgemeinen deutschen Verdande löste und den Fremden anschlösse, ware versdammlich; und die Franzosen müßten, ihrer richtigen Sinnesart nach, dies Urtheil am lautesten und härtesten bestätigen.

Daß bas Unterjochen frember Boltsftamme nicht farte, fonbern fcmache, haben wir an ben machtigften europäischen Staaten gesehen; wer bieselbe Bahn noch einmal betritt, wird bieselbe Erfahrung machen, und Deutschland aus eigner Kraft im Stanbe sein, bie Eroberungsluftigen zurudzubrangen, mogen fe von Often ober von Westen her naben.

Leiber (man foll es nicht leugnen, sondern ftrenge daran erinnern) hat jedoch Deutschland durch Lässigkeit und Uneinigsteit mehre Male schwere Sandenschuld auf sich geladen und ist bafür noch harter als in unsern Aagen zur Beit bes dreißigfahreigen Krieges gestraft worden.

Bon ben entseslichen Leiben fener Beit (welche auch bie Ariegeluftigsten fur ben Frieben umftimmen konnten) reben wir vielleicht ein andermal; heute genüge es, zur Lehre und Beherz zigung bas Wesentliche einer Aufsoberung zusammenzubrangen, welche Wassenberg (Paraenesis ad Gormanos 1647) in bem Jahre erließ, wo Schweben und Franzosen (bie angeblichen Befreier seines Baterlandes) Deutschland beherrschten und zerrfücken.

Dit lauter Stimme (fo fpricht er) ruhmen bie Frangofen

und Schweben, Deutschland sei von ihnen bezwungen, und bie durch unsere eignen Schwe uns entrissenn Fahnen zeigt diffent lich Paris und Stockholm. So, thdrichte Dienstlute fremden Ruhms, zerstdren wir den unsern und unsere Augend mit unsern Munte! Könige, die sonst dem Ruse des Kaisers Folge leisten, sich zur Rechenschaft stellen mutten, entscheiden mitten in Deutschland über Deutschland, berusen Reichstage, sien zu Recht, vermögen mehr als der Kaiser und sind durch unsere Uneinigkeit unsere Herten geworden. Sie rusen, und wir ersscheinen, sie reden, und wir trauen ihren Worten wie Oraseln; sie versprechen, und wir trauen ihren Jusicherungen, als wären sie göttlichen gleich; sie brohen, und wir ättern wie Knechte. Vor uns, über uns verhandeln sie in Deutschland über Deutschland und entscheiben in lester Stelle, was sie uns nehmen, was lassen wollen. Und das heute Bestimmte wird morgen willdrich geändert, und wir, im Todeskampse liegend und den Sott, der uns sonst belebte, verleugnend, opfern den Sosen anderer Bölter alle Freiheit, Ehre, Kuhm, Geist und Leben!

Wie kann ber Einzelne bei solcher Lage des Ganzen auf Freiheit rechnen? Unsere Scepter und Abler sind nicht mehr die ausern, unser Reich nicht mehr das unsere, sondern (das sagen sie laut in Wort und Schrift) die Deutschen alle, wo und wie sie seien, gehörten schechthin ganz, unbedingt ihnen! Schon Gustav Adolf verlangte strenge Unterwerfung; aber er war doch ein König und ein großer König; was aber soll man dazu sagen, das deutsche Färsten, Präsaten, Kursürsten wie Diener einem überseischen Sdelmanne auswarten, ihm Waschwasser, Wanntel, Essen reichen, von ihm zurächzwiesen, ja verachtet werden? Mitten in Deutschland, das von seinem Kaiser abgewichen, schaltet er wie ein Herr, die die Verehrung, nach welcher der Kühne trachtete, ihm selbst zuwider ward, und er dei Ueberreichung einer Schenkungsurkunde deutscher Landschaften an einen beutschen Fürsten sager: sie bleibe ein Denkmal, das er von einem schwedischen Edelmanne soderte, und dieser ihm dewoiligte, was zu sodern und zu bewilligen thöricht und under greissich schein.

Wie mit Judaskuffen naben biese unsere angeblichen Befreier, und wir Thoren hoffen, baß so arge, heimtücksche seinde uns erretten, daß sie, die das herrlichste aller Reiche mit allen Kräften und Mitteln aufzulösen suchten, es hellend herstellen werden. Sie wollen uns vom Kaiser, den Kaiser von uns tennen, reichen uns in geschmückten Bechern gar mannichsaches, süßes, langsames Gift und erwecken uns mehr als einen Massenissa, dußes, langsames Gift und erwecken uns mehr als einen Massenissa, dußes, langsames Gift und erwecken uns mehr als einen Massenissa, dußes, langsames Gift und erwecken uns der Kordsee und Dieseit zu brüngen hoffen. Wom Abein und der Kordsee und Offeste her erspähen sie auf ihren Warten jede Gelegenheit, jeden Streit, der de entsteht, oder von ihnen herbeigeführt wird. Sie sind, wie einst die Komer in hestas, erst freundliche Juredner, dann Rathgeber, dann Schiedsrichter, endlich herren!

D Deutschland, erwache, gebente beiner felbft, erftebe von biefem tobtlichen Rampfe! Das Reich tann nur burch bas Reich, Deutschland nur burch Deutschland wiedergeboren wer ben und burch bie Sonne ber gottlichen Gnade wie ein Phonix aus ber Afche bes eignen Lelbes hervorgeben. Richt Katholiten ober Untatholiten, nicht Romifche ober Butheraner (Ramen, ben argliftigen Beinben willtommen) follen uns bavon abhalten; fonbern als Glieber eines Leibes, eines Staates, als Bruber muß fen fich alle Deutsche in Liebe umfaffen und mit allen Rraften und Augenben helbenmuthig jenem großen Biele nachftreben. Das Baterland fchugen, vertheibigen, erhalten, bagu ift Jeber, bazu find Alle verbunden. Aber nach beiben Seiten zu binten, balb nach Paris, balb nach Stockholm zu blicken, Landschaften bingeben und Freiheit erkaufen wollen, bei Gott, bas if und mar nie beutsch! Bon bem Augenblide an, mo wir bas Rechte. wollen und wagen, verschwindet bie geringe Kraft ber wenigen Aremben, endlofem Rriegeleiben wirb ein ruhmvoller Friebe folgen, und ein haupt bes Doppelablets mit Corbern bat zweite mit Delzweigen betrangt werben!

# literarische Unterhaltung.

Mittwoch.

Mr. 96.

6. April 1831.

Schiller's Leben, verfaßt aus den Erinnerungen der Familie, seinen eignen Briefen und den Nachrichten seines Freundes Körner. Zweiter Theil. Stuttgart, Cotta. 1830. 8. Preis für 2 Theile 3 Thir. \*)

Der 1. Theil enthielt bie Lehr: und Wanberjahre bes Dichters; biefer 2. führt uns in fein Meisterleben ein und ist an zahlreichen Notigen, brieflichen Geistesbendmalen Schiller's, wichtigen Documenten und merkwurdigen Aeußerungen ber geistreichsten Zeitgenossen über ihn

keineswegs armer als ber 1. Theil,

Der erfte Abschnitt ergablt uns von Schiller's Ras theberleben in Jena. Seine Begeisterung für bas geschichtliche Fach ift in ben schon bekannten Briefen an Rorner ausgesprochen. Die Luft gu bemfelben follte jes boch nicht ungetrubt bleiben: "Dit bem hiefigen atabemis schen Senat kann ich Sanbel bekommen und werbe fie nicht vermeiben", schreibt er an feine Geliebte (benn bas war Lottchen von Lengenfeld feit dem August 1789, und seitbem herrscht in ben Briefen an sie bas trauliche Du und die gartlichste Hingebung und Offenheit ber Liebe). "Bas für Erbarmlichteiten! Weil ich auf bem Titel meis ner gebruckten Borlefung mich einen Professor ber Se Schichte nannte, so hat fich ber Prof. D. betlagt, bag ich ibm ju nabe getreten fei, weil ibm die Drofeffur ber Beschichte namentlich übertragen ware. Ich bin (bas ift mahr, aber ich hab' es jest erst erfahren), ich bin nicht als Professor ber Geschichte, sonbern ber Philosophie berufen; aber bas Lacherliche ift, bag bie Geschichte nur ein Theil aus der Philosophie ift, und daß ich also, wenn ich nur das Eine bin, das Andere nothwendig fein muß. Es ift fo weit gegangen, baß fich ber Atabemiebiener er laubt hat, ben Titel meiner Rebe von bem Buchlaben, wo er angeschlagen war, wegzureifen. 3ch laffe es jest untersuchen, benn fo lacherlich mir biefes Berhaltnif ift, so wenig lasse ich mir etwas zu viel geschehen" (S. 46 fg.). Für ben Reib jenes Collegen entschabigte ibn ber Beifall ber Stubirenben. "In meine Lage weiß ich mich ziemlich gut zu finden, und meine Contenance hat mich bei ben erften Borlefungen teinen Augenblick verlaffen. Der Zulauf war groß, und bies vermehrte meinen Muth;

auch meine Stimme hat sich gut gehalten und ben ganzen Horsaal angesullt, ohne mich zu sehr anzustrengen" (S. 14). — "Ich eile jeht ganz gewaltig, und meine Studenten freuen sich ordentlich, wie schnell es geht. Ganze Jahrhunderte fliegen hinter uns zuruck. Morgen bin ich schon mit dem Alcidiades sertig, und es geht mit schnellen Schritten dem Alexander zu, mit dem ich aufhöret" (S. 31). Wet liebenswürdiger Naivetät erzählt er (S. 45): "Heute an meinem Geburtstage habe ich mein erstes Collegiengeld eingenommen von einem bernzburger Studenten, was mir doch lächerlich vorkam. Jum Glück war der Mensch noch neu und noch verlegener als ich. Er retirirte sich auch gleich wieder".

Schiller's poetische Producte in biesem Zeitraume

waren nicht zahlreich, aber bedeutend, und Fortschritte, sowol in Ansehung ber Form als des Inhalts, zeigten sich sehr beutlich in den "Sottern Griechenlands" und in den "Künstlern". Auch beschäftigten ihn Plane zu kunstigen poetischen Arbeiten, namentlich die Idee, ein episches Gedicht aus einer merkwürdigen Action Friedrichs II. zu machen, worüber und schon Körner berichtet hat. Zugleich schloß ihm seine Liebe immer mehr das Berständniss der Natur auf. In einem glühenden Brief an seine Braut vom 12. Sept. 1789 sagt er: "Nie habe ich es noch so sehopfung schaltet, wie wenig sie doch für sich selbst zu geben im Stande ist, und Alles, Alles erst von der Seele empfängt. Die Amnuth, in die sie sich Eleidet, ist nur der Wiederschein der innern Annuth in der Seele ihres Beschauers, und großmüthig küssen wir den Spiegel, der

Menschen wird sie mannichfaltig, nur darum, weil wir und verneuen, wird sie neu. Wie oft ging mir die Sonne unter, und wie ost hat meine Phantasse ihr Sprache und Seele geliehen! Aber nie, nie als jest hab' ich in ihr meine Liebe gelesen. Bewundernswerth ist mir doch immer die erhabene Einsachheit und dann wieder die reiche

uns mit unferm eignen Bilbe überrafcht. Wer wurde

auch sonft bas ewige Einerlei ihrer Erscheinungen ertras

gen, die ewige Rachahmung ihrer felbft! Rur durch ben

Fulle ber Natur. Ein einziger und immer berfelbe Feuersball hangt über uns, und er wird millionenfach verschiesben gesehen von Millionen Geschöpfen und von demselben Geschöpf wieder tausendfach anders. Er darf ruhen, weil

<sup>9)</sup> Bon bem Ref. über ben 1. Abeil in Rr. 48 u. 44. Bgl. noch Rr. 863 b. Bl. f. 1850. D. Reb.

der menfchliche Geift fich flatt feiner bewegt; mit fe liegt Alles in tobter Rube um uns herum, und nichts lebt als unsere Seele", Inbeffen burfte vielleicht nicht gu leugnen fein, bag an biefer ibealiftifchen Unficht ber Ratur bie Rant'iche Philosophie, in welche ber Dichter fich ju verfenten anfing, ebenfo viel Antheil hatte als die Liebe. Wirklich finden wir ihn balb fo febr in bas Stubium berfelben vertieft, baf er über bem Philosophiren fogar fpater an feinem Dichterberufe ju verzweifeln anfangt, "Ich glaube mit jebem Tage mehr zu finben, baß ich eigentlich Richts weniger vorstellen kann als einen Dichter, und bag bechftens ba, wo ich philosophiren will, ber poetische Geift mich überrascht" (1794). Doch trat bies fes Gefühl erft ein, als er fich mit jener Philosophie ges miffermaßen überfattigt batte. In jener frubern Beit begte er eher poetische Soffnungen von diefem Studium. So Schreibt er an seinen Freund Rorner (5. Darg 1791): "Du errathft wol nicht, was ich jest lefe und ftubire? Dichts Schlechteres als - Rant. Geine Rritit ber Ur: theilbkraft, die ich mir felbft angeschafft habe, reift mich bin burch ihren neuen, lichtvoffen, geiftreichen Inhalt, und hat mir bas größte Berlangen beigebracht, mich nach und nach in feine Philosophie hineinzuarbeiten", Und wies ber (1. Jan. 1792): "Ich treibe jest mit Gifer Kant's fche Philosophie, und gabe viel barum, wenn ich jeden Abend mit Dir barüber verplaudern tonnte, Mein Ents folug ift unwiberruflich gefaßt, fie nicht eber gu verlaffen, bis ich fie ergrundet habe, wenn mich bies auch 3 Jahre Loften tonnte. Uebrigens habe ich mir fchon febr Bieles baraus genommen und in mein Eigen-thum verwandelt. Nur mochte ich zu gleicher Zeit gerne Lode, hume und Leibnig ftubiren". Noch 9 Monate nachher finden wir ihn "bis an die Dhren in Rant's Rritit ber Urtheiletraft", und er will nicht ruben, bis biefe Materie unter feinen Sanben etwas geworben ift (S. 82).

Das Studium ber Rant'ichen Philosophie unter Reinholb's Leitung batte viele geistvolle Danner nach Jena gezogen, die fich bei Schiller ju philosophischen Ges fprachen einfanden. Aber in biefes heitere, geiftige Leben griffen ftorend Anfalle von ichweren Bruftframpfen. Bei einem Besuche in Rubolftabt erlitt er einen neuen harten Anfall, wo er fich entschieben bem Tobe nahe glaubte. "Dem allwaltenben Geifte ber Ratur muffen wir uns ergeben", fagte er, "und wirten, fo lange wir es vermo: gen". Mis ibm bie Sprache schwer zu werben anfing, griff er nach bem Schreibzeuge und fchrieb: "Sorget für Eure Gefundheit, man tann ohne bas nicht aut fein". Die Gefahr ging jedoch bies Mal gludlich vorüber (S, 82-85). Indef ließen mehre Rudfalle bas Schlimmfte für Schiller's Gesundheit befürchten, und wir wiffen que Rorner's Rachrichten von bes Dichters Leben, bag er öffentliche und Privatvorlefungen einftellen mußte, und baf nur ber Ebelmuth bes bamaligen Erbpringen von Solftein : Augustenburg und des Grafen von Schimmels mann ibn vor hauslichen Gorgen fchutte. Diefe bochher: gigen Danner begleiteten ihr Geschent (ein Jahrgehalt von 1000 Thalern auf 3 Jahre, ohne alle Bebingungen, blos zu feiner Wieberherstellung) mit einem Schreiben, bas fo unfterblich fein wird wie Schiller's Berte felbft, und bas eines ber toftbarften Rleinobe biefes Banbes bils bet. Wir burfen bem Lefer bie iconften Stellen bes bom 27. Rov. 1792 batirten Briefes nicht vorenthalten: "Brei Freunde, burch Beltburgerfinn miteinander ves bunden, erlaffen biefes Schreiben an Sie, ebler Dann! Beide find Ihnen unbefannt, aber Beide verehren und lieben Sie. Beibe bewundern ben hohen Klug Ihres Genius, ber verschiebene ihrer neuern Werte gu ben er habenften unter allen menfchlichen 3meden (Werten?) stempeln konnte. Sie finden in biesen Werken die Dent art, ben Sinn, ben Enthusiasmus, ber bas Banb ihrer Freundschaft knupfte, und gewöhnten fich bei ihrer Lefung an die Idee, ben Berfaffer berfelben als Mitglied ihres freundschaftlichen Bundes angufehen. ... Diefes lebhafte Intereffe, welches Sie uns einflogen, ebler und perebrter Mann, vertheibige uns bei Ihnen gegen ben Unschein von unbefcheibener Bubringlichfeit! Es entferne jebe Ber-Bennung ber Absicht biefes Schreibens; wir fasten es ab mit einer ehrerbietigen Schuchternheit, welche uns bie Delicateffe Ihrer Empfindungen einfloft". Rachbem bas Amerbieten auseinandergefest ift, fahrt ber Brieffteller fort: "Der Anblid unserer Titel bewege Sie nicht, es abzulebnen; wir wiffen biefe ju fchaten. Wir tennen teinen Stolz als nur ben, Menfchen zu fein, Burger in ber großen Republit, beren Grenzen mehr als bas Leben eine gelner Generationen, mehr als die Grenzen eines Erbballs umfassen. Sie haben hier nur Menschen, Ihre Bruber, por fich, nicht eitle Große, die burch folchen Gebrauch ihrer Reichthumer nur einer etwas eblern Art von Stolg frohnen" (G. 89 - 94).

Wahrlich, biefen Brief sollten alle, bobe und niebere Bohlthater studiren, und Seneca, in seinen 7 Buschern "De beneficiis", in welchen so feine Borschriften enthalten sind, wie man geben soll, hat boch ein so leuchtendes Beispiel nicht aufzuweisen.

Die ebein Freunde luben den Dichter zugleich ein, nach Danemark zu kommen, und einen Augenblick glaubte er sich stark genug, eine solche Reise zu unternehmen. Doch, das Mistrauen, das er in seine Gesundheit setze, nahm mit den Jahren zu; er durfte eine Reise in ein nordliches Klima nimmermehr wagen.

Die wahrhaft edeln Freunde, die unsern Dichter mit jenem fürstlichen Geschenke überraschten, waren vom Hauche der Freiheit, der von Westen kam, angeweht. Mit Besgierde sorschen wie auch in dieser Schrift, wie wir es im "Brieswechsel zwischen Gothe und Schiller" gethan, nach dem Eindrucke, den die seanzössische Revolution auf diesen Lestern gemacht. Da ersahren wir denn, daß Schiller in Lauchstäde im Familienkreise seiner Geliebten war, als zwerst ein Bekannter den Sturm auf die Bastisse mit Enthusiasmus vorlas. "Wir erinnerten uns", sagt die Versassen, "oft in späterer Zeit, als dieser Vegedenheit die Umwälzung und Erschutterung von ganz Europa folgte und die Revolution in jedes einzelne Leben eingriff, wie

diefe Bertrummerung eines Monumentes finfterer Despos tie unserm jugendlichen Ginne ale ein Borbote bes Gies ges der Freiheit über bie Tyrannei erschien, und wie es uns erfreute, baß fie in bas Beginnen ichoner Derzens: verhaltniffe fiel" (G. 23). Aber andere mar fcon bie Stimmung am Schluffe bes Jahres 1789, als ber lies benswurbige Dichter Salis mit einem Empfehlungsschreis ben von Wilhelm v. Wolzogen aus Datis in ben Rreis trat: "Die Greuelscenen hatten bort begomen. Salis' Erzählungen und Wilhelm's Brief schlugen unsere Freude über ben Sturm ber Baftille ichrecklich nieber, und wir geriethen in Unruhe uber bie Erifteng unfere Freundes auf jenem Bulkan aller emporten Leibenschaften. Sqi (5 ler hatte biefe Begebenheiten fcon bei ihrem Entfteben ernft und ahnungevoll aufgenommen; er hielt bie Frangofen für tein Bolt, bem nicht republikanische Gefinnungen eigen werben tonnten" (G. 65). Daß er fpater kaum der Berfuchung widerftehen konnte, fich in bie Streitsache Ludwigs XVI. ju beffen Gunften einzumis fchen, wiffen wir fcon aus Rorner's Mittheilungen (vgl. **S**. 98).

(Der Befdluß folgt.)

#### Correspondengnachrichten.

Berlin, im Dary 1881.

Bas tann jest ein blos literarifcher Correspondent aus Berlin, wenn er fich aller Politit enthalten foll, Reues und Erhebliches berichten? Literatur und Theater? Ber gebentt ib rer noch? Chemais, tam man in bie Goirde, wurde man noch gefragt: Safen Gie ben ober jenen Gaft auf ber Babne? War Demoiselle Sontag nicht magnifique gekleibet ? Rimmt nicht Mab. Crelinger taglich in ihrer Aunft ju ? u. s. Wer spricht aber jest noch vom Theater? Ja, bie Gleichgultigkeit gegen bas Theater geht gegenwärtig so weit, bas man sich nicht einmal mehr bie Dube gibt, Titel und Berfaffer ber Stude richtig anjugeten. Beil das Publicum einmal gewöhnt worben, ein um den andern Tag ein Stud von Raupach zu schen, so macht man sich eben auch keine Sorgen, einmal ein Stud anzuzeigen, das gerabe nicht von ihm ist, doch seinen Namen als Berfasser vorzuseten. So zeigt die Bossschaft vom 15. März an: "Donnerstag, den 16.: Das Bild, Arauerspiel in Stotheilungen von Raupach;" es follte beigen : von houwald; aber wen fummert bas jest noch? Und überbies bebeutet Raupach bier an ber koniglichen Buhne fo viel als: ber Dichter überhaupt. Er ift gleichsam ber Gattungs-begriff aller Buhnenbichter. Co ift auch jest eine Commission pon 8 Mitgliebern bei bem toniglichen Theater eingefest worben, um über bie Annahme neuer Stude zu entscheiben. In biefer Commission tommt Raupach 5 Dal vor: 1) Ernst Raupach, 2) Graf Rebern , 3) herr Cfperfiebt , 4 und 5) bie beiben Res gisseure Stawinst und Beiß. Außer biefen haben Sig und Stimme in ber Commission: or. v. Raumer, or. Reumann, und ein Achter, besten Ramen mir entfallen ift. Die Sigungen biefer Commiffion find aber naturlich nicht offentlich, und bas wag eine von ben vielen Ursachen sein, weshalb man bis sest noch ganz und gar nichts von ihrer Wirksamseit verspart hat. "König Enzie", historische Aragodie von — man rathe — von Ernft Raupach war, wie es scheint, dieber das einzige Ergebnis ihrer Bemuhungen. Dann wurde, so geht bie Sage, ein Stud: "Monalbeechi" nach bem Frangbischen von bem Schauspieler Lubwig Schneiber (g. Rt. Both) eingereicht, aber abgemiefen. Run ereignete es fich aber, bas berfelbige Schneiber ein Danbbuchlein fur ben Landwehrmann verfertigte, unb es wurde nun von einer hohen Verfon bie Frage geaupert: "Warum gibt man nicht Monaldeschie" Monaldeschi, lautete bie Antwort, wird biefer Aage in Scene geset werden. Und in die

fer Woche noch find wir fo gladtich, es zu feben. Aber ich frage nun, find folde Rleinigkeiten geeignet, ben Blid ber Bertiner, bie einst ihre Foberungen so weit erstreckt haben, im Abiergarten rauchen zu burfen, von ben großen Er-eignissen ber Beit abzuwenden? Was liegt uns an einer Reform unfere Bahnenwefens, wenn es uns erlaubt wirb, gugufeben, wie man in England eine Reform bes Parlaments practicirt? Was tummern uns Kampfe der Bühnenbichter, wenn wir im Often den Kampf zweier Nationen erblicken? Statt, wie ebemals, gu fragen, hat Saphir wieber etwas gegen bie Dreizehn unternommen, was fagt Melifiab zu Pagenint, hat Demoifelle Bie nicht große Aehnlichkeit mit Demoifelle Sontag u. f. w., lawtet jest bie erfte Frages Daben Gie bie Staatszeitung gelefen ? tet jest die erne Frager Puven wir vie Brunnegenung gurpau. Ift keine Rachschrift barin? Es ift boch recht habich, meint ber Eine, bas man jest auch in unfern Zeitungen zweilen publicistische Angelegenheiten besprochen und abgehandelt findet. Rein, meint ber Anbere, ich febe nicht, was babei beraustommt. Das find Dinge, bie uns Deutschen nicht geziemen; man überlosse das Reben den großsprecherischen Franzosen. Sollen wir anch hierin diese leichtsertige Nation nachahmen? Wie kann da ber Staat gut regiert werben, wenn jeber in bie Bermaltung bineinreben barf? Gibt es teinen Antas ju Arieg, wenn bie Publiciften ber verschiebenen Rationen fich beständig in ben haaren liegen ? Dr. v. Raumer laffe ben Frangofen ihre Grengen, er wirb burch seine Auffage in ber Staatszeitung die unserigen nicht schüben, wenn sie bebroht wurden. Ploglich kommt ein Dritter hinzu und bringt die neuesten Rachrichten aus Frankreich. Paris, sagt er, ift in vollem Mufftanbe, bie Gottin ber Bernunft ift andas rufen, in Rotre Dame ift fie nacht aufgestellt, ber Erzbifchof ift geswungen worben, bor ihr zu Enlen, ber Ronig ift nach Rentito geftüchtet, gafapette ift jum Dictator proclamirt, bie Pairetammer ift aufgeloft, Dbilon Barrot, Dupont be l'Eure, Lamar-que, Mauguin, Eusebe Salverte, Tracp find provisorische Mi nifter geworben u. f. w.

Woher haben Sie alle diese Rachricken, rust man? Die Fünsprocentigen sind um 6 Procent auf einmal gesallen, schreit der Berichterstatter, über jenen Zweisel erbost. Run ist kaum noch ein Ohr sur die Holdspost übrig, welche die königsberger, oder die breslauer, oder die posener, oder die betlinge Hound Spener'sche Zeitung über Polen bringen. Diese Zieungen stellen in der That für den Kaiser von Aussland eine größere Racht auf, als alle Wonarchen Europas zusammen nicht im Stande wären. Wenn man ihnen glauben dürste, so liese keine Maus mehr über die polnische Erde, ohne Diebitsch's Erlaubnis, alle Polen hätten sich wie Naulwürse in die Erde verkrochen, Warschau wäre wenigstens schon 5 Ral vom Nauscipale

rath übergeben worben u. f. w.

Mit Gesprächen und Angelegenheiten der Act ist jest gang Berlin deschäftigt, und die Literatur kann nur dann die Auswertsamkeit der hiesigen Welt aussichen, wenn ihr Inhalt politisch ist. hieran seht as denn auch nicht. Einzelne Schriften, Broschüren, sowie die rassomirenden Artikel der Zeitungen bieten Stroschüren, sowie die rassomirenden Artikel der Zeitungen bieten Gelegenheiten zu solcherlei Gesprächen hinreichend dar. Zunächst wundert, freut oder ärgert man sich über die Farbe, die die haude und Spenerische Zeitung seither angenommen. Man nennt sie allgemein die berliner Luotidienne. Einmal lieferte sie einen interestauten Aussa, worin sie dündig darzuthun suchte, das man in Preußen einer größern Freiheit genieße, als man in Frankreich, England und selbst in Nordamerika kaum kenne. Einen andern ähnlichen Beweis wollte ihr die Eensur nicht durchgehen lassen. Die Bossische wielt ihr die Eensur nicht durchgehen lassen. Die Bossische Beitung ist dagegen gang farblos. Sie nimmt Alles aus, was ihr nicht gestrichen wird: Sutes wie Schlechtes, Bernünstiges wie Undernstiges wie Understiges wird dagegen bas Bestreben, liberaler zu sein die beiden andern Zeitungen, was ihr merkwürdigerweise schwerer wird, als man glanden sollte. Interessant ist zu sehen, wenn eine Zeitung der andern widers

fpricht und wie fich bann biefe gegen jene bafür racht. Wenn b. B. beute bie Staatszeitung melbet, Lord Palmerfton habe ge-außert, Belgien fei eigentlich niemals eine Ration für fich gewefen und man tonne bas Berfahren ber londner Confereng teine Ginmischung mennen, welcher Meinung Sir Robert Peel heftig wiberfprochen habe, so sagt die Bossische bagegen, Sir Robert Peel
habe in jenem Argument ben Minister mit seiner ganzen Kraft unterficht. Um fich nun für einen solchen Wiberspruch ber Staatszeitung zu rachen, die offenbar biesmal Unrecht hatte, melbet ein paar Rage barauf die Bossische Zeitung, ein sehr wichtiges Umen-bement des hrn. Obilon: Barrot über die Errichtung einer Brembenlegion fei in ber Deputirtentammer verworfen worben ; bie Staatszeitung bagegen berichtet, und biesmal mit Recht, je nes Amendement sei angenommen worden. Man fieht, es ift bies eine fehr friedliche Art, fich zu betämpfen, und Riemand leibet barumter, als britte Personen, bas Publicum, bas keine Ge-legenheit hat, die Zeitungen im Original zu lefen. 3ch muß immer lachen, wenn ich bie beutschen Beitungen froblocken sebe, bas eine frangofische einen Ramen falfch fchreibt ober eine Abatfache entftellt. Ich will mich bagegen anbeischig machen, in jober Boche wenigstens 2 wichtige ober intereffante Borfallenheiven anzugeben, welche 3. B. die biefige Boffische Zeitung falch berichtet hat. Und nicht bester verfahren die meisten andern Zeitungen. Außerbem verwirren sie auch ben Blick und bas Urtheil ber Leser über ben Stand ber öffentlichen Angelegenheiten in fremben Staaten burch bie gang vom Bufall geleitete Auswahl und Auspage aus ben Maisonnements ber Allgemeinen Zeitung, ber franzöffichen und englischen Zeitungen. Aus den Artikeln aber Deutsch-land wird man aber am wenigsten king. Sochk wichtige Actenftade, wie z. B. die Abressen der beiben bairischen Annmern, läst man weg und nimmt bafür ein vages Raisonnement ber hands verischen Zeitung über bas Abema ber "bewegten Beit". Die Staatszeitung liefert bie meiften raisonnirenben Artifel; boch berricht in benfelben oft ebenfo große Buruchaltung als Biberspruch. So schreibt z. B. ein gewisser Wan einen Artikel über ben Eindruck, den die Juliereignisse in Preußen gemacht; er meint, man hatte hier mit Freuden den Sieg des Rechts über bie Bewalt gefeben. Raum aber hat ber gute Mann bas ges fchrieben, so mus er ein paar Lage barauf im Sanderhemd-den Buse thun, er mus bffentlich in der Staatszeitung seine Meinung zurachnehmen, und thut das so kläglich und mit so vieler Scham, daß man ordentlich Mittelben mit dem Manne betommt. Benn ich sagte, es herrschte in ben Auffchen ber Staatszeitung Burachaltung, so zeigt fich bas recht in ben Artifeln, bie von frm. v. Raumer herrahren. Er führt barin biswellen eine gang andere Sprache, wie in feinen "Briefen aus Paris und Frantreich". Dit bem "Journal des debata" bat er fich in einen Rampf über bie naturlichen Grenzen eingelaffen und babei nach meiner Unficht ben Kurgern gezogen. Auf einen Auffat: "Das mit republitanifchen Ginrichtungen umgebene Ros migthum" hat ihm ber "Messager" tuchtig und bunbig geants wartenme" gat ihm der "messager" tugtig und dundig geunts wortet. Erbarmlich sind aber auch wieder von ber andern Geite die Correspondenzen, die der "Messager des cham-dere" aus Berlin enthält, und die Staatszeitung thut Unrecht, sich bagegen zu ereisern. Ein Deutscher, der schreiben kann, die Franzosen müßten wieder ihre alte Abeingrenze einnehmen, und ein Preufe, ber feinem Konig rath, bas linte Rheinufer willig an Frankreich abzutreten, gebort entweber zu jenen uns warbigen, charafterlofen Dannern, bie Rapoleon's folechte unb eigenntigige Politit in Deutschland erzeugte, ober trägt nur bie Barve eines Deutschen und ift im Grunde ein verlaufener obbachlofer Frangofe, ber fich gern auf Roften Anberer in ben Rheinlanben anfiebeln mochte. Beibe aber find teiner Beruckfichtigung und Beantwortung warbig.

Betrachten wir num biejenigen politischen Broschüren, bie von Berlin ausgehen, so zeigt fich junachst bie sonberbare aber nicht unerklärliche Erscheinung, bas nur folche hier gebruckt und verlegt werben, welche ber sogenannten rechten Seite in ber Politif angehören. Und ba ift es denn wirfig pu bellagen, das in Deutschland noch fold feichtes und alberns Gewäsche geschrieben werben kann und barf, wie hier geschicht. In dieser Rucksicht fieht obenan 2. DR. Fouque's "Genbicheis In dieser Stuctigt west obenan v. mr. gouque s ", veruppur ben an den Berfasser der Betrachtungen über die neuesten Be gebenheiten in Deutschland". ") Die Beschäntheit tennt die geberes Bergnügen als sich in ihren sienen Sveen so recht beha-lich und gläubig ergeben lassen zu thunnen, und bieses lächertier Schauspiel wird und in der vorliegenden Broschüre gewährt. Bunachft gebt ber Berfaffer bavon aus, bie erfte frangoffice Ro volution, "biefes nachft ben hunnen- und Aurtenüberschwenumm gen unheilbringenbfte Ereignis får gang Europa", wie er få ausbrückt, in ihren Folgen (man merte mohl: nicht bies in ihrer augenblicklichen Erscheinung, sonbern vorzüglich auch in ihren Folgen) als alle Woral und Wohlfahrt ber Staaten und Boller vernichtend barzustellen. Und boch ift für jeden Berkis-digen nichts leichter zu unterscheiben, als die Erschlaffung Deutsch lands und ber Mangel an Rationalgeist vor ber französse Revolution, von feiner jegigen traftigen Geftalt und bem alle mein herrichenden Baterlandegefahl. Bie beburften aber fo ich tiger Anftope und Erfcutterungen von Frankreich aus, um m unferer Bethargie gu erwachen. Gewiß finb Revolutionen & bie Gegenwart immer bas unbeilvollfte Ereignis, bas eine b tion betreffen kann, und es ift Pflicht ber Regierungen, Ma aufzubieten, was in ihrer Gewalt fteht, Milbe und Kraft, Ich giebigkeit und Standhaftigkeit, um fie zu verhindern. Aber L ibren Folgen und fur gutunftige Gefchlechter finb, wie bie Ge Schichte oft zeigt, Revolutionen nicht felten unenblich fegensreich. 34, in gewiffem Sinne ift bie Behauptung wahr, bas bie Menschheit in gewissem Sinne ist die Bedamptung wahr, das die Ukenschen und die Tivilisation nur durch Revolutionen sortschreite. "Ein Arater", sichrt der Berk sort, "niche nur Fenerwurf und Lava, sondern auch gistigen Pestqualm hauchend, hat seit jenem Moment sich in der Mitte des civilisieren Welthells ausgethan, das von der Natur gesegnetste Neich desselben zu seinem unmitretbaren Aummels-plage wählend; um destv verderblicher, je mehr ein seit etwa Laummels-plage wählend; um destv verderblicher, je mehr ein seit etwa Laummels-punderten eingerissener Grillenwahn so Bost als Sprache jenes ungläcklichen Landes mit dem Stempel der Node — einer gleich-kalls nam die keranschessissenen Abahttin — beseichnet hatte. Das falls von ba heraufgeftiegenen Abgottin — bezeichnet hatte. Das Elenb nahm ftufenweis überhanb, wie meift recht grandlich ges fahrbrobenbe Krantheiten es an ber Art zu haben pflegen". Das Mebel, führt nun ber 2f. auf feine Beife weiter aus, much unter abwechselnden Geftalten bis in bie neueften Beiten immer mehr, fos bağ enblich "nach folden Symptomen Konig Rart X. bas friegeris sche Frankreich als burch und burch vergiftet anerkennen mußte. Es galt, wie die Aerzte so was bezeichnen, eine heroische Sur: sie ist vor unsern Augen verunglückt!" Außerdem führt der Berf. aus, wie Endwig AVIII. eigentlich gar nicht nothig ge-habt hatte, die Charte zu geben, da er in die unveraußertlichen Rechte seines hingerichteten Bruders getreten, wie die Charte überhaupt nur bewilligt worben, um einen Berfuch bamit gu machen, ben man aber jeben Augenblick guruckunehmen fich porbehalten habe, was ausbrucklich ber vielbefprochene 14. Artitel befage, wie aber bennoch bie Charte von Lubwig XVIII. fowol als von Kart X. niemals (auch nicht burch bes Lestern Orbonnangen vom 25. Juli) übertreten worben, wie bagegen bie fos genannten Liberalen tagtaglich bas Grunbgefes verlest und alles Mogliche jum Umfturg bes Thrones und ber Regierung gethan hatren. In biefer Weise geht das ganze Büchlein fort, aber Alles so kunterbunt burcheinander, fromm, ritterlich, aristokratisch, fentimental, poetifch und fchlieft gulest mit einem Liebe von Luther, ben ber Berf. überhaupt gern als Gewähremann für feine obscuren Ansichten binftellen mochte, ber aber gu feiner Beit (Gott fei gepriesen) ein großerer Revolutionnair war als gegenwartig gafapette und Comp.

(Der Befolus folgt.)

<sup>&</sup>quot;) Bir tommen in einer ber nachften Lieferungen barauf jutad. D. Reb.

# literarische Unterhaltung.

Donnerstag,

Nr. 97. –

7. April 1831.

Schiller's Leben ic. Zweiter Theil. (Befolus aus Rr. 96.)

Schiller hielt überhaupt bie frangofische Revolution für eine Wirfung ber Leibenschaften, nicht für ein Wert ber Weisheit, die allein mahre Freiheit zur Folge haben tann. Er gab zwar zu, bag viele wichtige Ibeen, bie fich zwoor nur in Buchern und in ben Ropfen aufgeklar: ter Menfchen befanden, gur offentlichen Sprache getoms men feien, aber "bie eigentlichen Principien", fagte er, "bie einer mahrhaft gludlichen burgerlichen Berfaffung gu Grunde gelegt werben muffen, find noch nicht fo gemein unter ben Menfchen; fie find (inbem er auf Rant's ,,Cri: tit ber [praftifchen ?] Bernunft", bie eben auf bem Tiche Bag, hinwies) noch nirgends anders als hier. Die frangofische Republit wird ebenso schnell aufhoren, als fie ent-Kanden ift; die republikanische Berfaffung wird in eine Art von Anarchie übergeben, und früher ober spater wird ein geiftvoller, fraftiger Dann erscheinen, er mag tom= men woher er will, ber fich nicht nur jum herrn von Frankreich, fondern auch vielleicht von einem großen Theile Europas machen wirb". Go fprach Schiller, ber Seher, im 3. 1794. Ginen burchaus unangenehmern Ginbruck auf ihn machte benn auch die Erscheinung Napoleons von feinem erften Auftreten an. "Bu bem Eroberer", ergablt Frau v. 28. (S. 196), "hatte Schiller nie Reigung umb Bertrauen; nie hoffte er, bag irgend etwas Gutes ber Menfchheit burch ihn werben tonne. Seiner freien Seele war der Hauch der Tyrannei durchaus zuwider. Als alle Welt voll war von dem Ruhme Napoleons sand bes Keldherrn Genie, und bie ungeheuere Birtung beffelben auch manchen guten Ropf und manches eblere Gemuth mit Zauberfraft magisch umspann, ba sein Name ble allgemeine Losung war, stimmte Schiller in ben allgemeinen Belfall und Jubel nicht ein; er mar bes emis gen Rebens über ben Selben ber Beit mube, unb wir borten ihn fagen: "Benn ich mich nur fur ihn intereffiren konnte! Alles ift ja fonft tobt, aber ich vermags nicht: dieser Charafter ift mir durchaus zuwider — keine einzige heitere Meußerung, tein einziges Bonmot vernimmt man von ihm!" Bie munberbar ftimmen biefe Worte emfers beutschen Dichters mit Lamartine's Schilberung ber berühmten Dos-auf Bonaparte überein :

Jamais, pour éclaireir tu royale tristesse La coupe des festins ne te versa l'ivresse -

Tu vis de la beauté le sourire ou les larmes, Sans sourire et sans soupirer.

"Die Freiheit", heißt es weiter in unserer Schrift, "Schiller's Lebenselement, scheint auch, insofern man damals seine Werke in Frankreich kannte, auf den Despoten einen unheimlichen Eindruck gemacht zu haben Ich erimnere mich keines Zeichens des Antheils, der je von ihm vernommen ware. Bielleicht ahnete er schon die begeissternde Flamme, die sich im Baterlande entzündete, wie den von fern sich nähernden Rachegeist".

Im Jahr 1793 zog Schiller'n die Liebe zum Botetlande nach Schwaben. Das Wieberseben, nach eines Trennung von 10 Jahren, Schilbert fein Freund v. Do ven mit folgenden Worten : "Ich fand einen gang andern Mann an ihm. Sein jugendliches Feuer war gemilbert; er hatte weit mehr Anftand in feinem Betras gen; an bie Stelle feiner vormaligen Nachlaffigfeit im Unjuge war eine anstanbige Clegang getreten, und feine hagere Bestalt, fein blaffes trantliches Unfeben vollendete bas Intereffante feines Unblide. . . Leiber mar ber Genuß feines Umgangs häufig burch feine Rrantheitsanfalle gestort, aber in ben Stunden bes Befferbefindens - in welcher Fulle ergoß fich ba ber Reichthum feines Beiftes! wie liebevoll zeigte fich fein weiches, theilnehmenbes Berg! wie fichtbar brudte fich in allen feinen Reben und Sandlungen fein ebler Charafter aus! wie anftanbig war jest feine fouft etwas ausgelaffene Jovialitat! wie wir big waren felbft feine Scherze! Rurg, et war ein vollenbeter Mann geworben" (G. 104 fg.).

Während Schiller's Aufenthalt im Baterlande ess folgte der Tod des Herzogs Karl von Würtemberg. Dies ser Fürst, der Schiller'n und seinen Betus so wenig zu würdigen gewußt, daß er ihm, wie und der 1. Theil dieses Lebend berichtet, auf der Atademie das Dichten sormlich untersagt hatte, wurde von dem Dichter dennoch als der Wohlthater seiner Jugend innig betrauert. "Da ruht er also (dies waren seine Worte zu Hoven, als ein Spaziergang sie am fürstlichen Begräbnis vorüberführte), dieser rastlos thätig gewesene Mann! Er hatte große Fehler als Regent, größere als Mensch; der die erstern

per, ni hi: nit: lorgight; ber Gus fir jein i jefaffing i ber fun it und in व्यक्ति क्र ricip and, 1 Revolution if, baf i egicranger, und Link inbern. I ib, mit li legentent bie Deut presse. ... racu Mus. bad sen k
ra Tumus
ra L Sajo
rafe femil
r gleids
t. Dad d ges Das ERICE he, for riegeris markte. e Cur: het ber hig go jerfichen. Charte Fich von Artikel. Count of the gether bei allei gether fruiffe. bei die fin for bei ke fin er hier er

die de n: niki weicht und wie fich bann biefe gegen jene bafür racht. 3. B. heute bie Staatszeitung meibet; Lord Palmerfton habe ges außert, Belgien fei eigentlich niemals eine Ration fur fich gewes fen und man tonne bas Berfahren ber londner Conferenz teine Eins mifdung nennen, welcher Weinung Gir Robert Peel heftig wiber: fprochen habe, jo fagt die Boffifche bagegen, Sir Robert Peel babe in jenem Argument ben Minifter mit feiner gangen Kraft unterfitat. Um fich nun fur einen folden Biberfpruch ber Staats zeitung zu rächen, die offenbar biestmil Unrecht hatte, melbet ein paar Lage barauf die Bostische Zeitung, ein sehr wichtiges Amen-bement des orn. Obilon- Barrot über die Errichtung einer Frembenlegion sei in der Deputirtenkammer verworfen worden; bie Staatszeitung dagegen berichtet, und diesmal mit Recht, jenes Amendement sei angenommen worden. Man sieht, es ift bies eine sehr friedliche Art, sich zu bekämpfen, und Niemand leibet darunter, als britte Personen, das Publicum, das keine Ge-legenheit hat, die Zeitungen im Original zu lesen. Ich muß immer lachen, wenn ich bie beutschen Beitungen froblocken sebe, bag eine frangbliche einen Ramen falfch fchreibt ober eine Ahatfache entstellt. Ich will mich bagegen anheischig machen, in je ber Boche wenigstens 2 wichtige ober interessante Borfallenhei-ten anzugeben, welche 3. B. die hiesige Bossische Zeitung salsch berichtet hat. Und nicht beffer verfahren bie meiften anbern Beitungen. Außerbem verwirren fie auch ben Blid und bas Urtheil ber Lefer über ben Stanb ber öffentlichen Angelegenheiten in fremben Staaten burch bie gang vom Bufall geleitete Auswahl und Ausgage aus ben Raifonnements ber Allgemeinen Beitung, ber framgoffichen und englischen Beitungen. Aus ben Artiteln über Deutschland wird man aber am wenigsten ting. Soche wichtige Acten-finde, wie 3. 23. Die Abressen ber beiben bairischen Rammern, last man weg und nimmt bafür ein vages Raisonnement ber hand-verischen Zeitung über bas Abema ber ", bewegten Beit". Die Staatszeitung liefert bie meisten raisonnirenden Artifel; boch berricht in benfelben oft ebenfo große Buruchaltung als Biberforuch. Go fcpreibt g. B. ein gewiffer BB &n einen Artitel über ben Ginbruck, ben bie Juliereigniffe in Preußen gemacht; er meint, man batte bier mit Breuben ben Gieg bes Rechts über meint, man hatte hete mit greuden den Sig des detigle abet bie Gewalt gesehen. Kaum aber hat der gute Mann das gesschrieben, so muß er ein paar Lage darauf im Sünderhemden Buse thun, er muß öffentlich in der Staatszeitung seine Meinung zurücknehmen, und thut das so kläglich und mit so vieler Scham, daß man ordentlich Mittelden mit dem Manne bekömmt. Wenn ich sagte, es herrschte in den Aussichen der Staatszeitung Jurückhaltung, so zeigt sich das recht in den Arstiteln die von Ern n Naumer berröhren. Er sicht hat darin tifeln, bie von hen. v. Raumer herrabren. Er führt barin biswellen eine ganz andere Sprache, wie in seinen "Briefen aus Paris und Frankreich". Mit dem "Journal des debata" hat er fich in einen Rampf über die naturlichen Grenzen eingelassen und babei nach meiner Unficht ben Rurgern gezogen. Auf einen Auffah: "Das mit republikanischen Einrichtungen umgebene Kö-nigthum" hat ihm ber "Messager" tüchtig und bünbig geantwortet. Erbarmlich find aber auch wieber von ber anbern Beite bie Correspondengen, bie ber "Messager des chambres's aus Berlin enthalt, und bie Staatszeitung thut Unrecht, fich bagegen zu ereifern. Gin Deutscher, ber fchreiben tann, bie Arangofen mußten wieder ihre alte Rheingrenze einnehmen, und ein Preufe, ber feinem Ronig rath, bas linke Rheinufer willig an Frankreich abzutreten, gehort entweber zu jenen unwarbigen, charafterlofen Mannern, bie Rapoleon's folechte unb eigennügige Politit in Deutschland erzeugte, ober tragt nur bie Barve eines Deutschen und ift im Grunde ein verlaufener obdachlofer Frangofe, ber fich gern auf Roften Unberer in ben Rheinlanden anfiebeln mochte. Beibe aber find teiner Berucefichtigung und Beantwortung wurbig.

Betrachten wir nun biejenigen politischen Brofchuren, bie von Berlin ausgehen, so zeigt sich junachst bie sonberbare aber nicht unerklärliche Erscheinung, bas nur folche hier gebruckt und verlegt werben, welche ber sogenannten rechten

Selte in ber Politik angehoren. Und ba ift es benn wirklich ge betlagen, das in Deutschland noch folch seichtes und albernes Sewasche geschrieben werben kann und barf, wie hier geschiebt. In diefer Rudficht fieht obenan 2. DR. Fouque's "Genbichreis ben an den Berfaffer ber Betrachtungen über die neuesten Be-gebenheiten in Deutschland". Die Beschränkheit tennt tein geheres Bergnugen als sich in ihren firen Ibeen so recht behaglich und glaubig ergeben laffen gu tonnen, und biefes lacherliche Schauspiel wird une in ber vorliegenden Brofchure gewährt. Bunachit gebt ber Berfaffer bavon aus, bie erfte frangoffiche Revolution, "biefes nachft ben hunnen- und Antenüberfchwemmungen unbeilbringenbfte Ereignis für gang Guropa", wie er fich ausbrückt, in ihren Folgen (man merke wohl: nicht blos in ihrer augenblicklichen Erscheinung, sondern vorzäglich anch in ihren Folgen) als alle Woral und Wohlfahrt der Staaten und Boller vernichtenb barzustellen. Und boch ift fur jeden Berftan-bigen nichts leichter zu unterscheiben, als bie Erschlaffung Deutschlands und ber Mangel an Rationalgeist vor ber frangosischen Revolution, bon feiner jegigen fraftigen Geftalt und bem allgemein herrichenben Baterlanbegefühl. Bir beburften aber fo befo tiger Anftope und Erfcutterungen von Frankreich aus, um aus unferer Lethargie gu ermachen. Gewiß finb Revolutionen für Die Gegenwart immer bas unbeilvollfte Ereignis, bas eine Ras tion betreffen tann, und es ift Pflicht ber Regierungen, Alles aufzubieten, was in ihrer Gewalt fieht, Milbe und Kraft, Radsgiebigkeit und Stanbhaftigkeit, um fie zu verhindern. Aber in ihren Folgen und fur gutunftige Geschlechter find, wie die Ge-Schichte oft zeigt, Revolutionen nicht felten unenblich fegensreich. Ja, in gewiffem Sinne ift bie Behauptung mahr, baf bie Menfcheit und die Civilisation nur burch Revolutionen fortschreite. Krater", fahrt ber Berf. fort, "nicht nur Feuerwurf und Lava, sondern auch gistigen Peftqualm hauchend, hat seit jenem Moment sich in der Mitte des civilisieren Welttheils aufgethan, das von der Ratur gesegnetste Reich beffelben zu feinem unmittelbaren Zummelplage wählend; um besto verberblicher, je mehr ein seit etwa 2 Jahr-hunderten eingerissener Grillenwahn so Boll als Sprache jenes unglücklichen Landes mit dem Stempel der Robe — einer gleich falls von da heraufgestiegenen Abgottin — bezeichnet hatte. Das Elend nahm ftusenweis überhand, wie meist recht grundlich gefahrbrobenbe Krantheiten es an ber Art zu haben pflegen". Das Uebel, führt nun ber Bf. auf feine Beife weiter aus, muche unter abwechselnben Beftalten bis in bie neueften Beiten immer mehr, fobağ enblich "nach solchen Symptomen König Karl X. bas friegerifche Frankreich als burch und burch vergiftet anerkennen mußte. Es galt, wie die Aerzte so was bezeichnen, eine heroische Cur: sie ist vor unsern Augen verunglückt!" Außerdem führt der Berf. aus, wie Ludwig XVIII. eigentlich gar nicht nothig gehabt hatte, bie Charte gu geben, ba er in bie unveraugerlichen Rechte feines hingerichteten Brubers getreten, wie bie Charte überhaupt nur bewilligt worben, um einen Berfuch bamit gu machen, ben man aber jeben Augenblick guruckzunehmen fich porbehalten habe, was ausbrücklich ber vielbesprochene 14. Artikel befage, wie aber bennoch bie Charte von Lubwig XVIII. forvol als von Karl X. niemals (auch nicht burch bes Lettern Orbonnangen vom 25. Juli) übertreten worben, wie bagegen bie fogenannten Liberalen tagtaglich bas Grunbgefes verlest und alles Moglide jum Umflurz bes Ahrones und der Regierung gethan håtten. In dieser Weise geht das ganze Büchlein fort, aber Alles so kunterbunt burcheinander, fromm, ritterlich, aristockratisch, fentimental, poetifch und schließt gulest mit einem Liebe von Luther, ben ber Berf. aberhaupt gern als Gewähremann für feine obscuren Ansichten hinftellen mochte, ber aber gu feiner Beit (Gott sei gepriesen) ein größerer Revolutionnair war als gegene wärtig Lafapette unb Comp.

(Der Befdius folgt.)

<sup>&</sup>quot;) Bir tommen in einer ber nächften Lieferungen barauf jutad. D. Reb.

### literarische Unterhaltung.

Donnerstag.

Nr. 97.

7. April 1831.

Schiller's Leben 2c. Zweiter Theil. (Befolus aus Rr. 96.)

Schiller hielt überhaupt bie frangofische Revolution für eine Wirtung ber Leibenschaften, nicht für ein Wert ber Beisheit, die allein mahre Freiheit gur Folge haben fann. Er aab gmar gu, bag viele wichtige Ibeen, bie fich zwoor nur in Buchern und in ben Ropfen aufgetlarter Menfchen befanden, jur offentlichen Sprache getoms men feien, aber "bie eigentlichen Principien", fagte er, "bie einer mahrhaft gludlichen burgerlichen Berfaffung gu Grunde gelegt werben muffen, find noch nicht fo gemein unter ben Denichen; fie finb (indem er auf Rant's ,,Eri: tit ber [prattifchen?] Bernunft", die eben auf dem Diche lag, hinwies) noch nirgends anders als hier. Die frangoffiche Republit wird ebenfo fcnell aufhoren, als fie ent= Randen ift; die republikanische Berfaffung wird in eine Art von Anarchie übergehen, und früher ober fpater wird ein geiftvoller, fraftiger Dann erscheinen, er mag tom: men woher er will, ber fich nicht nur zum herrn von Frankreich, sondern auch vielleicht von einem großen Theile Europas machen wirb". Go fprach Schiller, ber Seber, im 3. 1794. Einen burchaus unangenehmern Sindruck auf ihn machte benn auch bie Erscheinung Rapoleons von feinem erften Auftreten an. "Bu bem Eroberer", ergablt Frau v. 28. (S. 196), "hatte Schiller nie Reigung und Bertrauen; nie hoffte er, bag irgend etwas Gutes ber Menschheit burch ihn werben konne. Geiner freien Seele war der Hauch der Aprannei durchaus zuwider. Als alle Belt voll war von bem Ruhme Napoleons web bes Kelbheren Genie, und bie ungeheuere Wirkung beffelben auch manchen guten Kopf und manches eblere Semuth mit Bauberfraft magisch umipann, ba sein Rame ble allgemeine Lofung war, ftimmte Schiller in ben allgemeinen Beifall und Jubel nicht ein; er mar bes emis gen Rebens über ben Selben ber Beit mube, unb wir horten ihn fagen: "Wenn ich mich nur für ihn intereffiren tonnte! Alles ift ja fonft tobt, aber ich vermags micht; biefer Charafter ift mir burchaus jumiber - feine einzige heitere Meußerung, tein einziges Bonmot vernimmt man von ihm!" Bie wunderbar ftimmen biefe Worte stufers beutschen Dichters mit Lamartine's Schilberung Der berühmten Dbe auf Bonaparte überein:

Jamais, pour éclaireir ta royale tristesse La coupe des festins ne te versa l'ivresse -

Tu vis de la beauté le sourire ou les larmes, Sans sourire et sans soupirer.

"Die Freiheit", heißt es weiter in unserer Schrift, "Schiller's Lebenselement, scheint auch, insofern man damals seine Werke in Frankreich kannte, auf den Despoten einen unheimlichen Eindruck gemacht zu haben Ich erinnere mich keines Zeichens des Antheils, der je von ihm vernommen ware. Blelleicht ahnete er schon die begeinsternde Flamme, die sich im Baterlande entzündete, wie den von fern sich nähernden Rachegeist".

Im Jahr 1793 jog Schiller'n bie Liebe jum 200terlande nach Schwaben. Das Wieberseben, nach einer Trennung von 10 Jahren, Schilbert fein Freund v. Do ven mit folgenden Worten: "Ich fand einen gang am bern Mann an ihm. Sein jugendliches Feuer war gemilbert; er hatte weit mehr Anstand in feinem Betras gen; an die Stelle feiner vormaligen nachlaffigfeit im Anzuge war eine anstandige Clegang getreten, und feine hagere Geftalt, fein blaffes trantliches Anfeben vollenbete bas Intereffante feines Anblide. . . Leiber war ber Ge nuß feines Umgangs haufig burch feine Krantheitsanfalle gestort, aber in ben Stunden bes Besserbefindens - in welcher Rulle ergoß fich ba ber Reichthum feines Beiftes! wie liebevoll zeigte fich fein weiches, theilnehmenbes Derg! wie fichtbar brudte fich in allen feinen Reben und Sanblungen fein ebler Charafter aus! wie anftanbig war jest feine fouft etwas ausgelaffene Jovialitat! wie war big waren felbft feine Scherzet Rurg, et war ein vollenbeter Mann geworben" (G. 104 fg.).

Während Schiller's Aufenthalt im Baterlande es folgte ber Lob des Perzogs Karl von Würtemberg. Dies ser Fürst, der Schiller'n und seinen Betuf so wenig zu würdigen gewußt, daß er ihm, wie und der 1. Thelt diese Lebens berichtet, auf der Atademie das Dichten sormlich untersagt hatte, wurde von dem Dichter dennoch als der Wohlthater seiner Jugend innig betranert. "Da ruht er also (dies waren seine Worte zu Hoven, als ein Spaziergang sie am fürstlichen Begräbnis vorüberführte), dieser rastlos thätig gewesene Mann! Er hatte große Fehler als Regent, größere als Mensch; der die erstern

wurben von feinen großen Eigenschaften aberragt, und bas Anbenten an bie lettern muß mit bem Tobten bes graben werben" (G. 108).

Außer Schiller's Aufenthalt in Schwaben enthalt ber zweite Abschnitt biefes Theils noch viel Intereffantes über fein bausliches Leben und feine Krankheit (S 66 fg.).

Der britte Abschnitt (G. 115 fg.) führt uns nach Sena gurud, zeigt uns die Entftehung ber "Soren" und Die Berbindung mit Gothe (G. 116 fg.), beffen freund= lichem, liebenswurdigem Ginfluß es auch ju verbanten war, bag Schiller wieber mehr Bertrauen zu feiner Gefundheit gewann und fich regelmäßiger bem Schlafe und ber gewöhnlichen Dronung bes Tages überließ. Das Freund: Schaftes und Geschafteverhaltniß ju Cotta, "beffen tiefen Bers ftanb, Umficht in allen Berhaltniffen und außerorbents liche Thatigkeit Schiller Schatte, und beffen eblem Cha= rafter er vertraute", mar schon in Schwaben enistanden

**(6**, 111).

Der zweite und britte Abschnitt enthalt auch eine Reihe von Briefen Datberg's, in welchen biefer Fürst bie innige Liebe und Bewunderung für Schiller bekennt und bas Sochfte von feinen Geiftesanlagen erwartet (S. 54-57, 138-146). Schon im 3. 1790 fchreibt er von ihm: "Schiller vereinigt Beibes, Bilbungetraft und bas fchabbare Ausbauern bes Fleifes. Doch wunsche ich, baß er in ganger Rulle Dasjenige leifte, wirte, was mur er leiften tann, und bas ift Drama". Die fpatern Briefe baben Bezug auf die Berausgabe ber "horen". hier bemembert Dalberg besonders "bie feltenschone Freundschafteperbindung" Schiller's mit Gothe, bie "Beiden gum boch: ften Beweis reiner und erhabener Gefinnungen gereicht". Ueber bie Berausgabe ber "Doren" verbreitet fich bie

Berf. ausführlich (S. 155 fg.). 3wei Briefe Herber's (S. 129 fg.) und ein frühes rer Rant's, vom 30. Darg 1795 (S. 125 fg.), werben bie Aufmerklamkeit bes Lefers besonders auffichziehen. Der Bentere Schlieft fein Schreiben, bas bie Untwort auf eine Einladung gur Mitarbeit an ben "Soren" enthalt, mit bem leiber unerfüllt gebliebenen Wunsche: "Und nun, theuerfter Mann! muniche ich Ihren Talenten und guten Abfichten angemeffene Rrafte, Gefundheit und Lebens: baner, die Freundschaft miteingerechnet, mit ber Sie Den beebren wollen, ber jederzeit mit volltommener Dochochtung ift 3hr ergebenfter, treuer Diener 3. Rant".

Roch werben in diefem Abschnitte bie Meußerungen Schiller's über einige feiner eignen Gebichte ("Die Ibeale", "Das Reich ber Schatten", G. 121) und seine Idee und Plan zu einer Idulle (G. 121-125) willkommen fein. Movalis erscheint schon im zweiten Abfcnitte als einer ber eifrigften Buborer Schiller's in Jena und tommt biefem in beffen Krantheit, in ber er bie innigste Theilnahme zeigt, vertraulich nabe (S. 77).

Richte's Erscheinung war Schiller'n febr mertwurdig; aber erft in ber Kolgezeit, als fich beffen jenaische Berbaltniffe trubten, entstanden lebhaftere Berührungen, ba es Schiller's Ratur mitfichbrachte, fich jebes Bedrangten anzunehmen. Schelling's tiefer Beift und bieberer, offes ner Charafter war ihm febr werth; mit ibm und bein vieljabrigen philosophischen Kreunde Niethammer verbrachte er (1796) alle Wochen einen beitern Abend. Auch bie humboldt tehrten im herbst nach Jena jurud, wo Schile ler im folgenden Fruhjahr fein Gartenhaus baute und bezog (S. 174 fg.). Der Abschnitt Schlieft mit ber Bolls endung bes "Ballenftein" (G. 176-178), und ber pierte beginnt mit beffen erfter Borftellung (G. 179 fg.).

Seit 1800 murbe Beimar Schiller's fefter Aufents halt (S. 183). hier lebte er neben herber, ber fic indeffen abichloß, und beffen Abneigung gegen bie Rant's iche Philofophie auch teine freie Mittheilung gegen ihn gestattet hatte, Much mit Jean Paul Richter entstand tein naheres Berhaltniß. Dbgleich Schiller bas große Talent, ben hohen Geistesflug bes Mannes nicht verkannte, so widerstand ihm boch bie Kormloffakeit seiner Producte. Robebue zeigte große Berehrung fur Schiller. die biefer naturlich nicht erwidern tonnte, ber ihm jeboch freundlich, ohne Unnaherung, begegnete. Gothe und fein eigner Familientreis maren Schiller's eigentliches Lebenss element (S. 190 - 192).

In dieser Beit beschäftigte oft seine Phantasie bie Ibee ber Direction eines größern Theaters, bas er gang nach seinem Plan einrichten konnte. "Denn bas Thece ter", sagte Schiller und mußte leiber in ben 90er Jahren noch fagen, "und die Rangel find die einzigen Plate für und, wo bie Gewalt ber Rebe maltet"; und in feis ner Sinn follte bas Theater immer ber Rangel gleichen, bie Menichen geiftiger, ftarter und liebreicher machen, bie tleinen, engen Unfichten bes Egoismus lofen, ju großen Opfern bas Gemuth ftarten, und bas gange Dafein in eine geistigere Sphare erheben, wo die Tugend als Bie in hoherer Glorie fteht".

Ein wichtiger Bestandtheil bes vierten Abschnittes find die "Erinnerungen aus Schiller's Gesprachen, im 3. 1801", bie ein finnvolles Daboen von 20 Sabren. Christiana v. Wurmb, nachmals Gattin bes Prof. Abeten, mabrend ihres Aufenthalts im Schiller'ichen Saufe in ihr Tagebuch einzeichnete. Gie enthalten einen Schat ber herrlichften, sittlichen Bemerkungen, ein mabres Enchis ribion Epicteti in feiner Art, fur beffen Mittheilung wir bem treuen, weiblichen Arrian nicht genug Dank wiffen tonnen (S. 204-223).

Im 3. 1802 wirfte ber Bergog von Weimar ans eigner Bewegung ben Abelsbrief fur Schiller aus, wie uns schon Korner ergablt bat. Aber Schiller's Stirne furchten bei biefem Antrage boch einige Bebenklichkeiten. Es war ihm ein unerfreulicher Gebante, bag feine altern Freunde ein Abweichen von ber schlichten Sinnebart, in ber er bis jest anspruchelos an alle Meußerlichkeiten bes Lebens gewandelt hatte, finden tounten. Doch Reiner verkannte ihn (G. 228 fg.).

Der funfte Abschnitt verbreitet fich aber Schiller's leste Lebensjahre und Tob; ein Theil biefes Abschnitts ift aus Korner's Lebensabrif entlehnt. Doch findet ber Lefer einige ihm neue, schone Briefe Schiller's an feine Frau, vom Sommer 1803. In einem Briefe an Dru

v. Wolzogen freut er sich seiner Aufnahme bei bem burchs reisenden Könige von Schweden, der damals noch Brisslantringe zu vertheilen hatte und den Dichter mit einem solchen beschenkte: "Wir Poeten sind selten so glücklich, daß die Könige und lesen, und noch seltener geschieht's, daß sich ihre Diamanten zu und verirren. Ihr herren Staats und Seschäftsteute habt eine größere Affinität zu diesen Kostdarkeiten; aber unser Reich ist nicht von dies ser Welt".

Ueber Schiller's Berhaltnif zu Krau v. Staël und Benjamin Constant finden wir turge, aber intereffante Rotigen (S. 257 fg.). Seine letten Lebenstage, von welchen Rorner gang ichweigt, erhalten jest jum erften Mal ihren Biographen (S. 265 fg.): "Die Ahnung eis nes turgen Lebens verließ Schiller'n nie. Seit einem Rrantheitsanfall in Jena (beffen Datum genauer angeges ben fein burfte) hatten feine phyfischen Rrafte merklich abgenommen; feine Gefichtefarbe mar veranbert und fiel ins Graue; aber fein geiftiges Leben blieb gleich ftart und rege. Eine große Sehnsucht nach mannichfacher Welts anschauung auf Reisen wandelte ihn in ben letten Les bensjahren oft an, und im letten Fruhling feines Lebens fühlte er ein oft wieberkehrendes Berlangen, die Schweiz gu feben und bie Beimath Tell's mit feiner Schilberung ju vergleichen". - "Im letten Winter burchbrang fein ganges Wefen eine unaussprechliche Milbe, die sich in allem Urtheilen und Empfinden tundthat; es war ein wahrer Sottesfrieden in ihm". Ueber den Tod troftete, er fich mit einem echt Kant'schen Argument. "Der Tob", sprach er zur Berfafferin, "tann tein Uebel fein, ba er etwas Allgemeines ift" (S. 268 - 272).

Die eigentliche Krankheitsgeschlichte sindet der Leser S. 273 fg. Sie beginnt mit dem ersten Tag des Wonnemonds 1805. Höchst merkwurdig scheint es uns, daß sich sein Geist auf dem Todtenbette nicht nur von allem Richts des Lebens, sondern auch von aller Resserion, welche in ihm sein ganzes Leben hindurch mit der Poesse gerungen hatte, loszumachen suchte. "Gebt mir Marchen und Rittergeschichten", sagte er am 6. Mai Abends, "da liegt doch der Stoff zu allem Schonen und Großen!" (S. 275.)

Roch am Abende des 7. Mai wollte er est Gespräch über Tragodienstoffe anknüpsen, versiel dann in einen unzuhigen Schlaf und rief noch vor dem Erwachen: "Ist das eure Hille ist das euer Himmel?" Dann sah er sanstilächelnd in die Hohe, als begrüßte ihn eine himmelsche Erscheinung. In den letten Nächten rief er einige Mal Gott an, ihn vor einem langsamen Hinsterden zu bewahren. Der Ewige erhörte seine Bitte (S. 275 — 277).

Den sechsten Abschnitt, ber Allgemeines über Schiller's Charakter und Personlichkeit enthalt, ziehen wir nicht aus; sein Insammenhang wehrt jeder Zerstückelung. Auch glauben wir durch das Bisherige unsere Leser zum vollständigen Senusse dieser vortresslichen Schrift hinreichend eingesaden zu baben.

### Correspondenzuachrichten aus Berlin,

(Befdluf aus Rr. 96.)

In gang ahnlichem Geifte ift eine hier bei Dammler ersschienene Schrift geschrieben: "Die franzosische Revolution von 1830, flaatsrechtlich und historisch beleuchtet in ihren Ursachen, ihrem Berlaufe und ihren wahrscheinlichen Folgen".\*) Der Berfasser hat sich nicht genannt, boch kennt man ihn allgemein: es ist der Prof. Jarke an der hiesigen Universität. Ein ziemslich junger Mann, der noch im Jahr 1822 in Benn studirte, damals zur liberalen Burschessiches gehörte, später aber unter Anleitung des bekannten Prof. Windsschaft gehörte, später aber unter Anleitung des bekannten Prof. Windsschaft nur Bonn katholisch geworden. Ein Schristkeller von bereiben Gesinnung und ungesähr auch von demselben Berstande wie hengstenderg. Mehr, dente ich, bedarf es nicht zu seiner und des Buchs Characteristrung.

Bu unfern Tagespolititern gehort ferner noch ber befannte Briebr. Buchholz, bem absonberlich bie breifache Initiative in ber neuen frangofischen Charte Bein macht. Jeber Renich hat fein Stedenpferb , jeber feine Leiben. Es gibt Leute, benen ichon eine zweisache Initiative in ehelichen Berhaltniffen unangenehm ift, warum follte es nicht auch Anbere geben, bie in vero faffungsmäßigen Staaten teine breifache Initiative bulben mogen. Derr Prof. Buchholf halt nichts uon ber Arennung ber Gewalsten; fur bie Abichaffung bes falifchen Gefeges fcheint er auch nicht gu fein. Geine Unfichten lernen wir theils aus ber Bofs fifchen Zeitung, theils aus feiner "Monatsichrift für Deutschlanb" tennen. Gegen ten orn. Buchholz ift nun ein Anberer, wie es fcheint ein Berliner, aufgetreten; ba aber bie Brofchure ein wenig im liberalen Ginne abgefaßt ift, fo erfdien fie in Leipzig. Sie führt ben Titel: "Ueber bas Beburfnis ber Intelligens uns ferer Beit und bie Möglichkeit, mit einer literalen Majoritat ben Staat zu regieren". Der Berfaffer ift unbekannt. Die Schrift ift mit Berftand und Renntnis ber Dinge und in gemas sigier angemessener Beise geschrieben. Sehr richtig ift, was ber Bers. gleich am Anfange ber Schrift bemerkt: "Lebhaft beginnt man ben Grunden ber neuesten Ummaljung nachzuforfchen und bas fcweigenbe Deutschland scheint mit bem rebenben über biefelben in einer argen Meinungeverschiebenbeit befangen. Schweigend aber burfen wir ja wol ben Theil ber intelligenten Deutschen nennen, bie es fühlen, baf ihre mohlmeinenbe Stimme nicht über freundschaftliche Mittheilung binausreichen barfe, mabrend ber rebende Abeit, ben herrichenten Staatsmarimen fich unbebingt anschließenb, ohne Scheu Alles fagen barf, was ihm beliebt". Die fophiftifchen Anfichten bes frn. Buchholg, g. B. "bie Gefinnung eines Monarchen tonne fcmertich eine anbere fein, als feiner Beftimmung zu entsprechen", ober: "bie Berfaffung eines monarchischen (hierunter verfteht B. abfolut unb unumidrantt monarchifch) Staats muste bie volltommenfte feine weil darin alle Krafte gur Erreichung eines 3wectes nach bem guten Billen eines Einzigen jum Beften ber Gesellschaft gekeitet und geordnet würden" — werben von bem Berf. hiftorisch und bundig wiberlegt. "Gerade die Geschichte unserer Tage", bes merkt er mit Recht, "hat burch eine Reihe trauriger Beispiele bie gerechten Besorgniffe ber Unterthanen reinmonardifcher Ctage ten vermehrt. Das erträgliche Loos, welches ein gerechter und guter Monarch ihnen in ber Gegenwart bereitete, wurden fie mit keinem andern vertauschen, wenn sie Sewisheit hatten, daß es nach seinem Tode sich nicht unerträglich gestalte. Ihre Gebete vereinigen fich baber für bas lange Beben eines folchen Monarchen und mit Bangigleit feben fie über bas Grab binaus in bie Butunft. Darum barf man ben Bunfc nicht tabein, ben bas Bertrauen eines Bolls ju feinem Monarchen beiligt, baf et ihnen Garantien geben moge für bie Fortbauer einer Bermalstung, beren 3weit bas Bohl ber Gefellichaft war. Diefe Garantien find aber gerade der ftreitige Punkt. Die Intelligens verlangt biefetbe von allen Seiten für alle politische Inflitutio.

<sup>\*)</sup> Much hieraber und aber bie junachft angeführte Schrift wird balb ausfährlicher berichtet werben. D. Reb.

nen und biefes Berlengen charatterifict bas Beitalter". 3ch glaube, bağ jeber einsichtige Dann, ber bie Beburfniffe und ben Seift feiner Beit tennt, und nicht von Borurtheilen ober Egois: mus geleitet wirb, biefe wohlgemeinten Borte und Ansichten bes Berf. theilen wirb.

Bei biefer Belegenheit freut es mich, auch noch einer ans bern eben erschienenen Schrift lobend erwähnen zu können, die zwar in einem ministeriellen Sinne verfast, aber nirgends die Wahrheit entstellt, und im Sanzen nur solche Thatsachen beleuchtet, beren mobitbatige Folgen gewiß jeber gute Preuße anerten-men wirb. Die Schrift beißt: "Preußen 1807 und jest, ober was ift in Preußen feit bem Jahre 1807 ausgeführt, um ben gesellschaftlichen Buftand zu verbeffern und zu erheben". Eine kurze, ben Freunden bes preußischen Baterlandes geweihte Ab-handlung vom Regierungerath Dr. Ah. Janke. Sie ift, wie man fcon aus bem Mitel erfeben tann, größtentheils ftatiftifchen Inbalte. Dier werben uns bie Berbefferungen, bie in ber Berwaltung bes preuß. Staats feit bem Jahr 1807 vorgenommen worben, flar auseinanbergefest. Jeber Freund bes Baterlands wird fich folder Fortschritte freuen und munichen, bag man auf der Bahn bie'er zeitzemößen Entwickelung weitergeben und, die Beburfniffe und ben Grift ber Gegenwart ertennend, fich nicht bon ben Borurtheilen und Besorgniffen einer ruchwartsftrebenben Partei abhalten laffe, bem Banbe bie Burgichaften gu ertheis Ien, bie es gur Sicherung jenes guten Geiftes ber Regierung für Muftige Beiten nothig bat. Richts ift aber mehr gerignet, meine oben ausgefprochene Behauptung, bag bie frangofice Revolution von außerft wohlthatigen Folgen fur Deutschland mar, gu beftas tigen, als eben bie Ausführungen bes Berfuffere biefer Schrift. Done bie heftige Erschutterung, bie Preugen im Jahr 1807 von Frankreich aus erlitt, ware man wahrscheinlich noch lange auf ber alten Bahn geblieben, sowie sich benn auch nicht leugnen last, bas von ber Zeit an, wo man aushorte, Frankreiche Einsfluß auf Deutschland zu fürchten, weit weniger burchgreifenbe, reformirenbe Dafregeln ergriffen worben find, als in ben Sahs ren 1807 — 14. Man fing an sich von frabern Anstrengungen auszuruhen und ben Impuls, ben man ber innern, volksthumlichen Entwickelung bes Staats gegeben hatte, nach ber jest herrschenbenden, retarbirenben Politik" mancher Staatsmanner (wie v. Raumer fie richtig nennt) wieder etwas jurudjuhalten. Die Burcht vor ber Revolution und dem revolutionnairen Geifte, unter bem man fich ben Bofen leibhaftig bachte (bie guten Fol: gen hatte ober wollte man gang vergeffen), bemächtigte fich nach und nach so sehr aller Gemuther, das man nur heil in den Anstitten "ber guten alten Zeit" zu finden hoffte. Beffere Ropfe hielten groat nicht viel von jener guten Beit, boch konnten fe fich ber Revolutionsfurcht nicht erwehren. In biefer hinficht errente bier Riebuhr's Ausspruch über bie Folgen, bie bie neues fen frangofischen Greigniffe haben tonnten, großes Auffeben. Man begriff nicht, wie ein Mann, ber fo manche von wohlthatigen Birtungen begleitete Revolution in feiner romifchen Beschichte barzustellen Gelegenheit batte, sich auf einmal so sehr bon biesem lesten Act ber frangofischen Staatsumwälzung einschreden und verwirren laften toante, daß er "in eine, wenn Gott nicht wunderbar hilft, uns bevorstebende Berftorung blick, wie die romtiche Belt sie um die Mitte bes 8. Jahrhunderts unferer Beitrechnung erfuhr, auf Bernichtung bes Bobiftanbes, ber Breiheit, ber Bilbung, ber Biffenschaft". 3ch bin weit ents fernt, an eine folche traurige Butunft zu glauben und hoffe, daß auch die gegenwartige Beit ihre guten Früchte sowol fur die allgemeis ne Wollisation als auch insbesondere für bas Bohl unferes eignen Baterlandes tragen wirb. Freilich find meine Granbe ganz ans bere, als biejenigen, welche herr Ferber in einer über biefes Abema geschriebenen Brofchare: "Gebanten über Riebuhr's Ans ficht ber Guropa brobenben nachften Butunft"") entwidelt. Son: berbar ift bies Buchlein, auch trivial, und fceint taum felbft ju

wissen, was es eigentlich will. Stevolutionen ober vielmehr jem Berfibrung, wie fie Riebuhr abnte, meint ber Berfaffer, batten wir nicht ju furchten, weil - bie Entfittlichung unter ben Bole fern boch nicht fo groß fei als im Jahre 1789. Entfittlichung, Revolution, Beitgeift, Gift, Deft gut ihm Alles gleich, unb babei lebt er in ber ichonen Obantafie, als tonne von einer folden Krantheit; bie in ber Beit lage und fich burch fie fortpflange, wie die Cholera burch die Luft, nur bas Bolt angestedt werben, bie herrschenben bagegen lebten ftets in einer folden Atmosphare,

wohin nie ein folder schablicher Dauch bringe. In ber Shat ift es auffallenb, wie fo viele Beute im bem Bahne leben, Revolutionen rührten nur von ber Entfittlichung bes Bolls ber. Es ift bier nicht ber Ort, bie Grunde alle aufzuzählen, bie eine Umwälzung veranlaffen konnen; aber Zeber, ber einige Geschichtstenntnis bat, wirb 3. B. wiffen, bas bie vies len Revolutionen, die bas alte Rom bis auf bie Gracchen erlebt hat, in der Regel von der hartnäckiefeit, bem Stolz und der Derrichlucht ber reglerenden Partei fich herichrieben, daß, wenn bei der ersten franzosisichen Revolution allerdings Entstittichung bes Bolts berrichte, diese ihren Ursprung dagegen an bem Dofe genommen, und von ba erft verberblich in bie untern Regionen eingebrungen ift. Und welch auffallenbern Beweis, bas die Revolutionen auch von oben beginnen tonnen, gibt es als bie neueften frangbilichen Greigniffe. Bar es bort nicht ber Derricher, ber, anftatt fich an bas Recht und Gefeb zu balten, an bie Billfur und bie Gewalt fich zuerft manbte?

Dieraus leuchtet icon ein, bas bie erwähnte Ferber'iche Schrift minbeftens nur febr ungenugenb und einfeitig ihre Aufgabe lofen tonnte, ba fie von ber firen Ibee ausgeht, Revolutionen hatten ihren bestanbigen Urfprung nur in ber Entfittie

dung ber Bolter.

Indem ich Ihnen hier nun eine Ueberficht ber Uterarifden Lageserscheinungen unferer Residenz gegeben, sei es jum Schlus noch erlaubt, tie politifche Poeffe, ber fcon Billibalb Alexis vor einigen Jahren eifrig bas Bort rebete und bie jest mehr in Mobe tommt, vorübergebend zu erwähnen. Es find namlich in biefen Zagen "zwolf preußische Lieber" von Kart v. holtei erschienen. Jeber gute Patriot wunfcht aufrichtig, bas herr v. hole tel ebenfo viel Poeffe habe, als er Patriotiemus gu haben fceint. Doch bleibt biefer Bunfch leiber nur ein frommer, unerfüllter. Baterlandegefühl barf man g. B. folgenden Beilen nicht abfprechen , wol aber Poeffe:

Und geblieben ift Dein Bilb Mir im Derzen ftart unb milb, Bie in Breslaus alten Mauern Burften , Grafen , Burger , Bauern, Alle wollten mit Dir gebn! -Ronig, fprich, mar Das nicht fcon?

78.

#### Literarische Anzeige,

Durch alle Buchhandlungen bes In: und Austandes ist von mir ju begieben:

William Cobbett's englische Sprachlehre in einer neuen und faklichen Darftellung ber auf ihre richtigen und ein= fachften Grundfage jurudgeführten Regeln. Für Schulen und gum Gelbstunterricht. Dit vielen Uebungs ftuden und einem besondern Anhange für Kaufleute. Für Deutsche bearbeitet und sehr vermehrt von Deine rich Plegner. Gr. 8. 224 Bogen auf Dructe pier. 12 Gr.

Diefe Oprachlehre zeichnet fich neben ihren innern Borgogen besonbers auch noch burch einen ungemein billigen Preis aus. Leipzig, im Mary 1881.

T. A. Brodbaus,

<sup>\*)</sup> Bgl. hieraber Rr. 67 und 88 b. Bl.

# literarische Unterhaltung.

greitag.

Nr. 98.

8. April 1831.

F. v. Aurowelly-Gichen's sammtliche Werke. Erster bis britter Band. Gotha, Flinzer. 1830. 8. 3 Thir. 12 Gr.

Bis jest find une 3 Banbe ber gesammelten Schriften biefes Autors vorgelegt. Bie viel ihrer noch werben tonnten, bas ftebt babin. Der Rec, geftebt freis muthig, bağ er bis babin wol ben Ramen bes Dichters vielfach gehort hatte, inbeg, bei ber Menge alles Deffen, mas bei bem überfüllten Stapelplat bes Wiffenswerthen jebem Gebilbeten vorliegt, noch nicht au ben Werten bel felben gekommen war. Run ploglich wird ihm in Ge fammtheit bargeboten, was einzeln fich vielleicht foch weit burch die Lesewelt verbreitet hat. Wenn man einen Nie men oft hort, und fich so gewissermaßen ein Ruf bes Autors bilbet, ohne daß man das Fundament beffelben kennt, so muß man gemeinhin vorausseben, bag ein folches eriftire. Rec. ging baber wirklich mit biefer Soffmung an bas Durchlesen bes 1. Banbes biefer Schriften. Es wird ihm ichwer werben, zu beschreiben, welchen Ginbruck biefelben auf ihn machten. Eine halb im fteifen Stpl ber aemeffenften conventionnellen Berbaltniffe, balb in eis nem Ornate pathetischen und blübenben rhetprischen Ge wandes gehaltene Einleitung war bas Erfte, was ihm ju Geficht tam. Er erftaunte, bag biefes Prachtftud poetischer Beredtsamleit und altabeliger Bichtigfeit ber Fes ber eines Dichters neuerer Beit angeboren follte, beffen Rame ihm als einer ber bekanntern im Dhe klang; noch mehr erstaunte er über bas Dbiect berfelben, bas nichts Geringeres ift als bie Beschreibung einer Dochzeit: feierlichkeit auf bem Lanbe, mit allen Details über Ruchen, Wein und Chocolabe. Unmöglich fann es Rec. gu feiner eignen Rechtfertigung unterlaffen, eine Stoff= und Stolprobe mit Roten herauszuheben: "Dort nun zumal \*), ber Traualtar war ber jungen Dame geschmudt; baju ber prachtvolle Teppich von vielen geliebten Sanden ber Braut \*\*), ferne und nabe, kunftreich in bedeutungevollen Bilbern gestidt, von Blumen bestreut \*\*\*); bann ber In-

Als fibg' er wie Pfeil vom Geschof! — Wir wurden die Leser beleidigen, wenn wir es für nothig hielten, auf die Plattheiten des Ausdrucks, auf die ungeschickte Zusammenstoppelung halber Gedanken und Empfindungen, endlich auf gewisse, nahe an das Delirium

brang bes bittenben Bolts: boch auch bas schone Fraulein Roschen, an ihrem Chrentage, im Augenblid ber Trauung, feben, die Traurede behorchen (!) zu durfen". -Sat, satis, superque, obwol bas Beste noch kommt, s. B. die Phrase: "bis endlich Alles sie beenbet", als Particis vialconstruction, bazu wie his rebus confectis u. s. w. Wir geriethen in ber That in bie Berfuchung, biefe Borrebe für eine Depftification gu halten, und lafen weiter, namlich bas Gedicht, bem fie jur Einleitung bient, betis teit: "Der entzweite Liebeshof, ober die Provençalen in Reapel. Ein lprifcheiteres Spiel in 3 Bilbern". Wenn wir jemals etwas Langweiliges, Steifes, in Allegorien fich felbst Erstickenbes, den Lefer als bamit schwindelnd Bes taubendes gelesen baben, so ist es biefes "lprisch : heitere Ber mit ben Berfen ber neueften Opernbu: cher bekannt ift, wie man fie g. B. von ber Deifterhand bes berliner Theaterpoeten Berklots vielfach befist, ber hat einen Begriff von der Dichtungeweise bes Drn. von Rus rowstn = Gichen.

Dergleichen Werke analysteen, ihre Unhaltbarkeit, ihre Langweiligkeit barthun, hieße bas Faß ber Danaiben sulen, und ware eine ebenso bankbare Arbeit, als Schikaneber's "Zauberstöte" ernstthaft kritisch zu beleuchten und zu untersuchen, worin die Mängel derseiben beständen. Es kann dem Recensenten kaum um Beweise zu thun sein, daß er Recht in seinen, freilich dem Dichter nicht anges nehmen Behauptungen hat, denn jeder gebildete Leser, der das Buch nur in die Hand nimmt, wird sich sogleich das von übeizeugen. Dennoch heben wir auch hier einige Proben heraus und versichern auss Wort, daß wir das nach nicht suchen, sondern nur geradezu ausschlagen und absorbeiben:

chreiben:

Es reitet ber Mitter zum Ariegstanz

Se dulb los (!!) wiebert sein Ros, u.s. w.

Er zieht von den Bergen, er schauet ins Ahal,
Steht unten ein Schlößlein und fühlet Qual;

<sup>\*)</sup> Bahrhaft homerifche Ruance und Partifeln.

<sup>\*\*)</sup> Bermuthlich eine Defatoncheire, eine Tochter bes Briareus.

<sup>\*\*\*)</sup> Es wird gewiß nicht nothig fein, auf biefen Aung der Objecte und Subjecte bes Sages burcheinander bin auf-

mertiam ju machen. Gin guter Quartaner corrigirt ben Sag leicht.

firelfende Bergleiche und Bezeichnungen bes Seelenzustanbes noch besonders aufmerksam zu machen. Bisweilen geht es zwar etwas ebener fort (besonders wenn der Reim den Dichter nicht qualt), und wir gehen auf nüchternen Jamben dahin, ohne Gedanken, ohne Bild, ohne Kraft, aber alle 25 Zeilen erneuert sich der baare Unsinn wieder. Bon der Berskunst bes Poeten geben wir noch ein Beispiel:

Schrecklich seh ich mich umstellt Bie ein Reb in Idgers Areiben. Sou ich flieben? Soll ich bleiben? Alles, Alles ist verfehlt!

Richard III. ruft: "Mein Königreich für ein Pferd!" Hen. v. Sichen könnte rufen: "Mein Königreich für einen Reim!"

Uebrigens füllt ber Berf. ben ganzen Band mit bies fen Gelegenheits ober Polterabendsgedichten, die gewiß jeder Stadtpoet ebenso gut für sein Publicum liefert. Nur ein ideales Werk schließt sich an: "Clotilde, tragissches Mono = Melodram". Wir fodern den Leser auf, den Bersuch, es zu Ende zu lesen, der und mislang, selbst

gu machen.

Wir haben ben 1. Banb ber gesammelten Schriften mit möglichfter Gewiffenhaftigfeit gelefen, bis wir in bem Mono = Melodram fteden blieben. Darf man aber nach folden Proben ben Unspruch an die Beit eines Mannes, ber fich afthetisch und wiffenschaftlich belehren will, mas chen, bağ er bie opera omnia eines folchen Glaffifers fins bire? Benjamin Conftant ergablte tur; por feinem Tode: "Ich habe heute mit 2 mertwurdigen Menfchen gefpeift; ber eine berfelben war br. Caille, ber burch bie Buften bes Innern Afrikas bis nach Tombuktu vorgebrungen ift, und ber andere herr von N., welcher verfichert, ben Ros man bes hrn. v. D. gang burchgelefen gu haben". Uebergeugt bin ich, bag, wenn bes berühmten Redners Beit ibm gestattet batte, fich mit etwas Anberm als ber claffifchen beutschen Literatur gu beschäftigen, er einem beharrlichen Durchleser ber Ruroweth : Eichen'ichen Schelften einen Plat an der Seite Caille's angewiesen batte. 3ch will baber auch die folgenden Bande nicht recensiren, will gern eingestehen, baß felbft bas Durchblattern berfelben mich mit bem Dauch einer tobtlichen Langweile, eines afthetifchen Ueberdruffes angeweht hat. Allein, hier und da bin ich boch auf intereffante Entbedungen geftogen. Es war namlich vorauszusehen, daß ein Dichter, ber bas Schone fo rein empfunden hat, es fo meifterhaft barftellt, auch ein tiefer Forfcher im Gebiete ber Bahrheiten und bes Gebantens fein muffe. horr v. Aurowety: Eichen ift Dip: tholog, Siftoriter, Philolog, Runftphilosoph wie Giner. Wer fein Epos: "Die Berftorung von Tantalis" gelefen hat und nachstem bas bramatifche Gebicht: "Untergang ber letten Dbinstirche, ober Preugens Aufdammerung. Ein Das tionalgebicht ") in 4 Bilbern" (ber Berf. rebet gern in

Bilbern), ber weiß, welche neue historische, symbolische und philologische Combinationen ber schaffenbe Genius bes ben, v. Giden aufgestellt bat. Wenn Bof ichon Creus ger's "Symbolit" angriff und ihn wegen seiner Conjectus ren halbrichtiger Facta einen Blatterer nannte, fo murbe er bei Aucowety : Eichen's Entbedungen wie angewurzelt und angebonnert (attonitus) bagestanden haben. — Es ift gwar fcwer zu vermuthen, bag Philologen bie Berte Eichen's und Recenfionen barüber tefen, ich glaube foggr, Riemand lieft fie, bennoch muß ich eine Probe von bes Berf. fpmbolifch = biftorifcher Philologie liefernt. Bit treffen biefelbe Band III, G. 194 fg. Bas beift Riobe? Dier verftummen Bolf, Bodh, Dermann, Better und wer fich fonft jemals Grieche ober Lateiner getraumt bat, Riobe heißt: "Ich erlosche grollend bas Sonnenthum".\*) Denn bas Bort Nicht besteht aus ben Bortern vibyw, ich benete, fpule ab, + loβόλος, Gift auslaffend, + ήως, bas Licht, bie Sonne; folglich, und nichts ift naturlicher als Neoßy == ich verlosche grollend das Sonnenthum. Ber biefe Beweisführung nicht verfleht, wer nicht einmal einfieht, baß fomit alle auf y endigenben griechischen Beis bernamen (bie blinden Philologen hielten bas bieber the die Geschlechtsenbung) von ich ftammen, bem ift freilich Die Sonne noch nicht aufgegangen, Die Drn. Rurowsto-Eichen bei biefen Unterfuchungen geleuchtet, ober ben Scheitel perbrannt bat, melches uns eins gilt.

Aber mober hat Dr. v. Gichen bas Alles? Folgt et vielleicht anbern scharffinnigen Etymologen? Gi bewahre! Das Genie bricht fich felbst seine Bahn und findet die Golbabern, die ber bumme Bergmann nach mineralogie ichen Kormationen sucht, mit ber Bunschelruthe. Der Berfaffer gesteht bies S. 209, wo er uns fagt: "das nur aus freithatigem Combinationsvermogen allein eine Naturkraft, und nirgend durch Belehrung geleitet \*\*), bas feit Sabrtaufenben tief Berborgene fich fur ben Anfagenben aufthat". Und was hat fich ihm aufgethan? "Dag ber beutsche Orden ber Bewahrer ber allerunfinniaften Geheimniffe war und biefe nach Preugen verpflangte", wo Dr. v. Gichen fie jest gang allein befist und behalten mag. Satten uns bes Berfaffere Gebichte nicht als Gegenprobe gedient, fo wurden wir feine Abhandlungen als nicht übel ersonnene Scherzelgutgebeißen haben. Aber ach! So bleibt uns teine Bahl!!

Ein warbiger Geiftlicher am Bohnorte bes Referenten, welchem seine Berbienfte und langjahrige treue Dienstzeit Sig und Stimme bei ber geiftlichen Oberbehorbe hiefigen Ortes und einen Orben von ber Gnabe scines Lanbesheren verschafft haben, remittirte bas eben angezeigte Buch bem Buchhanbler, welcher ihm baffelbe zur Ansicht zugeschickt hatte, mit bem auf ber

<sup>\*)</sup> Im gemeinen Leben pflegt biefer Rame Gebichten und Berfen von ber Nation, die sie als theures Eigenthum abop: tirt, beigelegt zu werben. Dr. v. Gichen tauft sein Bert gang unschulbig selbft so und ftempelt es zum Nationals

Die Briefe ber frommen Manner bes 19. Jahrhunderts. Ein Spiegel jur Beforderung mahrer Frommigkeit. Abtenburg, hofbuchbruckerei. 1831. Gr. 8. 20 Gr.

eigenthum. Da fleht man, bas felbst zur Befcheibenheit einige Grammatik gehört.

<sup>\*)</sup> Berminfcht nur, bağ bas Sonnenthum bie Riobe verlofduel \*\*) Bir glauben, glauben, glauben!

Abreffe an ibn im Capibacftple abgefaften Rudffreiben: Seht als ein Buch, bas mit Ehren weber gebruckt werben fonnte, noch gelefen werben fann, ungelefen gurud. Referent führt biefe Anetbote nur aus bem Grunbe an, weil er gang ans berer Ansicht ift, und weil die Worte bes wackern Mannes eis nen hiatus enthalten, welchen er hinwegzubenten außer Stande ift; benn wenn bas Buch ungelefen gurudigeht, woher wuste man benn, baß es mit Ehren weber gebrudt noch gelefen werben fonnte? Satte er es aber gelefen, fo ging es nicht unge-lefen gurud, folglich tonnte es wol mit Ehren gelefen werben, benn fonft hatte ber Schreiber es nicht gelefen. Auf ben Ginwand, bağ jenes Urtheil bem Rudfenber hinterbracht worben, fann bier nicht eingegangen werben. Genug, bas Buch ift von einem febr ehrenwerthen Manne verfannt und wird von Anbern ein gleiches Schickal ersahren, weshalb Referent nicht umbinkann, biffentlich darzulegen, daß es ein solches nicht verdient. Das die Bestimmung des Buches "zum Spiegel wahrer Frommigkeit" kein frevelhafter Spott oder mußiger Zusas auf dem Titel st, ergibt schon das Borwort, welches denn auch, dem Berfaffer felbft nicht angeborig, fonbern aus ben Gebichten eines uns übrigens nicht befannten herrn v. Pfeil entlehnt, ben tiefen Ginn beffelben fur Aufrichtigleit ber Gesinnung, Lauterteit ber religibfen Begriffe und einer auf bie driftliche Ethit gegründeten handlungsweise befundet. Bir möchten behaupten, bas gange Buch solle ein Commentar biefer Absicht fein. Daß fich ber Berfaffer babei ber sonft gewöhnlich wiber bie Religion getehrten Mittel, Spott, Sohn und germalmender Satyre be-bient, ift gwar außergewohnlich und beshalb frappant, allein, nach bes Referenten Reinung, nicht verwerflicher als ber Gifer, bem fich auf bffentlicher Rangel faft bis gur Beleibigung eins geiner Mitglieber ober ber gangen verfammelten Gemeinbe übrb gens vortreffliche Prebiger ungescheut und ungestraft überlaffen. Sowie im Grunbe Aragobie und Comobie in bochfter Potens einerlei Biel haben und die Berfinnlichung von Bahrheiten bochs ften Intereffes nur in verschiebenen Formen anscheinend bivergirende Bege versuchen, so ift bie Beranschaulichung ber bochs ften und reinsten religiöfen Ansichten ebenso gut mittels bes feierlichen Ernftes in Unbachtsbuchern, als mit ber ironischen, faunischen Manier bes Satyre recht wohl moglich, und wir tonnen aus biefem Gefichtspuntte bem Berfaffer burchaus teinen Mangel an ehrhafter Gefinnung beimeffen, tonnen ibn aber por bem Berfanntwerben nur mit bem leibigen Arofte regaliren, baß ja bas ausgezeichnete Product in bas Laboratorium literas rifder Subeitoche manbern und Rritifen aller Art über fich ers geben laffen muß. Ber aber einen farten Geift nicht vertras gen fann, ber laffe bie Flasche, worin er ftedt, wohl vermahrt, bamit feine fcmachlichen Rerven nicht betäubt werben und im blinden Erguffe ber Salle bem bober ftrebenben Ginne, ber fols che Productionen fcuf, nicht bas toftbarfte irbifche Gut, Die Ehre, abgesprochen wird. Wen hat hoherer Ernft erfullt als Aristophanes, Petronius, Juvenal und wer hat gleichwol lascivere Bemalbe geschaffen, bie, auf bem hintergrunde ichauberhafter Bahrheit aufgetragen, ben unendlichen Schwung bes Griffels betunden, welcher fie hinwarf? Wir find nun nicht gefonnen, ben Berfaffer ber "Briefe frommer Danner" jenen uns fterblichen Biglingen in bechfter Potens zu vergleichen, allein, wir muffen ibn rechtfertigen vor ben unverftanbigen Folgen leichtfertiger Urtheile. Seine Absicht geht auf die Bernichtung alles wirflichen, eingebilbeten und erheuchelten Dochmuthes, web cher leiber in bem religibfen Treiben unferer Tage fich ausfpricht. Gine fingirte Correspondeng einer Angahl fogenannter Erweckten und in Chrifto Betehrten bat bem Berfaffer hierzu bas am meiften geeignete Mittel gefchienen. Uebertreibung unb fauftbides Auftragen ber garben zeugen zwar von tedem Ueber-muthe, aber nicht von Unbefonnenheit und leichtfertigem Dobne mit ben beiligften Angelegenheiten. Bebe Dem, ber bei ber Lec ture in fich eine Bermanbtschaft mit ben frommen Correspon-benten wahrnimmt; für biefe ift bas Buch ein Spiegel und eine Warnung, ben Beg ber ungeschmintten Bahrheit wieber zu

betreten, ben unfer gottlicher Eribfer nicht genug anempfehlen tonnte und welcher er felber ift. Die Ausgelaffenheit, wels de bas Clement ift, worin bie Thorheiten ber frommen ginfterlinge fcmimmen, ift offenbar nicht bie Grunbfarbe im Cheratter bes Berfaffers, fonbern bes Bilbes, worin fich ibm bas Areiben jener Leute geigt und beffen Garicatur nur einen Belea au ber Brifche und bem Bermbgen feiner Phantafte liefert. Gs bient ju nichte und wurbe unrecht fein, wiber ben Berf. Bage aus feinem Buche bier wieberzugeben, welche, aus ihrer eigenthumlichen gaffung geriffen, boch nur ben Anfchein eines Lebens gewähren wurben, wie bes aus bem naturlichen Bafferaufente balte entnommenen Bifches. Genugen mag bie Berficherung, baf biefe 50 und etliche Briefe wol bie Summe ber haupts verirrungen schilbern mochten, welche Bertebribeit, Botheit und heuchelei in die religibsen Ansichten und Bestrebungen absichte lich und unbebachtfam hervorzubringen pflegen und vermogen. Originale einzelner Buge ber bier auftretenben Reprafentanten ber religibfen Berfinfterung finden fich leiber nur gu baufigs allein, wir hoffen und bitten ben himmel, bag es teine Ungen beuer geben mag wie bas Scheufal, welches in biefen Briefen als Paftor Fetifch, und ber fcpredlich personisicirte religible to-tale Irrfinn, welcher als Schufter Mochol hier bebutirt. Ras turlich befteht bie hauptftarte biefer craffen Dietiftereien, von benen ber felige Graf v. Bingenborf, obgleich bamale in einem anbern Ginne, bichtete:

> Ein einzig Bolt auf Erben Will mir anftößig werben Und ift mir ärgertich: Die miferabein Ebriften, Die tein Menfch Pletiften Betitelt, als fie felber fich!

in ihren Bunftconventiteln. Bie bie Borfehung fich aber gerabe ber größten Uebel als Mittel gegen fie felber bebient, man bente an Rapoleon, fo hat ber Berf. ben befagten Mochol felbft benubt, um ber mit ihm allierten Banbe ben Garaus gu maschen. Seine Berrudtheiten gebeiben am Enbe fo weit, bas er felbft ben übrigen Erwecten anftobig und baber von ihnen ans geftofen wirb. Seine nunmehr jammervolle Lage veranlaßt ibn. bei einem vom Berf. fingirten Eribunale, ber Tugenbund ge-nannt, welcher fich mit Steuerung bes religibsen Unwefens ber Eroptojefuitifchen Pietiften befcaftigt, ben gangen Deben angue geigen. Bum Beweife ber Bahrheit feiner Anfchulbigungen bringt er bie abgebruckten Briefe bei, und ber Augenbund in-quirirt auf Grund berfelben peinlich wiber bie gange faubere Rotte und gibt ein ohne Appellationsbefugnis rechtstraftiges Ertenntnif, worin bem gangen Bunbe ber Finfterlinge ber Stab gebrochen und ben verworfenften unter ihnen bas Urtheil gw bictirt wirb. Wer aus bem Borworte ben bochften Ernft bes Berfaffers noch nicht capirt hat, muß es nach Lefung biefes Urtheiles, welches mit ebenso viel Scharfe, naiver Unbefangenheit als marbevoller haltung bie Sollhausleien ber fcmargen Braber guchtigt. Ginige angehangte Briefe enthalten noch einige Buches dusfaue, an benen es übrigens im Berlaufe des Buches durchaus nicht mangelt, auf andere Berfcrobenheiten und Anmahungen, welche gegenwärtig im Schwange find, unter andern febr wiesige Bemerkungen über einen uns übrigens web ter nicht bekannten Professor extraorbinarins ber noch extraore binairern, b. b. Degel'ichen ober eignen Philosophie gu Balle, beffen weitere Betanntichaft nach bem bier über ihn Mitgetheile ten fowerlich ein Befer munichen mochte.

Blid auf einige Steuerverhaltnisse im Königreiche Sachfen. Bon B. Gerhard. Leipzig, Brochaus. 1831. 8. 6 Gr.

Die fachfifche Steuerverfaffung ift unter ftrengem Fefthalten ber aus bem Feubalfpftem hervorgehenben Bebingungen, wie bas Bebürfuts ber Beiten es mitfichbrachte, in mehren Sahrhunderten nach und nach ausgebilbet worben. Daber richtige ftaatswirthichaftliche Principien ihr weniger gum Grunde liegen, als mit ber Beit theilweis wenigstens in fie erft bineinges tragen worben find. Doch wurde bies ftets burch bie Erhal-tung ber Ergebniffe ber altgermanifchen Lehnsverfaffung febr erfdwert, wohin benn auch ber Umftanb mit ju rechnen, bas bie gangen von ben Stanben bewilligten Steuern nur fubfibias rifder Ratur, von ihrem Entfteben an bis auf bie neueften Beis ten, waren, inbem fruber ber gange und jest noch ein großer Abeil ber Staatsausgaben aus ben eigentlichen lanbesberrlichen Bevenuen, als aus ben Domainen, Forften, nugbaren Rega-ften, Bollen u. bgl. fiefalifchen, urfpranglich schon mit ben Stammbesigungen bes boben beutschen Abels verbunbenen Gin-tanften beftritten murbe. Bermoge biefer langsam erfolgten Entwicelung unferer Steuerversaffung, beren Quellen nicht in Sebermanns Sanden und beren Studium noch weniger Jedermanns Sade, ift fie gu ben fcwierigften und verwichelteften Theilen bes fachfifchen offentlichen Rechts gu rechnen. Rur Der, bem entweber fein Beruf in diese Berfassung felbst einführte, ober bem ein gludliches Schidsal geheimgehaltene Quellen offnete, bie jeboch in neuerer Beit mehr befanntgeworben, tonnte biefen Theil der Ber'affung genugend aberfeben. Fur die große Dehrheit ber Uebrigen und alle Die, welche publiciftifche Stubien nicht ex professo getrieben, blieben bie Steuerverhaltniffe ein unbefanntes Band. Gehr bantenswerth ift es baber jebens falls, bağ ber or. Berf. vorliegenben Schriftchens bem großen Publicum und allen Denen, welche eine neue Beit gur Theils nahme an ben Berhandlungen im Großen ober Rleinen beruft, bis 6. 85 eine gebrangte Ueberficht ber Entftehung und zeithes rigen Berhaltniffe unfers Steuerwefens, unter befonberer Beraushebung ber ftanbifden Berhandlungen über beffen projectirte Beranberung, wobel bie Banbtagsacten benutt, vorlegt. In bem Bolgenben fpricht ber Berf. in 6 §f. feine Ansicht aber bie neue Bestaltung ber Steuerverfaffung aus, wobei man nicht vertennen tann, bag man einen Mann fprechen bort, ber bas Leben nicht blos aus Buchern, sondern aus der Wirklichkeit der Geschichte kennen gelernt. Allgemein anerkannt ift ber auch bier ausgesprochene Sab, bas nur der reine Ertrag den Dasfab ber Befteuerung abgeben tonne; wie aber biefer ju ermittein, und wie ein richtiges Berhaltnis zwischen birecten und indirecten Steuern zu finden, bleibt ftets eine fehr schwierige Aufgabe. Dit Recht fpricht ber Berf. für eine Bereinfachung unfers Steuerfoftems, Regulirung ber Grundfteuer nach einer neuen allgemeinen Canbesvermeffung und Bonitirung, wobei ber Roftenaufwand nicht gu fcheuen, ba bie Arbeit für Sabrbunberte bauert, fowie fur Ablofung ber Steuerbefreiungen burch ein nach bem neuen Steuerbetrag auszumittelnbes Capital in Staatsobligationen, und widerfpricht babei bem Borfchlage, ber in ber turglich erschienenen Schrift: "In bie Stanbe bes Ronigreichs Sachfen"\*), über biefen Begenftand gefcheben.

Der §. 15. des Entwurfs der Berfassung des Konigreiche Sachsen verheißt ebenfalls ein neues Steuerspitem, unter Berruckschiegen ber tünftigen Jollverhaltnisse des Landes, auf der Rothwendigkeit der Berf. S. 35 ebenfalls hinweist. Die neue Standeversammlung wird hierüber zu berathen und zu urtheilen haben. Daß aber die dahin dieser Gegenstand noch oft besprochen werden wird, ist als gewiß anzunehmen, und Recmunscht von herzen, daß diese Besprechungen mit berselben Borderitung, demselben praktischen Takt und berselben Ruhe gesschehm mögen, wie es der Dr. Berf. in vorliegender Schrift gethan, mit bessen Borschilag einer einzigen Steuer Rechübrigens sich nicht ganz befreunden kann, indem ihm die Trennung der Grundsteuer von der der nicht Angesessen aus vielen gelegentlich auszusührenden Gründen sich zu empfehlen

scheint.

Correspondenznadrichten.

Bieten, im Darg. Der Gifer bes Minifteriums, bie Univerfitat gu beben, bie afabemifchen Unftalten zu vervollfommnen und bie noch nothis gen Inftitute ins Leben gu rufen, beurtunbet fich auf vielfach erfreutiche Beife; burch feine Bemühungen bat bas neue Ali-nitum in bem herrlichen Cocal bes neuen Universitätsgebaubes feine Birffamteit beginnen tonnen, und fteht nun ju erwarten, bag ber Mann, welchem bie Direction biefes Instituts über-tragen worben, in ber unmittelbaren Rabe beffelben eine Amtsmobnung erhalte, um ihm feine ausschließliche Thatigfeit gu wibmen; nicht minbern Werth legte bie bochfte Beborbe barauf, bag bie Universitat endlich in ben Befit ber Doubletten aus ber großberzoglichen hofbibliothet zu Darmftabt gelange. Dit bem neuen Jahre sind zur Uebersendung berseiben Anstalten getrofe fen worben. Die neuerrichtete katholisch etheologische Facultät trägt nicht wenig zur Bermehrung der Frequenz der Universität bei; in dem ersten Semester wurden 40 Studenten der kas tholifchen Theologie inscribirt, unter welchen die Balfte Austanber. Die Waft ber Professonen bieser Facultat ift ber Art, bas sich teine verminderte Frequenz surchen läßt, wenn auch in Marburg eine katholische Facultat ins Leben tritt und die nassauische Regierung sich mit Aurhessen verdindet, wie sie sich, in Dinfict ber anbern gacultaten, mit Stringen verbunden bat; bie Bahl ber Raffauer, welche unfere Universität befuden, ift feit biefer Berbindung mit Gottingen von Jahr zu Jahr geftiegen. Man hat fich vielfach bemitht, unferer Staatsregierung die Schulb beigumeffen, baf Raffau fich einerfeits mit ber handverfchen Regierung in Berbinbung feste, anbererfeits, in Betreff ihrer tatholifchen Theologen, ein Gleiches mit Surbeffen ju thun beichloffen bat. Ref. weiß gewis, bas fruberbin Schritte von Seiten unferer Regierung gefcheben finb, um Raffan gu vermogen, Diegen gur Canbesuniverfitat gu ertiaren, was aber von Seiten Raffaus gerabezu abgelehnt wurde. Im Anfange bes vergangenen Jahres nun machte bie naffauische Regierung ben Antrag, bie Regierungen von Deffenbarmftabt, Rurbeffen und Raffau mochten fich babin unter einanber vereis nigen, bas eine tatholifch theologifche Facultat auf gemein Schaftliche Roften in Gießen ober Marburg errichtet werbe. Ungefaumt erhielt bie herzogliche Regierung bie Erwiberung, bas bas großherzogliche Minifterium fcon beichloffen habe, in Gie-Ben eine tatholifch theologische Facultat ju errichten, also eine Berhandlung mit Aurheffen in ber angetragenen Art nicht ftattfinden tonne, indem man auf die Theilnahme an einer zu Marburg gu errichtenben Facultat nicht mehr eingeben tonne, bas man aber mit Bergnugen febe, wenn nunmehr Raffau fich mit bem Großherzogthum Deffen in ber vorgefclagenen Art vereinige, jeboch verlange man nicht, baß Raffau irgend einen Beitrag gu ben Roften leifte, fonbern werbe biefe jebenfalls aus inlanbifden Dits teln zu bestreiten bereit fein; man bitte baber um nabere Propost tionen gur weitern Orbnung biefer Angelegenheit. Die naffauifche Regierung ift auf biefe Rote bie Antwort fculbig geblieben, welde biefen uneigennühigen Unerbietungen gewiß geworben ware, wenn fie eine folde Berbinbung gewunscht batte.

#### Frage.

In Ar. 365 b. Bl. f. 1830 fieht: "Gode, Kloh, Merkel und Conforten waren boch noch gründlich und gewissermaßen selbst ehrlich, sie hatten Kenntnis, mitunter sogar Gelehrsamkeit, sie wußten, was sie wollten". Iweiselhaft aber bleibt es, was Refinit der Zusammenstellung jener 3 Ramen andeuten will. Welcher Goge ist gemeint; etwa Johann Melchior Gdze, der hamdurger hauptpastor? Wie kommt dieser gründlich gelehrte Mann neben ben talentvollen, aber im lastiven Muthwillen untergegangenen Alos, wie Beide neben Garlieb Merkel, der weberkenntnis, noch Gelehrsamkeit, noch Talent hatte, sondern nur frech bestig war.

Dierzu Beilage Ar. 10.

# literarische Unterhaltung.

Sonnabend,

Mr. 99.

9. April 1831.

### Ruffische Rovellen und Darden.

Raramfin war ber Erste, ber ruffische Driginalnovellen fchrieb. Seine "Arme Life", "Die Bolarentochter Ratalie" und andere Ergablungen wurden mit Bewunderung aufgenommen und vielfach gelefen. Doch blieben biefe Muster mehr als ein Jahrzehend ohne Nachahmer, und Aler. Beftushem mar ungefahr ber Erfte, der nach ihm mit Driginalnovellen auftrat, ohne jedoch feinen Borgan: ger ju erreichen. In ben letten 2 ober 3 Jahren finb aber ploplich viele Novellenschreiber erftanden, die die Almanache und Zeitschriften mit ihren Productionen so reich= lich versorgen, daß man nicht mehr über Mangel an No= vellen klagen barf. Wo eigne Erfindung fehlt ober boch nicht ausreicht, lehnt man sich, wie anderswo, an die Geschichte und liefert historische Novellen, Undere suchen fich burch Ortobeschreibungen auszuhelfen, und fo muß Geschichte und Erbbeschreibung bas Belanber liefern, an bem man die oft durftige und schwache Pflanze einer mager ersonnenen Novelle ranten lagt. Die ruffifche Ge= fchichte, wie bas weite Raiferreich felbft, liefert ben Schreibluftigen mertwurdige Facta und febenswurdige Gegenden genug, um bas Bemalbe ber geringfügigen Schickfale irgend eines liebenden Paares mit diefem Goldarunde ausguftatten. Damit man febe, wie die Berfaffer fich babei nehmen, überfeben wir ben Unfang einer geographischen Novelle (warum follen wir biefen Musbrud nicht brauchen, fo aut wie ber einer biftorischen Novelle bereits recipirt ift?), beren Scene in ben Babern bes Rautasus svielt, alfo in genug entfernte Lanber führt, um bem überfattigten Lefeappetit etwas Neues zu bieten. Diefelbe ift überfcrieben: "Ein Abend im Rautafus", und fullt bas vorjah: rige Septemberheft ber Beitschrift: "Syn oteczestwa" (b. i, "Sohn des Vaterlandes"), und hebt also an: "Da liegt ber Berg Elborus, fagte ber Rofat, ber mich nach bem Babeort Riflowodet fuhr, indem er mit der Peitsche bin= wies. In ber That zeigte fich mir jest ber Rautafus, ben ein bichter Nebelschleier bis bahin bebeckt hatte, in seiner wilben Schönheit, seiner ernften Große. Anfange fiel es fcwer, feine beschneiten Spigen von bem weißen Bewoll zu unterscheiben, bas auf ihm lag; aber ein ploglicher Windftoff, und die Rebel bewegten fich, schoben fich in einander und schwebten babin, von ben gadigen Berg-

gipfeln vielfach gerriffen. Die Sonne ging eben unter. Ein rofenfarbenet, unfaglich reizenber Schimmer fcmols auf ben blaulichen und gleichsam butchfichtigen Gisspigen Des Bergkammes, inbeg vorübereilenbe, alle Farben bes Regenbogens wieberstralende Wolfchen bie anmuthigften Schatten ausstreuten und ben Unblid noch zauberischer machten. Ich konnte mich nicht fatt feben, nicht genug ber Unficht mich freuen, die mir der Rutafus bot; ich begtiff, warum man eine Gebirgegegend bie Poefie ber Matur nenne. Aber schon erlosch bas Abendroth. Die Bergspipen versanken eine nach ber andern in die Finfterniß bes Thales, nur ber zweigipfelige Elborus leuchtete noch wie ein Doppelaestirn über ber dunkeln Klut ber Res bel; aber auch er ging endlich barin unter. Jest fielen einzelne Regentropfen; ber Wind trieb ben leichten Sand ber Steppe zu hohen Saulen empor, und mein rafch bahins eilendes Postwagelchen griff bem Winde gleichsam ins Sandwert und trieb abnitche Staubwolfen auf. "Wie weit?" fragte ich ben Fuhrtnecht. "Roch eine halbe Werft", antwortete er, und in bemfelben Augenblick fubr ein Blibftral nieber und erleuchtete bas nahe Lager ber schüßenden Rosaten und bie in geringer Entfernung bavon liegenden Saufer und Sauschen ber Babegafte. Ich war gu feiner Gile verbunden, und fo befchloß ich, in Riflowobst 1 oder 2 Tage gugubringen, um meiner Rengierde gu genugen, bie Babegefellschaft tennen zu lernen und viels leicht auf alte Bekannte ju treffen. Der Bapfenftreich ward eben geschlagen, und die Wirbel ber Trommel halls ten in ben Strafen wieber, als ich in bas Gaftzimmer bes Wirthshauses trat und am Abendtisch 2 meiner gus ten Freunde fand. Nachdem ich meine Reuigkeiten gegen bie ihrigen ausgewechselt hatte und ber vergangenen Zeit gedacht, erhielt ich Dufe, an bem allgemeinen Gefprach Antheil zu nehmen. Das Abenbeffen mar beenbigt, aber ungefahr 10 freisinnige Gafte, die ben Borfchriften bespos tifcher Merzte eben teinen blinden Behorfam gefchworen hatten, bachten nicht baran, bie Abenbtafel zu verlaffen, und aus ber bedeutenben Angahl leerer glaschen ichloß ich, bağ bas Baffer bes Rautafus eine wunderbare Wirkung auf fie außere, namlich: in ihnen Durft nach Wein hers vorbringe. "Nun, wie geht es unsern mostauischen Schons beiten?" fagte ein junger Mensch in ungarischer Rleis bung, indem er einem Dragonerhauptmann und einem

Garbecapitaint, zwifchen benen er faß, bebeutenbe Blide guwarf. Dein Freund, ber mir ben Ramen und ben Stand eines jeben Gaftes angab, flufterte mir ins Dhr, baf bies ein Mutterfohnchen fei, bas aus bem weißfteis nernen Mostau getommen mare, um im Babe feine gers rutteten Bermogensumftanbe wieder herzuftellen. "Reizenb wie immer find fie", antwortete ber Garbecapitain in einem gleichgultigen Tone, indem er fich auf feinem Geffel bin und ber schautelte. "Sagen Sie vielmehr himmlisch", rief ber bartige Dragonerhauptmann aus; "tann man von Schönheit fo troden fprechen?" "De, Kellner, eine glasche Champagner!" "Erlauben Gie mir, lieber hauptmann", verfette ber Garbecapitain, "Ihnen freundschaftlich gu bemerten, baf es fur Sie leicht ift, in Etftafe uber jene Araulein aus Mostau ju gerathen, ba Sie lange Jahre hindurch bie Grenge bewacht, ober Streifereien gegen bie Bebirgsvoller unternommen und blutige Scharmugel bes fanben haben. Jeder, ber gewohnt warb, die Frauen nur burch fein Fernrohr gu erblicken, wird bie erfte gebilbete Dame, in beren Rabe er tommt, fur Ideal ber Bollkommenbeit halten. Aber ber Grund liegt nicht in ihr, fondern in ihm. Sie, Dr. Hauptmann, brennen, und ber Gegenstand vor Ihnen ift im Wiederschein Ihres Feuers, ohne burch sich felbft stralend gu fein". "In Ihren Worten, Capitain, ift viel Wahres", entgegnete ber Dragoner, "viel Bahres, aber groffchen Biel und Alles Hegt bas weite, tiefe Meer. Much ich tenne bie Weiber. 3ch rebe nicht von ben tatarischen Frauen im Raufasus, von benen die allerschönste, ihrer arabischen Erziehung gemaß, nur bagu gut ift, um uns die Pfeife angubrennen, auch nicht von ben Grufinerinnen, beren Dummheit fo groß ift wie ihre Schonheit. Gine andere Sache ift es mit Cirtafferinnen; allein, wir find verdammt, fie nur von weitem anzustaunen wie die unersteiglichen Sohen bes Rautafus und feben fie taum fo oft wie eine Sonnen= finfterniß. Aber ich habe auch in Residengen gelebt und fah bie Welt nicht burch ein Schluffelloch; ein gebilbetes Frauenzimmer ift fur mich zwar eine Geltenheit, aber boch tein ungesehenes Wunderthier". "Richt was ichon, ift une lieb, fonbern was uns lieb ift, bas ift fcon", bemertte ein mobibeleibter Gutebefiger aus Rjafan mit fcallhafter Diene, überzeugt, etwas Geiftreiches gefagt ju haben. "Dies Sprichwort ift ohne Unwendung auf mich" erwiberte ber hauptmann. "Ich urtheile unpartelisch und behaupte, bag fur diesmal bie beiben Schonen aus Dos: Equ liebenswurdiger find als die hier anwesenden De= tersburgerinnen, mit ihren mobischen Rleibern und fublis nirtem Tone. Meine herren, auf die Gefundheit ber beis ben Moskowiterinnen!" Da man fah, daß ber Cavalerift fich erhiste, fand man für gut, ihn nicht weiter burch Alle Glafer murden gefüllt und Wiberfpruch zu reigen. einmuthig geleert. "Auf das Wohl ber himmlischen Bluten, die am Ufer bes Fluffes Dostwa fich entfalteten und bier im Thau bes Raukasus fich erfrischen!" sprach jest ein junger Schriftsteller, Mitarbeiter am "Mostauer Damenjournal", indem er ben vom hauptmann ausgegebrachten Toaft in feiner Art wiederholte". Dies Ge=

fprach wird noch mehre Octavseiten weit fortgefest, bis bie Gefellchaft barauf tommt, fich Gefpenstergeschichten gu ergablen; boch wir halten mit ber Ueberfegung bier ein, indem wir glauben, burch bas mitgetheilte Fragment genug= fam gezeigt zu haben, wie auch wiffifche Novellenschreiber bereits hinter bas Geheimniß getommen find, burch Bermetrung bes Gesprachs bas Bachethum einer zu producirenden Novelle traftig zu beforbern. - Gine andere Novelle, gleiche falls im vorigen Jahrg. bes "Sohnes bes Baterlanbes" abges brudt und, wie es icheint, von bemfelben Berfaffer, ift betitelt: "Ispytanije" (d. i. "Die Prufung"). Sie führt ums in bie hohern Rreise ber Residenz. Ein Susarenoberft tragt einem Freund, der Major in demfelben Regiment ift, auf, feine Se liebte, bie junge verwitwete Grafin Swesbitfch, burch Liebes werbung auf die Probe ju feben, ob fie ibm, bem Dberften. auch treu fei. Der Dajor ift nur ju glucklich und bringt bie Angelegenheit fo weit in Richtigkeit, baß bie junge Witwe bereit ift, fich mit ihm ju vermablen. Jest aber mischt sich ber Dberft in die Sache, und obgleich er sich aus der Grafin nichts macht, weil ihm bes Dajors junge Schwester, Diga, viel reizender erscheint, so fieht er boch in dem überschrittenen Auftrage eine perfonliche Rrantung und fodert ben Major jum Zweikampfe. Die Piftolen find hierauf ichon gelaben und großes Unheil fehr nab, als bie Grafin und Diga zwischen bie Kampfluftigen flurs gen, fie verfohnen und bann fich mit ihnen vermablen. Diese einfache Begebenheit ift mit vielen Gesprachen and geschmudt und lagt fich ohne Gahnen gut lefen. (Der Befdluß folgt.)

#### Bairische Betrachtungen. +)

Man schreibt uns aus Munchen vom 18. Marz: "Eine ganz eigen gemischte Sehnsucht nach ber Ferne scheiet bier jest wie ein epidemisches Fieber zu grassten. Biele freisinnige Mans ner von meiner Bekanntschaft, die nicht fest an Munchen gestettet sind, werden stügge, und die Studenten nun vollends verrathen alle Symptome der Jugodgel dei herannahendem Aruhjahr, ja, man behauptet sogar bestimmt zu wissen, daße ein berühmter Philologe seine Stelle dei der hiesigen Universstät aufzugeden und sich nach Dresden zu wenden entschlossen stät aufzugeden und sich nach Dresden zu wenden entschlossen sei; und wenn ich endlich von mir selbst reden soll, so mus ich aufrichtig gestehen, meine Hoffnung dermalen wieder im Norden zu haben. Dem beutschen Korden, meiner lieben kalten heis math, gilt mein hoffnungsfroher Gruß". So ist der Mensch, gilt mein hoffnungsfroher Gruß". So ist der Mensch. Immer zieht ihn seine Possnung hinaus in die Jutunft und in die Ferne, und wenn er anlangt, begrüßt ihn die Täusschung mit ihrem kalten Sturzbade.

Rünchen war plositich das gelobte Land unferer Freiheitsfreunde und Patrioten geworden, Mancher nahm das Kreuz und zog hinüber. Test scheinen sie Jerusalem nicht halten zu können gegen dem übermächtigen Andrang der Ungläubigen. Viellicht wird man diese Ereignis später ganz natürlich sinden; wir aber, die wir es erleben, und die wir gewohnt sind, unerhörte Dinge zu erleben, wir hatten zuerst keinen Grund zu zweiseln, mußten dann zwischen mancherlei Ungewisheit him und hergeworsen werden und werden endlich unserer gegenwärtigen Ansicht kaum mehr als den frühern vertrauen können; dennoch seben wir uns genötigte, sie zu sassen, wwent sied der zurücklicken, so hieß es in den Programmen, womit sied der seierliche Act der münchner Berherrlichung ankündigte: "hier wolle die Worgenröthe Deutschlands ausgehen"; zwar zweisels

<sup>\*)</sup> Gingefanbt aus granten.

ten einige etymologische Menschen, weil boch Munchen von Monch kame; aber auf ein gegebenes Zeichen krabten ungahlige Hahne und richteten alle Augen auf das verheißene Tasgesthor. Wahr ist es, die ersten Lichtblicke waren vortressich und die Begeisterung für diesen Aufang stieg zu einer settenen Hohne. Da erwachte ein anderer Huhnerhof im Westen, die pariser Kampschähne riesen nach der alten marseiller Weisdie, und plohlich glaubte ganz Europa, der Morgen sei im Abend. Das nahmen die Muncher natürlich sehr übel auf, und es ist nicht zu verwundern, das man die Behauptungen der Pariser gänzlich in Zweisel zog. Als endlich die Thatsachen über allen Zweisel erzhoben dastanden; als sogar in Deutschland die kreie Bewegung zu einer unerhörten Lebendigkeit, ja, zuweisen sogar zur Ausschweisung sich steigerte, da scheint man in Baiern zu dem Entschluß gekommen zu sein, das Paradoron anzuerkennen, in der Politik sei die Worgenröthe im Westen. Nan kannen, in der Politik sei die Worgenröthe im Westen. Man kannen, in der Gusty und somit in großem Lobe war, dennoch nunmehr etwas besorgt geworden sein mag, wenigstens zuchen übelwollende Leute geradezu darin den Grund zu einer bekannten Schriststellervertreibung, während Bessen zu einer bekannten Schriststellervertreibung, während Bessen zu einer bekannten Schriststellervertreibung, während Bessen zu bie dien Einselnen Fall aber die Bemertung machten, das seien blos Belletristen gewesen, dern übermäßiger Andrang die darischen Lande mit einer Pungers: und Papiernoth bedroht hätte. Dies mag nun Zwar wol wahr sein; den Besletristen boch keine Spahen sind, die man ohre Weiteres aus dem Garten jagt.

Diese Leute erhoben benn auch, wie vorauszusehen war, ein lautes, burchbringendes Geschreis und wie man erzählt, daß sich Sewitterwolken vor dem Kanonendonner ausidsen, so der zogen sich vor diesem disharmonischen Lärm allmälig die begetiterten Rebet, und die lächerliche tealen Erwartungen von dies sem ehrenwerthen Lande traten in ihr natürliches Bett zurück. Iene vermessene Hande traten in ihr natürliches Bett zurück. Iene vermessene Hander trat dagegen mit allem Reiz der deutsschen Spharkeit auf gegen die franzbische unverschämte Discussion aller gegenwärtigen Interessen. Man darf wol behaupzten, die Segenstände jener aussallenden Maßregel waren in der Ahat kaum dazu geeignet; eine solche Wichtigkeit zu erlangen, wie das Eigenthünsliche der Bertreibung aus einem Lande, wo man dies am allerwenigsten erwartet hätte, ihnen gad. Eine allgemeine Rerwunderung ging durch ganz Deutschland; aber es gad doch immer nur Wenige, die darin ein Symptom völigi illideraler Wendung zu sinden sich art ein Symptom völigewis auch nur insosen, als man übermäßiger Besorgen us Reiber verhängnisvoll wurde diese Stimmung im Weiher

nachtssest vorigen Jahres. Man weiß, wie in der Christnacht eine Gesellschaft von Studenten mit Kinderpfeisen und Quarren vor das Haus eines eben genesenen Commilitonen zog, um ihm ein spahaftes Ständchen zu bringen. Der Larm die, ses Ständchens und der Inlauf wurde natürlich etwas außerges wöhnlich. Scharf instrukte und blensteifrige Polizei eilte herzu und glaubte, dem Unfug keuern zu müssen. Daraus entstand aber erst der eigentliche Unsug und der Ansang der beklagenswerthen Ereignisse, welche die beiden solgenden Abende stattsanden. Es kann sehr wohl sein, das die Genedarmen mit Unrecht beschuldigt werden, ihre Besugnisse, in Bezug auf die Studenten, überschritten und den Verstadinen gemacht zu haben, ohne das se dewegen minder unvorsichtig ist, dei solcher Gelegenheit unterweinen ausgeregten Studentenhausen zu gehen. Die Reigung der Studenten, sich durch polizeiliches Austreten und Eingreisen hochlich beleibigt zu sählen, ist zu bekannt, als daß in diesem Falle etwas Gutes davon zu erwarten war. Es kam zu Sandeln und unangenehmen Abätlichkeiten, die eine große Erbitterung unter die Studenten brachten. Dies wäre indessen Alles noch von geringem Belang gewesen, wenn nicht die Unglücksfälle der beiden

folgenben Abenbe barauf beruhten. Dan muß wol, wenn man fich biefer Auftritte erinnert, gu ber Uebergeugung tommen, bas bie Reniteng ber Stubenten in einem zu gehaffigen Lichte vorgeftellt und für viel ernfter genommen worden ift, ale fie es urfprungs lich verbiente. Buerft konnte schon ber Befehl Manchen auffällig erscheinen, nach 11 Uhr solle sich Riemand mehr auf ber Straße finden lassen, da in Munchen die Gewohnheit herrscht, daß gerabe um 11 Uhr alle Bierhaufer gefchloffen werben unb bann naturlich eine gang ungewöhnliche Lebenbigfeit auf ben Strafen entsteht; allein, dies mag mehr in einem ungenquen Ausbrucke als in ber Abficht, irgent eine Befchrantung ber gewohnten Sitte aufzuftellen, feinen Brund baben. Ernfthafter mar uns ftreitig bas Auffahren von Ranonen vor ber Sauptwache, unb theils biefe Drobung, theils jene Berordnung, theils aber auch bie araerlichen Banbel bes vorigen Abends brachten eine gewiffe Bereigtheit nicht nur in bie Gemuther ber Stubenten, fonbern auch in mange Munchner. Befanntlich ift bas munchner Bler nicht ohne Ginflus auf bie Gemuttysverfaffung ber Trinter, und als baber ben zweiten Abend um 11 libr alle Bierbaufer fich entluben, tam auch ein Daufe vot bie Dauptwache, blieb bafelbft fteben und trieb feinen truntenen Spott über bie Ranos nen und bie Bache. Der Barm lodte Reugierige beran, bie Berbohnung wurde arger, bie Bache unwillig, und als enblich auf ber entgegengefesten Geite bes Marttes Cavalerie anructe, borte man (wie behauptet wird, von dem Bachhaufe herüber) bas Commando: "Daut ein!" Augenblicklich erfolgte eine Cavaleriecharge, bas Gebrange und Gefchrei und Geftolper mar fur manchen Schabel verhangnifvoll, die Menge inbeffen balb gerftreut. Ungleich ernfthafter war ber folgenbe Abend, wo fich guerft die Scenen bes vorigen wiederholten, bann aber von allen Seiten Militair anrudte, namentlich auch Infanterie, alle Ausgange fperrte, und nun eine febr ernfthafte Attate mit blanten Baffen erfolgte. hier scheint allerbings, theils aus Roth, well tein Ausweg zur Flucht vorhanden war, theils aus bebenktidern Grunben einiger Wiberftand geleiftet gu feln; auch mur-ben mehre Personen, namentlich ein Stubent, gefahrlich berwundet. Dies ift ber mabre bergang ber Sache, ber von ben meiften politischen Beitungen vertehrt aufgefast und auf teine Weise naturlich erklart worden ift. Ein unbefangenes Urtheil wird weber bie Arinker und garmer als beterminirte hochverrather, noch bie Beborben und bas Militair als boswillig und graufam antlagen; vielmehr fcheint es auf ber einen Seite unperzeihlich, in einer fo feltfam geftimmten Beit folche Ausschweis fung zu begeben, von ber anbern aber freilich nicht minber uns verzeihlich, eine ben Biertrintern Dunchens gang eigenthumliche Polizeiwibrigfeit für Aufruhr zu halten und fo zu behantein. Es mare wol moglich, bag in ber jest noch fcwebenben Unterfuchung einzelne Perfonen von beiben Seiten compromittirt murs ben, im Sangen aber burfte wenig gegen bie aufgestellte Anssicht geltendzumachen sein. In beibe Theile ift burch biefe beklas genswerthen Greigniffe eine febr unangenehme Stimmung getome men. Die Stubenten, bie es irgent tonnen, verlaffen bie Unis versität, die Burger geben naturlich sich selbst am allerwenig-ften die Schuld; die Regierung dagegen scheint durch diese offen-bar ohne Plan erfolgten Borfalle immer mehr gegen das neue Princip in ber Politit eingenommen gu fein. Benigftens fcheis nen bie neuerlichen Sanbel wegen ber Preffe, wegen ber libera-len Abgeordneten gur zweiten Kammer und endlich bie Beam-tenverfehung, ebenfalls wegen freifinniger Bestrebungen, eine entfciebene Antipathie gegen ein Spftem fundzugeben, welches im Anfange, wie es foien, vollig aboptirt worben war.

Die Einfahrung ber Cenfur bebarf weiter keiner Erlauterung, fie ift so wesentlich in bem entgegengesehren System, bas von beiben Seiten kein Zweisel aber ihren Charakter herricht; auch haben fich die Betheiligten sehr barber beklagt. Erfreuslich ist baber bie Ankandigung eines Prefgeses in der Ehrons rebe des Konigs, welches hoffentlich den bisher genahrten und gewachsenen Bedursniffen literarischer Manbigkeit entsprechen wird.

Bon ber bochften Bichtigfeit aber und ber ernfthafteften

Erwagung wurbig find bie beiben anbern Puntte. Gie betreffen ben beutfchen Beamtenftanb und fein gang eigen.

thumliches Berhaltnig ju ber Regierung.

Es liegt im Charafter unferer Ration, bag wir zwar eine große Liebhaberei zu Abeorien haben, aber uns bennoch nicht leicht von ihnen hinreißen laffen. Bon vornherein konnte man nun wol fagen: bie Staatsbeamten find nicht um ihretwillen, fonbern um bes Staats willen angestellt, fie tonnen also auf teine Beise ein Recht auf ihre Stelle erlangen. Bielmehr muß ber Staat, fobalb er ein tauglicheres Subject finbet, bas un: tauglichere entfernen tonnen. In Rorbamerita und in Frant--reich feben wir biefen Grundfat in einer Ausbehnung gur Une wendung kommen, die uns in Erstaunen fest, wenn g. B. in Frankreich die Prafecten mit ben Systemen wechseln und in Rorbamerita ber Prafibent Zactfon fogar bie Poftmeifter nicht Schonte. Das hat fich befanntlich bei une gang anders gestaltet. Buerft maren alle unfere jebigen Souveraine absesbare Reichsbeamte, barauf erwarben fie ein Recht auf ihre Stelle, enblich wurde fie erblich, und julest lofte ber gange Staat fich in eine Maffe tleiner fouverainer Staaten auf. Gang baffelbe Gluck hatten bie untern Beamten nicht, fie wußten weber bie Erblichs teit noch bas jus armorum zu erobern, aber boch eine unbebeus tenbe Sicherheit zu erlangen burch bie allmalig eintretenbe Ibee, baß sie ein Recht auf ihre Stelle hatten und nur in Bolge eines gerichtlichen Berfahrens abgesest werben tonnten, nur bie hofbebienten blieben in ber Ra-tegorie des Gesindes, und bas Militair tonnte auf ber Stelle burch einen blogen Befehl verabschiedet werben; boch auch für ben Fall bes Abschiebes gab und gibt es gesegliche Bestimmungen in Beziehung auf ben fortlaufenben Golb. Wenn wir nun bebenten, bag es uns in Deutschland ganglich an einem gebilbeten unabhangigen Stanbe fehlen murbe, wenn eben biefe Beamten nicht, trog ihrer Stellung, im Lauf ber Beit eine folche Un-abhangigfeit von ber blogen Billfur ber Regierungen erlangt batten, fo muß uns biefes Berhaltniß, welches fonft freilich viel Misliches mitfichbringt, als eine Sache von ber bochften Bebeutung fur alles Berfaffungemefen in Deutschland gelten. Da tritt benn nun naturlich bie Frage ein, ob ber Artitel in ber bairifchen Berfaffung, welcher bem Ronige bas Recht gibt, Beamten, bie zu Deputirten ermablt finb, feinen Urlaub gu ertheilen, nicht mit zu weniger Rudficht auf unfere Berbaltniffe abgefaßt fei, inbem baburch mehr wie irgenbfonftwo bie tuchtigften Manner, von beren Ginficht und ehrenwerthem Streben ber conftitutionnelle Staat gerade Bortheil zu gieben beabsichtigen muß, leichte bin und vielleicht gerabe bann, wenn ihre Grunde fur bas conftitutionnelle Oppositionespftem am traftigften burchbringen murben, abgefest werben tonnen. Wenn man nun bie Borfalle in Burgburg, Bamberg und ben übrigen bairifchen Stabten in Betracht giebt, fo erklart liche von felbft, mas jene energischen Pertitionen gegen bie Ausführung bes buchftablichen Rechtes hervorbrachte. Sie batten ibren Grund in bem Rationalgefühl, in biefem Befege liege ein Bertennen forcol bes Befens ber conftitutionnellen 3bee, welche eben bie Opposition tennen lernen, feineswegs fie unterbruden will, als auch, was hier ber Bauptpuntt ift, es liege barin eine Disachtung ber gang eigenthumlichen Stellung und Bebeutung bes beutschen Beamtenftanbes, als bes gebilbetften, geiftig am meiften emancipirten Theils ber Ras

Iene Petitionen sind baher von der außersten Wichtigkeit, theils weil sie das rege Interesse der Betheiligten an der Berwirklichung der constitutionnellen Idee durch dieses lebhaft geduserte Gefühl, daß dieselbe verlegt sei, an den Tag legen, theils weil sie nothwendig dahinschven mussen, daß jene französsichen nordamerikansiche Ansicht von dem Beamtenstande, welcher in unser Leben und unsere längst vorhandene Versassung durchaus nicht hineinpaßt, ausschied diesetztet und vielleicht, wenn ihre Unzulässigkeit gehörig dargethan ist, aus dem bairischen Erund

geset entsernt wird. Man fieht aber an biesem Beispiel, wie mislich es ift, fremde Institutionen ohne gehörige Erwägung ber

einheimifchen Berhaltniffe berübergunehmen.

Offenbar aus berseiben Ansicht, welche die Beamten wie ein Gesinde im Dienst der Regierung betrachtet, scheint die neulich entstandene neue Art hervorzegangen, bleselben zu bestrafen. Wie las sen vor einiger Zeit in den offentlichen Blättern, daß einem rheinden Denneren Beamten nur aus ganz besondern Rucksichen seinem rheinderichen Beamten nur aus ganz besondern Rucksichten seinem rheindenziehen Bersehung erlassen seinwenden, wenn das Interesse Bergetung erlassen serwaltungszweiges, worin der Beamte thätig ift, eine Bersehung nothwendig macht, ob man auch hiebei alle möglichen billigen Rucksichten zu nehmen psiegt; aber eine Bersehung als eine wohlverdiente Strass ist eine Nichtanerkennung des wohlerwordenen Rechtes der deutsschen Beamten auf ihre Stellung und alle Bortheile detselben, wozu der Wohnort, die Familienverbindungen, und alle möglichen Bequemichkeiten, die sich daran knüpsen, ohne Wittel genug haben, auch in der andern gewöhnlichen Form eine Versehung zu der wirken; um so auffallender muß aber gerade das Geraustreten dieser ganz außergewöhnlichen Formen erscheinen, zumal da man gewohnt ist, daß gerade die Regierungen bei Reuerungen und Koweichungen von der alten Sitte sehr vorsichtig zu versahren psiegen.

Wenn wir alle biese Ereignisse und Bestrebungen in Baiern zusammenfassen; wenn wir uns babei noch an die Rastregeln gesen die Eensur der Zeitschriften erinnern, welche mehre bedeutende Blätter in Pamphlette umgewandelt und dabei natürlich auch schäfter gemacht hat, so ist es nicht zu verkennen, daß in diesem constitutionnellen Staate, auch außer den Kammern, oder vielmehr vorzäglich außer den Kammern, eine starte Opposition in mannichsacher Beziehung ins Leben getreten ist: ein Umstand, welcher gewiß zu dem Bunsche berechtigt, diese Opposition in der möglichsten Ausbehnung in den Kammern zu Wort kommen zu lassen, damit das Land nicht eben durch die Bersassung bie

Bortheile berfelben verliere.

Wenn aber Irmand mit dem Orn. v. Hornthal gehofft hat, es konne zur Sicherung der Reutralität Deutschlands, im Fall eines russellichen Krieges eine constitutionnelle Consdedends russellichen Krieges eine constitutionnelle Consdedendion der sädlichen Staaten zu Stande kommen, so wird ihm die gegenwärtige Farbe des minchner Cadinets, welches hierin doch wol das erste Wort hätte, seine Hossinung etwas debenklich machen; vielmehr durfte Baiern, dei seiner entschiedenen Antipaspathie gegen Frankreich, undedingt zu Destreich stehen, und es bliebe in der That keine andere Hossinung übrig, als daß Preussen ehrlich den Frieben will und mit der Autorität und Selbsstädlich der Beutschen Wegemonie, die ihm der ganze Sächen mit Freuden zugestehen würde, den Frieben gebietet, Frankreich aber von keiner eralkirten Pareie voreilig in den Arieg gestürzt wird. Nicht in Südeutschand, nicht in Wien, auch nicht in Petersburg; in Berlin und in Paris wird das Loos über Eusropa geworfen. Preußens Schre und Selbständigkeit werde die Rettung des Baterlandes! und so wollen wir mit dem Wort unsere münchner Freundes einstimmen: "Dem deutschen Korsden, unserer lieben kalten heimath, gilt unser hossinungskroher Gruß".

#### Literarische Unzeige.

Bei mir ist erschienen und in allen Buchhandlungen bes In- und Auslandes zu erhalten: Atterbom (D. A.), Die Insel der Glückseligkeit. Sas genspiel in fünf Abenteuren. Aus dem Schwedischen überset von H. Nous. Erste Abtheilung. Gr. 8. 18½ Bogen auf seinem Druckpapier. 1 Thir. 12 Gr. Leipzig, im Marz 1881. K. A. Brockaus.

### Blätter

fåt

# literarische Unterhaltung.

Sonntag.

Nr. 100.

10. April 1831.

Ruffische Novellen und Marchen. (Befolus aus Rr. 90.)

Außer den Rovellen liefern ble Beitschriften auch Sagen und Marchen, und es ift loblich und ersprießlich, bag man angefangen hat, biefelben, wie fie fich bas Boll erzählt', aufzuzeichnen, ebe fie gang verhallt find. Die "Norbifche Biene" gibt in 3 Blattern bes Septembermonats eine folche Runde von einem Berge im Gubernium Diestau, ber Suboma, b. i. die Gerichtsftatte, beift. Rach einer alten Neberlieferung foll in grauer Borgeit über bies fem Berge vom himmel berab an einer golbenen Rette ein gleichfalls goldener Ring gehangen haben, dem eine befondere Rraft inwohnte. Griff nach ihm ein Unschuldiger, fo lief ber Ring fich erfaffen; wollte hingegen ein Biffethater benfelben beruhren, fo gog ihn bie Rette fo hoch in die Luft empor, daß ihn der hochste-Mensch mit ber langsten Sand nicht zu erreichen vermochte. Sierher wurden Angeflagte und Beschuldigte geführt, und ber munberbare Ring unterschieb burch feine Sigenschaft ben Unfculbiden bom Berbrocher. Einfimals hatte ein gutmus thiger Landmann einem bosartigen Rachbar Gelb geliehen, Als bierauf bie Jahlungefrift herangetommen mar, behauptete ber Schuloner, bas Darlehn bereits entrichtet ju baben, worauf er von bem Glaubiger jum Gotteburtheil auf ben Berg Suboma gefobert warb. Er nahm bie Labung an, und eine Menge Bolts folgte ben Streitenben gur Gerichtsftatte. Sier bat ber argliffige Schuldner ben gutmuthigen Glaubiger, ibm Dute und Stod ju halten, bamit er mit freien Sanben bie Prufung mit bem Ringe bestehen tonne. In bem Stode aber, ben ber Glaubiger entgegennahm, war die ihm schuldige Summe verborgen. Der Schuldner rief jest mit Buverficht aus: "Ich nehme ben himmel zum Beugen, bag ich die mir geliehene Summe meinem Rachbar guruckgegeben habe!" Er griff biermit nach bem Ringe, und biefer ließ fich er= faffen. Beil auf biefe Beile bie Arglift ber Menichen felbft bie gottliche Gerechtigkeit bintergangen batte, verfcwand der wunderbare Ring, und das unwurdige Menschengeschlecht ward von ber gurnenden Gottheit unwissenben Richtern und tauflichen Sachwaltern überlaffen. Co lautet die Sage, die wir möglichst gedrängt erzählt baben; viele Lefer werben indeffen fich vielleicht erinnern, bag bas Gaunerflucken mit dem goldgefullten Stocke auch auf

ber berühmten Infel Barataria ausgehbt worben, wo Sancho Panfa ben Betrüger entlarete.

Reben ben Sagen werben auch Marchen aufgezeichnet. Ein folches ift in einem Juliblatt ber "Literaturnaja Gaseta" (b. f. "Literarifche Beitung") eption bifch in einem großern Muffate erzählt, ber alte Sitten und Sewohnheiten vergegenwartigen foll. Bir überfeben bies Marchen, weil es turz ift und bie ganze Gigenthums lichteit ber Erzählungeart bes ruffifchen Marchens anschaus lich macht. "In ber Fürstenstadt Kijew, im grunen, schats tenreichen Garten riefelt und raufcht ein Bachlein über gelben Sand und blitenbes Gestein. Weiches Gras und bunte Blumen schmuden feine Ufer. Auf bemfelben liegt und lagert im fußen Schlaf bie junge Furftin Marthe, Whestam's Tochter. Sie ist schöner wie alle Blumen. Mutter Erbe, bie Gebarerin, und Bater himmel, ber Ernahrer, haben ihre Freude an ihr". - "Pisglich windet fich um ihre fchlante Geftalt ber Drache Sornnitsch, gleich einem golbenen Gartel mit eingefesten Smaragben; fein azurnes Ropfchen schmiegt sich an bie Schwanenbruft ber Fürstentochter. Das war ber Bauberer Tugarin, ber Schlangenfohn. Es traumte ber Fürftin, bag ber Freund ihres herzens fie umfange". - "Nach 10 Monaten genas fie ets nes Sohnes, Bolch's, Bfeflam's Entels, eines gewaltigen Beiben. Bei feiner Geburt erbebte bie buntle Erbe, bas blaue Meer ward fturmifch, bie Fifche bargen fich in die Tiefe, bie Bogel flogen in bie Wolfen, Stiere und Sirsche versteckten sich in Solen, Sasen und Füchse in Fels bern, Cher und Baren in Balbern. Bold, Bfeflam's Entel, fprach mit lauter Stimme: Furstin Mutter, widele mich nicht in bunte Windel, gurte mich nicht mit feibenen Gurteln, fete mir aufs Saupt fein Bobelmutchen, Weibe mid, Mutter, in ftablerne Panger, fete mir auf einen golbenen Beim, in die Sand gib mir eine eiserne Reule, an Gewicht 300 Pub". - "Bon ben weltberühmten heren in Rijem erlernte Bolch alle Metheit ber Erbe Es verwandelt fich in einen hellschauenden Kalten und fliegt jum blauen himmel empor; er verwandelt fich in einen Schwertfisch und schwimmt auf Fluffen und Meeren; co verwandelt fich in einen Lowen mit golbener Mahne und rennt burch tiefe Balber und fanbige Buften". - "Es sammelt Bolch ein tapferes Seer von 7000 Mannern ; ihre Ruftung ist von reinem Sifber, über ben Rucken

bangen ihnen fehnenbespannte Bogen und Rocher mit ebers nen Pfeilen; an ben Suften tragen fle icharfe, fabenlange, 8 Spannen breite Sabel; ihre Roffe find wilbe Thiere. Sie reiten, Steigbugel an Steigbugel, Schulter an Schulter, und bienen treu und ohne Ren bem freundlichen gurften Blabimir". - "Gine fcwere Runbe war in die Fur-Renftadt Rijem gelangt, wie ber Ronig von Indien fich rufte und fich brufte: Dit meinem Beerschild bede ich Rijews Stadt, nehme mir bie Jungfrauen und jungen Frauen, fpotte bes Furften Blabimit's und laffe bie chrifts lichen Rirchen in Rauch aufgeben". - "Da geht Wolch, Beflam's Entel, ju bem gurften Blabimir über ben breis ten hofraum, er tritt in die hellen Rammern und fpricht foldes Wort : Bei, Furft Bladimir, unfere fcone Sonne! lag mich reiten mit meiner Mannschaft entgegen bem Konige von Indien, er foll Rufland nicht fchauen". -"Die Rebe bes Degens war bem Furften Blabimir mohls gefällig. Er gießt einen Becher voll auslandischen Beines, ein Stierhorn voll fußen Methe, fredengt fie Bold, Bfeflam's Entel, und entgegnet alfo: Bei, Bold, Bfes flam's Sohn, biene mir aus einem großen Dienfte und Burge ben Sochmuth bes Roniges von Indien!" - "Aus der Riteftenstadt Rijero fcwingt fich tein grauer Abler, es reis tet binaus ber Degen Bolch, Bleflaw's Entel; es fliegen binaus teine Schlanten Falten, es rudt binaus feine tapfere Mannschaft. Ueber bas Felb reiten fie nicht boher wie ein Grashalm; burch ben Balb brechen fie fo hoch wie bie Baumwipfel. Bor ihnen geht nicht Brief, nicht Berucht; hinter ihnen bleibt weber Spur noch Steg". - "Das Deer fcblaft, Wolch aber macht; er verwandelt fich in eis nen grauen Abler und fangt Ganfe, Schwane und bunte Enten. Das heer ichlaft, Bold aber macht; er vers wandelt fich in einen Lowen mit golbener Mahne und fangt wilde Thiere ein; ben Chern und Baren gebt es folimm. Er nahrt und tranft fein tapferes beer mit füger Speife und vielfaltigem Getrant". - "Richt fchuell ges Schieht bie That, aber balb ift bie Dare ergablt. Gie reiten eine Boche, eine zweite und eine britte, in ber vierten halten fie ftill. Bor ihnen lagert ein jahllofes Beer, 100 Besft nimmt es ein nach allen 4 Seiten. Unfere Mutter, die feuchte Erbe, biegt fich unter ber Laft, bricht faft-ein. Das ift bie heeresmacht bes Koniges von Inbien." - "Da entbrannten bei Bolch, Bfeflaw's Entel, bei feinen tapfern Mannern bie Selbenbergen, und die gewals tigen Arme wurden mach. Gie fprengen los auf bas un= glaubige Deer; wohin fie bie Sabel ichwingen, borthin fallen gaffenweise bie Murfen und Uhlanen; wohin fie bie Roffe menben, borthin baut fich eine Stragenecke. Rafen und Dhren fliegen und fturgen, wie unter Drefchflegein ber Staub wirbelt". - "Es eilt und heult ber Ronig von Indien: Bei, Bolch Bleflaw's Entel, lag uns mitfam= men fechten, prufen unfere ehernen Rechten! und er entsendet 7 eherne Pfeile. Die Pfeile fliegen, mie Bies men fcwirren, aber fie fchlagen nicht burch Bold's, Beflam's Entels, Selbenruftung, fie prallen ab". - "Da mimmt Bold, Bfeflam's Entel, aus bem Rocher einen ges barteten Pfeil, wol an 2 Ellen lang, er legt ihn auf

ben schwergespannten Bogen, gieht bie Sehne bis hinter bas Dhr gurud; bell erklingt bie Sehne, es raufcht ber Pfeil und bort fich bem Konige von Indien ins Auge. Er gerrauft fein fcmarges haupthaar und wirft fich mit gezucktem Sabelauf Bolch, Bfeflam's Entel". - "Das Dels benberg erbebt nicht. Wolch, William's Entel, fcroinat bie schwere Reule und ber Gabel bes Konigs von Enbien fliegt in fleinen Scherben auseinander. Da erfaßt Bold. Beflam's Sohn, ben Ronig von Inbien bei ben meifen Sanben und wirft ibn fo boch empor, bag er awifchen ben rauschenben Baumwipfeln und ben schwebenben Bols ten mitten inne war. Dem Konig von Indien verging Boren und Seben; er fab weber ben blauen Simmel noch unfere Mutter, bie feuchte Erbe. Er fliegt gurud und fallt fchwer nieber; fein Leib bricht, und ber Ropf rollt weit vom Rumpfe weg". - "Das gange Konigreich Inbien ergibt fich; Bolch, Bfeflams Entel, marb bort Ronig. Er heirathete bie junge Wittve bes Ronigs von Indien; die jungen Witwen find bald getroftet. Seine tapfern Gefahrten feste er an eichene Tifche, binter siem liche Tafelleinen; er ließ fuße Speife auftragen und auslandische Weine; er fleibete feine Gefahrten in toftbare Gewander, die mit Gold, Silber und ebeln Steinen ges schmudt waren". - "So war bie alte Beit, voll That und herrlichteit, tapfern herzen Eroft und Freud'". Bir baben gesucht bas Marchen mit möglichfter Treue zu überfegen und felbft bie bin und wieder vortommenden Reime und Alliterationen nachzubilben. Die Erzählung, fo tur und einfach fie ift, ermangelt nicht eines gewiffen poetis fchen Schwunges, und manche Stellen erinnern an ben Bilberichmud orientalifcher Marchen. Des Belben ganges Leben wird in sichern Umriffen bargestellt. wunderbare Geburt, feine felbständige Entwickelung somie tie Erziehung, die er fich gibt, werden in eigenthumlicher Art beschrieben. Während bes Bugs nach Indien zeigt er fich als ein vorsichtiger, tapferer Felbherr, ber fein Deer zu verpflegen, anzuführen und zu belohnen weiß. Er wird badurch ein wurdiger Genog ber Tafelrunde Mlas bimir's, in beffen Beit ihn auch bas Marchen fest. Das Ganze fchließt mit einem Aubruf, ber bie Berrlichkeit ver gangener Beiten preift.

Deutschland und Rom seit der Reformation Dr. Luther's. Eine Denkschrift zur britten Sacularfeier der augsburgischen Confession von Feber. 2 Bande. Frankfurt a. M., Bronner. 1830. Gr. 8. 5 Thir. 3 Gr.

Das vorliegende Werk ift in gewisser hinsicht unteugbar bas wichtigste unter allen, welche bei Gelegenheit der dritten Satularfeier ber augsburgischen Confession (am \$5. Juni 1830) erschienen sind, und nicht genug kann daher, zumal unter diesem Umftanden, auf basselbe ausmerksam gemacht werden. Bu bedauern ift dabei nur, daß der ausere Umfang (der 1. Band hat 692, und der zweite 808 Seiten!) wol so manchen Leser davon abhalten werde, es wirklich auch gewissendst und under nur oberstächlich zu lesen, und es wäre daher zu wünschen gewessen, der Berf. hatte sein Buch nicht so getehrt und inhaltschwer ausgestattet und es lieber weniger umfangereich, dann aber auch nur um so mehr zugänglich gemacht. Das Ganze, in mehre Abeile zerlegt, gabe gewiß reichen Stoff zu mehren einzelnen,

auch bann noch genug wichtigen, lehrreichen uns vielleicht um fo untelichern Buchern. Doch, bus Wert liegt nun einmal, wie es ift, vor uns, und es tann feiner Anerkennung auch fo nicht im Geringften entgeben. Bas ben Gegenftanb beffelben im Allgemeinen und ben 3med, welchen ber Berf. babei gehabt, anlangt, fo ergibt fich ber eine wie ber andere fcon im Allgemeinen aus bem Titel bes Buches. Im Befonbern beabsichtigte ber Berf., ben hohen Berth ber Reformation zu würdigen und gegen ihre Zeinbe barzuftellen, vornehmlich aber bas Papftthum in feinem innerften und eigenften Befen ale eine firchliche Misgeburt, als eine blos menfchliche, burch Lift, Betrug und blu-tige Gewalt zu Stanbe getommene Anftalt, als einen Feinb bes Bobles ber Chriftenheit ju fchilbern. Er halt es (in ber Ginleitung zum 1. Banbe S. 15) mit allem Bechte für eine bei-lige Pflicht ber Protestanten, "in ernste Erwägung zu ziehen, welche schwere und blutige Kampfe ber Protestantismus, ber mit bem 25. Juni 1530 guerft ins offentliche, ine ftaatsrecht Liche Leben eintrat; in ben feither gurudgelegten 800 Sahren au befteben gehabt habe, um fich in feiner mabfam errungenen Stellung mit Kraft und Burbe zu behaupten, wie glücklich aber auch alle bieberigen Berfuche vereitett morben finb, bas große Bert ber begeifterten Reformatoren wieberguvernichten, welches, lange gubor icon vorbereitet, erft burch fie ju Stanbe gebracht werben tonnte". Go tampft benn alfo ber Berf. fur die Cache der Reformation und des Protestantismus, für die tatholische Religion gegen das Papstihum und die romische papstihum Erche; und innerhalb der durch dieses Für und Wie der bezeichneten Grenzen bewegt sich seine vorliegende Darstellung. Er hatte babei, wie er seicht sagt (1, S. 24), nicht die Absicht, die in seinem Wert abgehandelten Gegenstände in ein gelehrtes Gewand einzuhüllen; ihm lag vielmehr hauptsachlich baran, allgemein verständlich zu werden, aber doch auch zugleich dem mit den Wissenschaften befreundeten Forschungsgeiste weitere Rahrung zu ertheilen, was meistens in erläutern-ben und mit kleinerer Schrift gebrucken Anmerkungen, welche jebem Abschnitte besonders angehängt sind, geschehen ist. Gein eigentlicher Iweck war, "bas jest lebende Geschlecht durch jenen langen Zeitraum von 1800 Jahren belehrend hindurchzusühren, welcher, mit bem Entfteben bes Chriftenthums beginnenb, bis gur Reformation und von dieser bis zu unsern Tagen herabs reicht, insofern das jest lebende Menschengeschlecht seine sittliche religible Bilbung burch jenes und biefe erhalten hat; überall aber hat er barauf hingebeutet, wie ohne Freiheit weber im tirchlichen noch burgerlichen Leben gebeihliche Fortschritte gemacht werden mögen, und daß aus biesem Grunde der ungehinderte Fortbestand des Protestantismus, insoweit er auf freier Forschung beruht, als Bedingung des Glücks und Wohlstandes aller Staaten und Boller, selbst derer, welche ihm zur Zeit noch nicht angehören, betrachtet werden musse" (I, 24, 25). In biefer legtern Beziehung ift bas vorliegende Buch gerade in ber Gegenwart besonbers zeitgemäß, namentlich was ben gegenwärtigen, hier offenern, bort verftedtern, Rampf bes Ratholis cismus gegen Romanismus und Papismus anlangt; benn Ratholicismus in feiner bobern Ausbildung ift nichts als Protes ftantismus. Geben wir hier nun wenigstens etwas naber in bie Anordnung bes Gangen ein, so muffen wir erwähnen, bas bas Sange in 10 Abschnitte, benen sobann gleichsam weiter aussubrenbe Ercurse folgen, zerfällt. In biesen 10 Abschnitten werben folgenbe Gegenstände in ber hauptsache abgehandelt: I. Ursprünglicher Buftanb bes aus bem altteftamentlichen Donotheismus hervorgetretenen Chriftenthums. Schilberung bef-felben in feiner erften, reinen Gestaltung. Einleitung gur Ge-fchichte bes traurigen Berfalls besfelben. II. Berunftaltung bes Chriftenthums, hauptsachlich burch bie Papfte. Gefchichte ber-felben bis gur Reformation. III. Erhaltung bes reinen Chriftenthums unter allen Sturmen ber Beit und ber Beltverfinfterung. IV. Uebersicht ber Reformationsgeschichte vom Jahr 1517—1648. V. Darftellung bes wesentlichen Inhalts ber augeburgifchen Confession, mit protestantisch freimuthigen Betrachtungen barüber.

VI. Die fumbolifden Bacer berevangelifden Rirde, und Erorterung der Frage, ob dieselben als verbindende Glaudensnerm gu betrachten seien? (Der Berf. beautwortet diese Frage sehr richtig mit: Rein!) VII. Das tribentinische Concilium, als Seis tenftud ber fombolifchen Bucher ber evangelifchen Rirche. VIII. Geschichte ber Papfte von ber Reformation bis 1850. Beant wortung ber Frage: Sind bie Papfte feit ber Reformation ge-beffert worden? (Rein!) IX. Segenüberftellung ber romifchifas tholischen und evangelische protestantischen Glaubenelehren und Rirdenversassung. A. Die Reformation, ale weltgeschichtliche Erscheinung betrachtet. In einem Anhange werden sobann noch folgenbe Gegenftanbe behandelt: 1. Jegige Stellung Deutsche lande ju Rom im Burudblid auf ben Inhalt jener 10 Ab. fdnitte; 2. Gefdichtstafet ber abenblanbifchen Rirche; 3. Ges aenwartiger Stanbpuntt ber europaifchen tatholifchen Staaten an ber Aufflarungsleiter, vorzüglich in firchlicher Begiehung; 4. Grundlinien eines allgemeinen driftlichen Lehrbegriffs; 5. Gebanten über grobere Gleichformigkeit ber beiberfeitigen Ra. lenber, hauptfachlich in tirchlicher binfict; 6. Beltburgerliche driftliche Doffnungeblide in bie Butunft. Bir baben es für nothig und zweckgemäß erachtet, ben fo reichen Inhalt bes Burches burch bas Borfiehenbe turg anzubeuten, ba wir boch nicht naher in bas Detail ber Darftellung selbft, bei ber großen Reich haltigtett berfelben, eingeben tonnen, gleichwol aber bie einzels nen Gegenstände berfelben, gleichsam in nuce, angeben woll-ten und angeben zu muffen meinten. Man sieht übrigens aus biefen Angaben, bag bas Wert in feinen einzelnen Theilen mehr enthalt, ale ber Litel im Sangen verspricht. Daß ber Berf. feinen Gegenstand, im Sinne ber Bahrheit und ber Freiheit, auch freimuthig behandelt habe, ift taum nothig noch befons bere zu ermahnen. Wir empfehlen bas Buch in jeber Binficht allen Denen, welche an ben firchlichen Bewegungen unserer Beit Antheil nehmen; schon als Materialiensammlung und Quelle gur Renntniß unferer Beit in firchlicher Begiebung ift baffelbe unentbehrlich, und ben Gebrauch bes Gangen in biefer Sinfict erleichtert hinreichend ein vollftanbiges Ramenregifter. Bir tonnen uns zum Schluffe nicht enthalten, bier folgende Stelle aus bem Borworte zum 2. Banbe (S. v, vi) zu entlehnen: "Stets trenne ich fatholisch und römlich. Den Katholiten, sofern er weber Papift noch Jesuit ist, liebe ich; ben Papisten und Jesuit ist, liebe ich; ben Papisten und Jesuit ist, liebe ich; fuiten verachte ober betampfe ich. Gewonnen tiefe Lettern bie Dberhand, bann mehe allen Proteftanten, webe ben Biffens fchaften, ber Auftlarung und ihrer getreuen Dienerin, ber Buch-bruderpreffe, aber auch mehe bem Deil ber Bett! Um ihrer Celbfterhaltung, um ber Ehre ber Reformation willen, welche nach einem breifigjahrigen Kriege im weftfallichen Frieden noch einmal errungen werben mußte, ift es jebem Protestanten uner läßliche Pflicht, alle papstliche, burch ben neugeschaffenen, verbrecherischen Sesuiterorben und feine finfterniftliebenbe Beiftes verwandte begunftigte, Gingelente rafilos gu enthullen und benfelben unermubet entgegenzuarbeiten. Go lange ich woch einen gesunben Athem habe, werbe ich mit Luther ber Menscheit gurufen: Impleat vos Deus odio Papae! In Rom werbe ich am Grunbonnerstage als Reger offentlich verflucht; wer wollte bas Recht mir bestreiten, bem bie Larve abzuziehen, ber mich verbammen, ber allerbarmenben Liebe Gottes bie Banbe binben will! In feinen Inber mag ber Papft mein Bert fegen; in Deutschland wird es nicht gang obne Segen gelesen werben". Doffen wir vielmehr, mit recht vielem Segen und nicht ohne thatenreiche Folgen! wie aberhaupt unfere Beit auch in kirchlider Pinficht wichtige Folgen unleugbar in ihrem Schofe birgt. Und "moge", wie ber Berf. bie Ginleitung gum 1. Banbe S. 27, 28 schließt, "auch bas vorliegende Wert dazu beitras gen, daß eine Macht zertrummert werde, welche, seitbem sie besteht, die Welt mit Unbeil erfüllte! Möge aber auch die liebliche Hoffnung in Erfüllung geben, das bei einer kunftigen Bacularfeier die Rlagen nicht mehr gehört werben, welche gegehwartig immer nachbrucklicher gegen Rom ertonen!"

#### Momanenfiteratur.

1. Bergeitungen. Erzählend bargeftellt von henriette Sante. Bweites Banben. Das Schachfpiel. Die Paffonsblume. Berlin, Bethge. 1830. 8. 1 Ehr. 12 Gr.

Innig, gemuthlich, befonbers "Die Paffionsblume", bie, ext wie bie icone Blute felbft, Sehnsucht und ftille treue Reigung athmet, und boch ift ber Mann, ber entfagt und bulbet und merschutterlich tren liebt, nicht weibisch; pat ben hohern Muth fur Rahrheit und Das, was ihn pat den hohern Muth fur Rahrheit und Das, was ihn bas Rechte ift, irbifche Guter aufguheben; eine reine Johans nesfeele, ift er jeboch nicht fo von ber Materie entfleibet, um formlos zwifchen himmel und Erbe zu fcwebein, und eben weil er noch empfinben und genießen tann, reicht ihm bas Glud im Spatfommer bes Lebens Krange, bie wentger frifc als bie bes Benges, aber voller und bauernber find. Rachft biefem mabrbaften Diener bes herrn ift feine Bafe, eine alte Jungfer, bie man bei kleinen Schwächen respectiren muß, bie Pauptperson in Diefer auf bie achtbarfte Beise rührenben Geschichte. "Das Schachspiel" enthatt die Rechtfertigung von fomablichem Berbacht nach langen Sahren und ift eigentlich Anetbote, bie gu

einer Ergablung erweitert und verandert murbe. 2. Rovellen und Ergablungen von Bertha van ber Belbe. Erftes Banboben. Leipzig, Leo. 1881. 8. 1 Mhr. 12 Gr.

Die Tochter verfpricht ben von uns geschiebenen Bater zu erfegen; tein geringfügiges Cob. Sie bat Die Gewohnheiten jun-ger Schriftellerinnen entweber fcon abgelegt, ober vielleicht (wofür fie einer glucklichen Organisation großen Dant fcuibet) nie gehabt; fie tanbeit und fcmelgt nicht bin, ruhrt tein empfindfames Buderwaffer ein und hauft nicht Golb auf Golb, Sowulft mit Pathos verwechfelnb. Die Schreibart ift naturlich und auf eine anmuthige Beife gefcmudt, welche Borguge besonders aus der zweiten Erzählung hervorstralen; die erfte bangt allzu loder zusammen, die Capriccios einer so launenhaf ten Fran barguftellen, wie die einft fo berühmte Gangerin Gabriett es war, ift auch teine paffenbe Aufgabe für eine jugend-liche weibliche Seele. In ber zweiten ift bas beliebte Thema ber Schriftftellerinnen, "Entfagung", so wurdig variftt, als man es felten fieht. Der junge mainger Burger, fur ben fein Basden nur Schwefterliebe fuhlt, hat nicht ben Bleden bes Buruds gefestfeins ju bupen; er tritt nicht gegen ben teden welfchen Ritter in Schatten, und bas Baschen ift auch teine launenhafte Eigenfinnige; die Schwefterliebe ift baburch motivirt und gerechtfertigt, weil fie von frubefter Rindheit an gewohnt war, ben Bungling, ber für fie entflammte, als ihren Bruber au betrachten. Dan betlagt fie, bas ihr berg fur einen Dann getroffen wurde, ber im Glauben an fie und in ber Treue fur fie manten tonnte, aber man fchilt fie nicht; auch ertennt fie fo gut wie bie Lefer bie untabeliche Besinnung, bas garte und boch traftige, mahrhaft eble Banbeln ihres Aboptivbrubers. Der hiftorifche hintergrund, aus bem Raifer Friedrich II. mithan-beind und reprafentirend in bie vorbern Reihen tritt, erhebt und vermannichfaltigt bie Erzählung und gibt ihr außer bem befonbern auch ein allgemeines Intereffe. 3. Bolbemar. Bon Raroline Stabl. Rurnberg, Campe.

1830. 8. 18 Gr.

Das Samptergebniß, was aus ber Erzählung fich ziehen lagt, ift, bag es unter ben bochften, bobern und Mittelftanben Leute gibt, bie, sie mogen fich nun vertieben, haffen, entzweien, verfohnen, befdugen, sie mogen fcmeigen ober fprechen, thun ober leiben, überall Cangeweile mit fich fchleppen, bie nicht allein ihnen, sondern auch Allen, die mit ihnen in Berührung tommen, die unzertrennliche Gefährtin verbleibt. 4. Die Abreife. Ein Roman von Regina Frohberg.

2 Banbe. Wien, Abolph. 1880. 8. 1 Ablr. 18 Gr. Der langen Rebe kurger Sinn ift, bag ein junges Mabden ihren Bormund zu lieben mahnt, ihn auch wirflich heiras thet, und bag biefer fich von ihr trennt, um einen verführerifchen Prinzen Plag zu madfen, ben fle in bet That liebt. Dit fo wenig Inhalt und einem maßigen Gebankenvorrath eine Ge

fcicote fo andunspinnen, bas sie nicht nur 2 Banbe fällt, forbern man auch ihre Danne und Leere nicht gleich mertt, ift ein Safchenfpielerftud, bas nicht ein Seber nachtunfteln wird. 5. Das Kreug im Balbe, ober ber Dappelmord, Gine Ergage lung von 3. Cateri. 2 Banbe. Leipzig, Bein. 1830. 8. 2 Abir.

6. Blanca von Caffilien, ober bas Opfer ber Politik. Derfelben. 2Banbe. Beippig, Rein. 1831. 8. 1 Thir. 12 Sc.

Gin bermohnter junger gant verfdmabt in ber erften Ergablung bie ihm bestimmte Braut, theils weil fie nicht tolett, theils weil fie ihm bestimmt ift, und lauft mit ihrer Schwefter bavon, bie in bas Befolecht ber pitanten nez retrouses gebort. Die Berlaffene madt bas Glud eines wackern Mannes, ber auf ben herrn Schwager eis fersuchtig wirb, ber, balb genug ber Freu überbruffig, in bie ebe malige Brant fec verliebt, im 3wertampf von bes Beleibigten Sand fallt, fowie er ihn tobtlich verwundet. Die Gefchichte tonnte fich geftem gutvagen, fowel ber gabel als ber Ginties dung nach; allein, sie ift sum rime et raison in bas Jahr 1624 verlegt, wozu sich des Baters der beiden Schwestern Leibsluch: Donner und Doria, verwunderlich ausnimmt, übel gens nicht bas Mobernfte bei ber Sache ift. Damit bie Riffe rung nicht zu heftig afficire, lieft ber ergablenbe Urentel jenes Ermorbeten als luftiges Rachfpiel einen Brief vor, in bem von manntollen Jungfern und abgepufften Theatescoupe, von Disverftanbniffen, forcieren Detrathen bie Rebe ift, bie für ben Geschmad eines Mannes tein verbrieftes Benguiß ablegen warben, bei einer Dame jeboch unerflatlich finb.

Der zweite Roman reiht mubfam einige hiftorifche That fachen aneinander, ohne fie in Einklang bringen, ohne für Begebenheiten und Personen Intereffe erregen gu tonnen. Blanca von Caftilien, bie Mutter Lubwigs bes helligen von Frankreich, muß ihrer Liebe entsagen, weil ber Mann ihrer Bahl ihr nicht ebenburtig ift. Das Poffraulein kommt besser weg, die daf thun, was bas berz begehrt; bafur ift sie auch nicht so vor nehm wie ihre herrin, für bie eine gluckliche Liebe fich gar nicht geziemen warbe. Die erlauchte Dame feufgt und fatt großmuthige Entschluffe, befreit ben aufgebrungenen Genahl aus allerlei Gefahren und läßt ahnen, was in ben nächften Banden, die noch füglich folgen konnen, sie für Prachetthaten zu vollbringen Willens sei, wenn anders die Gebuld der Lefer fo langathmig wie ber Aurftin Rebe ift. 84.

#### Notiz.

Die Cholera Morbus.

In ber Sigung ber Atabemie ber Wiffenfchaften gu Paris vom 7. Marg b. 3. fprach Moreau be Jonnes über ben bekannten Brief bes Dr. Jahrnichen, in Bezug auf bie Cholera Rovbus in Rufland. Jahrnichen folieft aus ben Thatfachen, bie feiner Beurtheilung vorlagen, erftens, bag bie Krantheit nicht eher als an ben weftlichen Grengen von Europa fteben bleiben werbe; zweitens, bag ihre Berheerungen um fo furchtbarer fein werben, je weiter fie nach bem gemäßigten himmeleftriche vorrudt; brittens, baf alle Bulfsmittel ber Runft gegen fie ohne Erfolg finb. Merkwurdig genug leugnet Jahrnichen, mabrend er boch ankunbigt, baß die Cholera ihren Umzug durch ganz Eu-ropa halten werde, zugleich, baß sie ansteckender Natur fet. Er scheint bemnach den Begriff der Contagion auf jene Krankbeiten ju beschranten, welche fich burch bie unmittelbare Bergbrung mittheilen; benn baf bie Cholera burch Emanationen aus bem Rorper bes mit berfelben Behafteten verbreitet werbe, gibt et felbft zu. Aber auch bas burfte noch teineswegs entschieben fein, bag ber Krantheitsftoff ber Cholera blos burch bie Eums genabsorption und nicht auch durch bie Sautabforption eingefaugt werbe. Jebenfalls ift es tlar, bag, fowie ein einzelnes Inbivibumm ben Krantheitsfloff, auf welche Beife auch immer, Anbern mittheilen tann, es von ber bochften Bichtigfeit wirb, jebe Berbine bung zwischen ben Orten, an benen bie Rrantheit muthet, und je nen, bie noch nicht angeftedt finb, ju verhindern.

# literarische Unterhaltung.

Montag.

Mr. 101. -

11. April 1831.

### Die Saint : Simonifien.

Es ift schon fo viel über bie Saint= Simonisten gefithtieben worben, bag man mahrfcheinlich neugierig ift, gur erfahren, was bem eigentlich bie Smonisten find. Wer hat nicht 10 Dal gelefen, bag bie Simoniften eine neue Religion erfunden haben, welche fie fur bie affemselig= machende halten; baf fie offentlich Reben peroriren; wobel Ach eine Menge hubsche Frauenzimmer einfinden; daß fie Befonders bie tatheiliche Retigion angreifen und einen Papit erwählt haben und übrigens fehr curiofe Leute find ? Bon allen Dem und ber Erbitterung, welche in ber Ramther ber Abgeordneten gegen bie Simoniften ausgebrochen, und von den Bonmote, welche bie fteinen Blatter gus gleich gegen bie Kammer und gegen bie Simonisten fchleu: bern, ift feit langer Beit ble Runbe nach Deutschland gelangt; was benn aber eigentlich bie Simoniften find und wollen, warum fie mit ben frubern Religionen ungufrieden, ob und in wiefern fie curiofe Leute finb, ob und inwiefern fie große Ibeen in Umlauf bringen, hiermit hat man in Deutschfand noch nicht Beit gehabt' fich reiflich gu befchaftigen; unb fo will ich es benn versuchen, meine geehrten Lefer in ben Ursprung, in alle Dogmen und Dofferien bes Simonismus einzumeihen, ihnen vor Allem bie Theogonie ber neuen Religion gu ents bullen. A Jove principium: wir beginnen mit ber Les bensbefchreibung Gaint = Simon's.

Das haben aber meine Lefer alle bem Guttenberg gu banten. Seitbem ber Drud bem Menfchen Muge, Dhr und Berftand offnete, bleiben religiofe Dopfterien picht lange ein Geheimniß. Es hat wenig Religionen in ber Belt gegeben, von denen man fo balb und fo beutlich nadweisen konnte wie vom Simonismus, auf welche Beife fie ausgedacht, redigirt, anempfohlen, vertampft, verbreitet wurden. Was ber Urheber eines Glaubens und feine Junger für Zwecke hatten, blieb der Menge Jahrhunderte lang Geheimnig. Der Ursprung mancher Reli: gionen ift in fo tiefes Dunkel gehalt, bag man, wie vom Bubbhismus 3. B., noch nicht genau weiß, ob fie einige Breitengrade füblicher ober norblicher entstanden, mer ber Erfinder war, warum biefe und jene Brauche fich mit bem Musuben ber Religionen verbanden. Sang anders beim Simonismus. Da feben wir ordentlich bas Gras-

den machlen; wir feben, wie utt mo, in welcher Strafe gut Paris bet forgfame Pflamer ben Reim leat: wie und marum fogar ber Reint fich entwickelt; Burgeln treibt and bereits Desperibenzweige über Rrantreich und weiter binaus verbreitet. Solche wichtige Probleme ber Glaubensge-Stichte laffen fich jest in einem gedruckten Journalarsifel beseitigen, und es ift der Muhe werth, einen sochen Are titel ju fchreiben, um ben finiftigen Theologen Folioins terfuchungen gut erfparen; ebe ich aber gu bem menen Evangelium übergehe, muß ich, versprochenermaßen, Saints

Simon's Biographie erzählen.

Charles Benri be Saint : Simon, 1760 geboren, stammte, mittels ber Grafen von Bermanbois, von Rart bem Großen ab, und gewiß ift, baf er als 18jahriger Jungling nach Amerita Schiffte, unter Bouille und Ba-shington 5 Feldzüge mitmachte, ben Cincinnatusorben bekam und jene Feldzüge mit den Worten befchloß: "Ich bin nicht jum Golbaten geboren. Dein Beruf ift, bie menschliche Cultur zu vervollkommnen". Diese Antipas thie ift um fo erklarbarer, als er eine Beitlang Rriegeges fangener war. Er legte fich nun wirklich barauf, bas Rab ber menschlichen Cultur um einen Schritt weiter gu führen, und erfand, als er nach Paris zurudgekommen war, eine Urt Diligencen, bie man Bliswagen nannte (éclairs). Diese Unternehmung fiel übel aus, allein, fie war nicht ber lette 3weck Saint : Simon's: "ich wollte mich nur beshalb bereichern", fagte er, "um eine wiffenschaftliche Schule bes Gulturfortschrittes ju grunden und: bas Schidfal bes Menfchengeschiechts ju erleichtern". Die Bliswagen gingen nicht, und Saint: Simon wurde Buchhandler, wollte aber besonders ein von ihm felbft verfaßtes Buch vertaufen, der Menfchlichkeit zu Liebe. Er ließ ju biefem 3wecke eine große Lifte von Subscrie: benten bruden; boch ertlarten Lettere offentlich, fie hat ten nicht subscribirt, weshalb benn bas periodische Best nicht bis jur zweiten Rummer gelangte. Undemtbare Menschheit!

War Saint-Simon unglacilich im Felde, im bent Diligencen und im Buchbarbel, fo war er bappelt und gludlich als Beirathsbenserber und Gemahl. Bon reicher Familie, hatte er ein armes Deabchen geheirathet, Ref aber plotlich feine Frau vor einem partfer Daire erfthele nen und fprach von Sheschelbung. Saint Sinten fcbluden

fo laut, bas ber gerührte Maire fich an beffen Frau manbte und fie um Gottes willen fragte, warum fie ihren Mann im Stiche laffen wolle. "Er lagt mich im Stiche", erwiderte die Ungludliche, "und ich armes Beib weiß nicht, wovon ich morgen leben soll". Saint- Simon ließ fich fcheiben, betheutete feinen tiefen Schmen, und feine Rean fchreibt in ber Bergweiftung bis auf ben beutigen Lag Romane, unter bem Ramen be Bawr. Warum nun biefe Trennung? St. = Simon hatte babei einen großen 3meet, ju Sunften ber Menschheit. Er eilte ju Fron v. Smel, marf fich auf feine Anie, beschwor fie, die großte Rtau bes Jahrhunderts, fich augenblicklich mit bem große ten Manne bes Jahrhunderts ju vermahlen, im Intereffe ber Menschheit. Er hatte ben theuerften Banben entfagt, um biefe neuen Banbe au flechten, und - bie graufame Stael gab ihm einen Rorb. Bas boch ein frommer Mann für Unbill im Leben erleiben muß!

Philosophie! Tochter bes Simmels! bu verfüßeft ben bittern Kelch bes Dulbers! Ungludlich in Allem, was er angriff, legte fich St. Simon auf Philosophica. Er war reich, hatte gar nicht nothig, Bligwagen zu halten Buchbandel zu treiben, und zog fich in ben ruhigen Faubeurg St. - Jacques gurud, wohnte ber polytechnischen Soule gegenüber, lub die Profesoren ein und trieb 3 Sabre lang Physit. "Ich machte Aufwand", ergablt er in feinen Schriften, "erebengte guten Wein, öffnete ben Professoren meine Borfe, und fie eröffneten mir ihre Bifs fenfchaft. 3ch hatte große Schwierigfeiten ju überwinben; mein Gehirn war nicht mehr nagelfest; ich war nicht mehr jung, hatte aber einen großen Bortheil: große Reifen, Umgang mit geschickten Leuten, und b'Alembert mar mein Erzieher. Er hatte in meinem Ropfe ein meamboffiches Res mit fo engen Dafchen geflochten, baß Bein wichtiges Factum binburch tonnte"; er wollte fagen: binaus: "qui m'avait tressé un filet métaphysique si serré, qu'aucun fait important ne pouvait passer à travers".

Rachbem befagter hirnschabel bie Natur einer chines fifchen Douane angenommen hatte, welche alle Schate hereinlaßt und nicht binaus, verließ ber Inhaber die Ges gend ber polytechnischen Schule und jog in die Rabe ber parifer mediginifden Universitat, machte physiologische Bekanntschaften und ließ nicht eber ab, als bis er fich mit fammtlichen "allgemeinen Ibeen" über bie Befchaffenbeit ber organischen Rorper vertraut gemacht batte. "Der Friede von Amiens", ergablt St.: Simon, "erlaubte mir nun, nach England ju reifen. Dein 3weit mar, nachzuforichen, ob bie Englander neue allgemeine Ibeen entbedt hatten. 3ch tam mit ber Gewißheit jurud, bag fie teine neue Capitalibee auf ben Werften hatten". Barum reifte St. = Simon nicht gleich nach Deutschland? Diefe Frage machte er fich felber und reifte über Genf nach Deutschland. Bon leterer Wanberschaft brachte er Die Gewifibeit gurud, bag bie allgemeine Wiffenschaft bei und noch in ber Rinbont mare; allein, er hegte große hoffnungen von unferm Baterlande. Barum teifte St.: Simon nicht etwas fpater nach Deutschland? hat bie

٤.

Weltgeschichte eine größere handelsfreiheit aufzweisen als dem Berkehe der allgemeinen Ideen in unsern lieben Baterlandern? Ich frage jeden Unparteilschen, ob man uns nicht wenigstens diese Gerechtigkeit widersahren lassen muß?

Ber blos auf allgemeine Meen and Cheveien aufa got, wer bas Materielle vernachtiffigt, ber eroffnet eines Lags feine Borfe ober fein Dauptbuch, macht fein Ins ventarium und finbet Richts ober Schulben. Go geht es Boltern, fo ging es St. Simon. Wer mehr auf Theos rie halt als auf Erfahrung, macht wenigstens jene Erfahrung. Das Bermogen St. : Simon's war in bemafelben Mage geschmolzen, als seine Theorien reif wurden, und feine lette Buflucht mar bie Arbeit, bas Schreiben. Das voleon hatte bas Inflitut aufgefobert, Rechenschaft abenlegen, welche Fortschritte die Biffenschaft feit 1789 atmacht, auf welchem Puntte fie fich befanbe, wie man fie weiterbringen tonne. St.=Simon antwortete in ben 2 Ban ben ber .. Introduction aux travaux scientifiques du dixneuvième siècle". Der Sauptgebante biefes Buches ift : bie Wiffenschaft muffe fich von ber Analofis zur Smethefis. b. b., von der tritifchen Rachforfchung über Grecialitäs, ten ju ben allgemeinen 3been, ju Berallgemeinerungen erheben; man habe fich lange genng mit ber Analofis. befaßt, ihre Beit fei aus, und man halte jest an ber Sonthefis. - In Deutschland wurde fich Miemand aber ben Gebanten vermundert haben, bort ift er alt; aber in Frankreich, bem Lande ber Kritit, war er neuer und auf fallender. Wenn St. : Simon wenigstens ben Specialita ten noch einigen Raum gestattet hatte wie unfere Ibealphilosophen oder wie Coufin; aber nein: Ihr habt End Sahrhunderte hindurch mit Kritif über Lappalien befchafe. tigt; fritifirt gar nicht mehr! Ihr babt Euch Sahrbme berte hindurch zu wenig allgemeinen Sbeen erhoben; frifc ans Wert und liefert fie zu Dubenben!

Bon biefem Gefichtspunkte aus, ber eine einfeitige, aber wenigstens nicht gefahrliche Richtung burch eine andere, gefahrliche einseitige Richtung erseben wollte, schrieb St. : Simon feine "Lettres au bureau des longitudes". ben "Prospectus d'une nouvelle encyclopédie", ferner: "Mémoires sur la gravitation et sur la science de l'homme", welche lettere Abhandlung noch nicht gebrudt ift. Seine pecunigiren Berbaltniffe murben immer traus riger, "Seit 14 Lagen", Schrieb er, "effe ich Brot und trinte Baffer, arbeite in einer ungeheigten Stube und habe meine Reiber verlauft, um fur bas Gelb mein Manuscript abschreiben zu laffen. Die leibenschaftliche Liebe jur Biffenschaft, bie Sehnsucht, ein Mittel au finben, um ber fürchterlichen Rrife, worin fich bie gange europaische Gesellschaft befinbet, ein sanftes Enbe gu bereiten, haben mich in bies Elend gebracht". In ber Berzweiflung wollte er fich erschießen, allein bie Rugel vermunbete blos fein Geficht; barauf fchrieb er fein lettes Wertt "Le nouveau christianisme", und farb am 19. Mai 1825. Bor biefer letten Arbeit hatte er einige anbere, politischen und religiosen Inhalts, herausgegeben, unter Inderm: "De la réorganisation de la société europrienne" und "L'organisateur". Gr flat in bei Armen feiner Schiller, bie feine Lehre fotepflamfen i ehe wir aber auf bies Capitel fommen, milffen wir unterfuthen, was er lehrte. (Der Befching folgt.)

Aus bem Babifden, 1 2 2116

: Wars icht. Brofchien, gunacht.

Eines großen Beweises bebarf es heutzutaft kaum mehr, das die periodische Presse bie Saupttriedset bes Ibeenauktausches kt. Diese Wahrheit ist zu fehr an erkannt; aber sie ist auch miskannt, ja Manche thun wol gar, als kennten sie biese Wahrebeit ger nicht. Diese sind bem Kindern zu vergleichen, welche nicht gesednicht. Diese sind vermeinen, wenn sie die Augen zumachen. Die periodische Presse keht, insosern sie dietungen bertrifft, in Baden auf einer sehr tiesen Stütze. Auf eine klägische Art winden siese siesen Blättchen, Zeitungen grannnt, durch die Ereignisse des Tages und erstüllen den Ersentit Etel über den ewigen Wiederhall des Lobes, den sie dem Absolutionus zollen. Die karlseuher hat es hierin vorzäglich zu einer großen Virtuslität gebracht. Ueber innere Angelegendeiten seinen schweigen die Blätter sast aus sie davon dringen, ist gerade das Oderstächlichte, das Allerunwichtigste. Die Ernsell streichend in den Weg und glaubt dadurch den Gegenstand zu vernichten, wenn sie Worte vernichtet.

Diese Resserion moge als Einseitung zu einer Leinen

Diese Reservin moge als Einleitung zu einer kleinen Schrift bienen, welche vor kurzer Zeit die Presse verlassen hat: 1. Die ganze und volltommene Presseribeit, nach ihrer sittlichen, rechttigen und politischen Nothwendigkeit und ihrer liebereinklimmung mit deutschem Fürstunger und nach ihrer volltkenn Zeitzgemähret darzestellt in ehrerbietigster Pretition an die

pohe vensiche Bundesversammlung, von E. Ah. Welder. Pole Laer. P.

2. An die Weitersche Worchäfter über den 18. Art. der Bundesacte reihe ich der Bollständigkeit wegen eine Inauguraldissertation über den 18. Art. der Bundesacte von Otto von Wanter. (Freidung, Grood.) Obgleich diese kleine wenen, tiesern Ansichten verräth, so hat sie doch das Berdienst, auf die Berfrechungen von Constitutionen hingabenten und zu zeigen; das die kaatsbürgerlichen Tarantien nur unter dem segenstrichen Schatten von Repräsentatioversassungen, wicht in dem Absolutionus zu suchen sein. Ich und mit nur gewiß noch viele Andere, sehen diese Dissertation als ein Zeichen an, daß in Freidung unter der Inristensaultät ein tüchtiger, ausgestärter Und Herschutz ausgestärter Und herrsche, der von v. Rotteck, Duttlinger, Weicker, und Frie mächtig angesagt wird. Wer überdaupt aber der Weisnung ist, daß in Baden der Sinn sürer den zweis sing ist, daß in Baden der Sinn sürer in Ivveig sit) mangele, der tret sich gewaltig. In dem Kase, wie unsere Ernsur strenger ist, ist dieser Einn lebenbig. Besommen wir heute Presesteile, so entstehen morgen neden "Sophrouizon", dem Verschesten der Klätter.

5. Diefe Blatter haben ichon mehrmals kleiner Schriften ermant, welche bei Gelegenheit ber Sturme im beutschen Bater-lande jur Weieberherftellung ber Stuhe erfchienen find und bie gerochten Wanfige ber Boller beutscher Junge laut werben liefen. Barum gehe ich an einer krinen Schrift nicht vorbei, welche man allgemein bem ebein v. Weffenberg \*!) juschreibt: Buddice des debtischen Wolkes. Eine Bischeft an B. E. d. ben Durcht. Geoßerzog von Waden von kinem trenergebenen dabissten Staatsburger. Sie ist in Idrich bei Drift erschienen — wegen Gensurcollistet 2— Eble, einsach, aber freie Sprache leuchst aus ihr hervorz der dieber Wersassen von ferem Jerdelend, wo der Schaft. Den Buchstaden der Kersassing zu veleden, der Schaft. Den Buchstaden der Kersassing zu veleden, des sei Ihr Wert! unt er dem Fürsten zu. Der Berfussen best ist von Erkasten des Suten, aber von kerem Berbrusen desstieben; er wünscht die verhaften Beränderungen der Versassungsurtunde; weicht die verhaften Beränderungen der Versassungsurtunde; weicht die verhaften Beränderungen der Versassungseicht werden, ausgehoden; er wünscht das unglückliche Bistochien verkassen bestägt, woranf denn die Durcautratie und eine gewisse Boldenmundbigkeit wegsalen nud die Verantratie und eine gewisse Boldenmundbigkeit wegsalen nud der Krentwortlichfeit ung, von Bereinsachung im Organismus der Staatsverwale tung, von dem Bedürsnisse einer guten Gemeinberodung, vom Bereinsachung des Unterrücktes, Freiheit des handels und der Admirfcration, von Erennung der Weinsche, das der Admirfcration, von Erennung der werdenn neuen Criminalcoder u. f. w. Wer auch Preffreischeit son der Admirfcration, von Kern und Preffreischeit sond Brüngen, den man ihm, nicht ganz mit Unrecht, hat streitig machen wolken.

4. Der Ceparationus und beffen Ginfiuf auf bas firch-liche und bargertiche Leden, von E. Ph. von Sensburg. (hotbelberg, Alinter.) Das Schriftchen ift ein befonderer Abbrud aus bem "Coppronizon" von Paulus. In bem Borworte bemerkt ber Berfaffer: "fein Angriff gehe auf ben Separatise mus, welcher fogar unter bem gemeinen Bolte umfichgreife, auf Schreinensbanten abgebobelt, in Bauernfittel eingefleibet und von einigen Pfurngeiftlichen selbst einbiblifirt werbe und zu eines ber Ricche spottenden und bem Staate lästigen Gecte geworden fei". Gefährlich, muß gefagt werden! Im erften Ab-fchnitte wied von bem Separatiemus bis gegen Ende bes 11. Jahrhunderts gehandelt; fehr kurz und oberflächlich, wie es fcheint, ohne alles Quellenftubium. Im gweiten Wofchnitt führt ber Berf. bie fcolaftifche Philosophie als Wiebergebarerin bee Ges parattemus ein und last in biefer Periobe gwifchen Spiritualismus und Materialismus einen Zweitampf befteben ; Gecunbanten find Charron, Baco, Lode, Dobbes, Spinoza, Boltaires ber Rampfplag: Dentfreiheit!! Der britte Abfdnitt enthalt (auf 14 Betten) eine Bergleichung ber Dauptattribute bes bermalis gen Separatismus mit ben Attributen ber altern philosophischen Schismen; febr flüchtig und ungenfigfam ift, was von Charron, Dobbes, Lode und Boltaire angeführt wirb. Im vierten Abfchnitt ift eine febr turge Bergleichung gwifden ben Folgen bes altern und neuern Separatismus angeftellt, welche febr zum Rachthell bes leetern aussätlt: "die Sestanungen und handlungen ber jestigen Separatisten greisen nachtheilig in das gemeindstrgerliche Leden, in die Liuchten Gereisen nachtheilig in das gemeindstrgerliche Leden, in die Liuchtige Disciplin, in ihr eignes häusliches Berhältnis und in die ganze Staatssubstang". Dann folgt noch ein Prellschupf, "auf den lauschenden besen Beist der ausgeregten Zeit und und gantiffe Allecheinstiben mannte die inder ausgeregten Zeit und auf gewiffe Affociationsibeen, womit bie jegige politifche Luft gefcomangere ift". Der Berf. vergift aber, gu fagen, wer bie gefchmangere ift". Der Wery, vergipt worr, gu jagen, wer Die Beibner Flafchen gefaben hat, welche bie,,Affociationeibeen" unferen fturmbemegten Beit bitben. Der funfte Abfchnitt enthalt Thatfachen, welche leiber beutitch genng bie Gefahrlichfeit bes Ger paratismus zeigen. Borzüglich bie verfehrte Wethobe bes Un-terrichts bei ben Geparatifientinbern finbet fore Barbigung; bann fpricht ber Berf. von ber unfinnigen Auslegung ber Pfale men, beren er mehre anführt und fur Stuspunfte bes Separa. tismus ertlart. Bon mabrer und falfcher Dente und Gemiffenefreis beit wird im fecheten Abichnitt gefprochen, dann im fiebenten und ache ten von ben firchlichen und polizeilichen Mafregeln gegen ben Gepas retiemus. Dier findet fich manches Treffenbe gefagt, 3. 20. "Wett:

<sup>9)</sup> Bir fpreden in ber nächtet Sieferung b. 281. ausfährlich über Belden's Schrift und laffen baber bas bier Gefagte weg.

Der Chluf bei Canificiens berechtigt gang ju biefer Anspadue; bas Boll bemet Die immer wieber, bie fich feiner icon angenommen baben.

liche, auch unr einer Afferiation fün ben Sepenationul afren wielen, follten aller weitern Lindenbientie unfahig erklart were ben; Berfegung in dotorius huft nichts; man; übertringe nur bas Gift pon einer angestedten Gemeinbe auf eine noch nid ftedte". Die Erfahrung beweift bie Bahrheit biefer Behaups fung leiber nur au febr! Uebrigens giebt mit allem Bechte ber Berf. gegen bie fraftigen Prebigten pauchen, Geiftlichen gie Belbe. Er bringt auf ftrenges Machen auf bie fogenammten Riffionsblatter, auf Ausschluft, aller Gertiren vom geningfien Amte in ber Bemeinbe, auf Entfernung ber : Geparatiftentinder, von ihren Aeltern zc. Daß, es im Babischep. Separatiften gebe, erfahren wir hier burch ben Dnuck von einem haben Staatsbeamten (f. S. 28 von bem tarisruher Miffionsfreunde und feinem Miffionebonig!). Den Golus ber Brofchure macht bas wurtemb. Circularrescript, bie Geparatiften im Banbe (b. b. in Burtemberg) betreffend (vom 27. Dezember 1808). --Bielleicht möchte fich ber Merf. über Dent : und Gemise fentfreiheit im Allgemeinen bier und ba einige micht gang richt tige Ibren gebilbet haben; was er jeboch von bem Geparativ Kenwesen und gegen baffelbe sagt, verbient auch von Austnär-

tigen bebergigt zu werben.

5. Dit ber eben ermabnten Schrift bringe ich in Berbinbung "Bwei Epiffelpredigten", gehalten von G. gr. Dang, Pfarrvermefer in Dagefelb bei Rarieruhe, (Rarieruhe, Marr.) Gie liefern ben beutlichften Beweis bon ber Er ifteng bes Pietismus und Separatifmus, in ber Rabe von Sauls? sube. Es gibt nichts Alberners und Ekelhaftopes auf dem gans gen Erbenrunde als diese L. Probleten, weiche doch mit Exlaudanis der Behörben gebruckt werden musten. — In der erfien, Preblat haranguirt ber Poltagoge den Teufel und beweiß mit Bibelfestigfeit, baf ein Teufel fei. Alles Abfurbe, was je nom Teufel ben fleinen Rindern vorgeplaubert wird, ift bier als eine Mahrheit aufgetischt und foll den Beweggrund zur Moral ge-ben. Wie der Satan feine liftigen Anlause gegen: die armen Menschenklinder macht, ist ger luftig zu lesen für Den, der sich an den gemeinsten Bierkneipenausdrügten ergnicken kunn. Das. Samtthema ift ber Unglaube ber Belt; befanntlich bas Bertwort aller Sectirer. In ber zweiten Perbigt befdreibt ber fromme Mann die Feinde des Areuzes. Dieses Machwert ist ein würdiges Seitenstück zu der Teuselspredigt. Wir menden ums weg von dem ekelhaften Auswurfe der robesten Arwinilität, welche bie Frechheit hat, mit Gottes Bort freventliches Sviel

6, Wir kommen zu einer Blugichrift, welche mehr auf bas. praktifche Leben influirt: Die Abschaffung ber Behnten zum Bortheil ber Behntpflichtigen ohne Rachtheil ber Behntberech tigten, vom Staatbrath von Sensburg. (Deibelberg, Binter.) Rach ber Tenbeng b. Bl. ift bier nicht ber Ort, genauere Rechenschaft über biefes Berfchen gu geben; nur fo viel fei gefagt, bas fich bie babifche Regierung mit Abschaft fung biefer, ben Ackerbau tobtenben Abgabe befchaftigt, und ben Standen bemnachst bahin bezügliche Bortagen gemacht werben follen. Ich mache aber hier vorziglich bas Ausland aufmerkfam auf biefes Schriftchen, weil bas barin Gefagte und im ans

bern Staaten feine Anwendung finden durfte.
7. Bas ich eben fagte, findet feine Unwendung bei einer etwas großern Brofchure beffelben Berfaffers: Ibeen über et nige Probleme im Steuerwesen und über einige andere Begenftanbe, bie an ber Sagebordnung find. (heibelberg, Minter.) Ich übergebe beshalb, was ber Berf, über birecke und inbirecte Abgaben, über Bollvereine, Freiheit bes Bertehrs ic. fagt; ber Lefer wird manches Bebergigenswerthe barin finden. Eine Abe hanblung über ben Colifat, barf aber nicht übergangen wer-ben, infofern biefer auf ben Buftanb ber Literatur nicht unbebem tenben Ginflus ausubt, und mit ber Abichaffung diefer 3wangsanftalt vielleicht mehr hemmuiffe verschwinden, als man bentt. Der Berfaffer will ben Colibat nicht aufgehoben haben; er foll nur in bie ehemalige kanonifche Ordnung wieberherges

follt terhes. . . . Wie Dudenien :: 100lifer reboben, gine Verbietel rigt führten, follen mit Midficht auf ben Jettgeift wieder et bffnet werben". Allein, eben ber Beitgeift ift's, welcher bas Profeenium mit Wiberwillen vonfichftopt; bie babinterftebenbe Buhne bes Colibats, worauf bie größten Schandthaten bes Erbobens verbot wurben, machen bas gange Theater bes Romanismus jur frivolften Zwree auf bie batgolifche Religion. Dit febr ungefchieten, leibenschaftlichen Baffen vertheibigt veit jest ungefalteten, teitensagtlichen Rasifen bertveibigt ber Kerl, ben Collibet, welchen er bald ein Officiplimungefet, bald ein Dogma neinet. Die Abhandlung hat den Hauptzweck, die bekannt genng gewordene freiburger Vittschieft um Tuffer ming des Collibats lächerlich zu machen und die fich eben verssammelnden babischen Landstände von eiwaigen Motionen, den sammeinden abbligen Sandjande von eiwaigen Abbriden, den Stlibat betreffend, mit gang unziemlichen Wedensarten abzuhalten. Dies scheint sogar das Hauptmotiv der Abhandlung gewesen zu sein, dem est ist kaum glaublich, daß ein wissenschafte lich gebildeter Wann (der ein Alter hat, wo man von seinem Excaprungen — vorausgelegt, das man deren hat machen wollen gehren fann) ber Meinung fein mochte, baß eine langft wiberlegte Sache durch Bieberauswarmung gang unhaltbarer, ja bis ftorisch unwahrer Grunde einige Basis betommen tonne. Bie Belder in feiner Brofchure über Preffreiheit fagt, bas Miles, was gegen fie gesprochen worben fei, fur fie fpreche, fo auch bei bem Chlibate, welchen ber Berf. ale eine conditio eine qua ver vem Ebeichte (b. h. ber Ohrenbeichte!) betrochtet. Aller-bings hangt dies Alles zusammen wie eine festgeschmiedete Aring bas Schmieden verstand Ram von jeher; aber die Ungläubigen wollen teine Ketten mehr tragen. Sächsische Seistliche geben bier in der nuesten Jett abermals mit schönen Beispiele voran. Durch bes Berf. Seitenhiebe wird ber Chlibat nicht mehr fefter werben; aber fein Tusfall auf bie aufgetiarten Freibure ger und "die Sprecher in fanbifchen Sammern" verbient jes benfalls eine öffentliche Ruge. Wir verlaffen biefe Abhandlung, beren Gegenftanb entschiebenen Ginfluß auf Staat, Rirche, Bife fenschaft, Cultur überhaupt ausübt, weil fing: zwer, ohne allen missenschaftlichen Werth, nichtsbestowenigen aber in die Literatur hineingeschmuggelt murbe.

#### Rotiz.

Periobifde Literatur ber Rormanbie. Eine mertwurdige Erscheinung und darafteriftisch für die bemotratifch foberaliftifche Richtung, welche die Entwickelung bes Rationalgeiftes in Frankreich feit ber Bernichtung ber Rapoleonifchen Militairbespotie genommen bat, find die gabireichen periobifchen Blatter, welche in allen einigermaßen bebeutenben Orovingialstädten heraustommen und sich bisher von Jahr zu Jahr vermehrt haben. Bie viel inbeffen in biefer Begiebung noch immer ju thun ift, ebe Frantreich fich, England und Rorbamerita gu gefchweigen, nur mit Deutschland vergleichen tann, zeigt g. B. ber Buftanb ber periodifchen Preffe in ber Rormanbie, einer bet aufgeliarteften und wohlhabenbften Provingen, welche bet einer Berbilerung von 2,656,500 Individuen zwar 11—12 gelehrte Gefellichaften, aber an Journalen, außer 5 politifchen von griferm und 3 von kleinerm Format, bis gant vor Aurgem nichts befaß als 2 landwirthichaftliche Bulletins und eine juribifche. Cammlung. Die "Fouille du Havre", außerbem auch burch ihre Banbelenachrichten nicht unintereffant, führt gwar offenen Krieg gegen bie parifer Centralifation; gewonnen wurde jebor außer mancher recht treffenben Bemertung, für bie Rom wenig ober nichts. Erft zu Anfange bes. n. 3. gebieb es babin. bas eine Gefellichaft von Gelehrten und Literaten gu Goen fich au ber Berausgabe eines wiffenichaftlichen Journals, unter bem-Titel einer "Rovue normande", vereinigte. Das: erfte-beft wurde in frangofischen Blattem mit vielem Lobe angezeiges aber ob burch bie neueften Beitereigniffe und bie mit benfelben eingetretene Sto-dung bes literarifchen Bertlehre nicht bie Bertfehme unterbrochen morben fein mag, finben wir nicht gentelbet.

# literarische Unterhaltung.

Dienstag,

Mr. 102. -

12. April 1831.

Die Saint-Simonisten. (Beschlus aus Rr. 101.)

Saint-Simon hatte ben Ropf fo voll von Ibeen, allgemeinen 3been, neuen Capitalibeen, und war fo begierig, ber Belt jene Ibeen mitzutheilen, bag er nicht wußte, womit er anfangen follte. Gludlich ber Schriftfteller, ber wenig Ibeen hat! gludlich fein Lefer! Gin folcher Schrift-Reller fagt uns gleich in ber Borrebe Alles, was in feis nem Buche steht und macht uns die geistige Arbeit leicht. Wenn wir jum Bude übergeben, ift Alles in voraus erfiart; wir errathen bas Ende bes Buches, ehe wir es beginnen. Wie gang anders, wenn man "Le nouveau christianisme" lieft, bas 1825 bei Boffange erschienen fft. In ber Borrede erfahren wir, bas Buchlein fei nichts anbers als eine Oppositioneschrift gegen Pepronnet's Saerileggefet; am Ende erfahren wir, ber 3wed bes Berfs. fet "bas Bunehmen ber Wohlfahrt unter ber armften Boltselaffe", und in der Mitte, oder vielmehr auf ben meisten Geiten finden wir nichts Anderes als Angriffe gegen alle bestehende Religionen von Anno 1 bis auf unfere Beit. Das ift aber, beim Lichte befehen, nur gu ertiarbar, benn St. - Simon hatte eben ben Ropf voller Ibeen. Er wollte ein neues Gebaube errichten, bas in Paris anfinge und fich nach allen Weltrichtungen bis zu unfern Antipoden erftredte. Rach welcher Geite bin er bauen wollte, überall fließ er auf fruher erbaute Saufer, Rirchen, Ruinen, Tempel. Bum Bauen braucht man Raum, und wenn man über Ruinen bauen tam, fo ift es boch schwerer über hoben Rirchen und Dataften. Diefe wollte also St.-Simon vor Allem jur Seite ichaffen, und ebenso begierig war er, fein eignes Gebaube vollendet zu feben. Bas geschah? Die alten Gebaube ftanben noch, von feinem eignen mar taum ber Grundrif fertig, als er starb.

St. Simon ist im Begriff, seinen Srundris auszuführen; er will sein neues, religioses Gebäude errichten; er fängt also an. "Meine Religion", sagt er, "wird zum allgemeinen und alleinigen Glauben werden; die Asiaten und die Afrikaner werden sich bekehren; die Amerikaner, das versteht sich von selbst". Diese Worte machen und neugierig. Da fällt aber schon unserm Lehrer eine neue Rebenidee ein, die nicht blos wahr, sondern auch lustig kst. Er behauptet nämlich, wenn alle Menschen eine und bieselbe Religion angenommen hatten, so gebe esteine Reger mehr. Wir sind um so neugieriger geworzben, wir warten ungeduldig auf das neue Gebaube; da stöft St. Simon auf die erste Schwierigkeit, auf ein schon bestehendes, großes, schwer zu erschütterndes Gebaube — auf die katholische Rirche.

Ich muß bemerken, baß es mich schmerzen wurde, wenn Jemand meinen Artikel übel auslegte. Ich verwahre mich und betheuere, daß ich nicht gegen jene Kirche schreibe, sondern St.=Simon. Wenn also für diesen Angriff isgend Einer der Inquisition überliefert werden muß, so ist es ein Todter. Ueberdies greift St.=Simon alle Religionen an, und so heben sich ohne Zweisel seine Angriffe einander auf.

Saint = Simon's Angriffe gegen ben Kastholicismus. "Ich entbiete", sagt St.-Simon, "meinen Gruß dem Papste, der da sagt, er sei Christ, der da beshauptet, er sei unsehlbar, der da anmimmt den Titel eis nes Stellvertreters Christi, und lade shn vor, ausdaß er mir antworte mit klaren Worten und ohne mystische Redensart, ausdaß er antworte auf die 4 Beschuldigungen der Kezerei, die ich gegen die katholische Kirche vordringe". Darauf beginnt St.-Simon jede der 4 Beschuldigungen mit den Worten: "J'accuse le pape et son égsise (ode et les cardinaux) d'herésie sous ce 1r ches, 2e ches" u. s. w., und wirst shm vor, daß die katholische Geists lichkeit den kaien schlechten Unterricht gebe, unwissend sein gedieterisches Benehmen habe, der Inquission und den Zesuten hold gewesen set.

Dessen Angriffe gegen bie lutherische Relig fon. Reger sind die Lutheraner St. Simon zusolge beswegen, weil ihre Moral nicht passend genug für die jetige Zeit ist; well sie Krieg führen; weil ihr Sukus zu prosaisch ist, und weil Luther die Dogmen der Bibel für ewige Zeiten anerkenne, ats ob die Mathematiker und Chemiker shren alten Buchern ewig Glauben beimessen wollten u. dal. m.

"Wenn ich selbst richtig und gut fpreche", sagt St.s Simon, "so habe ich im Namen Gottes gesprochen". Seine eigne Religion habe den Zweck, die Gelehrten, Künstler und Gewerdtreibenden zu verbinden und aus ihnen die Generaldirectoren der menschlichen Gesellschaft zu machen. Er wolle übrigens Niemand zwingen, seine Religion wer

gunehmen, sondern er wendet fich nur en die hellige Alliang, damit fie dieselbe überall einführen mochte. Dies fit der Hauptinhalt des "Nouveau christianisme".

Die Schuler St. Simon's stifteten nach seinem Lobe das Journal: "Le producteur", welches Geldvers luß producirte; 1829 ben "Organisateur", besten Dugarnismus nachstens dem Diens versagen mird, und tausten endlich den "Globe", der seitbem teine Kauser hat. Dies selben versolgen übrigens ihren Zwed mit Eiser und möchten es dahin bringen, daß die ganze Menscheit einst so weit gelange als St. "Simon gelangt ist. Die Philosophen, welche von ihm lebten, sagen die Simonisten, has den bereits gesagt, daß die Menscheit weiter schreiten binne; aber Jener sage zuerst, durch welche Mittel.

Diese Mittel wollen wir nun studien. Die Simonisten theilen die Weltgeschichte in organische Epochen, worin die Menschheit eine Bestimmung vor Augen habe, und in kritische Epochen, wo das Gegentheil stattsindet. Die Weltgeschichte solle von nun an organisch werden. Der Polytheismus sei organisch gewesen, kritisch die Zeit der griechischen Philosophie; die Zeit des Christenthums organisch, aber seit der Resormation seien wir wieder kritisch, und dies dauere schon zu lange. Deswegen, scheint es, hat sich St. = Simon an die hellige Allianz gewendet.

Die Menschen sollen eine allgemeine Berbindung schließen. Kein Punkt der Erdugel durfe sich ausschlies gen. Es gab schon bisher Berbindungen: Familien, Stadte, Nationen und den Katholicismus. Aber die Familie versuneinigt sich unter sich, die Stadt kampkt gegen eine andere, Nationen suhern Krieg, der Katholicismus ist nicht allgemein, sogar einigermaßen zerfallen. Dies waren propisorische Berhältnisse; der Simonismus ist definitiv.

Die Gesellschaft war stets im Fortschritt. Sie fraß sich Anfangs einander auf, dann gab es Staven, dann Leibeigne, endlich wurde die arbeitende Classe frei. Auf ihr lasten immerhin noch die größten Beschwerden, und der Simonismus hat zum Zweck, die Classe der Arbeiter zur ersten im Weltstaate zu machen.

Das Sigenthum bestand einst großentheils aus Sklas ven, bann aus Lehnen, bann waren noch die Erstgebores nen bevorrechtet, endlich theilte man das Eigenthum in gleichen Portionen unter alle Kinder. Dem Smonismus zusolge soll nicht die Familie, sondern der Staat alles producirende Eigenthum erben.

Was soll aber der Staat mit all diesen Schäfen anfangen? Er soll ein hierarchisches System bilden, antworten die Simonisten, und in Zukunft soll das Verzmögen nicht vom Vater zum Sohne, sondern vom Kähisgen zum Kähigen übergehen. Wie jest eine Magistratsperson, ein Beamter der Verwaltung, ein Offizier an die Stelle einer andern Magistratsperson, eines andern Beamten u. s. w. tritt, soll hinfort der Künstler die Erbschaft des Künstlers, der Gelehrte oder Gewerdtreibende die des Gelehrten oder Industriellen erhalten.

Die Simonisten glauben an die natürliche Ungleich: beit der Menschen; allein, sie verlangen, daß alle Privilegien der Geburt abgeschafft werden und vor Allem die

Erblickfeit. Der Grund und Boben, bas Geib foll in ble Sande einer hierarchischen Affociation übergehen, und aus ber gemeinschaftlichen Summe wird Jeber so viel erhalten, als er burch seine Fählgkeit verbient.

Als noch Kaften bestanden, ging jeder Rang, jede Profession vom Bater auf dem Sohn dber, dann politisiche Stellen, spater gewisse Borrechte und Ehren, endlich bei einigen Boltern nur der Reichthum. Auch letztere Erbschaft soll nunmehr aushören. Man muß zu diesem Zwecke eine große Centralbant errichten, von welcher andere, immer speciellere abhängen; wer Capitallen braucht, muß die Bant um Gelb bitten,

Was die offentliche Erziehung betrifft, sagen die Simonisten, so muß man, wie wir bereits in dem Artistel über Drn. Lajous gesehen haben \*), nicht blos die Jugend erziehen, sondern auch die erwachsenen Leute. Die Alten hatten ihre olympischen Spiele, Mysterien, Sibylsten, Augurn; das Mittelalter den Katechismus und die Beichte; in Zutunft musse man ahnliche Anstalten treffen. Die jungen Leute, welche des Elementarunterrichts genossen haben, wird man in Kunst., Wissenschafts und Industrieschulen vertheilen, darauf in höhere praftische Ansstalten, und wie die Leute ihr Leben lang erzogen werden sollen, haben wir bereits durch Drn. Lajous gesennt.

Die Gestagebung wird außer dem peinlichen auch ein belohnendes Geset liefern. Zu einer Zeit, schen die Simonisten, wo alle unwittelbaren Mittel der Erziehung in der Hand der Staatsgewalt so gut wie nuft und nichtig sind, weil diese weder Fähigkeit noch Veruf hat, bleibt das Strafgeset die einzige Wasse, um die menschliche Gesellschaft zum Guten zu lenden. Dies soll anders werden: in Zukunft soll auch ein Jeder nicht seines Gleichen, sondern die unmittelbar über ihm stehenden Obern: zu Richtern haben.

Was endlich die Religion betrifft, so habe fie schon bisher immer tiefem Wurzeln in bem Menschen gesaßt: die Polytheisten waren religioser als die Katischiften, die Wonotheisten religioser als die Polytheisten; allein, wahr haft religios werden erst die Simonisten sein.

Dies sind die hauptsächlichen Grundzüge der neuen Religion. Ueber die zahlreichen Werke, die in den letten Jahren die Grundzüge weiter entwicklien; über den Auftruf an die Künstler und Zöglinge der polytechnischen Ansstalt; über die neue politische Tendenz der Simonissten, ihre öffentlichen Discussionen, Predigten, Missionen, auch über die Vorsiebe der neuen Religion für das schone Geschlecht werde ich vielleicht in einigen solgenden Artikeln sprechen.

#### Plit unb Plot, \*\*)

Unter bem sonberbaren Titel: "Plik et Plok, par Bugene Swe" (Paris, 1881), ift von einem jungen bisher unbekannten Schriftfteller ein Roman erschienen, bem burch ein freitich nicht blos fühlbares, sonbern greifbares Streben nach Originalität es

<sup>\*)</sup> Bgl. Ar. 70 b. Bl.

D. Red.

Bgl. hiersber unfere Correspondenz aus Paris in Nr. 68 b.

Bl.

gelungen ift, in Paris großes Aussehn zu erregen. Wie das Weer scham an und für sich, als etwas Fremdes, Monderbares, den Landbewohner interestürt, so wird auch in der Kunst, abges sehn von aller Bortresstätcheit der Aussährung, die Schilderung des Geeledens sür uns Binnenländer immer einen eigenthümlichen Reiz haben; wir möchten daher die Rahl des Stoffes, an dem Sue sich versucht hat, indem er sich von dem Hotel Richen lieu oder Bourdon auf die offene See hinaus begad, nicht tabein. Auch die etwas gar zu start vorderrschende Schisstvache würden wir verzeihen z denn warum sollten wir uns nicht ein Ral von einem Natrosen im seinem eigenthümlichen Dialett erzählen lassen? Beschwerlich dleidt es summer, wenn man durch Geoper sich in alle Aunsstude des Schisstwesens eingeweiht glaudt, plözlich von einem eteganten jungen Pariser überschlert zu werden, daß man es kaum die zu dem ABC gebracht habe. Doch, wie gesagt, auch diese Unannehmlückeit würden uns allenfalls gesalten lassen, sobalt wir uns durch eine Vorsen, durch then Rahriest der Bilder, durch tief aus dem Leben gegriffene Charakteristik entschließt fähen. Aber von dem Allen sinden wir in "Plik et Plak" mehr Anslüge und Anwandlungen als vollgalieter von ihm beherrscht; und viellescht ist es nur gerade diese Reige. Statt seinen Stoff zu deherrschen, wird der Reiser koppen, den Soppen, den Anstrich von Originalität gibt.

Bir sinden in "Plik et Plok" 2 Geschichten, die erste von El Sitano, einem spanischen, die zweite von Kernock, einem französsischen Gorsaren. El Sitano ist ein spanischer Contredandier, wie Krisende sie in den Kastenstädten Andalussens wol gesehen haben, voll sädicher Slut, ein braver Mann, der sein Sewerbe in allen Ehren mit ebenso großer Undesangenheit treibt als iegend ein Anderer ein anderes. Er durchläust die spanischen Küsten, detämpft und bestegt die Alguazils und Küstenswäcker und behauptet seine Grundsäge der Moral, indem er Olezensgen erschäägt, die sie ihm widerlegen wollen. Diese Word, indem er Olezensgen erschäägt, die sie ihm widerlegen wollen. Diese Word, beteilt, ungerechnet, hat man ihm Wenig vorzuwersen. Er liebt, verschwendet sein Gold, ist gerade und ossen, hat eine große Seeie und eden Sinn, ik muthvoll wie ein thwe; nicht ein Bug von keinlichem Hah, Keisersucht. Mit einem Worte, er ist einer jener liebenswärbigen hervischen. Die sein Worte, die sein Fehler haben als den, daß sie sich in die hergebrachten Formen des geselligen Ledens nicht recht zu schlen wissen. Das er den Namen etwas zu sehr ergeben ist, kann man kaum als einen Fehler anrechnen, da die Damen dander kinne Klage erheden. Volenti non sit inzuria. Dieses herrliche Leden, das in dem Romane beinahe ebenso prächtig ist als in der Wirtlickett, nimmt leider ein trauriges Ende: El Gitano wird an einem schmen Morgen gehängt, zur großen Unstebenheit der Küssenwöhner, der zur größen Betrüdnis aller Bettler und aller Schönen in Andalussen.

Kernock, dies ist die andere Geschichte, ein Seeheld der Riederbretagne, died und ungeschielt von Gestalt, ein Erztölpel, der aber nie vergist, alle Möglichkeiten des Ersolges zu berechnen, ein Räuber, der nicht um zu genießen und zu verschienen, sondern um zusammenzuscharen ptündert; mit etwas seinerm Berrstande und etwas mehr Keigheit das wahre Musterbild eines Geschäftsmannes. Er treibt gleichsalls Contrebande, aber mit einer wohl ausgesertigten Licenz; er ist ganz en regle; Riemand hat ihm ein Wort zu sagen. Wie der Kranke des Molière, der zum Arzt gemacht wird, hat er die Erlaudnis, ungestraft zu iddenen, zu rauben, zu sauben, zu sauben, zu sauben, wechnach zurückseher, sie vanden im Kriege mit ihnen ist. Sobald der Krieg beendigt ist, darf er in seine heimath zurücksehen, sich doort ankausen, den erranplarischsen verbenkundel sühren und alle Sonntage das ganze Kirchspiel erbauen, dessen Verchenditester er ist. In einem sichdenn Worgen wird er dann durch den herrn Psarrer seiterlich beredigt, der in einer glänzenden Leichenrede seinen Verließ bereingt, der in einer glänzenden Leichenrede seinen Verließ bereingt, der in einer glänzenden Leichenrede seinen Verließ beweint und ihm die wahrhasstige Erabschrift seit: "A

M. Barbo-Nicolas Kernock, ancien négociante. Das biefer Gegensas zwischen bem Leben der beiden Piraten, von demen der eine am Galgen, ber andere auf der Ehrendank seines Kirchspieles stirch, eine gläckliche poetische Idee ist, wollen wir nicht leugnen; doch mußte gerade das beständige Festpalten dieser Idee, das Durchsühren diese Fegensabes durch alle denkbaren Details den Eindruck des Ganzen erdrücken, indem es den Dichter versleitete, statt mit kecken dreiten Pinselsstrichen bestimmte Individualitäten hinzuwersen, seine Sharaktere zu Weprasentanten alle gemeiner Gattungsbegrisse zu erweitern, denen, dei allem Glanze des Colorits und dei Elevassen seinen gestähnung, immer die Wahrheit des Lebens sehlen wird.

#### Aus Stalien

Die "Bibliotoca italiana" sucht im ersten hefte bes Jahre ganges 1831 eine Lucke auszufüllen, die bisher von den Freum ben der italienischen Literatur darin als wesentlich bemerkt wurde. Sie gibt einen Rekrolog neuerlich verstorbener ausgezeichneter Italiener; freilich noch durftig genug, aber sie gibt doch. Für ulltramontanen sind nicht alle Namen von gleicher Bedeutung, daher sei Derer bier nur aussuhrlicher gedacht, die anch diesseits ber Alpen vermist werben.

Am 10. Febr. 1830 ftarb blind und arm zu Florens Cofimo Giotti, Berf. mehrer Dramen, unter benen "Agide", "Gusmano", "Almeida" und "Ines de Castro" mehre Auftas gen erlebten. Er war zu Florenz 1759 geb. und wird wegen feiner Kenntniß vaterländischer Geschichte und der Leichtigkeit seis ner Anterhaltung gepriesen. Als praktischer Weiser habe er fich burch Standhastigkeit in Wiberwärtigkeiten bewöhrt.

Sund Standparigtett in ausberwartigtetten oewapre. Am 10. Juni best. I. zu Pisa, als Oberarzt beim bortigen Spletale, der Ueberseger von Frank's "Ratio medendi instituti clin. Ticinensia", Manieri Comandoli, geb. zu Pisa 1755. Am 29. Mai dest. I. zu Florenz Luigi Eustachio Polisdort, Pros. der Physiologie und der gerichtichen Arznehvistenschaften.

Am 29. Mai beff. I. zu Morenz Euigi Enstachio Polis bori, Prof. ber Physiologie und ber gerichtlichen Arzneiwissenschafte in Pisa. Unter seinen Schriften werben ble "Opuscoli spettanti alla fisica animale", vom I. 1789, besonders hervorgehoben. Das Jahr seiner Geburt ift nicht erwähnt.

Am 17. Febr. deff. I. zu Livorno der Ritter Gaetano Patloni, geb. zu Montevarchi im Toscanischen, dessen ausgezeichneter Thätigkeit man die glückliche hemmung des gelben Fieders verw dankte, das 1804 in Livorno ausgebrochen war. Auch die Berrbreitung der Schuspocken in Toscana wird ihm zugeschrieben. Als Generalsecretair der italienischen Addemie zu Pisa dewährte er die Regsamkeit, die sein ganzes Leben bezeichnet, indem er sie aus ihrem Todtenschummer erweckte. Stistungen für die labronische Addemie und die ärztliche Sesellschaft zu Livorno hatten die Absicht, beibe nicht darein versallen zu lassen.

Am 14. Juli bess. I. Antonio Rabini zu Romane, im Gebiete von Bergamo, wo er auch am 31. Jan. 1754 geb. war: ein Mann, ber die mannichsaligsten Lebenswechsel durchgemacht zu haben scheint. Dem geistlichen Stand gewöhmet, wandte er seine Reigung der Mathematik und Physik zu, und mit soch Arastenatik und Physik zu, und mit soch Arastenatik und Physik zu, und mit soch Arastenatik und Bergamo detreten kommte. Weitere Ausbildung suchte er auf Reisen, wo der Lauf der Ströme und die damit zusammenhängenden Geseh der Opdraulik ein Hauptzgegenstand seiner Untersuchung war. Wei ernsten Wissenschal ein Senügen sicht sein Genügen sinden, gab er sich den Berwegungen der Zeit hin. Als Minister des Innern der cisalpinischen Republik mußte er aber bald demerken, wie wenig die Geschäfte des össentlichen Lebens mit den Studien der Gelehrten vereinder sind. Mehr an seinem Plaze als Aussehre der Selehrten vereinder sind. Mehr an seinem Plaze als Aussehre der des Stalten, gab er seboch and diese Stelle auf, als seiner Instituten zurückzegen, gab er 1815 zu Masland die Schrift: "Quotidiana terrae conversio derio corporum casu demonstrate", später eine andere: "Del movimento e delle misure della acque correnti", herans, zu der nach seinem Aod ein Wert hinzu-

tem: "Di varie cose all' idraulica pertinenti", bas auf bis fentliche Roften mit entsprechenbem Aufwande gebruckt warb.

Am 5. Mar, 1850 Francesco Mengotti, geb. gu Bons gaco, im Gebiete von Beltre, im 3. 1749. Gine von ber Mabemie ber Infdriften ju Paris im 3. 1785 gefronte Abhandlung über ben Danbel ber Romer von ben punischen Kriegen bis gu Ronfantins Beiten, entschieb seine Reigung zu Untersuchungen über ben Staatshaushalt, benen er von da ab als Schriftseller und Seschäftsmann seine Kalente zwoandte. Unter ben mancher- bei öffentlichen Stellen, die er bekleibete, verbient die eines Senators bes lombarbifden Ronigreichs bemerft zu werben. Auch bie guradteprenbe bfireichifche Regierung wußte feine Ginfichten gu benugen: als Gubernialrath in Benebig, als Biceprafibent ber Steuergiunta in Mailand biente er bem Staate, bis Alter-

schwäche ihn zum Aubestand zwang. Am 5. Sept. beff. 3. Ercole Angiolo Carloni zu Mailand, im 3. 1764 geboren. Mus Liebe für bie gefchichtlichen Bulfewiffenschaften, befonbers bie Diplomatit, trat er in ben Cifterciens ferorben, als Joseph II. eine Schule ber Diplomatif bei ben Giftercienfern in St. : Ambrogio gu Mailand errichtete. Bei ben Instituzioni diplomatiche war er bem P. gumagalli von wefentlichem Rugen, und bie burch jene fleißigen Monche in die diplomatischen Schäge Mailands gebrachte Ordnung hat sie vor ber Berftreuung und Berftorung bewahrt, bie bei ber Aufhebung des Rlofters ihnen brobte. Seit ber Errichtung bes biplomatie fchen Archivs ju Mailand im 3. 1816 erhielt er dabei als Mit-arbeiter eine Anftellung. Ein Bert über bie Periode ber bet den Berengare, 888, bis ju Otto I. Buge nach Balfchland, 961, mit Bugirhung von Urkunden, war schon bem Drucke nabe, als ber Sob ihn abrief. Man beklagt, bag er keinen Schaler gegogen, ber ibn gu erfegen im Stanbe fei.

Im Oftober beff. J. ju Mailand Saetano Franchetti, ber Berf. ber vollstanbigften und empfehlenswertheften Befchreibung

bes Domes ju Mailanb.

Am 18. Dez. zu Aurin Andrea Bonelli, Prof. be Ratur-geschichte an der dortigen Universität, geb. zu Cuneo, im I. 1785. Ein Wert über die caradi, ein "Specimen faunae subalpinae", ein neuentbeckter Fisch: Trachitterus crestutus und mehre einzelne Auffage begrunben ben gerechten Schmerz bei feinem frahen Berlufte.

Im Juni beff. 3. Graf Giov. Francesco Rapione zu Enrin, wo er im 3. 1748 geb. war. Er verwaltete bort bas Amt eines Stubienbirectors bei ber tonigt. Universität und eines Profibenten bei bem Archine. Die Bahl ber Schriften bes Gra-fen Rapione, ber Monti's "Proposta" burch fein Bert! "Dell' mo e dei pregi della lingua italiana", verarbeitete, betauft fich Mies in Allem auf 86.

3m Juli ju Savona Celeftino Maffucco, Lehrer ber Rhetorit an ber Universitat ju Genua. Gine Ueberfegung bes Florus und eine profaifche bes Dorag werben feinen Ramen fcwerlich erhalten.

Am 4. Ottober zu Mailand Graf Giov. Buofi, geb. 1755 gu Mirantola, unter ber Republit und bem Schnigreiche Italien Buftigminifter und Ehrenmitglieb bes italienischen Inftituts. Geit ber Berfteilung lebte er in ehrenvoller Rube ju Mailanb.

3m September zu Florenz Cav. Giov. Fini, evendas. 1760 geb. Ein paar lateinische Gebichte: "Eusedius, s. de christians educatione" (1825) und "De aqua" (1829), beweisen, bağ er bie burch öffentliche Thatigfeit erworbene Dufe literarift gu verwenben verftand.

Im Sept. Pietro Ruboni, Kanonikus von St.Babila, geb. 1762. Als Secretair bes Erzbifchofe von Mailand wohnte er ber Berfemmlung zu Epon bei. Geine erft feit 1820 erfchienenen Schriften find homitiftifc.

Am 10. Ottober gu Bologna Giov. Batt. Martinetti, geb. 1764 in Pavefifchen. Durch Bambrocari unterftust, bilbete er fich in Bologna für Ophraufit und Architeftur aus und erlangte bath eine Art von Berühmtbeit. Unter ben Berten, bie er an feinem Bobnorte Bologna ausfährte, wird befonbers bas Saus bet Grafen Albini auf einem Sügel (il monte) nabe bei ber Stabt genannt, und, burch Carbinal Confatoi nach Rom berufen, gab er bas Schlachthaus an, bas ben Plat bel Popolo auf ber eis nen Seite einfaßt.

Humoristische Reisebilber, entworfen auf einer Banberung durch Berlin, Dresden, Die fachfische Schweiz, Teplit, Prag, und heimwarts durch Weimar, Got tingen, Sanover. Deigen, Gobiche. 1831. 8. 22 Gr.

Es ift schon karglich einmal von Literaturpobel in b. BIL bie Rebe gewesen; hier finbet fich neue Gefellichaft bagu, wenn anbere nicht ber Berf. ein febr befannter Schriftfteller folder Art und Weise ift, was wir jeboch nur muthmastich glauben tonneft. Durch ben leeren Beutel gebrangt, fcpreibt er ein Magebuch ins Reine, vielleicht auch erft aus bem Ropfe, bas eine blose Dafiggangerreife burch bie genannten Stabte und resp. Canbstriche ift. Schabe um bas nicht gang zu verkennenbe Xalent bes Berfs.! Ware bas Gange so wie ber Artikel Dresben gehalten; hatte er fich bes Ebeln befleißigt und mehre, aber rein gehaltene Schilberungen wie bie ber fachfifchen Schweiz geliefert, fo tonnte fein Buch wol auf ben Tifchen ber Webils beten liegen, wenn es auch fonst wenig Gehalt hat. Aber leis ber werben feine nach bem Leben entworfenen Bilber burch gemeine, ja boshafte Tusfalle auf achtbare Perfonen, ober boch burch Anetboten verunstaltet, bie nur Leute aus gemeiner Gefellschaft eifrig zu verbreiten pflegen. Gar Bieles erinnert an bie schlechteften Buge von Muliner, ja, man mochte ben Berf, beffen wurdigen Schuler nehnen. Dazu bann, bas ber berliner Aufenthalt, fo launig und, leiber, aut er auch im Bangen ergahlt ift, fich boch nur um ein mahricheinlich erfundenes Abene teuer mit einer Perfon aus einem lieberlichen haufe brebt. 26les Uebrige über biefe Resibenz ift flach und flüchtig hingeschrieben. Auch die Berse sind stets unter der Mittelmäßigkeit, oft schlecht, ihr Inhalt häusig gemein. Es ift in der That das Riedrigfte aller Geschäfte, ehrwürdigen Männern Schwachheisten aufzustechen oder, was schlimmer ift, nachzusagen, ohne daß es sogar sich der Wahrtelten gemäß sindet; noch schlimmer, Derzeleichen selbst auf Kleinberten ben der Mittellen ber Machtenten ben der Schlimmer, Dergleichen felbft auf Berftorbene, beren Berbienfte bas Baterland ftets anertennen wirb, auszubehnen und fo g. 28. auch Sottingen auf ein Paar Seiten zu verunglimpfen, ohne nur im geringsten die Lichttheile banebenzusellen. Moge ran die Brofchure durchlesen in etwa 2-8 Mal bei ben Lappereien lachein; am Schlus wirb man fie unbefriedigt aus ber Sand

#### Notiz.

Das Conversations . Beriton.

Ein gewiffer Riefer zu Beilbronn hat Florian's gabeln herausgegeben und in ben Roten gange Stellen aus bem "Conversations : Beriton" abgeschrieben, ohne auch nur mit einem Borte gu erwähnen, wo er feinen Raub gefunden. Gin gewife fer Dolber gu Stuttgart hat in einem frangofifden Lefebuch, bas er in feiner Ginfalt ein "Danbbuch ber frangofifchen Literatur" nennt, gange Seiten aus bem "Conversations : Beriton" ercerpirt, ohne seine Quelle gu nennen. Der neuefte Ueberfeber einiger Schalen Dachwerke von Florian bat bie Biographie bie fes Schriftftellers faft wortlich aus bem "Conversatione-Beriton" abgeschrieben und verschweigt beschein, baß er bies gethan. Bas foll man zu biefer Unverschamtheit sagen? Biele taufenb Eremplare biefes Bertes find in Deutschland verbreitet, Jeber sucht fich barin Raths zu erholen, wenn ihn fein Gebachtnis im Stiche lagt, und biefe Manner — wenn man Copirmafchinen fo nennen barf - glauben, fie tonnten ungeftraft ein Buch ausschreiben, bas ein Gigenthum ber Ration geworben?

# literarische Unterhaltung.

Mittwoch,

Nr. 103. —

13. April 1831.

Die vollkommene und ganze Preffreiheit nach ihrer sittlichen, rechtlichen und politischen Rothwendigkeit, nach ihrer Uebereinstimmung mit deutschem Fürstenswort und nach ihrer völligen Zeitgemäßheit dargesstellt in ehrerbietigster Petition an die hohe deutsiche Bundesversammlung von C. Th. Welder. Freiburg, Groos. 1830. Gr. 8. 16 Gr.

Bon vornherein, follte man benten, bedurfte es in jeder Beziehung eher einer Erklarung ber Sklaverei als ber Freiheit. Allein, jede ursprunglich unbezweifelte Freibeit wird durch die Verhaltniffe oder genquer durch die Usurpation ber bochsten Beamten nach und nach in Knechtschaft umgekehrt, und wenn vorher unter Freiheit nichts Underes verstanden werben fonnte als bas unbezweifelte gleiche Recht, fo wird fie jest zu einer armfeligen Ber= neinung bes jedesmaligen Druckes ber Usurpatoren ernie= brigt. Sehr erfreulich begegnet une baber ber gefunde Sinn ber Englander und Nordamerikaner, welche, wenigftens in Beziehung auf bie Preffreiheit, burchaus teinen andern als ben ursprunglichen Begriff anerkennen und alle Sicherung berfelben burch Befete aufs bestimmtefte verweigern, weil fich die Sache durchaus von felbst verftebe und, irgend einem 3meifel unterworfen ju merben, ebenso wenig geeignet erscheine als die Freiheit zu effen und zu schlafen. Bei uns ift leiber biefe Angelegen= heit viel vermidelter. Durch die Beschluffe ber hohen Bunbesversammlung vom 20. Sept. 1819 murbe befannts lich die Preffreiheit fur alle Schriften unter 20 Bogen fuspendirt und ift es gegenwartig noch, und nur Benige, wie es fcheint, glauben babei intereffirt gu fein, bag fie restituirt werbe, weil die Nation noch nicht recht zur Befinnung gefommen ift über bie Nothwenbigfeit und Bortheile ihres Bebrauches. Go tommt es benn, bag große Ungewißheit eingetreten ift in Beziehung auf eine Angelegenheit, worüber wir ber Natur ber Sache nach ebenfo vollständig im Rlaren fein mußten als über ben Sab, ob ein jeder Mensch an der Luft einen Antheil habe, wie viel er nehmen burfe, um weber Andern zu nahe zu tres ten, noch felbft zu plagen, und mas endlich ein folches Wefen, wie die Luft, fur Rugen babe. Die Englander, Rord: amerikaner und Frangofen kennen fle auch wirklich ebenfo aut wie Licht und Luft, well fie im Belis und Genuß find; wir Deutschen bagegen konnen uns im Ganzen einer solchen

Kenntniß nicht ruhmen und find nun in demfelben Nachtheil, worin wir fein murben, wenn wir uns g. B. ben freien Gebrauch bes Lichtes erst burch Abhandlungen über fein Befen und feine Nothwendigfeit erobern mußten. Referent fühlt in ber That einiges Misbehagen, inbem er an biefes nur relativ vernunftige Geschaft, wenn auch nur mittelbar, herangeht, und in eine hochft gerenirschende Dieharmonie aller ehrenwerthen Gefühle mit ber Bornirts heit und Indolenz biefes aufgeklarten Beitalters wird fich hoffentlich jeder Lefer des vorstehenden Buches am Schluß beffelben verfest fühlen. Dennoch ift es leiber nothwendig, den widerlichen Kampf anzunehmen, in welchem wir aber, trot bem, julett zuverlaffig fiegen werben, weil unfere Gegner von vornherein gar nicht bie Mittel in Sanben hatten, ihren Gegenfag rein zu erhalten, und une in ber einen Form alles Das jugefteben mußten, mas fie in ber anbern wegschnitten.

Bur Stlaverei gewöhnt ber Denfch fich leicht, Wenn Du ber Freiheit ganglich ihn beraubft;

wo das aber nicht möglich ist, da find auch alle Berfuche

ber Unterjochung vollig vergeblich.

Solche allgemeine Rednerei nun, wie wir fie bis gu biefem Abfat geführt haben, ift, wir betennen es gern, gur Genuge und recht geiftreich von vielen Seiten ichon geführt worden, auch hat man nicht unterlassen, alle bie Bergleiche und poetischen Bendungen anzubringen, Die wir une foeben erlaubten, bie richtige, fachgemaße, erfchopfenbe Behandlung ber Sache bagegen hochft schwierig gefunben. Um fo mehr muffen wir es bem wurdigen Orn. Berfaffer Dant wiffen, daß er unfern fconfchreibenden Freunden eine mahre Fundgrube wefentlicher Arguments an bie Dand gegeben, burfen aber auch wol bei biefer Ges legenheit bas Schickfal ber Sterblichen beklagen; benn fele ten gibt ihnen ber Gott ju bem Guten auch bas Schone: ber Styl bes fehr ichagenswerthen Belder'ichen Buches ift fehr unverbaulich und barum ber Berbreitung feiner Lehren teinesweges forberlich. Alles, was zur Abbulfe biefes Uebelftanbes in imfern fcwachen Rraften ftebt, folk bemnach ehrlich gethan werben umb um fo mehr, weil wir anertemen muffen, bag bie Beftimmung bes Budges, als eines unterthanigften Promemoria an bie bobe beutsche Bundesverfammlung, ben unpopulairen Stol. poliformen rechtfertigt, benn es gibt bekanntlich bei uns wie bei Dos

mer eine Sprache ber Gotter und eine andere ber Densichen, ben Curial: und ben populairen Styl.

Statt ber Vorrebe trägt bas Buch bie Petition an ber Spige, und statt bes Buches folgt bann eine Motivirung und Feststellung bieser Vorrebe. Die Petition lautet:

Dobe Deutsche Bundesversammlung! Der unterthänigst unterzeichnete glaubt sich verpflichtet, in Gemäßheit des allen beutschen Burgern zustehenden Rechtes der Petition an die hoche Deutschen Bundesversammlung, pochbieselbe ehrerbietigst zu ditten: Es möge hochderselben gefallen, zur Verwirklichung des Arstitels 18 der deutschen Bundesacte, einestheils alle von der Doben Bundesversammlung setöst durch die vorübergehenden Ausnahmsgesehe vom 20. Sept. 1819 und vom 16. August 1824 eingesschren Beschänkungen der Preffreiheit auszuheben, sodann aber durch allgemeine dundesgesehliche ganzliche Aushebung der Eensturk aufgening der Genstücken Berantwortlicheit und unter Bestimmung der eiwa nötzigscheinenden, das natürliche Recht der Preffreiheit aber selbst nicht gesährbenden polizeilichen Sicherbeitssormen, wirkliche Preffreiheit oder Freiheit der Gebanten und der Wahrheit und ihrer gegenseitigen Mittheilung in allen deutschen Beindern zu begründen; insbesondere und vor Allem aber die wesentlichse, die allgemeine oder kaatsbürgerliche oder politische, nämlich die Preffreiheit der Beitungen, der Beitungen, der Beitung Blugseine, der Petitiebet

Schon biese Petition spricht es aus, welche Preffreiheit die eigentliche, wesentlichste, um die es sich immer handelt, set, und im Laufe des beigefügten Promemoria wird ihr Begriff von allen Seiten festgestellt. Es hat VI Capitel und handelt in bem

I. "Bon ber fittlichen Berwerflichkeit ber Cenfur". Die hauptgebanten biefes Abschnittes find ungefahr folgende: Der freie Staat verlangt eine rege Theilnahme aller feiner Mitglieder, in unfern germanifd : europatichen Staaten aibt es nur in bem Billen ber Staatsburger eine Bertheibigung gegen Außen und in ber offentlichen Meinung eine Sicherheit ber Regierung, weber ber gute Bille ber Burger, furs Baterland zu fechten, noch bie Dacht ber offentlichen Meinung fur bas bestehenbe Regierungssoftem ift nun aber ohne Ginficht in ben Gang ber Dinge möglich, und Diese in unsern Zeiten nicht in ben Urversammlungen bes Boltes zu gewinnen; vielmehr verlangt ber Begriff unferer Staaten, welche nicht eine Stadt, fondern eine Das tion zu umfaffen bestimmt find, ein anderes Dittel ber Belehrung über bie Staatsangelegenheiten, eine andere Duelle bes Patriotismus, ber Rereinigung ber Ration für Die Regierungs : und Nationalangelegenheiten, b. h. bes Semeingeistes, ohne welchen weber die Regierung noch bie Ration Macht hat. Diefes Mittel find bie Beitungen. Sie tragen in wenig Tagen bie Berhandlungen ber Ber treter und bie Berfugungen ber Regiorung burch bas gange Bolt. Jeber hat auf bie bequemfte Beife Theil an ben offentlichen Angelegenheiten. Die Beitungen, wenn fie gelesen werben wollen, find gezwungen, im Interesse ber Ration gu fchreiben, bie Ration hat nur einen fitts lichen Willen, indem fie nur bas Gemeinwohl im Ange haben tann; fo tommen bie freien offentlichen Blatter ber freien Staaten nur unter ber herrschaft ber Ibeen bes Rechts und ber Sittlichkeit gebeihen und schwerlich andere Gefichtspunkte als bie bes Patriotismus und Gemeinwohls faffen. Diese Ibeen und biese Gesichtspunkte merden daber durch sie immer mehr ins Licht gestellt, und indem fie bas gange Leben beherrichen, bereichern fie es mit bewundernswurdigen Tugenden ber Einzelnen, mabrend in bespotischen Staaten ber 3weck ber Regierung ureb ber Nation getrennt erscheint, sobag nur Belohnung Die nothe gen Subjecte jur Ausführung ihres Willens vermogen fann und fo ber Cigennus und bie Schlechtigfeit geraben die Hauptstugen bes unseligen Gebaubes werben. Die Preffreiheit bient jenem, bie Genfur biefem Spftem , ba= her ift die Cenfur ebenfo unfittlich, als die Preffreiheit fittlich ift. Wie bie Cenfur bagu biene, alle Schanbthaten. Diebrauche, Brrthumer machtiger Beamten gu verschleiern, alle Diebertrachtigkeit ihrer Belfer gu bemanteln, wie felbft bas Chriftenthum und die Reformation bei ber Cenfur nicht hatten auftommen tonnen, bies Alles führt ber Br. Berf. fehr zweckmäßig aus und macht bann folgendes Resumé dieses inhaltschweren Abschnittes:

Bor Allem aber in unserer Zeit ift Preffreiheit die Besbingung bes ganzen sittlichen und hohern Menschenlebens. Die frühern Lebensverhältnisse, die alten Autoritätsbande in Religion, Sitte, Recht und Staat sind saft sammtlich veraltet und zerstert. Werden nicht aufs Reue Gedanken und Bestrebungen der Menschen auf das hohere und beittliche hingewiesen, in einem neuen sittlichen Lebenskreise eingebürgert, so sallen die Menschen und mit ihnen unser ganzer gesellschaftlicher Justand der Selbstsucht und Sinnlichkeit, dem Berderben anheim. Die heutige sittliche Lebensausgabe und Lebensordnung aber ist entschieden, zu nach sit mehr als ze die politische, ist Erhaltung und Bervollkommunung der höhern Menschihelt durch eine resormiete und allgemein=streie Gesellschaftsordnung. Ihre wentdehtlichste Grundbedingung aber ist die Presseiheit. Bas sie zestlicht, vernichtet unser heutiges sittliches Leben und die lesten sessen gesten Grundlagen von Thron und Altar und Eultur.

II. "Rechtswidrigfeit ber Cenfur".

Die rechtliche Freihelt überhaupt last allen selbftändigen, mandigen Rechtsgliebern freien Gebrauch und Erwerb aller Krafte und Giter nach ihrer subjectiven Ueberzeugung ober nach ihrem eignen Sewisten, soweit dieser Erwerd und Gebrauch nur nicht objectiv erkendar rechtsverlegend für frembes Recht ift.

Das Recht also erlaubt nur 1) Rothwehr zur Ausbebung eines juristisch = erweislichen, gegenwärtigen, bereits begonnenen rechtswidrigen Eingriffs in das fremde Rechtsgebiet, also bei dem Presgedrauche gerichtliche Beschlagnahme eines bereits durch Druck juristisch erkenndar gewordenen Angriffs, aber mit alsbalbiger gerichtlichen Rechtsertigung der Beschlagnahme, oder mit Freigebung und Schadenersah; 2) civil: und criminalrechtsliche Berantwortlichkeit zur Austisgung volldrachter Rechtsberlechung.

Die Censur aber ist rechtswidig: 1) weil sie alle freie Manner von bem subjectiven Belieben Einzjelner abhängig macht, welches das ganze Wesen der Stlaverei ist, und zwar in Beziehung auf die hichste Foderung der menschlichen Natur, den freien Sebrauch und Austausch der Gedanden; 2) weil sie teinen Rechtsgrund und verderbenen sein Rachtheit und verderbenen schriftstellerischen Eigenthums tein Rechtsmittel answendbar ist; 4) weil sie eine fortbauernde Lüge und Berfälschung der desentlichen Meinung if; 5) weil sie dem literarischen Berkehrzweige

otonomifden Shaben bringt; 6) fcon privatrechtlich ift alfo die Cenfur die großte aller Rechteverlegungen, und doch gerftort fie in fast nach boberm Grabe bas ftaatsburgerliche Freiheitsrecht aller Burger und bes gangen Bolfes, bas gange Befen freier, rechtlicher Staaten und repra= sentativer, reiche= und landständischer Ber= fassungen.

Das Wefen biefer Staaten besteht barin, bag ffe über bie offentlichen Ungelegenheiten einen Gefammtwillen bilden und zur Ausführung bringen. Das Mittel bagu ift bie Preffreiheit. Es find noch 3 Puntte, bie aber nichts Neues enthalten, fodaß wir freilich wunschen muffen, ber gelehrte Dr. Berf. hatte bei feiner Gintheilung etwas mehr Scharfe angewenbet.

(Der Befolus folgt.)

### Deutsche Flugschriften.

- 1. Franfreich und Europa. Betrachtungen über bie neuen Staarberschutterungen in besonderer Ruckficht auf Deutschland,
- von Karl Panfe. Leipzig, Gartmann, 1831. 8. 9 Gr. 2. Genbichreiten an bett Berf. ber Betrachtungen iber bie neuesten Begebenheiten in Deutschland. (von Fr. be la Motte Fougue). Berlin, Mittler. 1831. 8. 8 Gr.

3. Politifches Reujahregefchent, von E. B. von Baenft. Breslau, Gofoborsty. 1861. 8. 6 Gr.

4. Rom und Belgien, ober: Bas will ber romifche Papft noch im 19. Jahrhunderte ? und was follen bie Regierungen ? Benntwortet und mit Actenftuden begleitet von einem Freunde ber Bahrheit. Reuftabt a. b. D., Wagner. 1851. 8. 12 Gr.

5. Borte jur Bebergigung an Deutschlands Sbie, Fürften und Boller, von B. Freih, von Barth. Machen, Maper. 1881. 8. 12 Gr.

6. Bas haben bie beutschen Bunbesftaaten gegenwartig gu thun? Stuttgart, Steinkopf. 1831. 8. 8 Gr.

7. Der Felbaug in ben Rieberlanben im 3. 1798, von einem fachf. Staabsoffizier. Leipzig, hartmann. 1831. Gr. 8. 6 Gr.

Deutsche Blugschriften unterscheiben fich von benen ber meis ften anbern europaifchen Rationen befonbere baburch, bas man nicht leicht etwas Afregendes an ihnen bemerken wirb, außer etwa bas schlechte, nachläffig brochiete Papier. Aber auch bieses liegt im Buchhandel, mit seltenen Ausnahmen, wie Blei, und man begreift in ber That nicht, woher ihnen ein fo wenig. bezeichnenber Rame geworben ift; es mußte benn fein, wie dies mit Ramen ofter geschehen foll, aus Deriffon. Bei ben Eng-lanbern und Frangosen freilich gibt es mahre Flugschriften. Bom Augenblick geboren, auf ben Augenblick berechnet, fliegen fie, ophemere Libelten, von hand zu hand und beringen, von den Wogen der offentlichen Meinung getragen, oft eine wunderbare, schreckliche ober segendreiche Weltung hervort. Welchen außerordentlichen Einstell auf den Gang der französischen Revolution Jatte Sièges! "Qu'est-ce quo le tiers-état?" Welchen tiefen, entscheibenben Ginbrud machten ihrer Beit in Enge land die "Letters of Junius", in Frankreich feit ber Reftaura-tion die Pamphlets von Paul Louis Courier! England, wie Frankreich, hat noch manches andere Flugblatt aufzweisen, bas ben genannten wenn nicht an Ruffm, boch an Wirfung weitig nachfteht; Deutschland feit 8 Sabrhunberten auch nicht ein eine ziges. Aus vielen Gründen, hauptsächlich aber wol, weil bem beutschen Rationalcharatter, wie er auf seiner gegenwartigen Bilbungsfluse sich uns barftellt, nichts so zuwider ist als das schnelle Fertigwerben. Wer in Deutschland bei jeder Gelegen heit fein Urtheil fogleich bereit bat, tann ficher barauf rechnen, als ein voreiliger, oberflächlicher, gehaltlofer Schwäher angefeben

gu werben. Bwifchen fonen und vorfchnett machen unfere braben, mur etwas langfamen Sanbeleute teinen Unterfafeb.

Unter ben fleinen Schriften, beren Sitel wir biefem Auffage vorgesett haben, hat den Borwurf der Borelligkeit wol teine zu bestrehten. Durch das große Ereignis hervorgerusen, welches unerwartet wie ein Wetterschlag aus heiterm himmel in die 15jahrige Ruhe unserer alten Europa hineinsiel, hinten diese fliegenden Boten ziemka sodt hinter den Bewegungen ber, die soten oder hemmen wollen. Auch dat ften sie sammtlich sie fer berechnet haben. Wenn die gesellschaftliche Ordnung in ihren tiefftem Fundamenten erschüttert wird, fo gehoren machtigere Gebet dagu, um ihren Sturd zu verhaten oder unschädlich abzuleiten, als Catheberrvelsheit und chevalereste Ardmunigkeit, wie die Germ Panse und Fouque sie und bieten, oder hochsahrende Unwissenheit und Einseitigkeit, mittelloser gut ter Bille: und beutiche Gutmuthigfeit und Schwerfalligfeit, wie wir fie bei ben abrigen herren, von bem nieberlanbifd-beutschen Baron bie gu bem fachfifchen Stabboffigier finben.

Die Frage, um welche es fich in allen Rampfen unferer Beit handelt, von beren Bofung bie gange Butunft nicht blos bes europaifchen Continents, fonbern ber Wenfchheit abhangt, ift in ihrem einfachften und turgeften Ausbrud biefe: Goll bie geiftige Fähigkeit über ben materiellen Besis, ober ber materielle Besis über die gestlige Fähigkeit herrschen? Wer an eine fortschreitende Entwickelung bes Geistes glaubt, kann über die Antwort nicht zweifelhaft fein; benn wie mare ein Fortfdreiten bes Beis ftes möglich, wenn bie Bebingung biefes Fortfdreitens in ein Element gelegt wurde, welches feiner Ratur nich jeber Bewe, gung wiberftebt? Es bleibt baber nichts Unberes übrig, als entweber einen vollommenen Stillftand aller Geificebilbung für bas Biel ber menschlichen Gefellschaft zu erklaren, oder zuzuges ben, bag die Ordnung berseiben nicht von den Interessen bes Befiges, fonbern von benen ber Sabigleit bes Geiftes abbangen muffe.

Bon biefem Standpuntte aus last fic burch alle politis fche Streitigfeiten ber letten Beit, wie verwirrt fie auch auf ben erften Blid ericheinen mogen, leicht ein ficherer Ausweg fine ben. Bober alle jene gewaltfamen Erfchutterungen, als weil geiflige Rrafte porhanden finb, welche burch bie beffebenben gesellschaftlichen Berhaltnisse an ihrer freien Entwickelung gehm-bert werben? Man entbinde den Seist seiner Fessell, und die selbe Kraft, die, durch den Druck gespannt, in Emporungen und Revolutionen ausbricht, wird in friedlicher Thatigkeit zum Mohle ber Menfcheit wirten. Dunberttaufenbe fühlten in Frantreich bas Beburfnif, burch freien Austaufch ihrer Gebanten fich gegenfeitig zu bitben, burch freie Anwendung ihrer politischen Gin-ficht auf bas Staatsleben ihre außere Lage gu verbeffern; fatt biefes Beburfnis gu befriedigen und von bemfelben far bas gemeine Befte bie Bortheile gu gieben, bie jebe vermehrte Thatigs teit barbietet, fuchte man es burch gefeenibrige Befchrantungen gu unterbrucken; bie Folge war eine Explosion, beren Rachwirzeungen alle ganber und Botter Curopas burchtlefen. In bem kungen alle Lander und Wotter Europas durchteine. In dem benachbarten Belgien war, neben dem Nationalstotze, besonders das religidse Gestabl gedrückt. Hatte die Regierung diesem freie Entfaltung gestattet, so wurde sie in ihm ihre sesten Stidze ge-sanden haben. Seine Unterdudung war ihr Eury. In Vo-len schien eine fremde Berwaltung sogar jene erste und mächt. tigste Quelle aller Empfindungen, das Bewußtsein ber Rationalseristenz, zu ersticken; mit weichem Erfolge haben wir gesehen. Welche Rebenursachen auch mitgewiedt haben mögen, immer war

Welche Nebenursachen auch mitgewiedt haben mögen, immer war gestiger Ornet der Hamptgrund aller Bevolutionen. Diesen East, der in seinen verschiebenen Modificationen alle die in threr äußern Erscheinung sie verschiebenartisgen Bewogungen unserer Tage erklärt, haben die 7 Bersasser der in bieser Anzeige nebeneinanderzesteilten Broschüftern einer do wenig begriffen als der andere. Panse hat sich begnügt, eine Menge vereinzeiter, zum Theil richtiger und gestsvoller, zum Theil aber auch gehaltsose oder völlig unbegründeter Bemertungen über den politischen Instand einiger europätschen Stagen

ten ausammentufragen ; eine leitenbe Ibee haben wir in biesem Chaos nicht entbeden tonnen, fo wenig als einen 3wed, ber burch basselbe erreicht werben sollte. Sang jum Schluß, auf ber vorlegten Seite, scheint ibm ber mahre Grund ber Bewegung, "beren lestes Ende nicht abzusehn seit", boch noch beiges sallen zu sein. "Die Richtung biefer Bewegung", beist es, "Bielt nicht fowol auf ben Umfturg bes monarchifchen Princips, als auf größtmögliche Freiheit ber Entwickelung menfchlicher Thatigleit, und biejenigen Staaten ober Staatenvereine, welche biefe Freiheit begunftigen, haben am wenigften zu befurchten". Aber biefe Bemerkung, bie fich freilich gern fur eine Schluffolge ber gangen vorhergebenden Darftellung geben mochte, fleht außer allem erfichtlichen Busammenhange mit berfelben. Besonbere guwiber war uns, neben ber logifchen Baltlofigfeit, ein füglicher, äfthetischer Von, ber zwar vortrefflich für die leichte Baare et ner Romanenfabrit, aber gang und gar nicht für den mannlichen Ernft einer wichtigen politischen Erbrterung geeignet ift. Bas foll es 3. B. bebeuten, wenn (S. 58) von Belgien gefagt wirb: "Das Signal ift gegeben; die Rugel bes Berhangnisses rollt fort!" G. 59: "Bie aber auch bie Burfel fallen mogen, immer fcheint bie Absicht bes Congreffes von Wien auf bem Spiele gu fteben, und biefer Umstand ift es, an ben sich ber politische Knoten fchurge". Wir batten fatt biefer und einiger Dugenb ahnlicher Phrasen lieber eine etwas genauere Renntnis von ber Lage ber Dinge gesehen, über die Dr. Panse oft mit dem merts wurdigften Leichtsian hinweghupft. So halt er (G. 58) ben haag fur die einzige Residenz des Konigs ber Riederlande und Rellt (5, 59) das Jus devolutionis Lubwigs XIV. mit Rapoleons Droit d'allavion guiommen; bag aber ber eigentliche wunde Flect ber belgischen Frage in bem Berhaltnif bes Großherzogthums Buremburg gum beutschen Bunde liegt, wird babei gang überfeben.

2. De la Wotte Fouqué ist burch seine zahlreichen afthetisschen Schriften zu allgemein bekannt, als daß irgend Jemand in dem geringsten Zweisel stehen konnte, was von ihm zu erwarten war, sodald er sich über die neuesten Tagesereignisse wehmen ließ. Zwei Banderer, die über eine nachte und kurmbezogene Deide geben, sehen (durch die Wolken) nach dem Sternsbildern empor, die sie auf dieser irdischen Prüfungsbahn leiten sollen. Diese Seternstider sind natürlich ritterliche Thre und unträstiges Sottvertrauen; sie begeistern den beutschen Sangesmund aufs Neue wie in den denkurtigen Jahren 1813 u. 1814, dem Zeitzeiste, der hier mit Claudius Worten gar surchtbartich als ein rechter Riese Goliath geschildert wird, unverzagt entgegenzureiten: "Wit Gott sur König und Baterland!" Unsere "berzlose Berstandesklügelei" kann einmal "die Großes ahnende Sessinnung" des Dichters durchaus nicht "erfassen"; es bleibt uns daher wol nichts Anderes übrig, als dem dieberden Preusenhelden ein frohliches Zurnei zu wünschen:

Wit unfrer Macht ift nichts gethan, Wit find gar balb verloren. Es freif't für uns ber rechte Mann, Den Gott felbst auserkoren.

3. Das "Politische Reujahrsgeschent" bes hen. Baron von ber Baerst ist unter aller Kritik. Das Einzige, mas wir baraus gelernt haben, ist, daß ber hr. Baron in hamburg einen Streit mit Bit. Döring gehabt habe, der ihn jest höslicher behandle, als er selbst es erwartete, und daß er mit dem hrn. Baron v. Bitrolles verwandt sei, der kein Abenteurer sein soll.

4. "Rom und Belgien" ist eine ganz tüchtige Busammenstellung der Thatsachen, welche aus dem Areiben und Umtreiben der katholischen Klerisei in Belgien zur öffentlichen Kenntnis gekommen sind, boch einseitig von dem protestantischen Geschickspunkte ausgefaßt, der Anaches undebengt verurtzeits, was Gelcht dem ausgekakt, der Anaches undebengt verurtzeits, was nuch außerdem im gegenwärtigen Augenblicke wol etwas veraltet. Wer wird auch von Rom noch Gesahr für die Freiheit befürchten, wenn der Papst im Castello di San-Angelo nicht

mehr ficher ift? Die beigefügten Actenfticle: find eine werthe volle Bugabe.

5. Die "Worte zur Beherzigung" hatten in bieser Sesstatt füglich ungeschrieben bleiben können. Im Einzelnen richtiger Blick, im Allgemeinen Manget an Uebersicht und besonders Manget an positiven Kenntnissen. So wenig der erste Manget durch sorgsältige Abtheilung in Paragraphen ersest wird, so wenig wird es der letze durch lateinische Dichterstellen, die eine so schlagend deweisende Krast haben, wie das S. 56 angesührte "medio tutissimus ibis". Als Bolksschrift wäre, dei der kernhasten deutschen Gestunung des Berks., das Buch wol brauchdar, aber dann mußte vor Allem aller unnüge Prunk mit salscher Gelehrsamkeit entfernt werden.

6. "Bas haben die beutschen Bunbesttaaten gegenwärtig zu thun?" Die Antwort: Kestes Aneinanderschließen und Bereithalten sur die Gesahr liegt auf der Sand. Die Rathschläge, welche der Bers. zu diesem Ende gibt, sind außerst eins sach; aber od es je dahin gedeihen wisd, das alle Bundesstaaten freiwillig wesentlichen Souverainetatsrechten (wie sie die Artikel 6 u. 7 der Bundesacte verdügen) entsagen, um die Kraft des Ganzen zu erhöhen, dies durste mindestens noch sehr zweisels haft erscheinen.

7. "Der Feldzug in ben Nieberlanden 1793" ist ein schächder Beitrag für die Ariegsgeschichte jener Zeit. Wenn es aber die Absicht des Berfs. war, wie aus dem Eingange hervorzugehen scheint, "die Wunder der Freiheit, Gleichheit und ber republikansichen Tapferkeit" der Franzosen durch seine Erzählung beradzusehen, so vergibt er offendar nicht nur die vieslen surchtdaren Behren, die wis Deutschen in den Kroolutionskriegen empfangen haben, sondern auch die Regel der Atmybeit, die jeden, selbst den schwächken Feind zu verachten verdietet. Der Gesammteindruck, der von allen biesen Broschüren uns

Der Gesammteinbruck, ber von allen biefen Broschüren uns geblieben ist, war — wenn wir auch einzelnes Anerkennungswerthe sanden — ber einer politischen Unmandigkeit, die frestich burch die Bergangenheit, wie durch die Gegenwart unsered Barkerlandes, nur zu deutlich erklart wird. Die Jusunft wird, wielleicht bald, mit andern Geschenken, uns auch die Gabe der Rede bringen.

#### Noti.

Ueber bie Philofophie bes Schlafes.

Unter dem Titel: "The philosophy of sleep", hat ein schottländischer Arzt, Ramens Robert Macnish, unlängst ein Wert herausgegeben, in welchem berselbe vorzüglich die Ursachen der Träume untersucht und in ihrer Mannichsaltigkeit zu erstäner untersucht und in ihrer Mannichsaltigkeit zu erstäner untersucht und in ihrer Mannichsaltigkeit zu erstäner sich Muche gibt. Macnish ist ein Anhänger des Gall'sschen Spstems. Früher gab er eine bemerkendwerthe Abhandlung über die Arunkenheit beraus. Diene gerade des Glaubens zu sein, die Araume seinen eine Art von Wechselmirkung mit einer höhern Welt, halt der Berf. doch dasüt, das durch eine gesteigerte Gesühlsanzegung zuweiten sich wunderdare Verbindungen mit der Ferne und Jukunst in der Seele des Schlummernden frühssen, und theilt zum Beleg einige Borgänge mit, die ihm selbst in seiner Pravis vorgekommen sind. So will er ein junges Mädchen gekannt haben, die, als ihr Geliebter während des Krieges in Spanien zur Armee dorthin beordert wurde, einem grenzenlosen Schmerz sich überließ und in dieser Stimmung einst träumte, der Geliebte trete bleich und blutend, mit einer weiten Wunde in der Brust, in ihr Immer und verzähnde ihr, er sei im Kampse gefallen. Diese Erscheinung wirste so heftig auf das ohnedies schon in sieberhafter Spannung sich besindende Mädchen, daß sie wenige Aage darauf starb, nachdem sie vorher noch ihren Angehörigen das Traumbild mitgetheilt hatte. Balb darauf ersuhr man, daß der junge Krieger in der Labat. Wellieben zeit, wo ihn das Mädchen im Traume sah, in einem Gescht geblieben seit.

the state of the s

Mr. 104.

14. April 1831,

Die volltommene und ganze Proffvelheit unch ihrer fittiden, rechtlichen und politischen Nothwendigkeit u. s. w. von E. Th. Welder.

(Befdlug aus Dr. 103.)

HI. "Staatboerderblichkeit der Cenfur". Sie hindert die organische Bereinigung der Nation und der Regierung und ihrer Kraffe: für den gemeinschaftlichen Zwed.

Dies ist eine Anwendung des unter I Ausgeführten, wie namlich in den heutigen Staaten die periodische Presse das einzige Mittel zur Bewirkung einer nationalen Ueberseinstimmung sei. Die Berderblichkeit ihrer Misachtung fichtt ber Berf. folgendermaßen aus:

Die Geschichte ber letten 40 Jahre ist geeignet, auch biefen Wahrheiten Anschaulichkeit zu geben und das Bertrauen
auf die doch die freie Presse unterstährten Regierungsmaßregeln
zu verkürken. Dauernd glücklich war auch in dieser Jett nur
Das, was, wie die geoßen Westeiungskriege, in Entstehung und
Ausführung sich möglichst anschloß an die össentliche Meinung. Wie vieles unnötzig vergossen Blut ware den Völken, wie manche
Beschämung der Weisheit der Cabinetspolitik erspart worden,
wenn sie, von dem ersten so schlechs gelungenen Beruhigungskrieg gegen das revolutionnaire Frankreich die zu den legten
heiligen Alianze und Congressoschlässen, die zu den legten
heiligen Alianze und Congressoschlässen, die zu der so ungläcksig abgelausenen Beruhigung von Spanien und Hortugal, es nie verschmähr hätte, die steie und wahre össensteich Weinung der Bölter zu vernehmen, und vor Allem ihre freie Einwilkigung und Kraft mit sich zu allissen.

IV. "Begrundung der Preffreiheit durch das positive beutsche Staatsrecht und die öffentliche Zusicherung aller Gochsta beweichen Wegierungen".

Der Artikel 18 ber bentschen Bundesacte heißt worts fich so: "Die Bandesversammlung wird fich bei ihrer erften Zusammentunft mit Abkaffung gleichformiger Berftigungen aber die Preffreiheit und die Sicherung des Nechts ber Schriftsteller und Berleger gegen den Nachdruck beschäftigen".

Der Berf, zeigt, wie nach Protokoll I, 50 bie Prefferiheit unter das bundesgesestlas verburgte "Minimum" ber Freiheit gehöre. Dies besieht namlich in 'a) Freiheit wis Grundelgenthumsetwerbs, b) des freien Ungugs und in der Nachsteuerfreiheit füt ganz Beutschlaftl. Hierauf spagt dann d) die Zusicherung (ober vielmehr "Arierkenmung") des Rochts der Preffresheit. Es unterliegt keinem Zweisel, sowol wegen der Verbindung, in welcher die Erstärung vorkommt, als auch wegen der damals wirklich des

stehenden Preffretheit, das "bie Berfügungen übet die Preffreiheit" teine Aufhebung berselben burch Cenfur, sondern die in Folge der bestehenden Preffreiheit nothwendig geworden nen Verfügungen, d. h. Sicherung gegen ihren Misbrauch, bezeichnen. Bu dieser damals fartisch bestehenden Preffreiheit wurde, wie bekannt, von allen Regierungen Beutsch lands eine vollig freie Reprasenativverkaffung, die bei Beberungen ber Best entsprächentativverkaffung, die bei Bekreiungen ber Best entsprächen verheißen, "in der Bit von Bestreiungstriege und der werder Berhandlungen war in Deutschland freie repräsentative Versassung, und, als ihm Seele, die politische Preffreiheit tausendstimmiger Ruf, Biel und Press patriotischer Aufopserung".

Freilich sollte es ganz anders kommen. Die anglucklichen Meactionen und ihre beklagenspretchen Folgen in
unsern Tagen sind zu bekannt, als daß eine allgemeine Undeutung etwas Neues bringen wurde, die spezieltere Schilderung des murbigen orn. Verf. ist abet in mehrfas der Beziehung von hohem Interesse. Die retrograden Bewegungen mehrer Regierungen, die Verzögerung der Verfassungen, die Verwaltung antingtionalgesinnter Manner — alles Dies konnte der Pressfreiheit kein langes Leben lassen, die Consur wurde provisorisch eingeführt. Darauf folgten die Denuntiationen der Patrioten und die ganz eigenthumlichen Hochverrathsprozesse gegen John, Urndt und die Gebrüder Welder. Der Verf. bemerkt in

Dieser Prozes wurde übrigens gegen vergebliche Einsprache meiner ordentlichen Jukishebbrbe, und nachdem ihn selbst die erste aus dem Cabinete ausgewählte Commission eben so, wie den gegen Arnbt und meinen Bruder, wegen Wangels an Bers dachtsgründen für rechtlich unmöglich erkärt hatte, nachber, verwättest neu ausgewählter Polizet: und Sadinetscommissionen, unter deständiger Cabinetsleitung begonnen und gesährt, und zum Theil auf den Grund mehrsacher neuer Geseh, die erst seit feit frühren Protestationen in diesem Prozest, Veränderungen des Criminalrechts begründer hatten. Er war aber auch nicht biod denkalts, sondern noch aus mehr als 20 andern nicht die der der auch nicht die Leiseste Schuld sich zeigen wollte, nicht anders kavon lossommen konnte, als dadurch, das auf meine stedt anders kurde die Jelieste Schuld sich zeigen wollte, nicht anders kavon lossommen konnte, als dadurch, das auf meine stedt versten Justiz und Belingsbuungssoberungen, vool und dei Räutgele meiner Papiter (den 8.: Jumi 1828) officielle Ministerialresseiten hohen Rehhörde, die ihn begann und leitete, genen die gemzen Acken und eignen frühren Erstärungen, geradezh abeleingerich, das nur ie irgend von Justiz und Strasverschren die Rede geselen sei, sondern lediglich nur von Ver Gemittelung,

eb mir vach "ben über Ihre Crunbfahe und Einmichungen in das Abressenwesen (um frete Bersassung beim Bundestage) vorliegenden Anzeigen", serner eine preußische Professur anzuvertrauen set, wezu man mich doch, nachdem diese Grundstage langst ebenso bifentlich vorlagen als jene Abresse an die bobe Bundesversammtung, ungesucht aus dem Ausland berufen batte, und zwert sast unmitteiler vorder, webe man diese so eie anteinwich Ahrbritigung begann.
Die gange Richtung bet geltenden Bestrebungen seiner

Die ganze Richtung bet geltenben Bestrebungen seiner traurigen Zeit war auf Gensur und Gedankeninquisition gerichtet, ihre traurigen Wirkungen schilbert ber Verk. mit lebhaften Farben und rechnet die Berachtung, in die wie badusch bet unsern fteien Nachbarn gesunken sind, nicht zu den geringsten, "sodaß seber deutsche Sprenmann, dem Scham nur semals die Wange geröthet, das Recht und die Pflicht habe, um die endsiche Früllung des gegebenen Turftenwortes zu bitten, mit dem wohlmeinenden Zuruf: Areue um Treue, Bertrauen um Vertrauen!"

V. "Beftatigung ber Rothwendigleit ber 'Dreffreis beit gerade burch bie gegen fie angeführten Momente". In bern Bisberigen bat ber Berf. gezeigt, bag Dahrheit, Bittlichtet, Ehre und Staatswohl teineswege Schut in ber Genfur .. fondern nur in der Preffreiheit finden, inbem fie wie ber Speer bes Achilles bie Rraft bat, bie geschlagenen Wunden auch wieder zu beilen. Unsere Uns munbigleit fei ein leerer Bormand fur Prefftlaverei, nach: bem wir von 1813 -- 19 Preffreiheit genoffen und ers weislich nicht gemiebraucht, bann aber auch ohne Uebung und Stolpern Niemand gehen und außer bem Baffer Niemand fcwimmen ferne. Die fleinen Stagten, ble Bundesverhaltniffe, bie bis jest mir noch unvolltommen ausgehilbeten fanbifchen Berfaffungen feien gerade recht triftige Grunde fur die Preffreiheit; bie fleinen Staaten gewonnen baburch an sittlicher Kraft und Bebeutung, Die Bunbeeverfaffung in ihrer Zerriffenheit an Einheit, Die Ranbifden Berfaffungen an Entwidelung. Ebenfo unpaf: fend ift ber Ginmand: bie gegenwartige Aufregung ber Bemuther fel gu gefahrlich fur bie Preffretheit, bu nichts aufregenber fein tann als bie ungeheuern Greigniffe unfer rer Tage im In : und Auslande, die benn boch teine Cenfur gu verbergen auch nur unternehmen wird; bages gen fcheint bies gerabe ber allerftartfte Grund gegen bie Cenfur ju fein, wie ihn benn auch ichon ber ehrwurdige Prolat Beffenberg mit folgenben Borten bezeichnet:

Boburch wird ber Geift ber Unzufriedenheit mehr genährt; woburch ein bumpfes, ftorrisches Wistrauen gegen Anordnungen von Dben mehr gehegt als burch folche Zwangsmaßregeln, die, obgleich ohnmächtig, die Meinung zu beherrschen, der beruhtgenden, ermäßigenden Wahrheit das nothige Bertrauen entzleht?

Wenn die Gensur allen Tadel weglichneibet, so wird Memand den ewigen, officiellen, "wohlgeordnet" aufmarsschienden, "in gemeffener Haltung" defilirenden Lobhudezleien nur vortheilsuchender Subjecte trauen, und tein Zuskand ist gefährlicher als gerade ein solcher, denn Riemand ist feiger als diese Lobhuder, wenn es darauf anstommt, einen isolirten Beschützer zu vertheibigen, sei es gegen ausvochtigen Angriff oder bei Auskanden im Innern.

Die Censur hat aber für eine Nation so viel Bes leibigendes in ihrem Wesen und in ihren Folgen, bag

wie das geiste Ereignis unsers Jahrhunderts, die Wiederherstellung der Freiheit in den Julitagen, wesentlich und hauptsächlich aus dem Wersuch, die politische Presse ju unterjochen, hervorgehen sahen, eine Sache, die so sehr in der Natur hieser hochwichtigen Freiheit liegt, das der Hr. v. Rottest schon vor Jahren die jest prophetisch gewordenen Worte in seinem "Staatsrechte" niederschießen:

Gin verftanbiges Boll nimmt jeben Berfuch, jeben Bosfdiag gur Unterbruckung der Preffreiheit als eine Erklarung, es rechtlos zu machen, mit einem Schrei des Entfegens auf und ruftet fich zur Bertheibigung feines heiligften Pallabiums burch alle Mittel, bie das Recht extandt, so eifrig und entschop

fen wie gut jener feines Dafeins.

Ueber die Nothwendigkeit der Preffreiheit und der Staatsgefahrlichkeit der Gensur, gerade in diesen aufgeregten Zeiten, hat der Hr. v. Gent in seiner berliner Monatsschrift (II, 312) sehr zu beherzigende Warte gesagt. Er führt aus, daß die Unterdrückung der Preffreis beit geradezu ein absichtliches Hindernis der menschlichen Bervollkommnung sei, und fahrt dann fort:

Aus Aufmerkfamkeit, alle Beforgniffe, alle Rarnungen ber Menschenfreunde muffen jest bahingerichtet fein, daß nicht unmäßige gasten von Oben die Rationen zu einem suchtbaren Ausbruche reizen. Iedes "absichtliche" Streben, den großen Sang der Natur in immer steigender Berbeferung des Memschengeschlechtes und seines Zustandes zu hemmen, ift nicht blos ein frevelhaftes, fruchtlose Beginnen, sondern erweckt auch mefehldar den Widerwillen und haß Derer, gegen welche es gerichtet ist, und die Meinung, Sewalt mit Gewalt zu vertreiben.

VI. "Neber die Art der Berwirklichung der Prefereiheit". Bur Verwirklichung der Preffreiheit find, im Falle einer langern Zögerung von Selten des Bundes, die einzelnen Regierungen berechtigt und verpflichtet, da die Censurgesetze überall nur ausnahmsweise und als vorübergehende Maßregel gelten können und geltendgemacht worden sind, und da wesentliche Versassungsrechte der Bürger, als wahre und vertragsmäßige Rechte zwischen ihnen und der Landesteglerung, wie dies auch der Artikel 56 der Schlußacte anerkennt, nicht "durch Transactionen" oder einseitige Beschluße der Fürsten, oder fürstlicher heben Gesandten auf dem Bundestage ausgehoben werden können.

Die Prefgesete selbst aber barften einestheils weber polizeilichen Magregel ber Cautioneleifung und Romensuennung bestehen, anderntheils aber schon genügend

in ben Criminalgesegen enthalten fein,

Dies ist das Wesentlichste, was wir zur Veranschaw lichung der sehr reichhaltigen Welder'schen Ausschhrungen berichten und ins Licht stellen zu mussen glaubten. Groß ist die Macht der Wahrheit, ehrenwerth die Richtung unserer Zeit; und sollte der Himmel und den Frieden ed halten, so durfte diese Stimme nicht ohne Erfolg laus geworden sein. Sollte aber der Krieg gewaltsam hereis brechen und die ganze Versassung der Nation in new Zweisel ziehen, dann wird es freilich vorher auf den Ausgang der Schlachten ankommen, ehe die Begründung der Freiheit Raum gewinnt. Correspondenzuadridten.

Die bemagogischen Sturme, bie Parobie auf bie Juliustage von Paris find vorübergezogen, bie Phantome bes Schres dens, bie Symptome einer Bewegung, als bie Fortfehung einer prosintionnairen Decillation, haben fich verloren, und Riemand gebenkt mehr bes Dezembers und ber untubigen Christiaacht des thatenreichen, verhängnisvollen Jahres 1830, das in Paris eine Regeneration Guropas antanbigte. Das Aufbraufen ber ftubirenden Jugend, die fich feibft in einer toniglichen Refibenge ftabt die Schranken ber Dronung und bes Anftandes ju über-fpringen nicht icheute, verschamte wie Champagnergischt, der aus der Aehle einer Flatche herauf- und himaksprudelt und mit bem Springen des Kortes, mit dem merwarteten Anall die unvorbereiteten, frohlichen Gafte vorübergehend überrafche; na-tarlich folche Gafte, die mit biefem Phanomen nicht vertraut And. Bir erlebten Duelle, wir gurnten über ben Berluft eines jungen Mannes fcon bfters, ber ein Opfer biefer blutburfligen Referei wurde, und entfesten uns spater nicht mehr, wenn fich das blutige Fechterspiel erneuerte. Die allmelige Befreiung der jungen Braufetopfe aus ben Gefangniffen beweift Ihnen, bas es burchaus teine politischen 3wecte galt, daß die hiefigen Stw direnden, sowol In = als Auslander, weit entfernt waren, Julinstage nachzuahmen, ober fich Ibeen einer politifchen Reform in unglactichen Schwindel hinzugeben. Das diese Storung ber bffentlichen Rube eine augenblickliche Abneigung erregte, besonders bei Golchen, die entweber unter Jesuiten ihre Curse machten, ober, ihren hofmeiftern auf ihren ganbebelfigen ent laufen, in Staatsamter traten, ertiaren Sie fich leicht! Bie ernft nahm man boch bie Poffenspiele leichtfertiger Bungen gu Amberg in ber Oberpfalz, Die man mit fichtbarer Anstrengung gu Staatsverrathern ftempeln wollte! Bahrend junge Manner ber Dochfchule ju Barzburg fcnell wieder entlaffen wurden, fchleppte man Anaben nach dem Rothenberg und verbangte über e eine furchtbere Inquisition. Die beiben Untersuchungscommiffaire ber Givil und Dillitairbehbrbe, ein Stabtgerichterath und ein Regimentsaubiteur, gewannen reichliche Diaten, und ber Staat batte einige taufenb Gulben in ben Binb gefclagen. Das endliche Resultat ber Untersuchung war, das der Gerichts hof gu Amberg bie armen Leufel, Die unreifen, burch smechol-brige Becture und finbifche Schwarmerei irregeleiteten Gomnafiaften gang lossprach! In einem Staate wie Baiern bleiben ähnliche Abfichten bes Staats: und Dochverraths, ber Bewe-gung und sonftiger verwandten Attentate eine lacherliche Chimare. Baiern tennt, fo lange es hiftorifc baftebt, teine fot-den Erscheinungen. Es erhob feine Baffen nie gegen fein geliebtrs, angeRammtes Regentenhaus, aber wol mit bewundes zungewürdigem Duthe, mit unermüblicher Ausbauer, mit furchtbarer Erbitterung ju ben Beiten bes fpanifchen Erbfolgetrieges, wo es eine Rationaltraft entwickelte, bie ben fconften Glangpuntt in feiner Gefchichte bilbet. Damals bewies ber Barger und ber Bauer, was ber Geift ber Eintracht vermag, felbft gegen furchtbare Deere!

Die hiefigen Barger benahmen fich während ber unruhligen Burschennachte in der Abat musterhaft. Ihre vortreffliche Nationalgarde, vam besten Geiste der Ordnung beseit, richtete ihr Streben, sowol zur Beruhigung des königl. Regentenhauses als der Einwohnerschaft, auf die thätigke herstellung der Ruhe, und die garnisonirenden Regimenter wetteiserten in unermablicher Austrengung, sie aufrechtzuerhatten, und schritten durchge-

hends mit schonenber Maßigung immer ein.
Die Porsale ber Universität sind wieder gefüllt, die Prosesses wir solgen ihrer gewohnten Begeisterung, und die Studirenden, selbst nun über die Folgen der zügellosen Spriftnacht-Bachanalien, die Einige ihrer Comilitionen über Gebühr in der heiligen Stunde zum Ercesse erhoden, enträstet, flüchteten wieder unter das Paladeum der Weisheit, das die Universitätssorphäen, unter diessen besonders Görres, Schelling und Ahiersch, mie der Weihe solgen bestalten.

Wir geben biefe ftilchtige Bligge nue beshalb, well fie mit Anlas jur Bemertung ertheilt, bas angstichte, benchterifde Einfühlerungen und Augenbienerei in biefem Wetterglasstarme chen eine Revolution erblickten und mit ihren fchauervollen Bis fionen ungegrundete Beforgniffe bort erwecten, mo ein uner Schätterliches Bertrauen bas Glad und Bobl Baierns bewacht und font. Baiern hat in ber Berfaffung einen Betterableitet, wenn ja zu viel Elettricitat fich anfammelte. Die Stanbe find versammelt, ber Konig eroffnete ben ganbtag mit einer man bevollen, latonifchen Rebe, bie, allen Schmud vermeibenb, in großartigen Bagen Das bewahrt, was ber Staat, ber Saute halt besselben, was zu erwartende heusame Institutionen mid burchgreisende Resormen betrifft. Sie machte einen freubigen Eindruck; besonders versehlte die Tenkung des Königs ihre Birtung nicht: "Ich mochte nie unumfchrantter herricher fein". Diefe Stelle im Munbe Ronig Lubwigs in biefer fturmbewege ten Beit, wo man bie Ahrone nur um fo machtiger gu umfchan gen fucht, als man bie gurften immer lauter erinnert, bas fie eigentlich aus bem Bolle hervorgeben und von biefem befchieben find, es in feiner gangen, inhaltschweren Bebentung ju repra-fentiren, die Krone und die Blute bes Stammes gut fein, dem fie entwuchsen, bleibt ein hiftorisches Dentmal, eine Golbstelle in ben Annalen ber neueften Beit. Bei ber erften Stanbeverfammlung machte eine anbere Stelle, von Gorres in feinem bes rudtigten Berte: "Deutschland und bie Revolution", fcharf beleuchtet, eine gang entgegengefeste Birfung. Dort war bie Rebe vom Anwogen bes Boltes gegen ben Thron und von einem feften Damme, ben man (die Ariftokratie namlich fpricht) dage gen aufzurichten hatte. Wir erinnern uns, daß in ganz Baiern biefer beantragte Damm von zu forgfältigen, für die Aufreche haltung ber Legitimitätsrechte grundlos bekümmerten Eranden Indignation erregt hatte. Immer und überall gibt es Belche, bie fich zwifchen bie Fürften und bie Bolter brangen, um bei jenen Argwohn gu erweden und biefe vom Bertrauen berfelben fern gu halten.

Die gegenwartige Deputirtenkammer hat fich febr vortheil haft conflituirt; fie gablt viele murbige, tuchtige Manner; bie Bahl ber intellectuell Dervorleuchtenben ift bebeutenb größer, unb wir haben nicht mehr fo viele ruhig figende Automaten, bie nur ber Grunbbefig ohne Talent gur Rammer berief. Die Reichsrathe überrafchten gang Baiern - hoffentlich gang Deutschie land - mit einem febr ebelmutbigen Act ber Annaberung an bie Deputirtentammer, indem fie ihre Berhandlungen nicht mebe im Dunteln vergraben, fonbern wie jene ber Deffentlichteit übergeben werben. Birb bas 3weitammerfoftem immerhin für eine unbeile volle Spaltung, eine Art illiberaler Befdrantung gehalten, fo if boch der Antrag der bairifchen Reicherathe, nicht mehr lichtschen bie Intereffen bes Staates zu verhandeln, ein erfreutiger Boofdritt in der politischen Ausbildung und beurfundet den ernften Billen, gemeinschaftlich mit ben Auserwählten ber Ration für ble Intereffen Baierns ju wirfen. Das neue Prefgefes, eine Bobification bes fcon besteinen, bas eine jo große Genfetion erregt hatte, mochte nur feinen Grund in ber Abfie haben, ber roben, jugellofen Martifdreierei einiger Aagsbilde ter mit Rachbruck zu begegnen und ihnen bas handwert ber Blasphemie zu legen, bie fie fcamlos gegen Ginzelne ubten. In Baiern war tein Ehrenmann mehr ficher vor fomabliden Angriffen auf feine Person, wiewol wir nicht in Absebe ftellen, bas Manches ber Geisel ber Satyre mit Recht anheimfiel. Aber ber ungezägelte Son ber Calumnie überfchritt alle Grene gen ber Achtung, ber Maßigung, und bothafte Strandfchaben fanden gegen Begahlung, g. B. in ber "Flora", ein Afpl, aus welchem fie ihre Giftpfelle losbracten. Das neue Prefedet, nun balb ein wichtiger Gegenftand ber Rammerbiscuffismen, war nur ein augenblictlicher Bugel, und bas cenfurfreie Erfcheinen ber Sanbtageverhanblungen beweiß, baf es feinen Drud ber freien Preffe gelten follte. Die Literatur bes Sanbtage wieb febr feuchtbar. Gie tennen bereits gu gut bie "Baiernbriefe" bes riftreichen Grafen Bengel : Berman, bes Berfaffers bes ... Dof

Speaters von Baratarin", ber immer Medlen and den Sedichsen bes Standverwandten, des congenialen Grafen von Platen, heht und, um feinen Ansichten mehr Rachdeut und Warde zu geben, immer auf ihn zurüdlommt. Niemand kann diesem Ctaatsmann tief eindringenden Scharffinn, gründlichen Kenner: dict und eine großartige Umsicht bestreiten. Auft der romische Dichter aus: "Tanta molis erat, romanam condere gentam", so rufen wir dem torffichen Berf. der "Baierndriese" zu: Du haft ein mnabsehderes Labyeinth durchgearbeitet, indem Du alle Schndeverhandlungen vam ersten Landtage 1819, die zum finsten ausschließlich, mit Deinem Geiste durchdrungen und die Verlen an eine Kette reihtek!

Dr. Stjemmann, ber zu Währzburg das Bollsblatt redigirte, und, in Folge des neuen Prefedictes, als das "Conftitutionnelle Baiern" fortseit, sieht an der Spise der Redaction der Landetageblätter. So sehr die gelotische, im Dunken brütende-"Cos", ganz unwürdig der Tendenz, welche ihr dem Gründer gab, den Medacteur des "Würzdurger Bollsblattes" zu verdächtigen der meht war, so leidenschutzer Bollsblattes" zu verdächtigen der mehr war, so leidenschutzer jungen Wännern wegen Demasgozie verhastet): so gelang es den münchner Buspredigern der "Cos" doch nicht, ihm die Größmunt des Lönigs zu entzieden, der nur zu hell sieht, um sich durch solche Declamationen bern, der nur zu hell sieht, um sich durch solche Declamationen bern nur zu hell sieht, um sich durch solche Declamationen beim noch ihre Witarbeiter zu nennen wagt, nahm sich gegen alle Erwartung des humoriken deine an, schöpfte aus seinen menesten "Reisselbidern", beleuchtete sie mit ihrem beglückenden Morgenroth und rief in einem pietistischen, schweren, andäcktigen Albeitung ause: "Diese durch und durch verdorbene (?) Mensch sagte einmal etwas Gediegenes, Wahres". Peine spricht sich nämlich sehe zeistreich über das Theater, über seine verkehrte Richtung, über seinen berderhichen Einsus die Jugend aus. Der "Füuchtlose" besteht manchen Lampf mit den verkappten Witzen, bieses so oft metamorphositen Blattes, das im Juhre 1818 mit scholnen Erwartungen begonnen.

Die periobifdje Literatur Baierns ift im feten Bachsthume begriffen; Einheimische wetteifern mit Auslandern, unter allen möglichen frappanten Auffchriften bas Publicum anzulocken und die literarische Gahrung ju unterhalten. Ein Biener, Ra-wens Buller, unter die Aegibe bes Freiherrn v. hormapr gefatt, flieg von feinem Dufenroffe berab und fchnallte fich bas Mangen bes ,, Sanbboten" an. Gr nimmt fic in biefem Cofinne febr artig aus; leiber vertammert ibm ber banbfefte Grune ber biefes Boltsblattes bas harmlofe Botengeschaft und schimpft als "Caubbotin" wie die gemeinfte Poissabe auf ben gutmuthi gen Biener, ber fich allmalig nationalistrte. Das ernfte "Inlanb", wiewel tief unter feinem Bruber, bem "Auslanb", er Sitt eine Reform. Gin gewiffer Lautenbacher, ben Saphir als den "braumen Rachelbacher" febr fuftig burchgeißelte, als ber "Bagar" noch in feiner vollften Stachelblute fand, hat sich von der Redaction des "Inlands" gurudgezogen und anbeitet nun zu Tugshung bei einem andern Cotta'ichen Inflitute. Daburch enb fand eine belletriftifche Sacte im "Inland", und bie fchone Liter untur, for welche fich eine ftebende Rubrit erwarten ließ, ift wirder eine Baife! Go faßt die foone Literatur bei und nie Morget, indem man ihr felbft die magerfte Scholle leiber ents zieht und fie der Berkimmerung rücklichtstos preisgibt. Wan immeichette fich feit der Berlegung der Universität in die königt. Refidenzfladt, bie Afademie, die man balb bas 72. Jahr ihrer Eriftent feiert, werbe mit vollen Ganben gugreifen, fich in Gab-bentfoland Utrepifch gu centralifiren und fo von einem feften Mittelmutte aus nach allen Rabien bin, in Berbinbung mit ben Korpphaen ber Univerfitat, Die Emancipation ber fubbente ifen Literatur herbeiguführen und die beffern Köpfe, benen wiffen schaftliches Streben und Wirfen Beburfnis ift, für ein fest. begeschiebete Inftitut zu gewinnen; allein, es übernahm Spazier, der Benhannte, die Anfgabe, "Riemberger Blätter" für füb-hautsign Bitenatur berandzogaben. Diese Mättur find, Gie wer-

ben sich überzeigt saben, aben Keine unterverger Lebkuchen ber schlechten Sorte, sie haben Würze und asthetischen Seschmack. Wir mussen wirtserweile guden wir ihnen doch etwas Lückeis ges ab und machen nach einem halben. Saentwar einen Bechack, Groffe, ebenfalls ein Erul, übernimmt die herausgabe der Westerrieber schen Werte. Rennen Sie dies nicht eine sichte das micht eine fichen Ausbung eines Unglücktichen, der Baiern verlassen mutste kalls wir die Ankandigung diese Unternehmend lasen, wardelte und eine gewisse Köhnmath an, wir schämen und im Scillen, das wieder ein Fremdlung einen hochverdienten Baier in verjängter, aber unverminderter Gestalt mit allen Rücksichten auf die steinsten Gigenthümsichkeiten des Styles ins große Leben einsstützt.

Sie werben stamen, wenn ich Ihnen sage, daß bie Baisen, bieber, wahr und treu, kein Bertrauen zu ihren eignen Schriftstellern trugen, daß sie auf ihre Leistungen keinen Werth legen. Wie mussen leider wieder ausrufen: eine Thatsachel Wenn Ginzelne voll patriotischer Warme, voll Rational und Selbstgesuhl als rühmliche Borfechter den Compatrioten die Ausgen öffnen und sie feurig belehren, was die Anregung, was die Ausmuterung für die Entwicketung des heimischen, nicht setzen niederzeedengten Genius vermöchte, so haben wir uns gegen eisnen Borwurf, gegen einen gerechten Tadel verwahrt!

3d habe aus meiner Bogeiperspective bie Dbiecte ver loren, welche ich mit poetischer Gleichgultigfeit betrachten wollte. Ingwischen burften literarifde Angelegenheiten von meiner Margfligge nicht ausgeschloffen bleiben; ich gebe beute aus-fahrliche Roligen, fo "unpopulair" ein gewiffer Diplomate fie aberhaupt neunen mag, vomol er ichon wieder vergist, bas et felbft in einem andern Blatte aus egoiftichen Abfichten die pa-negyrifden Baden vor Jahr und Lag aufblabte und felbft nur "Rotigen" mittheilte, freilich nur feinem Stubmte unbebingt vertrauend, um Jenen Rrange angubieten, bie feiner hiftorifden Burbigung entfprachen. Bir feben, wie fetbft große Zeiente befangen find, wie fie nicht fetten fubjectiven 3wecten nachftreben und ebenso gut der allgemeinen, menfchlichen Schwachtett untergeordnete Schattenftreife in die glangende Rayn bes Rubmes gieben. Gin Conflict muß fein! Done Diefen verfinten wir in bie erbarmlichfte Lethargie, und ein jeweiliger Bindftof, ein Impuls im Beifterreiche ift nur ein mobitbatiges Phantom. Gin Sturm, der bie Stamme fchuttelt, erwedt nut reiche Blaten und toftliche Fruchte. Bu Berbrehunges, ju Gne-Rellungen berausgeriffener Partien freimutbiger Antfprache ver ficht fich nur bie Rleinheit ber Schmeichler, bie bas Jahrhumbert nicht begreifen!

Be mehr von ben Baiern bie Conflitution begriffen wirb, je glücklicher ihre Wahl rücksichtlich auserlefener Deputirten periodisch ausfällt, besto größere Borschritte macht ber fraftvolle Staat, ben ein geistreicher Konig, ausgeschmuckt mit einem Reichthume von Kenntniffen, glücklich leitet.

Die Deputirten haben Ofterferien, die Rammern find auf einige Tage geschloffen, und ich hoffe, Ihnen bei ber Wieberer bffnung wichtige Mittheilungen machen zu konnen. 186.

## Literarische Anzeige:

Soeben ericheint bei mir und ift in allen Buchhandtungen bes In : und Auslandes gu erhalten:

Meber bie penere Revolution in Frankreich. Ein Wort jur Zeit. Geschrieben zu Paris im September 183C. Sr. 8. 4 Bogen auf feinem Schreibpapier. Seh. 10 Gr.

Leipzig, im April 1881.

g. A. Bredhaus.

## literarische Unterhaltung.

Freitag,

Nr. 105. —

15. April 1831.

Der neuefte Deffatalog.

"Her hast Du eine Widerlegung aller Deiner Beforgnisse!" rief mein Freund Stuard, indem er ein kleines Packet vor mich auf den Tisch und sich selbst mir gegenüber in den altväterischen Lehnstuhl warf, aus dem das jugendliche Gesicht mit den seurigen Augen so schalbhaft heraussah, wie auf dem Gemälde eines niederländischen Meisters das Lieblingskählein, das sich in die Alslongenperucke des Domine eingenistet hat.

Außer mehren unbedeutenden Broschüren fiel mir der neueste Meftatalog entgegen. Ich hatte die Vermusting geäußert, daß die Stürme, welche von allen Seizen den politischen Horizont umzögen, anch in dem Gebiete der Literatur wenn auch nicht völligen Stillstand der Geschäfte, doch merkliche Stockung herbeisähren würden, und fand mich allerdings durch einen 20 Druckbogen starten Octavband, der nichts als Büchertitel und Bücherpreise enthielt, wie es schien, widerlegt.

"Ueber britticalbhunbert Artifel mehr als in ber vergangenen Oftermeffe!" jubelte mein junger Freund auf, nachdem ich ben Ratalog flüchtig berchblattert und bann wieber bei Geite geschoben hatte. "Ich habe genau nachgezählt: 3431 fertig geworbene Schriften, wie bie lobl. Weidmann'sche Buchhandlung sich in ihrer Handwerkssprache ausbrudt, wahrend ber Offermeffatalog bes veramgenen Rabres mur 3162 enthielt. Das Erescenbo unserer Buchermannfactur hat noch sobald tein Enbe zu befürchten, wenn ten Frühlinge nicht etwa mit ben Rauven und Maitafern die Choleta Morbus ihren Einzug batt, ober unter unfern Ueberfebern, Unterfebern und Segern aller Art beine epibemifche Spuffdule ausbricht; vor ben Revolutionen habe ich teine Bange. Was geht es uns an, ob unfere Rachbarn fich bie Balfe brechen? Bir Deutschen siben friedlich hinter bem Bactofen und fpigen fatt ber Schwerter hamburger Ganfetiele".

"hinter bem Badofen?" siel ich mit einiger Berwunderung ein. "Der alte furore tedesco", suhr Freund Eduard, ohne sich unterbrechen zu lassen, in seiner Standcede fort, "ist aus ben Panzern und Pickelhauben des Mittelalters in unsere Bucherschränke gefahren; der Staub, ben wir aussagen, ist nicht mehr heißer Staub der Felbschlacht, sondern Staub von Folianten und Quartanten; bas Blut, bas wir vergießen, ift Dinte, und wenn wir etwas tobtschlagen, so ist es höchstens unsere Zeit".

"An gutem Willen zu löblichern Thaten", nahm ich lachend das Wort, "scheint es doch noch nicht zu sehlen. Aber wenn ich mein altes Recht, Dir derb und ehrlich die Wahrheit zu sagen, in Anspruch nehmen dars, so muß ich Dir nur gestehen, daß dieser Sturm und Drang nach thätigem Handthieren mir als eine große Albernheit vorstommt. Was sind wir Menschen denn? doch nicht Hand und Kaust und Arm, sondern Geist. In geistigem Wirsten liegt eine höhere Würde und, glaube mir, oft höhere Kraft und Kapferkeit als in dem blinden Zuschlagen, das, gut abgerichtet, das Pferd und der Ochs und der Esel auch kam".

"Das alte Thema!" unterbrach mich ungeduldig ber Gereizte. "Ich hatte große Lust, Dich mit Deinem geisstigen Wirken und bem Meßkatalog allen L— zu übers geben; doch — hier meine Hand:

Allen Sanbern foll vergeben und bie Rache nicht mehr sein. Und weißt Du, wesbalb ich so anabig bin?"

Ich verneinte.

"Beil Du, ungeachtet ber Dicteibigfeit bes Maculaturtatalogs, mit Deinen herrlichen Beforgniffen bennoch Recht behalten haft. Man mußte fich ja schämen, ein Deutscher zu sein, wenn unfere Ration allein bei ber großartigen Entwickelung, ber bie europaifche Gefelifchaft entgegenschreitet, bie Rolle bes gleichgultigen Buschauers übernehmen wollte. Die Beleibtheit bes Catalogus if nur eine Kinte. Dicht blos Banbfibeln und Gebetbis der, wie auch fruber fcon, mußten aufgenommen werben, um ihn zu einigermaßen ansehnlicher haltung aufzublaben, fonbern Stubentenverzeichniffe, Gelegenheitefchriftchen, und ich glaube, jebes Blattchen bebructes Papier, bas im gefammten beil. romifchen Reiche bem Prefibengel em laufen ift. Beitschriften und Brofchuren in Ueberfluß, aber von Werten über 20 Bogen, die nach dem bekannten Bunbestagsbeschlusse allein zu ben gelehrten und geehte ten gehoren, taum auf 2 ober 3 Seiten ein Dal eineb".

"Und Dies freut Dich", bemerkte ich, "weil Du baraus schließest, das unsere benkenden Kopfe ihre Blicke aus der Stube auf die Welt zu richten ansangen oder, um mich meiner Sprache zu bedienen, über politschen:

Ranneglefereien teine Beit behalten, etwas Tuchtiges und

Gebiegenes ju fchaffen".

"Das water allerdings ungefahr meine Meinung", war die Entgegnung; "und wenn Du auch, wie ich freislich wohl weiß, in diesem Punkte nicht meiner Ansicht bist, so wirst Du mir doch zugeben, daß es in einer so bes wegten Zeit, wie die unserige, des Gelehrten würdig ist, sich den Foderungen des Tages nicht zu entziehen. Wer soll rathen, wenn nicht die Intelligenz, und diese durfte, wenn auch unsere modernen Constitutionen dies nicht anserkennen, doch vorzugsweise unter den Gelehrten zu sins

ben fein".

"In biefem Sinne", verfette ich, "tonnen wir uns verftanbigen. Mur nicht bas Rind mit bem Babe aus= geschuttet; in allen Dingen hubsch bas juste milieu ges balten, fo laffen fich bie wirreften Bermidelungen ausgleichen und bie ichwierigften Berhaltniffe ordnen. Um in= beffen von ber Politit auf unfern Deftatalog gurudgutommen, fo Scheinst Du mir auch in Deinen Bemerkun: gen über biefen bas juste milieu verfehlt ju haben. 3ch habe ben Katalog, wie Du faheft, nur außerft fluchtig burchblattert, und boch bin ich auf manche, dem Titel nach, febr beachtenswerthe Erscheinung gestoßen. Um bie ftrengern Facultatemiffenschaften, Theologie, Jurisprubeng und Debigin, pflege ich mich nicht viel ju beflimmern, aber wenn ich auch nur bei meinem eignen Sache, ber Befchichte, fteben bleibe, fo finbe ich Ramen, von benen man nichts Werthloses zu erwarten gewohnt ift, ich mochte fagen, in Sulle. Leib thut es mir, bag ein fo talentvoller Ropf, wie Leo, sich immer mehr ber Biels febreiberei bingugeben fcheint. Raum ift feine "Gefchichte bes Mittelalters" abgethan und feine "Geschichte von Stas lien" mit bem 5. Bande beenbigt, fo erhalten wir auch fcon: "Bwolf Bucher nieberlandischer Geschichten"; und ich mar ordentlich verwundert, nicht auch unter ben "Schriften, welche tunftig heraustommen follen", einige Dugend Gefchichten verfprochen gu feben. In grundli: des Duellenftubium tann bei folcher Buchmacherei nicht gebacht werben, und bas schonfte Talent muß bei fo leicht finniger Art zu arbeiten, die nicht einmal durch die dira necessitas entschuldigt wird, julett ju Grunde geben".

"Auch ich", sagte Eduard, "tann mich eines unangenehmen Gefühls nicht erwehren, wenn ich Manner wie Polit, Ernst Munch u. A., die boch gewiß etwas Ges biegneres leisten konnten, im Meßkatalog gleichsam mits einander wettrennen sehe. Wer die meisten Buchertitel

sählt, bat gewonnen",

"Wenn man durch gewandte Sprache entschäbigt wird", erwiderte ich, "wie bei Polit, der auch dies Mal wieder mit 3 Nummern aufmarschiet: mit einer neuen Aussage des "Elementarbuches des Wissenswürdigsten (!) aus der deutschen Sprache", der "Neuen Handelslehranftalt zu Leipzig", und dem "Constitutionnellen Leben nach seinen Formen und Bedingungen", lasse ich mir es noch gefallen; aber vereinigt sich mit der Elisertigkeit auch noch Lahmheit des Ausdrucks, wie so häusig dei Ernst Münch, und besonders dei diesem Muster aller Bielschreiber, Sa

muel Baus, der irgendwo in Schwaben Stadts oder Landpfarrer sein muß, so ist dies doch wirklich unerlaubt und sollte von Polizeiwegen verboten werden. Ernst Münch rückt und mit dem 2. Bande seiner "Bollsständigen Sammlung aller Concordate", mit einer neuen Auslage seiner "Bergangenheit und Zukunst von Deutschstand", und außerdem — Gott behüte und vor einer postischen Ueberschwemmung, da wir die prosaische noch nicht überstanden haben! — mit "Schwarzwaldrosen" entgegen. Die "Concordate" mogen brauchbaren Stoff enthalten, aber "Deutschlands Zukunst" und die "Schwarzwaldrosen" hatte der hr. Bibliothekar getrost in seiner Mappe bes halten können. Hrn. Samuel Baur" —

"Einen Ruben", siel mir Ebuard in die Rede, "hat diese ekschafte Bielschreiberei doch: ich wette, daß kein Censor im Stande ist, die "Sammtlichen Werke" ber herren durchzulesen, und es wird daher wenigstens für einen Theil unserer beutschen Schriftstellerweit de facto eine Gedankenfreiheit hergestellt, auf welche wir

Anbern noch lange warten konnen".

"Eine Gebantenfreiheit", scherzte ich, "ohne Sebanten; so gonnt man uns überhaupt in diesem Leben alles Mögliche, wenn wir es nur nicht nothig haben, und sogar die hochste Seligkeit, wenn wir gestorben sind".

"Summa!" rief Ebuard. "Du scheinst Dich alls malig mit mir barüber zu vereinigen, bag ber ganze Des katalog bas Loschpapier nicht werth ist, auf bas man ibn

une gebruckt bat".

"Du willst mich baran erinnern", entgegnete ich, "baß ich von achtungswerthen Erscheinungen fprach, bie mir beim Durchblattern bes Ratalogs aufgeftogen maren? Wenn ich Dich mit gleicher Dunge bezahlen umb Deine Rederei rachen wollte, burfte ich nur Gothe's "Bertenennen, von benen bie lette Lieferung angezeigt ift. Abes wir wollen nur bas Reue in Rechnung bringen. Achteft Du den neuen Band von Sammer's "Gefchichte bes osmanischen Reiches", Sullmann's "Ursprünge ber Rira chenverfaffungen bes Mittelalters", Leichtlen's "Bahringer", Rommel's "Geschichte von Beffen" (4. Band), Bache muth's "Europaische Sittengeschichte" und "Geschichte bet neuern Beit", ben 7. Band von Bilten's "Gefchichte ber Kreugige" für nichts? Die Uebersegungen fo memcher trefflichen Geschichtswerte bes Auslandes, wie 3. Lein: wel's "Geschichte Polens unter Stanislaus Angust", aus bem Polnischen von Drafe; Lelewel's "Entbedungen bes Karthager und Griechen auf bem atlantischen Decan"; Madintofh's "Geschichte von England"; Balter Scott's "Geschichte von Schottland"; Billemain's "Leben Grome mell's"; Segur's "Geschichte Lubwigs XL"; Daru's "Gefchichte ber Bretagne" in Polite's "Bibliothet", und bie Fortsetzungen von Botta, Lingard, Malcolm, Bignon übergebe ich gang; über Manches, wie Kufahl's "Gefchichte ber Deutschen bis jur Grunbung ber germanischen Reiche im westlichen Guropa", ben 2. Band von Buchholi's "Geschichte Ferdinands I., ba ich bent 1. noch nicht gelesen habe; Dieterici; "Die Balbenfer in ihrem Berhaltniß jum preußischen Stagte"; Phillips

"Deutsche Seschichte, mit besonderen Rufficht ent Betts gion, Recht und Staatsversaffung"; Schaab's "Erfindung der Buchdruckerkunst durch I: Genosieisch" (mit vielen noch ungedruckten Urkunden), möchte ich mir wenigstens das Urtheil durch übereiltes Absprechen nicht vergeben".

"Nun", kicherte mir das Kahlein aus der Allongenperucke entgegen, "so arg war 'es auch nicht gemeint. Und das Beste hast Du noch dazu vergessen; von all' Deinem gesehrten Geschichtskram kommt in meine Bibliotheca selecta kein Jota; dagegen ist für Raumer's "Briese aus Paris", für Fichte's "Leben und literarischen Brieswechsel" und für Chamisso's "Gebichte" bereits Plat gemacht".

"Glaubst Du", fragte ich stolz, "daß ein alter Beteran diese Hauptweffer unter den 3000 Rieten auch beim schnellsten Durchflug habe übersehen können? Aber die Ungedulb eilt immer voran. Wir sprechen jest nur von

ber Geschichte".

"Mein lieber alter Freund", war die Antwort, "verzeihe mir, aber Du wirst in der That unamsstehlich. Deine Systemmacherei hat mich schon oft geärgert; doch davon, daß Du sogar in Deinen Gesprächen systematische Ordnung einsuhren möchtest, habe ich disher noch kein Beispiel erledt. Du erzählst mir, was Dich besonders interessirt hat und was Du leicht aufsinden konntest, da Dir das Meiste wahrscheinlich ohnedies bereits bekannt war, und ich sage Dir dagegen, was mich interessirt. Welche Aufsoberung haft Du da, mich zu schulmeistern?"

"Beruhige Dich, Berzenskind", fagte ich, etwas betreten über diefe mobiverdiente und baber am wenigsten erwartete Burechtweisung, "ich schlage Dich mit Deinen eignen Worten: es war fo arg nicht gemeint. Aber bie 3 Bucher, die Du Dir taufen willft, hatte ich gewiß nicht vergeffen, und noch mit einigen andern aus benfelben Fachern vergesellschaftet. Denn noch mancher alter und lieber Bekannter ift mir begegnet: Borne, mit bem 8. Theil feiner "Gesammelten Schriften"; Fouqué, mit einem "Leben Jatob Bohme's" - ein politisches "Senbschreiben", bas ich nicht lefen mag, nicht ju geben= ten; Frang horn, mit feinen "Erlauterungen von Shatfpeare's Schauspielen"; Rurnberger, mit "Aftronomischen Abendunterhaltungen auf einem Balbichlof"; Rumohr, mit bem 3. Banbe feiner "Stalienischen Forschungen"; und mas fagft Du ju Beine, ber fich jest fogar von Methfeffel auf Noten fegen lagt?"

"Boshafter! Mein Urtheil über heine tennst Du tangft; er ist in ber Poesie baffelbe, was Wit=Dorring, sein wurdiger Freund, in der Politit: ein tokettirendes Aefflein, das bald bie Bahne ober die Bunge, bald etwas

Unanständigeres weist".

"Fi donc!"

"Im Ernst", setze Sbuaed hinzu, "seit dem 3. Bande ber "Reisebilder" habe ich alle hoffnung auf heine aufgegeben. Ein Mensch, dem so schwuzige Gemeinheiten begegnen können, wie heine in seinem Streite mit Platen, ist für mich verloren; nie hat weder wahres

Balent mich wahre Bitbung fich mit Bentalleat und Rie bertrachtigfelt ber Gefinnung vereint".

"Und Boltaire? Bpron? Mullner?"

"Daben sich im Scherz und wol auch im Ernst Manches erlaubt, aber so weit sich nie vergessen, ihren Gegnern in literarischer Fehbe Laster und Berberchen aufzuburden, die man in guter Gesellschaft nicht einmal nene nen sollte. Der Born, wie überhaupt die Leidenschaft, bringt den Menschen nicht sowol außer sich, wie man gewöhnlich sagt, als vielmehr erst recht in sich hinein; die verborgensten Falten der Seele, die sonst, von convenstionnellem Lächeln übertüncht, sich unserm Blick entziehen, kommen da zum Vorschein, und bei Heine haben sie uns wahrlich nichts Schönes entbeckt".

(Der Befclus folgt.)

Das Duett, ein Roman von Theodor Mundt. Berlin, Dammler. 1831. 8. 1 Thir. 8 Gr.

Wenn Grofmutter Kritit, ihren nächtigen hintergrund best richterlichen Abwägens und scrupuldsen Jugestehens von irgend einer Schönheit unter hundert Mängeln, auch einmal in ungewohnter Jugendlust verlassend, sich hervorwagt in das helle Sonnenlicht freudigen Anerkennens, dann kann es ihr leicht ergehen wie der Eule, die am Tage erscheinend dalb von Krahen und Dohlen sich umkreischt und angepickt fühlt. Und gerade in diesem Martyrthum erscheint sie der wahrhafte Bogel Rinervens.

Ein armer Krititer ift aber wirklich übel baran, wenn ex von einem eben burchgelefenen Buche nichts Unberes gu fagen weiß, als baß es in feinem Innerften einen Antlang gefunben, der noch immer nicht aufboren will nachzutonen. Man erware tet von ihm burchaus gur Empfehlung feiner Bahrhaftigfeit und Areue, gewöhnlich als Unparteilichleit gerühmt, bie vornehme Rennermiene, fich fpreizend in fcarffinniger Entbeckung irgend einer Diffonang, mag biefe nun vom Autor noch fo wehlber rechnet bem Gangen eingewoben fein gu tanftlerifcher Auftofung. Es foll ja der Kritiker über bem gu beurtheilenden Gegenstande fteben; und bas beißt in ben meiften Fallen nicht Unberes als: er foll fein Berg und fein Befühl berausziehen; alfo außerhalb derfelben, außerhalb bem Allerheiligften lebenbiger Runftschöpfung, und somit auf bem abfoluten Standpunkte ber Aprioritat, bes vornehmen Regirens fich befinden. Solches aber tonnen wis von uns ein für allemal nicht rühmen. Wir haben bas vorlies genbe "Duett", ober vielmehr ben zu einem Cyflus von Duetten verschlungenen und in Ginem Banbe fich abrundenben Roman Theober Munbt's wieber und wieber gelefen, und in jeber neuen Conreibe, in jedem Ineinanberfchlingen ber Biguren und Wendungen, mogen fie nun einzeln ober im Bufammenhang fic geltenbmachen, finden wir feelenvolle Barmonie und ein Gefühlt, bem sich bas unsere gern hingibt. Gine tiefe Auffassing ber Aunstwelt, auf bas tunftlerifchfte, und eben barum so bochk einfach verzweigt mit bem wirklichen Leben, bas gegenseitige Berhaltnis beiber in ber gegenwartigen auch afthetisch convul-fiven Beit, Bahrheit und Erene in Beichnung ber bingeftellten Charaftere, bie, balb einem tiefern Glemente angehorig, balb mehr ber Dberflache entnommen, fich gegenfeitig bedingen und ergangen, Begebenheit und Reflerion in erquicilidem Bechfeb verhaltnis, alles Dies mit einem bobern Sinne für ble Runft und ben Gebanten gu lebenvoller Erfcheinung gebracht, — bas ift ber Sauptinhalt und zugleich bas quellenbe Princip in bem pora liegenben Buche. Die Gestalten geben paarweife und bilben fich ju nothwendigen Gruppen fur bas Gange. Die bem Duften fo bochft fdwierige Aufgabe eines Duetts, bas nicht ale lofes aufalliges Gewebe, fanbern als eine von innerer Rothwenbig-

Beit bebungene Doppeltonreihe fich geltenbmachen foll, ift auf mehr als Gine Beife bier geloft. Gs liefen gum Belog unferer Behauptung bie Ramen ber Auftretemben und bie Situationen, welche fie aufs Intereffantefte miteinanber verfchlingen, fich viele fuch aufgablen; allein wir übertaffen es bem finnigen Befer biefe in bem Buche fethst herauszusinben, wie benn überhampt bies fem in legter Inftanz bie Entscheibung über Machriete vber Ferthum jebes Untheils überlaffen bleiben muß. Davon aber find wir überzeugt, bas felbe folche, bie nur gewohnt find gur sind wir überzeugt, das seide solge, die nur gewohnt und gur Befriedigung einer gewissen literarischen Curiosität ober zur Ausfüllung ber Zeit ein Buch als neue Erscheinung in die Dand zu mehmen, wenn sie anders nicht aller Eindenasslätige teit baar geworden find, sich werden ungezogen fühlen durch die wehmutitig bernhigende Todessene des allen Schmerzen in heiterer Berklarung entruckten Prosesson der Reithetit, und durch das humoristische Lecken Russen. beiben lebensfatten Briten, benen ihre bigarre Trodenbeit noch beim Abschiebe vom Leben eine gewiffe Genialität abgewinnt. Die tiefere Bebeutung bes burchgeführten Umschlags in bem Innern ber beiben Kunftler Ebuard und Arnim, ber eigentli-den heiben bes Romans, und bas feelenhafte Aufbluben bes aus nachtigem Schickfal geretteten Sinbes Eimira an ber ftillen Liebesflamme Arnims, ber aus bochfter Achtung für bie Runft Diefe mit Bewußtsein aufgibt und jum Altageleben, ober viels mehr zur wahren Poesie des Lebens und ber Liebe fich hinwendend, fich nur noch vergonnt für sein Liebstes die Farven zu dend, sich nur noch vergankt zur jein Steopes die Fatren zu mischen, während wir aus innerfter Ueberzeugung ihm das Gertrauen schenken, daß dies gewiß ein sehr gelungenes Aunstwerf geworden — Dies und Anderes wird wol nur einzelnen gart besaiteten Semathern aufgehen, während Abelaide und Fanchon, die schönen Sängerinnen, mehr dem größern Publicum zusagen dürsten. Aber ohne Antheil, ohne Anklang wird wol nicht leicht ein Zuhörer diesem Duettspor sein Ohr gesiehen Baben, und mander wird noch über bas nachfte Congert bindus Et gerne biefe ober jene Conreibe wieberholen.

## Aus Stalien.

Etoelta Sardvagila, die auf der legten öffentlichen Antikellung zu Mailand zu sehen waren, sich nicht sowol ungünstig, als mit nicht genug Anersennung geäusert, und bonghi versichert von einigen Seiten als Ahellnehmender an diesem Artikel angesehen worden zu sein. Mit entschiedener Pochschäung dieser Arbeiten sprach er sich deber in einem Briese vom 18. Dezember an Frn. Gironi gegen diesen seihen seiten mehren Kunkunthell aus, jeden Gerbacht der Abellundene an diesem Artikel weit von sich wegweisend. Wie der Abellundene an diesem Artikel weit von sich wegweisend, und nur die Liebe zu den beiden Künstlern macht erklärlich, wie Bonghi so sehr sich der Bebastigkeit hinge den sonnte. Mit den mildesen Worten hat Dr. Gironi diesen Baum zu beschwährigen gesacht, den Künstler daran erinnernd, das Urtheile über Aunswerte sert sein sand von Songhi und der Andwort, war eben Fertig, als die Rachricht von des Meisters Tode vort, war eben Fertig, als die Rachricht von des Meisters Tode von, Gironi zutam, der wol gewünscht diete, ein freundlicheres Blatt auf den Sang desiden zu lesen. In dem Roosenderheite der "Biblietwa italiana" von 1830 sind deside zu lesen.

Conghi war am 28. Febr. im Tobe vorausgegangen ber Maler Ritter Gasp. Landi, Prassent ber romischen Atabemie, geb. 1756 zu Placenza. Durch die Werte der Saracci und des Pordenone in seiner Baterstadt erweckt, widmete er sich der Kunk und school sich desonders Battoni in Rom an. Bwei Bilder far den Dom seiner Baterstadt derfundeten seinen Auf, der seit seit sehr der Beit seit sehr verstelltet war, die die durch die Durch den gewonnene würdigere Kichtung der Aunst seinen Kamen mit so vielen andern in Vergessenden der Kunft seinen Kamen mit so vielen andern in Vergessenden der Kunft seinen Kamen mit so vielen andern in Vergessenden, wohin er von Kom aus sich gewandt hatte.

### Abfebbarteit ber Beamten.

Jufolge bes in Frankreich herrschenben Grundfages: baf jeder Beamte (nur mit Ausnahme ber Richter) ohne Angabe eines Grundes zu jeder Zeit nach Willeber könne sortgeschickt werden, sind, laut der "Revue de Paris", in 8 Monaten, dem 1. August dis zum 1. Rovember 1830, entassen, dem von 86, seener 577 Unterpräsecten, Generalsseretaire und Prössecturräthe, 2978 Stadträthe und 6401 Bürgermeister und Stellvertreter derselben (mairen et achjoints), zusammen 16,042 dissentliche Beamte! Berdienten sie beie Schiescal, weiche Berdwaltung muß vor den legten Ereignissen stattgesunden haben; verdienten sie es nicht, welche entsetliche Körte!

verdienten sie es nicht, welche entsehliche Darte!

Wie konnen aber Beamte überhaupt Sachkenninisse erwerden, Achtung gewinnen, Muth beweisen, wenn sie, sobald der Wind der Lebre in den höchsten Regionen sich wendet, wie Spreu hinweggeblasen werden, daß keine Spur ihrer Thakisseleit überig bleibt und das Reifte in entgegengesgeter Richtung neu begonnen wird? Wie kann man sich da am Biete wähnen, wo diesenigen Männer, welche das Reich wesentlich mitregieren sollen, selbst keine Freibeit und Sicherheit genießen, sonderneiner Bureautratie preisgegeben sind, welche ihnen nicht einmal wie dem geringsten Pleaskdoten eine Kündigungsfrist zugestelft wie Sicherheit genießen, sonderneiner Bureautratie preisgegeben sind, welche ihnen nicht einmal wie dem da, wo viele Leute, selbst wenn sie gar keine Geschäftstenntnis haben, dies ihrer Gesimnung halber die wichtigesten Stellen erhalten, eine angemessen Berwaltung karssinden? Geschäftstenntnis und gute Gesimnungen gehören zu einanderz Geschäftstenntnis und gute Gesimnungen gehören zu einanderz

Auch ware es fehr irrig, ju meinen, ber Bechfet ber Beamten treffe blos biefe; er wirft in noch ungleich größerm Mahftabe auf bas Bohl und Weh ber Stegierten. Darum follen nicht blos die Beamten, sondern auch die Botter Gott dam fen, wenn weber leichtsinnige Borwände noch exhebliche politisse Grunde vorhanden find, die Berwaltung in solchem Wase umzugestalten.

## literarische Unterhaltung.

Sonnabend,

Nr. 106.

16. April 1831.

Der neueste Megfatalog. (Befolip aus Rr. 206.)

"Ihr Herren", sagte mein alter ehemaliger Schulskamerab und Commilitone Tronblin, indem er in das Bimmer trat und, seiner Gewohnheit nach, nur mit leichsem Kopfnicken grüßte, "was habt Ihr hier zu streiten? Ihr verführt ja einen Lärmen, daß die Borübergehenden auf der Stroße stehen bleiben könnten?"

"Wir untrehalten uns liber ben Deffatalog", war meine Untwort.

"Das neuß ich gestehen! ber scheint mir solches Auf sebens wahrhaftig nicht werth. Sind ja nichts als laus ter Besschuten, Flugschriften und ühnliche Sachelchen, nach denen die Gelehrten, wie wir, sich gar nicht ums keben".

"Bleib mir mit Deiner Geschichte zu Haus! bie wird bei uns Deutschen so in das Spezielle versahren, das noch jeder Dorsschulmeister seine Biographie, jeder alte Schoppen oder Weiter seine aus den Quellen geschäufte kristsche Historie erhalten wird. Da haben wir jeht wieder Lappenderz's "Geschichte der Insel Helgoland", Kinapp's "Kugenten- und Boltsgesch, der Lande Aleve, Jälich, Berg", Lüpen's "Pragmatische Geschichte von Meckendurg", Mohl's Geschichte der "Theilnahme Friedrichs des Großen an den Streitigkeiten zwissthen Herzog Karl und Würtemburg und seinen Stünden", von Wackernagel gan eine "Geschichte des deutschen herzog karl und Würtemburg und seinen Stünden", von Wackernagel gan eine "Geschichte des deutschen herzog karl und Klöpstock"; aber wet kann mir eine deutsche Geschichte nennen, die längeres Leben verdient, als der Berf. Zeit gebraucht hat, sie zu schreiben?"

"An Bemühungen", erwiderte ich, "fehlt es nicht: Aufahl, Phillips, Pfifter —"

"Luben!" fchaltete Chuarb ein.

"Seeht nicht im Meftatalog", entgegnete ich, "und ift vielleicht auch tein geofter Schade. Mit kuben's aberflächet Gründlichet und grundlicher Oberflächtlicheit ist uns auch nicht geholfen".

"Saft Recht", sagte Tronblin, "Luben ist mein Mann auch nicht. Wie? bessert er uns den Tacitus, Ammianus Marcellinus, und wie die alten Herren alle heißen, auf jaden Geite, und wenn man näher nachsseht, warmn? well er ste nicht verstanden oder die Sache nicht gekannt hat. Lacht er nicht über eine Stelle des Ammianus, wobieser von den Burgunden berichtet, sie hatten bei Ungluck im Kriege oder Miswachs und Hungersnoth im Frieden ihre Könige den Göttern geopfert, ganz höhnisch, was sich der ehrliche Ammianus wieder einmal habe ausbinden lassen? Und Snorro Sturieson erzählt uns aussuhrlich, wir bei den heidnischen Deutschen im standinavischen Rorden derselbe Brauch herrschte".

"Du bift boch ein sonberbarer Kaus, Tronblin", sagte ich, "ereiserst Dich über unsere Spezialgeschichten und gehst doch bei jeder Gelegenheit selbst in das Allers

fpeziellfte ein".

"So? ist zwischen speziell und spezial kein Untersschied? Ohne spezielle Kenntnisse ist philasophischer Geist und philosophischer Blick, wie ich ihn sodere, theils unnit, theils unmöglich; aber bieses speziale Zersplittern der besten Krafte, wo es nach so vielen tuchtigen Borars beiten nicht nothig ist, wozu soll das führen?"

"So gang unrecht", meinte ich, "kann ich Die niche geben; aber was haltst Du von unsern Taschenbestrebungen, die nach franzosischem Schnitt jest allerwarts ausschießen? Meinem Ermessen nach ist der Hofrath Philippi in Dreeden, der und zuerst auf ben Geschmack brachte, ein großer Mann".

"Ia, ungeschiel" war die spottische Entgegnungs "in der Loge zum großen Nichts ist er Reister vom Stuhl".

"Keine Personlichkeiten!" beschwichtiger ich: "Die hils scher'sche Kaschenbibliothek ist boch immer noch besser als bie erfurter Cabinetsbibliothek".

"Und als das berliner "Alles burcheinander" und die "Berfassungeurkunde für das Fürstenthum Schwarzburgs Sondershausen", bemerkte Sbuard.

"An Verfassungeurkunden", sagte Arondlin, "ist die ses Jahr fruchtbar gewesen; der bestem Aufnahme scheint sich aber die hessische erthinen zu können, die fand ich im Rekkatalog allein 7 Mal angezeigt".

"Da fie gut ift", sagte ich, "se ofter fie unter bas Boll tommt, besto besser. Diese Art von politischen Broschüren thut bis jeht unsern lieben Deutschland und am meisten noth; von den übeigen halte ich wenig".

"Ihre Bahl", rief Conard, "ift aber Legion; felbft

bie Abc=Bucher, Kinderspiele und Kinderschriften, Prebigten und theologische Abhandlungen, an denen es sonst doch niemals sehlt, bleiben diesmal weit zurück. Richt weniger als 214 politische Flugschriften zählte ich, wobei die zahlreichen Aussahe und Werke über die Cholera mordus nicht einmal mitgerechnet sind, obgleich die Cholera vielleicht dieses Jahr einen entscheidendern Sinsluß auf die europäische Politik übt als alse diplomatischen Verhand-

lungen und Debatten".

"Biel Diptomatie", sagte ich, "burfte in unsern bentschen Flugblättern fürs Erste wol schwerlich zu ents beden sein. Diese ganze immer etwas äußerliche Richtung ift unserm Rationalcharakter, der in allen Dingen und so auch in der Politik auf das Innerliche geht, völlig fremd. Daben wir doch nicht einmal politische Parteien, in dem Sinne wie Frankreich und England sie haben; jeder Einzeine hat seine besondere Meinung, und nur durch die Bergleichung derselben mit den dei unsern Rachdarn auszehlideten Parteiansichten kann er ersahren, ob er ein Lisberaler oder ein Ultra ist".

"Und mas folgerft Du baraus?" fragte Ebuard.

"Daß politische Flugschriften bei und keine Wirfung hervorbringen, weil sie es mit tausend Kopfen zu thun haben, von benen jeder sie auf andere Weise liest. Und, was mich betrifft, so bin ich damit in der That auch recht wohl zustieden. Wir Deutsche sind dazu berufen, auf dem Wege wissenschaftlicher Forschung und Ergründung zur Klarheit über und zu kommen, nicht durch praktisches Experimentiren wie die Englander und Franzosen".

"Und umfere Beitschriften?"

"Freunde!" rief hier Trondlin bazwischen, "laßt die Bobten ihre Lobten begraben, unsere Zeitschriften, in Pausch und Bogen zusammengepact, gereichen und Deutschen wahrlich am wenigsten zur Shre".

"Die "Blatter für literarifche Unterhaltung" ausges nommen", berichtigte ich, "ba wir ja felbft Mitarbeiter

finb".

"Reine Ausnahme", rief Sbuard mit tomischem Born; "auch wir, alle Drei, wie wir ba stehen und sigen, sind unter aller Kritik. Der große Kritiker Wolfgang Menzel hat über und ben Stab gebrochen, und Wolfgang Menzel hat immer Recht".

"Leiber, meistens", sagte ich; "sein Rame gehört zu ben ersten, die ich im Katalog aufluchte, und ich bebaure, ihn nur als Redacteur des "Literaturblattes" gesunden zu

baben".

"A propos!" sagte Arondlin, "hat Giner von Guch bereits bas "Forum der Journalliteratur" zu Gesichte betommen?

"Ich! Ich!" riefen wir Beibe gleichzeitig; und nachbem ich parlementarisch um das Wort gebeten hatte, bemerkte ich, daß Dr. Karl Gubtow in seinen Urtheilen mir boch häufig noch etwas gar zu jung erschienen sei; aber wahre Freude habe mir der Ernst und das Feuer gemacht, womit er sein Schifflein der Mattherzigkeit und Lauheit so manches altern Collegen porbeisteure".

Aber fein Panegprifus auf Wotfgang Mengel, von

bem er' ohne Beiteres eine neue Perlobe unferer Literatue anbebt --"

"Ift übertrieben", fiel ich ein, "wie so manches Andere; aber wer wollte einem frohlichen Kinde fein Spiels

gug gerftoren?"

"Micht ich", entgegnete Tronblin, "nur soll man fich Rinder mit ihrem Spielwerk nicht zu fruh in bie Geseilschaft Erwachsener brangen laffen. Auf dem Forum mit zusprechen oder gar ein Forum zu errichten, sollte billig Keinem gestattet sein, der noch nicht die toga virilis ans gezogen hatte".

"Aber alte Pebanten", nahm Couard etwas argerlich

bas Wort, "wie —"

"Nomen nescio!" unterbrach ich; "erzurne Dich nicht, Du tenust ja unsern alten berben Freund Arenblin. Er hat, bei aller seiner Gelehrsamteit, vergessen, bag nach remischem Sprachgebrauch er selbst noch ein freilich etwas

altlicher Jungling mare".

"Eins", suhr Trönblin mit ungestörter Gemacheruhe fort, "freut mich nur, und das ist, daß wenigstens in der Poesse unserer Jugend die Flügel etwas beschauten worden sind. Raum war so ein Küchlein slügge geworden, so sang es auch schon seine Liebesfreuden und Liebesleiden; das alte Thema vom Scheiden und Meiden und von der Sonne und ihrer Wonne wurde hunderttausend Mal variirt, und der nächste Messtatalog brachte zwerlässig: "Sedicke von —" und "Lieber von —", sander gedruckt und des schiet und als neueste Neuigkeit durch ganz Deutschland versandt. Zeht scheint der drohende Krieg diesem poetischen Unwesen ein Ende gemacht zu haben; nur fängt daste leider ein anderes schon wieder an: der patriotische Singssang".

"Soltel's "Preußenlieber", sagte Ebuard, noch immer etwas empsindlich, "muffen Dich so erschreckt haben, Du Bunderlicher, daß Du schon ein ganzes heer Marfeillaisen im Anmarsch gesehen hast; ich wenigstens habe von poetie

fchem Patriotismus fonft Richts bemertt".

"Defto beffer", erwiderte Tednblin, "wenn ich mich geirrt habe. Ich habe Muth wie ein Anderer; aber vor ben Kriegsliedern der Jahre 1813 und 1814 hatte ich fo

wenig Stand gehalten als bie Frangofen".

"Du bist freilich ein Barbar", erklarte ihm Ebuard, "aber zum Spas mochte ich boch wissen, was Du Die wol aus bem Meskatalog angezeichnet haft; Roch's "Denk-wurdigkeiten aus dem Leben der Herzogin Dorothen von Liegnis", ober Förstemann's "Archiv für die Geschichte der kirchlichen Resormation?"

Er verneinte.

"Run bann gewiß Schefer's "Reme Rovellen ?"

"Du spottest", sagte ber ehrliche Ardnblin; "aber Leapold Schefer ist mir nicht so unbekannt, ale Du glaubst. Ich ziehe einige seiner Rovellen selbst manchen ber beffern Lied's vor; wie z. B. seine "Davede" in ber "Urunia" bem "Griechischen Kaiser".

"D Regert" fagte Chuard lacheind; "num bann weiß ich nichts Anderes als die neue Auflage von Segel's "Logit". Arondlin, der fich auf meine wiederholten Ein-

labungen moch nicht niebergelaffen hatte, griff nach hut ! und Stock. Er war nicht zu halten; und ba uns bie Mittel wohl bekannt waren, durch welche wir den alten Anaben befanftigen konnten, fo folgten wir ibm.

Die Sage von Fridthjof dem Starten. Aus dem 38= landischen von Ch. Fr. Mobnite. Dit einer Rarte vom füblichen Rorwegen. Stralfund, Trinius. 1830. Gr. 8. 15 Gr.

Die in Deutschland aus 3 Uebersegungen bes Tegnor'schen Bedichts hinreichend bekannte "Sage von Fribthjof bem Starten ober bem Muthigen" (benn bas Beiwort "Frackna" erlaubt bie eine und die andere Uebertragung) tritt hier in einer moglichft treuen Ueberfegung aus ber islanbifden Urfdrift vor uns auf. Der gelehrte Berf. berfelben rednet nicht ohne Grund barauf, bag biefe Erfcheinung allen Denen willtommen fein werbe, welchen bas icone Gebicht bes ichwebischen Sangers Breube gemacht hat. Bufallige Umftanbe haben bie Befannts machung verzögert; allein, bie Arbeit hat baburch an innerm Berth gewonnen, ba fie erlaubt hat, biefe leberfegung mit ber in ber neuen Ausgabe von Rafn im 1. heft III. Banbes ber Nordiske Kaempe-Historier" gegebenen burchweg zu verglet-chen und eine reiche Jugabe von trefflichen hiftorischen und pole-milden Bemertungen nebst einer bankenswerthen Karte von bem

Schauplat der Sage hinzugusügen.
Der Berl. hat sich schon in seiner Uebersetung bes Tegs ner schen Gebichts und in andern Schriften als ein achtbarer Renner ber altnurbifchen Literatur tundgegeben; burch biefe Ur-beit aber nimmt er eine Stelle unter ben Gelehrten von gach ein. Geine tritifche Ueberfegung bes Gebichts, fo willfommen fie uns an fich ift, bient ihm nur als Beranlaffung ju einer Reihe bantenswerther Untersuchungen, bie, in naberm ober fernerm Busammenhang mit ber Sage von Fribthjof, mehre fcmierige Fragen ber norbifden Chronologie mit ficherer und gefchicks ter Danb auflösen. Wir sprechen zunächft von ber Uebersehung ber istanbischen Urschrift selbst. Der Berf, hat die Prosa in einer treuen und entsprechenden Prosa, die Lieber in ben ihnen eigenthumlichen Stabreimen wiedergegeben. Durch biefen letten Grunbfag ift in bie leberfegung ber Lieber eine etwas freiere Auffaffung bes Gebantens eingebrungen; aber was bie Treue auf ber einen Beite verloren, hat fie burch bie Rachahmung bes nationalen Zonfalls auf ber anbern gewonnen. Der folichte Son ber Fabel ift in allem feinen alterthumlichen Reiz aufrecht erhalten. Sie erzählt in 15 Capiteln von König Bele und Thorftein, von ihren Kinbern, vom König hring's Botichaft an Bele's Sohne, von Fribthjof's Jahrt nach Balburshagen, von seinem Strett mit ben Königen, seiner Werdung um Ingebibrg, einer Werdung um Ingebibrg, feiner Fahrt nach den Ortnepinseln, dem Sturm, den die Zau-feiner Fahrt nach den Ortnepinseln, dem Sturm, den die Zau-berweiber auf der Könige Geheiß ihm erregen, wie er sie be-siegt, von seinem Aufenthalt dei Angantpr, wie König Pring die schafe Ingebiorg freit, von Fridthippin willedehr mit dem Beines Erinan Bluckt au Kring in Vincente in Schof, seiner Rache, seiner Flucht zu Oring in Ringarif, seinem Wiedersehen mit Ingebiorg, bem Tobe Fring's, und wie bieser ihm Gattin und Reich vermacht, von seinem Sieg über Mile's Cohne, Belge und Halfdan, und wie er jum König über Mingarif und Gogn wird. Es ift unftreitig die richtige historische Unstable und bie Lieder, die senthält, für die altern Bestandtheile berfelben und die prosais Sche Bwischenergablung für eine spätere Form batt, welche zum 3west hatte, biefe Lieber zu verftändigen und aufzubewahren. Wann und wie diese Berbindung zwischen Lieb und Erzählung entftanb, ift buntet und fcmer felbft annaberungsweise anzuges ben. Bribthjof, ben Ginige, offenbar irrig, ins B. Jahrhunbert, Miller ins 6., und Espolin etwa ins 8. Jahrhundert verweisen, lebte, aller Wahrscheinlichkeit nach, wie der Berf. S. 54—60 sehr gut anssährt, um das Jahr 800. Ueber die Fassung der

alteften islanbifden tirfdrift fagt P. G. Maller in bes "Caga-Bibliothet", baß, wiewol man an einigen 3agen bas fpatere Beitalter fpurt, ber naive unb tunftlofe Sang bes Gangen boch annehmen lasse, das sie den ersten Zeiten des Shristenthums angehdre. Es ift nicht wahrscheinlich, das das Gedicht im 14. Jahrh. niedergeschrieden seiz die Sagen dieser Zeit zeigen weit mehr Ausschmädung und mehr Kunk; die Fridthjosslaga ift älter als die Thorstein Wiftingsson's, als die Sächvert und Sorle Thattr, welche ihre allgemeine Berbreitung bezeugen und Sorie Chatte, weiche ihre augemeint wervertung vezeugen und von Fridthiof und Ingebidrg's Rachkommen erzählen. Sie ges hort in ihrer jesigen Fassung wahrscheinlich dem 12. Jahrh. an. Bon der isländischen Urschrift der F. S. kennen wir 2 Ausgaden; die eine, älteste, in Mauer's "Nord. kaampadater" (Stodb. , 1737), wo fie bie fechete Abtheilung einnimmt. Diefer Rebaction fehlt es an Rritit. Die zweite, beffere, ift bie von Rafn im 2. Banbe ber "Fornaldar Sogur Nordlanda etc." (Kaupmannabofn, 1829) beforgte, bef welcher nicht weniger als 8 Danbschriften vorlagen, unter benen bie in der Arnamagnaanischen Sammlung Rr. 178 befindliche die vorzüglichste ift. Sie ift von Asgeir Johnson, bem Schreiber bes Thormod Aorfaus, gefdrieben; fammtliche hanbidriften find auf Papier und geben nicht über bas 16. Jahrh. hinaus. Rur ein Cober auf Pergas ment, Rr. 510 in ber Arnamagnanischen Sammiung, ift alter (aus bem 15. Jahrh.); aber er liefert bie Saga burchaus verturgt und mit gang anbern Worten, febr fahl und in eingele nen Ausbruden gang unrichtig; bie größere Saga verbient offens bar ben Borgug. Sie ift in 2 fcmoedifchen, einer lateinischen und einer banifchen leberfegung vorhanden; ber trefflichen liebers fegung von Rafn haben wir fcon gebacht.

Der Berf. hat bei ber feinigen ben Buchftabenreim beiber halten, und wir find unfern Lefern eine Probe bavon foulbig, wie er benfelben behandelt. Im 14. Capitel fingt Fribthjof:

Pring, Du Rouig, lebe Bang' unb gladlich. Erfter ber Derrider Muf bem Erbenball. Bebre Du, Konig, woll Beib und Banbe.

Da fang ber Ronig:

Sabre Du fo nicht. Bribthjof, von bannen. Dochfter ber Delben, Im Bergen betrübt. Dier Deine Gaben Geb' ich Dir wieber Beffer, als folber Du fie erwarteft. Geb' auch bie grau Dir. Bridthiof .) , die fcone, XII meine Dabe Much mit berfelben.

Bribthjof fiel ein:

Was Du mit bleteft, Berb' ich nicht nehmen, Bif Da nicht, König, Krant bis jum Tobe.

3um Schluß noch Giniges über ben Schauplag bes Gebichts, welchen Steffens in seinen "Rorwegern" (Ih. 6, S. 118) ver-berrlicht hat. Tief im Innern bes Sognemeerbufens, im Stift Bergen, auf ber nordlichen Seite des Busens, lebte und herrichte Konig Bele. Diese Strecke (an der Schifferhede Ajugum) heift noch der Walestrand. Der Königshof soll Sturftrand geheißen haben, und hierdon hat wahrscheinlich der noch gebrünchliche Rame Sbestrand seine Entstehung (?). Am Balestrand stand mitten in einem befriebeten Dain (Friblyff) ein weit berühmter Balberstempel, Balbershaga genannt. Den Plas weiß man nicht bestimmt; aber auf bem Gute Bale fieht man mehre uralte Grabhugel, miter benen noch heute einer Balbarshoug beift.

<sup>\*)</sup> Bribthiof - Briebebieb, wie Derthiof, Derrbebieb u. f. w.

Das Wuserm in Bergen bewahrt, was in biesen hügeln am Alterthümern gesunden ist. Serade gegenüber von Balestrand erstreckt sich eine anmuthige Landzunge ins Meer. Hier, etwa in der Gegend, wo seht der hof Wangnas steht, soll Thore kein's Persense, Framads, gelegen haden (]. Bischof Reumann's "Reise in Sogn"). Die Sotundarinseln hatt man für wie Inselgruppe am Eingang des Sognessorh, die jegt Jitte und Indressell helben. Angantyr war Jarl von Gothaland und von König Bele zum Jarl der Orknehs eingeseht. König Fring datte seinen Sig in Alfheim in Uppland, sudostwärts von Sogn.

Die treffliche Karte, von Brüggemann gezeichnet, verstnnlicht biese Segend aus beste. Ueber die Orthographie der Ramen ift zu bemerken, das der Berf. die schwedische und banische Schreibart angenommen hat und helge, Bele, Ingebidrg, nicht belgt, Bell, Ingidjorg, Fridthof, nicht Fridhioft u. s. w. schreibt. Dies ift richtig, da, nach Rast's ist. Gramm., das tsländische i dem tiesen a gleichtommt (der Rune 36):

Der Raum verbietet uns, von ben gehaltreichen Anmertungen bes Berfs. etwas mitzutheilen, so viel Bersuchung wir bazu auch haben. Rur S. 84 hat uns boch Bebenten gegeben, ob bas "hnesatafli" wirklich so zuverlässig burch Schachspiet zu übersegen sei; wir wurden der Sicherheit wegen Bretspiet vorgezogen haben. Die Isländer nennen dies Spiet noch Kotra, und halborsen übersetzt es gar alea, ludus talaris. Auf Bretspiet weift auch die Abstammung hin.

Berf., Druder und Kartenzeichner verbienen unfern Dant fur biefe vielfach willtommene Sabe. 25.

## John Jones' poetifche Berfuche.

England hat, wie Deutschland, seine Raturbichter; nur beweisen bie Briten auch als Naturbichter ihren praktischen Sinn, indem sie fich durch die Poesse nicht abhalten lassen, auf ehrliche Weise ihr Brot zu verdienen, während in Deutschland, wenigstens vor einigen Jahren, die Naturdichtung in eine wahre Landplage ausartete, die und unsere Mägde aus der Auche, unsere Bauern vom Pfluge, unsere Schuhmacher, Schneiber, Korbsechter von ihren Dreis und respective Bleessen hinvegzuheben drohte, um sie in der Sestult von wandernden Poeten und Poetinnen vor unsere Ahr zu führen. Ohne Uebertreisdung, wir hassen nichts herzischer als den Kastengeist, der, mit Ausnahme von einigen Tausend privisegirten Junkern, am liedsten die ganze Wenschheit in eine große Saes und Oreschmassschien werwandeln möchte; wir gönnen jedem Kenschen, gleichswiel ob "im brocatnen Rock" oder im Leinenfützel, neben seiner physischen auch geistige Eristenz, geistige Freuden, geistigen Genuß; aber die elende, ausgeblasene, hohle Selbstgenügsamskeit und Eitelkeit, die nicht den sabesten Reim zu Papiere dringen konn ohne die ganze Welt zu Pathen zu ditten, ist uns in den Tod zweider, und wenn ein sonst dreuer nuch wechtliches Rann diese Karrheit dat, so nachten wir siem, eine derbe Doss

Der berühmte britische poeta dauraatme Robert Somthep scheint nicht ganz unserer Meinung zu stin; ein ziemlich starker Ockavband, ben er kürzlich erst hermusgegeben hat: "Attempts in verse by Joka Jones, an old servant, with nome account of the writer, written by himself, and an introductory essay on the lives and works of our ineducated poets" (Condon, 1881), ift zur Hälfte mit den mitkelmäßigsten Poessen und Brimen gesullt, die Lein anderes Intensse haben als die Emriosität, daß der Bers. ein alter Wedienten ist, mit dem seine Herrschaft alle Ursache hat zusrieden zu sein; sellein, schon ein hinreichender Erund, ihm alle Anlage zum Nichter abzusprechen. So wenig Pegasus als Karngaul drauchder ist, ebenso wenig der Dichter und schlechter Bedienter, oder ein schlechter Dichter und auter Bedienter; sonk seiner Wedle. Bei dem Sunft-

linge bet Bauregten beitt, wielleiche au feinem Gliche, bie in tere Qualification eins von feinen "Poetifden Berfnigen" laft Ranuscript augen, außer etwa, daß er sie Souther im Ranuscript jusandte, und daß dieser, theils um dem Mann eine Freude zu machen, theils um det dieser, theils um dem Mann eine Freude zu machen, theils um det dieser Selegenheit einige seiner eignen Ideen und Einfälle guten Kausset lodzuwerden, sie zum Orucke besorderte. Was er zu seiner Entschuldigung sagt, lätz sich specifich horn: "Schlechte Poosse, wenn sie dextmice in ihrer Abficht und Renbeng ift, tann tein Webel thun, aufer wenn fie als gut gilt, mobifc mirb und fo ben bereits entarteten Geschmad bes Publicums noch mehr verberbt und eine bereits verborbene Sprache noch mehr verfchlechtert. Schlechte Rritit ift eine viel folimmere Sache, weil fie viel mehr fcabet, beibes bem felbftgenügfamen Berf. und bem beiftimmenben Befer; nicht zu gebenten, bag ohne bie Beibatfe fchlechter Rritif bie fcblechte Potfie nicht auftommen tonnte. Die Mittelmafigfeit ift feit langer Beit ein gablreiches und immer gunehmenbes Befdlecht gewefen, und fie muß fich mit ben Fortidritten ber Givilfation nothwendig noch mehr verbreiten. Aber es mare fdwer, einen Grund anzugeben, weshalb man es als eine Be-leibigung gegen bas Publicum betrachten foll, wenn Semanb Berfe herausgibt, bie Riemand verbunben ift weber au taufen noch zu lefen. Budhanbler werben an bergleichen Baare nicht leicht ihre Roften wagen; burch ben Druck fileft anbern Gewerbezweigen ein birecter Gewinn gu; Menfchen, bie Befchafe tigung beburfen, erhalten Arbeit; und wenn pecuniairer Berinft bem Berf, gielchgutitig ift, fo erleibet er fetbit teinen Schaben, und er konnte fich nicht leicht ein unschulbigeres Stedenpferd gewählt haben, wenn man es ein Steckenpferd nennen will. Benn er ein guter und braver Mann ift, so wirb er durch bas Verfeschreiben nur um fo beffer und gludlicher. "Die Poeffe, fagt Canbor, erbffnet Quellen ber Empfindung, bie ohne fie ewig in bem Felfen verborgen lagen".

Das Julentgefagte vertheibigt allerdings die Beschäftsgung mit dem Bersemachen oder der Boesie, gegen welche wir in der That auch wend einzwoenden haben, wenn man die Zeit, die stinwegnimmt, nicht zu etwas Besserm zu verwenden weißz aber was das Druckenlassen betrifft, so möchten wir Hrn. Sowsthen mit seinen Argumenten nicht so leicht durchlassen, denn so viel unterliegt doch wol keinem Zweisel, daß statt schlechter Berse immer etwas Besseres gedruckt werden könnte, daß der Raum, den jene in der Literatur einnehmen, sowie der Plag, hen nicht seiten der Berse in der literarischen Welt occupiert, immer einer würdigern Erscheinung und einem talentvollern Indate vorenthalten wird.

Interessanter als die Berse bes guten John Jones waren uns die vorausgeschickten Rotizen über einige andere britische Raturdichter; von den mitgetheilten Proben sind indessen nur die von Auglor, dem Wasserbichter, wie er malo omino genannt wird, lesbar. Stephen Dud, James Woodhouse, John Bensent, Anna Beareley und J. Bryant hatten ohne Schaen ihrer Ruhe in der Bergessendeit überlassen bleiben konnen, and der Souther sie "zur Bereicherung der engisschen Eiteraturgeschichte" herausholte. 163.

## Wiebererwedung.

In dem (in Imenan dei Boigt) eben ausgegebenen "Notrolog" auf 1829, eine übrigens sehr vollfändige und anregende Dobtenmusterung, Kirbt der berühmte historider Hostath Schlosser bot 16. Februar 1829 in Rom, wo er 1812 zur ebmischen Kirche übergegangen sei. Das gilt aber von eines Mystifter, Ehriftian Schlosser, der mit Fr. Schlossel, Werner und Ud. Müller Eines Sinnes war. Der chundratige Schlosser, der seinen Freunde Joh. Deineich Bos die kräftige Parentation sprach, hat sich erk doer Kurzen in Hosdelburg verheirathet und lebt zur Freude aller Biedermanner in nad außer Deutschland.

## literarische Unterhaltung.

Sonntag.

Nr. 107.

17. April 1831.

Die Cholerafrantheit, und bie neueste Literatur über bieselbe.

Den weiten Orient gerfieifchen beine Stuthen, Und, Bater! geigft bu fie von fern.

Beffing.

Die Geschichte ber Mebizin gewinnt zwar wie die Belt = und Boltergeschichte mit biesem Sahrhundert sowol extenfiv als intenfiv an vielem wahren Intereffe, affein, mit ben Darftellungen einer biftorifden Pathologie bes Menfchengefchlechts fieht es eben noch nicht absonberlich aus. Die wichtige und freilich auch schwierige Gefchichte ber Gefundheit ber Menfchen und bes Auftretens und Berfchwindens ihrer Krankheiten ift noch lange nicht genug cultiviet, und wie über bie in unferer Beit herrschend gewordenen Krankheiten, als z. B. über bie wahre Ratur und Contagiofitat bes gelben Fiebers, ber fogenannten agoptischen Augenentzundung, der Barioliden u. f. w. noch ein geheimnifvolles Duntel fcwebt, fo auch über bie bier ju besprechende, von Often herstammenbe, gegenwartig ben Fluggebieten hinan unsere europäische Welt bedrohenbe Choleratrantheit, von beren vorangegangenem Schredensruf unfere Regierungen fast mehr noch als von ben neuesten politischen Erfchitterungen in Bewegung ge fest wurden. Benn nun aber bie Erfcheinung biefer bosartigen Gallenfrantheit im Bergen Ruflands bas erftaunlich rafche Umfichgreifen und bie im Berlauf erreichenbe gefährliche Sohe derfelben uns in der That zu nicht geringer Beforgnif fuhren muffen, fo ift es gewiß bem Menschenfreunde um so schmerzlicher, wahrzunehmen, bag unfere Phofiter und Mernte leider mit ber Ratur biefer Weltseuche, bem Wesen ihrer Contagiofitat und ben fpecififchen Mitteln zur fichern Beilung berfelben nichts weniger als fcon enge vertraut find. Wot fehlt es nicht an Beitungsartitein, Die fortbauernd mit ben großen Opfern erfüllt find, welche biefes Weltubel Rufland toftet und bie uns auch forgfaltig von ber Bahl ber Geftorbenen und Genesenen fast taglich Rechenschaft geben; auch allerlei Bucher und Schriften von balb großem und balb fleinem Umfang, balb allopathischen und balb homdopathis fchen Inhalts, beren Berfaffer größtentheils bie Seuche aus eigner Unschauung gar nicht tennen, sonbern fie nur ans englischen und jum Theil auch schort aus ruffischen

Journalauffagen, Medizinalberichten u. s. w. zusammens ftellen, tommen aus allen Gegenden unfere fcreibfuch: tigen beutschen Baterlandes ju und; allein, fie find jum Theil burch bie Originale und beren Ueberfetung im trefflichen "Magazin ber auswartigen Literatur", von Berfon und Julius, gang überfluffig, ober geben jum Theil nur gute hiftorifche Beitrage gur tunftigen beutschen Chronit diefer Spibemie; mas aber bie fichern, und festen atiglogischen Momente biefes furchtbaren Uebels angeht, fo sehen wir fast abergli nur Sppothefen an ber Stelle ber Bahrheit, nur Duthmagungen im Gewande ber Demonftration. Wir werben nun jum Rugen unferer Lefer aus nachstehender neuesten Literatur im Sinne Cicero's: "Debeo in aliena castra transire non tanquam transfuga sed tanquam explorator", ein treues Tableau blefer Krantheitsform nach bem Raume b. Bl. in gebrangtem Umriffe enewerfen, ju benen 1) bie Aufzählung ihrer Somotome, 2) bie Geschichte ihres zeitherigen Daseins und ihrer Kolgen. 3) thre muthmaklichen Urfachen und ihr Wefen, und endlich 4) die in Borfchlag gebrachten Stcherheitsmaßregein, Borbauungs und Beilungsmittel bie Grundfarben ausmachen follen; bann werben wir am Schluffe noch einige allgemeine Beurtheilungsworte über ben verschiedenen Werth dieser sogleich zu benemenden, groß= tentheils auch auf nichtantliche Lefer berechneten Schrif ten hinzufügen.

1. Die assatische Cholera in Russand, in den Johren 1829 u. 1830. Nach russischen amtlichen Quellen bearbeitet von J. R. Lichten städt. Nebst einer Karte. Berlin, Haude u. Spener. 1831. 8. 1 Thir. 12 Gr.

2. Ueber die Cholera und die fraftigsten Mittel bagegen, nebst Borschlag eines großen Ableitungsmittels, um die Krankheit in der Geburt zu ersticken, von Tilesius von A. Rurnberg, Schrag. 1831. 8. 16 Gr.

3. Beilung und Berhatung ber Cholera morbus, pon J. Ab. Schubert. Leipzig, Reclam. 1830. Gr. 8. 8 Gr.

4. Die Cholera morbus, ober bie orientalische Brechruht. Bon einem praktischen Arzte. Stuttgart, hoffmann. 1831. Gr. 12. 9 Gr.

5. Die epidemische Cholera, ober die Brechruht. Gin Bortrag, gehalten in der Naturforschenden Gesellschaft zu Leipzig am 14. Dez. 1830, von M. hasper. Leipzig, Hartmann. 1830. 8. 4 Gr.

6. Mittheilungen aber bie morgenlanbische Brechruhr, von B. Ab. Riede. Erster Band. Stuttgart, Hoff-mann. 1831. Gr. 8. 21 Gr.

7. Die Cholera morbus, ihre Berbreitung, ihre Zufälle, bie versuchten Hellmethoden, ihre Gigenthumlichkeiten und bie im Großen bagegen anzuwendenden Mittel. Bon Kr. Schnurrer. Mit der Karte ihres Berbreitungsbegirts. Stuttgart, Cotta. 1831. 8. 20 Gr.

8. Die oftinbische Cholera, von J. M. Goob. Aus bem Englischen übersett und mit einigen Busagen verssehen von F. G. Gmelin. Zubingen, Offander. 1831.

Gr. 8. 10 Gr.

A. Die Krantheitserscheinungen in ihrem Berlaufe.

Die fcon ben Aersten aller Beiten unter bem von Sippotrates gewählten Damen Cholera (xoln-oew, Salle, fließe) bekannte Brech= ober Gallenruhr, welche von jeber in allen Landern bei feuchter und kalter Jahrebzeit, und bei uns besonders im Spatsommer balb von Ertaltungen und balb von icharfen, metallischen und giftigen Gallenreigen und andern auf den Magen nachtheilig wirfenden Urfachen, als Magenuberladung von fauern, blas benben Speifen u. f. m. zuweilen epidemifch entfteht, meiftens aber sporabisch bei einzelnen Individuen beobach: tet warb, bat vor ungefahr 13 Sahren fich zuerst in Inbien als eine Landestrantheit mit einem weit hoher als fonft gesteigerten, bosartigen Charafter angefunbigt, und ift feitbem nicht blos in Bezug auf heftigfeit, sonbern auch auf Eigenthumlichkeit ber Erscheinungen nicht mehr in jebem Sahre von gleicher Art erschienen. Die Rrankbeit beginnt zuweilen gang ploblich, meiftens aber, je nachdem bie Umftande find, zeigen fich mehre ober wenige Stunden vorher Borboten wie ein Gefühl von Bollheit bes Dagens, Etel, Froffeln in ber obern Bauchgegend, Empfindung einer tublen elettrischen Aura, und besonders eine gewiffe Angst und Niedergeschlagenheit, die sich selbst in ben Gefichtszugen ausbruckt. Dabei ift ber Pule gewohnlich fchnell und unterbruckt, nur in feltenen Fallen behalt er eine gewiffe Starte bei. Darquf entfteht, großtentheils in der Nacht ober auch gegen ben fruhen Morgen, beim Rranten große Uebelteit, Aufftofen, und ber Dagen beginnt bie Entleerungen burch Erbrechen. Es ftellt sich nun ein unangenehmes Gefühl burch ben gangen Darms Ranal ein, und es erfolgen tury barauf balb gelbe, balb grunliche, an Geruch nicht auffallenbe, dem Erbrechen abnliche, trubem Reiswaffer gleichende, mit vielen fchleis migen floden, aber nicht mit Galle gemischte, fehr reich= liche Stuhlausleerungen, zu welchen sich auch allzu balb nun ein Gefühl von fehr laftiger Mattigfeit und Sinfalligfeit, eine brennende Bellemmung in ber Magengegend mit furchtbar qualendem Durft gefellen. ftellen fich als wesentlichfte Beichen ber Krantheit trammf= hafte Busammenziehungen in ben Muskeln ber obern und besonders der untern fcon ohnehin faltgewordenen Ertremitaten ein, bie fich nach und nach auf die Dusteln ber Bruft und bes 3merchfells ausbehnen, febr felten aber die Musteln bes Rudens und ber Weichen er-

greifen, und noch feltener fich zu allgemeiner Buchung fteigern. Die bisweilen im Unterleibe gefühlten Schmetgen find tolitartig und werben gleich benen, welche biefe Rrampfe ber Unterleibsmusteln begleiten, burch Druck und gelinde Reibung erleichtert. Der Athem ift anfanglich beschleunigt, wird aber bei Bunahme ber Krankheit immer beschwerlicher und langsamer, zuweilen aber auch schneller. von Erstidungsbrud begleitet, und bie ausgeathmete Luft immer kalter. Die haut wird nach und nach runglich und gelblich, marmortalt, unempfindlich, und meisthin mit einem ftarten, flebrigen, talten Schweiße bebectt, befon: bere an ben untern Ertremitaten. Der Pule ift Anfange flein, fdmad und beschleunigt, gleich barauf aber. sobald die Rrampfe eingetreten, an ben Sandgelenten taum noch fühlbar. Das folden Kranten entrogene Blut zeigt tein Serum, ift fcwarz, olig und bidlig. Die Gefichteguge werden eingefallen und leichenahnlich, bie Augen treten in ihren Sohlen gurud, haben blane, buntle Rans ber, und ihre Blide find außerft angftlich. Die Lippen und Ragel werden ebenfalls gang blau. Der Rrante be-Maat fich fortbauernb über brennenbes Gefühl gwifchen dem Rabel und ber obern Bauchgegent, über anhaltend beftigen, nicht zu stillenden Durft, und bas sehnlichfte Berlangen nach Baffer bort gar nicht auf. Die Dundboble und die Bunge ift fencht und talt und mit einem weißen Ueberzuge belegt. Die Stimme ift schwach und unnaturlich. Die hirnfunctionen aber erleiben felten bebeutende Storungen, wenn auch die Sinne etwas getrubt find wie etwa bei bem nach einer Truntenheit fich einstellenden Schlummerschlafe. Der Kranke hat teine Reigung jum Sprechen, feine torperlichen Rrafte liegen gang barnieber, und er ift gleichgultig gegen Alles, mas ba vorgeht. Doch behalt ber Krante feine vollige Befinnung bis gur letten Stunde, und in fehr feltenen gallen nimmt bie Schwere bes Ropfes fo ju, daß bie Begriffe baburch verwirrt werden, stellenweise blaue Fleden im Geficht und in den Ertremitaten bervortreten und ber Tob bei voll= tommener Gefühles und Bewußtlofigteit erfolgt.

Reconvalescirt ber Rrante, fo beutet fich biefe Se nefung burch Rudfehr ber Barme über bie gange Dberflache bes Rorpers, burch ein Beben bes Pulfes, Aufhoren ber Rrampfe, des Erbrechens und Durchfalls, bas Erfcheis nen von Salle in ben Ausleerungen, Wiebereintritt ber Urinund Speichelabsonderung und Reigung zum Schlafe an. Wiebererscheinen von wirklichen Kothabgangen ift ein febr gunftiges Symptom. Uebrigens jeigt ber Berlauf mannichfache Abweichungen, und es find fcon Falle vorgefommen, wo die Befallenen ju Boben fturgten und fo in furger Beit ein Opfer bes Tobes wurden, ohne bag bie soeben beschriebenen eigenthumlichen Symptome ber Rrant heit fich deutlich zu erkennen gaben, wie bies auch fchen bei andern epidemischen Rrantheiten besbachtet murbe. In folden Fallen ift benn ber Berlauf außerft fcnell, und fie tommen befonders im Unfange ber Spidemien vor. Meistens tritt tobtlicher Ausgang in 26 Stunden nach bem Eintritt ber erften Rrantheitefymptome ein; ebenfo schnell ift auch oft ber Uebergang jur Genesung, jeboch leiben manche Reconvalescenten langere Beit an Magenund Unterleibsbeschwerben. In manchen Kallen geht bie Cholera auch in ein nervofes Rieber über, bas nicht fels ten einen tobtlichen Ausgang nimmt. Es tommen aber noch manchmal Rudfalle bei Diebergenesenben vor, welche bann noch gefährlicher ale bie ersten Unfalle ber Rrantbeit find, weil ber Rorper von biefen noch febr geschwächt ist. Uebrigens verschont sie kein Alter und Gefchlecht, feine Korperconstitution, Menschenrace, unb zeigt sich an den Seekuften, wie an den Bergstromen, bei ben verschiebenften Temperatur= und Keuchtigkeitsgra= ben; doch find ihrer Anstedung bejahrte Leute und Rinber vorzugeweise ausgesett. Rur im Ruffischorenburgis fchen befiel fie auch viele Frauen; ebenso arme, schlecht= genahrte, fcmache, frankliche, besonders an Schwache bes Nervenspftems, Magens und der Gedarme, fowie an Leberbeschroerben leibenbe Personen und Branntweinsaufer; auch nach Genuffen, wodurch leicht ber Dagen überlaben wird, und vor Allem bei feuchter Witterung, in feuchten Bohnungen und bei Ertaltung ftellte fie fich ein.

Die Ergebnisse der bis jest angestellten Leichenossnungen, welche, beildusig gesagt, weber den neuern Foderungen der pathologischen Anatomie, noch den daraus zu ziehenden praktischen Schlüssen entsprechen, dursen wir, bei der Tendenz d. Bl., wol übergehen; wen sie interesstren, der sindet sie in den Schristen Rr. 4, 6 u. 8 an verschiedenen Orten.

(Die Bortfehung folgt.)

Demagogie, Ariftokratismus, Jesuitismus und die neuessten Revolutionen. Ein Abschiedswort an das Jahr 1830, nebst Bemerkungen über das Demagogische im preußischen Agendenstreite, sowie in den Machinationen der sogenannten Evangelischen. Reustadt a. d. D., Wagner. 1831. 8. 6 Gr.

Unfere Beit, reich — wie kaum eine andere vor ihr — an politifchen und firchlichreligibfen Berwickelungen, welche ficher (wir wollen hoffen, nur jum mahrhaft Guten!) auch dhre Ent: wickelung finben werben, nimmt bie besondere Beachtung ihrer bentenben Genoffen nur um fo mehr in Anspruch, und biefelben Ebnnen fich auch biefem Anfpruche um fo weniger entziehen, je weniger fie felbft von bem machtigen Ginfluffe jener Berwickelungen, unvorbereitet und unselbstänbig, fortgeriffen zu werben wollen tonnen. Das vorliegenbe Buchlein ift ein guter Begweiser burch bie Berwickelungen unserer Beit, eine recht brauch bare Anleitung, bie verschiebenen Richtungen berfelben in Staat und Rinde, die manderlei Ansartungen und etelhaften Auswuchse bes unfere Beit madtig bewegenben Geiftes tennen gu lernen und biefen Geift felbft, entfleibet von jenen etelhaften Muswuch fen, in feinem reinen und echten Behalt aufzufaffen. Bas ber Berf. hier gibt, finb, wie er im Borworte bemertt, nur fubjece tive Anfichten, aus unparteifichen Beebachtungen bervorgegangen, durch die Julis, Augusts und Geptembertage ausgebildet und burch bie folgenden Monate mehrfach befatigt. Unbefangenheit ber Beobachtung und Umparteilichkeit bes Urtheils last fich ihm im Allgemeinen burchaus nicht absprechen, wenngleich er namentlich in Dem, was er über bie Richtung ber bemagogifchen Umtriebe feit 1817 und befonbere über ben Bufammenhang berfel ben mit ben Revolutionen bes Jahres 1880 fagt, nicht gang frei von Einseitigfeit zu fein scheinen barfte. Auf isolirt baftebenbe Abatsachen legt er zu großen Werth, indem er ihnen 3wed, Plan. Busamendang mit andern Beitrichtungen unterlegt und ber einen Partei als wohlangelegten Plan zuschreibt, was nur burch bas zeitwidrige und ganz ungerechte und unfinnige reactionnaire Spftem ber anbern hervorgerufen worben ift. Bir perbammen aufrichtig und ernftlich allen falschen Liberalismus, allen Mitraliberalismus, Sansculottismus, Jakobinismus u. s. w., wie er allerbings in Frankreich nach den Julitagen des Jahres 1820, und num auch von dort aus auf andere Länder wirkend sich geund nicht auch von bort aus auf andere rander wirrend jug gezeigt hat; aber eine angelegte, planmäßig vorbereitete Revolution, eine weit verzweigte Verschwörung gegen bie Regierung
Karls X. (wiewol auch der Verschwörung von bie französisschweiten von 1850" u. s. w., Berlin, Dümmler,
sie annimmt) tonnen wir in der Katastrophe som Iuli 1850
nicht ertennen, wir seben vielmehr darin nur das Ergebnis des
seit 1815 auch in Frankreich gegen vernünstige und gefenstelle
Erreiheit gerichteten Versurgignst, und Veretsenschliegen nen der Freiheit gerichteten Reftaurations, und Reactionsfoftemes von ber einen und bas Wert ber fich felbft fchugenben Cache jener Freis heit von der andern Seite. Leider ift, wie in der ersten Revo-lution von 1789, so auch 1830 die Sache ber wahren Frei-heit durch freiheitsmorberische Auswüchse und Ausartungen viele sach geschändet worden; aber wer wird nach einem kranten Menfchen ben mabren Denfchen beurtheilen? Bie je boch biefem Allen auch fei, auch aus bem Irrthume in biefer Sinficht ift Biel zu lernen und wenigftens Das baraus abzuneh. men, tas es auch hier heißt: "du aublime au ridicule c'est no qu'un pas!" Denn ber Eiberalismus, gerichtet gegen Billfur und Despotismus, wird felbft Billfur und Despotismus, wenn er bie Sache ber mahren Freiheit in form, Befen und 3med aufgibt, und er geigt fich bann nur in feiner etelhaften Bloge. aufgibt, und er zeigt sich dann nur in seiner erelhasten Blope. Was der Berf. in dieser Hinsicht (desonders S. S. fg.) über Des magogie, Ultraliberalismus, Aristofratismus, Jesuitismus und bgl. sagt, kann nur gedilligt, aber es kann nicht genug wieder holt und beherzigt werden. Sehr wahr heist es z. B. S. 48: "Auf der einen Seite Versährung, Auswiegelung und Betrug; auf der andern offene Sewalttschigkeit. Die eine Schar, Miss vergnügen und Mistrauen verbreitend, Patriotismus für Seldst verannt, Abertstend und nielleiche seldst stenen fucht jur Schau tragend, überliftend und vielleicht felbft aberile flet; bie andere, von ben mahren Banben ber burgerlichen Ge fellicaft und ben mit biefer immer Sand in Sand gebenben Geboten ber Religion, ber Moral und bes Rechts entfeffelt ober minbestens leicht zu entfeffeln und zu jeber Ausschweifung ober Gesewibrigkeit ebenso zu verführen: beibe, gegen bie burgerliche Ordnung gerichtet, beibe zur Anarchie subrend, beibe so gefahren. lich, bas mit bem Fortbestehen ber Richtungen und bes Bir-tens jener und ber Bieberholung ber Berbiechen biefer Schas in Deutschland bie burgerliche Orbnung nicht bestehen faun". Moge bas vorliegende Schriftchen in feinen Kreifen recht viel wirten und ben Geift ber Beit auf bie rechte und alleinrichtige Bahn gur Begludung ber Menfcheit leiten, ben in feiner Aus-artung freiheitsmorberifchen Geift aber befchworen helfen; nur in ber Bahrheit ift Freiheit, und nur mabre Freiheit macht bas Beil ber Staaten !

## Die englischen Beitschriften.

Mit der Gründung des "Kaindurgh review" begann eine nene Periode für das literarische Journalwesen in England. Die Zeitschriften, welche vor dieser Epoche erschienen, bezweckten zunächst die Unterhaltung der Müßiggänger und der Schongeister in der Provinz, und enthielten nichts als schales Geschwäh, geistlose und parteissche Uedersichten von Allem, was die Presse zu Aage forderte. Das "Kaindurgh review" war bei seinem ersten Austreten schächern, seicht und ganz im Seiste der Aories abgesaft. Wie weit sind die erbärmtichen Gemeinspläse über die französsschliche Revolution, womit der erste Band anschängt, von der Kuhnheit und Originalität der Gedanten, von dem krästigen Darstellungstalente entsernt, welche diese Zeiclatis schaften auszeichneten! So auffallend dieser Unterschied

ift, fo leicht laft er fic ertlaren. 3wei Danner hatten fich gu biefer Speculation vereinigt. Der eine war ein Buchhanbler von Chinburg, mit vieler Thatigleit und einigen Capitalien ; ber andere ein Abvotat, ber bamals (1802) mehr Muße und Kalent als Prozesse hatte. So wie bas Unternehmen voranfchritt und gebieb, gewann allmalig ber talentvolle Schriftftels ler einen überwiegenben Ginfluß auf ben Capitaliften, unb balb wurde das "Edinburgh roviowe die fruchtbare Quelle einer ebenso eleganten als gelehrten Kritit, im Sache der schönen Literatur fowol als ber ftrengern Biffenfchaften, und verbreitete ebenso tubne als neue und richtige Ansichten im gache ber Poli-

tit und Philosophie.

Man weif, bas or. Jeffrey ber Derausgeber bes "Edinb. rev." ift. 218 folder ift er in beiben Belten befannt, und bennoch hat er, feltsam genug, einen Biberwillen bagegen, bas man ibn unter biefem Gesichtspunkte betrachte. Er will vor Allem als ein großer Rebner angeseben fein, als ein Weltmann, als ein Philosoph, als ein Schnigeift, aber nicht als ber Ders ausgeber bes "Edind. rev." Dr. Zeffrey ift ohne Zweisel ein Rediner vom erften Range; inbessen ift nichtsbestoweniger das "Edinb. rev." ber Piebeftal feines Ruhmes, nicht allein als Berausgeber, fonbern auch als Berfaffer einer Menge Artitel, bie feinen Ruf und ben Ruf feiner Beitschrift gegrunbet. Er hat fich großtentheils auf bie fcone Literatur beichantt. Go mannichfaltig feine Darftellung ift, so hat fie bennoch, wie über-haupt die Darftellung jedes talentvollen Schriftstellers, einen eigenthamlichen Charatter. Sie ift reich an neuen, finnreichen Gebanten ; feine tubne und energifche Phantafie bleibt immer in ben Schranten bes logifch richtigen Ausbructe. Dabei zeigt er in feiner Rritit immer bie feine und bofliche Bilbung bes Beltmannes und ben Ebelmuth eines überlegenen Beiftes. Byron und Moore wurden in bem "Ed. rev." arg mitgenommen, aber einerfeits mar in Byron's erftem Gebichte feine Spur von bef-fen tunftiger Grofe gu finden, andererfeits war ber Artitel in dem "Ed. rev." nicht von Jeffrey. Byron rächte fich auf ber Stelle durch beleidigende, ungegründete Perfonlichkeiten, sohnte fich aber in der Folge mit Jeffrey, sowie mit Allen, die er in seiner Sathre angegriffen hatte, wieder aus. Moore hatte größeres Recht zu klagen. Er foberte Jeffren, bas Duell fanb fatt. Sie fcoffen auf einanber, ohne fich gu verwunden. Spaterbin machte Dr. Jeffrey in bem "Ed. rev." bas Unrecht gegen Moore wieber gut in mehren Auffagen über "Balla Rooth", über bie geiftreichen "Memoiren bes Capitain Roct", ther bie "Biographie Speridan's" u. f. w. Das "Ed. rev." wurde balb nach scinem Entstehen ber

Bereinigungspunkt aller geiftvollen und gelehrten Danner von England. Es befinden fich ju Ebinburg eine Menge gelehrter Professoren, von benen die Meisten an der Redaction bieser Beitschrift Theil genommen. Indessen verdankt sie ihren Ruf meiftens ben Arbeiten ber geiftreichen Biggs von England und Schottland. Sir James Mackintofb, ein Mann von großen und mannichfaltigen Renntniffen und umfaffenben Ansichten, beffen Styl aber zu Zeiten geschraubt und verworren ift, hat mehre vortreffliche Artikel über Literatur, Politik, Geschichte geschrie-ben, namentlich über die Werke der Frau von Stast, und vor Auszem über die neue portugiefische Confliction.

Der ehrwarbige D. Sybnen Smith ift einer ber fleibigften und populairften Mitarbeiter. M. Smith ift eine Art Yorick, zugleich Seistlicher und Schöngeift, macht Predigten und Worts fpiele und wagt fich an allerlei Gegenstände mit mehr Ruhnbeit und Gefdicklichkeit als Gelehrfamkeit. Dan fcreibt ihm ben Artifel über Byron's erftes Product: "Hours of idleneas" ju. Er ift Pfarrer in ber Proving. Man glaubte, er murbe burch Canning's Einfluß Bifchof werben. Er ift auch wirklich beforbert worben, aber auf teine feinen Salenten und feinem Rufe angemeffene Beife.

Auch Sh. Moore hat einige Artitel für bas "Edinb. rev." geliefert, bie fich burch bie Schonbeit und ben Blang bes Mus.

bruds, burch eine reiche Phantafie und einen beißenben, tauffis schen Wis auszeichnen. Doch es ift Beit, bas wir zum Rolof bes "Edinb. rev." gelangen, namlich zu Brougham. Wir wollen hier nicht untersuchen, ob biefer berühmte Mann ein Universalgenie ober überhaupt ein Benie ift; in jebem gall ift er ein Mann von univerfellen, ungeheuern Salenten. Dan finbet ihn auf allen Begen, bie jum Ruhme fuhren, im Parlament, im Barreau, in ben Bollsversammlungen, an ber Spige ber Gefegebung, ber Literatur, ber Politif, in bem "Ediab. rev." und ben Bibliothe ten für ben Unterricht ber burftigen Claffen. Der weite Stubientreis, ben or. Brougham umfaßt, und bie Schnelle, womit er arbeitet, machen feinen Stol haufig buntel und verworren. Inbeffen ift er bas machtigfte Organ im britifchen Reiche in allen Fragen, die fich auf Politit beziehen, er hat ju verfchie benen Epochen mehre mertwurbige Artifel über ben Stand ber Parteien gefdrieben. Der Muffat über bie Correspondenz bes berühmten Eb. Burte wird ihm zugefdrieben. Beit einigen Jahren fangt bas "Ed. rev." an etwas zu

pbere hat man bemerkt, bas es fich ju viel mit Doc

litit befa

(Der Befolus folgt.)

### Ein Zesuitendiplom.

Gin frangofischer Reisenber, ber in biefem Jahre bas gerftorte Jefuitenneft St. : Acheul befuchte, bat in bemfelben ein Diplom gefunden, bas er ber Deffentlichkeit übergibt. Bie wiffen nicht, ob bas merkwürdige Stud echt ift; ber Reifende behauptet es aber in ber Beitschrift, welche es mittheilt (,Momorias de la Scarpe"), juverfichtlich.

Es ift auf einem großen Bogen Belinpapier gebruckt, und bie bilbuchen Darftellungen find febr fcon gearbeitet. Dben erblickt man die Jungfrau Marie, von einem Deiligenscheine umflossen; 4 hohe Mitglieder der Gesellschaft Jesu umgehen sie; das gottliche Kind ruht in den Armen eines derselben; se ihren Fugen fnien anbetend eine Menge Ronige, Farften, Dapfte und Krieger; barunter ftebt erft tateinifd, bann frangoffich:

Consécration à la très-sainte vierge.

Au nom du père etc. Sainte Marie, mère de dieu et toujours vierge, moi .... vous choisis en ce jour pour ma reine, ma patronne et mon avocate. Je prends la ferme et invariable résolution de ne jamais vous abandonner; de ne jamais rien dire ni faire contre votre service; de ne jamais permettre que ceux qui dépendrent de moi blessent en rien l'honneur qui vous est dû. Je vous en conjure donc, recevez-moi peur vetre perpétuel serviteur; assistez-moi dans toutes mes actions, et ne m'abandonnez pas à l'heure de ma mort. Ainsi soit-il. Ainsi, Dieu me soit en aide, et la bienheureuse Marie.

(Die Unterfchrift.)

Dann folgt bie eigentliche Aufnahme in ben Orben mit folgenben Borten:

L'an de Notre Seigneur, mil huit cent ..., le ... du mois de ... après avoir passé par toutes les épreuves, selon la contume, et y avoir pleinement satisfait, a été admis dans notre congrégation, érigée à ... sous .. Me .... Agé de ...

En foi de quoi, nous soussignés directeur et préfet de la congrégation, lui avons donné les presentes lettres, signés de notre main et par notre secrétaire.

A ... le .... du mois de ... de l'an de grace ....

Dies ift also bies toftbare Diplom, bas noch vor einem Sahre in Frankreich bem Befiger bie Caffen bes Staats bffnete und ein Recht auf alle Begunftigung gab. Der Befiger biefes Talismans warb Prafect, Prafibent, Oberft, toniglicher Pro-curator, ober was er fonft wollte; bies toftbare Papier in ber Dand, tonnte er ausrufen : Sie itur ad astra!

## literarische Unterhaltung.

Montag,

Nr. 108. -

18. April 1831.

Die Cholerafrantheit, und die neueste Literatur über | biefelbe.

(Fortfehung aus Rr. 107.)

B. Berbreitung ber Cholera und ihre Folgen. Kaft alle mit ber Beschreibung ber Seuche bisher hefchaftigten Merste find mit Recht auf Unterfuchungen eingegangen: Db biefe epibemisch-contoaible Rrantheit eine neue Erscheinung fei ober nicht; benn erftens glauben wir gewöhnlich von einem alten, bekanhten Uebel weniger als von einem neuen, unbefannten fürchten zu burfen, und zweitens, tonnen ja bie Erfahrungen ber fruhern Ralle auf bie neuen angewendet werben. Allein, fast alle find bisber zu teinen zuverläffigen Refultaten bierüber aekommen, weil es nur zu febr an gang authentischen bescriptiven Quellen über die früher vorgetommenen choleraartigen Seuchen fehlt. Rur, fo viel ift gewiß, daß fie in Indien schon langit, wenn auch nur als kleine, nicht so heftige und über so große Landstriche verbreitete Eni= bemie als bie gegemoartige vorgetommen ift, bie querft im Dai 1817, bei vorhergegangenen bebeutenden Bitterungs= anomalien, 100 Meilen R. D. von Calcutta, einem eingeborenen, gelehrten Arste, Dr. Robert Eptler, in und um Silla Beffore, einer in einem tiefen, sumpfigen Thale am Arme bes Ganges belegenen Begirtsftabt, vorgefommen mar. Er glaubte Unfange, Rrante an Stechapfelvergiftung, fpater wiederum von Rahrung fchlechten, burch bama = lige regnerifche Witterung misrathenen Reifes zu behandeln. Einige Monate fpater erschien fle zu Calcutta, von wo aus fle binnen 15 Monaten Bengalen und bie gange oftindische Salbinfel bis an bas Ufer des arabifchen Golfs außerft verheerend burchtief, inbem fie besonders in Ditin-Dien faft überall bem Marfche bes englischen Seeres ges nau folgte, b. h. in allen Dorfern gum Borfchein tam, wo fich nur englische Truppen gezeigt hatten, und bann burch bie Schifffahrt auf ben meisten im indischen Dzean tiegenben Infeln verbreitet wurbe. Schon im August bes barauf folgenden Jahres, 1818, hatte fie gang Sindostan westlich durchzogen und war bis Bomban vorgebrungen, wo fie gwar nicht allgemein verheerend, aber, nach James Ranten, boch bosartiger auftrat, indem fogar Sausthiere, wie Rameele, Biegen und hunde, von heftigem Durchfalle etgriffen wurden. Bon ba aus durchfreugte fie die gange Rufte von Hindestan, brang nach Gog vor, von da burch

bie Fregatte Topage auf bie Infel Ceplon, bann wieber gegen ben bengalischen Meerbusen nach Ponbicherp und Mabras, jedoch burchaus nicht eine Linie verfolgend, sons bern sie erschien an mehren der genannten Orte, ohne bas irgend eine Unstedung nachzuweisen war, und oft fchritt fie auch ruchvarts auf Drte, bie fie in ihrer Richtung überfprungen batte. 3m 3. 1819 brang fie auf bie Infel Ible be Bourbon (St. = Reunion) und Ible be France (Mauritius), wo die Cholera niemals in einer epibemischen Form beobachtet wurde und mo fie in 3 Monaten gegen 10,000 Inbividuen wegraffte. Deftlich von Calcutta folgte fie wieder ber Rufte über Degu nach Malacca, brang in ben Busen von Stam und erreichte im Jahre 1820 Sumatra und Java, wo in 2 Jahren gegen 100,000 Menschen als Opfer Dieser Rranks heit gefallen fein follen. Bugleich erschien fle auch in China, und zwar in Canton und Peting. Sie wurde auch hier Anfange für Folge einer Bergiftung gehalten und verbreis tete die unerhorteste Sterblichfeit. Im Sahr 1823 wus thete fle in Amboina und Timor, auf ben Moluden, wo die Satfte det Rranten ftarben. Der oftliche Punkt mas ren bie Philippinen, indem sie in diesem Jahre zu Mas nilla innerhalb 14 Tagen gegen 15,000 Menschen wegraffte. Im Juni 1821 erschien sie auf einem zweiten Bege in westlicher Richtung im perfischen Meerbufen, und zwar nicht zu Lande, fonbern unerwartet burch Schiffe um Bombap und wuthete besonders in Baffora, wo in 14 Tagen ber britte Theil ber Bevolkerung, 18,000 Menschen gestorben sein sollen. Bon ba kam fie langs ber arabischen Rufte nach Maffate und ber Umgegend, und opferte, bei ber bamaligen großen Sige bafeibft, 60,000 Menschen in wenigen Wochen. Bon bort zog fie am westlichen Ufer bes Meeres hinab, vernichtete ganze aras bifche Stamme, ja, fie foll in jener nicht febr bevollerten Gegend auf 125,000 Individuen weggerafft haben. Db und wie weit fie von jenen Regionen aus burch bie Bufte in ber Richtung nach bem rothen Meere fich ausgebreitet habe, ift unbefannt.

Die Seuche nahm von biefen beiben Orten, gleiche sam als von neuen Brennpuntten, 2 verschiedene Riche tungen, welche man auf ben Landfarten lange ben großen Karavanen- und Handelsstraßen beutlich verfolgen kann, bie eine von Benber-Abuschaf an, nordöftlich über Schle

ras, und bie andere von Baffora westlich, langs bent Eus phrat nach Bagbab. Dort ftarben gegen 5000 Men: fchen, von benen bie Salfte gu ber bamals bafelbit ftebenben perfifchen Armee gehorte, und wodurch ber Baf= fenftillftand zwifchen ben Perfern und Turfen bedingt warb, und fo folgte fie beng Tigris über Moful bis nach. Meppo im Povember 1822, voo bas ficherfie Mittel, vonber Scuche verschont ju bleiben, bie Absonberung von den Kranken blieb. So hatten 200 Franken fich bafelbft folirt gehalten und blieben verschont. Die seitwarts von ben beiben großen Raravanen: ober Sandelsstraßen gelege: men Ortschaften wurden entweder gar nicht ober nur bies jenigen ergriffen, welche burch irgend eine Communicas tionestraße mit ben auf bem Sauptwege bes Seuchengus ges gelegenen und inficirten Drifchaften in Berbindung ftanden. Ihre Reife war regelmäßig und langfam fortforeitend und nicht fo fonell und allgemein fich links und rechts ausbreitend, als man voraussegen mußte, wenn die Richtung und Berbreitung berfelben von gemiffen Stromungen ber Winde, der ehemaligen Influenza gleich, abhinge.

Mit unerwarteter Wuth machte fie fich im Jahre 1823 in Aethiopien furchtbar, jedoch nur an einzelnen Puntten, bis fie im Geptember deffelben Jahres in die= fer Richtung aufhorte. Ebenfo war die Cholera auch norblich vorgebrungen. Im Jahr 1822 tam fie nach Jepahan, und im barauf folgenben nach Teheran, wo auch gegen 5000 Menschen ftarben. Bon Teberan aus gelangte sie endlich im Junius 1823 an die ruffische Grenze, indem fie eine an bem taspischen Deere gelegene Stadt befiel, Limforan, im Mugust Gallian, einen ruffischen Drt am taspifchen Meere, wo an einem Tage 40 Derfonen ftarben, und im Geptember Aftrachan. Es ftara ben ba von einer Bevollerung von 60,000 Menichen pur gegen 200 bis mit bem Gintritte ber Rafte auch bier die Krankheit aufhorte.

Aber weiter verbreitete fie fich in biefem Sahre und ben folgenben nicht, fobag Aftrachan, Iele be France, Manilla, Peting und Patea die Grengpuntte biefer furchterlichen Seuche ju fein schienen: eine Strede von 100 Lange: und gegen 65 Breitegraden. Gie hatte innerhalb biefer 7 Jahre, nach einer ungefähren Berechnung, über

9 Millionen Menschen weggerafft.

Jeboch innerhalb biefer Grenze zeigte fie fich noch ofters; fo wuthete fie in ber Mongolei im Dezember 1826 und bedrohte Sibirien. Bu berfesben Beit erschien fle im offlichen Theile von China, bis bier auch gegen Ende des Februars 1827 die Krankheit verschwand. In ben Jahren 1828 u. 1829 zeigte fie fich auf ihrem urfprunglichen Berbe, in Bombay und Calcutta, jeboch nicht fporabifch; ferner im 3. 1829 ju Pana, Dicheil, nach und im 3. 1828 ju Ducka am Ganges unter ben bortigen Truppen. Erft im August bes Jahres 1829 erfchien fie ploglich wieber im ruffifchen Gebiete, und gwar querft in bem orenburgifchen Gouvernement, und blieb Dafelbit bis jum Fruhjahre 1830, ohne ebenfo verbeerend wie in Offindien ju fein.

Es ift nicht entfchieden, ob fie von ben Liegifischen Steppen her burch Unftedung getommen mar, ober ob fie im Drenburgischen felbst fich erzeugte; fo viel foll ause gemittelt fein, bag, obgleich in Drenburg eine Sauptnies berlage mittelaffatifcher Producte ift, boch burch feine gro-Bere Kargvane ober burd Maarentrantport auf ben Ural die Krankwit versflangt worben mite.

Im Darg tam fie icon nach Rafan; im August. ein Monat, ber überhaupt ihrem Erwachen gunftig ju fein scheint, wie es auch ber Fall bei unferer Brechruhr ift, wurde fie in Tiflis verspurt, nachdem fie fich icon vorher in Perfien gezeigt hatte; von Tiffis gelangte fie bald nach Aftrachan, wo von 22 Kranten 9, im Sanzen 8000 ftarben. Bu gleicher Beit zeigte fie fich wieber im arenturgischen Gouvernement. Bon ba fceint fie fic nach Simbiret und Penfa gemenbet gu haben, und es starben baselbst innerhalb 14 Tagen 120 Inbividuen. ebenfo in Saratow 200 an einem Tage, im Ganzen von 30,000 Einwohnern 3000. Jedoch schon 14 Tage nachs ber hatte fie fo nachgelaffen, daß taglich mur 23 Indivis duen ftarben. Im Detober war fie ichon mehr nach Weften eingebrungen und hatte Tambow und Rifdnei Nowgorob befallen, in welcher lettern Stadt von 1126 Erfrankten 598 ftarben und 528 genasen. In bemfelben Monate erschien fie auch gue Roftom, wo in 19 Tagen 50 Personen starben. Mit bem Unfange bes De tobers erschien sie in Rostroma und Jarostam, und ends lich in Mostau, wo bis jum 8. Rovember, also in 5 Wochen, von 4500 Erfrankten 2340, ftarben und 818 genafen. Seitdem ift die Rrantheit im Abnehmen, wogegen in ihrer größten Sohe taglich gegen 400 Menfchm erfrankten.

Betrachten wir biefen Bug ber Cholera naber, fo erhellt, daß sie seit dem Jahre 1817 von ihrem Berde, bem bengalischen Deerbusen aus, in ben erften 7 Jahren eine stralenformige Ausbehnung annahm, in ben letten Sahren aber ben oftlichen und fühlichen Stral erlofchen ließ, und dagegen ben nordweftlichen vorzüglich ausbehnte. Diefer nordwestliche Muslaufer bat auch wieber feine Stralpunkte, folgt aber boch bestimmt Giner Richtung nach Nordwest. Wir finden biese Stralpunkte zuerst in Bombav, von wo aus fich die Krankheit nach allen Seis ten bin erstreckte, ben zweiten in Teheran, ben britten in Ustrachan; von hier aus brang sie sublich bis Bifits, nordlich bis Kafan vor; ihre erfte Richtung aber verfols gend, gelangte fie querft am 15. September zu ber alten hauptstadt des ruffischen Reiche, Mostau, von wo, sobald nur von ihrem Dasein offentliche Runde sich verbreitete, an 100,000 Einmohner bie Stadt verließen; und als man in Petersburg von bem Erkranken fo vieler Individuen Nachricht bekam, faßte ber Raiser Niko laus ben großherzigen Entschluß, ber bedrängten Stadt selbst Muth einzufloßen, und so tam er am 29. September (11. Oktober) baselbst an. Es erkrankten bort bis gur Mitte Dezembers 8000 Menfchen, von benen die Salfte und auch mehre bebeutenbe Mergte geftorben waren; feitbem aber bat fic bie Babl ber Erfrantenben

wie ber Sterbenben fehr berminbert. Go fchritt bie Chos lera langfam, feit 1817 - 30, vorwarts, bing nicht von ber individuellen Disposition ab, sondern befiel alle 21: ter und Geschlechter ber Inbier, Chinesen, Malaien, Araber, Reger, Turfen und Europaer; ihre Berbeerungen fanben in jeber Sahreszeit und bei ben verschiedenartigften Barmegraben ftatt, wiewol große Ralte bie Rrankheit gu hemmen, jedoch nicht ju unterbruden schien. Gie beschränkte sich nicht blos auf feuchte Gegenden, obgleich Diefe vorzugeweise heftig von berfelben ergriffen murben, fondern fie zeigte fich auch in Bebirgsgegenden, in Depaul, auf ben hohern Punkten von Isle be France, in ben Sandwuften Arabiens, in ber Bufte Diabetir und ben Steppen ber Tatarei, wo man weber ftebenbe Daf= fer noch auch schlechte Nahrung, z. B. die Fische bes Ganges, ben Schlechten Reis in Dube u. f. m., genießt. Sie verbreitete fich nicht durch die Winde, benn fie nahm oft eine ben Winden entgegengesette Richtung an, g. B. als fie fich aus Bengalen nach Decan gegen ben einige Monate bafelbit ununterbrochen wehenden Gudoftwind verbreitete — eine vielfaltig gemachte Beobachtung auf ber Halbinfel Oftinblens, in Perfien und am mittellanbifchen Deere -; fie überschritt Fluffe und verbreitete fich burch bie Schifffahrt auf gang entfernte Infeln. Die Dauer der Seuche ist nach der Luftbeschaffenbeit, sowie nach ber Ginwohnerzahl verschieden: 2-6 Wochen und auch viele Monate, und fie bringt in Sprungen weiter vor. Ueberhaupt ruhrt ihre gurcht = und Schreckenverbreitung nicht blos von ihrem rafchen Berlaufe ber, ba einige Unfangs verfaumte Stunden fie schon unheilbar machen, worauf fich auch alle ihre mannichfachen Benennungen in ben verschiebenen orientali= fchen Sprachen beziehen, sonbern noch baber, baß biefe Beifel ber Menschheit eben nicht in einem Stoß vorüberftreicht, sondern an gar vielen Orten ichon im ersten Sabre nur anpochte, im zweiten erft recht nachbrucklich fich einstellte und überhaupt ba, wo man fie bereits fur burchpaffirt halten mochte, haufig aus ihrer Afche wieberemporschlug.

(Der Befdluß folgt.)

## Die englischen Zeitschriften, (Befchluß aus Rr. 107.)

Das "Quarterly review" ift gleichfalls durch einen Literaten und einen Buchhandler gestiftet worden; die Absicht der Redaction is, zum Bortheil der arbitrairen Sewatt der Intolerrang, dem übertriedensten Grundsag der Avries und der hobern Geistlichkeit gegen das "Kaind. rer." anzukämpfen. Dr. Murray war nicht wie Zessen zu unabhängiger Speculant, der keinen andern Gonner will als das Publicum, sondern der surchtsame, gehorsamste und unterthänigste Diener des höhern Klerus und der Aristokratie. Auch glich Dr. Gisson, der Director, dem Bilde, welches wir von Ern. Jessen entwarsen, nicht im mindelten.

Die erfte Stelle unter ben Mitarbeitern bes hen. Gifford gebührt ofine 3weifel hrn. Southen, einem abtrunnigen Demagogen und gekronten \*) Dichter. hr. Southen war Anfangs als eifriger Apostel der demokratischen Cleichheit oder des Pantisokratie, wie er es selbst nannte, ausgetreten. Er war zu seiner Beit der Anacharsis Clood Englands und donnerte in Bersen und in Prosa gegen alle Meinungen, gegen alle Institutionen, die er als Misbräuche des Pfassenthums und des Despotismus verschrie. Das "Quarterly rev.", welches von demselden Hrn. Sissodier wurde, von dem wir soeden gesprochen, zog ges gen Southey zu Kelde und schalt ihn einen Jakobiner, einen Radicalen. Plohlich erscheint dieser in dem "Quart. rev." als Kämpe der Kirche, der gesellschaftlichen Ordnung und strömt die Fluten seines Jornes über die Radicalen und Republikanner aus mit dem gistigen Ciser eines Frommlers, mit dem haffe eines Apostaten, und mit einer Unverschädmtheit, wovon nicht leicht ein anderes Beispiel auszuweisen; denn indem er die Jaskobiner aus hetzigke angriss, schien er sich nicht im mindesten zu erinnern, daß er früher ihre unstmnigsten Srundsche mit derselben Wärme versochten.

Das Fach ber Geographie und ber Reisebeschreibungen wurde herrn Barrow, Unterftaatssecretair der Admiralität, einem gelehrten und ausgezeichneten Reisenden, übertragen. Or. Barrow versteht, wie man sagt, die Kunst zugleich seinen Bureaugeschaften obzuliegen und einen Aussach für das "Quart. rev." zu schreiben. Es verdient hier bemerkt zu werden, das hr. Leslie, ein speculativer Philosoph, von seinem Studirzimmer aus die Bergeblichkeit der englischen Rordpolerpedition vorauszesagt, im Widerspruche mit dem gelehrten, ersahrenen Seefahrer, frn. Barrow!

or. Erofer, Secretair ber Abmiralität, ist einer ber steibsigsten und vielleicht ber beliebteste unter ben Rebactoren bies fer Zeitschrift. Seine Aufsage sind mehr literarischen als politischen Inhalts. Er handhabt seine Sprache mit großer Behendigkeit; er weiß Alles, was in ber großen Welt vorgeht, geht gern mit Persönlichkeiten und Sarkasmen um und ist ein vollendeter Weister in ber Kunst, Andere heradzusehen.

or. Lockpart, ein schottischer Abookat, der sich mehr mit Literatur als mit der Jurisprudenz beschäftigte und W. Scott's Tochter geheirathet hatte, wurde eingeladen, Edinburg zu der lassen und die Direction des "Quart. rev." zu übernehmen. Wähderneh eines sechsmonatlichen Interregnums stand diese Zeitschrift unter der Leitung eines Abvokaten, Soleridge, aber nur dem Namen nach; sie wurde eigentlich durch eine Junta redigirt, welche aus ehemaligen Radicalen bestand. Der erste Schritt, den hr. Lockhart that, um das Journal wieder in Ausnahme zu brinden, war, daß er sich der Bormundschaft der Junta und der schähen, war, daß er sich der Bormundschaft der Junta und ber schüchtrnen und lästigen Intervention seines Buchhändlers, den. Wurray, entzog und hrn. Southen über alle Berge schickte, sowie einige andere Nachzügler, die hinter ihrem Jahrdundert und ihrem Publicum zurächzeblieden waren und sordschieden wollten, gegen den Ratobinismus, gegen den Radicalismus, den Bonapartismus und den Papismus zu Felde zu zieden, in einem Augenblicke, wo der Jakobinismus in den letzten digen lag, wo das Berlangen nach einer Radicalresorm mit dem allgemeinen Elende verschwunden war, wo Rapoleons Tod ben Nationalhaß der Engländer besänstigt und die Künste des Kriedens die zornige Aufregung der religiösen Intoleranz des schwichtigt hatten.

Bum größten Scandal und zum bittersten Gerzeleibe ber anglikanischen Frommler und Ultratories ward also das "Quart. rev."etwas liberaler. Plöhlich wurde aber die ganze Partei aus dem Sabinete bertrieben und Canning an die Spihe ber Berwaltung gestellt. In diesem kritischen Augenblicke seite servelle Junta des "Quart. rev." himmel und Erde in Bewegung, um Hrn. Murray, den Byron den feigsten aller Buchhändler der Welt nannte, mit ihrem Born und ihrer Rache zu berdrehen. Or. Lockbart mußte sich dazu bequemen, den Racken unter das Jock

<sup>9</sup> So viel als Dofichter; wer biefe Stelle belleibet, if verpflichtet.

jabrlich auf bas Geburtsfeft bes Ronigs eine Dbe ju bichten, tow für er ein gaß Portwein und einige hundert Guineen jum Ger fchent erhalt.

ber hoben Geistlichkeit und der Ultratories zu beugen, und bieses Journal ist neuerdings die Lieblingslecture des servilen höbern Alerus und der unwissendsten Lords und Baronets geworben. Eine Ausnahme machen jedoch die reinliterarischen und
scientissischen Artikel und die Aussache W. Scott's, worin er sich
zwar als einen servilen Tory zeigt, zugleich aber jene eble Liberalität der Gesinnungen an den Tag legt, die den Mann von
Genie auszeichnet; diese Aussiche sind indessen seiner unwürdig. Arod seiner großen Geistessähigkeiten, ist W. Scott ein schlechter Kritiker.

Das "New monthly magazine" begann unter ziemlich gunftigen Aufpicien. Ge entlehnte gwar feinen Sitel einer fru: bern Beitfdrift, inbem es blos bas Wort neu bingufügte, ers fchien aber unter einer gang neuen Geftalt, und nachbem befanntgemacht worben war, fr. Campbell, ber Dichter, werbe baffelbe leiten. Campbell ift Berf. zweier toftlichen und ziemlich betanntenen. Samporu in wert, zweier toplicgen und ziemlich verannten Gebichte: "Die Freuden der hoffnung" und "Gertrud von Wydening", und anderer kleinern Productionen. Der herausgeber, hr. Colburn, ließ die Berdienke des hrn. Campbell, als Redacteurs seiner Zeitschift, mit einer so unverschämten Markischerei ausposaunen, wie nur immer ein Quadfalber feine Bahnpulver anpreifen tann. Campbell hat in biefem Jour-male einige Artitel über griechische Literatur geschrieben; man fieht es ihnen an, bag er fie blos furs Gelb verfaßt bat. Inbeffen ertennt man bennoch barin bie Reinheit feines Gefchmads und bie etwas weichliche Elegang feines Styls. Die beften und intereffanteften Auffage erhalt or. Campbell feit einiger Beit gus Briand. Ginige junge Abvotaten, bie mehr Dufe und Ralent als Gefchafte haben, haben ihm mehre vortreffliche und bodit ergogliche Sliggen über bie Polititer und Abvotaten iffes Ranbes gefchicft. Rur bemertt man barin bier und bort jene falfde Berebtfamteit, jene gefchmadlofe Uebertreibung, welche ben Provinzialschriftestern eigen sind; auch Lady Morgan und ihr Mann liefern zu Zeiten Aufsche in bieses Journal. Die Arbeiten ber Lady Morgan zeichnen sich burch die gewöhnliche Bebhaftigfeit ihrer Darftellung aus, burch eine fcharffinnige Charat. teriftit und burch eine unerfcutterliche Buverficht mitten unter ben gewagteften Behauptungen, mabrent ihr Gemahl fich oft vergebs Hich gerarbeitet, um ale Philosoph und Schongeift aufzutreten.

Unter allen Journalen, bie monatlich heraustommen, Blackwood's magazine" bei weitem bas originellfte; es ift ganglich im Sinne ber geiftlichen Ariftotratie und ber bebern Tories geschrieben. Ge zeichnet fich besonbers burch seine srivialen, schwerfalligen Spase aus, durch seine ausschweisens ben und lacherlichen Personlickeiten, durch seine Berachtung für Bahrheit und Schicklichkeit. Beschwert man sich, so ist die Antwort, es sei Alles nur Scherz. Es wurde einem ebenso abel anfteben, uber bie Grobheiten bon "Blackwood's magamine" in Barnifch gu gerathen, als wenn man über einen Rips penfinf fich erbofen wollte, ben man am Faftnachtsbienftage von einem Packnechte ober Fischerweibe betame. "Blackwood's maganioe" ift ein ewiger Carneval; es ist indessen nicht ohne Talent redigirt; Originalität und Phantasse sind seine Paupt: porzüge. Men meint, ehewurbige, gebilbete Manner zu feben, bie ibr gewöhnliches Coftum von fich werfen und eine Maste vorthun, um ihrer tollen und groben Laune ben Buget fchiefen gu laffen, über bie Bebermann lacht, ausgenommen bas getroffene Schlachtopfer. Bor feiner Auswanderung nach Conbon war Dr. Lockhart einer ber Dauptrebactoren und, wie man fagt, seibst Director. Auch 2B. Scott soll sich manchmal bie Finger besudelt haben, indem er fur biefes Blatt geschrieben. Der Dauptanführer der Masterade ift jeht fr. Bilfon, einft eine Art' von Dichter, jest Profeffor ber Philosophie, der fich von feinen ernften Stublen burch hanswurftfprunge erholt und burch Poffen, die er feinen Befannten und Freunden fowol als Bremben fpielt. Es ift biefes ein treues Bilb bes ichottifchen Charafters. Daben bie Schotten einmal ihre außere Rlugheit unb Befonnenheit abgelegt, fo fturgen fie gagellos ins andere Extrem.

Es bleibt noch Einiges über ben allgemeinen Charafter ber periodischen Literatur der Englander zu sagen. Das "Kalindurgh review" und "Quart. rev." haben zu ihrem nächsten Iwecke, ben beiben entgegengeseten Parteien, in die Größbritannien getheilt ist, das Wort zu reden; das commerzielle Interess ist nur Rebensache, alle andern Journale aber sind lediglich buchhandlerische Speculationen. Das Bedürfnis, welches die periodische Presse in England hervorgebracht, den Gaumen des Publicums durch siets neue und start gewürzte Speisen zu reizen, hat die Anzahl iener Halbgelehrten, die ein nügliches Gewerbe mit Erfolg hätten treiben tonnen, unendlich vermehrt, und zugleich zwingt es Männer von wirklichem Talente, größern und solliden Werten zu entsagen.

### Notizen.

Die öffentlichen Bibliotheten gu Paris.

Die Bibliothek des Königs enthält 500,000 Bande gedruckte Bücker, 100,000 Bbe. handschriften, 120,000 Mingen; das Arsenal 170,000 Druckwerke, 6000 handsch.; St.: Genevieve 110,000 gedr. B., 2000 handsch.; St.: Genevieve 110,000 gedr. B., 2000 handsch.; Stadiethek 42,000; Inflitut 70,000 Bbe.; Sabinet des Königs 50,000; Cassationshof 30,000; medizinficke Schule 80,000; Deputirtenkammer 30,000; College Ludwigs d. Bo. 30,000; Invalidenbibliothek 25,000; polytechnische Schule 24,000; Aribunal der ersten Instanz 20,000; Seminar von St.: Sulpice 17,000; Ministerium des Ausbacktigen 15,000; Maxinebibliothek 12,000; königliche Archive 10,000; Rammer der Pairs 10,000; Ministerium des Instanction Cooc; Remeraldepot der Artillerie 6000; K. Schule der: Minen 6000; Centraldepot der Artillerie 6000; K. Schule der: Minen 6000; L. Schule der Brücken und Straßen 5000; Ariegsministerium 4000; L. Museum den und Straßen 5000; Ariegsministerium 4000; L. Museum der Maxine 1500; Blindenhospital 1300.

### Corbellier Delanoue.

Dieser Mann ist eine Art Kritiker und hat Walter Scott eine lange Epistel geschrieben, in welcher er ihm manches Schone, einiges Wahre und viel Unnothiges sagt. Wir heben folgende Stelle aus:

Parfois du vieil Homère imitant le repos
Tu fais un peu long-temps bavarder tes héros,
Et jaloux d'occuper la moitié du volume,
Les entretiens sans fin s'amassent sons ta plume.
Rir miffen nicht, ob Ralter Scott bem Lobredner, geantwortet hat.
92.

### Literarifche Ungeige.

Bei mir ift erfchienen und in allen Buchhandlungen bes In- und Austanbes zu erhalten:

## Lehrbuch der Physik

g. S. Benbant.

Mach 'ber vierten frangofischen Driginalausgabe übersett von

Rarl Friedrich Alex. Hartmann. Dit 15 lithographirten Tafeln.

Gr. 8. 86 Bogen auf Dructpapier. 8 Ahlr. Leipzig, im April 1831.

S. A. Brodbaus.

## literarische Unterhaltung.

Dienstag,

Mr. 109. —

19. Aptil 1831.

Die Cholerafrantheit, und bie neneste Literatur über bieseibe.

(Befdlut aus Str. 108.)

C. Entftehungearfache und Wefen ber Rrantheit.

Man kann über Beibes vorläufig nur Vermuthungen aufstellen, deren Richtigkeit sich erst im weitern Fortsgange der Forfchung bestätigen muß. Der Wahrscheinslichkeits nach ist sie eine Anfangs miasmatische, d. h. durch atmosphärisch-tellurische Einslüsse, und zunächst durch Einswirtung von katter und feuchter Sumpflust entstandene Krankheit, die in ihrem spätern Verlaufe eontagiöß geworden. Ihre unmittelbarste Ursache entsteht in einem Leiden der Blutmasse, die plöglich ihre lebendige Aurgesenz verliert, mit welchem schnelles Sinken der Leberssülle, durch Störung der organischen Bewegung und Misschung des Blutes gleichzeitiges Aushören aller Secretionnen verbunden ist.

Deffore, wo, wie wir vorhin ergählt, die Krankheit 1817 querft beobachtet wurde, liegt in einem tiefen sumpfigen Thale, an einem Arme bes Banges; bort regnete es bamals fehr viel, und ber Boben begann fchnell von ber Tageshipe wieber zu trodnen; es bilbete fich alfo in bem Boben eine Sumpfluft, welche an und fur fich ichon als Rrantheitspoteng wirten tonnte. Die Erbe erhalirte einen miasmatischen Stoff, und biefer trat in Conflict mit einer erstickenbfeuchten hite ber Atmosphare von 32 -35° R. und 95 - 100° bes Sauffure'ichen Sparo: meters. Aus biefem Busammentreffen einer tellurischen Erhalation mit einer erftidenbheißen Atmofphate entwickelte fich burch eine Nieberschlagung, etwa nach Art der generatio aequivoca, ein eigenthumlicher Krankheitsftoff, ber fich in biefem Falle burch feine Flüchtigkeit auszeichnete. In Beziehung auf die feuchenartige Ginwirtung bedurfte nun bas eigenthumliche Cholera-Agens zu feiner Ansbreitung auch anfänglich keines palpabeln Stoffes ober einer Mittheilung burch Menschen wie bie Pocken, die Spphilis u. f. w., sondern der Krankholtsstoff entstand überall im Augenblicke bes Conflicts ber beiben tellurischen und atmospharischen Womente; wer fich bemfelben nicht aussete, wurde auch nicht befallen, und das ber ber mannichfache Zweifel an feiner Unftedungsfähigkeit. Im Berlaufe der Zeit aber verlor er nach und nach von feiner Alüchtigkeit und Berftorbarkeit, er animalificte fich mehr, und gewann eine gewiffe Gelbstanbigfeit, ber bie bichtere Atmosphare zum Trager bient; und bieraus burften fich alle iene Momente erklaren laffen, die feine contagiofe Fortpflanzung oft schon hemmten und zum Theil auch erloscht haben, warum er nicht über 6000 Fuß fich erheben tonnte, sondern fich an Bebirgen theilte und in der Ebene fich ausbreitete, warum ber Ginfluß bes Bechfeld ber Barmegrade weniger auf ihn einwirkte, und warum er, in feiner Ausbreitung ber Ummalgung ber Erbe um ihre Uchse folgend und gleichsam auf ihrer Dberfidche abharirend, eine weniger bem Buge ber Winde entsprechende Richtung nahm, und warum enblich locale Berhaltniffe, als z. B. unreinliche Bohnungen, tieflie gende Saufer und Spitaler u. f. m., für feine Aufnahme fo gunftig find.

Fassen wie die porhin angeführten Symptome mit jenen in ben mebizinischen Armalen niebergelegten Refultaten ber Leichensectionen jusammen, fo zeigen bie Congs ftionen nach dem Gehirn, der Bruft und den Unterleibsor ganen (nam. ber Leber), der Zustand bes schwarzen, unorpgenisiten, tohlenftoffigen, biden Blutes, und bie So genwart bes venofen Blutes in ber linten Bergtammer und im linken Derzohr, sowie ferner ber bisweilen ent gunbliche Zustand bes Dunns und Dickarms, die abgeschiedenen und im Darmfanal angehäuften, eigenthumlich gaben, geronnerer Milch abnlichen Stoffe, und endlich bie Unterbrudung ber Hautausbunftung und Gallenabsonberung wol deutlith, daß fich die Bluttirgulation von den außern Theilen nach ben innern Organen gerichtet, bie Daffe bes reizenben. Stoffe in bem gewohnlich entrundeten Darms fanal angesammelt und alle Ses und Ercretionen mangelhaft ober vollig unterbuckt find.

Die Contagiosität dieser Seuche fand anfänglich ine Rußland wie in Indien ihre Vertheidiger und Midersacher; allein aus den vielen in genannten Schriften dafür und dagegen zusammengestellten Veweisen, sowie aus den Mittheilungen des großen potersburger Medizinalraths geht hervor, daß sie nicht nur epidemisch, sondern auch in Verfolg der Zeit sehr anstedend sei. Immer aber bleibt ihre Anstedungsart eine hothst eigenthümliche, da sie gar aft da erscheint, wo man sie am wenigsten erwartet hatte, wo sich auch die Ansmertsamkeit der Terzte nicht genug auf

biefen Puntt lenten tann, ba bies vom hochsten prattis schen Interesse ist, und hiervon allein die Möglichkeit abs hangt, die gesunden Gegenden ganz und allgemein zu

fchuben.

Gulturgeschichtlich ift bie Ertlarung ber Braminen, baf bie Seuche aus bem Borne ber Gottin Ulabebi bei einem Streite mit bem Gotte Rali fich herschreibe, merkwürdig. Sie meinten, ber Born biefer Gottin muffe burch eine Balls fabrt zu ihrem Tempel in Ralinghaut, burch reichliche Opfer in bemfelben und Baben im benachbarten beiligen Sanges befanftigt werben. Taufende folgten biefer Auffoderung und fielen mabrend der Wallfahrt gerade als Dofer ber namlichen Rrantheit, welcher fie burch biefelbe gu entgeben gehofft hatten. - Gin chinefischer Dberamts mann antwortete dem ruffifden Grengollbirector in Rigchta, ber bort Quarantaineanstalten gegen die Cholorg errichten molte: politeiliche Borfichtsmaßregeln wurden bei ihrer außerft farten Bevolferung nur unnug fein, indem er gang taltblutig bingufeste: biefe Rrantheit verfchaffe ihrem Reiche um fo mehr Raum, je ungewöhnlich mehr Denfchen fie hinwegraffe. Die Seuche tenne ihre Opfer, denn fie mable nur Menfchen, die in Unfauberfeit und Unmaßigfeit leben, und daß jene beffern Denfchen bei umverzagtem Gemuthe ficher vor ihr feien. Er bezog fich bei biefer Gelegenheit auf feinen jest lebenden Raifer, beffen feftem Willen Peting feine Befreiung von ber Seuche verbanten foll, indem Ge. Raiferl. Majeftat ju ihrer Ums gebung ju fagen geruhten : "Glaubt nicht, bag bie Krantbeit machtiger fei als Ihr, nur Rleinmuthige fterben baran". Bon biefem Augenblide an fasten Alle Duth, und ber Seuche blieb nichts Anderes übrig als die Reffbeng ju verlaffen. "Mogen Sie", fuht er fort, "meiner Erzählung Glauben beimeffen ober nicht, Gle werben mir boch jugeben, bag bie gurcht ben Beift entfraftet, ber auf ben Rorper fo entschieben wirft. Bie muffen barum das Gerücht von ber Seuche burchaus ohne gurcht und Schreden anhoren, und bann wird fie uns bestimmt auch nicht beimfuchen". Birtlich fchritt die Rrantheit im bas maligen Sommer 1827 in diefen Gegenden nicht weis

D. Die Sicherungsmittel und Beilmethoben. Die Vorsichtsmaßregeln verlangen vor allem Unter brechung bes freien Bertebes mit ben Gegenden, wo fich Die Rrantheit zeigt, ftrenge Einschließung Diefer Drte und unausgesete Bachsamteit, bag Niemand ben cernirten Drt verlaffe, ohne gehörige 2-3 Bochen anhaltende Putis fication. Die Ginrichtung folder flets von der Sanitate: Ortsobrigkeit abhängenden Cordons und Quarantainensperre ift hier nicht weiter ju berühren. Rachftdem ift ein vollis ges Berbot aller Ausfuhr und Bertauf von Arbufen, Mepfel, Rirfchen und Pilgen aller Art, fowie von Transporten Pelgwaaren, baumwollener Bageren und ahnlicher Stoffe rathlich, Reben den abschließenden Quarantainen find huminitatevereine nothig, die es Miemandem an taglicher Rabrung bei maßiger Arbeit fehlen laffen, ba bie Cho: lera über die ohnebics gedrangte Menfchenclaffe gewohnlich guerft ihre Beigel fcwingt; ferner ift ein Ber:

meiben bes engen Beisammenwohnens in niebeigen und feuchten Wohnungen nothwendig und ben Bewohnern pon Stadten und Dorfern in tiefen Thalern, Fluffen und Sumpfen barum febr angurathen, fich bei etwaniger Annaherung ber Seuche auf bobe, fuble Orte ju begeben, Trodenfeit, maßige Barme und moglichfte Reinfichteit ift allen Wohnungen vonnothen, und befonders ift große Aufmertfamkeit gegen jebe nur mogliche Erkaltung und Abwechselung der Temperatur, jumal bei berrichenber falter und feuchter Luft zu empfehlen. Man Beibe fich marm trage Flanellhemben ober wenigstens wollene Leibbanben. fchlafe bes Rachts unter warmer Bebedung und trage auch ftets warme Fußbefleibung. Rüchtern gebe man niemals aus und beobachte große Dagigteit im Effen and Erinten. In biefer Begiehung werben übermaffig reichliche Fleisch = und Fischfpeifen und berauschenbe Getrante gemieben, und ftete werbe eine beitere Gemutheftimmung, fera von aller Kurchtlosiafeit beobachtet. Man halte endlich bie Unterleibefunctionen in gehöriger Ordnung, und beblene fich allenfalls bei vorbandener Berftopfung der Alpftire und gelind abführenden Bitterfalge: auch ift ein tagliches Reiben des Korpers mit warmen, wollenen Tuchern, und mo man taun, mit gewärmtem Effig febr zwedmafig; ebenso fleißiges Trinken eines Theranfguffes von Chamilten, Rraufemunge, Meliffe, Galbei und anbern gromatifchen Arautern. Bielleicht zeigt fich auch bie mit Baffer verbunnte Salgfaure nublich, welche nach Annesto ben Cholerafranten als Getrant fo wohlthut.

Diefe Borfdriften bienen fowol zu Borbauung gegen die Berbreitung ber Epidemie als jur Minderung ihres Schablichen Ginfluffes, benn eigentliche gewerlaiffige Schusmittel vermag die arztliche Schule gegen biefe Rrant heit so wenig als gegen anbere zu geben, wenngleich es an guten und schlechten Borfchlagen, wie niemals, auch in neuerer Beit gegen biefe Choleratrantheit nicht gefehlt hat. Die eigentlichen Heilmethoben werden wir bei der Tendenz b. Bl. nur gang allgemein berühren. Die Hauptindication besteht in der Entfernung der innern venolen Congestionen von ben innern und obern Organen nach ben außern Theilen, in Berhatung ber Entunbung der Leber oder des Darmtanals, burch Wieberherftellung bes Blutumlaufs, ber naturlichen Ausbunftung umb ber Gallenabsonderung, und durch Entfernung ber im Darmtanal abgesonderten und bafelbst angehäuften tramfbaften Stoffe. Dies wird nach allen bisher gemachten Erfahrungen am beften burch einen gleich ju Unfange, ja fcon in den erften Stunden ber Reantheit angestellten ftarten Abetlag von 25 - 30 Ungen Blut veranlagt, bevor ber Puls am handgelent zu schlagen aufhort. Den lafte es fo lange fließen, bis es gang frei rinnt und eine rothe Farbe fowie eine bunne Confiftenz wieberum annimmt. Bill tein Blut fliegen, fo muß man burch Reiben, Bas ber, marme Umfchlage, reigende Frictionen, Senfteige u. f. m. erft Barme und Leben in bie erftarrten und ertalteten Glieber bringen. Ift ber Argt nach mehrstlindigern Beginn der Rranfheit - also ju Tpat herbeigeholt, und will bas Blut burchaus nicht mehr fliegen, fo muffen noch 20-30 Blutegel an ber Berggrube und Rabelgegend und nun auch wol am Ropf und an ber Schlafengegend applicirt werben, obichon von diefer ortlichen Blutentlees rung weit weniger als von jener allgemeinen zu erwarten fteht. Nach ber Unwendung der Blutentziehung ift von allen neuen Autoren einstimmig bas Calomel (verfüßtes Quedfilber) in Scrupelbofen alle 2, 3 Stunden bis zu 3-4 Drachmen jur Befreiung ber Leber von ftodiger Galle und Austeerung ber biden, gaben Maffe aus bem Darms kanale inbicirt. Wo aber icon viele Ausleerungen erfolgt find, gibt man es mit Drium verbunden, welches gegen übermäßiges Erbrechen und Abführen fo außerft nutlich fich bewährt; boch wie in teiner Entzundungetrants heit, so ist letteres auch hier nie allein anzuwenden, nur wo nervose Bufalle ohne Ausleerungen die Krankheit offnen (wo fie bann überhaupt eine spasmobische, ober vielleicht eine fenfible Rrantheit bes primar afficirten Banglienfoftems fein burfte), find Meine Gaben Opium allein auch nicht unpaffend. Aft ber Darmkanal febr reizbar, und leert et immerfort auch mafferige Fluffigfeit aus, fo find frampf= Aillende Rloftire und bittere Mittel neben bem Calomelgebrauch von großem Rugen. Alle ableitende und hauts reizende Mittel, wie große Blafempflafter ober Genfteige auf ben gangen Unterleib, Ginreibungsterpentin, Spiritus, heißes Baffer ober Sand, felbst mit trodenem, warmem Flanell find auch gleich nach ben Blutausleerungen vorzunehmen. Die Anwendung, sowie die andern noch empfohlenen Mittel glauben wir hier mit Stillschweigen abergeben ju burfen; wen fie intereffiren, bet fann fie in ben am Eingange biefer pathologischen Stige genannten Schriften nachlesen, auf welche wir nunmehr am Schluffe einen Ruchlick thun wollen,

Rr. 1 ist eine freie Uebersetung von einer in russischer Sprache, vom petersburger Medizinalrathe heraussgegebenen Sammlung von Aktenstücken, als Sutachten, Bertichte, Berordnungen u. s. w., bezüglich auf die zu Ende 1829 und zu Anfang 1830 im orenburgischen Gouvernement gewesene Sholera, der vom Drn. Ueberseter noch ein schähbares Borwort mit vielen Glossen hinzugesügt ist, die mehre sehr zu beachtende kritische Winke enthalten. Das noch folgende Supplementhest zu bieser Schrist wird sich über die neuesten Kortschritte dieses Lebels verdreiten.

In Nr. 2 legt Dr. Hofrath Tilesius seine eignen Ersahrungen über diese Krantheit nieder, die er auf nach China gekommenen banischen und amerikanischen Schiffen selbst beobachtet. Der alte, wackere Gelehrte verbindet damit zugleich auf seine etwas rebselige Weise eine schlichte historische Darstellung dieser Krantheit nach allen bis zu Ende des vorigen Jahres ihm vor Augen gestommenen Quellen, und bleibt auch bei den arztlichen Rathschlägen nicht mit seinem Scherslein zurud.

Mr. 3 ist eine eigne, von homowathischem Standspunkte aus raisonnirende Abhandlung. Im Sinne jener falfch verstandenen Worte Gothe's: "Legt nicht brav aus, sons dern brav unter", haben bekanntlich die Homoopathen schon oft es versucht, merkwardig geheilte Falle aus altern Unnalen der Wediein entstellt wiederzuerzählen, um nur

bet Welt weiszumachen, wie jene Euren lediglich nach homoopathischen Grundsagen erfolgten. Dr. Dr. Schusbert thut ein Gleiches: er legt englischen Aerzten eine Meinung unter, die Hr. Prof. Dr. Smelin (vergl. die Schrift Nr. 6, S. 55) bei diesen nirgends vorgesunden. Sie ist nach dem Borworte gleichfalls "zum Gebrauche bes Bolles" bestimmt, und wir erfahren dier von Hrn. Schubert, der die Cholera nie beobachtet, daß die Ipecacuanha und noch mehr das Veratrum album und die Chamille die besten Heilmittel sein mussen.

Rr. 4 ist bereits Ansangs Dezember v. 3. in Buchs handel gekommen. Diese Schrift tst von ihrem unges nannten Verfasser nur für Nichtdrzte bestimmt und auf das Interesse des Augenblickes berechnet. Ihr bient im Allgemeinen Schnurrer's Artikel "Spolera" aus Ersch's und Gruder's "Encyklopabie" als Grundlage, und das Wesen der Krankheit wird S. 33 als in Folge von Lahrmung der Sauggefäse entstandener Krampse der Einges weide angenommen.

Rr. 5 enthalt einen sehr saktichen Bortrag, ben ber Hr. Verst; am 14. Dezember v. J. in ber naturforschenden Gesellschaft zu Leipzig gehalten het und bessen Inhalt mit Dem übereinstimmt, was derselbe Hr. Verst, im 1. Bande seines tielversprechenden Wertes: "Ueber die Natur und Behandlung der Krankheiten der Tropenlander" (Leipzig, 1830), dereits niedergelegt hat. (Wenn wir nicht irren, so ist dieser Vortrag auch schon im "Anhaltschen Bolksfreund" — eine mit diesem Jahre zu Dessau ins Leben getretene Wochenschrift — abgedruckt worden.)

Rr. 8 ist eine treue Uebersetzung einer Abhandsung aus der dritten Ausgabe bes zu kondon im Jahre 1829 erschienenen classischen Werkes: "The study of medecine. By John Mason Good". Dem hen, Prof. Dr. Gmelin werben meine arztlichen Collegen hiersur Dank zu wissen haben, benn sie werden daraus mit den vorzüglichsten englischen Schriftstellern bekannt, welche die Krankheit in Oftindien bedachtet. Auch die angehängten Zusätze sind in kritischer Beziehung beachtungswerth.

Mr. 7 hat den naffauer Leibargt, den berühmten Schöpfer der Seuchengeschichte, Hrn. Dr. Schnurrer ju ihrem Berfasser, von dem wir schon gewohnt find, viel Geist: reithes und Scharffinniges, wenn auch nicht immer gang Wahres ju lernen. In Bejug ju ber Erklarung ber ein genthumlichen Choleranatur, ift ffe nach ihm mehr von tellurifchen ale von atmosphärischen Ginfluffen bedingt, und namentlich hangt fie mit ben Erbbeben und vulfanis fchen Eruptionen febr gufammen, indem beibe am flartften in Indien 1820, in Arabien 1822 und in Sprien 1823 wutheten. Seine Theorie findet in vorhingenannter Schrift Mr. 8 ihre Wiberlegung. Enblich aber gibt in Dr. 6 or. Dr. Riede (bem wir als Schriftsteller noch nicht begegnet find) auf "Auffoberung feines Berlegers" in diefem 1. Bandchen f. Schrift eine wohlgeordnete Busammenstellung als ler in den öffentlichen Blattern bes In- und Auslandes vorhandenen Materialien fur bie tunftige Geschichte ber Gende, und bilft fomit einem Beitbeburfniffe aut ab. Bir ermune tern ibn gern gur balbigen Beransgabe bes 2-Banbens;

das eine genauere Beleuchtung ber Axantheitssympsome, Sectionsergebniffe, Ratur bes Uebels und aller Behands lungemethoden gu liefern verspricht. Wenn nun bie Ers fahrung gelehrt hat, daß die meiften Epidemien fich in einer bestimmten Richtung von Morgen nach Abend forts pflangen, bag wie die befannte Deft, "ber ichwarze Tod", fich burch gang Affen und Europa in ben Jahren 1746-49 bis Island binauf von Often nach Westen verbreitete, auch "bie Influenza" im Jahre 1782 ihren Bug von Rords often nach Submeften burch gang Europa nahm, fo burfte allerdings zu beforgen fein, baß bie im gegenwartigen Augenblick bereits über mehr als 80 Breitegrade und 100 Langegrabe ausgebehnte Cholera bei Fortfegung ber gegebenen Linie über Preugen, Polen und Deftreich gus nachst fich verbreiten wird. Ja, es ift nicht ju leugnen, baß ihre traurigen Wirkungen die gebrangten Stabte und großen Bevolterungen in unfern civilifirten gandern vielleicht noch fühlberer treffen werben, als fie bies in ben gerftreuten Stabten und ber bunngefaeten Bevolferung Persiens und Ruklands vermochte. Doch wie auch ber geistreiche Schnurrer vielleicht nicht mit Unrecht ichon früher einmal die Wermuthung aussprach: daß zwischen bem politischen Schickale bes Menschengeschlechts und ben fo haufig bamit zusammentreffenden außergewöhnlichen Ereigniffen in ber phofischen Welt ein tiefer Bufammens hang anzunehmen fei, wie fich auch immerbin am Sims mel unfere Welttheils finftere, amifchen gurcht unb hoffnung Schwebende Gewitterwolfen erheben, die ben mahren Freund bes Menschengeschlechts um bas Endre fultat biefer vielbewegten Beit tief beforgt machen tonnen, fp mollen mir uns boch ben hintergrund ber Beit nicht gu buffer benten und von ber Butunft nur bas Befte hoffen. So lange bie an unfer Deutschland angrenzenden ruffischen Souvernements und bie norblichen Seehafen Ruglands pon biefem Uebel frei bleiben, bedarf es auf unferm beutfchen Boben noch feiner besondern Magregel und sollte fie wirklich fich nahern, fo wird bie hohe Sorgfalt unferer Regierungen gemiß alle ihr ju Gebot ftehenden Sulfemit tel ergreifen, um wie Deftreich die baffelbe ichon fo oft bebrobenbe Deft, fo von und die verheerende Beifel abzumenden, wenn nur nicht noch anbere Ereignisse ebenso trauriger Art bie hoffnung vernichten und fo une boppelte 3minasbertichaften empfinden laffen werben.

Dii prohibite minas, Dii talem avertite casum.

## Potizen.

Buffand ber Dild in Paris.

Kus ben Berichten bes Consell de salubrite in Paris vom Jahre 1828 geht hervor, baß ber Mildverbrauch in bieser Stadt sich binnen weniger Jahre verviersacht fat, während boch nicht bas Bierfache, sondern nicht einmal ganz das Opppelte von der Kührer gebenachten Danntität Milch hervorgebracht wird; Das, was demaach nicht von den Abben gekommen sein kann, mussen also die Milchverkaufer selbst fabricirt haben. In den "Annales d'hygiène publique" (Just 1829) sadet man über das Bersahren dieser Milchsdricanten, der Laitiers, interessante Bemerkungen. So viel ist allgemein bekannt, daß die Baitiers in den Morfern um Paris, wenn sie auch mit nichts

engefangen haben, in turger Beit die mobiliebenbfim Gutte werd ben. Auf ahnliche Weife tommen in mehren beutschen Stabten bie Bierbrauer oft, nachbem fie nur wenige Jahre ihr Gewerbe betrieben haben, zu unermeplichem Bermögen.

Englifche Meberfegung von D. Muller's Bert aber bie Dorier.

Unter bem Titel: "The history and antiquities of the doric race by C. O. Müller, transl. by H. Tufnell and I. C. Lewis" (2 Bande, Bondon, 1881), ift eine englische lieberfesung von D. Müller's Werk über die Dorier erschienen, die rnit du beutenden, von dem Berk den dertischen Bearbeitern mitgetheilt ten Berbeiterungen und Jusiasen bereichert sein soll. Ein geschährtes englisches Journal, welches das Erscheinen der Ueders seung anzeigt, sagt, in Bezug auf das Original: "daß es nicht leicht ein Wert gebe, welches über die dunkeln Regionen der Egabel und Mythologie und über die Geschichte der Urzeit Griechnlands so viel Licht verbreites es sei in der That ein classisches Wert" (It is, indeed, a standard classic).

Maschinenbäckereien zu Vortsmouth unb Deptforb. Bu Portemouth und Deptford wurden vor einigen Sahren Dublen gebaut, auf benen bas für ben Gebrauch ber britifden Seemacht erfoderliche Dehl mittels ber Anwendung von Dampfmafchinen gemahlen wirb. Seit Rurgem wurden mit ben Dublen auch Bacereien verbunben, in benen biefelbe Dafcine, welche die Duhlraber treibt, zugleich ben aus bem Rehl bereis teten Teig knetet, walzt und zu Biscuits ftampft, fobaf bie Bader nichts mehr gu thun haben, als biefeiben in ben Dfen gu fchieben, und wenn fie ausgebacten find, wieben berausgus gieben. Durch bie Mafchinerie ju Portsmouth tonnen 160,000 Pfund Biscuit binnen 24 Stunden bereitet werben: die Lages ration für bie Mannichaft von 20 Linienfchiffen; und mittel 8 ober 10 folder Maschinen murbe taglich eine hinreichenbe Angabl von Rationen für 150,000 Mann gebaden werben. Die Roften bes Badereiapparats gu Portsmouth betragen freilich nicht weniger als 5000 Pf. Sterk : eine Summe, die auf ben Continente für abntiche Anftalten wol nicht fobalb verwendet werben burfte.

Seographie von Berfien. In St. : Petersburg ift unter bem Titel: "Memoires geographiques sur l'empire de Perse, traduits par le colonel G. Drouville" (2 Banbe), im Japre 1827 eine frantosische Uebersegung bes bekannten geographischen Berkes von Macbo-nath Kinneir über Persien erschienen, welche in reichhaltigen Anmerkungen viele bebeutenbe Berichtigungen gibt. Go erzählt B. Rinneir, bie Stadt Tebris fei einer ber elenbeften Plage, die er in Persten gesehen habe; die Mauern in Artime mern gerfallen, und nicht ein einziges Gebaube von einigem Belang, außer ben neuen Cafernen, die für bie Eruppen bes Abbas Dirga gebaut worden waren. Der Ueberfeger, bet gleichfalls felbft in Perfien gewefen ift, bemertt bagegen : Das, was Kinneir über Tebris berichte, frimme fo wenig mit bet Bahrheit überein, daß man glauben muffe, er habe biefe Stadt; ungeachtet feiner Berficherung bes Gegentheils, nie gefeben. In bris fei eine ber angenchmften, reichften und blubenoften Stabte Perfiens, hinter ber felbft Teberan, bie hauptftabt, gurud's ftebe. Es gebe wenig Plate in Perfien, in benen bie Mauern in fo gutem Stande und von fo gebiegener Bauart waren; ungeheure, theils runde, theils vierectigte Thurme, bie noch box ben Turten, zu ber Beit, mo ihnen biese Proving geborchte, herrührten, bebedten und flanfirten fie. Bas bie Gebaube von Tebris betreffe, fo febe man, aufer einer großen Ungahl fob ner Palafte, bie ben herren vom hofe bes Abbas Dirga geborten, bie Refibeng biefes Burften, ben Art. ober bie Gitabelle, mehre Arfenale, ben Dichiaber : thanet, bie Pulvermuble und mehre andere nicht weniger ansehnliche; bie Ruinen eines prache tigen Tempels ber Feueranbeter ungerechnet, welche noch immer bie Bewunderung aller Reifenben maren.

## Blätter

für

# literarische Unterhaltung.

Mittwoch,

Nr. 110.

20. April 1831.

Briefe über bie Beit, Ansichten, Begebenheiten und Menschen.

IL. \*)

Enbe Marg 1881.

- Sie werden übrigens zugeben, daß bas Schickfal meines erften Schreibens eben nicht geeignet ift, mir große Luft jur Fortfetung unfere Briefwechfels ju mathen; bennach aber wurde ich mich barüber nicht betla: gen, wenn bie graufame Schere ber literarifchen Darge ben leibigen 3miespalt ein für alle Dal entschieden batte. ber wol in Jebem entfteben muß, ber einerfeits burch bie gewaltigen. Greigniffe, Gefahren, hoffnungen ber Beit und burch die Erbarmlichteit ber Gefinnungen, die fich von fo vielen Seiten aussprechen, fich angeregt fuhlt, feine Stims me zu erbeben, anderntheils aber eben burch biefelben Er= fceinungen zu ber bemuthigenbften Ueberzeugung von ber Richtigfeit bes Gingelnen und feiner Stimme geführt wird. Die Berftummelung meines erften Schreibens ift mir febr erflarlich, infofern baffelbe Raifonnements ober gar hiftorische Thatsachen enthielt, welche ber einen ober andern Dacht hatten jum Tabel gereichen tonnen. Dies war in Bezug auf Polen nicht gang zu vermeiben, und allerdings wird eine vorsichtige Cenfur jebe Anspielung auf bie Geschichte von Polen ftreichen muffen, ba Richts ge fahrlicher ist als historische Thatsachen; bemoch aber war (meiner Absicht nach wenigstens) mein Tabel weit wenis ger gegen bie Dagregeln ber Regierungen gerichtet als gegen Unfichten und Gefinnungen, welche im Publicum verbreitet find und werben, in Journalen und Schriften von Privatleuten, die wenigstens nicht als officielle Des gane ber Macht anertannt find, und benen ich bes halb glaubte in offener Fehbe auf bemfelben Felbe, mo fle auftraten, begegnen zu konnen. Allerdings aber erhals ten biefe Anfichten und Goffinnungen befonbere baburch eine Wichtigkeit, die eine ernfte Erwahnung nothwendig macht, bag fie mit Recht ober Unrecht fich ben Schein geben, als feien fie wirklich biejenigen ber Dacht, als wurden fie auf ihren Befehl, unter ihrem Schut verbreis tet, wahrend boch die Gefahren, welche unserm Baterlande broben, mehr wie je Bertrauen und Etnigfeit gwifchen ben Bolkern und ben Regenten nicht nur, sondern auch zwis

fchen ben verschiedenen beutschen Stammen untereinander nothig machen. Bor Allem aber wunschenswerth ift es, bag alle beutsche Staaten und Regenten, bas ganze beutfche Bolf mit unbebingtem Bertrauen auf Preugen bliden konne, als auf ben feften, fichern Mittel: und Stuppunte bes Rampfes für unfere geiftige und materielle Nationas litat und politische Unabhangigkeit, im Rall, von welcher Seite es auch fei, biefe gefahrbet murben. Michrend nun aber bis jest allerdings die Handlungen, die innere und außere Wirksamkelt und Politik dieser Macht viele Urse den und Burgichaften für ein folches Bertrauen barbies ten, fo find bagegen bie Befinnungen und Anfichten, welche von borther besonders lautwerden, welche fich fogar als eine Urt von offizieller, öffentlicher Meinung tunbthun, gum Theil von ber Urt, baf fie alles Bertrauen und somit jebe hoffnung, im Fall eines ernften Rampfes, gerftoren. Diefe Unfichten und Gefinnungen find befonbers wieber in Bezug auf Polen lautgeworben, und mabrend tein Unbefangener und Billiger in bem gegenwartis gen Benehmen Preugens in Bezug auf Polen ben geringsten Grund jum Tabel finden tann, muß bie Gefins nung, welche man in Preugen und von Preugen aus über ben helbenmuthigen Freiheitstampf eines ebeln, feit faft einem Jahrhundert ofters gemishanbelten Bolfes vernimmt, bie tieffte Berachtung und Indignation jebes rechtlichen, gefunden Sinnes und Gemuthes erregen. Sie beweift, bas auch bie beste Regierung (und wir halten aufrichtig bie preußische Regierung fur die beste, die es gibt und gegeben hat) ohne offentliches Leben nicht hinreiche, eine tuchtige, murbige Sefinnung beim Bolfe gu erzeugen; benn was auch in anberer Sinficht bie Anfichten und Gefinnungen in Preußen fein mogen, in Bezug auf Do len, in Bezug auf gar viele andere wichtige Fragen ber Beit fpricht fich eine folche Gefinnung bier und ba aus, wie man fie von Sofladeien und Safelbedern, allenfalls Rammerherren erwarten konnte, nicht aber von einem beutschen Bolte. Und, wir wieberholen es, es barf feis nem Deutschen gleichgultig fein, wie man in Preußen benet; es barf ben Preugen nicht gleichgultig fein, wie bie übrigen Deutschen, wie auch nur ein achtenswerther, tuchtiger Theil bes beutschen Boiles von ihnen benten muß. Es barf ihnen in einer folden Beit nicht gleiche gultig fein, infofern fie fich felbst noch als Deutsche ans

feben; es barf uns nicht gleichgultig fein, infofern wir bort bie Rraft, bas Berg, bas Banner von Deutschland feben mochten. Die preufische Politit überlagt die Dolen ihrem Schicfal, fie neigt fich aus mancherlei begreif: liden Urfochen Ruftand gu, fie muß eine balbige Unterbrudungt bes Aufftanbes wunichen, obgibich bie preufifch= polnischen Provinzen mahrscheinlich und höffentlich mit andern Banden als benen ber blogen materiellen Gewalt an bie preußifche Monarchie gefeffelt find; Daffelbe gilt pon Deffreich, ja, Rufland felbft! Wer mochte bas Recht, bie Nothwendigkeit bestreiten, den Aufftand mit Gewalt und um jeben Preis zu unterbruden? Wer mochte leugnen, bag, unter bestehenden Berhaltniffen, Die Ginführung einer freien Berfaffung in Polen, die Erfullung ber in Mien übernommenen Berbinblichfeiten mit ben größten Schwieriafeiten und Gefahren für bas Bange verbunden fein mußten? Alles bies erflart, entschulbigt, rechtfertigt, toenn man will, die Politit ber Dachte; aber muffen beshalb in ber offentlichen Meinung bie Polen verdammt werden? muß beshalb in ber Bruft bes Einzelnen jedes rechtliche, menschliche, mannliche, freie Gefühl in Bezug auf bie Polen unterbruckt werden und einer offiziellen Gleichguftigfeit ober Berachtung und Bitterfeit weichen? Wie bann, wenn 1807 Preußen, ein Opfer der Treulo: fateit und ber Bewalt übermachtiger Feinde und Rach= barn, unterjocht, gerftudelt, aus ber Reihe unabhangiger Botter gelofcht worden ware; wenn Bertrage, Congreffe Diefe Gewaltthat fanctionnirt hatten, Bertrage, beren Bedingungen, infofern fie ben Gemishanbelten, Unterbruckten gunftig waren, nicht einmal erfullt worben find? Bie bann, wenn nun ber Mugenblick ber Befreiung fur Preu-Ben fatt 1812 erft. 1830 gefommen mare? wohin mutben folche Gefinnungen, folche Unfichten führen, wie man fie jest gegen bie Polen außert? Die wurden folche Ges Annungen bestehen vor den Unspruchen bes Baterlandes, bor den heiligsten Pflichten und Rechten der Bolfer, ber Menfchen, ber Religion? Und wer burgt uns benn bas für, daß wir nie, nie wieder in dieselbe ober ahnliche Lagen fommen werden, aus der die Polen mit dem Sel-Denmuth ber Bergweiflung fich zu befreien ftreben? 'Bar erwa ber preußische Uebermuth por ber Schlacht bei Jena eine Burgichaft gegen die tiefe Schmach ber folgenden Rahre? Wenn aber Achnliches wieber geschähe; wenn auch nur abnliche Gefahr brohte, welche Geifter, welche Rrafte, welche Gefinnungen wollt Ihr anrufen, wenn nicht eben bie, welche Ihr jest bei Undern verdammt? Es sind aber überall nicht die Magregeln ber Macht, feien fie auch noch fo hart und brudend; erscheinen fie bem Leibenden auch noch fo ungerecht, unweife; es ift 3. B. in biefem Falle nicht bie Parteilichkeit ber Rach: barftaaten, nicht die Gewalt, welche Rugland anwendet; es ist nicht Dies, was die tiefe Indignation jedes gesunben, freien, mannlichen Gemuthes erregen muß; die Erbitterung und Berachtung, welche jedes Bertrauen, jedes Anschließen unmöglich macht: es sind die nichtswurdigen Sophismen, bie heuchlerische Dagigung, bie pedantische Perfidie, womit halboffizielle Schwaber die Magregeln,

bie Ansichten und Ruckfichten ber Dacht als bie ein: gigen barftellen, bie befteben tonnen und burfen; bies feile, halboffizielle Gefindel, bas in aller Rube und Bequemlichfeit Redensarten brechfelt, um überall ber Dacht gu schmeicheln; biefer hatbvornehme Pobel, ber bie Onfer beschimpft und verhöhnt, welche bie Dacht verlangt, viele leicht verlangen muß? blefe heulenben Schatale, belche ben Lowen Dacht umlagern, - fie find es, bie uns jeben Augenblick in Bersuchung führen, aller Gebuld abzuschmos ren, alle Daffigung zu verfluchen. Im unerträglichften aber find biefe Dichtemurbigen, wenn fie unter bem Schein pedantisch = historischer Grundlichkeit auf bie Unwiffenheit bes Dublicums fpeculiren; wenn fie, namentlich in Bezug auf Polen, immer nur von ber ariftotratifden Anarchie, bem heillofen Buftanbe vor ber etften Theis lung fprechen und Alles, mas feitbem, mas besonders von 1788 - 94 jur innern Regeneration Dolens Gh. les, Großes gefchehen ift, mit Stillschweigen übergeben und ben Aufstand ber Polen als einen Berfuch bee Abels. die alte Unarchie wiederherbeiguführen, darftellen. Die Ges fchichte Polens, besonders feit ber erften Theilung, ift eine fo laute, fo unwiberlegliche, fo entehrende Untlage und Berurtheilung aller ber Regierungen, die babei betheiligt find, daß eine offene Darftellung berfelben in beutiden Blattern vielleicht nicht gebulbet werben tann; aber mochte benn boch bie Genfut wenigstens confequent, unparteifd fein und bie niebertrachtigen Lugen, welche von ber ans bern Seite vorgebracht werben, ebenfalls unterbruden! Als Mufter in diefer Gattung erfcheinen neuerdings einige Artifel in der "Allgemeinen Beitung". Bas find alle Unwiffenheiten, Lugen und leibenschaftlichen Uebertreibungen ber Parteiblatter bes Auslandes, die ber Aufregung, oft bem furchtbaren Drang bes Mugenblide folgen, gegen biefe über legte, heuchlerische, spftamatische, gemäßigte, feile Perfibie? (Der Beichlus folgt.)

Erklarung bes Ministers Grafen von Munster über etnige in der Schmabschrift "Unklage des Miniskeriums Munster" ihm personlich gemachte Vorwurte, sowie über seinen Austritt aus dem königlich handverischen Staatsdienste. Handver, Hahn. 1831. 8. 4 Gr.

Die beim Ausbruche der Unruhen im Dandverischen ver breitete "Anklage des Ministeriums Munster vor der disentlichen Meinung" enthielt, wie jeder nur einigermaßen Unterrichtete sogleich entdekte, so viele offendare Unrichtigkeiten, Berdrehungen und Uebertreidungen, das der Schein geschichtlicher Bebeutsamkeit längst von ihr gewichen ist. Bald aber erschien zu danover eine "Actenmäßige Wärbigung" der Anklage, nach webcher der Berf. der letztern, der einst ausrief: "Aues steht in Gottes Hand, und Gott und den Serechten werse ich mich in die Arme. Mein Werk für König und Baterland ist volldracht. Amen! Amen! Anden!" als ein frecher Betrüger und Gotteklästerer, oder als ein sehekdexogener Berleumder und Wolksverschlerer erscheint...") Wieder der auf, um einige Erläutes versührer erscheint...") Wie rollen dem gemachte Angrisse Erungen zu geben über ihm persönlich gemachte Angrisse (S. G. Er sagt : "Ich sinde mich dazu um so mehr aufgesobert,

woll mein Anstritt aus bem toniglichen Dimfte fo unmittelbar nach ben im Banbverichen entftanbenen Unruben erfolat, und weil baburch nur zu leicht bie boppelte Bermuthung entfteben konnte, bag meine Danblungen als Minifter nicht gang vor-wurfefrei fein burften, ober bag boch mein Abgang ein Sieg ber Unruheftifter gegen bas Minifterium gewefen fei. Die erfte Bermuthung gu miberlegen, bin ich meiner Chre, bie zweite bem Gtaate felbft foulbig".

Das gang Eigenthamliche hiefer Munfter'ichen Erflarung fceint dem Ref. barin gu liegen, bag burch biefelbe teine von beiben Bermuthungen wiber legt, fonbern bas Gegentheil mabricheinlich gemacht wirb. Bas bie erfte Bermuthung: bie Danblungen bes Grafen von Dunfter feien nicht gang pormurfefrei, betrifft, fo tann man auf Unachtfamteit n Ausbrucke es fchreiben, bas, anstatt verwurfsfrei, mahrfcheinlich hat gefagt fein follen : verbrechen- wer fchulbfrei, benn welchem Menfchen ift es je eingefallen, zu behaupten, feine handlungsweife fei ganz vorwurfsfrei? Aber auch mit folder Abanberung bes Bortes ift bem Grafen v. Dunfter nicht geholfen. Die gange Art., wie er fich hier zu vertheibigen und gu rechtfertigen fucht, zeigt so viele Geistesbefangenheit, einen folden Mangel an Umficht und ruhiger Burbigung ber Berhaltniffe, daß ber Gebante fich von felbst aufbringt: ein Mann in ausaebreiteter Minifterialmachtvolltommenbeit muffe bei ber bier offenbarten großen Berlegbarteit und bei bem bier fundges gebenen "Mangel eines burchgreifenden Scharssinnes in Beurscheitung der ihn zunächt berührenden Angelegenheiten, dei Staats- und Regierungsangelegenheiten Täuschungen, Irrthüsmern und Misgriffen leicht zugänglich sein, mithin nicht als schuld frei seine Handlungsweise preisen dürfen. Je härter das Resultat dieser Schuffolge ist, um so mehr ist Res. zu bem Beweise verpflichtet, bas bie Dunfter'iche Ertlarung mehr aussieht wie ein unbeachtetes Gevattergesprach als eine von ejnem tuchtigen Staatsmanne ausgesprochene Rechtfertigung wiber fchlechte perfonliche Schmabungen. Bebe Beite ber Schrift aibt Bengniffe bavon; als Beweisftelle mablen wir G. 16.

Der herr Graf von Munfter fagt: "Es burfte bier ber rechte Ort fein, etwas über ben abfurben Bormurf gu fagen, baß ich bie Anmaßung so weit getrieben hatte, baß ich einft gewagt, meinem koniglichen Gebieter mit hohn zu begegnen, als biefer mir besohlen haben soll, meinen Bilbstand zu verringern, weil bie armen Leute bei Gr. Dajeftat um Sous gegen bas grafliche wilbe Bleb gebeten hatten. Ge fann actenmagig bezeugt werben, bag bergleichen Rlagen nicht an ben Ronig gebracht find. Wenn meine Rach-barn aber Bitbichaben zu flagen hatten, ben oft bas Bilb vom Barge und aus bem Braunfchreigischen angerichtet haben mag, fo habe ich fie gern entschädigt, ober fie haben bei ben Gerichten geklagt. Ich kann verfichren, bas ich mehr für Ent-fchabigung zu bezahlen gehabt habe, als bas Wilb gefcha-

bet hat".

Der Borwurf, weichen ber or. Graf von Munfter bier miderlegen will und umb, ift ein: zweisacher: er foll, auf Beranlaffung ber Befchwerben über ben von feinem Bilbftanbe ange-richteten Schaben, "feinem toniglichen Gebieter mit holin begegnet haben"; eine Beschutbigung, weise, "absurd" genannt wird und, so abgesertigt, keine weitere Widerlegung erhalt, als daß erwähnt ist: "Es kann actenmäßig bezeugt werden, daß bergleichen Klagen nicht an den Konig gebracht sind". Dieses terre Provociren auf eine negative Beweisführung fagt nichts, fordern verbächtigt ben materiellen Theil ber Anfchulbigung. Dacht ber Graf von Dunfter ben Schaben, welchen bas Bilb auf feis nen im Ronigr. Sanover belegenen Gutern anrichtete, gum Gegenftanbe einer Rechtfertigung, so ergeben sich bie Fragen von felbft: gab er durch folde Unbill feinen Gutenachbarn zu gerechten Alagen Beranlaffung? Aofen solche Rlagen nicht besonders einen nachtbeitigen Schatten auf einen machtigen Dinifter (wiber ben man nur von ber außerften Roth gebrungen gerichtliche Rlage erhebt), welcher, feiner boben Stellung bal-

ber, boppelt forgiam jebe Gefehwibrigfeit strmeiben mit, und beffen fchlechtes Beifpiel anbere große Gutsbefiber unb Stanbelle genoffen leichtfertig macht in ber Anertennung ber Rechte In berer? Die Beantwortung biefer Fragen fallen, nach ben eben mitgetheilten Borten bes frn. Grafen von Munfter, nachtbeilla für ihn aus. Bas will es fagen, wenn er versichert, er habe' feine ubet Billsichaben Ragenben Rachbarn "gern entschäbigt", ba er nicht verschweigen fann ben entscheibenben Rachfat: "ober fie haben bei ben Gerichten geklagt". Das bringenbe Rath bie bebructen Grenznachbarn bierzu oft zwang, laffen bie eignen Geftanbniffe bes herrn Grafen vermuthen: ", So kam versichern, bas ich mehr für Entschäbigung zu be-gablen gehabt habe, als bas Bilb geschabet hat". Wie windig ift die Grundlage dieser Bersicherung, ba ber Dr. Graf in Both bon, weit entfernt von feinen in Deutschland belegenen Gutern, lebte und ben Gegenftand vieler Befdwerben nur aus fchriftliden Berhandlungen , bei welchen es an vielen Rudfichten und Befconigungsgrunben nicht fehlt, tannte! Roch liefe fich bie Beschdnigungsgründen nicht fehlt, rannte! Scot liege nich vie Ginrebe machen, daß der eben beleuchtete Gegenstand jundicht die Privatverhältnisse des Drn. Grasen, nicht seine ministerielle Wirklamkeit berührt; doch sind bekanntlich in den Verslechtungen des Menschenebens beide nicht zu trennen; sie impulstren sich wechselsweise, und hier besonders hat der Dr. Graf durch seine eigne Erklätung dazu berechtigt, jenen Gegenstand des

Privatiebene in Ermagung gu zieben.

Richt blos bie Bormurfefreiheit feiner minifteriellen Caufbabn will ber Berf. in biefer Ertlarung barthun; er glaudt auch bem Staate foulbig zu fein, zu beweisen, daß seine Becs abschiebung nicht ein Sieg ber Unruheftifter gegen bas Minis ferium gewesen sei. Doch aus den Mittheilungen über diefen Gegenstand geht gerade bas Gegentheil der verheißenen Beweisführung hervor. Durch nichts wird bie Behauptung uber ben paufen geftogen, bag bie Ernennung bes Dergogs von Came bridge gum Bicetonige von hanover ihre Beranlaffung in ben bort ausgebrochenen Unruhen hatte, und baß bie vom Ronige fetbft als rathfam in Borichlag gebrachte Berabichiebung Duns fter's eine unmittelbare folge babon war; ließ boch ber Ronig burch Sir herbett Taplor bem Miniffer schreiben, baß bei ber jegigen Krifis ber Konig für nothig halte, Ginrichtungen zu treffen, welche ihm bie fernern Dienste Munfter's raubten. Benn fo feftfteht, baß bie Unruhen im Danbverifchen allerbings Dunfter's Rudtritt veranlasten, fo ift nicht weiter baruber gu ftreiten, ob feine Berabichiebung ein Sieg ber Unruheftifter aber bas Minifterium gewefen ift, ober nicht? Auf jebe Beife war es eine ben Antidgern Münfter's hochft erfreuliche Bes gebenheit und um so erwünschter, da hier S. 25 ber Dr. Graf sagt: "Ich bin es meinem Charafter schulbig, zu ers klaren, daß ich nicht freiwillig im Augenblicke ber Gesahr meinen Posten verließ; daß ich nicht ben Fehler auf mich neh-men mbchte, ben Unrubestistern den Glauben zu geben, daß sie durch eine elende Schmählscheift und durch Liegen bervorfle burch eine elende Schmabfchrift und burch Lugen hervor-gebrachte augenblidliche Zaufchung einen Minifter von ber Seite feines herrn entfernen tonnten !!! Die Ergablung von ber felertichen Berteihung bes Groffreuges bes Batherbens ift für ben hauptinhalt ber Ertiarung bebeutungstos und beweift nichts, als bas Munfter nicht in Ungnabe bom Stonige entlaffen wurbe.

Wir wagen die Bemerkung, baß ein Mann wie Münftet, wenn er nach feiner Berabichabung über feine vielfahrige Dinisterialwirksamteit reden, Misdeutungen, Bockembungen und Schmähungen widerlegen wollte, als Schriftsteller anders handen mußte, wie hier geschah. Für seinen Ruhm dürfte es vorthelihaft sein, wenn diese schriftliche Erklärung balb vergess fen intrb; ber Gerechtigfeit ber Rachwelt aber bleibt es vorbes halten, mit unportelifter Bage bas Berbienft abgumeffen, welches er fich erwarb als birigirenber Dinifter Danovers, als patriotifcher Deutscher, besonders auf bem wiener Congresse, und als Orbner ber braunfchweigischen Ungelegenheiten mabrend ber Bormunbichaft bes unmarbigften aller beutichen gurftenfohne.

Cein Wollen und Bollbringen wird immer rahmlich erscheinen, selbst wenn es Riemandem beifällt, solches als vorwurfsfrei anzuerkennen.

## Correspondengnadrichten.

Paris, Enbe Mary 1881.

Shateanbriand's Worte finden ftets in Frantreich einen ge-waltigen Wieberhall. Wohlklingend und fraftig, die ins kleinfte Detail burch bie unerschöpflichen Erguffe ber fruchtbarften und lebenbigften Phantaffe burchglubt und gefarbt, bie vielleicht je im Sopfe eines Profaiften gelobert, ichallen fie oft von ber fublimften Gebantenhobe berab, gu welcher fich irgenb einer ber jest lebenden frangblifchen Schriftfteller geschwungen. Seine Argumentation ift mitunter luckenhaft, mitunter gerreift feine Smagination in ihrem fturmifchen Fluge ben gaben bes Spilos gismus; aber an bie verkehrteften Raisonnements tnupft er bie prachtvollften Bilber und wirft über bie unbegreiflichften Biberfpruche eine folche gulle neuer überrafchenber giguren, baß man fie unter allem biefen Glange, biefem reichen rheto-rifchen Farbenschmucke nur nach talterm Rachbenten herans-finbet. Berlagt ibn auch zuweilen bie Logif, nie erbleicht feine Clocution, und man weiß, was die Darkellung über Franzofen vermag. Roch mächtiger aber wirkt Chateaubriand auf seine Landsleute burch eine eigenthumliche Begeisterung die etwas Schwarmerifches, Ritterhaftes hat, und bie man als einen bobern und religiblen Musbrud bes frangbfifden Ehrgefühls betrachten tann. Jebe Partei, fie fei politifc ober literarifc, vertheibigt neben mehr ober minber gablreichen und nachtheiligen Borurs theilen und Brrthumern, irgend eine eble, uneigennugige Ibee, irgend eine große, fittliche ober intellectuelle Bahrheit, welche weber bie nieberträchtigen Leibenschaften ihrer Berfechter noch ihrer Gegner gerftoren tonnen, und burch welche allein bie bart nadigleit ber Parteilampfe ju erflaren ift. Co hatte ber Ropa-lismus magrend ber Reftauration fein Gutes und Großes, und biefes erfaßte ber eble Pair mit bem energifchen Enthuffasmus eines ebenfo traftigen als ebeln Gemuthes, fomucte es aus mit ben Taufdungen und reichen Berfconerungen, bie ihm fein bichterifcher Genius barbot, und ftedte es auf als herrliches blen: benbes Symbol feiner Partei. Dbgleich felbft mittelmäßige Schriftfteller Chateaubrianb mitunter an logifcher Gebanten: traft übertreffen, fo bat boch teiner ber Sache ber Bourbons fo wirtfame Dienfte geleiftet als ber Berfaffer von "Bonaparte et les Bourbons", und bennoch haben biefe vielleicht teinen ih: rer Begner bitterer gehaßt als biefen ergebenen, in feiner Breue unerschutterlichen Diener, ber nach bem Sturge bes un-Dantbaren Ronigshaufes feine politifche Laufbahn als befchloffen erachtet, und fich, wie er in feiner lesten Rebe in ber Pairs-Tammer fagt, auf die Arummer biefes großen Schiffbruches ge-fest, um die oft vorausgefagte Kataftrophe zu beweinen. Rachbem er lange ein unthatiger und ftummer Bufchauer ber politis fchen Begebenheiten geblieben, erhebt er aufs Reue die Stimme gu Gunften bes vormaligen Ronigs und feiner Familie. Chas teaubriand's legte Brofchare: "De la Restauration et de la momarchio elective", feste fcon por ihrem Erfcheinen Alles in Ber wegung. Der Berleger, ber ben Druct übernommen, war zu-aditgetreten. Der Berfaffer hatte biefes felbft in ben bffentlie den Blattern angezeigt; aus feinen Teuferungen tonnte man fogar foliefen, das bas Bertden wahrscheinich leinen Verleger finden murbe. Ein Buchhanbter, ber es nicht wagt, ein Wert von einem so berühmten Berfasser herauszugeben, mus bagu gang außerordentliche Grande haben; benn solche Waare ift felten und geht reißend ab. Folglich mußte er bie herren vom Parquet gefürchtet haben und bie Gelbtoften und bie Conciergerie und bas übrige Unbeil, bas feit einiger Beit ebenfo, freige big über die Schriftfteller verhangt wird wie unter ber Reftaus

ration. Folglich mußte das Wrichen tahne Angriffe auf die Regierung enthalten, auf die man im Algemeinen eben nicht aut zu sprechen ik. Das Publicum harrte einige Tage lang in schwerzlicher Erwartung, die endlich an den Buchläden lange Zetzel angeklebt wurden, mit der Ausschlicht: "De la restauration et de la monarchie elective".

Als wir ben Titel ber Alugidrift gelesen, glaubten wir Um fangs, eine vergleichenbe Aufftellung ber Borguge und Mangel beiber Regierungsformen zu finden, namlich ber Monarchie von Sottesgnaben und ber Monarchie, welche fich auf die freie Ball ber Ration fingt. Um folde rubige theoretifche Entwickelungen ver Ratton pupt. um joige rupige theoretifqe Entwickeitingen war es aber bem Berfaffer feineswegs zu thun. Saf und Geoll haben feinen Genius angefacht, von der erften Beile bis gur letten glimmt eine mie erkaltende gornige Gedankenglut fort; wie Funten und Flammenwirbel aus einer Feuereffe, fo praffeta von Beit zu Beit gewaltige, grimmige, verwegene Perioden auf und schlagen mitunter aber das Miniferium hinaus bis an bie Krone bes Bürgertonigs. Dit bitterm Dobne wirft er ber Megierung ihre bemuthige Stellung ben auswärtigen Mächten gegenaber vor; fie wolle, fagt er, ihre Legitimitat verbie, nen nicht wie bie Ritter ehemals ihre erften Spornen, mit ber Bange in ber gauft, fonbern ben Dut in ber Danb. Das ift eben bie fcwache Geite ber Bermaltung, und ber Augenblick war gut gewählt, um fie bier angugreifen. Bacherlich flingt aber, was ber fanatifche Ropalif aber bie Delbenthaten ber Restauration fagt. "Die felo arme felige Legitimitat, ruft er prablenb aus, lief es fic von Beit gu Beit beigeben, Blut in ben Abern gu haben", preift bann ben fpanifchen gelbzug, ble Erpebition nach Morea und bie Einnahme von Algier. Der fpas nifde Krieg wurde freilich gegen ben Willen von England geführt, aber mit Willen und gewiffermaßen auf Befehl Ruflands und Deftreichs. Die Franzofen burchzogen freilich Spanien von ber Bibaffog an bis an bie Gaulen bes Bercules, aber 2 Dul verwagen reichen bin, um fo viel Patronen ju faffen, all in biefem glorreichen Kriegezuge verschoffen wurden, und bie Col-Daten betrachteten es bemahe als einen Ginctsfall, eine Bunbe bavonzutragen. Der Feldzug ober vielmehr die Armprufendung nach Morea hat so wenig zu bedeuten, das wir unt dabei gar nicht aufzuhalten brauchen, und wem eigentlich die Er pebition gegen ben Den von Algier galt, haben bie Orbonnam gen vom 25. Juli gezeigt. Der eble Pair tann fich perfonlich wenig auf die bewaffnete Intervention in Spanien gugute thun, benn er bat als bemaliger Minifter ber auswartigen Ingelegenheiten am meiften baju beigetragen; unb wenn Spanien fich gegenwartig wieber unter bem Joche bes Priefterbespotism befindet, fo hat ber liberate Gomer und bas "Journal des debats" nach Kräften bazu mitgewirkt. Im Uebrigen verschont er bie Restauration sa wenig als bie Bahlmonarchie. Er glaubt in bem herzoge von Bordeaux ben einzigen Retter Frankreichs zu finden; bie Rubnheit, mit welcher er feine Bunfche gu ertem nen gibt, hat mahricheinlich ben herrn Lefevre, welcher ben Brud zuerft übernommen hatte, wieder abgefcrectt. Man hatte ben jungen Prinzen in ben Ibeen ber Beit erzieben laffen, wahr-scheinlich von Drn. Chateaubriand; man hatte an ber Charte scheinlich von Drn. ugarenverno; man patte an ver usgater jede betiebige Ibänderung machen tönnen, man hätte Arieg gefihrt, so deuten wir wenigstens die Worte: "Ajouten de in gloire, co qui était facile". Das diese pia denideria nicht er füllt werden können, gibt der Berf. selbst zu, denn, nachdem et Diesenigen, die sich für die jezige Ordnung der Dinge erklärt, gehörig adgestraft, nachdem er sich von den Royalisten, weiche die fremden Baponette ins Cand zurückussen, aus die felenfagt. schleichte er mit den Worten. An deit felerlichfte losgefagt, folieft er mit ben Worten: "Au huit août je demandai pour le duc de Berdeaux une couronne; je ne sellicite aujourd'hui peur lui que l'espoir d'un tombean; est-ce trop?" (Der Befdlut folat.)

## får

# literarische Unterhaltung.

Donnerstag,

Mr. 111. -

21. April 1831.

Briefe über bie Beit, Anfichten, Begebenheiten und Menschen.

II. . (Befdlus aus Nr. 110.)

Doch, bie Polen find es nicht, die wir hier vertheis bigen ober rechtfertigen wollen; die Entscheidung ihres Schidfals, ihre Rechtfertigung vor ber Nachwelt liegt weber an ihren feigen Berleumbern noch an unfern schwachen Worten; und was find alle Worte bem Rampfe ge genüber, ber bort getampft wird ? Unfere Abficht ift, bier blos als Deutsche zu verhandeln, was uns als Deutschen am herzen liegen muß. Weil weder in Preugen, noch hoffentlich, Gott Lob, irgendwo in Deutschland bei frgend einem rechtlichen und vernunftigen Menfchen ber Gebante auffommen tann, bag bas Bolt fich von feinem Regenten mit Gewalt losreifen muffe, tonne, burfe, weil überall ber Bille und die Möglichkeit, die Mahrscheinlichkeit vorbanben ift, bringendnothige Berbefferungen, Erleichterungen in ber Lage bes Bolts mit allfeitiger Billigfeit, Rube, Umficht und Teftigfeit au erlangen, - muß es beshalb au einer Bebingung, ju einem Rennzeichen eines guten Dremfen gemacht werben, überall, auch unter gang entgegengefesten Umftanben, bie erzwungene Rothwebr ber Boller nach irgend einem allgemeinen Syftem ju verbammen? Well wir, Gott Lob, bas Recht und bie Pflicht haben, unfern Regierungen mit Gehorfam und Bertrauen entgegenzufommen, nicht als volltommenen, fonbern als recht lichen, mobimollenden, fortichreitenben, - follen wir beshalb Dolen, Italienern, Spaniern, Portugiesen unsere Theilnahme, unfere Achtung verweigern, fie verdammen, wenn fie unter gang und volltommen entgegengefesten Berbaltniffen anbers benten, fublen und handein? Uns fcheint, bağ Richts beleibigender fur bas Bolt und fur bie Res gierung eines Staates, wie Preufen ober irgend ein anberer beutscher Staat, sein tann, als ihn burch solche Musbebnung einseitiger Spfteme mit Spanien, Italien, Dos len, Portugal und ihren bisherigen Regimungen auf eine Stufe, in eine Claffe bu fegen. Wir wollen bier nicht untersuchen, ob Preugen ober bies und jenes beutsche Land einer reprafentativen Berfaffung, ober mehr ober weniger offentlicher Freiheiten bedarf; ob nicht alle Bors theile, welche eine treffliche, fraftige, weife Regierung ges mabrt, aufgewogen werben burch bie moralifchen Rachs

theile, welche mit bem Mangel an einem traftigen, offents lichen Bollsleben verbunden find; wir glauben, bag nur eine langere Erfahrung in ernften Prufungen und Bes fahren biefe Frage entscheiben tann; wir wollen jeboch annehmen, daß bem fo fei (wie fich benn viel bafur fas gen laft); folgt benn baraus, bag, um ein guter Preuße su fein, man mit Berachtung, mit vornehmem Lacheln, mit Bedensarten halboffizieller Theorien auf das öffents liche Leben in allen andern Landern berabfeben, bas Reprafentativfoftem überhaupt als eine findifche, thorichte, gefahrliche Grille anfeben muß? Die Preugen bedurfen teiner Preffreiheit: bas mag fein, und gewiß wird es baburch ben preußischen Staatsmannern und ihren Lobe rednern fehr viel leichtet, sich auf ihrer Sohe ju erhalten, gereiß wird baburch fehr viel Butes und befe fen Entwickelung und Seftmurgelung erleichtert, fehr viel Schlimmes, Unbequemes vermieben; aber muß man bess halb in Preufen und von Preufen aus die Preffreiheit überhaust verfchreien, verachten, verspotten? Andere Boller, fos gar andere beutsche Stamme baben andere Bedurfniffe, ans bere Gitten, andere Rechte ale bie Preußen, und werben fich fcmerlich überzeugen laffen, baß fie beshalb thoricht ober verbammlich find; benn sobald ernstlich von ernsten Dingen die Rede ist, wird man uns hoffentlich nicht zus muthen, une burch ben Ton füglicher Magigung, ber in ben meiften offentlichen Stimmen in Dreugen berricht, über ben wesentlichen und mahren Sinn berfelben taus schen zu lassen. Wir wissen auch gar wohl, daß Preus Ben jest nicht daran benet, fich in die innern Berhaltniffe amberer beutschen Staaten unmittelbar und mit Gewalt m mifchen. Wir halten es aber bennoch für ein großes Unglud, bag ein, trot aller scheinbaren Dagigung, trot aller wiffenschaftlichen Pebanterie, trop allem Anftrich bis storischer Gründlichkeit, trop aller erhenchelten Christliche feit, unbedingt gewaltthatiges, bespotisches, unwiffenschafts liches, unhiftorifches und undriftliches politisches Spfress fich in Preußen nicht nur eine gewiffe offizielle Wichtige Beit gibt, fondern wirklich bei bem Dangel an Proffreis beit, ber ein fraftiges, weltverbreitetes Entgegenwirken verhindert, fich ju einer Urt von öffentlicher Deinung gestaltet. Wir halten bies unbebingt für ein ebenso großes Unglud, als wenn in Preugen irgend eine ber abgefcmadten und beillofen Theorien ber allerentgegengefete

teften Art auf biefe Beife herrichte, 3. B. ftatt bes orn. pon Buchols Dr. be Potter, ftatt ber "- - Beis tung" ber frangofifche "Globe"; benn auch bie Leibens schaftlichkeit folder Menschen und folder Blatter wurde ohne Beschwerde in den Ton pedantischer Magigung übergeben, ber bein unbedingt herfchenben, Afteinffrechlichen to bequern und leicht wird. Wir halten alfo Beles von Dem, mas in Preugen gefagt und gedacht wirb, für ein großes Unglud fur Deutschland, weil baburch, tros bem vielen Guten, mas in Preufen gefchieht, "bas Berfrauen auf Preugen erschüttert wird, was alletbings jebem guten Deutschen, wes Stammes er auch fet; ein' Bebliefuts ift well von beifen Erhaltung und Befestigung. unter vielleicht nicht weit entfernten Umftanden, bie Ret: tung und das Bell von Deurschlant abhangs ... Wenni De Beit bet Gefahr, ber Prisfung tommen wieb, fo werben es mahelich nicht die Pheafen monaudifche legitimet Gie Rematifer fein, welche beutsche Stamme unter einander und mit ihren Regenten gum Antionalbampf, gegen jebes frembe, unbeutfche Wefen vereinigen werben, mone feine Aebermacht "aus Weften obet Dften broben. " Dur' ber Geift vollethirmlicher Freiheit und Uhabhangigfeit, bem ber Beift mabren chriftlichen Glaubens jum Stunbe liegt, nur ber Gelft ber Billigfeit, bet Rechtlichfeit, bes Bes trauens wird bann Deutschland tetten konnen. Auch wife fen wir gar mobi, bag, wenn es gilt, Jeber, ber ben Ramen eines beutschen, eines preußischen Stadtemannes berdient, fich von jenen Phrasen und ihren Uchebern tos: fagen wird und muß; aber wird man bann niche Utfache haben ju beleuen, bag min fie fo lange in etelhaftet Rachafferei die Staatsmanner fpielen lieft More, wird man vielleicht fragen, was foll benn gefcheben? Gollen wir etwa Affociationen, Comites, Sammangen gu Gunften ber Polen anftellen, follen wir fremben Gefandten Die Fenfter einwerfen wie bie herren Patifer ?: Bwar wirb te nicht an Solchen fehlen, die in gewohnter gemäßigtet mauraise foi meine Borte fo beuten werbeng bon alle Dem aber tft nicht die Rede: Was die Frangofen in ber Sache thun, geht uns gar nichts an; Sammlungen gu Gunften ber Polen wurden bie Beborben wol weit meniger bulben konnen als früher biejenigen zu Gunften ber Griechen; und wie fehr wir ben Polen alles Glud, Freiheit und Unabbangigfeit wunfchen burch eigne Rtaft ober burch fraftige Bermittetung ber Rachbarftaaten, fo eff boch gewiß redliche Bewahrung ber ausgesprochenen whet fich von felbft verftehenden Reutrafitat, auch burch Berhinderung thatlicher Meußerungen bes Untheils ber Einzelnen, Pfliche ber Behorben. Und was bas Fenfter: binwerfen betrifft, fo hoffen wir, daß ber Augenblick det Schwäche bet Beherben vorüber ift, ber im vorigen Sabre Pobelaufftanbe gut Lageborbnung machtes wir hoffen befonders, bag-von affen Seiten Das, mas Moth thut, geforbert werbe, ohne bie Inftiative bes Pobels abemwarten. Was aber die Seffinnung an und fur fich betrifft, als beren unerlaubte, unregelmäßige, von bem gans jen Publicum hothlich getabeite, hoffentlich von der Bes borbe bestrafte Meuberung jene Unordnungen in Pacis

erscheinen, so ift ber Enthusiasmus ber Frangolen fur bie Polen bei Weitem ehrenvoller, rechtlicher, driftlicher als bie vornehme Gleichgultigfeit, welche man bei uns affectirt. Wir wiffen wohl, daß biefe Gefinnungen nicht bie einzis gen fein tonnen, bie es in Preugen gibt; wir wiffen wohl, bas für fich nicht blot in Dreußen findet. Gie at Kiber und nicht blos in Beziehung auf bie Polen, fonbern auf die wichtigsten Ereigniffe und Fragen ber Beit fehr allgemein verbreitet und wird immer vorherrschenber. feit gurcht vor eigner Befahr, bor Storung ber eignen behaglichen Rube jede Klare historische Unficht verbrangt, Chendeshalb aber thut es Roth, Diefen Geift als vollig unbentid, unshumoil, unchefflich ju befimpfen unb an ben Pranger ju ftellen. Berberblich aber muß biefe Ges finning weeben, wenn fle von ben Regierenden ausgebt. gehegt und gepflegt wird in bem thorichten Wahn: fie fei es, burch die im Augenblick ber Noth und Gefahr bas Baterland getettet werben tonne. Doge fich biefe Geffindung noch fo icon bemanteln; moge fle auftreten in Phrasen halboffizieller Mäßigung und biplomatischer Bornebringfeit, ober in plumpem Schimpfen gegen bie Frangofen und affectireer beutscher Reblichteit, bie fich jebe Eage, jeben Unfirm, jede Berleumbung erlaubt \*), .ober enblid fich binter bem eonfequenten, pebintifthen, myftfchen Unfinnt ber Reftaueatoren ber Staatswiffenichaft in Betlin und Paris verfteden: fie entspringt überall bei bem großen Saufen (gleichviel ob vornehm ober gering) aus Schlaffheit, Egoismus, Feigheit, Dummheit; bei Einigen aber von Denen, bie ben Zon angeben, aus mohiberechtteter manvaise foi gu verberblichen Parteigmeden. Solde Gefindungen, aus folden Quellen entsprungen, haben so oft Schmach und Ungluck über ums gebracht und werben fie mahrlich wieber aber uns bringen, wenn wir und bethoren laffen, fie fur etwas Unberes zu halten als We find, fie als nothwendige Bebingungen ber Treue, des Gehorfams gegen unfere Obrigfeiten, ber finnern Bribe und Ordnung heranszuhuten. Was das Schimpfen gegen bie Frangofen betrifft, fo mag es vielleiche nothig fein, daß wir und erft burch Schimpfen Duth machen : aber nur berufe man fich babei nicht auf 1813. Dber foll von 1813 bie Rebe fein - wohlan, fo gebt uns 1813 mit all' feiner vollenhumlichen, freifinnigen, echtretis giofen Aufregung, Binen Soffnungen, feinem Bertrauen! Aber ber Nationalhaß, bas Schimpfen auf die Frangofen ohne jene eblern: Bugaben, ohne jene gerechten Urfachen ziemt nur alten Weibern beiberlei Geschlechts. 165.

Correspondenzuachrichten ans Paris.
(Beschius aus Rr. 110.)

Im Gangen finommen war bie Sensation, bie bas Chateans briend'iche Pamphlet gemacht, mehr Altraxifc als politisch. Die Dpe

<sup>\*)</sup> Wer blos die Staatsgestungen lieft und fich durch deren diplomatisch wurdevollen Ion tauschen läßt, der wied freistich benten, dieser Borwurf sei ungegründet; aber das Schimpfen wird Provinziatblättern überlassen, wie dem "Welffälischen Sprecher", der "Authner-Zeitung" u. f. w.

pofitionsbiatter haben bas Talent bes Bf. gepriefen, und bie Stellen, bie in ihren Kram paften, benutt. Das "Journal des debaff", bas minifierielle Organ, hat ganglich barüber gefcwiegen. \*) 3m "Toms", bem machtigen, fast 8 Spannen langen Journal, wahrfceinlich tem größten, welches eriftirt, bat or. De Predt ben Erpair arg mitgenommen. Es ift überhaupt fonberbar, baß Diefer Erpralat ben Erpair nie bat leiben tonnen und ftets verfolgt, ohne alle Beleibigungen von Seiten ber Leaten. Roc auffallenber ift, bag be Prabt, ber vor einigen Jahren, gu Martignac's Beiten, mit ber Binken nicht figen wollte, weil er fle nicht tubn, nicht liberal genug fand, und beshalb feine Dimiffion als Deputirter gab, gegenwartig gegen bie Linte, bie jest ungefahr fo ift, wie er fie bamale munichte, taglich gu Belbe gieht. Dan glaubt, er habe Buft, Ergbifchof von Paris gu mer-ben, broilig mare es, wenn er fein Geftute in ber Auvergne, wo man fich bet ihm Dengft ober Stute, Renner ober Bug-pferb ad libitum bestellen tann, mit Rotre : Dame ver-tauschte! bann mare fein Bunfch erfullt; bann konnte er enblich Talleprand ercommunigiren. "Rame ber Schuft nur einmal in meine Dioges, daß ich ihn in ben Kirchenbann thun konnte" rief er einft voll Ingrimm aus; fo berichtet menigftens bie Damo de qualité. Da nun einmal von frn. be Prabt bie Rebe ift, fo wollen wir hier im Borbeigeben ergablen, bas turglich ber Abbe Chatel, bas bekannte Dberhaupt ber neuen frangofis fchen Rirche, bem gewefenen Erzbifchof von Decheln feine Mufwartung gemacht, und bag ber gewefene Erzbischof ben neuen Dobenpriefter die Treppe heruntergeworfen. Bahrlich für einen Praiaten ein fehr handgreifliches, polternbes Glaubenebetennt-nif! wie boch bie Revolution vom Juli Mies hier von feiner Stelle geract und burcheinanbergeworfen! Sie bat einen glangenben, hochmuthigen pof in bie Ginfamteit ber fcottifchen Gebirge gefchleubert und Cafapette an ben bof geführt, freilich nur auf turge Beit! De Prabt, ben übertriebenften unter ben Ueberfpannten, in bie Bureaus bes "Tems" eingeschwarzt, und Dupin, ben Bertheibiger bes Marfchalls Ren, bon feiner Popularitat berabgefturgt-und ber Bangette bes "Figaro" preisgegeben und ber fatprifden Peitide Barthelemp's! "La Dupinade" ift ein Ges genftid zur "Villeliade", über bas sich bie Villelisten freudig die hande reiben mögen. Da uns der Stoff nicht so beängt wie gewöhnlich, so können wir etwas länger dabei verweilen. Borläufig mussen wir daran erinnern, das Dupin vor einiger Beit sich auf der Rednerdühne in der Deputirtenkammer gar fehr berausgeftrichen, mit feinem in ber großen Boche bewährten Muthe und ben Gefahren, bie er babei bestanben, großgethan, woranf benn bie Eleinen Blatter über ihn berfielen, ibn ben Retter bes Baterfanbes nannten und allerlet tolles Beug gegen ihn vorbrachten und besonders über bie fcweren, mit Rageln beschlagenen Schuhe wieelten, in benen er, wie er felbft erzählt hatte, die Reise nach Reuilly gemacht, um sich zum damaligen herzoge von Orleans zu begeben. Das Gedichs-be-ginnt am dritten Tage der Revolution, nämtich am 29. Juli. Der verfte Gesang ist betitelt: "Los escarpins". Der legitime Souverain, b. b. bas Bolt ift nach 40 Jahren in feinen Palaft, in bie Zullerien, gurudigetehrt; bie Freiheit ift ber Preis fores Gieges:

La liberté, vois-tu, c'est se qui nous fait vivre; C'est le pain, quand il vaut un décime la livre. Avec la liberté, plus de ce vieux fatras, De pairs salariés, de députés ultras, Tu n'iras plus payer à des commis vampires, Ni le vin que tu beis, ni l'air que tu respires, Et tu verra bientôt du budget éclairci Le chiffre interminable à la fin raccourci.

Der Dichter sieht also in der Freiheit nur das materielle Wohltfein. In der Borrede außert er, es gebe jest kein anderes Mittel, sich durchzubringen, als Minister, Deputirter oder Jourmatift zu werden. Dies scheint uns ein doppelter Misgriff. Einerseits sest er dadurch seine Partei ihren Fenden gegentider in Rachtheil, indem er gugibt, daß die Umwälzung im Intialies äußere Stud der Nation gerkört; andererseits sest er sich selbs dugendlickliche, von diesen sicher nicht verschuldere er blos das augendlickliche, von diesen sicher nicht verschuldere Stocken der Seschäfte zu ahnden scheint. Der politische Widsgriff ist dier zugleich ein akthetischer, weil er zugleich seiner Sache und dem Interesse des Gedickt schadet. Während die sehr der der der der die Redickliche Widsgriff ist dier zugleich ein akthetischer, weil er zugleich seiner Sache und dem Interesse des Gedickt schadet. Während die letzt Feste des Aprunnen von den Patrioten eingehommen wird, versammeln sich die Indas, d. h. die Doctrinnairs in den Stosenkaben von Montmartre. An ihrer Spize ist Remp, d. h. Roper-Gollard, der bekanntlich während des Consulates und des Kaiserreichs ein Agent der Bourdonen war und seine Berickte Joseph unterzeichnete. Dier sollt nun eine Reihe satrischer Portraits, die von verwundenden Perfonlichkeiten wimmeln. And die Redactoren des "Journal des übedate" werden nicht verschont. Bon Salvandy heißt est

Et le beau Salvandy qui se pare en riant Du poëtique habit qu'usa Chateaubriand.

Man hat früher schon sehr wisig von Salvandy gesagt, er sei ber Schatten Chateaubriand's im Mondscheine. Aber die 3 Dus pin, und besonders der Aeltere, sind es vorzüglich, welche die Ruthe des unerdittlichen Architochos trifft:

Soldats de cabinet, patriotes de Cave, Géryons de la chambre, Horaces de Nevers, Cerbéres de tribune, aux trois gosiers ouverte, Triangle lumineux, à la base élargie. Terne sorti de l'urne, intime trilogie Trinité des Dupins! — — — Et toi par-dessus tout, aigle législatif, Dont la griffe rapace étreint le positif, Toi qu'allècha toujours l'odeur d'un ministère, Grateur acrobate, Odry parlementaire — — Sois le héros de mes rimes épiques.

Die erfte Belbenthat bes Baterlanberetters ift fein Spapiergang nach Reuilly. Graf Semonville, ber Großreferenbar ber Paint-tammer, ericeint in ber Berfammlung ber Jubas und empfiehte ihnen im Ramen Raris X. an, fich einstweilen ber Scaetsges walt zu bemachtigen und habsch Alles bis zu seiner Ruckfunft beim Alten zu laffen. Talleprand murbe unterbeffen bie britte Rudtebr ber Bourbons in Conbon einleiten. Borlaufig muß sich aber Einer unter ihnen aufopfern und in den Escarpins Lubwigs XVIII. nach Remilly geben. Es find biefelben, in welchen ber gichtbruchtige Monarch nach Gent flüchtete. Alle erbleichen beim Anblicke biefer ungeheuern Maffen. Dupin, im Gifer ber patriotifchen Begeifterung, entfolieft fich endlid, feine guse mit diesen machtigen Leberklumpen gu belaften, und tritt die ominose Reise au. Im zweiten Gesange, "La bataille" betitelt, geht es brunter und braber. In Faubourg St. Germain, im Palais Bourbon, im Pont = conal wirb eine Schiacht getiefert. Journaliften, Deputirte, bie Rechte, bie Linte, bie Stubenten, bie Clubiften aus ber Reitfchule Pellier, bie Repus blifaner, die Royalisten, Alles ruckt zum entscheibenden Kampfe aus. La Mennais und die St. Simonisten eröffnen das Ge-fecht. Der berühmte Abbs gerath in heltigen Jorn beim Anblid ber Papftin, namlich ber Malibran. Er fturgt auf fie los. Da erfcheint der Abbe Chatel und fingt ihnen bas "Crodo" ban Salern und bas "Dies irae" von Delavigne (fiebe unfern legten Bericht), und wie Gis fallen biefe Berfe in die Bruft ber Streitenben und lofden die Rampfwuth. Inbeffen gerathen bie Doctrinnairs und bie Republitaner an einander. Dupin fidrigt fich in bie Beine und schwimmt in bie Baber Bigier. Lafapette tritt endlich vermittelnd unter bie Parteien, und Alles geht nach Daufe. Dupin fturmt hierauf in bie Deputirtentammer und ruft von der Rednerbubne berab: "J'ai sauvé la patrie!" Gs muß hier bemertt werben, bag man ihn allgemein befchulbigt, fich mabrend ber gefahrvollften Stunde ber Revolution ins Bab gestedt gu haben. Der britte Gefang beift "Don Quichotte" und befingt ben Rampf zwifden bem Detben und bem Marguls

<sup>\*)</sup> Bir tommen auf bie Chateautrianb'fche Chrift noch jurid.

de Chabannes. Es ift biefer Marquis ein narrifcher Raug, eine Art Monoman, beffen Berftanb ein Opfer ber Journali wuth geworben ift. Schon vor einigen Jahren wollte er eine Beitfdrift grunben, unter bem Titel: "Le regeneratour", fand aber teine Abonnenten. Stets im Streite mit ber Polizei uns ter ber vorigen Regierung, bat er auch bereits unter ber jegir gen manchertei Rectereien erbulben muffen. Man hat ihn fogar aus feiner Bube in ber Salerie b'Drieans vertreiben mols len; allein, er ift fiegreich aus biefem neuen Rampfe getreten und beflebt nun nach wie vor bie genfter feiner Boutique mit ben tollften Gebichten und Infdriften, welche ben gangen Sag binburch von einer Menge Babaubs angegafft werben. Diefen Sacus greift nun Dupin in feiner Soble an und fchleppt ihn halb tobt bis an ben Laben bes Buchhanblers Dentu. Rach biefer Belbenthat febrt er in bie Deputirtentammer gurud unb erklart abermals, er habe bas Baterland gerettet und bie Dy-bra ber Revolution erftickt. Un Confequenz und scharfe Motis virung ift in dem ganzen Gedichte nicht zu benten. Es ist ber sonders dadurch anziehend, daß es ein hochst erzöhliches Bild der allerweuesten Gegenwart gibt. Die Personlichkeiten übersichen zuweilen alle Schranken; in einer Rote sagt Barthes Temp fogar: "M. Dupin a porté un habit noir pendant trente ans; il n'a pas dit si c'était le même. Les poches auraient du être remises plus d'une fois à neuf". Barthélemp hat vor einigen Sagen ein Journal in Berfen angefundigt, unter bem Litel: "Nemesis". Der Profpectus, gleichfalls in gebuns bener Rebe, ift erichienen. +)

Ueber ben neueften Roman B. Sugo'se "Notre Dame de Paris", behalten wir une vor, umftanblicher gu berichten. Der Belb bes Stomans ift eigentlich die Kathebrale von Paris, an welche die Phantafie des Dichters eine schauberhafte Geschichte geknüpft, die im Jahre 1462 mit bem beil. Dreitonigs und Rarrenfefte beginnt. Die Dauptfiguren, bie er auftreten last, find Quafimodo, ber Rufter von Rotre : Dame, eine fcredliche, obgleich origineffe Schopfung, Esmeraiba, ein Bigeunermabden, eine gute Copie von Mignon, und ber Archibiatonus Glaube Crollo, eine Rachbilbung bes Gothe'ichen Bauft. Rachftens ericheinen hifterifde Schriften von Chateaubrianb. \*\*)

### Rotizen.

Die Shidfale ber Staliener feit 1801.

Das ber Sitel: "Fasti e vicende dei popoli italiani, da 1801 al 1806" (Floreng, 1830), eigentlich nichts Unberes vers birgt als die Memoiren eines italienischen Offigiers über bie triegerifchen Greigniffe jener Beit, fofern er felbft ober anbere Italiener an benfelben Theil genommen haben, tann uns in unferer Achtung vor Erfdeinungen biefer Art nicht irremachen. Der literarifche Berth ift an benfelben ber geringfte; benn mas liegt uns am Ende baran, gu wiffen, ob es ein piemontefifches ober ein toscamifches Bataillon ber frangofifchen Armee gewefen fei, bas fich bei biefer ober jener Gelegenheit ausgezeichnet babe. Aber in noch boberm Grabe, als vor ber Revolution bas ungliedliche Polen, ift Italien auf ben Ruhm feiner Ber-gangenheit befdrantt; und wenn man biefen burch Beispiele italienifder Zapferteit aus ber neueften Beit fo nabe als moglich an unfere Tage knupfen will, fo ift bies ein Beweis bes erwachenden Rationalgefühls, welches und um fo erfreulicher aberrafcht, je mehr wir gewohnt finb,

bas fcone Canb,

Beldes bas Breet umgibt, bie Atpe fchiemt, als für immer verloren, in ftarren Tobesfchlaf verfunten, gu betrachten. Die greinge Achtung, in welcher ber Italiener als Krieger fiebe, ift gewiß unverbient; felbst ber Reapolitaner, fobalb er weiß, was es gitt, unb fobalb er bie geringfte hoff-

e) Wir tommen barauf noch zurück. -) Bir theilen baraus balb ein Brudftid mit. D. Reb. D. Reb. umg auf Erfolg hat, welf zu tampfen. Aber freitich für eine frembe Sache, ober auch wol fur bie eigne, wenn er Giner gegen Bebn fteht, fich folachten gu laffen, ift er an tlua.

Die Strafen von Baris.

Die Strafen von Paris find befanntlich in einem großen und gerabe in bem belebteften Theile ber Stadt außerorbentlich eng und frummwintlicht. Die ftabtifche Berwaltung verwenbet jahrlich eine nicht geringere Summe als 1,200,000 Francs auf ben Anfauf und bie Entfernung von Gebauden, um allmätig jenem Uebelstande abzuhelsen. Aber da bas gange Terrain, weides auf biefe Beife gewonnen werben muste, ebe bie Strafen bie von bem Plane verlangte Breite erfobert, eine Rlace von 159,814 Toifen einnimmt, und ba ber mittlere Preis einer Toife Lanbes in biefen Stabttheilen 2300 Fr. beträgt, fo wäre ber Sefammtpreis bes aufzukaufenden Gebietes 367 Millionen Krancs, und es werben, nach bem bieberigen Berfahren, noch 300 Jahre vergeben, ebe man gum Biele tommt. Bie wichtig abrigens eine Befchleunigung, nicht blos in Bezug auf bie dus Bere Schonheit, fonbern auch auf bie Gefundheit ber Stabt. mare, tann man aus ber Thatfache fchließen, baf in ben mitte lern Quartieren, welche am meiften einer Erweiterung ber Strafen beburfen, bie Sterblichkeit ber Kinder in dem erften Jahre 9-10 trifft, und bas in bem Alter von 20 Jahren immer nur Giner von Dreien gum Militairbienft tauglich ift.

Briefe eines Spaniers über bie Erziehung. Mit ben spanischen Patrioten, welche ber Sturg ber Cor-

tes vertrieb, Scheint auch bie spanische Literatur ausgewanbert gu fein. Erhebliches in spanischer Sprache wird beinahe nur noch in Bondon ober Paris gebruckt: ein überzeugender Beweis für bie Freunde bes Ruckwärtsschreitens, das an allen Uebeln unserer Beit bie Literatur Schulb ift. Denn so lange in Mabrib, Cabir und Barcelona noch geschrieben und gelesen wurde, wollte es auf ber pyrendischen Salbinfel nicht ruhig werben; jest find bie Denter und die geiftreichen Kopfe nach allen Belt-gegenden ausgetrieben, und Riemand fallt es ein, ben Pater Eprillo ober Dermoso in seinem Mittagsschlafe gu ftoren. Das Buch, welches uns auf biefe Gebanten bringt, ift ein auserft unverbachtiges; nur por einer fpanifden ober romifden Genfur burften bie "Cartas filosoficas sobre la educacion, por D. Francisco Dujay" (Paris, 1880) feine Gnabe finben. Der Berf., ehemaliger fpanischer Offizier, jest Gremit zu Mareuilles Meaux, schreibt in einem Aone, wie er feiner wahren ober vorgeblichen Buruckgezogenheit von ber Welt und ihren Taus foungen geziemt; und wenn feine Unfichten fur une wenig Reues enthalten, fo tonnen wir ihnen um fo meniger bas Ber bienft ber Gefundheit und lobenswerther Dagigung abfprechen. Die mit vielem Gefchict burchgeführte form ift bie bes Remans. Marfilio, ein Opfer ber Berleumbung und ber Intris que, wirb als Gefangener nach ben canarifchen Infeln gefchickt. Im Bertrauen auf feine Unschulb, ergibt er fich ohne Wurren in fein Geschic und findet in bemfelben Geelenruhe genug, um feinem geliebten Beibe in einer Reihe von Briefen ben Plan ber phyfifchen und morafifchen Erziehung fur ben Cobn, weis chen fie ihm balb nach ihrer Arennung foentt, vorzugeichnen. Endlich wird die Unfould Marfilio's erkannt und er kehrt in fein Baterland gurud. Gein Gohn Alexander, ber ingwischen bas Inglingsalter erreicht hat, tritt in bie fpanifchen Garben ; es eroffnet fich nun eine neue Correspondeng awischen bem Bater und bem Sohne, in welcher ber Erstere bie Pflichten eines Offiziers gegen feine Golbaten und feine Borgefesten, bie Art, wie er fich in ber Gesellschaft zu benehmen bat u. f. w., auseinandersest. Es gelingt bem Bater, seinen Alexander von ben Berirrungen, benen er, wie wol jeber junge Mann in bie fem Alter, unterlegen ift, auf ben Pfab bes Rechts und ber Augend gurudguführen; er vereinigt ihn mit einem liebenember bigen Beibe und ftirbt, wie er gelebt bat, mit ber Rube und gaffung eines Beifen.

# literarische Unterhaltung.

Freitag,

Mr. 112.

22, April 1831.

Spiftolarifcher Protest eines Mitgrbeibers an ben Rebargeur biefer Blatter, in Betreff bes Reuesten aus ber ichonen beutiden Literatur.

Gie haben, febr geehrter herr und Freund, mir vor einigen Monden ein gewichtiges Padet heutscher Dichtungen aus neuefter Beit mit bem Auftrage gugefanbt, ben Lefern b. BL. meine Anfichten über bie Sachen Lurg mitgutheilen, was fruher-Hin fcon einige Dale gefcheben; aber gfirhen Sie mir nicht, pen icon einige wege gelciegen; aver garben Sie mir nicht, wenn ich biefes Mal Ihrem Bunfche gar nicht ober nur theils weise entsprechen kann und Ihnen die Bücher bierbet ohne Kelken kation wieder gukommen lasse. Dier meine Gründe. Die Psade, die den Wald heutiger beutscher Dichtkunst burchkreuzen, haben so Wenig des Anmuthigen und Belohnenden, daß der mineralos afficende und botantsirende Wandersmann auf des Weges hälfte genrenve und vorangirende Wandersmann auf des Weges Hilfte gern wieder in die mit reichen Aehrenfeldern prangende Stene der Wissenschaft zurücklehet. Die köflichdalsamische Frische, die uns sont schon dem Eintritt in jenen Wald anhaucht, hat mich nicht erquickt; das magische Helbunkel, das an des Phythiers alte mystische Paine mahnt und die Imagination bestür gelt, ift wegen ber vielen vertrodneten Giden, bie thre fcmargen, blatterlofen Baden traurig zu ben Bollen emporftreden, faft ganglich verichwunden; ber Banberer bort felten bas Geswitfcher ber im Baube fpielenben Bogel, felten bas fanfte Gefumme ber in fommerlichen Gluten einfammeinben Bienen, bas Raufchen eines Balbbachs ober Bafferfalls, und bab Geflapper einer romantischgelegenen Thalmuble; noch feltener gewahrt er einen Betfen, ber mit imponirenber Rraft bie nachten Spigen gum Aether hebt, mahrend hirt und herrbe an feinem guß lagern; felten fteigt ber Balfambauch wilber Balbbeeren und Blumen in feine Rafe; so wird ihm tein Ginn gelabt und erquiet, fein Bergflimmen verfüßt, teine Banbermube belohnt; konnen Sie es ihm verargen, wenn er auf bes Weges Dalfte guradfoleicht? Doch ohne Metapher. Ich burchzog spahenb und erwartungevoll ben Balb unferer neuesten beutschen poetie fon Literatur und fand nichts bie Sinne Labendes, nichts. Pitantes far Obr, Auge und Berg. "Aber man muß boch gu trgend einer Anficht bei foldem Durchflug tommen!" bor ich Sie fprechen. Run ja, ju folder tam ich auch. Die Schrif-Sie sprechen. Kun ja, zu solger tam ich auch. Die Schristen, die Sie mir sanbten, gehören, mit Ausnahme weniger, weine Kategorie. Bei dem Standpunkt intellectueller Cultur, auf welchem heutiges Tages das Bolf deutscher Junge steht, staden sich in allen Sauen Seister und Semüther, die fähig find, Keftertön und Sehühl durch das Nedium des Kumerus und Rhythmus zusammenzussehrer, die führe werden von Areunden gelode; der Bildner wied aufgesodert, die telchten, ortigen Sachen durch die Presse zu vervielfältigen, und ein Bandon Gebichte ift sertig. Die meisten treten mit den apostogetischen Redensarten auf: "Freunde wünschen den Druck biefer Aleinigteiten"; — "fie machen teinen Aufpruch auf Se-biegenheit"; — "nehmt factieb, tiebe Lefer u. f. w." Andete glanden ein genügenbes, fichgenbes Boumers gegen bie Kata-

pulten und Burffpiese ber Kritit errichtet ju haben, wenn fie in ben Borworten bie Offenfive gegen Recenfenten gebrauchen und biefe mit brauenben Worten ober wisigen Phrasen angreie und diese mit brauenden Worten ober wisigen Phrasen ungressen. Run ware es in der That ungerecht, wenn man behaupe ten wollte, diese Sedichte seien schlecht; das Unglud ift nur; das sie nicht ausgezeichnet sind. Sie dewogen sich zum Abeil leicht und zierlich, aber im Altagsrocke beutscher Sesammtruktur; sie schildern Semuth und Menschelden, aber in langk bekunnten Formen; sie maten Wälber, Wiesem und Strome, aber man hat das Alles schon ost gesehen; ihre Zahl ist reich, aber sie sind Fabrikate einer großen Manusactur, in eine Form gegossen. In diesen Worten sind sie fast sämmtlich charakterissitt. Ich ergelst zuerk: "Reuere lyrische Gedichte von hohle selbt" (Oresben, Arnold, 1830, gr. 8., 1 Ahr. 8 Cr.). Pier ist des Oogmatischen zu viel und des Gesübls zu wenig, hausg auch zu viel Wortprunk und zu wenig Kraft; und doch sind glückliche Rachbildungen darin, wie zu We des Lied von Spios and zu viel Wortprunt und zu wenig Kraft; und doch sind glückliche Rachbildungen barin, wie z. B. das Lied von Chiabrera, und hin und wieder spricht die sententidse Diction den Stift an. — Die "Lyrischen Sedickte von F. J. Micus" (Lengo, Meyer, 1830, 8., 1 Ahr.), sprechen des Dichters Individualität klar aus, sind also wirklich strische Sedickter. — "Der fromme Sänger, zweite Herausgabe, von Georg Dorner" (Baircuth, 1829, 8., 18 Gr.), offenbart eine in sich selbst die zum Sterben verliedte Seschwäßigkeit. — In "Wiege und Sarg, von I. Camerer" (Rothenburg, 1830, 8., 9 Gr.) waßetet eine ansprechende, sinnige Sentimentalität, und dennoch gehört das Philein in die oben bezeichnete Kategorie, sowie mit noch gehört mut und Recht die "Dichterischen Bersuche von Euderus Toel" (Emden, Kortmann, 1830, 8., 1 Ahr. 16 Gr.). — In Ernst Krichters, "Verbichten, nehft einem prosaischen Auhang" (Wiesbaden, Ritter, 1830, 8., 1 Ahr. 12 Gr.), machen wir die Bekanntschaft eines Katurmalers, dem 12 Gr.), machen wir bie Befanntichaft eines Raturmalers, bem bie Camone ben Pinfel Claube Gelee's in bie Biege gelegt bie Cambne ben Pinsel Claube Gelee's in die Wiege gelegt hat, und doch — hr. Eduard Stralau ("Gedichte", hamburg, Schuberth und Reimeyer, 1830, gr. 12., 1 Ahr.) gefällt sich in plassischen Schüberungen aus tem wirklichen Leben. — "Gedichte eines Zweidräders, nehft Anhang, die metrische Uedersehung ausgewählter Stücke aus. Doid's Artstien ehthaltend, herausgegeben von I. D. Arieger" (Ineelbucken, Mitter, 1829, gr. 8., 16 Gr.) sind sämmtlich Gelegenheitsgewählter, und Rass erscheidt darin in einem knappanliegenden beutschen Rock. — "Ränge durch die Racht, Poesien des erschiehen Kock. — "Ränge durch die Racht, Poesien des erschlinderen Iohann Ariedrich Richard" (Leipzig, Rauck, 1830, 8., 1 Ahlr.). Diese Lieber sind nicht blos anziehend das Mitteld, welches sie dem Erser mit dem erdlindeten Dichter einstoben, sondern auch durch Wohlflang und classischen Sprache, die nur von einer gallsächtigen Kritik angetastet werd Sprache, bie nur von einer gallfüchtigen Rritit angetaftet wer ben tann. — "Rorbifche Immortellen, in Profa und Poefie am Meeresftranbe gesammelt von Fr. Siemerling" (Stralfund, Liffter, 1830, gr. 8., 1 Thir. 8 Gr.). Eine mit Geschmad und Umsicht veranstaltete Anthologie und nichts Eignes. — Die "Lieber für die Jugend, von h. T. von Lamp" (Cffen, Ba-

decker, 1830, gr. 12., 10 Gr.), werben fic bendere bestwegen. empfehlen, weil fie fur bas jugenbliche Alter flar und fahlich und boch nicht platt sind. Der wackere Berf. tauert fich, wie viele pabagogische Stribler, nicht zu den Kindlein hinab, son. bern giebt biefe gu fich in rubiger Baltung empor. - Dagegen vern ziehr viele zu jich in runiger Paltung empor. — Dagligen fieht es mit ben "Blütenkranzen in Prosa und Poesse aus dem Bedan des beutschen Tampsvisators (welcher prächte Rayse!)". Phoby in gen" (Nagdoburg, auf Kosta des Seffs., 1829, ct. 8, 1 Thick & Gr.), sehr schicht aus. Sie schsen sich raum an das Mittelgut auschweißen. Traurig, und abermal traurig, wenn der Oichter, der mit des Olympus Göttern zu Tich siegen foll, gleich ber bungrlags Raupe, an Einem Blatte gehren, b. b., wenn ber Dichter ums liebe Brot fchreiben mußl — "Erheb. h., wenn ber Dichter ums liebe Brot schreiben muß! — "Erbebungen bes berzens auf dem Wege zur heimath mit Gott" (Sulzbach, Seibel, 1830, 8., 16 Gr.) sind kurze, zum Afeil emakhliche Betrachtungen aus dem Gehiete der Asertik, von benen vor das Karum eines theologischen Mecensenten. — "Ger hichte von Allwin von Sandta" (Dresden, Waltber, 1829, ar. 12., 20 Gr.), alltäglich. — "Sedichte von Chr. Scharp st" (Iwin keiner, 1829, 8., 8 Gr.), Bagatellen. — "Der Erdball im Rether, ein tyrisches Fragment, nehft einigen ans dern Geblichten, herqusgegeben von Moris von Schoeler" (Berlin, Dümmler, 1829, 1 Ahle.). Or. v. Schoeler besing in wohlklingenden Stanzen die Sterpenwett, und der Ertragift für Kinder bestimmt, deren Telleen in den vorjährigen übe fft fur Kinber bestimmt, beren Telleen in ben vorjahrigen He-berfchwemmungen in Preugen und Schlesten verunglacten, ein berschwemmungen in Preußen und Schlesten verunglücken, ein 3med, ber, bem reichen Subscribentenverzeichnis zusolze, wollereicht worden sein mag. Anziehend ist die angehängte Ueberr seing zweier Gedichte des hollandichen Dichters Tollens, die eine höchstvortheilhafte Meinung sur diesen Sänger weckt, der ein Lieding seiner Nation ist. Das erfte dieser Sedichte ift sberschrieben: "Der Gedanke", und das zweite, noch varzüglichere: "Die Dichtkunft". Die Roten zum Tert der Sammelung sind kurz und verweisen auf das "Conversationsterriton".

"Schreckensbilder und rührende Gemälde, von einem alten Bekannten" (3erbst, Rummer, 1889, 8, 9 Gr.), hier gibts Käuberscrenen, verssischten Enekoten und Mord und Todtschlag genua, doch nichts Rührendes. — "Die Aahreszeiten, desungen Mauberscenen, versissierte Anetooten und Mord und Aodischlag genug, boch nichts Rührendes. — "Die Jahreszeiten, besungen von Wilhelm Schwarz" (Manheim, Löffler, 1830, 8., 12 Gr.), sollen zarte Semüthlichkeit athmen, und wir wünschen herslich, das wan biese in ihnen sinde. — "Weiblichkeit, von Julius Kranz Schneller" (Freiburg, herber, 1830, 12., 8 Gr.), enthält einen Sonettenkranz, und ist ein in jeder Hinflich dinnes Büchlein. — "Cammung von Sedichten, Reimsprüchen u. s. w., berausgegeben von Julius Mansfeld" (Berlin, Krause, 1830, 8., 1 Ahr. 16 Gr.), ist eine zu wohlthätigen Zwecken, zum Theil mit seltsamem Seschward veranstaltete Anthologie, welche vornehme Substribenten zählt. — In den, Gebichten von Kw. Rogge" (Söttingen, auf Kosten des Verse, 1850, 16., 8 Gr.), weht ein reiner, reicher Seist, und ihr Klang dringt in das Semuth. — Bei der Lecture: "Etwas zum Laden, von Kriedrich Lennig" ner, reicher Geift, und ihr Klang beingt in das Gemuth. — Bei ber Lecture: "Etwas zum Lachen, von Friedrich Lennig" (Mainz, Millier, 1830, 3. Lfr., 12., 8 Gr.), sind wir ganz ernsthäft geblieben. Obwol die "Lyrischen Gedichte von Karl Wilhelm Kirsch" (Heibelberg, Reichard, 1829), Gefühl und Phantasie bekunden, schwimmen sie dennoch auf dem dreiten Strome der Alltäglichkeit. — "Originalgedichte zur Beförderung geselliger Unterhaltung" (Emben, 1830) sind auf häbliches Papier gedrucke Reimetresen, die kaum in diese Katezgorie gehören: — Viel bester sind die haar Bogen: "Darse und Kreitz, eine Sammlung tyrischer Blätter, von Morig. Eckart" (Nothenburg a. d. Aander, 1829), und was die "Iwanzig Parobien bekamiter Gedichte, von Egiphard. (Luedlindurg, Basse, 1830, 16., 8 Gr.), andetrist, hotenet, man is dergleichen Waare schon längst und spricht läckelnd: man ja bergleichen Baare fcon langft und fpricht ladelnb: Transeant cum caeteris erroribus!

Indem ich Ihnen nun diese telchte, gum Theil verdorbene Baare burch bie Fahrpoft guruckgeben laffe, bemerke ich nur,

bas. biese frekich sehr worttarzen Andentungen vielleicht einem andern Referenten einen Fingerzeig zu einer umfassedern Beurtheilung geben tonnten, wenn Sie ihm meinen Protest zusomsmen liesen; ich zweisle jedoch, daß sich Solcher unter den Mitarbeitern an d. Bl. sinden werde, well nicht Isder geneigt ist, die rasenlosen Steppen heutiger deutscher Dichtung im heißen fliegenden Canbe; zu durchwandernz- mögen Sie-also auch diesen Brief zu solchen von Ihren Bapkeren legen, welche den der Franzosku Papekasse genannt werden, und an benen der Redacteur eines weitgelesenn Blattes doch gewiß reich genung ist!? Senden Sie mir aber dab etwas Erquicklicheres aus beutschem Grund und Baden und leben Sie wohl!

P. S. Collten fich die hier mitgetheilten rhapsobischen Bemerkungen bennach etwa jum Abdruck in Ihren Blattern eignen, so mogen Sie dieselben immerhin in die Officin senden.

Aurzeb Beritht über die Rirchenzeitungeliteratur fin Deutschland.

So groß auch bereits seit Menschenaltern die Zahl der in Deutschland erschienenen Zeitungen aller Ket gewesen, so war es doch unserm Zeitalter vordehalten, die Literatur mit einer ganz neuen Sattung derfelben zu bereichern; wie meinen die in Zeitungksorm erscheinenden, ausschlätzlich den Angelegenheiten der Archie gewidmeten Tageblätzer. Nachdem die Kriche den drößten Theil des 18. Zahrhunderts hindurch im Leden der Archie gestidmeten eine sehr untergeordnete Rasse gespielt und im Ansange des gegenwärtigen saft alle Gestung verleren hatte, trat mit der großen politischen Umgestaltung Europas im Jahre 1814 ein neuer Kendepunkt ein. Die Kirche begann wieder einen wesentlichen Bestandtheil der Staaten zu diedenz die herfellung der Eurie, die Auserweckung des schlummernden Jesuitenordens, die eingeleiteten Concordate mit Rom, die Berssuch, die großertige Abätigkeit für die Biebel- und Misstanskrüsgen, die großertige Abätigkeit für die Widel und Misstanskrüsgen, die großertige Abätigkeit für die Widel und Wisstanskrüsche die Vereifferte Säcuschriese der Archorn anse diese und weber Womente gaben der Kirche und ihren Angelegenheiten eine Wedenung, welche sie kaum in irgend einer seinen Gebeutung, welche sie kaum in irgend einer seinen Geschlichen Standes heraus unter das Boll selbst, wenigesten der de gehalbst datten, und das Interesse abs Boll selbst, wenigesten der

stens wier die gebitbeten Classen besteben gedrungen.
Da war es zuerst Perr Hosprediger Dr. Enst Zimmermann in Darmstadt, welcher das Bedursnis der Zeit erkannte und in seiner "Allgemeinen Kirchenzeitung" nicht blos ein Arschiv der ihre "Allgemeinen Kirchenzeitung" nicht blos ein Arschiv der Feldt sich ausbrückte, einen Sprechsal für gan, oder, wie er selbst sich ausbrückte, einen Sprechsal für die verschiebenartigsten Verhandlungen in Sachen der Religiom und der Kirche erdissete. Der allgemeine und laute Beisall, mit welchem das Ansangs keine, später zeits und zweckgmäßerweiterte Unternehmen ausgenommen wurde, lieserte den Beweiß, daß damit wirklich ein, wenn auch die despriedigt wurde. Seit nunmehr I Aahren gesübltes Bedürsniß bestriedigt wurde. Seit nunmehr I Aahren gesübltes Bedürsniß bespiedigt wurde. Seit nunmehr I Aahren gesammelt, dessen Werth ers die Esschichtschisterischer Materialien gesammelt, dessen Werth ers die Esschichtschisterischer Vallkändig erkennen werden; anser manchem Underenben (woran es in einem Blatte dieser Art nia sehlen kannlungen viele der wichtigsten Zeitmeteren dieserungen des Kenge höchst schandlungen viele der wichtigsten Zeitmetren des verdienstwollt herausgeber, welcher dunch seine rastlese Abdigsteit in Körderung alles Guten nicht nur den edelsten Sinn und das fühmlichte Etreben deurfundet, sondern auch durch seine sieten Auchtigkeit und Kladrychit den richtigken Takt und eine seltene Auchtigkeit und Kladrychit den eine kelten Auchtigkeit und Kladrychit den richtigken Takt und eine seltene Auchtigkeit zur Redartion eines so weit verdreiteten Wlattes bewährt, hat hurch viele von ihm selbst in muskerhaftet Diction geschriebene vortresstieben eines son ihm selbst in muskerhaftet Diction geschriebene vortresstieben den eines bestehen den

s abgehenden richtigen pratitifien Wild bewiefen, ber es m möglich machte, bas wohtverstandene höhere Interesse ber Ainge und des geiftlichen Standes mit der ihm eignen Um-ficht und Freimuthigkeit vielfach jur Sprache zu bringen und daburch nach vielen Geiten bin fegenvoll zu wirken. Indbefanbere verbient, es Brachtung, wie ber wurdige Gerausgeber auch barin bie Beit begriffen, bas er feinem Blatte eine über allen Parteitampf erhabene, univerfelle Richtung gegeben, und wir rechnen es ihm jum befondern Berbienfte an, bag er bet allen birdlichen Bermarfniffen eine weise Witte gehalten und fich burch die mannichfachsten und gehäftigsten Angriffe nicht hat verlocken laffen, ebenfalls einer einseitigen Beitrichtung gu hulbigen. Und fo wird es ber Unbefangene bentoar ertennen, bas biefe Beitschrift Bieles angeregt, gur Berfihnung ftreitenber Parteien gewirft , hauptfachlich gur zeitgemaßen Beredlung bes geiflichen Standes beigetragen, ja fogar tief in die Beit felbft

eingegriffen hat.

Inbeffen waren bie Portelen nun einmal factifch in ber deriftlichen Dirde Deutschlands vorhanden, und es ift leicht begreiflich, bas, als einmal ber Ion angegeben war, Diejenigen, melden es mehr um Bebauptung ihrer ertremen Stellung, als um Gewinnung einer verfbbnenben Mitte galt, für ihre Unfich: ten und Intereffen auch ihre befondere Organe ju haben manfchten. Zwerft trat bamit bie fatholifche Rirche hervor, wels de überhaupt bem orn. Dr. Bimmermann von Anfang an fein großes Bertrauen gefchentt ju haben fcheint. Ungefahr gleich; zeitig mit ber "Allgemeinen Rirchenzeitung" begann in Warzburg ber "Beligionefreund fur Ratheliten", ber fich fpater eine Bett lang, eben nicht febr religionefreundlich, in 2 Inftitute gefchies ben hatte, und jest als "Allgemeiner Religions und Rirchens freund und Rirchencorrespondent", unter Leitung bes frn. Dr. Bentert, für die Stabiluat ber romischen Curie ziemlich matt wentert, für die Stabilität der romigen Gutte gemich mate und geiftlos tampft. Ungefähr in gleichem Geifte, anderer nur exhemeren Erscheinungen nicht zu gedenten, wirft die "Katho-lische Kirchenzeitunge", welche unter wechselnder Redaction in Thaffenburg erscheint. Dagegen haben seit bem verstoffenen Jahre 2 andere katholische Beitschriften ungleich freier sich zu bewegen angefangen. Die "Rirchenzeitung für bas tatbolifche Demtichland" entwickelt auf erfreuliche Art einen jugenblich frisien, nur fich felbit noch nicht gang flar geworbenen Geift, und ungrachtet ber Derausgeber an ben Sagungen feiner Rirche feftzuhalten scheint, fo burfte boch feine Biffenschaftlichkeit bem benifchen Rirchenthume wicht ungleich empfindlichere Stofe beis bringen, als bie entfchiebenften proteftantifchen Ultrabiatter es vermigen. Die "Conftitutionnelle Rirchenzeitung" aus Baiern, vom Deren Pfarrer Berchenmuller, hat zwar befchranktern Ums

fang, gibt aber ebenfalls von erfreutlicen Bestrebungen Bengnis. Aber auch in ber protestantischen Kirche gibt es eine Partei, welche mit Rom bas Princip ber Ausschlichlichteit, ber Alleinrechthaberei und Alleinsetigmacherei gemein hat: jene ule traorthoboren Buchftabler, welche bem herrlichen Ramen ber Grangelifchen neuerbings einen fchmachvollen Redenbegriff ans gehangt haben. 216 Bortfabrer biefer Partei trat Derr Dr. hengstenberg mit feiner "Evangelischen Kirchenzeitung" hervor. Proppermerg mit jener "Svangenigen Reichegettung" verdor. Inch sie hat ihr Publicum gesunden und wied es haben, so lange es Menschen gibt, welche die Frückte eines 800jährigen Kortschreitens mit Feberstrichen austilgen zu können meinen. Sie hat dis jest viele der geachtessten und ehrwürdigsten Man-ner mit Koth beworfen, und herr Dr. hengkenberg (ber am hen. Pharrer Begubt in bessen "Homiletsschläusglögen Corre-tendenbeltetel einen immer ihnettelligen Geberden. pandengblatte" einen immer ftrettluftigen Schlöfinppen befiet) bat, wie mir boren, ben gegemodrtigen Jahregang mit bem ,sebangelischen" Entschlusse eröffnet, auch in biefem Jahre zu richten, zu verbammen umd zu verletern.

Einger ließ es bagegen bie ultrarationatfifiche Partei ans Beben, auch für fic einen literarifchen Bereinigungspuntt in ber jest fo beliebten Bettungsform gu bilben. Als aber bie jungs ften politifden Ereigniffe allem Mitramefen neme Rahrung gas ben, wurde auch hierfur geforgt; und fo find benn mit Anfang

biefes Jahres 2 neue Beitfchriften biefer Met int Leben getreten, beren Eriftens freilich noch ju turg ift, um ihren Geift ers schöpfenb zu bezeichnen. Die "Reue allgemeine Rirchenzeitung" bes ben. Kirchenrath Stephant hulbigt allerdings einem freien Geifte; jeboch bewegen fich bie uns bis jest gu Geficht gelommenen Rummern in einem engen Kreise weniger, immer wie berkehrender, fast möchte man sagen, siren Been. In ber "Freien Kirche" bes hrn. M. Richter in Zwickau scheint sich ber revolutionnaire Schwindelgeist der Zeit auf den Kopf stellen gu wollen. Der vom orn. Amteprebiger Bohner in Freibers beabfichtigte "Lichtfreund" ift une bie jest nur que ber Antunbigung befannt. Bir tonnen alfo noch nicht wiffen, in welche Rategorie er gehören wirb.

Erfreulich in hohem Grabe ift bie in allen biefen Erfcheis nungen fich beurtunbende Rubrigteit, und bas offenbar bochgefteigerte Intereffe ber Beit an ben Angelegenheiten ber Rirde; und bag biefes Intereffe nicht etwa bies auf ben geiftlichen Stanb fich befchrantt, fonbern ben Gebilbeten aller Glaffen fic mitgetheilt hat, erhellt baraus, baf es taum mehr ein ber Polis mitgetheilt hat, erhellt daraus, das es raum mepr ein der Poustik, der Unterhaltung ze. gewidmetes Zeitblatt gibt, in welchem nicht von Zeit zu Zeit Gegenstände diefer Art verhandelt und oft recht gründlich besprochen, oder kiechenhistorische Rachrichten mitgetheilt werden. Der Reichthum der hierher gehörigen Eisteratur hat nur die eine Unbequemlichkeit, das es nun kaum mehr möglich wird, eine vollftändige leberssche der das Alles zu gewinnen, was besonders der mit Amtsgeschäften überhäuste, zu gewinnen wie dereichen Semmelustkan anternet mohnende Meiskober von literarifchen Sammelplagen entfernt wohnenbe Seiftliche gu bettagen Urfache bat. Es bat baber Br. Dr. Bimmermann, um auf benfelben noch einmal zurückzesommen, ein neues Berbienst sich zu erwerben angesangen, daß er seit dem Anfange dieses Jahres in seine "Allgemeine Kirchenzeitung" Be-richte und Auszüge aus saft allen theologischen und nichtbeologifchen Beitfchriften, oftere mit eignen fcagbaren Bemertungen liefert. Dierdurch erhalt ber Lefer bie Quinteffenz alles Beffen, was ihn auf biefem Gebiete interessiren tann, und wer fic mit Ercerpten nicht begnugen mag, bat nun wenigstens Rachweis fung, wo er bas ihm besonders Bichtige zu suchen hat. Möchte ber madere Berausgeber mit biefer neuen Ginrichtung, bie wie für eine wahre Berbesterung seiner nun erft vollständig und recht universeil werbenden Allgemeinen Rirchenzeitung halten, ununterbrochen fortsabren! Er tann auf den Dank vieler Aau-fend Leser rechnen, ja seibst die Derausgeber der von ihm ercerpirten Beitfchriften find ibm Dant foulbig, bas er auf ben Inhalt berfelben in Lefetreifen aufmertfam macht, in welchen man fonft taum ihre Grifteng tennen wurde,

Mochten aber alle von uns turz charafferisirte Organe bes Archlichen Lebens, jebes in feiner Beife und in feinem Kreife, murbig und fegenvoll fortwirten, bamit aus ben Sturmen ber Beit auch die Rirche in verjungter Glorie gum Deil ber Boller und ber Staaten bervorgebe!

## Napoleon auf ber Buhne.

Ein Fifcher, ber am 26. Juli b. v. 3. von ber frangbfifchen Rorbfeetufte in See gegangen war, fah bei ber Rudtehr zu feinem Erstaumen auf allen Schiffen bie breifarbige Flagge weben. "habe ich es nicht immer gefagt", wandte er sich ju einem Kameraben, daß Er noch lebt? daß Er noch einmal wies berkommt?" Lui war unter ben Bourbonen, die freitich eine Bergleichung mit bem großen Ufurpator nicht wunfchen tounten und baber Alles aufboten, fein Gebachtnis gu vertigen, im Munbe bes Bolfes immer Rapoleon. Det gemeine Dann wollte feinen Sob nicht glauben, und ber Ruf: Vivo l'empereur! ber noch tury vor ben Julitagen zuweilen por bie police correctionnelle führte, war keineswegs fo bebeutungelos, als bie libera-len Blatter ibn barftellten. Wer in foichem Grabe, bis aber bas Grab hinaus, die Liebe bes armen, weber burch Ehrenftellen noch politische Systeme bestochenen Bottes besigt, war wahrtich tein Tyrann. Charakteristisch für die Stimmung, We in gang Frankreich, in Bezug auf Rapoleon, herricht, finb auch bie Dramen, bie in ben erften Monaten nach ber großen Woche beinabe alle Theater Frankreichs einnahmen. Der erfte Ge-brauch, ben bie entfeffelte Poeffe von ihrer Freihelt machte, war die Tobtenfeier bes helben, ber mit mehr Recht als wei land Louis le Grand fagen tonnte: La France c'est moi! Aber gerate ber 3mang, ben bie offentliche Meinung auferlegte, nur bie Glanzseiten Rapoleons darguffellen, machte jebe brama-tifche Entwickelung unmöglich. Treffend ift bas Urtheil, wel-ches ein frangofiches Blatt über biefe bramatifchen Misgeburten faut: "Die Paffionsbruber, bie gegen bas Enbe bes 14. Jahrhunberts auf ihrem Theater im hospital be la Aris nite, Rue Saint : Denis, bie erften Anfange ber bramatifchen Poeffe in Frankreich ftammeln ließen, waren in ber theatralis ichen Runft ebenso weit als bie Berf. ber Dramen, welche wir beute feben. In jenem frommen Beitalter maren Sefus Chris fius und bie Beiligen ebenso populaire Personen als gegenwar-tig Rapoleon; und bie Dichter jener Beit bebienten sich ber Evangelien und ber Legenben auf feine andere Beise, wie bies fest mit bem "Memorial de Saint-Helene" und ben Befchich: ten Bonaparte's gefchieht. Man orbnete fie in Zableaur, übers feste fie in Dialogen, und, wozu wir uns jest nicht mehr bie Dube nehmen, man brachte fie in Berfe".

Außer ben fleinern Studen, in benen Rapoleon auf ber Schule ober all episobische Person auftritt, sind dieber 4 Dramen erschienen, in benen ihm die Hauptrolle zugewiesen ift. Das erste, der Zeitsolge nach, war: "Napoléon, mélodrame en trois parties et quatre tableaux, par M. M. Anicet et Francis", das am 15. Oktober d. I. zum ersten Male auf dem Ambigur Comique aufgeschrt wurde. Wir sehen Bonarante mat Taufon in dem Americanische parte vor Toulon in bem Augenblicke, wo bas Glud ihm seine erste, und darauf an dem Tage von Montereau, wo es ihm seine lette Gunft erweist. Auf diese beiden "Gemalbe" solgt ber Abschied von der Garbe und die Abreise nach der Insel Des Jena; eine Apotheofe bitbet ben Schluß. Die Berf. wagen fich furchtsam nur an eine Seite ihres Delben; sie zeigen uns ben Anfang und bas Ende seiner militairischen Laufbahn, und bie einzige Poesse ihres Berkes, ober ihre einzige Ersinbung ift die Perfon einer corfifden Martetenberin, die mit bem Schoffinbe Fortunas in feiner Rindheit gespielt, seine funftige Große geahnt und in ihren Traumen bie Siege von Lobi und Da: rengo und bie Salbung in Rotre Dame vorhergefeben bat. Wahrend Bonaparte sich anschieft, Toulon zu nehmen, prophe-geit sie ihm in einem couplet de facture seine Jukunst. Rach 20 Jahren findet Rapoleon sie in einer hutte von Montereau wieder; fie hat fich feit 1804 von ber Armee gurudgezogen, ift aber bem Raifer noch ebenfo enthufiaftifch ergeben als je. Sie traumt jest nicht mehr und hat baber ihrem belben nichts mehr Dorbergufagen; bagegen folieft fie fich ihm an, um ihn nie mehr gu verlaffen ; fie begleitet ihn nach ber Infel Giba.

Fanf Rage fpater als bies Melobrama murbe auf bem Abeater ber Porte Saint : Martin aufgeführt: "Napoleon, ou Schoenbrunn et Saint-Hélène, drame historique en deux parties et neuf tableaux, par M. M. Dupeuty et Régnier". Auch hier wird, wie schon ber Titel andeutet, une nicht das gange Leben Rapoleons, fonbern nur ein febr befchrantter Theil beffelben por Augen geftellt: ber Friede mit Deftreich im Jahr 1809, als er auf bem Sipfel bes Gludes und ber Dacht ftanb, und fein Sannlingstob in dem Kerker, wo Dubson Lowe ihn bewachte. Der erste Theil ist nicht ganz ohne dramatisches Intereste. Die Studentenverschwörung, die Begeisterung des jung gen Mannes, der an dem Tage, welcher zu seiner Heinath der stimmt ist, sich dem Tode weiht, und sein bewolsche Festigkeit por bem Raifer und por ben Colbaten, bie ibn erfchießen follen: bies Alles bilbet eine Handlung, welche auf ber Buhne nicht ohne Wirkung sein kann. Welche traurige Entwickelung! Bie viel Theilnahme floft biefer helbenmuthige Jungling ein, und welchen Abichen ber Raifer, wenn ber ungludliche Racher

ber beutfchen Breibeit burd bas Biel bes Bienert 20ft! imee fo burfte ber Dichter Rapeleon feinem Publicum nicht geigen ; auf ber Buhne verzeiht Rapoleon, und ber Borbang fallt unter bem Beifallflatiden ber Parifer aber eine Großmuth, welche bie Gefchichte nicht fennt. Der zweite Theil ift nichts als bas bialogistete Memorial von St. - hetena; nichts, fethk bas Be-grabnis des Kaisers nicht wird uns geschenkt. Bon poetischem Intereste ift nur ein Soldat, ber auch in dem erften Abeile bereits eine Rolle fpielt und jest gefammen ift, um Rapoleon am befreien. Rach bem Tobe feines Generals, mabrent alle Gefahrten feiner Berbannung nach Frankreich jurudtehrten, bleibt er allein bei bem Grabe bes großen Aobten als freiwilliger Bachter jurud.

Beinahe bie gange Laufbahn Rapoleons, von ber Rucktebe feinen erften italienifchen Felbingen bis gur Apotheofe, umfast: "L'empereur, événemens historiques en cinq actes et dix-huit tableaux par M. Prosper": eine folge von Prachts aufzügen und Bataillenftuden, die, ohne alle bramatifche Runft, gleich ben Schattenfpielen einer gigantifchen Laterna magica aneinandergereiht, auf dem großen Cirque Dimpique mit unermeglichem Aufwand und unter unermeglichem Bulauf ben gros

Ben Rindern von Paris vorübergeführt werben.

Bur Alexander Dumat, ben Berf. von ,, Napoléon - Bonaparte, ou trente ans de l'histoire de France, drame en six actes et en vingt tableaux", war es ein großer Rachtheil, fein Thema burch 8 Borganger erschöpft zu finden; benn ba er, gleich ihnen, fich genothigt fab, Rapoleon nur auf bez grofen heerstraße ber Bewunderung zu zeigen, so blieb ihm freis lich nichts Anderes übrig, als zu wiederholen, was bereits von ihm gefagt worden war, und bochftens einige neue Personen ober einige noch unbenute Borfalle hinzuzufügen. Sein Stud beschränkt sich, gegen bas Bersprechen bes Titels, ber 30 Jehre ber Geschichte von Frankreich antunbigt, hauptsächlich auf bie 9 lehten Jahre bes Kaisers. Bon Loulon 1793, wo wir natur lich so ziemlich baffelbe sehen wie in bem erften Abschnitte von bem Rapoleon bes Ambigu . Comique, werben wir, beinahe mit einem Schlage, in bas Jahr 1812 verfest; bie 20 Jahre, welche bazwifchenliegen, fallen, mit Ausnahme einiger Augenblice bes Jahres 1804, in bie 3wischenatte. Dagegen wird bie große politische Katastrophe Napoleons und seine lange Agonie ausführlich in fraftigen Bugen und nicht ohne manchen poetifchen Gebanten bargeftellt. Die Stelle ber Martetenberin bes Unte bigu und bes alten Golbaten ber Porte Saint : Martin vertritt bei Dumas mit geringerm Glud ein corfifcher Spion, ber in Dienfte ber Englander fleht und, in bem frangoffichen Lager por Loulon entbedt, fuflirt werben foll. Bonaparte foents ihm bas Leben, und von biesem Augenblide an weiht ber Spion mit unermublicher Ausbauer und unerschütterlicher Arene sich gang ber Person seines Retters. Es gelingt ihm, Alles zu ber Entführung bes Raifers aus feinem Rerter vorzubereiten; ex bient im britifchen Deere und tommt, um Rapoleon ju melben, bağ ein Schiff ihn in geringer Entfernung vom Weftabe erwarte. Der Raifer meigert fich, ju flieben, ber Spion wird entbeckt und gum Tobe verurtheilt, und bies tragische Ereignis führt bas Enbe Rapoleons herbei, inbem baffelbe bie Krise ber Krund heit beschleunigt, an weicher er leibet. Das Stud folieft wit bem Leichenbegangniß und ber Apotheofe.

### Notiz.

Ein Englander beklagt fich in bem "Ediaburgh journal of natural and geographical science", baf ihm bei feinem Eintritte in bie papfilichen Staaten fein herbarium confisciet wow ben fei, ba es bie Dauthbeamten für Contrebanbe erffart bats Dem Referent ging es nicht beffer; als er fruber eine über bie Grenze eines großen fubbeutiden Staats paffirte, batte er 10 Cigarren, alfo nur wenige Sabactblatter, bei fich, bie ihm nicht nur confiscut wurden, fonbern wofür er noch bbenbrein 10 Gutben Cons. Dange Strafe erlegen mußte. 108.

## Blätter

# literarische Unterhaltung.

Sonnabend.

Nr. 113. —

23. April 1831.

Be la restauration et de la monarchie élective, par Mr. de Chaleaubriand. Paris, 1831. \*)

Bon ben bebeutenbern Staatsmannern Arankreichs find Lafavette und Chateaubriand Diejenigen, bie ihren urfprunalichen volltischen Anfichten am treuften geblieben find. Babrent andere Staatsmanner jenes Landes, Duppen unter bem Raifer, Raupen unter der Restauration, jest als breifarbige Schmetterlinge um die goldenen Blusten der Freiheit flattern, waren Lafapette und Chateaus briand ftets die Belben und Martyrer ihrer Principien. threr politischen Religion. Der Gine tampfte, litt, tampfte und litt von Reuem für die Freiheit, ber Andere mar ein Martyrer feiner Berehrung für Legitimitat; unb fo boch bas eine biefer Principien über bem anbern emporfieben mag, fo muffen wir boch zugeben: Chateaubriand und Lafapette haben mit gleicher Barme, mit gleicher Uneigennübigfeit ihre verfchiebenen Principien verfochten; wir lieben Beibe nicht in gleichem Grabe, zollen aber

Beiben biefelbe Bewunderung.

Bahrend Lafapette für bie Unabhangigfeit Rords emeritas tampfte, gehorte Chateaubriand zu ben jungften und besten Freunden ber fallenden frangofischen Regentenfamilie. Bahrend Lafapette für feine Principien in Frants reich tampfte und in Dimus litt, trug Chateaubriand feine Trauer in den ameritanischen Walbern nach und wurde, beimgelangt und Berfechter ber Legitimitat, bei Thionville verwundet. Beibe verloren burch bie Revolus tion einen großen Theil ihres Bermogens, Beibe fchloffen fich nicht an ben Giegeswagen bes Raifers an, Beibe bewunderten den Raifer, Beibe verabscheuten die Frevels that gegen Enghien. Ging ber Sinn für Freiheit in Anarchie über, fo ließ fich Lafapette bie Tenfter einwerfen und fprach gegen die Anarchie. Sing die Legitimitat in Despotismus über, fo ließ fich Chateaubriand au ben Aulterien hinausjagen und wurde ein Oberhaupt ber Dps position. Um 25. Juli war bie Sache ber Freiheit vertoren, und Lafavette magte fein Leben ber verunglichten Ereiheit halber. Fruber in Gent, jest von Reuem, feit bem 29. Juli, ift in Frankreich bie Sache ber Legitimis tat verloren, und fruber in Gent, jest in Paris batte

bie Legitimitat teinen eifrigern Bertheibiger als Chateaus briand. Wie endlich ber Eine wegen bes Misbrauches ber Freiheit nicht aufoorte, bie Freiheit gu lieben, fo blieb ber Undere, nach bem 25. Juli, ein Berehrer ber Legistimitát.

In Giner Sinficht befonders lagt fich Chateaubriand . mit Lafapette vergleichen. Im Juli bes vorigen Jahres, als Liebe für Freiheit und Daß gegen die Bourbonen in Frankreich fynonym geworben waren, machte ber Republis faner Lafavette bon allgemeinen Staatenverhaltniffen eine bedeutende Conceffion und erhob, was er allein gu thun vermochte, einen Fürsten auf ben Thron, ber zwar in feiner Jugend bie breifarbige Sahne trug und fie mit Freuden wieder ergriff, ber aber boch in einiger Beruhrung ju ber geachteten gurftenfamilie fanb. Go machte benn auch Chateaubriand als Minifter, als Pair ber Freiheit Conceffionen und gewann am Ende bie Freiheit lieb, bie, wie es fich gezeigt bat, mit ber Reftauration unverträglich mar; ja, er murbe ein Bortampfer in ben Reihen ber Freiheit und fprach barüber fo fchon, fo berge ergreifend, baf er balb bie Undern, enblich fich felbst von ber Bahrheit feiner Borte überzeugte. Unterftust von Chateaubriand, flegte bie Freiheit. Allein, die Gloden ber Dauptstadt, die ihr Auferfteben lauteten, gellten zugleich bas Grablied ber frangofischen Legitimitat. Dies gerbrach Chateaubriand's Berg; er batte fich gern mit ben Sies gern gefreut, mare er nicht von ju tiefer Trauer fur bie Befiegten ergriffen gewefen. Dit gerriffenem Bergen hielt fich Chateaubriand an feinen alten Glauben, fcmur feine neuern Anfichten ab und schrieb in obiger Flugschrift feis nen letten politischen Willen, ber auch fein frühester mat, Diese Flugschrift ift bas lette Betenntnig eines Glaubis gen, ber, um rein vor Gott ju erfcheinen, mit Dem, mas er für Frethum halt, jugleich manche ibm theuer gewow bene lieberzeugung abschwort.

Ein Fremdling in seiner Deimath geworben, wird Chateaubriand in einigen Tagen Frankreich verlaffen und begibt fich, wie man behauptet, nach holprood, um Ers gieber Deinrichs V. au werben; bag er Frankreich verlaft und bie altere Linie gern wieber jem Throne gelans gen fabe, fagt er felbft mehrmals ausbrudlich in vorlies genber Schrift. Offenbar ift Chateaubriand mit ber als tern Linie, etma mit Ausnahme ihrer Debonnangen, von

<sup>\*)</sup> Bgl. ben Bericht unfers partfer Correspondenten in Rr. 140 u. 111 b. Bi.

Bergen gufrieben? Das eben nicht. Che er fle besucht, fühlt er bas Beburfnis, feinen Unwillen gegen fie ausjus foltten, und er, ber tunftvollfte Rebner ber ehemaligen glerlichen Pairelammer, fpricht fo barfch wie irgend ein Deputirter von ben 221 über "die funfgehn Jahre ber Reffenration mit ihren Unannehmlichkeiten, Sehlern, ihrer Berfocktheit, ihrer Tenbeng nach Despotismus in Befet und jeder Sandlung"; über die "von einem übelwols lenben Beifte beherrichte Restauration" - bas fteht S\_13; bas'lege man ad acta; fo fpricht ber aufrichtigfte, ber ditefte und lette Freund ber Bourbonen. Und wenn Chas teaubriand einmal im Buge ift, fo ift er nicht einzuhals ten; fruber bielt ibn feine gurcht jurid, jest nicht eins mal die Chrfurcht, und noch (S. 29) ift er voll Gifer gegen ben "Meineib und Mord ju hulfe bes Meineibe", und (S. 37) wird er vollends orbentlich perfonlich und Schieft Pfeile ab gegen "les veneurs, les douairières, les inquisiteurs et les publicistes de Saint-Germain et de Fontainebleau". Doch, wir wollen nicht auf bie einzels nen Pfeile achten, bie ihm unwillfünlich entfahren mos gen; um gu feben, wie erbittert Chateaubriand gegen bie Restauration fein tann, lefe man S. 30 eine gange Seite voller Geschoffe, eine mabre Batterie.

"Biel" ruft Chateaubriand aus, "weil man eine constitutionnelle Opposition traf; in einer Rammer, welche feitdem genugiam bewiefen bat, baß fie meber aufrubreris fcher Ratur noch republitanifch ift; unter bem Bori manbe (ad acta!) von Confpirationen, welche nicht eriffirten ober nur bis gum Jahre 1823 epiffirten, unter foldem Bormanbe eine gange Ration ihrer Rechte berauben! Frantreich in ben Bann thun! bas ift eine ges haffige Dummheit ("une odieuse betise"), die ihre Buche tigung erhalten und verbient bat. Bare biefe Unternebs mung bes Blobfinns und ber Berrudtheit ("de l'imbecillité et de la folie") auf einige Tage gegludt, so ware Blut gefloffen. Siegreiche Schwache ift unverfohnlich : alle Worte ber Soflinge und Spione jauchaten Rache. 3ch, ber ich fpreche, mare querft geopfert worden, benn nichts batte mich am Schreiben gehindert. Ich hatte mir bas Recht beigemeffen, Gewalt mit Gewalt gurudguftes Ben, Jebweben umgubringen, ber, eine Dronnang und ein Gefet in ber Sand, mich hatte festnehmen wollen . . . " Bie fehr mußte fich alfo Chateaubriand über die Revos lution freuen? ,, Rein", fahrt er fort, "fie ift bennoch eines ber araften Greigniffe, welches hatte gefchehen tonnen".

Je nun, wird man benken, Chateaubriand redet sich ein, die bestegten Royalisien hatten, wenn man ihnen das Ruder wiedergegeben, einen andern Weg eingeschlagen. Nein. "Die alte und ehrwürdige royalistische Partei", gesteht er (S. 32), "würde morgen dieselben Fehler machen wie heute; stets am Narrenseil geleitet durch Heucheler, Intriganten, Spischuben und Spione, verbringt sie sihr Leben mit kleinen Knissen, worin sie große Conspirationen sieht!" Kurz, man kann nicht besser gegen die Restauration sprechen als Chateaubriand. Wie wurde sich Mitglied der außersten Linken in der Deputitrensammer gesteut haben, wenn Chateaubriand, anstatt seine

Kingschrift herauszugeben, then Auszage berans hatte metommen laffen? Wer noch nicht gegen die Restauration eingenommen war, wird es durch den größten Theil die ser Flugschrift; der Berf. überzeugt sich selbsk, wird von heiligem Abschen ergeissen; aber plöhlich gedenkt er der Leiden bes ehemasigen Königstummes; die Leichen seines eignen, in der frühern Revolution geopferten Berwandten, die Manen Enghien's erscheinen ihm; er gedenkt des Siedes, den er den Bourdonen im Unglück in Gent geleistet hatte; von Reuem fühlt er in sich den Beruf, Martyrer der Legitimität zu werden, und wie ein Sterdender schwörter manche Ueberzeugung ab und bleibt seinem alten Glaubensbesenntnisse, seiner volitischen Religion getreu.

Und wie ein Sterbender (au bord de ma fosse, fagt Chateaubriand) inbrunftig glaubt und alle Erinneruns gen gurlichruft, um alle Bweifel, alle Borurtheile, jebe keherische Ueberzeugung burch Andacht zu erseben, so fucht auch jener ungludliche Dartvrer ber Legitimitat alle Eingelheiten gufammen, bie ihn in feinem Glauben betraftis gen konnen. Die Restauration, von ber er fich eben ein fo fdredlich mabres Gemalde entworfen, erfcheint ibm ploblic in paradiessichem Glanze, und vor ihm fieht ein Elborabo voll funtelneuer "Monumente, Bilbfaulen, Kanale, Stadtviertel, Kornkammern, Rais, Bafferleitungen, Ben fconerungen aller Art, ein neugeschaffenes Seemefen, bas befreite Griechenland, bas eroberte Algier". Bie reich ift nicht die Ginbilbungefraft eines fterbenben Glaubigent Jene Monumente ber Restauration, b. b. 3 Backfteine, ble man zu bem von napoleon begonnenen Erlumphbogen vor ber Barrière de l'Etoile binjufugte; und bie Arbeit am Louvre, welche 15 Jahre hindurch ein Taglohner fort feste, und die Guhnungscapelle fur ben Bergog von Berry an der Stelle bes abgeriffenen mitschuldigen Theaters, folche Monumente werben allerbings, wenn Chateaubriand ihnen die Farben feiner Phantasie leiht, gar berrlich, berr licher als die Benbomefaule bes Usurpators, herrlicher als bie Befestigungewerte ber jegigen nationalen Regierung um Paris und Lyon! Und die Bilbfaulen ber Reftans ration! wie großgrtig ist nicht in ber That ber von Berenger besungene Beinrich IV. ju Pferd auf bem Pontneuf gegen die von ber Benbomefaule herabgeriffene Statue bes Usurpators, bie man nachstens wieber barauf fest! So ein trefflicher Maler ift Chateaubriand, bag man fich am Ende einreden muß, die vernachlaffigten Landftragen ber Restauration feien bequemer als bie Raiferftrafe. bas neue Stadtviertel ber Plaine de Grenelle herrlicher als Napoleons Rue de Rivoli, welche boch ble schonfte Straffe ber Belt ift; und bas Seewefen! bie 3 flotten bes Raifers maren nichts gegen bie Flotte bes hrn. v. Chabrot, bes Ben. v. Sauffeg; aber Chateaubriand fpart bas Befte bis gulett auf: bas befreite Griechenland! bas eroberte Algier!

Als man Algier eroberte, gehörte Chateaubriand zur Opposition gegen die Berwaltung. Er wußte, daß man in Algier blos französische Freiheiten zu Boden schlagen wollte. Er außerte es mehrmals in Reden und Tage-blattern; allein jest schwort er jene Ueberzeugung ab und

bewelkt glaubig mit Algiers Eroberung die Arefflichkeit ber Steftauration. Er fucht mit Berzweiflung Lichtsfeiten in der Geschichte der gestürzten Familie und sinz det mit Entzücken den griechischen Faldzug, den, so sprach Chateaubriand früher, nicht die Camarilla der Anilerien führte, sondern die öffentliche Meinung Europas, durch Frankreich reprasentiert.

(Der Befolus folgt.)

Freie Blatter für Baiern und Deutschland. Derausgegeben von Karl Deinrich hermes. Erstes heft. Baisteuth, Grau. 1831. Gr. 8. 8 Gr.

Kach ber Angabe bes Titels ift ber Inhalt: Die Unruhen in Manchen; Baierns auswärtige Politik; Uebersicht ber periodischen Literatur von Baiern; ber König, bit Liberalen und bie Ultrat; Miszellen. Demmach bezieht sich das vorliegende 1. heft lediglich auf Baiern, und nicht mit Unrecht. Diesek Land bietet seit einigen Monaten so vieisach interessante und für die Entwickelung der deutschen Geschichte hochwichtige Erscheidungen dar, daß wir und gewundert haben wärden, wenn nirgends ein kundiger Mann das Berschiedene und Einzelne in einem Fokus zusammengesaft und zu Aus und Behre nach Krästen verwandt hätte. Dr. Permes hat daher in diesen Krästern einer wohlbegründeten Erwartung entsprochen und einer billigen in der Haupfache unkreitig auch Genüge geleister, sodas, deiner ähnlichen Behandlung der Angelegenheiten anderer beutssichen Staaten, wosu die Borrede Hospinung zu geden scheint, biese Blätter nicht ohne Berdeich bieiben dürften.

1. "Die munchner Unruben". Diefer Artitel, wir tonnen uns ber Bemertung nicht enthalten, hatte uns faft gurudgeschreckt burch seine einsettig incriminirende Daltung, wenigstens mußten wir, so lange wir noch nicht über ihn hinaus waren, sehr über bie Bebeutung bes Altels "Breie Blatter" in 3weisel fein, inbem uns die alte Leichenrebe auf die Berbienfte ber Gro-Ben biefer Erbe mit bem verbachtigen Motto: do mortuis nil aisi bene entgegenzutonen fchien. Allein, wir machen es uns gur Pflicht, jum Beiterlefen Jeben anzemahnen, ber aus biefem in ber That etwas ungludlich gewählten Gingange einen nachtheiligen Schuf auf die ganze Tendenz der "Freien Blatter" ziehen sollte. Zuerst find sie, wenn man das Phânomen erklaren wollte, in Baiern über Baiern geschrieben, und in welchem beutschen Staate wird die jest uncandirte Wahrheit über diesen Staat gedruckt? Dann aber last sich auch nicht leugnen, bas ein aufrichtiger Freund ber Freiheit von folchen Xuftritten, wie bie munchner Unruben fie barbieten, fich leicht gu einfeitiger Indignation binreifen laffen tann. Das aber ift ans zuerkennen, bag jeber munbige Lefer gerabe bei einer fo bestimms ten Tenbeng, wie g. B. in biefem Felbguge gegen bie Studenten, bas mabre Sachverhaltnif leicht entbeden wirb, befonbers wenn wie bier bie Thatfachen im Wefentlichen richtig vortommen. Man fieht im Berlauf ber Darftellung biefer fogenannten Unruhen bie gufallige Beranlaffung, bie übermäßige Beforgnis, die bebeutendften Diegriffe, die baburch febr ernsthaft ge-worbene Benbung ber Dinge, aber auch die unbebeutende Rolle, welche die angeblichen Sauptacteurs, die Stubiofen, babei fpielen, indem fie weber vorzugsweise ins Gefecht, noch vorzugs-weise in Gefangenschaft gerathen (G. 9), sobas am Enbe bas Bekenning notig wird, ble angegriffenen haufen seien "straf-lich Rengierige" gewesen und die ernftliche Absicht zu einer formlichen Revolution nur im Berlauf ber Dinge und nur febr einzelnen Perfonen getommen. Es ift ohne Bweifel eine wiberwartige Erfahrung, wenn einige Dugend Stubenten eine fo lebe hafte Phantafie haben, baf fie bes feften Glaubens leben, bas beil beutscher Ration liege in ihrer hand, und ber erfte befte Aumult tonne es herbeiführen; und wenn bie manchuer Untersuchungen bergleichen auswiesen, wogu indeffen teine hoffe nung gegeben wirb, so muste man die Abvolaten mit sammt ber Glientin von Reuem bedauern. Allein, die Phantassische Sabe Gottes, welche sich auch den Esel mit Psauensebern auffugt und zu einem lustigen Bogel macht; darum scheint die Methode, solche junge Phantasten wegen übermütbigen Gelbsto vertrauens und falscher Baterlands: und Freiheitsliebe zu vervurtheilen, von aller naturhistorischen Gründlichseit entblöst zu sein. Ein solcher Justand ist zu seine urtheilen, von aller naturhistorischen Gründlichseit entblöst zu sein. Ein solcher Justand ist zu seiner Beit ebenso nothwendig, als in spätern Jahren die Auftlärung über die eigentlichen Umpkände der beutschen Ration und zene bemättige Indolenz eines Mannes, der Krau und Kinder hat.

2. ,,lteber bie auswärtige Politik Baierne". Der Berf. beginnt von bem breißigjährigen Triege und zeigt, wie Baiern einzig durch sein bornirtes Anschließen an Destreich bamals die große Welegenheit verloren, bie erfte beutsche Dacht ju werben, geigt barauf, wie jebesmal bie Alliang mit Deftreich nur Berberben gebracht, bagegen bas Anschließen an Rapoleon foone Provinsen und eine Konigstrone, während wieder gleich barauf bas Unfoließen an die beutsche Sache wirkliche Berlufte und nie gewährte Entichabigungeverfprechungen von Seiten Deftreichs gur Folge ges habt. "Daber erhoben fich auch jest hundert, taufend Stimmen von unfern Brubern, auf bem linten Rheinufer zumal, die jebe Am naberung an bie Machte bes Biberftanbes für Berrath an ber Freise beit, Berrath an ben ebeiften Gutern ber Menfcheit, an allen Boffnungen und Erwartungen ber Butunft ertlarten. Unter ben Bortampfern ber Freiheit, nicht unter ben Berfechtern bes Dospotismus fei unfer Plag". Dennoch, meint ber Berf., fei bie frangde fifche Freiheit von ber beutichen und bairifden gar gu verichieben, als bas beibe fo leicht gemeinschaftliche Sache machen tonnten. Gs fei baber eine Schmach fur Baiern, fich Frantreich in bie Danbe gu geben. Der lette Sag ift ohne 3weifel ebenfo richtig, ale ber Beweis untlar und nichtig, ba bie gange bairifche Freiheit eine reine Copie der frangofischen ift, und in einigen Studen nur zu febr 3. B. in ber neuerlich angefochtenen 3bee, bas bie Beamten ganglich vom Konige abhangig feien (weiche 3bee bem Attel I, Abschuitt II, S. 44 ber Berfaffung jum Grunde liegt), während boch gerade bie Beamten de facte bei une viel unabhangiger fteben und, fobalb man ebelich gute Deputirte haben will, noch immer unabhangiger geftellt werben muffen. Der gultige Grund gegen ein frangofifches Bunbnif liegt für Baiern in ber volligen Berfchiebenbeit bes beutschen und frangofischen Intereffe. Go lange Frantreiche Lage bebent lich war, foling Talleprand Bereinigung Deutschlands burch Mediatifirung vor, bamit Deutschland bie Macht habe, Rufland ben Angriff gu verbieten. Diefer Augenblic ift jest vor uber. Frantreich ift gu Kraften gerommen, bie Armeen fteben auf ben Grengen, mit bem Schwert in ber Banb, Subbeutiche land will lieber frangbifich als preußisch ober gar ruffisch were ben; unter biefen Umftanben wird Salleyrand feinen beutschen Patriotismus und Rationalfinn, fonbern gerade ben gegenware tigen Buftanb für nüglich halten. Go fieht Frankreichs unb Deutschlands Intereffe fich entgegen, und wenn fich ein ein gelner benticher Staat gu Frankreich folagt, fo verrath er Deutschland. Bas ift alfo gu thun? Der Berfaffer antwortet mit ber Frage: "Rann nur unter Preugens Bermittelung ein beuticher Furftenbund, nur unter Frankreiche Protectorat ein rheinifcher Bund geftiftet werben ?" Fromme Buniche.

8. "Nebersicht ber periodischen Literatur in Balern". Grandlich und interessant. Bemerkenswerth find zuerst die Mitthele lungen aus den altesten Zeitungen, z. B. aus der "Wochentidchen Ordinarizeitung", von 1628, aus der "Münchner Zeitung", von 1756 u. s. B. Jahre 1789 war die "Münchner Zeitung", von 1756 u. s. B. Jahre 1789 war die "Münchner Zeitung" noch die einzige. Damals tonnte sie es noch unternehmen, den ganzen Zug der Pariser nach Bersailles und die gezwungene Fahrt der königl. Familie nach Paris als eine ganz einsache allerznädigste Gewährung der Witten des Marquis von Lasurette, den die Pariser abgeschicht hätten, derzussellen. Damit wird das gegenwärtige Journalwesen verzischen. Die "Münchner Zeitung" gibt jest die Racheichten aus England und Krantreich

gefablicher und beffer, fie ift burch Concurreng anderer Blatter an großerm Bieife gezwungen worben, bennoch aber immer noch ohne beftimmte politische Farbung. "Der beirifche Besbachter" brachte nichts Reues unb baffeibe Material fpater unb ichlechter. "Der beutiche Mercur", ein abnliches Machwert, von einem ehrlichen Beamten, ber bie Beitungsicheriberei als Rebeneitwerb betrieb, herausgegeben. Beibe Blatter tonnten ber folibern "Mindner Beitung" nicht fchablich werben. Die "Cos", bas Organ ber jefuitifden Partei, machte eine Beitlang Glud, derieth aber febr in Berfall, als ein machtiger Befchuter feine Danb von ihr abzog, und fab fich fogar überflügelt von ber "Stoun", bie boch im Grunde nur lefenswerthe Ausguge aus fremben Journalen brachte. "Der Bagar" erfreute fich mit feinen betannten Bortwipen und feiner fchenungelofen Malice, tros mander faben Spafe, eines ausgezeichneten Beifalls. Der Berfaffer wurdigt ihn einer langern Aufmertfamteit. "Der bais rifde ganbbote" befriedigte als echt populaire Beitung ein mahres Beburfnis und brachte ben eigenthumlichen humor, ber in ber bairifden Eigenthumtichfeit liegt, jur Erscheinung. Um fo weniger tonnten bie beiben "Reisenben Meufel" und ber "Bolfsfreund", mit sammt bem "Tageblatt", feine ursprüngliche Weise ersegen, sodas seine wahre Fortschung, die "Landbotin" als ein sehr geeignetes Unternehmen erscheint. Allein, seit Baiern durch seine Bergedberung ben blos bairischen Charafter feiner Daupts Rabt nach und nach in einen mehr allgemein beutschen umzuwandeln veranlast ift, bat fich auch "jene bobere Bilbung, burch welche Balern mit ben übrigen beutschen Staaten bes beutschen Bunbes gufammenhangt" in ihren Reprafentanten, bem "Auslanb" und bem "Inland", ber gefammten altern periobifden Lites watur in Munchen gegenübergeftellt. Benn biefe Blatter gleich varme in unungen gegenvortgeptett. wenn over wieter gleich keineswegt ihre großen Bersprechungen vollfichnig gelöß haben, 6 ift ihnen boch im Ganzen Geift und Achtigkeit nicht abzu-hrechen. Im wenigften durfte jedoch das "Inland" feiner eigent-lichen Bestimmung entsprochen haben. Die ganze Ueberslicht zeige allerdings noch das öffentliche Leben auf einer sehr mangelhaften Stufe, von ber es fich jeboch ohne Bweifel mit ber Durchbilbung ber freien Inftitutionen gu einem wahren Rationaleis genthum immer mehr erheben wirb.

4. "Der Konig, bie Liberalen und bie Ultras". Rachbem ber Berf. biefes Abschnittes bie bochft belicate Frage nach ben tert, nachdem er die Ultras geradezu als das bose Princip des zeichnet hat, überläßt er sich der hoffnung, die bairische Berfaffung, die Unabhängigkeit der Michter und der Gestlende Berfaffung, die Unabhängigkeit der Michter und der Gestlende Barfaffung. Mitras und Liberalen, und welches Spftem jest berriche, erbre ung, bie Unabhangigteit ber Richter und ber freifinnige Sonig warben bie gangliche Realifirung ber fervilen Ibee unmöglich machen. Die Aufgabe eines conflitutionnellen Aurften fei, im Geifte bes Bolts zu regieren. "Dies erleichtert bie reprafenstative Berfammlung, welche ben Geift bes Boltes ausspricht, wahrend berfelbe in einer absoluten Monarchie ftumm bleibt, und bochftens von Beit gu Beit gu ber Geberbenfprache bes Bur folagens feine Buflucht nimmt. Gegen ben Geift feines Bofe te gu handeln, ift die bochfte Comach, bie einen gurften trefe fem kann; benn alle Arafte bes Balles, und folglich auch bie bes Fürsten felbit, weeben burch eine folche handlungsweife paralbfirt; bem Geifte feines Bolles ju folgen, tann bagegen nur ehrenvoll fein, benn ehrenvoll ift es für einen Fürften, wie für jeben Menfchen, vernünftig zu fein, und vernünftig ift es für jebes Glieb ber Staatsgefellschaft, für bas erfte, wie bas lette, fich nicht von bem allgemeinen Getfie bes Ganzen auszuschites fen. Wirb Bajerns Sbnia fich von historia Allander ausschliefen? Wirb er es porziehen, einer aus wenigen Inbivit buen gusammengesetten Rafte, fatt feinem Bolbe, fich beigugabe len? Gewiß nicht; nur turge Beit tonnen Bolten, vom Sturme getrieben, die freie tonigliche Stirn verbuftern, die fo lange aber ben bochften Bergesgipfeln ungetrubt in ben beitern himmel emporfab. Go manche 3weifel mag die bewegte Beit gebracht haben, fo manche ungeahnte Weforgnisse geweckt, aber was mit ber nächsten Bergangenheit gesommen ift, kann auch mit ber Bukunft wieder vergehen".

6. "Miszellen". Rurz eber zweitnäfig. Der neuwibings fo berühmt geworbene Titel ber bairifchen Berfaffung über Bulaffung ber Staatsbeamten zur Deputirtentammer finbet fich barunter.

Rach biefen Andentungen wird leicht zu ermeffen sein, basgwar mur ein beutscher Freimuth die Farbe biefer Beitschrift, aber wir wiffen nicht, ob bessenngeachtet ober gerade barwar bie interessanteften Sachen ihren Inhalt ausmachen, Also Glack 178.

#### 233 un f c.

Sachfen verbient ben Rubm , bag bie reine hochbeutsche Schriftfprache von ihm ausging. Diefen Rubm zu bewahren, ift et hocht wanichenewerth, ja notwoendig, die Ungahl auelan-bilder Borter wegguichaffen, welche, ohne genkgenden Grund, in die neueften offentlichen und amtlichen Schriften eingebrungen finb. Bum Beifpiel: Decret, Revenue, Activa, Paffiva, Donativa, Dongratuite, Industrie, Penflonnate, fummerifd, fanctioniren, Capitulation, Reces, Corporation, Indist buum, Agnaten, Primogenitur, Territorium, Javentarium, Pas trimonium, Civillifte, Parcellen, Gultur, Terarium, Xequivar lent , Apanage , Confession , contrafigniren , Competeng , Definitiv , Confideation , Moratorium , Privilegium , Deputation , Des putirter, Concurrent, Convent, Curatel, legitimirt, Rebaction, Inkruction, Committent, Minorität, Majorität, feparat, Ewrialfitimme, Obscuffion, Commiffion, Publication, acceptizen, Departement, Referve, Juftification, Chef, Debuction, Percipient, Concurs, removict, suspendict, active Militairs, Commission, Commigarius, Proving, respective, Convent, Resultat, Jurisdiction, Reclamation, numeriren, dictiven, delegirt, Fund tion, Introben, Surpiu, Quanta, Rebuction, bona vacantia , erclufive, Chatulle, firirt, Approvifiontrung, Revifion, Ro miffe, Regie, Inquifition, Commercium, Calamitofa, prafum-tiv, Quartier, Equipirung, Perception, Reparatur, extractib neir, Provifien, fucceffiv, Impoft, Demolition, Remonte, Transport , Summa Summarum , e caetera.

Alle biefe Borter tounen entweber ohne alle Schwierigfeit gerabebin in beutsche aberfest, ober burch eine leichte Benbung

erfest werben.

Unfere reiche Sprache bietet so viel Mittel bar, sich burchsich selbst, und aus eigner Araft zu entwickeln und zu dereichern, daß man eine babylonische Sprachverwirrung niegends
weniger als in Deutschland entschulbigen kann. Es ift eine wahr hast vaterländische Angelegenheit und eine Psticht, mit stetet Ausmerksamkeit und sestem Millen dem Ausländischen entgegenzutreten, es so wenig in die Sprache als in Staat und Politit auszunehmen und niemals das Bessere aus kaffigkeit ober Unwissenden.

#### Literarifde Angeige.

Intereffante Benigheit.

Soeben erscheint bei mir und ift in allen Buchhanblungen bes In: und Auslandes zu erhalten:

Ausflug an ben Rieberrbein und nach Belgien

im Jahre 1828.

Infianna Srhonen fanet. 2 Abeile. Mit einer Bignette. 8. 404 Bogen auf feinem Druckpapier. 3 Abir. 12 Gc. Leipzig, im Apell 1881.

Sonntag,

Nr. 114. -

24. April 1831.

De la restauration et de la monarchie élective, par M. de Chateaubriand.

(Befdlus aus Rr. 118.)

Mer eine ichwere, unhaltbare Thefe vertheibigt, finbet befanntlich am meiften Grunbe, benn er fucht am meiften, und fo ruhmt benn auch Chateaubriand bie Refrauration wegen bes Keldzugs nach Spanien, burch welden fie pollends um die Sympathie des frangofischen Boltes tam. Er ruhmt biefen Feldzug mit wenigen Worten, fchuchtern, allein er ruhmt ihn; er wurde ungern irgend einen Grund, einen farten ober nichtigen, opfern; und um pollephs bie Trefflichkeit ber Restauration zu beweisen, fcwingt er feine fatprifche Beifel gegen bie Belben ber neueften Revolution. In diefer Satore entfaltet Chateaus briand bie gange Fulle feines Talentes. Er findet an ben Belben ber Revolution Manches auszuseten, vielleicht mit Recht, und nachdem er fie getadelt, ihre Unbrauchbarteit bargelegt, weist er nach, bag ein großer Theil berfelben in Diensten ber Reftauration gewesen war. Liegt aber nicht, mochten wir ben Berf, fragen, in biefem Label ber Repointionshelben augleich eine Satpre gegen bie Restauration? Rum erhebt Chateaubriand die Stimme und wirft ben neueften Staatsverwaltern Frankreichs vor, daß fie ben Brieben Gurepas baburch erhielten, baß fie Bolter ermurgen ließen, welche bie Ertlarung ber Michtintervention ernstlich nahmen. Sabre fort, ruft er ber Regierung gu, bich alfo ju betragen, und bie Cabinete werben bich beffer finden als die vorige Monarchie, und du wirst beine Les gitimitat verbienen wie einft ber Ritter feine Sporen, ans fatt ber Lange, ben but in ber Sand. Wenn es nach meinem Willen gegangen, mare, fahrt ber Berf. in tries gerifcher Begeifterung fort, wenn Beinrich V. Ronig und ich Minifter geworben mare, fo hatten wir ben Dolen beis geftanben, wenn fie aufgestanden maren. Aber, wirb man antworten, bie Polen maren alsbann nicht aufaes ftanben. Und wenn ich Minifter geworben mare, ich hatte Die Abgaben nicht erhoht wie bie jegigen Dachthaber, Aber, wird man antworten, womit hatte benn Chateaus briand die Truppen bezahlt, die er ben Polen zu Gulfe schiden wollte?

Doch wosn unsere Fragen? Wer eine Broschure schreibt, tann nicht auf alle Fragen antworten, die wir hinterher an ihn richten. Der Recensent hat allerbings bas Recht,

seine Einwürfe vorzutragen, allein der ehrliche Kritiker thut dies nicht, um das lette Wort zu behalten: er macht nur Einwendungen, damit der Verf. sich erklare, vertheidige. Dies geht dei Chateaubriand's Flugschrift nicht an. Es ist sein letter Wille, er wird nicht antworten, wir wollen also das viele Fragen bleiben lassen und ihn aushören. Auch würde ich fürchten, die Helden der neuesten Revolution gegen alle Geißelhiede zu vertheldigen, denn manche zielen scharf, tressen richtig, und da möchte ich mich nicht in die Mitte stellen,

"Es gibt Manner", bekennt Chateaubriand, "bie im Gefühle ihres Lalentes und ihrer Lugend dem Vaterlande auch dann noch dienen mußten, wenn es ihnen nicht mehr möglich war, diejenige Regierungsform aufrechtzubalten, welche sie vorzogen; ich bewundere diese Manner, allein, so hohe Grunde gehören nicht meiner Unzulänglichzteit, meiner Schwäche an".

"Wenn bei jedem Sturze eines Monarchen", flagt Chateaubriand, "Groß und Klein mit ihm fallen mußten, so ware kein gefellschaftliches Band mehr möglich. Die Krone muß ihr Wort halten; fehlt sie dagegen, so sind Unterthanen oder Burger des ihrigen entbunden. Aber die besondern Verhältnisse meines frühern Lebens erlaubten mir nicht, dieser allgemeinen Regel zu folgen, ich gehörte den Ausnahmen an".

Schon in biefem Borworte liegt Fronie, nun beginnt bie Satore: "Es gibt Manner, ruft Chateaubriand aus, ble ber Einen und untrennbaren Republik ben Gib aes leiftet, barauf bem funftopfigen Directorium, bem breitopfis gen Confulate, bem Raiferthum mit Ginem Saupte, ber ersten Restauration, bem Acte additionnel, ben Conftis tutionen bes Raifers, ber zweiten Restauration, und bie noch etwas für Ludwig Philipp zu leiften (preter) übrig haben. Go reich bin ich nicht. Es gibt Menschen, bie Jeben, ber feine Politit nicht nach perfonlichem Intereffe abmift, einen Rarren und Einfalspinsel nennen; ich bin ein Rarr und ein Einfaltspinfel. Es gibt Furchtfame, bie lieber nicht geschworen hatten, bie aber schon fich felbit, ibre Großaltern, ibre Entel und alle Eigenthumer erwurgt vor Augen sahen, falls sie nicht ihren Gib herauszitterten: bas ift ein physisches Gefühl, welches ich noch nicht empfunden habe; ich will bie Beit meiner Bebrechlichteit abwarten, und wenn fie kommt, will ich schon sehen".

"Es gibt - benn Chateaubriand ift im Buge große herren aus ber Raifergeit, bie mit heiligen, unaufloslichen Banden an ihrem Gnadengelde haften, aus welder band es auch fallen mag; bie Denfion ift ihre Frau; ich aber bin von Fortuna gefchieben, bin gu alt fur fie, laffe fie im Stich; benn fonft muß ich furchten, fie lagt mich im Stich. Es gibt Barone und Sohepriefter, Die teinen Berrath gegen bie Drbonnangen ubten; nein! aber bie Ungulanglichteit ber jum Ausführen ber Drbonnangen angewandten Mittel hat ihnen bie Galle aufgeregt; ents ruftet über bas Berfeben gegen ben Despotismus, fuchs ten fie eine andere Antichambre auf; ich mag ihre Ent= zuftung und Wohnung nicht theilen. Es gibt gemiffenhafte Leute, bie nur meineibig finb, um es von Reuem Bu fein, die ber Bewalt weichen und fur bas Recht find; Diefe weinen um ben armen Rart X., ben fie burch ihren Rath ins Berberben gebracht und bann burch ihren Gib umgebracht haben; wenn er aber wieber aufersteht, er ober fein Stamm, fo find fie die Donnerfeile der Legitimitat. 3ch aber bin bis ju meinem Ende fromm gewefen und folge bem Leichenzuge ber alten Monarchie wie ber hund bes armen Mannes. Es gibt enblich lopale Ritter, bie Chrenablag und Untreuerlaubnig in ber Tafche nachtras

gen; ich nicht".

Tadel ift leichter als Lob; wie hatte also nicht Chas teaubriand, ber die Restauration ju loben weiß, einzelne Belben ober einzelne Caricaturen ber neueften Revolution nach achtmonatlicher Beobachtung tabeln tonnen? Allein, ber Tabel gegen Personen genugt ihm nicht. Er mußte einsehen, wenn fleine Menfchen Großes thun, fo verbies nen fie bennoch, ja befto großere Bewunderung. Er unternimmt alfo nach bem Tabel gegen Personen auch einen Angriff gegen bie große Thatfache neuester Beit, bie lette frangoffiche Revolution : eine ichwere Aufgabe, jumal fur einen ehrlichen Mann, ber bie Orbonnangen bes 25. Jus flus une odieuse betise genannt bat. Doch wir haben es oben gefeben, bie befondern Berhaltniffe feines frubern Lebens erlauben ihm nicht, feiner Ueberzeugung gu folgen; er bleibt fromm bis ju feinem feligen Enbe und treu wie ber hund bes armen Mannes. Er fucht baher wiederum mit Bergweifelung und findet wiederum mit Entzuden Grunde gum Angriff gegen bie reinfte ber Ummaljungen, welche Die Beltgeschichte aufweift. Und por Allem bittet er feine Mitburger, fich überzeugt zu halten, es fei beffer gewes fen, wenn fie ihre Revolution erft 20 Jahre fpater ges macht und fich erft tuchtig barauf einftubirt hatten. Infofern bat er allerbings Recht, als in jenem Kalle wenis ger Scandale wie die obenerwähnten vorgefallen, und Zallepsand, fruber Berfechter ber Legitimitat, nicht nach Lons bon geschickt worben mare, um bort gu fagen: Ich habe in meinem Leben tein mabres Wort gefagt. Weiter furch: tet Chateaubriand in ber jegigen Revolution großes Uns glud von ber Freiheit ber Preffe, und boch gibt er gu, baß bie Reftauration burch ihre Orbonnangen gegen bie Preffe großes Unglud über bas Land gebracht hat. Rur ein uralter Stamm tonne ben Sturm ber Preffreiheit vertragen, behauptet Chateaubriand; bient aber nicht bie englische Geschichte zum Gegenbeweis? Das jezige Frandreich, meint er endlich, tonne nicht in Ruhe bleiben, weit
seine Mission sei, andern Boltern zu helsen; dies zugegeben, was doch nicht nothig ist; und wenn der Berf.
jene Einmischung fürchtet, wie konnte es ihm in den
Sinn kommen, als Minister Heinrichs V. den Polen
beizustehen?

In der Berzweiflung, womit Chateaubriand nach Grunden fucht, um bie Restauration in ein glangendes Licht zu ftellen, und gewiffermaßen im Delirium eines Sterbenden, ber fein lettes Glaubensbefenntniß ablegt, glaubt er in die Butunft fcauen ju tonnen und prophes geit: aus ben Tagen bes Julius tonne nichts Anderes bervorgehen als permanente Republiken ober vorüber gebenbe militairifche Regierungen, auf welche ein Chaos folgen wurde. Dan muß jugefteben, bag Chateaubriand fich, wie andere Propheten, ordentlich vorfieht; entweber wird etwas Bleibendes eintreten, ober etwas Borüberge bendes, ober teins von Beidem! Er ftust feine Beiffas gung barauf, bag in Frankreich feit einem halben Sahre ein Bunder eingetreten ift, alle Gewalt fei namlich gebrochen, es gehorche, wer ba wolle, Frankreich regiere fich felbft und lebe nur burch ben großen Fortfchritt feis ner Bernunft. Angenommen, bies fei volltommen mabr, und wenn einmal ein folches Bunber möglich fein konnte, warum fürchtet Chateaubriand, ein fo vernunftiges Boll tonne unter Despotismus ober ins Chaos gerathen? Aber, wendet der Berf ein, es ift nicht anders moglich: benn ihr habt bas Erbreich in ein Bablreich verwandelt, und fugt ihr die Erblichkeit zur Bahl hingu, fo fcafft ihr eine Amphibienpolitit mit Ronigstopf und Boltsichweif, mit allen Dislichkeiten und ohne die Bortheile ber Bable barteit und ber Legitimitat, \*) Sonberbar! Wie fann ein fo geschichtstundiger Mann wie Chateubriand bergleis chen Betrachtungen anstellen? 3ft es ihm unbefannt, baß jebe erbliche Monarchie auf einer urfprunglichen Babl beruht?

Rein, bergleichen Gründe, womit der Berf. die Resstauration vertheidigt, konnten nicht aus seiner Ueberzeus gung hervorgehen. Er hat ein Ziel, einen herzlichen Wunsch und schüttet sein Herz aus; allein, sein herzlichen Wunsch und schüttet sein Berz aus; allein, sein herzlichen Wunsch und schüttet sein Wierz aus; allein, sein herzlichen Bunch seiner Bernunft im Wieberspruch. Sagt er boch selbst, er sei préocoupé de ces idées. Er läst sich burch Fatalismus leiten, nicht durch Ueberzeugung. "Die Restauration", sagt er, "hat sich zu Grunde gerichtet, ich muß mit ihr fallen, das Fatum hat gesprochen" (S. 46 fg.), und "ich rede mur noch ein lettes Wort zu Gunsten der Restauration, eine lette Predigt, die Predigt eines einsselestersschen Klausners, den man nicht anhören wirb" (S. 7).

Wenn sich unser ruhmvoller Schriftsteller als Einsstedler nach Jerusalem zurucköge, wohin er schon früher zum Bortheile ber franzosischen Literatur gewallsahrtet ist, ober wenn er von Neuem seinen Tiessinn in die Wälder Nordamerikas nachtruge, so wurden wir es leicht versichmerzen, daß er Frankreich seines politischen Talents be-

<sup>\*)</sup> Bgl. bie Beiten 28, 14, 25, 27.

Macht er fich aber jum Rlausner, um in friedlicher Burudgezogenheit zu leben? Rein, man behauptet, er gehe nach Holprood, und fo viel ist gemiß, seine vorliegende Flugschrift ift ein Manifest gegen bie jegige frangoffifche Regierungsform. Wir achten Chategubrianb me gen feiner Confequeng in politifchen Anfichten; allein, er berucksichtigt ben Drang ber Berhaltniffe, die fast einmuthige Stimmung Kranfreiche ju wenig, und, anftatt in friedlichem Ufole die Bernichtung feiner Traume ju betlagen, will er bie Unmöglichfeiten, bie er traumt, verwirklichen. Chateaubriand ift mit fich felbft confequent; allein, fowie ein Krommer, der keinen neuen Glauben annimmt, weil er mit bem frubern auf bie Belt getom= men; sowie ein Gelehrter, ber tein neues Spftem ans nimmt, weil man es ihm nicht 40 Jahre fruber angeboten; fowie ein Denfch, ber nicht glauben will, baß die Erbe fich um bie Sonne breht, weil es nicht in ber Bis bel fleht. Chateaubriand will confequent fein. Er ging früher nach Gent zu ben Bourbonen, als fie gegen ben Despotismus, heranructen, und geht jest, wie man behauptet, nach holprood ju ben Gegnern frangofischer Freis beit. Bahrend Andere bie Legitimitat thren, infofern fie mit der Freiheit vereinbar ift, liebte Chateaubriand ftete bie Freiheit nur, insofern fie vereinbar ift mit ber Legt timitát.

Ueber ben Antheil ber Sachsen unter Johann Georg III: am Entfas von Wien:

Bon ber breitenfelder Schlacht 1631 an bis zu bem Tage bei Auerftabt und Jena find bie fachfischen Baffen bei auslane bifden Schriftftellern etwas in Discrebit getommen, und fetbft über ihre Tapferteit auf bem Schlachtfelbe bei Bagram hat Rapoleon mabrideinlich im Unmuth über ihren bamaligen fram gofifden Oberbefehlshaber ein hartes Bort gesprochen, welches mbeg ein sachischer General nachbrudlich und überzeugend in einer eignen Schrift jurudgewiefen. Defto mehr verbient bas Beugnis eines unparteifchen Mannes, bes Profeffors unb Conrectors Lociner in Rurnberg hervorgehoben gu werben, welches er in feiner von ber Jablonowsti'fchen Gefellichaft gu Beipzig getronten Preisschrift: "Ueber ben Antheil Johann III., Go-biesti's, Ronigs von Polen, Johann Georg III. Rurf. D. Sachfen und ihrer heere an bem Entfay von Wien im 3. 1688" (Rurnberg, Campe, 1851, gr. 8. 16 Gr.) ben Sachlen ertheilt, bervorgehoben zu werben. Diefes treffliche Schriftchen gibt eine bochft anschauliche Darftellung ber Berhaltniffe am oftreichischen und polnifchen hofe und von Deutschland in feiner bamaligen Erniedrigung, bann von bem Rriege felbft. Raifer Leopold, ber aus Bien entfieb, von ben Ausbruchen feiner unzufriebenen Unterthanen verfolgt (baber Boltaire fagte, bas gange Raiferthum fei bagemefen, nur ber Raifer habe gefehlt, fpielt freilich eine febr unbedeutende und mit feiner fleisen Etikette und seinem Undante mitunter sogar eine unleibliche Rolle. Eine der ins tereffanteften Quellen find die Briefe Sobiesti's an seine frans goffice Gemahtin (von Salvandy herausgegeben), und in biefen anfert fich ber Konig über ben Aurfürsten von Sachfen nach feinem Meußern, feiner folichten prunflofen Rleibung, feinem gangen Benehmen nicht febr gunftig (was auch nach 2. S. 37 gu ber geringschabigen Behandlung von Seiten bes Raifers mitbeigetragen haben mag), aber besto vortheilhafter über die sächslichen Aruppen (11,000 M.) selbst. Er sindet sie sehr schon, gut gekleidet, ganz vollzählig und gut disciplinirt, und besonders die Sarde vortresslich. S. 87, Abschnitt X., ift besons

bers noch von bem Unthell ber Gachfen und ihres Murften bie Rebe, und ba ftofen wir auf eine Bentertung, bie bier gant unparteilich erfceint und wegen ihrer follagenden Wahrheit ausgehoben zu werden verbient. "Es hat sich, ich weis nicht wo-burch so gefügt, daß die östreichischen Geschichtschreiber nut Weniges von den Sachsen erwähnen, sodaß, während man den Polen und ihrem Könige ziemliche Gerechtigkeit ertheilt, von ben Sachfen nur fo obenhin und wie im Borbeigeben gerebet wirb. Es fcheint ein eigenthamliches Befchiet bes fachlichen baufes gu fein, bem bftreichifchen in großer Gefahr und Roth mit Bereitwilligfeit gu Dulfe gu eilen, dafür aber burch gar feinen, ober nur einen unbebeutenben Dant belobnt ju werben. Es burfte fich biefe Behauptung durch bie Erinne rung an Sachfens Stellung ju Deftreich im breifigjahrigen unb fiebenjabrigen und auch in biefem Eurtentriege fattfam beweifen laffen. Man barf in biefem Benehmen nicht eine blinbe ober auf eignen Bortheil gu fehr rechnenbe Anhanglichkeit ertemen, benn biefe Berbinbungen mit Deftreich brachten Bachfen bie Bortheil, fonbern vielmehr wird febergelt ber Gebante von ihren ausgesprochen . daß man bas Dberhaupt bes Reiche in allen Rothen unterftugen muffe; mit biefem fanben, mit biefem fielen alle einzelnen Stanbe bes Reiche".

Es werben mehre Belege von des Aurfürsten Ergebenheit gegen feinen Raifer angeführt, aber auch G. 93 bemerft, bag ber Raifer bie gelefftete Guife nur für fomibige Pflicht balten und barüber fich jeber Dantbarteit aberhoben glauben mochte. Rach S. 91 gebuhrt ben Sachsen erftich bas Berbienft, bag fie am 11. Septbr. guerft auf ben Gipfet bes Ralenberges ges tommen find, bafetoft an bem Camalbutenfertlofter unb. ber St. : Leopolbecapelle Ranonen aufgeftellt haben, woburch fie ben Belagerten bas frobe Beichen ber Antunft ber erfebnten Bulfe gaben, und bie ju fpat angreifenden Turten an bemfelben Tage gueltelichungen: Ferner Rebe fest, bas am Tage ber Schlacht (12. Geptbr.) ber Rampf auf fachfischer Seite begonnen bat primum belli impetum: fortissimi Saxones excepere — unb wenn auch hier nicht, mit voller Dacht gefampft wurde, well fich ber hauptangriff ber Turten gegen ben rechten Fingel wenbete, fo lag boch bas zweite Berbienft ber Sachfen barin, baß sie auf dem linken Flügel den Angriff der Türken erft aushielten, nachher fie gurudzuweichen zwangen und zwerft, mahr rend nur wenige Defbreicher im Gefecht betheiligt maren, eine Unbobe gewannen. Mis bie Feinbe mit Gefchus vom Lager auf die Sachfen fewerten, nahmen fie biefen Punte und das Geschütz. Selbst das Sager scheinen fie noch vor den Polen guerst erreicht zu haben. Bom Aurfürsten aber wied erzählt, daß er nach der Schlacht, als er einige gefangene Shriften auf einer Donauinfel von ben Turten jammerlich ermorben fab, mit verhängtem Bugel burch bie Fluten ben Ungludlichen gu Bulfe eilte.

Die Beilagen geben ein Bergeichnif ber benugten Bucher, worunter auch bas Journal bei Krepfig ift, in v. hammer's "Gefc. bes osman. Reichs" 6. Banb aber noch nicht genannt fein konnte. Gine andere Beilage verbreitet fich über Beopolde und Cobiesti's Bunbniß. Schlieflich mochte Ref. noch ben Bunfc aussprechen, bas boch ein unterrichteter fachfifcher Offizier, beren bas fleine Deer fo viele gabit, mit Benugung archivalifcher Quellen eine Rriegsgeschichte Sachsens (nicht blos Geschichte ber Trmee) fcreiben und bamit eine wefentliche Bude ber fachfichen Gefcbichte ausfüllen moge.

Nemesis, wochentliche Sature von Barthelemp.

Die Voefie ift immer auf ber Seite ber Oppofition gewefen ; an ben hof verpflangt, war die reichste poetische Aber bald vertrochnet. Daber befrembet es une nicht, auch nach bem Glege ber libbra-len Ibeen bie populairften Dichter Frankreiche noch immer ber Regierung gegentber zu feben; am wenigften Barthelenny, ben feurigen Sanger ber "Villeliade" und "Poyronneide", bes "File de l'homme" und "Waterloo". Aber eine fatprifche Beitfchrift in Berfen, Journaliffit und Poeffe find und so verschiebenartige Dinge, bat wir fie in der Mac nickt vereinigen können. Bartthekemp, in seinem Erimm über bas "jbete milieus hat dies versucht, und bereits ift von seiner "Nemens, satire hebdomadaire", die erste Rummer in unsern handen.

Quand Thémis est aveugle, ou feint de ne plus voir, Pour le Parquet nouveau s'ouvre une tâche immense; Qu s'arrête la loi, la satire commence.

Talle est son éeuvre: au front des ascusés tremblans, Qu'elle imprime la houte en distiques brûlans, Qu'aux yeux des citoyens, en lui montrant la plaie, Elle traine le crime étendu sur la claie.

Seir schen, wenn mer nicht unmittelbar folgte:
Sans doute le poète, en ce raide sentier,
Souvent heurte de front le genre humain entier,
Qu'importe! Il brave tout, pour lui tout est profane,
Un siècle corrompu veut un Aristophane.

Das "genre humain entier" ift boch eine etwas zu ftarte lles beerreibung, um nicht, auch in ben eieganteften Berfen, ben gesumben Benichenverstand zu beleibigen. Aber horen wir weiter:

Les tesns sont soin de nous où des frondeurs béains
Décochaient leurs longs vers sur des poètes nains:
À quoi ben agiter la cinglante lanière
Sur un pauvre Cottia, sur un obsur Linière,
Ou, sous des nouss d'emprant, maquant nos ememia,
Flageller un Perrier sur la peau d'un Damis?
Non, non! je n'aime pas de pseudonymes voiles,
L'ignore l'art menteur des points et des étoiles;
Quand la satire frappe un coupable, elle doit
L'extraire au grand soleil et le montrer au doigt.
Bus murbe bagu mot unserte leipsiger Censur sagen?

Plagellar un Perrier sur la poan d'un Damis; un Perrier, d. h. in der Sprache Barthelemp so viel als un ministro, — einen Minister peitschen, welche horrible Idee! Und, follte man es für möglich halten, der Marseiller rühme fich noch, in diesem Amte nicht neu zu sein:

Eh bien! J'ose m'offrir pour ce rude service;
Au métier de bourreau je ne suis point novicé:
Depuis sept ans entiers, opérateur brutal,
J'ai bien souvent dressé l'infamant piédestal;
De Mentrouge an penveir j'ai flétri les mystères;
Fai pris mes condamnés dans tous les ministères:
Ces feloles d'alors qu'on servait à genoux:
Wilèle, Peyronnet, Corbière, Frayesinous,
Franchet et Delavan son compagnon de chaîne,
Bourmont qui doit ouvrix la campagne prochaine;
Juges, pairs, députés, prélats, princes romains,
Em masse ou tour-à-tour ont passé par mes mains.
Sie finb gefallen", fâbrt et fort:

Ils sont tombés: crédule encore à cette époque, Je rejetal bien loin les verges d'Archiloque, Et dans le siècle d'or du royaume à venir, Je n'entrevis pas même un délit à punir. Mais pulsqu'en moins d'un an notre nouvelle histoire Déronle à la satire un si long répertoire, Que sur les vieux tréteaux fraichement redressés Pullulent sant d'acteurs, l'un par l'autre chassés; Puisque le coq gaulois, honteux et trainant l'aile, N'est plus qu'un triste ennuque aux mains de nes Villèle, Et que livrant le trône à de graves hasards, Le parti doctrinnaire a fait son treize mars; Hâtene nous: trop long-temps ma haine fut oistes: Il faut que désermais mon encre corrostre, Dans le sein d'un pouvoir qu'epargna ma torpeur A.force de scandale inocule la peur.

Offener hat wol noch nie die Paesse ben Staatsgewalt ben Krieg erstätt; auch ist dem Dichter das Loos, welches er auf bieser Lanfughn zu erwarten hat, keineswegs verborgen geblieben: Qui donc peut m'arrêter, rendre ma plume esclave?
L'indigence? je l'ai; la prison? je la brave.
An bureau du jourgal, quand même un alguaril
Viendrait notifier un mandat de Persil;
Quand même du jury le verdict unanime
Tordrait mes vérités pout en entraire un crime,
Toujours gués an signal, je, dirais sais effici:
Marchons, qu'on me gamène au guiches de Lenoy; ')
Pour moi, dans les cachots de cette autre Bastille,
Les blessés de juillet seront une famille;
J'aurai quelque plaisir à retrouver encore,
La porte aux longe verroux, la cour, le corridor,
La pistole qu'on paie à l'avare régie,
Et ma place encore chaude à Sainte-Pélagie.

### Notizen.

Spittler sagt von Revolutionen: "Die Sescheitesten können nicht errathen, wie ber einmal angesangene handel sich endigen mende, besonders wenn die ganze Rationalmasse in Bei wegung kommt, und die stellen Willendertaungen in solden Resgionen des Bolls ausgesammett werden, wo feit Jahrhumberten keine unmittelbare Theilnahme an großen Kationalentschließins gen stattsand. Oft treiben Die, so das Wert zu treiben haben, burch Furcht und hoffnung und Kaceionengemenge, seibst der eignen Ueberzengung den Wehrheit zuweber, schnes Alles zur Wolfnungs oft: ober entwicktin sich abne große Mitwirtung derselben in zenen unterm Nationalregionen Gesinnungen und Entschlüsse, die man allein deswegen nicht begreifen konnke, weit man gerobhulich auf Entstehung und Bitdung der eigentlichen Denkart des Bolls zu wenig Acht hatte".

Eins ber mertwürbigsten Ereignisse unfere Jahrhunberts ift in mancher Beziehung bie gottingifche Revolution. tann eine Stabt, bie vor mander anbern von ber Regierung begunftigt ift, wo bie Glieber bes Universitatemefens von Rubm und Befolbung, bie Burger von ben Studirenden und bie teaten pon ihren Mitteln ohne Beziehungen und Berpflichtungen jur Staatsregierung, alfo auch ohne Baften und Burficfegum-gen, leben, in Aufftand gegen beftebenbe Autorität treten? Er ift nie zu beforgen von boflichen hofrathen, gutes Miethund Speifegelb einnehmenben Burgern und von jungen Beuten, welche bas Philifterthum haffen und bei aller Liebe gu Burichenverbindungen mit ihren Dans und Speisewirthen tein Band. niß schließen. Dennoch ift bie Sache geschehen, aber ebenbes. balb unbegreiflich. Will man sagen, die Doctoren und Privats-bocenten seien an Allem Ursache, so kann freilich ihre Gesin-nung burch krantenbe Zurücksehung ober hunger, ben ja Kastner, als Privatbocent in Leipzig, volltommen gelernt haben wollte, erflatlich werben; aber wie erhalten biefe im fillen. Arbeitzimmer forgenden und mirtenben Beute Ginfluß auf Barger, unter benen fich vielleicht Glaubiger finden, wie bewirten. fie, baf Stubirende mit burgerlichen Magiftraten baffelbe wol. len und begehren, wie kommt ihnen überhaupt der kede, unges wöhnliche Muth? Raffels Rabe hat sonft auf Göttingen nicht anders eingewirft als durch Oper und Schauspiel, und eine Residenz ober ein soldatenreiches Rachbarland können doch nicht gleichgestellt werben mit einem bacherreichen Dufenfige! Bie. also Sottingen gegen Danover sich vergeben können — wofür es leider hart bestraft worden — bleibt immer rathsethaft und beweift nur, bas allgemein verbreitet in unferer Segenwart ber Drang nach Revolutionen fein muß, da felbst folde Stabte und Ginwohner fic von ihm hinreffen laffen. Weil in Gottingen Revolution ausbrach, ftebt gu fürchten, ble gange Welt fonne, in biefen Buftand tommen.

9 Der Inspector Des Gefängniffes Saint-Pelagie. Sierzu Beilage Rr. 11.

Montag,

Nr. 115.

25. April 1831.

Politische Saturit in Rranfreich.

1. La Dupinade, ou la révolution dupée. Poëme héroi-comique en trois chants. Parts, 1831.

In jedem Borte bes anonymen Berf. glaube ich ben Geißelhieb jenes patriotifchen Dichters zu erkennen, ber bie "Villeliade" schrieb, bie "Corbiereide" und "Peyronneide".

Et douze mille vera tout chauds de liberté.

Boher tommt es aber, bag ber Dichter ber "Villeliade"

eine "Dupinade" fchreibt?

Das kommt nicht blos baber, weil Barthelemp, ber im Rerter fur bie Sache ber Freiheit litt, ber in ber Strafe Montmartre gegen bie Ordonnangen tampfte und ben General Ercelmans vor ber Buth bes Bolles rettete, fich feit 9 Monaten von feinen Strapagen ausruhen muß, wahrend Andere, die fich in den 3 Tagen ausruhten, jest vollauf in den Ministerhotels zu thun haben. Das kommt nicht blos baber, bag er, wie viele Andere, ber Dichter bei ber Theilung ber Erbe ift, turg, es gefchieht ge wiß nicht blos aus perfonlichem Intereffe, sondern auch beshalb, weil eben jene Leute, bie burch Intriguen und Worte weiter gelangt find als unfer Dichter burch Thaten und Martyerthum, ihm feitbem Stoff gegeben haben, feine Dufe gegen fie zu benuben. Ihm ift es einerlei, ob die Manner, welche die politischen Berfprechungen vergeffen, Billele und Marchangy beißen, ober Dupin und Perfil; er greift als eifriger Satyrifer bie Kehler, Lacherlichkeiten und Bergeben an, wo er fie findet, bei Feind oder Freund. Chemals hatten bie Staate verwalter mit ihrer Rechten auf bie Linte geschlagen, und Barthelemy foling rechte. Jest schlägt bie Linke auf bas Programm bes 29. Julius, und Barthelenm fchlagt ihnes. Auf ber einen Seite ftoft er wiber die aufrichtigen Freunde bes Despotismus, auf ber andern wider Freiheitshettchler. und er ruft mit feinem Segner, dem Procurator Perfil, ous: il faut frapper à droite et à gauche.

Er führt und also ohne viel Weiteres vor die Barriere des Montmartre und zeigt und, wie Ende Julius, wahrend Lafapette, Dupont, der kranke Constant und Barrot das Boll zur Freiheit subern, die jegigen Großthuer der Revolution, unter Andern der Held des Gebichtes, in einem mauerkesten Gewölde des Berges Montmartre versborgen waren:

Si même un jour sur nous tombait du firmament La comète qu'annonce un prophète allemand, L'indestructible voûte aux robustes pilastres Soutiendrait sans faiblir la secousse des astres.

Bu biefen helben, die fich feitbem bie Retter des Baters landes nannten, kommt ber Referendarius der Pairekams mer mit einer allerhochsten Botschaft:

Nous, Charles, roi de France, à nos amés salut: Le vingt-neuf de juillet, au moment qu'il fallut Céder à des félons le château de nos pères, Et chercher dans l'exil des destins plus prospères, Nous avons, en partant, ordonné ce qui suit: Que les amis secrets qui nous servent sans bruit, D'un régime nouveau présentant le fantôme, Saisissent à l'instant les rênes du royaume, De peur que ce royaume, objet de notre amour, En de perfides mains ne tombe sans retour. Pour acte de début, qu'ils expulsent sur l'heure Lafayette, Laborde, Audry, Dupont de l'Eure, Et tous ces factieux dont le coeur obstiné Méconnaîtrait les droits de Henri-Dien-Donné.

Die Botschaft findet Beifall, und einem fuhnen Sterblischen, der eine weitere Botschaft nach Neuilly zum damalisgen herzoge von Orleans zu bringen sich entschließt, dem helben unsers Gedichtes, bindet der Referendarius jene feinen Schuhe an den Fuß, die seitdem Dr. Dupin nicht ausgezogen haben soll:

Cette fine chaussure à la solide empeigne, Merveilleux escarpins, flexibles comme un gant, Portés par le seu roi dans son voyage à Gand — Desmagen heißt auch ber erste Theil des Gedichtes "Les escarpins". Im zweiten Gesange: "La bataille", sind die helden des Montmartre nach der Studt gesangt,

Et dans l'Hotel de ville, on l'empire est vacant, Horos du lendemain, ils ont plante leur camp. Hr. Dupin, ber das ergriffene Ministerporteseuille wieder ausliesern muß, führt seine Scharen in den Kampf und wird durch das Ordre legal und das Juste milieu vom Untergang gerettet, und ruft: "Pai sauve le paya". Da des ginnt aber der dritte Gesang und aus den Grabern steigen die gereizten Leichen des Julius, um dem Netter des Batenlandes ein Standen zu bringen.

Paris dormait: minuit appelait le mysèce. Le tembe était muette et le champ selitaires Soudain le sel frémit et des essements freids,

es ist übrigens eine Rachahmung bes beutschen Sebichtes,

welches Barthelenn im Anhange jum "Fils de l'homme" überfest.

So dressent lentement autour des saintes eroix, womit bekanntlich bas improvisitet Begrabnis am kouvre bebeckt ist,

Et chacun de ces os, tout blancs de sépulture, Intelligent débris, rentre dans sa jointure. Bientôt s'est déroulé sur le sol des vivans. Un long cercle muet de squelettes mouvans. Ils s'élèvent dans l'air en immense spirale: Un fantôme a réglé leur marche sépulcrale. Ils volent; et déjà, par des chemins obscurs, De l'hôtel Coq-Héron ils ont froissé les murs.

Die Gespenster mashen nun dem Drn. Dupin in seiner eignen Wohnung bittere Borwurse, er slieht, wird auf der Straße wieder muthig, eilt nach dem Palats Royal. Dort sieht er an dem Laden des öfter erwähnten merkwurdigen Menschen, Marquis de Chabannes, aufrührerissche Verse, die gegen ihn selbst gerichtet sind, jagt als Generalprocurator den Marquis aus dem Hause, denn

Il croit avoir reçu d'en haut la mission De tuer ici bas la révolution.

Dupin eilt nach ber Rammer, verkindet ben neuen Sieg, bas Centrum ist in Etstafe, und ba unfer Dichter hier etwas ploglich schließt, so durfen wir auf eine Fortsehung seiner Satyren gefaßt sein.

Diese neue Satyre Barthélemy's — benn von ihm ist se offenbar, das Selbstlob in der Borrede ist wol Humor und die "Villehade" durste er sogar ernstlich loben, da die Häfte davon seinem frühern Zwillingsbruder in Apollo, dem Hrn. Mern, angehört — diese besonders im ersten und dritten Gesang sehr kurzweilige Satyre schießt in dem ernstgemeinten Xerte sowol als in den lustigen Anmerkungen ein wahres Congreve'sches Feuer von Sarkasmen gegen tausend Individuen los, denen Gott kob daburch kein Haar gekrümmt wird, und da konnte es nicht ausdelieben, das manche Rakete auf etwas zu bedeutende, oder auch auf zu unschuldige keute herabsiel. \*) Aber, bemerkt Barthélemy in seiner, seit dem 27. März' ebensalls bei Dénain erscheinenden

2. Nemesis, satire hebdomataire, par Bartholomy. \*\*)
Aber, bemerkt ber Berf., unsere Zeit verlangt perstonliche Satore und wo möglich einen Aristophanes.

Un siècle corrompu veut un Aristophane.

Les temps sont lein de nous où des frondeum bénins Décochaient leurs longs vers sur des poètes nains:

À quoi bon agiter la cinglante lanière
Sur un pauvre Cottin, sur un obscur Linière,
Ou, sous des noms d'emprunt, masquant nos eunemis,
Flageller un Perrier sur la peau d'un Damis?
Non, non l ja n'aime pas de pseudonymes voiles,
Fignere l'art menteur des points et des étoiles;
Quand la satire frappe un coupable, elle doit
L'extraire au grand soleil et le montrer au doigt.

Su bissent Swede will Barthésemy, bet schon fruper im

Sericheshofe' eine politische Berthelbigungsrebe in Berfen gehalten hat, eine Zeitung in Alexandrinern herausgeben, eine wochentliche Satyre. Die Satyre, bieser Richter, sagt Barthelemy,

Ce que le code absont, ce juge le condamne; Aux assisses du peuple, il traduit le pouvoir; Quanti Thémis est aveugle, ou feint de ne plus voir, Pour le Parquet nouveau s'ouvre une tâche immense; Où s'arrête la loi, la satire commence.

Damit ist nun freilich ein anderer Dichter unzufrieden, namlich ber Romantiker Deschamps; wenn es ihm nachz ginge, wurde ein Dichter nie über Politik schreiben, und baher steht in einer franz. Zeitschrift, ber "Revue de Paris", folgende Dichtung:

3. Les hommes politiques. Satire. A. M. Alfred de Vigny. Par Antoni Deschamps.

Comme on fait aujourd'hui, fchreibt et seinem Freunde, bem Bearbeiter von Shaffpeare's "Dthello",

toi, tu ne voudrais pas

Prestituer ta lyre aux chose d'ici-bas;
Tu l'estimes trop sainte, et, méprisant la ruse,
Tu n'attachas jamals de cocarde à ta muse.
Les dieux lares sont tout, et le Forum n'est rien
Pour moi.

Deschamps bricht also ben Stab über jegliche politische Dichtung. Schiller's "Tell", die Hommen des Apriaus und die "Marseillaise" sind also in seinen Augen verächtlich. Als Schiller ausries: "Der Mensch ist frei gedoren", hat er sich also prostituirt. Ueber Dreierlei soll man nur dichten: Gott, Kunst und Liebez wo nicht, so ist man ein schlechter Mensch.

Ami! l'amour de Dieu, de l'art et de la femme, Est le seul aliment digne d'une belle ame. Celui qui ne sent pas, au midi de ses jours Habiter en lui-même un de ces trois amours, Est mauvais à mon sens; et fût-il populaire, Je le tiens enfanté dans un jour de colère; Et je ne voudrais pas, pour son fragile blen, Porter dans ma poitripe un coeur pareil au sien.

Die Mitarbeiter ber "Revue de Paris" können allerdings wenig Zeit und Reigung zu politischen Dichtungen haben, benn sie sind bei den Ministerien angestellt. Aber sonderbar! Hr. Deschamps ist nun einmal Franzose und kann das politische Dichten nicht lassen, gegen welches er eben ziems lich eifrig sprach. Nur dichtet er auf eine andere Welse als Barthelenn und auf eine Art, wobei sich freisich ein Komantiker nicht lange gefallen kann. Hat je ein frunz. Etassiter gedichet wie solgt: Das Bolk

C'est un chevel, rétif au cavalier timide lit docile à la main qui lui tient haut la bride. Ethabener neuer Gebante: bas Bost ist ein Gaul. Mais, dût on m'appeler ami de Charles dix, C'est là se que je pense, et partant je le dis. Sagts am Ende nechmals:

Done, messieurs du pouvoir ..... Gouvernez, gouvernez, c'est là votre méties Et tenez-vous toujours fermes sur l'étrier; Et si votre cheval.

Da haben wir ben Gaul wieber,

<sup>\*)</sup> Bgl. aber die "Duyinade" den Bericht unferd parifer Correspondenten in Br. 111 b. Bl. D. Reb. \*\*) Wir haben barüber schon in Br. 114 b. Bl. berichtet. D. Beb.

a l'humour voloniaire.

Qu'il veuille en se cabrant jeter sen mattre à teure.
Il fandra, cavadiers...

Also auch der Romantifer Deschamps dichtet Politif und beildusig gegen

Des prêtres chantant vêpre et la messe en français! Wie wollen wir es da dem Berf, der

4. Déclaration de guerre an fourbe et certe an ministère und ber Suite biefer Déclaration, bun, bem besagten Marquis be Chabannes berbenten, bag auch er Politit bichtet und diese Poeffe an ben Fensterlaben aushängt und auf allen Straffen an Langen antieht? Bort bie schone Dichtung, sie nimmt es mahrlich mit

De par la loi, de par justibe,
Mon bureau du Palais Royat
En dépit de rage et malice :
Sera le quartier-général
D'où je vais faire à mort la guerre
Au fourbe, et certe au ministère.

ber von hrn. Deschamps auf.

Je brave les coups
De,ces nouveaux fous.

Ma plume et ma voix deviendront contre tous
La foudre et le tounerre,

Die politische Dichtung des Marquis de Chabannes hat großes Aufsehen erregt, und die Menge las mit Etstase folgende großartige Poesie:

> Lafayette et Dupont de l'Eure Ont d'abord été écartés; Odilon - Barrot à cette heure, Avec Baude sont depostés. La loi tardive électorale Ne peut changer l'impression Qu'une conduite illibérale A du faire à la nation.

Ei, wird der Leser fragen, wenn er geduldig genug war, obige Beispiele zu lesen, sind das die literarischen Ergebnisse der großartigen Berhältnisse, die von Krantreich aus die Welt in Staunen setten? Und ist es möglich, so start zu handeln, so schwach zu schreiben? Und was ist der Grund, wird der denkende deutsche Leser fragen, weswegen die jehige französische Literatur so kleinlich ist? Seset, der Leser reist deshalb nach Paris, so wird er solgende Antworten erhalten:

Die Literatur ist im Fallen, wird ber Gine arwei bern, weil die Berleger Bankeratt machen — Aben die Berleger machen Bankerott, weil die Literatur im Fallen ift.

Die Beit ift zu positiv zum Dichten, ermibert ber Andere, sie ladet zum Denten, zu logischer Prosa ein. So zeigt mig boch die merkwurdige Prosa neuer französischen i Denter.

Conderdar! es gibt Dichter, gum Dichter in Frankreich, aber fie dichten nicht. Hugo schrieb eine Dbe über die Revolution; dann fing en meder an, über das Mittelalter zu schreiben. Delavigne schrieb 2 Meffeniemnes über die Revolution; dann ging er wieder an seine Tragobie über Ludwig XI. Dergleichen hatten sie ebenso gut vor ber Mivolution fcheelben Binnen; in biefen Schriften geigt fich tein Fortichriet.

Ist man vielleicht unzufrieden mit der jetigen Beit? Aber Lamartine, Anhanger der vorigen Regierung, bez gann seine Rlagen, und horte ploglich auf. Berenger, ber so schone Satyren und honnen bichten kann, schrieb ein Gebicht; es ist weber Homme noch Satyre.

Merimee enblich, ber geistreiche Merimes, ein Freund ber Fraibeit, schreibt über spanische Scherges fechte. Und ber geniale Jamin fagt geradezu: Ich stecke meinen Kopf nicht mehr zum Fenster heraus. So spricht Janin, ber so lebendige Schilberungen bes jezigen Treibens in Paris hatte entwerfen tonnen.

Es fehlt nicht an guten Dichtern, allein fie schreiten nicht im Dichten fort. Ge fehlt nicht an Stoff zum Enthufiasmus, und wir bekommen in Frankreich nicht einmal einen Korner. Und es fehlt nicht an Stoff zur Satyre; wo bleibt aber ber Aristophanes?

Der Grund ift einfach. In ber Politit, in ber Freihelt, in bem Drucke, in ber Bufriebenheit und bem Misvergnugen, in bem Enthusiasmus und ber Lauheit herrscht in Frankreich bas Juste milien. Wer wird fich bagu hergeben, über eine folche Beit zu bichten? Rur ein mittelmäßiger Denfch. Dber ein Schwachtopf wirb es wagen und wird bichten wie Chabannes. Dber ein Mann von Talent wird fich bagu herablaffen und wird nicht mehr leiften als Barthelemp. Bor 9 Monaten herrichte in Frankreich Embuffasmus, und alle Dichter wollten schon überfprubein; um aber ben Dichter ju begeiftern, muß bie Beit nicht blos enthustaftisch gewesen fein, fie muß es bleiben. Darum, liebe Lefer, erwartet von Frankreich ein leidliches Gefet über Bahlen, Rationalgarde, Strafen: larm, ein Gefet fur bie Bieberherftellung bes Pantheons und gegen die Theaternapoleons; erwartet aber von Frankreich keine neue originelle Dichtung, sonft konnt Ihr lange warten, und handelt und begeiftert Euch und bichtet lies ber felbft,

#### Ein Jahr in Spanien.

Ein junger Amerikaner, Alexander Sthell, Schiffellentenant in britischen Diensten, hat soeden, unter dem Titel:
"Ein Jahr in Spanien" ("A year in Spain, de young
American", 2 Bande, kondan, 1881), ein Wertigen herausgegeben, welches ein so lebendiges und unterhaltendes Gemalde der Sitzen und des Lebend in der premätischen Soldinsel
enthält, daß wir es saft den elassischen "Stäzen aus Spanien"
von W. A. huber an die Seite sehen underen; bestäufig gesagt, einem Buche, welches, wenn es nicht das Unglick hätte,
von einem Deutschen geschrieden zu sein, grwiß von unsern
kritischen Instituten bereits die in den himmet erhoben worden
wart und in der ausgemählten Sibliothet eines Privatinannes
nicht sehen, den tiesen Blick, das schanse Urtheil huber's zu
hesigen, mit ihm die Schötischeit der Aussalfung und
bie Frecheit der Bewegung gemein, die unsern gewöhnlichen
Keiseschrendierun so sehr abgeben und doch die ersten Wedien
gungen nicht bios zum Weschreiben ainer Beise, sondere gum
Reisen seicht sind.

Wir wollen, wer unfere Lefer auf die unmittelbarfte und

vielleicht gwedmabigfie Beife mit ber Darfielling ben Berf.
befannt zu machen, ibn auf einer Spazierfahrt, in bem Prabo,
bem Corfo ober bem Boulevard des Italiens bon Rabrib ber

"Fuhrmerte, mehre hundert an Bahl, fieht man von allen mbalichen Barietaten; barunter bie eleganten. Caroffen bes biplomatifchen Corps, einen Auticher und einen Bebienten in Bivree, und neben bem lettern einen Chaffeur, mit einem Daar Epaulettes, Birfchfanger und Offigiersbut mit grunem Feberbufch. Die meifien Bagen find inbeffen nach ber alten fpanischen Art und mahricheinlich wenig verschieben bon jenem erften Eremplare, und wahrigdeining wenig verigieren von jenem erfen Cremputer, das die gute oder vielmehr nicht gete Königen Sohanna, die Ahdrichte in Spanien einführte. Der Kasten ift vierectig und in chinesischem Seschmack verziert, sobaß er einer tolossalen Aheebüchse nicht unähnlich sleht. Setragen wird er von lebernen Riemen, deren einzige Springtrass durch ihre Kängel gebildet wird, weshalb fie in so großer Gneferung von einandet ange-bracht find, das man fie bann für Theile bessehen Magens halten sollte. Da diese Urgefahrte in alten Zeiten, lange vor ber Erfindung unferer Bagentritte gebaut find, fo wird ber Gingang und Ausgang burch einen tleinen breibeinigen Schemel erleichtert, ber an einem Riemen binten hangt, und ben ber Bebiente, fowie ber Bagen balt, eilt in Bereitschaft fest. Dies merkwurdige gahrzeug wird gewöhnlich von einem Paar fetter, Langdhriger Maulthiere gezogen, beren Rahne, Daar und Schwanz phantaftisch zugeschnitten sind bie Stelle bes Kut-schwanz vontertet ein besahrter Postistion, in furchtbaren Kutraf-fierstiefeln und einem nicht weniger furchtbaren Federbut von Benn ich eine Cquipage' biefer Ert fab, Bacheleinwand. tonnte ich mich taum überreben, bas Rutiche, Maulthiere und Poftillon nicht von Erschaffung ber Welt an eristirten und bis jum Enbe ber Belt taglich ihren Umzug um ben Prabo balten murben".

"Aber etwas Schoneres tann man fich nicht benten als ben Gefichtetreis, welchen ber Brunnen ber Cpbele an bem Rachmittage eines Festrages barpieret. hinter uns, an bem Ausgange einer boppelten Baumreibe, bas Thor Recoletos, zur Rechten ein Bagel, ber fich mit ber Strafe von Alcata atimd. lig bis gur Puerta del Gol ethebt, gur Linten biefelbe Strafe eine andere Bobe hinanlaufend und durch ben schonen Ariumphbogen begrengt. Die gange Strafe gebrangt voll von Solbaten in ben verschiebenften Uniformen und von Beuten in ben male: rifden Trachten ber verfchiedenen Provingen Spaniens. Much ber Plat ift zum Ueberfirdmen gebrangtvoll, wahrend man in ber Ferne burch bie Biftas ber Baume einen Theil bes Duseums und des botanischen Gartens entbeckt; und in dem 3wifchenraume treibt Reptunus, halb verbeckt burch bas vor ihm
ausgebreitete Laubwert, seine Wasserroffe. Die Ankunft des Ronigs, umgeben von einer Pracht, bie man nicht leicht an eis nem anbern Dofe Guropas tennt, muß bagu bienen, ben Glang bes Schauspieles ju erhoben. Seine Unnaberung wird burch die Arommein und Arompeten gemelbet, sowie er bei ben ver-schiebenen Wachhaufern porüberbommt, welche am Wege liegen, und balb burch bas Gricheinen eines Borreiters, ber, obne weber fints noch rechts gu feben, auf ber Strafe baberfprengt, auf welcher fein herr ihm folgen foll. Bunachft tommt jest eine Schwabron junger Chelleute von ber Leibgarbe, auf prachtigen Pferben aus bem toniglichen Marftall, bie meift von ber Race von Aranjueg find, und unmittelbar barauf ein vergolbeter Ma gen, von 6 mildweißen Roffen gezogen, bie mit geberbufden bebectt find, und beren Dahnen und Schweife im Binbe fliegen. Gelentt werben fie von Jodeis, reich in Blau und Gold ge-Bleibet. Im Bagen fiet zur Rechten Ge. tatholifche Majeftat, leicht tenntlich burch bie vielen Orbensflerne, bie beute Scharpe und bas golbene Blief, bas um ben Raden bengt. Er blickt auf die Menge mit einem Gefichte, in welchem ber Ausbeud pon Theilnahmlofigfeit und gutmathiger Laune vereinigt ift, unb

gruft fle meduniff, inbem er bie banb gu ber Rafe emporbebriting wieber finten last, als of er fich bie Riftaen verscheuchte. Bu feiner Linten fist bie Ronigin, bie für biefe funbtiche Welt zu gut ausgebt. Rad ihm tommt Den Carlos, ber vermuthliche Thronerbe, von 6 fahnefarbenen Roffen gezogen, bie fconer find als bie feines Brubers. Er gringt greulich burd feinen rothen Sigmurrbart und erfdrectt, wenn er fcmeis cheln will. Reben ihm ift feine Gemablin, ein breites, berbes Weib, mit schweren, überhangenden Augenbrauen. In den brie-ten Kutsche ift Don Francisco und feine Gemahlin, von 6 ebeln Rappen-gezogen. In dem vierten die Portugueza, mit Ihrem jungen Sohn Don Sebastan. Auf diese folgen noch & ober 6 Carueffen, jebe von 6 Maukthieren gezogen, in benen fich bie herren und Damen bes Gefolges befinden. Der gange Bug ift von einer gahlreichen Ecorte von Reitern ber Leibwacht und Gtallfneigten bes toniglichen Dtarftalles umgeben. Die Ans tunft ber toniglichen Ramilie falt wie bas Borübertragen ber Softie ober bas Lauten bes-Angelus Seben in ber Stellung gefeffelt, in welcher er, fich im Augenblitte, eben befinbet. Die gange Linie zwifchen ben Magen wiph burd bie Bemubungen ber Cavalerie geraumt, und bie Carroffen gu beiben Geiten halten', bis Ihre Majeftaten vorüber find. Die, welche gu guß geben, wenben fich mit bem Geficht gegen bie Strafe, bie Dergegett, beiten gan mit ben Bantels und nehmen ben Dut ab, bie Damen falletiren mit bem Edder!'. 178. bie Damen falutiren mit bem Racher".

#### Bitte.

3. C. Bobe's "Anleitung gut Kenntniß bes geftirnten himmelb", ein Sanb : und Baubbuch vieler Freunde ber Ratur-und himmelskunde, gibt in ber neueften (ber 9.) Auflage (Berlin, 1825) im zweiten Abschnitte ber gmeiten :Abtheilung, Seite 371 - 404, eine gar bequeme Ueberficht bes Laufes und ber Erscheinung ber Planeten von 1822-31 incl. nebft einem Bergeichniffe ber in biefen Beitraum fallenben Sonnen und Monbfinfterniffe. Sollte es ber Berlagebanblung (ber Ricolai's fchen gu Berlin) nicht gefallen, eine Fortfegung biefer Ueberficht, j. B. auf 10 Jahre, entwerfen und, auf einen befonbern Bogen gebruckt, im Buchhandel vertaufen gu laffen? Scibft bie Befiger ber fruhern Auflagen bes beliebten Bobe'ichen Bertes murben biefes mit Dant ertennen und bie Renntnig ter himmeiskunde baburch mehr geforbert werben als burch man-ches voluminble Bert, welches Bobe's "Anseitung", bie freilich auch ihre Dangel bat, zu verbrangen berechnet ift.

### "Literarifche Unzeige

### Derabgefeste Preife.

In allen Buchhandlungen bes In: und Auslandes ift ein Berzeichnif von Schriften gratis gu erhaften, bie bei mir erschienen und gu

... bedeutend berabgefegten Preifen zu beziehen sind. Es enthält hauptsächlich treffliche Ueberfegungen von claffischen Schriftfellern ber italienischen, spanischen, englischen, frangofischen, bantfchen, fcwebischen und ruffischen Literatur, und namentikh Werke von Dante, Petrarca, Lasso, Caiberon, Shaffpeare und Holbety. Alle Freunde der Lites ratur werben auf bas Bergelchitf anfineiham gemacht. Celpzig, im April 1831.

R. A. Bredbaus.

Dfenftag,

Mr. 116.

26. April 1831.

Ausstug an ben Niederrhein und nach Belgien im Jahr 1828. Von Johanna Schopenhauer. 2 Abeile. Mit einer Bignette. Leipzig, Brochaus. 1831. 8. 3 Ablr. 12 Gr.

Raum wollten wir unfern Mugen trauen, als ein unter ber beutlichen Abreffe ber Dr. 74 eingegangenes Pactet ben "Ausflug an ben Rieberrhein", mit einer freundfichen Ginladung, eine Beurtheilung fur b. Bl. ein= gufenden, brachte. Wir haffen auf biefem Erbenrunbe, außer ben brestauer Leiermannern und ben fluttgarter "Anopfle und Spatle" \*), nichts fo febr als 2 Dinge: 1) Schriftstellernde Damen, und 2) Schriftstellernde Damen, bie über Runft fchreiben. Sier mußte alfo entweber eine Bermechfelung vorgegangen fein, ober eine fehr verehrliche Rebaction hatte bie Absicht, auf Roften ber Brodhaus's ichen Buchhandkung ihren Lefern einmal bas Schauspiel eines Anto : da : Fé jum Besten zu geben. Denn ein ande: res Uetheil als bie Berdammung jum Reuer war boch wahrlich von une fo wenig zu erwarten ale zu verlangen. Da es inbessen ein regnerischer Nachmittag war und wir für ben Augenblick gerade nichts Befferes zu thun wußten, fo entschloffen wir une, nach einigem Ueberlegen, auch biedmal unferer bei Recenfenten vielleicht nicht fehr baufigen Gewohnheit treu ju bleiben und, ehe wir unfer Werbammungsurtheil aussprachen, die beiben zierlichen Banbchen wenigstens erft zu lefen. Bu unferer Bermunberung fanden wir. die Ausführung dieses Entschlusses bei Beitem nicht fo schwierig, als wir uns vorgestellt hat= ten. Denn, die Bahrheit ju gestehen, wie meistens mit Sas Undenntnis verbunden ift, fo war und g. B. von ben zahlweichen und, wie Hr. Brodhaus und versichert; allgemein gefchatten Schriften ber verehrungewurbigen Frau Johanna Schopenhauer noch nie auch nur bas Geringfte zu Geficht getommen, und wir faben une baber in ber That gang angenehm überrafcht, fatt eines wiberwartigen wetblichen auteur, ber auf Deutsch fogar ein Sehler gegen bie Grammatit ift, eine fehr gebilbete, lebenbige Frau in reiner, fliegender, geöftentheils recht correcter Sprache von den mertwurdigen Dingen, bie fie auf der Reife gefeben und

erlebt, erzählen zu boren. 3mar konnten wir und bes Lächelns nicht enthalten, wenn wir tafen, baß die kölster Redensart "rattekahl" von dem franzosischen radical stam= men folle (Th. I, S. 153), ober baß heinrich IV. (von Frankreich) es gewesen fei, ber in Begug auf Gent ges fagt habe: "Jai un gant, ou je mettrais Paris (Ih. II, S. 159); aber welcher noch fo berühmte Reifebeschreiber ließe fich nicht abnliche fleine Berftoge ju Schulben toms men? Statt unfere Berbammungeurtheils fprechen wir baber ein aufrichtiges Pater peccavi und nehmen uns vor, funftig auch ben Damen es nachzusehen, wenn bie Luft fie anwandelt, ftatt bes Rochloffels bei Gelegenbeit einmal die Feber zu führen. Die einzige Clausel, die wir unferer gnabigen Erlaubniß anhangen mochten, mare etwa, bag es in ber Gelehrtenrepublit mit ben fchriftftels lernden Damen auf eine ahnliche Beife gehalten wurde wie in Frankfurt mit ben beirathenben Juben: man gabe namlich jahrlich nur einer bestimmten Angahl, bie nie überschritten werben burfte, ben Confens. Denn mas bliebe für uns Manner wol noch zu Cheweibern übrig, wenn bie Rromenalimmer alle unter bie Schriftfteller gehen wollten?

Mais, trève de plaisanteries, wir haben bie beiben Bandchen des Aussings wirklich gelesen, und zwar mit alle den Gemaldebeschreibungen, für die wir uns sonst wenig intereffiren, ohne uns von unferm Lehnfeffel zu ert heben. In einer Beit, die fich beinahe um nichts mehr bekummert als um die Politik, ist bies gewiß viel; aber, bie Wahrheit zu fagen, was und fcon auf ben ersten. Blattern gewann und festhielt, war auch am Enbe nichts Underes als Politik. Go lange wir in Deutschland bie Genfur noch behalten, follten eigentlich mer Beiber über Politit fchreiben; biefen wird Diemand einen Borwurf baraus machen, wenn fie Alles loben, wus mit irgend erträglich ober auch unerträglich ift; eines Mannes ift btefe knechtische Lobhubelei nicht warbig. Doch, hatten wir in unferm Eifer nicht betnahe vergeffen, bag ,ans ftanbige Freimathigkeit" jebe Cenfur erlaubt? Einen Beweis hiervon gibt uns, außer bem fchlagenben, ber in bem Stehenbleiben biefer Beilen liegt, gleich ber erfte Ab-. fcmitt bes Musfluges, ber "Rudblid" überfchrieben, uns aus dem Jahre 1828 ploblich auf ben erfurter Congreß, im Jahre 1808, verfest. Die 4 Ronige, bie fich

<sup>\*)</sup> So nant man bei uns in Schwaben bie nordbeutschen Albse, die demnach der hr. Berf. auch nicht sonderlich zu lieden schieden schieden. D. Seger-

bamals in Erfurt zusammengefunden, gemahnen uns fast wie Kartentonige; Napoleon hatte sie alle 4 in der Hand, aber bas Spiel ging boch verloren; benn es fehlte ihm die Carreaur, und Carreau war à tout.

Alles, was fich irgend um theures Geld ober burch hohe Protectionen einen Plas verschaffen konnte, hatte

fich im Theater jusammengebrangt;

Rabe por ber Bubne waren im Parquet 2 gautenils für bie beiben Raifer, und neben biefe gu beiben Seiten gewöhn: liche Stuble fur bie Ronige und regierenben Fürften geftellt. Der Raum hinter benfelben begann nun fich zu beleben. In Galatleibern, mit Drben und Sternen überbectt, traten ber rubmte Staatsmanner und Generale aus faft allen europaifchen Banbern in bas Parquet, lauter Manner, beren bamals auf allen Bungen fcmebenbe Ramen fcon jest größtentheils ber Befdicte angeimgefallen find, Die von Golb ftarrenben Unis formen, ber nicht ju verhehlenbe Hebermuth, welcher fowol in eber ihrer Bemegungen als in ihren lebhaften, größtentheils febr markirten Gefichtegugen fich beutlich aussprach, zeichnete bie grangofen vor ben ernftern, pruntlofen Deutschen mertlich aus. Berthier, Soult, Caulincourt, Savary, Lannes, Duroc und noch viele Unbere von gleicher Bebeutsamkeit ftanben ba in bichten Reiben; ber Abglanz ber Perrlickkeit ihres Kaisers verklarte auf eine gang eigenthumliche Beife bas Geficht eines Beben unter ihnen, und mitten unter biefen ftanb Gothe, mit bem vollen Ausbrud unerborgter, ftiller Dobbeit und Burbe in ben ebeln Bugen, und neben ibm Bielanb's ehrwurbige Geftalt. Der Großberzog von Beimar, ber, ihre Rabe ungern entbeb. renb, Beibe gu fich nach Erfurt gelaben, ber geiftreiche, von feiner Beit zu wenig anerkannte Bergog von Gotha, mehre beutiche gurften und toniglichen Saufern nabe verwandte Pringen gefallten fich gu jenen Beiben und bilbeten einen Kreis um fle ber, wie ibn bie Belt fobalb nicht wieder feben wirb.

Draufen wurde die Arommel gerührt. Der Kaifer kommt! ging es flafternd durch die Reihen in dem übervollen Saufe. "Betes que vous êtes, que faites vous, ce n'est qu'un roi!" donnerte die zürnende Stimme des commandirenden Offiziers, und ein deutscher König trat ins Parquet; noch & folgten ihm

nach und nach. (Ah. I, G. 11.)

Es war eine geoße, furchtbare Beit, wo ein franzofischer Bachtoffizier in einem beutschen Schauspielhause ausrufen konnte: "Ce n'est qu'un roi!" Aber unverftanden ift biese Beit an uns vorübergegangen, und ihre Kolgen, bie jest drohend hereinbrechen, sinden uns wieder

ebenfo unvorbereitet als fie felbst uns fand.

Aber wir murben von bem Werte ber murbigen Krau, welches wir in b. Bl. anzuzeigen übernommen has ben, unfern Lofern eine vollig vertehrte Borftellung geben, menn wir nur Das herausheben wollten, mas burch feine politische Beziehung für uns von besonderm Interesse war. Den Hauptinhalt bisbet in beiden Bandchen die Runft; und wenn biefe nicht auch in unserer Beurtheilung ben breiteften Raum einnimmt, fo ift bies in ber That nur unfere eigne Schuld. Bir haben bie meiften Semalbe und Semalbefammlungen, welche bie Berfafferin fcbilbert, gleichfalls gefeben und finben ihre Bemertungen fast burchgebends wahr und treffend; aber ebendeshalb permeisen wir lieber auf bas Buch selbst, als bag wir baffelbe einer anatomifchen Section unterwürfen. Mans des fluchtig hingeworfene Wort, tonnen wir inbeffen wol fagen, hat uns wirklich überrafct; wie treffend ift 3. 23. bas Kolgende über Lufas Aranach:

Weines Wissens hat vor und nach Lukas von Kranach noch kein Maler diese Art, gleichsam rückwärts zu portraktiren, versucht, obgleich es vielen wider ihren Willen oft genug widerv derschrt, der Zeit vorzugerisen und die Leute ditte darzustellen als sie sind. Der alte Meister hat mit dewundernswerther Kunst es verständen, gleichsam in der weichen Knoope die fünftige Entwickelung der sesten, kräftigen Züge des größten Mammes seinen Zeit klar anzudenten; wer diese Wild erdickt, rust: "Das ist Kartin kuther!" und doch steht ein Kind vor und, ein wahres, wirkliches Kind, mit allen Eigenheiten diese gläckellichen Alters, kein Zwerg mit einem kladischen Sopper und einem altklugen Sesicht. (Ah. I., S. 89.)

Besonders werth war uns, was in Kola bei Gelegenheit des Walkraf'schen Museums über den obwol berrühmten, doch keineswegs hinlanglich gekannten Stifter gesagt wird. Walkraf war eine jener seltenen antiken Rasturen, die scharf und bestimmt, aber zugleich klar und burchsichtig, wie Arystall, und unter allen Schatten des Lebens die auf den tiefsten Grund der Seele blicken lassen; weder der Neid der Pedanten, noch der Haß und die Gemeinheit unwürdiger Angehörigen können einen solchen Charakter verdunkeln, und wer die Züge desselben sprechend aufsaßt und zur Nacheiserung ausstellt, erwirdt sich ein bleibendes Verdienst um die Menschheit.

Der 2. Theil, welcher bie Reise in Belgien, von Machen über Luttich, Namur und Bruffel nach Gent, Brugge und Antwerpen, und von da über Mecheln, Liwen, Maeftricht nach Aachen jurud enthalt, wird durch die Beitereigniffe, benen biefe Begenben jum Schamlate bie nen, boppeit angiebend. Wer follte es für möglich balten, bem bas Bilb bes Bohlftanbes, bes Glude und ber Bufriedenheit vor Augen Schwebt, wie es hier mit ben glanzenoften Farben entworfen wird, daß fo turge Beit darauf die Klammen des Aufruhrs über allen diesen blie henben Befilden und Stabten jufammenfchlagen wurden? Aber ber Funte glubte unter ber Afche. Wie charafteris stifch ist es in bieser Beziehung, wenn ber Autscher, ber unsere Berfafferin von Ramur nach Bruffel bringt, auf den Schlachtfelbern von Kleurus umd Quatrebras mit Bohlgefallen verweilt, aber bei bem toloffalen Lowen, bet jum Andenken des Sieges von Baterloo nach Frankreich herüberbroht, in ftillem Grimm, ohne anzuhalten, vor überfahren will. Es gibt machtigere Intereffen für ben Menschen als physisches Wohlbehagen. Die Belgier fuhlten gewiß in diefer hinficht unter ber bollanbischen Regie rung alle ihre Wunfche befriedigt; ihre Garten und Felber waren von Ueberfluß gefdwellt, ihre Stabte, burch 300jahrigen Berfall verobet, wurden burch bie Eröffmung ihrer verschlossenen Handelswege neu belebt; aber keine Wohlthat vermochte bas gekrankte Nationalgefühl zu verfohnen, welches bas unweise Bemuben, burch bie Ginfuhrung hollandifcher Sprache, hollandifcher Gefete, bollanbifcher Sitten, bie Belgier in Sollanber zu verwandeln, bis zum glühenbsten Nationalhaß steigerte. Was uns auch unsere Zeitungen und Publicisten von den Umtrieben ber

<sup>\*)</sup> Wir haben bie interessante Biographie von Ferbinand Ballraf in Nr. 121 — 124 d. Bi. s. 1880 mirgetheitt.

Ariftotratie ober ber Jefuiten ergablen mogen, fo werben fle uns nie überreben, bag ber Abel und ber Rierus in Bielgien fo thoricht gewesen mare, feinen burch bie Befetges bung und burch bas Concordat wohlgeficherten Einfluß abfichtlich einer zügellofen Pobelherrichaft aufzwopfern. hatte nicht in bem ganzen Lande bereits allgemeine Er bitterung gegen bas bollandifche Befen geherricht und bie Buneigung zu bem Kursten, ben man personlich liebte und ebrte, aber als Sollander hafte, verbrangt, fo batten un= moglich einige hunbert framofischer Abenteurer und abnliches Gefindel, wie man uns überreben will, einen Aufricht entzunden konnen, der fo augenscheinlich die wichtigs fen materiellen Interessen nicht blos auf bas Spiel sette, fondern vernichtete.

Daß babet freilich viel lofer Pobel fein Befen getrieben ibat, ift nicht zu bezweifeln; und beklagenswerth ift es, wenn wir eines ber ichonften Lanber ber Erbe um einer Ibee willen vertouftet feben, beren Berwirklichung auch ohne biefes furchtbare Opfer, bei einiger Dagigung, fo leicht gewesen ware. Dit einem schmerzlichen Ges fühle haben wir beshalb bie schonen Schilberungen von dem herrlichen Maasthale, von dem reichen, thatis gen Leben in Luttich, Bruffel, Sent und Untwerpen gelefen. Antwerpen!

Dit immer neuer freudiger Bewunderung (foreibt bie Berfafferin von Antwerpen) wandelte ich burch bie fconen breiten Strafen, bie großen herrlichen Plage biefer gu neuem Beben erftanbenen Stadt, bie an Große und Umfang nicht weit binter Gent jurudbleibt und an Lebendigteit es noch übertrifft. Belch ein Unterschied zwischen jest und vor 20 Jahren! Welch ein reges, ben begludenben Ginfluß bes blubenben Danbels ver-tunbenbes Leben in ben reinlichen Strafen! Bir faben teine leerftebenben Baufer, teine in truber Bernachlaffigung in fich verfallenen Palafte mehr; bie tleinen, in Blei gefaßten, oft gerbrochenen genfterfcheiben, bie biefe fonft verungierten, maren verschwunden. Alles fab neu, beiter und freundlich aus, bie Strafen wimmelten von wohlgekleibeten Leuten aus allen Stanben, teine jugleich Abichen und tiefes Mitteib erregenben Betts ler verfolgten uns, wie es bamals bei jebem Schritte auf ber

Straße gefcab. Richt leicht habe ich in wenigen Magen in einer fremben Stadt mich so einheimisch gefühlt als in Antwerpen; die vies len aus bem Auslande hier ansäffig geworbenen Familien, Deutsche, Franzosen, Englander, Italiener, verbannen aus dem gefelligen Beben jene Monotonie, jene eingeroftete Steifheit, die in Danbelsftabten, welche nicht zugleich Seeftabte find, oft gu fubloar wirb. Das bausliche Leben bleibt frifd und freis. Softfreiheit wird gegen Fremde auf die guvortommendfte Beife geubt; man mag, aus welchem Theile der civilifirten Belt es anch fei, hier als Reifenber anlangen, man tann ficher barauf rechnen, Landsleute zu finden, bie hier anfaffig find und zur zuvortommendften Aufnahme bes burch ein gleiches Baterland ihnen verbundenen Saftes fich bereit finden laffen. Pracht und abertriebener Luxus hatten bis babin noch nicht ben Beg nach Antwerpen gefunden, wol aber jene wehlthatige Glegang ber Sitten, wie ber bauslichen Umgebungen, bie von innerer Bohl habigfeit und echtem burgerlichen Boblbehagen ber ficherfte Beweis bleibt und zugleich bie Dauer biefes Gluds verburgt. (II. II, G. 264.)

Und all biefer reiche Seegen bes Friedens ist mit bem Frieben, vielleicht unwieberbringlich, verloren. Schon feben wir bie fconen, breiten Straffen burch Ruinen ents ftellt, der Handel ftodt, die jahlreiden Fremben und mit finen bie wohlhabenbern Einhelmifden find entfloheng und wenn holland feine Aufpruche auf ben Alleinbefit ber Schelbe geltenbmachen tann, fo wird auf ben Plagen von Antwerpen, Brügge, Gent bald wieder dieselbe Lob-tenftille herrschen wie vor 20 Jahren, wie vor ber in fo vieler Rucficht periswurbigen und boch, eines einzigen Misgriffes wegen, jest fo arg verhaften und fo bittes verwunfchten Regierung bes Ronige Wilhelm I. ber Rie berlande. \*)

Deutsche Encyllopable, ober spftematisches Lehrbuch ber jedem Gebilbeten nothigen Remntniffe. Ein Buch für Schule und Haus. Bearbeitet von J. G. Stemler. Erfter Band. Auch unter bem besondern Titel: Sp. stematisches Lehrbuch ber Belt = und Erbbeschreibung. Rosmo = und Geographie. 2 Abtheilungen. Leipzig. Hartmann. 1830. Gr. 8. 2 Ablt.

Der Berf. bes vorliegenben Bertes funbigt baffelbe mit ber Bemertung an: "Benn ich es unternehme, auch bas Weinige gur Forberung ber Bilbung, fowie gut Berbreitung wiffenswerther Kenntniffe burch gegenwartiges Bert beigutragen, fo glaube ich, tros ber vielen trefflichen Schriften, welche wis Deutsche über bie in biefem Buche vorzutragenben Biffenfcaften befigen, fein unnuges und überfluffiges Unternehmen gu be-ginnen". Bir munichen bem Orn. Berf. gu bem Muternehmen Glud und Ausbauer und bem Orn. Berleger einen vollen Bentel, ba ihnen nicht unbefannt fein tann, mit wie vielen abnife den, manches Lob verbienenben und auch eingeernteten Unternebe mungen fie gu tampfen haben. Der Dr. Berf. nennt übrigens fein Wert ein spfematisches Lehrbuch, da es wissenschaftlich geordnet und das Wissenswertheste nach den schon festgestellten Lehren abgehandelt sei. Rein — ohne Beimischung anderen Wissenschaften — solle eigentlich (nach des Berfs. Ansicht) blos bie reine Mathematif genannt werben tonnen. Dierin bat aber Ref. eine andere Meinung, die umftanblich auseinanderzufegen hier nicht an feinem Plage fein wurde, und er fragt nur unter Anderm, ob bie Bogit &. B. nicht eine reine Biffenfchaft ift? Uebrigens fest ber Berf. ben Elementarunterricht in ber Mathe matit bei feinen Lefern voraus, bemertt aber hierhei febr auf-richtig, bas er felbst es nicht weit in ber Mathematit gebracht habe, um hierüber vortragen zu wollen. Arog bem, das er auf Schulen und Universitäten reine Mathematik getrieben und gehört habe, so sei bieses doch — wahrscheinlich in Zolge bes mangelhaften Sinnes dafür — mit so wenig Erfolg geschehen, bağ er bochftens fur ben Dausbebarf mit feiner Mathematit ausreiche. Ref. bemerkt hier, bas es ihm febr gewagt fcheint, Aftronomie und Raturlebre vorzutragen, ohne Eingeweihter in bie Musterien ber Mathematik zu fein. Der Plan bes ganzen Werks ift folgenber: 1. Band, 1. Ab-

Der Plan des ganzen Werts ift folgender: 1. Band, 1. Abetheilung: Ueber das Universum, Aftronomie oder Kosmographie: 2. Abth.: Erdbeschreibung oder Geographie. 2. Band, 3. Abth.: Raturlehre, Physik und Chemie. 3. Band, 4. Abth.: Raturgeschichte oder Raturbeschreibung. 4. Band, 5. Abth.: Allgem. Geschichte, mit Indegriff der nöthigen Culturs, Literaturs und Kirchengschichte. 5. Band, 6. Abth.: Lehre der menschichen Betriebsankeit, der Gewerde, Kunfte, Wissenschlesser Geographies in Kriperschaften. ten. 6. Band, 7. Abth.: Kenntnis des Aenfichen in körperlicher und geistiger hinsicht. Anthropologie, Physiologie; 8. Abth.: Abhandung über die wichtigken Angelegenheiten des Menschen, Lebenszweck, Augend, Religion, Unsterdlichkeit, Gott. Auch gebenkt der Berk., das das Wissen sammtlicher den

<sup>\*)</sup> Wir werben auf bas eben befprocene Bert noch einmal suructiommen.

Inbalt biefes Berts ausmachenber Biffenfchaften auch barge Beitt werben fann, als :

vorziglich im menschlichen Geifte.
Done uns hier weiter in die Gründe einzulaffen und fie näher zu bezeichnen, die dem Berf. als Leissaben die der Bearbeitung seines Stoffes vorzeschweit haben, und die er denk auch umfändlich dem Leser mittheilt, wallen wir hier nur noch Einiges von dem Gehalte des 1. Bandes des Werkes selbst sagen.

Die aftronomifche Partie ift, ohne auf fo gebiegene Arbeis ten wie die eines hube ober neuerbings eines Brandes Unspruch gu machen, recht verftanbig und verftanblich gusammengetragen. Ref. vermist fur ein handbuch ber Art ktinen Gegenfrand bon Bebeutung, und baber mag biefer Abfchnitt für Diejenigen, bie nicht tief in bie Sache eingeben wollen und tonnen, recht zweit: mäßig seins nur ertaibt sich Ref., ben Werk, darauf aufinerts sam zu machen, daß bei einer abstracten Wiffenschaft, wozu boch auch ohne Iweifel die Akronomie zu rechten ift, poetische Rebensarten wie 3. B. G. 98: "Die allumfassende Ratur wird eine Beit haben, mo fie bie ebelften Beftrebungen fo vielartiger Befchopfe vereint und bie Bluten aller Belten gleichfam in einen Sarten fammelt. Jest wollen wir Menfchen fein, b. h. Ein Son, Gine Farbe in ber graßen harmonie ber Tone und bes Lichts, bis wir enblich inniger mit berfelben verschmolzen werben", - nicht an threm Plage find. Es mifchen fich ohnebles in bie großen Babrheiten bes Beltenbaues eine Renge Dopothefen, fobag eine blumenreiche Sprache nur noch weiter auf Irrwege führt. Die schwächfte Seite biefes Abschnitts ift ohne Bweifel bie zehnte Abhandlung, bie vom Gebrauche ber Dim-meletugel gur Bolung aftronomischer Aufgaben hanbelt. Das lebiglich nur Befdreibenbe reicht taum bier aus; es muß, wenn man verftanben fein will, fclechterbings Mathematit gu Gulfe genommen werben; fonft wirb bas Gange nur eine Borte, nicht eine Sacherflarung.

Die zweite Abtheilung bes 1. Bandes sührt den besondern Titel: Geographie ober Erdbeschreibung. Die Haupteintheilung ist noch die alte, wenn wir auch nicht sagen wollen, die veraltete, in die mathematische ober aftronomische, physische und politische. In der Literatur der Geographie ist dies Kannadich's und Stein's Lehrbücher gebacht und manche höchst wichtiges Werke der Erdkunde, wie die von Nitter, Zeune, Haften Berke der Erdkunde, wie die von Nitter, Zeune, Daffel u. f. w. unerwähnt getassen. In der Literatur der physischen Geographie steht neben Bode und Kant, Samuel Chph. Wagener: "Das Leben des Erdballs und aller Welten". In den bei einer künstigen Aussache zu berichtigendem Stellen rechnet unter Anderm auch Ref.: das als höchste Bergspisen der Erde nach dem Ohawalagiri der Shimborasso nicht unmittelbur gesseht werden kann, da, nach Pontland, der Islimani 24,200, und der Nevade von Sorata 25,200 englische Aus Höhe hat.

Wir übergeben hier nun alles Weitere, was über das Physische ber Geographie gesagt ift, ba es von der einen Seite nichts Reues, mas nicht schon in den bessern Schrödigern ausseschutzt sich besindet, enthält, von der andern Seite aber auch nichts Wesentliches vermist wird. Bei der Darstellung der Gebirgsverzweigung in Europa bemerkt Ref., daß die Angade der Berbindung der Pyrenden mittels der Sedennen und des Jususgebirges mit den Alpen wol nur höchst relativ ist, da bedeur tende Soenen dazwischentiegen. Auf diese Weise stehen alle Gebirge der Erde im Jusammenhangs. Dier mag auch noch die Frage erlaudt sein: was versteht der Verst. unter den vorzügslichsten Gebirgen? Die Pyrenden sind weder das höchste noch das ausgebreitetste in Europa. Ueder die wesentlichen und darakteristischen Bestandtheile der Gebirge hätte mindestens eine allgemeine Stizze ausgenommen werden sollen. Was die katistisch zoogsaphische Beschreidung der einzelnen Kander und Staaten anbelangt, so sind Cannabich's und Stein's kleine ges-

graphische Schuldider zum Muffer genammen 3 Arf. weiß bamnoch in Allem; was biese Gegenstände betrifft, auf obige, in Deutschland allgemein gekannte Werte bin. Un mbglichfter Busammendrangung ber Gegenstände fehlt es nicht. Man nehme als Mafitab, bas Portugal auf 2 Octavseiten abgehandelt ift.

Wir munichen bem Berf. Muth zur Fortsehung seines sleifigen Unternehmens, bas zwar, wie Alles unter ber Sonne, seine Manget und Schwächen hat, bem allgemeinen wiffenschaft lichen Paussechaf aber recht zweitmäßig entspriche.

#### Bemertung.

Meber bas Raturrecht. Profesior Blume fagt bei Gelegenheit feiner Beurtheis lung breier Werte über bas englische Recht (von Cooper und 3. D. Mayer) in ber hallischen "Aug. Bit. Beitung", 1830, Rr. 207: "Das romifche Recht war bas gemeine Recht nicht blos fur bie beutschen, fondern fast fur alle europäische Juriften. 216 aber biefes gegebene Material burch bie ommer wachfenden Maffen nationeller und provingieller Recite mehr gurudgebrangt murbe, glaubte man bie Gemeinfamteit bes Recites burch einen blogen Bechfel bes Staffes erhalten gu tonnen: bas Raturrecht follte in bie Stelle bes romifchen treten. Jest enbild, nachbem bie meiften Jurifien bei bem Raturrechte entweber gar teine, ober boch mur eine febr blieftige Befrietigung gefunden haben, wieb es mehr und mehr babintommen, bag auch bei bem verfchiebenartigften Stoffe bie Einheit ber Rechte-wiffenfchaft bewahrt werbe burch Einheit in ber Behanblung". Bur Chre bes Raturrechts ftebe bier bie Bemertung, baf. herr Prof. Blume in biefen Teugerungen ein mehrfach fchiefes Urtheil zu Tage geforbert bat. Denn erftens ift es eine gang falfche Auffassung ber Geschichte bes Raturrechts, wenn man behauptet, es habe baffelbe als ein gemeines Recht an bie Stelle bes romifchen treten wollen. Reineswege; fonbern feiner Ratur nach mußte es bie Schranten febes pofitiven, mithin freilich auch bes romifchen Rechts nachweifen und hervorheben. Dies fiel aber bei bem romifchen Rechte, weil biefes bas verbreitetfte, beliebtefte und herrichenbfte war, naturlich am meiften auf. Gobann ift es fonberbar, bavon gu fprechen, bag bie Juriften gar teine ober boch nur febr burftige Befriedigung im Raturrechte gefunden hatten; fonberbar um besmillen, weil gerabe jest erft bie Frucht bes Raturrechts, jene allerwarts fich geftaltenben neuen, conftitutionnellen und freien Berfaffungen, recht glangenb gu Rage fommt, weil fogar bochft fpecielle Staatshaushaltungs : Ent: wurfe, wie ber Entwurf eines neuen Steuern : und Abaabenfpfteme für Sachsen, ausbrucktich nach ben Grunbfagen bes Raturrechts gebilbet und gepruft werben. Das romifche Recht gibt zu freien Berfaffungen auch nicht ben unbebeutenbften Grund-fat ber, aus bem romifchen Rechte wird man fue tiberale Steuernfofteme auch nicht ein Jota entlehnen formen. herr Prof. Blume hatte fagen follen: bie Giviliften (benen ja ftets bas. Bernunftrecht ein Dorn im Muge war) haben teine Befriedigung im Raturrechte gesunden. Dann hatte Zeder sein Amen hinzuigesegt. Endlich ift anch das ein Irrthum, das gleichsam auf
den Arummern des Naturrechts eine Gemeinsamkeit in der !Rechtsbehandlung sich erhoben haben soll, indem man dem Zusammenhang und die Berwandtschaft der Particulaurechte zu ermittel und Es auf baken Gestenmiden midden beit gu ermitteln und fie nach bobern Gefichtspunkten wieber zu vereinis gen ftrebe. Jeber aufmertfame Beobachter bes Sanges ber Ge Schichte ber Rechtswiffenfchaft weiß, baß biefes Streben, bas fich besonbers in ber gang neuen Biffenschaft ber vergleichenben 3w rieprubeng offenbart, eben nur eine Frucht ber miffenfchaftli-chern Bearbeitung bes Raturrechts ift. Das fich an biefe Frucht bes naturrechts, weil sie sich auf bas positive Recht erftreck, auch bie Civilisten anschließen, wer wollte fich baraber wundern ober sich nicht baraber freuen? — Wer fie barfen aux nicht fagen, es fei bit Frucht ihrer Arbeit.

Mittwoch,

Mr. 117. —

27. April 1831.

Dramatische Bucherschau für bas Jahr 1830. Dritter Artitel.")

21. Oramatisches Straußchen. Bon I. F. Caftelli. Funfzehnter und sechszehnter Jahrgang für 1830 u. 1831. Wien, Wallichausser. 16. 4 Ahr.

Diese Sammlung, wiewol seit einigen Jahren in merklichem Abnehmen, ist noch immer ein beliedtes Repertorium leichter Bahnenstide. Der sur 5. 3. 1830 bestimmte Band gibt zuerst das dreiaktige Lustspiel: "Eine sur Indere", eine et was verbrauchte, aber durch gefällige Kebenumstände unterhaltende Intrigue, bei welcher die Berwicklung sedem Liedhader eine andere Geliebte ausdringt, als sein herz eigentlich meint. Wir bemerken in Castelli's Diction disweilen soaderdare Stalianismen, wie S. 11 u. a. D.: "Zeht stehen wir frisch" (Stiamosknen, wie S. 11 u. a. D.: "Zeht stehen wir frisch" (Stiamosknen, wie S. stalianismen, nach dem Franzdisschen". Die bekannte Anekdote ist launig und ziemlich im Colorit der Zeit behandelt, und die Art, wie Diana den von ihrem Bater bedrochten Abnig rettet, ist fein und anziehend ersonnen. Marot ist eine sehr gute Gestalt, und auch gegen die Charakterstilt des Kodigs ist nicht viel einzuwenden. "Die in ein Weid derwanz bette Aaze" ist eine franzdssische Earrie, die die närrische Erstnen des Unstatthasten streift; doch ist die närrische Erstne des Unstatthasten streift; doch ist die närrische Erstne des Unstatthasten streift; doch ist die närrische Erstne den das dies Senre sich selbs derabeiten dan, dat uns früher einmal der "Reue Rarzis" gezeigt. Auch Poltei hat dies Sujet bearbeitet; die vorliegende Bearbeitung hat Borzüge und mag als eine wirksame Parodie romantischer Schwärmerei getten.

Der Jahrgang für 1831 beginnt mit einem etwas langweiligen Sittengemälde in 4 Abtheilungen: "Johann Hafel",
nach dem Franz. des Théaulon. Es soll uns zeigen, wie die
Liebe eine rohe und niedrige Ratur verwandeln könne: ein Gegenstand, den schoe Boccaccio besser behandelt hat. Wir vermissen die rechte Lust in diesem Stück, dessen Kerwickelung sonk
gut ist. Gegen die reine Diction ist oft gesündigt. Durmont's
Lanzleidenschaft ist zu dereit behandelt; es ist eine ewige Wieders
kehr desselben. Der Johann geht an. Scribe's "Iwei Jahr
nach der Hochzeit, oder: Wer ist Schuld daran?" in einem
Auszuge, ist ein löbliches Lustspiel. Ein hausstreund verwirrt
eine glickliche Ehe, und der ehrliche Buchhalter Wesenhuder
stellt sie wieder her. Die Schuld ist zwischen beiden Gatten gestellt sie wieder her. Die Schuld ist zwischen beiden Satten gestellt; das Sanze ist sir ein Lustspiel sat zu ernst. "Unsser und Schlasrock", in einem Auszuge, nach dem Franz., ist bekannt.
Es ist eine kecke und heitere Ersindung, mit beledter und gesälliger Handlung. Die Sprache könnte besser satten Sträußschen,
das seinen alten Dust ziemlich einzehüft hat, jest leichter als
er sollte. 22. Dramatische Bersuche. Bon C. G. Solber. Erstes Bandchen. Stuttgart, Loffund. 1830. 8. 2 Ahle. Der Bers. bieser Dramen tommt etwas spat mit bem-

Der Verf. biefer Dramen kommt etwas spåt mit bem. Bersuch, das Assallandsche Lussspiel wieder zu Ehren zu beingen. Der genannte Dramatiker ist sein Bordild, und er ahmt ihn in aller seiner bärgerlichen Steisteit, in der Kälte seiner Ersindungen und in der unpoetischen Steisteit, in der Kälte seiner Ersindungen und in der unpoetischen Richtung seiner Tendengen nach. Dadet bleibt er in belebtem und bähnenmäßigem Dialog hinter ihm zurück und such biesen Mangel durch Einfälle und Wortwig nur setten zu ersehen. Bei diesen Umständen bleiben seine, "Bersuche" schwach und unwirksam; und wiewol eine gewisse Kückzieteit, zu chaaraterischen und eine Intrigue anzulegen, nicht zu verkennen ist, so ist der Aon seiner Stücke doch im Sanzen wenig erheisternd und von wahrer Lust, vom Spiel der Leidenschaften und von der ergözlichen Parodie, die das Wessen des Lussspiels aussmacht, wird wenig bemerklich. Mit einem Wort, es sehlt diese macht, wird wenig bemerklich. Mit einem Wort, es sehlt diese mither, der schwen an Salz, an komischer Krast, und sür bloöse Sitztengemälde ist unsere Bühne zu alt geworden. "Liebe und Großmuth", Schauspiel in d Akten, zeigt uns einen großberzigen Hoferath, der so weit gebt, für seinen Redendühler zu werden. "Der Berstreute", in Zuszigen, ist ein erträgliches Sparakterdild von einem nur für seine Studien sinnenden und in allen übrigen Lebensberdältnissen ungeschilten Gelehrten. Dier kommen einige spahhafte Applüssendingen wor, und bekannte Anekoaten sind benucht, um Lachen zu erregen. Das Ganze hinterläst jedoch keinen geställigen Eindruck. "Wiedersschwen", Schauspiel in 5 Akten, ist trohem das es an "Biedersschwen", Schauspiel in 5 Akten, ist trohem das es an "Etella" erinnert, unendlich breit und ohne kauft, nun noch weniger erreicht er Goldon in dessen nicht, das mit dieser Satten, sein den seinen kunt der keine Stücken und keines kauft in der Kunt. Auszum, Issiland hat diesen nicht, das mit dieser Satten den sein der kersenden den sei, der Sanne den seinen voren werde noch und keines in den den

23. Die Erbschaft. Die Zigeunerin. Bon Bint. Rotte. Ein Bersuch, E. Scribe's bramatische Werke auf die deutsche Buhne zu verpflanzen und zu nationalistren. Samburg, Perthes und Besser. 1830. 8. 12 Gr. Man sieht, daß der Bers. in Deutschland, wie er selbst ge-

Man sieht, daß der Bers. in Deutschland, wie er selbst gessieht, völlig fremd geworden ist, wenn er glaubt, daß es noch eines Versuches bedürfe, um Scribe's Stüde unter uns eindein misch zu machen. Besagter Scribe ist leider um zu sehr Usurnation und Aprann der deutschen Breterwell. Wie sehre unter inch ein, wodurch sich bieser Versuch von allen übrigen untersschied, etwas Sprachgewandtheit ist darin zu demerken. Die übersehren Stücke sind: "L'höritidre", von Scribe, eins seiner reinsten und besten Lusspiele, und "La Bohamlenne", historisches Schauspiel aus der amerikanischen Revolution, nach Scribe und Melesville, in 5 Atten, und voll bekannter französischer Großmuth und Baterlandstiebe.

<sup>9</sup> Den ersten und zweiten Art. Cebe in Rr. 40, 80, 84 u. 85 b. BL.

24. Lubwig ber Beilige in Negopten. Schanfpiel in 5 Aften von Freiherrn von Oefele. Gera, Beinfins. 1831. 8.

15 Gr. Dies Drama, auf ftrenges hiftorifches Stubium gegrunbet, fcarf und ficher in feinen Charafteren, finnreich und poer tifd in feinen Intentionen, anziehend in feiner Entwicketung und rein in Bers und Sprache, verkündet ein achtbares Talent. Der Berf. tennt ben Zwiespalt von Buhne und Drama und macht einen Bersuch, ibn auszusbhnen. Die Behandlung seines Stoffes bat ber poetifchen Erfindung wenig Raum verftattet; allein, bier vertrat bie Gefchichte gladlicherweife felbft bie Stelle ber Poeffe. Submig ber Beilige in Aegypten bat auch in ber Wefchichte bas Anfeben einer ichonen Fiction, und wir wiffen nicht, wie viel von feinen Abenteuern ber ausschmudtenben Gra finbung feiner Chroniften angebort. Der Berf. fuhrt uns ben Deiben von feiner Lanbung vor Damiette bis gu bem Moment por, mo Fatarbin's Aufruhr feinen Tobfeind vom Thron fturgt, und mo bie Saragenen ben gefangenen Frantentonig gu ihrem Beherricher ausrufen, was ihn rubrt und ibn gum Frieben und pur Beimtehr nach Frantreich bewegt. Dier bedurfte es geringer poetischer Schopferkraft, um die schoffen Situationen wie von selbst herbeizuführen; wenige Stoffe sind ber bramatischen Beschandlung gunftiger als biefer; die Geschichte feldst ift ein Drama voll Kraft und bichterischer Pragnang. Der Berf. versteht es, bie wirkfamften Gituationen bervorzuheben und feine Perfonen mit ber Sprache gu begaben, bie bier bie zwedmaßigfte mar. Lubwig ift ein Delb, treu feiner Pflicht bis gum Tobe, begeis ftert, ftanbhaft, ein halber Deiliger; Margarethe bie murbige Gattin eines folden beiben, und feine Gefahrten find echte Rreugeitter. Die Ausartung bes Rreugheeres im Gcofen zeigen und einige wohlerfundene und fraftige Scenen. gatarbin ift ein fanatifder aber reblicher Mufelmann; Almoaban, ber Gultan, ein Despot, ohne Ahnung ber hobern Menschenwurbe. Der Rern bes gangen Gebichte ift bie 5. Scene bes legten Atte, wo Endwig und bie gefangenen Rreugritter ben Tob erwarten , Fatarbin's Aufftand (etwas grell) ploblich in ihren bochften Ariumph verwandelt. Die Ritter, vor ihren Tobesbidden kniend, febern von ihrem Ronig, bas er fie fegne.

D Rinber meines Frantreiche, feib gegraft,

suft er aus;

Wie haben uns in Schlachten oft gesehn, Wo tausenbsach ber Aob im Sturm ber Pfeils Um unfre Saupter wäthete.

Wir braden braberlich bie hande und, Und jeder Blid war des Gefährten Sonne. (?)... Denkt jedt. ihr ginget wieder in den Kampf, Bei Gott! nicht einen höhern könnt Ihr fechten: Der Preis ift Baterland, Religion! Mie Euch ift Euer Fährer, Euer König. Und droht kein Nob, und windt ein em ig Leben, Des himmels goldne Abore öffinen sich, Und vor fitalt in der Glorie das Kreuz u. f. w.

In Sprache und Situation verräth der Berf. Mäßigung und Rachahnung guter Muster. Einzelnes ist zu tadein, wie die dausge Rachstellung des Eigenschastsworts: die Nacht, die dunkle u. s. w.; aber im Allgemeinen ist der Ausbruck dichterisch und würdig; die Katastrophe ist milbrührend, ohne weichlich zu sein, und die starten Charattere sind zugleich men schliche. Das Sanze ist eine gute Erstlingsarbeit und wird, dei zwecknäsiger Darstellung, sich Freunde erwerden. Unter den historischen Drasmen dieses Jahres nimmt sie die erste Stelle nach dem "Johann von Schwaden" ein.

25. Schauspiele von F. v. Elshols. Erster Band. Stuttgart, Cotta. 1830. Gr. 8. 20 Gr. Dier lernen wir einen ausgezeichneten Luftspielbichter kennen, ber Beruf mit Fleiß, Geschmad mit Uebung in seinem Fach verbindet. "Die hosdame", Luftspiel in 5 Aften und Alexandrinern, ist ein seines, überaus geschmacholles Stück, das uns die

Befanntfchaft bes Berf. mit bem guten Zon ber bibern Stanbe (jenes pium doniderium bei ben meiften beutschen Buftspielen) bewährt, und bas, in seinem Stoff zwar mager, boch von so eleganter haltung in Sprache und Berwickelung und von so wirtsamer vis comica burchzogen wird, daß wir dem Berf. unser "Bravo" zurufen mussen. Kein 3weifel, daß das Gange hatte vertarzt werden konnen, ohne an seiner Wirkung zu verlieren. Biele Ocenen find allgu leer an Banblung, bie ein geifte reicher Dialog gu erfeten berufen ift; allein mit Bergnugen folgen wir biefen eleganten, ibeenreichen, icongeiftigen Gefprachen gwis schen Abamax und dem Farften, die, wie nebenher, die wichtige ften Fragen des Lebens zur Sprache bringen und auf gefällige Beise losen. Die Fabel ist für 5 Akte nicht ausreichend. Sie ift in aller Rurge bie: Gin gurft und feine Braut begegnen fich falt, weil Beibe über ber gurcht vor ber Pflicht ihre gegenfeitige Liebenswurtigleit nicht ertennen. Der Furft wirft fein Auge auf eine hofbame, bie Furftin auf Graf Abamar; allein, burch Mastenangage myftifigirt, gerathen fie an einanber und taufchen Beichen ber Liebe. Run fallt ber Schleier, und bas Stud enbet mit einer Doppelebe. Diefer Gegenstand ift fcon fonft gebraucht (wenn wir nicht irren, namentlich von gr. v. Beiffenthurn); er ift nicht neu, aber er erscheint fo burch geiftreiche Behanblung und einen mabrhaft toftlichen Bers. Alles ift fein, gefchmactvoll und elegant an biefer Arbeit, und wer zweifelt baran, daß es besons bers folche Buftfpiele find, bie uns fehlen, und bie uns Roth thun? Die besten franzblischen Muster — und in biefer Sattung sind bie Franzosen besonders Muster — werden bier nicht nur mit Glud nachgeahmt, sondern erreicht; es ware zu bedauern, wenn ber Berf. nicht in biefer Bahn fortarbeitete, um vielleicht eine Lucke auszufullen, die unserer Literatur gur Schmach gereicht. Dier ift Ehre zu gewinnen, und der Berf. hatte alle Unlage, ben Preis beimzutragen; er bute sich nur vor allzu großer Breite und Ausschweifung in zur Banblung nicht geborenbe Discuffion. Bie gefdmadvoll er biefe auch ju leiten weiß, vom Drama verlangen wir vor Allem handlung. Das zweite Stud: "Komm ber!" Lustspiel in einem Att, ist eine ebenso elegante als beliebte Kleinigkeit. Auch bier sind Bers und Reim portrefflich; bie Situation ist neu, und die Aufgabe (eine folde ist bas Stud) ift befriedigend geloft. Ein Paar Berfe mogen zur Probe hier fteben: Der Schausvielbirector muftert bie Briefe, welche als Bewerbungen zu einer offenen Stelle bei ihm eingeben:

Empfinbung, Abel, Kraft, Gebächtif, Bilbung, Geift, Gefcmad, Belefenheit, und wie es weiter heißt, hat Jebe, fcwort fie mir ohn' alles Uebertreiben, Und teine Einzige — tann orthographifch fcreiben!

Wir erwarten von bem Berf. die Erfallung eines unserer warmften Ranfche fur die vaterlandische Literatur: ein echtes, beutsche Luftspiel, das die Sitte, aber zugleich auch die Bilbung zurückpiegle, die bei uns einheimisch ift.

26. Gefinia, die Aeufelsbraut, ober der 6. März. Melobrama in 3 Perioden, jede in 2 Abth. Bon Beiffenburg dem Aeltern. 1829. 8. 16 Gr.

Es ist ein helbenkuhner und wol noch niemals bagewesener Gebanke von einem Dramatiker, einen Menschen, der noch lebt, bei lebendigen Leibe vom Teusel von den Bretern wegholen zu lassen. Dies aber geschieht hier vor unsern sichtlichen Augen. Sesson die berücktigte Sistmörderin in Bremen, ist die Delbin dieses wunderlichen Nachwerts. Der Teusel, in der Geskalt eines Bigewners, wirdt um sie und gewinnt sie. Dies hat das Sute, das sie als die saft willenlose Morderin der Ihrsgen erschen. Convussionen, Krämpse und Tod erfüllen die 108 Seiten diese Schätz; die Gerichtsststung ist da, aber der Teussett. Der Gegenstand ist zu widrig, um dadet zu verweiten; es ist ein gutes Zeichen, das keine Berlagshandlung ihren Namen dazu hergegeben hat. Die Sprache, der Bers ist des Suiets würdig, oder vielmehr, wie schlecht deide, sie sind dien, sie sind immer noch zu gut daskr.

27. Der Goef wiber Billen, ober Belrath burch Bift. Bon Thielmann. Luftfpiel in 1 Mft. Maing, Duller. 1830. 8. 6 Ohr.

28. Die Gesanbtschaft. Ein Schwant in 1 Aft, von Dems

feiben. Ebendof. 1830. 8, 6 Gr. 49. Des Meisters Geburts, und Ramenstag. Romifches Gemalbe, als Baubeville bearbeitet. Bon Demfelben. Cbenbaf.

1830, 8. 6 Gr. Sebr fcwache, langweilige und talentiofe Arbeiten. Berf. hat einige Renntnig von Dem, was auf ber Boltsbabne Effect macht, und reift Gpaffe erträglich aneinander; von ber echten Rombbie lebt jeboch teine Borftellung in biefen Luftfpie-len. "Deirath burch Lift". Gine jebe Deirath auf ber Babne ift eine fothe. Gine Perfon wird für bie andere untergeschoben; auch bas gehört zu bem Allergewöhnlichften. "Die Gefandtfcaft" ift eines gebilbeten Publicums ganz unwörbig, und auch
biefer Spos ift verbraucht. "Das Fest ber Gefellen, ober bes
Reifters Geburtstag" ift eine fabe Bariation zum "Reft ber Veigers Sevurerng" ist eine sade Bartation gum "zes der handwerker", die nicht einmal das Berbienst hat, die Bialekte treu wiederzugeden. Kein Berliner sagt z. B. ich syn strei ich bin. Bon Ersindung ist nicht die Rede; der Berf. hat sein Borbild nicht nachgeahmt, sondern abgeschrieben. Er bewährt keine Art von Talent, und wiewol nur Angely sein Weiser ist, fo ift er auch von biefem ein folechter Schuler.

30. Reue Buhnenfpiele in Driginalluftfpielen und Bearbeitungen, von Bebrun. 3weiter Band : Die Stimme ber Ratur. Der Beitspiegel. hans Luft. Maing, Ampferberg. 1830. 8.

1 Abir. 8 Gr. Der Herausgeber bieser Sammlung hat es sich biesmal dußerst leicht gemacht. In ber "Stimme ber Natur" gibt er ein bekanntes Schröder'sches Schauspiel, das er zeitgemäß und für die Bühne eingerichtet zu haben versichert. Es ist ein guses, altes Stück, das durch diesen Ausput wenig gewonnen hat. "Der Zeitspieget", Lusspiel in 8 Alten, schem ihm zwar einstellichen wendelte in das die in verlage den gewonnen wat. genthumlicher anzugehoren (was jeboch in unfern Zagen fcmer gu verbargen ift); Diefer ift bafür aber auch eine überaus leichte und unbebeutenbe Arbeit, bei ber faft aller Big auf bas halbenglis fce, halbbeutiche Kauberwelfch bes M. Stock hinauslauft. "Dans Luft", in 3 Abtheilungen, ift bagegen wieder baffelbe Stuck, bas wir unter bem Aitel: "Johann hafel" unter ben Caftelli's fom Arbeiten foon tennen lernten, bier noch um ein Betracht liches niebriger im erften Abeil und breiter in ben folgenben. Statt bes englischen Raubermelsch im vorigen Statt ergobt uns Rigolard hier duck franzbfisches. Der Berf, versteht es wenig, ben Urfprung seiner Stude zu verbergen, und sein sonst nicht verächtliches komisches Bermögen wird durch nachläsige Behande lung von Jahr zu Jahr unbebeutenber.

81. Francesca von Rimini (Francesca di Rimini). Arauers spiel. Aren metrisch nach bem Italienischen bes Silvio Pellico, von Ernst Schäfer. Augeburg, Kranzfelber. 1890, 8. 14 Gr.

Gine giemlich robe Ueberfehung eines guten italienischen Erauerfpiels, beffen Berf als einer ber Berfechter des romans exunerspiets, vessen werge als einer ver verseiger des romanstischen Geistes im Drama bekannt ist. Die politische Partei, der Pellico anhängt, erlaubte nicht, viel zum Lobe seiner Arbeisten in Italien selbst zu sagen; und muß er als ein rüstiger Streiter gegen veraltetes Borurthell und engberzige Kritlf in seinem Baterlande achbar erscheinen. Seine "Francesca" legt es besonders auf zarte Rührung an, und dies Jiel erreicht der Berf., trot feiner ftarren, trodenen Sprache. Der Stoff ift aus 10 Berfen ber "Divina commedia" befannt.

Wir lasen eines Lags u. s. w. "Inferno", C. V, 127 fg. part und gefühlvoll behandelt und in 8 ober 4 Scenen voll bramatischer Wirtung. Francesca und Paolo gehen burch Morb unter. Die Uebersehung ist dußerst treu, aber ungelent und sprachlich ohne allen Reiz. Der Beatbeiter macht oft ganz unsphythmische Berse, verliert sich bfter in ber Construction und trifft auch nicht immer ben eigentlichen Sebanten seines Origis nals. Es fehlt ihm an Uebung. Dennoch wollen wir es gern feben, wenn er uns auch ben "Bufemio di Mossina" bes Bers faffers gibt, ben wie in vielen Beziehungen ber "Francesca" vorzugiehen geneigt finb.

32. Der Renegat von Granaba. Dramatifches Rachtgemalbe (1) von Sofeph Freih. von Auffenberg. Frankfurt, Sauers länder. 1830. 8. 1 Link. 18 Gr.

Der bekannte Dichter biefes Dramas hat fich in bie Befchichte ber Mauren in Spanien bergeftalt vertieft, bas er bie übrige Belt barüber aus ben Augen verloren gu haben fceint. Bein auf 1600 Geiten farter "Albambra" bilbet, mit biefem Rachtrag gufammengenommen, ein ungeheueres bramatifches Epos (sit venia verbo) von vielleicht mehr als 40,000 Bersen, ein in unserer Zeit stauenswerthes Unternehmen. In bem vortie genden Stück leistet er, wie es scheint, Berzicht darauf, nach bramatifchen Gefegen beurtheilt gu werben; er felbft nennt feine ardmanichen Gesetzen ventrigent zu werven; er jewe nenne jewe Arbeit weber ein Orama noch ein Arauerspiel, sondern ein Rachtgemälbe, und für Rachtgemälbe hat unsere Kritik noch keine Gesetze ersunden. Ernsthaft betrachtet, ist "Der Renegat" eine Arbeit voll einzelner großen Schönheiten und voll undegreis licher Sanden wider den guten Geschmadt. Der Stoff ist so ben tann. Das leste Aodesqueen bes großen Boltsftammes, ber einft 5 Sechsthelle von Spanien beherrschte; ber leste Aufftanb ber Auft.

Aufter in I. 1570—71, bilbet das Sujet bes Stucks; es endet, nach turgem Exiumph unter einem felbstgemählten Konig, hier Abborrhamen et Feri (alias: Mohammed Ben Dmmiah) mit ber ganglichen Ausrottung bes Bolts, beffen lette Beiben wir in ber Damonenboble ber Inquisition zu Grunde geben feben. Die gange Anlage ber gabel ift treffiich. Wir feben ben letten Ommaijaben ale Ranfmann, ben letten Begri als Schmieb auftreten; ber Aufftanb brid aus; Roberto be Dierro, ber muthenbe Begri, wirb gum Berra ther seines Bolts, um fich an ihm für die Baht bes Rebenbuss-lers jum König zu rachen. Brrnando Balor (ber Ronig) geht unter. In biese Geschichte spielt eine andere hinein, eine funne Erfinbung, abet aufs hodfte wiberwartig und unwahrscheinich. Barnabas, ein Baftarb bes Grafen von Pennaroja und Monch, entstieht seinem Rlofter, trifft auf seinen schlafenben Braber Lorengo, ber fein vollfommenes Spiegelbild ift, ermorbet biefen, um feine Stelle bei ber getiebten Dolores (Balor's Schwefter) einzunehmen, erichlägt feinen Bater, verrath bas Alhambra und einzinichmen, erschagt seinen Rauer, verraup vas Alpambra und verfällt nach Don Juan's Sieg den Martern der Inquisition. Dolores stürzt sich der eistenen Jungfran mit den Schwerter-armen an die Brust und stirbt. Diese kede Ersnabung ist unglücklich, denn sie kämpst zegen alle Wahrscheinlichseit. Seben wir auch die Wöglichkeit einer so vollkommen physischen Achnikkeit wielen Machanen lichteit zwifchen 2 Brubern zu, wie fie uns bier vorgestellt wirb, fo muste bie ungehenere Charafterverschiebenheit, in welcher Loso maste die ungedeuere Charatterverschiedenheit, in welcher Lourenzo und Barnabas hier erscheinen, Jeden, vor Allen aber Dolores, doch sosson entäusichen. Stürzt hiermit nun die ganze Jadel auch in sich zusammen — denn diese Achnlickeit ist ihr Ardger —, so bleiben doch die einzelnen Bilder voll Araft und Schönheit siehen, die dem Dichter häusig gelungen sind. Sleich die Exposition ist vortresslich; der Prior ist zwar eine arze Caricatur, wie sie diese Autor liebt; aber Basor, ihm gegenüber, ist meisterhaft. Die vorzäglichse Schen aber ist die des Scoftsunzusischen als diesex Aussiritt. Die vorzäglichse salle diesex Aussiritt. Die Verstanz Esterdamien aus Gestwelters gesährichen als diesex Aussiritt. Die Verstanz wenig Effectvolleres gefdrieben als biefer Anfiritt. Die Perfon-licheit bes wilben Grosinquifitors, in ber Geftatt eines tranten, gebrechlichen, halbblinden Mannes, der keine Arende auf Erden hat als seine 12 Kahen, und der, indem er Peterchen an dem Bart figett, ausruft:

Und meine Dellebarbe fpiest bie Belt, biefe Perfonlichkeit ift mit einem Aufgebot hober, poetifcher Schöpfertraft erfunden. Im Gebanten wie im Ausbruck mifcht sich bei biesem Dichter das Deterogenste, Großes mit Albernem, Kraft mit Dhumacht. So schon Don Guerrero gedacht ist, ebenso ungläcklich ist sein Amtsgenoß, der Priox, erfunden. Sein Monolog im heitten Utt, 24 Seiten lang, ist eine Unbegreistächteit, ein Muster alles Ungeschmads, wie seine ganze Erscheinung; ebenso unbegreistich find die spanischen Exercitien: "Prosenten las armas!" u. s. w. im Sternensaal und Anderes. Wit der Sprache verhält es sich ebenso; das Schönste, das Wahrhaftspoetische steht neben dem übertriebensten und geschmacklosesten Unsbruck. Roberts überstürzt sich beständig; S. 211 sagt er:

Die — mein Ropf ift Feuer! Stromfturg! Glutgegifd und hammerbonner!!

Barnabas ift ebenfo übertrieben, G. 298: Aft mir bod, als pocht ber Weltunla

In ber Reinen Menfchenbruft.

**E. 299** 

Unfer Elend ift gefund, Arant ift unfre bochte Wonne!

Rarrifd ift es, wenn Don Juan (S. 406) es einer Leiche ansfieht, bas ber Sohn ben Morb vollzogen hat:

Das ift bie Beiche eines Baters, ben Sein Sohn erichlug!

Semein spricht Don Cfteban (G. 304) vom "Sonntagsconfect armer Kalbaunenschlucker". Die vielen spanischen Broden sind ohne allen Geschmad, und des Priors lange Reden sind vielmehr gemein als tomisch. Wie verträgt sich so viel Alent mit so viel Misverstandenem und Seschmackwidrigem? Wie kalent mit schlen und zugleich nicht schlen? Das ist ein Räthset, das wir nicht zu lösen vermögen. »)

Annuaire pour l'an 1831 présenté au roi par le Bureau de longitude. Paris.

Das biedjahrige "Ammunire" bes Bureau de longitude gibt eine Uebersicht ber Bevollerung von Frankreich im Jahre 1828 und ber Stadt Paris im Jahre 1829.

Die Angahl ber Geburten belief fich im Jahre 1628 auf 976,547, bie ber Sterbefälle auf 887,145, bemnach hat bie Bevollerung um 189,402 gugenommen. Im Jahre 1827 hatte

sie um 189,071 zugenommen.

3m Jahr 1829 sind zu Paris 14,760 Knaden und 18,961 Mädchen auf die Welt gekommen, davon sind 10,163 unehelische Kinder. Dieses Berhältnis der außerehelichen zu den legitimen Geburten ist beinahe alle Jahr basselbe, sodaß auf 8 Pariser ein Bastard kommen müste. Warum dem nicht so ist, lät sich leicht erklären. In den Departementen ist die Unzahl der illegitimen Kinder weit geringer. Im Rorddepartemente waren unter 30,100 Kindern, die im Jahre 1828 zur Welt gekommen, nur 3102 außer der Erzeugt, also ein Jehntel der Bevölkerung. Im Departement der Ille et Vilaine sind von 17,142 Gedurten nur S48 uneheliche, also 60 legitime Kinder gegen ein natürliches.

3m 3. 1828 murben 7128 Eben geschlossen: 5878 zwifchen Junggesellen und Jungfrauen, 849 zwischen Junggesellen und Witwen, 710 zwischen Witwern und Mabchen, 191 zwischen Witwen und Witwern.

Gestorben sind (in Paris) 25,591 Individuen, von benen 12,289 bem mannlichen, und 18,852 bem weiblichen Geschlechte angehörten; 15,268 sind in thren Behausungen gestorben, 9484 in ben Civilhospitien, 681 in ben Militairspitälern, 82 in ben Gestängnissen; 276 sind in der Morgue beponirt worden. 4719 sind in ihrem 1. Jahre gestorben, 1590 im 2. Man kann im Gangen annehmen, daß von 28,721 Kindern 8207 in den ersten 5 Jahren starben, 865 vom 5. zum 10., und nur 417 vom 10. zum 15. Die Perioden, wo die Sterblichkeit am gebsten ist, nach den ersten Jahren, sind die von 20—25, in denen 1415 Individuen starben, von denen 787 männlichen und 626 weiblichen Geschlechts; vom 25. zum 80. starben im Durchschnitte 1880 Individuen, von denen 606 dem

mannlichen und 774 bem weistlichen Sefchlockte angehören. Bom 80. Jahre bis zum 65. starben bei weitem weniger Menschen. Bom 65. bis zum 70. starben 1464, und vom 65. zum 70. 1510. Es starben also zu Paris sat ebenso viele Leute zwischen bem 20. und 25. Jahre als zwischen dem 65. und 75. Im Jahre 1829 haben 11 Personen ein Alter von 95—100 Jahren exceicht; 2 sind über 100 Jahr alt geworben.

Aus einer von hrn. Matthien aufgestellten Uebersicht geht hervor, baß in ben 12 vorhergehenden Jahren, nämlich von 1817—28 einschließlich, in Frankreich 11,618,076 Individuen geboren sind, nämlich 5,988,742 Anaben und 5,624,856 Mädechen. Da die Gesammtbevölkerung von Frankreich auf 32 Mill. angeschlagen wird, so folgt darans, daß dies Bevölkerung und gefähr alle 12 Jahre um ein Drittheil erneuert wird.

Am Ende dieser hochst interessanten und wichtigen Schrift besinden sich einige astronomische und geographische Untersuchungen. Die hochsten Punkte der Erde sind: in Europa der Montblanc, 4810 Metres über der Meeresssächige; in Asien der Hindungen, 7821 Metres; in Afrika der Pic von Keneriss, 5710; in Amerika der Nevado de Socata 7696 M. Der Montbor, 1884 M., sind die hochsten Gebirgspunkte in Frankreich. Der hochste der wohnte Punkt auf der Erde ist das Postpitum auf den St.-Gotthard ist dies 2075 M. hoch. Die hochste Pyramide in Aegypten mist 146 M.; die Ahntheise der Invaliden ist 105 M. hoch, das Kreuz des Pantheon 79 M.; der Martenschießen Kriegsschisses mit 120 Kanonen ist 78 M. hoch.

#### Notiz.

Dr. Johann Banbal, erfter Professor ber Theologie in Ropenhagen (geft. 1675 als Bifchof von Geeland), lies nach ber banifchen Revolution vom Jahre 1660 ein Wert über bas Recht ber Ronige brucken, womit er in ben Sabprinthen ber Politif ben rechten Eingang und Ausgang angeben wollte, und welches fpater als ein politifc spmoolisches Buch galt. Er grunbete Alles auf 1. Sam. 8, 11-17, und bag bie bocfte Bewalt unmittelbar von Gott gegeben werbe. Bober fie fonft fomme? Rach einer verberblichen unb verpefteten Lehre, meine man, bas Bolt übertrage bie Gewalt ben Ronigen. Allein, woher folle bas Bolt biefe Gewalt haben ? Richt von Gott, weil die Bibel fage: jeber Menfch fei untertan ber Obrigfeit; nicht von fich felbst: benn wie follten Schafe, die ihren birs ten verloren, bas Recht haben, fich felbft einen gu feben? Ginen britten Ursprung gebe es nicht, wenn nicht etwa vom Sen-fel. Man folle aber burchaus nicht glauben, bag er far ben Despotismus fei; benn bie Ronige batten eine fortwahrenbe Berpflichtung gegen Gott, der Sache nicht zu viel zu thun, und wenn ein Konig jum Aprannen ausarte, so durften fich bie koniglichen Minister und Rathe bagegen mit Bitten, Ermabnen und Rathen regen, auch bag Bolt burfe bitten und weinen. Am Ende aber gehe mit febem Könige, ber gur Regierung gelange, eine außerorbentliche Beranberung vor, eine innere ichopferische und charafteriftische Galbung, die je-ber erhalte, die ihm ausgezeichnete Gaben mitthelle und eine, besondere fortbauernde myftische Berbindung mit ber Gottheit fichere.

Spaterhin warnten Andere, man muffe nicht zu viel bem lieben Gott banken, weil bies zu reichlich geschehen könne, und bas viele Danksagen leicht Anlaß gebe, über Dinge zu raisom niren, die aus Staatsursachen besser unangerührt blieben.

Wan bankt, man raisonnirt, man spricht von Bolksrwolutionen und erlebt sie. Ift etwa bie mystische Berbindung mit Sott verloren gegangen?

Donnerstag,

Nr. 118.

28. April 1831.

Lebensgeschichte ber Sistmorberin Gesche Margarethe Gottfried, geb. Timm. Nach erfolgtem Straferkenntniß hochster Instanz herausgeg, von dem Desensor berselben, F. L. Boget. Bremen, Kaiser. 1831. 8. 1 Ihlr. \*)

Die mahrend einer Reihe von Jahren verübten und 1825 entbecten Berbrechen ber bremer Giftmischerin baben nicht nur in gang Europa, sonbern auch in andern Weltthellen einen, so unerhorten Grenein angemeffenen Abschen und bas bamit in der menschlichen Natur so engverbundene, aus fo gemischten Quellen entspringende Intereffe im hochsten Grabe erregt, und bies, wie es scheint, um fo mehr, ba man im Austande und Deutschen, in Deutschland aber einer alten ehrenfesten Sanfestadt, die Ehre anthat, fo fchwere Berbrechen als eine gang befonbers feltene, monftrofe Ericheinung angusehen. Der bringenbe Wimich, etwas Raberes, ja, alle mouliden Details aber die Perfeulichkeit, bie innere und außere Lebens: und Entwickelungsgeschichte einer folden Berbrecherin gu er= fahren, mußte naturlich ans jenem Intereffe entfteben; allein, es lag in bem gangen Bange unfers Criminalverfabrens, daß biefer Bunfch bis gum Schluß ber gegen bie Berbrecherin eingeleiteten Untersuchung nicht, wenigftens richt aus authentischen Quellen, befriedigt werben Die Folge war, bag das Ausland die dentsche Siftmischerin, nach einigen Meußerungen ber Bermunberung über die Langfamteit ber beutschen Juftig, vergaß, ohne gu bedenten, bag, wenn folche Falle beweifen, bag wir gur Roth an Scheuflichfeit ber Berbrechen mit anbern Rationen wetteifern tonnen, die Bahl berfelben boch jeben Saus bei und fo gering ift, bag wir Beit haben, 5-6 Jahre auf ihre Untersuchung zu perwenden, mah: emb Englander und Franzosen ben ihrigen taum einige Stunden widmen konnen. Und boch hatte biefer, fowie andere Falle, wirtlich ein beilfames Rachbenten verantafs fen mogen über bie Bechfelwirtung, bie, wie es fcheint, me ifchen ber Schnelligfeit des Eriminalverfahrens and ber zunehmenden Unzahl der Berbrechen flattfindet. Doch, bas ift ihre Sache und für uns nur ein Grund mehr, zu wünschen, bag bas Interesse für unser erimina-MRisches Cabinetsftuc burch bie vorliegende Schrift auch im Austande wieder angeregt werbe. Daß bies in Deutsch-

land ber Fall fein wirb, ist wol nicht zu bezweifeln, wenne gleich auch hier bie lange Bergogerung, die Bichtigfeit ber neueften politischen Ereigniffe und noch mehr einzelne, von ganglich Unberufenen gemachte Berfuche, bas frubere Intereffe zu benuten, durch vorgebliche Lebensgeschichten ber bremer Giftmifcherin bie Ungebulb bin und wieber in Ueberdruß verwandest haben mogen. Dag die vorlies gende Schrift bie erfte und wesentliche Bedingung, bie man an eine Biographie biefer Art machen fam: Authens ticitat ber Quellen, im bochften Grabe erfulle, bafur burgt schon bie Stellung bes Berfaffers als Defensor ber Bers brecherin; ja, es lagt fich mit Recht behaupten, daß Dies mand als gerabe ber Defensor im Stande fein tonnte, in dieser Hinficht bie gerechten Unspruche bes gebilbeten Publicums zu erfüllen, ba er, neben allen actenmäßigen Quellen, auch die außergerichtlichen Aeußerungen ber Berbrecherin um fo reichlicher benugen tonnte, ba gerabe fein Berhaltniß zu ihr bas Einzige war, was fie zu Bahrheit und Bertrauen vermogen konnte, soweit fie überhaupt noch fahig war, Babrheit zu fagen. In biefer Sinficht muffen wir es besonders billigen, daß ber Dr. Berf., fo viel als möglich, die eignen schriftlichen ober mundlichen Meußerungen der Berbrecherin in feine Erzählung einwebt, ba biefe auch, wo fie lugen, bennoch bie Gefinnung berfelben aussprechen und insofern zu Thatsachen werben.

Wir gehen nun zu einer gedrängten Uebersicht der Hauptmomente, welche diese Schrift und vorsährt, über, der wir einige allgemeine Bemertungen solgen lassen wers den, und fügen nur noch hinzu, daß wir, als Laien, Bea benten tragen wurden, eine sothe Arbeit zu übernehmen, wenn nicht der He. Berf. selbst den Gegenstand diese durchaus nicht von dem juristischen Standpunkte aus der handelt hatte, sondern von dem allgemeinmenschlichen und für das gedisdete Publicum im besten und allgemeinsten Sinne. Wir mussen, so erschütternd und tiesedeutsam sie auch in morralischer Hinzuschlichen und tiesedeutsam sie auch in morralischer Hinzuschlichen und tiesedeutsam sie auch in morralischer Hinzuschlichen Sinsie, das eines sinsiehen. Doch, zur Gase.

Sesche (ober Gesina) Margarethe Sottsieb wurde 1785 in Bremen geboren. Ihr Bater war Schneibes metster und hatte sich nach und nach über die Grenze sinie eigentlicher Armuth hinausgearbeitet. Der Charafter, das gange Leben ber Acitern sowal als ber

Das Bilbnif ber Giftmorberin, mit ihrem Facfinile, toftet 4 Gr.

Tochter und eines Zwillingebrubers bieten mahrend einer Reihe von Jahren burchaus Richts bar, mas fie von der großen Mehrzahl Derer unterscheibet, die in gleichen ober abnlichen Berbaltniffen leben. Es ift ein gang gewöhnliches, befcheinttes, fleinburgerliches, fleinftab: tifches Treiben. Gefina zeigte als Rind bie Unarten und Sanben, bie fich fast alle Rinder ju Schulden formmen laffen, jeboch in geringerm Grabe ale viele; fie zeichnete fich fruh burch einnehmendes Wefen und einen gewiffen Grab von Schonheit aus; fie war die Beauté ber fletnen Rachbarichaft; aber ihr Betragen blieb, mas biefen Duntt betrifft, untabelhaft, ihr Ruf unbescholten. Sie hatte mehre Befrathsantrage ausgeschlagen, weil weder innerer noch außerer Untrieb bawar, fie anzunehmen, ale enblich, 1806, ein Rachbar, ber Sohn bes reichen Sattlermeifters Miltenberg fich um ihre Sand bewarb. Miltenberg Scheint in jeder Sinficht ein gang elender Mensch gewesen zu sein; burch Musschweifungen aller Art und burch eine furchtbare Sjahrige Che mit einem altern, bem Trunte ergebenen, lieberlichen, herrschsuchtigen Weibe, forperlich und geiftig ju Grunde gerichtet, jur Beit feiner Berbinbung mit Gefina fogar mit einer etelhaften Rrantbeit behaftet. Gefina nahm ben Untrag biefes Freiers an, theile weil ihre Meltern ben reichen Schwiegersohn als ein Glud ansahen, was von fich ju ftogen Thorheit und Gunbe mare, und an bie Möglichfeit einer Beigerung von Seiten ihrer Tochter gar nicht bachten; theils weil fie felbst teinen positiven Grund bagegen hatte, ba bas Meufere, bas Betragen bes Freiers nicht unangenehm war, wahrend sein Reichthum, seine ganze Stellung unter feinen Standesgenoffen ihrer Gitelfeit, ihrer Bergnus aungesucht und ihrem Eigennut schmeichelte. Diese Che, welche in mancher Sinsicht und auf den ersten Aublick als die erfte und Hauptveranlassung ber furchtbaren Demoralisation biefes Weibes erscheinen fonnte, war jeboch außerlich nicht schlimmer als tausende von Ehen. Der Mann feste feine Ausschweifungen unter ber Sand fort und ergab fich besonders dem Trunt, doch immer noch fo, daß fein Ruf, was man gewöhnlich fo nennt, nicht barunter litt, und feine Frau felbst ift weit entfernt, sich über ihn und sein Betragen gegen sie zu beklagen. Die Geschente, womit ihr Mann feiner eignen und ihrer Gi= telfeit fcmeichelte, feine Sutmuthigfeit, die Doglichfeit, immer mehr bie Dame spielen und ihre gesellschaftlichen Berhaltniffe auf die hohern Stande auszubreiten, scheinen ibren Anspruchen und Erwartungen vollkommen genügt gu haben. Die Rlagen, die fie anfanglich barüber führte, baß fie feine hoffnung habe, Mutter gu werben, sowie fpatere über andere Punkte, waren erheuchelt und fielen shnedies weg, als sie 1807 eine Tochter und spater noch 3 Kinder gebar. Dennoch ift erklarlich, wie unter folchen Umftanben bei ihr eine Reigung zu einem andern Manne entstehen konnte. Dies war ein junger Kaufmann, Namens Gottfrieb, ber in ihrer Rahe wohnte und ein gang unbebeutenber Menich, ein fogenannter Freund ihres Mannes war, auf beffen eignen Bunsch sie auch seine Bekanntschaft machte und fortsette und ihn endlich sogar

als Miethemann in ihr Saus aufnahm. Die Reigung war gegenseitig, tonnte jedoch bei Gottfrieb nicht eine gewiffe Enthaltsamkeit überwinden, bie überbies mehr auf phofischen als moralischen Ursachen beruhte. Dan tonnte nun auf ben erften Anblid in biefem Berhaltnif bas tragifche Motto ju bem erften Berbrechen biefes Weibes, bet Bergiftung ihres Mannes feben; aber erftlich hatte fie mabrend berfelben Beit mit Raffow, einem andern Freunde Miltenberg's, ein ehebrecherisches Berhaltnig angefnipft. fodaß von eigentlicher Liebe zu Gottfried nicht bie Rebe fein kann; und bann mar Miltenberg felbft weit entfernt. ihren Reigungen etwas in ben Weg zu legen, sonbern niedertrachtig genug, Beide ju begunftigen ober boch abfichtlich au ianoriren, um bie Bortheile, bie fur ihn aus bem Umaana mit feinen Freunden errouchfen, befonbers wohlfeil ober umfonft Wein zu trinten, nicht zu verlieren. In Bezug auf ben moralifchen Buftand Gefina's ift moch au bemerten, daß fie ichon au jener Beit ihre Sausbewohner und unter Undern auch ihren Geliebten Telbft beftabl. Indeffen erhielt ber Bunfch, fich mit Gottfried ebelich ju verbinden und bemaufolge beffen Gemiffensftrupel, wofür fie feine Burudhaltung anfah, aus bem Wege zu raumen, immer mehr bie Dberhand, und bei Miltenberg's guneh: menbem geistigen und torperlichen Berfall entstand ber Gedanke an feinen balbigen Tob, bie Ungebulb, ibn noch verzögert zu sehen, und endlich allmälig ber Entschluß, ihn ju beschleunigen. Im Sommer 1812 aab fie bem Glenben Arfenit und wiederholte balb barauf bie Gabe, und nach wenigen Tagen ftarb er rafend vor furchtbaren Schmerzen. Gottfried's Geschaftereisen und feine fort wahrende Abneigung ober Unentschloffenheit verpigerten immer noch die gewünschte offentliche Berbindung mit ihm, wahrend zugleich ber Umgang mit Raffom fortbauerte. Die Gattenmorberin gewohnte fich allmalig an ben Gedanten, ihre übrigen Familienverhaltniffe, ihre Meitern, ihre Rinder ale ebenfo viele hinderniffe ihrer Ber bindung mit Gottfried anzusehen. Gine bestimmte Bet anlaffung icheint fie hierzu nicht gehabt ju haben. Bon Gottfried felbft findet fich burchque teine Meugerung ber Art, und obgleich ihre Aeltern gelegentlich ihre Diebilis gung biefes Berhaltniffes, soweit fie es tannten, ausbrud ten und der Berheirathung mit ihm ihre Einwilliaung zu verweigern brohten, fo tritt boch alles Dies nicht ent scheibend genug hervor, um so weniger ba bie Meltern am Berbem bie größte Bartlichkeit und Nachficht für ihre Tochter bewiesen. Wie bem auch fei, in bem turgen Beitraum vom Mai bis September 1813 ermordete fie ihre Mutter, ihren Bater und ihre 3 Rinder mit Arfenit; und als 1816 ihr Bruder zerlumpt und frant aus ber Frembe zurudtam, ward auch er ihr Opfer, ba fie auch in ihm ein entferntes Binbernif ihrer Berbindung mit Gottfried ju feben glaubte ober ju feben fich vorfpiegelte, und ba fie überdies fürchtete, von ihm in Erbichaftefachen bebeis ligt ju werben. Letteres mar ohne 3weifel ber eigentliche ober boch vorherrichende Grund. Bahrend fie auf biefe Art Berbrechen auf Berbrechen haufte, traf fie tein Berbacht in ben Augen bes Publicums, fonbern im Gegen theil, man bielt fie fur bas Opfer eines graufamen Schickfale, und ihr langgeubtes, zur andern Ratur ge-wordenes Befen von Schmeichelei, frommer Heuchelei, Mobithatiakeit. Gefälligkeit vermehrte die Bahl ihrer Freunde und besonders Rreundinnen und den Rreis ihres geselli= gen Umganges. Das wirkliche ober vorgebliche Biel, mobin alle ihre Berbrechen fuhren follten, erreichte fie inbeffen noch nicht. Gottfried gefiel sich zwar in ihrem Um= gang, liebelte mit ihr, aber mehr konnte fie nicht von ihm erlangen. Much nachbem am Splvefterabend 1816 amischen ihnen vorgefallen mar, mas ihm die Berpflich= tung einer ehelichen Berbindung auferlegen follte, als fie fich balb barauf schwanger fühlte, konnte fie lange keine beruhigende Erklarung von ihm erhalten; und es icheint, als wenn ein dunkles Gefühl, ein Grauen vor ihr dagu beigetragen habe, ihn in feiner Abneigung gegen eine folche unguflosliche Berbindung zu bestarten. Bon ihrer Seite Scheint damals, mas etwa von Liebe in ihrem Gefuhl fur ihn ursprunglich gewesen war, verschwunden zu fein, und ju bem fcon fruher mol vorherrschenden eigennutigen Bunfche, einen Dann zu haben, ber einem bobern Stande angehorte und ben fie fur reich hielt, gefellte fich nun bie Angft, burch eine außereheliche Schwangerschaft ihre aufere gefellschaftliche Stellung und ihren guten Ruf zu verlieren. Daß dies Gefühl bei Gottfried's Beigerung, fle burch bie Che aus biefer Lage zu befreien, in Sag und Rachgier übergeben konnte, liegt am Tage; allein, es findet fich in biefer Sinficht burchaus teine bestimmte Neuferung pon Seiten ber Berbrecherin, und diese Boraus: fetung erklart nicht genugend, wie fie, nachbem er endlich auf vieles Bureben eines Freundes fich entschloß, als Ber= lobter mit ihr offentlich aufzutreten, bennoch feinen Lob beschloß. Bielleicht kam noch hinzu, daß sie schon das mals ein Berhaltniß mit E., einem reichen, jungen Mann, angefnupft hatte, ber ihr ichon feit 2 Jahren heimlich Gelb vorzuschießen und gegen welchen Gottfried Gifersucht ju außern pflegte. Gottfried ftarb 1817 an Arfenit unter ben graflichsten Symptomen, und auf feinem Tob= bette murbe bie Tranung mit feiner Morderin vollzogen.

Bon Gottfried's Ermorbung bis jum Jahre 1823 tritt in ber Geschichte ber Berbrecherin eine Epoche ein, wo fie zwar teine neuen Berbrechen begeht und wo ihr ganges Wefen und Treiben mit geringen Abweichungen wieber in die alltäglichen Formen gurudtritt, wie fie ihre Stellung mitsichbrachte; doch entwickeln sich aus biesen alltäglichen Berhaltniffen für fie allmalig Beranlaffungen gu neuen Berbrechen. Borberrichenb in biefer Periobe werben namlich immer mehr bie bestandigen Gelbverlegens beiten ber Witme Gottfrieb. Schon Miltenberg hatte feine Angelegenheiten in ziemlich verworrenen Umftanben hinterlaffen; nach feinem Tobe war bas Geschäft noch mehr in Berfall gerathen, und Gottfried, ber fur moble habend gegolten hatte, hinterließ nichts als Schulben; augleich nahm die Put- und Bergnugungefucht der Berbrecherin und ihr Beftreben, fich durch gute Berte vor ber Welt ein Berbienft und burch Geschenke Freunde gu machen, immer ju, und fie fah fich balb genothigt, burch

mancherlel mehr ober weniger tabelnewerthe Mittel, & B falfche hanbschrift, Bormanbe und Meineid fich Gelb au verschaffen. Dies führte zu einer zunehmenben Bertraus lichkeit mit E. \*), ber allmalig bis zu einer fur ihre Lage bedeutende Summe ihr Glaubiger murbe. Diefes Bers haltnig und E.'s Bunfch vermochte fie, mehre Beirathes antrage, die fie erhielt und die beweisen, wie gunftig bie Welt von ihr bachte, abzulehnen, mahrend fie jedoch gus aleich eine Liebelei mit einem jungen Commissionnair, Nas mens Mofees, anfing, ber in ihrem Saufe wohnte. Ihr Berhaltniß ju E. fing inbeffen balb an, brudend fur fie ju werben, ba fie feinen Scharfblick furchtete und er ibr feine hinreichende Sicherheit gab, baß er, ober jeben Falls feine Rinder, nicht von ben von ihr ausgestellten Dbligas tionen Gebrauch machen tonnte. Seine Bereitwilligkeit ju neuen Borichuffen nahm ab und er feste fie fogar zuweilen burch Mahnungen in Berlegenheit. Gin neuer Bewerber um ihre band, Ramens Bimmermann, fand fich 1823 ein, und fie nahm feine Antrage an, ba fie ihr Gelegenheit gaben, unter mancherlei Bormanden Gelb von ihm ju erlangen. Die wirkliche Bollgiehung ber Che lag nicht in ihrem Plan, ba ihr Meußeres, burch Toilets tentunfte allein noch erhalten, eine nabere Prufung ebens so wenig ertragen konnte als ihr Inneres, ihr ganges Treis ben. Gie vergiftete alfo ihren Brautigam und wußte sich aus seinem Nachlaß noch Manches anzueignen. Eine Bergnugungsreife nach hanover, wo fie bei einem gemise fen Kleine die freundlichste Aufnahme fand, trug bagu bei, fie von Reuem in Gelbverlegenheiten gu fuhren, fobag auch Rleine ihr Glaubiger murbe. In einem gemifs fen, jedoch nur bedingten Sinne konnen diese Umftanbe als Urfache neuer Berbrechen erscheinen, die gleich nach ihrer Rudtehr aus Sanover ichnell auf einander folgten, namlich bie Bergiftung einer langiahrigen Freundin, Gos phia Meyerhols, die burch Musikunterricht ihren alten Vater nahrte und sich eine kleine Summe erspart hatte. beren bie Dorberin fich bemachtigte, ferner ihres Sausgenoffen Mofees, ber ihr ein Legat ausgefest hatte, ber Frau bes Rademachers Rumpff, ber ihr Saus getauft hatte und ben fie vielleicht ebenfo ju benugen hoffte wie Bimmermann. Daffelbe Loos batte ihre ehemalige treue und auch jest noch mit großer Liebe an ihr hangenbe Magb Schmidt, die fie im Befit eines fleinen Ersparz niffes mußte, welches die Roften eines Wochenbettes bestreiten follte. Die Morberin bot sich ju threr Pflege an und fand so leicht Gelegenheit, ihr Borhaben auszus führen; auch bas Rind ber Schmibt ftarb burch baffelbe Gift, boch ohne bag es in bem Plane ber Morberin ges legen hatte. Da sie auch von Kleine in hanover gemahnt gu werben fürchtete, ftattete fie biefem im Juli 1827 einen neuen Befuch ab, ward nicht weniger berge lich aufgenommen als bas erfte Dal, und tobtete ihren Wirth nebst feinem altesten Sohne burch Gift. Uebrigens

<sup>\*)</sup> Der Berf. bezeichnet biefen Mann nur fo, Anbere mit fingirten Ramen, während er wieber andere Ramen gang ausschreibt. Rach welchem Grundsat er hierbei verfahrt, ift uns nicht flar geworben.

während Tochter und eines Zwillingsbrubers bieten einer Reihe von Jahren burchaus Richts bar, was fie von ber großen Mehrzahl Derer unterscheibet, bie in gleichen ober abnlichen Berhaltniffen leben. Es ift ein gang gewöhnliches, befchranttes, fleinburgerliches, fleinftab: tifches Treiben. Gefina zeigte als Rind bie Ungeten und Sanben, die fich fast alle Rinder ju Schulben kommen laffen, jeboch in geringerm Grabe als viele; fie zeichnete fich fruh durch einnehmendes Wefen und einen gewiffen Grad von Schönheit aus; fie war die Beauté der fiet: nen Nachbarschaft; aber ihr Betragen blieb, mas biefen Punet betrifft, untabelhaft, ihr Ruf unbescholten. Gie batte mehre Bejrathsantrage ausgeschlagen, weil weder innerer noch außerer Untrieb bawar, fie anzunehmen, ale enblich, 1806, ein Rachbar, ber Sohn bes reichen Sattlermeifters Miltenberg fich um ihre Sand bewarb. Miltenberg scheint in jeder Sinficht ein gang elender Menich gemefen zu fein; burch Musichweifungen aller Art und burch eine furchtbare Sjahrige Che mit einem altern, bem Trunke ergebenen, lieberlichen, herrschfüchtigen Weibe, Borperlich und geiftig zu Grunde gerichtet, zur Beit feiner Berbindung mit Gefing fogar mit einer etelhaften Rrantbeit behaftet. Gefina nahm ben Untrag biefes Freiers an, theile meil ihre Meltern ben reichen Schwiegerfohn als ein Glud ansahen, was von fich zu ftogen Thorheit und Gunde mare, und an die Moglichkeit einer Beigerung von Seiten ihrer Tochter gar nicht bachten; theils weil fie felbft teinen positiven Grund bagegen hatte, ba bas Meufere, bas Betragen bes Freiers nicht unangenehm war, mabrent fein Reichthum, feine gange Stellung unter feinen Standesgenoffen ihrer Eitelkeit, ihrer Bergnus gungssucht und ihrem Eigennut schmeichelte. Diese Che, welche in mancher hinficht und auf ben erften Anblick als die erfte und hauptveranlaffung ber furchtbaren Demoralisation biefes Beibes erscheinen fonnte, war jeboch außerlich nicht schlimmer als taufende von Ehen. Der Mann feste feine Musschmeifungen unter ber Sand fort und ergab fich besonders dem Trunt, doch immer noch so, daß sein Ruf, was man gewöhnlich so nennt, nicht barunter litt, und feine Frau felbst ift weit entfernt, sich über ihn und sein Betragen gegen sie zu beklagen. Die Gefchente, womit ibr Mann feiner eignen und ihrer Gi= telleit ichmeichelte, feine Gutmuthigleit, bie Doglichfeit, immer mehr die Dame spielen und ihre gesellschaftlichen Berhaltniffe auf die hobern Stande auszubreiten, scheinen ibren Unspruchen und Erwartungen vollkommen genügt zu haben. Die Rlagen, die sie anfänglich barüber führte, baß fie feine hoffnung habe, Mutter zu werben, sowie spatere über andere Puntte, waren erheuchelt und fielen shnebies weg, als fie 1807 eine Tochter und spater noch 3 Kinber gebar. Dennoch ift erklarlich, wie unter folchen Umftanden bei ihr eine Reigung zu einem andern Manne entstehen konnte. Dies war ein junger Raufmann, Namens Gottfrieb, ber in ihrer Rabe wohnte und ein gang unbedeutenber Menfch, ein fogenannter Freund ibres Mannes war, auf beffen eignen Wunsch sie auch seine Befanntschaft machte und fortsette und ihn endlich fogar

als Miethemann in ihr haus aufnahm. Die Reigung war gegenseitig, konnte jeboch bei Gottfrieb nicht eine gewiffe Enthaltsamteit überwinden, die überbies mehr auf physischen als moralischen Urfachen beruhte. Man konnte nun auf ben erften Anblid in biefem Berhaltnif bas tras gifche Motto ju bem erften Berbrechen biefes Beibes, ber Beraiftung ihres Mannes feben; aber erftlich hatte fie mabrend berfelben Beit mit Raffow, einem anbern Freunde Miltenberg's, ein ehebrecherisches Berhaltniß angefnupft. fodaß von eigentlicher Liebe ju Gottfried nicht bie Rebe fein tann; und bann war Miltenberg felbft weit entfernt. ihren Neigungen etwas in ben Weg zu legen, sonbern niedertrachtig genug, Beibe zu begunftigen ober boch abfichtlich zu ignoriren, um die Bortheile, die fur ihn que bem Umgang mit feinen Freunden erwuchsen, besonbere wohlfeil ober umsonft Wein zu trinten, nicht zu verlieren In Bezug auf ben moralischen Buftand Gefing's ift noch gu bemerten, daß fie fcom ju jener Beit ihre Sausbemobner und unter Undern auch ihren Geliebten Telbst bestabl. Indessen erhielt der Bunsch, sich mit Gottfried ebelich an verbinden und bemaufolge beffen Gemiffensftrupel, wofür fie feine Burudhaltung anfah, aus dem Wege zu raumen, immer mehr die Dberhand, und bei Miltenberg's guneh= mendem geistigen und forperlichen Berfall entstand ber Gedanke an seinen balbigen Tob, die Ungebuld, ibn noch verzögert zu sehen, und endlich allmalig ber Entschluß, ihn ju beschleunigen. 3m Sommer 1812 gab fie bem Glens ben Urfenit und wieberholte balb barauf bie Babe, und nach wenigen Tagen ftarb er rafend vor furchtbaren Schmerzen. Gottfried's Gefchaftereifen und feine forts wahrende Abneigung ober Unentschloffenheit verzogerten immer noch die gewünschte offentliche Berbindung mit ihm, während zugleich ber Umgang mit Kassow fortdauerte. Die Gattenmorberin gewöhnte fich allmalig an den Gedanten, ihre übrigen Familienverhaltniffe, ihre Mels tern, ihre Kinder als ebenfo viele Hindernisse ihrer Berbindung mit Gottfried anzusehen. Eine bestimmte Bers anlaffung scheint fie hierzu nicht gehabt zu haben. Bon Gottfried felbft findet fich burchaus teine Meußerung ber Art, und obgleich ihre Aeltern gelegentlich ihre Disbillis gung diefes Berhaltniffes, soweit fie es kannten, ausbrudten und ber Berheitathung mit ihm ihre Einwilligung zu verweigern brohten, so tritt boch alles Dies nicht ente scheibend genug hervor, um so weniger ba bie Reitern au= Berbem die größte Bartlichkeit und Nachsicht fur ihre Tochs ter bewiesen. Wie bem auch fei, in bem turgen Beitraum vom Mai bis September 1813 ermordete fie ihre Muts ter, ihren Bater und ihre 3 Rinber mit Arfenit; und als 1816 ihr Bruber gerlumpt und frant aus ber Frembe surudtam, warb auch er ihr Opfer, ba fie auch in ihm ein entferntes hindernis ihrer Berbindung mit Gottfried gu feben glaubte oder gu feben fich vorfpiegelte, und ba fie überdies fürchtete, von ihm in Erbichaftsfachen bebeis ligt zu werden. Letteres war ohne 3weifel ber eigentliche ober boch vorherrichende Grund. Bahrend fie auf biefe Art Berbrechen auf Berbrechen baufte, traf fie tein Berbacht in ben Mugen bes Publicums, fondern im Gegens

theil, man bielt fie für bas Opfer eines graufamen Schickfale, umb ihr langgeübtes, zur andern Natur ge-wordenes Wefen von Schmeichelei, frommer Heuchelei, Wohlthatigfeit, Gefälligfeit vermehrte die Bahl ihrer Freunde und besonders Freundinnen und den Rreis ihres gefelli= gen Umganges. Das wirkliche oder vorgebliche Biel, wobin alle ihre Berbrechen führen sollten, erreichte fie indes= fen noch nicht. Gottfried gefiel fich zwar in ihrem Umgang, liebelte mit ihr, aber mehr konnte fie nicht von ibm erlangen. Much nachbem am Splvefterabend 1816 awischen ihnen vorgefallen mar, mas ihm bie Berpflich: tung einer ehelichen Berbindung auferlegen follte, als fie fich bald barauf schwanger fühlte, konnte fie lange keine beruhigende Erklarung von ihm erhalten; und es scheint, als wenn ein bunkles Gefühl, ein Grauen vor ihr bagu beigetragen habe, ibn in feiner Abneigung gegen eine folche unauflösliche Berbindung zu bestarten. Bon ihrer Seite Scheint bamals, mas etwa von Liebe in ihrem Gefuhl für ihn ursprunglich gewesen war, verfchwunden zu fein, und ju bem ichon fruher wol vorherrichenden eigen= nutigen Buniche, einen Dann zu haben, der einem hohern Stanbe angehorte und ben fie fur reich hielt, gefellte fich nun bie Angft, burch eine außereheliche Schwangerschaft ihre außere gefellichaftliche Stellung und ihren guten Ruf zu ver-Dag bies Gefühl bei Gottfried's Beigerung, fie burch bie Che aus biefer Lage zu befreien, in haß und Rachgier übergehen konnte, liegt am Tage; allein, es findet fich in diefer hinficht burchaus teine bestimmte Aeugerung von Seiten ber Berbrecherin, und biefe Boraus: setung erklart nicht genügend, wie sie, nachbem er endlich auf vieles Bureben eines Freundes fich entschloß, als Ber= lobter mit ihr öffentlich aufzutreten, bennoch feinen Tob beschloß. Bielleicht tam noch hinzu, daß fie schon bas mals ein Berhaltnif mit X., einem reichen, jungen Dann, angeknüpft hatte, ber ihr schon seit 2 Jahren beimlich Geld vorzuschießen und gegen welchen Gottfried Gifersucht gu außern pflegte. Sottfried ftarb 1817 an Arfenit unter ben graflichsten Symptomen, und auf seinem Tobbette murbe die Trauung mit feiner Morderin vollzogen.

Von Gottfried's Ermorbung bis jum Jahre 1823 tritt in ber Geschichte ber Berbrecherin eine Epoche ein, wo fle zwar keine neuen Berbrechen begeht und wo ihr ganges Befen und Treiben mit geringen Abweichungen wieder in die alltäglichen Formen gurudtritt, wie fie ihre Stellung mitfichbrachte; boch entwideln fich aus biefen alltäglichen Berhaltniffen für fie allmalig Beranlaffungen gu neuen Berbrechen. Borberrichend in biefer Periobe werben namlich immer mehr bie beständigen Gelbverlegens heiten ber Bitme Gottfrieb. Schon Miltenberg hatte feine Angelegenheiten in ziemlich verworrenen Umftanben hinterlassen; nach seinem Tode war das Geschäft noch mehr in Berfall gerathen, und Gottfried, ber fur mohlhabend gegolten hatte, binterließ nichts als Schulben; augleich nahm die Dus: und Bergnügungssucht der Berbrecherin und ihr Beftreben, fich durch gute Berte vor ber Welt ein Berbienft und burch Gefchente Freunde gu machen, immer zu, und fie fab fich bald genothigt, burch

mancherlei mehr ober weniger tabelnewerthe Mittel, & B falfche Banbfchrift, Bormande und Meineid fich Gelb gu verschaffen. Dies führte ju einer junehmenden Bertraus lichkeit mit E. \*), ber allmalig bis zu einer fur ihre Lage bedeutende Summe ihr Glaubiger murbe. Diefes Bers haltniß und E.'s Bunfch vermochte fie, mehre Beirathes antrage, bie fie erhielt und bie beweisen, wie gunftig bie Belt von ihr bachte, abzulehnen, mabrend fie jedoch jus gleich eine Liebelei mit einem jungen Commiffionnair, Das mens Mofees, anfing, ber in ihrem Saufe wohnte. Ihr Berhaltniß ju E. fing inbeffen balb an, bruckenb für fie ju werden, da fie seinen Scharfblick fürchtete und er ihr teine hinreichende Sicherheit gab, bag er, ober jeden Kalls feine Rinder, nicht von ben von ihr ausgestellten Obligas tionen Gebrauch machen fonnte. Seine Bereitwilligkeit ju neuen Borfchuffen nahm ab und er feste fie fogar zuweilen burch Dahnungen in Berlegenheit. Gin neuer Bewerber um ihre Sand, Ramens Bimmermann, fand fich 1823 ein, und fie nahm feine Antrage an, ba fie ihr Gelegenheit gaben, unter mancherlei Bormanden Gelb von ihm zu erlangen. Die wirkliche Bollgiehung der Che lag nicht in ihrem Plan, ba ihr Meußeres, burch Toilets tentunfte allein noch erhalten, eine nabere Prufung eben= so wenig ertragen konnte als ihr Inneres, ihr ganges Treis ben. Sie vergiftete alfo ihren Brautigam und mufite fich aus seinem Nachlaß noch Manches anzueignen. Gine Bergnugungereife nach Sanover, wo fie bei einem gemife fen Rleine die freundlichfte Aufnahme fand, trug bagu bei, fie von Reuem in Gelbverlegenheiten gu fuhren, for daß auch Rleine ihr Glaubiger wurde. In einem gemis fen, jedoch nur bebingten Ginne fonnen biefe Umftanbe als Urfache neuer Berbrechen erscheinen, bie gleich nach ihrer Rudtehr aus Sanover fcnell auf einander folgten, namlich bie Bergiftung einer langiahrigen Freundin, Cophia Megerholy, die burch Musikunterricht ihren alten Bater nahrte und fich eine fleine Summe erfpart hatte, beren bie Morderin fich bemachtigte, ferner ihres Sausgenoffen Mofees, ber ihr ein Legat ausgefest hatte, ber Frau bes Rademachers Rumpff, ber ihr Saus getauft hatte und den fie vielleicht ebenfo ju benugen hoffte wie Bimmermann. Daffelbe Loos hatte ihre ehemalige treue und auch jest noch mit großer Liebe an ihr hangenbe Magb Schmidt, die fie im Befit eines fleinen Erfparniffes mußte, welches bie Roften eines Bochenbettes bestreiten follte. Die Morberin bot fich ju ihrer Pflege an und fand fo leicht Gelegenheit, ihr Borhaben ausgus führen; auch bas Rind ber Schmibt farb durch baffelbe Gift, boch ohne baß es in bem Plane ber Morberin gelegen hatte. Da fie auch von Kleine in hanover gemahnt gu werben furchtete, ftattete fie biefem im Juli 1827 einen neuen Befuch ab, ward nicht weniger berge lich aufgenommen als bas erfte Dal, und tobtete ihren Wirth nebft feinem alteften Sohne burch Gift. Uebrigens

<sup>\*)</sup> Der Berf. bezeichnet biefen Mann nur fo, Anbere mit fingurten Ramen, während er wieber andere Ramen gang ausschreibt. Rach welchem Grundsah er hierbei werfährt, ift uns nicht klar geworden.

wurde man vergeblich für alle während biefer letten Epoche von ihr bewirften ober versuchten Bergiftungen auch nur fo wenig bringenbe und erhebliche außere Furcht ober Gi= gennus anregende Beranlaffungen fuchen. Schon 1826 hatte fie einer Freundin Gift gegeben, weil fie nachtheilig von ihr gesprochen hatte; aber auch solcher Beweggrunde bedurfte fie nicht mehr. Bergiften war ihr nach und nach jur ichlechten Gewohnheit, jum Beitvertreib, ihr Topf mit Daufebutter jum albernen Spielzeug geworben. Sie selbst bekennt: "Ich gab bas Gift nicht mit Ausmahl ber Personen, sondern ben Personen, die ber Bufall zu mir fichrte. Buweilen war ich Monate lang von bem Triebe, Etwas zu geben, frei; bann tam aber wieder eine Deriobe, wo ich mit bem Gebanken aufwachte: wenn bie oder die Person tommen follte, follst du ihr Etwas geben". So gab fie Rinbern, die ffe besuchten und ihr gum Beburtstag gratulirten, Gift, fo vielen anbern Personen, beren Babl und Ramen nicht einmal genau auszumitteln tft, ba fie nur mehr ober weniger lange frankelten. Ja, es konnte fcheinen, als wenn ber Bunfch, burch Rranten= pflege ben Ruf ber Milbthatigfeit und Frommigfeit, beffen fie genoß, aufrechtzuhalten und anzufrischen, in manchen Fallen fie vermochte, folche Krantheiten herbeigus führen. Doch ift über biefen Beweggrund teine bestimmte Meußerung ba. Rumpff, bei bem fie jest in ihrem eignen Saufe gur Miethe wohnte, zeigte indeffen eine entfchiebene Abneigung gegen ihre Absichten, und auch bei einer burch Sift herbeigeführten Rrantheit, in ber fie ibn pflegte, war ihm tein Bermachtniß abzuschmeicheln; fle Beschloß daher seinen Tod, wobei Rachsucht und eine buntle Furcht, daß Rumpff ihr Treiben ju ahnen anfange, mitgewirft haben mogen. Ein von ihr mit Daufebutter bestrichenes Stud Speck erweckte nun wirklich ben Ber-Bacht ihres Opfers und führte zu einer Untersuchung, welche im Mars 1828 ihre Berhaftung und bie Entbedung aller ihrer Berbrechen herbeifuhrte.

Dies sind bie fluchtigen Umriffe bes grauenvollen Befens, mas uns in biefem Beibe entgegentritt; für bie nabern Umftanbe, wodurch freilich erft bas Ganze. foweit es überhaupt möglich ift, verständlich und anschaulich in seiner Entsetlichkeit wird, muffen wir auf bas vorliegende Bert felbft verweffen, mas auch bie gespanntefte Reugierbe in biefer Sinficht befriedigen muß.

(Die Bortfegung folgt.)

Lesefråchte.

Burfart Albrechts von Branbenburg fraftiges Bort aber bie Geiftlichen feiner Beit.

Mis biefem beutschen Achilles fein hauptmann bes-garftenthums Baireuth (1481) berichtet hatte, baß die Pfaffen wegen bes Interbicts Riemanb begraben, noch Beichte boren wollten, fo fchrieb er biefem: "Man muß fich bes Teufels wehren mit dem heiligen Kreuz. Der hauptmann folle bie Tobten ben Pfarrherren ins Daus tragen laffen, bann wurden biefe fie wol Degraben. Sie hatten gern bas weltliche Schwert gu bem geiftlichen. Batte Gott ein Schwert baben wollen, er battmes ebenfowol erbenten tonnen als zwei. Wenn fie uns

mit bem Banne vom våterlichen Erbe bringen wollen, fo werben bie Bannbriefe nicht lange ausbleiben wegen ber Behnten, benn bie Geiftlichen meinen, biefe geboren ihnen alle und viele leicht bie neun Eheile bagu". (Stengel's "Gefchichte Preu-Ben's", I, 256.) Gin flat applicatio brancht man hier nicht erft hingugufegen.

Bie urtheilt ein Amerifaner aber Plato's "Republit".

Ih. Jefferson, weiland Prafibent ber norbameritanifchen Areistaaten, fab in Plato's "Republit" nichts als sophisms, whimsies, puerilities, unintelligible jargen, non sense, futilities und incomprehensibilities und wünschte der Menschheit Glück, daß ber Platonifche Republifanismus nie in ber Belt Gingang gefunden habe. (Mus Jefferson's "Memoirs, correspondence and private papers", Conben, 1829, 35. 4, 6. 284.)

Conftitution - Beto - Charte. Bei ber ruffifchen Infurrection im Dezember 1825 brachten mehre Garbiften ber Conftitution ein Lebehoch und erfideten in ben Berboren, baß fie biefeibe für bie Gemablin bes Groffürften Ronftantin gehalten hatten. In Frantreich riefen Biele im 3. 1791 "A bas le Veto", in bem feften Glauben, bas Beto ein haffenswerther Ariftotrat fei. In Paris ließen während ber Revolution im Julius 1830 viele Arbeiter, wie Ohrenzeugen versichern (vgl. Jarte,,iteber bie frangbifiche Revolution von 1830", S. 266), ben Derzog von Chartres wieber bolt boch leben ftatt ber Charte, für melde fie gu tampfen porgaben.

Literarifche Anzeige.

Bei mir ift erschienen und burch alle Buchbanblungen und Poftamter gu begieben:

Beitgeno **E**in

biographisches Dagazin für bie

Geschichte unserer Beit. Dritten Banbes zweites Beft, (XVIII.)

Rebigirt unter Berantwortlichfeit ber Berlagehanblung DOR

Briedrich Chriftian August Saffe, Profeffor ber biftorifden Dulfemiffenichaften an ber Univerfitat su

Gr. 8. 104 Seiten. Geb. 12 Gr.

Inhalt: Biographien und Charafteriftifen.

Leben ber M. E. Rarfdin, geb. Darbad. Bon ihr felbft, in Briefen an Sulger. Mit Ergangungen von Bis beim Rorte.

Robert Bloomfielb. Bon Abrian.

Christian Wilhelm Ahlwardt Ødrober.

Biographische Andeutungen.

Malte:Brun.

Jatob Glas. James Bath

Miszellen.

Benjamin Conftant. Etienne Denri Debul

Das britte heft bes britten Banbes erfcheint im Dai 1831. Leipzig, Biften Rara 1881.

K. A. Brockhaus,

greitag,

Nr. 119. –

29. April 1831.

Lebensgeschichte ber Sistmorberin G. M. Gottfried. Herausgegeben von F. E. Noget. (Fortsetung aus Rr. 118.)

Wir haben uns bisher so viel wie möglich blos mit ber außern Geschichte ber Berbrecherin beschäftigt; offenbar aber ift bie Befchichte ihrer innern Entwidelung bie Sauptfache, und ber 3wect bes Srn. Berf. mußte besonders ber fein, die Möglichkeit, die Art und Weise, die Urfachen einer folden Entwickelung barguthun. Wenn wir gefteben, bag uns biefe Seite ber Aufgabe teineswegs gang geloft zu fein fcheint, fo find wir weit entfernt, bem Den. Berf. einen Borwurf bamit ju machen, ba wir bie Schuld bavon lediglich in ber Sache felbit, in ber Un= moglichteit einer folden Ertlarung feben. Ja, wir tonnen es nicht genug loben, bag ber Berf, biefe Unmöglichteit ober Schwierigfeit nicht ju umgehen gefucht bat, bağ er weber als Biograph noch als Defensor (unfers Biffens wenigstens) bem beillofen Spftem gefrohnt bat, was in Frankreich besonders, und, obwol weniger klar ausgesprochen, auch in England, und, wenn auch mit mehr Pedanterie bemantelt, selbst in Deutschland in eis nem fo brobenden Grade umfichgreift: bem Spftem, wonach balb jebes Berbrechen als Frucht eines temporairen Bahnfinnes, einer mania oceulta u. f. w., ber Burechnungs= fabigkeit, bem Richterstuhl sowol ber Moral als bes posi= tiven Rechtes entzogen wirb, ober boch entzogen werben tonnte; ber Berf. verlagt niemals ben murbigen Standpuntt ber Moral und ber Religion, und in einem Sinne tonnten wir freilich fagen, bag fchon ber Spruch, ben er feinem Berte vorfest: "Wer Sande thut, ber wird ber Sande Rnecht" (Joh. 8, 34), die Aufgabe loft, die er äbernommen. Allerdings nämlich erscheint eben bies als das Resultat ber innern Entwickelung der Gottfried: die gunehmende Herrschaft ber Sunde, bis zuleht ihr ganzes Wesen Sunde wird. Gerade aber weil die Erklarung eis nes folden Ergebniffes wirklich juleht in ber Gunbhaftig-Beit ber Menschennatur liegt, wird biefe Erffarung, inbem fie ju allgemein richtig ift, fur ben einzelnen Fall nicht genugend. Wer funbigte nicht? und wer mare infofern wicht ber Sinde Rnecht? Die Frage bleibt also immer moch diefelbe: Wie und woburch erhielt bei biefem Wefen die Sande so gang und unbedingt bie Herrschaft? Dieses Rathfel wird keineswegs baburch geloft, daß für bie meis

ften ber begangenen Berbrechen außere Urfachen, Beranlaffungen angegeben werden, welche, Furcht, Saf, Liebe, Eigennut anregend, jene Berbrechen in einem gemiffen Sinne erklaren, und welche ju tennen allerdings von gros Ber Bichtigkeit sowol in moralischer als in juriftischer Sinficht ift; ware es auch nur, weil ohne eine folche Berbindung von Urfach und Wirtung in dem Urtheil Mans der nur zu leicht jene Unficht von Wahnfinn, die wir oben rugten, Gingang finden bonnte, und weil fie ben Fall auf ein ganz anderes Gebiet verfett, ihn von bem Befen und Treiben bes übrigen Menschen vollig isolirt; wahrend im Gegentheil die Ueberzeugung, baß auch bies grauenvolle Wefen auf bemfelben Grund und Boben menschlicher Gundhaftigfeit fteht wie wir felbft und nur burch unmertliche Uebergange eine folche bobenlofe 265 scheulichkeit erreicht hat, mabrend nur biefe bemuthigenbe, erichutternbe Uebergeugung gu einem ernften und eriprieß= lichen Ruchlick auf uns felbft führen tann. Immer aber bleibt die Sauptfrage unbeantwortet: Bie erhielt in dies sem Weibe bie Sunde eine solche Herrschaft, daß solche außere Beranlaffungen und innere Antriebe eine fo unerhorte Reihe von Berbrechen berbeiführen tonnten? Denn, wenn auch biefe Antriebe und Beranlaffungen in bens gegebenen Kalle biefe Berbrechen jum Theil erflaren, fo find fie boch ju gewöhnlich und folche Berbrechen ju felten, als baß eine folche Erklarung genügen tonnte.

Dies führt uns aber auf eine Seite ber Sache, die uns von der größten Wichtigkeit zu fein fcheint, namlich ben Unterschieb, ber zwischen bem Lafter, ber Gunbhaftigfeit und beren einzelner Zeußerung, dem Berbrechen, die große Berfchiebenheit, welche in dem Berhaltniß zwischen ber Schwere und Bahl ber Berbrechen und bem Grade ber Sundhaftigfeit, ber moralischen Abstumpfung, bem Mangel an religiofem Gefühl bemerklich ift. Diefes Benbaltniß in feiner tiefen Bebeutung verftanden, muß ums auf boppelte Urt unfere Bermanbtichaft mit bem Berbrecher zeigen, entweber indem wir und überzeugen, daß bas Berbrechen ihn nicht hindert, beffelben Troftes, berfeis ben Gnabe, berfelben Freudigfeit theilhaftig ju werben, die für uns im Chriftenthum liegt, weil bas Berbrechen eben nur Meußerung ber Gunde ift, bie Gunde aber uns Alle gleichstellt, ober inbem wir uns überzeugen, bag im entgegengefesten Falle groat bas Berbrechen uns fcheinbar

von dem Berbrecher durch eine unermestliche Alust zu trennen scheint, während doch Das, was, recht erwogen, viel trosttoser, suchrener ist als das Berbrechen, während die jenes Trostes, jener Erlösung beraubte Sundhaftigkeit, die sich in unserm der höhern Beziehungen ermangeinden Treiben ausspricht, und wieder so sehr dem Berbrecher nahe stellt, das wol ein heilsames Entsehen und aus unserer selbstzefälligen, dumpfen, schlassen Ruhe ausschrechen sollte.

Wir glauben zwar überhaupt nicht, daß die Geschichten von Berbrechern in der That die Wirtung haben, die sie allerdings haben könnten und sollten, und wir strehen, daß auch der Hr. Berf. in seiner lobenswerthen Hoffnung sich tauschen wird, und zwar gerade um so mehr, je unerhörter, alle Begriffe übersteigend die Verbreschen sind, die er zu beschreiben hat, indem gerade dies die Ansicht, den Wahn der Menschen begünstigen muß, daß eine solche Verbrecherin eine ganz andere Art von Wessen sei als sie selbst; daß Alles, was von ihr gesagt wird, mit ihrem eignen Treiben und Wessen gar

Beine Begiehung haben tann.

So unerhort grauenvoll bie Berbrechen ber Gottfried burd ihre Bahl und ihre nahern Umftanbe erfcheinen, fo ift boch ber Beiftes: und Gemuthejuftanb Diefes Beibes, Das, was Sir ihre Gunbhaftigkeit nennen fonnen, bei weitem grauenvoller, troftlofer, und noch furchtbarer ist die Ueberzeugung, die sich bei einer aufmertfamen Durchlesung biefer Biographie und einer ernften Beherzigung ber fo forgfältig gesammelten einzelnen Buge und Meußerungen ber Berbrecherin immer mehr aufbrangt, bas abnliche Geistes = und Gemuthezustande unabhangig von folden Berbrechen nicht nur möglich, fondern fehr baufig, ja eine naturliche Folge gewiffer febr weit verbreis teter religiofer, moralifcher, burgerlicher, im weiteften Sinne gefellschaftlicher Buftanbe find. Bas uns bei ets mem folden Buftande rathfelhaft und unerflarlich bleibt, ift mur bas erfte Berbrechen. Das unaufhaltsame Fortichreis ten auf ber Bahn bes Berbrechens, bas gur Sewohnheit, aut Befchaftigung Werben bes Berbrechens bagegen ift uns, gerabe bei einem folchen Buftanbe fowol ber Ber brecherin felbft als bes gefellschaftlichen Lebens, bem fie angehort, fehr erklarlich, vorausgefest, bag biefe Berbrechen ohne Anftrengung irgend einer Rraft bes Geiftes, bes Characters, bes Rorpers, ohne Auffehen, ohne Storung Der außern Lebensverhaltniffe, ohne Gefahr, ohne Furcht por Entbedung begangen werben tonnen. Alles bies war bei ber Gottfrieb ber Fall, benn man wurde fich febr ieren, wenn man glaubte, baß fie bei ihren gabilofen Berbrechen mit großer Lift und Berechnung ju Berte ging, obgleich ber Dr. Werf. bin und wieder eine folche su finden glaubt, und bie Furcht vor Entbedung, ber einzigen Gefahr, bie einem folchen heimtlichifchen Morben brobte, mußte theils vor ber Erfahrung verschwinden, theils fcheint geradezu ber Stumpffinn, ber Mangel an Phantaffe biefes Beichopfes biefe Furcht nie febr lebhaft baben aufkommen gu laffen. Wenn une bagegen, wie wir oben bemertten, bas erfte Berbrechen, bie Bergif: tung Miltenberg's, als ber hauptpunkt und als wirklich

unerflarlich erfcheint, fo liegt bas furchtbare Gebeimnis für uns eben barin, bag bis ju ihrer Berbeirathung mit Miltenberg ihr Charafter, ihr Geiftes : und Gemutheus ftand, ihre gange Erifteng burchaus teinen Bug barbietet. wodurch fie fich von Taufenden und wieder Taufenden von ber großen Daffe ber Menfeben, die fich vor uns berumbewegen, unterfchieben batte. Gie fchien nicht nur in jeber Sinficht ihren Umgebungen gleich ju fein, fonbern fie war es wirtlich, und alle einzelnen Buge, moburch ber Dr. Berf. eine altmalige Entwickelung bofer Unlagen barthun will, find eben von ber Urt, wie fie alle Lage und gerabe in ben alltäglichften, gewöhnlichften, am weitesten verbreiteten Berhaltmiffen vortommen. Der Dr. Berf. hat übrigens biefe traurige Bahrheit keineswegs überfeben, fonbern fie febr bestimmt ausgesprochen, inbem er in ber Borrebe fagt: "Man mochte bie bier erzählten Berbrechen beispiellos nennen, aber ihre Quelle flieft mehr ober weniger in jebes Menfchen Bruft: es ift bie Urfache alles fittlichen Glenbes, aller Berbrechen u. f. w., es ift bie Selbstfucht. Dochte biefe Geschichte ben Blid Bielen über bas Wesen ihres Innern scharfen und fie mit Furcht und Abichen vor jedem felbftiuchtigen Streben erfullen. welches, wenn es gleich mie einem außern guten Rufe por ber Welt wohl befieht, bennoch unter begunftigenben Ums ftanben die scheußlichsten handlungen gu gebaren vermag!" Wie wir schon oben bemerkten, glanben wir nicht, bal ber Wunfc bes hrn. Berf. merklich erfullt menben wirb. wir fürchten fogar, bag es ihm von manchen Seiten verangt werben wirb, bag er, anftatt es bem Lefer leicht ju machen, ben Abichen vor ber Berbrecherin burch einen felbftgefälligen Blid auf eigne Bortrefflichkeit zu erhöhen, anftatt einen Commentar zu bem tröftlichen : "Bir banten, bağ wir nicht find wie biefer Giner", ju machen, er folde Beraleiche und Busammenftellungen auregt. Auch wir int beffen muffen uns einer gleichen Disbilligung ausfeben, indem wir noch weiter geben als ber Berf, und beftimmeter ju bezeichnen suchen, wie gerabe bie Geftalt, welche bie Gelbst fucht in ben gesellschaftlichen Berbaltniffen, benen biefe Berbrecherin angehorte, um fo verberblicher ift, je weniger fie fcneibend hervortritt, je mehr fie fich mit eis nem behaglichen, außerlich genugenben, nach ber berges brachten Deinung fogar lobenswerthen Gewohnheitspuftanbe vertragt, wie gerade biefe Geftaltung ber Gelbfifucht, wie fie fich in ben bobern und mittlern Stanben in mefern Stabten, befonbere unfern Sanbeleftabten bilbet, wenn fie weniger Berbrechen erzeugt, als fie es unter andern Umftanben, in anbern Geftalten thut, bagegen auch gerade folche Berbrechen, gerade ein folches Uebermaß ber Sundhaftigfeit ohne irgend einen entschuldigenben, verfobe nenben, troftlichen Beifas erzeugen tann. Been beftige Leibenschaften, von Sitten, Lebensart, Bonntheilen, febe lerhaften Gelegen und noch mangelhafterer Daubhabung berfelben begunftigt, in manchen Laubern, g. B. im Gie ben von Guropa, in Spanien, Italien, gablreiche Berbrechen erzeugen, fo beutet beren Babl und Grofe boch feinete wegs eine entsprechenbe motalische Berberbtheit ber Berbreder an; gerade weil diefelbe Energie, welche biefe Berbre-

den berbeiführte, eine gleiche Energie ber beffern Elemente bebingt, und weil die Robbeit, die Einfachheit ber Sitten, ber Mangel an Bilbung bie Sophismen ausschließen, welche ben einfachen driftlichen Begriff von Gunde, Reue, Gnabe und Erlofung verwirren tonnten. \*) Dier haben wir meis ftens ben rafchen, wir mochten wundarztlich fagen, reinen Mord mit Dold ober Rugel, wonach ber Morber entweber mit aufrichtiger Reue und bem kraftigen Troft bes Chriftenthums, wie feine Rirche ibn barbietet, bem Gefete feine Schuld abtragt; ober bleibt er unbeftraft, fo verarbeitet feine gesunde Natur fein Berbrechen wie einen Rrantbeitsanfall. Wenn beftige Leibenschaften, bei bem bochften Grade der gesellschaftlichen und bürgerlichen Berfeinerung, ben grellften Gegenfaben von Armuth und Reichthum, gable Lofen Berfuchungen, in bem wilbesten Strubel bes Lebens in großen Stadten, wie 1. B. London und Paris, ungablige Berbrechen jeder Art erzeugen, fo bedingt eben diefer Buftand immer eine fo vielfeitige Auftrengung aller Beiftes : und Seelentrafte, bag bie Moglichkeit einer beilfas men Reaction felten gang verschwindet, und jedenfalls merben von einem bistorischen Standpunkte aus diese Opfer ber Civilifation burch bie banebenftebenben großartigen Refultate compenfirt.

So bringt bie Selbstfucht in ben verschiebenen Gefalten, bie fie unter eigenthumlichen Umftanben annimmt, als lettes Refultat auch Berbrechen mehr ober weniger eis genthumlicher Art bervor, bie und eben aus jener Geftals tung ber Selbstfucht, aus bem baraus bervorgebenden des fellschaftlichen Zustande mehr ober weniger erklarlich find. Bir begreifen g. B. in Spanien den Bulammenbang eis nes Morbes mit einer verschmabten Liebe, in Daris ben Bufammenbang eines fcblau angelegten Diebstabls mit ben Lodungen ber Spielbaufer, in London ben Busammenbang eines Tobschlags mit ben Lodungen ber Branntweinschente, in Irland den Zusammenhang einer Brandstiftung mit Religions - und Nationalhaß. Auf welchen gesellschaftlichen Buftand follen wir nun aber fchließen, wenn une folche Berbrechen, wie bie ber Gottfrieb, vorgeführt werben ? Wir brauchen nicht zu zeigen, wie lächerlich es fein wurde, aus ber Bahl und Scheuflichteit biefer auf ein Individuum gehauften Berbrechen auf einen im felben Grade moras lisch verberbten gesellschaftlichen Zustand zu schließen und an behaupten, daß, weil eine beutsche Stadt ein Unge beuer bervorgebracht bat, wie London und Paris keines aufzuwelfen haben, ber gefellschaftliche Buftand biefer und abnlicher Stabte mehr Clemente ber Sunde, bes Berbrechens enthalte als berjenige von Paris und London; wol aber thut es Noth, obne Schonung und Rudficht es auszusprechen, daß bies fer gesellschaftliche Bustand eben in ber Art, wie fich in

ibm die Gelbstfucht entwickelt und geftaltet, ebenfo gut Elemente, Reime ber Sunbe, bes Berbrechens enthalt, wie Paris und London mit allen ihren Lodungen, wo alle Raber des gefellichaftlichen und burgerlichen Lebens, in ungeheuern Dimenfionen unaufhaltsam germalmend, wie burch einen Sturmwind umgetrieben werben, ja, bag bie eigene thumliche, grauenvolle Scheuflichteit biefer Ericheinung teis neswegs etwas blos Bufalliges, fonbern im Gegentheil ets was ebenfo Charafteriftifches, burch ben gangen gefellichafte lichen Buftand Bebingtes ift, wie, Gott Lob! bas Unerhorte berfelben und überhaupt bie verhaltnismäßige Seitenheit eigentlicher Berbrechen in benfelben und abnlichen Umges bungen und Buftanben. Bei ben mittlern und bobern Standen in unfern Stadten, befonders in unfern Dans delsstädten, ift der wesentliche Charafter, ben bie Gelbfts fucht annimmt, eine gewiffe Kleinlichkeit, Schlaffbeit und Schwerfälligkeit, Furchtsambeit und Weichlichkeit, und aus all Diesem geht wieder eine gewisse Beuchelei bervor, die nicht fowol eine felbfibemußte, auf abfichtliche Taufchung bes Rachsten berechnete ift, als vielmehr auf Selbstidus soung und einem allseitig, burch stille Uebereintunft und Gewohnheit geheiligten, falfchen, engherzigen Mafftabe ven bem Berthe ber Dinge, ber Menfchen, ber Sandlungen beruht. Diefe Beuchelei ift überbies eine faft nothwendige Kolge, gleichsam eine natürliche Schubwehr gegen bie kleinstadtische Rlatscherei, welche auch in unsern sogenannten großen Stadten bas einzige und traurige Surrogat für eine eigentliche offentliche Deinung ift. Diefer Mangel an einer öffentlichen Meinung bangt wieber innig aufams men mit bem Mangel an offentlichem Leben umb an ale len ben Anfoberungen gur Entwidelung ber Rrafte, Die aus einem folden bervorgeben. Die Rleinstädterei, ber wefents liche Charafter unferer großen und fleinen Stabte, ift, wenn fie mit Sitteneinfachheit und Einfalt verbunden bleibt, ein febr ehrenwenther Buftand, aber wenn einmal Lurus, Genuffucht in einem fo boben Grabe überhandgenommen haben wie bei uns, fo gibt es nichts Beift : und Seelen erschlaffendetes als bas bumpfe, Lleinliche Treiben in Gla fen und Erinten, Clubs, Schlechten Theatern, Rlatscherei u. f. w., wo burchaus jebes aufregende, traftigende Eles ment fehlt, wie fie in bem großartigen Treiben einer gros Ben Stadt (beren es eigentlich in Deutschland taum eine gibt) immer auch auf ben gewöhnlichften Beift einwirfen und eine solche Stagnation verhindern. Ja, gerade das freche Dervortreten bes Lafters in großen Stabten erflat bie Thatfache, bie hin und wieber ichuchtern ausgesprochen ift, und die wir aus eigner Erfahrung bestätigen muffen, daß bei einer fehr gabireichen Claffe von Bewohnern gros fer Stabte, besonders g. B. von Paris', meniger Genufe fucht, weniger Lupus, mehr Sauslichkeit berricht als bei berfelben Claffe in unfern Rleinftabten.

Siest kommt nun noch die überwiegende Wichtigkeit, welche in handelsstädten Gelb und Gelberwerd erhalt, son baß die Selbstsucht, fast ausschließlich auf diese Gebiet ans gewiesen, die Menschen in ihren wichtigsten Angelegenheiten, ja in ihrem ganzen geistigen Leben zu Eklaven des tobten Metalls macht. Das ausschließende Streben, was school

<sup>\*)</sup> Wir können biefe, wie so manche andere Seite bieses so vielseitigen und wächtigen Segenstandes dier nur berühren und sind überhaupt weit entsernt, und die Jähigkeit zuzutrauen, ihn zu erschöppfen; wem jedoch dieser Unterschied zwischen Berbrechen und woralischer Berwerfenheit und das hier angedentete Berdältniß nicht flar ist, den verweisen wir auf eine Reihe sehr merkwürdiger spanischer Serwanschen wir auf eine Reihe sehr merkwürdiger spanischer Serwanschlie in dem trefflichen eriminal. Journal von higig.

von frühester Jugend an als die einzige oder boch wesents liche Aufgabe bes Lebens erscheint, ift aber ein gewaltiges Sinberniß fur jedes bobere geiftige Streben, fur jebe mahre Bilbung und bedingt bei aller außerlichen Abrichtung und Saltung eine innere Robbeit, die fich befonders auch in ber Unbeholfenheit und Unklarheit bes Denkens zeigt. Bas aber freilich die Sauptfache ift: bies Streben untergrabt bie Grunblage bes geiftigen Lebens, bie Religion, benn: "wo ihr Shat ift, ba ift auch ihr Berg". Alles bies aber gilt wieber in beito hoberm Grabe, je weniger Seiftestrafte bei bem Gelberwerb thatig zu fein brauchen, je tleinlicher berfelbe ift. Welchen Ginfluß bies Alles, um nur Gins anzuführen, auf die Ehen hat, brauchen wir nicht weiter zu belegen. Undere Urfachen fuhren in anbern Berhaltniffen gu unwurdigen Chen, biefe aber ficher in Handelsstädten, und überall ist der daraus her= vorgebende Mangel an mahrem bauslichen Leben, welches im geistigen Busammenleben, in Glauben, Liebe und Doffmung besteht, ber Sauptquell ber Gelbft = und Genußfucht. Wie groß ift nicht die Bahl ber Chen, die aus benfelben Beweggrunden geschloffen werden wie die Diltenberg'fche? Freilich find gang fo unwurdige Clemente wie bier nicht fehr häufig; freilich bewahren ftille weibliche Tugend, Grimbiage, Temperamentstalte, Dangel an Berfuchung Die meiften Rrauen in folden Chen auch vor bem gering: sten der Berbrechen, wozu jene She Beranlaffung wurde; aber schließen solche Ehen, auch wo ihre Beweggrunde, ihr ganges Wefen am wenigften fchreiend hervortritt, nicht bennoch jede mahre, heilige Hauslichkeit aus? Sind fie es nicht, welche bas Streben und Treiben beiber Theile von allem Ernft, allem geistigen Zusammenleben abziehen und auf taufend Meußerlichkeiten, Gitelkeiten, Genuffe binlenken? Sind solche Chen nicht die reichste Quelle der Heuchelei, bie fich und Andere mit einer anständigen conventionnellen Außenseite tauscht? Ja, ift nicht bie Schlaffheit, welche sogar bas Gefühl für ben unermeklichen Sammer eines folden Treibens ausschließt, eben bas größte Ungluck babei, Die Saupturfache ber Unmöglichkeit einer fraftigen Reaction? Ronnte irgend etwas biefe Schlaffheit überwinden und uns ju einer ernften, fruchtbringenden Betrachtung unfere Wefens und Treibens zwingen, fo mare es wol eine folche Erscheinung wie die, von ber hier die Rebe ift, vorausgesett, daß es möglich ware, uns davon gu überzeugen, bag biefe giftige Frucht einer Pflange angebort, bie gerabe in folden Berhaltniffen ein gang gewohn= Uches Untraut ist, und daß es nur zufällige Umstände waren, welche eben bier biefe Pflanze gur Blute gebracht und die tobtliche Arucht gereift haben, mabrend fonst biefe wuchernbe Giftpflanze auf eine weniger auffallenbe Art, aber allgemeiner und beshalb nicht weniger verberblich wirkt, indem fie die guten Reime erftict und ihnen Licht und Barme bes Glaubens und ber Liebe entzieht. Man zeige uns in Paris die Berbrechen und Greuel ber Spielhaus fer, in Spanien die blutigen Folgen der Eiferfucht, fo leuchtet uns bas ein, ba wir recht gut wiffen, bag bie Leidenschaften, welche babin fubren, fundlich find; wir

geben es um fo eber gu, ba gerabe biefe Leibenfchaften unfern gefellichaftlichen Berhaltniffen frember find; wer tonnte aber hoffen, und ju überzeugen, bag bie feigen. heimlichen Greuel einer Gottfried mit ben Gunben und Laftern, bie nun gerabe auf unferm Wege, in uns ferm Leben und Treiben liegen, einen Bufammenhana haben? Ja, wer konnte uns nur erft überzeugen, bag unsere fleinlichen Gitelfeiten, unfere Weichlichkeit, Schlaffs beit, Beuchelei, Genugsucht, Gelbgier und Reid ebenfo aut Sunde find, als blutige Eiferfucht und Rachfucht? Diefe Ueberzeugung auch nur bei Einzelnen burch unfere ichmachen Worte zu weden, haben wir febr menig Soffnung, fondern wiffen im Gegentheil gar wohl, baß nur fehr Wenige überhaupt verfteben werben, mas wir eigentlich meinen, und daß bei Denen, die uns verffes ben, wir uns wenig Dant erwerben; bennoch aber, ba wir es einmal übernommen hatten, über biefe bebens tunasvolle, furchtbare Erscheinung zu fprechen, fo tonnten wir nicht umbin, fie eben von ber Seite aufzufaffen, bie uns bie wichtigfte fchien. (Der Befdlus folgt.)

### Notizen.

Franzdische Aagespoesie.
"Die Revolution von 1830", sagt ein franzdisches Blatt, "hat unsere ganze Literatur getöbtet, sosern sie sich nicht ihr anschließt, unsere ganze Poesie, sosern sie nicht von ihr erzeugt ist; und selbst von bieser Poesie des Lages, zu der sie begeiskert, zählt man, was mitten in der allgemeinen politischen Aufregung noch einigen Eindruck auf die Semäther gemacht hat, so sinder man die Jamben von August Bardier, 2 Oden von Bictor Hugo, eine Messenienne von C. Delavigne, eine Ode von Lamartine; alles Uebrige ist todt, oder erwartet um zu erscheinen, einen gänstigern Zeitpunkt". Ein Freund, der sich einige Zeit in Paris aushielt, schrieb uns: die ganze moderne französische Poesie werde durch die Worte die die genze moderne Weziehungen wiederholt und immer wieder aus Rewe bestatscht würden; in Dem, was uns selbst zu Gesichte gekommen ist, savden wir mehr Patriotismus als Schwung der Poesie. Selbst Polen, ein so reicher, unerschöpsticher Stoff sür die Poesie, ist meist in recht wohlmeinenden, aber gar zu frostigen Bersen besungen worden, von denen wen de Salonne, in denen nur das dens der "Varsovienne" von de Calonne, in denen nur das dens der "Varsovienne" von de Calonne, in denen nur das dens dens mous -medmes etwas matt ist:

Déjà le vent de la tempête A soufflé jusqu'en nos climats; Le nord rassemble ses soldats, De loin à la lutte il s'apprête. Pour rendre ses voeux impuissans, Des peuples, læsés d'être esclaves, Brisons nous-mêmes les entraves, Et délivrons-les des tyrans.

Puisque notre élan magnanime Par la Pologne est imité, Complices de son noble crime, Armons-nous pour sa liberté.

Pollnisches Manifest an if est. Bon bem Manifest des polnischen Reichstages gibt das Januarbest der "Rovus encyclopedique" eine treue Uebersezung, welche sich vor der in den deutschen Zeitungen bisher gegebenen durch eine dem Inhalt entsprechende, ebenso schware träftige Sprache auszeichnet.

Sonnabenb,

Nr. 120. -

30. April 1831.

Lebeusgefchichte ber Giftmorberin G. D. Sottfrieb. Perausgegeben von F. E. Boget.

(Befding aus Rr. 119.)

Die behaglichen, beschränkten, ftillen, einfachen Lebeneverhaltniffe, von benen bier bie Rebe ift, und bie in biefer Geftalt als ben bobern und mittlern Stans ben unserer beutschen Stabte eigenthumlich erscheinen, haben ohne 3weifel fehr Bieles, was die religios=fittliche Entwidelung bes Denfchen begunftigt, und wir find weit entfernt, die guten Seiten und Refutate folcher Buftanbe gu leugnen, ober irgend einem anbern uns befannten Buftanbe entschieben ben Borgug ju geben; aber wenn wir nicht ichon früher überzeugt gewesen wie ren, fo batte uns ber Fall, ber uns bier beschäftigt, überzeugen muffen, daß auch bier tiefe und furchtbare Reime bes Bofen liegen, und bag biefe um fo gefahrticher find, ie weniger fie als folde ertannt werben, je leichter fich in folden Berhaltniffen eine gewiffe engherzige Gelbftzufriedenheit, ein pharifaifcher Sinn erzeugt. Sowie nun im allgemeinsten Sinne die Selbstsucht, und also die ber menschlichen Ratur inwohnende Sundhaftigfeit uns als bie Quelle biefer Uebel erscheint, fo erscheint und bie bemuthige Ertenntniß biefer Sunbhaftigteit als erfte vorlaufige Bebingung einer Befferung, indem biefe allein bem Beilmittel, mas bas Evangelium barbietet, ben Deg offnen tann; Beibes ju bewirten, mare bie Cache ber Beis ftesarzte, beren Pflicht und Beruf es ift, nicht nur bas Beilmittel bargureichen, sondern auch jene Bedingung herbeiguführen. Aber freisich, wie fteht es bamit? Gollen wir fie an ihren Fruchten ertennen? Lauter als Miles, was wir über biefen Puntt fagen tonnten, fpricht bie einfache Thatfache, die der Berf. erwähnt: "baß, trog bes guten Gedachtniffes ber Berbrecherin, fie fich aus ihrem Religionsunterricht auch nicht eines einzigen Gindruckes reli= giofer Wahrheiten erinnerte". Zuch hier gwar wird man fich febr leicht ber ernften und traurigen Betrachtungen, wozu eine folche Thatfache führen tonnte und sollte, über= beben; indem man fie burch individuellen Charafter und Berhaltniffe erklart; aber ebendeshalb ift es unfere Pflicht, fie fehr bestimmt als bas Resultat eines tiefliegenden und allgemein verbreiteten llebels zu bezeichnen, beffen Urfache nicht sowol in irgend einem Einzelnen als in mangelhaf= ten Einrichtungen, in jur Gewohnheit geworbenen, allgemeinverbreiteten unklaren Ansichten, Schlaffheit und Borurtheilen liegt.

Wir haben gleich im Anfange und wieberholt erklart, bag in ber Inbivibualitat und in allen Berhaltniffen ber Gottfried vor ihrem erften Berbrechen burchaus Richts ift, was sie von ihren Umgebungen und von hundert abalis chen Umgebungen in hundert Stadten unfers Baterlandes auszeichnete. Dber mochte es Jemand magen, im Ernft und mit gutem Gewiffen ju behaupten, bag biefe Gina brudslofigfeit bes Religionsunterrichts etwas Geltenes, Ungewöhnliches ift; biefes außere, mechanische, gewohnheitsmäßige Chriftenthum in bem alterlichen Saufe ber Gottfrieb, was nicht einen Augenblick ben berrichenben Erteb umb Gebanten bes Gelbermerbs und ber Ge nuffucht zu ftoren, zu fchwachen, bas hausliche Leben zu erheben, ju beiligen vermag? Wir wollen bas Bilb nicht weiter ausführen, fonbern ben Lefer auf die Biographie felbit verweisen und ibn auffobern, ob er mit gutem Gewiffen leugnen tann, baf es Bug fur Bug ein folches ift, wie sie uns taglich vorkommen, daß es das wesentlich charakteriftische Bild einer großen Mehrzahl von Menschen, Kamilien und banelichen Berhaltniffen ift, Es gebort in ber That ju bem gangen grauenvollen, troftlofen Ginbruck, ben biefe Geschichte macht, daß in ihr auch nicht ein Charafter, nicht ein Bug, nicht ein Wort vortommt, worin fich irgend ein fraftiges Clement ausspräche. Alles ist Schlaffheit, Dummheit, Egoismus, Schwerfälligkeit, Gemeinheit, Gewöhnlichkeit. Wir haben öfters bes guten Rufes ermahnt, beffen bie Berbrecherin genoß; bie große Bahl ihrer ehemaligen Freunde, Freundinnen und Berebe rerinnen wird freilich langft mit ihrer Unficht im Reinen daß sie von einer undurchdringlichen Seuchlerin aufs schnobeste getäuscht worden, und schwerlich wird biese Biographie, fo menig als unfere Bemerkungen barüber, fie felbft und bie Ungahligen, die ihnen gleichen, zu einem ernften Rachbenten vermogen: was es benn eigentlich fur Eigenschaften, für Elemente find, auf welchen in biefem wie in taufend Fallen ihre sogenannten Freundschaften, ihre Berehrungen beruhen ? mas es benn eigentlich für ein Dafftab ift, ben fie an fich felbft und an Anbre legen ?

Wir haben schon ofters wiederholt, und wenn biese Wiederholung ben Leser langweilt, so ist sie boch unserer innigen Ueberzeugung ein Beburfniß, wir haben schon oft

wieberholt, baf eine grenzenlofe Schlaffheit bas charakteris ftische Symptom ber Gelbitfucht ift, wie sie fich in biesem Kalle und in biefen Bustanben außert. Diese Schlaffheit folieft fogar jebe Energie ber Leibenschaft aus, und fo tritt auch bei ber Gottfrieb nirgends eine eigentliche Leis benichaft berode, und wir haben gefehen, wie wenig ihr Gefühl für Gottfrieb ober irgend eine andew iber Liebes leien ben Ramen einer Leidenschaft verdient, ba fie, abgefehen von allem Unbern, immer mit bem gemeinften Sigennus vereint war. And Geig erfcheint, bei all ihrer Gebaier, nicht als Leibenschaft bei ihr, ba sie wieber in Eitelkeiten aller Urt und in heuchlerischem Bohlthun und Befchenden verfchwenderisch war. Rein, in diesen wie in allen Dingen war fie bas gewohnlichfte, alltaglichfte Gefchopf von ber Welt; und wenn ber Dr. Berf. fehr treffend ibr ganges Befen als: "Genuffucht im Allgemeis nen und angftliche Sorge um ihr Austommen" bezeichnet, welche furchtbare Mahnung und Warnung. geht bann nicht aus ber Allgemeinheit biefer feelentobtenben Elemente hervor? Bei allebem bleibt es uns freilich ein Rathfel, wie bies Weib au bem erften Berbrechen, au bet Bergiftung Miltenberg's, zu bem Entschluß, dem Muth gur Ausführung einer fo ungeheuern, außergewöhnlichen That tommen tonnte, benn eine Art von Duth gehorte iremer bagu, ba, abgefeben von allen hergebrachten moratifchen Begriffen, von ber hiftorifchen gurcht vor gotts licher Strafe, von ber Stimme bes. Geroffens, auch bie Rurcht por irbifchet Strafe erft burch wieberholte Erfah: rung ber Unentbeditheit verfchwinden tannte. Wir tonnen biefes Rathfel nur auf eine vielleicht parador erscheinende, aber boch burch manche einzelne Umftanbe bestätigte Art Es scheint namlich eben ble Schlaffheit, bie Beichlichkeit, ber gangliche Mangel an Energie, ber bei folden Menfchen jeben flaren Gebanten, jebes tiefgreis fenbe Gefühl, jebes lebenbige Ausmalen ber Phantafie ausschlieft, eben auch alle bie Gebanten, Gefähle und Bilber gefcwacht zu haben, welche fich gegen ben Ent fchluß, gegen bie Ausführung folcher Unthaten batten vereinigen tonnen.

Schon bei biefem ersten Berbrechen, noch mehr aber bei ber weitern Entwidelung auf biefer Bahn zeigt fich eine gewiffe Untlarbeit, Berworrenheit, geradegu Albernbeit und Dummbeit, die, unferm Gefühl nach, bas Grauen= volle ber Berbrechen, bie aus folder Stimmung, folden Motiven hervorgeben, noch vermehren, ober eigentlich techt bebingen. Abgesehen von allem Andern, hatte fcon ein etwas traftiger, fcharfer Berftand hingereicht, Die meis ften biefer Verbrechen als unmus in ihrer Große und Gefahr dem unbebeutenben 3mede gar nicht entsprechend gu verhindern, eine etwas lebendige Phantafie batte es geradezu für ein menfchliches Wefen unmöglich gemacht, folche Gindrucke, wie die vor ben Augen ber Morderin Tage, Bochen lang bauernben graflichen Qualen ber Schlachtopfer und die Bilber, die baraus entstehen mußten, zu ertragen. Diefes Beib trieb ihr greuliches Morben mit berfelben dummen, bumpfen Schlaffheit, wie fie irgend ein gleich: guttiges Gefchaft getrieben, wie fie irgend einer gleichguls tigen albernen Schwache ober unschicklichen Reigung gefrohnt haben wurde, mit bem einzigen Beftreben, es bor ben Augen ber Welt ju verbergen, aber auch bies ohne irgend eine besondere Unstrengung von Lift und Berechming. Wir gefteben, bal bie furchtbare Saufung ben Berbrechen it biefem Kall getabe Das Ut, was uns ein erelar Uchften fcheint, and bier fcheint aus bas twiviate Gorichmort: Il n'y à que le premier pas qui coûte, seine be-

beutungevolle Unwenbung gu finden.

Bie benn biefe Schlaffbeit bie Energie ber Leibenschaft ausschließt, so schließt sie auch die Möglichkeit der Reue aus und ertlart ben Bug biefes Gemalbes, ber vielleicht ber furchtbarfte von allen ift, namlich ben genglichen ober fast ganglichen Mangel ber Empfindung ber Reue bei biefem: Gefthopfe. Eine wedthe allgemethe Untube und Uhaufriebenheit, ein unbeimliches. Gefühl, was fie befonbers gegen bas Ende ihrer Laufbahn beberrichte, fogar einzelne Augenblicke von halber Gelbstertenntnis tonnen nicht als eigentliche Reue, ja taum als Gemiffensbiffe betrachtet merben. Ja, sogar bie Art, wie fich biefe schwachen Reguns gen ansbruden, erregen unfer Entfegen burch eine gerviffe greuliche Rafvetat, z. B. wenn fie fagt: "Dft im Monde schein faß ich im Garten, und wenn bann bas große, schone Erbe vor mir lag, und ich mich barfiber freute, baitit burchfuhr mich oft ber Bebante, mas fur eine Derfon ich fei, ber bas gehore! bann fchamte ich mich". Sollte man nicht benten, es fei von bem Bewußcfein eis nes fleinen Rehltrittes, einer Unvorsichtigfeit bie Rebe? Die Morbertu ihres Gatten, ihrer Aeitern, ihrer Rinber, die biefe alle unter furchtbaren Qualen bat fterben feben, fchamt fich gelegentlich. Uebrigens war auch biefe Scham nur vorübergebend, fie macht immer wieber Plane eines auf die elendesten Reinlichkeiten und Teuferlichkeiten gegrundeten Gludes, ja sie fühlt sich wirklich gludlich, so: bald biefe Plane auch nur zum Theil verwirklicht werben. Statt mehrer andern fehr bestimmten Menferungen in Diefer Dinficht, führen wir nur folgende aus ber letten Beit an: "Dir war gar nicht schlimm bei bem Bergiften gu Muthe. Ich konnte das Gift ohne die mindesten Gewisfensbiffe und mit volliger Seelenrube geben. 3th hatte gewiffermaßen Bohlgefallen baran. 3ch Schlief rubig, und alle biefe ungerechten Sandlungen brudten mich nicht. Dan schaubert boch sonft vor bem Bofen, aber ich konnte mit Luft Boses thun". Charafteristisch ist auch folgende Teuserung: "Denken Sie: während ich das Gift für meine Mutter eins mache, gibt mir ber liebe Gott ein hergliches lautes Lachen, baß ich erft mich felbst bavor erschraf. Aber gleich besonn ich mich, bies gabe mir ber liebe Gott ein, jum Beweise, daß so Mutter nun bald im Himmel lachen merbe". Wir fprachen vorhin unsere Ueberzeugung ans, daß, sowie Schlaffheit im Allgemeinen, die jede energische Action und Reaction ausschließt, so inebefondere bie Schlaffheit ber Phantaffe bei biefem Gefcopfe, wenn auch nicht bas erfte Berbrechen, boch bie grenliche Bewohnheit bes Berbrechens bedingt, und wir muffen auf biefen Punkt um fo mehr aufmertfam machen, ba in fo vielen anbern Sallen allerdings bas Vorherrichen ber Phantaffe, bie Be-

fchaftigung berfetben inte Bitberti bes Werbrechens, bie a Ansführung bes Berbrechens felbft vorbereitet. Der Dr. Werf, fucht auch in biefem Fall einen abnitchen Ginfluß der Phantafie nachzuweisen; allein, wie es uns scheint, gelingt ihm bies nicht, und er hebt auch biefen Punkt fo wenig hervor, bag et ihm felbit offenbar nicht febr geniggend erwiesen erscheint. Es tritt bin und wieder zwar der Ginfluß von Kartenlegen und Altweiberprophezeinn gen auf bie Berbrecherin herpor, guB, ethielt fit auf ihre Fragen wieberfolt bie Unfivort, bie weitigftens : eine rine tige Schatung ihret Bunfche verrith: "baf fire gange Familie aussterben und fie allein übrig bleiben werde, um bann febr gut leben gu tonnen". Aber bie far Einfluß ift einerseits aniches als gang gewöhnlicher bummfer, bumpfet Aberglaube, wie' er 'fich bei' taufend Raffeelcoweftern findet, ber taum ben Namen Aberglaube verbient, weil er fo menig wie irgend ein anderes geistiges Element zu einiger Confiften; und Energie ge langen fann; andererfeite fpeitht fich auch gang beutlich eine absichtliche Tauschung ber Berbrecherin aus, um entweber fich felbst gleich bamals ober vielleicht erft spater ihre Richter und ben Defensor selbst burch' eine folche Urt von Entschibigung und Erflärung irrezufuhren. Auch wode hin und wieder von Bissonen vortommt, Die fie gehabt haben will, tonn junfere Unficht nicht schwachen, fondern die ganze Art, wie sie sich darüber außert, beweist gerade die Etschlaffung threr Phantafie. So z. B. wenn sie erzählt: "Gin ander Mal kann ich mich bes Abends gar nicht die Diele himunterfinden, und wie ich in die Bobe febe, tommt mir eine große Wolke entgegen. 26h, bente ich, bas ift Miltenberg feine Erfcheinung!" Der Sr. Berf. fest hingu: "Auch gegen ben Einfluß folder Schrechniffe verhartete fich bie Dorberin"; aber ihre eigne Meußerung beweist, bag von einer Berhartung nicht eigentlich die Rede fein kormte, ba die Sache taum einen Einbrud auf fie machte. Was bie fpater nach firer Berhaftung hanfiger werdenben Bisionen be-trifft, fo scheinen sie (abgesehen von jeder andern Dog= lichkeit) geradezu Krankheitserscheinungen gewesen zu sein, wie sie ganz unabhängig von der Phantasie als gesunder Gelftesthatigkeit vorkommen. Much Das muffen wir wieberholen, daß wir bem Berf. nicht beipflichten konnen, wenn er bei der Berbrecherin einen boben Grad von berechneter Schlauheit sucht. So zeigt sie 2. B. bei ber Sandhabung ihrer Gelbvethaltniffe und anbern Geschaften gang die Albernheit, Berworrenheit und Unflarheit der Begriffe, die man bei aller Gelbsucht, bei aller egoistischen Rieinlichkeit so oft bei Personen, besonders bei Frauen ihres Standes findet. Ja, gerade in blefer Dummbelt erscheint ihr pletliches Bergiften als ein unfehlbares, einfaches Mittel, sich aus allen Berlegenheiten gut ziehen, ohne bag fie babei über bie eigentliche Art, wie Diefes Mittel in ben einzelnen Fallen ihre Berlegenheiten tofen foll, fich Blare Rechenschaft gibt. Daffelbe gilt auch von dem Erfolg, den fie fich von dem Tode ihrer Aeltern und Rinber gur Erleichterung ihrer Berbinbung mit Gottfried verspricht. Dbgleich also außere Beranlaffungen bes

Bigeimeiges allerband bet beit Imbillen ifiger Giffmotite einseuchten, sa bewehft is ebenfo viel. Dunntwheit als morte tiffie Bermerfenheit, bag biefe Berantoffungent eine Tod che Wirtung haben konnten. Wir biennen fogne bem Orn. Berf. nicht gang beiftimmen in ber Art, wie er bie fortgefehte Bohlthatigteit, Gefälligteit und angere Freund Habeit ber Dorberin erklart. Allewbings lag biet and Beucheld funn Gtutthe, der, wie es imericheite, wentger rine Albitbowullte itt febens einneinen Rallo alt iene alle demelne, contrengiormelle, von ber wir oben fprachen allen falls tiefer gewingelt, weiter ausgebildet; allerbings spricht Mas bier und da in ben Geftanbriffen ber Berbrecherin ber Bunfch, die Spaffnung aus, burch gute Berte thee Berbrechen abzugahten; aber bies, wie jebes andere Gefithe, jeder undere Begriff, ift bei ihr dumpf, unklar und fchlaff. Rein, es fcheint uns vielmehr gerabe bas daratberiftifch in Diefer greulichen Erscheinung, bag bie Morberin, dit endlich sogar ohne weitere Ursache, aus bloker muffiger Cangweile \*) und innerer Unbehaglichkeit Gift gab, bag fie bennoch bie Art von welchitcher Gutmuchiafeit beibehielt, auf Die in unferm gefellichaftlichen Leben fo viel Werth gelegt wirb, und bie nicht nur ben tiefften Egolsmus nicht ausschließt, sondern oft fogar eine Meußes rung beffelben ift und ihn durch wechfelfeitige Berweiths lichung und Schmeichelei nahrt.

Wenn manche unferer Meuferungen, ja, unfere gange Unficht biefer Geschichte übertrieben, parabor, ungerecht erscheinen follten, fo wurde uns bies nicht Winder nehmen, und wir werben uns gern barein ergeben, fofern wir burch unfere Bemertungen wenigftens recht Biele auf biefe Erscheinung aufmertfam gemacht und vermocht baben, bie vorliegende Biographie felbst und mit Ernft und Demuth ju lefen. Wir gweffeln nicht, bag bann unsere Anficht bei Manchen boch Berftanbnig und An-Blang finden wird, bei Danchem, ben gumeilen wol ein tiefes Grauen, ein unaussprechlicher Jammer bei beit fleinlichen, felbftsuchtigen, genuffüchtigen Ereiben einer fo großen Debrahl von Menschen, von Familien ergreift, was um fo gewiffer alle ebeln; ernften, beiligen Glemente bes geiftigen Lebens tobtet, je weniger diese Menschen fich über irgend eine gewöhnlich fogenamte Gunbe, Laftet, Unsittlichkeit, Berbrechen, Thorheit, Sanblung überhaupt Bormurfe ju mochen baben, jemehr fie in schlaffe Selbitzufriedenheit ober Bewußtlofigfeit verfinten. Diefes Grauen ist gewöhnlich nur vorübergehend und viellricht uns felbst nicht flar bewußt und führt ebenbeshalb nicht gu einem heilfamen Ruchlick auf uns felbft; hier aber, bei biefer unaussprechlich unerhort und so gang eigenthumlich grauenpollen Erscheinung wird es uns ploblich furcheber tier, vor welchem verborgenent, burch unfer ganges gefellichafe-liches Leben Schleichenben Geifte unfere Seele abitungs voll fcauberte. Gine folche Erscheinung, recht verftanden, mlifite, menn noch irnent Etwas, unferer felbfigefalligen

<sup>\*)</sup> Mit Recht hebt es ber Berf. hervor, bas ber Russiggang, bem fich bie G. hingeben tonnte, nachbem fie ihr haus vertauft, wefentlich jur Entwickelung ihrer Scheuflichteiten beitrug.

Sietetell Demnit und: Edenning amferer Gundhaftigiett behom und und, im Bewuftfein eigner Spulfloffafteit, nach bem Sell, ber Sitife, bem Eroft hinweifen, ben uns bas Evangelium verheißt und ber allein unfer Leben beiligen fann, ber es aber auch ficher beiligt, von bem aller Unterfchled geiftiger Bilbung, naturlicher Unlagen und außes ver Berbaltniffe verfcwindet. Ber aber wirlich meint. und en Golden wirb es freilich nicht feblen, bag bie bier ausgefprechenen Anfichten über gefellschaftliches: und Samillenfeben nur Fruchte einer beschrändten, einsettigen, Duftern, pebantifchen Lebensanficht finb, ber moge fich felbft aufrichtig fragen und antworten: wie viele feiner Gebanten, Winfche, Gefühle, welcher Theil feines geiftigen, täglichen Lebens, wir wollen nicht einmal fagen, auf bie bochften Dinge, fonbern nur auf eble, bobe, fcome, emfte Dinge gerichtet ift, und welcher Untheil fich lediglich auf aleichgultige, gemeine, fleinliche, unlobliche, eitle, bem Gebiete ber Sinne, ber Perrichaft bes Eribes angehörige Dinge bezieht. Babrlich, wenn man fieht, welche Nahsung so viele Tausende Jahr aus Jahr ein ihrer Seele bieten, fo tft es tein tleines Munber, bag biefe Seelen unfterblich, bleiben.

Der Berf. verspricht, als Fortsetung bieser Biogeaphie, eine Geschichte ber G. während ihrer Gesangenschaft, welche über ihren Gemuthezustand, ihre Bissonen, Träume, Mittheilungen aus dem Gebiete der Seelsorge für dieselbe, Bekehrungsgeschichte, Endurtheil u. s. w. (bies smindse u. s. w. ist verständlich genug) interessante Ausschlässe enthalten wird, und wir bedauern mur, daß, wie as scheint, Buchhändlerrücksichten eine solche Zersplitterung der Materialien in 2 Theile veranlast haben.

#### Notizen

Die Confunft in ben Rieberlanben, 3m Jahr 1824 wurde von ber vierten Giaffe bes tonigt. nieberfanbifden Inftituts ber Biffenschaften und ber Ranfte bie Preisaufgabe geftellt: Beiche Berbienfte haben fich bie Rieberlander besonders im 14., 15. und 16. Jahrhundert in ber Aonfunft erworben? Bon ben Untworten, Die eingingen, erhielten 2, eine in beutscher Sprace, von Riefervetter in Birn, bie andere in franzolischer, von gotis in Paris, den Preis, indem ber erften die goldene, der zweiten die filberne Medaille zuerkannt wurden. Beibe Abhandlungen sind im vor. 3. unter dem Titel: "Verhandelingen over de Vrang: Welke Verdiensten hebben zich de Nederlanders vooral in dole., 15. en 16. eeuw in het rak der Toonkunst verworven, - door R. G. Kiese-wetteren F. I. Fetis" zu Bruffel im Drud erschienen; und besonders bie erfte wird burch bie gabtreichen Belege und Documente, die sie beibringt, jeden Freund der Musikgeschichte an-genehm überraschen. Bor den Beiten Ockegben's und Josquin's des Pres bis auf Orlando di Sasso ftanden die Flamander in der Tonkunk allen andern europäischen Kationen voran. Die kaltenische Schule, von welcher man gewöhnlich bie Wieberer-wedung ber Musit in Europa batirt, ift viel junger als bie flomische; Palestrina, ber Schöpfer ber itatienischen Aonkunft, lebte gu ber Beit Driando's bi Caffe, eines ber legten unter ben großen Mufffern und Componifien von Stundern. Wis zu fei-ner Beit kand die flamische Schule in so allgemeiner Achtung, bas man fast an allen Obsen von Europa Reifter ober Lehrlinge berfelben fanb. Josquin muß ein wunderbarer Mann gewefen fein; feine Berte find die alteften Dentmale einer Composition, in weichen sich ein vorisischer Instant ausspreicht, wach rew Jeine Zeitgenossen viel zu sehr mit Regeln und Berechnungen beschäftigt waren, als daß sie Phantasie ober Geschl für die Musik hatten nötig sinden konnen. Durch die Mannichsabie Musik hatten nötig sinden konnen. Durch die Mannichsabiesteitseit seiner Compositionen, war er die Bewunderung der Italiener, zu erweitern schien, war er die Bewunderung der Italienern genannt wird, oder, wie er gewöhnlich mit den Italienern genannt wird, Orlanda di Lasso, ledte 100 Jahre später als Josquin unter den glücklichsen Berhältnissen, deren sich woll je ein Musiker erfreut hat? sein Name ist so unverzänglich als seine Musiker erfreut hat? sein Name ist so unverzänglich als seine Musiker erfreut hat? seine soh die nur delem Aag gesucht. Palesteine Aunk. Biede sahre Tompositionen werden ihrer Unmuth war bei sahr den Schafter Claudius Goude Rame der italiehischen Airchenmusst, der Zeitgenosse und Redenduster Drlando di Lasso, war der Schäler Claudius Goude weit sie Seines sienes standrischen Ausgener in 8 Epochen: die Seine ker Josquin's von 1450.—1500, jenes Adrian Wilaert's don 1500.—40, und das von Orlando di Lasso von 1540.—90. Rach dieser Zenkunkt war der Genins der stämischen Weister im Abrehmen. Aus den angeschoften Abriachen wird es klar, das die niedertländischen Aonkunkter anderthald Jahrhunderte lang die niedertländischen Aonkunkter anderthald Jahrhunderte lang die seitgeramm Martial's:

Aurem, qui modo non habet batavam, frine Anmengung fand.

Reues Journal in haiti.
"Die Civilsstion, geleitet von det Philosophie, verdreitet
sich nach allen Richtungen; neue Ideen treten an die Stelle
ber alten Ansichten; die Erzliehung der Bolter macht täglich
neus Fortschrite, und die Rationen, hingerissen durch den Cang
der Zeit, fragen, wohn dieselbe führen wird. Das Wissen ist
ihr erstes Bedürfins. In diesem allgemeinen Ausschwunge bleibt
haiti nicht zurück. Rachdem es die Welt in Erstaunen geseht
hat durch seinen glorreichen Kamps gegen die Aprannei, legt
unster Insel das Schwert nieder und geht auf stelliche Eroderungen aus. Bulett erschienen auf der neuen Bahn der Civilijation, läßt sie bereits die jungen Republiken, ihre Redenduklerinnen im Schon, hinter sich zurück und tritt mit Ehren in
die Reihe der civilsstren Bölker ein". So beginnt der Prospectus eines neuen Wochenblattes, welches unter dem Aitel:
"Lo Phare, journal politique, sommercial et littskrafre", selt
der Witte das v. I. zu Port-au-Prinze heraussammt. Die
19 ersten Rummern, die bisher nach Europa gekommen sind,
wesden großentheils von Berichten über die neuesten Ereignisse
in Frankreich eingenommen. Die Juliervolution hat in haitl,
das von dem bourdonischen Frankreich sein großes Gestmahl
katt, und es wurde zum Besten Enthussamme erregt. Im selchreber sah, nachrlich den gehöten Enthussammen eine Subschreichtion eröffnet, die sich am 9. Dezember bereits auf 1151
Dollars betief.

Bolts ablung in Ruflanb.

Bahlen sprechen hausig berebter als die gestreichsten Resserionen; welche surchtaure Behre liegt z. B. in den solgendem, die uns die Ergebnisse der beiden lesten Boltszählungen in dem russischen Meiche, nach offiziellen Angaden, darbieten! Im Jahr 1811, vor dem franzd sischen Kriege, 6,873,185 Kronsduern und 10,837,271 Bauern der Edelleute; im Jahr 1816, nach dem Kriege, 6,853,467 von den erstern und 9,767,762 von den lestern, also zusammen, nach 4 Kriegsjahren, 1,089,227 Wenschapen weniger. Wur die Beoditsrung der Ecadete hatte sich, ungeachtet außerordentlicher Besminderung des handelstandes, im Sanzen beträchtlich vermehrt, indem man 1811 nur 620,847, im Jahr 1816 dagegen 886,071 Bärger zählte, Kausteute im erstern Jahre 121,121, im lestern 73,485.

Biergu Beilage Rr. 12,

Sonntag,

Nr. 121. -

1. Mai 1831.

Zur Nachricht.

Bon dieser Zeitschrift erscheint außer ben Beilagen taglich eine Rummer und ift ber Preis für ben Sabrgang 12 Ahle. Alle Buchhandlungen in und außer Deutschland nehmen Bestellung darauf an; ebenso alle Postämter, die sich an die königt fachfische Zeitungserpedition in Leipzig ober das fürstl. Ehurn und Zurische Postamt in Albenburg wenden. Die Bersendung sindet wochentlich 2 Malz Dienstags und Freitags, flatt.

Gezählungen von There se Huber. Gesammeit und herausgegeben von B. A. H. In 6 Theilen: Erster und zweiter Theil. Leipzig, Brodhaus. 1830. 8. 4 Thir. 12 Gr.

... Ber fich; einmal in ben Citrem wirft; ber muß fchminnment, und fo ift unch Jeber, ber fith einmel in die Literatur; begibt, ber Deffentlichfeit verfallen, von ber er fich nicht, fowie es ihm beliebt, wieber gurlichiehen tann. Wenn baber ber Berausgeber ber voellegenben Erabflungen in ber Borgebe bemerkt, bag bie hinterbliebes men ber venewigten Suber urfprünglich gewünfcht batten, ben Namen ber Berfafferin meniaftens nach ihrem Tobe ber Deffentlichkeit au entnieben, meil biefelbe bei ihrem Leben .. nie aufashort babe, in ihrer Strifmia ale Schriftfiels lerin ein Beraustreten aus bem unturlichen Rreife ftiller Beiblichkeit schmerzlich zu empfinden", fo finden wir bie bennoch veranstaltete Sammlung ihrer Erzählungen gerechtfertigt, nicht nur burch ben eignen in ihrer letten Rebenszeit geatiferten Bunfch ber Berfafferin, "bağ bas Opfer, was fie gebracht, inden Ge als Schriftstellerin auftrat, wenigkens Unbern fo viel Frucht und Seil brim en folle wie möglich", fonbern auch gerechtfertigt burch den eigenthumlichen Werth ihrer Arbeiten felbft, bie menigftent eine fo rudfichtelofe Bergeffenheit nicht verbies ner. Es ift überhaupt eine eigne Sache, wenn eine Schriftstellerin, Die fich einmal in ber Literatur als eine Erfcheinung geltenbjumachen gefucht, ihr litemrisches Wirten als ein "Opfer" bezeichnet, bas fie auf Roften ibrer Beiblichkeit dargebracht habe. Es mag ein Dufer Bin, aber entweber bat fle bies Opfer mur ber gang aus Bern Rothwendigfeit gebracht, ohne ben innern Beruf, und in diesem Salle wurden ihre hinterbliebenen eben teine Roth bamit haben, ihren Ramen ber Deffentlichkeit gu entgleben, denn fie mitte obfcur in ber Welt bleiben, unb

weim man ihren Ramen mit Flammenfchrift bruckte; ober fie bat ben ftillen Rreis ber Beiblichfeit jugleich aus einer finnern Rothwenbigkeit überfchritten, um einem brangenben Trieb nach Mittheilung, einer ihr naturge maß immohnenben Amlage ju genugen, und bann mare bies ein fo ehrenwerthes Opfer, daß durch solche Bestre-bungen ein hinlanglicher Glanz auch über die nie abzus leugnenbe Schattenfeite ber Frauenfchriftstellerei geworfen wurde. In welchem Falle fich eine Schriftstellerin wie Therefe huber befindet, tann taum bezweifelt werden. Daben auch angere Berhaltniffe ihr Talent junachst in Bewegung gefest, bas ohne diefelben vielleicht unthätig geschlummert hatte, so traf boch bei ihr die außere Anres aung mit einer reichen und vielseitig gebilbeten Innerliche teit zusammen, beren Bervortreten für die Welt nicht unbebeutend fein tounte. Durch die Grengen, innerhalb beren die huber ihre Hervorbringungen hielt, hat fie auch manche Abwege und Unnaturlichkeiten, in die fonft fchrift ftellernbe Frauen leicht ju gerathen pflegen, gludlich vermieben, indem fie namlich vorzugeweife bie außern und innern Intereffen ibred Gefdlechte, Die sittlichen und gefelligen Berhaltniffe beffetben jum Gegenstanb ihrer Dam stellungen nahm, indem sie fich selten auf die Behand-lung folder Bustande einließ, die eigentlich nur der Sinn des Mannes richtig aufzufassen vermag und wo die Aufz faffungeweife bes Beibes balb lacherlich wirb, indem ihre Darftellungen faft immer aus eigner Anschauung und aus bem Schas ber mannichfaltigften Lebenberfahrungen, die ihr, wie wenigen Frauen, ju Sulfe kamen, hervors gingen. Daburch ift in ihre Dichtungen viel Wahrheit und Lebensfulle getommen, mahrend andere Schriftstelle rinnen es oft nur zu martiofen Schattengestalten bringen, bie nirgenbe andere ale in bem empfindsamen Ropfchen einer traumenben Rarrin ihre Birflichfeit baben.

Das productive Darftellungstalent ber huber ift

zwar nicht ganz unerheblich, aber boch ist es eigentlich nicht ihr Talent, wodurch fie ihren eigenthumlichen Berth als Schriftstellerin behauptet, sondern vielmehr ihre ftarte und vielfeitig burchgebilbete Gefinnung. Es tommt ihr in ihren Darftellungen auch allerdings nicht barauf an , freie Schopfungen bes poetfichen Ralents, bie um threr felbit millen icon waren, zu entwilleln, forbernt ber Ausbrud ihrer Gefinnung ift ihr immer die Sauptfache. Dies murbe an fich noch tein afthetischer Borwurf fein, fo lange nicht burch bas Ueberwiegen auf ber einen Seite bie Sarmonie bes Runftwerks gestort wirb. Dies Lettere geschieht aber bei ber Suber fo haufig, bag mol teine einzige ibrer Engblungen au einer vollendeten Form und einer Einheit bes Gangen gebiehen ift, weil bie mos rafische Tendenz, in der sie sich bewegen, immer auf Roz ften ber poetischen Ausbitbung bes Stoffes burchgeführt wirb. Wo fle barftellen follte, predigt fie, wo fie han bein laffen follte, reflectirt fie aber bie Befimmungen ihrer handelnden Derfonen und fest auseinandet, wie fie hatten hanbeln sollen ober warum sie gerade so und nicht ans berg gehandelt. Mur eine ihrer Ergahlungen habe ich gegenwartig im Sinne, ohne Zweifel eine ihrer ausge= geichnetften, ich meine ben "Mofterberuf" (im 1. Abeil ber vorliegenben Sammlung), in ber bas poetische Sw tereffe burch bie ethischen Zwecke faft gar nicht gefahnbat worben, und ble, überhaupt ftoffpattigerer Ratur, eine Frifche und Lebendigkeit ber Geftalung gewährt, wie wir ffe mur bei unfern beften productiven Dichtern gewohnt find. Mogen ble in biefer Erzählung als Sintergrund hingestellten Berhaltniffe Polens jur Beit Roseinegto's, welche auch in die Berhaltniffe bes Rovellenftoffs felbft burch ihren fchmergieben Conflict tief immerlich eingreifen, einigermaffen Untheil haben an bem lebhaften Ginbend. ben biefelbe auf Referenten gemacht, indem fich babei ber Sinblick auf bie gegenwartigen ungläcklichen Lagesvers baltniffe ber in ber Erzählung geschilberten Ration unab: weistich bem Leser ansbrangt und bas Gemalbe baburch an fcmerglichergreifenber Bebeutung gewinnt. Aber auch bas innere Thema, bas bie Dichterin barin aufgefaßt, ift angiebend und eigenehumlich und loft fich hier in einer heitern Plaftit auf, mabrent fonft ihre Geftalten und Berhaltniffe, befonders zum Schuf, in eine allgemeine ethifche Reflexion zerfließen. In diefer Erzählung wird The die heranwachsende, unter tiefunfittlicher Umgebung in fich erftartenbe Tugenb eines echtweiblichen Gemuthes jum Gegenftand, bas, "im Schofe ber Unnatur feine hobere Bestimmung abnend, bie hochfte Unnatut, bas Riofterleben, ju erreichen frebt, weil es bort Mittel gu lieben umb zu wirten vermuthet, ein Gemath, bem bas fürchterlichfte Unglad feine Sehnfucht nach Wirtfamteit ftillt, und bas enblich, burch feinen innern Reichthum asffartt, im liebenden Bergeffen feiner felbft mit ber Wett verfohnt wirb". Der Charafter Theofaniens, ber Belbin der Erzählung, einer über fich felbft nachdenkenben Ras tur, in welcher fich bies Gemuth personificiet, wird in feiner anziehenden Entwickelung nicht auf bem Bege ber Refferion, sonbern im lebendigen Conflict bestimmter und pis quant gezeichneter Lebendverhattniffe bargeftellt. "Wir feben" faat die Dichterin felbit in ber gufammenfaffenden Ueberficht ju Anfange bes zweiten Abfchnittes, "ein Dabchen, bas über ihre Jahre gebildet ift an Geift und Gefühl & über ihre Jahre feft an Billen und Entschluß, aber geng G unerfahren iber Denfchen umb Dinge, wie es ibn Ge fthlecht ist bene Altes, worine fie fich befand, mitfichrime gen mußte. Die Denfchen, unter benen fie fich befanb, ber Beitpunkt, in bem fie lebte, waren nicht bagu ges macht, ihre Anfichten ju milbern, ihre Geflible bergbaus ftimmen. In Theofaniens Baterlanbe (Polen) zeigten fich bie Denichen noch in großern, ftartern Umriffen als bei andern Rationen, benen Guitur und Conveniens weniger Eigenthumliches gelaffen bat. Das Lafter mar bort rober und die Augend fühner; ein Bolt eriftirte nicht, und barum war der Abel abeliger, benn er Innt nur neben Stlaven befteben. Wer jenes Land nicht fennt, ber wird manches Gemalde grotest finben, weil er bie Berhaltniffe feines Bolbes hinefnverfest. Die poinifche Nation hatte tonnen gebilbet, autbere mitfin men gefchafe fen werben". Streng als Runftganges betrachtet, fallt freilich auch biefe Erzählung febr auseinander, und es ift charatteriftisch für die Werfafferte, weren fie ten Borbe richt berfelben gefteht, bag ber theolie Gefichtspunkt ihrer Dichtung freilich teinen ber gabireichen Mangel rechtfertige, baf es aber eben biefe Ibee fei, um beren willen fie fich bem billigen Label "gern" aussehe. Det aweite Abfchnitt ber Erzählung, welcher ber frombaltigfte ift, made bas Gange befonders umformlich berech bie ju welt ausgespoumane Befchichte bes Batets Czeftably's, bie, wie intereffant und gelungen bangeftellt fie auch an fich ift, boch zu frembartig und überwiegend in ben Bufammens hang eintritt. Gin funftlerifder Bufammenhang ift freis lich bas Dachfte, wogn es bas fchaffenbe Antent mir m britigen vormag, und werm es Aberefe Spuber mie buan gebrucht hat, to ist boch wenigstens bie überwiegend poez tiffhaebfiebene Geftattung, burch welche fich bie in Bebe ftebenbe Erzählung vor ihren abrigen auszeichnet, ehrenvoll amquertennen.

In ihren anbern Dichtungen hebt fich fast immer ber belehrende 3wed gu febr beraus, und fatt ber Dichterin feben wir bann bie lebenderfahrene Borone, welche bie Jungern und Umerfahrenen ihres Gefchiechts zu bil: ben, zu unterrichten und zu warmen ftrebt. Abftrabiet man einmal babel von poetischen Zwecken, so kannt man auch hier nicht umbin, bem tiefen Ginn biefer Fran und ihner geiftreichen Auffaffungeweife, mit ber fie bie venwieleieften Lebensverhaltniffe burchbildt und beurtheilt, Soutgehrung widerfahren zu laffen. Ihre Ergabtungen, als Parftellungen gur Bilbung ihret Gefchiechts betrachtet. find baber wahre Framenfwieget, gens bewen bie ebetften Angenden und Pflichten ber Weiblichkeit in bellem Refler hervorschimmern. So verbreiten fich bie im 1. Abeile ber Sammlung wieber abgebruften "Fragmente eines Briefwechsels" (urspringlich burch bie Kupfer bes "Damenalmanachs" für 1798 u. 1799 veranlast) auch tiber die physischen Bechaltniffe des weiblichen Geschleches,

ine ble Aufthabe der Schwangericht über Schlung ber Rinber u. bgl., in Begug :auf bie Gigenthunlichteit bet berfchlebenen Inbivibuafitaten, übet bie ein Befaltet feis ber Beobachtungen entwidelt wirb. Unbebeutenber fit bie Ergablung: "Die Jugendfreunde", welcher bie Darftels lungsweise ber Berfafferm, die Gegenffande mehr gu be fpreden ale bargafteblen, befenbert michtheilig gut worden ift, fobag bie bavin burchgeführten Berhaltniffe du keiner Rarbeit für bie Anschauung bervortteten. Außerbem enthalten die beiben bis jest erschienenen Abeile ber Sammlung bie Engahlungen: "Berftand, kommt nicht vor Jahren"; "Gine Cheftinbegeschichte"; "Roch war os Beit! pber: Die gothene Sochzeit"; "Gefchichte eines grmen Juben"; "Der Chemagen"; "Die ungleiche Belrath"; "Der Ariegegefangene". Die erftgenannte biefer Ergabi lumgen : "Berftand tommt nicht nor Jahren", behandelt unter bem etwas umeffend gewählten Diet einen febr gartfittiden Lebensconflict, beffen enbliche Entwidelung für eine milbe ethische Lofung abnlicher Berhaltniffe in Bothe's ,, Wahlentwandefchaften" :: geleen tonute, indens Das, mas ber Gothe'fche Momant mit burch fchmergliche Berfidrung aufloft, bier burch einen beitern Sieg ber Bernunft fich ordnet und zu einer fichern Rlarheit feftstellt. Die kleine Erzählung ware nabe baran gewesen, ein volle enbetet Gemilbe abangeben, aber bie leibige Briefform. welche bie Berfuffechn errolist, bat es nicht bann Commen taffen. Durch biefe ummelieliche Form wird and bie Manier, Die Ravellenverhaltniffe, fatt barzustellen, zu beiprechen, gang besonders beginftigt, und weil vornehmlich Schriftsbellerienge fich gu biefer Manier hinguneigen pflo gen, fo finbet man auch gerabe von ihnen ben Roman in Briefen vorzugeweise angebaut. Unter 100 Romanen . welche in Briefen geschrieben worben ; find gewiß immer 99 von Damen verfaßt. Bef. gesteht, daß er eine gewiffe Antipathie gegen alle Damenproducte in Briefen hat, eben weil fie fich hier in ber breiteften und unbes ftimmteften Geschwäbigkeit recht geben laffen tonnen. Die Leferinnen mogen ihm bies zugutehalten, benn es wird einem Reemfenten zu fatter, ex officio immer galant zu fein. Gine Literaturbaine finm überhaupt mir von bem Damenpublicum vollftanbig gewurdigt und anerkannt werben, besonders wenn es eine Schriftstellerin ift, Die auch in ihren literarischen Bervorbringungen bem Areif ber Weiblichkeit treubleibt, für biefen und aus ihm beraus producirt. Dies ift auch gewiß bei ber Suber ber Ball, die fo febr für ihr Geschiecht und aus bem Standpunkt duffelben gefchrieben, bag ber Rritifer in vielen Sallen felnen Maffind bafar in sich hat, fondern fie nur aus den Birtungen, welche fie auf ihr Dublicum hervorbringt, fo= meit er biefelben mabrnimmt, ju beurtheilen vermag. In gnanchen Damenfchriften, Die ihr weibliches Publicum gang befriedigen tonnen, tft für bas mammiche zu wenig Eisen, ju menig Maffives vorhanden. Der Rangel an Gifen ift uns auch in ben Schriften ber Therefe Ouber Thisbar, was uns jedoch bei thr, die burch ihre bedeurende Individualität über ber gewöhnlichen Kategorie ber Damenichriftstellerei erhaben baftebt, nicht hinbern tann, Das, was fie gefeiftet, sowie es ift; als würdige Geiffes, beutmale einer tiefgebildeten Frau gelten zu laffen,

Der Herausgeber hat ben einzelnen Erzählungen bie Infreszahlen ihrer Entstehung hinzugesugt, obwol die Imsammenstellung sonst nicht nach der chronologischen Nebhensolge geschehen ist. Munichenswerth ware dies viele beicht infosern gewosen, nm einem Unberdied der allmatte gen Entwickelung, welche die literartsche Ahatigkeit der Berfasserin genommen, dadurch zu gewinnen.

#### Correspondenznachrichten.

Rarlerube, 18. April 1881.

So viel man aus ben biediahrigen Babien gum Canbtage foliefen burfte, ließ es fich durchans gar nicht bezweifeln, das bie Koruphban muter den Deputirten Antrage auf Preffreiheit machen wurben. Schon in einer ber allererften Sibungen murbe bie Motion des Abgeordneten hoft. Welder auf Ginfuhrung volltommaner Preffreiheit angefundigt und bierauf in ber funften offentlichen Sigung wirklich begrunbet. Das Belder feine Rebe halten werbt, war befannt; wie er fie halten werbe, ließ Ech dus feiner Schrift icon entnehmen "); und fo brangte fich bas Publicum in Stromen nach bem Stanbehaufe. Man batf fo gen, daß Welder's Rede von europälfcher Wichtigkelt ift; wo biefe Stimme ber Wahrheit erichallen wird, barf man fich auf Antlange gefaßt machen. Der Einbruck auf bas Publicum war mahrhaft unbefchreiblich; bie ichlagenden Grunde fliegen aus ber Bruft jebes ber Buborer gleich alten Betannten, von beren Anwesenheit er por ber nichts weiß, bervor. Darum versuchen wir es, bie fraftige fien Stellen aus Beider's Rebe bier wieberzugeben, obgleich es nicht zu leugnen ift, bag ber Ginbruck, ben bie inhaltschweren. bendigen Biliemorte machten, ein ungleich größerer war als der, welchen wie vermittelft ber Prest den Lesern bereiten; doch schon bierin liegt das Bortressliche, das Wohlthätige der Presse. Und so geben wir dem Leser die Kernstücke aus Welpress. Um so geben wir dem Leser die Kernspage aus Wel-cker's Rede als eine Ergänzung zu seiner Schrift: "Die ganze und vollkommene Prespreizeit", zugleich aber auch als einen Beweis von dem Geiste, der die Ständeversammlung beseit, und nan dassen Psiege die schönsten Krüchte sich erwarten lassen — Früchte nicht allein materieller, sondern auch geistiger Art. "Ich habe um die Ersaudnis gebeten, den Artrag motivi-ren zu dürsen, das die Kammer Se. S. h. den Erosh, ersu den möchte, est mode der Regierung gekollen, hathmöolichs den mochte, es moge ber Regierung gefallen, balbmöglicht burch Aufhebung ber Cenfur ober burch Begrundung vollfommener Preffreiheit, jugleich mit ben nothig scheinenben rechtlichen Garantien gegen Misbrauche, bem Art. 17 ber Berf. : Urfunde gemas, unfere Berfaffung zu einer Bahrheit zu erheben. . . Ber uber bie Preffreihelt gu fprechen hat, ift in Berlegenheit; er weiß nicht, wo er anfangen, wo er enben foll, wegen ber Unenblichfeit bes Gegenstanbes unb feines Werthes — unenblich wie bie Bahrheit felbft. Denn Freiheit ber Bahrheit, Freiheit ber Bahrheit auf bem wichtigften Bege, Freiheit ihrer Erwerbung und Mittheilung ift bie Preffreiheit ... Ber, meine Barren, mochte Den einen freien Mann, wer möchte Den perfon lich frei nennen, ber nicht bas Recht bat, die Erfahrungen, Ansichten und Bunfche feiner Mitburger ju vernehmen und auszusprechen?" Der Rebner übergibt ber Kammer feine Schrift und permeift barauf; er fabrt fort: "In biefer Schrift habe ich es gewagt, barguthun, bas bie ehrmurbigen Gesinnungen unserer beutschen Furften getauscht worben find, als man ihnen 1819 von Staatsgefahren sprach; bas fie getaufcht worden find burch frevelhafte Actenverfalfdungen, bie jenem hoben Congreffe vorgelegt wurden; ich habe mich bemubt, barguthun, baß bie Cenfur feit biefer Beit fortwahrenb ein Ber-

rath an Burft und Boll gewesen fft, bag fie Bentfcfanb ger fcanbet, bie Rarften in noch nicht bestegte Gefichen geftargt schändet, die Fürsten in noch nicht bestegte Gestähren gestärzt und das Boll an seiner Ehre angegriffen hat." Jur Begründung seines Antrages durchgeht nun der Redner solgende Sauptpunkte: 1) die Grundsähe, von denen, wie er glaubt, ein Prehgeses ausgehen solf; 2) den Beweis, daß seine Foderung den Gesehen des Deutschen Bundes durchaus nicht widevstreitet, und S) die Angabe der eigenthümtlichen Momente, durch wieder gerade für Baden die Gemährung der Prehseiseit mit einem Prehzelesse zu einer absoluten unvermeiblichen politischen Rotherneite wieden bei Gesehren Mosen der Baret wieden kallet wieden von Beleich wird. Westellen werden der Sie Roch wendigfeit wirb. Eben biefer britte Gefichtepuntt ift für Baben febr wichtig. Bir liegen mit einer großen Grenze gegen bie Schweis und Frankreich, woher wir eine Menge cenfurfreier Blatter erhalten, bie oft mit falfchen ober entfiellten Dingen über Baben angefallt finb. Ramentlich ift ein Blatt bei uns febr verbreitet und wird überall fehr begierig gelefen: in bas in Strasburg herandtommenbe "Conficutionnelle Deutschland", worin fich eine Menge Artifel über Baben in ben beißendfren und heftigften Ausbruden, finden. Won die fer Seite ericheint bie bab. Cenfur' als eine reine Bacherlichteit, benn fie wird burch bie uns aus ben Rachbarftaaten berüberges brachte Presfreiheit, ich möchte fagen factifch vernichtet.

Der Rebner fabrt fort: "Ja, m. D., es gibt große Dissbrauch ber Preffreiheit, wie es einen Risbrauch ber Rellgion, der Aregierungsgewalt, der Einen Ausbrauch der Religion, der Regierungsgewalt, der Civil: und Milliaingewalt,
einen Misbrauch des Rechtes, mit dem Munde zu reden, gibt,
und noch gibt es keine Munde und Sprachgefeste." Der Rede ner gibt die Sarantien gegen den Misbrauch der Presse an. Eine solche ist ihm vorzüglich; daß bei Berleundungen gegen Privatpersonen oder bei Injurien, Schmähungen, Rachsagungen non einenrichtigen Abelfocken nicht aleman die Ariente von ehrenrührigen Thatfachen nicht einmal bie Ginrebe bet Babrheit gelten foll; ferner will ber Rebner, bas fic ber Schriftfeller, der Berleger ober der Rebattehr offentlich nenne, und bag ber Berfaffer eines verlegenden Artifels felbft in gerichtlicher un-

terfuchung an bas Bicht geftellt merben foil.

"Benn die Regierung es wunscht und die Mehrheit biefet haufes es für angemessen halt, so will ich gern zu besondern Sarantien gegen die Zeitungsschreiber einwilligen. Die Zeitungsfreiheit ist freilich das weientlichste politische Breiheitecht; ich folage ungefahr por: es follen nur bab. Staatsburger von einem gewiffen Alter, g. B. von bem eines Deputhrten "), Beitungen berausgeben burfen ; ich laffe mir endlich auch eine Sarantie burch Caution mit einem gewiffen Bermogen gefallen... Bu ber Befchrantung bagegen, bag fich bie Preffe auf bie innern Angelegenheiten Babens beschranten follte, wurde ich auch in bem allertraurigften Rothfalle nie meine Beiftimmung geben". Der Redner beweist, das niegends in den Bundesgesehen von einer Beschränkung auf innere Angelegenheiten die Rebe sei. "Aber sollten denn wir Deutsche, Manner eines großen, edeln Bolkes, das einst das erste in der Geschichte war, wolken und sortwährend zugeben, das Deutsche nicht mit Deutschen über beutfche Angelegenheiten fprechen burfen ? Fur Das, was man uns beilig verhieß, nachbem ebles Blut in Etromen vergoffen war gur Rettung ber Fürstenthrone, namlich für Rationaleinheit bes beutiden Baterlandes und Berftellung bes beutiden Rechtsguftandes unter gewissen zeitgemäßen Mobificationen für biese beiben größten, heiligften Rechte bes beutschen Bolles sehe ich teine Garantle, tein Mittel als die Preffe. Soll benn mit ber freien Presse beibe Band, mittels bessen Destreicher und Batern, Preitfen und Burtemberger fich mittheilen tonnen, aufgehoben werben? Soll ber Babener mit bem Rrangofen naber verbunben fein, enger gufammenleben als mit feinem beutschen Mitbruber? (Allgemeines Bravo erschallt; auf ben Galerien große Bewegung.) D. D., man fobert bas Blut beutscher Danner, man fobert bas Blut unsere Bruber und Rinder von uns, man fobert von Baben nun feit 12 Jahren eine

Sunuite bon melte ale Be MRIL (Mib>) } weise 'Sim Stant für Deftreid, Pentfen, fibr bir berigen bentfiben binben, für ben Dentfiben Bunb". Der Rebner grigt woch bas Geführer jur den denigen Munde. Der Reveier zoge woch des Gepaher liche ber sogenannten innern Preffreiheit, indem dann bei ung seber Misgriff getadelt, gerügt und bekrittelt werbe, wogegen die Schmeichter der direichischen und peruf. Regierung nue Bob attsposainten, wodurch unfere. Arglerung, gegenkber deuem das andern dienfigen Asanten, im die gwobed Misverdaltnis ges fret werden würde. "Roch weniger würde ich mich auf eine längere Dauer der Gensur einstellen Konten, die es etwa dem längere Dauer der Censur einlassen können, dis es etwa dem hohen Deutschen Bundestage in seiner Weisheit gefallen möchte, das Geseg abzuändern. Nein, m. H., 30 Jahre rechnet man nach mittlerm Durchschnitt zu einem Menschenalterz aber 18 Jahre haben wic geharrt auf die Rerwirklichung des im 18. Urt. der Deutsch. B. Urte deilig verheißenen politischen Rechts. Uls Stellvertreter eines braven deutschen Bolkes wage ich es nicht, auszusprechen, daß ich Länger harren will. Der Redner komme nun nochmals derauf, daß die Bundesgesese seinem Bourschlage nicht entgegensrim; ex ernöhnt des h. 17 den dah. Bertost. welcher Prehseibeit derheißt; ex spricht von den karlsbader Weschlässen als einer Rothmaskegel; da nun tatiboder Befchiffen als einer Rothmatreget; ba nun aber die Noth aufgehort habe, so musse auch Preffreiheit ber-gestellt werben. ,. D., wir find Manner, die bas Recht bageneur werven, "A. D., wie jur Akanner, die das Recht ho-ben auf Leben und Cigenthum und perstation Freiheit ji groß-end die Rechte des Omutiden Mundes sein wögen, der Deutsche Bund kann und dunch seinem Beschluß dies Rechte nehmen. Die Preffreiheit ist, al sei eine geschriebene Berfassung da ober tlicht, das heiligste Recht des Privatmannes, ein Privatper-sonichten Ausgescher uns gegen des Westen unserer Berfassung, das wied der Ausgescher und pagteich des Westen unserer Berfassung, das und ber Bund nicht nehmen barf". Dierauf beweift ber Rebner, has in ben betomben tarisbaber Befchliffen niegends von Gen-fur eiwas zu finden fei, und daß es der Regierung zustehe, ein Prefigeses zu geben, wie sie ohne den Bundestag auch die Berfaffung gegeben babe, welche er mit teiner anbern vertaufches er verweift auf bie Aufhebung ber Senfer, all Ronig Lubwig ver detrocke any over actives over Exempts, and Rossig Excepts den Balsern den Christian, und berreit fich auf die Confurfreihelt des dahlschie Landtagsblattes.\*\*).

(Der Beschutz folgt.)

Rotizen.

Borb Byron's "Don Juan",

Es gibt taum ein Begebniß, felbft in bem gewöhnlichen taglichen Leben, auf bas man nicht eine Stelle aus "Don Juan" anwenden fomte, und in ber That wird in England, mit Musnahme ber Berte Shatfpeare's, tein bichterifches Erzwegni Sigen fant, ba ce so ungemein neich an Memerkungen iber Art und die mannichfaltigften Beziehungen bes Lebens ift. Wan muß babel das beschene Motto bes großen Dichters nicht vergeffent difficile est proprie communia dicere.

Me're de gluce. Ein fcottifcher Geftlicher, Weeber Batter, hat im Sate 1828 "Letters from the continents herausgegeben, in weichen Briefen er fich, wie es bie neuere, Mobe will, gern mit fromgofischen und italienischen Borbern und Phrasen schmadt und fie in ber Regel verunftaltet. Go schreibt er aprove, en rout, coup d'oeuil, disagrement, campaigne, fuorescenti etc. Euftiger ift die ungahlige Mal vortemmende "mere do glaco", wie er ben ftattiden Gietscher in Chamouny nount, bamiethlich weil er ben Arpeiron gur Beit forbest.

<sup>.)</sup> Ramlid für ben Miliairelat. Der Bert. \*\*) Diefel erfcheint jum erften Male währent bes. Landings pon 1881 ; Rebacteur ift ber Deputirte und erfte Bervet. ber zweiten Rame mer, Grimm, ein echt liberaler Mann. Der Abfat bes Blattes ift erftaunlich. Der Berf.

<sup>.)</sup> D. b. von 30 Sabren.

Montag,

Nr. 122.

2. Mai 1831.

Le précurseur.

Ils n'ont rien appris, ils n'ont rien oubliés. Beit bem 5. Kebruar biefes Jahres erscheint in Lonbon wechentlich einmal ein franzosisches Journal: "Le précurseur, recueil politique et littéraire", welches von ben in England fich aufhaltenben tarliftifchen Emigranten geschrieben wirb. Achille Jouffron foll ber Rebacteur fein. Obwol, wie begreiflich, bas obenanftehenbe Motto bem besagten Journale, von bem uns 7 Rummern vorliegen, nicht vorgebruckt ift, fo bebarf es boch feines befonbern Scharfblick, um ben Musipruch bes großen Rais fers aus jeder Beile heranszulesen. Der Titel ist leichts verständlich. Das Rachläufige, welches biefem Borläufer folgen foll, ift offenbar die Wiedereinsegung der Bourbons auf ben Thron von Frankreich. Gine Ginleitung fest bie Principien der Redaction auseinander. "Die gewaltsamen Infurrectionen, welche Europa bewegen, werden nicht eher aufhoren, als bie bas Recht auf legitimen Grundlagen wieber erbauet ift. Diefer neuen und unvermeiblichen Ordnung ber Dinge bie offentliche Meinung ju nabern; bie Mittel angugeben, um gu bem fo oft verfehlten Blele gu gelangen; ben Frieden guruckgufthren, ohne bie Rrafte gu erschopfen; ber Unarchie ein Ende zu fegen, ohne die Welt bem Schwerte bes Despotismus ju übergeben, bies ift bie Aufgabe, Die fich ber "Précurseur" gestellt hat, bies Die Erflarung feines Titels. Seine Erfcheinung hat in ber jegigen Beit nothwendig geschienen. Unter fo schwies rigen Umftanben bedurfte bie bobe Politik eines über bie Srothimer, Borurtheile und Leibenschaften bes Bolfes erhabnen Organs. Die Mitarbeiter bes "Précurseur" ha= ben gang besonbere genque Rachrichten über bie Derfonen und Ereignisse ber Beit, fie wollen die Lugen ber Preffe bezeichnen. Ils so préparent à opposer, au vertige des intelligences, la logique la plus puissante de tou-tes, celle des faitsi. Es liegt eine gehelme Remesse barin, bag bie Bourbons an die 2 Gewalten appelliren, von denen sie gestürzt worben sind, an die weltrichtende Logit der Ereigniffe und an die Preffe. Gine barauf folgenbe Declaration erklart gleich barauf, bag bie Mitarbeis ter burch ihre unabbangige Stellung allen Intereffen ganglich fremb find, bie gegenwartig verhandelt werben und daß fie keinen andern Triumph verlangen als bie Ruck tehr bes Friedens in Frankreich. In bem folgenben Auffate beift es: "Die Couverainetat ift bas Lebensprincip eines großen Boltes, bie erhabenfte Garantie ber Gefell-

schaft und ihrer Dauer. Sie ift ber freie Wille, ber alle befondern Willen beherricht, und ber von feinen Sanblungen nur fich felbft Rechenschaft abzulegen bat. Man fagt, daß fie von Gott herstammt, weil es in ber Sphare menschlicher Einsichten nichts Erhabeneres gibt. Sie ift ber oberfte Richter aller Beschwerben ber Gefellschaft umb ihr Ja und Rein sind unwiderruflich. Die Souverainerat ift eins und untheils bar. Es tann nicht 2 herrscher im Staate geben, sowie nicht 2 Gotter im Weltall. Ein verantwortlicher Cous. verain wird ber Stlav Derer, benen er verantwortlich. ift. Daher ift bie Lehre von ben 3 Gewalten, Die fo viele Bucher geboren, fo viel Ropfe verdreht, fo viel Res volutionen vorursacht hat, in ben Augen ber erleuchteten Bernunft nichts als eine Chimdre; baber auch ift jene borübergebende Regierungsform, bie man unter bem Ramen "conftitutionnelle Monarchie" fo laut gepriefen (préconisée) hat, in der bie gefeggebenbe Gewalt ben Deputirten gutommt, teine Monarchie, sondern eine verftedte Republit, beren beftbefolbeter Beamter misbrauchlich ben Namen König trägt". Der Geift ber Stuarts, ber in dem alten Schloffe von holyrood umgeht, fpricht vernehmlich aus folchen Grunbfagen, melche die Geschichte ber letten 50 Jahre als ierthumliche ober verbrecherische Anftrengungen einiger Unruhoftifter Bis gen strafen mochten. Aber es ist aut, daß die Welt den eingewurzelten Sag jener Partei gegen alle Clemente eis ner freien Berfaffung tennen lerne, weit baburch, bag man bie theuersten Lebensintereffen ber Beit angreift, jebe Möglichteit eines Einfluffes auf bie Stimmung in Frantreich ichon im Boraus vernichtet wird. Bon bem bezeichneten Gesichtspunkte aus werben alle Aragen ber Beit mit ruchlofem Leichtsinn beantwortet; ja, felbft die Charte von 1814 wird als eine Concession bestagt, die Ludwig XVIII. dem Neuerungsgeifte gemacht habe. Mus langftverscholles nen Reben, aus langftvergeffenen Buchern werben Musfpruche beigebracht, um die Unfichten ber Berfaffer gu unterftusen. Briefe aus Daris enthalten bie entitellteften Schilberungen ber bortigen Ereigniffe und athmen nur Sehnsucht nach bem toniglichen Rinde, bas Frankreich, feine Puppe, einlullen foll. In allen irgend erbenklichen Formen wird immer bas Ramliche gefagt; Gebichte aus mittaglichen Journalen, Satyren gegen Lubwig Philipp, scènes contemporaines, Correspondenzen aus Ebinburg,

erfundene Anetboten wettelfern im Preife bes craffeften ! Absolutismus und in Berunglimpfung bes jegigen Frant reiche, bas fie gwifchen Furcht nach Außen und Anarchie nach Innen schwebend barftellen. Auch bie Poefie wird nicht verschont, benn bies Journal ift ebenso ber Erhos lung (!) ale ber Belehrung beflimmt. Dit bet gröften Bitterteit wird Ludwig Philipp fetbit verfolgt. Auszuge aus Briefen , bie er fruber gefchrieben haben foll, Actenftude, Die er unterzeichnet, Meußerungen über politische Ereigniffe, bie er hat laut werben laffen, werden jest gu einem Gewebe ber boshafteften Berleumbung ausgefpon= nen. Bollende emporend ift aber die Art, mit ber auf jeber Seite bie Machte ju einem Rriege gegen Frankreich aufgereigt werben. Lange, unlesbare Auffage erichopfen fich in weitlaufigen Schmeicheleien gegen bie Monarchen; falfche Berichte von Ronigsmorbern, Die von ben parifer Mfociationen ausgesenbet werben, follen bie Furcht, verflet: nernde Darftellung ber Krafte Frankreichs bie Rriegeluft ber gurften herausfodern.

Bum Beschluffe ift es vielleicht nicht ohne Intereffe, für unfere Lefer, aus einem Muffat, ber "Statiftit bes revolutionnairen Frankreiche" überschrieben ift, die Berechnungen und hoffnungen ber Dhnmacht tennen zu lernen. Es heißt darin: "Die Revolution, die den Thron ber Bourbons umgefturgt hat, mar bas Bert breier Parteien: 1) bie bes Bergogs von Reichstadt, 2) bie bes Baufes

Drleans, 3) bie ber Republik. Diese fichten seit langer Beit ber Maffe ben Geift bes Misvergnugens ein. Die Deputirten auf ber Tribune, die Dichter in ihren Gefans gen und Satyren, die Buchhandler in ihren in - 32. für 5 Centimes hatten weber Sarlasmen noch Fronie noch aufrührerische Anspielungen gespart".... "Citons cet hommedrapeau, ce Lafayette, qui ne peut plus fuir la sanglante immortalité, que, dans une nuit à jamais fameuse, le sommeil meurtrier de Versailles a suffi pour lui conquérir. Ce Lafayette, nommé par eux-mêmes la révolution incarnée, Labbey de Pompières, Benjamin Constant".... Sobann werben 2 Claffen ber Gefellicaft als biejenigen bezeichnet, welche bie meisten Clemente ber Revolution in fich nahrten, die Rendalaristofratie des Gelbsacks und bie alten Militaire und abgefesten Beamten bes Raiferreiches. Der Auffas spricht bie feste hoffnung ans, bas bie Bourbons, die bas Recht und bas Kactum (?) für fich haben, nothwendig jede einzelne jener 3 Parteien befiegen mußten, ba nur ihre augenblickliche Bereinigung ben Thron gefturgt habe. Bas in biefem Calcul chemi= fcher Staatsweisheit überfeben fein mochte, ift ber eine Puntt, bag gegen ben gemeinfamen Keind bie Berbindung ber Parteien teine augenblickliche war und fein wird, Bum Beschluffe wird eine bochft charakteristische Tabelle über die revolutionngiren Stimmungen Krank reichs beigefügt, die wir der Guriositat halber mittheilen.

| Die Rev | olutio | nnaii | s bil=<br>Theil |
|---------|--------|-------|-----------------|
| folgen  | ber 18 | Cla   | fen.            |

### 1. Banquiers und Raufleute.

- 2. Die Maires von Paris und ber
- Communen zweiten Ranges. pon Paris.
- 4. Magiftratur, Abvotaten.
- 5. Tergte, Professoren. 6. Schler bes Rechts und ber Debigin, Raufmannebiener, **L**råmer
- 7. Journaliften, Gelehrte, Runftler.
  - 8. Sobere Beamte.
    - 9. Subalterne.
- 10. Abgebantte Militairs, Arûm mer ber taifert. Berwaltung, Polytechnifche Schule.
- 11. Lieferanten , Gefunbheitsbeamte.
  - 12. Colbaten.
  - 13. Balfstruppen.

### Urfacen ber Oppofition.

- Das gegen ben Abel. Durft nach Macht und Ginflus. Gitle Anmahung, einen Staat lenken zu konnen wie ein Comptoir. hochmuth und Unvermogen (suffisance et insuffisance). Schuler bes "Journal des debata".
- 5. Bargerschaft und Aleinhandel Geheucheite Furcht vor Bastille, Jesuiten und Fendalismus. Den herzog von Orleans, mit der von Paris.

  Leine Interessen. Dupes obligées de tous les factieux. Constitution von 1791 oder et-Schüler bes "Constitutionnel"
  - Gewohnheit zu chicaniren. Sucht, ju glangen. Doffnung,
  - burch bas Wort zu herrschen. Religibser und politischer Atheismus. Bekehrungsgeist. Reigung zum Aufruhr. hoffart. Fanatismus für Freibeit unb Gleichbeit.
  - Ohne Arene und Clauben (sans loi et foi).
  - Ohne politifche Grundfage. Die Staatseinkunfte als ihr Cigenthum ansehenb. Immer bereit ju fombren und ju verrathen. In einer Revolution blos ihren Bortheil fuchend. Bebrangte Lage. Schulben. Bebarfnis einer Menberung. hoffnung in ber Unorbnung.
  - Ewiges Seufgen nach bem Raiferthum. Sewohnheit bes Despotismus. herrichsucht. Unbestimmter Chrgeis. Das gegen die liberalen Inflitutionen. Berachtung ber Legitimitat. Unwiberftebliches Beburfnis gum Kriege. Drang, fich zu beschäftigen, und hoffnung, burch ben Krieg
  - fich aufzuhelfen. Tiefverschuldete Menschen, Banteruttirer. Innge und alte Bolluftlinge. Entehrte. Befreite Saleerenftlaven zc.
  - Brotiofe Arbeiter und Birger, Theoretifche Politifer. Gleich-güttige. Falfche. Ueberläufer bes Ropalismus. Cente mit fleinen Leibenschaften und Lieinen Ansichten ze.

#### Bas fie wollen.

- Den Bergog von Drieans.
- Den Herzog von Orleans.
- was bergl.
  - Die Repubitt.
  - Die Republik. Die Republit.
- Gine Regierung, bie ihnen fcmeichelt, fie bezahlt, und bie fie ungeftraft verspotten barfen. Bas man will; nur muffen fie ibre Stellen behalten.
  - betto.
  - Den Sohn Rapoleons.

### betto.

Gine Revolution, gleichviel welde, und Plunberung. Einen glactlichen Ausgang einer unvermeiblichen Aragob

### Correspondenznachrichten aus Rarisrube, (Beschlus aus Rr. 121.)

In Bezug auf ben britten Gefichtspunkt fpricht ber Rebner: "Ich bin ber Meinung, wir, b. h. bie Minifter ber Krone und bie Stande, bie Stellvertreter bes Bolles, begeben einen politifchen Gelbftmorb, wenn wir bie Preffreiheit langer Babens bravem Bolle vorenthalten". Der Rebner vertheibigt ben Grundsas, bas jebe stånbische Berfassung ohne Presfreiheit eine Lüge sei. "Ja, m. S., lange Jahre hindurch ist biese babische Bersassung eine Lüge gewesen. Welche Früchte hat benn biefe Berfaffung getragen? — Alle die herrifchen Borfchlage, alle bie herrlich berathenen freien Gefegentwurfe gur Erleichtes rung bes Boltes, fie finb ja nicht ins Leben getreten. \*) Reine wefentliche Erleichterung ift bem Bolte gu Abeil geworben. Man hat die Bertreter biefes braven Boltes fchimpflich nach Paufe gejagt. \*\*) Man bat alle Beamte, bie ein freies Bort in biefen Dallen fprachen, gleich Berbrechern verfolgt und fie ungludlich gemacht, ihre haare vom Rummer gebleicht (tiefer Einbrud in ber gangen Balle) ober ihre Schwache benutt, um fie auf bie Seite ber Servilen gu gieben; man bat fie aus ibrem Birtungetreife verbannt und bie garteften Berhaltniffe mit Bufen getreten; man hat einen Beamtenbespotismus ge fchaffen gegen die Beamten und von ben Beamten, wie er vor ber Berfassung in Baben nie eriftirte. Gin Spstem ber Spio-nerie, eine ekelhaste geheime Angeberei hat fich fast in allen Theilen bes babischen Boltes bemerklich gemacht. (Abermaliges Bravo.) Zebes Jahr hat die Armee ber Pensionnaire vermehrt; ben achten Theil ber fauern Früchte bes Boltsfcweißes bezahlen wir an Richtsthuer, mehr als 960,000 Glbn., nach bem letten Etat. Man hat biefe Armee ber Pensionnaire vermehrt, um bier einen muthigen, freifinnigen, rechtlichen Mann wegzustoßen, bort um einen verächtlichen Gunftling einzuschieben, überall aber um ben Gervilismus, ben Rnechtsfinn, Die Staatsladeiengefinnung zu beforbern, zu erhalten und zu befestigen. (Bieberholtes Bravo erschalt.) Goll ich noch weiter fortsabren in bem traurigen Semathe ber Fruchte ber liberalften Berfaffung in Deutschand ohne Preffreiheit? Soll ich Sie erinnern an die Bernichtung ber Rreibeit ber Bablen unferer Mitburger, an jene Romobie, die man bamals mit ber Berfaffung gefpielt bat, wenn ich nicht mehr fagen, wenn ich nicht mit bem handverfchen Schloher rufen will, an jene privilegirte Canbesverratherei, bie mit ben heiligften Rechten getrieben worben ift? Erinnern Gie fich ber Canbtage von 1825 und 1828? Es war eine traurige Erfceinung, hier mit Jubel 3a rufen gu boren gu allen Laften bes Landes; gu feben, wie alle Unterschleife und Misbrauche gebulbet und befchonigt, ja bie Regierung herausgefobert wurde, bas arme gebrudte Bolt noch fcmerer zu belaften. Go fonnte es benn freilich tommen, bas aus Rorben und Guben bes babi-Schen Bandes arme Burger und fervile, unwürdige Beamte zu bem Ahrone bes Farften bie bemuthige Bitte nieberlegten, bas herrliche Gut ber Berfaffung aufzuheben". (Abermaliges Bravo.) Diefes ichreckliche Bilb breitet ber Rebner mit ungewohnlichem Beuer ber Sprache vor uns aus; ich fage forectlich, schreck licher noch, benn es fann burch bie entfehlichften Buge von Thas ten noch vermehrt werben bis zu einem Grabe, ber alles Menfche liche vernichtet. Go entfestich, fo mabr; und es geschab unter bem "Schuge" ber liberalften Berfaffung Deutschlanbe! Bergebens warbe man fich abmuben, ben tiefen Einbruck zu fchli-bern, ben biefe Stelle auf die ganze anwefende Berfammlung von Bubbeern machte; die Galerien gaben durch Stampfen und Areten, durch Schlagen mit den Stocken, ja durch Alab-fchen und Bravos ihren Beifall zu erkennen, obgleich dies ftrenge verdsten ift; auch sah sich beshalb der Präsident gend-

Der Berf.
\*\*) Im Sanuar 1986. Der Berf.

thigt, in bes nächten Sigung an ben Abdren angufchlagen, bas man fich alles Beifalls von Seiten bes Aubitoriums zu enthale ten habe; doch hat es bis daber noch nicht volltommen gelingen wellen, bes Beifalls gang Meister zu werben.

gen weiten vor weisaus gung meiner gu verbene bie Preffreis Bir folgen dem Redner. "Ja, wenn langer die Preffreis heit, eine höchft gemäßigte, gesehliche Preffreiheit, über die poli-tischen Angelegenheiten des Baterlandes verweigert wurde, so fürchte ich, möchten fich bie Minifter, bie gu biefer Berweiges rung Sa fagen wollten, einer fcmeren Antlage aussegen. Gie featen fich ber Antlage bes Berrathes gegen bas Bolt und ben gurfien aus". Dann fpricht ber Rebner von ber Befahr, ber fich tleine Staaten aussegen, wenn fie teine Preffreiheit gewähe ren, und von der Bebenklichkeit der Genfur. "Ich will die neueste Schrift gegen die Prefie nehmen. Sie beist: Eine Stimme wider den Prefunfug; ift unterschrieben: ein Preuße, und mit Eensur erschienen. Diese Schrift sindet unsere jedige beutsche Beitungefreiheit gang maßlos; unfere Beitungen, mol gar unfere karlsruher, ausbrucklich bie Allgemeine und bie preufifche Staatszeitung (!!!) find ihr Jakobiner und Revolutions naire. Gie fobert noch ftrengere Genfur. Ber einmal bie Babrheit nicht bulbet, muß fie gang vernichten, ober fie konmt jeden Augenblick wieder, feine Schanbe aufzubeden. (Eine Stimme: Bie mahr, wie trefflich! Diefe Babrbeit ift gottlich und bes Preifens werth!) In biefer Schrift lefe ich: Der bentiche Bunb, b. b. Deftreich und Preugen, muffen fogleich einen Befdluß faffen, baß in gang Deutschland firenge Genfur einen Belolus sasen, das in ganz Beutschland grenge Cenzus und Ordnung herrsche.... Folgendes ik dagegen unter babbscher Eensur geschrieben: Ich greise nämlich hier zu Kr. 71 von 1851 der Manheimer Zeitung. Dier sinde ich den Preis des hohen Stüdes, einem großen Staate wie Aufland anzugehderen, mit den glänzendsten Farben geschilbert. Diergegen habe ich nichts zu erinnern. Ich sinde weiter, daß man die Polem stur wahnsinnig hält, daß sie bieses Gläckelch nicht erfreuen mallen. Auch bieraven erinners ich Lichts...... (Dier wird wollen. Auch hiergegen erinnere ich Richts ..... (hier wirb ber Rebner vom Staatsrath und Regierungscommiffair Binter unterbrochen, welcher ihn von biefem Gegenstanbe abzubrechen bittet, weil man nicht wiffe, wie bie Angelegenheiten Europas ausgehen tonnten.) Der Rebner fahrt fort und meint, ber Regierungscommiffair hatte ihn nur ausreben laffen follen, wo er dann nicht in das Disverftandnis, die auswärtigen Regierungen betreffend, gefallen fein wurde. "Ich frage, ift es eine gute Bebre, heutzutage ju fagen, ein fleiner Staat taugt nichts, in unfern Lagen, wo aus gang anbern Grunbfagen, als jener Mann \*) begt, abnliche Ansichten geaupert werben ? 3ch wollte bas Gefährliche fur bie Regierungen aus ben neuesten Tages-artitein herausheben, wenn man bie Babrheit ber Berfaffungen verweigert... Denn bies ift bas mefentlichfte Unglud ber Genfur, daß nur berartige Leute in den Zeitungen fich boren laffen. . . "

Der Rebner erwähnt bes Gerüchtes, das die Regierung ein Prefgeses vorlegen werde, und citirt die Stelle aus der Thronrede, worin Wahrheit der Berfassung versprochen wurde; dann rust er die Regierung auf, sich mit freisungen und ebein Grundschen an die Spike zu stellen, und schließt seine Rede mit solgenden schweren Borten: "Bringen wir unserm Botte die Wahrheit der Berfassung zuräck! Iwar weiß ich, das das Bolt vor Allem auch Erleichterung in materiellen Easten verlangt. Aber die Presse hilft ab und beugt tausend materiellen ledeln und besprecht der Verses nachlässen. Und mit allen Steuer nachlässen, die wir dewirken können, werden wir doch noch einen Wahreit der Versassung haden... R. H., sider den materiellen Trästen stehen die gestligen und sittlichen Kräste; und die Krast und Justedenheit in dieser Beziehung müssen wir, glande ich, unserm Bolke zurückbeingen, wir müssen sie auch in die niederste hätte psianzen... Wir aber mäßten selbst dann, was wir nimmermehr glauben, nimmermehr erwarten, unsere hoffnung getäuscht werden solltes wenn wir den hoffe

<sup>9)</sup> Dies befrifft bie Lanbtage von 1819, 1820 und 1828; die Lanbtage von 1835 und 1828 heißen bei dem Bolte nicht felten Schanbtage; ba war Alles voll Friede und voll Frende — wegen ber Eintracht.

<sup>\*)</sup> Ramlich ber Berf. bes benannten manbeimer Beitungsartifbis. Der Berf.

nungen, bie in biefer hinficht auf une gebant finb, nicht entwechen konnten, wir mußten felbft bann unfern Wunfch aus-prachen, ihn vor bem Throne nieberlegen, wenigstens um im Angeficht unfere Gibes, ben wir auf bie Bahrheit ber Berfaffung gefcworen haben, im Angefichte Gottes und unfers theuern Baterlanbes bie fdwere Berantwortlichfeit einer Richtverwirklichung auf andere Baupter übergutragen". (Wieberholte Bravos begleiten ben Rebner gu feinem Sige.)

Dem Regierungscommiffair wurde nun fcharf gu Leibe ges gangen, bas er ben Rebner gegen alle Orbnung unterbrochen babe, und feitbem ift er auch in bem Blatte "Das conftitutions

nelle Dentschlanb", freilich ju bigig, mitgenommen worben. Bas aus ber gangen Geschichte nun werbe, bas weiß ber himmel; Jebermann fragt, werben wir Preffreiheit haben, ober wird bie Prefistaverei in bem bebauernswerthen Grade forts dauern? Rein! es ift unmöglich! Bereits ift eine Anzahl von Bittichriften um Gewährung ber Preffreiheit bei ber zweiten Rammer eingelaufen; bie eine gabtt mehre Bogen mit Unter-fchriften. Die ftanbifche Commission gur Prufung bes Belder's fcen Antrages ift ernannt; fie befteht aus ben, bem Auslande als Schriftfteller mobibetannten Deputirten, Geb. : Rath Dutts linger und Mittermaier, bann aus bem Deputirten Professor Grimm (8 Anführern ber Opposition), und aus ben beiben Des putirten ben Abvotaten Mohr und Rinbefdwenber. Der Bericht wird nachftens erftattet werben; was die Regierung thun wird, fteht babin.

Bon Allem biefen wird fich bie Gelegenheit geben gu fpreden; fowie auch von einigen anbern Reben, welche bochft wich tige Gegenstanbe betreffen, g. B. von v. Beffenberg über Ber-befferung ber Schullebur, von Babel über benfelben Gegens fanb, von Bell über Revifton ber Mittelfculen zc.

### Notizen.

Die Chtrotefen. Gin amerikanisches Blatt, ber "Commercial advertiser" enthalt folgenben Brief vom 6. Juli 1880 über einen Befuch bet ben Chirolefen: "Bir haben uns neulich mit bem Dberften Golb von Connecticut und feiner Gattin unterhalten, bie eben von einem Befuche bei ben Chirotefen gurudgetommen waren. Sie hatten 8 Monate in bem Saufe ihrer Tochter zugebracht, bie an E. Boudnirt, ben Rebacteur bes befannten "Cherokee-Phonix", verheirathet ift. Sie haben uns manche intereffante Radrichten über biefes Bolf mitgetheilt; aber Alles, mas fie und ergablten, beweift, baf bie Givilifation in bemfelben außerorbentliche Fortfdritte machen muß. Die große Debryahl ber Shirotefen lebt im Bobiftanbe, Ginzelne auf bie glangenbfte Beife. Der Oberft fab felbft, mabrend feines Aufenthaltes in ihrer Mitte, weitausgebehnte Banbereien urbarmachen, Baufer und Gebaube aller Art aufführen und eine Menge von mannichfachen Berbefferungen vornehmen. Die Erziehung ber Sugend genießt einer befondern Aufmertfamteit; ber Religions, und Giementarunterricht find allgemein verbreitet. Wir haben mehre Briefe gefeben, bie von Chirotefentinbern aus ben Schulen ber Miffiennaire gefdrieben waren. Sie waren fehr gut gefdrieben ; und ber Geift ber Frommigleit, ber fich barin aussprach, beweift, bas ihre Erzieber ihre religiofe Bilbung nicht vernachläffigt has ben. Biele gamilien find mit ber Manufactur von Leinwand und Baumwollenzeuchen, theils zum eignen Gebrauch, theils zum enswärtigen Bertauf, beschäftigt. Das Spinnrab und ber Webeftuhl findet man beinache in jedem Saufe. Oberft Gold befict mehre Dufter ihrer Arbeit, bie man in ber That bem Beften in biefer Art an die Seite stellen kann. Ihre Straffen find mohl unterhalten und in gutem Stande. Der Dberft hat alle Segenden bes Sandes gu Bagen bereift. Er mohnte einer allgemeinen Boltsversammlung bei und war burch bie Orbnung

und Regelmäßigfeit in ihren Benathungen, fewie burch bas Ic. lent, welches einige ihrer Rebner bewiefen, febr überrafcht. Bas bie Gefahren ihrer gegenwartigen bage betrifft (ba bie Regierung bes Staates Georgia beschloffen hat, fie aus ihren Befigungen ju verbrangen), so zeigen fie bie unerschattertichfte Stanbhaftigfeit und vertrauen auf die Gerechtigfeit bes oberften Berichtshofes, vor bem fie ihre Angelegenheit gur Enticheibung ju bringen hoffen. Mus Allem, mas wir über bie Chirotefen gebort, geht hervor, baß fie bem nomabifden Beben vollig ents fagt, ben Tomahamt und ben Carabiner mit bem Pfluge, ber Bade und bem Bebeftuhl vertaufcht haben, und bag fie bereits ju einem Grabe ber Bilbung gelangt finb, ber uns um fo mehr in Erstaunen fegen muß, je allgemeiner bie Uebergeu-gung war, bag biefe Kinder bes Balbes unmöglich fich von ihren angeborenen Reigungen trennen tonnten".

Die Rieberlanbe.

Gine gut geordnete und aus ben guverlaffigften Quellen gefcopfte tabellarifde Bufammenftellung von Allem, was aus ber Geschichte, ber Geographie und ber Statistit ber Rieberlande unter ben gegenwärtigen Umftanben intereffiren tann, fine bet man in bem "lissai historique, géographique et statistique sur le royaume des Pays-Bas par Balbi et Delaroquette" (Paris, 1831), ein großes coloristes Blatt.

Italien. Ueber ben gegenwärtigen Buftanb und bie politifche Lage von Italien enthalten bie beiben neueften befte ber "Rovus encyclopedique" einen febr geiftreichen und beachtenswerthen Auffae. Die gange Salbinfel gablt, nach bemfelben, ungefahr 21 Millionen Menfchen, bie auf einer Dberfiache von 90,652 (ital.) Quabratmeilen wohnen; ihr Staatseinkommen beträgt \$25,370,000 Fr., ihre active Armee, and ben italienischen Truppen ber verschiebenen Burftenthumer gufammengefest, 116,941 Mann. 21 Millionen Denfchen auf bem fruchtbarften Boben, unter bem freundlichften Dimmel Europas, in fleinlichen Streitfragen große geiftige Fahigfeiten vergenbent, ohne Inbufirie mitten unter ben reichften Raturproducten, ohne Sanbel, bei ber vortheilhafteften geographischen Lage, ohne politische Erifteng mit allen Elementen berfelben und mit ben glangenbften biftorifden Ueberlieferungen!

Die Jefuiten gu Dole hatten 2 reiche Rlofter, bas Rlofter B'arc in Bothringen und bas Rlofter Laffeche in Anjou, welches ihnen Beinrich IV. gefchentt hatte. Dies veranlafte folgenbes Distinon:

Arcum Dola dedit, dedit illis alma sagittam Francia: quis chordam, quam meruere, dabit?

112.

Literarische Anzeige.

Bollftanbig ift nun erschienen und burch alle Buchhands fungen bes In . und Anslandes von mir gu bogieben :

Philipp Melanchthon's Werte

in einer auf ben allgemeinen Gebrauch be= rechneten Auswahl.

Derausgegeben von Friebrich August Bothe. 6 Theile. 1829 - 30. 8. 107 Bogen. Subscription &

preis: 2 Ahlr. 8 Gr. um bie Anschaffung ju erleichtern, laffe ich ben ungemein billigen Subscriptionspreis einftweilen noch fortbauern.

Leipzig, im April 1831.

F. A. Brodhaus.

# literarische Unterhaltung.

Dienstag,

Nr. 123.

3. Mai 1831.

Raifer Heinrich VI. Eine Tragobie in 5 Aften von Grabbe. Frankfurt a. M., hermann. 1830. 8. 1 Thir. 8 Gr. \*)

Unter ben trauriaften Erscheinungen auf bem Kelbe ber neuern poetischen Literatur behaupten bie Tragobien bes Berrn Grabbe einen ausgezeichneten Plat. Der berubinte Berfaffer hatte vor einigen Jahren bas Unglud, gunt bramatischen Dichter ernannt zu werben, welche Ernennung damals burch bie Beitungen mit Angabe bes Gehalts bekanntgemacht wurde. Wenn nun zwar an fich der Gehalt beneidenswurdig ift, fo liegt doch für ihn und fur uns ein Ungluck in bem Umftanbe, bag er baburch gehalten ift, Tragobien ju fchreiben, ba er nach ben bisherigen Proben leiber nicht in bem Sall zu fein icheint, weber von ber Dichtfunft im Allgemeinen, noch von feinem Zweige, ber Tragbbie, tinen richtigen Begriff gu haben. Recenfent wurde bem ungludlichen Manne gern mit feiner eignen Weisheit aushelfen, wenn herr Grabbe nur in bem Fall mare, einiges Gefühl für bas Lacherliche zu haben, benn bann mare gur Ginleitung in jene nothwendige afthetische Borlesung nichts weiter nothig als einige Citate aus ber sogenannten Tragodie "Seinrich VI." und bie Frage, ob er une bamit ergogen ober gum Beften baben wolle ? 3. B. die Sterbescene S. 251.

Raifer Deinrich.

Ich flehe auf bes Artna Gipfeln, und Bie ber Schue bie Pfelle fenbet burch bie Euft, Genb' ich bie Kriegsschiffe burch bie Gee!
(Bant aufschreienb)

Bas folug? Ber klopft? — Das ift mein Berg nicht — Der Tob! — Der Dunb! —

Der Kaiser stirbt am Schlagsusse, baber bas "Was schlug?" und "Wer klopft?" Wir begreisen aber nicht, wie ber Kaiser so grob sein kann, den Tod einen Hund zu schimpfen, da herselbe mit seinem Rlopfen offenbar ein Uebriges gethan, denn man weiß, daß er in der Negel ohne zu klopfen mit der Thur ins Haus fällt. Groß gedacht ift die Scene aber immer, denn da der Kaiser auf dem Aetna unter freiem himmel ist, so kann der

Tob an nichte Unberes geflopft haben, als an ben Berg, und bas ift hoffentlich erhaben. Go ift bie Sache, wenn wit annehmen, bag Dr. Grabbe und ergoben wollte; will er uns aber jum Beften haben, fo fragen wir, welche Sterbescene hat ber fartaftische Mutor travestiren wollen? Die angeführte Stelle steht wirklich wortlich so in dem Buche, und ist keinesweges die einzige in ihrer Art, was man zu fürchten versucht werben tonnte. Wenn wir uns nach folden Entbedungen nur im allerentfernteften einbilben tonnten, bag Fragen, wie die obigen, einigen Ginbrud auf ben Dichter machten, fo murben wir nachher Selegenheit finden, barguthun, Beinrich VI. fei teine Tras gorie und mas baran ein lehrbegieriger Recenfent Alles knupfen konnte, ift leicht zu erachten. Da inbeffen bie Umftande nicht fo gludlich find, fo furchtet Recenfent eine Grabbe'iche Sundflut von Tragodien, wobel bie Literatur freilich offenbar ben trabbigen Gang ginge, es mußte benn fein, daß das Publicum diefe Erzeugniffe als humoriftis Sche Donquiroterien aufnehme und nur als folche liebges wonne. Dann ware es fehr erfreulich, manchmal eine treffliche Rebe bes ebeln Ritters und Poeffe mitten in bem Unfinn ju finden. Das Publicum hat aber ebenfo gut seine Launen als herr Grabbe, und vielleicht macht er gang ernftlich Furore (wie wir es ja erlebt haben, bas man Dhrenbetaubung fur "mufikalischen Genug" nahm, obgleich wir feierlich bagegen protestiren muffen, Beren Grabbe mit irgend einem Runftler, ber nie gegen ben reinen Sat fehlt, verglichen ju haben); wenigstens ift es fcon moglich geworben mit einer grundlichen Beurtheis lung feiner Werte Gehor zu finden, ja fogar nothwendig, bag bie Rritit fie beruckfichtige. Um nun nicht fur tae belfüchtig zu gelten, wollen wir zuerft anertennen, bas überraschende Gebanten nach beiben Seiten und einzelne, fehr ichone Stellen ben Lefer Beinrichs VI. erfreuen merben, und bann ben Bergang als vorläufigen Reig gum Lefen und zum Behuf einiger Bemertungen angeben. Die Ibee bes Stude ift ber hochstrebenbe, aber leiber ploblich fterbende Beinrich VI. und bas Tragifche wird in ben bei ben letten Berfen also interpretirt:

Achmet. So plohlich hingeftürzt im größten Glad! Diephold. Das fcredlichte, bas tragifcife Gefcid!

<sup>\*)</sup> Bgl. Rr. 358 und 359 d. Bl. f. 1880, wo ein anderer Mitarbeiter über Grabbe's "Kaifer Friedrich Barbaroffa" berichtete. D. Red.

Funfzig Personen und 4 heere gehen über bie Breer, Schlachten werben geschlagen und Bultane spein.

Der Berlauf ift biefer:

Unter bem bespotisch überspannten Beinrich von Dos henstaufen feufzet bie normannische Eroberung. Tancred, ber ebelfte ber normannischen Großen, tritt auf ben Befun und rufet Buistard und Bohemund aus ihrem Berfted-bann beklagen fie alle Drei mit vollen Baden von bemfelben ebelgornigen Standpunkte, und ohne ben allers geringften caratteriftifchen Unterfchieb bas Schidfal ber Rormannen. Ueberspannter Patriotismus und Uhnenftolz, Saf gegen die Demichen, Begeisterung fur bas ichone Stallen, Berachtung gegen bie Italiener, zeichnen Zan: Darauf tommt Graf cred nur bem Grade nach aus. Acerra und verkändet frohlockend Barbaroffa's Lob, Tancred ift ebel, er vergift feinen Born und trauert um ben großen Feind. Nachdem er biefe und andere toniglide Gefühle geaußert hat, fest ihm ber grundlicher haffende Acerra bas Diadem auf, und fogleich fühlt Tancred feine Schwere in der bekannten Melobie von ben golbenen Reifen. Darauf fluchten sie sich vor einer schwäbischen Bachtpatrouille gu Schiffe. Diefe Leute verrathen zwar einiges Studium ber Golbatenfluche, reben aber bennoch teineswegs claffifch gemein, fo g. B. fagt gleich ber Saupts mann von Schwarzened: "Beilige Rreug = Donnerwetter, bleibt mir in gleichem Schritt, Rerle!" ftatt: Rerle! haltet Tritt! und "alle Sacrament" ftatt: himmelfalterment !

Es ist unbegreiflich, warum ber Dichter hier nicht mehr nach bem Leben gezeichnet hat, was fo leicht mar. wenn er nur bem erften beften Unteroffigier bie Scene burch Durchsicht und Berbesserung vorlegte. Da bie Schwaben teine Normannen feben, balten fie einen ichwabischen Discurs miteinander, worin viele ausgesuchte Bise portommen, die indeffen mehr bagu bestimmt scheinen Unwillen, weniger Lachen ju erregen. Bolfgang g. B. ergablt, er habe einen Eremiten tobtgefchlagen, ber ihm die Thranen Christi nicht herausgegeben und arrangirt ben Schluß ber Geschichte fo: "Meinft Du, Sauptmann, bağ ber fcurfige Pfaff mir ben Bein herausgeben wollte? 3ch follt' ihn bezahlen! — Da, ich bot ihm 4 Bagen, - ber Rerl machte nicht einmal die Sand auf, - ba gab ich ihm Eines (lies Eins) an die Dhren, und als er Erachete, Schlug ich ihm naturlich auf bas Maul, und als er ba noch nicht ftill war, sondern zappelte und winselte, banbthierte ich an ihm ein wenig mit bem Speer - er fiel an ben Boden wie ein geschoffener Sperling, und ich ging mit ben Ehranen aus ber Thur".

> Ruprecht. Beweint tann er alfo nicht wohl fein.

Ift Ihnen gefällig ju lachen, meine herren? ober finden

Sie sich roh verlett?

Nachdem auf diese Weise Sitte und Zustand jener Zeit geschilbert worden ist, wozu auch noch bas Abweischende gehort, daß die Gemeinen viel vornehmer reden als der Hauptmann, ziehen die Schwaben wieder ab, die Herr Grabbe sich indessen wahrscheinlich alle unter 40 Jahren gedacht hat, denn sie sind gar zu naiv.

Also vorbereitet kommen wir an ben wilden Hohenstaufen seibst, der und so glühend entgegentritt, daß er schon im dritten Berse in die Worte ausdricht: — "o ich glühe!" — und ein Glas Eis verlangt. So zürnt er den empörerischen Unterthanen! Dann braust er sozt von Kriegen, Blut und Fener, umarmt beildusig seine Gemahlin-Constauze, die ihn zu besänstigen sucht und, als die Leiche seines Vaters kommt, da hat er keine Zeit zu trauern, selbst auf das ausdrückliche Verlangen seiner Gemahlin nicht. Wehr Wirkung bringt seine Mutter hervor, die "Kais'rin" Beatrice. Zwar tritt er ihr mit dem bedeutungsvollen: "Kais'rin" — entgegen, allein sie antwortet noch bedeutungsvoller: "Heinrich — aus — vorbei —"

Spartanische, Grabbe'sche Kurze! und sie verfeht ihre Wirtung nicht, man merkt dem harten Hohenstausen den Schmerz an. Darauf erzählen die Fürsten Varbarossa's Tod und den Verlust des ganzen Heeres. Dem politisch en Eindruck überläßt sich Heinrich ohne Zurückhaltung und faßt den Vorsat, keinen Kreuzzug zu machen, überhaupt nicht so hochsinnig zu sein wie seine Vater, sondern die nämlichen Wassen zu gebrauchen wie seine Gegner, Verrath, kist, Geld und Grausamkeit. Seine Gemahlin erinnert ihn an Nachruhm und Gewissen; er antwortet groß und entsagend:

Dem Nachruhm frift' ich keines Sperlings Leben, (ein seltener Ausbruck ber Wichtigkeit bes Nachruhms!) Und bas was Ihr Sewissen nennt, was in Dem guten Stuttgart jeden Burger ziert, Ift auf Waidlingens Throneshoben Nur schwäbische Spiesburgerei.

Die Grundsate, die Anfichten, die Gefühle des Mannes tragen ben Stempel bes Ungemeinen, und wenn bies nicht ber Kall sein sollte, so affectirt er folche, von benen er es glaubt. Mit Donaftienstolz und hohenstaufischen Gefühlen nimmt er feinen Anaben auf ben Arm, und mit innerlich gemeiner Berechnung beschließt er Deftreich an Richard Lowenherz zu rachen. Darauf melbet man ben Aufruhr ber Normannen und ben Berluft Siciliens und Beinrich ruft nach "frischem Gife!" - Rom foll burch Mufopferung des treuen Tusculums gewonnen, Richard gefangen, und mit Englands Gelb bie Belfen, beren Erhebung gemelbet wird, und Welschland, bas in Aufruhr steht, bezwungen werben. Dit diesen Entschluffen gebt ber Raifer nach Rom. Seine Gemablin bleibt in Reapel und fein Kind in Rocca d'Arce unter Diephold's Schutz. Dies ist ber erfte Akt, ber im Ganzen und im Einzelnen um fo weniger befriedigt, je viel verfprechender ber Anfang ift, namlich Tancred's Schilberung bes Solfes von Reapel, S. 6.

In einer oftreichischen Schenke, wo naturlich alle Leute "halter" sagen und ans bem "Airoler Wastel" das Speiseverzeichniß aufgenommen ist, weil die Destreicher Fresser sind, in dieser also charakteristren Schenke spinnt sich der Faden fort, indem Richard köwenherz zuerst ebenso heroisch glubt, wie der Hohenstaufen oben that, und dann

auf vollige mabnfinnige: Beise. Schlagerei anfangt. unb feine Berkleibung geradeju ankundigt. Rachdem er fich tapfer geprügelt, wird er übermannt und gefangen gefett. Tappischer konnte bie Scene nicht leicht angelegt werben, und boch ift gleich bie folgende, wo Blondel vor bem Gitter fingt, vielleicht noch thorichtet, ba fie ju nichts bient, als ju Blondel's Gefangennehmung und einem abermatigen mahnfinnigen Muthen Richards. Im Allgemeinen jedoch, bas ift nicht zu leugnen, haben wir erfahren, bag Richard ein unfinniger, muthend tapferer Dann, gefangen fist; nur muß man gefteben, bag auf teine Beife gu begreifen ift, wie ber 3med bes Dramas, Charafteriftit Beinrich's VI. und fein Schickfal, biefes weitlaufige Pasquill auf ben, wie anderweitig bekannt ift, ruhig tapfern, liebenswurdis gen Richard rechtfertigt, ba er boch gulest nur bagu gebraucht wird, um ihn gut ju vertaufen, und teineswegs einen bedeutenben Contraft gegen Beinrich bilbet, er, ber ebenso hipig, ebenfalls graufam und, auf bem Reichstage, endlich eben ber Tucke fahig zu fein gestanbig ift. einzige Unterschied bleibt, bag Heinrich etwas mehr fcurs tifches Bewußtsein und teine Belbenthaten für fich hat. (Der Beidluß folgt.)

### Deutsche Flugschriften.

1. Chateaubriand's Anfichten über Frantreich feit bem Juli 1830. Deutsch von Friedrich Gleich. Leipzig, Peeters. 1851. 8. 6 Gr.

2. Die Frage über bie Rieberlande und die Rheinlande, von E. Mr. Arndt. Leipzig, Weidmann, 1831. 8. 9 Gr.

5. Demosthenis erste philippische Rebe. Im Auszuge übersest von B. G. Riebuhr. Reuer Abdruck, mit einem Borwort. Hamburg, Perthes. 1851. Gr. 8. 4 Gr. 4. Drang nach einer bessern Berfassung und wohlthatiger Er-

4. Drang nach einer bestern Verfassung und wohlthatiger Erweiterungen ber Rahrungsquellen in Sachsen, mit Bemertungen über Babens Verfassung und manche Andeutungen für andere werdende Verfassungen, von F. A. Rüber. Leips zig, Glück. 1831. 8. 6 Gr.

5. Ueber die Wiedergeburt des Königreichs Sachsen. Bom prof. Arug. Erste Sabe. Leipzig, Kollmann. 1831. 8. 4 Gr.

6. Kritische Bemerkungen über bie turbesische Berfassungeurtunde vom 5. Januar 1831, nebst dem Abdrucke berfelben und Betrachtungen über das Konigreich Sachsen und den Entwurf der neuen Staatsverfassung, von Juftus Freimund. Leipzig, Gifc. 1831. 8. 6 Gr.

mund. Leipzig, Gluct. 1831. 8. 6 Gr. 7. Das unumfcrantte Danemart bas Land ber Freiheit. Rebe, pon P. S. Franbfen. Altona, Aue. 1890. Gr. 8. 10 Gr.

Wenn wir von Chateaubriand nie Etwas gelesen hatten als die kleine Flugschrift, welche an der Spize der obigen Giebengahl theils auf deutschem Boden gewachsener, theils in denselben verpflanzter Broschüren fieht, so würden wir in ihm einen ebenso ebeln und ritterlichen als geistreichen und tiefblickenden Staatsmann erkannt haben. Wohlthuend ist es, nach dem ad naussam wiederholten Geschwas der Schule, des Eigennuses und der Parteisucht endlich auch einmal die Stimme eines Mensche und vernehmen; und Mensch, nicht Palr von Frankreich, noch Minister wollte Chateaubriand in diesem, wie es scheint, legten Worte an unsere Zeit sein. Die Ansicht über die Zultrevolution und ihre Folgen, welche er aussielt, liegt, wenn wir und bieser auch in Deutschland einmal geläusigen Bezeichnung bedienen sollen, der äußersten kinken näher als der Rechten; aber während sie beständig sich in dem Charafter einer reinpersönlichen Meinung ausspricht, nimmt sie zugleich

ben erhabensten und allgemeinsten Standpunkt ein, von dem biese Angelegenheiten noch gewürdigt worden sind. Wenn Shar teaubriand von biesem Standpunkte aus mehr schwarz sieht als weiß, so ist dies dem Besorgten, der eine seiner Meinung nach sichere, glückliche Zukunft, mit heinrich V., ohne Roth einer unsichern, schwantenden ausgeopfert sieht, wol zu verzeihen. \*)

Bo habe es in meiner lesten Rebe auf ber Tribune ber Pairetammer vorhergefagt: Die Monarchie bes 29. Juli hat bas unabweisliche Beburfniß von Ruhm ober Ausnahmegefegen; fie lebt durch bie Preffe und bie Preffe tobtet fie; ohne Ruhm wird fie verbrangt werben burch bie Freiheit; greift fie biefe Freiheit an, fo geht fie unter. Es mare fcon, wenn man uns. nachbem wir um ber Preffreiheit willen 3 Ronige mit Barris caben vertrieben, neue Barricaben gegen biefe Preffreiheit ers beben fabe. Und bet allebem, was follen wir thun? Birb bie verboppelte Thatigfeit ber Gerichte und ber Gefege hinrefdenb fein, bie Schriftfteller im Baume ju halten? Eine neue Regierung ift ein Rind, welches ohne Bangelbanber nicht geben tann. Sollen wir bie Ration wieber in ihr Bickelzeug ein: fcnuren? Diefer furchtbare Gaugling, ber in ben Armen bes Sieges bas Blut fo vieler Relblager fog, wirb er nicht feine Winbeln gerreißen? Ge gab nur einen alten, tief in bie Bergangenheit gewurzelten Stamm, welcher fcablos von ben Stur men ber Preffreiheit bin- und bergeworfen werben tonnte. Ge gab mahrend ber 5 erften Jahre ber Revolution Freiheit in Frankreich, weil es Legitimitat gab; was wurde aus biefer Freiheit von bem Tobe Lubwigs XVI. bis auf bie Reftauration? In ber Republit morbete fie Mues, und in bem Raiferreiche wurde fie felbst gemorbet. Wir werben feben, was in ber Wahlmonarchie aus ihr werben wirb".

"Die Verlegenheiten bieser Monarchie treten jeden Augenblick starker hervor; sie ist in Misstimmung mit den unumsschränkten Continentalmonarchien, welche sie umgeben. Ihre Ausgabe ist, vorwärtszuschreiten, und die Männer, welche sie leiten, wagen es nicht, vorwärtszuschreiten; sie kann weber stehen bleiben noch zurückzehen; und in der Furcht, sich in einen Abgrund zu sturzen, wollen ihre Kührer stehenbleiben und zurückzehen. Ihre Geschle sind sür die Volker; wenn man sie von der Sache der Bölker abfallen läst, wird ihr kein Bunzbesgenosse bleiben. Drei Gesahren bedrohen sie: das Gespenst der Revolution, ein Kind, welches an dem Ende einer langen Reihe von Erädern spielt; ein Jüngling, dem seine Mutter die Vergangenheit, sein Bater die Zufunft gegeben hat".

"Gegenwartig ift es eine ausgemachte Sache, daß die Reskauration eine Zeit der Unterdrückung, das Kaiserthum eine Spoche der Freiheit und Unabhängigkeit war: zwei in die Ausgen fallende Widersinnigkeiten. Er würde gewiß nicht wenig über seine Bürgerkrone erstaunt sein, wenn er in das Leben zurücklehrte, der Liberale der Conscription, der am 18. Bendes miaire das Bolt auf den Stufen von St.: Roch mit Kartätsschen niederschmetterte und zu St.: Cloud die Rationalreprässentation zu den Fenstern hinausspringen ließ. Die Freiheit der Presse, die Freiheit der Aribune und das Konightum auf der Straße würden ihm gar seltsame Elemente seines Reiches scheinen. Man geht so weit, unsern Kationalruhm dem Ruhme Rapoleons zu opsern; es sieht aus, als ob wir nichts ohne ihn

<sup>\*)</sup> Wir entlehnen die hier ausgezogenen Stellen dem französischen Original; in der oben angefährten Uebersetzung lautet die erste folgendermaßen: "Ich habe es in meiner letzten Rebe auf der Arbune der Pairstammer gesagt: Die Monarchie dom W. Julist in der unadweichlichen Rothwendigkeit zwischen ("dans une condition absolue de") Kuhm oder Ausnahmegesetzen; sie ledt durch die Presse und wenn sie biese Freiheit verschlungen ("delivrede") werden, und wenn sie biese Freiheit angreist, wird sie untergeden. Es wäre merkwätig zu sehen ("il kerait deu nour voir — slever"), wie sich, nachdem 8 Könige wegen der Freiheit versset werse versetze wars dem Rovicaden gegen die Freiheit erheben u. s. w."

gewesen waren. Fallen wir nicht, inbem wir uns unserer Unabhängigteit ruhmen, in Ertase vor bem Despotismus; lernen wir die Ehre bes Baterlandes über ben Ruhm eines Einzelnen

fegen, wie groß biefer auch fei!"

"Was die Restauration betrifft, so sind die 15 Jahre ihres Bestehens mit allen ihren Unannehmlichkeiten, ihren Kehlern, ihrer Albernheit, ihren Versuchen, durch Gesehe und Verhandlungen den Despotismus einzusühren, der Gehässigkeit des Geistes, der sie beherrschte, doch, Alles wohlerwogen, die freiesten, beren die Franzosen sich seit dem Beginn ihrer Geschichte zu erkreuen gehabt haben".

"Bir haben seit 6 Monaten ein Bunder vor Augen: alle Gewalt ift gebrochen; es gehorcht, wer will; Frankreich regiert sich selbst und lebt durch sich selbst, lediglich vermöge der Fortschritte seiner geistigen Bildung. Unter welcher Regierung hat es aber diese Fortschritte gemacht? Unter den Gesen des Convents und des Directoriums, oder unter den Willfur des Kaiserreiches? Rein, unter der gesehlichen herrschaft der Charte, unter der Gerrschaft der Redefreiheit und der Pressreiheit. Das, was ich heut auszusprechen wage, wird die Eidenschaften des Augendlicks verlegen; alle Welt wird es wiederholen, so bald die Auswallung der Revolution beruhigt sein wird".

"Wir gehen einer allgemeinen Revolution entgegen; wenn bie Umwandlung, die sich vorbereitet, ihrer Reigung folgt und keinem Hinbernisse begegnet; wenn die Rolkbildung in ihrer sortschreitenden Entwickelung fortschret; wenn die stelliche Erzsiehung der mittlern Stände keine Unterbrechung erleidet, so werden die Bilker in gleichmäßig vertheilter Freiheit alle Unsebenheiten des Ranges verstächen; wenn diese Ummandlung aufgehalten wird, so werden sie dasselbe in der Eleichheit des Despotismus thun. Dieser Despotismus kann in einem Zeitalter allgemeinverbreiteter Auftlärung nicht lange dauern; aber er wird hart sein und eine lange, gesellige Ausschlüng wird sim solgen. Es kann, in mehr oder weniger entsernter Zeit, aus den Julitagen nichts hervorgehen als Republiken von bleibenz der, oder Militairherrschaften von vorübergehender Dauer, an deren Stelle das Chaos treten würde. Die Fürsten konnten die Ordnung und das Königthum noch retten, wenn sie die nothzwendigen Concessionen machten; werden sie es thun? Riemand glaubt dies".

Außer dieser Prophezeiung ber Jukunft, und außer ber vebten Schilberung ber Gegenwart, auf welcher jene Prophezeiung beruht, enthält bie Broschüre des orn. v. Shatraubriand noch manchen interessanten und wichtigen Beitrag zur Zestzeschückte. So erhibren wir hier, daß Frankreich in politischer Beziehung innter der Restauration keineswegs so tief gesunken war, als man gewöhnlich annimmt. Shateaubriand hatte, als Minister der auswärtigen Angelegenheiten einen Plan zu einer neuen, "billigern Theilung Europas" ausgearbeitet, in welchem die emancipirten spanischen Solonien miteingeschlossen waren und durch welche Frankreich Grenzen erhalten hätte, "die Paris dagegen sichergestellt hätten, zum zweiten Male durch 6 Märsche der seindlichen Cavalerie occupirt zu werden". Dieser Plan hatte, wie Chateaubriand erklärt, schon die Justimmung des Kaisers Alexander gefunden; und nur an dem zusälligen Umstande, daß sich ein fremdes Ministerium nicht zu behaupten dermochte, lag es, wenn unser Deutschland nicht, mitten im Frieden — wie dies ja auch Polen mitten im Frieden mider; sahren ist — behus einer billigern Theilung Europas zersschnichten wurde, wie ein alter abgelegter Rock.

Der besondere 3weck der Chateaubriand'schen Broschüre, bie Ausschließung des herzogs von Bordeaux vom franzblischen Boden zu verhüten, ift versehlt, und mußte bei der Aufregung der Parteien, die durch Worte nicht zu beschwicktigen war, verssehlt werden; aber wie Frankreich dem Berfasser dankbar sein wird, von ihm über den Justand seiner politischen Lage manche wohl zu beachtende Lehre empfangen zu haben, so darf — freilich in anderm Sinne — Deutschland ihm danken für die Auftlaung, die es über die Absichten der Franzosen aus einer Zeit,

wo man blefen herren am wenigsten eiwas Arges hatte zutrauen follen, erhalt. \*)

(Der Befdlus felgt.)

### Rotizen.

Berühmte Odaufpielerinnen im 16. Jahrhunbert. Es verging, als bas Theater wieber in Aufnahme tam. geraume Beit, ehe es grauen ju betreten magten. In Italien mag es zuerft geschehen fein. Bum minbeften lefen wir in ber "Piassa universale" von Tommaso Garzoni \*\*), wovon bereits 1646 eine beutsche Ueberfegung gemacht murbe, G. 849 bie Un= gabe: "Bei unfern Beiten finbet man beineben ben Dannern etliche Beibeperfonen, fo fich gu biefen Gachen ge-brauch en laffen". Das Bornrtheil mußte bamals alfo noch febr arg bagegen berrichen. Go wie fich jest noch mancher Literatus fogar freugigen mochte, ber ein bubiches Dabchen Schlitte schublaufen sieht, so erschraf mancher bamals, wenn er eins auf ber Buhne erblickte. Lange scheint aber bas Borurtheil nicht angehalten ju haben, benn biefelbe Quelle giebt auch gleich an, baß "fie nicht geringe Ehre babei eingelegt". Ramentlich hatte eine "Ifabella bie Theatra und Schauplage nicht weniger mit ibrer Schone, holbseligen Reben und Geberben, als mit ihrer Eus genb geziert, und bie artem comicam mit ber oratoria bermaben zusammengebracht und gezieret, baß man, so lange bie Belt ftebet, von ber fconen, ziertichen unb gelehrten Ifabella wird gu fagen wiffen". \*\*\*) Auch eine andere Italienerin, Libia, und eine Bittoria wird von bemfelben Gargoni gepriefen. Er nennt bie legtere eine "beinahe divina Vittoria", und fann ihr Spiel, ihre Rebe, ihre Beberbe, ihr Meugeres nicht genug rubmen.

Bucher foleichen fich überall ein, und wenn fle auch noch fo fehr verboten werben, fie finben boch ben Beg. Sind je Bucher burch papftliche Bullen und Inquifitoren verpont gemefen, fo maren es Buther's Schriften, und bann bie von Melanchthon, Bwingli und Conforten. In Italien waren biefe naturlich am allerich arfiten verboten. aber bod fanben fle ben Weg bin. Bifchofe und Carbinate felbft tafen fie, ohne gu wiffen, was fie in Sanben hatten. Bie ift bies möglich? Ei, wenn man jest in Spanien Bottaire's fireng verbotene Berfe einführen will, vertaufcht man ben Titel 3. B. gegen: Berte bes beiligen Chryfoftomus. Da macht ber Bucherbeschauer einen Budling und last ben Reger bbfilchft berein. Gerabe fo machten es auch bamals bie Leute. Melanchthon's Echriften j. B. gingen unter bem Ramen eines "Messer Ippofilo da Terra negra", eines herrn Philipp von Schwarzerb. Es bauerte ein ganzes Iahr lang, ehe man in Rom bas Ding entbedte und alle noch vorrathigen Gremplare verbrannte. Gin Buch Luther's ging unter ber Firma bes Carbinale Fregofo, und 3wingli's Berte famen unter bem Ramen Coccejus, Cogelius in Umlauf; Bucer's Schriften biegen bie eines Aretius Felinus. Bucer mußte bie Gefchichte, und hatte felbft bie Erlaubniß bagu gegeben. Aber fo arg machten es bie Buchhanbler bamale boch nicht, wie jest bie frangbfifchen, bie bem Boltaire ben Mantel bes beiligen Chrpfoftomus umbangen.

<sup>&</sup>quot;) Bgl. aber bie Chateanbriand'iche Schrift auch Ar. 110, 111, 113 u. 114 b. Bl. D. Reb.

<sup>⇒)</sup> Sie erfchien in Benebig 1681. Unfere beutiche Ueberfetung tam 1689 in Frantfurt beraus.

<sup>\*\*)</sup> Isabella Andreini war Mitglied und Zierde einer der erften das maligen Gesellschaften, der Gelosi, und stard 1604 in Loon, wo ihr auf dem Kirchfofe ein Denkmal errichtet wurde. Auch als Schristfirklerin glänzte sie, und so setzte sie dei ihrem Tode den gams zen italienischen und französischen Parmaß in Bewegung. Auf dem Leichenstein zu Loon wurde sie als pia, religiosa et artis scenicae caput bezeichnet. Garzoni schried, wie wir sehen, 1581. Sie muß also mindestens 25 Jahr lang ein Akufter der Augend und Kunft zugleich gewesen sein. Das man von ihr reden wird, so lange die Welt sieht, sie nicht ganz ohne. Banzle hat sie in "Diedionnaire" aufgenommen, so auch Idage und Eerder.

barin bestehen, das Reser Mensch aften stillichen Salt vers loren hat und in Sanden bahinsahrt? Dazu ist der Dichs ter zu ausgeklart und zu freisinnig, denn er ist dahinges kommen, daß er weder im Sittlichen noch im Sprache tichen noch im Prosobischen irgend eine Regel anerkennt, eine wahrhaft göttliche Freiheit, aber leider hat sie zur Folge, daß wir seine Berse nicht messen, seine Sprache nicht genießen, seine Helden nicht schäen können. Das ist die Regel; wo wir es kinnen, sinden Ausnahmen katt. Wan versuche zu B. den Bers:

Reapel, und Antiochia, Palästina
zu einem Berse zu machen, und S. 11 sesen wir:

Bwei Zeichen, daß ber Normann mit dem Feind
Gen ringt, ihm gerne nab' ik stroch
If nicht der atten Definath Grackes von
Der Lipp' uns ganz entsieden, um so lang
Der Rormann spricht normännisch, tann
Er auch normännisch benten, handeln.

9Rår'

Doct to -

Solche Passagen gehören nicht zu ben seltenen, gleich ble gange Seite 10 ift abnlich und zum Theil noch schlimmer, wie 3. B. in bem Berse:

Reicht er Giftbecher bar zum Arinken — ftatt ze. Das allerabscheulichste Gansegezisch ift aber in bem Schluß-

Das schrecklichtte, bas tragisch'fte Geschick! Wenn herr Grabbe endlich von Mannerbruft en rebet und sich erlaubt, ju sagen:

Blab' und ermachfe fort

so find das ganz unverzeihliche Frevel gegen Sprachgebrauch und Logik. Es ist aber gar nicht möglich, alles Falsche und Widerwärtige aufzuzählen, wenn man nicht das halbe Buch abschreiben will; daher gab Reccusent es auch bald auf, diese Sächelchen anzumerken.

Um Alles in ein Urtheil zusammenzusassen, mussen wir sagen, daß herr Grabbe die Regierung heinrichs VI. völlig roh und untunstlerisch dramatiset und keineswegs wahre und bebentungsvolle Charaktere geschaffen und dargestellt habe: ein Misgriff, welcher nicht nur in der epischen Weitschichtigkeit und der Verkennung des wahren dramatischen Clementes, sondern leider mehr in einer völligen Geschllosigkeit für das psychologisch Wahre und den Umständen Angemessene seinen untilgdaren Grund zu haben schene; die wichtige Frage aber, wiesern der Geispiener Zeit eitirt sei, zu thun, musse bei so dewandten Umständen mehr als überstüssig erscheinen.

## Deutsche Flug fcriften. (Befolut aus Br. 198.)

2. Eine beutsche Antwort, und eine so berbe, als man fie von biesem Ramen irgend erwarten konnte, gibt E. M. Arnbt in seiner Schrift über die Rieberlande und die Rheinlande. Seinem Bahlspruche:

Lieber ben Bolf, ber reift, Mis ben Buchs, ber gleift; möchten wir zwar keinestwegs unfere unbebingte Justimmung ertheilen, so wenig, als wir es unterschreiben möchten, bas wir das Jächelein vor 16 Jahren wirklich schon so seht in den Eissen gehabt hätten, wie Arndt zu glauben scheint; aber im Allsgemeinen können wir die echteursche Gestanung, die in krästiger, dernhaster Sprache sich kundgidt, nicht anders als anerkennen. Das Deutschland die Westimmung, welche die Natur und schon seine geographische kage ihm angewiesen haben, wur durch ber Schweiz, des Etsasses und der Riebertande erfüllen denn, ist auch unsere Ueberzeugung; und es st ein Berdissell; welches Arndt mit Recht gestendmacht, daß er diese Revolung gung bereits zu einer Zeit ausgesprochen hat, wo es noch leich ter möglich war als jest, die Abat ihr folgen zu lassen.

"Ich habe vorderzelagt und gewarnt, die Franzolen würden, twog aller schähen Gelobungen und Gleikmereien, dielben, die sie gegen Deutschland immer gewesen; ich habe vorderzesigt, is ich habe dimmel und Erde angesieht, man mitste Deutschland gegen die habsüchtigen, auslauverschen und hinterlistigen Rachdarn, die mit der Areue wie mit dem Winde handel treis den, kart und wehrhaft machen, man mitst die alten Erengen Deutschlands, die Natungrenzen wiederherkeiten, man mitst wor allen Dingen die gewaltigen sesten Psorten, woraus sie mits unermeslichem Bortheil immer auf und derausstämmen Komen, man mitst Mes und Strasdurg, die sie mitten in der Eicherheit des Friedens als schlaue und unverschämte Diebe und ender wendt haben, wieder zum deutschen Reiche stigen, dem der albs Schelm werde seinen dunthaarigen Pelz nicht berwandeln".
"Deutschland, der Bundesstaat, der Staat vieler Könige und Groberungen zu machen; er ist seiner Ratur nach friede

"Deutschland, ber Bundesstaat, der Staat vieler Könige und herren, hat weder Bortheil noch Reigung, Kriege zu sicheren und Eroderungen zu machen; er ift seiner Ratur nach friede lich. Auch ist es ebendeswegen, damit er gleichsam ein ruhens der Ball gegen Westen und Osten schwer und kark vorliege, der gemeinsame Vortheil Europas, daß diese Deutschland, daß her Deutschland, daß her Beltiheils, der Wittelpunkt desselben, sein Bint in stüllern und langsamern Pulsschlägen umtreibe als die Ausenstheile desselben; daß es zum Angrisse durch seine Berfassung und den gangen innern Ban seines Getriedes langsam, nicht innernen burch jebe Bewegung und Erschütterung zur geschwindelen, nachtennatesten Reetsbilanns berwestanfodert werde.

angeftrengteften Bertheibigung berausgefobert werbe". Alles, was hierauf über bas Recht Deutschlands auf die Rieberlande, aber Raturgrengen, aber Gprach . , Strom : und Gebirgsgrenzen, gefagt wied, ift ebenso treffend und wahr als geistreich; die ganze beigische Berwinzung, die Europa jest in einen allgemeinen Krieg hineinzureifen broht, marbe nie eingetreten fein, wenn nicht blos Euremburg, fonbern bas gange Ronigreich ber Riebertanbe bem beutschen Bunbe gue gezählt worben mare; und daß nicht ber Rhein bie Grenge Frankreichs fein follte, fonbern bie Bogefen und Arbennen, haben wir feit den Kagen Ludwigs XIV. oft genug zu unferm Schaben erfahren, um es endlich wahl zu begreifen. Aber was bie alten verbrauchten Tiraben über Frangofenthum und Balfcthum, die in ben Jahren 1818 und 1814 recht gute Dienfte thaten, weil fie damats, wenigstens theitweife, Babebeit haten, uns gegenwärtig nuben follen, wo felbst ber gemeinste Baner in ben zuerft und zumeist gefährbeten Gegenden bie guten und fclechten Ceiten bes frangbfifchen Bolfscharafters gu gut tennt, um fich burch bergleichen Rebensavten gu leibenfchaftib chem haffe hinreifen zu laffen: bies ift uns weber aus bem Bormorte "ber ehrlichen beutiden Stimme", wie Arnbe etwas fentimental feine Brofchare nennt, noch aus biefer felbft flar geworden. Benn G. 51 es ben Boangofen gunt Bomourfe ge-: macht und als eine Schanbe angerechnet wird; bafffe ,,anbern Blutes und Stoffes waren als des germanifchen", fo tonn man nur lachen ; denn ebenfe gut tonnten bie Franzofen es uns Deutfden jum Bermurfe maden, bas wir anbern Blutes und Stofe fes find als bes romanischen. Bei biefen und manchen andern Stellen feines Buches, die wir hier nicht naber begeichnen wols len, um Bein Rergernif gir geben, ift und Urnbe in ber That.

ftaatellug ift; bas Mabden hat viel Anglebenbes und ift beutlich und gut gehalten, man konnte ben Anfang bes britten Aftes, wo bie beiben Liebenben noch allein im Saals ber Reichstagsversammlung finb, meifterhaft nennen. Der Reichstag felbft bringt afferbings ben Raifer Seinrich jum Paribeins manig ihm aber nibn fang abstructen Suates manne, bem nichts gits ale feine Zweite. Damme geht auch taschenspielermäßig mit bem Reichstage und felbft mit Ronig Richard und bem Liebespaare um. Mertwurbig ift es, bag Riemand von ben ftaatelingen Berren, nur Agnes ihn burchichaut und alfo ju ihrem 3wede tens ten tann, intem fie ihm vor ber gangen Berfammlung Die nothigen Grunde für die Berfahnung mit ben Wele fen ins Dhr raunt. Wiefern folche Fiction ftatthaft fei, überlaffen wir Jobes befonderm Gefühle, menigftens fcheint bie Raivetat: bes Mabchens viel Schwieriges moglich im machen. Das gweite Unglemliche, ihre tiefbindenbe Staats Mugheit, evtlart ber Dichter mit einer ebenfo tiefen Getis tent aus Manes eignem Munbe, fie fagt:

Das West Sieht tief, der Mann sieht weit. Ench ift die Welt Das herz, uns ist das herz die Welt.

Und damit wollen wir uns auch zufrieden geben, wenngleich die innere Unwahrheit hierin nicht minder groß ist als in den Artigkeiten, die sich Richard und Heinrich am Schlusse der Bersammlung sagen, während kurz vorher noch Heinrichs gezücktes Schwert dem Leben des Löwenderzigen drohte, eine Geberdung, die wiederum schwerlich unter solchen Umständen gestattet werden kann. So drängt auch in dieser dessern Partie eine Absurdität die andere, weil es dem Dichter nicht gefallen hat, die erste Augend des Dichters, die Besonnenheit, dei der Empfängnis der Phantasien zu gebrauchen. Nach der Berschnung mit Heinrich dem Löwen, den er sterbend antrisst, ellt der Kaiser zum Entsat von Rocca d'Arce, dem lehten Uebers bleibsel seines italienischen Reichs.

Wir sinden die im ersten Atte gedchteten Rormannen jest im Besitse der Herrschaft. Der König Tancred ist die schönste Erscheinung im Stüde, und sein Ausgang der einzige tragische, denn er hat umsonst für das Baterland auch als König gelitten und stirbt vor Gram bei seinem Fall. Guiscard wird zum tapfern General, und man sindet ihn dem Tancred sehr verwandt. Acerra erscheint blutdurstig, Bohemund seul, genußsüchtig und ehretos, jedoch sinden wir den Letztern mehr beschrieben als charakteristet, und billig hatte man eine ordentliche Ruaneirung gleich in der ersten Scene des ersten Attes sinden sollen: denn, wie schon Aristoteles sagt, der Charakter ist da, wenn man weiß, was unter Umständen von der Person zu erwarten ist; also liegt der Lebenspunkt jedes Charakters gleich in dem ersten Austreten.

Aus bem normannischen Reichstagssale geht es in bie Wachftube auf Rocca D'Arce. Darauf kommt Entfah, und es wird eine Schlacht geliefert, beren Borfleisung in bem Finchten ber Aruppen über die Buhne und in dem Gespräch Tancred's und Guiscard's besteht, welche ziemlich auschauermäßig darüber perhandeln, bis das Mese

ser auch an fie, wenigstens an Guiscard, tommt. Rach bem Siege verfahrt Deinrich mit der ausgesuchtesten Grausamteit. Scheiterhaufen, zu Tode schleifen, Blenden sind die Strafen, und bei dem Dome von Palermo baut er sein Schaffot.

Rabfes Dein fich (fic ubiconent).
Dose Daufes, mache ge genfter, Der Dom beian — bie befte Stelle, ein Schaffot ba aufzurichten

Schlagt es auf! -Er morbet recht mit Liebe und Bolluft, er ift ein fo ar ger Teufel, bag wol, außer biefem Sohne ber graufamen Grabbe'fchen Phantafie und seinen vielen Brubern, schwer Ha noch ein anderer unter der Sonne gefunden wurde Und für biese etelhafte Misgeburt follen wir uns gleich in ber folgenben Scene wieber fo fehr intereffiren, baf wir es ertragen tonnen, Schone Reben und große Bebans ten, Eroberungsplane und überfpannte Sochmuthenbrafen. bie, wie Gr. Grabbe überhaupt zu thun Scheint, bas au-Berlich Große mit ber innern Große verwechsein, angubos ren ? Bir muffen es, und es ift tein Enbe abzuseben; da ploblich kommt jener Deus ex machina, ber Schlage fluß, der zwar anklopft, wie wir gefehen haben, aber durch pichts motivirt ift als burth bie beiben Glafer Eis, bie der Raifer bei großer Aufregung und hite im erften Att genommen hat, wovon freilich biefes Ereignis eine giems lich fpate Wirtung mare.

. Diefer Charafter ift gemein und bafflich, er ift aber auch unwahr, benn fo febr wirft Riemand bas Gemiffen und alle Chee weg, felbft um die bochfte Berrichaft nicht, Eine Perrichlucht ohne Chrgeiz ift ber gemeinste Materialismus, ber fich benten lagt, ein bloges Streben nach Befit und zwar mit großer Unklarheit, benn Befit ift nichts ohne Senus, und eine wirkliche Berrichaft verfimmert ihn. Und, in der That, so strebt Niemand. Wer herrschaft will, ber will auch Chre, oder vielmehr er will Herrschaft vorzüglich um der Ehre willen. Was foll man alfo zu diesem wunderlichen Abstractum, bem Raifer Beinrich, fagen? Bas von faft allen Charafteren in biefem Stude gilt: fie find unwahr. Menfchen kennt Derr Grabbe nicht; fie find ihm auch gar tein Gegen: fand: auf Schlachten, Donner, Berge, Bulkane ift fein Sinn gerichtet; Schwertergeklirt; Truppenmariche, ungebeure Berfammfungen, Belagerungen find ihm wichtiger als bas Sebeimnif bes Menfchengeiftes, bas ju belauschen bie unfterblichen Rrange gebieten, und barguftellen die hochste Aufgabe der Runft, die einzige der Tragodie ift.

Dieses Drama ist teine Emgibie, benn der Held geht durch kein tragisches Perhaltuis, er ist immer im Glud, nirgends wird seine prahlerische Seelenstarke in den Gludosen des Ungluds gebrucht, es bleibt nichts übrig als sein Tod, und ploblicher Tod im Glude ist kein Unglud, vielmahr hat jede gesunde Philosophie von jeder Die gepriesen, die wie Kleodis und Biton auf dem Sipsel ihres Gludes starben, und Edstr wünschte sich den unerwartetsten Tod. Aber sreisich ist des Kaisers Glud ein sehr außerliches. Doer soll erwa die Tragodie wirklich

barin bestehen, daß Geser Mensch allen stätlichen halt verstoren hat und in Sanden bahinfahrt? Dazu ist der Dichster zu aufgeklart und zu freisimig, denn er ist dahingekommen, daß er weder im Sittlichen noch im Sprachstichen noch im Prosodischen irgend eine Regel anerkennt, eine wahrhaft göttliche Freiheit, aber leiber hat sie zur Folge, daß wir seine Verse nicht messen, seine Sprache nicht genießen, seine Helden nicht schiegen können. Das ist die Regel; wo wir es kinnen, sinden Ausnahmen katt. Man versuche zu. B. den Vers

Reapel, und Antiochia, Philiftina ;

Bwei Zeichen, daß ber Roemann mit bem Feind Gern ringt, ihm gerne nah' ift |-Roch Ift nicht ber alten heftnath Sprache | von Der Lipp' uns ganz entfichen, um fo lang Der Rormann spricht normännisch, | tann Er auch normännisch benten, handeln.

Mancreb.

Bar's

Doct to -

Solche Passagen gehören nicht zu ben seltenen, gleich bie ganze Seite 10 ift abnilich und zum Theil noch schlimmer, wie z. B. in bem Berse:

Reicht er Siftbeder bar zum Arinten — fatt zc. Das allerabscheulichste Gansegezisch ift aber in bem Schlußs

Das schredlichte, bas tragisch'fte Geschiet! Wenn herr Grabbe endlich von Mannerbrüst en rebet und sich erlaubt, ju sagen :

Blub' und ermachfe fort,

so find bas ganz unverzeihliche Frevel gegen Sprachgebrauch und Logik. Es ist aber gar nicht möglich, alles Falsche und Widerwärtige aufzuzählen, wenn man nicht bas halbe Buch abschreiben will; baber gab Necunsent es auch baib auf, diese Sachelchen anzumerken.

Um Alles in ein Urtheil zusammenzusassen, mussen wir sagen, daß herr Grabbe die Regierung heinrichs VI. völlig roh und unkunstlerisch dramatisitet und keineswegs wahre und bedeutungsvolle Charaktere geschaffen und dargestellt habe: ein Misgriff, welcher nicht nur in der epischen Weitschichtigkeit und der Verkennung des wahren dramatischen Elementes, sondern leider mehr in einer volligen Geschllosigkeit für das psychologisch Wahre und den Ungländen Angemessene seinen untigdaren Grund zu haben schen ihr die michtige Frage aber, wiesern der Seissiener Zeit citirt sei, zu thun, musse bei so bewandten Umständen wehr als übersüssissig erscheinen.

### Deutsche Flugschriften. (Befolut aus Br. 198.)

2. Eine beutsche Antwort, und eine so berbe, als man fie von biesem Ramen irgend etwarten konnte, gibt G. M. Arnb; in seiner Schrift noer bie Rieberlande und die Rheinlande. Seinem Wahlspruche:

Lieber ben Bolf, ber reift, Mis ben guchs, ber gleift; möchten wir zwar keineswegs unfere unbebingte Justinumung erstheilen, so wenig, als wir es unterschreiben mochten, bas wir das Jächelein vor 16 Jahren wirklich schon so sest in der Eisen gehabt hatten, wir dendt zu glauben scheint; aber im Alls gemeinen können wir die echteutsche Gestanung, die in kräftiger, kernhaster Sprache sich kundzidt, nicht anders als anerkennen. Das Deutschland die Westumung, welche die Natur und schon seine geographische Lage ihm angewiesen haben, wur duch ber Ginverkeibung der Gemeiz, des Chastes und der Riederlande erfällen kom, ist auch unser Ethassen und der Kiederlande erfällen kann, ist auch unser keberzeugung; und es ste ein Berdianzis welche Arnde mit Necht geltendmacht, das er diese Revelienst und beweits zu einer Zeit ausgesprochen hat, wo es noch leiche ter möglich war als set, die Abat: ihr kolgen zu lassen.

"Ich habe nouderzesagt und gewarnt, die Prangosen werden, ivog aller schänen Gelobungen und Gleichnerken, dleiden die gegen Deutschland immer gewesen; ich habe vorhergesagt, ja ich habe Deutschland immer gewesen; ich habe vorhergesagt, ja ich habe Dimmel nad Erde angesleht, man musse Deutschland gegun die habsächtigen, auslaurerischen und hinderlistigen dach gegen die habsächtigen, auslaurerischen Winde Atandel treiben, kant und wehrhaft machen, man musse die alten Grenzen Deutschlands, die Naturgernzen wiederperskellen, man annste vor allen Dingen die gewaltigen sesten Pforten, woraus sie mit unermeslichem Bortheil immer auf und herausstäumen kommen, man musse West und Strasburg, die sie mitten in der Sichen heit des Friedens als schaue und unverschämte Diebe und enter wand haben, wieder zum deutschen Reiche stigt wondt haben, wieder zum deutschen Reiche stigt wondt haben, wieder zum deutschen Reiche stigt werde seinen deutschaften werde seinen dunthaarigen Dels nicht verwandelne

wandt haben, wieder zum beutschen Ariche stigen, denn der einer wandt haben, wieder zum beutschen Beiche stigen, denn der Echeim werde seinen bunthaarigen Pelz nicht verwandelin". "Deutschland, der Bundesstaat, der Staat vieler Könige und herren, hat weder Bortheil noch Reigung, Ariege zu säheren und Groderungen zu machen; er ist seiner Ratur nach friede lich. Auch ist es ebendeswegen, damit er gleichsam ein ruhend der Raul gegen Westen und Osten schwer und kart vorliege, der gemeinsame Bortheil Europas, daß diese Deutschland, das herg des Welttheils, der Mittelpunkt besselben, sein Wint in stillern und langsamern Pulsschlägen unstreibe als die Aussenstheile besselben; daß es zum Angrisse durch seine Verfassung und den gangen innern Bau seines Getriebes langsam, niche immer durch jede Bewegung und Erschütterung zur geschwindesken, angestrengtesen Vertheibigung herausgesobert werde".

Alles, was hierauf ther bas Recht Deutschlands auf bie: Rieberlande, ther Raturgermen, dier Sprache, Strom und Gebirgegrenzen gefagt wieb, ift ebenfo treffend nich wahr. als geiftreich; bie gange beigifche Berwinzung, bie Gurapa jest in einen allgemeinen Krieg hineinzureifen brobt, marbe nie eingetreten sein, wenn nicht blos Eupemburg, sonbern bas ganze Konigreich ber Rieberlanbe bem beutschen Bunde gugegählt worben mare; und bag nicht ber Rhein bie Grenge Frankreichs fein follte, sonbern bie Bogelen und Arbennen, haben wir feit ben Tagen Lubwigs XIV. oft genug zu unferm Schoben erfahren, um es endlich mahl zu begreifen. Aber was bie alten verbrauchten Tiraben über Frangofenthum und Balfchthum, bie in ben Jahren 1818 und 1814 recht gute Dienfte thaten, weil fie bamals, wenigftens theilmeife, Babrheit hatten, uns gegenwärtig nugen follen, mo felbft ber gemeinfte Bauer in ben querft und gumeift gefährbeten Gegenben bie guten und fchlechten Ceiten bes frangofifchen Bolfscharafters gu tennt, um fich burch bergteichen Rebensavten gu leibenfchaftli-dem haffe hinreifen gu laffen: bies ift uns weber aus bem Bormorte ,,ber ehrlichen beutschen Stimmet, wie Arubt etwas sentimental feine Brofchare nennt, noch aus bisfer felbft flar. geworben. Wenn G. 51 es ben Branzofen gunt Bomourfe ge-: macht und als eine Schanbe angerechnet wird; bas fie "andern Blutes und Stoffes waren als bes germanifden", fo toun man nur lachen; benn ebenfo gut tonnten bie Frangofen es une Deute. fden jum Bormurfe machen, bag wir anbern Blutes und Stoffes find als bes romanischen. Bei biefen und manchen andern Stellen feines Buches, die wir hier nicht naber begeichnen wolien, mm fein Mergernis gie geben, ift uns Urnbe in ber Abat

vorgekommen wie jener Wandtour in der Goge bes schlesischen Riesengebinges, der mit außerordentlicher Anstrengung zuschreit tet und dabei doch fich nicht von der Stelle bewegt, weil er den Just immer wieder auf denseiben Fleck niederseht, von dem er ihn erhaben hat. In Anstrengung, mit der Zeit vorwärts-guschreiten, hat Arndt es seit dem Jahre 1813. gewiß nicht sehlen lassen; Winde und Stikrme haben ihn seitbem manch-mal gewiß nicht: eben sanst umweht; aber Arndt steht im J.

mal gemis vicht eben sanft umweht; aber Arndt stept im 13-1881 voch auf berselben Stelle, auf der wir ihn damals sehen. 8. Die nicht auch Rieduhr benselben Tabel verdiente, tou-ven wir aus den turzen sagmentarischen Worten, die ben nen wir and den turzen fragmentarischen Körten, die den neuen Abdund seiner Ueberseung der ersten philippischen Robe dat Demesthenes begleiten, nicht mit Sicherheit schlieben weber der Philippus von Marchonium, vor dem Griechenland — "das Deutschand des Alterethungs" — gewarut wird, etwa der franz zösische Lavis-Philippu sein soll, so dürfte dem guten, biedern Bargerkönig: doch mahrlich zu viel geschehen. Wie wenigstens können, außen dem Namen, weder in Lage nach Charakter zwir licher dem französischen und dem masedonischen Philipp die ge-

vingfte Mehnlichteit entbecten.

4. Wenn foon Lendt und Riebuhr nicht blod in ber gewahltern gorm bes Ausbruckes, fenbern auch an Freiheit unb wähltern Form des Ausbeuckes, sondern auch an Freihelt und Gisperheit des Blickes weit hinter Chadeaubriand gurückbleiben, so ist der dem übrigen deutschen. Publiciften, die wir in dieser Anzibez mit ihm in eine Reihe gestellt haben, auch an die entriemteste Annäherung gar nicht zu denken. Ridder beschesche Ercharderung im Einzelnen Kathschläge und Winke zu geben, die großentheils sehr beherzigungswerth sind; auf eine höhere Ansicht, auf einem unfassendern Kathschläge und Kathschläge und Kathschläge in geben, die großentheils sehr beherzigungswerth sind; auf einen Anspruck. Aus allganach ist des seinen Mastern Anspruck. wahr ift es leiber, was er in feinem Borworte fagt: "Gelten find die Concipienten unferer Berfaffungsbegrundungen (?) mit ber wahren Roth bes Bolles befannt. Schon mag bie Arem ner waren vorg des koltes verannt. Schon mag die Arme mang der Benvollung von der Zukig und schon die Abschaftung aller Phtximonielgerichtsbarkeit sein, welche sicher zu den Jessels den Landbanes sehr Kirles beitrug; aber ich gestehe hier auf-nichtig, ich fürchte, daß diese in der Abscht hacht landesvo-tenliche Idea den Auswand des Staates, nach Abzug der derech-neten Sporteln, höher steigern dürzte; und die Schwierische die hierziesen Staatessungern beiter; und die Schwierische bie bisherigen Staatsauflagen beigutreiben, bedarf (? macht nothwendig) vor Allem eine moblfrilere Staatsverwaltung". Polis, mis ben Anfichten unbr Borfchlagen feiner befannten Schrift nom conflicutionnellen Leben, mirb fcharf mitgenommen ; wie es uns fdeint, nicht mit Unrecht.

"Einige Behler, welche ber Derr hofruth Polit an ber beffifchen Berfaffung fanb, find Mangel feiner Theorie, bie fogar einen Brund gur Ruge barin entbedte, bas Rurbeffen, bei einer Bevöllerung von 600,000 Menfchen, nicht mit 2 Rammern beglückt worben fei. Das Zweikammernfystem last fich in groben Staaten vertheibigen, bagegen genügt bem tleinen Ländchen ohne Ruften und Strome und Weltvertehr ohne 3weifel eine

Rammer".

Das Barum ? fest Raber, wie es fceint, aber mit Unrecht,

als allgentein befannt vorans.

5. Die Beine Schrift von Arug verlangt Abeilnahme an allen Stagtsbürgerrechten für die Juden, ausbrückliche Ausfchllefung aller religibsen Orten, Beibehaltung des Antragsrechtes (der Antitative), wie dasselbe bisher von den fachsischen Stunden befeffen werben fet, in ber neuen Berfaffung, und Aufhebung ber vongeschlagenen Beschränkung ber Bablbarfeit auf Anstisse. Wenne ber Berf. seine füchtigen, aber zwecknäsigen und wohlmeinenben Bemerkungen mit bem Wursche schlieft: "Geht die Bitt nicht fo weit, als einige Reformer wünschen, so mögen fie bebenten, daß bei jeder Sacha ein Aufang fein nunk, und daß es thöcig ware, ein bestimmtes Ent zu verwermup, und oas es thoeig ware, ein denimmtes war zu derwei-fen, blod weit sie nach einem noch bessen trachten", so wied jeder Bebliche ihm von gangem derzen beipflichten. 6. Die "Aritischen Bemerkungen" stellen die hessliche Fer-kasiung, die den geösten Abeil. des Büchleins einnimmt, zum

Wuffen für Sachsen auf. Dabei wird Manches an bem Borbilde ausgeset, was bem Berf. mangelhalt schien, und was er baber in Sachsen vermieben wunschte. Die Ansicht, von welscher ber Berf. im Angemeinen ausgebt, bezeichnen wir durch ein Bort über Oreffreibeit:

"Die Cenfur ift ein ebense underrechtliches als unfluges Mittel, die Presse zu gageln, und boch laft fie die neue tur-hestische Berfassung in ben burch bie Bunbesgesese beftimmten Ballen gu. Man fcheint ben Deutschen Bund ats einen Staatenbund feinem Wefen nach gang gu verteinen, ber, all folden, mit ber innen Begierung ber Coagten gar nichts gu thun haben, sondern blos die Mendoltniffe bes deutschen Bundes jum Auslande bestimmen sollte. Genehmigt man einmal seine Einwirtung in die innern Angelegenheiten der Staaten, so tann er alles Gute hindern, was jeder einzelne Gtaat für fic kann er alles State hindern, was jeder einzelne Staat für fich beabsichtige. Barben in Onntschand mol die Revolutio-nen der Jahre 1880 und 1881 ausgebrachen sein, wenn die Presse frei gesposen ware, wonn sie Fürsten und Wolfer an ihre Pflichten gemabnt und glio (?) Jeber gethan hatte, mas ihm Spre und Pflicht gebietet ?"

7. "Das unumschränkte Danemart" wieberholt in einer gur "Feier bes toniglichen Geburtstages", am 28. Jan. 1880 in einem Borfaale bes Cymnafiums gu Altona gehaltenen Rebe bie betannte Gefchichte, wie Danemart fich feiner von bem Bolte als verberblich ertannten historischen Berfaffung entlebige woite ais ververving errannten pistorischen Berfassing entledigen und unter einer millen, weber burch Geses nach ftanbifche Baurieren beschränkten Abnigsburrschaft bie Freiheit fand, welche ein hochabeliger Reichstag erflicht tatte. Wir haben diese kleine Schrift, die nur etwas zu philologisch gehalten iff, mit Bergnügen gelesen, ba es in einer Zeit des Neinungskampfes wie die unferige wohlthut, auch von entgegengefester Geite einmal ein vernünftiges Wort gu boren. Und wahrlich, noth thut et,

bağ man ung ben alten Gpruch: . . .

Incidit in Scyllam, qui vult vitare Charybdim, wieber in bas Gebachtniß ruft. Jebermann - benn bie menigen Ultras gablen nicht — erwartet nur noch von gefchriebes nen Berfaffungen Deil; wie aber, wenn burch biefelben nicht bte Freiheit, sombern nur die herrschaft ber Ariftokratie begruns bet murbe? Möglich ift die Sache; besonders, wenn unsere "historische Schule" mit ber Abfassung ber Constitutionen beauftragt murbe. Daß es nur nicht auch in Deutschland wie Unne 1661 in Dangnare nothig werbe, mit bemfeiben Gifer einst unfere historichen Constitutionen zu fturgen, mit bem wir jegt baran arbeiten, sie aufzubauen! Besonbers vergeffe man nicht, zu beherzigen, was ber freisinnige Ruber in feiner etwas ungeschickten, aber biebermannischen Sprache in ber oben anger führten tieinen Schrift fagt:

"Richt fo fehr von ben Regulativen einer weifen Berfaffung. bie immer nur fpater wirten tann, und ebenfo wenig von befe fern Banbels und Inbuftriegefegen erwarte man allein bas frünstige heil Sachsens (und, seinem wir hinzu, jedes andern beutschen Staates), sondern weit mehr von einem rationalen landwirthschaftlichen Selesbuch. Die hohere bürgerliche Freiheit ist ein lachendes Ibeal der höhern und mittlern Würgerclasse, oder sie rührt wenig die vielen dürstigen Rahrungstreiber", d. h. den armen Landmann, der beinahe überall in Deutschland unter ber Baft ber Steuern und Befchrantungen aller Art er-

liegt.

### Rott

Die Cholera.

Der Grund, weshalb bie Cholera Morbus, obmol urfpringlich eine Krantheit warmer Gegenben, in Rufland felbft im Winter ihre Bermuftungen fortfeste, liegt mabricheinlich in ber funftlichen hige, welche in Moskau und andern russischen, Städten theils durch das allgemein getragene Pelweik, theils burch die Ofenheizung hervorgebracht wird. 163.

# literarische Unterhaltung.

Donnerstag,

Mr. 125.

5. Mai 1831.

Politische und literarische Gegenwart.

Der Einfluß, welchen bie Journale und die Literatur überhaupt auf die Begebenheiten ber neueften Beit anbubten, fowie die Erscheinung, daß die beleibigte Preffe es war, welche zuerft zum fraftigen Wiberftanb rief, zeigt auf eine erfreuliche Weife, wie fehr die Cultur allgemeiner verbreitet fei, und wie die Literatur aufgehort bebe, eine Art von Diegoglophie ju fein, ju welcher nur eine geringe Babl ben Schluffel befaß. Benn es baher erlaubt, ja wenn es bochft munfchenswerth ift, bag bie Schriftsteller mit gerechtem Stole ihre gestiegene Wichtigkeit empfinden, so muffen fie auch ebenso tief fühlen, bas zugleich mit biefer bobern Stellung ibre Pflicht gefteigert, ihre Berantwortlichkeit unendlich vermehrt fei. Es ift nicht mehr bie Aurcht vor einer launenhaften Cenfur, mas fie beforgt machen und über den Ausbruck ihrer Gedanken wachen lebren tonnte; es ift bas tiefe Gefühl einer ernften moralischen Pflicht, welches sie beseelen muß, damit nicht unbebachte Worte, unflare Darftellungen an bie Stelle ber Belehrung treten und um fo größern Nachtheil bringen, als sie jest nicht spurlos verhallen, sodaß Berirrungen ber Keber gerabe jest, wo keine Gewalt fie einengt, wahre Berbrechen fein tonnen. Der herrlichfte Gieg, welcher errungen werben tann, ift ber Gieg ber Cultur; aber es ift tein Sieg, welcher gefeiert werben foll burch einen ros mischen Triumphzug, wo gefeffelte Feinde bem Wagen bes Imperators folgten, ber froblodend bie blutigen spolia opima jur Schau trug; es ift bie Morgenrothe eines veredelten Dafeins, welche bie Finfterniß durchdringt, und ber Glang ihrer Erscheinung ist zugleich ihr Tempel. Mogen baber die Gelehrten, als Reprafentanten ber Cultur, burchbrungen von ber Erhabenheit ihres Berufs, burch ihr murs biges Auftreten zeigen, daß es ein wahrhaft göttliches Princip sei, bem sie bulbigen; mogen sie bie Unbilben, welche Beschränktheit ihnen wiberfahren ließ, als ehrenvolle Bunben betrachten, die keiner kleinlichen Rache be: durfen; mogen fie bemnach; bervortretenb aus ber Saft einer wirklichen ober symbolischen Inquisition, nicht als befreite Stlaven, fonbern als Manner fich zeigen, welche nie aufgehort haben, die ihnen außerlich entzogene Freiheit im heiligthum ihres Innern zu bewahren. Es hat eine egoistische Partei leiber nicht ohne Erfolg sich bemüht, bas Auffireben der Euleur zu hemmen, denn wenn auch manche Schriftfieller stets lebhaft behaupteten, "der geistige Aufsschwung lasse sich nicht zurückbrängen", so ist dieses Theosem wol richtig, wenn man die Ausbildung des Mensschwungeschlechts im Allgemeinen betrachtet, aber ganz falsch, wenn man diese Behauptung auf eine specielle Zeitperiode anwendet; im Gegentheil ist nichts leichtet, als dei der Erziehung eines Aindes dessen Fähigkeiten zu unterdrücken, oder solchen, wenn die Naturanlage zu gewaltsam sich wisdersetzt, wenigstens eine verwirrte Richtung zu geden, und die Erziehung einer Nation ist doch weiter nichts, als das Ergebnis vieler partiellen Erziehungen.

Bur Erlangung biefes 3meds fuchten unfere Reinde fich in ben ausschließlichen Besit ber Erziehungsanftalten gu feben, in welchen fie es fich angelegen fein ließen, Dies jenigen Wiffenschaften, welche ben Geift auf eine confes quente Art dadurch ausbilden, daß fie ber Phantafie einen großen, bennoch aber bem Berftanb unterworfenen Birtungetreis anweisen, ftets bas Berlangen nach hoherer Ers tenntnif anregen und die Erzeugniffe bes Beiftes mit bem Leben verenupfen, als Mathematit, Naturwiffenschaften, Geschichte, beren Wirkung bemnach ihren Winschen nothwendig entgegengefest war, ju unterbruden und bagegen ben empfanglichen Gemuthern ber Jugend Die Bigottes rie einzulmpfen, welche bumpfen Glauben an die Stelle bon Streben nach Wiffen feste. Ihre Lehren fanden um fo mehr Eingang, als fie folche, gleich ben Prieftern bes alten Aegyptens, im mpftifchen Bewande ber gottlichen Gingebung vortrugen und Unmiffenheit, Aberglauben, Berfols gungefucht als bie bem bochften Befen besonders wohlgefälligen Eigenschaften fcbilberten, wozu fie theils aus übertommenen Dothen, theils aus Legenden Beweife lieferten. Natürlich mußten bie auf folche Art unterrichteten Menschen, gewohnt nur Unmöglichkeiten und Unfinn für Bahrheiten, und noch bagu fur beilige zu halten, mit ties fer Berachtung und religiofem Schauber auf Diejenigen bliden, benen bas Universum ein heiligerer Tempel ber Gotts beit erschien als die Legende, benen die Lehren der Philos fophen und Mathematiker ein boberer Beweis für bas dem Menschen inwohnende göttliche Princip waren als die Rede ber here von Endor, benen bas Studium der Bis bliotheten interessanter vorkam als die Berehrung der Res liquien. Da nun zu einer solchen munterbrochenen Durch=

führung einer fostematischen Abfurbitat ein boher Grab von Lift und ein gewiffer Berftand gebort, ohne welchen eine folche, wenn auch fatanische Confequenz nicht burchs geführt werben konnte, fo wurde gleich nach bem parifer Frieden vom 30. Mai 1814 Europa für vielfache Opfer und unendliche Unftrengungen jur Abwendung eines Dilitairbespotismus badurch belohnt, bas am 7. August 1844 gur beffern Erreichung ber ermahnten 3mede ber Sefuiten: orben, und am 15. August 1814 die Inquisition von Dius VII. burch jene Bulle bergeftellt wurde, beren Uns fangsworte: Sollicitudo omnium ironifch und prophetisch gugleich find. Bon biefer Periode an beginnt gugleich mit der Restitution ber Bourbon'ichen Familie in Frantreich ber Rampf gegen jedes geiftige Beftreben, und ber frangofifche Schat gab auf Untoften ber Nation reiche Subsibien an Diefem Rreuginge gegen ben Berftanb. Der Erfolg mar uberraschend; bie "Bibliographie de la France", chemate eine Ankundigung ber ausgezeichnetften geiftigen Productios nen, marb ein Bergeichnif platter Marchen; Die Cultur grlag, bis endlich wieber in bas Licht trat, was für bas

Licht geschaffen ift. Ich bestrebte mich, bie Machinationen ber Feinde ber Cultur furg ju entwickeln, bie einzelnen Details überges hend, beren genaue Renntnif, sowie die bes schauberhafs ten Einfluffes bes abfichtlich verbreiteten Dbfcurantismus nicht nur auf die Wiffenschaft, sondern auch auf Staatts und Kamilienleben, auf Moralitat und Bohistand, auf Alles, mas ben Menschen geiftig verebelt und animalisch erhalt, jeboch von größter Wichtigfeit und beren flare Darftellung Aufgabe ber Schriftsteller ift. hierbei aber muß ber Schriftsteller bebenten, bag er bie Gewebe und Berflechtungen ber feit 16 Sahren beständenen Berichwörung gegen bie Gultur nicht beshalb auffucht und ber Mation vor Augen legt, um gehaffige Leibenschaften gegen Indis vibuen zu erregen, fonbern, wie ein Argt bas erfte Ents fteben und ben Berlauf einer Krankheit studirt, bamit er fowol folche beben als neuen Ausbrüchen zuvorkommen konne, erforscht auch er, burch welche Mittel und zu wels chem 3weck man versucht habe, bas geiftige Leben ju vergiften, und wie weit bas Unglud gebieben fei, um bas gegenwartige Befchlecht hervorzugiehen aus der funftlich bereiteten Finfterniß und die funftige Generation auf eine folde Stufe allgemeiner Bilbung zu ftellen, baf fie un: guganglich werbe für heuchlerische Borfpiegelungen und Pfaffentrug. Als die beutschen Beere gegen die überlegene Rriegefunft Napoleone erlegen waren, bemuhten fich Scharns borft und andere ausgezeichnete Manner, bas uns fo verderblich gewordene frangofische Militairfustem zu ftubiren. und aus biefer erfangten Remmiß schopfte ihr Beift Dit tel, bem Feinde im neuen Rampfe fiegreich zu widerfteben. Ahmen wir biefes Benehmen, bem Deutschland feine Befreiung von auswärtiger Unterbrudung verbantte, in bem gegenwartigen noch heiligern Rampfe gegen ben Despos tismus ber Befchranttheit und ber Bigotterie nach und ftellen und die nicht durch weitlaufige Demonstrationen und Phrasen, sondern einfach und Har zu beantwortende Frage: moburch gelang ber bie Cultur befampfenden Partei, in ihrem verberblichen Streben großere Fortschritte ju machen. als der Bernunft gemäß zu erwarten mar? Wir merben finden, daß diefe Partei besonders burch bie Einheit ihres Wirfens, bes Strebens aller ihrer Glieber nach einem gemeinsamen 3wed, sowie baburch, bag bas vorgeftedte Biel jebem Einzelnen beutlich por Augen ftanb, im Berfola ibs ver Dlane ben namlichen Succes batte wie ber Felbhert, welcher feine sammtlichen Colonnen im gleichen Augenblick auf einen und benselben Dunkt zu richten versteht. Uebris gene war ibre Aufgabe ihnen teine neu zu erlernende Rolle. fondern ein langgewohntes Spiel, beffen Regeln fie von ihren Borgangern erlernt batten und weiter au verbreiten fich vorfeten. Daber bie fast vollige Gleichheit ihres Benehmens in Portugal, Spanien, Italien, Frankreich und Deutschland. Jede Art von Bilbung, außer ber schein= baren, wo die auf Untoften bes Berftanbes vorherrichenbe Phantafie einen tauschenden Anstrich von Gultur gibt, war ihr naturlicher Feind, ben fle zu unterbrucken und besonbers zu isoliren suchten. Die Unmöglichkeit fühlend, bie bereits burch Wiffenschaften und Speculation gebilbete Claffe für die Sache ber Unwiffenheit ju gewinnen, mußten fle aus allen Rraften barnach ftreben, biefer ben Buwache absuschneiben und zu hindern, daß die heranwachsende Generation fich zu biefem Feinde gefelle. Daber bie bereits erwähnte Bemuhung, fich ausschließlich ber Erziehung zu bemachtigen. Die Grunde, womit fie ben Fürsten und Aristotraten zu beweisen suchten, bag nur ihre Partei burch bie in ihrem Sinne handelnden Jesuiten, Rebemtoriften, Mustifer u. f. w. treue Unterthanen bilben konnte, waren awar gegen alle Bernunft und alle Erfahrung, aber fie erschalten ununterbrochen auf gleiche Art, fast mit ben namlichen Worten, von ben Ufern bes Duero bis gur Rema. und es wurden Biele baburch veranlaßt, biefe scheinbar einhelligen Anfichten für nationalmeinung zu halten. Es versteht sich, bag fie, wenn es barauf antam, gewiffe Ra= ften der Gefellschaft zu gewinnen, auf beren speciellen Egois= mus oder ihre Citelleit befonders Rudficht nahmen. Sie gewannen mehre Fürsten, indem fie die Gottlichkeit bes Absolutismus mit ben Dogmen ihrer Mothen vermischten. stellten fich unermublich ale bie einzigen wahren guides des voyageurs für bas himmelreich bar, folgerten aus ber Parabel von dem imbefugt ben Baim ber Erfennenis benaschenben Menschen auf ben Biberwillen ber Gottheit gegen Renntniffe, ließen in ben Gelehrten die verlodende Schlange des Paradieses ahnen, die es wagte, wieber aufrechtzugehen, schreckten von bem ohnehin beschwerlichen Wege gum Tempel ber Wiffenschaften baburch ab, bag fie ihn als bas Borgimmer ber Solle schilberten, gaben ben Aristotraten nebenbei zu verstehen, wie ihre mit Glane bensartiteln gemafteten Boglinge gewiß fehr geneigt fein wire ben, auch ihre Privilegien als eine gettliche Emanation angua feben, wahrend die Liberalen nicht gleiche Gefälligkeit haben burften, waren bagegen zu rechter Beit tolerant bei Eleinen Bergehen, wie bei Don Miguels intenbirten Bater = umb Schwestermorden und fonftigen Thaten, und erlangter auf diese Art bie Aufficht über Collegien, Geminarien, somie die Erziehung bes Duc de Borbeaux und ber Kinder pies

ler Aristotraten nebst benen einiger Roturiers, denen es gesüsstete, in guter Gesellschaft auf so vornehme Art in den Himmel zu kommen, wie die Prinzessin Louise, Lante Ludwigs XVI., deren letzte Worte waren; "Au paradis, vite, vite, en grand galop".

(Die Bortfehung folgt.)

Die politischen Journale von Paris.

In einer Beit, wo bie periobifche Literatur einen fo außerorbentlichen, entscheibenben Ginfluß gewonnen bat als in ber tern, muß es auffallend erscheinen, wenn wir feben, daß bie Staatsgewalt, fatt ein nun einmal vorhandenes und fraftig entwickeltes Lebenselement ber Rationen, gleich anbern Rraften bes Bolterlebens, mit in ihre Berechnungen gu gieben, beinabe auf allen Puntren Guropas fich abmust, baffelbe ju unterbrucen, in möglichft enge Schranten guruckgubrangen und burch Probibi-tivgefehe, wie man fich einbilbet, unschählich zu machen. Befonbers feit ben parifer Julitagen ift überall bie Beforgnis erwacht, bag bie Journaliften anberer ganber es ihren frangos fifden Collegen nachthun und Rebellionen, Insurrectionen, Re-volutionen anftiften tonnten; feitbem liegt, um ber lofchpapiernen Emporung gu fteuern, auf allen Journaliften ein fcmerer Bann. Fragt man, warum und wodurch benn biefe ehrlichen Leute fo gefahrlich geworben finb, fo wirb man mit Achfelguden auf bie Revolution von 1789, wo es noch gar teine bebeutenben politischen Journale gab, und auf bie Revolution von 1830, wo es beren in Menge gab, hingewiesen. "Die Journale! Die Journale!" ift so ziemlich bie einzige articulirte Rlage, bie man Bu boren betommt; und, wie gefagt, ihr großer entscheibenber Ginfluß ift nicht gu leugnen. Aber wenn Ihr biefen Ginfluß ber Journale fürchtet, warum reigt Ihr fie gegen Euch gum Krieg; warum brudt 3hr burch Befchrantungen und Berfolgungen aller Art bie Rebactoren, bie, baburch naturlich erbittert, auf hunberts taufend Wegen, welche ihr unmöglich alle verftopfen konnt, ihrem Groll Luft machen? Der Groll ber Journalisten ift wie die Cholera Morbus: er ftedt, ehe ibr es binbern ober auch nur bemerten tonnt, gange Bevolterungen an; ba hilft tein Berbot, fich anfteden gu laffen, und tein cordon sanitaire.

Ernsthaft gesprochen, scheint es uns eine auf bem Misverstand einzeiner Erscheinungen beruhende Berwechselnng zu sein, wenn man ben Einste ber Journale für gefährlich halt. Gessährlich in dem Sinne, in welchem Journale dies sein können, ware auch das Denken, oder eigentlich nur das Denken. Denn seiten ruft ein Journal neue Gebanken, neue Ansichten hervor; es sindet die Gedanken dei seinen Lesern dereits vor und bildet nur das Stoffartige in denselben zur Alarheit aus. Ein Journal, welches nur neue Gedanken bebitiren wollte, würde keine Leser sinden; daher haben auch die originellsten und geistreichsten Blatter immer das beschränktenen Publicum gehadt. Iedermann liest in dem Journale nur sich selchränktere Publicum gehadt. Iedermann liest in dem Journale nur sich selch ber Eiberale liest, nicht beralen. Richt darin besieht daher der Litra keine lieberalen. Richt darin besteht daher der Einsluß der Journale, das sie Proselyten zu ihrer Partei herüberziehen, sondern darin, das sie in dieser Partei ein helleres Bewustsein, sondern darin, das sie in dieser Partei ein helleres Bewustsein, sondern der unt vortheilhaft wirken. Richt bei hellem; klarem Bewustsein, sondern nur in der Bewustlosigkeit rast man, und der Untersschied zwischen den Revolutionen von 1830 und 1789 hat dies gezeigt.

Die Journale bilben weber bie Bottsmeinung, noch machen fie Revolutionen; aber wenn eine difentliche Meinung vorhanden ift, ober wenn Revolutionen ausbrechen, sind sie die Organe berfelben. Wichtig bleibt es immer, biese Organe kennen zu lernen, und wir glauben baber, bas eine Charafteristik der politischen Blätter, welche in biesem Augenblick den verschieden benen Rugnen der bffentlichen Meinung in Paris, biesem Mit-

telpuntte aller mobernen Revolutionen erfcheinen, in b. Bl. wol ibre Stelle verbienen barfte.

Das populairste Blatt in ganz Frankreich ift, wie allgemein bekannt, ber "Constitutionnel", gegründet im J. 1815
von Männern, welche die geheimen Absichten der Restauration
upd ihre alten Reigungen zu göttlichem Rechte, Junkerthum und
Mönchthum richtig erkannt hatten. Das Sick, welches dieses
Blatt bereits in den ersten Jahren seines Bestehens machte, war
außerordentlich. Die Rationaleitelkeit, gekränkt durch den Anblick der fremden heere, welche ein beinahe vergessenes Kürstenhaus zurückgeschytt hatten; die Aufregung der zahlreichen Interessen, welche an die gestürzte Ordnung der Dinge geknüpst
waren; der haß gegen eine von der Gewalt ausgedrungene
herrschaft, welche überall im Dunkeln oder an offenem Tage
ihre Reactionen vorbereitete; das Rationalgesühl, mit einem
Morte, welches den Massen sagte, daß zwischen ihnen und the
ren neuen herren keine Gemenschaft bestehe, schuf eine Unsags
vielleicht weniger bemerkte, aber dalb immer surchtdarer hervors
tretende Opposition, welcher der "Constitutionnel" zum Ors
gan diente.

Der materielle Erfolg, ben ber "Constitutionnel" burch seine unermeßliche Berbreitung gehabt hat, ist jedoch keineswegs immer auch ein geistiger Ersolg, ein Beweis ausgezeichneter, hoher Geisteskraft gewesen. In die Grenzen einer engen, spiker matischen Opposition eingeschlossen, vertyeibigte er nicht immer die Sache einer wahren philosophischen Freiheit, sur welche seine Kedactoren, ausgewachsen und gebildet unter dem Despotismus des Kaiserreiches, freilich keinen Sinn haben konnten. Oft kann man ihm zum Borwurf machen, hat er den Borurtheilen und Leidenschaften der Menge geschmeichelt und gefällig sich allen Launen der öffentlichen Meinung gesügt, auch wenn diesossen sich verirrt hatte. So hätschelte er lange Zeit den Militairstolz, der das Kaiserreich überlebte und sich nach seinem Stuzze gerade erst mit doppelter Kraft erhod; später tried er seinen Krieg gegen den Zesuitismus dis zur Albernheit, und die Ordonnanzen des Jahres 1828, welche die religibse Freiheit in ihrer Wurzel verletzen und vielleicht das schlechtese Denkmal des Ministeriums Martignac sind, sanden seinen lebhaftesten

Dieses Schwanken ber Grundsase bewies, bas die Herausgabe bes "Constitutionnel" nicht mehr die Ausbreitung einer Ansicht und den Sieg einer Meinung zum Zweich hatte, sondern zu einer einkachen Finanzspeculation heradzesunken war. Der 25. Juli ftellte diese Thatsache in das hellste Licht. Während die übrigen Journale das gefahrvolle Beispiel des ersten Widerstand bes gegen die Sewalt gaben, weigerte der "Constitutionnel" sich, ihrer kräftigen Protestation deizutreten. Er beugte sich vor der Macht und erhielt, ohne Schen vor dem Borwurfe der Feige heit, die Erlaudnis, unter dem Regime der Ordonnanzen sortzubestehen. Rur einzelne Mitarbeiter unterzeichneten, als Individuen, die Protestation der Journale. Erst nach dem Siege tehrte der "Constitutionnel" unter die Fahnen der Freiheit zurückziehet erstärt er sich für ihre sesselle Stüße und dietet Alles auf, um seinem Abell an den Lordern zu erhalten, welche ihm keinen Kamps gekostet haben.

Wenn wir ben "Moniteur" ausnehmen, ber nicht sowol ben Ramen eines politischen Journals als eines Regierungsblatztes verdient, und, da er mit den Regierungen und den verschiebenen Ministerien derselben pslichtmäßig die Farbe wechselt, hier nicht in Betracht kommen kann, so haben seit der Restauration sich nur 2 Blätter behaupten können, welche das retrograde Princip repräsentirten: die "Gazette de France" oder die ehemaslige "Ktoile" und die "Quotidienne".

Bir werben spater noch einmal Gelegenheit haben, von ber "Gazette" zu fprechen, bie beinahe immer mit vielem Talent redigirt worden ift; gegenwärtig besteht ihr System barin, die Revolution als ein historisches Jactum, als eine nothwendige Jolge der Behler der legitimen Sewalt zu betrachten, sie sest ber neuen Staatsgewalt nichts entgegen als die fortwährend wieberholte Behauptung, baf es ihr unmöglich fein werbe, ir genb etwas Dauernbes und Gutes gu ftiften. Gefchict in ber Benubung ihrer Erinnerungen, fucht fie in bem Leben ber Mans ner, bie auf ben Arummern ber Reftauration ihre Grofe erbauet haben, alle ihre wiberfprechenden Meinungen, alle ihre gebros chenen Gibe auf, um fie in der dffentlichen Meinung berabaufeben: bies ift eine leichte und vielleicht überfluffige Aufgabe. Die meiften biefer alten Stammhalter aller Regierungen haben

in biefer Begiehung nichts zu verlieren. Die "Quotidienne", burch bas Berbienft ihrer Rebaction gerabe nicht bemertenswerth, ift bies um fo mehr burch bie Ungebuhr, mit ber fie ihre Meinungen ausbrudt. Ihre Spalten find voll ber lacherlichften Llagen über bas tingluce und bie Augenben einer gamilie, die fich in frangofischem Blute geba-bet hat; voll ber unverschamteften Bunfche für die Rudfehr eines Rinbes, welches, wenn es ein menfchliches Berg batte, feine Blide nicht auf die Mauern und auf die Dentmaler von Paris wenden tonnte, ohne über bie Berbrechen feines Uhnen gu errothen. Ueber bie albernen Beleibigungen, welche einer gangen Ration erwiefen werben, brauchen wir nichts gu fagen; Frankreich verachtet und verzeiht fie.

Die einzige Wirtung, welche biefe beiben Journale gegen-wärtig noch hervorbringen können, ift, bas fie von Beit zu Beit irgend einen alten, abgelebten Sofling, ber in seinem Schlosse auf bem Lanbe sich an ben Leiben weibet, die man seinem Baterlande prophyzeit, und bemfelben von Derzen noch

größere municht, erfreuen ober betrüben.

Das "Journal des débats" muß an bie Spige ber Blatter bes Biberftanbes geftellt werben, b. i. jener, bie gwar bie Revolution von 1830 fich gefallen laffen, aber von ben Bolgen berfelben nichts wiffen wollen. In ber gangen langen Baufbahn, bie es gurudgelegt, hat biefes Blatt nie politifche Grunbfahe, fonbern immer nur Intereffen vertheibigt. Die Ariftokratie, beren Organ es ift, besteht aus Dem, was von ben großen Berren bes ancien regime noch ubrig ift, aus jenen Reften bes alten Provinzialabels, ber bas Ungluck batte, fich auf ben Ruinen ber Monarchie und in ben Antichambern bes Raifer-Krimen ber Arbategie und in den antigamoren des Anled-thums zu bereichern, aus einem Theile des Abels, den Rapo-leon geschaffen hat, und endlich aus den Besihern einiger gro-ken bürgerlichen Slückstose, die sich alle erdenkliche Mühe ge-ben, um sich mit den Lächerlichkeiten und den Lastern jener Kaften zu zieren. Als Bertheidiger dieser Bastardaristokratie war das "Debata" monarchisch und religibs, die das Ministe-rium Billele's, das wahre Regiment der Emporkdmusinge, das Sussum etwas aar zu mekstonnen verb aar zu west kriek und Spftem etwas gar zu unbesonnen und gar zu weit trieb und auf biefe Beife bie Berbindlichfeit auferlegte, fich fo ungefcidter Freunde gu erwehren.

Die Wahrheit zu fagen, so war es bas "Journal dos débata", welches ihren gall entschieb. Das Ministerium Martignac fant in ihm naturlich einen gefälligen Diener ber Gewalt, benn biefes Ministerium war gerabe bie Regierungsart,

welche ihm gufagte.

Aber balb mußte es sich wieber in bie Reihen ber Oppos fition werfen. Das Ministerium Polignac, bas Bert ber Camarilla ober vielmehr ber Sacriftei, wurde ohne Buftimmung und felbft gegen ben Billen ber liberalen herren von ben Tuilerien und vom Euremburg gebubet; es gewährte Dannern, welche Frantreich ju gut fannten, um es nicht ju magen, eine Rudtehr ber alten Billfur zu bewirten, feine Barantie. Und vielleicht wurde biefes Regime nicht einmal ben Reigungen ber Rajorität ber Ariftofraten entsprochen haben. Biele von ihnen ertannten gar wohl, baß ihre Stellung in einer Reprafentativregierung nach englischer Art, mit einer Pairstammer, Dajoraten und großen Gigenthumern, fconer, ficherer und einfluße

Daher wurde eine heftige gehbe wiber bie neue Gewalt geführt; man hoffte, theils burd biefen offenen Biberftanb,

theils burch bie geheimen Intriquen bes Gofes fie zu Abrzen wie bas Minifterium Billele.

Die Thorheiten bes 25. Juli machten allen biefen ichonen Planen ein Enbe. Deffen fann man gewiß fein, baß es nicht bie Absicht ber Aristotratie war, auf biefem Wege zu siegen, selbst wenn ibr eignes Loos an ben Erfolg eines coup d'état gefnupft gewesen mare; aber man tann fich auch wol benten, baß es ihr nie eingefallen mare, bie Ungefeglichteit burch eine Opposition ber Art gurudguweisen, wie fie in ben Strafen von Paris ftattfanb.

Die Monarchie fiel; biefe Rataftrophe verrudte alle Ents warfe. Bas follte aus ber Aristotratie werben unter einer Regierung, bie einem Boltsaufftanbe ihren Urfprung verbantte ? Das überlegte einen Augenblick, ob man fich auf den Arümmern Monarchie nieberfegen follte, um bie homne mitzufingen, bie ber Grofpriefter in ber Pairstammer angestimmt batte; ob man feinen alten Reigungen treu bleiben follte, einem Ahrone, ber fo unerwartet fonell gefallen war, bag nicht einmal bie Beit blieb, gu untersuchen, was er erwa von Burgein gurudigelaffen batte, ober ob man fich an eine noch in ber Biege befindliche und von Gefahren umringte Dynaftie anschloffe.

Die Gegenwart trug ben Sieg über bie Bergangenheit bavon; man schloß sich an die neue Monarchie an, obwol nicht ohne Borbehalte. Man vergaß nicht, sich gegenseitig das Ber-sprechen abzunehmen, daß man fie sobald als möglich mit ben-selben aristotratischen Ketten umschließen wollte, welche ben

alten Thron umgeben hatten.

Man begriff, bag, um biefes Biel gu erreichen, neue Berbinbungen unentbehrlich maren; man fuchte vor Allem jene mit ben Mannern, welche ihre beständige Opposition unter ber Re-

Rauration vollsbeliebt gemacht hatte. Die Selegenheit bot fic balb bar, Die Deputirtentams mer, bie einzige Gewalt im Staate, welche nach bem Sturme aufrecht geblieben war, hatte fich in bem Drange bes Mugenblide eine Dacht beigelegt, welche Riemand ihr ftreitig machte, fo lange die Rothwenbigfeit einleuchtete, beren Ungefestichteit inbeffen demein auffiel, als man fab, bas berechnenber Ehrinbeffen d geig und Berrichbegierbe bei bem Beharren in ihrer Anmahung im Spiele waren. Es fant fich, bag burch bie gerechte ober ungerechte Entfernung ber meiften Ultradeputirten bie Kammer beinahe nur noch bie patriotischen Mitglieber aus ber Beit ber Reftauration in ihrer Mitte gabite. Manner, welche überall einige Logit verlangen, und also naturlich auch in ber Regierung, erhoben ihre Stimmen und verlangten, baf bie neue Orbnung ber Dinge burch einen großen Rationalatt fanctionirt werbe, damit spater die Ration nicht besavouirte, was ohne fie geschehen war, wie bies mit ber Charte von 1814 ber Kall gemefen. Die gefammte periobifche Preffe mar in bicfem Dp. positionerufe, welcher in ber That nur ber Musbruck ber allgemeinen bffenklichen Meinung war, einig. Rur bas "Journal des debats" übernahm bie Bertheibigung ber Kammer, welche fich glücklich schäpte, mitten unter so vielsachen Angriffen irgenb eine, wenn auch nur eine folche Stupe gefunden zu baben. Concessionen wurden von ber einen und von ber andern Seite gemacht; und fo tam man endlich dabin, wo wir bie Dinge gegenwartig feben. Die Rammer, vereint mit ben Ariftotras ten ber Restauration, nahm ihren Beiftanb an und gewährte ibnen bagegen ben ibrigen.

Das "Journal des débate" arbeitet nun baran, in ber neuen Ordnung alle Glemente ber alten, gefürzten zu erhalten; bie Rammer, mit allen ihren gabircichen Creaturen, benen fie bas Bubjet preisgegeben bat, vereinigte ihre Bemubungen mit ben feinigen; eine flegreiche Majoritat, bilbete fie fich ein, baf bie Revolution nichts gewefen als das Schwanten einer Schautel, und bas ihr 3med erreicht fei, fobalb fie ben Plat ber befiege ten Minoritat eingenommen und fich in ihre Beute getheilt habe.

## literarische Unterhaltung.

Freitag,

Nr. 126, -

6. Mai 1831.

Politische und literarische Gegenwart.
(Fordsesung aus Rr. 125.)

Aus biefem abscheulichen, aber confequenten Benehmen kommen die Liberalen entnehmen, wie machtig die großten Abfurditaten einbringen tonnen, wenn fie auf ein befimmtes Princip, beffen man fich deutlich bewußt ift, bafirt, mit Ausbauer und einer Folgerichtigkeit, die ich hier eine Art von negativer Logit nennen mochte, verfolgt werben, und befonders die Nothwendigfeit barque abstrahlreni, mit gleicher Beharrlichkeit, aber auf eble Art und zu eblerm Breck ihre Krafte zu vereinen, bas ihnen gemeinsame Biel thres Strebens mit einfachen, flaren, feiner Disbeutung fabigen Borten öffentlich barzulegen und auf baffelbe offen lodzugehen. Es tann biefes tein anderes fein, als "bie arost = mogliche Steigerung der menschlichen Intelligenz, bie aroft : mogliche Ertennung ber Wahrheit in allen 3weigen ber Biffenschaft, und bie größt : mögliche Berbreitung ber erkannten Bahrheit auf alle Stande und alle Nationen". Diefes Streben, eine allgemeinere Gultur ju verbreiten, fei frei von jeber egviftifchen Rudficht inbivibueller Berhaltniffe, aber ebenfalls schonungelos gegen jeben Frethum, jedes Vorurtheil, jeden Aberglauben, denn wir wollen die Menfchen nicht überreden, sondern überzeugen. Es fet ba= ber unfer Auge gerichtet auf bie aufblubende Generation, in beren Innern unfere Feinde, Die ichone Mothe bes Prometheus gleichsam umtehrenb, ben gottlichen Funten vernichten wollten, und alle unsere Rrafte in unserm litetarifchen und burgerlichen Bertehr barauf gerichtet, bag biefe gerettet werbe aus den Sanden ber Schlechtigkeit, ber Bis goterie, ber Befdranttheit und ber oft ebenfo nachtheiligen Bebanterie. Beigen wir ben von unfern Wiberfachern getäuschten Meltern und Freunden biefer Jugend, daß bie Gottheit das Streben nach höherer Erkenntnif in ben Menfchen gelegt habe wie ben Trieb jur Erhaltung in bas Thier; bag Musbilbung biefes von ber Gottheit gepflanzten Reims ihrem Willen nothwendig entspreche, und fie werben um fo mehr gewonnen werben, wenn fie mahrnehmen, was jene Beuchler aus ihren Rinbern gebilbet baben. Wenben wir uns an die Furften, welche von jemer Partei ebenso in Bezug auf uns getauscht find als bieje nigen Aeltern, welche ihre Kinder in die Semingrien ber Befuiten ober in die Betschulen beutscher Frommler Schickten, indem wir sowol bier als in jedem andern schrifts

stellerischen Bertehr ober perfonlichen Sanbeln stete einges bent find, bag die Grazien die treuen Begleiter ber Mufen fein muffen, bag ber eble Bebante bes ebein Ausbrucks beburfe, und bag robe Sitte auf innere Gemeinheit ichlies Ben laffe. Es ift ein fo großes Unglud, wenn die Sprache des cultivirten Theils ber Ration, beffen Reprafentanten bie liberalen Schriftsteller finb, nicht richtig verstanben wird von ben Furften, bag wir jeber Möglichteit ber Disbeus tung forgfam borbeugen muffen, benn ohne aus entleges nen Perioden Beweise zu ichopfen, lehrt und bie Gefchichte ber neuesten Beit, bag bie Trennung bes Konigs von ber gebildeten Claffe ben Tob Lubwigs XVI., bie fcmantenbe Lage Ferbinands VII., die Unsicherheit ber italienischen Throne, die Bertreibung Rarls X. herbeiführte, nebft allem Unglud blefer Begebenheiten. Es haben unfere Beinde biefe philosophisch und historisch nothwendige Erscheinung benutt, um den Fürften barguftellen, als hatten die libes ralen Schriftfteller biefe Ehrone erschuttert, obicon biefe Behauptung ebenfo abfurd ift, als wenn man fagen wollte, "baß ein Menich, welcher daburch unterging, daß er bem Rath femer Freunde bas Dhr verschloß, burch feine Freunde gefallen fet". Sie stellten bemnach bas Wort "liberale Partei" als ein Collectivum auf, welches fo ziemlich alle Sorten von Berbrechen infichfaßt, schrieben jebe in Eus ropa begangene Unthat biefen unglucklichen Liberalen zu, benen fie bie heterogenften Benennungen, als Carbonari, Freimaurer, Jansenisten, Demagogen u. bergl. beilegten, welche Affociationen fie wieberum als bie verfchiebenen Glie der eines Ungeheuers, einer Art von enormen Polppen, Beitgeift genannt, betrachteten. Alles, mas verwirrte Menfchen in gang Europa fagten, thaten und fchrieben, bie von Louvel, von Sand begangenen Morbe, die confusen Schreibereien in beutscher und fremder Sprache, Alles ward ben Liberalen aufgeburbet. Bitten wir baber unfere Fur ften, und ebenfo wenig mit Berbrechern ju vermengen, als es uns einfallen wird, ihnen bie Abfcheulichkeiten Raris X., Ferbinands VII. und Miguels beigumeffen.

Ich glaubte, gerabe in diesen Blattern, wo die Erzeugnisse deutscher und anslämbischer Literatur das Publiscum dargestellt werden, die Pflichten eines liberalen Schriftsstellers, im eigentlichen Sinne des Worts, hervorheben und die Steigerung derfelben durch die Begebenheiten der gegemmärtigen Zeit um so mehr darstellen zu mussen, als

gerade jest gegen bie erste Pflicht bes gebilbeten Mannes, belehrend, nicht tobend zu ber Nation zu sprechen, Wahrsheit mit besonnener Rebe in reiner Absicht, nicht aber Lügen in verwirzten Worten zu planmäßigen Zwecken zu verbreiten, so vielsch gefündigt wird. Es zerfallen die mannichsachen, über die jezigen Begebenheiten phliosophizienden oder sie beschreibenden Schriften, außer den wieklich zweckmäßigen, in 2 gleich nachtheilige Classen, von denen die eine dadurch schadet, daß sie die liberalen Ideen mit Fanatismus auffaßt, die andere aber noch sortsährt, die Sache des Absolutismus auf die gewohnte heimliche Weise mit Sophistereien, aber ost nicht ohne Scharssinn, zu vertheidigen. Unter den über die neuesten Zeitereigs nisse erschienenen Werten möchte ich das Werk:

Kranfreich und bie letten Bourbonen. Ueberficht ber Borfälle in Frankreich von 1814 — 30. Bon Theodor Dugge. Berlin, Bereinsbuchhanblung. 1831. 8. 16 Gr. Es schilbert bas Benehmen biefer Lobend berausbeben. Samilie, ober vielmehr ber unter bem Ramen ber Bourbonen bereichenden apostolischen Partei feit ber Restauration im Jahr 1814 mit vieler Kenntnif, großer Folgerichtigkeit, warmem Gefühl für bas Gute und Mahre in burchaus ebel gehaltenem Styl. Ich follte glauben, biefe leidenschaftslose Darlegung unbestreitbar vorliegender Thatfachen, ber mit mathematischer Genauigkeit entwickelte Fortgang ber schanblichen, gegen Bolksglud und Cultur gerich= teten Plane ber Congregation mußte auf jeden Unbefangenen tiefen Ginbrud machen. Infofern als ber Berfaffer, bem es nur auf Belehrung über bie Principe ber libera: Len und apostolischen Partei antommt, über die factischen Creigniffe bes Juli turz hinweggeht, schließt sich an bas erwähnte Buch eine Schrift:

Eine Woche aus ber Geschichte von Paris, von bem Baron v. L... Deutsch von Friedrich Gleich. (Leipzig, Peeters. 1830. Gr. 16. 1 Thir. 4 Gr.)

worin die Ereigniffe biefer benkwürdigen Epoche und bas feige, elende, ungeschickte Benehmen ber Sofpertei, welche in mancher hinficht übertrieben, aber im Sanzen boch leis ber mabr gefchildert ift. Eben aber weil Briefe, Beugen und die Borfalle felbft unwiderleglich die grenzenlofe Unwurbigfeit bes bourbonischen Sofes barftellen, fo ift es um fo fleinlicher, Unwahrheiten einzuflechten und, wie 1. B. in bem angeblichen Gefprach amilchen bem Minister Denronnet und dem Polizeiprafecten Mangin, eine Scene aus Bootien barzustellen, welche, wenigstens sowie fie erzählt wird, um fo unmöglicher ift, als Mangin felbft fie feinen Freunden mitgetheilt haben foll, wo er boch gewiß nicht fich felbst folche Plattheiten in ben Dund gelegt bat. Noch biel tabelnewerther aber ift es, bag ber Berfaffer in Diefer für bie Begenwart, und zwar für eine fehr aufgeregte Begemvart bestimmten Schrift emperende Befchulbigungen auf frembe Cabinete malgt, bem Fürsten Metternich Schulb gibt, burch einen besondern Bertrag Polignac Unterftugung versprochen und also Mitschuldiger des intendirten Attentate gewesen zu fein, Wellington eines gleichen Berbredens bezüchtigt, mit ber, augenscheinlich zur Aufregung bes französischen Nationalgesuhls beigesugten Bemerkung, es habe berselbe ben 20jahrigen Besit von Calais für seinen Beistand zugestanden erhalten, und sich sogar nicht entblobet, den reinen Ramen des Königs von Preußen auf solche shrenrührige Act zu erwähnen. Sonderbarerweise unhmt der Berk die constitutionnellen Ansichten Rustands, gleiche sam als ob er dasselhe durch das gespendete Lob bestechen wollte. Wenn auch nicht von Irrthumern, nameratisch einer Ueberschäung des persönlichen Werthes der Dauphine und Herzogin von Berry, auch einer zu großen Anhänglichteit an das Ministerium von Martignac, frei zu sprechen, trits eine andere Schrift:

Journal de St.-Cloud à Cherbourg, par Théodor Anne (Paris, 1830)

uns wegen der unverfennbaren Stimme ber Babrbeit, ber treuen, redlichen Gefinnung bes Berf, erfrenlich entaggen und ichließt fich in Sinficht ber Beitfolge an bas porftes hende, ben Sof ju St. : Cloud in bochft befolater Lage verlassende Werk. Es ist ein alter Garde du corps, ein braver, redlicher, wiffenschaftlich nicht ungebilbeter Dam. welcher, bem Konig treu ergeben, alle Regierungsfehler ben Ministern und Jesuiten guschreibt, die er um fo mehr haßt, als fie bie von ihm verehrte tonigl. Famille um bie Liebe ber Ration betrugen. Das Unglud, welches bis unbeilvollen Ordonnangen herbeiführen muffen, vorausabe nend, bort er mit Entfegen ben Donner ber gegen bas Bolt gerichteten Ranonen, an welchem Rampf Theil m nehmen ein gunftiges Geschick ihn hindert, ba feine mis litairische Pflicht ihn in St. = Cloud festhalt. Er erzählt bie beispiellose Rube bes Ronigs mabrend biefes emporens ben Rampfes, welche er beffen volliger Untenntnif bes Go Schehenen juschreibt, schildert bes Siegers von Trocabero hochft flaches, schwächliches Benehmen um so mabrer, als er in ihm den Dauphin ehrt, die schrnachvolle Abreise von St. = Cloud, ben Leichenconduct bes alleir Glanges entblog= ten Konigethumes nach Cherbourg, und bie schandliche, treulose Desertion bes Hofabels, ber fich hier als echter Abkommling jener miserabeln Doldpritter vom Sahr 1792 bewährt. Es ist biefe Schrift ein ergreifendes Gemaibe der gesunkenen Majestat, oder vielmehr ein treuks Bild ber Nichtigkeit ber außern Majestat, die feine innere Sos heit wahrhaft koniglich macht. Reine Stimme rief bie abziehenden Bourbonen jurud, bie Soflinge maren Biberale geworden, die Jejuiten und weichebares, der Bearbeitung tonigl. Gemiffen als ein unfruchtbares, der Bearbeitung rale geworden, bie Sesuiten und Beichtvater überließen Ibas nicht mehr murbiges gand, und bas rubigschweigenbe, ben Laut bes Sohns unterdrudenbe Bolt zeigte eine Großet welche zu schonen hoffnungen berechtigt. Rur ein Mann reprafentirte ben gefallenen Ropalismus auf murbige Art. aber er hatte auch nie bas Glud bes Ronigs, nur fein Unglud getheilt; es war der Marquis von Laroche : Jagues lin, Gemahl ber geiftreichen Witwe bes tapfern Lescure, Kampfgenoffe bes Belben ber Benbee, Benri be Laroche-Jaquelin; der hof der Bourbonen hatte ihn nicht gefehen; mit bem verbannten Konig verließ er fein Baterland. (Die Bortfegung folgt.)

### Die politischen Sournale von Batis. (Befdlus aus Rr. 125.)

Ungeachtet fruberer, befferer Beiten und tros ber Chre eines rahmlichern Benehmens in ber Revolution, muffen wir ben "Toms" bem "Journal des débats" an die Seite fegen. Wie bieses sucht er die Aristofratie in die neue Berfassung einzufcmuggeln und ihre Privilegien unter ben Schus einer volts: thumlichen Charte zu ftellen; und wie biefes ftoft er bie Rammer von 1830 in bie Ariftofratie.

Mit gründlicherer Kenntnis bes Materiellen ber Bermaltung, obwol mit geringerm literarifden Salent, verlangt er, wie biefes, und mit noch großerm Gifer, eine Organisation nach englischer Art. Er fpricht bei jeber Belegenbeit eine fouvergine Berachtung gegen Alles aus, mas man haushalt nennen fann, und beweift baburd eine große Untenntnif in ber Biffenfchaft ber gesellschaftlichen Ordnung; und wenn er bamit eine affectirte Seringschaung ber "Weorien" verbindet, so mus man ibm zugesteben, daß dies fur Den, ber weber Ueberfluß an Wiffen hat, noch genug Gewiffen, um mit Ernft nach bem Wiffen zu ftreben, außerft bequem ift. Geboren unter bem Schuge ber Opposition von 1829, hat er bie Schickfale berfelben gethellt: populair, so lange fie liberal war, burch bie bffentliche Meinung als eine Speculation bes Chrgeizes gebrandmarkt, sobalb fle . jurudaufdreiten anfing.

Der "Messager des chambres", ber nur ein Reuigfeitsblatt ift und teinen politifchen Ginfluß genießt, unterftust gleiche falls bie ariftotratifche Partei. Diefes Blatt rechtfertigt feine Achselträgerei burch ein außerorbentlich naives Raisonnement; bie Pflicht ber Preffe wie jebes guten Burgers fei es, fich ber Majorität anzuschließen; ba man nun aber ohne wahre ober fingirte Majoritat nicht regiere, fo folgt hieraus die ftrenge Berpflichtung far ein Journal, unter allen Umftanben immer ministeriell zu bleiben. Diese Schlupfolge hat eine Evidenz, die Niemand bestreiten wird.

Man tann fich wol benken, bas alle biefe Ritter ber Ariftorratie nicht bie Ungeschicklichkeit haben, fie allein im Rampf blofguftellen; ihr Dauptkunfigriff befteht gegenwartig barin, ihr aus bem Burgerftanbe, ber Bourgeoifte, eine Bruftwehr gu bilben. Da bie Rationalgarbe große Friedens : und Orbnungs. tiebe gezeigt bat, fo ftellen fie fich, als glaubten fie biefelbe Planen zugethan, bie man unmöglich aueführen tann, ohne ben Frieden und die Ordnung ju fibren. Die Berftartung ber Ari-ftotratie burch die Burgerschaft und die Arennung ber lettern Dom Bolle murbe nur fur fie felbft verberblich werben; furcht-Dare Convulfionen waren unvermeiblich, und ein Bertilgungstampf und Raubtrieg ber Daffen wurde gang Guropa untermublen.

Uebrigens barf man in ber Polemit ber Journale bes Biberftanbes weber tiefe philosophische Ibeen noch irgend eine Attliche ober gefchichtliche Theorie fuchen, welche bie Bergangenheit mit ber Bufunft burch ben Ring ber Gegenwart verknupfte; und bies ift es vielleicht, was die Partei und die Intereffen, welche fie vertheibigen, auf bas unwiderruftichfte gu

einem gewiffen und naben Tobe verbammt.

Wenn wir bie Journale ber Bewegung bie Revue paffiren laffen, fo muffen wir unfere Augen querft auf ben "Courrier français" werfen, theils weil er bas altefte berfelben und nie von ber Linie abgewichen ift, bie er fich vom Anfang vorzeiche nete, theits megen ber berühmten Schriftsteller, bie baufig feine Spatten gefüllt haben. Die Ramen biefer Manner find bin-langlich, um ben "Courrier" vor bem Borwurfe zu rechtfertigen, ben man ihm zuweilen gemacht hat, baf er nach ber Republit ftrebe. Bie tann man glauben, bag Ramen, bie wir gewohnt find, an ber Spige ber Intelligeng zu erbliden, eine Regierungeform verlangen tonnten, fur welche mahricheinlich weber Frantreich noch Europa reif ift. Geine unermublie den Anftrengungen, um ein mahreres Reprafentativfoftem berbeiguführen, gefundere Anfichten bes Staatshaushaltes in

bie Berwaltung zu bringen, eine bemofratische Municipalverfaffung zu erhalten, beweifen nichts, als baß er eine Bo narchie, umgeben von republitanifchen Inftitue tionen, wünscht.

Diefe Bunfde, welche bie Revolution von 1850 erfullt, bat ber "Courrier" bereits unter ber heuchterifden Regierung ber Restauration ausgesprochen. Zuch war er ber Gegenstand ber befonbern Aufmertfamteit und ber beharrlichen Berfolgung

ber richterlichen Polizet jener Beit.
Der "Courrier" muste fich natürlich unter ben Opponenten gegen eine Lammer befinden, beren höchster Ehrgetz barauf gerichtet scheint, bie Restauration und ihre Lagen fortzusehen. Er war in der Abat unter den erften, welche die Entwurfe ber Doctrinaires entschleierten und vor der dffentlichen Meinung anklagten. Seitbem hat er keinen Augenblid gewankt; und so-wie ber Tob ober Abfall ihm einige ber Kampfer entzog, welche unter feinen gahnen ftritten, hat er andere nicht weniger traftvolle an Malent unb Patriotismus geworben.

voue an Talent und Patriotismus geworben.
Richts unterschiedet von dem "Courrier français" Tanbere Blätter der Bewegung: das "Journal de commerce" und die "Tribune". Beide stellen, gleich ihm, den sortschreistenden Liberalismus dar. Die "Tridune" ist ausgezeichnet durch die Eteganz und Correctheit, die in der Absassiung ihrer Artistel herrscht; das "Journal de commerce" enthält häusig tressliche Aussiche über Gegenstände der Berwaltung, deren Berf. Enilled mot ist.

Der "National" erschien querft in bem Augenblicke, wo bas gottliche Recht fich jum legten Dale mit bem Rechte ber Bernunft, b. i. bes Boltes meffen follte. Er trug nicht wenig

au bem Siege ber Boltsfache bei.

Der Rampf war in ber Art begonnen, baf er einen entscheibenben Ausgang haben mußte. Abgefeben von bem Coup do main, ber ihn auf einmal enbigte, so hatten beibe Abeile, bie Regierung und bie Ration, ju bestimmt ihr Ultimatum gegeben, als baß einer von beiben fich noch hatte gurudgiehen tonnen. Entweber mußte bas Minifterium burch bie Berweigerung ber Abgaben und in Folge berfeiben burch thatlichen Bis berftanb fallen, ober bas Bolt burch bie materielle Gewalt besiegt werben. Run liegt aber gegenwartig bie materielle Bewalt felbft in ber offentlichen Meinung; an biefe waren baben beibe tampfenben Theile gewiefen.

Die "Gazotto" erhob bie Stanbarte bes droit divin, ber "National" bas Banner bes Boltsrechtes. Eine heftige Polemit entspann sich zwischen biesen beiden Biattern, die auf jeder Seite beinahe nur durch einen einzigen Mann geführt wurde, durch Thiers für den "National" und Senoude sur die "Gazetto". Bon beiden Seiten wurde großes Talent aufgeboten, und man tann sagen, daß die periodische Presse sich dasse erhob und nie nollkannwener siere Aufgeboten in dassen. nie volltommener ihre Aufgabe lofte, als in biefem Streite. Die Entscheibung, welche biefer balb barauf gefunden, hat bemahrt, bag von beiben Seiten bie Praris mit ber Theorie ver-

eint mar.

Wie es fich fagte, bag Abiers fich nach bem Siege eine Beitlang mit Mannern verband, welche von ber Theorie ber Revolutionen, bie er felbft fo trefflich entwickelte, teinen Begriff hatten: bies auszuführen liegt außerhalb ber Grengen unferer Aufgabe. Der "National" blieb nur einen Augenblick ber fowache Gehulfe ber Doctrinaires; balb fuhlte er, baß biefer Beg nicht ber richtige fei. Die Rebaction ging an einen jungen Schriftfteller aber, ber burch lange Opfer fur bie Cache ber Freiheit bereits ruhmlich betannt war. Durch Armand Carrel wirb jest jener jugenblich traftige Liberalismus reprafentirt, beffen Bortampfer, gleich fremb ben blutigen Spaltungen ber Republit, ben Bobibienereien bes Raiferthums und ben Beucheleien ber Reftauration ihre Anfichten nur in bem lebenbigen Gefühle ber Beburfniffe ber Gegenwart fchopfen, ber fie ausfoließlich angehören.

Dem "National" reiht in biefer Beziehung fich an ein Blatt, bas mitten unter ben Sturmen ber Julitage geboren

wurde, "Les communes". Der Iwed dieses Blattes war hauptsächlich, die liberalen Ideen unter dem Landvolke zu verbreiten, welches im Ganzen denselben wenig zugethan war, weil es wenig von ihnen wußte. Seit der Bereinigung der "Communes" unt dem "Courrier den electeurs" ift dieser Plan, der die Behandlung mancher politischen Ionenalen gewöhnlich fremden Gegenfände aus der Landwirthschaft und haubhaltung u. d. glnothwendig machte, einigermaßen verändert worden, ohne daß deshalb die ursprüngliche Abslicht ausgegeben wäre.

Die Journale, von benen wir bisher gesprochen haben, sehen in der Politik nichts, als die Politik selbst; nicht aber die Grundlage derselden, die gesellschaftliche Ordnung. Sie beschäftigen sich nur mit der Gegenwart oder der nächsten Julianst, und nehmen den Bustand der Gesellschaft, wie er gerade ist. Jene, zu denen wie jest übergeben, richten ihren Blick weiter in die Ferne binaus, versolgen einen neueren Plan und erheben kup-

nere Ansprüche.

Non der "Révolution de 1880", ober dem "Journal des intérets populaires", sagen wir nur ein Wort. Geine Ansicht sit die, welche man in England den Radicalismus nennt, d. d. derklehenden Dryganisation besindet es sich in fortwährendem Kriege; seine Nedactoren sind nicht ohne kalent; aber gerade dadurch, das sie den Masskab ihrer Ansicht beständig an die vereingelten Ahasskab ihrer Ansicht beständig an die vereingelten Ahasskab ihrer Ansicht des man in dieser Bereingelung ihr System nicht übersehen kann. Go ist die "Revolution" sonderda gesung zusteich des populairste Watt in Bezug auf seine Lehren, und das mwenigsten populaire in Bezug auf seine Achtung in der Meintume.

in der dffentlichen Meinung.

Der "Globe" und bas "Avenir" führen ein vollständigeres Spfiem burch; sie beschränten sich nicht barauf, ihren Theil an bem Einflusse der periodischen Presse auf den materiellen Justand ber Geseischaft, die bürgerliche und politische Gesegebung zu verlangen; sie wollen auch eine moralische Gesetzebung begründen, indem sie den Teligibsen Glauben organisten.

Der "Globe" war urspringlich bekanntlich nicht sewol ein politisches, als ein philosophisches und literarisches Blatt, das in Frankreich eine neue Schule der Aritik gründete und zuserst eine Philosophie einführte, die wir in Bezug auf ihr Berbältniß zu den neueren philosophischen Spstemen die ekletzische nemen konnen. Die französische Jugend schoof sich in Masse einem Banner an, welches nicht zum Ariege, sondern auf eine Entbedungsreise sichtet; und der "Globe" leistete auf diese Weise außerordentliche Dienste und erward sich eine Achtung, die wenige andere Bidtter in Europa theilten.

Unmittelbar nach ber Julirevolution erneute ber "Globe" fost burchaus bas Personale seiner Redaction; 2 Monate lang unterhielt er eine reintliberale Opposition gegen die Kammer und das Ministerium Guizot; barauf ging er noch einmal in andere Sante über, und wurde das Organ der neuen Lehre des Sante Simon.

Diese Eehre leiht, neben Manchem, was uns als parador erscheinen muß, so vieten Ibeen das Wort, die nothwendig aus bem gegenwärtigen Zustante und der Entwickung der Gesellschaft hervorgehen und daher in der That bereits in dunkterer mausgebildeterer Form allgemein verdreitet sind, das es nur ein Beweis kleinlichker Aurzsichtigkeit wäre, wenn man sich bemühen wollte, gegen ihre Erstenz länger ein vornehmes Stillschweigen zu besbachten. Stwas, worauf wir dei dieser Gelegenheit alle Freunde der Wahrteit ausmerksam machen wollen, ist, das in Deutschland vor Saint: Simon der göttinger Philosoph Rrause eine in ihren Grundzügen sehr ähnliche Lehre aufzgestellt und gleichfalls mit Wort und That bewährt hat.

Ber "Globa" ift als ein taglich erfcheinenbes Pamphlet gu betrachten, welches bagu bestimmt ift, Ibeen in bie Welt gu

werfen, welche bie Beit und ber Gang ber Greigniffe geitigen und gur Reife bringen werben. Die Prufung, ber biefe Propas gation sie unterwirft, wird sie von ben Brrthumern und ben mpftischen Rebeln reinigen, welche bie neue Lehre in biefem Augenblicke noch umgeben; und Das, was gulest als mabrer Gewinn guruchleiben mus, wird ein neues Princip fur bie Reorganifation ber Gefellichaft fein: ein neues Princip fur unfere Beit, bas aber feinem wefentlichen Inhalte nach nichts Unberes ift, ale bas alte Gebot ber Liebe, bas Mofes nur negativ und Chriftus guerft positiv, aber auf bie Berhaltniffe ber eingelnen Menfchen unter einander, aufgestellt bat, und welches jest auch als das Fundament der großen menschilden Gesellschaft, des Staates, geltendgemacht werden soll. Adglich zergliedert der "Glode", mit erschreckender Wahrheit, die sittliche Arankheit unferer Beit, ben Berfall bes Glaubens, ben Dangel jebes religiblen Banbes. Befonbers fest er es fich gur Aufgabe, gu beweifen, bas ber Ratholicismus veraltet, ober vielmehr, bas er abgestorben, und baf jener außerliche Gultus, ben er in uns ferer Mitte noch gur Schau trage, nur ein Automat fet, bas burch frembe Springfebern gehalten und bewegt werbe.

Diese Stimme, welche so laut ben Tod eines Kolosies verständet, der einst die Welt beherrschte, hat indessen glühende Gegener erweckt. Ein Wann von großem Wissen und ausgezeichner tem Talent, der selbs zur Erdanung seiner Brüder ein Aestamment geschrieben und in demselben das Glaubendbekenntnis seinen Religion niedergelegt hat, konnte nicht ohne Schwerz einen Feind erblicken, der dieselbe gleich einem verwesenden Leichnam mit Füßen trat. Er hat sich erhoden und michtiger Stimme vertündet, das das Christenthum wieder geboren werden solle.

De kamemals begriff, bas man, um einem Zeitalter fich verftanblich zu machen, feine Sprache reben maffe; er gab ein Zournal heraus: bies ift bas "Avemir".

Auch begriff er wohl, daß Das, was den Katholicismus auf ben Punkt gebracht hat, auf welchem wir gegenwärtig ihn se hen, seine falsche Berbindung mit der materiellen Gewalt warz die Begierde seiner Diener nach den Reichthumern und Genüffen dieser Welt.

Endlich begriff er, bas die Lehren der Anechtschaft ihre Rolle ausgespielt haben und daß jede Lehre von jest an auf der Kreiheit beruhen muß.

Daber hat er diese beiben schonen, so lange unvereinbaren Worte zum Wahlspruch genommen: Gott und Freiheit. Das ber bat er seine Brüber, mit jener Beredtsamkeit, die ihm ets gen ist, gebeten, der Gewalt ihre Reichthumer und ihren Schud zu laffen und nichts von ihr zu verlangen, als Freiheit. Daber hat er ihnen verkundet, daß die mächtigke Wasse in dieser Zeit die Wissenschaft ift, und daß man diese mit dem Clauben, von dem sie sich losgerissen, vereinigen musse.

Der Iwed des "Avenir" ist demnach zuvörderst von der Regierung vollsommene Freiheit des Cultus und des Anterrichetes zu erhalten; sodam die Geistlichkeit zu vermögen, die Annahme jedes Staatsgehaltes abzulehnen und endlich durch die Armuth und die Lehrfreiheit dem Katholicismus seinen alten Einsluß wieder zu gewinnen. Das "Avenir" erklärt sich für die Sache des Boltes und der Freiheit in ihrer weitesten Ausdehnung, es spricht unverhohlen seine Aheilnahme für die Iulidehung, sie pricht unverhohlen seine Aheilnahme für die Wirmalssen, für Polen, sür Irland aus, und wirmalssen gestehen, daß der Katholicismus nie auf glänzendere und reinere Beise vertheibigt worden ist.

Ift aber auch die hoffnung de kamennais' gegründet? Herrscht ein Glaube 2 Mal in der Welt? Ift der Katholicidmus vereindar mit der Form und den Sitten der modernen Gefellschaft? Wird es möglich sein, seine Priester zu der Entsagung, die de kamennais sodert, zu vermögen? Und würde den Katholicismus nicht, wenn er stegte, die Freiheit aufs Rene gerstören, die ihm neues Leben geben soll?

Rur die Beit tann biefe Fragen beantworten. 178.

# literarische Unterhaltung.

Sonnabend,

Nr. 127. -

7. Mai 1831.

Politische und literarische Gegenwart.
(Fortsebung aus Rr. 126.)

Unter den in der offendaren Absidt, der Sache des Aristokratismus und Absolutismus zu huldigen, die liberaten Ideen der Inconsequenz zu beschuldigen und durch eine Zusammenstellung wahrer und entstellter geschichtlichen Bezehenheiten, sowie durch kunstliche Discussion staatsrechtelicher Berhaltnisse die Meinung über Gegenstände irrezusteiten, wo der einsache natürliche Sinn nicht begreift, wie ein Zweisel darüber obwalten könne, versasten Schriften hebe ich besonders

Die französische Revolution von 1830, historisch und staatsrechtlich beseuchtet in ihren Ursachen, ihrem Verlaufe und ihren wahrscheinlichen Folgen (Berlin, Dummler, 1831, gr. 8., 1 Thir. 12 Gr.)

beraus, beren 3med in ber Borrebe babin ausgesprochen ift, daß ber Berf, fich nicht an die unverbefferlichen Lis beralen, sonbern an Diejenigen, welche burch perfibe Relationen getauscht maren, welche er bemnach als verirrte Schäflein wieber auf ben rechten Weg zu leiten bentt, wenden wolle. Es kann hier ber Det nicht fein, ein weits laufiges Wert in allen feinen Theilen zu wiberlegen, welches nothwenbig nur bochft oberflächlich geschehen mußte, weshalb ich mich begnüge, Dasjenige vorzugsweise zu erortern, was die Bertheibigung Karls X. betrifft, und zwar um fo mehr als bas barüber Gefagte bie Unfichten enthalt, toelche eine gewisse, der Aristotratie fast mehr noch als bem Absolutismus ergebene Claffe barüber nicht sowol begt, als vielmehr zu verbreiten fucht. In biefer Sinficht enthalt bas ermahnte Buch Folgendes: Nachbem ber Berf. bie Entstehung ber constitutionnellen Charte im Jahr 1814 bargestellt und gezeigt hat, wie Ludwig XVIII. ben Bor fchlag eines vom Senat ausgegangenen Conflitutionsent= wurfs, in welchem erklart wurde: "bas franzofische Bolt berufe freiwillig auf ben Thron Stanislaus Lubwig Zavier , Bruber bes letten Ronigs", burch eine aus St.= Duen am 2. Mai 1814 erlaffene Proclamation rejicirt und baburch, bag er fich in biefer "Bon Gottes Gnaben Adnia von Kranfreich und Navarra nennt, auch biefen Erlag aus bem 19. Jahre feiner Regierung batirte, binlanglich beutlich bargethan habe, baß er bie Krone nicht als ein Geschent bes Bolts, fonbern, vermoge bes gottlichen Gefeges ber Legitimitat, als ein von feinem Bruber Lub-

wig XVI. auf bessen Sohn Ludwig XVII., und von dies fem auf ihn felbft übergegangenes Erbtheil in Befit nehe me", geht berfelbe ju ber Charte felbft uber. Der Gingang biefer Charte beweise ebenfalls, daß Ludwig XVIII. barin teineswegs einen Contract zwischen fich und ber Ras tion, fonbem eine freie Ausubung feiner toniglichen, ihm von Gott vertiehenen Machtvollkommenbeit fab, und biefe Burudführung auf bie Entstehungsart ber Charte fei befonders beshalb wichtig, weil man in benjenigen Fallen, wo 3weifel über ihre Auslegung entstånden, auf die muthmaxiliche Willensmeinung des Berleibers recurriren muffe. Uebrigens war bie Charte in mehrfacher hinficht fo fehlerhaft, daß Frankreich nach berfelben unmöglich regiert werben tonnte, fowie bas Berfprechen, bie Revolution gu vergeffen ebenfalls unmöglich war, benn bie Bourbons konnten ben Schulbigen aus nothigen Rucfichten wol Begnabigung, ummöglich aber Bergeffenheit gufagen. Jedoch selbst die Charte als bindend für Karl X. betrachtet, so ftand ibm, nach Art. 14 berfelben, bas Recht gu, feine Minister zu mablen, und er ubte bei Ernennung bes Dis nifteriums Polignac biefes ihm guftebenbe Recht aus, und die Deputirtenkammer brach durch bie aufrührerische Abreffe. bom 18. Darg 1830 ben auf die Charte geleisteten Gib, indem fie ben Ronig an ber freien Musubung feiner Rechte binderte. Es blieb Karl X. nur bie Bahl, entweder ber Rammer nachzugeben, b. h. bie Minister zu entlassen und biefe Stellen mit Liberalen zu befegen, ober fich eine Das, joritat in einer neuen Rammer zu verschaffen. Das Erfte. tonnte er nicht, benn fein geleifteter Gib legte ihm nicht nur die Pflicht auf, die Charte ju fchugen, sondern auch 1) bie fatholische Religion aufrechtzuerhalten, wie Clobwig es gethan; 2) allen Unterthanen Recht und Gerechtigkeit zu gemahren, und er hatte bie gegeimbetfte Ursache, zu befürchten, bag dieses von einem Uberglen Die nisterium nicht geschehen wurbe, wie benn auch nach erlangtem Sieg die liberale Partei fogleich 1) aufhorte, bie fatholische Religion als Staatsreligion zu betrachten, 2) bie Rechte von 94 Vairs annullirte und bie Emigrantens entschabigung antaftete. Daber mablte er, gemaß seinem Gib, ber ihm bie Berpflichtung auferlegte, bie fatholifche Religion nach Clobwigs Beispiel zu ehren, ben zweiten Ausweg, fich in einer neuen Rammer ber Dajoritat zu vere ficbern, und erließ die befannten Ordonnangen in ber fo

sten tteberzeugung, daß die Charte ihm das Mecht dazu gabe, indem sie ihm, zusolge Art. 14, die Besugniß zus sprach, "die zur Bollziehung der Gesete und zur Sicherbeit des Staats nothigen Versugungen und Verordnungen zu erlassen". "Geset den Fall, es habe Karl X. sich über die Ausbehnung der ihm vermöge der Charte zustehnden Rechte geirrt und der Ausstand gegen ihn sei sechtmäßig gewesen, so siel doch, nachdem der entmuthigte Greis, welcher keinen Bürgertrieg hervorrusen wollte, die Ordonnanzen zurücknahm, ein liberales Ministerium wählee, selbst, nebst seinem Sohne, die Krone niederlegte, aller und jeder Grund weg, die Empörung sortzusehen und durch die Ausschließung des Duc de Nordeaux zu verewsgen".

ichliefung bes Duc be Borbeaur ju verewigen". Diefes find bie treulich ausgezogenen Grunde, welche im erwähnten Buch sowie in mehrern andern Schriften aufgestellt werben, um Rarl X. ju entschulbigen, bas Benehmen ber Frangofen ju verbammen und die Rechte bes Bergoge von Bordeaur ju vertheibigen, welche um fa gebeis liater maren, als ein Attentat gegen bas von Gott aus-Alegende Regentenrecht ein Frevel gegen ben gottlichen Willen fei, indem überhaupt alles revolutionnaire Unalud Daber famme, weil man bas Souverginetaterecht als gotts liche Einrichtung zu betrachten aufhore. hierauf ließe fich nun wol offenbar erwibern, baß es fowol in moralischer als juriftischer hinsicht allerdings sehr übel ift, wenn eine Conftitution nicht als ein gegenseitiger freiwilliger Contract, welcher bie Bebingungen enthalt, unter welchen ber Regent von ber Nation bie Krone empfangt; sondern als ein aus Dachtvolltommenheit gegebenes Gefchent betrachtet wird, wodurch sie juriftisch aus ber Reihe ber Contracte, ausgebruckt burch bie Worte do ut des (ich gebe, bamit auch Du geben muffest), in die Claffe ber Schenkungen fallt, welche ihrer Natur nach in ftreitigen Sallen ju Gunften bes Gebers ju commentiren finb. Es ift biefes um fo nachtheiliger, als ein junger, burch angeborenen ober anergogenen Sang jum Despotismus ge neigter Kurft feine Stellung jur Ration nothwendig ver-Ennen und bei jeder Differeng mit ben Boltereprafens tanten in biefen nur Undankbare feben muß, welche bie ihnen burch freiwillige Limitirung ber tonigt. Macht ers geigte Boblthat nicht geborig ertennen, wodurch er nur gu fehr gu bem Berfuch angereigt wirb, biefe ibm wibrige Schenfung zu revociren. Ebenfo fchlimm ift es, wenn au ber Beit, wo biefe Uebereinkunft, fie moge Contract ober Schenkung heißen, getroffen wurde, einer ber beiben Abeile fich nicht im außerlich freien Buftanbe befand, woburch von allen fervilen Schriftstellern bie mannichfachen Eibbruche von Lubwig XVI., Ferdinand VII., Miguel u. f. w. fo beredtfam entschulbigt und fogar in Tugenben umgewandelt murben, welcher Fall jedach vor Allem notos ulfc in Frankreich ftatthatte, wo bie Charte in einem Moment ertheilt wurde, als bas Land von feinblichen Armeen befett war, die offenbar nicht fehr fur die Sache bee frang. Nation enthusiasmirt und wenig zuganglich fuz libergle Ibeen maren. Dennoch batte bie ertheilte Charte entweber gar teinen 3wed, ober ben ihr boch nothwendig au fumpebitirenden, "es folle burch felbige, ihre einzelnen Artifel mochten mehr ober weriem klat fein, ber Ration ein Rugen erwachsen", und ber Applaus, mit bem dieselbe aufgenommen wurde, sowie ber Umstand, bag bei bem Sturm ber Tuilerien, im Augenblid ber bochften Aufregung, die Bufte Ludwigs XVIII., als bes Berleis bere ber Charte, verfchont und nur mit einem Schleier verhüllt murde; biefes Alles beweift, daß bie frang. Ros tion Lubwig XVIII. bei Ertheilung ber Charte eine wohl wollende Absicht beimag. Beit entfernt, die Charte für ein Deifterftud einer auf Erfahrung begrundeten faats: rechtlichen Beisheit zu halten, fo ift alfo boch flar, fie follte, ihrer Bestimmung nach, teine societas leonina. b. b. teine Lomenverbinbung (ein aus ber bekannten Sabel ber unrechtmäßigen Beutevertheilung bes Lowen in Die Surisprubeng aufgenommener Ausbrud), wo aller Rugen bem einen, aller Rachtheil bem andern Theil zufallt, fondern, wenn and nicht, mas fie eigentlich fein follte, ein von beiben Theilen weistlich überbachter, discutirter und mit beiberfeitiger freien Zustimmung wohlbebachtig verabrebeter und geschloffener Contract, boch allerminbestens eine woble meinenbe Schentung, eine Art von milber Stiftung fein, wo benn ber Nation wenigstens bie Berudfichtigungen gu ftatten tommen mußten, welche bie Gefete fur pips causas (fromme Stiftungen) und personas miserabiles (erbarmungewurdige Perfonen), welches fie nach Dem, was ihr bevorstand, im eigentlichften Sinne bes Borts mar, feststellen. Ueberhaupt aber lebrt bie juriftische und abmis niffrative Praris unleugbar, bag ein Contract, Reces ober eine fonstige Uebereintunft amar bie Befugniffe ameier am trennten Derfonen fur ein bestimmtes Beschaft flar und be stimmt feststellen, schwerer icon die mannichfachen Berbindlichkeiten, welche eine bauernbe Gemeinschaft, wie Diethe, Pacht u. f. w. beiben Intereffenten auferlegt, umfaffen, gang unmöglich aber bie unenblich vielen Begiehungen eines gemeinschaftlichen Lebens in den stets mechselnden Berflechtungen bes Dafeins aufzählen tonne. Welcher Comtract vermag bie Pflichten einer Che, bie Berbinblichfeiten zwischen Aeltern und Kindern vorzuschreiben, wenn es der denkende Beift und bas fublende Derg nicht thum ? Ein Contract tann bestimmen, unter welchen Berhaltniffen eine Che geloft, burch welche Rechtsform bas Eigenthum ber Rinder ben Sanden eines verschwenderischen Baters ents riffen werben foll, aber unmöglich eine Norm, wie Kamis lienglud zu fichern fei, aufftellen, und bas Ramliche gilt bon einer Conftitution im erweiterten Staateleben. Benn in einer Ehe beibe Gatten erft ben verschloffenen Checontract aus ben Schranten bolen, um ihre respectiven Rechts abzumagen, tann ber Richter ichwerlich etwas Befferes thun, als bie in ihrem innern Wefen ichon factifch aufgelofte Che legal zu tremmen. Ebenfo traurig ift es um einen Staat bestellt, wenn Regent und Unterthanen um einen Artifel der Conftitutionsacte fich ftreiten. Als im Saht 1813 ber Ronig von Preugen feine Unterthanen auffeberte, als er alle intellectuellen und physischen Rrafte bes Landes herbeirief, als er Opfer an Leben, Gelb, Grundeigenthum verlangte, wem ware auch nur auf Die entferntefte Beife in ben Sinn gefommen, aus alten Mo-

kunden ergrübeln zu wollen, mit welchen Rechten die Deurk Brandenburg im Jahr 1417, bas Konigreich Preufen im Sabr 1611 an bas Saus Sobenzollern tam? Es war gerade ber icharfe Gegenfat von ber Stimmung Frantreichs gegen bie Bourbonen. Alles wurde bem Ronige von Preußen in einer Beit gegeben, wo wegen bes Dranges ber Lage Zwangsmittel unmöglich waren; es wurde geges ben, nicht weil man glaubte, es fei julaffig, bem Ronige Liebe zur Nation beigumeffen, sondern weil die absolute Gewißheit, bag ber Ronig nur fur fein Bolt lebe, in eis nes Jeben Bergen lebenbig eingegraben mar. Wenn' man baher bas Benehmen Preugens lobt, wenn man es nas turlich findet, baf, als neuerlich ber Ronig am einem ges brochenen Fuß frant barnieberlag, bie gange Stadt Berlin einer angftlich beforgten Familie glich, fo fei man auch umgetehrt billig und begreife, bag aus gleichem Gefühl bie Franzosen einem Fürsten, von dem sie sich gehaßt wußten, Alles verfagten, baß fie Darbringung von Rraften und Gelb verweigerten, weil die Regierung Beibes feindlich gegen fie felbft anwenden wurde. (Der Befdtus folgt.)

Betrachtungen über Gemeindeverfassung und Gewerbemefen, mit besonderer Beziehung auf Baiern, von H. Beisler. Augsburg, Wolf. 1831. 8. 1 Thir.

Ein furchtbarer Gegner unserer modernen Berfassungen, surchtbarer als ein Dugend Kathebergelehrte und Stubenweise von der historischen Schule, tritt mit Wassen, bie etwas geschrlicher sind als logische Schlüsse, in die Schranken. In einem constitutionnellen Lande, in welchem ein großer Theil der Foderungen, welche die diffentliche Meinung oder, was gleich viel ift, die allgemeine Bolksstimme in unsern Aagen an die Staatsverwaltungen macht, bereits erfüllt ift, und die Erfüllung der übrigen in einer vielleicht nicht mehr sernen Zukunft zu erwarten sieht, erklärt ein diffentlicher Beameter, der in seiner Stelzung, als Mitglied einer der hhern Verwaltungsbehörden, vielzseitige Gelegenheit gehabt hat, sich ein gediegenes, gründliches Urtheil zu dilben, sich beinahe ohne Ausnahme gegen alle jene Foderungen: gegen Representativversassungen, wie man sie dis Ververlangt hat, gegen Gemeindeversassungen, wie man sie als Verdereitung und Grundlage der Repräsentativversassungen empsieht, und endlich gegen die Gewerrberiehtz, welche man als nothwendige Bedingung einer freien Gemeinde, wie eines freien Gtaates zu betrachten gewohnt ist.

 Sefellschaft er dielleicht ledt. Wer aber teine hafe Landes, tein haus ober keinen Geldsad besit, mag an Weisheit Soe krates und an Bildung und Kenntnissen die Gebildeten und Ger lehrten aller Jahrhunderte übertressen; odi profamum valgus et arcool Ehristus sagt zwar, es sei schwerer, das ein Kasmeel durch ein Radeldber, als ein Reicher in das himmelreich eingehe; darin liegt aber eben der Unterschied zwischen dem himm melreiche und unsern Deputirtenkammern, Schandeversammtupgen und Kandtagen: in diese dürfen nur Reiche eingehen. Sollte aber nicht auch hierin, wenigsens großentheils, das Grund liegen, weshalb der Justand, in welchem sich ungeachtet Deputirtenkammern, Ständeversammlungen und Kandtage, die europäische Seseulschaft desindere, immer noch sehr weit von dem himmelreiche entsernt ist?

"Der reiche Ebelmann", fagt Beister, "ben feine Erziehung beftimmt, bie Bluten eines genupreichen Bebens zu pflücken, ben Priefter, ber fich mit bem Reiche biefer Belt nicht befaffen foll, ber Banbbauer, ber Raufmann, beren tagliche Befchaftigung mit bem Studium ber Gefengebung unverträglich ift: alle biefe find berufen; aber bem Manne, welcher fein gange Leben ber Bif-fenschaft gewibmet hat, welcher burch bas Bertrauen bes Lanbesherrn berufen ift, welcher allein ihre Birtung, ihrem gang gen Umfange nach, ju beurtheilen, allein ihre Bate ober ibre Dangel zu murbigen vermag, ihm bleiben bie Thuren ber Ro prasentantenhalle verschlossen, wenn er nicht zusällig jene übre gen Dualitäten besite, welche bas Geses von einem Geschgeber sobert. Man hat es für das Wohl des Staates bedenklich gebalten, einen Staatesgenossen ohne vorgängige Lebrjahre, Gesellenarbeit und Meisterprobe einen Schuh machen zu lassen. Dasseles Individuum, welches seinen Kräfte nicht im Schuhmachen versuchen barf, barf Gefete machen belfen, wenn ibm beute ober morgen eine Erbicaft gufallt, welche bem erfoberlichen Steuersimplum entspricht". Das fr. Beieler feinerfeits unter ben gur Gescheng Befahigten, wie es icheint, nur bie Beamten verfteht, tann man bem Beamten verzeihen. Durfen wir an bie Stelle bes Staatsbeamten überhampt jeben wiffen. schaftlich gebildeten Mann fegen, fo find wir mit feiner Ansicht vollkommen einverstanden. Aber wie ? man foll boch nicht etwa eigne Prafungscommissionen für Boltsreprafentanten nie-berfeben? Dann siele ja bie gange Reprasentation in fich felbft gufammen, ba bie Entfcheibung ber Bulaffigteit am Enbe bod nur in bie Dande ber Regierung gelegt warbe? Ik auch gar nicht nothig. So gut man weiß, wo man fich bie beften Schuhe machen laffen tann, ohne felbst Schuhmacher zu fein, wurde man wol auch bie besten Gefehfabritanten berausfinden , wenn nur hier nicht die sonderbare Befchrantung auferlegt marbe, baß man fie suchen muß, wo eben keine, ober boch nur wenige, zu finden sind. Aurg, man ftelle bie Foberungen bes Reichethums, ber Boblhabenheit, ber Ansaftigkeit nur an bie Babler

und erlaffe biefelben ben Wahlbaren; fo, wir find bavon übergeugt, wirb man balb, auch in Deutschland, Rammern erhalten, Denntirte ober Stadtverordnete, welche gugleich bie Controle ber Bemeinbeverwaltung und bie Reprafentation ber Burgerfchaft bilben. 2) Uebertragung ber Polizeiverwaltung an bie Ragis Arate, in ber Gigenschaft als Regierungsbeamte. 8) Gine bie Magiftrate beauffichtigende umb bie Dobeiterechte bes Staates mabrenbe Beborbe, in Baiern Stabtcommiffaire, in Preugen Sanbrathe, beibe mit einem mehr ober minber unbeftimmten,

größtentheils negativen Birtungefreise". In allen biefen Einrichtungen hat fr. Beisfer große unb wofentliche Auskellungen ju machen, benen wir inbeffen, auf-nichtig geftanben, bei weitem weniger guftimmen als feinem Label unferer bisberigen Reprafentativverfaffungen. Reblicher Bille und auf prattifte Erfahrung gestügte Ginficht ift auch bier unverkennbar; aber im Allgemeinen erscheint uns Beisler perade burch biefe, nothwendig einseitige, Erfahrung irregelet tet. Was in Augsburg wahr sein kann, wie z. B. was über die Erweckung des veligibsen Fanatismus durch das Gemeinder edet gesagt wird, braucht beshalb nicht an andern Orten wahr gu fein. Und bavon, bag bas bemofratifche Element bes Sidb-telebens, wie man furchtet, bem Staatszwede ober bem monarchifden Principe feinblich entgegentreten tonne, fceint boch feibft Augeburg bisber noch tein Beifpiel gegeben gu haben, wenn man nicht eben bie von Beister gerugte "fcamtofe Berfoleuberung" bes Gemeinbevermogens in Feften und Buftbarteiten gu Ehren bes Monarchen als folches anfeben will.

Reben ber unbefugten Ausbehnung bes an einem einzelnen Duntte Begrunbeten auf bas Gange bat ohne Bweifel ben groß: ten Antheil an ben ierigen Folgerungen, welche Beisler ans an fich richtigen Thatsachen zieht, das Borurtheil des Beamten, welches überall nur durch Staatsbeamte die Staatszweite ers reichen zu konnen glaubt. So mag es 3. B. wahr sein, daß bie Polizeiverwaltung, wo fie aus ben hanben von eignen burch den Staat besolbeten Beborben in jene ber ftabtischen Magiftrate thergegangen ift, toftfpieliger geworben fei; aber bas fie gugleich folechter geworben mare, wie Beieler behauptet, burf. ten vielleicht felbst in Augsburg nur Benige zugeben. Bieimehr haben wir nirgenbs in Baiern Rlagen über bie Polizeiverwaltung gebort, außer in Munchen, wo fie nicht ftabtifch ift; und was namentlich bie von Beisler befonders angeführte Bunahme ber Unfittlichteit betrifft, bie ben ftabtifchen Polizeiverwaltungen zur Baft fiele, so wollen wir bagegen nur an ben fart genug in die Augen springenden Umftand erinnern, daß in Munden, unter ber Aufficht toniglicher Polizei, beinabe ebenfo viele uneheliche Kinder gedoren werden als eheliche. So weit hat es benn doch bis jest noch keine ftobtische Polizei gebracht. (Der Beschlus folgt.)

### Rleine Buniche für Biographen.

Martial ergabit feinen Lefern, baß er unter bem Bilbpret ben Bafen und unter bem Geflügel ben Rrammetevogel am liebften fpeife. Der Dann muß ohne Bweifel fich groß und gtactich gefühlt haben, weil er überzeugt war, es werbe feine Befer eine folche Rotig interefficen; und ba er allerbings ein febr ausgezeichneter Dichter mar, fo wollen wir es ihm nicht blos verzeihen, sonbern ihn loben, daß er uns von feinem guten Beschmad auch in dieser Dinsicht den Beweis gibt. Ueberhaupt mochte wol das blofe Bort "Geschmad" (sowie gustus, gaut, etc.), wegen feiner vielfeltigen natürlichen und metaphorifchen Bebeutung, einer nabern Untersuchung werth fein, bie jeboch jeber Lefer felbft anftellen tann, fobalb er Luft bagu hat. Aber eben um biefer Bebeutsamteit willen ift bie Sache nicht gang unwichtig, und ich wurde in ber Welt nichts bagegen haben, wenn man uns mit Sicherheit ergablen tonnte, mas Chafipeare und teffing, Schiller und Jean Paul am liebften gespeift und getrunten baben. Der Deutsche verfteht fich befanntlich auch duf ib etwas recht gut, und wenn er bernleitben Berfidnbnis pur mit ber geborigen Ironie gu burchbringen weiß, fo ift nichts Erhebliches bagegen einzuwenben.

Roch angiehender find die Fragen: welche Farbe liebt ber noch lebenbe ober bereits felige, portreffliche Dann am meiften für feine Rleiber? für fein Arbeits. und Gefellichaftszinmer? Bis zu welchem Brabe bes Raumur'ichen Thermometers ließ er die Zimmermarme treiben? Sorgte er auch geborig für tunftliche Wohlgeruche? Genoß er hubsch die ftille Freude der Abenbbamnierung? Der ließ er - ich will Befferes von ibm hoffen — gleich beim erften Ginbrechen bes 3wietichts bie Macheseher gar Salglichter angunben? Der erklarte er fich fur ben Campeniciein? Genos er aber bie Dammerung, fo frage ich ferner, wie? Still mebitirenb, ober im traulichen Gefprach? Ober ließ er fich etwas vorfingen? u. f. w. u. f. w. Der gute Biograph verfteht mich fehr wohl, ber orbinaire lachelt babet und weiß nicht, wie er baran ift. Er ergahlt uns wieberholentlich mit ungeheuerm Aufheben, ber Gelige fei ein aberans nubbarer und vortrefficher Mann gewelen, ber fic bie Dochachs tung feiner Borgefesten und Collegen in nicht geringem Grabe erworben habe, wobei als Beleg einige Belobungsfdreiben von Scheimrathen, Generalsuperintenbenten u. f. w. mitabgebruckt werben tonnen. Das ift nun Alles recht loblich, aber mahr-haft intereffant wird es nur bann, wenn wir bie genauefte Beichnung bes hochgeachteten Mannes und wenigstens bie Stiggen ber pochachtenben bagu befommen. Bie bie Cache aber gewöhnlich mitgetheilt wirb, erregt fie nur Gabnen, und bie Rebensarten ber gewöhnlichen Biographen gleichen überhaupt alten, abgelegten Dberrocten, beren Faben man gablen tann, weshalb man fie lieber fobalb als moglich wegfchaffen follte. Der Bergleich, ich weiß es, ift gar wibrig, aber er paßt, leis ber; boch geben gum Glude bie beffern Biographen Eroft, an benen es boch auch burchaus nicht fehlt.

> Literarische Anzeige. Sammtliche Schriften

Robanna Schopenhauer.

Bierundzwanzig Bande in Taschenformat. Wit bem Bilbniffe ber Berfafferin.

Subscriptionspreise: Muf gutem, mildweißen Drudpapier 12 Shir. Auf extrafeinem Belinpapier 16 Ahlr.

Bon biefen Shriften ift jest bie erfte und zweite Bie ferung, ober: Banb I u. II. Fernow's Leben. 2 Theile.

III. Ausflucht an ben Rhein.

- IV u. V. Johann von End und feine Rachfolger. 2 Abeile.
- VII ... IX. Sabriele. 3 Theile.
- XIII u. XIV. Die Tante. 2 Abeile.
- XV u. XVI. Reife burd England und Schott land. 2 Theile.

erschienen und an alle Buchhandlungen verfenbet worben.

Die britte und vierte Lieferung ericbeinen noch im Laufe b. Zahre.

Bon obigen Subscriptionspreisen ift bie erfte Baifte beim Empfange ber erften, bie andere Balfte beim Empfange ber britten Lieferung gu entrichten.

Leipzig und Frankfurt a. M., im April 1831. K. A. Brodbaus.

3. D. Sauerlanber.

# literarische Unterhaltung.

Sonntag,

Nr. 128. -

8. Mai 1831.

Politische und literarische Gegenwart.
(Beschlus aus Rr. 127.)

Es war ber emporte Unwille Kranfreichs bei ber Ernemung bes Kurften Boliange tein Beweis, bag man mit bem Konige über bie Ausbehnung bes 14. Artifels ber Charte bisputiren wollen, sondern es war biejenige Emporung bes Samuths, welche nothwendig entflehen mußte, als nunmehr bas langft Gefürchtete, Eurglich immer beutlicher Geahnete, baf namilch bie Regierung ber Untviffenheit, ber Bigoterie und ber niebrigften Selbstfuct als einem Goben hulbige, bem fie bie Gultur, bie Freiheit und ben Boblftand bes Lanbes zum Opfer bringen wolle, in flarer Evibeng vor Augen lag. Die Grunde, welche angeführt werben, um bas Recht bes Ronigs, nach Billtur Minifter gu ernennen, ju erweifen, will ich nicht bes ftreiten, indeffen tann ich bie warnende Abreffe ber Deputirtentammer ebenfo wenig aufruhrerifch finben, als ich 28 bem romifchen Senat verübelt batte, wenn er bem Raifer Caliquia, als berfeibe aus faiferlicher Dachtvoffommenbeit fein Pferd jum Conful ernannte, einige befcheis bene Borftellungen gemacht batte. Auch will ich nicht biscutiren, ob die beruchtigten Orbonnangen nach Art. 14 gefestlich waren ober nicht, aber fo viel ift gewiß, daß bie Aufhebung ber Preffreiheit nicht nur feindlich gegen die Cultur überhaupt, sonbern in ber gegenwartigen Lage bie Liberalen ifoliren und ihre Berbinbung unmöglich machen, baß bas neue Bahlgefet eine Kammer bifben follte, welche bie Meinung Franfreichs nicht reprafentirte, und bag bie Auflofung ber Deputirtentammer bewies, wie verhaft jebe freisinnige Ansicht bem Sofe war. Das unter biefen Umstånden die Ration in jedem Augenblick Die Ausbruche eis nes zerftorenben Despotismus erwarten mußte, und bag fie biefen zuvortam, war um fo naturlicher, als fur ben Augenblick ber hof zwar vollståndige Absolution für etwanige Regungen bes Gewiffens, aber nicht hinreichend erges bene Satelliten hatte. Dir tommt eine Erorterung über bas Recht, folche Orbonnangen ju geben, fonberbar vor. Riemand, auch nicht ber epaltirtefte Demofrat, wird bie Befugnif bes Regenten, an einem beliebigen Ort ber Daupts Rabt ble Feuersprigen ju befichtigen, in 3weifel gieben; wenn berfelbe fich aber biefes an fich einfachen Rechts in einem Augenblick bebient, wo ber entgegengefeste Theil ber Stadt in Klammen fteht, so wird er boch biflig als ein zweiter Rero verabscheut, beffen Berbrennung Roms übris gens bei ben servilen Schriftfellern wol auch, anglog ben Orbonnanzen, als ein aus Machtvollkommenheit angeords netes Keuerwert Entschuldigung finden durfte.

Wichtig aber ist der angeführte Grund, daß Karl X. burch seinen Sid gebunden gewesen sei, die katholische Restigion, nach dem Beispiel Clodwigs, zu schützen, weshalb es besonders wesentlich ist, zu erforschen, wodurch Clodwig die katholische Religion aufrechterhielt, sowie die Ansicht, daß das Souverainetatsrecht keine menschliche Einzrichtung, sondern eine unmittelbar göttliche Zugung sei, sich nothwendig dei Clodwig offenbaren muß, da derselbe der erste König von Frankreich, mithin der Erste war, weschem das Bolk, nach den Worten der angesuhrten Schrift, gehorchen mußte, um Gottes Gebot zu erfüllen.

Run war Clobwig befanntlich ein Anführer franti-icher Krieger, welcher im Jahr 486 über ben Rhein ging, bei Soiffons ben romifchen Statthalter Siagrius folug, ber nach Loulouse zu bem Mestaothen Alarich flob, von biefem aber aus Furcht ausgeliefert und von Clodwig ermordet wurde. Bieber mar Clodwig nur Anführer freier Scharen und erhielt bei Bertheilung ber Beute burch bas Loos gleichen Antheil wie feine Rampfgenoffen. Rach ber Schlacht von Soiffons aber migte ein toftbares Ge faß Clobwigs Begierbe; tuftern fredte er bie Danb barnach aus; aber ein Solbat schob bie Streitart und rief; "Du haft keinen andern Theil, als ben das Loos Dir gibt". Clobwig fdwieg; aber balb barauf tabelte er ben Solbaten bei einer Mufterung, entrif ihm die Streitart, bie er zu Boben warf, und als ber Golbat fich bucte, um fie aufzuheben, spaltete ihm Clobwig ben Ropf mit ben Borten: "Erinnere Dich an bas Gefaß zu Coiffons". Diefes war die erfte Bandlung ber Souverainetas, obs fcon Clodwig noch blinder Beibe war. Bermablt mit ber driftlichen Clotilbe, blieb er bennoch verftoct, aber im Sahr 495 lieferte er ben Allemannen, in Berbindung mit Steabert v. Koln eine Schlacht bei Tolbiat (jest Balpich bei Julich), welche mielich ftand, worauf er betete: "Gott ber Ronigin Clotilbe, meine Gotter haben mich verlaffen, bilf Du mir, und ich will Dich anbeten". Er fiegte, und ber Bifchof Remigius follte ihn taufen; aber bas Gebrange war fo groß um ben Taufftein, bag ber Rirchenbien.r verge= bens versuchte, mit bem geweihten Baffer burchzubringen.

Auf bas Gebet bes beil. Remigius erschien eine weiße Mube, und brachte in ihrem Schnabel bie Flasche mit beiligem Del, womit ber Ronig gefalbt murbe. Runmehr betehra ten fich bie Franken. Der Papft Unaftafius um fo mehr erfreut über biefe Betehrung, ale Clodwig ber einzige or= thobore Ronia fener Beit war, benn bie antern driftiden Sarften waren in die Schlingen ber arianifchen Reterei gefallen, fcbrieb ibm: "Der Stuhl bes beiligen Petrus gitterte vor Freuden, als er vernahm, bag bas Des bes Menichenfichere, bes feligen Thurbuters bes Simmels, eis nen fo wichen und wunderbaren gang gethan. Du bift ber Sohn ber Rirche; fei also ber Eroft Deiner Mutter, fet bie eberne Gaule, welche fie mitten unter ben Anfals len ber holle ftuge; Du tappteft im Finftern, und jest find Deine Augen durch bie Rarbeit bes bimmilichen Lichtes erleuchtet. Wir loben den herrn, daß die Rirche in Dir einen Arm gefunden, ber gue ihre Feinde ju Boben gu werfen vermag. Amen". Bu diefer Belohnung feiner Bes februng muß man noch bie mit Lillen gestidte gabne, bie tom ein Engel birect vom Simmel brachte, fowie bie Driffamme, bas Rriegspanier, gablen. Much rechnete bie Rirche nicht vergebens auf feinen Urm. Er betriegte und tobtete ben weftgothischen Konig Alarich als arianischen Reger im 3. 507, bemachtigte fich im 3. 508 ber Schate beffelben in Touloufe, reigte ben Globovich, Gohn feines frubern Milicten, Siegberte, Fürften von Roln, an, feinen Bater ju ermorben, warauf er biefen verbrecherifchen Gohn tobten lief umb fich bes Landes bernachtigte. Den Cararich, einen Fürften Bleiner nabeliegender Lander, ließ er nebft beffen Sohn überfallen und Beiben bas lange Saupts haar abicheren, woburch man bamals einen Dringen für unfabig ju regieren erflatte. Ale ber Cobn ben verzweis feinden Bater burch bie Borte: "Die Ameige murben fchon wieber machfen, ba ber Stamm nicht abgehauen mare", ju troften fuchte, gab Glodwig ihm Recht und ließ Beiben bie Ropfe abichlagen. Den Ragnachar, Fürften von Cambray, ließ er burch Spione in feine Danbe liefern, welche Berrather er mit vergolbetem Aupfer bezahlte, ins bem er fagte: Bofewichte bezahle ich mit teiner beffern Mimge. Den Bifchofen war Clobwig fehr ergeben ; auch fliftete er Rlofter, ftellte ju Orleans eine Rirchemberfamms timg an, von welcher Beit bie Regerverfolgungen befonbere beginnen, wofür er eine feierliche Dantfagung ers bielt; vor allen andern Beiligen hegte er bie tieffte Chrs furcht fur ben beiligen Martin und ließ einen Goftaten, welcher Gras bei beffen Tempel geschnitten hatte, binrichs ten, wie er auch oft wiederholte: "Wie tonnen wir fies gen, wenn wir bas lingliud haben, ben großen St. = Mars tin ju beleibigen?" Mis bem Urheber bes falifchen Gefetes, welches eigentlich urspringlich nur für einen Boltsstamm ber Franton, bie Salier, bie er mit Lambereien belieb, galt, bath aber auf gang Frankreich ausgebeint murbe, verbantt ihm bie Ariftobratie ihr Dafein, fowie baburch die Fremen von ber Regierung ausgeschhoffen murben. Er ftarb 511, ward in ber Rirche bes beil. Paulus und Detrus begraben, welche fpater ber heil. Genovefa gewid: met wurde, wobei Lubmig XV. ben erften Stein ju ber ber Schuspatronin von Paris geweihten Rirche legte, und marb canonifirt.

Wenn also Karl X. burch feinen Gib verpflichtet war. bem Beispiel Clodwigs gemaß ju regieren, welches wirtlich sein ernsthafter Borfat gewesen zu sein scheint - benn ungeachtet ber ihm Gamilo gegebenen grundlichen Diefe ganglicher Unwiffenbeit, falte man que feines Sanblunam meinen, er habe Clobrigs Benehmen, beffen Zapferteit aus genommen, ftubirt -, so konnte er allerdings kein liberales Ministerium zu finden hoffen, welches folche Thaten contre flaniet hatte, und mußte baber bie in Clobwigs Beift verfaßten Orbomangen erlaffen. Umgefehrt ift es aber ben Krantolen boch auch nicht zu verbenten, wenn fie fich einen Ronig munichen, welcher burch teinen Gib verbuns ben ift, wie ein beiliger Clobwig zu herrichen, und fo ift es gewiß fehr paffend, bag ber Canal bie beilige Kamilie vom unbeiligen Franfreich trennt, benn beneficia non obtruduntur (Bobltbaten werben nicht aufgebrungen): warum fellte man alfo bas verblendete Frankreich zwingen, bas unverlangte Glud ju baben, nach Urt bes beil Clobwigs permaltet ju werben?

Was die Rechte bes Hernogs von Borbeaux betrifft. fo tonn ich mich allerdings nicht recht bergeugen, beg Die Gottheit bas Erbrecht der Somverginetat, mit anbemn Auge betrachte als andere Erbrichte, wie denn überhaunt bie Weltgeschichte ein ftete wechselnbes Steigen und Ral len einzelner Dynaftien barftellt, und namentlich in neuer Beit, außer ben beiden weißen und febmargen Kaifern, Das poleon und Beinrich von Baiti, Die Konige Karl IV. von Spanien, Joseph von Spanien, Buffan von Schweben, Berome von Westfalen, Lubwig von holland, Joachim von Meapel, Christian von Morwegen, ber Bergog von Brannschweig u. s. w., nebst dem balb souverginen Der von Algier, allesammt entthront find, ohne bag eine fo entfetliche Berwunderung barüber entstand. Das übrigens bie Rinder die Gunden ber Bater tragen, ift oft moras lifch, meistens physisch, stets aber in Begug auf Besis und Bermogen ber Fall und hangt mit ber Ratur ber Dinge gufammen. Auch geben bie fervilen Schriftfteller felbft zu, daß Raul X. wol die Berbrechen ber Rengintian beanabigen, unmoalich aber aufhören tomge, die Revolution felbft als enormes Bergeben ju betrachten; etwas gang Aehnliches hatte aus den namlichen Grunden die jesige Redelition wom Herzog von Borbeauf zu erwarten, und Frank reich hat offenbar ben febr natürlichen Bunfch, bie Nage bes Juli nicht als einen Frevel, soubern als ein nothwendig = gerechtes Auftreten ber Ration gegen ein infames Borhaben von feinen tunftigen Konigen betrachten mi feben. und die Erfahrung feit 1814 hat zu tiefe Beimel gefchlos gen, als bag man es nochmals mit ber bourbonifchen Familie versuchen mollte. Uebrigens ift bie Boblfabet von 30 Millionen Menschen zu wichtig, als bag eman fie wegen bes ohnehin in alter, mittler, neuerer, befonbers gerade neuefter Beit fo vielfach untergrabenen Brimeins ber Legitimitat fo offenbar gefahrben burfte; benn obfebon bie Schriftsteller bes Absolutismus mit umverfennbarer Beuchelei die Seele des sogenannten tonial Rindes wie

sin reines weißes Blatt Belinpapier barftellen, auf welches nach Belieben alle liberalen und constitutionnellen Tugenben eingefchrieben werben tonnten, fo ift biefe Drafumtion an und für fich unwahrscheinlich, ba ber Bergog von Borbeaux sich geistig und moralisch von seiner gangen Familie lossagen mußte, welches von einem kindlichen Sinne weber zu erwarten noch zu verlangen ift; überbies aber ift biefes Rind ben 29. September 1820 geboren, baib 11 Sahr alt, von ber apostolischen Partei erzogen, b. h. von abnlichen Menfchen, wie fraber ber Befuit le Kellier, Beichtvater Ludwigs XIV., welcher, als ber Ronig fich wegen ber großen Bebruckung bes Bolks und ber porhabenden neuen Bermehrung berfelben burch Auflegung eines Behnten einmal Borwurfe machte, biefem verfprach, bie Cafuiften um Rath ju fragen, und nach einigen Tagen feinem Beichtsohn berichtete, biefe gelehrten Danner hatten einstimmig feine Gewiffensbiffe fur unnug ertlatt, denn er fei als Konig wahrer Eigenthumer und herr als ter Guter feiner Unterthanen, worduf Lubwig XIV. fich vollig beruhigt fühlte und ben Behnten becretirte; fobaß vielmehr zu vermuthen fieht, es habe ber Bergog von Bor-Deaux icon jest, als ein travestirter Samibal, ewige Feindfchaft ber Cultur und Clobwigs Unfichten Treue gefchmoren, wie etwas Aehnliches von Polignac erzählt wirb. Mebrigens follte ich meinen, bie jetige Beit bote gang anbere bes Mitleibs wurdige Gegenstande bar, als bie Berweigerung einer Krone an ein von einer mit Recht gehaßten und verachteten Familie abstammenbes, notorifc bon Jefuiten erzogenes, von bornirten Menfichen umgebenes Rind, welches wahrscheinlich febr unwiffend ift; benn wenn auch ber Grofvater und Ontel ihm vielleicht freien Butritt in ihre Bibliotheten geftatteten, fo miffen wir aus ber Revision berfelben bei ber Cinnahme ber Tuilerien, baf, außer Postillen und Kalenbern, Richts barin enthalten war. Bas aber bie Sache mahrhaft tomisch macht, befteht barin, bag, mabrend die Absolutisten, Aristokraten und Die gange Congregation, nebft ihren Anhangern, über bie Schnobe Austreibung ber Bourbonen gar nicht jur Rube tommen tonnen und meinen, himmel und Erde muffe fich barob aufthuth, bie einzigen Betrofteten ber abgefebte Ronig und fein Sohn find, benn als ber Baron be Guiche eigens nach England tam, um mit ihnen wegen ber Bemubung ber Karliften zu Gunften ber Legitimitat zu conferiren, fand er bei Rarl K. tein Gebor, benn berfeibe unterbrach ihn fiets mit Jagbgeschichte, und ber Bergog von Angouleme unterhielt ihn von seinen trefflich sitenden Ramafchen, worauf der Baron mit etwas vermindertem Ropalismus Dolprood verließ.

Betrachtungen über Gemeindeverfaffung und Gewerbewefen, mit besonderer Beziehung auf Baiern, von S. Beibler. (Befolus aus Rr. 127.)

Konnen wir die Frage über Gemeindeverfaffung, die wir, aus den angedeuteten und aus wichtigern hier nicht zu entwickelnden Grunden, unmöglich in bemfelben Sinne beantworten wie Beisler, welcher ungefähr ein Martignac'sches Municipalgeset verlangt, so muffen wir bagegen unsern aufrichtigsten

Dant über bie vielfache Belehrung aussprechen, die wir in Begug auf bas Gewerbewefen in Baiern und aberhaupt in Begug auf bas gefammte fittliche und bargertiche Leben in biefem Staate erhalten. Daß bie fogenannte Gewerbefreiheit in Baiern von ben nachtheiligften golgen begleitet gewefen ift, barfte, nach ben zahlreichen Welegen, die barüber beigebracht werben, nicht im Sweifel zu ziehen sein; aber ebenso unzweiselhaft wird es, wenn bies auch Beister nicht anzuerkennen geneigt ift, baß ber Grund überall nicht in ber Gewerbefreiheit, fonbern auf ber efnen Seite in ben Bebingungen, an bie fie gefnupft mar, auf ber anbern in ben neuen Baften lag, bie gleichzeitig mit berfets ben ben Stabten jum Gefchent gemacht wurden. Die Gewer-befreiheit ift in Baiern, wie die Preffreiheit, eine fehr ber forantte freiheit; und wenn eine befchrantte Freiheit im gewohnlichen Sprachgebrauch Unfreiheit ober Drud genannt wirb, fo verdiente fie in ber That eber ben Ramen eines Gewerbes brudes. Das burch Gewerbebrud aber bie Stabte verarmen muffen, wirb Riemanben in fonberliche Berwunderung fegen, und wir werben baber burch bas Bilb, welches Beister von bem gegeuwartigen Buftanbe Baierns in biefer Begiebung entwirft, feineswegs überrafcht. Daß mit bem unter bem Ramen ber Gewerbefreiheit beftebenben Gewerbebrud noch andere Urfachen gufammemoirten, mochte freilich nicht in Abrebe gu ftellen fein. Bie tann in einem Banbe Boblftanb herrfchen, in welchem bis auf bie unterften Stanbe binab eine Genuffucht verbreitet ift, welche ben Erwerb bes Augenblides im nadften Augenblide verschwendet?

"In keinem bentschen Lande vielleicht", sagt Beisler, "findet man einen so überaus zahlreichen toglichen Wirthsbausbesuch, eine so ungeheure Consumtion von geistigen Setranken, eine so unersättliche Genublucht der von ihrer Sande Arbeit lebenden Bolksclasse, so hohen Saglohn neben so häusiger Rlage über Mangel an Arbeit, einen so die in die untersten Classen und auf dem ganzen platten Lande verbreiteten Lucus in Rieibung und Rahrungsmittein, eine solche emporende Sittenlossgeit in den untern, namentlich in den bienenden Bolksclassen als in Baiern".

"Grflaren last fich biefes nur, wenn man weiß, baß es von jeber eine ber Dauptaufgaben ber bairifchen Gefeggebung war, die Consumtion ber geiftigen Getrante ju fteigern und, in neuerer Beit, ben Lurus aller Art als Reig und Beforberungsmittel ber Rationalinbuftrie ju begunftigen. Ein Sprichwort fagte fraber von Frantreich: tein Dorf ohne Berrichaft. In Baiern tonnte man fagen: tein Dorf ohne Derrichaft, und teine herrichaft ohne Brauhaus. Die herrichaft war aber ber Banbesherr, ber Rierus und ber Abel, bas beift, Diejents gen, welche in ber Gefehgebung ausschließlich eine entscheibenbe Stimme hatten. Roch heute find bie Mehrzahl ber Bolteres prafentanten beiber Kammern Brauereibefiger, was man übris gene, auch wenn man es nicht mufte, aus ben neuern und neuesten Sandtageverfandlungen über bas Bierwefen errathen tonnte. In Baiern fan gewöhrte bas Brauhaus, neben einem guten Saustrunt, in ber Regel bie befte und ficherfte Revenue eines Gutes; tein Bunber, bag ber Befiger, welcher bie Gigenfchaften bes beirathenben Gefeggebers unb bes Gerichtsherrn in einer Perfon vereinigte, allen Bebacht barauf nahm, biefe Revenuen gu exhalten und gu vergrößern; bag in einem Banbe, wo bie geiftlichen Gewiffensrathe bas namtiche Intereffe hatten, und wo, fo lange man überhaupt nur non bem Gebrauche, nicht aber von ber Entwickelung ber Rationalfraft einen Begriff hatte, fich gegen bie ungemeffene Beganftigung ber Bierconfumtion weber von Seiten ber Moral noch ber Polizei eine Stimme erhob. Go ift benn, Dant ber Dulfe von oben, Bieles, was in anbem Canbern bem Camilienleben angebort, in Baiern in bas bffentliche ober vielmehr bas Wirthehausleben abergegangen; umb, außer ben gewohnlichen Mangmufiten und Bedgelagen, welche an ben Rirchweihfeften, Maifeften, Rattragen, Saftnachtsund anbern. Com: und Feiertagen fattfinden, werben alle hochzeiten, Rindsmahle (Kindhaufen) und Bobtenmahle in ben Birthebaufern gehalten, und zwar bie Dochgetten mit ber libes

ralen Ausbehmung, bağ fie gugleich allgemeine Freinächte find, wo bie Zang : und Bechluftigen von nabe und von ferne an der Beluftie gung bis weit in ben jungen Sag binein Untheil nehmen tonnen".

"Es ift eine uble Teugerung bes Rationalftolges (!), bie man oft genug bort, bas bas Bolt in Baiern gut lebe und von jeber gut ju leben gewohnt fei. Diefes Gutleben vergehrt bie Ersparniffe, namlich Das, was mehr erworben wird, ale gur Befriedigung ber Lebensbedurfniffe gebort, und woraus allein ein Buwachs bes Brivat: fowie bes Rationalcapitals entfteben tann. Diefes Gutleben macht uns von ber Induftrie bes Muslandes abhangig und gefahrbet unfere Gelbftanbigfeit, bie nur auf fittliche Unverborbenheit und bie Benugung ber fchlafenben vaterlandifchen Reichthumer feft begrunbet werben tann".

Den mabren Grund, weshalb alle unfere mobernen frei-funigen Inftitutionen fo weit hinter ben Erwartungen gurudgeblieben find, mit benen fie empfangen wurben, berührt Beibler nur beilaufig, und baber ertlart fich feine falfche Stellung, wie er, obgleich entschiedener Reind aller Unterbruckung, boch fceins bar ben erbitterteften Rrieg gegen reprafentative Berfaffungen, bemotratifche Gemeinbeordnungen und Gewerbefreiheit fuhren Senne Liberale Institutionen sind unnut, wenn fie nicht von liberalem Geiste belebt werden; aber, wenn dieser sehlt, wenn sie baburch unwirksam gemacht werden, so sind beshalb nicht die Institutionen selbst zu tadeln. Auch der Schluß, daß man, wo der Seift der Freiheit nicht vordanden sei, auch teine freien Institutionen brauche, mare falfc, ba bie lestern jenen Geift erweden, wenn berfelbe nicht gewaltsam niebergebrudt wirb. Die Seele bes conflitutionnellen Staatslebens ift bie Preffreibeit. 230 ber Gebante in bie Fesseln ber Gensur geschlagen ift, wird nie freier conftitutionneller Bargerfinn fich entwideln;

ohne Preffreiheit ift jebe andere Freiheit ein leerer Rame. "Man fpreche nicht von liberaler Unsübung ber Cenfur", fagt Beisler mit Recht; "ich sehe, wo es auf gestige Entwicke lung antommt, die ftrengfte, die unverftanbigfte mit ber libe: raiften, vernünftigften gang in gleiche Einie. In Bezug auf Die Dittheilung von Thatfachen mag eine Genfur liberaler, vernunftiger als eine andere genannt werben; in Bezug auf bas geiftige dffentliche Leben ift fie, wann, wie, wo und von wem fie immer ausgeubt werben mag, abfolut letal, und biefe ihre tobs tende Ratur ift fo notorifc, baf man es nur fur hohn nehmen tann, wenn man fich bas Unfeben gibt, als tenne man fie nicht".

Sollte Dr. Beister, ba er an biefer und mander anbern Stelle fo fcharf und schneibend bie Burgel bes Uebels bezeich net, über welches er flagt, vielleicht bei all feinem Freimuthe boch absichtlich vermieben haben, tiefer auf einen Gegenftanb einzugeben, ben man in biefen Tagen fo gern, um uns eines parlementarifden Ausbrudes aus Bengel : Sternau's "Baierns briefen" zu bedienen, "mit Stillschweigen umgangen" fabe? Bir glauben taum. Auf Gunft ber Bebbrben mußte ber Berf. einer Schrift wie biefe "Betrachtungen" sum Boraus verzichtet haben. Auch ift bas Mittel, welches bie bairifche Berfaffung ber Regierung gur Buchtigung misfalliger Beamten übrig last, wie wir horen, gegen Beister bereits angewendet worben. Er wurde wenge Bochen nach bem Erfcinen feiner Schrift aus feinem bieberigen Birtungetreife gu Augeburg verfest: eine Gile, welche beweift, bas bie empfinblichen Stellen gerabe nicht gefcont fein mogen.

### Notizen.

La question polonaise.

Unter biefem Titel ift fürzlich in Paris eine kleine Brofoure, von Lucien be Saint-Firmin, erfdienen, bie mit gerechter Liebe und Barme fur bie Sache bes ungludlichen Polens Partei nimmt. Dem Sauptgebanten, welcher burchgeführt wirb, bas ber Raifer von Rusland tractatenmäßig nicht bas Recht gehabt babe, in ben polnifden Angelegenheiten mit einem ruffifchen Deere gu interveniren, tonnen wir inbeffen, git unferm Bebauern, nicht beiftimmen. Rach ber polnischen Confitution hat der Kaifer, als König von Polen, bas Recht, im Falle eines Krieges polnische Truppen in Rusland und russische in Polen ju feinen Bweden ju verwenben; und baf biefer gall eingetreten ift, obgleich auf eine von ber Conftitution nicht por-bergefebene Beife, möchte wol nicht zu bezweifeln fein.

memoiren bes Carbinals Dacca.

Gin Bert, welches in Stalien großes Auffehen gemacht hat und auch wol biesfeits ber Alpen einige Aufmerkfamteit verbient, find bie "Memorie storiche del ministero, de' due viaggi in Francia, e della prigionia nel Forte di S .- Carle in Fenestrelle, del Cardinale Bartolommeo Pacca iscritte de lui medesimo (Nom, 1830). Cardinal Pacca war ber Minister Pius VII. im J. 1808, als Rapoleon nach ber gewaltsamen Besignahme von Rom einen fleinen Erieg gegen ben Papit begann, ber in feinem Palafte auf bem Quirinal eingefchloffen blieb, bis er mitten in ber Racht von frangbufchen Bensbarmen entführt und nach Cavona gebracht wurde. Pacca hatte die schwierige und gefährtiche Aufgabe, die Rechte und die Unabhangigkeit seines Gebieters durch diplomatische Beweife und Protestationen ju vertheibigen. Gein Gifer jog ibm ben Born und bie Rache bes Raifers ju, ber ihn langer als 2 Jahre auf ber kleinen Feftung Fenefkrelles gefangen hielt, und felbft noch im I. 1813, als er sich mit bem Papst zu verfohnen suchte und alle gefangenen Carbinate frei ließ, nur mit Wühe zu ber Befreiung Pacca's zu bewegen war. Während biefer Gesangen-schaft begann Pacca seine Memoiren zu schreiben; und wenn in benselben nicht immer das unparteiischeste Urtheil vorherrsche, so tann man bies bem arg Dishanbelten leichter vergeiben als manden unferer fogenannten pragmatifden hiftoriter.

Sowebische Journalistif.

Rach ber "Swensk Bibliographi for Ar 1831", ober bem Allgemeinen Berzeichnis aber herausgefommene Bacher, Dufifalien, Karren, Aupferfiche und Steinbrucke", welches von ber Buchbruckereigefellschaft zu Stockholm berausgegeben mirb, erfcheinen biefes Jahr in Schweben 81 Beitungen und Beitscheif ten, namlich in Stochholm 21 : bie Post - och Inrikes - Tidningar, Stockholms Dagligt Allehanda, Stockholms Posten, Granskaren, Journal för Handel, Slöjd och Konst, Stockholms Dagblad, Stockholms Tidning, Journalen, Swensk Förfalt-nings-Samling, Nya Argus, Arkif för Hushållningen och Näringarne, Heimdale, Skandinawiers Conversations-Blad, Swenska Minerva, den Swenske Medborgaren, Fäderneslandet, Aftonbladet i Stockholm, größtentheils mehr ober wenk ger auf innere ober dußere Politif gerichtete Tagblatter; Ma-gasin för Konst, Nyheter og Moder, Mimer, Musikaliskt lidskrift, Musikaliskt Allebanda, afthetifate Zeitschriften; in Sothenburg 7: Götheborgs Nyheter, Götheborgs Allehands, Götheborgs Tidningar, Aftonbladet, Götheborgs Posten, Götheborgs Dagblad, Götheborgs Stifts-Tidningar; in Unfala 5: Upsala Stads- och Läns-Tidning; Upsala Arke-Stifts Tidningar; Correspondenter Tidning för Litteratur och Politik; Swea, Tidskrift för Wetenskap och Konst; Ecclesiastik Tidskrift till läsning för Prester; in Christianstadt 4: Christianstads Weckoblad, Skånska Posten, Juridiskt Arkif unb Magazin för blandad historisk Sällskapeläsning; in Cafe mat 4: Calmar-Tidning, Calmar-Bladet, Calmar Stifts-Tidningar und Läsning uti Musikaliska Amnen; in Sund, Stara, Strengnds, Bisby, in jebem 3 Journale, worunter bie Theologisk Quartalskrift von Sund, und bas Magnzia for Voterinär Wetenskaper von Stara; in Lintoping, Malmo, Rorrtsping, Befteras, Berid erfcheinen 2, und in Boras, Carishamn, Carlstrona, Carlftabt, Jahun, Geste, Salmstabt, Del-fingborg, herndsand, Idnköping, Maelästabt, Rycoping, Thue, Ubbewalla, Ulricehamn, Wadhena, Wenersborg und Drebro 1 Rournal 168.

# literarische Unterhaltung.

Montag,

Nr. 129. -

9. Mai 1831.

Reuefte Literatur über Polen. \*)

1. Das Königreich Polen feit 1815, nebft Urfachen ber jetigen Revolution. Rach bem Franzofischen bes 21 l = phonfe b'herbelot, Paris, 1831. Gr. 8. 6 Gr.

2. Polen. Ein bifterifch = geographifch = ftatiftisches Tafchen= buch får Reifenbe, Gefchaftemanner und Beitungelefer von &. Freiherrn von Beblig. Berlin, Dimder u. Sumblot, 1831, 8, 20 Gr.

3. Polen. wie es war und ist. Historisch = geographisch = ftatistische Darftellung zur Berbreitung naberer Runde ber Beschaffenheit und Berfassung Polens, und gur Befilmmung und Berichtigung ber Urtheile über bie polis tifche Lage beffelben. Samburg, Schuberth u. Dies meper. 1831. 8. 5 Gr.

4. Wichtige Beitrage und Actenftude gur Geschichte bes Aufftandes in Polen, im Jahre 1794, welcher bie gangliche Theilung biefes Reiches gur Folge batte, nebft beffen fpatern Geschichte bis gum wiener Congresse. Ein Rachtrag zu ben Denkwürdigkeiten über Polen von bem Grafen DR. von Dgineti. Mit Anmerkungen bes Herausgebers. Leipzig, Wolbrecht. 1831. Gr. 8. 1 Thir.

5. Polens Schickfale feit 1763 bis ju bem Augenblide, wo es fich für unabhangig erklarte. Paris, Dibot.

1831. 8. 18 Gr.

Rr. 1, aus bem Rovemberhefte ber "Revue encyclopedique" überfest, ift bas Wert eines jungen, für bie polnifche Sache begeifterten Frangofen, welcher von bem Buftanbe Polens genau unterrichtet gewesen zu fein scheint. Das wur 55 Seiten farte Schriftchen, in einer ziemlich scharfen und freisinnigen Sprache abgefaßt, schilbert die missische Regierungsweise seit 1815 in dem Königreiche Polen, und ben Kampf ber gefehmäßigen Opposition in ber Landbotenkammer gegen die Eingriffe ber Gewalt. Man findet barin nicht etwa blos ein oberflächliches Rais fonnement, wie man es an Frangofen gewohnt ift, fonbern eine auf erwiefene Thatfachen fich grunbenbe Ent= wickelung ber polnifchen Staatsverhaltniffe mabrend ber 15 letten Jahre. Jebem, ber einiges Interesse an ben Beitereigniffen nimmt, ift biefe Schrift fehr ju empfehlen; er wird barin Belehrung und Aufklarung über die Reime und Urfachen bes Aufftandes ber Polen finden, welche ihn auf ben wahren Standpunkt zur richtigen Beurs theilung ber Berbaltniffe verfesen burften.

Rr. 2. Der Berf., burch statistische Compilationen bekannt, wahlte fur feine Schrift bas Motto:

> Reiche tommen und vergeben -Richts tann mit ber Beit befteben. Ciner nur, ber tann fie banb'gen, Der ftets war und nie wird enb'gen.

Man weiß nicht recht, ob biefer Spruch, aus bem Munbe eines turtifchen Dichters, blos Bezug auf bie Bergangenheit Polens, ober auch auf feine Begenwart haben foll; ber Berf. scheint jeboch erftere bamit zu meinen. Buerft gibt er ein Bergeichniß ber Bulfsquellen gur Erlangung ber Renntnisse von ben bistorischen und statistischen Berhaltniffen von Polen, S. 1-6. Es konnte leicht noch vermehrt werben; &. B. Dohm's "Dentwurdigfeis ten" n. f. w. burften wol angeführt fein. Dann eine bis ftorische Sinleitung, bochft oberflächlich und einseitig; sie foliest mit einem Panegprit ber ruffifchen Berrichaft in Polen. "Mit einem Worte: bas Königreich Polen ift gludlich, und alle Polen segnen Alexander als ihren ersten Wohlthater und Nikolaus als den großherzigen Bollstreder des Bermachtnisses seines Bruders". Auf dieses folgt eine chronologische Ueberficht ber Geschichte Polens, S. 15—19, und eine Regententasel. S. 21 beginnen die statistis fchen Rotigen mit ber Schilberung ber Lage und Grengen bes Landes, welche mit einem Berzeichniß der Douanenamter erfter und zweiter Claffe enbet. Rach ber Angabe bes Berf. beträgt ber Flächeninhalt bes Konigreichs 2270 poln. Quabratmeilen, oder 141,786 poln. Hufen oder 22,253,600 poln. Morgen. Davon find 255,015 Morgen angebautes Land, bas übrige nehmen Gluffe, Sumpfe, Waldungen, Wohnplate u. f. w. weg. Die Einwohnerzahl ift gu 4,088,289 Seelen angegeben; bavon fommen 459,948 auf die Juden. Wohnplage sind 22,448 gezählt, 451 Stabte und 21,997 Dorfer, im Ganzen 489,500 Baufer. Rach biefen Rotigen gibt ber Berf. furze topogra= phische Beschreibungen ber vornehmften Stabte und Derter. Als Probe geben wir bas burdy bie jungften Siege

<sup>\*)</sup> Einem tiefer in bie poln. Brage eingebenben und über bie genannten Schriften, fowie eine bier in Leipzig gebrudte, aber mit Befchlag belegte Schrift, die wir nicht nennen burfen, berichtenben Artikel von bemselben Mitarbetter wurde bas Imprimatur nicht ertheilt, was wir gu unferer Rechtfettis' gung glauben bemerten gu muffen.

Dieje Bleine, ber Polen berühmt geworbene Sieblce. bubiche und mobigebaute Stadt ift bie Dauptftabt bes Palatinats Poblachien. Das große Schlof, in welchem Die Stadts und Juftigbehorben ihre Sigungen halten, ift von einem Schonen Part umgeben. Dier ift ein Eribus mal erfter Inftang, eine Parochialfdule, eine Domainens inspection und eine Synagogeninfpection. Es befinben fich hier mehre gutgebaute Birthebaufer, von benen bas auf bem großen Plate besonbere gerühmt wirb. In autem Rufe fteben bie Badwaaren von Sieblce unb bas nach ihm benannte Beigbrot, welches besonders in Barfcau febr beliebt ift". Die Stationen von einem Orte gum andern find angegeben, und zulegt finden wir noch Angaben über bas Poftwefen und über Mungen, Mage und Gewichte. Gine Tabelle fiber Ankunft und Abgang ber Posten in Barfchau schließt bas Sanze. Die Schrift ift, mas ihren ftatiftischen und topographischen Theil betrifft, ziemlich zwedmäßig und brauchbar eingerichtet und wird Reifenben und Beitungslefern gute Dienfte leiften. Mur freies, unbefangenes, politifches Urtheil barf man barin nicht fuchen.

Dr. 3 hat gleichen 3wed wie Dr. 2; aber es ift eine außerft magere Compilation allerlei geschichtlicher, geographischer und ftatiftischer Rotigen über Polen, welche in Eile jufammengetragen worben find, um ben gunftigen Zeitpunkt nicht zu verfehlen. Das Geschichtliche wird auf 8 Seiten abgemacht, und ale Beispiel ber trivialen Ergablungsweise heben wir nur eine Probe heraus: "Das Reich war burch innern Zwiespalt zerruttet, und ba es im Truben aut Rifchen ift, fo griff Deftreich ju u. f. w." Unter ben fatistischen und topographischen Angaben finben fich zahlreiche Grrthumer ober veraltete Angaben, fo 2. B. ift bie Ginwohnerzahl viel zu gering nur auf 3,800,000 angegeben, wahrscheinlich nach ber "Militairs geitung" von 1827, bie noch weniger, 3,702,300, gablt; ebenso ist bie Bahl ber Juben, wol um die Balfte gu fomach, nur ju 220,000, aufgeführt. Bur Beftimmung und Berichtigung ber Urtheile über Polens politifche Lage wird biefe Arbeit nichts beitragen.

Dr. 4. Rach bem Titel biefer Schrift follte man im Buche felbft etwas gang Anderes erwarten, jumal ba es felbft ben berühmten Ramen bes ausgezeichneten, polnifchen Patrioten Dgineti auf ber Stirn tragt. Es ift aber taum ertlarlich, was biefer mit ben "Bichtigen Beis tragen" gemein hat, wenn es etwa nicht barauf abgefeben mar, ihn als Rober für bie Raufer auszuhangen. Denn bie wichtigen Beitrage find nichts weniger und nichts mehr als weitlaufige, langweilige, unbedeutenbe Mittheilungen umb Auszuge aus ben Acten ber preußis ichen Specialcommiffion, welche nach bem Aufftanbe von 1794 in Grofpolen niebergefest wurde, um bie Unterfuchung gegen bie Urheber und Saupter ber Insurrection in ben preufischepolnischen Provingen gu fubren. Diefe wichtigen Beitrage haben es vorzuglich mit einem gewifs fen v. Pfarsti, einem giemlich unbebeutenben Danne, ber Die Insurrection im Lambe Bielum beforberte, gu thun,

und twar von S. 19-177. Db berlei Actenftude, wie

ber Herausgeber ernstlich zu glauben scheint, für die Geschichte brauchbare und zuverlässige Quellen sind, möchten wir sehr bezweiseln; man darf ihnen kaum mehr Werth beilegen als einer durch die Folter erzwungenen Aussage, und auf jeden Fall muß die Geschichte parteiloser- und gerechter sein als eine hochnothpeinliche Speciasconunisssion, welche nach Instructionen und nach einer vorgesaßten, wenn auch durch den tobten Buchstaben des Gesess gerechtsertigten Meinung handelt.

In bem, ben Muszugen aus ben Acten vorangebenben Abschnitt: "Die Theilung Polens", sucht ber Berf. vorzüglich Preugens Benehmen und Politik bei ber gweis ten Theilung inbirect gu rechtfertigen, indem er ben Bos len vorwirft, fie batten Preugen, nachdem biefes mit ber Turtei am 31. Januar 1790 eine Offenstvalliang, und mit Dolen felbit am 20. Dar beffelben 3. einen Bas rantiebund abgeschloffen, ohne Unterftugung im Stiche gelaffen und erwartet, daß Preußen sich pour l'amour de Dieu für eine polnische Partei (bie constitutionnelle) aufz opfern murbe, mabrent bie Unbern, die ruffifch Sefinnten, es mit bem Feinde hielten. Bon ber auf bem Titel an= geführten, fpatern Gefchichte Polens bis jum wiener Congres tonnen wir in bem Buche nichts finden. Det Berf. mußte uns etwa zumuthen wollen, ben letten mit "Finis Poloniae" überschriebenen Abschnitt, welcher einige geschichtliche Rotigen, einige Berfe von Friedrich II. ents halt und mit bem Gemeinplat: "Polen war burch fich felbst gefallen! Concordia res magnae etc." enbet, für eine Geschichte zu hatten.

Nr. 5. Der ungenannte Berf. hat seiner Schrift folgendes Motto v. R. Herloffohn beigefügt:

Polen! — — Wirft bu's jest nicht, wirft bu niemals frei! In der Weltgeschichte steht die Frage: Ob ein Polen noch, ob keines sei.

Daß er seine Schrift auf bem Eitel in Paris und nas mentos erscheinen ließ, bafür führt er im Bormorte fole genden auffallenden Grund an: "Mehre kleinere Schrifs ten, welche an bem Orte, wo ber Berf. lebt, wiber Recht, Billigkeit und Rugbeit — benn einer fchlechten Sache kann man baburch nicht aufhelfen und eine gute bebarf folder Gewaltmittel nicht - confiscirt werben folken, bestimmten ihn bazu u. f. w." Wie lange noch werben die Lehren ber jungft vergangenen Beit unbeachtet bleiben? Wie lange noch glaubt man, ber offentlichen Deinung vornehm trogen ju durfen? "Die Boller verlangen Drefe freiheit, fie bitten nicht mehr barum!" fprach ber Eble von Rotted febr mahr und treffend jungft in ber babifchen Kammer. und feine Worte finben Anklang in gang Deutschland. Auch ift es nicht die Preffeelheit, welche Unruhen erregt, Berfdworungen anzettelt, Die Begierungen in Discredit bringt, fondern bie Willfur, welche bie Deinungen ber Personen, wie beren Eigenthum verlest.

Der Berf. gibt eine Kare, zusammenhangende Darftellung der Schickfale Polens seit 1763, oder seit der unter tuffischem Einflusse erfolgten Wahl Stanislaus Poniatoweti's, bis auf die jungste Revolution und schließt

mit ber Erklarung bes Rationalconfells, bag Dobens Abron edbigt fei. In ber gangen Schrift herricht eine lichtvolle Anordnung des Stoffes, die beften Schriften über Polen find gewiffenhaft benutt, und ber Berf. fcheut fich nicht, ungeschmintt die Babrheit ju fagen; immer von großem Berth, mo bas feltene Glud ber Beiten, mo man meis nen kann, was man will, und schreiben barf, was man meint, uns noch nicht zu Theil geworben ift. Won seiner Unparteilichfeit findet ber Lefer namentlich & 153 einen Bewett, wo er von dem ruffischen Raifer mit fols genden Worten fpricht: "Aber wie wohl thut es bem Menschenfreunde, wenn er nun bort, bag Rifolaus I., aleich feinem altern Bruber, nichts als Gutes will! bag Liebe gur Gerochtigfeit, Billigfeit, Thatigfeit, Denfchenliebe Saupteigenschaften seines Charafters find n. f. m." 3m letten Theil der Schrift find vorzüglich Rr. 1 und die Proclamationen, Manifeste und andere befannt geworbene Actenftude benutt worden. Wir wunfchen biefer gelungenen Arbeit recht viele Lefer; teiner wird fie unbefriedigt aus ben Sanben legen,

#### Italien.

Italien! Wir konnen blefes Wort nicht aussprechen obne ein wehmarhiges schmerzliches Gefähl. Araurig war bas Schickein wehmatriges schnerzuczes Gerapt. Araurig war vas wegur-fal von Polen, ehe es in seiner heldengröße sich erhob; traurig it das Schickfal von Spanien, Portugal, trauriger fiel das Loos, das Italien, wie es scheint, unwiderruflich zugefallen ift. Italien, durch seine geographische Lage mehr noch als Griechen-land dazu bestimmt, die gestige und commercielle Bermittelung zwischen dem Orient und dem Occident zu übernehmen, einst die herricherin und dann die Lehrerin der Belle, was ist es jest? Rut einmal, feit bie Unterbrudung ber Gothen und ber Griechen, ber Longobarben und ber Franten beenbigt war, bat fich für Italien eine Gelegenheit dargeboten, feine alte Große wiederzugewinnen. Dies war, als Papft Gregor VII. ben Gieg bes driftfichen Glaubens über alle weltlichen Gefete verkanbete und die Bolter auffoberte, nach Rom die Blicke zu wenden, wenn fie Schus in der Roth, Aroft im Unglude, Deil im Elende wollten. Damals fand die Dierarchie an der Spife ber Intelligeng bes gefammten Abenblandes; und wenn fie auf biefer Dobe fich behauptet hatte, fo ift tein Broeifet, bas Stom ber Mittelpunkt geworben ware, von welchem nicht nur bie gebftige, soubern auch bie politische Freiheit ber Boller und zuerft Italiens ausgehen mußte. Aber ber romische Stuhl zog es vor, zu herrichen, fatt zu befreien; er zog es vor, die Racht des Glaubens durch weitliche Sewalt zu fichen, fatt sie im Se-mathe zu besestigen. Dadurch untergrub er seihft bas Junda-mens, auf welchem sein Ansehen begrindet war. Man geweine, auf weigen jem anjegen orgennott war. Walt gewöhnte sich, ben heiligen Sater nicht mehr als den Afrsten bes Claubens, sondern als den Regenten des Archenstaates zu der trachten. Seitbem wurde sein Einsus, in politischer hinsche, von der geringen politischen Macht bedingt, die ihm zu Gebote Kand und die gerade hinreichend war, die Zerstäckelung Zia-llens, die er vorsand, zu vermehren, aber nicht, die gerstäckten Ander den Angeleine Bestieben das in diese Linke Theile in ein Ganges gu vereinigen. Italien, bas in biefe Danbe fein Deil gelegt hatte, war verloren.

Aber, unfere Abficht war nicht, uns hier mit bem Canbe Stallen gu befchaftigen, fonbern mit einem Buche, bas feinen Ramen tragt, und beffen Gegenstand es ift. "Italy", bies ift ber Aftel eines Wertes aber Italien, bas vor Aurzem in bonbon erschienen ift und, mit Fieiß gearbeitet und mit britischer Ele-ganz ausgestattet, wahrscheinlich auch in Deutschland Freunde finden wird. Der Berf., Josiah Condex, durch ein früheres

in England mit auferordentlichem Beifall gufgenommenes Mert! The modern travoller", vortheilhaft befannt, bat aus ben freilich größtentheils auch bem beutschen Belehrten guganglichen Phifemirteln und Quellen auf geschmachvolle Beife und in gebilbeter Sprache so ziemlich Alles zusammengestellt, was etwa bem gewöhnlichen Reisenden in Italien zu wissen nöthig ist. Bor Custace's "Classical tour" hat Conder's "Italy" ben Borgug, baf, bei großerer Bollftanbigteit, bie etelhafte orthobore Pebanterie fehlt, welche feiber nicht blos in England meif bie ungertrennliche Begleiterin unferer "Boblehrwurbigen Derven" ift; por Reigebaur's Reifehandbuch, neben bem Rachthell geringerer Ueberfichtlichteit, ben Borgug lebenbigerer, geiftreicheren Darftellung, umfaffenbern Blicks und gefälligerer Form. Bur Bergleichung beben wir die Befdreibung von Bologna aus, der Stabt, die in dem letten schwäcklichen Bersuche der Italiener, ihre Kreiheit zu erkampfen, die Khrerin war.
"So wie man der Stadt sich nähert, verbessert sich alls mätig die Landschaft und wird holzreicher. Die außerordentliche

Fruchtbarteit ber reichen Chene, auf welcher fie ftebt, wird burch bie Schwere bes Getrabes, bie Dobe und Starte bes vollahrte gen Mais und ben unvergleichlich iconen Stand bes Sanfes bes zeugt. Auch in ber Bierlichkeit ber Bauernhaufer, bem forg-lichern Landbau und bem allgemeinen Aussehen ber Bevolterungertennt man bie Beichen eines höhern Grabes von Wohlstand als in irgend einem andern Abeile von Italien. Das Bologne fifche ift immer bie blubenbfte unter ben 4 Logationen bes Rir-chenftaates gewesen, was, wie Bischof Burnel uns belehrt, seie ner eigenthumlichen Berfassung guzuschreiben ift. "Denn Bo-logna", sagt er, "ergab sich bem Papstthum nur in Folge einer Capitulation, burch welche es sich nicht unbebeutende Privile gien vorbehielt. Dier werden Berbrechen nur in ben Personen Derer bestraft, die fie begangen haben; es gilt teine Confiscation ber Guter; und obwol bie richterliche Gewalt in Grimis nalfallen bem Papfte guftebt und burch einen Legaten und feine Beanten gehandhabt wird, so sind boch die bargerliche Berwal-tung, der Magistrat und die Jurisdiction in Civilsachen der Stadt überlaffen. Durch biese Anordnung geschieht es, bak, wie auf der einen Seite die Reichthamer von Bologna den Fremben überrafden, ba es weber an einem fchiffbaren Strome ge-legen, noch ber Mittelpunkt eines Staates und ber Sig einer hofhaltung ift, auf ber anbern ber Papft an Abgaben viel mebr aus dieser Statte der Freiheit zieht als von fenen, wo seine Bewalt unbeschränkt und absolut ift, die aber auch beinahe gang verlassen sind". Ein anderer ganfliger Umstand ift, das der Bertauf ber Alofterguter mabrend ber Besignahme ber Franzo-fen bie Bahl ber kieinern Grundeigenthumer betrachtlich vermehrt und einen wohlgebeibenben Stand von freien Aderbauern geschassen hat. In einer hinsicht jedoch hat diese Revolution zu unglücklichen Folgen geführt. Sie hat der restaurieren Regio rung eine Gelegenheit und einen Borwand gegeben, die Bologe nefen ber meisten ihrer alten Privilegien zu berauben. Durch ein papstiches Resexipt vom 6. Juli 1816 wurden die volld-thümlichen Magistrate und Artbunale, die alten Facuttäten, die Berwaltung der Milig, das Müngrecht und das Recht der Wolfdwahl aufgehoben und vernichtet, und Bologna ift jest benfelben Gefehen und Anordnungen unterworfen wie ber übrige Rirchenftaat. Bologna ift an bem Fufe ber Apenninen malerifch gelegen, ber Steno burchftromt bie Stadt und die Swena wafcht ihre Mauern. Sie ist von einer hoben Ziegelmauer umgeben, bie ungefähr 6 Mighten im Umfange het und eine Kevöllerung von 60—70,000 Geelen einschlieft. Indem man sich der Stadt nähert, gewähren ihre sonderbaren geneigten Thürme und bie hoben alterthümlichen Spisthurner, mit dem seltsamen Begengange, der zu ver Aieche der Madonna di San-kuen, auf einem feilen Berge aber dem Steno, hinaufführt, einen eigensthämischen und überrafchenden Eindeuck. Obwol eine der äberken Stäbte Italiens, ift sie eine der am besten erhaltenen und hat ein ehrwärdiges Aussehen, ohne in Arammer zerfallen zu sein. Ihre Strassen sind mit Bogengängen besetz und bieten

auf beiben Seiten einen bebedten Fusiweg bar wie in Pabus und Modena. Weniger elegant in ihrem Teusern als die letzten Stadt, hat sie nichts von dem einstrmigen, duftern Sharatter der erstern. Ihre schlenn hohen Arcaden ruben auf wohls proportioniten Saulen, und die Architettur ist in besterm Gerschmack, mehr vollendet und nach größerm Masstade ausgeführt. Man sieht eine Menge großer Kirchen und ankhnicher Palaste; und wenn diese auch nicht durch auffallende Bortrefslichteit der Bauart ausgezeichnet sind, so ist doch der Styl bersetben im Allgemeinen gut und der Eindruck gefällig".

Eine besondere Bierde biefes empfehlenswerthen Wertes barfen wir nicht vergeffen, die zahlreichen Aupfer; sie gehoren zu dem Besten, was man in dieser Art selbst in England zu sehen gewohnt ist, und werden von englischen Blättern jenen "der so jehr gepriesen Auschendcher" an die Seite gestellt. 178.

C. E. Morftabt's kritisch pragmatischer Commentar über Mittermaier's Grundsage bes beutschen Privatrechts. Erstes (arretirt gewesenes) Heft, als Probe. Auch unter bem Titel: Commentar über Mittermaier's Theorie von Verlagscontract, Schrifteigenthum, Nachdruck und Collegienheften. Heidelberg, im Selbstverlage bes Verfasses. 1831. Gr. 8. 18 Gr.

or. Prof. Dr. Morkabt hat im Jabre 1825 bie von Genster nachgelassenen Collegienheste über Martin's "Lehrbuch bes Civilyrozesses" als einen Commentar über legteres herausges geben. In einem barüber entstandenen Rechtsstreit holte der Buchhändler Winter in D. ein Rechtsgutachten von dem Orn. Seh. N. Prof. Dr. Mittermaier ein, in welchem dieser die herausgade von Collegienhesten ohne Erlaubnis des Lehrers, von dem rechtlichen und moralischen Standpunkt ausgehend, eine unerlaubte und schäften einkimmen werden. Dies und die von dem Respondenten in sein "Deutsches Privatrecht" ausgenommene Lehre von dem Schriften einkimmen werden. Dies und die von dem Respondenten in sein "Deutsches Privatrecht" ausgenommene Lehre von dem Schrifteigenthum dat nun gegenwärtige Schrift, eine sormliche Schmädsschrift, veranlaßt, welche 3 Norreden, einen sogenannten Commentar zu §. 204 d. "Erunds. d. beutsch. Privatr." v. Mittermaier, und das erwähnte Responfum mit 69 Anmerkungen enthält.

In dem Commentar widerspricht der Berk, jedem Sase des genannten f., und indem er die bekamten für den Rachdrud oft angesürten Schnde wieder vordrügt, und dabei den allerdings nicht ganz unbegründeten, von Homeyer in seiner gründlichen Recension des Mittermaierschen Werts ("Berk. Jahrd.", 1828, Wai) znerst ausgesprochenen Aadel, daß particulaire Rechtsche oft als gemeines Recht angesährt werden, wiederbolt, erschapst er sich in einem unausschlichen Haschen nach Wish, was um so lästiger wird, als eine Wenge Personlichteiten darin versiochten zu sein scheinen. Das übrigens in diesem J. mancher Sas als gemeines dentsches Recht steht, was diesem Haratter nicht hat, weist der Berk. allerdings nach, wie sich auch schon aus einer Verzichung diese S. mit §. 386 von Eichvorn's "Einleitung" u. s. w. ergibt. Sanz in demselben Ton nich Seist wie dieser Sommentar sind auch die Roten zu dem Rechtsgutachten abgesaßt. Wortrittelei, Jagd nach Wissen, die sst über der Grenze des Gemeinen, Personlichseiten u. s. w. wechseln mit einzelnen richtigen Bemerkungen ab. Jedensals ist dies eine Stenze des Gemeinen, Personlichseiten u. s. w. wechseln mit einzelnen richtigen Bemerkungen ab. Jedensals ist dies eine Stenze 1828 auf diese Schrift gelegte Arrest am 11. Dez. 1880 ausgehoden worden ist, kann man nur bedauern, da dadurch eine traurige Bereicherung der jurist. Lit. geworden. Den bleidendsten Eindruck hat aus Rec. die lehse Rote zum Responsum gemacht, wo der Bers. versüchert, das bei dieser Glossiung ihm viel Estel und wenig Kusm zu ernten gewesen, was jedensalls die gedste Wahrheit in der ganzen Schrift enthält.

Der Berf. brobt auf bem Titel und in ber erften Borrebe

mit einem Commentar über bes ganze Mittermaler'sche Werk in 8 Abtheil, wobei er, um ben Leser bei Lanne zu erhalten, und weil es dem Exegeten der teutonischen Privatrechtsnormen auszu schalten Kundwhritels zu bleiden und eine Satren Apaliens greisen" wird. Rach des Probe, die gegenwärtiges Heltens greisen" wird. Rach des Probe, die gegenwärtiges Helt zicht, wird es Riemanden nach der Ausschrung dieses Planes gelüsten; ein Werk wie hommet's "Atad. Reden über Mascov" kann der Berf. nicht liesern, und die Zeiten, wo man solche Spähe in der Wissenlichaft liebte, sind vordei. Sollte es aber dem Berf. Ernst mit seiner Drohung sein, was und nicht eineuchten will, so erlaube er, der ja stets sch im Citiven der Dichter gefällt, das wir; ihm Schiller's Worte über "Kant und seine Ausleger" — denn dasselbe Berhältniß wie zwischen Zenem und Diesen sinder zwischen Kattermaier und ihm katt — zurusen:

Wie boch ein einziger Reicher fo viele Bettler in Rahrung Sett! Wenn bie Konige baun, haben bie Karner zu thun.

### Spinbler in Dunden.

An unferm literarifchen horizonte erfcheinen von Beit gu Beit neue Firfterne, Planeten mit und ohne Arabanten und mitunter auch fchimmernbe Meteore ohne genau zu berechnenbe Begrengung, ohne flare Bestimmtheit ber germ. Saphir, ber Ratobamon ber Satyre, wurde von feinem himmel geftoben. Er fab in feinem Sturze aus wie ber Großberr ber bodmuthigen Geifter im Milton'ichen Epos. Wir mennen aber Groffe ben Ababonna, ber fich ber Restitution mit Recht wurdig machen burfte. Sein Bruber, ber talentvolle Spazier, ber im funftfine batfie. Sein Bruder, der takentoone Spazer, der im aungemnigen Rurnberg eine literarische Colonie zu gründen begann, lebt und wirtt sur Baiern noch ebenso fort wie Einer, der Baierns Scholle angehört. Dem, Bazar" fehlt das unmittelbare Einwirten der munchner Sonne — er ist ihren Stralen zu fern, und so veraltet er zusehnde. Er gedieh nur unter dem unmittelbaren Ginfluffe bes munchner Lebens. Jest ift er eine gabme Reffet. Der beliebte Rovellift Spinbler, ein willtommer ner Gaft, grunbete ben "Beitspiegel", ber mit ber netteften Elegang erscheint, aber leiber nichts weniger als ein Beitfpiegel ift. Er mabite einen "auserlesenen" Rreis von Mitarbeitern und jog fogar ben Aurnmeister Masmann hinein. Diefer turnt in bem neueften hefte mit ben Ditmarfden und fowingt und tummelt fich mit altgermanischem Rode und gescheitetem, lan-gem haare. Ebuard Duller, ber ganbbote und Dichter, gab in einem frabern hefte eine schone Abhanblung aber bie Glope tothet, mit tiefer Einsicht in ben griechischen Mothus und im feine bebeutungsvolle symbolische Berkettung, wohn ihm bie einzelnen Aunstsale nach ihren sinnvoll geordneten Classificationen einzeinen Kunftate nach ihren sinnvoll geordieten Classificationen und die meisterhaften Darstellungen des gepriesenen Cornelius reichen Stoff doten. Diese tressliche Abhandlung bildet einen rationellen Katalog, den bereits, so viel uns bekannt ift, durch den berühmten Hofarchistetten v. Alenhe ausgearheitet wurde. Das ist aber auch die einzige Perte in den bereits erschienknen, eleganten Blättern des "Zeitspiegels", der auch einem Herrn v. Chezo einem Spietraum zu wässerigen Dichtungen gibt; vielleicht hiefer Nost, der dem Anschändlen Frankt vielleicht

Das ift aber auch die einzige Perte in den bereits erschienken, eleganten Blattern des "Zeitspiegels", der auch einem herrn dern des "Zeitspiegels", der auch einem herrn des hatt fich dieser Poet, der dem Buchhander Franch eine wenig bekannt gewordene "Damenzeitung" redigirte, durch eine Kri Affornanz and Berwandeschaftsalliteration surberufen, in runden, netten Bersen, ohne des Phodus Cluttral, im "Zeitspiegel" Parade zu machen. Auch ein herr d. Bechstein liesert galenge Sier. Der Mann, der und ben vielversprochenen "Zesuiten" lieserte und Unspruch auf Berdienst hat, wird dei allem Streben, die mandwer Welt in seinem Spiegel die Beit mit ihren mannichsachen Erschenngen des Einst und Jeht schauen zu lassen, große Muhr haben, das die überauf auf die literaxischen Gourmands ankommt, ob sied eine bester Zeitschrift erhalt oder nicht. Und doch hat die hauptstadt keine Unterhaltungsschrift afthetischer Richtung, die dem "Zeitspiegel" das Gleichgewicht halten könnte!

# literarische Unterhaltung.

Dienstag.

Mr. 130.

10. Mai 1831.

Briefe aus Paris und Frankreich im Jahre 1830, von Friedrich von Raumer. 2 Abeile. Leips zig, Brochaus. 1831. 12. 3 Thir. \*)

Ueber bie Armuth ber beutschen Literatur an Des moiren und überhaupt an Berten, bie unmittelbar aus bem Leben hervorgehen und baber auch wieber unmittels bar auf bas Leben gurudwirten, ift hunbert Dal getlagt worben und wird mahrscheinlich noch hundert Mal ges flagt werben, benn in Abrebe gu ftellen ift bie Sache nicht; wir Deutsche haben eine fo unergrundliche Befcheis benheit, daß ich überzeugt bin, wie hochmuthig fich auch befonbers unfer Schriftstellervolltlein guweilen geberbet, fo ift boch fetbit unter diefem Reiner, ber nicht in Gebans ten Gott und die Welt um Bergeibung bittet, fo oft er fich in ber Berlegenheit fieht, feinen Ramen ju nennen. Während ber stolze Englander sein Ich groß schreibt, be gnugt fich ber Deutsche nicht bamit, bas feinige, gleich bem feinen Frangofen und andern artigen Leuten, flein gu fchreiben, namlich mit einem fleinen Unfangebuchftaben, fonbern er lagt baffelbe wo möglich gang weg und begeht lieber eine Sunbe gegen bie Grammatit und gegen ben gefunden Menschenverftand als gegen die Sofflichkeit. Wenn nun bennoch einmal einer unferer guten ehrlichen Lanbeleute bas Berg hat, es offentlich zu gestehen, bag er eri= ffirt, und fein unwurdiges 3ch vor Jebermann jur Schau gu tragen, fo ift bies ichon, als ein Beweis von außerorbentlichem Muthe, aller Chren werth; preiswurdig aber wird es im hochsten Grabe, wenn uns ein solches Ich nicht etwa blos in bas einfame Stubirfammertein, fon: bern in die weite reiche Welt hinausführt, in bas bunte Sewahl ber Bolter, auf ben großen Weltmartt, wo bie wichtigften Intereffen und bie theuerften Guter ber Menfcha beit verhandelt werben, wie bies in ben foeben ausgeges benen Briefen bes Berfe. ber "Dobenftaufen" gefchiebt.

Bir begleiten ben. v. Raumer auf einer Reise von Berlin über Bruffel nach Paris, und von Paris burch bas subliche Frankreich über Genf und Strasburg nach

Berlin gurud. Der Charafter unfere Begleiters, feine Ansichten und feine Gefinnungen liegen fo offen und unverhallt vor uns, daß wir beinabe von ber ersten Posts station an in Gefellschaft eines alten vertrauten Befanne ten und Freundes ju reifen glauben; und ba biefer Freund Aberbies nicht nur ein ehrlicher und achebarer, sonbern auch ein febr unterrichteter Dann, mit hellem Blid und freier Stirn ift, fo tann es nicht fehlen, bag unfere Ercurfion ebenfo angenehm als vielfeitig belehrend ausfallen muß. Bie wohl will uns aber bas Glud! Die größte, bie wunderbarfte, wenn wir fo fagen burfen, die weltges fcichtlichfte Begebenheit ber neuern Gefchichte geht vor unfern Augen vor: ber Stury ber Bourbonen; ber Stury ber alten levitischen Theofratie; bie Entfesselung bes Geis ftes der Bolfermaffe; Die Geburt eines neuen Princips bes Staatslebens, einer neuen Legitimitat. Alles feben wir vor unfern Augen werben, fich geftalten, entfteben. Ueberall ift unfer Begleiter wohlbetannt und überall macht er uns bekannt; aber erstaunen muffen wir über bie Scharfe bes Urtheils, mit welcher er fo manche wechseinde, schnell vorübergehende Erscheinung auffaßt, wenn wir feben, wie fo oft schon ber folgende Lag bestätigt, was an bent vorhergehenden nur als Vermuthung angebeutet ober als wahrscheinliche Folge vorhergesagt war. In der That, wern in diesen Briefen nicht die gange Aet ber Darftels lung, Farbe, Lon und Saltung fo unvertennbar bas Ges prage bes Augenblickes trugen, fo tonnte man glauben, ber Berf. habe bas Publicum muftificiren wollen, inbem er feine Auffage antebatirte. Aber für ben aufmertfamen Lefer bedarf es kaum ber Berficherung am Schlusse, daß nach ber Sand nichts Wesentliches verandert ober bingue gefügt worden fei; so fehr spricht jede Beile füt fich felbit und für ihre Babrheit.

Am 11. Mary 1830 langte Dr. v. Raumer in Bruffel an. Schon bamals, wo boch an die Revolution ber 3 Julitage noch gar nicht zu benten war, erkunner er die Vorzeichen eines nahenden Sturmes und die Undatbarkeit des aus den widersprechendsten Bestandtheisen zusammengeleimten niederlandischen Staatsgebäudes. "Ich kann nicht darüber urtheisen" — sagt Dr. v. B. (I, S. 23), nachdem er eine Reihe von Stellen, die in der That ebenso viele Beispiele des zügellosesen Uebermuthes sind, aus den belgischen Journalen angeführt hat —, "in wies

byl. ben Artifel eines anbern Mitarbeiters in Rr. 46 u. 47 b. Bl., wie auch Rr. 525 u. 58s f. 1880. Es wirb zwgleich bemertt, bas Raumer's Briefe, bie fich balb nach ihrem Erscheinen vergriffen, jest wieber burch alle Buchhanblungen bezogen werben tonnen. D. Reb.

weit biefe meift tatholifden Blatter von ihren Gegnern gereigt find, und ob und welche Schuld bie Regierung wirklich trifft; boch geht aus Dem, was ich fah und las, mancherlei hervor. So 1) baß bie Preffe bieber nichts weniger als beschränft war, vielmehr bie Frage wegen Dreffrecheit febr naturlich gur Sprache tommt; 2) bag gegen wirkliche bber eingebifbete Uebel anur nichesnutiae, revolutionnaire Mittel in Borfchlag gebracht werben und bie Staatsweisheit biefer Freiheitsapoftel febr gering ift; 3) baß ein Bimbnif bes Ultrafatholicismus mit biefem irrigen Liberalismus unnaturlich und unheilbringend fein muß; 4) baß bie tatholifchen Belgier wenigftens tein Durch bie frühere Geschichte bestätigtes Recht haben, bie protestantischen Sollander ber Undulbsamfeit anzuklagen; 5) daß bie Bollander, als ein Bolt mit einer gleichsam abgeschloffenen Beschichte, die Freiheit porzugeweife in die Fortbauer Deffen fegen, mas fie fcon befigen, und mit bem Befisthum auch bas manarchische Element für vertriglich halten. Die Belgier hingegen, jest meift emancis piet, nehmen einen Anlauf zu neuen Bahnen, wollen ein politisches Dafein erft erringen und fich am wenigsten von ben Sollandern biefe vorzeichnen oder verturgen lafe fen. Benn bie Belgier ben Sollander als phlegmatifch, abgeftorben und Enechtisch bezeichnen, so finbet biefer jene revolutionnair, für rubige Breiheit unempfanglich und bochmuthig auf ihre neue unbewährte Beisheit. Der Sollanber grundet feinen Werth und feine Foderungen auf Das, mas er bereits gethan hat, ber Belgier auf Das, mas er thun will. Auch verwirft ber Ratholit größtentheils Das, mas ber Protestant fich jum Ruhme anrechnet. So find die beiben Saupttheile des niederlans bifeben Staates mehr aneinander geleimt als organisch vermachfen; und es wird Beit, Dagigung und Beisheit toften, bem Rorper Ginen Blutumlauf beigubringen. 3a, man tann fragen, ob ber Ronig es nicht leichter gehabt hatte, wenn junachst ein Doppeistaat, etwa wie Schweben und Rorwegen, mare organisirt worben".

Gerade Dies, die Errichtung eines solchen Doppels ftaates, war es, mas bie Belgier mahrenb ber erften wes niger fturmifchen Stabien ihrer Revolution verlangten : auch jest noch, nachbem burch bie Gewalttbatiafeit beiber Theile bie Spaltung für ben Augenblid unheilbar gewor ben Scheint, halten wir bies fur bas einzige naturgemaße Berhaltnif, in welchem Lanbichaften, die burch fo mannichfache Banbe miteinander verfnupft und auf ber anbern Seite wieber burch fo große Berfchiebenheiten voneinander getrennt werben, ju einander ftehen tonnen. Aber welche hoffnung ift, bag bies naturgemaße Berbaltniß in einer felbft entfernten Butunft werbe berguftellen fein? Bei ber mutbenben Erhitterung, bie fich auf beiben Geis ten immer tiefer eingrabt, muffen wir es offen gefteben: teine. Und wer tragt am Ende jumeift die Schuld? Richt bie Belgier, benn was fie im Anfange ber Revolution foberten, tonnen wir nicht ungerecht nennen; erft als bie Regierung bie ausgebrochene Bewegung burch amermibrige Mittel au bemmen fuchte, nahm biefelbe ihren test unaufhaltsamen. Alles mit in bas Berberben bingb: reifenden Schwung. Dies gibt auch St. v. Raumer. ber fonft mahrlich fur bie Belgier nicht eingenommen ift. nothgebrungen ju. "Unbegreiflich" - ruft er auf feiner Rudtebr in Strasburg, von ben Borgangen in ben Ries berlanden unterrichtet, aus - "ift es mir, welcher bofe Damon die dieberlanbifde Menierung fo' verblenben tonnte, ben Angulf auf Bruffel ju unternehmen. Machbem bas Bolt ungeschickt die Parifer nachahmt, betritt bie Regies rung noch ungeschickter bie Bahn ber frangofischen Dinis fter. Die Unarchie wuche fo in Bruffel, bag man nach wenig Tagen bie Bulfe ber Reichsstande murbe gelucht und einen Bergleich zu Stande gebracht haben. Run ift bas lebel fast unbeilbar, und ber verwerfliche Unfang wird über ber Fortsetzung vergeffen. Wenn Golbaten in einer Stadt eine Schlacht beginnen, muß unfdalicher Schabe geschehen, es muffen Unschuldige leiben, ja, um: kommen, was felbft bie ftrengfte Dannszucht (bie gefehlt zu baben scheint) nicht ihindern tann. Man follte ein Buch fcbreiben: Ueber bie bequemfte und furgefte Art, bie Berrichaft ju verlieren; prattifche Belfpiele find gur Sand"(IL, S. 320). Dies Buch ift gefchrieben, und Dr. v. R. ift ber Berf.

Bedeutender in jeder Beziehung als bie flüchtig hingeworfenen Bemertungen, die den turzen Anfenthalt in Belgien ober eigentlich nur in Bruffel jum Gegenftande haben, ift, mas Sr. v. R. in Frankreich fiebt. erlebt und beschreibt. Wer über ben Buftand von Frank reich auch gar nichts Anderes als bie Briefe gelefen batte, bie Br. v. R. mahrend ber Monate Mark, April, Dai und Juni aus Paris Schrieb, ber wurde teines außerordentlis chen Aufwandes von Scharffinn bedurft haben, um bie furchtbare Explosion vorherzusehen, welche burch bie Dr bonnangen vom 25. Juli veranlagt werden mußte. Schon am britten Tage nach feiner Antunft bemerkte Br. v. R. (I, S. 29), baf er feinen einzigen Denfchen gefunden habe, ber bas Ministerium vertheibigte ober an beffen lange Dauer glaubte. "In ben erften Sigungen", fagt er, "hat sich die politische Unfahigfeit biefer Manner noch in weit großerm Dage gezeigt als felbft ihre Gegner er warteten. Polignac ift leichenblaß auf ber Rednerbuhne erschienen und hat gerabehin Richts jum Borfchein gebracht. Gine vorbereitete Rebe behielt er, burch einige Einwendungen aus der Fassung gebracht, in ber Tasche, obgleich ihm Mehre guriefen: er moge fie doch nur beer vorziehen und barauf los lefen". Welches Beil war von einer Bermaltung zu erwarten, und welches Beil für eine Bermaltung, die eine fo grellbervortretenbe Smpotens an bie Spite ftellte?

Kaum sind die ersten 14 Tage und mit hen. D. R. in Paris versossen, so treten aus dem Anfangs wie von einem halbdurchsichtigen Schleier umhüllten Semalde die einzelnen Partien bereits in scharfen und bestimmten Umrissen hervor. "Bor einigen Jahren war Frankreich fast ganz beruhigt; die Ernennung des Minisperiums Poligmac hat Alles wieder aufgereizt, und die Macht der Wenigen, welche man die Congregation nennt, ist so groß als unbeildringend. Bu dem Stelgen dieser Wacht haben die Liberalen durch den Sturz des Richelleu'schen und Mar-

rlanacischen Ministeriums selbst belaetragen, und ihre flete Opposition, bas immermabrende Berneinen, entifelt faft mothwendig baburth, baß die Regierung fich bie alleinige Initiative vorbehalten hat und Reiner als ein bloger Inherr erscheinen will. So geht aus Dem, woburch bie Regierung fich ftarten wollte, ber unbequeme Rampf gro-Bentheils hervor. Die Liberalen appelligen jest an bie Bahlen, gang ber Berfaffung gemid; wie; wenn aber das jetzige Bahlgeset, welches tur die Thaler gable, ebenfo wenig die mabre Burgfchaft echter Freiheit brachte als Die Wahlgesete, welche vor 30 Jahren nur die Kopfe gabiten? Dann mußten bie Liberalen fich gegen bas Bahlgefes erklaren; febr natürlich, ja, verftandig, obgleich man es als revolutionnair bezeichnen wurde" (1, S. 89). Und bald barauf: "Sieht man im Bulletin des lois, wie feit 16 Jahren fast gar teine mahrhaft forberlichen Gefete gegeben find, Frankreich aber boch wenigstens an Reichthum und Wohlftand fortgefcheitten ift, fo mochte man die Befetgeberei überhaupt nur fur Rebenfache hale ten. Andererfeits aber mangeln fo große Grundeinriche tungen, bağ ber Bahlfpruch bes jehigen Ministeriums: "Reine Zugestandniffe!" wahrhaft einfaltig erscheint. Die game Gefchichte befteht ja aus Zugeftanbniffen und Rege tionen; wer Beibe verwirft, fpricht vom jungften Lage. Auch find viele Zugestandnisse ebenso zum Bortheil bes Königs wie bes Bolkes, und bas unbebingte Entgegenfegen Beiber eine Krankheit ober Dummheit ober Beibes zugleich. Die Frangofen feben ein; bag fie eines Ronias bedürfen; aber biefe kalte Ueberzeugung reicht nicht aus. nach fo langem berben Scheibungsprozeffe, eine gludliche Che mit ben Bourboniben ju begrunden. Biele meinen: eine zweite Scheidung, wie 1688 in England, habe teine großen Schwierigkeiten, ja, fle fei nothwendig, fobalb ber eine Theil die Chepacten übertrete und auflose. Die Babl ber fogenannten royalistes purs (Gegner ber Charte und aller conflitutionnellen Ginrichtungen) nimmt taglich ab, und ein coup d'état', in diefem Ginne verfucht, mußte auf jeben Fall gan; unb gar mielingen" (i, S. 95). (Die Bortfegung folgt.)

Provingial=Literatur

chen ; als er ober in Riefnaffen ein feitsames Bithnif von Amil's Mutter ju Gefichte bekommen, ba fei er beraudgeplate. Sest gibt es leiber teine Dratel mehr; wer aber nicht lachen kann, ber reife blos nach bem füblichen Frantreid, nach Sarbes, und gebe gu frn. Rhobes; benn er bemertt ausbrucklich, bes fein Buch blos in feiner Bohnung zu verlaufen fei.

Der Reisende wird fich alebann auch eine Borftellung von bem franzolischen Provinzialftyle machen, und wer zu hause bleibt, bem tann ich durch meine Anzeige bes Buches nur einen

unvollständigen Begriff bavon beibringen.

or. Ahobes will 3. B. fagen: die Belt taugt nichts, und brudt fich S. 12 folgenbermaßen aus: "In der That, wie viele Ungerechtigkeiten, wie viele Streitigkeiten, Unruhen, Uneb nigkeiten, Zwiftigkeiten, Raubereien, Ufurpationen, Revolution nen, Empdrungen, Ariege, Morbe, Grausamkeiten, wie viel Buth, wie viel ergrimmte Schandlichkeiten, was für Gifersucht, Saoismus, Glend, Lafter, furg, wie viele phyfiche und mora-ifiche Bebrechen gibt es nicht auf ber Erboberfiache, um einen abicheuliden Schauplas bes Schmerzes, ber Betrabnis und bes Aobes zu bilden und auf taufenbfache Weise das ehrwürdige und mojestätische Menschengeschlecht zu qualen, das, ihrer bespo-tischen und verdammungswerthen Macht überlaffen, babinrolle in Schmerz und Clend, wie ein verbrecherisches und mahrhaft verbammtes Wefen, durch bie fürchterliche Finfternis der gem fleischenden und unversohnlichen Krallen ober Klauen ber Surien und Teufel einer Art von ewiger Bolle...!"

pr. Rhobes will fragen: Ber tann bie Belt beffer machen? und fagt S. 16: "Ber ift aber ber Menich, ber ba fabig ift, in biefer hinficht ben finftern und scholichen Irethum auszurotten, um an beffen Stelle ein glangendes und heile sames Licht zu bringen? Welcher Sterbliche konnte, in biefer Beziehung, bie Bege ber Ratur entbeden und burchfchauen, um ju lefen in ber Gefinnung und in bem Gebanten ebenberfelben Ratur, wie auch in benen bes Ewigen? Bo finbet man auf ber Erbe ein folches Genie? Bann wird es ber Ratur belieben, es gu erzeugen? Ift es fogar vernünftigerweife erlaubt, baran zu benten? Done 3weifel wird biefes von ale len andern privilegirte Wefen, wenn es noch nicht vorhanden ift, gewiß eines Tages vorhanden sein, und zwar, wenn die Ratur sein Borhandensein nuglich und nothwendig finden wirb".

pr. Rhobes will antworten: Ich nicht, und beginnt &.
18, wie folgt: "Rein, ich bin dazu nicht fahig; meine phosischen und moralicen Krafte laffen mich fühlen, daß die Aussubsung eines folchen Borhabens meine phomatifche Gewalt gu febr überfteigt; in ber That, was tann ich wahrhaft Erftechiches, Rügliches, Sutes ober Angenehmes leiften in biefer umfaffene ben, schweren und bornvollen Laufbahn, auf diesem unermestischen Schauplage, wo ich, wie ein unsehharer Puntt, verloren bin auf ben unendlichen Ebenen des Dzeans! Gar jehr menig ohne Bweifel; benn ich mußte alsbann bafteben wie ein fürche terlicher Rolof an Buche, Abatfraft, Lauf, gaffungetraft, Latt, Gefcmad, Geruch, Gebor, Geficht, Berfanb, Alter und befonders Ginficht und Gewalt, um mit einem Male und blige fonell bas Gange unfers Planeten und bes civil : politifchen Rorpers, ben er auf fich tragt und fdweigenb burch ben Raum rollt, ju beobachten, und um auf biefe Beife ju ertennen bie Urfacen, Birtungen, Ginfiaffe, Berbattniffe und bie in allen Dingen anwendbaren Mittel; mabrend ich in jeber hinficht nichts bin, als eine schwache, ephemere, unfehbare Mitbe in eie nem wegen ber außerorbentlichen Geringfügigfeit feiner turgen Musbehnung taum bemertbaren Kreife"

3d nicht, bentt or. Rhobes; boch erfahren wir von G. 24—26, baß er es "in einigen gludlichen Momenten verfuchte, und bas hieraus mehr ober weniger tiefe Betrachtungen ber borgegangen feien": biefe Betrachtungen, fammt benen, melde er icon 1822 bruden loffen, "se tiennent et s'enchainent naturellement et réciproquement depuis leur commencement

successivement jusqu'à leur terminaison".

Im Grunbe bin ich mit mir gufrieben, bente

De la paix universelle, ou le mariage philosophique du com-merce avec l'agriculture et sa famille entière, reposant sur l'empire universel des intimes et légitimes liaisons qui existent naturellement entre la nature, l'homme, l'agriculture, les arts, les sciences, les commerces, les gouvernams unb noch 4 finien, par J. B. Rhodes, de Plaisance, bann 2 Motti, enblich à Tarbes, chez R. Lagarrigue, imprimeur de la Préfecture, Août 1880. Gentiamet aux amis de la liberté, des lumières, de la raison, de l'ordre, de la concorde, de la paix, du bien, du beau, des délices, du bonheur et de dieu...

Es gibt tein großeres Unglad für einen Menfchen, ale wenn er nicht lachen tann. Jahr aus Jahr ein machen einige taufend Englander bie Reife nach Paris, blos um gu lachen, und Derobot ergablt, ein Grieche, bem es ebenfo gegangen fei wie jenen Englanbern, fei erpres nach Delphi gereift und babe Apoll um Rath gefragt, wie er es anfangen folle, um zu lasten. Apoll habe geantwortet, er folle zu feiner Mutter geben. Der Grieche besuchte feine eigne Mutter und konnte nicht las

Derr Sthobes und foreibt 6. 27 bie unterhaltenben Bortes "Rachbem ich in großen Bugen bas Bange bes neuen Gebaubes flightt und georduct, habe ich "pacifiquement et amoureusement" mit lauter Stimme und in Gebanten jenen nuglichen und fconen Frieben, jene gluckliche Domne, feit 1822, ohne sum jegonen Frieden, jene ginaringe opmine, jent 1822, ohne zu übertreiben, wenigstens mehre Aansend Mal gesungen, umd beits mit demsetben köftlichen Enthussamus, der mich uranfangs lich beim Bersassen des Buches beledte, das ich dligsschnell erz dachte und aussührte; und noch jeht ist es meine Leidenschaft, von Beit zu Zeit den wichtigen Indatt wiederzustauen und bas mit angenehm gu fowelgen, befonbers in meinen Wußeftunben und beim Spagiergang, wenn ich einfam ober von aufrichtigen und mahrhaften Freunden begleitet bin; fo fehr finde ich jene Sebanten abereinstimmend mit meinen Gefühlen und mit ber harmonifchen Einheit meiner Ibeen, meines Gelbfibewußtfeins, meiner Ginficht und Bernunft".

Rachbem uns Dr. Rhobes in 82 Seiten trefflichen Provinziatstyls gesagt: "bie Welt taugt nichts; wer kann sie besfer machen? ich nicht; doch will ich es versuchen", fangt sein eigentliches Buch an, woraus man nicht so leicht Stellen citis ren tann, benn hier werben bie Perioden etwas lang, und eine bauert von S. 58-76. Wir geben nur ben hauptinhalt an: hr. Rhobes belehrt uns, daß fic wolker jest, gleich ben Planetenfoftemen, "passagerement et éternellement um un centre commun ou pacifique équateur divinofibéral" herumbres ben, welches Centrum gleichweit entfernt ift von ben "poles da despotocivilisme et du despotosauvagiame". Er gibt uns ben Rath, ben Danbel mit bem Aderbau und feiner gangen gamte fie in jebem Banbe, bet jeber Ration unb fogar auf ber gangen Erboberfidde "legitimement et pacifiquement" ju vermahiten, aufbaß fie eine einzige große und allgemeine Conjugalges sellschaft bilden. Wir sollen eine universelle Sprace schaffen, die leichter einzusübren sei, als man gewöhnlich bentez wir sollen die Kriege, Duelle, Selbstmorde u. a. Morde abschaffen, außerbem bie Bwiftigleiten, Chicanen und Progeffe; bie mineras lifden, vegetabilifden, animalifden und moralifden Gifte und ben Atheismus. Es ift ber Dube werth, nach Tarbes ju reifen und bas Buch ju taufen, um fo mehr, ale or. Rhobes für 21 granten noch ein anderes Buchlein mit in ben Rauf gibt, namlich ben: Succinct extrait de quelques fragmens de la Théocosmorho-

die, ou nouveau système de la nature, de Jean Baptiste

Rhodes, de Plaisance, par l'auteur même. Tarbes, chez F. Lavigne, imprimeur, Novembre 1830. "Imanita Jahre (so beginnt bies Bücklein) Beobach-tungen, Erfahrungen, Betrachtungen und Anschauungen über die große und gottliche Ratur haben mir "intelligentiellement, matériellement, oculairement et irrévocablementa bewiefen, bas bie von bem gangen Menfchengefchlechte angenommene Raturwiffenfchaft, unter welchem Ramen und Spfleme man fie auch vorgeftellt hat, im Allgemeinen in fo tiefe Brethumer verfuns fen ift, bas man nicht einmal fagen tann, und bas ift febr ets fauntich, bas fie in ber BBlege liegt; benn fie war erft noch ju fchaffen. 3ch habe biefe erftaunliche Schopfung nach ben Befehlen und Borfchriften ebenberfelben Ratur gu Stanbe ger bracht, und es ift nicht meine Schulb, wenn man meiner überrafdenden Schopfung nicht alsbalb Glauben beimeffen wirb".

Dr. Rhobes fprict barauf unter Unberm folgenbe Gebanfen aus: Das ewige ober jutunftige Leben exiftirt ebenfo gewiß als bas vorübergebenbe ober gegenwartige Leben hienleben. Ge exte firt ein atherischer Dzean ober eine univerfelle Atmosphare. Die Sonne ift nicht von Metall; ihr Organismus ift bas Res fultat eines einzigen homogenen Glements. Die vermeintlichen Sonnenfieden eriftiven nicht; fie find blos Irrthamer und op-tifche Taufchungen. Die Milchftrafe ift weber eine Gruppe von Sonnen noch von Maffen materiellen Lichtes; fie entfleht blos aus einer leicht ertlarbaren Erscheinung. Das Rorblicht ift weber eine magnetische noch eine elettrische Erscheinung; es ent

fteht burch eine leicht ertlarbure Bietung. Die Nerofithe find feinte himmetes, Mond: ober eietrifche Phanemene; fie haben andere natiktiche Urfachen. Die Stromungen, Gobe und gint andere naturliche Ursachen. Die Strebmungen, Evoe und zung u. a. m. entstehen nicht durch Attraction; sie haben andere na-türliche Ursachen. Die Raturwissenschaften, wiederholt dere Rhobes, waren dis sest in Dunket gehült. Es war aber terkit, kicht hineinzubringen. Er theite sie baher so ein: 1) These, 2) Albie, B) Nigrio, 4) Abbingeis, 5) Dizonio, 6) Pantazo-nio, 7) Polynamic. Diese Liste sest Gebe, daß man meine gute web krucktore Kaktin nicht vermachtelisse! und fruchtbare Bottin nicht vernachlaffige!

Ihr, die Ihr nicht lachen konnt, geht nach Larbes, be-fnicht frin Rhobes; bas Mittel ift unfestbar. Blos in feiner Wohnung find obige Bacher zu taufen, und bamit Ihr ja gu ihm tommen moget, hat er fein Portrait nicht vor bas Bud geset. Glaubt mir, wer ein hopochonder ist, ber reise nach Tarbes und frage die genannten Buchbruder: Wo wohnt herr Rhodes, Bers. der "Paix universelle" und der "Théocosmo-rhodie"? Oder noch besser, bleibt in Deutschland, benn auch bort gibt es Schrifefteller, bie es mit frn. Rhobes aufnehmen. Benn herr Rhobes unfere Sprache verftanbe, fo marbe ich glauben, feine Berte feien eine Satyre gegen einen Theil unferer neueften Literatur und namentlich gegen bie Derren Nomina sunt odiosa.

Rachiavelli über Italiens Befreiung von fremdem Einfluffe und beffen Einheit. (Aus feinem "Principe", Cap. 26.)

Damit ein großer italienifcher Geift erwache, war nothwenbla, bas Italien fo tief verfinten mußte, ohne Baupt, obne Drenung, gerichlagen, geplanbert, gerriffen, eine Beute alles Glepbes und Ungtactes murbe. 3mar hat bier und ba Einer fich ges geigt, als ob er bas von Gott ermablte Bertzeug mare, bas Eribfungswert gu pollbringen; allein, mitten im Laufe bes Uns ternehmens gerftorte bas Gefchict bas begonnene Bert, fobes Stallen halb entfeelt auf ben Augenblick harrt, ber feine Bunden beile und ber Plunberung ber Combarbei, ber Berbeerung und Branbichagung Reapels und Toscanas ein Enbe mache und ben bereits frebsartigen Schaben heile. Es ruft ju Gott um einen Erlofer von all ben Greueln und Mishandlungen ber Fremben; es erwartet nur ben Aufruf gur gabne und Ginen, ber fie vorantragt. Aber niegenbebin tonnte es fich mit gro-Berm Bertranen wenben als an 3hr erlauchtes Daus (namlich an bas bes Bergogs Boreng von Mebici), bas burch Berbienfte und Slud, von Sott und ber Rirche (ber Debiceer Leo X. wat Papft) begünftigt, an bie Spige bes Unternehmens sich ftellen fann. Soll Italien endlich einmal nach so langer Beit feinen Grretter seben, so barf die wirklich gute Gelegenheit ucht unber nut vorbeigelaffen werben. Es ift unquesprechlich, mit web der Liebe er an allen Orten murbe aufgenommen werben, ble bieber von Fremblingen überfcwemmt wurben; es ift nicht gu fegen, mit welchem Racheburft, mit welcher beharrlichen Treue und mit welcher frommen Ergebenheit, mit wie vielen Thranen man ihn empfangen wurde! Rein Thor wurde fich bor ihm foliegen, tein Bolt ihm ben Geborfam verweigern, teine Giferfucht ihm entgegentreten, tein Italiener ihm Folgsamkeit ver-fagen. Jebermann etelt bie frembe herrschaft an. Rehme bennach Ihr exlauchtes haus bas eble Bert auf fich und beginne es mit jenem Duthe und jener Buverficht, Die von jebem gerechten Unternehmen ungertrennlich find, bamit unter feiner gabne bas Baterland fich vereble und erfullt werbe, was Per trard gefungen :

Virth contr'al furore Prendra l'arme, e fia il combatter corto. Che l'antice valore Ne gl' italici cuor nen è ancora morto.

får

## literarische Unterhaltung.

Mittwoch,

Mr. 131. —

11. Mai 1831.

Briefe aus Paris und Frankreich im Jahre 1830, von F. v. Raumer. 2 Theile. (Fortsehung aus Nr. 190.)

Dag bie offentliche Meinung und bet allgemeine Boltswille in Frankreich, um uns einer franzofischen Rebeform au bebienen, lintes Centrum fei, wie feit ber "gros Ben Boche" burch bie Saltung ber Rammern, felbft bem unermeflichen Ginfluffe eines Lafapette und vielleicht felbft ber perfonlichen Unficht Lubwig Philipps gegenüber, fo unwidersprechlich bewiesen wird, sab Dr. v. R. schon 3 Monate vor ber Revolution. Gin mit der (liberalen) Majoritat ftimmenber Abgeordneter erhielt von feinen Bahtern auf eingezogene Erfundigung bie Antwort: man werbe ihn nicht wiederwählen; und ale er gang verwuns bert fragte: warum? erwiberte man ihm: "Gie haben burch Ihr Benehmen ben Schein erweckt, als maren Sie ein Gegner der Bourbonen und ber bestehenden Ginrich= tungen. Wir wollen aber teine Unruhen und Reueruns gen und werden beshalb unsere Stimme einem Gemas figten geben". Erst auf die Gegenbemertung: er theile gang biefe Meinung, habe aber geglaubt, fein Benehmen fei ihren Bunfchen gemaß gewesen, ging man in weis tere Capitulationen über eine neue Bahl und Berfahrungeweise ein. "Diese auf gemäßigte Entwickelung binweisende Gefinnung", fügt or. v. R., indem er biefe Anetbote ergahlt, hingu, "ift febr erfreulich, und man fieht baraus, baf es bie eigne Schuld ber Berrichenben fein durfte, wenn je eine zweite Bertreibung ber Bourbonen eintrate". So wahrscheinlich durch Alles, was Hr. v. R. be-

richtet, eine solche Beranderung für den völlig undefanges nen und selbst für den ununterrichteten Leser seiner Briefe wird, so wenig kann der ruhige, wohlwollende Geschichtsforscher und Staatsmann, der Alles zum Besten zu deuten und zu lenken gewohnt ist, sich überwinden, an die nahe Möglichkeit dieser Beränderung zu glauben. "Das Jahr 1688", sagt er (I, S. 139), "kehrt schwerlich so bequem wieder. Ein Schwiegersohn wie Wilhelm III. ist nicht gleich zur Hand, Frankreich ist keine Insel, die Franzosen sind keine Engländer, und endlich: wie viel Fehden haben sich nicht an diese scheider fo ruhige Veranderung angereicht? Die Bürgschaften der Freiheit müssen ganz wo anders gesucht und gesunden werden als im persönlichen Wechsel". So wahr diese Alles ist, so kam persönlichen Wechsel". So wahr diese Alles ist, so

boch freilich nicht bas Jahr 1688 gurud, aber bafur ber 27., 28., 29. Juli 1830; und je naher biefe 3 Lage tamen, um fo mehr brangte fich, wiber Willen, bie Uebets zeugung auf, bag eine große, entscheibenbe Beranberung unvermelblich fei. "Dit jedem Tage", fchrieb Sr. v. R. am 10. Juli, " wachft die Ueberzeugung: Er allein (ber Ronig) und vor Allen widerfebe fich beharrlich Dem, was Frankreich wolle und wunfche. Gibt er nach, fo ents fteht daburch nichts weniger als ein bergliches Berhaltniß, ja, fur Das, mas Roth und Kurcht ihm abprefte, halt fich Riemand jum Dante verpflichtet. Er ift und bleibt bem Bolke fremb. Gibt er nicht nach (was noch immer viele und wohlunterrichtete Leute furchten), so bereitet er fich und bem Lambe großes Unglad; benn fo leicht bas Wort über bie Bunge geht: "on ne payera pas", folgt barque boch bie Unmöglichkeit ju eriftiren für faft Alle, bie von der Einnahme bezahlt werden follen" (II, S. 106). Bierzehn Tage spater wurden bie Orbonnangen unterzeichnet und 14 Tage barauf war Charles X. auf ber Reise nach Cherbourg. On a payé! aber nicht mit Hingender Dunge, fondern mit Rugeln, die Garbe bes Ronigs und bie Sauptstadt mit ihrem Blute, er felbft und feine Familie mit bem Berlufte ber fconften und glangenoffen Rrone in Europa.

Roch am 26. Juli hielt Dr. v. R. eine friedliche Entwidelung und Ausgleichung für möglich, und fo wer nig glaubte er fur die nachsten Tage die offentliche Rube gefahrbet, bag er in ber Racht bes 26. Paris verlief, un. einen Ausflug in die Normandie ju machen. Balb eilte die Nachricht von bem Beginn bes Rampfes ihm nach; in Pavre und Rouen zeigte fich bereits bie hochste Aufregung, und auf ber Rudfahrt nach Paris, in St. eine Bleine Gefahr ju bestehen, inbem fie, in ihre grauen Staubmantel gehult, fur Garbeoffiziere gehalten wurben, die fich vertleibet jum Ronige burchichleichen obet Depefchen fortbringen wollten. Go viel wir auch daburch verlieren, daß hr. v. R. die parifer Schlacht nicht als Augenzeuge beschreiben tann, so werben wir boch burch bie Mittheilung Deffen, was fich burch bie Bergleichung glaubwurdiger Berichte über ben Rampf als die Bahr beit ergab, und noch mehr burch bie lebendige Schildes rung bes Buffanbes, in welchem fich bie Sauptfabt um

mittelbar nach ber Beenbigung ber Gefechte befand, unb der vielen mertwardigen Scenen, die auf den Rampf folgten, hinreichend entschädigt. Auch bas bereits Bes fannte ethalt burch bie Frifche ber Darftellung, bie uns mitten in bas Leben bineinverfest, neuen Reig; und ers bobt wird bas Intereffe burch bie geiftreichen und tiefgefühlten Betrachtungen, bie tiberall in bie. Schilbering verwebt find. Dr. v. R. zeigt fich hier - und dies ift bas Schönfte, mas wir von ihm ober von irgend einem Schriftfteller fagen tonnen — als mahrer Menfch. Homo sum, humani nihil alienum a me puto, fonnte er mit gleichem Rechte wie ber große Romer ju feinem Motto wahlen. Grabe baf wir nirgend eine Parteiansicht, baß wir nicht ben Staatsmann, ja, nicht einmal ben Gelehr= ten, fondern immer nur ben Menfchen und bochftens etwa bler und ba ben preufifchen Beamten boren, gibt biefen Briefen ihren eigenthumlichen Werth; welcher polis tifchen Partei, welchem Stande, welcher Bilbungeftufe auch ber Lefer angehoren mag, immer wird er fich fagen tonnen: "Ja, fo hatteft bu bie Sache auch angefeben! Der Mann hat Recht; wenn ich auch nicht alle feine Meinungen unterschreiben mag, fo bleibt boch fein Uts theil im Sangen mahr und treffenb".

Unrecht murben wir inbeffen ben. v. R. thun, wenn wir burch biefen Spruch bas Uerheil veranlaffen follten, ale fehle es ihm überhaupt an einer bestimmten Lebensanficht; ba freilich nichts baufiger ift, als bas Menfchen, beren Anfichten für jebe Pattei gleich brauchbar find, fur fich fetbit eigentlich gar teine Unficht haben. Aber baffelbe ift auch bann ber Fall, wenn bie rechte Mitte getroffen wirb, von ber ja boch alle Parteien ausgeben; und in biefem Falle fcheint und fr. v. R., wes nigftens in ber vorliegenben Schrift, fich ju befinden. Der innerfte Rern feiner gangen Belts und Lebensaufiche ift in ben ichonen Worten ausgesprochen, mit benen er feinen Freunden in Berlin bie nabe Antunft eines geliebs ten Freundes in Paris melbet: "Unter Allem in ber Welt ift Buneigung und Liebe bas am meiften Demokras tifche, fle ftellt Alter und Jugend, bas Sodyfte und Ges ringfle gleich und verbindet es; und fle ift wiederum bas am meiften Artifiotratifche, benn fie fonbert bas Geliebte von allem Uebrigen und erhebt es jum Mittelpuntte einer eignen Belt. Dunbert Schuler ber verfchiebenften Abs funft fleben bemofratifc vereint neben einamber, und jeber ift, feinen Meltern ausgesonbert, ber Mittelpuntt ihrer Theilnahme und ihrer hoffnungen. Gin ganges Boll tann feinen Ronig lieben, ein Ronig für fein ganges Bolf fich opfern; bie Bahl, bie Abflufung thut ber Liebe teis nen Eintrag. Liebe bezieht fich inbef immer auf Perfonen, Wenn ein Bolt in bem Ronige nur einen Begriff, einen felbfigemachten Goben ehrt, ift gar teine echte Liebe vorhame ben ; und ift ein Ronig unfahig, ju begreifen, wie bas Boll Bleifch von feinem Bleifche, Bein von feinem Beine ift, fo wird Auflosung und Berwefung bereinbrechen" (II, C. 118).

Diese schone, wahrhaft menschiiche Ansicht ist ber Mittelpunkt ber ganzen Schrift; in jedem Urtheile wies berholt sie sich, und selbst da, wo bieses noch so misbillis

genb ausfallt, wirb fie felten vergeffen. Im fcharfften werben, mahrscheinlich zu großer Bermunberung Dancher, bie Drn. v. R. bisher felbst für wenig beffer als einen vertappten Ultra achteten, die Ultra mitgenommen. Gin Befuch bei Sen. v. Haller (II, S. 17 fg.) wascht biefen politischen Mohren mit ber icharfften Lauge, und mahrlich nicht weiß. Aber wer konnte fich auch wol ber Indignation enthalten, wenn er Reben bort wie jene, von benen Dr. v. R. (aus feiner Unterhaltung mit H.) uns einen Auszug gibt: "Die alte Regierung und Berfaffung war aar nicht fo fchlimm. Sielt fich ber Ronig Maitreffen, fo that er nichts, als was Unbere auch thun; gab er viel Gelb aus, fo war es fein eignes Gelb. - Cowie Frantreich fich freuen murbe, bie Kammer loszuwerben und in einfache, naturliche Berhaltniffe gurudzutehren, fo finb auch die Dairs ihrer politischen Stellung überbrufig und banten Gott, wenn tein Reichstag fie mehr in ihren Geschaften ftorte und langweilte. Gibt ber Ronig ber neuen Kammer nach, so haben wir bie Revolution, gibt er nicht nach, vielleicht einen Burgerfrieg, ber ein großes Glud fein und ben rechten Grunbfaten ben Sieg verschaffen tann". Berbient ein Monard, ber auf folche Ansichten boren und solche Eingebungen bem Rathe ber treneften Diener vorziehen tann, baf man fein Schickfal beklagt? Babelich nicht mit Unrecht fcbrieb Br. v. R. in einem feiner frubern Briefe (vom 21. Dai): "Bleibt ber Ronig verftoctt, eigensinnig, verblenbet; spielt er alle feine Rarten bis auf bie lette aus, fo fteht am Enbe bes Dramas nicht ber Sieg, sonbern eine zweite Berjagung, wenn nicht aller Bourboniben, boch feiner Linie, umb man kann nichts sagen, als: ta l'as voulu, George Dandin" (I, S. 241). Gewiß, nicht leicht wird Jemand, zu welcher politischen Ansicht er sich auch sonft bekennen mag, die Briefe bes Den. v. R. aus ber Dand legen, ber nicht von Bergen miteinstimmte: "Tu l'as voulu, George Dandin!"

Das hervorragenbfte und bedeutenbfte Clapent, aber keineswegs ber ausschließenbe Inhalt biefer geiftreichen Briefe ift allerbings bie Politie; mehr als einmal bemertt ber Berf, felbft, wie fehr bas gange Leben und Treiben ber Frangofen in biefer untergegangen fei: wie ware bies auch anders moglich, in einem Beitpuntte, wo eine für alle Jahrhunderte entscheibende Rrife alle In. tereffen bes Individuums, ber Gefellichaft, bes Staates ergriffen hat? Indessen wurden wir Drn. v. R. Unrecht thun, wenn wir ihn gleicher Ginfeitigfeit beschulbigten; oft muß er fich gewaltsam von bem politischen Interesse lobreißen, um feine Aufmertfamteit auch auf andere Begenftanbe richten zu tonnen; aber immer feben wir ibn gleich entofanglich für bie mannichfaltigiten Ginbrucke, gleich theilnehmend an den verschiedenartigsten Erscheinungen, bie fich feinem Blide vorüberbrangen. Borgitaliche Beads tung findet naturlich bie Literatur; wohltbuend ift es, neben bem fcweren, gewichtigen Ernfte bes Lebens auch bie Poeffe und ben Scherz nicht vergeffen gu feben. "Ich tann nun einmal ben Ernft in Solgfduben nicht leiben" fagt Dr. v. R. in einem Briefe aus Bonn; "ber echte Eruft geht vielmehr barfuß, banit bas Gefühl fcafet werbe, und hallt fich keineswegs in Pebanteret, um menschliche Schwäche zuzubeden".

(Der Befdus folgt.)

Die Ungarn wie sie sind, von Angust Ellrich. Berlin, Bereinsbuchhandlung. 1831. 8. 1 Thir. 6 Gr.

Ben möchte nicht bie Schilberung ber Rationen überhaupt und zumal die Sharafterschilberung eines freien Bolles in seinen Berhaltniffen und Gesinnungen interessiren, die und unter obigem Ditel gegeben wird? Die Gebilbetern aus jedem Stande, Beschiechte und von jedem Alter, wenn sie nur sonk Sinn für Bolfethum, Geschichte und Menschungtid in sich tragen, ergreifen gern und freudig die Gelegenheit, sich über andere Bolfer, ihre Institute, Sitten, Gewohnheiten, ihre Lebensweise, Charatter, Staatseinrichtung gu unterrichten, um bier, im Bergleich mit bem eignen Bolle, bem fie angehoren, beffen Mangel ober Borguge fennen gu lernen, und um jene gu vermeiben und biefe zu erhalten. Erwägt man noch, bas bas vorliegende Buch ein treues Gemalbe von einem freien Bolle entwirft, und berud-fichtigen wir bie Beit, in ber wir leben, ben gegenwartigen Standpunkt ber Rationen überhampt, fo kann man bie gegebene Schilberung nicht anders als zeitgemäß willommen beifen. Damit hatte eigentlich Referent- feiner Pflicht vollommen genügt, wenn fie darin zu finden fein sollte, daß er die Lefer dies fer Blatter auf interessante und lehrreiche Erscheinungen in uns ferer Literatur mur ausmerksam zu machen habe. Allein, ber Lefer wünscht bie Anficht bes Ref. naber angegeben, bas Urtheil über bie empfohlene Schrift mit Etellen baraus belegt, vielleicht ein Bilb bes Schriftftellers, in einigen Bugen wenigftens, hinge-ftellt zu feben. Alles nicht mehr wie billig; ob aber biefem billigen Berlangen immer entsprocen werben tann?! Referent bat eine eigne Art, Schriften, Die er gur bffentlichen Anzeige gugesendet erhält, zu lefen, die er kur offentlichen anzeige gugesendet erhält, zu lefen, die er kurz angeben muß, ohne sie gerade zu billigen. Ref. lieft zuerft die Borrete, Einleitung des Buchs, dann das Ende besselben, stehe es nun als Ganzes für sich da, ober mache es einen zusammenhängenden Theil des Bu-ches seibet aus, und erst nach biesen Bordereitungen beginnt er baffelbe von Anfang bis zu Enbe burchzulefen, um fich babei bie bemerkenswerthen Stellen anguzeigen und eigne Anfichten gu notiren. Er glaubt nomlich burch jenes Berfahren foneller ei-nen Blid in ben Geift bes Schriftftellers gu thun, um leichter aufzufinden, was er in bem Buche ju erwarten bat, folglich auch gleichsam mit ben Augen bes Autors beffen Bert und feine Entstehung zu betrachten und zu verfolgen. Diefe — Laune eher als Marine auf "Die Ungarn wie fie find" angewendet, fo erwähnt der Berf. in der Einleitung, nachdem er aber die Schreibfeligkeit der Reifenden in Italien geseufit, daß die jest nur wenige Schriften über die Ungarn erschienen, gibt diese kurz an, sak zu kurz, und tabelt die Berfahrungsweise des Einen and des Andern, der aber Ungarn den Sansetiel in Bewegung geseht. Sehen wir, wie der Berf. dei seiner Schilderung zu Werke gegangen. Das lernen wir gleich, nicht zu Anfange, sondern aus dem Schusworte. Der Berf. sagt von sich, daß er ein Senremaler, daß er, als solcher, besorgt gewesen set. alle Figuren, die ihm auf seiner Reise begegnet, scharf ins Auge au faffen, bas er barum auch nicht verschmabt, wenn er beute an ben Tafeln ber Magnaten und Bifchofe gefeffen, morgen mit Burgern, Bauern, Solbaten, Schaufpielern und Bortangerinnen Bürgern, Banern, Soldaten, Schauspielern und Vortungerunen einzigehen, um in Abagien Striche und Situationen zu seinen Gemälden aufzusinden. Hieraus zog Stef. sogleich den Schuß, daß er und seine Leser in der Schilderung Wahrheit und Mannichsaltigkeit sinden, dadei aber, sollte er einzelne Bilder und Kiguren aus dem großen Gemälde ausheben und den Lesern die ser Blätter vorlegen, in nicht geringe Verlegenheit sommen würde. Und er hat sich nicht betrogen in dieser zwiesachen Anssicht. Werden nämlich die Leser der Ellrich'schen Character-

schilberung und ihm aber die Margage biefer abereinstennen, so mussen sie bagogen bie Manget ber Relation bandber in die sem Bidtern anerkunen. Denn was in aller Welt kann Mes, andwählen!? Er kann nur die einzelnen Bilberchen (die Abschitte) nennen; vielleicht läßt sich eine Geftalt, eine Cituation, eine Capie, eine Bemeertung, Charafterschilderung 2c.) beraus enterhen, zumal der Maler (Linter) in seinem Gemälbe oft auch Figuren und Sogenden aus andern Ländern und von andern Göttern ausgenommen hat.

Bit geben gaerst ble tteberschvisten einzelner Abstanitet: Rationaistaly und Sharakter ber Ungarn, S. 10; Der niebene Abet, S. 40; Der hohe Toet, S. 62; Der magarische Goldat, S. 75; Sprache und Geistesbistung, S. 94; Die Abeater, S. 110 (unsern Leftern wird wol der Abeatergettel S. 128 nicht gang neu sein, wenigstens entstant sich Ref. ihn irgendwoschon gelesen zu haben); Gerichtspsige, S. 157; Metigian, S. 186; Pserde, S. 188. Die Ungarn sind zwerläsig das gakreiste Bolt des Erdbodens, sagt der Verl., sie sinden einen hohen Semuß darn, mit dem Fremden zu essen angedormen hossen, sagt der Verl., sie sinden einen hohen Semuß darn, mit dem Fremden Zitel: "eines gan zen Kerts". Der Ungar nennt die Dentscher Linden, und zwar aus einem angedormen Hasse, den ker Autor S. 31 dedurch zu erklären sindet, daß die Deskricher Dentsche sind. In Ungarn ist der niedere Abel so zahlreich, daß es ganze Odeser gibt, der und Krustlären sindet, daß die Deskricher Deutsche sind. In Ungarn ist den koner sinder sinder sinder French was der French und Ingarn im Bisen die Indem der Gelennt ist, daß die Ungarn in Wiend der Jeden vorftellen; allein, der Verlagun hoeden, wol nicht zum Sortheil der Lesten ansfallen wöhrte. Die ungarischen Ofsterer, die im direchischen Perre dienen, trennen sich sie diese Ungar des die und dustern des Wolfen Derre dienen Ergenstand. (Doch vool nur mit Ansnahmen.) Der ungarische Solden wird in seinem Baterlande sehe unsgarische Solden wird in seinem Baterlande sehe ungerschen des Geganstrichter. Der ungarische Solden gerken den Geganstrichter. Der ungarische Solden zur Glasse die Ungarn nich der Erstern den Scharfrichter. Der ungarische Solden gemben den Geganstrichter. Der ungarische Witzelde Drie. Bie kaller und der Solden Beitelnis der Gedängnisse in Ungarn sich der Geschlichen den Geganstrichter. Der ungarische Solden geich nen sich durch Ersten den Schalerschlichen des Graferbäuser kan der Ersten der Ersten der Ersten der Ersten der Ersten der Kaller in Ungarn sich dere Gedänstrichter Ersten der Ersten

Tuspen und Staatspapiere, ein Beitrag zur Geschichte bes Handels bes 17. und 19. Jahrhunderts. Hamburg, Hoffmann und Campe. 1831. 8. 4 Gr,

Der Aitel klingt etwas wunderlich; die Sache ist einfach und geschichtlich interessant. In der Borrede diese kleinen Schrift beist es: "Es ist ein sehr gewöhnlicher Jreitum, daß der Actien und Prämienhandel eine Ersnbung der neuern Zeit sei. Freilich in Staatspapieren konnte er nim empordommen, seitbem sich das System dieser die zu dem Geade ausgebilde datte, in welchem ein geregetter Berkehr mit ihnen überdampt möglich war. Allein, in andern Gegenständen, namentlich in Actien großer handelsompagnien, kam er welt früher vor. Eine der merkvohrbigten Artra diese handels war derzenige, welchen schon in der ersten hälfte des 17. Jahrhunderts die holländer mit Aulpen trieben. Man sindet in senem handel gang Dasjenige, was nachher in Actien und jest in Staats-

papieren getrieben ift". Das lestgenannts Geschlich hat neuer bis nach seinen Berbstichtungen und Jolgen vielsache Erdreterung gefunden: es ik ein Stücksspiel in der Form eines Ausses, eine Wette über den Gurd ber Staatspapiere an einem seigesehten Aage. Ebenso wurden, wie hier nach Becknann's "Beiträgen Jur Geschichte der Erschungen" (Bd. 1, G. 228 sg.) erzählt wird, in der Mitte des 17. Jahrhunderts in den Niederlanden Scheintäuse gemacht über Auhenzwieden, wo zur bedungenen Ablieseungszeit nur der Wechtel des Maartpreises zwischen Abuser und Berkluser ausgeglichen, nicht aber die Waare geliefert wurde. Dieses unstanige Chaktsspiel konnte sich nur kurze Beit erhalten, welt die Blumenliedhaberei dem Nodewechsel und die Bestimmung der Lunlität der Zwiedeln (auser dem der die Wechte) Schwierigkeiten unterworfen war; auch reductre sich die Realistung des Scheinlauses, welche doch nie ganz aus dem Auge verlaren ging; auf einen nus- und werthosen Gegenstand, während der Scheinhandel mit Staatspapieren den mächtigen Nervum rerum gerendarum, das Geld, zur Grundlage hat und behält.

Raber berihven unfer heutiges Leben und besonders das Schieffal der Staaten die Folgen, welche die hier gegebene nebersicht der in den Jahren 1815—29 in Europa gemachten Staatsanleihen herbeifähren. Der Gesammtbetrag derseiben wird auf nicht weniger als 7,563,839,870 Mark Banco derechnet; mag nun quch angenommen werden, daß durch die neuern Anleihen theilweise die vorderzegangenen amortisitet wurden, und daß in dem angegebenen Zeitraume pastielle Rückgablungen stattsanden, so erreicht jene Summe doch noch det weitem nicht den Betrag der im Handel circuitenden Staatsschuldpapiere, da theils alte Schuldbriefe neben den neuen im Umlanfsind, theils die Fadrication derseiben, als ein gar zu bequemes Mittel, aus Finanzoeriegenheiten zu kommen, denust und gemisdraucht wird; darum wird hier auch die Staatsschuld der europäischen Mächte weit höher und zwar also derechnet:

| ,.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | • |      |      |    |     |      |    | 4 4AZ BBB A10 4     | •••• | <b>60</b> Am Ab |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|------|------|----|-----|------|----|---------------------|------|-----------------|
| Deftreich zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |   |      | • `  |    |     |      | •  | 1,125,225,918       |      | Banco.          |
| Preußen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | _ |      |      |    |     |      |    | 511,987,490         |      | 8               |
| Sachsen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •         | • | •    |      | _  | _   | _    |    | 44,593,456          | £    |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •         | • | •    | •    |    |     |      |    | 47,142,857          | 2    |                 |
| Hanover .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •         | • | •    | •    | •  | •   |      | Ī  | 119,651, <b>450</b> |      |                 |
| Boiern .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •         | • | •    | •    | •  | •   | •    | •  | <b>91.799.872</b>   |      |                 |
| Burtemberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •         | • | •    | •    | •  | •   | •    |    | 45,710,845          |      |                 |
| Baben .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •         | • | •    | •    | •  | •   | •    | •  | 2,683,759           | •    |                 |
| Deffentaffel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٠.        | • | •    | •    | •  | •   | •    | •  | 18,687,726          | 4    | •               |
| Deffenbarmf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | tabi      | t | •    | •    | •  | •   | •    | ٠  | 7,954,451           |      |                 |
| Braunfamer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ig        |   | • ,  | •    | •  | •   | •    | •  | 11,199,140,056      | •    | -               |
| England .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •         | • |      | •    | •  | •   | •    | •  | 11,199,140,000      | -    | •               |
| Rieberland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |   |      | •    | •  | •   | •    | ٠  | 2,447,040,677       | 8    |                 |
| Franterich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٠.        |   | •    | •    | •  | •   | ٠    | •  | 2,870,073,241       | 8    | 3               |
| Ø vanien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |   |      |      |    | •   | •    |    | 914,623,332         | 2    |                 |
| Rufland, n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | iit       | Ν | aídi | เนธ  | 90 | ole | n8   |    | 808,999,717         | 8    | 8               |
| Danemart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | _ | .,., | , ,  |    |     |      |    | 164,368,640         |      | 2               |
| Sympen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •         | - | Ĭ.   |      |    |     |      |    | 89.295.880          |      | •               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | .•        | • | •    | •    | •  | -   | -    |    | 15,193,877          |      |                 |
| Rorwegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •         | • | •    | •    | •  | •   | •    | •  | 865,074,118         |      |                 |
| Reapel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | • | •    | •    | •  | •   | •    | ٠  | 86,750,000          |      | ,               |
| Griechenlan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | • | •    | •    | •  | •   | •    | •  | 46,539,426          |      |                 |
| Leipzig (??                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>{}</b> | • |      |      | •  | •   |      |    |                     | -    | -               |
| This with a son annient figure in the transfer of the control of t |           |   |      |      |    |     |      |    |                     |      |                 |
| ichen Staaten: ber Kirchenftaat,<br>Portugal, Sarbinien, Mobena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |   |      |      |    |     |      |    |                     |      |                 |
| Portuge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ď,        | 6 | itb  | inie | n, | W.  | 0061 | ŊŒ |                     | _    | _               |
| 3 6 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |   |      |      |    |     | •    |    | 138,116,310         |      | •               |

21,000,000,000 M. Banco.

Diese Angabe berechnet im Ganzen genommen nicht mehr, als die wirklichen Staatsschulden betragen, sondern gemiß zu wenig; es laffen sich leicht dei einzelnen Angaden Unrichtigkeiten nachweißen, was aber der liedersicht des Ganzen wenig Einstrag thut und um so mehr zu der Ueberzeugung führt, daß die Finanzwinisterien oft mit heillosem Leichtstune das Staatseigenthum verschwendet und auf den Staatscredit getroht hosden. Roch eine Bemerkung sinde hier ihre Stelle: von diesen 21,000 Millionen ist gewiß durch den Verlust beim Abs

fcluffs ber Aniehen burd Mgenshundwechfel ber Obligationen, bund Danbet, burch Gurboeranberung n. f. f. ein Fünftel ben Staaten und bürgerlichem Betriebe verloren und auf bas Jubenthum übergegangen, bessen Polypenarme alle Geldmittel an sich reißen. Wie aber hierin eine selten erwogene Damptursache der oft kliptdarwerbenden Geldnoth liegt, darüber ausstährlicher zu berichten, mag einer andern Beranlassung vorbehatten bleiben.

### Literarifche Anzeige.

### Perabyegetzte Preiße trefflicher Uebersetzungen

### CLASSISCHEN SCHRIFTSTELLERN

italienischen, spanischen, englischen, französischen, banischen, schwebischen und russischen Literatur.

Rachstehend verzeichnete bei mir erschienene Schriften sind zu den dabei bemerkten billigen, meist sehr ermäßigten Preisen durch alle Buchhandlungen des In: und Auslandes zu beziehen. Bur. den Werth derfelben durgem die Ramen der Berfasser und Ueberseher; im Teupern zeichnen sie sich durch eine vorzügliche Ausstatung aus.

Beipgig, im April 1881. F. A. Brodhaus.

### Stalienische Literatur. DANTE.

1. Die gottliche Komobie bes Dante. Uebersett und erklart von Karl Lubwig Kannegießer. Zweite, sehr veränderte Auflage. 3 Theile. Mit einem Titelztupfer und geometrischen Planen der Holle und bes Paradieses. 1825. Gr. 8. 604 Bogen auf bem feinsten französischen Druckpapier. Früherer Preis 6 Thie.

Jetzt für zwei Thaler und zwolf Groschen.

2. Dante Alighieri's lyrische Gebichte. Italienisch und beutsch herausgegeben von Karl Lubwig Kannes gießer. 1827. Gr. 8. 31\frac{1}{4} Wogen auf bem feinten französischen Druckpapier. Früherer Preis 2 Thir.

Jetzt för einen Thaler.

Beibe Schriften zusammen für drei Thaler.

Die Berblenfte diefer Uebersegungen bes Dante find allgemein anerkannt, und ich bemerke nur, baß ber Gottlichen Komöbie Einleitungen und ausschlichte Commentare beigefügt find, von ben lyrischen Gebichten aber es weber in Italien eine vollsftanbige Ausgabe bes Originals noch in Deutschland irgend eine Uebersetung gibt.

8. Ich besige mehre Exemplare einer überaus schan gebruckten

Ausgabe von: La divina commedia auf Belinpapier in Quart, und erlasse sie, beren Labenpreis früher 25 Ahle. war, um bamit aufzuräumen, für sechs Ahle.

4. Dreißig Umriffe gur Holle nach Flarman von hums mel. Querfolio. Früherer Preis 5 Thir.

Jetzt für zwei Chaler. (Die Fortsehung bieses Berzeichnisses folgt nach und nach in den spätern Lieferungen d. Bl.)

Donnerstag,

Mr. 132.

12. Mai 1831.

Briefe aus Paris und Frankreich im Jahre 1830, von F. v. Raumer. 2 Abeile.

Gang bat jedoch auch br. v. R. ben beutschen Ge lehrten nicht ausziehen tonnen, und gerabe ba begegnet und biefer am baufigften, wo wir ihn am wenigsten vermuthet haben wurden : . int Abeater. Dber follte es nicht ein. Beft von beutscher Gelehrtengrundlichkeit fein, wenn Dr. v. M. bie "gewandten Ergengniffe", wie er bie beitern Lebensbilber Scribe's neunt, verwirft, weil er in ihnen nichts entbeckt habe, swas in bie Tiefen bes menfchtichen Gemuthes binabftiege ober im Stagelfchlag wahrer Poefie über bas fleine Treiben bes gemeinen Lebens erbobe"? (I. G. 46). Und wie follen wir mit biefer Anficht bas ftrenge Urtheil vereinigen, bas an einer anbern Stelle (I, S. 128 fg.) aber Bictor Dugo's "Dernani" gefallt wird? "Go weiß ich benn num", ruft Dr. v. R. spottend aus, "was den Franzosen l'école romantique beißt. welche Bergethoben ihre neue Poeffe erfliegen bat, und auf welche Weise sie von da herab Natia, Boller, Horrs fcher, Ehre und Liebs betrachtet. Welche Ueberrafchmin. wenn Raifer Rarl V., ber in feinem gangen Leben nie Mag. Haltung und Wurde verlor, als ein Safenfuß und Lump erfcheint, ber fich in einen Stheant foerem lifts und einem Anbern feine Braut fiehlen will, mobrent feine Benleiter ben Brautigam abfangen follen; bent ein Res bell die größten Grobbeiten fagt; der wahrend ber Rais-ferwahl im Grabgewilbe gur Aarben Monotoge halt n. f. w.; barin biefer Dernani, wie man eine Spand undbritt, manning Mal wuthend und gartlich, lebenetuftig und febendichenbruffin, foine lange Rolle mit aften Manieven ber francofischen Schule barchfleinenb. Ueberall bas point d'hommeur castillan fo votherrichent, bag Catheron's augefpinte Berhaltuiffe, aber Mulner's Beveifmenf in bes "Could" bagegete mur muthfofe Berfuche finb, ber gange Farbenfaften fogenameter Momantit umgefiefen und gine Ergogen ber Bufdjanet in bie Luft geworfen wirb". Dr. v. DE. fann für diefes Urthoil fuellich bas eines gangen beutschen Dubikums, bes manchner, anfahren, welches bie beutsche Bearbeitung ungefahr auf abuliche Beife aufnahm als Die w. R. bas Driginal; aber jebenfalls burfte, wie bas mincher Publicum ber Parteihaf feiner Jours matifien, fo Som. b. M. bas überkritische Ange bes Diftortfere frregeführt haben. Duf bie beglaubigte Befchichte Don ben Jugenbfunden Raris V. nichts weiß, burfte ben Dichter nicht abhalten, ber Sage zu folgen, die hier, wie fo oft, bie Befchichte ergangt. Bollig verfehlt ift nur bie Berfdmdeungsscene, in ber beutsche Sürften bie Rolle itas lienischer Banbiten spielen; aber auch biefer Disariff wird, wenn nicht gerechtfertigt, boch entschulbigt burch bie Une kennenif bes frangofischen Dublicums, welches fich bered eine kleine hiftostfche Unrichtigkeit so teicht nicht ftoren last und bagegen bie richtig mufgefaßte frembe Nationalis tat fcmerlich ju marbigen gewußt hatte. Stellt bod Dr. v. R. felbft bas Emporheben über bas fleine Treiben bes gemeinen Lebens als die hochfte Aufgabe ber bramatifchen Poeffe bar; mas kann aber erhebender fein als biefes brein fache Rampf zwischen ben ebelften und gewaltigften Bet fühlen, zwischen finnlicher Leibenschaft und mahrer Liebe, falfchem Chrgefuhl und mabrer Chre, und enblich gwis fichen ber bochften, veinften Liebe und ber bochften, reinfon Ebre, ber in bem freiwilligen Tobe Bernami's und feiner Geliebten eine fo evapeifende Lofung findet? Tabelu mochten wir an dem Metiterwerke des franzosischen Diche ters unte, außer einzelnen Diduciffen, bie leicht entfeunt werben tonnen, baf er es fo oft verfchmabt hat, feine Motive, bie mar immer wahr und tief gefühlt find, auch außerlich mehr bervorzufteilen; namentlich erscheint nach bem vierten Alt bas Gange faft als gefchloffen, be Rup Comes wit ber Erianerung an feine Rache in ber unerwarteten freibigen Enmidelung gang aberfeben wich.

Eine natürliche Gonsequenz best verachteiten Urtheits aber Bicser Dugo und Seribs ift es, weinn: Dr. v. R. im Migenseinen über die neuers Alchtung der dramatis schen Literatur in Frankreich den Stad bricht; und se auffallender und dies erscheinen, da in anderer Bezirhung dem Ernste, welcher seit der Revolution und seit der Naifervogierung an die Stells der alten Misselfichen Feivolisätt geweten ist, vollsonnene Gerechnigken deberscher sied Kr. m. R. ebenst ungerecht als gegen die dramatsscherscher fletze. "Ich dass in 14 Augen die Pessen der kenntlichen Ratitur nicht gelesn", schreibt er in einem Briefe vom 1. Mai, "und daran werig verloren. Denn sie haben als Zeitungen keinneswegs den Zweit, migntheisen, was Merkwärtiges in der gangen Ukelt geschleht; sie sind nur rheterische Pars

teiblatter, bie ihr Grundthema ungablige Dale varilren unb' ben fleinen Rrieg taglich fortfuhren, ichon um nicht fur gefeblagen gu gelten. Much bier will Jeber im Befentli: den nur feine Unfichten ausgesprochen und wiederholt feben; er hat fein Blatt und einen Spiegel feiner eignen Weichels in bemfelben. Alnfer biffbriffer Binf ber-fangt gang emas Anderes; en will von jeder Affiche und Thatfache Runde, um nach allen Richtungen hinzusehen, au überlegen und ju entscheiben". Statt bes hiftorischen Sinnes hatten wir, aufrichtig geftanben, hier eine leife Erwähnung unferer Genfur gewunscht. Denn bag bie 80: berungen, welche ber hiftorifche Sinn ber Deutschen ftelt, men ben Krangofen am Enbe boch nicht; lo gar weit entfernt fein burften, zeigt unter Unberm bas schnelle und außerorbentliche Ghud, welches noch jebe beutsche: Beitung gemacht hat, ber es erlaubt wat, eine bestimmte Farbe angunehmen; felbft bie meinungelofe "Allgemeine Beitang" perbankt ihr großes Publicum nicht fo fehr ben Thatfaden, die man in andem Blättern, g. B. mit Ausnahme ber offtichen Angelegenheiten in ber " Dreußischen Staatszeitung", ebenfo gut und vollständiger findet, als ben Arisa elfft, burch welche es ihr gelingt, biefes und jenes Mailonnement burch bie Barrieren ber Genfur einzete fawdrzen; indem fie vorgibt, daß bergleichen nothwendig zu ihrem geschichtlichen Materiale gehore. Für einen Artifel nus ber "Gazotte" ober ber "Quotidienne" werben, Der Bollftunbigfeit wegen, fogleich 10 aus bem "Conatitationnel" ober bem "Courrier" binburthgelaffen; für ein Daar Briefe aus Loon gleich eine gange, jum Theil felbft: gemachte Correspondent pon Paris, Bruffel, Warfchau, London und allen Beltgegenben: Garabe biefe Correfpans bengen find es, bie bas Publisum am meiften angieben; jeboch wicht blod, wie man, nach bru. v. R., meinen folke, well bier Jeber feine eignen Unfichten wieberholt fin: bet, lombern vor allen Dingen bestiglb, weil fie die Muha bes Urtheitens erfparent, bie für einen armen Beitumgslefen ofe größer ift, als ein beutscher Professor ber Geschichte. ber bas Urtheilen ex officio gelerut baben muß, fich vorwellen tomm. Den herren Frangofen geht es, ungeachtet ibrer 16jahrigen constitutionnellen Bilbung, nicht viel befe fer; und Sr. v. R. hatte fich, um bies ju erfahren, nut ein Mal: in ben Café de la paix begeben burfen. we boch withritig noch micht bie schlechteste Gefellschaft verfammelt tft ;. Bein beutficher Dorfichulmeifter tann erbaulis bece. Ranbaloffen machen; wenn er feiner Gemeinde bie Beitumnen vorlieft, als bie, welche man bier, in ber haupt= Eent ber Dele, von den boch- und tiefgebildetften Paris fern bort.

Einen eigenschausichen und nicht den unbedeutendfinn Werth verlage den Briefen das Hen. 5. R. ein Beifandtheil, den wir, dem politischen und dem literarischen gegenüber, den geselligen nennen möchten. Wir lachen, wenn wir lesen, wie der gelehrte Mann schon in Bonn beinahe durch das Heinnveh wieder nach hause getrieben worden wäre; aber wir beneiden die Freunde und Freundinnen, deren liedevolle Aheilnahme so innig erwidert wird, und um so berglicher interessisch wir und ihm Alles. was auch fonft vielleicht vollig gleichgültige, verfonliche Berhaltniffe und Beziehungen betrifft. Die Begegniffe, welche bem Berf, guftoffen, find freilich felten von befon= berer Bichtigfeit und größtentheils mehr tomifcher als tragifcher Art, - wie & B. wenn er in bem Parterre beg-Dpera neben eilinm Berither Stufenten gu Theit tommt, der fein, bes Dofefffre, Dafein teugdet. , Wo finben Sie biefe Schnupftucher getauft?" rebete ber Stubiolus. ber an feinem Nachbar mahrscheinlich etwas Deutsch= thumliches bemertte, ben Professor an. "In Berlin". Waren Sie lange in Berlin?" "Ja, eine ziemlich lange Beit". "Ich auch; ich habe bafelbft Theologie ftubirt". folcher eriftirt nicht". Wenn hier bie Befcheibenheit bes Werfs. der "Dobenstaufen" auf eine schwere Probe gestellt wird, fo hat er an. anderm Orten nicht: leifthtere Drufungen anderer Art zu besteben; aber nur ein einziges Mal. fo viet wir und erinnern tonnen, fallt er vollfommen burch, namtich in ber Unterhaltung mit bem imgen Korff: beamten, ber fich in feiner betannten frangofichen Manien über : Dreufen ausfreichte. Miber bie Behamtung, baf Breufen, in feiner : gegenwartigen Werfaffung mehr Gas rantien für bie Freiheit befige als Frankreich, mag bie gange Boiree ben Dund aufgesperrt haben; und, bie Bahrheit zu gestehen, wenn wir uns unter ben Anwesenden befunden hatten, so vortrefflich uns auch mehr als eine preußische Ginrichtung scheint und fo fehr wir ben Geist : ber preußischen Regierung im Ganzen anerkennen. wenn... wir und unter ben Amwesenben befunden betten, wieden wir Ven Mund wahrscheinlich nicht geschlossen bebatten haben. Das bas preußische Landrecht, namentlich in feiner unfprunglich en Gestalt, auf ben freifinnia: ften Grundfigen beruht; daß bie im Jahre 1808 begon: nene Reorganisation bes Gemeinbewefens manipen verjahrten Misteauch abgeschafft hat, und bag bie Hierarchie bes Beachtenstandes. burch Die hohe wiffensthaftliche Bils bing, weiche ber Staat von bemfelben fobert, in ben mieisten Kallen menigstens erträglich gentacht wirb, mollen wir keineswegs in Abrede ftellen; aber baf bie prenfische Censur, so liberal fie and fein mag, ble geistige Entwicklung mehr begimftige als die frangofische Preffrei= heit; daß die preußischen Provinzialitande, fo viel Gntes auch bmeite von ihnen ausgegangen fein mag, bas Beffe bes Landes auf eine zweetmäßigere und wirkfamere Artvortreten als die frangefische. Deputirtentammer, und bag ber gefellicaftliche Buftanb bes Staates, in welchem ber lette Lieutenant fich zu bobern Ansprüchen berechtigt glaube als ber verbienftvollfte, thatigfte und gebitbetfte Burger: daß ein folcher Justand ein freierer fet als ber eines Lanbest; ta welchen nicht bas Pottsende, sondern mur bie offentliche Meinung Answiche auf Achtung und Auszeiche mung gibt, Dies und Achnliches, was wir hier mit Stillfichweigen übergeben, werbeit wir uns nun und nimmere mehr überreben laffen.

Mit freudigiter Zustimmung unterschreiben wir das gegen, was Dr. v. M. in Bepug auf die alte Arrondis rungspolitik sagt, die in Prankreich noch immer selbst die

beffern Ropfe zu bestechen scheint. Gin frangofischer Libes raler machte ihm, noch vor ben Julitagen, bie Bemertung: "Preußen gewinne, wenn es die Aheinlande (an Frankreich) loswerde und dafür Dies und Das in Deutschland nehme, um feinen Buche und feine Geftalt zu verbeffern". Hr. v. R. ermiberte: "Dergleichen Unsichten waren fonft auch wol in Preußen gang und gebe gemefen, jest aber größtentheils ausgetrieben, weil fie in lets ter Stelle auf einer verwerflichen Unsicht von Staat, Recht und Politik beruhten. Preußen arrondire fich in Deutschland weit besser, sofern es an die Spite ber letblichen und geistigen Entwickelungen trete und die allge= meine Zuneigung gewinne. Das freiere Bollspftem und das Anschsteßen Baierns und Würtembergs fei 3. 23. ein Arrondiren ohne Berlehung und Sewalt". Wer mochte in Deutschland es bezweifeln, daß bies die einzigrichtige Politie nicht blos Preugens, sondern auch jedes andern Staates ift? Gebe Gott, daß sie in Deutschland nie verkannt werbe; bag in ebelm Betteifer jeber beutsche Staat bem andern voranzueilen suche; daß jeder nur in der unbeschränkteften, freiesten Entwicklung aller seiner Rrafte bie festeste und sicherfte Stute feiner Dacht, bie reichste Quelle kunftiger Große febel bann haben wir Dentsche von ben Fremben nichts zu befürchten; bann mogen wir unbeforgt fein um unfern schonen Rheinstrom; bann tonnen wir tuhn mit jebem anbern Bolte in bie Schranken treten und jedem, fatt bon jedem Befete gu empfangen, mo es Noth thut. Befege vorschreiben ...

Aber wiber Willen sehen wir uns wieber in das weite Neh der Politik hineingezogen, und das Einzige, was wir thun können, um nicht aufs Neue gefangen zu werden, ist, — die Maschen zu zerreißen und davonzugehen oder, mit andern Worten, das Buch zuzuschlagen, die Feder bei Seite zu legen und unsern Bericht, stagementarisch wie er ist, mit tausend Empfehlungen und Entschuldigungen an die lobl. Redaction zu übersenden. 74.

Gebichte ernften und scherzhaften Inhalts, von St. Schute. Bertin, Bereinsbuchhandlung. 1830. 8.
1 Abir. 8 Gr.

Es erregt icon ein ganftiges Borurtheil fur biefe Sammlung, daß sie, während ihr Dichter schon so lange fingt, boch to tlein ausgefallen ift. Dies Berbienft erscheint noch großer, wenn wir die große Leichtigkeit der Form in Erwägung ziehen, bie in ben lyrifchen Ergiefungen und ben ergablenben Gebichten bes Berfs. waltet, und bie fo leicht zu einer Manier ver-führen konnte, in welcher fich Lieber und Ballaben zu hunberten fertigen laffen. Statt in eine folche gu verfallen, bat fich ber Dichter fein frifches und eigenthamliches Gefühl bewahrt, und bei ben meifen feiner Lieber empfindet man es, baß fie burch unmittelbare und lebenbige Einbrude in einem empfange lichen Beifte fonell erzeugt und von bemfelben leicht geboren Seine Art und Beife hat viele Tehnlichkeit mit ber bes alten Gunther, ben Leichtfinn und bie Fruchtbarfeit bes Lestern abgerechnet. Das heitere Thema, bas in vielen anmuthigen und wechselvollen Bariationen in ben eigentlichen Liebern ber Sammlung ausgeführt wirb, ift ber Gebante, daß die Belt (Ratur und Denfchenwelt) und anblict, wie wir fie anbliden, und bag ein heiteres, helles Auge Alles mit feinem Rofenlichte farbt: Gläfer Kingen, Lieber fcallen, Ganz bedaglich ift es hier, So bann mir die Welt gefallen, Freunde, fo gefall ich mir; Pflegt ich fip den Tert zu lefen, Ift's ein Jucthum wol gewesten.

Seute kann ich Alles fassen, Alles wird mir dell und klar, Und ich trage jest gelassen, Was mir jüngst perdeslich war. Wenn ich gestern mich erboste, War ich wahrlich nicht bei Aroste.

Sollt ich toben, follt ich fluchen, Bweifeln und bebentlich fein ? Rein, es finden, die de suchen, und das Glad — es fiellt sich ein. Wenn ich jemnis anders dachte, Dier beim Wein, wars nicht das Rechte.

So beist es in dem lustigen Weinkiede: "Frdslich, seig" (S. 7). Auch auf der Ratur glanzt ein Wiederschein dieses aufgredumten Innern, und die stächtigen Freuden und Leiden der jugends lichen Liede umschweden Flur und hain. In den Sedichten: "Bersuch zu zürnen" (S. 18), "An eine Sprode" (S. 16), "Reue heimath" (S. 28), "Bersaumtes Glac" (S. 24), "Kein Bergessen" (S. 37), "Trost im Walde" (S. 39), "Spatspechk" (S. 41), "Justucht" (S. 40), sinden sich solche in der dewegeten Welle des Geistes gespiegelte Raturbilder. Die 2 tiesten und kunstreichsten Lieder dieser dieser Art sind "Die Beaut im Walde" (S. 19) und "Der vermählte Dichter" (S. 20). In jenem Liede such der Schaper seine Geliedte im Panie; jeder Baum erinnert ihn an ihr Bild, und jeden befragt er um sie?

Du freundliche Birte mit schimmernbem Beis, Mit hangenbem Beis, Mein Liebchen entsisch in ben bammernben Walb In schlanker Bestalt, Bist du es nicht selber, so sag' mir geschwind: Wo schwebet, wo scherzet bas liebliche Kind?

In der schirmenden Buche sieht er bas brautliche Gezelt des Mabchens, die duftere, kronenschwere Tanne erinnert ihn an ihre Arauer, ihr Sinnen und Denken, in der hochragenden, toniglichen, festen Eiche erblickt er ihre Areue und hort in des Baumes rauschendem Kranz ihre Schwäre. Da fieht er, von allen diesen Baumen umringt, sie siden:

Die Agnue, dia Buche, bie Birte babet, Die Eiche voll Aren', Ste haben fic all' um fie hergefest, Mit ihr noch ein Wortchen au tofen aulest.

tind in diefes trauliche Raturgesprach weiht die Geliebte den. Dichter ein, wie der lette Bers, nur leiber er gerade matter als die andern, andeutet. Der vermahlte Dichter (G. 29 fg.) farchtet, es möchte die Ehe ihm die Mufe verschencht haben:

Euch ruf ich an, ihr grenen Baume, Lebend'ge harfen in der Luft, So manched Lieb, fo manche Träume Entfchwebten Euch wie Blütenduft; — So fill, fo flumm, was ift mit euch? Berfchlieft ihr nun das Janderreich?

Wie Mond dunch Wolten, wie die Sterne Durch eines Waldes duftern Flor, So brang das Leben aus der Ferne, pald unerkannt, das Clast hervor; Run fleht das Dunkel, dell und nah Steht Wald und Mond and himmel da.

Aber nein; bas Liebesgiad bringt ibm ben Raturgeift nur immer naber:

Ein Sarten ohne gaun und Grenze, So weitet fich bie Welt vor mir; Es winden Kranze fich an Kranze, Und freier aus ber Belfenthur Britt mein Gefahrt und mein Gefell, Der Bach, und gruft mich freubenbell.

Die Bamme geborn ibm wie Risber an, ber 3weige Raufchen ift bas Echo feiner Luft, bie Sterne hat er an ben himmel ausgesandt, ibm bas hochzeithaus zu schmuden, bies Sotter-haus, bas ihm bie Geliebte zur Morgengabe gebracht hat.

In den erzählenden Gedichten derrscht im Canzen wemiger Poesse als in den Liedern. Der Stoff ift in vielen zu anetdotenartig, wie z. B. gleich in dem ersten: "Der Pelzroct" (S. 45 sp.), welches eine Studentenprellerei mehr fentimental als launig erzählt; auch der moderne Schwant: "Ludchens heimekehre Schwant: "Budchens heimekehre (S. 80 — 104) sit eiwas prosasser Ratur; poetischere Stoffe aber sind zum Abeil zu sehr ins Breite verarbeitet, wie z. B. "Die Iohannisbraut" (S. 50) und "Annaberg" (S. 57). Doch meinen wir mit diesem Borwurfe nicht die ihrer Ratur gemäß längern, aber deineswegs gedehnten idhylischen Gedichte: "Das hirtenleben" (S. 65 sg.) und "Das Rochfehichen" (S. 70 sg.). Eine schone Ballade, von Phantasse und Gefähl belabt, ist "Die Rochmutter" (S. 53 sg.), und eins der schonken Gem Gebichte in der Sammlung ist "Das Pseed" (S. 78):

Muth und Araft begehren Flägel; Und es fprach ein tabner Mann Einft ben Abler banum an; Doch er hab fich weit vom Sagel.

Aber nab babet bernommen Sits bas Ros auf graner Au', Und mit prächtig folgem Bau Sah mans bahnlich naber tommen,

tind es fprach: 3ch habe Alfgel Wie ber Sturm und wie ber Aar, Stelle mich jum Dienfte bar, Schene nus ber Anechtschaft flaget.

Der Reiter bietet nun bem Roffe einen Bertrag an; wenn es ihm bienen will, so gonnt er feinem Muthe Freiheit, und fle leben wie verbrübert:

Wechseind follft bu fanft mich tragen, Und bann wieber Sturmwind fein.

tind zu halten, was ich fpreche, Bei ein Tag, wo du zur Schau Rennen-magft auf einer Auf, Shaumend wie die Wetterbache.

Das Rof ist aus England; es darf sich trauen, und balb barauf wird ein Rosseslauf angestellt, wie er noch jest als Fest aufriert wird.

Bon ben Scherze und Lehrgebichten zeichnen sich bie "Bräutigamswahl" (G. 112 fg.), "Arne zogen sich felbst" (G. 134 fg.), "Cammtung bes Semuithe" (S. 141 fg.), "Die Killen Berwandten" (S. 144 fg.) sehr vortheilhaft aus; von tiefer Wahrheit it "Das knabenhaste Mädden" (S. 140 fg.), das Refvor wal 20 Jahren mit inniger Enst gelesen hat, und das nachjeht vor seinem Sefähl die Probe hält:

Wie friedlich binter Rofengint Sich Anab' und Mäbchen hier verfieden! Balb bickelthaft, um ju noden, Balb wiede judefach und gut, Gewinnt fie zwiefach und entzweit Das derz mit fiftem Ctreil.

Oft tritt in Gile fie beran, Gang nab, hat Wunber mir zu fagen; Dann ftock fie in ben Fragen; Gin Bweifel tommt fie an; Doch, wie fie finnt, es fallt ihr bei Richt beutlich, was es fel.

Oft, weitt fie fo mit Buverficht, Berabe ich ihre Rofenwangen;

Mein Dumb hat auch Berlangen Bum Anabenangeficht: Doch acht ich — größre Wonne mir! Den Frieden Gottes hier.

Das ift der Ceele himmeldust, In sehn, wie Cottes Wild, erneuet, Durch tein Geschlecht entzweiet, Noch wohnt in reiner Brust. halb Knad', halb Mädhen lehrt das Kind Mich erft, was Engel find.

Die Gebichte, mit besonderer Beziehung und Bestimmung (G. 165 fg.), find größtentheils noch in frifdem Andenken bei dem Beseyublicum. Die "Erinnerung an das Allerdeutschenfest" (S. 177 fg.) verdient in diesen fturmischen Beiten mit besonder

rer Anbacht getesen zu werben. Bie Schichte Schape's, ber Mebezahl nach, besonders beiohnend fein; fie find einsch und boch
nicht leer; wenn fie gut componirt werben, so laufelt man
gewiß ben Klangen und ben Worten zugleich, und das tommt
immer auch bem Componisten zugute.

Reues Bunderbuch, ober Auswahl bes Außerorbentlichen und Merkwurdigen aus Ratur, Welt und Menschenleben zur Belehrung und Unterhaltung für Gebilbete, von Ferdinand Stiller. 2 Theile. Meisen, Gobfche. 1830. 8. 1 Thir. 10 Gr.

Borfiebenbes Buch enthält ungewöhnliche Begebenheiten einiger Menfchen, geographische Mertwarbigkeiten, sowie Beipiele von Sagacität und Eigenthamlichkeit mehrer Thiere; mitbin ift baffelbe aus ben Berten über Gefchichte, Geographie und Raturgeschichte compilirt und bennach wol vorzugsweise bestimmt, in Lefecirtein bes nicht eigentlich wiffenfchaftlichen Publicums, fowie von ber Jugenb mit Bergnagen und einigem Rugen gelefen gu werben. Da nun ber vorliegenbe Stoff, aus welchem bem Berf. die Auswahl freistand, im eigentlichen Ginne bes Worts unermeslich ift, so hatte man gum Theil intereffan-tere und belehrenbere Ausgage, befonders aber bei ben geogra-phischen Merkwarbigkeiten eine etwas genauere Befchraikung der Lage und fonftigen Berhattniffe bes Orts, wo fie fich gutrugen, erwarten tonnen, welches Legtere vorzäglich bei bemienigen Pus blicum, welches bergleichen Compilationen gern lieft, nothig ift. Einige Bifionen und Bunberlichfeiten über eine Dab. Samache, weiche in Liffabon curiofe Dinge unter ber Erbe fab, Allegirung von Rotigen über ben schottlanbifchen Aberglanden bes zweiten Gefichts, fewie Rachrichten von bem taubftummen, verwirrten Duncla Campbell geboren wol weniger, unter bie Bunder ber Ratur, als vielmehr unter bie fast nicht minder gabtreichen Bertehrtheiten unferer Beit und fann für bie angegebene Claffe von Befern leicht nachtheilig wirten. Uebrigens aber verbient bas Buch in ben Lefecirtein gewiß mehr einem Plat als bie meiften anbern, welche bie Phantafie auf Untoften bes Berftanbes beichaftigen.

### Miszellen.

Der herzog von Mobena, bei bem fich ein Franzose, ber eine Schalbsoberung an die Regierung hatte, beklagte und fich babei auf Karls X. Benehmen in ahnlichen Fällen berief, gab ihm zur Antwort: "Sprecht mir nicht von einem solchen Jakobiner!" (Balery, "Voyages histor, et litter, en Italie".)

Rach bem modeneffichen Presgefese vom 29. April 1828 ift auch der Dante basetoft verboten. Jedes Buch mus auf der erften und lesten Seite mit dem Censurftempel versehen sein. (Balerp.)

Freitag.

Nr. 133. -

13. Mai 1831.

Geschichte ber europässchen Staaten, herausgegeben von A. H. E. Heeren und F. A. Utert. Dritte Lieserung. 2 Banbe, enthaltend: Geschichte ber italienischen Staaten, von H. Leo. Bierter Band. Geschichte bes preußischen Staats, von G. A. H. Stenzel. Erster Band. — Vierte Lieserung. 2 Banbe, enthaltend: Geschichte von Sachssen, von K. W. Bottiger. Erster Band. Gesschichte von Spanien, von F. W. Lembte. Erster Band. Hemburg, Perthes. 1830—31. Gr. 8. 7 Ablr. 16 Gr. \*)

Wie es ohne Groschen keine Thaler, so gabe es auch shue die jeht so beliebte Viergroschenliteratur keine Thalestiteratur. Das soll nicht beißen, daß aus den Büchern ersterer Art erst die lehtern gesertigt würden, sondern daß die unübersehliche Masse der erstern erst Werke größern Umsanges und längerer Dauer desto mehr heraushebt und zu Riesen unter Zwerzlein macht. Bon dem obengenannsten Unternehmen ist es anerkannt worden, daß es zu dem großartigsten der neuern deutschen Literatur gehött, und noch hat von den hundert spiken Zungen der Kritik, unssend hat von den hundert spiken Zungen der Kritik, unssend hat von den kundert spiken zungen der Kritik, unssend hat von den hundert spiken zungen der Kritik, unssend es so rasch und kräftig vorwärtsgeht und, wie wir hören, den wohlverdienten Absah sindet, ist auch eine nicht zu verachtende Kritik.

Aber eben barum mussen wir auch eilen, mit unsern Bemerkungen barüber nicht zurückzubleiben; benn leicht michte sonite soniten sein leicht michte sonite soniten son leicht michte soniten eine Reinen Berufsswegen bis vor des Lesers Auge kamen, eine neue Lieserung die neueste schon zur alten gemacht haben. Schon stellt sich eine stattliche Reihe von 9 Banben dar und wird noch würdiger ins Auge fallen, wenn erst die Dappels oder gar die derische Bahl die Bücherbreter schwäckt. Es ist ein Capisal, das, selbst merkantilisch, seinen Werth für Ainder und Intel nicht vertiert, mit dem man ein ehrenvolles Zeugswiß von dem Seist und Fleiß deutscher Selehrten in dem zweiten Viertel des 19. Jahrhunderts den Nachkommen hinterläßt und den großen Sammlungen des Auslandes en die Seite stellt.

Für biese 2 neuen Lieferungen haben biesmal 4 Universitätisgelehrte von Halle, Bressau, Erlangen und Göttingen ihre Belträge gegeben; die 3 Erstern sind ber reits durch mannichfaltige Schriften schon bekannt, det Lettere tritt, so viel wir wissen, zum ersten Male aus, aber gewiß nur rühmlich, darum willsommen, in den Chorus der altern Genossen ein. Wir haben es vorause gesagt, daß, die Mannichfaltigkeit der Staatenerscheinung noch abgerechnet, selbst die verschiedene Urt, wie Jeder seine Ausgade gesaft und löst sieden kurt, wie Jeder seine Ausgade gesaft und löst sieden dinner inner halb gewisser, von dem Geist und Sinn des Linternetsmens selbst gedotener Grenzen), selbst die stplistische Paletung nicht ohne ein gewisses Interesse bleiben könne, und daß sich das bekannte: Le stile c'est l'homme, bewähren wird.

Prof. Les (ber uns zwischeninne noch eine Se-Schichte bes Mittelalters in 2 Banben gegeben, beren wir Mr. 237 u. 238 b. Bl. f. 1830 rubmend gebachten) schreitet mit seiner schwierigen Darftellung Italiens ruftig fort und bringt nun auch die Geschichten von Florenz ober Toscana (und ber bamit in nachbarlicher Beziehung ftehenden Stabte Stena, Lucca, Difa, Aregto und Perus gia), bann bie bes Rirchenstaates, und enblich bie bes Konigreiches Reapel bis zu dem Schlufpunkt von 1492, Wir wiffen, aus Mangel einer Borrebe, nicht, ob die Beschichte Italiens bis auf die neuere Beit fortgefest wer ben wird, aber wir munichen von Bergen, daß bies gefches ben moge. \*) Gewiß ift aber, bag man bie neuefte Beit nicht ohne die vergangene versteben wird. Das unendlich lebenbige Bilb, welches Italien im Mittelalter gewährt, biefe Rampfe ber Parteien fo verschiebener Ramen, biefes Rim gen zwifchen Fürften : und Boltsherrichaft, biefes Ber schworen gegen jebe constituirte Gewalt, diese einzelnen, burch Leidenschaften gehobenen und gesuntenen Indivi buen, biefe Beroen ber Literatur und Runft, biefe Gelbft fucht und Selbstaufopferung, bie burch Beisheit unb Auge Dagigung Fürften geworbenen Raufleute, bie burch gluctlichen Rampf zu Staatshauptern emporgestiegenen Solbaten, Die rankesuchtigen, ben Krieg um bes Rrieges willen nie enbenden Condottieren ; bann wieber Mannet,

<sup>\*)</sup> ueber bie erste und zweite Lieserung sprachen wir in Rr. 129, 121, 135, 136 b. Bi. f. 1829 u. Kr. 93 u. 94 f. 1630.

<sup>\*)</sup> Eine Bemerkung über bie neuern Greigniffe in Italien baben wir weggelaffen. D. Arb.

welche, wie Cola bi Mienzi burch alle Formen, die alte große Beit jurudbefchworen wollen, ober wie Savonarola bem Bolte mit ergreifender Beredtfamteit ben Abarund fchilbern, ber fich zwischen beffen Leben und einem mahr: haft driftlichen geoffnet hat, die craffe Entfittlichung, melde gante Boltsclaffen einer Stadt verfdmagerte (Ciompi), und bie bobe Reinheit Einzelner: biefe Gegenfate, biefe Licht = und Schattenpartien mochten nicht leicht andere Stagten in folder Menge und Steigerung Darbieten. Aber es ift nicht blos die Erscheinung selbst, es ist auch ber Sinn berfelben; nicht bas Concrete allein, fonbern auch bas Abstracte, mas ben Berf. beschäftigt. Bie verftanbig wird (S. 321) die Berbindung Cosimo's von De: bicf mit bem Condottiere Francesco Sforga gleichsam als eine wechselseitige Erganzung bargeftellt, ober als eine Berbindung ber Gelbmacht mit ber Ariegegewalt, eine Berbindung von 2 Richtungen, in beren Jeber fur die bobere Sandelekenntnig, wie fur die bobere Rriegführung Italien Mufter und Schule bis zu bem breißigiahrigen Rriege bin blieb:

Damals nun wurde die eine Richtung in ihrer höckften Ausbildung durch den Banquier Cosmo de' Medici, die andere durch den Condottiere Francesco Sforza repräsentiet, und die nächste Beit erhält vornehmlich ihren Charafter durch das Bemühen dieser Männer, die italienlichen Berhältnisse nach ihren Bedürfnissen zu gestalten. Rie vielleicht ist in der Politis ein seinerer Berstand entwickelt worden als damals unter dem Einstusse dieser Beiten Männer, und wer wie Sismonds auf Cosmo's und der Medicer Birten schnäht, weil sie die Bepublik Blotzenz in allen ihren sittlichen Grundlagen verdorden haben, der zeigt dadurch nur, daß er die höhern Zwecke und die höhere Thätigkeit dieser Männer weber erkannt hat noch zu würde

gen weiß.

Doch mehr verbieten wir uns aus biefem Bande auszuheben, so gern wir auch noch Etwas über die grosen Restauratoren der Kunst und Wissenschaft in Italien, unter benen auch die herrlichen Flüchtlinge aus Grieschenland (vor der brutalen Türkengewalt) nicht vergessen simb, unsern Lesern mitthellen möchten. Wir kommen auf unsern alten wohlgemeinten Rath zurück: man lese selbst.

Satten bas bie Berren Berausgeber in ihrer Gemalt gehabt, fo hatten fie bes Begenfates willen als Begleiter Italiens bei biefer Lieferung etwa Schweben geben muffen. Go murben fich vielleicht bie beiben geogras phischen, ethnographischen und politischen Pole Euro: pas begegnet fein. Doch, wir werben wenigstens burch etwas Deutschnordisches, burch die Geschichte von Preugen, entschäbigt und doppelt entschäbigt, da sie von einem Manne bearbeitet ift, ber une noch burch feine , lefchichte Deutsch= lands unter ben frantischen Raisern" (2 Bbe., Leinzig, 1827) im beften Unbenten ift. Prof. Stongel in Bredlau reiht fich wurdig an bie Pauli, Buchhols, Reites meier, Taschutte, Baczto, Manso, Boigt, Lancizolle u. a. Geschichtschreiber Preugens hobern Ranges an, wenngleich er feine Aufgabe bier etwas anbers faßt, als bie Berren Pfis ffer und Leo es mit ben von ihnen bearbeiteten Staaten gethan haben. Er halt namilch, wenn jene Berren faft unwillfürlich mehr ben gelehrten Lefer vor Augen gehabt i

gu haben ichoinen, mehr in ber wohlgefundenen Mitte zwischen einer Darftellung für Gelehrte und einer Erzählung für bas Bolt. Er ertiart felbft biefe Gefchichte für bie großere Claffe ber Gebilbeten unferer Ration, nicht für die mindergahlreiche ber Gelehrten geschrieben zu bas ben, woher die innere Behandlung, Darftellung und Sprache die verhaltnismäßig seltene Anzeige von Quellen rubre. Geben wir bem Berf, in diefer feiner Anficht vollkommen Recht, so hatten wir doch, freilich etwas eie gennubig, namlich zu unferer eignen Belehrung, bin und wieber ein Citat mehr gewunscht, fo g. B. (G. 70) über bie bort aufgeführten Steuern ber Slawen u. f. m. um nicht erft ben weitlaufigen Gebharbi besmegen auf fchlagen ju muffen. Der Berf. verfchmaht es mit Recht, mit einem gelehrten Apparat zu prunten, ber ibm, nach feinen bekannten Forschungen und in feiner Stellung als Professor und Archivar, so leicht zu Sebote stanb.

Er findet, daß ber große Kurfürst Friedrich Milbelm querft unter ben hohenzollern fich über bie bisberigen provinziellen Ansichten hinweggesett, bie 3bee bes Staates im neuern Sinn bes Wortes aufgefaßt, nach außen ber Gesammtheit feiner Staaten eine felbstanbige Stellung im europaifchen Staatenfpfteme zu verschaffen gewußt und im Innern endlich bie Unbeschranktheit ber Regierungs gewalt begrundet habe. Darum gibt er bie gange Se Schichte ber Marten, Schlefiens und anderer fpatern Er werbungen, und besonders bes Deutschorbenstandes, bann Bergogthumes Preußen bis 1640, als Borgeschichte im 1. Band und wird sobann in 2 anbern Banben bie folgenden 2 Jahrhunderte behandeln. Bas nun before bers unfern Beifall hat, ift bie gefchidte Berwebung und Bertheilung ber Specialgeschichten immer mit bem Blick auf ihre kunftige Bereinigung, ohne ben anbern Beg ber Einschaltung jeder Specialgeschichte bei bem Beitpunkt ber Erwerbung einzuschlagen.

(Die Fortfehung folgt.)

#### Romanenliteratur.

1. Die Braut. Ein romantisch-historisches Gemälde bes genussischen Kuftenlandes und der Sitten und Gewohnheiten seiner Bewohner in den neuesten Zeiten. Aus dem Italienischen überseht von C. G. Dennig. 3 Theile, Leipzig, Lauffer. 1830. 8. 8 Thir.

Weinung des telers es tief unter Das herabsegen bürste, was es doch des Aefers es tief unter Das herabsegen bürste, was es doch dei alledem ift. Es tindigt sich an als einen durch das Nedium der Helle eines italienischen himmels vertläuten Scott, und es verläuft sich zu einem ziemlich charakter und sormlosen Semälbe, nicht einmal von prismatischem Fackenspiel aufgebligt; was so viel verhieß, verliert sich ind Fache, Undestimmte, und von dem schottischen Borbild ist am meisten die breite Redeseligkeit machgeahmt, die freilich in dem süßen ausonischen Solom sich verser mag als in unserer raubern und klanglasern Sprache. Die Braut selbst versprach eine seltene Eigenthmichtete oder vielmohr eine dei Bielen rass, unmerklich vorübergechnde Periode im jungfräulichen Leben, die, wo das Rädichen gegen die Liebs ankämpst, ihre Freiheit des Willens, der Empfins

dung labent. 3ba, bie Cochter eines reichen Banquiers aus Genua, ift in biefem Buftande; aber es mifchen fich ungeine Elemente hinein, Eifersucht u. bergl., ihre Genialität wird Bi-garrerie, und selbst die veriäft sie bald, sie ermattet im Kampf gegen ihr eignes herz, aus bem fie als eine Dugendliebende bervorgest. Ihr Geliebter, ein liebenswärdiger Spanier, dem man mehr angenehme als große Krafte gutraut, wird von einem rathfelhaften Braunmantel verfolgt, ber viel, viel zu ftachtig abgefertigt ift. Des Spaniers gandemann, von beffen abnenftols gem Bater in feinen Menfchenrechten gefrantt, bietet er bie Danb, ben Sohn gu morben; die Menfchenfreundlichteit von Diefem entwaffnet ibn, und fo will er ihn blos von ber Geliebten trennen, bebient fich bagu eines Roblenbrenners (auch eines gu oberflächlich behandelten charaftervollen Individuums) und bes Junglings Bebienten, ben er tobtet und felbft baburch bem Tobe verfallt. Die Birthin einer Dorfichente macht fich in jebem Sinne breit und verspricht nationelle Scenen in ihrem Befisthum; allein, balb hat man es nur mit ber habfüchtigen, von ihren Leiftungen eingenommenen Gigenthamerin einer Derberge gu thun, bie, wenn nicht mandmal bas mittellanbifche Weer ermahnt murbe, ebenfowol an ber Oftfee baufen tonnte, und wie mit ihr geht es mit ben Uebrigen. Die bunten Blas fen vollsthumlicher Züge, an benen man sich zu ergogen meinte, gerplagen im Entfteben; Subftantielleres will fich vollends nicht finden; hochftene find bie Rohlenbrenner und ber Richter anders als bei uns; ber Barbier, bie Gevatterinnen, bie alte Jungfer u, f. w. find Sattungen, beren Sebeihen nicht bas Klima bebingt, teine Species. Der Semiffenbrath ber alten, frommeinden Dame, eine ziemlich gemeine Pfaffennatur, tann nur insofern auffallen, als fie eine Freisinnigkeit ber italienischen Sensur vorausseht, die man ihr taum zutraut. Ein wohlwollenber, in fein Bach verbiffener Botaniter ift bie Bufammenschieben batterforschere in Cooper's "Praite" und bes ehrlichen Sampson's in Scott's "Afrologen". Dem italifirten Rachbild hatten Abkarzungen gut gethan, was überhaupt ber Berbeutscher, jum Beften seines Driginals, nicht hatte aus ber Acht laffen follen.

2. Ergablungen und fleine Schriften. Bon Johann Emanuel Beith. 2 Banbchen. Bien, Gollinger. 1831. 12.

1 Thir. 12 Gr.

Ein Wert, bas ben Lefer unaufhörlich irreführt. in einem Raleiboftop veranbern fich jeben Augenblick bie Bilber ; balb erinnern fie an Jean Paul, Werner, balb an Tiect, Doff: mann, fogar an Pater Abraham, nur ohne beffen Scurrilitas ten; wieber glaubt man eine artige Rovelle, welche Mobethorbeiten lacherlich macht ober ohne Bitterfeit gudtigt, ergablt zu bekommen; ploglich sest sie sich um, predigt Buse und Ber-knirschung, allegorisiet und bekummert sich nicht barum, ob die christliche Ruhanwendung auch mit der Fabel in Zusammenhang sei und aus ihr wirklich hervorgehe. Eine kräftige, geistvolle Selbfithumlichleit, eine gebiegene Schreibart find Gigenschaften, bie Bebem flar werten, wer auch über bie Richtung ber 3wecke bes Berfs. im Duntel fcwebt. Auch biefe laffen fich ermittein. Der eifrige Ratholit will feiner Bebre (fceinbar ber Dapismus eines Reubetehrten) recht viel Profelyten verfchaffen, bie bereits angewandten Mittel bunten ihm nicht burchgreifenb, geits gemaß, anbere, wirtfamere, will er an ihre Stelle feben. fcbilt, vertegert, fcmabt und brobt nicht, burch Runft will er nicht überreben, and von ber Poeffe macht er nur maßig Gebrauch, mit gutem Borbebacht, fein Bers ift bei weitem nicht so ibeenreich und anmuthig als feine elegante Profa. Seine Mofite ift nicht bie tiefe, glangreiche bes Calberon, sie geht, ben Boberungen ber Beit nach, mehr vom Berftand als von ber Phantafie aus, balt auch meiftens gludlich bie Ditte gwifchen Linblicher Ginfalt und tieffinniger Betrachtung, bie in unfern Nagen in ben meiften gallen boch nur bas Wert ber Bil-lenefraft fein tann. Wie im 10. Jahrhunbert bie Ronne Roswitha Komobien schrieb, um ihre gelehrten Zeitgenoffen abzuhalten, die heidnischen des Terenz zu lesen, so kleidet der

Berf. Das, was ihm unumftbfliche Babrheit ift, in bie beliebte Rovellenform ein, wogegen nichts einzuwenden ware, wenn nur, wie gefagt, die Rusanwendung mit ber Sache im Gintlang ftanbe. Aufer ber driftfatholifden Rirde tein Deil, nur in ber Befcaulichteit, im Rlofter Cauterung bes Bergens, bofer Ariebe und Gewohnheiten: bas prebigen Alle, ohne Blamelet und Bortgetanbel, allein, nicht immer ins Schwarze treffend und einen Gehorfam unter bie Sagungen ber Kirche und ihrer Diener voraussegend, ben unmöglich bie Debraabl ber Lefer befisen fann.

3. Sammlung neuer Schriften von Alexander Bronf. towsti. Bierter und funfter Band. Polen im 17. Sabre hunderte, ober Johannes III. Sobiesti und fein Dof. Erfter umb zweiter Theil. Palberftabt, Brüggemann. 1829. 8. Erfter bis britter Theil 4 Thir. 18 Gr.

4. Schriften von Mleranber Bronitoweti. Bebnter, elf. ter, gwolfter Band: Digierb und Diga, ober Polen im 11. Jahrhundert. Erfter bis britter Theil. Dresben, Arnold.

1828 - 29. 8. Erfter bis vierter Theil 6 Thir.

Beide Erzählungen ermangeln des Schluffes, was ein of fenbarer Schabe ift; benn bie Erzählungen find gut, und bie legte inebefondere bricht ba ab, wo bie Spannung hoch geftelgert und man begierig auf ben nicht zu erratbenben Ausgang ift. Rubiger bewegt fich Gobiesti, ber Dochbegabte, bem feine rantefuchtige, launenhafte, herzlofe Gemablin, Waffenbrüber, bes Banbes Bauptlinge und mantelmuthige Bunbesgenoffen Schlime meres erzeigen als felbft feine Erbfeinbe, bie Turten. Bir lem nen ben trefflichen Mann, Felbherrn, Fürften tennen, bem nichts vorzuwerfen ift als liebenbe Rachgiebigfeit gegen feine ihm fo unwurdige Gemablin; wir werben an feinem Dof eine geführt, als er eben im Begriff fieht, bie Reuvermablite feines Erftgeborenen gu empfangen und einen Krieg mit ben Domanen su beginnen. Außer ihm ift ber gweite Pring, ber bes Baters wohlmollende heiterkeit, Offenheit und tapfern Muth ansich-trägt, eine anziehende Erscheinung, sein Freund Wikniowiecki und die im Geheim von ihm geliebte Prinzessin Therese, auch die an ben trubsinnigen Prinz Jatob Sobiesti angeketette Pringeffin Debwig wurben es fein, wenn fie mehr als fluchtig ange-beutet maren. In Begebenheiten ift bie Gefchichte nicht reich, auch nicht an vortretenben Inbivibualitaten; aber bie Portraits find meifterlich ausgeführt, und felbft bie Polen aus einer Beit, bie ber unfern nicht allzu fern liegt, haben noch Boltsthamliches genug, um burch ihre Arembartigfeit fur bie Deutschen picant gu fein. Dem Anfchein nach, tonnte bie Befchichte mie Sobiesti's Tode foliegen und es gur vollften Ueberzeugung gelangen, wie bie Rante, ber Geig, ber Dochmuth ber Konigen auch bie jungern Sobne Sobiesti's von ber Thronfolge ausfchioffen, fowie bie unangenehme Perfonlichfeit bes alteften biefem nur Gegner erwarb.

Romantischer, bem Stoff, ber Beit nach, bewährt fic ,,De gierb und Diga"; noch braufen wilb bie Elemente einer mer benben Sittigung, undereinbare Boller geben fcroff neben einan-ber bin, und mo fie fich berühren, gibt es einen Dislaut, einen Rif. Das Berhaltnif ber Stanbe unter einander fowantt unf der, gewaltig toben bie Leibenschaften ber noch ungebanbigten Polen und Ruffen, und was ber roben Kraft nicht unterliegt, bas umgarnt bie Arglift ber überfeinerten, verborbenen Gries chen. Keine herrliche Ratur wie bie bes Johann Gobiesti gieht biefe Ergablung aus bem Duntel ber Jahre, bafür originelle, das rafteriftifde in Menge, und viel Danblung ; benn bie Menfchen bamals liebten es, fich in Thaten, ftatt in Borten, auszufpres chen. Boleslav, ber zweite biefes Ramens unter Polens Stonie gen , will ben fiew'fchen Groffürften, Demetrius Szaslav, ber won feinen Brubern und einer machtigen Partei vertrieben wurde, wiebereinfegen. Er bebient fich babei ber Balfe bes Schwert tragers ber Krone, bes herrn Rifelaus Strzemienic, beffen Beter Geverin, herrn auf Bembocin, er heimfucht und bort mande biplomatifche Bwede verfolgt. Dr. Severin ift ein ftrenger Gebeieter, bem ber langft munbige Cobn ungern gehorcht und offen

Så bem Bater wiberfegen wurbe, wenn nicht fein bothes, fanftes Cheweib, ein Bufter ihres Gefchlechts, vermitteind eintrate. Der alte Raftellan begunftigt einem trodigen, boshaften Leibeigs men, ben er fur feinen natürlichen Gohn halt, welcher vermuthe lich aber ber bes Demetrius ift, vielleicht von ber heftigen Diga geberen, eine bamonifde Ratur, von griechifder Abfunft, ob three Schonheit und Beichtfertigfeit von ben Dannern begehrt, mun eine Rachegottin, in ftetem 3wiefpalt mit ihrem Cohn Die gierd, ben fie wenig zu lieben fcheint, sowie er fie auch nur schent und einige Mal nabe baran ift, bas Geheimniß seiner Ge-burt von ihr zu erpressen. Er haft ben vermeintlichen Bater und Stiefbruder, und biefen um so heißer, als er für beffen Weib Malgargathe glubt. Diga, eigentlich Sophronia, entsgieht ihn der Anechtschaft und fiellt ihn an die Spige ber Meuterer, Sandfreicher und Anechte, die sich, in Abwesenheit der Derren, bes Eigenthums, ja mitunter ber Gunft ihrer Beiber und Aochter bemachtigten. Diga, bie auch Demetrius zu vers berben gebenkt, scheint Polen und Riew unter bie Botmäßigs Leit bes griechischen Raifers bringen gu wollen; benn nicht allein Beinlicher Privathaß leitet fie, fie ift bei, aller Gefunkenheit und Bosheit, geofartig, eine Tigerin, Olgierd ift weit gemeiner, geringer, ber griechische Botichafter, weichlich, verzagt, eigenfücktig, eitel und jedes Mittel für erlaubt achtend, ift feiner-feits auch nicht mußig, er entzweit den König und Großfürsten und verwunder Boledlav an bessen verleglichem Flecke, dem Boblaefallen an finnlichen Genuffen. Der Schwerttrager finbet in in Riem in ber weibischen haustracht ber bamaligen Grie-den, umgeben von wolluftigen Tangerinnen, Gautiern unb Schrangen, fleifig ben betrangten Becher kerrenb, gang vergefiend des Eriegeruhms und ber Bebrangnis bes Baterlandes. Severin, schwer erkrankt, wird mit den Frauen seiner Familie durch einen geheimen Sang gerettet, als eben Olgswob im Begriff ist, ihn zu tödten, mit welcher Flucht der I. Band schließt. Möchte bald die Fortsehung möglich werden! Beide Romane gehören zu den besten der historischen Gattung, welche unsere Sprache aufzweisen hat: der herr wie der Diener, der franzisches Anders Mannie wie der Kleiner und Mentig wie der Keikering find expruce autzuweisen patt ber herr wie der Diener, der franshfiche Marquis wie der Leibeigne find Begriff und Person, und auch im Dialog, woran so Biele scheitern, musterhaft einzestürt. Dabei werd theils in der Erzählung, theils im Gestpräch alles Rothwendige zur Borgeschichte des Landes, der Personen beigebracht und also auch in der hinsicht zu wänschen äbrig gelassen.

#### Rotigen.

Die köuig liche Druckerei zu Paris.
Eines ber großartigken Etablissemens, und in seiner Art das großartigke, ift die Imprimerio royale zu Paris. Sie beschäftigt in diesem Augendicke 114 Dandpressen, nach der alten Bauart, für alle Papiersormate, 6 Gußeisen pressen, nach der alten Bauart, für alle Papiersormate, 5 mechanische Pressen, die einen Bogen auf beiden Geiten zugleich drucken, und 1, die 2 Bogen auf beiden Seiten deute. Diese 6 mechanischen Pressen merben durch eine einzige Dampsmaschine in Bewegung geset. In Appen besiet diese Druckerei 56 orientalische Schriftsorten, die alle bekannten Schriftarten der ältern und neuern Böller Assen umfassen; 16 europäsische Schristsorten von Böllern, welche sich nicht der gewöhnlichen Letenischen Garist bedienen, und von dieser lestern 46 vollständige Schriftsorten von verschiedenen Formen und verschiedener Sede. Die ganze Masse dieser Schristen wiegt wenigstens 375,000 Kidogramme; und da der Sas einer Seite in 8. ungefähr 3 Kidogramme wiegt, so besigt die königliche Oruckerei an Schristen hab sie gleichzeitig 7812 Octavbogen, oder 260 Octavbande zu 80 Bogen und 125,000 Seiten sehen Einer Ente, und folglich

Ehnnen 2 Dreffen 8000 Bogen auf beiben Geiten brucken; eine

mechanifche Preffe brudt bagegen taglich an 14,000 Bogen auf beiben Seiten; und bie Imprimerie royale tann baber an eine m Tage 278,000 Bogen ober 556 Ries Papier abzieben laffen, was fo viel ift, als 9266 Octavbanbe, ben Banb gu 30 Bogen. Diefer unermesliche Aufwand von Mitteln macht es moglich. daß man an 5000 Formen, welche für die bffentlichen Abmini-ftrationen gebraucht werden, beständig fieben laffen tann, was eine außerorbentliche Ersparnis an Beit und Roften bewirft. -Um alle Beburfniffe ber Druderei fortwahrend im Stanbe ge erbalten, ift mit berfelben eine Schriftgießerei verbunben, welche, aufer bem gewöhnlichen Siefen ber Schriften, auch eine Steredrppbruderet und, man taun fagen, Alles, was mit ber Drme dertunft in ber geringften Beziehung fteht, enthalt. Gecie Defen befchaftigen 40 Arbeiter, und die fur ben Stereotyphrud, welder feine bodfte Bolltommenbeit erreicht hat und auf bie großten Bormate ausgebehnt werben tann, finb hiebei nicht einmal gerechnet; ebenfo wenig bie Buchbinder, bie in befonbern grohen Ateliers Arbeit finden. Der Papierverbrauch ber toniglichen Druckerei, ober Das, was fie binnen einem Jahre an Drucken tiefert, belauft fich auf 80 — 100,000 Ries, ober 261 — 326 Ries für jeben Arbeitstag. Die gahl ber beschäftigten Arbeiter beträgt gewöhnlich \$50 — 450.

Sittlidteit in Paris.

Daß die Sittenverderbniß in Frankreich, und namentlich in Paris, in der neuesten Zeit keinesweges auf so deunruhigende Weise gugenommen hat, wie eine gewisse Parti und glauben machen will, geht, wenn man es nicht auch sonst schowden wäll, geht, wenn man es nicht auch sonst schowdere klas der Eisten der Findelkinder seit einem Jahrhunderte klas hervor. In den 20 Jahren von 1710—30 zählte man ein ausgesetztes Kind auf 9, die überhaupt gedoren wurden, 1730—50 eines auf 6, aber 1750—70 eines auf 3,80 und 1770—90 sogar eines auf 8,20, dagegen 1790—10 wieder nur eines auf 4,40. Die Zahl der ansereheitigen Kinder gibt, dei den Ansichten der Franzosen über die Ehe, einen bei weitem weniger sichern Maßstad. Diese betrug freislich im I. 1806 unter 24,045 Gedurten schon 6282, und 1826 gar unter 29,970 nicht weniger als 10,502. In einigen deutschen Städten, z. B. in München, ist das Berhältniß indesse wollten Durchschnitt noch ungünstiger, obzleich dier Mangel an Religiosetät nicht als Grund angesührt werden kann.

Die Bartholomaus nacht.
Rürzlich ist in Paris unter dem Titel: "Manumens inddits de l'histoire de France" ein Buch erschienen, welches
mehre disher noch undekunnte Documente zur Geschichte der
Bartholomaknacht enthält, und namentlich die Frage, od die
Bernelsenen derselben von Karl IX. planmäßig vordereitet war ren, entscheidet der Brieswechsel zwischen Karl IX. und Mandes
lot, dem Gouverneur von Lyon zu jener Beit, und deweist, daß 12. Tage vor dem Blutdade bereits der Besehl ertheilt war, alle Communication zwischen Frankreich und Italien aufzuheben, theils
um die Antunft von Briesen aus Italien zu verhindern, welche
die Protesianten hätten warnen können, theils um die Mittel
vorzubereiten, durch welche jeder Weg zur Flucht versperet wenden sollte.

Die Quabratur bes Girtels.

Bon ber fehr. selten gewordenen Abhandlung des berühmten Mathematifers Montucia: "Histoire des recherches sur la quadrature du corcle", ist vor Aurzem zu Paris eine neue Ausgabe erschienen, die, von Bacroix besorgt, nicht blos durch die Gorrectheit des Drucks, sondern besonders auch durch die Instade, welche größtentheils die neuern Forschungen in Wezug auf diese, welche größtentheils die neuern Forschungen in Wezug auf diesen Gegenfand betreffen, Werth erhalt. Den Beweis, daß die Essung des Problems der Luadratur des Cirels und bied sei, datte Lacroix sich indessen figlich ersparen können, da den seihe keinem Mathematiker undekannt ist und für die Umvissenden der Berwirrten, die sich noch mit jenem hirngespinste des schäftigen, doch wol ohne Rugen bleiben wird.

Sonnabend,

Nr. 134.

14. Mai 1831.

Seschichte ber europäischen Staaten, herausgegeben von A. D. L. Geeren und F. A. Utert. Dritte und vierte Lieferung. 4 Bande.

(Fortfehung aus Rr. 188.)

Das erfte Buch enthalt bie alteste Geschichte bis jum Anfang bes 14. Jahrhunderts und hat es besombers mit Brandenburg und Preußen zu thun. Gine Ueberficht ber innern Berhaltniffe zeigt folgende Rubriten: Die Fürften; bie Bauern; Ginmanderung ber Deutschen; Inlegung freier Dorfer; Grundung beutscher Stabte; ber Sandel; die Geiftlichkeit; die Rlofter; die Biffenschaften; ber deutsche Orden. Das zweite Buch geht bis zum Anfange des 16. Jahrhunderts, und hier find es für Brandenburg, nach Abgang ber Anhaltiner, bie Luremburger und endlich die Sobenzollern; fur Schlesien, bas an Bohmen fallt, die Lupemburger und Ladislaus, Pobiebrad und Matthias Cowinus; für Preugen ber Culminations punet ber Orbensmacht unter Binrich von Aniprobe, aber auch ber icon beginnende Berfall bes Ordens bis jum thorner Frieden, welche ben Berf, beschäftigen. Gine Ueberficht ber innern Berhaltniffe befchlieft auch biefen Beitraum. Mertwurdig ift uns gewefen, bag ber Berf. über Die Schtheit ober Unechtheit bes fogenannten Pfeubowalbemar (ben man gewöhnlich als eine Maschine ber turemburger gegen die bairifche Partei betrachtet, zu ber fich ein Muller Rebbod aus Sumbeluft bergegeben babe) burchaus nicht entscheiben will, wol aber seine Geschichte spater einmal befonders zu behandeln verspricht. Daran Enupfen wir die allgemeinere Bemertung für unfere fo schreibluftige Beit, bag eine Geschichte ber falfchen Pringen, ber Pfeubetaifer, Ronige, Baren unb Fürften einen bochft intereffanten Bilberfaal gewähren mußte. Das britte Buch endlich geht vom Anfange ber Reformation bis aum Regierungeantritte bes großen Rurfürsten, Durch bie Reformation erhalt namentlich bas Gebiet bes beutschen Drbens, beffen Dacht mit feiner an Polen verlorenen Selbständigkeit schon gang gebrochen mar, bie merkwirdige Metamorphofe in ein weltlichbeutsches Berzogthum. Be naber ber Berf. jur neuern Beit beranruckt, besto intereffanter werben feine Mittheilungen, ba ihnen haufig handschriftliche Rachrichten zu Grunde liegen. Besonders erhalt bie fcblefische Stadtegeschichte, und namentlich bie von Breslau, manche treffliche Bereicherung. Die Bes

schichte bes breißigiahrigen Rriegs bis 1640 nimmt einen nicht imbedeutenben Theil, vielleicht ben britten bes Banbes ein; allein, es ift gewiß, daß erft, wenn jeber beutsche Staat feinen Antheil an biefem Rriege und feine Schickfale in bemfelben fo grundlich bargelegt haben wirb, ale hier mit Brandenburg und Schlefien geschieht (vorzüglich wichtig ift, was über ben sogenannten sachsischen Accord Johann Georgs von Sachsen ju Gunften Schlesiens gefagt wirb), bag wir bann erft eine gang umfaffenbe und grundliche Geschichte biefes Kriegs erhalten werben. Der Berf. versteht es endlich trefflich, in die Darstellung eins gelne charafteriftifche Buge aus ber Gefchichte einzelner Menschen ober Kurftenhofe einzuweben und so bas Intereffe bes Lefers immer mobr zu erhoben. Denn nicht bie Daffe ber Begebenheiten, fonbern bas ben Denfchen Menfchlichnaherbringenbe ift es, mas in ber Gefchichte bleibend angieht und belehrt. Wir heben gum Beschluß eine folche Stelle ohne weitere Rudficht auf hiftorische Bichtigkeit (sonft murbe bie Rechtfertigung Karle IV. gegen fo manche Antlage, S. 110, ben Borzug verbienen) beraus, um bas eben Gefagte gu belegen und unfern Lefern einige Entschädigung für unsere trockene Relation ju gewähren. S. 540 beißt es:

Es war bieses schone Berhältnis zwischen Fürsten und Unterthanen gleichsam erblich in dem briegischen Fürstenhause. Es ruhete der Segen Gottes auf ihm und ging von Georg II. auf seinen Sohn Joachim Friedrich und auf seinen Ankel Zohamm Spriftian über. Dieser vermählte sich mit der Aochter des Aursfürsten Johann Georg von Brandendung, Oerothee Sichnle, einer Fürstin, welche es verdient, allen Frauen vom Throne die zur Särstin, welche es verdient, allen Frauen vom Aprone die zur Särstin, welche es verdient, allen Frauen vom Aprone die zur Särstin, welche es verdient, allen Frauen vom Aprone die zur Särstin, welche einer Fürstin, Gattin und Mutter vorgestellt zu werden. Ihr Semahl lub den Nath der Stadt Brieg ein zur Theilnahme an der Heimsthrung der Perzogin und zum Gastmahle auf dem Schlos in Brieg und berief sich dabei auf die alte Sitte des fürstlichen Pauses: die Unterthanen an den Frauden der Landesfürstlichen Obrig keit Theil nehmen zu Laffen. Die Stadt ließ der jungen Fürstin am 1. Jan. 1611 durch die Frauen des Kaths, von denen sie am Apor empfangen wurde, einen Bantel von Soldstoff, mit eingewirkten silbernen Wosen, mit der Menken Persen benähet, einen Wusf von seinem Marber, einen Euspalen und gefüttert und mit Zodel verdrämt, einen Petzhut mit echten Persen benähet, einen Wusf von seinem Marber, einen Euspalen und graviten zinnernen Fusfwärmer überreichen. Die Fürstin stieg aus dem Magen und legte die Aleidungskücke sogleich an. Um soldslagenes Grottung und einen Kische ein mit Goldblech beschlagenes Grottung und einen Kische ein mit Goldblech beschlagenes Grottung und eine

men Brief Stednabeln, in welchem 200 Colbgulben, alle vom Gepräge ihres Baters bes Aurfürften lagen. Dagegen besuchte bie Perzogin in ben nächsten Tagen die Frauen der Rathmanner der Reihe nach und lud sie und die Frauen der surfürstichen Rathe, der Geistlichen und Lehrer der Schulen zu einem Weinsche, der Geitlichen und betrer der Schulen zu einem Weinschafte sie des die luckerische Kirche in den ihr von der Stadtverehrten Aleidungsstücken, seste sich neben die Frau des Burgermeisters und nöthigte diese, ihre Führ mit in den Kupsach zu stecken, den sie von der Surgerschaft erhalten hatte.

Das ruhrenbe Seft, welches 2 Jahre fpater erfolgte, und mo bie Schulkinder, beren Bucher fie burchfab, thr verriethen, baf fie im gangen Lande nur "bie liebe Dos rel" genannt werbe, und wie ihr Gemahl, ber Bergog, fie fortan auch fo gu nennen gelobte; wie nachher ber Derr Paftor felbft ein Chrentangchen mitmachen muß, und bie Rurftin felbft mit bem Rothgerber Girth tangt, bem ob ber unverbienten Ehre bie Beine gitterten; wie fie nach: ber in ben von ber Stabt geschentten Fuchspels fich hullet, "ber fie boppelt warmen folle, weil er mit ber Stadt Liebe gefuttert fei"; wie aber auch ber Bergog Georg II. felbft fruber bie Entschulbigung bes jum hofprebiger bes Stellten Magister Martin Bimmermann, daß er vor Furften nicht predigen tonne, mit ben Worten gurudwies: "Mein lieber Martin, bie Furften gehoren in ben Simmel, in welchen auch die Bauern tommen. 3ch laffe mir tein ander Evangelium predigen, als was einfaltigen Leuten vorgetragen wird", wird man gewiß nicht ohne Theils nahme (S. 540 fg.) felbft nachlefen. Die etwaigen Groß : Rron = Dberhofceremonienmetfter unter ben Lefern werden freilich fagen: bas fei ein verbauerter bof gemes fen! bie herren freilich hatten fcwerlich bingetaugt.

Ueber bie Beiten ber Reformation und biefe felbft macht ber Berf. manche fcharfe Bemertung, g. B. C. 299, bağ bie Reformatoren nicht verleugnen tonnten, Satholiten gewesen gu fein, und beshalb eben, wie fie von borther gewöhnt waren, nur felbft Gine Ertidrung als bie einzig richtige, ja, ale bie einzige jum Beile führenbe, jebe andere als verbammungewurbig aufftellten; baf fie alfo eben wie bie tatholifche Rirche ben freien menfchlis den Geift burch Formeln in Feffeln fchlugen; bas auch bie Meinung ber Reformatoren von bem alleinfeligmas chenden Blauben, ben fie hatten, nicht eben fehr verichies ben von bem ber tatholischen Rirche gewesen; sie nahmen Die Freiheit ber Forschung, ohne Anertennung menschlichen Ansehens, in Anspruch, wollten biefelbe aber bei Andern, welche weiter gingen, nicht gelten laffen. Endlich murbe über Borten und Formen ber Geift zugleich faft gang und gar vergeffen.

Fragt man nun, wie viel benn ber Protestuntismus die Menschabet eigentlich gesorbert habe, so ist die Antwort: Um nicht wenig, gemiß nicht; allein, es ging ihm wie dem Christenthume überhaupt. So lange man an Worten klebte, um Worte stritt, um den Sinn first, um den Geff stritt, o that man eben eiwas Sutes zu Cottes Etper, indem man nichts that und der Liebe für unsere Brüder und der Psichten gegen Wenschen sich enthod. Wenn wir die, man möchte beinahe verzweiselnd jagen, an aller ebeln Gesinnung und Handlung so unsruchtbaren Jahre der beseisten Responation betrachten, so sehen wir, daß das praktische Christenthum hier ebens nieder

lag wie in ber tatholischen Rirche, bis es in ber neuen Beit geweckt wurde.
(Der Beschluf folgt.)

Die nieberlanbische Literatur im Jahr 1830.

Eine auffallenbe Erschenung ift es, bas unter allen aus-lanbifchen Siteraturen gwar keine ber beutichen niber, aber auch teine in Deutschland unbekannter ift als die hollenbifche. felten begegnen wir in unferm Baterlande febr gebilbeten Dannern, bie uns allen Ernftes fragen tonnen, ob benn, außen einigen ftrengwiffenschaftlichen Berten, bie bollanbifche Literatum überhaupt irgend Etwas befige, womit es fich ber Dabe verlohne, nabere Bekanntichaft zu machen. Das hollanbifche Phiegma, beißt es bann wol, biefe absolute Inbiffereng, bie fich in bent Gefichtszugen bes Bolles wie in ber Phyfiognomie bes Canbes ausbrudt, macht jeben bobern Schwung ber Phantalte und ber Bebanten ja gerabezu unmöglich; biefer ift aber nicht nur fur bie Schopfung poetischer Runftwerte, fonbern in bemfelben Dage für bie Philosophie und fur bie Geschichte und im Allgemeinen in Leben und Literatur fur Alles, was aus bem Rreife bes Ge mbhnlichen und Alltäglichen hervorragen will, unentbehrlich. Sobald man mit einigen Alten annimmt, bas ber Geift bes Menfchen feinen Sie im Blute habe, und baf aus biefem, aus bem fchnellern ober langfamern Umlauf beffelben alle Fabigtelten und Talente fließen, werben wir zu Gunften ber guten, ebslichen hollander wenig einzuwenden haben; benn baf fie mabre Amphibien find, mit bem katteften und langfamften Blute von ber Belt, baben wir in Utrecht und Leiben und in Amfterbam und dem Daag manden langen Monat gur Genuge erfahren, wenn wir im Commer mit ihnen Taback rauchten und gum Fenfler herausfaben, ober im Binter Zaback rauchten und uns am Ramin warmten. Rur haben wir bisher immer in ber Delnung geftanben, bag nicht ber fcnelle Umlauf bes Blutes bie Regfamfeit und Lebenbigfeit bes Beiftes, fonbern ber Gelft ben fcnellern Blutumlauf bewirte. Beftartt wurben wir in biefer vielleicht irrigen Anficht, wenn wir ben phlegmatifchen Hollander in feiner Binterluft auf bem Gife ober in ber Ausgelaffenheit ber Kirmes faben; noch mehr burch bas reiche poetische Ciemens, welches wir in ber hollandischen Literatur entbeckten. Die Dichter bes 16. und 17. Jahrhunderts bilden allein eine Bibliothet, in ber unter unermeslichem, werthlofem Buft fich boch auch manche köftliche Perte befindet; Bonbel, Antonibes, Cats u. A. warben in jedem Lande und zu allen Zeiten unter ben ansgezeichneten Dichternamen genannt fein. Kermer ift bas 18. 3abre zeigneten Digiternamen genannt sein. Aermer ist das 18. Jahrhundert; aber in der neuesten Zeit wird zwischen dem Y und
dem Let wieder ebenso viel gereimt, als dies in frühern Tagen
je der Fall gewesen sein kam; und Bilderdyk, Goots und Aollens reihen sich wärdig den alten niederländischen Sängern an.
Für die Geschichte wird viel gethan; aber ob Scheltema ober
Beperman geeignet sind, den alten, gediegenen, kernhasten hooft
zu ersezen, möchte freilich noch sehr zu bezweiseln siehen. Auch
für die Philosophie scheinen die Tage Spinoga's die jest noch
wichtensen zu wollen. Kinder und seine austreichen nicht wiederkehren zu wollen 3 Kinker und feine gabtreichen Sogner zeugen jehoch immer wenigstens von Interesse an philosophi

gen Untersuchungen.

An literarischer Abätigkeit im Allgemeinen werben bie Doblader gewiß von keinem Bolke oder Bolksstamme, der in gleich enge Grenzen eingeschlossen ist, übertrossen. Ein sichhtiger Durchblick der "Lyst van nieuw uitgekomen doeken in dem Jaro 1850" gab und nicht weniger als 648 nen erschienene Werke an, von denen nur eine sehr geringe Angahl neue Auflagen, 158 tedessehungen, meist aus dem hochbeuischen, der gange Blest neue Originalschieften, aber freilich meist nur Werke von mäßigem Umsangen, zum Abell Broschüren von wenigen Bogen waren. Boran sehr wie in jedem gut geordneten Latzing die Abologie mit 87 Rummern, darunter 29 liedersehungen, mit Ausnahme von 8 Rummern, aus dem Prutschen. Besonders die deutsche Predigtenstiteratur hat in Holland ein ausgeders die deutsche Predigtenstiteratur hat in Holland ein ausgeder

breitetes Publicum, und man ergabit fich in biefer Begiebung manche ergogliche Anetbote. Go lafen wir vor einiger Beit in ben Letteroefeningen" von einem weleerwaardigen heer ber auf einer Bucherauction Alles zusammentauste, was irgend einer beutschen Predigt ahnlich fab. Ein Bauer, ber auch beutsch las und gern auch einmal einen Kauf machen wollte, ärgerte fich barüber und rebete endlich ben geiftlichen herrn an:
"Ein. Boblehrwarben benten gerade wie ber Schmied von unferm Dorfe". "Bie fo?" fragte bes Domine. "Gi", erwiberte jener, "unser Schmied sagt, daß er selbst wol auch gute Schthfer machen kann, daß es ihm aber gemächlicher sei, sie aus Deutschland kommen zu lassen". Die Juriaprudenz war wenier reich bebacht als bie Gottesgelehrsamkeit, wir gabiten nur ger reich bedacht als Die Gefresammlung, Die als "Byvoegsel tot het Staatsblad en officieel Journal van het Kosinkrijk" ausgegeben wurde, ein Register über bie Gefege und Beschiuffe ber Regierung, feit bem Jahr 1818, und Meyer's frangofische Schrift: "De la codification en general, et de celle de l'Angleterre en particulier, en une serie de lettres" (Amfterdam, 1880). Die Naturwiffenschaften, Mebigin, reine und angewandte Mathematit, nebst allen ben Wiffenfchaften, bie auf biefer be-ruben, lieferten 65 Rummern, wovon 17 Ueberfegungen; Die Seschichte und Geographie, mit ben ber lettern sich anschließen-ben Relsebschreibungen, 74 Rummern, wovon 58 Ueberseum-gen, meist aus dem Englischen. Unter ben Originalwerten sie-ten uns auf die "Schoonheden en merkwaardige Tafereelen uit de Nederland'sche Geschiedenis" ("Schonheiten und mertwurdige Semalbe aus ber nieberlanbifden Gefchichte"), von Bitfen Geroebert und Engelbert Gerrite, mabrideinlich in bem Geschmad ber veralteten "Beautes", bie unfern Lefern noch aus ihren Jugenbjahren erinnerlich fein werben. Aus A. van der Billigen "Aanteekeningen op een togtje door een godeelte van Duitschland, in het jaar 1828" ("Bemerkungen
auf einem Aussiuge burch einen Abeil von Deutschlanb", Sawlem) werden wir uns in Deutschand schwerklet viel Reues erholen; so wenig als aus Sprenger van Sot "Het Hartzgebergte" ("Das harzgebirge", Rotterbam). Intereffint sollen bagegen bie "Merkwaardige lotgevallen van een Hollandschen uitgewekenen, ten tyde der laatsten Staatsonlusten in Europa" (,, Mertwurbige Schickfale eines hollanbifden Ausgewander-ten", Rotterbam) fein, ein kleines Buch voll mertwurbiger Abenteuer, die ber Berf. nicht blos in Europa, fonbern auch amf ber Rordtafte von Afrika, in Algier und Les, fleten M. Beftenborp, "Jaarboek van en voor de provincie Geoningen" (Groningen) ift eine verdienstliche Bereicherung ber bisher noch so wenig bekannten und bearbeiteten Abelle ber Geschichte seines Baterlandes. Ebenso verdienstild find C. van Orben "Bij-dragen tot de penningkunde van het Koninkrijk der Nederlanden" (Baandam, 4.), um so mehr, ba die Rumismatit in der Testen Beit beinahe überall sehr vernachtässigt worden ift. P. Exceft, "Aanteekeningen, gebouden op eene reis om de we-reid, met het fregat, de Maria Reigersberg en de korvet, de Pollux, in de Jaren 1824, 1825 en 1826" (""Bemertungen auf einer Reife um bie Weit", Rotterbam) bringt uns manche nach so vielen Beltunfegelungen noch immer willfommene Runde, bie, wenigstens im Auszuge, auch in Deutschland mit-gethellt zu werben verbiente. Auch aus bem tieinen Bertchen von A. de Welde, "De Preanger Regentschappen op Java gele-gen" (Amfterdam), möchte für die nähere Kruntnis von Iava noch Etamoles zu leinen sein. Aber am wichtigsten war uns I. Modera, "Verhant van eone reize naar en langs de zuidwestkust van Nieuw Guinea, gedaan in 1828, door Zr. Ms. korvet Triton en Zr. Ms. koloniale schooner de Iris" ("Beticht von einer Reise em Zr. Ma, koloniale schooner de Iris" ("Bertige von einer skrife nach und längs ber Schwestätste von Neuguinea", Harlem), ein Weiches uns die neuesten Entbertungen der Niederländer an einer disher noch politig unbekannten Rüste kennen lehrt, auf der seitbem eine niederländische Erlonie gegründet worden ist, die vielleicht einst sie holland und Java Dasselbe werden kann, was Reuholland und Bandiemenstand für Großbritannien und das briefiche Inden. Durch die Ausscheung der niederlandischen Begierung an alle Gelehrten des kandes, ihre Gedanken und Ansichten über die Bearbeitung der niederlandischen Geschiete einz zusenden, sind außer Scheitema's bekanntem Aussage noch eine ganze Keihe ähnlicher Schriften veranlast worden: Groen van Prinsterer, "Proeve over de namen stelling eener algemeene Nederlandsche Geschiedenis" (Pagg); Royaards, "Bijdragen tot de dewerking van de Gesch. der Nederl." (das selbst); Beperman, "Over het schrijven van de Gesch. der Nederl." (das selbst); Beperman, "Over het schrijven van de Gesch. der Nederl." (das selbst); Beperman, "Over het schrijven van de Gesch. der Nederl." (das selbst); Beperman, "Over het schrijven van de Gesch. der Nederl." (das selbst); Beperman, "Over het schrijven van de Gesch. der Nederl." (das selbst); Beperman, "Over het schrijven van de Gesch. der Nederl." (das selbst); Beperman, "Over het schrijven van de Gesch. der Nederl." (das selbstelligen: "(das selbstelligen: "Matscheitung einer allgemeinen nieberländischen Geschiedenis" inten Plan zur Andarbeitung einer allgemeinen nieberländischen Geschiedenis" ("Sehnjährige militairische Edusfahn", bas.) und Bruining's "Herinneringen met betrekking tot de omwentelingen in staat en kerk gedurende zijnen levensloop" ("Erinnerungen mit Bezug auf die Umwälzungen in Staat und Kirche mähren seines Edusfahren, sohen nach gutem, altem beutschen Schnitt, in der Art der wohlbekannten "Eden, Abaten und Meinungen" unserer Leibbibliotheten. Das Bester's "Weltgeschichte" in Polländische übersehung von unserer zum Speil doch auferst ober lächsichenis" (Parlem), hat uns nicht befremdet, desso mehr aber die Uederschung von unserer zum Speil doch duserst oberschiedenis" (Parlem), hat uns nicht befremdet, desso mehr aber die Uederschunde" ist unter dem Aistel: "Beknopte gesch. van het koninkrijk der Nederlanden" (Paag), nach Polland zurüczenandert.

thum, boch an Maffe, werben alle übrigen Fächer ber Literatur durch bas poetische. An Romanen wurden allein 80 ju Tage geforbert, wovon freilich volle 50 Ueberfehungen aus bem Deuts ichen, Englischen und Französischen. Aromite, Spinbler, gange bein, Jacobs, G. Doring, Derloffohn tragen gu ber Unterhale tung ber mußigen und afthetifchen Theetifche in ben Riebertam ben beinahe ebenfo viel bei als in unserm Deutschland, was, beilaufig gefagt, eben noch tein besonderer Ruhm ift; benn wir exinnern uns noch gar wohl, wie zu der Beit unfere Aufeenthaltes in ben Rieberlanben ber eble Clauren bei ben hollanbischen Damen so beliebt war, das seine Romane, um fie ja recht frisch in die garten Dande zu liefern, aus den theuer bes zahlten Probebogen übersest wurden. Die gereimte und verschiectet Voeffe läßt an Bahl ber Bande und Bandopen sogar die Romane noch hinter fich gurud, indem fle nicht weniger als 96 Rummern aufftellt. Darunter find indeffen, neben wenigen 96 Mummern ausstellt. Darunter sind indessen, neden wenigen tiebersetaungen, eine Menge einzeln gebrucker Gelegenheitsgebichte, zum Zheil politischen und patriotsischen Indaste, wie die zahreischen Uitdoozemingen (herzendergiesungen) aus Anlas der Untuben im Belgien: "Woerklang aan de oproorige vrijheidakreet van eenige Belgen, op den 25 en 26 Augustus" (Amsterdam); "Uitdoozeming, by het vernemen der oproorigheden te Brussel" (Amsterdam); "Opwekking aan de Noord-Nederlanders tot aansporing van vaterlandsliessel" (Erdningen). gen); "Amsterdam aan de muitende Brusselaren" (Imftersbam); "Wapendronk ter eere van oud Nederland" (Paca); unb alle bie anbern Wapenkreten (Baffenrufe), Schuttersliederen (Jägerlieber) u. . w. niebr, welche bie nieberlanbifche Ingenb zu einem bis jest gerabe noch nicht burch beroifche Tho-ten ausgezeichneten Kampfe begeiftern follen. Auch in bem Mangelwerk (Bermischten), in welches wir nach bem Borgang ber Bacherlifte Alles zusammenpaden wollen, wofür es uns unbequem ware, eigne Stubriken aufzustellen, und welches baber 162 Schriften des verschiedensten Inhalts umfast, nehmen die beigischen Unruhen einen beträchtlichen Raum ein. Auf die "Stem ult Amstordam aan de Brusselaren" (Amftrebom), einem filegenben Blatt, bas fcon in ben erften Magen bes Geptembers

ausgegeben wurde, folgten später 3. Echeltema, "lets over het oproer en den opstand te Brussel en Luik" (titrecht); Eips man, "De Scheiding van Belgie in derzelver gevolgen getoetst" (Amsterbam); "Kort Verhaal der voornaamste gebeurtenissen, voorgevallen binnea Brussel, tusschen den 25 Aug. en den 2 Sept. 1880" (Amfterbam); "Nu of nooit! Vader-landsche Ontboezeming ens." (litretit); "Wat moet men den-ken van de eischen der Brabanders na het oproer in Brussol enz". (von bem Berf. bet "Stimme aus Amfterbam", Ams firtham); "Wie zal er worden beslist" (paag); "Vrymoedige gedagten over de tegenwoordige beroerten, toegelicht door eenige staaltjes uit de geschiedenis van den opstand der Belgen tegen hunne laatste Souvereinen uit het huis van Oostenryk" (Paag); Ban Effrobe, "Gedachten ter ge-legenheid van den tekst van sommige Noord Nederlandsche dagbladen, enz." (Xmfterbam); "Diepe verontwaardiging over het schandelijk oproer te Brussel" (Amsterbam); "De afscheiding van Belgie, vooral uit een zedekundig oogpunt beschouwd" (Mmsterdam); "Gedachten omtrent de Koninkl. Boodschap aan de Staten-Generaal van den 15 Sept." (haag). Unter allen biefen Fugschriften scheint, nach Bem, was wir bisber vernommen haben, keine einzige von Bebeutung gu fein; der Beift, in welchem fie berfast find, wird burch bie Ditel hinreichend bezeichnet, und wir haben die legtern beshalb, ale rinen, wenn auch nicht bebeutenben, Beitrag jur Zeitgeschichte in diese Stige ber neuesten literarischen Abatigkeit in ben Rieverte aufgenommen. Nachtragen mussen wir noch zu unse ver Idhlung, um bieselbe vollständig zu machen, 54 pabagogi-sche Werte und 20 sprachkundige und literarisch-historische. Umfere Aufmerkfamteit erregte unter ben lettern befonbere, außer Bilberbyl's "Woordenboek voor de Nederlandsche spelling" (Baag), was gur Forberung ber Renntnis ber alten fries (Quay), was all gestetung ort annum ort alle filden Sprache geschen war. Db "Het Emsiger landrecht van het jaar 1812, naar een oorspronkelijk Oud-Friesch perkamenten handschrift uitgegeven door Moutanus Hettema" (Lemvarben) wirklich, wie der Attel dermuthen läßt, noch in reinem Frieffich geschrieben war, wagen wir nicht zu entscheiben. Eine Uebersegung von Shatspeare's "Raufmann von Benedig" und "Julius Cafar": "Willem Shakspeare, De Keapman fer Venetien in Julius Cesar, two toneelstikken uut it Ingels foar frieske, trog R. Posthumus" (Gring); und ein Gelegen-heitegebicht: "Ammelied bye wiele wale" (Leuwarben), beweift wenigstens, bas bie westfriefifche Bauernsprache, in ber Gyebrecht Japir dichtete, noch immer aus Liebhaderei zuweilen ge schrieben wird. Dettema's kieine Schrift: "Beknopte Handleiding om de oude Friessche taal, voor zoo verre zy in handschriften en in druk nog bestaat, gemakkelyk te lezen en te verstaan" (Sumvarben), wurde tine wichtige Bereicherung unserer beutschen Munbartentunde fein, wenn fie nicht, wie ber Litel anbeutet, mehr gum praftischen Gebrauch als fur Gprachforfcher beftimmt mare.

Bas vielleicht manche unferer beutschen Gelehrten, welche ble Rieberlanbe nur vom Borenfagen fennen, in Bermunberung feben burfte, ift bie außerorbentliche Armuth an philologischen Berten, die wir auf eine Schulausgabe von Platon's "Phaton", "Platonis Phaedon, cum prolegg. et annotatione D. Wyttenbachii" (Eryden), und auf eine Ausgade von "Wyttenbachii" (Eryden), und auf eine Ausgade von "Wyttenbachii epist. select." (Sint), also so ziemlich auf Kichts beschrünkt sinden. Um so zahreicher sind die Zeitschrüften, Als monache und Aaschendicher, die in unserer obigen Ausgahlung nicht mitbegriffen sind, und über welche wir dei Gelegenheit in einem besondern Aussah noch einige Rotizen mittheilen wollen. So viel geht aus Dem, was wir disher angesührt haben, hofsenstich bereits berdor, das die Instenntrise welche in Denisch. fentlich bereits hervor, bas bie Unkenntnis, welche in Deutschland in Bezug auf bie altere und noch mehr in Bezug auf bie neuere nieberlanbische Literatur herricht, keineswegs, wie man wol bier und ba behauptet, burch bie Berthlofigfeit und Gepaletofigfeit berfelben gerechtfertigt wirb. Mochte es uns getun-

gen fein, burch biefe fluchtigen Beilen wenigstens in Ginem ober bem Anbern unferer Canbbleute bie Buft erwecht gu haben, fich mit ben fo naben und leicht zuganglichen und boch von fo Bie-ten taum geahnten literartichen Schagen ber Rieberlanbe burch grundlicheres Studium vertraut ju machen!

#### Lefefrüchte.

Barum weigerte fich Portugal, bie ameritanis fien Freiftaaten im 3. 1784 anguertennen?

Die machtigen Abeligen am Dofe, fagte Pinto, ber portugiefische Gesandte in Bondon, zu Thomas Jefferson, warren fich beswegen ber Einsuhr bes ameritanischen Mehls wibersehn, weil sie Besieher ber gablreichen Windunden um Listadon was ren. (Aus Th. Jefferson's "Memoirs, correspondence and private papers", Conben, 1829.)

Debiginifches Curionum. Bei Gelegenheit eines im 3. 1826 vor bem englifchen Dberhaufe geführten Rechtsftreites über bie Rechtmaßigteit eines gewiffen henri Fenton Jabis, ber mit ber Chefrau bes Corb Garbner im Chebruche erzeugt fein follte, tamen viele abweichenbe Anfichten über die Beitraume ber Schwangerichaft por. Da that ein englisches Journal ben Borfchlag, man folle ein : ober gar funfhundert Dabden gleich nach ihrem zehnten Jahre is ein Rlofter einschließen, und ihre funftigen Chemanner follten, sobalb fie bagu geschickt find, mit jeder nur eine Racht gu-bringen, worauf bann ber Beitpunkt ber Rieberkunft ber in berfelben Befchwangerten genau beobachtet werben foll.

Der napoleonische Abler

Als Rapoleon als erfter Conful bie Stadt Roln im Jahr 1799 befuchte, hatte ber bamalige Oberfecretair ber Municip palitat, D. F. Engetharbt, ber als Unterprafect ju Strasburg 1828 verftorben ift, bie ganne ber burgerlichen Ehrengarbe als romisches Feldzeichen oben mit bem Abler gestalten laffen. Die Idee gesiel dem ersten Consul und ward daher bei allen französischen Deeren ausgeführt. "Zeitgenoffen", Rr. XVII,

### Literarische Angeige.

### Herabgesetzte Preise. Stalienische Literatur.

### PETRARCA.

1. Le rime di Francesco Petrarca. Krancesco Detrarca's italienische Gebichte, überfest und mit erlan: ternben Unmerfungen begleitet bon Rari Forfter. 2 Theile. 1818 — 19. 63 Bogen auf Schreibpapier. Früherer Preis 5 Thir.

Jetzt für zwei Chaler.

Das Original ift biefer anerkannt gelungenen Ueberfehung gegenübergebrucht und bie fowierigen Stellen find in Anmertungen erflärt.

Eine gute Bugabe hierzu bilbet:

Francesco Petrarca, bargestellt von C. L. Fernow. Rebft bem Leben bes Dichters und ausführlichen Ausgabenverzeichniffen herausgegeben von Bubwig Dain. 1818. 8. 221 Bogen auf Schreibpapier. Fruberer Preis 1 Thir. 12 Gr.

Jett für zwölf Brofchen. Beipgig, im Bai 1881.

名. U. Bredhaus.

Sonntag

Nr. 185. —

15. Mai 1831.

Sefchichte- ber envoplischen Staaten, herandgegeben von R. D. L. Heeren und F. A. Ukert. Dritte und vierte Lieferung. 4 Bande.

(Befdfuß dus Rr. 194.)

Mebet Prof. Bittiger's "Gefchichte von Sachsen", the must bie Reihe trifft, befdyrdner wir uns barum bies auf eine allgemeine Angabe, weil wir annehmen, baf in diefem fachfischen Blatte einer Geschichte von Sachsen win einem Cachfen (wenn er auch Profeffor in Baiern ift) nach eine befondere Beurthellung nicht fehlen wird. Die grage aber tounte aufgeworfen werben, ob Sachfen whelich in biefem ben europatichen Staaten gewibmeten Gefchichtswerte ein Plat gebubre. Wie glauben, ja, und miffen alle Broeffler baran erinnern , bag Sachfens Gefclichte nicht biss allgemeindentsche, sondern auch euros publiche, und gun Theil felbft welthiftorfiche Momente batblete. Bu ben erften gehort u. A. ber erfte polis tifche Beseinigungeversuch beutscher Botter in bem thus ringlichen Ronigreiche, Die wichtige und vom Berf. in feis nor vollen Bebeutung bervorgehobene Grunbung bes limes Bonalicas, att Scheibewand amifchen Dft : und Beften: topa, zwifden Germanen: und Slawenthum, feine Runft und Wiffenschaft im Mittelalter, vor Mien feine Univerfinit zu ber zweiten Gattung, fein Antheil an bem fchundtalbifchen bis zume breifigjafrigen Arlege und an ben Ereigniffen von 1806-15; ju ben letten unbeftete ten feine Reformation, melde barum auch ber Berf. befembere weitlaufig behandelt hat. Der verliegende Banb mathilt, nach einer Einleitung amb Bergefchichte, Die mit einem Bergeichniß ber Marten, Bitthumer und Cauen beim 3. 985, we eine bie erften blothenben Stantbfors men gewonnen waren, fchlieft, im erften Buch bie alls milige Bereinigung bes Staates bis jur Erwerbung bes Derzogthums Sachsen mit ber Kurwurbe 1423, und im ameiten Buche: Die Beiten bleibenber politischer und firchlicher Trennung burch gandestheilungen und Riechenverbaffenung bis jur Feftsbellung ber Rirche umb bes Albertis niffen und Ernestinischen Landerbestiges, 1547 u. 1555. Das britte Buch (ober ber 2. Band) foll bann bie Gefchich-te bis auf die neusste Zeit (und moge biefe die von bem Lambtag 1831 erwartete geitgemiße Umgeftaltung ber Berfuffung wiellich berbetführen, welche bann ber ficonfte bindoundt bes Wertes fein wurde) hemufführen. Als Beilage (was in der Inhaltsanzeige nicht angeführt ist) ist eine nicht unmerkwürdige handschriftliche Nachricht über die Ermordung des Aurfürst Moris, über welchen der Berf. überhaupt ein weit strengeres Urtheil als früher sälle, beigedracht. Es scheint als bier nicht unbedingt mehr Alles gelobt werden zu sollen, wie es sonst wohnehr Brauch gewesen. Um aber dem Werf., wie seinen obigen Borgangern, auch sein Necht anzuthun, sich gleichfalls in diesen Blättern hören zu lassen, wählen wir Kolgendes,

über die Reformation (S. 370):

Berng eine Mevolution ausbricht, ift sie bereits in den Geelen der Menschen sertig, gereist, ja, durchgekampst worden. Bas in der sogenannten Kirchenverdesterung vorgeht und der gweckt wird, tritt nicht neu und naerbort in das Eeden herein, sondern es ist nur das reisere Wiedersehren von Gedanken und Ideen, die, an sich enig nad wade, nur ihre Zeit haben mußten, die, en sich enig nad wader, nur ihre Zeit haben mußten, sich est gewesen in der norm wie in frühern, und weren sie es gewesen, gewöß in kürzern Pausen und so sie meddergesommen wären, die sie ihre Zeit und heren und so sie wiedergesommen wären, die Keit ihre Zeit und hier Wenschen gerstund was die Besten und heisten kaldus, Wielsten was die Besten und heisten son Earsben, Duß und Hieronymus, Capistran und Gavonurola, was die Besten und heilsten ihrer Zeit, welchen sie war unverkoren gewesen im Seronnen der Zeit. Diese Sturmudgel einer gesstigen Revolusion (wenn sie auch wie Apsleis de sied gesobte Laub nur von Weitem sahen) hatte ein tiefes, gesstiges Seschl zu ihren Rahnungen und Ankündigungen gestrieben. Es war sert geworden in den Esmütbern, während es heller wurde in den Adpfenz man war am Glanden verdannt, je, er sehtte satt genorden in den Esmütbern, während den Benützen Erwichtig sagt, dei dem durch die Wissenschaften verdannt, zur sehtte no der met der Eefergenz man konnte, wie ein Keuerer richtig sagt, dei dem durch die Wissenschaften verdander keine Beruhgung sinden de dem Bedürstisse Wentschaft genug, dei dem Bedürstisse Gedürstisse Wentschaft genug, das man dem mitrelaterzichen Gedracherkeiten Beruhgung sinden, das dam dem mitrelaterzichen Gedangeb dan der Keiserzengung, dei dem Keduschum überschliften Beruhgung sinder verder, zum Abeil ganz mindig geworden sel. Bor Allem gad es in Deutschaft einen Küstissen Gedürsche und hieraufie hindurch einen Burgerstand, verlägeit des Waheren der körften der Ken der Kendusch der der Kendusch und kenn der Kendusch vor Fleiser der der Kendusch der Kendusch und kenn der Kendusch der Kendusch und kenn der

segeven, bas vom Papfte selbst ober von seinen Concilies ober von den Farften, die wenigstens oft davon gesprochen hatten, die Sales eines Benige gestanden sich ihre Sehnssuch laut. Roch sehte ein Mann, der, gelehrt für die Selehre ten, fromm sur bei Frommen, muthig für die Muthigen abem großen Offenbarungslichte selbst seine Factet anzündere, um allen Menschen ihre Wett voll Roth und Unfreiheit zu zeigen umd dem so Allgemeingefühlten auch eine Zunge zu geben.

Wir wenden uns nun zu dem Werke des hrn. Dr. jur. F. B. Lembte, welchem bereits Ritter Seeren in ben "Gottinger gelehrten Anzeigen" ein fo ehrenvolles Monument gefest hat. Wie fehr es bem Berf. Ernft mit feinem historischen Lieblingsstubium, ber spanischen Sefchichte, mar, zeigt ber Umftand, bas er gu biefem Zwecke noch besonders die arabische Sprache ftubirte. Bie tamen ibm aber auch bie Schate ber gottinger Bibliothet auftatten! Die Gefchichte jenes Lanbes ift in neuerer Beit mehr in ihren einzelnen Theilen als im Sangen bearbeitet worben. Befonbers reich ift bie Literatur über bie neuern frangofischen Rriege in Spanien. Für bie als tefte Gefchichte ift Boffi nicht unbrauchbar, obwol nicht Eritisch genug; für bie westgothische Periode hatte Afch= bach bieber bas Brauchbarfte geliefert, wenngleich Dr. L. oft gegen ihn polemisirt; fur bie arabische Periode bat Conde bas hauptwert geschrieben, und Afchbach wieber über Die Dmmijaben besonders. Schmidt (Leipg., 1828) ber hanbelt blos Aragonien im Mittelalter; 2. Rante in feis nen "Fürsten und Bollern von Gubeuropa" Spanien im 16. und 17. Jahrhundert; Louville und Core bie Beit ber Bourbons dafeibft.

3mei Befürchtungen über fein Wert fpricht ber Berf. gleich in ber Borrebe aus, und wir konnen ihm babei nicht gang Unrecht geben. Er befürchtet namlich "von gewiffen Seiten ber" einen Tabel ju haufiger Berufung auf feine Quellen. Da Ref. wirklich jufailig auf biefer gewiffen Seite fteht, ohne boch hoffentlich einseitig gu fein ober von dem Berf. gemeint fein zu tonnen, fo will Ref. auch nicht verhehlen, bag ber Berf. wirklich ofters aus ber Rolle bes Ergablers in bie bes Untersuchers ges fallen ift, wie er auch (S. 119) felbft bemerkt und bes tennt. Glaubt aber Ref., ben Standpunkt und ben Sinn ber gangen Unternehmung begriffen gu haben, fo geboren nur Resultate bereits abgefchloffener Untersuchuns gen hierher. Daber verwirklicht fich auch einige Dal bes Berfe. gweite, in ber Borrebe geaußerte Befürchtung, baß feine Leiftung "vielleicht ben Forfcher befriedigen, Den aber, ber in ber Renntnif vergangener Beiten Erhebung Des Seiftes und Gemuthes ju fuchen gewohnt ift, in ber Trodenheit ihres Inhalts taum auch nur ansprechen tunn". Ref. laft bem Studium und ber gewonnenen Belehrfamteit bes Berfs, volle Gerechtigfeit wiberfahren und weiß aus Erfahrung, daß man im Anfang in Ausbreitung bes gelehrten Apparats leicht zu viel thun kann, aber er gibt auch nun bem Berf. ben Rath, etwas ein: aufenten und ben blos gebilbeten Lefer ju bebenten, bem nicht Alles wichtig erscheinen durfte, wie es bem Bes Wichtsforfcher ift. Es laffen fich allenfalls folche Unterfachungen wol in einige Beilagen pber eigne Eprurfe ber-

wolfen , bas Jutereffe bes Lefers wurde gewiß ungemein gesteigert werben.

Diefer 1. Band enthalt bie Geschichte Spaniens von Chrifti Geburt (boch ift bes Scipio gebacht) bis gu ber Mitte bes 9. Jahrhimberts. Die Einleitung (Bogeschichte) geht bis jur Beturibung ber Befigothem aus Franfreide liber bie Pyranden. Der erfte Theil ber Ges Schichte geht von 531 bis jum Ginfall ber Araber 711 und fchilbert auch bie innern Berhaltniffe ber Monarchie. Der zweite Theil geht von ba an bis zur Mitte des 9. Jahrhunderts bis ju ben Regierungen El Datems und Alonfo bes Reufchen. Die Gefchichte ber framtifch : fpanischen Mart ift nicht vergeffen und febr dem tenswerth. Drei Beilagen geben Auskunft theils über eine von dem Berf, bemiste Sandlebeift bes Abdmeb et Mofri (mit weitlaufigen grabifden Auszugen), theffe iber ben mahren Beitpunft ber Schlacht Tamits am Grabelabe (Keres be la Frontera), welche vom 18. bis 26. Juli 711 bauerte, und über die fogenaunte Aafel Galono's, bie, von ben Arabern erbentet, nach Affen gurudgefendet: wurde. Ueber ihre Geftalt und Bestimmung werben im bell auch nur Bermuthungen vorgetragen. Gehr gelindlich ift die Untersuchung (benn Darstellung will es der Bent: felbft nicht genannt wiffen) über Roberich und Julian; beffen Tochter angeblich von Roberich entehet und babund bie Beranlaffung wurde, baf Julian Muza, um Rache ju nehmen, jum Ginfall in Spanien aufgefobert babe. Die Schandung wird unmahrscheinlich gefunden, wol aber moge ein alter haß Julians als Berwandten von Billga's verbrangten Sohnen gegen ben Ufurpator Roberich bie Saupturfache gewefen fein. Erft mußte Julian, Stattbalter im fpanisch-gothischen Afrita, eine Landung in Gras nien machen, bann ber freigelaffene Berber Larif Abnfera, endlich ber Freigelaffene Taret Ben Gejab. (Danaus erflatt fich die baufige Bermechfelung von Zarif und Taret.)

Das es bem Berf. auch nicht an Lebendigkeit der Darstellung gebricht, zeigt eine Schilberung jener denk-würdigen Schlacht des gestüchteten Afturiers Pelano (734?) vor der Höhle von Cava Donga in den Gedirgen Afturiers, von wo eigentlich die 700 Jahre dauernde Wiedereroherung Spaniens durch die Christen beginnt. Die Moslemen, unter Alchama, begleitete der treulose Bischppas, Wiliza's Bruder (S. 318).

In dem westlichen Abelle Afturiens behnt sich, umfern bes Ortes Cangas da Onis, in ober Gegend, das Gebirge Auseda ans. Zwischen diesen Wergen exhebt sich ein sehr steller Feld, aus welchem ein kleiner Flus, Diva genannt, earspringt. Won dort aus sließt er durch ein sinsteres, sehr enges, von Johen und schroffen Bergen einzescholossenen Kebal. Wo diese Berge an den Felsen kosen, verengen sie das Thal. Wo diese Berge an den Felsen kosen, verengen sie das Thal se schre, das wer, von den Orten Golo oder Riera ausgehend, den Felsen der steigt, keinen Ausweg vor sich sinder. Die Ratur hat in die sein Relsen eine Pohle gebildet, welche sich an damald den Rommen Cava Donga erhielt; der Eingang zu ihr ist in einiger Exdhung von dem Boden; sie selbst vermag einige 100 Menschape auf die Amde des Anrackens der Araber mit einigen seines Leute; die Uehrigen legte er in die Waldungen der Berge zu

besten Gelten bes Ahales als Habenhaft. Als num die Mostemen in tiefe Gegend kamen, stanntum sie ob der geringen Anzahl des Friedes und bießen, um daß Klutverziesen zu dern Anzahl des Friedes und bießen, um daß Klutverziesen zu dernechten, war den Entbonmen zu denken war, den Oppas frins Kandeleute zur Uchergade ausschern. Bergebens. Pelapo antwortat dem Berräther mit Schuchungen, sest mischen, der Uchermacht des Frindes den Beistend des himmels entgegenzuschen. Wunderdern wird sein Ausgehen ihre Pfeile prallen ab von dem schrossen zum Anmpse aus, aden ihre Pfeile prallen ab von dem schrossen zum Anmpse aus, aden ihre Pfeile prallen ab von dem schrossen zum Anmpse aus, aden ihre Pfeile prallen ab von dem schrossen zum Hallen, vermischt mit dem Gesschle der ergreift sie, da Fels und Wald sich zu deleden schrossen Theile und halb sich zu deleden schrossen und sein Gestung zu dem Gewähle der Fliedenden währt ihnen keinen Ausgang; in dem Gewähle der Fliedenden währt ihnen keinen Ausgang; in dem Gewähle der Fliedenden währt ihnen keinen Ausgang; in dem Gewähle der Fliedenden währt ihnen keinen Ausgang; in dem Gewähle der Fliedenden währt ihnen keinen Ausgang; in dem Gewähle der Fliedenden währt ihnen keinen Ausgang; in dem Gewähle der Fliedenden wirden erhöhle der Flieden, Pelapa an ihrer Epide, derden und bie gene Reitung, um den Untergang des Feindes tämpsen beingen Aod und Berderben in die Reihen des in die Schlucken und Kales unglaublich, wenn nicht der Himmel ein Wunder gerhan hätte (VO,000, nach Andern 124,000!!). Auch sieder den Gerieten in die Halben und Kalesan. Oppas aber, der Verräther an seinem Glauben und Kalesane, gerieth ledend zur gerechten Strase den Christen in die Halben, aus gerechten Strase den Gerieten in die Halben und

#### Das Licht. Europäliche Beitschrift.

Kanben, war das Richterscheinen dieses lichtes, das jest endlich durch sein Hervortreten mit der Gaserleuchtung wetteisern wird, die nordische Hauptstadt zu erhellen; aber wie die Ersahrung bei uns gelehrt hat, das das Gaslicht dei schlechtem Wetter nur sehr trüde brennt, so schweicht auch dies europäische Idurnallicht noch erst auf gutes Wetter, d. h. auf Abonnenten, zu warten, um weiter nur sich gutes Wetter, denn die seuropäische Idurnallicht noch erst auf gutes Wetter, denn die seuropäische Idurnallicht noch erst eine Arundeschreit hinausgestralt haben. Dies ist aber im Grunde sein gleichgaltig sur den subimen, solcher Aleinigkeiten, als Abonnenten sind, nicht erachtenden Unternehmungsgest der Gesellschaft. I. W. Schmis u. Comp., die es beabstätztz, unter der Firma: "Allgemeiner literarischer Berein" sich von Deutschland, von der Witte Europas aus, über die angrenzenden Länder nach einem dieber noch nie verwirklichten Plan auszubreiten, sodz siem bieder noch nie verwirklichten Plan auszubreiten, sodz sich sein Gebildeter diese Areines wiese Aberines, von dem sich kein Gebildeter diese Areine diese Bereine, von dem sich kein Gebildeter diese Areine diese Bereine, von dem sich sie un erhossen Apeilnehmer diese Bereine, von dem Hervausgeber, hern I. W. Schwig, sürs Erste bescheiner, weise aus sodze die Abennenten ist ader von dem Perausgeber, hern I. W. Schwig, sürs Erste bescheiner, was wahrscheinen Ausgester, und nach diesem Rasstade wird den Witarbeitern ein Honorar von 16 Ahrn. per Bogen berechnet, was wahrschein ihr dies nur ideal zu verstehen, da nach einem übelen Rasstade überhaupt gerechnet wird. Es kommt auch wahrhaftig nicht darauf an, ob die Ideale Kochsen verwirklichen in diese Weten, das man es der nach dem Pochsien fredenden Universalgesussen das Geld: In den Kreunden nichts Schlech zumuthen sollte, sich damit zu besallen Berechnung, weiche die Gesen könne als Geld: In den Berechnung weiche die Gesen könne als Geld: In der dem Kreisen der Abonnenten auf 15,000 angeschlagen, was nach dem ibealen R

Der Edftiffel bes tinternehment if fiberbaupt: "Des guta Schriftftellem gutes honorer!" Es foll bem damelen ber Bud hanbler, welche ben Schriftftellern die gebahrenden großen Bei lohnungen entziehen, baburch auf Einmal ein Ende gemacht werden. Das Publicum selbst wirft für diesen Broed mit, indene ihm durch Aufnahme von Actien ein Geschäftsantheil en ber Beitschrift eröffnet wirb. Daburch wird bas Publicum benn ja-gleich Rebacteur und Inhaber ber Beitschrift, in welcher es seine gleich Mebacteur und Inhaber ber Zeitschrift, in welcher es seine Meinung ausdrückt, denn die Johaber großer Actien huben dem Bortheil, daß nur ans ihrer Mitte die Migglieber des "praffens den Bereins", welcher über die Aufnahme der Aussige wu entsischen hat, gewählt werden. Auf diese Welse wird das Publicum nicht nur Nebacteur eines Journals, sondern es gewinnd auch selbst an Redactionsgebähren nach einen positiven Gelbuswahl, indem sin die Prüfungen nicht weniger als einen 3000 Ahrt. Denorar jährlich berechnet werden. Die Geställsaft melhe aber aberhaupt auf ein Capital von 66,000 Ahrn. die zur Doorar dung der Kosten site Universalseitschrift und ein hamt werden der Kosten site bei kniversalseitschrift und ein hamt werden. dung ber Roften für die Universalzeitschrift und ein bamit ver bundenes Lefeinstitut in Bertin Anspruch, weiches Capital fie in 8720 Actien vertheilt. Der Actionnate hat dann zu mahlen, "ob er sein Capital von 50 Ahlen, nebft Infen in dem Beitraume von 20 Jahren mit jahetich 5 Ahlen. ober im Ga 100 Ahrn. guridgezohlt haben will", ober "ob er für feine Actie ben verhältnismäßigen Seschäftsantheil an bem gangen Unternehmen ber Bibliothet, bes Journalcabinets und ber Jeischrift mit allen ihren Abtheilungen erlangen will, woden der schrift mit allen ihren Abtheilungen erlangen will, woben der veranschlagte Sewinn auf 100 bis webre 100 Procent der Einlage steigt". Der Berein scheint zu hoffen, daß fich ihm allmätig alle Bedactoren und Verleger der übrigen Zeitschrift zu bild den, wo ihnen die Beibehaltung ihres ganzen Gewinnen verze-schlagen wird, indem der Berein nur ihr Blatt adoptist, durcht die Gemeinschaftlickeit aben die Kosten derspekalt erspart indbiden, das der höchsten hon, das der höchsten honorieung der mitrebettenden Gehriftsteller daburch Ramm aeaeben mirb. Was endlich is Rendenn keller daburch Ramm aeaeben mirb. ben, bas ber höchsten Honorirung der mitarbeitenden Schristifeller baburch Raum gegeben mird. Mas endlich die Academptes "Lichtes" andetrifft, so ift sie dem Bernin selbst, nach seiner eige! nen Erdssung in Rr. 5 besteben, noch nicht genau bekannt, weil er eben, die Zendenz des Publicums nach nicht genau dennt, denn das Publicum ift ja selbst Aedacteur des "Lichtes". "Das Publicum", heißt es, "redigirt, was es will; Manches scheitert and bem Felsen der Prüfung; die Prüsenden sind aber anch selbst midden ein Runkleim und mer kann vorenstmiffen, mach sie nach wieder ein Publicum, und wer tann vorauswiffen, mas fie nach Beit und Umflanden burdgeben laffen ?" 3a wohl! In ben ver und Umpanden durchgeben lassen?" Ia wohl! In ben uns bieher mitgetheilten Rummern der Europäischen Zeitschrift sind wir auch wirklich nicht im Stande gewesen, eine Aendeng zu entbaken. Die gebste Starke des hen. I. W. Schmig soll die Raturphilosophie sein, in der er die Ursache aller Bewegung der Planeten auf eine bisher ganz umbegreistich gewesene Art gesunden hat. Isht ist er in seinem System der Raturphilosophie zum Licht gekommen, aber das Licht, wie er es begreikt, scheint die Dualität zu haben, daß, wenn es ihm auch durch Planet in Abeilnahme ausgematt werden sallte die Rott der Mangel an Theilnahme ausgepust werben follte, bie Belt bar Durch noch nicht an Licht zu vertieren braucht. Indes hielten wir es für unfere Pflicht, bem Publicum, ba es einmal fethfi Red bacteur und Inhaber bes "Lichtes" fein soll, ausführlichere Rache richt bavon gu geben , bamit ihm nicht burch tintenntnis fein ets waiger Gewinn am Geschäftsantheil entgebe. Bebenfalls maffen wir mit Polonius fagen: "Though this be madness, yet there's method in it".

Praservative wiber Revolutionen. Rebst einem schuelt wirkenben, gang neuen Mittel, jeden Gaffentumule und Auflauf ohne Bintvergiesen zu stillen. Leipzig, Reclam. 1831. 8. 4 Ge.

Diese fleine, nur 70 Geiten enthaltenbe Corift icheint von einem in ber Gegenb ber hansestäbte lebenben und mit ben bat selbft, sowie besonders im Danischen berrichenden Ginrichtungen

<sup>9</sup> Wir tommen nächftens in einem befonbern Artitel eines andern Mitarbeiters auf Semble's "Geschichte von Spanien" guruft.

eite weniger eingebrungen sei als in andere Produgu und kaktarbeit meniger eingedrungen sei als in andere Produgu und kaktarbeit meniger eingedrungen sei als in andere Produgu Deutstelle innehe, wahr ist, trügt sie den deutstellen Stempel idres Urstands, wahr ist, trügt sie den deutstellen Stempel idres Urstands, wahr jede gehalte Phrasen und asseichte Selehesankelt, wie Wert, der Present und assistige Fortschritten hindernden Gederchen unsever Geaaksginnkhaunged iediglich den gesanden Kenstellen unsever Geaaksginnkhaunged iediglich den gesanden Leder angerichen Kirche unsellen kanstellen Kirche untseller ein Kusten ist, oder den Stagen einer unversochten Leder ein Austen ist, oder den Siegensch einer unversochten Kirche ausstellt, verwerfund, zeigt der wie den Unterricht der Bigoterle in den Schulen die biede ausstänzlichen Verlächte der Unsellen Stagensch einer untersochten Kirche ausstellt verwerfund, zeigt der wie den Unterricht der Bigoterle in den Schulen die biede ausstänzlichen Kuschen zu der Unterpresen der Kusterricht der Bigoterle in den Schulen zu der unschlichen verwandigunschen Kuschen zu gestanden und sie Unterpresen zu der Leder der Ausstand und kannden Zuschen der Unterpresen zu der Stagenschung uns der Unterpresen der Frechte Voortschlichen und der Unterpresen der Voortschlichen Kuschen der Unterpresen Stagenschung zu der Voortschlichen Stagenschlichen Sprace der Stagenschlichen St

Einen weitern Auszug aus diefem kurgen Wert zu liefern, biebe mach bes Gande eines Plaglats schuldig machen, und so mindte ich mus noch für den gall, das diese Antüntigung dem Weife, in Goliche kannelben beinestbar machen, wie er affendal ein eutschiedenes Salent für populaire Darftellungen babe, weichts michts Aleines ift, dem es ist die leichter, für den gediebiten ubs ungebildeten Theil ber Ration zu schreiben, tretern zu beithven, ohne fich zu erntedrigen, ober ihn kunftlich emporgussenduben, und wie die jezige Beit großen Mangel an populairen Christopellern habe, welche nicht Schreier seinern klare Denter Mad.

### Motigen.

Das "Edo"

Anter bem Aitel: "Roo, giornale di scienze, lettere, acti, mode e teatri", erschint seir I Jahren zu Malland ein nach dem Plane der deutschen sogenannten Unterhaltungsblätzer angelegtes Journal, welches für die meistentheils sehr vernachtligen Bamen ohne Zweisel von geosem Ausen sein wird und daher sede Ausmunterung verdient. Wir haben in diesem Augenblick einem ganzen Jahrgang, den derfeten, vor uns liegen und mussen den Perausgedern zum Lode nachlagen, das, wie es scheint, del durtigen Mitteln, die Auswähl der Artikel, welche das "Cho" bringt, mit Umsicht und Seschäschlichkeit getrossen ist. Eine geringe Anzahl deutscher, aus liegen von des sich der keinsten des deutsche siehen der "Austend", das der her der vorangeder beschändt schennen. Das münchner "Austend", das doch, mit dußerst settenen Ausnahmeh, selbst dur lebersehungen aus den bekanntesten englischen und wenigen franzelischen Blättern gibt, ist pach der "Rawue de Paria", deren Kovesten beinahe der Reihe nach übersetzt werden, am häusigken Butter gibt, ist pach der "Rawue de Paria", deren Kovesten beinahe der Reihe nach übersetzt werden, am häusigken Bennter worden, was uns freilich micht läbsich bedänft. Denn vonn es auch im gemeinen Leden nicht mehr als dittig ist, das der Räuber seinen Raub wieder herausgibt, so gilt dies dech nicht in der Literatur. Das Kersahren des "Echo", welches die ungeschichten Urbersehungen des "Auslandes" noch einmal überseit, ist kaum weniger tadelhaft als jenes des berliner "Gesells

fchafterde, welcher bie betoch Sabugunge bes "Austenbee" abei fchebibe unde bie entlehnten Auflage, ohne ein Wort iber bie Quette gu verliesen, getreft all Eigenthum ausbietet. Doch, wen wir in Bezug auf tas-"Ausland" feine Derausgeber mit Drn. Gubie in eine Reibeftellen. Die Goffeen nehmen bem "Auslande" nur, woran es Ueberfing bat, fbeinbes Eigenthum; ber berfiner Dieb, ob Dr. Gubig felbft ober einer feiner Witavbeleer, wollen wir nicht enticheiben, Birbit bent aumm auch bas Benige, was baffelbet etwa un lietzeit und Maismement sein eigen dennen kum. Aus-berbem fann bas "Ocho" einen Enelchulbigungsgründ anführen, ben der Berliner hosentlich nicht geltenbrachen wird. In Italien wirb methobifc alles Eigne unterbrudt, wabrent infen ift. In Ratten, tann man uns entgegnen, ift bice, mas bas Atecarifde Leben betrifft, auch nicht anbere. Alerbinge, uur mit bem Unterfchiebe, bag in Itaffen, aufer bem ochten Cavole, eben Alles verbachtig ift. Characterififch ift in Biefer Sinficht die Gorgfalt, mit welcher aus bem "Goo" jebe; auch bie! leifelle Anbentung ober Gewochnung ber framgofifden Revolution ausgemergt ift. Wer auch gar tein anderes beutfches Journel' lafe als biefes fchechtefte unter ben fclechten, wurde boch wenigstens baraus erfeben haben, bas in Frantreich eine große: Umwaltzung bor sich gegangen ist. Richt so gut wied es bent Lefer bes "Echo". Das einzige Wert, woraus wir schließen konnen, das in Mailand die 3 Intienge utigt gang unbekannt geblieben finb, ift in Rr. 8 vom 19. 3an. b. 3. por einer turgen Befdreibung ber Refte Dam folgenber Tatonis for Borberiot: "A chi legge le gazzette non sarà forse discaro l'aver qualche notizia sul castello di Ham in Pleardia".

neber bie Anfange ber Ruffen. tintet dem Tilett "Bur les origines russes: extraits de manuscrits orientaux, par M. G. de Hammer" (St.: Petersburg, 1827), ift bereits vor geraumer Beit ein mößiger Quart band erschienen, ber bis jest wenigen beutschen Gelehrten guger tommen fein burfte und babet in blefen DL wol eine, wenne gleich verspätete Erwähnung verbient. Dr. von hammer hat nicht weniger als 18 orientalische Autoren, und zwar 8 aro bifche, 7 perfifche und 3 turtifche, excerpire, um von benfeiben. Auffchluffe uber bie altefte Geschichte ber Ruffen ju erhalten, ble et in einer Reihe von Briefen bem Kangler bes rufffiden Reiches, Grafen Rumangen, mittheilte. Diftorifden Bereth har ben bieft Fabeleien, welche er überall ftatt ber Geschichte fanb, nur infofern, als fie fur ble Blibungeftuse bes Boites, bei bem nut inisters, als sie sur die Stonnagsstufe des Koltes, det dem sie ulmlauf waren, charafteristisch sind. Jur Probe führen wir nut an, was Ihn Kesser, ein arabischer Geschichtschreiber, von den Asschabir Ras, nach Orn. von Hammer, den Vorahren der Russen, erzählt. "Die Asschabir Ras hatten einem Brunnen, der ihnen Wasser in hinreichender Menge gab, um damit ihre Ländereien zu dewolstern, und einen gerechten König. ben fie bei feinem Nobe febr betlagten. Einige Beit barnach ersichten ihnen ber Teufel in der Seftalt bes verftorbenen Ronigs und fagte ihnen: 3ch bin nicht tobt, fonbern ich habe mich nur von Guch entfernen wollen, um nicht Beuge Gures Schmerzes ju fein. Darüber hatten fie große Freube. Run befahl er ihnen, einen Borhang gwifchen bem Bolte und ihm angubringen, and Aberrebete fie, bag er nie fterben wurbe. Die Meiften glaubten es und bienten ibm. Da fandte Gott ihnen einen Propheten, um ihnen zu melben, baf es ber Teufet fei, ber hinter tem Borhange zu ihnen forache und sie von seinem Dienfte abwende z er besahl ihnen ben einzigen Gott anzubeten, der keinen Ge-noffen seiner Macht hat. Sie erhoben fich aber wider ben Propheten, tödteten ihn und warfen ihn in ben Brunnen. Da verschwand bas Baffer, fie titten Durft, bie Baume vertrodieneten, bie Früchte fielen ab, ihr gand wurde eine Bufte, und fie feibst wurden von Menschen in wilbe Abiere bermanbeite". Bur bie Ruffen ift biese Geschichte von ihren ehrenwerthem Borfahren wahrtich fein Compliment.

Montag,

Mr. 136,

16. Mai 1831.

Ueber bie frangofifchen ginangen.

Die Berwaltung der Finanzen hat, insbesondere seit den 3 letten Jahrhunderten, den wesentlichsten Einstuß auf Stud und Unglud, Kraft und Ohnmacht der Staaten gehabt. Die englische Rebellion, die danische Umwalszung von 1660, die Unruhen der Fronde, die französische Revolution gingen großentheils aus Geldverlegenheiten der Regierungen hervor. Den Beweis dieser Behauptung für Frankreich führt von Neuem das brauchdare Wert von Ballip: "Histoire sinancière de la France depuis l'origine de la monarchie jusqu'à la fin de 1786". 2 Bande. (Paris, 1830.)

Wir geben einen Auszug ber wichtigern Salfte bles serkes feit ber Belt Karis VIII. Damate, beim Ansfange ber neuern Geschichte, legte bie Regierung ohne Beistimmung der Stande keine neuen Steuern auf; bald aber übernahmen die Parlamente nicht selten beren Sesschäfte, und noch später fiel auch dieser Einfluß in der Regel dahin. Db solch eine Unbeschränktheit der Könige und Minister ihnen überall Vortheil gebracht habe, wird sich aus den mitzutheilenden Thatsachen ergeben.

Während der Regierung Ludwigs XII. genoß Frankreich wenigstens innern Friedens, und die Staatseinnahmen wuchsen ohne Erhöhung der Steuern. Der König beschützte die niedern Classen gegen die damalige Aprannei der Großen, welche ihn deshalb spottweise den Bürgertonig (roi rotudier) nannten.

Die Berschwendung und die für Frankreich und Europa unheilbringende Kriegslust so vieler Rachsolger Ludwigs XII., braches seit Franz I. Verwirrung in den Staatshaushalt, und es entstanden Misverhältnisse zwischen dem Betrage der Einnahmen und Ausgaden. Zur Erhöhung jener führte Franz den Vertauf der Aemter ein, und seit dieser Zeit war die gesammte französische Berwaltung der Willfür preisegegeben oder übte Willfür. Denn wo man die Aemter tauft, oder wo man die Beamten willentlich wegiagt, gibt es keine echte Freiheit der Verwaltung, und jene beiden Systeme haben in Frankreich immerdar abwechselnd vorgewaltet; man gerieth aus der Schla in die Charybbis, und hat die auf den heutigen Tag das Rechts noch nicht gesunden.

Amei andere Uebel baben feit fener Beit bis auf bie

Revolution fortgebauert: 1) baß auch bie neuen Lasten fast ausschließend bem britten Stanbe aufgelegt wurden, während die alten Privilegien des Abels und der Geiste lichkeit hochstens eine Befreiung hinsichtlich des Frührem begründen konnten; 2) daß die meisten Staatseinnahmen eigennühigen Personen verpachtet wurden, woraus Druck und willkürliche Behandlung der Steuerpflichtigen nur zu oft hervorging.

Ungeachtet ber Erhöhung mancher alten und der Einführung vieler neuen Steuern, fehlte es unter Franz I. nicht selten an Gelbe zu den dringendsten Ausgaben, während seine Gunstlinge und Beischläserinnen sich bereischerten. Die Laillen, welche fast ganz allein den Ackerbau trafen, waren jest 8 Mai so hoch als 100 Jahre früher unter Karl VII., und der König, weit entsernt, die Stände zu befragen oder auch nur die Borstellungen der Parlemente zu hören, hielt zur Rechtfertigung neuer Steuern die Formel für hinlänglich: daß es ihm so gessalle ("tel est notre don plaisir").

Unter feinem Sohne und Rachfolger Beinrich II. wurden neue Zemter erfunden und vertauft, Anleihen gu hoben Binfen gemacht, 3weige ber Staatseinnahme veraußert und felbst in jebem Kriebensjahre mehr ausgegeben. als eingenommen. Während ber 30 folgenden Jahre burgerlicher und Religionefriege wuchsen naturlich alle biefe Uebel, und obgleich die Steuern feit Ludwig XII. bis Beinrich IV. auf bas Funffache geftiegen maren, fand biefer bas gesammte Kinanamesen in ber scheußlichsten Auflosung. Bas er und fein großer Minister Gully binnen wenig Jahren in diefer Beziehung zu Stande brachten, tann nicht genug gerühmt und bewundert werden. Micht burch überkunftliche Mittel (bie in neuern Beiten ungebuhrlich viel gelten), sondern burch Ordnung, Spar-famteit und Rraft bes Characters, burch Strenge gegen Unberechtigte, Sabsuchtige und Betrüger, durch möglichft gleichmäßige Behandlung ber Steuerpflichtigen und vor Allem burch Erhaltung des Friedens heilten fie die fast todtlichen Bunden Frankreichs, ftellten Ginnahmen und Ausgaben ins Gleichgewicht und sammelten sogar einen Schat für unvorhergesehene große Ausgaben.

Während ber nichtsnubigen herrschaft ber Marie Mehlel und ihrer Gunftlinge murben die Schäte vergeubet, die Abgaben erhöht, Schulden gemacht und Alles auf unverantwortliche Weise in die frühere Verwirrung gurchchgestürzt, die Richelien die Zügel der Regierung erzgriff. Die Furcht vor seiner Kraft und Strenge stellte Dednung und Gehorsam wieder her; allem, da seine Thattigkeit vorzugsweise auf die größern Regierungsangelegenz heiten, Bezwingung der Prinzen und Barone, Jahmung der unruhigen Hugenotten und auf die auswärtigen Verzhältnisse hin gerichtet war, so erscheint die Finanzverwalztung nicht tadellos, und für die erneuten Kriege insbessondere ward Geld durch eigenmächtige Mittel herbeisgeschafft.

Dies Uebel nahm während der Minderjährigkeit Ludwigs XIV. noch zu. Johann Particelli, herr von Emery,
früher als betrügerischer Bankerottirer verurtheilt, ward Finanzminister und antwortete, als man seine ungeheuer kostspieligen Anleihen tadelte: "Wenn ein Fürst hohe Zinsen gibt, so schentt er seinem Bolke etwas, es bereichert sich auf seine Kosten!!" Dieser Ausspruch, dumm oder frech, oder Beides zugleich, charakteristet die gesammte Finanzverwaltung. Der Finanzminister kaufte Staatsschuldscheine zu 40—50 Procent auf und ließ sie sich aus der öffentlichen Kasse mit 70 Procent bezahlen. Im Jahre 1645 wurden 18 neue Steuergesetze auf einmal beim Parlemente eingetragen, und man erzählt, es hätten wegen Beitreibung der Grundskeuer (taille) an 23,000 Berbastungen stattzesunden.

Hatte das Parlement in seinem Wiberstande gegen berlei Uebel richtiges Maß gehalten, so ware man vielsleicht zu erheblichen Besserungen gekommen; indem es den Arieg der Fronde herbeisührte, bahnte es der unumsschränkten Sewalt den Weg und bot zu willkürlichen Maßzegeln bisweilen selbst die Hand, wenn sie mit seinen eige nen Leidenschaften übereinstimmten. So z. B. bei widerzrechtlicher Berkürzung der Staatsgläubiger und bei Unterdrückung eines Bersuches, den alten Einsluß der Stände herzustellen. Die Hoffnung, diesen Einsluß ganz ansichzuzziehen, schlug dem Parlemente sehl, denn Ludwig XIV. untersagte im Jahre 1652 alles Berathen über eigentzliche Staatsangelegenheiten und wußte diesen Besehl durchzauseben.

Die ersten Jahre ber Selbstregierung Ludwigs XIV. geichnen fich nach Magarin's Tobe burch wefentliche Forts foritte aus, eine Folge bes endlich abgeschloffenen westfallichen und porenaischen Friedens, sowie der Perfonlich= Beit des neuen Finangminifters Colbert. Er ift feit Gullp der Erfte, der eine namentliche und ehrenvolle Ermahnung verbient. Disbrauche murben abgestellt, Beruntreuungen bestraft, eine überfichtlichere Rechnungs = und Raffenvers faffung gegrundet, manche ber brudenbiten Steuern ae minbert, verpfandete Rroneinnahmen eingeloft, mit wohls feilern Unleiben bei fteigenbem Grebit bie toftspieligern ge tilgt, bie Bablungsammeifungen ohne Angabe bes Grundes und Empfangers (acquits de comptant) abgeschafft, überfluffige Memter eingezogen, die ins Ungeheure fteigende Babl ber Steuerbefreiungen verkleinert und bie bei Steuer quepfandungen gu beobachtenben Grundfage genauer unb milber festgefest.

Es war loblich, daß Colbert die verschiebenen Keinen Bollerhebungen unter einen Ramen brachte und fle meift an die Grenze verlegte, bag er Gewerbe und Sandel uns terftutte und bie Steuerfate ben neuern Berbaltniffen ans gemeffener bestimmte. Bon ihm hauptfachlich ging bas allmalig über gang Europa verbreitete Spftem aus: bie Ausgangszölle zu vermindern, die Gingangszölle zu erbas ben und manchen fremben Baaren ben Bugang gang m versperren. Bis auf einen gewiffen Dunkt verbient biefes Spftem Lob, namlich fofern es intanbischen Kabrifen Schut und bem Staate eine bebeutenbe Einnahme ge: mahrt; in feinen Uebertreibungen aber bat es Europa nun ichon über anberthalbhunbert Jahre geplagt, bie verzehrende Claffe bedrudt, unnaturliche Gemerbezweige auf Roften bes Bolbes begunftigt, Betrug aller Art erzeugt, tie Rreibeit in febr mefentlichen Duntten vernichtet und bie Bolfer zu wechselseitigem Rachtheile von einander abgesperrt. Mertwurdig, bag Preugen, welches einft bies Spftem in aller Strenge aufnahm und nachahmte, querft mit preiswurdiger Rubnheit bie araften Reffeln brach und ben Frangofen mit liberalem Beifpiele voranging, welches aber au großem Rachtheile berfelben bis jest noch nicht richtig gewürdigt ober befolgt marb.

Unnuge, ja, ungerechte Rriege (biefe immer wieber tehrenbe Rrantheit Franfreiche) gerftorten balb alle guten Einrichtungen Colbert's, und er nahm feine Buffucht gu Mitteln, welche sich weder theoretisch noch praktisch rechts fertigen laffen. Dabin gehort g. B. bie fur Gelb bewilligte monopoliftifche Schliefung ber Bunfte, bie Einführung bes Tabackeregals, die fortbauernbe Sperrung bes Getreibehandels u. bgl. Indef erfcheinen biefe Uebel nur gering im Bergleiche mit benen, welche Lubwigs britz ter Arieg von 1688 - 94 und der spanische Erbfolge trieg erzeugte. Ein Berfuch, die neuen Laften auch auf Geiftlichkeit und Abel auszudehnen, hatte nur furgen und ungureichenden Fortgang, und Uebermuth, ben Ludwig nur ju oft gegen die andern Dachte ausgeubt batte, mußte er (eine bittere Remests) jest felbst erfahren. Stubte und Land waren entvollert, viele Grundflude lagen unbebaut, bie Sabriten ftanben ftill aus Mangel an Gelbe und an Sanden, und die Sittenlofigfeit wuchs mit ber allgemeinen Roth. Im Enbe feiner Laufbahn fagte Lubwig XIV. feinem Entel ein, noch in unfern Tagen von allen herrichern zu beherzigenbes Bort: "Arbeiten Gie aus allen Rraften, die Leiben Ihrer Unterthanen ju vers minbern und ihr Bohlfein ju erhohen. Bu biefem 3mede muffen Sie auf jebe Weife babin ftreben, ben Frieben, als die Quelle ber größten Guter, zu erhalten, und ben Rrieg, als die Quelle ber größten Uebel, ju bermeiben. Rur um fich obet feine Berbunbeten zu vertheibigen, barf man Krieg erheben. Ich habe Ihnen hierin ein schleche tes Beispiel gegeben, ahmen Sie mich nicht nach; bies ift ber Theil meines Lebens und meiner Regierung, ben ich am meisten beroue".

Beim Tobe Ludwigs XIV. betrug die Staatsschuth über 2000 Millonen Livres, und war nach bem Fall bes sogenannten Law'schen Spstems noch ftarter als vor-

ber. Richt große Mafregeln, fonbern bet burch Fleury lange erhaltene Friede wirtte fo heilfam, baf im Sabre 1740 bie jahrliche Ginnahme beinabe fo groß mar als Die jahrliche Ausgabe. Der ungerechte oftreichische Erbfolgetrieg hatte bagegen Landbau und handel zu Grunde gerichtet, bie Blotte auf 2 Schiffe berabgebracht, bie Staatsschulb um 1200 Millionen Livres erhobt und bie Summe affer Abgaben verdoppelt. Der Plan, burch eine neue Tilgungetaffe die Schulben gu verminbern, fcheiterte an Beigerung ber beiben erften Stanbe, bagu beigutragen, und an ben taglich fleigenben Beburfniffen bes verfcwenderifchen Sofes. Betrugen boch bie Ausgaben, ohne Angabe bes 3mede und Empfangers, jabrlich 60-90 Millionen, ja, im Jahre 1758 (wo ber Minifter Silhouette vergebens große Befferungen vorschlug) über 117 Dil lionen.

Daß ber unverständige siebenjährige Krieg so nachteilig wirkte wie der östreichische Erbsolgekrieg, versieht sich von selbst; überraschen aber muß es, daß in den ersten 5 Jahren nach dem Frieden die Staatsschuld nicht vermindert, sondern noch um 115 Millionen erhöht wurde, ja, im Jahre 1769 überstiegen die Ausgaben jährlich die Sinnahmen um 100 Millionen. Die Verschwendung des Königs, seiner Beischläserinnen und Gunstlinge, die Unredlichkeit und der Unverstand in der Verwastung übersstieg alles Waß, und des Finanzminissers Terray gerühmte Geschicklichkeit bestand lediglich darin, die ungerechtesten und schlechtesten Mittel für die schlechtesten Vwere aufzusinden.

Beim Tode Lubwigs XV. war ein jahrlicher Mangel von 40 Millionen vorhanden, obgleich man die Staatseinnahmen um 131 Millionen erhöht hatte, und die Infen der Staatsschuld waren um 73 Millionen gestiezgen, obgleich man die Gläubiger oft ungerechter Weise verkurzte.

Turgot's umfassende Plane zur Umgestaltung des Finanzwesens scheiterten an dem Widerstande der Abelizgen, Geistlichen und Hosseute; Neder's Hauptausgade ging während seines ersten Ministeriums dahin, Getd für den amerikanischen Krieg durch Anleiben herbeizuschaffen, und sein leichtsinniger Nachfolger Calonne nannte den Lurus die Hauptquelle des Bohlstandes der Staaten und die Verschwendung einen Haushalt im großen Style. In den 10 Jahren, seit Aurgot's Entsernung die 1786, hatte man 1600 Millionen angeliehen, und hiervon sällt ein unverhältnismäßig großer Abels auf die 3 Friedenssiahre Calonne's. Obgleich sich die jährlichen Einnahmen in demselben Zeitraum wieder um 140 Millionen erhöht hatten, betrug das Desicit im Jahre 1786, nach Calonene's Angade, 114 Millionen.

Dhne große, burchgreifende Beränderungen war kein Ausweg aus diesem Labprinthe mehr möglich; leider kam man aber während der Revolution von angemessen Werbesserungen bald zu den gewaltsamsten, ungerechtesten Maßeregeln, welche, statt die Uebel zu vertilgen, sie auf eine unglaubliche Höhe hinaustrieben. Und nachdem die anzgebliche Republik Frankreich burch Steuern, Anleihen,

Gutereinziehungen und Plunderungen erschöpft hatte, erschien es dem Weltstürmer Napoleon wie eine Pflicht und Shre, halb Europa für seine Zwecke ausszuplundern.

Diese langen Leiben Frankreichs und Europas blies ben jedoch in sehr vieler Beziehung nicht ohne Frucht. Vergleichen wir diesmal nur das jehige Steuermesen Frankreichs mit dem vor der Revolution, so sind die we sentlichsten Verbesserungen eingetreten, z. B. hinsichtlich der Grandsteuer und Salzsteuer, des Zehnten, der Nerstheilung, Verwaltung und Erhebung der Abgaden, der Ausbedung aller Vimenzölle, der Vertheilung von Grundsstüden, der Abschaffung drückender Lehnsabgaden, Dienste u. s. Andererseits ist das französische System der Contrebande, die neue Mehrung der Schulden, des indis recte Besteuerung, das Labacksmonopol u. dgl noch ims mer vom Uebel und gibt den jehigen Machthabern die reichst Zu wirken.

Wer, unbelehrt burch tausend Erfahrungen, ben gerechtesten Wunsch aller Botter nach ruhigem, friedlichem Entwickeln und Fortschreiten vereitelte, wer insbesondere eroberungssüchtig ungerechten Krieg erhöbe, er lüde eine unermesliche Schuld auf sein Haupt, und die Nemesis (welche jeto schneller als jemals in der Weltgeschichte eins herzuschreiten scheint) wurde die Uebermuthigen und Strafs wurdigen verdientermaßen schnell zu Boben werfen. 54.

Physische Beobachtungen bes Mars bei seiner Opposition im September 1830, von Wilhelm Beer und S. G. Mabler. Mit einer Abbilbung. Berlin, 1831.

Die Ueberzeugung, daß jebe auch nicht bedeutende Samms lung von Ersahrungen schon ein erwordenes intellectuelles Beromdgen ist, das zuweilen zu recht lichten Begriffen und großer Ruganwendbarkelt schren kann, wird immer allgemeiner, je mehr man die evidente Tinsicht gewinnt, daß Das, was in der Gegenwart schon ein höheres, volles Maß von Kenntnissen bez zeichnet, in kommenden Zeiten wiederum nur eine Paloheit den nannt sein wird. Dawm werden auch die ehedem hier und dort von sogenannten Wissenschaftschelden ausgesprochenen Behauptungen, daß das heiligthum der Wissenschaften nur von Denen auss schließend verwahrt werden sollte, welche die Bemühung, dies selbe zu erweitern, aus sich genommen, und daß Wissenschaftschebaderei und Dilettantismus mit ihren erwordenen Paldkenntsnissen mehr schaden als nügen, oder minbestens mehr zu Wisserisseitige, salfche basinen veranlassen, iegt nur als sehr einseitige, salfche basinen werden gegenwärtigen Standspunkte der Aunst und des Wisserseinschied, wie dies auch untängst von einem der geseierts sten betrachtet, wie dies auch untängst von einem der geseierts sten betrachtet, wie dies auch untängst von einem der geseierts sten betrachtet, wie dies auch untängst von einem der geseierts sten betrachtet, wie dies auch untängst von einem der geseierts sten betrachtet, wie dies auch untängst von einem der geseierts sten betrachtet, wie dies auch untängst von einem der geseierts sten betrachtet, wie dies auch untängst von einem der geseierts sten betrachtet, wie dies auch untängst von einem der geseierts sten betrachtet, wie dies auch untängst von einem der geseierts sten betrachtet, wie dies auch untängst von einem der geseierts sten betrachtet, wie dies auch untängst von einem der geseierts sten betrachtet unters Jahrunderts – von Berzelius selbst, deim seren schlichten und seren seren schlichten und seren seren schlichten und seren seren sellen seren seren sellen seren seren seren seren sellen seren seren sellen seren seren sellen seren seren seren seren sellen seren seren seren s

Diese Erinnerung glaubt Ref. zur Inition ber ibm zur Aufgabe gestellten Anzeige von einer Schrift, beren Autoren sich als außerst bescheibene und sehr achtungewerthe Dilettanten tunbgeben, wahlen zu muffen, benn je weniger unsere ernfte, von so mannichsachen Sturmen tief bewegte Gegenwart für wahre bleibenbe Erweiterungen im Gebiete friedlicher Wiffensschaften geeignet erscheint, besto erfreulicher muß die Begegnung

röftiger junger Forscher fein, die ohne allen sogenannten aufern Beruf zu hohern sceintissichen Kreisen, blos diettantirend auf gestilige Croberungen ausgehen, und dieses mit so tresslichem Erfolge gefrönt seben.

Während in allen Regionen unsers Planeten die schon so vielseitig begonnenen und in der Entwickelung der Zeiten unsehlbar nach mehr beginnender Motionen und Operationen des unseiteblichen Wars bald in der Räche und bald von der Ferne mit der gespannteften Ausmerksamkeit versolgt und erspäht werden, har den die als wackere Wathematiker hier zu degrüßenden Verfe, vorzilegender Schrist ihre astronomischen Scharsblicke zum Mars am friedlichen himmelssirmament erhoden, und diesen Planeten die seines diesmaligen Opposition Ende vorigen Jahres, dei welscher derselbe unserer Erde so nahe kam, wie das erst in 15 Jahren wiederum der Kall sein wird, mittels eines durch des berühmten Enke's Regulirung parallaktisch ausgestellten Frauenshofer'schen Fernrohrs von höcht seltener optischer Schärfe, auf einer dem Orn, v. Beer zugehdrenden, nahe den Thoren Berslins belegenen Willa sorgsältig beodachtet.

Rach ben 35 über bie Oberflache biefes Banbelfterns gu verschiebenen, auf bie Coorbinaten bezogenen Beiten zwischen bem 10. Sept. und 25. Dit. v. 3. angeftellten febr feinen Beobs achtungen und ben unmittelbar bom Teleftop felbft aus geführten correcten Beichnungen, bie ber Schrift beigefügt finb, mar es ihnen gelungen fewol bie gange fubliche und einen betrachts fichen Theil ber norblichen Dalbtugel biefes Planeten querft auf einen fleinen Globus, und bann in Polarprojection nach gangeund Breitegrad barguftellen, bie gefundene Rotationsperiode beffels ben (bis auf einige Secunden Ungewißheit) auf 241 87'. 10" p. 2B. nach D. angunehmen, und bann bie Sommergrengen ber icon von frubern Aftronomon bemertten, und unter bet Benennung ber Schneegone befannten im weißen lichte glangen. ben Polargone bee Dars ju ermitteln; fie erftredt fich namlich -nur bie jum 87° Breite. Obichon biefe Darftellung im Migemeinen nur ale eine fragmentarifche erfcheint und erfcheinen fann, weil fie erft nach weitern Beobachtungen bei funftigen Oppositionen ju reifen vermag, fo haben fich boch für Gingeweihte aus ber Bergleichung ihrer wohlgeordneten Beobachtungecon-trole mit ber in ben Annalen. der Aftronomie fcon von frubern Beobachtern gerftreut vortommenben Beftimmungen fcon febr intereffante Resultate fowol über bie Dauer und Intenfitat ber verfchiebenen Jahreszeiten als Starte ber Erwarmung und Er: leuchtung u. f. w. u. f w. ergeben, bie or. X. v. Dumbolbt eragtung u. 1. w. u. 1 w. ergeben, die Det. a. b. Dundout als sehr schädebare Beiträge zur künktigen Planetographie (die abgesehen von der unserer Erde und zum Abeil von der des Mondes noch in gar sehr großer Kindheit schummert), in einer neuerlichen Sigung der Akademie zu Paris an einem Drigtnalgsows zu erläutern für notifig erachtete. Etwanige nabere Intereffenten fur biefe Objecte verweifen wir - um bier nicht weitläufig zu fein — auf bie Einficht in Schumacher's "Aftros nomische Rachrichten", Rr. 191, aus welchen eben vorliegende Schrift nur als Abbrud gu betrachten ift. Bie bie ,,Berliner Beitung" (Rr. 94) jungft melbete, ift fr. 23. Beer Banquier und Bruber fowol bes berühmten Dichters als bes im Muslande febr geseierten Componisten gleichen Ramens. Somit verleben-bigt sich in dieser achtungswürdigen Famille die schone Arinität jener höhern poetischen, musikalischen und mathematischen Sphäre, welche hinsichtlich ihres völligen Gleichgestellseins als Alieder in ber Reihe ber Ertenntniffe, sowie nach ihren in gleichem Grabe repräsentirenden symbolisch beiligen Abbilbungen einst schon vom unsterblichen Rovalis herrlich geahnet, und noch jungft vom ber kannten geistreichen Physiter G. F. Pohl in ben meisterhaften "Andentungen über die Einheit der Ratur und ber Gefcichte" (Berlin, 1826) in ganger Liefe erfast und bargeftellt werb.

### Rotizen.

### Litta's berühmte gamilien Staliens.

Eines ber bebeutenbften biftorifchen Berte, bie neuerer Beit in Italien erfchienen finb, aber im Auslande und namentlich in Deutschland noch so gut als vollig unbefannt, ift bie Ses schichte ber beruhmteften italienischen Familien, von ber, unter bem Zittl: "Le famiglie celebri italiane, del Cav. Pompeo Litta" (Malland, 1819-81), bis jest 18 Befte in Groffolio erfchies nen find. Der Preis: 416 lire italiane, ift freilich ber giangen-ben Ausstattung an Portraits, Debaillen, Monumenten und Rarten angemeffen; aber fur ben Belehrten, ber bie neuere Wefchichte Italiens nicht blos oberflächlich tennen ternen will, ift bas Wert bes Cavaliere Litta, welches bereits 30 Ramilien umfaßt, unentbehrlich. Wehr als in anbern Banbern bat im Italien von je bie Inbivibualitat bes Gingelnen fich geltenbgemacht; baber ift auch mehr als in irgend einem andern Sande gur Kenntnis bes Gangen bie Kenntnis ber einzelnen Personen, Die in temfelben ihre Rolle fpielten, erfoberlich. Bei bem Berthe und bei bem hoben Preife bes Driginals mare gu munfchen, bas baffeibe in Deutschland, wo fo viel Berthlofes aus allen Spras den überfest wirb, einen tuchtigen Ueberfeger fanbe. Litta, ber fein Bert mit rubmlicher Aufopferung auf eigne Roften bruden läßt, murbe burch eine Ueberfegung fcmerlich großen Schaben leiten, ba biefe vielleicht im Wegentheile erft auf bas Original aufmertfam machen und manche Bibliotheten gur Anfcaffung beffelben bestimmen tonnte.

#### Appographifdes Stammbud.

Als ber Ronig von Reapel, bei feinem Aufenthalte in Das ris im vorigen Sabre bie tonigliche Druderei besuchte, wollte ber Borfteber berfelben, Baron be Billebois, bem gurften eis nen Begriff von ihrem topographifchen Reichthum geben, inbem er ihm gum Anbenten an biefen Befuch ein Deifterftud ber Drudertunft überreichte, welches burch Richts übertroffen wirb, was in dieser Art bis auf diese Stunde geseistet worden ist. Dies Aunstwert, denn anders darf es nicht genannt werden, ist ein Foliodand, mit dem Aitel: "Aldum typographique de l'Imprimerie royale, exécuté pour LL. MM. Sicilieunes par les soins de M. le daron de Villedois, — sous la direction — de M. E. Duverger". Schonheit ber Charaftere, Gefdmad in ber Bufammenfebung, Reichthum in ben Bergierungen, Gleichformigleit und Delicateffe im Druck, Alles vereinigt fich gu einem harmonifchen Gangen, bas aber jugleich burch bie Berfchieben-beit ber Schriften, ber garben und ber metallifchen Glanze (Bergolbungen, Berfilberungen u. f. w.), beren man fich bebient hat, die größte Mannigsaltigkeit erhalt. Die Dedication, in Golblettern auf Porcelainepapier gebruckt ist das Schönste, was man in dieser Art sehen kann. Die lateinischen Lettern bieten bie toftlichften Proben ber neuen Schriften, welche bie Bermaltung erft turg vorher hatte gießen laffen. Reben ihnen finben fich bie merkwurdigften Schriftproben ber altern und neuern Boller von Oft: und Beftaffen, Afrika und Europa; barunter ein Baterunfer in ben neugeschnittenen dinefischen Charatteren, auf geltem Papier, und vor bemfelben ein prachtiges Sitelblatt in Golb und in verschiebenen garben auf glanzenbem fcmargen Grunde. Die Strafentarte von Frantreich, Spanien und bem Königreiche Reapel, lediglich durch topographische Proseburen gebruckt, beweift die Fortschritte ber Kunft in diefer Bezies hung. Die Musiknoten, auf bieselbe Beise gebruckt, lassen nichts zu munichen übrig. Ihre Elegang wird nur burch bas Sitelblatt übertroffen, bas ihnen vorangeht und in Gold und verfchiebenen Karben gebruckt ift. Die Portraits bes Ronigs und ber Romie gin von Reapel, ebenfo gebrudt, find mabre Deifterfinde; fo auch eine Spife, weiß auf blauem Grunbe, bie man verfucht wird, von bem blauen Papier, auf welches fie nur hingelegt fcheint, emporzuheben.

Dienftag,

Nr. 137.

17. Mai 1831.

Briefwechsel zwischen Schiller und Wilhelm p. humbolbt. Mit einer Borerinnerung über Schiller und ben Sang seiner Geistebentwickelung. Bon B. von humbolbt. Stuttgart, Cotta. 1830. 8. 2 Thir.

Bon ben bisher erschienenen Beiefwechseln Schiller's eft ber vorllegende unftreitig ber reichhaltigfte, nicht feiner Ausbehnung nach (benn er umfaßt nur Ginen Banb), auch nicht burch die Uebergahl ber non Schiller felbst berruh: renden Briefe (beren auf 57 Briefe im Gangen nur 23 fommen), fonbern burch bas Object, mit bem fich fo gient tich alle beschäftigen, und bas tein anderes ale De Poefie felbft ift; burch ben Inhalt, ben biefen Mittheilungen bie tieffinnige Behandlung bes Begenstandes verleiht; burch ben turgen Beitraum, ben fie umfaffen, benn vom 7. bis jum 43. Brief find fie alle vom Jahre 1795, und geben folglich bie vollständigfte und ausführittifte Radricht von des Dichters innerm Leben in biefem Johre. Diefes Alles aber konnte freilich nicht fein, wenn ber Spiegel, in welchem fich ber Dichter beschaut hat und in welchem wir ihn bier erbliden burfen, nicht ein Geift ware wie Bilhelms v. humbolbt. Dies ift et, woburch ber eben ausgesprochene Werth biefer Brieffammlung bebingt ift. Dan fernt barum aus bem nicht viel über Sahredfrift um affenden Abschnitt eines Dichterlebens fo viel von und über Schiller, weil fein Correspondent nicht nur ein bochgebilbeter, bochft geiftvoller Dann überhaupt, sondern weil er ein Schiller'n verwandter, in die philosophifchen Tiefen ber Poefie einbringenber, ben Dichter, ben er bewumbert, fterbirenber Geift ift. In ber That mark man Schiller's Gillet preffen, bas ihn auf feiner Dichterbahn Freunde wie Gothe und humbolbt hat finben laffen, von welchen er in Jenem bas Borbitd Deffen, was ihm noch fehlte und was er mit hoher Willens: und Beiftedtraft erfireben gu muffen und gu tommen fublie, in biefem ben Entbeder Besjenigen ertannte, was er befas, ben Aufschließer feiner funern Schage, ben mitfinmenben Forfcher, ben entlarenden, erlautemben Bewunde wer. Als einen folchen Spermeneuten ftellt fich D. v. humboldt auch besonders in ber einteltenden Borevinne rung bar (S. 3-84), welche mit ihren philosophischen Betrachtungen ben Endzwed bat, ben nachfolgenben Briefwechsel in ben gangen Entwickelungsgang Schiller's ein-4maffer (S. 82).

Der Hamptzeitraum biefes Ariefwechsels war (wie jene Einleitung bemerkt) ohne Iweisel ber bedeutendste in der gestich gen Entwickelung Schiller's. Er beschloß den langen Wischnitz, wo Schiller seit dem Erstheinen des "Don Carlod! son alley derunatischen Ahkeigkeit gestiert hatde, und zing appusitelbar der deriode vorgas, wo er von der Bollendung des "Aballenstein" au, wie im Borgesuhl seiner pahen Ausschung des "Aballenstein" au, wie im Borgesuhl seiner pahen Ausschung, de kenten Ledver seines kedens fast mit edenso viellen Aristrwerken bezolchwede. Ist war ein Wenden geistigen Seinen verlagen hat. Das augst sie war ein Wenden geistigen Seinen ausgeben der seinem geschlichen der vielleicht der seinen ausgeschlenen Strome, die hindernisse, welche ihm zu mächtig angewachsene Strome, die hindernisse, welche ihm zu mächtig angewachsene Strome, die hindernisse und bestein Langeschesten, und es trug and diesen Langesches Bewußtsein entgegenseten, und es trug and diesen Langesches Bewußtsein entgegenseten, und es trug and diesen Langesches Bewußtsein entgegenseten, und es trug and diesen Langesches Bewußtseit seiner Ketup nich er respectus Lieder Berden und der raftlosen Arbeit, mit der Geben der Berden und der Rothste allegen der einzigen Aufgabe nacht kreder, die reichste Lebendigkeit des Stoffs in die reinste Geschallen mäßigsteit der Aunft zu diener Geschallen Erfolge ber Kunft zu diener Erfolge in die reinste Geschallen und geschalten Lebendigkeit des Stoffs in die reinste Geschallen mäßigsteit der Aunft zu diener Berden mäßigsteit der Kunft zu der Geschalten Lebendigkeit der Stoffs in die reinste Geschalten mäßigsteit der Aunft zu die erfolgen der ein ihr der reinste Geschalten der Rothschalten Geschalten der ein ihr der reinste Geschalten der Rothschalten der ein ihr der einer und geschalten der Rothschalte

Wie er in biesem Streben burch bas Urthell des Freundes unterftust mard, zeigen bie Briefe Dumbolbeis in gegenwartiger Sammlung; aus ihnen geht hervor, bas jener Freund "in ben Stumben und Lagen bes 3weifele. der Reinmuthigkeit, bes schreinbaren Schwankens gwischen Poeffe und Philosophie, des Mangels an Buverficht auf feinen Dichterberuf" einen gtuttlichen, entfcheibenben Gin fluß guf ben Dichter ausgelibt hat. Wie enchalten uns ausführlicher Auszuge ans biefer "Borerinnerung", but biefelbe burch thren Abbence im "Moegenblatte" bewits hinreichenbe Berbreitung erhalten hat, und bezeichnen wer als besonders treffend die Charafteriffrung Schiller's (E. 10 fg.), wo nachgewiesen wirb, wie biefes Dichtergenie auf bas engfte an bas Denten in allen feinen Ziefen und Soben getnüpft mar, wie et gang eigentlich auf bem Grunde einer Inteffectpalitat hervortritt, die Alles, grundend, halten und Miles, verentipfend, gu einem Gine gen vereinigen modite. Sicherlich ift es auch biefer "tiefe Untheil bes Bebankens", die ihn gum Lieblinge ber Bation ftempelt, die überaff, felbft in ber Denfit, wie unfere Nachbarn über bem Rheine Kaumend versichern, wie viel eher beinnach in der Poeffe Anfpruch auf das Des ten macht.

Aus diefer Kigenthumlichkeit Schiller's erführen fich aber anch (wie S. 11 bemerkt wirb) bie tabelinden Uerheite Derer, bie in Schiller's Berten, ihm ble Freiwilligfris ber Cabe ber Mufen abfprechend, wenigen bie leichte, alfelliche Cabunt bes Senies als die fich ihrer seibst bewußte Arbeit bes Seiftes zu erkennen meinen, worin allerdings das Wahre liegt, daß nur bie intellectuelle Große Schiller's Beranlaffung zu einem solchen Label barbieten konnte.

Und. nicht bet Befaffer biefer Ginleitung nur thut mobl bamn, bie Bertheidigung Schiller's gegen folche Bormurfe nicht weiter auszuführen; fie fit in ber That gegenüber ber Ration in jebem Munde überfluffig, benn bie große Dehrzahl ber Deutschen liebt Schiller'n gerabe um ber in feiner Poeffe überwiegenden Refferion willen fie enthehren bie reinfte, bemußtlofe Schenheit gern über bem munberbaren Reig, ben fur fie ber Un: blid jener unermüblichen Ebatigleit bat, Die balb als ein Spielen, balb afs ein Ringen mit ber Reflerion ericheint; Der Deutsche liebt nicht ben Dichter, ber ihm bie Poeffe ate leichtgewonnene Geliebte entgegenführt, fonbern ben, ber nach tiefem Ginnen bie Formel findet, mittele wels ther bie in einen Denchen verzauberte erloft wird und vor ben faunenben Mugen fich in Schonheit bermanbelt. Det Mufwand von Rraft, ber bei biefem ritterlichen Bageftud fühlbar wird, ift ihm fogar lieber als bie Poefie, Die bars aus entfpringt. Go - mabrend Schiller mit übermenfchs licher Anstrengung ben fteilen Pfab hinanklimmt, auf bef: fen Bipfel ihm als Biel bie tunftlerifche Schonbeit wintt ju welcher auf ber entgegengefesten Seite ein mithe tofer Pfad uber Die Dochebene ben gludlichern Bandes rer, bem ber Inftinkt ibn gezeigt hat, leitet - blickt ber bewundernde Buschauer weniger auf jenes Biel als auf bie Riefenschritte Deffen, ber es auf bem fcwierigften Bege erftrebt; ber Wanberer felbit ift ber Gegenftand feines Intereffes, und fein Unblid macht ben Ginbrud bes Erbabenen, uber welchem man bas Schone wo nicht vergift, bod, wenn es von dem Dichter auch nicht als Biel erfaßt murbe, eher entbehren tonnte. Go ruftig nun Dumbolbt, felbft mit Schiller nach jenem bochften Biele ber Runft ftrebt, fo will es uns boch fowol in ber Gin= leitung als in ben Briefen manchmal bebunten, als ftanbe er auch unter jener bemunbernben Schar, welche fich mit bem Anblide bes herrlichen Strebens begnugt und um feinetwillen ihren ringenden Liebling vergottert. Wemigftens mare ohne eine Bewunderung diefer Urt bas Urtheil nicht wohl begreiflich, burch meldes (G, 30 fg.) fetbit bie frubern Productionen Schiller's (alle vor dem "Don Garios") fo hochgestellt werden, daß der beget-Berte Freund ichon in ihnen Schiller's hobe, reine, nach Sotalitat ftrebende Unficht der menfolichen Ratur und Des Lebens entbedt und glauben tann, bas in ihnen Ber= lebende babe nur einer funftlerifchen Berichtigung bedurft und fei nur aus mieverftandenen Begriffen von poetifcher Babtbeit, aus noch nicht hinlanglich gefühlter Nothwens Digfeit ber Unterordnung der Theile unter die Ginheit bes Sangen, bann im Einzelnen aus noch nicht geborig ge lautertem Gefchmad entfprungen. Referent bagegen, ber Ach boch bei ber innigen Bewunderung, Die ihm Schile let's fpatere Meifterwerte einflogen, nicht zu ben "Indivibualitaten" gablen fann, "welchen Schiller's gange Dichtungswelfe und feine gange philosophische Anficht minder

aufagt", muß gestehen, baß ihn in bes Dichters frubern Werten (ben "Don Carlos" mit eingeschlossen) ber ethis fche Srrthum, in welchem er benfelben befangen alaubt. tiefer verlett als. die kunftlerische Unwahrheit, und nie wird er & B. in humboldt's Bewunderung ber Sch ler'fchen "Deffanation" (S. 43) einftimmen; ja, er glaubt, bag bie Umbifdungsperiode, beren Geschichte ber vorliegende Briefmechfel enthalt, burch bas tiefe Stubium ber Rant'schen Philosophie und Moral, besonders auch in ben fittlichen Principien und Ansichten bes Dichters, wie in feinen afthetifchen, über welche in biefer Beilebung (G. 49 fg.) fo Treffliches bemerkt wird, eine wesentliche, wohls thatige Umwandlung bewirft bat. Dag aber früher Sale ler auch im Ferthum großgrtig und faumenswurdig war. wer wird es leugnen wollen? (Die Fortfehung folgt.)

(Ete Beseinfung istger)

### Ans Stalien.

Bare bie Gefchichte wirflich bie Lehrerin, bie weifer macht. wofür fie gerühmt wirb, so mußten die Italiener vor manden Bethorungen bewahrt Lin. Ihre Geschichte ift so alt, so voll von Beifpielen und zwar von intereffanten Beifpielen, bie Beber fich leicht merte, fo voll von Wechfeln, und bocht fieht man fich um, fo follte man meinen, fie maren alle reinweg vergeffen. Man muß Das um fo unbegreiflicher finben, ba es bie Dentmaler übernehmen, in ihrer flummen Berebtfamteit biefe Lebren einbringlich gu machen. Gange Stabte und einzelne Diage, trogente Bebaube und taum bemertbare Fragmente, bie aufgefucht fein wollen, leihen biefen Batiefpruchen ihren Munb. Denn jebes weiß von Sagen anbeter Jahre, manches von Sagen anberer Jahrtaufenbe, jebes von Glang und Ruhm ber Gefchlechter, die fie hervorriefen, viele von Berfall, von getaufchten Berbeigungen, gu fruh abgefallenen Fruchten eines nicht reifen pber nur nothreisen Stammes, von hohien Borten und noch ungebiegenern Thaten zu erzählen. Entweber lag es also an ben Sbrern, die auch bei solchem Burufe taub blieben, ober bie Sprache Klang ihnen zu vielbeutig, und man muß fich bater freuen, daß es die Italiener unferer Tage für Pflicht halten, biese vielleicht zu allgemeinen Lehren ber Monumente und Ur-tunben in die Rebe ber Gegenwart zu überseben. Besonbers ruhmlich ift es, das man ber Stadtegeschichte fo eifrige Pflege zuwendet, denn fie fpricht naber zum Barger, gibt ber Chronik einen ausgehehntern horizont, bringt Beltereigmiffe auf ben Meribian einer liebgeworbnen Beimath und wieberum Thaten einer angfilich umfdriebnen Befdranttheit auf bie mabre Dit tagszeit bes beutigen Rosmopolitismus. Das blefen Feberungen gang ju genugen freilich auch nicht Jeber ber Dann ift, thet nd voraussagen. Biele tragen ben Thorfus, boch nur wenige find die Geweiheten! Auch die neuesten Geschichtschreiber von Como sollen nicht zu den Geweiheten gehort haben. Somol bie "Storia della città e diocesi di Como, esposta in dieci fibri dal prof. Cesars Canthu (Camo, 1829), hestweise ensignent und bis jest noch nicht vollenbet, als die "Storia di Como seritta da Maur. Monti, prof. nel liceo diocesano della stessa citth" (Como, 1829) (auch noch nicht vollenbet) wird von einsichtigen Beurtheilern getabelt. Beibe in ihrem wefent-lichen Stoffe aus Rovelli's "Storia di Como" (Maliand, 1789 -1808 8 Bbe., 6.), genommen, follen nur zu baufig ben Angen-puntt verlieren, ber bei Beichnungen biefer Art vorzäglich festjuhalten ift. Beide begbsichtigen biplomatifde Genauigkeit, tom-nen fich aber nicht berein Caben nen fich aber nicht barein finden, Luden einzugefteben, wo fie nicht zu leugnen find. So möchten fie gern erzählen, das Como gur Beit bes longobarbifchen Bieichs, als es nach Giephs Robe 575 unter 86 herzoge vertheilt war (bis 586, ma Authari wie-

ber als Ronig gewählt warb), auch feinen Bergog gehabt habe, eine Behauptung, ber tein einziges Bengnis zu hulfe tommt; scheinen aber ber magintri Comnaini nicht gebacht zu haben, bie in longobardifchen Gefegen bevorrechtet, in Urtunden und Infchriften als bewandert in den jum Bauen geborigen Runften erwähnt werben. Rur eine Uebersicht aus zu engem Raume aufgefast, ift bas "Compendio storioo della regia città di Belluno e sua antica provincia, seritta dal conte Florio Miari" (Benedig, 1830), wie die "Biblioteca italiana" versichert, die bem Buchelchen aus zu großem Streben nach Turze Duntelheit Schuld gibt. Leute, benen Gefchichteftubien fremb finb, bût man fûr bie Berf. ber "Cenni topografico – storici della città di Chioggia, publicati nel solenne ingresso alla sede vescovile di Chioggia di Mons. Ant. Savorin da alcuni chtadini della stessa città" (Shioggia, 1850); bafür tritt mit bem Prunte gelehrter Citate ber Ranonitus Pietro Stancovich auf, ber eine Stelle bei Strabo (V, 1) barum in bie genaueste Untersuchung nimmt, um aus ihr zu erweisen, bas bas bort ermabnte Tergestan nicht einerlei mit Tergesta und Torgesta fei, wie burch einen D. Roben gefdeben war, ber in einem Berfuche über ben Urfprung Zriefts bies gu einem carmifchen Dorfe machen wollte. Bas ber tritifch genaue Kanonis tus bagegen vorzubringen bat, findet man in feiner. Schrift: "Trieste non fu villaggio carnico, ma luogo dell' Istria, forparience non to vinageio carnico, ma mogo dell' letria, for-dezna e colonia de' cittadini romani" (Benebig, 1830), que allen ihm bekannt gewordenen Inschriften zusammengestellt, in-dem sorgsättig die, wo Torgeste sich findet, von denen, wo Torgestum oder Torgistum genannt wird, unterschieden sind. Durch diese Sonderung glaudt der Bers, jedem dieser Ramen fein Recht angebeiben gu laffen, boch finbet er fich befonbere bas burch berechtigt, die flamische Etymologie abzuwehren, die man als Burgel bes Ramens Torgosto bingeftellt hatte. In biefe vorzugeweife hervorgehobenen Unterfuchungen fnupfen fich mehre anbere, bie bei ben vielfeitigen Sprachtenntniffen bes Berf. für mehr als eine Claffe von Lefern Materialien bringen. Gelbft barum wirb bie fleine Schrift ben Literaturfreunden willtommen fein, weil fie, im Anhange, ein vollftanbiges Bergeichnis ber Schriften bes Ranonitus Stancovich gibt, Die fich nicht nur auf gefchichtliche Fragen, fonbern auch auf archaologische, naturges fchichtliche und agrarifche erftreden. — Ein Sacularfeft zu Benedig gur Erinnerung an bie Stiftung ber Rirche S. - Maria della Balute hat einem Ingenieur, Joh. Cafoni, qu einer Schrift Anlag gegeben, bie auch außer ber Bannweite bes Frethafens und gerabe jest boppelt intereffiren muß. Zene Rirche entftand namlich als Gelabbe, im 3. 1630, gur Beit einer Peft, bie von allen ten Unordnungen begleitet war, welche die Leiden ber Bewohner Mostaus beim Musbruch der Cholera vermehrs ten. Roch beftanben bamats in Benebig bie Beghinen, bie burch Umgange und Aufguge ber Anftedung immer neuen Stoff gu-führten. Die Freunde ber italienischen Literatur, benen aus Mangoni's "Promess sposi" noch die dort mit wahrhaft Geett'scher Lebendigkeit geschicherten Aufruhrsenen der Monalten in Mailand im Gedachniffe sind, werden in: "La peste in Venezia nel MDCXXX origine della tempio a S.- Maria della Balute" (Benedig, 1830), aus Actenstuden ebenso angie-Denbe finden. Dit ber neuesten Roth werben Bergleichenbe bar-im Berührungspunkte finden, bas auch damals bas Leiben burch bie Richtlbereinftimmung ber Mergte vermehrt warb, bie eifers füchtig alle von Fremben empfohiene Berfahren verwarfen. Wenn auch die Mafregeln ber Behorben nicht mit benen zu vergleichen waren, welche die Einsicht bes 19. Jahrb. bem Umfichgreifen ber Cholera entgegenftellte, fo verdienen fie boch für die damalige Jeit die anertennendste Beachtung. Reinigungen und Säuberrungen wurden strenge angeordnet, und damit sie gerwissenhaft vorgenommen wärden, ging der Genat mit seinem Beispiele voran. Benedig verlor viel duch diese Calamitat, denn mit der Gende wärgte der hunger gemeinschaftlich. Der Vers. hat barüber genaue Angaben aus Urfunden beigebracht. Doch fparte ber Senat teine Roften für bas gelobte Dentmal ber

Schnung, die Kirche bella Salute, an beren Sistung, die Staatsklugheit ebenso viel Antheil hatte als die Frommigkeit. Bei allen von der damaligen Zeit gesoberten Berschndrkelungen, ist diese Kirche doch eins der schönften Denkmale Benedigs, und ihr Baumeister Baldaffare Longhena hat ein Anlent de währt, das ihn unter den Künster seiner Zeit bebeutend hoche kellt. Ueber ihn auch gibt die kleine Schrift genauere Racherichten, von denen man immer Gründlichkeit und einsache Darkstellung rühmen kann. Aber ein Wisgriff war die Wahl der beigegebenen Perzierung: statt einer Ansicht der Kirche hat man eine Zeichnung der Denkmunge beigelegt, die in den Grundstein der Kirche gethan ward, gerade dort tief genug dem Auge der Renschen mützen, die am vollen Augeslichte nicht ihre Frende daran sehen würden.

Alle bie hier genannnten Schriften fuchen burch genauere Erbrterung bes Einzelnen fich ihre Stelle gu fichern; aber nur Der wirb bas Einzelne richtig zu wurdigen wiffen, ber auch bas Sange fortmabrent por Augen bat. Daber murbe man eine Eucte bettagen muffen, wenn ber Darftellung biefes Gangen tein neueres Bert gewibmet worben ware. Aber es gibt eins, und ein fo gebiegenes, bag es vielen Anfpruchen genugen tann. Wir meinen die "Storia d'Italia del C. Cesare Balbo, socio della R. Accademia delle scienze" (Aurin, 1830) (bis jest Banbe; es scient auf 13 berechnet). Graf Balbo beginnt feine Gefchichte Italiens mit Dboacher, für Statiens alte Gefchichte auf bie Alten felbft hinweifenb, bie in ihrer Darftellung fich felbft gaben. Den Beitraum von 476 - 567 umfast er. Der 2. Band gibt bie Greigniffe mabrend ber Beit ber Gram chen und ber Congobarben, von 568 - 774. Auf ahntiche Beife find alle 18 Bucher abgetheilt; und wenn er eine Periode burch einen Gingelnamen bezeichnet, fo ift es immer ein folder, bes auf Italiens ganze Gestaltung einen Sinflus wie etwa Borenzo Mebici geubt hat. Mag er bie Allene vermeiben, nicht aus Beforgnis vor bem Einzelnen zu sehnen Schizzenhafte zu gerathen; gelehrte Roten unter bem Zerte, bie felbft auslanbifche Literatur berudfichtigen, geben jeboch ben Beweis, wie tiefe fcopfenb bie vorausgefcidten Forfcungen maren. Dit meniger Bertrauen geht man an bie "letoria della R. Casa di Sa-voja per Davide Bertolotti" (Mailand, 1830), dem ihr Berf. tst ein Romanendichter. Doch auch diese Werk wird wegen seiner gludlich berechneten Rurge bon ben Berf. ber "Bibl. ital." geruhmt, bie nur bem Ausbrucke hier und ba guviel Gegiertheit Schulb geben. Die weitern Mangel ober Borzage bes Bertes werben bort menigftens nicht bestimmter bearunbet.

#### Cobbet's Register.

Giner ber ausgezeichnetsten politischen Schriftseller, die England jemals gehabt hat, ist Cobet, ein ehemaliger gemeiner Soldat, der sich ohne alle Erziehung, blos durch sein emfinentes Talent, ungeachtet der ditterfien Bersolgungen von den Machthabern aller Parteien, zu dem Range eines freisich von der Regierung nicht anerkannten, aber insgeheim gewiß von manchem Staatsmanne beneideten Wortschrert einer zahlreichen Classe des dritischen Bolkes emporgeschwungen hat. Entschieden Etalse des dritischen Glasse deben; die herrschenn Stande, die Aristokratie, die High-Church, die Regierung und, man kann wol sagen, den Staat mit allen Wassen einer schneichenden Dialektie, einer kühnen, rücksichtslosen, surchtbaren Beredtsamkeit anzugreisen; was Paul Louis Courier in Frankreich war, ist in ungleich döherm Grade in England Cobbet. Den blutdürstigen hohn, mit dem Gobbet der Macht den Arieg erklart, hatte sich Gourier nie erlaubt; aber auf den Arieg erklart, hatte sich Gourier eine rader der andern Eeite kann er, bei seiner Talyruch machen, die Gobbet zu Gebote Kraft der Mehren Arbeit einen Anspruch machen, die Gobbet zu Gebote kast. Kalt jede Geite des Wochenblattes, das unter dem Aitel "Cobbet's Registar" in ganz England, in der niedrigsten Hatte wie

in bem glangenbften Palafte gleich bekannt ift, enthalt Proben einer wahrhaft Demosthenischen Berechtfamkeit. Wir fahren hier nur eine Stelle aus bem "Megister for January the 29th 1831" an. "Wie viele Jahre", sagt er, bei Gelegenheit ber Parlementsbebatten über die Penflonen ber Civillifte, "bin ich über diese Penflonen, Ginecuren und Berleihungen herz gewesen! Alle meine Seier wiffen, wie sehr ich die Landwirthschaft liebe. Landliche Beschäftigungen, landliche Bergnügungen. Alles was fich auf bas Landlichen healeft, hot einen gen, Alles, was fich auf bas Lanbleben bezieht, bat einen bezaubernben Reiz für mich. Aber schon als Anabe hatte ich meine Bebenten bei manchen bieser Bergungungen. Wer hat je an einer Dasenjagb Theil genommen, hat bas arme Thier aus feinem ruhigen und unschulbigen gager auffahren und vor 36 blutburfigen und lautbellenben hunden und vielleicht ebenso viel fcpreienden Jungen und Mannern flieben feben, ohne bei fic viel schreienden Jungen und Mannern sliehen seine, ohne det platselbs zu benten: Was hat es gethan, um Dies zu verdienen Werte, innehalten und die Ohren spisen seinen, um zu entbecken, wis seine Kause und die Ohren spisen seinen, um zu entbecken, ob sein Kreuzsprung die Versolger irregeschrt hat, während die Augen vor Furcht aus dem Kopse herausschwellen, jede Wuskel bedt und das herz so hestig schlägt, das man es Soder 4 Schultt weit hören kann; wer hat Dies gesehen, ohne dem armen Ahiere wenigstens Sicherheit vor seinen Feinden zu wunfchen? Aber wer hat, nachbem er Beuge von allen feinen erstaunlichen Auftrengungen war, fein Leben burch bie Blucht ober burch bie folauesten Runte ber Taufchung zu retten, wer hat es bann alle Doffnung aufgeben und bie balbe Lange bes lehten Belbes unter bem foredlichften Tobesgefchrei burchrennen lehten Feibes unter bem schreichften Aodesgeschrei birchrennen seinen wer hat Dies gesehen und gehört und nicht gesühlt, daß die hasenjagd ihre Beimischung von Unannehmlichkeiten hat? Ich nicht, und wenn nicht so Manches zu Gunften der Jagb gesagt werben könnte, wurde ich sie sur blutig und unmenschlich halten. Aber nie Ette ich dies Gesühl bei einer Ratten agb. \*) Eine Nattensagd ist löblich in jeder hinschlich, unter der man sie betrachten kann. Das Ahier selbst ist ein eselhafe ter Anblick; es ift eine Beftie, Die immer nur auf Diebereien lauert; es lebt auf feine tegelmäßige Art und an feinem beflimmten Ort; weber Erbe noch Baffer tann fein eigenthumliches Element genannt werben, benn es lebt in Beiben; weber Stadt noch Sand, fonbern Beibes; es nahrt fich von teiner befonbern Art von Futter; Bleifch, Fifch und Korn, Alles bient ihm gleicher Beife und auf jebe Beife vertleibet gur Rahrung; nichts entgeht ihm und feine Gefrafigfeit ift über alle Befchreibung. Es ift überbies ein ganz unnatürliches Ding, indem es nach den Raturgeschichtschreibern seine bejahrten Neltern vernache täffigt und seine schwachen Jungen auffrist. Es hat teine eine sige gute Gigenschaft und verzehrt boch mehr ober verbirbt mehr als irgend ein anberes Gefchopf; es bat Appetit gu Allem und fcheint nie fich zu erfattigen. Es ift, mit einem Worte, ber Pen fion ift ber Ratur, und allen nüglichen und thatigen Befen muß an feiner Ausrottung liegen. Eine Ratten jagb bat beshalb für mich anserorbenttiche Reiges ju allen Stunben, in jebem Better, an jebem Tage bin ich zu ber chasse aux rate bereit. 3ch gebe ju ihr mit ber volltommenften Bergensleiche tigfeit; benn wenn irgend Etwas es entschutbigen tann, fich ba: mit ju vergnügen, bag man bie Runfte bes furchefamen, unmit zu vergnügen, daß man die Künfte des sierchefamen, unschinligen und harmlosen hasen beodactet, wenn er von Felisben versolgt wird, wieviel mehr ist es zu rechtsertigen, des man sich ein Bergnügen daraus macht, jene der Ratte mit anzusehen, deren Bernichtung etwas entschieden Sutes ist! Um bieser Ursache willen liebe ich die Rattenjagd, empsehle ich die Rattenjagd. Sie ist wirkich unterhaltend. Wie ost habe ich auf der Flux einer Scheuer gestanden und an diesem Spak an-Kreube gehaht! Wie habe ich gesacht, wenn alles Strad von Freude gehabt! Bie babe ich gelacht, wenn alles Strot von bem Boben hinweggenommen war bis auf wenige Bufchet!

9 A rat-hant. Rat heißt aber in ber gemeinen Bollbiprache auch ein Accifebeamter und guleht jeder Beamte ber Regierung!

Dann beginnt die Jagd. Der Marifinn des hunded, die Nedeweilung des Knaden, die Erfahrung des Mannes, wie zeigt sich dieses Alles, sobald man die auf wenige Masses, wie zeigt siehern der schwuzigen, kinkenden, plündernden heerde gesommen ist! Ein allgemeines Strassel manre dem wenigen übriggevollebenen Stroh macht Alles, was in der Alde ist, ausmerkam. Und, o mein Sott, wie habe ich gelacht, wenn ich nun einem Augendick daranf den gangen Schwaczun des Ungeziesers derwerstützen sah; wie habe ich gelacht, wenn ich die Hunde sie welchten gehopen sah, die Knaden einander durch das Geschrei verwirden: "Da gehen sie Knaden einander durch!" und die Manner, nachdem sie den Jungen zwgernsen hatten, nicht vor den hunden zu schlagen, die hunde nicht auf die Rassen zu tressen, dem allgemeinen Anthusassus nachgeben und stoßen und schlagen und treten und schreien, so gut alle Einer. "Zeht soll das Stroh weggensmen werd den"".

#### Bemertungen.

Bangweilig werben am Enbe alle Menfchen, man ihnen Beit dagu lost. Wie und Menntnis, fobalb ihnen bie Aufgabe wird, nur eine Woche hindurch zu unterhals ten, b. h. die Langweile zu verscheuchen, verlieren sicher den Athem. Ia, seihft wenn sie denselben nicht verlören, dunken fie in ber zweiten Boche bem horer langweilig und ermabenb. in der zweiten Woche dem hober langweitig und ernndorn. Bon Empfindungen ist noch weniger zu hossen, sie durfen durch von Kont bodiftens im Fluge berührt, niche mit Tussidhrlichtelt geschildert werden. Darum ik das Zusammentressen geschreicher Menschen, z. B. Autaren, sie wenige Tage hochst erregend, und versandet hernach siets mehr in schwächere Theilingkeitigkti. Kesser macht sich die Gache in Briefen, deuen einge Bildtrer den Geist verdichten mit deren Wenschen blod aus Beit befchaftigen. Rennen wir baber einen Menfchen blos a Briefen ober Buchern, weiche ben Beift feines Beiftes enthalten, fo verliert er allemal bei langerm verfönlichen Umgange; benn er fann bie Foberung, nie langweilig zu fein, nicht aushalten, und um fo weniger, je mehr die Erwartung gespenut gewefen. Ber fich Diefes nicht fagt, muß ftets bie Menfchen, welche er tennen lernt, im Anfange toftlicher finden als bernach und mithin Bechfel ber Umgebung suchen. Ein Anberes ift Freundschaft, welche sich an blober Gegenwart ihres Gegenstandes genägen last, Bobiwollen empfangt und erwidert, ohne lebhaftes Begehren geiftiger Anzegungen. Gelten wird bennoch auch ihre leicht wiederholbare Freude einen größern Beitraum ausfüllen, weil bie meiften Menfchen eine Gehnfucht nach bem Reuen, Unbekannten haben, welches ihnen mehr zu verfpre. en scheint als bas bekannte Alte. Diernach ift ein übrigens gang mahrer Ausspruch ber Frau von Gentis zu berichtigen : "Auf die Lange gibt es nichts Cangweiligeres, als Leute, Die nur einen Mon, nur eine Gatung von Berftanb haben, mag er fo glangen fein wie er will". Es mußte heißen: alle Sone, alle Gattungen von Berftanb werben langweilig auf bie Bange. Und barum muß man 'far bie gewöhnliche Unnehmilichleit umb ben Reig bes Umganges fich nicht zu viel tennen und feben.

Bei dem Wiederandlick früherer eigner Schriften begegnet uns manchmal eine Berwunderung, wie viel mehr mir damald gewuft haben als jeht, wie viel beichter wir mit Dingen fextig geworden, die uns später schwer dinten. Dienus ertlären sich die Anmaßungen der Ingend gegen das Alter. Ione besigt das Geschl des Mehrwissens, während lehteres eine Anwandlung von Minderwissen verspürt; statt sich daher vom Alter über Wissendherung belehren zu kassen, ist es die Ingend, welche das Alter belehren will und hiersür eine ruhige Ausmerksambleit sobert.

Mittwod,

Nr. 138.

18. Mai 1831.

Briefwechsel zwischen Schiller und B. v. Humboldt. Bon B. v. Humboldt.

(Fortfehung aus Rr. 187.)

Doch, wir geben auf die Briefe felbst über. Die 9 erften find fammtlich von humbolbt, und ber erfte ift aus Erfurt, vom 3. Mai 1792 batirt. Schon 1 — 8, obaleich sie sich noch nicht in die Totalität von Schiller's Poeffe einlaffen, enthalten viel Intereffantes über mandes Gingelne, namentlich ein ichones Beugnig fur Schiller's Rritit fiber Dichtwerte (S. 88 fg.); mit bem 9. jeboch (S. 118, aus Tegel, vom 4. Aug. 1795) bebt fich eine Reibe von philosophischen Betrachtungen über Schiller's Poefie inebesondere, wie über Runft und Poefie im Allgemeinen an, bie, von Schiller immer haufiger in Antworten berudfichtigt und fortgefest, fich burch bas gange Buch hinziehen. Der genannte Brief befchaftigt fich, aus Beranlaffung von Schiller's Beitrag jum "Mufenalmanach", vorzugeweise mit Schiller's Uebergang von der Metaphpfit gur Poeffe.

Das wunderdare Phanomen, das Ihrem Kopfe beibe Richtungen in einem so eminenten Grade eigenthümlich sind, ist an sich nicht leicht zu sassen und gibt, bei genauer Untersuchung, gewiß nicht geringe Ausschlückseine bei seiners Bervandtschaft des dichterischen und des philosophischen Genies... Beide so verschiedene Richtungen entspringen aus Einer Luelle in Ihranen, und das Charakteristische Ihres Geistes ist es gerade, daß er beide besicht, aber auch schlechterdings nicht Eine allein der biedeter, der auch schlechterdings nicht Eine allein der siehe der philosophit, oder der Philosoph, der bichtet. In Ihranen ist es schlechterdings Eins... Was den Dichter und Philosophen sonk so glanzlich von einander trennt, der große Unterschied zwischen kantleit, und der Wahrheit der Idee, der einfachen Rothwendigkeit: dieser Unterschied spiechten und ich kann es mir nicht anders als aus einer solchen Fülle der gestigen Kraft erklären, das dieselbe vom Mangel an Wesenheit in der Wirklichkeit zur Idee, und von der Armuth der Idee zur Wirklichkeit zur Idee, und von der Armuth der Idee zur Wirklichkeit zurückgetrieben wird.

Auf diesen Brief schidt Schiller dem Freunde sein "Reich der Schatten" (S. 125, Jena, 5. Aug. 1795). Sein Brief athmet die Freude über ein gelungenes Wert:

Ich gestehe, daß ich nicht wenig mit mir zufrieden binz und hade ich je die gute Weinung verdient, die Sie von mir haben und deren Ihr lehter Brief mich versicherte, so ist es durch diese Arbeit. Um so frenger muß aber auch Ihre Aritif sein... Aber nur was Ihnen noch zu dunkel scheint, will ich anderns für die Ermseligseit kann ich meine Arbeit nicht berechnen... Es ift gewiß, das die Bestimmtheit der Begriffe bem Geschäft der Einbitdungstraft unendlich vortheilhaft ist. Satte ich nicht den sauern Weg durch meine Aesthetit geendigt, so wurde bieses Gedicht nimmermehr zu der Klarheit und Leiche tigkeit in einer so difficilen Materie gelangt sein, die es wirde lich bat.

Die von Schiller gewünschte Kritik über bieses See bicht findet fich im 13. Briefe (G. 146-158); fie geht bewundernb bis ins Ginzelfte; aber noch voeher, im 12. Briefe, ftromt ber Freund in gerechten, begeifterten Lobspruchen ber "Macht bes Gesanges" über (G. 132-136) und ubt hier eine Kritit, die felbst wieder wie Poesse wirkt und die tein Freund Schiller'scher Tiefe um gelefen laffen follte. Richt geringere Aufmertfamteit verbienen die Beurtheilungen des "Tanges" und vieler gto-Bern und kleinern Gedichte in blefen und ben folgenden Briefen, namentlich (G. 171) über "Die Ideale". Allen biefen Rritiken verleiht es Werth und Reig, daß man ihnen anfühlt, wie fie fich über neue, zum erften Dal gelesene und nachempfundene Gebichte verbreiten. Schit ler's Lieber und Dramen find feinen beutschen Lefern von früher Jugend an so tief ins Gebachtnis geprägt, bas fie ihnen jest faft gur Alltagebefanntichaft geworben finb, und wie die Buge des Schönsten Gefichtes, wenn man es taglich vor Augen hat, sich gerabe fur bie Phantafie am eheften verwischen, fo wird es immer fcwerer, fich bie einzelnen Schonheiten feiner Berte mit hellem Bewuft fein vorzustellen und fie fo grundlich burchzugenießen, wie man jest etwa bie Alten genießt. Die Betrachtungeweise, bie in humbolbt's Beurtheilungen berricht, ift vielleicht nur in weiter Ferne wieber möglich; erft nach Jahrhune berten, wenn bann, was Gott gebe, beutsche Sprache und Runft noch blubt, werben Schiller's Gebichte von bem Lefer im Beifte wieber fo gerlegt werben, wenn auch bas Urtheil über fie nicht gerade baffelbe fein follte. Jest aber schon nimmt man, wenn man biefe Arititen gelesen bat, bie Berte bes großen Mannes mit einer erfrischten Stime mung in die Band, um fie mit gefcharftem Ginne # lefen und zu durchforfchen. Schiller felbft beachtet die Urtheile feines Freundes mit größter Aufmertfamteit und gibt bem feltenen Tabel hauptsachtich Gebor. Go fagt er in Beziehung auf "Die Ibeale" (Br. 17, S. 186 fg.):

Bas Sie fiber bie Ibeale urtheilen, baf ihnen Starte und Fener fehlt, ift febr mabr, aber es wunderte mich, bas

Sie es mir als Fehler anmerken. Die Beale find ein klagendes Gedicht, wo eigentlich Gedrängtheit nicht an ihrer Stelle sein würde... Es ist mehr als ein Raturlaut, als eine Stimme des Schmerzes, der kunstlos und vergleichungsweise auch sormlos ist, zu betrachten. Es ist zu subjectiv (individuell) wahr, um als eigentliche Poesse deursteilt werden zu könnehend der Individuall von einer Last, anstatt daß es in Gesangen von ander ver Art, von innerm Uedersluß getrieben, dem Schöpfungsbrange nachgibt. Die Empsindung, aus der es entsprang, theilt es auch mit, und auf mehr macht es, seinem Geschlecht nach, nicht Anspruch.

Humboldt bleibt übrigens bei seiner Meinung. Ihm "find die Ideale zu sehr auf die wirkliche Empfindung gerichtet, "Ratur und Schule zu scharf auf den Gedanten". Alle solche Kritiken nimmt der Dichter dankbar den. So provocirt auch Humboldt's Urtheil (S. 247 fg.) einen ausführlichen Commentar Schiller's zu seiner "Elezie", im 35. Briefe (S. 318 fg.). Wenn man nur die Boerrinnerung Humboldt's gelesen hat, so könnte man glauben, in Einer Meinung sei der Dichter durch seinen Freund mit Unrecht bestärkt worden: in dem Glauben an eine ihm inwohnende poetische Allseitigkeit.

Roch wollte ich (schreibt Schiller, Br. 24, S. 228), um einem langen Wunsch nachzugeben und mich zugleich in einer weuen Gattung zu versuchen, eine romantische Erzählung in Bersen machen, wozu ich auch ben roben Stoff schon babe.... Ich habe mich nach und nach in so vielen gachern und habe mich nach und nach in so vielen gachern und Formen versucht, daß die Frage entsteht, ob ich ben Kreis nicht vollenden foll. Auch ist das Publicum, wie es scheint, auf biese Mannichfaltigkeit bei mir aufmerksam geworden, und sie scheint ein Ingrediens der Worftellung zu sein, unter der ich den meisten Lefern erscheine. Auf diesem Wege scheint also der Kranz zu liegen, der für mich zu erringen ist.

Wenn nun auch die Mitwelt, geblendet burch den Glang verschiebenartiger Berfuche, fo urtheilte, fo ift jest 30th gewiß die poetische Bielseitigkeit felbst beim großen Publicum nicht mehr ein Ingrediens ber Borftellung, bie es fich von bem großen Dramatiter und Lyrifer macht. Bie tonnen baber nur bebauern, daß Schiller nicht bas mals fcon bem innern Rufe, "bem ungebulbigen Ber: langen", bas ihn gu feinen "Malthefern" trieb, gefolgt fft, fatt auf bie verworrenere Stimme von Aufen unb auf bie eigne "Stelleit", vor ber er fich felbft fürchtet, gu boren (vgl. S. 229). Auch hat ihn gewiß fein guter Genius von ber Ibplle und bem Epos, benen er entgegeneilte (S. 327 fg. u. 230), guruckgehalten und unwiberftehlich bem Drama jugeführt, in welchem er ber größte beutiche Dichter geworben ift. Schiller'n war ber Rothurn angeschaffen; fein pathetischer Schritt tont auch burch feine Lieber und, nicht jebem Horer in Allem willlommen, burch feine Ballaben in felerlichem Wieber-Ball; aber mit ber ftillen Stolle, bie, nach feiner eignen Sobierung (G. 328), sone Belbulfe bes Pathos einen hobeit, ja, ben bochften poetifchen Effect hervorbringen foll, mit bem folichten Beifeschritte bes pollethumlichen Epos hatte fich berfelbe burchaus nicht vertragen. In Beziehung auf die Joplie ift humboldt nicht unferer Meinung (S. 370); was aber bas Epos betrifft, fo bat er bas große Berbienft, ben Dichter von einem enticheb benden Misgriffe abgemahnt zu haben, und keineswegs redet er der Bielseitigkeit seines Freundes das Wort, sons bern er sagt mit schonungsloser Wahrheit im 26. Briefe, ber vielleicht der gehaltreichste der ganzen Sammlung und für die Charakteristik des Schiller'schen Dichtergeistes von hoher Wichtigkeit ist, also zu Diesem (G. 243):

Bergtichen mit ber bramatifchen, halte ich bie epifche Poe-fie nicht so fabig, ihre gange Starte gu entwickeln. Ueberhampt scheint mir bie bramatische bie bochfte Frucht bes Dichtergenies, und ich halte Sie einmal für biefe vollig geboren, infofern Sie fich nur auf eine gewiffe Gattung beschranten. In fich brancht auch bas eigentlich Epische überhaupt (nicht aber bie große Epopbe) eine leichtere, lachenbere, mehr malenbe Phantaffe, all Ihnen in Bergleichung mit ber Aiefe ber Ihrigen eigen fcheint. Gewiß murben Sie auch hier mit großer Burbe auftreten, aber Sie warben eine Ihnen felbft nachtheitige Babl treffen. Inbet ift bas Gebiet bes Epifden, porgiglich in den weiten Grenzen, die wir ihm hier geben, so groß, daß es eine zahlreiche Menge von Formen einschließt und das Lyrische, wie das Didaktische, in sich ausnimmt. Borzäglich nach Ihren neuern Sebichten, von ben "Gottern Griechenlands" an, last fich eine Gattung zeigen, die Sie allein fich geftempelt haben, und bie mit allem Reichthum epischer Schilberungen ben hochken lyrifchen Schwung vereinigt und durch blefen geboppet ten Ginbrud auf bie Phantafie und bie Empfindung ben Geift gu tiefen und überraschenden Wahrheiten führt. Diefe Gattung und mithin bas Epische ift Ihnen volltommen eigen ... aber ich wurde Ihnen Unrecht zu thun glauben, wenn ich Sie bar-auf beschränten wollte... Den schoften und Ihrer am mei-ften wurdigen Krang bietet Ihnen die bramatische Poeffe, aber nur innerhalb gewiffer Grenzen, vorzüglich in ber einfachern heroischen Sattung, einen leichtern und in einem weitern im-fange bie epische bar. Dein Bunsch tann jest hiernach nur bie "Malthefer" treffen... Etwas Dramatischem jest vor ber romantischen Erzählung ben Borrang zu geben, muß ich barum rathen, weil ich überzeugt bin, daß die lettere boch immer gewiß ift und uns nicht entgeht, ba bingegen ber erfte Berfuch, den Sie wieber im Dramatifden magen, mehr hinderniffe finben muß.

(Der Befdluf folgt.)

### Correspondengnachrichten.

Berlin, ben 1. Mai 1861.

Bielleicht gab es noch nie eine Beit, wo bas Interesse für bie schone und wissenschaftliche Literatur in Berlin geringer war als jest. Gesellschaften, die ausbrücklich zu dem Iwecke gegründet sind. sich über das Reue in diesem oder jenem Bweige der Literatur zu unterrichten, reden jest, wenn sie zusammensommen, von Richts als Politik. Mehr als je past jest wieder, was Edite in der zweiten der "Romischen Elegien" sagt, wo ihn ein und das selbe politische Gespräch dis nach Rom versolgte:

lind fo mußt' ich bis jest auf allen Antten und Schritten Scheiten boren bas Bolt, fcelten ber Roniae Raib.

Man würde aber im Allgemeinen den Bertinern zu viel Sob ertheilen, wenn man behaupten wollte, daß sie mit scharsem und richtigem Blicke die Angelegenheiten in ihren Ursachen und Folgen beurtheileten. Es sind immer nur die Erriguisse des Lages, die sie besprechen, und da ist es denn sonderdar, daß alle Reutgleiten, Gerüchte und Curiositäten auch sogleich Glamben sinden. Es liegt dies daran, daß die Wenigsten irgend eine auf historischer Forschung oder Ersahrung beruhende seine auch sieden and die Reisten in der Gegempart wie in der Finsternis herumtappen. Einige umklammern wie einen Nothanker irgend ein Extrem und halten sich daran sest, um nicht von dem Strubel der Erreginfse in den allgemeinen Strom mitsutgerissen zu werden. Bei diesen daden dann ant-

weber: bie herrichen immen Staut, fie mögen thun, was fie mob ien, ober bie Botten, wenn fie nur füchtig rebelliern und von Boltssauwenintat reben. Doch hat die legtere Ansicht viel weniger Anhänger bier als bie exftere. Der größte Theil aber weinger annager net als et extete. Det yespe aus Basser ind generis neutrius, sie können wie die Amphibien im Wasser ind auf dem Kande leben und zeichnen sich besoderts durch ets nen guten Magen aus, der Alles, was sich nur ereignen mag, vortresslich verdauen kann. Sie verschlucken z. B. eine englische Parlamentsausibsung wie der gemeine Wann, der die Bortresslichkeit deser Speisen nicht kennt, eine Auster oder Avoiar. Einheimifche Gerichte lieben fie aber am wenigften; bon bet Gute ber beffentaftes Berfaffung haben fie g. B. teinen Ge-fchmad. Doch, um aus bem fchlechten Gleichniffe berausgutome men, Gines mus men ihnen laffen: fie wollen Alle bas Glad ber Polen; hieruber herricht beinahe nur Eine Stimme, aber teine offentliche; benn bie barf nicht laut werben. Im Gegentheil, bie wenigen Stimmen, bie fich öffentlich horen laffen, the wen alle wie aus einer gang anbern Belt. Es mare ein arger Brethum, nach biefen bie Meinungen bes größten Theils ber Biefigen Bewohner gu beurtheilen. Wenn g. B. fo ein Buchholt mit einem preußischen Blick aus bem flebenjahrigen Rrieg bie englifde und frangofifde Berfaffung mit einer ungeheuern Berachtung von oben berad anfieht, fo ift bas eine Erfdeinung. von ber bie Beute nicht wiffen, ob fie mehr barüber lachen ober weinen follen. Golder Blide thut fr. Buchholy zuweilen aus der Boffichen Beitung beraus. Dann tritt ein gewisser Abone auf (in einer bei Laue erschienenen Schrift) und fragt: "200 ift man liberal; in Prenfen ober in Frankreich?" Raturlich in Preufen, ift bie Antwort. Das Einzige, was ich an biefer Schrift auszusehen hatte (benn meine Ansoberungen an ben Berf. find außerft gering) ift, baß er fich bie Cache gar gu leicht gemacht hat. Ich will nicht bavon reben, baß er aur ein paar Institutionen aus bem Rerus aller Staatseinrichtungen berausgehoben bat und bier nun bie preußischen auf Roften ber geraubgegoven dar inm hier pereptiten un Aber beraptiten un Abeit ver französischen ohne Weiteres lobt, sondern davon, daß er alle seine Grande und Richtgrunde und seine Bedenkarten aus einigen Auffähen, die in der "Staatszeitung" gestanden, und aus einigen Briesen Raumer's aus Paris, die er natürlich gewaltig verwässert hat, herausgenommen. Dies Ausschreiben sängt hier an Mode zu werben, und ich gestehe, daß mir diese Mode eini-germaßen verbrießlich wird. Wenn ich den Lesern die Gründe gesagt haben werbe, so geben sie mir ohne Zweisel Recht. Ich nehme z. B. die Schrift des Pros. Jarke über die neueste franzosische Revolution in die Banbe und bente in einem so ftar: ten Buche von mehr als 20 Bogen etwas Reues gu finden. Bas aber lese ich zu meinem Erstaunen? Auffage, bie ich schon vor einigen Jahren in der "Quotidienne", "Gazette de France" vot einigen Jayren in der "Lucialienne", "Causette as krunce" und in Correspondenzen aus Paris in der "Allgemeinen Zeitung" gesehen. Ratürlich ward ich ungehalten über den guten Pros-fessor, weil er mir meine Zeit geraubt; ich darf nicht sagen mein Geld; benn ich habe mich gehütet, das Buch zu kaufen. Man glaube aber ja nicht, daß die Sache hiermit schon zu Ende ift, sondern num erscheint eine Schrift von Fouque. Fouque, bente ich, ift immer ber Miche werth zu lefen, gumal nach Alfce. Ich folage also bas Bachlein auf und lefe — Gott fiebe mir bei! — einen Auszug aus Jarte's Schrift. Das bat benn feine febr übein Folgen: erftens —; gweitens ich bekomme einem wahren Wiberwillen, irgend eine neue Schrift tunftig gu lefen, aus Furcht, ich mochte nur wieder einem Auszug aus Bouque antreffen. Run frage ich jeben Lefer, und viellicht ift mander unter ihnen, ber deffetbe Schickfal mit mir gehadt: Rann man es mir verbenten, wenn mir die Wode des Ausschreit bend perhalt amanden? bens verhaft geworben? Doch, ich will bie Sache ben Buch-hanblern an bas berg legen. Diefe mogen bebenten, bas, wenn fene Apprehenston noch weiter umfichgreifen follte, was nothwendig der Fall fein muß, je mehr ausgeschrieben wird, Rie-mand tunftig ein Buch wird taufen mbgen, 3ch hatte num bier auch die Brofchare von Arubt über bie Niederlande erwähnen konnen, da sie gleichfalls nur

ein Autzug ans seinen einen frifern Schriften iff. Aber ber würdige Berf. fieht zu boch über ben obengenannten Man-nern als bas er schiedlich neben ihnen erwähnt werben bürfte. Auch ift es meine Absicht nicht, bas Buch hier zu beurtheilen, sonbern bie Meinungen, bie man in Beriin barüber geaubert (benn es hat hier, wie man fich benten tann, einige Aufmerkfamkeit gefunden), mitzutheilen. Pauptfahlich meinten Biele, es tame zur ungelegenen Beit. Wenn das franzoffiche Sabinet, flatt feleblich Gefinnungen zu begen, jene berrichfuchtigen Plane auf Deutschland batte geltendmachen wollen, fo ware is allerdings an ber Beit geweien; den alten has gegen Frankreich wieder anguschären. Best oder fanden, so berede fie auch waren, solche Declamationen wenig Antlange in den hergen der Deutschen. Diefe gonnen ben Franzosen aufrichtig tern Freiheit und winschen nur, daß sie biefe innerhate ihrer Geen gen genießen mogen. Arnbt kann man einen Deutschen von ber außerften Linten nennen. Bie bie außerfte Linte in Frantreich außerften Linken nennen. Wie die außerfte Linke in Frankreich ben Rhein gern wieder zur Grenze haben möchte, so besteht Arnbt auf eine beutsche Grenze, die ebenso sehr dem Berhättenissen ber Gegenwart zuwider ist. Nach ihm sollen nicht nur Elsas, Lothringen und Burgund, sondern auch holland, Belgien mot die Schweiz wieder zu Deutschland geschlagen werden. Am meisten aber wundert inn sich, daß ein Nann von den Allensten und die Schweiz wieder zu Deutschland mit der Beit sortgeschritten ist und noch heute wie in den Jahren 1815—15 zu leben glaudt. Damals war er der Mann seiner Zeit, jest ist er etwas antisquirt; daher kommt es, daß Diesenigen, die jest zum ersten Male seine Befanntschaft machen und der gegenwärtigen Generation angehdern, seinen großen Einsluß in früherer Zeit nicht recht begreisen können. begreifen tonnen.

Bon andern felther in Berlin erschienenen Schriften ift vorzüglich folgende zu erwähnen: "Rheinpreußen und feine ftaatswirthschaftlichen Interessen in der heutigen europässchen Staatentrife, ober vergleichenbe Betrachtungen aber ben frahern und gegenwartigen Buftand ber toniglich preußischen Rheinlande, vom Prof. Dr. Kaufmann". Es ift bies eine fehr zeitgemäße Schrift, die gewiß überall, vorzäglich aber in den Rheinlanden felbft, eine gute Aufnasme finden wird. Roch nirgendwo ift ber Juftand diefer Provinzen, wie er unter ben frabern turfürst. lichen Regierungen, fpater unter frangofifcher Derrichaft unb gegenwärtig unter preußischer hoheit war und ift, fo umfaffend verglichen und bargeftellt worden. Die Schrift wird vielen Deutschen um fo willtommener fein, ale fie bie in Frantreich und auch in Deutschland noch bie und ba verbreitete Meimung, als wollten die Abeimprovingen wieder frangofisch werden, bindig widerlegt und die vielen commerziellen und überhaupt materiellen Bortheile auseinandersest, die den Abeinsanden aus ihrer Wiedervereinigung mit Deutschland erwachsen find. Es ift für jeden Preufen eine wahre Freude, auch einmal eine Schrift zu lesen, welche die einhelmuschen Infittutionen auf eine vernanftige Weise beleuchtet, da die meisten blind in die Sobposaune kosen, ohne von den Sacken nur die mindeste Benntnis zu haden, und alles Bestehende preisen, dagegen alles Rene unbedingt verdammen. Der Bers, der gegenwärtigen Schrift begnügt sich aber nicht allein mit dem Bestehenden, sondern macht auch viele und darunter vertreffliche und leicht auszusährende Borschläge zu

neuen Ginrichtungen.

Unter den nicht politifchen Rovitaten ift unter ben wenigen Werten, die noch erscheinen, fast nur ein einziges, bas Ausmertfamkeit verbient. Es find die Serften Bande ber Rovellenund Sagenfammlung von Simrod, Chtermeper und Denfchel, und Sagenjammung von Simrock, Esperimeyer und Denschel, welche die Dwellen zum Shakspeare enthalten und gegenwärftig vollständig erschienen sind. Der 3. Band enthält größtentigel vollständig gegenwärfteils die sehr ausstührlichen und gelehrten Abhandungen zu den Erzählungen. Es ist hier eine Untersuchung vollendet, die dieher nur sehr läckenhast gefährt worden, und zu deren genauerer Kenntnis man nur mühsam gelangen konnte, da man sich die Belehrung aus den derschiedenartigken Quellen zusammenschaft muste und dadei doch noch ost kakütigste werden muste und dadei doch noch ost kakütigste werden

fahr Denn felbit was Widenburg in ben Insahen zu seiner Meberfehung gegeben, war theils nur unvollftanbig und auszuge maßig, theils berahrte er, was bas Bichtigfte ift, bie Entwickelung ber Sage und thren Sehalt fast gang und gar nicht. Es verbiente barum die gegenwärtige Schrift eine aussuhrliche Beurtheilung von Ginem, ber mit bem Gegenftanbe berfelben foon lange vertraut ift, nicht aber, wie es fo oft ber Gall ift, von Golden, die erft bie gange Sache ober bie vornehmlichften Renntniffe bavon aus bem Buche felbft fcopfen. Fir Diejemb gen, welche fich bie Aufgabe gestellt haben, bie Beit bes Shat-fpeare in literarifcher und tunftlerifcher hinficht tennen gu lernen, ift bas Wert ein febr willtommenes Bulfsmittel. Much ift es jum Berftanbnis bes großen Dichters felbft gar nicht unmichtig, zu erfahren, welche geiftige Anergungen er etwa von Ausen erhalten haben tonnte. Und endlich wird ber Runfiver ftanbige ju einer bochft intereffanten Bergleichung angeregt zwifchen ben ursprunglichen fagenhaften Stoffen, Demjenigen, mas fpatere Dichter baraus gemacht, und ben großen Runftwerten, bie

enblich Shaffpeare's Genie aus ihnen gebilbet hat. Unfer tonigliches Theater liegt größtentheils brach; benn Raupach felert. Es gebort fcon ein gutes Gebachtniß bagu, um fich ju erinnern, wann julest ein neues Stud von Werth gegeben worben. Dabame Dilber, bie icon feit einigen Sahven verabschiebet ist, hat in ber vorigen und dieser Woche ei-nige Gastrollen gegeben. Ihr Talent zeigte sich stets in Glud's schen Opern am größesten, und auch jest noch wird es, außer Dem. Schechner und Mad. Schröber-Demcient, keine Sangerinnen geben, bie ihr in ber Darftellung ber Armibe, befonbers aber ber Alcefte, welche beibe Rollen fie biesmal fang, gleiche tommen. Das haus war naturlich bei biefen Darstellungen febr befucht und ber Beifall allgemein. Da wir teine ber beiben eben genannten Sangerinnen, obwol es möglich gewesen, für unfer Theater gewonnen und Mad. Milber nun ganglich abtritt, fo werben wir fur lange Beit auf ben Genuß, bie großen Sind'ichen Compositionen ju boren, verzichten muffen. Da bas Schauspiel so ganglich in Berfall gerathen und auch teine Aussich vorhanden ift, es tunftig wieder nur einigermaßen zu beben, so batte man boch wenigftens gur Erhaltung einer guten Oper etwas thun tonnen, jumal ba hierzu boch noch einige Pulfsmittel bafind. Ein vortreffliches Orchefter, Sanger und Sangerinnen, wie Dr. Baber, Ifchiesche, Devrient, Mantius und bie Damen Seibler, v. Schael, hatten nur einiger Ber-ftarkung bedurft, sowie eines verpunftigen und nicht selbstsuchtjgen Oberbirectors, um wieber eine recht gute Oper zu bilben. Aber bie Reiften, bie gegenwärtig bas Abeater besuchen, thun bies nur, um ein Paar langweilige Stunden auszufüllen, und bie Theaterverwaltung bentt (vielleicht nicht mit Unrecht), bice Dudie Theaterverwaltung denkt (vielleicht nicht mit Unrecht), due Publicum kommt doch, wir mögen spielen, was und wie wir wollen. Das königkädeliche Theater hat wiederum sein gang eigenes Publicum; doch ist es langweilig, von diesem zu reden, noch langweiliger aber, in seiner Gegenwart zu sein. Es ist eine Aut von Borstadtpublicum, das die größten Albernheiten und Unsinnigkeiten aus vollem herzen belacht. Zede Spur von ecktem Lusthviel ist aus den Stücken, die dort gegeben werden, ganz und gar verschwunden. Es ist Schade um die tücktigen tomischen Talente, wie Schwelka, Spieder, Beckmann und Rösste in Saricatur aanz vergeben und durch gewöhnliche fite, bie in Caricatur gang vergeben und burch gewöhnliche Poffenreißerei fich ben Beifall bes Publicums exobern muffen. Reben folden Doffen werben auch bort tragifche Wefdichten por geftellt, Delobramen, bie fic in emphrenben Grenelfcenen, Gemeinheiten und Unwahrscheinlichkeiten erschopen. Ge ift zum Grftaunen, wie in fo turger Beit in Deutschand alle bramatische Aunft verloren gegangen ift. Betrachtet man die Ungeschicklichkeit und vollige Unkenntnis, mit ber ein beutiger Buhren dichter ein Stud gufammenflictt, fo muß man glauben, baß bie er ften Unfange ber bichterischen Runft noch weit erhaben über tiefe Berfuche finb.

Go ift ber Buftanb ber Literatur, Runft und Theater in

Berlin im Cangen hocht traurig und wird gewiß reicht eben wieber fich verbeffern, bie bie Beffein ber Cenfur, bie auf allen biefen 3weigen furchtbar laften, einigermaßen erleichtert werben. Leiber aber ift hierzu noch teine Aussicht vorhanden!

### Rotigen.

Der Krieger in ber Buradgezogenheit, Unter bem fonberbaren Zitel : "Il militare in ritiro", erfceint feit 2 Jahren in Mailand ein unfern deutschen Saschenbuchern nachgebilbeter almanacco, ber feines trefflichen Style wegen — bas Erfte, worauf ber gebilbete Italiener fieht — pies les Cob und verbienten Beifall findet. Der biesjahrige "Militaro in ritiro" gibt uns zuverberft ober vielmehr zum Schus 4 afthetifch melancholisch entimentale Giornate, die man einem alten aufgehienten Sglogten gar nicht gutrauen wurbe, wenn man nicht mußte, wie großen Autheil auch an auferes bentiden afthetifden Tagesliteratur verabichiebete Offiziere, Imteroffiziere und Gemeine ber verichiebenen beutfchen Bunbescom tingente haben; baneben, ale Ginleitung, eine berbe, aber etwas lange und am wenigsten wol an biefen Ort paffenbe Untilritif gegen eine tabelnbe Recenfion bes erften Jahrganges.

Die Polizei in Bonbon. Als die neue Polizei in Condon eingefichet wurde und balb ihre Birtung fraftig genug außerte, fanb man bet anbern Lages folgen= ben Anfchlag an ben Strafeneden: "Peel's Polizei, robe Dummern, blaue Teufel (blue devils, unüberfesbar!), ober unter welchem ans bern paffenben Ramen fie befannt fein mogen. Rachrichtwird bier ertheilt, bag eine Subscription eroffnet worben ift, um bas Bolf sowol zur Bertheibigung als zur Strase mit Stoden von trefflicher Wirkung zu versehen (to supply the people with staves of a superior effect). Diese sollen bereit sein und unentgeltlich ausgetheilt werben, fo oft wieber ein abnitcher unveranlafter und beshalb unmannlicher und blutburftiger Anfall auf Englander gewagt wird; gewagt burch eine Gewalt, bie ber britischen Constitution unbetannt und burch ein Parlement ber vorgerufen ift, welches ungesehlich conflituirt, nur für seine eignen individuellen Intereffen, folgtich jum Rachtheil bes gemeinen Beften, seine Gesehle gibt".

"Sege nicht Dein Bertrauen auf garften!" Davib. "Dilf Dir felbft, und Gott wird Dir belfen". Frang. Motto.

Pollanbifche Taschenbucher. Die hollanber haben bereits seit einigen Jahren gleich ben Englandern unsere Sitte, die Poesse durch bas gierliche Gewand eines Taschenbuches zu empfehlen, nachgeahnt. Die hollanbischen Aaschenbucher sind zwar weber in Bezug auf littlichen nach in Rezug auf artifilischen bollanbische Zaschenbucher. rarifchen Werth ben beutschen, noch in Begug auf artiftischen ben englischen gleichzustellen; boch werben einige von ihnen als recht artige Sammlungen gerühmt, wie z. B. ber "Bolgische Muzen-Almanak", ber zuerst im 3. 1826 heraustom und gewöhnlich Beiträge von Tollens, Bilberthyk und andern geschätzten Dichtern der "Naderlandsche Muzen - Almanak", ber befonbers auch burch die tumgen biographischen Rotigen über jungft verftorbene nieberlanbifche Dichter Intereffe erhalt. Der "Groninger Studenten - Alma nak" ist gleichfalls eine poetische Anthologie. Das Laschenbuch "Voor bet schoone en goede" bringt unter seinen prosalichen Beiträgen in der lesten Zeit manche nicht unverdlenkliche, wie die Kovelle "De Minnenangster" den Louwense, welche ein selbe lebenbiges und unterhaltendes Gemathe von bem Buffanbe von Gelbertand im 14. Jahrhundert entwirft. Der "Almanak tot nut en verpoozing" wetteifert mit jenem "Für tas Schone und Gute"; und mehre andere Almanache find auf ben Sefchmack und die Foberungen verschiebener Classen der Lesewelt berechnet. Einer der besten ift Dazelhoff's "Tijdkorter" ("Zeipvertärzer"), von welchem 1890 bas 19. Banbchen erschien. 168.

Donnerstag,

Mr. 139.

19. Mai 1831.

Briefwechsel zwischen Schiller und W. v. Humbolbt. Von W. v. Humboldt. (Befolus aus Rr. 138.)

Schiller bamtt Br. 28, S. 258) bem lieben Freunde ffr bas Intereffe, mit bem er feine afthetische Gemiffensfrage ihm beantwortet bat, Alebann verbreitet er fich, gugfeich burch feine eigne Abhandlung über bas Raive vergnlaßt und geleitet, über bie Frage: "Inwiefern tann ich bei biefer Entfernung von bem Geifte ber ariecbischen Poelie (val humboldt, S. 235 fg.) noch Dichter fein, und grar befferer Dichter, als ber Grab jener Entfernung gu' erfauben fcheint?" Er glaubt, bag blos ber Bufall gwifchen tha und bie. Grieden getreten fein Bemite. Schon ber Umftant, bağ er fich im enticheibenben Alter. mo bie Gemutheform vielleicht fur bas gange Leben beffinmt wirb, vom 14. bis jum 24. Jahre, ausschließenb nur aus mobernen Quellen genahrt, bie griechische Literatur vollig verabfaumt und felbft aus bem Lateinischen febr fparfam gefchopft hat, ertiart feine ungriechifche Form, bei einem wirklich unvertennbaren Dichtergeift, bas Uebrige aber ber Ginfluß philosophischer Studien auf feine Bebentenokonomie. Und nichtebestoweniger ift er fest, mo er burdy Krantheit, Lebensweise, Alter, jahrelang getriebene Speculation von ber bichterifchen Borftellunasmeile um fo viel mehr hatte abkommen follen, ihr eber naber aetommen, nur weil er jugleich in blefer Beit, obgleich nur febr mittelbar, aus griechischen Quellen ichopfte. Bielleicht hat er eine großere Affinitat gu ben Griechen als viele Unbere, weil er fie, ohne einen unmittelbaren Bugam au ihnen, boch noch immer in feinen Rreis gleht und mit feinen Subihornern erfaffen fann. Dit Duge und Gefunbheit traut er fich Werte gu, die nicht ungriechischer feint follen als bie Producte Derer, welche ben Somer an ber Quelle stubirten. Ritr feine Sprache wird vielleicht immer funfflicher organifirt bleiben, aber thren Untheft an bem Gebanken unterscheibet ein teltifches Mage leicht, und es mare ber Dube und Aufopferung hicht werth. eine fo mubfam gebilbete Organisation, die auch nicht an Tugenben leer ift, auf gut Glud wieber gu gerftoren (S. 259 — 261).

Baffen Sie mich (fahrt' er fort) noch eine Bemertung maden. Es ift Etwas in allen mobernen Dichtern (ble Roner mit eingeschioffen), was fies als moberne, miteimanber gemein haben, was ganz und gar nicht griechischer Art ift, und wos durch Sie große Dinge ausrichten. Es ist eine Realität und keine Schranke, und die Reuern haben sie vor den Griechen vor aus. Selbst die Annaherung an den griechtschen Geist (z. B. bei Göthe), die doch nie Erreichung wied, minmet immer etwas von jener modernen Realität an, und, gerade herausgesagt, ein Praduct ist immer am Geist, jemehr es Ratur ist. Darum sollen die neuern Olchter auf ihrem ihnen ausschließend eignen Gebiete sich einheimisch und volltoms men zu machtließen, sollen lieder das Ideal als die Wirklichtet bearbeiten (G. 261, 262).

Auch in Humbolde's Antwort (Br. 28) sind trefsfende Bemerkungen über bas Verhaltniß ber griechischen Poesse zur modernen enthalten; das einsachste und einsteuchtendste Wort über die Griechen spricht aber Schiller (Br. 42, S. 379), nachdem sich die Freunde lange gesgenseitig in tiese Besprechungen über naive und sentimen-

talifche Poefie eingelaffen hatten,

Sie werden mir eingestehen (sagt Schiller bort), das kein griechisches Trauerspiel, dem Gehalt nach, sich mit Demjenigen messen kann, was in dieser Rücksicht von Reuern geleicket werden kann. Eine gewisse Armuth und Leers heit wird man immer baran zu tideln finden, weinigstens ist dies mein immer wiederkehrendes Gefühl. Pomer's Werkt haben zwar einen hohen sn biestiven Gehalt (sie geden dem Geiste eine reiche Beschäftigung, aber keinen so hohen objectiven, sie erweitern den Geist ganz und gar nicht, sondern dewegen nur die Kräfte, wie sie wirklich sind). Beine Dichtungen haben eine unenditche Fläche, ader keine solche Liefe. Was sie an Liefe haben, das ist ein Effect bes Ganzen, nicht des Einzelnens die Ratur im Mangen, ist immer uneublich und grundlos,

Diesen so naturlichen und boch überraschend mahren Gebanken erganzt auch humboldt in dem reichen Briefe aus Rom, vom 22. Oft. 1803, in welchem "Die Braut von Messina" von ihm abzehandelt wird (Br. 56, S. 461—484), und dem ein sanges Für und Wider in Beziehung auf die Einführung des antiken Chores in die

moderne Transbie eingewebt ift

Ueber bie Dabe (jagt humboldt), in der Sie Ihr Stick gehalten haben, geht nichts. Das hohe, fühftlerische Rerdienk, die reine Kunftorm werben nur Wenige fichten; aber der Schwung der Sebanken, die Erhabenheit der lucischen Partien, dies innige Krweben Ihres Stoffes in alse größen Ihren gleien sann Niemand entgeben, selbst die Einfachheit der Bosanlung muß wenigstens Bielen sidhlbar, sein. Was ich indes wänschie, ware, das Gie mit diesen neuen Foderungen, die Sie wach dem Gelingen dieses Stücks mit Recht an sich machen honnen, bald wieder einen in jich mächtigen, scho durch seinen

timfang mahfam zu bandigenden Stoff, wenn nicht fo grof wie Wallenstein, doch wie die Jungfran behandelten... Es ift noch ein anderer Unterschied zwischen der alten und neuen Aragobie als der der bloßen Kunksorm, und es gibt hier eine Berdindung, die ich im hohen Grade six möglich halte. In jeder Stene Ihres neuen Stadts ist das schon sichten. Uebert all geht Reslerion und Empfindung in Liefen ein, welche die Alten in ihrem heiten Gonnunglichte zu verschund den scheinen, die sie aber, undachte zu verschund den scheinen, die sie aber, undachte zu verschund auch noch mehr. Freilich schein es an ken. Es ist wirklich auch noch mehr. Freilich scheint es an kin einerlei, wenn man unr den letzten Zweit die viel ober wenig man an Stoff in das Gemälbe aufnimmt und wie weit man den Segenstand auszeichnet. Ihre es verset das Gemüth in eine andere Stimmung, wenn eine reichere Weis das Gemüth in eine andere Stimmung, wenn eine reichere Weis das Gemüth wenn nicht bie bewegt, und wenn nicht bie großen Partien der Menschie

Mit biefer überzengenten Ansicht B. v. humbold's stimmt nicht ganz die Bewunderung, die er in ber "Borsertnnerung" den aus Euripides von Schiller, jedoch

nur aus greiter Dand aberfehten Geenen, sollt.

Ich gestebe (fast er bort von iber "Dochgeit der Shetis"), bas ich biefen Shor immer mit großem Bergnügen wieder lefe. Es ist nicht blos eine übertragung in eine andere Sprache, sonbern in eine anbere Satung von Dichtung. Der Schwung, in ben die Phantasie von den ersten Bersen an verset wird, ist ein verschiedener, also gerade Das, was die reinpoetische Widung ausmacht. Denn diese kann man nur in die allgemeine Stimmung der Phantasie und des Sesühles segen, die ber Dichter, unabhängig von dem Ideengestate, blos durch den seine Werte beigegebenen Pauch keiner Begriftetung im beset bervorrust. Der Antile Seist bidte wie ein Schatten durch

bas tom geliebene Gewand.

Mit bem beften Willen tann Ref. ben gereimten Dattplen Schiller's in jenem Chorgesange solchen Ge-Schmad nicht abgewinnen. Bene Armuth an Gehalt, welche Schiller und humbolbt in ben Alten zu empfinden gesteben, seigt fich noch weit fuhlbarer, wenn fle ber ern: ften, antifen Form entfleibet wirb, bie fur fich fo hertild fft und ohne jene Zemuth nicht in biefer Bolltommenbeit batte ausgebifbet werben tonnen. In einer ftrengen Ues berfehung, wie g. B. im Solger'fchen "Sophottes", hals ten auch im Deutschen bie feften Rhythmen, bie mabgemusten accentreichen Borter bem Mangel an Wechfel in Stofen wind Gefahlen bas Gleichgewicht; wahrend man in jenem Fragmente bes Euripibes burch bie blichenbe Diction Schiffer's, burch bit Appige Peacht ber Beimors ter gu ber Soffnung auf Gebantenreichthum berechtigt und in ihr imangenehm getäufcht wird. Die alte Form foll wie conflitutio fur unfere moberne Doeffe werben, aber reguta: the foll und wird fie trumer wirten, wenn fie fiveng obne alle Palbheit gehanbhabt wird.

Wir kehren zu ben Briefen gurud. Der geses 30. Brief humbolbt's verbreitet sich noch ferner anofahrlich taber Schiller's Berhaltnis zur Griechheit. Er meint, Schiller wurde vielleicht weniger fein und richtig über die Orlechen benten, wenn er fie selbst griechisch zu lesen ge-

mobnt mare.

So weit bin ich entfernt, bie eigentliche Sprackteuntnis auch nur zu einem fehr wichtigen Rapfiad ber Bettraulichtet mit bem Geifte ber Griechen zu machen, und Sothe und herr ber, die Beibe vielleicht nur maßig Griechisch wiffen, find hier

redende Bewetse. Das aber, wodurch Sie ben Sriechen so verwandt sind, ist die reine Genialität, der echte Dichtergeist! Diese ist in Ihnen, wie in den Griechen, nur freilich auf eine ganz andere Beise und durch andere Rahrung gestärkt. In Ihnen nämlich ist, außer diesem erstem und wesentlichen Berkandtheil des Richtenberuse, noch ein anderer mehr, den ach aus Euzesten mit Ihrem Beise namen kunn; der Sie aber nicht wothwendig hindert, mgled ganz, unr nicht bios katur gein. Diesen Gharattet theiten Sie mit allen Modernen; nur ist diese Figenthumlichteit an Ihnen 1) stärker als irgendwo, darum sind Sie, wenn ich so sogen darf, der modern ke; Dreiner (vom Justäligen am meisten gesondert), und darum nächern Sie allein unter allen mir bekannten Dichtern sich den Exicaten, ohne doch um einen Schritt and dem dem dem Remern eigenthumlichen Gebiete hinauszugehen (S. 275 fg.).

Es wird uns bei biefer noch lange fortgefesten Betgleichung Schiller's mit den Griechen etwas angfilich ju Muthe; eine Angft, welche durch Schiller's Selbstbergleichung mit Sophotles und sein Einzehen in Humboldt's Ideen (S. 448) nur noch gesteigert wird. Wir wollen baher eine allgemeinere Charafteristrung Schiller's durch Humboldt aus einem weit spatern Briese (Nr. 56, Ram,

b. 22. Oft. 1803) gleich hier beifeben:

Sie sind der glackichke Mensch. Sie haben das Schäffle ergriffen und bestigen Kraft, es sestymbalten. Es ist Ihre Resgion geworden; und nicht genug, daß das gewöhnliche Leben Sie darin nicht stört, so sühren Sie aus jenem bessern eine Bute, eine Milde, eine Alarheit und Kärme in dieses hindber, die unverkenndar ihre Absunft verrathen. Sowie Sie in Ihren bie unverkenndar ihre Absunft verrathen. Sowie Sie in Ihren rester, in der Production sicher geworden sind, hat das gugenommen. Für Sie beaucht man das Schieffal wer um Leben zu dieten. Die Kraft und die Jugand sind Ihren von selbst gewiß (G. 488 fg.).

Aus dem 35. Briefe, in welchem Schiller dem Freunde Rechenschaft von seiner Elegie dem "Spaziergange" gibt, läßt sich ersehen, mit welchem Fleise, welcher Borgsalt auch der größte Dichtergeist arbeiten muß,

wenn er Ewiges schaffen will.

Ich will Ihnen nicht leugnen (schreibt er S. 318 fg.), baß ich mir auf bieses Stud am meisten zu gut thue, und vorzüglich in Rucksicht auf einige Erfahrungen, die ich unterbeffen berüber machte. Mir daucht das sicherste empirische Kriterium von der wahren poetischen Güte eines Products die seige, das es die Stimmung, worin es gesällt, nicht erf abwartet, sondern hervordrigte, also in jeder Gemüsthilage gessallt. Und das ist mir noch mit keinem meiner Stude begegnet, außer mit diesem... Mein eignes Dichtentalent hat sich, wie Sie gewiß gesunden haben werden, in diesem Gedichte erweitert; noch in keinem ist der Gedanke so pretisch gewesen und gedieben, in keinem ist der Gedankt so specific gewirkt. Ich werde des Gement so specific gewirkt. Ich werde des Gement so specific gewirkt. Ich werde des Wegen noch alle mir mögliche Sorgfalt an die Bollenbung desselben wenden und nicht nur Ihre Ammerkungen der Soot ausen, sondern anch auf Beraalassungen der über ausen, sondern anch auf Beraalassungen der üben ausen, gle Siebene Strenge dagegen ause üben, als Sie dewiesen haben.

Er geht alsdam genan ins Einzelne und berkaffichtigt ober widerlegt auch den Meinflen Borwurf Hund-

belbt's.

Wir haben bem Lefer aus beiber Freunde Briefen schon so viel Urtheile über bie griechischen Dichter mitgetheilt, das wir mit einiger Schüchternheit auf diesen Gesgenstand zurucktommen, und bach mochten wir nicht unserwähnt lassen, was Schiller veranlast, durch Friedrich

e Schiegel's Abhandtungen ber bie griechischen Abanen, :
-von ben Darftelling ber Wetblichkeit und bes Berhättuif:
fes bet beiben Geschlechter zu einander ducht bie griechte.
ichen Poeten sagt. Er findet hieselben "sehr wenig afthes
tisch und im Sanzen geistlert".

Im homer bann ich teine schiene Weiblickeit; bem bie blose Raivetat, in ben Darstellung macht, es nach nicht aus Seine Raustage ist blos ein naives Landmädchen, seine Der palgue eine kinge, und treue hauskrau, seine Helgen blod eine leichtschingige Krau, die ohne dernen Menen Menen leichtschingige Krau, die ohne dernen der der die gegen Diesem Paris überging und sich auch, die Furcht vor der Strafe gegen Diesen zingutaussgen. Und dann die Livre, die Kalppfalle ohne ohnmissen Krauen im homme sind wir noch weniger weibelich schon. In den Aragisern sinde ich wieder deine schope Weibsickischietet, und ebenso wenig eine schop sich wieder deine schope Weibsickischietet, und ebenso wenig eine schole wol, und überhaupt alle dem blosen Geschlecht andängigen Gestalten, aber die Selbstänsdigteit der reinen menschiechen Ratur sehe ich mit der Eigenthumlicheit des Geschlechts niegends vereinigt.

Ueber die Homer'schen Frauen wollen wir nun nicht mit dem Oldzter streiten; nur hatte er schwerlich selbst es ertragen, wenn hier sentimentalische Theale mitten in dem derben Geldenkeben zum Vorscheine gekommen waren; aber die tragischen Frauencharattere mussen aus den deutschen und französischen Uebersehungen Schilter'n dach nicht in ihrem vollen Leben vor die Seele getreten sein, sonst hatte er in der Kindestlebe einer Sophokleischen Clektra und Kuripideischen Isphigenia, in der engelsreinen Geschwisserstebe der Antigone; in der aufopsernden Gattentiebe der Antigone; in der aufopsernden Gattentiebe der Antigone; in der aufopsernden Gattentiebe der Antigone; under weiblicher Ibealität nicht blos eine idealistische Schwärmerei, eine objects und thatenlose Augend zu verstehen sein soll.

Roch gehort zu ben merkonrbigsten Scinken ber Sammlung ber 42. Brief, in welchem Schiller (S. 374 fg.) Humboldt's Aeußerungen über naive und sentimen-talische Dichtung beantwortet, und aus welchem wir schon von ein Bruchstück netgetheilt haben. Auch die Untheile bes Dichters über Gethe's "Naturtiche Bocheet" im 53. Briefe (S. 451 fg.), und über seinen eignen "Wallenstein" (Br. 50, S. 429 fg.) werden mit vielem Intereffe gelesen werden. Aus Beranlassung des Letztern bestichtet Schiller über seine verladerte Productionsmisse;

Borben legte ich bas gange Sewicht in die Mehrheit bes Ginzelnen; jest wird Alles auf bie Totalität berechnet, und ich werbe mich bemuben, benfelben Reichthum im Einzelnen mit ebenso vielem Aufwand von Kunft zu versteden, als ich sonft angewacht, ihn zu zeigen und bas Einzelne recht bowbringen zu laffen.

Doch, wir könnten mit unserer Anzeige nicht gutenbe kommen, wenn wir auf alles Merkwardige, was biefer Briefwechfel enthalt, auch nur mit wenigen Borsten aufmerkfam machen wolken. So set zum Schusse nur noch der letzte Brief Schiller's an Humboldt (vom L. April 1805 datirt, also keine 6 Mochen vor seinem Lobe geschrieben) erwähnt, in welchem er in so bittere Rlagen über den Zustand der poetischen Production in Deutschland und über die unsellge Nachahmungssucht der Deutschen ausbricht, deren Nachahmung blos in einem

idensissen War flohr wiellich wielen, fant woore, der ister vestelle gehet. Page voore, der ister vertich wielen, fage voore, der ister keinen flohre mittigen III Inde voore, der ister und biefe und Liefen nun halt hinter und umfallen gemiß eine der Duantität nach ungeheure Literatur. Aber über ihre Dualität michten wie wol Schiller's verklätzen Soff um seite Meinung fongen voor nen. Freilich wirde er sich von Vielem mit Err mid mit Abscheu ablehren, aber hei einigem Wenigen doch wirde er liebend, wielleicht seit einigem Wenigen doch wirde er liebend, wielleicht seite den werden verwerten; die teffinnige Aunstehrente, die in desem und verwerten; die teffinnige Kunstehrente, was seitem entstanden ist, nicht paleiniges Vortrestilche, was seiterem entstanden ist, nicht palein wollte, seine Steindige seinen Kebisten untermensen.

Borlefungen von Saint=Marc Girarbin ibre bie pelitische und literarische Seschichte von Deutschland.

Bis gitten Beutschen, haben ein eignes Gelisiet. In den Befeben and beit, wa ber Freiheit und Selbständigkeit, ja dem Befeben and beit. Westerlandes von Western die meiste Gesape worder; war Alles demidt, Franzdisch von Kestern nachzundmen und franzdische Gestann und Machanische Gestann und genachtschen, Alles eilte, sich die die die Arechtschaft vorzubereiten, zu der man an der Seine und bez Arechtschaft vorzubereiten, zu der man an der Seine und bez Krentschaft vorzubereiten, zu der man an der Seine und bezintenten haben die Franzosen gesapet, das eine fie Dauer Tein Alles vorget traurige Ersprungen haben die Franzosen gesapet, das einer die Dauer kein Alles der des Bolisers und bei Gesapen der die underschen des Gesapen der des Gesapen der des Gesapen des Gesapen der des Kontract und des Gesapen der den missen fielen, das die Gesape der denmanischt, wenn sie die geselligen Rerhätnisse unter den einzelnen Reunfon geden vorden gesapen und den politischen Bertehr unter den Rockschaften der Ranze and den politischen Rerbeite unter den Rockschaften weiter wie aufgeboten, zum die Leidenschaften der Runge gegen eine Gentlich zu endschaften, die est wast, ausger Berdeinst angener Luck ansgedete. Das gegen werden wir auf eine ertger gengelete Keiting wermelen. Warrung wer Beite und des den Deuel unsern haben wir kann gebeig, es auszusprechen,

con Bertiftung von eines abunge under Steffennftmer; bie annen, fo eigenthamilden Bag bet bentiden Breidiverfaffung bitbeten, und ungeachtet ber gewaltigen Cinwirfung Bonaparte's, beten, und ungeachtet ber gewaltigen Cinwirfung Bonaparte's, fenen Launen und Intereffen gertheilt und gerichnitten bat, in-bem er Staaten auflofte und four, bie Grengen verrückte, aus-behmte, verangte, die Bolfer von einem Burften auf ben andern abertung, Diefem ged, Ienem nahm und off fie fich feibft be-hielt!. Aber biefer "tripotago d'états et da tarritoires" hat, wie Girardin bemerkt haben will, einen glücklichen Einfluß auf bie geiftige Ginbeit von Deutschland geubt. "Bas follten bie Bollerichaften benten", fragt er, "wenn fie fich ohne itaterlas von ninem. Scepter gu bem andezn übergeben faben? Gollten fie fich, nach bem ftete wechfelgben Buchfigben ber Araetate, beute als Babener betrachten, mabrend fie geftern Baiern gemelen waren, morgen als Burtemberger und abermorgen als Preufen ober Deffen? Rein, fir blieben babei fleben, bas fie aile Deutfche waren, und ftatt jener veranberlichen Baterlanter, bie nach jebem Binbe ber Diplomatie balb hierhin, balb borthin fcmantton, foufen fie fich burch ben Gebanten ein Baterland, welches ihnen wenigstens nicht mehr unter ben Fuben wich: Deutschland. Rein Deffen, Preufen, Braunfdweig, Baiern: bas Allen gemeinsame Deutschland, bas alte beilige beutsche Reich". Das Bieb, auf welches Girarbin fich bier bezieht, und welches er in sienen Bortefung, wie auch in andern bentichen Beilicuiften bewits ermähnt wurde, recitirte, ift leiber feit fo manetem Sabre voerfcollen und wird nur hochftens bei ben Gelagen unferer fin-Direnben Jugend zuweilen einmat gehört; bie Folgerungen, welde aus bemfelben und aus ben barin niebergelegten Grunbfaben ind Gefinnungen gezogen werben, mochten baber neuerer Beit par febr gu befebranten fein; und mit Recht wenbet ein fran-Bofffches Journal wiber bie geiftige Ginheit Girarbin's ein, bas man nicht begreife, wie bei berfelben bas atte beilige beutfche Breid noch immer bas Canb ber innern Bwietracht und Uneinige toit fein tonne. Mebrigens barf und bie Borliebe fur bas Mit-water, bie Girarbin bier und ba gu außern scheint, nicht irremachen; bie hiftorifche Schule, gu ber er fich betennt, gebort in Frankreich gang ber neueften Beit an; bie Anfichten, bie Bachafde und hoffnungen biefer Beit find es, die wir auf bem Sutheber ber Gorhonne ebenfo frei und offen vertunbet fibren, als son ber Tribune ber Deputirtenfammer. "Als bie Revo-Intien bes Jahres 1830 in Europa wieberhallte, verbreitete fich alsbald überall bie Borabnung, bas biefe Rataffrophe ibre Rache wirdungen haben muffe. Bebermann fcwebte in gefpannter Erwirdungen haben muffe. Jebermann schwebte in gespannter Ervorrung, unruhig da und borthin die Angun wendend, um zufohen, wo guerst der Bulkan sich Euft machen werden. — —
bas absolute Königthum, für Richts Sorge gebragen, als für
das absolute Königthum, für Richts sich thätig erwiesen, als
zum Borthelle des ancien regime. Sogen Frankreich war
feine Thätigkeit hauptsächlich gerichtet, von Frankreich mußte
sauch sein Starz kommen. Funfzehn Jahre- lang untergrub diestes das Gebände der Positik, weiches der Songres aufgesührt,
hatte, im 30. Juli stürzte es dasseinen. Einstuß wiedengewonsein. Die Briter haben ihre Bilde auf Krankreich gerichtet nen. Die Biter haben ihre Blide auf Frankreich gerichtet ats auf bas Baterland ber mobernen Freiheit. Sie haben es ge-fahlt, baf son hier ihr heil tommen muffe". Den Krieg fcheint puber, das von pier ist veil commen muge". Den errieg igient: Dr. Gleardn, wie man nach den angestützen Stellen freisich febr degreiflich finden wird, weniger zu färchten, als man einigen Glisbern des französischen Ministeriums, vonzewurfen hat. "Der Ariog", sagt er berede, wenn auch micht underdingt: wahr, "hat keine endere Wirkung, als We", bas er die Geschielte der Willer veschingt; und die Kationen heftiger, sienlier dem Biele gudränge, dem der Ariobe sie enterdem fichtelle gegenfübrt".

Sobald ber erfit Band ber "Mistoire politique et litte-

Dem Crastie folial Bortefungen berandgibt. ..., werben wir noch einmat auf den intereffanten Gegenstand gurücksmaten, den wie hier nur flücklig berühren konnten.

178.

### Bie m ert.ta u.g.

. ..

Confequeng fritifdeliferarifder Blatter. Dbwol es bei fritifden Belifdriften micht leiche bentbat, auch nicht allemal munfcenemerth fein mochte, vollige Ginbeit ber Anficht und bes wiffenfchaftlichen Strebens, etwa wie bes ben politifden Beitfdriften Englande und Brantreiche, feftigne halten, ba faft alle frittichen Bldeter von mehren, oft von febr vielen Mitarbeitern beforgt werbent fo follte boch wenigftens eine fo herborffechenbe Inconfequenz vermieben iverben, bas auf einer und berfeiben Seite bas Gegentheit bon bem turg vorber Behaupteten gesagt wied. Denn hierdurch wird offendar jeder Lefer an der Competenz des kritischen Uetheils der Beitefchrift überhaupt irre. Das aber Solches in der That hanfig bei und geschieht, bastur konnten viele Beweise gekiefert weiden. Erst neulich fiel uns ein eclatantes Beifpiet ber Art in bie Augen. Die "Gemifche Bit, : Beitung" beurtheitt in Rr. 8 (Januar 1831) bie rechtegeschichtlichen Safeln von Stodbarbt und bie romifde ote regregejagentunen majem von Stousparve und die romige-geschichtlichen Beittafeln von Jander unmittelbar nach einander. Die erste Rezeichnung: "Eiteratur", onthit bie Angabe der bes nuften hülfsmittel und Muellen. Ge weihwerdig auch sont bei andern zusammenhängenden Darstellungen eine solche Angabe ift, fo tann fie boch bier gewiß entbehrt werben." Die gweite Recension aber beginnt fogleich barauf folgenbermaßen: "Richt leicht ist bem Rec. ein Wert vorgekommen; bas den Beduck-nissen des Lehrers wie des Schülers gleich angemessen wäre, als diese Zeitinfeln: Sie haben nämlich von vieten Bachern der Art den Borgug, daß bet jeder aufgeführten Bagebenheit unten vollstandig die Stellen angegeben find, in welchen man fich bins fichtlich ber hiftorifchen Angaben Rathe erholen, die Beffatigungen finden, mehr baruber nachlefen tann. Belde Gulfe! welche Erleichterung! welche Aufmunterung gum tiefern Borfcent welche treffliche Anleitung gur fichern und vollftanbigen Ertenntuis ber einzelnen gacten! Diefem Umftanbe, biefer Brauchbarkeit verbankt benn auch bas Buch, bas es schon nach & Jahren ble zweite Anflage erlebt hat". Beldes van bies fen beiben Urtheiten hat nun wol Recht? Denn offenbar be-treffen fie einen und benfelben Gegenkand. Wird nicht bas erfte feichte Urtheit pon bem zweiten vollig annullirt? Unb, wenn man einen Schluß a minori ad majus macht, muß man nicht au ben taglichen fieben Bitten noch bie bingufugen: Gott, gib mir einen vernunftigen Recenfenten! ober etwa: Gott, bewahre mich vor folden Recenfirmablen! ober foll man lieber mit Doras fagen: Risma tenentis amici!

Literarische Anzeige.

Meber bie Stadteorbnung.

In bem jehigen Zeitmuntt verbienen folgende. 2 fleine Schriften, bie in allen Buchhandlungen zu erhalten find, vorzägliche Begotung:

Raumer (Exiebrich von), Ueber bie preufische State teordnung, nebst einem Borworte über burgerliche Ereis beit nach frangosischen und beutichen Begeiffen. Seh. 8 Gr.

Schrift über bie preugifche Stabteordnung. Geb. 4 Gr. Leipzig, im Rai 1831.

8. A Brodbans.

Freitag,

Mr. 140. -

20. Mai 1831.

Ale ber Stalien. Polemische Bemerkungen zu dem Aufsah: "Erinneruns

gen an Italien, in kirchlicher, geistiger und politisicher Beziehung", in Rr. 1 u. 2 b. Bl.

lleber bas Rubliche ift man einig, über bas Schone maltet ber Streit. Alle Reisende, welche bie Industrie Englands, ben Sandel Sollands, Die Cultur Frankreichs fcilbern, fprechen aus Ginem Zone; über Stalien trifft man nicht auf zwei gleichlautende Stimmen. Der Berf. des oben angegebenen Auffages hat entweder Stalien gar nicht ober er hat es burch bas falfchgeschliffene Glas verfeffener Borurtheite gefehen; Beibes ift, im Grunbe aes nommen, Gins: er hat es in feiner toahren Geftatt nicht gefeben. Ein Urtheil über Italien ift nothwendig mehr ober weniger subjectiv, und bie subjectiven Urtheile bes Berfs. Scheinen uns in ihrer Sonderbarteit einen protes ftantischen Geiftlichen ju verrathen. \*) Das ift aut für fein Urtheil über bie firchlichen Buftanbe Stallens; wir geben ihm biefe preis, wie leicht übrigens auch hierin eine entgegengefette Unficht burchzuführen mare. Aber er urtheilt auch über bie politischen und bie ftatiftischen, ja, über bie geistigen Buftande Italiens, und hierin spricht er wie ein Blinder von ber Farbe, ober wie etma ein dinefischer Bonge von ben politischen Regungen in Gutopa fprechen murbe. Wir laffen ohne Anfechtung bingeben, mas er von der Erziehung fagt, wiewol fein Gemalbe an einer Uebertreibung ohne Gleichen teibet. Allein. wenn es richtig ift, bag bie Erziehung in Italien fo über alle Borftellung verworfen und elend ift, fo beweift fich bier nur wieder ber alte Sat, bag ber Denfc beffer ale feine Erziehung ihn ju machen ftrebt. Der Berf. nennt Stallen bas Land ber Rirchen; wir nennen es bas ber "naturlichen Gefühle". Der Italiener lebt für biefe und in ihnen. Die Gefeltschaft hat teine Gewalt über ibn, er ift Denich. "Italien", fagt ber Berf., "fteht in Industrieller und moralischer Beziehung niebriger als jebes andere civilifirte Land. Der priefterliche Girocco entnervt bort alle geistigen und forperlichen Rrafte und ruft alle Lafter hervor. Dit innigem Mitteib fur biefe von ber Ratur fo reich und uppig ausgestattete, aber von ben Den=

fchen fo schrecklich geschanbete Ration fieht man fie burch Unwiffenheit, Serthum und ichwere Berichulbungen jum tiefften Abicheu fur andere Botter beffect u. f. w." Belche ungeheure, welche emporende, welche wibermartige Befchuls bigung! Sat ber Berf. Italien wirklich gefehen? Sat et bie in Industrie hochblübende Lombarbei mit ihren buns bert großen, vom Gewerbsteiß regen Stadten, wie fie auf einem fo engen Raume tein anderes Land zeigt; hat er Toscana, ben Sig ber vollenbetften Agricultur; Luccas das 14,000 Menschen auf ber Quabratmeile ernahrt, bit Blute bes Arnothals, die Chiana, die blubenden Stadte, welche bie Runft auf Moraften gegrundet bat, Livorno und Benedig; hat er bie Campagna felice, bie Terra bi Lavoro; hat er Genua und ben Ruftengug ber Corona, die Riviera di Ponente und di Levante; hat er die Mark Ancona, die mit großen und blubenden Stadten überfullte Romagna, wo jedes Dorf einer nordischen Rreis hauptstadt gleicht, mo der Acter, mit bem Spaten bearbeitet, als Barten bluht - hat er bies Miles gefehen? Sat er ben Sanbel von Genun, Ancona und Livorno, bie uppige Regung von Reapel, bie Runftwerkstatten von Florenz. Mailand und Rom, bie Kabriten von Livorne und Benedig, Reggio und Brescia befucht, oder die Meffe von Sinigaglia und Bergamo, und die wiffenschaftlichen Anstalten von Pavia und Bologna? Unmöglich, brei-Mal unmöglicht Sein schwarzes Rachtgemalbe von bem Berfall Staliens wurde fich hier zu einem blubenben Landschaftsbilde verwandelt haben, bas unfern Reid em regte. Was in aller Welt bat ber Berf. barunter, ein ungeitiges Mitleib, einen nublofen Schreden gu verbreis ten? Beiß er eine Proving in Deutschland, die wie bas Arnothal bluht? ober wie die Riviera? oder wie Lucca, wie die Lombardei, wie Ancona? Wir wissen sie nicht Wo ist es in Deutschland bahingekommen, das die Familie eines Landmanns von einem Garten, 12 Ruthen im Quabrat, gemachlich leben tann wie in Chiana? If bies ein Beweis ber Entnervung und schlummernber Inbuftrie? Wo ift bie Ackercultur als praktische Wiffenschaft höher ausgebildet als im Arnothal? Selbst Engs land hat noch lange Beit zu streben, ebe es Provingen aufzuweisen hat, die wie Ancona ober Genua blüben. Dber tennt ber Berf. ben Rorben feines eignen Baterlandes gar nicht? Er follte eine Beife babin, thum 3. 00

<sup>\*)</sup> Die Bermuthung bes Berfs. ift falfc.

follte bie Steppen ber Dart, bie luneburger Bilbnif, bie robe und in ben erften Grundfagen noch unerfahrne Gultur in gang Rordbeutschland, bie unermeglichen wuften Buter Preugens und Pommerns, bie Schlafrigfeit, bas Elend bes Landmanns in biefen Gegenben feben und bann bingeben und behaupten, Stalien flege im Berfall. Dber hat er die berufene romifche Bitonif im Ginn? 'Bir verzeihen ihm bieb. Er weiß vielleicht fo wenig wie hun: dert andere Reisende, daß eben biefe berufene Bufte bie fconften Ernten tragt. Er weiß nicht, baß im Fruhjahr (benn Rom fieht man gewöhnlich im Berbfte) 20,000 Aderbauer aus ben Abrugen auf biefe Gegend herabfturgen, den Boben burchwühlen, in 2 Monaten eine Ernte bavon erheben und bann wieber verschwinden. Er weiß vielleicht nicht, bag biefe berufene Bufte nicht großer ift als ein einziger Rreis in ber Mart Brandenburg und boppelt fo viel Einwohner ernahrt als ber bramburgifche Rreis, ale bie luneburger Beibe, ober bie Landes; ja, bağ ohne ben Contraft ber uppigen Blute und ber ftrogen: ben Bevolferung in Dber = und Mittelitalien uns bie Campagna di Roma vielleicht gar nicht fo verodet erfcheis men wurde. Dber foll ber Berfall Benedige und 2 ober 3 anberer Stabte entscheiben? Bo verfallen nicht Stabte, menn andere emporbluben? Bo ift der alte Glang Mugs: burgs, Rurnberge, bie Dacht Bismars und ber Sanfe? Und gibt nicht Trieft Erfat fur Benedig, Livorno reich= lichen für Difa? Dan wird es taum glauben, daß Itatien, bas Land ber Alterthumer, ber Runfte, ber erhabes nen Erinnerungen, bas Land ber Dante, Colombo, Gas lilei, bas Land ber Alfiert und Canova, Beccaria und Rilangieri bas Land, bas von Prachtbauten, Runft: fammlungen, Rirden, von einer ftrogenden und lebens: frahen Bevollerung erfullt ift, mo Lieb und Gefang felbft burch bie Racht wiedertont, wo ber Gefchmack und bie Runft ihren Thronfis haben, von bem Berf. jener Rhapfo= Die ein faft burchgangig verobetes Land genannt wird, mo man fich im Lande ber Tobten glaubt!! Dem hopochon: brifden Reifenden fcheint in biefem fchonen Lande Alles, felbft bie Berge anftofig, blos weil bie Form bes Lebens bort nicht biefelbe ift wie in Schwaben ober in ber Dark. Er ereifert fich wie weiland Smetfungus gegen bas Dolce far niente ber Staliener, ohne ju ahnen, bag bies immer noch um einige Grabe geiftvoller und ebler ift als bas Bierfdenten: und Weinhausleben, als Billard und Regels babn in Schwaben. Diefe fcmabifche Magiftergefinnung, welche Baiblinger fo energisch gegeißelt hat und worin ber Berf. vollig verloren ift, lagt ihn alle "geiftigen unb theperlichen" Borgige ber Stallener, als ebenfo viele las fterhafte Reigungen ericheinen. Er ichiebt es ber Rirche gu, bag bas geiftige Leben in Stallen erlofchen fei. Schabe mur, bağ er nie einen Blid in bie "Biblioteca italiana" geworfen, ber ibn batte überzeugen tonnen, wie wach und rege ber Ginn fur Biffenfchaft, fur Rritit, fur Runft, ja, für Philosophie in Stallen heute ift - Die lette freilich in einem anbern Berftanbe genommen als bie auf Borte erpichte bialettische Danie gewiffer großen Phis lofophen fie verfteht. Ja, in feiner verworrenen Art gu

fchließen, geht er fo weit, fogar ben volligen Berfall ber Rorpertrafte in Italien ju erbliden, und auch bies Elend ber - Rirche gugufchreiben. Als wenn irgend ein Land ein ichoneres Dannergeschlecht ober vollendetere Frauenges Ralten aufzuweisen halte bis Italien; als wenn ein burdgefeffener beutscher Dagifter fich mit einem Tifcher vom Strande ber beil. Lucia an Mustelfraft und Korperichon: beit meffen tonnte! In folden Behauptungen ift ber Rhapfobift nur lacherlich; aber mahrhaft fcmabluchtia und ftrafbar erscheint es, wenn er (G. 3) von einem gans gen Bolte fagt! "fein Leben gleiche einem Sin = umb Berwurf von funbigem Genuß zu bugenber Entbehrung"; wenn er ein ganges ebles Bolt nicht anbers als einen Saufen fur bie Galeere gereifter Nichtswurdiger und Betruger anrebet, blos weil bies Bolt nicht benfelben Conns tagsschritt in feine Rirche geht wie bes Berfs. Landsmannschaft. Es ift barüber nichts zu fagen als: bez Berf. ift blind und taub gewesen, er hat bie beffern Stande in Italien gar nicht gesehen, ober er befist Das nicht, was zu einem Urtheil irgend einer Art unentbebr= lich ist. Weiter beißt es: "Es schlafen ble Italiener ibr Leben bin, baber find fle verweichlicht und fraftlos. Seibit bas Sprechen Scheint ihnen laftig ju fallen u. f. m." Dir halten uns nur an die handgreiflichsten unter den lachers lichen Behauptungen bes Berfe. bat er benn ben Tolebo und bie Riva be' Schiaveni nie besucht? Beil ber Ros mer es zuweilen vorzieht, mit Geberben zu fprechen, barum foll die gange Nation zu faul und zu trage fein, um ben Mund zu offnen! Ginnlose Behauptung! Aber aus welchem Lande ftammt nur ber Berf., bag er in ben Drachtstraßen ber italienischen Stabte überall nur Lums pen, in dem lebensfrohesten aller Bolter ein Elend ohne Bleichen, in ben beiterften und gemuthlichsten Befells Schaftesalen nichts wie Dummbeit, Bigoterie und Uns wiffenbeit, in ben blubenben Lanbichaften Dber und Dit telitaliens, in ben uppigen Garten langs bem Arno, bem Do und der Riviera nichts als Buften erblickt? Dir wollen bas Rathfel mit Einem Worte lofen. Italien ift ein katholisches Land, und bem Princip bes Berfs. gemaß, muß ein folches Land elend, in Dummbeit, Aber glauben und Eragheit versunten, verobet, geiftig tobt, turjum, eine Schmach unserer Beit fein. Sein Rachtgemalbe von Italien ift ein vollig willfürlich erschaffenes und nur vorhanden, um ein aus der Abstraction gebilbe tes Phantaffegemalbe leichtglaubigen Lefern als mirklich vorhanden barzustellen. Bergeblich mag Stalien bluben und das Bolt Beweis auf Beweis thurmen, bas es nichts weniger als geiftig tobt, daß es bas geschmacholifte. beiterfte, funftfinnigfte und burch feine kindliche Ratur eis nes ber liebenswurdigften Boller ber Erbe fei; es falle vor dem Bilbe ber Madonna nieber, und fofort befteben feine Danner aus Banbiten und Dummtopfen, feine Frauen aus verworfenen, nur im Ginnengenuß und in Sunde lebenben Gefchopfen. Weil feine Rirchen beftanbig offen ftehen, fehlt es ihm an Religion; weil feine hellblidenben Geifter, feine liebenswurdigen Gelehrten bem philosophischen Geschwatz gewisser Schulen wenig Dbr

Telhen, ift febe Unabhangigfeit bes Schantens in Stalien verschwunden und alles geistige Leben in Todesschlaf verfunten. Beil ber Italiener mehr fühlt als bentt, fo tennt er nicht einmal bas Beburfniß gu benten, und weil bas Bolt ben frommen Priefter ehrt, fo' bat bie Urmuth und die Bergweiflung ihr Panier liber Stalien ausgestredt. Alles bies past nun burchaus nicht zusammen; aber ber Berf, bat fich in einen folden Borneseifer bine eingerebet, daß er das Diametralwidersprechende feiner Behauptungen gar nicht mehr bemerft. Einmal behauptet er, Italien habe fonft geblüht, jest fei es verebet, und an biefer Berdbung fei ber Berluft feiner Freiheit Schuld. Wann war Italien frei? Die Untwort auf biese Krage mochte bem Berf, mol ebenfo fchmer werben als es uns wirb, ben Anfang feiner Diatribe mit ihrem Ende ju veimen. Ginmal war gefagt: "alles Denten, ja, bie Ba= terlandeliebe, ober bas Berlangen nach einem beffern Bir ftande ber Dinge fei in Stallen untergegangen", und Ploblich heißt es wieder, "baß die Erinnerung an die alte Derefchaft, bie innere Freiheit nicht eriofchen fei", ja, gang jum Schluß hat sogar eine beilige Glut die befte Dehr: heit (diefer apathischen Nichtsbenker) ergriffen und fie flammen begeiftert auf fur Recht, Baterland und Freiheit. Der Barfaffer moge uns boch lehren, wie ein Bolt nichts benten, nichts fühlen und boch begeiftert fein tann! Unauflooliche Biberfpruche wie biefe zeigt jede Seite bieses sonderbaren Berichts. Ein Mal foll Die Dapstliche Weltberrichaft ben Reichthum Staliens gegrundet, bas andere Dal feine Berginung verfchutbet haben; ein Dal befteht bas Bolt Staliens aus Bermorfenen, ein anderes Mal ift es ein ebles, boch= begabtes Bolt. Wir wiffen nicht, was der Berf. will. Balb ift ber Reim jum Großen in ihm verloren, balb And alle alten und begeifternben Erinnerungen ibm er balten u. s. w.

Auf biese unerklarliche Art fpeicht ber Berf. von eis nem Bolle, bas - wir find feft bavon überzeugt - in ben nachsten Decennien Europa in Erstaunen feten wirb; von einem Bolte, das wol namenlos betrogen, unterbruckt, jum Schweigen gebracht, aber weber erniebrigt noch polis tifch vernichtet werben konnte. Wir hoffen, er werbe als Antwort hierauf betennen, bag er Stalien gar nicht fenne, baß fein Bericht auf einer Rette von Jrrthumern berube, und bağ er bamit nur ben lauten Biderfpruch ber Befferunterrichteten habe hervorrufen wollen. Wie bem auch fei, wir tonnen versichern, bag und nie ein falfcheres und unmahreres Bilb eines Landes und eines Bolts geliefert worden ift als bas bes Berfs. von Stalien, und bag uns fein Rachte und Schaubergemalbe von ber Berobung und Entobleerung bes Lanbes faum auf einige Theile bes freis lich gang entarteten Spaniens \*), aber auch nicht auf einen Tus breit bes schonen Erbstrichs "che il Mar' circonda e l'Alpe" ju paffen scheint.

#### Correspondengnachrichten.

Bremen, Mai 1881 Um 21. April fand in Bremen bie hinrichtung ber Gifte milderin Gottfried ) fait. Besonders Auffallendes und Be-mertenswerthes fiel übrigens babei nicht vor, man mußte benn bie wirklich febr geziemenbe und paffenbe Baltung bes Dublis cums auch aus ben unterften Stanben babin rechnen. cums auch aus ben unterften Stanben babin rechnen. Die Bers brecherin, ebgleich feit einigen Mochen febr frantlich, behielt boch bis jum legten Augenblick fomot ihre forperliche als gele flige Faffung, und bis jum lesten Augenblick beutete ibre Date tung auf eine gemiffe Gitelfeit und Gefallfucht. Bemertenswerthe Meußerungen von ihr find mir nicht ju Dhren gefome mens fie fcheint vielmehr feit bem Mustrift aus bem Gefangnis Benig ober Richts gefprochen gu haben. Babrend ber Dauer ibrer Baft, befonbers aber in ber legten Beit, ift ein biefiger geachteter Beiftlicher um bas Seelenheil ber Berbrecherin bes mubt gewefen. Db babel ber rechte Weg und Zon gewählt, mag ich nicht enticheiben, jebenfalls fdeinen bie Resultate febr unbefriedigenb. Rabere Rachrichten über biefe, fowie manche anbere Seiten biefer furchtbaren Erfcheinung verfpricht ber Berf. einer gleich nach Publication bes Urtheils erfchienenen Biogra-phie ber Gottfrieb, ihr Defenfor Dr. Boget. Intereffant find bie Refultate, welche bie Amwendung ter Grundfage ber Phres nologie auf ben Schabel ber Gottfried geben, und ich theile Ihnen über biefen Puntt bie Beobachtungen eines hiefigen Arge tes mit, ber fich mit fenem Breige ber Popffologie und Pfps hologie in Chinbutg., wo fie ihre großte Ausbilbung und ihren Pauptsite erhalten, vertrautgemacht hat. Man braucht eben nicht an bie phrenelogische Schabetiebre zu glauben — wie es gewöhnlich und abfurd genig heißt —, um biefe Uebereins fimmung ber Erschemungen und Shatsaden mit ben Grunds fagen biefer Lehre febr merfrodibig gu finden und als eine gewichelge Peefumtion fur ihre allgemeine Richtigfeit angunchmen. Das phrenologifche Butachten über ben Schabel ber Giftmifche rin ift nun in aller Rurge folgendes. Gleich ber etfte Anblick beffelben muß auf Jeben, ber nur einigen ofeologischen Ginn hat, einen wibrigen Ginbruck machen, inbem ber gange vorbere Theil bes Schabels faft ohne Stirne in einer fchiefen glache nach hinten auffteigt, woburch bie Organe bes Wohlwollens und ber Ehrfurcht gang wegfallen, mabrend bagegen um bie Bitte bes Schabets über ben Dbren bie Drgane bes Berfterungstriebes, und bes Berheimlichungs: ober Beimlichtetetriebes et nen Bulft bilben, wie er noch bei teinem anbern Schabel be mertt worben ift. gaft ebenfo ftart entwickelt ift bas in berfets ben Gegenb liegenbe Organ ber Beifallsfucht. Berbaltnife mafig unbebeutenber bie Organe ber Liebe gum Bunberbaren, ber Befampfungstrieb, ber Anhanglichteitetrieb und ber Gefchlechtstrieb, bie Rinderliebe und bie Borfichtigleit; jetoch find

Ich bemerke nur noch, daß die hier angebeuteten Erschein nungen, besonders die Fläche des vordern und obern Theils des Schädels und das übermäßige Hervortreten in der Witte und zu beiden Seiten auch Laien auf den ersten Blick auffällt und nicht etwa phrenologisch ax post. deduciet worden ist. Die Schädeltehre hat dabei nichts zu thun als daß sie diese Erschädeltehre hat dabei nichts zu thun als daß sie diese Erschädeltehre hat dabei nichts zu thun als daß sie diese Erschädeltehre hat dabei nichts zu thun als daß sie diese Erscheinungen nach ihren Grundfähen gebeutet hat, und gewis kienmt diese Deutung auf eine sehrarter der Werdrecheillichen der wissen wichte wie den bekannten Handlungen, dem Sharater der Bertrecherisi überein. Einige scheindere Widersprüche können nichts das gegen entschied, und in welchem Wenschen sichen sich ihrer Sicher wie das nicht die sonderbarsten Widersprüche? So z. B. schant es auf den ersten Blick undenköar, daß Kinderliebe dei der Weden den gewesen, die endlich gang ohne Iweel aus Gewohnheit und

alle diefe an und fur fich nicht unbedeutend entwickelt. Die Dre gant ber eigentlichen Berftanbestrafte bieten nichts Auffallen

bes bar.

<sup>\*)</sup> Gegen biefen Ausspruch bes Berf. burfte benn boch auch Ranches zu bemerten sein. D. Reb.

<sup>9</sup> Bgl. Nr. 118-190 b. Bl.

Liebhaberei ihre Bekannte und Freunde vergistete; umb bennoch sind in ihrer Lebensgeschichte, in ihrem ganzen Wesen und Betragen hinreichende Belege für die Richtigkeit dieses phrenologischen Resultats. Wir mussen nur in dieser Ains berliede eine blos animalische Affentiede suchen; und in dieser Anhänglichkeit nur das gewöhnliche Seselligkeitsbedürsish, was so viele Menschen, ohne irgend eine tiesere ernstere Besziehung verdindet. In diesem Sinne aber schließt sich jener Widerspruch wiederum an so viele Arscheinungen des täglichen Lebens. Wie viele Aettern, denen es uns nicht einfällt Kinder-liebe abzusprechen, machen ihre Kinder durch schliebet Erzeihung, (in den verschiebensten Formen) elend? wie viels sogenannte Freunde und Fremdinnen machen sich abschlich der aus allseitiger Citelleit, Egoismus und Weichlichseit das Leben schwer — ober noch schlimmer? Res. demerkt nur noch, das er keinesweges Phrenologis ift — das er sogar von der Phrenologis sehr wenig hält; nicht in Hinsicht auf ihre kheoretische und praktische Richtigkeit und Wahrheit, denn diese ließe sich am Ende wool dartum, sondern in Stussicht auf die höhere Wichtigkeit hoter Resultate.

#### Rotizen

#### Das englische Minifterium.

Das gegenwartige englische Ministerium ift von einem frangofischen Poeten in Berse gebracht worden, die wir pour la rarete du fait in b. Bl. mittheilen:

Présidant, Lord Lanedowne; Premier, Lord Comte Grey; Scean Privé, Lord Durham; Lord d'Irlande, Anglesey; À l'Intérieur, Melbourne; au Controle, Sin Grant; Chambellan, Devenshire; à la Monnaie, Auckland; À l'Exchequier, Althorp; Lord Chancellier, Brougham, Étranger, Palmerston; Lord Amiral, Graham.

"Diefe Gebachtnifreime, bemerkt bas "Quarterly review" hoshaft, eriunern uns an bas befannte:

Ut sunt divorum, Mars, Bacchus, Apollo, virerum. Ut Cato, Virgilius;

abwol wir nicht wußten, we wir bie Gotter ober bie Catonen in der Lifte fuchen follten. Die Rollen scheinen in ber That feltfam ausgetheilt. Bit haben bie Bemertung machen gehort, bab jebe Perfon in biefem Arrangement mit vielem Glad gerabe für bie Stelle bestimmt worben fei, wofür fie fich am wenigsten geeignet habe. Sir James Graham wurbe, weil er bie Finangwiffenschaft gu feinem befondern Studium gemacht hatte, jum erften Borb ber Abmiralitat ernannt; und Boub Altbory, der um seines Baters willen in der Abmiralität gern gefeben worben mare, wurde Rangler ber Schaffammer, und mi nifterieller Bortfahrer in bem Daufe ber Bemeinen, weil er micht bas geringfte Rebnertalent bat; Corb Palmerfion, weil er in ben portugiefischen Angelegenheiten mehr als irgend ein Anberer compromitirt war, mußte an bie Spige bes Bepartements bes Andmartigen tommen; Der. Wonn- erbielt bas Rriegsminte fterium, weil er an bie Gefchafte bes Rechnungshofes (board of control) gewöhnt war. 3mei Lambs (Cammer) werben für has Departement bes Innern ausgewählt, weil hier vor allem 2 Wachthunde nothig gewefen waren, und weil bas fanftmuthigfte Temperament und bie freunblichfte Stimmung erfobertich ift, um ein Cabinet zu leiben, in welchem nicht & Perfonen gefunden werben, die über irgend eine ber großen ihrem Urtheil underliegenben Fragen berfelben Meinung maren, beshalb wurde Carl Grey ber Premier, ber fie alle bei guter Baune erhalten folt. (Carl Grep wird von bem Berf. von "Babylon the Great" und ans beren gerabe, nicht parteiffden Publiciften, als ein unvertraglis der und murifcher Mann geschilbert.) Eine andere Bahl, Die wir nicht vergeffen burfen, ift die bee Corb Brougham und Baur an bem Sie auf bem Bollfack. Und bennoch, fo burchaus un:

poffend blefe Wahl auf ben erften Blid erscheinen muß, mag sie sich leicht burch ben Erfolg unter ben getroffenen noch all bie beste bewähren. Die Aalente bieses außerordentlichen Mannes können ebenso wirtsam für bas Gute fein, als sie bisher für das Bose waren:

He has a stirring soul; Whatever it attempts or labours at, Would wear out twenty bodies in another.

Er ist jest auf ber erhaltenben Seite und in einer Stellung, bie ihn über die Rebel ber Factionen erheben muß. Und möge man es immer sich in das Gedächtnis tussen, das eine verins berta Stellung, dis zu einem gewissen Grabe, immer auch eine veränderte Ansicht mit sich bringt". Wir haben es wol kam nothig, unsere Leser darauf aufmerksam zu machen, das das "Quartarly review" eines der entschiedensten Torvjournale ist, und das feine Brurtheilung des gegenwärtigen drissischen Ministerium abei Reitit, welcher die "Geworts da France" sder die "Quartidienne" das Ministerium Casimir Perier's oder jedes andere in dem jegigen Frankreich unterwirft.

#### Der große Bar.

Gin fonberbarer Titel, ber burch ben Beifat : "ober fibnifcher Beitvertreib" gwar erflart, aber fcpmerlich populairer gemacht wirb. Auf Finnifc beißt bas Bud, bas febr verfchiebenartige profaifche und poetifche Auffage, in finnifcher Sprache theils Ueberfehungen, theils Driginale, und unter ben lettern eine Sammlung von 1141 finnifchen Sprichwortern enthalt und im vor. Jahre ju Stodholm berausgefommen ift: "Gtava, di suomalaisa huvituskia". Der Berausgeber und Berf. ift Rast Bottlund, ben Freunden biefer Literatur bereits burch feine Beitrage ju Schroter's "Finnischen Runen" und burch seine eignen "Pienia Runoja" bekannt. Er bat im Berlauf eines Jahres alle Behausungen ber Rinnen fowol in Rorwegen als in Same ben bereift und Mus gefammelt, mas in Begug auf bie Dert-lichteiten, fowie auf bas gefellige Leben und bie hiftorifden Ueberlieferungen biefes Boltes irgenb von Intereffe fein tann. Der 3weck feines Wertes ift, burch bie That zu beweifen, bas es moglich fei in finnifcher Sprache aber biefelben Gegenftante gu fcbreiben, wie in jeber anbern; und bei ber bereitwilligen Unterftubung, bie ber Berf. von feinen Canbeleuten gefunden hat, fteht ju hoffen, bag biefer Berfuch nicht ber lette fein wirb. Bon 580 Subscribenten, welche bie "Otava" gablt, finb nicht weniger als 134 Bauern: bei einem Preife von 8 Thir. Banco ein Beweis großer und lebenbiger Theilnahme. Bielleicht erhalt baber, gleich fo manchen anbern bis auf bie neuefte Beit ungerecht vernachlaffigten Munbarten, auch biefe jest noch arme und ungebilbete, aber wohlflingenbe und an Beugungen reicht Sprace balb ihre eigenthumliche Literatur.

#### Chinefifche Grammatit.

Bu Macao ift, in portugiesischer Sprache, eine chinefische Grammatit von Pater Gonçalves erschienen, die in bem "Canton Register", bem bekannten englisch: dinefischen Journale, welches feit einiger Beit in Canton heraustommt, sehr gelobt mirb.

#### germat.

In Aobolet foll Jermat, bem kuhnen Groberer Söbiriens, ein Monument ervichtet werben. Auf einem Ufervorsprunge bes Auffes Aschuffnan wird ein von einem eisernen Sitter umgebes ner Garten angelegt, ber zugleich zum öffentlichen Spaziergange bienen soll; und in der Mitte bessehen errichtet man auf einem Piebestal von Granit eine Marmorppranite, die 14 Metres hoch sein und an ihrer Bass 44 Metres haben soll. Die Kosten becht theils das kaiseiliche Cabinet, theils eine zu biesem. Ende erdssehe Subscription.

# literarische Unterhaltung.

Sonnabenb,

Nr. 141.

21. Mai 1831.

Ueber bas Princip ber Bewegung in ber Politit.

- 1. Der Bervolltommnungstrieb ber Boller, für Gesetzgeber und Politiker aphoristisch geschilbert von Joh. Christian Gottfr. Jorg. Leipzig, Barth. 1831. Gr. 8. 8 Gr.
- 2. Ueber bas Bedürfnis ber Intelligenz unserer Beit, und bie Möglichkeit, mit einer liberalen Majorität einem Staat zu regieren. In Erwiberung auf des herrn Friedrich Buchholz Auffah: "Ueber den fünften Akt der französsischen Umwälzung", im diedjährigen Oktoberheft seiner "Monatsschrift für Deutschland", Leipzig, Barth. 1830. Gr. 8. 4 Gr.

Schon lange berricht in Deutschland bie Gewohnheit, in Schriften burchans freifinnige Saiten aufzwieben. Dans ner, die Jebermann in ihrem Leben von einer gang anbern Seite tannte, waren in ihren Buchern fur Brutus und bie Freiheit; und wenn ja bie entgegengefeste Sahne fich bervorwagte, so folgte ihr meistens ein so allgemeines Bes lachter wie etwa bem Brn, von Saller und feiner Res Rauration. Riemals burfte jeboch unfere Literatur ein einstimmigeres Loblied auf die Freiheit gewesen sein als gerabe in diefem Augenblid, wo es felbft in Berlin nicht moalich ift, Mitarbeiter für eine Beitung von ferviler Farbe gu finden; wo nur febr einzeln einmal ein Scholiaft bes Despotismus auftritt und une von ber Areiheit bie Interpretation gibt, fie fei bie Erlaubnif, unter bem Allers bocheen Schube in aller Bube geistig und körperlich in Raninis überzugeben: wo endlich bie öffentliche Meinung, als volltommen ehremverthe, uneigennusige und freie Befinnung, eine folde Gewalt erlangt hat, bas felbft notos rifch feige Ueberlaufer num schon wieder ber liberale Safer flicht, und manche verlaffene ariftofratifch sbornirte Boffees len mit ben Wolfen beulen zu muffen glauben. Und fo elend ift bie entgegengefeste Partei, baß felbft Feldmarfchall Diebitich mit feiner mufterhaft gearbeiteten Untertres tungsproclamation teine rechte Dialettit in fie hineingus bringen vermochte, mahrfcheinlich weil es ben ruffischen Philosophen bis jest noch an gelehrtem Anf und baber thren Argumenten an Anfeben fehlt: ein Mangel, ben fie in blefem Augenblick burch ben Donner ihrer Ranonen auszubeffern bemüht find. Aber auch ohne diefe bonnernben Argumente ber ruffifchen Philosophie andert fich ein

folder Buftanb, wie er gegenwartig noch in ber beutschen Literatur zu beftehen fcheint, burch bie Provocation bes freifinnigen Philosophems felbft. Freilich, fo lange fiche nur um Polignac und Lafavette banbelt, ift Diemand zweifels baft, wie er reben foll; bie Ehre gebietet, und mas hindert feine Rritit? Sobald es fich aber um die Berfaffung uns fers Staates ober gar unferer Stadt banbelt, gleich wenbet fich bas Blatt, ber Rugen gebietet und, mas ift bie Chre? fagt Fallstaff, tann man fie effen? nein u. f. w. 5 jest also muß man ben öffentlichen Kampf gegen jene Foberungen annehmen ober Schaben leiben. So erzwingt fich bie freisinnige Partei ben Biberspruch auch in ber Literatur, b. h. fie nothigt bie Leute, fo gu reben wie fie benten. Und in ber That, von biefem Rampfe haben wir fcon intereffante Borpoftengefechte felbft in Diefen Blattern gefehen, und er wird fich ohne 3weifel noch immer mehr erhiten, ber Steg aber baburch nicht zweifelhaft, fonbern nur glangenber fur bie provocirenden Prins cipien werben. Menn nun aber auch bis jest ber Duth und bie Luft, freie Reben gu führen, immer mehr umfichgreifen, und wenn wir auch jugeben, bag felbft bie Em wedung bes Wiberfpruchs nur jum Siege führt, fo muß man boch auch auf ber anbern Seite bekennen, bag Theorie und Praris bei uns himmelweit auseinanderliegende Dinge find, und bag wir mit großem Bohlgefallen nach Spftemen jagen, ohne ihnen eben fonberlich ju vertrauen, wenn wir fle haben. Die Deutschen find Theoretifer, und ihre politischen Raisonnements ebenso langweilig als ihre politische Geschichte. Diefen Charafter verleugnen auch bie vorstehenben Schriftchen nicht, wiewol fie nicht gang ohne Bebeutung geblieben finb. Die erfte hat ihre Gonner um ter ben Philistern, die zweite viel Lefer in Preugen. Biele leicht liegt bies in bem Gegenstande, benn fie beziehen fic Beibe in gewiffer Beife auf bie wichtigfte Frage unferes Beit, namlich auf bas Princip ber Bewegung in ber Politie. Bu biefer Frage gibt bie erfte Schrift ben allgemeinen Theil, namlich bie Ibee bes Menfchenlebens aus ber Ratur bes Menfchen entwi-Celt, wobei ber Dr. Berf. freilich ben Anoten gerhaus durch die bequeme Spothese bes Bervolltommnungstris bes, ber ebenfo in bem Menfchen liegen foll wie Ge fchlechtstrieb, Rahrungstrieb u. f. w.; die zweite ber vom ftebenben Schriften bemubt fich um bie bestimmte Befide

tung jener Ibee in ber gegenwärtigen Beit, hat alfo bie Absicht, ju zeigen, welchem gesellschaftlichen Ibeale unsere Beit nachstrebe.

Beibe Schriften haben eine ehrenwerthe Richtung und verrathen auf jeber Seite die wohlwollende, Aufklarung suchende Gesinnung der Herten Berfasser; bennoch scheinen sie etwas voreilig an den Gegenstand gegangen

au fein.

Rr. 1. "Ueber ben Bervollkommnungstrieb ber Bols Ber" ift von einem Arzte geschrieben und gang aus bem Gefichtspuntt bes Phyliters ausgeführt. Buerft erfahren wir, bag jeber Menfch bis ju gewiffen Sahren torperlich arofer und volltommener wirb, bann aber nur geiftig machit, barauf wird auch fur gange Bolfer ein gleicher Erieb in Unfpruch genommen, und über bas gange libes rale Befen und feine verschiebenen Foberungen eine recht gemeinfafliche, aber auch ziemlich Richts fagende Drebiat gehalten, welche febr baufig Dinge, die Sebermann weiß, weitlaufig zu beweisen fucht, febr baufig aber auch bie fcmierigften Probleme mit unfäglicher Bonhommie ohne Beiteres annimmt. Das Buchelchen aber muß feine Berehrer finden, weil es jedenfalls fehr fcmeichelhaft fur ben Lefer ift, daß ber Sr. Berf. fich nicht berausnimmt, Dinge porzubringen, bie ber Lefer nicht auch ichon wußte. Intereffant ift uns bie Erffarung ber Staatsentstehung, von ber bekanntlich Ariftoteles und Debre nach ihm fo auffallende Ibeen gehabt haben, daß wir noch heute barüber im Streit liegen. Go 3. B. fennt Jeber ben berühmten Sab, bas Bange muffe eber gewefen fein als ber Theil, alfo ber Staat, bie Gemeinschaft Aller, eher als ber Einzelne. Freilich klingt bas parador; aber wie foll ber Einzelne außer bem Staate entstehen und bestehen? Unfer Berf. findet barin feine Schwierigfeit, und ber Staat icheint ihm mehr ein Ding bes Beliebens, als ein Bert der Rothwenbigfeit zu fein. Er fagt im 6. 12: "Der Menfc lebt, gezogen von bem ihm inwohnenden Befellschaftstriebe und bestimmt von andern Beweggrunben, lieber in Bereinigung mit Debren feines Gleichen als einfam".

Sbenfo gutmuthig lebern ift bie. Beschreibung bes

heutigen Gesellschaftsibeals mit ben Worten:

Roch unfern jetigen Beguiffen von der Bolltommembeit einer Staatsverfaffung wird diese barin bestehen, daß wes nigstens die größere Bahl der Mitglieder eines Staates die in demfelben geltenden Gefege, wels de aber ebenso wol Wiederholungen der Morats gesege (?), als auch von der Bernunft eingegeben sein mussen (bas wird swillich nothwendig sein), und welche die Freiheit der Burger nur infosern deschanten durfen, inwiesern es das Jusammenleden gleich freier Menschen nothig macht, aus eignem Billen, aber nicht aus Zwang achtet und befolgt.

Wir mussen es aufrichtig gestehen, daß wir der Meis nung sind, dies Buchelchen compromittire die freisunige Partei ein wenig, wunschen daher nicht, daß dem wurdigen Hrn. Berf. irgend ein bösartiger Mensch von der Gegenpartei über den Hals komme und sein Muthchen an ihm kuhle. Dem Verf. ist die Bervolkkommung der Menschen offendar Herzenssache, und er dehnt sie nach

allen 3 - Michennaen auf bas Mahre, bas Sute und bas Schone aus; et ift bereits 25 Nabr praktischer Arst, und bennoch muß man von ihm gestehen: "er bilbet sich noch ein, er tonne mas lehren, ben Denfchen zu beffern umb ju bekehren". Das ift brav. Es hat aber feine eigne Bewandnis barnit, und je mehr wir in gewissen Perioden auf biefam Gebiete fchmarmen, befto beliger wird bie Pflicht, spater, wenn bas Feuer verfliegt, die Ibee bes Menschenlebens scharf ins Auge zu faffen, um nicht zue profanen Berratherei hinubergufpeingen. Ebenfo interefs fant als gemeingultig ift in biefer Begiehung die Geschichte eines jungen Mannes, welcher folgenbermaßen in gang eigenthumlicher Weise jene Ibee aufanfaffen suchte. Er fagt: Ich habe mich mit ihr beschäftigt wie mit einer lieben Braut, umb ich liebte fie mehr als mein eignes Leben. Mis ich fie am feurigften liebte, ba gab es feb nen Zweifel; mit raftlofer Berfolgung fturgte ich ihr nach. Aber wie ein Jrewisch sprang sie fort, und ich saß im tiefften Sumpfe. Meine Freunde gingen poruber und tannten mich nicht, meine Feinde aber fanben ftill und wollten mid grinfend verfinten feben. Run tam ich aut Befinnung und faßte vor allen Dingen ben Befchluß, Rettung ju verfuchen, ben Tob aber ju verachten. Dit gro-Ber Unstrengung arbeitete ich mich burch bis zu einem trodenen Rasenplatchen und fant erschöpft unter ben bie benben Holunder, ber es überfchattete und balb meine Traume zu ungewohnter Lebendigkeit anregte. 3ch war bemüht, die flüchtige Ibee wieder einenholen, aber, freilich profatich genng, mit Ertrapolt. Der Bager Log burch bis Ebene von Troja, Bettor finemte bas Lager ber Achder, und ich borte feine unfterbliche Stimme, wie er rief:

Sucht tein befferes Beichen, als Rampf für bie beitige Sesja. Bei diesen Worten erblickte ich die Ibee in weiter Kerne. Go duntel fie auch war, ich folgte mit erneutem Eifer. Da trat und ein Mann entgegen in einem geiechtschen Mantel, gebot bem Poftillon, ju halten, und redete mich also an; Mein Guter, Deine Pferbe find wol teine Kinder des Begasus, und vertrauft Du ibnen ba nicht pieb leicht zu viel? Doch, Du scheinst mir ein sbliches Bie ju verfolgen, benn, wenn ich nicht irre, fo flebft Du jenes schone Beib. Du bift Gokrates von Athen, rief ich aus, fteb mir bei, bennt Dit fannat es, o Cotrutes, wenn iegend ein Sterblicher; fage mir, wie foll ich ffe ereib den? Du treibft Deinen Spott mit mir, Jangling ; wenn ich Das wußte, ftanbe es wahrlich febr gut um mich und Dich: nun aber tomme ich felbft als ein Riche wiffender und mochte Dich nach allen ben Weben fragen, die in ben vielen Jahrhunderten, feit jemem Lage, wo ich bas Gift trank, über bies flüchtige Weib gerebet wor ben find. D Gokrates, bub ich begeistert an, wir find weit, weit in ber Gultur fortgefdeitten! 3ft bas eine Augend ober ein Biffen, wes Ihr mit foldgem Lobe Gule tur nennt? Es ift bas Richtbarbarifche, fagte ich. Bie alfo? rief er aus, und in bem Richtbarbarifchen feib Ihr fortgefchritten ? Ja, Gofrates. Co 3. B. haben wir langft ben Befchluß gefaßt, unfere Weiber follten auch Menfchen fein und nicht blos Weiber, beswegen gibt es bei

F

und ein gwifes ungeschwiebenes Gefet, welches fie au ehten befiehlt, auch wenn fle es nicht verbienen follten, ein: gig aus bem Grunde, weil fie Beiber find, und biefes Gefet nennen wir Convenienz. Ja, wir find fogar fo milbe geworben, bag wir feibft bie Danner, welche wie Beiber ober noch fchlechter find, in Ehren balten aus Achtung bor biefem Gefete. D Du Guter, wenn bies nur nicht mehr mebild und barbarifch genannt werden muß als bellenisch, daß Ihr bie Aufrichtigkeit verbietet, die boch loblich tft, dagegen Leute ju ehren befehlt, die feine Chre verbienen, und ein foldes Berfahren ein nichtbarbarifches neunt. Das ift wol mabr, Sotrates, und bagu kommt noch, bag wir die Beiber und Manner, die unfeine Rleis ber tragen und nicht vornehm find, feineswegs unter bies Gefes ftellen. Und gegen biefe burft Ihr aufrichtig fein, wahrend 3hr jenen fchmeicheln mußt?! Zugend alfo mate Eure Cultur nicht; und da sie auch das Nichtbarbarische nicht zu fein scheint, mas meinft Du wol, bag fie benn fei? Ein Wiffen, o Sofrates. Und biefes Wiffen, fagft Du, fei fortgeschritten? Freilich, und das Bachsen im Biffen nennen wir ben Fortschritt ber Cultur ober ber Bilbung. Bie aber schreitet man fort im Wiffen, wenn man Etwas umlernt ober gulernt? Wenn man Etwas gulernt. Das mußte mit alfo ets was Reues fein, und ich mochte wol ein Beispiel hos ren. Beift Du, was Rummel ift? Gine Pflange, bent ich, was follt' es auch Anderes fein? Und boch ift es nicht mur jene befannte Pflange, fonbern auch eine Art Geift, wolcher aus Rorn ober Kartoffeln gebrannt und mit Kinnmes verebelt wirb. Für ein paar Obelen tannft Du eine gange Blafche voll haben. Darum behaupten auch unfere ber ühmteften Philosophen, Alles zu wiffen, benn weil fie ben Beift auf Flaschen gieben tonnen, fo ift er ihnen nicht mehr merforschlich. Ueberraschend wirft Du es vielleicht auch finden, das man jest die Luft beschifft wie früher bas Baffer und mit Dampf die Ruder ber Schiffe bewegt, fatt mit ben Sanben. In ber That, Du ergabift mir munberbare Sachen. Und bas Bulernen folcher Tafchen: frielerftuchen, bas ift bie gepriefene Gultur ober Bilbung? Rreilich Gotrates; aber biefe Rumtftudden find nur ein Theil bavon : benn die Erkentnis foreitt nicht nur in ber Biffenschaft von der Ratur fort, sondern auch in der Biffenschaft vom Geifte ober von fich felbft. Das mare freflich bas Größte, und was tannft Du mir batin für einen Buwachs nemen? Du, g. B., o Cotrates, behaup: teteft ju Deiner Beit mur bas Gine ju wiffen, bag Du Michte mußteft; unfere Philofophen bagegen behanpten, Al= les und alfo auch die Beheimniffe bes Beiftes ju wiffen, wie ich fcon gefagt habe. D Du Guter, wenn fie Dich ba nur nicht anführen, ba fie Dir boch nicht gewißges macht haben, was jenes finchtige Befeu, Die Ibee bes Menschenlebens sei, bie Du schon so lange verfolgst und bie wir Beibe ertennen mochten. Freilich, wenn ich bas bebente, fo weiß ich nicht, ob fie benn wirklich auch weis fer find als Ihr, benn biefe Rebe von der Allwiffenheit Minat faft wie die Gurer Cophiften, und bas Befte, mas fie außerbem noch vorbringen, haben fie offenbar aus

Suerm Brunnen gezogen, und fo fceint es in ber That faft, als mare hier nur ein unbebeutenber Bumache nache juweisen, wenn jener allwiffenden Philosophie nicht ju trauen ift. Doch befinne ich mich jest auf eine Rebe, bie vielleicht ju billigen ift. Go lag boren. Einige name lich fagen, in bem Denfchen fet 3weierlei, ein Thierifches und ein Gottliches. Das Gottliche, welches man Geif nenne, sei bas Belebenbe und Berrichenbe, feine Thatias feit aber, welche wieber zweierlei fei, nantlich zu erten: nen und nach biefer Ertenntniß gu ichaffen, biefe Abatigfeit mache bas eigentliche menfchliche Leben aus. Die Sicherung biefes Lebens, bag bie Ertenntnig nachfpte ren tonne, wem fie wolle, und bie Liebe ihre Schopfum gen barnach einrichten, bas fei bie Aufgabe ber Menfchen. Bell man nun in jedem Menfchen biefes Gottliche vers ehren muffe, fo burfe Diemand bes Andern Stlave fein. sondern alle Menschen seien so gut wie bie Athender. Die Rebe ift gut, o Jungling, und ich bente, wir nebmen fie an, bis ein Weiferer uns eine beffere aufweifet. Dort sehe ich auch Deine Geliebte naben. Lebe mobl und freue Dich ihrer. Der Beife verschwand, und ich fühlte ben Weihetug ber Unfterblichen auf meinen brennenben Lippen. So gibt Gott bas Gute im Schlaf. (Die Bortfegung folgt.)

Historia de la revolucion hispano-americana por D.

Murisno Torrente. Madrid, 1829-30.

Bas man von einem Spanier taum erwarten tann, ber unter bem unmittelbarften Ginfluß ber Regierung bie Gefchichte eines Abfalls von berfelben befchreibt - Rube und unparteile fches Urtheit finben wir in biefem Berte. Es ift fein Bunber, wenn in ber altern Geschichte die spanischen Diftorifer eine Feber führten, die von ber Dand bes Monarchen gelentt gu werben schien; wenn fie Shatsachen verbreben und verbeden mußten, beren jegige Weftalt es bem Forfcher unmöglich macht, bie Bahrheit aufzufinden, fobag er bei dem Bweifel und Arge wohn flebenbleiben muß. Dabin fcheint uns immer noch bie Gefdichte bes Don Carlos gu geboren, gegen ben fich bie neuere Rritte ebenfo verschworen ju haben fcheint, wie früher fein Baster und feine Feinde, um bies beilaufig zu bemerten. Fallt es und nun ba nicht auf, wo bie Schriftfteller fern von ber geschile berten Beit ftanben und felten von ben Leibenfchaften ber Parteien mehr berfibrt wurden, bas fie bochfens, nach Tacitus' Beife, burch thre Durftellung ihre Anficht, Schmerz ober Frende verftohlen bierchbliden laffen, fonft nur Das fagen, mas fie burb fen, fo follte bies bei einem jesigen Schriftsteller in einer fob den Stellung ber Dinge noch weniger auffalten. Doch Lorrente wiberlegt bie Beforgnis, mit ber man an bas Bert gebt. Man tann freilich bei ihm nicht bie ewigen Freiheitstiraben, bies Renommiren mit revolutionnairen Gefinnungen erwar-ten, was man jest fast aberall, oft bis jum Etel, boren muß. Dies tfeibet ihn ale hiftorifer auch um fo beffer, ba er fic aus bem leibenfcaftlichen Treiben ber Parteien beraus und über fie ftellen muß, um einen freien Blid gu erhalten und bie Menge von fich treugenben Intereffen feftguhalten und gu verfolgen. Die bebeutenoften Dachte ber Belt tampften ja um diese Beute, und leider psiegt ja die Politik nur zu oft die Borspiegelung von Freiheit zur Lockspiese zu benugen, um die Bekauschichten wie Fische an der Angel zu kesseln und zu gebrauchen, wo sie gut sind. Es ist ja nicht dus erste Mal und das einzige Betipiet, bag Boller burch angepriefene Freiheit ble Inftrumente felbftfuchtiger Bwecke frember Politit ober eigner Mitburger wurben. Bie England in Diefem Rriege verfuhr,

ift ja leiber bekannt genug. Diefe, wie bie übrigen politifden Collisionen mußte er entwickeln und nachweisen, wo ber Neim in ben-aufgeftanbenen Provingen gur Revolution gu fuchen, unb wie er folche Frachte trieb, die für Spanien zu bitter waren, als daß nicht ein Spanier sich barüber bektagen sollte. Was spanischer Seits verseben, deckt er freimutbig auf, allerdings mit bem fichtbaren Streben, es ju entschulbigen. Gin Artifel in ber "Gacota de Madrid" von 1829, hatte, obgleich er febr auf bie Spige getrieben war, fo viel Aehnlichteit mit ben Anfichten bes Berfaffers, bas wir ibn entweder aus feiner geber gefloffen halten, ober aus ber Lecture feines Bertes entftanben. Gie Klingen fonberbar — biefe Anfichten, aber erhalten ihre Babrbeit, fobalb man fich in bie von ben unferigen fo verschiebenen Berhaltniffe verfest. Wenn er g. B. erzählt, man habe ben Raziten, welche bei bem Bilbe bes Konigs tniend zu schwören gewohnt gewesen, bei ber Entrichtung ihres üblichen Tributs augerufen: "Y a sois ignales á los demas ciudadanos: y a se han proscrito esos actos de sumisa dependencia: y a se os ha elevado, al noble range de hombres libres: y a se han ablerto las puertas, paraque obtengais todas las qualifica-ciones civiles", und fie hatten mit ihrer angeborenen Gut-muthigkeit geantwortet: "No, taita (Ausbruck ber liebenden Berehrung, das Callen der Ainder, Bater) eso no: haromos todo lo que quieras, -- con tal que no nos prives de la gustosa costumbre de arrodillarnes i besar la imagen de nuestro Rey: el ciel nos lo ha dado, i lo lumos de respetar como obra de sus manos: los tributos son suyos, i no se los podemas negar" — so klingt bas son suyos, i no man einen Kaziken mit bem berühmten Reisebilberschreiber zusammenhält. Ein russischer Bauer aber würde ebensowie ber Kazike sprechen, wenn ihm mit einem Male die glänzende Aussicht würde, über jenen halbassatischen Koloß mitzuherrschen, bie nühlichften Ginrichtungen fur benfelben gu treffen und feine eignen Rechte ju fichern. Boller, beren Bilbung fo weit hinter ber europaischen gurudtebt wie die Bilbung einer Bauerin hinter ber einer gnabigen Frau, muffen baffelbe Schauspiel geben, wenn ihnen von Außen eine gang aus ihrem Bereich ber gefdictliden Entwidelung, ja ihr zuwiberlaufenbe Regierungsform aufgebrungen wird, wie eine ploglich gur Grafin erhobene Bauerin! Allerbings mußten Schritte gefcheben, ben uns nur traurig erfcheinenben Buftanb ber Gingeborenen Amerikas gu milbern; und es geschah auch. Bon ben Beamten in Mexico waren im Jahre 1811 in ben bobern Aemtern 338 Gingeborene neben 76 Europäern. Bangfam tonnte bas nur gefchehen; eine Umblibung der Berhaltniffe, wie fie jest fieht, muß ben innern Bwiespalt noch fichtbarer und gefährlicher machen, während bie bistoriche Entwickelung eine allmalige Ausgleichung nothig ge-macht hatte. Dies ungesahr find die Grundzäge der Ausicht des Berfs. Als Motto hat er den Ausspruch des Boffuct gewahlt: "Quand l'histoire serait inutile aux autres homm il faudrait la faire lire aux Princes. Il n'y a pas de meilleur moyen de leur découvrir ce que peuvent les passions et les intérêts, les tems et les conjunctures, les bens et les mauvais conseils". D bas sie lasen und horten! Er beginnt mit ber mahren Behauptung feinen Prologo: "La historia de las revoluciones segun la opinion de algunos sabios, no debiera escribirse tan distante de ellas, que se haya perdido su memorin, ni tan cerca, que falte el escritor la ne-cesaria libertad". Und barnach scheint benn ber vom Berf. gewählte Zeitpunkt ber rechte ju sein. Doch verhehlt er sich bie Schwierigkeiten seines Unternehmens nicht. Denn abgeseben von Seift und Darkellung, in Bezug auf welche er fich bie große Reihe ber claffischen hiftorifer von Thurphibes bis auf bie neueften Franzolen und Englanber (Deutsche nennt und tennt er, außer Dumbolbt, nicht) als Dufter vorgestellt bat muß aus bem Schreien ber Parteien bie Bahrheit herauszuho: ren nicht leicht fein. In Rudficht auf bie technische Structur eines Gefchichtswerkes bemertt er: "No basta, que sea esacta i verdadera la relacion de los successi, que estos se ballen bien enlazedos, que haya uniformidad en el plan, i que la narracion este amenizada con la sana critica; sino que el raciocinio debe ver vigoroso, los pensamientos nobles, el lenguage puro i correcto, el estilo fluido, conciso, vivo i modera damente elevado; i finalmente debe formar un cuerpo hermoso, cuyas partes esten en perfecta armonia con el todo". Acht Sabre lang bat er fich mit biefem Wert beschaftige, Alles gefammelt, mas in flaten und truben Quellen ibm guflog, und fein Biel barin gefest, eine Befchichte gu liefern, in ber er neben ber Darftellung auch entwicken wolle "los defec-tos, para que al favor di esta escropulosa revista se aclare la verdad le los hechos, se aumente la prevision, se fertalesca la virtud i la obediencia". In dem aus 2 Abeilen bes stehenden "Discorso preliminar" verbreitet er sich in einer sehr nothwenbigen Ginteitung über bie geographifchen und ftatiftifchen Berhattuiffe ber fpanischen Provinzen, über bie frabere Berfaffung mit fehr specieften Angaben bes Gingelnen, geht die eins gelnen Vireinatos, Intendencias, Corregimientos ober Subde-legaciones, Alcaldias und Encomiendas und Misiones burch, um ein tigres Bilb bes Schauplages feiner Sefchichte ju geben, mas bie Auslanber noch bantbarer anertennen merben aff bie Spanier. Dam geht er gur Schilberung ber Ginwohner, b. h. ber Indice, castas meziladas, los Hispano-americanes, los Negros und los Europeos über, entwirft mit wenigen aber fclagenden Bugen bie Charafterzeichnungen ber Gingelnen und gibt nun ein Bilb von bem innern Buftanb ter Regierungen mit Reflexionen über bie suavidad de las leyes e del filantropico gobierno. In ben uns vortlegenben 2 Theilen führt er bie Gefchichte ber einzelnen Provinzen, nach Jahren getrennt. durch, was um so zwecknäßiger ist, da sie zu verschiedenen Zeie ten mit sichtbarer Uneinigkeit losbrachen und oft ganz unab-hängig von einander regierten, auch zu ganz verschiedenen Re-sultaten kannen. Bis zu den Begebenheiten in Mexico 1818 hat er bie Darftellung hinuntergeführt, wobei er bemertt: "Las obras de Ma. Humboldt, del abate de Pradt etc.", vorziglich aber Robamuel's "Acontecimientos de Buenos Aires, Pera, Chile e Quito desde el anno 1806-18" und Martine, "Historia de Chile hasta 1820" benugt ju haben. Bir foliegen mit seiner merkwurdigen Beurtheilung jener Ragifenanetbote: "Ojala no habiera inventado la filosofia moderna especiosos argumentos, i habrian desconocidas las porfiadas guerras civiles, que han empapado el suelo de sangre durante el siglo prestante, i que hacen todavia gemir la humanidad". 114.

#### Literarische Anzeige. Heraugesetzte Preise. Italienische Literatur. TASSO.

1. Torquato Taffo's befreites Jerusalem, übersett von Karl Stredfuß. 2 Banbe. 1822. 8. 45 Bogen auf feinem Drudpapier. Geh. Früherer Preis 3 Thie. Jest für einen Thaler.

2. Abrquato Taffo's befreites Jerusalem, übersest von Karl Streckfuß. Mit gegenübergebrudtem Driginaltert. 2 Banbe. 1822. Gr. 8. 511 Bangen auf gutem Druchpapier. Geh. Früherer Preis 3 Thir. 12 Gr.

Jetzt für einen Thaler und 3wolf Grosten. Es ift augemein amertannt, daß die Strecksufiche Uebew setzung die Reize des Originals am treusten wedergibt und sich wie dieses durch anmuthige Leichtigkeit auszeichnet. Leipzig, im Mai 1851.

### literarische Unterhaltung.

Sonntag

Nr. 142. -

22. Mai 1831.

Ueber das Princip ber Bewegung in ber Politif.

Bielleicht ist biese ganze Erzählung allegorisch, und was in biefem gall die Unterrebung mit Sotrates bedeutete, lage auf flacher Sand. Sang ernftlich icheint uns aber ber Traum bas Umhergreifen ber Ertenntnig und bie Schopfungeluft und Dacht ber Liebe zu bem einzig mah: ren Leben zu machen, barauf aber aus bem Untheil aller Menschen an diesem Leben einen gleichen Abel Aller unb eine gleiche Achtung vor Jebem in Anspruch zu nehmen; Die Beuchelei ber Convenienz und die Charafterlofigfeit ber Bolerang betame fo einen gewiffen Ginn, indem fie über alle Abftufung wegfebend immer bas allgemeine Befet : feber Menfch ift burch feinen Unthell un bem Gottlichen mefer Stanbesgenog und als folder zu behandeln, befols gen; und bie Thee bes Denfchenlebens mare biefe: baß Dasjenige gur Erfcheinung tomme, mas am entfernteften von ber Bestiglitat und am nach: fen bem Gottlichen, alfo bie unterscheibenbe Eigenthumlichteit bes Menfchen fei; biefes Rein: menschliche aber bestehe zuvorderft in dem Bestreben der Ertenntnif, Geift und Ratur ju umfaffen und fich fo sur Religion zu erheben, und bann in bem Bestreben ber Liebe, Sebilbe zu fchaffen nach bem jebesmaligen Stanbe ber Erfenntnif.

Wir tonnen nicht umbin bas Betenntnif abgulegen, bas wir biefer Unficht vom Menschenleben in ber Saupts fache beiftimmen, und bestunde nun Jemand barauf, bas Fortschreiten ber Wiffenschaften (welches man hauptsäch= lich in ben Raturwiffenschaften recht augenfällig mabr mimmt) wob bie bemgemage Mobificirung ber Lebensfor= men und Betfen eine Bervolltommung zu nennen, fo bonnten wir nicht füglich etwas bagegen haben, es mußte benn fein, bag eine folche Benenming biefer Thatfache leicht ben falftigen Berbacht einschwärzte, als gabe es auch eine foetschooltenbe Berfittlichung ber Menschen. Auch ift noch ein anberes Bebenken babel: Durch die verschiebes wen Bitter ber Erbe geht eine verschiebene Ofcillation awis fchen bem Gottlichen und Bestialischen, anders ift fie bei ben Frangofen, anders bei ben Ruffen, und einige Step: senbewohner und Polnachbarn find leiber nicht in dem Sall, in ber Extennenig fonderfich fortzuschreiten und ein mehr menschliches als viehisches Leben zu suhren. Wan

erfchrickt vor ber Stufenleiter, welche von ben Menichen au ben Thieren binablduft, wenn man in ben Naturaliens cabineten von bem vollenbetften Griechenschabel bis gu bem eines Borofuben hinabsteigt, und endlich ben letten Menschen: und ben erften Uffenschabel nicht mehr zu une terscheiben vermag. Dennoch geben wir die altariftotras tische Ibee, bag ber Mensch beffer fei, nicht auf, und verlangen auch fur ben Funten bes Gottlichen Die Chre bes Menfchen; benn felbft bort, wo bie Matur ihm faft tein anderes Leben geftattet, als ben Rampf mit ihr um fein Dafein, felbit bort beweiset er fich als den Berrn ber Erbe. Sieraus ift nun freilich ber Schluß zu giehen, baß schon bie Behauptung bes Daseins gegen bie ungunflige Natur burch ben Gebrauch ber Bernunft als menfche liches Bestreben zu achten fei; immer aber wird bas eigentlich Menschliche: Entwickelung von Geift und Geftaltung gefftiger Formen ober, wie es oben bieg, die behern Beftrebungen ber Ertemmif und ber Liebe, was man mit einem Wort, freilich mit einer fleinen Reues rung, Bilbung nennen tonnte, nur wenigen, wieber aris ftotratifch ausgesonderten, von ber Natur begunftigten Bols tern gehoren. Dur wenige Boller find fahig, bas Reinmenschliche bes Lebens bargustellen und in bem Menschen ben Gott, beffen Bilb er ift, ju verherrlichen. Diefe aber haben auch, eben weil fie es vermogen, bie Berpflichtung ju biefem Gottesbienft und werben, je mehr fie biefer Berpflichtung nachkommen, befto eifriger auf die Ehre halten. welche ein solches Verfahren verbient.

So viel über die erste Schrift und ihren Gegenstand, welcher im Wesentlichen die Grundlage des Princips der Bewegung in der Politik ist, und dei unsern politisch ungleich gebildeten Brüdern in Altengland den lange sests gestellten Namen the march of intellect sührt, dei uns aber mit verschiedenen oft unpassenden Liteln beehrt wird. Iener englische Name ist ohne Zweisel der Bater des Listels der zweisen vorstehenden Schrift, welche zu zeigen verspricht, welche gesellschaftliche Korm die gegenwärtige Stufe der Einsicht verlange und bedürse, somit das Prinzeip der Bewegung vorausseht, und seine unmittelbar nothe wendig gewordene Amwendung machen will. Also

Nr. 2. "Ueber das Bedürfnis der Intelligenz ums ferer Zeit und die Möglichkeit, mit einer liberalen Majorität den Staat zu regieren". Diese Schrift ift von ungleich größerer Bebeutung als bie vorige. Der Berf. geigt fich überall als einen Dann, ber in feinem Fache gebacht und bie entschiedensten und wohlbegrundetften Uebers zeugungen gewonnen bat. Diefe Ueberzeugungen find faft durchgangig auch bie unferigen, es find biejenigen Lehren von Menschenmurbe und Freiheit, vom Staate als einer organisirten Ration und von ber gegenwartig nothmen: Digen Art folder Organisation, die fich im Wefentlichen icon als bas Glaubensbefenntniß von England, Frant teich und Deutschland ansehen laffen, aber ebenbeswegen einer immer allseitigern Feststellung nicht entbehren burfen, fonbern gerabe um fo forgfaltiger theilhaftig werben muffen. Much ift es nicht ju vertennen, bag ber Berf. aus einem fehr burchgebilbeten Spftem berausgeschrieben bat, und kundigen Lefern wird es leicht in die Augen fpringen, bennoch muffen wir bebauern, bag er entweber nicht beutlicher fein wollte ober es nicht tonnte, beuts licher, um auch Denen ju genugen, die nicht von vornberein jenes Spftem ichon tennen, ober mit ber febr as wohnlichen Boraussehung an ein Buch geben, es werbe wol eben teins brin fein, und barum bas Berborgene au entbeden felten bas Glud haben. Freilich belicat ift es immer in einem Staate ober mit Bezug auf einen Staat. welcher weber eine Reichsverfaffung bermalen bat, noch auch ob er eine anzunehmen gewilligt fei, kundgibt, bie freifinnigen Foberungen bes orn. Berf. laut werben zu laffen. Daher mag benn wol ein Drehen und Wenben, ein herumgeben um ben heißen Brei und alle übrigen Untugenben ber Undeutlichkeit biefer fonft unftreitig ver-Dienstlichen Schrift ihre vollgultige Ertlarung finden. Der Rarf, bat besonders Preußen und Frankreich ins Auge ges far, und rebet über Beibe mit ber offenbarften Sachtennt: niß. Diese Sachtenneniß macht ihn unparteilich, und nas mentlich fehr beherzigenswurdig wird baburch feine Unficht von ber Entwidelung bes preußischen Staates.

Seit Friedrich II. fei das eifrige Bestreben der Resgierung auf Berbreitung der Intelligenz (der Wissenschaft) gerichtet gewesen. Er sagt:

Richts ift unterblieben, um jene Bilbung im Bolle ju verbreiten, welche bas hauptaugenmert bes großen Friedrichs war, bem es beutlich einleuchtete, daß ein gefundgebildeter Menschenreftand fich weit leichter behandeln und jum Staatswohle verwenden lasse, als die Beschränktheit der Begriffe, mit welcher er zu tämpsen hatte. In Geduld aber harrte der aufges Matrere Theil des Bolles dem Augenblick entgegen, wo sein weiser und gerechter Fürst den nottigen Grad der Reise zur Keprafentatioversassung erkennen werde, und vielleicht hegte map den Glauben, daß dieser Augenblick gekommen sei.

Darauf erklart der Verf. die Beschränktheit und politische Unmundigkeit der Provinziallandtage im Berhaltnif zu der Regierung und zeigt, wie sich die Regierung durch ihre Solidität ein ganz unbedingtes Bertrquen erworden habe, und fährt endlich also fort:

Allein wenn bie Regierung sich ein so großes Bertrauen burch ihre tresslichen Ginrichtungen zu erwerben wußte, wesbalb hat sie ben Beifall, ja nur ben Antheil ber Barger für jene fichnbischen Institute nicht zu erlangen gewußt? Sind diese Institute ber Art, daß sie Antheil, daß sie Beifall erwecken tonen, ober entsprechen sie ben Ansoberungen ber Intelligenz nicht

in dem Mase, das diese ihre Bechnung dadei findet? Einen Grund muß die Abatsache haben, und schwerlich ift es der, das die preußische Ration ganz gleichgaltig gegen alle constitutions hellen Institutionen sei. Gewis aber ist auch, das man noch keine Beraniassung hatte, Das zu sodern, was man vielleicht wanscht; und dies ist eins der schönsten Zeugnisse, welche eine Regierung von ihrem Bolke erhalten kann, darf aber auf teinen Fall zur Grundlage unrichtiger Folgerungen gemacht wewden, Ein einziger unbedeutender Anstos ist im Stande, den stillen Wunsch land zu machen, und wie zweiseln nicht, das dann bessen vollst and ig e Ersällung die Zeitigung und Reise der Intelligenz der preußischen Ration zur allerhöchten Zusties benheit beurtunden werde.

Diefe Rebe ift unter ben gegenwärtigen Umftanben von der hochsten Bedeutung , und wenn es noch so freundfchaftlich gefagt ift, fo ift es boch eben gefagt, baf ber gegenwärtige Stand ber Bilbung auch in Preußen eine constitutionnelle Berfaffung em heische. Und das mare nach der Ansicht des Berf. bas Beburfnig ber Intelligenz unserer Beit. Anftatt aber bie fen fehr wichtigen Sas jum eigentlichen und einzigen Augenmert zu machen, schlagt bie Abhanblung fich, wie recht ex officio, mit ben albernen Gagen bes hrn. Buchbole herum, die nur gang beilaufig und als Einleitung etwo ju einer Berudfichtigung hatten gelangen follen, und mab rend fo viele verschiedene Wendungen und Ausfalle gemacht werben, weiß man zuleht nicht zu fagen, mas benn num eigentlich erfochten fei. Der Dr. Berf. hat fich zwar nicht genannt, wir konnen also nicht wiffen, ob ihm biefe Beis len ju Geficht tommen werben, für ben möglichen gall aber fobern wir ihn bringend auf, bei einer etwa folgen ben Gelegenheit, wenn feine Berhaltniffe es irgend gulas sen, alle Mittel ber Darstellung und Anordnung beutlicher auf feinen wiffenschaftlich und politisch bebeutenben Gegenstand ju richten, statt wie bier, nur fo von fern und von hinten ihm zu naben.

In ber Sache felbft haben wir uns ichon beifallig über die Hauptsage erklart, und namentlich wird bie von dem Princip der Bewegung gemachte Anwendung burch die constitutionnelle Berfaffung, fofern ihr Befen barin besteht, daß die Regierung jedesmal im Sinne ber Debe gahl ber Boltsvertreter regiert, nicht zu tabeln fein. Die gange Sache aber, was die Bewegung fei, wovon und wie fie vorsichgebe, und bag ihr benmach Folge geleiftet werben muffe, wird freilich mehr vorausgefest als begrine bet. Dagegen ift auch in einem fo fpecieffen Zall, wie bem einer polemischen Flugschrift, nichts ju fagen. Unfer Det hatte vielleicht eine noch gultigere Bergeihung. Dennoch aber wollen wir diese Frage, wegen ihrer unendlichen Wich tigfeit und vielfachen Berbuntelung burch Untumbige und Uebelwoller, zwar nicht erschopfen, aber boch in Betrache giehen. Wir werben babei in bem Punfte von bem gemobnilichen Spfteme abweichen muffen, bag uns teines wege die fogenannten Garantien für eine gute Regierung. und noch viel weniger bie materiellen Intereffen bes Bob tes bie einzigen, ja nicht einmal bie wesentlichen Grands für die Foderung der constitutionnellen Staatsperfale fung fcheinen, die Sache vielmehr, aus bem richtigen hohem Gesichtspunkt aufgefaßt, ihre Rothwendigkeit in

de felber trägt, ohne Micklicht auf bergleichen Rublich-Leit und Bortbeil, ber weber geleugnet noch behauptet merben foll.

Bir haben une bei Gelegenheit ber Berichtigungen nu Dr. 1 über die Art und Beife, in welcher ein Fort fcreiten des Menschengeschlechtes ftattfindet, binlanglich berausgelassen, und glauben nun baraus ohne Weiteres folgern zu burfen, bag auch in ber bestimmten Korm bes Lebens, welche wir ben Staat nennen, nur von einem folden Fortschreiten bie Rebe fein tonne. Wenn wir nun aber weiter finden, bag biefer Organismus ber Gefells schaft ober, um es genauer ju fagen, die gesellschaftlichen Formen eines Bolles ein Menschenwert, ein Gebilbe bes Beiftes, ein Runftwert find, fo wird ber Begriff ber Bewegung in ber Politit nur barauf geben tonnen, inwies fern, in Folge ber fortichreitenben Biffenschaften, Diefes Runftwert anders gemacht wird. Daran freilich, daß Ents bedungen in ber Biffenschaft die Form bes Staates verandern, ift nicht zu zweifeln, feitbem wir wiffen, mas bie einzige Erfindung bes Schiegpulvers für burgerliche Berbaltniffe ausgetragen, welche neue Bestaltung bes Gebans tenvertehrs, welche erhohte Dacht ber Ibee, und folglich welche neue Mittel ber Regierung bie Buchbruderfunft bewirft, und welchen Ginfing in unfern Tagen bie Bes nugung ber Krafte bes Dampfes auf viele Formen und ganze Claffen ber Gesellschaft gewonnen hat und noch fers ner zu gewinnen verspricht. Man wird aber gestehen mus fen, bağ ber Augenblick folcher Umgestaltungen und bie Art und Beife, wie fie vorsichgehen, teineswegs fo leicht gu ergreifen find, und auf alle Salle nicht unmittelbar burch bas Entflehen einer neuen Ertenntnif fich ergeben, fonbern erft bann, wenn eine fo ausgebehnte Unwendung Davon gemacht ift, daß man teine Mittel mehr hat, ihre Rolgen abzuweisen, wo man bann in ber Regel binterber findet, bag etwas Wichtiges vorgegangen fei, und nun bie Betrachtung barüber und bie Folgerungen eintreten laßt; a. B. bei ber Beranberung bes Kriegswefens burch bas Schiefpulvet. Lange Beit hielt fich neben biefem mehr geiftigen Wefen noch die robe Tapferteit und torperliche Runftfertigkeit der alten Kriegerkafte, welche mit eiferner Kauft bas Leben belaftete, bis enblich ber Sieg ber neuen Waffe sich zugleich mit dem Sturz des Ritterthumes als bestebend vorfand, und nun eine Menge Folgerungen veranlagte, bie jum Theil noch heute nicht erfullt finb, es aber ohne Zweifel werben, wenn sie sich als folgerecht ausweisen. Die Folgerungen aus folchen eingetretenen, mehr erlebten als gemachten Beranderungen Scheinen indeffen fast Lastiger als die Beranberungen selbst, und man bat viels faltig wirklich behauptet, fie hatten nicht die unmittelbare Realitat wie jene factischen Umwalzungen, und waren baufig mehr unverschamt als machtig, besonders finden bies leicht Diejenigen, welche ben bisherigen Organismus ber Mation als ihr Wert, wenn auch nur zum Theil betrachs ten, ober barin ihre Bebeutung verlieren, wenn jenen Folgerungen Genüge geschieht.

(Der Befdlus folgt.)

Deutide Blugfdriften.

1. Das Sahr 1850, ober vollftanbige Gefchichte fammtild Staatsummalzungen, fowie ber übrigen wichtigen Ereigniffe biefes Beitabschnitte; nebft einer gebrangten Darftellung, wie folde in ben lehten 15 Sahren herbeigeführt worben find. Bon 8. Strabibeim. Erster Band. Stuttgart, Soffmann. 1831. 8. 1 Ahr. 8 Gr.

2. Der Schweizerfpiegel; ein Angebinde für Schweizer und Riche Comeiger, für Regenten und Boller, fur geiftliche Pfaffen und Baien. Bon hartwig bunbt-Rabowsty. Stuttgart, Schweizerbart. 1831. 8. 1 Thir. 6 Gr.

3. Ueber die Wiedergeburt bes Ronigreichs Sachfen. Bom Profeffor Krug in Leipzig. 3weite und britte Gabe. Leipzig. Kollmann. 1831. 12. 8 Gr.

Reue mertwurbige Erfcheinungen in Socien bes Lichts und

ber Finfterniß, belegt burch Actenftude aus bem Jahre 1880, ober Beitrage gur Kenntnif Roms und feiner Rampfgenoffen in Sachsen und Baiern, von einem antijesuitsschen Rechtsfremde aus Weimen, jest in Leipzig. Leipzig, Glebitsch. 1831. 8. Sec. 5. Preußen 1807 und jest, ober "Was ist Wreußen seit dem

Jahre 1807 ausgeführt, um ben gefellschaftlichen Buftanb gu verbeffern und zu erheben". Bon Sh. Jante. Berlin, Rand.

1831. 8. 10 Gr.

6. Preußen in feiner gegenwärtigen Stellung im Innern und nach Außen. Dresben, Arnold. 1831. 8. 4 Gr. 7. Ueber ben hanbel mit Staatspapieren und bas Borfenfpiel,

zwei Cenbichreiben von Dr. . . . . in . . . . . beantwortes unb beruusgegeben von G. A. Scherpf. Augeburg, Rieger. 1831. 8. 16 Gr.

Wenn wir, bei einer fraberen Gelegenheit, einmal bie Be mertung machten, bas wir nicht einfaben, woher bie literarifchen Eintagefliegen, bie man in Deutschland gewöhnlich Flugfchriften neunt, einen fo wenig bezeichnenben Ramen hatten, fo finden wir uns jest, nach ernsterm Studium biefer Species, zu einem feierlichen Wiberrufe veranlaßt. Wie eine Maschine, die in ber Absicht erfunden worden ift, mittelft berfelben zu fliegen, eine Flugmaschine genannt wird, wenn man auch burch thre Bermittelung statt in ben himmel unter bie Erbe beforbert wirb. fo nennt man eine Schrift, bie in ber Abficht gefchrieben wurde, fle gleich einem fliegenben Drachen über Stabtmauern und Rird thurmen auffteigen zu laffen, mit Recht eine Flugfchrift. Darau ob fle wirklich fliegt, kommt en babei nicht ans fo wenig als et barauf ankommt, ob bas Rüchlein flugge ift, sobalb es fich une bie Classification bes Feberviehs handelt. Da fich indeffen in ber Literatur, wie vor Gericht, bie Abficht bes Comparenten nicht immer mit Sicherheit ermitteln last, fo hat man wohlgethan, bem innern Grunde ein außeres Indicium gu fubftituiren, unt biefes ift, ba Flüchtigkeit Leichtigkeit vorausfest, ein möglich geringes Bolumen. Bie aber nun, wenn zufällige Umftanbe, lelleicht wider den Billen des Berfs., das Bolumen vermehren Bie wenn g. B. ein hober Bunbestag in Frankfurt allen Schrifte ftellern beutscher Ration verbote, Schriften gu ichreiben, bie nicht wenigstens 20 Drudbogen hielten? ober wenn bie Gebantenfulle eines Schriftstellers fo groß mare, baß er bei bem beften Billen gu fliegen, fich unmöglich in einem geringern Bolumen als bem eines ftattlichen Octavbanbes in Bewegung fegen tonnte? Ift bew ameritanifche Conbor tein Bogel, ber mit feinen Riefemittigen fich auf bie bochften Gipfel ber Unben fcmitigt? ober ber Strauf, weil er furge Blagel und einen etwas unbehalflichen Beib bat?

Ehrlich geftanben, bem Deutschen fallt es, wie wir felbft eben erft gezeigt haben, etwas fower fich turg gu faffen; er ift ein gefester Mann, ber, wenn er vor feinem Schreibtifche, ober an jebem beliebigen anbern Orte, einmal figt, gern moglich lange figen bleibt; felbft in Bewegung, in Gefahr und nach Abelung fogar auf fluchtigen guß fest er fich, was boch, unter folden Umfanben, ben phlegmatifcheften Frangofen ober Englan-bern nicht einfallen murbe. Wir burfen uns baber, ohne unge recht gu fein, burch bie Dicte einer Schrift nicht gerabe abbalten laffen, fie ben Mugfdriften beigmablen, wenn Be font alle

Kennzeichen berfelben ansichträgt; wenn man es 3. B. bem Berf. auf ben ersten Blick ansieht, daß er sie im Fluge geschrieden hat. Wie kann man einer Schrift ben Ramen einer Flugsichtift freitig machen, die sogar im Fluge geschrieben ist? In diesem Sinne gehdren manche Folianten und Duartanten unter die Flugschriften; und wenn eine wohlgeborene Redaction d. Bl. sich begnägt, unter der Rubrit "Flugschriften" uns Werke in Octav zu übermachen, so konnen wir eine so lobenswerthe Massigung nicht anders als anerkennen.

Einen Conbor haben unfere verehrlichen Befer unter ben in biefer Angeige begriffenen Blugidriften nicht gu fürchten, boch-

ftens einen ober ben anbern Bogel Strauf.

1. Den Berf. bes "Jahres 1880" möchten wir in ber That bem Strauf vergleichen, nicht blot wegen bes Umfanges feines Buche, von bem gwar noch ein 2. Banb gu erwarten Bebt, fonbern well ber arme Mann bie Beitungenachrichten, bie er im vor. 3. in ber "Allgemeinen Beitung", ber "Redarzeitung" und etwa ein Paar frangofifchen Blattern gelefen bat, fo unvers baut wieber vonfichgibt, wie bies bem gravitatifchen Bogel ber Buffe mit manchen feiner Rabrungemittet geben foll. Bum Brofte bes ehrenwerthen herrn fei es gefagt, baß er fich hierin mit manchem berühmteren Manne in gleichem Falle befinbet. Bo:fang Mengel, bem man boch fonft bergleichen nicht gutraut, hat gang Mengel, bem man doch jonn vergreitzen an an mehr ge-in feinem "Saschenduch der neuesten Geschichte" wenig mehr ge-than, als die "Allgemeine Beitung" in einen Styl übersetzt, ber nicht immer besser ist. Bor Wolfgang Mengel hat der Bers. bes "Jahres 1830" noch voraus, daß er sich einer populairern, um nicht zu sagen phbelhaften Sprace bebient. Raftiger ist g. B. die Zuttrevolution doch wahrlich noch nirgend beurtheilt worden, als in folgenden Zeilen des Redacteurs "Unserer Bett." "Ja", sagten die hochabesigen, hochtrabenden Gerren, "Nur mit Stockfchiagen und Beitschenhieben muß man biefe Canaillen gachtigen, unfere Degen maren ju gut für fie". Baren bas nicht gang wieber biefelben Ritter und Maulhelben von 1789, loblichen Endentens? Bie gewaltig wendete fich bas Blatt in 24 Stunden! bie auf ihre wurmflichigen, gegerbten Gelefelle fo ftolgen herren, welche bie Stockhiebe austhellen wollten, erhielten nicht nur biefelben, fonbern wurben fogar mit Befenftielen (?) unter bem Dobngelachter aller mahrhaften Chrenmanner bavongejagt" (G. 282). Ginige uns nicht befannt geworbene Quellen muffen bem Berf. boch jugangtich gewesen fein; benn wie er in ber anges führten Stelle die Bereitelung ber ariftofratifden Umtriebe eie mer Baffe gufchreibt, von beren Umvenbung in ben Julitagen wir bisber noch teine Renntnip hatten, fo zeigt er uns an einer enbern Stelle Polignac in einem Reller feines hotele, von einer Batterie Beinfaffer umftellt, und wieberholt fogar bie Reben, welche bie in Sobesangft fich befindende Greellenz in biefer feltfamen Beftung gehalten bat: "Uh, bie Canaille, bie Schline gel, einen Polignac fo gu behandeln!! Das foll Euch theuer gu fteben tommen; Ranonen und Ragufa follen mir Rechenfchaft fobern" (S. 186).

2. "Der Schweizerspieget" steht an Beleibtheit wenig und an Gemeinheit gleichfans nicht allzu weit dem "Jahre 1830" nach. Die Facta, die nicht länft allgemein dekannt sind, und die Been, die der Berk. als Eigenthum anfprechen kann, ließen sich leicht auf wenige Seiten zusammendrangen. Hr. hundt: Rasdowelt das der Schweizern ihre Gaststenubschaft, die sie ihm so lange ewiesen, übel vergolten; der Spiegel, den er ihnen vorhält, zeigt wahrlich nichts Liebliches. Aber das vermag doch auch hundt-Radoweld, nachdem er alle schlechten Seiten des Schweizercharalters herausgesehrt hat, nicht abzuleugnen, das wahrer Geist der Freiheit auch jeht noch die Alpenthäler durcht wecht. "Besonders siche und ebel", heißt es im 10. Abschnitt des "Schweizerspiegels", "zeigte sich der Freiheitssinn und die Renschenfreundlichkeit der Schweizer in ihrer allgemeinen, leb haften und begeisterten Theilnahme an den Schlessen leb zeitungen gen gelesen, die über den Freiheitstampf dieses belbenmuttigen gen gelesen, die über den Freiheitstampf dieses belbenmuttigen Bolles Rachrichten ertbeilten, sondern Alle, Reiche und Arme,

Wornehme und Geringe, ja feibft bie druften Dienftoten braiteten nach Berhaltnis ihres Bermogens ihre große ober kleine Babe bar, um ben Ungluditchen, benen fie mit ihren Armen unb Baffen nicht beifteben tonnten, die Befreiung von bem fürch= terlichen Stlavenjoch ihrer Bedruder gu erleichtern. Biele Pfarrer beiber Confessionen, forvol in ben Stabten als auf bem Lanbe, ermunterten nicht blos ihre Gemeinben, bem hartbebrangten Boite burth Gelbbeitrage ju belfen, fonbern fie magten fogar, auf ihren Rungeln für ihre griechifden Mitchriften ju beten, die, gur ewigen Schanbe ber Menfcheit, von chriftlichen Monarchen und Miniftern fur Emponer und Dajeftateverbrecher erflart und bem Schwerte ihrer Benter preisgegeben wurden"(S. 259). Bie ftimmt mit biefen iconen Bugen furchtlofer Freiheits liebe und Aufopferung bas abfdredenbe Bilb gufammen, bas Bunbt Rabomety an anbern Stellen feines Buches - in ebenfo allgemeinen Ausbruden im bofen, wie hier im guten Sinne pon ber Schweis entwirft? Mande Gingelne mag ber gerecht und ungerecht Gemishandelte, Getrantte und Berfolgte mol richtig gefeben, beobachtet, gefchilbert haben, aber, einzelne fcmarge, Baben machen ein grunes ober rothes Bewand noch nicht fowarg, und einzelne raubige Schafe machen noch nicht bie gange Beerbe, fo lange biefe unangeftectt bleibt, raubig. Am wichtigften ober vielmehr bas einzige Bebeutenbe war und, mas hundt - Rabowety in feinem 7. Abfdnitt: ,,Bas follen bie Schweizer jest thun ?" jur Beantwortung tiefer Frage fagt:

"Baiern, Burtemberg und Baben find bie naturlichen Bunbosgenoffen ber Schweig; Getreibe, Salg, Bieb, Leber und manche andere wichtige und unentbebrliche Gegenftanbe muffen bie Schweizer aus biefen ganbern beziehen und brauchen bon ihren eignen Runft = und Raturerzeugniffen, bie fie babin abfegen wollen, nur verhaltnismäßig niebrige Abgaben gu gablen. In hinficht feines hanbels und feiner Probucte ift Frankreich amar fur bie Schweig ober wenigstens both fur ben nordweftlis chen und westlichen Theil berfelben von ebenfo großer Bichtige teit, als Baiern, Burtemberg und Baben; allein ein Bund-nis mit Frankreich murbe fur bie Gibgenoffen bochft gefährlich und nachtheilig fein, benn im gall eines Bruches zwifden Deftreich und Frantveich murbe ihr Baterland gang unvermeib-lich bie Schaubuhne bes Arieges werben. Ift bie Schweit bingegen mit jenen 4 conflitutionnellen fubbeutfchen Staaten verbunben, bann tann fie, von ihnen unterftust, sowot gegen Branfreich, als gegen Deftreich ihre Reutralitat behaupten und teine biefer beiben Dachte wirb fobann burch erzwungene Durchmariche ober auf anbere Beife ihr Gebiet verlegen. Rur mit Boblgefallen tonnten Deftreich und Frankreich einen fabbeutschen Bund biefer Art, bem bie Schweiz fich Michibffe, ber trachten, indem hierdurch swifchen beiden eine fichere Scheide wand aufgeführt murbe. Ein solcher fubbeutscher Bund aber wurde burch ben Beitritt ber Schweit auch ftart genug werden, biefe und alle seine Angehörigen gegen die Anmaßungen trieger rischer Eroberungssucht und unbeschränkter monarchischer William fcuben gu tonnen; und tein einziges feiner Mitglieber wurde ein fo großes Uebergewicht an Macht befigen, bag bie Anbern Ursache hatten, wegen ihrer Freihelt und Gelbftanbigfeit bas Minbefte gu fürchten" (G. 168-172). (Der Befdluß folgt.)

> Notis. Riccolini

Riccolini, nach Alflert ber erfte Aragifer Italiens, ift in Deutschland noch beinahe völlig unbefannt, wahrend die matten Bersuche Maugani's durch Gothe's Protection sich der ganftige ften Aufnahme erfreuen. Freilich ift Mangoni ein frommer und serviler und Riccolini ein liberaler Dichter. Als einen Beweis der Furchtlossefeit, mit welcher auch in Italien die öffentliche Meinung sich auszusprechen anfängt, duffen wir es baher am sehen, das eine Subscription, die in Florenz eröffnet wurde, um zu Ehren Riccolini's eine Medaille schlagen zu laffen, in kurzer Frift nabe an 4000 Unterschriften fand.

### literarische Unterhaltung.

Montag,

Nr. 143.

23. Mai 1831.

Ueber bas Princip ber Bewegung in ber Politit.

Dabei ift zu bebenken, bag biese Folgerungen ebenfo gut Ertenntniffe find, und gwar neue Ertenntniffe, ebenfo gut als jene oft freilich viel eclatantern Erfindungen, und ebenso gut wie jene den Drang, ja bie Rothwendigteit, ihnen gemäß zu schaffen und zu bilben, mitfichbringen, also ebenso unabweisbar find, wenngleich nicht geleugnet werben foll, bag die Feinde biefes Fortschrittes gegen fie viel leichter auf threr buth fein und illudirende Dagregeln, wenn auch nur fur ben Augenblick, ergreifen konnen. Au-Ber ben großen revolutionnairen Erfindungen und ihren Confequengen, gibt es noch ein brittes umgeftaltenbes Eles ment ber Wiffenschaft, namlich bie verschiedenen Ertennts niffe, welche als Philosopheme unmittelbar eine Menge-Menschen fur fich gewinnen, freilich nach ihren Beburfs niffen und auf Beranlaffung ihrer Schickfale. Diefe Philosopheme oder Dogmen haben zwar ebenfalls ihre ftetige Geschichte, wir unterscheiben fie aber megen ihrer mehr apriorischen Entstehung, und weil fie teine andern Mittel fich geltenbzumachen haben als geiftige. Saufig, und namentlich in ben Staaten, die bas Princip ftationnairet Bornirtheit aboptiren, Schiebt man biefen Philosophemen Alles in die Schuhe, auch die Wirkungen jener Erfindungen und ihrer Confequengen, und ift beswegen eifrig bemubt, fie nicht über bie Grenze zu laffen, mahrend man Dampfwagen, Dampfmafchinen, Congreve'iche Rateten u. bergl., für ben status quo ungleich gefahrlichere Dinge, mit bem größten Gifer ergreift, anftatt wie jener ruffifche Bar die geschenfte Wanduhr als ein Zauberwerk lieber bes Landes zu verweisen. Es ift aber ben Wirtungen ber Erfindungen und Philosopheme auf teine Weise weber nachzukommen noch zu wehren, wie benn gegenwärtig in Rugland ohne 3weifel die Wanduhren gang legitim fein werben. Wir reben inbeffen nur von ben Boltern, welche fiche jur Ehre rechnen, mehr bem Gottlichen als bem Ents gegengefetten ju folgen und weber ben Beftrebungen ber Ertenntnig noch benen bes ichopferischen Triebes wehren gu wollen fich angelegen fein laffen. Bei ihnen ift ihr Organismus ober ihr Staat bas jebesmalige Ergebniß ber beweglichen Ertenntniß, beffen Kraft und Beftand auf ber Unertennung und Billigung ber Mitglieber beruht, und bei eintretenber Disbilligung vom Standpunkt ber beran-

berten Ertenntniß fich zu mobificiren bereit ift. Dies ließe fich vielleicht beutlicher fo fagen: Die Anerkennung und Billyung bes Staats und ber Art, wie von feinem Gefichtspunkte bas Sbeal bes Staats aufgefaßt, und wie es von ihm gur Berrichaft gebracht wird, ift bie offentliche Meinung, und lediglich burch fie besteht jeber Staat. 3. B. das Ideal eines bespotischen Staats ift ruhiger Gehorsam gegen den Herrscher und allenfalls Boble stand ber Unterworfenen. Sind biefe Unterworfenen nun mit biefer Staatsform und biefem feinen Ibeale zufrieden, fo hat ber Despotismus hier bie offentliche Meinung fur fich, und burch biefe Anerkennung und biefe Billigung wird fein Beftand und feine Rraft gefichert. Ein bespotischer Staat unterscheibet fich aber baburch von ben Staaten gebilbeter Nationen, bag der Staat des gebilbeten Boltes diefe-offentliche Meinung und biefe Billigung bes Sbeals feineswegs feftzuhalten gebenet, fonbern von vornherein einer Rritit vom Standpuntte ber veranberten Ers fenntnig überhaupt, und bann auch gang besonders ber in Bezug auf bas Ibeal bes Staats veranberten Erkennts niß Gebor ju geben entschlossen ift. Das die Idee des Staats fei, mas ber Staat eigentlich fein und gewähren folle, turg, bas Ibeal bes Staats, ift aber bekanntlich ju verschiebenen Beiten febr verschieden aufgefaßt und aufgestellt worben. Wir erklaren uns bies naturlich aus unfern obigen Gaben vom Kortidritt ber Ertenntnig und ben baraus folgenden Umgeftaltungen der gesellschaftlichen Formen; aber man kann auch die verschiedensten Auffass fungen bes Staatsibeals aufs Bestimmteste in ber Geschichte nachweisen. Bei ben Athendern in ihrer Blute war bas Ibeal bas freiefte behaglichste Leben ber 130,000 attischen Burger, bie ber Staat seien, auf Rosten aller übrigen Landebeinwohner, und, um gleich ein naberliegenbes aufzugreifen, nennen wir nur bas Ibeal ber Keudal monarchie, bes fpatern unumfdrantten Ronigthums, ber Schweizerrepubliten, ber norbameritanischen wenigtoftenben und wenigregierenben Ginrichtung, ber conflitutionnellen Monarchie u. f. w.

Wenn es nun für und keinem Zweifel unterliegt, zuerst, daß jede Zelt ihr eignes Ibeal vom Staate aufstellt, die Folgerungen aus demfelben ins Leben einfahrt, ober vielmehr aus dem so oder so eingerichteten und ver anderten Leben gefolgert wird, und daß diese gange Be-

wegung ihren Grund in ber fortidreitenben Bilbung bat: fo fragt fich boch immer noch, wie geht bie Umbilbung bes Ideals ober die Beranderung ber Auffaffung bes Bes fellichaftsibeals, b. b. bie Beranberung ber offentlichen Meis nung, vor fich? Die offentliche Meinung ift bie Billis gung und Anertennung bes Staats und feines Ibeals von Seiten feiner Mitglieber in bem Dage, bag felbft bie Ungufriebenen fich unterwerfen muffen. Done Ungufriebene befteht aber tein Staat, theils wegen ber perfonlichen Stellung Ginzelner, theils wegen wirklich reinvernunftiger Anfoberungen, benen ber Staat bermalen eben nicht genügt. Solche Anfoderungen, mogen fie nun aus ben großen Entbedungen und ihren Folgerungen, ober in Folge verbreiteter apriorischer Ertenntniffe entfteben, er= geugen naturlich ein Ibeal, welches von bem bes Staats abweicht und burch feine Unertennung unmittelbar bie offentliche Meinung einer Partei grundet, die, mehr ober minder conftituirt, als Staat im Staate besteht und je nach ber Rothwendigkeit ihres Ibeals fich immer mehr geltenbmacht. Wir erinnern an bas Ibeal bes Chriftenthums und bie Art wie es fich allmalig geltenbmachte, und an bas Ibeal ber freifinnigen Partei unter ben germanischen Boltern, welches in biefem Augenblick in manchen Lanbern für feine Erifteng und Rothwendigkeit tampft, in Frankreich aber babin burchgebrungen ift, bag es nun: mehr bie öffentliche Meinung ber frangofischen Monarchie macht. Bahrend bie öffentliche Meinung bes Staats alle Mittel ber Gewalt fur fich hat und bisweilen auch anwendet, hat die offentliche Meinung ber Partei, welche eine Modificirung bes Gefellschaftsibeals fobert, in ber Regel nur die moralische Rraft für fich, fofern fie nichts als die Consequengen ber Ideen fobern barf und baburch eine ausgezeichnete Ehre erwirbt, die hochste Ehre bes Menfchen, bag er ber 3bee um ihrer felbft willen folgt, und bie größte menschliche Große, wenn er mit vollem Bewußtsein fur bie Bahrheit ber Idee und ihre Berwirk lichung ju Grunde geht. Run lehrt bie Erfahrung, daß bei ben Nationen, welche bes Fortichrittes ber Bilbung fabig find, bie richtig gefolgerten Ibeale mit unwiberfteh: licher Gewalt fich ins Leben' einführen. Daher ift ber Gebante, bie Regierung bes Staats auf gefeslichem Bege ber Einwirtung einer opponirenben gefellschaftlichen Deis nung, bie einem neuen Ibeal anhangt, auszuseben, bas mit fie ohne weitern Rampf, fobald bie Opposition bas Hebergewicht gewinnt, gu biefem neuen Ibeale fich beten: nen tonne. Diefe Realifirung ber Ibee ber Bewegung burch Conftituirung ber fortschreitenben Oppositionspartei iff bas Wefen ber constitutionnellen Foberung, und fo Eamen wir auf ben Sat ber Schrift unter Dr. 2 gurud, daß ber Staat im Sinne ber Majoritat ber Boltevertres ter regiert werden muffe. Die Chre aber bes Boltes befteht barin, bag feine Anfoberungen im Sinne bes Ges fellschaftsibeals respectirt und vollzogen werben, ein Bes griff, ber nichts mehr und nichts weniger zu bebeuten bat als die Souverainetat des Bolles. Die heutige Freie beit besteht bemnach in ber Befolgung ber constitutionnels len Foberung und ift in ihrer Berwirklichung bie Aus-

übung berjenigen Rechte, weiche aus ber Ibee bes Mensichenlebens und ber ihr gemäßen Anerkennung ber menschlichen Würbe folgen. Schön ist unsere Zeit, und groß die Wieberherstellung bes Glaubens an die Menschheit und die allgemeine Verehrung der Helben, die treu für das Ibeal gestritten und gefallen; die Betrachtung aber können wir hier nicht bergen, daß es dem Menschen nicht vergönnt zu sein scheint, sein Geschich mit sester Hand einer ewigen Regel zu unterwerfen, denn die ganze Weltzgeschichte ist ein ewiger Kampf der Freiheit gegen die Usurpation und selten ohne Blut gekämpst; wird sie von min an anders lausen?

### Deutsche Flugschriften. (Befding aus Rr. 162.)

3. Arua ift ein zu befannter Rame und für einen aroben Theil unferer Befer, wenn auch nicht für bie Gefammtheit, tom nen wir bingufegen, ein gu gern gehörter, als bas es bei einer neuen Erscheinung, die benselben an der Stirn tragt, mehr als einer blos resertrenben Inhaltsanzeige bedürfte. Die zweite Gabe ber Flugschriftensolge über die Wiebergeburt Sachsen be-Schaftigt fich mit ber neuen Stabteorbnung, beren liberaler Geift im Allgemeinen lobenb anerkannt wird; unter ben Ausstellungen, benen wir ohne Ausnahme unfere vollfte Buftimmung geben wurben, fchien une befonbers, was über bie ftets nachtheilige Bermifchung ber Polizei mit ber Juftig gefagt wirb, wohl ju bebergigen. Auch fragen wir, mit Rrug: "Barum ift wol in bem Entwurfe ber neuen Stabteorbnung nichts von ber Communal : ober, wie es beffer beißen murbe, Burgergarbe gefagt? Man wird boch biefes herrliche, echt bürgerliche Institut nicht wieber wollen eingehen laffen?" Die britte Gabe: "Die junge Preffreiheit", fceint une noch etwas gu fruh gu tommen ; benn ein Kind, bas noch nicht geboren ift, kann man boch wahrlich mit Fug weber jung noch alt nennen. Ueberrafchend war uns ber Borfchlag, nur folche Schriftfteller ber Censur zu imterwere fen, welche fich burch wieberholte Prefvergeben bereits als me verbefferlich gezeigt batten. "Diefe burften dann ebenfo wenig über Ungerechtigfeit klagen, wenn man ihnen einen Cew for ihrer Schriften jum Bormunbe feste, als Berfdwenber, wenn man fle burch einen Curator ihres Bermbgens bevormunben låßt"

4. Die neuen mertwurbigen Erscheinungen, auf welche ber antijesuitische Rechtsfreund uns aufmertfam macht, find 2 allerbings mertwurdige Beispiele von bem Ginfluffe ber romifden Curte ober, um mit Buther gu fprechen, bes Papftes in Deutsche lanb. Das gu Erfurt unter preuftscher Genfur erschienene "Sanbbuch bes gefammten in Deutschland gettenden fatholifchen und proteftantischen Rirchenrechts" wurde in Baiern verboten und confiscirt, weil es, 300 Jahre nach Buther, die Untraglich teit bes Papftes in Glaubensfachen und feine absolute Gewalt in Rirche und Staat leugnete. Ohne 3weifel ift es eine birecte Berlehung ber Conftitution, welche gwifden Protestanten unb Rathe lifen Gleichheit ber Rechte berftellt, wenn, wie ber Berf. anfibrt, bie beschenften Untersuchungen ber Gebrechen bes Ratbolicise mus bem Interbict unterliegen, mabrent boch Schriften frei circuliren burfen, "bie laut und frohlodend ben beverftebenben Untergang ber Protestanten anfunbigen und fich bie fcanblide ften Berbrehungen und Schmahungen gegen biefe erlauben'' (G. 22). Das Concorbat, welchem biefer Uebelftand gur Las fällt, verbient auch in mancher anbern Rudficht gerechten Mabel; übertrieben scheint uns inbeffen bennoch, was "ber freifin-nige Manch" in ber "Aletheia" gesagt haben soll: "bie batrifice Liberalitat, b. h. ble von oben, fet eine narrifch geworbene Ophelia (?), welche, mit einer Jatobinermuge (?) auf bem haupte, in ein Rapuginergemand ober in ben Jesuitentaler fich gehallt hat, und welche bie Marfelllaife (?), bas omni die, die Mariae, bas Bohlauf, Kameraben, ju Pferd! zu Pferd! und Kyrie Eleison in dithyrambischem Delirium burcheinander fingt". Bas namentlich bie Darfeillaife betrifft, fo tonnen wir bem freifinnigen frn. Dunch versichern, bas man in Bien ober St. Petersburg teinen großern Abiden vor ber Marfeil-laife haben tann als in Munchen. Als im Sommer b. v. 3. gufallig von einer Dufitbande an einem bffentlichen Orte biefe foone Beife gespielt wurde, ging von Gelten bes Dinifteriums fogleich ein eigner Aurier an ben Ronig ab, um Gr. Dajes Rat über biefes wichtige Greignis bie erfoberlichen Auffchuffe gu geben. Das kann man boch mahrlich keine Borliebe für bie Marfeillaife nennen! Roch auffallenber als bas Berbot bes "Danbbuches" in Baiern mußte fur jeben Freund ber Freiheit bas Berbot fein, bas in Sachfen, in einem protest antifchen ganbe, ben "Canonifchen Bachter" traf. Der Entel bes Furften, welcher, wenn nicht ber Schopfer, boch ber Erhalter und bie Dauptftuse bes Proteftantismus war, befahl feinen proteftantis fchen Rathen, ben Drud einer Beitfdrift gu verhindern, welche in ber gemäßigteften Sprache bie Grunbfage bes Protestantismus, wie fie bem aufgetfarten Ratholiten annehmlich erfchienen, verbreiten follte. Das Journal, aus Sachfen, ber Biege bes Protestantismus verbannt, wanbte fich nach Preugen; und man fonnte es fich baber ju bem Rebacteur, benn biefer ift ber antijelutifche Rechtefreund, freilich wol verfeben, bag er ber libe-ralen preußifchen Genfur auf Roften ber bairifchen Preffreiheit und bes fachfifchen Pregbruckes bei Gelegenheit ein fleines Loblieb fingen marbe. Wir tonnen nicht einftimmen; benn Cenfur unb Siberalität fcheinen uns fo unverrindare Dinge, bas wir uns mit ber erftern felbft burch ihre Rachficht mit bem "Canonifchen Bachter" nicht verfohnen laffen.

5. Merander Müller sagt in der eben angezogenen Schrift naiv: "Das preußische Censuredict dient, wenn einmal keine Preßfreiheit stattsinden soll, allen Staaten zum Muster". Wir glauben, man könnte diesen Sas auch erweitern und mit gleichem Rechte sagen: "Die preußische Bersassung oder Staatsordung dient, wenn einmal keine Freiheit stattsinden soll, allen Staaten zum Muster". Dr. Regierungsrath Janke wird über eine solche Beschaftung mitleibig die Achseln zucken; durch die unleugdaren außerordentlichen Fortschrikte, die Preußen seit dem Jahre 1807 gemacht hat, scheint die seste Uederzungung in ihm degründet zu sein, daß dieser Staat das tausendichtige Reich, welches die Apokalupse und nach der Besteung des Antichristes verschricht, schon im Jahre des herrn 1851 begonnen habe. Wenn die bertiner Anesbote wahr ist, daß der Spötter Sies pes (!), der sich von 1807 eine Zeitlang in Preußen aushielt, allen Erstes versicherte, erst hier ersahren zu haben, was wahre Freiheit sei, so bliebe gegenwärtig in der That nichts Anderes abrig, als Wertin sär das himmlische Irusen auch dessen darn, seinen Panegyritus mit den Korten sach dessen mage: "Tach ische und hervordringende Arast, durch das Unglück gewedt und gestärtt, saxen nicht; seine sittliche, religiöse, wissenschaft, durch das Unglück gewedt und gestärtt, saxen micht; seine sittliche, religiöse, wissenschaft, durch das Unglück gewedt und gestärtt, saxen werden kann, sein geworden das Korderen haben wir unter unsern Konigen geltent; nun ist es uns zur Eewohnheit zeworden wäre, gratuliren von herzen; aben wohn wollen den die Preußen wäre, gratuliren von herzen; aber wohn wollen den beie Preußen eigentlich noch saxen wernünstigerweise aus Erwohnheit geworden wäre, gratuliren von herzen; aber wohn wollen den Kuses Preußen eigentlich noch sich erreicht das uns Erreicht das Anderen sich Vereicht aus Erwohnheit geworden wäre, gratuliren von herzen; aber wohn wollen den Kuses

wünschen kann?
6. Der Berf. von "Preußen in seiner gegenwärtigen Stellung" ift freilich ber Meinung, baf auch in Preußen, ober wie Or. Regierungsrath Janke sid ausbrückt, im preußischen Saterlande, ebenso gut als in unserm beutschen Baterlande noch gar Manches zu thun und zu vollbringen sei, ehe man die hande in ben Schoß legen barf. So wenig uns alles Selbstlob bes

Regierungsrathes in Ar. 6 begründet schlen — unserer Meinung nach sollten überhaupt Regierungskathe, um nicht als Remommisten angesehen zu werden, ihre Regierungen nicht zu viel loben —, ebenso wenig scheint uns aller Zadel des anonymen oder pseudonymen Berk. von Ar. 6 begründet. Aber darin theise den wir ganz seine Ansicht, daß ein Staat, in welchem der Seudanke den Clausuren der Seusungen entlassen, Anaben, Jüngelinge und Manner auf den bloßen Berdacht von "Umtrieden" eingekerdert werden konnen, sich seiner Freiheit und seines Freizeisinnes nicht sonderlich einen durse. "Preußen", sagt unser Berk. mit Recht, "schließt eine größere Rasse von Intelligenz und unstreitig auch mehr Besonnenheit in sich als Frankreich, wo der große Hause noch roh ist, und wo die Sachsührer des Bolles sich leichter zur Eraltation hinreisen lassen. Sewähre denn die preußische Regierung ihrem Bolle die ihm noch sehlenz denn die pereußische Bescheit der Presse, so wird Preußen an Popularität gewinnen, doppelt so geachtet dastehen, und selbst Frankreich würde es wegen solch liberaler Institutionen respectiven mässen wiederengungen der Böller mit ihren Regierungen ehrgeizige und eigennührige Plane zu gründen" (S. 27).

7. Ueber ben Danbel mit Staatspapieren ift ichon so viel Gründliches und Erschopfenbes gesagt worden, daß or. Scherpf seinen Brieswechsel über biesen Gegenstand ohne Schaben in sein nem Pulte hatte behalten konnen. Die Einfälle über alle mogelichen Gegenstände, die in dieser kleinen Schrift sich drangen, sind großentheils so unreif, und wenn auch hier und ba treffend, boch so wenig begründet, daß sie für benkende Leser kein Intersesse haben und solche, die nicht selbst zu benken gewohnt sind, nur verwirren milfien.

iteberhaupt sieht es um unsere beutsche Politik, so zahm sie ist, wo möglich noch trauriger aus als um die wild zerritztete französische und englische. Jebermann, der in einem Kasses hause einmal über diesen oder jenen politischen Gegenstand das große Wort gesührt hat, halt sich sür einen Politiser; und wenn er nicht sogleich auch den Beruf insichschit, als politisches Echristeller auszutrasen, so sind wir ihm, seiner Meinung nach, und allerdings auch in der unserigen, sür diese übergroße Bescheidenheit schon zu dem lebhastesten Dank verpflichtet. Die wenigen wahren Politiker, die, ein sestes Ziel im Auge, dasselbe mit gründlicher Sachenntniß und eindringender Scharfe zu exreichen suchen, dürfen in diesem Getümmel, wo die Westellen ihre eignen Worte verstehen, auf Anerkennung seltem rechnen.

#### Sitten und Gebrauche Frankreiche im Mittelalter. \*)

Man hat bisher allgemein geglaubt, die Moral und die Religion habe der Barbarei des Mittelalters zum Gegengewichte gebient. Man ftellte sich die Familien zu dieser Zeit zwar als roh vor, aber in frommer Eintracht um den hauslichen herbstigen, in der schlichten Einfalt des goldenen Zeitalters. Es ift dies eine grundfaliche Ansicht, welche die neuere Geschichte sich bestreden muß zu widerlegen.

Der Berein ber romischen und germanischen Sesellschaft erzeugte eine zwiesache Berberbnis. Die Laster, welche einem Jeden angehören, sind leicht kenndar; man unterscheibet sie wie die Sewässer zwieser Flüsse dei ihrer Bereinigung. Raubsucht, Graussamsteit, Brutalität, thierische Wollust sindet man bei den Franken; Feigkeit, Arglift, Geistesverdorbenheit, seine Ueppigkeit bei den Romern.

Die driftliche Religion fuchte fo viel möglich ben Rrebefchaben ber barbarifchen Jahrhunderte zu heilens allein, man

<sup>\*)</sup> Aus einem Fragment von Chateaubriand's neueften biftorifchem Schriften. D. Rob.

folgte mehr bem Buchtaben als dem Geiste des Christenthums. Die Alerisei war ebenso ausgeartet wie das Bolk. Um den innern Justand dieser Spoche kennen zu lernen, muß man die Bershandlungen der Concilien und die Begnadigungsdriese der Konige lesen. Dier zeigen sich die Wunden der Gesellschaft in ihrer Blobe.

Man tennt bie ichauberhafte Geschichte bes Prieftere Angs faftus, welchen ber Bifchof Caulin aus Rache mit einem Leichs nam einsperren ließ. Im erften Concilium von Lours, unter bem Bifchofe Perpert, lieft man, bag Priefter Beinschenten in dem Bischofe Perpert, tieft man, das Priester weinschieften in den Kirchen errichteten, und daß das heiligthum vom karm ber Sassmähler und Rausereien ertonte. Baronius, welcher dem rösmischen hofe so günstig war, nennt das 10. Jahrhundert das eiserne, so große Berderdniß herrschte damals in der Kirche. Der heilige Bernard zeigt sich ebenso streng gegen die Laster seines Jahrhunderts. Unter Philipp dem Schonen wurde ein Concilium zusammenberusen, um dem Berfall der Sitten zu fteuern. 3m Jahre 1351 trugen bie Pralaten und die Bettel-monche ihre gegenseitigen Beschwerben bem Papfte Clemens VII. gu Avignon vor. Diefer Papit, welcher ben Monchen gewogen war, rebete bie Pralaten aufs heftigfte an: "Bollt Ihr von Demuth reben, Ihr, die Ihr so eitel und prunkend umber-ziehet in Eugen Wagen? Wollt Ihr von Armuth reben, Ihr, die Ihr so gierig seid, daß alle Pfründen der Welt Euch nicht genügen wurden? Was soll ich von Eucer Reufchheit fagen?... Ihr haffet bie Bettler, ihr verfchlies fet Ihnen Gure Thure und bffnet fie Sytophanten und Richts. murbigen". Die Simonie war allgemein. Liberal funbigten bie Priefter gegen bas Colibatgefes: fie lebten mit lieberlichen Beibebilbern, Concubinen und Sausbalterinnen (chambrieres). Gin Abt von Roneir hatte 18 Kinber. In Biscapa bulbete man teine anbern Priefter als biejenigen, welche Gevatterinnen hatten, 8. h. Frauen, welche man als rechtmafig betrachtete. Petrarca fcreibt einem feiner Freunde: "Avignon ift eine Bolle geworben. Die Saufer, die Palafte, die Rirchen, die Sige des Papftes und ber Carbinale, die Luft und die Erde, Alles ift mit Luge geschwängert. Das jungfte Gericht, Die Strafen ber Bolle, bie Freuden bes Parabiefes werben als absurde und kindische Marchen verlacht". Er felbft, ber teusche und treue Anbeter Lauras, war von Baftarben umgeben: "Ebbe allora un figliuolo naturale; e, dopo alcuni anni, una figliuola; ma protesto che non estante queste licenze, egli non amo mai altra che Laura". Die Sirvents, welche weber bie Papfte, noch bie Ronige, noch ben Abel verschonten, geißelten ebenfalls bie Beiftlichkeit: "herr Bifchof, Er wird nicht eber teusch werben, bis man ibn gum Caftraten macht, - - o bu falfche, versatherifche, lugenhafte, meineibige, lafterhafte Rlerifei! Der beis lige Petrus hatte weber Gintanfte, noch Schloffer, noch Guter; nie sprach er bie Ercommunication aus... Es gibt Diener ber Kirche, die nur durch ihre Pracht glanzen und die Abchter, Die fie mit ihrem Liebchen erzeugt haben, an ihre Reffen verheis rathen" (Raynouarb über bie Troubabours).

In England finden wir denselben Unfug. "Bei einer Abtei befindet sich ein Roanenkloster, am Ufer eines Flusses, saß wie Wilch. An Sommertagen sahren die jungen Ronnen den Fluß hinauf, und wann sie fern von dem Kloster sind, zieht sich der Teufel nackt aus, fireckt sich auf das Ufer und schieft sich an zu schwimmen u. s. w."

Die Castellan und Castellaninnen sangen, pflegten der Liebe, waren guter Dinge; mit dem Glauben an Gott stand es ziemslich schlegt. Der Bicomte von Beaucaire droht seinem Sohne Aulassin mit der Hölle, wenn er nicht von Ricolette, seinem Liebschen, lasse; der Damoissau antwortet, als kummere schick wenig um das Paradies, wo nichts zu sinden wäre als saule, haldsnacke Wonche, alte, schmudige Pfassen und zerlumpte Eremiten. Er will in die Hölle, wo die Könige, die Paladins und Barone Hof halten; dort gede es schons Krauen, welche die Menestriers und Jongleurs, Kreunde des Weins und des Wohllebens, geliebt.

Die Grafin von Die fcreibt bem Aronbedoux Ramband, Grafen von Orange: "Mein schoner Freund, tomm biesen Abend, um die Stelle meines Mannes in meinem Bette einzunehmen". Wilhelm, Graf von Poitiers, gründete zu Niort ein dffenkliches Haus nach dem Muster einer Abetis jede Roane hatte ihre Zelle; eine Priorin und eine Abetissin leiteten die Anstalt, und Wilhelm lud seine Basallen ein, das Roster reichlich auszusstaten. Ein Graf von Armagnac heirathete seine Schwester und lebte disentlich mit ihr auf seinem Schlosse.

Diese Ebeln der "gaie science" wandelten sich zu Zeiten in Straßenrauber um. Die Burger von Laon riefen Thomas de Courcy zu hulfe. Thomas, noch in der ersten Jugend, plunderte die Pitger aus, welche gegen Jerusalem zogen oder aus dem gelobten Lande lamen; um Geld von seinen Gesangenen zu erpressen, hangte er sie mit eignen Handen auf, "testiculis appendedat propria aliquoties mamu" (Guiderti, do vita sua). Undere ließ er an den Daus men auffnüpsen, und schwere Steine auf ihre Schultern legen. Unter diesen lebendigen Galgen ging er umber und schlug Diesjenigen, welche nichts hatten oder sich weigerten zu geben, mit einem Stock todt. Ein derr von Tournemine, dem ein Gerichtsdiener, Ramens Loup, eine Bortladung gebracht hatte, ließ dem Unglucklichen eine Hand abhaken, indem er sagte, es wäre nie ein Wolf in sein Schloß gekommen, ohne daß seine Pfote an das Thor wäre gengaelt worden.

Die verschiebenen Classen ber Sesellschaft und bie verschiebenen Provinzen zeichneten sich theils burch ben Schnitt ihrer Rleibungen, theils durch briliche Moben aus. Der Abel, die Ritter, die Magistrate, die Bischofe, die Weltgeislichen, die Resligiosen von allen Classen, bie Pilger, die grauen, schwarzen und weißen Bügenden, die Einsiedler, die Burgersleute, die Bauern boten ein buntes Semisch der verschiebenartigsten Arachten dar. Etwas Aehnliches sieht man noch heutzutage in Italien.

Bom 12. vis jum 14. Jahrhundert trugen ber Bauer und ber gemeine Dann bas graue Bamms, welches mit einem Gartel um die Guften fest gebunden murbe; wenn ber Ritter bie Ruftung ablegte, so hallte er fich in einen Belg und in bas lange, orientalische Gewand, beffen Termel die Banbe bebedten; es alich bem beutigen turtifden Raftan. Die hofen waren fo turg und enge, bag fie unanftanbig wurben; fie reichten nur bis in die Mitte der Schenkel. Die beiben bas-do-chausses hatten jedes eine verschiedene Farbe. In Salatagen trug man einen Mantel, der bald turg und balb lang war. Der Mantel Richards I. war aus einem geftreiften Stoffe, mit filbernen Globen und halbmonben burchftidt, gleich einer himmeletugel. Manner und Frauen trugen haletetten. Spige und à la poulaine ausgefütterte Schube waren lange Mobe. Der obere Theil war wie ein Kirchenfenster ausgeschnitten. Die Schube eines Ebelmannes maßen 2 Fuß in der Lange und waren an ber Spige mit Bornern, Rlauen ober grotesten Figuren ausgefdnite ten. Spaterbin machte man fie noch langer, fobaf man um gu geben bie Spigen mit einer golbenen ober filbernen Rette fefts binden mußte. Die Bifchofe ercommunicirten bie Soube à la poulaine als eine Gunbe wiber bie Ratur; Rart V. ertlatte, fie feien ben guten Sitten guwiber und gum Dobne bes Schopfers erfunden worben.

Die Ebelfrauen (gentilfames) trugen sehr feines Beiszeug und tange Oberkleiber (tuniques), welche ben Bufen verhällten auf der rechten Seite befand sich das Wappen ihres Mannes, auf der linken ihr Familienwappen. Ihr haar war entweder schlicht, glatt über die Stirn gestrichen und mit einer kleinen mit Bandern burchstochtenen Haube bebeckt, oder sie thurmten es auf in Pyramiden von 3 Fuß in der Pobe, an welche sie lange Schleice oder seibene Bander befestigten, die die ange Schleice oder seibene Bander befestigten, die die ange in der Pobe hingen und im Winde flatterten. Bur Zeit der Königin Isabean mußte man die Ahuren hoher und breiter machen, um dem Kopsputze der Damen Durchgang zu verschaffen.

(Der Befdlus folgt.)

# literarische Unterhaltung.

Dienstag,

Nr. 144.

24. Mai 1831.

Die Insel ber Gludseligkeit. Sagenspiel in 5 Abensteuren, von D. A. Atterbom. Aus dem Schwesbischen überset von H. Reus. Erste Abtheilung. Leipzig, Brochaus. 1831. Gr. 8. 1 Thir. 12 Gr.

Eine erschöpfende Beurtheilung eines Wertes ist nur Dem möglich, der das Ganze überschauen kann. Indem wir es daher unternehmen, dieses bedeutende Gedicht anzuzeigen, sind wir gezwungen, uns auf eine Darstellung des Borliegenden zu beschränken, da in den beiden Abenzteuern, welche bieser Band enthält, nur die Exposition enthalten ist. Damit aber der Umriß, den wir geben, nicht ganz farblos sei, verstatten wir uns, soweit es der Raum erlaubt, durch einige Proben unsere Leser zu nähezer Bekanntschaft mit diesem Gedichte einzuladen.

Zuvörderst ist das Verblenst des Uebersetzers anzuertennen. Denn obwol wir mit dem schwedischen Driginale nicht bekannt sind, ist uns doch Gewandtheit und Dichtergesühl in der Verdeutschung unverkenndar. Einige Harten waren allenfalls wegzuwünschen, sind aber sehr zu entschuldigen bei der großen Schwierigkeit, in so mannichssachen Versmaßen den Inhalt, der in die knappen Formen der schwedischen Sprache gedrängt war, treu wiederzugeben.

Erfte Abenteure. "Die Luftreise". Gine Barenjagb in wilder Waldgegend, hoch oben am Nordpole, beginnt das Gebicht und gibt mannichfaltige Gelegenheit, nordi= fche Ratur und Sitten barguftellen in lebenbiger bramas tifcher Form. Gisbaren werden auf ihrer blanken Flotte von Gis betriegt, und ein Schmaus im Balbichloffe fteht ben freudigen Jagern bevor. Wahrend fie num mit Ge fang babingieben, und Florio, ber aus einem Bitterfpieler aum Sofmarichalle bes jungen Ronigs Uftolf geworben, in Betrachtung ber Berrlichkeit bes Norbens verfintt, lagt fich ble fligliche Stimme bes fremben Gefanbten, ben bie fturmifche Jagb zu Falle gebracht hat, vernehmen. Es beginnt ein ergobliches Gefprach. Rachdem ihn Florio mit Punich und jum Imbif mit etwas Fronie bewirs thet, entfernen fie fich nach bem Jagbichloffe. Sier verfammelt sich nach und nach die Jagbgesellschaft, die fich benn über bes Ronigs poetischen Sinn und über Florio, ber sein traumhaftes Wesen nahre und ihn baburch ihnen, ben Bernunftigen, abwendigmache, gar menig aufrieben

zeigt, und bem Spielmanne, obwol sie seine Fertigkeit im Trinken und Schießen halb versohnt, als er ankommt, ihre Beschwerben nicht verhehlet. Er befragt sie, wodurch er benn ben König, wie sie ihm Schuld geben, verpsussche; worauf ihm eröffnet wird:

Ihr impfet Euch auf ihn. Die Fruckt
Ift ein unglücklich Mittelbing. Wie weich,
Schwermüthig ist er worden. — Güt'ger Gott l
Wer sollte glauben, jener Iüngling, wilb
Auf Jagden wie im Kriege, löwenkühn,
In jeglicher Gefahr kühl und besonnen,
Sei eben Der, der dann bisweilen sich
Bu halben Tagen unterm haupt die Hand;
Ia, oft zur Zeit der Nacht in seinem Zimmer
Umher in Träumen wandelt und mit Seufzen,
Mitzsücht'gen Mädchen gleich, die heirath wünschen ?

Sein wactes Mahmlein mus nun auch bezahlen Die herrichfeit ber neuen Schwarmerei. Die stille, engelhafte, gabenmilbe Prinzessin Swanhwit, mit ihm aufgewachsen Von Wieg' und Puppe ber; taum einen Blick Mag er ihr schenten nun.

Ihr Aerger steigt bei bem Gebanken: ber König plage sich vielleicht mit einem argen Dinge, einem sogenannten Ibeale. Aber ihre Besorgnis unterbrechen Neuankommende, die ben König suchen. Bon dem Walbe, wo ste sind, kennt Niemand die Ofigrenze, wohin sich der König verloren, mancherlei Sagen gibt es von ihm, aber das Schlimmste ist eine Tiefe,

Die schon so manchen Raub verschlang. Im Dunkel Bon Schnee und Busch verstedt, im hinterhalt Cahnt sie nach ihren Opsern. Abgrundstief Lauern auf Wandrer die versallnen Schachten, Wo ihr Gewirt bes Erzes Geister hammern, Daß man zur Nachtzeit hort bas bumpse Donnern.

Florio sucht bie Jager zu ermuthigen; ein Fener wird entzündet, da der einzige Ruchweg, den der König gehen kann, bei dem Schlosse vorbeiführt; ein Lied wird überlaut gesungen, ob es der König vernehme, wo nicht,

So ftreisen wir, so weit als wir vermögen, Auf Aundschaft in des Walbes Racht. Das Lieb reigte wol jur Mittheilung, aber Anderes hat gleiche Ansprücke.

Wie sehen hierauf, wie der verierte Aftolf in ober Waldgegend, die ein Nordlicht erhellt, muthig vordringt. Das horn hat er vergebens erschallen lossen;

Bohlan! Entbedungsfahrt wird so bie Lagb;
Sei mir willsommen, neues Abenteuer!
Und du des Poles klarer Stern, o leuchte
Wie früher meinem Sang zu holdem Schluß!
Die Rutter hielt dich. Sie sagte mir,
Die Sterne wären Engel, und du jener,
Der unsern Kord lent' auf des herrn Scheiß.
Seithem nun trank mein Auge jeden Abend
Mit Kührung beinen milden Königsglanz.
Selehrte sagen, du seift eine Welt.
Vielleicht wohnt meine Mutter nun auf dir Und sieht auf bieses Schneegesitd' und mich!
Dein ist noch meine Sect!. Ich kann annoch,
D Mutterstern! ertragen beinen Bild.
Sieh doch nicht so auf mich. Zu holb, zu stark
Ist bein Magnet. Ich darf nicht mehr ein Lind sein.

Ja ehmals. — Doch, wie kann bei neunzehn Jahren Man reben von dem Chmals feines Lebens? Darum? weil Alles, was das herz sich wünscht, Rur eine Sag', ein ewig Ehmals ift?

Aber wir muffen bier abbrechen und uns gunächst in bie Grotte ber Binde begeben, beren Dutter, Anemotis, handmutterlich frinnt. hier erscheint, nach muhseliger Manberung burch bie lange Racht, Aftolf, ber erfte Menfch, der biefe Felsenburg betritt. Indem ihn bie Alte freundlich bewirthet, tommen ber Oftwind, ber Rords wind und der Subwind, Riefengeftalten, mit ihrem G= folge an. Die Uebermenschlichkeit biefer Naturen ift febr gludlich bargeftellt. Ale milbernbes Ctement gefellt fich gu ben Brubern Bephor, ein anmuthiger Knabe, fo gart und schmeichelnd wie die Bruber wild, ja, tudisch. Besphor erzählt der Mutter, wie er auf dem Gilande ber Bludfeligkeit gewesen sei in bem Garten Felicia's. Ihre Berrlichkeit schilbert er mit ben glanzenbften Farben, fobağ Aftolf bas Bith feiner Ardume entzückt wieberertennt. Bephyr zeigt fich bem Junglinge freundlich und geneigt und gewährt bem Dringenben bie Bitte, ibn nach bem Gilande ju entführen. Im Morgen berichten bie übrigen Winde ber Mutter ihre Thaten. Mit größter Bahrheit find fie charafterifirt. Wir muffen übergeben, mas Dor ben von feinem Eispalaste ergablt, wo die Lufte frei berrichen, wo fie bei Rorblichtscheine mit Schwerten an Schilde von Magnet Schlagen, baß burch bie Welt ein Tonen, bas Riemand beutet, geht; was Dften von Schiras in herrlichen Berfen berichtet; Gubens Ergablung ift folgende;

Auf Gift web Qualm und bampfenden Duften fcwer Zog ich von Ceylon über Sahara her. Port eine Karavan' in dem Sande schlich uchte lange schon einen Bafferstrich.

Bergehrt von Durft fah Fluren man foon erftehn Mit gruner Insein Boumen, und Quellen gehn. Doch, als bahin tam unfrer Kameele Lauf, Ging hoffnung unter, gelblich bie Buken auf.

Bulett erreichte man eine Dattelpalm', Im Schatten sang ein Quell einen Abenbpfalm, Die weisen Kramer strichen bie Barte lang Und fredten sich bequem in ber Belter Gang.

Jest lobt' ein Jeber, wie er so ehrenhaft, So wegbetannt, und seiner Kameele Kraft; Dan bachte bes Gewinnftes, mit ftolgem Schrein Bom Stlavenschwarm, von Golb und Elfenbein. Da sanbt' ich benn erfickende Birbel aus — Die machten bem hochweisen Seschlecht Saraus. Rur hier und bort glott noch mol ein haupt empor; Doch, daß es rechne, kommt mir nicht glaublich vor.

Bon schwarzblann Lippen wird nun tein Gib verführt! Der goldne Mond boch stellt sich so gar gerührt! Er harmt sich zart und leuchtet Schakalen hin; Gehn nach ber besten Rost sie mit Fleiß und Sinn.

Wenn nun die schlauen Schabel in weißem Schein Richt prunten minder schon als ihr Elfenbein, Will ich die lift'gen Manner noch einmal schaun, Wie, ohne hirn, sie klügeln noch mit Bertraun.

Mit brausenbem Gesange vertheilen sich die Winde. Spatter nimmt auch Zephyr den Fürsten in die Arme und fliegt mit ihm dahin nach dem glückseigen Eilande.

Die erste Abenteure schließt mit einer Scene auf Asiols Burg, wo Swanhwit sich in einsamem Grame verzehrt; sie haucht ihre Klagen im Liebe aus, bis sie endlich in die Worte ausbricht:

D tonnt' ich nur jum gangen Beben fagen: Gnt' Racht! boch es entgegnet nicht: "Schlaf wohl!"

Haben wir nun von der ersten Abenteure einen Umrif as: geben, ber ben Sang bes Gebichts wenigstens im Game sen barftellt, wobei wir freilich bas Ungulangliche biefes Bersuches wol fühlen, so wird eine solche Erzählung bei ber zweiten, betitelt: "Die Liebe", noch weit mislicher. ja, bei bem bier vergonnten Raume vollig ummoglich. Wir geben es daher auf, von der traumhaften Fremwelt biefer zweiten Abenteure einen trodenen Bericht abzuffatten Der Sang ber hauptbegebenheit ift burch mannichfaltige episobenhafte Unterbrechungen verzögert, bie alle bas Leben auf ber Feeninsel- ber Gludfeligkeit schilbern. Go Bes phyr's Liebe zu Spinarofa (bem lebenden Rosengeifte). In biefen Schilberungen hat ber Dichter eine reiche Phantalie offenbart, und ber hervorleuchtenden Sterne an bie sem phantastischen himmel sind nicht wenige. hiervon heben wir ein Lieb ber Rachtigall aus, bie im Grame uber Spinarola's Liebe ju Bephpr in Magen ausbricht, worin Dichterliebe und Dichtergeschick wiebertonen:

> Abor! ich meinte, nicht verfehle Dieser Tone voller Schlag! Sie ift, ach! ohn' Ohr' und Seele, Mir gebricht ber Schönheit Aag. Um Bergeffen mußt du werben, Schlag' tein Aug', o Wunfch, mehr auf! Sehnen, hoffen, muffen, sterben Ist bes Sangers Lebenslauf.

Konnt' ich folgen beinen Pfaben, hober, toniglicher Aar, Wollt' ich mich in Stralen baben, Ach, im himmel tief und klar! In die Blumenweit gewiesen, Die mich boch so hart verschmäßt, hab' ich oft den hain gepriesen, Deffen Kind mich nicht versteht.

Die du mir verliehft, vor Andern, Flammen beiner Glut, Ratur, Brich den Kerfer, las mich wandern, Wich verwehn, verklingen nur? Den Atom voll Gram und Schmerze, Dem bie Dichtung alle Luft, Rimm gurud ihn, Mutterberze, Und fein Grab fei beine Bruft!

Die zweite Abenteure schliest bamit, das Aftolf zum Biele seiner Sehnsucht, zum Bestitz Felicia's gelangt. Aber nachbem Zephyr und Spinarosa ihr Glud geseiert und die Nachtigall sich Trost gesungen, beuten die Schlissworte ihres Gesanges auf eine Wendung des Geschickes:

Streng verschworne Mächte Rahn ber herrin hier: Ach! sie finkt in Rächte, Wein' und stirb mit ihr!

Die Fortsetung erwarten wir begierig, nicht blos aus stoffartigem Interesse, sondern um das Ganze der Allegorie übersehen zu können und in aufrichtiger Anerstennung der vielen Schönheiten des Gedichtes. In einzelnen Dingen mag man an frühere Werte der romantischen Poesse leise erinnert werden, wie etwa durch die mannichfaltigen Personissierungen oder Sprachbegabungen an einige Werte Tieck's oder an Dehlenschläger's "Aladdin"; bennoch hat der Dichter einen originellen und tiesen Dichtergeist offenbart, der über einige Sonderbarkeiten, z. B. Bephyr's Champagnertrinken, leicht hinwegsehen läst und uns dem Ueberseher zu Danke verpslichtet. \*)

### Sitten und Gebrauche Frankreichs im Mittelalter. (Befdlus aus Rr. 148.)

Eine Dame in volligem Staate (on plein esbatement) trug Daisletten, Armipangen und Ringe, ibr golbener Sar-tel war mit Perlen und Ebelfteinen befest; fie galoppirte auf einem Belter, trug einen Bogel auf ber gauft ober einem Stod in ber Danb. Der Lurus in Rleibern und Beften übersteigt allen Glauben. In einem Aurniere sah man 1000 Mitter, Alle in ein Gewand von feinem Seibenzeuch, Cointife, getleibet. Den Zag barauf erschienen fie in einem anbern, nicht minter toftbaren Jufzuge. Richard II., Konig von England, hatte ein Rleib, welches ihm S0,000 Mart Gold getoftet. Johann Arundel hatte 52 vollftanbige Anguge von Goldftoff. In einem aubern Aurniere gogen guerft 60 prachtige, reichgeschirrte Pferbe auf, jebes bon einem Chrenftallmeifter geführt, unter Begleitung von Arompetern und Menetriers. Sobann erschienen 60 junge Damen auf ihren Beltern, pracht voll gekleibet, jebe einen Ritter in voller Ruftung, an einer file bernen Rette führend. Am Beihnachtsfefte fah man große Maskeraben. Karl VI., welcher fich als Wilber verkleibet und in Leinwand, die mit Pech beschwiezt war, gehallt hatte, mare beis nabe ums Beben getommen. Bier Ritter, welche fich ebenfo mastirt batten, murben ein Opfer ber Flammen

Die theatralischen Darstellungen begannen überall. In Engaland stellten Auchhändler die Schöpfung vor: Abam und Eva erschies nen ganz nacht. Roah's Frau, welche sich weigerte in die Arche zu geben, gab ihrem Manne eine Ohrseige. Die Jagb gehörte zu den hauptbelustigungen der Ebelleute; Manche hielten 1600 hunde. Die königl. Jagden kosieten ebenso viel als die Aurniere.

Das Beichen zur Mahlzeit warde bei ben Abeligen durch ein Horn gegeben, dies nannte man encoraer l'enu, weil man sich die Hande wusch, ebe man sich zu Nische sette. Man, as um 9 Uhr des Morgens zu Mittag, um 5 Uhr des Abends zu Racht. Man saß auf banques ober Banten, die bald hober,

balb niebriger waren. Bon banque tommt bas Wort Bantett. Man hatte goldene und filberne Tische. Die bolgernen wurden mit doppelten Tischtichern bebedt, die man doubliers nannte, Die ersten Jabeln findet man unter Karl V. Man af biefelben Speifen wie heutzutage; einige Lieblingsgerichte biefer Beit finb jest völlig unbefannt, wie 3. B. bas Dellegrout, Maupigyrnum, Karumpie. Man trug Backwert von hochst unanftanbiger Form auf, die felbft junge Madchen und Geistliche bei ihren nadten Ramen nannten. Es berrichte in sietlicher hinsiche eine unbefchrantte Sprechfreiheit; "L'instruction du chevalier Geoff Latour-Landry gentilhomme angerin" gibt bebon einenmert wurdigen Beweis. Dan trant Bier, Apfelmein und Beine von allen Gattungen. Schon unter ben Ronigen ber zweiten Rage war ber Apfelmoft befannt, geflarter Bein, mit Gewürz verfest, hieß clairet. Bei einem Gastmable, welches ein Abt im Jahre 1310 gab, fanden sich 6000 Gäste ein; die Jahl der Schüsseln belief sich auf 8000. Die königl. Sastgelage wurden burch 3wischenspiele verherrlicht. Bei einem festlichen Rable, welches Karl V. bem Laifer Sarl IV. zu Chren gegeben, fab man ein Schiff, welches burch gebern in Bewegung gefest wurde. Auf bem Berbedte fanb Gottfrieb von Bouillon, von feinen Rittern umgeben. Dann fab man bie Stadt Jerufalem nebst ihren mit Sarazenen angefüllten Thurmen. Die Chriften nahmen die Stadt mit Sturm ein. Man fab fich gulett gende thigt, ber Schweigerei burd Gefete Ginhalt gu thun; ben Rei-chen wurben nur zweierlei Arten von Fleifch erlaubt, mit Lusnahme ber Pralaten und Barone, benen vollige Freffreiheit gelaffen wurbe. Raufleute und Runftier burften nur einmal bes Lages Fleisch effen; bei ihren übrigen Dablgeiten mußten fie fich mit Mild, Butter und Gemufe begnügen.

Warme Baber waren allgemein gebrauchlich, man nannte fie etnves. ") Sie kamen erft ab zur Beit ber absoluten Monarchie, "spoque", fagt Chateaubrianb, "od la Franco deviat sale". Unter Philipp August schrie man in ben Strafen von Paris:

Seigneur voulez-vous beigner? Entrez donc sans délaier: Les bains sont chauds: c'est sans mentir.

Es war bies bie Beit bes Wunberbaren in allen Dingen. Der Mond, ber Pilger, ber Kitter, ber Toubabour hatten stet Abenteuer zu erzählen ober zu besingen; bes Abenteuer zu erzählen ober hotte man ben Koman von Tancelot du Lac erzählen, ober bie herzbrechende Geschichte des Schleilan von Souch, oder die minder traurige Geschichte der Königke Pédanque mit breiten Gänsessüffen. Die schone Welusine war dazu verdammt, alle Samstage sich zur halfte in eine Schlange zu verwandeln und die übrigen Aage eine Jee zu sein, oder ein Autter mußte sie heirathen und darauf verzichten, sie am Samstage zu sehen. Naimondin, Graf von Forez, welcher Melusine in einem Walde tras, machte sie zu seiner Frau; er zeugte mehre Lüsder mit ihr, unter andern einen Anaben, der ein rothes und ein blaues Auge hatte. Melusine baut das Schloß Lusinnen. Da aber endlich Raimondin sich in den Kopf geietzt, eine Frau des Samstags zu sehen, wo sie zur hälste Schlange war, sieg sie den Fenkten het Samstags zu sehen, wo sie zur hälste Schlange war, sieg eine Fee bleiben. Wenn das Schloß Lusingnan einen andern-perrn bekommen, oder ein Glieb der Famitie kerben soll, eressehen Welusine während de Schloß Enstehen Welusine während des Schloßes Welusine war die Pipche des Wittekalters.

Ein Semalbe ber Sitten biefer Zeiten methobisch entwerfen wollen, ware das Unmögliche versuchen, und der Berwirrung dieser Sitten Sewalt anthun. Rur in der allgemeinen Bewegung, welche die Sesellschaft, dem natürlichen Gesehe bes menschlichen Lebens zusalge, einer entsernten Bervollsommunung zutried, war Einhelt Auf der einen Seite das Ritterthum, auf der andern der Auffand des Landvolles; alle mögliche Ausschweis

<sup>\*)</sup> Wir gebenken noch einmal auf Atterbom's Gebicht zuruckgukommen. D. Reb.

<sup>\*)</sup> Es existiet heutzutage noch eine Strafe ju Paris, genannt: Rus des vieilles étuves.

fungen bei ber Seistlichkeit und der warmfte Glaubendeiser, die Galois und Galoises, eine Art penitens d'amour, warmten sich des Sommers an einem großen Feuer und hüllten sich in Pelze ein; im Winter trugen sie bios ein teichtes Kleid (cotte)., Plusieurs transissoient de pur froit et mouraient tout roydes de lez leurs amyes et aussi leurs amyes de lez eulx en parlant de leurs amourettes. Liederliche Monche, um sich an einem strengen, kurzverstorbenen Bischose zu rächen, graben seinen Leichnam aus, peitschen ihn und kommen damit weg, daß sie jährlich 40 Sous Gelbbuse erlegen. Die Cordeliers hatten aus die Art von Cigenthum Berzicht geleistet. Ist das kielliche Brot, das sie aben, ein Eigenhum? Za, behaupten Manche von einem andern Orden; der Cordelier, welcher istel, verletzt also sien Indenen auß, aus dem einzigen Grunde, weil er sich einer Tohlünde schuldig, aus dem einzigen Grunde, weil er lebt, und weil man essen muß, um zu leben. Der Kaiser und die Spibellinen erklären sich sie Cordeliers. Daraus entsteht ein 100jähriger Krieg; der Gradung warur, nacher Philippe de Valois, zieht über die Alpen, um die Kirche gegen die Bisconti und die Cordeliers in Schud zu nehmen.

Liebeshofe (cours d'amour), wo man nach ben Regeln bes Scottismus argumentirte, und zu beren Mitgliebern Stiftsherren (Chanoines) gehorten, Troubabours und Meneftreis, welche von Schlof gu Schloß irrten, die Damen in ihren Ballaben preis fenb, und bie Ranner mit ber Geifel ber Satyre ftrafenb; Barger in Danbwerteinnungen getheilt, Rirchenfeste feiernb, bei welchen beibnifche Gottheiten neben ben Beiligen bes Parabies fes auftreten; Rarrenfeste; gottesläfterliche Meffen; Ritter unb Barone bei geheimnigvollen Gelagen auf einen Pfauen ober Reiber fdworend, ihre Damen burch Baffenthaten verberrlichen gu wollen; Juden, bie ermorbet wurden ober fich untereinander wurgten und fich mit den Ausfähigen verfdworen, um die Brunnen und Quellen ju vergiften; Gerichte aller Art, in Rraft aller Arten von Gefegen gu allen Arten von Strafen verurtheilenb; Schuldige von allen Rategorien, von bem Reger, ber lebendig gefchunden und verbrannt wurde bis gu ben Chebrechern, welche nacht aneinanbergebunden vor bas Boll geführt wurden; um bie Berwirrung und ben Contraft vollftanbig gu machen, bie nach bem Mufter ber Alten civilifirte Gefellschaft fich in ben Rloftern fortpflangenb; bie Stubenten ber Universitaten, bie Streitigfeis ten ber griechifchen Philosophen wieber aufnehmenb; bas Besen ber Schiler von Athen und Alexanbrien, fich vermischend mit bem Setofe ber Turniere und Caroufels. ber biefer fo bewegten Gefellichaft ein anderes Bewegungeprincip, ein Grab, Gegenftanb aller Liebe und hoffnung, zu welchem unaufborlich Ronige und Unterthanen, Tapfere und Berbrecher jogen; bie Erften um Feinde, Ronigreiche, Abenteuer gu fuchen, bie Unbern ein Gelübbe gu erfullen und ihr Gemiffen gu befchwichtigen.

Arog bes schlechten Erfolgs ber Areuzüge blieb ber Orient lange Beit für die Franzosen bas Land ber Religion und bes Ruhmes. Unablässig war ihr Blid nach bessen schner Sonne gerichtet, nach den Palmen Ibumaeos, nach den Ebenen von Rame, wo die Ungläubigen unter den Delbäumen ruhten, die Gottfried von Bouillon gepfianzt; nach jenem Zerusalem, welches nach kurzer Freiheit wieder in die Stlaverei gefallen, und sich ihnen wie einst dem Propheten Zeremias zeigte, in Ahranen schwimmend, von den Borübergehenden gehöhnt, seines Boltes beraubt und in der Einsamteit trauernb.

So waren diese Jahrhunderte, reich an Araft und Phanstaffe; so bewegten sie sich mitten unter den mannichsatigsten Ereignissen, der Regerei, den Feudals, Burgers und auswartigen Ariegen; ebenso günstig für die Geistesentwirkelung durch die Stille der Ribster, wenn man se aussuche, als durch die aufs mannichsatigste dewegte und ledendige Welt, wenn man diese der Einsamteit vorzog; da war kein Punkt in Frankreich, wo sich nicht etwas Renes ereignete. Jede weltsliche oder kirche

liche Herrschaft war ein kleiner Staat, welcher sich in seiner Sphäre beweger und seine Phasen hatte. Dieser Stand der Dinge, welcher der allgemeinen Civilisation hochft nachtheilig entgegenwirkte, theilte dem Geiste des Einzelnen eine außerord bentliche Bewegung mit; auch gehören alle großen Ersindungen jenen Jahrhunderten an. Rie hat das Individuum so viel gelebt: der Fürst sann auf Bergrößerung seines Reiches; der Seigneur auf die Eroberung des Lebens seines Rachdarn; der Bürgersman auf Vermehrung seiner Privilegien. Die Kindheit dieser Inhrhunderte war darbarisch; ihr mannliches Alter voll Energie und Begeisterung; sie haben ihr reiches Erde der Civilisiteten Jahrhunderten übermacht, die sie in ihrem fruchtweren Schose trugen.

#### Rotizen.

Prachtausgabe ber "Iliabe" in Ginem Banbe. Die Ausgaben clafficher Berte in Ginem Banbe, bie eigenb lich nichts als eine Nachahmung ber alten im 16. und 17. Jahrhunderte fo beliebten Sammlungen ber Glaffiter find, fceis nen auch in Italien Glud zu machen. hier wird von florentie ner Buchhanblern eine Ausgabe ber "Aliebe" in einem Banbe angefunbigt, welcher neben bem griechischen Texte bie lateinie fcen Uebersehungen von Devne und Cunich, bie italienische von Monti, bie beutsche von Bog, bie englische von Pope, bie spanische von Garcia Malo und bie franzblische von St.-Lignan vereinigen foll. Rach ber Untunbigung ber herausgeber bes "Coo", welche ben Debit fur Deutschland übernommen haben, ware bies Wert eine typographische Erscheinung, wie bie Salbeinsel bes Apennins noch teine gefehen hat. "Richt blos ber Bibliomane", fagen fie, "fonbern jeber Gebilbete, ben ber Gotterfunten ber homerifden Dufe auch nur einmal in feinem Beben burchzudt bat, wird mit erhobten Gefühlen vor einem Buche verweilen, bas, wo wir es auffchlagen, uns ben guften ber Dichter geigt, und um ihn ber bie ebelften Geifter ber gebilbetften Rationen fich beftrebenb, bie emigen Befange bes Bunbergreifes ihren Brubern zu verbollmetfchen". Das gange Bert gerfallt in 24 Defte, jebes berfelben mit einem trefficen Aupferftiche geziert. Das erfte Deft ift zu Ansang b. 3. erfcienen; ber Preis jebes heftes 10 oftreichische Lire (4 Fl. Rhein.).

Urania in Frantreich. "Parmi le grand nombre d'almanachs", sagt ein franzöfifches Journal, indem es ben Jahrgang 1831 ber "Urania" anfunbigt, "que l'Allemagne met au jour chaque année, l'Uranie jouit d'une réputation méritée. Contes intéressans, poésies où il y a de l'imagination, gravures exécutées par des artistes habiles, belle impression, tout se réunit pour mériter à cet almanach une place sur la table des salons et des boudoirs". Die Rovelle: "Der griechische Raifer", erhalt ver-biente Anerkennung. "Le conte de Tieck", heißt es, "est un petit roman bien conçu, dont l'action se passe en Flandre du tems de Baudoin, empereur de Constantinople. La cour et le peuple y sont points avec beaucoup d'intérêt, et l'action est dramatique". Das bas Colorit des "Scharfenstein" gegen Tied's Farbenglang blas erfcheint, wie barauf bemertt wirb, tonnen wir jugeben; aber unbegreiflich ift uns wie ber Berf. biefer Angeige, mahricheinlich ber auch bei uns ruhmlich befannte Depping, in Bezug auf bie icone Gradhlung Sche fer's: "La Duvecke", hingufegen fann: "Malheureusement l'autour a eu à peindre une époque barbare"; benn gerabe ber Contraft, welcher bie Bartheit ber weiblichen Charaftere ber Konigin und ber Davecte gu ber roben Barbaret bes Konigs bilbet, leiht biefer Rovelle, einer ber beften, bie Schefer ge fdrieben hat, ihren eigenthamtiden, wahrhaft bezaubernben Reiz 163,

## literarische Unterhaltung.

Mittwoch,

Nr. 145. -

25. Mai 1831.

Dramatifche Bucherichau fur bas Jahr 1830.

35. Otto ber Grofe, Ronig ber Deutschen. Gin Schauspiel von g. Detellus. Berlin, Reimer. 1830. 8. 8 Gr.

Der Berf. hat durch seinen "Karl den Kuhnen" \*\*) ein überaus ganstiges Borurtheil für sich erweckt, dem er durch biese Arbeit, wir sagen es ungern, wenig entspricht. Die Winke, welche wir ihm damals gaben, hat er sich nicht zunußegemacht; seine dramatische Jadel ist eher noch zersaltender und seine Diction nachlössiger geworden, wies wol Beibe nach immer viel Talent verraten, bas zu ber forg-fältigften Pflege auffobern follte. Die hervorstechenbfte Gabe bes Berfs. ift bie Fabigkeit, einen kuhnen und herrschenben Charafter mit folden Umgebungen barguftellen, baß feine bobere Ratur in bie Augen leuchtet. Situationen und Personen wers ben zu biesem 3wed gludlich erfunden, und eine hohe und ener-gische Wirtung ift allen feinen Gemalben eigenthumlich. Solche Bitber find zugleich Liebhaberei für ihn und die Puntte, mo fein Talent in Form und Gebanten fich am erfreulichsten aus-fpricht. Allein, bies Talent stempelt ihn mehr zum ausgezeich-nesen Biographen für Delben als zum Dramatiter, und in ber Abat ift bies Schauspiel auch mehr eine bramatische Lebensbe-Abat ift dies Sugauptet auch megt eine oramatique evenvoleschieden als ein Drama. Bas ihm sehlt, ift die Einheit, die Zusammenwirkung des Einzelnen. Es mangelt an einem Knoten, welcher allmälig zu höherer Berwickelung aufsteigt und bessen Edsung auch eben die Losung des ganzen Stückes ift. hier sehen wir Otto den Großen im Kampf wider außere und innere Feinde, wiber bie Ungarn und feinen Sohn immer gleich fest, wurdig, unbesteglich. Aber biese umstanbe wechseln, Konrab von Franken fallt bem Kaifer balb zu, balb von ihm ab, ja, ber emporte Sohn selbst, Ludolf von Schwaben, streitet wiber ibn und fur ibn, ohne daß alles Dies den Schritt bes Dramas anderte. Dies beutet auf einen Grundfehler in der Anlage bes Studs, und biefer ift in der That sichtbar genug. Statt einer Situation aus dem Leben des Delben hat der Olds ter bas Beden bes Delben bramatifirt, und eine folche Aufgabe tann nur überaus felten gelingen. Dier fteben bie Scenen nebeneinanber, aber ohne Rothwenbigfeit, ohne fichtbare innere Berbindung. Personen treten auf und treten ab, blos um gu fprechen, blos um bes Lefere und bes Bubbrers willen, nicht weit ihre Erscheinung in ber Dandtung bebingt mare; turgum, wiewol es an Dandtung nicht fehlt, so fehlt es an einer bramatifchen Dandtung. Bon biefem Erundfehler abgefeben, gibt bas Stude vies Erfreuliches tund. Zuerft ift bie Charatteriftit bes helben anguertennen. Otto ber Große ift wirklich Otto ber Große. Der Sohn ift weniger historisch, aber in seiner umbanbigen Gemutheart gut bargeftellt. Konrab ift gang ber beftige und ebte, bei allem Bechfel boch treue Charafter, ben bie Gefchichte zeigt, und bie fibrigen Perfonen find gut, obicon

") Bgl. Rr. 49, 50, 84, 85 u. 117 d. Bl. D. M. \*\*) Bgl. Rr. -125 d. Bl. f. 1886.

bie Frauen etwas bleich und farblos, die Manner etwas grell gezeichnet erschienen. hervorstechend sind die Ungarn Muzzo, Arkan und Sippo, und die neunte Scene des dritten Alts zwischen dies sem und bem König ist sehr schön. Die handlung, in dras matischem Sian genommen, sehlt, aber die Sprache ist don dichterischem Werth. Dem Berk. mangelt es nie an einem schonen Ausdruck für ein träftiges Gesühl, sei es nun Jorn oder das, oder Liebe und Arene. Sein Dialog ist schwunghaft, seine Bilder sind tühn, aber saft immer ebel. So bricht der König (S. 105) gegen Sippo in die schonen Jornesworte aus:

Du Knecht, ber beutiche herrlichteit begreift Wie blobes Bieb ein prangenbes Gebäube, Gag' Deinem herrn, bas ich mit mächtiger Schar Ibn treffen wärbe im Gefilb' ber Schlacht. Und müst' ich barbaupt gehn von Gau ju Gau, Das Boll zu mahnen in ben beil'gen Kampf, Ja, mit zerschlagner Bruft, auf vunden Knien Ein heer von Engeln mir von Gott erbitten, Bu strafen all' ben Frevel, ben Ihr abt, u. f. w.

Einige Unarten kleben biefer im Ganzen reinen und löblichen Diction bennoch an. Dahin gehört 3. 33. die allzu häusige Rachstellung des Beiwortes. So begegnet uns auf einer Seite (S. 7): "bie Dand, die frevelnde; die schwere Kron', die eisserne; die Zeit, die berrliche". Härten gegen den Rhythmus und uneble Auswüchse sind hier und da auch anzutressen:

Der bochen Barbe toftvaren (1) Reif gelegt, ift tein guter Bers, und Derzog Lubaifs Born wied in der zweiten und vierten Scene bes erften Atts oft zur gemeinen Schmachung. Das Stud endet mit dem Sieg der wiedervereinigten deutschen Deere über die Ungarn und mit Konrads helbentod, den Ludolf, streng in seinem Charafter, beklagt, nachdem Bater und Sohn durch ihn und den Sieg ausgeschnt sind.

84. Die Aufhebung ber Leibeigenschaft. Bestipiel in 1 Art. Bur Sacularfeier Karl Friedrichs, von Alops Schreiber. Karlsruhe, Müller. 1828. 8. 6 Gr.

Eine Blume auf das Grad eines Fürsten, von der Liebe ausgestreut. Bon einem Gelegenheitsspiel dieser Art ift nickt viel zu erwarten, und der Berf. bescheidet sich felbst, nicht viel geleistet zu haben. Indes ist die Ersindung gefällig, und der Bers ift, sur die Eite, mit der das Ethal geschrieden wurde, sorgstlitig genug gearbeitet. Die Sedanken sind weder groß nach überraschend, aber sie find geställig und passend, und det Schlusgesang dat seine Anmuth. Der Berf. dewegt sich mit Kreibeit in dieser Sphäre, die sich freilich in einem sonderdaren Verheltliss zu der eigentlichen dramatischen Poesse besindet.

26. Meister Pilgram. Arauerspiel in 4 Aufzägen. Bon Ebuard Dutler. Wien, Abolph. 1829. 8. 12 Gr.

Dies Stud ift in Wien, ju bem es in localer Beziehung ftebt, mit Beifall gefeben worden und verdient diefen Beifall, Die Fabel ift wurdig an fich und mit Geschied entwickelt; die Sprache ift Deinhardfreinisch, aber die Chraftere find mit mehr

Schärfe und größerer historischen Arene gezeichnet, als bem ebengenannten Oramatiker eigen zu sein psiegt. Meister Anton Pilgram hat das Wunder Wieses, den Stephandshurm, vollendet. Johannes Purdaum, sein ehemaliger Lehrling, von der Bewunderung für das Wert zum Reid gegen den Wertmeister hingerissen, tödtet ihn und stärzt sich selbst verzweiselnd von dem Thurm betad. Diese Fadet ist reich an Gelegendeit zur Cestemmelezei, und der Berf. hat einige achtbare Aruchstüte eines solchen Gemäldes geliefert. Die Sent zwischen Purdaum und den Altgesellen (S. 52) ist von dieser Art, wenngleich der Bers:

Warum tonnt' ich benn nicht bas Wbeichen (Amen) fagen? auf unangenehme Weise an "Macbeth" erinnert. Die Handlung entwickelt sich rasch, wiewol sie hier und da bunkel bleibt. Die Art, wie Purbaum seinem Röschen (einer nach Klärchen gebilbeten Gestalt) gesteht, daß er zu Jauberkinsten seine Zusstucht genommen, ist äußerst fein ersunden (S. 86):

Ich kann nicht beien; fühlft Du, was das beiftt Wenn die Gemeinde fromm im Münfter eniet, Und Aug' und Derz fich nach den Wolfen wenden, Kann — ich nicht beten, und der einzige Aroft. Den Der, den ich nicht nennen dar f, dort oben Dem armften, ärmften Bettler nicht verfagt. Bon dem hab' ich mich felber abgeschloffen. Und wie ber Wuchrer, der, im Golde wählend, Die eigne Pand, die er im Duntel fast, Bestiehlt, hab' ich mich seiber frech berandt.

Das Ander frage nicht! Diese einzige Stelle warde genägen, Aalent und Gabe, ja, poetische Weiße anzukünden. Das Wild vom Wucherr ist in Wahrheit trefflich. Biele andere Stellen verrathen Lehnliches; manche andere gengen von ungesibtem Geschmack; viele Gedanten sind trockene Rachamungen; viele Berfe sind hart oder unschythmisch; aber das Alles reicht nicht aus, dem Burf. achtbare Gaben adzusprechen. Seine gedankenreiche und an einzelnen Schönheiten fruchtbare Arbeit verdiente eine bessere Ausstatztung. Empsindung, Araft und Sinn für schone Form, die ersten Bedingnisse aller poetischen Schöfung, tiegen in diesem Wert, roh zwar, aber sie liegen darin. Er möge sortsahren, er möge namentlich die Allippe tobter Rachamung glücklich umsschissen, und wir versprechen ihm, das Anerkennung ihm nicht sehlen wird!

86. Erit XIV. Ein bramattiches Gebicht in 2 Abtheilungen. urberfegung aus bem Schwebischen. Stotholm. 1827. 8. 1 Abtr.

Das Leben Adnig Erichs XIV. von Schweben gehört zu ben im höchsten Grade tragischen Stossen; die Seschichte hat sich hier gefallen, eine so vollkommene Aragobie darzustellen, wie die Kunst nur immer ersinden kann. Ein Adnig, mit den herrlichten Gaden des Seistes ausgerüftet, scharfolickend, mild, kahn, im Bergeben groß, Hollooph, in der Liebe Schwärmer, dadei Dichter, Selehrter, Sternkundiger, groß von Denkart auf dem Abron und im Kerker, ein Peld und schwärmersticher Freind seines Bottes, der sein Leben, durch Irrehumer verdunkelt, durch seines Bottes, der sein besch, durch Irrehumer verdunkelt, durch sewalt vergistet, im Elend beschließt und durch Urhabenheit des Sianes Beritrungen der Sewalt abbühle— ein solcher König ist vorzugsweise ein Stoss sin beschwähren. Allein, sein Aleint, das im Schweden Bewunderung und Liebe, gefunden hat, sit vor dem Kichterstuhl der höhern Kritik an Einer Alippe geschiertert: das gange Leben Erichs ist elne forslausende Aragodie, und der Dichter hat nicht gewußt, wo anzusangen und wa zu enden. In dieser kangenstehen Etoss ergeissen und des den solches Beginnen nur duberk seten gelingen kann, haben wir sinds her geschandlung der Regebenheiten und das Ungenkande herver, das und besondere in der erken Aragobie:

"Gelt, ber Ronig", misfallt. Statt eine einzelne Situation aus bem Leben seines helben poetisch zu gestalten, zu ent-wickeln, zum Rahmen seines Bilbes zu machen, entrollt er uns alle Hanblungen seines Lebens geschichtlich und naturlich in solcher Berkurzung, das wir an teiner einen lebhasten Antheil nehmen. Selbft bie Rebeneinanberftellung zweier bramatifchen Sebichte, von 5 Aften ein jebes, reichte hierzu nicht aus. Die Begebenheiten brangen fich bergeftalt, und ben Bechfel von Seelenzuffanben und außern Motiven tritt fo reifenb ein, baf Seelenzustanden und ausern Woltwen tellt so reipend ein, daß wir zu keiner Einheit des Gesubls, zu keinem Ueberdlich des Ganzen gelangen. Erichs Fall ift die Idee der ersten Tragds die. hier erscheinen und seine moralischen Augenden, seine Bergebung, seine Milde, seine Liebe, seine Berschnung mit den Sture's, als edenso viele politische Fehler, und was schon Gustav Adolf von ihm sagter seine Reue ist ihm noch scholken der als diese Fehler. Alle Personen dieses Trauerspiels, den einzigen Ragwalb ausgenommen, finb hiftorifche Geftalten, und mabricheinlich ift hierin ber Grund fur ben begeifterten Beifall zu suchen, ben biese Dilogie in Schweben gefunden hat. Geschichtlich ist: Maximilians Schicksal, Erichs Mahnung zum 3weitampf, fein Wiberftanb gegen bie Bluturtheile, mit welchen bie Sture und fein Bruber Johann betroffen waren, fein Entichlus, fich in bie Luft gu fprengen, und endlich, womit bie Tragobie endet, feine Thronentfagung. Biel treffliche Scenen begegnen uns hier: bes Konigs Berhaltnis ju Ratherina Mansbotter, feiner Geliebten und enblich feiner Gemablin, if echt poetisch aufgefast und gart unb finnig wiedergegeben. Beurraus ift ein trefflich gezeichneter Charafter, und Marimilian ift ebenso rubrent als wirtungsvoll. Aber bas Sange hat mehr ben Charafter ber neuaufgefommenen Gattung von Scenes historiques als ben einer kunftgerechten Aragobie. fehlt bier wie in "Dtto ber Große" von Metellus an einer in fic nothwenbigen, in fic abgeschloffenen tragischen Panblung. Jebe Scene steht und gilt für fich, und bie Uebergange find so wenig vermittelt, daß die Wahrscheinlichkeit darunter leidet. So erblicken wir den unglücklichen Maximilian, Katherinas jugenblichen Geliebten - er verschwindet - wenige Borte werben gewechfelt, und icon boren wir, baß feine Leiche in ber Gee entbeckt fei, wahrend boch taum Beit genug jum Sterben ver-ftrichen ift. In einer Scene S. 78 fpricht Erich ploglich wie im Wahnwis, und nichts bereitet uns auf biefe Erscheinung vor, die ebenso ohne fichtbares Motiv wieder verschwindet. Bollends aber find die Schluffcenen in ihrer rauschenben Schnelligfeit gar nicht zu benten und ftellen fich jeder Aufführung geradezu entgegen. — Etwas mehr Raum und Rube hat ber Dichter im zweiten Theil ber Dilogie: "Erits Berfbhnung" gefunden. Dier ift ber Bang ber Greigniffe entwickelter, bie Gemuthezustande find nicht blos fliggirt; bie beiben Dauptperfonen, ber Konig im Rerter, und fein Bruber Johann auf bem Ahron, find vielmehr genügend ausgeführt. Erich im Rer-ter ift ein helb, ein Beifer. Ruhrend und erschütternb find fein Wiebersehen mit Katherina, nach achtjähriger Erennung, Mornay's Rettungeversuch, bes Konigs Beigerung, gu flieben, feine Rebe in bem feierlichen Gericht in St.: Rifolaus. Guit mit fich felbft verfohnt. Ihm gegenüber feben wir feinen Brus ber, ben Thronrauber, van Gewiffensqualen gerriffen, Berfid-nung suchend im Schof ber alleinseligmachenben Kirche, von feiner wohlmeinenden Gattin und bem heuchlerischen Posfevin bearbeitet, feinen Glauben abschworenb und bennoch bie gehoffte Rube nirgend finbend. Diefe Gegenbilber find trefflic und zeugen für bas poetische Bermögen bes Dichters. Alles enbet bamit, bağ Poffevin heimlich einen henter nach Dertopus fenbet, ber Erich ben Giftbecher reichen muß. Go flar wie im Gebicht ift in ber Gefchichte weber Poffevin's noch Johanns Schutb; ber Dichter hatte Beibe mehr im Duntel halten follen. Erich stirbt verschint und nimmt unsere gange Abeilnahme mit hin-weg. Dieser zweite Abeil ber Aragobie ift barstellbarer als ber erste; er ift überstügtlicher und läst die tragtiche Einheit der handlung weniger vermissen. Die Sprache beiber Gebichte 4- de der echem Tragoben, dichend, billerride, begestert man frei von lurifcher Berite. Die Urschrift gilt in Schweden fine ein classisches Wert, und selbst die Uebersetung, erzeuge im Gangen genommen, Achtung und Abeilnahme für den Dieiter. Im Ginzelnen beweißt sie, daß der Ueberset entweder ein Auständer sein muß, oder, wenn ein gedorener Deutscher, daß er seine Muttersprache verlernt hat. Er sagt Dinge, die ein schallendes Gelächter erregen mussen, und kemt oft sichtbar die Bedeutung der von ihm gedrauchten Worte nicht. E. 25 sagt Crich:

Was gegen mich er brach — für vordrech. Als diese Wiegler — für Aufwiegler. Rein König, bassen thu' ich nicht Johann.

und hundert ahnliche Dinge. Ginmal erzählt Konig Erich mitten in einer pomphaften Rede, daß feine Krone ewig madeln warbe, und G. 96 ruft er aus:

Errettet! Belft mir! Bache! Bache! Ellt nur, Bon jenem Teufeld berl mich ju erretten! So werd' bestraft ein jeglicher Berrather.

Dagegen find viele andere Stellen wohl gelungen und laffen bie energische Schonheit bes Drigivals durchschimmern. Doch, biefe Schopfung eines echten und geweihten Dichtergeiftes verbiente eine beffere Uebersehung.

57. Sophofles Debipus in Kolonos, von A. Ruge. Jena, Schmid. 1830. Gr. 12. 12 Gr.

Dies ift in unserer biebjahrigen Ueberficht ber zweite Berfuch, die Aragobien bes Sophottes in einer gefälligen, auf Berfiand: pis und Bobllaut abzielenden Berbeutschung wiederzugeben, ben wir willtommen beißen. Bie oben ber "Philoftet", fo tritt bier "Debipus in Kolonos" in einer mobigelungenen Ueberfegung auf, bie zwar keinen Anfpruch auf bas philologische Berbienft ber Golger'ichen macht, wol aber ben 3wed erreicht, uns ben gries difchen Tragoben in einer unferer Gefühlsmeife verwandten Form vorzuführen. Der gewandte lleberfeger vertieft fich in feis ner Borrebe in tiefgebenbe Betrachtungen über bas Befen einer poetifchen Ueberfegung, gegen welche fich Mancherlei ausftellen laft. Geine prattifche Probe ift uns lieber. Die Ueberfegung ift bes alten Tragoben wurdig, frei zwar und mehr auf ge-fälligen als auf ftreng richtigen Ausbruck berechnet und mit fühlbarem Streben nach Wohllaut und ansprechende Korm, aber unter biefem weitern Gefichtspunkt burchaus empfehlenswerth. Bus fr. Meyer ohne Beruf mit Chaffpeare vorgenommen, baffelbe thut ber Berf. mit vollem Beruf und gutem Gefcomod mit Cophofles. Gein Jambus ift fast fo rein als ber feines Dichters, bie Chore in freien Rhythmen find gereimt, die Sprache ift burchaus ebel und von alterthamlichem Rlang. Das Einzelne entzieht fich bier unferer Anothee; aber wir wanfchen aufrichtig, balb einen gangen Cophoftes aus ber Beber gu beffgen, bie und biefen "Debipus" gegeben bat. Die Correctur ift unvollstänbig. Diefallen bat uns E. 18 ber Bers: "D ber bolen Leibenstrube!" - G. 64: Delbenbort, Athene! nichtsfagenbe Borte, von beven fich ber leberfeber frei echal-

88. Jahrbuch beutscher Bahnenfpiele. Derausgegeben von Sarl v. Doltei. Behnter Jahrgang für 1831. Berlin, Bereinst bulbandima

buchhandlung. 8. 1 Ahir. 16 Ge.
Mit diesem Banbe nimmt ber herausgeber von seinem Unternehmen Abschied, bessen Fartsührungen er Orn. Pros. Gubig übergeben hat. Wie haben uns seiner Ahätigkeit dabei zu freuen gehabt und wünschen nur, das biese Sammlung in seinem Gestie sortgeset werde. Auch in der biedihrigen Audmahl zeigt Dr. D. Poltei Geschmad und Bühnenkenntnis, die nothwondigsteit Bedingungen für das Bestehen einer solchen Unternehmung, und die, wie wenig wir auch sonst Beweberr einer dramatischen Muse sind, ihm boch nicht abgesprochen werden tonnen. — Das erste Still der Sammlung: "Was doch die Borstellung thut!" einattiges Lusspiel von St. Schüge, ist eine allersieht ersundene Kleinigkeit, so rasch, so lebendig und so gläcklich entwickett, das sie in ihrer Satung Auster ist. Der Dichter Rosen

ring wird sür den Schanfelder; den Wieienter sür den Dicker, der diese Ausmann Maisel für sum grafen Grafen Gesch peselten. Der Bialog ill so wisig und ledbast wie kaum in irgend einem andern Stücke dieses Lustpielosichters, und dan gange Stäck die in seine kteinsten Details hin eine gestwolle nud lödliche Aerdeit, "Das eingebrachte Stünden, oder Bellert im Schlassert, "Das eingebrachte Stünden, oder Bellert im Schlassert, such heiter, ist einem Alt, nach einer Anekote, von E. Kartolit, in Bersen, ist nicht minder eine heitere und wohlgelungene Tolk, in Bersen, ist nicht minder eine heitere und wohlgelungene Erspndung. Der Bers hat der Sprache sedoch einige Gewalt angethan, und Dunkelpeiten und harten diegenen und allzu ost, "Das Herathsgesuch", berkiner Kocalposse in einem Alt, gesspirt zu den wirigen verhögen diesen und gleichen Sprachensten und gestung; dennoch würden diesen Sestung seinem Schlung; dennoch würden diesen Sestung seinem Schlung erscheite solichen Erstüten die Ausnahme versagt haben: sie gebören in ein eignes Repertoir, wo ihre Nachdenschaft nicht ansteckend wirken kann. Im undebeutendsten in der ganzen Sammlung errschiet uns des Herausgebers "Anna Kossignoli, oder Arm und Reich", Lustfpiel in S Akten. Es ist duchgaus nichts Keues darch. Endreitert, Situation und Begebendeit gleichen abges tragenen Aleibern, um die sich Miemand bekümmert, gest sehlt an Frischen von verdrauchtem Esset. Den Beschlus macht: "Das Urstheil", Ornam in einem Alt, von F. W. Subis. Swei Bos gen voll gereimter Trochden, die Seene bleibt dunkel, die Handlung eicht klung werden können.

nicht ring werden tonnen.

59. Ahmanach bramatischer Spiele zur geselligen Unterhaltung auf bem Lanbe, begründet von Ko bebue. Reunundzwanzigster Zahrgang, herausgegeben von C. Lebrun. Damburg, Doffsmann und Campe. 1831. 16. 1 Ahlr. 16 Cr.
Diese hinlanglich bekannte Sammlung liefert biesmal einen

Diese hinlänglich bekannte Cammlung liesert diesmal einem Ueberschus von Erfreulichem. "Der Tag vor Weihnacht", Gemälde aus dem Bürgerleden in Tulzügen von A. Topfer, verräth den Dichter des, Guten Tonde". Es ist hier auf mehr Rührung als Laune abgeschen; aber der Berf. zigt sich sich als ein fets ver Beodachter und als ein geschmacknoller Dichter. Bielleicht ist die Gattung nicht zu loben und Jeder weiß, wie viel gegen das larmoyante Schauspiel zu sagen ist; aber die Harts an ohat in dem "Spisgelbild" derne Auf. Wisch ein Karsan des larmoyante Schauspiel zu sagen ist; aber die Species ist gut, wenn die Sastung einmal gesten darf. Wisch ein Marsan hat in dem "Spisgelbild" derwegt sich so frei darin, daß er inen Gemälden einheimisch ist. Seine Erstadungen sind gefällg, seine Verse allertiebst. Er dewegt sich so frei darin, daß er ilnrecht thun würde, dieß Form ie zu verlassen. Wir wünschten einmal ein größeres Bild von dem Berf. der "Spiegelbildes" zu sehen, sür wähnschten einmal ein größeres Bild von dem Berf. dem zh odenen nicht dan. "Der Degen", von A au pa ch, dramatischer Scherz in Zulfügen, ist in der Ahat nur ein Scherz, dem es odenein nicht an unwahrscheinsen und greisen Idagen sehlt; sindes sist sindes sist die diene kaben nicht ein der Kaht nur ein Scherz, dem es odenein nicht an unwahrscheinsen und greisen Idagen sehlt; sindes sist sindes sist sindes sist in den kannen wenigstend in eben dem Maße darin zu sindes wer kaben nicht worzendet. Indes derrechten, des sist eine seines Schweichen gegenmuthet wird, alle europässchen. Es ist eine seines Aupodicum der Falle. "Die vier Ichte des darbenise eines Sprochen ders, in Zulfügen, von Charron, deruken, stoß dem Grundsedanden. Der Berf. läßt die A Jahreszeiten sich verheif nach erwegen, auf einem der Ausst wenig mittigen Genen der erweiten, mit daren kannen genische Eine Eine der die keine Eine Eine der Sieden der Eindung. Die Verwechselung zweier Sanetter das wird sieden der seiner Stenette bung übergebt. Die Were sim der ein der seine Sanetie erres dieben

#### and ta d. th.

Deutfches Buibes- unb allgemeineuropaifches Marftengericht.

E. Mind in feiner auch in b. BL nach Berbienft gewürs bigten Schrift: "Deutschlands Bergangenheit und Butunft" (1880) fclagt unter Anberm auch ein Aribunal far Deutschlanb Dor, bas aus Abgeordneten fammtlicher Lanbftanbe ber Bunbes, faaten gebildet sein und in der Residenz der Confideration 344 sammentommen folle; der Zweck besselben muste sein: die Insteressen der einzelnen Boller bes Bundes und die der Berfassung gen zu bewahren und zu vertheibigen (B. 71, 72).\*) Friedrich R. v. Strombect in fetnem Schriftchen: "Bas ift Rechtens; wenn die oberfte Staatsgewalt dem Zwede bes Staatsverbandes entgegenhanbelt?" (1830) fagt (G. 40): "In einem Staaten: verbanbe wie Deutschland murde ber außerfte Fall ber Bebors samsauffündigung dadurch in der Abeorie vollig heseitigt wers ben, daß die beutschen Fürsten einem oberften Bundesgerichte unterworfen würden, bei welchem die Reprasentanten des Bolfes auf Erfallung bes Staatsvertrages, wenn folder von bem Fürften verlest murbe, klagen konnten. Gin großer Schritt gu ber bochften Civilisation, in Beziehung auf öffentliches Recht, warbe burch bie Errichtung eines folden bochften Gerichts ges wiß gethan". Die Ibee eines allgemeinen Fürftengerichts findet fich bagegen in ber Schrift: "Bon Staat und Rirche" u. f. w. (Reuftabt a. b. Orla, Bagner, 1831), G. 11, vergl. G. 104, ausgesprochen; auch ber Berf. eines Auffages: "Aus ben preus fifchen Rheinlanden im Marz 1851", in der Beilage zur "Allg. Beitung", 1831, 27. Mars, S. 438, spricht von einem europais fchen Parlamente, mit bem Bufage: "Man bat ben Gebanten eines folden europaifden Parlaments einen fconen Traum genannt. hierauf haben wir nur gu erwibern, bag Miles, mas in ber Belt je Großes gefchab, querft in ber Geele eines ebeln Mens fchen entftand; Geftalt annahm und, fo angefeben, ein Traum war. Wie tief in Unrecht, Glenb und alte Barbarei verfunten maren wir Alle noch, wenn nie bie fconen Traume ber Ebeln fich verwirfticht hatten!" Es beift auch bier: Prufet Miles unb bas Bute behaltet!

#### Micaub's Bibliothet ber Kreugzüge.

So wenig wir es im Allgemeinen billigen, wenn Gelehrte bem Publicum mit ben Refultaten ibrer Forfchungen gugleich bie gange Baft ihrer Collectaneen aufburben, fo febr find wir geneigt, eine Ausnahme guzugefteben , fobalb daburch neue, bisber unbefannte Quellen uns juganglich werben. Dies ift ber gall mit einem Theile der Materialien, Die Michaud in feiner earglich als Rolge ber "Histoire des croisades" erfchiemenen "Bibliothèque des croisades" (4 Banbe, Paris, 1650), gufammen-gefteut hat. Dichaub hat für fein Gefchichterer burch 2 gefcatte Gelehrte, Jourdain und Reinaud, die reichen Schage ber parifer Bibliothet an erientalifchen Autoren gu Rathe gieben laffen. Die Auszuge aus biefen Schriftftellern, bie gewöhnlich etwas wortreich, rednerifch und lugenhaft find und ben Chriften Berachtung für Berachtung, Das für Das reichlich wieber geben, fallen einen galigen Band und, ba fie meift aus Mamus fcripten entnommen finb, verbienten wol einen wortlichen Abs brud. Do nach ber reichen Ernte, bie Dichatb bier gehalten bat, nicht boch noch eine ebenfo reiche Rachlefe übrig fein follte, muffen wir babin fteben laffen. Dagegen bemerten wir, baß er eine von ben meiften anbern hiftorifern unbillig verachtete Quelle, bas Bollslieb, nicht fiberfeben hat. Unfere beutschen Bies der me ber Beit ber Kreugzüge find burch Bolff's "Gammlung biftorifder Boltslieber" (Stuttgart, 1830), befannt; aber eine

Aberarifie Guriastit. M ein alte Italienisches Lieb, in weichem eine schon Benetianerin ihren Schmerz über die Abwesenheit ihres Mannes ausspricht, der unter den Streitern in Palästina ift. Wir ennehmen basselbe, nach einem französischen Journale, aus: "Coeilia di Baona, ossia la marca trevigiana al finire del medio evo" (3 Banbe, Benebig, 1829).

Ke 'l me marlo se n' è andao Ke 'l mie cor con lui à portao E eo cum ti me deo confortare, Fin che 'l stara de là del mare.

Si prego Deo che guarda sia Del me signor in pagania, B fazza si che 'l mario meo Alegro e san s' entorna endreo.

Veder mia faza eo mai non quero En spacio, che non fa mestero, Che non ai cura d'esser bela, E men sto sola en camerela.

En an talora en mei la sala No ai che for zo dela scala, Ne a balcen ne a fenestra.

#### Die foone Celefte begli Spabari

Der Gefchmad an bem hiftorifden Roman, ber in Italien querft, namlid nach ben Ueberfegungen bes Balter Scott, burch Mangoni's "Promessa sposa" erwedt worben ift, fceint fich, ungeachtet ber Erbarmlichfeit ber gabtreichen Rachahmungen, bie balb überall wie bie Pilze nach einem Sommerregen emporfchoffen, noch immer exhalten gu wollen. Roch immer erfcheb nen neue hiftorifche Romane, aber leiber noch immer teine gweten. Der neuefte: "La bella Celeste degli Spagliari, cronachetta milanese del 1666 per G. B. Bazzoni" (Mailant, 1830), ift, wie es fcheint, ber Erftlingeverfuch eines jungen Mannes, ber bie Sprache in feiner Gewalt bat und es auch wol an Fleiß nicht fehlen laft; aber feine Spur von Phantafie, von poetischer Kraft. "Be possiedi fantasia calda e vivace, immaginazione ricca e pieghevole, abbandona immediata-mente l'anno 1830, e trasportati 164 anni addietro nella medesima piazza ch'è indicata de' Tribunali, ma che, come in quell' epoca, tutti chiamano ancora de' Mercanti", fagt et im Eingange. Diefe Foberung, bemertt ein italienifches Jour-nal mit Recht, bie ber Berf. an feine Befer fellt, muß man an ihn felbft machen, und wenn er fie erfüllt hatte, warben wir uns nicht genothigt feben, bas Berbammungsurtfeil über fein Buch auszufprechen.

#### L'echo de la Pologne.

Aufer ber beutschen recht gut geschriebenen "Barfchauet Beitung", bie man nicht mit bem elenben jest eingegangenen "Barfchauer Blatt" verwechfeln muß, erfcheint in Barfchan feit bem 24. Jan. b. 3. auch ein feangofisches Journal: "L'oche de la Pologne", welches mit vielem Salent rebigirt ift. 30 einer ber erften Rummern mirb Chlopidi, als er ben Dberbefehl nieberlegte, bas Beispiel Rofciuegte's und Poniatomefi's porgehalten: "Als Rosciuggto in Kratau ankam, und bort bie Revolution begann, fagte er zu ber geringen Anzahl Krieger, bie unter feinem Bofeble fanben : "Wir find nicht gablreich genug, um zu fiegen, aber wir find genug, um mit Ehren fterben zu können, indem wir das Baterland vertheibigen". Poniatowett rief in dem Augenblide, wo alle hoffnung verloren war, und er fich verzweifelnb in die Bluten ber Elfter fturgte: "Gott bat mir die Chre ber Polen anvertraut, ihm allein werbe ich file gurudgeben"". Gine merkwurbige Thatfache, bie uns burch bas "Echo de la Pologue" bekannt wird, aber nach Allem, was wir über bie ruffliche Kerwaltung in Polen wiffen, bennoch taum glaublich ift, bas bie Cenfur in Barfchan fo weit ging, sumeilen fogar bas offigielle "Journal do St. - Pétersbourg" 163. verbieten!!!

<sup>9)</sup> gär jeben einzelnen Staat wäre, nach dem Borgange Aurhessen in der Berfassung vom 6. Jan. 1861, ein Landtagbausschutz zu wählen, der in den Bell, wo der Landtag nicht versammelt ift, über die Bollziedung der Landtagbabschiebe zu wachen und überhaupt das Landkändische Interese zu wahren daben würde.

### literarische Unterhaltung.

Donnerstag,

Mr. 146.

26. Mai 1831.

Beber bie neuere Revolution in Frankreich. Ein Wort gur Beit. Gefchrieben ju Paris, im September 1830. Leipzig, Brodhaus. 1831. Gr. 8. 10 Gr.

Gine mertwurdige Erscheinung, biefes "Mort gur Beit"; mertwurdig burch bie Offenheit und Raivetat, mit welcher in bem ungunftigsten Augenblide alle Unspruche ber Aristotratie, alle Bunfche und Bestrebungen bes Junterthums der großen breiten mogenden Plebejermaffe verrathen werben; merkwurbig burch bie eines romifchen Patrigiers wurdige Strenge, mit welcher, ohne Scheu vor ben Folgen, jeber Grundfas bis jum außersten Enbe burchgeführt, bis jum Ausgange festgehalten wird. Go lieben wir ben Gegner. Frei, am bellen Tage, ohne Sinterlift bas Schwert gezudt! Wir "Proletarier" find bes ebeln Baffenhandwerks auch nicht gerabe unkundig; und wer von und etwa als Senior auf ber Universitat feinen Dieber ober Schlager geführt hat, wird feinen Dann ichon fteben; die gestrengen Preußen, die ja sammtlich gebos rene Militairs find, und unferer bresbner, leipziger und gittauer Communalgarbe gang ju geschweigen. Gefahrlich ift biefe Partei nur, wenn fie, unter bem Jefuitenmantel verkappt, im Dunkeln Schleicht, insgeheim, aus bem Berborgenen ihre Dolchstoffe beibringt. Nochmals, Ehre bem offenen Feind!

Die Ansicht, welche in bem "Wort zur Zeit" und entgegentritt, zu bekämpfen, kann hier unfere Aufgabe nicht sein; die Parteien stehen schlagsertig einander gegenüber, über ihre eignen Interessen sind beibe Theise hins reichend aufgeklart; Das, worauf es allein noch ankommt, ift, die Plane des Gegners zu kennen, um ihnen zuvorz kommen zu können.

In bieser Beziehung scheint und bie vorliegende kleine Schrift von nicht geringer Wicheigkeit. Das Urtheil, welches sie über ben gegenwärtigen Zustand von Frankreich, seine Ursachen und seine Folgen fällt, ist seinem wesentlichen Inhalte nach zugleich ein Urtheil über die ganze Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft der europäischen Gesellschaft; die Mittel, welche hier als die einzigen bezeichnet werden, von denen für Frankreich Heil zu erwaten gewesen ware, durch welche die Revolution der Julitage hätte verhütet werden könznen, sind die Hulfsmittel, auf welche die Aristokratie

in unserm Baterlande rechnet, um ihre Plane gur Beite begluckung in ibrer Beise auszuführen.

Die reprosentative Monarchie, nach englischem Schnitt, fagt ber Berf., wie fie heute von unfern Res formatoren als Borbild und Dufter aufgestellt wird, ift in ihren Beftanbtheilen, threm Gange und ihrer Entwides lung nichts als eine Combination bes Konigthumes und ber Republik. Diefe Combination ift aber mur bann möglich, wenn eine burch Grundbefit, Reichthum, mas terielle und moralische Dacht ftarte Ariftotratie ftets bas Gleithgewicht zwifchen ben beiben entgegengefesten Prins cipien erhalt, wie in England. In Frankreich, wo es teis nen Abel im englischen Sinne gibt, tonnen Demotratie und Monarchie unmöglich in einer Staatsform vereinigt werben, ohne fich gegenseitig zu bekampfen und aufzureis ben. Ale bie Bourbonen gurudtehrten, war aber eine reprafentative Berfaffung unbebingte Rothwenbigfeit; ohne bie Charte maren fie nach bem Abzuge ber Allierten nicht 4 Bochen langer in Frankreich geblieben. Aber, wenn fie fich auf die Dauer behaupten wollten, tam es nicht blos barauf an, burch die Charte ben augenblicklichen Bolkbunwillen zu befänftigen, sonbern vor Allem darauf, das republikanische Clement, welches sie enthielt, die Bahls kammer, nicht in bie Sanbe von Schriftstellern, Sournalis ften, Profesoren, Advotaten und überhaupt Rannern, bie tein reelles Intereffe vertreten, fein unbewegliches Gis genthum befigen und folglich an nichts gebunden find, fallen zu laffen, fondern ausbrudlich bem Grundeigens thume vorzubehalten. Das Grundeigenthum bleibt überall unter allen Umftanden bas Sauptintereffe ber Befellicaft, benn bas Grundeigenthum ift ber Staat. Aderbau bat ihn erzeugt, Aderbau erhalt ihn; aus ihm entspringen jundchft alle übrigen Intereffen, Sandel, Induftrie, Runfte. Auch scheint es bem 3wede und ber Bestimmung eines Berfassungespftems, bas hauptfachlich Eigenthum fchuten foll, angemeffen, bag Abgaben und Grundfleuern, als bie Hauptfoderungen an bie Nation, vorzugsweise von Denen regulirt werben, die bas bestenerte Land besigen und nicht von Denen, die über feine Scholle Erbe verfügen und folglich a priori gar nicht barüber urtheilen tonnen. Bon bem Augenblide an, wo man bie Bertretung, ftatt fle auf bas Grunbeigenthum ju concentriren, in bie Banbe ber "Sclehrten und Proletarter" lieferte, war bie Sache

bes Konigthums verloren. Wer Richts zu verlieren bat, Kann burch Revolutionen nur gewinnen, und die Richts geltendzumachen haben als ihre Perfon, ftreben nach ein ner Popularitat, bie fie ju eigennühigen Abfichten brauchen. Aber, mit biefem Disgriff wicht gufrieben, beging man einen zweften größern, indem man ben Proletatien m bem Ginfluffe, ben fie burch bie Wheilmahme an ber Befengebung auf bie Bermaltung erhalten hatten, noch burd bie Preffreiheit ben unbeschrantteften Ginfluß auf Die öffentliche Meinung ober auf ben Bolkswillen ein= raumte. Das Gefet wiber ben Disbrauch ber Preffe Connte bem Unfuge, ber burch biefelbe angerichtet murbe, nicht fteuern, well ein folches Repreffingefes bem 3wede niemals entsprechen wird; es ift eine absolute Unmöglich= teit, bas Gerafbare und Gefegwidrige jebesmal fo ju bes gelchnen, bag tein Diebrauch ftattfinden tonne. Ungriffe gegen ben Ronig, gegen ben Staat und bie Religion wirb fich heute Riemand ju Schulden tommen laffen; aber auflofenbe Principien, boble Theorien, verderbliche Lehren. fcarfe und ungerechte Rrititen, hamifche Zweifel, bie millienen Dal mehr wirten als die grobften Injurien, Bonnen in einem Profigelet speciall nicht als strafbat angefiehrt merben, wenn überhaupt Preffreiheit fein foll. Durch bie Preffreiheit war ber Demotratie Thur und Thor geoffnet; als Rarl X. biefelbe auch noch auf bie periodische Preffe ausbehnte, erreichte balb bas Uebel ben bochften Sipfel; bie Demokratie burchbrach bie leuten Damme und rif bie ohnmachtige, alleinstehende Monarchie gemaltfam mit fort. Weife waren baber bie Ordonnan: gen, welche bie Preffe suspenbirten und bas Reprafentas tivfostem auf feine richtige Grundlage, bie Bertretung bes Grundeigenthumes, gurudführten. Diefe Magregeln allein konnten bie Conftitution retten, die nie von bem Monar= chen, fonbern immer nur von ber Demofratie; ben Gelehrten und Journaliften, mit einem Bort, ben Proletas riern bebrobt mar; aber leiber tamen fie ju fpat, ober wurden wenigstens auf die ungeschicktefte Weise gehands babt. Das neue Bahlgefet, bas fo viel fleinen Fabriteigenthumern in Paris bas Bahlrecht nahm, durch weldes fie einen Grad von politischer Wichtigfeit erhalten batten, bie ihnen werth geworden war, mußte fie aufs Sochfte erbittern. Inbem fie ihre Fabriten ichloffen und ibre Arbeiter entließen und aufreigten, mußte ein Aufftand ftattfinden, beffen Endresultat nicht abzusehen mar, benn Polizei und Gensbarmerie reichten nicht hin, ihn gu bampfen, und bag die Goldaten nur febr ungern mit dem Burger bandgemein werben wurden, mit dem fie in Friebenszeiten zu viel Berührungspuntte behalten, ließ fich leicht berechnen. Sobald der Sieg wider die Monarchie entschieden mar, eilten bie Proletarier offen jur bemo: tratifchen form überzugehen, und fo liegt benn ber Plan, ben fie von Anbeginn verfolgt hatten, Jedermann Elar por Augen. Dem Ronige, ber unftreitig das Recht batte, Berbefferungen einzuführen, ba bie Berfaffung von ber Krone ausgegangen war und, nach bem Willen bes Stifters ber Charte, Alles darin monarchifch bleiben follte, wird ein Berbrechen baraus gemacht, bag er biefes Recht ausüben wollte, und bie burch bie alte Charte und bas alte Bablgefet jusammenberufene Rammer, Die folglich gar tein Recht hatte, bas Befichenbe ju anbern, anbert es jest propria autoritate burch einen mabren coup d'état in einem Sinne, ber teine Berechnung fur bie Butunft mehr gutift. In Ermangefung einer feften Grundlage. und ba fein Gleichgewicht unter ben constituirten Gemas ten mehr möglich ist, nachdem bie Bableammer alle Macht ansichgeriffen bat, wird funftig in Frankreich Me les auf die Tugend ber Menfchen antommen, auf bie Borausjegung, baß fie niemals ben Leibenschaften umb immer ber Bernunft Gehor geben werben. Db aber In gend allein zu einer Conftitution, wenn fie nicht blos eine fentimentale fein foll, eine fichere Bafie fein mag? Die Tugend ift eine icone und gute Sache; fie ift aber niche gewöhnlich, und in Staatsfachen lagt fich nur auf ge wohnliche Dinge, nicht auf Bufalligfeiten rechnen. Bas die Franzosen jest gethan haben, durften sie baber balb bitter bereuen; denn fie haben die schwachen Grundlagen, Die feit 1814 bas politifche Gebaude gewonnen hatte, von Reuem abaetragen und tonnen leicht burch eine folgerechte Grabation von Ereigniffen, bie in ber Ratur liegen, und bie teine menschliche Dacht abzuwenden vermögen wirb. alle Formen wieber burchgehen, die feit 1787 bie Plage Frankreich's und Europas gewesen find. Mogen bie Res genten und bie Bolfer, Schlieft ber Berf., fich uber bie Urfachen biefer neuen Revolution nicht taufchen; fie ift nur eine Fortfebung ber erften, eine Rolge ber vielen Kebs ler und Misgriffe der Alles auflosenden Constituante. Gie ist mit einem Worte der Triumph der Demokratie mit ber Monarchie, ber Republit über bas Konigthum, und folglich ein neuer Uebergang jum Despotismus. Gine fortlaufende Bewegung im Staat, die unaufhorlich babin gielt, bas Konigthum zu erniedern und bie Demokratie zu erheben, muß zur Republit fuhren.

Wir haben in Diefem Auszuge beinahe gang unveranbert bie eignen Ausbrude bes "Bortes gur Beit" bei behalten und durfen daher nicht füchten, bag ber Berf. uns ben Bormurf einer fcharfen Rritit machen wirb. die er ben Proletariern fo fehr übelgunehmen fcheint. Seine Anficht, wie wir bereits erklart haben, wollen wir hier nicht befampfen; was die Ausführung berfelben betrifft, fo tommen wir ihm Bunbigfeit bes Urtheils und tief eindringende Sachtenntnif fo wenig abfprechen, als die wurdige ternige Sprache, die auch durch unfern Ausjug hindurchbliden wird; nur burfen wir 2 Bemertungen nicht unterbrucken, bie fich vielleicht auch ben Lefern bes Auszugs aufbrangen: namlich zuvörderft, baf es uns mit ber im Einzelnen behaupteten Confequeng nicht gang übereinjuftimmen icheint, wenn ber Berf. im Eingange bie ber englischen Berfassung nachgebildete Reprasentationanarchie als unmöglich für Frankreich bezeichnet, weil Frankreich keinen selbständigen Abel habe; und bann boch wieder bas gange Unglud Frankreichs barin fieht, bag bie Reprafentation nicht, wie bies in England ber Sall ift, ausfchileflich "auf ben Grundbefit concentrirt", b. b. auf Die großen Gutsbefiger beschrantt worden fei. Er verlangt

bier offenbar etwas, feiner eignen Behauptung nach, Uns mogliches; benn felbitanbiger Abel und Grunbbefig in bem bier bezeichneten Sinne aft gleichbebeutenb, und ber erfte fehlte chendeshalb in Frankreich, weil ber zweite felt ber Res volution nicht mehr vorhanden war. Wezu also biefe Erbitterung gegen die armen Proletarier, wenn fie nur ein nothwendiges, gan; unvermeibliches Unglud etwas befchleunigten? Unfere zweite Bemerfung ift, bag von Grund: eigenthumern zwar allerdings mehr Rube und Firitat zu erwarten fein mag ale von Proletariern; aber fcwerlich mehr Tugend. Nicht blos bie Proletarier und Gelehrten find eigennütig, fondern auch die Grundeigenthumer; und daß der Eigennut bes Grundeigenthums gleichfalls ein schlechtes Ende nehmen kann, beweift die Rrifis, in der England, tros feiner Ariftofratie und tros feiner Bertretung bes Grundeigenthums, in biefem Augenblicke fich befinbet.

Loblich ift die Confequenz, mit welcher ber in feinem Sag gegen bas Princip ber Gleichheit felbit miber bas romifche Recht ju Felbe gieht. "Es mare gewiß vom bochften Intereffe", fagt er in einer Unm., "zu untersus chen, ob unfere Befete, auf romifches Recht funbirt, bas nie für erbliche Kormen geschrieben wurde, bie Erfullung unferer politischen Bunfche nicht gang unmöglich machen". Allerdings, geben wir jur Antwort, und es mare baber michte fehnlicher zu munfchen, als bag menigstens bie alten Compositiones der Leges Barbarorum moglichst bald wieder eingeführt wurden, wonach für einen tobtgefchlas genen Selmann boppelt fo viel bezahlt werben mußte, als fur einen ermordeten Burger, und fur biefen wieder noch einmal so viel, ale fur feinen Anecht. Aber freilich mochten, wie auch ber Berfasser zuzugeben scheint, wol noch Jahrhunderte vergeben, ebe biefer gludliche Buftand in Europa wieber gurudtebren burfte.

Historia de los movimientos, separacion y guerra de Cataluna, en tiempo de Filipe IV, escrita por D. Manuel de Melo. Davis, 1830.

Man kann als den Wendepunkt von Spaniens Macht und Verfall die Epoche betrachten, wo im vierten Jahrzehend des 17. Jahrhunderts, Gatalonien und Vortugal, diese beiden Strebepseiler der Monarchie im Osten und Westen, sich sass gleichzeitz von derseichen sorissen. Cardinal Richelten, sich sass spanisch Frankreich regierte, sachte jene Unruhen an, welche die spanisch Monarchie zerstüden und in den Zustand von Schwäche versehen sollten, aus dem spaterhin die Allianz Ludwigs XIV. und ein langer Friede sie nicht zu reisen vermochten. Man könnte solches als einen Act der Aache für das Eiend und die langiährigen Bürgertriege betrachten, die während des 16. Jahrhunderts durch Aarl V. und Philipp II. in Frankreich dernorgerusen und genährt wurden. Das einzige Band, weiches die spanischen Provinzen umschlang und ihre Arennung damals verhinderte, war der Katholicismus. Aragonien und Castilien, Catalonien und Balencia, verschieden in Sitten, Interessen und Erinnerungen, waren im Begriff, sich gewaltsan von einander loss merisen. Der von Richelien ausgestweite Same der Zwietracht keimte; der alte Localhaß trat mit ins Spiel, Oruck, willtürlichen Lesturung und das dochmittige Bersahren der Regierung gegen ihre Bölter erweckten auss Reue jenen republikanischen Geist, jenes Bedürstis wellder Unabhängigkeit, das unvertilgbar

ouf ber Balbinfel ift, und bas ein zwiefaches Jody, ein 400fagi riges Danieberhalten auszurotten nicht vermochten. Allein, in ben Abern felber biefer wilben, unterjochten und gitternben gefellschaftlichen Organisationen befand sich eine gemeinsame Lebens traft, die ihrer Aufthfung entgegemvirkte: es war bies bie Ge-meinschaft des Glaubens; biefer einzige Stuppunkt ber spanischen Monarchie, ber Allem widerftand. Wenn aber gleichwol Portu-gal, feiner religiöfen und fetbft phyfifchen homogeneität mit Spanien ungeachtet, fich von bemfelben lobrif, fo lag ber Grund ba-von in ber damaligen Schwäche ber oberften Regierungsgewalt, in ber Grichopfung ber Staatsfinangen und in ber Unfahigfeit ber Minister. Satalonien bagegen, bas zu ber nämlichen Zeit, von ebendemfelben Seist beseett, sich in Empbrung erhob, warb nach einem eissährigen Krieg durch Don Juan von Destreich 1641 wieder zum Gehorsam gebracht. Doch war man genöthigt, den Catalomiern in Allem nachangeben; ihre alten Privilegien wurden ihnen neuerbings bestätigt; man entwaffnete fie nicht; eine alls gemeine Amnestie ward verkandigt, und fogar bie Gerechtsame, die fie um den Preis ihres Blutes behauptet hatten, wurden ihe nen zugeftanden und gesichert. Ein portugiessicher Offizier, der bamals in der spanischen Armee biente, Don M. be Melo, unternahm es, die Geschichte ber ersten Unruhen in jener Proving gu fchreiben. Als Mitacteur und Augenzeuge verbient er volles Bertrauen; als Geschichtscher barf er ben mertwurbigften Schriftkellern jener Beit beigezählt werten. Gein Bert jedoch blieb lange in bem Staube einiger Bibliotheten vergraben, beren Befiger ihre Schage nicht ju wurdigen verftanden. Sismondi führt nicht einmal Melo's Ramen in feinem Berte über bie & teratur bes Subens an, und Bouterwet ermabnt feiner nicht in seinen Cataloniern. Zuerst 1645 zu Lissabn schlecht gedruckt, nachmals aber vergessen, erschien eine neue Auflage dieses Buches zu Madrid 1808. Allein, unter ben damaligen so ftürmisschen Ereignissen konnte basselbe nicht die Beachtung sinden, die es verbiente, die endlich in neuester Beit ein spanischer Gelehrter beffen Bieberabbrud ju Paris beforgte. Die gange spanische Eiteratur burfte um die Mitte bes 17. Jahrhunderts viels leicht kein Product aufguweisen haben, bas hinsichtlich bes Interesse Sinhalts und ber Energie ber Sprache mit biefer Geschichte zu vergleichen ware. Die manuliche Einfachheit bes Stols contraftirt feltfam mit bem lacherlichen Schwulft, ber bo mals in der Porfie herrichte. Die Freimuthigkeit des Urtheils fest uns in Erstaunen, und die Charaftere find mit fo friftigen Bugen geschilbert, wie nur ein Walter Scott immer es zu thun vermochte. Der Geschichtsergablung setber steht eine biographische Rotig über ben Bers. voran, die ber "Biblioteca lunitana" des Antonio Barbosa entlehnt ift. Melo ward im Jahre 1611 zu Liffabon gedoren. Poesse, Literatur, Arieg und Liebe beschäftigten ihm während ber erstern Jahre seiner Jugend. Er besand sich bei einer Aruppenaushebung, die in Flandern unter den spanischen Fahnen dienen sollte. Sleich Camoens ward er von einem heftigen Sturme überfallen, ber 19 Sage anbiett und das zerschmetterte Schiff in den Hafen von St.: Jean de Lug warf. Die Erzählung diese Schiffvruches ist als ein Do-cument der Sitten jener Epoche merkundig: "Die Racht des jüngsten Tages war gekommen. Sie verging in großer Berv wirrung; Jeder that Geläbbe und machte sein Testament. Der General taunte wol bie Gefahr, worin er fich befand. Inbeffen faßte er einen seltsamen Entschluß; er legte feine reichsten Riefe ber an, und Alle, bie mit ihm waren, ahmten ihn nach. Dacht ber Schiffbruch unferm Leben ein Enbe, fagten fie, fo werben wenigftens Die, welche unfere Leichname finben, erfahren, wer wir find, und une eines ehrenvollen Begrabuiffes wurbig erachten. Einmat angefleibet, jog ber General mehre Papiere aus feiner Lafche, und indem er eines bavon entfaltete, naberte es fich bem Don M. be Melo und fagte ihm: "herr ift ein noch nicht abgebrucktes Gonett von Lopez be Bega. Er machte es mir zum Geschent, als er bas leste Mal an ben hof tam. Wite wollen es burchgeben". In ber Ahat, Don Manuel las bas Somett und während die Masten bes Schisses in Spiittern bavonflogen, subren Beibe fort, fich ihrem Berufe als Arkilber bins gugeben, als waren sie im Schofe einer ruhigen Alabemie ge-wesen. Ein Bers schien ihnen unnus; und noch waren sie bamit beschäftigt, ibn burch einen beffern Bers gu erfeten gu fu-chen, als fie bie Rufte berührten". Don Delo tam nach Spanien gurud und wohnte bem Kriege in Catalonien und glanbern bei, wo er Beweife von Muth gab. Gleichwol erging es ibm wie allen guten Burgern unter einer argwohnischen und willfürlichen Regierung; ohne Beweggrund wie ohne Antlage erlitt er eine breimonatliche Gefangenschaft. Zedoch seine Unfculb lag gu tar am Tage; er wurde wieber frei, ging nach England, befuchte Golland und tam nach Portugal, feinem Baterlanbe, jurud, bas ber bergog von Braganza foeben bem fpanifchen Joche entzogen hatte. Er nahm an ben Staatsgeschaften seines kanbes Abeil und biente bemselben mit ebenso viel Rtugheit und Geschicklichkeit, als er Muth entsaltet hatte. Des Meuchelmorbes gegen Francisco Carbosa angeklagt, brachte er 12 Jahre im Kerter zu, warb aber zulest für unschulbig aner-kannt. Um sich die Langweile seiner haft zu vertreiben, begann Don Melo die Geschichte der catalonischen Insurrection. Die Feinbschaft zwischen Portugiesen und Spaniern fand bamals, moch in vollen Flammen ; Don Delo war baber genothigt, feinen Ramen zu verschweigen, und unter bem Ramen von Clemento libertino ein Wert zu schreiben, worin von Spa-nien die Rebe war. Er ftarb zu Liffabon ben 13. Oftober 1667. Dies war ber Lebenslauf unfere Gefchichtichreibere. Um aber von feiner Manier einen Begriff ju geben, werben einige Anführungen aus bem Werte felber hinreichen. Wir mablen bagu bie Borrebe, bie bemfelben gur Ginfeitung bient: "Ich rebe gu meinem Leser: Suchst Du bie Bahrheit, so labe ich Dich ein, mich zu lesen. Bebarfft Du nur ber Erholung und schoner mich zu leien. Wedarst Du nur ber Erholung und schwer Worte, so mache dies Geschicktbuch zu und banke mir, Dich so bald entkäuscht zu haben. Weber Aunst noch Lüge haben Abeil an meiner Arbeit gehobt. Sitationen, Denkspräche, Aphorismen, ben Philosephen entlehnt, von dem Allen wirst Du hier nichts sinden. Alles, was der Autor schreibt, hat er selber gedacht; viele Ahatsachen, die ich berichte, können Dir starke Lehren ge-ben; allein, Du mußt mit einem soliden Urtheil ihre Ratur und ihre Refultate gu vergleichen wiffen. Dir ber Rugen, mir bie Mabe: fo wird biefes Buch 2 Autoren haben, ich, ber ich bie Erzählung schreibe, Du, ber Du solche zu Deinem Bortheile anwenbest. Der Bukunft übergebe ich ein Beispiel, ben Lebenben eine unbefannte Bahrheit, der Bergangenheit ein Andenten.... Einige werden meine Gefchichte als Braurigkeit und Schreden erweckend verurtheilen. Bie tann man aber Tragbbien in luftigen Benbungen schreiben ? Titus Livius bebiente fich nienals der Spase des Plautus ober ber Bigworte Martial's. Wenn meine Jeber bisweilen von der Erzählung abschweift und sich Betrachtungen aber die Begebenheiten biefer Gefchichte hingibt, fo gewahre barin teinen Kunfigriff; bie Urfache ift, weil fich ale-bann ber Stoff mehr behnte und mich unbewuft binrif. Ich rebe von ben hanblungen großer Fürsten und anderer erlauchten Personens hierin besteht bas Weien ber Geschichte. Beschäftige ich mich mit bem Ronige, so sehe ich niemals bie bem Purpur, ber fle unwoult, schulbige Achtung aus ben Augen; allein, man beruhte eine frifche Bunbe felbft mit Bartheit, fo blutet fle unb fomerst... Ich habe mich forgfattig beftrebt, bie Menfchen fo reben gu laffen, wie fie gerebet haben, fie fo bargoftellen, wie fie waren. Ben's Schriftfteller bemubten fich lebbafter, bie Leibenfcotten fo gu erfaffen und gu schilbern, wie fie fich entwickelten. Gelang es mir, so fchreibe ich es bem Berhangnis gu, bas mich bie meiften Derjenigen, bie eine Rolle in biefer Geschichte spielen, besonders tennen lehrte. 3ch wollte ihr Innerftes entschleiern, wicht aber ihre feibenen, wollenen ober Purpurgewanber befchreis den, wie es ein berühmter Geschichtschere bieser legten Zeiten gethan hat. Claubft Du, mir einigen Dank schulbig zu sein ferfoche, mahr auf meine Rosten zu ersperen, als ich Dich wiffen laffen will. Ich theile Dir meine Sebanken so mit, wie mein Geift sie schof; ich gebe Die nicht meine Pesson preis; sie hat nichts mit dem ganstigen oder nacht theiligen Urtheil zu schassen, das meine Arbeit lossprechen oder verurtheilen wirt. Missallt sie Dir, so halte ein mit Lesen; gesüllt sie Dir, so erlasse ich surdvert des Dankes; ich sürchte konso wenig Aadel, als ich auf bod stotz din. Aederdies kann diese Geschichte fortgesest werden. Meit ist der Schamplas; unermestlich ist das Arauerspiel. Ein anderes Nal werden wir une mehre rekennen. Du wirft missen, welche Stimme zu Die sprach; ich werde ersahren, wie Du mich beurtheisst". 27.

#### Rotizen.

Balbo's Geschichte von Italien. Bon bem italienischen leberseher bes Tacitus, bem Grafen Casar Balbo in Aurin, ist in bemselben kraftigen und gedrungenen, aber etwas bizarren Styl ber Ansang einer Geschichte von Italien erschienen, die ein sehr dandereiches Wert zu werden verspricht. Das einzige Eigenthümliche, was die die jeht herause gekommenen beiden Bande der "Storia d'Italia" (Zurin, 1830) auszeichnet, ist die Schreibart; und diese durfte in historischen Untersuchungen, bei denen es vor Allem auf Klarheit ankommt, eben nicht zu loben sein.

Antwort auf bie Broschüre Chateaubriand's. Unter dem Titel: "Roposse d'un pair de France à la brochure de M. de Chateaubriand" (Paris, 1831), ift in Per tis eine Flugschieft erschienen, die weder eine Antwort auf die beredten Worte des großen Vorkämpserd der Legitimität, noch eine Antwort von einem französischen Pair ist. Der ganze Indalt beschränt sich auf alberne und grundlose Borwürse, die Shateaubriand gemacht werden, und wir erwähnen diese amgebliche Réponse daher nur, um unsere Leser zu warnen, sich durch das Aushängeschild des Machwerts nicht täuschen zu lasse.

#### Literarische Anzeige. Herangesetzte Preise. Italienische Literatur. ALFIERI.

Denkwurbigkeiten aus bem Leben Bittorio Alfieri's. Bon ihm felbst beschrieben. Nach ber ersten italienischen Originalausgabe von Ludwig Hain. 2 Theile. 1812. 8. 43 Bogen auf Orudpapier. Früherer Preis 3 Thir.

Jezt für einen Chaler.

#### **BOCCACCIO.**

Das Decameron, von Siovanni Boccaccio. Aus dem Italienischen übersett. Mit einer Einleitung. 3 Theile. 1830. 12. 42 Bogen auf Druckpapier. Seh. Labenpreis: Iwei Thaler.

### UGO FOSCOLO.

Lette Briefe bes Jacopo Drtis, von Ugo Foscolo. Aus bem Italienischen übersett burch Friedrich Lautich. Mit einer Ginleitung. 1829. 12. 134 Bogen auf Dructpapier. Geb.

Labenpreis: Sunfzehn Grofchen. Leipzig, im Mai 1881.

K. A. Brodbaus.

### Blätter

für

### literarische Unterhaltung.

Freitag,

Nr. 147. -

27. Mai 1831.

Untersuchungen über bie wichtigsten Angelegenheiten bes Menschen, als Staats und Beltburger, von L. hoffmann. 2 Banbe. Zweibruden, Ritter. 1830. Gr. 8. 4 Ablr.

Der Berfasser ber in Rr. 37 b. Bl. f. 1830 angezeigten "Staatsburgerlichen Garantien, ober die wirffamften Dittel, Thronen gegen Emporungen und Burger in ihren Rechten zu fichern", theilt im borliegens ben Berte bie Rechtfertigungen, Erlauterungen und fperiellen Warnungen mit, welche er in jenem verfprach. Bugleich ift ber 1. Band einer neuen Auflage beffelben erschienen, welcher ben geschichtlichen Theil, die Uebersicht ber Emporungen enthalt und gwar erweitert ift, abes ben namlichen Zweifeln und Bedentlichkeiten Raum gibt, welde Ref. ber frubern Musgabe entgegenstellen ju burfen alaubte und nur bie Bueignung und bie herzliche Wibmung bes Lobes an einen nie vorhandenen gurften unterbrudt bat. Betanntlich überrebet fich fr. D., burch eine Babl breier Reihen von Notabeln und baraus berporaebende oberfte Beborbe, die er Areopag nennt, ohne derere Bustimmung nichts geschehen barf, allen Unzufries benbeiten und Rechtsverlegungen ber Burger vorbauen gu Bonnen: eine Sicherheit, die er constitutionnellen und reprafentativen Staatsverfaffungen abspricht. Dabin führt thre Borliebe fur die von Solon getroffene Staatseinrich rung, wie er fie benkt und beutet. Geschichtstenner, benen Ref. nicht vorgreifen will, werben in seiner Darftellung and Annahme manches Bebeutende unerwiesen und unerweislich finden; boch schon eine einzige, jedem Schul-Enaben befannte Thatfache ift hinreichenb, um ber von Solon eingeführten Verfassung die Eigenschaft einer festbegrundeten Dauer abzusprechen, worin fie von ber En-Burg'ichen, wie febr biefe ihr übrigens nachsteben mag, umpergleichlich übertroffen wird. Golon felbft mußte noch erleben, daß Pififtratus eine herrschaft anfichriß, bie feis men Absichten widersprach; und wiewol biefer weise Regent und beffen Rachfolger, benen Thucybibes nicht abgeneigt ift, gute Solon'iche Gefete jum Bohl bes Staats handhabten, erlagen boch auch fie ber leichtaufgeregten Uns aufriebenheit und wichen einer Bermaltung, Die nicht ermubete, Bugellofigfeit ber Sitten, Beftechlichkeit, Tyrans nei und Uebel berbeiguführen, ber Sicherheit guter Bur-

ger nachtheilig, obgleich glanzende Erfolge und unfterbliche Großthaten bas Auge ber Menge verblendeten. Es Scheint vermessen, bon irgend einer menschlichen Ginrichtung bie Gewähr zu fobern, baß fie von unerschutterlicher Baltbas feit fei, von einer gegebenen Borfchrift, daß fie immer befolgt werbe. Der große griechische Gefetgeber beruhigte fich mit ber Ueberzeugung, er habe dem Bolt, das ibn zu biefem wichtigen Auftrage berief, wenn nicht die beften benkbaren Berhaltungeregeln, boch die besten gegeben, beren es fabig gewesen, und Weisheit, welche an Ort und Belt gebunden ift, wird diese Grenzen schwerlich überschreiten wollen. Die Allmacht schuf die Welt und überließ ber menschlichen Bernunft, ben Theil ber Welt zu ordnen. welchen umzuschaffen ihre Rrafte überfteigt. Batte bet Berf., bem es an Scharfblick, Beobachtungsgeist, Kennt nif und Erfahrungen nicht gebricht; ber felbft, an einer Stelle wenigstens, gefteht, nicht Alles tauge überall, und es gebe treffliche Ginrichtungen, bie nicht getroffen werben burften, weil ber Ginn bes Bolts nicht bafur gereift fei, ftatt fich für den Entwurf einer Berfaffung zu begeiftern, die auf teine bestehenden Berhaltniffe Racficht nimmt und lebendige Menschen gleich willenlosen Bablen behandelt, einen bestimmten Staat, ein vorhandenes Land ins Auge gefaßt und, mas bafur gefchebe, benutt, befordert, gebes fert, geanbert, ausgeführt, verbreitet ober gehindert werben muffe: fo wurden feine Borfchlage und Bemertungen ohne Zweifel willfommen fein und ber Anwendung nicht verfehlen. Da er fich aber ins große Blau verkiert und, um bie Erbe zu bewegen, feinen Standpunkt außer ber Erbe wählt, so gehort das ganze von ihm vorgezeichnete Gebaube zu den unwesentlichen Luftgeftalten wohlmeinen ber Manner, die von Gleichgefinnten nicht ungem ange schaut werben, aber teine bletbende Spur gurudlaffen. Sein Label ift nicht immer ju billigen, boch wenigftens ju begreifen; fein Lob, feine Empfehlung, fieht bagegen mit beglanbigten Thatsachen ber Geschichte, mit alltäglis den Erfahrungen ber oberflächlichften Denfchenkenntnis nicht felten in fo grellem Wiberfpruch, baf fie taum und hinkonnen, auch Das verbachtig zu machen, was ein folder Beuge mit großer Wahrhaftigleit quefagt. Et if ein unwiderrufliches Naturgefet, daß wer zu viel unfpannen will, nichts festbalten wird; und ber Berf, tann von Glud fagen, wenn feine guns Theil fchagbaren Belehrungen nicht gang verloren geben, weil er fie mit einem Beltmeer von unhaltbaren Behauptungen und Anspruchen umgibt. Der angebliche Freund monarchischer Berfaffung wird bie besonnenen Anhanger einer folchen nicht fur fich gewinnen, weil er ben Monarchen jebes Borrecht abs fpricht, beffen er nicht entbehren tann, um wohlthatige Birtfamteit ju außern. Denn mas ihm beliebt, reine. Monarchie ju nennen, ift fo burchaus gereinigt von allem Einfluß bes Monarchen, bag ihm nichts als ber leere Name übrigbleibt und bie gange Staatsverwaltung res publitanisch wird. Wer aber von ben Borgugen republis fanischer Berfaffung überzeugt ift, burfte fich fcmerlich von ber Buträglichkeit überzeugen, bas Merovingische Schattenbilb eines Monarchen auf bem Thron zu bulben und bie Fortbauer einer Sinecure ju begunftigen, beren Roften, wie fehr fie auch befchrantt wurben, gu nublis dern Bweden verwenbet werben tonnten. Unbrauchbares bleibt um jeben Preis zu theuer. Roch in anderer Ruds ficht wird es ber Berf. entschiedenen Demokraten nicht rechtmachen. Riemand ift erblicher und bertommlicher Aristofratie abgeneigter als er, und boch ift flar, bag fein Areopag, aus 3 Mal 3 Bablen hervorgegangen, eine mabre Oligarchie bilbet, von welcher nicht zu verburgen fteht, fie werbe weber burch innere Zwietracht und Berichies benheit ber Anfichten gelahmt, noch burch Ginmuthigkeit ber Befinnungen ju bem Bunftgeift verleitet werben, ben Sr. S. überall wittert, wo von einem Genat die Rede ift, ben er nicht geschaffen bat. Die volltommenfte Beams tenwahl kann nicht mehr erreichen als Unftellung unbefcholtener und fahiger Dammer; ob biefe aber threm Ruf entsprechen, ihre Beschicklichkeit treulich geltenbmachen werben, vermag nur bie Butunft zu enthullen. Berants wortlich ift und bleibt jeber Diener bes Staats, aber auch ber Staat ift ihm verantwortlich, bas er nicht aus einem Posten verbrangt werbe, ben er reblich und pflicht magig verwaltet. Das Gegentheil muß ftreng erwiefen fein, muß einfichtevollen Richtern einleuchten, bie einem allgemeinverbreiteten Gerucht gwar Aufmertfamteit, nicht aber zuvorkommenben Glauben fchenken. Bas erfindet nicht der Reib; was verbreitet und vergrößert nicht die Schadenfreude; was nimmt bie Leichtglaubigfeit nicht fur Mahrheit? Die Erfindung bes Drucks, die Freiheit der Breffe, burch ihren wurdigen Gebrauch von unschatbarem, unveraußerlichem Werth, hat boch auch den unvermeiblis then Rachtheil für unfere Gegenwart und Butunft, Ber-Teumbungen, die man fich in ber Borgeit nur ins Dbr fagte ober in wenigen Abschriften ausstreute, bie balb ber Bergeffenheit anheimfielen, Unfterblichkeit ju fichern und gur Runde bes In= und Auslandes ju bringen; benn nichts ift leichter, ale jenfeite ber Grengen bes Staats aur Deffentlichkeit zu beforbern, was innerhalb berfetben zwar augenblicklich gehemmt werben mag, abet defto eifris ger und mit verftartem Reig aus ber Frembe fich einfcleicht. Die bescheibene Stimme ber Dagigung wird Teicht überhort und langweilig; scharfer, witiger Zabel unterhalt selbst alebann noch, wenn man ihn für übertrieben ertennt, und ber Unverschamte tann mit Buverlaffigfeit barauf rechnen, von feinen tedlich gehäuften Lasterungen werbe boch etwas haften. Soll ben Beborben. von benen bisher bie Bahl ber Beamten abgehangen. biefes Borrecht barum entzogen werben, weil fie Bettern und Freunde besiten, fo mochte Diogenes' Laterne erie fchen, ehe fie einen Denfchen beleuchtet, ber feine Bettern und Freunde hat; und bei einer unwiderfteblichen Box liebe fur bie niebern, ungebilbeten und unbeguterten Stanbe bes Bolls hat Schreiber biefer Beilen bennoch nie m entbeden vermocht, bag ihre Unbanglichfeit für Freunde und Bettern schwacher sei als die ber Bornehmen und Reichen, vielmehr in ber Regel fie leibenfchaftlicher umb bestechlicher gefunden. Der haufige Wechsel ber Beams ten, die nach turger Arift wiebertebrenbe Beftatianna aber Entfernung berfelben, welche Dr. S. bem Entwurf feines Musterstaats jum wesentlichen Bornig anrechnet, mochte leicht zu beffen größten Ungutraglichkeiten gehoren. Es bebarf teiner tiefgeschöpften Erfahrung und Beobachtung, um zu ertennen, bag in jebem Beschaft nur Uebung ben Boaling zum Deifter macht, und gerabe bei Salchen ani weiften, Die einen geringen Aufwand geiftiger Rrafte, aber viel Aufmerkfamkeit, Beharrlichkeit und Fertigkeit mechas nifcher Berrichtungen erfobern. Ein Geschäftsmann fole cher Art, blos von fchlichtem Menfchenverftanbe umb aus tem Willen unterftugt, wie verächtlich auch bas Bornes theil auf ihn herabblict, ift schwer zu erfegen, und Ref. bat in großen und kleinen Berhaltmiffen oft erlebt, baf ein burch glangendere und geehrtere Eigenschaften überfire lenber Rachfolger ben vertannten Borganger fchmeralich vermiffen ließ.

Doch, bee reiche Stoff bes vorliegenben Buch wurde ein größeres Buch erfobern, wenn man ihn überall nachwagen wollte, und jeber Lefer wird ihn aus feinem Standpunkt ins Auge faffen. Sier mag die Ameige bes Inhalte und eine fluchtige Angabe ber Bemertungen ges nugen, bie Ref. nicht ju unterbruden mußte. Der 1. Band ist den geschichtlichen Grundlagen des allgemeinen Staate und Bolferrechts gewidmet. Die Ueberficht ber mertwurbigften Staats: und Regierungeverfaffungen ber ginnt mit Indoftan. Der Berf, theilt bie Bemunberune der unbedingten Lobredner beffelben und kann nicht begreifen, bag eine folche fraftige und civilffirte Mation, civis liffirter als die meiften unfers Beitalters, bie Beute einer bem achtlichen Rramergefellschaft bat werben tonnen, benn mehr als Bonaparte'scher has verfolgt im gangen Buch Mes. was Briten gethan ober unterlaffen, mit unverfohnlichem Wiberwillen. Darum erlaubt fich Sr. Sp. gu verfchweis gen — benn er weiß ohne Zweifel febr wohl, baf bies fogenannte Rramervolt nicht über eine traftige und civilifirte Ration, sondern über eine folche die Obermacht erworben habe, die unter bem Joch mongolischer Despoten und ungebilbeter Gewaltranber erlag, und bag, welche Disgelffe fich auch die britifche Bermaltung gu Schulben tommen laffen — bas bruckenbe Joch von ben Schultern ibrer bindoftanischen Untergebenen abgenommen worben. fodaß ber Menschenfreund biefes Ergebniß als eine mabre, wenngleich nicht volltommene Erlofung, ale Borbereitung

eines beffern Buffandes ansehen fann, bem hoffentlich Inboftan, wie jeber Theil ber bewohnten Erbe entgegengeht. Nationalvorurtheile werden von den fremden Ankommlingen mit großer, jum Theil vielleicht mit ju großer Schonung behandelt; Auftlarung und Bilbung bes Bolts macht unleugbare Fortschritte, und felbft bie Segnungen ber driftlichen Religion, ber einzigen Sittenlehre, Die jebem Bolk unter jebem Simmelbitriche angemeffen ift, werben teineswegs aufgebrungen ober burch 3mang und Gewalt eingeführt, sondern allein mit bem Geifte ber Menschenliebe und Dulbsamkeit geltendgemacht, ber bem Sinn bes gottlichen Stifters eignet. Der Berf. wird erft dann Gauben für feine abweichende Anficht finben, wenn alle Beschichtschreiber außer ihn verloren find. Megopten, von bem er vorausfest, es habe Berfaffung und Cultur aus Indien erhalten, findet ebendeswegen Snabe vor feinen Augen und veranlagt ihn zu ber Behauptung: bas Bolt muffe fich in Beiten, von benen wir teine zuverläffigen Rachrichten befigen, fehr gludlich befunden haben, weil wir nichts von beffen Emporungen wiffen. "Denn", fest er hingu, "bie gange Geschichte bestätigt, tein Bolt empore sich aus blogem Uebermuth, fonbern nur bann, wenn feine Leiben ju groß finb, um tanger ertragen werben ju tonnen". Die gange Geschichte? Raum die halbe! Die gange Geschichte, alt ober neu, berichtet und wird funftig ju berichten haben, wenn flatt bes Menschengeschlechts nicht eine volltommenere Sattung von Befen ben Erbfreit bewohnt, bag ber Uebermuth des Wohlstandes zwar nie die einzige - benn auf febe große und allgemeinverbreitete Bewegung wirten ungahlige -, aber oft bie Haupttriebfeber und ber mabre Merv ber Angriffe gegen eine bestehende und hertommliche Berfaffung gewesen. Richt immer, nicht überall führen Leiben gu thatigen, Eraftigen Ausbruchen ber Bergweiflung; wo fie recht groß, erbruckend und anhaltend find, erzeugen fie vielmehr Duthlofigteit, Stumpffinn und unbegreifliche Ergebenheit; benn auch bie Gewöhnung ift eine Beherrscherin ber Belt. Sat fich hingegen, mas gleichwol ju munichen und ju befordern ift, der Bohlfrand über bie gesammte Bolfemaffe verbreitet; ift auch ben unterften Stanben gelungen, fich auf eine Stufe gu erheben, die ihre Borfahren nicht erreichten, so wachst die Eflust über Tifch, so begehren fie, mas fie vielleicht durf: ten, gewiß nicht, wie fie burften, und ber gefahrlichfte Theil der Schopfung, ein Mann von Ropf der nichts gu verlieren hat, findet teine große Schwierigkeit, Die, welche etwas zu verlieren haben, zu Schritten zu verleis ten, benen teine fpatere Reue einzuhalten vermag. Ift es moglich, naben und fernen Opfern biefer Art die malsche Grabschrift zu versagen: "Ich befand mich wohl, ich woollte mich beffer befinden, barum befinde ich mich hier"? Milen Erbenburgern ift befchieben, von ber Gegenwart bie Hebel, von der Bergangenheit die Unnehmlichkeiten am lebhafteften zu empfinden und von ber Butunft zum Theil etwas gang Underes zu erwarten als fie gewährt.

(Der Befdluß folgt.)

Baffington Irving's Reifen ber Gefährten bes Colombo.

Dbwol bie englische Literatur, gleich ber frambfifchen, burch bie große politische Bewegung, welche alle anbern Intereffen mit fich fortreift, geftort wirb, fo fehlt es ihr bod nicht fo gang an bebeutenben Erfdeinungen als ber legtern. Gine ber willfome menften, auch fur bie beutsche Lefewelt, war ein neues Bert ober Werkden von Bashington Irving, bas fich ale Fortsehung an sein Leben bes Colombo anschließt: "Voyages of the com-panions of Columbus" (Condon, 1881, 12). Richt leicht barfte ein anderer Gegenstand gleich geeignet fur bie comantifd biftorifche Darftellungeweife Bafbington Seving's fein als biefe Entbedungeguge. Beber Schritt eröffnet eine neue Belt, ble Phantafie hat beinahe nichts zu thun, als ber Birklichkeit gu folgen und das bunte, reiche Leben, welches biefe barbietet, mit treuen garben in ihr Gemalbe gu übertragen, ober im Gingelnen zu erganzen, was burch bie Bange ber Beit verloren gegangen ift. Die Periobe, welche une bier gefchilbert wirb, reicht von bem Schluffe bes 15. Jahrhunderts bis ungefahr in bas erfte Bies tel bes 16.; und bie vornehmften unter ben Reifenben, die wir tennen lernen, find Mongo be Djeba (mit bem Amerigo Be fpucci aussegelte), Bicente Pingon, Diego be Ricuefa, Basco Runneg, Juan Ponce be Leon, ber Entbecter von Floriba, u. X. Der mertwurdigfte unter Allen ift aber wol Dieba; fein gamges Leben gleicht mehr einem Roman als einem auf ungeschmuckter ABahrheit beruhenden Abschnitte ber Geschichte.

Rachdem er ben Golf von Coquibacoa, ober wie er ihn nannte, von Rlein:Benebig ober Benezuela entbedt hatte, lanbete er, mit ben ausgebehnteften Bollmachten ber fpanifden Regierung verfeben, auf ber Rufte von Cartagena. "Die Monche, welche ibn begleiteten, lafen ein gottfeliges Manifeft, Djeba machte ben Gingeborenen Beichen ber Freunbichaft und hielt ihnen glangenbe Gefchente entgegen. Aber fie hatten bie Graufamteit ber weißen Manner bereits erfahren unb waren burch Gute nicht gu gewinnen; vielmehr fcwangen ffe ihre Baffen, ließen ihre Dufcheln ertonen und bereiteten fich gum Kampfe. Juan de la Cofa fab ben aufsteigenben Born Djeba's und tannte feine unbegahmbare Ruhnheit. Er bat ihn aufs Reue, biefe feindlichen Gestabe gu verlaffen, und erinnerte ihn an die vergisteten Wassen der Feinde. Alles war umsonkt; Djeda vertraute blindsings auf den Schut der Jungkrau. Er hielt, wie gewöhnlich, ein kurzes Sebet an seine Patronin, und darauf zuckte er seine Wasse, ergriff ben Schild und ftarzte wüthend auf die Wilden 166. Juan de la Cosa solgte ihm so unverzagt, als wenn bie Schlacht fein eigner Rath gewefen mare. Die Indianer wurben balb geworfen, eine Angahl em fchlagen, und mehre ju Gefangenen gemacht; an ihrem Leibe fand man Golbplatten, jeboch von geringerer Qualitat. Stolk auf biefen Erfolg, nahm Djeba einige ber Gefangenen gu gub: rern und verfolgte ben fliehenben Feinb 4 Meilen weit in bas Innere. Ihm folgte, wie gewöhnlich, fein treuer Lieutenant, ber Beteran la Cofa, indem er ihm fortwährend Borftellungen über feine unnuge Bermegenheit machte, aber fuhn in den drohenbften Gefahren unterftuste. Rachbem fie weit in ben Balb vorgedrungen waren, fließen fle auf einen hinterhalt bes Reinbes, in welchem eine gabireiche Dacht, mit Reulen, Bangen, Pfeilen und Schilben bewaffnet, bereit mar, fie gu empfangen. Dieba führte feine Leute mit bem altraftilischen Kriegerufe: "Gantjago!" jum Angriff. Die Bilben ergriffen balb bie Flucht. Acht ihrer bravften Krieger warfen fich in eine Sutte und mache ten bon ihren Bogen und Pfeilen fo tuchtigen Gebrauch, bas fie bie Spanier in achtenber Entfernung hielten. Dieba rief Schmach über feine Begleiter, baf fie fich von 8 nachten Menfchen gurudfdreden lieben. Gereigt burd biefen Bormurf brang ein alter castilischer Krieger burch ben Pfestregen und erbrach bie Thur, empfing aber bier einen Langenftof burch bas Derg und fiel tobt auf ber Schwelle nieter. Djeba, wuthend bei biefem Anblid, befahl jest, bas aus Dolz aufgeführte Gebaube in

Brand zu fteden; in einem Augenblide ftaub es in lichten Blammen, und bie 8 Arieger tamen im Feuer um. Siebengig Indianer wurden gefangen genommen und zu ben Schiffen gefanbt, wahrend Dieba, ohne auf die Borftellung Juans be la Cofa au achten, feine verwegene Werfolgung ber Rluchtigen burch ben Balb fortfeste. In ber Dammerung bes Abenbe gelangten fie ju einem Dorfe, bas yurbaco bieß, und beffen Ginwohner, mit ihren Weibern, Rinbern und werthvollften Dabfeligfeiten in bie Berge gefloben waren. Die Spanier, in ber Meinung, bag bie Inbianer volltommen gerftreut und entmuthigt waren, freiften jest unter ben verlaffenen Daufern, bie entfernt von einander und unter Baumen verftedt ftanben, nach Beute umber. Babrend fie fo gerftreut waren, fturgten von allen Geiten Saus fen von Bilben, mit furchtbarem Gefdrei, aus bem Balbe bervar. Die Spanier versuchten fich zu sammeln und einander zu unterftugen, aber jebe kleine Schar war balb von einem Beer von Feinden umgeben. Gie fochten mit verzweifelter Kapferfeit; aber biesmal half ihnen weber ihr Ruth, noch bie Gifenruftung; fie wurden burch die Menge überwättigt und fans Ben unter ben Streichen ber Streitfolben ober burch vergiftete Pfeile gu Boben. Dieba jog bei bem erften Barmen eine geringe Anzahl feiner Leute gufammen und nahm feine Buftucht in eine fleine Umgaunung, bie mit Pallifaben umgeben war. hier wurbe er belagert und burch einen Regen von Pfellen bart bedrangt. Er fiel auf bie Anie und bectte fich mit feinem Schilbe und , ba er flein und gewandt war, fo gelang es ibm, fich gegen bie tobtlichen Gefchoffe gu fchugen; alle feine Gefahrten fielen inbeffen an feiner Seite, und einige nach fcprectlichem Tobestampfe. In biefem furchtbaren Augenblicke tam ber Be-teran la Cofa, ber von ber Gefahr feines Befehlshabers gebort hatte, mit wenigen Begleitern gu feinem Beiftanbe. Der brave Biscaper ftellte sich an bas Thor ber Pallisabirung und hielt bie Wilben ab, bis bie meisten feiner Leute erschlagen und er felbst gefährlich verwundet war. Jest sprang Djeda, gleich einnem Tiger, mitten unter bie Feinde und theilte zu beiben Seizen seine Streiche aus. La Cosa wurde ihn unterstügt haben, aber er war burch feine Bunben gelahmt. Er jog fich baber mit bem Reft feiner Leute in eine inbianifche butte, von ber ihnen bas Strobbachabwerfen half, bamit bie Wilben fie nicht in Brand ftedten. hier vertheibigte er fich, bis alle feine Ras meraben, bis auf einen, erlegen waren. Das feine Gift feiner Bunben übermaltigte ibn enblich, und er fant zu Boben. Mis er ben Tob am Bergen fühlte, rief er feinen einzigen überles benben Gefahrten. "Bruber", sagte er, "ba Gott Dich vor Unsglud geschust hat, so fpring hervor und fliebe, und wenn Du je Alongo be Djeba seben solltest, so berichte ihm mein Schicksal". Go fiel ber kubne Juan be la Gosa treu und ergeben bis gum legten Bauche. Bon feinen Beitgenoffen murbe er als einer ber tuchtigften unter jenen tubmen fpanifchen Seefahrern anerkannt, die zuerft ben Weg nach ber neuen Welt erforschten. Uns ift inbeffen fein Anbenten befonbere burch bie biebermannifden und liebenswürbigen Eigenschaften feines Bergens werth und vor Allem burch bie ritterliche Ereue, bie er bei biefem feinem legten Seezuge bewährte. Durch Reigung und Freundschaft mit einem jungern, hihigern Rriegshelben verbunden, feben wir biefen vorfichtigen Beteranen feine gewöhnliche Rlugheit unb die Lehren ber Erfahrungen vergeffen und Berg und Sand, Dabe und Leben ben wilben Unternehmungen feines Lieblings weihen. Bir feben ihn als Bater über ihn machen, als flugen Rathgeber ihn marnen, aber als unerfdrodenen Gefährten an feiner Geite ftreiten, ohne Bebenten, ihm in vorhergefebene und nuglofe Befahren, ja gum gewiffen Tobe folgen und in fei-nen legten Augenbliden teine andere Sorge zeigen, als von feinem Freunde nicht vergeffen gu werben".

Djeba allein enttam, und nachdem er sich mit Ricuesa vereinigt hatte, nahm er schreckliche Rache an den unglücklichen Einaeborenen.

"Die beiben Statthalter, jest nicht langer Rebenbuhler,

laubeten 400 Mann und mehre Pferbe und brachen in aller Gil nach bem verberblichen Dorfe auf. Gie erreichten es in ber Racht, theilten ihre Streitfrafte in 2 Abtheilungen und gaben ben Befehl, bag man teinen Indianer mit bem Leben bavontommen laffen follte. Das Dorf lag im tiefften Schlafe, nur ber Balb war mit großen Papageien angefüllt, bie, burch bas Beraufch ber anrudenden Truppen erwedt, ein großes Befdrei erhoben. Aber Die Indianer, welche bie Spanier alle vernichtet glaubten, achteten nicht auf biefes Barnungszeichen. Richt eber, als bis ihre Baufer bereits angegriffen und in glammen gehullt waren, bemertten fie ben Feinb. Sie ftargten theils mit Baffen, theils maffenlos heraus, wurden aber an ihrer Thur von ben erbitterten Spaniern empfangen und entweber erfchlagen ober in bas Feuer gurudgetrieben. Weiber floben wild, ihre Rinder im Arme, aus ben Flammen; aber bei bem Anblid ber in Stahl glanzenben Spanier und ihrer Pferbe, Die fie fur men-ichenfreffende Ungeheuer hielten, eilten fie, laut auftreifdend vor Entfegen, in ihre brennenben Bohnungen gurud. Groß war bas Blutbab, benn weber Alter noch Geschlecht wurde geschont. Biele tamen burch bas Feuer um, Biele burch bas Schwert. Als die Spanier ihre Rachsucht endlich gestätigt hatten, gingen fle auf Beute aus. Bahrend fie fo befchaftigt waren, fanden fie ben Leichnam bes unglucklichen Juan be la Cofa. Er war an einen Baum gebunben, aber burch bas Gift ber Pfeile, bie ihm ben Tob gegeben hatten, icheuflich gefdwollen und entftellt. Diefer grauenbolle Anblick hatte eine folde Birtung auf die gemeinen Leute, daß nicht ein einziger an diefem Orte über Racht bleiben wollte. Rachbem fie bas Dorf geplunbert hatten, verließen fie baffelbe baber als brennenbe Ruine und Behrten im Ariumph zu ihren Schiffen zurud". Benige biefer Abenteurer, so fehr fie auch bas Glud bet

Wenige dieser Abenteurer, so sehr sie auch das Gluck bei ihren kühnen Unternehmungen begünstigte, nahmen ein glückliches Ende. Auch Dieda siel zulest in das größte Elend: "ex starb so arm, daß er nicht Gelb genug hinterließ, um damit sein Begraddniß bestreiten zu können, und so niedergedrückt, daß er mit seinem lesten Athemzuge noch bat, man möge zu der mütsiger Sühne seines frühern Stolzes seinen Leib in dem Alossier Sans Francisca, gerade unter dem Portal begraden, damit Jeder, der in dasselbe eingehe, sein Grad mit Köhen tretet."

#### Motiz.

Die alte Dame Rumpany.

Alls einft, fo ergablt ber treubergige holmes, ber im Gefolge bes Borb Macartney bie Gefanbtichaftereife nach China mitmachte, ein gebildeter chinefischer Saupeling von ben Briten eine Landfarte verlangte, um England darauf zu feben, ba zeigte man ibm, aber ben kleinen Bled beschämt, bas gange Amerita. In bemfelben Ginne hat bie englisch oftinbifche Compagnie, feitbem fie fich in die Rothwendigleit fagen muffen, ibren indifchen Unterthanen einen nothburftigen Unterricht ange beiben ju laffen, burd bie Calcutta school-book society, faz folde Elementarbucher wenigstens geforgt, welche über Guropa wo moglich einen Schleier werfen und felbft in Affen bie mabre Lage ber Binge verheimlichen. In einer hinboftanifc gefchriebenen Geographie, gegen welche jebe beutiche Ribel ein Deiftere ftud mare, wird England nicht weiter genannt, als baf es mit Japan Sandel treibe, wobei es wol bem Lehrer überlaffen bleibt fich bas Zeitwort im Defiberativ gu benten. Sonft erfcheint hier allenthalben bie Kumpany in ihrem Glange, umgeben von ihren Dienerinnen, ber tochordj mischenary-, ber skalbtikund andern ausnithys, welche fich in biefem affatifchen Wewande etwas franthaft und unbeimlich ausnehmen. Der pham taffereiche Inber bagegen hat fich langft gewohnt, die Lumpany als eine art von Gottin ober als eine attliche und eitle Dame gu betrachten, bie gar fern wohne und viele Dufer 129

they had a larger order more from a color

## literarische Unterhaltung.

Connabend,

Nr. 148.

28. Mai 1831.

Unsersuchungen liber... die michtigften Angelegenheiten bes Menschen ie., von 2. Goffmann. 2 Banbe.
Welchus ans Rr. 1473

Roch berichtet Dr. D.: "Die dappeische Briefterarifte tratie babe burch ihre Aufflorung und ihre Miffionnaire, bie fie nach Griechenland und überallbin ubfandte, unenblich viel jur Civilisation ber gangen Erbe beigetragen; teine andere Aristokratie bonne fich biesen Ruhm aneignen". Benjamin Conftant, ber Dierarchie gewiß nicht zugethan, beffen treffliches Bert über Religion Mlemand unbeachtet laffen barf, ber biefen Gegenstand reiflich erwagen will, hat mit unwibersprechlichen Grunden erwiefen, bag von eigentlichen absichtlichen Missonwiren agnotischer Priefterfchaft gar teine Bebe fein barf, baß ber nie verleugnete Beifi ihrer Immung alle Berfuche biefer Art burchaus undensbar macht. Wenn aber auch ein leichtwiderlegtes Borurtheil von unheilbaren Eigensinn in Schut genommen werden wollte., so mußte boch biefer alle Wahrheit ber Geschichte verleugnen, um zu vertennen, bag bie Mif: fionnaire ber cheistlichen Rirche bie Grenzen unenblich überschritten haben, auf welche fich ble vorgeblichen gapptifchen nothwendig beschränken muffen, und bag ber Girfluß ber erften auf die Civilisation ber gangen Erbe weit bebeutenbet gewefen, infofern Das, was biefen Ramen verbienen foll, von ber Ertenninig und Berehrung bes Sittengefetes ungertrennlich ift. Es ift eine gar feine und tiefe Bemerkung bes frommen und weisen Delanchthon, bas schon die 10 Gebote im Grunde nichts Anderes find ale ein turer, faslicher und allgemeinanwenbberer Inbegriff bes Bernunftgefeges. Der Borliebe bes Beefe. für-Athen und beffen Ancopag ift bereits ermahnt. Bum Lobe bes legtem erzählt er, eine Frau, vor ihm angeflagt, Mann und Cohn ermorbet gu haben, mil Beibe ihren Sohn erster Ehe umgebracht hatten, fei von biefem Ge-richt beschichen worden, mit ihren Antligern nach 100 Sabren wicher der ihm zu erfcheinen. "Go", füge er triumphinend hingu, "hatte mel auch Salomon entschie den, aber tein frangoffiches - Parlament, fo bie englis iche Jury, aber nicht ber Genat zu Spacea und gu-Morn!" Der Sr. Unpellationerath in Broibeliden mag feben, wie er feine Deinung toer Salomon und bis enge lifche Zuer vor ihren Fremnden vertreten will; bas Parlament und bie Cemte binften bei Unbefangenen feiner

Rechtfertigung beburfen. Darf ein befonnener Rechtspfles ger billigen, baf Berbrechen burch Berbrechen beftraft wirdes Seibftitife, wo die richterliche weder verfage wirb, noch burch Bergug gu fpat tommt, ift in keiner burgerlichen Gesellschaft zu bulben, und im angegebenen Fall war ja nicht einmal von ungedulbig erwarteter Bulfe, fondern blos von unverfohnlicher Rachfucht die Rebe: Aber auch zu andern Berhaltniffen, welche biefer Rechtsgelehrte gu genehmigen fcheint, werben nicht winiget unis' fichtige Rechtstundige ben Ropf fchatteln. Für eine Bes vollerung von 20,000 Burgern, 10,000 Schutverwandten und 40,000 Staven (!), welche Athen gur Beit feis nes höchsten Flors nicht überstieg, war eine Anzahl von 6000 Richtern augenftheinild viel zu viel. Das mußte nothwendig verberblicheres, auch von ber Geschichte nicht abergangenes Unbeft veranlaffen, als Ariftophanes verewis gen wollen, ber, feinem Swed gemäß, ben Wegenfinnt blos von ber facherlichen Seite auffagte. Dem romifchen Senat ift ber Berf. fo feind, baß er sogar bas Tribunat beschulbigt, ihm nicht genug widerftanden zu haben, und ber Religion und ihrem Einfluß auf bas Bolt will er nichts als ungludbringenbe Wirkungen beilegen. Dions tesquien erfaubte fich anderer Meinung gu fein, und, ohne ben Aberglanben ju beschönigen, wird ber aufgeklare tefte Dann, ber ibn' gewiß nicht festzuhalten ober gurud's zurufen wunfcht, bennoch ber gefchichtlichen Thatfache nicht wiberfprechen, bag bie Sittenreinheit ber Romer, Die Beis ligfeit ber Bufagen und Bertrage, bie ftrenge Aufrechts haltung ber Gefete, mithin ber Beftanb bes Staate, an bie Chrinrit vor ber waltenben Gottheit gebunden war und unwieberbringlich verloren ging, ale Zweifeisucht und Unglauben, von griechischen Sophisten verbreitet, die eins fache Lehre ber Bater untergruben. Berachter bes relis gibfen Gefühle haben nie begreifen wollen, bag feine Burgichaft menschlicher Bernunft jemais bas Anfehen und bie Buverficht gewinnen kum, welche ber ungebilbete Boltes finn einer gottlichgeglaubten, ans Liebe ober Furcht, wil lig ober unwillig entrauntt. Religion Mi volksthumliche Sitteniehre, und ber Besonnene barf nicht meht von ihr begehren, als bag fie beren Gebote vor ber Bernunft rechtfertigen tonne, wenn fie auch für ihre Sagen unb Gebrauche weiter nichts als lieberlieferung und hertommen anzuführen weiß. Auch wied er fich wol buten,

harmlose Sagen und Sebrauche mit unerbittlicher Rechts haberei zu befehben, weil ihm nicht entgeht, daß gerade sie es sind, die dem Pflichtgeset die Hulbigung des Bolts erwerben.

En faveur de son cortége, il fait grace à la raison.

So lanne in Sina bas Rreug unter Bromen bes Loubes fich werftedte, warb bas Rreug nicht verfolgt. Dr. D. gefteht felbft einmal, es fei unbillig, bie Bandlungen, alfo auch bie Berfügungen ber Menfchen, nach einem ans bern Mafftabe ju beurtheilen als nach bem bes jeweille gen Beitgeiftes und ber Stufe ber Cultur; bamit aber bat er über bie allgemeine Anwendbarkeit feiner Borfoldge ben Stab gebrochen, benn fomol ber Beift ber Bolfer ale bie Stufe ihrer Cultur ift fogar bei benach: barten und permanbten unenblich perfcieben; und follte vollende, wie er in ber frubern Ausgabe feiner "Garans tien" porfcpreibt, ber 3wed bes Staats bahin gerichtet fein. ben Stand ber Beiftlichen ganglich überfluffig ju machen, fo burften gemiffenhafte und umfichtige Bertreter bes Bolfs Bebenten tragen, für einen folden 3med ihre Uns ftrengung aufzubieten. Englands Geschichte hat ber Berf. aus truben und verdachtigen Quellen ftubirt, und feine Beiftesrichtung verhindert ihn, irgend ein Berhaltniß bies fes Landes mit Unbefangenheit zu beurtheilen. Daber magt er bie unerweisliche Behauptung, die reprafentative Roem und bie Dairetammer batten unter Elisabeth nichts gum Bohl bes Reichs und bes Bolks gewirkt. Sebe Geschichte jener Beit reicht bin, um bas Borurtheil zu widerlegen; vor Allem barf ber nichtbritifche Beobachter englischer Berhandlungen nie vergeffen, daß bort nichts in Wirklichfeit übergeht, was nicht die gemeinschaftliche Bewilligung bes erblichen Regenten, ber aus großen Land: eigenthumern, hohen Geiftlichen und obern Richtern gus fammengefesten Pairstammer und ber gewählten Bolts: vertreter bes Unterhauses erwirkt; bag bemnach jebe ein= zeine biefer Behörben auf bie beiben anbern Rudficht nimmt und nicht leicht in Borfchlag bringt, mogegen ein Biderspruch zu besorgen ift, bem die allgemeine Boltefimme bas Wort reben wurbe. Es heißt ber klugen Elisabeth nicht zu nahe gerebet, wenn man annimmt, biefes Bewußtfein habe ihren befannten Gigenfinn mehr als Ein Mal gezügelt und fie vor Magregeln gewarnt, beren fich ihre Laune fonft wol überlaffen mogen, um bie Bis berfehlichkeit erblicher und gewählter Stimmberechtigten nicht aufzuregen. Wer burch fein bloges Dafein ber Ent= ftehung eines Uebels vorbeugt, barf nicht beschulbigt wer; ben, er wirke nichts zum Wohl bes Bangen. Ebenso uns billig und unverbient ift ber Bormurf, Rarl I. fei meit entfernt gemefen, ben Beift ber Beit auch nur zu begreis fen, noch entfernter, ihm ju folgen, und burchaus unfahig, ibn zu beherrichen. Daß er ihn in feiner gangen Schwere begriffen und ihm folgen muffen, zeigt bas Einer Baoi-Aury und bie Gefchichte. Woher dem ungludlichen Monarchen bas Bermogen kommen follte, ihn zu beherrs fchen, ift unbegreiflich, ba biefe herrichergewalt felbft bem großen und felfenfesten Gromwell verfagt blieb, ber boch über bem Beift feiner Beit ftanb, bennoch, wie Burton's

Tagebuch unwibersprechlich beweift, seinen Geift ber Mitbe und Dulbfamteit unverbefferlichen Puritanern nicht einham then tonnte und geschehen laffen mußte, was Riemand berglicher misbilligte als er. Diefer Befchüber feines Bolts und ber protestantischen Freiheit fanb, wie bas em mahnte fchibbare, von einem Beaner' gefchriebene Ment gum erften Dal berichtet, feinen unzeitigen Tob burch Sift, und bie aute Sache ber Menschheit gewann Dichts babei, bag ber feltene Rauber einer unrechtmäßigen Gemalt Auf Nordames verhindert ward, fie geltenbzumachen. rita wirft ber Berf. minber parteiffche Blide und ift weniger befangen in seinem Lobe und in seinem Tabel. Doch überfieht er, wie die meiften Auslander, bag von Nordamerika im Allgemeinen wenig zu fagen ift, mas im Einzelnen mabe bleibt. Der große Bezirf umfafit verbundete Staaten, beren jeder feine eigne Berfaffung hat, Bas von bem einen gilt, ift auf ben anbern nicht anwendbar, und nicht jedem berfelben barf eine größere Giderheit ber Berfon und bes Eigenthums, eine wohlthas tigere Befetgebung beigelegt werben, als in Europa ange troffen wird. Som. Robing's "Cotumbus", biefe reichhale tige und zwerlaffige Quelle bes Unterrichts, folite von rechtswegen schriftstellerische Disgriffe biefer Art gange lich entfernen, ba bie unleugbare Begeifterung bes Derausgebers fur bas Land und bie beilige Sache ber Areis beit ibn bennoch nicht abhalt, Berichte aufzunehmen, bie unwilltommene Erscheinungen beglaubigen.

Der 2. Band beschäftigt fich auf einem Gebiet, wo der Verf. besser zu Hause ift, und wenn auch nicht felten den Biderspruch, boch vielleicht noch bfter ben Beifall wiffenschaftlicher Richter erfahren wirb: Gulturge schichte ber wichtigsten 3meige bes öffentlichen Rechts felt ben altesten Beiten bis auf unsere Tage. Es war ju vermuthen, daß Br. B., nach feiner Art zu feben, mit Beringschatung und Diebilligung von Cicero reben murbe, und der große Abgeschiedene, beffen einzige Schwache vielleicht eine zu reigbare Empfindlichkeit gegen Lob und Tabel war, durfte vielleicht ein unangenehmes Biertelftand: chen im Elpfium zubringen, wenn ihn diese Runde bort erreichen konnte. Hoffentlich hat jedoch das Baffer bet Lethe biefe gerfe bes Adills geheilt, und es wird wol nie eine Beit tommen, in welcher es bem hochverblenten Staatsmann und Schriftfteller an wurdigen und bantbaren Bewunderern gebricht. - Bergleichung bes heutigen Buftandes ber wichtigften Ungelegenheiten bes Staatsund Weltburgers, mit ben Koberungen bes hochften Se fepes der Natur und ber Bolkstingheit. Unter Anderna ftellt ber Berf. die ungeheure Behauptung auf: "Deutsch= lands jegiger Staatenbumb fei, rudfichtlich bes Rationals geiftes, weit nachtheiliger geworben und muffe immer mehr und, mehr nachtheiliger werben, als die ehemalige beutsche Reichsverfassung gewesen". Was mag er Rationalgeist neunen? Dag Staaten, an klimatischen umb geistigen Bedurfniffen, an Große, Rraft, Religion, Gewohnung, Betrieb und was sonft geneunt werben mag, beffen bas Bestehenbe nicht entbehren tann, ohne sich unbehaglich zu fublen, auf bas Bett bes Protruftes ge-

ftredt, nach Einem Leiften behandelt, in Eine Form gepaft, von Giner obern Beborbe in Gine Richtung gesmangt, ober wenn teine ftattfindet, ber Anarchie preisges geben werben follen? Di meliora piis, errorem hostibus illum! Bohin man auch ben Sig ber oberften Behorbe verlegen wollte, in Rorben ober Guben, Often ober Beften, Gleichformigfeit mochte fur eine Beitlang entfteben, Bufriebenheit mie, Auflofung balb. Wer von einer gleichfinnigen Ginheit Deutschlands traumt, bei ber fich alle Betheiligten wohlbefinden murben, ift dem Belben Rabe lais' nicht unahnlich, beffen tagliches Fruhftud aus hirngefpinnften beftand. Die bebachtigen Regierungen Deutsch= lands find übereingekommen, ihren einmal bestehenden Staaten Anerkennung, Dauer und Gefehlichkeit ju fichern, bie Beforgnif ju entfernen, bag ber fleinere bom großern unterbruckt werden konne, fie nicht jum Trug aber jum Schus ju verbunden, gemeinschaftliche Bertheibigung festzustellen und jeben Zwiespalt auf bem Wege friedlicher Unterhands lung und gegenfeitiger Rachgiebigkeit auszugleichen. Das gemeinfchaftliche Bunbesgericht ift aus einsichtsvollen, tunbigen und ehrenwerthen Bevollmächtigten aller einzelnen Staaten zusammengesett, die noch teine Verfügung erlasfen baben, welche von ihrer Willfur zeugt ober bie Mills tur der Regierungen und Burger begunftigt. Biel Gutes ift geschen, einigem Uebel abgeholfen, Befferes por bereitet. Freitich fehlt ber Bauberftab, alles Bunichens: werthe mit Einem Schlage hervorzurufen, und Erfahrung und Gewöhnung allein tann Borurtheile verfcheuchen, bie so wenig an Einem Tage verschwinden als an Einem Tage entstanden. Haben alle Staaten bes nordameritanischen Bunbes über furz ober lang bie Bevolferung bes beutschen erreicht, so wird beffen weiser Congres fich mol bescheiben muffen, daß die Behutsamkeit, welche ber Un-Bunbige unferm Bunbesgericht jum Borwurf macht, wie misfallig fie bem Einzelnen fein mag, eine nothwendige Pflicht ber Rlugheit fel. Banbe, gu feft angezogen, reis Ben am fcnellften.

Ueberaus treffend und zeitgemäß fpricht ber Berf. gegen bie ju weit getriebene Begunftigung und Belohnung ber iconen Runfte. Der Runftler felbft murbe nicht fein tonnen, mas er- ift, wenn ihn feine Begeifterung nicht vermochte, ihnen einen hohen Berth beigulegen. Much ift ber Aufwand, bem fich ber Reiche fur fie uberlaft, ohne Zweifel ein wohlthatiger und lobenswurdiger Gebrauch ber Schate, Die ihm bas Glud jugeworfen. Die Pfleger ber Staaten hingegen, bie Bermalter eines Bermogens, bas nicht bas ihrige ift, haben sich wohl zu berathen, um nicht bem glangenden Talent bargubringen, mas unenthehrlichern Bedürfniffen gehort. Der große Perifles lebt als Beforderer ber. schonen Runfte in ben Jahrbuchern ber Geschichte; als Beforbeter ber Wohl - fahrt feines Boltes, feiner Berbunbeten und ihrer Butunft burfen fie ihn nicht aufstellen. Raum traut man feinen Mugen, wenn man ben Schluß bes Buches lieft: bie Ueberficht bes Buftanbes bes Bolfer: und Weltburger: rechts feit bem wiener Congres von 1814 - 15. Das ist arger als kindner's verschrienes "Manuscript aus Sub-

beutschland". Det vorgeblicht Freund ber Boltsfreiheit und ber Bolferrechte lagt bie Larve fallen und wird gum araften Lobrebner und Bertheibiger bes eigenmachtigften und willfürlichften Gewaltraubers, ben je die Erbe getras gen. Er findet nichts rechtmäßiger und billiger, als bas Bonaparte Elba verlassen und den Kaiserthron wieder eingenommen babe, bem er feierlich entfagt batte; nichts unbilliger, ungerechter und widerfinniger, als daß man ibn bon bort jum zweiten Dal vertrieben und bem gefahrlie chen, nie zu befanftigenben Unrubstifter bie Babricheinlichkeit erschwert habe, verberbliche Tehbe von Reuem ju beginnen. Wie es auch in Hrn. H.'s Ropf und herzen aussehen mag, bie Ramen Deutschland, Europa, Beit, Ruhe und Gintracht muffen bort in schlechtem Anfeben fteben. Es ift allerbinge nicht ju leugnen, baß er eine gewiffe Art bes Beitgeiftes volltommen begriffen bat, bag er ihm blindlings folgt und unbedingt von ihm beherricht wird.

Pensées et souvenirs historiques et contemporains, suivi d'un essai sur la tragédie ancienne et moderne, et de quelques aperçus politiques; par Michel Palmieri de Micciohe, proscrit italien. 2 Theile. Paris, 1830.

Ich für meinen Abeil bin überzeugt, ungählige Italienes wurden nur beshalb proscribirt, um zu schreiben. Die wohl weisen Ministerien haben gedacht, wenn die lieben Leute unter italienischem himmel und Stepter bleiben, fällt ihnen vor Wonne der Griffel Alio's aus der hand, kurz, sie legen sich auf die sauf Wank; um also die lieben Leute ernster zu stimmen und thatig zu machen, gibt es nichts Einsacheres, als wir zerstreuen sie wie die Kinder Israels in die weiten. Das ist proscrib die en sie, damit sie schreiben. Das ist meine Ansicht von der Sache, und wer anders denkt, den bitte ich, sine Reinnung in alle deutsche Wildtre einsücken zu lassen.

nung in alle beutsche Blätter einrucken zu lassen.

Iene Absicht ist gelungen. Man vergleiche bie Schriften ber Proseribirten mit benen der Autoren, welche zu Hause bleis den musten. Letetere sind großentheils nicht weit her; der Erstern Ruhm erstrectte sich desto schneller durch beide Welten, als sie ihn mit sich nachtrugen. Kaum ist ein Italiener proseribirt, so schreibt er ein Buch. Wenn er ansängt, so weiß er darum noch nicht, welchen Titel er wählen wird; und wenn er sertig ist, so weiß er es noch weniger. Gerade wie unsere originellen Schriftsteller in Deutschland. Ein Buch schreiben! denkt der Italiener, ich habe nie Materialien gesammelt, und wenn, so habe ich sie nicht über die Grenze gebracht, denn pensées et souvenirs sind nicht zollfrei. Ein Buch schreiben! denkt er also, weiß gar nicht wie ich es ansangen soll, aber so viel weiß ich, daß ich ein Buch schreiben muß. Tout comme chez nous.

Falls ich diese Bemerkungen auf frn. Miceiche amwenden wollte, so könnte er es mir nicht füglich übelnehmen, benn er sagt es in der Borrebe in eigner Person von sich selbst. Und wenn man bedenkt, daß ich 2 Bande geschrieben, fügt er im 2. Bande, S. 86, hinzu, daß ich vielleicht noch 1—2 andere zu Tage sobrern werde, ohne übrigens Rotizen oder gar Büder vor mir zu haden, so redet man sich am Ende ein, daß der vor mir zu haden, so redet man sich am Ende ein, daß ber Bers. der souvenirs ein wenig Gedächniß hat. Aber nein. Alles, was Frau v. Sevigns über hrn. v. Brancas, den Zers sires andern Menschen, der auf die Post ging, um Briese abezieht sich auf mich. Man erinnert sich eines andern Menschen, der auf die Post ging, um Briese abzuholen und unterwegs seinen Ramen vergaß; der Mensch bir ich. Pdrt einige curlose Beispiele an, sährt dr. Micciche sort. Der Frau v. S. machte ich einst das Compliment, ihre Tocheter, Frau M., habe eine schone Stimme; Frau M. war aber

edenso wenig ihre Aochter als die meinige. Gin anderes Mal bat ich sie um Rachricht von ihrem Mann, und sie war Witwe. Darob batte mir Frau &. bie Mugen ausreifen mogen. In Genf, nein, hier in Paris, vor einem Jahr, ber Saufenb! es war vor einem Monat, grust mich ein franzölsches Fraulein, womit ich legtes Jahr 50 Mal gespeift, getanzt, geschwaht hatte. Ich gehe zu ihm, dem Fraulein, und frage, wie sich seind befindet. Ich habe Unterricht in der Mnemonik genommen ind habe jest ebenso viel Gebachtnis wie zwort. — Bin men ind habe jest ebenso viel Gebachtnis wie zwort. — Bin auch ein gar unwissender Mensch, sest hr. Miccliche in der Bor-nebe hinzu, und nehme es an Gelehrsamkeit mit allen Sicilia-nern auf. In meiner heimath gibt es wenig Elementarschulen, fonbern viele Jefuiten. Die herren Debici und Zommafi bachten, Reapel fet fur bie Sefuiten nicht gut genug und machten fie uns gum Gefchente. Da lehren nun Lestere Bealphilosophie und Aberglauben; da grafen benn bie Gefflichen dominus vobiscus, und nicht vobiscum, damit, sagte Einer, das Hauptwort mit dem Abjectiv übereinstimmen möge. Man sieht hieraus, daß H. Micciche wenigstens so viel weiß, daß er nichts weiß. Er M Sokrates. Außerdem erinnert er sich täglich und ftündlich, daß er sonft beschäftigt war, jest nichts zu thun hat, sohft reich war, jest arm. Ohne Deimath, ungludlich, ein leibenschaftlicher Patriot, tagtäglich hoffnungeloser, wollte er Fortunens Rab wer Parriot, tagtaguch hoffnungstofer, woute er Forunens Rab mit Sepakt herumbrehen und ging, er erinnert sich bessen nur zu beutlich, in ein Spielhaus und verlox. Nun will er es wiedergutmachen und wagt ein noch gefährlicheres Spiel: die Schriftkellerei. Hierln ift er glücklich. Sein Buch hat wenig Wetten, viel haupttresser; wir wollen hossen, das Europas les sendstenns das ältere, gesehte Publicum, das manche Spielerei Wenigstens das ältere, gesehte Publicum, das manche Spielerei vertragen kann, ahne in Teiner und Clamme zu gerathen. Das vertragen tonn, ohne in Reuer und Flamme zu gerathen. Das Buch ift ein mabrer Sudfaften, ein Kaleiboftop. Da fieht man Konige umb Raifer vorbeigieben, Politit auf Ballen, Balle bei Congreffen; Abenteuer bie Menge und politifche Gentengen, wie auch andere über bas Drama alter und neuer Beit. Dr. Micseiche ift tein eigentlicher Schriftfeller; er halt nicht auf Ords nung, er wirft seine Gebanten unter einander, aber er hat Ges banten und ift tein Pebant. Wie bie meiften Autobibatten, bat er viel negative Borgage, und macht er es nicht in Allem gut, to macht er es boch in Bielem beffer als Unbere.

Dr. Micciche hat einen guten Charafter; er macht awar vielen Beuten feinen guten Ramen, aber blos beswegen, weil er fich nicht entfinnen tann, bas fie etwas Gutes gethan; fein Gedachtniß ift Schulb baran. Ueber bas Bofe ift er nicht ungehalten, er wundert fich nicht barüber, er lachelt blos, und fo niedlich, bag ber Lefer jeben Augendick herausplast. 230 aber unsers Schriftstellers Sedachtnis im Stande ift, sich an etwas Gutes zu erinnern, ba balt er es fest, ebe es ihm entwischt. Als Deutsche muffen wir uns insonders über die Wahrheitsliebe freuen, womit er von vielen hoben Perfonen fpricht, bie wir wegen ihrer Stellung achten, wegen ihrer perfonlichen Gigens schaften verehren. "Der jetige Konig von Baiern", bemerkt er Bb. I, S. 264, "gehort zu ber kleinen Zahl ber Konige, welche Seift und Vernunft genug hatten, um Wahrheiten zu erkennen und zu wurdigen, welche andere nicht sehen wollen, ober nur halb feben und überfeben. Dan ergabit von ihm, er fage von sich selbst, er sei ber Constitutionnelfte seines Landes; er hat Recht, und bas heißt, er hat mehr Berstand als seine Unterthanen. Ich habe ihn in Sicilien gekannt abs Kronpringen, bei ber Pringeffin Butera; er fab Alles an, ertunbigte fich nach Rleinem wie nach Großem, wollte bie einzelnften Details wiffen. Beimgelangt, endlich Konig, legte er Sand ans Bert. Er ift einer ber weisesten Souveraine Europas und macht bas Stud feiner Botter aus. Butet Euch vor Jefuiten mit furgem Rod und von jeglicher garbe". Man fieht alfo, nach bem Bobe gibt fr. Micciche zuweilen einen Rath. Er tennt bie Belt, tann fas gen, ich foreibe quaeque ipse vidi, et quorum pars magna fui. Er tennt bie Belt. Seine Jugend verbrachte er im Glange ber hofe;

jest ein Funfziger und arm, ist er nicht wie Agneas, ber jeme lateinischen Worte sprach, zum Jesuiten geworden. Er spricht, wie er im Slud gestyries ben. Proseribit, schreibt er, mb ich lobe Ihr Buch mit Bers gnügen, De. Micciche; aber Eins mussen Sie mit versprechen, Sie spielen nicht mehr. Oder, wenn Sie wollen, spielen Siez bann besommen wir bald ein anderes geistreiches Wert von Ihrer hand.

#### Abet und Gemeinheit in ber Poeffe.

Ein Wort von Boron, welches er, in einem feiner Briefe, in Bezug auf Leigh hunt und einige andere englische Dichter fagt, findet auch in Deutschland nur zu treffende Anwendung und kann baber wol eine Stelle in b. Bl. in Anfpruch nehmen:

"Die große Unterscheibung ber niedern Claffen ber neuen Dichterschule ist ihre Gemeinheit. Darunter verstehe ich nicht, daß sie roh und ungeschliffen sind, sondern "schölig- vornehm". Nan kann noch so ungeschliffen sein, und boch nicht gemein, und ungeschrt. Burns ift oft roh, aber nie gemein. Sharterton ift nie gemein, auch Wordsworth nicht, so wenig als die beffern Dichter der Seeschule, odwol sie das Leben in seinen niedrigsten Formen darftellen. Es ist gerade ihr auf gepuştes Wesen, durch welches die neue Schule am meisten gemein wird, und man kann sie daran auf den ersten Blick erkennen; wie ein gemeiner Aert in seinem Sonntagestaate leicht von einem Gentleman unterschieden wird, wenn auch seine Kleider uach einem bessern Schnitt gemacht oder seine Stieson glänzender gewichs sind, vielleicht weil er jene selbst gemacht, diese selbst gereis nigt hat".

"Weit ift es von mir entfernt, zu behaupten, baß es jest eine Ariftotratie unter ben Poeten gebe ober geben Bune; aber es gibt einen Abet ber Webauten und ber Schreibart, ber jebem Stanbe zuganglich ift und theils burch Salent, theile burd Bil bung erworben wirb; man finbet biefen Mbet in Chaffpeare und Pope und Burns nicht weniger als in Dante und Affieri, aber man-finbet ibn nicht unter ben faubern Bogeln und Gangern, melde hunt's kleine Bande bitben. Wenn jein ansgestheut wirbe zu besniren, was des Wesen eines Gentleman ift, so würde ich fagen, daß man es nur durch Beispiele definiren kann. Im Leben, wurde ich sagen, haben es die meisten Ofiziere ber Armee und bie wenigften ber glotte; viele Manner von Rang bas ben es und wenige Abvotaten; es ift baufiger unter Schriftfiel lern als unter Paftoren (wenn fie teine Bekanten finb); Fecti mefter haben niehr bavon als Tangmeifter, und Ganger mehr als Gaufpieler; und im Allgemeinen ift es baufiger unter Bei bern als unter Dannern. In ber Poefie, wie in ber Literas tur überhaupt, wird es nie allein einen Dichter ober ein Ge bicht machen; aber weber ber Dichter noch bas Gebicht taugt etwas ohne biefes Befen bes Gentleman. Es ift bas Salg ber Gefellichaft-und bie Burge bar Literatur. Gemein beit if viel fchlimmer als Schurterei; benn bie lettere befigt zuweilen Big, humor und Rraft, mabrend bie erftere ein elender verungliceter Berfuch ift, ju allem Doglichen gu gelangen, ohne bas Geringfte zu erreichen. Gle hangt nicht bon ber Wahl bes Gegenstandes ober ber Sprache ab; Fielbing mablt oft bie niebrigften Gegenstände und bedient fich ber niedrigften Sprache, aber wird er je gemein? Rein. Man fieht ben Mann von Bilbung , ben Gentleman , ben Gelehrten , ber mit feinem Ge genftanb ichergts er ift ber herr beffelben , micht ber Ruecht. Der gemeine Schriftfteller ift immer am gemeinften, je erhabes ner fein Gegenstand ift, wie ber Dann, ber bie Denagerie bei Dibenet zeigte, gewohnt war, zu fagen: "Dies, Ihr Derren, ift ber Sonnenabler, von Archangel in Rusland, je beißer et ift, besto hoher sliegt er"... ("This, gentlemen, is the eagle of the sun, from Archangel in Russia: the otterer it is, the igherer he flies").

# literarische Unterhaltung.

Sonntag,

Mr. 149

29. Mai 1831.

Eine beutsche Dichtergesellschaft von elf Derjonen. \*) ;

Lichtenberg hat gesagt: "Wenn man mit ber Packel ber Bahrheit durch eine Gesellschaft von herren und Bamen geht, so ift es nicht anders möglich, als daß man hier einen Bart und bort ein Kopfzeug versengt". Gar gern möchte nun Stef. beim Weilen in dieser Dichtergesellschaft höllich erscheinen und die Fackel der Wahrheit so vorsichtig tragen, daß er weber Bart noch Ropfgeng verfengt; allein er ffrchtet, bei aller feiner Bor und bei aller feiner Rachficht, bennoch bin und mieber ein wenig anguftofen; bein will er ben gebiererifden Boberungen feiner Pflicht genügen, fo tanm er nicht anbere. Bunddit, bicht am Eingange bes Gefellfchaftsfaales trifft fein Augerauf ein Paar, bie nicht blos Bruber bem Blute nach, fonbern guch Bruber in Apollo finb und von ber fengenben Gint ber Babeheitsfactel eben nichts zu fürchten gaben, weit ihnen ber golb-gelockte Gott' die von Saufenden erfehnte Gabe, die Innenwelt anmuthig burth Wort und Klang zu gestatten, als Angebinde auf bie Bwillingewiege griegt hat. Dies bas Gefammturtheil, ncachbem er gelefen hatte :

1. Gebichte von Rubolf und hermann Darggraf. Berbit.

Rummer. 1830, 8. 11 Mair. 8 Gr.

Belbe find pierifche Bogunge neuerer und neuefter Beit; im prismatifchen Farbenfpiel ihrer Schopfungen breiben fich hanig Stralen aus den Blangregionen eines Lied, Schlegel rab Stipe, und wonne fic am Chinge der Sammlung auch nicht ein paar Frierlieden an b. Uhland fünden, so würde man boch seicht erkennen, das auch der Genius dieses Meistens nicht ohne Ginfluß auf Beiber poetifches Schaffen gewefen ift. Sie mogen bas gwar nicht Bort haben, inbem ne bas Titelblatt bes Buche mit bem Spruch eben thres Derpphaen geziert haben:

Beilig achten wir bie Geifter : Mber Ramen find und Dunt. Barbig einen wie bie Wetfter, Aber frei ift und bie Junft -;

Ar haben aber bennoch, gewiß ohne et febft gu agnen, bas be-wegliche Dichtergenuth in eines Weifters Ramen: gehangt und fomit bie Freiheit ihrer Runft befdeantt. Beibe finb übrigens mit felbständiger, reicher, beweglicher Phantafie ausgeraftet, und nirgends treten auffallenbe Brentnifcungen bervor; nur Schate, daß sie der Phantasse hausg in ihrem (so schiet es) noch jugendlichen Ungestum allzu sehr den Bügel swiegen Lassen, sob der Begeisterug mie thene in Gebiet durchgeht, über welchem ein mysteridser Reds schwebt und moeisten, über welchem ein mysteridser Reds schwebt und in welsten chem mitunter tindifche Tanbelei beimifch ift. In ben Romangen, beren Aon hermann noch gudlichet ale Rubelf trifft, klingt, wenn auch nur felten, bie Affonang beroot. Das erfte Buch von Rubolfs Gebichten find Romangen und Lieber, bie bas Motte baben:

Ble fic Leib in Liebe finbet, Birt in Liebern Cuch Derbenbet. But sproeiten Buth erebnen berbitftimmen mit bem myftifchen Demeinforuch: -

> Brend bie Form unb:fremb bas Defen. Well mit fremb ber berbft gewefen (?).

Dann folgen vermifchte Gebichte mit bem Mottos

Bas fic nicht läst claffificiren. Paus man bunt gufammen bren.

Für ben vierten Abiconitt icheint ber Orbner teine pastiche Bezeichnung finden gu tonnen und ftellt beshalb bas Wotte por an t

> Emf nub Scherz ift ausgestellt. Rebenet, wie es Quch gefaut.

Die Sprüche und Stangebichte find jum Theil allerliebst, g. (G. 170) "Reue Lette": :

> Liebe beutiche Dichtergunft! Leme leben, thatig banbeln, Lerne leiben, forgeos manbeln, Berne benten, tief empfinden, Deines ABefend Rern euguinden Berne Borne unb Most verachten. Rach Gebantenfille trachten: Dann wird gottlich Deine Runft. Botte finb nur ettel Dunft.

Dber 6. 179:

Gin Glaubiger ber Beltarift if. Bezahlt bie South, dury ift bie frift.

Chenbafelbit:

Sechstaufenb Sahr' bie Menfchen Britteln. Don' aus bem Glete bie Beit gu rattein.

hermann theilt seine Sammlung ein 1) in Rommzen und Lisber, mit bem Motto:

Dier ift Trauriges gu lefen, Manches ein ergöglich Befen.

Sie find recht brav; nur erinnert "Runde aus England" (S. 227), mit bem Anfgng :

Am Salgent, am hoben Salgen Da bangt bie Liebfte mein, Und um bie Biebfte fingen Die Doblen und Raben Blein.

an Deine's poetifche Misgeburten; bagegen (G. 229) "Rach bet Zagb" trefflich gelungen. 2) Blumenwunder mit bem Mette:

> Auch im lieben Blumenteben Dat fic Manderlei Begeben.

wobei fic Ref. bie Bemetting erlandt, bas bier ber Berf. haufig nicht mit ber Phantasie, sonbern sie mit ihm spielt. 8) Bilber und Traume, recht frisch und kedphantastisch, und ausgezeichnet die "Dichterbilber" (S. 261), von benen bas erfte beginnt :

<sup>9</sup> Rgl Rr. 112 b. BL

Oft fagen zu mir bie Leute: Ich ware gar nicht bumm, Doch ginge mir Alles im Kopfe Ear wuft' und bunt herum.

Richt minder anmuthig Alingen die Lieber ber Arquer. Die leste Abtheilung bietet Lieber ber Freude, die ift aber bes Dichters Clement nicht; er thut beffer, sich nicht zu entfernen aus bem Gebiet ber elegtschen Weichheit.

2. Philomele, ein lyrifches Gebicht, von Bilhelm Deibelberg. Zweite, ganz umgearbeitete und verbefferte Auflage. Braunschweig, Meper. 1830. Gr. 12. 20 Gr.

Die Form, in welcher diese lyrischen Ergässe ankreten, ist nicht übel gewählt, und der Sedanke, an Philomelens Frühlingsleben, an ihr Thun und Regen ein Ausströmen von Sedanken und Gesühlen über Raturgenus, Poesse, Liche, Haus, Licheit, Schmerz, Lod, Unsterblichkelt u. s. zu knahken, konnte, bei mehr Fleiß und Sorzsamkelt einen steichen Ausgestebilder Lieber bilden; aber eben an Fleiß und Felle seicher Arang, lieblicher Lieber bilden; aber eben an Fleiß und Felle sehlte es. Se schein, der Dichter meine, durch leichten, ungesuchten Hinwurf diese Klänge anmuthig zu machen, und so tragen denn seine Berse die Spuren einer eilenden Feder; er schreibt frisch darauf los; es geht über Stock und Stein; er wird dei dieser gesuchten Leichtigkeit beschert in seinen Katurschilderungen soprosalsch wie Schmidt von Werneichen, sandigen Andenkens; daher sind die Verse sehr ungleich; manche süd wohltlimgend und bie Verse sehr ungleich; manche süd wohltlimgen und lyrisch, andere höchst matt und platt. Die sie der das Sanze gewählte Form macht ihn zuweisen dieden wohltlich und erinnert an Schüler's Slocke, aus welcher sich namentlich Reminlscenzen und sie wie Golbslittern auf einem groben Tuckvock ausnehmen.

5. Meranber. Cangone pon C. F. B. von G. Dreiben, Cartner. 1830. Gr. 8.

Die 58, auf ebenso vielen Seiten abgebrucken, einem poetischen Seift entwehten Stanzen bitben eine Rante auf ben russischen Monarchen bieses Ramens und stellem in gehaltener i Stimmung vor bes Lesers Seele, was er war und that. Eine s schimmung vor bes Lesers Seele, was er war und that. Eine s sige Bilder wirken wohlthatig auf den Leser des Hickelins, sindem sie ihn fesseln und oft hinreisen, wozu die Beodachtung der Regel der Canzonensorm gewiß viel beiträgt. Schabe, daß ies dem geistreichen Vers. nicht gesallen hat, der Regel nach eine Chinsa anzuschließen; und welche tressliche hätte sich auschließen lassen, wenn er darin das Lied ausgesobert hätte, zu Vieranders Manen auszuschweben. Wie schon restectirt der Dichter in der neunten Stanze:

> Ein Menschendasein ift im Zeitenstrome Rur ein Moment. Bergessenheit umschwebet Die Küffentrone gleich dem Beitlerstade. Den Bau von Menschendand, der dihn entstrebet Dem Erbenschoft zum blaugewölbten Bome. Berscharrt mit der Empfindung himmelsgade Im bobenlosen Grade Die Ewigkeit! In ihren beiligen Aiesen Berwesen mit dem folgen Leichenkeine Der heldenglieder mobernde Gedeine. Der heldenglieder mobernde Gedeine. Beschlie, die im herzendraume schliesen, Und die noch nicht geweinte Wehmutdägdbre Ruhn, saudvermengt, im Strom der Zeitenmeere.

Beweift biefe Probe nicht fattsam, bag biefer Dichter bas Plectrum nicht zum ersten Male führt? Was heißt bas aber (G. 52): "Er, beffen Schwert ber Segen Cottes feite"? Etwa: weihen? segnen? (Der Befolus folgt.)

Deutsche Flugschriften.

1. Ueber die Einigung der handelsintereffen Deutschlands. Bon A. v. Am & b er g. Braunschweig, Bieweg. 1831. Gr. 8. 8 Gr. 2. Leipziger Freuden und Leiden im Jahr 1830. Ober das mertwardigste Jahr meines Lebens. Ein Rachtrag zur Lebensreise von U\*\*\*\*\* 8. Leipzig, Kollmann. 1831. 12. 6 Gr. 3. Die Juden, in Besug duf das ihnen zu ertheilense oder vor-

Die Inden, in Bejug duf das ihnen zu ertheilende oder vote zuenthaltende Bargerrecht. Leipzig, Kollmann. 1831. 8. 8 Gr. 4. Ueber Unreizung zum Bolksaufftanbe, mit specieller Berud: Schrigung der bermaligen Revolution in Belgien. Ein Bortrag, gehalten von einem ergrauten Staatsbiener, im Dezember 1880. Bonn, habicht. 1831. 8. 2 Gr.

5. Der Austand ber Belgier im September 1830. Rach bem bruffeler Original überset, und mit einem Borwort und einigen Jusätzen begleitet. Frankfurt a. M., Bronner. 1831. Gr. 8. 6 Gr.

6. Die wahren Gründe ber belgischen Revolution im Jahr 1830. Bon einem Umparteisschen, ber in der Rabe Belgiens lebte. Berlin, Bereinsbuchhandlung. 1831. 8. 2 Gr.

7. Ueber Berantwortlichfeit ber Minifier, von Benjamin Conftant, aus bem Frangbflichen überfest von D. G. von Edenbahl. Reuftabt a. b. Dria, Bagner. 1831. 8. 6 Gr.

Deutschland ift burch ben Charafter feiner Bewohner, umfichtig, verftanbig, traftig, wie burch feine Lage zwifden B Deeven, im Dergen Guropas, feinen Umfang und feine na thrliche Beschaffenheit bagu bezufen, in allen Angelegenheiten Europas bie entscheibende Stimme gu führen. In bem Ges biete ber Biffenschaft gibt es nicht leicht ein Boll, welches bie Ueberlegenheit ber Deutschen fich anquertennen weigerte; unb in biefer Beziehung hat baber Deutschland seine Bestimmung vollkommen erfüllt. Aber was ift es im Staatsleben? Belden Ginflug: ubt es auf bie politifchen Berhaltniffe Guropas? Beichen Antheil bat es an ber Gefeggebung ber Belt? Deftreich und Preugen gwar werben unter ben europafichen Groß-machten genannt; aber beibe Staaten, aus ben verfchiedenartige ften Beftanbtheilen gusammengefest, reprafentiven fie Deutsch land? Und felbft, wenn wir dies zugeben wollten, haben Detreich und Preußen, getrennt, wie fie find, in politifden Unficten, Interessen und Mitteln eine entscheibende Stimme? Rur ein vollig Berblenbeter tonnte bies behaupten. Roch ift Beutichein völlig Verblendeter connte vies vezaupten. Roch ist Armiqueland volldommen in der Lage, zu welcher Napoleon as in seis nem ercentrischen politischen Systeme, das Frankreich zu der Gebieterin Europas erhob, herabsehen wollte, "Das Nittels land Europas", sagte er auf St.: helena, "muß aus verschiedenen Staaten ungleicher Macht bestehen, die durch ihre Lage und ihre politischen Beziehungen genöthigt sind, eine Stüfe und bar graßen Wächte zu suchen. Diese Staaten bem Schufe ber großen Dachte gu fuchen. Diefe Staaten werben Alles aufbieten, um ben Frieden gu erhalten, weil ber Arieg immer nur auf ihre Roften geführt werben wurbe". Dus micht jeder Deutsche errothen, wenn er diese Kolle seinem Baterlande zugewiesen sieht? Man muß die Deutschen so schwach machen als möglich, bamit sie, völlig wehrlos, sich als eine Art von politischen Rachtwächtern anstellen lassen, die bei bem erften Tumult in ihrer Rabe berbeiellen und bitten und befcmbren, man moge boch ja hubfch ftille und friedlich bletben und bie Rachbarn nicht in ihrem Schlafe ftoren. Aber wenn wir dies nicht thun, war das Raisonnement Rapoleons und ber Franzosen, wurde Deutschland mit seinen 30 siest 36 und mit bem Etfas, ber Schweiz und bem Rieberland mehr als 46) Millionen uns balb über den Kopf wachsen, ,, Benn, im Ball eines Bruches zwifden ben beiben Reichen Frantreich unb Stuflanb", fagte Rapoleon, "ber Bund ber Mittelftaaten burch einen und benfelben Erieb bewegt ware, fo murbe hierans nothe wendig ber Sturg von einer ber ftreitenben Parteien hervorgeben, und Frankreich mare bemfelben mehr ausgesest als Ruß-lanb". Diefe Anficht fcheint bei ben parifer Friedensschlaffen und auf bem wiener Congres bie gange europaische Diplomatie beberricht ju haben; jum Beweise, baf wir Deutschen alles

Andere, nur teine Diplomaten find. Denn Das sollte boch wol seinem Kinde einleuchtend sein, daß, was von dem französtschen Standpunkte aus richtig und nüglich und vortheilhaft ift, Dies, so lange Frankreich und Deutschland sich feindlich gegenstverstehen, nicht auch von dem deutschen sein kann.

Doch, wird man und entgegnen, wurde nicht bereits in bem erften parifer Frieden ber Grundsat ausgesprochen: "Die Staaten Deutschlands werden unabhängig und burch ein gemeinsames Band verbunden (unis par un lien federatif) sein"? und wurde bieser Grundsat nicht durch die deutsche Bundesacte,

vom 8. Juni 1815, wirklich in bas Leben gerufen?

Die Tinheit, bie, wie Rapoleon zugestand, Deutschand zur herrscherin Europas machen würde? Wir brauchen, um diese Frage zu beantworten, nur einem Blick auf die Landfarte zu werfen. So bunt es hier aussieht, nicht weniger bunt seht es im deutschen Führkenrathe aus. Daran hat Riemand gerdacht, daß das deutsche Reich, durch Rapoleon gestürzt, nachdem der fremde Druck abgewehrt und entsernt war, sich wieder erheben könne; daß es in dem Interesse aller Slieder desselben sich wieder erheben mässe; und daß, wenn in dem deutschen Stude kinder des monarchischen Princips des Kalferthunes das republikanische der Föderation eingeführt werden sollte, wenigsstens von absoluter Unadhängigkeit und seinbseliger oder eigenmüßiger Absonderung der einzelnen Bestandtheile besselben nicht die Rede sein durse. Waren nicht alle deutschen Lande Lehen des Reichs? Wer hat diesen nicht alle deutschen Lande Lehen des Reichs? Wer hat diesen Lehenderband ausgehoden? Doch nicht die Wede sich in dem Bewustsein ihrer politischen Bedurssisse welche ihn in dem Bewustsein ihrer politischen Bedurssisse geschienen Auchs, allein die geschliche Macht, nicht weniger als des gemeinen Rechts, allein die gesehliche Wacht der Aufslösung zustand?

Die Ansicht, die wir hier aus leicht begreiflichen Granden nur in wenigen Jügen angedeutet haben, müßte, wenn es eine beutsche Politik, eine beutsche publiciftische Literatur gabe, die Seele derselben sein. So wenig wir deutsche Diplomaten haben, so wenig haben wir Politikre und Publiciken. Aber freisich, wie es bald dahin kommen wird, daß Jedermann, der schreiben gelernt hat, sich für einen Schriftseller halt, so schennt die Zeit nicht mehr sern, wo Jedermann, der mit Pulse einer Landkarte die Hauptstädte Europas zusammensuchen und mit Pulse des "Conversations-Verikons" sich die Pauptbata aus der Geschichte und Statistie eines Landes zusammenstellen kann, sich für einen Politiker und Publicisten halten wird. Bon allen den sogenannten Politikern, die wir dischen wird. Bon allen den sogenannten Politikern, die wir dischen in diesen Blättern die Kevue haben passiren lassen, sind kaum S, die unter einem andern Rechtstitel, als dem eben angegebenen auch nur auf ein Gran von politischem Urtheil Anspruch machen können.

1. Einen vierten macht es uns Freude durch diese Anzeige jemen wenigen Erwählten zuzugesellen, den Berk, der kleinen Schrift "Ueder die Einigung der Handelsinteressen Deutschlands", Drn. Oberlegationsrath v. Amsberg. Wenn die Darstellung in diesex Broschüre durch dialektische Schärfe und Slanz der Nede dem ties und klar gedachten Inhalte entspräche, würden wir keinen Anstand nehmen, dieselbe den besten publicistischen Arbeiten Anstand nehmen, dieselbe den besten publicistischen Arbeiten Ernständ nehmen, dieselbe den besten publicistischen Arbeiten der Engländer und Franzosen an die Seite zu sehen. Auf entscheidende, unwidersprechliche Weise wird hier, blos von dem Sessischende, unwidersprechliche Weise wird hier, blos von dem Sessischen, unwidersprechlichen und gewerdlichen Interessen aus, der Beweis geliesert, das die Zerpslitterung Deutschlands in S9 den Französisch ihrer Berwaltung and einander wilderende Staaten, nicht nur das Interesse der Gesammtheit, sossen wir den deutschen Bund als einen Staatenverein und nicht als eine Staatenentzweiung ansehen, vernichtet, sondern auch in beinahe gleichem Maße den Interessen aller einzelnen Slieder als seine Staatenstügen Staaten zuwider ist. "Die Grenze Deutschlands mit dem Auslande, eigentlich die Gernze der sämmtlichen deutschen Bundesstaaten, als ein Sanzes betrachtet, gegen die Seetässen, und die mit dem Bunde grenzenden fremden Staaten, enthält eine Ausbehaung von überhaupt 690 Medlen. Währe daher Deutschland wie Frankreich, England u. s. wein einzigdaber Deutschland wie Frankreich, England u. s. wein einzigdaber

ger Staat, ober in Anfehung ber Intereffen bes handels tinb ber Gewerbe als ein Sanges ju betrachten, und mare biefer ge-fammte Lanberumfung jum Behuf ber indirecten Abgaben mit einer Bolle und Steuerlinie, gegen bas Austanb umschloffen, so wurde biefe Linie eine Strede von 690 Meilen betragen. Rimmt man ferner an, bas ein fogenanntes Grenggebiet, namlich ein folder Blachenraum innerhalb ber Bolllinie, wofelbft ber Bertehr zur Sicherung ber Abgaben gewöhnlich mit gewiffen Forsmen belegt wirb, ftattfinden und biefes Gebiet burchgangig eine Breite von einer Meile haben foll, so wurde ber Flachen inhalt beffelben 690 Quabratmeilen ausmachen und eine Bevols berung von etwa 2 Millionen Einwohnern zählen. Rechnet man ben Flächenraum biefes Grenggebietes ab von ber gesammten Grundstäche Deutschlands, so bleiben 10,900 Quadratmeilen. Bieht man die Zahl ber Bewohner des Grenggebietes ab von ber Boltszahl von Deutschland, fo bleiben 84 Millionen Ginwohner ubrig. "In bem angenommenen Falle wurden also 84 Beillionen Deutsche auf 10,900 Quabratmeilen vollkommen frei miteinander vertebren, und nur 2 Millionen auf einem Raume von 690 Meilen einem befchranktern Bertehr unterliegen, bie Roften ber Berwaltung und Controle ber allgemeinen beutschen Grenze aber fich nach ber Ausbehnung berfelben bemeffen. Run betrachte man bagegen bie Berhaltniffe, wie fie, ba Deutschlanb in 89 unabhängige Staaten gerfallt, fich gestalten und wirt ich vorliegen. Die Ausbehnung aller Grenzen ber einzelnen 28 uns beeftaaten gegeneinanber, mit Abrechnung ber Grengen gegen bas Ausland, beträgt nicht weniger als 2990 Dellen; umftellen fich baber bie fammtlichen beutschen Bunbesffaaten, jeber ein geln, wie es bie meiften bereits gethan, mit Bolls und Steuers linien, fo haben fie, bie 690 Meilen gegen bas Ausland mitge rechnet, insgesammt 3620 Deilen Grengen gu verwalten und gu bewachen. Das fogenannte Grenggebiet enthalt alfo in biefem Falle einen Flachenraum, von 8620 Quabratmeilen mit etwa 11 Millionen Ginwohnern; auf biefer glache tann blos ein beidranbter Bertehr ftattfinben, und nur 25 Millionen auf 7980 Duc bratmeilen, alfo nur 2 Drittheile ber gangen Bevolterung Deutschlands bleiben übrig, die wirtlich im Binnenlande wohnen und ben unmittelbarften Einwirtungen ber Grenglinie entgogen finb. Erwägt man die Berhaltniffe einzelner Staaten, fo ergibt fich unter Anberm, bag bie Bollgrenge, welche bas einzige Ronigreich Preugen, mit Ausschlut seiner Befigungen in ber Schweiz, umschließt, 210 Meilen langer ift als bie Grenglinia um bie fammtlichen Staaten bes beutschen Bunbes, inbem biefe 690, jene aber mehr als 900 Meilen beträgt; bag bie Grenze bes einzigen Konigreichs Dannover, mit anberthalb Millionen Ginwohnern, fich beinahe auf bie Balfte ber Ausbehnung ber gangen beutschen Grenze gegen bas Ausland belauft, u. f. w." Bu ber Abstellung aller ber zahllofen, ben Gemeinfinn und bie Kraft bes Ganzen lahmenben und ben Boblftanb aller einzelnen Bunbesftaaten untergrabenben Hebelftanbe, welche bei bem gegenwartig beftehenben Spftem gegenseitiger Ausschließung, Bewachung und Bebridung unvermeiblich finb, werben Borfdlage gemacht, bie mit ber weifesten und vorsichtigften Dabigung burchgreifenbe Bwedmaßigfeit vereinigen.

2. Die "Leipziger Freuden und Leiben im Jahr 1830"
feben in einem engern zusammenhange mit den soeden berährten Fragen, als vielleicht der wohlbekannte Bers. zugeden wird. Es ift ein allgemeines Gesähl des Unbehagens, was allen den einzelnen, gewiß nicht durch planuchig handelnde Auchstäter ben einzelnen Ausbrüchen des Bolksunwillens zum Grunde liegt; und dies unbehagliche Gesähl, dessen Ursachen sich freilich die des wuftlose Masse micht zu erkläten vermag, sindet in so Manchem, was die umsichtigken und gemäßigtsten Staatsmänner seither zur Sprache gebracht haben, nicht nur seine Deutung, sondern, wir halten es für unsere heilige Psticht, dies ohne Schen zu sogen — sogar seine theilweise Rechtsertigung. Das Urcus den Rachtrag zu seiner "Ledenkreise" in derselben heitern und den Rachten Ranier bestandelte wie die frihern Stationen der Reitse, wollen wir ihm

keinedwiegs Abeinehmen; auch in unserer eruften, grämlichen Beit durfte bas Ridendo dicoro vorum keineswegs so ganz werachten sein; und wie ein Jeder seine personlichen Augeslegenheiten betrachtet, ob lachend oder weinend, geht keinen Dritten etwas an. Doch anders ist die Stellung des Privatmannes, und jene im öffentlichen Leben, und ernste Ereignisses Legtern mit der muntern Laune des Erstern darzustellen, möchte zwar in vielen Fällen recht amusant, aber nicht immer würdig sein.

S. Die Juben wiffen bie Berhaltniffe und Bebarfniffe ber Begenwart beffer und fcarfer gu beurtheilen als bie Debrgabl unferer Politifer. Raum haben fie bie Witterung bavon, bağ ber Bind ber öffentlichen Meinung in bie Segel ber Dens fdenrechte, ber naturlichen Freiheit und Gleichheit blaft, fo wiffen fie fich zu ihrem Bortheil barnach zu richten. Bahrenb bes atten Ausfangefpftems waren fie bie treueften Diener, Gebulfen und henter ber Aprannen; jest ift bas Tyrannifiren aus ber Mobe getommen und geschwind verbergen die Rinder Ifrael ihre Dufaten, bas Erfparnis ber guten alten Beit, in bie Balten ihrer zerlumpten Schabbestode und fleben bemuthig gu den Bollern : "Bir find Menfchen, arme, tyrannifirte Menschen; nehmt Euch unfer an und gebt uns zurud unfere Menichenrechte und unfere Freiheit. Ihr wollt frei werben, wie verbient Ihr die Freiheit, wenn Ihr Andere bedrückt?" Unter Breiheit verfiehen aber bie folauen Debrder nur Dufaten, was fe vermuthlich in Polen gelernt haben, mo die Freiheit in alts mationeller Sprache nie anbers als golbene Breiheit genannt wirb. "Last uns Theil nehmen an Gurer Freiheit!" heißt bei ben Juben fo viel ale: last uns Abeil nehmen an Enern Dufaten wie fruber, als fie noch ben bezeichnenben Titel ber hoffactoren erhielten ; wie ihre Bitte gu ben Potentaten : "Laft und Theil nehr men an Quern Bebrudungen!" nichts anbers bebeutete, als lagt me Theil nehmen an Quern Dutaten. Dies ift ungefahr bie Un: ficht, welche wir in ber kleinen Schrift: "Die Juben", wieber-finben. Reue Granbe werben nicht gebracht, und die alten find fo allgemein betannt, bas wir unfere Befer mit benfelben nicht beläftigen burfen.

4. Der graue Staatsbiener, welcher über Anreizung zum Bolfsauffande geschrieben hat, wird durch den ersten Sat seiner Schrift hinreichend charafteristet. "So wie nicht blos dies Finsternis, sondern auch stralendes Licht das Auge unschieg machen, die außern Gegenstände richtig zu erkennen, mnschie mehr noch minder als Klarheit ersoberlich ist, so vermag der Mensch auch nur im Zustande einer sich der wusten Gewissens und Gemüthsruhe, Zwede zu erwählen und Mittel zu deren Erreichung anzuwenden, die ihm keine zu sodie ken und Mittel zu deren Erreichung anzuwenden, die ihm keine zu sodie Argumentum ist, wie man zu sodie Argumentum ist, wie man seht, im der Art des Schlusses: "Sleichwie der Edwe ein grimmiges Ahier ist und die Füchse lange Schrönze haben, al so sollt Ihr Euch unter einander lieben und dem herrn gehorsam sein".

5. Der "Aufftand der Belgier" ift die lieberfesung einer im Ottober vor. 3. zu Bruffel erschienenen Parteischrift: "Revolts die la Belgique en septembro 1830. Exposé de ses eauses et de ses conséquences, par des Belges, amis de leur pays". Neue Thatsachen sinder man darin nicht, und die alte einseitige Ansicht, daß die Emphung nur von dem Abel und der Geistlichteit gemacht worden sei, wird auch gerade nicht durch die schlagendften Beweisgrande unterstügt. Der Standpunkt und der Absicht des Uebersegers ergibt sich aus dem Borworte: "Auch der minder ausmerkame Beodachter der alle ziene nen Stimmung in Europa muste school dassst das Dassein nen, welche durch außervordentliche, theils von ihr selds; das den von einer ganz andern, ihr eigentlich seindlich entgegengeseten Vartei herbeigeschierte Treignisse in der neuesten Bei verstättt wurde, deren Iweet war, überall die bestehende Ordnung umszusstützen n. s. w." Die Wischerlegung des langen Saste, den wir zusstätzen n. s. w." Die Wischerlegung des langen Saste, den wir

unmöglich gang abichreiben toauten, liegt in bem Morte, bas wir unterfitichen haben.

6. "Die mahren Grunbe ber belgifden Revolution" find nichts mehr noch weniger als die matte Paraphrase irgend eines berliner Zeitungsartifels.

7. Mit einer nicht geringen Erleichterung wandten wir und, nachdem wir all das Gewasch überwunden hatten, was die ehrenwerthen frn. Berf. der Rr. 5, 6, 7. zum Stück wenigstens noch in beschränkten Raum zusammenzudrängen oder auseinanderzudrängen? — verstanden haben, zu einem alten lieben Bekannten, dem wackern Benjamin Constant. Auch im deutschen Gewande war er uns willsommen; seine Schrift, odwol vorzugsweise auf französische Berhältnisse berechnet, wird als das letzte Bermächtnis eines wahren Freiheitsfreundes von jedem Gleichgesinnten nicht ohne ein Geschl ernster Wehmuch zur hand gensummen werden. Eine Beutsteilung täme jezt zu spät. Ihre, eine Bemertung, die wir immer und immer wiederholen mussen, können wir auch hiere nicht unterdrücken: Wie überlegen zeigt sich bei der Behandlung eines scheinder so trockenen Gegenstandes der Franzose uns Deutschen! Wann werden wir, da wir so viel schreiden, noch schreiben lernen?

#### Notiz.

0 1 - 1 Die Brofchuren, bie über Polen in Deutschland erfcheinen, barfen in öffentlichen Blattern taum angezeigt, viel weniger mit Freimuth beurtheilt werben; mas follen wir alfo gar uber eine in Barfchau, in ber Bauptftabt ber Infurgenten, Rebet len, Aufruhrer, Empbrer, erichienene Blugichrift fagen ? Den Sitel wird es uns boch wol erlaubt fein, unfern Lefern mitzw theilen; er ist sehr unschulbig: "La Pologue et la Russie, par M\*\*., ancien officier français" (Barschau, 1831). Der Berg. betrachtet die Theilung Polens, gewiß febr mit Unrecht, als bas größte Berbrechen bes 18. Jahrhunderte; er behauptet, mit noch offenbarerer Ungerechtigleit, bag groar bie Groberung mit ben Baffen einen legitimen Befit verleiben tonne, doch nie jene Art bes Ermerbs, burch welche Polen ben 3 Dadien gugefallen mare; und ber Schluß ift baber freilich ebenfo naturlich, ale fur "fühlenbe bergen" emporend, bas die gottlofe polnifche Repolution eine volltommen rechtmäßige Unternehmung fei. Des außerbem auch bie Berlegung einer befchworenen Berfaffung ben Aufftanb rechtfertige, ift eine jener gefahrlichen Lehren, beren Berbreitung wir einem übel angewandten Studium ber Philofophie verbanten. Der gefunde Menfchenverftand begreift et, baß bie Borfdriften ber Moral, welche bie Boller binben, bet halb noch teine Rraft fur bie Furften haben; biefe, als Statts halter ber Gottheit, ftehen ebenfo hoch uber aller Moral, als ber himmel über ber Erbe fteht; und fo wenig es bem Rem fchen erlaubt ift, bem himmel zu gurnen, wenn es regnet, bagelt, foneit, fo wenig ift es ibm erlaubt, fich gegen feinen gurften aufzulehnen, wenn biefer ihm ben Ropf abichlagen ober ibn, wie vor der Revolution — —, durch die Tottur zu Tode martern löst. "Quel est celui des articles de la Charte", fragt der Berf. der angezeigten Broschüre, "qui n'ait pas été violé? le vote du dudget, l'examen de l'amploi des fonds, la responsabilité des ministres, la publicité des discussions, la liberté de la presse, la sureté des personnes, rien n'a été respecté". Aber rechtfertigt bies ben Aufftand? Dann habten auch bie Reapolitaner, Piemontefer, Spanier, Portugiefen u. f. w. bas Recht, fich ihrer gefalbten baupter gu entlebigen, und wohin follte bies führen? Wahrlich wie einft in ben Rirchen gebetet murbe:

Bor'm Papft und vor bes Ahrten Rom Bewahr' uns, lieber Berre Gott!

follte man jest fleben: "Bor Philosophie und Rebellion bewahr" uns, herr, auf beinem Thron!" 163.

# literarische Unterhaltung.

Montag,

Nr. 150.

30. Mai 1831.

Eine beutsche Dichtergesellschaft von 11 Personen. (Befoluß aus Rr. 149.)

Der vierte Dichter unserer Sesellschaft heißt kang ensichwarz, von welchem wir 3 Erzeugnisse hier hinstellen können. a) "Arnaldo, romantische Erzächlung in 5 Seslängen" (Bien, Molph, 1829, 16., 15 Sr.). Dier wird uns eine poetische Frzächlung geboten, deren Ersindung zwar kein ausgezzeichnetes Dichtungsvermögen bekundet, die sich aber mit ihren in ruhiger Haltung sortschweitenden Stanzen ganz gut lesen läßt. die Frzichtung sweites Opusculum diese Dichtere: "Die Fahrt ins Innere", zweite Auslage (Wien, Abolph, 1830, 16., 7 Sr.), hat uns besser als "Arnaldo" gesallen. Es ist eine Allegorie, die sich ihre Bilder vom Bergdau holt und insofern didaktich genannt werden mag, daß sie die moralische Krast anregt, das tiesverdorgene Gold der Seele zu Tage zu sobern und zu läustern. Sie erinnert hin und wieder, aber nur in der Form, an Schiller's "Glocke" und vereinigt mit Lebendigkeit und Wohller's "Glocke" und vereinigt mit Lebendigkeit und Wohlstang hyrische Erzüssse mit jenen Bildern. Der Verf. schrieb das Büchten (es ist ein winziges Sedez) 1824 zu Solms. Robelscheim, im ätertichen Hause, und es hatte das Glück, dem Kronprinzen von Danemark zu gefallen, dem es debictr ist, worauf es auch bald nachber zum zweiten Rale ausgelegt wurde. Aber Dr. Langenschwarz ist auch ein Redenduhler des beutschen Jamprovisators Wolff. Das ersahren wir aus einem 18 Seiten langen heftlein, betitelt: "Erste Improvisation, von Langenschwarz in Rünchen, im königl. Hosseren an der Residen, am 19. Juli 1850, stengenphisch ausgenommen und herausgegeben von Ga bel be erg er" (Wünnden, Finsterlin, 1830, gr. 8., 4 Gr.). Der erste Austritt besselben am Kanzelisten F. E. Sabeisberger, einen Beweis des Rugens und der Annehmlichkeit der Stenographie nach einer von ihm erfundenen Beichenschrift zu geben, sobah der ersten Kunst eine zweite die Hand bot, und das gestügelte Wort gesessetz von ihm erfundenen Beichenschrift zu geben, sobah der ersten Kunst eine zweite den Bediestellen und ber Kergänglichkeit entrissen warb.

um auch die Lefer d. Bl. beurtheilen zu laffen, ob hru. E. wirklich die Gabe geworden fet, die innere pierische Regung ohne Weiteres und mit Anmuth, selbst ohne Gallimathias zu Tage fördern zu können, theilen wir, mit Weglassung des epischen Stucks, wo oft Wortschwall und Bombaft waltet, das fierte Stuck: "Die Chattenseite der Begeisterung", mit, wo sich wesnigstens Klarheit und rhythmische Talent offenbaren:

Benn men im höchten, heil'gen Geistesfichwung Mit Recht muß bitten um Entschulbigung, Lind eigentlich ben Febler nicht verschulbet — Dies ist — die Schattenseite der Begeisterung.

Doch nein! ich left es flar in jedem Blide, Das Sie verschnt Apolio's hober Schwung Und wadrlich, bieles Licht in Ihren Augen In icht — die Shattenfeite der Begeisterung! Bergebung, wenn ein herz bas berz verfohnet, Dies ift bes Lebens schönfte heiligung; Und hatt' ich nicht vollbracht, was ich geboten, Dies war' die Schattenseite der Begeisterung!

5. Kleiner Ordis pietus für große Kinber, in Anittelversen, von Melchior Balthafar Regenbogen, ehemaligem Schmiedemeifter zu Rarnberg. Gesammelt von seinem Better Kadpar hettor Cammerschwanz, Magister der Philosophie zu Kausbeuern, und mit einer Borrebe herausgegeben vom Berfasser von "Welt und Zeit". Stuttgart, Megler. 1831. Gr. 8. 1 Abtr. 16 Gr.

Die Borrebe zu biefer mit etwas grellen Farben gemalten und in 894 Stuten befcwägten und gegeisetten Belt fcheint, ihrem aphoriftifchen Unfeben nach, in verfchiebenen Beiten, wie eben bem Berf. bie Bebanten tamen , abgefaßt ju fein, und belehrt une, ber Deifter Balthafar Regenbogen fet eben tein Stlav irgend einer Partei, fpredje nur feine mitunter febr fone. berbaren und theilmeis abenteuerlichen Meinungen aus, ohne an beren Unfehlbarteit fu glauben, und muniche Lefer gu finden, bie es auch mit ben Berfen nicht zu genau nehmen, wenn nur bie Gebanten teine ausgewaschenen Schlafrode finb; benn bie Knittelverse im Buche feien oft hart, steff und unbeholfen geschmiebet, und man sehe ihnen nicht selft und unbeholfen geschwiebet, und man fehe ihnen nicht selften ben hammer an; aber ber Satyr sei auch tein gepuberter Junter, ber ftets in selbenen Strumpfen gehe; er habe Verschiebenartiges, Ernft und Poffen, Schnurren und Elegien gum Beften gegeben, und es gebe im Berte fo traus und wirr durcheinander wie in der wirk-lichen Belt; indeffen fei auch Bieles fo ernftlich nicht gemeint, fonbern oft nur Ibeenfpiel, Reimgwang, Muthiville u. f. w. wir finden in der That in biefer mit humors Farben gemaleten Welt viele von den Politifern, Chriffen, Facultatsgliedern und Kunftlern unserer Zeit zu beherzigende Bahrheiten und tummern uns eben nicht um die wirklich schlechten Bersez vergleis den wir inbeffen bas hier Gebotene mit bem Umberfpruben von 394 Funten, bie bes luftigen Schmiebemeisters Dammer aus einem zu bearbeitenben Gifenftabe fclagt, fo finben wir beren eine nicht kleine Bahl, bie weber lenchten noch gunben, vielleicht weit ber Meister zu berb schlägt und bie fich abibsenben Gisen theilchen zu bick werben. Ueberbies fallt ber Schmied nicht seten aus ber Rolle; bie Darftellung bes groben bon sens, mit bem ber pfiffige handwertsmann ju lachen liebt, ift hanfig vers fehlt; ber Mann wird zu gemein. Bei Abfaffung bes Gangen mochte bem Berf. bei ben Griechen Ariftophanes, bei ben Frangofen Rabelais, bei ben Deutschen Brand, Rollenhagen, Fifchart und Rabener vorfdweben ; aber lieber himmel, bie Satyrpeite fche, mit welcher biefe Manner ihre Beit guchtigen, ift aus viel feinerm Stoff gefchaffen, und wie meinen, bas Berbienft eines Sittenpredigers, ber es liebt, ridendo veritatem dicere, beftebe nicht in berben Erplosionen aus einer Wertstatt ober ben Phrafen ber Bachftube, fonbern in ber feltenen Runft, mit feiner, aber fchla. genber Ironie die Belt und ihr bigarres Treiben zu belachen. Diefer Son fcheint und g. B. in bem Gebicht G. 80: "Lebensermitbung", etwas zu ranh, zu plump fur ben feinen humoriften zu fein. Doch find auch hubiche Sachen und ichlagenbe Wahrheiten au finden; g. B. "Ceiftesvermögen", G. 24; "Literatur", S. 35; "Beiberpratensionen", G. 69; unsittlich dagegen ist: "Die Debel", G. 68; und aus bem artigen Gedanten, ein Dres fcher babe eine Maus verfchludt, und ber Argt habe ihm gerathen, eine Rage gu verfolingen, um ihn gu beilen, tonnten piel wisigere golgerungen gezogen werben, als bier gefcheben ift.

6. Stbichte von grang hermann bon hermannethal. Bien, Gerolb. 1830. Gr. 12. 12 Gr.

Areten sone Borrebe und Inhaltsverzeichnis, und blos mit bem: "Abfchieb ober Gruf" auf:

Benn, Lefer, Dich bie Lieber nicht bewegen, Dich wunbert's nicht, benn Du bift ja nicht ich. Bie Luft und Schmerz in meiner Bruft fic regen, Dein tunves Beben woller gluch unb Segen, Das fpiegelt treu in biefen Zonen fic. Gefällt es Dir, fie aus ber Danb gu legen, So thu's und brich ben Stab nur aber mich Ber mir verwandt, theilt mit mir Buft und Comergen;

3d grus' ibn jest aus liebevollem Dergen.

Leicht fonnte man aus biefen Worten ju große Rectipelt und leberfchabung bes eignen Werthes beraustefen; lieft man indeffen bie nachfolgenden Gebichte, fo wird man aberzeugt, daß ber Berf. Diefe Sprache als Borredner fahren burfe. Es meht ein reicher und reiner Geift aus und in biefen Gebichten; nirs gende Unnatur und Affectation; überall ungefuchte Fulle und Ginfalt; nirgends mußige Worte und Getlingel; überalt Sraft, Die fich ihrer felbft bewußt ift, und aberall Anmuth, bie bes Gefühls heiligem Born entquillt; Reflerion und Befchreibung Har und anschaulich, und bie elegische weich ohne weinerlich zu fein. Auszeichnen mochten wir G. 14: "Die Sprache ber Liebe"; 6. 20: "Biographie"; G. 29: "Gefang ber Erinnpen"; 6. 99: "Das ftille Berg" u. f. w.

7. Dichtungen vermischten Inhalts von 3. IR. Rathaler.

Rreugnach, Rebr. 1830. 8. 12 Gr.

Das Rabeweinlieb ift viel gu lang, um im Rreife frohge launter Arinter gefungen werben gu tonnen; und wenn ber Berf. ju feinen Sinngebichten, Die ihre gurcht var ber Miles nieberbonnernden Kritit außern, fagt: Ihr Einfaltspinfel feib ja unter aller Kritit, fo bezieht er bas wol nicht auf die bier gebotenen, und wir wollen es auch nicht thun; aber die Dehr gabt bat abgestumpfte Spigen. Den ihnen nachfolgenben gas bein und Erzählungen fehlt es an jener prägnanten Kurze, woo burch fie auch fur große Rinber geniefbar und anmuthig wers ben tonnen, und die vermischten Gebichte laboriren an einer wis bermartigen Breite. Das Befte, Frifchefte und Lesbarfte ift bas Bormort.

8. Tobias. Gin epifches Gebicht von Johann Friebrich pon Mener. 3weite verbefferte Ausgabe. Rempten, Danns beimer. 1831. Gr. 12. 1 Thir. 16 Gr. Dan muß es einen gludlichen Gebanten nennen, bie Ges.

fcichte bes jungen Zobias, wie fle uns ber apotrophische Stoff ber heiligen Urtunde bietet, in eine poetifche Ergablung zu ge-ftalten. Die Erfcheinung eines Engels, bas Auftreten eines bofen Beifies, ber patriarchalifche Charafter bes alten Tobias, bie trefflichen Behren, bie er bem auspilgernben Gohn gibt, ber wunderbare Bifchfang, und felbft bas Dunblein find gang geeignet, eine productive Phantafie anzuregen, und haben fo viel ibollifches Moment, bag man fich munbern muß, wie nicht fcon andere Poeten und Poetafter ben Stoff aufgegriffen und nach ihrer Beise verarbeitet haben, ba man in unsem Tagen viet unbebeutenbere Gegenstände aufflicht, um Debel und haten zu haben, bie eignen Ibeen und Bierathen angufdweißen. Gegen form und Con im vorliegenben Gebichte, welches, treu ber ebraifchen Urtunbe, Tobias Gefchichte in regelrechten, wehlftingenten Derametern mittheilt, und mit 6 jebem ber Befange borgefehten vortrefflichen lithographifchen Umriffen vom Profeffor

Inline Conore gegiert ift, tann bie Rritit nichts einwenden; wol aber vielleicht gegen ben auf bem Titel gebrauchten Aus-brud: epifches Gebicht; benn bie Erfcheinung und Thatigfeit eines guten und eines bofen Weiftes tann noch tein Motiv merben, bas Bebicht ein epifches ju nennen. Dagu tommt, bas ber Delb beffelben (ber junge Tobias) zu weich ift und zu wenig Großartigfeit bes Charafters zeigt, um ein Bilb menfche licher Große zu werben und Bewunderung zu erregen. Der achtungswerthe Berf. batte es vielleicht ein ibpilifches Epos nennen fonnen.

9. Pertha's und Jouna's Weihe, eine poetische Epistel von Kari Bock. Eisenberg, Schöne. 1880. Er. 8. 8 Gr. Dem Berf. völlig in ber Borrebe beistimmend, wenn er

ba als Grundfat für bie Theorie ber poetifchen Epifiel aufftellt. biefelbe muffe balb ergablenb, balb lprifc, balb bibattifc und oft gemifcht fein, haben wir gar nichts bagegen, wenn auch ge-genwartige por uns liegenbe Spiftel bie genannten poetifchen Geblete gleichsam burchschweift; nur, meinen wir, muffe man bie Befugnis ber freiern Bewegung nicht misbrauchen und fo weit gehen, bas bas Gange bie poetifche Saltung babei einbast, wie es hier ber gall ift. Es tann immer Lebenbigteit und Abwechselung burch bas Sebicht geben, und ber Ernft bes Lebrgebichts mit ber Beiterfeit ber Lprit verfcmolgen werben; mur barf es nicht baburch ein so buntscheckiges Ansehen bekommen wie hier, wo gorm und Geift in jabem Bechfel fdweben. Bon folder Bunticeligfeit findet fich weber in den clafficen Mur ftern bes Alterthums (Doid und horag), noch in den Epifteln eines Ug, Goldingt, Alamer Schmidt und Jacobi eine Spur. Bas ben Gegenstand ber Spiftel vor uns anbetrifft, fo ift ex bie Mahnung an einen Freund, ben Aufflug aus bem gemeinen Leben gum bobern, reinern gu nehmen, und es wirb hier bas gemeine leben gefchilbert im Gegenfag mit ber Ratur (hertha) und der dichterischen Gemuthewelt. Eingewebt find mehre torifche und plaftifche Gebichte, bie bereits ber Berf. in Beitfdrife ten hat abbrucken laffen, und biefe eben, gut ober übel bineingepaft, maden bas Gange zu bunt und haltungeles, mabrend fie als Stude für fich betrachtet, recht artig und frifch find. Bebem Epiftelbichter beutscher Bunge möchte man übrigens bie Bemertungen und beachtenswerthen Binte anempfehlen, bie in bem Berichte über bie Preisaufgaben ber "Urania" für bas 3. 1820 enthalten finb.

10. Der Riefe ginn. Bon Cfaias Tegner. Bunb, 1829. 8. 3 Gr.

ift eine von Mohnite überfeste, im befannten Geifte bes wurdigen Dichters verfaßte Legenbe, im Gangen 14 Seiten.

11. Die Binbe, ober gang absolute Conftruction ber neuern Beltgefchichte burch Dberon's Dorn, gebichtet von Abfolu-tus von Degelingen. Beipig. 1891. Gr. 8. 18 Gr.

Daß Degel's Philosophie, wenn fie in ber Ginheit bes Subjectiven ober Ibealen, und bes Objectiven ober Realen bas absolute Wiffen ober bie absolute Babrheit fucht, ober wenn fie als Princip auffiellt, bag bas Sein reiner Begriff an fich felbft und nur ber reine Begriff bas mabre Sein fei, ber faxtaftifden Baune ein weites Belb eroffnen tonne, wirt Sebem far werben, wenn er verfuct, Folgerungen aus biefem Sage gu gieben, und es ift auch nicht bas erfte Mal, bas phantaftereiche Dumoristen ihre Satyre in bas Gebiet ber neuen Philo-sophie senden; man bente nur an Falt und an feine literarische Thatigkeit aus ber erften Periode feiner Autorensansbahn, woie er Richte und Schelling mit ber Schellenkappe gierte und beren Griftesbluten mit bitten, grellen garben bematte. Dier if es auf ben Dann abgefeben, welcher ber Belt bie Quinteffeng bes Schellingianismus aufgetifcht bat, aber ebenfo febr auf feine Rachtreter und Schaler, unter benen une hier numentich Prof. Sans in Berlin gezeichnet zu fein forint. Der brarnatifche gaben, auf welchem bie fatprifden Gefcoffe aufgereiht finb, ift giemlich bunn und wird oft wieder angefnunft, wo er geriffen war. Dramatis personae find Oberon und Titania, Diurn. ber Angroind, Rocturn, ber Rachtwind, Abfolutus, Philosoph gu Utopien, beffen Frau und Famulus, Prafibent bes Raths gu Utopien, Aaron Gang, jabifcher Deftillateur und Schentwirth gam concreten Geift in einer Utopien benachbarten fleinen Stabt, feine Sohne, Studiosen ber absoluten Philosophie zu Ucepien, Bindgeifter, Geifter bes Schlafe, Erfcheinungen welthiftorifcher Manner, bie Bolfen und Sterne. Die Beit ift vom Unfang ber Revolution bis auf bie neueften Tage. Dem Dberon ift mit feinem Dorn auch die Bauberformel, welche Belten schafft, abhandengetommen, und bem Abfolutus ftiehlt Rocturn, ber Radtwind, in einem Papier ben reinen Begriff, welches eine Reihe wigiger Expectorationen und Scenen gwischen ihm und feinen Dausgenoffen, auch eine gerichtliche Unterfuchung von Sebten bes mtopifchen Gerichtsprafibenten verunlaßt. Gbenfo gibt Die Reise ber 3 jubifchen Stubiosen, bie mit bem Bater und ber Mutter nach Utopien wollen, Beranlaffung, einige haupt-fage begel's lacherlich zu machen. Spater blafet Rocturn in Oberon's horn und veranlaßt baburch Geiftererfceinungen und Gruppirungen aus ber literarifchen, politischen, philosophischen und afthetischen Welt, wie fie eben heutiges Tages ift. G. 100 lebrt ber absolute Philosoph:

Koch mehr im Großen construir' ich, Gang absolut nur philosophir' ich. Nuch schlicht: ich aller Ansicht Swist: Beendustig ist, was wirklich ist, Und alles Wirkliche vernänstig. Doch hab' ichs nicht so streng geweint, Weil sonk auch wol vernünstig scheint, Wer meiner Ansicht widerspricht: Den nenn' ich aber wirklich nicht.

Aitania.

Der Mann ift ling.

Di u r n. Das geht,auf herrn Professor Krug.

Der abfolute Philosoph. Und aller Philosophe Geftalten. Sind in der meinigen enthalten, Die fic als überhaupt ber Beift, Als Weitgeschicht' und Gott erweift. Auch ifts allein in mir die Sace, Die felbft fich treibt jur Griftenz; Denn andrerfeits, wells ift die Sace, Drum macht mir tiefe Reverenz.

X i tan i a.

Bein., febr fein!

Der abfolute Philosoph. Aus allen diefen triftigen Eränden Berfehlt nicht, Euch zu mir zu sinden; Bebenkt, kein Studium geht so schnell, Das Absclute Ihr lernt's zur Stell': Welch Studium wol belohnte mehr? Auch braucht Ihr's zum Cramen sehr! Ich lehr' Euch gleich in Allem Alles; Da könnt Ihr schwaben großen Schalles Und bärtt nicht schülerbast Euch placken Wit Bocabeln und andern solchen Schnaßen.

(Gine ungeheure Schülerschaft sammelt sich um ihn.) Bernehmt nun, was der Staat, das Recht, Was Sittlickeit und Freiheit seie, Bist, nur der Diener und der Anecht, Das ist allein det wahre Areie.

Dich treuen Diener tenn' ich bran, Und rechn' es Dir zu Gnaben an.

Der abfolute Philosoph. Sept auf bem Café national Arcangir ich einen Maskenbau. Es werben biemit all bie Meinen Sebeten, en costumo zu erscheinen. Das geschieht benn, nachbem Rocturn, ber Rachtwind, gedlafen, und die Scene verwandelt sich in den Saal des Casé national zu Berlin; der Philosoph, im Costum einer Rachteule, mit dem Alachut unter dem Flügel, geht als Wirth auf und ab und versammelt

Der abfoluten Philosophie Speculatives Rebervieb.

Bei ber Safel zieht Denning, ber hahn, ein bides Buch hervor.

Bas fagt Ibr herrn zu bem Gerichte: Grundbegriff preußischer Staats : und Rechtsgefcicte, Bon Karl Friedrich Ferdinand Siehe?

(Er (hidgt auf.)
Er erklärt hier das Gebet des herrn. (Gieß) Dein ist das Reich, die Kraft und herrlickeit. Das Reich ik De Kerreich, das Reich; Die Kraft das ist der preußische Staat, Die herrlickett dann, in der Abat, Ik das Bolt der Slaven, denn ohne Streit heißt Slaven dofa: die herrlickeit. Bu lesen Seite sechbundert acht und vierzig; Kun, scheint die Speif Euch nicht gewärzig?

Bieles in diesem Gebicht wird nur ben Lefern gewürzig erschienen, die mit der Degel'schen Philosophie und ihren Jungern bekannt sind; der Uneingeweihete muß auf viele Stellen ftofen, die bes Salzes und der humoristischen Frische ermangeln. 56.

The results of machinery, namely cheap production and increased employment, exhibited; being an adress to the working men of the united kingdom. Sons bon, 1831.

So ist es Recht. Ein unwissenber Pobel hat in England bie Maschinen zersibren wollen; bamit das nicht mehr geschehe, hat ein menschenfreundlicher und aufgeklärter Berein es unternommen, kleine und wohlseile Aractätchen herauszugeben, worin das Bolf über seine Borurtheile belehrt wird.

Die angezeigte Schrift ist Ar. 1 unter biefen Aractätchen und beweist dem Bolte handgreislich, daß die Maschinen 2 große Borthelle sir dasselle haben, nämlich erkens verschoffen ste ihm wohlseile Waare, indem das Macherlohn durch die Waschinen außerordentlich vermindert wird, und zweitens, daß die handerbeit, im Ganzen nicht nur nicht aushört, sondern sogar zunimmt. Außer diesen in dem Titel angegedenen Punkten, zeigt die Flugsschrift auch, daß durch das unstanzige Jerstoren der Maschinen der ganze Gewerbsteitz zerrüttet wird, und das Bolk hernach viel elender wird als es zuvor war. Alles dieses wird meisterhast dargestellt, wie man es in England versteht, wo das Bolk bei Allem in Betracht kommt und so oft angeredet wird.

Der Berf. geht die hauptmaschinen durch und beweist burch Raisonnement und durch statistische Thatsachen, das erst seit Einführung der Fabrikmaschinen der Gewerdsleiß in England einen hoben Schwung genommen hat, und daß jest 3 Mal mehr handwerter sich nähren als sonft, wo teine Maschinen im Gebrauche waren, und wo fast Alles mit der Hand gemacht werden mußte. Das Beispiel der Baumwollenspinnnmaschinen können wir übergeben, denn es ist hinlänglich bekamnt, da es oft angeführt worden ist. Nicht so bekannt, aber ebenso einleuchtend und klar ist folgende Beweissührung, deren Gegenstand aus der Buchbinderei genommen ist.

"(Themals") sagt der englische Berf. der Lieinen Boltsschrift, "pflegte man die einzubindenden Bücher mit einem hammer auf bem Ambos zu schlagen, um sie sefter zu machen. Dies geschiebt jest in kondon vermittelft einer Maschine. Dem handwerker wird badurch der mubsamke Abeil seiner Arbeit erspart, der ihn sonst unfähig zu bem zartern Theile seines handwerks oder vielmehr seiner Aunft machte. Dem es gehörte eine ungeheure Krastt bazu, und er konnte dann den vorzäglichen Abeil

feines Danbwertes nur ichlecht machen. Daher überließen bie beffern Danbwerter ben folechtern biefes Schlagen, bingen aber alsbann von ihnen ab; benn wenn bie Schlager faul und nach: taffig maren, tonnten bie Binber nicht arbeiten. Seitbem aber bie Mafdine gebraucht wirb, geht Alles regelmaßig. Der Buch-binber tann mehr Arbeit liefern und folglich auch mehr Gefel-Ien brauchen; bas Gingige, wovon er fest überhoben ift, war gerabe ber grobfte und unangenehmfte Theil feiner Berrichtungen".

"Bollte man fich nun gegen bie Erfinbung bet Schlag-maschine auflebnen, weil fie Danbe erspart, so mußte man sich ja mit ebenfo vielem Rechte gegen bie Schneibepreffe auflehnen, woburch bie Bacher beschnitten werben. Barum follte man nicht auch ein Febermeffer und Lineal nehmen und einen Bogen nach bem anbern befchneiben? Daburch gewonnen ja auch mehr Leute ibr Brot, und offenbar erfpart eine folche Schneibepreffe einen großen Theil ber Danbarbeit! Bill man ben Dafdinen ben Rrieg erklaren, warum fangt man benn nicht bei ben Danbe wertszeugen an, welche alle jur Erfparung ber Danbarbeit bienen ?

"Run bebente man bie Folgen bes Berfchlagens ber Dafcis nen. Burben in Birmingham bie toftbaren Dafchinen ber Fabrifen zerfchlagen, fo murben feine Capitalien mehr gur Unlegung von Fabritanftalten verwenbet werben, woburch jest Raufenbe von Sandwertern ihren Lebensunterhalt giehen. Gewiß wurde man nicht mehr baran benten, eine Gifenbahn von Bonbon nach Birmingham anzulegen und 8 Millionen Pfund Sterl. in bies große Unternehmen zu fieden. Ihr Danbel wurde rud-wartsgeben, bie Gifenbahn wurde nicht zu Stanbe kommen; benn bie fcon vorhandenen Ranale wurden taum noch gebraucht werben, und auf ben Banbftragen murbe bie Bufuhr aufhoren. Sie wurden nur bagu bienen, bem burch feine eigne Schulb barbenben Arbeiter ben Beg gur Auswanberung zu zeigen. Er mußte bann anderemo bie mobibezahlte Arbeit fuchen, die er gu Daufe muthwilligerweise gerftort hatte. Auch bie Capitalien wurden nach andern Banbern manbern, wo bie Denfchen noch als vernunftige Befen banbeln. Diefe Capitalien, fowie unfere Mafdinen und unfere beften Danbwerter wurben fich nach Frantreich ober nach Amerika begeben. Go wurde bie Aprannei bes Pobels ben Boblftand und ben Gewerbfleiß ber Ration nach Acherern Gegenben vertreiben, gerade fowie bie Aprannei eines Ronigs die (protestantischen) Geiben : und Baumwollenweber vor anderthalb Jahrhunderten gu uns vertrieb. Die Birtung jed: weber Tyrannei ift bieselebe, sie moge von einem ober mehren Despoten herruhren. Alle Ayrannei zerstort ben Frieden und bie Sicherheit eines Landes. Muffen die Menschen stets in Fuecht und Schrecken leben, so suchen sie Dasjenige, was sie erworben haben, in Sicherheit zu bringen, anftatt noch mehr u erwerben. Capitalien ftromen nicht mehr herbei und bie Arbeit nimmt ein Enbe".

Alle biese Betrachtungen sind von der gesunden Bernunft eingegeben, und es mare ju munfchen, bag fie nicht allein in England, fonbern auch in anbern Banbern Gingang fanben; benn aberall treffen bie Bervolltommnungen bes Gewerbfleißes Reinbe an, und zwar nicht allein unter bem Bolte, fonbern auch unter Claffen, bie nicht gum Bolfe gerechnet werben wollen.

#### Lesefrüchte.

Bie foll fich ber tatholifche Beiftliche in Begies bung auf politifche Begebenheiten betragen? "Er foll in besonberer Beziehung auf politifche weltliche Banbel allen Parteien ohne Ausnahme einscharfen, bag Luge, Meineib und Berrath eine fcmere Gunbe, fowie bat es beffer fei und Gott abnitch mache, Unrecht in biefer Welt zu leiben fatt es gu thun; er foll alle Parteien im Ramen bes Gottes ber Liebe ermahnen gur Radficht, Dulbung und Liebe, alle erinnern, baf bie Ereue und ber Gehorfam gegen bie Dbrig: teit, welcher Gott bie Gewalt gegeben, ber ausbructliche Befehl bes Apoftels fei, alle warnen vor bem Gebrauche gefahrlicher ober

weibentiger Mittel". Jarte (ein Satholif) in feiner Schrift "Ueber bie frangofifche Revolution von 1830", G. 117. Es mare ju munichen, bag alle tatholifden Geiftlichen in ganbern, wo proteftantifche Canbesherren find, Die fatholifche Rirche aber boch alle Ehre genießt, wie g. B. in Rheinpreußen, fich bie oben angeführten Borte jur Richtschnur nehmen mochten.

Raiferliches Decret über bie Entfetung bes fole fifden bergoge Briebrich III. von Liegnig.

Auf vielfache Befchwerben ber Bewohner bes Bergogthums Liegnig fdritt Raifer Ferbinand I. gegen ben Derzog berfelben, Friedrich III., ließ ihn 1560 gefangen fegen und fcried ihm dagu: "Demnach wir aus Deiner felbs Berfchulbung und unvollzogener von Dir gegebener Obligation, auch anberm Deinen um orbentlichen Leben (ber herzog mar in hohem Grabe Berfchwenber, Aruntenbolb und Buthrich) und Regiment verurfacht merben und uns auch gegen Gott und bie Welt langer unverantwortlich fenn wollen, folch Dein unbillig Beginnen unb unnuslich Berichmenten ber Waben Gottes zu Deinem felbft, Deiner Dausfrau, Rinder und Unterthanen legtem Berberben und Untergang ber Baufer Liegnig langer zuzufeben und zu geftatten, haben wir Dich beshalb in unfere gnabige Cuftobie (Gefangnis) nehmen und bagegen Deinen alteften Sohn Derzog Deinrich jur Regierung einführen laffen." Go erzählt Stenzel in feiner "Befchichte Preußens", Ib. I. S. 548.

Frembe Legion im siebenjährigen Artege. 3m fiebenjahrigen Rriege hatte Friebrich II., wie Archenholg in ber Geschichte bieses Krieges, Ab. II, S. 205, ergabit, bem frangofischen Abenteurer Le Babie erlaubt, ein Regiment gu errichten, bas ber Ramen Etrangers Prussiens führte. Diefe ausammengerafften Golbaten tannten teine Disciplin. Go gefcab es im 3. 1761, bas 3 Compagnien bei ihrem Ausmariche aus Leipzig rebellirten, bie Regimentscaffe und bie Bagage plunberten, ben commanbirenben Dajor erfchoffen und bann gu ben Reichstruppen nach Altenburg übergingen. Die Anführer biefer Meuterei waren 3 Offiziere, Fontaine, Merlin und Eftagnolle, beren Bilbniffe bafur zu Leipzig burch ben henter an ben Galgen gefchlagen murben. Unter Rapoleon waren bie Sfenburger ein abnliches Corps, ebenfalls aus Abenteurern aller Art que fammengefest und ihrer Auffahrung und Disciplin wegen eben nicht febr beliebt.

### Literarische Unzeige Berabgegetzte Preige. Spanische Literatur. CALDERON.

Schauspiele von Don Pebro Calberon be la Barca. Ueberfett von Ernft Friedrich Georg Dtto bon ber Maleburg. 6 Banbe. 1819-25. 12. 115 Bogen auf bem feinsten Drudpapier. Geb. Fruherer Preis 12 Thir.

Jent für vier Thaler.

Einzelne Bande für einen Thaler.

Die 6 Banbe biefer Ueberfegung bes Catheron, bie von ben competentesten Richtern als vorzuglich anerkannt worten, enthalten folgende Stude, und jebem Banbe ift noch eine auf Calberon bezügliche Einleitung beigefügt: I. Es ist beffer als es war. Es ist fchlimmer als es war.

II. Furft, Freund, Frau. Bohl und Beb.

1V. Die Seberin bes Morgens. Die Morgenrothe in Copacabana.

V. Der Schultheiß von Balamea. Weiße Banbe tranten nicht. VI. Graf Lucanor. Beine, Beib, und bu mirft fiegen. Beipzig, im Mai 1881. F. A. Brodbaus.

## literarische Unterhaltung.

Dienstag,

Mr. 151.

31. Mai 1831.

Die Erbin von Brugge. Eine Erzählung aus bem Jahre 1600, von Thomas Colten Grattan. Ine Deutsche übertragen vom R. L. Meth. Duls ler. 4 Banbe. Berlin, Dunder u. humblot. 1831. 8. 4 Thir. 12 Gr.

Enblich wieder ein Roman für umfere burftige, hungerige Lesewelt, voll Begebenheiten, Abenteuer, Bunber, Spannung, babei teusch und rein, wie sich von einem Englander von felbft verfteht, alfo unbebentlich Tochtern, Schwestern und Brauten in bie Sand zu geben, nebenbei etwas hiftorifch, bag man auch baraus lernen tann, wer lernen will, daß die Pfeffertuchlerin fich tein Gemiffen zu machen braucht, ihre Beit mit etwas Unnubem gu verbringen: was will man mehr Lob für einen Roman für Privatzietel und Lefebibliotheten? Mit vollem Dunde und gutem Gemiffen tonnen wir ihm bies gollen und ihn Allen empfehlen, Die wieber nach Lecture verlangen, weil ihnen die ernften Welthandel fich boch etwas ungebuhrlich in die Lange ziehen und sehr rucksichtslos die

gewohnten Bergnugungen fidren.

Beld, ein Boll boch bie Englande find und was pon ihnen kommt! Komme man boch endlich von bem alten Borurtheil ihres framerifchen und tyrannifchen Caoismus zurud! Sind fle es nicht feit nun faft 100 Sahren, die vorzugeweise die Rahrung und Sattigung von Europa burch Romane übernommen haben? Und was bas ben fle bavon, baf fle einen Richardson, einen Fleibing, Stwollet, eine Dif Burnet, Rabellff, Dple, Ebgeworth, einen Balter Scott, Cooper, Bafbington Broing burch bie Buffe ber europäischen Famitienlangweffe troftbringende Miffonsreifen unternehmen liegen? Doch teinen großen Gelboortheil, benn Alles, mas Epoche macht, wirb fogleid nachgebendt, überfest, bie paar Eremplace lohnen fich nicht. haben fie Ehre bavon? Auch bie nicht eben befonbere. Ich rechne es ihnen rein als gutes Bert, als Bilbthatigfeit fur bie arme, burftenbe Dobewelt un; fa, fie haben, wie es echten Diffionnairen überall begegnet, moch eher Spott gu tragen, und in England felbft gumeift, wo ber Novellift ein untergeordnetes Befen ift und bleibt. Deutschland aber ift gerecht. Bir banten es ihnen, wir ichetten und nicht, ben Dant zu bekennen, und wenn wir ihnen auch bafür tein gaß Rheinwein gus fchicken, ben wir lieber felbst nach bem bekannten Liebe !

auf ihr Boblfein leeren, fo feben wir fie in unferer uns begrenzten Unparteilichfeit fo boch über uns felbft, bağ uns fere Berleger lieber zehn Romane von Englandern überfeten laffen, ungelefen, ebe fie an ben Drud eines beutschen Drigis nalromans geben. Und, gludlich fur uns, bie englischen Novellisten find unsterblich: Scott's englische Gerichte vers loren taum etwas von ihrem faftigen Wohlgeschmad, fo feste uns Cooper gleich fo erfrauntich viel aus feiner ames rifanifchen Urfuche vor, bag wir über feinem Wildpret und feinen geschmorten Buffelruden bie trefflichen Roftbeefs gang außer Acht ließen. Mun, ba auch Cooper burch bas Einerlei feiner Gerichte bem Saumen ber Gafte eine merkliche Langweile bereitet, erscheint ber Irlander Thomas Colley Grattan und richtet ben Tifch wieber mit etwas aus ber frangofischen Ruche hergeleiteten Geschmade an. Seine "Beer- und Querftragen", seine "Reisebilber" welchen merklich von bem englischen Novellistenstyl ab, Die frangofische Lecture war in der Art der Darstellung feiner Erzählungen nicht zu verkennen, und es war etwas Neues auf englischem Grund und Boben. In biefem neueften Roman nahert er fich aber wieber bem Baters lande, benn erstlich ist es ein Roman von mehren Bans ben (boch 4 fatt ber inblichen 3), und bann ift wieber eine Rudneigung jur Scott'ichen Manier, bas Siftorifche gu behandeln, nicht zu vertennen.

Der hiftorische Beitpuntt, welchen die Geschichte bes handelt, und ber Boben, auf bem fie fich ereignet, ems pfiehlt fie faft ebenfo jest unferer Lefewelt als bie Scott's fchen Romane ber lettvergangenen Epoche. Denn es laft fich nicht leugnen, bag bie Gebanken mahrend ber Res flauration, die versuchte Bieberbelebung bes feubaliftischen Alterthums nicht wenig jum Beifall beitrugen, ben Scott's Schilberungen ber Parteifampfe und bes politischen Rleine lebens errangen. Jest, in ben Beiten ber Mevolutionen und ber Bolfsanfprliche, mag ein Gemalbe aus dem pos litischen Befreiungstampfe ber Meberlande verwandte Theile nahme in Anspruch nehmen. Freilich tonnte man eine wenden, bag der unfelige, fogenannte Befreiungsauffund ber Beigier nicht mit bem großherzigen Kampfe ber Dies berlande gegen bie fpanische Tyrannel verglichen werben barf; aber in vielen Kleinzügen war aud jeme Beit mit ber unserigen verwandt. Der beigische Charafter hat sich nie und nimmermehr verleugnet. Flandern und Brabant

verzehrten fich in nichtenutigen Meutereien, in Parteiens fampfen, in bochmuthigem Schwadroniren und - wurben nicht frei. Grattan, ber Mutor, hat lange genug in Bruffel, Brugge und andern niederlandischen Stadten aelebt, um ben Leichtsinn und bie Unwiffenheit ber Ballonen, bie trage Berftodtheit und ben unverftanbigen Duns tel ber Klamanber zu tennen. Mitten in ihrem baffern Aufftreben nach einem großen Biele, weiß er fie une in ibrer Individualitat fo barguftellen, bag wir bavon über: geugt finb, fie werben biefe erftrebte Freiheit nicht errins gen, und wenn fie ihnen heute burch ein Gefchent bes Simmels murbe, hatten fie biefelbe ichon morgen burch Diebrauch eingebuft. Biele Auftritte in Brugge, mies wol bas Buch vor ben Septemberfcenen gefchrieben und gewiß vor ben letten Meutereien und Plunderungen in Flandern , Brabant , hennegau und Luttich gebrudt morben, find wirklich nur Abbrude Deffen, was wir in ben Beitungen lafen. Und gab uns Died's "Griechifcher Rais fer" nicht baffelbe Bild aus der grauen belgischen Bor-

seit? - C'est une race incorrigible. Der Autor führt uns im Jahr 1600 nach Brugge, Bruffel und bie Daasufer. Die vereinigten Provingen bes Rorbens find ichon frei burch Ausbauer und Ginig: Beit ber Beneralftaaten. Der tubne Dranier Movit finnt auf Plane, auch Brabant und Flanbern, wo ber Aufftand fo oft aufgelobert und immer wieder nur burch eiane Schuld ber uneinigen, fich beneibenden Stabte wieder uns terdruckt worben, frei ju machen. In Flandern Enligft er Berbindungen mit ber tatholifch = patriotischen Partei und ben fectirenben Reformirten an, in Brabant mit eis nem fühnen ritterlichen Ebelmann, ber feine gange Sabe ber Freiheit bes Baterlandes apfert. Dies ift ber biftos rifche Hintergrund. Wiewol Moris felbit verkleibet nach Bruffel tommt und mit ben Burgermeiftern und Schop: pen unterhanbelt, zersthlägt fich boch bie gange Sache an ber Gifersucht ber Parteien, und Brugge tehrt, undant bar gegen feine beften Patrioten, unter bas fcmablige Sach ber spanischen Tyrannei gurud. Brabant tann ebenfo wenig burch bie außerarbentlichen Unstrengungen eines einzelnen Chelmanns (bes belben ber Geschichte) befreit merben; ber Wallone kampft gefühlles für und gegen biefelbe Sache, wie es gerade fommt und wie bezahlt wirb. Und ebenfo menig tann ein berüchtigter, fur bie aute Sache gewonnener Strafenrouber, Martin Schent, ber Sache einen andern Musschlag geben. Die Beschichte folieft historisch mit ber durch Marit von Orgnien Geschief und Tapferleit gegen die Feigherzigen gewonnes

nen Schlacht bei Rieuport und Oftenbe.
Die Haupthelben bes Romans, geworfen und getragen von den historischen Ereignissen, sind der Bürgermeisster von Brügge und seine Tochter Therese, ein Ausbund von Schönheit und Liebenswürdigkeit, nach der der Roman seinen Namen hat. Sie ist aber nicht, wie man glauben könnte, eine Erbin der Herrschaft über die Stadt Brügge, sondern die Erbin ihres Baters, eines unermestlich reichen Slückspilzes. Um ihre Hand bewerben sich spanische Gouverneure, Glückstitter aus aller Welt, Com-

miffare ber bollanbifchen Generalstaaten, Gerberfebne, Golbschlagerburiche, und ber tubne brabantifche Chelmann. ben wir oben genannt, und ber, wie Therese an Schonbeit. ein Ausbund von Duth, Berfchlagenheit und Glud Der ftolge Bater laft, nachbem wir im 1. Band feine Jugendgeschichte und wie Therefe im Rlofter erzos gen worben, erfahren, im Champagnerraufch feines Duntels eine offentliche Prafentation aller Kreiwerber in Brugge veranstalten, in beren Folge eben biefe Freier etwas ans einander gerathen, und ber Burgermeifter, ber inbeffen mit bem Dranier complottirt, fich eiligst und schleunigft nach Bruffel begeben muß, um der Wuth und den Ins ranneien des spanischen Gouverneurs zu entgeben und Rlage bei ben Ergherzogen anzustellen. In Bruffel aber hat man bereits Denunciationen und nimmt die gange Deputation, ber man taum noch einen prachtigen Empfang geftattet, gefangen. Bon nun an tritt ber Delb aus Brabans mehr als handelnb auf, benn er vollbringt Unglaubliches. Die Belbin wird gerettet, dem erften Rets ter wieber abgenommen und auf Baffenvelt's Schloß Balbasch gebracht, wo sie in Liebespein und 3weifel, in Gorgen um ihren Bater, in Surcht ober Richtfurcht vor Bespenstern, an benen bie alte Feldburg reich ift, und in Angst und Theilnahme um bas Schickfal ber von ben Spaniern hartbelagerten Burg schwebt und lebt. Hier ge Schehen wieder Wunder über Wunder, und zwar recht interessante, bis Schloß Walbasch in bie Luft gesprengt und mit biefer gewaltigen Erplosion verschiedene interefs sante und nichtinteressante Nebenversonen abgefertigt mer Die Garnison schlägt sich burch, Therese wird noch ein Mal von ihren politischen und Privatseinden gefangen, aber burch ben fubnen brabanter Belben, in Folge bes nieuporter Sieges, wieber aus beren Sanben geriffen, und eine Wiebervereinigung und Ertemungsfcenen, nebit Aufklarungen, finden ftatt, in einer Fulle und Gebrangts beit, wie fie felbst noch tein englischer Wimberroman gezeigt bat.

Der Roman ist so überreich an Spisoben und Des benpersonen, daß fie der Einheit ber Sandlung und bes Interesse Schaden thun. Jedoch haftet letteres bei bem Liebesverhaltniß zwischen Theresen und Lambert Bropen und - bem Baffenvelt. Es wird bier ein getheiltes Ders gespielt und ein nedischseltsames Spiel getrieben, mas uns graufam und albern bunten tonnte, namlich von Seiten Deffen, der es spielt, wenn es nicht aus dem Romanencharafter einer chevaleresten Beit fich erflarte, bie ihr Ritterthum aus bem Amadis von Gallien geschönst bat Gerade biefes Wunder und biefe Spannung ift am ges fcidteften burchgeführt und entwickelt, was men nicht von ben übrigen allen fagen fann. Der Lefer abnet gewiß schon zu Anfang bes 3. Banbes ben Zusammenhang; wir handelten boch aber gegen unfere Recenfentenpflicht. wenn wir ihm bier icon im Boraus bie mögliche Zandung raubten.

Im Uebrigen ist "Die Erbin von Brügge" ein Roman, der nichts Anderes sein will als Roman; sonft, vor einer asthetischen Kritik, möchte die Anhausung des

Momanhaften minber befteben, Diefet beinge fich in ein nigen Banben, befonbere im letten bergeftalt, baf nicht allein bie Mahrheit, fonbern auch die Bahricheinlichkeit entflieht. Der Ueberbruß bat ben Berf, fichtlich übertommen, und er eilt, verworrene Berhaltniffe, Die ihm felbft über ben Ropf gewachsen, und beren Lastung, im Bers hattnif jum Anfange, noch Bande erfobert hatte, in we nigen Seiten, ja, Beilen, abzuthun. Charaftere, bie pfochologisch gut angelegt find, gehen ju Enbe, ohne baß man noch ein Wort von ihnen hort. Ja, es ließe fich beweisen, bag Personen aus bem 1. Band im letten anbere geworden, als ber Unlage nach fchien. Go ift im 1. und 2. Bande offenbar angebeutet, baf ber Prior eigents lich Theresens Bater ist; im letten ist es bem Autor bequemer, ihn jum langstverschwundenen Bater ihres Ge liebten (an beffen Biebertehr feine Seele benft, und fur ben fich tein Denich intereffirt) ju machen. Es toftet ihm nur ein Wort, benn ber Busammenhang wird weiter nicht angegeben, und die bezeichnete Perfon tritt nicht weiter auf als im Marginalftyl. Ebenso wenig find verschiebene Episoben, ber Geschichte, Legende und localen Erinnerungen entnommen, in die Geschichte funftlerifch berwebt. Sie buntten bem Mutor ber Aufzeichnung mertwurdig genug, und nun ergablt er fie ohne Weiteres, mit feiner andern Copula, als bag bochftens eine sber die andere Perfon aus bem Roman ihnen von Weitem zugefehen hat, fo 2. B. Martin Schent's Unternehmen gegen Ronnvegen und die Schlacht bei Rieuport. Bie gehott ber etiquete tenartige Bericht von bem Lebenbigbegrabenwerben Beatricens in eine Geschichte, wo biese Maurin eine bis bas bin fo bebeutenbe Rolle gespielt hat? Der Schluß ift, wie gefagt, echt englisch, benn auf 3 Seiten ift jufammengehauft, in tabellarifcher Rurge, bas Schickfal ber Perfonen, mit welchen ber Romanbichter nicht fertig werben tonnte. Diese fluchtige Behandftungsart ift wirklich Schade, benn Bieles im Roman, sowol mas die Charat teriftie als die Rabel anlangt, ist so angelegt, daß man mehr als Ginen folden ramanhaften Roman erwartet batte; und bag ber Autor mehr tann, bat er gur Gnuge in feinen "Deer = und Querftragen" bewiefen, wo gerade bie pfpchologischfeine Auffassung mit einem Interesse an ben Begebenheiten verknupft ift, die nicht in romanhaften Umschlägen ihren Grund haben. Richtsbesteweniger wird "Die Erbin von Brugge" auch folche Lefer intereffiren, welche mehr von einem Roman fobern. Einzelheiten find auch in biefer Rudflicht vortreffisch. Go burfte ber 3. Band, welcher bie Belagerung von Balbafch enthalt, ben Borgug verbienen. Die Schilberung von ber projectirten Erfturmung ber Bergfefte ift meifierhaft und fpannenb. Die Ueberfegung ift angenehm zu lefen, bis auf wenige gu lange Perioden, g. Br. folgende (4. 286., S. 303): "Bens tricens Etagbenheit, welche eine Beranberung ihrer gangen Ratur unter feiner machtigen Einwirkung hervots brachte, wurde bei der Barftellung seiner Person, als sie, ben Molando reitend, ben fie faft ebenso gut mie fein Berr lenfte, die Escorte befehligte, welche Therefen nach Web bafd brachte und an bem erften Ausfalle aus bem beias

gerken Schloffe Abest nahm, ober, als fie, um des Grafen Ivon Geheimnis nicht zu verrathen, ihn in seinem Charafter als Lambert Boonen vorstellte, in dem verzweisfelten Augenblicke der Zerstörung des Schlosses, der nur durch ein Wunder nicht ihr letter geworden war, keiner gewaltsamen Probe ausgefeht": Wer versteht das? Englische Perioden muß der beutsche Ueberseher auslösen und nicht Sah für Sah übertragen wollen.

### Diberot's Briefe.

Bas auch unsere vorlaute Jugend von Oberstäcklichkeit, Seichtheit und Krastlosigkeit schwagen mag, es war eine merkwürdige und an großen Dingen krucktbare zeit, dieses 18. Jahrshundert. Waren es nicht unsere Bater, von denen wir unsere heutige Weisheit gelernt haben ? Und was wären wir ohne sie? Bottaire, Obberot, Rousseau, in dem verachteten Frankreich, welche Ramen! Bottaire, wolche Fälle von Kenntnissen, von Gedanken, von Geschalten drangt sich in diesen einen Ramen zusammen! Rousseau! war er nicht der Ishannes der neuen zusammen! Kousseau! war er nicht der Ishannes der neuen zusammen! Kousseau! war er nicht der Ishannes der neuen Zeit, die bereits so gewaltig über uns hereingebrochen ist und noch immer vergedens auf ihren Messas wartet? Aber auch Obberot, wenngleich mit biesen großen Genten nicht zu vergleichen, darste an Erpfallheller Klarheit, an durchdringender Schärfe uns ter allen den unsgezeichneten Gesser wären.

finden, die ihm an die Seite zu sehen waren. Diberot ift, besonders in Deutschland, wo doch Sothe es nicht verschmäht hat, eines seiner unbedeutendern Werke einzussähren, noch lange nicht genug bekannt und anerkannt. Das Urtheil, welches Schlegel über seine dramatischen Leistungen füllt, mag degrändet sein; aber der tiesste Philosoph kann, wie Plato gezeigt hat, die schlecheften Dramen schreiben, und es wäre der der ungerecht, wenn wir einen Schristfieller, der schon durch sein nugerecht, wenn wir einen Schristfieller, der schon durch sein nu außerordentlichen Einstuß auf seinen Beit sich als einen eminent philosophischen Kopf bekundet, nur nach elnigen mislungenen dramatischen Wersuchen beurtheilen wollten. Paul Zouls Courter, der kühne Weisiger, den man in der letzten Beit so hoch erhebt, hat manche Achnickeit mit Diberot; ader abgesehen davon, daß dies sein halbes Jahrhundert älter ist als jener, so scholer ein halbes Jahrhundert älter ist als jener, so scholer und betreffen und mit in der oft barocken Kraft der Rede ihm nachzussehen.

und mie in der oft barocken Kraft der Rede ihm nachzustehen.

Besset iks im manchem seiner größten Werke leenen wir Obderet, wie Courier; in seinen Briefen kennen; die Ansichten, die in ihrer spstematischen Aussührung und häusig als erkänstell und gezwungen erscheinen, treten und hier in der unmittelbarssten Frische des kedens als die Resultate einer eigenthümlichen gestligen Organisation entgegen. Schon in dieser Beziehung sind die A dieher erschienenen Bande der "Memoires et correspondance de Diderot" (Paris, 1880) von hohem Intersse, das indessen der Diderots (Paris, 1880) von hohem Intersse, das indessen der Diderots (Paris, 1880) von hohem Intersse, das indessen der Diderots (Paris, 1880) von hohem Intersse, das indessen der Stewolution und damit zugeleich auch bestünde und Ursachen diese estention und damit zugeleich auch sollsseiser Erüngen der Stewolution und damit zugeleich auch sollsseiser erhöht wird. Es ist seit einiger Beit unter einer gewissen Elass um erhöht wird. Es ist seit einiger Beit unter einer gewissen Classe von Schriftstellern in Deutschland Mode geworden, die französsische Staatsumwäligung als eine bloße Berschwörung der sogenannten Philosophen zu schilden gang errächzlich, in gläcklich gewesen, und die der Speltution gang errächzlich, in gläcklich gewesen, und des der Menairen Ardume und Spsteme des Erleigten hätten den Leuten nur den Kopf verräckt. Wer dall: sein sein sein der Mensiern den Politiken Peristen der Robbesten der Modlen Wehauptungen der Indeprist aller Weisheit sind den Politiken Wehauptungen den Indeprist aller Weisheit sind den Verlagen, sondern ihnen nur aus dem S. Bande von Diderot's Wrissweiser, seiner Leine Geschichte erzählen, die das ancien régime in seiner steuten Eleine Geschichte erzählen, die das ancien régime in seiner gangen Elvie zeigt.

"Es if bier eben eine teine Gefchicke vorgefallen", fcreibt Diberot, "bie beweißt, bag alle unfere fconen Reben über bie Infolerang eben noch teine besonbern Früchte getragen haben. Ein funger Menfc aus guter gamllie, ber nach Ginigen bei einem Apotheter, nach Anbern bei einem Raufmann in ber Bebre mar, hatte bie Abficit, einen Eurfus ber Chemie burdymachen. Der res Behrgelb gable, wogu ber junge Menfc fich berftanb. Rach Berfluß bes Bieffelahres foberte bet Lehrhert fein Geto, und ber Lehrling begahlte es. Rurge Beit barauf erfolgte eine neue goberung von Ceiten bes Deren, bem ber Lehrling porffellte, bas er ihm ja wol noch tein Bierteljahr fculbig fein werbe. Lehrherr leugnete, bas er das vorhergebende bezahlt habe. Die Sache kommt vor bas handelsgericht. Der Sehrherr wird aufgesobert zu schweben. Er schwört. Kaum ist sein Eibbruch voll endet, als ber Lehrling seine Quittung hervorzieht, und ber herr ift in Strafe und Roften verurtheilt und entebrt. Er mar ein Schurte, ber bies perbiente; aber ber Lehrling mar wenigstens ein unbesonnener Thor, bem biefer Streich theurer gu fteben tam als bas leben. Er hatte fur baares Gelb ober auf anbere Beife von einem Colporteur, Ramens Lecuper, 2 Gremplare bes "Christianiame devoiles erhalten, und eines biefer Eremplare hatte er seinem Deren vertauft. Diefer, um fich zu rachen, zeigt bie Sache bem Bolizeisieutenant an. Der Colporteur, fein Beib unb ber Lehrling werben alle 3 arretirt; eben ift ihr Urtheil gefpros, chen worben: ber Pranger, Ruthenstreiche und bie Brandmar-kung, außerbem für ben Lehrling 9 Jahre Galeeren, für ben Colporteur 5 Johre, und für bas Weib auf Lebenslang bas hos pital. Das Urtheil sest neben ben "Christianisme devoile" Homme aux quarante écus" unb "La Vestale", eins Eragobie, bie wir im Manufcript gelefen haben. \*) Dan bort mur einen Schri bes Unwillens gegen frn. v. Sartines. Aber feben Sie bie golgen biefes Urtheilsspruches? Gin Colporteur bringt mir ein verbotenes Buch. Kaufe ich bavon mehr als ein Exemplar, so werbe ich als Begunftiger eines unerlaubten Dan-bels betrachtet und bin ben furchtbarften Strafen ausgeseht. Gie tennen ben "Homme aux quarante écus" und werben Dube haben, ju begreifen, wie er gleichfalls unter bies infamirenbe itre theil tommt. Der gange Grund ift nichts als die Erbitterung, bie unsere großen herren noch immer über ben Artifel "Tyran" im "Dictionnaire portatif" \*\*) haben, bessen Bie fich vielleicht erinnern. Sie werben es Boltaire nie verzeihen, bas er es go wagt hat, gu fagen: es fei beffer, mit einem Raubthiere gu thun gu haben, bem man ausweichen tonnte, als mit einer Banbe tlei ner untergeordneter Miger, bie man jeben Augenblick zwifden fetmen Beinen finbe".

Auf so furchtbare Weise war die Freiheit der Rebe und bes Sebantens unterbractt, ber man jest gern alles Unglud ben Revolution zuschreiben möchte; und bennoch war ber Ausbruch nicht ju verhindern. Bas will man, nachbem bie großen Mittel ein für alle Dal verloren find, von jenen fleinen Dagregeln bofs ein sur aue und vertoren und, von jenen rieinen undpregen posifen, beren man sich jest bebient, um die Entwicklung des Geisties juridzuhalten? Man beforbere wahre Bilbung und verbreite sie, statt sie zu benmen, und man wird bei ihr scharern Schus finden als bei Gensur, geheimer Polizei und vonischep ober —er Inquistion.

Motizen.

Eine itatienifche Empubbifattith Gine Bame, Zabbei, bie am Beibnachteabend bes vor. Be in der Gesenschaft del Giardino in Mastand als Improvite erice auftret, wird von italiensschus Blattern als ein wahres Bunder (un varo portento) geschildert. Glübende Phantaffe,

Babl und Lebenbigftit det Bilber, poetifche Caltung ; Ibeen-reichthum, Leichtigkeit, Alles foll in ihr vereinigt fein. Einer ihrer Improvisationen: Der Dichter, von Raubern angefallen, mit bem Refrain:

> Se trovate qualche cosa Siete bravi più di me,

(findet: Ihr etwas, fo feib Ihr tapferer als ich) — tonnen wir wenigstens einige biefer Eigenschaften nicht absperchen; wie laffen unfere Lefer febft urtheilen:

Deh! placate il vostro sdegno, Son poetà, e son meschino, Niun di voi fa l'indovino. Ma il mio nome vel dirk. È la tasca vuota, e rotta, Chè dai topi mi fu rosa: Se trovate qualche cosa Sieti bravi più di me.

Mi rammento, ch'anco il Tasso Bbbe un giorno incontre eguale, E la sorte a lui fatale Pur coi ladri il favori: Che dei ladri l'alma ruvida Si mostrò con lui pietosa; Se troveste etc.

Fate pur, non mi sgomento, Ricercate in ogni canto: Quattro versi io penso intanto, Che vi voglio improvisar. Anche in mezzo a' guai più tristi La mia musa non ha posa, Se trovete etc.

Rachbem ber Poet ben Raubern noch allerlet vorgefungen und verfprochen, befonbers aber feinen Sunger getlagt bat:

Più che fama a dirvi il vero Ho una fame assai rabbiosa:

fagt er Ihnen enblich ju:

Vha chi vuol, che triste, e orribile Fosse sempre il mestier vostro: Ma mostrar vo coll' inchiestro, Che si rubba con onor. Canterò s'anco la musa Si mostrasse schizzinosa; Se trovate etc. . .

Die Rauber, natürlich, lachen und befdenten ben armen Zenfel:

A quel dir, a quel aspetto Ogni ladro allor sogrise, B con lui franco si mise Dolcemente a favellar. E ciascun la faccia allegra Mostra a lui già pria sceptusa E gli donz qualche cosa In sue fame a satollar.

### Die Stunben: ber Ankadt.

Gine frangofffce Ueberfegung ber "Stutiden ber Mabache", bie unter bem Attel: "Meditatione religieuses, en forme de discours pour toutes les époques, circonstances et situations discours pour toutes les époques, airentstances et attanteur de la vie domestique et civile, traduites par Monnard et Gense" (Pdris, 1839), exsistemen sit, exhitt in französsichem Wählten ausgezeichnetes des. Nie Lasholiten, heist ed, hätten ein Erbauungsbuch ber Ast nicht ausgewissen, heist ed, hätten ein Erbauungsbuch ber Ast nicht ausgewissen, heit "Nachbung Christie" verderge unter leinfem und anzweinem Ausgebruch eine große Gedankenleutheit, und die Richter des heil. Franz dom Gales enthielten nur zärklichen und dizuren Monfielen nur Kach solchen Rerbithern finne man von Dem. wos eismus. Rach folden Borbilbern tonne man von Dem, mas noch eine Stufe niebriger fiehe, gar nicht reben. 163.

Diergu Beijage Str. 15.

<sup>9) ,,</sup>Bricie, ou la Ventale, drame en trois actes, par Fontanelle (Bonton, 1768).

<sup>••)</sup> Der urfprängliche Aitel bes "Dictionnaire philosophique".

## literarische Unterhaltung.

Mittwoch,

Mr. 152.

1. Juni 1831.

Bur Nachricht.

Bon biefer Beitschrift erscheint außer ben Beilagen taglich eine Nummer und ift ber Preis fur ben Jahrgang 12 Ahr. Alle Buchhandlungen in und außer Deutschland nehmen Bestellung barauf an; ebenso alle Postamter, die sich an die königl. sachsische Zeitungserpedition in Leipzig ober bas furstl. Thurn und Tarische Postamt in Altenburg wenden. Die Bersendung sindet wochentlich 2 Mal, Dienstags und Freitags, statt.

Weber Oper, Orama und Melodrama in ihrem Bershältniß zu einander und zum Theater.

Bon Theobor Mundt,

Die Oper hat das Drama eigentlich erft auf dem Theater ju verbrangen angefangen, feitbem Componiften, wie Roffini und feine Nachfolger, Dufit gefchrieben, welche burch bie Eigenthumlichkeit ihres Style vorzuge: weise bagu berechnet scheint, in die menschliche Gesang= Mimme einen Bauber zu legen, ber in fo leichten, eleganten und wie aus frischen Springquellen bervorsprubelnden Tonen fonft auf der Bubne noch nicht vernommen worben war. Man wird leicht bamit fertig, mit bem mobes gewo rbenen Gerebe über Roffini'fche "Schnorteleien" über ben Maeftro abzusprechen, aber burch folche allgemeinhin gewagte Urtheile find feine Mangel ebenfo wenig als fein Charafter und feine Berbienfte genau bezeichnet. Der erweiterte Umfang, welchen Roffini burch feine ausgebehnte Renntniß ber Inftrumente bem Orchefter gegeben, mag pon ben gelehrten Dufittennern gebührend hervorgehoben merben; ein Inftrument aber hat Roffini vor allen gefannt und mit einer Genialitat benutt, bie ihm neben den großen claffischen Componisten einen eigenthumlichen Rang jufichert; Dies Instrument ift bie men fchliche Stimme. Roffini ift ber eigentliche Componist fur bie Befangftimme und bat durch feine Dpern bem Gefang: talent, für bas er vorzugsweise schrieb, bie Bunge geloft, indem feine Arien die Rehlenfertigkeit, die geschmachvolle Belaufigfeit des Bortrags und die Routine des mufifalis fchen Ausbruck auf eine Beife ubten und bilbeten, wie es bisher noch nicht ber Fall gewesen war. Es ift baber nicht zufällig, bas wir gerade in unfern Tagen einen folchen flor von Gangern und Sangerinnen erbliden, fonbern die Roffini'sche Dufit ift es, welche burch ihre aus: ichließliche Anlage fur den Gefang benfelben hervorgerufen,

und gerabe an ben gefelertften Befangtunftlern ber neues ften Beit bestätigt es fich, bag fie ihre bebeutenbften Leis ftungen in Opern ber bezeichneten Gattung entwickeln, aber bei weitem weniger in den altern claffischen Mufikwerken. welche die Stimme nicht fo burch geschmeibige Rouladen begunftigen, fonbern in ihrem fcmeren Styl einen Bom trag erheischen, ju bem unter bunbert mit Gefang begabten Rehlen faum Gine Die ausreichenben organischen Mittel besiten durfte. Roffini bat die Mufit ber Reble bervorgebildet, er hat freilich auch oft mit der Reble coquettirt. wie er mit allen Instrumenten coquettirt, aber burch ihn ift ber Gefang zu einer allgemein geworbenen Blute ges bieben, und erft feitbem burch ihn biefe Runft fich einen solchen Reichthum an dienstbaren Talenten erweckte, hat fie angefangen auf bem Theater bie ausschließlich gehule digte zu werden. Alles, was wirken will, muß einmal Dobe gewefen fein, und burch Roffini ift die Dufit ju einer Dobefunft geworben, welche mit ihrer einschmeis delnben Leichtigkeit auch in bas gefellige Leben mehr als sonst sich eingebrangt hat, sodaß sie hier auch in ben schlechtesten Tonen, die sie von fich gibt, jum guten Lon gehort. Sonft war es in gesellschaftlichen Birkein gar nicht üblich, Dpernmufit gur Unterhaltung gu fpielen; bamals, als die Leute noch viel harmlofer und idpllischer waren benn heutzutage, fang man in traulichen Bereinen ein gefelliges Lieb von Gothe, componirt von Reichard, man wiederholte bas Solala mit Grazie in infinitum, man ftartte fich an einem traftigen Rundreim, und juguter lest gab bie Tochter vom Daufe, unter allgemeiner Rubrung mit bescheibener frommen Stimme, eine Arie aus Brenner's "Apfeldieb" ober aus Weiße's "Lottchen am Hofe" jum Besten. Dieses Sonst ist freilich etwas weit in die Betgangenheit hinausbatirt, aber die beutsche Geselligkeit hat sich boch lange, besonders was die musikalis iche Unterhaltung anbetrifft, in gemuthlichet Ginfachbeit

und Anspruchlosigkeit erhalten. Etwas von Glud ober Mojart in Gesellschaft zu fingen ober zu spielen, mare, fatt ber Erholung, eine Anftrengung gewefen, bie man bem gefelligen Dilettantismus nicht jumuthete. Roffini aber ift ber Mann, beffen Compositionen nicht nur fur bie Theaterroutine, fonbern auch fur ben gefellichaftlichen Dilettantismus gleich einschmeichelnd und gangbar wurden. Seine Mufit bat auch wirklich eine gewisse gesellige Galanterie an fich und war beshalb geeignet, mit einer folden quedfüberartigen Schnelligfeit und Leichtigfeit auch in bas gefellige Leben überzugeben. Seitbem liegen im Befellschaftszimmer auf bem Clavier immer die neueften Opernpartituren aufgeschlagen, und wenn man ben Thee getrunten, geht es nicht mehr ohne Dpernmufit ab, benn alle bie beliebten Cavatinen, Romanzen, Arien und Duos find ja fo bubich, fie find nicht nur fo hubich, fie find auch so leicht, und je mehr man sie singt, je mehr fühlt man, wie allegro, wie frisch und geläufig einem baburch Die Reble wird, und je weniger tann man aufhoren. Dan befommt bei biefen mundrechten Tonen eine große Freude über fich felbst, bag man so affectvoll singen tann, und indem biefe Freude auch auf ben Beifall der Buhorer übers geht, fo werben bie ftrengen Sittenrichter es fich nicht nehmen laffen, bag burch den Blitterprunt der Roffini'ichen Pufit bie Citelteit genahrt werbe. Es wird aber nicht nur die Eitelfeit baburch genahrt, fondern auch ber Erieb jum Singen und bie allgemeine Luft an ber Tonbewegs lichteit ber menschlichen Stimme. Für ben Charafter bes beutigen gefeligen Lebens, im Bergleich mit bem fruherer Beit, ift es auch fehr bezeichnend, bag eine folche Das ffe sum Bindemittel ber Unterhaltung geworben, benn der raffinictere gesellschaftliche Ton stimmt harmonisch über: ein mit bem raffinirten musikalischen Zon der Roffini's fchen Oper.

Bie aber burch bie Dufit, feitbem fie eine Mobes tunft geworben, in ber gefellschaftlichen Unterhaltung mehr ober weniger bas Gefprach als Rebenfache gurudgetres ten, fo hat auch feitbem in gleicher Beife auf ber Bubne bas Drama gegen bie Oper an Intereffe verloren. Durch ben allgemein geworbenen Dufftenthuffasmus ift der Runftfinn unferer Beit in eine Spielerei und in einen Raufch verfallen, worin er fich um fo wohler fühlt, weil man mit biefer heitergalanten Runftfertigfeit bei ber gangen Welt fein Glud macht. Daß bas poetische Drama fo wenig geltende Dacht mehr ausubt, hat auch wol feine innern Grunde, aber biefe treffen hier nur mit benen que fammen, welche aus bem aberwiegend gur Dufit geftimm: ten Runftfinn bes Publicums hervorgeben. Das Dunna felbst fucht von ber Gunft ber Dufit Emas für fich ju profitiren, inbem es fich eine Inftrumentalbegleitung beftellt, und bann als fogenamntes Melobrama mit ber Ausficht eines beffern Erfolges auf die Buhne tritt. Schon ber Name eines folchen Melobramas ift ein wunderliches Ding, das burch ben Begriff bes Inhaits, ben man bamit verbindet, noch munderlicher wieb. Der Rame De lobrama, in feiner eigentlichen Bebeutung verftanden, ware nichts Unberes als bie Dper felbft, die ihrer Ratur nach als ein mufitalifches Drama zu betrachten ift. und so finden wir auch g. B. in bem gu feiner Beit berühmten Werte von Arteaga ("Le rivoluzioni del teatro musicale italiano, dalla sua origine fino al presente") \*) die beiben Damen Dver und Delobrama burche gangig ale gleichbebeutend und biefelbe Runfigartung be zeichnend gebraucht Es gab freilich auch von jeber eine Gattung von mufitalischem Drama, in welchem die Dufit nur als Intermesso mitspielte, und bas fich also baburch von der Oper ale bem in der Einheit von Dichtfunft und Tontunft gegrunbeten Musitbrama wesentlich unterfchieb. Mit jenem mag bas heutige frangofische Delobrama, in bem nur bie Dufit noch untergeordneter und bedeutungelofer angewendet wird, ber form nach etwas Bermandtes haben, aber bie bestimmte Tenbeng, in ber es auch auf unsere Buhnen übergegangen, und wonach bies Melodrama in ber Regel ein raffinirtes Mordspectateiftid mit möglichftem Eriminalschauber bebeutet, ift ibm gana eigenthumlich, und gwar fo, daß man nicht begretft, wie Diese Sattung, die burchaus nicht Dufif bat in ihr felbft, auch nur ju ben paar Bafftrichen tommt, welche gur Einleitung und Begleitung ihrer Scenen aufgewandt wer ben. Die gange Erscheinung biefes Melobrams aber, mels ches fich bes Dufikeffects, in wie burftiger Unmenbung auch, au feinem Fortemmen au bebienen fucht, ift nichts Anderes als ein hulferuf ber vom Zeitgeschmack verlaffer nen bramatischen Dichtkunft, welche fich an ber Gunft ber andern ihr zuvorgekommenen Rumft felbst wieder zu einer eignen Blute beraufranten mochte. Db ihr bies nicht wirklich gluden toune, wenn namlich bas Delobrama and feiner bisherigen mangelhaften Kunftform ju einer hobern Bildung fortschritte, ist eine andere Frage, die ich bei ben nachfolgenben Mitthellungen über biefen Gegenfland naber auffaffen will. Die Beantwortung einer folden Frage wird aber mehr ober weniger prophetifch ausfallen, ober als ein afthetisches Project erscheinen muffen, weil fle eine zukunftige Umgestaltung der Theaterkunft, welche fich aus dem gegenwartigen Zuftand der Oper und bes Dramas entwickeln konnte und follte, und wofte biefer gegenwärtige Buftanb etrea eine Durchgangsperiobe ware, im Auge hat. Ich weede mir erlauben, bem Publicum gewiffermaßen eine kritische Phantafte bier vorzulegen, und mer bergleichen nicht liebt, ben muß ich bafur um Rache ficht bitten. Bevor ich aber meine Anficht barlegen Sann, scheint es nothig, über bas allgemeine Berhaltniß ber Deus fie gur Poefle, wie ber Oper gum Drama meine Reimung vorauszufchicen.

Wein man eine Aunst mit der andern vergleiche, so darf dies eigentlich nie jum Nachtheil weber der einen noch der andern ausfallen, sondern eine Vergleichung zweier Kunste mit einander kann nur den Zwed haben, die Gie genthumlichkeit einer jeden badurch um so schaffer berausetreten und erkennen zu lassen. Ein philisterhafter Aunstism wate es, welcher eine Aunst auf Kosten der andern

<sup>\*)</sup> Unter bem Titel: "Geschichte ber italienischen Oper", von G. R. Fortel ins Beutsche überfest. 2 Banbe. Leip: 3ig, 1789.

herabsehen und darthun wollte, daß die eine besser sei als bie andere, weil fie Dieses ober Jenes gewähre, bas bie andere nicht vermöge. Jebe Runft ift auf ihrem Gebiet eine vollendete Schonbelt, fie ift eine Bottin, Die nur mit fich felbst verglichen werden barf, und ich mag ber Paris nicht fein, ber zwischen Gottinnen fo zu mablen hat, daß er einer ausschließlich ben Preis ber Schonheit jugefteben muß. Bare ich an Paris' Stelle gewesen, ich hatte ben Apfel in 3 Theile zerschwitten und jeder ber olompifchen Gottinnen ein Apfelftud gang ergebenft pra= fentiet, und baburch mare meniaftens ber trojanische Krieg vermieben worden. Go will ich auch hier, um Rrieg gu bermeiben, ba ich es mit 2 Gottinnen, ber Musik und ber Poefie, gu thun habe, weder ber einen noch ber anbern ben Apfel reichen, aber ich will mir beibe Gottinnen, die hier vor mich hintreten, recht genau ansehen, und indem ich bemerte, daß die eine fcon fingt, mabtend die andere foon fpricht, fo werde ich mich huten, eine für schöner zu halten ale die andere, ba ich in Beiben gang bie Gottin ertenne. Demnach ließe fich bie Oper gegen bas Drama juvorberft nicht fo abmagen, bag man von einem Bortheil ober Rachtheil fprache, ber burch bie Alleinherrschaft ber einen auf dem Theater hervorginge, fondern wir muffen junachft aunehmen, bag wir an ber Stelle bes vor ber Dufit gurudgetretenen Dramas auf ber Buhne eine neu sich geltendmachende Kunft verhalten baben, welche in ihrer Erscheimung eine ebenso bestimmte Inbivibuglitat behauptet.

(Die Fortfegung folgt.)

#### Die Rordweftfufte von Amerita.

Giner ber am wenigften befannten Theile von Amerita ift die fogenannte Rordwefttufte, von welcher ber größte Theil unter ber herrschaft ber Ruffen fteht. Gie haben gwar auf ber gangen Rufte nur 3 ftebenbe Rieberlaffungen: Robiat, Reuam changel und Bobega; aber ber hantel biefer Wegenben ift ausfchlieslich in ihren Danben. Die Englanber befigen nichts als ein unbebeutenbes Comptoir auf Reualbion, bas mit Muhe erhalten wird; und bie Ameritaner, bie fruber hier ihre gifchereien hatten, finden es vortheilhafter, einen biretten Danbel mit ben Ruffen gu treiben. Unter bem Namen ber Rorbwefttufte verfteht man gewöhnlich jenen Theil ber bon bem norblis chen Dzean bespulten ameritanischen Kufte, ber fich von bem Sap Mendogino (40° 75' R. B.) bis an bem außerften Rorben erftreckt. Die Indianer, welche biese Kufte bewohnen, haben, mit Ausnahme ber Robiaten und Aleuten, eine tupferbraune Dautfarbe, bie buntler ift als jene ber fibameritanifchen Bible Terschaften. Ihre Conftitution ift fest und fraftig, ihre Gemuthsart wild, Treulosigfeit ber Grundzug ihres Charafters. Alle find Menfchenfreffer. Dowol fle gegenwartig burchaus teine anbere Begiehungen gu einander haben als jene ber Reinbichaft, fo icheinen fie boch fammtlich bon bemfetben Stamm. Sie wech. feln ihren Aufenthaltsort, jenachbem fie Ueberfluß ober Man: gel an Bilbpret und Fifchen finden. Ihre Datten find aus Bretern und Baumaften gebaut, bie fie mit fich fuhren. Bantel von Otterfellen fur bie Bauptlinge, von Barenfell fur bie Uebrigen bilden ihre einzige Befleibung. Ihr Schmud befteht aus Mufdeln, die fie theils als Balebanber, theils als Dhrges bange tragen; auch bie Rasenwand, und felbst bie untere Lippe wird auf diese Weise perziert. Die Beiber find zurückhaltender, als bie ber meiften anbern Bilben, und fie fcheinen viele Ge

walt über bie Mamer zu beffen. Die Rorbwestuffe bringt Baume von außerorbentlicher Große hervor: Gebern, Annen, Fichten, Chpreffen, bie zum Schiffsbau trefflich geeignet sind-Ran findet brasilische Meerottern, Bieber, Wolfe, Getowen und andere Thiere, von benen bas Pelgwert febr gefchast wird, in großer Menge, die Ruften find voll von Wallficen, Daringen, Kabljaus und Fischen aller Art, welche die vornehmste Rahrung ber Eingeborenen bilben. Für ihr Pelzwerk erhalten sie durch Sausch Feuergewehr, Pulver, Wollenzeuche, Glasperlen, Spiegel und gefarbte febern. Die europaifchen Schiffe, weiche biefen Danbel betreiben, muffen bie größte Bor ficht besbachten; benn mehr als einmal ift es gefcheben, baß bie Inbianer, wenn fie ohne Beforgnif vor einer möglichen Gefahr jugelaffen murben, fic auf bie Mannichaft marfen und biefelbe ermorbeten; ober bas fie in ber Racht bie Antertaue tappten und bas gahrzeug an bie Rufte gogen. Die Infel Robiat, bie ungefahr 50 Stunden in ber gange und 20 in ber Breite bat, ift gang in ben Danben ber Ruffen, bie bier eine ihrer bebeus tenbften Niebertaffungen haben. Man gabtt auf ber Infel uns gefahr 18,000 Eingeborene und 150 Ruffen, bie in ben Dienften ber ruffifch ameritanischen Banbelegefellichaft fteben. Die Ros biaten find brongefarben, unter mittlerer Große, aber fart und gewandt, gefchidte Sager und Aifder und außerft gelehrig. Sie bedienen fich gur Sagb ber Langen und Pfeile, mit eifernen Spigen; fie miffen gwar auch mit Fenergewehr umgugeben, aber bie Ruffen erlauben ihnen ben Gebrauch beffelben nur auf ben Grpebitionen, bei benen fle felbft, bie Unführer machen. Biele Robiaten find in die Dienfte ber rufficen Danbelsgefellichaft ge-treten, die fie, bei ihrer großen Geschicklichkelt und Gelehrigfeit, auf mannichfache Beife mit Borebeil befchaftigt. Diefe geben gang auf europaifche Art gefleibet und erhalten bie gewöhnlichen Rationen an Debl. Gemufe und Bleifch. Die übrigen tragen Mantel von Bellen und nahren fich von Fifchen, Seehunbefleifch und Beeren. Getreibe bat bisher auf Robiat nicht gebeihen wollen, bagegen baut man Rartoffeln und anbere Knollenges wachfe; die Dausthiere, welche von Californien eingeführt merben, arten balb aus. Dit bem Ramen ber Rabiaten werben, außer ben Bewohnern ber Infel Robiat, auch bie aller ber tori gen tleinen Infeln belegt, welche bie Gemaffer ber Behringse ftrage befpulen; fie icheinen ben bemfelben Stamm gu fein, und die Ruffen haben fie auf allen ihren Rieberlaffungen ange fiebelt. Die hauptnieberlaffung ber Ruffen und ber Gis ber Regierung bes gangen ruffifchen Ameritas ift Renarchangel eine fleine Stadt, die fie feit einigen Jahren auf der Konig-Georgs : Infel angelegt haben. Gie befigen von biefer Infel nur die Westtufte und find in fortwahrendem Krieg mit ben ins bianifchen Bolterichaften, welche bie übrige Infel bewohnen unb im 3. 1803 bie erfte ruffifche Colonie Sitta gerftorten. Reus archangel hat ungefahr 1000 E., von benen aber nur 250 Ruffen ober Abtommtinge von Ruffen finb. Der Reft befteht aus Robiaten. Der Gouverneur ift ein Dberft, ber feinen Gig gu Reuarchangel bat. Die Feftungewerte, bie Magagine, fowie alle Gebaube ber Stabt find von bolg. Sembonlich haben 2 Fregatten und 2 Corvetten hier ihre Station. Die Berbinbung mit Rufland wirb über Ochotft unterhalten, boch werben auch Schiffe von St. : Petersburg aus nach Reuarchangel gefanbt, bie dann bas Cap Horn umfegeln. Die Compagnie besicht une gefahr 15 Schiffe von 20 bis zu 200 Konnen, die sammtlich zu Reuarchangel gebaut find. Die kleinern biefer Fahrzeuge bienen jur Ruftenfahrt, Die größern führen ben Banbel mit Obercalisornien, von wo man Bieb, Cetreibe, Cemufe u. a. Baaren bezieht, und mit Ochotfe, welches geiftige Getrante, Beuche, Galz, Labad, Sprup und Thee liefert. Da bas Meer von Dhotft aber gewohnlich nur von bem Monat Dai bis in ben September fahrbar ift, so wurde oft an allen diefen Ge-genftanben großer Mangel berrichen, wenn nicht die amerifante ichen Schiffe, die biefe Gemaffer besuchen, aushulfen. Seit bem Sabre 1808 haben bie Ruffen auch eine Riebertaffung ju Bobega, was fruber gu Obercalifornien geborte. Dogleich ber Do-

fen nicht gut ift, fo ift boch ber Befig biefes Punttes als Entrepot für ben Sanbel mit Californien und mit China von gros Ber Bichtigkeit; bie gesammte Bevollerung besteht inbeffen nur aus 30 Ruffen und ungefahr 300 Robiaten. Die fublichfte unter allen Infeln ber Rordweftfufte ift bie bis jest noch unabhangige Infel Routta, bie von mehren beständig im Rriege mit einander begriffenen kleinen Bollerichaften bewohnt wirb. Die Routkainfulaner gleichen im Allgemeinen den Gingeborenen bes Continents, boch haben fie eine weißere Daut. Geit ihrem Bertehr mit ben Guropaern haben fie Tabadrauchen gelernt; ihre Pfeisen find mit vieler Geschicklichkeit gemacht, Rur bie Daupt-linge haben bas Recht, 2 Weiber zu nehmen. Ebenso fecht biefen allein bas Privilegium bes Wallsischinges zu, zu dem sie sich mit vielen Ceremonien vorbereiten. Ein glucklicher Ersolg wird mit mehrtagigen Festen geseiert. Die Routkainsulaner beten einen Geift an, ber bas gute Princip reprafentirt, unb verabicheuen eine andere bosartige Gottheit. Der Dauptling versieht zugleich bie Berrichtungen eines Priefters. Gie icheinen eine Borftellung von einem anbern Leben zu haben; boch bemertt man nicht, baß fie thren Berftorbenen Speifen mit in Das Grab gaben. Das gemeine Bolt wirb ohne Unterfchieb an jeben beliebigen Ort begraben; für die Hauptlinge sind dagegen besondere Kirchhofe bestimmt, und auf das Grab eines jeden wird, als Symbol seiner Geschichlichkeit im Wallsischang, ein Ballfifc aus bolg gefchnist gestellt.

### Moti<sub>k</sub>. Der Vont b'Arcole.

Aus ben Befchreibungen ber Julirevolution in Paris ift es befannt, bag am 28. ber Befit bes Dotel be Bille, fowie am folgenden Sage jener bes Louvre und ber Quilerien, ber hauptgegenftand bes Rampfes war, und daß diefer Rampf burch die Erfturmung ber Dangebrude, die von der Gits nach der Place de Breve führt, entschieden wurde. Schnigler in seinem "Aussuhrlichen Bericht eines Augenzeugen über die erften Auftritte der franzofischen Revolution" (Stuttgart, 1830) sagt:
"Eine Abtheilung Schweizer beette diesen Punkt. Bon beiben Enden der Brucke wurde unaufhörlich geseuert; einmal
sielen 8 Schweizer zugleich zur Erbe; mitten burch den Augelregen hindurch, ben die Andern herüberschieden, sprang ein Jungling auf die Gefallenen gu, fich ihrer Baffen gu bemachtigen. Er fiel; aber von feinem Belfpiele begeiftert, folgten, bie ihn umgeben hatten: bie Baffen murben erbeutet, und auf ben Sawibbogen ber Brude forieb man ben Ramen bes gefallenen Delben. Pont b'Arcole heißt fie nun; ein Rame großer Borbe-beutung". Diefe Gefchichte ift recht hubid, nur leiber offenbar erfunden. Es hat nie eine Perfon eriftirt, bie b'Arcole gebeis Ben hatte. In bem erften italienischen Belbzuge Bonaparte's wurde bekanntlich bie Etichbrucke bei Arcola erfturmt, indem er felbft eine gabne ergriff und feinen Grenabieren voranfchritt. um bas Anbenten biefer ruhmlichen Baffenthat ju erneuen, nannte man nach ber Revolution, als bie faiferlichen Ramen ber Plage, Strafen und Monumente in Paris hergestellt wur-ben und bie Ponts be Jena und b'Aufterlig ihre alten Benennungen wieber erhielten, bie neue Dangebrude bes Greber plages Pont b'Arcole; Unwiffenbe, benen wir zu unferm Leibwefen auch herrn Schnifler beigablen muffen, machten aus bem Ramen eines Ortes ben eines Mannes, und ber Ruhm Bos naparte's wurde auf einen ichnell geschaffenen Monsieur d'Arcele übertragen. (S. "Quarterly review", Rr. 87, S. 249.) Auf bem Plan von Paris, welcher ber Schnigler'ichen Brofchure beigegeben und mahrscheinlich aus irgend einem veralteten Guide entlehnt ift, finben wir von bem Bont b'Urcole nur ben Ramen, ber, mertwurbig genug! bem Pont be

Rotte Dame beigelegt wirk. Die Brude bes Greveplages, ber biefer Rame eigentlich gebuhrt, fehlt.

### Literarifche Angeige.

### Berabaesetzte Breide. Spanifche Literatur. CALDERON.

Comedias de Don Pedro Calderon de la Barca. codejadas con las mejores ediciones hasta ahora publicadas, corregidas y dadas á luz por Juan Jorge Keil. 3 Bande. Mit Calderon's Bildniss. 1820-22. 12. 102 Bogen auf dem feinsten Druckpapier. Geh. Früherer Preis 9 Thaler.

Jetzt für drei Chaler. Der Inhalt biefer Banbe ift folgember:

I. La vida es sueño. Casa con dos puertas mala es de guardar. El Purgatorio de san Patricio. La gran Cenobia. La devocion de la Cruz. La puente de Mantible. Saber del mal y del bien. Lances de amor y fortuna. La Dama Duende. Peor está que estaba.

II. El principe constante. El mayor encanto amor. El galan fantasma. Júdas Macobeo. El médico de su honra. Argenis y Poliarco. La virgen del sagrario, El mayor monstruo los zelos. Hombre pobre todo es trazas. A secreto agravio secreta venganza, El sitio de Bréda.

III. El astrologo fingido. Amor, honor, y poder. Los tres mayores prodigios, con Loa. En esta vita todo es verdad y todo mentira. El maestro de danzar. Mañanas de Abril y Mayo. Los hijos de la fortuna. Afectos de odio y amor. La hija del ayre, parte primera y segonda.

3. Die sammtlichen Stude bes ersten und zweiten und bas erfte Stud bes britten Banbes find auch unter befondern Titeln einzeln zu erhalten. Der Labenpreis eie wes einzelnen Stude ift 16 Grofchen.

4. Calberon's Bildniß toftet in besondern Abbrucken in gr. 4. 8 Grofden.

### CERVANTES.

Der sinnreiche Junter Don Quirote von ga Mancha, von Don Miquel be Cervantes Saavebra. Reu überfest burch Dietrich Wilhelm Goltau. Dit einer Einleitung. 1825. 12. 60} Bogen auf Druckpapier. Geb.

Labenpreis: 3wei Thaler und 3wolf Groschen.

### QUEVEDO.

Geschichte und Leben bes Erzschelms, genannt Don Paul, von Don Francisco de Quevedo Villegas. Aus bern Spanischen übersett burch Johann Georg Reil Mit einer Einleitung. 1826. 12. 84 Bogen auf Druckpapier, Geh.

Labenpreis: 3molf Brofcben. Leipzig, im Mai 1851. F. A. Brodhaus

### Blätter

fåt

# literarische Unterhaltung.

Donnerstag,

Mr. 153.

2. Juni 1831.

lieber Oper, Drama und Melobrama in ihrem Berhaltniß zu einander und zum Theater.

Von Theodor Mundt.

(Fortfetung aus Rr. 162.) Obwol die Dufit teine Worte hat, sondern Tone, to hat fie boch auch in ihren Tonen ben Ausbruck und Umfang einer Sprache in ihrer Gewalt, mit ber fie Das bezeichnen kann, was die Poeffe burch Borte gibt. Tone find verschleierte Borte, und eben barum ift ber Musbrud ber Dufit burch Tone, als Sprachausbrud, bei weitem nicht fo bestimmt ale ber unmittelbare Bortausbrud ber Doeffe. Die Dufit fast Alles fur bie Phantasie auf und magt ben Begriff, welchen fie barftellen will, erft lange fpielend und tanbeind auf ben Blugein ber Delobie, ebe fie ihn fur Berftand und Gefühl ju einem gewiffen Einbruck fich geftalten lagt. Dft verliert fie fich auch in eine beitere 3medlofigfeit, in einen genialen Dugiggang ber Tone, und begnügt sich an dem harmlosen Spiel bes blogen Phantaffrens, ohne den Weg, ben fie aus ber firmlichen Phantafie in ben geiftigen Berftand zurudlegen follte, zu vollenden, denn es gibt unleugbar auch Duft, bie gar teine Gebanten bat, obwol fie beswegen immer noch feine gang werthlofe Dufit ift. Mufit ber lettern Art hort man besonders in der leider von der Dobe fo fehr begunftigten Bariationenphantafirerei, bei ber aber freilich felten etwas Anderes heraustommt, als ein willfür fichft gufammengewürfeltes Potpourri von Reminiscenzen, bas in Gefellfchaften und Concerten mit ber unausstehlis then Unmaßung auftritt, intereffant ju fein. \*) Der mufftalifche Ausbruck hat baber gegen ben poetischen immer etwas Paraphrafirendes, eben weil er nicht ber unmittels bare Rebeausbrud eines Gebantens, fondern eine für bie Phantaffe aufgebaute Figur von Tonen zur Umschreibung beffelben ift. Ein einziger Bers bes Opernteptes gibt bem

Componiften oft zu mehren Reihen mufikalischer Phrasen Anlag; und was die Poeffe burch ein Wort bezeichnet, bafür muß bie Dufif nicht felten ein ganges Softem von Aonen aufwenden. Die Dufit fieht fich beshalb durch bie Ueberschwenglichfeit ihres Ausbrucks meiftentheils ges nothigt, die Rede bes ihr untergelegten Tertes gu gers ftudeln, sodaß biefelben Worte bes Gedichts mehrmals wieberkehren und fich wieberholen muffen, ehe der mufis kalifche Ausbruck mit bem barin enthaltenen Bebanken zu Ende kommt. Daher sagte einmal ein Amousikos (ich weiß nicht, mar es Dullner ober Rogebue, Beibe hatten gleich wenig Sinn fur Dufie), er finde es arrogant, bag ble Mufter immer biefelben Stellen in ihrer Dufit fo oft wiederkehren ließen und mit folden Wiederholungen Deffen, was ihnen gelunger und effectreich ju fein fchiene, vor dem Publicum prunkten, indem er meinte, wenn es nun die Dichter ebenfo machen und ihre gelungenften Stellen burch wiederholte Unführungen mehrmals jum Beften geben wollten. Eine folche Deinung beruht auf ber Einfichtelofigkeit in bas Berhaltnif bes Rebeausbruck jum mustealischen ober ber Dufit gur Poefie, und bies Berhalts niß erscheint besonders Dem, ber für die Tonmuse teine Dhren hat, ju boren, fcmieriger und vermidelter, ale es ift. Wenn aber der Redeausdruck ber Poefie burch feine unmittelbare Beziehung auf ben geiftigen Berftanb eber gum Ausbruck eines Gedankens tommt als bie Dufit, welche, auf ihrem gautelnden Phantasieflug einen Ums weg machend, wie eine Biene an taufend fchonen Blumenftellen fich niederlaßt und nicht aus einer, sondern aus vielen Bluten den Honig bereitet, so ist darum ber Bortheil bes bestimmten und gehaltvollen Ausbrucks in einem Runftwert teineswegs immer entschieben auf Geiten ber Poefie. Ja, es kann Kalle in einem Kunftwert geben, wo bie musikalische Aussuhrung eines Gebankens bas Reber vermogen bes Dichters bei weitem überbietet, wo bie Dus fil Alles fagt, mahrend ble Poeffe mit ben ihr zu Ges bote stehenden Mitteln nur andeuten tann. Gin einziges Lebewohl! welche Ausbrucksfulle vermag ihm bie musis kalische Ausführung zu geben! Bas bieser ftumme Gruf bes Scheibens Alles insichschließt, die Dufit ift im Stande, es burch bie Gewalt bet Inftrumentation heraustreten gu laffen, fie lagt ben unenblichen garten Schmerz, ben bas ftille Wort infichbirgt, aus ber Tiefe ber Men-

<sup>\*)</sup> Diese Bariationensucht in der Musit hat mit einer gleichzeitigen Erscheinung in der Poesse viel Verwandtes. Die don der Muse fliesmutterlich ausgestatteten Dichterlein, derem Erzeugnisse nur für Phrasen und abgeschwächte Erinnerungen aus den großen Poeten der Bergangenheit gelten konnen, sind solche Bariationenspieler und Potpourriträmer in der Poesse. Sie sangen an, in der Tagesliteratur, die burch originelle Dichtergeister einen neuen krästigen Ausschwung genommen, immer seltener zu werden. Möchte es auch die Baviationenspielerei in der Ausst werden!

schenbruft hervortonen; ber Laut bes Weinens, ber aus bem Wort bes Lebewohls aufsteigt, loft fich los in ben Rlangen ber Instrumente und vermischt sich mit ben Wellen ber Melobie zu einer seligen Thrane; bas einzige Wort Lebewohl! wenn bie Dufft es in feinem gangen Umfang verherrlichen will, bann schwillt es auf zu einer grenzenlosen Rlage ber Wehmuth, bann gittert es wie troftlofe Aussicht in die freundlose fremde Butunft; bann fpielt es fich in fanftern Biolinenaccorden von Erinnerung Brinnerung noch einmal in die gludlichere Bergangen: beit jurud, wo Richts ben Freund von ber Freundin trennte; bann reißt es fich mit bem letten Schrei bes Scheibens wieder los, und die Flut der Tone woat auf und nieber, ein Deer bes Schmerzes; bann lispelt leife burch bas Chaos ber Trauer ein ferner, bangaufathmenber, aber immer ftarter anschwellender, immer inniger fich ansaugender Flotenton, bie Feier bes Abschiedekuffes; bann brudt bie Bafgeige mit einigen festen Strichen bie Buverficht und die Doffnung aus; bann mahnt es jum Mufbruch, aber es gemahnt an ein Widerfehen; bann gereinnt bas Lebewohl in einen fanften, gartlichen, fern verhals Lenden Ton der Liebe! Wer die Mittel der Dufit tennt, wird nicht zweifeln, daß ihr ein einziges Wort der Rede au einer folden Ausführung, die einen gangen Cpclus von menschlichen Gemuthezustanden infichfaßt, Anlag geben könne. Wir finden in Dpern von Mozart und Gluck ge nug folder Stellen, die ein lafonisch bingeworfenes Wort bes Tertes mit ber gangen lyrischen Ueberschwenglichkeit ber Mufit ausführen, und mo in biefer Lprit ber Mufit eine gange Scenerie bramatischer Momente bes Gefühls heraustritt. Golde lprifde Ausführungen und Auffaffungen find ber Dufft eigenthumlich, fie gehoren zu ihrem Runftcharakter, mabrend der bramatische Dichter mit ben Mitteln feines blogen Rebeausbrucks bavon abstehen muß. Des Dichters Loos ist es überhaupt, bas Wort, indem er es in die Welt hinausschickt, feinem Schickfal preiszugeben und es barauf ankommen zu laffen, ob man alle feine Intentionen wird verfteben wollen und tonnen ; ber Dichter verbirgt Danches in feinem Kunftwerk und ftellt es in einen geiftigen hintergrund jurud, aber ber Componist lagt auch bie subtilften seiner Intentionen laut werben. Es gibt Stellen in bramatischen Dichtwerken, welche ben Schauspieler burch bie Bielfaltigkeit bes Ausbruckes und Berftandniffes, beren fie fabig find, in Berlegenheit seten konnen. Der geiftige Busammenhang bes gangen Runftwerfes tommt babei in Unschlag, und ber Schauspieler muß bies mit Kritif burchbringen und stubis ren, er muß fich aus zerftreuten Andeutungen bie Einheit eines menschlich mahren Charafters zusammenseben, um eine einzelne mehrheutige Stelle ihrem wirklichen Sinne gemaß fprechen ju tonnen, Gin großer Schausvieler ift erfoderlich, um 3. B. bie Worte Macbuff's bei Chat fpeare, als ihm bie Nachricht gebracht wirb, bag ihm Macheth alle feine Rinder ermordet habe, und er bem Malcolm, ber feinen Schmerz auf die bevorstehende Rache als auf eine Arznei vertroftet, erwibert: Er hat teine Rin= ber! in ihrem gangen Umfang, in ihrer charaftergemaßen

Bahrbeit auszubruden. Diese Borte richtig zu sprechen murbe um fo fchwerer fein, ba bie Stelle befanntlich eine zwiefache Deutung erfahren, und, wenn ich nicht irre, bat fich felbst Tied bafür entschieden, bag Dacbuff bamit ben Malcolm meine, ber teine Rinder habe und barum ben unstillbaren Schmerz bes Baters nicht ermeffen tonne. während die andere pitantere Auffaffung die Worte' auf Macbeth beziehen laßt, an bem Dacbuff teine vollftan= bige Rache nehmen tonne, weil ber Morber finderlos fei Solche mehrbeutige Stellen, Die ber poetische Rebeausbruck zuläßt, konnen im musikalischen Ausbruck fast gar nicht entstehen. Es kann zwar auch Daffagen in ber Duffe geben, wo die Eigenthumlichfeit eines Gangers, fein Geschmad, fein Bortrag, feine finehr ober weniger beraustre-tenbe Innerlichkeit und Begeisterung, eine Stelle besonders gu beben, eine Arie mit neuen finnreichen Bergierungen auszustatten vermag; aber einerseits hat ber Sanger immer sowol an ber Instrumentation bes Orchefters als an feinen eignen Gefangnoten etwas Binbenbes, bas ibm beftimmte Grengen vorgeichnet, andererfeits tann es bei ber Musit nie auf ben Sinn einer einzelnen Phrase an fich antommen, weil biefe Runft erft burch ein ganges Spftem von Ionen, bas fie ausführlich mit Sat und Begenfat burch ihren Wertmeister, die harmonie, aufbauen und ausbauen lagt, ibre Wirtungen erreicht. Der Dichter fann für folde Stellen und Benbungen, bie, im Einzelnen zweibeutig, erft aus bem Ueberblick ber gangen Situation. aus dem Zusammenhang des Affects, in dem sie entftes ben, ihr richtiges Berftanbniß erhalten, er kann für folche Stellen auch nichts weiter binzuthun. Er wurde unpoe tifch werben, wenn er einen folchen pitanten Latonismus feines Gebichts paraphrafiren wollte, um feine Intention baburch außer Zweifel zu fegen; die Schonheit ber Intention besteht eben in ber verschwiegenen Rurge und in bem erareifenden Sinblid auf etwas Unausgesprochenes, bas fich hinter bem Bortausbruck birgt. Benn aber ber Dichter in folden Fallen burch Paraphrafiren bie Schonbeit feiner Intentionen vermaffern und bie mahrhaft bramatischen Demente feiner Charaftere verwischen wurde, fo fommt bet Componist bagegen nach ber Natur feiner Mittel erft burch die mannichfaltigite Paraphrafe ber wechfelnoften Tone gu ber mahren Schonheit bes musikalischen Ausbrucks. Mus biefem fo aufgefaßten Berhaltniß fcheint bervorzugeben, bag ber Schauspieler mehr productives Talent befigen muß als ber Sanger, weil jener mehr felbitichopferisch bei ber Uneignung eines poetischen Charafters zu Werte geht, mabrend biefer mehr nur ein schöngestimmtes und burch gluckliches Naturell berufenes Drgan ber ihn beherrschenden Composition ju sein scheint. Wirklich gibt es Sanger und Sangerinnen, bie, ohne zu fpielen, ohne fich nur irgend mimisch zu bewegen, in bem magischen Schacht ihrer Reble Alles haben, wohurch fie in ben Stand gefest find, felbft bie bramatischen Momente ihrer Rolle burch Tone ausbruden, und felbft bas außerlich vernachlaffigte Geberbenfpiel burch die ans Wunderbare grenzende Clafticitat ihrer Stimme, die den vollen Seelenausdruck eines Charakters umfaßt und gibt, erfeten ju tonnen. Daran zeigt fic

nicht nur, bag ber Componist auch in Klangen ein plas ftifcher Runftler und Charafterzeichner fein tann, fonbern auch bie geniale Gesangproductivitat der menschlichen Stim: me thut fich baburch auf eine Weise fund, bie ber Drobuctivitat bes Schauspielertalentes nichts nachgibt. Abgefeben bavon, wird ber Sanger in feiner vollendeten Mus: bilbung, und es fehlt une nicht an Beisvielen bafur auf ber Buhne, auch die Runft bes Mimen mit ber feinigen perbinden, und so mare es wenigstens umut, ein folches Dilemma zwischen ihm und bem Schausvieler aufzubrin: gen, wie man überhaupt wohlthut, in Runftsachen einem jeben Dilemma biefer Art auszuweichen.

(Die Fortfegung folgt.)

### Correspondenznachrichten.

Paris, im Dai 1881.

Auf bem Umfchlage von B. hugo's lettem Romane: "Notre-Dame de Paris", grinfet uns ein fceugliches Antile entges gen, in bessen verworrenen, wilden und gleichsam zersplitterten Bugen man Rabe hat, die Spuren der menschlichen Organisa-tion herauszusinden. Wenn die Natur sich je dis zur hervor-bringung eines solchen Wesens vertren könnte, so müßte es un-ter den Zuckungen des Wahnsinns und der Raserei erzeugt wer-den; die schaucherhaftesten Bissonen, weiche den unglücklichsten ben; die schausen in einem Arkolle von Neruweissung delten aller Bollengeifter in einem Anfalle von Bergweiflung halten tonnen, musten Sag und Racht bie Phantafie ber Mutter ger-wühlen, bie einem folchen Ungeheuer Leben und Gefialt gabe. wunten, die einem jolden Ungeheuer. Beben und Gestalt gabe. Mam bente sich einen machtigen, schwarzen, startbehaarten Kopf, mit einem Munde in Gestalt eines hufeisens, mit breiten, bur schiegen Augenbrauen, welche fast die ganze Stirn einnehmen; eine Warze verdirgt das ganze rechte Auge; zwischen den unsesstateten Lippen ragen hier und da schwarze, haldzerbrochene Jähne hervor wie die Jangzähne eines Ebers. Dieses ist Quas sinne nesonen pesondern Nterth auf diese Schänfung au lean inden einen pesondern Nterth auf diese Schänfung au lean inden einen besondern Werth auf biefe Schopfung gu legen, indem er fie bem Lefer gleichfam als Aushangefchilb entgegenhalt, als ein Symbol bes Geiftes, ber ihn inspirirt, und ber Empfindungen, bie ber Lefer zu erwarten hat. Und wahrlich, Dr. Dugo balt gewiffenhaft, was er verfpricht, ja, er gibt noch mehr. Er übertreibt bas Uebertriebenfte, er verwundet und gießt Gift in bie Bunbe. Und vergebens fucht man fich von ihm loszu-machen; er umfchlingt bas Gemuth mit ben Blumengewinden feiner Poeffe und balt es bamit an bie Bolter gebunben, bis er es fattfam gemartert, bis er es gerriffen und gernichtet bat. And hafdt Or. Dugo feit einiger Beit nach bem humoriftis fchen, bas ihm burchaus nicht gelingen will. Es ift nun eins mal tein Glement feiner poetischen Organisation. Schon in bem erften Capitel laft er feinem humor ben Bugel fchiefen ober gibt ihm vielmehr ben Sporn. Der Roman beginnt mit bem 6. Januar 1282, bem beil. Dreitonige : und gugleich Rarrenfeste. Im Juftigpalafte werben Mpfterien gefeiert. Jupiter erfcheint auf bem Abeater und funbigt an, baß "Le bon jugement de la vierge Marie" gespielt werben foll. Bier allegorifche Perfonen fprechen ben Prolog. Die Gine ift in Golbund Gilberbrotat getleibet; am Saume ihres Gewandes fteht geschrieben: "Jo m'appello noblosse". Die zweite ftellt bie Geiftlichkeit vor u. f. w. An biesem Agge hatten bie Stubenten bas Borrecht gu fchimpfen nach herzensluft; was ihnen burch ben Ropf tam, burften fie ted Jebermann an ben Ropf werfen; felbft ber Rector magnificus und bie gacultaten mazen ihrem unverschanten Wige preisgegeben. Bulest wird ein Marrenpapk ermahlt; wer bie icheuflichte Grimaffe reifen Kann, bem wird bie Liare querfannt; Quafimobo tritt als Sies ger aus diefem feltsamen Bettftreite und wird im Triumphe burch bie Strafen von Paris gefahren unter ber feltfamften

Begleitung. Da erscheinen le royaume d'Agypte, le royaume d'Argot, namlich fammtliches Diebsgefinbel nach Claffen und Burben geordnet, bie Anführer in Wagen, bie von hunden gezogen werben; ber Konig bes empire de Galilée etc. Bie man fleht, ware ba Stoff genug für ben echten humoriften; allein, hugo benutt ibn schlecht. Wenn er spagen will, fo geberbet er fich wie ein Bowe, ber verfuchen wollte, Affenfprunge nachjaumachen. Der Scherz gelingt ibm nur, wenn er verbont, wenn er bitter ift, wenn ibn ber Born abichiest. Bir tonnen uns hier nicht in eine umftanbliche Analyse bes Romans eine laffen und heben blos 2 Scenen aus, bie fo giemlich bie Band-

lung vollstänbig insichschließen.

Der Befer verfege fich in Gebanten auf ben Borplat ber biefigen Rathebrattirche. Ge ift ein fcbner Margtag; Die Sonne, welche, wie ber Berf. bemertt, Dubartas bamals noch nicht le grand due des chandelles genannt, ftralt am heitern Brublingshimmel. Auf einem Teppich, ber über bas Strafenpriafter gebreitet ift, tanzt Esmeralba, ein Zigeunermabden, ein reizendes, unwissendes Seschöpf, semme abeille, in einer halb afrikanischen, hatb französischen Tracht. Bon ben Thür-men der Airche berab sehen Quasimodo und Claude Frollo ihrem Lange mit gierigen Bliden gu. Claube Frollo, ber Archibiatonus, ift ein Aldomift, ber in einer buntein Belle bes Thurmes haufet, ben Stein ber Weifen fucht, von Tobtengerippen und Tobtentopfen und gefpenfterartigen Geftalten umge ben, ber Bauberer und heren verfolgt und verliebt ift, und gwar in Esmeralda, wie auch Quafimobo. Diefer Claube Brollo fliegt nebftbem ber Biffenschaft, bem Lichte, ber Sonne, bem blenbenben Gaubloche zu, bas auf bie andere Welt geht. Seine Leibenschaft zur jungen Biene, bie ba unter ihm summt und in ihrem Zanzfluge, mit halbentblößtem Busen, zuweilen ihre zierlichen Beinchen bis zur Wabe seben läßt, ift blos sinntiche Buth, die der Dichter mit bekannter Energie schilbert:
"avec quelle surie cette mer des passisns humaines sermente
et bouillonne, quand on ne lui donne point d'issue et éclate en convulsions et en sanglots intérieurs". Auf bem Balcon eines Daufes, ber Kirche gegenüber, befindet sich der Capitain Phobus de Châteaupers, ein Bengel, der nicht eine Stunde unster honnetten Frauenzimmern zubringen kann, ohne daß sich ibm bie Gurgel mit Rluchen guftopft, bie er bann bei ber erfien Gelegenheit ausspeit; biefer ift Esmeralba's Geliebter.
Schauberhaft ift bas Enbe biefer wunberlichen Geschichte.

Auf bemfelben Plage finben wir bie Esmeralba wieber, aber Lang und Freude find verfdwunden und ihre Liebe ift verras then. Claube Frollo hat sie eines Mordes beschulbigt; sie ist gum Tode verurtheilt worden. Der geite Priester hietet ihr an, sie zu retten, wenn sie sich ihm ergeben wolle. Esmeralda sidst sein Anerdieten mit Abschen zurück und wird zum Richtplaße gesührt. Ausz zuvor hat sie ihre Mutter wiedergesunden. Als ihr die Henker ihr Tind entreisen wollen, sigt sie sig zur Behre. Diefer gange Auftritt ift meifterhaft: "A quatre pattes, comme une panthère et toute hérissée: Approche un peu prendre ma fille! Sais-tu ce que c'est qu'un enfant qu'on a? Hé, loup-cervier, n'as-tu jamais gité avec ta louve? n'astu jamais eu un louveteau? et si tu as des petits, quand ils hurlent, est-ce que tu n'as rien dans le ventre que cela remue ?" Gie beift ben henter in bie Band im Mugenblide, wo er Esmeralda jum Sobe fcleppt und fallt tobt gur Erbe. Auf ben Thurmen von Rotre-Dame fteben gleichfalls wieder Quafimodo und Claube Frollo. Als aber bie Geliebte am Galgen hangt, pact ber Rufter ben Archibiatonus und fturgt ibn von bem Thurme berab. Lange fcwebt ber ungludliche Prie fter an ber bleiernen Dadrinne, bie allmalig nachgibt und fich ster an der vleternen Wachtnue, vie aumaug nuchgior und jich biegt; in der Todesangk schieft er endlich die Augen und läßt sich in die unermesliche Liefe fallen. Quasimodo, das Ungebener, "sings manque, produit d'une truis avec un juik", vermählt sich mit der Sehängten. Zwei Zahre nachher fand man in einem Gewölbe ihre Etelette, "qui ve tenaient embrassés d'une façon singulière". Barum Dr. Dugo sein Buch

"Notre-Dame de Paris" betitelt, geht zum Theil aus bem eben Erzählten hinlanglich hervor. Wir fügen noch hinzu, bas ber Berf. eine umftanbliche Befchreibung biefer Kirche gibt. Bir hatten bier noch Danches ju bemerten, wollen es aber

auf eine anbere Belegenheit verschieben.

Bon Barthelemp's "Nemesis" find bereits 3 Rummern erfchienen. Der Inhalt rechtfertigt ben Titel volltommen. Es find mahrhaft furienartige Ausbruche eines Genies, beffen ei gentliches Element ber Born ift. Er fpeit Gift und Feuer gegen bas jesige Ministerium, wie früher gegen Billele und Pos-lignac. Dieses ewige Schimpfen, biese Diatriben, bie ber Dichter nur mit fichtbarer Unftrengung fcleubert, biefe gemachte Entraftung wird man zulest überbruffig. Perfonliche Angriffe muffen burd wichtige Brede gerechtfertigt werben. Es hanbelt fich ja jest in bem gangen Streite mit bem juste milien nur um ein Bischen mehr ober weniger Freiheit, und bas ift boch wahrlich biefes Gepolters, biefes Gefchimpfes nicht werth. Man febe nur, wie Barthelemp mit Cafimir Perrier umgeht, ber bekanntlich etwas jahzornig ift und viele Deftigkeit in ben Des batten ber Deputirtentammer gezeigt hat:

Au comptoir, au conseil despote tracassier, Il traite un sous - ministre à l'égal d'un caissier. Va-t-il parler, il semble, avant qu'il se décide, Macher entre les dents une parole acide. Qu'un seul geste, un seul mot en passant l'ait froissé Sur sa lèvre aussitôt erre un dépit glacé; Il se tord sur lui-même et le corps si débile Bondit galvanisé par un aller de bile.

Das legte Deft ber "Nemesis", betitelt: "Napoleon", enthalt munberfcone Stellen und gereicht bem Dichter ju großer Ehre, um so mehr, da biese periodischen Satyren in so turger

Beit geschrieben werben muffen.

Die berüchtigte "Contemporaine" ift nun auch wieber unter bem Titel : "La contemporaine en Egypte" aufgetreten. Diefes Beib ift eine fpirituelle Plaubertafche, bie ein febr pitantes Unterhaltungstalent befist. Rach ihrem Portrait zu urtheilen, muß fle febr fcon gewefen fein; allein, fie ift jest well und veraltet, wie die Siege bes Raiserreichs, an welchem ihre gange Beele hangt. Bon ihrer Reife in Aegypten haben wir foeben ben 2. Band gelefen. Gleich Anfangs macht fie fich viel mit bem Arate Parifet gu fcaffen, den fie ben troubadour de la peste nennt. Bekanntlich hat Parifet einen Theil bes Drients burchreifet, um biefe Rrantheit an Ort und Stelle ju ftubis ren. Er ging in feinem Gifer fo weit, bas er bas Dembe eines an ber Peft Berftorbenen angog. Die "Contemporaine" behauptet, er habe fehr weislich bas Bembe vorber desinfizirt und fei meiter nichts als ein Charlatan. Bwifchen einem wurbigen Gelehrten wie Parifet und einer Abenteurerin wirb bas Urtheil ber öffentlichen Meinung wol nicht schwanken. Die Europäer in Rairo fcheinen faubere Gefellen gu fein, ein reblicher Frante ift bort ein Bunberthier. Es wimmelt von frangofischen Gluderittern. Chemalige Tambours treten als Dfe fiziere auf, Rrantenwarter als Mergte. Es find meiftens Intriganten und Sauner, welche lehven, was fie felbft nicht ver-fteben, die in Frankreich nicht 400 Francs verbienen wurden, und benen in Rairo 1000 und felbft 1200 Piafter nicht genus gen. Ibrahim Pafcha, ber Cohn bes Bicetonigs, ift ein Mann von 5 Schuh 8 3oll (wie unfere Frangoffin es angefangen, um ben Pringen fo genau mit ber Elle abzumeffen, fagt fie nicht), ftart beleibt, mit weniger Anmuth als fein Bater, ju Pferbe nimmt er fich gut aus. Seine Gesichtszüge brucken eine rubige Festigkeit aus; sein Sacheln ift angenehm. Er ahmt bie Fran-Bofen nach pour le luxe et l'agrement, verfteht aber ebenfo wenig die französische Sprache als Mohammed Ali. Joussouf Boghos, ber erfte Minifter, erhalt ben "Constitutionnele unb anbere europaifche Sournale, und theilt feinem herrn bie Artitel mit, welche bie Angelegenheiten ber Turtei betreffen. Unfere

Berfafferin verfaumte nicht, einen harem gu befuchen. Che fie eingelaffen murbe, mußte fie ein befonberes Coftum anzieben, Buerft trat fie mit einer alten Griechin, ihrer Subrerin, in einen vierectigen, mit bunnen Saulen von Gops umgebenen bof. aus welchem eine Stiege in ben oberften Stock fuhrte. Diez fand fie in einem Bimmer, welches ein langliches Bierect bilbere und blos mit einem Borbange verschloffen mar, brei Beiber auf reichen Riffen und prachtvollen Teppichen figend, die eine rauchte aus einer iconen Pfeife, bie anbern flicten Schnupftucher, Sie luben bie Gurbpaerin ein, fich nieberzulaffen und ihnen ibre europaifche Tracht zu zeigen, bie fie unter ihrem turtifden Gewande trug. Es waren noch ba eine Amme, die ein Rind faugte, und 4-5 Dagbe in einfachem, weißem Dembe. Balb bers nach traten noch einige verschleierte Damen herein, welche aber mit Berachtung auf Die Chriftin herabblidten und fich balb wieber entfernten. Die Toilette fammtlicher Schonen wird als febr prachtvoll befchrieben. Gie hatten Demben an aus Sage, bie gu 60 Francs an Berth gefchat werben, und Pantoffeln mit Diamanten befest. Unter ben Bedereien, bie ber Befucherin vorgefest wurden, preift fie befonbers eine Confiture aus Rofenblattern. Auch machte man ihr 3 fcone Schnupftucher gum Gefchent. Dies gab ber "Contemporaine" Beranlaffung, fic über bie Bestimmung ber Safchentucher ju erfundigen, b. b. bei ben turtifchen Schonen angufragen, ob ihr Gebieter feine Babl mittele Buwerfung bes Tuches zu erkennen gabe. Die 8 Tar-Einnen brachen bei biefer Frage in ein lautes Belachter aus und liegen ber Chriftin burch ihre Dolmetscherin ermibern, wenn bem fo ware, fo warbe nie bie Frau eines Mufelmannes einer Unglaubigen Zaschentucher jum Geschenke machen. Db wirklich bie "Contemporaine" in einem harem war, und immieweit man allen biefen Befchreibungen ber herrlichkeiten, bie fie ba gefehen haben will, Glauben fchenken tann, laffen wir babingeftellt fein. Relata refero. Roch wird bemerkt, daß bie Aurkinnen die unwiffenbften Gefchopfe feien, die man fich nur denten tonne, was wir unbedingt annehmen. Es find ber anziehenden Stels len febr viele in ben 2 bis jest erfchienenen Banben; mir merben noch Dehres baraus mittheilen. Befonbers pitant finb bie Ueberfdriften ihrer Capitel, die aber ju oft taufden. Go wirb ein Capitel überfchrieben: "Chateaubriand et Fauvel". Schlagt man nun nach, um zu feben, was barüber gefagt wird, fo fine bet man, bas Chateaubriand ein genialer Schriftfteller fei, ober etwas Aehnliches.

(Der Befdlus folgt.)

### Notik.

#### Dbeleben's frangofifche Revolution,

In bem neuesten Beft ber "Revue encyclopedique" finbet fich eine Beurtheilung von bem Berte bes Freiherrn von Dbes leben : "Die frangbiliche Revolution ze.", worin unter Anbern gefagt wirb: "Ce n'est guere qu'en Allemagne que l'on trouve des écrivains empressés à mettre toute sorte d'instruction historique à la portée des habitans des campagnes; ici, c'est. un baron qui s'est donné la peine d'écrire dans le stile le plus vulgaire l'histoire de la révolution française, et ce baron ne ressemble point à tant de ces confrères du ci-devant saint-empire, qui se détournent avec horreur quand il est question de la révolution. Il explique les causes de ce grand événement, fait voir quelle était auparavant la situation du peuple, et ce qu'il a gagné au changement; ce qui ne l'em-péche pas d'exposer fidèlement tous les excès de la révolution". Das unter ber Gefchichte ber Revolution auch jene bes Raiserreiches mit begriffen ift, wird gemiebilligt; boch wol mit Unrecht, ba bie Militairherrichaft Rapoleons bie natürliche und nothwendige Folge, ber Schlufftein ber Revolution mar. 168.

# literarische Unterhaltung.

Freitag,

Nr. 154. -

3. Juni 1831.

Ueber Oper, Drama und Melobrama in ihrem Bershältniß zu einander und zum Theater. Bon Theodor Mundt.

(Fortfehung aus Rr. 158.)

Bon bem allgemeinen Berhaltniß ber Musit gur Does fie ausgehend, find wir jugleich unferm 3med, bas Berhaltniß ber Oper jum Drama baraus ju entwideln, naber getommen. Die lprifche Ratur ber Dufit überhaupt, wie wir fie bezeichnet haben, bestimmt auch ben besondern Charafter ber Oper als einer eigenthumlichen bramatischen Kunftgattung. Wenn bas poetische Drama ber unmittels bare biglektische Ausbruck einer burch bie mannichfachsten Conflicte fich fortbewegenben Sanblung ift, wenn die scharf und confequent burchgeführte Dialettit ber Sandlung ber alleinige 3med bes Dramas ober vielmehr bas Drama felbst ift, so fast bas Dufitbrama bagegen biefe Sanblung gu einem gang anbern 3wede auf, namlich um bie ber Handlung inwohnende Lyrif baraus hervorzubilden. Das Dufikbrama ober bie Oper hat es wie bas poetische Dras ma mit allen Momenten einer handlung, mit Affecten, Leibenschaften und Charafteren ju thun, aber bie Oper gibt, mehr bas Phantafiren bes Affects, bie Dufft ber Leibenfchaft, bie Lyrit bes Charafters, ben in Tone aufgeloften Sinn ber handlung, ale den Affect, die Leidenschaft, ben Charafter und die Handlung selbst in ihrer ummittelbar heraustretenden Plaftit; mas bas Drama bar ftellt, befingt bie Dper. Dies tonnte icheinbar ju ber Behauptung Anlag geben, daß in der Oper eigentlich et mas Inconventionnelles liege, und felbft Rrititer, welche biefe Kunftgattung ihrem wahren Begriff nach nicht zu würdigen verstanden, haben es unnatürlich gefunden, baß bie Personen in ber Oper in ben bebenklichsten und ge= fahrlichften Lagen ihres Lebens fingen und muficiren, wo es keinem vernunftigen Denschen in ber Birklichkeit einfallen wurde, bergleichen zu thun; benn wie follte Jemanb in ber Tobesstunde, in ber gewaltsamsten Aufregung ber Leibenschaft, in Schmerz, Angst und Berwirrung bes Da= feins einen folden überirbifden Rehrmidnichtbaran haben, um in Situationen der Art noch den kunstvollsten Bras vourgesang mit obligaten Instrumenten ausführen zu kon-Rur ber gang gemeinen Berftanbigfeit burfte eine folche Anficht einleuchten, ber auch Mullner, ben bie Tonmuse ihrer feinen Genusse nicht wurdigte, beitrat, indem

er bekanntlich die Oper "ein Rührei von Poesse, Musik und Unfinn" nannte. Dan scheint überhaupt noch wenig bagu getommen zu fein, bie Dper als eine eigenthumliche Runfis gattung vom afthetischen Standpunkte aus ju begreis fen. Das Misverstandniß, die Oper um ber angeführten Grunde willen in ihrer Form für inconventionnel gu halten, fann nur baber fommen, wenn man, ben alls gemeinen Begriff ber Dufit vertennend, die Oper gang nach ben Gefegen bes poetischen Dramas mißt und ben unzulaffigen Anspruch macht, in jener bie bramatische Sandlung ebenso aufgefaßt und wiedergegeben ju feben als in biefem. Mus einem folden verkehrten Dagftab ift bie Ansicht Mulmer's hervorgegangen, und Biele, die sie nicht fo breift auszusprechen magen, theilen fie boch. Aber auch bie gang gemeine Berftanbigteit muß wenigftens einsehen tonnen, bag in ber Oper bie Mufit nur allein bie Stelle bes Organs vertritt, welches in bem poetischen Drama bie Sprache ift, wobei alsbann freilich bas nach 2 verschiedenen Richtungen auseinandergebende Berhaltnig berudfichtigt werben muß, wie biefe beiben verschiebenen Dr= gane ihrer entgegengesetten Natur nach die Gegenstande auffaffen und ausbruden. Wer es inconventionnel findet, bağ ein von den Kurien verfolgter Dreft in biefer schred: lichen Lage fingt (ober man wurde vielleicht fagen: noch fingen fann, wo einem anbern Menfchen bie Saut fcaubert), ber mußte es auch inconventionnel finden, bag Shatfpeare's Julius Cafar g. B. Englisch redet, fatt Lateinisch, benn in ber Wirklichkeit hat ber gotte liche Julius boch sein Lebtage tein Englisch gesprochen, und Die, welche die Oper so auf ben Buchstaben ber Wirkliche feit, ober, was Duffelbe ift, ad absurdum gurudführen mollen, tonnen an diesem Beispiel einsehen, was eine folche Beziehung auf die buchstäbliche Wirklichkeit in der Runft überhaupt für Consequengen erzeugen wurde. Die Musik ist ein ibeales Organ bes Ausbrucks, bas in ber Oper als gang mundrechte Conversationesprache, etwa boberer Poteng, vorausgesett wirb. Dies verfieht fich eigentlich gang von selbst und ist eine alte ausgemachte Geschichte, aber boch bin ich überzeugt, daß ein nicht geringer Theil bes brillanten Residenzopernpublicums, bas die Oper besucht und beklatscht, weil es einmal jest so sein muß, davon nicht klar genug unterrichtet ift, benn wie Manchem, ber bei ben binreißenben Gefangschwarmereien einer tonbegeisterten

Sångerin ben Hatus ber herzlichsten Langweile hinter bem Schnupftuch elibirt und sich dann verstohlen umsieht, ob es auch Keiner gemerkt hat, wie Manchem mag dabei insgeheim ber hypochondrische Gedanke einfallen: "Warum zerreißt sie sich nur so die Kehle, die gute Person? Könnte sie nicht lieber sagen, was sie will, dann wüste man es doch, und sie machte weder sich noch und das Leben sauer!" Aber bei Leibe wird sich Siner vor dem Andern nicht merken lassen, daß man so denkt, es würde für eine Kehrei gegen den guten Ton gelten, nicht Passion für Musik zu haben, und wenn die neue Oper nur erst aus ist, dann war sie gewiß göttlich. Mülner war so ehrlich, oder vielmehr so frech, es gerade herauszusagen, daß ihm die Oper nichts als ein Unsinn sei. Es kommt im Grunde auf Eins hinaus, od man so ehrlich ist dder nicht.

Wenn wir nun die Oper ihrer lprifch = phantafirenden Auffaffungsweise megen, mit ber fie bie Sandlung barftellt , als beftimmten Gegenfat bes poetifchen Dramas bezeichneten, fo haben wir bei letterm vornehmlich an bas Shatfpeare'iche Drama gebacht, weil bies vorzuges weise in gebiegenfter Form ben Begriff bes Dramatischen am Scharfften burchführt und beshalb ben entschiedenften Gegenfat bes poetischen Dramas jum Rufitbrama abge ben tann. Ertennt man Shatspeare ale Norm ber bras matifchen Geftaltung an, und man muß es wol, ba feine Korm bem allgemeinen Begriff bes Dramas am ftrengs ften entfpricht, fo wirb man bagegen bem fogenannten Iprifchen Drama, wo Sandlung und Charaftere in fubjectiver Lorit gerfließen, auf bem Gebiet ber Poeffe eine bei weitem untergeordnetere Stufe ber Bollenbung anweis fen muffen. Das lyrifche Drama gelangt nur auf bem Gebiet ber Dufit, wo es fich jum Dufitbrama, jur Oper ausbilbet und baburch in bie Sphare bes ihm naturas magen Ausbruck verfest wird, zu einer funftwahren und widerspruchelosen Form. Wirklich neigt auch bas lprifche Drama feht zur Mufit; ich wußte tein Stud von Calberon, bas ich mir nicht fehr gut mit Dufitbegleitung benten konnte, und ber Einbruck murbe badurch in ben meiften Fallen nicht mur nicht geftort, fonbern wol fogar gehoben werben; aber man nehme bagegen Stude von Shakipeare, wie "Julius Cafar", "Macbeth" u. f. w., in benen die bramatische Form gur bestimmtesten Plaftit gebieben, ju Shakfpeare's Studen mußte man jede Mufitbegleitung verbitten, weil fie bier nur die Runftgebiete und mithin auch ben Runftgenuß verwirren murbe, obwol auch Chatfpeare fonft ber Mann ift, ber Dufit hat in himself. Sein Drama wird man daher mit Recht als ben birecteften Gegenfat ber Oper betrachten und fich

schiedenen Kunstgattungen klar machen können. Mögen nun aber auch beibe Sattungen, ungeachtet der verschiedenen Mittel ihres Ausbrucks, im Allgemeinen denselben Inhalt zur Anschauung bringen, so scheint sich boch mit einigem Grund behaupten zu lassen, das das Drama ein populaireres Kunstwerk ist als die Oper, welches daher mehr dazu berufen sein könnte als biese, ein gro-

baran bie verschiebenen Auffassungsweisen ber beiben ver-

Beres Publicum vor fich ju verfammeln, weil es bas Schone burch ein gangbareres und allgemein menschliches Drgan ber Mittheilung verherrlicht, mahrend bie Dret Jedem, der bas Schone in ihr gang verfteben und genie-Ben will, eine feine Uebung bes Dhre und felbft einen naturlichen Ginn fur die Tonkunft nicht erlaffen tann, Dagegen durfte jedoch wenigstens Dies anzuführen fein. bag auch bas Drama, um in feiner bochften und reinften Wirkung aufgenommen zu werden, ein ebenso kunftgebilbetes Publicum und einen Geschmad bei bemfelben porquefeten muß, ber nicht weniger einer besonbern Ausbilbung bedarf als bas Behor in ber Dufit. Im Gegentheil gewährt ble Oper noch eher Paffetemps und einzelne Plais fanterien, woran auch ein Publicum, bas zu weltzerftreut ift, um ein Runftganges umfaffen ju tonnen, feine Luft baben mag; aber bas Drama, wenn es einmal von feiner Reinheit und fproden Runftform irgend Etwas ein: bufen und Theaterallotria mitmachen foll, wird leicht gang ruinirt und aller feiner Runftbedeutung beraubt, wie wir bies im Durchschnitt an bem abscheulichen Melobrama erleben. Somit durfte bie Oper fast eber berufen fein, ein größeres Publicum vor sich zu versammeln, benn bas musikalische Gehor wird so leicht bei einiger Uebung erworben, und ber Dufiefinn ift fo wenig felten bei ben Menschen, daß er nur erweckt zu werben braucht, und Jeder, der teinen Sinn fur Dufit mit auf die Welt gebracht hat, nur als Ausnahme von ber Regel gelten fann.

(Der Befdius folgt.)

### Correspondenznachrichten aus Paris. (Beschlus aus Rr. 158.)

or. Theobore Unne, ber Berf. bes "Journal du voyage de St. - Cloud et Cherbourg" hat "Memoires, souvenirs et anco-dotes de l'intérieur du palais de Charles X" herausgegeben. Dr. Anne scheint ein bochft rechtlicher Schriftsteller zu sein, bem wir gern Glauben schenken. Er verhehlt seine dantbare Ergebenheit fur bie gefturgte Ronigsfamilie feinesmege, und bes bauert ihr Unglud, ohne fich mit bitterm Revolutionshaffe gu fpreizen und bie Freiheit und bie große Woche gu verhobnen. Diefe unparteifche Anficht ber testen Ummatzung bat beibe Parteien gegen ihn aufgebracht, wie er felbst in ber Borrebe er-gablt. Er wird zugleich als Jakobiner und Rarlist verschrien. Er fuchte bei ber jegigen Regierung um ein Amt nach. Minifter, bei welchem fich ein Pair für ihn verwendete, gab ihm gur Antwort: "Je le connais, j'ai lu sa brochure, il y régne un dévouement trop entier pour la famille des Bourbons wir glauben alfo feinen Mittheilungen volltommen Butrauen schenken zu konnen. Bir haben uns zuerft, wie billig, nach ber Dauptperson umgefeben, aber wenig Reues barüber gefunben: baß Karl X. in bie Meffe ging und Abends bei ber Daus phine spielte, ift Alles langst bekannt. Ueber bas innere Treis ben der Auilerien, über die Intrigue u. f. w. wird ziemlich oberflachlich weggegangen. fr. Unne versichert, bie befannten Borte, bie Karl X. bei feiner Thronbesteigung gesprochen: "Plus de hellebardes", seien wirklich von ihm. Bon Chateaubrianb soll er gesagt haben: "On a été trop loin envers lui". Ginige Sofe linge gehorten jur Opposition, unter Unbern ber Bergog von Maille, ber ftets gegen bas Ministerium fchrie. Gines Sages flagte ber liberale Bergog, er habe einen Katharr: "Tant mieux", fagte ber Konig, "ca t'empechera d'aboyer". Auf ben tonigl. Jagben wurben jebesmal 12-1500 Stud Bilbpret von allen

Sattungen erlegt, welche unter bie bobern hofbeamten vertheilt wurden. Diese vertauften bie tonigl. Geschente an bie marchands de comestibles zu Paris, besonders an den sambsen Chevet im Palais-Royal. Diesen Handel trieben die Großwürdentrager des Reichs von 1815—80, sagt fr. Unne, und boch namiten fie die Raufleute fpottweise boutiquiers. Belche son Artois blos petit fils de France, und folglich hatte bie Dauphine, feine Gemahlin, ale fille de France ben Rang por thm. Lubwig ertheilte ibm zwar mittels eines brevet ben Rang eines fils de France, inbeffen wurde bie Dauphine immer als vornehmer betrachtet, und wenn ber Dauphin mit feiner Semah. lin fich jum Konige begab, fo melbete man nur die Dauphine. 2016 petit file de France hatte er blos ben Titel Monseigneur te duc d'Angoulème; als fils de France hies er Monseigneur duc d'Angouleme! Mis ehemaliger garde-du-corps weiß fr. Anne über ben Dienft ber Leibmache vollkommen Befcheib, und berichtet barüber manches Erghgliche. Die Leibmache befeste nicht allein alle Posten im Innern bes Palastes, sie mußte auch bie Mablzeiten Gr. Maj. escortiren. Alle Tage bes Morgens um ein Biertet vor 10 erfchien ein huissier de salle und verlangte vom Brigabier einen Garbiften. Diefer verfügte fich nebft bem Duifs fier in die Kuchen, wo das Fruhftuck des Königs in einem Korbe eingepackt bereit ftand. Dierauf feste sich der Jug in Bewegung. Boran der huissier, hinter ihm 2 Küchenjungen mit dem Korbe, und hinter den Küchenjungen der Gardiff. Die bienftthuenden Schweiger offneten bie Flugelthuren ber Gange und Bimmer, burch welche ber Bug ging. Der huiffer rief mit lauter Stimme: "Le service du roi, Messieurs", alebalb ftanben alle Unmefende auf und entbloften fich, und begruften aufs unterthanigfte bie Rapaunen und Roftbeefs, welche bie Ehre has ben follten, die Efluft Gr. Daj. ju ftillen. Eben mit bemfels ben Ceremoniel murbe bas Mittagseffen aufgetragen, mit bem Umterfciebe jeboch, baß 12 Bebiente baffelbe in 12 bebectten Schuffeln trugen und von 2 Garbiften begleitet murben. Wenn Personen von hohem Range an einer Schilbwache varbeigingen, fo mußte fie 8 Dal mit bem Abfage bes Stiefels auf ben Bo-ben ftampfen; biefes Beichen war fur bie Unwefenben eine Betfung, ben Borübergebenben boflichft gu begruben. Im Innern bes Schloffes hatten bie Capitains ber garde-du-corps ben Rang vor ben Marfchallen, weil jene perfonlich fur ben Leib Gr. Daj, verantwortlich waren. - Der Gottesbienft war an bie: fem bigotten hofe naturlicherweise ein Gegenstand von hoher Bichtigfeit. Der Dauphin tam immer zuerft in bie Kapelle. Beim heraustreten aus ber Rapelle grußte ber Ronig bie Prin-Weim perausreren aus der Kapeus grupte der Konig ole Ptins zessen, die ihm basür eine tiese Neverenz machte. In den Kasten wurde 3 Mal gepredigt. Es wurde dann der Kanzel gegenüber ein Sessel, die den Konig hingestellt. Die Pres digten waren meist erdärmliche Diatriden gegen Voltaire und Kousseau. Den Damen, welche der Messe beiwohnten, war es untersagt, den König, die Prinzen und Prinzessungen lorgniren; ein Garde-du-corps war eigens in den Arnendes der Kolerien ausgestellt um sie deren zu verkindern Es oder Salerien aufgestellt, um sie daran zu verhindern. Es herrschte nicht allein zwischen dem alten und neuen Abel große Spannung bei Dose, sondern auch zwischen den Reinen, d. h. benjenigen Abeligen, die wahrend des Kaiserreichs keine Dienste angenommen und ben Raiferlichen, "ceux qui s'étaient rués dans les antichambres de Napoléon". Die Erstern bilbeten bas fogenannte Petit - chateau, wobei wir bemerten, bag bie Quilerien oft nur schlechtweg le chateau genannt werben. Dies fes Poli-chateau beftanb aus unversohnlichen Feinden ber Revolution, bie noch heutzutage Rapoleon nicht anders nennen als "l'ogre de Corse". Wenn biefe Leute fich nach Semanb erkundigen, den sie zum ersten Male sehen, so fragen sie nicht, wie heißt er? wer ist er? sondern blos: "Est-ce quelqu'un?"
"Est-il ne?" Das Petit-chateau hatte Polignac ans Ruber gebracht, beffen Grnennung inbeffen einen großen Theil ber Bof. linge aufbrachte. Um Sage felbe, wo bie neue Bilbung bes

lesten Ministeriums bekanntgemacht wurde, versicherte ein gentilhomme de la chambre bem hrn. Anne: eine hohe Person habe in seinem Beisein erklärt: "En politique, Polignac est l'être le plus présomptueux que je connaisse". Der herzog Decazes war der Liebling des Dauphins, und würde, wenn dieser auf den Thron gelangt wäre, Premierminister geworden sein. Der Dauphin las den "Courrier français"; die Dauphine hielt die "Quotidienne", welche sie alle Tage den dienst thuenden Gardes-du-corps schickte. Zum Schlusse noch eine Anesdote über Ludwig XVIII. Dieser gichtdrüchige Monarch hatte einen Rollessel versertigen lassen, mittels welches er aus seinem Semache die an den Ausschaftlas geschoben wurde. So der hutsam sich auch der garzon de toilette, der diese Fuhrwert zu leiten hatte, dabei benahm, so ging die Fahrt nicht immer ohne Ungemach sur den Konig ab, der dann in den fürchterlichsten Born gerieth. "Baptiste", schrie er bann, "bougre d'animal, voulez-vous dien ne par pousser ai fort! soudre! voulez-vous donc me tuer!"

Im Théatre de la porte St.-Martin hat "Antony", ein Drama von Dumas, bem Berf. von "Henri III", Glud gemacht. Gin junger Mann finbet feine frubere Geliebte als Die Gattin eines Anbern wieder. Er verführt fie und wird bei ihr von ihrem Manne überrafcht. Che ber beleidigte Gemabl bie Thur bes Gemachs einftoft, ermordet Antony feine Geliebte. "Jo l'ai tuee", fagte er gu ihrem Manne, "elle me resistait". Leibene icaftliche Glut, Energie charafterifiren bas Talent bes Berf. Es fehlt ihm aber an Dentfraft und Tiefe, und er laft fich zu sehr von Reminiscenzen beherrschen. So wissen wir z. B., daß er "Marion Delorme" von B. Hugo, die nächstens auf bem Theatre français gegeben wird, im Manuscripte gelesen und sich Bieles daraus angeeignet. Er ift sich bieser Plagiate burchaus nicht bewußt, was sich zum Theil aus bem erwähnten Rangel an Resterionsvermögen erklaren läßt. — "Charlotte Cor-day" von einem hrn. Regnier, wo wir nicht irren, hat nur mittelmäßige Wirtung hervorgebracht; wir glauben bas Stud mit Stillschweigen übergeben zu können. — "Norma", von bem bekannten D. Soumet, ift ein Arauerspiel in 5 Aufzügen in Alexandrinern, mit einer machtig langen Exposition, mit Airadem und Gentenzen, turz mit dem ganzen classischen Apparate und bennoch wird es start besucht. Es fehlt an historischem hintergrund, an Charakteristit, an Handlung; Rorma ift eine verrathene Beliebte, wie beren in ber Belt und in ber Tragdbie so viele sinb, ohne alle Individualität, aber fie hat wahres, energisches Gefühl; die Ausbrüche ihrer Leidenschaft erfcuttern, gerreißen. Die Scenen, wo fie nicht auftritt, find laps pifch, talt, langweilig; taum erscheint fie, taum bat fie einige Berse gesprochen, so ift es nicht anders, als wenn an einem kalten Apriltage bie Sonne ploglich aus ben Wolken hervortritt. Rorma, baf wir es nicht vergeffen, ift eine gallifche Priefterin, "pretresse d'Irminsul" fteht auf bem Progamm: feit mehren Sahren lebt fie mit bem Proconful Pollio in beimlicher Che, und 2 Rinber find bie Fruchte Diefer Berbinbung. Pollio wirb ber Priefterin überbrußig und wendet feine Liebe einer Anbern gu, beren Rame und entfallen. Rorma erfahrt ihr Unglad burch ihre Rebenbublerin, bie von ber Liebschaft ber Dberpries fterin mehr weiß. Diese wird mahnfinnig, ermorbet eine ihrer Rinder und fturgt fich mit bem anbern von einer Brude in ben Bluf. Dr. Soumet gebort nebft Delavigne gu bem juste mi-lieu in ber Literatur. Er fieht wohl ein, baf mit bem alten Softem tein Glud mehr zu machen ift; allein bies fede, rude fichtelofe Bagen ber neuen Schule will ihm nicht gufagen. Er fucht beibe Principien miteinanber gu verfohnen, und bas mare bann vielleicht fo uset nicht, wenn or. Soumet nur bie romans tifche Poefie beffer begriffe. Das Claffifche mit allen feinen Runftgriffen, Gffecten und Motiven liegt ibm flar por; bie Formen beffelben finb feinem jugendlichen, noch weichen Geifte, wenn man fo fagen barf, aufs icharfte eingepragt worben. Das unermegliche Gebiet ber Romantit muß feinem an bie engen und genau begrengten Regionen ber Schulpoeffe vermobnten

Blide wie ein Chaos erscheinen, in bem er nur hier und ba Etwas flimmern fiebt, bas ibm in feinen Kram zu taugen fcheint. Dit einem Borte, Soumet fucht in ber Romantit Materialien, um bas claffifche Drama aufzufrifchen, und beswegen werben feine Berte, obgleich fie Spuren eines febr achtbaren Salents tragen, in wenigen Jahren vergeffen fein. Die Berfification in "Norma" ift melobifch, prachtvoll, und Mabem. George ift in ber Bolle ber Oberpriefterin vortrefflich. Ihre Kraft versteigt fich nur felten ins Uebertriebene, von allen frangofischen Bubnen: kunfterinnen fcheint uns teine Mabem. George, so wenigstens, wie wir fie in biefer Rolle gesehen haben, zu übertreffen. — Die feit so langer Beit angekundigte Tragobie von Chateaus briand: "Molse", ift enblich im Drucke erschienen. In ber Borrebe ertlart ber Berf. umftanblich, warum er fein Trauerfpiel nicht babe aufführen laffen. Der hauptgrund scheint wol gewefen zu fein, daß er fich vor bem Parterre gefürchtet, und, wie uns scheint, mit Unrecht. Wir haben hier Arauerspiele beklatsichen sehen, bie in ihren 5 Aften nicht so viel wahre Poefie halten als manche Scene bes "Moloe". Der Titel bes Studts scheint uns nicht gang richtig zu fein. Der Gefeggeber ber Juben erscheint nur selten. Das Interesse ift auf einen Reffen Aa-ron's tonzentrirt, ber mit einer unglücklichen Leibenschaft zu einer gesangenen Königin ber Amaletter tampft. Die biftorisch-religibse Ausgabe, bie sich Chateaubriand zu ihsem unter-nommen, war, ben Ansang der Abgotterei im jubischen Bolte und ben Sieg bes Jehovablenstes zu schilbern. Es fehlt im Sanzen an Tiefe und Schärse des Berstandes; blendende Schilberungen, großartige Bilber, fippige Poeffe in ben Choren ber Amaletiterinnen, feierliche, majestätische Große in ben Choren ber Ifrealiten, sichern inbes biefem Trauerspiele eine Stelle awifden ben beffern Producten ber neuen frangbiffchen brama-tifchen Literatur gu. Wir tommen barauf gurud. Diefer Zage find die herren Coufin und Biemet in die Atabemie

aufgenommen morben. Die Antritterebe von Coufin ift meifterhaft. Mugenommen worden. Die antertetrete von Coulin is meigerogie. Bortrage, wo sich eine solche Hohe bohe ber Gebanken mit einer so burchssichtigen Klarpeit der Stylsormen und einer so rubigen und doch begeisterten Barme des Gemuthes paart, werden in dem Palais des beaux-arts zu selten gehort. herr Parseval de Grandmaison benute biese Gelegenheit, um abermals gegen die Romantiker zu schimpfen; er hat nicht einmal den Ariumph gehabt, biefe in Barnifch ju bringen. Dr. Sugo, ber nebft St.s Beuve ber Sigung beimobnte, bat feine Rebe mit bem larmenbe

ften Applause begrüßt. Die biesjährige Runftauskellung ift fehr reich ausgefallen; es werben mit Inbegriff ber Beichnungen und Miniaturgemalbe nicht weniger als 2670 Runftwerte ben Schanluftigen bargeboten. Bir brauchen mol nicht gu fagen, baß & bie Grenze bes Mittelmäßigen nicht überschreiten. Es verbient bemertt gu werben, daß unter ben vorzäglichsten Malern fich besonders 3 beutfche hervorthun: Steuben, Schnes und Scheffer. Bon Letterm haben wir 2 geniale Bilber : Fauft und Gretchen bemertt. Die beilige Jungfrau, Consolatrix afflictorum, von Schnet, bringt ficher von Allem, was wir in ben ungeheuern Salen bes Mu-feums gefehen, die meiste Birtung hervor. Man tabelt aller-lei baran, vielleicht Manches mit Recht, aber man bleibt bavor fteben, man tommt wieber, man hat Dube, fich zu entfernen, man versinkt in das Anschauen der zerlumpten italienischen Bett-ler, des stechen Anabens, seiner bekummerten Mutter, welche die heilige ansiehen. 76.

### Rotizen.

Brown's amerifanifche Romane. In Europa ift bie nordameritanische Literatur beinabe nur burch ben ebenfo fauber gefchiffenen, als unbebeutenben Geoff-rep Crapon ober Bafbington Broing unb burch ben tabnen unb traftigen, aber oft etwas außerlichen Cooper bekannt; und boch

feblt es in Rorbamerita nicht an Schriftftellern, bie in ihrem Baterlande eines ebenso ausgebreiteten und vielleicht ebenso verbienten Rufes genießen, als bie genannten beiben. Gelbft in ihrem eignen gache, bem bes Romans, haben fie einen Ditbewerber, ober vielmehr einen Borganger, ber von ihren Canbeleuten haufig noch jest ihnen vorgezogen wird, obwol er ein Bierteljahrhundert vor ihnen feine fchriftftellerifche Laufbahn begann. Charles Brodbon Brown hat 6 Romane gefchrieben, von benen ein einziger: "Die Familie Wieland", burch eine bereits vor 30 Jahren erfchienene frangofifche Ueberfehung auch bei und Eingang gefunden hat. Das Berbienft in Brown's Romanen ift die psychologische Entwickung. Gin Gebante, ber einmal in die Seele gedrungen ift, fast immer tiefere Burgel und breitet jugleich feine Breige immer weiter aus, bie er, jum machtigen Baum erwachsen, alle Fibern bes Dafeins in fich ausnimmt, jeben andern Gebanten, jebes andere Gefahl erstickt und ben Menschen, ber von ibm beherrscht wird, mit aller Begeisterung ber Tugend jum Berbrechen forttreibt. Diefe pfoches logische Erscheinung, Die Balter Scott in einigen feiner Romane nur mit wenigen Pinselfiriden andeutet, hat Brown in zweien ber seinigen mit wunderbarer Kraft und Wahrheit ausgeführt. In der "Familie Wieland" wird ein frommer und fanfter Renfc, ein guter Chemann und ein guter Bater, burch religibse Schwarmeret gum Morber seines Beibes und feiner Lin-ber. In Ormond sehen wir einen politischen Fanatiter, ber seine Lalente und seine Reichthumer bem Bahne opfert, es sei feine Pflicht, alle beftebenben Institutionen umzufturgen, um bie Gesellschaft auf einer neuen Bass, nach neuem Plane, wieder aufzubauen. Aber mit all seinem Fanatismus kann ber Schwärs mer nicht herr seiner Sinnlichkeit werben; er fürbt von der Dand eines Beibes. Für die gewöhnliche Lefewelt, die sich gern mit leichter Unterhaltung begnügt, hat Brown durch seinen "Arthur Mervyn" und "Edgar huntlep" gesorgt. Malerische Landsschaften, und überhaupt der so beliebte Localton, mit den masnichfaltigften romantischeften Greigniffen, feffeln und fpannen bie Aufmertsamteit. Bunbern sollte es und baber nicht, wenn bie Berte Brockbon Brown's, Die vor Aurzem unter bem Titel: "The novels of Charles Brockdon Brown" (7 Banbe, Beften, 1830), in einer neuen Ausgabe gefammelt erfchienen finb, felbst in ben gegenwärtigen unruhigen Beiten balb einen beutschen Ueberfeger fanben.

Rebus.

Babrenb bes Carnevals machten im Mittelalter, nach Des nage, bie Rloftergeiftlichen ber Picarbie fich ben Spaß, unter bem Titel: "De rebus quae geruntur" fatprifche Chroniten gu fcreiben, in benen gerabe bie Borter, welche ben Sauptgebanten ausbruckten, nur burch Bilber ober-burch abgeriffene Sitben ober Borttheile bezeichnet wurben, wie in bem befannten:

Deus gratiam denegat nus nam

b. h. Dens super-nus gratiam super-nam denegat super-bis. Diefe eben nicht febr geiftreiche Art, fich auszubruden bie inbeffen in Frankreich als jen d'esprit eine Beitlang febr in ber Mobe war, heißt feitbem: Rebus. Bon Rebus anderer Art, namlich solchen, welche einzelne Borter burch Figuren erfeten, finden fich schon im Alterthume Spuren. Go fcpried Cicero feinen Ramen: Marcus Tullius, und babinter fest er eine Richererbfe (cicer). Julius Cafar ließ auf einigen Mungen feinen Ramen burch einen Glefanten barftellen, weil biefer in Mauretanien Cafar hieß. Die Mungvorfteher Lucius Aquilius Flora und Boconius Bitulus liefen auf einige ihrer Dangen ber Gine eine Blume, ber Unbere ein Ralb abbilben. Bu ben befannteften Rebus geboren bie folgenben beiben, bie von Katharina II. bers rûhren sollen; ber erste: "Santé n'est pas santé (sans t); c'est maladie qui est santé" (sans t); ber sweite: "Je suis capitaine de 24 soldats, et sans moi Paris serait prisée, ndme lich ohne bas a.

## literarische Unterhaltung.

Sonnabend,

Mr. 155. -

4. Juni 1831.

Ueber Oper, Drama und Melobrama in ihrem Bershältniß zu einander und zum Theater. Bon Theodor Mundt.

(Befdlus aus Rr. 164.) Wir haben aber bis jest zu fehr im Allgemeinen bon ber Oper gesprochen und muffen, um uns unferm Brect zu nabern, icharfer in ben beutigen Theaterauftanb ber Oper hineinbliden. Wenn wir behaupteten, bag erft Die Roffini'sche Dufit biese Runft bei uns ju einer DRobetunft gemacht und burch ihre einschmeichelnde Galanterie die allgemeine Berbreitung und Aufregung bes Dufitfinnes bewirft bat, fo muffen wir nun auch hinzufugen, bas in der burch ibn beliebt gewordenen Korm der Theateroper zugleich eine Entartung von der mahren afthetischen Opernkunftform am Tage liegt. Bei ber noch unausgebilbeten Aesthetit ber Oper gibt es gwar noch teinen afthetischen Gesetcober für bieselbe, aber Das leuchtet ein, baß bie Oper, ungeachtet ihrer lprisch : phantastischen Behand: lungsweise, boch immer ein Dufit brama bleiben muß, wenn sie überhaupt eine Kunstform sein und bleiben soll. Be mehr aber bas Recitativ aus ber Oper verschwindet, je mehr wird bieselbe auch ihren bramatischen Charafter einbugen. Glud benust bas Recitativ jum erhabensten Ausbruck des bramatischen Opernstyls und gibt bamit ber Oper etwas Plaftisches und Architektonisches, wodurch fie auf die großartigste Weise die Bedeutung eines Dufitbramas erfullt. Mogart, ber neben bem Recitativ auch die Arie ausbilbete, hat in seiner Dufik ebenfalls bramatische Wirkungen erreicht, welche zeigen, bag bie Dper in ihrem eigenthumlichen Stol burchaus ein bramatisches Kunftwert ift. Bei Rossini und seinen Nachfolgern mußte aber bas Recitativ gang gurudtreten und ber in ihrer Beweglichkeit Alles übersprudelnden Arie Plas machen. Wie ungemein auch bas Gesangtalent baburch begunftigt und gehoben wurde, so ift boch eben baburch in dieser Schule die Oper als bramatische Gattung fast ganglich ju Grunde gegangen. Roffini, Auber, Bopels bleu verlegen ihre Effecte fast nie in die Charakterzeiche nung ober in die bramatischen Momente ber Sandlung. Die Charaktere, wenn die darin sichtbar werdenden Riauten noch diefen Ramen verdienen, find von bem Compomisten durchaus mit weiter keiner menschlichen Individualität ausgestattet, als baß fie insgesammt ben größten Gifer

verrathen, sobald als moglic vor bas Proscenium hinzus treten, um ihre Schmerzen ober Freuden in einer auss brudevollen Bravourarie lautwerben zu laffen. Went ber Componist sich in Allem, wo er ben Bang und Bufammenhang ber Sandlung, bie Entwickelung ber Affecte und Charaftere burch bie Inftrumentation motiviren follte, meift feicht und fluchtig zeigt, fo gewinnt er bagegen, fos balb er nur zu Gesangftuden tommt, eine geniale Ges schwäßigkeit, welche mit ber Gunft bes Publicums auf bas Gugefte liebaugelt und felten ihr Biel verfehlt. Dies ift freilich ein gewiffes Stuber : und Manschettenthum in ber Runft, und ber Geschmack bes Theaterpublicums wird baburch immer mehr von der Theilnahme an ernften, grundlichen bramatischen Wirkungen sowol in ber Dufit als in der Poefie abgeführt. Die Theatertunft geht baburch fonurftrace ihrem Ruin entgegen, ber fich vielleicht balb in einem vollkommenen Runftbankerott offenbaren wird. Die großen classischen Opern werben zwar noch ges geben und auch wol besucht, wenn gerade eine gaftirende berühmte Sangerin barin einen Triumphaufzug halten will, aber für gewöhnlich ift es boch in Mozart's Opern leer, und man mag fagen, was man will, Roffini ift immer ber Reprafentant bes Beitgeschmack in ber Dufit und hat auch fur die Poefie auf dem Theater den Ginfluß gehabt, bag bas Publicum burch feine fpielerifchen Flittereffecte gu febr gerftreut und verwohnt worben, um ben Wirkungen bes poetischen Dramas noch einen vollen Ginbrud auf fich zu verftatten."

Es könnte nun die Frage entstehen, ob die bramatissche Kunst auf dem Theater nicht noch einen neuen productiven Ausschwung zu nehmen vermöchte, und es ist Zeit, daß ich hier mit meinem asthetischen Project herausrücke, das mir dei dieser Selegenheit eingefallen, und dieser Einsfall hat mich eigentlich darauf gedracht, den vorangegansgenen Abstecher in das noch wenig gedahnte Sediet der musstalischen Aesthetit zu einem Bergleich der Oper mit dem Drama zu unternehmen. Ich meine eine kunstgerechte Umgestaltung des Melodramas zu einer planmäßiger gesermten Gattung, in welcher die Effecte der von der Zeit begünstigten Ausst, der Musie, nach eis nem bestimmten Maß der Amvendung benucht würden, ohne dadurch die überwiegende Wirkung der poetische diese baamatischeigen. Die biss

berige ichlotterige Delobramenform tann für teine Runfts form gelten, bie Dufie ift barin ju außerlich und pfufcht nur fo nebenher mit einigen Inftrumentenftrichen, und ber Aufwand von Poefie, ben bie Dichter meift baran wenben, ift auch nur fo fo, benn ein piquanter Criminalftoff, que bem Groben jufammengeftudelt, war bieber im Durchs fcbnitt für bas Melobrama ausreichenb, fobag es felten eigentlich Dichter find, die fich jur Berfertigung beffels ben bergegeben haben. Dan versuche es, von ber bem Melodrama ju Grunde liegenden Idee einer gleichzeitigen Benutung poetischer und mufikalischer Effecte ausgehend, baffelbe ju einer mabren Runftform auszubilden, und bie Birtung bavon auf bem Theater, wenn fie fo gefchieht, wie ich es im Ginn habe, fonnte bedeutend werden. Ein foldes Melobrama mußte, um fich bie Dufit als einen integrirenden Theil einzuverleiben, bas Recitativ aus der Oper herubernehmen und bann auch nichts weiter aus berfelben entlehnen, um auf der andern Seite gang ein poetisches Drama ju bleiben. Es mußte alfo nicht blos, wie bisher, die Dufit jur Inftrumentalbegleitung benuten, fondern noch einen Schritt weiter geben und auch ben Befang in fein Gebiet herüberziehn, aber biefen frellich nur in ber Form bes Recitativs. Die Urie wurde ausschließliches Eigenthum ber Dper verbleiben, benn im bramatischen Dichtwert - und ein folches sollte bas Melobrama überwiegend fein - tonnte fie nicht wie in ber Oper ale naturgemaßes und unwillfurliches Organ bes Ausbrud's gelten. Auch bas Recitativ, wie es bei ber Uebertragung in ein folches Delobrama anwendbar mare, burfte wol eine Bereinfachung ber Inftrumentation erlets ben muffen, bamit die Dufit gegen bie poetischen 3mede bes Bangen nicht ju felbstandig beraustrete. Dies Delo: brama wurde bann in feinen gleichgultigern Partien bie poetische Rebe im gewöhnlichen Bers und Rhythmus, ober warum nicht auch in Profa, bu feinem Ausbrud mablen, aber fobalb bas bramatifche Pathos fich fteigert, fobalb bie Leibenschaften, Charaftere und Situationen ju einem Sipfel, ju einem hinreißenben Conflict gelangen, mußte Die poetifche Rebe fich jum mufitalifchen Recitativ erhos ben, und barin tonnte eine eigenthumliche bramatische Wirtung erreicht werben, welche ber thothmifch = mufitalifchen Ausführung ber antiten Tragobie ber Griechen vergleichs bar mare. Bur theatralifden Musfuhrung eines folden Melobramas wurden aber Runftler erfoderlich fein, welche bas Schaufpieler: und Sangertalent vereinigt in fich beberrichten, und mas aus ber gleichmäßigen Bereinigung Diefer Talente fur großartige Effecte und mahrhafte Runfts genuffe bervorgeben tonnten, murbe mir nie beutlicher ats burch bie berliner Gaftvorftellungen ber Dab. Schrobers Deprient. Diefe Runftlerin ift eben barum eine ber etgenthumlichften Erscheinungen, bie ich je auf ber Buhne gefeben, weil ihr bochft bebeutenbes Schaufpielertalent gegen ihr Gefangtalent ohne 3weifel überwiegend ift, und fie banach ftrebt, bie poetischen und musitalischen Effecte in ihrem Spiel ju einer Ginheit ju verschmelgen. Daber find ihre Leiftungen im bramatifchen Gefang, im Recitas tiv, in allen Partien, bie ein Gefangfpiel erfobem,

ausgezeichnet und einzig in ihrer Art, während fie in ber blos lprischen Arie und in Allem, wo der rein mufikalische 11ms fang bes Organs die gange Wirtung bervorbringen foll. andern großen Gangerinnen nachfteht, ja ihre Begeiftes rung für bas Poetifche und menschlich Bahre ihrer Rolle reißt fie nicht felten femeit bin, daß fie auch durch bie Arie die rebenbe Empfindung bindurchhoren und bie Tone bes Gefanges burch echt bramatische Momente bes Affecte, die ihr productiv angehoren, unterbrechen laft Eine folche vorzugeweise bramatische Gangerin wurbe in einem Melobram, wie wir es uns benten, mo die poetische Rede sich mit ber mufikalischen zum Recitativ verschwiftern follte, Berrliches zu wirten vermogen. Diefe Form eines Delobrams, in bem die Doefie und bas Dramatische bas Uebergewicht behielten, und wo bie erbobte Stimmung in ben recitativischen Musikausbruck über ginge, wurde ihrem Talent ein gang gemages Gebiet ber Wirtfamteit fein. Wenn ein Dichter, bon folchen Rrafs ten unterftust und in Berbinbung mit einem feiner Ibee bienftbaren Theater, es unternahme, bas Delobrama gu einer bobern Runftform umzugestalten, wir tonnten eine kraftige Wiebergeburt bes beutschen Theaters baran erleben, und das Drama, das jest gar keine Richtung bat, wurde durch die planmagige Berbinbung mit mufitalifchen Effecten wieder ein tunftgeweihtes Ansehen erhalten. Die Gebruder Schlegel hatten einmal die Abficht, zur ibealen Reformirung bes Theaters bie Untite barauf gurudgufuhren, aber die griechischen Beremage thatens freilich nicht. und "Jon" und "Alartos" gingen einflußlos fur die beutsche Theaterfunft vorüber. Wir erwarten tein Beil von ber Antite für die beutige Bubne; aber mem es barum gu thun, einen bem antiten Melodrom - wir meinen bie griechische Tragobie - verwandten Kunftgenuß im Theater zu finden, bem burften wir einen folchen auch von bem von une bezeichneten modernen Delodram versprechen. welches bie ber alten Tragobie besonders eigenthumliche Form, bas Recitativ, in fich aufnehmen wurde.

Ich bin teineswegs der Meinung, durch die in Bor schlag gebrachte Umgestaltung und Ausbildung ber in Rebe ftebenden Gattung etwa die Oper verbrangen ober auch nur vertreten zu wollen. Sollte bas Fortbefteben ber Du fit nur auf die von uns beabfichtigte melobramatifche Un wendung beschrantt werben, so wurden wir und baburch bald um ben felbständigen und umfaffenden Genuß einer Runft bringen, beren ich im Leben nicht entbehren mochte. Daß aber die ichon oben erwähnte Bereinfachung ber Infirumentirung bes melobramatischen Recitative ein nothe wendiges Erfoberniß fein wurde, fceint beftatigt ju wer ben, wenn wir uns an bas Recitativ ber antilen Tragobie ber Grieden erinnern, denn schon ber Umftand, bag bie Alten Das, mas wir in ber Dufit Sarmonie nennen. in der ihrigen noch durchaus nicht kannten, durfte beweis fen, wie einfach und bedingt die mufitalische Aufführung ihres Melobramas ausgestattet gewesen fein muffe, fobas ber poetische Effect immer als die hauptsache bervortreten tonnte. Wie weit unfer Melodram in feinem Recitatio bon Seiten ber Inftrumentirung ju geben babe, mußte

bem Ermeffen bes baffir gewommenen Dichtere und Componiften, auch mit Berudfichtigung bes Stoffes, ben fie mablen, überlaffen bleiben, wenigstens tann fich die afthes tifche Theorie hier nicht barüber ausbreiten. Die Dper aber mag als eigenthumliche Runftgattung in ihrer Gelb= ftanbigfeit fortbeftehen, was ihr freilich nur moglich fein wird, wenn fle fich von ihrer afthetischen Entartung abs und ju ihren großen claffifchen Duftern wieber gurudwens bet. Das Drama hingegen wird, um nicht gang ju verfallen und bem Beitgeschmad fich ju entfremben, ber Er= neuerung fich nicht entziehen tonnen, und fo mag es benn bie zeitgemäße Dufit nach einem bestimmten Plan zu Bulfe nehmen und fortan als tunftvoll geformtes Delobram zu wirten suchen. Die Theatertunft wenigstens tonnte daburch nur gewinnen; ob die Kunft im Allgemeinen auch? mußte der Erfolg lebren. Ein folches Melodram ware bann naturlich feinesmegs wie bieber blos auf tragifchen Graus und Sput ju beschränten; burch die beabsichtigte Runftmaßigfeit murben Graus und Sput fich von felbft gu rein poetischen Motiven verklaren, aber auch humor und Romit maren von biefer Gattung nicht auszuschlie-Ben, und nicht nur die tragische Leidenschaft, fondern auch ber fede Scherg tonnten in recitativifchen Gefang binuberfpielen. Es fehlt mir nicht an Planen zu folchen Melobramen, beren Effecte auch pon außerlich eben nicht bemittelten Theatern ju bestreiten fein wurden; ich mochte fie ausführen, wenn mir ein Theater und ein barauf eingebender Componift die Sand bagu bieten wollten. Das Theater ift boch, fcon feiner populairen Wirtfamteit wegen, ein zu wichtiges Inftitut, als bag man es gang aufgeben und ihm nicht vielmehr felbft burch funftliche Mittel wieder aufzuhelfen bemuht fein follte. Dochten begeifterte Runftfreunde fich bafur vereinigen, um jebe biesfallfige Beftrebung burch Rath und That ju unterftuben!

#### Ueber bie Freiheitsbaume.

In bem größten Theile von Europa herricht von alten Beis ten bie Sitte, gu ber Reier eines lanblichen geftes einen Baum aus bem Balbe ju bolen unb auf einem freien Plate, meift por ber Rirche ober bem Birthehaufe, fruber auch wol por bem herrschaftlichen Schloffe aufzupflanzen, um ben bann bas junge Bolt fich mit Spiet, Tang und Mufik beluftigt. In Deutschland heißen biese Baume nach ber Beit, wo fie gewöhn: Lich hereingebracht werben, Pfingftbaume, in Frantreich les mais. Ihr Urfprung aus bem graueften Beibenthume ift unbezweifelt. ba foon altromifche Schriftfteller bes Gebrauches gebenten, por ben Baufern von Personen, bie man ehren wollte, Baume ober grune Bweige aufzuftellen; und wahricheinlich fteht biefer Gebrauch mit jenem andern in Berbindung, ber ebenso uralt iff, wonach ber Befiegte ober Frieden Flehende bem Feinde mit granen Zweigen entgegentommt. In Frankreich finbet man bie frahefte Erwähnung ber Mais in Arkunben bes 18. Jahrhunsberts, wo sie aber bereits allgemein verbreitet gewesen sein muffen; benn Gemeinben aus ben verfchiebenften Gegenben laffen fich' in ihren Freiheitsbriefen bas Recht gufichern, aus ben Balbungen ber Derrichaft bie Baume gu holen, beren fie bes burften. Dagegen bebroben Abteien und Ribfter Diejenigen mit bem Bann, bie es magen wurden, in ihren Balbern ben Dai gu fallen. Gollte man nicht glauben, baf biefe Berren bereits eine Ahnung bavon gehabt hatten, welche Bermanblung bem Dai bes Reubalwefens bereinft bevorftanb?

Richt überall war inbeffen bie Rlerifei fo unnachfichtig; vielmehr mußte fie an manchen Orten auch aus bem Dai ihren guten Rugen gu gieben. Go batte in Paris bie Bunft ber Golbe fomiebe bie Berbinblichteit, ber Rathebraltirche Rotre Dame ib. ren Mai zu bringen. Diefer war Anfangs ein gruner Baum und bieg beshalb auch le mai verdoyant, die beiben Mitglieber ber Bunft , welche ibn überbrachten , wurden gewählt und führ= ten ben hochtrabenden Titel ber princes du mai. Mimalig fanb bas Capitel, bag ber Glang bes "grunenben Dai" boch allgu verganglich fei, und um benfelben bauernber feftguhaften, tam man benn barauf, an die Stelle bes Mais in natura allerlei Gotbarbeiten, prachtige Zabernatel und gulett Gemalbe einguführen. Länger als ein Jahrhundert empfing die Kathebrale jährlich unter bem Ramen bes Mai ein 11 Fuß hohes Botivgemalbe, bas man jum Anbenten feines Urfprunges, mit Buirfanben umwunden, mahrend ber erften Tage bes Maimonats unter bem großen Portale ausstellte. Bon bem Portale wanberte bas Gemalbe in bas Schiff ber Rirche; und ba gewohnlich bie beften Reifter ber Beit ausermablt wurben, um ben Mai zu malen, fo war durch biefen Gebrauch die Kathebrale ein wahres Mufeum für die Fortschritte ber Kunft geworben, bis bie Bilberfturmerei ber Revolution baffelbe nach allen Richtungen gerftreute.

Ein anderer wirklicher Mai war jener, der alljährlich in dem hofe der Rechtsschule zu Paris von den zehntausend Unterthanen des Königreiches Basoche gepflanzt wurde. Die Rechtsschule maßte sich, ungeachtet der Verdetig war, diesen des bei die Concurrenz eiserschaftig war, diesen Attellan, und ihre Mitglieder waren nach alten Privilegien berechtigt, in den königlicher waren nach alten Privilegien berechtigt, in den königlichen Balbungen einen kolossalen Mai fällen zu lassen. Eine majestätische Eiche, mit grünendem Gipfel, wurde mit Buchsbaum bekleidet und mit Guirlanden und Kränzen, Bändern von den Farden der Hoche, blau und gelb, und Schlieden mit ihrem Wappen, 3 Schreibzeugen auf einem Felbe von Sand, behängt. Dieser Mai blieb das ganze Jahr hins durch stehen, die er von sehnem Nachsolger abgelöst wurde.

Rubmreich mare es fur bie Bafoche gewefen, beren Annglen manche Buge bes Patriotismus bewahren, wenn ihre Ditglieber bas Beichen zu ber lesten Berwandlung gegeben hatten, welche die Mais in Frankreich essuhren. Diefes ging indeffen, wie wir aus Gregoire's im Jahre II ber Republik erschienenen, von Bonaparte verbotenen und fcmer verfolgten und beshalb außerft feltenen Bertchen: "Bur les arbres de la liberte", feben, von einer fleinen, wenig befannten Dorfgemeinbe unb von einem ebenfo wenig befannten Geiftlichen, welcher berfelben vorftanb, aus. Rorbert Preffac, Pfarrer von Saint Saubens, bei Livray, im Departement Bienne, ließ im Dai 1790, am Tage ber Organisation feiner Dorfmunicipalitat, im Balbe eine schone junge Eiche ausgraben und fie auf ben Semeinbeplat bes Dorfes bringen, wo bie jungen Leute fich vereinigten, ffe zu pflanzen. Darauf bielt er eine Rebe über bie Bortbeile ber Revolution und ber Freiheit. "Unter bem Schatten biefes Baumes", fagte er, "werbet Ihr Cuch erinnern, baf Ihr Frangofen feib, und in Guerm Alter werbet 3hr Guern Rinbern bie bentwurdige Beit gurudrufen, wo Ihr ihn gepflangt habt". Darauf willigten bie Burger, welche burch Rechtsftreitigkeiten entzweit waren, in feine Foberung ein, biefelben burch Schieberichten ausgleichen zu laffen, fie vereinigen fich über bie Bahl, umarmen fich, nachdem fie bas Urtheil gehört haben, und Kreubenlieber befchliefen biefes eines freien Boltes warbige geft.

Die Radricht von biefem patriotifchen Feste, welche bie Journale burch gang Frankreich verbreiteten, veranlaste auf allen Seiten zahlreiche Rachahmungen. Batb wurde Das, was Anfangs nur bie 3bee eines Einzelnen gewesen war, allgemeiner Seebrauch und zuleht ein Sefes bes Staats. Lubwig XVI. pflanzte selbst, mit großer Pracht, einen Freibeitsbaum in bem Garten ber Autlerien. Aber burch einen jener in ben Ra

volutionen so haufigen Bechfel wurde gerade biefer erlauchte Ursprung jenes Symbols spater ein Grund seiner Bernichtung; ber Convent befahl den jungen Baisen gebliebener Baterlandsvertheibiger, den Baum nieberzuschlagen und einen andern an

, feine Stelle ju fegen.

In ben ersten Jahren ber Revolution war bie Bermandt: fcaft bes Freiheitsbaumes mit ben alten Dais allgemein betannt; und man mabite beshalb immer ben Monat Dai, um ben erften ju feben. 3m Dai 1792 erreichte ber allgemeine Enthusiasmus fur biefen Gebrauch feinen Gipfel. In allen Gemeinden fab man fich um bie Wette die prachtigften Baume erbeben; und ba um biefe Beit bie Coalition Frankreich mit ihr rem Ginbruch bebrobte, fo fdworen bie Burger, indem fie bas neue Symbol ihrer Freiheit in bem Boben befestigten, baffelbe gu vertheibigen, wie der Krieger feine gahne vertheibigt. Die Bahl ber Freiheitsbaume, die damals gepflanzt wurden, muß fich auf mehr als 60,000 belaufen haben; benn das kleinfte Dorf in gang Frantreich hatte ben feinigen, und in ben Stab. ten bes Gubens fant man beinabe in allen Stragen, ja vor ben meiften Saufern Freiheitsbaume. Aber nicht blos in ben Stabten und Dorfern, fonbern auch auf ben Grengen ber Staaten und auf ben vorragenoften Puntten ber Departements murben fie gepflangt. Go beschloffen die Frangofen und Genneser, bag jum Beichen ber Bereinigung beiber Rationen auf ihrer Grenze ein Arbre de la fraternité errichtet werben follte; und zu berfelben Beit pflanzten 20 Boltegefellichaften, Die fich gu Die, im Departement ber Drome, versammelt hatten, einen Kreiheitsbaum auf bem Gipfel bes Glandoffe, eines ber bochften Berge bes Departements.

In biefer erften Periode bestanden die Freiheitsbaume großtentheils, gleich ihren Borbilbern, ben alten Mais, nur aus Baumstämmen mit ihrer grünen Krone; da man die größten Stamme wählte, so konnte man nicht daran benken, sie noch sortkommen zu sehen, und die Burgeln waren daher unnüh. Da nun aber diese Baume natürlich in kurzer Zeit vergingen, und ihr welker Sipsel ganz andere Ideen weckte als jene der jugendlichen Kraft und der Unsterblichkeit, die er darstellen sollte, so beschloß der Rationalconvent, um diesem Uebelstande zu bezeinen, durch ein eignes Decret, vom 4. Pluviose des Jahres II, daß überall an die Stelle der verkommenen Freiheitsbaume frische, fortwachsende geset werden sollten: "In allen Seinemben, wo der Freiheitsbaum eingegangen ist, soll von hier die zum 1. Germinal ein neuer gepstanzt werden. Der Convent vertraut diese Pstanzung und ihre Unterhaltung der Sorge aller guten Bürger, damit unter dem Schuse der Freiheit von Frankreich

ber Baum ber Freiheit grune und blube".

Ueber die Baumart, welche gewählt werben sollte, wurde nichts verfügt; an vielen Orten nahm. man, ihrer langen Dauer wegen, Eichen, an andern zog man Ulmen, Kastanien, Platanen und besonders wegen ihred schadt Rouen, Welchen Pappeln vor. Der Freiheitsbaum der Stadt Rouen, welcher bis zum Jahre 1810 seinen majestätischen Gipfet, mit den höchsten Ahren wetteisernd, in den Lüsten wiegte, war eine Pappel. Manche dieser Bäume haben sich ohne Iweisel noch dis auf diese Stunde erhalten. Steht doch selbst in Paris, obgleich von Wenigen gekannt, ein Freiheitsbaum, der in den ersten Zeiten der Revolution gepflanzt wurde. Dieser ist die Ulme, die sich mitten in der Straße des Faubourg Saint-Antoine erhebt und durch ihre malerische Bereinzelung die Blicke aller Borübergehenden auf sich ziehen muß. Welche wunderdare Wechsel hat dieser Baum vorübergehen sehn! Den Sturz der Republik und die Errichtung des Kaiserthumes, den Sturz des Kaiserthumes und die Rückehr der Bourbonen, den Sturz des Rauserthumes und die Reich eines neuen Bürgertdings, gleich jenem, dessen Welten Blut vielleicht seine Pflanzer bespriste. Die alten Republikaner des Faubourg hatten ihren Freiheitsbaum nicht vergessen; kaum wehte die dreisarbige Fahue von Rotre-Dame und den Zuis

lerien, so samuatte fie auch bie Ulme bes Faubourg : Saint : Xn-toine.

Daß an ben meisten Orten bie Freiheitsbaume bie Freiheit überlebt und besonders in abgeschiedenern Gemeinden einzelne sich die auf diesen Tag erhalten haben, wird Riemanden befremden, der weiß, daß wenige Stunden von Paris eine Dorstirche ift, die auf ihrem Giebeldach noch gegenwärtig in sehr lesbaren Buchstaben die samdse Inschrift trägt: "Temple de la Raison". In einem Dorse am Rhein wurde dem Schreiber dieser Zeilen vor wenigen Jahren ein Freiheitsbaum gezeigt, vor dem kein Bauer vorüberging, ohne den hut abzunehmen; und ein alter Mann erzählte, mit Abranen in den Augen, wie er mit der ganzen Gemeinde, den Pfarrer voran, allährlich an dem Stiftungsseste um den Baum getanzt habe: das sei eine goldene Zeit nicht wieder sehen!

### Rotizen. Hanbon's Rapoleon.

In ber Hauptstadt Großbritanniens zieht gegenwärtig ein Gemalbe von Daybon, feit Lawrence's Tob wol ber ausgezeiche netfte unter ben lebenben britifchen Runftlern, alle Blide auf fich: Rapoleon auf St. : Delena. "Es war ummöglich", fagt Dapbon felbst in einem Auffage über fein Runftwert, "fich einen folden Genius in Gefangenschaft vorzustellen, obne eine myfteribfe Antnupfung bes Boltenhimmeis, ber Gee, bes Felfens und ber Ginfamteit, womit er umgeben war; ich bachte mir ihn nie anbers als finnenb in ber Worgenbammerung ober melancholifd beim Untergange ber Conne, um Mitternacht bem Bellenfchlage und bem Brullen bes Dzeans laufchend ober nachbentenb, mab rend bie Sterne auf ibn nieberblickten und ber Mond auf ibn berabichien. Rurg, Rapoleon erfchien mir nie anders als in ienen Momenten bes Schweigens und bes 3wielichtes, wo bie Ratur mit bem Gefallenen ihr Mitgefühl auszubruden fceint, in jenen Augenblicken, welche, wenn überhaupt auf diefer ge raufchvollen Erbe eine Berbinbung mit ben himmlischen moglich ift, unfterbliche Beifter mablen murben, um gu une berabgufteigen, um ben Unglucktichen gu troften, gu erheben und ju ermuthigen. Dies waren bie Ibeen, welche mir porfchwebten, als ich bas gegenwartige Gemalbe bervorbrachte. 3ch bachte mir ibn auf bem Borfprung einer überragenben Rlippe ftebenb und feine vergangenen Gluckemechfel überbentenb; Seevogel treifchten gu feinen gugen, bie Sonne eben untergegangen, bie Segel bes Bachichiffes am Borigont glangenb und ber Djean rubig, fdweigend, furchtbar tief und endlos ausgebehnt". Rapoleon ift von bem Beschauer abgewendet, man fleht fein Ge-ficht nicht, und boch macht bies Bilb ben großartigften Einbrud.

#### Ein Wort von Brougham.

Als in bem jest aufgelöften britischen Parlemente die Partei der Aristokraten einen Bersuch machte, mit Hulfe des bes rüchtigten Stiefelwichsesauft machte, mit Hulfe des bes rüchtigten Stiefelwichsesauft machte, mit hulfe des bes rüchtigten Stiefelwichsesauft wie her Botte Sache der Reform zu entfremden, indem die niedern Stände darauf hinges wiesen wurden, das alle Bortheile der Bill nicht ihnen, som dern der Mittelclasse gutamen, demerkte der Kordkanzlen Brougham: dies Manoeuvre sei das eines wohlbekannten Intriganten, der dasselbe bereits vor 1800 Jahren angewandt habe, und zum Beweise sührte er die Stelle aus dem Evangelium anz "Und Judas Ischariot sprach: Warum wird dies nicht Alles für 300 Psennige verkauft und den Armen gegeben? Richt das er sich met Beringsten um die Armen bekümmert hatte, sondern weil er ein Died war".

### Blätter

fåt

## literarische Unterhaltung.

Sonntag.

Mr. 156. -

5. Juni 1831.

Der ungarische Reichstag im Sahre 1830. Bom Grafen Johann Mailath. Pesth, Wigand. 1831. Gr. 8. 1 Thir. 12 Gr.

Rach ben Lehren unserer historischen Schule ift bie ungarifche Berfassung unbezweifelt bie beste und tabellofefte in Europa. Denn bis in die alteften Beiten bes ungarifchen Bolfes ragen ihre Spuren, und mit bem Namen ber Magparen werben uns zugleich auch ihre Reichsstände genannt. "Als die Magvaren ihre Wande rung antraten", ergablen uns bie Chronifen, "verfammels ten sich die 7 vornehmsten Saupter berfelben und mablten einen Felbherrn, Almas, ben Gohn Uget. Dit biefem tamen fie über 5 Puntte überein: 1) bag fie immer einen Berricher baben wurden aus ben Nachkommen 21s mas'; 2) baf einem Jeben ein Antheil an ber Beute werde, die ihnen zufiele; 3) baß die 7 Manner, die Almas freiwillig zu ihrem herrn gewählt, nie weber fie felbst noch ihre Nachkommen von bem Rathe bes herr-Schere und ben Ehren bes Reiches ausgeschloffen werben; 4) daß des Todes fterbe, wer bem herrscher untreu wurde ober zwischen ihm und ben Verwandten Zwietracht Stifte; 5) daß Derjenige, welcher von bes Almas' ober ber übrigen Saupter Angehörigen biefen Bund breche, verflucht fein folle in Ewigkeit". Die lette biefer Bedins gungen ausgenommen, welche, ungeachtet ber driftlichen Schlußformel: in Ewigfeit, boch einen etwas gar ju entschledenen heidnischen Unstrich tragt, begreifen dieselben in ber That Miles, was man von einer guten Berfassung verlangen kann. Die Bornehmen vereinigen fich und wahlen aus ihrer Mitte einen Berricher, beffen erleuchtes ter Weisheit überlaffen bleibt, in allen Dingen ju ords nen, mas ihr gut beucht; nur in Einem Puntte magt man es nicht; unbedingt ber absoluten Dacht zu vertramen: "an ber Beute, bie uns gufallt", heißt es, "muß einem Jeben von uns und unsern Nachtommen fein as bubrender Theil werben". Der folgende Artikel ift eine naturliche Folge und eigentlich nur eine nahere Beftim= mung bieses vorhergehenden. Denn ba bie Beute in jenen Beiten einfaltiger Rraft so ziemlich bas gange Staats: bubget ausmachte, fo war es offenbar, bag bie Perforten, die ju der Theilnahme an berfelben berufen waren, im Rathe des Reiches Sig und Stimme haben mußten, Spater, als die Beute nicht mehr von dem Feinde, som

bein in der friedlichern Gestalt der Abgaden von den Unterthänen erhoben wurde, hat man in Verträgen ähnlicher Art den Artikel wegen der Theilung hinweggelassen und sich mit der Kestsehung der Theilung hinweggelassen und sich mit der Kestsehung der Theilundhme am Rathe des gnügt, weil aus dieser jene schon hervorging. Der vierte Punkt ist in alle neuern Verfassungen übergegangen und bedarf daher keiner Erläuterung. Von dem Bolke ist in dem magyarischen Grundgeset nicht die Rede, auch verwient dasselbe keine Erwähnung, da das Wohlbesinden desselben mit dem Besinden des Herrschers und seiner Basallen im genauesten Jusammenhange steht. Wahrlich, bei so tieser Weisheit ist es zu verwundern, daß man uns bald die französsische halb die hessische und nicht lieber die magyarische Verfassung zum Muster vorhält.

Das hohe Alter ber lettern ist übrigens, obwol Mailath die Authenticität berseiben bahingestellt sein läßt, nicht zu bezweifeln. Die Zeit, in welcher die Herrscher der Magparen keinen wichtigern Punkt in ihren Staatsverträgen kannten als die Theilung der Beute, kann woltaum junger sein als die erste Einwanderung in Europaz mit der Niederlassung und Festsetung in Ungarn mußten bereits andere Anteressen mächtiger bervortreten.

Bichtiger aber als biefer negative Beweis ber Echte beit biefer merkwurdigen Urfunde ift ber pofitive, baff, wenn auch nicht ber Buchftabe, was icon burch bie Im fieblung unmöglich wurde, boch ber Geist berfelben noch bis auf biefen Augenblick bie Berfassung und ben politib fchen Buftanb ber Magparen beftimmt. Roch jest, wie ju ben Beiten Almas', bilben bie Großen bes Reiches, obwol jest mit ben Abgeordneten bes niebern Whels, bes Rierus und ber Stabte, ben erblichen Rath des Fürften, ber noch jest, bevor er ben Thron besteigt, die Grundge fete bes Reiches beschworen muß. Die Beute wird nicht mehr getheilt, bagegen beziehen bie boben Berren und Magnaten bie besten Einfunfte bes Lanbes und theilen biefelben nur infofern mit bem Ronig, als fie ibm, was ihrem Ermeffen nach ju ber Lanbesregierung erfoberlich ift, bavon zutommen laffen. Bu Allem, was die Regies rung beschlieft, ift bie Einwilligung ber Magnaten und ber Stanbe erfoberlich, umb bas Blud bes Landes unter einer so wohlgeordneten Berwaftung kann nicht in 3me fel gezogen werben, ba es von ben Berren beffelben mit ben glanzendsten Sarben geschisbert wirb.

Die Reichsversammlung, die im September des vortigen Jahres zu der Kronung des Kronprinzen zum König von Ungarn ausgeschrieben war, wurde (11. Sept.) durch eine Rede eröffnet, in welcher der begeisterte Sprecher erklarte:

Die Liebe unfers Königs zu uns reicht über die Grenzen ber Sterblichkeit; ob er gleich mit Zuversicht erwarten darf, daß sein großes Beispiel dem Sohne hrilig sein wird, will er boch die Zukunft mit der Segenwart verdinden; er will, indem er das haupt seines erstgebornen Sohnes mit der heiligen Krone schmucken laßt, nicht, daß einst der Alten Schwur über die zu haltende Berfassung vom treuen Bolke gehört werde, er will ihn selbst hören; er will auf diese Weise unsers Ausdellen unsers Rationalsestkages nicht nur Schöpfer, er will auch dessen erlauchter Zeuge sein. Dies ist ein seltenes Beispiel der ihm angebornen Seelengröße; und nur dies Eine war noch überg, um die Liebe seiner Vorgänger, und Ahnen zu uns zu überbieten. (Mailath, S. 25.)

Gludliches Bolk, rufen wir unwillfürlich aus, dem in unserer fturmischbewegten Zeit nichts fehlt, um die allgemeine Zufriedenheit in den lautesten Jubel ausbrechen

au laffen, als biefe Muffoberung!

Daß mitten in den furchtbaren Umwälzungen der Dinge und Reiche und während dringender Kriege (lagte der Patriard, Erzbischof von Erlau, der berühmte Berfasser mehrer unsterd, Erzbischof von Erlau, der berühmte Berfasser mehrer unsterdichen Delbengedichte, Ladistaw Pyrker, als Sprecher der Deputation, welche den Kaiser und die Kaiserin bei ihrer Ankunft begrüftet), daß in so schwierigen Zeiten Ungarn in seinen uralten hertsmulichen Rechten und Freiheiten nicht den geringsten Berlust erlitt; daß die Religion, die Gesehe und die dssenhilden Behörden überall in voller Wirde und Krast aufrecht deskehen; daß die Industrie von Kag zu Kag mehr ausblüht, dem Handel dich neue Ausellen öffnen, der Ruhm des ungarischen Ramens auch im Austande erschalt, und daß wir endlich eine unzgestötte össentliche Sicherbeit und Ruhe genießen: das sind die erhabenen Denkmale der glorwichen Regierung Ew. Majestät in Ungarn; — das die Wittel, durch welche Ew. Majestät in Ungarn; — das die Wittel, durch welche Ew. Majestät in Ungarn; Dansbarkeit ohne Grenzen erworden und daß Zeugniß Ihres Gewissens sich freudig stützen. Sich bei den Zeitgenossen und dei der Austommen Allerthaftsprechen Krankon die herrlichste Unsterdickeit zugesichert haben. (Wallath, S. 48.)

Ein zweiter Plinius Secundus spricht vor einem neuen Arajan. Die königlichen "Propositionen", welche auf dem Reichstage übergeben wurden, hatten hauptsichten bie Bermehrung des Herres zum Iwed. Der ungereische hoffanzler, nachdem er die bereits vorher getroffene Bestimmung des nachsten Reichstages angekundigt hatte, sagte:

Der König ift aber auch die reinste Gesetlichkeit in Dem, was die Gegenwart erheischt. Sie erheischt neue Krieger für die tapfern ungarischen heerscharen. Er hulbigt so zugleich der Heiligkeit der Gesehe und dem Auhm der Ration. Und well biese beiden Machte in jedem echtungarischen herzen vor Allem berrichen, wird auch hieren der Erfolg des Reichstages glam zend sein. (Mailath, G. 57.)

es ihr fehr erfreulich, mit Mannern in Berbinbung zu treten, beren abnilche Bestrebungen und Leistungen barin ihrem eige nen 3weck verwandt und für ihn förbernd find. hat fie gleich junachst ben Plan, fich in ihren Berfammlungen über bas Reueste in jeber Literatur zu unterhalten, so gebort boch vor-liegendes Werkchen insofern bazu, als es bie altfrangofische Lieberpoefie unter uns naber beleuchtet und fich einer neuern Richtung unserer Literatur anschließt. Bor nicht langer Beit hatte man bie traurige Bemertung machen tonnen, bag leiber bie Franzofen, auf ihre eignen Schabe am wenigsten aufmertfam, ihre alten Sprach : und Dichtungebentmaler giemlich vernachs laffigten. Inbes, gleichzeitig mit unferm Berte erfchienen eben mehre. Sammlungen in Frankreich, die von einem erwachten Intereffe für diefe fo lange unbeachtete Literatur zeugen. Bir machten auf biefe "Poésies gothiques françaises" vor einiger Beit in biefen Blattern \*) aufmertfam und enthalten und fernerer Bemertungen barüber. - Der Berf. bat es nun für wunfchenswerth gehalten, "Das in einer Sammlung vereint gu feben, was unfere überrheinischen Rachbaren in biefem Fache befigen". Aber er fand feine Dute und feinen Eifer nicht belobut, benn er ift mit ber sparlichen Ausbeute nicht gufrieben, bie er nur in ber Abficht herausgibt, boch Etwas gur Ausfällung einer be-beutenben Literaturlude beigutragen. Bir find mit ibm über feine Unficht von ber frangbifichen Liederbichtung einverftanben. Sie tragen einen durchaus von ben übrigen Dentmalern biefer Art verschiebenen Charafter. Aber was ihnen an Liefe bes Gefühls, an Mannichfaltigfelt ber poetischen Situationen abs geht, bas erseben fie burch Leichtigfeit, Unmuth, schlagenben Big und natve Derbheit, die jene Zeiten fo vortheilhaft von ber unserigen auszeichnet. Wahrer Abbruck bes Boltscharatters ju fein, bas ift bie einzige Bebeutung ber Boltsbichtung. Die vorliegenbe Sammlung enthalt bie verschiebenften 3uge biefer Eigenthamlichkeit, und beshalb ift fie vollftanbig gu nennen, wie fie benn Jeber mit großem Bergnugen lefen wirb. Bir wundern uns darum über ben Berf., daß er bie frangoffice Bolfspoefie fo tief ftellt; fie ift, was fie fein tann, fein mus. Ebenfo wenig wie wir ben frangbilichen Charafter tabeln ton nen, durfen wir auch seinem Ausbruck unfere Anertennung vorfagen. Jeber hat seinen Charafter, und wohl ihm, wenn er
den hat! Eines schielt sich nicht für Alle. "Am meisten hat
die Rormandie geliesert; der nordische Charafter herrschte noch
lange vor und zeichnet die Boltslieder, die ihre Bervandsschäfte nicht verleugnen tonnen, rubmlich aus. Auch Flanbern barf einige, wenngleich geringe Anspruche auf bies gob machen. Die Lieber ber frangbfifchen fteben benen ber beutiden Schweig bebeutenb nach. Die Provence gehorte nicht hierher, ba Sprache und Sitte für fich abgesonbert bestanb". Bum Schus hat uns ber Berf. mit ber Mittheilung einer alten Ergablung aus einer feltenen hanbichrift, die fich auf ber jenaer Bibliothet befindet, erfreut. Sie berichtet eine abnliche Begebenbelt wie die bes Grafen v. Gleichen. Die Sandfcrift besteht aus 113 Blattern Pergament in Rieinfolio, ift nach ber gewöhnlis chen Beise verziert, tragt bas tlevesche Bappen und ben Ramenszug bes Befigers Philipp v. Rleve. Berfaffer und Abfcpreiber find unbekannt, wie und benn bie Auslaffungen ber nabern Beitbestimmung zu Ansang ebense auf die Absicht zu besten scheint, die Beit unbestimmt zu lassen, nicht wie der Berf. meint, daraus zu erklaren, das der Abschreiber die Namen des noble roy en franco.... et en haynan de conte.... nicht habe lefen konnen. Gillon be Trasignyes, am hofe bes Grafen v. Hennegau, heirathet Marie fille au conte d'Ostrevent, bleibt aber ohne Rachtammenschaft. Er thut bafür bas Ge-lütbe einer Realfahrt nach Terusolem. Rachfelich wird seine Frau fogleich fowanger, benn bas wirkt. Er tommt gum hei-ligen Grabe, wirb aber auf ber Rudreise gefangen nach Saise en Babilonne gebracht; er foll auf Befehl bes Gultans getbb-tet werben, erschlägt aber ben Barter mit feinen Gehalfen, wird jeboch begnadigt und burd bas liebende Mitleib ber Gra-

Altfranzösische Boltslieber, gesammelt, mit sprachs und sacherklärenden Unmerkungen versehen und herausgeges ben von D. L. B. Wolff. Leipzig, Fr. Fleischer. 1831. 12. 1 Thir.

Der Berf., schon burch seine abnlichen Leistungen in verwanden Literaturgebieten, als Freund der Nationalpoeffen und fleißiger Samuler und Bearbeiter berselben bekannt, hat gegenwartiges Werk der Gesellschaft für ausländische Literatur zu Berlin, ihr schones Streben anerkennend, gewidmet. Sicher ift

cpenne, ber Lochter bes Gultans, befreit, gumal ba ber Ritter ben unterbes gefangenen Gultan rettet und ihn in feinen fernern Rampfen auf bas traftigfte unterftast. Die Gracyenne wird Chriftin. Da Gillon nun nicht gurudtehrt, bewirbt fich Amanry um bie Danb ber Marie, die 3millingefohne geboren bat, und erhalt ben Befcheib, erft bie Bewißheit vom Tobe bes Gemable zu bringen. Er macht fich auf ben Beg, finbet ibn, ergablt, Marie fei im Bochenbette geftorben, bust aber feine Lige in einer Schlacht mit bem Tobe. Gilion wirb aus berfelben, auch gefangen, nach Eripolis abgeführt, aber balb, auf Latrieb ber Gracpenne befreit. Bei feiner Rudtehr wird biefe feine Gemahlin. Gilion's Sobne, mabrend ber Beit erwachfen, fuchen ihren Bater auf, verrichten naturlich unterwege ungebeuere Thaten, finben ihren Bater, und ber Gultan gibt ben vereinten Bitten Aller nach, baß Gilion mit feiner Gemahlin und feinen Sohnen in feine Beimath reifen barf, mit ber Berpflichtung, auf bes Gultans Geheiß fogleich jurudtehren gu wollen. Marie will in ein Rlofter geben, um bas angetommene Paar ruhig leben zu laffen. Gracyenne gibt das nicht zu und geht mit ihr in baffelbe Rlofter. Glion theilt das Gut unter feine Gobne und wirde ebenfalls Mond. Er erhielt vom Sultan eine Foberung und folgt ihr, nachdem feine beiben Frauen in bemfelben Jahr gestorben, fallt im Rampf, last sein herz nach Europa bringen und es zwischen seinen beiben Frauen beisegen. Der Berf. hat uns nun die Ueberschriften ber Erziehung, und bas 50. Cap., als bas lette, ganz mitgetheilt, beffen Inhalt so angegeben ift: "Comment les enfans de Trasignyes se deviserent à leur pers et du retour quilz firent en haynau". Die Darstellung ift einfach Kinblich, und bie Reiferoute fo karg, als ware fie eine kurze Ratigenfammlung bes Bichtigften. Bas warbe ein neuerer Rovellift aus ber Antunft ber Gefellichaft in Rom gemacht haben! Dagegen ergablt bies Buch: fie tamen von Reapel nach Rom. "Quant la furent arrivez ils vindrent descendre en une hostellerie ou de loste et hostesse furent moult bien receuz. Puis le lendemain matin vindrent vers le pere saint auquel gilion, gracyenne et hertan se confesserent et leur baillia absolucion de leurs pechies. Pois dedans leglise saint pierre ou fist apprester une grand ouve remplie deaux en laquelle le pere saint baptisa la belle gracieane et hertan sans ce que son nom lui foust mae ne changice". Der trese Dérner Gertan ftirbt aber eine Stunde nach feiner Taufe — ob er fich babei erkaltet, wird nicht erwähnt. Man betrauert ihn und fommt "par toscane et lombardie en savoye, apres en bourgoigne". So gelangt bie Sefellschaft febr fonell in ihre Deimath, und bier wird fie aufs Glangenofte empfangen Bir feben noch ben speet with the data stangers of emplangers. The second was dear after the data the second with a second of the sec signyes, duquel qui plus au wray en vouldra savoir si voise en l'abbaye de l'olive, ou son cuer gist entre les tumbes de ses deux femmes ausquelz dieu face meroy. Amen". Diese Abtei liegt in Brabant gwiften Bincho und Rivelles. Man fiebt, baß gegen ben Schluß ber Berf. eitt, wie er g. B. vergift, gu bemerken, was boch wahrscheinlich, bas bem Sultan Gillian den Dob feiner Aochter berichtet, und was das auf den Alten fin einen Ginbrud gemacht. Den hampttheil bes Wuches machen nun bie Gebichte felbft

aus, bie wir fether im Allgemeinen charafterifiet haben. ben souhals des hommes, bie echt vollsthumlich find, fiel uns ein ahnlicher Bunfch im Plattbeutschen ein, ber ebenfo darat-

terfitifd ift. Er lautet übertragen:

Benn alle Berge Butter maren Und alle Granbe Grate. Es tam' ein warmer Connenfdein, Und lief bie Butter in die Gruite Dinein. Gott, was mast' bas får ein Breffen fein! Auffallend if, beildufig gefagt, bie Alliteration bes B und G, und ber Reim am Schluß, vielleicht ein Beweis für bas Alter biefes foliben Bunfches! Die meiften ber frangofischen Bunfche find nicht ohne Big. Die vielen Beinlieber tragen bas Geprage jenes ben Frangofen eigenthumlichen Frohinnes, ber fich vorzäglich in ben 3 "Bachanales" ausspricht. "La faute d'Adam" unb "Elege de Noe" find überraschend und erinnern an unsere beutschen Beinlieber beffelben Gegenstanbes. Dem erften liegt ber Ge-bante gum Grunde, Abam batte beffer gethan, batte er getrumten, fatt gu effen. Gs beifen bie 2 erften Berfe:

Adam (c'est chose très notoire) Ne nous eut mis en tel danger, Si, au lieu du fatal manger, Il se fust plus tost pris à boire, C'est la cause pour quoy j'évite D'estre sur le manger gourmand. Il est wray, que je suis friand De vin, quand c'est vin qui mérite.

Anspielungen auf biblische Berhaltniffe, worauf auch bes merito gu beziehen ift, nicht wie ber Berf. meint, lo gu fuppliren. Bichtiger für die Geschichte sind einzelne Lieber, in benen sich das Rationalgefühl, 3. B. has gegen die Engländer, auswricht, oder bie fich auf bestimmte Begebenheiten beziehen. Anbere finb in bem allgemeinen Geifte ber Boffelieber und find fcon in frubern Sammlungen aufgenommen, 3. B. bie gewöhnlichen Alagen aber bie Beiten, die Roth ber Che und bergl. Doch lacherlich ift "Le pauvre diable"; fart lascio: "Ouvrez nous", "La belle hostesse !" wit aud ,,Le cocher amoureux"; recht artig ,,La fille, comme il y en a pou" aus fliegenben Blatttern bes vorigen Jahrhunderts. Ein wahrhaftes Boltstied ift "Lo misse", wie er einen Liebhaber bei feiner Frau finbet und ihn erfchige. Dankenswerth find bie Anmerkungen und theilweifen Lebertragungen ins neuere Frangoffich, die burch bas Sange hindurche laufen, wie aberhaupt biefe Sammlung, wenn fich auch noch Bieles hinzuthun liefe, bem Berf. und feinem Streben Ehre madit.

Papst Clemens XII. an bie protestantischen Sachsen im Jahre 1732. Die Bulle Sedes Apostolica, pia mater. mit ben bagu gehörigen Actenftuden neu herausgegeben. verbeutscht und beleuchtet von Lubwig Richter. Leipzig, Wolbrecht. 1831. 8. 12 Gr.

Inbem der Berfaffer und Berausgeber vorliegenben Schrift. dens die auf bem Titel beffelben ermahnte Bulle mit ben basu gebrigen Actenftuden berausgab unb (S. 5 - 86) naber be-leuchtete, beablichtigte er, einen "Beltrag gur Beurtheilung bes Misverbaltniffes gwifchen ber Carie gu Rom und ber Rirche" pu geben. Dat nun allerbings jene Bulle überhaupt und an und für sich ein bistorisches Interesse, so tann fie auch, wenn man fie als einen Aussus bes romisch papstitchen Systems, bes Softems ber romifchen Gurie anfiehet unb, im Gegenfage gut Softens der somigen Eurie anjuter und, im Gegenfage zu biesem Spfense, die Juteressen der katholischen Kirche auf der andern Seite erwägt, wenn man, mit einem Morte, das kirchen, und staatsgesährliche Spsiem des Papismus und Momannismus auf das allein wahre und christliche Princip des Anthonikennes, das sich heutzutage in der römischen Kirche mancher Länder mit des anderer Krast geltendmacht, auf der andern Seite hierbei beachtet und demgembs seines Misverhältnis zwischen her römischen Auszu und der Kirche anch in und an biesen fchen ber romischen Curie und ber Rirche auch in und an biefem Beispiele ertennt, — für bie so nothwendige Emancipation ber tatholischen auswärtigen Rirchen von Rom wirtsem und einkatholischen auswartigen Airchen von konklam und ein-flufreich sein. Bon dieser Ceite besoudent dernachten wir den Werth dieses Schriftschen, und in diesem Sinne ist auch basselbe recht zwecknische und bedeutungsvoll "den 187 Autholisen in Dreeden" gewidinet worden. Denn die genannte Bulle von 1782, durch welche den prodestantischen Sassen die bei der Reformation eingezogenen Rirchengater unter ber Bebingung ihres Rudtritts zur alleinseligmachenben Rirche geschentt werben folls ten, liefert einen nur wenig getannten Broeis, theils von bem unbeilbringenben Stabilitätefpfteme ber romifchen Curie, theils von ber fchiefen und falfchen Anficht ber lettern, von bem mab: ren Wefen ber protestantischen Rirche, und es ift nothig, Die Genoffen unferer Beit in ber tatholifden wie in ber protestans tischen Kirche über bas papstliche Rom und bessen 3wecte immer wieder bon Reuem zu belehren. Außer jener Bulle selbst und ber barauf sich beziehenden Confistorialrede Clemens XII. und beffen Breve an Rurfurft Friedrich August II., welche im lateis nifchen Originale und in einer beutschen Ueberfehung mitgetheilt werben, finben fich bier auch, ale verwandte Actenftuce, bie gegen ben weftfalifchen Frieden eingelegte Protestation theils bes Apostolischen Runcius, theils bes Papstes Innocentius X. selbst; biese nur im lateinischen Driginale. Wir haben in Borkebenbem auf ben Inhalt und die Tendenz bes uns vorliegenden Schriftchens aufmertfam machen wollen und manfchen bemfelben, mit Begug auf biefe Tenbeng, nicht nur recht viele Eefer, fonbern mehr noch Bebergigung ber Abficht bes herausge-

#### Motizen.

Friedrich Sand. Go wenig Clauben auch bas Meifte verbient, mas Wit in feinen Memoiren über geheime Berbindungen und Spionereien, vertraute Befanntichaften mit Großen und wichtige Plane berfelben berichtet, fo ift boch nicht zu leugnen, daß er im Allge-meinen Das, was von feinem Standpunkte zu feben und zu erfahren war, d. h. was jeder mit Gewandtheit und Urtheilstraft begabte Aventurier sehen und erfahren konnte, meist richtig aufgefaßt bat. Geine Bemertungen über bie hohere Gefellschaft in Frantreich, sowie manche abuliche Beobachtungen find nicht ohne Berbienft; und wie richtig er g. B. Die sonberbare Borfellung foilbert, bie fich ber Parifer und überhaupt ber grans Bofe feit ber ungluctichen Abat Sand's von bem beutschen Stu-benten macht, ift uns erft turglich burch ein frangofisches Blatt peineten mage, in uns een eurgito view ein fransofisches wiete guruckgerufen worden, welches ben geistesverwierten Jüngling gum helben einer Rovelle mablt. In einem Gesprach mit dem Berfasser, ber mit ihm im Marz 1819 in einem wir-tham zu heibelberg zusammentrifft, halt er seinen Committonen eine Lobrede, die eben nicht schmeichelhaft ist: "Honneur aux champions du liberalisme en Allemague! Bailler a cinq ou six cours le matin; le jour promener ses doigts sur un piano, ou se balafrer mutuellement le visage avec de longs sabres; vider une douzaine de crachons de bière chaque soir, vollà lours exploite!" Die Anfichten und bie Ibeen ober Cophismen, bie Sand hierauf vor feinem neuen Befannten, einem Frange-fen! austramt, find fo hiemlich blefelben, ble wir in feinen Sagebachern tennen gelernt baben. Der Ruf bes Rachtmachtes trennt bie Unterhaltung. Im folgenben Lage nimmt Canb von feiner Braut Abschieb. "A propos", fragt biese this sale: "quel est-ce costume noir? Il vous sied autant que vetre habit de landwher. Est-ce le costume d'une profession?— C'est celui de la burschenshaft. - Une de vos vilaines sociétés en l'on se bat et ou l'on boit, comme dans votre ancien tagenbund? ... Le tugenbund arracha l'Alléssagne au sabre de Napeldon. Le burschenshaft veut l'arracher au knout de la sainte-alfiance". Auch bei bem Befuche bes Schanfpiels in Manbeim an bem verhängnisvollen 28. Mary muffen wir noch einmal bie barschenshaft und den tugendund zu hören bestommen: Ba Jena wurden, wie dem Berf. ein heibelberger Studiosus, sorte de dandy germanique, ausbestet, im Mai 1818 die quatorse principaux statuts de la durschanshaft entworsen: "On y vous à l'exécration les souvernles parjunts qui avalent dissous le tugenbund!!" Unter alles Mitgliebets ber burschenskaft, bie bei biefer Gelegenheit auftraten, war natürlich Canb le pins beau, le pins eloquent. Der Stublefus will Sand gum Abend:

effen einlaben, ba ericalt pibelich ein Gefchrei: .. A l'assannin" Sand fiurgt aus bem Saufe, in welchem er Rogebue ermorbet hat, heraus, ruft: "Le trattre Kotzebue est mort! la patrie est sauvée; vivat Teutonia!" und ftoft sich ben Dolch in bie Bruft. Der Begleiter bes Rrangofen erflart gleichfalls: "La patrie est sauvée! Sand fut un heros". Der Legtere, ber in biefem Augenblide burch bas Benfter ben Leichnam bes ermorbeten Greifes anfichtig wirb, entgegnet inbeffen vernunftig genng: Non, non, Sand fut un assassina; und ein beutscher Doctor bedauert, Sand's Schabel nicht untersucht gu haben; es fei eine Bette barauf einzugeben, bas fich bie Borberbeftimmung gur monomanie homicide baran gezeigt batte.

#### Sigung ber geographifden Gefellfhaft in Bonbon.

In ber lesten Sigung ber tonigt geogr. Gefellichaft in Conbon las Lieutenant Bafbington, von ber britifchen Marine, eine geographische und topographische Abhandlung über bas Kaiferthum Marocco. Wasspington batte im Derbst 1829 ben britischen Generalconful Drummond Dap auf einer Sendung an ben hof bes Kaisers begleitet, und seine Bemerkungen, die er jest ber Gefellichaft mittheilte, waren bas Refultat biefer Reife. Der Beg ging bis nach Agamor, am Capo Blanco, langs ber Meerestufte, und von ba lanbeinwarts gerabe nach ber hampt-Rabt, wo bie Gefandtichaft mit vielen Chrenbezeigungen gaftfrei aufgenommen und einen vollen Monat lang in einem ber Polafte bes Gultans einquartirt wurbe. Bei ber Ractreife erhielt br. Drummond Day bie Grlaubnif, ben Attas ju befuchen und foweit in bas Gebirge vorzubringen, als ber Schnee es geftat ten würbe; diefer Ausflug bilbet bem wichtigften Beftanbtoll ber Reife, ba ber übrige Weg burch frühere Reisende bereits hinreichend bekannt ift. Bon ber See bis zum Fuße bes Wiss erstreckt sich bas Land über eine scheinbar vollkommen ebene Blache an 150 engt. Meilen weit; aber bie Stabt Maroco, bie noch 16 Deilen pon bem Gebirge entfernt ift, bat boch bereits eine Bobe von 1200' über bem Weeresfpiegel, and bit aufmertfamerer Unterfuchung tann man 8 verfchiebene Stufen ober Unterbrechungen in ber Continuitat ber Ebene unterfceiben, burch welche man, obwol bei jeber mit leichtem Emporfteigen, gu ber ermannten Dobe gelangt. Der Boben ift leicht und troget er erweinten Gondftein und der Anbliet daßer dar und einfruchten. Wo jedoch Wasser fliest, und daran warde es nicht sehlen, wenn es nur zwedmäßig vertheilt ware, sindet man überall die außerordentlichste Fruchtbarkeit, und es ift fein 3weifel, bas bas gange Banb, beffer angebaut, Ueberfint an Producten aller Art haben mußte. Cogemoartig ift ber Ertrag febr befchrantt, obwol Alles, was es herverbringt, Getribe, Frachte und Begebabilien aller Art, von ber ausgezeichneithen Dundlickt ift. Das Dolz ift mois verkinmiert und bestätigt bennach Plintus' Welchreibung nicht. Die Wegesation ist tro-pisch bis an ben Fus des Aslas und bilbes so einen schroffen Begenfat ju bem ewigen Gonee auf bem Sipfel beffelben. Der Abhang bes Gebirges ift fteit und schwee zu erfleigens bie größte hohe, welche bie Reisenben erreichten, war nur 6400', indem fie hier burch ben Schnee aufgehalten wurden. Im Sommer kam man natürlich bober hinauftommen. Ein eingeborener Stanten, die Schillebs, die woeder Maurisch moch Arabisch verstehen, haben alle Richte und Abdier besucht beien nabe ein Biertheil dieser Bolferschaft bieben Juben, die aus bem flachen Banbe, wenn fie ben Deuct ber Mamen nicht langer ertragen tonnen, bierber ihre Buflutht nehmen. Die Gebiralart bes Berges, welcher erftiegen wurde, war nur Uebergangsgebirge : fecunbairer Raltftein, Schlefer unb Sanbftein ; toine Spur von primitiven Formationen, außer großen Sacisbidem unten in bem Thale. Die Tenbeng ber gangen Formation war Plateaubilbung, mit Bergruden und gerundeten Gipfeln, niegend fcarfe Spigen der Alpennadeln. Der bocifte Puntt, ben man im Ceficht batte, wurde auf eine Sobje von 11,400' berechnet. 163.

# literarische Unterhaltung.

Montag,

Nr. 157. -

6. Juni 1831.

Der ungarische Reichstag im Jahre 1830. Bom Grafen 3. Mailath.

(Befdlus aus Rr. 156.)

Bon außerorbentlicher Wichtigkeit nicht blos für Ungarn, fonbern vielleicht für Europa war ber Bortrag, welcher gur Einleitung ber Kronung von ben Stanben "nach Sofe" gehalten murbe. Unter ben 5 Abschnitten bes Inauguralbiplomes, wie es ber Ronig von Ungarn in feiner gegenwartigen Abfaffung beschworen muß, verspricht ber britte: "Alles, was an Lanbern ber ungarifchen Rrone ein Mal gehorte, sowie es wieder zuruderhalten wird (hactenus recuperata et expost Deo adjuvante recuperanda), berfelben einzuverleiben". (Mailath, S. 142.) Rum war ber Unspruch, unter welchem Deftreich von "bem Ronigreiche Galigien und Lobomerien" Befit ergriff, barauf begrundet, daß biefe Provinzen früher zu Ungarn gehort hatten; und unter ben 10 Fahnen bes Reiches, bie bei ber Kronung bem Ronige vorgetragen werben, befinden sich in ber That auch jene ber imaginairen Ros nig reiche Galigien und Lobomerien; baber erflarten bie Stainbe:

Ein Segenstand, ben wir erlebigt zu sehen munschen, ift bie balb zu verorbnende Einverleibung ber getrennten Provinzen bes Ronigreiches, hinsichtlich welcher, um der britten Bebingung der biplomatischen Semahrleistung und dem Ardnungseide Sentige zu leiften, wir Ew. Majeficht bitten, die Einverleibung jener schon wieder erlangten Provinzen mittels einer kniglichen Resolution noch vor der Ardnung ausbrücklich kundzugeben. (Mailath, S. 105.)

Roch an bemfelben Tage (24. Sept.), an welchem biefe Borftellung überreicht wurde, erfolgte bie "Resol vion":

In Bezug auf die getrennten und wieder zurückerworbenen Provinzen des Königreiches wünschen wir nichts schnlicher, als daß dem neunten Punkte der diplomatischen Zusicherung umd dem Inauguraleide Genüge geleistet werde; deshald, eingedenk Unseer huldvollen königlichen Resolution, die wir an die reichetägelich versammelten Herren Stände am 17. Oktober 1802 erlassen Haben, wie damals, so auch jedt, die Nechte der heiligen Arone des Reiches anerkennend, da es Euer Liebben und Euch Setreuen nicht undekannt sein kann, welche wichtige Rücksiche und Fru deine der Wiedervereinigung derselben mit dem Königreiche Ungarn obwalten, werden wir, has Beispiel Unsers Urgroßvaters, welches im 92. Artikel 1715 ausgedrückt ist, besolgend, alsodald eine Commission ernennen, und sodald wir den Bericht derse ben erhalten, was nöthig ist, zum wirklichen Vollzug der ber dip lomatischen Bersicherung anordnen. (Matelach, S. 108.)

Die eigentlichen Berhanblungen bes Reichstages finb, foweit ber Berf. fur gutgefunden hat, fie mitzutheilen, großentheils burch bie Beitungen bereits bekannt. Befannt ift, bağ ein fraftiger, auf frühern Reichstagen nicht allau gewöhnlicher Geift ber Opposition sich entwickelte. Der Wunsch, baf ber tunftige Konig für immer seinen Sig in Ungarn mablen moge, murbe fogar bem (bereits erwahnten) Bortrag nach Sofe beigefügt. Bablreiche Stims men erhoben fich, bie Dublicitat ber Berhandlungen burch bie Beitungen verlangten; und obwol bies Begehren feine Rolge batte, fo wurde both ber Beschluß gefaßt, um menigftens die Berbreitung bes Tagebuches ber Berhandluns gen zu erleichtern, daffelbe nicht mehr wie bisber ungas rifch und lateinisch nebeneinander, sonbern in jeder diefer Sprachen besonders abbructen ju laffen. Der Abgeords nete von Borichob erflarte bei biefer Belegenheit: "Der Bunfch ber Stanbe fei baber entftanben, weil mabrend des letten Reichstages die Zeitungen kaum etwas Anderes gefdrieben hatten, als wann und bie wievielte Sigung gehalten worben. Daher bei Manchem fich bie Beforg: niß erhoben babe, ale fel ben Beitungeschreibern nicht erlaubt gewesen, mehr zu ichreiben, welches fich mit ber erfoberlichen Deffentlichkeit ber Berhanblungen nicht vertrage". (Mailath, S. 148.) Die Bahl ber Refruten, beren Stellung die Regierung verlangte, belief fich auf nicht weniger als 50,000 Mann, ebenso viele als im 3. 1796, wo boch Deftreich ichon im Bergen feiner Staaten bebroht mar, gestellt wurben. 216 Grund gab bie Reichstagsbeputation, welche fich beshalb mit bem Prafibenten bes Soffriegerathe, Grafen Bannus, benahm, an: "Sie habe vernommen, bag auch in folchen gandern Berlegenheiten entstanden waren, beren Berwaltung bis jest als fanft und human gerühmt worden fei; fie habe vernommen, bag Bewegungen entftanben miren, bie ben Umfturg ber Rechte und bes Gigenthums bezweckten und bie blubenbften Reiche einem Strome gleich burcheilten; es feien ihr nicht verborgen geblieben bie Ruftungen, welche andere Dadchte fur nothig erachtet haben, um ihre Rrafte fchnell auf ben bochften Doglichkeitsgrab ju fpannen". (Mailath, S. 178.) Nach lebhaften Debatten ging endlich ber Antrag burch, daß ber Regierung 28,000 Res truten fogleich und noch 20,000 für ben Fall eines Rrieges zu ftellen feien. Befonbers eifrig im Sinne ber Reaferung sprachen ble Abgeordneten ber Capitel, 3. B. jes | De la peine de mort, et de son infinence sur la ganté ner bes Capitels von Agram in Mailath's Auszuge, ber viel errathen lagt (S. 165): "Das Streben bes Beit: alters ift vorzugsweise gegen bie Aristokratie. Das Reich bat bie nabern Rachmeisungen verlangt; bes Ungare hochfte Pflicht und Ruhm ift bie Bertheidigung bes Baeerfandes". Dagegen bemerkte ber Abgeordnete ber Stadt Trentfin, ber beshalb von dem Prafibenten, bem "Perfonale", gurechtgewiesen wurde: "Bur Bertheibigung bes Baterlandes lafte auf bem Lande teine andere Pflicht als bie ber Insurrection; die Refrutenstellung fei baber gleichs fam als ein Gefchent zu betrachten, und beshalb fei es nothig, diefen Gegenstand um so grundlicher zu untersu= chen, ba bies auch bei anbern Begenftanben gefchehe". (Mailath, S. 171.) Die Frage, welche fich hierquf entfpann : "Db bei ben ungarifchen Regimentern blos ungas rische Offiziere anzustellen maren, sodaß auch ihre Beforberung blos in ben ungarifchen Regimentern ftatthabe, ober ob es zwectbienlicher fei, bas gegenmartige Spftem aufrechtzuerhalten, nach welchem bie Offiziere ohne Ruckficht auf die Rationalitat circuliren", beutet Dailath (S. 194) nur an; fie ift ein neuer Beweis, wie traftig ber feit wenigen Jahren neuerwachte Rationalfinn ber Magnaren fich bereits zu regen anfangt.

Die Gravamina, welche, nach altem Brauch, bie Stande ber Regierung vorlegten, werden gleichfalls nur flüchtig erwähnt; unter ben bringenben Befchwerben (gravamina praeferentialia) ift jene über Bergogerung ber Einverleibung von Dalmatien und ber zu Dalmatien und Rroatien gehörigen Infeln, sowie von Galizien und Lodomerien (G. 198).

Die Magnaren gehören ebenfo fehr und vielleicht noch mehr als bie flawischen Stamme zu jenen Bolter= fchaften, welche, gleich ber jungfraulichen Erbe eines Utmalbes, noch Rrafte besiten, bie burch bie Civilisation nicht verbraucht finb. Sie haben noch ihre eigenthumli= den, von den Batern ererbten Sitten, Die fie nicht, gleich den meisten andern Europäern, mit der Mode mechseln. Dobe Liebe fur Freiheit, Ehre und Baterland gluht in ber burch falsche Bilbung nicht beengten, burch bie Fesfeln einer medjanischen Bermaltung nicht gebruckten Bruft, und Großes kann aus ihrer Mitte einst hervorgeben. Amar haben die Maaparen teine Boltspoesse, die fich mit iener ber fangreichen Glawen vergleichen tonnte; aber wie ffe, ihrer herkunft nach, bem Drient naber vermandt find als die Slawen, fteben fie auch an Feuer, Leibenschaft, jugendlicher Rraft ihm naber. Rann biefe jest auch nur in bem Abel fich frei entwickeln, fo geht fie boch burch thre gegenwartige Unfreiheit fur bie Daffe bee Boltes nicht verloren. Stlaverei erflict, tobtet ben Geift nur, wenn fie mit Afterbilbung verbunden ift. Die Robbeit, ble man bem ungarischen Bauer, wie bem polnischen und ruffischen vorwirft, bient ben gartesten Unlagen zur schübenben Dede, wie die unscheinbare Erde, unter ber man im Binter bie Rebe birgt.

publique, par Pierquin. Patis, 1830.

Wer tann wiffen, es wird vielleicht eine Beit tommen, wo man weber morben noch Krieg führen noch hinrichten wirb. In ewigem Fortschritte begriffen, tehrt vielleicht ber Mensch ins golbene Beitalter gurud, schreibt aber nicht auf die Ga setafeln: Du sollst nicht tobten; benn es kommt ihm gar nicht in ben Sinn. Er fieht alsbann mitleibig auf unfere barbarifche Beit berab, welche Morber, Felbmarschälle und Eriminalrichter befiet. Dem hungernden fallt es nicht mehr ein, zu fteblen und zu morben, weil es in jener Beit keine hungernden gibt; ber Marschall schiebt nicht mit Kartalfchen unter bas Bolt, benn es gibt ja alsbann teine Marfchalle mehr, und am wenigften tann es bem Richter, bei bem man bie größte Gultur vorausfegen muß, einfallen, einen Menfchen ums Leben gu brine gen. Wie balb ein solches Zeitalter erscheinen wird, mag ich nicht bestimmen, wiewol ich bei der Prophezeiung nichts riet ren wurde; ich will sogar nicht darauf schworen, daß es jemals ericheint. Benn aber Menfchenfreunde fich beftreben, es berbeiguführen, fo ift bies gum wenigften verzeihlich; es ift fcon, ben Bord vollig abichaffen gu wollen, ben ja icon unfer halbbam bariches Gefeg verbammt; es ift fconer, einen Schrift weiter gu geben und ben Morb im Großen, ben Krieg, abgufchaffen, ber alles Wefes umfturgt; am fconften ift es vollends, ber Tobes ftrafe ein Ende zu machen, welche beizubehalten weber Roth-wendigkeit noch Rationalintereffe zwingt. Und von allen Seiten bore ich rufen: Das beiße ich mir wieder ein Utopia!

Daß ich aber in einigermaßen munterm Sone über ein Buch ju fprechen beginne, beffen Inhalt großentheils fo fcanberhaft ift, barf ben Lefer nicht wunbern. Dir ftanben bie Paare zu Berge, als ich bas Buch weglegte und bie Feber er griff; indem ich jedoch, um mit bem Anfange bes Buches zu beginnen, wieder die vorbern Blatter auffchlage, wird mir von Reuem luftig zu Muthe. Dr. Pierquin ift ein merkwärbiger Dramatiter; nach dem luftigen, fast lächerlichen Ansang, womt er uns anlockt, führt er uns allmälig zu den tragischsten Sce-nen, die sich ein Mediziner vorstellen kann. Wer zarte Arron hat, muß es wie ber Kritifer machen und nach Durchlefen bes Buches wieder von vorne anfangen: eine Lattit, die nicht jedem Schriftfteller gelingt.

Das fr. Pierquin ein guter Argt ift, erleibet feinen 3meis fel; nur ift fo viel gewiß, er ift ein noch befferer Abvotat. Ein Burift, wie ein Auberer beginnt feine Riagfcrift mit ben beften Bründen, die er im Borrath bat; sind die guten ausgeleert, so mussel von ift. Ganz anders Dr. Pierquin; er beginnt mit den schodiften Gründen, und der Gegner benkt, gegen Dru. Pierquin habe ich leichtes Spiel. Die Borposten werden geschaften. Da rückt aber Dr. Pierquin mit dem tapfern haupts auch der Dr. Pierquin mit dem tapfern baupts corps und ber Referve ber trefflichften Beweife herbei und co tampft ben vollftanbigften Bieg.

Lie wollen auch die schwachen Gründe anddern: fie find amusaut. Der Berf, deweist, das man nicht blos aus der Bi-bel Alles beweisen kann. Sein Thema ist, man solle die To-deskrafe abschaffen, und sein erster Grund: sie sei gar keine Strafe, sondern ein süßer Lohn. Nie habe ich ein humoristi-cherre medizinischen Michaellen fceres mediginisches Buch gelesen. Sicero, sagt ber Berf., und Geneca, Barthez und Cabanis, Darwin und Cirillo ftimmen barin aberein, ber Nob muffe mit einem unfäglichen Gefahl von Bergnagen und Bolluft verbunden fein. Rie hat ber Mensch so viel Berftand, mehr Eindilbungstraft als im Amgenblide bes Tobes. In biesem Augenblide beclamirt Alfieri Berse Pesiod's, die er ein einziges Mal gelesen hatte. Riemand kann so gut improvisiren wie ein Sterbender, und Michael Abberti hat zu Wittenberg 1747 eine lateinische Differtation über ben Schwanengesang berselben herausgegeben. Der Berf. entwicklt diese Beweise in mehren Capiteln. Dem wollustigen Montaigne ging tein Lecterbiffen über ben Sob. Der beilige

Branciscus Laver sagte zum heiligen Daullus: "Mori lucrum aus". Ein Bosewicht war gehentt worden, ohne zu sterben; nachher berichtet er, ein großes Feuer und wunderschone Baumalleen gesehen zu haben. Ein anderer, desse ihm vor den kal ris, machte dem Henker bittere Borwürse, daß er ihn um das reizende blendende Licht gebracht, welches ihm vor den Augen sundelte. Baco erzählt, ein Bord der sich hentte und rettete, habe ein herrliches Feuer, dann Finsternis, darauf prächtige blaue und blasse vor die Augen gekommen. Pascha Achmet dat seinen Erwürger, ihn allmälig unzubringen. Der Mörder des Prinzen von Dranien, sagt ebensalls Baco, weinte vor seiner Hingen von Dranien, sagt ebensalls Baco, weinte vor seiner Hingen das sten Juschauer sallen saben seinen Kesen seiner Musteln auf einen entsezten Zuschauer sallen sab. Sofrates, Seneca, Petronius sanden durch, das jeder Tod unendlich angenehm ist, das man in dieser Beziehung auf Epitur's Ansichen zurücktommen mus. Rero verhinderte die Vompeja Paulliaa, sich umzudringen, um ihrem Semadle Seneca zu solgen. Lehtern hatte er umbringen lassen, micht ben Tod.

Run kommt eine lange englische Geschichte aus einem amerikanischen Journal, worin gezeigt wird, was ein Mensch ausktete, ehe, und wie seitig er ift, indem er hingerichtet wird. Ian stellt, ehe, und wie seitig er ift, indem er hingerichtet wird. Ian stellt die Wersch. Darwin und andere Aerzte haben Recht, das stellt die Under der Bersch. Darwin und andere Aerzte haben Recht, das stellt ausgehoft zur modernen Uederbildung; ganz anders dachte man im Atterthum. Homer sagt, der Schaf sei desto stüßer, je verwandter anscheinlich dem Tode; deiten Seschwister. Diogenes ist ungehalten gegen den Arzt, der ihn aus der Agonie ausweckt. Sprus, Plato, Sokrates, Sierro, Ovid, Euserz sahen im Tode den liedlichsten Schaf, und Bonaparte sprach, seinem Lammerdiener Constant zusolge: "La mort n'est qu'un sommeil, sans réve". "Iede entgegengesette Ansicht", schließt. P. Pierquin mit Recht "würde also digen Thatsachen zuwiderlaufen. Kach langer Untersuchung kehrt man immer zuw Aborie der Thaumatologie von Prosessor bobstein zurüch".

Unser Berf, hat mir munblich ergabtt, er werde nachstens bie Statistik eines franzolischen Departements herausgeben, hauptsächlich in Bezug auf die Rarren. Ich bin überzeugt, dies Werk wird interessant. Wie lustig wuste er nicht die Grillen ber großen Manner zusammenzustellen; wie erst, wenn er zu ben eigentlichen großen Rarren übergebt. Er verhandelt über bergleichen Gegenstände mit einem Ernste, der und zum Lachen bringt; aber wir können nicht mehr lachen, und die Paare steizgen und zu Berge, wenn er mit seinem Ernst zum Ernste übergebt.

Da sehen wir Tobte vor uns, beren tippen sich noch bewegen, wenn der Mumpf schon vom Leibe getrennt; Aerzte, welche auf dem Schassott in dem Marte des Kopse Experimente ankellen, und die strachterlichen Gederden des Kopse Unten keht die gassende Menschenunge, und der Mensch ist ein nachahmendes Thier. Im 3. 1411, während Karts VI. Rahnstinn, bildet Graf St.-Paul in Paris eine Miliz von 500 Meggerjungen, die aus Blutvergießen gewöhnt, von den Ahieren zu den Menschen übergingen und das Parlament, den Hof und die Minister in den größten Schrecken versehren. Gall erzählt, ein melancholischer Mensch, der einer hinrichtung beiwohnte, dabe aburch auf einmal die Schnsucht bekommen, einen Menschen umzudringen. Ein Anderer, der einen Berbrecher auf dem Schassotte bluten sah, habe einen Menschen gemordet, um selbst aufs Schassott zu kommen. In der "Gazette des tridunaux" keht, am 23. Mai 1829 sei ein Madden, das seinen Bater ermordet, zu Kantus dingerichtet worden; ein nederes Mädden pabe davon gehört und ebenfalls kust bekommen, seinen Bater umzudringen. Unser Verf. erzählt eine Ungahl ähnlicher Beissoiele, wie der Andlick einer Pinrichtung die Juschauer zum

Mord veranlaste, und wer erinnert fich babet nicht an bas des kannteste aller Beispiele, an das Jahr 1798?

Derselbe Anblick, schon ber Gedante daran, hat viele Menschen zum Selbstmorde verleitet ober verrückt gemacht. Der Bierbrauer Saint-Quentin von Cambray wurde 1829 zur Jurd in der Stadt Oruay derufen und war dis dahin ganz vernünftig gewesen. Die Jury verurtheilte einen Menschen zum Tode, einem andern zu den Galerren; von der Zeit an wurde Saint-Quentin metancholisch und stieß sich batd darauf ein Messer ins Herz. Man sieht oft, daß Zuschauer vor dem Schassotten der Derz. Man sieht oft, daß Zuschauer vor der Zeit niederkommen, viele Leute sind sogar dei zenem Anblick des Kodes gewesen. Als der dreitscher bie bei bei habt der der kabe gewesen. Als der dereischen der Sodes gewesen. Als der dreifichrige Diderot einen Menschen hinrichten sah, der kam er die Gelbsucht. Auf zeden Fall werden die Juschauer durch zenen Andlick leicht verhärtet oder sanatisch. Im süchlichen Frankreich, z. B. in Montpellier, kennt man keine größere Ausgenweide als eine Hinrichtung. An eben diesem Orte wird det den miedern Bollschassen kod einer Mutter, eines Baters — geseiert, und in Montpellier wüthete im I. 1815 ein blutiger Bürgerkrieg!

Im Theatre français sind mehr als einmal Franen von ber Beit niedergekommen, wenn Talma eine Schauspielerin erskach. In den Provinzen Frankreiche, wo am meisten hinrichtungen stattsinden, kommen am meisten Kinder ohne Kopf auf die Welt; dasselt; dasselt; dasselt erzählt man vom alten Tegppten. Außerdem sagt fr. Pierquin, seien die hinrichtungen Schuld, wenn Coocycephalen, Eryptocephalen, Unencephalen, Leystencephalen, Derencephalen u. dgl. Ungeheuer zur Welt kommen. Manchemal trägt ein Kind eine Guillotine auf dem Gesicht, weil seine Mutter eine hinrichtung mit angesehen. Sogar die nicht außgesührte Todesstrafe hat oft üble Folgen: Dr. Jarrold sagt, Banqueroutiere und zum Tod Verdammte bekämen gewöhnlich noch lange nach dem richterlichen Urthelle keine Kinder und den Beweis liesert die Zeit nach dem Terrorismus in Frankreich.

Wer Luft hat, solche schauberhafte Dinge recht genau tens nen zu lernen, muß das Büchlein des hrn. Pierquin lesen. Der Berf. hat aber einen schönern zwed als Unterhaltung: ex will den Regierungen einen heilsamen Schrecken vor einer Strafe einslößen, welche noch eine der vielen Anomalitäten unfers gebildeten Zeitalters ausmacht.

### Urfachen ber neuesten Unruhen in England.

Die leichtefte Art, bie Unruhen, welche in ben verschiebenften Theilen von Europa ausgebrochen find, jugleich zu erklaren und gu verbammen, ift, wenn man fie einer Urfache, ber fortichreis tenben Unsittlichfeit bes Bolles, ber umfichgreifenben Aufflarung ober, wie es jest heißt, Ueberbilbung ober bem Mangel an Chriftenthum guschreibt. Dazu tommt benn nun etwa noch ber allen Menfchen angeborene Rachahmungetrieb unb ber perberbe liche Einfluß einiger Sandfreicher und anderer verbächtiger Per-fonen, und bas Recept zu einer vollftanbigen Revolution in bester Form ift sertig. So bequem indessen bie Sache auch ift, so haben wir uns boch nie entschließen tonnen, bei biefer Anficht und gu beruhigen; wir haben und bie Dabe genommen, bie Beranlaffungen unferer Revolutionen und Aufftanbe genauer gu untersuchen, und wir haben überall, neben einer freilich ge-meinsamen geistigen Ursache, einen materiellen und meist einen localen Grund bes Misbehagens entbect, auf ben jene geiftige Urfache erft wirken mußte, um bie Empbrung hervorzubringen. Bleiben wir g. B. bei ben Unruhen im fablichen England freben, bie erft in ber neueften Beit unterbradt worben finb, fo brangt sich uns, bei ber Beschrantung berfelben auf gewiffe Grafichaften bie Frage auf: warum find biefe Unruben in bestimmten Diftricten und nicht ebenfo auch in anbern ausgebrochen? Wenn wirklich nur eine einzige gemeinschaftlich wirkende Ursache, bas Beispiel von Frankreich, die Bolter zur Nachahmung aufrief, so mußte diese Thatfache und unbegreistich erscheinen. Durch einige Renntnis ber Localverhaltniffe ift fie leicht erklart. Mie

im 3. 1795 bie Preife bes Betreibes und anberer Rahrungsmittel eine ungewöhnliche bobe erreicht hatten, und befonders unter ben Zagelohnern auf bem Canbe eine auferorbentliche Roth herrschte, vereinigten fich bie Friedensrichter ber Graffchaft Berts ju ber Ausfertigung einer Zare, welche ben Bobn ber Arbeiter nach bem Preife bes Brotes und nach ber Große feiner gamilie beftimmte. Das Dinimum bes Bochenlohnes für einen unverheiratheten Arbeiter wurbe, wenn ber Baib Brot (the gallon loaf) 1 Schilling toftete, auf 8 Cd. gefett; für einen verheiratheten, ber ein Rinb hatte, auf 6 Cd., hatte er 5 Rinber auf 12 Cd., und wenn er out von Stinder datie, auf 15 Sch. Stieg ber Preis bes Brotes aber von 1 Sch. auf 1 Sch. Stieg ber Preis bes Brotes aber von 1 Sch. auf 1 Sch. 6 Pence, so wurde das Arbeits lohn des unverheirratheten Mannes auf 4 Sch. 3 P. erhoben, des verheiratheten mit einem Kinde auf 8 Sch. 8 P., mit 7 Kindern auf 20 Sch. 3 P. Cine Parlamentsacte (36 Geo. III, Cap. 28) bestätigte im 3. 1796 biese Localversügung und bie meiften benachbarten Graffcaften abmten biefelbe nach und legten bie Summe, bie über bas gewöhnliche Arbeitelohn bis gu bem burch bie Sare festgefesten noch fehlte, ben Rirchfpies len als Steuer (parish rates) auf. Die unmittelbare Folge bavon war, bas bei bem armen Bolle auf bem Canbe balb jebe Spur von Sparfamteit obet Borfict verfcwand. Alles brangte fich, möglichk fonell gu beirathen, um höheres Arbeitelohn gu erhalten, und etwas fur folimmere Beiten gurudgulegen fiel Riemanb mehr ein, weil man im Fall ber Roth ber Unterstügung bes Lirchspiels gewiß war. Ein Parlamentsmitglieb erklärte in eiblicher Ausfage vor bem Auswanberungscomité, bas früher bie Canbarbeiter in Rent gewöhnlich bis zu ihrem 25., 30. ober 85. Jahre als Anechte in Diensten geblieben waren und nicht eber beiratheten, als bis fie fich ein 40 - 50 Pf. St. erspart batten. Sest eile Alles möglichst frub zu beirathen und oft traten sogar noch Minberjahrige, in ber Ausficht auf Rirchspielunterftugung, in die Che. An eine Belohnung bes Fleifes ift nicht mehr zu benten; der befte und ber ichlechtefte Arbeiter erhalt benfelben Bohn und Jebermann ergibt fich baber naturlich fo viel als möglich bem Dasiggange. In manchen Diftricten werben gange Charen von Arbeitern, unter ben Ramen roundsmen ober gangs zu ben Bauern und Pachtern herumgefandt und empfangen balb einen Theil balb bas Gange ihres Unterhaltes von bem Rirchfpiel, mabrent fie auf ben Medern einzels ner Individuen befchaftigt find. Die Lestern werben baburch versucht, ibre gewöhnlichen Arbeiter entweber gang ju entlaffen ober ben Bobn berfelben auf ben möglichft geringen Sas berabgufegen. Die Friebensrichter und Auffeber bestimmen ben Tarif ber menfolichen Subsifteng; ber Arbeiter tann fich teinen Bohn bedingen, fonbern er muß nehmen, mas ihm gegeben wirb; und bie Taratoren haben bei ihrer Beftftellung ber Preife nur gu berudfichtigen, bas fie nicht weiter geben, als moglich ift, ohne ein hollum servile ju erregen. Der Arbeiter felbft wird gewöhnt, feinen Bohn als ein Recht ju betrachten, bas er unter allen Umftanben anfprechen tann. Ber tann bei einem folden Spfteme ber Berwaltung fich wunbern, wenn bie Arbeiter eines Diftrictes einmal finben, bag ber Bobn, ben man ihnen gefest hat, ju gering ift, und bas fie burch Drobungen unb nothigen Falls burch Gewalt fich einen bobern Bobn erzwingen? Dies ift es, was in Berts, Rent und anbern füblichen Graffchaften gefchehen ift. Die Unruhen find unterbruckt worben, theils weil man mit Strenge gegen bie Meuterer verfahren ift, besonders aber, well man gethan, was sie verlangten, und ben Arbeitslohn erhöht hat. Cossanto causa cossat effectus. Aber eine große Ursache bes Glenbes und ber Unruhen, die, durch allju frubes Beirathen berbeigeführte Uebervollerung ift nicht gehoben worben, und kann nur burch ein Mittel gehoben wer-ben — burch Auswanderung. Darüber find feit Jahren in England alle Parteien einverftanden; und es geschieht baher von Seiten ber Regierung Biel, um bie Auswanderung zu erleichtern, aber, wie es fcheint, immer noch nicht genug.

#### ff otizen.

Mertwarbiges urtheil über Lafapette. "Bur Das, was er für Recht balt, bas ift für feine Phantasmagorie von ameritanifcher Conftitution, wie er, fie aus ber bloßen Conftitutionsacte ber Bereinigten Staaten mit volltommes ner Untunde ber wirklichen Gefege und Gitten Amerikas tennt, für feine Ertlarung ber droits de l'homme ift es ibm gleich, ob bas Blut von hunderttaufenben vergoffen werbe ober nicht: was thun alle Greuel ber Revolution, wenn nur bie Vrincipien über all bem Blute, wie Del über bem Waffer fcwimmen! -In feinem vertehrten Stolze batirt er alles Beil Kranfreiche und ber Welt von fich felbft: er felbft ift fich faft bes Alpha und Omega und biefen hochmuth liebt er bis jum Bacherlichen, besonbers wenn er auf feinem Stedenpferbe, ber garde nationale, berangetrabt tommt, eine portreffliche Scene für einen neuen Ariftophanes". (Aus ber Schrift von Jarte: "Ueber bie frangofifche Revolution vom 3. 1830", S. 133 fg.)

Zaubmann's "Urtheil über bie Zefuiten". "Nonne nequam est Jesuita ?" Das Echo "ita". "Quid est Jesuvitulus P" Das Echo "Vitulus". (Linge's "Schule fdriften", G. 19.)

ueber Schiller. Bothe's Debication bes 6. Theiles feiner Correspondent mit Schiller an ben Konig von Baiern und bie barin geaußerte Deinung, das Schiller bei großerer Gunft und Aufmerksamteit bentfcher Fürften eine behaglichere Erifteng hatte haben tonnen, veranlaste ben Minister von Beyme zu Berlin zu einer berichtigen-ben Erklärung. Aus berselben, welche in ber "Algem. Etteratz-Zeitung", 1830, Ar. 29 und in ber "Preußischen Staatzei-tung", 1830, Ar. 109, mitgetheilt war, ging hervor, daß ber jetz regierende König von Preußen im Jahre 1804 bem Dichter ein Jahrgehalt von 3000 Ahr. zugesichert habe, wenn er in Berlin bleiben wollte. Eine ausschiptliche und interessante Erzäh-tung dieser Bereafnen sohn die lung biefer Borgange finben bie Berebrer Schiller's jest in ben "Erinnerungen ber Frau von Bolgogen aus Schiller's Leben", Sb. II, S. 260-264; gu Orn. von Beyme's Erflarung bage gen fleben febr überfluffige Bemertungen von & - e in ber Buch: holg'ichen "Monateschrift für Deutschlanb", 1890, D. V, G. 102 fg., worin unter Anberm bargethan werben foll, baf "Schiller nichts ohne Bothe gewesen fei".

### Literarische Anzeige.

Herabgegetzte Preise. Englische Literatur.

Bibliothet neuer englischer Romane. 6 Theile. 1814 — 17. 8. Auf Dructpapier. Fruherer Preis 8 Thir. 8 Gr. Jetzt für drei Chaler.

Diefe 6 Theile enthalten:

I. Dentwürdigfeiten bes Grafen von Glenthorn, von Mis Ebgeworth. Ueberfest von Raroline von Bolts mann. 1814. 35 Bogen. Früherer Preis 1 Shir. 8 Gr. Best für 12 Grofden.

II. Schleichtunfte, von berfelben Berfafferin und Ueberfegerin. 1814. 29 Bogen. Früherer Preis 1 Ahr. 8 Gr. Sest fur 12 Grofchen.

III n. IV. Darftellungen aus bem wirklichen Beben, von Miftres Dpie. Ueberfest von Denriette Cou-bart. 2 Abeile. 1816. 58 Bogen, Fruberer Peets 2 Abir. 16 Gr. Jest für 1 Chaler.

u. VI. Der Guerilla : Anführer, von Diffres Emma Parter. Ueberfest von Denriette Soubart. 2 Theile. 1817. 46 Bogen, Fraberer Preis S Thir. Best får 1 Thaler. Leipzig, im Rai 1881.

F. A. Brodhaus.

# literarische Unterhaltung.

Dienstag,

- Nr. 158. —

7. Juni 1831.

Rapoleon ober bie hundert Tage. Gin Drama in 5 Aufzügen von Grabbe. Frankfurt a. M., hermann. 1831. 8. 1 Thir. 16 Gr.

Nil est ab omni parte beatum.

Referent gehort ju berjenigen Claffe von Leuten. welche nur bei gang außerordentlichen Gelegenheiten und auch bann wo moglich nur bei verschloffenen Thuren fich bie nothigen Thranen erlaubt, sonft aber in ber Regel lacht, wenigstens häufig ein grinfendes Geficht zu gies hen nicht unterlaffen tann. Ref. hat ferner burch ben unermudeten hammer bes Schidfale nicht gur Unertennung einer Tragobie gebracht werben konnen; und end= lich, mas hier vorzüglich noch hergebort: er hat hrn. Grabbe's "Beinrich VI." in b. Bl., mit vollem Recht, wie er meint, tobtfeinbliche Dintenftriche beigebracht. \*) Dennoch - und bas erlaubt er fich fur merkwurdig zu halten — hat er fich genothigt gesehen, bei Grabbe's "Napoleon" an einigen Stellen ebenso sorgfältig bie Thur gu verschließen, als an andern bas unverschamtefte Belachter zu erheben, und halt in diefem Augenblicke jene felbe feindselige Feber in ber Sand, um in allem Ernfte, werin er es vermochte, gang Deutschland gugurufen : "Lef't ben Napoleon!"

Was soll man bavon halten, wenn ein so gefühllosser Recensent, ein so überspannter Ibealist, ein so lächerslich gestimmter Mensch, wie Rec. zu sein nicht leugnen kann, solche Ersahrungen macht? Nicht wahr, bas Buch muß Fucore machen? Wir hoffen es, weil wir es wünsschen, wir prophezeien es, weil wir Ursache bazu haben und machen dies Alles hier bekannt, weil die Gelegenheit es werth ist.

Wenn wir zuerst auf die Art sehen, zu der diese Dicksung gerechnet sein will, so ist sie ein dramatisches Epos, in welchem man den französischen Liberalismus (durch Fouché, Carnot, Labédopère repräsentirt), den englischen Nationalhaß und das junge deutsche Wolksgeschhl (durch die freiwilligen Jäger und Blücher dargestellt) die I Gottheiten nennen könnte, welche zu Napoleons Individualität in Beziehung tretend den Anoten schürzen und lösen. Das sag freisich sehr zu Tage; wir wollen es aber dem Dichten nicht verdenken, wenn er das zu Tage

Liegende gut barftellt, und bies Scheint uns hier in ber Sauptfache bis auf die unmittelbare Lolung bes Rathfels in ber Kataftrophe allerbings ber Kall ju fein. Wir has ben uns auf ben Grund der frühern Tragobien von vornherein fest überzeugt gehalten, Grabbe murbe an bem Unternehmen, vollig befannten Ereigniffen, einem vollig bes tannten und festgestellten Charafter aus ber neuesten Beit eigenthumlichen Reiz zu verleihen, elendiglich scheitern; daß bies nicht geschehen ift, bavon icheint uns ber Grund in bem febr glucklichen Gebanken gu liegen, allen Schein ber Poefie, felbft ben Bere forgfaltig und recht gefliffentlich wegzuwerfen und fich lediglich mit bem aus ben Sachen felbft hervortretenden bochromantischen Effect zu begnügen. Diefe Refignation, biefe Scheinbare Profe, biefer humoris ftische Standpunkt, ben Br. Grabbe genommen, ben Br. Grabbe zu inehmen im Stande mar, benn bas ift bie schwerste poetische That, verftaret bie poetische Gewalt, bie in bem Stoffe liegt, jum Unglaublichen. Dag biefe That bewußt ober unbewußt gethan fein, gleichviel, wir ertennen fie an; um fo argerlicher aber war bie Entbeckung ber alten Grabbe'schen Absurditaten, bie besonbers im zweiten Theile bes Buche febr reichlich aus ben befannten Quellen hervorsprubeln, aus bem unbegreiflichen Mans gel an ficherm Tatt, aus einer volligen Gebankenloffafeit in einzelnen Fallen, wenn es nicht Drudfehler find, und endlich aus der Paffion des Berfs. für teuflische Graufamteit, biefer feiner bichterifchen Tigergunge, Die nach Blute lechet und ihn ju Ausspruchen bringt, wie (S. 141):

Borftabter und anderes Bolf.
Gehirn, Gehirn, ba fprist es, ba raucht es, wie herrlich, wie füß!
Hr. Grabbe und ber T... muffen pfychologische Erfah-

Dr. Grabbe und der E... mussen psychologische Erfahrungen haben, die und Andern abgehen, oder dies ist eine Berleumdung der Menschheit, selbst der and dem Faubourg St.-Antoine. Ja, stände das Wortchen "Feindes"
vor Sehirn, dann wäre Alles in Ordnung, so aber ist es
schlimm, sehr schlimm. Daß (S. 145) zu sesen ist, der
Gendarmecapitain, welcher schon hängt, ruse doch noch:
"Ach!" könnte wol ein Orucksehler sein, daß aber (S.
313) solgendes Commando vorkommt:

Seneral Esbau. Feuer! Seneral Bulom. Sleichfalls!

<sup>\*)</sup> Bgl. Rr. 128 v. 124 b. Mr.

tft gegen alle Rriegs : und Exerciermanier; ober ift bes Berfs. Disposition statt ber Aussuhrung in ben Abdrud getommen? In einer anbern Stelle Schieft ein Idgers junge weiter als man feben tann, und ber unfterbliche Ausruf ber sterbenden Garbe: "La garde meurt et ne se rende pasis, ift von einem "Laffe" verftartt worben. Dies Alles ift argerlich, vieles Andere aber noch bamebenfo originell-absurd, baß, wenn ber Berf. bie Abficht hatte, auf feine Roften ein vielfaltiges Belachter anzustiften, er biefen 3med um so weniger verfehlen wirb, ba fich biefer fein "Rapoleon" wegen anderweitiger Tugenben vielen neu: und poefiebegierigen Bliden ausgefest feben burfte. Dag er baburch mertwurbiger geworden ift, leibet feis nen Zweifel, ob aber beffer, bas mag Gr. Grabbe aus ber Abficht heraus, bie er bamit hatte, felbft entscheiben; wir finden uns vorläufig mit ber Mertwurdigfeit nicht übel berathen.

Dies über die Manier und den Ton des Sanzen. Die Darstellung ist außerst malerisch; man wird in den poetischen Traum so schon und leicht mithineingezogen, daß Alles lebendig dasteht und viele Bilder sich sest won Frankreich, Jouve's Zug an der Spise der Borstedter stechen hervor; vieles Andere, fast Alles ist dem ahnelich, selbst über die Absurditaten fühlen wir uns phantastisch-gläubig hinweggerissen, so z. B. muß Rec. gestehen, daß er noch fortwährend den Jägerjungen schießen und die sehr weitentsernten, der Menge ganz unsichtbaren Franzzosen en miniature davonsprengen sieht. Bravo! muß man da austussen; aber ewig Schabe, daß die Seschichte nicht in einem Märchen und das Pulver von zauberischer Kraft ist!

Die Charattere fcheinen uns alle getroffen, fo= weit wir fie aus ber Geschichte tennen: Rapoleon, Lubwig XVIII., die Prinzen, mit Ausnahme bes Artois, ber aber, weiß Gott burch welches Diegeschick, fast gang aus dem Spiel gelaffen ift, ba boch feine Wichtigkeit gleich von vornherein angebeutet wirb, ber alte Blucher u. f. w., lauter wohlbefannte, gutgezeichnete Bilber, gang eigen= thumlich, und bie größte poetische Production ift ber Un= führer ber Borftabter, Jouve, von ber intereffanteften Cigenthumlichkeit, ein mahrer Mirabeau, und babei mit eis nem Dumor begabt, ber uns fehr überrafcht hat, fobag wir tein Bebenten tragen, ben Ausspruch ju thun: wir Bennen feit Mephiftopheles, humoriftifchen Andentens, nichts Aehnliches von objectivirtem humor. Das aber halten wir für eine gute Wirkung ber "Mémoires de Ste.-Hélène etc.", bag napoleon nicht im minbeften blutbur: ftig ift, vielmehr, gang gegen alle Grabbe'iche Gewohnheit. menfchenfreundlich und gut. Das bischen Blutdurft, bas fich geltenbmacht, ftedt lediglich, wie ichon gefagt, in ben unfeligen Faubourgs. (Der Befdluß folgt.)

Beechep's Entbedungsreise in bas ftille Meer.

britisches Kriegsschiff, bie Blossom, unter bem Commande des Capitains Beechen von Spithead unter Segel ging, mit dem Austrage, den Capitain Parry oder Capitain Franklin in der Beringstraße auszunehmen, sosern es der Seeergedition des Erstern oder der Eanderpedition des Zweiten gelingen sollte, die zu jenem Berdindungskanal mit dem stillen Wetere vorzudringen. Da die Blossom auf dieser Fahrt manche disher nur selten oder gar nicht besuchte Punkte der Erdoberstäche berühren umste, so wurde ihrem Führer zugleich die Weilung ertheilt, sene Segenden zu erforschen und in dem Interesse der Geschre und der Wissen wurde zwei der Dauptzweck der Skrise verseht, da Parry durch das Eis in weiter Entserung, Franklin durch andere Hindernisse ausgehalten und zur Umsehr gezwungen wurde; aber der Redenausgabe, alle disher noch nicht hinrethend werden, mit Sorgsalt zu untersuges durchschnikten werden unsetzehaltendes als in vielsacher hinsich belehrendes als in vielsacher Dinsicht belehrendes Reissewert: "Narrative of a voyage to the Pacific and Beering's Strait" (London, 1831).

Wir umschiffen mit bem wadern Beechen unbeforgt bas früher so gestrchtete, und für ungeschickte Seesahrer auch jest wol noch nicht gesahrlofe Cap horn, besuchen bie Anke von Bhile, sehen in der Ferne bas Eiland Sala p Gomez und durchfurchen bann die unermehliche Wogenstäche bis zu der Ofterinsel.

"Als bie Boote fich naberten, gab bie angftliche Reugierbe ber Gingeborenen fich burch ein Gefchrei tunb, welches bie Stimmen der Offigiere bebectte, und unfere Boote waren, che fie das Ufer erreichten, von hunberten von Schwimmern umringt, bie sich an Geschühleisten, Stern und Ruber anktammerten, bis man sich kaum von ber Stelle bewegen konnte. Sie schienen alle freundlich gesinnt, und keiner kam mit leeren Sanden. Bananen, Yams , Rartoffeln , Buderrohr , Rege , Gogenbilber wurden gum Berkauf ausgeboten, und Manche warfen ihre Baare ohne Beiteres in das Boot, indem sie es den Gasten überließen, was fle jum Erfat geben wollten. Unter ben Schwimmern befanben fich viele Frauenzimmer, die ebenso begierig ober noch begierie ger waren, in bas Boot gu tommen, als bie Manner, und fich jebes lleberrebungsmittels bebienten, um bie Mannichaft gu vermogen, fie gujulaffen. Wenn man ihnen indeffen nachgegeben hatte, fo ware Alles überladen und ben unvermeiblichften Planberungen ausgefest gewefen. Schon jest wurden bie Boote burch bie Personen, bie fich an biefelben anklammerten, so niebetgegogen, bas bie Manufchaft um ihrer perfonlichen Giderbeit wil len fich genothigt fab, gu bem Stocke ibre Buflucht gu nehmen, um bie Bubringlichen entfernt gu halten, worftber bie Eingeborenen fich nicht im Minbeften ergurnt zeigten , inbem fie vielmehr in bem Augenblicke, wo bie Aufmerkfamteit ber Bootsleute auf einen andern Gegenstand gerichtet war, ihre Stellung wie ber einnahmen. Gerabe im Bereich bes Gefchableiftens befanben fich mancherlei Rleinigfeiten, bie von ben Schwimmern ungemein geschätt murben; und ba bie Boote burch bie baran ham genbe Menge tief in das Baffer gebrückt waren, fo wurden mehre biefer Dinge gestohlen, so sorgsame Bachsamteit bie Mannschaft auch beobachtete. Un ein Burückerhalten war nicht gu benten, ba bie Planberer sogleich in bas Baffer fprangen und in bem Augenblicte, wo fie einen Diebstahl begangen hatten, um-tertauchten. Die Beiber waren bei biefen Geeraubereien nicht weniger thatig als bie Manner; benn wenn sie nicht bie wirklichen Rauber waren, fo verschafften fie boch ben Andern bie Gelegen-beit, indem fie burch ihre Liebtofungen und ladertiche Geberben bie Aufmerkfamteit ber Geeleute ablentten. Auf bem Bege gu bem Landungsplage mußten bie Boote bei einer tieinen ifoliertem Rlippe vorüberfabren, bie mehre guß boch über bas Baffer emporragte. Go viele Frauenzimmer, als irgend möglicherweise aus biefer Erhöhung Raum finben tounten, batten fich barauf fo dicht aneinandergedrängt, das der gange Felsen eine Masse won lebenden Welen schien. Bon diesen Rereiden warfen sich baum wol 8 ober 4 zugleich in das Basser und schwammen zwit der

Denjenigen unserer Lefer, welche ben neuern Entbedungen im Gebiete ber Erbfunde einige Ausmerksamteit zuwenden, wird es noch wol erinnerlich sein, bas am 19. Rai 1825 ein

Bebenbigfelt von Ffichen gu ben Baoten, um bie Dacht ihrer Reige über ihre Gafte gu versuchen. Eine von ihnen, ein gang innaes Mabdien, bie meniger an bas Baffer gemobnt fdien, als ihre Gefährtinnen, wurde von einem altlichen Manne, wahricheinlich ihrem Bater, auf bie Schultern genommen, ber fie ber Aufmertfamteit eines unferer Offigiere empfahl und burch bas Dittleib beffelben für fie einen Sig in feinem Boote erhielt. Gie war jung und fehr hubsch, ein gartes wohlgebilbetes Gesichten, buntle Augen, tanges lofe berabhangenbes fcwarges Dage und buntelbrunette garbe. Sie war auf ber Stirn in Bogen tat-Unterleib abrodres bis gu ben Knien in engen bichten blauen Bis nien, bie in einiger Entfernung wie Beinkleiber anssahen. Ihre eingige Bebedung war ein tleines breiediges Stud Beuch, aus Gras und Stauben geflochten; ba indeffen biefer winzige Schirm ihren Begriffen von bem Anstand, den fie in ihrer neuen Lage gu beobachten hatte, nicht entsprach, so half fie dem Manget ab, indem fie fich ohne Umftande ein Studt von einem Anzuge bes Offigiers zweignete; und barauf fing fie einen nicht unbarmont-schen Gefang an. Weit entfernt auf ihre Lage eifersuchtig zu fein, war fie vielmehr allen ihren Banbemanninnen, die nach bemfelben Ehrenfig ftrebten, behufflich, indem fie biefelben bei ben Daaren aus dem Baffer zog. Aber so unfreundlich es auch fein mochte, biefer liebevollen Bermittelung entgegenzutreten, so war bies boch unumganglich nothwendig, weil fonft bie Boote balb gefallt und unlentbar geworben maren. Als unfere Partel vorübertam, begann bie weibliche Gefellichaft auf bem Felfen einem Gefang, ber bem von bem Mabchen im Boote gefungenen glid, und begleitete ihn burch munberliche Geberben, indem fie balb bie Arme über ben Ropfen ausbreiteten, balb fich auf bie Bruft folugen und auf jebe Beife ju verfteben gaben, bag um fer Befuch wenigstens biefem Theile ber Bevolterung willtommen fei. Als die Boote nur noch in einer Entfernung, die burch-watet werben konnte, von bem Ufer waren, wurden fie von ben Eingeborenen in Scharen umgeben. Seber brachte Etwas, wenn es auch noch so wenig war, in ber hand; und beinahe Jeder verlangte zubringlich eine Gegengabe. Alle, die sich im Wasser befanden, waren nact, und nur hier und ba zeigte fich am Ufer ein bunner Mantel von einheimischem Beuche. Einige hatten bie Gefichter fcmarz gemalt, Anbere roth, noch Anbere fcmarz unb weiß, ober roth und weiß, gang auf die lacherliche Art, wie bei uns bie gaftnachtenarren gu thun pflegen. 3mei bamonifche Ungebeuer maren gang fcmarg beftrichen. Schwer ift es eine Borftellung von bem Gemalbe ju geben, welches biefer bunte Daufe barbot, wie er unbefdrantt burch irgend eine Bewalt ober Ruckficht, Alle aus vollem Dalfe fdreiend und mit Grimaffen und Geberben aller Art fich zu ben Booten brangte. Man fand es nicht möglich zu landen, wo urfprunglich die Abficht war. Die Boote ruberten baber etwas nordwarts, von ber gangen Menge gefolgt, und bewirften hier mit bem Beistande einiger ber Gingeborenen ihre Ausschiffung. Die guten Leute halfen ihren Go-ften mit ber einen Dand über bie Felsen, indes file mit der an-bern ihre Aaschen plunberten. Es war nicht leicht, bie bichte Menge zu durchbringen; einen Dieb durch die tausend sich heranbringenden Gruppen zu verfolgen, fiel unmöglich. Die gestoble-nen Gegenstände waren baber hier ebenso unwiederbringlich ver-loren, als fie es früher in ben Sanden ber Laucher gewesen was ren. Es ift außerorbentlich fcwer, bei folden Gelegenheiten gu entideiben, welches Berfahren bas gwedmäßigfle fei, bas ftrenge bes Capitains Coof, ber barauf beftand nie einen Diebftahl unbestraft zu laffen, sobalb er einmal klar ermittelt mar, ober je: net, bas Laperoufe mit ben Bewohnern ber Ofterinsel beobachs , tete, indem er ihnen ohne alle Borftellungen ober Gegenwehr gu ftehlen erlaubte, was fie wollten. Bielleicht wird fich ber Blittelweg, bie Augen gegen jene Diebereien gu verschließen, tie man gerade nicht zu bemerten braucht, und bagegen andere, bie man nicht unbeachtet laffen tann, auf bas firengste zu bestrafen, als bie weiseste Politit erweisen. Unter ten Borberften in bem Bebrange waren 2 Manner, mit Pelitansfebern getront, bie,

wenn fie nicht Sauptlinge waten, fic boch ein gewiffes Anfeben gu geben mußten und mit ben beiben oben ermahnten Damonen ju geven toupten und mit ven verven vorn ertoupneen announen und einen Weg zu bahnen fuchten, indem fie die Menge auf die Tube schlugen; wobei sie indessen sorgfältige Acht hatten, ihre Bulle immer so zu richten, daß sie nicht trafen. Ohne ihre Beihutse ware es beinahe unmöglich gewesen zu landen. Das Beihutse ware es beinahe unmöglich gewesen zu landen. Das Bolt tummerte sich nicht um Drohungen; eine Flinte, mit der auf sie angelegt wurde, hatte teine Wirtung außer in dem Amgendlick, wo dies geschlick, das von den Personen, welche den Freuden Plas mas chen wollten, auf die Beistehenden gesprengt wurde. Der herte den wollten, auf die Beistehenden gesprengt wurde. welcher zwerft an bas banb flieg und mahricheinlich beshalb füs eine Person von Rang gehalten warb, wurde bis auf den Ste pfel des Gestades hinauf begleitet und auf einen großen Lavablock niedergeseht, welches die Erenze war, bis zu der man den Baften freien Raum ju geftatten fchien. Es wurde hierauf ein Berfuch gemacht, einen Ring um ihn zu bilben; aber bies war febr fcwer, ba bie Inselbewohner, fammtlich in Erwartung et-nes Geschenkes, fich ftets aufs Reme gur Stelle brangten. Diefe Bittfeller waren ungebulbig, unrubig und unartig genug; fie. Beigten ihre Cade, bie fie porper forgfam geleert batten, unb gaben ju verfteben, baf fie biefelben wieber gefüllt gu febent wünschten; fie bebienten fich jebes Runfigriffes und flablen, was municien; pe orotenen pay poers orunpyseiges Meise von ber fie kounten, auf die sorgtofeste und offenherzigste Weise von ber Welt. Einige gingen noch weiter und begleiteten ihre Gober rungen mit Drohungen. Während beffen sah man einen ber Gingeborenen, mahricheinlich einen Dauptling, mit Mantel und Damptichmuct, von ben Dutten gu bem Sanbungeplage eilen, bei gleitet von mehren Personen, bie mit turgen Keulen bewaffnet waren. Diese verbachtige Erscheinung, auf welche balb bas Blas fen ber Dufchel folgte, ein Coall, ber nach Cool's Bemertung nie etwas Gutes bebeutet, veranlafte uns auf bem Schiffe une fere Blafer porzugeweife nach biefer Stelle gu richten. Diefem Pauptling, schien es, — benn es war unmöglich, burch bie Menge hindurch zu sehen, — machte de. Peard ein schones Ge-schient, womit er wohl gufrieden war, und man hatte daber teing Urfache, Feinbeligkeiten ju befürchten. Allmalig waren jeboch bie Geschenke erschopft, und ba biefer Offigier hierauf nach bem Boote gurudtehren wollte, um neue gu holen, fo wurden die Eing geborenen, die ihm vermuthlich andere Abfichten unterlegten, febe unrubig; und bie Berwirrung nahm gu, als ein Geefolbat feine Duge wieber gu erhalten fuchte, bie ihm vom Ropfe genommen worben war. Die Gingeborenen wußten biefe Berwirrung gu benugen und verboppelten ihre biebifche Induftrie, bie unfere Bente sich endlich genothigt saben mit Drohungen und stweilen mit Gewalt zurückzweisen. Endlich wurden sie so keck, daß über ihre Absichten kein Zweisel langer sein konnte. Es begann eine formliche Plunderung, und bies, fowie bas Erfcheinen von Reulen und Stocken und bie Entferung der Weiber vermochte Den. Peard weislich, seinen Leuten ben Ruckzug nach ben Booten zu befehlen. Dies schien bas Signal zu einem allgemeinen Angriff zu sein. Der hauptling, welcher mit so vielem Boblgefallen fein Gefchent empfangen hatte, warf nach orn. Deurd ein nen großen Stein, ber ihn auf ben Racken traf und von einem Regen von ahnlichen Wurfgeschoffen begleitet war, welcher bie Buft verbuntelte. Die Gingeborenen im Baffer und um bie Boote zogen sich sogleich zu ihren Kameraben zurück, die sich hins ter einem Sigel außerhalb ber Filmenschupweite verborgen hate ten. Rur seihere Ersahrung konnte sie biese Borsicht gelehrt haben; denn die jest war doch tein Schuf von uns gefallen. Die Steine, von benen Jeber ungefahr ein Pfund wog, fielen außerorbentlich bicht und mit folder Bestimmtheit, bas mehre Seeleute unter ben Querbolgern ber Boote niebergefchlagen wurs ben. Alles war mehr ober weniger verwundet, anfer bem Dabs den, welchem Lieutenant Beinwright seinen Schut verlieben batte, und die, ale ob fie ber Geschicklichkeit ihrer Landeleute sicher ware, gang unbesorgt auf bem Geschälleiften faß, bis einer ber Offigiere, ber fich mehr um ihre Sicherheit betummerte als fie felbft, fie aber Borb ftief, worunf fie an bas Ufer fcwamm.

Es wurde jest guerft eine blinbe Babung über ben Bamptern ber Menge hinweggefeuert; aber Rachficht, bie Wilbe gewöhnlich für Feigheit ober Ungeschicklichteit nehmen, vermehrte nur ihre Buth. Der Steinregen nahm, wo möglich, noch mehr ju; bis bie personliche Sicherheit Aller es nothwendig machte, strengere Mastregeln ju ergreifen. Der hauptling, welcher die Insulaner moch immer vorwärts trieb, fiel febr verbienter, und vielleicht febr atharicherweise auf ben erften Sous, ber zur Berthelbigung ge-femert wurde. Geschreckt burch bieses Beispiel, hielten bie Wil-ben fich bichter unter ihr Boliwert, und obwol fie fortsuhren, Strine ju werfen, und bas Berausziehen ber Boote febr erfdmerten, fo waren boch ihre Angriffe nicht mehr fo wirtfam als vorber, und nicht vermögend, die Einschiffung der Mannschaft gu verhindern, die sammtlich, wenn nicht unverlegt, doch frob, so bavon getommen zu fein, an Borb gelangte".

Wit ben Bemertungen, bie Beechey biefem Borfall beifügt und namentlich mit feinen Bermuthungen über bie Granbe, melde ben Angriff ber Wilben veranlaffen, find wir nicht fo gufrieben, als mit ber bier ausgezogenen Darftellung beffelben. Bei bem außerorbentlichen Werth, welchen alle europäische Waaren für biese Raturmenschen haben mußten, war boch wol nichts nathrlicher, als ber Bunfch, möglichft viel von folchen Koftbarkei-ten zu besigen; und sobald einmal bieser Wunfch erwacht war, gab es wahrlich nicht ein naberes Mittel, von welchem feine Er-füllung zu hoffen war, als bie Gewalt.

Die Grengen, welche uns in biefem Blatte geftedt finb, erlauben uns nicht, die Bloffom auf ihrer weitern gabrt gu verfolgen; bem 3wede, auf ein intereffantes und burch ben Stoff, wie burch feine Bearbeitung gleich ausgezeichnetes Bert aufmert. fam zu machen, glauben wir burch bas Bruchftuct, welches wir aus bemfelben mittheilen, genugt zu baben.

#### Motizen.

Die britifde Parlamentereform.

Ueber bie Bebeutung ber Parlamentereform, bie in biefem Augenblicke in England eine großere und tiefere Aufregung veranlagt, ale man aus ben meiften unferer beutschen Beitungen erfeben wird, tann fich wol nicht leicht Jemanb taufchen. Es hanbelt fich bier nicht barum, ob eine gewiffe Angahl von Perfonen, bie jest bas Recht befist, eine gewiffe anbere Angahl in bas Daus ber Gemeinen gu fenben, biefes Recht behalten ober verlieren foll, ob bie großen Stabte, bie bisher in bem Parlamente nicht reprafentirt waren, tunftig in bemfelben res prafentirt werben follen; es handelt fich um Gein ober Richtfein ber britifden Ariftotratie, ber machtigften, toniglichften Abels herrichaft ber Erbe. Die britifche Parlamentereform ift eine neue Revolution, in ihren Folgen wenigstens ebenfo tief eingreifend als die französische. Daß die gemäßigten Reformers in England dies möglichst zu verbergen, zu verschleiern suchen, ift leicht begreiflich. Sie betrachten das Ende der Aristotratengewalt als unvermeiblich und wollen auch burch ben Schein ber Prablerel die Gegner nicht zu unnühem, aber verderblichem Bie berstande reigen. Aber "bie außerste Linke" nimmt biese Ructfichten nicht; von ihr, von ben Rabicafreformers, erhalten wir über bie nothwendigen Folgen ber von ben Miniftern porgefclagenen Maßregeln allein offenherzigen Aufschluß. "Die Minister", sagt der "Examiner", ein mit außerordentlichem Talente redigirtes ultraliberales Sonntagsblatt, "haben weit unsere Erwartungen übertroffen. Der Plan der Resorm, unfere Erwartungen übertroffen. ben fie vorgefchlagen haben, obwol immer noch teine Rabicalreform, bewirft die volltommene Bernichtung ber Burgframerei (boroughmongery) und wirb einer volltommenen Berbefferung ben Beg bahnen. Der Grund und Boben, fo befchrante er ift, ber gereinigt und bem Boltseinfluffe geöffnet werben foll, wird hinreichend fein, wie ber Plat, ben Archimebes verlangte, um bie Kraft barauf zu Kellen, welche zuleht bas ganze Spftem regieren muß. Dine Reform ift eine gewaltsame Umwälzung un-vermeiblich; von jeber Reform ift weiter fortschreitende Berbefferung die nothwendige Folge, und die endliche Begründung ber Regierung auf einer bemotratischen Basis baber gewiß. Wenn wir vorausfesten, bag ber gegenwärtig vorliegende Plan bleibenb ware, wurben wir ihn für ungulänglich erflaren; aber wir baben feine folche Murcht in einem Beitalter ber Bormartsbemes gung, und wir begrusen ibn mit Frohloden als ben erften Schriet ju einem großern Gute und ben erften Schritt ju bem Ber-laffen eines abicheulichen gafters. Er gibt bem Bolle nicht Mo les, was biefes bebarf, aber er nimmt ben Beinben bes Bolles ihre Baffen. Gleich Sinbab maffen wir guerft ben alten Mann ber Infel und von ber Schulter werfen und bann unfere Befreiung vollenben. Der Plan ift barin gang vortrefflich, bas et bem alten Spftem ein Enbe macht; feine gehler liegen in bem confiructiven Abeil, und ber größte Theil ift bas Bergeffen bes Abstimmens burch Augeln. Wir haben es wiederholt behauptet und wir erklaren nochmals unfere Ueberzeugung, daß teine Reform wirklam fei ohne Rugelung; aber es ift nicht gewiffer, bağ ber Sag auf bie Racht folgt, als baß bei bem gegenwartis gen Stanbe ber politischen Ertenntnis bes Bolles bie Rugelung (Ballotage) folgen wirb".

#### Rationalreichthum von Frankreich.

Unfere vornehmen herren und Alle, benen es um bie Gunft ber vornehmen Gerren gu thun ift, geben fich fortwährend bie großte Rube, uns zu beweisen, daß bie frangofische Revolution für Frankreich und Europa nichts als Uebel zur Folge gehabt Es last sich barüber viel pro et contra reden, und bicke Banbe find bereits gefdrieben worben, ohne bag bie Sache entfcieben worben ware. Da tommt herr Dupin, ber Rechenmeis fter, noch bazu ein Mann pon bem juste milieu, und entfaltet eine Rolle mit Biffern por uns. "Die Gesammtsumme", fagt er, "bie in einem Banbe mabrend eines Jahres verbient unb

im 3. 1830 auf . . 8,800,000,000 Theilt man biefen jahrlichen Reichthum unter alle Bewohner

im 3. 1830 hielt jeder Frangofe im Durchfcnitte: im 3. 1780 ben Bohn von . . . .

181 52 Arbeitstagen. im 3. 1780 . . . . . . . . . . . . 19464 . 21562 im 3. 1830 .

Aber beinabe in bemfelben Berbaltnig wie bie Ginfunfte eines jeben Franzofen zunehmen, haben bie Staatsabgaben, bie jeben Ginzelnen treffen, abgenommen; benn

im 3. 1830 22 Auf ahnliche Beife wie bas Einkommen und folglich bas phys fische Bohlsein, hat sich auch die mittlere Lebensbauer der Fran-zosen vermehrt. Bon jedem Franzosen kann man jest im Durchschitze annehmen, daß et 7 Jahr langer lebt als seine Keltern vor der Revolution; denn im 3. 1780 betrug die mittlere Lebensbauer 28.466 Jahre, im J. 1830 bagegen 85.366". Rum mache man es den Franzalen noch zum Borwurf, daß sie Freunde ber Freiheit und Freunde ihrer Revolution sind! Ieder Fran-gose, der vor 50 Jahren nur 28 Jahr alt wurde, erreicht jeht 35 Jahre; er muß jeht 21 Kage mehr arbeiten als da-mals, verdient aber dasur auch 100 Fr. mehr, also nicht viel weniger als bas Doppelte; und wenn er baber and jest unge-fabr ebenfo viel an Abgaben bezahlt, fo brudt ihn bies naturlich bei weitem weniger.

Mittwoch,

Mr. 159. —

8. Juni 1831.

Rapoleon, ober bie hundert Tage. Ein Drama in 5 Aufzügen von Grabbe.
(Beichlus aus Ar. 188.)

Im Einzelnen gestaltet sich die Sache ungefahr so: Der erste Akt erstreckt sich bis zu Napoleons Beschiuß, an der französischen Kuste zu landen, beginnt aber mit der Schilberung des Zustandes von Paris. In der ersten Scene-sindet man 2 abgedankte Kaisergardisten, ihre Unzuscheheit und mancherlei Bolk (als da sind Ausruser in Menagerien und beim Guckasten), das Veranlassung zur Darstellung der Stimmung geben muß. Große Erimerungen, die Anklang sinden und in Opposition mit der kläglichen Wirklichkeit treten, rust die Rede der alten Putzmacherin hervor. Sie sagt einem Zeitungsausruser, der wichtige Nachrichten verheißt, diese gehörten an ihren Tisch, und als er höhnisch fragt: "An das morsche alte Bret?" da gibt sie solgende Ausklärung:

Respect vor ihm, Mann; der Tisch ift classisch! Auf diesem Pieck siel zuerst das Fantchen, welches die Welt entzündete. Dier sas ich am 12. Juli des Jahres 1789, Rachmittags gegen hald A Uhr, an einem sonnigen Tage, und, selbst noch jung und heiter, verkauste ich einem fichtichen Brautchen aus St. : Marceau einige Spisen. Wir schreiben Werduchen aus St. : Marceau einige Spisen. Wir schreiben Vernachen Augen dem ein Mann mit wildstutenden Socken, dernnenden Augen, herzzerschmeckernder Stimme — es war Camille Desmoulins —; die Ahrdnen rannen ihm ans den Augen; zwei Pistolen riß er ans der Tasche und ries: "Recker hat den Abschied, eine Bartholomäusnacht sit wieder da; nehmt Wassen und wählt Cocarden, daß wir einander erkennen". Und seitdem ist er, sind der gewaltige Panton, der erhadene Herault de: Sechelles, der schwelliche Robespierre unter dem Messer der Guillotine gesallen; seitdem hat der Aasser über der Erde geleuchtet, daß man vor dem Glanze die Hand vor die Augen hielt, und ist dahin geschwusden wie ein Irrwisch; 8 meiner Söhne sind seitdem in den Schlachten geblieden; viel, viel Blut und unzählige Seuszehat mir die Kevolution gesosten Leiten Sische lies die wichtigen Beituns gen! Das ist jeht mein lehten Kische lies die wichtigen Beituns gen! Das ist jeht mein lehtes, einziges Bergnügen.

Dergleichen Nachweisungen ber Geburt großer Be-

gebenheiten fprechen ungemein an.

Darauf tritt ein Redner herzu und meldet die retrograden Schritte der Regierung; es entsteht ein Zusammenlauf; die Polizei will verhaften; der Herzog von Drieans wehrt ihr; das Bolk läßt ihn leben; Berry blamitt sich; die Bourdons beweisen sich als tinkisch, lächeritch und schwach. Aber, damit nicht zufrieden, führt der

Dichter Lubwig XVIII, und im klaglichen Juge die uns gebefferten Smigres selbst vor. Sine geelle Satyre sucht sich durch große Uebertreibung der altabeligen Absurdickt kenntlich zu machen. Die Darstellung ist nicht übel. Am schlechtesten kommt Angouleme weg, der auf die Frage des Königs, was er über die Nationalgüter duchte, ande wortet: "Sire, ich denke wie meine Gemahlin. Ich sehe und sehe schon lange — da auf dem Dache siet ein wund derschoner Läuberich — könnte man ihn fangen!"

Die Wieberkehr biefes Wipes (S. 59) ift armlic. In ber letten Scene bes Aufzugs erscheint Rapoleon mit Bertrand und einigen Getreuen auf Elba. Seine fatalis ftische Lebensansicht ift bier fehr am Drte, ebenso wichtig aber ber Augenblick, wo er feinen Plan und bie bereits ergriffenen Dagregeln entbedt. Dann nimmt er bis jum andern Morgen Abschied von bem Meere, bas nach Frant reichs Ufern rollt. Der Gebante tft gut, aber bas alberne "Amphitrite" ftort ungemein. Wir konnen die abgettas genen Schuhe ber Alten ba nicht mehr gebrauchen, fonbern nur bas finnlich vorgeführte Wirkliche. Die Come Phobus und bas Deer Amphitrite zu nennen, ift eine große Dummheit, benn was man fonst wirklich vor Augen hatte, wird fo ein falter, tobter Rame, ber burch Schulerreminiscenzen teineswegs bas Meer und bie Some erfest. Wen bies nicht flort, fur ben enbet ber Uet gut. Der zweite Alt bringt mit bem Gerucht von Ra-

Der zweite Akt bringt mit dem Gerücht von Rapoleons Wiederkehr in die verschiedensten Kreise der Gesessellschaft, wo Alles sehr gut individualiser und recht ledendig zu Tage gestellt ist. Freilich ist es etwas zu aliedelig, wenn der Staatsminister von Frankrich den Känig von Preußen den Marquis von Brandenburg naunt, und Artois ist ohne Zweisel zu indosent; aber desse schoolschießt der Aufzug mit einer nächtlichen Zusammenkunft Carnot's und Fouche's: die edelste Gesinnung und der tiesste Wisch in Berathung über den großen Moment, der bevorsteht oder school eingetreten ist; Gedanke und Ausesschlerung sind vortresslich.

Im britten Aft gerath Paris in Bewegung; ber Raiser ruckt beran; man ist inbessen in Ungewißheit und allerhand hoffnungen leben auf; bag aber Jowe so schnell ben ganzen Apparat bes Terrorismus wieder zusammenstoppelt und die ganze Kannibalenwirthschaft ber Septembriseurs, bas sind schwerlich Tugenden an biesem Aufguge,

weber wegen einer historischen noch wegen einer poetischen Wahrheit. Napoleon ergreift bas Ruber des Staats; der alte Organismus beginnt noch einmal sein wilberregtes Teben und seine schrecken die in den außersten Norden und Often Europas, aber er wird nicht heimisch bieser Organismus in dem Herzen der Nation, denn Napoleon hat eines wenig gelernt und vergessen als die Bourdons. Unschähden ist Jouve's Commentar über die Maiseldeceremonie.

Damit beginnt der vierte Akt. Jouve ist der Abvokat von Frankreich; in Napoleon und der alten Armee aber stedt der bose Genius der Nation, ein unsittlicher Egoismus, der zu Grunde gehen muß vor dem Jorn der Freunde und der Ehre der Deutschen. Napoleons Abschied von Hortense gibt Gelegenheit, ihn von seiner liedenkourdigsten Seite zu zeigen. In der vierten Scene kommen endlich auch die Deutschen daran, und, wunderlich genug, gleich der Erste (der das Malheur hat, aus Berlin zu sein) spricht schlechter Deutsch die Franzosen. Man könnte sich den Spaß hier wol noch gefallen lassen, besonders da der Charakter eine gute Wendung nimmt und einen tiessen psychologischen Bisch zum Vater hat; aber das Grammatikvociren (S. 261) ist völlig unerträglich und unverzeihsich.

Dennoch ist bieser Akt ohne Zweisel ber ergreisenbste. Besonders hat und die Scene zwischen den freiwilligen Jagern auf dem Schlachtselbe von Ligny ergriffen, und wir mussen die Ruhnheit ehren, womit der Dichter in diesem großen Augenblick, eben da, wo von allen Seiten das Baterlandsgesuhl wieder zu Worte kommt, aber nichtse destoweniger seine Prediger gefährdet, jene ehrenwertheste Erinnerung des deutschen Bolkes wieder zu erweden wagt. Dann folgt die Schlacht bei Ligny, welche besser ist als Grabbe's gewöhnliche Schlachten, denn sie dient zur nas hern Charakterisirung Napoleons.

Der funfte Ult eröffnet fich mit bem beruchtigten Ball von Bruffel und ift im Grunde gang von ber Schlacht bei Belle-Alliance occupirt, benn ber Ball ift ibre Duverture. Diesen Uft tonnen wir aber auch eben barum am wenigsten ruhmen, obgleich manche ichone Erinnerungen fich an jene Ramen knupfen, und manches Robliche, auch abgefeben von jenem Intereffe, barin liegt. Das Gewirre ber Schlacht, Die Entscheidung ber Gewalt und bes Bufalls ift eine fchlechte poetische Lofung bes großen Rathfels: Die fiel Napoleon? Sier hatte bie oben angebeutete Maschinerie beutlicher spielen muffen. Die pommeriche Bauerlichkeit und Rorperlichkeit find ba micht am Drt. Der Untergang bes Imperatore mußte mumittelbarer unter bas Schwert bes beutschen Ratio: nalgeiftes treten ale bier geschieht. Das große Bort: "Bormarte, Preugen!" mußte bie Schlacht gewinnen, nicht blos bie Berfolgung eröffnen und bas Drama foliegen, benn ba hat Napoleon fich ja fchon felbft auf: gegeben.

Wenn wir nun ein Resultat aus allem Borigen ziehen, so kann man freilich von diesem Stud nicht sagen, daß es ein vollenbetes Kunstwerk sei. Dennoch hinterläßt es ben Eindrud: Napoleon mußte vor die

fer Welt, ober biefe Welt vor Napoleon zu Grunde gehen, und biefe Wirkung ift ber Duhe werth und groß.

Franz von Spaun's politisches Testament. Ein Beistrag jur Geschichte ber Preffreiheit im Asgemeinen und in besonderer hinsicht auf Baiern. Mit des verstorbes nen Custos Docen Borbericht und Bemerkungen herzausgegeben von Eisenmann. Erlangen, Palm und Ente. 1831. Gr. 8. 1 Thtr. 8 Gr.

Rach ber classischen Schrift von Welder ift unter bem Bielen, was in der neuern und neuesten Zeit über Preffectpeit geschrieben worden, leicht das Bedeutendste, Spaun's politische Testament". Richts ist vartheilhafter und zwecknäßiger, als wenn eine Sache theoretisch von dem Standpunkte der allgemeinen Betrachtung aus erschöpst ist, sie nun einmal praktisch, in ihrer Anwendung auf einen einzelnen Kall zu betrachten und von dem Speciellen auf das Algemeine überzugehen. Dies ist in "Spaun's politischem Asstament", wie dasselbe uns durch die Sorge des Herausgeders, des als Redacteur des würzburger "Bairischen Bolseblattes" und des "Sonstitutionnellen Baierns" bekannten Dr. Eisenmann vortlegt, geschehen.

Mit Rührung haben wir ben Borbericht bes Custos Docen gelesen. Wir sahen im Geiste ben feurigen Eiserer für Recht, Freiheit und Wahrheit, wie er als unzeitiger Spötter gehaft, versolgt, von Ort zu Ort getrieben, endlich in Baiern, unter ber Regierung eines milben und vätertichen und zugleich in wes freisinnigen Königs, eine Stätte gesunden zu haben glaubt, wo er sein Haupt in Frieden niederlegen könne. Aber wer eins mal für eine heilige Sache erglüht ist, kann auch beim Erschlassen ter physischen Kräste niede von ihr lassen. Der kofchrige Greis eiserte in seinem neuen Baterlande ebenso leidenschäftigegen Alles, was ihm das Ansehn der Unterdrückung, der Ungerechtigkeit, der Lüge zu haben schien, als der Inngling in der alten Heimath. Arge Ansechtungen hatte der Arme deshalb bereits zu der Zeit der Eensur zu bestehen; aber merkwärdig ist es, das sein der Eensur zu bestehen; aber merkwärdig ist es, das sein der Bersolgung, wie es scheint, erst mit der Einschrung der Pressereiheit begann, sodas man sagen kann, Spaun ist nicht blos ein Märtyrer für die Presseleit, sondern auch durch die Presseiheit gewesen.

Um bie Tenbeng Spaun's zu errathen, barf man beinabe nur bie Titel feiner gabireichen Schriften tennen: "Bemertungen über ben Behrbau", "Ueber Korntheuerung", "Die politi-iche Architektur bes orn. v. Wiebeking", "Der farmatifche kp-turg", "Ueber bie wichtigften Berhanblungen ber bair. Stanbeverfammlung 1819", "Ueber bie gefestlichen und gefestofen Regierungs-tammern", "Gloffen über ben Beitlauf", "Neber bie Thaumaturgen", "ueber bie Bunfteinrichtung und Aufhebung ber Gewerbegunfte", "Ueber guteberrliche Gerichtebarteit" u. f. w. Aber mehr von biefen Schriften als die Titel zu tennen, ift auch fchwer; benn taum war wieber ein neues Bertchen aus ber allezeitfertigen Feber Spaun's erfchienen, ober vielmehr nicht erfchienen, fonbern nur gum Erscheinen vorbereitet, geschrieben, gebruckt, so wurde die gange Auflage, ebe noch ein Eremplar in ben Buchhandel ge-kommen war, confiscirt. Der alte Mann, in seiner Sutmattigefeit, glaubte allmalig, baß er boch wol Unrecht haben, baß er, ohne es gu wiffen , Dinge fcreiben muffe, gegen welche fich ge granbete Ausstellungen erheben ließen. ihm biefe gu erfahren, ba bei ber Confiscation von Grunden nicht bie Rebe war, übergab er ein Manufcript "Neber bie philosophischen Diecuffionen Schelling's mit Jacobi" vor bem Drude ber Polizei gur Durchficht und Genfur. Dehr tonnte man boch mahrlich in einem Staate, mo bas Gefes bie Preffreiheit aussprach, nicht verlangen. Aber ber liebe ehrliche Spaun tam aus bem Regen, wie man gu fagen pflegt, nur unter bie Traufe. 3mar batte er bied.

mai die Demikoken erspart, benn sein Manikoccipt war natürlich nicht gedruckt, aber die Strase der Eonsiscation wurde seit auch auf seine Pandschrift andgedehnt, und zugleich wurde dem avmen Manne, der von der dairschen Registung ein kleime Jahr gehalt bezog, mit dem Berlicke seiner Ponsion gedroht, "wenn er sich künktig wieder ün gelehrte Streitigkeiten, von welcher Art sie immer sein möchten, einmischen würder. Art sie anch sein mögen! Dagegen muß man das kaiserliche Commissionsderret, vom 14. Aug. 1715, doch noch human nennen; denn diese der siehtt aur, "den Schriftgelehrten einsagen zu lassen, sich in geist und wettlichen Dingen eigenstäntiger Siestungen zu entschlagen".

Wenn man fich ichon bei "gelehrten Streitigkeiten" mit ber Confiscation nicht begnügte, fo tann man fich leicht benten, wie es Spann ergehen mußte, dis er einen wirklich schabbaften und gefährlichen Punkt bes Staatslebens berührte. Ber Landmann ift in manchen Gegenben von Baiern in einer mahrhaft verzweifelten Lage, und ein hauptgrund feines Glenbes ift, neben verzweiselten rage, und ein Haupugrund jeines Genord in, utven unerschwinglichen Abgaben, die Berweigerung rechtlicher Hilfe, die großentheils durch die gutsberrliche Gerichtsbarkeit bedingt zu werden scheint. Eine Abhandlung "Neber die gutsberrliche Gerichtsbarkeit", die Spaun geschrieben hatte, war bereits considert worden; aber die Sache schien dem wackern "tribunus placht worden; aber die Sache schien dem wackern "tribunus placht. bis's, wie er sich zuweilen nannte, zu wichtig, als baß er sie bamit hatte beruhen lassen sollen. Er fühlte sich durch das Berbot vielmehr gerabe erft aufgesabert, sie zum Gegenstande seines ernfteften Stubiums ju machen; er burchging, wie er in feb nem "Politifchen Teftament" felbft fagt, Die gange juriftifche Lite ratur Balerns, von Aventinns Beiten an, jog bie beften und neueften jurifischen Schriftsteller ju Rathe und fchrieb teine Stelle nieder, beren Beweise er nicht in Sanden hatte. Den auf diese Beise entstandenen Auffat schaltete er dem 2. Bande seiner "Bermischten Schriften" ein. Das Buch machte vieles Auffehen, und ba, auffallend genug, die Polizei einmal verfaumt hatte, es vor bem Ausgeben zu confisciren, wurde in wenis gen Monaten bie gange Auflage vergetffen. Erft baburch wurde die Aufmerksamkeit der Polizei geweckt. Diese begnügte fich aber jest nicht bamit, bas Buch in feiner zweiten Auflage mit Berfchlag zu belegen und zu confisciren, sonbern zog überbied ben Berf. zur Berantwortung umb verurtheilte ihn, in Gemäßheit bes f. 6 bes fogenannten Preffreiheitsebictes, mo es beift : "baß bie Polizei nach Unterschied felbft ber Bestrafung wegen geeignet gu verfahren habe", ohne Angabe fpecieller Grunde, nach Unter: fchieb, ju mehreagiger Gefangnifftrafe. Spaun entgegnete: un: moglich tonne ber angegogene Paragraph ben ihm jest jum erften Male untergeschobenen Sinn haben; benn fonft tonnte bie Doligei ihn ja auch, nach Unterschieb, gu Sjähriger Buchthausstrafe ober einer beliebigen Amzahl von Stockschägen verurtheilen; in §. 8, Dit. IV ber Berfaffungsurtunde beiße es aber, "baß Riemand verfolgt ober verhaftet werben burfe als in ben burch bie Be-fege bestimmten gallen unb in ber gefestichen Form". Das ber Polizet überlaffene Berfahren wegen ber Beftrafung tonne baber ebenso wenig von einem Rechte, felbft Strafen gu= guertennen, verftanben werben, als man einem Scharfrichter, weil berfelbe allerbings "nach Unterschieb ber Bestrafung wegen ge-eignet verfahre", bas Recht zugesiehen werbe, selbst eine Zu-risdiction über ben armen Gunder auszuüben.

Die Regierung bes Isarkreises, an welche Spaun recurrirte, wies biesen Einvand zurück, indem sie erklärte: "die Jurisdiction der Polizei sei allerdings begründet, weil ein Bertsag zwischen dem Magistrat der Stadt München und der Polizeilbirection geschlossen worden sei, vermöge welches das Büchermesen der Aussicht der Polizei zugetheilt sei!" Wie der Magistrat, der selbst keine Turisdiction besigt, dieselbe dennach einer andern Behörde zuthellen könne, darüber hatte das Erkenntnissisch in keine Erdrterungen eingelassen; ein hinreichender Grundsfich in keine Erdrterungen eingelassen; ein hinreichender Grundsfär Spaun, seine gerechte Sache die zu der höchsten und allerz höchsten Stelle zu versolgen. Das Ministerium war sedoch nicht gelaunt, mit sich scherzen zu lassen; da sich in der Beschwerdes

fcifft unehrerbietige Ausbrude fanben, so wurde die bem eigen finnigen Rechthaber querkannte Strafe nicht nur bestätigt, son bern verschaft; eine weitere Appellation an ben Staatsrath, an welchen Spann sich jest wenden wollte, erklarte ihm die Poslizei, fande nicht flatt, und ber arme 70jahrige Greis mußte wohl ober übel in das Gefängniß wandern.

Und was enthieft die Schrift, um derentwillen man einen alten Mann, am Rande des Grabes, noch so hart versolgte? Er hatte geschrieben: daß die Gerichtsbarkeit ein wesentliches Wojestätsrecht sei und nie veräußert, sondern nur ad tempus betestt voerben könne; daß viele Gutebester die Gerichtsbarkeit usurpurt haben und arge Misbrauche damit treiben. "Diesse", hieß es, "ist eine Beschimpfung des Abels und der Gerichtsbarkeit".

Er hatte gerügt, daß bie Usurpatoren von einigen Dikasterien widerrechtlich begünftigt würden und selbst bei Justigstellen die Privilegieren in Privilegiensachen mitstimmten, obgleich dies durch viele (angestihrte) Gesetze bei Cassation verboten sei; daß sogar ein Privilegierter beim Ministerium des Innern Reserent in Unterthans- und Privilegiensachen sei. "Dieses", wurde ents gegnet, "ift ein strasbarer Angriss auf die Amtsehre".

In bem "Polizeianzeiger", einem Intelligenzblatte, welches von ber munchner Polizeibeborbe herausgegeben wirb, ftanb, als Spaun feine Strafe angetreten hatte, unter ber Rubrit ber "Polizeichbertretungen" bie Angeige: "es fei ein Inbibibuum megen Uebertretung ber Cenfurgefege bestraft worben". Im BRarg 1828 mußte alfo, wie es fcheint, bie munchner Polizei noch nicht, daß bie Berfaffung bom Jahre 1818, inbem fie ben Grunds fag ber Preffreiheit aussprach, bie "Censurgefege" aufgehoben hatte. Gine birecte Berufung auf biefelben trat zwar spater, foviel une betannt worben ift, nicht wieber ein; aber bas Recht, Schriftfteller wegen Diebrauches ber Preffreiheit "im Polizeis übertretungsgrabe", wie gegenwartig ber Runftausbrud ift, nach Unterschieb, b. b. willfurlich, zu bestrafen, ift auch ber Polizei bis auf biefen Augenblick noch ebenso wenig entzogen als ernstlich sweitig gemacht worben. Saphir und Dettinger mußten wegen Preffreiheitsvergeben im Polizeinbertretungsgrabe in bas Gefangniß fpagiren; Ralb, Regele und wie biefe Beute beigen, welche in Manden bas Sournaliftenhanbwert, freilich auf faubere Art, treiben, werben abwechfelnb in einem Monate viels leucht ein paar Dal von ber Polizei eingesperrt. Urtheil und Recht "in ben gefestichen Formen" ju verlangen, fallt biefen Denfchen gar nicht mehr ein. Aber wenn auch bei ben genannten Per-fonen eine kleine Buchtigung bier und ba wohlverdient fein mag, so sollte man boch nicht vergeffen, bag eine positive Rechtsverlegung nie baburch gerechtfertigt werben tann, baß fie in bem betreffenben galle vielleicht nicht fchabet, unb felbft baburch nicht, baß fie eine vortheilhafte Birtung haben tann. Der 3wed beis ligt bie Mittel nicht. Billfur, in einem Falle wohlthatig angewandt, tann in bem nachften verberblich angewandt werbens und wer burgt bafur, bag man nicht etwa nur beshalb in geringen Dingen einen Anfang macht, um gulest mit ben größten und wichtigften aufzuhoren? Der Spruch ber Aerzte ift: Fiat experimentatio in corpore vili,

#### Aus Stalien.

Der gelehrte Professor Spallanzani in Navia war überrascht worden burch die Sewandtheit, mit der Fledermäuse in ihe
rem nächtlichen Fluge allen Segenständen ausweichen, an die sie
in eingeschlossenen Räumen wurden stosen mussen. Durch ihn
wurde der Flug der Fledermäuse eine Ausgabe für das Nachdenten und die Untersuchung der ausgezeichnetsten Natursorscher;
und die Liebe zur Wissenschaft mag dem Mittel Bergebung verschaffen, das er selbst ausvoc, um der Sache auf den Frund zu
kommen. Er stach ihnen die Augen aus; sah aber zu seinen Erstaunen, das die geblendeten Fledermäuse gleich sicher und ges
schickt wie vorher die Gegenstände des Anstosses in ihrem Fluge
vermieden. Daher rieth Spallanzani auf einen sechsten, den Mebermäusen eigenthumlichen Sinn, ber ihnen beim Fluge zu halfe kune. Spallanzam's Nachfolger auf dem Lehrstuhle zu Pavia, ber am 15. Rovember vorigen Jahres verstorbene Pro-fessor 30s. Mangili (er war 1767 in Caprino im Bergamastifchen geboren) feste bie Unterfuchungen fort, bie namentlich auch in Genf von Jurine mit Gifer vorgenommen wurden, Jurine ahnete zuerft, das das Gehör bei den Fledermäusen den Dienst verrichten misse, den del andern Geschöpfen das Gesicht leistet; aber seine Bersuche waren zu umbestimmt und nicht ausreichend. Mangili meinte alle feine Beobachtungen grunblicher anftellen gu miffen; aber leibet konnten fie nicht abne einige natunfer icherifche Graufamkeit abgeben. Anfangs namlich hatte Mesgill geglaubt, bas Befühl fei ber regelnbe Ginn bei bem gluge ber Alebermaufe, und ihr Bau felbft hatte ihn bei biefer Boraussehung bestärft. Tus bem alten Thurme von Pavia (torre pubblica) ließ er fich Rorbe voll Flebermaufe, pon ber Species murinus, nach haufe bringen und that fie in einen Raum, wo Faben von ber Decke herabhingen. Um fich nun zu überzengen, ob bas Gefühl in ben Flügelhanten besonbers in Anspruch gonommen fei, fonitt er bie Rerven an ber Stelle burd, wo fie von ben Brachialfnoten in bie Flügel übergeben; und bie armen Klebermaufe fließen wol bie unb ba an, als er fie fliegen lies, aber boch nicht fo oft, als er gemeint hatte. Daburch wurde Mangili auf Jurine's Bermuthung guruchgebracht, und auffallend beftatigten biefe gleich bie erften Berfuche. Berkopfte er namlich einer Fiebermaus mit Papierichnigeln ober Baum-wolle die Ohren und ließ fie fonft unbefchabigt fliegen, fo fies fie überall an, bis fie nieberfiel, mo bann bas Thier mit ben peinlichsten Unftrengungen ben fremben Rorper gu entfernen suchte, und wenn bies gelang, den Flug mit atter Sicherheit wieder anfing; aber nie von der Stelle fich regte, wenn dies nicht gelang. Die Flebermaus ftarb auf der Stelle, wo fie niebergefallen, ober wo man fie hingelegt, fogar vor bem offenen Fenfter, wenn die Ohren mit Talg ober etwas Feitigem verfirben waren, wo die Bemühungen, es zu fortzuschaffen, nicht gelingen könnten. Merkwürdig war noch ein anderer Bersuch : eine geblendete Blebermaus flog ohne Unftof, wie gewöhnlich, im Bimmer und feste fich bann an bie Decke, von ber fie wie eine Frucht von einem Baume herabhing. Gine unverlette, bie in bemfelben Bimmer losgelaffen war, umfreifte fie in bestimmter Entfernung, während die blinde ben Kopf fortwährend in der Richtung ber fie umfliegenden und befonbers bie Ohren nachbrebte. Augenicheintich that fich baburch bar, bas bie Flebermaufe im Saife Beweglichteit genug haben, um im Buftanbe ber Rube ben Ropf nach jeber Seite zu wenden, was auch bezweifelt worben war. Alle biefe Thatfachen fchienen Jurine's Bermuthung gur Bewißheit ju bringen, bag bas Gebor bei biefen Thieren ben Gefichtfinn ergangt, wo nicht gar erfest. Und biefe Boraus: fegung beftatigt felbft ber außere Organismus. Mis Entfchabigung für bie mitroftopifchen Augen erhielten bie Riebermaufe eis nen Behorapparat, ber foldes Umfanges ift, bag man wol begreift, wie in biefer Schnecke auch der leifeste gingichlag einer Spinne und Schnake einen Bieberhall findet. Die Ratur, aus gleichend wie immer, vergaß auch biefe Geschöpfe nicht. Rur in ber nachften Rabe mogen feine Mugen ihm nugen. Dafür bort es bie Wellen bes Lufebauche und bie Gefchopfe, bie ibn durchsegeln, wie der Abler, die Schwater, annen Berte Berne liche Kraft ausgezeichnet große Augen gutheitte, in weitester Ferne liche Kraft ausgezeichnet. 25.

#### Rotizen.

Memoiren über ben hof Karls X.
,,Mémoires, souvenirs et anecdotes sur l'intérieur du palais de Charles X, par M. Théodore Anne, ex-garde du corps" (Paris, 1881); wer folkte unter biefem Kitel nicht bie wichtigsten Ausschliffe über das Leben und Areiben im Inness ber Auslersen und über bie geheimern tiefern Beranlassungen

ber welthistorischen Initinge fuchen? ") Aliemand, ber bas frangtfiche Blemoirenweien tennt, antworten wir sur Benthigung aller Rengierigen, benen ber burch atte allgemein bekannte Unetboten und unnabe Details au einem respectabeten Umfang gefcwellte Band ber Memoiren bes Ergarbesbu-Corps Unne noch nicht au Sanben getommen ift. lieber bas Junere bes Palaftes erfahren wir so gut als nichts; benn ber größte Theil von Al-len, mas ber Berf. und erzählt, deruht auf biofem Sorenso-gen; eine Luelle für die Geschichte bes Mourboneuhofes ift bas Bud alfo nicht. Dagegen enthatt es manche andere Rachrichten aber Gegenstanbe, von benen ber Berf. burch feine Stellung beffer unterrichtet fein tounte. Ren war und g. B., mas er toer bie Brivilegien ber Gerben und bie nachtheitigen Birtungen berfeiben fagt: "Als im 3. 1828 ber Dauphin von Lubwig bem XVIII. jum Generalissuns ber Avmer von Spanien ernamt worben war, zog man für biefen Helbgug aus jeber Compagnie ber Berbes:bur Corns bas Ronigs eine Becabron und bilbete auf biefe Beife eine Sticmebtheitung, bie unter ben Befehl bet Genecals d'Ondenarde, communitrenden dientenants der Compag-nie Roailtes, gestellt wurde. Das Carps war zu Pau angedommen, und ber General ging bemfethen vorant, um gu Bavonne bie Befehte bes Dauphin gu empfangen. Bei feiner Antunft war bie erfte Verfon, bie er traf, ber General Guilleminot, Generalquartiermeifter ber Armee: "Guten Morgen, General", begrußte ibn Graf Guilleminot. "Gie tommen mit ben Garben? Bas ift fcjon; Sie follen morgen Ihre Befehle empfangen". "Der General", antwortete ber Graf d'Oubenarde, "als ich Paris verlies, beehrte ber Konig mich mit einer besonbern Atdienz: Se. Majestat fagte mir, bas ich meine Befohle täglich aus dem Munte ihres Ressen exhalten follte: ich darf biger unhmvolle Bodrecht des Corps, welches ich die Chre habe zu commanbiren, nicht aufgeben und werbe mich unmittelbar an ben Pringen wenden, um feinen Billen gu vernehmen". "Gut", entgegnete Suilleminot falt, "da Sie keine Befehle wollen, wer-ben Sie keine exhalten". Dieser Unterhaltung, bie, gleichviel, ob wahr ober faifch, unter ben Escabronen auf bem Rriegefuß allgemein verbreitet war, fcveibt man bie Unthatigfeit ber Gar-ben mahrend bes Feldguges gu. Gie waren zu Bayonne, als bie Armee zu Burgos war, und zu Burgos, als fie unter ben Mauern von Mabrib antam. Dier erft entschieb man fich, fie in Gilmarichen nach ber Dauptfladt Spaniene tommen zu lafe fen; aber, toum angelangt, wurden fie in Quartiere gelegt und blieben in benfelben, indef unfere Truppen auf Cabir marfchitten. Man betachirte von ben Gecabronen nur eine Abtheilung von 24 Mann, die nach Chiclana ging, mu König Ferdinand VII. in Empfang zu nehmen und ihn von da nach Mabrid zu escortiren. Diese 24 Offiziere exhisten sammtlich das St. : Ferbinanbetreng. Die 5 Gecabronen verfaben 18 Monate lang ben Dienst bei feiner spanischen Majestät und kehrten erft im 3. 1824 gurud; aber alle, jung ober alt im Dienft, bedauerten, bas man ihnen wahrend bes Feldzuges teine Gelegenheit gegonnt habe, thre Aapferteit gu beweifen". Man fieht aus biefer ebnen Probe, wie in Allem, was vom hofe ausging, bas treffliche ancien regime in feiner ganzen gloribfen Berwierung und Albernheit wieder aufgelebt war. Fürwahr, Rapoleon hatte Recht, als er von ben Bourbonen fagte: Diefe Menfchen finb unverbefferlich!

Dampfmafchinen.

England exfpart, nach Dupin's Berechung, burch bie Answendung der Dampsmaschinen gegenwärtig die handarbeit von mehr als 7 Millionen Menschen; Frankreich die jest erft 500,000. Paris erward während der 59 Jahre vor 1817 nur 9 Dampsmaschinen; während der 14 Jahre feit 1817 schon 149, und man kann bei dieser außerordentlich schwellen Bermehrung daher annehmen, daß Frankreich auch in dieser Beziehung nicht lange mehr hinter England zurächleiben wird.

<sup>&</sup>quot;) Dgl. unfere parifer Correspondenz in Rr. 164 b. Bl. D. Reb. Dierzu Beilage Rr. 16.

### Blätter

füt

## literarische Unterhaltung.

Donnerstag,

Nr. 160. -

9. Juni 1831.

Ein Gebächtnigblatt an F. M. Klinger.

Am 25. Februar d. J. starb zu St. - Petersburg im 77. Sabre feines Lebens Friedrich Darimilian Rlin: ger, ein Dichter und Denter, ber immer zu ben Bierben beutfcher Literatur gerechnet werben wird. Wir find im Befit bes Reisetagebuchs eines Freundes, der im 3. 1824 eine Beitlang in jener Refibeng fich aufhielt und Rlinger gekannt bat. Dier ift baraus bas biefen berühmten Mann betref: fende Bruchstud, bas wit, nebst einigen Bufagen, als eis nen Beitrag ju feiner Charafteriftit mittheilen: "Geftern Morgen fuhr ich nach der Bafiliusinfel, einem Stadttheil ber Refibeng, um Rlinger, ber bort wohnt, einen Befuch ju machen. Sein Saus tiegt bicht am Ufer ber Rema, und aus ben Kenftern beffelben bat man eine reizende Musficht auf ben breiten, blauen, burch Schiffsgewühl belebten Strom. Innerhalb empfing mich eine Stille, die ben Sefchmack bes Eigenthumers für Ruhe und literaris fche Duge beurtundete. Go wenig murden ftorende Befuche erwartet, daß felbst in dem Borgimmer der anmelbende Diener abmesend mar. Ich burchschritt biefes, sowie das jundchft anftogende und offnete bie Thur bes britten, in ber Erwartung, endlich den Diener ju finden. Dier aber fab ich Klinger felbst in einem langen Lehnfeffel halb liegend figen. Ich brudte bie Thur wieder gu, um mich anbermarts nach bem Diener umguschauen, aber Rt. batte meine Schritte gebort und rief ruffifch: "Wer ift bort? berein!" Ich trat also naber, auf biese Beise genothigt, mich felbft anzumelben und zu nennen, benn ich hoffte nicht, bag Rlinger, nach einer Reihe von Jahren, bie fett meiner letten Reise vergangen find, fich auf mich befinnen murbe; boch er tam, mich gleich ertennenb, mir juvor und fagte: "Siehe da, Sie benten an mich; 36= ren Ramen habe ich fchon in ben Beltungen gefeben und meinerseits bereits an Sie gebacht". Bei biefen Worten richtete er sich auf, und ich betrachtete wieber einmal die große, imponirende, burch Alter taum mertlich gedructe Gestalt, die ich immer mit einer Empfindung von Freude und Chrfurcht erblickt hatte. Ich nahm Plat neben ihm. "Sie treffen mich im Sausrod", sprach er, "aber Sie werben sich erinnern, daß ich mich in biefen langen Dhne= forgeftuhl nie andere als ber Rleiber ber außern Welt ledig fete. Run, wie gehts Ihnen; wie gehts am Rhein? Fangt man an, an bie neue, ober eigentlich an bie alte

Ordnung ber Dinge fich ju gewöhnen?" Ale Antwort auf feine Frage Schilderte ich furz ben Buftand bes wieber ben Frangofen entriffenen linken Ufere und ermahnte, daß, obwol ohne Urfach und mit Berleugnung des Nationals finns, jeboch nicht felten unter bortigen Landesgenoffen Stimmen fich erhoben, welche bie Bonaparte'ichen Beiten priesen. "Das tann ich mir ichon benten", erwiberte Rlinger, in feine Borte die ibm eigenthumliche Scharfe und Bitterfeit legend, "gegen Alles ftraubt fich ber Deuts fche, am meiften aber, wenn man ihn zu einem Deut: ichen machen will". Das Gesprach brehte fich jest eine Beitlang um die politische und militairische Lage jener Lander, bann ging es auf politische Schriftstellerei über. "Dir ericheint die Richtung", fprach Klinger, "bie jest bie Beitungeschreiberei nimmt, hochft widerwartig, und ich prophezeie Unheil. Der fanatisch = ropalistische Schriftsteller, ber Bertheidiger bes sultanischen Despotismus, ift mir verhaßt, aber den fanatifch : bemofratifchen, ben Beitunges Schreiber gewiffer Urt, ber fur Belb, um eines großern Absates seiner Beitung wegen, sich bemagogisch fanatifirt und ben anarchischen Despotismus des Saufens herbeiruft, ben mochte ich mit ben Abfahen meiner Stiefel gertres ten!" Sier erhob Rlinger ben großen militairifchen Stics fel und schlug gegen ben Boben, bag ber Sporn laut er= flirrte. "Aber genug hievon; fagen Gie lieber etwas Neues von der schönen Literatur, den poetischen Christen und ih= rem Ginfluß auf die jungere Welt". Poetische Chriften nannte Klinger, wie mir biefes aus frubern Befprachen mit ihm bekannt war, biejenigen Schriftsteller und beson= bers Dichter, Die vom Protestantismus jum Ratholicismus binguneigen Schienen, weil fie, wie er sagte, im Lettern gleichsam ein großeres Revier ber Romantit erblickten, ober bie sich, was wol noch ofter geschehe, absichtlich in die Regionen bes religiofen Dofticismus verloren, um barin wie in einem wildwuchernden Errgarten geheimnigvolle Blumen zu brechen. 3ch beantwortete biefe Frage, fo gut ich es vermochte, und meinte, daß die poetischen Mystiker ben poetischen Demagogen weichen mußten. "Sie geben mir wenig Troft", bemerkte Klinger, "benn ba tonnte zwi= schen diesen Unheilstiftern zu noch größerm Unheil leicht eine Mliang ju Stande tommen. Ich mochte lieber, fie wichen poetischen Satyritern. Die Deutschen bedurften eis nes perfiflirenden Boltaire, und fie haben Unrecht, vor die=

fem fo ungemeine Furcht, ja haufig Abscheu zu zeigen. Aber", feste er mit bem eigenthamlichen, ausbrucksvollen Lacheln feiner bunnen, feinen Lippen hinzu, "meine Lands: leute haben bis jest wenig fatyrifchen und perfiflirenden Beift gezeigt, und fo burfte, ber himmel weiß, wie viel Beit hingeben, bie ffe einen Boltaire hervorbringen, wenn es überhaupt geschieht". Wie nun ein Gesprach biefer Art burch die Improvisation hin und her schwankt, so verfeste ich, ohne felbst in bem Mugenblide an bas Abirrenbe meiner Bemertung zu benten, bag ja Wieland haufig ber beutsche Boltaire genannt worden fei. "Warum nicht gar noch ein Dugend Underer", fiel Rlinger ein; "ich achte gwar Wieland hoch und habe es brucken laffen, aber gwis fchen ihm und Boltaire ift nur die Aehnlichkeit, daß Beibe ungefahr hundert Octavbande meist guten Inhalts geschries ben haben. Wir Deutsche glauben Bielerlei: so haben wir uns fogar eingebilbet, Rabener fei ein Satvrifer gewefen. Ein auter, wibiger Schriftsteller mar er ohne 3meifel, aber kein Satpriker, wie benn überhaupt wir keine Satpren haben, die ein Mann, ber die Welt und die Menschen fennt, lefen mag. Um vollends eine fatprifche Opposition, mie ich fie meine, bervorzubringen, mußte vorerft unter ben Deutschen ein energisches Selbstbewußtsein erwachsen, bas fich nicht gleich vor einem Goben bes Tages, einem tppographischen Riefen, einschrecken lagt, fei es nun ein raisonnirender Scribent ober ein poetischer Chrift. Uebris gens wenn man fo mitten unter ben poetischen Christen lebt, fo mag es auch schwer fein, fich auf eine geiftige Isolirbant zu ftellen und, frei vom Ginfluß ber Umgebung bie Sache zu beurtheilen". Es wurde mir fcwer werben, bas fernere Befprach mit Treue wieberzugeben, und in einer Aufzeichnung ber turgen, fcharftreffenden Reflerionen bie geiftreiche Eigenthumlichkeit Klinger's zu bewahren. Gine Bemerkung über Rogebue entreiße ich jedoch ber Berganglichkeit bes mundlichen Gesprache, fo berb auch bie Meu-Berung ift. 216 ich ihm ben manbeimer Borgang, beffen tocaler Beitgenoß ich zufällig gewefen, hatte erzählen muffen, fagte Klinger: "Armer Yorit, er hat auch vergebend Larm machen muffen wie eine Dehfenblafe, auf die ein muthwilliger Rnabe fich mit bem St \*\* nieberwirft. Rube fei mit ihm! Um feine Schriften beneibe ich ibn nicht, aber um bie Leichtigkeit, mit ber er fie hervorbrachte; er machte fie ftebend, gebend, ohne fich aufzuhalten, ohne fich barnach umzusehen, wie die Ruh ihren Fladen". (Der Befdluß folgt,)

unferer afthetifchen Literatur. Muf ber Bilbungeftufe, auf welcher in biefem Augenblicke Guropa fich noch befindet, ift Poefle und Geiftesleben im Allgemeinen beinahe ibentifch; wenn bie Quels len ber Poefie vertrochnen, bort auch bas Berg unfers geifti-gen Ecbens zu schlagen auf. Und follte man nicht wirklich glaue ben, tag es in Deutschland bereits babin getommen mare? Fabe Gesellen, bie balb viel Sentimentalität und wenig Big, balb weber Sentimentalitat noch Wig, balb von Beiben Etwas aber nicht Biel haben, geben ben Aon an. Deine mit feinem frechen, albernen Gewafch, bas uns nur burch feine Unverfchimb beit zuweilen zum Erstaunen nothigt, nicht einen neuen Schan-ten, taum einen Funten wahren Gefühls, ber nicht in hohler, ohnmachtiger Gelbstsucht erflickt ware, barf es wagen, fich nufern erften und größten Ramen an bie Geite gu ftellen, unb Niemand fibst ben eiteln, aufgeblasenen Bigling von bem ange-maßten Chrenplage berab; seine Gemeinheiten werben als Raturlaute entschulbigt, und beutsche Frauen errotten nicht, ben unflatigen Plunber, etwa noch mit Seufgen und Augenverbreben, in bie Danb ju nehmen. Und um biefen wurbigen Chorführer reiht fich bie gange Schar von pinfelnben und winfelnben und großthuenben Glaubensgenoffen und Rachbetern und Rachfibe lern, und Jeber nimmt gleichfalls feinen Abeil an bem poetis fchen Lorber und fein Plagchen auf bem beutichen Parnes in Anspruch.

Unter ben Rachfolgern Heine's ist der burch seinen abenteuerlichen "Rhongar Jarr" bekannte Friese Harro Harring nicht
ber lette, und wir verdanken ihm, bei einer von heine selbst
nicht übertrossenen Offenherzigkeit, manchen nicht verachtenswerthen Ausschung wie der die Richtung bieser Schule; benn, so
wenig Achtung wir auch vor dem christlichesstreitischen Dichter
bes "Buches der Lieder" und der "Reisediber" haben; daß er
eine Schule gestistet hat, konnen wir nicht leugnen. Durch
seinen neuen "Faust", der — vielleicht wider den Willen des
Wers. — nicht mehr noch weniger, als eine Uebersehung des
Göthe'schen Faust aus dem Deutschen in das heine'sche geworden ist, hat harring sich in diese Beziehung ein wahres Beziehust
erworden. "Dies Buch", sagt der Verf. selbst, mit las
benöwerther Beschenheit, "enthält nur wenig Ernst, viel
Possen";

's ift eigentlich nicht viel an biefem Buc. Doch febn baraus bie lieben Beitgenoffen,

Bas ich ju jeber Beit im Bergen trug.

Und was ist Dies, was h. h. zu jeder Zeit im Herzen trug? Wenn wir nicht das Ganze als eine Sathre betrachten müsten,— in der Art der "Epistolas obscurorum virorum", in denen gleichfalls die Helben gerade nicht zur Nachahmung hingestellt werden,— könnten wir nicht anders fagen, als neben einigem Setüsst zur Lieberlichkeit, welches mit liebenswürdiger Naivetät frankt und frei an den Tag seitt, vor Allem "Auerbach's Keller"; wer nigstens nimmt dieser in dem erneuten Fauft nicht etwa blos den beträchtlichsten Theil, sondern in der That beinahe das Ganze ein. Wan hore, wie harro's Nephistopheles, Kleinmeister, seinen Fauft einsührt;

Run fang' ich an. Der Spaß beginnt.
(Bu den Burfchen.)
Proft all' Ihr alten Ehrenhäuser!
(Alle ftarren ihn an.)
Ihr starrt mich so vernagelt an? Kennt Ihr denn nicht den Zotenreißer?

Arumpf. Ben faulen Dunft?

Balbrian.

Den hohlen gabn ?

Rieinmeister. Benfelben! wie man auch mich nennt, 3ch boffe boch, bas Ihr mich tennt?

Sjesete. Bift Du ber?

<sup>1,</sup> Fauft im Gewande ber Zeit. Gin Schattenspiel mit Licht. Bon Harro Harring. Leipzig, Liter. Museum. 1831. Gr. 12. 16 Gr.

<sup>2.</sup> Der Carbonaro von Spoleto. Politisch-satzrische Movelle von Darro Sarring. Leipzig, Liter. Museum. 1831. 8. 1 Thir.

<sup>3.</sup> Die Uztofin. Novelle, mit hiftorischen Ersauterungen von R. D. Spazier. Leipzig. Dof. 1831. 8. 1 Thir. 8 Gr.

Wenn irgend Etwas uns an ber Gegenwart und Jufunft Beutschlands verzweifeln laffen konnte, fo ware es ber Buftanb

Stal.

Bift Du icon Philifter?

Arump f. Ift er es wirklich, ba bergist er Sein Leblang nicht ben Aneipenton.

Man lobt die Boten ganz unfäglich, Die Du zu reißen pflegst. R I ein meist er. Es freut

Mich febr, wenn bier mein Ruhm erfcollen. Ich bente boch, Ift lieben Ceut', Das wir eins tommerfciren wollen?

Den "Rommersch" ober bas Selag, welches hierauf folge, wollen wir unsern Lesern ersparen, ba nach bieser Einleitung Jeber, ber irgendwo einmal ungezogene Burschen in ber Glorie abermuthiger Pobelhastigkeit gesehn hat, ihn leicht sich erganzen kann. Aber bieser Faust ift solcher Gesellschaft leiber volltommen warbig.

Run fabre mich zu einer Schonen, — verlangt er von Mephistopheles, indem er ermubet ben "Rathskeller" verlatt —

Im bunstigen Keller bab' ich's fatt. Ich trage Sehnsucht nach bem Sehnen, Wie Keiner es empfunden hat.

Birf Ctwas nur in biefes Dafeins Leere, Beig Ctwas mir, bas lodend mir erscheint! Seis auch Phantom; feis Liebe ober Chre! Erwede meine Kraft, daß sie, vereint Mit Muth und Kühnheit, sich im Kampf verzehre, Bevor ich untergeh! Beig einen Beind Mir nur, ihn, meiner wörbig, zu bekämpfen, Der Leerheit schauriges Gefühl zu bämpfen.

Der Leerheit schauriges Gesühl! Es ist freilich schlimm, sich mit biesem Gefühle herumschleppen zu muffen; aber gibt es benn kein anderes Mittel, sich demselben zu entziehen als Berse machen? Wahrlich in friedlichen Tagen ware ein tüchtiges handwert besser, das, wenn auch den Geist nicht unmittelbar besschäftigt, doch durch die körperliche Austrengung vor geistiger Ueberspannung und hohler Aufblahung schüft. Und nun in einer Leberspannung der Beit wie die unserige, die selbst für die gesendhnlichsten Lebensverhältnisse be vollste Spannung der Manns, kraft in Anspruch nimmt?

2. Abbtliche Leerheit, inhaltloses Sehnen nach bem Sehnen, und eine Ueberspanntheit, die selbst das entschiedenste Aalent, bie reichste Phantasse lahmen maßte — und D. D. ist nicht ohne Aalent — Dies ist auch der Inhalt von Nr. 2; wie es diverhaupt — wenn die wiederholten Klagen des Berf. nicht bos poetische Wahrheit haben — der Inhalt von seinem ganzen discherigen Leben gewesen ware. Die Politik und die Satyre, die auf dem Attel versprochen werden, sind, wahrscheinlich aus Schen vor der Ensur, so fein versteckt, daß wir nur wenig davon haben errathen konnen; der eben nicht alzu seine Scherz, daß der bekannte Doppeladler einige Mal der "Knutvogel" gewannt wird, muß dem Censor unter der Schere entschüpft sein.

6. Weinn wir Spazier's "Uzfotin" in biefer Anzeige mit bem modernen "Fauft" und "Carbonaro" zusammensassen, so geschieht dies keinesweges in der Absicht, so verschieden geartete Producte auf dieselbe kinie zu stellen. "Die Uzfotin" ist, was "Der Cardonaro" sein follte, eine politische Rovelle; und wenn wir auch mit der Darstellungsweise Spazier's edenso wenig zusrieden sind mit der Darstellungsweise Spazier's edenso wenig zusrieden sind als mit der des Friesen: dieselbe Rachlässeit in der Sprache und dieselbe Bernachlässigung der Motive, so müssen wir ihm doch ledendige Aussassigung der Charactere, rasches Fortschreiten der Handlung und Festhalten eines bestimmten Bieles zugespehen, und dies ist in unsern schlechten Zeiten schon mehr, als mam den einer gewöhnlichen Rovelle erwarten kann. Niemand wird "Die Uzsokin" aus der hand legen, der nicht mit dem Werf. den Abscheu gegen eine Politik theilte, welche die schönsten und

ebelsten Ardste absichtlich ber greulichsten Entartung preisgab, um einen Nachbarstaat zu schwächen und in gesahrvolle Lagen zu verwickeln. Lieber ware uns zwar eine einsache Geschichterzzählung gewesen als diese poetische Ausschmackung und Verkleidung; boch bleiben wir dem Verklichmer Dank schulbig, uns auf ein politischen Verdlicht ausmerklam gemacht zu haben, welsches, ohne Einsluß auf die historische Entwickelung im Großen, doch über eine dieser wenig beachtet Seite unserrer Staatengesschichte ein unerwartetes Licht verdreitet. \*) Und gern derbinden wir dieses Lob mit dem Tadel der grunds und dodenlosen Bestrebungen Harro's, weil wir daburch zu zeigen hossen, daß wie nicht das Mangelhaste und Unvollkommene, sondern nur das Richtige unbedingt verwerfen.

#### Muntus fuld tezibi!

In manchen Bibliotheken sinde ein jest ziemlich selten gewordenes Buchlein Ioh. Burk. Mencken's: "De charkataneria eruditorum declamationes duae" (Leipzig, 1715). Das Titelkupser skellt eine Duacksalberdühne mit den nöttigen Burmdoctoren, Handwursten, Mohren und im hintergrunde einer hochausgeputeten Dame neben einem Papageienkölse vor, und das Aushängeschild, die Firma oder Ragion dieses edeln Betrugscomptoirs lautet: muntus fuld texibi! Da hätten wir nun den frommen Wunsch, das unter den 4—5000 Büchern, welche ber leipziger Restatalog jährlich ankündigt, auch einmal eine Fortsetung dieses Büchleins erscheinen möchte. Bottaire sagte einmal: Wenn diese oder jene Akademie der Wissenschaften (eine, auf die wir rathen würden, eristirte damals noch nicht) ein keriston der Wisdersprücke herausgeben wolle, so pränumerire er gleich auf 50 Folianten. Wir würden uns noch zu einem Paax mehr anheischig machen, wenn es der Fortsehung des obigen Büchleins von 154 Seiten gätte.

Alle Welt weiß, ober weiß nicht, wie ein berühmter Seco gnoft durch kunstliche Bersteinerungen, die beim Thefer erft ges macht, dann in einen Steinbruch geschmuggelt worden waren, von dem zärklichen Liebhaber seiner Frau getäuscht wurde; nicht minder weiß man, wie ein grundgelehrter Drientale eine Stunde über ein ganz ungewöhnliches hedrässiches Dagesch nach unsäglichen Borbereitungen commentirte, welches doch keiner seiner Juhörer, auch nicht in derseiben Ausgabe, sand, und welches sich nacher als das Wert einer gelehrten Fliege ergad, die ihre punktahnliche Conjectur gerade borthin abgeset hatte; oder wie ein namhaster Gelehrter durch eine römische Inschrift die zum Kopfzerbrechen gesopt wurde, dere rie einen zu deutsch sich enblich als: hier geht der Weg für Efet! auswies.

Ginen kleinen Beleg zu biesem großen Capitel vom texibi verbanken wir dem kühnen Reisenden von hammelburg, den wir nach seinem letten Reiseberichte in afrikanischer Gefangensschaft wähnten, der aber mit den Schähen des Dei von Agier wieder über das Meer auf den heimweg (so heißt seine schone Bestung bei Ansbach) gebracht worden sein muß und als Ritzer und Geheimerath von Lang wahrscheinlich alleiniger herausgeber und Redacteur des uns eden zugekommenen "Jahrerichts des historischen Bereins des Rezatkreises für das Jahr 1830" (Jahrsberichte und Rechnungen werden nicht wie Almanache vor, sondern nach dem fraglichen Jahre gemacht) ist. Die Zeitungen, die Baierns berühmte Walhallastistung ausposaunten, über welche sich protessantische Rordbeutsche wegen Luther's und Werlanchtisch Vorschließung noch nicht zusteile geben wollen, werzben nicht versehlt haben, zu berichten, daß sich nicht nur im Rezatkreise des genannten Königreichs, unter der Legibe und Anwaltschaft der Präsidenten Ritzer von Mieg und von Feuer-

<sup>\*)</sup> Die Ableitung bes Ramens ber Ugtoken von bem italienischen scoco (S. 211) ift falfch; uskok ift ein slawisches Wort, welches unserm beutschen Parteiganger entspricht, von uskotiti, illprifch, juruckspringen.

Sach und unter ber Conservation bes hen, von Lang, im vorigen Jahre ein historischer Berein gebildet habe, sondern daß auch die übrigen 7 Kreise durin eiligst nachgesolgt sind. Auf diese Weise erfreut sich Baiern, während andere Reiche kaum Einen zusammenbringen, gleich 8 historischer Bereine, wenngleich ums die Stiftungsurkunden und Denkschriften der übrigen noch nicht bekannt geworden sind. Sogar die Benugung der Archive ist diesen Bereinen freigestellt worden.

Ref. tennt solche löbliche Bereine, die seit Jahren bestehen und wie todigeborene Kinder noch kein Lebenszeichen, außer der Emission von Mitgliedschaftsdiplomen, von sich gegeben haben. Dazu scheint num der Rezatkreisverein nicht gehören zu wollen; denn der Jahrsbericht (Rurnberg, Riegel und Wießner, gr. 4.) verkündet schon große Thatigkeit und macht zu noch größerer

Boffnung.

Aufer ben Statuten, und ben Ramen ber bermaligen\_122 Dits alieber biefes Bereins, befonders aus Ansbach, Rurnberg und Erlangen (nach gurth ift zufällig ein Mitglieb burch Berfegung bingetommen), außer ber Aufjahlung ber fchagbaren Beitrage an Manuscripten, Urtunben, Inschriften, Mungen und Buchern, welche bereits bas Bereinsconfervatorium erhalten hat, wirb nun bie biftorifche Bichtigfeit bes Regatfreifes guvorberft bargethan, besonders durch das wichtige Romermonument der Teu-felsmauer, dann durch den erwiesenen Umstand, daß es die Grenze des romischen Weltreiches enthalte, wobei sich freilich Die Cennen, mit benen Caracalla ftritt, bie Bermanblung in Shatten gefallen laffen mussen. Auch scheint fich burch Ausgrabungen zu ergeben, baß in ber Oberpfalz und Offfranken noch Dermunduren gelebt haben mussen, und daß balb Berbrennen, balb Begraben (Lesteres vielleicht blos bei Weibern, Kindern und geringen Leuten) ftattgefunden habe. Mußerbem enthalt ber Bericht noch eine Untersuchung bes Orn. von Feuerbach, ob wirklich Rarl ber Große 798 von Regensburg aus burch ben Altmubligraben zu Schiffe nach Burzburg gefahren fet (was aus historischen und localen Grunden mit Recht geleugnet wirb, fo glorreich es auch für Baiern fein mußte, fcon por 1000 Babren bie Berbinbung zwifden bem Often und bem Rorbweften ber bamale befannten Welt in feinen Gauen enthalten gu haben). Auch ber Inhalt mehrer Raths : und Stabtbucher, jum Theil febr mertwurdig fur Sitten und Gebrauche gegen Ende bes Mittelalters, ift mitgetheilt.

Aber alles Das ist nichts gegen bie istänbischen Runen, bie man auf bem einzigen, bisher in Deutschand gesundenen Runensteine, 4 Stunden von Ansbach, dei Großhabersdorf, geseben und sogar gelesen hat, worüber ein Candidat der Abeologie, fr. huscher (Berf. des Trauerspiels "Germanicus"?), in Alberti's tressicher, "Bariscia", II, 1830, berichtete; die Inschrift lautet: "Stainr dansi i raugi: noa var lag vigands tuitsmer i Zanaua — rainistr risti Alfrunr u. s. u. d", welches fr. H. aus dem Isländischen so übersetz: "Diese ist der Grabstein des Mannes Auginoa Barlag, Wigands und Teutschen das Jannua (d. i. Langengenn); den Grabhägel hat errichtet Alfruner". Welcher Fund, glückliches, nun auch Aunen und ganz allein sie besisendes Baiern! Wird der Stein nicht gleich im Walhalla einzumauern sein? — Doch Gedut!

ben Opferstein ober Druibenstein nannte. Um biese Zeit schrieb R. auch seine Schrift über Truchten und Truchtensteine (Gotha, 1802), und so konnte er sich freilich rühmen, mit Wort und That ein Alterthumssorscher zu sein; benn für bas ipso fecit seiner Antiken konnte er so ziemlich stehen. Wie Mohammed die Göttlichkeit des Koran aus seiner göttlichen Gendung und diese wieder aus dem Koran erwies, so hätte Dr. R. die Chitheit seiner Untersuchung aus der Echtheit der Denkmäller und diese wieder aus der Echtheit der Denkmäller und diese wieder aus der Echtheit der gen erweisen können.

Moge biese Prodicen manchen Enthusiasten etwas vorsichtiger machen, und moge man bedenken, das die alten Abpse unter der Erde und die Tausende von aufgegrabenen hünenbetten oder Leichenhügeln mit ihrem ganzen Inhalt uns die heute sast noch nicht Eine unbestrittene historische Thatsache geliefert und damit die Geschichte weiter gedracht haben. Eher mögen diese Ausgrabungen dem Ackerdau sorberisch gewosen sein. Bat schon vor 28 Jahren danach graben helsen, kan nicht auch ein Lieden davon singen! Manche wollen es indes nicht anders: texidiandar ercha!

#### Motizen.

Ueber ben Ramen: Buther.

Diefer, allen Freunden ber Babrheit und bet Chriften: thums fo theure Rame ift feit jener weltberühmten Disputation, in welcher ber fangtifche Dr. Ed benfelben a luto berzuleiten beliebte, bekanntlich in bem Dunbe zelotifcher Papftlinge oft auf eine gemeine und abgeschmadte Beife verunstaltet worben; und es wirb baber, fo wenig auch an fich ber Rame gur Sache thut, jebem Berehrer bes großen Rirchenreformators ermunicht fein, über die Befchaffenheit bes vielgefeierten Ramens ins Rlare gu tommen. Wir glauben ben eigentlichen Urfprung bes Remens Luther, gefunden gu haben. In bem Gibe namiid, welchen Ludwig ber Deutsche feinem Bruber Rarl bem Rabien, Konige von Frankreich, leiftete, und welchen uns ber Entel Karls bes Großen, ber Sohn Engelberts, Reitharb (abbas S. Richerii) in ber provenzalischen Sprache aufbewahrt, ber be rubmte bu Freene aber in feinem "Glossarium" (praef., §. 35) mitgetheilt und erklart hat, findet man folgende Borte: "Et ab Ludher nul plaid nunquam prindrai". Du Fresne überfest biese Worte folgenbermaßen: "Et cum Lothario nullum placitum unquam capiam". Bubber bebeutete also in ber pro-venzalischen Sprache: Bothar, und es ift wol feinem 3weifel unterworfen, bas unfere guther's Rame mit jenem guther vollig Gines ift, ba befanntlich in bem halbromifchen, halbbeutiden Mittelalter bas b unb t haufig verwechfelt murbe, übrigens es auch balb bem Genius ber beutiden Eprache gumiber marb, bas b mit einer Abspiration zu verbinben, in welchem Balle man vielmehr stete ein th fchried. hiernach wurde also Luther ber altbeutsche Rame Lothar fein. (Man vgl. auch über jenen Gib: Tiefensee, "De lingua romanorum rustica diss. academica". Zena, 1735, 4. S. XIX.)

Ber ift ber Erfinber ber Leberreime?

Bu ben Bisspielen einer geschmacklosen Borzeit, welche sich jedoch noch bis auf unsere Zeit sortgepflanzt haben, gehderen jene bekannten Leberreime: die Leber ist vom Hecht und nicht von einem Bar u. s. w. leber den Urbeber dieser Tischelustigung sindet man in "M. E. N. (Neumeisteri) specimen dissertationis historico - criticae de poëtis Germanicis" (Bittenderg, 1808, 4., S. 89), Folgendes: "Scaevius (Hear.) kiloniensis rector, vir in caeteris longe doctissimus, in põesi vero patria parum praestans [so geht es wol vicien Rectoren 1] excogitavit notos istos Rhythmos Hepatioss (Leberreime), qui ridicule ac minus congrue consui solent". Usso ein Rector ju Riel, Peinrich Scavius (vielleicht Linckisch) war der Ersinder jener Reime.

greitag,

Mr. 161.

10. Juni 1831.

Ein Gebachtnißblatt an F. D. Klinger. (Bofdlut aus Rr. 160.)

"Da Alinger schon langst aus eigentlich binbenben Dienst: verhaltniffen berausgetreten ist und ein großes, theils erheirathetes, theils felbsterworbenes Bermogen besigt, bas ihn an feinen Ort binbet, magte ich scheibenb bie Frage, ob er nicht einmal ben ichonen, fur ihn beimathlichen Rheingau besuchen wurde. "Warum nicht", sagte er mit els nem freundlichen Blid ber Augen, durch bie bie Erinnes rung heiterer Jugendjahre ging, "warum nicht, da Pfaffen und Franzosen nicht mehr barin sind? Aber - er ward ernfter - Gie tennen bie Leiben meiner Frau, unb ich tann bies hauswesen voll Trauer nicht an andere und frembe Orte fubren". Bur Erflarung biefer Borte fei es bier gesagt, bag Rlinger bas Unglud gehabt hat, feinen einzigen Sohn in der Schlacht bei Mosbaist zu verlie ren. Diefer Berluft wirkte verberblich auf die Gefundheit feirer Frau, bie fich von bem Schlage nicht mehr erholte und aller Theilnahme an ber Welt abstarb. Da einmal ber Gegenstand einer Ortsveranderung gedacht mar, au-Berte ich leife, bag vielleicht ein anderer Aufenthaltsort ihm mehr genügen wurbe. "Im Gegentheil und gang aufrichtig gefagt", erwiderte er, "ich konnte mir keine beffere Umgebung componiren, ale bie ift, in ber ich vollig gufries ben lebe. Da Sie an meinen Lebensfreuben Theil nehe men wollen, fo ichlagen Sie in meinen "Betrachtungen emb Gebanten" eine Stelle nach (er bezeichnete fie mir naber); bort merben Sie mein Befenntnig uber Lebens= genuß finden". Noch murben einige Reben gewechfelt, bie bamptfachlich bie Urfache meines biesmaligen Aufenthalts in ber großen Refibeng bes Norbens betrafen, und wobei Rlinger feine freundliche Gefinnung gegen mich, fowie feine tiefe Kenntnig ber Denfchen und ber Berhaltniffe bewährte; hierauf schied ich in ber Hoffnung, ihn nicht jum letten Male gefehen zu haben. Im Laufe bes Tages verfchaffte ich mir fein obengenanntes Buch und schlug bie angegebene Stelle nach. 3ch fcreibe fie aus als eine Erganzung bes Gefagten:

Der hochfte Genuß für mich in biefem Leben — fpricht Klinger — war bis jest bie hervordringung einiger Schriften; bann ein wisiger Einfall unter munter-geistreichen sich verstehenden Siften bei Tische, ber bas Lachen rechter Art erweckte; oder ein tunes Bild, ein starter, verwegener Sebanke, die, plohlich gang ausgerüste bem Geist entsprungen, tiefen Ginn enthiels ten, die Buborer in angenehmes Erstaunen ober mit Furcht gemischte Berwunderung versesten. Der Augenblick ist voll wahe ren äfthetischen Genusses, wenn die Anwesenden nach und nach, noch mit schäckternem Blick nach dem Manne hinsehen, der die Blige so tubn über ihre Saupter schleuberte, ohne sie zu versengen".

Soweit bas Lagebuch meines Freundes. Jest nach Klinger's Tobe ift ein turger Defrolog in ber peters. burgischen beutschen Beitung erschienen (Blatt 47 u. 48, im Marz b. 3.); er enthalt in einer gebrangten Uebets sicht die Hauptabschnitte seines Lebens, nebst einer sum marischen Würdigung seiner Berbienste als Schriftsteller und Menfch; wir fugen ben Munfch hingu, bag einer ber literarischen Freunde Rlinger's in St. . Petersburg im Stande sein mochte, aus dem Nachlasse des wahrhaft ausgezeichneten Dannes biejenigen Materiglien zu erhalten, die zu einer vollständigen Lebensbeschreibung bienen konns ten, welche lettere bann auch noch mehr die ungerechten und einseitigen Urtheile berichtigen burfte, bie bin und wieder über ihn ausgesprochen worben find. Man hat besonders Stolz und Ralte barin gefunden, mas wol nur ber Ueberdruß eines geistigen Riefen an Budringlichen mat, bie ihm nicht genügten. Bis denn einft ein unterrichte terer und wurdigerer Bertheibiger auftritt, fei uns bier vergonnt, aus ben ichon angeführten "Betrachtungen und Gedanken über verschiedene Gegenstande ber Welt und 26 teratur" Bruchftude ju geben, die Klinger's Undeutungen und Urtheile über sein eignes Leben enthalten, und worin man ben Dam von tiefem Gefühl und traftiger Eigenthumlichkeit nicht vertennen tann:

Es gehört große moratische Arast bazu — brückter sich aus —, bem Berstand durch Weltersahrung, durch thätiges Geschäftsleben und in dem Umgange mit höhern Ständen auszuklären, ohne das ders in dieser Schule austrockne. Ich kenne darum nichts Interessanteres als einen weltersahrenen Nann mit grauen Paaren, der nach ehremvollem; thätigem Leben zu seinen Berwandten und Jugendfreunden zurücklehrt, und den Alle, obgleich die Zeit sein Keußeres verwittert hat, an seinem gessunden herzen, seinem Seist, Sinn und seiner Denkungsart wieder erkennen. Dieses nenne ich, den Kern im Menschen aufden aufdebwahren, und darauf arbeite ich, überzeugt, das der innere Wensch nie altert, wenn Berstand und herz sich nicht trennen.

An einem andern Orte bezeichnet er feine Stellung im Leben, sowie feine gebiegene Bentungsart mit folgenben Morten:

Es gehört viel bagu, bas fich ein Mann, ban, wie men

ju sagen psiegt, bas berz übersließt, in ber Geselsschaft erhalte; am Hose ik es gar ein Wunder. Ich rede nicht von einem Rarren, der aus Geschwähigkeit und Undesonnenheit übersließt, ich spreche von einem Manne, der zu spat an den hos und unster die seine Welt gekommen ikt, der, zu steif durch den moralischen Panzer, den er sich seldst geschwiedet und angelegt hat, aller fernern seinen Erziehung unsähig ist, der, seldst det, aller fernern seinen Erziehung unsähig ist, der, seldst det, aller fedund, ossen, wahrhaft und bieder, nur Lute spicher Art ausgesucht, in seinen einsamen Jimmern aushielt. Berührt man vor einem solchen Ranne eine schliechte, verdächtige Sache, so dezeichnet er sie, gereigt von der schonenden Hössichteit der Anwesenden, mit Einem Zuge, sährt mit der Wahrheit gerade beraus, ohne zu bedeuten, ob sie die Unwesenden ertragen können oder ertragen dürsen. Selbst gleichgültigen Dinzen zibt er durch Währne, eignen Ton und sest Anwesenden ertragen sibt er durch Währne, eignen Ton und sest die Munden Aus muthvollem Vertraulichen Gutmüthzigkeit und arzlosen Absicht theilt er selbst an der Tassel stines Monarchen, wenn ihm Umstände diese Spredenstände und Versonen mit, das Gewohnheit und ersor zweissen, siehen Nach mus so etwas sehen und gelb vor den Augen wird. Wan mus so etwas sehen und erfahren haben, um daran zu glauben; und noch mehr, wenn ich dinzusehe, das man einen solchen Mann ruhig hinlausen läst, hat man sich erst überzeugt, er strebe nach nichts weiter und lasse sich dieserslicht, das man ihm ein Beiwort zu seinem Ramen hinzusehe.

Welches schmudenbe, ober eigentlich, wenigstens in ben Augen ber Menge, nicht schmudenbe Beiwort Klinger in seinen Sedanken gemeint hat, wird ber welterfahrene Leser leicht erganzen. Zum Schluß fahren wir seine Anssicht bes Standes an, in welchem er ben bei weitem größten Theil seines Lebens verbracht hat; er trat namlich 1778 in Kriegsbienste, zuerst in dem öftreichischen, sodann in dem ruffischen Heere, wo er die zum Generallieutenant emporstieg. Diese Ansicht tragt auch dazu bei, seine Sin-

nesart in bas rechte Licht zu ftellen.

Ich halte bafür — spricht er —, baß in ber jehigen burgerlischen Berfassung ber freiste Stand, ber namlich, in welchem man seinen natürlichen Sharakter und eine bestimmte Denkungsart am meisten beibehalten, solglich von Seiten bes Seistes am unabhängigsten leben kann, ber Solbatenstand ist. Wenn man rychts, links, vorwarts marschirt, ben Besehlen geborcht, zu besehlen versteht, so kann man im Uebrigen (vorausgeseht, man wolle nicht burch Schleichwege sein Stud machen) so frei, gewade und kihn verbleiben, als es die Ratur mit einem gemeint hat. Sest man noch hinzu, daß ein solcher Mann das Stud hat, bei einer schonen Selegenheit von einer Augel am rechten Fied getroffen zu werben, auf freiem Felbe, in frischer Lust, unter bem blauen Gezelt bes himmels, ohne Chirurgus, Feldsarzt und Feldpriester, in der Seligkeit seines Beruss aus der Welt zu gehen, so muß man sagen, er ist so madhängig und frei gestorben, als er gelebt hat.

Dieser unabhangige und freie Tob ist nun bem altz gewordenen Streiter für Wahrheit und Recht nicht ger worden; aber was auch Klinger's Gegner sagen mögen, die geistige Freiheit und Unabhangigkeit hat er sich durch sein ganzes Leben bewahrt.

#### Neueste Reisen in ber Turfei.

Ueber ben großen Ereigniffen, welche feit ber Julicevolution oft in unferer unmittelbarften Rabe fich brangen, haben wir ble Beranberungen, bie in bem osmamichen Reiche vorfichgeben,

nicht aus bem Auge verloren. Auch bier ift eine große Mevolution bereits erfolgt und bereitet fich eine großere vor. Der 3wed, ber erreicht werben foll, ift, wenn auch nicht berfelbe, boch ein abnlicher: Gleichstellung ber politifchen Berhaltniffe und Formen bes Staatslebens mit ben Fortfdritten ber Civilifation und ben Beburfniffen ber Gefellichaft; nur barin liegt ein mertwarbiger Contraft ju Dem, was unfer Abenbland zeigt: mabrend im Befen die Umwälzungen und Umgestaltungen von unten, von bem Bolle, von ben niebern Stanben ausgeben und gegen bie Regierungen gerichtet find, geben fie in ber Aut'et von oben and, von ber Regierung, und find gegen bas Boll gerichtet. Und ift ber 3wect, ben wir eben als einen ahnlichen bezeichneten, boch, naber betrachtet, gar febr verfchieben. Denn mabrend bie europaifchen Staaten ober Boller aus bem Buftanbe, in bem fie fich gegenwärtig befinden, herauszugelangen freben, fucht bie turtifde Regierung mit angeftrengtefter Kraft ben Buftanb ert gu erreichen, ben wir eben gu verlaffen im Begriff fteben: ftrengfte Gentralisation ber Macht und Cammiung aller Rabien berfelben in bem einen Focus ber Militairgewalt. Das bie Der ren Aurten bagegen fich gewaltig ftrauben und baufig ihre Oppo-fition nicht anders aufgeben als mit ihren Ropfen, tonnen wir ihnen eigentlich nicht übel nehmen; benn überall, alfo anch in ber Aurtei, hat nicht blos bie Regierung, fonbern auch das Bolf Intereffen, und jeder Theil vertheidigt die feinigen, fo gut er tann. Dit einer Militairherrfchaft ift, wie boch wol allmalig Jebermann einfieht, Freiheit unvereinbar; und am fcharfe ften tritt baber ber Gegenfag ber türlifden Beranterungen gu ben unfern barin bervor, bag wir burch biefelben an inbivibueller Freiheit gewinnen, mabrend bie Sarten an Freiheit ver-

Bwei Bolter find bei ber Revolution ober bei ber Reform welche bie bobe Pforte in ihren Reichen veranstaltet, befonbere intereffirt: bie Ruffen und bie Englander. Die Erftern, weil bie Plane, welche feit Peter bem Großen bas petersburger Cobinet verfolgt, ohne ben Befit von Ronftantinopel unerreicher find und bie Bahricheinlichteit biefes Befites burch bie mue Rraftentwickelung ber turtifden Regierung wieber in unabfebbare Ferne hinausgeruckt wirb. Die Lettern, weil eine ber wichtig-ften Aufgaben ihrer auswärtigen Politik bie Storung und Bereitelung ber ruffifchen ift. Cobalb ber Bar von Rostan feinen Titel mit bem eines Raifers von Konftantinopel vertaufcht, bat bie britifche Geeberrichaft in ben europäischen Gemaffern, wie in ben ameritanifchen, ihr Enbe erreicht. Rufland befiet, außer ber Freiheit, alle Elemente, burch bie es ein europaifches Rorbe amerita werben tann: ein unermestiches, fruchtbares und noch immer großentheils herrenlofes und unangebautes Gebiet, weite Ruftenftrecten und große Strome, bie alle Producte bes Canbes n den Emporien des Welthandels führen. Gewinnt Aufland überbies einft bie Berrichaft über ben Gund und bie Darbanellen. fo befist es 2 Binnenmeere, bie Oftfee und bas fdmarge Deer,

nit benen die amerikanischen Seen, die sich eher bem kaspischen Meere gegenüberstellen lassen, die sich eher bem kaspischen Meere gegenüberstellen lassen, die sich eher bem kaspischen Meen die Bereinigten Staaten, obwol durch das Weltmets von Europa getrennt, den britischen Interessen bereits so gesthwelich geworden sind, das nur gegenseitige Furcht das Schwert in der Schied halt; was ware dann von einem Reiche zu erwarsten, das mit allen Hilfsmitteln der Bereinigten Staaten die Uederlegenheit der monauchischen Einheit, die Fädigkeit, alle seine Kräfte auf einen Punkt zu vereinigen, verdande? Wenn wir nicht ungerecht sein wollen, konnen wir daher, da Seldsürdelt, und erker Pflicht ist, es den Briten nicht verdenken, das sie genes halt sie Fadigen Auge dewochen, und am wenigsten, das sie Alles ausbieten, um die russischen dere von den Thoren ihrer geheiligten Stadt, von Konstantinopel, entsernt zu halten. England ist in der Ahrte zum nicht blas die britische Regierung siedt dies ein, soeden auch das Boll sühlt es durch senen Instindt, der mit Brunnungeründer oder ohne Bernunstgründe jedes Wesen leicht Frund und Feind

netericheiben latt. Der Antheil, welchen bie Englander an ber Bartei nehmen, ift baber weber burch bie gewaltigen Bewegungen auf bem Continente noch burch jene in ihrem eignen Staatswefen gefdwacht worben. Roch immer bilben Rachrichten aus ber Zurtei und nene Beitrage ju ber Kenntnif ihres Buftanbes einen ber wenigen Gegenftanbe, welche auch über bem machtige ften Tageeintereffe nicht vergeffen werben. Bum Beweise tonnen wir 2 neue Retfebefdreibungen anführen: Die "Narrativo of a journey across the Balcan, by Major G. Keppet" (London, 1891), and das "Journal of travels in the seat of war between Russia and Turkey by T. B. Armstrong" (London, 1851), die nach Macfarlane, Madden, Frankland und so vielen Andern noch im Stande waren, die allgemeine Ausmerksamkeit

auffichzuziehen.

Beibe Werte, besonbers aber jenes bes Majors Reppelp bienen in ber That auch die Beachtung bes beutschen Dublicums. Man kann nicht leicht auf einer Reife einen angenehmern und unterhaltenbern Begleiter haben als ben Major, wenn man mit ihm bie Reife burch bie Turtei macht. Seine Absicht, Zeuge bes Kampfes zwischen ben Ruffen und Turten zu sein, wurde burch ben kuhnen Marich bes 3abaltanetoi vereitelt; aber viel-leicht war ber Besuch bes Kriegsschauplages nach beenbigtem Kriege nur um so interessanter, ba er Gelegenheit gab, ein Urtheil über bie nachften Bolgen zu fallen. Diefe find ohne 3weifel ber Seminn einer nicht unbebeutenben Partei im turtifchen Reiche fur Rugland, ba bie ruffifchen Truppen die ftrengfte Mannegucht halten mußten und in ber affatifchen, wie in ber europäischen Türkei ben Bewohnern baber taum als Feinbe, fonbern eber als Befreier von ben Bebruckungen bes Sultans erichienen. Auf ber anbern Seite waren aber auch bie vielfachen Bortheile, welche bas Suftem bes Lettern mitfichtrachte, unbertennbar. In Konftantinopel, wo vor wenigen Jahren noch fein Frante ohne Gefahr über bie Strafe geben tonnte, ift man gegenwärtig fo ficher als in jeber anbern europaifchen Dauptftabt. Geit ber Bernichtung ber Janitscharen barf, außer ben Beamten der Regierung, tein Aurte Baffen tragen; und feite bem find die übermuthigen Osmanli außerorbentlich fanft und milbe geworben. Der Rationalcharafter eines Bolles ift freilich nicht mit einem Schlage umzuwandeln, und Reppel schildert uns mehr als eine Scene, in welcher wir die alten Muselmanner gerade ebenfo wieberfinden, wie Sott und Cton fie uns gezeigt haben. Go begegnete er bei Robofto einem jungen Krieger, boch gu Rop; die Bugel bes Pferbes murben aber, feltfam genug, von einem ehrwurbigen Greife mit langem weißen Barte geführt. Sie waren Bater und Coon, aus einer reichen Familie, Die auf bem affatischen Ufer ber Darbanellen angeseffen war. Auf bie Frage, wo er hertomme, antwortete ber junge Dann: "Krieges rifches Keuer hat mir ben Bunfch eingeflößt, mich meinen Rameraben in ben Baffen anguschließen; aber Gottes Borfebung

fanbte Furcht in mein Berg, und so tehrte ich gurud". In Konftantinopel sah Reppel auf einer ber Strafen ben Boben mit Blut besieckt. Es war nicht lange vor seiner Antunft eine weitverzweigte Berfcworung entbedt worben, unb Zaufenbe, bie in biefelbe verwidelt waren, wurben bingerichtet. Die Anffen burften ben Erfolg ihres zweiten Felbzuges in ber Ehat nicht weniger bem Biberwillen ber Eurken gegen ben Großheren als ihrer eignen Ueberlegenheit und bem Tolente ihres Felbherrn zu verbanten haben. Die besten Truppen bes Sultans, die gegen bie Ruffen bestimmt waren, mußten bagu verwandt werben, die Rube in Konftantinopel aufrechtznes bolten. Der Plan, für ben bie Berfcwbrer bereits bie Debrjabl ber Marten in bem Lager bei Schumla gewonnen batten, mar, bie Regierung bes Großberen gu fturgen, bie Janiticharentafte wieberberguftellen, die hauptftabt gu verbrennen und

fich nach Aleinafien guruckzugieben.

Das bie Zurten, burch innere Uneinigteit gefchwächt, einer gablreichen gut bisciplinirten Armee feinen fraftigen Biberftanb entgegengufegen vermochten, tann uns nicht befremben. Ihren atten Stolz und ihre alte Gleichgattigfeit gegen bie Unglaubigen verleugneten beshath bie Staatsbeamten ber Pforte nicht. Gin betannter General, ber am 6. August in Konftantinopel antam, ein bejahrter und mobibeleibter Dann, murbe bei feis nem erften Befuche bei bem Reis-Effenbi, nach ber Berficherung Reppel's, von biefem Minifter befragt: "Gut, General, mas für Borfctage habt Ihr uns von bem Raifer in Bezug auf ben Frieben vorzulegen?" Die Antwort bes Generals war, er fet nur beauftragt, bie Pforte von ben friebliebenben Gefinnungen bes Kaifers in Kenntniß gu fegen. "Run bann, General, auf mein Bort", erwiberte ber Reis-Gffenbi, "bann muß ich mich verwundern, wie ein Mann von Guerm Alter und Eurer Corpulenz eine so weite und beschwerliche Reise um einer fo unbebeutenben Sache willen bat unternehmen tonnen; benn biefelbe Berficherung erhalten wir taglich von beinabe jebem Gefanbten".

Charafteriftifd, wenn nur nicht gar ju unglaublich, mare bie Anetbote, bie Reppel als bie Urfache ber langen und fur bie Adrien beinahe verberblichen Bergbgerung ber Ratification bes Friedensschluffes gibt. Es ift namlich bie Gewohnheit ber Pforte, baf Documente biefer Art auf vergoldetes und in eigenthamticher Art gemaltes Papier geschrieben werben; und als ber Aractat in Konstantinopel antam, sanb sich gerabe kein Borrath von biefem Papier. Bas war nun ju thun? Che ber Gultan bie Ratification auf anberm Papiere unterzeichnet batte, hatte er fein ganges Reich ju Grunbe geben laffen. Die Ruffen patte et jein gunge vern, und weuig fehlte, daß ihr Felbherr nicht einen Besuch im Gerad gemacht hatte; zum Glack wartete er, bis das kostbare Papier bereitet und daburch die leste

große Schwierigfeit bes Friedensabichluffes gehoben mar. Weniger unterhaltend und vielleicht auch weniger belehrenb, obwol burch viel unbefanntere Gegenden bes turfifchen Reiches, ift bie Reise von Armftrong. Bei ber außerorbentlichen Gile, mit welcher er, vermuthlich als Aurier, ben unermeslichen Raum awifden Bien, Barna und Teberan burchflog, war es freilich ichwer, intereffante Bemertungen über Sitten und Gebrude gu machen. Auch erhalten wir beinahe nichts als eine Anficht ber Route, bie ber Berf. zu Pferbe und zu Wagen guruchgelegt hat. Rur bie geringe Kenntnis, welche wir von biefen flüchtig feigzieten gandichaften haben, leiht ben Andeutungen Armstrong's einigen Berth. Bie viele Reifenbe g. B. tonnen fich ruhmen, ben See Urumia (im perfifden Armenien) gefeben gu haben ? Alles, was wir jeboch burch Armftrong über biefen mertwurbis gen Gee erfahren, ift auf folgenbe Beilen befchrantt :

"Bei Sonnenuntergang hatten wir eine herrliche weit ausgebehnte Aussicht über ben See Urumia und bie Berge gu feiner Linten. Bir tamen in bem freundlichen Stabtchen Saffi an, beffen Umgebungen einen mahren Garten bilben, indem bie funfts liche Bewafferung, wie in ben meiften Theilen Perfiens, bier von bem besten Erfolge belohnt wird. Der Umfang bes Sees Urumia beträgt 250 (engl.) Meilen, seine Lange von Rorben nach Suben 90 und seine Breite 32; bie Lanbschaft ift reizend. In der Mitte biefes unermeflichen Sees liegen mehre fonderbar gestaltete Infeln, und bie Gebirge von Aurbiftan begrenzen ben Blid. Sein BBaffer ift, wie wir boren, fo falgig, bag fein

Fifth barin leben fann".

Armenien erschien auf biesem Durchfluge als ein Parabies; und Alles, was fcon Charbin und Cournefort jum Bobe biefes herrlichen ganbes fagen, finbet bier aufs Rene feine Beftatigung. "Der einzige gebler in biefem gludlichen Banbe", bemertt Irme ftrong, "ift ber Mangel an Gaftbofen; ein einsames Karavanserat ift, mit feinen nactten gusboben unb unbehaglichen Banben, ein ichlechter Erfat; und ba fcone Aussichten, wenn man fie lange genieft, eine ftarte Tenbeng haben, ben Appetit gu fcor-fen, fo ift ber Rudfall von ben Freuben ber Phantafie gu ben

umbefriedigten Foberungen bes Magens um fo unangenehmer". Um diese Bemerkung zu machen, braucht man nicht bis Erzerum und Tokat zu reifen. Indeffen können wir, bei ber anspruchlofen Form, in welcher bies Lagebuch uns geboten wirb, ohne ungerecht zu fein , auch nicht füglich großen Aufwand aft Geift ober Gelehrsamteit verlangen; und fo nehmen wir benn von hen. Amstrong Abschieb, indem wir wünschen, baf er auf feinem wenig betretenen Wege balb einen Rachfolger haben moge, bem es vergonnt ift, benfelben mit mehr Bemachlichfeit und besonders mit geringerer Gile gu burchmeffen.

Literarischer Almanach für 1831. Fünfter Jahrgang, ober: Literarisches Handbuch für 1831. Erfter Jahrgang. So nuslich und angenehm als unterhaltend und luftig gu lefen. herausgegeben von Lic. Simon Rate: berger bem Jungften. \*) Dunchen, Dich. Lindauer. 8. 1 Thir.

Diefer lange Titel mag bie Tenbeng bes Berausgebers begeichnen follen; ber Inhalt bes Buchs aber rechtfertigt ibn me-nig. Theils ernft, theils tragifch, Weniges erfreulich gu lefen. Der erfte, anderwarts schon gelesene und rucksichtlich ber ber vorstehenben britten Sacularseier hier aufgenommene Auffat ents halt eine Geschichte bes protestantischen Gymnasiums zu Augsburg, deffen 1799 errungene Bereinigung mit bem tatholifden Enceum in eine beiben Rirchen gemeinschaftliche Real und bohere Burgerschule in gang Deutschland eine ebenso angenehme, als bessen neuerlich wieber bewurtte Areunung eine befrembliche Senfation bervorbrachte. Anbere offentliche Blatter haben ber Intolerang ber Protestanten ben Grund beigemeffen; bier lefen wir, bie Regierung habe, nur ben Religionsunterricht fonbernb, nicht nur Lehrer und Schuler, fonbern alle Einwohner Augs burgs einander naber ju bringen gehofft, die Burgerichaft fei Dem aber wenig entgegengetommen; icon 1807 fet im Schul-programm getlagt worben, bag bie Ratholiten, aus Unbefannt Schaft mit einem folden Inftitut, fo wenig Theil nahmen. Das gegen erblubte eine fcone Ginigfeit gwifden beiberfeitigen Beb vern und herzliche Anhanglichkeit ber Junglinge immer fichtbas rer. "Das aber eben ift es, was wir nicht wollen", foll ein Ratholit von großem Ginfluß wirklich geaußert haben. Die Babrheit mochte, andern Rachrichten gu Folge, wol in ber Mitte liegen. Gewiß ift nur, bag jede Confession ihr eignes Symnasium wieber hat, beibe fich nun bes neuen, vielbesproche nen bairifchen Soulplans zu erfreuen haben. Bon letterm fcweigt unfer Literator ganglich. Run finden wir 60 Geiten Beitrag gu einem Martyrologium ber Gelehrten; abermals eine unrichtige Ueberschrift, benn als Reger, auch wie Balter Raleigh ober Lavoisier als Opfer politischer Sturme ober anderer Bars barei, gelangten biefe Danner jum Martyrertobe. Ferner: Bruchftud aus einem Babemecum aus ber Rirchen : und Relie gionsgeschichte. Biel Scanbalofes, felbft Unfauberes; neu fand Ref. nur bas an bie Spanier von ben Geiftlichen erlaffene Ber: bot, fich ber iconen Baber ju bebienen, welche bie vertriebenen Mauren gebaut hatten, "weil bas eine driftliche Unreinigfeit fei". Auch bie unter einer anbern Rubrit ergablte Raivetat eis nes wurtembergifchen Prebigers ift ergoglich. Er ruhmt bie Snabe Bottes, bei Belegenheit ber Geburt eines Pringen, unb fügt bingu: "Mit unfern Gunben haben wir freilich folche Bohlthat nicht, fonbern burch unfere Berachtung bes Gottesbienftes vielmehr verbient, baß bu, o Gott! bas ganze hobe herzog-liche Saus hattest aussterben lassen!" Die übrigen Ab-schnitte, als: Bon Polygraphen, zu beutsch Bielschreibern; Bon berühmten Schustern; Literar. Anetboten aus Martemberg; Allerlei; Autor-Calamitaten; Bur Gefchichte ber Schriftfteller. Donorarien, charafterifiren fich theils burch ihre Titel, theils burch bas bisher Mitgetheilte.

Dies nun ift es, was bas neueste lit. Taschenbuch — bie Borganger find Ref. nicht zu Geficht getommen — mittheilt. Angenehmes, wie gefagt, febr wenig; Reues, b. b. noch nicht

") Mit bem Motto: Such aberall auf Deinem Bege Licht, Bobin es führt, fei Deine Sorge nicht!

anbermarts Gelefenes, auch eben nicht mehr ; unb aber bie neuefte Literatur - benn 2 Seiten über ben Meftatolog von 1829 barf man boch babin nicht rechnen ? — offen ju reben, gar nichts. Die Physiognomie bes Gangen ift einer vorübergegangenem Epoche Die Physiognomie bes Sangen ift einer vorübergegangenen Epoche jugewenbet; es herricht ein gewiffer Con barin, ben man che bem mit Professorpapen zu benemmen pflegte, ber aber finmer eine gewisse Belefenheit, Bekanntschaft mit mehren Iweigen ber Lierentur bebingt und augenscheinlich fein Publicum finben muß, benn ber Berf. rühmt es bantbar, bas er willige Ramfer und billige Beurtheiler gefunden habe; und einen bobern Bi werben wenige Schriftfteller tennen.

Literarifche Anzeige. Perabgesetzte Preise. Englische Literatur.

#### BYRON — CRABBE — MOORE — SCOTT.

1. Britifche Dichterproben. (Ueberfest von L. Breuer.) Mit gegenübergebrudtem Driginaltert. 3 Befte. 1819 — 27. 8. Auf feinem Druckpapier. Beh. Aruberer Dreis 4 Thir. 6 Gr.

Teut für zwei Thaler.

Erftes heft. Rach Thomas Moore und Byron. (1. Das Parables und die Peri. Aus Lalla Rooth von Thomas Noore. 2. harems Lieber. Aus Lalla Rooth von Thomas Moore. 3. Parifing. Bon Byron. 4. Drei Lieber. Bon Byron.) 1819. 114 Bogen. Früherte

Preis 1 Ahlr. 12 Gr. Jest fur 16 Grofden. 3weites heft. Rach Georg Crabbe und Byron. (1. Die Belagerung von Korinth. Rach Byron. 2. ginsternis. Rach Byron. 8. Pebräische Lieber. Rach Byron. 4. Der natürliche Tob ber Liebe. Bon Crabbe.) 1820. 13 Bogen. Fruberer Preis 1 Thir. 12 Gr. Sest får 16 Grofden.

Drittes Deft. (Die Infel, ober Chriftian und feine Kamere ben. Rach Byron.) 1827. 12 Bogen. Früherer Preis 1 Mbir. 6 Gr. Jest für 16 Grofchen.

Byron, Manfred. Trauerspiel, Deutsch von Abolf (Mit gegenübergebrudtem Drie ginaltert.) 1819. 15 Bogen auf feinem Drudpas pier. Beh. Fruherer Preis 1 Thir, 12 Gr.

Tent für fechszehn Brofchen.

3. Byron, Childe Harold's Pilgrimage, a romaunt in four cantos. 2 Bande. (1. Childe Harold. 2. Notes to Childe Harold.) 1820. 8. 29 Bogen auf Schreibpapier. Geh. Früherer Preis 2 Thir.

Jett får sechszehn Broschen. Scott, Schottische Lieber und Balladen. Uebersett von henriette Schubart, 1817. Gr. 8. 16 Bogen auf Druckpapier. Geh. Früherer Preis 1 Thir. Jett für zwölf Groschen.

Scott, Die Jungfrau vom See. Frei überfett von Benriette Schubart, 1819. 8, 144 Bogen auf Schreibpapier. Beh. Fruherer Preis 1 Thir.

Jetzt får zwölf Groschen. Beipzig, im Juni 1831.

F. A. Brodhaus.

Sonnabend,

- Mr. 162. -

11. Juni 1831.

Tobtenkränze, von Jofeph Chriftian Baron von Beblig. Zweite vermehrte Auflage. Wien, Ballishausser. 1831. Gr. 8. 1 Thir. 8 Gr.

En toutes choses ce n'est que l'émotion qui est sublime!

"Lettres et maximes du prince de Ligne".

Der eble Drang, über ber Ufche großer Tobten ein Manfoleum zu errichten, hat bies Gedicht geboren. Große Tobte ehrt man aber einzig und allein burch fie felber. Es ift eine alte Sitte ber Bilbnerei, auf ben Grabftein ber helben ihr eignes Bildnif als rebendes Dentmal hinauftellen. Daffelbe mußte ber Dichter thun, ber fur feine Lieblingshelben ein Beftminfter bes Liebes erbaut; er mußte "mit bem Bauberftab begunftigter Naturen ihre Graber fprengen, nicht allein ihren Schatten, fie felbft heraufbeschworen, bag fie vor une erschienen in ftiller Majestat, mit ber tiefen Bunbe im Bergen". Da nun fo verschiebenartige Gestalten, wie die jufallige Reigung bes Dichters fie umfaßt, ohne innern und außern Bufammenhang find, so erwarteten wir, er werbe uns feine Selben in einzelnen befeelten Bilbern vorführen, beren vereinen= bes Band nur auf ber Gigenthumlichkeit feiner Sprache, Unschauungeweise und Reflexion beruhen murbe. Statt beffen hat ber Dichter, von einem falfchen Streben verleitet, fein Bert, was es feiner Ratur nach nicht fein konnte, als ein Runftganzes erscheinen zu laffen, feine Belben, Dichter und Liebende burch bie Aufstellung eines allgemeinen moralischen Gefichtspunktes, von bem aus fie betrachtet werben, und eine bafür erfundene lodere Composition zu einem Gangen verschlungen, bas burch ben untergeordneten bibattifchen 3med, ben es mit gewiffenhafter Treue verfolgt, weit von ber poetifchen Sobe berabsinkt, auf der die eigentliche Aufgabe stand, welche die Begeisterung für feine Lieblinge bem Dichter gestellt batte. Die "Lobtentrange" find nun ein bibattifches Gebicht geworben, bas die alte Gludfeligfeitelehre wieder aufnimmt, Die ehebem jabrlich wenigstens ein Dal in labmen Alexandrinern abgehandelt werben mußte, um bie moralische Lesewelt zu beruhigen. Freilich erscheint fie bier in neuen, glanzenden Formen mit großem Aufwande poetischer Begeisterung und Schopferfraft, aber besto nuch= terner und verlegender tritt fie felbit bervor, die vor dem arofen Schickfal ber Weltgeschichte hatte verstummen musfen. So kommt es benn, bag bie alten helbenbilber nicht um ihrer felbst willen, sondern nur als Beispiele eines moralisiernden Raisonnements aus thren Grabern bemuht werden.

Der Dichter versetzt sich, ungefahr wie Dante am Eingange der Holle, in ein Walbesbunkel, wo er in Betrachtung versunken baliegt. Er rechtet mit sich selbst:

Bas foll, o herz, die Glut, von ber bu trunken?
— Willst du für ein Phantom von Sein und Leben Das Leben selbst mit seinen Freuden geben?
D gib sie auf, die tauschenden Gestalten,
Sie scheinen nur, sie sind nicht fest zu halten!

Aber die Glut für das Söchste, die ihm in der Bruft sigmmt, ruft ein lautes "Rein!" dazwischen:

Was du gefühlt, es war unsterblich Leben, Nicht Schatten, die zerrinnen und verschweben! Die Eiche des Ruhms, der Lorder des Liedes, die Rose der Liede waren nicht der Schmud des Lebens? Nimmermehrt denn unsterblich ist das Ideal, das unsere Brust entzündet:

Begeistrung ist die Sonne, die das Leben Beseuchtet, tränkt und reist in allen Sphären! — Begeistrung ists, vor der den Schwachen grauet.

Bortrefflich! Aber ba steht mit Einem Male ein grauenvolles Schemen neben bem Dichter, bas diesen einen Ardumer schilt und sich erbietet, ihn dorthin zu führen, wo die Thoren modern,

Die, fowie bu, einft traumten Lichtgebanten!

Wer ist bieser Geist? "Der Geist des Grades", antwortet er selbst dem Dichter. Jener Geist, der wie Gradeshauch den reinen Aether des Lebens verpestet, der alle Blute und Schönheit als täuschende Maske verlacht und die Verwesung schonungstos ausdeckt, die unter den Rosen schummert. Es ist tein höllischer Geist, etwa des Fatums oder der Sünde, mit dem es sich verschinte, auf den Gräbern der Helben eine Lanze zu brechen, es ist der Geist des nüchternen Weltverstandes, der an keine Größe herausreicht und sich gleichwol nicht bescheidet, sie zu messen, der uns durch seine sache Einrede schon um so manche große That, um manches kühnempfundene, kühngesprochene Wort gebtacht hat und unter Anderm auch um dieses Wort, wie es in dem edeln Dichter gelebt has den muß. Dieser Geist nun ist es, der den Dichter

burch bie Lufte entführt und ibm, wie ein alter Caftels lan, bie Gruftgewolbe auffchließt, benn fonft ware es un= begreiflich, baß ber Bermefung bie Dacht folle gegeben fein, bie Graber zu fprengen. Es ift fein Geschaft, uns alle bie Erhebung, die wir an ben Grabern großer Tod= ten empfinden, weil fie ja eben nicht tobt find, binmegs gubisputiren und neben bie Lichtfeite, beren Glang uns bestechen tonnte, bie Schattenseite tluglichft hinzumalen. 3mar thut Beblit mit feiner Begeifterung, in ber er biche terglaubig verharrt, gar manchen fraftigen Ginfpruch, ber fich mitunter gu hohem poetischen Schwunge erhebt, aber feine Begeifterung und bie Grabestunde bes Geiftes find parallele Linien, die sich in Ewigfeit nicht begegnen. Bener Beift bes Grabes ift ein enblofer Schwager, weil er nur einen einzigen Gebanten hat, den namlich, bag alle Große verganglich ift und ohne Glud. Die Begeifterung gegenüber tann nichts als verstummen bei folchem Ges comat, und wenn fie fich gleichwol mit ihm einlagt, fo ift fie in Gefahr, ebenfalls gur. Schwäßerin gu werben, um fich jenem verftanblich ju machen. Gie tommt in den Berbacht, sich nicht aus sich felbst, sondern nur an ber Opposition gegen bie nuchterne Gemeinheit entzunben gu tonnen. Es tommt am Ende aus der Bufammenftels lung beiber weiter nichts heraus als eben bas Bewußte fein, fich niemals begegnen gu tonnen. Das follte fich aber von felbft verfteben. Beil aber ber Schwager ftets Das lette Bort behalt, fo auch unfer Schemen:

Run benn, begann ber Grift, so las uns scheiben, Und wenn ein Araum bein Gluck, wohlan, so traume! Ein Mal erwacht, entschlummerst bu nicht wieber.

Er verzweiselt endlich an der Bekehrung des Schwärmers und der Schwäher entweicht. Sie me servavit Apollo! Aber unglücklicherweise endet auch hier das Sedicht.

Dun wurden wir bem Geifte fehr gern feine mat ten Reflerionen nachsehen, wenn er burch biefelben nicht zugleich alle Belbengroße aufloste, indem er fie in bie Beftanbtheile ber Miltaglichkeit, aus benen fie verwachsen ift, in Glud und Unglud gerlegt. Denn mit ber ewig burch: Mingenden Frage: "Und war er gludlich?" schwindet aller Bauber bes Belbenthums. Ich mochte bagegen fragen: Und war er recht ungludlich? Sat er ben Unbant, ben - Misverstand erfahren; bat er die gange Leiter ber Selben: fcmergen burchfühlt, bie ihm bie Palme erwerben ? Glud: lich war Tellus, ber Burger von Athen, gludlich waren Cleobis und Biton, bie Bruder; aber bas Belbenthum, gleichviel ob der That, bes Geiftes ober bes Bergens, ift ja eben Entfagen auf Glud, auf jenen gleichmäßigen Bes nuß gerauschlofer Lebensfreuden, auf jene gleichmaßige Ues bung ftiller Pflichten. Bas hatte ber belb für Erfat, wenn, was Andern Unglud ift, auch ihn als folches brudte, wenn er in Retten nicht frei mare, nicht jauchgen tonnte im Tobe ? Die Menschheit jubelt beim Dieges ichic ber Belben; fie jubelte, als es gemeiner Bosheit gelang, ben Entbeder einer neuen Welt in Teffeln gu fcmieben, bem fie fah teinen großern Triumph, als wie ber Seib feine Teffeln trug. Er feufzte nicht und baff !

fobern, nicht beseufzt zu werden. Jacobi hat einmal ein großes Wort gesprochen, als er gegen die unsittliche Conssequenz eines objectiven Sittengesesses mit der schonen Glut seiner sittlichtiesen Empfindung eiserte. Er sagte (Brief an Kichte): "Ja, ich din der Atheist und Gottslose, der lügen will wie Desdemona sterbend log; lügen und betrügen will wie der für Orest sich ausgedende Ppslades; morden will wie Aimoleon; Geseh und Eid brechen wie Epaminondas, wie Johannes de Witt; Seldsstmord beschließen wie Otho, Tempelraub begehen wie David". Man könnte dies wenden und sagen: Ich will verkannt sein wie Colombo, verbrannt wie Huß, verbannt wie Napoleon.

(Der Befdlus folgt.)

#### Deutsche Flugschriften

- 1. Rebe an die deutschen Dichter und Schriftsteller jehlger Zeit, von G. A. v. Maltig. Zweite Auflage. Pamburg, Schwbert und Niemeyer. 1831. 8. 3 Gr.
- 2. Der Staat. Beitgemäße Anbeutungen von Theobor Frey. Dreeben, Arnold. 1881. 8. 6 Gr.
- 3. Deutschlands Butunft. Gine politische Flugschrift von & G. Rofen. Altenburg, hofbuchbruckerei. 1831. 8. 5 Gr.
- 4. Bemerkungen über bie Frage: Bas wünschen wir? ober: Gebanken und Empfindungen in unserer aufgeregten Beit, zw Berständigung und Beruhigung seinen lieben Danoveranem bescheiben mitgetheilt von F. J. B. Schläger. Hanover, Hahn. 1881. 8. 8 Gr.
- 5. Borfchläge zu einer Berfassungsurfunde für bas Konigrich Sanover. Zweite Auflage. Rinteln, Ofterwald, 1881. Gr. 8. 6 Gr.
- 6. Schill's Bug nach Stralfund und fein Enbe. Agebuch eines feiner Bertrauten. Queblinburg, Baffe. 1881. 8. 12 Gr.
- 7. Einige wichtige Actenftude ben ungludlichen Findling Raspar hauser betreffend. Bur Berichtigung bes Urtheils bes Publicums mitgetheilt von v. Feuerbach. (Aus hielg's "Annalen".) Berlin, Dummler. 1851. Er. 8. 4 Er.

Wie trube auch manche Finsterlinge und Finsterfeber bie Bufunft unfere lieben beutschen Baterlanbes uns ausmalen; bie Gegenwart, bas tonnen wir nicht verbergen, tommt uns noch mandymal luftig genug por und erinnert une immer unwillturlich an bie guten alten Beiten ber italienischen Commedia dell' arte. In biefer, wie wir unfern gelehrten Lefern nicht gu fagen brauchen, wirb ben Schaufpielern ber Plan bes Studes nur gang im Allgemeinen vorgezeichnet; bie Ausführung ber verschiebenen Rollen und besonders ber Dialog bleibt bem Em meffen jedes Gingelnen überlaffen und es thut und fomast baber fo ziemlich ein Jeber, mas ihm in ben Ginn ober in ben Dund tommt. Gine folde Romobie gu fchreiben ift nun freilich teine besondere Runft und in biefer Begiebung burfte ber Rame einer Commedia dell' arte fich fower rechtfertigen laffen; eine um fo größere Runft ift es aber, in berfelben zu fpielen, ohne aus ber Rolle zu fallen ober vielleicht burch eine einzige Dummbeit bas gange Stud zu verberben. Auf bem Theater mußte in einem folden Falle, ehe bie Sache unverbefferlich wurde, Arlechins einfallen und burch feine Spafe und feinen Big Alles wieber in bas Gleiche bringen; aber, und hier fangt bie Une abnlichteit zwifden bem beiligen romifden Reiche beutfcher Ration und ber Romobie an, wo ift unfer Arlechino, ber bie mis= vergnügten Buschauer bei Laune erhielte und ben gaben, wenn er abgebrochen ift, wieber aufnahme? Alle übrigen Rollen find gut vertheilt, an ben Dasten fehlt es nicht; aber einen brauchs baren Dow ex machina wird man, wenn nicht ein unerwarteter Cidesfall uns begünftigt, noch lange suchen muffen. Setnen Rod, ber burch biesen schnoben Misbrauch bier und ba etwas zerriffen ift, baben wir inzwischen über bie Buhne gebreitet; und wir barfen baher nur unsere Landcharten betrachten, um ftatt bes fehlenben Arlechino wenigstens ganz naturlich feinen Pablt zu feben.

Ein Intermezze in der Komdbie bildet unsere politische Literatur; und diese hat — wie häusig Intermezzen mehr werth sind als das ganze übrige Stück — den großen Borzug, daß hundert kleine Arlechinetti, die Kinderchen der zarten Golombine Schulweisdeit, sich bemühen, den großen Arlechino zu ersehen. Beistens swar tolles Zeug, wie Bogelges zwitscher, ohne Sinn und Berstand, dunt durcheinander; ader zuweilen sält doch auch ein gar gescheutes Wort dazwischen, und wenn man nichts Besseres zu thun hat, mag man daher dem muntern Wölkschen immerhin geneigtes Ohr leihen. Ernste erfahrene Männer bekommt man doch selten zu hören, und verswandeln sich nicht selbst diese, wenn wir sie nur aus der gehörigen Bogelperspective betrachten, unserm Auge in die zirrtichsten Püppchen? Sieben der Aleinen, die wir bei unserm letzen Speaterdesuche aus Versehen in die Tasche stecken, wollen wir vor den Besern d. Bl. in Reihe und Elied ausmarschieren lassen; wenn der eine oder der andere etwa im Zorn ein garstiges Gessicht schnitte, müssen der andere etwa im Zorn ein garstiges Gessicht schnitte, müssen die sich nicht entsehen: dei die nicht entsehen: dei nie ver der nie

1. Or. v. Maltig sollte uns als ber Bestgelaunte erscheinen, ba er uns nicht nur in Bersen, sondern stellenweise sogar in Reimen anredet. Aber man erwarte beshalb keinen leichten Schwung der Phantasie, keinen frohlichen Erguß der komischen Muse; ernst if sein Wort und sein Ruf, an ernste Psichten mahnend, verset uns aus der Commodia dell' arte und aus unserer bei terften Stimmung wieder mitten in das leidenschaftliche raftlose Gebrange, dem wir auf lange entslohen zu sein glaubten.

Das Wort ber Wahrheit hat von Neuem fic Mus feinen engen Banben losgewunben, Worin es Trug und Babn gefangen bielt, Und wieber fich bie belle Stralentrone Mis Beltenberricher fiegenb aufgefest. Drum, Priefter, ihr, am beilgen Licht : Mitare! Ihr freien gurften, burch bes Dochften Dacht Belehnet mit bes Bortes Beltenfcepter! Germaniens Dichter, ihr! Best geiget Guch In Gurer Berrichergroße vollem Glange; Entwidelt Gure gange Riefenmacht; Rudt an mit Gures Borts allmacht'gen Deeren; Dit ber Beweife bonnernbem Gefcut; Mit Gures Sanges rubmgetronten Baffen; Begeiftrung fubre Guer Giegepanier! Grobert Guch bes Borber's golbne Bier Und fucht bem Bort ber Bahrheit Recht ju fcaffen? Beg, mit Apollo's fußer Melobie! Dit Liebesliebern und mit Fruhlingsoben! Ein anbrer Frubling grunt auf beutichem Boben In beuticher Boltetraft auf und Energie.

Die Beit verlangt von Euch ber Wahrheit Wort; Orum reißt ber harfe leichte Saiten fort, Singt Lieber nur in mannlich em Accord; Auf bag von ihrem Alang ber Welttreiß bebe Und ewig Wahrheit, Recht und Freiheit lebet

- Fluch! breimalger Fluch bem Aftersohne Des helikons, ber beut, im Schergentone, Sein beiliges Wort der Aprannel verdingt Und knechtisch ihr ein seiles Lodlied fingt! Bereinigt Euch, Ihr freien beutschen Dichter, Bereinigt Euch zu einem beligen Bund. Und macht solch einem Wicht, als frenge Richter, Sein Schandurtheil auf ewige Zeiten kund! Berkofen fei er von der helligen hohe Des beutschen Delitons auf immerbar; Berftofen auch von jedem Aunftaltar; Berflucht fein Wort, fein Lieb und feine Råhel

Schon gesagt, und brav und ehrenvoll, wenn danach gethan wird; aber mögen unsere Sanger ja sich in Acht nehmen, daß sie nicht zu laut von Wahrheit und Freiheit singen! Der Pobel, die große Rasse wird mit Erstaunen den keden Sesang andören; aber balb wird solchem Unwesen gesteuert, und der übermuthige Canarienvogel kann seine Welodie, wenn er sich nicht durch die Flucht rettet, leicht por einem engern Kreise ansstimmen.

2. Dr. Dr. Fren, als tuchtiger Profaift, fceint beffer mit bem Beltlauf betanut gu fein; er fangt eine fonft febr fretfine nige Abhandlung über ben Staat, feine Foberungen und feine Bedurfniffe, breit und schlau genug, damit an, baß er erklart: "Richt aus einseitigem Europaismus, sondern laut Anficht ben Geschichte, geben wir ber Staatsversaffung, welche einen erblichen Fürften an ber Spige hat, ben Borgug vor ber reinrepublifas nifchen, weil biefe, ihrem Befen gufolge, gu vielem Banbel preisgegeben ift". Bum Etel und leberbruß haben wir biefe ewigen Declamationen gegen bie Banbelbarteit republitanifcher Berfaffungen ichon horen muffen. Diefe Frage, follte man meinen, hatte doch wol ber jugendlichaufblubende nordamerita-nische Freistaat enblich entschieden. Richt barum, ob Monarchien ober Republiten beffer finb, hanbeit es fich jest, fonbern welche von beiben Staatsformen unter gegebenen Berhaltniffen möglich fei; und barin find wir benn mit bem Berf. vollkome men einverstanden, bag unter ben gegenwartigen Umftanden eine große europaische Republit auf teine Beise weber ju rathen noch gu munichen ift. Bas bagegen allerbings gu maufchen bleibt, und barin find wir wieber mit bem Doctor einverftans ben, bas find an ber Stelle ber alten wurmftichigen Abrone mit bem gottlichen Recht vernünftige Conftitutionen, burch bie bem einzelnen Indivibuum bas Leben, bem Regenten und ber Regierung bas Regieren erleichtert wirb. Schon vor 40 Jahr ren fagte Wieland, ben boch mahrlich nur ber Abermis für et nen Revolutionnair ertlaren tonnte: "Despotismus ift eine barbarifche Regierungsform, welche, um lange befteben gu tonnen, Umftanbe und Bebingungen vorausfest, bie bei ben aufgehelltern Rationen Guropas nicht mehr bentbar finb. Das mobitbatige Licht, bas fich immer weiter über biefen Belttheil ausbreitet. immer tiefer einbringt und auch bas vorgebliche heilige Duntel ber falfden Staatstunft bis in feine geheimften Sohlen und Bintel burchleuchtet, wird bie Bolter fowol als bie Regenten immer beffer und grundlicher, jene über ben Umfang ihrer Rechte und bie Grengen ihrer Pflichten, biefe hingegen umgefehrt über bie fo oft überfcrittenen Schranfen ihrer Rechte und bie fo oft vergeffene Große ihrer Pflichten belehren. Bir werben einsehen lernen, bas nur ein Blobfinniger fich gunns-then last, Golb fur gelbe Blatter hingugeben und fich vor Bliben von Barlappenftaub gu furchten; bas nur Schafe einem Deren unterthanig finb, ber fie blos barum weiben last, um fie gu fcheren unb, fobath es ihm einfallt ober gelegen ift, abe auschlachten, und bas es nur an ihnen liegt, Spinnefaben, bie fie in einer feltsamen Berblenbung für ungerreifliche Strice halten, für Spinnefaben ju ertenner. Auf ber anbern Seite wird die allmächtige Roth endlich auch ben Regenten, bie beffen bedürfen, bie Augen öffnen und fie aus ber traumabnlichen Zaufdung erweden, worin bie Deiften von ihnen ihr eignes wahres Intereffe von jeher fo fehr verkannt haben. Austinnerfter Ueberzeugung, daß es fur bie Inhaber ber oberften Staate gewalt unendliche Dal beffer ift, über freie, thatige und gladliche Menfchen, als über thierifche, muthlofe, langfam verhungernbe Ctlaven, beffer, über voltreichblubenbe und überall burch bie Birtungen bes Fleifes, ber Betriebfamteit, ber Runfte und bes Reichthums verschonerte Banber, als über armfelige Batten und verwilbernbe Einoben ju regieren, werben fie fich willig ber verhaften Dacht, gegen ihre Abficht Unbeil angurichten.

entaußern, um besto umbeschränkter nichts als Gutes thun zu können; und indem sie sich einer Art von Sewalt, die teinem Bott, geschweige einem Menschen zukommen kann, begeben, wersben sie, aus innerer Ueberzeugung, nichts zu verlieren, aber wol febr viel zu gewinnen glauben".

3. Bon Den. Dr. Rofen haben wir unfern Befern wenig gu berichten. Gr fpricht ,,mand gewichtiges Bort" von Deutschthum und Frangofenthum, citirt Sahn und Arnbt und Rotted and befdwort bie Geifter ber Gefallenen von Leipzig und "Schonenbund" (?), um uns zu beweisen, das Deutschland vor Allem einig sein und bemnachst Preußen, mit seiner liberalen Gensur, seiner liberalen Polizei und Politik, seiner liberalen Militairmacht und Cabinetsjustig und seinem liberalen Douas menfufteme ale Borbild anertennen muffe. "Leiber hat ein enges politifdes und Bermanbtichaftsband Preußen in neuerer Beit bestimmt, bem Organe ber offentlichen Meinung Feffeln anzulegen ober baffelbe nur fcmach und behutfam hervortreten gu laffen. Aber es bebarf wol feiner weltern Auseinanberfegung, daß ein Staat wie ber preußische vor allen anbern gefchaffen ift, als Bertreter ber liberalen Ibeen fich barguftellen; bies Bann aber nur bann gefcheben, wenn er felbft ober vielmehr feine Leiter biefen liberalen Ibeen bulbigen und fie im Leben einzuführen fuchen. Preugen muß baber bie Mengftlichfeit wege werfen, bie nur teinlichen, hafenbergigen Geelen eigen ift; es muß mit Kraft und Rachbrud, entschiebener als es leiber bis: ber gefcheben ift! bie Sache ber gefehmaßigen Freiheit vertheis bigen und unterftugen, bann werben bie meiften beutschen Staaten fich ihm anschließen, und fo wirb, vielleicht auch erft in fpatem Sahren, aus bem vielherrigen Deutschland ein Reich entfteben, traftig nach Innen und Außen, geachtet und gefürch: tet von feinen Rachbarn, ber Mittelpuntt aller Wiffenschaft und Kunk.". Db biefe Prophezeihung eintreffen wird, muffen wir natürlich, wie ber Verf., ber Zukunft überlassen.
(Ber Beschus folgt.)

Momisches Bullarium, ober Auszüge ber merkwürdigsten papstlichen Bullen, aus authentischen Quellen, burch alle Jahrhunderte bis auf die neueste Zeit, übersetzt und mit fortlaufenden historischen, archäologischen und andern nöthigen Bemerkungen versehen von E. M. Eissenschumid. Erster Band. Neustadt a. d. D., Wagener. 1831. Gr. 8. 2 Thir. 6 Gr.

Der Berausgeber vorliegenben, in feinem 1. Banbe er: fcienenen und 2 Banbe - nach ber Bestimmung - umfaffenben Bertes ift ber betannte, vor einigen Jahren von ber romifde tatholifden Rirde gur protestantifden übergetretene Prof. Gis fenfchmib, jest in Schweinfurt. Schon auf manche Weise bat er feitbem in Schriften bas Wefen ber romifch : papftlichen Rirche in ein helleres Licht zu fegen verfucht und auch bas vorliegenbe Bert hat im Allgemeinen bie namliche Tenbeng und Beftimmung. Er fpricht fic barüber in ber lefenswerthen Borrebe aussuhrlicher aus. Inbem er bas romifch papftliche Syftem, wie fich baffelbe in Bullen ausgeprägt hat und, ber fich erft bilbenben tatholifchen Rirche gegenüber, auch noch heutzutage fich geltendmacht, burch Muszuge baraus barzuftellen bemubt ift, will er "bie reblichen Katholiten aufmertfam machen, wohin bas papftliche Interesse führe und welche Folgen bas Dogma nach-fichgliehe: es sei bas sichtbare Oberhaupt in ber Kirche nothig, um ben Glauben rein zu erhalten" (E. XIII); er will in biefem "Bullarium" eine Barnungstafel für bie Ratholiten aufftellen, "bamit fie bas Glud ber evangelifchen Breiheit und bes reinen Bichts ber Bahrheit auch immerbar fchagen und fich nicht wieber fangen taffen unter bem alten Jodje, bas fie und ihre Bater mit unwillen getragen" (S. xv), und er richtet es beson-bers auch "gegen bie jesutische Schaltheit Derer, die ber tatho-

lifden Rirche eine freundlichere Geftalt geben, um bie Unwiffenben zu tanfchen, sowie gegen Die, welche alle hiftorische Babr-heit in ber Geschichte ber Papste verdreben und ben Protestanten vorwerfen, bas fie die Bahrheit verleugnen und bie tatholifde Rirche in ihren Oberhauptern brandmarten" (S. xn). Man fieht ichon hieraus beutlich genug, bas ber Berf. auch in biefem Berte gegen Romanismus und Papismus und für eine, nothwendig nach bem Sinne Jefu gu gestaltenbe, sichtbare alls gemeine katholische Kirche kampft, und — wer wollte leugnen, daß er nicht mit den geeigneksten Wassen dagegen kampfe, die es nur gibt? Auch für die Protestanten ist dieses "Bullarium", nach bes Berf. Abficht, von bochfter Bebeutung. Gie follen baburch (nach S. xv) "nicht gur Unbutbfamfeit und Lieblofigfeit gegen ihre Mitbruber, bie hellbentenben Ratholiten, fondern gur Borficht und Bachfamteit gegen Jefuiten und romeinbe Ratheliten und gur Beharrlichfeit an ber Lehre bes Evangeliums mit aller Freiheit und Unerschrockenheit aufgemuntert werben", und die Ahatsachen ber Geschichte find ed, die fie beberzigen sollen! Denn des authentischen Ansehens für historische Bener nife entbehren bie bier gegebenen Muszuge aus bem romifchen Bullarium burchaus nicht, und eben barin liegt auch bas far bas Papfithum fo Gefährliche biefes Rampfes. Der Deransgeber hat bas Bert nur auf 2 Banbe befdrantt und alfo viele Bullen babei gar nicht berachschtigt. Indes bekatigt bas mit weifer Auswahl gegebene Borliegenbe, um nur nach bem 1. Banbe zu urtheilen — es hinreichend, daß "ber romische hof in seinen Gefinnungen burch und burch einen schneibenden Contraft gegen bie Gefinnungen Jesu bilbe" (G. xvn). In ben Roten bat ber Berf. nicht bie Belehrten allein ine Muge gefaßt, fonbern großtentheils bas Beburfniß gebilbeter Baien beruchfichtigt, und bas ift auch gewiß burchaus zwedmäßig. Uebrigens um est ber vorliegenbe 1. Band bie papftlichen Bullen aus ben Jahren

453—1535 (von Leo I. bis Paul III.). Wir haben nicht für nöthig gehalten, hier in bas Einzelne bes vorliegenden Werkes weiter einzugehen, vielmehr nur besonders auf den Zweck und die Tendenz beffelben, in allgemeinerer Beziehung, ausmerkfam machen wollen. Möge es namentelich für die Ratholiken seinen Zweck erreichen und zum Sesgen für wahren Katholicismus und wahres Christenthum gebeithen! Dem 2. Bande sehen wir mit Sehnsucht entgegen.

#### Rotizen.

Sonupftuchwerfen.

Hiermit bezeichnet keineswegs ber Sultan die Obalisten, bie er zu seiner Sunft auserwählt hat, sondern die Sultanin Mutter führt ihm jedesmal die Obaliste zu, wie hoffmann in der Ersch Sruber'schen "Enchtlopädie" (Sect. II, Th. II, S. 406) auseinandergeseth hat. Derselbe bemerkt ferner, daß der Gultan sonkt sehr hatte eine unrechte treffen konnen. The ware das Bersahren Johanns von Leyden, des wiedertäuserischen Konigs in Munster, anzurathen, der durch ein Städen auf einer Tasel, welche die Ramen sämmtlicher Frauen enthielt, die jedesmalige Bettgenossin andeutete.

Blumenfprache.

Diese, häusig als Sprache großer Järtlickkeit bezeichnete Art ber Mittheilung hat in einer sehr unedeln Liebe, nämlich in der lesbischen Liebe der Weiber im Harem des Obersten der Versschnittenen ihren Ursprung. Die Blumensprache wird innerhalb des Harems von den Bewohnerinnen zu gegenseitigen Salanterien benut, aber nicht, wie Lady Montague verbreitet hat, zu geheimen Billetsdour für Männer außerhald des Harems, zu geheimen Billetsdour für Männer außerhald des Harems, zu seheimen die Bedeutung der Blumen und Fruchtgewinde allgemein bekannt ist und also die strästliche Reigung sosort erratben werz den könnte. (Hammer, "Lieber die osmanische Staatsversassung", Th. II, S. 67.)

Sonntag,

Mr. 163. -

12. Juni 1831.

Tobtenfranze, von J. C. v. Beblig. (Befolus aus Rr. 162.)

Bol liegt in jeder Große ein Arevel an ber Gebrechlichkeit menschlicher Ratur, ein Ueberfliegen ber engbearenaten Menschheitschranten, innerhalb welcher bas Glud verftrent ift, freilich auch nur fur Den, welcher es findet. Jeber Frevel racht fich, und noch war tein Deib, ber nicht fur feine Große gebuft, ber nicht ber Weit, beren ruhigen Beftanb er aus ben Ungeln zu heben brobte, ben ichuldigen Tribut bezahlt hatte. Daber ift Schmerz und Leiben nothwendig im Leben ber Belben. Und boch — wie erhaben verworren ist bas Leben doch wurde die Welt ohne die Aufregung, in die ber Beldenfrevel überfliegenber Ratur fie verfett, in Mittelmaffigfeit vertommen und im Stillftand untergeben. Der Dichter aber, ber bie Rrange ber Rachwelt um bie Sauptem ber Belben schlingt, wird gerade bas ungludseligfte, bas fcmerglichstbewegte Leben burch Ruhm entschädigen und jedes Lebensalud, das bem Belben lachelte, feinem Ruhme entziehen. Dem Dichter ber "Tobtenfrange" foll hiermit burchaus nichts Reues gefagt fein; er felbft hat Das, worauf es ankommt (G. 125), ausgesprochen. Mur bie Rothwendigkeit follte bargethan werben, auf biefer Basis das Gebicht zu erbauen und jenen unfeligen Dualismus baraus zu verbannen, ber es von innenheraus ger= ftort. Dies gilt mehr ober weniger von allen Geftalten bes Sebichts mit Ausnahme bes Taffo, auf ben ich fogleich muchtemme.

Meisterhaft und von charafteristischer Wirtung sind bie Naturschilderungen, welche die Gemaide der Helden einfassen, indem sie die in diesen vorherrschende Stimmung vordereitet: die schwüle Glut Italiens in Tasso's, die düstere Einsamkeit von Schottlands Felsenküsten in Byzron's Seele. In hinsicht auf Bers und Sprache ist Bollendetes geleistet. Die Canzone, mit dieser Freiheit behandelt, ist ein wahrer Gewinn für deutsche Poesse, und die Sprache, in ihrer ernsten, schweigsamen Kurze der Dante'schen Diction glücklich nachgebildet, ist so glanzend als schaft ausgeprägt wie Goldlettern auf Marmor. Zebzus gehört zu Deutschlands sprachmächtigsten Dichtern.

Bet der Darstellung Mallenstein's war es zunächst umpassend, die wirkliche Leiche zur Schau zu stellen (S. 12). Hamlet nimmt auf dem Kirchhose einen Schadel

auf und, von bem haflichen Gebanten überrascht, ob Alexanders Schabel wol auch fo aussehe und so rieche, wirft er ihn schauernd wieber gur Erbe. Aber auch, mas in ben folgenden Canzonen von Wallenstein's Ruhm und Glang gefagt wird, ift nur ein fchwacher Schein bes gewaltigen Schicksalsbildes, bas die Selbstbuße des Deldenthums, von ber eben gesprochen wurde, in allen innern und außern Bezügen burchführt. Der Dichter mußte in biesem Rampf mit unserer Phantasie unterliegen, in ber Schiller's Gebicht fo riefengroß baftebt. Ebenfo unglud lich ringt er mit unferer Erinnerung an Shakfpeare. "Romeo und Julia" ist eine ber vielen Liebessagen, die in dem blutenvollen Stalien im Gebachtniß ber Menschen fortleben; Berona allein ift überreich an folden Kunden. Shatspeare abelte fie burch feine Poeffe. Da nun Ros meos und Julias Liebe ber Phantafie, wenn auch nicht ihr Dafein, doch ihr Leben verdanten, fo blieb unferm Dichter nur eine kargliche Nachlese und, trot bes schonen Einganges (G. 46), worin bas tragische Berhange niß angedeutet wird, bas über biefer ploglichen Liebe mal tet, vermag er es taum, uns an alle die lebenvollen Scenen ber Chaffpeare'ichen Tragobie auch nur ju erins nern. Die Dahl bes Stoffes war verfehlt. Defto uns abhangiger von Gothe's Drama ift 3. in feinem Dent mal des Taffo. Gothe hat Taffo's Eigenthumlichkeit gu einer Darftellung bes Dichtere überhaupt im Rampfe mit der Welt verallgemeinert; er hat die harten von Taffo's Schickfal abgeschliffen, Alfonso's ftarren Sinn ge milbert und viele ber Leiben, die ihn wirklich betroffen haben, in fein inneres Seelenleben verlegt. 3. führt uns ben geschichtlichen Taffo vor in ber herben Große seines Geschickes (S. 60-76). Der Knabe, ber, schon fruh aus der heimath verbannt, in der Fremde umirrt und, vorgereift, Mannerschmerz im Rinderbufen tragt; bie plote lich aufgebluhte Knospe ber Poeffe in bem liebefeligen Jungling; die verberbliche Gunft des Sofes, die er eben feinem Dichterruhm ju banten hat; bie Liebe gur Prinzeffin, die arge Thate bes Herzogs, bas lange Kerterleben, der vorgegebene Wahnsinn, der fast zum wirklichen wird; ber Tag ber Befreiung, ben ber frele Geift in einem fiechen Leibe begrußt; bie Reife nach Sorrent; bie alte Unruhe, bie ihn wieber ben Schwesterarmen entführt; ber Jubel Italiens, ber ihn tragt, und endlich ber Bug

der ihn zur Krönung auf dem Capitol geleiten will und ihn todt sindet an den Stufen von San Onufrio: — alle diese Ctemente sind zu einem Bilde von ergreisender Wahrheit geworden. Hier steht der Dichter nicht blos in der Begeisterung, sondern auch in der Darstellung auf der Hohe seiner Aufgade; hier verstummt das Schemen vor dem großen Schmerze, in dem Tasso's Leben austint. Ueber Lord Byron, das Gegenbild zu Tasso, sinden sich geistreiche Andeutungen (S. 80 u. 81); aber dabei bleibt es auch, und sein interessantes Leben, das einer schottischen Ballade gleicht, zieht spursos an uns vorüber.

Am größten war bie Aufgabe fur bas Grab von St. = Selena, und am unbefriedigenoften ift fie geloft. Der Sara auf bem Felfen, ber vom Blis getroffene Lors berbaum baneben, ber gebleichte Purpurmantel und bie gerbrochenen Rronen bilben fur bas Gebicht boch nur eine intereffante Decoration, bie auf bem Gemalbe bes Porace Bernet einen vortrefflichen Ginbrud hervorbringen mag. Die Malerei muß burch folche fymbolische Beichenschrift reben; aber, auf die Doefie übertragen, ericheint fie arm und talt wie jebe Allegorie. Die Beschichte hat große artiger gebichtet. In bem bochften und einsamften Bels fenthale ber Infel liegt Rapoleons Grab, bas er fich felbft gewählt hat. Gin platter Sanbflein, rob mit Mars mor eingefaßt, bedt feinen Leib. Daneben riefelt feine Quelle. Bier Trauerweiben, von ben Gefahrten feines Bannes gepflangt, beschatten ben Stein. Die hohen Fels fenwande wehren wohlthatig bem Sturm, ber fich an ben Dauptern bricht und ber Ausficht nach bem naben Longe wood, bem Rerter bes Raifers. Der einfache Grabftein ift ohne Infdrift. Welch ein Berftummen! Die ift ein Belb erhabener geehrt worden. Attila's und Alarich's Graber find nur bas Lallen einer roben Erhabenheit. Stort ibn nicht auf aus biefer Grabesruhe von St. = Selena ! Bringt ihn nicht nach bem gerauschvollen Paris, um ihn auf bem Play Benbome unter ber Saule ju begraben, auf ber fein Ruhm eingegraben ift. Gein Ruhm er= brudte ibn, als er lebte. Gei ihm bie Erbe leicht! Jebes Mal, wenn ich ein Urtheil über napoleon lefe, frage ich mich unwillfurlich, um es mit bem rechten Riefens maße ju meffen, wie es fich wol als Inschrift auf bem leeren Grabftein bes Ratfers ausnehmen murbe. Bas wurde aber ber Banberer von Gatcebill bagu fagen, wenn er bie Rednerflostel verzeichnet lafe:

Berlaffen liegst Du bier, einsam, begraben, Kein Auge weint. Soll nichts geliebt Dich haben?
Würde er nicht schweigend auf die Ahranenweiden hinzeigen und auf die Trümmer von Bertrand's Wohnung? Man kann einem Urtheil über Rapoleon den Jahrgang abschwecken, in dem es geboren wurde. Das Zedlig'sche ist von der edelsten Sorte des Jahrgangs 1815. Er erzeisert sich noch über den Wust von Caricaturen und Schmädischriften, die gegen den gefallenen Kaiser erschieden; er hat gegen ihn in Wassen gestanden und ist erzschut von dem frommen Gesuble, dem edelsten, welches ein unverhofft schnelles, ungeheures Gelingen einslößen

tam, baf fein Sturg nicht Menschenwert, sonbern Gote tes Kinger fei :

Bir aber prahlen nun mit feinem Enbe!

Daburch wird aber bem Dichter die geschichtliche Gestalt bes Raisers ganglich entruckt; benn man kann boch nicht füglich von ihm sagen, daß er ein Wetter war, die Welk zu reinigen. Golch eine Elementarkraft war Epel, die Gottesgeißel, aber nicht ber helb bes 19. Jahrhunderts.

Neu hinzugekommen bei biefer zweiten Auflage ist Joseph's und Canning's Denkmal. Dom erstern fehlt es an physiognomischem Ausdruck. Bon Canning wird ein schönes Wort gesagt:

Er tam gefenbet, und gerufen tehrte Er wieter heimwarts ju ben Sternenhallen.

Wer stimmte nicht von ganzem herzen in Canning's begeistertes Lob ein? Und ist es nicht eben seine unsichtbare, unwillig zugestandene Gewalt über die Geister, die es möglich macht, daß dies Lob jeht schon von den Ufern der Donau ertonen darf?

Unlösbar fteht sein Zauber — benn fie haben Das Siegel mit dem Zauberer begraben! DR. Beit.

### Deutsche Flugschriften. (Befolus aus Rr. 162.)

4. Der Paftor Primarius von Sameln, ber uns bie Frage beantwortet: "Bas wir munichen?" ift gewiß ein ftrengrecht licher und mabricheinlich ein febr ehrmurbiger Dann. Bir mufe fen biefes Bestandnis vorausschicken, weil wir bemfelben sogleich bas zweite folgen laffen, baß nichts in ber Belt uns lächerlider erfcheint als ein Paftor Primarius, ber mit feiner deife lichen Liebe und Demuth aber Politit fpricht. Die Regierung, bie Berwaltung von Panover ift gang vortrefflich. "Ich fobert Alle auf, dies Befenntnis mit mir vor Gott und aller Bett abzulegen, bas unfere Regierung gerabe burch ben guten ABillen am herrlichften glangt". Aber nun lebnen fich Leute gegen biefe portreffliche Regierung auf und, follte man es fur möglich halten, biefe find auch gang vortrefflich und glangen gleichfalls gerabe burch ben guten Billen am berrlichften. "Bit halten uns überzeugt, bag bie Manner, welche mit ihrem cher gegen ihren Billen in ben Plan, Berbefferungen ju ermoingen, verwidelt murben, von ben beften Absichten befeelt waren. Romentlich murben wir uns fur ein Paar Freunde verburgen, Die wir genau zu tennen glauben". Und wer find biefe Freunde? Dr. Konig von Ofterode, ber ale Berfaffer ber "Antiage bes Ministeriums Dunfter" bezeichnet wirb, und Dr. Laubinger, Beibe in biefem Augenblicke bes Dochverrathes angeklagt im Kerker. Guter Paftor Primarius, fehr ehrenwerth ift es, feine Freunde auch in ber Roth nicht gu verlaffen, aber in eines Beit, wo bie Parteien, von Ropf bis gu guß geruftet, einander gegenüberfteben, ift es weber tlug, fich in bie Mitte gu werfen und unter ben Schwertfreichen verfohnenbe. Reben gu halten, noch wird es einem von irgend Jemand gebankt. Da beift es: Wer nicht für mich ift, ift wiber mich. Riemand bort auf ben unberufenen Prediger, und er tann von Siud fagen, wenn er nur unfanft bei Geite geschoben wirb. Die Liebe, beren wis jest in ber Politit beburfen, ift eine andere als bie weibische bes Duibens und Bufebens und Burebens; es ift bie feurige Liebe ber Ahat, ber Aufopferung, und nur Mannerherzen find biefer fabig, nicht "alte Beiber beiberlei Geschlechts".

5. "Wenn in bewegten Zeiten, wie die gegenvärtigen, Wanfche sich tundgeben, Weschwerden und Ansprüche erhoben werben, die früher nicht empfunden und nicht gekannt waren, so ift die Ursache bavon mehr in den neu auskommenden, mitunter iere-

geleiteten Anfichten, als in dem wahren Bedurfniffe ber Bollter zu suchen". Bon diesem Grundlage gehen bie "Borschlage zu einer Berfassungeurkunde" aus, die dem Adnigreiche Hanover vorgetegt werden. Der Widerspruch, der barin liegt, die Beschwerben eines Volkes für ungegründet zu erklaren und bennoch Borfchlage gu ihrer Abhulfe zu machen, bezeichnet ben Standpuntt bes Berf. beffer als bie gelehrtefte Controverse, in bie wir uns mit ihm einlaffen tonnten. Wir begnugen uns baber, mit Uebergehung aller Gemeinplate, einige Eigenthumlichkeiten ber vorgeschlagenen Berfaffungeurtunde heranszuheben. Art. 11: "Der für ben Ronig, die konigliche Familie und die Dofhaltung erfoberliche jabrliche Bebarf wird von benjenigen Domainen bezogen, welche ju biefem 3weck ausgefest und für immer gum Sibeicommispermogen ber Krone bestimmt werben follen"- beruht auf der sonderbaren Borstellung, die freilich auch in man-chen andern nicht blos vorgeschlagenen Berfassungsurkunden spukt, bag nicht bie Menfchen, die Bewohner eines Stagtes biefen bils ben, fondern bie Necker und Grundflucke, was ungefahr baffelbe ift, als wenn man behaupten wollte, ber gandbau wurde nicht gum Beften ber Bevolterung, die fich burch feine Producte ernahrt, fonbern ber Felber getrieben. Lowie man ben Grund und Boben für den Staat erklart, ift es volltommen folgerichtig, ben Sonig, bas haupt bes Staats, jum größten Grundeigenibus mer zu machen; wenn man nicht etwa umgefehrt ben größten Brunbeigenthumer jum Ronig machen will. Ebenfo folgeriche tig ift es, alle politifchen Rechte nur von bem Grunbeigenthume abhangen zu laffen; daber konnen wir es, ben Borberfas ein-mal zugegeben, nicht tabeln, wenn, nach Urt. 88, 40, 43, mit Ausnahme eines Beputirten ber Universität Gottingen, nur Brunbeigenthumer gu Diegliebern ber gefchgebenben Berfamm: lungen gewählt werben follen. Da ber Staat nur ein großeres Bauern : ober Rittergut ift, fo verfteht es fich von felbft, bag ber Bauer und ber Ebelmann bie Intereffen beffetben am beften zu berathen meiß; bie Intereffen ber Baufer merben burch bie Befiger, bie angefeffenen Burger, vertreten. Um es ju vers buten, baß bei bem unschabbaren Berthe bes Grundeigenthumes fich nicht Unberufene, etwa gar Gelehrte ober überhaupt wiffen. schaftlich Gebilbete, zu bem Erwerb brangen, verfügt ein beformberer Artikel (Art. 80): "Jedem Eigenthumer eines Gutes, Hofes ober Grunoftuces (g. B. einer Ziegelscheune) steht frei, burch Errichtung von Fibeicommissen selbige seiner Famille und seiner Rachkommenschaft (auf ewige Zeiten) zu erhalten, jeboch unter Beobachtung ber beehalb gefestich festzustellenben Bebingungen". Daß mit einer Aufhebung ber Leibeigenichaft ben Grundeigenthumern in hanover wenig gebient fein kann, finden wir febr begreiflich; bas Wort ließ fich zwar gegen die neu auftommenden Ansichten" nicht langer halten, aber die Sache feben wir burch die Art. 28 u. 29 gludlich in die Berfaffungsurfunde mit eingeschwarzt. Der alte Sprud: Rustica gens optima flens, pessima ridens, ift, wie man fieht, ba und bort noch nicht vergeffen.

6. Berzeihen möge es uns Schill's Helbengeist, daß wir seinen Ramen in diese Sesellschaft einführen. Das Tagebuch aber seinen Jug nach Stralsund, aus der Feber eines Mannes, der sich von allen Einzelheiten dieses kühnen Abenteuers genau unterrichtet zeigt, haben wir mit Freude und mit Schmerz ger Iesen. In helben hat es Beutschland nie, selbst in jener ruhmi. Iosen Zeit nicht, gesehlt; aber kein einzelner helbengeist und keine Pelbenschar vermag es, die starre leblose Masse in Bewegung zu sezen. Bon Grund auf, mit schneidendem Eisen muß sie aufgewühlt werden; jeder Einzelne im Bolke muß sich gewäckt, gekränkt sühsen, ehe das Bolk sich regt, ehe es auch nur einen Schritt thut, um sich Lust zu machen. Wie wenig die Weider wurd seinen Schrift sühsen, ehe das Kolk sich regt, ehe es auch nur einen Schritt thut, um sich Lust zu machen. Wie wenig die Weide dewiesen. Er rechnete auf Einverständnisse in den erbemaligen preußischen und hessischen Provinzen, aus denen Rapseleon sein Königreich Westsalen geditbet hatte; aber schon in Werndurch von Berlin, sah er sich entstäusset. "Das Bolk ist nicht so enthusiastisch",

fagte er in bem Arlegitrathe, ben er (4. Mai 1809) biett, "ats es mir geschilbert worben. Zaufenbe, glaubte ich, wurden mir folgen, die Ausbeute diefer Tage find 20 elende Bagabonden". Er rieth beshalb, "über bie Gibe gurudjugeben, fich mit ben Deftreichern ju verbinben und fo lange ju laviren, bis gunftie gere Umftande eintraten". Aber unter feinen Begleitern waren Ropfe und herzen, die noch feuriger glubten als er felbst; Lieutenant Stort, ber bei Dobenborf bieb, entgegnete: "Als Ge neral in gewöhnlichen gallen murbe ich ben Borfchlag unfers Chefs, hinter bie Elbe gurudzugeben, volltommen genehmigen. Bir aber find in einer gang verschiedenen gage; wir haben ein ungeheueres Unternehmen begonnen, bie Augen ber Welt find auf uns gerichtet; wir tonnen baber unfere Operationen mit teiner Retraite eröffnen, ohne bas allgemeine Bertrauen gu fcmachen. Wir muffen vorwarts nach Weftfalen, bem Bolle Gelegenheit geben, bas Joch, bas uns brudt, abzuschütteln; macht es mit uns nicht gemeinschaftliche Sache, giebt es ben Drud ber Freiheit vor, bann haben wir bas Unferige gethan, und uns bleibt nichts übrig, als fo groß ju enben, wie wir angefangen!" Und fo haben bie mactern Manner, bie biefem Rufe folgten; geenbigt; in spaten Jahren wird ihr Rame noch mit Ehrsurcht genannt werden; moge es nicht nothig werden, daß er zu gleich ernfter Racheiserung aufsodere. Berloren soll ihr Beispiel beshalb nicht geben; benn nicht auf bem Schlacht felbe allein kann man Beispiele helbenmüthiger Ausopferung nachahmen. In jedem Berhältniffe, in jeder Lage des Lebens bieten sich Gelegenheiten zu ebler Gelöftverleugnung, zu der Ausopferung kleiner Interessen for eine große Sache. In dem engften Rreife finbet ftc Raum genng, um eine große Seele

7. Db bie herren Rurnberger freilich biefer Unficht beie ftimmen werben, tonnen wir nicht fagen. Ihnen icheint, wenn wir anbere nicht falfc berichtet finb, bie Ehre nicht in bem innern Bewußtfein bes eignen Berthes, fonbern in ber guten Meinung der Leute zu liegen. Kaspar Hauser, ber unglückliche Findling und Pflegling der Stadt Kürnderg, hat in ganz Deutschland ein so mächtiges Interesse erregt, daß man selbst über den großen Weltereignissen, die einem Jahre sich drängen, ihn kaum vergessen hat. Welche abentruerliche Hypothes sen sich tider das Bunderkind gehäust worden, z. Th. is tolle, baß wir fie in biefen Bl. faum gu wieberholen magen. Bas wurbe man nun wol bagu fagen, wenn man borte, bas ber gute haufer weber ein ungarifcher Graf, noch ein -er Pring, noch, wie ein preußischer Polizeibeamter vermuthete, ein folauer Betruger, fondern ein einfaches, unfcutbiges nurnberger Rind fei? Uns ift bie Sache ergablt worden mit bem Beifag, ber actenmäßige Beweis fei von einem nurnberger Buch, hanbler bereits gur herausgabe bestimmt gewesen, biese aber burch Bermenbung bes Magistrats verhindert worben. Bir glauben, in bem Interesse dieser Behörde, eine Behauptung, die vielleicht unbegrundet sein mag, aber bei manblicher Versbreitung nie widerlegt werben kann, zur öffentlichen Kenntnis bringen zu mussen. Zeigte sich die Erzählung, die uns allers bings etwas mehr als ein bloses Gernicht zu fein scheint, bes grundet, so ware freilich das Ribicule, das auf den Psiegern bes guten Kaspar Saufer haftete, unauslöschlich. Die "wichtis gen Actenftude", die 2 argtliche Gutachten über ben phyfifchen Buftand Baufer's enthalten, entideiben, unferer Meinung nad, wenig ober nichts. Bielleicht mare es aus politifden Rudfichten sogar zu wünschen, baß bas Geheimniß, welches uns Alle fo lange in gespannter Erwartung gehalten hat, in dem ange-teuteten Sinne aufgeklart wurde; denn um einen Menschen in die beste Laune zu versehen, darf man ihn nur zu einem recht berglichen Musbruch bes Lachens bringen; und wie mußte gang Deutschland lachen, wenn Raspar Daufer nach langem For-schen im Often und im Westen sich als ein ehrlicher nurn-berger Pfesserüchenbäcker ober Pfesserüchenbäckers Cohn auswiese!

Los bandos de Castilla 6 el caballero del Cisne, novela española original, por D. Ramon Lopez Soler. Mit Aupfern. 3 Bándoden. Balencia, 1830.

Wer sollte glauben, daß man in dem ganz von uns abgeschnittenen Spanien baran benkt, Walter Scott nachzuahmen
und die Nationalgeschichte des Wittelalters romantisch zu bearbeiten, wie man in andern Ländern thut? Wied die Eensur oder Inquisition so etwas erlauben und darin nicht eine geschrliche Reuerung der franzossschapen oder der englischen Keher erblicken? Aetten sich nicht alle Neuerungen aneinander, und läuft die heilige Inquisition, oder was für ein heil. Gericht jeht besteht, nicht Gesahr, dereinst einzustürzen, wenn man nur einer einzigen Neuerung erlaubt, über die Grenze zu schreine? Wäre es nicht möglich, Spanien so lustdicht zu schließen, daß, auch nicht ein Gedanke aus dem nörblichen Europa in die spanische Palbinsel hineinkomme, sondern Alles hüchch so spanische Palbinsel hineinkomme, sondern Alles hüchch so stehen bleibe, wie es im 16. oder spätestens im 17. Zahrhunderte war? Die besten Regierungen, z. B. die spanische oder die Don Mis guels handeln wahrlich nicht ganz consequent; wäre ich Großinquistor, nicht ein einziges Buch sollte ins Land hinein; wer weiß, was sur Gebanken sich unter Walter Scott's Firma einschliechen und bei den getreuen Spaniern den blinden Sehorsam verscheuchen können?

Es gibt aber heutzutage keinen heiligen Gifer mehr. Sogar die ftrengsten hater bes Bestehenden lassen sich einschläsern, und weil der Berfasser Walter Scott heißt, lassen sie ihn durch passer, ergohen sich sogar an demselben; die Scheere ober die zum Streichen erschaffene Feber sinkt ihnen aus den handen, und weg ist die allgemeine Furcht vor dem Großinquisitor!

Genug, Walter Scott fangt auch an in Spanien sogar Les

Genug, Walter Scott fangt auch an in Spanien sogar Leser und Bewunderer zu sinden, und ein Don Ramon Lopez Soler wagt es, ihm nachzuahmen. Dieser Bersasser soll ein Schiler Moratin's sein, hatte aber die jest noch nichts geliesert als ein Leichencarmen. Da es in Spanien so wenig Borfalle gibt, woran sich Dichter üben könnten, so hatten mehre berseiben ihre Trauer über den Tod der herzogin v. Frias, die der Dichtkunst und den armen Dichtern hold gewesen war, in Bersen ausgebruckt. Zu dieser zahl gehörte auch Don Ramon Lopez Soler; seine Octavas stehen in der Sammlung "Corona funedre" oder Leichenkrone, welche besagte Dichter zusammengessichten hatten, beren Auf aber nicht über die Pyrenden erschollen ist.

In bem jegigen erbarmlichen Buftanbe ber fpanifchen Lites Tatur ift ein Romanbichter eine neue Erfcheinung; feit Montengon foll tein Schriftsteller fich in biefem Kache versucht baben. Die traurige Birflichfeit ift freilich nicht geeignet, ben Aufschwung der Phantafie zu beforbern; fie muß wie Blei an bem Dichtergeift hangen und ibn banieberbruden. Es ift alfo eine muthige Sanblung von Seiten Don Ramon Lopez Goler's, bas er es magt, fich aus ber armfeligen jegigen Beit heraus :, und in eine alte freilich nicht beffere Beit bineingubenten, nam: lich in bie Regierungszeit bes Ronigs Juan II., unter beffen folechter Leitung bes Staatsrubers bie Parteien ben Staat verbeerten und unglucklich machten burch ihre Febben. Diefe Febben find es, welche ber fpanifche Romanfchreiber gefchilbert bat, ober vielmehr hat schilbern wollen. Denn man sieht es ibm balb an, bag er auf ber neuen Bahn, bie er fich vorgezeichnet hat, nicht febr fest einherwandelt und fich nicht von feinem Reifter Balter Scott zu entfernen magt. Manchmal überfest er ihn fogar, fatt ihm nachzuahmen, und fcpreibt ihn aus, wenn er fuhlt, bag ere nicht beffer ober nicht andere machen tann. Fur bie Spanier, bie Balter Scott's Berte noch wenig kennen, mag bies febr angenehm fein; aber auf Driginalitat barf Don Ramon Lopez Goler wenig Anspruch machen. Die einzigen hiftorischen Figuren, bie ber Dichter geschils

Die einzigen hiftorischen Figuren, die ber Dichter geschils bert hat, sind ber Konig Juan II. und fein Minister D. Alvaro be Luna, der bekanntlich das Schickfal mancher Gunftlinge der Fürften erlebte und eine glanzende Erhebung mit einem klaglichen Ende beschlof. Um den unruhigen Seift der damaligen Großen zu schildern und den heillosen Einsluß der Geistlichkeit und der religidsen Meinungen darzustellen, hatte der Dichter nicht in Spanien, sondern außer dem Bereiche der heil. Inquissition schreiben muffen. So Etwas läßt sich in Spanien selbst nicht ausrichten. Diese Schilderung ist daher auch schwach; man darf den Fehler aber dem Dichter nicht zurechnen; je mehr Schilderungstalent er hier wurde angewandt haben, desto weniger wurde man ibm verstattet haben, es zu zeigen.

wurde man ihm verstattet haben, es zu zeigen.

Uebrigens gesteht der Berf. selbst, das die Epoche D.

Juans II. noch nicht die interessanteste aus dem spanischen Mittelalter ist, und er verspricht andere Epochen zu behandeln, des sonders die Regierungen D. Alonso des Weisen oder Gelehrten, D. Pedro des Grausamen und Donna Jsabellas der Katholischen. Führt er dieses Borhaben aus, so bekommt er vielleicht auch mehr Gewandtheit im sogenandten historischen Roman und schreitet odwe die Stügen Walter Stott's voran. Alsdann verdient er einer der vielen Aitenorden zu bekommen, welche der König von Spanien zu seiner Berfügung hat. Denn gewis gehört ein gewaltiger Auth dazu, dei dem seinen Justande der Dingt und dei der schrecklichen Beschräntung der Preffreiheit, eine Beist von Dichtungen zu vollenden, die alle Augenblicke an die Geschichte austoßen und einen Monchsorden oder einen Grande der Monarchie beleidigen konnen; und wahrscheinlich hat D.

Ramon Lopez Soler nicht Luft, sich über alle ihm gezogenen Schranken zu erheben und sich in die Presides auf der Alfte von Afrika schließen zu lassen.

#### Notizen.

Baierifcher Index prohibitorum.

Im 3. 1800 schrieb Weber in seinem Werke von Impinrien: "Reurer Zeit hat man angesangen, die sammtlichen Werke eines Berk. in sollo zu verbieten, ohne die einzelnen Schriften namentlich anzugeben. Das kursürstl. Bacher: Censur-Goüegium zu München kann darin zum Muster dienen. Der "Allgemeine literar. Anzeiger" von 1797, S. 410, liesert mit die plomatischer Richtseleit 2 bair. Berzeichnisse verbotener Bücher, Wonter anderm verboten werden alle Werte des helvetius, Montesquieu, Boltaire. Eben dieses Gollegium verbot auch homer's Itiade, Birgit's Aneibe und alle Kalender, die nicht die Zeichen zum Aberlassen, haarabschneiten, Purgiren, Baumossällen und bergl. enthalten. Die Folge davon war, das diese Gensurcommission am Ende ihre eignen Verzeichnisse verdetener Wücher selbst wieder verbieten muste, woll das Publicum laut seinen Spott und seinen Authwillen ker die Beisheit dies serseiten Werteichen Worgangen nicht wieder derwen?

#### Die Ronigin: mitme von Stabeite.

In Otaheite ober Tabiti, wie biese paradisische Infel et gentlich heißt, scheint bie Civilisation sich, ungeachtet ber Einfahrung bes Ehristenthumes, noch auf einer erbarmlichen Stufe zu besinder. Sapitain Beechen, ber die Insel vor wenigen Jahren besuchte, erzählt in seiner Reisebescherivung \*) u. A.: "Bewor wir und zum Mittagessen niedersgeten, wurde ich durch Imben Dometscher amusirt, der mir eine Empfehlung von der Königin-Witwe brachte, "und sie würde und siehr verdunden sein durch ein wenig Rum", dessen sie bedürse, um eine Mahlzeit von rohen Fischen zu würzen, die sie eben gehalten habe. Wir hatten Ihre Majestat wenige Minuten vorder aus der Kapitie vermist und sahen sie, indem wir über den Stern des Schisses blicken, in einem Canoe ihr barbarisches Mahl verzeihren". Ein legitimes Gemüth wird nicht ohne Schaudern horen, wie nahe diese Königin der Sübsee einem europälschen Bettlerweibe steht.

\*) Bal. bierüber Rr. 158 b. Bl.

D. Reb.

Montag,

Nr. 164. —

13. Juni 1831.

#### Ueber Polen.

- 1. Geschichte Polens unter Stanislaus August. Eine Darfteilung ber breißigiahrigen Anstrengungen ber polnischen Mation, ihrem Vaterlande aufzuhelsen. Von Joach im Lelewel. Aus der noch ungedruckten Originalhandsschrift übersetzt von A. v. Drake. Braunschweig, Vieweg. 1831. Gr. 8. 16 Gr.
- 2. Polen. Bon Lord Brougham. Bruffel, 1831. 8. 1 Thir. 12 Gr.
- 3. Polen in seiner tiefsten Erniedrigung; oder Russlands frühere Politik in Hinsicht auf Polen. Bon harte wig hundt=Radowsky. Stuttgart, Schweizerbart, 1831. Gr. 8. 1 Thir. 12 Gr.

Gang Europa hat in gespannter Erwartung feine Mugen auf ben Rampf im Dften geheftet. Die Boller harren mit Ungebuld bes Ausganges; benn fie fublen, bag es auch ihre Sache gilt; bag ber große Rampf gwischen ben alten Gewohnheiten und ben neuen Ibeen, an ben Ufern ber Seine begonnen, an bem Riemen, ber Beichfel und bem Oniefter ausgekampft wirb. Die Fürsten fcheinen bie Entscheibung einem Gotteburtheil ju uberlaffen; aber fie follten nicht vergeffen, bag ben Rampfern im Gottesurtheil Sonne, Wind und Erbe auf gleiche Beise getheilt sein muffen. Bahrend ben Bortampfern bes Alten, ben hunderttaufenden, die, wie in ben Tagen von Thermoppla und Marathon, Affen in ben Rampf stellt, jebe Begunftigung wiberfahrt, alle Bege eroffnet, alle Bedürfniffe jugeführt werben, schließt um die Belienschar, die, gering an Bahl, fur die neue Lehre, ben neuen politischen Glauben Europas ftreitet, ber Rreis ber Bi= bermilligen fich immer bichter, beengender. Gelbft bie arme Erbe, auf ber fie fteben, wird ihnen nicht mehr gegonnt. und die Nacht bes Tobes ober bes Rerters broht Jedem, ber von ber Uebermacht nur einen Schritt aus ben Schrans ten gebrangt wirb, welche biefe boch auf allen Seiten uns gestraft überschreitet.

Wenden wir von der Gegenwart unsern Blick auf die Bergangenheit zurück, so muß uns, was wir mit unsern Augen sehen, und wenn nicht durch die Theisnahme der That, doch des Herzens miterleben, noch wunderbarer erscheinen. Das Bolk, welches jest in dem Kampse für Freiheit voransteht, waren wir gewohnt als eine Heerde

willenloser Stlaven zu betrachten, und Das, mas uns aus ber Geschichte besselben bekannt wurde, war wenig mehr als ein abstoßendes Gemalbe ber grauenvollsten und troffe losesten Anarchie, aus ber, auch ohne fremde Unterbrudung, kaum ein anderer Ausgang benkbar war als zum Untergange. Ale in ben letten Jahren bes vorigen Jahrhunderts mitten im Frieden ein Stud nach bem anbern von Dos len abgeriffen und zulet nach kurzem aber verzweifeltem Miberftande bas Gange von ben 3 Rachbarmachten, Rufland, Deftreich und Preugen, als gute Beute getheilt wurde, erhob fich baber kaum eine einzelne misbilligende Stimme, viel weniger jener allgemeine Schrei bes Unwillens und ber Entruftung, ben unter andern Umftanden eine fo widerrechtliche, verbrecherische That hervorgerufen haben murbe. Dag ble Stlaverei, in welcher fich aller= binge die große Maffe bes polnifchen Boltes befand, für biefe felbst feine Laft, sonbern ein burch Gewohnheit minbestens erträglicher und burch manche Annehmlichkeiten fogar behaglicher Buftand fei, und bag bie Unarchie, welche man fich mit ben grellften Farben ausmalte, gwar nach Mußen wehrlos machen, aber bagegen im Innern bie freieste Entwickelung ber ebelften und großgrtigften Seelens trafte begunftigen tonne, bavon hatte man, felbft als man burch die That ben Beweis in die hand erhielt, noch feine Uhnung.

Gin gablreiches friegegeubtes Seer hielt, mit ber Gins willigung bes schwachen Monarchen - wenn wir Stanislaus August biefen Ramen geben tonnen - Polen befest, als die barer Confoberation ben erften Berfuch machte, bas Baterland von frembem Joche zu befreien. Friedliche Gutebefiger, die ben Gebrauch ber Baffen bochftens auf ber Jago erlernt hatten, erhoben fich gegen eine Dacht, bie ichon bamals die erfte Europas mar. Gie mußten, daß von diefer Stunde an ihre Perfonen fo wenig ficher fein wurden als ihr Bermogen, bag ihre Familien, bas Liebste, was ber Mensch auf Erben befitt, bie Gobne bem Tobe ober graufamer Berftummelung, die Tochter ber Entehrung preisgegeben waren; aber auch bas theuerste und bas schmerzlichste Opfer galt ihnen nicht zu boch, wenn bas Baterland es foberte. Den glangenbften Ruhm vor Allen erwarben in bem ungleichen Rampfe bie 3 Bris ber Pulawefi. Ihr Bater mar um grundlofen Berbachtes willen, vielleicht aus Reid, von ben Sauptern bes

Bundes gefangengenommen worben und ftarb im Rerter. Die Sohne, feiner wurdig, fcoworen, ihn nur burch taps fere Thaten zu rachen und bie Reinheit ihres Ramens burch helbenmuthige Aufopferung ju bewähren. Gie finb Alle fur bie Sache ber Freiheit gefallen. Ehre ihrem Ges bachtniß! Ihnen gegenuber verbient auf der Geite ber Unterbruder, ju ewiger Schmach, jum Abicheu aller Beis ten, ein Rame aufbehalten ju werben: General Drewis, ein Schleffer, ein Deutscher. Seine Gefangenen murben theils unter Martern getobtet, theils auf bas fchrecklichfte perstimmelt, indem ihnen Rafen, Ohren und Sande abs gehauen wurden. Biomenist, ein frangofischer Offigier, ber von bem Cabinet von Berfailles ben Confoberirten zugefandt worben und Drewit in bie Banbe gefallen war, ergablt, wie eines Tages eine polnifche Dame, mit aufgeloftem Saar, weinend und halb mahnfinnig vor Entfeben, ju ibm gefturgt fei, feine Bulfe erfleht und ibn mit fich geriffen habe. In bem Simmer bes ruffifchen Generals lag, auf einen Tifch gebunden, ihre Lochter.

Die Abjutanten bes Generals ftanben umber. Durch biefe Mittel wollte man, wie bie hoben Dachte

in ihren Proclamationen verficherten, ber Unarchie in Dos len ein Ende machen. Der Plan ber Theilung reifte erft fpater, Die Ehre, ibn erfunden gu haben, gebuhrt bem Pringen Beinrich von Preußen, Bruber Friedrichs bes Gros Ben. Rufland ubte in Polen unumschrantte Gewalt. Defte reich, um biefe feinen Grengen nicht zu nahe tommen gu laffen, befette mit feinen Truppen bie benachbarten Dis ftricte, von benen fruber ein Theil ju Ungarn gebort batte. Das Gerücht vergrößerte in ber Ferne Das, mas wirklich gefchah; und als bie Rachricht nach St. = Petersburg fam, daß ble Deftreicher bie Festung Chenftochowa genommen hatten, fagte Ratharina II. lacheind und mit niebergefchlas genen Augen gu Beinrich: "Es Scheint, bag man fich in Diefem Lande nur nieberzubuden braucht, um aufzuneh: men, was einem beliebt". Diefe Aeußerung ging nicht verloren. Roch einige abnliche Unterredungen, und ber Plan ju ber erften Theilung Polens war entworfen. Die Bedenklichkeiten, welche Friedrich IL außerte, ein Furft, der auch in der Politit die Gebote der Chre anerkannte, wurden befeitigt, indem Ratharina ertlarte: baf fie alle Schande auf fich nehme. Maria Therefia weinte und unterzeichnete ben Theilungstractat, Polen, von feinem Ronige verrathen, mußte fich unterwerfen. Gine gefetliche Anerfennung ber Berftudung, wie fie bie bestehende Constitution verlangt hatte, burch ben unter bem Borfite bes Ronigs versammelten Reichstag erfolgte nicht. Die Bes bietotheile, die auf biefe Beife abgeriffen wurden, tamen

an Umfang machtigen Ronigreichen gleich. Noch bestand die polnische Nation nur aus einem gabireichen und freiheitellebenden, aber ben bisciplinirten Truppen ber Nachbarftaaten burch regellofe Tapferteit nicht gewachsenen Abel. Diefer felbft fühlte, baß feine Rrafte gu ber Erhaltung bes Baterlandes nicht hinreichend mas ren, und in biefer Ueberzeugung gab die poinische Arifto-Eratie ein Beispiel, bas feine andere je weber vor ihr, noch nach ihr gegeben bat. Sie beschloß, freiwillig ohne frembe

Auffoberung und fogar unter Gefahr, ihren wefentlichften Rechten ju entsagen, die Daffe ber Ration, um fie für bie Bertheibigung ihrer Eriften; gu intereffiren, aus ihrer bisherigen Eigenthumslofigfeit und Rechtlofigfeit gur polis tischen Freiheit zu erheben und zugleich bie Rraft bes Staates, die unter taufend Berren gerfplittert mar, in der Perfon bes Monarchen auf einen Puntt gu bereinigen. Dies geschah, unter ber Genehmigung und Mitwirfung bes preußischen Cabinets, in welchem endlich gerechte Be forgniß für die Butunft erwacht war, burch bie Conffiention vom 3. Mai 1791. Die Manner, benen Polen bie Abfassung biefes ebenso weisen und gemäßigten, als burch: greifenden Staatsgefetes verbantt, Graf Janag Domit und Sugo Kollontap, verdienen burch alle Zeiten unter ben Wohlthatern ber Menschheit genannt zu werden. (Der Befdlus folgt.)

Deutschlands Rechtspflege, wie fie ift und fein follte. Mit besonderer Beziehung auf die franzosische Justigverfassung und die preußische Gefetrevision, Erster Theil: Bon ben bei der Rechtspflege vorkommenden Personen. Ale tenburg, Literatur . Comptoir. 1831. Gr. 8. 1 Thir.

16 Gr.

Bu einer Beit, wo Reformen in allen Abeilen bes Staatslebens bevorfteben, muß ein mit Scharffinn und praftifchem Seifte verfastes Wert über bie Juftigreformen gewiß hohes In-tereffe erregen, wenn es auch feststebenbe Meinungen einzelner Stanbe und verjahrte Borurthelle verlegen follte; baber vorliegenbes Bert von einer abgefchloffenen Richtertafte, von ben Bertheibigern bes Feubalfoftems, von ber Legion Derer, die in und burch bie gabtreichen und gablenben Ausmuchfe bes beutfchen Gerichtswefens aufgewachfen und von bem großen und wichtigen Deere ber herren Referenbare und Auscultatoren eines benachbarten Staats viele Angriffe wird erfahren muffen, wogegen ber Berf., als erfahrener Unwalt, an mehren Orten fcon fich mit einer roplica libello inserta fchust, namentlich mit ber Erklarung, bag er fur alle bie Leute, bie fich nicht überzeugen wollen, nicht fcreibt.

Sehr einfach und gang aus bem Leben gegriffen ift bie Grundansicht bes Berf., baß alle unfere Juftigreformen bisber beshalb fo mangelhaft, weil fie einestheils faft nur Blichwert, mit Beibehaltung alter unpaffenber Inftitute, als Patrimonialgerichtsbarteit und privilegirter Gerichtsftanb, enthalten, und anberntheils, ftatt bas prattifche Leben aufzufaffen, mit 3bea-len fpielen; baber ftrenger Zabel des preußifchen und Bob des frangofifchen Gerichtsverfahrens, ohne bei legterm jedoch das zwecklofe Spiel mit Formen zu vertheibigen. Das große Ber-langen unferer Tage nach Deffentlichkeit finbet bierbei nicht nur eine Bertheibigung, fonbern felbft eine neue Begrunbung, benn mit schlagenben Grunben ift ber Beweis geführt, baf fie bie größte Stube bes monarchischen Princips abgibt, beffen Grundlage Gerechtigfeit ift, bie ohne Controle ber Beborben burch Deffentlichkeit nie vollstanbig zu erlangen, baber bie wah: ren Feinde jenes heilfamen Princips, Aristotratie und hieravdie, auch ihr entgegenarbeiten.

Soll bemnach eine Justizreform wahrhaft segensreich und nicht blos auf bie momentanen Beftrebungen berechnet fein, fo muß, außer Bermeibung jener Mangel, auch noch bie Moralitat und ber Boliftanb bes Bolle und beffen bringenbften Banfche beobachtet werben. Beshalb ein praftifches Moralprincip allen Reformen gum Grunde gu legen, jeber Biberftreit amifchen Moral und Recht ju beben, wohin besonders ber große Formalitatentram, Gremptionen und eine Menge gefestider Ginrichtungen, die unmoralische Beispiele geben, gehören, und die Ehrliebe aller bei ber Rechtspfiege betheiligten Personen zu fleie gern ift, wozu die Deffentlichkeit ebenfalls das beste Mittel abgibt. Die hauptsächlichsten Wünsche des Bolles aber sind fast überall auf Abschaffung von drudenben, niberslinnigen und zwedwidrigen Einrichtungen, wie Stempels und Succumbenzgelter und Berbesserungen anderer, wie des Erecutionsversahrens und des gangen hypothetenwesens, was überall mangelhaft, gerichtet.

Außer biefen nothwendigen Erfoberniffen muß bei einer neuen Berichteverfaffung befonders bas Mittel, durch welches fe in bas Leben tritt, bas Personal, betrachtet werben, bem unfer scharffinniger Berf. biefen 1. Theil wibmet und gubbrberft von ber Ausbildung beffelben fpricht. Schon unfere getwohnliche Art ber Universitätsbildung findet er mangelhaft und ohne praktischen Ginn, wo wir dann leider nicht widersprechen können und ben Grund barin suchen, bag bem akademischen Lehrer bas Leben oft zu fern liegt. Um fo nothiger aber ift es, nach ber Universität einen richtigen Beg ber prattifchen Musbilbung einzuschlagen; baufig wird beshalb eine Anstellung als Actuarius, Gerichtsichreiber u. bergt. vorgeschlagen und angewendet, woburch aber nur Routiniers gebilbet werben. Roch folechter aber ift bas Referendar : und Anscultatorenwesen, was in Preußen feine bochfte Musbilbung erhalten; ein nicht gu erreichenbes Ibeal eines Richters liegt hier gum Grunde, bas Bohl und Bebe bes Bolle wird gur Schlierprobe gemacht, fatt einer praftifchen und theoretifchen Ausbildung wird blofe Moutine in Bagatelfachen, Duntel und Ginfeitigfeit erlangt, unb bas praftifche Leben bleibt biefen Praftitern gang fremb, mabrend ihre gange gage felbst auf die moralische Ausbildung einen nachtheiligen Ginfluß außert. Das befte und ficherfte Dittel ber praktischen Ausbildung besteht bagegen darin, baf die Richter Leine solche besondere, sich aus sich selbst herausbildende Rafte abgeben, sondern aus bem Stand der Anwälte entnommen werben, und fo bie jungen Leute bei ben Lestern ihre Laufbahn begirnen. Ginfeitigleit und buntelhafte Unmagung wirb bier von bem Leben felbft und bie von und in ihm hervorgerufenen Bis berfpruche vernichtet, und eine grundliche Cach : und Rechts-Ferrntnis, unabhangig von zwecklofen Gramen, ift es allein, bie bei biefem Stand ein mahres und bauerhaftes Ansehen be-grunden kann. Richts ift aber bem Richter neben ben juriftischen Renntniffen nothiger als prattifche Erfahrung und Renntniß bes Lebens, Die ber Anwalt am ficherften gu erlangen im Stanbe ift, wogu noch tommt, bas ber jugenbliche Charafter beffer gum Anwalt und ber reifere mannliche beffer jum Richter fich eignet. Gin Grund, warum Sachfen fo baufig burch feine Juriften fich ausgezeichnet, ift wol auch mit in ber Beachtung biefer Erfahrung gu fuchen.

Sehr mangelhaft und hochft fcablich ift ferner ber viele, perfas et nefas bem wichtigthuenben und unwiffenben Beere von Subalternen gestattete Einfluß; biefe muffen nothwenbig gang andere gestellt werben als bisber, ihre Binkelconsulentsichaft und Praris muß ihnen gelegt und bann auch jene Boltsplage, bie Bintelabvotaten und Commissionnaire, vernichtet werben. Gang besonbere Beachtung verbient bagegen ber Anwalt, und nur ju mahr ift es, bas, je fchlechter in einem Banbe bie Buftig und je geringer bas Unseben ter Unwalte, befto fcbleche ter auch biefe felbft finb. Gine genaue und gang aus bem Beben gegriffene Darftellung von bem Stande ber Unwalte, mit feinen Schatten: und Lichtfeiten, von ber gewöhnlich verfehlten Stellung beffelben und feiner boben Bichtigfeit gibt uns ber Berf. in berebter Darftellung; und wenn auch bie Begner felner Unfichten hier manchen Puntt bes Angriffs ausheben, eine oratio pro domo barin erbliden und eine andere ihr entgegen-fegen werben, fo fann ber Unparteiifche boch gewiß nichts als reine und theilweis traurige Bahrheit barin feben. \*) Ebenfo ftimmen wir wegen bes Borfchlags bes Berf. jur Erhebung biefes wichtigen Standes mit ihm überein und ertennen, bag

biefer nur burch Deffentlichkeit, Entfernung ber Bormunbicaft misgunstiger und neibischer Beamten, und beffere pecunfaire Stellung einen beffern und bobern, für das Bolf außerst wohlthatigen Standpunkt erreichen tann, wodurch er zugleich allein und bauerhaft von ben elenden Gubjecten, die ihn noch oft schänden, befreit werden tann.

Wie fehlerhaft die Stellung des Richtere, sowol da wo gemeines, als wo preußisches Recht gilt, noch oft ift, ergibt sich
besonders nach lestern aus der sehlerhasten kakenartigen Ausbildung, den unendlichen Mängeln und Riegrissen des Instructionsversahrens, aus der Uederladung mit Arbeiten, die den eigentlichen Beruf, das Urtheilfällen, sak zur Redensache machen,
und besonders für Länder des gemeinen Rechts aus der Berdins
dung mit Administration und Polizei; wozu dann im Allgemeinen noch die schlechte pecuniaire Lage, oft gar Sportelwesen
und der große Einstuß kommt, den dei den jedigen Einrichtungen Standesvorurtheile und gnädige oder ungnädige Winke und
Bilde haben. Das gründlichste heilmittel sindet der Berf. auch
hier, wo er übrigens wol nicht ganz unparteilsch spricht, in
ber Dessentlichkeit, und ganz besonders beachtenswerth schein:
dem Rec. die Bemertung, daß, je weniger der Richter mit den
Parteien und Anwälten selch zu thun, desto größer die hossnung einer unparteilschen Rechtspsiege ist. Den größen Beleg
scheint hierzu die schnsichen Rechtspsiege ist. Den größen Beleg
scheint hierzu die schnsichen Rechtspsiege ist. Den größen Beleg
schnicht, den Bunsch auszusprechen, daß dei der angeknichtigten Turkligresorm in Sachsen nacht nur das vorliegende schartsinnige Wert
beachtet, sondern namentlich jene Berkassung, soweit als ehunlich,
erhalten und alles Referendarwesen vermieden werden weben

lleber das Material der Rechtspflege wird der 2. Ahell bieses Wertes handeln, wodei der Berf. nachzuweisen verspricht, daß "keine Gerichtsverfassung unpsphologischer und praktisch uns ausschhrbarer ist, als die preußische, bei allen ihrem vortrefflichen idealen Streden", und im 5. Ahelle wird er alsdann den Entwurf einer Gerichtsverfassung selbst mittheilen. Sollen wir über obiges Wert einen Tadel aussprechen, so ist es der Wunsch nach einer etwas bandigern Darftellung und Bermeidung der dann und wann etwas derben Ausbrücke.

#### Romanenliteratur.

1. Die Geschwister. Ein Roman von Abeline v. T... Leips zig, Kolimann. 1831. 8. 1 Ahlr. 6 Gr.

Datte je Greuze ben Einfall gehabt, eine von Rubens' tabnen, großen, wenn auch bie und ba im Ausbrud übertriebenen Compositionen in feine eigne Manier gleichsam gu überfegen, fo mochte ein fo fubliches, vertunfteltes, minaubirentes, flaues Dachwert in ber Mobe feiner Beit baraus entftanben fein, wie obige Ergablung, in ber bie Berf. mit ber mahren Gefchichte feltfam umgefprungen ift. Bare bie Dichtung nur icon ober traftig und geiftreich! Aber fie ift offenbar matter ale bie Birtifchfeit, gezwungen, unmahr und unwahrscheinlich. Es handelt fich, den von Schriftstellern vielgequalten Prinzen Iwan aus seiner Bergeffenheit hervorzuziehen, ihn in die Tochter ber Kaiserin Elisabeth, welche Graf Ortow in Livorno gefangen auf seinem Schiff bavon führte, verliebt gu machen, wobei viel empfinbfames Baffer verbampft. Die junge gurftin, sans rime et raison in Polen erzogen, hat ben Zaufnamen Feborowna; bies und bie Drangenmalber um Pifa tonnen als Mafftab ber Art und Beife bienen, wie bie Berf. in Gebrauche und Dertlichfeit eingebrungen. Die Raiferinnen Glifabeth und Kotharina haben fowerlich Portraitabnlichteit, fie und bie ubrigen gefchichtlichen Perfonen zeigten fich wol gefüffentlich flach und mit verblafenen Bagen, um gegen bie itabebeutenbheit ber erbichteten Biguren nicht grell abjuftechen; für fo erlauchte Damen und herren eine bewundernewerthe Beutfeligfeit!

2. Almanach ber Rovellen und Sagen, herausgegeben von Alex ranber Bronitoweti. Erfter Jahrgang. Erftes Bandden. Der Urfprung bes Botto, genuesifde Bollesage. Dalberfladt, Bruggemann. 1831. 8. 16 Gr.

Ein Bufiling reifern Alters bricht Bergen und Gibe, wirb

<sup>&</sup>quot; Recenfent ift felbft nicht Anwalt.

von einer berglosen Dame weggeworfen wie eine ausgeprefte Bitrone, angefirrt burch Spielgewinnft und vorgespiegelte Et-renftellen von einem Capitano, scheinbar bem ber alten Kombbie, eigentlich aber bem leibhaftigen Bbsen, ber benn auch ben Wustling, biesmal auf naffem Bege, burch einen Sprung ins Meer, zu sich holt. Daß um solch Bolt ber Teufel sich nicht zu bemühen brauche, hat ber Berf. felbft empfunden, barum lagt er feinen Benebetto mittelbar bie Bablenlotterie veranlaffen und baburch die Bemuhungen des schwarzen herrn um Einen, der so Erspries-liches für ihn gewirft, rechtfertigen. Die Geschichte ift bundig und gut erzählt.

3. Ergablungen. Die Bielgeprafte und ber Doppelganger. Bon

A. v. Schaben. Gera, Beinfius. 1831. 8. In ber erften Ergablung findet ein fanftes weibliches Berg, bas wenig verschulbet, fic oft getauscht, Geschick, Bufall, Thorbeit und Schlechtigfeit ber Menfchen thaten ihm webe und nur als es nicht mehr folug, ward ihm Rube. — Der Doppetganger ift tein übernaturliches Befen, sonbern ein zwar nicht verwandter, aber abnlicher Mensch, ber fein Ebenbild in tomilde und ernfte Berlegenheiten fturat, ben vergnüglichen Schluß jeboch berbeiführen bilft.

4. Der narrifche Bormund. Gine tomifche Gefchichte von Frieb-

rich & aun. Leipzig, Dartmann. 1831. 8. 21 Gr. Das Prabicat "narrifd" ift eigentlich nur ein leerer Litel, benn ber Mann thut blos nach Thorenweise, um feines thorichten Reffen willen, ber nicht auf verftanbige Lehren borcht, ber am liebften bas Berbotene, vor Allem Das thut, mas ben Bormund verbrieft. Indem er auf bie rechte Art ibn burch Anrennenlaffen u. bgl. praftifd jum Bleiß, jur Drbnung, gur Bernunft gurudführt, er-halt er gulest eine Braut, bie ber Alte ihm langft bestimmt, ben luftigen Mundel jeboch in bem Wahn erhielt, als fei ihm bie Berbinbung gang ungelegen. Gin Amt wird bem Gebefferten auch, die Berfplitterung bes Bermogens war mehr fcheinbar, und fo tonnen wir fur ben jungen Saufewind, ber uns lieb geworben, eine aludliche Butunft boffen.

5. Das Rosenfest zu Balency. Roman von S. Stahl. 2 Banbachen. Leipzig, Kollmann. 1831. 8. 1 Ahlr. 18 Gr.

Unterscheibet fich von vielen Romanen, ju benen ber beilige Rrieg ben Stoff lieb. Die Frangofen find bie vorgezogenen, bie beutschen Rrieger haben ber Dangel viele, ber Tugenben wenige, auch die beften spielen, trinten und - verführen. Reiner tommt an Tuchtigleit bem enthufiaftifchen jungen Frangofen Gregoire bei, ber bem entthronten Raifer nach St. Delena folgt und burch Beharrlichteit und Abel ber Gefinnung felbft feine nationellen Borurtheile vergeffen macht. Die Deutschthumler betommen berbe Diebe, nicht ohne humor gereicht; ernftere Rugen bie Dachtigern im Staate, welchen man Berlegung versprochener Ginrichtungen, Borgieben unmurbiger Reiglinge u. f. w. vorwirft, bas Bilb bes erscheinenben Furften ift jeboch vollig ins Blaue hineingematt, vielleicht mit Borbebacht, um teine Bezüglichkeit berausspuren gu tonnen. Die Schreibart beffert fich mit ber Bogenzahl. 'Bu Unsfang ift fie fteif, ungrammatifch und gleicht einer neberfegung, bie gu febr mit ben fprachlichen Formen bes Driginals fic vertraut gemacht.

6. hermann und Emma, ober bie Schwergepraften. Gine Aloftergeschichte von Mug. Beibro d. 2 Theile. Beipzig, Rolls mann. 1831. 8. 2 Mblr.

Unter ben vielen Grunben, bie fur und miber bie Aufhebung ber Ribster stritten und ftreiten, wurde gemeiniglich einer aberseben, ber, bag mit bem Aufhoren ber Ribster ein ergiebiges Beunnlein für erfinbungsarme Romanenfcpreiber verfiegt. Bas ware ohne tudifche, heuchlerische Monnen und Monche aus obigem Roman geworden? Eros der Baffersucht, an der Salen und Kleriker epidemisch leiben, ein schmächtiges Werkchen, dem man bas ephemere Dafein gleich angefehen hatte. Zest gautelt bie Bewegung , welche bie geiftlichen Personen burch Entfubren und aber Entfubren, Einkertern u. f. w. verfolgen , über bas Beben ber hanbelnben, bas nur ein scheinbares, hinweg. Um bie Da-

nier ber Priefterherrichaft zu motiviren, spielt die Geschichte, einie gen Ausbrucken nach ju urtheilen, im Mittelalter. Es gehbet bas Auge ber perfifchen Liebenben bagu, um Emma auf bem Liteltupfer fchon zu finden. Das eigne Auge wird nur einen ge-schwollenen Bechselbalg in ihr erblicken.

7. Albert und Maria, ober Unichulb im Rampfe gegen Epran-nei. Bom Berf. bes Ceonino. Rach bem Frangofischen. Leipe

gig, Boibrecht. 1831. 8. 1 Thir.

Der fich übertprannenbe Thrann ift gräßlich bis gum Baderlichen. Dit einem Knalleffect follieft er bas Buch, enthaup: tet feine Gattin und flirbt in bem Augenblick an bem Plaben einer Pulsabergeschwulft. Die Unschuld ift sab und albern, bas Saster fragenhaft; so zwischen Sangweile und Unnatur einger klemmt, kann ber Befer erft, wenn bie Ausgabe vorüber, bas Buch gu Enbe ift, eine behagliche Stimmung erlangen.

8. C. Spinbler's fammtliche Berte. Gecheter Banb. Der Schwarmer. Lebens und Charafterbilber aus vergangener Beir. Ctuttgart, Franch. 1831. 8. 2 Mbir. 6 Gr.

Fromm munberthatig, ein Geber, wirb ber Schmarmer vom Damon ber Sinnlichfeit heimgefucht, bem er nicht fo traftig wie berfteht, wie er tonnte. Unreine Glut flammt in ihm fur eine etlauchte Dame auf, die er fpater meint fur feine Mutter ertennen gu muffen, die aber nur feine Tante ift und fur bie er ftirbt. Ein unschulbiges, liebes Dabchen birgt ihre reinen Gefühle, ibre Trauer um ihn in flofterlichen Mauern, bas Schick fal biefer, engverbunben mit bem bes Schwarmers Leobegar, ber legten Markgrafin von Baben katholischer Linie (ohne Ursache ift ber Rame bes Landes und bes beutlichft abconterfeiten Lufte fcoloffee Favorite verschwiegen), ihres Sohnes und eines bosartigen Poffrauleins bilbet bie Geschichte, in ber ohne ftatthaften Beweggrund Niren in Traumen und als unfichtbarer Bebel eine Rolle spielen. Dies Unschickliche, bas Fantaftische mit bem flar Berftanbigen gu verbinben, tonnte man einem minter Begabten wie Spinbler verzeihen; ibm, ber ju großen Anfoberungen berechtigt, gebührt eine ftrengere Ruge; er mußte es genauer mit fich nehmen und Das, was er trefflich angelegt, nicht leichtfinnig ausführen. Bas batte aus ber Rachegottin, bem Fraulein Gelefline für eine impofante Geftalt, mas aus ber bigotten, eiteln Markgrafin werben konnen, wenn er so kraftig und mahr sortzeich-nete, wie er begann? Auch Leobegar ober Isidor ift allzu fluch-tig hingeworfen. Diese leichte Manier, bet ber Alles verfliese und verfliegt, zieht bie gebankenlose Menge an; was bleiben foll fur alle Beiten, muß barnach ftreben, ben Beffern, fich felbft genug gu thun, bas tann Spinbler, barum wolle er es auch!

#### Literarisches Curiofum. Die beilige Glifabeth.

1767 wurde im Schwabenlande noch eine Franciscanernonne "auf ben Leuchter ber Rirche geftellt", b. b. gu einer Beiligen erhoben. Reun Tage lang bauerten bie Ceremonien fur die gute Betha ober bona Elisabetha, wie fie bieß, ju Reuthe. Die babei gehaltenen Predigten fullten einen Quartanten von 452 G. und wurden bem Bifchof von Konftang vom Canonicus Kaur bebicirt, ber zugleich Pfarrer in Reuthe war. Ber gutes Deutsch lernen will, muß bies Buch lefen. Gleich in ber Dedication tommt Mifchmafch vor, an bem nur bie heislige Glisabeth Freude finden tonnte. Es fieht barin 3. B.: ,, &c= laube, gnabigfter Reichsfürft, Dochwurbigfter Bifchof und gepurperter Carbinal, baf ich felbes (Buch) gu Deinen g na bigft en Fußen legen barf, mit angefügt unterthanigfter Bitte, Du wolleft gnabigft geruben, foldes in Deinen bochften Schus aufzunehmen, auch mit Deinen bochfürftlichen Purpur ju bebecten, und fo wirb es obne Anstand in die jest beigle Belt ausgehen, allforderst bie Glori Gottes, bann auch bie Chre ber feligen Elisabethae Bonae verfündigen". Db bas in Schwaben gefcheben ift, tonnen wir nicht fagen. In Norbbeutschland hat tein Mensch bis jum beutigen Tage von ber feligen Glifabeth etwas gewußt.

Dienstag,

Mr. 165.

14. Juni 1831.

### U e b e r P o I e n. (Beschlus aus Rr. 164.)

Aber es ift immer das Ungluck Polens gewesen, bag es bei ber allgemeinen Unkenntnig ber flawischen Spras chen geringerer Beachtung gewurbigt worben ift, ale bie lette Grenzhut europaischer Civilisation wol batte ansprechen burfen. Doch in biefem Mugenblide, mer tennt felbft in bem naben vielgeschäftigen Deutschland bie polnischen Beschichten ? Gelehrte, welche bie Staatentunde jum Ges genftande eines befonbern Stubiums gemacht haben, fpreden von Polen und von den polnischen Berhaltniffen, als wenn biefes Land nicht vor ihrer Schwelle, fondern etwa auf bem Monbe ober auf einem ber Ringe bes Satur: mus gelegen mare; und Danner, bie unter ben Stimmführern ber liberalen Partei gablen, magen es, ben polnischen Abel felbstfüchtigen Raftengeiftes gnzuklagen. Stellte boch Wolfgang Mengel, ber freilich mehr Poet als Polis tifer, aber auch als folder in einem nicht geringen Rreife geachtet ift, erft gang vor Rurgem ben polnischen Abel mit bem ruffifchen, und ben polnifchen freien Bauer mit bem ruffischen Leibeignen auf eine Linie! Ueber bas Innere won Afrita find biefe Berren vielleicht genquer unterrichs tet als über den Zuftand eines Landes, dem Europa mehr ale einmal bie Rettung feiner Civilisation, und bem felbst bie Wiffenschaft manche ihrer wichtigften Entbedungen verbantt, Der Schöpfer ber modernen Aftronomie, Copers mieus, war ein Pole.

Das die polnischen Bauern ichon zu ber Beit, in welcher treulose Gewalt die politische Eristenz von Polen vernichtete, etwas mehr als fühllofe Stlaven waren, bewahrte ber Untheil, ben fie an bem Rampfe bes Jahres 1794 nahmen. Die ersten Schlachten Kosciuszfo's wurs ben von polnischen Bauern geschlagen, und ihr murbiger Belbherr trug felbft die polnische Bauerntracht. Roch les ben im Munde des Boltes die Manner, welche in ber Schlacht bei Raslawice bie Sensentrager gegen die russischen Batterien führten. Glowadi, Bartoff und Swittadi waren polnische Bauern, aber sie trugen unter bem Leinenkittel Kurftenherzen. Bei Raslawice fchwantte ber Rampf gwis Schen bem ruffischen Beere und Rosciuszto's Schar, als biefe 3 Manner mit eilig jufammengerafften Senfentras aren ankamen. Das ruffifche Gefchut richtete furchtbare Berheerungen in ben Reihen ber Polen an. Da ging Slowadi, mit seinen beiben Begleitern, vor ben Bauern her, indem er ihnen zurief: "Dziatwa! uzbroyta się! kupta i biyta!"\*) In wenigen Minuten waren die russischen Kanonen genommen, die Kanoniere auf ihren Studen ersichlagen, die Schlacht entschieden. Und die Sohne dieser Manner waren, wie M. Menzel meint, Sklaven, die erst durch Bilbung eines Stadteburgerstandes langsam für die Civilisation gewonnen und zur Freiheit vorbereitet werden müßten?

Die Mahrheit ift, obgleich bies bie neuern bemortras tischgefinnten polnischen Schriftsteller, wie Lelewel u. M., selbst nicht maeben wollen, daß die Leibeigenschaft in Polen weit von jener Stlaverei entfernt war, in welcher fich bis auf diese Stunde der Bauernstand in einigen Gegens ben von Deutschland befindet. Sie hatte sich auf ahns liche Weise wie bas schottische Claneverhaltniß aus einem patriarchalischen Gesellschaftezustande entwidelt und verleugnete biefen Urfprung nur, mo frembe Sitte und frems der Lupus die altpoinische Urt verdrängte. Der poinische Ebelmann lebte unter feinen Bauern wie ein Bater uns ter feinen Rindern; er trug einen beffern Rock und bewohnte ein befferes Saus; fie arbeiteten fur ihn und fie gehorchten ihm in Allem, was er befahl: aber er af mit ihnen dieselbe Roft, führte dieselbe einfache Lebensweise und verlangte nichts von ihnen, was fie nicht mit Freuden ju geben bereit waren. Dag es einzelne Tyrannen gab, tann man nicht bem gangen Stande bes polnischen Abels anrechnen. Rur in ben Lanbern, welche burch Eroberung polnische Provinzen geworben waren, wie in ber Ufraine, in Podellen u. f. w., war bas Loos bes Landmanns harten. Aber auch bier gab es neben ben bofen herren ebenfo viele gute. Als Fürft Czartorysti feine Guter in Reußen, vielleicht in ber Borahnung, daß sie ihm einst zum Dank für langjährige trene Dienste confiscirt werden wurden, verkaufen wollte, verbreitete fich eine allgemeine Bestürzung unter feinen Bauern. Weit aus ber Ufraine fam eine Abordnung der Aeltesten nach St. Detersburg, wo ber Fürst bamals lebte, und legte eine Angahl gewichtiger Gelbs beutel vor ihm nieder. "Baterchen", sagten sie, "wir has

<sup>\*)</sup> Rleinpolnischer Bauernbialekt, statt: Dziatwa, uzbroycis się! kupcie się i biycie! (Kinder, ergreist die Wassen, brangt Euch zusammen und schlagt zu! — Das beste Commundo.)

ben gehort, Du willst uns verkaufen, Du barfit bas nicht thun. Wenn Du Gelb brauchft, haben wir Dir welches mitgebrackt; und wenn Du mehr haben willft, barfft Du es nur fagen". Die guten Leute behielten ihr Belb und wurden nicht vertauft. Der gewöhnliche Fehler, ben wir bei ber Beurtheilung frember Sitten, Gefete und Berfaf: fungen begeben, ift, daß wir unfern eignen Dafftab an fie legen. Bas fur uns gut ober fchlecht ware, muß auch für Anbere, die boch vielleicht vollig verschiedene Beburfniffe haben, gut ober fcblecht fein. Die naturliche Folge ift, bag ber Rreis bes Guten in unserer Einbilbung fo beschrantt wird, daß er fich über unsere fleine Berfonlichteit felten weit hinauserftrectt. Wir felbft, und mit uns allenfalls unfere Rachbarn, Bettern und Gevattersleute, wenn es boch fommt unfere Landsleute, find portreffliche Menschen, ber gange Reft Barbaren.

Eine nicht gang fo einfeitige Anficht, die aber boch auch noch nicht allgu weit von berfelben entfernt ift, finben wir bei Brougham und Lelewel. Beibe ftellen in turgen, Eraftigen Bugen ben Untergang bes alten polnifchen Ronigreiches burch bie 3 Theilungen bar: Brougham, mehr non bem außern Standpuntte ber europaifchen Politit, Lelewel, von dem Innern bes Nationalgeistes aus betrachtet. Bon Borliebe fur ein bestimmtes politifches Guftem find Beibe nicht frei. Beibe ertennen und Beibe aus bemfelben Grunde, obwol ber Eine Englanber, ber Andere Pole, bas große Berbienft ber polnifchen Artiftofratis bei Weitem nicht nach Burdigkeit an; aber felbst Brougham muß jugefteben, bag bie Leibeigenfchaft bes Bauernftanbes nur negativ ju bem Berfall und Untergange von Dos len beigetragen habe, inbem fie bie Bertheibigungsmittel bes Staates verminberte, und bag ber Reichstag von 1791 (b. h. ber polnische Abel!) bes bodiften Ruhmes werth fet. "Die Gefchichte", fagt er, "toit einft biefer erlauchten Berfammlung Gerechtigfeit wiberfahren laffen, und die Rachwelt wird biefe Revolution als ein volltoms menes Mufter ber fdwerften Reform bewundern. Benn ffe fcheiterte, fo gefchah es nicht aus Mangel an Beisbeit: bie Republit erlag ber umwiberftehlichen Dacht und Der schandlichen Treulofigeeit ihrer Feinde".

Neue Thatsachen haben wie in Brougham's Schrift nicht gefunden; aber die Darstellung der alten, durch Mushiere umd Ferrand bekamnten Geschichten in dieser einsstahen, gedrüngten, wahren, kühnen und freien Sprache überrascht mit aller Kraft der Neuheit. Leleusei, der mehre disher anser Polen wenig bekannt gewordene Umsstände zuerst zur allgemeinen Kenntniss bringt und namentlich das aufblühende literarische Leben tressend schildert, wird die Indignation, die Brougham in jedem männlichen Herzen erweckt, nicht hervordringen; aber vielsleicht wirdt dieses leidenschaftslose, ruhige Gemälde in gewissen Kreisen, die hestige Ausregung nicht lieden, nur um so mehr. Wozu bedarf es auch der Worte, wo so laut die That spricht?

Obgleich an Umfang ben beiben kleinen Schriften von Brougham und Lelewel beträchtlich überlegen, ist das Werk bes bekannten Hundt-Radowsky über benselben Ge-

genftand an Inhalt boch beinabe in gleichem Berhaltnif armer. Aus ben gewöhnlichsten Quellen ift in ber ges wohnlichsten Sprache und stellenweise mit einer, man mochte glauben, affectirten Gemeinheit, bas ichmachvolle Ende Polens bargeftellt. Die Gefinnung bes Berfs mare zu loben, wenn in biefem Augenblicke, wo in Deutschland wol nicht leicht Jemand magen burfte, gegen bie Polen Partei gu nehmen, es ein besonderes Berbienft mare, für fie Partei genommen zu haben. Gelbft ohne neue Quels len lagt fich aus ben vorhandenen bie Beschichte jener Deriode bereits mit ziemlicher Bollftanbigfeit ichreiben: aber was foll man baju fagen, wenn ein Gefchichtschreis ber gerabe feine Sauptquelle unbenutt laft? Die 3 Banbe ber "Histoire des trois démembremens de la Pologne" scheint bundt auch nicht bem Ramen nach gefannt gu haben; jum Glud hat Dgineti in feinen über Berbienft gepriefenen Memoiren einen großen Theil ausgeschries ben, und biefen finden wir benn getreulich an feinem Orte eingeschoben. Doch, tein Wort weiter über hunbt : Ras bowety! Auch biese Art ber Behandlung, leicht und oberflächlich hingeworfen und mit ber wohlfeilften Raffeebauspolitik gewürzt, bat ihren Rugen. Ein fo großes und wichtiges Thema kann nicht auf zu vielfache Beise bes sprochen werben, ba jebe, auch bie schlechtefte, boch immer eine gewisse Claffe von Lefern vorzugsweise anspreden wirb.

Reue Beerschau ber bairifchen Journale.

Bir liefen vor langerer Beit bie periobifchen Blatter ber Sauptftadt Baierns und feiner Provingen bie Revue paffiren. \*) Wenn wir eine neue vornehmen, so üben wir nur eine geltge mabe Analogie. Man muftert allenthalben bie heere und bie physischen Streitfrafte; wir wollen bie Journal-Coborten und ihre geistige Deeresmacht an uns vorüberziehen laffen mit Kingenbem Spiele und mit entfaltetem Banner. Die Lefer b. Bl. erfuchen wir, fich neben uns gu ftellen, bamit wir ihnen jeben einzelnen Aufzug nach feinen Diftinctionen genau beleuche ten. Benn es nicht anmagend mare, wurden wir, nach Schiller's Romange, bem Danbiduh, bas Rampfipiel feierlich eroffnen und wintend mit bem Binger bie hiefigen Journale auf bie Arena lostaffen. Bir rufen vor Allem bas "Inland" auf, bas bie ministerielle Courde ablegte und bie Cocarde tricolore plotific aufftedte. Diefes Blatt, fo vaterlich gehegt von ber Stegienung biefes Biatt, beffen Rebacteur Lindner Die eingeschickten Muffabe ungefcheut umgof und nach Belieben verftummelte, bat fich, grafe gefängt an ben Bruften ber gartlichen Mutter, vor einigen Be-chen von ihr losgeriffen und ftellt fich in offene, hartnacige Bebbe gegen ben Minister von Schenk. Das Rind rafet gugeb los - immer halt es ben Bogen gefpannt auf bie Bruft feines Schöpfers; es ift ein entartetes, ungezogenes Rind und fog fchueb bie Gesinnungen bes baireuther Rosmopoliten — feines neuen Pflegevaters, bes Dr. Birth, ein. Dert von Cotta barf es unter feinen 21 periobifchen Pfleglingen taum feinen Benjamite nennen. Ge fleibet fich beinabe taglich in ein Flugblatt, fobalb ihm die Cenfur die gewöhnliche Garberobe verfchlieft, und fliegs aus ber Deputirtentammer wie eine muthwillige Elfter auf bie Binne bes Ministerhauses. Es tragt auch wie fonft ein etwas braunes Gewand und vergift, überfprubeind von frangbfifchem Muthwillen, bag ibm bie tonialichen Behorben aus ihrer Regie eine Freitafel um halbjabrige 6 Gulben geben burften. Go an ten bie Rinber aus!

<sup>\*)</sup> Bgl. Hr. 109 b. Bl.

Hier naht sein 3willingsbruber, bas "Ausland". Sie kennen seine encyklopabische Seftalt, die er immer wechselt, se nachbem es aus Amerika, Afrika, Afien, Italien oder aus Polen mit seinen interessanten Ansbestungen kommt. Es troet daber alle Sprachen und geberdet sich wie ein reicher Kausmann, der schwerbelastete Kaussahrteischiffe im Pasen liegen hat. Es diet tet uns köftliche Schähe, und seine Posmeister spenden nicht selten gediegene Artikel aus eigner Fabrik. Kurz, es ist sollt und meinlich, wir sind ihm sehr geneigt und seinem Fünkhorn zugethan!

Ift das nicht die "Flora"? Ja, sie ist es! Sie kennen sie auch? Sie schreitet wie eine Virago (Mannin nennt man sie in Afrol!). Sie war vor Kurzem so schmuzig, so abgenutt, so frech und boch so gehaltos, naschte nur aus nordbeutschen Afrech und boch so gehaltos, naschte nur aus nordbeutschen Africa und ihrem feinfinnnigen Papa nutreu geworden? Ihr Kleib ist elegant, schneeweiß. Alles an ihr so zierlich und reinlich, die Lettern so gefällig, und das Blumenkörden mit erotischen Grudksen gefüllt! Das macht die Emancipation! Die berühmte Echauspielerin Pfeisser, nun doppelnamig: Birch. Pfeisser, hat sie mit neuer Sarderobe versehen. Det Catte kaund und friskrt das artige, wiedergeborene Jörchen, und Namad bez gießt ihr das Lockenköpschen mit Rosendl. Die Münchwer bewillsommen nun recht freundlich das artige Blumenkind, aber man sürchtet für seine Erhaltung, da es nicht mehr die berbe Kost bes Laters genießt, der es mit Kettbrocken oft sütterte. Lassen wir es als eine längst ersehnte Metamorphose seinen Weg gehen!

"Wer naht bort, gleisnerisch in sich gebakt, die Blide erwärts gehestet, aber heimlich seinwarts gehestet, aber heimlich seinwarts lawend? eins braune Aute, einen weißen Strick um die Mitte, das Haupt geschoren, baarsuß, auf Sandalen daherschleichend, ein Arusisser in der durren Dand, die Wangen habt und daß?" Das ist die "Cos"! Sie ist seit einigen Jahren ins Kioster gegans gen und übernahm die Stelle des Missionnairs sur die tebenskrohe Hauptstadt; sie predigt Worte der Rekthrung, des heils, der Phislosophie und dalt der "Allgemeinen Zeitung", dem "Inlande", dem "Sesperus" und d. Bl. eindringliche Busteden, sie züchtigt die zu libevalen Deputirten, verneint das Dasein der so ost besproschennen Songregation, signet sich die Farbe des "Avenier" ann der beckamiet mit Saldung gegen den Kerfall der Stefen. Sie hat Consequenz, und man vermuthet nicht ohne Grund, das ihr Talente, freilich seltsamer Richtung, der frühern entzgegengesetz, die Zelle mit Eristenzmitteln sichern. Sie hat nicht 60 Abonnenten, aber noch weniger Leser. Berworsene Beit! Ein bebeutender Name fördert ihren Missionsgeist; wir nennen ihn nicht, denn er sührt derde Wassen genenschwert.

"Das rothe Kappchen?" Sie kennen den Spindler'schen "Zeitspiegel"? Er wandelt bescheiden daher. Ein rother Domino umwolkt ihm zierlich die Schulter, innen ein diens dend weißes Untergewand. Er sieht jugendlich frisch, spielt immer wie verlegen mit dem Spiegel und deschaut sich seind weißes Untergewand. Er sieht jugendlich frisch, spielt immer wie verlegen mit dem Spiegel und deschaut sich sehnen müssen Sie ihm gelten lassen, dangling. Sein Bornehmsthun müssen Sie ihm gelten lassen, da er die Zeiten abspiegelt und mit seinem Resieze die Krigen Blatter von sich wezschaut! — Das Schilt, das er sührt, ist dedeutsam, beliedt, gewichtig und romantisch. "Spindler" tesen Sie. Um Rachde prangen Romantisker, Balladisten, kriste und Turner in schimmernder Einsassigung. "Och prokunum vulgus et arcoos", ist seine Devlse, kein gemeiner Poet dars sich nahen. Er muß das Ereditiv von Wolfgang Wenzel haben, um der Ausnahme sähig zu sein. "Also vom literarischen Erschütterungs und Polemiksstem?" Ich bitte, striren Sie das kommende Joutnal! Es ist det "Bairische Weobachter" des hen. Bruckräu, an der hand ein munteres Knäckein, psissig, scherzhaft und nerklich; es nennt sich das "Wünchner Conversationsblatt". Also Beobachtung und Conversation! Sind seine Beobachtungen scharft sein volltischer, literarischer Ratur? Die Politik entlehnt er aus politischer, literarischer Ratur? Die Politik entlehnt er aus politischen Blätzern, die Conversation schafft er aus eignem Uedersstusse.

Baffen Gie biefe Abtheilung fich inzwischen auf bem Marts felbe aufftellen! Bir brauchen Raum fur bie "Canftitutionnette Beitfchrift" Gifenmann's. Das bairifche Banner flattert boch und prachtvoll! Sie feben in feinem Buge eine "Salerie ber Des putirten Baierne" tragen. Bor ber hand nur I. II. III. IV. V. Rubhard, v. Schent, Dertet, Gullmann, Platner! biefe Portraite find burchaus plaftifc mahr. Buweilen hat der Meifter ben Pinfel in die Galle getaucht. Er mengte zuviel Psychologie in ben Son feiner Semalbe, er trug manchmal recht bamifc bie Schatten gu grell auf. Aber wir feben bie Figuren bequem von allen Seiten und wir rufen aus: Setroffen! Bemunbern Sie bas brillante Reusere, bie icone typifche Ausstatung biefes Blattes - in Burgburg gegrundet, fo burfen Sie von feis nem Sehalte teine geringere Erwartung begen. Es befigt einen gebiegenen Styl; es hat Gebantenfulle; allein feine Are ift uns gu polemifc; es verbindet eine eble Freimuthigfeit mit tiefer Ginficht in ben Staatsorganismus. Allein biefe politifch : poles mifche Rotation ift nicht unfere gaches, und wir bebauern, bag Dr. Gifenmann ben "Phantafus", ben er gugleich als Jugabe angefündigt hatte, gang fallen ließ. Aber ber Phantafus und die niederbeugende Politit — ber fcone, buntgesiederte Bos gel neben dem Stoffgeter ber Opposition! Dan last jenen in Baiern ohnehin nicht flugge werben, geschweige sich auf-schwingen, sangreich und melobisch und fich traumerisch nieberlaffen auf die Blutenzweige harmlofen Lebens! Gie merben ernfthaft und finfter? Run ja - wir wollen nur bas heitere Reich ber Literatur und einer poetisch freudigen Bewegung.

Dort feben Sie aus ber Berne, fo ziemlich am Boctteller, wo einft ber Berf. bes "Dabchens aus Ithalq" und bes "Ries gelhaubchens" bie fartikchenben Burfe fcmaufte, Die feifte "Banbbotin" mit bem "Lanbboten" Danb in Danb geben. Der "Bollsfreumb", ber "Reisende Teufet in allerlei Gestalten", ber "Furchtlofe", und bas fcmugige, eilfertige "Tagblatt" brangen fich neugierig an bie Sanbtutfche ber Botin, bie ale Dr. Muller ein Glas Bock (Doppelbier) fomungeinb ausleert, aber mit trobiger Diene ben "Candboten" muftert, weil er in fein Rangden fein' Potpourri mehr aufnimmt. Ebuarb Duller, ein fcones Talent, gab bem Rullerifche Rramann'fchen "Banbboten" bie Richtung eines guten Bolfeblattes, auf beffen Zon fich Dr. Maller nie verfand, sonbern nur mit Schnurren und bem felte samften Gemengfel bie robe Claffe betuftigte. Duller hatte ben Bortheit, ale gandemann bes hiftoriographen hormapr, baf ihm Rotizen aus ber Gefchichte Baierne zufloffen. Allein er trat von ber Rebaction gurud und bas Blatt verfummert, mabrend die "Canbbotin" in voller Behaglichfeit wie eine ftaatliche Bauerefrau in ihrer Autsche Baiern burchreift. Bie bie Temperatur bier rafd wechfelt, fo bie periobifche Preffe, fo ihre Erscheinungen, so ihre Unbaltbarteit, wenn Sie nicht febr befchrantte Ausnahmen gelten laffen wollen. Der "Teufei" und bie "Cos" laffen ihr Gepolter los gegen bie Deputirtentammer,

als glaubten sie der Regierung dadurch zu gefallen.
Sie erinnern sich, daß man bei der franzdischen Expedition in Nogypten commandirte: "Les anes et les savans au milieu!" Sut, wir lassen den Rachtrad kommen, die Zeitschriften: "Rheindaiern" und "Das conflitutionnelle Beutschadd der Bengelseternau. Sie demerken aus den comspacten Pesten die Gediegenheit, das Krästige, das des oder packen peten mie dene Muswande von Geist verdindet, aber leider mies deutet wurde. Es ist entschieden, das das "Inland" seit seiner Emanchation, die Eisenmann sch Zeistschrift, das "Rheindaiern" und B.-Sternau's Journal auf die diffentliche Meinung und auf ihre so soggeneche Wirlung den mächtigsten Einsstüg ünd auf des "Inlands" die Eristenz den mächtigsten Einsstüg üben. Während wir diese Zeilen schrecken, der den gregation in Baiern— in Baierns Daupts und Resdenzstadt! Ihr Dauptzweck ist nach der Angade des "Inlands" Kerdreitung guter Bücher! Es mennt einen Prosesser Muerdacher als eines der ersten Mitzglieder. Weit kaunen über manchen Kamen und möchten nun seldst dal glauben, das man in Baiern des Geist in neue Kes

sein schlagen wollte, während bie Gesegebung kein tüchtiges Mittel beut gegen bie personlichen Angriffe ber Schmeifiliegen. Literarische Schmach! 136.

#### Rotizen.

Paganini.

Ein franzosisches Unterhaltungeblatt, bas in London eriheint: "Le furet de Londres", berechnet, bas bei einer Einnahme von 16,500 Franken, die Paganini bei einem seiner Concerte in Paris hatte, er für jede Seite der 3 Musikstüde, die er spielte, 1865 Francs, für jeden Tact 12 Francs, für eine ganze Rote 6, eine halbe 3, eine Biertel 1½ Francs, sür eine Achtelnote 15 Sous und eine Sechzehentheilnote 7½ Sous erhalten habe, wobei noch 120 Francs ungerechnet blieben.

Bur Rachahmung für Merate.

An dem hofe von Sinde herrscht ein merkwurdiger Gesbrauch, dessen Rachahmung vielleicht auch in Europa in manichen Fällen zu empfehlen ware. So oft der Fürst, im Fall einer Krantheit, Arznei nehmen muß, wird der Arzt verurtheilt, eine gleiche Portion zu sich zu nehmen. Or. Burnes, ein britischer Arzt, den der Emir von Bombay hatte holen lassen, wurde genöthigt von den Villen, die er verordnete, Lseibst zu verschulcken es war ein hoher Beweis des Bertrauens und der Gnade, daß er hierauf die Erlaubniß erhielt, seine Stelle von einem Obsling vertreten zu lassen, der wahrscheinlich an das Pillenschurcken den bessen gewöhnt war, als der Doctor.

#### Literarische Anzeige. Herabgegetzte Preiße. Englische Literatur. SHAKSPEARE.

1. Shaffpeare's Schauspiele, übersett von Johann Heinrich Bog und bessen Schnen Heinrich Bog und Abraham Bog. Mit Erläuterungen, 9 Banbe, Leipzig u. Stuttgart, 1818—29. Gr. 8. 3564 Bogen auf Druckpapier. Früherer Preis 27 Thaler.

Jett far neun Thaler.

Bingelne Bande für einen Thaler und acht Brofcben.

Die Berbienfte biefer nun vollftanbigen Uebersehung Shaffpeare's find von ben geachtetften Aritifern anerkannt worben, und vor ber Schlegel'schen hat fie in jedem Fall ben Borsung, bas fie beendigt ift.

Die einzelnen Banbe enthalten:

I. Der Sturm. Der Sommernachtstraum. Romes und Sulia. Biel Edrm um nichts.

II. Der Kaufmann von Benedig. Maß für Maß. 183ab ihr wollt. Der Liebe Muh' umfonst.

III. Bie es euch gefällt. Konig Lear. Die gezähmte Reiferin. Timon von Athen.

IV. König Johann. König Richard II. König Deinrich IV.
Grfter und zweiter Theil.

V. Ronig Deinrich V. Konig Deinrich VI. Grfter, zweiter und britter Theil.

VI. König Richard III. König heinrich VIII. Aroitus und Kressida. Goriolan.

VII. Othello. Julius Cafar, Antonius und Rleopatra, Die Irrungen.

VIII. Damlet. Die luftigen Weiber von Windfor. Cymbelin.
Ende gut Alles gut.

IX. Bintermarchen. Die beiben Beronefer. Macbeth. Nitus Andronicus.

Ginzeln abgebruckt find hieraus:

2. Shatspeare's Romeo und Julia, überset von Johann Beinrich Bog. Mit Erläuterungen. 1818. Gr. 8. 104 Bogen auf Druckpapier. Geh. Früherer Dreis 1 Thir.

Jett für zwolf Grofchen.

3. — —, Kaufmann von Benedig, überfett von Sohann heinrich Bos. Mit Erläuterungen. 1818. Gr. 8. 9½ Bogen auf Dructpapier. Geh. Früherer Preis 21 Gr.

Jett für zwölf Broschen.

L. — —, König Lear, übersett von heinrich Bos. Mit Erlauterungen. 1819. Gr. 8. 14 Bogen auf Druckpapier. Geh. Früherer Preis 1 Thir. 4 Gr.

Jetzt für zwölf Groschen.

Alls Commentar ju Shatfpeare, fowol fur bie Befiger von Driginalausgaben als irgend einer Ueberfegung ift zu betrachten:

5. Shakspeare's Schauspiele, erlautert von Franz horn.
5 Theile. 1823 — 31. Gr. 8. 107 Bogen auf gustem Druckpapler. Laben preis: 8 Thic.

Der erfte Theil enthalt außer ben Erlauterungen zu 8 Schauspielen eine Einleitung: "Shatspeare in Deutschland", ber vierte außer ben Erlauterungen zu 10 Schauspielen noch einen Auhang: Anbeutungen iber einige beftrittene Dramen Altenglands und Shatspeare's, über Ludwig Tied's Berbienfte um bieselben und über bie Mufit in benselben.

Bichtig für bas Stubium Chatspeares ift auch:

6. Shatspeare's Borschule. Herausgegeben und mit Borreben begleitet von Lubwig Tied. Erster und zweiter Band. 1823—29. Gr. 8. 55 Bogen auf feinem Drudpapier, Labenpreis: 5 Thir. 6 Gr.

Erster Band: I. Die wunderbare Sage vom Pater Baco.
Schauspiel von Robert Green. II. Arben von Freerbam,
eine Aragodie.
III. Die heren in Lancashire, von Ahemas herwood.
29 Bogen. 2 Thr. 18 Gr.

Bweiter Band; I. Die schone Emma, ein Schanfpiel. II. Der Aprann, ober die Jungfrauentragobie, ein Armerspiel von Massinger. III. Die Geburt bes Merlin, ober das Kind hat seinen Bater gefunden, ein Schauspiel von B. Shakspeare und B. Rowley. 26 Bogen. 2 Ahr. 12 Gr. 7. Shakspeare's Bildniß, vorzüglich in Kupfer gestochen,

toftet in einem Abbruck in gr. 4. 8 Grofchen.

#### GOLDSMITH.

Der Landprediger von Watesielb, eine Erzählung von Disver Goldsmith. Reu überset durch Karl Eduard von ber Delenig. Mit einer Einleitung. 1825. 12. 11½ Bogen auf Druckpapier. Geh.

Labenpreis: Bunfgebn Grofchen.

#### FIELDING.

Geschichte Tom Jones, eines Findlings, von henry Fielding. Aus dem Englischen übersett durch Wischelm von Lubemann. Mit einer Einleitung. 4 Theile. 1826. 12. 59 Bogen auf Druckpapier. Geh.

Labenpreis: Zwei Thaler und zwölf Geo-

Leipzig, im Juni 1881.

F. A. Brodhaus.

Mittwod,

Mr. 166. –

15. Juni 1831.

Mus und über Darmftabt.

Ende Pai 1831. Einige Rachrichten munichen Sie von mir über Darmftabt in artiftifder, literarifder und gefellichaftlicher hinficht. Lieber himmel, wenn bas Leben turg und bie Runft lang ift, fo mußte foon ber artiftifche Theil jener Rachrichten langer fein als bas Leben, namlich meines, und por Allem hatte ich auf einen Rache folger zu benten, ber ben artiftifchen gaben aufnahme, wo bie große gabenzerschneiberin ibn mir aus ber Banb geriffen batte, um ihn zu Ende zu spinnen und zugleich bas erfoberliche Lite-rarische und Gesellschaftliche anzuknupfen. Doch, zum Gide, folche Anstalten sind nicht nothig. Es handelt sich hier um darmfidder Kunft, die an der Westseite von Deutschland liegt und alfo nicht unenblich weit ber ift. Es hanbelt fich um fein Erlernen, auch nicht einmal um ein Lebren (mas befanntlich viel leichter ift), fonbern nur um einiges Ergablen, Referiren ober wie Sie's fonft nennen wollen. Gins verfpreche ich Ih= nen babei. Es ift: Bahrheit. Lobebienerei in feiner Art foll mæine Feber führen. Gins bagegen verspreche ich Ihnen nicht. meine Fever jupren. Eins oagegen verspreise zu Ihren nuge. Es ist: Bollfändigkeit. Ueberhaupt abgesehen vom nothwendig Relativen dieses Worts, und einzig es modelnd nach den Besdürfnissen dieses Blattes und Ihrer geschähren Lefer, ist doch immerhin der Stoff zu mannichsaltig, um nach schriftlicher Entwickelung dessehen mit Aufrichtigkeit sagen zu können: Das ist Aufreichte Und selbst wenn man es könnte, will ich es nicht. Rein, fo gewiß noch andere Blugelfebern ber Capitolsretterinnen im Gebunde steden, woraus ich biejenige genommen, welche gegen-wartig an Sie schreibt ober boch Buchstaben zeichnet, so ge-wär sollen von Zeit an der andere Artikel diesem solgen, und mit dem Reuen Manches ausnehmen, was vorher noch gar nicht ober nicht vollständig berührt ward, was vielleicht gerade bann erft, mit jenem Reuen verbunden, in feinem treffenbften und eigenthumlichften Lichte erfcheint.

Also — Aun ft. Fast unwillfürlich werbe ich mit biesem Worte zur Betrachtung unserer Theaterangelegenheiten geriffen; benn auf ber Bahne concentrirt sich ja bekanntlich die Aunst: Dichtkunst, Malerei, plastische Kunst, Must. Auf ihr brobelt ber herenkessel, wo das Alles, wie im "Macbeth", durcheinandergefocht, und, à la Rumford, dem heishungrigen Publicum hinausgereicht wird. Aber, nach Anleitung der rednerischen Figur, wo man einen Theil fürs Ganze seit, ist jest nicht unangemessen, unser Theater mit: unser Trauerspiel, zu bezeichnen. Die Katastrophe ist bereits vorbei. Das Ende naht. Leise wirdschon die Cortel des Borhangs losgesnüpst. Roch einen Monact, und er sinkt. Das Publicum schwimmt in Thränen, geht nach Haule, ist zu Racht, und würde, wenn nicht das Ende des Arauerspiels zugleich große materielle Interessen vernichtete, sich zu trösten wissen.

Sier nur gang turg bie Geschichte bes lesten Jahres unfere Theaters. Am 6. April 1830 ftarb ber vorige Großberzog. Das Theater war in mehr als einer hinsicht bas feinige gewesen. Richt nur, baß er jährlich an 200,000 Fl. barauf vers wandte (ungerechnet die Hoftapelle,, für welche in der Sivilliste 50,000 Fl. jährlich ausgesest gewesen sind), sondern auch eine große Anzahl von Freibillets verthellte seine freigedige hand das, dorts und hierhin: beinahe der größte Theil der Abeaters besucher waren seine Gäste. Diese konnten und mußten zufries den sein, wenn, in Beziehung aus Schauspiel, namentlich mit den Ausgaden für die Oper verglichen, wenig geschat. Soenso ließen sie sich gern die duhendschen Weieberholungen derselben Oper gefallen; dem immer blieben Costume, Decorationen und Wusse ausgezeichnet; das Sangpersonal gehörte zum Bessen, und selbst, in einzelnen Mitgliedern, zum Besten. Dieser Geist wand bes war kein sinsterer — ging durchs ganze Paus. Man maß den Beisall, wie der hof angab, und man maß ihn nicht früher. Irgend den Gewohnheiten und Ansüchen des "alten herrn" sich entgegenzustellen, hätte für ein moralisches Majezstätserbrechen gegolten. War doch das Abeater sein legter Peilsbalsam sür ein vielsach dewegtes, nügliches Echen. Selbst seinen Schwächen, in Beziehung auf jenes, sah man deshald nach. Wan verehrte dabei den wirklichen Kenner.

Der größte Abeit von biesem veränderte sich nach des als ten Fürsten Tode. Daß die Oper nunmehr aushöre, Favoritin zu sein, hatte man schnell für wahrscheinlich gefunden. Dages gen, dachte man, blübe dem Schauspiele eine neue Aera. Die mit Freibillets Begabten dachten ängstlich an ihre Plähe. Man hörte von der Composition einer neuen Intendanz, hörte von einzelnen Schauspielers und Sängerberusungen. "Alles geht gut", sagte man. Einzelne freilich erhuben Bedenken. "Warum die Umgestaltung, und so breit, von oben ansangen? Warum das Abeater etwa 5 Monate lang schließen, und so die Kasseins nahme für diese Zeit vernichten, während das Meiste der Aussgaben bleibt?" Aber freilich, man baute; und wenn die Zweiser auch dieses Bauen, mindestens großen Theise, su überstüssisch für überstüssischen, so — geschah's nicht minder, und zuleht mußte das Ende den Weister loben.

Aber das Ende lotte nicht ben Meister. Roch vor bem neuen Beginne der Borkellungen waren nämlich von den Landftänden die 2 Millionen Privatschulden des nunmehrigen Großherzogs als nicht übernehmbar vom Lande erklärt worden. Damit stellte sich die Verwendung der Civilliste anders. Doch sollte das Theater, als Institut, hierdurch nichts verlieren. Rur seine Angehörigen, als Einzelne, sollten's. Dies Ereignis entschied die den Entschluß des bisher immer noch zögernden, gütigen Großherzogs. Ehe noch jene Frage zur Discussion und Abstimmung in die Kammer gebracht war, wol aber bereits die öffentliche Meinung und einstimmig der Kammerausschuß sich das gegen ausgesprochen hatten, kam der Beschuß zu Stande: das disherige Dosoperntheater auszuldsen und dagegen ein Hostwater zu gründen. Die erste Commission, aus dem disherigen Intendanten und einem weltlichen Kirchenrathe bestehend, war des sonders hierbei wirksam. Sehaltsreductionen dei Theaters und Dossapelle: Angestellten nahm man vor; manche andere frühere

Ausgaben, meniger fürs Theater, als in Beziehung barauf, wurden gestrichen. Es konnte nicht anders sein, als daß Rlagen ertonten, daß Misgunft und Reib gegen manche neuengagirte Mitglieder sich regten, und daß diese Ungufriedenheit auch im Poblicum einen entschiedenen Anklang sand, nachdem man sich überzeugt hatte, daß mit solden Engagements mehres höchst Mittelmäßige für theuern Preis hierher gedracht war, und daß man bei den meisten Engagements auch nicht entfernt die öffentliche Stimme — burch vorgängiges Gastspiel — zu Rathe

gezogen batte.

Die Aufhebung ber Freibillets war mittlerweile erfolgt. Das Publicum war baburch für mundig erklart worden. Es zahlte, wollte aber bafur auch fprechen und gebort fein. Ohnebies find junge Regierungen mit bem Publicum gewiffermaßen aufgewachs fen. Es nimmt fich eher etwas gegen fie heraus, wenn auch bamit nicht entfernt bie erfoberliche Anftanbegrenze verlest wirb. So gleichfalle bier. Deffentliche Blatter empfingen bie Spuren von allem Dicfem, mabrend fonft nur felten etwas barin übers barm-ftabter hofoperntbeater hervortauchtes ja, einzelne Unfichten, ble früherhin so ziemlich ohne Widerrede, namentlich in der "Abends-geitung" und der alten "Eleganten", für einige hiesige Aheater-angestellte enthusiastisch zategorisch geltendgemacht worden wa-ren, erregten nun mehr ober minder hestigen Widerspruch, theils in ben "Didastalien", bem "besperus" ober bem "Correspons benten von und fur Deutschlanb". Inbeffen war bas Repertoire gewählt, und auch bas Runftlerifche bes neuen Inftituts ging fo fo feinen Sang. De mortuis nil nisi bene, ift ein Ginns fpruch, ben Bofewichter ober Thoren erfunden haben, aber für ein fterbenbes Theater nimmt ibn Ihr Correspondent naments lich bann in Unfpruch, wenn er fouft noch ju ermabnen bat, mas ibm michtiger buntt. Rurg, bas Publicum mar gmar über Einzelnes und Gingeine ungufrieben, aber niemals trat biefe Ungufriebenheit in anftofiger Art hervor: Dof und Publicum gingen für fich ihren Gang. Daß eine Dyarchie (mit 2 3n-tenbanten) gut fei, fonnte fich letteres übrigens nie einsprechen laffen; gerate baraus erflarte es manche vertehrte Dagregel, und bas Reutralifiren ober ein Streben barnach fchien eingetresten, wie bie "Aug. Beitung" in einem Artifel aus Darmfabt gleich Anfangs bem neuen Beginnen prophezeit hatte.

In bies hinein fuhr — um mich eines altverbrauchten, aber, als bekannt, um fo mehr anfprechenten Bilbes gu bebienen gleich einem Blige aus heiterm Dimmel: Die Theateraufbebuna. Riemand wollte es glauben. Aber, nicht nur gefdrieben, fon-bern felbft gebrudt war's ju lefen in bem betreffenben Generale ber Intenbang. Diefes Generale, fowie ein fpateres, worin bie Commission - nun fcon bie zweite - jur Liquibation etwais ger Anfpruche, naber bezeichnet war, tam Allen zur hand, bie nur Etwas in Berbinbung zum Theaterwesen standen: Sangern und Malern, Cangerinnen und Souffleur, Schaufpielern und Schaufpielcrinnen, Choriften und Statiften, Billeteurs und Cafffere, ja, fogar ben Mitgliebern bes Theaterjuftigamts, einer Bleinen Juftigftelle, welche bie Rechtsangelegenheiten ber Den: fchen aus ber Buhnenwelt leitete. Run ging's an Barmtroms pete und garmtrommel. Die öffentlichen Blatter fcallten bavon wieber. Bielleicht nicht mit Unrecht; benn eine Menge Intereffen ber Refibeng, bie fo viel fcon ihrem Regentenhaufe als Dufer barbrachte, murben baburch verlest, und minbeftens Gines barf boch bem Berlegten bleiben - bie fanfte Rlage. Dan verfannte babei nicht, bag bas neue große Baus viele Roften notbig mache, überhaupt, bag ber hof immerhin noch viel gufchiefen muffe - fo viel, bag, auf eine Schulbentilgung verwandt, bier bie Summe nicht gang unansebnlich zu nennen fei; aber auf ber anbern Seite - genug, man war nicht von ber in-neren Rothmenbigfeit und ebenfo wenig von ihrem wirkliden, nachhaltigen Rugen für die Soffasse überzeugt — um so weniger, als bas berg bes Großberzogs zu gutig ift, um gang ohne Penssonen zu entlassen, eine Procedur, die in pielen Gingelfallen übrigens nicht einmal rechtlich zu realifiren mare. Go fteht's im Wefentlichen noch. Die Commiffion ar:

beitet still fort, und soll nach welt billigern Principien versahren als die erste that. Einzelne Witglieder gingen schon. Andere sind im Sehen begriffen. Das Ende des Juni, weiches zur Bollziehung der Ausbedung sestigestist, wird kaum noch das in Seenesehn eines kleinen Rührstückes erlauben. Iwar, noch immer wechselt der Pulsschlag der Sterbenden. Reutich dehauptete man für gewiß, der Schluß der Borkellungen dauerte nur 8 Monate, und die Ausbedung ware weiter nicht als eine postliche Figur oder spanische Wand, hinter der die Intendanz ihre Composition wechsle; dann widersprach man's ebenso bestimmt, und nun, als noviter reportum, will die Meinung sich gettendsmachen, der Schluß damere ein Zahr. Es sein blicht, in diesem Zichraume einen Pensionssonds zu dilden, der, schon nach 4 Jahren, ohne Belastung der Ansse, die Ausnahme des Apellenehmenden möglich mache. Dann solle das Abeater Rationale theater werden. Alls Argument sührt man an: A. Fischer, der nach Paris auf 2 Monate ging, habe auf 5 Jahre in Berlin sich eingagiren wollen, habe dies aber, auf den Wunsch einer durchlauchtigsten Frau, nur auf ein Jahr gethan, indem dann, nach ihm ertheilter mündlicher Bersschen unterliege. Ebenso noch Anderes.

Doch genug des Aheaters. Ich wende mich zur Musit. Aber auch da geht mir's wie dem Wanderer durch Aartsruhe. Er breht um 20 Strafenecken, und immer racht sich ihm am Ende der Strafe der Schlosthurm vor Ange. Wiederholt will bas Abeater sein Recht gestendmachen — sein kurzes Recht

Sie der det deltage det Schierigum der Auge. Koledersolt will das Aheater sein Recht geltendmachen — sein turzes Recht.

Es kann nicht sehlen, daß in einer Stadt, wo so viel Musik in der höchsten Inkanz getrieben wurde, dieses auch nach ihren Ebenen sich verdreitete. Schon das Eine: wie viel ges schielte Musiker waren in der Hostapelle, die Unterricht ertheiten konnten und zwar guten! Wie viel Anregung lag in den großen, tressichen Compositionen, die man kennen lernte, um darnach keine, in gewisser Art nicht minder tressliche Sadisertstücke sich zu verschaffen, Mitbildner und Mitwirker dabei zu sein. Aber gerade dier sehlte das verdindende Glied: Concente. Selten, daß ein Fremder ein solches versuchte und dann gewöhnlich nur spärtiche Mitwirkung sand. Noch seltner, das ein Erember ein solches versuchte mb dann gewöhnlich nur spärtiche Mitwirkung sand. Noch seltner, das ein Eroßberzog sah nicht gern, wenn von seiner Hatte. Der Großberzog sah nicht gern, wenn von seiner Hostapelle, seinem Singpersonale Mitglieder dei Selegenheiten dieser Art austraten. Und gerade in ihnen hätte man das Ersprießlichste gesunden. Das wirkte nachtheilig auf Alle. Auch war das Publicum verwöhnt, theils mit Unrecht; theils mit wirklichem Rechte. Mit Unrecht: insoweit Manche wegwersend von Bestrebungen sprachen, die, allerdings mit schwächern Umrissen als Operndarstellung, doch immerhin eigenthämlich sich verhalten, und wieder mehr zur Ratürlichseit zurücksühren. So also blied das Reiste nur isoliete Privatübung; doch sind bier Ers Erschnlich zu erwähnen. Ersterer gab und gibt regelmäsig ein Wochen concert, und auch dei Lehterm sehen sich kans übend Anhänger der Tonkunst.

Die Materei hatte vor 70 Jahren besser Age in Darmstadt als jest. Damals lebten und wirkten Seekah, Fiedler und Edwenstern, fredich, besonders der Erstere, mehr für Franksut; ader sie waren doch da, die Wastern. Dafür sehen wie in einer Reiche von Salen eine Bildergalerie numehr eröffnet; der verstordene Großherzog wies ihr die schönken Gemächer seinen Wochentage unentgelttichen Jutritt. Semeine Soldaten, Landleute, vornehme Damen, ästhetische Reisende, Einwohner und Fremde, Junge und Alte wandern da dichtgebrängt durcheinander, und gerade das: dichtgebrängt, hat wol. schon den Wunsch zegemacht, daß man die Galerie öfter dem Publicum erschließe. Man wird den Sapitalisten unklug nennen, der nur den siedenen Theil eines gewissen Zeitaumes seine Gelder auf Jinsen legt; noch mehr, wenn vom siedenten Theile kaum ein Viertel zählt. Das sogenannte alte Museum ist jest ganz verschlossen. Das

Antikencabinet war es immer, weil man bem Publicum kelbe Rubitäten zeigen will. (Ach, bas find oft die unschulbigsten Bidsen!) Ebenso waren es immer die Wassensamulung, das physikalische Cabinet u. dgl. Junge Anstiter bilden dier haupteleich der brave Galeriebirector Müller, der ganz seinem Fache lebt, und hofbildhauer Scholl. Als vorzüglich ist zu nennen: Schilbach, hof- und Abeatermaler, der Schöpfer unserer Decorationen in der "Stummen von Portici".

Da die Dichekunft mehr zur Literatur gablt als zur Kunft, so erlaube ich mir, bei jener barauf guruckzutommen.

Literatur. Dier ist schwer, sphematisch zu sein Wirb viel in Darmstadt gelesen, geschrieben, gebruckt, wohin geschrieben, was, wie gelesen; zehren wir mehr an der Erinnerung, oder haben wir gar teine und siden hominos novi im Fache literarischen Seins, Thuns, Treibens und Traumens? Doch, die Fragen sollen mir Audriten sein. Reichen sie nicht aus, so süge ich Einzelnes an, z. B. hosbibliothet, dffentliche Borlesungen, Berkehr unter den Literaten, Burdigung der Literatur u. s. w.

Es wird viel in Darmftabt gelefen, wirklich febr viel. Die Obstverkauferin lieft am Rorbe, ber Gefreite auf ber Bache, ber Lohnbebiente lieft über bie Gaffe, wenn er bem herru bas Buch aus ber Leibbibtiothet gutragt. Diefer lehtern haben wir hier ein halb Dugenb, wovon die größte (bes hrn. heinrich Allweiler) gegen 20,500 Rummern gabit, und die alle ihr reich-liches Auskommen finden. Außerdem eriftiren auch noch ein Dugend cirtulirende Sammlungen, meift Journale, und entwes ber nach ihrem Einbande, bie graue, blaue, grane u. f. w. Ge-fellschaft geheißen, ober nach ihrem Inhalte, bie gelehrte, poetifche , juriftifche, technologifche u. f. w. Dabei verfteht fich, baß jene, nach bem Ginbanbe benannte Journale lebiglich belletriftifchen Inhalts flub. "Morgenblatt" unb "Abendzeitung" nehmen barin regelmäßig bie erften Stellen ; bie "Elegante" fchließt fich ibnen an; ber "Freimuthige" brangt fich an bie "Elegante"; "Da: menzeitung" unb ,,Dobenzeitung" reichen fich bie Danb; ber ,, Se-fellchafter" fehlt nicht; fonft noch bas eine unb anbere Blatt fahrt bazwifden. Zuch mittelernfte, mehr wiffenfchaftliche Unterhaltung, dmrch Ihre Beitschrift, "Desperus"u. f. w. vertreten, finbet Webor ober Geficht, und regelmäßig zweimalige Bechfelung bes Lefemate: raals in ber Boche lagt eber befürchten, bas man Bieles nicht beenbigt, Manches nicht angefangen und Rehres nicht überlegt habe. Enblich eriftiren in Darmftabt noch mehre große ge-fchloffene Gefellichaften: bie vereinigte Gefellichaft, ber Glub, bie Reffource, bie Lefegefellichaft. Ueber ben Beift biefer Gefell. schaften wirb unten gu sprechen fein. Dier wird ihrer nur er-wahnt, als Anftalten, die, besonders die Lesegefellschaft, eine Menge Blatter einer großen Angahl hiefiger Einwohner an befrimmter Locals bieten, und fleine Bibliotheten, beren Gebrauch ebenfalls ben Mitgliebern offensteht, hieran getnupft haben. Enblich halten noch Saft : und Birthebaufer und Privaten fich eine Menge Beitungen.

Aber vielleicht ist interessanter, zu wissen, welche einzelne, benannte Blätter man vorzugsweise von den vielen liest? Da ist denn nach unserer, Großberzoglich hessischen Zeitung", die Eigenthum hiesiger Invalidenanstalt ist, dadei eines alten und veralteten Privilegs sich erfreut, und von der unten besonders gehandelt werden soll, die gelesenste das deutsche "Franksurter Journal" nehst seinem Beiblatte, den "Didaskalien". Während von der "Allgemeinen Zeitung" (die aber um so mehr gewählte Leser hat) nur etwa 40 Eremplare vom hiesigen Postamte täglich ausgegeben werden; während etwa Sieiches mit der "Franksurter Oberpostamts-Zeitung" geschieht; während die "Zeitung sür die freie Stadt Franksurt" noch weniger Koonnenten zählt, und ein neugeschaffenes darmstädter Blatt: die "Dessischen Blätter", gleichzster Journal" dier eines täglichen Absahes von etwa 130 Eremsplaren. Das macht: Es ist wohlseil, sein belletristisches Beiblatt bringt regelmäßig Schlechtes und Breites, und damit zut. nebrigens muß man billig sein und anerkennen, daß das Journal selbst in weit liberalerm Seiste geschieden werde, als die

Postantszeitung und welt belivegen legteres in ber Rennbahn vorlief.

Aber bie "Großberzoglich heffische Zeitung", auch wol Lanb-zeitung genannt. Seit Anfang biefes Jahrs erscheint sie 7 Mal bie Boche. Sie ist, wie oben bemerkt, Eigenthum hiesiger Invalibenanftatt; ein Beamter beim Kriegsminifterium rebigirt fie, b. b. er ftreicht mit Rothel ober Bleiftift in ben frankfurter Blattern, bem "Sowabifden Derfur", ber Allgemeinen und ber "Preuß. Staatszeitung" an, mas far feine lieben Befer und insbefonbere für bie auf Stallfutterung gefesten beffischen ganbbewoh-ner fich eignet, und babei bringt fie eine Menge Inferate, mit beren Gebubr man bie Wunden ber Invaliden beilt, und binfichtlich beren ebenfalls eine paffenbe Borficht herrfcht, bag nichts hereinkomme, was anstobig ift. 3. B. vor etwa einem halben Jahre warnte ber Gemeinberath — bamals noch Commerzienrath - G. G. Doffmann allhier offentlich in ber Banbzeitung vor sogenannten E und F Schekreugerftuden und Groschen. Die hiesige Jubenschaft, weil in ber Warnung von Juben bie Rebe war, welche fie hauptfachlich ins Banb brachten, glaubte fic angegriffen und veranlafte eine Replits boch nur ihr Gefchriebenfein: benn vom Drucken war es noch welt. Man wollte bas Inferat, mas, bem Bernehmen nach, febr milb abgefaßt war und beffen Berf. jebenfalls fich nannten, nicht aufnehmen. Lange Bemuhungen toftete es. Man matelte um Sylsben. Die Juben fandten endlich eine Deputation ins Palais. Da erschien benn bas Schmerzenstind — ein trauriger Be-leg zugleich zum Rechte babier, sich frei und bffentlich zu außern. (Der Beidluß folgt.)

#### Der Abenteurer Giovanni Kingti.

Siovanni Finati mar ber Sohn eines wohlhabenben Gutsbefigers zu Ferrara, welcher ibn ber Rirche bestimmte. Das Confcriptionegefet, welches im Konigreich Italien in Birtfams keit trat, erreichte auch Finati. Er befertirte, wurde einge-fangen, enttam jum zweiten Male, und erreichte glücklich bie. Grenzen von Albanien. Die Türken nahmen ihn nebst einigen Gefährten mit Freuden auf. Rach Berlauf einiger Beit gaben fie ihnen aber zu verfteben, fie murben wohl baran thun, ihren Glaus ben abgufchwören. Da fie biefen Borfchlag mit Berachtung ab-wiefen, wurben fie zu ben barteften Arbeiten angehalten. Dan behandelte fie wie gaftthiere. Diefes Argument leuchtete ben Ungludlichen ein; fie bekehrten sich jum Islamismus. Kinati erhielt ben Ramen Mohammeb, und ward Pfeifentrager eines turkischen Generals, ber ihm balb ein so unbeschränktes Butrauen fcentte, bag er ihm ben Butritt in feinen Barem geftattete. Der junge italienifche Pfeifentrager machte fich biefes Borrecht ju nuge; ein gartliches Berhaltnif, welches fich zwischen ibm und einer georgifden Stlavin entspann, nottigte Fineti fich nach Aegopten gu fluchten. Dier trat er in bie Dienfte bes Dafca, und warb balb barauf jum Betick-bachi ober Corporal einer Compagnie Arnauten beforbert. Kurg nachher fanb er Gelegenheit fich auszuzeichnen. Da bie Bahabiten bie Dilger= faravanen auf ihrem Buge nach Metta und Mebina aufgefangen, fo befchloß ber Pafcha fie gu gernichten, nachbem er guvor bie Mameluden gu Grunbe gerichtet. Das Regiment unfers Abenteurers, welches gur Armee geborte, bie bestimmt mar fich ber beiligen Stabte gu bemachtigen, wurde unter bas Commanbo Toffoun's geftellt, eines Junglings pon 17 Jahren und Lieb-lingsfohnes bes Pafcas. Ungahlige Rauberfcharen beunruhige ten bas Deer auf biefem Buge, und plunberten gur Rachtzeit Solbaten und Officiere mit einer fast unglaublichen Rubnheit. Die Aegoptier nahmen die Stadt Yambo an der arabischen Rufte ein, wurden aber bei einem Angriffe auf ben Engpaß Djebib : Bogaz zurudgefchlagen. Finati entfam gludlich bem Gemehel und tehrte nach Rairo gurud.

Mohammeb Mi entichloß fich hierauf in eigner Person ins Kelb zu ruden. An ber Spige eines gahlreichen Deeres erzwang

er den Durchmarich durch ben Engpas von Diebib Bogas und brang bis nach Mebina vor. Die Kunde von Mohammed's Waffenglick entstammte aufs Kene die Kriegsluft Finati's. Er ges sellte sich zu einem Corps Albanesen, welches nach Suez marsschitte, und sand Gelegenheit sich mit den Wahabiten zu messen bei der Belagerung von Konsodah, wohln sich deren eine große Anzahl gestücktet hatte. Bei einem Auskalle socken sie mit dem Ruthe der Berzweissung: die kampfenden, durch den engen Raum hart aneinandergedrängt, zersieischen sich mit gräßlicher Wuth. Sie bedienten sich nicht eilein ihrer Sabel und Messer, sondern sie zerriffen sich mit den Rägela und Bahnen.

Ein Aheil ber ägyptischen Aruppen wurde datb darauf von einem Corps Wahabiten angegriffen. Ein panischer Schrecken bemächtigte sich der Regyptier. Finati verlor auf der Flucht seine Schube; seine Fußscheten wurden in dem glübend heißen Sande bergestalt ausgeschunden, daß er nicht weiter konnte. Zum Stäcke kam ein ägyptischer Reiter an ihm vordei: Finati ergreist zuerst den Steigdügel, hernach den Schweif des Pferdes. Der Reiter, welcher ihn in der Angst wahrscheinlich sür einen Feind hielt, seuert sein Pistol auf ihn ab. Finati dückt den Rops, um der Angel auszuweichen, Neidt aber in derselben Wiellung, und wird so eine große Strecke weit sortgeschleppt und endlich gerettet. Späterhin entwischte er in die Wüsse, und gelangte mit einem Aruppe Beduinen nach Mekka. Das Merkmutvlisste in dieser zeiligen Stadt ist ein großer gepslafterter Pos, ringsum mit Säulengängen eingesaft. In der Mitte er hebt sich de Raada, deren äußere Mände mit schwarzen Sammet bekleidet sind, auf welchen sich arabische, mit goldenen Buchstaden gestückte Spräche besinden. Einem Winsele dieses Sedäuder sie de gegenüber ist ein Brunnen, Zemzem genannt, dessen Musser säuser sie obersläche ist die Pilgger tussen. Am Fuße des Sedäudes ist ein Stein, den alle Pilger tussen. Am Kuße des Sedäudes ist ein Stein, den alle Pilger tussen. Am Kuße des Sedäudes ist ein Stein, den alle Pilger tussen. Am Kuße des Sedäudes ist ein Stein, den alle Pilger tussen. Am Kuße des Sedäudes ist ein Stein, den alle Pilger tussen. Am kuße des Sedäudes ist ein Stein, den alle Pilger tussen. Am kuße des Sedäudes ist ein Stein, den alle Pilger tussen. Am kuße des Sedäudes ist ein Stein, den alle Pilger tussen, wenn sie in dasselbe wandeln: die Obersläche ist durch die Füsser der stein verschiedenen Secten des Islam bestimmt sind. Als Kinati zu Welka war, kamen 2 Karavanen dasselbst an, die Fusser werschieden.

In Metta hatte Finati mit Mohammed: Ali eine Unterredung. Er trat auf bessen Befehl in ein neues Regiment. Mohammed: Ali zernichtete endlich die Bahabiten ganzlich. Nach manchem Ungemach gelangte Finati zulest wieder nach Kairo, und entsagte ganzlich dem Kriegsdienste. Im Jahre 1815 folgte er Drn. Banter auf seinen Reisen, und zwar zuerst nach Oberägypten. In der Gesellschaft dieses Gelehrten sing er an für die ägyptischen Alterthämer Geschmack zu bekommen. Späterbin besuchten die Reisenden Palästina. Lassen wir nun Finati seibst sprechen.

"Ichn Tage waren seit unserer Abreise von Kairo versiofs sen. Rachdem wir 2 Tage zu Jassa ausgeruht, reichten wir beim Gowerneur dieser Stadt eine Bittschrift ein, in welcher wir ihn um einige Maulesel und einen Geteitsbrief nach Jerus sein gelm etwachen; der Pascha schiecke und einen Janitscharen, der und zum Wegweiser dienen sollte, und Maulesel für und Ale, nebst 2 Bedienten zu Fus. Wir reisten mit Tagesandruch ab. Sinige Pilger gesellten sich unterwegs zu und. Sie mußten sämen dienem Engpasse Joll bezahlen; unser Pausen war allein davon befreit, auf ausdrücklichen Besehl des Gouverneurs. Als wir die Mauern und Jinnen von Jerusalem wahrnahmen, stiegen alle Keisende, wie gewöhnlich, von ihren Mauleseln ab und knieten nieder; sodann sehren wir die Reise zu Fuß weiter. Der Tag sing an zu dämmern, als wir an dem westlichen Thore von Ierusalem ankamen; es war noch nicht gedssinct. Wir ließen unsern Wegweiser zurück und gingen um die Stadt bis zum Stephansthore, welches sich zunächs dem Tempel Salomo's besindet. He. Banker erössinete mit, der Wunsch, diesen

Tempel zu sehen, besten Eingang ben Christen untersagt ift, sei ber Hauptdeweggrund, ber ihn nach Jerusalem gesührt habe, und drang in mich, mit ihm hineinzugehen. Er stügte sich barauf, die Wächter des Aempels konnten unmöglich arnautisch verstehen', und ein Albaneser sei nicht gehalten, das Kürkische verkehen, und ein Albaneser sei nicht gehalten, das Kürkische seigen Kradische zu sprechen; wir liesen also durchaus keine Geschat, entdeckt zu werden u. s. w. Ein Sprift, der diese Mosches ohne Autorisation besucht, macht sich des Todes schuldig, wie auch der Muselmann, der sich zu einer solchen Uebertretung des Gesehe herzidt. Indessen war keine Ziche scheid, wie Sache muste rasch vorsüngsehen oder ganz unterdieiben. Das Stephansthor that sich auf, dr. Banker trat hinein, und wie schepkansthor that sich auf, dr. Banker trat hinein, und sieses schwender auf den großen Dos des Kempels zu. Dieser hos ist sehr sich und mit einigen Copressen bepflanzt. In der Witte, auf einer großen achteckgen Platsorme, weche auf Stusen und allen 4 Seiten besinden sich ehrene Ahore. Ueber dem durch fardige Glassenker erhellten Kempel wölbt sich eine Kuppel".

"Wir bewunderten schweigend beffen prachtvolles Aeußere, als wir einen Türken mit grünem Turban, einen Schlüssel in der Hand, auf eins der Thore zuschen, einen Schlüssel in der Hand, auf eins der Thore zuschen. Während er aufschof, fragte er und, od wir das Innere zu sehen wänschen. Ich bejahte es und sing sosort ein Gespräch mit ihm an, um seine Ausmertsamkeit von meinem Begleiter abzulenden. Als er indessen dem Eintritte seine Rengierde in dieser hinsicht beskriedigen zu wollen schien, erklärte ich ihm, mein Geschrte seift seit Aurzem von Scutari angelangt, er verstehe blod die arnautische Sprache. Unser Wegweiset bekümmerte sich nicht weiter um hrn. Banker".

"In gleicher Richtung mit ben 8 innern Winkeln bes Aempels besinden sich 8 massioe Pfeiler, zwischen benen sich 16 Marmorsaulen erheben, welche die Auppel tragen. In der Mitte des Naumes, den sie einschließen, ragt eine große Feisewmasse über das Psaker. Wan gibt gewöhnlich vor, sie schwede in der Luft; sie ruht aber auf einigen kleinen darunter besindlichen Gäulen. Man zeigte und ebenfalls auf dem Psaker die Eingänge des Paradiese und der Hölle, und den Ort, wo man Adams Schädel sand und die Stelle, wo Lain den Abel töbe tete. Der Sage zusolge seste sich der Engel auf die Felsemmasse, als er unter Darids Regierung der Pest Einhalt that. Bei einer jeden dieser heiligen Stellen knieten wir nieder und opserten einige Paras".

(Wer Beschluß folgt.)

#### Rotin.

#### Dreieinigteitsorben in China.

Eine merkwirbige Verbrüberung besteht im hinesischen Reiche unter den Namen der himmlisch zirdischen Sesellschaft, der Gesellschaft der verbundenen Dreiheit, nämlich himmel, Grobe und Mensch, und andern geheimen Benemungen mehr. Sie will von Erschassung der Welt an bestanden haben und ikt ausnehmend verdreitet, vom Staate aber geächtet, weil der Iver Iver diese Ordens hauptsächlich auf Raub oder potitische Oppposition hinausgeht. Die Mitglieder erkennen sich an geheimen Worten, Zahlen, wodet die Drei eine Hauptrolle spielt, und Kingerzeichen; sie nennen sich untereinander Brüder, ihre FVorsteher die keisten sie dieses diese brückeingeweihten und tragen äußerlich die Nacke der Wohlthätigkeit und allgemeinen Menschenliebe, um neue Mitglieder zu werden. Die Inition geschiedt zur Nacht und die Kovizzen müssen. Die Inition geschiedt zur Nacht und die Kovizzen müssen unter emporgehaltenen Schwertern die fürchterlichsten Side der Verschung einem Hahn den Kopf abschlagen. Ihre Staatuten sind auf Leinwand geschrieben, damit man sie erfosderlichen Kalls ins Wasser werfen bonne.

Donnerstag,

Nr. 167. –

16. Juni 1831.

Ans und über Darmftabt. (Befdlus aus Rr. 166.)

Bielleicht host man, daß, trot so manches Tadelswerthen, unsere Landeszeitung — bie mit der mainzer und wormser Zeistung das politische Landestrisolium bildet — um so reichere Ausdeute an Inlandischem bringe. Aber nein, das ist gleichfalls nicht der Fall! Direct enthält sie disweilen nur eine Hosnachricht, einen Unglückssall, den Tod eines alten Mannes mit vieden Enkelein oder Urenkelein, eine Feuersbrunkt, eine mehr oder minder gute That u. dal. Ia, man dat Beispiele, daß solche inländische Kachrichten erst aus der "Mainzer Zeitung" ins "Frankfurter deutsche Journal" gewandert waren, ehe die "Toshberzogl. hess. Zeitung", mit dem süben sunern, ehe die "Toshberzogl. hess. Zeitung", mit dem süben Entzücken zweiten Wiederschens, ihre löschapariernen Urme ihr diffacte, oder daß sie von Offenbach aus erst in der "Allgemeinen Zeitung" sich angesiedelt hatten, ehe sie mit matter Druckerschwäze in der hessischet hatten, ehe sie mit matter Druckerschwäze in der hessischen Eandeszeitung resoniten (nicht raisonnirten; denn Raisonnement enthölt die gedachte Zeitung gar nicht). Militaireigenthum, von einem Militair redigirt, von Militairs überdacht, in gewisse Mart doch die Foderung an sie machen, daß, was sie an Inländischem bringe, mindestens wahr sei. Und läst sich dies sagen?

Gin fdwer wiegenbes Beifpiel als Untwort! Im Oftober por. 3., als bie Unruben in Dberheffen ftattgefunden, betam bie "Großherzogl. beff. Beitung" Leben. Bie follte es auch nicht! Gelbft ein tobter Frofc unterliegt ben Wirtungen bes Galvanismus, um fo mehr wirb eine Beitung, wenn in ihrem nabern Bereiche Truppen marfchiren, Martialgefege verfundet werben, Meuterer über Dorf und Stadt fich verbreiten, minbeftens eis nige Spuren hiervon ihren Lefern zum Besten geben. So anch hier. Die "Großherzogl. hess. Zeitung" vertundete in einem Extrablatte zu Rr. 241 vom L. Dit. vor. I., Darmstadt, Mittags 12 Uhr: "Rach eben eingetvoffenen weitern Berichten langte bie and Cavalerie beftebenbe Avantgarbe ber großberzogl. Eruppen gestern Abend, auf ihrem Marfche nach hungen, gu Sobel ein. Babrend bes Durchmarfches burch Sobel fiel aus einem Garten ein Schuß, ber aber nicht traf. Die Cavalerie fprengte in ben Garten, ein Cheveaurleger feuerte feine Piftole auf ben Rebellen ab, ber gefchoffen hatte: berfelbe fiel tobt gur Grbe. Die Cheveaurlegers verfolgten eine weitere Angahl von Rebellen, bie fich in bem Garten befanben und hieben auf fie ein : brei berfelben murben bleffirt, wovon einer gleich barauf ftarb. Bei ben fernern Rachforschungen fant fich teine Spur von Rebellen mehr. Souft fiel an biefem Mage nichts vor. Die bocfte Erbitterung gegen bie Rebellen herricht unter ben Aruppen".

Diefes das Siegesbülletin, was man im ersten Augenblick überrascht, bis aufs kleinke Jota, felbst dis auf die beiben Kolons, womit die beiben Abetungen eingeleitet waren, in Darmsstadt für unzwelfelhaft hielt. Aber dalb änderte sich die Sache. Man hörte immer entschiedener, jene getöbteten sogenannten Rebellen feien keine Rebellen gewefen, vielmehr wacker, redlich und

vaterlandisch gesinnte Manner, bie gar teine Beraniassung ju folder Behandlung gegeben. Man erfuhr, es sei eine Deputa-tion aus Sobel bei Se. t. h. bem Großherzoge in Darmflabt gewesen, die hierüber, sowie bas fonftige begleitenbe Berfahren ber großherzogl. Cheveaurlegers in ihrem Orte, nachrückliche Beschwerben erhoben und von Se. t. D. ihr fürftliches Wort strenger Untersuchung erhalten hatten. Man las in öffentlichen frenger Untersuchung erhalten hatten. Man las in dientliches ausländischen (beutschen) Blättern mehr und mehr von der Sache. "Hesperus", die "Reckarzeitung", der "Schwädische Rerrbur", am aussübrlichsten die "Allgemeine Zeitung" (auß. Beil, Nr. 199) thaten Meldung davon. Direct oder doch indirect war damit der "Größberzogl. hess. Zeitung" vorgeworfen, daß ihr oben wörtslich eingesützer Artifeltheil unrichtig sei. Aber belodte Zeitung schwege. Ein tüchtiger darmstäder Anwalt — nachden Z Morace ein einem Ungläcktense (1. Set.) nergemonen weren und die nate feit jenem Ungluckstage (1. Det.) vergangen waren und bie bochfte Beborbe, trog Deputationen, Erinnerungsfchreiben bes fobeler Burgermeifters und allenthalben fraftigft fich aussprechender dffentlicher Meinung, immer noch keine Untersuchung ange-ordnet hatte — trat nun, Namens ber Witwe bes einen Getobteten, mit formlicher Denunciation auf, fprach von Blutfculb u. bgl. Da endlich verfügte man vie Untersuchung. Aber die in, Großherzogl. hess. Zeitrung" schwieg. Sie dat nicht das Publicum, sein Urtheil zu suspendiren, die Sache werde untersucht, man werde das Resultat der Untersuchung bekannt machen. Zwei Auditeurs wurden Monate lang gleichzeitig thatig. Endlich gas ben fie ihren Bericht beim Kriegsminifterium ein, worin eine ansehnliche Bahl großherzogl. Golbaten — barunter auch mehre Offiziere — in Untlagestanb ju verfegen, angetragen ift. Immer entschiebener ift bas Publicum in feiner Unficht von ber volligen Unfdulb ber armen getobteten ober vermunbeten ober mishanbels ten Sobeler und Molfersheimer geworben. Man fammelte Collecs ten und bie Staatsregierung felbft that Giniges für fie. Aber bie "Großherzogl. beff. Beitung", welche bamats mehrmals fich beeilte, Rleinigkeiten zu wiberlegen, welche mit Bezug auf bie Unruhen in Dberheffen, nebft vielem Babren, in bentichen Blate tern (auch in ihr felbft) erzählt worben waren, last fort und fort ben Ehrentitel: Rebellen, ben fie ihnen nachfchleuberte, auf bem blutigen Grabe jener Manner ftecten.

Ge muß auffallen, daß auswärtige Blätter so viel vom Areiben und Richtreiben im Großberzogthume Dessen melben, daß die Stadt Darmstadt hauptsächlich der Ort sein mag, wo solche Artikel versaßt werden, und daß im Inlande selbst so wenig davon durch den Druck zur Dessentlichkeit kommt. Sollte man nicht vielmehr glauben, über die Greuz hinand sidgen nur einzelne Wassertröpschen oder Gintsunken oder Regendos gentheilichen, während innerhalb derselben durch Alderwert der einheimischen Blätter ein wahrer Abeinfall von Antschaft den Nalfenweit der Kalsonnement brausse, ein slammender Wald von Gelehrsamkeit in seiner einzelblättlich-wissenschaft der Liebendtruckerbaum, in die liebe Belletristit, wie Rossen men Weihnachtwaertdaum, in umgepurzelter Regendogengestalt, über alles Das — mit Vormstitags, Rachmittags oder Rachtblättern — sich lustig hier

frectte? Aber nein, bem ift nicht fo. Barum nicht in ber Politit, geht fcon aus Dem hervor, mas oben gelegentlich bei ber Charafterifit unferer "Großherzogl. beff. Beitung", ber einzie gen privilegirten und ber einzigen, burch bie man politifche Mrtiket in ben altern Theilen bes Großherzogthums bekanntmas Gen konnte, gesagt worben. Wer mag hier auch nur versus den, etwas Selbständiges, Freisinniges insertren zu lassen? Die veriodische wissenschaftliche Literatur rubt auf einem Daupt e. Die belletriftifche, obgleich neuerbings einige Mügelichlage ver-fuchenb (vgl. unten), verbient boch taum ben Ramen Literatur. Und fo, wie bie Bewohner Savoyens mit ihren Rindern, fo thut's die Mehrzahl der großherzogl. heff. Schriftsteller mit ihren Arbeiten. Sie sendet diese in fremde gander. Erft wenn sie bort gewesen, durfen sie wiederkehren ins heimische kand. Ihr nen felbft, 8. 28. Bilhelm Schuls, geht es oft nicht beffer.

Benes eine haupt, worauf bie periodische wissenschaftliche Literatur unserer Stadt ruht, ift Dr. hofprediger Ernft 3immann babier. Er redigirt bie "Allgemeine Kirchenzeitung" nebft theologifchem Literaturblatte und bie beiben Abtheilungen ber "Schulzeitung". Aber er felbft hat gelegentlich getlagt, bas, minbeftens im gache ber Correspondenznachrichten, bas Benigfte ihm aus bem Grofbergegthume gutomme, und feine hies figen orn. Mitgeiftlichen icheinen ihm namentlich nicht in biefer

Beziehung forberlich gu fein

Die "Allgemeine Militairzeitung" ebenfalls bier erfcheinenb und vom ben, Kriegerath Bimmermann und orn. Dajor Bache ter rebigirt, ift nicht umfassen, nicht selbstichaffenb genug, um so febr in Anfolog ju tommen. Doch bisweilen bringt sie auch eignes Gutes, felbst Borgagliches.

Oben ward schon einigemal ber "hestischen Blatter" erwähnt. Als Beitrage gur Unterhaltung und Belehrung erscheinen fie babier seit bem 1. Dit. vor. 3. Es zeugte von Kuhnheit, nach mehren vertingilicten Berjuchen, abermals mit einem belletriftifchen Blatte aufgutreten. Freilich beutete ber Profpectus an, das bie Mitarbeiter ihre Producte als "patriotische Opfer" ins neugegrundete Blatt niederlegen sollten, und bie ichliefliche Bemertung: "Gingefenbete Beitrage, welche bem Plane ber Anftalt entfprechen, werben übrigens auf Berlangen bonorirt", wollte wenig bagegen fagen; aber, lieber himmel! Drud und Papier sind fur sich toftspielig genug, abgesehen von eigent-lichem Material und Inhalt, daß jene Kuhnheit immer noch bleibt, wenn die Laubeit des hiefigen Publicums, welches viele teicht mehr als viele andere ben Propheten in feinem Baterlanbe nichts gelten last, auf bie Bagichale bagegen gelegt wirb.

Bebichte ftellten fich ein - Rovellen rudten vor - Erzablungen tamen an - frangofifde tleine Arbeiten wurben gu Ueberfegungen benutt, man nahm auf Inlandifches und bie "gegenwartig fo beliebten (leiber!) Theaternachrichten" Rudficht; aber gugleich faste nach und nach eine Frivolitat ber Darftellung ober bes Sujets im Mugemeinen Burgel, welche bem Blatte nothwendig bie Gemuther entfrembete. 3mar überftand es glid: lichermeife ben Sahresmechfel, aber Enbe Darg mare es ficher gu Grunde gegangen, um fo mehr, als bie barmftabter Theater: nachrichten, welche fich eine Beitlang burch gewiffe, oft agenbe Scharfe auszeichneten, nun wahrhaftes laues Baffer geworben waren, und als bisweilen bie Gemeinheit mancher Artifel wirt: lich bas Unglaubliche überwog. Aber einige Ginwohner Darm-ftabte intereffirten fich ba ruftig fur bie Sache. Es war ihnen angenehm, ein Organ gefunden gu haben, um Manches, mas Die bobern Intereffen unferer beffifchen Ctaategefellichaft berührt, mit Erfolg anguregen. Die Theaternachrichten follten befchrantt, alles Eriviale formlich ausgeboten werben, bie Belletriftit follte in engere Grenzen fich gwar fort und fort anfiebeln, aber teineswegs mehr bie Alleinherricherin fein. Und felbft bas Blatt in feiner bisherigen Seftalt hatte Danches gebracht gehabt, was man vielleicht politifches Raifonnement nennen burfte. Die Genfur mar ohne Bebenten barüber weggegangen. Aber taum wehte ein etwas entschiebenerer Beift burch bie erften Aprilnums mern ber "Deffifden Blatter", taum brachte bie neugeschaffene

Rubrit : Lanbesbegebenheiten - Pitantes, ba - jog auch bie Cenfut ibre-Bugel an. Gin bochft unschulbiger Artitel aus Mains. wie man vernimmt, wurde gestrichen, obgleich er nichts enthielt, als Lob ber 8 Burgermeisteramtscanbibaten. Genug, das Lob roch wie Politit, es war im Prospectus des Blattes ertlart worben, Politif folle nicht binein, also - was tonnte ber Beraus. geber ber "Deffischen Blatter" fagen, wenn er nach feinen eignen Borten gerichtet wurde? Inbeffen bat fich bas Berhaltnis nicht geanbert. 3war fcheint bie Staatsregierung nicht abgeneigt, die Conceffion ber "Deffifchen Blatter" ju erweitern, aber vorber muß eine neue Inftruction fur ben Cenfor gemacht werben, ber bisber wie es icheint, fur Doglichfeiten fo unschulbiger Art nicht instruirt war, und jest, ba sie entworfen ift, hat man sie, bem Bernehmen nach, nach Offenbach und Siegen geschickt, damit sie - wer weiß, wer? - begutachte. Aurz, die "Deffischen Blatter" bleiben in ihrem provisorischen Jammer, ihrer Abgegrabenbeit von frifcher quellenbem Gefprubet, als Ergablungen, Gebichtchen, Charaben und einige Stadtunterhaltungsangelegenbeis ten find; das Publicum, welches ju febr neue Bunder erwartete, bleibt tuhl und ftumm; die Mitarbeiter erlahmen und das Ende Junis, was bem hoftheater und bem erften Gemeffer 1831 fein Enbe bringt, wird's auch wol ben "Deffifchen Blattern" thun. Bielleicht wird um biefelbe Beit, bie nach Giegen und Offenbach ergangene Auflage regierungsamtlich alsbann reproducirt.

Rur noch eine fleine Probe von ben Genfurfaten jener Deffifchen Blatter", aus ber Beit, wo man noch teine liberalen Tenbengen barin wahrzunehmen glaubte. Gin Dr. Prof. Rito: laus Muller in Mging, ein bort ansaffiger Mann, lieferte unter ftebenber Chiffre (R. D.) Theatercorrespondengen. Spater erfolgte - ich glaube in ben frantfurter "Dibastalien", ein Angriff auf Maller, wegen biefer Arbeiten. Die Rebaction, wie gebuhrend, nahm in ben "Deffischen Blattern" feine Partie, und verficherte bei biefer Belegenheit, bag ihm "bas oft Be beutenbfte" bon ber Cenfur gestrichen worben fei. Sie flagte nicht baruber, fonbern fanb nur hierin einen Beweis für feine Freimathigfeit, Die fie gleichfalls nicht auf Roften ber Unfreis muthigfeit bes Cenfors ruhmt; bas mare gegen ben respectum parentelas gewefen, benn bie Cenfur ift eine Art Grofmutter, bie unfere Gedanten, als Kinber von uns, purificirent wieder

Roch zum Schluffe biefer Abtheilung meines Berichts Rols genbes: Bir haben nicht nur Genfur hier, auch noch mehr: eine Art Schichfalsmacht, bie überm Jupiter fteht. Diefe verfügte, daß vom vertriebenen Bergoge Rarl von Braunfdweig nichts mehr in die gr. Beitung aufgenommen werben burfe. Das Legte, was hieruber fich in ihr vorfand, war ein ber "Preuf-Stagtegeitung" entnommener Artifel über bes Bergogs Unternehmungen am 29. und 30. Rov. 1850. Der gleiche Befehl warb auch nach Maing an die Redaction ber "Reuen mainger Beitung" - wie man verfichert, par estafette - gefanbt.

Rothwendig muß all Dies nachtheilig auch auf Brofchie renliteratur wirfen. Daber tommt es, bag von Gelegembeltsfchriften wenig mehr portommen, als Gelegenheitsprebigten, baß, mas ber Art erfcheint, felten eigentlich in ben Buchhanbel tommt. Ueberhaupt wirft in biefer hinficht nachtheilig, baß nur alle 3 Jahre unser Lanbtag gusammentritt. Mittlete weile halt, mas an politischem Leben fich bei uns vorfindet, feinen Binterfold und ba von ben giegner Gelehrten nur Gingelne fich boren affen, aber tein Univerfitatsblatt eriftirt, ba bie Angahl von Berlagebuchhanblungen — außer Leete in Darms fabt und G. F. heper Bater in Giepen, beren Erferer obenermahnte Beitschriften, und Letterer Compendien und wiffenschaftliche Berte von - meift - Auslandern ober Geftorbenen verlegt — wenig Anfehnliches bei uns ju Tage forbert, und ba überhaupt ber Ginn fur nabes, lebendiges, literarifches Treiben nicht viel mehr bei uns als Puppe ist, so habe ich vielleicht über biefe Berhaltniffe mich schon zu aussubrich verbreitet. Unsere hiefige hofbibliothet ift trefflich — noch jest. Aber aus politischen Blattern ift bekannt, bag ibr, vom Anfange b. 3. an, ber hof alle Unterflügung entzogen hat, baß sie, ba man auf ben Buschuß vom Staate alle Sehalte und auch namentlich ben eines (unnöthigen!) historiographen barbete, nur noch bie Anschaffung ber Fortsehungen für sie möglich ist, hinschlich beren unabwendbare Berbindlichkeit der Annahme vorliegt, und baß sie sonach, helsen nicht die Stande, auf dem besten oder schlimmsten Wege ist, eine gute Antiquität zu werden. Borlesungen hält man hier wenige, und doch scheint kein

Borlefungen halt man hier wenige, und boch scheint kein ungunkiger Boben bafur; mindestens konnte or. Prof. Butte vorigen Sommer in seinen Borlesungen über Biotomie über Mangel an Buhörern nicht klagen. Früher las bisweilen or. Darfinanzrath Schlesermacher über Physik. Leber Botanik brues or. Oberfinanzrath heß noch jest. Die Borlesungen des orn. Prof. Dauli, wol meist nur angekandigte, sind ohne Bebeutung.

Prof. Pauli, wol meift nur angekundigte, find ohne Bebeutung.
Die Rubrit: Bertebr unter ben Literaten, bahnt ben Beg zu: Darmftabt in gefellschaftlicher hinficht, ia, fie ges bott wol eigentlich bagu. In biefer hinficht ift nicht gerabe bas Erfreulichfte zu melben; es mußte benn baburch feine Schatten geminbert feben, bag ber größte Abeil bavon auch wol ans

bermarts zu finden ift.

Bisher war das hoftheater ber allverzehrende Saturn. Bas an Unterhaltung, an Streben und Gesellschaftlichkeit vor-tam, zehrte es auf; es nahm minbestens so viel Raum ein, um nichts Tuchtiges, Gebiegenes und Unabhangiges jener Art neben fich ju laffen. Go tam gwar, baß Jahre hindurch hiefige Ge-fellschaften burch einzelnes ober gemeinschaftliches Borlefen von poetifchen Arbeiten, insbefonbere von Theaterftuden, fich bilbeten und unterhielten, aber immer war ba wieber bas Abeater ber Anlehnungspunkt und einen Berein für Kunft und Literatur wie in Maing, ober ein Dufeum wie in Frankfurt a. DR., ober einen Lieberfrang wie in Stuttgart, Stabte, bie boch auch Abeater bisher hatten, sah man noch nicht bei uns entstehen. Ja, Diejenigen, von welchen man Etwas bieser Art hatte erwarten konnen, stanben sich ferne ober theilweise nahe, boch keis neswegs freundschaftlich, sondern die Baffen in der Dand. Die erfte Berantassung war abermals — unser Theater. Fragen aber Lob und Tabel einzelner Schauspieler und Schauspielerinnen, Sanger und Sangerinnen gettelte man auf bie Schlacht' gebiete von "Desperus", ber "Abendzeitung", ber "Beit. f. b. eleg. Belt" und ber frankfurter "Dibaskalien". Man mochte von ber einen Seite etwas ju viel fliegenden Enthuflasmus mitgebracht haben, bafur erfcbien auf ber anbern Seite eine Laune wie Briefe auf bem Choleralanbe: burch Effig gezogen und geräuchert. Balb waren bie ertiarteften Perfonlichfeiten gu finden, man rif fich bas Dibastalienblatt aus ber Danb unb mußte ben Großen und ben Rleinen - ob gum Ruhme bes Berfaffers, laffen wir babingeftellt.

Seit mehren Jahren seierte eine geschlossene Gesellschaft Sobthe's Geburtstag auf bem Karlshofe, einer schonen Billa bei Darmstabt. Man fragte im Publicum: Warum Gothe'n? seierte aber, von Seiten ber Fragenden, keinen andern Kag, sondern ließ es gehen. Erst in diesem Jahre dachte man entschiedener an Schiller's Todesseier. Doch war das Fest sehr improvisit, obgleich sich improvisit Kheilnehmer genug gesunden hatten. Man beabsichtigt von Seiten Mehrer, es mit Sothe's Gedurtstagsseier zusammenzuschmelzen. Eine Mesalliance, die wol mehrsaches Bedenkliches hat. Berschnt sie indessen die hisher gernennen Gemakther und Seister aufrichtig; geht, was dieher war, und ansprechend, freundlich und gestvoll gewesen ist, nicht zu Grunde, so mag man immerhin experimentiren. Das Experiment soll dann spater von uns gelobt sein. Iber bedenklich ist und bleibt, daß, wo noch vor Kurzem so entschiedener Iweispalt — über die Ehren, welche dem von holteissener Iweispalt — über die Ehren, welche dem von Polteissener Iweispalt won man der Ehrenden Sinn und Geschmadt verdächtigte und der Etreit nun noch recht in extenso an auswärtige Glocken gehängt wird, daß da sich warm die hände in einander schlingen und Schiller-Sothe, als ässeissche Edoppelpatres, zum

unaufibelichen Bunde fie weihen tonnen.

Bon größern Anstalten ber Geselligkeit sinbet hauptsächlich hier die Bereinigte Gesellschaft ihre Anschrung. Sie ist die theuerste (ein ordentliches Mitglied zahlt 'jahrlich 25 Fl., und 15 Fl. ist als Entrée bei seiner Ausnahme sertzeich 25 Fl., und bie bernehmste, weniger an literarischer Unterhaltung, die sie bietet (benn hier siele der Begriff: vornehmste, mit reichlicke zusammen, was aber keineswegs der Kall ist), als an Stand und Rang und großer Anzahl der Mitglieder. Doch hat sich der jezige hof, wie es scheint, von der Bereinigten Gesellschaft, deren Statuten, und namentlich deren Ausschusswahlsstem doch ganz auf arstockratischen Principien beruhen (anders dei der seine seufenschaft, die schon 197 Mitglieder zählt und erst seit dem 1. Jan. 1831 entstanden ist), zurückgezogen; er ist mindestens auf ihren Bällen und Aanzbelustigungen nicht zu sehen, und ebenso gibt man als Anlaß Berschiedenes an.

Die meisten barmstäbter Einwohner haben ihr ganb in ber Stabt, und sind beswegen seltener in ber Stabt und den eigentslichen Stadtspaziergangen als Lustwandelnde zu treffen. Wir versteben hierunter, das durch die vielen Pausgärten in der Reustadt viel Gesellschaftlichkeit dahin verlegt und den Augen bes dritten Beodachters entzogen wird. Desto mehr freilich ersichließen sich die Wirthsgärten vor der Stadt und die Wirthstuden in den nahen Odrfern dem darmstädter Bürger, wo er weniger Bier als der manchner, und weniger Kaffee als der berliner trinkt, aber in der Pauptsache nach denselben Princip

pien verfährt.

Bon Trennung ber Stanbe ift bier nichts Reues ju fagen. Allerbings, unfer Abel, ber bier lebt, ift nicht reich gu nennen, und im Reichthum allein bestande boch feine materielle Bebeus tung. Aber bie formelle hilft als Surrogat, und man tann nicht leugnen, bag, balt fich auch ber Abel fur fich, boch fein Benehmen gefällig und anfprechend ift - ein Beugnif, mas wir nicht als Cob geben wollen. Minbeftens verbiente es, gehn-fach leichter zu wiegen als ber Zabel bes Entgegengefesten. Die verbefferte hofrangordnung (nun bie britte feit einem Rabre) ift liberaler als die beiben frubern, aber ihr Milberwerben erftrectt fich faft nur aufe burgerlichen Militair, nicht ben burgerlichen Civiliften, ber nur in ben bochften Graben ber Unftellung bof fahig ift. Daburch allerbings bleibt ber hof febr ifolirt. bleibt es um fo mehr als bis jest nicht, wie in Rarleruhe unb Stuttgart wochentlich, und in Floreng fogar 2 Dal bie Boche offentliche Aubienzen beim gurften eingeführt find; als feine Boltsfefte bier eriftiren, wo hof und Richthof fich trafen, und als nun auch bas Theater, ber einzige Ort, wo man fich fab (jest wird es nur noch im Borüberfahren gefchehen, ober in ber Rirche, infoweit bie Unwefenben nach ber fürftlichen Ems

porbuhne zu bliden vermögen), bald geschlossen ift.
Wögen nun noch kurzlich einige Wunsche anzusügen, so sind es diese: Freiheit der Presse; größere Beröffentlichung der hiesigen Aunstsammlungen; Sicherung des dieberigen Fonds der hiesigen Aunstsammlungen; Sicherung des dieberigen Fonds der hofbibliothet; aufrichtige Einigkeit und gemäßigtes Betragen Derer, die für Regeneration unsern gesellschaftlichen hiessen Derer, die für Regeneration unser gesellschaftlichen hiessen Darmfährer, von äußern Stackgütern: Haben, abeidenten, das wir Darmfährer, von äußern Stackgütern: Haben, neigenfehren und gerwicken sind, das wir gar nicht zu verachtende, aber wüstellegende, oder da und borthin zersprengte Mittel haben, die wir, etwas absehend von Kanzleirung und Ständerphilisterei, nur zusammens zusuchen und zwecknäsig zu verbinden brauchen, um, wie man uns politisch einiges Gute nachsagt (nur nicht der leipziger, Kosmet"), auch literarisch, artistisch und gesellschaftlich eine Verson, und war eine persona honoratior vorzustellen.

Der Abenteurer Giovanni Finati. (Befclus aus Rr. 166.)

"Rachbem wir Alles befehen, brang or. Banter bars auf, bas wir bas Beugnis begehren follten, welches ben Pitgern, bie biefen Tempel befuchen, gewohnlich ausgefertigt wirb. Unfer gubrer geleitete uns an eine fleine Areppe, nabe am Gingange. Da er uns nicht folgte, hielt es Dr. Banter ber Ringheit gemaß, fich bas Geficht mit feinem Dan: tel zu verhullen; baran that er febr weislich. Denn als wir in ein fleines Bimmer über bem Gingange gelangt waren, fans ben wir 4 Ulemas, welche uns einluden uns niebergulaffen und uns Raffee anboten. Mein Gefahrte, bas Beficht faft gang in feinen Mantel gehüllt, berührte ihn kaum mit den Lipven. 3ch gab ihn für frant aus. hierauf warb für einen Ieben von uns eine lange arabische Schrift aufgesett. Sie enthielt bie Aufgablung ber beiligen Stationen, welche wir befucht, unb wurbe nach herkommlicher Form unterzeichnet und gefiegelt. Als biefes Instrument ausgefertigt war, lief or. Banter Ge-fabr, entbeckt zu werben auf eine Art, die wir nicht vorherge-feben hatten. Es ift nämlich Sitte, daß man biefes Papier aus Ehrfurcht auf ben blofen Ropf legt. Dr. Banter hatte feine Daare unter einer Duge verborgen. Datte er fie abgezogen, fo mare er auf ber Stelle entbeckt worben. 3ch ftellte baber ehrerbietigft vor, wie ungemachlich es fur ben franten Reifenben fein mirbe, feinen Ropfverband loszuknupfen, und legte in aller Anbacht beibe Actenftucke auf meinen nachten Scheitel".

"Rehre Tage wurden bazu verwendet, das heilige Grab, den Delberg, den Berg Zion, das Ahal Josaphat und die Gräber ver Könige zu besuchen. Da das Weihnachtssest der Griechen, Da das Weihnachtssesse der herannahte, so verfügte sich Hr. Banker nach Bethlehem, um den Geremonien beizuwohnen. Mehr als tausend griechischen Pilger waren hier versammelt. Wir kamen am Tage vor dem Feste an, und sahen diese Wenge auf der Terrasse des Kloskerbachs zu Wittag effen. Ihr Mahl bestand aus Oliven und

Schneden; es war Rafttag".

"Bir ftiegen in bem Theile bes Rlofters ab, welches ber lateinischen Communion gebort. Die Monche, welche uns bewirz theten, suchten uns von unserm Borhaben, ber Deffe, welche von Rebern gehalten werbe, beiguwohnen, abzuhalten und verficherten une, baf, wenn wir ihrem Rathe nicht folgen wollten, es une unmöglich fein werbe, vor bem Morgen aus ber Rirche ju tommen. Es war wirklich eine febr ermubenbe Ceremonie. Der Ort, wo Chriftus geboren, ift febr enge und befindet fich unter ber Erbe. Er war von ungabligen Rergen erleuchtet und mit eis ner ungeheuern Menge von Glaubigen angefullt. Die Beiber fagen auf bem Boben, bie Manner fchritten uber fie meg. Jeben Augenblid murbe irgenbwo ein Gefchrei ausgestoßen, und es erhob fich balb bier, balb bort ein larmenber Streit im Deiligthume. Es tam mitunter gu Thatlichteiten, und biefer Im mult bauerte bie gange Racht hindurch. Gegen Mitternacht murbe bie Aufmertfamteit ber Anwefenben aufs pochfe gespannt, meil, einer alten, aberglaubifchen Sage gufolge, um biefe Stunde bie gampen am Altare von felbft gittern follen. Obgleich wir febr nabe ftanben, fo bemertten wir nichts bergleichen; nichtsbestoweniger verficherten nachher mehre Unwefende, Beuge biefer Gricheinung gewesen gu fein'

"Die großen Wasserbehlter, welche bie Gumpfe Salomo's genannt werben, verdienen gesehen zu werden. Es wurde mir auch in der Rabe ein Rieselsseit gezeigt, welches, wie man mir sagte, nie könne gereinigt werden, und in diesen Justand versetzt worden sei, um einen Grobian zu strasen, der es einst dedaute. Die heilige Jungfrau habe ihn nämlich gefragt, was er sae, und er habe geantwortet: "Rieselsteine", darauf habe die heil. Jungfrau erwidert, so solle er benn auch ernten, was er sae".

"Rachbem wir ber griechischen Tause im Jordan beigewohnt, reiften wir nach Dierrache, wo wir den vierten Tag ankamen. Die Ruinen dieser Stadt aberstiegen dei weitem unsere Erwartung. Die Gedaude sind nicht plump und massiv wie in Tegypten, sondern leicht, ziertich, allerliebst, mit unzähligen Saulen. Obs gleich Palmyra vielleicht größere und zahlreichere Ruinen ent halt, so hat es mir doch geschienen, als bote es im Sanzen keinen so reichen und prachtvollen Andlick dar als Dierrache".

Die Reisenden besuchten hierauf bie Ausnen von Dumkais; auf einer Anhohe hat man eine herrliche Ansicht auf den See Aiberias. Die Einwohner halten sich in alten, in die Felsen gehauenen Grädern auf. Sodann geben or. Banker und sein Berges Labor ben Jordan zurück, ziehen längs dem Fuße des Berges Labor hin, und kommen bei anbrechender Racht zu Ragarett an.

Finati gibt wenig Details über bie Ruinen von Palmpra, hr. Banter tandigt aber in einer Rote eine sonderbare Entbedung an; er hat nämlich auf dem Architrave eines Portals, das sich unter den Arümmern dieser Stadt besindet, eine bebrät-

fche Infchrift gefunben.

Bu Selenica trennte sich Finati von Hrn. Banter, geng nach Aleppo, wo er eine Zeitlang in den Diensten des Paschaes blied, und kehrte von da nach Kairo zurück. Auf den Rath des Hrn. Salt, den Keisender, der Keisender zu dienen. Bald darauf begad er sich aber wieder zur Armee, die er nach dem Aod des albanessischen Berd wieder zur Armee, die er nach dem Aod des albanessischen Berd wieder verließ. Hierauf nahm ihn Pr. Salt als Janifischarn in seine Dienste, und behielt ihn auf seiner Reise nach Oberdanpten dei sich.

Finati reisete späterhin nach Rubien und Abysinien; seine Abenteuer in diesem Lande bieten aber wenig Erhebliches dar. Als er nach Kairo zurückzedommen, ward er nach England berrusen, um in einer Rechtssach Jeugnis abzulegen. Während seines Aufenthalts in England dictirte er den. Banter die Erzählung seiner Abenteuer in italienischer Sprache. Dr. Banter überseste das Wert auf englisch, und gab es im Jahre 1830 in London heraus.\*) Den lesten Rachrichten zusolze begleitet gegenwärtig Finati einen englischen Lord, der im Driente reiset.

### Notiz. Zauft in England.

Die lächerlichen Irrthamer, welche unsere beutschen Sandwerksaberseger häusig begehen, sind so bekannt, daß es sich kaum der Mahe verlohnt, noch Jagd barauf zu machen; zu unserm Eroste sehen wir indessen, daß in England und Frankreich, die wir ja doch einmal als unsere Borbitder in allen Dingen gelten lassen, ahnliche Ursachen chnliche Wirkungen herr vordringen. Einer der ärzsten Blunders, der uns noch je begegnet, ist der solgende in einer englischen Uebersehung aus Gothe's "Faust". Die Scene ist die tiesergreisende, wo Grete chen in der Kirche ohnmächtig wird,

Margaret, I feel imprison'd. The thick pillars gird me. The vaults low'r o'er me. Air, air, I faint.

Evil Spirit.

Where wilt thou lie concealed? for sin and shame
Remain not hidden — wee is coming down,

The Choir. r tunc dicturus? etc.

Quid sum miser tunc dicturus? etc.

Evil Spirit.
From thee the glorifies avert their view,
The pure forbear to offer thee a hand.

The Choir. Quid sum miser tum dicturus?

Margaret. Neighbour, your — — drambottle!

"Rachbar, Eure Schnapsflasche!" Das ift boch in ber That zu arg! 168.

<sup>\*)</sup> Unter bem Effel: "Narrative of the life and adventures of Giovanni Finati etc. translated from the italian, and edited by William John Banker, Esq." (2 Bante. Conton, 1830.)

Freitag,

Mr. 168.

17. Juni 1831.

- 1. Spstem ber Aesthette, als Wissenschaft von ber Ibee ber Schönheit. In 3 Buchern. Bon Christian Hermann. Beige. 2 Theile. Leipzig, Hartmann. 1830. Gr. 8. 3 Thir. 16 Gr.
- 2. Aesthetik als Wiffenschaft. Bon Joh. Christian August Grohmann. Leipzig, Dyd. 1830. Gr. 8. 1 Thir. 12 Gr.
- 3. Aesthetik, ober Lehre vom Schonen und ber Kunst in ihrem ganzen Umfange, von Franz Ficker. Wien, heubner. 1830. Gr. 8. 2 Thr. 16 Gr.

Raum begreift ein Leser literarischer Unterhaltungs: blatter, wie Jemandem zu Muthe ift, bem 3 Aesthetiken mit Ginem Male heranruden, die gelefen und beurtheilt fein wollen, beren Eine (bes Srn. Weiße) fur fich ichon über 800 Seiten gablt, mithin Mugen und Gebanten fattfam in Unspruch nimmt; und noch weniger begreift ein folcher Lefer, was es beife, ihn mit bem Inhalt ber heranrudenden 3 zu unterhalten, namlich in bequemer, faßlicher Urt beren afthetischen Charafter und Benehmen gu Schilbern. 3mar gibt es, nach einer alten Behauptung, kein Buch, also auch kein bides, woraus nicht etwas zu Lernen mare; allein, nicht jedes Lernen ift ein Erfreutmerben, und wer mit seinen Bucherberichten blos Rudficht auf bas Erftere ohne bas Lettere nimmt, mochte alle barauf gewandte Muhe mit wenig Dant belohnt feben. Bubem weiß ein folcher Berichterftatter nicht, ob feine Lefer jung find ober alt, welches alle Mal, und besonders bei Mefthetiken, einen Unterschied ausmacht, benn bie Jugenb ift fur Berglieberung bes Schonen aufgelegter als bas Miter, und will wegen großerer Lebhaftigfeit und Mannichfaltigfeit ber afthetischen Einbrucke, beren fie fich bewußt wird, auch entschiedener eine bestimmte Rechenschaft über das Warum und über die Richtigfeit und Klarheit bes Gewonnenen, wahrend bas Alter bei geringerm Um= fang und minderer Starte bes Ginbrucks baruber fcon gu einem gewiffen Abichluß getommen ift, in einem burch Gewohnheit hinreichend bekannten Kreise sich mit ruhigem Befallen fortbewegt und eine genauere Rechenschaft davon weber sonderlich vermißt noch begehrt. Berlegenheit alfoüber Berlegenheit, wenn ploglich 3 Aefthetiter, aus Leipgig (Deife), Samburg (Grohmann), und Wien (Rider) porgeführt zu werben verlangen.

Im Allgemeinen ließe sich wol voraussegen, Dies mand fei ohne Gefühl fur Schonheit, baher ihm leicht beizukommen ware burch afthetische Reden und Mittheis lungen. Allein biefe Gefühle find boch fehr unbestimmt, und follen fie in Borte gefaßt werden, fo fahren bie Gins zelnen mit ihren Urtheilen auseinander, werden schon uns einig über bie Schonheit ber Natur, ober ber Thierwelt, ober ber Manner und Frauen, welche Gegenstände jebem Menschen am nachsten gegeben find und woran sein Schonheiteurtheil fich mit ber geringften Buruftung verfuchen kann: benn noch ftarker wird es individuell abmet chen in ben Runften, fobalb Dichtwerke, Gemalbe, Stulpsturen, Gebaube in Frage tommen, ber Lontunft gu geschweigen, welche zwar von Bielen prattifch geubt ober berkommlich gepriesen, aber von Wenigen mit mahrhafter Theilnahme geschatt wird, und mehr verborgene Gegner in der Gesellschaft zahlt als man meinen durfte; wie benn Rant, ber felber über bas Schone gefdrieben, gegen biefe Runft viel Gleichgultigkeit kundgibt, ihr einen Mangel an Urbanitat, baß sie nach Beschaffenheit ber Instrus mente ihren Ginfluß weiter als man verlangt, auf bie Rachbarschaft ausbreite, und Bubringlichkeit vorwirft, hochs stens ihrem Spiel Einfluß auf ben Korper und beffen Gefundheit einraumt, ja, fogar die Birtung eines Tons ftuds auf ihn felber babin beschrieben haben foll, es fei, als wenn ihm Jemand mit den Fingern auf bem Unterleibe trommle. Gemeinhin läßt man in folden Fallen entweder Alles als Geschmadesache auf sich beruhen, ober man ftreitet, ohne fich zu überzeugen, ober man befcheibet fich, teine Rennerschaft ber Runftwerte zu befigen, mas auch für bas gewöhnliche Leben genügen und hinreichen mag. Allein, ber Aefthetiter lagt Dichts auf fich beruhen, will bei abweichenden Urtheilen sich felbst rechtfertigen ober ben Streit vermitteln und macht Unspruch auf Renner-Schaft bes Schonen, wo und wie es fich finde. Debt er nun an mit feinen Begriffen und Entwickelungen, fo lauft er Gefahr, teine Buhorer ju finden; die Geniegenden wol len genießen ohne weitere Dentbeschwerbe; die Genuflosen halten jede Erörterung für überfluffig, da ihrem Bewußts fein die Empfindung fehlt, auf welche man fich bezieht, ober wenigstens nur in fo eingeschranttem Dage vorhans ben ift, bag fie keiner besonbern Erorterung werth scheint.

Dennoch sei gewagt, mit Hoffnung einiger Gebuld

unserer Lefer, von jenen 3. herangeruckten Aefthetiten bes vergangenen Jahres etwas ju berichten. Wunschenswerth dafür find Borreben, um an bem Allgemeinsten bas Alls gemeine ju finden, gleichwie von Duverturen behauptet worden, daß in ihnen die gange Oper im Umrif ftede; allein Grohmann hat teine, nur Ficer und Weiße find demit verfeben; man konnte also mit diefen ben Anfang machen. Wieberum neue Schwierigfeit. Der Borrebner Beiße namlich ift bescheiben, erklart fich fur ben Unbanger einer befannten philosophischen Schule (Segel's), und will fein wiffenschaftliches Berbienft hauptsächlich ber von ibr befolgten ftrengen Methode verbanten. Bie nun? Gefest, Ref. gehort nicht ju biefer Schule, fo tann er weber ben Berf. verstehen, noch von ihm berichten, weil es in Deutschland, und besonders im angegebenen Falle, nie vorgetommen, bag Jemand außerhalb ber Schule bie Schulphilosophie verstanden; gefett aber, Ref. gehort jubiefer genannten Schule, fo verfteht fie ihn und er fich felbft gang vortrefflich, außerdem aber tein Menich, und jeglicher Bericht wird sonach überfluffig für Diejenigen, welche langst verstehen, und bie Unbern, welche nie verfteben werben. Daß aber biefe Anbern jum Berftanbniß nicht gelangen, ift teine übertriebene Unnahme, weil nach Meußerungen bes Stifters der Schule bas Bochstvernunf. tige leicht fur ein gang Unverftandiges gilt und baber bem niedrigen Standpunkt bes gewöhnlichen Berftanbes, ber auch wol gefunder Menschenverstand beißt, die ent= schiedensten speculativen Wahrheiten als Berkehrtheit, ja fogar als formliche Berrudtheit erscheinen. Ift nun biefes betrübt, fo ift ein zweites furchtbar. Unfer leipziger Meffhetiter ift neben feiner Befcheibenheit auch unbefcheis ben, b. b., er ift, ungeachtet ber gerühmten Schulmethobe, mit bem Stifter ber Schule gar nicht einig, fondern nennt beffen objectiv hingeftellte und geltenbgemachte Belt anficht bas Schrofffte und Ginfeitigfte, mas jemale aus: gesprochen fei; er beschulbigt bie Begel'sche Philosophie bes großen Dieverftanbniffes, baß fie bas Detaphpfifche mit bem Physischen und Beiftigen, bie absolute Ibee ber Logie mit ber Idee ber Gottheit verwechsele und ein logis icher Pantheismus fei, obgleich fie feiner fein wolle (Th. I, S. 11). Finde fich nun Jemand heraus zwischen eis ner Philosophie, welche gewaltige Bermechselungen begeht und ihr eignes Befen vertennt, und einem Unhanger ber: felben, ber ihr biefes vorwirft und bennoch fein eignes Berbienft in ihrer Methobe fucht! Doch nein, biefer Unhanger will ja die Philosophie über den Begel'schen Standpuntt emporheben und fie von der Abgotterei, die fie auf Diefem mit fich felbft treiben muß, reinigen (Eh. I, S. 28). Abgotterei alfo? Schon aus einem frühern Werke bes Srn. 2B. erinnern wir und ber Behauptung, daß man mit bemfelben Rechte, mit welchem Segel die geringften Erscheinungen und Meußerungen bes Beiftes über bie bochften Gestaltungen bes Raturlebens fest, auch fagen tonne: "Jedes unbedeutenofte Naturding, jede Erdscholle, oder Strobhalm, jeber robe Gobe ungebildeter Bolfer, ber Wolf, Stier, Affe, ber Dalai-Lama fei ein boberes als Der Gott Begel's, Der logische Begriff". Welch ein Bor- | Diefes Lieb ift übrigens noch gang von ber Troftlofigfeit einas

wurf! Die Philosophie ift sonst boch angesehen worden als eine Wiffenschaft, bie vom Gobenbienft befreie, wenn fle auch manchmal zu ftart wirte und zugleich ben Gots tesbienft aufhebe; bier foll fie ber araften Abadtterei fchulbig fein und tiefer als bie Borftellungen ungehilbeter Bole ter gurudfinten. Gott bewahre une vor unfern Freunden! Aber hat benn br. 28. ben Stifter feiner Schule verstanden, ba er mit ihm meins ift? Wer foll es ausmachen? Reiner ber Streitenben, benn Reber verfteht nur fich felbst. Ein Dritter aber auch nicht; benn entweder versteht er ben Ersten, b. b., ift mit ihm einig, und bann versteht er ben 3meiten nicht; ober er versteht ben 3meis ten, und bann verfteht et ben Erften nicht. In biefer ungewiffen Gewißheit ftedt ein Berichterftatter, wenn er Borrebe hat ober feine, wenn er versteht ober nicht verfteht; und nur vielleicht bei wenigen febr geneigten Lefern burfte biefe Schilderung feines Bustandes felber ichon als eine Art von Bericht gelten.

(Die Fortfegung folgt.)

Kunfgehn politische Gebichte. Stuttgart, Wachenborf. 1831. 8.

Roch wenig Sangvogel haben bie neue Beit begruft, beren Frühlingefaat feit 10 Monaten fproft. Die, welche fich bier vernehmen laffen (benn bem Tone ber Lieber nach zu urtheilen, find es ihrer mehre), haben ihr Reft an einem ziemlich verbor-genen Orte gebant, und ihr Gefang tonnte leicht ungebort verhallen, fo wenig er bies verdient. Um fo mehr ift es bie Pflicht ber Kritit, auf bas Gute und Schone aufmerklam gu machen, bas bier abfeits von ber Deerftrage ber Literatur feine Bobnung aufgeschlagen bat.

Bleich bie erften Strophen bes erften Bebichtes, bas "Den Manen ber Polen" gewibmet ift, und fich als in ben erften Zogen bes Darg, nach ben ungludlichen Schlachten bei Grochow gefungen antunbigt, beweifen, baß es tein gemeines Salent ift, bas fich hier in bie bescheibene Offigin bes orn. 3. Bachen-

borf gefluchtet bat:

Dem Dichter, ber nie gabme Borte Und nie bie Someidelei erlernt, Der turtifcher und beutfcher Pforte Mit grabem Raden fteht entfernt: Ihm werbet ihr, verklarte Schatten, Die ihr nach jenfeite Blagenb giebt, Ibm merbet ibr es mol gestatten, Daß er euch ehrt mit feinem Bieb!

Satt' ich mit eines Dacht'gen gobe Mein reines Sattenfpiel beflect; Wenn je an mir bie Freienprobe Gin Stlavenbrandmal hatt' entbedt; Bar zu burchlauchtigem Entzüden Mir je ber Wahrheit Runbe feil: Dann mußt' ich meinen Schmerz erbruden Und Gurer hatt' ich teinen Theil!

3d werbe nicht von bannen weichen, Eb' meine Rlage euch geehrt, Ch' ich von ben gefdmabten Leichen Den Schwarm ber gugner abgewehrt; Eb' ich jum Spenben in bie Schale Des Bergens Thranen ausgebrudt, Und jene finftern Tribunale Fur euch jum Pantheon gefchmudt! w. f. m.

geben, und felbft ber Amft, ben ber Sanger in weifer Ferne fiebt, ift ein theuer ju ertaufenber:

Als fie jum Zeichen ber Extennung Erbauen wollten Babels Aburm: Da fprach ber herr bas Wort ber Arennung: Berftreut ward bas Geschlecht vom Sturm; Doch, wenn bie großen herrn auf Exben Jum Stlavenbau jusammenstehn, Wird wieber Eine Sprache werben Und alle Wölter sich verstehn,

Ich abne fie, bie neue Sprace, Gie zu erleben boff ich nicht; Ihr erftes Wort vielleicht heist: Race! Dann folgt Gerechtigkeit und Licht. Un bem, was euer Boll erbulbet, Port bann bie Zugenb fich nicht fatt; Denn euern blutigen Manen schulbet Die weue Zeit ihr erftes Blatt.

Derfelbe Berf., wie es scheint, hat ben Polen noch 4 andere Gebichte geweiht, von welchen "Polens Schickfal", ein Lieb, das laut der Rote gleichzeitig mit dem oben ausgezogenen entstanzen, aber mehr von der Bitterleit als der Trauer eingegeben ift; sich durch Starte und Wahrheit der Gedanken auszeichnet. Rachdem der Dichter Diejenigen aufgeführt, welche über den polnischen Ausstand wegen seiner Unzeitigkeit den Stad brechen, fährt er antwortend sort:

Soll man nicht bie Freiheit Laufen, Wenn um hoben Preis fie feil? Ift ein Kind zu jung zum Taufen? Ift ein Greis zu alt zum Deil?

Spricht bes Schidfals echte Stimme Wol aus ber Kanonen Rund? Wird in ber Kofaten Grimme Eine heil'ge Fügung tund?

Offen fei es euch gestanben, Wie die Weisheit mir verhaßt, Welcho Wöltern, die in Banden, Rühmt: wie gut die Kette paßt.

Die für Traume, für Fantome, Bas nach Jukunft burftet, nimmt, Die nur hinterbrein bem Strome Der gemeinsten Thaten fcwimmt;

Die so schmählich infallibel Auf ben Ahron erhebt bas Zegt, Weil sie über Gut und Uebel Klüglich bas Nothwend'ge segt;

Die der Seister frischem Ahnen Spottend aus dem Wege geht, Und mit unentrollten Fahnen In der lehten Reihe steht.

Das Gebicht führt biefen Gebanten noch weiter aus, und tehrt erft fpat fich bem Schluffe ju :

D bes Wahnsinns ohne Grenze, Erob mein Berz vor Born ertrantt: Das man auch für folche Kränze Ohne Scham bem himmel bantt! u. f. w.

Bon einem andern Berf. scheinen ums die Gebichte: "In den Konig Ludwig von Baiern", "Rathsel", vielleicht auch "Die beutschen Kaiser" und "Der fterbende Kosmopolit" herzurühren. Sie sind weniger reich an schlagenden Gedanken, haben aber mehr dichterische Unlage und innere Parmonie. Dem Konig Ludwig wird es vom Dichter hoch angerechnet, das er es wagt, im Purpur noch ein Weasch zu sein, daß er nach einem Lorder ohne Blut zu ringen nicht sur untöniglich halt, und sich nicht schen, ben gemeinen Kranz um den erlauchten Fürstenhut zu schlingen:

Bwar, Du deneiben, die getragen Das Schwert im welland beitigen Krieg; Doch lehrft und anch, daß im Entfagen Das herz erringt oft schönern Sieg; Sa willft vom haupt die Krone reißen für ein bellenisch Särgerrecht!— Rur Deutschlands erfter Bürger beißen, If wol ein Ruhm für Dich zu schlecht?

Der Schluß bieses schönen Gebichtes, der (mas der Poesse wollnach erlaubt ist) die unumwundene Anmuthung an den Baiers suffern macht, eines neuen deutschen Laisers Bafall zu werden, und das Schwert, das an ihm lastet, dem rechten Aar hinzus geben, der es schwiegen mag: — dieser Schluß wird durch das kleine, "Rathsel" überschriebene Gedicht, das wir nicht anstehen, bemselben Berf. zuzusschreiben, einigermaßen erläutert. Das Ledstere behandelt den Hahnen schweie wert behandelt den Dahnen schweie vom Rheine her, den die alte, schlasende Sünde, die da

- traumt von Racht umfangen, gottverlassen fet bie Welt, Und fie felbit far Gott auf Erben zur Statthalterin bestellt, nicht horen will. Auf den Ruf des frühen Bogels erheben fich endlich die bunteln Raubvogel, "bas geschwarzte Reich der Lufte" dammernd aus der Racht; mit ihnen ift auch ein Abler aufgewacht; aber

Richt ber alte boppeltopfge, der nur radwarts schauen mag, Und bei zugedruckten Augen meint, es bleibe nirgends Aug; Rein, ber junge, der die Blicke sonst dem Lichte zugewandt. Dieses Geschöpf des Auges und der Sonne, dieser Helbenvogel soll dem finstern Bund der Eulen den niedern Argwohn lassen, in Ruhe bleiben, und den Sahn nicht reizen; denn

- fein Rraben ift von gang befondrer Art, Und er ift so ftart geworden, daß er teinen Abler fpart. Balb, als rother hahn im Sturme trabt er leicht auf Deinem Porft,

Salt in Flammen bie Palafte, Burg und Batte, Belb und Borft; Und, muß auch fein Ruf berftummen; — nimmer in ber Flamme

Stirbt sein klingenbes Gesieber, und ber Dahn wird Phonix sein. "Der sterbenbe Kosmopolit" (Nr. 12) ist eine Perle ber Sammlung, obgleich es nicht im engern Sinne politisch genannt werben kann.

Eine britte Feber, bie aber ben beiben anbern nicht nachsteht, beurkundet bas achte Lieb, "Der beutsche Soldat" betielt,
bessen bitterer humor "ben Generalen —en, —ben, —ien,
—men, —ren, —ner, —mar, —holz, —wald, —zweig,
—strauch u. s. w. gewidmet" ist. Dieses Lieb ist recht aus ganzem holze geschnitten, und wir rechnen es zuversichtlich zu ben besten satzrischen Sebichten, bie in Deutschland seit langem erschienen sind. Es hebt an:

Der Deutsche ist zu Allem gut, Ob er, wo der Obio brauset, Mit leichtem Beutel, tählem Muth, Als Gauer auf der Bichtung bauset; Ob Bäderbursch im beiligen Dom, Ob Schweizer im pariser Dom, In Grasenbaag Magister, Tüchtig ist er.

Wer gleicht ihm, greift er als Solbat Jum abeligen Rod ber Chre? Der Krieg verginge manchem Staat, Wenn nicht ber brave Deutsche wäre. Mein ganzes Daus soch bier und bort, Doch nur um Ruhm an jedem Ort, Und manchmal eine schwere Abatiere.

Der naive Kriegsmann macht uns sofort mit seinem Stammbaume bekannt. Sein Urahn blente als eines Prinzen Buchsens spanner unter ber Ligue und zeichnete sich in ber Bartholomausnacht aus, bessen Entel sicht im schwebischen Wams bei Lügen und erhalt von Wallenstein Ofiziersrang, Abel und Dotationen; fein Sohn, unfers Generals Urgrospopa, wieber ein Schwebe, geht, sowie er bei Pultawa ben tollen Karl verloren sieht, getroft zu ben Ruffen über:

Der Laufd macht mir bas berg nicht fcwer! Ihr werbt furmahr ein halbes beer In Einem beutschen Ritter, Ihr Mostowiter!

Den Großpapa und sein Regiment hat ber große Frig bei Zornsborf in Person zu schlagen geruht, bem Bater schlug ein Jasmitschar vor Oczakow, wo er für das Areuz stritt, ben Kopf berunter; ein Better trug in Paris ben rothen Schweizerrock, ind sand ein schlones Ende durch Sansculottenhand; unser Peldbricht des Kitterthums erste Blume als Cornet bei Austerliz, wo er vor Bonaparte als Gesangener zu bestitren die Ehre hat; der Lieutenant geht vom Ural auf die Franzosenjagd, der Major erringt im Palaiseroyal den deutschen Brüdern die Freiheit. Zeht aber steigt zur guten Stunde die Hyder aus dem Weichselzsumpse und der "heilige Krieg" beginnt:

Und enblich behnen fich bie Reihn, Sie schimmern grün burch Raucheswellen; Die Riesenstügel bullen ein Das blque häussein ber Rebellen. Rebellen? — nein boch, ober ja, Sotilob! es muß boch hier und ba, Soll unsereiner leben,

Rebellen geben.

Sictoria, Tebeum, hann Tobtenstille. Aber
Welch unheilvolle Politik,
Wenn hier der Spaß zu Ende wäre!
Boran — man fieht's auf Einen Blid —
Muß unser Perr zu seiner Ehre.
Roch hab' ich weit zum Keldmarschall —
Ie nun, wir blenen allzumal
Bom Fähnderichspatente

Bis an's Enbe.

Diese beißenbe Satyre muß auf echt beutsche Semuther einen nicht weniger elegischen Einbruck machen, als die polnischen Renien ber kleinen Sammlung, die mit einem, gebe ber himmel, nicht zu frühen Siegeshymnus endigen. Wann wird mit Buversicht gefungen werben burfen:

Frohloct ihr Berge, jaucht ihr Bugel! Der weiße Abler fpannt bie Flugel Aus über ein erloftes Lanb!

2

### Britische Staatsbocumente.

Gine ber wichtigften Quellen ber Geschichte find Urtunben und offentliche Documente. Die Urtunden muffen in ber neuern Sefdicte bie Stelle ber Reben vertreten, welche bei ben alten Siftoritern ben Berftand ber handelnben Perfonen reprafentiren. Denn bag unfere Ctaatsmanner ihre Ungelegenheiten felten munblid, und wenn biefelben einige Bebeutung haben, immer fdriftlich abmachen, ift bekannt. Dennoch ift bis in bie neuefte Beit eine gewiffe Sattung von Staatspapieren febr vernachlafe figt worben. Die eigentlichen Urfunden, Documente, welche bas Mein und Dein betreffen und politifche Fragen mit allen bergebrachten biplomatifchen Formlichteiten entscheiben, hat man mit großem Bleife gufammengefucht, und wir befigen große Samm-Jungen, in benen bas Wefentlichfte gufammengebruckt ift. Aber für bie innere Befchichte ber Staaten geben oft intereffantere Auffcluffe, als alle offentlichen Documente, bie Briefe, bie inegeheim ober boch wenigstens nicht vor ben Augen bes Publicums amifchen ben betheiligten Perfonen gewechfelt werben. Diefe Taffen uns in bie verborgenen Eriebfebern bineinfeben, burch welche bie große Staatsmafdine in Bewegung gefest wird; fie geigen uns, vielleicht in einem einzigen Worte, bie Urfachen, bie wir ohne ihre bulfe uns oft nur mit bem außerorbentlichften Aufwande von Scharffinn und Belehrfamteit entrathfeln tonnen. Das unsere großen herren gerabe nicht ellen, ihr Spiel zu verrathen und bie Rarten aufzubeden, wirb Riemand befremben ; aber fleinlich erscheint bie Gorgfalt, mit welcher bier und ba Actenftude, bie boch einer ben unmittelbaren Intereffen ber Gegenwart langft entfrembeten Bergangenheit angehoren, noch im: mer in unzuganglichem Berfted gehalten werben. England, bas auch mit ber Sammlung und herausgabe feiner bffentlichen Documente voranging, gebuhrt ber Rubm, in ber neueften Beit auch bas Beispiel zur Eröffnung feiner geheimen Archive geges ben zu haben. Unter bem Titel "State papera" (vol. I, parts I and II, Conbon, 1831, 4.) ift unlangft, unter ber Aufficht einer eigens gu biefem 3mede niebergefesten Commiffion, ein maßiger Quartband erfchienen, ber jenen Theil ber Schabe bes britifchen Archive umfaßt, ber fich auf bie Regierung Deinrichs VIII. bezieht. Diese Papiere, die altesten noch in dem Archiv vorhandenen, waren bis zum I. 1825 in der grenzenlosesten Berwirrung geblieben. Sie zu ordnen war die erste Aufgabe der Commission, die in dem gen. I. König Georg IV. mit der Beauffichtigung und herausgabe ber "State papers" beauftragte: teine geringe Arbeit, wie man fich leicht vorfiellen tann, wenn man bebentt, bag vor bem 3. 1528 nur felten ein Brief mit bem Datum bezeichnet wurde. Dennoch ift biefe Schwierigkeit gegenwartig volltommen überwunden worden; die lichtvolle Unordnung bes Banbes, ben wir bem Fleife ber Commiffion verbanten, fann jebem abnlichen Unternehmen gum Mufter bienen. Der Inhalt zerfällt in folgende Abtheilungen: 1. Die Correfponbeng zwifden bem Konig und Carbinal Bolfen. 2. Jene zwifden bem Ronig und feinen übrigen Miniftern in England. 3. Jene zwischen ben Regierungen von England und Irland. 4. Jene zwischen ber Regierung und ben tonigl. Bewollmachtige ten an ber schottischen Grenze. 5. Jene zwischen ber Regierung und ben tonigl. Bevollmachtigten gu Calqie und ben bagu geborigen Diftricten. 6. Jene zwifden bem britifchen Dofe und ben verfchiebenen auswartigen hofen. 7. Bermifchtes.

Bon besonberm Intereffe find bie Briefe, bie fich auf bas Schickfal ber ungludlichen Anna Bolen beziehen; charatteriftifc für die Regierungsweise und Rechtspflege jener Beit find bie Rlagpuntte wiber ben Derzog von Rorfolt: "Benn ein Mann, kommend von der Rebentinie des Kronerben, ber bas Bappen von England nur in bem zweiten Quartier tragen follte, mit bem Unterschiebe ihres Ahnen, es magt, ben rechten Plag beffelben zu anbern und es in bem erften Quartier gu tragen, inbem er ben Unterfcieb bes Uhnen ausläßt und ftatt beffen ben Plag bes rechten mannlichen Erben einnimmt; wie ift bie Abfict biefes Mannes zu beurtheilen, bringt es bem Titel bes gurften ober beffen rechtmaßigen Erben irgend einige Gefahr, Rachtheil ober üble Rachrebe, und wie muß es nach ben Gefeben bestraft werben? Wenn ein Mann, fich felbft vornehmend, bas Reich gu regieren, wirtlich bar-auf ausgeht ben Ronig gu leiten und in biefer Abficht feiner Tochter ober Schwefter rath, bie Bure beffelben gu merben (to becom his harlot), bentend, es baburch zu Bege gu bringen, - mas bies zu gewärtigen bat? Wenn - ein Mann biefe Worte fagt: "Wenn ber König ftirbt, wer wurde bie Aufsicht über ben Prinzen haben, als mein Bater ober ich", was es zu befahren bat? Wenn ein Mann biefe Borte von einem Mann ober einer Frau im Ronigreiche fagte: "wenn ber Ronig tobt mare, murbe ich ihn balb einsperren", mas bas gu befahren bat? Benn ein Mann, aufgefobert und gezwungen burch bas Gefühl feiner Pflicht, folde Dinge, bie er borte, angibt und barauf fortwahrend von ber angeflagten Perfon mit bem Tobe ober mit Berlegungen bebroht wirb, mas bas zu befahren hat? Wenn ein Unterthan es fich herausnimmt, ohne Erlaubniß Fremben Baffen ju geben, mas bas ju befahren bot". Man fieht, wenn man es nicht vorher bereits gewußt hatte, bag Tenbengprozeffe feine Erfinbung unferer Beiten finb! Rur burch ben ploglichen Sob bes Ronigs wurde ber Bergog, ben man unter fo nichtigen Bormanben bem Berberben bestimmt batte, gerettet. 178

Sonnabend,

Mr. 169. –

18. Juni 1831.

1. Spftem ber Aefthetifte. Bon G. S. Beige. 2 Theile. 2. Nefthetif als Biffenfchaft. Bon J. C. A. Grohmann.

3. Wefibetit zc. Bon &. Fider.

(Fortfegung aus Dr. 168.)

Ueberlaffen wir indes biefen Streit ber Schule mit ihrem Anhanger ihnen felbft, um uns zu ber Dethobe ju wenden, woruber Beibe einig find. Der Lefer mochte von ihr Giniges erfahren wollen, und, tros ber Schwies rigfeit, hiervon in der Rurge nur bezeichnend, geschweige faßlich zu reben, verfucht Ref. bas Bagnif. Die Des thode besteht in bem bialektischen Umschlagen ober Ueber= fchlagen ber Begriffe gu ihrem Gegentheil, wodurch fie fich auseinander erzeugen und vermittelft einer Gegenfebung ober Berfepung in Die Geburt treten. Beber Begriff namlich hat feinen Wiberfacher, welcher verneint, was er bejaht, etwa wie Tugend und Lafter, Allgemeines und Befonderes, Etwas und Nichts; beibe Entgegenges feste aber, Part und Wiberpart, bleiben in einer fteten Begiehung zu einander. Durch blefe Begiehung bes gegenfeitigen Berneinens wirb ein Begriff, ber fonft an fich in ftarrer, abftracter Diefelbigfeit verharren mußte, ein in fein Gegentheil überichlagendes Bewegliches, beffen Berneinung verneinend (bas Unbere bes Unbern), alfo bie Tugend Nichtlafter, bas Allgemeine Nichtbefonberes, bas Etwas Nichtnichts. Er gewinnt aus biefem Ueberfchlagen zu einem Andern und Ruckschlagen in sich alsbann für fich nabere Beftimmungen, in welchen eben ber bialetti= fche Scharffinn bes Ungleichsetens und Bleichsetens fich geigt, und worin bas speculative Denten gum Unterschiebe bom gemeinen besteht. Begriffe erzeugen fich aus Begriffen, Einhelten aus Begenfagen und Gegenfage aus Einheiten, in fteter Denkbewegung bes Ginen gegen ein Anderes und des Andern gegen bas Andere feiner felbft, namlich bas Eine. Sr. 2B. nennt biefes ben Rhythmus des bialettisch fich in sein Begentheil verkehrenden und aus biefem wieberauftauchenben Gebantens, als Princip ber organischen Glieberung eines Goftems und feiner Theile.

Dies könnte nun, bei oberfidchlicher Betrachtung, als ein bloßes hin und her, als ein leeres Denkspiel angessehen werden, was etwa von den griechsischen Sophisten geschehen, wenn man nicht die tiefere, philosophische Bedrutung erkennen wollte. Alle Wahrheit nämlich ist kein Erzeugniß subjectiver Denkthatigkeit, sondern ein Objecti-

ves, an fich und fur fich Beftehenbes; ber mahre Begriff ift also ein objectiver Begriff, bas Befen bes Objectiva vorhandenen, mithin ift ber Begriff eines Dinges bas Wefen biefes Dinges. Bon bem Standpunkte bes fubs jectiven Dentens erhalt ber Begriff seine Bewahrung burch Sachen; nach bem Standpuntte bes objectiven Dentens verhalt es fich umgefehrt, Die Sachen erhalten ihre Bewahrung burch ben Begriff, alfo g. B.: ber Bes griff Tugend wird nicht bewährt burch tugenbhafte Dande lungen, fonbern biefe werben bewahrt burch ben Begriff der Tugend; nicht der Begriff Menfch wird bewährt burch einzelne Menfchen, fonbern biefe werben bewahrt burch ben Begriff Mensch, ber in ben Menschen ihr eigentliches Wefen, ihre Substanz und Bahrheit ausmacht. Das gange Univerfum baber befteht, feinem Befen nach, aus Begriffen, welche burch Selbstbewegung in Wirklichkeit treten, welches gefchieht burch bas Ueberfchlagen aus ibs rem Anfich in ein Anberes, und burch Ruckfchlagen aus biefem Anbern in ihr Fursich, weswegen auch die Begriffe Bolk, Familie u. f. w. Substanzen heißen. Alle Indivis buen, &. B. eines Bolte, find, ihrem Wefen nach, ber objective Begriff Bolt, welcher aus feiner Einheit an fich in fein Anderes, Die Bielheit, umgeschlagen ift, und in feinem Rudfchlagen aus biefer Bielheit in bie Einheit eben bas Boll für fich bewährt, fobag bie Scholaftiter gang Recht hatten, zu fagen: bas Befen jebes einzelnen Gabriels sei seine Gabrielität. Alle concrete Wirklichkeit hat alfo zu ihrem Wefen ben allgemeinen Begriff als ihre Boraussehung und Substanz, wird gleichsam von bemfelben getragen, erhalten und in Birflichfeit gefest. Die lebenbigen Begriffe find bas substantielle Leben ber Welt, und die Schwierigkeit folder Auffassung ober Einwendungen bagegen entspringen aus ben Unmagungen bes subjectiven Dentens, welches fich als Wesen fest, ba es boch fein Befen nur im Begriff bes Dentens als feiner Substang hat, welches burch feine Gelbstbewegung, ben bialettifchen Rhythmus, in subjectiver Form feine Wefenbeit und Wirklichkeit barthut.

Hatte ein Lefer bies einigermaßen gefaßt, und er kann es am leichtesten, wenn er Begriffe und Sachen in ein umgekehrtes Berhältniß seht, als er bisher im subjectiven Denken gethan, so läßt sich ihm von der Schulphissosphie, zu welcher Hr. W. sich bekennt, einige Einsicht

beibringen. Die Philosophie tommt betanntlich durch-Begriffe gu Stanbe, es follen aber teine ftarre, tobte, fons bern lebendige fein, eben folche, von benen guvor gefpros den worben. In ber Spige fieht ber Begriff bes Abfos luten, und wenn nach feinem Befen gefragt wird, heißt es: "Das Absolute ift bas reine Sein". Als solches ift es eine ftarre, unwandelbare Abstraction, die nur burch Um-Schlagen in ihr Gegentheil Gelbftbewegung und Leben erbalt. Das Gegentheil bes reinen Seins ift bas Richts, bas Abfolutnegative, und wir entbeden bas Umfchlagen ins Richts an ber reinen Unbestimmtheit bes reinen Geins, wodurch gar Richts von ihm ausgefagt werben tann, es alfo ein anderes ift ale ein positives Sein. Mus Diefem Gegentheil muß es burch Berneinung beffelben gurudfchlagen in fich felbft, alfo Richts fein und boch fein. Diefe Ginbeit beider ift bas Werben; bas Werben ift fein reines Sein und zugleich doch tein Richts, Die Gin= beit beiber ift ihre Bahrheit, und aus dem Busammens fallen beiber in biefe Ginheit entspringt ihr Resultat, bas Dafein, als Gein mit einer Bestimmtheit. Collten wir biefen Begriffprozes ber Selbstbewegung burch ein bochft empirifches Gleichniß erlautern, fo tonnte es etwa folgens bergeftalt geschehen. Man fpricht von Effengen, beren Substangbegriff alfo Effeng fein muß, bies ift ein abgezogenes, reines, unbeftimmtes Gein, bemnach jugleich ein Richts, in welches Gegentheil feiner felbft es uber fcblagt; allein, bie Ginheit beiber ift ein Berben, und bie Effeng gelangt jum Dafein, namlid jum Gein mit einer Bestimmtheit, als : Traubeneffeng, Riricheneffeng, Mepfels effeng u. f. w., beren Wefen und Gubftang immer Effeng ift, aber eine ins Werben gefette, bewegte, lebendige, wirkliche.

Bielleicht fpricht Jemand , ber feinem gewöhnlichen, gefunden Menichenverstande ju folgen gewohnt ift, mit ben Worten bes Polonius im "Hamlet": "Es ift boch De Bobe barin!" Und gerade biefes Geftanbnif ift bem Berichterftatter febr willtommen, ber fich abgemubt, bie Methode tenntlich zu machen, worauf fich die leipziger Mefthetil beruft. Cogar eine Bermuthung mochte fich aufbringen über bie Abgotterei, beren gleichfalls ermabnt wird, und welche taum eine andere fein tann ale eine Abgotterei mit Begriffen. Diefe ift nicht felten tennbar in Schriften und Lebensverhaltniffen, ja, gange Beitalter haben ihr gehulbigt. Dan nehme 3. B. ben Begriff Bole, fo ift berfelbe in feiner ftarren Abstraction bes Seins unlebendig, aber zugleich wegen feiner reinen Uns bestimmtheit überschlagend in bas Regative seiner felbft, bas Richts, weil Riemand fagen tann, wer und was bas Bolt fei. Sete man es nun ibentifch mit bem Riches, b. h., behandle man bas Bolt als nicht feienb, fo wird ber Begriff beweglich und voll Leben und bringt burch Rudichlag die Ginbeit bes Seins und bes Richts, namlich bas Berben, mit einer folden Eriftenzialmacht. baß alles ftarre, bleibenbe Sein bagegen verfcwindet, worin eben eine Revolution besteht. hierbei scheint nun eine boppelte Abgotterei möglich, namlich biejenige bes ftarren, reinen Seins, und biejenige bes abfoluten Wers bens. Als Dogma ber erften (Stabilitatelebre) wird gels

ten : "Alles, was ift (bas Reinseienbe) ift vernanftia", also ber Berehrung und bes Dienftes werth; als Dogma ber zweiten (Bewegungslehre) wird gelten: "Alles, mas wird (bas fich Berandernde vom Anbern jum Andern) ift vernunftig", alfo ber Berehrung und bes Dienftes werth; indem aber bas Berben, als eine Ginheit bes Sein-Dichts, wie guvor erinnert, bas Dafein gur Rolge hat, fo geben die Abgottereien auch ineinander über, und es ift oft schwer auszumitteln, welcher von beiben ein Inbivibuum anhangt, jumal bas Dafein, als aus bem Werben bervorgegangen, in die Beit fallt und es babei fanach einen Unterfchied macht, ob bie Abaotterei fich auf Bergangenheit ober Butunft bezieht, wiewol bann wieders um bie Bergangenheit in die Butunft und umgefehrt. überschlagen tann, woraus eine fortschreitenbe ober ruch laufige Bewegungelebre entfpringt.

Ledlalich als Vermuthungen muß Ref. biefe Anfich ten von Begriffsabgotterei mittheilen, weil er unficher ift, ob fie gang mit benen des orn. D. übereinstimmen und weil Abgotterei im menichlichen Gemuthe einem Proteus gleicht, ber in feinen wandelbaren Geffalten fcmer zu fafe fen ift. Nach manchen Aeußerungen feht Dr. 28. bie Begriffe nicht als lebendige Substanzen, sondern blos als Formen, die nothwendig, ewig und allgemeingultig fur alles Seiende find, die aber fur fich allein noch feinen Inhalt ausmachen, und gleich ber Bahl für bie gezählten Dinge gelten. Go wenig also gesagt werben konnte, bie Babl fei bas Wefen ber gegablten Dinge, burfte gefagt werben, ber Begriff fei bas Befen ber Dinge, worauf er sich bezieht. Dann aber, wiewol solches bem gefunden Menschenverstande einleuchtender mare, liefe fich entgege nen: man finke mit diefer Behauptung wiber die Angeben des Stifters ber Schule ins subjective Denten jurud, in einen Formalismus, von welchem eben die Phis losophie durch objectives Denten befreit werben folle, man vertenne ben Geift der mahren biglettischen Methode, faffe bas Universum in formaler Erstarrung, mache fich gerabe hierburch der Abgotterei Schuldig, beren Thun barin bestehe, bas Leben ber Dinge und ihre Bahrheit in tobter, inhaltleerer Form ju fuchen. Genug von biefen recht fchwierigen, und nach Demjenigen, mas guvor aber Berfteben und Richtverfteben bemerkt worben, auch unauftos: baren Berhaltniffen, in welche und ber eine Borrebner burch feine Meußerungen über Methode und Abgotterei gebracht, und beren allgemeinfte Andentung die Lefer

Buchhanbler, Buchfammler und Autoren.

(Die Bortfegung folgt.)

b. Bl. vielleicht ichon zu ausführlich gefunden!

Es ist eine häusige Riage unter jungen Schriftstellern, sagt ein geschätes englisches Journal, bas sie große Schwierigkeit saben, ihre Werte vor das Publisum zu deingen, weil der Dandel, the trade, wie man in Angland den Buchhandet und die Buchhander par axcellence nennt, eine wahre Schen der Waunscripten den, die nicht entweder einen wohlbekannten Kamen oder wenige stend die Ankindigung eines sehr populairen und anziehenden Gegenkandes auf dem Litel trägt. In der That ist wonden Gestlegenheiten hinlänglicher Erund vorhanden, über diese Lete und

Dinbernif gut Magen. Der Buchfanbler, obwol anerkannter Danbelsmann in Dingen bes Berftaubes, tann nicht in jebem Malle ein unfehlbarer Richter aber bie Bertauflichfeit ber Baas ren fein, die ihm vorgelegt werden, und boch ift bies offenbar ber einzige Umftand, auf ben er in feinem Geschafte Rudficht su nehmen bat. Der Rame eines alten befannten Schriftfiellers ift eine, wenngleich auf teine Beise unfehlbare, Berficherung gegen Berluft; gerabe wie ein erfahrener Bocei, wenn er Beine anbern Musgangspuntte für fein Weltfoftem bat, fein Beth gewiß auf einen Abkommling bes berühmten Renners Gelipfe wagen wirb. Behlt biefe Art ber Empfehlung, so wieb ber Buchhanbler oft und natürlich genug durch eine Bergleichung mit ber Manier ber Werte, die um dieselbe Bett ganstigen Ers folg gehabt haben, entschieben. Finbet er, bas ber neue Inkommling fich mit bemfelben Gegenstande beschäftigt, ober bier feibe Uniform angezogen hat, die im Augenblide eben en vogue. ift, so wird er fich leicht der hoffnung hingeben, daß sein Buch, wenn es auch in ber That bie Borbilber bes Lages nicht erreicht, bennoch bem herrichenben Gefcmad gufagen und von bem gunftigen Binbe Bortheil gieben wirb. Dies mag man, von Seiten bes Buchbanblers, nicht gerabe als eine febr ver-Ranbige Berfahrungsweife anfeben; aber wir bleiben bet Dets nung, baß es immer eine ber ficherften fein wirb, bie er erwahs Ien tonnte. Bir haben vielfache Gelegenheit gehabt , unfere Beobachtungen in biefen Dingen ju machen, und bas Refultat berfeiben ift ungweifelhaft, bag wir, fobalb wir von einem jum-gen Buchbanbler boren, ber große Unfpruche auf tritifche Scharfe und Urtheiletraft macht, feiner Laufdahn tein gutes Enbe porherfagen. Unter ben ungludlichen Buchhanblern, mit benen wir bekannt geworden find, waren bie meiften Danner, die fich auf ihren eignen Gefchmack verließen und fo Speculationen wagten, bie vorsichtigere Leute, welche fich auf ben mehr mechanischen Theil ihres Gefchafts befchrantt und nicht leicht mehr ale ben Aftel angefeben batten, vermieben haben murben. Bir find nicht fo albern, bağ mir glauben follten, ber Buchhanbler, welcher mat pollemmener Renntnis bes commerciellen Theils feines Gefchafts eine vertraute und verftanbige Betanntichaft mit ber Lixeratur befage, fei biefes Borguges wegen weniger für feinen Beruf geeignet. Im Gegentheil, ein folder Berlagebanbler muß nicht nur ben Gipfel feines Standes erreichen, fonbern auch eine Bierbe feines Baterlanbes und ein Boblthater ber Biffenschaften werben, mabrent fein Reichthum in bemfelben Berbaltniffe mit feinem Rufe gunimmt. Gein Rame, mit einer Difcung von Liberalitat und Borficht gepaart, gibt ben Ber-ten, auf benen er ftebt, Gewicht und ift an und fur fich ein Burge ihres Berthes. Um inbeffen gu einer folden Sohe ber Auszeichnung zu fleigen, bebarf man ein ungewöhnlich gefundes und icharfes Urrheil, und eine lange Reibe von Beobachtungen und Erfahrungen, und Der, welcher fie erreicht, wird felten ober nie in ben erften Stabien feines Beschäftes unter dem Antriebe reiner literarischer Begeisterung gehandelt haben. Sein 3wed und feine Regel ift und muß fein, zu taufen und heraus- gugeben, was die meifte Wahrscheinlichkeit hat, burch schnellen und beftanbigen Abfag ihm von bem Lager genommen gu wer-Den; bie Sabigfeit, ju beurtheilen, welche Gunft irgend ein gegebenes Manuscript eigentlich verbiene, tann ihn fur ben Mangel an Satt, ben Grab ber Gunft ju fchaben, welche bas Publi-tum wahrfcheinlich bent Berte erweifen wirb, nicht entschäbigen. Bir wollen ein mertwürdiges, obwol faft verbrauchtes Beifpiel nehmen. Denke man sich Samuel Simmons, ein achtbares Mits-glieb tet Buchhändlergesellschaft (Stationers' company) in London, in einer dunkeln Straße, oftwärts von Temples Bar, im 3. 1667 auf feinen Babltifch gelehnt. Gin bejahrter, ern-fter, ehrwurdiger Mann, von einem anftanbig gekleibeten Franengimmer geführt, tritt ein und übergibt ihm ein biches Manufcript. welches er ihm gum Rauf anbietet. Run bente man fich, unfer Freund Simmons mare ein Mann von reinem Gefdmad und tiefem Gefühl für Poeffe gewefen, fo ift es nicht anbers als mabrideinlich, bas er als honorar für ein Meifterwert wie bas

"Paradise lost" eine Summe geboten hatte, die dem Werthe seines gunzen Lagers gleichgekommen ware. Was ware aber die Folge gewefen? Es dauerte volle 2 Jahre, ehe eine Auslage von 1300 Eremplaren verkauft wurde, und der arme Samuel Bimmons mußte, wenn er in gerechten Bertrauen auf sein eigenes Urtheil die Grenzen kaufmännischer Bedachtamkeit übersschrieben hätte, früher oder später in dem Gesolge eines gericht lichen "Sintemalen" oder "Alldieweilen" abmarschiren; frühes oder später, genau in dem Verhältniß zu dem Grade von poer bischem Urtheil odes Gesubt, welches er sich hätte seiten lassen, der mit andern Worten in dem Verhältniß, in welchem das von ihm gebotene Honorax zu dem wahren inneren Werthe des Peldengebisches stand.

Aber Samuel Simmons war ein Rind biefer Belt, und er urtheilte mit Rudficht auf bie außere Babricheinlichfeit, welche bie Perausgabe bes fragtichen Gebichtes für fich hatte. Rannte er auch Milton nicht von Person, so mußte er boch balb entbeden , daß er ber Secretair Gromwell's und ber beftige Bertheis biger ber Ronigsmorber gewefen fei; baf fein Rame baber ges rabe nicht geeignet war, einen besonbers gunftigen Ginbruck auf bas Publicum gu machen, ba ber Strom ber Politif eine anbere Richtung genommen hatte. Auch war ber Styl und ber Gegenstand bes Gebichtes, ernft, fower, theologisch, eben nicht beffer geeignet, es ben leichtfertigen und leichtfußigen Beiten gu empfehe ten, wo Butler und Baller an ber Spige ber mobifden Auto renwelt ftanben. Bon einem gewisigten Buchbanbler mar babet vorauszusehen, bag er thun murbe, wie Simmons wirklich that. namlich, bas er bem Mutor einen Preis anbot, ber auf bie Bahricheinlichfeit bes Abfages berechnet war, ben ein ernftes Bert in einer leichtfinnigen Beit und überbies von einem ber flegenben Partei verhaften Berfaffer finben tonnte. Unter bem Ginflus folder Betrachtungen fchlof er mit bem Berf. bes "Paradise lost" ben wohlbefannten Danbel ,auf unmittelbare Babe lung von 5 Pfund, mit ber Bebingung, ferner 5 Pfund gu empfangen, fobalb bie erfte Auflage von 1900 vertauft fei, und wieber 5 Pfund nach bem Bertauf einer zweiten Auflage von gleicher Starte, und 5 Pfund nach bemfelben Bertauf einer britten"; und wenn wir in Betracht gieben, baß Simmons im 3. 1680, nachbem er bereits 20 Pfund aus feinem Beutel geges ben hatte, bas gange Berlagerecht bes "Paradise lost" für 25 Pfund vertaufte, fo tann man taum fagen, bag er einen jabie forn Dandel mit bem großen Dichter gefchroffen habe. Die Sache ift schmachvoll; aber bie Schmach muß auf bas Zeitalter - nicht auf ben Budbanbler.

Es tann und im Traume nicht einfallen, bag bie Borficht bes jest befiehenben Buchhanbels bem Publicum irgend Coopfuns gen vorenthalten habe, bie an bemfelben Zage mit bem gottlie den Gebicht genannt werben burften, welchem fich die Thar von dem Laben Sammel Simmons' fich so widerstrebend bffnete. Im Gegentheil, unfere bisherigen Boodachtungen berechtigen uns gu fagen, bag es nur wenig Umftanbe ober Granbe ber Unpopus larität gibt, welche einem Schriftfteller, ber nur bie mapigfte Bahricheinlichteit bes Erfolges beliet, bie Ausficht auf herause gabe feiner Berte verfchtiefen. Ge gibt immer Buchhantler genug, wem auch vielleicht nicht bie achtbarften, welche bereit find, fich ber Gefahr auszufegen, ihren Ramen mit ben extravas ganteften und gewagteften Unternehmungen zu verbinden, in ber Meinung, bas vielleicht gerabe biefe Ertravagang und Geltfamteit es fein tann, was die Gunft bes Publicums gewinnt; unb wir tonnen nicht umbin bingugufugen, bas wir bei Betrachtung ber Befchaffenheit fo vieler Banbe, bie jahrlich ihren Beg gur Preffe finden, eber in Berlegenheit find, was benn bas eigentlich får opera fein mußten, benen nicht in irgend einem Bintel ein Patron murbe. Dennoch gibt es ohne Bweifel Perfonen, für beren Anerbietungen ber Buchhandel burchaus tein Dor hat; und wir erinnern und wohl, daß in dem Jahre ber Projecte (1826) bie ungludlichfte aller feiner abenteuerlichen Ausgeburten ber Plan einer Gefellichaft war, welche fich ber Antoren annehe men follte, benen es nicht moglich wurde, ihren Beg jum Dubile

cum durch ben legitimen Kanal von Paternofter : Row ober bie ebenso gultige Rordwest: Passage von Albemaries Etreet zu sinden. Was die Folge dieses Projects sein mußte, wenn es zur Ausssuhrung getommen ware, tann man sich leicht benten. Die Pressen, beren eine solche Gesellschaft sich bedient hatte, wurden wurde utrache gehabt haben, sich über Mangel an Beschäftigung zu betlagen und die Schachtelmacher und Pastetenbacker wurden zu billigern Preisen ihren Bedarf an Maculatur bezogen haben, als die Annalen von Grub-Street noch aufzuweisen haben.

Die alte Methobe, sich in solchen Fallen zu helfen, wo die Buchhandler Anstand nehmen, auf die Bortrefflichkeit der Productionen eines Schriftstellers zu vertrauen, war die Bermittsung einer Subscription. Aber obwol manche Autoren, die ein besseres Schickfal verdient hatten, sich in der Rothwendigkeit gesehn haben, ihre Zuslucht zu einer Art der Herausgabe zu nehmen, die zu viele personliche Bemühungen nothwendig macht, um einem edlern Seiste angenehm zu sein, so ist dieselbe doch so ungewöhnlich geworden, das wir sie gegenwartig als ein Mittel, Schriftstellern ben Zutritt zu der Welt zu erkeichtern, ganz

außer Betracht laffen tonnen.

Doch gibt es immer eine gewiffe Claffe von Berten, bie eine gemiffe Claffe von Lefern interessiren, welche auf bem gewohnlichen Bege bes Buchhanbels nicht leicht gum Drud gelangen tonnen. Wir beziehen uns auf jene gablreiche Claffe, welche bas große Publicum bloge Guriofitaten nennt. Golde find alte Bebichte, alte Chroniten, alte Legenden und bie Berhandlungen von alten Rechtsfällen, überhaupt Alterthumer, gleichoiel ob aus bem Gebiete ber Geschichte, ber Jurisprudenz, der Literatur, bes Dramas ober ber Polemik. Abhanblungen, die mit biesen Guriositäten in Berbindung stehen, liegen in seltenen Manuscripten vergraben, in feltenen Flugschriften, großen und unbebulfti-chen Sammlungen, Ausgaben, bie fo practig ober fo elenb ausgeffattet find, baf fie entweber ju boch über bem Muge bes gewöhnlichen Beobachters, außer feinem Geficht, ober gu tief unter bemfelben fteben, um nicht überfehen gu werben. Golche literarifche Raritaten, bie in ber Meinung ber Menge blofe Zanbeleien finb, tragen bennoch einen eigenthumlichen innern Werth in fich, und einen bedeutenben ober vielmehr einen aus-Toweifenben, aber nur in ber fleinen Belt ber Bibliomanen und in ber befonderen Race von Buchhandlern, die es fich jum Befchaft gemacht haben, die Stedenpferbe biefer Berren mit Rutter ju verfeben, ober, in anbern Borten, ibre Bucherrepofitorien mit ben

Small rare volumes, dark with tarnish'd gold, gu fullen, welche bie Delilahs ihrer Ginbilbungefraft finb. Diefe Ljebhabereien haben teinen Reig für bie Belt im Allgemeinen, und wenn wir einige wenige glangenbe Ausnahmen übergeben, haben bie Banbe, in benen bergleichen Sachen abgebruckt maren, bei bem Dublicum fich gerabe teiner febe ermuthigenben Auf-nahme erfreut. Abbrucke biefer Ert befriedigen eigentlich teine einzige Claffe von Raufern; fie find gu leicht zu erwerben, um in ben Augen bes Sammlers von Profession viel Berth gu baben, mabrend die veraltete Orthographie und, gerabe berausgefagt, ber geringe Theil, ben fie in ben meiften Rallen von wirts lich Werthvollem ober Belehrenbem enthalten, fie fur ben gemeinen Kaufer gu Raviar machen. Die vielen Repositorien von alten Eractatchen in Profa und Berfen, von ichaebaren Staatspapieren und Sammlangen, die fich auf bie Gefchichte bes Landes beziehen, bie man gu biefer Stunde um einen Preis haben fann, ber taum bie Druckfoften bectt, beweisen tlar, wie Schlechte Speculationen felbft bie beften Sachen biefer Art fue bie Berausgeber gewefen fein muffen. Bir burfen nur bie au-Berft verbienftliche Unternehmung ber londner Buchhandler anführen, welche fich zu bem Wieberabbruck ber alten englischen Chronilen von Bellinfbeb, Stome, Grafton, Borb Berner's Froiffart u. f. w. vereinigten; biefe fchagbare Samm'ung ber wichtigften Materialien fur bie englische Gefchichte wirb jest zu bebeutend herabgefestem Preife vertauft. Davib Dac-

phersen's Ausgabe von Winton's Chronik von Schottland, auf eine Weise verankaltet, die jeder ähnlichen Unternehmung zum Muster dienen könnte, wurde mehre Jahre lang zu sehr herads gesetzem Preise verkauft. Die "Restituta" und "Archaica", von 2 ausgezeichneten Alterthumsforschern, Sir Egerton Brodges und Mr. Park, auf das Splendideste herausgegeben, sanden noch weniger Gunst auf dem Markte. Die große Sammlung: Ahuslow's "State papera", welche die authentischen Auslen für die Periode des großen dürgerlichen Arieges in England und der Regierung Cromwell's enthält, wurde noch vor kurzem und wird vielleicht noch jest zu einem Preise gekauft, der wenig his her ist als der Maculaturpreis.

Es ift mahr: habent sun fata libelli; folde Werte haben ihre Phafen und werben bober gefchat, je nachbem fie auf bem Martte feltener werben und fich in Bibliotheten verftreuen, aus benen fie nicht baufig gum offentlichen Bertauf guruckfebren. In einem folden Falle erhalten fie gulest einen boben Werth, weil fich bas Berbienft ber Curiofitat mit ihnen verbinbet. Che inbeffen ein folches Steigen ftattfinbet, haben die urfprunglichen Unternehmer gewöhnlich allen Antheil an ben Buchern verloren, bie wabricheinlich ben Buchhanblern als Refte (remainders) vertauft worben find, worunter man jenen Theil von bem Gigenthum eines Berlegers verfteht, welcher bas Refiduum feines las gere ift und welchen er fur jeben Preis loefchlagt, ben er bafur erhalten kann. Dies Schickfal, welches gewöhnlich, wenn auch nicht unvermeiblich ober beständig mit ben Abbrucken alter, feltener und mertwurbiger litergrifder Erfcheinungen verbunden ift, fceint fie größtentheils mit Recht von ben Speculationen eines Buchhandlers auszuschließen, ber boch, wenn er überhaupt Ctwas herausgeben will, bies nothwendig in der Erwartung eines vernunftigen Gewinns toun muß. Auch bie Erbffnung von Sub-freiptionen hat fich in ben lesten Sahren auf Berte biefer Art nicht anwendbar gefunden, und bas Gingige, was baber übrigblieb, und mas in ber That auch geschehen ift, mar, baß Gefellichaften von Liebhabern biefer Guriofitaten gufammentraten, welche ben Abbruct berfelben, gu ihrem eignen Gebrauch, auf ihre Roften unternahmen, wobei naturlich an einen taufmannifchen Gewinn nicht zu benten ift.

## Literarische Anzeige. Perangegetzte Preiße. Französische Literatur. RACINE — VOLTAIRE.

Classifiches Theater ber Frangosen. (Ueberfest von Friesbrich Peucer.) Dit gegenübergebructem Driginaltert. 4 Banbchen. 1819—23. 8. Auf feinem Schreibpapier. Geh. Früherer Preis 5 Thir.

Jent für zwei Thaler.

Erftes Banbchen. Baire, von Boltaire. Mit einer Ginleitung. 1819. 224 Bogen. Früherer Preis 1 Ahlr. 16 Gr. Jest für 12 Grofden.

3 weites Band chen. Semiramis, von Boltaire. 1820. 17 Bogen. Früherer Preis 1 Abir. 4 Gr. Best für 12 Grofchen.

Drittes Banboen. Cafar, von Boltaire. 1821. 11 Bogen. Fruberer Preis 1 Thir. 4 Gr. Beht für 12 Grofden.

Biertes Banboen. Iphigenia, von Racine. 1823. 17 Bogen. Früherer Preis 1 Ahle. 8 Gr. Sest für 12 Grofchen. Leipzig, im Juni 1881.

F. A. Brodhaus.

Sonnfag,

Mr. 170. -

19. Juni 1831.

1. Spftem ber Aesthetit zc. Bon C. D. Beife. 2 Theile. 2. Aesthetit als Wiffenschaft. Bon J. C. A. Grohmann. 3. Aesthetit zc. Bon F. Fider.

(Fortfesung aus Rr. 169.)

Weit leichter ift ber Bericht über ben zweiten Borrebner, namlich orn. Ficer, welcher mit feiner Aefthetit in jungen Gemuthern ben Ginn und bie Liebe fur bas Schone meden und nabren, ihnen bie Ueberzeugung eins Aofen will, daß die Runstwerte unter die hochsten Bestrebungen bes Menschen geboren und eine vollständige, alle Runfte umfaffende Kunfttheorie bezweckt. Gerade biefes wollte ber Erfte nicht, wollte teinem prattifchen 3wede bienen, keinen Ginn für bie Schonheit erweden, wo er noch schlaft, ober burch klare und untrügliche Rennzeichen bas Schone von bem Nichtschonen unterscheiben lehren. Prattifche Zwede, welche bem Leben naber liegen, find allemal bequemer aufzufaffen als die blos speculativen, geben sich gleichsam von felbst in die Hand. Und außerbem ertiart Dr. g., er wolle fich nicht an ein herrichenbes philosophisches System anschließen, keine frembe Terminologie gebrauchen ober immer auf bem bohern Stande puntte ber Speculation fteben bleiben; er macht auch teineswegs auf vollige Eigenthumlichkeit Unfpruch, fondern bat bas Einzelne, Unschabbare und Treffliche, was in verfchiebenen Werten zerftreut fich finbet, benutt, und follte bem ftrengen philosophischen Kunfteichter Manches etwas. breit bunten, fo icheint bem Berf, bies gur Unregung bes, jugenblichen Beiftes und Gemuthes, wie zur volligen Rlarheit bes Dargestellten nothwenbig. Efletticismus und eine mit bemfelben verbunbene Breite bedurfen teiner bes sondern Kenntlichmachung ber Methobe und ebenso wenig ber Bermuthung ober bes Streites über abgottifches Bes fen. Unfer britter Mefthetiter, Dr. G., welcher ohne Borrebe auftritt, burfte in die Mitte ber beiben Anbern fich Rellen, indem feine Opur ber fpeculativen Schulmes thobe bee Erften, und weniger Breite bes 3meiten ober pabagogische Erweckungsabsicht für junge Gemuther an ihm kenntlich ift, wie er benn zugleich auf die geringste Bogengahl fich befchränkt bat.

Ins Besonderfte nun hier einzugehen, was über affthetische Gegenstände reichlich vorgetragen wird, über die einzelnen Kunfte und ihre Leistungen, über das Berhaltenis berselben zu: einanden, Panagraphen mit Panagraphen

vergleichend, ware ein Geschäft, welches schwerlich den Dank unserer Leser verdienen könnte. Besser glaubt Ref. zu versahren, wenn er für den Ueberdlick Einiges hervorshebt, was den allgemeinen Charakter zur nahern Ansschauung bringt; und es würde ihn freuen, wenn dabei, nach Art der von Theologen versuchten Harmonie der Evangelien, auch einige Harmonie unserer 3 afihetischen Evangelisten, in Bezug auf Inhalt der Wissenschaft, auf die 3 Cardinalschönkeiten, Erhabenes, Anmuthiges und Komisches, und rücksichtlich des Unterschiedes der Künste

nachzuweisen ftanbe.

Buvorberft alfo: mas ift Aefthetit? Dr. 1 nennt fie die Wiffenschaft von der Ibee der Schönheit, und eine solche Ibee ift, als logische ober metaphysische Wesenheit, bie unter ber Geftalt ber Ewigfeit und Rothwendigfeit erkannte Form alles wahrhaft Seienden. Die Idee ber Schönheit steht in ber Mitte zwischen 2 andem Ideen, der Ibee der Wahrheit und der Idee der Gottheit, und macht mit beiben ben Begriff und die Ibee bes absoluten Geiftes aus. Nach Dr. 2 ift Mefthetit die Detaphpfit ber Principien bes bobern Gefühlvermogens ober Des taphosie bes Schonen. Die Vernunft ift das Bermogen ober Bewußtfein bes Ibeellen, Ueberfinnlichen, Unendlis chen, und es gibt eine afthetische Bernunft, so gut wie eine theoretische und praktische. Das Gefühl ist ein gros fer allgemeiner Refler bes Lebens auf fich felbft, ber Renfch wird fich baburch feiner überfinnlichen Beftimmung bewußt. Dr. 3 gibt als Worthegriff bie Baums garten'fche Definition : "Wiffenschaft bes Schonen ober ber finnlichen Erkenntnis", jedoch mit bem 3wed, die Ibeebes Schonen, bas Wefen ber Runfte und ihre mannich: fachen Formen philosophisch zu ertlaten, b. h., bie letten Grunde bes Schonen im menfcblichen Gemuthe aufzusus chen. hier scheint nun Dr. 3 von ben beiben andern abzuweichen, ber finnlichen Empfindung besonderes Gewicht einraumend; indem aber bie Granbe bavon im Gemuthe, als einem Richtfinnlichen, aufgesucht werben follen, nabert. fich biefes den Ausfagen von Dr. 1 u. 2, dem Bewußt: fein bes 3beelten, Unenblichen, bem Detaphofischen, unter ber Geftalt ber Ewigteit, und auch biefe beiben merben ja nicht leugnen wollen, daß jede afthetische Auffassung sich aufeinen sinnlich empfundenen Gegenstand beziehe und an ihm pur Wirflichkeit umfchlage, binausichlage ober berabichlage,

Bas ift ferner bas Schone? Auffallenb lautet bie Bestimmung von Dr. 1: Schonbeit fei bie aufgehobene Bahrheit; es wird aber babei bemerkt, Aufgehobenwerben bezeichne allenthalben in der Philosophie das dialettische Umschlagen eines Begriffs in Dasjenige, mas fein Gegentheil ift, bergeftalt, baf er in biefem nicht vernichtet, fonbern, wenngleich mit einstweiliger Berneinung feiner fruhern Art und Beife, ju fein, bennoch feinem eigent: lichen Wefen nach erhalten und gleichsam aufbewahrt wird. Darum heißt auch an einem andern Orte (Th. II, C. 255) ber rein und abstract thatige Geift ber Bahrbeit bie absolute Bafis aller Schonheit, mas außerbem nicht recht zu vereinigen mare; aber ble Schonbeit ift ab= folutgeiftiger Natur, b. b., fie bat ihr Dafein nur in bem Beifte und fur ben Beift, und biefes ihr Dafein ift uns mittelbar mit bem Bewußtfein ihrer Nothwendigfeit und Smigfeit perfnupft. Die unmittelbare Geftalt biefes Das feins ift die Phantafie. Das Bewußtfein der Ewigkeit, Rothwendigkeit und Allheit, welches in ber Geftalt feiner Allgemeinheit ber Schonheit eingebilbet ift, individualifirt fich im einzelnen Schonen gu ber mit bem Schaffen und bem Unichauen beffelben verbundenen Gewißheit ber auf: gehobenen ober, ber Unlage nach, in ihm absolutgegens martigen Totalitat ber endlichen Belt. Dr. 2 nennt bas Schone bie Bernunftfreiheit bes Gefühls, bas jum uns enblichen Bewußtsein gesteigerte Gefühl, die in bas Gefühl eingegangene überfinnliche Welt. Dr. 3 fpricht vom Schonen als von Darftellung ber Ibee in einer entspres chenden, anschaulichen Form, wodurch die harmonische Thatigfeit ber Gemuthefrafte erregt wirb. Much nach biefer letten Angabe ift bie Schonheit nur fur ben Geift anschaulich, bringt als Ibee bas Bewußtsein ihrer Rothe wendigfeit und Ewigfeit, welches Dr. 1 und 2 verlangen, und ihre Darftellung in anschaulicher Form ift Inbivibualiffrung im Enblichen, womit, nach Dr. 2, bas Ueberfinnliche ins Gefühl tritt, nach Dr. 1 bie Gewiße beit ber Totalität ber enblichen Welt (auch ein Ueberfinns liches) fich verbindet.

Mas ift bas Erhabene, Reizenbe, Komische? Sier merben fremische Bemubungen ju Schanben. Dr. 2 und 3 lieffen fich wol einander annahern, beibe schieben noch bas Romantische ein; bas Erhabene ift bem Ginen uns mittelbare Darftellung ber Bernunftfreiheit im Gefühl, bem Anbern bas Offenbarwerben ber Ibee in ihrer Un= enblichkeit; bas Reizende ift bem Einen Erbebung ber finnlichen Gegenftande aus ihren Beschrantungen gur Ungeige ber überfinnlichen Freiheit, bem Undern ein Uebergewicht ber Form, ein leichtes harmonisches Spiel ber Bemuthefrafte; bas Romantifche ift bem Einen ein Cons traft swiften Similichem und Ueberfinnlichem, dem Unbern bas Malerischsche, worin bie Sehnsucht bes Ge muthe fich über bie Gegenwart hinaus eine Welt bes Unenblichen baut, aus welcher bas Zwielicht bes Bunberbaren fich bammernb berabsenet; bas Romische ift bem Ginen Erhebung zu bem Ueberfinnlichen burch ben Segens fas bedingter finnlicher Formen, bem Andern eine Unges reimtheit mit leifer jum Grunde liegendem Sinne, alle Formen aufzulosen scheinenb, aber fich eine umgekehrte Korm Schaffend. Aber bas Berfahren von Rr. 1 ift gang abweichend. Die Schonheit ift im Gegensage ju fich felbst begriffen als Erhabenes, Bagliches und Romifches Die Erhabenheit ift eine gegen fich felbst gefehrte Schone beit, ein Untergang, ben bie Schonheit barum erleibet. um in bem Momente bes Untergange felbft in hoberer Gestalt wieder aufzustehen; die Baflichkeit ift als bie verkehrte ober auf ben Ropf gestellte Schonheit ju faffen; die Romit ift aufgehobene Saftlichkeit, eine Bieber berftellung ber Schonheit aus ihrer absoluten Regativitat, melche die Sablichkeit ift. Dem Ref. tam hierbei bie Scene aus Gogi's "Marchen ber 3 Pomerangen" in Erinnerung, wo der in melancholische Rrantheit versuntene Erbpring nur genesen tann, wenn er lacht. Dan versucht bierfur Alles umfonft, bis enblich an einem Refte bie als altes Weib erscheinenbe Fee Morgana im Gebrange und burch Truffalbin's Redereien nieberfallt und mit erhobenen Beis nen auf ben Ropf zu fteben tommt. Der Dring lacht barüber unmaßig. Dier ware bas auf ben Ropfftellen allerbings bas Romische, allein, ba bie Fee in Gestalt eines alten Weibes boch schwerlich schon, also wol eine auf ben Ropf gestellte Saflichteit gewesen, hatte eigentlich ber Pring biefes nicht tomisch finden, mithin nicht lachen follen, sonbern nur etwa bann, wenn bie auf ben Ropf geftellte Baflichteit wieber auf die Beine fam.

Was ist die Kunft? Nach Nr. 1 die Schönbeit. bie zu ihrer Substanz bas geschichtliche Gelbftbewußtsein bes Beiftes hat, aber aus ber Allgemeinheit biefes Bes wußtseins als besonderes Dafein in außerlicher Unenblichteit fich ausscheibet. Auch ift ber Begriff ber Kunft bie Einbildung der absolutgeistigen Substang ber Schonheit in einem außerlichen tobten und gleichgultigen Stoff. Rach Rr. 2 find bie Kunfte ibeelle Darstellungen ber afthetischen Gefühlezustande unter ber reinsten, allge meinsten Form ber Anschauung, und bas Schone tann und muß fich nur barftellen an ben ibeellen Beichen bes Raumes und der Zeit. Nach Nr. 3 ist Kunft bas Bermogen, ju bilben, bas Bervorbringen eines Begenstanbes durch Berrichaft bes Geiftes über ben Stoff. Alle Drei nennen bas Geiftige im außern Stoff, mithin auch in Raum und Beit Cinbilbenbe, Darftellenbe, Berrichenbe. (Der Beichlus foigt.)

Novellen von F. G. Ruhne. Berlin, Finde. 1831. 8. 1 Thir. 12 Gr.

Ref. erfreut sich mit Borliebe an ben reichen und vielfarbigen Erscheinungen ber neuesten Rovellenliteratur, und zu bieser Freude haben ihm auch die aben angezeigten Rovellen in hohern Grade Beranlassung gegeben. An einen Dichter, der sein exstes Austreten durch so inhaltsvolle Gaden bezeichnet, als Dr. F. G. A., dar man mit Recht bedeutende Erwartungen fruhpfen, und wenn dein Bweisel ist, das das Aalent des Berfassers, das sich in den vorliegenden Rovellen noch zweisel einen soch bellome men bewegt, demnächst einen noch hohern und seinen Schwing nehmen kanu und wird, so ist doch auch schon Das, was in dem in Rede stehenden Bande zu einer vollendeten Leistung gediehen, sehr bemerkenswerth und als etwas die gewöhnlichen Aageseessschungen der Etteratur Leberragusbes derweizungeben. Zum

Ståd für ben guten Sindrud, ben bes Berf. Zalant so ends schieben auf uns gemacht, tasen wir die zweite Revelle, die uns durch ihren Litel zumeist anlocke, zuerst, und wir empsohlen dies Rangordnung auch dem Teser, der sich mit dem Berf., was er verdient, zu befreunden wünscht. Die als die erste in der Kreibe ausgestellte Rovelle: "Die Geschwister", ein offendar früherer Bersuch, ist von der zweiten in Ton, Farbe umd Gessanung sehr verschieden und so sehr, daß man kaum glauben sollte, deide Rovellen rührten von einem und demselben Berf. der. Mit den "Geschwistern" können wir, was Plan, Anlage und Ausschhrung anbetrist, die weitem nicht so übereinstimmen, als mit der "Bartburgsseier", die micht nur einen viel durchdachtern Plan dat, sondern sich auch durch originellere Partien, durch geiste reiche Ausschlang und poetisch-begeisterte Darstellung auszeichnet.

Das Ahema, welches der Berf. in der "Wartdurgsfeier" behandelt, ist ihm durchaus eigenthümlich, und wird auf sehr originelle Weise zu einem Rovellenstoff benuht. Es ist das um etwa 13 Jahre in der Geschichte uns zurücksübernde Ahema der Deutschichteil und des Demagogismus, welche der Berf., der sich durch seine Dichtung als Antidemagog beweist, in das Sebiet der Novelle hinüberspielt und auf dem Boden mannichsach der Woselle hinüberspielt und auf dem Boden mannichsach der Woselle hinüberspielt und auf dem Boden mannichsach der wegter Familienverhältnisse, die von den sie derührenden Umtriesden des politischen Kanatismus seinbselig angeregt, in ihrer Les denkeufte gestört und zerstört werden, auslausen läst. Unter einem Antidemagogen im strengsten Sinne des Wortes denst man sich gewöhnlich eine pedantische Beinde oder ein ehrensteisses Sadinetsgesicht; um so eigenthümlicher ist es, daß hier ein Dichter, der wirklich poetischen Fonds besiet, es unternimmt, diese Phanomene menschlicher Verirrung auf dem Wege productiver Darstellung in ihrer Regatischtät zu behandeln. Der Verf. thut dies mit polemischer Begeisterung, und seiner Begeisterung siesen tüchtige, gesunde und klare Begrisse von Religion, Staat und Nirche, sowie ein sinnreiches Aussalen der Bestärte, besonders in den Raisonnements und Koden, in denen stärke, desonders in den Raisonnements und Koden, in denen schaftlung dieser Bestältung, dadurch zurücksände, wie es woldtich. Wenn nicht der eigentliche Rovellenstoss, das Interesse der Hall zu sein schaft, das Interesse den Dichtung überwiegend concentrirt ist. Wenn nicht der eigentliche Rovellenstoss, das Interesse der haburch zurücksände, wie es woldtich eines Sinheit der Hall zu sein scheint, so würde dem Dichter in jeder Hinsche der Sessellentich aus keiner Sesundes in jeder Hinsche der Kouelle hat es eigentlich auf keine Sinheit der Begestungen sein.

Die Rovelle hat es eigentlich auf keine Einheit der Begebenheit abgesehen, deren Berkauf sich stufenweise vor dem Leser entwickelte, sondern sie reiht sich hier mehr in vereinzelten Begebenheiten aneinander, die nur dadurch ihren Jusammenhalt haden, insosern sie sich mehr oder weniger mit dem ideellen Thema des Ganzen derühren. Der Berf. sührt und im Oktobes 17. Jahred unserd laufenden Säculums in die Umgegend von Iena, auf den vielderähmten Auruplad hinaus. Aber der Plah, wo die gymnastischen Leibesühungen sonst deutschen zu werden psiegen, stand heut verlassen, und die deutschen Jüng-linge widmen diesen Ivond bend ernstlichern Berathungen und Mittheilungen. Die devorsehende Seier der leipziger Böllerschlacht hollte diesmal mit der Jahrhundersteier des Beginnes der Ressormation in Berdindung gesetzt und diese Doppelsest auf der Wartburg begangen werden. In der Mitte der über die Feier-lichkeiten sich berathenden Inglinge wird einer besonders der merklich gemacht, der sich auch dalb als Aedner der Wersammlung geigt. Es ist Otto, ein Graf Walter von Hapna, der unger achtet seines Geasentiels seinen schwarzen altbeutschen Kittel so gut, oder vielmehr is schlecht wie seiner Aupna, der unger achtet seines Geasentiels seinen schwarzen altbeutschen Kittel so gut, oder vielmehr is schlecht wie seiner Ausner erug, ja sein Rigorismus wird piquant genug dadurch bezeichnet, das das preußische eiserne Arenz auf seiner Bruft ihm "ausgedrungen" genannt wird. Er hält aber eine sehr bewegte Rede über die Verliebet und politische Einder Deutschlands, in der viel Bernümstsges und Geistreiches zur Sprache kommt, und zu deren Weschluss er hochberzig seinen Abelsbrief preisgibt, um ihn zu gerreißen, indem er ausrust: "Wellt Ihe ablig sein, sein zeit bied bieder und edel, seit deutschles in Euch. Wohlan denn! es gelts

Tein Abel auffer bem Abel ber Geffinnung, bem Abel bes Ge-mathes!" In einer anbern Rebe fest Dits feinen beutschen Brubern bie gefchichtliche Entwickelung bes beutichen Geiftes auseinander, aus ber wir uns nicht enthalten tonnen, gur Probe ber treffitchen Schreibart und bes gebantenvollen Inhalts Folgenbes berauszuheben: "Bei anbern Rationen hat fich bie Bilbung langfam gur Dobe, bie fie erreichen tonnte, hinaufgeichleppt; was bei ihnen bie Brucht von Jahrhunderten gewesen, pollepbet; was bet ignen die Friagt von Zagrhunderren geweien, vollendete sich in Deutschland von Abrzehenden. Urplödlich sprudelte die heitige Quelle der Poesse und brauste machtig von hinnen, alle Damme durchbrechend, die vornehme Philisterei und abgeschmacktes Franzosenthum ihr entgegensehten. Das scholastische Wörtergerippe früherer altbackener philosophisches Gusteme stand dath der und verlassen; der isolirte Berstand hatte fich erschopft und feine eigne Grube fich gegraben. Die Philosophie begann fich auszuschnen mit ber Belt, mit ber Birklichkeit und mit ber Poeffe. Die Raturphilosophie burche brang die Tiefen des Beltalles mit heißem Durfte nach Babre beit; ihre Ahnungen flogen wie gottliche Pfeile burch ben Re-bel religibser Meinungen und ketteten die Erbe mit bem him-mel, ben Menschen mit ber Gottheit wieber neu aneinander. Das Felb ber Biffenschaften glich nunmehr einem blubenben Garten und es fehlte nicht ber vereinenbe Mittelpunft, gu bem alle Rebengange führten; im Ochofe ber Religion liegt Alles geborgen. Der Deutsche mar nie fo beutsch gemefen, als er es wurde seit biefer Beit. Und man brang auf bas Befen ber Beutscheit mit helligem Ungestum" u. f. w. Für seine patrio-tischen Ibeen seinen Abel aufzugeben, galt ihm jedoch, wie ber Berf. weiter erzählt, nur für ein leichtes Opfer, weil mit fete ner graflichen Abkunft keineswegs eine tragendhafte, unftrafliche Geburt verknupft war. Otto war namlich bas Kind einer schwachen Stunde seines Baters, zu ber ihn die Liebe zu ber reizenden Aochter eines Auchenbäckers in Mainz vermochte. Aus solchen Berhältnissen seiner Geburt erklart sich Manches in seinem Wesen, das, der steisen Form des ihm übertragenen Stanbes entwachsen, burch eine gewiffe überfcmengliche Gefühlsinnerdes entwagen, durch eine gewiffe uversamengitme wesugisinners lichteit sich characteristet. Durch einen solchen mehr ober wesniger hervortretenden Geschlsüberschwang machen sich aber fast alle Personen, die der Dichter zeichnet, kenntlich, und er weiß vornehmlich der Sprache des Geschles, besonders wo er sich innigen, elegischen Erziesungen hingibt, einen Ausdruck zu gestam der die Berache der Berachen bei der Rechtschaft Rechtschaft und der Beraches der B ben, der einen hoben Schwung der poetischen Beredtsamkeit erreicht. Diese Eigenthimlichkeit des Berf. pricht für sein ih-risches Aalent, das sich auch in dem S. 363 mitgetheilten Liede als ein vorzügliches offenbart:

Die Welt ift weit; doch Biebe fcmilgt gesammen, Was himmel, Meer und Erbe trennt. Rein, es erlöschen nicht ber Kerze Flammen, Die ewig zehrt, doch ewig brennt.

Und kann ihr Stral nicht mehr ber Sonne gleichens Er warmt boch noch bie matte Bruk; Schau an ben Mond, ben ftillen, fednfucktbleichen, Das Bilb erloschner Liebesluft u. f. w.

Dieser eigenthamliche Ueberschwang von lyrischer Innerlichkeit erscheint im Charakter der Emilie als Geschlekrankheit, welche nahe an die Grenzlinie des Wahnstnes, in den sie auch momentan übergeht, hinstreist. In der liedwahnstningen Blanca, deren sehr dewegt ausgemaltes Schickal episolisch in die Berdältnisse eineritt, zeigt sich die Abirrung eines zu schumischen Seschübzt als vollendete Seisteskrankheit in phantaftischer Form. Auch dei Otto, den wir als den Wittelpunkt des Sanzen anssehen müssen, geht die Sturm und Orangperiode seiner übermächtigen Geschleinnerlichkeit momentan in eine krankhafte Geisteszerrüttung über, aus der er freilich zu einem neu regenerirten frischen Dasein wieder zu genesen schickat, odwol das Schickal oder der Novellendichter dieser Regeneration nicht günstig sind, indem alle Verhältnisse eine sinster- tragsiche Kölung trisst. Ueber der Wartburgsseier nämlich, der er sich nicht ens

ziehen wollte, hatte ber fonft fo zartflibtende Otto ben Buf bes fterbenben Baters verfaumt, ber ihn auf feinem Arantenlager folennigft gu fich befchieben. Bu fpåt trifft er nach begangenem gefte im Baterhaufe ein, bas er verbbet finbet, weil alle Bewohner beffelben bem Beichenzuge bes alten Grafen gefolgt find. Durch bas Daus umberirrend, finbet er in Blattern aus Emiliens Ragebuch eine Stelle, die fich auf ihn felbft gu beziehen scheint, und bie ihn wie ein Strafgericht ber Berdammung trifft. Bergibeifeit fturge er fort und feine Ginne umfängt ein Fieberparorysmus, der in Bahnfinn überzugeben brobt. Emiliens Myftification als Engel Gabriel, woburch fie in die verwirzte Phantaffe bes Kranten eingeht, um ihn zu bellen, und welche fich in ben wechfelfeitigen Parorremus ber Liebe verwanbelt, ift fcon gebacht und ausgefahrt. Bei Emilien felbft flingen Rachmeben einer alten Beiftesverwirrung wieber, benn ber plogliche und fcpreckliche Tob ihres Baters hatte fie einft in Babnitan verfentt. Sie ist eine geiftig reizbare Ratur, bie an prophetischen Traumen leibet und im Traum ben Sob bes Baters voransempfindet. Bas bei biefer Belegen: heit von ihr über bas Berhaltnis bes Araumes zur Wirkliche teit gefagt wird, G. 225 - 230, wurde ber tieffinnigfte Pfps Golog in fein Spftem aufnehmen tonnen, aber eben bles mp ftische Seelenleben in ihr ift ber schonen Form ber Beiblichkeit nachtheilig, fobaß fie ju wenig gur Gestalt geworben ift, um ein rechtes Intereffe bei bem Lefer aufkommen gu laffen. Aber bie Gefühlsinnerlichteit fpricht fich in ihr neben Otto am tiefeten und gehaltreichften aus. Ginen Gegenfat zu biefer Richtung bilbet Cafar, ber in feiner tlaren Berfanbigfeit alle Ber-wirrungen ber Berhaltniffe überbauert.

Das wunderliche Testament des alten Grafen v. Dayna, wonach Emilie durch ihre Wahl über die Bermögensantheile seiner beiden Sohne entschiedt, veranlast eigentlich den Mittelpunkt und Constict der Rovellenverhältnisse, die dadurch so schwerzlich und peinlich werden, das Emilie zulegt nur in ihrem Zode einen Ausweg aus der ihr anheimgestellten Entscheiden zu sinden glaubt, "und dies Alles um eines Testaments willen, das kaum eine gerichtliche Gultigkeit haben würde, well sich mit Jug annehmen ließe, daß es der Sterbende in einem unzurechnungsfähigen Justande abgefast. Wie ein so absonderliches Testament dem alten Grafen eingekommen, ist dei seiner versnünftigen Gessunung, die sich besonders in den von ihm mitgetheilten Memoiren, worin er manches Treffliche über die französische Revolution sagt, ausspricht, kaum abzusehen.

Den letten Anftoß gur Cofung und Aufibfung ber Berbaltniffe gibt ein ziemlich außerlich in bie Rovelle eintretender Umftanb. Gin Jugendreund Ottos aus ben Beiten bes jenaer Aurnplages ber ift Ludwig Canb, beffen an Rogebue verübter Mord als mahufinnige leste Ausgeburt bes allmatig fich wieder gerftreuenben Demagogismus, ben Schluß ber Rovelle berührt. Schon ju Anfange ber Dichtung hatte bie aus Sanb's Leben befannte Geschichte, wo er feinen Freund beim Baben ertrinten fieht, bem Berf. gu einer febr poetifchen ballabenartigen Schile berung biefer Begebenheit (G. 196) Unlag gegeben. Auf feiner Durchreife nach Manheim befucht er Otton auf Danna, mo Emilie ben ibr verbachtigen wilben Menfchen erblicht und feinen Ramen erfahrt. Als barauf bie verübte That ruchbar wirb, lagt fich bie trante Emilie von ihren peinlichen Uhnungen fo weit hinreißen ju glauben , baß ihr Geliebter, Otto, mit bem Morber gemeinschaftliche Sache gehabt und mit ber schwarzen Shat in Berbindung ftebe. Ihre Berzweislung darüber geht endlich in den schwerzlichsten Wahnstan über, in dem fie den Weliebten als Morber felbst antlagt, und in welchem fie ihr freudiofes Dafein enbet. Dtto befteigt im ftarren Schmerg fein Pferd, um ben Ort bes Entfegens zu verlaffen, und wirb am anbern Morgen tobt in einem Sumpf gefunben, in bem er freden geblieben. Bir tonnen bie Deinung nicht gurudbrangen, daß eine mitbere Bofung auch eine poetischere gewesen fein warbe. Ebe wir aber von ber in so manchem Betracht ruhmenswerthen

Stovelle schelben, nutsen wie unch ber vortrestlichen Webe Erwachpung thun (S. \$25 - \$32), in welcher Otto, zu seinen Bertheibigung gegen Casar und Emilien, die ihn noch wegen bemagogischer Umtriebe in Berbacht haben, mit gemäßigter und tiestegründeter Gesinnung den Einstüß hervorhebt, den das Staatsleben, und die Eindeit eines Staatslebens, auf die Ende wickelung des Geistes und namentlich der Poesse einer Ration dußere. Wir sind begierig dem geistreichen Werf, recht dald wieber in der Literatur zu begegnen.

Sallimathias vom Berfasser. Leipzig, Engelmann. 1831.

Auf bem Aitel fieht mit griechtichen Buchstaben geschrieben: "Sie errathen boch — Sift Ironie", Seite 40, folgende Auftlarung über ben Lang:

Das ein ungereimtes Bergnügen bas Zangen fet, Sieht wol Jeber balb ein;

IR nicht ber Madchen bolbe bezandernbe Bier babei, Läst's auch Seber gern fein.

und S. 45: 78 Sentenzen über die Liebe, unter andern: "Die Kunft, Gefallen zu erregen, ist diejenige, die unter allen die meiste Ratürlich feit ersobert". Dieser wahre Aussitats hat noch andere neben sich, die ebenfalls wahr sind, aber S. 22 lieft man "Recensionen bieses Bückleins", die aus Wahrheit und Irrthum gemischt sind. Wahr ist, das dieses Bücklein teinen Schaden stiften wird, im Gegentheil: dei solchen Raeturen, die Reigung zum Erdrechen haben, konnte es in vorskommenden Fällen von Rusen sein, aber zu einer Recensioni von Z Seiten und folglich zu erklecktichem Gewinnts für dungrige Recensenten ist es nicht wohl zu gedrauchen, wenn nicht der Rec. seinen ganzen Gredit aus Spiel sehen will. Indem wir uns von dieser affectirten Misgedurt wegwenden, wiederholen wir den wahren Sat des Bers., die Aunst zu gefallen u. s. w., gestehen aber zugleich, das es ihm in einzelnen Källen keineswegs an Urtheil und Selbsteherschung zu nen Källen keineswegs an Urtheil und Selbsteherschung zu desten schein, wenn man z. B. bedenkt, wie er doch dem Orange, sich öffentlich auf dem Titel dieses Büchleins zu nen nen, gtücklich Weiderstand geleistet.

### Notiz.

#### Tied's Rovellen.

Niedt, ber in feinem Baterlanbe bas Schickfal ber meiften unferer ausgezeichneten Geifter theitt, auf ber einen Seite von ben aufgeblafenen boblen gubrern bes literarifchen Pobels ungebührlich herabgefest, auf ber anbern von enthufiaftifchen Berehrern — wie von 28. Mengel — ebenfo ungebuhrlich über fich felbst erhoben zu werben, fängt an allmälig auch in bem Aus lanbe ein Publicum gu finben, und es fteht baber gu erwarten, bas von bort aus aber ihn enblich ein richtiges, auf feiner von beiben Geiten übertriebenes Urtheil gu uns guruckfehren werbe. Die Auswahl ber 8 Rovellen, bie soeben unter bem Titel: "The old man of the mountain, — The love charm, — and Pietro of Abano, from the German of Tieck" (Conbon, 1831, 12.), in britifchem Gewande erfchienen find, durfte inbes gerade nicht geeignet fein , ben ebenfo klaren als tiefen Geift bes Dichters in feiner vollenbetften Entfaltung gu zeigen; wir. nuffen es baber als ein gunkiges Berzeichen betrachen, bak ungeachtet dieses Misgriffes englische Blätter der Meinung sind: "We should think a series of these little volumes would be popular". Freilich beift es, in ben giemlich oberfiachlichen Bemertungen ber "Literary gazette", bie vorhergeben: "Perhapa the little volume before us is as fair a specimen as could be selected of the romantic and mystic school". After but Borurtheil, welches beutsche Poefie und Mipfticismus in ben Mugen bes Englanders untrennbar vereint, wird ber Babebeit gegenüber nicht lange bestehen.

Montaa

Nr. 171. -

20. Juni 1831.

1. Spftem ber Aefthetil zc. Bon C. S. Beiße. 2Abeile. 2. Aefthetil als Biffenschaft. Bon J. C. A. Grohmann.

3. Aefthetif zc. Bon &. Fider.

(Befdlus aus Rr. 170.)

Hiernachst wird bann die Tonkunst successiv in Tonen, die bilbenbe Runft raumlich in Geftalten barftellen und bilden, jene für das Ohr, diese für das Auge. Es kann wol nicht anders sein. Nr. 1 bruckt dieses folgen= bergeftalt aus: Die unmittelbare Erfcheinung bes Beitlis den ober bes Fürsichseins aller concreten Dinge überhaupt ift ber Rlang, und insbesondere bie unmittelbare Erfcheis nung bes absoluten Geiftes, ber im Begriffe bes mobers nen Ibeales zum einfachen Kurfichsein, b. b., zum Gelbft: bewußtsein geworben ift, ift bas Reich ber Tone. Dan konnte auch die Tonkunst die Louis ober Metaphysis der Ibealschonheit nennen, gleichwie bie Gesehmäßigkeit ber Sprache die Logit und Metaphyfit bes endlichen ober pfpe hologischen (nicht bes absoluten) Geiftes enthalt. Dr. 2 nennt bie Tontunft eine reine, wrifche Doefie ber Gefühle, Dr. 3 lagt fie unter ber Form bes Borbaren bils ben. Nach Nr. 1 vertauscht die plastische Kunft die Form ber Beitlichkeit, wetche bie unmittelbare bes Beiftes ift, gegen bie zu biefer fich negativ verhaltenbe Form ber Raumlichkeit, nimmt zu ihrem Clemente bie fichtbaren, ben Raum erfüllenden Gestalten; nach Dr. 2 legen Das lerei und Bilbhauerei bas Schone in raumlicher Flache und Ausbehnung bar, worin gleichfalls Dr. 3 einstimmt. Wie gefagt, es tann nicht gut anbers fein.

Ueber die Dichtunst endlich sagt Rr. 1: "Nachdem in der bilbenden Kunst der Begriff der Kunst sein Verzhaltniß zu der dußern Welt offenbart und auseinanders gelegt hat, welches darin bestand, die Sesammtheit der endlichen Welt als Schein aus sich herauszusehen, und eben durch diese Sezen als die Wahrheit seiner selbst und diese Welt die Jose der Sottheit auszusprechen, so kehrt er, durch diese Schopfung einer Welt außer sich, die dennach seine eigne bleibt, in sich bereichert, zu seiner ersten Bestimmung zurück, das in einem einsachen Elemente der zeitlichen Aeußerlichkeit erscheinende Schaffen und Weben der Phantasse zu sein. Sin solches Element ist allein die durch Schrift zum räumlichen Dasein und Bestehen besesstigte Sprache, deren Bedeutung demnach als Element der Poesse oder Dichekunst wesentlich diese

ift: bie Erfcheinung eines Geiftes au fein, welcher bie Totalität ber Natur und Geschichte in sich aufgehoben tragt und feine eigne Befenheit for an einzelne, jur er fcheinenden Eriftenz berausgeftellte Momente berfelben ans knupft" (Th. II, S. 223). Ungleich furger fpricht Rr. 2: "Dichtkunft hat ben allgemeinsten Stoff, bas allgemeinfte Mittel, ben allgemeinsten Umfang ber Darftellung, bie bes Borts, ber Sprache, ber fich vertunbenben Geifters welt" (S. 185); und noch turger nennt Rr. 3 bie Poeffe: eine Kunft, schone Ibeale burch Worte zu realisiren. Man fieht, biefe Aussagen wiberfreiten einander nicht, blos Rr. 1 verlangt noch ausbrucklich bie Schrift als fombolischen Ausbruck für die Bestimmung bes poetischen Kunstwerks zum objectiven Dasein und zur ewigen Dauer; ein Ausbruck, ohne welchen biefe Bestimmung nicht zu Marem und vollständigem Bewustfein gebracht merben, umb alfo nicht mit ber Dacht bes Begriffs ober ber Ibee, bie sie ber Subjectivitat bes Runftlers gegenüber behaupten foll, wirten tonnte. Daffelbe gilt auch fur ein mus fitalifches Runftwert, wenn namlich unter Runftwert ein selbständig insichgeschloffenes, und in allen Momenten feiner außern Form bie Schonheit ausgeprägt tragendes verstanden wird. Gewiß ift biefes bem Berf. einzuraumen, benn ohne Befestigung burch Schrift verhallen bie Worte, verklingen die Tone, bas aufbewahrende Gedachte nif wird untreu, die Trabition erlifcht in ben fpatern Ges fchlechtern, wie folches mit Offian's Gefangen ichon im schottischen Sochlande ber Fall fein foll. Bei ber epischen Poefie tritt, nach Rr. 1, der Inhalt in Form einer zeite lichen Begebenheit auf; nach Rr. 2 hat sie Begebenheit jum Stoff, ben Willen als Princip einer Begebenheit; nach Mr. 3 ift fie objective Darstellung einer Handlung unter ber Form ber Bergangenheit. In ber lprischen Poefie bleibt, nach Rr. 1, bas Vorausgesette, Deffen Schönheit unmittelbar in Die Erzählung übergeben follte, fern und entfremdet, und das subjective Thun ber Runft, bas fich biefer Entfremdung bewußt wird, verwandelt fich in ben Ausbrud ber Erinnerung, ber Sehnsucht, turg, bes balb ausbrucklich gefesten, bald wiederum burch Unnaherung aufgehobenen Gegenfahes zum Ibrale. In ber bramatischen Poeffe kehrt ber Runftbeariff, ber fich in ber Gestalt ber lyrischen Poesse als sein eignes Wert gegeben hat, zur Bestimmung bes objectiven Schaffens eines Bubes ber Welt gurud. Eben biefes Bilb fann fein anberes fein als die unmittelbare Nachbilbung des gefchicht= lichen Sandelns und Leibens ber Denfchen in Form ber zeitlichen Gegenwart burch bie Sprache. Der allgemeine Begriff ber bramatischen Poefie bleibt fich auch hierin gleich, baß er nicht in die Ericheinung einer rubenben Substang feine Schonbett zu legen vermag, fonbern allein in die unenbliche Bewegung ber in die Nichtigkeit bes Enblichen abwechselnb eingehenden und aus berfelben wieber hervortauchenben Substang. Dr. 2 fagt: In ber Inrifchen Poeffe fingt bas Gefühl von fich felbft, bie bramatische bat Sanblung jum Stoff, ben Billen als Prin: ein berfelben. Rr. 3 nennt bie lprifche Poefie ben unmittelbar positiven Ausbruck eines bewegten Gemuthe in einer rhythmischen Aufeinanderfolge gegliederter Tone, die bramatische hingegen eine objective Darftellung einer Sandlung unter form ber-Gegenwart. Wir finden in allem biefen mehr Uebereinstimmenbes, als fonft wol in beut: ichen Ausfagen verschiedener philosophischen Schulen vorgutommen pflegt, und murben bieruber ber Biffenichaft noch ernfthafter Glud wunschen, wenn nicht bennoch im Einzelnen bas afthetische Urtheil, trot jener allgemeinen Begriffaufftellung, abweichend genug ausfallen mochte, meil, wie Dr. 3 behauptet, bas Benie, nach einem un= enblichen Biele ftrebend, Die Schranten bes Bertommlichen burchbricht, fich felbft gleichfam Regel und Gefes ift, unb weil ber Geschmad nur ju oft von Beit, Nationalitat, Rlima, Gewohnheit, Erziehung, Gefchlechteverschiebenheit, Lebensalter, burgerlicher und religiofer Berfaffung, Gits ten und wiffenschaftlicher Gultur abhangig ju fein pflegt. Durch Genie aber und Gefchmad wird bestimmt, was Remand Schones Schafft ober ale folches anerkennt.

Und fo tonnten wir noch ber Lehre vom Genius gebenten, mit welcher Dr. 1 feine methobifch = bialettifchen Unterfuchungen über Aefthetit befchließt. Buerft wird ber Benius in subjectiver Gestalt betrachtet, wie namilch ber Begriff ber Schonbeit ju einer, die Regativitat ber phantaftifden Unmittelbarteit einerfeits und ber funftlerifden MeuBerlichkeit andererfeits bezwungen infichtragenden, furfichseienden Birflichteit nur in ber Geftalt ber Indivis buglitat und Perfonlichkeit bes Geiftes gelange, welche absolute Perfonlichteit, in ber Form und bem außern Gemanbe ber enblichen Perfonlichfeit auftretenb, Gemuth beißt. Die namliche Substang mit bem Gemuthe, nur in ber Geftalt ber Entaußerung und Befonderheit gefest, ift bas Talent. Die hohere Bermahlung bes Talents und bes Gemuths, in welches beibe nicht, wie in bem Talent als foldem, unmittelbar ibentisch, ober Gines in bem Andern aufgehoben, fonbern beibe als ausbrucklich unterschieben, und in biefer Geschiebenheit bennoch orgas nifch vereinigt find, heißt im engern ober bevorzugten Sinne Genius. Derfelbe allgemeine Genius, welcher bem Gemuth und Talent ihren eigentlichen Inhalt aibt, bewährt fich objectiv in bem bewustlofen, ericheinenben Dafein ber Natur, als eine ber Natur eingeborene und burch bas innere Weben ihrer Rrafte hervor-, an die aus Berfte Dherflache ber Erscheinung bringenbe Schonheit;

ferner als Beift, b. h., als eine in ihrem Erscheinen für fichfeiende Befenheit ift fie ber phyfiganomifche Ausbrud und aus biefer Form ber Perfonlichkeit tritt fie wieber beraus in bem Begriff ber Sitte. Aber biejenige Beftale tung bes Schonbeitebegriffe, welche als concrete Ginbeit bes subjectiven und bes objectiven Genius bie Reihe ber übrigen Geftalten befchließt, und in ber als Ginzelnes allein die Schonheit als Idee vollstandig verwirkliche mirb. ift die Liebe. Die Wiffenschaft geht zu bem Begriffe bes fich als concrete Selbstheit erfassenben absoluten Seis ftes. b. b. au bem Begriffe ber Gottheit über. Die erfte ober unmittelbare Form ber Liebe, in welcher bas eine ber in fie eintretenden Individuen noch die Bebeuting einer unmittelbaren, ichonen Gegenftanblichfeit bat, ift bie platonifche; ber Begenfat bes anschauenben Subjects und bes angeschauten Objects, ber in ihr noch erhalten war, wird vollends aufgehoben ober zur Gleichaultigfeit berabs gefett in der Freundschaft. Die Ibee ber Schonbeit. welche in bem Begriff ber Freundschaft fich in bie Allaes meinheit des Geisteslebens aufzulofen und in einem Dros greffe ins Unenbliche ju entfliehen ichien, erhalt bie ibe eigenthumlich jutommenbe Bestimmung, bie Bestimmung ber absolutgeistigen Gingelheit und Begenwart, baburch gurud, bag ber Begensat ber liebenben Inbividuen und ibre Beziehung auf einander bie Geftalt einer Naturnothmens bigfeit annehme, welche jenem Geiftigen feinen Rorper gibt. Dies geschieht, indem die Liebe fich in bie Beffalt bes Naturtriebes Beibet, ber 2 Individuen entgegengefes ten Geschlechts zur finnlichen Bereinigung und gur phofifchen Erzeugung neuer Individuen treibt. Die Ums wandlung biefes Naturtriebes in ein Element ber Schon heit ift die lette und bochfte Stufe ber hineinbilbung bes Begriffs ber Schonheit in die Gestalt ber naturlichen und geschichtlichen Birtlichkeit, und feine vollendete Berwick lichung als Ibee ber Schonheit. — Also, lieben Beiber und Danner, liebt einanber!

Es macht sich jedoch die außerste Grenze einer Berichterstatung für unsere Leser suhlbar, und sie selber kommen vielleicht ohne Weiteres zu dem Urtheil, daß Nr. 1 für die Liebhaber der Speculation am meisten geeignet sei, besonders wenn sie mit dem Umschlagen der Begriffe sich befreunden; daß Nr. 2 besser Denjenigen zusage, welche ihre zum Bewußtsein gelangenden assischen Empsindungen an ein Hoheres knupsen und im gesmeinschaftlichen Jusammenhange übersehen wollen, ohne in das dialektische Areiben der Schule näher einzugehenz daß endlich Nr. 3 für pädagogische Iwede am besten tauge, um eine Bekanntschaft mit asthetischen Untersuchungen einzuleiten und ihren herkommlichen Umfang kennen zu lernen.

Der Berausgeber glaubte, bas biefe Blatter, boten fie auch bem Geschichtsfreund nichts Reues bar, fich boch burch

Franz Karl Joseph Napoleon, Herzog von Reichstadt, seine Geburt, seine Erziehung und jetige Stellung, nebst vielen seltenen Zugen aus seinem Leben. Aus dem Franzzösischen. Leipzig, Michelsen. 1831. 8. 9 Gr.

genauere Jusammenfiellung bes mehr ober weniger Bekannten empfehlen, und so zuerst ein Bilb von dem Schicksale eines jungen Fürsten geben würden, der bei seiner Geburt die Augen von ganz Europa aufsichzog, und, dürsen wir hinzusehen, in eben dem Grade Abeilnahme erregt, als er später den Blicken der Welt entzogen zu werden schien. Theilt und nun das potitisch dieweigsame Wien keine Rachrichten äber ihn mit, so haben wir leider nur solltzischen, mit beleder nur solltzischen wir leider nur solltzischen, wir leider nur solltzischen wir leider nur solltzischen, nach dem Zeitabschilch verschieden, nach dem Zeitabschilch werschieden, nach dem Zeitabschilch werschieden, nach dem Zeitabschilch und der Art wie sie sich ergossen. Im Eingang begegnen wir den ost vers wommenen Alagen über Rappoleons an Tosephienen begangener Untrue; sie rühren von den zahreichen sentimentalen Freunden verhämten Frau her, und weit aller Ausgang ein Gottesnrtheil, war es ihnen leicht in Rapoleons jähem Sturz ein soll ches nachzuweisen.

In biefem Urtheil kimmten, wiewol aus ben verschiebenften Ursachen, jene Republikaner überein, die es ihm nicht verzeihen konnten, daß er aus der Sobe des vom Bolke frei gewählten Staatsoberhauptes in die Reihe erdlichegitimer Berrs scher hinadgestiegen sei, und beiben Parteien schloß sich eine britte und sehr zahlreiche, diejenige nämlich an, die in dem Se fallenen nur einen Ikarus oder einen zweiten Phaeton sahen, der sich vermessen den Bagen der Gotter zu lenken. Sie alle

preifen vereint bie maltenbe Remefis.

Sollte es aber auch nur ber Mannichfaltigfeit ber Unfich: ten wegen fein, fo wirb es ertaubt fein, die Scene ausgumalen, bie fich uns barftellen murbe, wenn jener Sturg nicht erfolgt ware. Wer von ben größten Staatsmannern Europas, bem erften Monarchen ber Chriftenheit, bis auf ben fchlichten Bur ger berab, theilte por 20 Jahren nicht bie Meinung, Rapoleon muffe, um feinen Stamm und jugleich bie alten legitimen Dynaflien bor ewigen Angriffen zu fichern, mit biefen in engfie Fami-tienverbindung treten, und bag ber noch Rinderlofe bagu eines ebenburtigen Rachfolgers beburfe. Ließen fich Rapoleons fernere Gewaltfdritte, bie Bereinigung Dollands und ber Danfeftabte mit Frantreich, ja felbft ber ruffifche gelbzug, in bem ihm alles Bolk vom Reien bis zur Weichfel zur Seite ftand, als confequente, sogar nothwendig gewordene Durchführung des für England unsehlbar verberdlichken, für die Industrie des Fest-landes aber höchst wohlthätigen, von Millionen sieisiger Deutschen spater beis zurfacgewünschem Continental fostens wol erklaren, wenn auch nicht überall rechtfertigen, so burfen wir wol auch benten, England fei endlich zu einem billigen Frieden genothigt worben, beffen ebelfter Preis bie erneute Selbständigkeit Deutschlands und feiner Fürften gewesen ware; traumen wir benn weiter: Rapoleon, nun 63 Jahr alt, einer ber alteften herrscher Europas, ein reicher Familienvater, milber geworben burch bie Jahre, bie Erfahrung und so viel neue Segnungen bes Schickfals, faße auf Frankreichs beruhige tem Throne, in Stalien aber walte ber ftammverwandte, treff. Lich erzogene, eben 20 Jahr alt geworbene Konig von Rom, umb nun beim Erwachen fiele unfer Blick auf bas von einem Enbe jum andern aber : und abermals von Aufruhr und Unluft burdwühlte Guropa, in bem, wie Infeln ber Geligen, nur noch einzelne im Sonnenfchein aufzutauchen fcheinen; wir faben, man fage was man wolle, bas theuer ertaufte Princip ber Legitimitat aufs Rene, und in mehr als einem Banbe aufs Reue verlegt, England aber, mit Ausnahme ber fleinen Jabbe, burch Danover, als herrn bes gangen beutfchen Meeres von ber Elbe bis an ben Dollert, Preugen aber hinweggebrangt, feiner treuen Oftfriestanber und bes einzigen Rorbfeehafens beraubt; gewiß bas allgemeine Urtheil über jene so viel getabelte Berbinbung, beren einziger Sprofiling ben Gegenstand biefer Schrift ausmacht, warbe febr viel anbers lauten.

Doch, troften wir uns über manches Unbehagliche, burch fo vieles burch jenen Sturz wirklich gewonnenes Sute, und kehren zum eigentlichen Gegenstande zurack, so finden wir Napoleon, vom Schwarzenberg'schen Brande — fürwahr nicht frohe Zeichen, die

biefem Bund geleuchtet - bis zu bem Age, ba, ihm felbst uns bewußt, Ahranen ber Freude über die Geburt bes. Sohnes über bie Wangen flossen, und bann burch die Ungläcksperiode, bis zu ber ernsten Stunde, in der er sterdend sein Auge auf das Bild des ihm entrissens einzigen Sohnes heftet, — dies Alles sinden wir in bekannter Beise erzählt, und wir wünschen nur, das der beutsche herausgeber uns nicht durch die überall eingeschalteten, bald sentimentalen, bald sarkaftischen Anetdoten gemartert hatte. Biele von ihnen gehoren zu der enssehlichten Gattung aller Anetdoten, zu den gemachten, benen man die Zwangsarbeit ansieht.

Es wird bann bes jungen Prinzen Scharffinn und ein Grad von Einsicht gerühmt, ben besseh beengte Erziehung nicht habe vernichten tonnen. "Riemand", so lesen wir S. 75, "ist instereffanter von Ansehen, als er; bem Kaiser Rapoleon gleicht ein ganzen Gesichtszuschnitte, besonders im Ausdruck und Umrisse Mundes. Ban seiner Mutter hat er die Augen; es ist uns möglich ohne Rührung die eble Gestatt zu sehen, auf deren scischen Wangen ein unaussprechlicher Jug von Schwermuth ruht. Iener Jug von Gutmithigkeit, gemohnlicher hingebung und gesselligen Reigungen, der sich bes Standes entkleidet, wie man dies bei den meisten Prinzen Deutschlands sindet (!), liegt nicht darin. Es ist etwas Stolzeres, Archtigeres zu lesen".

Bis babin ift ber Derausgeber augenscheinlich einer, gum Abeil altern Quelle gefolgt. Run aber icon auf ber nachftfolgen-ben Beile, und bie beiben vorlesten Blatter hindurch, haben wie Mern's vielbesprochenen "Fils de l'homme" por une. Ref. mag es nicht Dehl haben, bag er Das, mas DR. in biefer' Schrift mittheilt, ju bem Giftigften gablt, mas je ber Beber eines Dicters entquollen ift, und wir banten es bem beutichen Bearbeiter, bağ er Das, was bas Driginal boppelgungig nur gu errathen gibt, bier noch mehr verbedt hat. Rur mit wiberftrebenber Banb und bem lebhafteiten Bunfche, bag balb eines beutichen Man-nes offene und unparteiische Rebe bie Schmach tilgen moge, bie ber frembe Dichter bier ausgoß, vermochte Ref. aus S. 76 noch Bolgenbes bergufeben. "Die taifert. Familie und befonbere beren Oberhaupt, lieben ben Pringen gartlich; aber ber Abel berricht in biefem Lanbe; und bie Art, wie man jenen ergiebt, erregt traurige Gebanten von ber emigen Gefangenichaft, gu ber er verbammt ift. Ein finfterwaltenbes Gefchick ums Bimper auf; ein Blig fpringt ploglich aus feinem Muge" viet fconer fagt bas Driginal: fowie vom blanken Stahl bie Blamme wieberleuchtet -, wie einft bei feinem Bater; aber fogleich foldat er fie nieber, bie Erbe gu fuchen. Er wirb nicht bas Schicfal bes Pringen Iwan haben, — und boch fagt man, bag er jung wegfterben murbe; fcon haben bie Rofen ber Gefundheit, bie feine Wangen farbten, ber traurigften Blaffe Play ge-macht. Er ift groß, hochgewachfen, aber bie Folgen eines fruh gereiften Mitere haben feinen Rorper abgemagert und allen Gliebern ben anmuthigen Umriß geraubt. Ungludlicher junger Mann! minber frei, als ber geringfte Unterthan feines Baters, ift er in einem moralifchen Belena eingefertert. Die Großen, bie fich feierlich an ihn brangen, find lebendige Rerter; er ift ergos gen nicht zum Denten; mit Don Miguel aber foll ihm geftattet worden fein in Bien auf bem vertrauteften Fuße zu vertehren".

Doch genug, und zuviel ber Art! Möchte eine neue Bearbeitung — bie Ereignisse könnten sie ja wol herbeifchren — die
gehofften Berichtigungen bringen, ber Ueberseger aber auf Präcisson und Reinheit bes Ausbrucks mehr Fleiß wenden. Besonders finnstdrend sind die immer wiederkernden Berwechselungen
von sein und dessen, so z. B. lesen wir E. S: Rach der Schlacht von Wagram hatte sein (Rapoleons, oder besten) Ehrgeiz keine Granzen mehr gegen seine (Destreichs) Nachtwahrzunehmen. 18.

#### Burnes' Besuch von Sinbe.

Eines ber am wenigften befannten Banber ber Erbe, obwol es im grauen Alterthume von Schlar, bem Abmirale bes Darius

Hydisspes, besucht und von Alexander dem Großen durchzogen worden war, ift das Deita des Indus. Dier, von dem Districte Schikarpur an der Grenze von Kabul und der Insel Buttor in dem Indus die zur See, zwischen Beludschlan im Westen, und Schessumer und der Sunder von Label und des Melten in der fireckt sich über eine Fläcke von 250 englischen Wellen in der Edage das Gebiet der Emirs von Sinde, in diagonaler Richtung vom Indus durchströmt und von seinen Gewässern, gleich dem Delta des Rils, durch periodische Ueberschwemmungen der fruchtet. Die Hauptstadt Heiberadad liegt auf dem Okuser des Villerung wird auf 20,000 Geelen geschätz die von Tatta, der einzigen andern Stadt von Bedeutung im Lande, auf 40,000. Die neueste und deinahe die einzige Rachricht, die neuexer Zeit aus diesen Gegenden uns zugedommen ist, derdanken wir einem englischen Chirurgus James Burnes, der im I. 1827 Heisderadad besuchte, um einen der Häuptlinge von Sinde, Mir Murad Ali von einer geschrichen Krankbeit zu heiter, und bessen Reisebemerkungen, unter dem Arteit zu heiter, und bessen Arteit der Krankbeit zu heiter, und dessen Reisebemerkungen, unter dem Arteit zu heiter, und dessen Reisebemerkungen, unter dem Arteit zu heiter, und dessen Arteit des Krankbeit zu heiter, und dessen Krankbeit zu den Krankbeit zu deindurg, 1831), zuerk in Indien und das Licht gekommen sind.

Bei der Theilung des großen indischen Mongolenveiches in Subas oder Provinzen zur Zeit Alber's, wurde Sinde zu Muttan gerechnet, indessen häusig von besordern Bicetonigen regiert, die zu dem Einfalle des Radir Schab, wo es in Kolze eines Bertrages zwischen biesem Fürsten und dem Kalser Mohammed II. Verstens zusicht wur in der dehtern karten den weischen diesen biesem kalsen der erheten die von der umserigen in Bartheit und Geschlissendet noch lange nicht erreicht worden ist, "in Betracht einer Zuneigung, die fährter war, als jene, die ein Bater je zu seinem Sohne oder ein Bruder zu dem andern getragen", seinem Sieger alles Land zu beiden Seiten des Indus ab, soweit dieser es seiner Annahme würdig sand. Rachtem diese lebereinkunft getrossen war, desuchte Radir Schah Katta; da er indessen bald darauf zu Weschid in Khorasan ermordet wurde, so sand der Chrzeiz seinen Keldherrn Ahmed Khan Sidus freies Zeid: er ertlärte sich zum König von Kadul nich sistes das Duraniereich, dem nach einiger Zeit auch Sinde krachtet bas Duraniereich, dem nach einiger Zeit auch Sinde krachtet hat.

Gegen bas Ende bes vorigen Jahrhunderts erhob Fultie Ali, der Rachtdmmling eines Belubschenhäuptlings, Ramens Talpur, einen Aufftand in Sinde und wurde, da dieser glücklichen Fortgang hatte, nach orientalischem Branch, durch ein Patent des Königs, Aimur Schab, als herrscher des Landes bestätigt. Bei dieser Erhebung saste er den Artschluß, seine binderen Brüder, Gulam Ali, Kirm Ali und Murad Ali an seinem Sicke Theil nehmen zu lassen und bie Vier kamen überein, unter dem Ramen der Emirs von Sinde gemeinschaftlich zu regieren. So lange sie noch alle lebten, zog die seste und unwandeldare Zuneigung, die sie zu einender bewiesen, ihnen den ehrenwerthen Beinamen der Tchar Zur oder der krunde zu; und obwol Mir Futti Ali im I. 1801 und Gulam Ali 1811 gestorden ist, haben doch die beiden andern Brüder die gemeinschaftliche Regierung in ungestörter Eintracht die auf den

gegenwartigen Augenblick fortgesest.

Der bieberige Berkehr ber Englander mit Sinde ist underbeutend gewesen. Die großen Bortheile, die Kasta als Emporium des Dandels von Mittelasten darbletet, haben zwar frühzeitig britische Speculanten an den Jadus gelockt; aber die Uebermacht der Portugiesen in diesen Gegenden verhinderte lange jede fremde Riederlassung. Um 1758 lub Gulam Schaf die Regirrung von Bombay ein, eine Factorei zu Katta zu erricken; wenige Jahre barauf wurde sie indessen wieder aufgelöst und es blied nur ein britischer Dandelsagent oder Consul zurück. "Die ehrgeizigen Plane der Franzosen", wie der Engländer sich aus.

bruckt, "machten es nothwendig, in den Jahren 1808 mb 1809 Gefandte an die hauptmächte im Rosben von Indien ju siche, um den Intriguen der französischen Emisfairs entgegenzundig; und während hr. Etypinstone und Sir John Malcolm mie höfe von Adult und Persen beschert wurden, ging auf in Abgeordneter nach heiberabab, der, odwol ansangs talt und nommen, doch den Iwest seiner Sendung erreichtet."

nommen, doch den Iwed seiner Sendung erreichte".

Glänzender als die Ausnahme des beititigen Gesanden ne jene, die 20 Jahre später, seiner Bescheeibung nach, der hir rurgus Burnes sand. Freilich wurden von ihm Dienste wie Gesäuligkeiten erwartet, während sein vornehmerer Borging, dieselben in Anspruch nahm. Ueber Erdunde, Landestet wie ditten von Sinde erhalten wir durch ihn manchen mertudik gen Ausschliche Iin neuer Beweis der so oft dewunderin die veränderlichteit des Prients ist es z. B., wenn er erzählt, wie er dei dem Ueberschreiten des Kura, oder des öftlichen Irms des Indus die Bewohner noch immer in deweglichen him den Indus die Bewohner noch immer in deweglichen dien dand, was schon Arrian aus den Aagen Alexanders ansichen Erreffung in heideradad wird geschlikert, wie wir und mit dem Erzählungen von 1001 Racht die höhfe des Orients zu werten gewohnt sind. Wan muß ein Engländer und en loft sein, um Etwas der Art zu seien und zu erleben.

### Rotis.

Bronie und Perfiftage. Die Deutschen find bafur berühmt, feinen Spaf ju wo fieben, und naturlich Ironie ober felbft bie grobere Perfflagt noch viel weniger. Dies ist wahrscheinlich der Grund, wethalb unfere langweiligsten und inspldesten Autenen (a. v. v.), wie — und abnilde heroen unferer Literatur, wenn fie eine mal etwas recht Babes und Albernes geschrieben haben, es obne Beiteres gu Ehren gu bringen glauben, inbem fie bas Gewafd als Fronie verkaufen. Wenn das Fronie ift, so dewahre uns der himmel vor der holle! wie eine lustige Person in einem neuen romantischen Arauerspiele sagt. Aber die Gelehrten sind so ziemlich überall Deutsche, d. h. sie verstehen Fronie nur, wenn sie mit dem Maurerpinsel al krosso ausgetragen ist, und selbst dann nicht immer. Eines der ergöglichken Beispiele eines wirtlich unglaublichen Disverftanbes biefer Art gab ber befannte Bibliograph Michael Maittoire, ber im 3. 1710 eine Ausgabe ber "Spistolas obscurorum virorum" peranstaltete und biefe furchtbare vernichtende Satyre allen Ernftes für ein Probuct bes Unwiffenbeit und Abfurbitat ber angebichen Berf. hitt! Aber was follen wir bagu fagen, bas Steele, einer ber wigigften Ropfe feiner Beit, in feiner Beitfchrift "The tatler" bies Bert, ohne eine Ahnung bes barin verborgenen hohnes und Biges gu haben, auf folgende Weise angeigte: "Rie es scheint, ift bies eine Sammlung von Briefen, welche einige außerorbentliche Dummtbpfe, die vor unsern Tagen lebten, einander ju Ghrm. und zu gegenseitiger Unterrichtung in ihren Albernheiten schrie ben. Sie find meift von ber Ration ber Deutschen, aus ber von Beit zu Beit Ueberschwemmungen von Schriftstellern ausgeftromt find, die in ber gelehrten Welt angere Berherrungen am gerichtet haben, als die Gothen und Bandalen in der politischen. Es ist boch wunderbar, daß fotche Bursche existiren und das sinntofeste Zeug schwagen und boch mit größtem Ernst sich und terhalten konnten, als waren fie bie getehrteften Beute, ohne auch nur die Idee von Kenntuffen ober Menschenverstand ju haben. Es ware eine endlose Muhe, solche Impertinenzen auf irgend eine andere Weise an den Aag zu beingen, als durch eine Ausgabe ihrer eignen Werke, in denen man ihre Aborbeb ten, bem Chrgeize folder Birtuofen gemaß, in ber correcteften Ebition fieht". Bie tann man fich wundern, wenn bie guten Franciscaner und Dominicaner gu Dutten's Lebzeiten feine und feiner Freunde "Epistolne obscurorum" anfange, ungeachtet bes Titels, als baare Dange annahmen?

Dienstag,

中下三日日日前江南部南部南北南江南村日本村下日田中中日

- Nr. 172. –

21. Juni 1831.

Ueber bie Uranfange ber frangofischen Revolutionen.

Unter allen menschlichen Bahrheiten burften nur 2 untruglich und ficher genannt werden, namlich bie Bahrbeit, bag wir taglich, Jeber in feinem Rreife, fei es nun im Denten, im Rublen ober im Sandeln, vielfach irren, und bie andere, bag feiner unferer Frrthumer, bege ihn nun ber Gingelne ober eine gange Generation, ohne Folgen, ohne Rachwirtungen und Nachweben bleibt. Es ift unleugbar, bag bie menschliche Ratur für Ertenntnig ber vollkommenen Bahrheit in irgend einem Gebiete burchs aus unfahig ift, und bag mur ber große Bang ber Weltgeschichte burch ftete Abbugung ber vergangenen Brrthumer bas Dallabium ber reinen Bahrheit bewahrt, bas wir mpoptischen Geifter nur zu ahnen vermögen. Jenes verschleierte Bild zu Sais tragt in feiner eignen Symbos lit fo fehr bie mahre Weisheit felbft, daß wir in ber That fraunen muffen, wie viel heller die alte agoptische Einfalt fah, als die neueste himmelfturmende Philosophie, welche in ber Anmagung bes Befiges ber teinen, untruglichen Wahrheit ihren unenblichen Irrthum und ihre namenlose Einseitigfeit nur allzu sehr felbst verkundet. Wahrlich wir feben, wenn wir uns nicht absichtlich verblenden wollen, bie Wahrheit nur durch ben bichten Schleier bes Irrthums hindurchschimmern, und mit Recht find nur biejenigen Manner fur bie größten und weltgeschichtlich wich= tigften gehalten worben, welche, wie Sofrates, ausspraden: "Ich weiß nur bies, bag ich nichts weiß" und welche, wie Chrifti Junger und Luther, mit ganger Seele bekannten : "Unfer Biffen ift Studwert und unfere Beisbeit ift Thorheit, wir find allzumal Gunber und erman= deln bes Ruhmes vor Gott". Selbft die ausgezeichneten Genien der Menschheit, so fehr fie auch die Mitwelt be= wundert, tragen irgend eine Ginseitigkeit in ihre Berke über, bie ber vorgeschrittenen Rachwelt als unvermeiblicher Beifat menschlicher Beschranktheit und menschlichen Srrthums erscheinen muß. Und so irren auch die erhas benften Manner auf ben Thronen, so auch die durch ihre Aufklarung fternhell glanzenben Generationen und Bolter. Daß aber jeber biefer Brrthumer, im unermeßlichen Gebiete bes Moralischen ebensowol als in dem bes Intellectuellen, feine Nachwehen, fei es auch noch fo fpat, mitfichführt, daß jeber berfelben in seinen Kolgen sich felbst überlebt, ja oft nach vielen heimgegangenen Ge-

schlechtern von ben Urenkeln erft bas piaculum fodert, bas ber weltgeschichtliche Busammenhang, wie die moralis fche und phofische Weltordnung auf jede sittliche Berirrung und auf jedes phofische Uebermaß im Leben bes Gingelnen, fo auf jegliche Uebertretung bes Weltgefetes im Bangen und Großen bes Bolfer : und Generationslebens unausbleib. lich folgen lagt, wer wollte baran zweifeln, beffen Blid ben innern Bang ber Ereigniffe nur einigermaßen gu verfolgen im Stande ift? Ja, nichts bleibt in ber Welts geschichte als ein einsam fur sich bestehenbes, gleichsam umgrenztes Factum ftehen; jebe That, jebes Greignif, jebe herrichend geworbene Unficht ift in bie große endlofe Rette eingefügt, in welcher ein jebes Glieb auf bas anbere, wie in der galvanischen Saule, obwol unbewußt und taum bemerkbar, boch mit aller feiner Kraft einwirkt. Es ist bies gang Dasjenige, was ichon die urfimbliche Stimme bes Weltgeiftes fagt: "Ich werbe bie Gunbe ber Bater heimsuchen bis ins taufenbste Glieb". Go aber und nicht anders fonnte es auch nur in einer Belt fein, die aus lauter lebenbigen Rraften, mithin aus lauter einwirkenben Factoren besteht, in einer Welt, die felbst Leben und Rraft ift und geistiger Busammenbang. Wir seben fo bas ifraelitische Bole spat erft ben Lurus und die Berweichlichung bes weifen Salomo und feiner Nachfolger. sowie bie fruhe Berberbnif bes Pharifaismus, burch traurige Berftorung und Unterjochung abbuffen; wir beklagen fo ben fpaten Sall ber Schonen griechischen Belt burch ben fruhen Leichtsinn, burch die uppige Weichliche keit ber Bater bes Bolks, burch bie uranfängliche Sinnlichkeit ihrer Religionen, burch bie zugellose Prachtliebe bes großen Perifles; wir etbliden fo in bem Sturge bes ungeheuern Romerstaates die schreckenvolle Guhne fur ber romischen Urvater und heroen Bolfertprannei, fur bie traumerifche hingebung ber Berftorer Rarthagos in bie trage Ueppigfeit und mufte Schweigerei bes Ueberfluffes, für die Sicherheit des Stolzes, welche icon frubzeitig fich mit weit größern Bolkerschaften als deren Vormund und Aminaberr ungeracht vermischen ju tonnen glaubte, enblich fur bie fruhe Sittenverberbniß, welche einen Rero und Caligula ju erzeugen vermochte; wir feben fo bas machtige beutsche Reich, nach beffen Throne bie ftolgeften Regenten ber Welt geigten, burch feinen Umfturg nach Jahrtausenben erft bie irrthumliche Berfassung jener pris

villegirten Comitate ber alten Deutschen, wie sie Tacitus beschreibt, abbugen, abbugen jene Ministerialengeprange, aus benen bas verderbliche Lehnsverhaltniß entsprang, abbugen enblich ben gutmuthigen. Stolz ber Kaiser, welche ihren Basallen immer größern Glanz und größere Rechte verliehen, bis sich diese allmalig zu freien Dynasten und zusletzt zu selbständigen, unabhangigen Monorchen abtremten.

Chenfo nun und zwar mit besonderer Deutlichkeit und Unmittelbarteit ertennen wir in ben frangofifchen Revolutionen bes jungft verfloffenen und des gegenwartigen Sabrhunderte bie Schuld vergangener Beiten und ben Irrs thum langft ju Grabe gegangener Geifter. Gerade bier brangt fich bem bentenben Geschichtsforscher mehr als irgendwo die Bahrheit auf, baß eine ungludliche Gegen: mart ftets bie Tochter einer fehlenden Bergangenheit ift, fowie fie felbft wieder die Mutter einer mehr oder minder begludten Butunft wirb. Ale Grundelemente jur Dog= lichfeit folder politischen Berirrungen und Erschutterungen ftellt und bie Geschichte bes frangofischen Bolts schon an= fanglich ben eigenthumlichen Muthwillen und Leichtfinn biefes Bolts, welcher felbft bas Beiligfte jum Spielwert ber Tanbelei und ber Mobe macht, die eigenthumliche Beweglichteit und Unftetigfeit beffelben, vermoge beren es ben ruhigen Bang ber Weltgeschichte gleichsam übersprinat und von einem Ertrem fich rafch zu bem andern bewegt, ben eigenthumlichen Rationalftolg beffelben in Berbindung mit einer unermudlichen Borliebe fur ben Rrieg und mit wilber Musgelaffenheit im Glud, endlich beffen Mangel an sittlichem Ernft und gemuthlicher Tiefe bar. Allein biefe Glemente liegen ferner und verborgener vor bem menichlichen Muge. Es gibt weit nahere und unmittelbarere Ericheinungen in ber frangofischen Geschichte, welche bie Nothwendigfeit ber heftigften Revolutionen, bie Die Weltgeschichte fah, bei biefem Bolte foderten. Diefe Er: fcheinungen laffen fich fammtlich mit bem einen Borte bes Extreme ber fich felbft vergotternben und menfchenverach= tenben Alleinherrichaft bezeichnen, und fie vereinigen fich alle in ber Person und bem Beitalter - Ludwigs XIV. ber seine unermefliche Schuld allenfalls zu einem Theile auf feinen Ergieber, ben Minifter und Cardinat Magarin. Diefen fanatischen Italiener, welcher benn auch diefen Fluch, wie fo mannichfachen andern, auf die hierarchie bringt, por bem Weltenrichter übermalzen mag. Ludwig XIV. grang burch bie Blige, bie er von feinem ertraumten Gotterthrone herab auf die in Stlavenfeffeln liegende Menschheit fcbleuberte, bie Geifter ber Rachwelt, fich ihm gegenüber einen Bollenthron ber Bugellofigfeit und Billtur ju errichten. Er, ber einsame Gott auf ber erhabenen Ginobe bes Despotenthrons, hat nur wenig gebust für feinen übermuthigen Frevel, für jene beger, bie nach einem tiefen Blid ber hellenischen Dichter Die eigentliche Angel jes Allein befto fcbrecklicher mußte fein der Tragódie war. Bolt, mußten feine Nachfolger auf bem Throne, mußte endlich ber gange Rachwelt feine Berirrung abbuffen; ob: wol am Enbe Alles jum Guten führt. (Die Bortfegung folgt.)

### R. D. Duffer's Dorier.

Muller's "Dorier" haben in England eine ebenso gunftige Aufnahme und bieselbe verdiente Anerkennung gesunden als in Deutschland. Aber wenn selbst Rieduhr gewichtigen Ausstellungen und zum Theil harten Tadel bei den kaltblutiger beurtheilenden Briten nicht entgehen konnte, so war vorauszuschen, daß dies bei dem gelehrten und scharssungen, aber offendar einseltigen und oft ertravaganten Werte D. Mäller's in ungleich höherm Erade der Fall sein würde. Das neueste heft der "Edindurgh review" enthält eine ebenso scharse und beißende als tressende und wahre Kritik, von der ein gedrängter Auszug in d. Bl. nicht unwillsommen sein wird.

Inbem er bie gewöhnlichen und lange bergebrachten Materialien ber Befdichte verwarf und ben Berfuch machte, bas Gebaube bes Romerthums ohne biefelben und jum Eros berfele ben mit Bulfe ber Discuffionen aufzubauen, bie aus einem fole den Berfahren nothwendig hervorgeben muffen, mar Riebuhr im Stanbe, bem Stubium ber romifden Alterthumer einen Anftoß zu geben, ber nicht viel weniger lebhaft mar als ein eletrifder Schlag. Durch ein ebenfo neues und taum weniger tubnes Berfahren bat Prof. Maller versucht, ber griechifden Archaologie frifches Leben einzufloßen. Er hat eine Gefchichte, nicht sowol von Griechenland, als von einem ber vornehmften Stämme in Griechenland geschieben, und er hat sich, gegen die herrschenden Ansichten, bemuht zu beweisen, das das Bolt feisner Wahl das braufte, beste, weiseste und gluctichfte gewesen fei; ober, mit einem Borte, wenn wir uns eines folden Aus-brudes bebienen burfen, bas griechischefte unter ben Griechen. Dies ift bie Behauptung ober bas Paraboron bes gelehrten Befdichtschreibers von Gottingen. Der Plan, die Gefdichte eines Theils von Griechenland, eines besondern Stammes zu fchreiben, besigt manche Bortheile, und wir follten baber bem verblenftvollen Forfcher ben gebuhrenben Cobn feiner Dube, bas Recht, eine entschiebene Parteilichfeit fur ben vorgezogenen Stamm , nicht verfammern.

Wenn wir ben burftigen Strich ganbes betrachten, ber auf ber Rarte von Griechenland mit bem Ramen Doris beneich net ift, fo find wir erftaut uber ben geringen Umfang bes Sebiets, bas einst eine Ration insichlos, welche die Welt mit ihrem Ruhme erfüllt hat. Jahrhunderte lang ist der Rame der Dorier in allen civilifirten ganbern berühmt gewefen; viele Sahrhunberte, nachbem fie ihr enges Pinbusthal verlaffen haben, wetteifern bie Bewohner bes entgegengefesten Enbes von Guropa ihnen Chre gu erweifen. In bem entfernten Gottingen ift einer ber gelehrteften Manner feiner Beit bemubt, alle feine Salente und feine Belehrfamfeit und einen betrachtlichen Theil feines Bebens ber Aufgabe zu wibmen, ihre Anspruche auf bie Bewunderung unb Dantbarteit bes menfchlichen Geschlechts nachzuweisen; und wenn er in ber Aufführung biefes Unternehmens irrt, fo gefchieht bies nur burch übertriebenen Gifer und überfpannte Begierbe, ihre Bortrefflichteit barguthun. Alle Gelehrten Deutsche lanbs werben burch bies Belfpiel belebt; in England wirb bas preiswurdige Bert fogleich überfest, und uns macht es Bergungen, eine folde Anwendung bes Fleifes und bes Biffens gu empfehlen und bie Aufmertfamteit aller Rachbentenben auf ben grunenden und blubenben Ruhm ber Dorier gu gieben. Bir zweifeln nicht, baf in anbern ganbern Europas anbere Uebecfeger und andere Krititer ebenfo geschäftig find, die Beitungen borischen Ruhmes in ihren respectiven Sprachen zu verbreiten. Und biefe berühmte Ration war ursprünglich innerhalb ber Grengen eines gerabe nicht febr ausgebehnten und mahricheinlich auch nicht fehr bevollerten Rirchfpiels eingefcloffen. Ronnen wir vorausfegen , baß 8000 Jahre nach uns bie gelehrten Manner, welche bann ber Belt beil bringen und intellectuellen Berth leiben, mit einander wetteifern werben, ben Ramen irgend eines fcottischen Kirchspiels zu feiern, bas ruhige lanbliche Boltchen, welches bort ben fcmalen Streifen fruchtbaren Bobens baut, ber

ben lieblichen Strom befrangt, ober bas fein Bieb auf ben oben Soben weibet? Jebermann, gelehrt ober ungelehrt, vornehm ober gering, wurde, wenn man diefe fonderbare Frage thm vorlegte, antworten, bas fei unmöglich. Und bennoch ift es gefcheben, und biefer Gebante allein ift im Stanbe, einer Ges fchichte wie ber gegenwartig uns vorliegenben ein lebenbiges

Intereffe gu geben. Die Staaten, welche in bem alten Griechenland nach bem Borrang ftrebten, maren bie Lacebamonier und bie Athenienfer. Die erften maren manbernbe hellemifche Dorier, bie anbern eingeborene peladgifche Jonier, und ber gelehrte Berfechter ber Borguglichfeit borifchen Blutes fucht naturlich bie Glorie ber berühmtern Gegner, ber feeanwohnenben Danner von Athen au minbern. Er vereint mit feinem Lieblingsftamme bas Princip ber Permaneng und findet in ben Rebenbuhlern beffelben jenes ber Beranberlichteit, ben ionischen Beift ber Reuheit, Reuigkeits: fucht und Reuerung, einen Geift, ben ber gelehrte Prof. für außerorbentlich übet halten muß, ba er fich jest noch barüber freut, bağ por 8000 3. Jebermann, ber nach Botri tam, geftraft wurbe, wenn er nach Reuigfeiten fragte. Benn jest ein Reifenber nach Gottingen tame und in einer Leihbibliothet nach bem neueften Roman ober vielleicht fogar nach ber legten Musgabe ber "Dorier" fragte, fo batte er, fofern ber echtborifche Sharatter fich bier glucklich in bas Leben gurudrufen ließe, nach biefem Grunbfat gu gemartigen, baß er fein Berbrechen im Gefångnig ober unterber Peitsche bes Universitatspedelle bugen mußte.

Einen Theil bes Gifers, welchen ber Prof. babei entwidelt, inbem er bie Bortheile permanenter Ginrichtungen por baufigen Reuerungen hervorhebt, haben wir ben patriotifchen Gefühlen bes Berf. zuguschreiben, ber in ben Doriern feine Sandsleute fleht und fuhlt, baß er, inbem er bie politischen Gegner von jenen herabseht, zugleich bas Borurtheil gegen bie Franzofen beffartt, welches in Deutschland herricht. Go ruhmt er bon Rhobus, baf hier bie mabren Gigenschaften bes Dorers, Sapfer-Teit, Ausbauer, Baterlanbeliebe, mit einer gewiffen ftolgen Teit, Ausdauer, Baterlandsliebe, mit einer gewissen strenge der Sitten und Mäßigung, langer sich erhalten hatten, als in den meisten andern dorischen Staaten. Und bald darauf stellt er den Rhobiern die Korcyräer gegenüber, die zwar thätig, seißig und unternehmend waren, aber die Stabilität und die ebeln Züge des dorischen Charakters ganz verloren hatten. An Unverschämtheit übertrasen sie sogar die Athenienser, dei denen doch, wie ein gewisser Philosoph sagte, sogar die Hunde uns verschämter waren als an anderlied fick fon Lebendier Anders Markeillakeit binoithe de Sann da. fteller fich fo lebenbiger Parteilichteit hingibt, fo tann ber Lefer, wenn er auch bie vorgetragene Meinung nicht theilt, berfelben boch nicht leicht feine Mufmertfamteit entgieben. Rur in Paris, hatte ber patriotifche Prof. fortfahren tonnen, wirb ein moberner Jonier mit Gulfe einer Schere verfuchen, einen Pubel in einen Bowen umgumanbeln; ein unveranberlicher Spartaner, ober ein aufrichtiger Sanoveraner murbe ben erbarmtis den Betrug verachten.

Das Ideal der Staatsverfaffung, für welches Müller mit außerften Rraften tampft, ift "bie reine Ariftofratie". Aber barunter verfteht er nicht, wie man bies Wort gegenwärtig gewöhnlich braucht, eine Dligarchie, bie unbeschrantte Berrichaft einer privilegirten Rafte; er municht, bag eine geringe Angahl bas Ruber ber Staatsgewalt fuhre, aber er halt fich babei ftreng an bie Etpmologie bes Wortes Ariftofratie, inbem er verlangt, bag biefe geringe Bahl bie Beifeften und Beften umfaffe. Daß bie Beifen und Guten ausschließlich an ber Spige jebes 3weiges ber Berwaltung ftunden, mare allerbings munfchenswerth, und es ift leiber nur zu gewiß, bağ bie Bahl folder Perfonen immer nur gering fein wirb. Es ware febr zwedmaßig, bie Dacht nur ben Banben mabrer Philosophen anguvertrauen; aber wenn wir fragen, mas ift ausführbar, und nicht blos, was ift zu wünschen, fo wird bies Lieblingsproject Plato's und bes Alterthums uns als vollig utopifc erscheinen. Quis custodiet ipsos custodes? Welcher Philosoph foll bie Philosophen ernennen? welcher ausgezeichnetfte, weife und gute Mann foll bie Beifeften und Beften er-

mablen, die bas Platonifche Cabinet, bie Sofratifche Abministration, bie bochfte Autoritat im Staate bilben, bie übrigens zugleich nicht bie bochfte, fonbern jenem hauptflude von Bolltommen heit, bem Ungeheuer von Weisheit und Tugend untergeordnet mare, welches bas Wahlrecht übte. Wenn irgend ein boberes Befen, ein Engel ober Beift gu gelegenen Beiten ericheinen und bie Personen aussuchen wollte, welche bie Welt regieren sollen: bann mochte bie echte borische Ariftotratie fich einfuhren laffen; fo lange bies inbeffen nicht gefchieht, wirb fie wol nur in ben finnreichen Lucubrationen beutscher Profesoren bestehen.

Muller beschreibt bie beruhmten und eigenthumlichen Inftitutionen von Sparta in ber Sprache glubenber Bewunderung; aber wenn er ihren großen Stifter auch nicht gerabezu verniche tet, inbem er ihn gum gabelhelben berabfest, fo behauptet er wenigstens, bag er nur ber Erneuer und Berfteller ber alten borifchen Politit gewesen fei, und baber wenig neue Ginrichtune gen getroffen habe. Lyturg murbe gu Berobot's Beiten ale eine mythifde Person betrachtet; nun ift es aber, fchileft ber Prof., die Tendenz ber Mythe, abnliche Banblungen verfchies bener Personen aus ben verschiebenften Beiten unter einem eine gigen Ramen gu vereinigen, und bemgemaß fagt ber blofe Rame einer Enturgischen Inftitution wenig in Bezug auf ihren wird lichen Urfprung und Urbeber. Reugierige werben bie Untertuachung, ob Lyturg eine wirfliche ober nur eine eingebilbete Eriftens gehabt habe, in Muller's erftem Buch finben; unb vielleicht werben fie, in Erwagung ber Grunde, bie fur bie legtere Meinung fprechen, es fich gum voraus ausmalen, wie bie Rachwelt einft mit abnlichen Untersuchungen über bie wirt. liche ober mythische Grifteng bes Prof. R. D. Muller befchaftigt ift und forfcht, ob fein mahrhaft gelehrtes Wert bie Arbeit bie fes Berf. fei ober bie Beifteuern verschiebener Geifter aus vere fciebenen Beiten unter bem Ramen einer Perfon vereinige.

Die indische Ginrichtung ber Raften bestand bis zu einem gewiffen Grabe auch in Lacebamon; fast alle Gewerbe und Befchaftigungen waren erblich, und biefer Umftand trug viel bagu bei, bie Unveranderlichfeit alter Art und Sitte gu erhale ten. Gine biefer Erbichaften mar mirtlich fonberbar: auch bie Geheimniffe ber Rochtunft waren erblich. Die 3bee, einen Roch ju brauchen, ber feine Runft burch feine Abstammung erlernt hat, ift gerabe nicht febr fcmachaft, aber unfer trefflicher Muller will fich bie Cache, wie es fceint, gefallen laffen. Sparta, meint er, murbe nicht fo lange mit feiner fomargen Suppe gufrieben gemefen fein, wenn feine Roche bie Runft fie gu machen nicht von Jugend auf gelernt und nach ber Art ihrer Bater geubt hatten, ober wenn bies Amt einem Jeben überlaffen worben mare, ber burch feine Runft ben Gaumen gu figeln ver-ftanben batte. Er entscheibet inbeffen spater, es fei nicht mabre fceinlich, bas irgend einer biefer Erbtoche von borifchem Ur-

fprung gewefen fei. Die barte gegen bie ungladlichen, entwurbigten Beloten ift ber buntelfte Schatten ber fpartanifchen Befchichte, und ber fcarffinnige Bertheibiger von Lacebamon fucht mit vielem Gie fer und großer Gefchidlichfeit biefe fcmere Untlage gu entfers nen. Aber ungeachtet aller Raifonnemente und Sophismen bes großmuthigen Prof. zwingt bie hiftorifche Bahrheit uns gu erflaren; bas, wie vortheilhaft auch bie reine borifche Ariftofratie für bie Ariftofraten felbst gewesen fein mag, bas Benehmen ber Spartaner, mabrenb einer langen Periode, gegen bie unterworfenen Beloten und Perioten uns außerorbentlich an bie Bebanbs lung erinnert, welche bie Englanber mabrent bes erften Sabre hunberts nach ber Eroberung von ben Normannen erfuhren.

Der intereffantefte Theil bes Wertes für gewöhnliche Lefer wird bas vierte Buch fein, welches über bie bauslichen Ginrich: tungen, bie Runft und bie Literatur ber Dorer hanbelt. hier erhalten bie berühmten Spfittien ober offentlichen Safeln gebub. renbe Beachtung. Die Spartaner, Rretenfer und andere boe rifche Bolterfchaften pflegten namtich, gleich ben Deutschen, an tables d'hote gu fpeifen. Muller betrachtet es als eine altgries difche Sitte, gemeinschaftlich auf Roften ber Gefellichaft zu

effen. Reisenbe auf bem Continent haben bie Bequemlichkeit runber Safeln, bie man in manchen ganbern finbet, erfahren; in unferm eignen bietet bie Militairmenage Verfonen von bes forantten Mitteln ein angenehmes und oft ein toftliches Dahl; und bie folechte Roft in ben Galen unferer Convictorien (ber inns of court) beweisen bie Ungerechtigfeit, bie man begebt, indem man die anftanbige Erquickung Bieler bem Genuß ober ber Baune Beniger opfert. Die Behanblung ber Beiber war bei ben Doriern außerft nachfichtig. "Unter ben Spartanern, boren wir, wurde bas Beib von bem Manne fogar mit bem Ehrentitel deanoira, herrin, angerebet, eine Galanterie, bie weber ironifc noch bebentungslos mar'. Der fpottischen Belt fann boch ein Dann, ber es im vollften Ernfte ift, oft ausnehmend lacherlich erscheinen. Unsere Cobnfutscher find vermuths lich ein borifches Gefclecht; benn fo oft einer von ber rofigen Peitschenbrüberschaft von feinem Beibe fpricht, nennt er fie nie anders als my mistress, und bies weber tronifch noch bebeus tungslos. Aber mit aller hochachtung vor bem guten Professor find wir boch febr geneigt gu bezweifeln, baß ber hofliche Ruticher beshalb weifer und beffer fein muffe, als ber weniger galante Paffagier, ber vielleicht feinen Sie mit ihm theilt. Dit aller Achtung por einer Parteilichfeit, ber nur ein febr aufrichtiger Menfch fich bingeben tann, glauben wir: bie Babtbeit ift, bas alle Griechen, gleichviel ob Dorier ober Jonier ober Reolier in ihrem hauslichen Leben sehr mufterhaft waren. Die tragischen Dichter find voll von fconen Stellen, welche auf bas leber: geugenbfte ihre ruhmliche Liebe gur heimath und herb und bie Barme ihrer Anhanglichfeit an Aeltern, Gattin und Rinber beweifen. Der gelehrte Prof. fpricht oft mit unverkennbarer Bufriedenheit von ber außerordentlichen Ernfthaftigkeit der Dorier; er gefteht jeboch ein, bag er bier und ba einen Stral von Leicht: finn ober luftiger Laune entbedt habe, ber ben Eruft ihrer Ras tur burchbrang. Er wiberlegt bie Anficht, bag bas Leben in Sparta eine unveranberliche Scene buftern Erubfinns gewefen fet, und behauptet, es fei vielmehr febr mannichfaltig, anges nehm und anziehend gewesen. Auch wird ber borische Ernft gewiß selbst ben Lebhasteften und Lebenbigsten nicht tabelhaft erischen, wenn sie ihn als ein tuchtiges Fundament betrachten, bas nur beshalb gelegt murbe, bamit ber Scherg, ber barauf errichtet werben follte, nicht verloren gebe; die Spartaner was ren nur traurig um luftig ju fein, ernft um befto fpafhafter gu werben! Wie wurden wir und freuen, wenn es uns ver: sonnt mare, in einem Codex rescriptus unter einem Commentar gu ben Rlageliebern Zeremid eine ber borifchen Kombtien bes Epicharmus zu entbeden! Auch eine Probe von ben berabmten Mimen Cophron's wurde une nicht weniger willfom: men fein. Plato felbft bewunderte biefe Berte und fand bas Stubium berfelben vortheilhaft fur bie Composition feiner Dialogen. Sie waren nicht blos burch ihre treue Rachahmung ber Sitten, felbft bes Pobels, burch bie genaue Rachbilbung tes roben Diatetts bes gemeinen Bolles und ihren reichen Borrath an fprichwortlichen Ausbrucken ausgezeichnet, fonbern bewiefen auch bie bochfte Gefcictlichfeit in ber Darftellung ber garteffen Schattirungen und Ruancen bes Gefühls und in ber Rraft, mit weicher fie bie Einheit und Confequeng ber Charaftere burch:

Quellentunbe ber beutschen Geschichte, nach ber Folge ber Begebenheiten für eigne Bortrage ber beutschen Gesschichte geordnet von g. C. Dahlmann. Gottingen, Dieterich. 1830. Gr. 8. 12 Gr.

Wenn akademische Borträge über Geschichte einerseits bie Bestimmung haben, burch Mittheilung von Ausichten und Urtheilen ben Buhdrer zu tieserer Einsicht in das Wesen und den Busammenhang der Begebenheiten hinzusähren und anzuleiten, so sollen sie andererseits auch mit ben Quellen und hilfsmitteln, ihren Grundlagen, bekanntmachen und burch Wurbigung der

erstern zugleich die Zeit, welcher sie angehoren und welche sich in ihnen abspiegelt, auf anschauliche Weise charakteristren, burch Ansührung der lettern das Fortschreiten und den endlichen Standpunkt der Forschung bezeichnen, das Berstännis der Quellen erleichtern und Demjenigen, welchem ein tieseres Studium nicht gestattet ist, wenigstens den Weg zu weiterer Belehrung zeigen. Solche Ansüchten, verdunden mit der Undequemlichkeit des Dictivens und vielleicht auch die Ersahrung, das gesprechene Namen so oft salsch ausgesaßt werden, mögen die Beranlassung zu der vorliegenden Jusammenstellung zegeben haben, welche sich durch Indexendnösigkeit der Auswahl und der Anordnung auszeichnet und zugleich den Vorlesungen als Erwadris dienen kann, indem nach Beendigung der vorangestellten allgemeinen Bücherkunde die Quellen und hilssmittel nach der Folge der Begebenheiten aufgesührt und den sieben Büchern, in welchen der Berf. die deutsche Geschichte sind der Geschichte Geschichte sind der Geschichte Geschichte sind der Geschen untergeordnet sind. Die Eintheilung des Stosses ist übrigens so natürlich und zwecknäßig, das die Brauchbarkeit dieses Buche, welches gewiß ein mehrsach gefühltes Bedufens befriedigt, daburch noch erhöht wird.

## Literarische Anzeige. Perabyegetzte Preige. Französische Literatur. DELAVIGNE.

Der Paria. Trauerspiel in 5 Aufzügen mit Choren. Aus bem Franzosischen bes herrn Casimir Delavigne von I. F. von Mosel. 1823. 8. 10½ Bogen auf Druckpapier. Geh. Früherer Preis 18 Groschen. Jest für acht Groschen.

### SISMONDI.

Die Literatur bes sublichen Europas, von J. C. L. Si: monde be Sismonbi. Deutsch herausgegeben und mit Anmerkungen begleitet von Ludwig hain. 2 Bande. 1816—19. Gr. 8. 100 Bogen auf Druckpapier. Früherer Preis 6 Thir.

Jetzt für zwei Chaler und zwölf Grofchen. Dies Bert ift als ein trefflicher Commentar zu ben früher angezeigten Werken ber italienischen und spanischen Literatur zu betrachten.

## LE SAGE.

Gil Blas von Santillana, von Alain René Le Sage. Aus dem Franzosisschen übersetzt. Mit einer Einleitung. 4 Theile. 1826. 12. 45½ Bogen auf Druckpapier. Geb.

Labenpreis: 3mei Thaler.

### STÄEL.

Delphine, von Anna Germaine von Stael. Aus bem Französischen überset burch Friedrich Gleich. Mit einer Einleitung. 3 Theile. 1829. 12. 423 Bogen auf Druckpapier. Geh.

Labenpreis: Linen Chaler und zwanzig Grofden.

Beipzig, im Juni 1881.

F. A. Brodhaus.

Mittwoch.

Nr. 173. -

22. Kuni 1831.

Ueber die Uranfange der französischen Revolutionen.
(Fortsehung aus Rr. 17k)

Diefe Betrachtungen fint wol oft ichon angestellt, Biefe Ibeen wol hier und ba schon ausgesprochen und haufiger noch gedacht worben. Treffender aber und tiefer eindringend in ben biftorifden Busammenhang, ruhiger und unparteilicher, philosophisch scharfer und kunftlerisch ceicher burften fie noch nirgends zu einem Gangen mit ihren taufend gaben verflochten worben fein, als in bes edeln Pierre Edouard Lemontep berühmtem "Berfuch über bie monarchische Staatsverfassung Ludwigs XIV.", einem Deifterftud politischer Geschichtsbarftellung, welches er bereits im Jahre 1809 als Ginleitung zu eis nem beabsichtigten großern Werte über bie beiben Regierungen nach bem Tobe Lubwigs XIV. entwarf, aber erft im 3. 1818, unabhangig von jener größern Arbeit, ber Wett bekanntmachte. Diefes Meifterftud liegt ges genwartig in einer beutschen Ueberfebung von C. E. Ring, großherzogl. babifchem geh. Referenbar (ber fich, fonderbar genug, nur auf bem Umschlag, nicht auch auf bem Titel genannt hat), vor uns, unter folgendem Titel:

Die monarchische Staatsverfaffung Ludwigs XIV. Ein geschichtlich politisches Gemalbe, nach bem Franzost-schen ber zweiten Ausgabe bes Peter Eduard Les montey. Leipzig, hinrichs. 1830. Gr. 8. 1 Thir.

Die hier genannte zweite Ausgabe (bie erste war sehr balb nicht mehr zu haben) erschien nämlich zu Paris 1829, "revue et préparée par l'auteur". Sie war eine Ausgabe sammtlicher Werte Lemonten's und enthielt sichtbare Bereicherungen an Stoff und an historischen Belegen. Rach der ersten Ausgabe hatte Hr. Ring bereits eine deutsche Uebetsehung in die bei Cotta erscheinenden "Allgemeinen politischen Annalen", Bd. 21 u. 22 vom Jahr 1826 und 1827, geliefert. Gegenwärtige Bearbeitung, die sich vor ähnlichen Uebertragungen rühmlich auszeichzet, glöt num nicht allein die lehrreichen Bemerkungen des Verfassers zu seinem Werte, sondern auch die in den "Politischen Annalen" besindlichen und mehre vom Bearbeizer beigesügte neue Scholien zu dem interessanten Orizainal.

Wir glauben uns ben Dank unserer Lefer zu ermerben, indem mir uns anschiefen, ihnen einen Bor

fcmad biefes trefflichen Wertes, bem Sauptibeengange

beffelben folgenb, ju geben. -

Will man bie Dinge mehr nach ihrer Ratur, als nach ihrem Namen bezeichnen, fo tann man fagen: es bat in Kranfreich nur eine Nation bestanden, aber verschiedene Monarchien find auf einander gefolgt. Jene Monarchie, die am Ende bes 18. Jahrhunderts vor unfern Augen fo furchtbar jufammenfturzte, mar auf febr neuen Grundlagen gebaut. Das Genie Beinriche IV. hatte ben Plat baju angewiesen, ber unerbittliche Arm Riche lieu's bas Erbreich geebnet, und ber große Charafter Ludwigs XIV. die Aufführung bes Gebaubes felbft geleitet. Ludwig XIV. war burch die Gewalt ber Umftande gleiche fam berufen, biefe große Erbichaft, entstanden aus einem ausgebehnten Lehnsgute, ju ordnen. Gine foldhe Unter nehmung erfoberte hohe Borausfehungsgabe. Webe bem Staatsmann, ber die frangofische Nation wie welchen Thon, ber jeder Form sich fügt und willig jede Gestalt annimmt, behandeln zu tonnen glauben follte! Diefes Bolt befist vielmehr urfprungliche Buge eines unvertilge baren Nationalcharafters, ber unter ber Robbeit barbaris fcher Sitten, im Enthusiasmus ber Ritterzeiten und in ber weichlichen Verfeinerung einer geschmeibigen Civilisa tion gleich mertbar hervortritt. Die Ratur gab bem Franzosen in ungewöhnlicher Kulle bie Gigenschaften ber Gefelligkeit, ber Unbestänbigkeit und bes Stolzes (ober ber Stelleit). hervorgegangen find ans biefen 3 Quellen: ein unüberwindlicher Abscheu vor aller fremden Dberherve schaft, Borliebe für ben Rrieg und Ausgelaffenheit im Slud ("Frankreich ift bas Land, wo Alles gur Mode werben fann, nur nicht bie Niebertrachtigfeit"), allgemeine Abneigung gegen bie Tugend ber Sparfamkeit und bie Gorge für bas Gingelne (entspringend aus jener furia francese, wie fie ber Italiener bezeichnet), unbezähmte Begleebe nach Auszeichnung ("Ungufriebenheit wird jum Ton, Lurus gur Pflicht, bas Lacherliche gum Tyrannen, bie Mobe ift hier eine vertrauliche, ftete fortbauernbe Revolution, mit ihrer leichtfertigen Tanbelei alles bas Beiligfte, Raslichfte und Bernunftigfte, wie mit beimlichem Gifte, vervestend; bas Geheimniß, ein folches Bolt zu beherrichen, besteht nur in ber Runft, es gu gerftrenen"), unnachahmliche Leichtigkeit, bie eignen Reigungen Undern mitzutheilen, welche burch ihre zauberische Einwirkung

Frankreich nie auf ber zweiten Stufe unter ben Nathnen stehen lassen wird. Nur damit haben sich die verschiedes nen Monarchien bieses Landes, dem zwar nur die Erdsmonarchie bei der Leidenschaftlichkeit seines Bolks als Geswähr der Sicherheit und Dauer zusagen kann, ihre stufenweise Hernbwürdigung und ihre moliche Wernichtung zugezogen; das sie von dem erhaltenden Grundsage der Nationaleinheit immer mehr abgewichen sind.

Lubwig XIV., von einer fpanischen Mutter und eis nem italienischen Carbinal nachlaffig erzogen, batte nur einen mahrhaften Lehrer, es war ber Burgertrieg. Dies fer ftablte feine Seele, reifte feinen Berftand, und aus Diefer Quelle Schopfte er jene Rraft, die nach Dagarin's Tobe gang Europa in Erstaunen feste. In feiner neuen Monarchie bezeugte Alles, bag ber Ronig ein Neuerer gewefen fei. Seine Monarchie war rein und unumschränkt. Die berubte gang im Ronigthum, und biefes gang im Ronig. Der Konig verwechselte fich mit ber Gottheit und machte, wie biefe, Anspruch auf blinden Geborfam. Er wurde die Seele bes Staats, die Quelle aller Gnade, aller Macht, aller Gerechtigfeit, alles Gigenthums. gemagiate Monarchie mar in feinen Augen ein Schand-Ked für ben Regenten. Er felbst schrieb: "Da bas Les ben meiner Unterthanen mein eignes Gut ift, so muß ich besto mehr Gorge bafur tragen; bie erste Grundlage meis ner Reformen war, meinen Willen recht unumschrantt machen". Der Koran von Krankreich mar in den 4 Worten enthalten, die der Ronig einst wirklich aussprach: "Der Staat bin 3ch!" Diefer Lehre gab nur fein eig= ner Bille Gefebestraft, und er forgte bafur, bag bie Seele feiner Rachfolger fcon in fruber Jugend von biefen Grundfigen recht innig burchdrungen murde, wie bas binterlaffene Manuscript eines Lehrcurfus bes Staatsrechts von Frankreich fur ben Bergog von Bourgogne beweift. Mis Stuben biefes neuen fuhnen Spftems bienten ihm Furcht und Bewunderung. Erstere ward durch Gewalt und ungeheuere Militairmacht, lettere burch ftets genahr= ten Glang und unermegliche Pracht, die beiben Saupt= triebfebern ber Politit bes Ronigs, wach erhalten. eben aus biefer Politik ging hauptsächlich bas Berberben bervor, das sich spater über ihn und seine Nachfolger perbreitete.

Dabei kann aber nicht unbemerkt gelaffen werben, bag Ludwig XIV. in bas bis dahin verworrene Chaos ber öffentlichen Geschäfte zuerst Dronung brachte. Unter ben 400 Medaillen, bie entweder gerechte Würdigung oder Schmeichelei ihm verschwenderisch gewidmet hatten, dürfte diejenige, welche sein Bildniß mit der Umschrift: "Ludovicus Aciministrator" schmuckte, vielleicht für ihn die ehrenvollste und der Wahrheit entsprechendste gewesen sein: denn, übertroffen in allen Pflichten der Alleinherrschaft, ist er in dieser Eigenschaft ohne Seinesgleichen geblieben.

Für diese neue Staatsmaschine stiftete er, ber Militais gewalt wie der Justiggewalt gleich start mistrauend, die Institution der Polizet, die mit der Thatigseit der erst em, gewisse Kormen der lettern verband.

(Der Befdlus folgt.)

Die Schlittenfahrt. Ergablung von Dan Lesmann Berlin, Bereinsbuchhandlung. 1831. 8. 1 26fr.

Es trifft fich, bas Berf. und Rec. biefes Buchs in eben bem Belbjuge, welcher biefer Ergablung gur hiftorifchen Bafis bient, in einem Gliebe, ja Schulter an Schulter gestanden baben. Dieses tamerebichafeliche Berhaltnis wird manchem Befer genagen, fid auf ein befangenes tirtheit gefaft gu halten; boch er bersbige fich, ben inbem Rec. biefe Gelegem heit mahrnimmt, feierlich ju betheuern, bag er nie in feinem Leben ein Buch mit Rudlicht auf bie Person bes Berfs. beute theilt hat, municht er, bag recht viele Rrititer baffelbe won fich aussagen tonnen. Doch bies Buch bat ihm feinen alten, in 18 Jahren nur einmal wiebergefebenen Rameraben pon Remem theuer gemacht, und wiewol er feinen Sabel gleich mit bem Sitel beginnen muß, fo verbantt er biefer Lecture boch ein Paar febr beitere und genuppolle Stunden. Ge ift gerabegu nichts baran gu tabeln als ber Titel. Der nichtsfagenbfte und nichtsbezeichnenbfte, ben je ein gutes Buch getragen bat. Abir haben uns beim te-fen biefes Buche oft gefrogt, woheres boch tommt, baf Gefdichten voll großer haupt- und Stantsactionen, voll leibenfchaftlie der Beichnungen, unerwarteter Bechfelfalle bes Gluck, tuntreicher Erfindungen und geheimnisvoller Erfcheinungen, fo baufig langweilig ausfallen, wahrend biefe Ergablung, die faft teine einzige überrafchenbe Scene, taum eine ungewöhnliche Dandlung, teine tunftreiche Raturschilberung, toum einen Anorm und nichts Geheimnisähnliches enthalt, und spannt und fel-felt bis zum lesten Buchftaben. Das Rathfel erklart fich baburd, bas ber gebitbete Befer nicht fowol bie Begebenheit als bie Charaktere aus bem Roman heraustieft, bas bie innere Geolengeschichte ber Panbelnben bie Reuigfeit ift, nach bet er von allen Berlangen tragt, und bag ein Roman ihm um fo angi benber wirb, je weniger bie untern und je mehr bie bobern Geelentrafte babei in Thatigfeit gefeht werben. Das Bergndgen, bas bie Phantafie gewährt, ift ein fcnell vorübergebendes und nur far bie robere Ratur ausreichenbes, wenn bas Urtheil, ber Berftand nicht zugleich seine volle Befriedigung gewinde. Die Weisheit gewinnt dem Dichter mehre und gwertiffigere Freunde, als die Einbildungsfraft; biese ergogt fich und von gift — jene seffelt, nothigt zur Rudflehr, zum Eindringen, zu wieberholter Anwendung. Wir haben phantafiereiche Ergabtes genug, aber wenig weife, bas Leben überblickenbe, furg, wenig folde, bie gur Bieberbehr gu ihren Ergablungen auffsbern. "Die Schlittenfahrt" ift eine folde, bie man 3 unb 4 Mal mit immer frifchem Bergnugen lefen tann. Diefen Borzug verbankt ber Roman breien, befonbers aber einem Charatter, ber dus ber Ratur gegriffen, niemals geschilbert worben ift. howig von Binter ift eine so originelle Erfinbung, wie bie geber je gezeichnet hat; eine Calberon'iche Tochert ber Luft im burgerlichen Leben, über bie Magen feltfam und boch treue und wahrhafte Raturcopie. Jedes ihrer Borte ift uns von Bebeutung; wir zagen und fürchten fie in einer neuen Situation gu erhlicken und verlangen boch barnach mit angfilicher Erwartung. Auf ihr beruht bie Spannfraft ber Dichtang. Bie wird biefer feltfame Weift nun und nun fich zeigen ? Bich er bestehen - fallen - fich entbeden - in feiner fomunge hafren Unabhangigleit fich behaupten ? Inbem wir une beftan-big fo fragen, burchtefen wir bas Buch mit angfilichem Bergnugen. Der zweise hocht trefflich aufgefabte Charafter if Leapolb von horft, ber liebenswurdige Menfchenfeinb, ber aus tiefer Liebe raube Menfch, einer ber unergennbiefen Characterb, bie vertannt, verspottet an uns vorübergeben, ohne bas wir eine Ahnung von ber Welt von Gebanten haben, die in ihrer Bruft lebt; ber abstopende Puntt für Bebwig und bennoch ihr nabe verwandt, Bwifden Beiben, ale vermittelnbe Poteng, Georg von Spercham, mit großer Feinheit und Schiflichfeit erfunben, uns 2 ercentrifche Raturen in ben gewohnten Bebenstreis jurudaufibren. Mas um und neben biefen fiebt, Frau von horft, ber Burgermeifter, feine Abchter, hebnigs Aeltern, ber Glafer, lebt und besteht in eigenthumtidem, freiem, ftoftanbigen Dufein; Midte ift erborgt, Mues fit naturgetreu, mabr, bebeutenb in diefen Charafteren

Für bie Charafterzeichnung ift "Die Schlittenfahrt" einer ber foonften Romane, bie wir tennen. Es ift bem Berf. ger tungen, burd feine blofe Bortrefflichteit in biefer Begiebung, feinem Buch ein fpannenberes Intereffe mitzutheilen, als buns bert Anbere burch unnaturliche Erfinbungen und foredliche Bes gebenheiten erlangen. Um fo mertwurbiger ift es, bag er feine foone Dichtung mit einem grellen Diston, einer unaufgeloften nab unaufloblichen Diffonang foliegen last. Barum er Debwig, Die burch 200 Seiten ihre Unabhangigkeit, ihre atherische Ger Kalt behauptet, auf ben 3 lesten Seiten ihren himmel verlass fen und jum gewöhnlichen Beibe werben lagt, und warum borft fallen und gum Berrather an bem Freunde werden muß, feben wir burchaus nicht ein. Bar es bem Berf. nur um einen Solus, einen Byron'fchen Ausgang gu thun, mie ihn tein Ber fer erwartete, fo hat er fich von einem falfchen Reig, von einem Breiticht blenben laffen, bas ibn von einer lang verfolgten und richtigen Bahn verlockte. Debwig ift zu großartig und zu traf-tig gezeichnet, als bag fie in biefe ihr unnaturliche Rachgiebigs Beit verfallen konnte. Wie ift überbies ihr plogliches Berftummen zu erkiaren? Gine Liebe, wie bie ihrige, macht gwar nicht viel Borte — aber fie handelt — fie mußte lieber nach ber Dauptftabt entflieben als burch Schweigen fich aufopfern. Wir tabeln biefen Golug - aber ber Berfaffer bat gewiß feine Mrmee von Grunden bafur; bas gange Gebicht ift bie Frucht bes Rachbentens, und ein lapsus pennae tann bei einem so wichs tigen Puntte nicht gewaltet haben.

In ben Greigniffen ift Giniges nicht febr mahricheinlich. Die Bermedfelung ber Schlitten ift fcwer fur mahr gu halten, und ein guter Reiter wird nicht leicht begreifen tonnen, warum Sperchow (S. 180) fein Pferd aufopferte u. f. m. Aber wie meifterlich find andere Erfindungen? Das erfte Bufammentref-fen Debwigs und Sperchow's ift in Bugen gemalt, die mehr als Salent, bie ben Genius verrathen; ebenfo bie Scene mit bem Portrait borft's im Schloffe Rlofterhagen, Auftritte, bie an bie bes tiebteften im "Berther" erinnern. Bas bie Sprache betrifft, fo gebet ber Berf. eine boppelte. Er ift humoriftifc und fentimental. Sein humor gibt baufige Funten eines Berftanbeswiges tund, ber nicht immer gang naturlich ericheint. Wir tonnen über bie Bige bes Glafers und ber geringern Perfonen bes Romans felten lacheln, aber wir bewundern bie Beichnungen verborgener Liebe (Frau v. Dorft), bes Reibes, ber Disgunft (bie Tochter des Burgermeiftere, bes Distrauens, ber Schelfucht (Fr. v. Binser). Die Liebe zeichnet ber Berf. in wenigen, aber ftarten 34. den. Seine Diction ift originell, ohne Frembartigfeit. Dier and ba begegnen und hintenbe Bergleiche; aber überall find Blige bes Beiftes, Behren ber Lebensweisheit, Muftlarungen über bas buntte Balten unferer Sefuhle ausgestreut. Die Sammtung von Mottos, welche ber Berf. liefert unb bie wol nicht alle ben angegebenen Quellen angehoren, gewährt einen nicht geringen Beitrag von Kerngebanten zu biefem gebantenvollen Buch. Wir widerfteben ber Berfuchung Einiges biefer Art auszugieben, allein, ohne eine ftpliftische Probe biefen Bericht zu enben, tonnen wir uns nicht entschlieben. S. 105 mag eine solche hergeben: "Den kleinen Birket befeelte in der That ein froblicher Geift. Die beiben Tochter bes Burgermeifters bebachten, baß Grabenan wenigftens um 70 Ginwohner ihrem Seburtsorte nachflebe; fie betrachteten baber bie Partie ale ein fanbliches Bergnügen, und hieten es bem feinen Anftanb ge-maß, mit bem Anftanb es bier nicht fo genau zu mehmen. Ohne se gu wiffen, gewannen fie baburch an Liebenswurdigfeit unb batten fich felbft einmal eine wirflich fchone Stunbe bereitet u. f. w." Die Beichnung ber Rleinftabter und bie, welche bas Sanbleben jum Segenftanb hat, gelingen bem Berf. ungemein, and bie Gefühle eines Mannes, ber mit einer Borliebe für bie fleinen Rreife bas Getummel ber Dauptftabt wieber vor fic fiebt, find so nato all waht ausgemaft — um so überraftenber, ats ber Berf. boch nat aus ber Phahtafte bie Farben seines Ges Malbes entlehnt. Gin soldes fleinfabtisches Genrebib mag un

fere Angeige befoliefen : "Es last fich aber ohne menfchliche Gefellchaft ein targliches Leben weit leichter als gefegnete Bei ten ertragen. Mehre Sage folichen unferm Sperchom ftumm und ftodend babin. Bormittags immer bie namlichen Frauene gimmer mit ihren Rorben am Arm, bie namlichen Duffiggan-ger mit abgebiffenen Pfeifen und getampften Schlafmugen auf ger mit abgebiffenen Pfeifen und getampiren Sugialinugen und bem Markt umherstehend, einander wichtige Rachricken gwo schweigend und jeden habicht, ber über die Stadt hingufliegen ichweigend und jeden habicht, ber über die Stadt hingufliegen Boche ging gu Enbe und Sperchow verftand bereits die vorzüglichften Schlafpelge, bie um ben Dartt ber wohnten, gu untere fcheiben, er tannte bie bebeutenbsten Ounde in ber Stabt, gab mit Sicherheit ben Bahn an, zu beffen Frauenfchaft biefe poor jene Denne geborte und mußte, wieviel Pfund Dammelfleifc jebe Rochin taglich eintaufte. Bon Schonheiten nichts ju gewahren ... und fo machte er mit Unmuth die Bemertung, bag es in ber Stadt febr turge Strafen, aber entfehlich lange Stunden gab". Und biefe ftarrende, tobte Exifteng fo trefflich gefchildent, wie reid, lebenvoll und unermeglich follte fie ihm balb erfcheinen!

Richt wir, fonbern fich felbft, empfiehlt bies Bud, als ein Roman voll Geift und Anziehungetraft, reich an Lebensbeshachtung, meifterhaft burch Darfiellung, und burch Charafterzeiche nung berechtigt, einen Plat unter ben vorzüglichften Gervere bringungen biefer Gattung einzunehmen.

#### Aberglauben in Wales.

Seit wir zu ber Ginficht gelangt find, bas fo Bieles, mas wir felbft gewohnt maren, als tiefe Beisheit gu betrachten, ein gentlich nichts Anberes ift als Aberglauben, bat unfere frubere Strenge gegen bie aberglaubifchen Gebrauche, Meinungen und Uebertieferungen unferer Boraltern febr abgenommen. ber Berenglaube, fammt feinem fanatifden Gefolge von Bereng prozessen und Autobafes erscheint uns in milberm Lichte; une icablichere Brrthumer werben mit ber liebevollen Rachlicht betrachtet, bie wir ben irrigen Borftellungen ber Rinber ermeifen. und Tieferblidenbe feben auf bem Grunbe bes Irrthums ben vers borgenen Reim ber Bahrheit, bem er gur Bulle biente, und ertennen es wohl an, bag ber Aberglaube, felbft in feiner greulichsten Ausartung, boch immer nur ber poetische Ausbruck bes wahren Glaubens fei. Daber bas Interesse, was die neuefte Beit an Sagen und Marchen und an ben abenteuerlichen Einbilbungen aller Art genommen bat, welche in ber butte bes Banbvoltes noch jest in einem großen Theile von Europa die Stelle wiffenschaftlicher Renntniffe vertreten. Bon Deutschland ausgebend, bat die Borliebe fur biefe unwillfarliche Poefie ber Boltebilbung fich über Großbritannien, Frantreich, bie flanbte navischen Reiche, und balb auch über bie flawischen ganber ver-breitet; überall ift, mas von bem Wiffen und Glauben bee Borgeit in ber Ueberlieferung bes Bolles gurudigeblieben mer, wit Liebe gesammelt, herausgegeben und commentiet worden, mit Liebe gesammelt, herausgegeben und commentiet worden. Bon vielen, für die Boltepoesse wichtigen Gegenden sehlen in bessen noch immer solche Sammlungen, so besonders von jenem auch in mancher andern hinsicht noch lange nicht genug ersforschen Landtrichen in Frankreich und England, in denen sich die Reste der ursprünglichen kleisichen Bevölkerung bis auf diesen Tag noch fast unvermischt erhalten faben, von der Bretagne und Males. sowie non dem erst seit werdeen Jahren gewonslitzen Somie Bales, fowie von dem erft feit wenigen Jahren germanificten Cumberland. Alles weift hier auf bag Borhanbenfein einer reichen Abes von Trabitionen bin, die vielleicht bis in die grauefte urzeit bine aufreichen, uns inbeffen bis jest nach immer unguganglich find.

Gin fleines Berichen: "Cambrian superstitions, com prising ghosts, omens, witchcraft, traditions ett., by W. Howells" (Tipton, 1851), welches furglich in England er schienen ift, gibt uns nur einen burftigen Borfchmad von ben Schagen, die mir bei forglicherm Aufsuchen bier nach zu erwarten haben; herr howells gehort noch janer Zeit an; die nub mit bohnichem Edcheln auf die Dummheit bes Boltes henable-ben konnte, welches bergleichen atbernes Zeug glaubte; und ber Son, in welchem gr uns biefe theils fchquerlichen, theile lieblie

den, immer aber wunderbaren Dinge berichtet, wird oft wahr-

baft unertraglich.

Die Been, welche man bisher meift aus bem Drient, von ben perfifchen Beris, bergeleitet bat, fcheinen nach Mllem, mas wir von dem altbritischen und gallischen Bolksglauben wiffen, vielmehr keltischen Ursprungs. Auch in der Mythologie der Sriechen und Romer, die mit der keltischen gewiß nahe verswandt war, sinden wir Spuren von ihnen; benn was sind die Dit und Deae minorum gentium, namentlich bie Dryaben und Damabryaben, Rymphen u. f. w. am Enbe Anberes, als bie britischen fairies? In Bales wird über ben Ursprung berfels ben folgende Geschichte erzählt: "In ben Tagen unsers Bei-landes war ein Beib, welches bas Glad hatte, wol 20 Kinder au befigen (was wurben unfere Malthuffaner zu einem folchen lebenbigen Borrath fagen), und ba fie unfern gottlichen Gerrn fich ihrer Bohnung nabern fab, fo fcamte fie fich ihrer gruchts barteit, und, bamit er nicht alle ihre Oproflinge feben follte, fo perbara fie bie Balfte von ihnen forgfaltig; wie erftaunt mar fie aber, als fie nach feiner Entfernung fie wieder hervorholen wollte und fand, baß fie Alle verfcwunden waren. Dan bat fie feitbem mie wieber auffinden tonnen; benn es war eine Strafe vom bims mel, bas fie, weil fie verbarg, mas Gott ihr gegeben hatte, bers felben beraubt fein follte; und man fagt, bag von biefen verlores nen Rinbern bie Befen berftammen, welche fren genannt werben".

"In einigen Theilen von Pembrokifire und Carmarthensiter horen wir von Inseln, die gang von Feen, dem sogenannten guten Bolke (good people) bewohnt waren. Diese besuchten regelmäßig die Märkte zu Milfordpaven und Laugharne, Lauften schweigend ein, was sie bedurften, und entfernten sich, indem sie das Seld, gewöhnlich Silberpfennige, zurückließen, als ob sie wüßten, was man von ihnen gesobert haben würde. Buweilen waren sie sichtbar, meist aber unsichtbar. Die Inseln, welche schw und geschmackvoll eingerichtet waren, konnten in einiger Entsernung vom Lande gesehen werden, und man glaubte, daß sie durch einen unterirdischen Gang mit den erwähnten Städern in Berbindung stünden. Es wird erzählt, daß sie ihr Betisch besonders gern dei einem Fleischer kauften, den sie oft unsschieden besuchten; nie vergaßen sie, wenn sie das Fleisch gernommen hatten, die gebührende Bezahlung niederzulegen".

Gin altlicher Dann von Anglefea verficherte bem Berf. als len Ernftes, bas er als Knabe haufig bie Tylwyth Teg (fo beis Ben in Bales bie fairies) gefeben habe. Als er eines Morgens in ber grube ausgegangen fei, um bie Rube feines Baters von bem Beibe gu bolen, habe er eine gange Menge ber fleinen Beute tangen gefehen. Durch biefen Unblid, fagte er, maren feine Augen ebenfo geblenbet worben, als wenn er in bie Sonne gefeben batte. Bei feiner Rudtehr von ber Biefe fanb er auf einem Steine ber Communobbrace einen Grofden, und bies gefchah feitbem immer, fo oft er fie gefeben hatte. Da er nun fo häufig Gelb bei fich hatte, fo wurde baburch ber Berbacht feines Baters erregt, ber an einem Sonntage nach ber Airche ihn vornahm und in ihn brang, auf welche Weise er bas Gelb erhalten habe, worauf er eingestand, bas es ein Gefchent ber Been fei. Dft ging er nachher wieber auf bas Belb, aber er fand nie wieber Gelb auf ber Brude, und fah auch bie beleis bigten Tylwyth Teg nicht wieber; benn burch bas Ausplaubern ihres Seheimnisses war ihre Sunft und Buneigung verloren, Derfetbe Mann", fahrt or. howells fort, ,, unterrichtete mich, baf in seiner Rachbarfchaft ein Mann eines Tages, als er gur Arbeit aufftanb, febr befrembet gewesen fei, fein Demb nicht gu finben; noch mehr aber ben nachften Morgen, als er eine Bee in bas Gemach fpringen und im Angenblicke verschwinben fab. Er ftand fogleich auf und war nicht wenig erfreut, fein Demb wie gewaschen wieberzufinden und babei eine halbe Krone, die er ber freundlichen Bee verdankte". Bu Elanbrmpan, in berfetben Graffchaft, hatte ein Weib Iwillinge, welche bie Been liebgewannen unb bavontrugen, indem fie in die Wiege katt berfelben 2 ihrer eignen Kinder legten. Die Aehnlich-Beit gwifden ihnen war aber fo groß, bag bie gran biefen Streich

nicht eher merkte, dis mehre Monate vergangen waren und fie sah, daß die Kinder gar nicht wüchsen. Da dachte sie sich wol, daß Etwas nicht recht sein möge, und natzu sie mit zu Gwer Spvarwydd, dem Porsorakel, welches ihr rieth, eine Eierschale zu nehmen, mit Mürze und Hopfen gefüllt, dem kleinen Bolk in den Weg zu legen und dann genau achtzugeden, was sie dazu sagen würden. Sie that, wie ihr gerathen worden; und als die Feenkinder die Eierschalen sahen, so schienen sie ganz erstaunt und das eine von ihnen rief aus: "Ich kan sen erstaunt und das eine von ihnen rief aus: "Ich kan iene Eiche noch als einen kleinen Strauch denken, aber nie habe ich in meinem Leben Leute in einer Eierschale brauen gesehen". Als das Weid dies hörte, wurde sie wüthend, ihr cambrisches Blut wallte auf, und sie ergriff eine Peitsche, die in der Rähe lag, und gab sie den verwunderten Zeen zu kosten. Its jedoch die Alten das Geschrei ihrer Sprößlinge hörten, legten sie sich ins Mittel, und am nächsten Aage hatte das Weid zu seiner Freude seine wahren Kinder wieder.

Diese Geschichten und hundert abnliche find bieselben, die wir auch in Deutschland von Robolben, Wichtelmannchen und abnolichen Geiftern horen. Gine Zusammenstellung mit dem Boltsglauben in andern europäischen Landern, zu welcher so wiete Materialien vorhanden sind, mußte manche intereffante Aufschlichen gleben Berbreitung, Ursprung und Bebentung beffelben aeben.

#### Notizen.

Bahrend ber lesten republikanischen Unruben zu Paris im Februar wurbe ein mertwurbiges Schreiben: "Lettre d'un étudiant à ses concitoyens", mit dem Motto: "Vive le peuple, quand meme".... vertheilt. Es ist sehr gut geschrieben, bemuht fich aber mit ben großten Sophismen bas Bolt aufenregen. Ginige Stellen verbienen ausgezogen zu werben; fo beift es u. A.: "Sowie bie unreinen Bogel, welche bas Schlachtfelb erft, wenn es voll von Leichnamen liegt, beimfuchen, fo tam ber fcwarze Dupin aus feiner Boble und fprach : 3ch rette bas Baterland, ich habe es gerettet, ich werbe es retten .... Gebaftiani, ber nie ben Sieg gefannt hat, mar ftete ein gewandtes Dofmann, ein geschickter Diplomat ober, was Daffelbe ift, ein unverschamter Lugner .... Casimir Perrier, ber alte Gunftling Karls X., ber Banquier mit bem groben Teupern, ber barren Seele, ohne Mitgefühl und Empfinbung fur bas nie von ibm getannte Elend, erfchrecte bie Freunde bes Bolts, als fie ibn an ber Spite ber Angelegenheiten faben .... Die großmutbigften Patrioten wirft man in die Gefangniffe, man fect fie gu ben Dieben in bas Buchthaus, alle mögliche Beleibigungen und Berfolgungen werben ihnen ju Theil; jebe Danblung ber Unabham gigteit wird als Emporung betrachtet ... Die Deputirtenkammer last im Beifte burch ihr Aufruhrgefes bie Burger nieberfchießen". Diefer legte Luglag ift besonders mertwurdig, und zeigt, wie fich die Franzosen durch schontlingende Phrasen taufchen Laffen. So weit tann es mit uns Deutschen boch nie tommen!

Das im vorigen Jahre zu Paris erschienene, vortressliche und auch in diesen Blattern sehr gelobte Wert: "Voyage & Paris, par le chevalier S. R. Lanfranchi", unter welchem Namen schon die "Revue encyclopedique" einen Andern verborgen muthmaste, bat den Baron von Samotte: Langon zum Berf., wie er selbst in seinen "Cinq mois de l'hist. de Paris", E. 136, gesteht.

Der in ber neuesten Beit wieder befannt gewordene polnische General Paç stammt ursprünglich von der alten florentinischen Familie der Paggi.

Als im Jahre 1305 ber Erzhischef von Borbeaur, als emfter franzosischer Papst, unter bem Ramen Clemens V. erwählt wurde, sagte ber Carbinal Aubeus zum Carbinal Rapoleons Orsial: "Hodie socisti caput mundi de gente sine capite!" (Stenbhal's "Promon. en Rome", Bb. I.)

## Unterhaltung. literarische

Donnerstag.

Mr. 174. -

23. Juni 1831.

Ueber die Uranfange ber französischen Revolutionen. (Befdlus aus Str. 173.)

Bie aber Lubwig XIV., bei bem ungemeffenen Bervortreten ber toniglichen Borrechte, Die Geiftlichkeit, ben Abel, bie Magiftratur und ben Burgerffand befchrantte, fo rachte fich auch jede biefer 4 Abtheilungen ber Nation

Spater an ibm und an feinen Dachfolgern.

Die erfte Grundlage gur unumschrantten toniglichen Gewalt machte bas Concordat mit bem Papft, bas ber folgue Rangler Duprat Schloß und ber Konig trot allen Biberfpruchen der Rirche festhielt. Die Rirchenguter murben, obwol dem Scheine nach ju religiofer Bestimmung beibehalten, in ber Birflichfeit bas Erbgut bes Abels und ber Preis fur Solbatendienfte. Allein, die noch Schlauere Rirche mußte gulett boch ben frommelnben Ronig felbft, und fomit auch bie ihr entriffenen Guter befto ficherer in

ibre Gewalt gurudzugieben.

Ein noch wichtigeres Unternehmen, als bie Befchran-Lung ber Geiftlichkeit, mar fur ben Ronig bie Unterjochung bes Abels. Diefe Dacht, welche ber Bernunft gum Tros eine innere Rraft hat, von ber man beinahe, wie jener Rirchenvater, fagen mochte: Credo, quia absurdum, suchte Lubwig baburch zu enteraften, bag er ihr Die Selbständigfeit nahm, in welcher sie bisher bem Throne gegenüber bestanben hatte. Er zog die Ritter bes boben Abels aus ihren Burgen in ben Provingen burch seinen Glanz und burch die orientalische Pracht seiner Umgebungen in die Resibent, und so mußte ihr Glant, überftralt von ber großen Gonne, verlofchen. Er wies bem Abel nur noch ben einzigen Ausweg bes Militairbienftes fur ibn felbft an und erhob bagegen verbienftvolle Manner aus bem Burgerftande, wie Beaumarchais, Colbert und Andere, ju den bochften Staatsamtern und fomit gu einem oft fürftlichen Range. Allein auch hier band er fich am Enbe felbft feine Beifel auf. Denn bieraus entftand jene militairische Glorie bes Ronigs, bie ausschließlich aus dem Abel bestand, hieraus jene privile= girten Corporationen, hieraus jenes ausschließliche Abelsporrecht, sich bes vertraulichen Umganges, bes innigen Bu= grauens und ber Schwachheiten bes Fürsten zu bemachtigen. Schmeichelet wurde bem Abel gleichsam jur Reli-gion, und er errang burch biese Runft und burch bie Befalligkeit ber Grazie eine Unzahl mutlofer Sinemuen und

Gehalte, bie nur ber Berschwendung eines Ludwig XIV. entstammen konnten. Es entstand mit einem Borte jes ner beillofe - Sof mit allen feinen Weichlichkeiten, Schweigereien, Abgeschmadtheiten und Sittenlofigkeiten; es entstand jene höllische Vormauer ber Wahrheit, mit ber die ben Herrscher beherrschende Abelskafte ben Ronig umgab und ihn in feinem eignen Berberben befto fefter verftrictte.

Much bie Magistratur mußte an bie Reihe tommen, in ben Schmelztiegel bes Despoten ju manbern. Schlan genug hatte fie die Abschaffungeber Generalftanbe Frankreiche felbst mit beklatscht und nahm nun die Stellung einer besto unbewachter zu ihrem eignen Interesse bie graufamen Civil = und Griminalmarimen bes Despoten ausführenden Juftigkafte ein. Gie bediente fich hierbei einer fehr sinnreichen Taschenspielertunft, jener namlich: ble Nothwendigkeit von Zwischenstellen, als bas Wefen ber Monarchie, vorzuspiegeln. Sie ward fo, indem fie an willtommener Strenge bas bespotische Gefes noch abertraf, ein Wertzeug bes Despotismus und enblich ein verderblicher Despot über ben Despoten felbit.

Der britte Stand erschien ju febr in Elend verfunten, als daß ihn ber Monarch noch tiefer herabzubruden vermocht hatte. Aus ben burgerlichen Rriegen und aus ben Religionstampfen waren nur wenige Gemeinberechte noch unvernichtet in Lubwigs Beit hinübergerettet worden. Er bekummerte fich wenig um biefe gebrechlichen Ueberreffe. Die allernatürlichften Burgerrechte mußten fich hinter brudenden Privilegien verfteden. Dam bel und Manufacturen waren in feinen Augen nur Baus berquellen fur ben Fiscus, und biefer nur eine Borfe fur Rrieg, hofpracht und Eroberungen. Wie aber ohne Das amb Biel biefe Bauberquellen erfchopft murben, tann man fich benten, wenn man überlegt, daß fich ber Ronig fcon bei feinem zweiten Feldzuge genothigt fab, bas Gilber wert feiner Palafte zu vertaufen. Rur gur Befriedigung. jener königlichen Liebhabereien bachte Lubwig baran, ben Sandel und bie Manufacturen unter feinem Bolte plotlich zu beleben. und bies gelang ihm burch Colbert's Benie auf eine bewunderungewürdige Beife. Alles wurde im britten Stande zur Manufactur; und Kunstübung gleichsam gezwungen. wie benne von Frankreich aus die. erften Dafehinen nach England tamen. Aber dabei gemann auch: ber Burger-

Spftafpes, befucht und von Alexander bem Großen burchgogen worben war, ift bas Delta bes Indus. Dier, von dem Diftricte Schifdroux an der Grenze von Rabul und ber Infel Battor in bem Indus bis jur See, zwischen Belubschiftan im Westen, und Schessulmir und ber Canbwufte Rebschifteh im Often, erftrectt fich über eine glache von 250 englifden Deilen in ber Lange bas Gebiet ber Emirs von Ginbe, in blagonaler Rich. tung vom Indus burchftromt und von seinen Gewässern, gleich bem Delta des Rils, burch periodische Ueberschwemmungen ber fruchtet. Die hauptftabt heiberabab liegt auf bem Oftufer bes Stuffes, ungefahr 180 Meilen von feiner Munbung. Ihre Bes vollterung wird auf 20,000 Geelen gefchagt; bie von Satta, ber einzigen anbern Stadt von Bebeutung im Lanbe, auf 40,000. Die neuefte und beinabe bie einzige Rachricht, bie neuerer Beit aus biefen Gegenben uns jugetommen ift, verbanten wir einem englischen Chirurgus James Burnes, ber im 3. 1827 Deiberabab befuchte, um einen ber Dauptlinge von Sinbe, Dir Murad Ali von einer gefährlichen Krantheit zu heiten, und bessen Reisebemertungen, unter dem Litel: "A narrative of a visit to the court of Sinde, by J. Burnes" (Edinburg, 1831), juerk in Indien und barauf vor Kursem in einem Rachbruck zu Ebindurg an bas Licht getommen find.

Bei ber Theilung bes großen indifchen Mongolenweiches in Subas ober Provingen gur Beit Afber's; wurde Ginbe gu Multan gerechnet, inbeffen baufig von beforbern Bicetonigen regiert, bis zu bem Einfalle bes Rabir Schab, wo es in folge eines Bertrages zwifchen biefem Furften und bem Raifer Mohammed II. Perfien guffel. Der Legtere trat namlich, um in ber biplomas tischen Sprache bes Drients zu reben, die von ber unserigen in Bartheit und Geschliffenheit noch lange nicht erreicht worben ift, "in Betracht einer Juneigung, die ftarter war, als jene, bie ein Bater je gu feinem Sohne ober ein Bruber gu bem anbern getragen", feinem Gieger alles Band gu beiben Geiten bes Indus ab, soweit biefer es feiner Annahme wurdig fand. Rachtem biefe Uebereinkunft getroffen war, besuchte Rabir Schah Natta; ba er inbeffen balb barauf zu Defchib in Rhorafan ermorbet wurde, fo fand ber Chrgeis feines Arberrn Thmeb Rhan Sibufi freies Felb: er ertiarte fich zum Konig von Rabul und ftiftete bas Duraniereich, bem nach einiger Beit auch Sinbe fich unterwarf und seitbem beständig sich als untergeordnet be-

trachtet bat.

Wegen bas Enbe bes vorigen Sahrhunberts exhob Multie Mi, ber Rachtommling eines Belubfchenhauptlings, Ramens Nalpur, einen Aufftanb in Sinbe und wurde, ba biefer glad. lichen Fortgang hatte, nach orientalischem Brauch, burch ein Patent bes Ronigs, Almur Schab, als herrscher bes Lanbes beftatigt. Bei biefer Erhebung faste er ben Entfchlus, feine 8 jungern Bruber, Gulam Mit, Riem Mit und Murab Mi am feinem Gluce Theil nehmen gu laffen und bie Bier tamen überein, unter bem Ramen ber Emirs von Sinbe gemeinschaftlich gu regieren. Go lange fie noch alle lebten, gog bie fefte und unwanbetbare Buneigung, bie fie gu einander bewiefen, ihnen ben ehrenwerthen Beinamen ber Tichar Jar ober ber 4 Freunde gu; und obwol Dir Butti Ali im 3. 1801 und Gulam Ati gemeinschaftliche Regierung in ungeftorter Eintracht bis auf ben gegenwartigen Augenblick fortgefest.

Der bieberige Bertebr ber Englanber mit Ginbe ift unbebeutend gewefen. Die großen Bortheile, die Catta als Emporium bes handels von Mittelasten barbietet, haben zwar frabzeitig britifche Speculanten an ben Indus gelock; aber bie Uebermacht ber Portugiefen in biefen Gegenben verhinderte lange jebe frembe Rieberlaffung. Um 1758 lub Bulam Schab bie Re-gierung von Bombay ein, eine Factorei zu Tatta zu errichten; wenige Jahre barauf wurbe fte indeffen wieber aufgeloft und es blieb nur ein britifcher hanbelsagent ober Conful jurud. "Die ehrgeizigen Plane ber Frangofen", wie ber Englander fich aus:

brackt, "machten es nothwendig, in ben Jahren 1808 nab 1800 Gefanbte an bie Dauptmachte im Rorben von Inbien gu fchicken. um ben Intriquen ber frangofifchen Emiffaire entgegenguwirten ; und mahrend fr. Elphinftone und Gir John Malcolm an bie Sofe von Rabul und Perfien beforbert wurden, ging auch ein Abgeorbneter nach Deiberabab, ber, obwol anfangs talt aufgenommen, boch ben 3med feiner Genbung egreichte".

Glangenber als bie Aufnahme bes britigen Gefanbten war jene, bie 20 Jahre fpater, feiner Befchreibung nach, ber Chie rurgus Burnes fand. Freilich wurden von ihm Dienfte und Gefälligfeiten erwartet, mabrend fein vornehmerer Borganger, biefelben in Anfpruch nahm. Ueber Erbfunbe, Lanbesart und Sitten von Sinbe erhalten wir burch ihn manchen mertwarbis gen Auffchluß. Gin neuer Beweis ber fo oft bewunderten Unveramberlichteit bes Prients ift es g. B., wenn er ergabit, wie er bei bem Ueberfchreiten bes Rura, ober bes oftlichen Armes bes Indus ble Brwohner noch immer in beweglichen hatten fanb, was icon Arrian aus ben Tagen Alexanders anfahrt. Der Empfang in Beiberabab wird gefchiltert, wie wir uns nach ben Erzählungen von 1001 Racht die Sofe bes Orients zu bem ten gewohnt find. Man mus ein Englander und ein Arst fein, um Etwas ber Art zu feben und zu erleben. 178.

### Rotie

Bie Deutschen find bafür berühmt, teinen Spaß gu verfieben, und natürlich Bronie ober felbft bie gebbere Perfifiage noch viel weniger. Dies ift wahrscheinlich ber Grund, wethalb unfere langweiligsten und inspideften Autoren (a. v. v.1), wie - - und abuilche Deroen unferer Literatur, wenn fie einmal etwas recht Fabes und Albernes geschrieben haben, es obne Beiteres gu Chren ju bringen glauben, inbem fie bas Gemafc als Fronie vertaufen. Wenn bas Fronie ift, fo bewahre uns ber himmel vor ber Solle! wie eine luftige Person in einem neuen romantischen Arauerspiele fagt. Aber bie Gelehrten find so ziemlich überall Deutsche, b. h. fie verfteben Fronie nur, wenn fie mit bem Maurerpinsel al fresoo aufgetragen ift, und felbft bann nicht immer. Eines ber erabalichften Beifpiele eines wirklich unglaublichen Misverstandes biefer Art gab der bekannte Bibliograph Michael Maittoire, der im J. 1710 eine Ausgade ber "Spistolas obseurorum virorum" veranstaltete und biefe furchtbare vernichtende Satpre allen Ernftes für ein Product bes Unwissenheit und Absurbitat ber angebichen Berf. hielt! Aber was sollen wir bagu fagen, bas Steele, einer ber wichigften Kopfe seiner Beit, in seiner Beitschrift "The tatlor" bies Bert, ohne eine Ahnung bes barin verborgenen hohnes und Biges gu haben, auf folgende Beise anzeigte: "Bie es fceint, ift bies eine Sammlung von Briefen, welche einige außerorbentliche Dunumtbpfe, bie vor unfern Zagen lebten, einander gu Chren und zu gegenseitiger Unterrichtung in ihren Albernheiten forie Sie find meift von ber Ration ber Deutschen, aus ber von Beit gut Beit Ueberfdwemmungen von Schriftftellern ausgeftromt find, die in ber gelehrten Belt ärgere Berbeerungen an gerichtet haben, als die Gothen und Bandalen in ber politischen. Es ift boch wunderbar, bas folde Burfche eriftiren und bas funtofefte Beug schwagen und boch mit großtem Eruft fich unterhalten konnten, als waren fie bie gelehrteften Leute, ofine auch nur bie Ibee von Kenntuffen ober Menschenverftand zu haben. Es ware eine enblofe Mube, solche Impertinengen auf irgend eine andere Beise an den Tag zu bringen, als burch eine Ausgabe ihrer eignen Berte, in benen man ihre Thorbet ten, bem Chrgeize folcher Birtuofen gemäß, in ber correcteften Ebition fieht". Bie tann man fich wunbern, wenn bie guten Franciscaner und Dominicaner gu Outten's Lebzeiten feine und feiner Freunde "Epistolne obscurorum" anfange, ungeachtet bes Litels, als baare Dange annahmen ?

Dienstag,

Mr. 172.

21. Juni 1831.

Unter allen menichlichen Bahrbeiten burften nur 2 untruglich und ficher genannt werben, namlich bie Bahrheit, daß wir taglich, Jeder in feinem Rreife, fei es nun im Denten, im Fuhlen ober im Sanbeln, vielfach irren, und bie andere, baß feiner unferer Brrthumer, bege ibn nun ber Einzelne ober eine gange Generation, ohne Kolgen, ohne Nachwirkungen und Nachweben bleibt. Es ift unleugbar, bag bie menschliche Ratur für Ertenutnig ber vollkommenen Wahrheit in irgend einem Gebiete burch= aus unfahig ift, und bag nur ber große Bang der Welts geschichte burch ftete Abbufung ber vergangenen Brrthumer bas Pallabium ber reinen Bahrheit bewahrt, bas wir mpoptischen Beifter nur zu ahnen vermögen. Jenes verschleierte Bild zu Sais tragt in feiner eignen Symbos lit fo fehr bie mahre Weisheit felbst, daß wir in ber That fraunen muffen, wie viel beller die alte agoptische Einfalt fah, als die neueste himmelfturmende Philosophie, welche in ber Anmagung bes Befiges ber reinen, untruglichen Wahrheit ihren unendlichen Irrthum und ihre namenlose Einseitigkeit nur allzu sehr felbst verkundet. Wahrlich wir feben, wenn wir une nicht absichtlich verblenben wollen, bie Wahrheit nur burch ben bichten Schleier bes Irrthums hindurchschimmern, und mit Recht find nur biejenigen Manner fur die großten und weltgeschichtlich wich= tigften gehalten worben, welche, wie Gotrates, aussprachen: "Ich weiß nur dies, daß ich nichts weiß" und welche, wie Chrifti Junger und Luther, mit ganger Seele bekannten : "Unfer Biffen ift Studwert und unfere Beisbeit ift Thorheit, wir find allzumal Sunder und erman= deln bes Ruhmes vor Gott". Selbst die ausgezeichneten Genien der Menschheit, so sehr fie auch die Mitwelt be= munbert, tragen irgend eine Ginseltigfeit in ihre Berte über, bie ber vorgeschrittenen Rachwelt als unvermeiblicher Beifat menschlicher Beschranttheit und menschlichen Srrthums erscheinen muß. Und so irren auch bie erhabenften Manner auf ben Thronen, fo auch die burch ibre Aufflarung fternhell glanzenben Generationen und

Boller. Daß aber jeber blefer Irrthumer, im unermeß=

lichen Gebiete bes Moralischen ebensowol als in dem bes Intellectuellen, seine Nachwehen, sei es auch noch so spat,

mitfichführt, daß jeder berfelben in feinen Rolgen fich

felbst überlebt, ja oft nach vielen heimgegangenen Ge-

Ueber die Uranfänge der französischen Revolutionen.

schlechtern von ben Urenkeln erft bas piaculum fodert, bas ber weltgeschichtliche Busammenhang, wie die moralis fche und physische Weltordnung auf jede sittliche Berirrung und auf jebes phofifche Uebermaß im Leben bes Gingelnen, fo auf jegliche Uebertretung bes Beltgefetes im Gangen und Großen bes Bolfer = und Generationelebens unausbleiblich folgen lagt, wer wollte baran zweifeln, beffen Blid ben innern Sang ber Ereigniffe nur einigermaßen gu verfolgen im Stanbe ift? 3a, nichts bleibt in ber Belt geschichte ale ein einsam für sich bestehenbes, gleichsam umgrengtes Factum fteben; jebe That, jebes Greignif, jebe herrichend gewordene Unficht ift in bie große endlofe Rette eingefügt, in welcher ein jebes Glieb auf bas anbere, wie in der galvanischen Saule, obwol unbewußt und taum bemerkbar, boch mit aller feiner Kraft einwirkt. Es ift bies gang Dasjenige, was schon die urkindliche Stimme bes Weltgeistes fagt: "Ich werbe bie Gunbe ber Bater heimsuchen bis ins taufenbste Glieb". Go aber und nicht anders konnte es auch nur in einer Welt fein, die aus lauter lebendigen Rraften, mithin aus lauter einwirkenben Kactoren besteht, in einer Welt, die felbst Leben und Rraft ist und geistiger Zusammenhang. Wir sehen fo bas ifraelitische Bolt spat erft ben Lurus und die Berweichlichung bes weisen Salomo und feiner Rachfolger, fowie bie fruhe Berberbniß bes Pharifaismus, burch traurige Berftorung und Unterjochung abbugen; wir beklagen so ben spaten Kall ber Schonen griechischen Welt durch ben frühen Leichtsinn, burch die uppige Beichlichkeit der Bater des Bolks, burch die uranfangliche Ginnlichkeit ihrer Religionen, burch bie zugellose Prachtliebe bes großen Perifles; wir etbliden fo in bem Sturge bes ungeheuern Romerstaates die schreckenvolle Guhne fur ber romifchen Urvater und herven Boltertprannet, fur ble traumerifche Hingebung ber Berftorer Rarthagos in Die trage Ueppigfeit und mufte Schwelgerei bes Ueberfluffes, für bie Sicherheit bes Stolzes, welche icon frubzeitig fich mit weit großern Bolferschaften als deren Bormund und Zwingherr ungeracht vermischen zu tonnen glaubte, endlich für die frühe Sittenverderbniß, welche einen Nero und Caligula ju erzeugen vermochte; wir feben fo bas machtige beutsche Reich, nach bessen Throne Die ftolgesten Regenten ber Welt geigten, burch feinen Umfturg nach Jahrtausenden erft bie irrthumliche Berfassung jener pris

werben. Schon bie ältern, längst bestehenden und anerkannten Journale haben jest Muhe, sich neben den politischen Zeitungen zu erhalten und vielleicht keins wird sich eines Zuwachses von Abonnenten rühmen können. Ein merkwürdiges Beispiel von Abeilgagit der Dinge ist der Ausgang der Preisdewerdungssache des "Gesellschafter". Der Dexausgeber, Dr. Prof. Gubis, hat weder Muhe noch Kosten gespart, um ein Urtheil des Publicums über die beste der zu der Preisbewerdung eingesendeten Rovellen zu erlangen. Richtsdessoweniger ist nicht ein einziges eingegangen, mit Ausnahme einiger Zettel aus dem Pandverischen, auf denen eine Rovelle bezeichnet ist, welche den Preis nicht erlangen könne. Er hat daher statt der Preismedaille allen Mitbewerdern eine Erinnerungsmedaille an den "Gesellschafter" zugesendet. Uns scheint in der That dies das Einzige, was er nach dem unerwarteten

Ausgange ber Unternehmung noch thun fonnte.

or. Prof. Deget hat vor einiger Beit einen Auffas in bie "Staatszeitung" über bie englische Parlamenteresorm geliefert, beffen Fortfesung aus unbefannten Grunben bobern Orts ploglich unterfagt worben ift. Diefes Berbot ift um fo unbegreiflider, ba ber Auffat fich weber burch großen Liberalismus noch überhaupt burch viele politifche Raifonnements auszeichnet. Er ift vielmehr in einem untersuchenben Style gefdrieben, unb ftellt einzelne Beftimmungen ber englifden Gefeggebung unb Berfaffung, bie burch bie Reform eine Beranberung erleiben tonnten, auf eine faftiche und hiftorifche Beife gufammen. Ja, hinter bem Gangen blidt felbft noch das gewöhnliche preußische Borurtheil hervor, bag wir in Preugen alle bie Bortheile, welche bie Englander erft burch eine Reform gu erlangen ftrebten, bereits befagen. Go mahr biefe Behauptung ift, wenn man von einzelnen vollewirthichaftlichen ober ftaaterechtlichen Beftimmungen fpricht, fo vertehrt ift fie, wenn man fie auf die Ausbil: bung ftaaterechtlicher Principien im Allgemeinen ausbehnt. Bacher: lich aber wirb bie Sache, wenn man, wie es auch zuweilen gefdicht, aus folden einzelnen Bestimmungen auf eine größere Freiheit ter Unterthanen und auf eine gesehlicher eingerichtete Staatsgewalt in Preufen als in England fchließen will.

fr. Prof. Cousin aus Paris besindet sich gegenwärtig hier, um die Einrichtungen der deutschen Universitäten naher zu untersuchen. Wahrscheinlich wird er sich jest hier wohler sichlen und besser ausgenommen werden als vor 11 Jahren, da er ebens alls hier war, aber, weil er der Demagogie für verdächtig gebalten, in die hausvogtei gestedt wurde. Andere Zeiten, andere Sitten. Der "Destreichische Beodachter", der im Jahre 1819 Casimir Perrier mit B. Constant, Chauvelin u. A. als die gesschrichsten Demagogen und Revolutionnairs in Frankreich versschrie, weiß jest nicht genug des Erstern Liebe zur Ruhe, Ordnung und Frieden zu preisen. So wird sich benn auch fr. Sousin nicht wundern, wenn er gegenwärtig det einigen herren eine ganz andere Sprache hören wird als ehemals. Lange hat man den Liberalen den Vorwurf gemacht, sie hingen den Mantel nach dem Winde, jest aber trifft er die entgegengesete Partei stätster als je eine andere.

Spruchwörterbuch in sechs Sprachen, beutsch, englisch, lateinisch, italienisch, französisch und ungerisch, von Georg von Gaal. Wien, Bolke. 1830. Gr. 12. 1 Thir. 12 Gr.

Diefes "Sprüchwörterbuch" ist Seiner Durchlaucht bem regierenden herrn Ricolaus Fürsten Efterham von Galantha gewidmet, dem es ein Leichtes sein muß, wie Sancho Pansastundenlang zu sprechen, da der Dedication zusolge "der Inhalt dieses Buches schon längst Eigenthum des reichbegabten Gebächtnisses Sr. hochsurstlichen Durchlaucht ift".

Dem reichbegabten Gebachtniffe Sr. Durchlaucht, bas eine mat als eine Chrestomathie aller Spruchworter sonach anzusehen ift, maren, um ber Bollftanbigkeit willen, einige Rachtrage zu

empfehlen, namentlich aus Leffing's Werken ("Samtliche Schriften", Berlin, Boß), Band 18, S. 212, und Wb. 16, S. 178. Richt allein völlig hier sehlende wurde Se. Durchlaucht daraus nachtragen, sondern auch bessere Lesarten für die aufgenommennen gewinnen können; dem hrn. von Gaal scheint der Unterschied nicht recht klar gewesen zu seinz der zwischen einer Snome und einem Sprüchworte stattssindet. Wer einem Sprüchworte die Kürze, das Epigrammatische abstreist, wer ihm den Reim nimmt, wenn es einen Reim hat, vernichtet seine Ratur; denn eben dadurch, daß ein Wort, eine Lehre mit eigenthümstichem Gepräge, dalb glatt und bald eckig, dem Gedächtnisse des Volkes sich ausdrägt, wird ein solches Wort erst zum Sprüchwort. Ein Beispiel mag das darthun:

Rr. 558 heißt bei D. von Gaal: "Der Buchs verandert wol den Balg, aber nicht den Sinn" ("Vulpes pilos mutat, non mores"). In Leffing's "Bermischten Schriften", Bb. 13, S. 218, wurde er aus Lehmann's "Florilogium" dieses Sprüch wort so finden:

Der Fuchs anbert ben Balg Und behalt ben Scalt.

Mr. 980, "Rappen machen keine Monche"— "Habitus non facit monachum" — "In vestimentis non est sapientia mentis" — "L'abito non fa il monaco" — "L'habit ne fait pas le moine". Bei Lessing:

Mander tonnt bie Rappe fparen: Man tennt ihn foon fur einen Rarren.

Roch mehr ift die Bermässerung ber trodnen Kurze eines uten Sprüchmorts bei benen zu beklagen, die in reimloser Forme fich von Munde zu Munde erhalten haben. Jede Sylbe hinzu ift ba gewöhnlich vom Uebel.

Nr. 1244 gibt D. von Saal: "Der Pfennig, ben man erspart, ist so gut, wie der Pfennig, den man gewinnt"—"A penny saved is a penny got"—"Lo sparagno è il primo guadagno"—"Quattrino risparmiato, due volte guadagnato"— "Sparen ist größere Kunst, als Erwerben".

Bie viel torniger Beffing:

Ein Pfennig erspart, ist zwei Mal verbient.
Die Bergleichung ließ sich länger fortsehen. Raum irgend eins mal würde sie zu hrn. von Gaal's Bortheile auskallen. Doch mag er sich trössen. Auch der gelebrte Pros. Zest zu Freidurg, der in seinen "Ferienschriften" einen manche Nachträge zulassenden Aussau, "Vereinschriften" einen manche Nachträge zulassenden Aussau, "Vereinschriften" einen manche Nachträge zulassenden Aussauhrüchen der Edrnigen Nürze geblieben, die eine so wesentliche Eigenschaft des Sprüchwortes ist. Das Bestreben, gebildet sich auszuhrüchen, mag beide Bearbeiter alter Sprüchworter irregesührt haben. Aber das Sprüchwort will nicht elegant sich ausbrücken; es will trästig, vor Allem kurz und pikant klingen; daher es sich neuerdings in der guten Gesellschaft immer seltener noch hören läßt. Sollte das Bestreben, lauter wohlgez zogene Sprüchworter zusammenzustellen, wie man sast ahnen muß (denn "lausse" Nr. 1176 ist das garkigste Wort, das wir in der Sammlung von 1808 Sprüchwortern sanden), auf hrn. v. Gaal's Auswahl Einslus gehabt haben, so würde und dies leid klum sückelnen Zusstatung empsehen möchten.

#### Die Mündung des Niger.

Soeben geht aus London die Nachricht ein, daß es endlich dem Muthe und der Ausdauer der Gebrüber Lander gelungen ift, das große geographische Problem über die Mandung des Rigers, das Jahrtunderte lang die Geographie Afrikas verwirrt hat, zu losen. Sie schifften sich in Youri auf einem Sanoe auf dem Riger oder Quarra, wie der Fluß dort heift, ein und gelangten nach mancherlei Sefahren und Möhfetigkeiten in der Bucht von Biafra ins Weer. Die muthigen Reisen den sind jest auf dem Deinwege.

greitag,

Mr. 175. -

24. Juni 1831.

Briefwechsel zweier Deutschen, herausgegeben von P. A. Pfizer. Stuttgart, Cotta. 1831. Gr. 8. 1 Thir. 8 Gr.

Erfter Artitel.

Seit langer Beit ift in Deutschland teine Schrift von (theilweise) politischer Tenbeng erschienen, bie vielfeis tigern Wiberspruch zu erregen und allgemeinere Achtung gu gewinnen geeignet mare. Die besten deutschen Fürsten wird fie nachbenklich machen, Sof, Abel und Bureautratie erbittern, unfere außerfte Linte, bie, an ben welfchen Weften gelehnt, im beutschen Often nichts als einen Teinb ber Beltfreiheit fieht, icremachen; und boch werben alle Parteien von der Sprache, Die in diesem Buche geführt werb, ju einer gewiffen Bewunderung gezwungen werben, welche ihnen durch bas Gefühl aufgebrungen wirb. baß bier tein Parteimann rebet; baß Richts im gangen Buche Eingebung beleibigten Chrgeizes, ober getrantter Eitelteit, politischer Rancume ober bemagogischer Absichten ift; daß tiefer Ernft ber Ueberzeugung und lauterfte Baterlandsliebe aus jeder Zeile fpricht. Freiheit von jeder Menschenfurcht flogt felbst Denjenigen Sochachtung ein, bie von Jebermann Rudfichten ju verlangen gewohnt find. So muß an einer Schrift, welche ben Rosmopoliten und unbedingten Liberalen nichts weniger als freund-Lich entgegentritt, biefen wenigstens gefallen, baß fie bie absolute Monarchie und ihr Gefolge mit tubnem Muthe amgreift; den Monarchischen, baß fie ben Demagogen und Deutschihumlern bas Bort nicht rebet; biefen, bag fie es magt, ber Polyarchie Deutschlands ins Angeficht ju fagen, baß fie Deutschlands Berberben fei. Rurg, bie gurcht= Losigfeit gegen alle Pauptmeinungen, in welche die Beit getheilt ift, wird bei jeber Partei ben Berbruß minbern, ben ihr der einzelne Angriff auf sie verursacht. Und selbst wer mit bem Inhalt in teiner Sinficht einverstanden fein follte, muß, wenn er anbers zu ben Gebilbeten gehort, bie gediegene Biffenschaftlichkeit, die Rlarheit und Popularis tat der Darftellung, felbft bei den abstrufeften Materien beuticher Metaphysit, über welche fich ber vielfeitige Geift bes Berfs. mit gleicher Lebenbigfeit, wie über bas politifche und gefellige Leben ber Deutschen verbreitet; emblich die Classicitat der Sprache, welche nie bunkel und nie exivial wird, bei einem Schriftsteller bewundern, bessen

Name zum ersten Mal in ber beutschen Literatur ge-

Dem Buch ift bie übrigens nur zufällige Form eie nes Briefwechsels zweier jungen, bochftens 30jahrigen Deutschen gegeben, und bie Rolle Beiber fo vertheilt, baß Friedrich mehr ber Theorie, Wilhelm mehr bem prattifchen Leben bulbiat; bag bie Briefe bes Erftern aufs Wiberlegen eingerichtet find und Wilhelm bas lette Bort behalt. Das Gange ift in 2 Abschnitte getheilt, beren erfter ben prattifchen, ber zweite ben theoretischen Theil umfaßt. Der erfte und zweite Brief handelt vom Berth und Bebeutung ber beutschen Philosophie, ber britte und vierte vom Absoluten und ber Belt, als Probe beutscher Realphilosophie; ber funfte und fechete von Freiheit und Nothwendigkeit; ber flebente und achte Brief von Religion und Unsterblichkeit; ber neunte und zehnte von Offenbas rung und Christenthum; ber elfte und gwolfte vom Berhaltniß ber Philosophie gur Rumft und Poefie. Der zweite Theil verbreitet fich im breigehnten und vierzehnten Briefe über ben gegenwartigen Buftanb Deutschlands in Bezies hung auf Literatur, Rirche, Staat und Leben; ber funf. gehnte und fechegehnte Brief über Rosmopolitismus und Rationalitat; ber fiebzehnte und achtzehnte über bie Stellung von Deftreich und Preugen gegen bas übrige Deutschs land; vom neunzehnten enblich bis zum einundzwanzigften wird Deutschlands Butunft ins Auge gefaßt, mit Grunben fur und wiber bie Soffnung einer festern Bereinigung ber beutschen Stagten. Gin Anhang enthalt 24 Gebichte, burchaus politischen und patriotischen Inhalts.

Wenn dem Buche das große Publicum, das es versbient, gewonnen werden soll, so muß zunächst auf dem praktischen und eigentlich politischen Theil desselben aufsmerksam gemacht werden. Wir sparen daher den ensten Abschnitt, nebst dem poetischen Auhang, auf einen zweiten Artikel auf, und beschäftigen und in diesem Auflage ausschießlich mit dem zweiten Abschnitte. Wenn die schlagendsten Stellen, welche wir aus diesem Aheile des Werks den Tesen mittheilen werden, allzu kuhn erscheinen sollten, so mögen sie berücksichtigen, das Alles, was der denklich scheinen könnte, im Buche seicht durch Dervorhes dung entgegenstehender Ansichten, sowie durch das Vorwort selbst wieder möglichst neutralisier wird; diese letzt nämlich sagt ausdrücklich, daß es sich die Schrift

zur Aufgabe gemacht, ben mausgeglichenen Segensat bes Theoretischen und Praktischen, von bessen glücklicher Auflössen schaft won Deutschland abzuhängen scheint, mit möglichster Bestimmtheit auszusprechen, ihn ohne Milberung und ohne Schen vor Uebertreibung, in aller Schroffheit und Schafe, welche seiner Ausgleichung vorangehen muß, hervortreten zu sassen. Auch bebenke man, daß sobald die frühere Halsen. Auch bebenke man, daß sobald die frühere Halsen. Auch besenke man, daß sobald die frühere Halsen mehr philossphisch als politisch gehalten erscheint und auf ein Publicum berechnet ist, bei dem eine etwas freimuthigere

Sprache ichon eber erlaubt ift.

Was nun also den zweiten Theil des Wertes ber trifft, so geht durch den noch so mannichsaltigen Inhalt desselben doch nur Ein Grundgedanke und aus ihm alle Polemik der Briefwechselnden hervor; es ist dies die Uesderzeugung des Verfs., daß es keine Freiheit gibt ohne Nationalität; daß die lehtere Bedingung aller Freiheit ist, daß die Deutschen keine Nation sind und ihnen daher vor allen Dingen Noth thut, daß sie eine Nation werden. Darum geht Wilhelms Bestreben durch das ganze Buch dahin, Deutschland die Nothwendigkeit darzuthun, sich dem Einslusse einer ersahmenden, alle Nationalität hindernden, unpraktischen Philosophie zu entziehen. Im derigehnten Briefe ist er bemüht zu beleuchten, wie Literatur, Kunst, Leben, Staat und Kirche sich unter dem vorherrschenden Einslusse der Philosophie bei den Deutschen gestaltet habe. Er gesteht zu:

Daß bei keinem Bolke der Welt sich vielleicht solche Massen geistiger Schabe aufgestapelt haben; daß es bei keinem so leicht ist, selbst ohne einen Funken von Productivität als geistreich zu erscheinen; nirgends (sagt er) hat man diese Fertigkeit erlangt, alle Erscheinungen der Welt und bed Lebens im Sinne eines blendenden Spsems zu beuten; aber gerade dieser Gedankenscheftig ist die Krankseit, an der wir leiden, diese beständige Resterion heftet sich wie ein Fluch an Alles, was wir unternehmen, um Allem "des Gedankens Blosse anzukränkeln" und und im Boraus das Geschl der Richtselet oder Unzulängliche

Teit unferer Beftrebungen aufzubringen.

Der beutschen Literatur überhaupt "fehlt, wie bem bentichen Bolt, ber rechte Lebensmittelpunkt; fie ift laus ter Peripherie ohne Gentrum. Die ichone Literatur insbesondere gleich einer Zafel, die mit ben feinsten Lede: reien und ben ausgesuchtesten Geltenheiten aller Art bebedt ift, wo es aber an einem ehrlichen, foliben Saupt= gerichte mangelt, fodaß man gulett mit überfülltem und doch obem Dagen ungefattigt bavon auffteht. Die beuts fche poetische Literatur besteht aus lauter Arabesten und Bergierungen, und bie echte Poefie verftummt mehr und mehr, benn es fehlt ihr an einem Gegenstand, an bem fie fich aufrichten tonnte, an ber Unschauung eines großartigen und erfüllten Lebens; bie blos innerlichen Stoffe und Motive find perbraucht, Alles zerfließt, ftaubt burchs einander, verflüchtigt fich und lagt oft einen etelhaften Dieberschlag gurud: fatt einer echten Mischung ber Beftandtheile, fatt einer Durchdringung ber realen und ibeq= len Elemente, bier ein nebliger Duft, in bem man bie perschwimmenden Gestalten nicht mehr unterscheiben fann, bort im Gegensat bie nadte Plattheit und Gemeinheit,

sich mit ihrer Biose bruftend, well wir die wahrhafte Wirklichkeit, die reale Mitte des Lebens überhaupt verlos ven haben". Rach dem Berf., sehlt uns die Poesie, weil wir kein Bolk sind.

Rur ber Boltsbichter ift ber wahre Dichter, weil er einen reellen und nothwendigen Stoff hat, den er nicht willturlich ersinnt, sondern aus der Tiese des Lebens schopft, einen Stoff, den feine Nacht des Genies zu productren im Stande ift, weil er nicht ersunden werden kann, sondern im Bolke werden mad wachsen muß. Dem Aunstidichter sehlt ber bunkle Grund, das unerschaftbare Raturelement, der Korper, die Nateriez er ift lauter Licht und Form ohne realen Inhalt, und unsere großen Dichter gleichen Sonnen ohne Planeten.

Bum Theater übergebend, fagt er:

Bu verwundern ist es, das noch Niemand darauf verfallen ist, unsere vielsach behauptete Berwandeschaft mit den Griechen insbesondere dadurch zu erweisen, das man nur unsere beliebts sten Tagesblätter zu lesen braucht, um sich zu überzeugen, das, wie bei den alten Athenern, das Theater für uns eine weit wichtigere Angelegenheit ist, als das wirkliche Leben und das Schicksa Waterlandes. Stets sindet man die Kritik mit der Schaubühne, nie mit den Ereignissen der deutschen Bolks und Staatsgesschichte beschäftigt. Dabei nähert sich aber nicht nur die Schausspiellunst täglich mehr ihrem Zerfall, sondern wir haben auch bis zeht beinahe noch kein einziges, den möhigken Ansoberungen eines volksthümlichen Schalts und der Poeste zugleich genügew des Drama.

(Die Fortfegung folgt.)

### Correspondenznadrichten.

Dazis, Enbe Dai 1861.

Die Gaule auf bem Plate Benbome ift ein Dentmal ber ehemaligen Große und Rnechtschaft ber Frangofen. Diefe ebernen Schlachten, bie fich ba in unabfebbarer Reiche bis in bie Bolten binauf winden, maren ebenfo viel eherne Retten, triefend vom Blute ber Gieger und ber Besiegten, und beibe an ben Ariumphwagen bes gewaltigen Schlachtengewinners feffelnb. Und alle biefe Großthaten führten gulegt bie große Ration zu Schmach und Berluft, und bie übermundenen Boller zogen als Ueberwin ber an biefem übermuthigen Dentzeichen ihrer frühern Rieberlagen vorüber, und unter bem Birbeln preußifcher Arommeln, unter bem Schmettern ruffifcher Borner wurde bas Stanbbilb bes Belben von Jena und Aufterlig, im Angefichte feines Bolls berabgefturgt! Aber ques Diefes haben bie Frangofen vergeffen. Sie haben vergeffen, bag unter biefem Caulentoloffe bie Spolien ber Revolution fo lange vergraben gelegen, bas Lubwig XVIIL fie barunter hervorholte, baf bie Tage von Leipzig und Bater loo bie Uebermunbenen von ben Retten ihrer Giege freigemacht, und bag tie Charte ihnen ein glorreicher Erfat mar fur Grobe rungen, bie fie eigentlich felbft ju Groberten gemacht batten. Die feben in Rapoleon nicht ben Despoten, nicht ben Rauber ihrer Freiheiten, fondern blos bas im Glange bes Genius ftralenbe Symbol ihrer ehemaligen politifchen Große, ben Delben, ber im Gril auf einem Felfen geenbet, ben ein Bubfon Lowe gu Tobe gemartert. Das Sahrgebachtniß feines Sterbetages wurde turglich auf eine fehr larmenbe Beife gefeiert. Debre Sage lange ftromte bie Menge auf ben Benbomeplat; man brangte fich um bie Saule, als murbe fie jum erftenmale ber Rengierde bes Dublicums bargeboten. Bon Belt ju Beit flogen Corberfrange und Blumenftraufe unter bem Beifalltlatichen ber Bufchauer über bas Gitter und hauften fich balb ju Taufenben auf einander. Bwb fchen biefen gewaltigen Moffen von Rofen, Maiblumen und 3mmortellen ragten ungahlige Buften bes Belben bervor, umflattert von breifarbigen gabnen, von Trauerfloren und Eppreffen. Rund umber fanden Bantelfanger, Fiebler und Leiermanner und bubelten und schrien die Marseillaise ober "Lo vieux drapeau". Die erften Rage maren biefe Dulbigungen aufrichtig; wir faben . nicht ohne Rabrung manden Invaliben, manches arme Beib aus ber niebern Bottsclaffe ihre paar Sous aus ber gerlumpten Mafche hervorsuchen und einige Paquets do muguet taufen, und fie aber bas Gitter werfen. Mitunter maren biefe Blumens opfer von fo brollig : rubrenben Ausbrucken begleitet, wie fie wol felten von bem gemeinen Manne auf bem Grabe eines Furften gebort werben. Aber was verbraucht bie Parteiwuth nicht? Bas ift ihr groß, was niebrig? Beldes Schlechte hat fie nicht auf ben Altar geftellt, welches Erhabene nicht in ben Roth ges fturgt? Diefer barmlofen Meußerungen ber Rationalbantbatteit hat fie fich bemachtigt, um bie Regierung gu verhöhnen! Jatobiner haben "Vive la republique" an biefem Dentmale bes Despos tismus gefcrien! Rapoleon und bie Republit! Bie emporend, wenn es nicht fo laderlich ware! Rach einigen Cavaleriechargen ließ die Polizei die Sprigen vorraden und auf die Republitaner Lespumpen. Das Sange enbigte mit einer Farce. Die gewafchs we Partei ift muthenb. Gie ift ausgelacht worben, und man weiß, was bas in Frantreich zu bedeuten hat. Die fleinen Blatter verfolgen feitbem bas Minifterium aufs beftigfte. Cafimir Perrier beißt Cafimir Pompier u. f. w. Muf einer Caricatur ift or. Maneur abgebilbet mit einer gewaltigen Alpftierfprige, er fagt: "Tonnerre de Dien, je m'en vas faire évacuer le mimistère "

Das beutsche Theater und bie Runftausstellung nehmen ausfolieglich bie offentliche Mufmertfamteit in Anspruch. Bir werben bie Lefer zuvorberft in lettere führen. Benn man fich vor ermibenbem Genuffe fcheuen follte, fo wollen wir nur gleich bie werthe Gefellschaft beruhigen. Wir haben bei biefer Ausftellung manche Betrachtungen aber ben Rugen fchlechter Gemalbe gemacht. Man hat Unrecht, unfere Grachtens, in ein Mufeum nur vortreffliche Arbeiten aufzunehmen; wie überfattigend ift nicht eine folche enblofe Reibe vollenbeter Formen! wie behaglich ruben nicht bie von ber Anschauung eines Meifterwerks erfchopfe ten Sinne auf ungestaltetem Farbengeschmiere! Dier wird man aber wahrlich ebe ber Erholung mabe als ber Anstrengung. Doch wir vergeffen, daß wir ben Lefer in ber Thure bes Saals habe fteben laffen. Wir hitten ibn fich gefälligft linte zu bre-ben. Seben Sie biefe Wogen, bie im Sturm wirbelnb fich gwifden ben Bogen eines Areugganges brechen und in gran-lichen Schaumfloden bis in bie fcmargen Gewolle aufflattern? Im Borbergrunde find einige Leichen: andere werben von Mon-chen weggetragen. Allein ber Sturm, und bas Meer, und bas Alofter und die Todten find nur Rebenfache, wiffen Sie was bem Kunftler die Hauptfache war? Diefe 2 Lichtfreifen, bie Sie ba fchief über bie Spigen ber Daftbaume, über bas Bogengewirr lange ber Leichen weg in ben Rreuggang fallen feben. Solche Lichteffecte weiß Dr. be Forbin meifterhaft barguftellen und fucht jebe Selegenheit, bamit zu glangen. Die lieblichften ganbichaften, Schredenfeenen, Rirchen und Arummer, bie Ratur in ihrer Blute und in ihrem Abfterben, Alles überfchuttet er mit einem Strome bes blenbenbften Lichtguffes. Dr. be For: bin foll ein Maler von großem Talent fein. Wir wollen es glauben: unfer Mann ift er nicht. Reben biefem Sturme befinbet fich eine beilige Kamilie, trauernd im Borgefühle ber Leiden bes Eribfers, von Suerin (Paulin). Elegante Figuren, bubfche Ropfe, recht anftanbiger Schmerz. Der Anabe balt fich fo zier-Tich auf bem Schofe feiner Mutter, bag nicht wohl zu begreifen ift, wie er in biefer Stellung hat einschlafen tonnen, ber beil. Joseph hat ein wurdevolles, mannlich fcones Antlig; allein es ift tein Bimmermann. Rie hat die Sonne biefe feinen Buge perbrannt; nie ift Arbeitsschweiß von biefer vornehm-fcwermuthigen Stirn gefloffen. Auch nicht ber leifeste Anklang von Antacht regt fich im Gemuthe beim Betrachten biefer fashionable Beiligengeftalten. Geben wir weiter. Berfen Gie im Borbeiges ben einen Blid auf bas Bilb bes Ronigs Louis Philipp. Er ift zu Pferd und halt ben Dut in ber Danb. Die Buge find nicht icarf genug, bie Umriffe find ichwantenb; allein es ift gang bie haltung feines Korpers, bie beitere, warbevolle Gragie, mit welcher er gruft ober Grufe erwibert; fo haben wir

ibn gefeben, als er unter betaubenbem Burufen und bem Donner ber Kanonen fich am 8. August in bie Deputirtentammer begab. Jest ift feine Physiognomie etwas bufterer geworben; Rronen find vom toftbarften, aber auch vom fcmerften Metalle; auf ben Stirnen, bie fie tragen, laffen fie tiefe Spuren gurud. Suchen wir uns durch die Menge zu brangen, bie sich vor 2 Reisterwerken von Delaroche versammelt hat. Der Strom, der da vorbeisließt, ift die Rhone. Auf einem prachtvoll ausgesschmidten Schiffe, unter den langen und reichen Halten eines Beltes von Golbbrotat, umgeben von Bachen und Soflingen rubt ein Priefter auf feibenen Polftern; in feinen ftolgen Bugen, bie fcon im Borgefühl eines balbigen Tobes erschlaffen, athmet noch eine tubne und harte Reftigfeit und bas Boblbehagen befriedige ter Rachfucht. Es ift Richelieu, welcher ben ungludlichen Ging mars nebft feinem Freunde be Abou nach evon fchleppt, wo er fle hinrichten laffen will. Der "Coustitutionnel" findet biefs Composition ,simple, naturelle et charmante". Etwas Schape mantes tonnten wir in diefem Priefter, ber einen großbergigen, liebenswürdigen Jangling jum Genkertobe fahrt, eben nicht fimben. Diefes kleine Genrebilb wirft fo machtig als bie schaw berhaftefte Scene eines Dramas von Shakspeare. Dabei ift es bis ins Einzelne mit bem forgfältigften Fleiße ausgeführt, bie Farben find von großer Pracht, und die Gruppen mit geiftrel-der Gewandtheit angeordnet; ber Maler fcheint uns aber bas Intereffe gu febr mit Richelien concentrirt gu haben. Singe mars und be Thou find in jeber hinficht etwas vernachläffigt. Der Tob Mazarin's von bemfelben Kunftler wird von Einigen bem erftern Bilbe vorgezogen, von Anbern nachgeftellt. Der Gine bruck bes Gangen ift minber granbios und ergreifend; fonft ente faltet Delaroche in bem Tobe Magarin's biefelbe geiftreiche Be-handlung, baffelbe glangenbe Farbenfpiel, welche erfteres Gemalbe auszeichnen. Bir geben nun vor einem machtig langen und breis ten Gemalbe von Lethières verbei; es ftellt ben Lob ber Bir-ginia vor. Dr. Lethières ift ein Schuler Davib's, bie lette unb fintenbe Stuge ber akabemifden Schule. Dr. Lethières unb Arnault ber Bater haben Beibe ihren Ruhm aberlebt. Die Romantit hat bie fogenannten gefunden Doctrinen, bie clafit. iden Traditionen aus ben Malerwerffatten wie von ben Bab. nenbretern vertrieben. Richt weit von der Birginia finden wir ben Papft Leo XII. von Drn. Bernet. Gier ift bie Ausfuh-rung Mles; Poefie war ba nicht moglich. Das Gemalbe theilt fich in rothe und weiße Daffen; feibene, purpurne Gewander, pittoreste Gesichter herrlich beleuchtet, von blendendem Effecte. Bir werden Befferes und Großeres von orn. Bernet feben. Reben biefer Prozession ift die Maria consolatrix afflictorum von Schnet. Diefer Reifter übertrifft alle andere in ber Runft, seine Sujets zu idealistren; er hat unstreitig am meisten poe-tische Kraft. Seben Sie ben Bater bes tranten Anaben! web de gewöhnlichen Buge und welcher erhabene Ausbrud von gutrauungevoller Anbacht in biefem gemeinen Bauerngefichte! bis niebrigfte Ratur und bas bochfte Ibeal hat Schnes bier ju vereinis gen gewußt. Da Schnes ein Deutscher ift, fo ift es vielleicht nicht unintereffant, bas Urtheil ber Frangofen über ihn gu boren: "Bas biefes Gemalbe vorzuglich auszeichnet, ift nicht allein Die Wahrheit ber Beichnung und ber Farbung, als biefer lebenbige und tiefe Glaube, welchen ber Runftler ben Gefichtejugen aller Derjenigen, welche bie beilige Jungfrau anfleben, bat aufe gubruden gewußt. Diefer Anabe, welcher bleich, balb tobt ba ausgestredt liegt, bilbet einen wahrhaft pathetischen Contraft mit ben Umftebenben, bei welchen bas Gebet und bie hoffnung bas Leben vervierfachen. Redisons le, c'est là de la vraie peinture! Go fpricht bas "Journal des debats"; im gleichen Sone bes Entjudens und ber Bewunberung fprechen bie ubris gen Journale. Wenn man ihre Urtheile gusammenftellt, fo geht geradezu baraus hervor, baß Schnes ber erfte jest lebenbe Maler in Frankreich ift. Da aber bies unmöglich zugegeben were ben tann, fo feben wir einer Reaction entgegen; es werben fich foon noch Mittel finben laffen, bie Rationaleitelleit ficher gu ftellen. Behauptet boch in bem heutigen "Journal des debata"

ein Recensent, Bignon sei ber erste Uebersetzer homer's, welcher ben Werth ber griechischen Epitheta erkannt und selbe treu niebergegeben! und das behauptet der Kritiker, nachdem er den Abschied hektor's von der Andromache, in der Boss'schen uebertragung angeschirt, die er, nota dene, trivial und schwerfällig sindet und gänglich unhomerisch. Und wissen Sie warum? Woss — so schreicht der Franzose — nenne Hector l'homme d'Andromaque (ihr Mann), er sei nicht ihr homme, sondern ihr mari gewesen! Er nenne senne den Asthanax Knädlein; davon

ftanbe im Griechischen tein Wort!

Wir haben nun noch 2 Gemälbe von einiger Bebeutung in dem ersten Saale zu beschauen. Die Verbremnung der Jungsfrau von Orleans zu Rouen, von Eugène Deveria, wird sastiganzlich übersehen. Bar 4 Jahren machte der junge Maler derig seine Gedurt Heinrichs IV. Aussehen; diese Jahr nennt man kaum seinen Ramen. Ein Shristus am Areuze von Sizgalon ist eines der bestern Airchengemälde. Die Gruppe der Frauen ist vortresslich. Die Maria hat ein sehr prosanes Gessicht, ganz im französsischen Schnitte und Lon; einem pariser Frauendopse keusche Anmuth, milbe und fromme Jungstäulichteit zu verleihen, dürste wol selbst einem zweiten Rasael nicht gelingen. Sonst herricht in dem Gemälde Sigalon's Leben und prosartige Bewegung; der Christus ist etwas schwerfällig und karf gegliedert. In unserer nächsten Unterhaltung werden wir die Promenade in der Salerie des Louvre fortsehen.

Bon den "Etudes historiques" von Chateaubriand ift die meite Auflage erschienen. Was wir von den 4 Karten Banden bieses Werts gelesen, scheint uns auf reiche, mit langem Fleiße gesammelte, nur mit unvorhergesehener Uebereilung verarbeitete Materialien zu beuten. Chateaubriand hat Paris verlassen und

lebt gegenwartig in Genf.

Die Franzofen fangen allmalig an, fic auch mehr mit Gefchichtsphilosophie zu beschäftigen; bie fonft fo verfchrienen théories allemandes, bie fo lange als buntle und verbunteinbe Wolken vor ihren Augen geschwebt, sangen an auch hier ihre bestucktende Krast zu dußern. Welches ist der leste Zwed des Wenschengeschliechts aus Erden? Wie ist das Problem der Weltzelschlichte zu lösen? In Cousin's "Fragmens philosophiques" sinden sich einige Abhandungen über diese wichtigen Fragen. Dr. Michelet hat turglich eine Brofchure herquegegeben, bie auch in Deutschland Beachtung verbient: "Introduction à l'histoire universelle". fr. Dichelet ift als leberfeger von Bico's "Reue Biffenschaft" bekannt. Seine "Ginfeitung in bas Stubium ber Beltgefcichte" ift bie Frucht vieljahrigen Fleises. Dabel hat ber Berf. bas bei uns zu fehr vernachlafügte Talent, bie tiefe ften Combinationen bes philosophischen Geiftes unter ben lebhafteften und ergreifenbften Formen barguftellen; feine Grubition ift fein Gerippe. Der Sauptgebante, welcher feinen Betrachstungen über bie Beltgeschichte gum Grunbe liegt, ift folgenber. Das Drama, welches auf ber Beltbuhne aufgeführt wirb, ift ber Rampf zwifden bem Schickfale (fatalité) und ber Freiheit. Seit ber Schöpfung find bie Ratur und ber Menfd in ftetem Ariege. Die Katastrophe bes Weltbramas liegt fern in ber Butunft; fie wird herbeigeführt werben burch ben Gieg bes menfche lichen Geiftes über bie Rothwenbigfeit. Bon Bico fagt ber Berf.: "Pour voir l'homme Herder s'est placé dans la nature, Vice dans l'homme même . . . Vice est le véritable prophète de l'ordre nouveau qui commence". (Der Befdlus folgt.)

Der entlardte Jesuit. Die verabscheuungswerthen Grundsfate und Lehren ber Jesuiten, aus ihren eignen Schriften geschöpft; und die Jesuiten als Konigemorber bargestellt von 2. v. Alvensteben (Guftav Sellen). Deißen, Gobsche. 1831. 8. 12 Gr.

Der Berf. geht in bem Borwort von bem Gebanten aus, bas, ba es erwiefen fet, wie bie Jefuiten, trog threr Aufhebung

als geiftliche Corporation, noch täglich in Europa nach Macht und Ginflus umbergreifen, bies ihnen nur baburch gelingen tonne, baf bie Ratur ihrer Bebren noch immer nicht geborig bekannt sei. Er hat sich beshalb die Muhe gegeben (wofern ex nicht vorgearbeitet fanb), aus ihren vorzäglichften Schriften ben Kern ihrer Grunbsche auszuziehen und biefe in ihrer nackten Schandlichleit binguftellen. Diefe Arbeit fann ihr Berbienft haben, wiewol wir unfere Abeile nicht gu Denen gehoren, welche überall Befuiten und Befuitismus wittern, wo man ibn hat finden wollen. Bir feben in biefem "Balloh" gegen bie Sefuie ten nicht viel mehr als ein Parteigeichrei, das seine oft un-reinen Absichten hinter biesem Jagdiarmen zu verdergen fredt. Und wenn vollends der franzosische "Figuro" die Stadt Ersurt als Collegiats und Dresden mit Leipzig als Missionsorte des Orbens von gang Europa benuncirt, fo ift eine folde Antiage nichts weiter als ein lacherlicher Scherg. Bie bem jeboch anch fei, bes Berf. Arbeit hat ihr Berbienft. Die turge Geschichte bes Orbens, bie er von G. 1-21 gibt, ift bunbig und gut. Dann folgen bie einzelnen Grunbfate, fcarf und ohne Bemer-tung neben einanber gestellt, in 188 Rummern, welche vom Morb, Diebstahl, hatber Beichte, Chebruch, Berleumbung unb allen übrigen Berbrechen handeln, und noch ben großen Grund-fat: Der Bwed heiligt bas Mittel, ju rechtfertigen freben. Run folgen in ebenfo vielen Rummern bie Schriftfteller und bie Berte, benen biefe Gage entlehnt find. Man hat behaupe tet, daß biefe Autoren von ihren Dbern nicht anerkannt wurben, baß fie bas Imprimatur nur erfchlichen haben und bag ber Orben für ihre Irrthumer nicht verantwortlich fein tonne. Der Berf. wiberlegt biefe Anficht recht gut G. vill u. rx. Enblich folgt noch im Anhang eine Geschichte ber Sesuiten als Rbnigemorber; bie gefchilberten Perfonen find : Barrière, Campian, Chatel, Damiens, Garnet, Guignard (Brinquaret), Pall (Dibcorn), Malageiba und Mathos, welche Joseph I. von Portugal am griffen. hiermit schließt diese kleine Schrift, ber wir ihr zeits gemäses Erscheinen, in unserer obigen Einschränkung, nicht beftreiten wollen. Die Darftellung ift gut, die Sprache fliefend und rein.

## Literarische Anzeige. Perabgegetzte Preiße. Danische Literatur. BAGGESEN.

- 1. Parthenais, ober die Alpenrelse. Gin ibplisches Epos in 12 Gesangen von Jens Baggesen. Neue Auflage. 2 Theile. Mit 6 Kupfern. 1819. 8. 30 Bogen auf feinem Schreibpapier. Cart. Früherer Preis 2 Thir. 16 Gr.
- Jetzt für einen Chaler und acht Broschen. 2. La Parthénéide, poëme de M. J. Baggesen, traduit de l'allemand par J. Fauriel. Mit einem Rupfer 1810. 12. 14! Bogen auf Schreibpapier. Seh. Früherer Preis 1 Thtr. 12 Gr.

Jett für achtzehn Groschen.

3. Deibeblumen. Bom Berfaffer ber Parthenais. Rebst einigen Proben ber Oceania. Mit Baggesen's Bild-nig. 1808. 8. 21 Bogen auf Belinpapier. Seh. Früherer Preis 2 Thir.

Jetzt für einen Thaler.

4. Baggefen's Bildnif toftet in besondern Abbruden in gr. 4. 8 Grofchen. Leipzig, im Juni 1881. F. A. Brochaus.

Connabend,

Mr. 176.

25. Juni 1831.

Briefwechfel zweier Deutschen, herausgegeben von P. A. Pfizer.

Erster Artifel. (Fortsegung aus Rr. 175.)

Aehnliche Trauerbetrachtungen ftellt Wilhelm über ben Bustand ber übrigen Kunfte, ben ber Kirche, der Sittlichkeit, des Rechts und Staates an. In Beziehung

auf bie lettern nur einige Muszuge:

Wie spissindigen Deutschen verlangen überall Moralität nur da, wo sie nicht eigentlich am Plage ist, und es gibt eigne Immoralitätsiechet, die in jeder Tendenz der Literatur und Aufst etwas Unstitliches herausspuren. Aber ungeachtet dieses anscheinenden Rigorismus gab es nicht leicht eine schlasser, des moralischen Ruths und der Achtigkeit im Handeln mehr ent, dehrende Zeit... Unsere Sittlichkeit ist meist negativer Art: aus Furchtsamkeit wird das auffallende und großartige Rose unterlassen, selten das Wahrhastgute angestrebt. Von activen Pplichten kennen und üben wir im Spunde blos noch die Eitekrischten der Hössichteit und des geselligen Lebens; von den ernstern Pslichten begnügen wir uns zu reden und ihre Erskulung in Romanen und Sedichten mit aller Strenge zu verlangen... Richt mehr Staat, Kirche und Familie, die Sessellschaft ist zeht Alles, sovert Alles, verschlingt Alles; sie ist und Schicksia, Remesse, Robert Alles, verschlingt Alles; sie ist was anzuthun, sein Temperament umzuwandeln, den angedores walt anzuthun, sein Temperament umzuwandeln, den angedores wenn Reigungen und seinem ganzen Sdarakter zu entsagen, vonn er nicht in den Rodel der Gesellschaft past, wird heutzutage für eine ganz billige Foderung gehalten.

Der Berf. sindet es naturlich, wenn bei biesem Stande der Dinge auch das Staatsleben zum todten Mechanismus herabsinkt, wenn man nichts vom wahren Bürgerstande weiß, wenn man nur die Pflicht des Gehorchens und das Recht des Gebietens streng gesondert sieht.

Daher will auch in Deutschland Keiner, ber auf geistige und gesellige Bilbung Anspruch macht, einfacher Bürger bleisken; ber Bürger ist ja Richts, und nur der Beamte, höchstens etwa noch der Gelehrte, hat eine Geltung; Alles will vom Staatsbienste leben, b. h. bei uns, dem Fürsten bienen und von dem Erwerd des Bolls zehren, denn die Beamten sind nicht Diener des Staats, für ums einer todten Abstraction, sondern des Fürsten, der allein Leben hat und, nach Ludwigs XIV. samdsen Ausspruch, den ganzen Staat in sich vereinigt. Und so hat sich dei uns zwischen dem mit dem physischen Bedürsnist eingenden Bolle und den bevorrechteten höchsten Stadden, welche vom Leben, Geselligkeit, Aunst und Wissenschaften in behaglischen, Rüsiggange nur die Blüte spielend für sich abkreisen, eine Welt verdumpster Papiermenschen eingeschoden, die die fichzeiden, wer nicht handeln und fühlen Edunen,

und und nach und nach das Mark aussaugen, das eine gesunde, gerade, auf diesen Stand berechnete Deffentlichkeit stärken sollte. In dem Mase nämlich, als der Fürst die Beamten süblen läßt, daß sie mur seine Seschödofe sind, der Kürst die Beamten sieben auf das Bolk und entschädeigen sich an diesem sie der Beschäuse und Demüthigungen, welche sie von obenherad ersaben mogen. Und wie soll nun dei den Unterthanen Anhänglichkeit und Bertrauen zu einer Berwaltung gedeihen, die als Justiz dei vorschied eine Ertrag seines Fleißes verschlingt, die als Justiz dei verschlossenen Thaten unter der Decke der Deimichkeit sier seine Beden, seine Freiheit, seine Ehre und sein Eigenthum richtet, nach ihre Drakelsprüche aus den unverständlichen hieroglyphem einer modernden Bergangenheit schoft, die als Polizit jeden seiner Schritte mistrauisch bewacht, jede freie Regung eine dämmt und selbst den Schlag seiner Pulse nach ihrer Borschrift regeln möche, die als Militairgewalt ihn zu maschinenartigem Dienste prete und sein ihm semb oder den seingen geradezu entgegens sind, zu verzießen nöttigt? Wir sind verloren, wenn wir auf dem bisherigen Wege weiter geden.

Das traurige Rundgemalbe bes beutschen Aunste, Kirchens, Gesellschafts und Staatenlebens, das der Verk, in diesem Briefe entwirft, hindert ihn jedoch nicht, am zuerkennen, das bei alledem die Deutschen nicht nur das benkendste Bolt der Erde sind, sondern auch heute noch dassenige, welchem es mit Literatur und Aunst der heistigste Ernst ist, welches das Bedürfnis der Religion am tiefsten sühlt, und bei welchem das Gebot der Psiicht und die Stimme des Gewissens vergleichungsweise noch am meisten vermag.

Die Deutschen sind immer noch bas unverdorbenste Bolk, und es ist kein geringer Beweis van der Gute und Gebiegendeit ihres Sharakters, daß sie im Sanzen nie darauf verkalten sind, für den Mangel an nationalem Leben und vollsthümlichen Interesten sich zu entschädigen. Auch ist es nicht möglich, gering von einem Bolke zu denken, das — wenn es Rettung seiner Rationalität gegolten, von seinen Fürsten sast immer verslassen — dennoch Baterlandsvertheidiger, wie Schill, hofer und Speckbacher, und Baterlandsschwärmer, wie Stapf, Sand und Bollenius, hervorgebracht hat. Aber alle diese Keime einer befern Jukunst gehen vertoren in dem dürren Stoppelselde der Gegenwart.

Auf biese Rlage und Anklage folgt ein milbernder Brief Friedrichs, ber bem Gemalbe zu dunkte Farben vorwirft, nur unser außertliches politisches Leben krank nennt, während umser geistiges Leben kraftig sei, endlich der Philosophie und ber Macht bes in uns waltenden Geistes unser Schickslund und unsere Rufunft getroff andeine

ftellt. Ihm fcheint beinabe ber beutsche Charafter zu ebel, um in bem Getriebe materieller Intereffen und industriel ter Bestrebungen ohne geistigen Bezug, welche feit einis gen Jahrzehnden bie Tagesgeschichte fullen, eine Rolle ju fpielen; ihn munbert es fogar nicht, daß bie Daffe bes beutichen Bolles feinen "Gefalbten bes Beren" weber mit ber conventionnellen Infallibilitat bes constitutionnellen Monarchen, noch mit dem felbstgeschaffenen Ibol ber Boltsfouverainetat vertaufchen will. Er fieht in bem geis ftigen Leben ber Deutschen ben Reim ju funftiger prats tischer Entwickelung (G. 148 — 156). "Das, was bie Deutschen ju einer Ration gemacht, mar von jeher weit weniger ein außerliches Band, als eine ans Bunberbare grengende Uebereinstimmung ber Dent's und Borftellunges weise, ber Rechts = und Lebensanschauung. . . . Es fragt fich baber, ob benn bie beutsche Ration nicht auch in ih= ver Berfallenheit und Trennung fortbeftebe?" Friedrich bes trachtet bie beutsche Literatur als bas Band ber Ginis gung ; ber gegenwartige Buftand muffe vielleicht, meint er, fo lange bauern, bis eine neue geiftige Beltbegeben= beit bie Deutschen wieber ju vereinter Thatigfeit nach Außen ruft. "Ift es nicht, als ob fie fich zu felbstans digem Leben nur da erhoben, wo die Geschichte eine Tens beng jum Universum, ju ben bochften Intereffen bat, und mo bann eben fie es find, welche bie Geschichte bestim= men". Dies wird an ben altstanbischen Berfaffungen, ber Blute ber hierarchie und ber Reformation nachgewiefen; und fo, boffe er, tonnte jest wol "in bem raftlos unter ber Afche fortglimmenden geiftigen Leben ber Deutfchen eine neue welthiftorifche Geburt reifen" (G. 156 - 162).

Aber Wilhelm glaubt nicht an biese glorreiche Bus tunft, so lange wir uns nicht burch That und Leben wies ber gur Ration erheben. Er ist ber Meinung, daß selbst die Heroen unserer Literatur, herber, Gothe und Schiller, indem sie uns bas Evangelium ber humanistät predigten, uns ben unrechten Weg gewiesen.

Ecte humanitat tann nur auf ber Grundlage ber Ratiomalitat ruben; bie Deutschen aber haben Beibes als Gegenfabe behandelt, und burch ben politischen Buftanb Deutschlands begunftigt, bat bie Irrlehre bes Rosmopolitismus fo fefte Wurzel gefdlagen, bas bie Deutschen jeben Gebanten an Deutschheit als eine Berunreinigung ihres weltburgerlichen Charafters verfcmaben. . Billigerweise wird baber ber einzige teutsche Bolteftamm, ber fich selbft fubit und auf feine Boltehre etwas au halten wagt, ber preußifche, von tem übrigen Deutsche fand mit Bitterfeit getabelt und angefeinbet. Dagegen taun ber Rechtefian beutscher Dubliciften taum Borte finden, um feinen Unmillen über bie Theilung unb Bernichtung ber polnis forn Ration mit binreichenber Energie auszubruden. Dan batt es fur unverantwortlich, wenn bie Grengen bes neuen Griechentan's fo eng gezogen werben follen, bas bie griechische Ration efnen Theil bes vorzugeweife claffifchen Bobens verliert. Dan ertlart bie gezwungene Bereinigung Belgiens mit bollanb für unmaturlich und frevelhaft. Dan ift fogar barüber einig, bas Die Rationaleitelkeit ber Franzofen es erfobert, ihre Grengen wieber bis an ben Rhein auszuhehnen . . . baß auf folche Art gerade bie iconften Provingen Deutschlands, biejenigen, an wel-de mit die bebeutenbften gefchichetichen Erinnerungen fich finis pfen, von Deutschland abgeriffen und unbeilbar entfrembet werben, tann uns nicht ju herzen geben. . . Daber barf mol. auch, wenn die Franzofen nur ein wenig Kingheit zeigen und gehörig zu schmeicheln oder zu broben wissen, beim ersten Krieg, ber ausbricht, ein neuer Rheinbund nicht fehlen. Das ift etwas ganz Raturliches; benn — wir sind ja teine Ration!

Der Berf, entwickelt nun, daß eine Ration reiche, fo weit eine Sprache reicht, und bag bies bas leitende Princip ber neuen Belt ift, die Rationen bilben will

Und wir, werden wir nie nach einem gemeinschaftlichen Eigenthum, ware es auch vorerst nur ein gemeinschaftliches Gesehuch, einer Handelsvereinigung, streben? Die Ration, welche Roms Weltreich gertrümmert, Europa wiederzeboren und durch viele Jahrtneberte beherrscht, hat; welche dann mit der Acspriel, kann nicht aus gemeinem, schlechtem Stoff gebildet seine ist, kann nicht aus gemeinem, schlechtem Stoff gebildet sein. Und doch ... ist ist es so weit mit uns gesommen, das Englinder uns das seigste und niederträchtigste Bolf der Erde ("the most das einst den den der der Brown uns mit den Barbaren des Rordens in eine Reihe stellen., das man in einer einst deutschen Provinz die Strassenzungen jest in deutscher Sprache schwören hort: So wahr ich ein Franzose bin! (S. 163 – 170).

## Correspondenznachrichten aus Paris; (Befdius aus Rr. 175.)

Romane geben in ber Literatur nie aus, well babel immen auf Abfat ju rechnen ift. Die Lefecabinete, beren bier neuer bings eine unglaubliche Denge eroffnet worben ift, die Dufig. ganger, bie Familien, bie auf bem Lanbe wohnen, find far folde Baare fichere und treue Runben. Die gewöhnlichen übergeben wir wie gewöhnlich. Bon Balgat, einem Rachahmer bes orn, 3. Janin, wirb "La peau de chagrin" angefündigt. Bon bem pfeubonomen Abbe Tieberge, bem Berf. von "Louise ou la fille de joie", haben wir "Un bal chez Louis Philippe" gelefen, ben uns recht gut unterhalten hat. In ber Borrebe neunt ber Berf. fein Bert: "Un roman de faits, une histoire de sentimena". Benn wir nicht irren, so ift ber fr. Abbe Tieberge Riemand anbers als fr. Desmortiers, ber fürglich "Charlotte Corbap" auf bem Theatro français hat aufführen laffen. Die ziemlich alltage lichen Begebenheiten ber Romane find meifterhaft bargeftellt. Des noch junge Abbe Lieberge hat ein reines und ruhiges Lalent, voll Gragie und Energie gugleich; man glaubt oft Sterne gu lefen. Aber, er last feine geber nach Billtur laufen; baber bie balb lieblichen, balb erfchutternben Schilberungen, bie er forge los mit ber natoften Leichtigkeit aneinanderreibt, burch keint Dauptibee verbunden find. Dan weiß am Ende nicht, was ber Berf. eigentlich will, und je geiftreicher bas Gingelne ift, befte ftorenter ift ber Mangel an Bufammenhang. Wenn bie Rram gofen boch nur einmal recht begriffen, baß eingelne Semen und Buge nicht bie hauptsache sinb; baß bas Reue in ber Form faft immer mit bem Reuen in ber Auffaffung bes Sangen gufam menhangt; daß, sobald ber Seift bes Kunftlers fich auf eine originelle Grundibee geschwungen, originelle Motive, Bendun-gen und Bilber fich meift von felbst barbieten! "Don Martin Gil" von Mortonval, ift eine Geschichte aus ben Beiten Peters bes Graufamen. Die Regierung biefes Buthrichs ift eine reiche Bunbgrube von Berbrechen, bie ber Berf. gut benutt bat. Co gibt ba hinrichtungen, Bergiftungen und Erboldungen bie Menge. Im Uebrigen ift biefer hiftorische Roman nicht beffer und nicht

schlechter als die meisten neuen Producte dieser Art.
"Les potits appartemens" sind Memoiren über das Kaisem reich vom Berf. der Memoiren eines Pagen, der vollständige Kitel ist; "Les potits appartemens des Tuileries, da St.—Cloud et de la Malmaison, pour servir à l'histoire de France, de Naples, d'Espagne, de la Hollande, Westphalie, Suède"... ein lockendes Aushängeschitel! Geschichtliches haben wir im Grunde wenig gesunden. Denn das am Renjahrstage die auswärtigen

Sefandten Gr. Mal. aufgewattet, baf Rapoleon feinen Mar-schällen beim Spiel viel Gelb abgewinnt, daß bie Marfchalle Gr. Maj. einen Ball gaben, bei welchem über 8000 Pfund Bachefergen verbrannt worben u. f. m., wird bem Wefchichte foreiber giemlich gleichgultig fein. Der Berf. ergablt aber einige bochft ergobliche Anetboten aus bem hauslichen Leben Rapoleons, und in biefer hinficht balt er, was ber Titel "Petits appartemens" verfpricht. Ginft als fich ber Raifer zu Fontainebleau bei Josephinen befand, nahm er ein Gebetbuch und fing an bie Besper zu fingen! Josephine bat ibn ju fcweigen, man burfe Rirchengefange nicht außer ber Rirche fingen, es bringe Uniglick. Rapoleon schwieg und ging zum sogenannten Beichtspiegel iber. Unterdessen nar ber Cardinal Fesch hereingetreten. "Cardinal", fragte ihn Rapoleon, wissen Sie, wie viel Toblinden es gibt?" "Sieben", war die Antwort. "Achte", sagte Rapos leon. "Und welche ist die achte?" "L'exemption de la conscription." Cipica Rapo Raph der Kinnadme von Banzia lieb der Ginige Tage nach ber Ginnahme von Dangig ließ ber Roifer ben Maricall Lefevre rufen. Als ihn ber Abjutant mel-bete, fagte biefer gum Abjutanten: "Sagen Sie bem Bergog von Dangig, baß ich ibn fo frub habe tommen laffen (es war 7 Uhr bes Morgens), um bas Bergnugen gu haben, mit ibm su frühftücken". "Aber, Sire, es ift ja kein herzog von Dans dig ba, es ift ber Marschall Lekevre". "Monsieur, lorsque je kais un duc, le prenez - vous pour un comte ?" Rach bem Brubftud überreichte Rapoleon bem Darfcall ein Datet: "Vous nimez le chocolat, en voici d'excellent: les petites cadeaux entretiennent l'amitié. Au revoir, Monsieur le duc". Der neugebadene Bergog fand in bem Patet fein Diplom und eine bebeutende Summe in Banknoten. Man kennt ben unverfohn-lichen haß, mit welchem er die Puhmacherinnen seiner Frau verfolgte. Ginft erblickte er eine biefer Marchandes de chiffons im Borgimmer. Bergebens fuchte fie fich binter ben Inmefenben zu verbergen; er ließ sie nicht aus ben Augen und schickte nach Duroc. Da biefer abwefend war, so erhielt Savary bie Beisung, bie Mamsell Despeaux nach Bicetre fuhren zu laffen. Duroc, ber unterbeffen berbeigetommen, wollte fle entwischen laffen; Cavary war aber unerbittlich! "C'est une occasion pour nous venger : ces femmes là nous ruinent". Mamfell Despeaur fuhr alfo in Gefellichaft von 2 Bensbarmen nach Bicetre, wo fie 24 Stunden in Arreft blieb. Rapoleon befummerte fich um bie Noilette feiner Ghehalfte mit einer zuweilen groben Sorgfalt. 218 fie einft eine Robe anhatte, die er nicht leiben tonnte, fles er ihr ein volles Dintenfaß auf ben Schoos fallen. Er wollte, fie folle fich einfach kleiben. "Do la simplicité, Monsiour Boulard" — fagte fie einft zu ihrem Tapezier, bei welchem fie eine neue Tollette bestellte - "De la simplicité, l'empereur le veut. J'aime mieux vous donner dix mille france de plus". or. Boulard machte ble Toilette fo einfach, bas fie fo theuer gu fteben tam, als wenn er fie von massivem Golbe gemacht batte. Tros Mauth und Prevotalhofen Schmuggelte Bofephine. Ginft hatte fie ein Rleib von herrlichem oftindischen Mouffelin an. Der Raifer fragte fle, aus welcher Manufactur fle es bezogen. "Aus Epon", erwiberte Ihre Mai. gang unbefangen. "Tant mieux", Jubelte ber betrogene Cheherr; "celà prouve que nos manu-factures sont supérieures à celle des sutres. Unter autres perftanb er bie Englanber.

Der Tob bes berühmten und würbigen Pralaten Gregoire, fowie bie Umtriebe, burch welche ber or. Ergbifchof von Paris feine legten Augenblicke verhittert, find bereits burch bie Beitungen befannt geworben. Ginige biographifche Rotigen über biefen ausgezeichneten tatholifchen Priefter wird man mahricheintich mit Intereffe tefen. Er wurde am 4. Dezember 1750 gu Betro bei Luneville geboren. Bon feiner erften Jugend an be-Schaftigte er fich mit bem Stubium bes Bolfere und offentlichen stechts. Im Jahre 1772 erhielt fein "Kloge de la possio" ben Preis von der Atabemie in Rancy; im Jahr 1778 wurde sein "Essai sur l'amélioration politique et morale des juissu, von ber Atabemie von Det getront. Gregoire war bamals Pfarrer von Embermenil. Im Sahr 1789 wahlte ihn ber Rierus feiner Proving jum Biligliebe ber dints gendenux. Er war ber Erfte, welcher ben von ben Geiflichen verlangten Gibfdwur leiftete. Mis Mitglieb bes Convents trug er auf Abe schaffung der Abreftrufe an, in ber Abstige, Enbudg XVI. ju retten. Als Mitglieb bes Comité de l'instruction publique schrieb et 2 Broschuten: "Contre les persécuteurs en matière de religion", une "Contre la translation du dimanche au décadi". Das Bureau des longitudes unb bas Conservatoire des arts et métiers find auf fein Betrefben unb nach fetten Mathichlagen gegrundet worden. Rach Aufthfung bes Convents wurde Gregoire Mitglieb bes Rathe ber gimpunbest, und nach bem 18. Brumaire trat er in ben gefeggebenben Rorper, Spo-berhin ernannte ihn ber Raifer gum Genateur Rach ber Re-Rauration wurde er von feinem bifchbflichen Stuble und aus bem Institut vertrieben. Als ihn das Wahlcollegium bes Ssere bepartements im Jahre 1819 zum Deputivten erwählt hatte, wurde er als indigne von ber Kammer ausgeschloffen. Geitbem lebte er in ber großen Abgefchiebenbeit.

ere. Also at still lien ter i s .

Es bleibt und jest noch übrig, unfete Erfer mit einer bes granbiofeften, sublimeften und in jeber hinficht machtighen Erfceinungen, nicht allein ber frangbfifchen; fonbern überhaupt ber gangen neuern Literatur bekanntgumadjen." Gs ift bies nichts Beringeres als eine Epopbe, bie nicht in Paris gefdries ben worben, fonbern in Amiens, und zwar mabrend bes Rat-ferreiches. Gine frangbifiche Epophe? Ja, meine herren, eine franzolische Epopole, und die feit 30 Jahren gedruckt ift und die noch kaum jest die Franzolen kennen. Grannolls hief der Mann, dem Frankreich bieses herrliche Gedicht verdandt. Wie Fran Paul in seiner Jugend, so lebte Grainville in den durf tigften Umftanben. Er ernahrte fich vom Unterrichtgebeng er lehrte wie Jean Paul bas Einmaleine. 3: Aber er fant keinen Morie, ber feinen Benius erfannt batte. Roth und Gram gegen ihm gulest ein hisiges Fleber zu; in einem Anfalle flürzte et fich in den Aanal der Somme. \*) Er hatte das Wert in Pa-ris drucken laffen; es wurden teine 10 Gremplare vertauft; tein einziges Journal zeigte es an. Det einzige Schriftfeller, ber bis jest bes "Dornier homme" erwähnt hatte, war der Englander Croft, ber biefes Gedicht du feinem: burch die Interpunction erlänterten Porag eine Goopbe nemt, bie mehr bagu geeignet schiene, bis gum letten Menschen zu gelangen, als bie "Ilias" und "Das verlorene Parabies".

Das ursprüngtich von Grainville in Prosa geschriedene Ge-

bicht hat fr. Greuze be Leffer, ber Berf. ber "Chevaliess de la table roado", in Reime gefest. In einer geftveichen Re-cension seiner Arbeit sagt Charles Robier: "Grainville hatte die Ibee seines Gebichts schon feit feinem 16. Jahre mit sich berumgetragen; als er fich mit ber Bollenbung teffelben befchaftigte, ereitte ibn ber Tob. Das Bert, fowie er es ber-ausgegeben, war nur eine große und herrliche Stigge; wenn es es vollenbet hatte, fo wurde es nicht tief unter Rlopftoc's "Weffias" geftellt worden fein". Damit ift Dr. be Leffer aber nicht zufrieden. "Nescio quid majus nascitur Iliade!" ruft er in ber Borrebe aus. Inwieweit biefes begrunbent fein burfte, tonnen wir bier unmöglich unterfuchen. Das Bert wirb mabre fcheinlich balb in Deutschland befannt und naber beleuchtet werben. Bir führen einftweilen Giniges baraus an, um von ber Erhebenheit bes Grundgebankens sowol als ber Ausführung ei-

nigermaßen einen Begriff zu geben.

In ber Boble bes Aobes, unter ben Archmmern von Pal-mpra, eticheint bem Dichter ber Genius ber Butuuft und entbullt vor feinen Augen die tommenden Jahrhunderte, um ibn ben lesten Aft bes großen Weltbramgs erhilden zu foffen : Tu vas, voyne eur aux (bie letten Winfon) les douloure

amassées

Ainsi que leurs discours entendre leurs pensées. Mais, écoute le bien : la scène où je t'admeta, Va passer un moment et finir pour jamais.

<sup>7)</sup> Am 1. Februar 1806. Et war geboren 1746 ju Sibre, bem Sin terlande von Bernardin de St. Pièrre und Delavigne.

Surtout ne pense pas qu'ici je te prépare Um pláisie curisux, un spéctacle Marrie, O jeune infortuné, qu'oppressent les destime, C'est toi qui les peindra les dernists des humains, Hélas: ils n'aurent pas dans leur malheur suprème Une postérité que les plaigne et les aime! Pour les dédommager j'ai daigné te choisir Et par toi le passé sera leur avenir.

hierauf erblickt ber Dichter bie Minen von Paris, unter welden nur ein Menfc nech herumiert. Dann erscheint Abant. Bis bahin war, ber Urvater bes Menschengeschlechts an bie Pfarten ber Unterwett gelettet gewesen, wo alle gum ewigen Bener Berbammten an ihm vorbeigeben mußten und ihm fluch: den. Rachbem er fo mabrend Johrtmfenben Beuge bes Glends gewefen, bas er über feine Rachtommen verhangt, erfcheint ibm enblich Raphael und verfandet ibm, daß er für ben Augenblick von feiner Qual ertbfet werbe, und bas feine gangliche Ber freiung nur von ihm abhinge. Abam bricht in ruhrenbe Jubelgefange aus unb, von Raphael geleitet, tommt er gleichfalls in ber gerfallenden Dauptfladt Frantreichs an. Dier fieht er Omegare, ben letten Menfchen, und feine Gattin Spherie. Gie feben fich auf ben Abbang bes Rirchhoft Pere-Lachaise, und aus ergabt Omegare feinem Gafte, wie allmatig bie Erbe gealtert, wie die Chen unfruchtbar geworben und bie Familien unter pergeblichem Sammern ber Mutter ausgeftorben und bie menschenlosen hauser nach und nach gerfallen. Eines Abends ichien ber himmet ploglich in Feuer zu fteben; ber Mond warf lange Flammenstrome burch ben glubenden Tether; ein Bulban vergehrte ihn, und bald folgte auf die fchrectliche Feuersbrunk tiefe Racht. Tham beweint in hervlichen Berfen bas Berlofchen Des fchinen Sternes, ber einft bie gludlichen Rachte erleuchtet, die er in Eva's Armen genoffen. Omegare erzählt ihm weis ter, bas tom balb barauf bet Genius ber Erbe erfchienen und ibm; perfunbet, ber Rampf, ben er feit ber Schopfung mit bem Benius bes Tobes beftanben, neige fich zu feinem Enbes ber Tob werbe Gieger fein. Rur er, Dmegare und feine Gattin, tonne ten bas Menfchengefchtecht retten u. f. m. Run wirb bie eis gentliche Fabel bes Gebichte naber auseinanbergefest; wir ton: nen bem Dichter nicht weiter folgen. Bir bemerten nur noch, bağ Omegare ber legte Sprofiling bes frangoufchen Ropigse haufes ift. Unter ben fublimen Stellen, bie fich in biefer Epos phe fo bicht und gabireich aneinanberbrangen wie bie Berge gipfel in ben Alpen, beben wir noch folgenbe aus:

Hermis notre compagne, objet d'un chaste hommage, Rien n'est digne ici-bas des regrets d'un vrai sage. Si sublimes qu'ils soient, à quoi bon des écrits Sur la terre et les cieux qui sont bientôt finis? Sur l'homme dont voilà les heures écoulées? Sur les langues hélas! que ne sont plus parlées? Sur Dieu que tout mortel doit chanter et prier, Mais qu'aucun écrivain n'a compris tout entier?

Mraeli's Leben und Regierung Raris I.

Mit bem 5. Bande ist soeben ein für die britische Geschichte nicht unwichtiges Werk: "Commentaries on the life and reign of Charles I., by J. D'Isrseti" (London, 1831), gesschiesen worden. Der Berk nimmt, wie dies den meisten Blographen begegnet, entschieden Partei für seinen Helben; da indefin die Thatsachen nicht versälsicht, sondern nach strenger Bersseleichung der Zeugenaussagen der Wachrheit gemäß erzählt sind, so dieste es dem nachdenkenden Leser natürlich überlassen, aus denselben Folgerungen zu ziehen, die von denen des Berf. oft gar sehn abweichen werden. Das Ideal eines Färsten, ede, ritsterlich, großmutig und nur durch seine derzensäute unglücklich, wie d'Iraeli Khnig Katl I. gern darstellen möchte, war dieser Fäugl seiner Freunde und Diener, wenn man auch keine andern Beweise hätte, kann man, wie ein englisches Blatt richtig

bemeekt, seinen gonzen. Mangel am geistiger Araft erkennen, hier sindet das bekannte treffende Work Waller's seine volle Anwendung. Karl II. suchte in der Unterhaltung mit Waller die Konigin Elisabeth heradzusesen und bemerkte: "Go viel ist gewis, sie hatte sehr weise Rathe". "Ja", war die ebenso wahre als beisende Antwort, "aber wann wählte sich se ein Rart weise Rathe ?" Der einzige Minister von Talent, den Karl I. hatte, war Strafford und diesen opferte er mit unverzeihlicher Schwäcke. Richtiger und schefen opferte er mit unverzeihlicher Schwäcke. Richtiger und schannte der Sharaktere ausgesoft, über manche bieher wenig bekannte oder salsch beurtheille Umstände wird ein neues Licht verbreitet und einzelne Schenn sind mit hinreisender dem kant der Kraft dargestellt. Wie heben nur eine einzige Stelle heraus, die unsere Lester an ähnliche Scenen in unsern Tagen erinnern wird: Richter Jenkins vor dem Parlament.

"Bahrend ber Sprecher ben Richter Jentins anrebete, bat ber alte Mann mit leifer Stimme feinen Begleiter, nichts gu erwibetn: "Doge alle thre Bosheit auf mich fallen, meine Babre tonnen es beffer tragen". Rachbem ber Sprecher geen bigt batte, fragte Bentine, ob man ibm jest die Freiheit gebe gu reben? "Ja, wenn es nicht zu lange bauert". "Rein! 3ch will weber Euch noch mich mit vielen Borten beläftigen. Derr Sprecher, 3hr fagt, biefes Baus fet beleibigt burd-mein Betragen, weil ich Guch nicht meine Chrerbietung bezeigte, als man mich hieber brachte; und barüber habe man fich um fo mehr gewundert, ba ich vorgabe, in den Befeten biefes Landes erfahren zu fein. Ich antworte, daß ich nicht blos vorgebe in ben Gefegen bes Landes erfahren zu fein, sondern bies wirklich bin, weil ich fie feit 45 Jahren gu meinem Stubium gemacht habe; und gerade, bag ich bies bin, ift ber Grund meines Bo nehmens. Go lange Ihr bas Bappen bes Konigs auf Guerm Stabe truget und Guer großes Siegel nicht verfalfct mar und Ihr unter feiner Bollmacht handeltet, fo murbe ich mich geborsam vor seinem Besehle verbeugt gaben, durch ben Ihr zuerft berufen worden seib. Aber ba Ihr, Derr Sprecher, und bas Paus Euern Gib der Treue gegen Guern Souverain gebrochen habt und eine Rauberboble geworben feib, fo murbe ber Berr es mir nicht verzeihen, wenn ich in biefem haufe Rimnon's mid verbeugen wollte". Das gange haus war wie von einem eleb trifchen Schlage getroffen; Alles erhob fich in Aufruhr und Berwirrung. Es mabrte lange, ebe bie Ordnung wiederhergefiellt mer ben tonnte, ober bie Buth fich erfcopft hatte. Es fchien, all ob jebes Mitglieb einen perfonlichen Angriff erfahren hatte. Das Saus ertlarte bie Gefangenen, ohne allen Proges, bes Dochverraths ichulbig und verfügte, daß fie bie Strafe erleiben follten, als wenn fie bes Dochverraths überführt und verurtheilt worben maren. Man rief ben Gefangnismarter von Remgate berein, um von ihm bie gewohnligen Sage ber Binricheungen gu erfahren. Diefe maren Mittwoch und Freitag. Der Rag. welcher bestimmt werben follte, murbe jest ber Gegenftanb ber Debatte. In biefem fritifchen Augenblicke, wo es teiner menfche lichen Dacht mehr moglich fchien, bas Leben bes Mannes ju retten, erhob fich ber wisige und entschioffene harry Martin, ber noch nicht gesprochen hatte, - nicht, in ber Absicht, bemerkte ber noch nicht gespreigen gutte, - nicht, in der abjact, ormette er, gegen die allgemeine Ansicht des hauses zu flimmen, sonbern blos um Erwas in Bezug auf die Zeit der hinrichtung zu sagen: "herr Sprecher, Jedermann kann nicht anders als überzeugt sein, daß dieser Mann es sich fest in den Kopf geset hat, als Martyrer für feine Sache zu fterben, benn unmöglich tonnte ex fonft bas Daus burch fo beleibigenbe Ausbrude perausgefabert haben. Wenn Ihr ihn binrichten laßt, thut Ihr alfo gerabe Das, worauf er feine hoffnung geftellt bat, und fein Tob wird einen großen Eindruck auf bas Boll machen, ba er ohne Gefcmornenausspruch verurtheilt ift; ich mache baber ben Borschlag, bas wir ben Tag seiner hinrichtung auf unbestimmte Beit hinaussegen und ihn mittlerweile zwingen, felnem bartnactigen Ropfe gum Trog gu leben". Das Laderliche biefes Borfolages verfeste bas haus in beffern humor und die Staatte gefangenen wurden gurudgeführt".

## literarische Unterhaltung.

Sonntag,

Mr. 177. —

26. Juni 1831.

Briefwechsel zweier Deutschen, herausgegeben von P. A. Pfizer.

Erfter Artifel. (Bortfegung aus Rr. 176.)

Friedrich gesteht in seiner Antwort, daß dieser Brief einige verkannte und wichtige Wahrheiten ausgesprochen hat. Er bejammert es, daß bei den Deutschen die Gebuld meistens noch weiter reicht, als die Bedrückung zu gehen wagt; daß Kriecherei und Selbsterniedrigung Viezlen ein Bedürsniß des Herzens geworden zu sein scheint; daß sogar bei den meisten Deutschen noch die Einsicht in die Nothwendigkeit einer Vereinigung seht, und von den Fürsten Deutschlands Opfer für ein unerkanntes Bedürsniß nicht mit Billigkeit zu erwarten sind. Unerträglich ist ihm ferner die politische "Fraubaserei" der Deutschen, die für alle Welt guten Rath wissen, während sie ihren eignen Zerfall vor Augen haben und dabei lustig und guzter Dinge bleiben.

Weiche Borftellung muß ber Frembe von einer Ration en halten, die ihrem eignen Berberben unangesochten zusieht, aber in Berzweissung gerathen tonnte, wenn ein liberaler Canbibat in Frankreich durchsiel, oder dem Ministerium Wellington's eine Beaction zu glücken drohte! Wie haben sich unsere Zeitungsteser und Wirthshauspolitiker mit der neuen Wevolution gebrüsket und sich für größere helben als die Franzosen selbst gehalten, wenn sie sich quakten, das Marseillerlied zu singen, oder wenn beim Glase Bier davon die Rede war, den franzosischen Ministern den Kopf abzuhauen, die Bourbons mit Stumpf und Stiel auszurottun, die Jesuiten ins Weer zu werfen.

Auch er glaubt, daß uns von all biesem Jammer nur die Erweckung der Nationalität erlösen kann. Aber er erwartet die Wiedergeburt derselben durch die Macht des Gedankens, in dessen Reiche die Deutschen Herrsscher sind; er hofft, das kunftige Baterland werde aus dem schon errungenen idealen hervorgehen und kreuze sich vor unsern französirenden Liberalen.

Seft es nach dem Kopf solcher Leute, so kann durch die Einimpfung der franzosischen Sharte dus jeder deutschen Winkelhauptstadt ein kleines Paris, aus jedem Flickspaate eine Ration gemacht werden. Weil es in Frankreich Noth that, dem Unwesen. der in 3iel zu sehen, darf es auch im prostestantischen Deutschland nicht an Leuten sehlen, die beständig gegen Ischieten und Pfassen zu Felde ziehen und ihren Wuch auf die wohlseiste Art glänzen lassen, indem sie einen bereits wehrlosen Feind entwassen. Weil die Franzosen stolz sind auf ihre Seschwornen und auf eine mündliche, öffentliche Rechtsapsie, so verlangt man auch bei uns, ehe noch ein verständlis

des Gesehbuch, ja, noch ehe überhaupt nur einiger Sinn für diffentliches Leben vorhanden ist, Rechtssachen, um die teine Seele sich bekümmert, von unmundigen Abvotaten diffentlich vers handelt und von ungelehrten Richtern entschieden zu sehen. Weil Frankreich zwei Rammern hat, so muß jeder Achtels und Sechzehntelsstaat in Deutschland, dessen unabhängige Intelligenz nicht einmal für Eine Rammer hinreicht, deren zwei besten.

Der Berf. zieht nun eine Parallele zwischen bem beutschen und frangofischen Charafter und fahrt fort:

Und warum moffen benn nun doch die Franzosen überall zum Muster dienen? Warum muffen wir uns dadurch, daß wir, ohne die geselligen Talente der Franzosen, ihre Leichtigkeit und elegante Lehaftigkeit affectiren, lächerlich machen? Ober warum sollen wir unser innerliches Leben in einer Gefühls- und Sedankenwelt ganz mit der gemüthlosen Aeußerlichkeit, die größere Innigkeit und Reinheit des Familien- und des Geschlechtsverhältnissen mit der Frivolität der Franzosen vertauschen Warum endlich, und dies ist gegenwartig die wichtigste Frage, sollen wir Politik und Staatsweisheit ausschließlich in det Schule der Franzosen lernen?

Der Verf. erklart es bei der allseitigen Berschiedens

Der Verf. erklatt es bei ber allseitigen Verschiedens heit beiber Boller "für Unvernunft, zu erwarten, die gleis chen heilmittel, wie in Frankreich, konnten auch uns allein retten. Statt in blinder Bewunderung die Franzofen nachzuahmen, follten wir die uns angeborenen Vorzüge

traftigen und ausbilben" (S. 176-183).

Wilhelms Antwort billigt alle biese Ansichten. Die Deutschen sollen fortsahren, das geistige Princip der Weltz geschichte zu reprasentiren; aber damit sie diesem Beruf genügen können, mussen sie sich in That und Leben zu einer Nation verbanden. Dies kann nur unter einer neuen hegemonie geschehen, zu der Praußen berufen ist, nache dem Destreich sie ausgegeben hat (S. 190—197).

An der Stelle einer der deutschen Geistesbildung entfremdeten und abgeneigten Macht erblicken wir jest einen Staat, der einen Ruhm darin sucht, Richts zu unterlassen, was ihn zum Mittelpunkte deutscher Geistesbildung machen kann. Dabel besit dieser jugendliche Staat ein wohlwollendes, dem Bolte beliebtes Farsendas; eine ausgeklärte und consequente Regiederung, eine umsichtige, humane Gesetzebung, die ihre Weisdeit nicht aus den Archumern versunkener Jahrhunderte hervorsacht, sondern die Sprache der lebendigen Gegenwart redet; eine muckterhaft geordnete Verwaltung, ein System der Volksbewassung, das, indem es den Verus des Kriegers mit dem des Burdgers ibentisseit und so die gesährlichse Klippe europäischer Krebeit und europäischen Wohlftandes, einen von der erwerbenden Glasse geschiebenen und seindselig gegen sie gesinnten Wehreitand vermeidet, in seinen Grundsähen gerechter und in seinen Grsolgen wirksamer und imponirender ist, als trgend ein Wilis

tairspfiem Europas; enblich — und bies ift bas Wichtigfte ein Boltsgefühl, wodurch die Preußen vor allen beutschen Stammen sich anszeichnen und ihren Unspruch auf die erste Stelle unter benfelben beurkunden.

Die Bestimmung Preußens zu bieser deutschen Bunbeshauptmannschaft wird aus dem Entwicklungsgang dies
fed Staates abgeleitet. Es wird dabei zugegeben, daß
das preußische Bolt bis jeht blos ein außeres, tein innes
res politisches Leben hat, daß Dressur und Kunst der unz zulänglichen Natur hin und wieder nachhelsen muß, und
daß manchen seiner Institutionen eine gewisse Magerkeit
und Durstigkeit ankledt. Daraus daß die Einheit des Willens, die Concentration der Kraft, die ungehemmte Kaschheit der Bollziehung, so lange Preußens materielle Hutsquellen nicht bedeutend zunehmen, sein höchstes Ges
ses sift, erklart und entschuldigt er sogar die Versassungslosigkeit und Fesselung der Presse in Preußen. Es kann
nichts zulassen, "was den schlummernden Löwen einer Opposition erwecken könnte" (S. 198, 202).

Wenn der Berf., was aus Berlageort und Vorwort wol gefchloffen werben barf, ein Gubbeutscher ift, fo muß man gefteben, bag biefe Sprache überrafcht, und die Preu-Ben burfen von biefer Stimme eines Drebigers in ber Rufte (val. bas berrliche Gebicht: "Der tunftige Deffias", S. 354 fg.) nicht auf die Stimmung Suddeutschlands fchließen, bas teineswegs folch en Deffiasboffnungen Raum gibt. Bir berudfichtigen bier nicht einmal die Berichie= benbeit bes Charafters und ber Sitten, welche Rord = und Subbeutschland in 2 fower zu einigende Salften spaltet; es ift bies wol tein unüberfteigliches Sindernig für einen in Deutschland ju begrundenden Surften : und Bolferbund, benn Rord: und Gubfrantreich find burch Dentungeweise und Sitten wenigstens ebenfo gespalten, und gehorchen boch einem und bemfelben Befet und Berricher. Aber fammtliche subbeutsche Bollerschaften find an Berfaffungen und neuerbings an einen Schimmer von Preffreihelt gewohnt worben; ein Stamm, ber ihnen nicht mit biefen Sotern vorleuchtet, fonbern nur eine von ber Derfonliche Beit bes jeweiligen Monarchen abhangige, wenn auch noch To vortreffliche Staatsverwaltung ju zeigen vermag, fann, fo lange er nur fo regiert ift, nicht bas Bertrauen ein= flogen, bas Deutschlands constitutionnell regierte Bolfer bemienigen Bolte, bas jum leitenden bestimmt fein und beffen Dberbaupt an die Stelle bes beutschen Raisers tres ten foll, entgegenbringen muffen. Diefe Ueberzeugung ift im Guben Deutschlands bie berrschende, und zwar nicht blos bei Denjenigen, die der Berf. unter die Frangofisch-Liberalen, bem beutschen Baterlande Entfremdeten gablt, sonbern auch unter Denen, bie bas Beil Deutschlands wie er, mir von Deutschland erwarten.

Der geistvolle Brieffteller hat allerdings auch Einwendungen ahnlicher Art vorausgesehen, und läst im nachften Briefe seinen Friedrich gegen das Dürstige, Dürre im Preußenthum, und später (S. 240) selbst für Destreichs nicht aufgegebenen Antheil an deutscher Nationalität mit Lebhaftigkeit sprechen (S. 203—222). Im Uedrigen erwartet er — und hier fallen die Aeußerungen des Berfs.

mit anbern, im Ginne eines humanistischen Realise mus neuerbings in einem auch in biefen Blattern beur theilten Berte mitgetheilten Ansichten gusammen - pon einer Revision ber Jugenbergiehung, als bem einzigen jest möglichen Mittel die Biebergeburt Deutschlands. Er ch fert gegen bas Latein, und fpricht begeiftert fur Gomna ftit und Naturwiffenschaften. Auch ertennt man in bem burchgebilbeten Berf. einen burch biefe lettern ebenfowol, ale burch Mefthetit formirten Geift, und er verbantt bemfelben jene herrlichen Bilber feines Styles, bie mir, jeboch in uppigerer oft beleibigenber Sulle, nur bei Gorres in biefer Weife gebraucht, antreffen. Bir erlauben uns aber boch bas Argument ad hominem gegen ben Berf. baf er fcmerlich, ohne jene fruhe altvaterlandische Bilbung burch bas Latein, ju feinem fo claffifchen, bei allem Bil berreichthum maßigen, und im beften Sinne nuchternen Style gefommen mare, ber uns jest nicht weniger in feis ner Schrift jur Bewunderung ftimmt, ale beren Inbalt. (Der Beidlus folgt.)

### Romanenliteratur.

1. Lilien, von Rarl Graf Basquez. Bien, Collinger. 1831. 12. 16 Gr.

Richt vom Geschlecht ber hohen königlichen Blume, die, ein Bilb reinster Unschut, wie sehnschitig nach dem himmel blickt, dem fie entstammt, nicht die erhabene weiße Gartenlitie ist das Urbild jener Erzählungen, det denen man allensalls an die gemeinen Wasserlillen benten mag, die ihr Plägchen an seuchen Stellen und in Leihbibliotheken ausfüllen, das man ihnen gonnen konn, so lange sie sich nicht erkahnen, eblere Gewächse zu verdragen.

2. Bintergrin. Tafchenbuch für 1831. herausgegeben von Georg Bos. hamburg, herold. 8. 1 Ahr. 8 Gr.
Gine unterhaltende Gefchichte, in bem eine reigende hirtin

Eine unterhaltende Geschichte, in dem eine reigende hirtin von guter Erziehung, in geheimnisvoller Berbindung und Umges dung, ein setsamer Bettler, unglücklich durch Schuld und Schicksan, den romantisch abenteuerlichen Abeil übernehmen, während der komisch ergobliche von einem jüngern dürgerlichen Edelsmann, Landiunkern, Schulmeistern gan nicht übel verwaltet wird. Paul de Rock, der Berf. dieser Erzählung, im Original "La maison blanche" genannt, ist schlöpfriger und atrocer, als er sich hier zeigt. Eine Bergleichung der Rachbildung mit dem Original, die Ref. nicht anstellen kann, wäre allein im Stande zu der urtheilen, ob diese Mäßigung Berdeinst des Autors oder des Berdeutschers sei.

8. Maria, ober Wahrheit und Liebe. Gine Brieffammlung, mitgetheilt von S. I. B. Wendal. Münfter, Theising, 1830. 8. 18 Cr.

4. Pfarrer Arofibeim und feine Freunde. Ein Briefwechset, gesammelt von Demselben. Ebenbas. 1830, 8. 1 Apir. 5. Eugenius, ober Aust bis in ben Aob. Bon Demselben.

Ebendas. 1830. 8. 12 Gr.

Alle 8 Bücher bes nämlichen Berk. haben bieselbe Richtung, benselben 3weck, für ben er bie Form ber Erzählung wählt, um ihn eingänglicher zu machen. Ein ebler Geift, ein reines, schaes, siebevolles Gemüth will seine Mitmenschen ber Ueberzeugung gewinnen, die Den beselfigt, welcher sie in biesen Blättern niederigt, er will von dem ierigen Psad auf den wahren, in dem Berlegt, er will von dem ierigen Psad auf den wahren, in dem Berlegterungssucht, dlinden Eiser, kindische Roortgekingel; es gesschieht aus innigem Perzensdrang, auf die würdigste Weise. Kein hohn, keine Falscheit mischt sied in seine Jurechtweisungen den Andersdenkenden; was es den protestantischen Geschlichen vorwiest.

Schorebnerei, Mationalismus, Sucht, eber politische, philosophische, thustich expetorische Borträge zu halten als einsucheicheite, ist leiber eine Wahrheit, die sich bei Wielen nicht wegkreiten lätt, so wenig wie bei den protestantischen Laten den denig beit im Glauben. Richt Unwahrheit kann man dem Buder Genseitzisseit; es erkennt an dem Protestantismus nur wersen, aber Einseitzsteit; es erkennt an dem Protestantismus nur kalte Arübe, an dem Katholicismus nur erwärmendes Licht, versbirgt dert die helle, hier die Schattenseite. Wer auch dem Berf. nicht in jedem seiner Sähe deipflichten kann, wer aber gewohnt ist, die wichtigsten Fragen, die der Mensch an sich zu thun versmag, an sich ergeben zu lossen, sich zu prüsen, über Glauben, Offendarung, Metigion im höchsten Einen nachzubenken, der werd an wertsellichen, zurt empfundenen Ideen der sehr gut geschriedenen Bücher sich erbauen, ermuthigen und in Vielem mit den Ansichten des Berf. übereinstimmen, ohne jedoch sich den Dogsmen seiner Kirche schlechthin zu unterwersen.

6. Raphaele. Romantifche Erzählung von Anna Beng. Ds. nabrud, Rachorft. 1831. 8. 6 Gr.

Artig vorgetragen, allein zu unbebeutenb, ber Erfindung, ber Berwickelung und felbft ber Korpermaffe nach, um als ein felb. Sandiges Bert gu gelten.

7. Reme Rovellen von Leopold Edefer. Erfter Band. , 1. Der Unfterblichkeitstrant. 2. Der Geelenmarkt. Leipzig, Dartmann. 1831. 8. 2 Thir.

Der Rame Leopold Schefer auf bem Titel eines Buchs vertanbet im Boraus Geiftreiches, Driginelles, aber auch Bunberliches. und eine zerflucte Schreibart, gefliffentlich holperig, als wolle ber Berf. zeigen, wie er bie glatte Form, haufig bas einzige Berbienft eines Buchs, verachte, und wol auch Die, welche ber leeren Gulfe fich erfreuen und bas fehlenbe Mart gar nicht ver-miffen. Originelles und Geiftreiches findet fic, beinahe jum Uebermat, in diesen "Reuen Rovellen", und babei eine gefälligere Schreibart, jumal in ber erften, bie eine ber bebeutenbften Erfceinungen in ber neuesten Literatur ift. Dit finniger Babl legte ber Berf. ihren Schauplas nach China, bas Baroce, Buns Derbar : Fantaftifche ift baburch im Boraus gerechtfertigt ; zwar find Rudfichten auf dinefische Art und Weise und Dertlichkeit ge-nommen, and die feltsamen Begebenheiten erinnern burch ihre barode Bufammenfegung an bas Banb mit feinen Glodentburmen. Daufern von Rohr, appigem Pflanzenwuchs und Bogein mit metallglangenbem Gefieber. Charattere, Gefinnung und Aborhei-ten find bie ber heutigen Europäer, vor Allen unferer Canbeleute, bie icarffte Bauge ergiest fich über politifche Bertehrtheiten von oben berab und von unten berauf, die der Fürsten, Priefter bes Bolts werben ebenso scharssunig als gründlich, mit ernstem Dumor beleuchtet, und ber die Gebrechen der Zeit verbindende gaben, ber in pruntenbe flosteln fich verhallenbe Egoismus, in feiner gangen Blofe aufgebectt, als trauriges Rennzeichen unferer Rage. Das Gemuthliche rettete fich in bas hausliche Leben bins ein, nicht leicht find bie garten Beziehungen, die helilgen Ge-fable ber Mettern- und Rindesliebe inniger empfunden, reiner und finniger ausgebrudt worben, als es bier gefchab. Die reichen Gebanten und Sittenspruche, bie bie Rovelle schmaden, ihr Berth für alle Beiten geben, spenden bas Schönfte und Ebelfte fur bies fen Gegenstand, foimmernd und anmuthig, das jedes Album Ebstlich bamit ausgestellt mare, nur zu tief für bie meiften. Das Deftere und Liebliche nehmen 2 Frauen über sich, von benen bie Litere, bei manchen guten Eigenschaften, auf eine ergögliche Weise befangen und herrschsächtig ift. Die hauptsigne repräsentirt das humorifische fantosisische Princip: Semakuang genoß den Exant der Unsterdichteit und Jugend, erleibet viele Ansechungen, erblidt feine grau als altes Mitterden wieber, bat mehr Beiben als Freuben burch bas Uebertreten ber Raturgefege, umb embigt damit fich in einen Buttan ju fürgen, wodurch er fich gum Geift erhobt. Die Ironie, welche leife in Sematuang's Erfällung feiner Bunfche hineinspielt, ift nicht gleich berauszuschhen, und tonne fewie die erfte Betrachtung thorichten überfrannten Berlangens flerter hervortreten.

"Der Gidenmartt"geißett Rachbruder und Mocensenten. Sein Streich fallt baneben, und fast jeber ift ein verdienter. Geistreich ift auch biese Rovelle, heiter obenfalls nicht und an Tiefe und Innigkeit ber Gebanken welt ber ersten nachstehenb.

8. Schriften von D. C. R. Belani. Dreizehnter bis funfe gehnter Banb. Die Ereolin. S Theile. Braunschweig, Meper.

18**3**0. 8. 4 Ahlr.

Riefenhaft wie bie Pflanzenwelt in ben Tropenlanbern bat ber Berf. Die materielle und intensive Rraft feiner Greolin abgefdilbert. Bie fdwinbet bie bauerhafte Gefunbheit gewiffer Romanen und Melobramenhelbinnen, die wir bewundern und beneiben, im Bergleich mit biefer! Gie leibet Schiffbruch, wirb bom Erbeben begraben, ficht, eine zweite Jungfrau bon Dr-leans in ben fubameritanifchen Freiheitetampfen mit minberm Erfolg als ibr Borbitb, ferner burdwanbert fie bie Savannen, bat Baffer und Reuerproben wie weiland Prinzeffin Pamina gu befteben, mit bem bebentlichen Unterfchieb, bag Samino feine Bauberfibte bei fich fuhrt; einmal fcwebt fie eine Beile zwischen himmel und Boffer, um in Cabir von Außen bas Fenfter eines Gefängniffes zu brechen, hineinzuspringen und ihren Gemahl Miranba, nebft andern an Apphus leidenben Kranten sonder Befcwerbe gu pflegen. Geringere Roth und Anftrengungen wollen wir gar nicht in Anschlag bringen, nur noch Mabalenens geistige Drangsale in Erwägung ziehen; sie hat nämlich ben nichtswürdigsten Menschen zum Bater, ben sie verachten und boch ihre Kinbespflicht gegen ihn üben muß. Dann versolgen sie ber wollüstige, bespotische, rankesüchtige Bolivar, und der Abfcaum ber Menfcheit, ber Reger Boves mit ihrer Brunft, bie fle Liebe ju nennen belieben; fie muß bem Geliebten entfagen, bem ungeliebten Miranba bie Banb reichen und einen geheimen Berefrer auch bei guter kanne erhalten, was bei dem heißblutib, gen Indianer keine geringe Aufgabe ist. Das Alles übersteht sie, ohne das ihrer Schönheit ein Haar gekrümmt wird; sie kann als Bitwe den einzigen Geliebten, Ferrand, einen deutschen Arzt, der, wie siche ergibt, ihr Better ift, zur rechten Stunde Wildem wer wurde, heirathen und in vergnüglicher Aube mit ihm am Rhein leben. Ferrand bat burch minbere Dauerhaftigfeit feine Ingenbjahre in Deutschland abzubufen. Er ermattet bei ben Befcwerben und tann feiner hulbin nicht fo unablaffig beiftes ben, wie ber lette Abtommling ber Intas, Alfonfo, ber unmittelbar, nachbem er eine Art von Aortur ausgestanben, ungeheuere Thaten vollführen tann, und, tros einem Bauberer in ber Pantos mime, ber bebrungten Colombine ftets halfreich gur Seite ftebt, fogar bann, wenn er turg guvor noch weit von ihr entfernt war. Bir verlaffen ihn in einem unbefannten Gebirgsthal bei Duito. als Ragifen, mit einer habiden Canbemannin vermablt. Es tobt und brauft in ber Ergablung fo gewaltig, die bunte,

Es tobt und brauft in der Erzählung so gewaltig, die demte, siets wechseinde Scenerie läst teine Besinnung austommen, das es kaum möglich ist, die nachlässige Schreibart zu demerken, die groben Bersidse gegen das Seschickliche, namentlich die Ungerrechtigkeit gegen Bolivar. Die Uedertäudung kann auf einem Punkt dem Bers. Rachtheil bringen: die gut gezeichneten Bolissischen, welche das Mankende in der Gunst der Wenge, das Gräsliche der Pödelherrschaft mit starten, aber wahren Farden zum warnenden Beispiel ausstellen, geben edens schon schon über wie alles Uedrige, ein undestimmtes Bild in der Erinnetung zurücklassend.

## Bevollerung und Uebervollerung.

Eine ber wichtigften Fragen ber Politit ift bie, wenngleich früher schon mehr als einmal aufgeworfene, boch erft feit bem Ende b. vor. Jahrhunderts durch Malthus jum Gegenkande ber allgemeinen Gorge aller Staatsmaner erhobene Streitsfrage: If es rathsam, die Bunahme der Bevöllerung zu bei fredern ober zu hindern. Ift, sofern von Seiten des Staates teines von beiben geschieht, sondern der Natur the Sauf überlassen bleibt, eine tlebervöllerung zu fürchten, ober wird die noch

fo fehr vermehrte Bevollterung immer noch hinreldenben Raum finben ? Dem einfachen gefunden Menfchenverftanbe fcheint bie Sofung biefer Fragen leicht. Sobath bie Menschen auf irgend einen gegebenen Raum beschränft find, wird er antworten, fo ift es freilich benkbar, bas umftanbe eintreten, burch welche sie bermocht werben, fich so sehr zu vermehren, daß zulegt kein Raum mehr für sie bleibt. Aber zum Glud ift die Welt nicht mit Bretern verschlagen. Auf der Erbe gibt es noch so viele weite und fruchtbare Landschaften, daß man nur die überzahlige Bevolterung aus bem Canbe gu fchiden braucht, um aller Roth abzuhelfen. Aber felbft, wenn bies nicht thunlich mare, barf man nur nicht burch unzeitige Begunftigungen bie Bermehrung ber Menfchen beforbern, fo werben biefe icon von felbft merten, ob fie im Stanbe find, außer ihrer Perfon auch noch Weib und Rind ju ernabren; und wenn fie fich fagen muffen, bag fie bies nicht im Stanbe find, werben fie fich wol baten, burch übereilte Beirathen bie Bevollerung zu vermehren. So wurde unferer Meinung nach ber gesunde Menschenverftanb antworten. Malthus begnugte fich inbessen mit bem einfachen Menschenverftande nicht. Er entbectte burch eine scharffinnige Berechnung, bag bie Bevolkerung im Allgemeinen sich in einem geometrifchen, bie gleichzeitig gunehmenbe Production bes Bowens nur in einem arithmetischen Berhalting vermehre, ober bas Menschengeschiecht wie die Jahlen 1, 2, 4, 8, 16, 82, 64, 128, 256, die Rahrung besselben nur wie 1, 2, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; fobag, wenn beibe ohne eine außere Demmung fortfcrit-2, 103 100ap, wenn bette ohne eine aupere Demmung fortigetesten, die Bevölkerung ber Erbe sich von 1000 Millionen auf 500,000 Millionen vermehrt haben warde, während nur für 10,000 Millionen Nahrung vorhanden wäre. Freilich ein surchtbarer Prospectus, der eine menschenfreundliche Regierung leicht zu der Annahme des bekannten Weinholdschen Spikens verantassen. Aber worauf deruht die Berechnung, welche zu fo grauenvollen Refultaten führt. Malthus nimmt gur Grundlage berfelben bie Bunahme ber Bevolferung in ben Bereinigten Staaten. Diefe hat fich, feiner Behauptung nach, binnen 25 Jahren verboppelts folglich, foliest er, mus fich bie Bevolu ferung, wenn ber Bermehrung berfelben tein Ginhalt gefchieht, aberall binnen 25 Jahren verboppeln. Binnen 5 Jahrhunderten, folgert ein Bewunderer ber Dalthus'ichen Theorie weiter, wurden fich bie Bewohner eines jeben Banbes um bas Dillionenfache ihrer gegenwartigen Babl vermehren. England mußte in 500 Jahren 12 Millionen Millionen Ginwohner haben, wobei nach einer masigen Berechnung auf jebe Familie ungefahr ein Quabratgoll Banb tame. Ueber eine Berechnung biefer Art tann man nur lachen; benn Jebermann fieht flar, bas, ba bie Belt fcon volle 6000 Jahre ftebt, ohne übervollert gu fein, die Bahr: scheinlichkeit außerorbentlich gering ift, bas fie in 500 Jahren abervollert fein werbe. Muf alle galle tonnte man bie Soche baber abwarten. Aber unfere weifen Staatsmanner haben nicht fo gebacht. Sie find vor ben Bablen bes frn. Maithus er-foroden, und um nach 500 Jahren nicht verhungern zu muffen, haben fie an vielen Orten allen Ernftes baran gearbeitet, ber junehmenden Beroblterung einen Damm entgegenzusegen, bas Deirathen fo viel als möglich ju erichweren u. f. w. In England, wo die Dalthus'fche Theorie gleichfalls viele Freunde fanb, tommt man neuerer Beit immer mehr bavon gurud; und fatt bie Menschen zu verhindern, Menschen zu fein, hat man, ba in einzelnen Districten unleugbar Uebervollerung eintrat, auf ein vernünftiges Mittet gesonnen, die überfüssige Menschenfalle abguleiten. Dies geschieht auf bie einfachfte Beise burch Auswan-berung; in bem Daufe ber Gemeinen ift erft furglich eine Bill eingebracht worben, bie Regierung moge veranlaft werben, bie Auswanderung nach ben brittichen Colonien auf jebe Beise zu erleichtern. Frankreich hat jest, in feiner Groberung von Ab-gier, einen herrlichen Abzugstanal für feine überfluffige Bevoli-terung gewonnen, und vielleicht erleben wir es noch, baß jen-feits bes mittellanbischen Meeres ein zweites Frankreich erblubt.

Wir armen Deutschen freikla, sone Schiffe, ohne Colonien sind übel baran; aber da in einigen Segenden die Kriegslust sich so gewaltig regt, so bürsen wir hossen, daß die tapsern Herren, wenn es bei und Friede bleibt, sich von den Engländern eine Flotte borgen und mit derselben und gleichfalls einige Colonien erobern. So lange dies nicht geschen ist, magen unsere biedern Landsleute, wenn es ihnen in der heimath zu eng wird, wie dieber, in fre m de Länder wandern. Bor einer Hung gersnoth aus Uebervölkerung können wir jedensalls noch under sorgt sein.

## Rotizen. Die Göttin Cholera.

Die hindostanische Brechruhr ift, so viel man ermitteln kann, erst ein Lind ber neuern Zeit und hat hauptsächlich vom den Inseln Java und Sumatra ihre verheerenden Wanderungen nach Norden angeterten, weshald sie unter den Vollern der stüllen dalbinsel am bekanntesten und gestrichteisten ist, währerend die ältere Literatur eine ahnliche Seuche nicht kennt. Die Cholera wird dei den Bhills und andern rohen Stämmen des Detsan als eine Göttin gesähnt, hat ihr eignes, roth oder schwarz angestrichenes, Idol, welches ost nur aus einem Baumstamme oder Steine besteht und führt den Namme Baumstamme oder Steine besteht und führt den Nammen Bhillsmata, weise Autter, heißt. Bei den Tamulern wird jene Göttin Die Bibi genannt.

### Bigeuner.

Bie wahr es fei, bag ein grundliches Sprachftubium enbe lich auch die buntelften Probleme lofen toune und bemnach als bie erfte und ficherfte Grunblage aller biftorifden Korfdung betrachtet werben muffe, bies hat fich wol in ber neueften Beit bei ber Untersuchung über ben mertwurbigen Boltskamm ber Bigeuner am glangenbften bewährt, insofern allein bie Sprache es gewesen, welche zuerft gu ber Quelle berfelben binleitete und bie schwachen geschichtlichen Spuren ihrer Wanderung wieder auffrischte. Als die Zigeuner, welche gegenwartig nur noch sow radisch in Europa umherstreifen, im 15. Jahrhunderte von Klein affen herabstromten und unter eignen Derzogen in zahlreiden Bugen, die fich in ber Schweiz fogar bis auf 14,000 Individuen beliefen, mit ihren Biebheerben über alle gamber bes Beften fich ausbreiteten, ba murben fie balb als Negppter, Aethioper, tope tische Chriften, bath als Aataren, Juben aus bem babpionischen Eril ober hussten angesehen und die jedesmalige Meinung mit einer Menge von Scheingrunben verfochten. Den ficherften Beg. ihre Deimath mit Bulfe ihres Ibiome, gu erforfchen, ichlug gwerk Rubiger ein: es führte ihn nach hindoftan und GreUmann sammelte bagu bie weitern Belege, aus bem Charafter und ber Geschichte ber Bigeuner entnommen. Die Briten endlich fanben in Inbien Belegenheit, alle biefe Thatfachen gu beglanbigen, und was fo von allen Seiten fich ermittett, bebarf nur noch einer forgfaltigen Sichtung und Bufammenftellung, um ein reines Bactum aus bem 16. Sahrhunberte jum Belege für bie Moge lichteit früherer indifcher Wanberungen zu gewinnen. Ref. ift im Befige reicher Materialien, welche von Professor Rraus in Ronigeberg über bie Sprache ber Bigeuner gefammeit wurden, und gebenet fie zu verarbeiten. Angiebend wird biefe Runbart baburch, bag ber vierte Theil berfelben als ben eigentlich un fprunglichen Kern ober als basjenige Ibiam fich offenbart, web des abnliche Pariaftamme in hinboftan reben; bas bie Balfte bes Bortvorrathes aber auf bas Sanstrit gurudgeht und end lich bas lette Biertheil aus allen benjenigen Sprachen beftebt, burch beren Gebiet, von Perfien berab, bie Bigenner gezogen

## literarische Unterhaltung.

Montag,

Nr. 178. -

27. Juni 1831.

Briefwechsel zweier Deutschen, herausgegeben von D. M. Pfiger.

Erfter Artitel. (Befolus aus Rr. 177.)

Wilhelm findet Friedrichs Borschläge allzu bent sch, b. h. zu langsam wirkend. Er beharrt darauf, das Beste von Preußens Suprematie zu hoffen, wenn es zu rechter Zeit ben Uebergang von unumschränkter Selbstherrschaft zu einem zeitgemäßen constitutionnellen System findet und die beschränkte preußische Nationaleitelkeit allmälig zu einem deutschen Nationalgesühl erweitert. Das Beste hofft er von einer rechten Einsicht bei Fürsten und Bolt, dann ware ein Project zur Bereinigung leicht gefunden.

Es barften nur z. B. bie Lanbstande, weiche (mit Ausnahme Destreichs) in allen beutschen ganbern eingeführt sind, oder nach ber Bundesacte eingeführt werden mussen, nach Berhaltnis der Menschapat, die sie reprafentiren, aus der Mitte ihres Landes eine bestimmte Anzahl von Abgeordneten zu einen deutschen Bundestage wa; ien, der sich am Size der preußischen Regierung versammel. und die Bestimmung hatte, alle gemeinsamen Interessen Deut hands zu vertreten und durch Gesehe, deren Intiative ihm zustante, sestzustellen.

Ihnen gegenüber sollte bann bie preußische Regiezrung (?) bie übrigen Fürsten in gleicher Art, wie die Bunzbesversammlung bas bentsche Bolt, repräsentiren und Bollisteckung ber für ganz Deutschland verbindlichen Bundess beschlüsse garantiren (S. 223—229).

Friedrich erwidert, daß, fo lange bas beutsche Boff in ber politischen Bilbung und Aufklarung noch fo gar weit gurudfei, es unnuge Gelbstqualerei mare, fich Soff= nungen hinzugeben, zu beren Erfullung fur jest noch alle Boraussesungen fehlen. Er halt Preugen nicht fur ben gottgesandten Retter in ber Roth, er glaubt es nicht ftart genug, eine bauernbe Schutymauer gegen Franfreich ju bilben. Aber so lange Destreich schlummert und Preugen noch nicht gang fur Deutschland gewonnen ift, erscheint es ihm als ein mahres Glud fur bie beutsche Nation, baß noch ein bedeutendes Gebiet von Landern übrig ift, die sich boch soweit entwickeln konnen, daß ber Beift ber neuen Beit in Deutschland nicht erstirbt, bie eine geistige Schutwehr gegen fremde Unmagungen bilben und in welchen die politische Aufklarung wohnt. Diese Bilbung wird - so hoffe er - allmälig allgemein werden, und Deutsch= and ift bestimmt, bereinft alles geistige Gigenthum ber

Menschheit zu sammeln und zum Gemeingut für bas ganze Geschlecht in mahrhaft weltburgerlichem Sinne zu weiben (S. 233 — 247).

Wenn ich Dich — antwortet Wilhelm, auf die glangende Aussuhrung dieses Gebankens — um Etwas bitten burfte, so ware es Das, mir nie wieder von dem Weltburgerthum der Deutsschen, diesem armseligsen Arost der Armseligseit, zu reden. Was belsen alle schonen Borte, wenn sie nicht hinreichen, unsere Schande zu bededen? Was hilft uns die Uederzeugung, der Ausbund der Menschieft zu sein, wenn außerhald Deutschland Niemand daran glaubt? Und überdies, gerade wenn die Deutschen zu kosmopolitischer Wirksamkein derufen sind, ist es um sondthwendiger, daß sie nicht aushöhren eine Nation zu sein, weilsankt ihr ganzes Weltburgerthum nichts Anderes ist, als das

Um aber zur Nationalität zu gelangen, genügt bas blinde Vertrauen auf die Wege des Schickfals nicht. Wir müssen etwas wollen, nur dann dürsen wir hoffen, daß das Glück uns beistehen und das Schickfal selbst den recheten Weg zeigen werde (S. 265—274).

Uebergehen und Zerfließen in frembe Rationen.

Im Beidenthum herrschte auch im Staats = und Wils

terleben bie Rothwendiafeit.

Es galt für natürlich und nothwendig, das ein Staat auf Roften des andern bestehe; das der stärtere den schwächern unterbrücke, beraube und von diesem Rande sich erhalte; das im Staate selbst die Freiheit ihr Dasein nur der hartesten Stlasverei verdanke, und von Griechen und Romern wurden ihre Sklaven mit einer Grausamkeit behandelt, die hinlanglich zeigt, das sie sich der Möglichteit eines Unrechts gegen sie gar nicht bewust gewosen sind. Princip des Christenthums ist es dage gen, das kein Staat dem andern, kein Stand dem andern, kein Mensch dem andern ausgeopfert werden soll, sondern das Geset der Liebe verlangt, das keiner verloren gebe.

Dieses lette Wort führt ben Briefsteller auf die geplagte Classe der Arbeiter und des Bauernstandes, welche das Alles compensirende System unserer Philosophie so sorge los aufopsert. Wol weiß der Verf., "daß nicht die Unsvernunft und die Gemeinheit, sondern die Intelligenz und die Tüchtigkeit die Welt regieren mussen, und daß es nichts Schlimmeres gibt, als einen frechen Pobel, der seinen Willen zum Gesetz macht und überall nur Seinesgleichen anerkennt". Aber gerade nur auf der Grundlage einer gessicherten physischen Eristenz gedeiht auch das höhere geistige Leben, und darum begehrt jeder Staatsbürger mit Recht den nothigen Spielraum zur Arbeit, die ersoberliche Freiheit zum Wirken, kohn und Gewinn für seine Ansstrengungen. Und hier liegt der eigentlich zwingende Grund,

warum eine Beranberung bes politischen Zustandes ber Deutschen zu wunschen ist. Der traurige Zustand ber großen Masse ber Bewohner Deutschlands, ihres Stamms und Kerns, bes aderbauenden Boles, kann nicht ansbers werden, so lange Deutschlands Zustand bleibt, wie

er jest ift.

So lange jebes kleine Landchen bie ungeheuern Ansoberungen, welche man bei dem jezigen Gulturstand an den Staat in Gesegebung und Berwaltung, Kriegswesen, öffentlichen Anskalten und Pflege von Aunst und Wissenschaft zu machen derechtigt ist, aus eignen Mitteln ganz allein bestreiten soll; wenn daneben noch ein maßloser Fürkenprunk den angenommenen Schein der Größe unterstücken und die falsche Ehre retten soll, so muß der Druck der Abgaben und disentlichen Lasten alle Lesbenstraft des Bolks erschopsen. Bergebens, daß man das Uebel, das man zu stablen ansängt, durch ängstliche Sparsamkeit im Einzelnen, durch eine ausmerksame Rechtspsiege, strenge Ordnung und verbesserte Gesezebung zu verringern, das Gewicht der Staatslasten durch gleichere Bertbeilung und durch mitdere Berwaltungssormen zu erleichtern sucht. Es wäre undankbar und ungerecht, die Gutmathigkeit deutscher Regierungen verkennen zu wollen, und daß muthwillige Bedrückungen, schreiende Ungerechtigkeiten und höhnischer Uebermuth ohnehin zu den höchst seltenen Ausnahmen gehören, wird kein Billigebenkender zu leugnen begehren. Der Fehler liegt im System, und ohne daß diese von Grund aus geändert wird, ist keine Abhülse möglich.

Der Berf. magt es, die Abhalfe von den deutschen

Fürsten, und von ihnen allein zu erwarten.

Den Uebergang jum Bessern einzuleiten, scheint nur bas burch möglich, bas Deutschlands Fürsten sich um eine Stufe tiefer und ihren Unterthanen wieber naher stellen, indem sie unter einer gemeinschaftlichen Bundesfahne zum Wieberaufbau bes gemeinsamen Baterlandes sich brüderlich die hand reichen.

Er thut dies, nachdem er uns mit Worten, beren Wahrheitseifer ihnen den Stachel der Bitterkeit nimmt, ohne Scheu und Schonung vor den Abgrund hingestellt hat, der nach seiner Ueberzeugung sich vor uns aufgethan.

In bie tiefern Rreise ber Befellschaft muß man binabsteis gen, in ber butte bes Canbmanns muß man fich umfeben, wenn man bas Glend, welches eine unfelige Berftudelung über Deutsch= land gebracht hat, in feinem gangen Umfang ermeffen will. Dort ift gu feben, wie bas fleißigfte Bolt ber Erbe taum fo viel erwirbt, um gegen Bunger und Ratte nothburftig gefchust gu fein, wie bie fraftigften Raturen burch harte Entbehrungen und unnaturliche Anftrengung bor ber Beit altern und in ftundlichem Rampf und Ringen um bie elenbefte phyfifche Grifteng fich aufreiben, wie Laufende von Batern ben Sob ihrer verfruppelten Rinber als eine Gunft bes himmels, ihren eignen aber mit ber ftumpfen gubllofigteit bes Leibeignen anfeben, wie bie Eroftungen bes Glaubens nicht mehr hinreichen, ihre Bergweiftung gu bampfen, wie ein thlerifcher Raufch ihre einzige Erholung und manches ber gemeinften Lebensbebarfniffe fur fie ein unerschwinglicher gurus geworben ift. Warum tritt benn nun in ben Bersammlungen ber Stanbe Riemanb auf \*), ber ben Burftenfcmeichlern guruft, biefes Schaufpiel gu betrachten warum fragt Reiner, ob benn biefer Jammer ewig bauern unb Millionen Menfchen wie bas Adervieh fich qualen follen, nur bamit bie Berrichenden und Bevorrechteten von bem gemeinen Loos ber Sterblichkeit nie Etwas erfahren, und irbifche Speife ben efeln, an Rettar und Ambrofia gewöhnten Baumen ber Erdenadtter nicht beleibige?

Darum, will er, foll man bie Lanbbewohner behutfam und mit Rlugheit ber beffern Zukunft entgegenfuh-

-) Seitbem ift es in Baben gefdeben.

ren, fie nicht burch fortgesetten Drud gewattsam aus bem Seelenschlummer wecken, nicht muthwillig in ihnen die letten Reste frommen Glaubens und treuer Anhanglich: teit zerftoren.

Denn noch lebt in biefen Menschen jene Religion ber Areue, bie in ausopfernder Anhänglichteit an das angestammte Fürstens haus einen Gottesbienst begett. Noch wurden Aausende von ihnen auf den ersten Auf den Fahnen ihres bedrohten Landes, herrn zueilen und Blut und Leben für ihn einsehen. Aber diese biefe Dietat schwindet täglich mehr und wird balb ganz verschwinden, wenn es fortgeht wie dieber. Die ersten, haldverstandenen Laute don den Rechten, die man ihnen vorenthalten, haben schon den Weg zu ihrem Ohr gefunden, sie sind ausmerksam und mist traussch geworden, tausend uledel wollende find geschäften

tig, bas gener gu fchuren unb angublafen. Dag ber eble Berf. biefes Wertes, bas nicht aus unferer Mofaitarbeit beurtheilt, fonbern von Unfang bis ju Enbe burchgelefen und burchbacht fein will, nicht gu jenen Uebelwollenben gebort, zeigt noch mehr Beiff und Ton ber gangen Schrift, als bie gulest angeführten Borte, und ber philosophische Theil insbesondere, sowie die im hochften Sinne beutich en Gebichte, von welchen in eis nem zweiten Artifel die Rede fein foll, geben bafur ben unwibersprechlichften Beweis. Und gewiß ift, bag nicht Manner vom Genie und Gemuthe unfers Berfs., auch wenn fie Unwilltommenes fagen, bie Feinde ber Furften find; baf es vielmehr Diejenigen maren, die ihre Worte aus ber Burgel reifend und vergiftend, baraus ein Dit tel bilbeten, ihre herren ber Wahrheit abgeneigter gu machen und mistrauischer Gewaltsamkeit guguwenden. Aber freilich in die Rreise ber gewöhnlichen vornehmen Belt und ber leichtfinnigen Freude tritt biefer fremde Gaft mit Gigantenschritt herein, und auf welche Beife man auch feiner laftigen Gegenwart loszuwerden fich beftreben mag, und wenn man ihn noch so zuversichtlich ein Gespenst oder Traumbild nennt; vergebens!

Des Jubels nichtiges Getbfe Berftummt, und jede Larve fallt, Und vor der Wahrheit macht'gem Siege Berschwindet jedes Werk der Luge.

187.

Die Ungarn wie sie sind. Charafterschilberungen biesch Boltes in seinen Berhaltnissen und Gesinnungen. Bon August Ellrich. Berlin, Bereinsbuchhandlung. 1831. 8. 1 Thir. 6 Gr. \*)

Der Berf. hat ganz Recht, wenn er in dem Schlußwort seines Wertchens meint, man werde nach Durchlesung desselben fragen, wer denn der Mensch eigentlich sei, den wir dalb an der Tasel der Magnaten und Bischose, bald in einer Tadagse, bald auf den Alpen, bald auf dem Alion sehen, und den wir von Ungarns Versassung und von Tänzerinnen, von Bauern und Abeligen, Ossisieren und Schauspielern sprechen horen. Er sagt, er sei ein Genremaler, und wir gestehen, daß er mit seiner scharfen Feder ebenso kede als ansprechende Figuren und Eandschaften, Sittengemälbe und Sharakterstizzen zu zeichnen weiß, und daß er, wenn er es darauf anlegte, durch die Farbengebung zu glänzen, es zu einem hoben Grad von Vorrtresstichteit dringen könnte. Wir dezweiseln nicht, daß der Künstler Zugang bei den Großen und Bischosen Ungarns sindes glau-

<sup>\*)</sup> Bgl. eine Ungeige in Rr. 181 b. Bl.

ben aber barum nicht gerabezu, bas ber Berf. als Maler im eigentlichen Ginne bes Wortes sich bei ihnen Eintritt verschafft habe. Aurz, ber Berf. ist nicht Der, ber er scheinen möchte, und wenn ums einige Blicke unter bie Maske nicht getäuscht haben, so rühren bie "Ungarn wie sie sind" von einem Manne her, ber auch mit England sich in neuerer Zeit ziemlich verztraut bewiesen und bem Publicum, selbst nach der Behauptung von Recensenten, keine unbebeutende Gabe gedoten hat, indem er seine ergöhlichen Briese aus der Unterwelt an die Oberwelt beforderte. Wir sind, ossen zu reden, der Ansicht, der Berf. vorliegenden Buches sei mit dem Berf. der "Briese eines Berstorbenen" eine und bieselbe Person. Irren wir, so kann sich der Berf. der "Ungarn wie sie sind" nur geschmeichelt kanner noch auch deunruhigen, da er uns in der Geschreftunde seine zu hause sinde sinder sinden der tem zu hause sinder diese Seisterstunde seinen zu hause sinder sinder zur dasse sie den den geistreicher Besuch uns nicht zu zeen der Gesat sein geistreicher Besuch uns nicht zu zeen ware.

Bei Leuten, welche ein Buch nach Titel und Borwort ober Borrebe beurtheilen, wird unfer Berf. wenig Glud machen, benn ber erftere ift etwas abgenust und burch Stumper und Compilatoren in Discrebit getommen; in mehren folchen Bans bern und Stabten wie fie find erfahrt ein erfahrener Lefer entweber nichts Reues, ober er lernt bochftens, wie fie nicht find. Auf ein Borwort ober eine Borrebe ließ fich ber Berf. nicht ein, und daran that er febr wohl. Die Rec. machen fich es in neuerer Zeit so bequem, daß ein Schriftsteller gendthigt ist, alles Salz feines Seistes in der Borrede zu concentriren, um dem Rec. Achtung einzusibsen — ein Berfahren, dei welchem die eigentlichen Leser nur verlieren, da das der Borrede Zuges wendete naturlich bem Buche entzogen wird; biefem Rachtheil entgeht man, wenn man teine Borrebe fcreibt, man mußte benn eine andere Austunft mablen und burch bie Borrebe ben Rec. auf alle Beife irrefuhren, fobaß er, wenn er bem Bormbrtler blinben Glauben ichentt, fich bem Spotte bes Publicums preisgibt. Die Einleitung, welche unfer Berf. vorausschickt, springt fo schnell in modias ros, bag man fie mit ben wenigen Duverturen neuerer Opern vergleichen tann, welche mit ber Oper felbft in unmittelbarem Busammenhang fteben. Gegen bie bier aufgeftellte Behauptung, bag Ungarn guverlaffig eines ber iconften Canber Guropas fei, und bie mahren Ungarn gu ben intereffanteften Boltern bes Erbbobens gegablt gu werden verbiens ten, last fich Bieles einwenden, was jeboch burch bie Bemertung beseitigt wirb, bag icon und intereffant relative Begriffe find. Die Schonheit bes Landes betreffend, fo last fich ber Berf. auf teine Art von Beweis ein; in hinficht bes Intereffanten

ber Ration aber ist das Buch felbst ber sprechendste Beweis.

Unter den Abschnitten des Werkes, welche uns am meisten angesprochen haben, nennen wir vorzugsweise den ersten: "Nationalkolz und Charakter der Ungarn" überschrieden. Der Berf. demerkt, der Ungar sei der Ansicht, man spreche im Paradies ungarisch und durse nur in ungarischen Beinkleidern der erzigeinen. Die Basken haben eine ähnliche Meinung von ihrer Sprache und glauben, wenn wir nicht irren, man spaziere in Seden auf Stelzen umber, weil sie sich derselben so häuse dei ihren Sumpspromenaden bedienen. Bei der ausführlichen Schliederung der verschiedenen Stände zeigt der Berf. sein Talent als Genremaler in glänzendem Stände zeigt der Berf. sein Talent als Genremaler in glänzendem Lichte; Kliemand wird geschont, am wenigsten aber der hohe Abel und die hohe Geistlichkeit, welche sogar nebst den Ossigieren und Soldaten zu den Richtungarn gerechnet werden. Die vornehmen Ungarn scheinen den reichen keuten in Irland ziemlich gleich zu stehen: wie diese für Eächeln vom Throne, oder auch nur von einer ministerziellen Lippe die Seligkeit, von Hunderten angebetet und als Wohlthäter verehrt zu werden, hingeben und in London kriechen, währende sie in Erin's Land wie kleine Könige, stolz und frei daherwandeln könnten; wie sie nur ebenso lange in ihrer heit daherwandeln könnten; wie sie nur ebenso lange in ihrer heit daherwandeln kis das nöthige Geld, der Schweiß der Armen, herbeigeschafft ist, das sie in dem Austlande vergeuden; wie sie,

mit alle ihrem Gelbe, in den glänzenden Areisen Sondons boch nur eine sehr untergeordnete Kolle spielen und die Zielscheibe des Wises der jungen Leute von Aon sind: so leden auch die reichen Ungarn mehr in Wien als zu Pesth oder auf ihren Sideren; haben in Wien Paläste und Schuben, lassen siem prellen und zum Besten haben, desuchen ihre Seinenath nur, wenn sie Geld brauchen, und verkausen ihre Seele und vielleicht etwas Besseres für ein Ordensdand. Auch des dem Abschnitte, wo der Geistlichkeit erwähnt wird, dachten wir abermals unwillkurlich an das arme Irland: der Primas von Ungarn und die Erzbischöse beziehen Jahrgehalte, von den süglich viele Aausende leben könnten, sowie in Irland — doch das gehört nicht hierher, und die nächste Beit dürste auch eine Aenderung hervordringen.

Unfer Berf. zeigt für bie magparifche Sprache eine Bors liebe, welche nur Der nicht übertrieben nemen wirb, welcher bas Ungarifche von fconen Frauen fprechen borte, obgleich nicht geleugnet werben barf, baß fogar bas bollanbifche, von ichonen Lippen gesprochen, nicht gang unangenehm tlingt. Bas ber Berf. über bie geiftige Bilbung bes Bolles beibringt, klingt jeboch weniger angenehm ale bie fuffen magyarifchen Baute von schwellenben Korallenlippen gehaucht. Es fei, meint unfer Genres maler, zwar in Ungarn nicht, wie in einigen anbern Staaten bieffeits bes fillen Meeres, verboten, bie Rinber ber Burger unb Bauern in bie Chule gu fchicken, allein es bekummere fich auch Riemand barum, ob fie dieselben besuchen, und so sei es gang naturlich, wenn die lieben Rleinen zu hause blieben; so komme es benn, daß die gefährlichen Kunfte bes Lesens und Schreibens in Ungarn nicht verbreiteter feien als in Sarbinien, Frantreich und England. Bei bem nicht glangenben Buftanbe ber fammt lichen bobern und niebern Lehranftalten ift es nicht zu munbern. wenn bie geiftige Bilbung felbft ber bobern Claffen pernachlafs figt ift. Für bie fogenannten prattifchen Biffenfchaften wirb igt ift. Fur die jogenannen prattigen Wisseniggatten wird jedoch manches Forberliche gethan, und unfer Beref, hatte billig sein und bessen gebenken sollen; im übrigen sind bie Gymnafien und Universitäten ziemlich vernachlässigt, und es wird noch mancher Jahrzehnde bedürfen, um biese Anstalten mit manchen beutschen auch nur entsernt in Bergleichung bringen zu dursen. Ueber die Literatur der Magparen sowietzt der Berf. butfelt. Lever die elteratur der Magyaren schweigt ber Werf. saft ganz, indem er, wie er sagt, sich nicht mit fremden Sedern schwäcken will und sich mit einer Sache, die er nicht verstehet, nicht gern befassen mag. Indem er hinsutstich der magyarischen Dichtfunst auf Franz Toldy's "handbuch der ungarischen Poesse" (Pekt, 1828) hinweist, demerkt er, das die Gelehrtens gesellschaft zu Siedendurgen gebunden gewesen sei, ihre Sieunsen in Mesenwart eines Resieunschaft zu Keisenwert eines gen in Gegenwart eines Regierungscommiffairs gu halten , bas aber icon nach ber erften Sigung eine Suspension aller folcher Busammentunfte erfolgt fei und bie versprochene weitere Ber-fügung in biefem Betreff bisher vergeblich erwartet werbe. Berner ift es auffallenb, baß bie meiften in Lolby's "Sanbbuch" aufgeführten neuern Dichter Ungarns augsburgifcher ober belvetifcher Confession finb, bag mehre berfelben manche unanges vertiger Louisspon jund, sas megre derzeiden manche unanges nehme Schicksale gehabt, und langere oder kürzere Zeit in deutsschen oder ungarischen Festungen hingebracht haben. Wir können den Grund dieses Bersahrens gegen die magyarischen Poeten so wenig angeben, wie unser Bers. oder Toldy selbst, psiegen aben Willes von der besten Seite zu betrachten, und muthmaßen daber, des wendes des Bersahren baber, des Bersahren baber beite geste der Bersahren baber, bas man bas Befte ber Literatur babel im Auge gehabt hat. Digige Dichtertopfe haben mit hisigen Beinen viele Tehnlich-teit, baber fie auch lestere ungemein lieben; biefe werben an fuhlen Orten nicht nur gegen Berberbniß gefichert, fonbern fie gewinnen auch durch einen solchen Aufenthalt bedeutend an Feuer, Farbe, Geschmack und Frische — Eigenschaften, die tein Dickter in zu hohem Grabe sich aneignen kann. Sodann ift Sinsome keit, wie Zean Jaques dies weitlausg erörtert und an sich fellen erprobt bat, bie befte Mutter und Amme großer Gebanten, und unsern meiften jungen beutiden Dichter, welche ba fingen, wie ihnen ber Schnabel gewachsen ift, tonnten einige Jahre Feftungshaft, wo fie gehalten murben, bie Alten ju ftubiren,

ifre Muttersprache grundlich zu erlernen und fich in ber Metrif, fatt ihre Lefer in ber Gebulb gehörig zu aben, burchaus nicht fcaben. Enblich ift es ben meiften großen Dichtern auf ber Belt fo folecht ergangen, baß es bie Pflicht aufgetlatter Staaten, benen bie Poefie am Bergen liegt, fein burfte, teis mende Talente auf alle Beise zu qualen, und sie so lange im Mistbeet der Roth und ber Schiftane steden zu laffen, bis sie fich felbst Bahn brechen zu bem Eichte der Freiheit und ber

Areibeit bes Lichtes. Bir bebauern aufrichtig, wegen Mangele an Raum unb Beit, ben Berf, nicht in bie ungarifden Theater und Raffeebaufer, gu ben Bifchofen und Cangerinnen begleiten gu tonnen, ras then aber ben Lefern, fich feiner Gefellichaft anguvertrauen, und find im Boraus ihres Dantes gewiß. Bei ber großen Menge von Buchern aller Art, welche fich Jebem, ber auf einige Bebefenheit Ansprüche machen will, jest ausdrängen, gereicht es einem Buche zu vorzäglichem Bobe, wenn man es 2 Mal mit Aufmerkamkeit durchgeht, und wir bekennen, daß dies bei uns der Fall war, und daß uns die zweite Lecture nicht weniger Bergnügen gewährte als die erste. Auf der andern Seite durfen wir aber auch nicht verhehlen, daß ber Berf. zuweilen et-was prolir ift und fich auf Dinge einläßt, die sich recht hubsch lesen lassen, mit der Sache selbst aber nicht im geringsten 3w-

### Die oftinbische Gefellichaft in England.

fammenhange fteben.

Ueberall eilt bas Reich ber Monopole feinem Enbe entgegen. Gines ber großartigften, was je eriftirt hat, bas Dan-Delemonopol ber oftinbifden Gefellichaft in England, burfte nach ben Berhanblungen, bie bisher in Bezug auf baffelbe im ven Berganotungen, die vieher in Dezug auf baffetbe int britischen Parlamente stattgesunden haben, keiner Erneuung entsegenschen. Schon im Jahre 1813, als die legte Erneuung bestelben ersolgte, wurde der Pandel mit Oftindien allen Untersthanen des britischen Reiches freigegeben, und nur der Berkehr mit Shina wurde der oftindischen Gesellschaft noch ausschließlich porbehalten. Damals erftarten bie Bertheibiger ber Gefellfchaft, und in ber That eigentlich biefe felbft, es fei unmöglich bie Ausfuhr britifcher Guter nach Oftinbien gu vermehren, die Coms pagnie erleibe bei biefem handel bereits einen beträchtlichen Ber-tuft und die Erbffnung beffelben fur die allgemeine Concurrenz werbe teine andere Folge haben, als die Raufleute, die fich bas mit befasten, gu ruiniren und viele Taufend induftridfe Menfchen an ben Bettelftab gu bringen. Diefe Behauptung, die freilich auf ben erften Blid bem gesunden Menschenberfand zu wiber-fprechen scheint, wurde burch eine Menge gewichtiger Biffern be-legt. Die Erfahrung sprach leiber fur den gesunden Menschenverftanb und gegen bie Biffern. In bem letten Jahre bes ausfcblieflichen Danbels ber Compagnie betrugen die Ausfuhren nach Offinbien, bie bamals ihr Maximum erreicht haben follten, 870,177 Pf. St.; und im Jahr 1819, 4 Jahre später, nachbem ber handel freigegeben worden war, betrugen fie bereits 3,052,741 Pf., im J. 1828 sogar 4,701,784 Pf. St. Ungeachtet biefer factifchen Biberlegung behauptet bie Compag-nie jest in Betreff ihres Bertehrs mit China baffelbe, wie fruber aber ben oftinbifden Sanbel. Der Bertebr mit ganbern, beren Bevölkerung man beinahe auf ein Drittheil bes menschichen Seschlichtes berechnet, soll ben Briten nur mittelft einer geschloffenen Gefulchaft möglich sein. Warum? begreift man nicht, ba bie Amerikaner, hollanber, Danen ihre Berbindung mit biesen Ländern nicht ben geringften Beschantungen unterworfen und, so viel uns bekannt, sich bisber babei recht wohl befunden haben. Aber vielmehr follten wir sagen, man begreift wohl; benn ber Banbel mit China verfieht England mit et nem Artitel, ber in allen Stanben gum unentbehrlichen Lebensbebuufnis geworden ift, und fo lange bie oftinbifche Compagnie

bas Privilegium hat, ben britifchen Martt mit biefem Artitel ausschlieblich zu verseben, tann fie ben Preis beffelben fo boch ansehen ale fie will und auf diese Weise fich und ihren 2500 Theilnehmern einen recht habiden Bortheil fichern. Dies ift ohne 3weifel ber einzige Grund, weshalb bie oftinbifche Gefells fchaft ungeachtet aller Rlagen bes Publicums ihren dinefichen hanbel noch immer so hartnactig festhält. Ans ben Untersuschungen, die im vergangenen Jahre von einem Comité best hauses ber Gemeinen angestellt wurden, ergab sich, bas bie Compagnie burch ihr dinefifdes Banbelsmonopol bem britifden Bolle fabrlich eine indirecte Steuer von mehr als 14 Millionen 96. St. auferlege.

Der Bobenthee, von bem jabrlich in England 3,778,012 9f. verlauft wurden, toftete namlich in bonbon 1 Schill. 64 Pence, in Samburg nur 84 Pence; ber Congouthee, Berkaufsquantitat 20,142,073 Pf., in London 2 Sch. 4 P., in Hamburg 1 Sch. 2\frac{1}{2}, \text{D.}; ber Twankway, Quantitat 4,101,845, in London 2 Cch. 5. 9., in hamburg 1 Sch. 2. 9.; ber hyfan, Quantităt 1,014,925, in tondon 4 Sch. 1. 9., in hamburg 2 Sch. 8 9.; in ahnlichem Berhältnis die übrigen Sorten, die in England weniger allgemein verbraucht werben: Campoi, Souchong, Opfons ftin und Gunpowber. Rur ber Detoe war in hamburg 94 9. theurer. Der Misbrauch, ben ble Compagnie von ihrem Mos nopol machte, war fo übertrieben, bag mehre britische Raufleute um bie Erlaubnis eintamen, thre Theet in Samburg taus fen zu burfen. Gin angesehener Laufmann, Derr Joshua Bates, legte vor bem Comité bes Parlaments, bas ihn über ben Theetanbel ber oftinbischen Gesekschaft befragte, folgenbe eitliche Musfagen ab:

"Daben Sie wol einmal eine Berechnung gemacht, wie viel bem britifden Publicum ber Thee, welchen jest bie Compagnie eintauft und hier vertauft, mehr toftet, als wenn er auf Pris vatrechnung gefauft murbe?" 3ch fann fagen, ber Thee fofit bem Banbe ungefahr anberthalb Millionen mehr, als wenn er

auf Privatrechnung gefauft murbe.

"Deinen Sie, baß bie oftinbifche Gefellichaft einen Gewinn von einer und einer halben Million über Das bezieht, was Gie als einen angemeffenen taufmannifchen Gewinn betrachten wir ben ?" Ueber einen angemeffenen taufmannifchen Gewinn.

"Bas wurben Sie als einen angemeffenen taufmannifden Gewinn bei einer Baare wie ber Thee anfeben, bie weite Entfernung und bie Lange ber Beit, mabrent welcher bas Capital ausgelegt werben muß, mit in Anfchlag gebracht?" 36 wurde 25g für einen angemeffenen Gewinn auf bie Roften ber feinern Thees in Canton halten; bie grobern Thees murben

vielleicht noch mehr bringen.

"Aber, indem Sie biefe 14 Millionen berechnen, bie Die als einen Ueberschus ber oftinbifden Gefellichaft aber einen angemeffenen Gewinn ansehen, ziehen Sie auch bie tob spielige Art, auf welche biefelbe ihre Geschäfte führt, mit in Betracht, ober wollen Gie blos fagen, ber Thee toftet ben Confumenten 14 Millionen mehr, als er thun murbe, mabrend er boch im freien Danbel noch immer einen Bewinn abwurfe?" 3d tann mich auf die Frage über bie Roften, welche bie Compagnie hat, nicht einlassen; ich weiß nur, was in bem Geschäftsgange, welcher mir durch meine Erfahrung bekannt ift, ber Abee mir am hiesigen Plate toften wurde. Ich bente, ich könnte mich verbindlich machen, ihn um ein Brittheil wohlseiler gu liefern, ale bie Preife ber Compagnie find.

Rach biefer und manchen abnitigen Unterhaltungen bes Somites barf man wol nicht langer bezweifein, bag bem Panbelsmonopole der oftindischen Compagnie ein nabes Ende bevorfteht. Auch die Wiffenfchaft wird von der Pandelsfreiheit in biefen Gegenben Gewinn gieben; benn mit vermehrter mer-cantilifder Abatigleit gingen noch immer Ausbehnung und Bereicherung unferer geographischen, ethnographischen unb naturhiftorifden Renntniffe Danb in Danb. 163.

## literarische Unterhaltung.

Dienftag,

Nr. 179. -

28. Juni 1831.

Die beutsche privilegirte Lehn, und Erbaristokratie, vernunftmäßig und geschichtlich gewürdigt für gebils bete Deutsche aller Classen, von Johann Chrisskian Fleischhauer. Neustadt a. b. D., Wagsner. 1831. Gr. 8. 2 Thir.

Nicht ohne große Erwartungen nahm Ref. biefe Schrift gur Band, und mit ber gespannteften Aufmertfamteit hat er fie nicht nur, nach bem vom Berf. (S. 40) felbft gegebenen Rathe, 2 Dal gelefen, fondern ftubirt, und halt fich um fo mehr berechtigt, fein Urtheil pars teilos barüber offentlich abzugeben, ba er felbst, felt Sah= ren mit geschichtlichen Forfchungen beschäftigt, Diefem Begenftanbe ernftes und langes Rachbenten gewibmet hat. Diefes intereffante, fammtlichen Berrichern Deutschlands augeeignete Bert, welches vieler Orten bas großte Huffeben erregte, hat unfere Erwartungen jedoch nicht gang befriedigt. Wir zollen ber Tenbeng bes Berft., bem Muthe, mit welchem er feine Ueberzeugung unverhohlen und rudfichtelos ausspricht, unfern vollen und lauten Beisfall, theilen auch feine Unfichten über ben Abel, infofern biefer fich in unfern Beiten noch als bevorrechtete Rafte geltenbmachen will, ein Streben, mas vorzüglich feit ber Abelberathenen und fchlecht berechneten Restauration von 1815 in vielen beutschen Staaten burch unwiderlegbare Beweise bargethan werben tann; aber bebauern muffen wir, bağ ber Berf. fich von einer Ginseitigkeit in ber bis ftorischen Entwickelung ber Erbariftofratie nicht freigehale ten, mas ihm leicht ben Bormurf ber Ungerechtigfeit ober einer gehaffigen Leibenschaftlichkeit zuziehen fann, baß er Die neuere Literatur über biefen Gegenstanb, bie ihm manche neue Aufschluffe, manchen bochft intereffanten Beis trag, auch manche belehrenbe Berichtigung gegeben haben wurde, beinahe gang unberudfichtigt ließ, aus welchem Grunde, bleibt uns unerklarlich; ober follte mahr fein, mas Gegner bes Berfs. behaupten: ber geschichtliche Theil ber Schrift ware schon vor langer als 20 Jahren geschrieben? enblich, bag er fich hier und ba von feinem Gifer für bie gute Sache hinreigen lagt und feinem Motto: "Richt ben Perfonen - nur ber ungerechten Sache gilts", eine Berficherung, bie er noch einige Dal und porzüglich G. 41 u. 42 ber Einleitung gibt, untreu gu werben icheint. Ebenfo tonden wir ben Bunfc nicht

unterbruden, bag ber Berf, fich weniger auf Autoritaten, selbst bes zweiten Ranges, gestügt und mehr auf bie Quellen felbst bezogen haben mochte. Wir verkennen bas bei aber nicht die großen Schwierigkeiten, welche fich bei ber Bearbeitung biefes fo reichen und fruchtbaren Stoffes barboten und welche ber Berf, meistentheils gludlich bes waltigt bat; "aber ein vollkommener Geschichtschreiber gu fein", fagt Famianus Straba, "ift fehr fchwer, ja uns möglich; benn man follte (wenn es geschehen konnte) wes ber einem Stande noch einer Partei, weber einem Lande noch einer Rirche angehoren", Wir geben nun gur nabern-Beleuchtung und zur Begrundung unfere allgemeinen Urtheils über und werben es fpater in b. Bl. versuchen, bie Wahrheit beffelben in ber fritischen Beleuchtung eins zelner Capitel nachzuweisen. Die Ginleitung zerfallt in einen philosophischen und politischen Theil. Im erftern wird die Bestimmung bes Menschen, ber 3med bes Staatevereines u. f. w., borguglich nach Rant'ichen Grundfaten, auseinandergefest und bas richtige Facit berausgehoben, bag Geburtevorzuge eines fogenannten Erbabels ohne ober boch uber eignes perfonliches Berdienft ben Kortichritten ber Menschheit zum Bolltommnen und Befe fern, bem hochften Gute, ber Annaherung gur reinen Bermunftnorm aller Staaten, bem Geifte ber reinen Bernunftreligion und bes driftlichen Glaubens hinderlich und wiberftreitend feien. Darüber, bag bas Bufalligfte in ber Belt, bie Geburt, feinen Erbenbewohner über ben andern erhebe; daß von Ratur Keiner bes Andern Anecht, Reis ner bes. Anbern Derr fei, und bag es feine vernunftige Begrundung von Burbe und Ansehen gebe als bas Berbienft, bie innere Tuchtigkeit, bie Tugenb, barüber ift bie große Mehrheit aller Boller einig, bas hat langft auch felbft ber Bauer, ben fchwere Arbeit und große Dabe rungsforgen an vielem Rachbenten hinbern, begriffen. Much hat es feiner Beit an Befampforn ber Stanbesvorurtheile bes Abels und an Berfechtern ber Babrbelt gefehlt. Schon Frigebant fagte:

Wer wohl thut, ift wohlgeboren, Ohne Augend ift Abel gar verloren, und von der Gleichheit der Menschen:

Der Raifer fterben muß wie ich, Dem mag ich wohl genoßen (beigefellen) mich! Einen handgreiflichen Beweis aber führte Rumbald, als er zu König Karl II. in England fagte: "Ich werbe nie glauben, daß die meisten Menschen mit Satteln auf dem Rucken und mit Sebis im Maul geboren werden, und andere Wenige mit Stiefeln und Sporn, damit sie auf Ienen reiten können".

Der zweite oder positische Theil ber Einleitung hanbeit von ben Privilegien bes beutschen Lehn und Erbs oder Geschlechts und Geburtsabels, und bem Kampse bes sogenannten britten Standes gegen bieselben. Die Frasgen, welche hier besprochen und erörtert werden, sind mehr staatsrechtlicher als politischer Natur. Sehr treffend sagt

ber Berf. (G. 25):

Man fab immer beutlicher ein, bas bas wahre, gerechte und allgemeine Intereffe bes Gangen [bes Staates] nicht bem particulairen Intereffe und ber niebrigen Gigenfucht einiger gamilien; bas Recht und Bernunft nicht bem blinben Dertom: men, ber Anmagung, bem Unrechte und ber Unvernunft nach-Keben, aufgeopfert werben tonne, und bag bies Alles einmal aufhoren muffe. Diefe Einficht hatte nach und nach fast alle Renschenclaffen in Europa burchbrungen; fle außerte fich in Rebe und Schrift, in Lehre und Unterhaltung, in Bahrheit und Dichtung, in Ernft und Spott, in fcerzenber und ftrafenber Satyre. Doch Alles war umfonft. Die Erbariftofratie, welche alle oberften Stellen ber Gefegebung und Berwaltung innehatte und alle Throne Europas umlagert hielt, ließ jene Stimmen entweber nicht gu ihnen gelangen, ober boch bafelbft unbeachtet und wirtungelos verhallen. Die Bortführer aber trugen in ber Regel feinen anbern gobn bavon als eignes Disgefchick und fanben jebe Thur gu ihrem Fort- und Emportommen verfchloffen. Denn nicht genug, baf bie Glieber ber Erbs ariftotratie in ber Regel jebem oft weit Burbigern vorgezogen und porgefest murben, fie unterbrudten auch Die, welche ihnen unr im Minbeften entgegenwaren, fobaf man bie Erbariftotratie nicht mit Unrecht bie Erbfrantheit, ben Rrebsichaben von gang Guropa nennen fonnte.

Die franzosische Revolution legte ein scharfes Deffer an diesen Bergpolypen ber Bolter; eine Beitlang fchien ber Gieg bes britten Stanbes volltammen; et murbe fcmantend, als ber große Sohn ber Revolution ben Grundfagen untreu wurde, burch die er fich auf ben frangoffichen Raiferthron erhoben, einen neuen Abel ichuf und ben alten aus bem Staube emporgog, bag er friechenb fich vor ihm beuge; enblich fchien bie Nieberlage unbes zweifelt, als bie Kahne ber Restauration von ben Binnen der weltgebietenden Stadt webte und in Wien die Aurften mit ihren Rathen gufammentraten, um gu reftaurts ren, d. h., das Alte, bas Unhaltbare, foweit es moglich und nicht im Widerstreit mit ben eignen Intereffen war, wiederherzustellen. Diefer Berfuch murbe bas. Lofungszeis den jum neuen Rampfe ber Parteien, ber Privilegirten und ihres gelehrten und ungelehrten Troffes auf ber einen, und der constitutionnellgefinnten Staatsburger, mit bem ganzen Bolte im Hintergrunde, auf ber andern Sette. Bir wunfden, daß ber Berf. biefen Anfangspunkt bes erneuten Rampfes etwas weitlaufiger bifchrieben hatte, und halten es fur unfere Pflicht, hier einen Keinen, wie wir glauben, nicht unintereffanten Rachtrag zu liefern.

Der wiener Congres bilbet die Grundlage ber neuern europäischen Staatsverhaltniffe, wie wir sie seit 15 Jahren bestehen sahen. Bon dem wiener Congresse erwartete bas beutiche Bolt, bas seine Unabhangigkeit und Freiheit mit theuerm Blute errungen, die Wiedergeburt eines Einen und starken Deutschlands. Napoleon hatte von den Deutschen gesagt: "Dieses Bolk ist nie wortbrüchig und nie treulos. Sein Unglud war seine disherige Zerstückelung; durch Sinheit wird es in Zukunft glacklich sein". Map wollte von dem Feinde, dem man doch einigen Scharfsstun oder Verstand zutraute, lernen; man hosste Großes, weil Vieles und Großes nicht in mystischen Ausbrücken, sondern offen und deutsch versprochen worden. Es wurde damals laut ausgesprochen (vgl. "Welt und Zeit", 1. Theil):

Dentschland, zwischen mächtigen Staaten eingektemmt, könne nur durch eine große, gediegene, wie aus einer Form ges gossen Berfassung erhalten werden, und müsse in jeder Sticksoder Flicksorm hothwendig untergehen. — Wo Männer kämpfen (hieß es weiter), werden Ainder zertreten und können Anasden unmöglich miringen, und wo Staaten in ihrer physischen Mannekraft kämpfend austreten, müssen vereinzelte Boltskämme, sowie jeder schwere nach, zertrümmert werden. Nur von der gläcklichen Stunde an, wo der deutsche Kieße seine zerstreuten Glieder aus eigner Araft zusammurassen und serden, wo derselbe nicht mit hundertsättigen Wassen, Farben und Zeichen verseihen und geziert, sondern in der einsachen, Farben und Beichen vereinigter Bolterkraft, mit einem einzigen großen delm auf dem Paupte, gewassnet dastehen wird, ist unser Baterland frei und Europas Gleichgewicht hergestellt.

Derartige Ansichten und Erwartungen hegte das Bolt und seine Sprecher; die Herstellung des alten, heitligen, schwerfälligen Reiches, mit seiner ganzen Feudalherrlichkeit aber und allen ihren verlorenen Rechten, hoffsten und verlangten die bevorrechteten Herren, die Lehn= und Erbaristotratie. Weber die Erwartung des Bolkes, noch die Wussiche und hoffnungen der Privilezgirten konnten erfüllt werden. Man glaubte das Bolk durch die Herstellung eines Staatenbundes, in welchem sich die Fürsten gegenseitig ihre Interessen garantirten, durch den 13. Bundesartikel: "In allen Bundesstaaten wird eine landständische Versassung stattsinden", und durch die Zusicherung des freien Handels, der freien Schiffahrt und der Preffreiheit, auf deren endliche Erfüllung die Hoffnung von ganz Deutschland jest aufs

jahrigen Opfer und Leiben ber getreuen, unter allen Sturmen und Bersuchungen an ihren Fürsten und bem Baterlande hangenden Deutschen hinlanglich belohnt zu haben.

Reue gerichtet ift, volltommen zu befriedigen und bie viels

(Die Bortfegung folgt.)

Frankreich in ben Jahren 1829 u. 1830, von Laby DR organ.

Obschon bies neueste Berk ber geistreichen Irlanberin, nicht allein bereits in einer Menge Blatter bes In- und Auslandes bes sprochen, sondern auch sowol im Original als durch mehrsache Uebersehungen \*) hinreichend verbreitet worden ift, so glauben wir boch den Lesern noch Einiges darüber mittheilen zu derfen. \*\*)

Die mehrften biefer Tefer tennen ohne Bweffel bie frabern Berte ber Laby und alfo auch ben Geift, ber biefelben belebe.

<sup>\*)</sup> Eine Ueberfehung von Fr. Sleich (Leipzig, Allgemeine nieberlänbische Buchhanblung, 1881, 8.) toftet 8 Ahtr.; eine anbere von C. Richard (Lachen, Mayer, 1880, 8.) ebenfalls 8 Ahte.

<sup>\*\*)</sup> Der Ref. hat uns leiber febr lange auf feinen Bericht warten laffen. D. Rob.

Die ehematige MB Dwenson ift fic nicht untreu geworben; wie immer ift ihr Panier bas ber Freiheit, ihr Schibolet bas bes Kampfes gegen Anmasung, Borurtheil, Berftodtheit, Pfaffenthum und Junterwesen. In biefer Beziehung muß man ben Dut por biefer echten Sochter bes freien Britanniens abnehmen. Sewandt und anmuthig, wie eine Dame aus den Salons, und jugleich fest wie ein Mann, tritt sie gegen Das, was sie als Mirrecht und als Feind des Slücks des Wenschengeschlechts erstennt, auf, und eben daß sie dabe mit der weiblichen Leichtigs teit und Gewandtheit die mannliche Arast der Rede verbindet, macht ihr Bort zum wahrhaft zweischneibigen Schwert und es boppelt erklärlich, warum ba und bort ihre literarischen Gaben so verkehert, sie selbst mit einer Art Interdict belegt worden ift.

In confequenter Folge fnupft fich bas Buch über Frank-reich 1829 und dem Schittfalsjahre 1830 an bas fruhere Bert ber Reife burch Frantreich, theilmeife auch an bas ber Reife burch Stallen, an. Ale Baby Morgan bamals ben Continent besuchte, fab fle bas Entreimen ber Früchte ber Restaurations es war die Zeit, wo diese Früchte in ihrer vollsten Blute fich entfalteten, in jener unbeilvollen Blute, Die burch eine Mera von 16 Jahren getragen bat, was ein Same biefer Art zu tragen vermag, was aber nicht geglaubt wurbe; benn wie zu allen Beiten, fo mar gu biefet mehr als jemals ble Stimme ernfter Mahnung bas Beigentorn auf Felfenboben, ber Ruf bes Propheten in ber Bufte. Und ber Born, ber fich in jeber Linie ber genannten beiben Berke über bas Ereiben ber Reaction der genannten beiden Metre uber das kreiden der Redetion aussprach, und der Preis, den sie dem helben der Epoche, dem Andlick, der sich ihr dot, und in dem Grühl, welches das An-schauen der Länder erwecken mußte, auf denen jest die Gespen-fter des Mittelalters, ihren Grädern entstiegen, das unholbe Wessen trieben, seinen Grund und seine Entschuldigung, wo nicht feine Rechtfertigung.

Aber teine Deroentraft halt ben langfamen aber fichern Schritt gur Bervolltommung auf; wie batten bie Schemen ber Mitternacht, jene hohlen Seftalten ohne außere und innere Rraft und Große, jene wurzellofen Gebilbe verfuntener Tage ihn aufguhalten vermocht! Still und ruhig, geheim und doch offen-bar, ging der Seift seinen Weg und Alle sahen es, nur Die nicht, bie auf den Thurmeshohen standen und ebendeswegen am wei-teften hatten blicken konnen. Als die Lady 1829 Frankreichs Erbe wiederbetrat, fand fie das Frankreich von 1815 u. 1816 nicht mehr. 3war faß noch der verborrte 3weig der Bourbons, ben fremde Bajonette eingepflanzt hatten, auf dem Throne, zwar umfland noch wie damals die Schar der Emigration hungernd, anmagend und begehrend wie bamals, biefen Thron und griff, obichon eine Milliarbe aus bem Schweiße bes Boltes in bas Danaibenfaß biefer leeren Maffe gefloffen war, habgierig um fich ber; zwar bewachten frembe Miethlinge in rothen Rocken noch immer ben fogenannten 900jährigen Konig, aber hohler und hohler war ber Boben unter biefem gangen Gerufte gewor-ben und es bedurfte weber einer neumobifch magnetifchen noch altteftamentarifchen Sebertraft, um, trog ben Sprungen und Bechterftreichen einer geheimen Camarilla und ihres Lieblings, Polignac, zu ber Ertenntniß zu tommen, bag über turz ober tang bei bem erften beften Anftof Alles burcheinanber purzein und in ben Stanb und Mober gerfallen mußte, aus bem und woranf es gebaut mar.

Mit ber Laby jugleich faben bies Zaufenbe in allen Lan-bern; bas aber ift bas Berbienft ihres Buches über Frantreich, baf fie es entschiebener wie irgend Jemand aussprach und zugleich burch Bilber aus bem Leben bes Momentes bas Wefagte begrundete.

Birtlich hatte fie mit wahrhaft weiblichem Zatt auch fo fcarf und tief die Berhaltniffe und die Rabe ber Kataftrophe ertannt, baf, als fie taum ben guß wieber auf ben Boben ber Beimath gefest hatte, bie Stunde ber Entwickelung auch tam, und zwar mit einer Schnelle und einem Durchgriff, Die zugleich

bas Erfiamen, ble Ueberraschung und die Brounberung ber gangen Belt erregten; benn wahrend noch bie lesten Bogen bes Manustriptes in London gebruckt wurden, lief schon die Rachricht von Karls X. und ber Seinen Sturz in Dublin ein, mit ihr gleichzeitig ein Brief von dem ebeln, glorreichen Lafapette an die Berfafferin, die unsterblichen Julitage in wend gen Beiten melbenb.

Es haben Manche, Btebre, ja man tann fagen Biele, bie Leichtigfeit ber Stoffe getabett, an welche bie Berfafferin in biefem ihrem neueften Berf thellweis ihre Reflexionen tuupft ober biefetben gewiffermagen aus jenen herleitet; aber muß man fragen, beurtunbet es nicht Geift, gerabe aus bem Beichten unb Oberfiachlichen die ernste Resierion zu schöpfen, und scheint nicht fiberhaupt Manches dem schwerfälligen und oft dabei nur zu furalidtigen Gelehrten ober Staatsmann oberflächlich, mas es teineswege ift, fonbern vielmehr in feiner taglichen Gricheinung, in feinem verzweigenben, nach allen Seiten bin im Leben wir-tenben Sein von tiefernfter Bebeutung wirb?

Bubem, ein Danbbuch ber Statiftit, ein gelehrtes Schule reisewert ober ein biplomatisch politisches Raisonnement wollte die Berfafferin ja auch nicht geben: wie fich Frankreich ihren Bliden in ber genannten Beit barftellte (und Paris ift Frankreich gerabe in ben Begiebungen bie fie auffast), bies gu fchilbern, nahm fie die Feber und schrieb, nachdem fie fich umgesehen, nach-bem fie gehort und beobachtet hatte in ben Salons wie in ben Burgerwohnungen, bei glanzenben Festen wie auf ben Strafen und Spagiergangen, was fle gefeben, mit ihren Reflerionen barüber nieber, bem Buche baburch eine Lebenbigfeit und Frifche gebenb, die bem Stubenprobucten tieffinniger Gelehrfamteit aus allzu oft mangelt.

Ber wird beswegen bei biefer wol nur gerechten Aners tennung aber zweifeln, bag nothwendig fich auch Manches hierbei finden mus, mas irrthumlich aufgefaßt, ju viel ober zu wenig bebeutfam genommen ober burch bie Individualität ber Anfchauung bebingt, in nicht immer genau richtigem Lichte erfannt wurde? Dergleichen findet fich allerbings; es ift bies die Spreu unter ten Fruchtfornern; aber man nenne uns einen Fruchthaufen, in welchem es bergleichen Spreu nicht mehr ober minber gibt.

Den Ultrafeelen, ber angewöhnten Befangenheit, bie nur im Chemals bas Glad und beil ertannt, bem Borurtheil ber privilegirten und abgeschloffenen Raften, tonnen und werben allerdings bie Bemertungen ber Britin nicht zusagen, auch findet fich manche. Gitelleit in bem Buche verlest, manche Illuftration fieht fich bier bes geliebten Rimbus beraubt, und bas find bann natürlich Grunbe genug gur Berwerfung und jum Unwillen ober wenig-ftens gur Richtanerkennung; mahr aber bleibt boch, was wahr ift, und bas bie Laby mabr fab, bat bie Beit entfchieben unb wird es zum Theil noch entscheiben.

So weit unfere Anficht über bas Wert, von bem felbft nur noch weniges Rabere. Es gerfallt in 2 Banbe, beren verfchiebene Capitel folgenbe bezeichnenbe Ueberfchriften tragen: Unfere liebe Frau von Calais; Der Cafthof; Pas-be-Calais; Die Bar-riere be la Bilette; Die Strafe Rivoli; Erster Lag in Paris (Mite Freunde); Das alte und neue Paris; General Cafapette; Anglomanie; Boyalismus im Jahre 1829; Die Congregation; Parsumerie (Magazin von Felix Daubigant: Charbin); Der Sraf v. Aracy; Der Ball bes engl. Gefanbten; Der Graf Segur; Romantisch und Classisch; Reuere Literatur; Die Philosophie in Frantreich; Franzblische Stulptur; Die Morgen in Paris; Robert Lefevre; Der protestantische Papst; Madame Jacotot; Ameublement; Jum großen Boltaire; Bon ben Lefern und ben Schriftstellern; Französische Danbied; Tortoni; Deffentliche Meinung im Jahre 1829; Die Straffe; Gerard (Ardnung Karl X.); Philotednische Gesellschaft; Beranger (Besuch in La-Force); Privatsammlungen; Besonbere Gesellschaften; Fromond (Gartenschule); Literarische Fabrilen; Das Recht ber Erftgeburt; Die Galerie Orleans; Die Doctrinaires; Reue Romane; Theater; Archive von Frankreich; Das Dotel ber Rinon be Lencios au Marais; Die Kunft ber Mojail in Frankreich; Die frangdAfchen Jaurnale; Magazine von Merkwardigkeiten (Rapoleon im J. 1829); Morgenspaziergange (Arubon, Sevres); Das Bolk; Polichinell; Ein Mittagsessen in der Borkadt St. Sermain; Deskentliche Garten; Deskentliche Borlejungen; Die Tollette; Gefellschaft der christichen Moral; Musik; Diners; Abendesellschaft der Prinzessin von Salm; Reuere Selchichtsschreiber; Die industrielle Classe (Besuch zu St. Duen); Frohnleichnamssett 1829; Die Ofagen in Paris; Unser legter Abend in Paris; Rachschrift.

Man fieht hieraus, Laby Morgan fah fich tuchtig um, und wenn weiter nichts, fo murbe bas einzige Capitel: "Deffentliche Meinung 1829", bies beweifen, benn richtig und mahr wird in biefem bie Kenberung aufgefast, welche fich feit 1816 im Geift ber Boller gugetragen bat, und wie recht eigentlich von biefer Periobe an erft ber conftitutionnelle Ginn fefte Burgel gefchlagen und überall, in allen Claffen, Boben gefaßt hat. Bu vertennen ift bei ber Darftellung ber Berfafferin jeboch auch bie Borliebe, melde fie fur bie frangofifche Ration begt, nicht, ein Gefühl, welches fie ofters ungerecht gegen andere und namentlich gegen ihre eignen Canbeleute macht. Man tann von unferer Saby fagen, fle ift Frangofin burch und burch, und wer ihre frabern Schriften tennt, wirb bies ebenfo gut wiffen als fich bie Beftatigung bavon in biefem Berte finbet. Die Capitel Bafapette, Tracy, Gegur, Lefevre, Gerarb (ber Maler) und Beranger find besonders burch manche particulare Buge aus tem leben biefer in ber politischen und Runftwelt ausgezeichneten Manner, intereffant, wie fich benn überhaupt in ben verschiebenen Abfonitten bes Buches theilmeis fchabbare Rotigen über eine Menge public characters ber neuern Beit, bin und wieber auch fruberer Epochen finben.

Bum Schluß unferer Befprechung wollen wir hier nur noch ben Brief mittheilen, welchen Lafavette gleich nach ben ersten Tagen ber Juliereignissean seine Freundin, die Berfasserin, und beren Satten, Sir Karl Morgan, schrieb. Als Document von ber hand eines Mannes, besten verdienter Ruhm, tros bem neuerdings erhobenen elenben Gerede mancher Menschen, in ungetrübtem Glanze durch beibe hemispharen stralt, haben biese in großerig bewegten Augenblicken slücktig hingeworfenen Beilen eine classische Bebeutung, indem sie zeigen, wie am Rande eines hohen Lebenszieles ber noch immer jugenbliche Gefährte Rochambeau's und Washington's dieselben Ansichten und bieselbe Begeisterung hegt, die ihn einst auf Amerikas Gesilben das Pazier der Menschenrechte und der Freiheit mit sester Dand auf

pflanzen ließen:

"Mitten aus dem Birbet, in welchem ich lebe", schreibt er, "bitte ich Sie, meine theuern Freunde, um die Erlaubniß, meine Antwort auf Ihre beiden angenehmen Briefe dictiren und zusgleich den Eingang der IO Plund Sterting melden zu durfen. Wir haben eine schöne und schnelle Revolution gehabt: der ganze Ruhm berselben gedührt dem Bolk von Paris, d. h. dem wenigst wohlhabendsten Theile, den Schliern der medizintischen und Rechtsschlen Universitäten und Rechtsschlen und zeile, den Schliern der medizintischen und Rechtsschle un s. w., gemischt mit der Bevolkerung, und vorzäglich der ebeln polytechnischen Schule, deren Unisorm überall zum Zeichen des Bertrauens wurde. Das Bolk hat sich ebenso groß durch seinen Ebelmuth nach dem Siege gezeigt, als es schroß und unwiderstehlich im Kampse war. Sehr freut es mich, des Eie den Entschluß billigen, den wir Republikaner in Betress der Errichtung eines volksthümlichen Ahrones in der Zusammenschweizung besselben mit republikanischen Institutionen nahmen. Die Raahl des Prinzen und der Familie ist vortressich".
"Gie wänschen Rachrichten in Betress der Verson Ihres

"Sie wunschen Rachrichten in Betreff ber Person Ihres alten Freundes. Ich befand mich am Dienstag in La: Grange beim Frühstud, als wir den "Moniteur" mit den Ordonangen erhielten; 8 Stunden darauf war ich in Paris. Man dat sich Dienstag Abend, den Mittwoch und den Donnerstag geschlagen. Den Donnerstag Bormittag wurde das genommene und wiedergenommene Stadtigaus mein hauptquartier und die von mir 40 Jahre früher hier ausgepflanzte breifarbige gahne wehte von Reuem hier. Den Freitog kampfte man noch in ben Barftabten; aber ber gebste Abeil bes königlichen heeres befand
sich auf bem Wege nach St. Cloud. Der hof machte Miene,
in Rambouillet Widerstand zu leisten. Ich ließ 20,000 Bürger marschiren. Das bewog ihn zum Ruczug. Die königliche
Familie ist hierauf, unter Escorte unserer mit dreisarbigen Schärpen geschmuckten Commissarien, durch Frankreich gereis, überaul
wurde sie schweigend, aber ohne Beleibigung aufgenommen.
Frankreich organisirt sich als Nationalgarde, beren vorläusigen
Dberbescht man mir hat anvertrauen wollen".

"Die ganze Familie befindet fich wohl und last Sie tausfend Mal grußen. Die Beweise von Billigung und Juftimmung, welche uns von dem Bolle von Grofdritannien und Irland gegeben wurden, haben uns sehr gerührt. hoffen wir, daß diese fleckenlose Revolution die Freiheit Europas herbeiführt".

"Empfangen Gie, meine theuern Freunde, die Berficherungen meiner Dantbarteit und Freunbichaft. Lafavette".

"Ich werbe Ihnen unfern Nationalgesang von Casimir &vigne senben, obschon er zu viel Schmeichelhaftes für mich enthalt. Aber ich habe jest nicht Zeit, ihn zu copiren". 48.

## Literarische Anzeige. Heraugegetzte Preiße, Danische Literatur. HOLBERG — ÖHLENSCHLÄGER.

1. Holberg's Lustspiele. Uebersett von Dehlen schlager. 4 Theile. 1822 — 23. 8. 111 Bogen auf feinem Druckpapier, Geh. Früherer Preis 9 Thir. 8 Gr.

Jett für vier Chaler.

Einzelne Theile für einen Thaler.

Die einzelnen Theile enthalten:
Der politische Rannengießer

I. Der politische Kannengießer. Jean de France. Jeppe vom Berge. Geert Westphaler. Der elfte Junius. Die Wochenflube.

II. Das arabische Pulver. Die Weihnachtsftube. Die Wasterade. Jakob von Apbo. Ulpsies von Ithacia. Die Reise zur Quelle.

III. Melampe. heinrich und Pernille. Dieberich Menfchenfchred. Bauberei. Der verpfandete Bauerjunge. Der gludliche Schiffbruch.

IV. Erasmus Montanus. Pernille als Tochter vom Saufe. Die Unsichtbaren. Biel Geschrei und wenig Bolle. Die honette Ambition. Der Poltergeist. Don Ranubo de Colibrados.

2. Niels Klim's Wallfahrt in die Unterwelt, von Ludwig Holberg. Aus dem Lateinischen übersest durch Ernst Gottlob Wolf. Mit einer Einleitung. 1828. 12. 134 Bogen auf Druckpapier. Seh.

Labenpreis: Sunfzehn Grofden.

3. Alabdin, oder: Die Bunderlampe. Dramatisches Sebicht von Dehlenschläger. Reue, verbesserte Austage. 2 Theile. Mit 2 Kupfern. 1820. 8. 41\frac{1}{2} Bogen auf feinem Schreibpapier. Geh. Früherer Preis 4 Thir. Jetzt für 3wei Chaler.

4. Der hirtenknabe. Dramatische Ibylle von Adam Dehlenschläger. 1821. 8. 9 Bogen auf feinem . Schreibpapier. Geh. Früherer Preis 20 Groschen.

Jett für acht Groschen. Leipzig, im Juni 1831.

g, im Juni 1831. F. A. Brockhaus.

## literarische Unterhaltung.

Mittwod,

Mr. 180.

29. Juni 1831.

Die beutsche privilegirte Lehn- und Erbariftofratie ic., von I. C. Fleischhauer.

(Fortfehung aus Dr. 179.)

Beffer als bem Bolte geschah ben Bevorrechteten, obwol auch ihre Soffnungen unerfüllt blieben; die Rechte bes Abels, ber fruber reichsunmittelbar mar, wurden burch ben 14. Artifel ber Bunbesacte, ben langften und um: ftanblichften und mit der möglichften Bestimmtheit und Sorafalt verzeichneten, geordnet und gewahrt. "Als hochfte Ungelegenheit ober als hochfte Schuld ber Ration erschien - bie Befriedigung ber Deblatifirten", bemeret ein trefflicher Geschichtschreiber febr mabr. Diefe durch die Bunbesacte ausgesprochene Bevorrechtung bes Abels erneuerte bie Spaltung und fette ihn in Opposition mit bem Bolte. "Da es fich um eine neue Bilbung ber Staatsformen jum Behufe einer fichern und rechtlichen Grifteng handle, behaupteten bie Sprecher und Bertreter bes Bolfes, tonne von bergebrachten Rechten und vom Befinftande feine Rebe mehr fein; im Gegentheil erhalte bas Berfahren feine Richtung einzig baburch, daß die Bernunft erkenne, was ihrem Gefete gemaß, und die Alugheit, was fur ben beabsichtigten 3med bas Dienlichste fei. Auf Diesem Ertenntniffe ber Bernunft und ber Rlugheit verharrte bas Bolt; auf feinem alten Rechte ber Abel; Beibe traten als Parteien einander gegenüber; mit Giferfucht und Def= tigfeit verfochten Beibe ihre Unspruche; bie Banbe ber in ber Epoche gemeinsamer Unterdruckung und Roth ents ftandenen Unnaberung loften fich auf; Distrauen, Erbits terung und Sag traten an bie Stelle; bie lautefte und allgemeinfte Stimme im Bolte zeugte bafur, es fei nun Beit, geltenbaumachen, was man in Begiehung auf Standesvorzüge, Privilegien und Lehnewefen lanaft als bas Babre erkannt habe und bem Bieberauftom= men einer Ariftofratie vorzubeugen, beren Ber= nichtung eine ber wenigen guten Fruchte ber blutigen Musfaat unfere Sahrhunderts gewesen fei". Die bevorreche teten herren aber, uneingebent ber Dahnung, welche ihnen Ewald in feiner Schrift: "Was follte ber Abel jest thun?" fcon 1793 gab, inbem er fagte: "Rur burch freiwilliges Bergichtthun auf manche erworbene ober er= Schlichene Rechte; nur burch freiwilliges Theilnehmen an ben Laften bes gebruckten Theils ber Ration; nur burch uneigennutigen patriotischen Geift, ber fich burch Thaten

unverkennbar und allfichtbar zeigt; nur burch echtabeligen Sinn konnten fle ihren Abel bei ber Nation legitimiren und bie Stimmung andern, bie in Deutschland immer allgemeiner wird"; ftatt ihre Unspruche nach ben Foberuns gen des Beitgeiftes ju maßigen, Schritte ju vermeiben, welche ein Berbarren bei ben alten, jur Thorheit gewor: benen Vorurtheilen anzeigte, und fich bereitwillig zu erflaren, unbegrundete Borrechte, die in ber Wirklichkeit boch nicht mehr bestehen konnten, aufzugeben, strengten fie alle Rraft an, von ihren Privilegien bas Moglichste zu retten und zu bewahren. Noch zur Beit bes wiener Congreffes fuchten fie ihre 3wede burch bie Bildung eines geheimen Bundes unter bem Abel burch gang Deutschland gu beforbern; biefer allgemeine Abeleverein fuhrte ben Ramen: Die Rette; bas Statut beffelben erflarte, inbem es bie mahre Ablicht bes Geheimbundes, ben Kurften ebenso gefährlich ale ben Boltern, verbecte, "baß Alles, was auf Religion und Staatsverfassung Bezug habe, bem Abelsverein fremb fei, und baß fein 3wed blos barin liege, burch eine nahere Berbindung unter bem beutschen Moel, vermittelft Berbreitung moralischer Grundfate und wiffenschaftlicher Renntniffe, auf eine folche Bildung bes Standes zu wirten, baf er ber ebelfte Stand im Staate fei, ber fich burch Ropf und Berg, burch Bilbung und Grundfage vor ben übrigen Standen auszeichne. Im Privat =, wie im offentlichen Leben follte gewirkt werben, ben mahren alterthumlichen, ritterlichen Ginn bes beutfchen Abels zu erwecken, zu erhalten und zu bewahren; bie Rette follte fich baber eine Berfaffung geben, welche ben Berbindungen ihrer Mitglieder Saltbarkeit und ihrem Bestreben Uebersicht gewährte; Deutschland follte fich ju biefem Behufe in Rreife, die Rreife wieder in Baue ein= theilen; jeber Sau und jeder Rreis, fowie auch das Gange, follte feine Borfteber haben; es follten Berfammlungen gehalten, Protofolle geführt, biefe gegenfeitig mitgetheilt, Caffen fur bie gemeinschaftlichen 3mede bes Bereines errichtet, eigne Ab = und Ertennungezeichen geführt werben n. f. w." Wie tiefe Wurzeln Diefer artitokratische Gebeimbund in Deutschland schlug, welche Ausbehnung er erreichte, wie viele Glieber er jablte und welche Wirkfamkeit er hatte, ift nicht ausgemittelt; er wurde von ben Regierungen nicht verfolgt und hat fich mahricheinlich balb aufgeloft, indem bie Rettenglieber bei Beiten einsaben, daß

fle folder Mittel nicht einmal beburften, um rafch und Rach ber Behauptung ficher gum Biele gu fommen. Sachverständiger foll die Berfaffung der Abeletette bem fungern bemofratischen Geheimbunbe, ober bem fogenann: ten Junglingebunde, ber feine Brrthumer und Berirrungen Schwer gebuft, jum Dufter gebient haben. Die Ents ftehung ber Rette aber, burch welche bie Denschenrechte bes britten Stanbes auf immer gefeffelt werben follten, ift einer bunkeln Borftellung des Abels, daß ein bloßer alter Name, ein reicher Stammbaum und ein befiegeltes Stud Dergament nicht binreichend feien, bie alte Stellung zu behaupten, sondern bag es nun darauf ankomme, fich burch moralische und intellectuelle Bilbung über bas Bolt zu erheben, juguschreiben; er wollte Bilbung nicht als Zwed, fonbern als Mittel feiner felbftfuchtigen Beftrebungen. Doch hatte er, wie ichon bemerkt, Diefes fauern, einzig legitimen Beges, burch Berftandes : und Gemuths: bilbung bie Borguge ju verbienen, bie fruher feiner Ge burt als Recht eingeraumt worben, nicht nothig. In ben meisten beutschen Staaten erhielt er Lorrechte und Borguge, bie gwar ber Souverainetat ber Fürsten teinen Gin= trag bewirkten, aber fur bas Bolt brudent genug murben; babin geboren ein privilegirter Gerichtestand, bie Patrimonialgerechtigfeiten, die erften Unspruche auf Offigierftellen im Beere, Die ausschließliche Soffahigfeit u. f. w. Mit bem in feinem Glude machfenden Uebermuthe bes Abels wuchs auch die Erbitterung bes Bolkes, zumal ba einzelne Kursten eine zu große Sympathie fur biese Rafte außerten, lieber einen abeligen Stall = ober Jagbjunter um ihre Person litten als einen burgerlichen Regierungs= rath und Dberrichter, und fogar, gegen die Gefete bes Grundvertrags ber lanbftanbifden Berfaffung, Referipte erliegen, wodurch nur Gobne ber Bafallen und ber bochsten Staatebeamten, in ber Regel auch Abelige, in ben bobern Staatscollegien angestellt werden sollten. Doch am hellen Tage und bei heiterm himmel leuchtete ein Blis, rollte ein fürchterlicher Donnerschlag in dem Rach: barlande und trubte auf Ein Mal all die schonen Aus: fichten ber Abelskafte in Deutschland. Das Bolt ift zu bem vollen Bewußtsein gelangt, daß die Borrechte des Abels feine vimunftige Begrundung haben; bag er bem Gemeinwefen gur Laft und ber freien Entwickelung ber Rationalkeaft zur Storung da ift; die Beit ift getom= men, wo geschehen muß, was der Freiherr v. Zurtheim feinen Stanbesgenoffen in ber erften babifchen Rammer schon por Jahren verfundete: "Das besondere Intereffe Thres sowie jedes andern Standes kann in Ihnen nur insofern Bertreter finden, als es bem Allgemeinen nicht wiberftrebt; wol tonnen Gie baher in Lagen tommen, wo felbft moblerworbene, burch Befete geft derte Berechtigungen bennoch nicht engherzig behauptet, fondern jum Boble bes Bangen aufgegeben merben muffen. Ihre Pflicht als Menschen und Burger, welche nach ber moralischen Weltordnung ben Vorrechten bes Standes vorangeht, ift es, Dasjenige anzuerkennen, mas fich als nothwenbige Foberung bes Beiftes und bes Beburfniffes ber Beit bemabrt, benn biefer kann teine menschliche Einrichtung widersteben, und auch ein bem herzen theueres, einst gutes Institut ber Bater kann die Zeit seiner Anwendbarkeit überlebt haben".

(Der Befdlus folgt.)

## Die Pitcaieninsel

Eine ber merkwürdigften europäischen Colonien ift ohne 3mel fel bie auf ber Pitcairninfel, im ftillen Meere, gegrunbet von Meuterern, bie fich bes britifchen Kriegsichiffes Bounty bemache tigt und fich mit bemfelben nach jener einfamen, bamals pollia unbewohnten Insel gewandt hatten. Die Bounty verließ Enge land im Dezember 1787, erreichte aber, wegen fchlechten Betters und anderer Urfachen, ben Ort ihrer Bestimmung, Dtabeite, nicht vor bem Oftober 1788. Der 3wed ber Reife war, bie Brotfrucht ber Gubfee zu holen und nach Weftinbien zu verpflangen. Das Schiff lag volle 6 Monate an biefer wolluftigen Infel, und man tann fich benten, bag bie verwöhnten Geeleute nach einem folden Aufenthalte ungern zu ihrer harten Roft und ftrengen Disciplin zuruckfehrten. Ein Streit zwifden bem Ca-pitain und einigen seiner Offiziere, unter benen fich ber Mato Christian besand, führte unter biesen Umftanden leicht zu offener Empbrung. Chriftian außerte bes Abends gegen einen andern Offigier, er wolle fich ber Tyrannei bes Capitains nicht langen unterwerfen; er habe fich ein floß gebaut und wolle auf bemfelben nach Dtabeite entfliehen. Gein Freund bemertte: es murba leichter fein, fich bee Schiffes gu bemachtigen, mit bem bann alle Ungufriebenen nach ber Infel gurudtebren tonnten. Chriftian faste fogleich biefen tubnen Borfchlag auf, bie Dannfchaft wurde gewonnen, bas Schiff genommen und ber Capitain mit ben meiften Offizieren und ben treu gebliebenen Matrofen in einem ber Schiffsbote ungefahr 10 Meilen von Tofoa ben Bellen über geben. Im Borb ber Bounty blieben, mit Chriftian, 8 Dibfhipmen, ber Beugmeifter, 16 Matrofen, 8 Banbwerfer und ber Bartner, in allen 25 Perfonen. "Duffah nach Otabeitel" war jest ber allgemeine Ruf am Borb ber Bounty. Balb hatten fie bas Biel ihrer Bunfche erreicht und nachbem fie fich bier mit ben nothigen Borrathen, mit Arbeitern und Beibern verfeben, gingen fie nach ber benachbarten Infel Tabouai unter Segel. um fich auf berfelben fur immer niebergulaffen. Es gelang ibs nen jeboch nicht, bie Gingeborenen fur biefen Plan gu gewinnen; und fie mandten fich baber, nachbem fie lange barüber geftritten hatten, mas fie anfangen wollten, noch einmal nach Dtabeite, febr gegen ben Billen Chriftians. Diefer fab vorber, baß, fobald Capitain Bligh nach England tame, und felbft fofern bies nicht gefchebe, im Berlaufe ber Beit Rriegsfchiffe ausgefanbt werben murben, um nach ber Bounty gu forfchen; und ba Dtabeite naturlich einer ber erften Puntte fein mußte, ben fie befuchten, fo war bie Entbedung unvermeiblich. Deshalb hatte er ben Plan, bas Schiff nach irgend einer unbefannten und unbewohnten Infel zu fuhren, wo fie leicht ber Rache ber Befebe entgeben tonnten. Ginige ber Meuterer weigerten fich ibn gu begleiten, wenbeten aber nichts bagegen ein, baß er bas Schiff fur fich nahm. So wurden die Taue gekappt und das Schiff, mitten in ber Nacht, ehe ber gandwind eintrat, in die weite See hinausge-führt. Acht Personen von der Mannschaft der Bounty und G Eingeborene entschlossen fich bas Schicful Christians zu theilen, und mehre Beiber von Dtabeite waren gleichfalls von ber Pam tie. Die Meuterer fagten jest ber gangen Bett Lebemohl, aufen ben wenigen Perfonen, bie mit ihnen in ihrem Gril vereinigt waren. Wohin fie tore Buflucht nehmen follten, mar noch nicht entichieben. Die Darquefasinfeln wurben guerft genannt; Chriftian, ber Capitain Carteret's Befdreibung von ber Pitcairninfel gelefen hatte, hielt diefe indeffen für beffer geeignet, ihren 3meden gu entfprechen; und babin ging baber bie gabrt. Ste erreichten nach wenigen Tagen ihr Biel, und Spriftign lanbete

mit einem ber Seelente in einem Meinen Rachen, ber auch fpåter noch gute Dienfte leiftete. Gie burchwanberten bie Infel and hatten sich beld überzeugt, daß sie ihren Bunscheren die Infer men genügte. Sie besat Wasser, Holz, einen fruchtbaren Bo-ben und einige esbare Früchte. Der Ankerplat war sehr schlecht und das kanden selbst für kleine Bote außerorbentlich gefährlich. Die Berge waren so schwer zugänglich und die Passe so schwal, bas fie von wenigen Perfonen gegen, ein Deer vertheibigt werben tonnten; auch fanben fich einige Boblen, in welche man im folimmften Falle feinen Rudgug nehmen, und wo man, fo lange bie Borrathe nicht erfchopft waren, jeder Berfolgung Trog bie-ten konnte. Mit biefer Rachricht kehrten fie an Bord gurud und brachten bas Schiff in einer kleinen Bai auf ber norblichen Seite ber Infel vor Anter. Dier wurbe Alles, mas von einis gem Rugen fein tonnte, gelanbet unb bas Schiff barauf, um jebe Spur beffelben gu vernichten, verbrannt. Dies gefchah am 23. Februar 1790. Eine paffenbe Stelle wurde auserwählt, um ein Dorf auf berfelben zu erbauen; ber Reft ber Infel warb in gleiche Theile getheilt, von benen jeber ber Seeleute einen erhielt. Die armen Schwarzen wurben als Rreunde und Bebulfen angefeben, fanten aber, ba fie ohne Eigenthum von bem guten Billen ber Matrofen abhangig waren, für bie fte arbei-teten, allmälig gu Gflaven herab. Inbem man ben Raum, ber für bas Dorf bestimmt mar, reinigte, murbe eine Reihe Baume wifchen bemfelben und ber See fleben gelaffen, um bie Gebaube vor Schiffen, bie vielleicht vorüberfahren tonnten, gu verbergen. Bis bie Baufer vollenbet waren, murben bie Segel ber Bounty au Belten benust; und als fie bagu nicht mehr erfoberlich maren, mußten fie bie Stelle ber Rleiber verfeben. Go mit allen Beburfniffen bes Lebens unb manchen feltenern Genuffen verfeben, fühlten fie ihre neue Lage über alle hoffnung und Erwartung behaglich; und 2 Jahre lang ging Alles gang vortrefftich. Rach Berlauf biefer Beit wurde Einer ber Europaer, Williams, ber einen Monat nach feiner Unfunft bas Unglud gehabt batte, fein Weib zu verlieren, unzufrieben und erklarte, baf er in einem ber Boote ber Bounty bie Infel verlaffen wurde, wenn man ibm nicht ein anderes Beib gabe. Dies war eine unvernunftige Soberung, ba alle Frauengimmer auf ber Infel verheirathet maren. Um ben ungeftumen Menfchen gu beruhigen, zwang man enblich Einen ber Schwarzen, fein Weib ihm abzutreten. Diefe emporenbe Ungerechtigfeit erbitterte bie Schwarzen im bochften Grabe; fie machten mit bem Gefrantten gemeinschaftliche Cache and befchloffen, an ihren Bebrudern blutige Rache gu nehmen. Bu ihrem Unglud vertrauten fie biefen Unfchlag jeboch ben Beibern ber Guropaer, und biefe hatten gu viel Buneigung gu ihren Mannern, als baf fie biefelben ungewarnt hatten laffen follen. Die Art, wie fie ihre Barnung eintleibeten, erinnert an manche romantifche Ergablung bes Mittelalters; fie legten in eines ihrer Lieber folgenbe Worte ein: "Warum fcarft fcmarger Mann bie Art? um weißen Mann zu tobten". Sest begann eine Scene bes Berraths und bes Morbes, bie fich barauf auch unter ben Quropaern immer wieber von Reuem wieberholte, bis von allen mannlichen Bewohnern ber Infel nur ein Gingiger übrig blieb, ber alte Abams, um bas Schicfal feiner Befahrten zu ergablen. Wief ergriffen von Reue, faste biefer ben ernften Entichlus, burch fein funftiges Beben fur bie Berbrechen bes vergangenen ju bu-Ben und fich gang ber Erziehung ber bulflofen Wefen gu wibmen, bie jest feiner Dbhut allein überlaffen maren. Er betehrte bie otoheitifden Beiber gum Chriftenthume und bie gutmuthigen Gefchopfe unterwarfen fich balb ber Lebensordnung, bie er fur fie fefifeate. Die Rinber muchfen auf in Sittlichfeit und Frommigfeit, die Colonie gebieb, und fie bilben jest eine gluchiche und wohlgeordnete Gesellschaft. Die Seefahrer, welche bie Infel aufgefunden und feitdem wiederholt besucht haben, find entpatriarchalifchen Ordnung, welche ber alte Bater Abams unter ihm zu erhalten mußte, Rach ben neueften Rachichten ift biefer am 5. Darg 1829 in einem Alter von 65 Jahren geftorben; aber bie Colonie, bie jest fogar einen Geiftlichen bat, ift noch

immer in frohlichem Cebeihen begriffen, und die Bewohner find mit ihrer Lage so gufrieben, baß sie gang und gar nicht ben Wunsch begen, ihre kleine Infel zu verlassen. Die Beschreibung ihres gegenwärtigen Zustandes bildet eine der interessanteisten Episoben in der turzlich erschienenn Reisebeschreibung des Weltums seglere Beechen, Voyage to the Pacific and Beering's Strait", und wenn irgend einer unserer Rovellen- oder Romanendichter um einen Stoff verlegen sein sollte, so wüsten wir ihm keinen bes lohnendern zu empfehlen, als die Pitcairninsel.

Italia in hundert und Einem Standchen befungen von einem Morgenlander. Darmstadt, Leefe. 1830. 8.
1 Ablr. 18 Gr.

hunbert und Ein Standchen im elegischen Bersmas follen hier bas ganb feiern, welches feit Sahrhunberten ben Tribut ber Bewunderung in Profa und Berfen gu empfangen gewohnt ift. Der Morgenlander jedoch, ber ihn barbringt, ift eben nur ein vertleibeter und hat ben Aurban und Raftan mehr in als auswendig. Es ift taum moglich ihn zu vertennen, ba er gleich im erften Berfe auf feine Deimath hinweift, namlich auf bas "faatumwogte Gefilbe bes alten Carnuntume" und auf jeber Seite ben Mann burchbliden taft, welchem bie "Fundgruben bes Driente" ju Gebot fteben. Roch mehr verrath er fich burch fein Beftreben, auf alten italienifchen Rirchen (8. 8. in Parma, Ferrara und a. a. D.) gnoftische Symbole zu ertennen, und mo es fich irgend thun laft, Proben morgenlandischer Beisheit angubringen. Die fogenannten Stanbchen enthalten nun, mit manderlei Betrachtungen und Empfinbungen burchflochten, Dare ftellungen ber ihm intereffanteften Gegenftanbe zwischen Benebig und Reapel. Sie zeugen sammtlich von vieler Sachkenntnis, artiftifcher und antiquarifcher Gelehrfamteit, verrathen eine gebilbete Beltanficht, aber im Gangen wenig Poeffe. Man fine bet oft feitenlang in ben troctenen Befchreibungen tein poetifches Rornchen, und wird nur burch bie Form baran erinnert, bag man Gebichte vorfichhat. Aber auch biefe Form lagt gur Bollenbung noch febr viel zu munichen übrig, und bie holperiche ten herameter und Pentameter, nicht felten noch burch In-correctheiten ber Sprache entfiellt, fallen bem Gebore nur gu baufig gur Baft. Darum wird ber Lefer, ber Stalien noch nicht tennt, fcwerlich burch biefe "Standen" fich angezogen fühlen und weit barin fortlefen tonnen, bagegen ber in Italien bewanberte und mit beffen Schagen vertraute manchen erfreulichen An : ober Rachtlang aus ben fconen Beiten feiner hesperifchen Ballfahrt empfangen und manches verblichene Bild seiner Erinnerung in frischem Farbenglanze erwachen seben. Solchen Lefern, wenn fie nicht gar gu verwohnt finb, moge biefe "Italia" empfohlen fein und fie wird in ihrer italienischen Bibliothet tein unverbientes Plagen einnehmen.

Unser Urtheil über bes Berf. Darftellungsweise und Bersban zu belegen, schlagen wir bas Buch, bem Jufall uns überlassen, auf und finden S. 246 eine Schilberung und Geschichte bes berühmten Gemälbes ber Johanna von Aragonien von & ba Binci im Palazzo Doria zu Rom.

Diese Johanna ist, so glaub' ich, die heldin des Bildes, Die im Leden früh mir schon in England erschien; Dort im Mittelpuntt des weerbederrschenden Etlands Abront auf Warwicks Schloß Sie als die herrin der Burg. Dort ergriff mich zuerst das Bild mit himmlischer Anmuth Und als Ideal brannt es der Seele sich ein, Beden Zadre darnach sand ichs am User der Seine In des Louvre Gaal, sand es in Crawfurd's Besit; Bard im Louvre das Hild von Sancio (!) wirklich gemalet; O so rief auch Er senes zu Warwick dervor! Bwei Mal sand de pienes zu Warwick dervor! In den Palästen von Wien (aber wo weiset Se int?). In Subomirsty's Palak wart Sie mit bem Loofe (1) berspielet, Bon bem Friesischen zog selbe zu Guthon binaus. Sieh! zum sechsten Mal begegnet ich selbe (!) zu Malland, Im verkleinerten Maß treu nach ber röm'schen gemalt, Arot bes geiz'gen Berbots, traft bessen Künstlern verwehrt ift In ber Galerie einzustubiren bas Bilb.
Also sechs Mal schon war mir bie hulbin erschienen,

Immer mit neuem Glang frifchend bie britifche auf, u. f. w. Poetifch wird man biefe Berfe schwerlich nennen wollen, boch geboren fie nicht zu ben schlechtesten bes Buches.

19.

### Die Ueberschwemmung Morans in Schottland.

Gin Alachenraum von mehr als 6000 englischen Deis len, welcher ben großen Theil von Morapfbire ausmachte, war mabrent bes Augustmonats 1829 ber Schauplas einer ichrecklis der Rataftrophe. Gine plogliche Ueberfcwemmung gerftorte ben vierten Theil bes ichottifchen Gebietes. Drei Regentage, ber 2., 3. und 27. Muguft, führten biefe furchtbare Ueberschwemmung ber-Die Rataratten bes himmels waren gebffnet; alle Kluffe waren aus ihrem Bette getreten; biefes ungeheure Beden bilbete ein Meer; Strafen, Felder, Gebaube, Baloungen, Feisen, Ml les war verfdwunden. Es fchien, alewenn bie Berge, aus ihren tiefften Burgeln geriffen, alle in bem Schoofe ber Erbe enthal: tene Gewaffer entfeffelt batten; als wenn bie Ratur, guctenb in gewaltiger Anftrengung, alle Spuren bes Menfchen und feiner Berte von biefer weiten Dberflache batte vertilgen wollen. Unermefliche Canbftrecten fammt Reierhofen, heerben und Bewohnern werben von Strome hinweggeriffen. Bege von 10 Stunben'in ber gange find ganglich verwischt; Bruden von Granit, welche in bie Belfen eingemauert waren, find gertrummert worden. Bidfe find aus ihrem Bette geworfen worben und haben fich eine neue Bahn gebrochen. Die gange Topographie biefes gro-fen Begirfs hat fich anders gestaltet. Es ift unmöglich bie ebemaligen Grengen und Demarcationstinien einer einzigen Befigung gu erkennen. Man muß sich fogar wundern, bag nicht fammtliche Bewohner ums Leben getommen find, fo unvorgefeben und ploglich trat die Ratastrophe ein, so unaufhaltsam war die Buth ber Muten.

Bahrend biefer Ueberschwemmung stand ber himmel in Flammen; von allen Seiten frachte der Donner. Die Anhöhen, auf welche sich bie Ungludlichen, welche die Bellen verfolgten, stücketen, wurden unaushörlich vom Blige getroffen: es war ein surchtbarer Streit aller zum Berderben des Menschen verschwornen Naturkrafte.

Die Lage und physische Gestaltung Schottlands tragen befonders bazu bei die Intensität dieses Phanomens zu steigern,
welches im Innern von England beinabe undekannt ist. Warum
aber hat es sich in diesem Jahre mit einer so unwiderstehlichen
ungewöhnlichen Wuth gezeigt? Welches waren die Ursachen
biefer schrecklichen Ueberschwemmung? Welche besondern Umftande
haben sie begleitet?

Wahrend ber Monate Mai, Juni und Juli war die hise außerordentlich gewesen; ber elektrische Zustand der Atmosphäre veränderte sich so häusig, daß das Barometer die Temperatur sehr umrichtig anzeigte. Auf eine außerordentliche Trockenheit, welche Stauben und Blumen tödtete, solgte zu Zeiten ein ungewöhntlich beftiger Regenschauer. Es zeigten sich mehre Kordlichter; der Wind wehte mit vieler Hestigkelt. Ein unglückliches Ereignis, gleichsam eine Borbedeutung der Katastrophe, sand statt am 12. Juli. Am See Keanlochluichart, in der Pfarrei Contin, liegt ein Weiler desselben Ramens. In einem Sonntage befanden sich die Einwohner in der Kirche, als plöglich der See, durch einen gewaltigen Regenstrom angeschwellt, aus seinen Ufern tritt, die Brücke wegschwemmt, sich in die Ebene verdreitet, sämmtsliche Hütten von Reanlochluschart zerstört und keine Spur des Ortes übrigläßt. Die Kirche lag auf einer Anhöhe

und war burch ein Albschen und eine Brude von dem Weiler gestrennt. Man benke sich das Erstaumen der Einwohner, als sie, aus der Airche tretend, weder Brude, noch Weiler, noch Wiesen mehr saben, sondern blos eine ungeheure Wasserslächer, welche mit reißender Schnelle dahindrausetet! Die Kinder hatten Zeit gehabt, sich zu retten: außer ihnen, hatten sie Alles verloren. In ihrer abergläubischen Einfalt schrieben sie dieses linglück der göttlichen Rache zu; sie wähnten, ihr Gutsberr habe es auf ihr haupt gezogen, indem er im Parlamente sür die Emancipation der Katholiken gestimmt.

Mußer ben allgemeinen und entferntern Urfachen, bie wie angeführt, gibt es andere, nabere. Die Beftwinde batten auf ben norblichen Theil von Schottland eine Daffe von Dunften gebauft, beren ungeheure Saule, burch einen ploglichen aus Rorb. often webenben Sturm fortgeriffen, fich gen Gub-Dften fturgte, lange ben Ruften von Caithnes und Sunberland, uber ben Fith von Moray, und enblich, von ben fcharfen Spigen ber Gebirge Monabbleabh angezogen, fich in bie von benfelben berabfturgens ben Fluffe entlub, in ben Rairn, Findhorn, Spen Boffie, Don, Dee u. f. w. Es verbient bemerkt ju werben, bas je naber bes Quell eines Fluffes an bem Gipfel ber Berge lag, befto großere Bermuftungen er angerichtet. Der Ringuffie und feine Buffuffe. wuchsen über bie Dafen an, mahrenb bie Spep innerhalb ben Grenzen ber frubern Ueberfcwemmungen geblieben ift. Bon ber Deftigleit, mit welcher fich bie Raffe biefer verbichteten Dunfte aufgeloft und auf bie Granitfpipen ber Monabhleabh berabe gefturgt, tann man fich taum einen Begriff machen. In einer großen Entfernung von biefem Gebirge, gu huntly Lobge, fiet von 5 Uhr bes Morgens bis 3 Uhr bes Rachmittags eine folche Maffe von Baffer, bag ber Boben bis ju einer Dobe von 31 3ell überfdwemmt murbe. Die Daffe von Regenwaffer, welche am 2. und 3. Auguft gefallen, macht ungefahr ein Sechetheil berjenis gen aus, welche in einem gewöhnlichen Jahre in gang Schottland

### Notiz.

#### Araber im atlantischen Meere.

In feinem neuern Berte über bie Entbedung von Amerita finbet fich, fo viel mir befannt, bie Stelle aus ber Erbbefchreis' bung bes Mohammeb Scherif Ebbris benugt ober berfelben gebacht, welche fcon ju Anfange biefes Jahrbunberts von Rlarroth in feinem "Affatifden Magagin" mitgetheilt murbe, und-bie allerbings wol einige Berudfichtigung verbient. Ebbriff, ber um 940 auf Sicilien feine Geographie ausarbeitete und ebenfalls über ben Rorben von Guropa einige bochstanziehenbe Berichte burch bie Rormannen erhielt, ergablt folgenden merkwurbigen Borfall, ber, einige Schiffermarchen abgerechnet, ben Berburg feiner Bahrheit in fich felbft tragt und ben Berfuch, ber Araber nach Beften zu bringen, beurfunbet, moge er auch über bie Mioren nicht binausgegangen fein. Es bereben fich 8, mit einanber verwandte, Araber zu Liffabon ein gahrzeug auszuruften und mit Lebensmitteln auf mehre Monate ju verfeben, um nach Beften in bas Meer ber Finsternis vorzubringen. Sie stechen bei frischem Oftwinde in die See und gerathen nach 11 Tagen in ein trages Baffer mit übelm Geruche und vielen Felfenbanten, mesbalb fie nach Guben fich wenden und nach 12 Magen an eine Infel gerathen, mo fie mit fußem Baffer fich verfeben, aber von bem Bleifche ber bortigen Thiere, ber berben Bitterteit wes gen, nichts genießen tonnen. Rach Berlauf ebenfo vieler Zage gerathen fie an eine großere und bewohnte Infel, werben fofort von ungahligen Canots umfcmarmt, gefangen und nach ber Stabt, welche an ber Rufte lag, abgeführt, um von bem Ronige tas Urtheil zu empfangen. hier finden fie zu ihrem Erftaunen einen Dolmetider, bes Arabifchen tunbig, tonnen aber ber Gefangenschaft nicht entgeben und finden nur nach vielen Dishandlungen Gelegenheit, wieber von ber Infel zu entfommen. 179.

får

# literarische Unterhaltung.

Donnerstag,

- Nr. 181. -

30. Juni 1831:

Die deutsche privilegirte Lehn= und Erbaristofratie 2c., von I. C. Fleischhauer. (Befolus aus Rr. 180.)

Wir fehren, nach biefer Abschweifung, jum Werke bes Berfe. felbft wieber gurud. Da ber Abel ale privilegirter Stand, wie S. 36 bemerkt wird, von philosophiichen Erörterungen und Entscheibungegrunden nichts boren will, fonbern hinfichtlich feiner Borrechte an bie Ge schichte und bas Berkommen appellirt, so wibmet ber Werf. ber Untersuchung biefes historischen Grundes ben größten Theil seiner Schrift und gibt im erften Capitel bie Gefdichte bes Urfprungs ber Lehne in Deutschland; im zweiten bie Geschichte bes Ursprungs und ber Bermehrung ber Steuern in Deutschland; im britten bie Geschichte bes Kauftrechts, bes barin liegenden Ursprunges ber meiften Bauernbelaftigungen, auch bes Geleites unb ber Bolle in Deutschland; im vierten bie Befchichte bes Patriciats in den meiften beutschen sonftigen unmittelba= ren ober fogenannten Reichs- und einigen mittelbaren ober Territorialftabten; im funften die Befchichte ber Leibeigen= schaft in Deutschland; im fecheten die Geschichte bes Sohanniterordens; im fiebenten die Befchichte bes beutschen Orbens; im achten bie Geschichte ber ehemaligen beutfchen unmittelbaren Erg= und Domftifte, ober ber foge nannten Sochstifte ober Dochfirchen, und im neunten Die Geschichte ber landständischen Ritterschaft in ben einzelnen Territorien ober Fürstenthumern. Die Thatfachen, welche ber Berf. in jebem einzelnen Capitel aufammenftellt und Die bei einiger Bekanntschaft mit ben neuesten Forschungen noch fehr vermehrt werben konnten, find an fich wahr und richtig; aber ber Standpunkt, von welchem aus ber Berf. fie betrachtet und beurtheilt, ift einseitig, und barum find es auch feine Folgerungen und Schluffe.

Die Einseitigkeit bes Werfs. beruht vorzüglich barin, baß er das Mittelalter, in welchem der Abel entstand und blühte, nur als eine Zeit der Unwissenheit und Barbares, des Despotismus und der Sklaveres, die nur Abscheu und Berachtung erregt und verdient, betrachtet und das Gute des Mittelalters, das in der Entwickelungsgeschichte unfers Bolkes als eine naturgemäße, nothwendige Periode, als eine Uebergangszeit zu etwas Besserm aufgefaßt werden muß, ganz miskennt. Wir gehören gewiß nicht wu den undedingten Bobreisern des Mittelalters, deren

Biele ihren 3med, Berftellung bes Ariftofratismus und ber Priefterherrschaft, nur schlecht verfteden, aber wir konnen ebenso wenig bas Urtheil unterzeichnen, welches in ben 2 hervorftechenoften Instituten bes Mittelalters, in bem Abels= und Rlosterwesen nur die absichtliche und spftema= tifche Unterdruckung aller geiftigen und burgerlichen Freis beit, nur Beraubung und Unterbrudung bes Bolfes feben will. Wir wollen beswegen bie Leichen bes 13. und 14. Sahrhunderts mit ihrem Modergeruche nicht wieder unter bas lebenbe Geschlecht stellen, wir wollen beswegen weber Rlofter mit tragen und arbeitescheuen Monden und hpsterischen Ronnen anfullen, noch ble Burgen wieder aufbauen für Ritter und Chelfrauen, aber wir verlangen Gerechtigkeit in ber Beurthellung ber vergangenen Beiten, an welche der Magstab der unserigen nicht angelegt werben darf. Satten bie Deutschen bes 11. und 12. Jahr= hunderts philosophirt wie bie bes 18. und 19., hatten fie bie Lehren eines Bolingbrote, Sume, Montesquieu, Roufsfeau, Raynal, Schlozer, A. Smith u. A. gekannt; hate ten fie mit Einem Worte die politische Aufklarung unferer Beit befeffen, es murbe meber von bevorrechteten geiffe lichen und weltlichen Standen, noch von Abel und von Leibeignen und Sorigen die Rebe fein konnen. Auch burfen wir dem Abel feine gange große Bebeutfamteit im Mittelalter, sein Recht, Das gewesen zu sein, was er mar, zugestehen, ohne daß wir deshalb ihm in unserer Beit ein einziges Borrecht, wodurch er sich von dem Bolte ausscheidet, gewähren muffen. "Corporationen", fagt einer ber grundlichften und ausgezeichnetften Staaterechtslehrer unferer Zeit, R. E. Schmid in Jena, in seinem "Staatsrecht" (S. 11), "tonnen, weil fie ihre corpora tiven Rechte nur als Mittel fur bie allgemet nen 3wede bes Staates erhalten, niemals ein eigenthumliches und unwiderrufliches Recht behaupten", und S. 23 wird biefer Gegenstand mit geboriger Rlarbeit behandelt:

Aus bem blofen Dafein erblicher Stanbesunterschiebe bei ben meiften Bolfern folgt also noch nicht bie Unentbehrlichfeit ober auch nur bie Rüglichfeit berfelben. Die hiftorische Entwickelung gewisser Stanbesvorrechte von ben frühesten Beiten eines Boltes an ift an und für sich Rechtsgrund ihres fernern Bestehens. Bielsmehr sind biefelben ber Gerechtigkeit zuwiber, insofern sie ben Ausspruch eines jeben Einzelnen auf personliche Freiheit beeins

trächtigen, insbefonbere ben Gingelnen verhinbern, bei ber Bahl feiner Lebensbestimmung feinem innern Berufe gu folgen; bas Urtheil über ben fittlichen Berth bes Menfchen von etwas Xeus Berm und Bufalligem (Geburt ober Befit) abhangig machen und ben Staat verhindern, nur nach bem Dafftabe ber Tuchtigfeit und Burbigfeit gu vergeben; in ben Leiftungen ber Gins gelnen für bas Gange ben Grunbfat ber Gleichheit aufheben".

Und in beigefügten Unmertungen (G. 24) werben

noch folgende Erlauterungen gegeben:

Montesquieu's bekannter Sag, bas ber Erbabel ber Monar-die unentbehrlich fei, grunbet fich auf ben falfchen Borberfas, bağ bas erhaltenbe Princip biefer Regierungsform bie Ehre fei. Im Gegentheil ift gerabe bie Geburtsariftofratie bie naturliche Beinbin ber Monarchie. — Der Aufhebung rechtswidriger Stanbesvorrechte tann ber langfte Befit fcon barum nicht entgegengefest werben, weil biefe nicht barin befteht, bas bem Bevorrechteten etwas genommen wirb, fons bern barin, baf ben Hebrigen nur ein gleiches Recht gegeben wirb.

Mur infofern die Folgerungen bes Berfe. mit biefer faatbrechtlichen und, nach unserer Ueberzeugung, allein richtigen Unficht übereinstimmen, tonnen wir fie gutheißen. Bir billigen baber mit voller Ueberzeugung, mas er (S. 352) fo einbringlich ben Regenten und Regierungen an-

rath und empfiehlt:

Das bei Befegung eines jeben Poftens, er fei metder unb fo boch er wolle, bei jeber Anftellung und Beforberung im Staate hinfort nicht ariftotratifche Geburt und Abstammung, fonbern einzig und allein bie erfoberliche bobere moralifche und miffenschaftliche Burbigleit, foweit fie fur Menfchen, bie nicht allwiffend find, erforichbar ift, berudfichtigt merbe. Dabei ver: fteht es fich von felbft, baß jebe Urt von Repotismus, jebe Sie monie, jebe Amtsfeilheit ober Rauflichfeit, jebe Protection ober Begunftigung forgfaltig vermieben unb ftreng unterfagt werben muß, weil fich jebe Staatsverwaltung, bie anbers verfahrt, in ber Meinung ihrer Untergebenen unb Staatsburger baburch un:

vermeiblich herabfest u. f. w.

Wenn er aber verlangt, baß alle Titel, Wappen unb Abzeichen, alle aus wechfelfeitiger Gefälligfeit ober aus ferviller Kriecherei hier und ba noch gebrauchliche Converfations = und Soflichteitsformeln, ble an bie alten Beiten, Misbrauche, Anmagungen und Ungerechtigfeiten erinnern, hauptfachlich aber bie Ertennunge :, Bereinigunge = und Bufammenhaltungsworter von, gu ober auf, bei nam= hafter Strafe verboten werben muffen, tonnen wir ihm nicht beipflichten; bem Staate fann es gang gleichgultig fein, ob er herren von, ju und auf befigt, ob Gin= gelne bie Erinnerung an ihre Borfahren und beren Gu= ter burch Portraits, Wappen und Sinnbilder fortpflans gen, wenn bamit nur fein Borrecht verbunden oder ausgefprochen wird; jeder Menfch hat als folder ein Privatrecht auf feine Borfahren, mas fo lange für heilig geachtet werben muß, als es nicht gur Grundlage von Staatsgefährlichen Anmagungen wird. Was die Aufhebung ber ausschließlichen Soffahigkeit bes Abels betrifft, fo ftimmen wir bem Berf. im Gangen bei, find aber ber Meiming, bag man bem Fursten ebensowol wie jebem Sausvater bie freie Bahl feines Sofgefindes überlaffen muß; ift er aufgetlatt, haben bie Biffenschaften feinen Ropf erhellt und bie angeborenen Borurtheile verdrangt, fo wird ihn eine Sofumgebung, wie fie haufig finb, ge-Schraubt, Eriechenb, falt, intrigant, voll Robomontaben und

Abaelchmacktheiten von felbft aneteln und er fic aufaes flarte, verftanbige, mabrhaftgebilbete Danner gu feinem Umgange mablen; ift ber Furft aber felbft voll von Borurtheilen, ohne mahre Beiftes : und herzensbilbung welcher tuchtige, gebildete und tugenbhafte Mann wurde nicht eher vorziehen, nach Sibirien auf ben Bobelfang, ale an einen Sof zu geben, wo ihn Merger und Lang= weile langfam tobten wurden ?

Wenn es ber Raum b. Bl. geftattet, fo werben wir, versprochenermaßen, noch einmat auf mehre einzelne Capitel diefes Wertes, bas fo außerorbentlich reich an Thatfachen ift, bie im Durchschnitt gut gufammengeftellt find, jurudtommen. Unter ben Schriften, beren Benubung wir ungern vermist haben, nennen wir hier nur: "Die Ehre bes Burgerstandes nach ben Reichsrechten", von v. Horix (Wien, 1791), und: "Bur Bermittlung ber Extreme in ben Meinungen", von Friedr. Ancillon (1828).

Etwas über die Congregationen und ihre Tendenz.

Die "Bl. f. lit. Unterb." haben junachft bie Senbeng, fich parteilos über alle Erscheinungen auszusprechen, welche bem Beifte bes Jahrhunberts und feinem Charafter eine beftimmte Richtung mittele ober unmittetbar geben. Benn wir bas angefundigte Thema flar und befonnen auffaffen; wenn wir es mit prufenber Umficht burchzuführen fuchen, fo glauben wir nichts 3wecklofes unternommen zu haben. Da wir aus bem katholischen Deutschland ben Lefern biefer allgemeingeachteten Blätter unsere Erfahrungen mittheilen, so haben wir ohne 3weifel ben Bortheil auf unserer Seite, bas man uns bie unbefangenfte Babrbeit zumuthet. Die Congregation, biefes gefürchtete Ungethim, bas in Frankreich ber bourbonifden Regie-rung als ein machtiger Debel biente, scheint auch im latholi-ichen Subbeutschland Rachahmung zu finden und, find bie Behauptungen bes bairifchen "Inlanb" gegrunbet, in Baiern fic Bahn gemacht zu haben. Wir tennen bie Congregationen als gottesbienftliche Uebungen, bie an befontern Reften, befonbers an jenen ber Maria ftatthaben; wir tennen fie unter eis nem Bunbe, bem Debre aus besonberer Devotion beitreten, Opfer barreichen, unter fich Borftande mablen, die unter ben prangenden Ramen: Prafecten und Confuin, burch abgefonberte Sige im Berfammlungsorte, burch rothe ober blaue The der, womit ihre Stuble und Bante geziert finb, vor ben übris gen frommen Mitgliebern ausgezeichnet werben. Gewohnlich erneuen fich jabrlich bie Bablen bes Prafecten und ber Confuln - Burben, bie bem Laien ebenfo gut übertragen werben als bem Priefter. Wir erinnern und einer katholifchen Univerfitat, wo bie Congregationsfeste mit bem größten Pompe, mit bem glangenbiten Aufwande firchlicher Pracht begangen wurben ; wo ber Jungling eine Auszeichnung fanb, wenn ibn bas Scrus tinium unter die Consuln aufnahm, wo neben ber Universität ein Symnasium bestand, gab es eine fleine und eine große Congregation. Da jene fich aus bem Rreife von Knaben und Junglingen bilbete, welche, ihrer Altersstufe gemaß, nur auf geringern Aufwand fich einlaffen tonnte, fo trat fie nie in eine Bereinigung mit biefer, an welcher felbft Beamte boben Ranges Theil nahmen. Gine feierliche Deffe (Dochamt) unter Begleitung einer auserlesenen Musit, Litaneien und eine brillante Prozeffion, welcher bie Congregationswurbentrager und bie übrigen zahlreichen Mitglieber mit großen Bacheterzen folgten; bie Opferung ber Gefchente, welche auf einen großen, tunftvoll gearbeiteten Gilberteller gelegt wurden, enblich eine Prebigt und Gebete machten bas Beft aus. Diese firchlichen Geremonien, bie man Congregationen nennt, befteben noch - ber fromme Bruberbund, oft unter bem Ramen : Maxignifcher Ciebeebund, blubt noch, und mochte nur in Baiern, wo unter Mentgelas' Regierung bem Jesuitismus zum wohlverdienten Lohne für Berfolgungen und abschilche Bersinsterung der legte Schimmertand abgerissen wurde, an pietistischer Warme und an hingebender, frommer Schwarmerei verloren haben. Das Soncordat und die Albster haben die Ausgabe, den erloschenen Congregationssinn wieder anzusachen; allein, die Beamtenclasse, namentlich jene, welche auf den Universitäten Baierns eine dem Beitalter angemessen Bichtung bekamen, sind kaum mehr für kielen erlieblen Dienst ur erninnen.

biefen religibfen Dienft zu gewinnen. Unfere Biffens burfen fich bie Jefuiten ber Grunbung biefes Inftitute rubmen; biefe politifch bierarchifden Erabanten ber romifchen Gurie, bie fich felbft tales quales nannten, als man fie fragte, ob fie ben Beltprieftern ober ben Donden angeboren, foufen biefe Art von Orgien, bie bamals freilich gang unfchulbiger Ratur waren und nur gum Bwede hatten, bie Glut ber Berehrung gu unterhalten und bie Bahn bes ties fern Forfchens mit Blumen gu überftreuen, um ben Beift, ber bie Zeit aufsoberte, sich bellere Regienen auszumitteln, in duftenben Rosenbanden gesesselle zu halten. Es gate eine ununtersbrochene, seste Reaction gegen ben Einfluß ber Reformation, und ihrer Consequenz gelang es, eine unerschütterliche Scheibes wand aufzusühren, die aber einflurzen muß und wird, ohne uns bebingt ju erwarten, bag Berber's iconer Traum fich balb erfüllen werbe. Bir hoffen eine hiftorifche Bafis gegeben gu bar ben. Die frubere Tenbeng ber Congregationen artete in biefem Decennium aus; bie 3mede wurden mehr ober minber vertaufcht; man borgte ben Ramen eines burchaus religibfen, firchlichen Inftituts, und fcmudt bamit ein neues, bas auf gang anbere Grunbfage gebaut ift, bas unmittelbar fich bie Derricaft über bie Beifter anmaßt unb nach unbefannten Statuten feinen Wirtungstreis auszubreiten ftrebt. Es erfcheint uns wie ein moberner Pothagorism, ber gwar nicht über ber Beit fteht, aber fich wie eine Sougwache über fie ftellen will, ber in einer Art gebeimer Berbruberung im Stillen wirft und allmalig bie Gemuther umgarnt, um sie bem Kakobamon ber Frivolität, ber Flauheit gegen die höchsten und beiligsten Interessen des Menschen zu entreißen und die erloschene Flamme bes religiösen Semuthslebens mit sorglicher Psiege aufzusuchen. Wenn wir in Frankreich den Gang der Congregation betrachten, so durften diese Ansichten schwertlich als unfatthaft erscheinen. In Frantreich trug bie Congregation ihre Gesinnungen, ihre Grund-fage und ihr Wirken unverholen gur Schau; man burfte ihr nachsagen, baß sie bemuht war, ber Regierung bie hand gu bieten, um bie alte, einft fo gepriefene Chevalerie wieber ins Leben gu rufen und felbft mondifder Bigotism, fcmarmerifche Pietiftit und Refignation in ben Charafter ber burch bie Revo-Intionsfturme entarteten Ration zu pflanzen. Irren wir nicht, fo erscheint uns in Camartine's Poeffen ein auffallenber Sang au einer gewiffen, religibsen Apotrophie, bie wir aber bem ebeln Dicter nicht tabeln wollen, ba wir in ihm, bem Reprafentan-ten einer in mannichfacher hinficht richtungelos geworbenen Ration, ben Mustruck einer fconen Sehnfucht nach bem Befige unwanbelbarer Guter ertennen. Die Stimme bes Gingelnen ift bas Echo von Millionen, und wiederhallte in Boltaire fein Bolt, so burfen wir geradehin behaupten, auch in Lamartine offenbart sich ber größte Theil. Palten Sie es für Einfluß ber Congregation? In einer Bechfelwirtung mochten Beibe fieben, nur mit bem Unterschiebe, baf Lamartine absichtelos in feinen wohltonenben Liebern Das ausspricht, was bei ter Cons gregation entichiebene Absicht ift.

In Baiern sollte eine ber französischen Congregation verswandte bestehen. Geit Jahr und Tag hort man die Alage, selbst in öffentlichen Blattern, daß eine Congregation in der Restongskabt hause. Man kann noch jur Stunde nicht bedaupten, daß sich eine unter biesem Ramen bestehende Gesellschaft organissert habe, allein, man mußte geneigt werben, auf das Bestehen einer solchen zu schließen, da sich die Wirtungen durch dergane zu sehr verkanden. Jene, welche dem Kampf gegen biese frommen Berbrüderung nicht dulden wollen, eisern mit

zelotifcher Raferei und fuchen Diejenigen lacherlich ju unachen, welche mit unerfchrochener Stirne ihr entgegentreten.

Gorres, ber Mann von "europalfchem Rufe", wie ibn feine Berehrer nennen, trat gegen ben Abgeordneten Gullmann aus Rheinbaiern auf, wie ein begeilkerter Borfechter, um ben-beredten Reprasentanten zu enttauschen. Die Schrift erschien als Jugabe ber "Cob". Das "Inland" nannte öffentlich die Mitglieder ber sogenannten Congregation. Balb barauf erschien ber Berein für bie Berbreitung guter (fatholifder?) Bie der, ben Riemanb ale eine Befellichaft tannte. Er wirtt unter bem hirtenftabe bes Archiepistopats, und wir fteben in ber Borballe eines Bereins, ber einen Ginfluß auf bie Bilbung bes Beiftes gewinnen wirb. Wenn "bie guten Bucher" Baierns allgemeine Beiftes: und Sittencultur bezwecken und erreichen, fo munichen wir bem frommen Bereine bas, befte Webeiben. Aber wir besorgen nicht ohne Grund eine einfeitige, engherzige, geiftfeffelnbe Richtung eines Bereines, ber fich bie feltfame Aufs gabe ftellte, auf bas Bolt burch Mittel einzuwirken, welche nur die Regterungen überhaupt tennen und prufen muffen, um bie heiligfte ihrer Pflichten zu realifiren. Freilich wird man entgegnen: wie burften fich bie Bibelvereine verbreiten? Allein wer wird folche Inftitute anfeinden? Die Stimmführerin "Cos", bas Organ ber bairifden Bucherverbreitungecongrega: tion, wird uns benachbarte Subbeutiche nie gu ihrem monchie fden Parorism binauffdrauben und uns von ber festbetretenen Babn echter Auftlarung nie abführen tonnen. 136.

Funf Monate aus ber Geschichte von Paris im Jahr 1830. Bon E. E. B. de Lamothe= Langon. Deutsch von Friedrich Gleich. Erster Band. Leips gig, Peeters. 1831. 8. 2 Thir.

Dies Buch ist sehr leicht zu charakteristren: ein anmuthiger Franzose, von ber kriegerischen Partei, aber ehrlicher Freund Bouis Philipps, hat es geschrieben. Der vorliegende 1. Band, welchen Dr. Gleich sießend überseht und die Buchhandlung auf das eleganteste gedruckt und mit dem Bildnisse Bouis Philipps geschwäckt hat, gibt die Creignisse vom 29. Juli die zwum Abstreten des Doctrinairministeriums. Wer den Zeitungen immer gesolgt ist, sindet gar nichts Reues, was von Bedeutung wäre, auch nicht in der Charakteristis der hervorstechenden Männer; wer indessen aus irgend einem Erunde nicht recht im Zusammen-hange über diese großen Begebenheiten sein sollte, der sindet hier vollkommen seine Kechnung und zwar auf eine angenehme Weise, indem sich das Buch leicht wie ein Roman lieft.

Für ben Dobergestellten ift bas Urtheil bes Berf. ebenfalls von teiner Wichtigkeit, vielmehr muß es ihm entgegentreten als ein flaches Deinen und bulletinmäßiges Unftreichen, bas je nach bem 3mede fo ober fo ausfallen fonnte. Dan bore: 6. 103 wird zuerft erzählt, bie alten Republifaner feien alle in ben Ber nuffen, bie ihnen bas Raiferreich geboten, ju Grunde gegangen, es gabe aber eine große Anzahl unter ber Jugend, bie in ihren gutmuthis gen Eraumen ebenfo fonell wie bie Formen auch bie Menfchen anbern au tonnen glaubten und ihnen im Boraus fcon alle Tugenben gufdries ben ; bann heißtes weiter : "Co bachte bie Mehrzahl jener jungen Republitaner, mabrend im Dintergrunde und bemungeachtet an ihrer Spige, fchlau einige unruhige Chrgeizige, einige Menfchen, bie gegen jeben mohlerworbenen Ruhm gehaffig find, auf ben Augenblick lauerten, fie in ihrem Bortheil vorruden zu laffen, inbem fie fich vorbehielten, nach bem Siege zu handeln und bann auf bem Sipfel biefes getraumten Utopiens blutige Boblfahrtsansichuffe und Sicherheitscommissionen, mabre collective Monarchien gu grunden, wo sie bann regierten, mabrend ihre verblenbeten Bertzeuge fich aufopferten, fle gu halten". Da haben wir bas alte abgedroschene flache Sewasch, das einzelne Verbrecher sich vornehmen, herrscher zu werden u. s. w., oder das ist echte französisch. Roch harakteristischer ist Folgendes (S. 108): "Die Armee war mehr beschämt als stolz über ihren Feldzug in Spanien und fuhlte überbem, bas fie jest, um fich fowol

in Frankreichs als in Europas Augen wieber in die alte Achtung zu seigen, der wirklichen Thaten bedurfte, und neue, glanzende Schlachten und eroberte Provingen (?) ihr nur erlauben konnten, wieder einen gerechten Stolz zu hegen". Ind S. 125 sagt er sogar: "Die große Ration hatte sich gleich nach der Justrevolution ihre natürlichen (?) Grenzen wiedernehmen müssen, die sie über kurz oder lang doch erringen werde". Richt zu übergehen ist hier ferner der echtfranzdissche Ausdruck S. 141, dei Gelegenheit der Absahrt Karls X.: "So verließen dies Fürsten auf immer ein Land, das sie 3 Mal von sich gestoßen hatte, und indem sie aus dessen scheien, konnten wir nicht sagen: es gibt jest einige Franzosen weniger".

Ginige intereffante Rotigen burften vielleicht neu fein; fo lieft man bei Gelegenheit ber febr gut beschriebenen Ginschiffung 8. 138: "Gin feltfames Spiel bes Bufalls fügte es, baf bie gemietheten (nordameritanifden) Schiffe ber Familie Bonaparte geborten. S. 189: "In diesem Augenblick kuften einige ber Offigiere von ber Garbe bu Corps, Abschied nehmend von ber königlichen Familie, ber Dauphine bie hand; ber Seeprafect wollte bies auch thun, aber bie Furftin jog ihre Band jurud und fprach mit Stolg: "Laffen Sie bas, mein herr, unfern Arenen". Sowie bies bie Bergogin von Angouleme charafterifirt, fo bezeichnend ift fur ihren Gemahl bie Unterrebung mit Buiche auf ber Reife nach Cherbourg (G. 187); er fragt: "Beift Du wol, Guiche, was ich am mehrsten beklage?" "Run, was benn, gnabigster herr?" "Meine Jagdequipage; sie war so schon!" S. 111 finbet man eine furchtbare Aufklarung über die liberale Anftellungsjagb, die um fo mehr Glauben verbient, als fie gewiffermagen die Selbstanklage jener Partei ift. Sehr intereffant muß man S. 89 finden die Rucklehr jener bewaffneten Daufen, beren bloge Unnaberung Rarl X. bestimmt batte, Rambouillet zu vertaffen: "Es war ein feltsames, wunderliches und boch zugleich imposantes Schauspiel, diese braven und babei zum Theil schlechtgekleibeten Leute, jene Arbeiter, jene Apfern ohne Stolz und Anmasung nach Paris zurücklehren zu seben, wo man fie mit Freudenbezeigungen empfing; ju feben, wie bie Ginen zu Buß, die Andern auf den Buhrwerten, welche fie hingebracht hatten, und noch Andere in Staatscaroffen, gelentt von Rutichern in glangender Livree, babertamen. Dan gewahrte ba harte und gurudftoßende Physiognomien, bie gleich-fam felbst barüber erstaunt zu fein schienen, fich zwischen fo vieler Pracht und auf Sammt und Seibe zu erbliden; junge Leute von angenehmem Meußern, bebeckt mit Staub und faft wie in einem Traum einherwandelnb". Go verfteht ber Berf. bie Greigniffe lebenbig vor bie Mugen gu bringen. Aber bies und bie frangofische anmuthige Form ist auch in ber That fein Sauptverbienft. Wer eine folde Lecture wunfcht, ben wirb er gewiß be-friedigen. Angehangt-ift bie neue Charte ber Franzofen. 153.

## Luigi ba Porto.

Die Perle in Shakspeare's bramatischem Kranze ift "Romeo und Julie"; kein anderes seiner Stude hat, besonders in jugendlichen Gemuthern, einen so allgemeinen und fturmischen Enthusiasmus erweckt. Auch erscheinen alle andern noch so tief gesschlen Scenen aus dem großen Buche der Liebe neben diesem glühenden Gemälbe matt und farblos; und es ist daher nicht mehr als billig, daß der Glanz, der von demselben ausstralt, auch allen Rebenumständen, die mit der Entstehung des göttlichen Gedicks in dem entserntesten Jusammenhanze stehen, wesnigstens einen Theil seines goldenen Schimmers leiht. Keine Mühe ist gescheut worden, weder in England, Deutschland, noch Italien, um Alles, was auf die Seschichte der Montecchi und Capelletti sich bezieht, in das hellste Licht zu kellen, und auch Euigi da Porto, der zuerst die tragische Sage von Komeo und seiner Julia erzählt, ist nicht vergessen worden. Erst im vor. I. haben wir wieder 4 kleine Schriften erhalten, die theils

über ben Rovellendichter, theils über feine Erzählung, ber man gern ben Charakter ber Novelle, die Erdichtung streitig machte, mandserlei Aufklärung geben:

1. "Notizia intorno alla vita e agli scritti di Luigi da Porto" (Pabua, 1850), ein biographischer Berfuch, ber in hochtrabenben Worten, neben vielem Befannten, einiges uns Unbefannte enthalt. Luigi ba Porto murbe im 3. 1483 gu Bicenga geboren. Rach fruhem Berlufte bes Batere von feinem Grosvater und von einem vaterlichen Obeim erzogen, wurde er noch als Jungling, an ben blubenben hof von Urbino gesandt, wo Guidobaldo be Monte Feltro ibn in ben Waffen und bem Ariegswesen unterrichtete. Er biente als hauptmann ber Reis terei in bem Beere ber Benetianer, bei benen er fich burch Begunftigung ber Biebereroberung feiner Baterftabt, bie Raifer Maximilian in bie Banbe gefallen war, in große Gunft gefest hatte. Rach wenigen Monaten wurde er inbeffen in einem Ges fechte, an bem er Abeil nahm, schwer verwundet und unfahig gemacht, die Waffen zu fuhren. Ruhrend find bie Alagen, die er in mehren seiner Briefe wieberholt, bas er in ber Blute ber Jahre genothigt fei, bem ebeln Baffenhandwerte zu entfas gen; boch murbe er fcmerlich auf biefem Bege fo bauernben Ruhm erworben haben, als ihm burch bie einzige tleine Ros velle: "Giuletta e Romeo" geworben ift. Bon ben gabireichen literarifchen Arbeiten, mit benen er fich in feiner lanblichen Burudgezogenheit auf seinem Gute Montorso bis zu feinem Tobe 1529 befchaftigte, find nur ein Band "Lettere storiche", einige Liebesgebichte und biefe Rovelle bis auf unfere Beit getommen ; aber nur die legtere ift es, welche feinen Ramen jebem Kreunbe

ber Poesse und bes Schonen wohl bekannt macht.

2. "Alcune lettere inedite di Luigi da Porto, scritte dall' anno 1509 al 1513" (Padua, 1830) enthalten 24 von ben eben erwähnten historischen Briefen, welche, im Ganzen 69 an Jahl, die Kriegsereignisse in der Lowbardei, Romagna und Marca Trivigiana während der Jahre 1509—13 in Briefform beschreiben. Der gesuchte, unnatürliche Styl, der übershaupt an Luigi da Porto, wie an so manchem andern berühmsten Schriftseller des Sinquecento getadelt wird, kehrt auch in diesen Briefen wieder.

3. "Del caso di Giuletta e Romeo, lettera di Giuseppe Todeschins e Jacopo Milan" (Padua, 1830). Der Berf. ber "Notizia" hatte die Frage unberührt gelassen, ob Luigi da Porto die Rovelle, der er seinen literarischen Auhm verdankt, erfunden, oder in derselben nur ein historisches Factum erzählt habe. Todeschini behauptet das Erstere, weil man in historischen Documenten keine Spur von Romeo oder Julie entbeden könne, und die bekannte Stelle des Dante:

Vieni a veder Montecchi e Capelliti,

auf bie Liebenden boch wol nicht leicht gebeutet werben tonne. 4. Dagegen behauptet ber Beronefer Filippo Scolari in einer "Lettera critica sulla pietosa morte di Giulia Cappelletti e Romeo Montecchi" (Bellune, 1830), daß Berona in Babtheit bas Grab ber treueften Liebenben, wenn auch, wie wir hinzufügen muffen, in unverantwortlicher Bernachläftigung, befibe; Banbelle babe bie Gefchichte pon Romeo und Julie bereits erwähnt, ebe noch bie Rovelle ba Porto's gebruckt - abet auch ehe fie ihm befannt mar? - und bas Stillfdweigen ber hiftoriter beweife nichts, ba biefe oft burch bie munbliche Ara-bition ergangt murben. Wir glauben biefen Streit entscheben zu tonnen, inbem wir barauf aufmertfam machen, bas biefelbe Gefchichte nur mit Beranberung einiger Rebenumftanbe und uns ter anbern Ramen por Luigi ba Porto, aber nicht bon einem Liebespaar in Berona, fonbern in Bologna erzählt wurde. Auch ift nicht Chaffpeare ber erfte bramatifche Bearbeiter berfelben, fonbern ein unbebeutenber italienischer Luftspielbichter, ber biefen herrlichen tragischen Stoff unter dem Titel: "La donna co-stanto" — zu einer Komobie zuschnitt. An historische Wahrheit ift unter folden Umftanben wol nicht zu benten. Diergu Beilage Rr. 18.

Ą

•

|                |  |   | · |
|----------------|--|---|---|
|                |  |   |   |
|                |  |   |   |
|                |  | • |   |
|                |  |   |   |
|                |  |   |   |
|                |  |   |   |
|                |  |   | } |
|                |  |   | þ |
|                |  |   |   |
| <del>_</del> - |  |   |   |

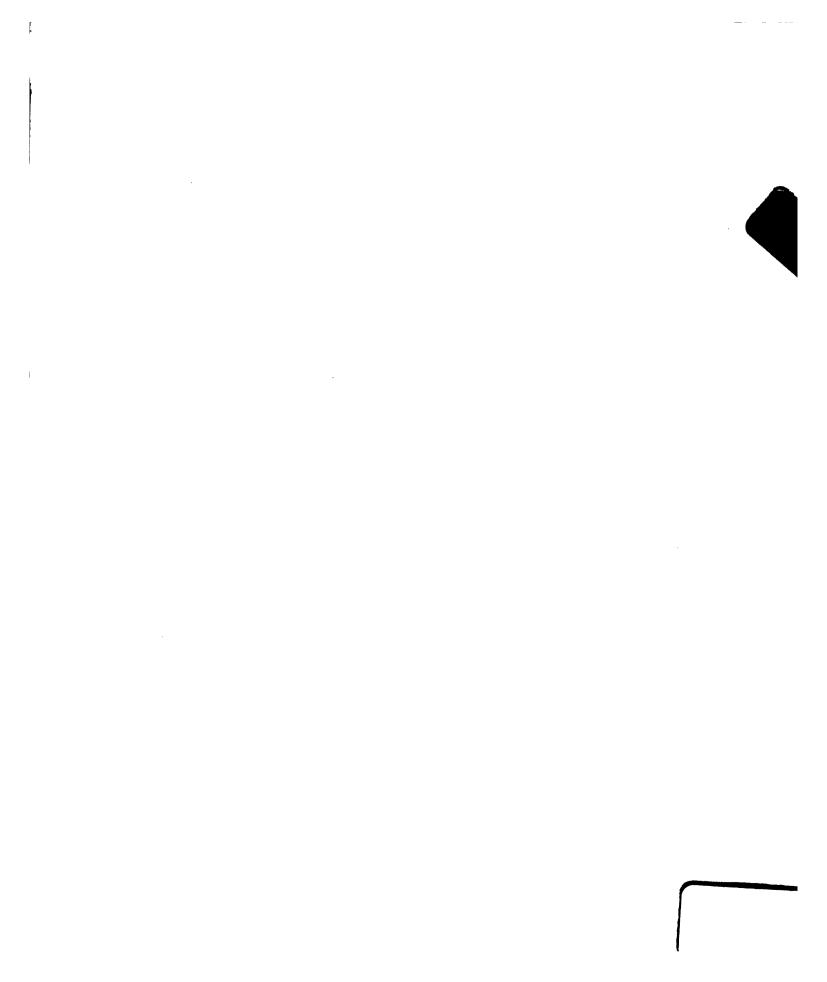